

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



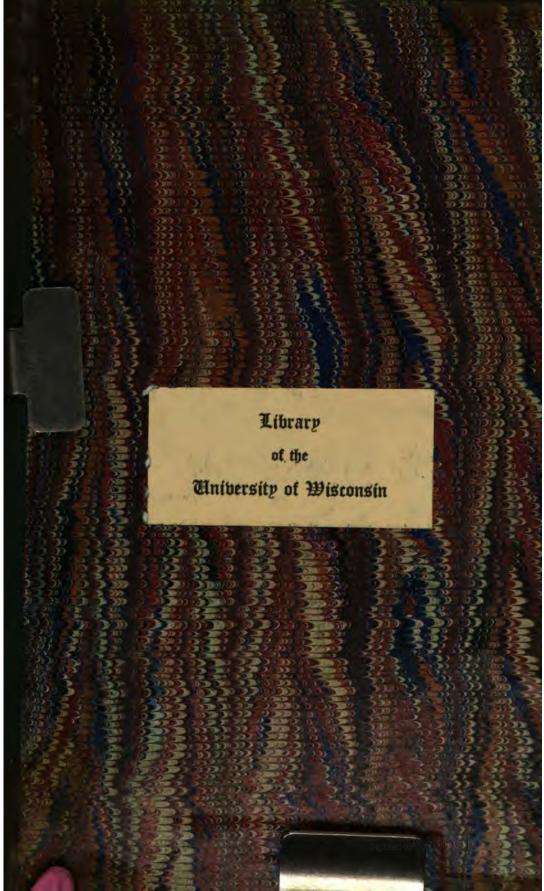

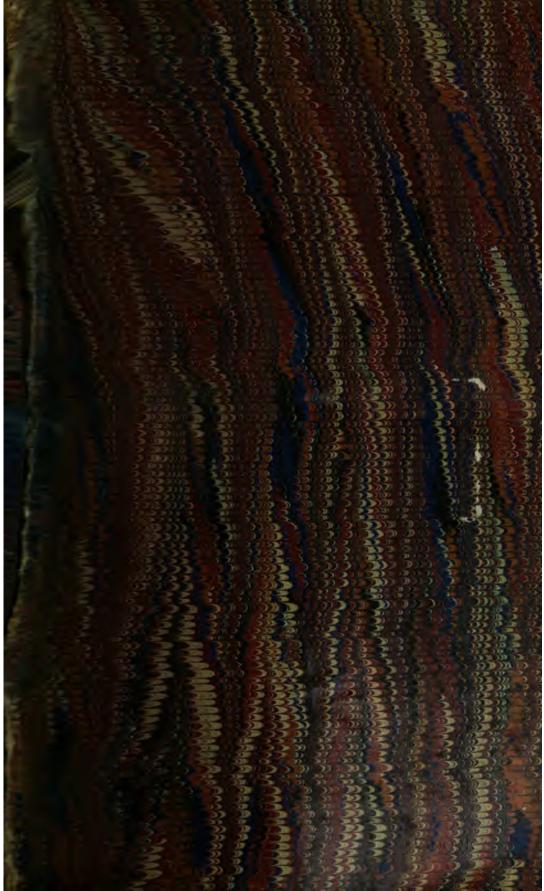

Tolin Goeggerle Beaver sam Wir

### Conversations = Lexiston.

Elfte Auflage.

Bweiter Band.

Arago sie Belgrab.

Description of the second

ctrockhaus Konversations-Lexikon,

Allgemeine deutsche

## Real-Anchklopädie

für

die gebildeten Stände.

# Conversations-Texikon.

Elfte,

umgearbeitete, verbefferte und vermehrte Auflage.

In funfzehn Banben.

Bweiter Band. Arago bis Belgrad.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1864.

Digitized by Google

AE ,B78 + 1864 Z

### A.

Arago (Dominique François), berühmter franz. Physiter, wurde 26. Febr. 1786 zu Estagel bei Berpignan geboren. Er tam mit 18 3. in die Bolytechnische Schule, die er zwei Jahre lang befuchte, und erhielt 1805 bie Stelle eines Secreturs bei bem Bureau des Longitudes. Als folder feste er mit Biot und ben fpan. Commiffarien Chair und Robriques bie von Delambre und Méchain begonnene Meridianmeffung von Barcelona bis zur Insel Formentera fort, und war gerade auf Mallorca, ale fich Spanien gegen Napoleon erhob. Infolge bavon verhaftet, wurde er einige Monate auf ber Citadelle von Belber bei Balma festgehalten. Nach feiner Freilaffung verfuchte er nach Algier iberzuseten, um von da auf einem algier. Schiffe nach Marfeille zu gelangen. Doch bas algier. Schiff wurde von einem fpan. Rreuzer genommen und A. auf bas Fort Rosas und die Pontons von Palamos gebracht. Auf Reclamation des Dei endlich entlaffen, verfucte er nochmals die Rudtehr nach Marfeille; aber ichon bem Safen nahe, ergriffen Stürme bas Schiff und warfen es an die farbin. Rufte, von wo es fich nach Migier rettete. Sier mar ingwischen ber frithere Dei ermordet worden, und ber neue Dei ließ A. auf die Lifte der Staben einschreiben und als Dolmetscher auf Rorfarenschiffen verwenden. Erst 1809 erhielt er auf wiederholte Berwendung des franz. Consuls die Freiheit, und gelangte nun nach Marfeille, nachdem er mit genauer Noth einer engl. Fregatte enttommen. Balb barauf wurde er, obicon erft 23 3. alt, an Lalande's Stelle in bie Mademie ber Wiffenschaften aufgenommen und bom Raifer Napoleon, ber viel auf ibn hielt, zum Professor an ber Bolytechnischen Schule ernannt. hier ertheilte er bis 1831 Unterricht in Analysis und Geobaffe. Später beschäftigte er fich mehr mit Aftronomie und Phyfit, jumal mit Untersuchungen über die Polarisation des Lichts, Galvanismus und Magnetismus. Als Entdecker des durch Rotation entwidelten Magnetismus war er ber erfte Frangofe, bem bie von Coplen gestiftete Medaille zuerkannt ward. Bei seiner Anwesenheit in England 1834 ernannte ihn nicht nur die Univerfität Sbinburgh jum Doctor ber Rechte, fonbern bie Stabte Chinburgh und Glasgom ertheilten ihm auch das Bürgerrecht. Der König von Preußen, als dieser 1842 die Friedens-Maffe bes Berdienstorbens ftiftete, ließ ihn unter bie Orbensritter aufnehmen. Außer ber Astronomie populaire» (4 Bbe., 1834—35) und zahlreichen Auffähen in ben aMémoires, ben «Comptes rendus» und ben von ihm mit San-Luffac redigirten «Annales de chimie et physique», lieferte A. feit 1824 eine Reihe von popularen Arbeiten in dem «Annuaire des Longitudes », welche jum Theil wiederholt ins Deutsche übersetzt worden find und auch, nebft den Elogos und andern Schriften, in der von ihm felbst bestimmten Ordnung in ber von Barral beforgten Ausgabe seiner « Oeuvres » (17 Bbe., Par. 1855-60; beutsch bon Santel, 17 Bbe., Lpg. 1855-61) Aufnahme gefunden haben. Diefelben zeichnen fich durch fagliche Darftellung felbst ber schwierigften wissenschaftlichen Probleme aus. Auch in ber Politik hat A. eine nicht unbebeutenbe Rolle gespielt. Während der Julirevolution that er fich als republitanisch Befinnter besonders baburch hervor, daß er im hipigsten Straffengefechte fich nach ben vom Marschall Marmont und von ber tonigl. Garbe besetzen Tuilerien begab und vom Marschall die Einstellung des seit drei Tagen dauernden Feuers verlangte. Zwar vermochte er nicht, dies zu bewirken, doch gereichte ihm der Berfuch zu bleibendem Ruhm. 1831 ward er bom Bahlcollegium in Berpignan jum ersten mal in die Deputirtenkammer gewählt, wo er sofort der außersten Linken beitrat und als Reduer eine ungemeine Leichtigkeit bes Bortrags entwidelte, indem er burch lebendige Sprache und eine auf merkwitrdige Thatsachen und neue Gesichtspunkte sich stützende Beweisführung seinen Zuhörern Theilnahme an ben trodensten technischen Dingen abgewann. In große polit. Debatten mischte er sich nicht, behandelte vielmehr nur die ökonomischen, industriellen und wiffenschaftlichen Fragen auf um-

Digitized by Google

1

satig mit den Ministerien des See- und Kriegswesens beauftragt, dann auch Mitglied der Executivommission, bewies er sich zwar als Staatsmann nicht fähiger als seine Collegen, doch vertrat er entschieden die Grundsütze der Ordnung gegen die demagogischen und socialistischen Umtriede, und bewährte außerordentlichen Muth in den unglücksligen Junitagen. Nach dieser Katastrophe war er in der Nationalversammlung als Mitglied des Kriegsausschusses thätig. Er stimmte in der Prässdentschaftsfrage gegen den Kateau-Lanjuinais'schen Antrag und überhaupt gegen alle Maßregeln des reactionären Ministeriums vom 20. Dec. An den Berhandlungen der Gesetzehnden Bersammlung uahm er fast gar keinen Antheil. Nach dem Staatsstreich vom 2. Dec. behielt er seine Stelle als Director an der Sternwarte, weil die neue Regierung ihm die Leistung des amtlichen Eidschwurs erließ. A. starb in Paris 3. Oct. 1853.

Arago (Jacques Etienne Bictor), franz. Schriftsteller, bes vorigen Bruber, geb. ju Eftagel 10. Marg 1790, hat fich burch Reifen sowie burch seine Baubevilles und Wortspiele bekannt gemacht. Als Zeichner begleitete er bie vom Rapitan Frencinet befehligte Expedition, welche 1817-20 auf ben Schiffen Uranie und Physicienne die Reise um die Belt machte. Rach seiner Rüdfehr beschäftigte er fich, zuerst 1823—28 in Borbeaux, sobann seit 1829 in Tonloufe, mit ber Berausgabe fatirifcher Zeitschriften. Nachbem er 1835 jum Theaterbirector in Rouen ernannt worden, erblindete er zwar, doch hörte er nicht auf, Bühnenftucke zu dichten und fpielen ju laffen, fowie Reifen ju unternehmen. Seine intereffanteften Berte find bie berschiebenen Beschreibungen seiner Reisen: «Promenade autour du monda pendant les années 1817—20» (2 Bbe., Bar. 1822, mit Atlas); «Voyage autour du monde» (5 Bbe., Bar. 1838—40); «Voyage d'un aveugle en Californie et dans les régions aurifères» (Bar. 1851). A. ftarb im Jan. 1855 in Brafilien. — A. (Etienne), Theaterbichter und Journalist, ber britte von ben Gebrübern A., geb. ju Eftagel 7. Febr. 1803, ftubirte eine Zeit lang Mebicin, folgte aber balb ganz seiner Neigung zu den schönen Wissenschaften, besonders zur dramatischen Boeste, und wurde Baudevillist. Sein erstes Stud: a Stanislas ou la suite de Michel et Christine» (1822) machte Glud. Auch die von ihm herausgegebenen fleinen belletristischen Journale, jumal ber «Figaro», hatten Erfolg, und gleichzeitig gefielen feine Melobramen und Luftspiele auf den Boulevardsbühnen wie im Baudevilletheater. 1829 übernahm er die Direction biefes Theaters, zu beffen glanzenbem Gebeihen er als bramatifcher Autor burch eine Reihenfolge von Stilden beitrug, die fast alle, nach franz. Sitte, im Berein mit einem ober zwei Mitarbeitern abgefaßt und theilweife auf dem Repertorium geblieben find. So «Lo cousin Frédéric » (1829); « Madame Dubarry » (1831); «La vie de Molière» (1832); «Les pages de Bassompierre» (1834); «Le cabaret de Lustucru» (1838) u. f. w. Der Brand bes Baubevilletheaters gerruttete feine finangiellen Berhaltniffe, that aber feinem litera= rifchen Blitd feinen Abbruch. «Les mémoires du diable» (1842); «Brelan de troupiers » (1843) und endlich ein fünfactiges Luftfpiel in Berfen, «Les aristocraties», fein Sauptwert, bas 1847 im Theatre Français gegeben wurde, bewährten feinen bramatifden Dichterberuf. 1844 war er Mitbegründer bes radicalen Journals «La Reforme » und nachher einer ber thatigften Mitarbeiter an biefem Blatte bis zu ben Februartagen, wo er fich eigenmächtig ben Befit bes parifer Oberpostamtsgebäudes nebst ber Stelle bes Oberpostmeisters aneignete und biefe Amteführung bis ans Ende ber Brafibentichaft bes Generals Cavaignac bebielt. Bom Depart. Oftpprenden in die Rationalversammlung abgeordnet, ftimmte er baselbft gewöhnlich mit ben äusgersten Republikanern, und wurde für die Gesetzgebende Bersammlung nicht wieder gewählt. Am 13. Juni 1849 stellte er fich als Bataillonschef in Uniform an die Spite der Rationalgarden, welche bem Aufrufe der Revolutionäre zum gewaltfamen Umfturz der neuen Berfaffung Folge leifteten. Der Gerichtshof zu Berfailles vernrtheilte ihn bafür in contumaciam jur Strafe ber Deportation. A. hatte fich inbeg nach Belgien geflüchtet. Bon bier ausgewiesen, hielt er fich fobann in England, Solland, in Genf auf, fand aber nirgends unbebingte Saftfreundschaft und ging endlich nach Turin, wo er feine literarischen Arbeiten wieder begann. Spater tehrte er aus ber Berbannung juriid und lebte in Baris, wo er fich mit bem Sammeln und Aufzeichnen von Dentwürdigkeiten ans seinem Leben beschäftigte.

Arago (Emmanuel), der vorigen Reffe und ältester Sohn des berühmten Physikers, geb. 6.Ang. 1812 zu Baris, folgte zuerst dem Beispiele seiner Oheime Jacques und Etienne und trat 1832 als Literat mit poetischen Bersuchen auf. Man legt ihm aus dieser Zeit einige mit seinen Bornamen unterzeichnete kleine Lustspiele und Baudevilles dei: «La nuit do Noël» (1832); a Un pont-neus» (1833); a Un grand oratour» (1837). Im Alter von 25 J. entsagte er

der bramatischen Schriftstellerei, studirte die Rechte und wurde Abvocat. Als Republikaner nahm er 1848 eifrigen Antheil an den Februarereignissen. Mit dem Titel und der Bollmacht eines Obercommissars der Republik ging er 27. Febr. nach Lyon, wo er zwischen den sich seidenschaftlich bekämpfenden äußersten Parteien die beabsichtigte Bersöhnung nicht herstellen konnte, während er durch das Ausschreiben einer Steuer zur Unterhaltung der sog. Nationalwerkstätten die Bitrgerklasse erbitterte, ohne daß es ihm gelang, die Arbeiterbevöllerung zu befriedigen. Bom Depart. Ostpyrenden zum Abgeordneten gewählt, erschien er nur bisweilen in der Nationalversammlung. Am 25. Mai 1848 schickte ihn die Executivcommission nach Berlin als Gesandten. Bei der Rachricht von der Präsidentenwahl Ludwig Napoleon's gab er jedoch seine Entlassung und kehrte nach Paris zurück. In der Gesetzgebenden Bersammlung stimmte er meist mit der Bergpartei. Rach dem 2. Dec. zog er sich vom öffentlichen Leben zurück, verließ aber Frankreich nicht. — Sein Bruder, Alfred A., widmete sich der Malerkunft unter Paul Delaroche und trat in den Ausstellungen von 1841 und 1852 mit verschiedenen Bilbern, z. B. Karl V. im Rloster von San-Juste, hervor. 1852 ward er zum Generalinspector der Schönen Kinste im Staatsministerium ernannt, und bei der großen Ausstellung von 1855 war

er Mitglied bes Organisationscomité und ber Ausstellungsjury.

Aragonien, Aragon, eine Generalcapitanerie bes norboftl. Spanien, mit bem Titel eines Königreichs, wird im R. durch die Centralphrenden von Frankreich geschieden, grenzt im NB. an Navarra, im B. an Alt- und Neucastilien, im S. an Balencia, im D. an Catalonien und zerfällt jegt in die drei Provinzen Saragossa, Teruel und Huesca, die zusammen auf 845 D. = M. (1857) eine Bevöllerung von 880643 E., also nur 1042 E. auf 1 D. = M., zählen. In füböfil. Richtung burchfließt als Hauptstrom der Ebro die Brovinz, der, von den nordl. Höhen Altcaftiliens herabkommend, hinter Tubela in A. eintritt. Auf ber rechten Seite nimmt er ben Ailoca mit bem Kalon bei Salinas und ben Guabalupe bei Caspe, auf ber linken ben Gallego und bei Mequinenza ben Segre mit ber Roguera-Pallarefa, ber Noguera-Ribagorzana und ber Cinca auf. Die Schiffahrt vermittelt der große Raifertanal, welcher bei Tubela beginnt und bei Escatra in den Ebro tritt. Der Aragon, ber bei Jaca aus ben Bh= renden tritt, gehört nur kleinerntheils zu A. und mündet in Navarra. Die Brovinz zerfällt in die natürlichen Abschnitte ber Cbene zu seiten bes Sauptftrome und bes nörbl. und flibl. gebirgigen Oberaragonien. Die mittlere Ebene bietet bas Bilb einer bben Steppe bar, burr, mafferarm, quellenlos, burchfurcht von tiefen Bafferriffen (barrancos) zwischen icharftantigen Rammen nieberer Ralf- und Gipshöhen ober breiten Banten, an benen oft bas Steinfalg gu Tage tritt. Der Anbau ift fparlich und beschräntt fich auf Beigen, Bein und Oliven, Die in lichten Bebolgen mit nieberm Gichengebufch wechseln. Entgegengefest ift ber lanbichaftliche Charafter zu beiben Seiten bes Coro, wo zwifchen gablreichen Bafferabern weite Reisiluren. Maulbeerbaum - und Weinpflanzungen prangen, ebenfo in ben Bergterraffen Oberaragoniens, die mit einer reichen und fräftigen Begetation geschmückt sind. Im südl. A. bildet die Gerrania de Doroca eine Borterraffe ber bobern neucastilischen und valencischen Berglandschaften, während im R. die Sierren de Sobrarbe und Gnaro ben Phrenden vorliegen und die Sierra be Alcubierre nahe an ben Ebro tritt. So umfaßt A., außer ben fpan. Centralpprenäen mit beren Borterraffen, einen großen Theil bes bftl. Abhanges bes centralen Tafellanbes von Caftilien, und ift ungefähr gur Balfte gebirgig. Das Rlima ift in ben Bergrevieren fühler als in ber Chene, Die oft unter fast unerträglicher Sommerhipe fcmachtet. Durch biefe tlimatifche Berfchiebenheit wird aber gerade ein großer Productenreichthum begunftigt, ber ungeachtet ber Ungleichheit bes Bobens bie Bebitrfniffe ber Proving reichlich befriedigt, indem neben Sanf und Flache Beigen und Reis, neben ben feinften Obfiforten Del und herrliche Beine gebeiben. Die Biehzucht beschränkt sich saft nur auf Schweine- und Schafzucht, und in der Wollproduction Spaniens leiftet A. verhaltnigmäßig noch bas meifte. In ber Bollweberei zeichnen fich bie Stübte Saragoffa, Alcasiz und Tarazona aus. Flachs- und Hansbau ist am bedeutendsten in Borja und Calatanud, Beinbau bei Saragossa. Durch Leberwaaren und Gerbereien (worin Spanien fonft bedeutenden Anf besaß) thun fich Calatanud und Barbastro, ersteres auch durch feine Seifenftebereien, hervor. Das Mineralreich gewährt schätbare Producte in Rupfer (Gruben bei Albarracin), Blei, Eifen (ebenda), Salz (bei Montalban), Alaun (bei Alcaniz), Salpeter, Steintohlen u. f. w. Auch ift eine große Menge von Mineralquellen borhanden. Bie im gangen ber Aderban, fo liegen auch Induftrie und Bandel fehr banieber. Rächft Eftremadura ift es ber uncultivirtefte und vernachläffigtste Theil Spaniens. Die Industrie hat Teruel und Saragossa, der Aderbau auch Caspe zu Mittelpunkten. Außer Rohproducten besteht jedoch die Aussuhr nur in wenigen Leinen- und Wollfabrikaten. Der Handel, und infolge dessen auch der Aderbau und die Industrie, wird durch die neuerdings vorgenommene Entsandung und Schiffbarmachung des Ebro sowie durch die 1861 von Saragossa nach

Barcelona eröffnete Gifenbahn nach und nach mehr Aufschwung gewinnen.

Die Aragonesen zeichnen sich burch Sturte und Rraft, aber auch burch Sarte, Muth fomie durch Ralte und Stols aus. Sie find treue Freunde, jedoch auch furchtbare Feinde und trugen in ihrem Charatter nicht wenig bagn bei, daß biefes Land fo oft ein Schauplat ber erbittertsten Kampfe mar. Zeitig durch bie Romer erobert (bon benen die fcone Wafferleitung bei Teruel zeugt) und in eine Proving verwandelt, tam es bann in ben Befits ber Weftgothen und seit dem 8. Jahrh. in den der Araber, denen es endlich nebst Castilien und Navarra burch die Christen entriffen wurde. Gin Meiner Haufen von Gothen hatte sich in die unzugänglichen Gebirge von Jaca geflüchtet und bort mit celtiberischen Bergbewohnern zwischen Thalern bes Aragon und Gallego bie Republit Sobrarbe gegrundet, Die fich spater in eine Graffchaft verwandelte. Rachdem fich biefe unter ftetem Rampfe mit ben Mauren bedeutend erweitert, nahm fie ben Titel eines Königreichs von Sobrarbe und Ribagorga an. Der lette König biefes Reichs, Ramiro ber Bastard, Sohn bes Königs Sancho b. Gr. von Nabarra, legte fich 1035 ben Titel eines Ronigs von A. bei. Rach ber Eroberung von Saragoffa (1118) fiel auch bas Flachland am Ebro ben Königen in bie Bande, und als 1162 nach bem Aussterben bes aragon. Herricherhaufes ber Graf Berengar IV. von Barcelona zum Ronige von A. erwählt murbe, ward biefe Monarchie neben Castilien die zweite chriftl. Macht Spaniens. Es begann nun die Glanzperiode A.s, welche nach der im 13. und 14. Jahrh. erfolgten Eroberung Balencias und ber Balearen, Siciliens und Sarbiniens ihren höhepunkt erreichte und bis zum Tobe Ferbinand's bes Katholischen (1516) bauerte. Durch bie Bermablung biefes letten Königs mit Ifabella von Caftilien erfolgte die Bereinigung ber Reiche Castilien und A., womit der Grundstein zu der jett bestehenden span. Monarchie gelegt wurde. Doch behielt A. feine alten Borrechte und Gefete, Die es infolge ftanbhafter Parteinahme für Defterreich im Spanischen Erbfolgetriege, in welchem bas Land furchtbar verheert wurde, erft unter ben Bonrbonen fast ganglich verlor. Seitdem ward es von einem Bicekinig verwaltet. In ben neuern fpan. Kriegen zeigte A. benfelben hartnädigen Muth, ben feine erfte Stabt Saragoffa 1808-9 gegenüber ben Frangofen bewiefen, und litt baber viel. Bahrend Dberaragonien entschieben ber Königin Christine anhing, war Unteraragonien meist auf seiten bes Don Carlos. Saragoffa ift bie Hauptstadt von gang A., Sit bes Generaltapitans und bes Erzbischofs. Bier Bischöfe refibiren in Huesca, Teruel, Jaca und Tarazona. Die Landesuniversität befindet fich in Saragoffa; die altere von Huesca ift eingegangen. Bgl. Schmidt, «Gefchichte A.s im Mittelalter» (Epz. 1828); Bibal, «Historia de las alteraciones de Aragon en el reinado de Felipe II» (Bb. 1 u. 2, Mabr. 1862).

Aragonit ift ein in geraden rhombischen Saulen tryftallifirenbes, farblofes ober fcmach grünlich, röthlich ober violett gefürbtes Mineral, welches, wie ber Kalffpat, nur aus tohlenfaurem Ralt besteht. Es bleibt eine eigenthumliche Erscheinung, daß eine und dieselbe chem. Berbindung, wie ber rhomboedrifch tryftalliftrende Ralffpat und ber A., in zwei verschiedenen Arnstallformen auftreten tann. Lange Zeit glaubte man, daß der A. noch einen andern wesent= lichen Bestandtheil in feiner Busammensepung führe, welcher die veranderte Form bedinge, und als Stromeger (1813) barin einen Gehalt an tohlensaurer Strontianerde nachwies, schrieb man biefem die Urfache jenes Umftandes zu. Es ift jedoch jest erwiefen, bag nur die Temperatur die aragonitische Form ober die des Ralfspats bedinge, indem man auf fünftlichem Wege nach Belieben diefen ober jenen Rorper erzeugen tann. Berfett man nämlich in ber Siebhite eine Löfung von Chlorcalcium mit einer Löfung von tohlensaurem Ammoniat, so entsteht ein Bulver, welches aus fleinen Aragonittroftallen befteht, und auch bas fpecififche Gewicht berfelben, numlich 2,9 bis 3,0, befitst. Bermifcht man beibe Lösungen bei gewöhnlicher Tempe-ratur, so entsteht Ralfspat. Man findet auch ben A. ftets ba, wo man auf eine Einwirkung höherer Temperatur fchließen tann. Go besteht ber tarlebaber Sprubelstein aus A., ber burch Eisenocher meift roth, braun bis schwärzlich gefärbt ist. Ausgezeichnete Arpstalle des A. fand man guerft bei Molina und Balencia in Aragonien, woher fie auch ihren Namen erhalten haben. Der A. kommt häufig vor; er findet sich vorzüglich in vulkanischen Gegenden, wo heißes Baffer auf talthaltende Gesteine einwirten tann, 3. B. in ben Bafaltgebirgen bes bohm. Mittelgebirges, in der Aubergne u. s. w. Bei Tarnowit in Schlesien kommt mit Bleiglang verwachsen ein ftrahliger, grünlich-graner A. vor (Tarnowitit), der 2,00 wiegt und 2 bis 3,0 Proc. tohlensaures Bleioryd enthält. Die Anwendung des Minerals ift sehr beschränkt.

Der karlsbader Sprudelstein wird zu Nippsachen geschliffen.

Aragua, Proving ber Republit Benezuela in Gubamerita, grenzt im R. an die Provingen Carácas und Carabobo, im D. an Carácas, im S. und W. an Carabobo, und umfaßt ein Areal von 175 D.=M. mit einer Bevöllerung (1854) von 81485 Seelen. Die Broving besteht fast gang aus Landschaften, welche zu ben schönften und fruchtbarften ber Republit gehören, wie namentlich bas Thal bes obern Rio-Tan und ber oftl. Theil bes Bedens bes Balenciafees, ber größtentheils zur Broving Carabobo gehört. Befonders berühmt find bie Thaler von a., benannt nach bem Rio-Aragua, ber auf seinem Laufe von D. gegen B. eine Menge von Bluffen und Bachen aufnimmt und sich in ben Balenciafee ergießt. Diese paradiefische Gegenb wird mit Recht ber «Garten Amerikas» genannt und ift ganz erfüllt mit Blantagen, Garten, Lanbfigen, Beilern und hainen. Das Thal bes obern Rio-Tan, ber gegen D. abflieft und in bas Antillenmeer mündet, ist von dem «Thale von A.» nur durch eine geringe Erhebung getrennt, sodaß es als bessen Fortsetung erscheint. In bem einen wie bem anbern Thale ift bie Fruchtbarteit außerorbentlich, ber Anbau bes Bobens reich. hier machft ber bis 200 F. hohe Rubbaum und der Cacaobaum, umschlungen von duftiger Banille; hier finden fich reiche Raffee -, Buderrohr- und Baumwollpflanzungen. Anch ein bortrefflicher Tabad wird erzeugt, mahrend der früher fehr bedeutende Indigobau abgenommen hat. Die herrlichen Thaler bieten bie Merkwürdigkeit, daß in ihnen in einer Sohe von 1800 F. über dem Meere Beizenfelber erscheinen, gemifcht mit Blantagen bon Buder und Raffee. Am ftartften bevollert find bie «Thäler von A.», die als Schauplat ber erbittertsten Rämpfe mit ben fpan. Truppen mahrend des Revolutionstriegs fehr gelitten hatten, gegenwärtig aber wieder von einer wohlhabenden Bevöllerung bewohnt find, beren Dichtigfeit ber von Frankreich gleichkommt. Die Hauptftabt ber Proving ist Bittoria mit 7000 E. Andere Städte find Turmero mit 9000, Maracai mit 5000, Cura mit 5000, San-Sebastian mit 4000 E.

Araguah, Araguaha ober Rio-Grande, ein großer, 220 M. langer Fluß in Brafilien, ber die Grenze zwischen ben Provinzen Matto-Groffo und Gopaz bilbet und bei bem Fort Sao-Joao unter 6° 5' fubl. Br. links in ben bis babin minber machtigen Tocantins, einen rechten Nebenflug bes Amazonen - ober vielmehr Baraftroms, fallt. Der A. entfteht unter 18° 30' fübl. Br. auf der Serra-Cahapo, einem Theile der braftlian. Wasserscheibetette (Serra bos Bertentes), fpaltet fich, nachbem er aus ber Bergregion in bie bichten, von einer ungemein reichen Thierwelt belebten Urwalbungen ber Ebene herausgetreten, bei Lagoa-Tucupa unter 13° fub. Br. in zwei (850 und 1100 F. breite) Arme, Furos genannt, welche bie 45 DR. lange und bis 20 M. breite, vollommen ebene und unbewohnte Infel Bananal ober Sta.-Anna umfließen. Rach ber Wiebervereinigung feiner Arme bietet ber Fluß einen imposanten, bichtumwalbeten Bafferspiegel von 2087 F. Breite bar. Er umfaßt fodann noch mehrere langgestreckte Infeln und wird immer breiter, bilbet aber auf ber weiten Strecke bis gur Minbung, wo er bei ber Bereinigung mit bem Tocantins 5478 F. breit ift, eine Menge burch Diorit = und Phonolithfelfen veranlagte, jum Theil fehr bedeutende und gefährliche Strom-ichnellen und Falle, d. B. unter 6° 20' fubl. Br. bie 11/8 M. lange Caroeira-Grande. Auf diefer Strede liegen an ben mit reicher Begetation bekleibeten Ufern anfehnliche Dörfer ber friedlichen Chambios-Indianer, die fich vor den Carajas am linken und ben gefürchteten Chavantes und Cherentes am rechten Furo fehr vortheilhaft auszeichnen. Unter den zahlreichen Buflüffen bes A. find die wichtigsten: rechts ber Rio-Capapo, ber Claro-Diamantino, ber golbführende Bermelho (an bem Gona, liegt) und ber Rio-Criras; links ber Barreiras, ber Rio-Cristalino ober Carajahis, ber große Rio bas Mortes, Rio-Bertentes und Carajas.

Araf, Arrad ober Rad ist ber im ganzen Morgenlande verbreitete und ans Indien stammende Name für einen starken Branntwein, welcher theils aus Reis, theils aus dem Saste der Kotosnußpalme und Dattelpalme (Toddy genanut) dargestellt wird. Der A. von Goa und der von Colombo (auf Ceylon) wird ohne weiteres aus diesem Saste, nachdem er der geistigen Gärung unterworfen worden ist, abdestillirt, der A. von Batavia und Jamaica dagegen aus Reis und Welasse (Buderstrup) mit etwas Toddy (nicht aus Reis allein) fabrizirt. Der Reis wird gemalzt, d. h. in Wasser eingeweicht und dem Keimen überlassen, sodann gertrocknet und weiter so behandelt wie das Gerstenmalz und der Roggen dei der Fabrisation des Kornbranntweins, nämlich mit warmem Wasser eingemaischt, der Gärung unterzogen und schließlich bestüllirt. Oft unterbleibt das Walzen des Reises; Welasse und Toddy fügt man

jebenfalls erst bann hinzu, wenn die Maische (der Brei aus Wasser und Reis) zur Gärung gestellt wird. Bei der Destillation der gegorenen Masse erhält man zunächst die dritte (geringste) Sorte des A.; diese, mit etwas Wasser vermischt wieder destillirt, liesert die zweite Sorte, und hieraus geht durch eine abermalige Destillation die erste Sorte hervor, welche jedoch nur selten versandt wird. Der größte Theil des im Handel erscheinenden echten A. wird auf Java bereitet. In Europa wird unechter oder künstlicher A. aus gewöhnlichem Spiritus mit allerlei Zusähen dargestellt und damit eine selbst dem Kenner nicht immer bemerkare Nachahmung erreicht. Guter echter A. ist wasserslar, von hellgelber Farbe, eigenthümlichem, angenehmem Geruch und Geschmad, und enthält wenigstens 52—54 Proc. Alsohol.

Arattichejew (Graf Alexej Andrejewitsch), Grunder ber ruff. Militarcolonien, geb. 1769 aus einer altabelichen, aber wenig begüterten Familie, erhielt feine Erziehung im Cabettencorps Betereburg und murde 1792 ale tuchtiger Artillerieoffizier bem damaligen Groffürsten Baul zur Organisirung bieser Waffe empfohlen. Nach der Thronbesteigung Paul's ward er im Rob. 1796 jum Commandanten von Betersburg und Generalmajor, 1797 jum Baron und Generalquartiermeifter erhoben, gab aber burch feine harte zu vielfachen Ragen Anlag und wurde im Marz 1798 als Generallieutenant verabschiedet. 1799 abermals in ben Dieuft aufgenommen und jum Militargouverneur von Betereburg ernannt, jog er fich balb wieber bie Ungnabe bes Raifers ju und mußte fich bom Sofe entfernen. Rurg bor feinem gewaltfamen Ende fehnte fich Paul nach bem zuberläffigen und rücksichtslofen Wertzeuge und schickte einen Aurier ab, ihn herbeizurufen. Pahlen aber hielt ben Aurier zurud und ließ ihn erft abgeben, als er berechnen konnte, bag A. zu fpat kommen würde. Indeffen schatte auch Paul's Nachfolger, Alexander, den energischen und geschicken, wenn auch rohen und strengen Mann. Er warb 1806 Kriegeminister, 1807 General ber Artillerie, 1810 Mitglied bee Reicheraths und behauptete bis jum Tode Mexander's einen großen, aber für bas Bohl bes Landes wenig erfprieglichen Ginfluß. A. faßte ben Gebanten, in Rugland Militarcolonien ju grunden, und wurde von Alexander mit ber Ausführung biefes Plans beauftragt. Dit gewaltiger Rraft begann er fein Bert, welches mehr als einmal blutige Aufstände herbeiführte, benen viele taufend Menfchen zum Opfer fielen. Raifer Ritolaus entließ ihn jedoch 1825, weil er ebenfo fehr bei ben Golbaten als beim Bolt verhaft mar, und man es itberhaupt aufgegeben hatte, ben Blan A.'s in feiner gangen Ausbehnung festzuhalten. Der gefürchtete Bunftling jog fich auf sein Gut Grusino am Wolchowslusse zuruck, wo er 3. Mai 1834 starb. Sein bebeutenbes Bermögen vermachte er bem Kaifer zur Errichtung eines Cabettencorps in Nowgorod, welches ben Namen bes Arattichejew'ichen erhalten hat. Gine Lebensbeschreibung biefes merfwurbigen Mannes wird von Ratsch herausgegeben («Swiedenia o Gen. A.», Bb. 1, Betersb. 1864).

Araktscheiew Inselu in Bolynesien, von den ersten Entdedern Marsall und Gilbert (1788) Calvert, von Ropedue (1817) Rawen, jest von den Missionaren in der Landessprache Maloelad genannt, bilden ein großes, eine Lagune einsassendes Korallenriss von 64 kleinen Eilanden im Archipel der Marsall-Inseln, und zwar eine der größten Gruppen in der östl. Neihe oder der Natal-(Nadal-)Inseln. Das Riff ist über 7½ geogr. M. lang und gegen 3 M. breit. Die meisten Silande liegen an der östl., nur wenige an der Südwestseite desselben. Die größten sind Kawen und Torua an der nordwestl., Airit an der südwestseite dess Riffs. Durch dasselbe führen drei Kanäle in die Lagune an der Westseite, der eine bei Kawen, der zwar tief, aber schwal ist, der zweite etwas südlicher, der dritte dei Airit. Die Lagune hat in der Mitte 30 Faden Tiefe und mehrere gutgeschützte und bequeme Anterplätze, von denen der bei Airit der beste ist. Die Bewohner sind wohlgebaute, eher schwächtige als starte, dunkelstupserbraune Mitronesser, die als friedliche und sleisige Leute geschildert werden.

Aralia nannte Linné eine Pflanzengattung aus einer den Dolbengewächsen nahestehenden Familie, welche nach ihr den Namen Araliaceen erhalten hat, und aus der 5. Klasse, 5. Ordnung, des Sexualspstems. Ihre vorzüglich in den Tropengegenden verbreiteten Arten sind
theils perennirende Kräuter, theils Sträucher und kleine Bäume. Sie haben einsache oder zusammengesetzte Blätter mit scheidigen Stielen, in Dolben, Trauben, Knäuel oder Rispen
gestellte Blüten mit füns kleinen, weißen Blumenblättern und beerenartige Steinfrüchte, welche
vom stehengebliebenen Kelche und den füns Griffeln gekrönt sind. Einige Arten, wie A. spinosa
aus Nordamerika und A. chinonsis, sind stachelig (erstere hat stachelige Blätter, letztere einen
stacheligen Stamm). Aus den Fasern der doppelt gesiederten Blätter der letztgenannten, baumartigen Species soll in China das berühmte chin. Seidenpapier gemacht werden. Die Burzel
der in Nordamerika wachsenden A. nudicaulis, eines perennirenden Krautes mit dreizählig zusammengesetzen Grundblättern und blattlosem Blütenstengel, wird unter dem Ramen nordamerikanische Sassaparillenwurzel in der Medicin zu ühnlichen Zweden wie die echte Sassaparille (s. d.) angewendet. Eine andere nordamerik Art, A. racomosa, eine stattliche Staude mit über mannshohem Stengel, sehr großen, dreizählig zusammengesetzen Blüttern und trandig angeordneten Dolden, wird nicht selten als Decorationspstanze in Gürten cultivirt. Sie hült im freien Lande aus, muß jedoch im Winter zugedecht werden. Ihre Bermehrung

gefchieht burch Bertheilung bes Burgelftodes.

**Arallee** (b. h. Infelfee), das Blaue Meer der Ruffen, das Aral-Dengis (Infelmeer) der Kirgisen, im Alterthum See Driana, im Mittelalter «Meer von Rhowaresm» ober Khuarism genannt, nachft bem Raspifchen Meer (Raspifee) ber größte Steppenfee Aftens, und nachft Diefem und bem Oberfee in Nordamerita ber gröfte See ber Erbe, liegt im D. bes Raspifees in ber aralo-taspischen Erbsenke Turans, umgeben von den Steppen und Buften Rhiwas, des Rirgifenlandes und des Eruchmenen-(Turimanen-) Ifthmus ober des Blateau Uft-urt, welches ihn von dem Raspisee trennt. Der See ift 57 M. lang und 40 M. breit, bebedt nach ben neuesten Meffungen eine Flache von 1267 Q.-M. und liegt 84 ober 45 F. über bem Ocean und banach 112 ober 123 F. über bem Spiegel bes Raspifees. Seine Tiefe ift in ber Mitte 84 F. In ber Rabe ber Infeln und bes nörbl., befonders aber bes biftl. und fübl. Gestabes nimmt fie allmablich ab, während fie am weftlichen fo gunimmt, daß fie faft am Ufer felbft 208 F. erreicht. Rlippen finden fich nur bei einigen Inseln und bei ber Salbinfel Rulandi im NB.; Sanbbunte im offenen Meere nirgenbs, fonbern nur um die fandigen und niebrigen Gestade und die Infeln. Gute Anterplätze fehlen fast ganzlich, namentlich um fübl. und westl. Ufer; vollständig geschütte hafen finden fich nur brei. Das Baffer des Gees ift bitterfalzig, aber bebentend weniger als bas bes Oceans, infolge bes großen Sitfiwafferzufluffes, welchen er burch seine mächtigen Zuflüffe, den Sir (f. b.) ober Sihon (Japartes) im ND. und den Amn (f. b.) ober Gihon (Drus) im S., erhält. Der Amu scheint einst Abfluß in den Kaspifee gehabt zu haben, wie benn ber A. felbft ehemals in Berbinbung mit bemfelben geftanben haben foll. In bem See werden verschiedene Arten Fische gefangen, Store, Welfe, Rarpfen und eine befonberc Art Beringe; bagegen finben fich Robben, die im Raspifee fo haufig find, gar nicht. Der A. gebort zu den fturmischsten und unruhigsten Gewäffern. Gleichmäßige Binbe, die mehrere Tage hintereinander weben, gibt es auf ihm nicht. Größtentheils herrichen entweder gangliche Bindftille ober fehr ftarte Binbe, nicht felten furchtbare Stilrme. Die Rorboftwinde find die herrschenden und wehen gange Monate hindurch. Bur Beschiffung bes Sees haben fich Segelfahrzeuge als unzureichend erwiesen; man bedient fich eiferner Dampfboote von geringem Liefgang. Unter ben überans gahlreichen Infeln ift bie größte bie 1848 entbectte Ritolaiinfel (unter 45° nordl. Br.), die 40 D.-M. groß ift und jur Gruppe ber Zareninfeln gehört. Mördlicher liegt die Insel Barsa-Imes und jenfeit des 46.° nordl. Br. die ebenfalls große Infel Rug-Aral. Zwifchen biefer und bem fleinern, bor ber Mündung bes Gir gelegenen Gilande Ros-Aral flihrt eine Berengung bes Sees ans beffen fubl. Theile, bem a Großen Meer» (Ulu-Dengis), in bas nur etwa 100 D.-M. große nordl. Baffin bes a Rleinen Meeres» (Kitfchline-Dengis), bas ftellenweise bis 70 F. Tiefe hat und mit mehrern Bufen tief in bas Land einschneibet. Die Ufer bes A. bilben eine im Sommer unbewohnte Bitfte, mabrend man im Binter firgifische Nomaben am nörbl. und öftl. Ufer fowie auf den benachbarten Infeln findet. Suftwafferbrunnen find nur sparlich vorhanden. Das nörbl. Ufer ift ftellenweife niedrig und fandig, größtentheils aber bon Sugeln gebilbet, beren Beftandtheile Thon und Salz find, und die fich 95-285 F. über ben Spiegel bes Sees erheben, in abschiffiger Sentung nach R. Dieses nördl. Ufer ift auch am meisten ausgezacht und bilbet Balbinfeln. Borgebirge und tiefe Buchten. Das weftl. Ufer fteht in Berbinbung mit bem Uft-urt, ift giemlich geradlinig, ohne erhebliche Buchten, und erhebt fich, befonders in feinem mittlern Theile, mit unregelmäßig zerklüfteten, fteilen und zum Theil 470 F. hohen Felfen. Das fühl. Ufer liegt im allgemeinen niedrig und besteht aus Schlamm und Sand, der vom Amn angeschwemmt und mit Rambid bewachfen ift. An ber Subwestede, weftlich bon ber Mündung bes Amu und ber Infol Tolmal-Ath, reicht in fühl. Richtung wol an 17 DR. weit ber Sumpffee Mibugir ober Laudan in bas Wiftenland hinein. Das Oftufer bes Sees ift im allgemeinen ebenfalls niebrig, fanbig, jum Theil mit Dilnen befest, mit Rampfc und Gestranch bewachfen, vielfach gefrummt und zerriffen burch tiefeinschneibenbe Buchten mit engen Gingangen, und begleitet von einem ganzen Schwarm von Infeln, die außerordentlich reich find an Baffervögeln (Kropfganfen, Seeraben, Meerschwalben, Möben, Schwanen n. a.), wie die Ufer felbst.

Der A. ift jett, wie der Raspisee, ein ruff. See, wenn auch die Grenze des Ruffischen Reichs fein fubl. Ufer nicht erreicht. Schon Beter b. Gr. jog ihn in feine Blane zu einer handelsverbindung mit Centralaften und Indien, die jedoch nicht zur Ausführung tamen und bem Fürsten Bekowitsch Tscherkaschkij zu Rhiwa das Leben kosteten. Unter der Kaiserin Anna erhielt ber Staatsrath Kirilow 1734 ben Auftrag, am A. einen hafen zu gründen und Schiffe ju bauen; aber auch biefe Berfügung wurde 1739 jurudgenommen, weil die Umgegend ju wenig bekannt ware. Indeg verdankte man Glabifchew's und Murawin's Reife nach Rhiwa 1740-41 eine Rarte bes Sees. Bur Renntnig beffelben und seiner Umgebung trug bann wesentlich eine Reihe von Reisen und Expeditionen nach bem See und nach Khiwa bei: so bie Reise Muramjem's 1819, Berg's 1825-26, die berühmte Expedition Perowsti's 1839, die Reise Jemtschujnitow's 1840, Aitow's 1840-41, die Recognoscirungen Blaramberg's 1841, ber die unter Nitiforem nach Buchara und Rhima geschickte Expedition begleitete; ferner die neue Erpedition Danjilewfti's 1842-43, die Untersuchungen von Schulz und Lemm 1842. Die Ruffen machten fich biefe wiffenschaftlichen Ertundigungen, Bermeffungen u. f. w. Bu Rute, um feften fuß in Turan ju faffen. Schon 1847 errichteten fie in ber Begend Raim, 8-9 M. bon ber Mündung bes Sir, am rechten Ufer biefes fluffes, bas fort Aralet und erlangten die Möglichteit, die Schiffahrt auf bem A. ju eröffnen. Zwei Zweimaster wurden von Drenburg über 145 Mt. weit herbeigeschafft und jur Untersuchung bes Sees sowie jum Fischfang verwendet. 1848 tam ein brittes Fahrzeug hinzu, und nach einer zweimonatlichen Fahrt unter ber Leitung Butatow's waren die Ufer bes Sees, außer ben bitlichen, und bie Infeln entbedt, untersucht und beschrieben. Während man 1849 und in ben folgenden Jahren in ben Explorationen fortfuhr, befeste man mehrere Infeln militarifch, legte Schanzwerte und Berftplätze an, schaffte Colonisten berbei und traf alle Anstalten zur herstellung einer aralifchen Flotte. Matfchejew, Butatow's Begleiter, veröffentlichte eine vollstundige Beschreibung bes Sees in ben "Memoiren" ber Geographifden Gefellichaft ju Betersburg (Beft 5, 1851), wovon R. Ritter einen Auszug in ben «Monatsberichten» ber Berliner Gefellichaft für Erb= tunde (1852) mittheilte. Bum Schutze der Mündung des Sir erbaute man auf der ihr vorliegenden Insel Ros-Aral 1852 das Fort Ros-Aralet und zur vollständigen Beherrschung ber Karavanenstraße von Orenburg hierher bie Forte Irgpfc und Karabulat. Die gegen Rhiwa gerichtete ruff. Expedition unter Perowsti 1853-54 wurde burch bie Dampsboote ber aralischen Flotte, welche ben Sir hinauffuhren, wesentlich unterstützt. Reuerbings ist bie Feste Aralst verlassen und die Infelfeste **Los = A**ralst auf die östlich gegenüberliegende Landfpipe verlegt worden.

Aram (Eugene), ein durch fein tragisches Schidfal befannt geworbener engl. Schulmann, wurde 1704 als ber Sohn eines Gartners ju Ramsgill in Porfibire geboren. Bu arm, eine Universität zu besuchen, erwarb er fich durch eigenen Fleiß bedeutende wissenschaftliche Renntniffe und eröffnete eine Schule ju Metherbale, bie er 1734 nach ber Stadt Anaresborough verlegte. hier machte er 1745 bie Befanntichaft eines itbelberlichtigten Schuhmachers Namens Daniel Clart, ber nach vielfachen Betrügereien in einer Februarnacht ploplich verschwand. Der Berbacht, ihn beifeite gefchafft gu haben, fiel auf A. und feinen Bermanbten Richard Houseman; da es jedoch an Beweisgrunden fehlte, so wurden beide freigesprochen. Indessen wanderte A. bald barauf mit Zurudlaffung feiner Frau, mit der er in Unfrieden lebte, nach London aus, von wo er fich nach ber Ruftenstadt Lynn in Norfolt wandte und dort ein Untertommen als Bulfelehrer fand. Auf biesem Boften verblieb er 13 3. hindurch, indem er fich in feinen Dufeftunden mit gelehrten, namentlich philol. Arbeiten beschäftigte und ben Blan du einem vergleichenden Lexiton ber engl., lat., griech., bebr. und celt. Sprache faßte, von bem ber Brofpectus noch vorhanden ift. Da wurde 1759 in einer Soble am felfigen Ufer bes bei Kuaresborough vorbeiströmenden Flüßchens ein männliches Stelet gefunden, an dessen Schädel töbliche Berletungen fichtbar waren, und in welchem man ben verschollenen Clart ertannte. Schon früher hatten einige unvorsichtige Reben, welche die in Anaresborough gurudgelaffene Frau A.'s fallen ließ, ben Berbacht gegen biefen von neuem rege gemacht. Auf Ausfage Soufeman's, ber, um fein eigenes Leben zu retten, als Kronzeuge auftrat, wurde A. verhaftet und tros feiner glanzenden Bertheibigungerebe 3. Mug. 1759 jum Tobe am Galgen berurtheilt. Nach einem vergeblichen Berfuche, fich in feiner Belle zu entleiben, murbe er brei Tage fpater hingerichtet. Borber hatte er noch fein Berbrechen eingestanden, als Motiv beffelben aber nicht bie habgier, fondern Gifersucht auf Clart angegeben, den er eines unerlaubten Berhaltniffcs Bu feiner Frau für fculbig hielt. In Bulmer's «Eugene A.» ift ber Charatter bes Belben

J

ļ

ibealifirt, die wirklichen Begebenheiten vielfach entstellt. Das Schickfal A.'s lieferte auch ben

Stoff an Thomas Sood's Sedicit «The dream of Eugene A.» (1829).

Aramia, von dem hebr. Aram, d. h. das Hochland, im Gegensatz zu Kanaan, dem Tieflande, begreift das Ganze in zum Theil natürliche, aber historisch schwankende Grenzen eingeschlossen Eand im Nordosten Balästinas, zwischen Phönizien, dem Lidanon, Aradien, dem Tigris und Taurus, känder, die von den Griechen Sprien, Babhlonien und Mesopotamien genannt wurden. Die gemeinsame Sprache der dort herrschenen Bölker, die zu dem semit. Stamme gehörten, wird die aramäische Sprache genannt und zerfällt in zwei Hauptbialeste: 1) das Westaramäische oder Sprische; 2) das Ostaramäische oder Chaldüsche. Außerdem haben wir noch mehr oder weniger zahlreiche Documente in den Dialesten der Samaritaner, Mandäer und Palmhrener, die diesem Sprachzweige sich anschließen. Auch die Sprache des Talmud (s. d.), namentlich der babhlon. Gemara, ist start mit aramäischen Elementen gemischt. Die aramäischen Sprachen sind im allgemeinen die härteste, ärmste und am wenigsten ausgebildete Form des semit. Sprachstammes, der jetzt sast ganz ausgestorben ist und dem Aradischen und Persischen mitsten. Nur in einigen entlegenen Theisen Kurdistans sowie einigen Obrsern Spriens leben noch aramäische Dialeste als Boldssprache.

Aranda (Bebro Bablo Abaraca de Bolea, Graf von), span. Diplomat und Staatsmann, aus einer vornehmen Familie in Aragonien, geb. 21. Dec. 1718 in Saragoffa, widmete fich anfangs bem Militardienfte. Als Oberftlientenant nahm er 1746 feinen Abschieb, bereifte Frankreich und Italien und jog fich bann auf feine baterlichen Guter jurud, wo er fich besonders mit Geschichte und Politit beschäftigte. Bei Karl's III. Thronbesteigung 1759 tam er als Abgeordneter nach Madrid und jog bie Aufmerkfamteit bes Konigs auf fich, ber ihn jum Oberft ernannte und als Gefandten an den hof August's III. von Bolen schickte. Diefe Stelle bekleibete er bis Enbe 1763. Nach seiner Rücklehr ward er 1764 Generalstatthalter (Capitan general) von Balencia und suchte als solcher bas Los des von Abel und Geistlichfeit harigebrückten Bolts zu verbeffern. Durch feine Bemühungen wurde auch 1765 ber Aufftand in Madrid, wohin er zurudgerufen war, unterdruckt, worauf ihn ber Ronig jum Prafibenten bes Raths von Caftilien ernannte. In biefer einflufreichen Stellung fuchte er bie tirchlichen Misbräuche abzuschaffen, die Macht ber Geistlichkeit sowie auch besonders die Inquifition zu beschränten und bie Rlofterzucht wiederberzustellen. Enblich bewirfte er 1. April 1767 bie gangliche Bertreibung ber Jesuiten aus Spanien. Doch gelangten bie guten Folgen biefer Magregeln sowie andere von ihm ins Leben gerufener Staatsreformen nicht zur Entwidelung. Schon 1773 ward er burch ben Einfluß ber Dominicaner von der Berwaltung entfernt und erhielt die Gefandtichaft in Frantreich. In diefer Stellung blieb er bis 1787 und leiftete befondere baburch Dienfte, bag er ben Barifer Frieden von 1783 unerwartet fcnell zum Abschluß brachte. An seine Stelle in Spanien war 1778 Grimalbi getreten, und von da ab führte ber Graf von Florida-Blanca die Geschäfte. Erft 1792, als der lettere ein Opfer bon hofintriguen geworben, trat A. wieber in feine frühere Stellung, wurde jeboch ichon einige Monate fouter durch ben Gunftling ber Ronigin, Goboy, Bergog von Alcubia (f. b.), erfest. A. blieb zwar Prafibent bes Staatsrathe, ben er organistrt hatte, warb aber, als er einft feine Anficht über ben Rrieg gegen Frantreich aussprach, 1793 nach Jaen in Anbalufien verwiefen. Er erhielt 1795 bie Erlaubnig, auf feine Bitter in Aragonien guritdzukehren, wo ex 1799 ftarb.

Aranjuez, Stadt und berühmte Frühlingsresibenz in der span. Prodinz Madrid, 6 M. im S. von der Hauptstadt, am linken User bes Tajo, den die Straße auf einer 110 F. langen Drahthängebrücke und die große Sübbahn nach Alicante auf einer schinden Steinbrücke überschreitet, in einem schönen, waldigen Thal 1548 F. über dem Meere gelegen. Die Stadt ist von regelmäßiger, hübscher, sast holländ. Bauart, mit breiten und geraden Straßen, die sich winkelrecht durchschen, und zählt 10725 E. Das Schloß, auf dessen Herstellung ungeheuere Summen verwendet worden sind, zeugt von großer Bracht und ist von großen Gärten, Wasserstünsten, weitläusigen Bart- und Waldanlagen voll der herrlichsten Baumgruppen, Laubholzbeständen und Wiesen umgeben. Unter den vielen Gartenhäusern ist die Casa del Labrador das berühmteste, ein innerhalb des durch den Tajo und den nahe unterhalb A. mündenden Karama befruchteten Barts gelegenes Lustschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstl. Bracht ausgestattet und reiche Kunstschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstlt. Bracht ausgestattet und reiche Kunstschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstlt. Bracht ausgestattet und reiche Kunstschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstlt. Bracht ausgestattet und reiche Kunstschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstlt. Bracht ausgestattet und reiche Kunstschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstlt. Bracht ausgestattet und reiche Kunstschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstlt. Bracht ausgestatte und reiche Kunstschloß, groß, geschmackvoll gebaut, im Innern mit sürstlten der Schlessenschlassen.

nahme. Die Schickfale Spaniens haben auch ben Glanz bes reizenden A. um vieles sinken lassen. Bhilipp II. begann die Aussihrung des Lustschlosses und der Anlagen. Zur Bergrößerung und Berschönerung trugen namentlich Ferdinand VI., Karl III. und Karl IV. bei, welcher letztere die Casa del Labrador erbaute. Bekannt ist A. auch durch den 12. April 1772 zwischen Frankreich und Spanien geschlossenen Bertrag, in welchem dieses jenem gegen England beizussehen versprach, sodann durch die Revolution vom 18. März 1808, welche den Friedensssürsten Godon (f. Alcubia) stürzte, und durch die Centraljunta vom 25. Sept. besselben Jahres.

Aranh (fpr. Aranj; János), ber bebeutenbste ungar. Dichter neuester Beit, geb. 1. März 1817 zu Nagy-Szalonta im Biharer Comitat als Sohn eines reform. Landbauers, der kein Opfer scheute, um ihm die geistliche Laufbahn zu eröffnen. A. tam 1832 in bas Collegium nach Debreczin, wo er, aller Unterftutung bar, fich burch Fleiß auszeichnete. Indeffen tonnte er bem Hange nach Abenteuern nicht widerstehen, und schloß sich 1836 einer wandernden Schauspielertruppe an, mit ber er einige Monate umherzog. Zulest bon Noth und Gewiffen getrieben, und um feinem feitbem verwitweten und erblindeten Bater eine Stilte zu fein, eilte er nach Szalonta zurud und bekleibete baselbst brei Jahre hindurch bas Amt eines Lehrers ber lat. Sprache an ber reform. Schule. Nachbem er 1840 jum zweiten Motar ber Stadt ernannt worben, berheirathete er sich und lebte ganz seinem Amte. Als die Kissaludy-Gesellschaft in Besth 1843 einen Preis auf das beste komische Bollsepos setzte, fandte A. seine erste Dichtung «Az olvoszott alkotmany » (die verloren gegangene Constitution) anonym ein, welche die Umtriebe bei ben Comitatewahlen perfissirte und ben Breis auch gewann. Run war die erste Schen vorüber, und 1847 schickte er, abermals anonym, ben ersten Theil einer Trilogie «Toldi» an bie Rissaludy-Gefellschaft ein. Lettere ward von ber Schönheit dieser gang im Bolistone gehaltenen Dichtung fo angezogen, daß fie dieselbe auf ihre Roften bruden ließ und noch über ben ausgeschriebenen Breis hinaus belohnte. A. wurde nun in Kurzester Zeit Liebling ber Nation und brang bis in bie unterften Bollsschichten. Im Febr. 1848 ließ er «Murany ostroma» (die Eroberung von Murany) erscheinen, welches Wert jedoch in den Marzereignissen weniger Beachtung fand. Der Dichter felbst trat in bas Ministerium Szemere als Concipist. Da A. die Revolution hindurch blos als Bureaubeamter fungirte, konnte er nach ihrem traurigen Ausgange unbehinbert in seine Baterstabt zurückehren. Er wurde aber balb als Brofessor an bas reform. Gym= nafium in Nagy - Rords berufen, wo er bis 1860 mit Auszeichnung die ungar. Literatur und Berwandtes lehrte. Darauf wandte er sich nach Besth, wo er als Director der Kissaluby-Gefellschaft und als Redacteur bes belletristischen Journals « Koszora » (ber Rrang) wirkte. 1859 wurde er ordentliches Mitglied ber ungar. Atademie, in welcher er feinen Sit mit einer trefflichen Studie über Bringi's Epos «Szigeti Veszedelem» (Sziget's Noth) einnahm. 1850 veröffentlichte A. eine erzählende Dichtung «Katalin» in 13 Gefüngen; 1852 ein tomisches Gebicht «Die Zigenner von Groß=3ba»; 1854 ben zweiten Theil ber Trilogie «Toldi», von welcher er auch im «Koszoru» 1862 einen Abschnitt publicirte. Sobann erschienen von ihm 1857 zwei Bande «Lvrifche Gebichte» und feitdem auch mehrere einzelne Poeften in verschiebenen Zeitschriften. Das bichterische Hauptwert A.'s ist jedenfalls « Toldi », ein Bollsepos im hohen Sinne des Worts, dessen Handlung in die Zeit Ludwig's d. Gr. (1340—48) fällt, und das sich an die populäre Sagengestalt Toldi's, des ungar. Simson, anlehnt. Die glän= zende, großartige Dichtung bewegt sich in einer Sprache, die man populär nennen muß, aber jugleich ben bochften Abel an fich tragt. Die Dichtungen A.'s, welche bereits einen beilfamen Einfluß auf bie Entwicklung ber ungar. Poesie üben, haben etwas Jungfräuliches; er kennt die Mufit ber Sprache am innigften und befitt zugleich bas claffifche Dag ber Griechen. Das Epos «Toldi» und bie «Belagerung von Murany», find von Kertbeny ins Deutsche («Erzählende Dichtungen von A.», 2 Bbe., Lpz. 1851) überfett worden. Gelungener ift bie Ueberfetjung bes «Toldi» von Rolbenbeper (Befth 1855). Der erfte Theil einer zweiten großen epischen Trilogie A.'s («Buda halala») ward im Jan. 1864 mit bem Nabasby- Preise von ber ungar. Atabemie gefront.

Aranyos (fpr. Aranjosd), Fluß in Siebenbürgen, entsteht im Siebenbürgischen Erzegebirge, im N. des 5672 F. hohen Bihar, aus mehrern Bächen, von denen die zwei größten, der Ragy = oder große A. und der Kis- oder kleine A. sich dei Topánfalva vereinigen. Bon dort fließt der A. in vielen Krümmungen gegen O. über Lupsa und Thorda oder Thorenburg, wendet sich dann gegen S. über Egerbegh am Weingebirge und ergießt sich nach einem Laufe von 18 Wt. rechts in die Maros, den großen Zussung der Theiß. Der A. hat seinen Namen von den Goldblättchen, die er in größerer Wenge als irgendein anderer Fluß Siebenbürgens

mit sich sührt. Sein schönes Thal ist reich an Erzen und Wein und bietet mancherlei Merkwürdigkeiten dar. Bei Thorda ist ein wichtiges Steinsalzwert, welches schon die Römer betrieben haben. Ueberhaupt erinnert dort vieles an die Anwesenheit derselben. 1 St. von Thorda besindet sich die wahrscheinich durch Erdbeben aufstandene Thorenburger Alust oder Bergspalte, ein schmaler, flundenlanger Paß zwischen hochaufgethürmten, höhlenreichen Kallselsen, und weiterhin gegen Gheres oder Aranhos-Guéres (einem Markisleden, der westlich Egerbegy gegensiberliegt, 1100 E. zählt und guten Weindau hat) breitet sich das Areuzerselb (Keresztes-Mezö, walach, Prat de Trajan) aus, auf welchem die Schlacht zwischen Trajan und Decebalus vorgefallen sein soll.

Araometer, bybroftatifche Bagen ober Gentwagen, heißen Inftrumente, welche gur Ausmittelung bes fpecifischen Gewichts, vorzugeweise fluffiger Rorper, bienen. Ihre Conftruction beruht auf bem betannten bybroftatifchen Gefete, bag ein jeder fefter Rörper, ber anf einer Muffigleit fcwimmt, fo tief in diefelbe einfinkt, daß ein dem eingefunkenen Theile gleiches Bolumen der Fluffigleit ebenso viel wiegt als der ganze schwimmende Rörper. Wenn daher ein Rörper in Fluffigleiten von verschiebenem specifischen Gewicht bis zu dem nämlichen Buntte einfinten foll, so muß sein Gewicht fich in bem Mage vergrößern, als bas specifische Gewicht ber Fluffigkeit zunimmt. Umgekehrt wird aber ein Körper, beffen Gewicht unberandert bleibt, defto tiefer in eine Fluffigteit einfinten, je geringer das specififche Gewicht derfelben ift. Je nachbem die A. nach dem einen ober andern biefer beiben Sate construirt find, unterscheibet man zwei Rlaffen. Bei Sentwagen, die fich auf ben erstern Sat gründen, findet man bas fpecififche Gemicht einer Fluffigleit, in die man es einsentt, nach ber Menge ber Gemichte, mit welcher baffelbe belaftet werben muß, um es bis zu einem gewiffen feften Buntte unterautauchen. Der lettere befindet fich am dunnen Salfe bes Inftruments, bas meift aus einem birnenförmigen ober cylindrifchen, aus Glas ober Blech gefertigten, am untern Theile burch ein Bewicht belafteten Rorper besteht. Auf bem Salfe felbft ift ein Schalchen befestigt, auf welches bie Gewichte gelegt werben. Je mehr Gewichte bingugefügt werben muffen, befto größer ift das specifische Gewicht der Fluffigkeit. Solche A., welche man gewöhnlich A. mit veranderlichem Bewicht ober auch ichlechthin A. mit Bewichten zu nennen pflegt, find, aufer ber bpbroftatifchen Bage von Tralles, die von Fahrenheit und Nicholfon conftruirten Instrumente. Sie werben ftets ba angewendet werben muffen, wo es auf möglichfte Benauigkeit ankommt, während bas A. mit Scale ober unberanderlichem Gewicht befonders in Fällen bes prattifchen Lebens Anwendung findet. In der Regel bestehen die Scalenaraometer aus einer mit einer Scala verfebenen Glasröhre, welche unten burch eine mit Quedfilber ober Blei gefüllte Rugel ober anf eine andere Beife befchwert ift. Die Grabeintheilung am Salfe ift eine febr berfchiebene; man hat Scalen von Baume, Cartier, Bed, Schmidt u. a. Am meiften empfiehlt fich die hunderttheilige Scala von Gan-Luffac, beffen Instrumente auch Bolumeter genannt werben. Solche Scalenaraometer, welche für alle ober mehrere Fluffigfeiten brauchbar find, heißen allgemeine A. 3m praktifchen Leben aber ift es nur felten an ber Ermittelung bes specififchen Gewichts gelegen, sondern man will vielmehr ben Concentrationsgrad einer Galalöfung ober bie Mifchungsverhältniffe einer Flüffigfeit tennen lernen. Da lettere nun allerbings mit bem fpecifischen Gewichte in genauer Beziehung fteben, fo lagt fich aus bem fpecifischen Gewicht auch auf die Natur und Qualität der Fluffigkeiten schließen. Go ift 3. B. ber Weingeist besto ftarter, je leichter er ist und je tiefer also das A. einfinkt; Salzauflösungen bagegen haben um fo mehr Gehalt, je weniger bas A. einsinkt. Man hat baber für solche Bluffigkeiten, welche im gewöhnlichen Leben häufig vorkommen, befondere A. conftruirt, die ber Bequemlichteit halber fogleich bie Difchungsverhältniffe, fei es nach Brocenten, fei es nach Graben, anzeigen. hierher gehoren vor allem zur Bestimmung bes Altoholgehalts in Branntwein, Sprit u. bgl. die fog. Altoholometer (f. b.). Außer ben von Baumé, Cartier, Stoppani, Richter u. a. angegebenen Scalen und Conftructionen, find als die volltommensten und besten bie nach ben Borfdriften von Tralles und Gay-Luffac conftruirten zu empfehlen, an benen man unmittelbar ablefen tann, wie viel Bolumenprocente Altohol fich in einer Flüffigfeit befinden. Nach Tralles wird in Breugen und nach Gay-Luffac in Frankreich ber Altoholgehalt bes ber Besteuerung unterworfenen Branntweins bestimmt. Aehnliche Borrichtungen, bie aber zum Theil noch großer Bervollfommnung bedürfen, find die Bierwage, die Beinwage (Denometer), die Salzspindel ober Solwage zur Brüfung des Salzgehalts der Sole, die Mostwage ober Gleutometer, bas Saccharometer jur Bestimmung bes Budergehalts einer Fluffigfeit, bas Galaktometer ober ber Milchmeffer u. f. w. Bebes A. ift jedoch nur für ben Temperaturgrab gültig, bei welchem seine Scala entworfen wurde, und ber deshalb auf den Instrumenten meist angegeben ist. Da aber die Temperatur eine Beränderung in dem specifischen Gewichte der zu prüsenden Flüssigseiten bewirkt, so ist eine Correction nöthig, welche man mittels besonderer, für diesen Zwed berechneter Taseln bewerkselligt. Um leicht die jedesmalige Temperatur des Fluidums sinden zu können, wird oft am A. selbst ein Thermometer angebracht.

Ararat (altarmen. richtiger: Airarat, d. i. Ebene der Arier) ist der uralte Name der fruchtbaren Hochebene am mittlern Araxes, in welcher die alteste Heimat des haitanischen (armen.) Boltestammes mit andern arischen (medoperf.) Stämmen fich berührte, baber Sit eines alten, vom eigentlichen Armenien getrennten Reichs, das unter dem Namen «Ararat» bereits im Alten Testamente erwähnt wird. In bemfelben Sinne ift ber Name zu faffen in ber allbekannten Hutsage, 1. Mos. 8, 4, wo ber hebr. Text ausbrücklich «bie Berge von A.» als Rettungs= ort ber Bater bes neuen Menichengefclechts nennt. Jeboch ift burch Misberftanbnif biefer Stelle fcon von den altesten Bibelerklarern der Rame A. auf den höchsten der armen. Berge übertragen worden und diefer Gebrauch des namens bei den Europäern überwiegend festgewurzelt, mahrend die armen. Anwohner felbst in altefter wie in neuer Zeit für benfelben Berg nur den Namen Massis tennen, die benachbarten Türken ihn aber Aghri-Dagh (steiler Berg), bie Berfer Ruhi-Ruh (Noah's Berg) benennen. Bei ben Aurben ift bie Sage bon bem Enbe ber großen Flut auf die süblicher liegende, über dem Nordrande der affpr. Ebene sich zu fast gleicher Bobe mit bem Daffis erhebende Gebirgetette Dicubi übertragen worben, bei ben for. Christen (und wahrscheinlich schon bei der uralten aramäischen Bevölkerung Mesopotamiens) auf die westl. Gipfel bes Mafins ber Alten, von den Sprern Tura-Masche (d. i. Berg ber Rettung) genannt, in welchem Ramen mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Wurzel des armen. Massis erkannt wird. — Der Berg A., welcher seit dem ruff.-pers. Kriege von 1827 die Grenzmarte zwischen Ruffisch-, Türtisch- und Berfisch-Armenien bilbet, jedoch fo, bag die ganze Nordseite mit den Gipfeln zum ruff. Gebiete gehört, steigt als ein fast völlig isolirter vulkanischer Regel auf bem Subrande ber großen, bort 2700 F. hohen Ebene des Arares ober Aras (f. b.) nach ber ältesten Messung (1829) bis zu einer Höhe von 16254 F., nach der neuesten (1850) bis ju 15870 F. Meereshohe empor, und zwar von 2B. etwas fanfter als von D. Die oberften 3000 F. bes Regels sind mit ewigem Schnee und Gletschern bebedt. Die auffallend hoch steigende Grenze des ewigen Schnees (fast 13300 F. unter 39° 42' nördl. Br.) wird burch bie bebeutende Sommerhige ber umliegenden Hochfläche erklärt. Ein flachgerundeter, tammartiger Bobengug fest diefen Großen A. auf der Oftseite in Berbindung mit dem fast 4000 F. niedrigern Rleinen A. (Rutichut-Aghridagh), ber 12284 ober, nach ber neueften Deffung, 12070 F. hoch und im Sommer ohne Schneebede ift. Die Gipfel beider find etwa 13/4 M. voneinander entfernt, während der Fuß des einen mit dem des andern verschmilzt. Beide stehen auf einem elliptischen, bulkanischen Plateau, beffen große Are von SD. gegen NW. gerichtet ift. Der Grofie A. bat eine Domform, wie ber Chimboraffo, mit zwei fleinern Erhebungen am Rande des Gipfels, doch aber keinen Gipfelkrater. Die größten und wahrscheinlich neuesten borbiftor. Lavaeruptionen find alle unterhalb ber Schneegrenze ausgebrochen, und bie Ausbruchsstellen ber Lavastrome werben oftmals burch Auswurfstegel und von Schladen umringte fleine Rrater bezeichnet. Die auf ber Nordseite bis an den Regel hinansteigende tiefe Schlucht bes St.-Jatobsthales hat viel Aehnlichkeit mit bem Thale bel Bove am Aetna und macht bie innerste Structur des emporsteigenden Doms sichtbar, zeigt aber nur maffenhaftes Trachptgestein (nicht Lavastrome), Schladenschichten und Rapilli. Erstiegen und gemeffen wurde ber A. zum erstenmal 1829 von bem borpater Raturforscher F. Barrot und beffen Begleitern Behagel und Schliemann. 1840 hat fich bie Gestalt bes Berges theilmeife veranbert burch ben mit einem furchtbaren Erbbeben verbundenen Bergfturg, welcher 2. Juli (20. Juni) einen beträchtlichen Theil der Bergmaffe gegen R. in Bewegung fette und unter anderm das Klofter St.-Jatob und bas blühende Dorf Arguri (f. b.) mit seinen Bewohnern verschüttete. Rach Parrot ist ber A. mehrfach erstiegen, geologisch untersucht und beschrieben worden. So 1834 und 1843 von Antonowow; 1844 von D. Wagner und von Abich; 1850 zum Behuf von Wintelmeffungen bom ruff. Dberft Chobito nebft Changtom, Moris und 60 Rofaden; 1856 vom engl. Major Rob. Stuart. Bgl. Barrot, aReife jum A.» (2 Bbe., Berl. 1834); Wagner, aReifc nach bem A. und bem Hochlande Armeniens» (Stuttg. u. Tüb. 1848); Abich, «Notice explicative d'une vue de l'A.» (im «Bulletin de la Société de Géographie de France», 4. Serie, Thl. 1) und beffen a Geognoftische Reife jum A. und insbefondere über die Berfchittung von Arguri im J. 1840» (in den « Monatsberichten» der Gefellschaft für Erdfunde zu Berlin, 1846).

Aerarium, bei den Römern der öffentliche Schat, auch die Schattammer. Das A. befand sich im Tempel des Saturn, wo auch die Gesets und Senatsbeschlüsse ausbewahrt wurden. Ebenso bezeichnet man bei uns mit diesem Worte das öffentliche Bermögen überhaupt, oder auch die Kasse einer Corporation, einer Gemeinde, Kirche. Früher als man den öffentlichen Haushalt in landesherrl. Kammer und ständisches Steuervermögen trennte, nannte man besonders letzteres A. im Gegensatz zu ersterm. Indem man unter A. den öffentlichen Schatz, den Fiscus versteht, spricht man auch von Aerariallasten, Aerarialcontracten, Aerarialrechnungen, Aerarialsabriten u. s. w.

Aras, ber Araxes ber Alten, türk und arab. Ras, armen. Eraf'ch, georg. Rakfchigenannt, ein rechter und ber bebeutenbste Nebenfluß des Kur (Chrus) in Armenien, entspringt stiblich von Erzerum in 6350 F. Höch euf bem Bingöl-Dagh (Gebirge ber tausend Duellen), sließt erst nordöstlich in die 5000 F. hoch gelegene Ebene Passin (Gau Phasiana der Bhzantiner oder Basean der alten Armenier), in welcher er auch Passin. Su heißt (Phasis bei Kenophon, der mit den 10000 Griechen an ihm hinabstieg). Sodann wendet er sich gegen D. und tritt unterhalb Ragisman aus dem türk nach dem russ. Armenien über, strömt zwischen Eriwan und dem Ararat durch, an dessen Huß die Araxesedene 2700 F. hoch liegt, bildet hierauf in einem sübl. Bogen die Grenze zwischen Russischen und der pers. Provinz Asserbeibschau und vereinigt sich in der Steppe Wogan auf russ. Gebiete mit dem Kur.

Aratus (griech. Aratos) von Sityon, ein ansgezeichneter griech. Staatsmann, war um 272 v. Chr. geboren. Seine Jugend fiel in die Barteitämpfe seiner Baterstadt, in denen sein Bater Kleinias den Tod fand. Er slüchtete nach Argos und kehrte im 20. Lebensjahre nach Sityon zurück, sein Batersand von den Tyrannen zu befreien. Nachdem er, unterstützt von Ptolemäus Philadelphus, die republikanische Berfassung wiederhergestellt hatte, bewirkte er 251 v. Chr. den Beitritt Sityons zum Achäischen Bunde, dem er durch die Eroberung der Burg von Korinth, deren sich Antigonus Gonatas von Macedonien bemächtigt hatte, und die Berbindung anderer griech. Staaten erst innere Kraft und Leben gab und seit 245 mehrere Jahre hindung als Strateg (Ansührer) vorstand. Als er jedoch 224 den Antigonus Doson zum Schutz gegen den König von Sparta, Kleomenes III., herbeirief, sieserte er dadurch den Achüschen Bund unter die Herrschaft der Macedonier. Er starb an Gift, das ihm Philipp III. von Macedonien hatte beibringen lassen, 213 v. Chr. Sein Leben hat Plutarch beschrieben.

Aratus aus Soli ober Bompejopolis in Cilicien, um 270 v. Chr., bearbeitete, obgleich selbst nicht Aftronom, bas aftron. System, wie es bamals burch Euboros von Anidos seststand, in einem griech. Lehrgedicht aBhainomena», dem er die Witterungsregeln uach dem Stande der Gestirne aDiosemeia» beistigte. Beibe Gedichte zeichnen sich durch eine reine Sprache und guten Bersbau aus. Wir besitzen von den vielen griech. Commentaren, die darüber geschrieben wurden, noch vier. Bon alten lat. Uebersetzungen sind die von Cicero und Casar Germanicus in Bruchstüden, die von Rusus Festus Avienus ganz erhalten. Die umfassendste Ausgabe ist die von Buhle (2 Bde., Lpz. 1793—1801). Textrecensionen gaben Matthäi (Franks. 1817), Buttmann (Berl. 1826), Bester (Berl. 1828) und Köchly (in den aPootas ducolici et didac-

ticin, Bb. 2, Bar. 1851); eine beutsche Uebersetung lieferte Bog (Beidelb. 1824).

Aranearia nannte Juffieu eine Baumgattung aus ber Familie ber Coniferen ober Nabelhölzer und ber 21. Rlaffe bes Linne'ichen Spftems, beren Arten in Deutschland Anbenfichten ober Andentannen genannt werden, weil bie zuerft befannt gewordene Art, A. imbricata Pavon., im Andengebirge Subameritas wächst. Auch der wissenschaftliche Name ift fübamerit. Ursprungs, indem biese Baumgattung nach bem in Chile wohnenden Indianerstamme der Araucaner benannt wurde, in deren Lande die erwähnte Art große Wälber bilbet. Die Araucarien gehören zu ben prächtigsten, am höchsten und ftartsten werdenden Radelhölzern. Sie haben einen schnurgeraben Stamm, in regelmäßige Quirle gestellte Aeste, immergetune, nabelförmige ober breite Blatter, tugelige, bolgige, ans einfamigen Schuppen gebilbete Sapfen und ungeflügelte Samen, welche erft im zweiten Jahre nach ber Blute reifen. A. imbricata wird bis 100 F. hoch, hat anfangs eine vierfeitig-pyramibale, fpater abgerundete Rrone, welche aus fast horizontal abstehenden Astquirlen besteht, bicht aneinandergebrungte, eilanzettförmige, ftechende, 3 Boll lange und 1 Boll breite Blatter und trägt tugelrunde Zapfen von der Größe eines Menfchentopfes, mit egbaren, manbelartig fcmedenben Samen, welche boppelt fo groß wie Mandeln find. A. excelsa R. Br. bon ben Rorfolfinfeln erreicht eine Bobe von 180-200 ff., trägt die dicht mit vierkantigen, gekrimmten, 3/4 bis 1 1/2 Zoll langen Radeln besetzen Zweige zweizeilig angeordnet, was ihr ein ungemein schones Ansehen verleiht, und bringt fleine Zapfen

hervor. Dieser 1793 nach Europa eingeführte Baum bilbet jett eine ber größten Zierben unserer Gewächshäuser und kann mahrend bes Sommers im Freien stehen. A. brasiliensis Rich. ist ein Baum von 120—150 F. Höhe mit bicht aneinanderstehenden, in eine lange, seine Spite endigenden, an der Basis scheidigen 1/4 bis 2 Boll langen Blättern, welcher sehr große kugelige Zapfen trägt. Die andern bekannt gewordenen Arten wachsen der Mehrzahl nach in Neuholland. Die Araucarien sind in ihren heimatsländern ebenso wichtige und nutbare Bäume wie bei und die Fichten und Tannen. In Deutschland können sie nur als Gewächauspflanzen cultivirt und mitsen im temperirten hause überwintert werden. Sie verlangen einen kräftigen, sandig-humösen Boden und sehr sorgkältige Pflege, gehören aber auch

ju ben ichonften Decorationsbäumen ber Gemachebaufer. Arancos ober Arancanier (gebilbet bon bem arancan. Borte auca, frei), ein friegerifcher Inbianerstamm in Sudamerita, welcher bor ber Eroberung von Chile burch bie Spanier ben gröften Theil biefes Landes bewohnte, feitbem aber auf ben Guben beffelben beschräntt ift, wo er noch gegenwärtig ziemlich unabhängig in bem Landstriche zwischen Biobio und Callecalle, in Araucania, feine Site hat. Rach ber Expedition Almagro's nach Chile grundete Balbivia feit 1540 mehrere Niederlaffungen in dem fog. Arancanien, bermochte jedoch das Land nicht zu unterwerfen. Freiheitsliebend und tapfer, feit 1585 im Befit einer regelmäßigen Cavalerie, lebten die A. mit den Spaniern mehr als zwei Jahrhunderte im Kampfe und zerftörten wieberholt (z. B. 1602) beren Nieberlaffungen in ihrem Lande, bis endlich Spanien 1773 ihre Unabhangigfeit, wenn auch in fehr beschränttem Gebiete, anerkannte. Der Selbenmuth und die Tapferleit ber A. in jenen Rampfen ift mehrfach, am glangenbsten von Mongo ba Ercilla in beffen «Araucana» gefeiert worben. Das Sauptgebiet ber A. war von jeher in vier Brobingen (Buthanmapus ober Uthalmapus), an der Rufte, in der Ebene, am Fuße bes Gebirgs und im Gebirge felbst, getheilt, beren jebe einen Toqui ober Oberhäuptling an der Spise hatte und wiederum in fünf Marehue zerfiel, die von Apo-Ulmene regiert wurden. Jeber diefer Kreife theilte fich weiter in neun Rehues ober Gemeinden, beren jebe unter einem Ulmene ftanb. Die Burben biefer fammtlichen Sauptlinge waren in ben Familien nach bem Erstgeburtsrechte erblich. Die vier Toquis bilbeten den Großen Rath des araucan. Bundes, in welchem einer der Toquis den Borfits führte. Die A. wurden sonach von einer bestimmt geglieberten, erblichen Aristofratie regiert, gegen beren Beschlüffe bas Bolt teine Stimme hatte. Gegenwärtig haben fich jedoch biefe Berhaltniffe, wie überhaupt bas ganze Leben des Bolks, vielfach geandert. Die A. find nicht mehr die tapfern Krieger der frühern Beit, und ihre Unternehmungen befchränken fich auf gewöhnliche Räubereien und innere Zwifte. Obgleich treu, gaftlich und ehrenhaft im Frieden und gegen ihre Freunde, befeelt fie doch ber tieffte bag gegen die Beißen, insbesonbere gegen die Spanier, den fie bei jeder Gelegenheit ju ertennen geben. Sie find theils nomaben, theils in Dorfern an ben zahlreichen Fluffen bes Landes wohnhaft und stehen immer noch untereinander in einem Bundesverhältniffe, dem die Erfahrensten und Aeltesten des Bolls vorstehen. Sie find fart und traftvoll gebaut, mittelmäßig groß, haben tupferfarbige Saut, ein flaches Geficht bon finfterm, mistranischem Ausbrud; ihr Haar ift schwarz, lang, struppig und hängt wild um den Ropf und bis auf die Schultern herab. Bahrend die Manner von Jugend auf im Reiten ber Pferde und im Sandhaben ihrer langen Lanzen, bes Laffo ober ber Fangfchlinge und ber Bolas (Gifentugeln, bie an langen Riemen geschlenbert werben) sich üben, muffen die Weiber alle Last und Arbeit tragen. Die Republik Chile betrachtet die A. als Unterworfene und hat aus bem größten Theile ihres Gebiets 1852 die Provinz Aranco ober Arancania errichtet, welche auf 742 D. . M. 43466 E. gablt und bas Land zwischen ben Fluffen Biobio und Imperial begreift, aber nur erft juni kleinern Theil (bas Depart. Lautaro) angebaut ift. Das noch fast völlig unerforschte Innere haben nach wie vor die A. inne. Die Hauptstadt der Provinz ist der Hafenort Arauco, welcher 4000 E. zühlt. Ein Heinerer Theil bes frühern Araucanien gehört zu ber 1826 organifirten Proving Baldivia. Die Zahl ber A. wird, jedenfalls zu hoch, auf 70000 angegeben. 1861 ließ fich ein frauz. Abenteurer, der frähere Rotar Antoine Tonnens aus Bériqueur, welcher längere Zeit in Chile gelebt hatte, von einigen Trupps von A. zum König von Arancanien und Batagonien andrufen und nahm ben Ramen Drelie Antoine I. an. Schon nach einigen Monaten ward jeboch biefer Ronig von ben dilenischen Beborben gefangen genommen und nach furger Saft auger Canbes gefchicit. Egl. «Orélie Antoine Ier roi d'Arancanie et de Patagonie, son avènement au trone et sa captivité» (Par. 1863). Ueber die A. handeln Renel Smith, «The Araucanians» (Neunort 1855) und Domenco, «Araucania i sus habitantes» (Santiago 1846).

Aranjo Porto = Alegre (Manocl be), einer der namhafteften Dichter Brafiliens, geb. 29. Rob. 1806 gu Rio-Barbo in der Broving Sao-Bebro, erhielt feinen erften Unterricht gu Borto-Alegre und ging 1826 nach Rio-de-Janeiro, um fich jum Ingenienr ju bilben. Da jeboch bei feiner Antunft die Militärschule gerade Ferien hatte, besuchte er die Kunstalabemie, wo er im Atelier des Professors Debret bald folche Fortschritte im Zeichnen, der Malerei und ber Architektur machte, bag er bie Runftlerlaufbabn zu verfolgen beschloft. Rachbem A. in Rio sich als Maler und Architekt bereits Ruf erworben, wandte er sich im Juli 1831 nach Paris, wo er zunächst unter Leitung von Gros seine künftlerischen Studien und Arbeiten fortfeste. Ein Jahr (1834-35) verbrachte er in Italien. Auf die Rachricht vom Ausbruch ber Revolution in feinem Baterlande fehrte er 1837 nach Rio jurid, wo er balb barauf eine Brofessur an ber Kunstakabemie erhielt, die er jedoch später mit der Brofessur der Zeichentunft an ber Militarichule vertauschte. A. entwidelte nicht nur als Lehrer, fondern auch nach vielen andern Seiten bin eine ungemeine Thatigkeit im Intereffe ber Aunft. Als vorzüglichen Architelten bekundete er sich unter anberm burch die Pläne zur Kirche Sta.-Anna und zum Banthaufe, bem fconften Gebande Rios. 1859 übernahm A. ben Boften eines brafilian. Beneralconfule für Breugen und lebt feit 1860 ju Berlin. An allen Anftalten, bie feit 1837 in Braftlien für miffenschaftliche und kunftlerische Zwede begrundet worden, bat A. wefentlichen Antheil gehabt. Rach feiner Rücklehr nach Brafilien (1837) wandte er feine Aufmertsamkeit auch bem Theater zu, bem er einen nationalen Charakter zu verleihen suchte, und für welches er eine Reihe von Studen fchrieb, die jedoch meift ungebrudt geblieben find. Als Dichter gebort A. an ben bebeutenbften Talenten Brafiliens und au ben bervorragenoften Tragern ber nationalen Richtung, welchen bie portug. Dichtung feit etwa zwei Decennien eingeschlagen hat. Seine Hauptwerte find bas Epos «Colombo», eine fehr umfangreiche Dichtung, von ber jeboch erft einige Bruchftude in Drud erschienen find, und bie Brasilianas», Boesien lyrifch-beschreibenber Ratur, in benen er fein Talent jum Dichter ebenfo fehr bekundet wie bas zur Malerei. Mehrere berfelben find in Beitschriften, zwei jeboch: «A dostruicho das florestas» (Rio 1845) und «O Corcovado» (Rio 1847) auch besonders erschienen. — Richt au berwechseln ift A. mit Marc Antonio be A., ber feit Marz 1857 als außerorbentlicher Befandter und bevollmächtigter Minifter Brafiliens ebenfalls zu Berlin lebt.

Arbe, slaw. Rab, die nördlichste Insel im österr. Kronland Dalmatien, im Quarnerischen Golf gelegen und zum Kreise Zara gehörig, wird von der größern Insel Pago durch den Kanal von Bago getrennt. Die Insel A. ift 14/8 D. - M. groß, ungemein fruchtbar, steigt im Tignarossa über 1300 F. hoch, hat bedentende Baldungen und zählt 4000 E., deren Hauptgeschäft Fischerei und Schafzucht bilden. Der Hauptort A., ein Fleden mit 1000 E., liegt auf einer Anhöhe am Saume des Thales Campora. Derfelbe ist ummanert, war unter den Benetianern ein Bischossis, und hat eine alte Domkirche und zwei Nonnenklöster. In der

Rabe befinden fich 60 Salzbette.

Arbeit ift biejenige Thätigkeit bes Menfchen, welche irgenbeinen anger ihr liegenben Aweck verfolgt. Bervorbringen, fchaffen tann ber Menfch im eigentlichen Sinne bes Worts nichts: er tann nur die Ratur veranlaffen, etwas ju erzeugen, ferner ihre Erzeugniffe fammeln und auf einen andern Buntt bringen, die vorhandenen Dinge umgestalten, formen, für die Menfchen nugbar und jugunglich machen und ihnen baburch Berth berleiben. Alles bas gefchieht burch die A., welche die Dinge in Couters umwandelt. Man hat die A. bom wirthschaftlichen Standpunkt aus in productive und unproductive geschieben. Productiv ist biejenige, welche wirklich Gitter, Werthe ichafft ober boch ihre Derborbringung möglich macht und forbert; unproductiv aber die, bei welcher dies nicht geschieht. Indes ist in jedem einzelnen Falle schwer zu entscheiben, ob eine A. gang unproductiv fei ober nicht. Wenn jemand ein anscheinenb werthloses Ding hervorgebracht hat, so steht immerhin noch nicht fest, ob baffelbe nicht burch Aufwendung weiterer A. noch Berth erhalten wirb. Bei fruchtlofen Erfindungeversuchen aufgewendete M. ift junudift unproductio, tann indef nachtraglich productio werben, wenn fie ju Erfindungen hinüberleitet. Bu ben productiven Arbeiten geboren auch biejenigen, welche bie geiftigen Rrufte anregen, Borftellungen und Ibeen erweden, die geiftige Fortbilbung und Entwidelung förbern; felicht bas Anschauen eines Schauspiels, bas Lefen eines Buches konnen in gewiffem Sinne ale productive Arbeiten erachtet werden, vorandgefest bag ihnen ein vernlinftiger Awed jum Grunde liegt. Ferner find productio foldhe Arbeiten, welche andere in den Stand feten, ruhiger, ficherer, leichter, erfolgreicher ju arbeiten. Der Bolizeimann, welcher bie Ordnung auf ben Straffen aufrecht erhalt, ber Solbat, welcher die Grenzen bes Landes ichiibt.

verrichten unzweifelhaft productive Arbeiten. Indeg wollen viele Forscher nur diejenigen Arbeiten als productive gelten laffen, welche unmittelbar Güter erzeugen, und die Physiotraten

liefen fogat nur die landwirthschaftlichen Arbeiten als productive gelten.

Man hat die A. in Ropf- und Handarbeit unterschieden; diese Unterscheidung ist indeß nicht zuluffig, ba bie fog. Sanbarbeit ohne Thatigkeit bes Ropfes, b. h. bes Geiftes, gar nicht möglich, und mit der Ropfarbeit Sandarbeit stets verbunden ift. Indeg tritt allerdings bei ber einen A. die geistige, bei ber andern die körperliche Thatigkeit febr in ben Bordergrund. Arbeiten, welche ben Beift wenig in Anspruch nehmen, wirten bei langer Fortsetzung nachtheilig auf die geistige Entwidelung ber Menfchen; fie machen ben Menfchen fclieflich zur bewußtlosen Arbeitsmaschine. Arbeiten dieser Art tobten aber auch die Arbeitsluft, ben Arbeitstrieb im Menfchen. Mit Recht ift behauptet worden, bag bas Beburfnig bes Arbeitens bem Menfchen, ber nur burch bie A. feine geistigen und forperlichen Rrafte vollständig entwickelt, angeboren fei. Doch bies Beblirfnig muß nicht nur erwedt, fonbern auch erhalten werben, und bas tann nur geschehen, wenn bie A. bem Arbeitenden geiftige Befriedigung gewährt. Die Arbeiteluft ber einzelnen steigert fich baber auch, wenn ihnen die Doglichkeit gewährt wird, ju Arbeiten bobern Ranges, b. b. folden, bei welchen die geistige Thatigleit mehr hervortritt, fortzufchreiten. Abgefehen von dem angeborenen Bedürfniß des Arbeitens, wird der Menfch auch burch bie Rothwendigkeit, feine Erifteng gu fichern, jur A. Bewogen. Denn nur burch bie A. erzielt er bie Guter, welche er bebarf, fei es, bag er, auf ber unterften Culturftufe stehend, sie sammtlich selbst erzeugt, sei es, daß er sie bei andern gegen die Broducte seiner A. eintaufcht. Je mehr Guter ber Denfch befitt, befto geficherter ift feine Erifteng, befto menfchenwürdiger tann er fie gestalten. Die Arbeiteluft wird baber auch burch bie Nothwendigfeit, biefe Güter überhaupt, und durch ben Bunfch, fie in möglichst reichlichem Mage zu gewinnen, gewedt und gestärft, und fie fleigt und fällt je nach ber Sicherheit und ber Grofe ber Fruchte, bes Lohns, welchen die A. bietet. Daraus erflart fich, bag die unfreie A. weniger erzeugt als die freie. Die Erifteng des Stlaven ift die gleiche, ob er viel oder wenig arbeitet; fein Lebensunterhalt wird ihm immer gewährt; die Mehrproduction würde nicht ihm, sondern feinem herrn zufallen. Rur die Furcht vor Strafe tann ihn zu größerer Anstrengung anspornen. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Fronarbeit. Selbst bei dem freien Arbeiter im Tagelohn kann sich die Arbeitslust noch nicht in vollem Mage entwickeln, obgleich berfelbe veranlaßt ift, fich burch Fleiß bie übertragene A. und ben bafür ausgefetten Lohn zu erhalten. Bei weitem mehr tritt die Arbeitslust bei dem Arbeiter auf Stücklohn hervor, bem die Früchte seiner Mehrarbeit zufallen, und der deshalb zu größerer A. angespornt wird. Bollständig kann fie fich indeg erft in der Affociation und bei der A. für eigene Rechnung zeigen. Außer ber Arbeitelust ist auch die Arbeitetraft für die Production von Wichtigkeit. Sie ist nach ben Ländern und Bezirken sehr verschieden; ganz allgemein leisten die Arbeiter einzelner Länder das Doppelte, ja das Dreifache von dem, was Arbeiter anderer Länder vermögen. Ohne Zweifel wirken die Klimatischen Berhaltniffe auf die Arbeitstraft ein, indeg hangt diefe boch viel mehr von andern Factoren ab, wie vom Bollscharatter, ber Bilbungs- und Culturftufe. ben Sitten, ber Religion und auch ber Rahrungsweise. Boller, in benen noch ein tuchtiger Kern ift, die außerdem auf höherer Culturftufe stehen, bei denen die Freiheit auf allen Gebieten herricht, welche nicht burch Borurtheile eingeengt werben, und beren Roft gefund und nahrhaft ju fein pflegt, produciren nicht nur mehr, fondern auch beffer und vortheilhafter, weil ihre geistige und forperliche Arbeitetraft größer und bebeutenber ift. In ben einzelnen Bollerschaften aber ift die Arbeitstraft, wenn man die Individuen in Betracht zieht, wiederum febr verschieden. Allgemein geringer bei den Beibern als bei den Mannern, pflegt fie bei den Mannern im Alter von 25-45 3., weil diefe in ber Blitte ber forperlichen und geiftigen Entwidelung fteben, am größten und ausbauernbften zu fein. Außerbem wirten Erziehung, torperliche und geistige Ausbildung, Lebensweise u. f. w. bestimmend ein.

Selbst bei Boltern niedriger Culturstufen findet die Arbeitstheilung statt, aber erft die neuere Beit hat sie bewußt gefördert. Bei den wilden Jägern theilen sich schon Mann und Weib in die Arbeit. Treten die Familien zu Stämmen zusammen, so werfen sich einzelne auf die Herstellung derjenigen Dinge, beren Ansertigung Uedung und Geschällichseit ersordert, und liesern sie den übrigen gegen Entschädigung. Machen sich die Stämme seschaft und schreiten sie in der Cultur fort, so scheiden sich auf Grund der eintretenden Arbeitstheilung ihre Glieder in Klassen: es entstehen Ackerdauer, Handarbeiter, Handwerter, Krieger n. s. w. Je zahlreicher die Bedürsnisse der Menschen werden, desto nothwendiger ist die vollständige Durchführung

ber Arbeitstheilung, welche fich schlieflich als internationale auch zwischen ben Boltern berfiellt; benn nur mit ihrer Sulfe tann gut und viel producirt werben. Die ftete Bieberbolung berfelben A. verfchafft bem Arbeiter Gewandtheit und Gefchidlichkeit. Die fortwahrende Befchäftigung mit bemfelben Gegenstande läßt ihn die Eigenschaften beffelben genauer erfennen und benuten. Der Arbeiter bedarf fo einer fürzern Lehrzeit; er erfindet leicht nutsliche Handgriffe und erspart diejenige Beit, welche der Uebergang von einer A. zur andern ftets erfordert. Done Arbeitstheilung waren viele Productionen gar nicht möglich ober mußten bochft unvolltommen bleiben; felbft die einfachften Dinge ließen fich nur mit großem Aufwande an Rraften und Zeit herftellen. Allerdings läßt aber nicht jebe Art ber Broduction bie gleiche Arbeitstheilung zu; wo biefelbe A. nicht fortwährend ftattfinden tann, wie g. B. beim Aderbau, oder wenn ein Arbeitsproduct nur eine beschränkte Zahl von Abnehmern hat, da muß der Arbeiter fich verschiedenen, aber möglichst gleichartigen Arbeiten widmen. Dagegen tann Die Arbeitstheilung bei der Maffenproduction mit außerordentlichem Bortheil vollftandig durchgefithrt werden. Allgemein befannt ift, mas fie g. B. bei ber Fabritation von Sted- und Rah= nadeln, Uhren u. f. w. leiftet. Bei allen ihren großen Bortheilen hat freilich bie Arbeitstheilung auch ihre Nachtheile. Abgefeben bavon, baf fie die Gintheilung ber Menfchen in Rlaffen und Stunbe, die fich rechtfertigen luft, bervorgerufen bat, macht fie ben Arbeiter einseitig und unfähig, zu einer andern A. überzugehen, wenn die erste aufhört lohnend zu sein, beschräukt serner, indem fie ihn vom Arbeitgeber fast gang abhängig macht, feine Selbständigkeit und wirkt durch ihre Gleichmäßigkeit und Einformigkeit leicht fcablich auf Rorper und Geift ein, indem fie jenen fcmächt und biefen abstumpft. Indeg treten biefe Nachtheile boch nur dann, wenn die Arbeitstheilung fast auf die Spite getrieben wirb, in erhöhterm Dage ein. Andererfeits aber find fie unvermeiblich, und es läßt fich ihnen theils durch die Ueberweifung geifttibtenber, erschlaffender Arbeiten an die Maschinen, theils burch zwedmäßige Borkehrungen von seiten ber Arbeitgeber und bes Staats entgegenwirten.

Strenggenommen ist jeber, ber arbeitet, b. h. producirt, ein Arbeiter. Als Arbeiter bezeichnet man jeboch in ber Regel nur biejenigen, welche von Arbeitgebern, Unternehmern gegen Lohn mit einer A. beschäftigt werden, bei welcher die körperliche Thatigkeit stark überwiegt, mithin Tagelöhner, Fabritarbeiter, Gefellen u. f. w. Diefe Arbeiter vereinigt, bilden ben Arbeiterftand, die arbeitenbe Rlaffe. Gegen folche Bezeichnung läßt fich freilich mit Recht viel einwenden. Denn die Arbeiter, welche in ihr gufammengefaßt werden, find feineswegs gleichartig, besitzen nicht fammtlich bie gleichen Intereffen. Der landliche Arbeiter, der gemeine Tagelöhner, ber Fabritarbeiter, ber Bandwerter, ber fich vielleicht fogar bem Rünftler nahert u. f. m., fteben infolge ihrer Thatigfeit, ihres Erwerbe, ihrer Bilbung auf fehr berfchiebener focialer Stufe. Außerbem Binnen fie fcon beshalb teinen Stand, ber feinem Begriff nach wesentlich abgeschlossen sein muß, bilben, weil nicht nur alljährlich ein großer Theil von ihnen in ben fog: Burgerftand übergebt, fondern weil fogar alle Arbeiter bas Streben nach biefem Uebergange in fich tragen. Indef empfiehlt es fich, bei ber Erbrterung der Stellung und ber Berhaltniffe ber unfelbständigen Arbeiter, ber Arbeiter für fremde Rechnung, die Be-

zeichnung Arbeiterstand, nachdem fie allgemein aufgenommen worden, beizubehalten.

Als Entschädigung für die von ihm aufgewendete Arbeitstraft und Geschicklichkeit erhalt ber Arbeiter bon bem Unternehmer, Arbeitgeber, Lohn, Arbeitelohn. Der Arbeitelohn richtet fich zunächst nach ber Art ber A., welche geleistet wird. Am geringften ift diefer Lohn bei der gemeinen Sandarbeit, für welche keine besondere Borbereitung, sondern nur Weperliche Anstrengung nöthig ist; am höchsten bei berjenigen A., welche biefe Borbereitung in ausgebehntem Maße erfordert. Die unterfte Grenze bes Arbeitslohns für die Dauer ift ber Unterhaltsbebarf des Arbeiters und feiner Familie. Wird biefer Bedarf nicht vollständig gewährt, fo muß fich die Bahl ber Arbeiter nach und nach verringern, bis die Rachfrage nach Arbeitern ben Lohn gehoben und auf die rechte Sohe gebracht hat. Erfordern die Berrichtungen bes Arbeiters auch Gefchicklichkeit, Uebung und Kenntnisse, so muß ihm neben bem Unterhaltsbebarf noch das Rapital, welches er zur Erlangung berfelben verwendet hat, bei Festfetung bes Arbeitelohns angerechnet werden. Begrenzt wird die Sohe des Arbeitelohns nach oben hin durch ben Berth, welchen die A. für den Unternehmer hat. Der Unternehmer muß nicht nur für biejenigen Güter, welche er bei ber Broduction aufgewendet, entschädigt werden; er fordert auch eine Entschädigung für bas übernommene Risico, bas benutte Rapital und feine eigene Thatigfeit. Je mehr ihm für die lettere übrigbleibt, besto hobern Lohn kann er ben Arbeitern

Digitized by Google

gewähren. Bird aber burch Lohnerhöhungen fein Berbieuft fo weit vermindert, bag er ihn nicht mehr gur Fortfetung ber gewerblichen Thatigteit anreigt, fo gibt er biefe auf. Innerhalb ber Minimal= und Maximalgrenze bestimmen Angebot und Rachfrage die Bobe bes Lohns. Da indeß die Concurrenz der Arbeiter den Unternehmer in der Regel mehr begtiustigt als umgefehrt ben Arbeiter die Concurreng ber Unternehmer, fo erreicht ber Arbeitelohn felten bie größtmögliche Bobe. Bas bie Festsetzung bes Lohns betrifft, fo findet fie in verschiedener Beife ftatt. Entweder richtet fich ber Lohn unmittelbar nach ber geleisteten A., ober er wird filr bie A. eines gewiffen Zeitabschnitts normirt, ober er fteht im Berhaltniß zu ber wirklich aufgewendeten Beit. Der Lohn ift im erften Ralle Studlohn, im zweiten Lohneintommen (Bochenlohn, Tagelohn), ober im britten, wenn stunbenweise bezahlt wird, Zeitlohn. Beim Stückohn ist das Berhältniß zur geleisteten A. von selbst angegeben; beim Lohneinkommen und Zeitlohn muß es erst ausgemittelt werben, indem man erforscht, was der Arbeiter in einer beftinimten Zeit leiften tann. Am vortheilhafteften für ben Arbeiter ift ber Studlohn, weil er bei bemfelben fein Einkommen burch Geschicklichkeit und Fleiß erhöhen kann; er ift es im Grunde auch für den Unternehmer, weil beim Lohneinkommen die Arbeitsluft des Arbeiters fich nicht entwickelt. Richt mit Unrecht hat man die muchtigen Fortschritte ber engl. Gewerbs-

thatigfeit ber faft allgemeinen Durchführung bes Studlohns jugefchrieben.

Der Arbeitelohn ift in allen ganbern je nach ben berrichenben Berhultniffen verschieben. Immer ftellt fich aber ber Lohn für die gemeine Handarbeit nur niedrig, und aufjerdem konnen Umftande eintreten, welche ihn unter ben Minimalfat herabbritden; es tann ferner zeitweise bie Nachfrage nach A. fehlen. Die großen Disftunbe, welche fich infolge beffen für ben ein= zelnen wie für die Gefellichaft herausstellen, haben die Arbeiterfrage, die Frage nämlich, in welcher Beife ben Arbeitern eine beffere und gefichertere Eriften, berfchafft und verbürgt werben tann, hervorgerufen; unzweifelhaft eine ber ichwierigften Fragen ber Neuzeit, welche auch noch nicht gelöft ift. Der Menfch hat bas Recht zu existiren; ber Arbeiter tann nur burch A. existiren; er hat daher das «Recht auf Arbeit»; er darf fordern, daß die Gesellschaft ihn beschäftige. Go einfach diese Sate scheinen, so intereffirt Gefellschaft und Staat babei find, bag ihre Glieber nicht elend untergeben: es fragt fich immerhin, ob beibe bas, was man von ihnen forbert, zu leiften vermögen. Gewiß ift bie Frage zu verneinen. In außerorbent= lichen Fallen, wenn ungewöhnliche Ereigniffe in einzelnen Theilen bes Arbeiterftanbes einen Nothstand hervorgerufen, hat ber Staat wol icon oft A. angewiesen, aber er vermochte bies boch nur in febr befchrantem Dage, und burfte babei nur Arbeiten unternehmen, welche ber freien Gewerbsthätigkeit nicht Concurrenz machen. In ber Regel kann aber auch ber Staat bas nicht thun, ohne bie Staatsfinangen vollständig zu erschöpfen. Roch fcilimmer würde fich bie Sache ftellen, wenn bie Arbeiter in bem Gewerbezweige, bem fle angeboren, beschäftigt werben follten; in biefem Falle würde nämlich eine Ueberproduction eintreten, welche teine anbere Folge haben könnte, als die Broduction für längere Zeit ganz brach zu legen, die felbständigen Broducenten und Unternehmer zu ruiniren, und die Sahl der arbeitelosen Arbeiter au vermehren. Belche unheilvollen Resultate Staatsarbeitswertftatten nach Art ber 1848 au Baris begrundeten mit fich führen, ist bekannt genug geworden. Auch wenn ihre Leiter mehr guten Billen für die Durchführung ber Ibee befigen, ale bie Leiter jener Bertftatten hatten, muffen fle boch ftets bochft verberblich wirfen und find felbft als Rothbebelf zu verwerfen. Bas ber Staat vermag, das besteht in der Fortraumung aller der hinderniffe, welche bie Freiheit ber Arbeiter und ber A. beschränken. Der Staat tann nur den Uebergang von einer gewerblichen Thatigkeit zu andern, die Ueberfiedelung an einen andern Ort, die Affociation der Arbeiter zur gewerblichen Thätigkeit und noch manches andere im Interesse ber Arbeiter= Maffe als juluffig erflaren und forbern. Bermag aber ber Staat ben Arbeitern nicht einmal A. überhaupt zu fichern, fo tann er es noch weniger bewirken, bag die Arbeiter stets lohnende A. finden. Auch barauf bin haben fich Forderungen gerichtet; es ift verlangt worden, daß ber Staat bafitr Sorge trage, bag tein Arbeiter an Lohn weniger empfange, als er bebarf, um fich und feine Familie angemeffen burchzubringen. Bollte ber Staat biefen Anfpriichen genitgen, fo mufte er bas Lohnminimum mindeftens für bie gemeine Sandarbeit feststellen. Abgefeben bavon, bag dies fcon bei den fehr verschiedenartigen Berhältniffen der einzelnen Landestheile eines und beffelben Staats fcwierig und fast unmöglich erscheint, entbehrt ber Staat auch der Mittel, seine Anordnungen burchzusetzen, da er die Arbeitgeber und Unternehmer nicht berpflichten kann, mit geringem Ruten ober gar mit Schaden arbeiten zu lassen. Die Arbeitgeber werben bann minbestens mit Recht forbern, bag auch bie Breife ihrer Erzeugniffe firirt wurden. Aber jede Erhöhung der Preise vermindert die Consumtion, zwingt die Arbeiter ihre Production einzuschräufen, macht Arbeiter brotlos. Außerdem begünstigt solche Erhöhung der Preise die Concurrenz des Auslandes sowol auf den fremden als auf den inländischen Märkten, wodurch wiederum die Production des Landes beschräuft und den Arbeitern die A. entzogen wird.

Richt felten haben die Arbeiter burch Arbeitseinstellungen (f. Strike) den Lohn, der ihnen ungenitgend erschien, zu erhöhen gefucht. Unternehmer und Arbeiter fteben in einem freien Bertrageverhaltniffe; bas Intereffe bes erftern forbert bie Erniebrigung, bas bes anbern bie Erhöhung des Arbeitstohns. Glaubt der Arbeitgeber billigere Arbeitsträfte finden zu können, fo entläßt er die thenerern; unbedingt hat dagegen der Arbeiter das Recht, fich bahin zu wenden, wo er beffer honorirt wird. Die Austibung biefes Rechts ift gwar haufig befchrantt, inbeg niemals bestritten worden. Dagegen will man den Arbeitern bas Recht nicht zugestehen, burch maffenhafte Arbeitseinstellungen bie Unternehmer zu veranlaffen, ihren Lohn zu erhöhen, mahrend man nicht verhindern kann, daß die Unternehmer sich in geeigneten Zeitpunkten vereinigen, um ben Lohn herabanbrilden. Selbft Berabrebungen ber Arbeiter, welche auf bie Erhöhung des Arbeitslohns hinzielen, obwol fie nicht einmal Arbeitseinstellungen in Aussicht nehmen, werben verboten. Als Grunde bafür werben angegeben bie allerdings fcweren Rachtheile, welche bie Unternehmer und die Landesinduftrie treffen, die Misftunde, benen die Confumenten ausgefest find, die Bebrohung ber öffentlichen Rube und Orbnung burch eine große Angahl arbeitslofer Arbeiter. In ber That ergeben fich aber alle biefe Griinde nicht als stichhaltig, und die Rachtheile, welche mit bem Berbot ber Arbeitseinstellung verbunden, find weit größer als diejenigen, die durch daffelbe verhütet werden. Dem Arbeiter entgeht es nicht, daß bem Unternehmer vollständige Freiheit jugeftanden ift, mabrend er felbft ben größten Befchranfungen bei Regelung ber Lohnverhaltniffe unterliegt; er fleht fich ungerecht behandelt, obicon er als Staatsbürger die gleichen Rechte in Anfpruch nehmen und außerbem bon ber humanitat noch bie Berudfichtigung feiner oft fehr bebrangten Lage erwarten barf. Wenn man nicht selten beklagt, daß der Arbeiterstand, der bereits ein wichtiger polit. Factor geworden, fich feindselig dem Staate gegenüberstellt, so liegt der Grund davon zum nicht geringen Theil in der Befchränkung feiner Freiheit durch den Staat und dem in Gefeten und Berordnungen ausgesprochenen Mistrauen, bas ihm entgegengetragen wird. Auch wenn bem Arbeiter bas Recht ber Berbindung mit seinen Genoffen und ber Arbeitseinstellung nicht abgesprochen wird, feht er bei Feststellung bes Lohnsates ungunftig genug ba, und wenn die Arbeitseinstellung ben Unternehmern große nachtheile bringt, so ift sie mit noch größern für die Arbeiter berbunben, welche plöglich ihr geringes Einfommen ganz einbuffen, und benen keine anderweiten Billfsquellen gu Bebote fteben. Leichtfinnige Arbeitseinstellungen find baber nicht vorauszusenen, und wenn fle bennoch unternommen werben, fo rachen fie fich an den Arbeitern fo fcwer, bag fie nicht leicht nochmals versucht werben bürften. Auch England fleht von Zeit zu Zeit Arbeitseinstellungen. Dennoch wird fein engl. Industrieller ober Staatsmann ernstlich daran benten. bie frithern Gefete gegen Arbeitercoalitionen und Arbeitseinstellungen wiederherzustellen. Daß ungesehliche Mittel von ben Arbeitern nicht angewendet werben blirfen, versteht fich von felbft.

Baufig wird bem Arbeiterftanbe vorgehalten, daß seine allgemeine Bilbung auf niebriger Stufe ftebe und mit ber Beit nicht fortgefchritten fei, daß er die ftaatlichen Berhaltniffe nicht begreife, die filr ihn fo wichtigen wirthschaftlichen Gesetze nicht tenne ober misverftebe, und daß er darum auch die höhere Beachtung, die er beanspruche, nicht mit Recht fordern konne. So wie er hingestellt wird, ift ber Borwurf nicht begrundet; verhaltnigmäßig ift auch ber Arbeiterstand vorgeschritten. Aber allerdings hat er noch einen weiten Weg zurückzulegen, bevor er mit Befriedigung fich an die Geite ber andern Rlaffen ftellen tann. Ihn auf biefem Bege zu förbern, ist der Zweck der Arbeitervereine, namentlich derjenigen, welche fich Arbeiterbilbungsvereine zu nennen pflegen. Urfprilnglich von einzelnen Mannern bes Gewerbswie bes Belehrtenftanbes, welche fich für bie Berbefferung ber Lage ber arbeitenben Rlaffen interefficten, im Berein mit einer Anzahl intelligenterer Arbeiter in größern Stäbten hervorgerufen, haben fich biefe Bereine mehr und mehr verbreitet und bereits großen Ruten gestiftet. Ginerfeits gewähren fie ihren Mitgliebern formlichen Unterricht in ben elementaren Schultenntniffen, andererfeits aber auch in folchen Renntniffen und Fertigfeiten, welche für ben Arbeiter mit Rikkflicht auf seine Thätigkeit von Wichtigkeit sind. Daran schließen sich populäre Bortrage über Gegenstänbe aus bem Gebiet berjenigen Biffenschaften, welche bie allgemeine Bilbung zu forbern geeignet find. Sobann aber finden auch gefellige Busanmenkunfte ftatt,

Digitized by Google

welche dem wüsten Wirthshausleben entgegentreten, Gefühl für höhere Bergnügungen hervorrusen, Anstand und Sitte verbreiten und die Bernfogenoffen einander näher bringen sollen. Roch mehr Nuten aber werden diese Bereine stiften, wenn man sich in der Folge entschließt, in benfelben über die Lage des Arbeiterstandes selbst Erörterungen anzustellen, um so den Arbeiter in die Kenntniß der staatlichen und wirthschaftlichen Berhältnisse einzusühren. Unmittelbar nach der Gründung der ersten Arbeitervereine fanden in dieselben zwar die communistischen und socialistischen Theorien der Franzosen, welche sich bei den isolirt dastehenden Arbeitern verbreitet hatten, Eingang; aber diese Theorien sind bald wieder verschwunden und haben besern und richtigern Anschauungen Platz gemacht. Im Interesse des Staats liegt es gewis, berartige Bereine, welche die Bildung des Arbeiterstandes bezweden, trästig zu unterstützen.

Neben ben Arbeiterbildungsvereinen find in neuerer Zeit auch Arbeitervereine entstanden, welche ben offen ausgesprochenen Zwed, die Lage ber Arbeiter zu verbeffern, mehr ober weniger ausschließlich verfolgen. Es find babei zwei Wege eingeschlagen worden. Der eine Theil ber Bereine hat fich die Aufgabe gestellt, die Frage, wie bem Arbeiterstande zu helfen fei, nach allen Seiten hin zu erörtern, die gewonnenen Resultate den Arbeitern zum allgemeinen Bewußtsein zu bringen und auf Grund berselben eine möglichst einmüthige Agitation zu eröffnen. Zwei Richtungen find wieder babei hervorgetreten. Die eine erwartet alles vom Staate und fordert von bemfelben Abhülfe ber Befchwerben; bie andere fucht fich die volkswirthichaftlichen Gefete klar zu machen und will unter Benutzung berfelben felbstthätig vorwärtsgehen. Auch biefe lettere Richtung beschäftigt fich mit Anforderungen an ben Staat, aber biefelben bezweden nur, bem Arbeiterstande die freie Bewegung, welche ihm noch vielfach vorenthalten, zu verschaffen. Als ein gutes Zeichen muß es gelten, daß biefe zweite Richtung weit zahlreicher vertreten ift als die erste, daß namentlich alle intelligentern Arbeiter ihr anhangen. Der andere Theil ber Bereine hat bagegen überhaupt einen andern Weg betreten, indem man sich sosort eine prattifche, wenngleich beschräntte, Birtfamteit fcuf und Ginrichtungen bervorrief, welche gunachft die Lage ber Bereinsmitglieder verbeffern follen. Das Princip, welches man babei zu Grunde legte, war bas ber Affociation (f. b.). Es wurden Affociationen zur billigern Beschaffung ber gewöhnlichen Lebensbedürfnisse, zu Antauf im großen, und Associationen zum gemeinsamen

felbständigen Gewerbebetrieb u. f. w. begründet.

Die Arbeitervereine mußten natürlich zu Arbeitercongressen führen. Da bie Befamnitheit der Arbeiter sich als ein Ganzes, als Arbeiterstand, auffaßte, so lag es nahe, daß fle fich ein Organ zu schaffen suchte. Bollständig unorganisirt, wie die Gesammtheit war, vermochte fie indeg eine formliche Bertretung nicht unmittelbar herauszubilben, und ber Berfuch, aus allen ober ber Mehrzahl der Arbeiter einen allgemeinen Arbeiterverein zusammenzuseten, konnte bei der großen Zahl der Arbeiter, ihrer Berbreitung über das ganze Land und der Schwierigkeit, die rechten Berfonen für die Centralleitung zu finden, tein gunftiges Refultat gewähren. Als zwedmäßiger erschien es baher, an bie bereits bestehenben, als lebensfähig erfannten, eine gewiffe Autorität genießenden localen Arbeitervereine anzuknüpfen und die Ermahlten berfelben, bem Beifpiel anderer unorganifirter Berufsgenoffenichaften folgenb, zur Anknüpfung näherer Berbindung und ber gemeinfamen Erörterung wichtiger Fragen zusammentreten zu laffen. Golche Arbeitercongreffe haben in Deutschland und außerbem in ber Schweiz stattgefunden. Unmittelbare Resultate haben bieselben nicht herbeigeführt, auch nicht herbeiführen können. Aber insofern durch fie die einzelnen Arbeitervereine einander genähert und bei ben Arbeitern bas Gefühl ihrer Gemeinsamteit und ber Uebereinstimmung ihrer Interessen gewedt und geftartt worden, find fie nicht ohne Bedeutung gewesen und konnen auf die fernere Entwidelung ber Arbeiterfrage eingreifenden Ginfluß üben. Die Schriften, welche fich über bie A., den Arbeitslohn, die Lage der arbeitenden Rlaffen u. f. w. verbreiten, find bereits fehr zahlreich. Namentlich fprechen fich auch über A. und Arbeitslohn ausführlich, aber von verfciebenem Standpuntt, alle Sandbucher ber Bollswirthichaftslehre und Bollswirthichaftspolitit aus. Ueber bie Lage ber arbeitenben Rlaffen in einzelnen Staaten und Gegenden außern fich mehr ober weniger eingehend die Werte von Buret, Audiganne, Engels, Ducpetiaur, Suber, Beres, Arrivabene, die «Reports of the Poor-law commissioners», die Schriften ber Bereine für das Wohl der arbeitenden Rlaffen u. f. w.

Arbeiterwohnhäuser sind Wohnhäuser, welche entweder für die Arbeiter eines bestimmten gewerblichen Stablissements oder für Arbeiter eines Orts im allgemeinen errichtet werden. Die Wohnhäuser der erstern Kategorie werden in der Regel von dem Bestiger des Etablissements selbst hergestellt, sei es, weil es in der Nähe der Fabrik, des Bergwerks n. s. w. überhanpt an Arbeiterwohnungen fehlt, sei es, weil der Unternehmer bei ihrer Herstellung und Ueberlassung an die Arbeiter seine Rechnung sindet. Dabei mag oft die Erwigung, daß der Arbeiter, der zugleich Wiether seines Brotherrn ist, sester an ihn und sein Unternehmen ge-tnüpft ist, mitwirken. Ebendeshalb sühren aber die A. für den Arbeiter mannichsache Nachteile mit sich und machen ihn unselbständiger, als es sonst der Fall sein würde. Wohnungen seir Arbeiter eines Orts verdanken hier und da der Speculation von Unternehmern, häusiger aber gemeinnützigen Gesellschaften, welche den Arbeitern gesunde Wohnungen gegen billige Wiethe verschaffen wollen, ihren Ursprung. In einzelnen Hauptstädten sind sie auch schon durch den Staat hergestellt worden. Besannt sind die ausgedehnten eites-ouvridres in Paris, welche auf Besehl Napoleon's III., ohne Zweisel aus polit. Motiven, errichtet worden. Es sind dies ausgedehnte Bauwerte, welche Hunderte von hübschen, wohleingerichteten Arbeiterwohnungen enthalten, die aber freilich nur einen unbedeutenden Theil des Wohnungsbedürf-

niffes ber parifer Arbeiterbevollerung befriedigen. Arbeitshäufer find Anftalten, welche ben Zwed haben, ihre Infaffen zu befchaftigen. Diefelben zerfallen in brei Rlaffen: 1) Werthaufer für freiwillige Arbeiter, 2) Zwangsarbeitshäuser, 3) Strafarbeitshäuser. Die Werthäuser sind entweder Staats - ober Gemeindeinftitute ober Brivatwohlthatigfeiteanstalten; ihr Zwed ift, benjenigen Arbeitern, welche, aller Bemithungen ungeachtet, bei Unternehmern teine Arbeit finden konnen, diefe zu liefern und ihnen bafür Bohnung und Unterhalt ju gewähren. Solche Berthäufer befteben namentlich in England, aber auch in andern Staaten. Die Ibee, welche ihnen zu Grunde liegt, ift folgende: wenn bem Arbeiter- auch nicht bas oft behauptete Recht auf Arbeit zugestanden werben tann, muß er boch, fobalb er arbeitelos und bamit brotlos wirb, burch bie Armenpflege unterflütt werben. Gine berartige Unterflützung nimmt aber nicht nur bie Armentaffe ftart in Anspruch, sondern fie tann auch den Arbeiter zur Trägheit gewöhnen und bruckt ihn in die Rlaffe ber Almofenempfanger herab, ein Nachtheil, ber bon großer Bebeutung ift. Es empfiehlt fich baber, ihn in ber Arbeitsgewohnheit ju erhalten und zugleich bie Unterhaltstoften soviel als möglich burch den Ertrag der Arbeit zu deden. So ansprechend auch diese Idee, ftellen fich boch bei ihrer Durchführung große und fogar unüberwindliche Schwierigkeiten berans. Ginerfeits erleichtern nämlich die Berthaufer Die Staats- und Gemeindelaffe nicht, benn die Berftellung und Einrichtung berfelben sowie ihre Berwaltung veranlaffen große Roften, ber Unterhalt ber Arbeiter und ihrer Familien ift verhaltnigmäßig toftspielig, ber Ertrag ber Arbeit nicht beträchtlich. Anbererseits tann ber Arbeiter im Werthaufe nicht in feinem Berufe, fondern muß mit einfacheren Arbeiten, welche jeder ohne große Uebung auszuführen bermag, befchäftigt werden. Derartige Arbeiten laffen fich aber nicht leicht befchaffen, und follen boch gerabe in bem Augenblide, wo eine allgemeine Arbeitelofigfeit eintritt, in größerer Menge aufgefunden werben. Dabei tonnen bie Berthäufer nur einem geringen Theil ber Arbeiter, fitt welche fle bestimmt find, hulfreich werben, erweden alfo Anspruche, bie fich nicht befriebigen laffen. Aufferbem unterftugen fle bie geiftige Tragheit berer, welche es borgieben, anbere für fich forgen zu laffen, und machen benjenigen Arbeitern, die fich mit benfelben Arbeiten beschäftigen, eine Concurrenz, die biefe nicht zu bestehen vermögen. Aus diefen Grunden empfehlen fich die Berthäuser, obwol ihnen nicht alle diejenigen Nachtheile, welche fich an die frang. Arbeitewerkstätten von 1848 Intipften, beimohnen, doch nur wenig, nur im hochsten Rothfall. Geradezu verwerflich werben die Berthäufer, wenn fie die arbeitelofen Arbeiter zurudichreden follen, in Rothzeiten Anspruche an bie Armentaffe zu erheben; wenn bie Armenpflege dem Arbeiter die Alternative fiellt, entweder auf jede Unterflitzung zu verzichten ober in bas zur Armenanstalt herabgefuntene Werthaus einzutreten und bamit in mancherlei Entbehrungen, namentlich auch in die Trennung von seiner Familie zu willigen. Nicht mit Unrecht ift den engl. Berthäufern (Work-houses) mancher Gegenben ber Borwurf gemacht worben, baf tuchtige, ehrliebende Arbeiter lieber ju Grunde gehen, ale in ein Werthaus eintreten; bag ber Aufenthalt in einem folden ben guten Ruf bes Arbeiters bei feinen Benoffen ichabige.

Einen anbern Zwed als die Werthäuser verfolgen die Zwangsarbeitshäuser, welche Müßiggunger, Bettler und Bagabunden zur Arbeit anhalten und an die Arbeit gewöhnen, also wesentlich bessern sollen. Fallen diese Arbeitshäuser, als Besserungsanstalten, auch nicht in die Rategorie der Strafanstalten, schon weil die Ueberweisung an fie in der Regel nicht durch die Gerichte, sondern durch die Bolizeibehörden stattsindet, so streifen sie doch nahe an den Begriff der Strafanstalt. Es ist bestritten worden, daß der Staat berechtigt sei, einen Bürger, der sich teines Bergehens schuldig gemacht, zur Arbeit zu zwingen, indem letzterer nur

eine sittliche, aber teine rechtliche Berpflichtung babe, nach feinen Araften ber Gefellichaft burch nitpliche Arbeit zu bienen. Indeß hat fich boch allgemein ber Grundfat geltenb gemacht, bak ber Staat ben Müßiggang, als bie Quelle vieler Berbrechen, verhindern und mit Rudficht auf die ihm obliegende Unterstützungepflicht die Staatsangehörigen anhalten durfe, fich durch Arbeit ihren Unterhalt felbst zu erwerben; daß er ferner berechtigt fei, diefelben durch Bewöhnung an die Arbeit zur Arbeit zu erziehen und zu nützlichen Beschäftigungen selbst zwangsweise anzuleiten. Die Aufgabe ber Zwangsarbeitsanstalten geftaltet fich jedoch ebenfalls als eine höchst schwierige, wenn auch nicht als eine unlösbare. Ginerfeits muffen die zu Beffernden, die Corrigenden, mit mehr Ruchicht behandelt werden als Sträflinge, und andererseits erforbern sie, foll ber Zweck erreicht werben, eine aufmerklame, individuell modificirte Behanblung. Auch die Beschaffung der geeigneten Arbeit hat ihre großen Schwierigkeiten, wenn dem Corris genben nach feiner Entlaffung bie Doglichteit, fich felbft ju nahren, gemahrt werben foll. Die Strafarbeitshäufer gehören zu den wirklichen Strafanstalten, indem in ihnen in der Regel geringere Bergeben burch mit Arbeit verbundenes Gefängniß abgebuft werben. Die Befferung ber Struffinge wird hier nicht mehr in Betracht gezogen; um auf fle hingnwirten, ift gewöhnlich ichon die Strafzeit zu turz. Nach ben altern Strafgefetgebungen wurden Berbrecher nach Abbufgung ihrer Strafen oft in Arbeitshäufer auf fo lange verfest, bis fie burch ihren Arbeitsverdienst die Kosten ihrer Saft und ben durch ihr Berbrechen verursachten Schaben ersetzt hatten. Doch konnte biefer Erfat, wenn er beträchtlich war, nie erzielt werben. Zu verwerfen ift bie bier und ba vortommende Berbinbung ber Zwangsarbeitshaufer mit Strafarbeitshäufern, weil die Bereinigung ber Struflinge mit Corrigenden auf die lettern in vielfacher Beziehung nachtheilig wirten muß. (G. Strafanstalten.)

Arbeitsschulen find Anftalten, welche ben Zwed haben, jüngere Leute, namentlich junge Mäbchen, zu gewissen Arbeiten anzulernen. Theils find sie Wohlthätigkeitsanstalten, theils aber auch Brivatunternehmungen. Lettere beden die entstehenden Kosten durch den Berkauf ber gefertigten Arbeiten, welche bei den für junge Mädchen errichteten Anstalten hauptfächlich in weiblichen Handarbeiten aller Art bestehen, und gewähren überdies noch dem Unternehmer einen mehr ober weniger reichlichen Bortheil. Sind die A. für Mädchen zwedmäßig eingerichtet, so konnen sie recht nützlich wirken, indem sie entweder ihre Zöglinge in den Stand setzen, sich ihren Lebensunterhalt zu erwerben, oder boch mindestens ihnen Fertigkeiten beibringen, die

fie ale Familienmütter brauchen tonnen.

Arbela, f. Arbil.

Arber, die höchste Berggruppe des Böhmerwaldes, erhebt sich auf der bair. Seite, etwa 41/2 M. öftl. von ber Stadt Cham. Bon ihm herab tommt ber Beife Regen, wie von bem fübbstlicher gelegenen, 4460 f. hohen Rachel ber Schwarze Regen. Der Große A., 4554 f. hoch, ein nach allen Seiten fteil abfallenber, abgestumpfter Regel, bilbet die bochfte und leste füboftl. Gipfelerhebung eines gewundenen Bergarmes, ber von bem Hauptftod bes Bohmerwalbes aus zwifchen bem Beißen und bem Schwarzen Regen bis zu beren Bereinigung unmeit Köpting hinstreift. Ein wenig seitwärts vom Ramme und nur 1/4 M. nördlich vom Großen A. erhebt fich ber völlig legelformige Rleine A. Beibe Berge hangen mit bem Sauptzuge burch einen breiten und hohen Sattel zusammen. Dben ift ein geräumiges Plateau; im RD. und SB. von zwei parallelen Felsmauern begrenzt. Der Berg ift meistens tabl. Auf bem bochften Puntte steht ein Felbmessersignal, weiter östlich eine Keine Kapelle, in der jährlich einmal Messe gelesen wird, zu welcher Feier bann zuweilen an 4000 Menschen auf bie lichte Sobe mallfahrten. Einige hundert Schritte barunter liegt eine Hirtenhütte. Die beiben, gegen 3000 f. hoch gelegenen Arberfeen zeigen nicht das fatte Grun der Alpenfeen, fondern einen unbeimlichen schwarzen Basserspiegel. Bei geringem Umfange sollen fie unermefilich tief sein. Der A., wie die gange Gebirgsgegend um ihn, ift bon bem Fremdenzuge noch ziemlich unberithrt, verdient aber mehr als viele andere gerühmte Bohen bestiegen zu werden, ba wol tein Berg Deutschlands im R. der Donau ein schöneres Rundgemälde gewährt als dieser.

Arbil ober Erbil (Arbēla), Stabt im türk. Kurbistan, 43 M. im N. von Bagdab und 11 M. östlich von Mossul am Tigris, in der Ebene zwischen dem Großen und dem Kleinen Bab (dem Lycus und Caprus der Alten) gelegen. Die Stadt ist größtentheils am Fuße, zum Theil aber am Abhange eines kunstlichen Hilgels von 60—70 F. Höhe erbaut, auf welchem eine Feste steht. Nach den angestellten Ausgrabungen hat dieser Hügel auch als Grabstütte von Herrschern gedient, deren Backteine groß, aber ohne Inschriften und dadurch von den babylonischen verschieden sind. Um die Unterstadt breitet sich ein weites Trümmergesilde aus,

in welchem sich im B. ein 121 F. hohes, achteckiges Minaret von 10 F. Breite an jeder Seite erhebt, bessen Moschee als Steinbruch dient. Die Zahl der Einwohner schwankt zwischen 2—6000. Die Umgegend gibt ohne Bewässerung einen 15sachen, bei Bewässerung 20sachen Ertrag des Weigens. Auch ist die Segend reich an Wild, zumal Hasen, Antilopen und Feldhühnern. A. ist das alte Arbela in Assprien, nach welchem der letzte Sieg Alexander's d. Gr. über Darins Rodomannus (331) benannt wird. Das Schlachtseld war aber nicht hier, sondern etwa 6 M. westlicher, bei Gaugamela, zwischen A. und Mossul, am Flusse Bumodus, dem jetzigen Chaser, der in den Großen Zab sließt. A. selbst diente nur als Sammelplatz, Hauptquartier und Magazinstätte der Verser vor der Schlacht. Das 1184 entstandene aReiche A., der jetzigen Prodinz Schehrezur entsprechend, war nur eine Stattbalterschaft des Szubiden-Sultans Saladdin. Es kam 1233 durch Vermächtniß an die Khalisen von Bagdad, wurde 1236 eine Beute der Mongolen und 1393 Timur's. Im Dec. 1732 wurde A. von den Versern unter Schah Nadir erobert.

Arbiter heißt im rom. Rechte ber Schiederichter, welcher, nach dem Compromis der Parteien, die unter diesen obwaltende Streitigkeit durch sein Urtheil (arbitrium, bei den Reuern laudum) zu entschieden übernommen hat. Das rom. Recht enthält sehr genaue Bestimmungen über die Bedingungen, unter welchen jemand zur Uebernahme eines solchen arbitrium genötsigt und unter welchen sein Urtheilspruch (sontontia) an die Civilgerichte zur Bollstreckung abgegeben werden kann. Die große Ausbehnung, in welcher die Römer solche Schiederichtersprüche zuließen, steht in Berbindung mit der Gewohnheit, die Bestimmung gewisser Punkte abgeschlossener Beschieder der testamentarischer Berfügungen dritten Personen, welche außer dem Obligationsnerus sich besinden, anheimzugeben. Diese Bersonen sind entweder bestimmt namhaft gemacht, oder nicht; im letztern Falle tritt ein doni viri arditratus ein, und der Entsschede heißt nicht arbiter, sondern arbitrator. Ueber die Schiederichter der neuern Zeit,

f. Shieberichter.

Arbitrage (ein junachft frang. Wort, vom lat. arbitrium, Entscheibung). Wenn ber Raufmann an einem fremden Orte eine Bahlung zu leiften ober eine folche von bort einzuziehen bat, fo fteben ihm hierzu in der Regel mehrere Wege offen, von denen balb der eine, bald der andere für ihn vortheilhafter ist. Befonders der Bankier ist zumeist in dem Falle, zwischen biefen Begen wahlen zu tonnen, und bie Auffindung bes gunfligften berfelben bilbet ben Gegenstand ber A. ober der Arbitragerechnung. Auch wenn es sich nicht um die Zahlung ober die Einforderung einer Schuld handelt, tann arbitrirt werden, 3. B. um zu ermitteln, an welchem Blate man eine gewiffe Wechfelforte am billigsten erhalten ober am höchsten verwerthen kann. Bei der Berschiebenheit des Disconto (f. b.) hat man nicht immer den gleichen Ertrag, wenn man zur Sinsendung an einen fremden Blat einen bort zahlbaren kurzsichtigen Bechfel tauft, als wenn man einen langsichtigen (billiger) tauft und dort in Discont gibt (vor ber Berfallzeit gegen Abang bes Disconto verlauft); Die vergleichenbe Rechnung beifit bierbei Discontoarbitrage. Die Gelbarbitrage zeigt, welche Gelbforte man zu irgendeinem Zwede am vortheilhafteften verwendet, ober, wenn man eine bestimmte Gelbforte taufen ober vertaufen will, wo dies am erfolgreichsten gefchehen tann. Die Staatspapier - Arbitrage ift die Ermittelung, an welchem Orte man eine gewiffe Rauf - ober Berkaufsoperation jener Effecten am billigsten oder einträglichsten vollzieht. Das Nämliche gilt von der Actienarbitrage.

Arboga, eine uralte Stabt in der schwed. Landschaft Westmanland oder in Westerüslän, 2 M. von der Mündung des dis an die Stadt schissen Flusses gleiches Namens in den Mälar und unweit des Helmarlanals, welcher die Seen Helmar und Mälar miteinander verdindet, war früher ein wichtiger Handelsplat, ist aber jetzt unbedeutend und zühlt nur noch (1860) 2882 E. Geschichtlich merkwürdig ist besonders die Stadt wegen der Alterthümer, die sich hier und in der Umgegend sinden. Bon den ehemaligen 5 Kirchen, 3 Klöstern und 4 Kapellen sind jetzt nur die Stadt- und die Landstriche übrig, erstere mit einem Altargemälde von Rembrandt. Rächst Stockholm sind in A. die meisten Kirchenversammlungen (7 von 1297 dis 1494) und Reichstage (32 von 1307 dis 1657) abgehalten worden. Bon letztern sind die wichsissten: 1434, wo Engelbrecht zum Ansührer, 1440, wo Christoph zum Könige, 1471, wo Sten Stare zum Reichsvorsieher der Schweden gewählt wurde; 1561, wo die Stände die 43 Arbogaartike annahmen, durch welche Erik XIV. die Macht seiner Brüder sehr beschrünkte. Laut Berordnung Gustan Abolf's von 1625, wonach die Aupfermünzen den vollen Werth in Aupfer enthalten sollten, wurden hier 1626 die sog. Arbogastlippingar (quadratsörmige Kupfermänzen) geschnitten und 1627 die Arbogaspräar geschlagen. A. steht mit Stockholm in leb-

haftem Dampffchiffverkehr. Auch ist die Stadt mit Rora fowie mit Derebro und weiter mit

Stodholm und Gotheborg burch eine Gifenbahn verbunden.

Arbogast, ein Aquitanier german. Abstammung, trat früh in röm. Kriegsbienste und wurde vom Raifer Gratian, unter bem er mit Glud gegen bie Germanen am Rhein und ber Donau tampfte, jum Dberbefehlshaber ber gallifden Beere erhoben. Nach der Ermorbung Gratian's erflärte er fich gegen ben Ulurpator Maximus, weshalb er von Theodofius und Balentinian II. in seiner Burde bestätigt wurde. Auch unter dem neuen Berricher bewährte er fich als tuchtigen Feldherrn, indem er feine Landsleute Sunno und Martomir beflegte und bas Land ber jenfeit bee Rheins wohnenden Chamaver und Bructerer verheerte. Aber bie Stellung, welche er einnahm, genugte feinem hochfliegenden Chrgeis nicht: er ftrebte nach ber Berrschaft bes Abendlandes. Während er durch verschwenderische Freigebigkeit das gellische Geer zu gewinnen suchte, wußte er durch erheuchelte Treue und Ergebenheit den jungen Raifer Balentinian allmählich gang in feine Gewalt gu bringen. Die bisherigen Rathe murben entfernt, alle wichtigen Stellen mit frant. Ebeln befett. Als endlich Balentinian bas Unwürdige feiner Lage begriff und zu Bienna in Gallien in feierlicher Thronfitzung dem A. die Urtunde binreichte, welche feine Abfetung aussprach, warf fie biefer verächtlich zu Boben, mit ben Borten : «Meine Wacht hängt weder vom Lächeln noch vom Drohen eines Fürsteu ab.» Kur mit Mühe konnten die Umstehenden den Kaifer abhalten, ihn zu durchbohren. Wenige Tage barauf wurde Balentinian, ohne Zweifel auf Anstiften A.'s, ermorbet (392). Diefer, ber wohl wußte, bag bie herrichaft eines Barbaren beim rom. Bolle Wiberwillen erregen wurde, hielt es für gerathen, den Purpur nicht felbst anzunehmen, sondern einen von ihm abhängigen Abmer, ben Grammatiter Eugenius, am taiferl. Hofe Geheimschreiber und Rangler, bamit zu befleiben. Um Theodofius, ben Schwager Balentinian's und Beherrscher bes Oftens, zu gewinnen, schickte er an biefen eine Gesandtschaft mit ber Bitte um Bestätigung bes Engenius. Theoboflus, jum Kriege gegen einen fo machtigen Gegner nicht vorbereitet, entließ bie Gefanbten mit Gefchenken, aber ohne bestimmte Antwort. Erft nach zweijährigen Ruftungen brach er, burch Iberer, hunnen, Alanen und Gothen verfturtt, nach bem Westen auf, um Balentinian's Tob zu rächen. Nörblich von Aquileja, am Flusse Frigibus, kam es zur Schlacht, in welcher A. und Eugenius eine vollständige Rieberlage erlitten (394). Eugenius wurde gefangen und hingerichtet. A. irrte noch einige Tage im Gebirge umber und gab fich bann, an Rettung verzweifelnd, felbft ben Tod.

Arhois, freundliche Stadt im franz. Depart. Jura (Franche-Comté), in einem tiefen Thale an der Euisance gelegen, hat ein Collége, mächtige Schloßruinen und zählt 7000 E. In der Umgegend werden viel Blumen, Obstöume und Gemüse gezogen, besonders aber ein süßer, meist weißer Wein, der Arboiswein, erbaut. Derfelbe wird zu den Weinen erster Alasse gerechnet, ist jung mild, angenehm und mousstrend wie-Champagner; alt kommt er dem alten Wein von Château-Châlons nahe, muß aber länger lagern. Auch die dei Pupillin, 1/4 St. von A. gewonnenen Weine werden unter dem Namen von Arboiswein verlanft. Neben dem Wein, dem schon Raiser Wazimilian I. 1493 freien Umsat in der Freigrafschaft Burgund und im Deutschen Reiche durch ein eigenes Diplom zustcherte, bringt A. auch Branntwein, Del, Gartenschlete und Blumen zur Ausstuhr. Die Industrie besteht in Papier-, Sägen-,

Bammer =, Del = und Leberfabritation.

Arbroath, früher Aberbrothwit, Aberbrothit und in alten Zeiten Aberbrothot genannt, eine alte Hafenstadt ber schott. Grafschaft Angus ober Forsar, an der Mindung des Brothit in die Rordsee, zwischen Dundee und Montrose gelegen, hat 8143 E., besitzt einen kleinen, aber sichern und durch eine Batterie gedeckten Hasen und treibt Schifsbau und lebhaften Handel. Bor der Stadt liegen auf einer Anhöhe die geringen Ueberreste einer Abtei, welche, 1178 von König Wilhelm dem Löwen, der hier begraben ward, gegründet, eine der prächtigsten und reichsten Schottlands war. 1320 hielt Robert Bruce zu A. ein Parlament, und 1560 wurde die Stadt zerstört, aber ihr Archiv erhalten. Nur etwa 12 engl. M. von dem Signalthurme der Stadt steht im Weere der berühmte Leuchtthurm Bell Rock.

Arbuthnot (John), engl. Satiriter, wurde 1675 in bem Orte gleiches Namens in Kincarbineshire geboren, studirte in Edinburgh Medicin und begab sich dann nach London, wo er durch seine Schriften und seinen sarkastischen Witz Aufsehen erregte. Als eifriger Jakobit trat er mit Bolingbroke, Swift und Prior in Berbindung, wurde 1704 Mitglied der Royal-Societh und 1709 Leibarzt der Königin Anna. Die in Pope's Werken veröffentlichten «Memoirs of Martinus Scriblorus» sind hauptsächlich von A. geschrieben und dienten Sterne zum Borbild seines «Tristram Shandy». Das Hauptwerk A.'s ist jedoch seine «History of John Bull» (Lond. 1712), eine ungemein geistreiche und glücklich durchgeführte Allegorie, welche den Zweckhate, den Herzog von Warlborongh und die Whigs lächerlich zu machen und dem Bolke den Arieg gegen Frankreich zu verleiden. Nach dem Tode Anna's verlor A. sein Hosamt, blied jedoch einer der gesuchteiten Aerzte Londons und gab auch mehrere nicht unverdienstiche medic. Arbeiten sowie eine Reihe von Abhandlungen über alte Wünzen heraus. Er starb 27. Febr. 1735. Die posthumen «Miscellansous works of A.» (2 Bde., Glasgow 1751) wurden von seinen Erben sütr unecht erklärt, enthalten aber unstreitig vieles, was von ihm herrührt.

Arbutus, Erbbeerbaum, Linne'iche Bflanzengattung aus ber Familie ber Ericaceen und ber 10. Klaffe, 1. Orbnung, bes Linne'schen Suftems, besteht aus Strauchern und Baumen mit leberartigen, immergrunen, gezähnten Bluttern und weißen ober rofenrotben, in enbfidndige Trauben ober Rispen gestellten Blitten, welche einen fünftheiligen Relch, eine tugelige ober trugförmige Blumentrone und einen fünffächerigen Fruchtknoten besiten. Aus letterm entwickelt fich eine tugelige, fleischig-faftige, außerlich warzige ober gefornelte Frucht, inwendig mit fünf vielfamigen Fächern. Die meisten Arten find in Nordamerita zu Haufe, einige aber auch in Europa. Darunter ift die verbreitetfte und bemertenswerthefte A. Unedo, ber gemeine Erbbeerbaum, ein flattlicher Strauch ober fleiner Baum von 10-15 F. Bobe, mit rothrindigen Zweigen, großen, länglichen, lanzettförmigen, glanzenbgrünen Blättern, hangenben Blutentranben und 3/4 bis 1 Boll biden, tugeligen, fcarlachrothen, erbbeerartigen Fruchten von angenehmem fauerlich-füßen Geschmad. Diefer schone Strauch findet fich wild in Subeuropa (schon in Sübtirol und der sübl. Schweiz, doch auch in Irland), besonders in Spanien (namentlich in ber Sierra-Morena), wo seine Früchte oft in Wenge auf den Wartt gebracht werden. In Menge genoffen, wirken biefelben beraufchend und verursachen Ropfschmerzen. Sie enthalten ziemlich viel Zuder und winnen zur Branntweinfabritation benupt werben. A. Unedo wie auch bie andern Arten werben häufig als Biersträucher ihrer schinen Belaubung halber cultivirt, muffen aber mahrend ber talten Jahreszeit in das Ralt= ober Drangerieenhaus gebracht werden, da fie im Freien, selbst eingepack, bei startem Frost leicht erfrieren. Im Frühling kann man fie ins freie Land verfeten und im Berbst wieder herausnehmen. Sie verlangen Beideerde und laffen fich sowol burch Samen ale burch Stedreifer vermehren.

Art (Beanne b'), f. Jeanne b'Arc.

Arcade (vom lat. arcus, Bogen) nennt man im allgemeinen eine im Zusammenhange fortlaufende Reihe auf Bfeilern oder Säulen ruhender Bogen, welche theils zum Tragen eines Dberbaues, wie z. B. einer Wafferleitung, einer Strafe ober einer Eifenbahn, bestimmt find, theile, angelehnt an einen andern maffiben Bau, jur Zierbe beffelben bienen. Die A. oder der Bogengang unterscheidet sich von der Colonnade oder dem Säulengange dadurch, daß erstere aus gewölbten ober horizontal überbectten Bogen besteht, während die letztere bem gerablinigen (antiten) Systeme folgt. Bie bie Griechen und Römer Straffen, Mürkte (Forum in Rom), Blute zu Boltsversammlungen, Spielen und Unterricht, Tempel und bffentliche Bauwerte aller Art mit Säulenhallen umgaben, so ziehen sich noch heutigentags, befonders in ital., aber auch in ältern fpan., franz. und beutschen Städten Bogengange an den Saufern der Strafen oder an der Front öffentlicher Gebaude bin. Dehrere ber berühmteften ital. Paläste sind durch prächtige A. geschmückt. Im nördl. Europa sind besonders in neuerer Beit nicht felten öffentliche Blube und Spaziergunge großer Stubte zum Schmud mit Bogengangen versehen worden. An Orten, an benen sich zeitweise größere Menschenmengen verfammeln, wie an Theatern, Börfen, in ben Höfen größerer Hotels, namentlich aber bei Eurbrunnen in Babeorten, find die A. eine fast unentbehrliche Zugabe geworden. Je nach dem angewendeten Bauftil gibt es goth., roman., maurische u: f. w. Bogengunge. Dieselben find entweder offen, in welchem Falle fie ans zwei ober mehrern parallelen Bogenreihen befteben, ober fie find an einer Seite burch eine Mauer geschloffen. Diese Rudwand verfieht man haufig mit Bilaftern, mit welchen bann bie Pfeiler ber A. correspondiren. Bei Brachtbauten werben die durch die Pilaster auf der innern Mauerfläche gebildeten Rischenräume mit Malerei verziert. Gins ber fconften Beispiele einer folchen Decoration aus neuerer Beit in Dentfcland bilben die A. bes hofgartens in München. Bur Belebung innerer und außerer Banbflachen finden fich namentlich im normannischen Bauftil nicht felten Blendbogenftellungen, fog. Arcaturen, angewenbet.

Arcadins, Raifer bes Orients 395 — 408, geb. 377 in Spanien, Sohn bes Raifers Theobofins (f. b.), warb im Alter von 18 3. bei ber Theilung bes Römischen Reichs nach feines

Baters Tobe erster Kalfer des Orients, während sein Bruder Honorius (s. d.) das Occidentalische Reich erhielt. Der Pomp, den A. in seinem Palaste zu Konstantinopel einsührte, war dem der Perservinge gleich. Seine Herrschaft erstreckte sich von dem Abriatischen Weere die zu dem Tigris und von Scythien die Aethiopien. Der eigentliche Beherrscher dieses großen Staats aber war ansangs der Gallier Rusiuns (s. d.), dann der Eunuch Entropius. Zwar hatten die Eunuchen schon früher im geheimen auf die Regierung thätigen Einsluß gewonnen; Eutropius aber trat offen auf als erste Gerichtsperson und als Ansührer der Heere. 399 ward er durch Gainas gestützt, der jedoch bei dem Bersuche, sich selbst zum Herrscher zu machen, umstam. Die habsüchtige Eudoria, die Semahlin des A., übernahm nun dessen und des Seitung. Die Regierung des A. war besonders durch Einfälle der Gothen, Erdbeben und Hungersnoth bemerkenswerth, die sast in allen Theilen des Reichs wütheten. A. blieb gleichgültig bei allen diesen Ereignissen. Er starb 1. Mai 408, undetrauert selbst von seinen nächsten Umgebungen. Dem A. solgte der minderjährige Sohn Theodossus II.

Areani disciplina ober Geheimlehre, eine Bezeichnung, die erft im 17. Jahrh. (wol zuerft burch Meier's «De recondita veteris ecclesiae theologia», Helmstäbt 1679) aufgefommen ift, mahrend die Sache felbst schon im 2. Jahrh. der chriftl. Kirche ihren Anfang genommen. Nachbem Berfolgungen die Christen zum Gebeimhalten ihres Gottesdienstes genöthigt hatten, begannen fie den Grund diefer Geheimhaltung in dem Charafter ihrer heiligen Handlungen als für Ungetaufte unzugunglicher Myfterien zu finden, womit fich seit dem 4. Jahrh. überhaupt auch eine Geheimhaltung ber positiven Lehren bes Christenthums verband. Die heidnischen Mufterien, befonbere nach neuplatonifchen Duftern, waren Borbilber bazu. Die Lehre von ber Taufe und dem Abendmahl, als die Hauptmomente des christl. Glaubens, ebenso das kirchliche Symbol und das Gebet des Herrn wurden jest, wider die ursprüngliche Sitte, erst nach der vollen Beihe ober nach ber Theilnahme am Abendmahle mitgetheilt. Ginige Ratholiten bedienten fich in ben Streitigkeiten mit den Brotestanten diefer geschichtlichen Thatsache jum Beweise für eine geheime Lehre (arcani disciplina) in der alten Kirche, von deren Inhalte nur die kirchliche Tradition wiffe. In jene Geheimlehre meinte man dann alle diejenigen Lehren ber Rirche feten ju burften, für welche es entweber feinen ober boch teinen genügenden Beweis in der Heiligen Schrift gäbe, z. B. die von der Transsubstantiation. Seit 1685 entspann fich zwischen Schelstrate, auf Grund bessen Schrift «De disciplina arcani» (Rom 1685), und Tengel (f. b.) ein Streit über die Beweisführung ans der disciplina arcani, in welchem letzterer bie Grenze des altfirchlichen Dhifterienwesens icharffinnig zu bezeichnen suchte. Bgl. Rothe, «De arcani disciplina» (Beibelb. 1847).

Arcanum (lat.), eigentlich das Abgeschlossen, dann das Geheime und Geheimnisvolle, wurde schon dei den alten Römern in der Religionssprache vorzugsweise für die geheimen, nicht auszusprechenden Dinge gebraucht, namentlich aber verstand man darunter die Mysterien oder sonst den Uneingeweihten verschlossenen Geheimlehren der Priesterschaft. Im letztern Sinne ist das Wort auch in die christl. Theologie übergegangen. (S. Arcani disoiplina.) In der Alchemie des Wittelalters spielten die Arcana eine wichtige Rolle. Biele Präparate von ansgeblich besonderer Wirtung, deren Jusammensehung man geheim hielt, hießen also. Auch wurden unter diesem Namen die höchsten Probleme der Alchemisten, das Große Elizir und der Stein der Weisen, begriffen. In der spätern mystisch-speculativen Alchemie ist A. das geheime, förperslose und unsterbliche Etwas. Ueber die Arcana in der Wedicin, s. Geheim mittel.

Arcesilans (griech. Arkesilaos), griech. Philosoph, Stifter der zweiten akademischen Schule, geb. zu Bitane in Aolien 316 v. Chr., genoß eine forgfältige Erziehung. Er sollte in Athen sich der Rhetorik widmen; doch von der Philosophie mehr angezogen, genoß er zunächst den Unterricht des Peripatetikers Theophrast, dann des Krantor. Nach des Krates Tode stand er an der Spise der akademischen Schule und nahm bedeutende Beränderungen mit den Lehrstäten derselben vor, indem er die platonische Dialektik vornehmlich gegen die dogmatischen Behauptungen des Zenon anwendete und in dieser Polemik sich dem Skepticismus annäherte. Und setzte er zu diesem Behufe die Methode des Disputirens an die Stelle des fortlausenden Lehrvortrags. Er leugnete nicht nur die Bedingungen der Möglichkeit einer begreislichen Borskellung, wie ste Zenon behauptete, sondern auch überhaupt das Dasein eines zureichenden Kriteriums der Währheit, und empfahl die Jurüchaltung des apodiktischen Urtheils als ein die Semlithsruhe sorden was man den Prodabilismus (s. d.) nennt. Er genoß wegen der Tresslichskeitsliche halten, was man den Prodabilismus (s. d.) nennt. Er genoß wegen der Tresslichskeit seines Charakters hohe Achtung, daher der Stoiker Reanthes von ihm sagt: Das Sittskeit seines Charakters hohe Achtung, daher der Stoiker Reanthes von ihm sagt: Das Sittskeit seines Charakters hohe Achtung, daher der Stoiker Reanthes von ihm sagt:

liche, welches er in feinen Reben aufhebe, ftelle er burch feine Bandlungen wieber ber. A.

ftarb 241 v. Chr.

Archaismus heißt ber Gebrauch bes Beralteten in ber Sprache, sei es ein Wort, ein Ausbruck, eine grammatische Form ober eine Wendung. Im allgemeinen verbietet der gute Geschmack den Gebrauch der Archaismen; nur in gewissen Gattungen der Schreibart, namentlich in der Gerichts- und Religionssprache, werden sie ohne Anstoß gebraucht. Ebenso bedienen sich Dichter nicht selten der Archaismen, um der Sprache Kraft, Würde oder Feierlichseit zu verleihen. Doch können Archaismen nach dem Gesetze des Contrastes auch somische Wirtung haben.

Archangel ober Archangelet, bas größte und nachft Finland bas nördlichfte Gouvernement im europ. Rugland, fiiblich vom Eismeer mit bem tiefeindringenden Beifen Deere, östlich von Finland, nordlich von Olones und Wologda, westlich vom Ural gelegen, erftreckt fich bon 611/2 bis 70° nordl. Br. und von 461/2 bis 84° oftl. L. und mift 13923, ja mit Nowaja-Semlja fogar 16025 D .- M., jählt aber auf diefem Gebiete, bas ein Elftel von Europa umfaßt und über breimal größer ale ber preuß. Staat ift, nur (1860) 282180 E., eine fo geringe Bevöllerungszahl, wie fie in Europa auf fo großem Raume weiter nicht vortommt. Abgefehen von den Bestabfüllen des Ural, den östl. Zweigen des norweg. Gebirges und den Felshöhen der lappland. Salbinfel Rola, sowie von den ifolirten Sobezugen des Bac-Choi und ber Timanischen Berge, gehört bas Land ber ofteurop. Tiefebene an, hat großentheils ben Charafter des polaren Sibiriens und ist reichlich bewässert durch die Petschora, den Mesen, die Dwina, ben Onega und ungublige fleinere Fluffe sowie durch fehr viele größere und fleinere Seen. Der Guben gehort ber Region ber Balber und ber Biehaucht an, aber nordwarts geben Tannen, Sichten und Larchen nach und nach in friechenbes, bitrftiges Geftrauch itber. Streden; die nur mit Renthierflechten überzogen, werden im R. immer häufiger, und mehr und mehr bildet fich bie Mooffteppe ober Tundra, bie namentlich vom Ural bis jum Defen, ju beiben Seiten ber untern Betfchora, in großer Ausbehnung auftritt. Ungeheuere Lanbftreden liegen völlig menschenleer. Etwa fünf Achtel bes Areals sind gang nuploses Land, nabezu ein Drittel Balb; auf Culturboben tommen taum 16, auf Biefen und Beiben nur 31 Q.-M. Der Binter dauert 8 Monate und ift fo ftreng, daß felbst bas Meer friert; ber turge Sommer ift beiß, oft naß. Der kurzeste Tag bauert in der hauptstadt 3 St. 12 Min. Samojeden, Sprjanen und Oftjaten wohnen im Often, Lappen im Weften, zwischen ihnen colonifirte Ruffen. Die Hauptbeschäftigung bilben Fischsang und Jagd auf Land- und Wasserpelzthiere, Schwäne und anbere Bogel, die auf ben Seen, namentlich ber Tunbra, niften. Das wichtigfte Jagothier ift ber freilich an Bahl fehr abnehmende Bolarfuchs, felten ber Blaue und Gemeine Fuche, baufig ber Bolf, feltener der Bald- und Eisbar, Bermelin, Baummarber, Bielfrag, Flugotter, Gichbörnchen, hafe. Bobel und Biber find fast gang vertilgt, und bas Elenn lebt fast nur noch in ber Sage. Bebeutend ift die Jago auf Robben, Seehunde, Balroffe und Delphine. Das Gouvernement zerfallt in die feche Areife A., Rem, Rola, Defen, Duega und Binega.

Archangeliea, f. Angelica.

Archaugelet, die Hauptstadt des gleichnamigen ruff. Gouvernements, liegt (64° 32' nordl. Br. und 58° 13' öftl. L.) lang und fcmal hingebreitet am rechten Ufer ber Dwina, 6 DR. oberhalb ber mehrarmigen Mündung in die Dwinabai des Beigen Meeres. Sie ift bie vierte Hauptstadt des Reichs, ber wichtigfte Banbels- und Bafenplas bes Rorbens, Gis eines Civilgouverneurs, eines Bifchofs, einer Abmiralität und gablt (1860) 23670, mit ber Borstadt Solombala 33675 E. Die Stadt hat 13 Rirchen, ein Seminar, ein Gymnasium, eine Schiffahrtsichule, Schiffswerfte, ein Seehospital, ein großes fteinernes Raufhans, sonft meiftentheils bolgerne Baufer. Die Bevollerung unterhalt bedeutende Seilerwertftatten, Thranfiebereien sowie Segeltuche, Buder- und andere Fabriten. Schon feit dem 10. Jahrh. hatten Normannen in der Gegend von A. handelsniederlaffungen. Befannter wurde ber Ort erft, als 1553 Englander auf einer Expedition jur Auffindung einer Rorboftburchfahrt ben Geeweg nach ber Dwina gefunden hatten, an ber bamals ein fleines Alofter bes beil. Rifolaus stand. Eine mit Bewilligung Iman's II. gegründete engl. Factorei vermittelte den Handel über Mostau nach Persien und Oftindien. Der infolge deffen fich lebhaft entwickelnde Handelsverlehr veranlagte 1584 bie Erbauung eines Forts an ber Ritolausbucht, und ber babei fich erhebenbe Ort wurde nach bem von beffen Ringmauern mit eingeschloffenen Rlofter bes Ergengels (archangelus) Michael nun «Archangelstoi-Gorod», b. h. St.-Michaelsstabt, genannt. An 120 I. war die Stadt der einzige Seehafen Ruglands und der einzige Stapelplat für die Aussuhr ruff. Producte und die Einfuhr europ. Baaren und Culturgegenftande in bas Mostowiterreich. Der Zar Boris Gobunow (1598—1605) erlaubte allen Nationen ben Banbel über A. nach Mostau. Infolge beffen fiebelten fich nun außer ben Englanbern auch Hollander und Deutsche an, und 1660 erhielten die Reformirten, 1683 die Lutheraner ihre Kirche. Seit 1668 ließ Alexei Michaelowitsch bas große und feste Kaufhaus Gostinnol Gorob erbauen, an dem 16 3. lang viele Taufende gefangener Tataren arbeiteten. Der Berkehr mit Bechseln, die damals in Rugland noch unbekannt waren, wurde 1670 zu A. eingeführt. Beter b. Gr. besuchte 1693 und 1694 bie Stabt, um größere Fahrzeuge in offener Gee zu feben, und befuhr auf einem von bem holland. Schiffezimmermann Carftene Brand bazu erbauten Schiffe bas Beife Deer, welches vor ihm noch tein ruff. Regent gefehen hatte. Als Beter feiner nenen Sauptstadt Betereburg gleichen Stapel ertheilte, bagegen A. mit bobern Bollen belaftete und bie reichsten Einwohner ber (1710 jur Gouvernementeftabt erhobenen) Stadt jur Ueberfiedelung borthin zwang, fant ber handel febr, bis 1764 bie ungünstigen Beftimmungen wieber aufgehoben und bem trefflichen Norbhafen alle Borrechte bes petersburger Bafens eingeräumt wurden. Seitbem hat fich mit ber wachfenben Bevollerung Auflands ber Ein- und Ausfuhrhandel an der Dwina immer mehr gehoben, und es ist A. jest für Sibirien ber Hauptstapelplat, der durch Ranale mit Mostau und Aftrachan in Berbindung steht. Gewöhnlich foon im Mai, ba bas Eis ber Dwina im April bricht, tommen bie fremben Schiffe an und fegeln meift im Sept. wieder ab. Bahrend bes Commers ift in A. ein fteter Martt. 1861 liefen in A. und ben kleinern Safen bes Beißen Meetes 811 Schiffe ein und 829 aus. Die Einfuhr betrug im Werthe 500685, die Ansfuhr 6,809557 S.=Rubel. Der handel lag bieber in ben handen von zwei beutschen, zwei engl. und einem ruff. hause. Jest nimmt baran auch bie Bjelo = More- (Weifees-Meer-) Compagnie theil, welche jugleich eine große Schneibemühle befitt und die Dampfichiffahrt auf ber Dwina und ben Banbel mit ben Broducten bes Balfifchfangs betreibt. Gin großes hinderniß bes Sanbels ift die Candbant vor bem fonft fichern Bafen, beffen Ginfahrt burch bie Feftung Rowobwinstaja gefcutt wird. Die Abmiralitätegebande und Rafernen ber Matrofen liegen auf ber Infel Solombalst, welche der Fluß Kuschenida bildet. Bon hier gehen viele Expeditionen im Sommer auf ben Fischfang, im Binter auf die Jago bis nach Spiebergen und Nowaja-Semlja, bis jur Lenamundung und weiter. A. hat wiederholt burch große Feuersbrünfte gelitten, fo 28. Juli 1847 und 12. Juli 1851. Bom 9. Mai an wurde 1855 A. nebst ben anbern Bafen bes Beißen Meeres (Onega, Kola, Kem und Sumeth-Boffab) von den Engländern blokirt. Dberhalb A. liegt die ehemalige Areisftadt Cholmogorij mit 1068 E., vor Erbanung von A. die Hauptstadt des Landes und das Hauptemporium des Dwinahandels.

**Archiologie** (griech.) bedeutet im allgemeinen die Kunde ober Darstellung des Alterthums einer Ration, ihrer Geschichte, alten Sitten und Gebräuche, Gefete, Mythen u. f. w., in welchem Sinne von den Alten selbst foon Dionys von Halitarnaß und Josephus ihre Berte über die Geschichte Roms und des ind. Bolls «Archaeologia Romana» und «Archaeologia Judaica» überschrieben haben. Lon Neuern wird bas Bort jeboch nur felten für Alterthums= tunde ober Alterthumswiffenschaft gebraucht, sonbern gewöhnlich in beschränkterm Sinne für bie Biffenfchaft von ben Dentmalen, welche uns aus bem Alterthum überkommen find. Die A. in biefem Sinne ift eine verhaltnigmäßig noch junge Wiffenschaft, die zu einer festen Begrenzung ihres Gegenstandes noch nicht gekommen ift. Namentlich hat man sich noch nicht hinlanglich geeinigt, mas für Gegenstande fie im Unterfchiede zur Philologie (f. b.) zu übernehmen habe. Gine ziemlich verbreitete Begriffsbestimmung theilt der Philologie die Erfenntniß ber antiquitas litorata 311, b. h. die Erkenntniß ber alten Schriftwerke, ber A. bagegen bie Ertenntnig ber antiquitas figurata, b. h. ber in Stein, Erz ober anberm festen Material auf uns getommenen alten Denkmale. In biefem Sinne macht alfo die Rumismatit, d. h. die Münztunde, und die Epigraphit, b. h. die Inschriftentunde, einen fehr bedeutenden Theil ber A. aus. Aber man erkennt freilich leicht, daß diefe alten Denkmale doch unter sich wieder wefentlich berfchiedener Art find. Die A., ale Kunde ber alten Denkmale genommen, hat bann je nach ber verschiedenen Natur ber Denkmale ganz verschiedene Interessen. An ben İnschriften 3. B. ist nur ber Inhalt wichtig, an den Kunstwerken zwar der Inhalt auch, aber ebenso sehr und fast noch mehr die Form. So hat man sich neuerdings daran gewöhnt, die Inschriftenkunde von der A. auszuscheiben, und seit D. Müller wird baber der Name A. fast überall im engern Sinne von Kunftarchäologie gebraucht. A. ist demnach Erkenntniß und Geschichte der bilbenben Klinste bei den Alten, und zwar, da man unter den Alten vorzugsweise bie Griechen und Romer zu verstehen pflegt, befonders bei ben Griechen und Romern, sowie bei

ben Etrustern, infofern die etrustifche Runft eine febr wefentlich eingreifende Uebergangsftufe

bon ber griech. Runft gur rom. bilbet.

Der eigentliche Begrunder biefer wiffenschaftlichen Ertenntniß der alten Runft ift Windelmann (f. b.). Bor biefem hatte man fich in Bezug auf bie alte Kunst entweder mit der rein künstlerifchen Auffassung und Nachahmung begnügt, wie dies vor allem in Betrarca, in Nafael, Wichel Angelo und Benvenuto Cellini hervortritt, ober man verhielt fich zu ihr rein antiquarisch, b. h. man betrachtete, namentlich in dem Zeitraume von 1500—1750, die alten Kunstdenkmale lediglich wie die Juschriften als Bandhaben und Bulfemittel antiquarischer Gelehrsamkeit. Da man jeboch nur bas rom. Alterthum fannte, beutete man ben Ginn biefer alten Werte, felbft ber griech., gewaltsam und willfürlich blos auf Begebenheiten und Charattere ber rom. Geschichte. Diesem beschränkten Wesen machte Bindelmann ein für allemal ein Ende. Er ward der epochemachende Gründer nicht blos der A., fondern der gesammten Lunfibetrachtung überhaupt, indem er unter allen Mobernen zuerst den seinsten künstlerischen Blick mit der tiefsten wissenschaftlichen Erkenntniß zu verbinden wußte. Er zum ersten mal begriff das Schöne rein aus sich heraus, und wurde baber nach beiben Richtungen, die ein Runftwert ber wiffenschaftlichen Betrachtung barbietet, in ber Erkenntnig ber alten Runft für alle Zeiten maggebend. Rach ber Geite bes Inhalts entbedte er bas große Grunbgefet, bag alle Runflgegenstände der Griechen, wenigstens die der guten Beit, der griech. Mythologie entlehnt seien; nach der Seite der Form führte er burchgreifend die nationalen und hiftor. Unterfchiebe, b. h. bie fünftlerifchen Stilverfchiebenheiten, durch. Er sonderte das Aegyptische, Griechische, Etrustische und Römische und in diefen wieder die einzelnen Berioden der gefchichtlichen Entwidelung. Auf diefem Boben fleht die A. wesentlich heute noch; ja sie hat alle Ursache sich zu hüten, daß sie nicht wieder auf den frühern antiquarischen Standpunkt zurücksalle. Rach Windelmann find die bedeutendsten Archaologen Fea und Bisconti in Italien, Raoul-Rochette in Frankreich, Zoega und Brönbsted in Danemart; in Deutschland Lessing, Benne, Birt, Meper, Böttiger, F. G. Belder, D. Miller, E. Gerhard, der sich namentlich durch die Gründung des Archäologischen Instituts in Rom ein fehr wefentliches Berdienst erworben hat, Roff, Anfelm Feuerbach, D. Jahn, Brunn, E. Curtius. Das gangbarfte und beste «Handbuch ber A.» ift von Müller (3. Aust. von Welder, Bredl. 1848). Um Laien in die Renntnif der alten Runft einzuführen, find am geeignetsten: Feuerbach, a Baticanischer Apoll» (Nürnb. 1833), Bettner, a Borfchule gur bilbenben Runst ber Alten» (Dibenb. 1848), Overbed, «Geschichte ber griech. Plastil» (Lpg. 1857) und Stahr, «Torfo. Runft, Rünftler und Kunftwerke ber Alten » (Braunfchw. 1854). Das wichtigste Organ für A. sind die «Annali», das «Bulletino» und die «Monumenti inediti» bes Instituto di corrispondenza archeologica zu Rom, welche 1829 - 53 getrennt erschienen, seitbem aber unter bem Titel «Monumenti, Annali e Bulletino» vereinigt find. Sonft find außer einigen neugriech. Zeitschriften noch Spano's «Bulletino archeologico», bas feit 1855 au Cagliari erscheint, und die «Rovue archéologique» au nennen.

Rach Borgang und Borbild ber classischen A. hat sich in neuerer Zeit auch die A. der christl. Aunst, die sog. Christliche oder Kirchliche A. zu einer eigenen Wissenschaft ausgebildet, die in Deutschland am besten von Otte im «Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters» (4. Aust., Lpz. 1863 fg.) systematisch bearbeitet worden ist. Beisträge zu derselben haben Piper, Dursch, Lop sowie das «Christl. Kunstblatt» (herausg. von Grüneisen, Schnaase und Schnorr von Caroloseld, Stuttg. 1858 fg.) und Baudri's «Organ sur christl. Kunste (Köln 1851 fg.) geliefert. Andere hierhergehörige Sammelwerte sind die «Wittheilungen der k.t. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudensmale» (Wien 1853 fg.), ferner das «Bulletino de Archoologia cristiana» (Kom 1863 fg.) und das «Bulletin monumontal», das zu Paris im Namen der Société franzaise d'Archéologie pour

la conservation des monuments herausgegeben wird.

Arche nennt Luther in seiner Bibelübersetzung das Schiff ober das schwimmende Gebäude, in welchem Noah sich, seine Familie und die ganze lebende Schöpfung aus der Sündslut rettete. Gebildet ist das Wort aus dem lat. arca, d. h. der Rasten. Die A. der Bibel war aus Tannen-holz gezimmert, 300 Ellen lang, 50 breit, 30 hoch, hatte drei Stockwerke, eine Eintheilung in Rammern und Fenster und Thüre. Die vielsach dunkle Beschreibung derselben in dem ersten Buche Mosis (6, 14 sg.) hat die Ausleger sehr beschäftigt, ohne daß man irgendein genügendes Resultat erzielte. Einige erklären die A. für einen viereckigen Kasten, der auf einer Unterlage von zusammengefügten Fibsen geruht habe; andere geben ihr dagegen einen bauchigen Boden. Ein Mennonit, Beter Janson, ließ sogar 1609 ein nach der mosaischen Beschreibung

gebautes Schiff in Nordholland vom Stapel laufen. — heilige A. heißt in den Synagogen der Juden das Schränkhen, in welchem die Gefehrolle ausbewahrt wird.

Archegonien, die weiblichen Gefchlechtsorgane ber Moofe, Schachtelhalme, Barlappe

u. f. w. (S. Arnptogamen.)

Archelaus (griech Archelaos), ein Geraklibe, ber, von feinen Brübern aus bem väterlichen Reiche vertrieben, nach Macedonien floh und der Grunder eines muchtigen Geschlechts wurde. aus welchem Alexander b. Gr. ftammte. - A., ber natürliche Gohn bes macebon. Ronins Berdiffas II., bestieg 413 v. Chr. ben Thron, nachdem er die rechtmußigen Thronerben hatte ermorben laffen. Seine Regierung war für die Entwidelung bes noch ziemlich barbarischen Macebonifchen Reichs von Bebeutung, inbem er Stabte befestigte, Stragen anlegte, bas heer beffer organistrie, und vor allem griech. Sitte und Bildung verbreitete. Sein hof war ber Sammelplat ber berühmteften Dichter und Künstler seiner Zeit, wie 3. B. bes Euripibes, bes Beuris, und er galt bei feinen Beitgenoffen für ben reichften und glüdlichften Mann. Er fiel als Opfer einer Berfchwörung burch Menchelmord 399 v. Chr. - A., der Feldberr Mithribates' b. Gr., von Geburt ein Rappadocier, wurde 87 v. Chr. von Mithribates jur Bekämpfung der Römer mit einer großen Flatte und einem Heere von 120000 Mann Fußvoll und Reiterei nach Griechenland geschickt. Er bewog fast alle griech. Staaten, theils burch Gewalt, theils burch Ueberredung, jum Abfalle von Rom. Gegen ihn ward Gulla geschickt, ber ben A. im festen hafenplate' Beiräens belagerte, ohne bie Ginnahme erzwingen zu konnen. A. zog fich aber felbst von bort nach Bootien gurud, wo er feine gange Streitmacht fammelte und die Berftartungen, die Mithribates unterbeffen nachgeschickt hatte, an fich jog. Gulla folgte ihm, und bei Chäronea kam es zur Schlacht (86 v. Chr.), in welcher die Römer einen vollständigen Sieg erfochten. Rur der Mangel an Schiffen verhinderte die gangliche Bernichtung ber feinblichen Streitfrafte, die fich in Chaltis wieder fammelten, bis Mithribates ein neues Heer von 80000 Mann nach Griechenlanb fandte. Bei Orchomenos in Böotien trafen die Heere wieber zusammen, und Sulla rieb nach zweitägigem Rampfe bas Heer des A. abermals auf. A. felbft, brei Tage in einem Sumpf sich verstedt haltend, entlam auf einem Rachen, ber ihn nach Chalkis liberfette. Mithribates entschloß sich nun zum Frieden, der bei einer perfönlichen Aufammenkunft bes Sulla und Mithridates zu Darbanos in Troja vermittelt wurde. A. fiel wegen biefes burch bie Umftanbe bebingten, für ben Mithribates ungunftigen Friebens bei biefem in Ungnade und floh daher, als der zweite Mithridatische Krieg ausbrach (81 v. Chr.), au ben Römern. Seine weitern Schickfale find unbekannt; doch scheint er in Rom eine fehr ehrenvolle Stellung eingenommen zu haben. - A., ber Sohn bes vorigen, wurde von Bompejus 63 v. Chr. jum Briefter ber Göttin in Comana ernannt, welches ein Amt von tonigl. Burbe war. Doch fein Chrgeiz ftrebte nach Höherm. Berenice, die Tochter des Königs Ptolemaos Auletes, welche nach Bertreibung ihres Baters über Aegypten herrschite, suchte einen Gemahl aus königl. Gefchlechte. A. gab fich für einen Sohn bes Mithribates Enpator aus und vermählte fich mit ihr (56 v. Chr.). Doch regierte er nur feche Monate lang, benn Aulus Gabinius, Proconful von Sprien, ericien mit einem Beere in Aegypten, um ben Ptolemaos zurückzuführen, und A. verlor in einer Schlacht gegen ihn das Leben, während Berenice hingerichtet wurde. A.' Sohn, ebenfalls A. genannt, folgte ihm in der priesterlichen Burde. Der Sohn dieses lettern, A., übertam von Antonius das Königreich Rappadocien, welches er auch unter dem Raifer Auguftus behielt, ber ihm felbft noch einen Theil von Cilicien und Kleinarmenien schenkte. Als aber Tiberius, ber ben A. haßte, zur Regierung gelangte, rief biefer ihn nach Rom und flagte ihn vor bem Senate wegen gefetwidriger Neuerungen an. Tiberius hatte ihm den Tob bestimmt; allein man ließ dem altersschwachen und kindisch geworbenen Manne das Leben, der bald darauf (17 n. Chr.) starb. Sein Königreich Kappabocien wurde nun zur röm. Provinz gemacht. — A., der Sohn bes Königs Herobes von Judaa, folgte feinem tyrannifchen Bater in ber Regierung (1 n. Chr.) und behauptete feine Stellung trot eines von ben Pharifäern gegen ihn angezettelten Aufruhrs. Er reifte hierauf nach Rom, wo Augustus fich für feine, von feinem Bruber Antivas bestrittenen Erbanfpruche gliustig erklärte und ihm unter dem Titel Ethnarch die Provinzen Iudia, Samaria und Idumäa zuertheilte. Rach neunjähriger Regierung aber wurde er vor Augustus wegen Graufamteit und Thrannei angeklagt, feiner herrichaft beraubt und nach Gallien verbannt, wo er auch starb. Seine Lande wurden zu der rom. Provinz Sprien gefchlagen und feine Guter für den taiferl. Fiscus eingezogen. Ardenholz (Joh. Wilh., Baron von), beutscher Schriftsteller, geb. in Langenfurt, einer

Jelennes, Seer on Sun Sentence, conse

Borftadt Danzigs, 3. Sept. 1745, trat 1760 als Offizier in die preuß. Armee. Bu Ende des Siebenjährigen Rriegs erhielt er feiner Bleffnren wegen ben Abfchieb als hauptmann und ging nun auf Reisen. In einem Zeitraume von 16 I. sah er fast ganz Europa. In Italien brach er bei einem Falle vom Pferbe ein Bein und blieb gelahmt. Rach ber Rudtehr nach Deutichland hielt flat A. in Dresben, Leipzig und Berlin auf und lebte von Schriftftellerei. Spater wurde er Domherr ju Magdeburg und lebte in hamburg. Er farb in beffen Rabe auf feinem Lanbfitte gu Openborf im Dolfteinischen 28. Febr. 1812. Den Grund gu feiner literarifden Laufbahn legte er burch bie Zeitschrift eliteratur und Bollerfunde» (Lpg. u. Deffan, 1782-91), die sich durch Mannichfaltigkeit und gefällige Behandlung der Gegenstände auszeichnete. Den glangenbften Erfolg hatte fein fast in alle lebenbe Sprachen Europas überfestes Buch «England und Italien» (5 Bbe., 2. Aufl., Lpz. 1787), in welchem er jedoch in Hinficht auf England bas Lob, und in Beziehung auf Italien ben Tabel übertrieb. 216 Fortfepung fdrieb er die «Annalen der brit. Geschichte» (20 Bbe., Brannschw., Hamb. und Tub. 1789-98). Auf eine ausgezeichnete Beife zeigte fich sein Darftellungstalent in der « Gefchichte des Siebenjährigen Kriegs» (2 Bbe., Berl. 1798), die als ein anziehendes Buch fpater von Botthaft aufs neue (8. Aufl., Berl. 1864) herausgegeben wurbe, sowie in ber « Gefchichte ber Ronigin Elifabeth», welche er zu bem «histor. Ralender für Damen» (Epz. 1798) lieferte, und in ber «Geschichte Gustav Basa's» (2 Bbe., Tub. 1801). Als polit. Journalist wußte er fich in ber "Minerva", die 1792 ihren Anfang nahm, mit vielet Klugheit bas Anfeben ber Unparteilichfeit zu geben. Go fehr auch forperliche Schwäche ibn in ben letten Jahren nieberbrudte, blieb er doch immer thatig und voll reger Theilnahme an den großen Begebenheiten ber Zeit.

Archers, das franz. Wort für arciarii, b. i. Bogenschützen, hieß im Mittelalter anfangs eine Truppengattung in Frankreich, welche aus Abelichen bestand und unserer leichten Reiterei entsprach. Daneben gab es zwar auch Bogenschützen zu Fuß, doch bildeten dieselben nur eine Art von Miliz. Als Karl VII. der franz. Armee eine regelmäßigere Organisation verlieh, errichtete er durch Ordonnanz vom 28. April 1448 ein Corps von Bogenschützen zu Fuß, welches den Ramen Francs-archers erhielt und zu dem ein jedes Kirchspiel des Landes einen Mann stellen mußte. Durch Ludwig XI. ward diese Truppe auf 16000 Mann erhöht und vier Generalsapitänen unterstellt. Später, als der Gebrauch der Fenerwaffen allgemeiner wurde, ging diese Truppe natürlich ein. Doch erhielt sich der Name die auf die Revolution herab, indem die Beamten, welche die Besehle der Polizeilientenants und Prévots zu vollstreden hatten, A. hießen, obgleich sie mit Säbel und Flinte bewassnet waren. Aus dem franz. Archer entwicklite sich die ital. Form Arciore und die deutsche Hartschen Sartschiere, meist abelichen Hertommens und den Rittern gleichgeachtet, die kaiserl. Leidwache. Noch jest besteht in Oesterreich die kaiserl. Arcierenleib garbe, welche seit ihrer Erneuerung 29. Dec. 1768 nur aus abelichen Oberossitzern der Armee zusammen-

gefest ift und zur nachften Umgebung und Begleitung bes Raifers gebort.

Ardens ober Archaus (griech., ber Berricher), ein Bort, beffen fich querft Bafilius Balentinus bediente, um das Centralfeuer zu bezeichnen, welches nach ihm das Lebensprincip aller Begetation ausmachen follte. Rach ihm wendeten es Paracelfus und befonders Selmont (f. b.) an, um baburch bie Urtraft, bas Brincip alles Lebens, die herrschende und regelnde Kraft im Organismus zu bezeichnen. Helmont bachte fich ben A. als etwas Gefonbertes von bem übrigen Rorper, gleichfam als ein geiftiges Wefen, bas im Magen feinen Sit babe, von bier aus die von ihm geschaffene Rörpermaschine nach einem im voraus festgestellten Plane regiere und mittels des Ferments seine Operationen zur Ansführung bringe. Die Krantheiten sind bemnach eine Folge bes Borns, Erfchrodenfeins, ber Trugheit und bes immultuarischen Auftretens bes A.; fie konnten baber nur befeitigt werben, wenn man ihn bernhigte, fcmeichelte ober zur Thatigfeit reizte. Es ift leicht erflotlich, bag ber A. nichts anderes ift als eine craffe Anffaffung, gleichsam eine mytholog. Personificirung bes Begriffs organischer Krufte. Diefe Borftellung tonnte baber wenig Antlang finden und mußte balb dem Ginfluß der Cartefianiichen Corpuscularphilosophie und ben chemiatrifchen Anfichten weichen. Stahl nahm jeboch bie reinere Ansicht ber Alten in feinem Animismus (f. b.) wieber auf, welchem bie Renern in ihrer Lehre von der Lebenstraft und Raturheilfraft fich wieder näherten.

Archi, eine griech, untrennbare Borfilbe, mit ber Bebeutung ber Erste, Oberste, welche bem baraus entstanbenen beutschen «Erz» entspricht, wirb besonders Titeln und geistlichen Würben vorgeset, um bamit einen höhern Grab anzubeuten, z. B. Archibux ober Erzherzog; Archiepiscopus ober Erzhischof; Archippressyter ober Erzpriester; Archibiakonus ober erster Diakonus;

Archimanbrit, ber Erzabt oder Generalabt; Archipapa, der erfte Kirchenvorsteher in ber griech.

Rirche; Archigymnafium, ein Obergymnafium; Archiater, ber Oberarzt u. f. w.

Archias (Aulus Licinius), ein durch Cicero's Freundschaft und Schutzebe bekannter Dichter aus Antiochia in Sprien, geb. um 121 v. Chr. Schon frühzeitig hatte er sich in Griechenland und Assen einen Namen als Dichter erworben und sand daher, als er 102 v. Chr. nach Rom kam, in dem Hause des reichen und gelehrten Lucullus eine gastliche Aufnahme. Diesen seinen Gönner begleitete er im I. 91 auf einer Reise in Sicilien. Er erhielt auf der Rückreise von der mit Rom verbündeten Stadt Heraklea in Unteritalien das Bürgerrecht und somit auch, nach einem bestehenden Gesete, nach seiner Wiederankunft in Rom das röm. Bürgerrecht. Letteres suchte ihm aber ein gewisser Gratius streitig zu machen. Sieero trat jedoch für den Angeklagten mit Ersolg auf und hielt die berühmte «Rede für den Dichter A.», in welcher er mit gleicher Wärme und Begeisterung sür die Person wie für die Dichtlunst und die Wissenschaften überhaupt sprach. Bon sämmtlichen Dichtungen des A., von denen Sieero besonders seine epischen Gedichte über den Simbrischen Krieg unter Marius und über den Krieg gegen Mithribates unter Lucullus rühmt, ist keine Spur mehr vorhanden, denn die unter seinem Namen in der Griechischen Anthologie besindlichen 35 Epigramme gehören einer weit spätern Zeit an.

Archidialouns (griech.), eigentlich oberfter ober Erzbiener, ein firchlicher Titel, welcher urfpriinglich nur ben erften unter ben Diatonen (f. b.) an einer bifchoft. Rirche bezeichnete. Diefer erfte Diaton erhielt aber schon im 5. Jahrh. nicht nur ben Rang über bem Presbyteriat, sondern erhob fich auch jum Bicariat ber Bischife in den Diocefen und auf den Con-An die Archibiatonen tamen baber nach und nach die Gefchafte ber bifchoft. Gerichtebarteit, die Aufficht über Beiftlichfeit, Rirchen, Rlöfter und firchliche Guter, bas Bifitationerecht und in den abendl. Bisthumern auch bas Gericht über die Reger. Bis in bas 9. Jahrh. blieben fie jedoch immer nur Stellvertreter der Bischöfe ohne perfönliche Amtsgewalt. Allein theils die Unwissenheit ihrer Borgesetten, theils die seit dem 8. Jahrh. aufgekommene Sintheilung ber Diöcefen in mehrere kleinere Sprengel ober Archibiakonalbanne, benen fle vorgesett wurden, machten sie zu selbständigen Kirchenbeamten, die mit wenigen Uusnahmen die völlige bifchoft. Gewalt ausübten. Mehrere Synoden, wie eine unter Bonifaz 745 gehaltene, eiferten vergeblich bagegen. 3m 11. und 12. Jahrh. waren die Archibiatonen als die einflugreichsten Bralaten ber Rirche anerkannt und auf bem Gipfel ihrer Macht. Durch die Errichtung allgemeiner bischöfl. Gerichtshofe unter eigenen Officialen ober Generalvicarien fuchten im 13. Jahrh. die Bischöfe bas ihnen läftig gewordene Anfehen ber Archidiakonen wieder zu befchränten, und im 15. und 16. Jahrh. mußten fie in ben meiften Diocefen die Berichtsbarkeit an die neuen Gerichtshöfe abtreten. Im 18. Jahrh. findet man fle nur noch als Würbentrager in einigen Domcapiteln. Best ift biefe Bitrbe, befonbers megen Rangftreitigkeiten mit den Dechanten und Propften, in ber tath. Rirche fast überall erloschen; auch wurden sie in die burch die Bourbonen wieder neueingerichteten Domcapitel nicht aufgenommen. In ber griech. Kirche gab es schon seit dem 7. Jahrh, teine Archibiatonen mehr, außer einem einzigen am Kaiferhofe zu Rouftantinopel. In der bischöfl. Rirche Englands find fie noch jest die Stellvertreter der Bischöfe in Beaufsichtigung ihrer Sprengel. In der prot. Rirche führen ben Titel A. die zweiten Geiftlichen an den hauptfirchen ber größern Stubte.

Archigenes, ein griech. Arzt, ber Sohn bes Philippos, war zu Apamea in Syrien geboren, hatte ben Agathinos zum Lehrer und itbte seine Kunft im 2. Jahrh. n. Chr. unter ber Regierung Trajan's in Rom mit folchem Erfolg, daß Invenalis seinen Namen zur Bezeichnung eines großen Arztes gebrauchte. In hinsicht auf seine theoretischen Ansichten wird er bald zu ben Pneumatitern, bald zu ben Methobitern gezählt, während andere ihn ben Stifter ber Etletisschen Schule nennen. In seinen nur fragmentarisch auf uns gekommenen Schriften zeigt er sich als großer Dialektiker, während er in ber Praxis mehr Empiriker und großer Freund von zusammengesetzten Arzneimitteln gewesen zu sein scheint. Bgl. Harles «Do A.

medico » (Lpz. 1816).

Archilochus (griech. Archilochos), aus Paros in Lybien, blühte um 688 v. Chr. zur Zeit bes Gyges, und gilt bem Range nach für ben ersten ber griech. Lyriker. Seine Lebensumstände und vorzüglich, was von ihm Schlimmes erzählt wird, hat man aus Andeutungen in seinen eigenen Gedichten zusammengesetzt. Als Jüngling verließ er, in die dürgerlichen Parteiungen verwickelt, sein Baterland und ging nach Thasos, um mit einem Theile seiner Mitbürger dort eine Colonie zu begründen. In einer Schlacht der Thaser gegen die Thraker verlor er, wie er selbst in einigen uns erhaltenen Bersen fagt, jedoch nicht aus Feigheit, sein Schild. Später

ward er beshalb von Sparta, wohin er gewandert war, zurüdgewiesen. Ja ben Olympischen Spielen erhielt er für einen hymnus auf ben Beralles ben Siegerfrang. Das Leben verlor er in einer Schlacht, nach andern burch Menchelmord. A. war fühn in ber Form, wußte feinen Dichtungen bei ber größten Mannichfaltigleit bes Stoffs immer ben Reiz ber Neuheit zu verschaffen. Die Schärfe seiner Gebichte machten aarchilochische Bitterteit» und aparifche Berfen jum Sprichwort bes Alterthums. Seine Gegner geiselte er auf die empfindlichste Beise mit feinen Jamben. Lytambes, ber ihm feine Tochter versprochen, aber nicht Wort gehalten, wurde von seiner Satire so verwundet, daß Bater und Tochter, um dem Spotte zu entgeben, sich erhängten. Die Alten stellten A. bem homer an die Seite; fie ließen seine Gedichte burch Rhapfoben vortragen, feierten beiber Bebachtnif an Ginem Tage und festen auf Bilbwerten feinen Ropf unter ben bes homer. Sie nennen ihn auch ben Erfinder bes Jambus, mas jedoch nicht sowol von dem iambischen Bers, als von der Form und der Anwendung auf die satirische Dichtung zu verstehen sein mag. Man schreibt ihm eine Menge Berbesserungen ber Musit und ber Berskunft zu. In Griechenland waren bie bramatischen Dichter, besonders bie ber alten Komöbie, unter ben Römern Horaz in ben Epoben seine Nachahmer. Der halbe Bentameter \_\_\_ \_ \_ , bessen er sich häusig bedient, heißt nach ihm der Archi-Lochifche Bers. Die Bruchftude feiner Gedichte haben herausgegeben Liebel (Lpg. 1812 u. Wien 1819), vielfach verbeffert Schneibemin in «Delectus poetarum graecorum» (Gbtt. 1839), Bergt in ben «Poetae lyrici Graecorum» (2. Aufl., Lpz. 1853) und Hartung (mit beutscher Uebersehung, Lpz. 1856). Ueberfest findet man fle burch Berber in ben "Berftreuten Blättern» und bei Baffow im «Bantheon».

Archimandriten, Ergabte ober Generalabte, heißen in der griech. Rirche bie Mebte, welche über mehrere Aebte und Rlöfter die Aufficht führen, weil in der alten griech. Rirche die Klöster «Manbra» genannt wurden. Die A. waren stets ben Diöcefanbischöfen untergeben. In Sicilien nennen fich einige Aebte fo, weil ihre Rlöfter urfprünglich griech. Stiftung find und ber Regel bes heil. Bafilius folgen. Auch bie Generalabte ber unirten Griechen in Polen, Gali-

gien, Siebenbürgen, Ungarn, Slawonien und Benedig führen diefen Titel.

Ardimedes, ber berühmteste unter ben alten Mathematitern, geb. zu Sprakus um 287 v. Chr., ein Berwandter bes Königs hiero, scheint kein öffentliches Amt bekleibet, sondern fich gang auf die Biffenschaften beschränkt zu haben. Seine Berdienste um die Mathematik volltommen zu würdigen, fehlt uns eine genaue Renntnig von bem Buftande ber Biffenfchaft vor ihm; boch weiß man, daß er fle mit Entbedungen von höchster Wichtigkeit bereicherte, auf welche bie Neuern ihre Meffungen frummliniger Flächen und Körper gegrundet haben. Gutlibes betrachtet in seinen «Elementen» nur einige Größen in Beziehung aufeinander, aber er vergleicht fie nicht mit geradlinigen Flächen und Körpern. A. hat die zu diefem Uebergange nöthigen Sape in seinen Abhandlungen von ber Sphare und bem Chlinder, ben Spharoiben und Ronoiden, und in feiner Schrift von ber Meffung bes Cirtels entwidelt. Bu noch fcmierigern Betrachtungen hat er fich erhoben in feiner Schrift von ben Spiralen, die aber felbst für Renner schwer zu verstehen ift. A. ift ber einzige unter ben Alten, ber uns etwas Genugenbes über die Theorie der Mechanik und über die Hydrostatik überliefert. Er hat zuerst den Sat gelehrt: daß ein in eine Fluffigkeit getauchter Rorper fo viel an feinem Gewichte verliert, als bie Schwere eines gleichen Bolumens ber Fluffigleit betragt, und bestimmte mittels beffelben, wie viel Zusatz der Berfertiger einer Krone, die der König Hiero aus reinem Golde verlangt, betrüglicherweise hinzugefügt hatte. Die Auflösung biefes Problems fand er beim Baben und foll so bariiber erfreut gewesen sein, daß er, wie man erzählt, unbekleidet nach Hause eilte, mit dem Ausruf: « Ich habe es gefunden! » (Heuroka!) Die praktifche Mechanik scheint zu A. Beiten ebenfalls eine neue Biffenschaft gewesen ju fein, benn feine Meufjerung bem Biero gegenüber, daß er die Erde umdreben wolle, wenn man ihm einen Buntt außer berfelben gabe, wo er fieben tonne, zeugt von dem Enthufiasmus, ben ihm die angerordentlichen Wirtungen feiner Maschinen einflößten. Er ift ber Erfinder bes Flaschenzugs, ber Schraube ohne Ende ober ber Archimebifchen Schranbe (f. b.), bie er mahrend feines Aufenthalts in Aegypten zum Austrodnen der vom Nil überschwemmten Gegenden anwendete. Während der Belagerung von Syratus entwidelte er sein ganzes Talent, um zur Bertheibigung seiner Baterstadt mitzuwirken. Polybius, Livius und Plutarch fprechen ausführlich und mit Bewunderung von den Daschinen, besonders den Burfgeschoffen, die er ben Angriffen der Romer entgegenstellte. Gie melben jedoch nichts bavon, daß er mit Brennspiegeln die feinbliche Flotte in Brand gestedt habe, was

freisich an sich höchst unwahrscheinlich ist und nur auf den spätern Rachrichten des Galen und Aucian bernht. In demselben Augenblicke, wo die Römer, unter Marcellus, durch Ueberrumpelung sich 212 v. Chr. der Stadt bemächtigten, saß er, wie die Sage erzählt, in Nachbenken vertieft, auf dem Markte und hatte allerlei Figuren vor sich in den Sand gezeichnet. Sinem röm. Soldaten, der auf ihn eindrang, soll er zugerufen haben: a Bringe mir meine Areise nicht in Unordnung! » Allein der Arieger stieß ihn nieder. Auf seine Grabmal setzte man einen Chlinder mit einer darin enthaltenen Angel, um dadurch seine Aufsindung des gegenseitigen Berhältnisses zwischen Augel und Chlinder, worauf er besondern Werth legte, zu verewigen. Sicero, als Quästor in Sicilien, sand dasselbe in einem Gebüsche wieder auf. Seine noch übrigen Werke sammelte Torelli (Oxf. 1792); sie wurden übersetzt und erläutert durch Nizze (Strals. 1824). Einzelne Schriften sind von Hauber (Titb. 1798), Hossmann (Aschaffend. 1817), Krüger (Quedlind. und Lpz. 1820) und Gutenäder (Wilrzb. 1828) übersetzt.

Ardimebifche Schrande wird öftere bie Schraube ohne Ende, am gewöhnlichsten aber die Wafferschraube ober Wafferschnede genannt, weil man die Erfindung beider Borrichtungen bem Archimebes aufchreibt. Die Archimebifche Bafferfdraube ift eine Bafferhebmafchine, welche bor ben Bumpen ben großen Borgng bat, bag fie einfach in ber Construction ift unb feine beweglichen Theile enthält, welche in Unordnung tommen und den Dienst verfagen konnen, daher fie auch bei schlammigem Baffer gute Birfung thut; aber fie gewährt im Berhaltniß ju ber für ihren Betrieb nöthigen Rraft eine geringe Leiftung und eignet fich nicht jum Beben bes Baffere auf beträchtliche Soben. Begen ber Leichtigfeit, womit fie transportirt und überall aufgestellt werden tann, bebient man fich ihrer fehr häufig jum Ausschöpfen bes Baffers aus Baugruben, jum Wegheben befielben von überschwemmten Grundftuden über niedrige Damme u. f. w. Bon der Beschaffenheit einer folchen Schraube gibt Folgendes einen Begriff. Denkt man fich in einem aufrechten, hohlen, aus Dauben fagartig zusammengefesten und mit eifernen Reifen gebundenen, an beiben Enden offenen Cylinder (Mantel) rund um eine in der Mitte stehende Spinbel eine Wenbeltreppe von unten bis oben angelegt, bann aber bie Stufenreihe biefer Treppe in eine aus Bretftuden bicht zusammengefügte, glatte Fläche, ein wirkliches Schraubengewinde, verwandelt, fo hat man die Bafferfcraube fertig, in welcher fich ein schraubenförmig gewundener, nur an beiden Enden offener Kanal von oben bis unten erstreckt. In diefer Gestalt heißt die Schraube eine einfache; die doppelte oder breifache enthalt zwei ' ober brei voneinander unabhängige Gewinde, alfo einen doppelten ober breifachen Ranal. Die Schraube, beren Länge 12-20 F. beträgt, wird schrägliegend so angebracht, bag bas untere Ende ins Wasser taucht, das obere hingegen sich bort befindet, wo das Basser ausgegoffen werden foll; bann mittele einer Rurbel am obern Ende der Spindel (bei lange bauerndem Bebrauche, wie z. B. in Holland, burch bie Kraft eines Winbrades) umgebreht. Hierdurch erhebt sich das Wasser, welches unten eintritt, durch die Windungen des Ranals bis zur obern Münbung und fließt aus diefer in einem bestündigen Strome ab.

Archivelagus ober Archipel bezeichnet in ber geogr. Runftsprache eine größere Anzahl nahe beisammen liegender Infeln, Infelgruppen und Infelketten, welche entweder einen ganzen begrenzten Abschnitt eines Meeres erfüllen, ober wenigstens über einen größern Theil des Oceans ausgebreitet find. Die gleiche Bobengestaltung und Gebirgsstructur, die Berwandtschaft ber Fauna und Flora, welche stets alle zu einem Archipel gehörige Inseln untereinander und mit benachbarten Continenten zeigen, deuten darauf hin, daß die Archipele durch neptunische und plutonische Gewalten gleichsam zertrilmmerte Theile eines Continents ober größerer infularer Landerhebungen find. Man unterscheibet baber zwischen continentalen und pelagifchen Archipelen. Bu letterer Form, welche meift nur im Großen Ocean auftritt, gehort nach ber Bezeichnung unferer Rarten ber Lord-Mulgrave's-Archipel (Marfhall- und Gilbertinfeln), ber Mendañas-Archipel (Marquesasinseln), ber Tonga- ober Freundschafts-Archipel, ber Hawai-Archipel (Sandwichinseln) u. f. w. Continentale Archipele, meist in ber Nähe stark geglieberter Rüften gelegen, ober brudenartige, große Bafferbeden umfchließenbe Berbinbungs= glieber zwischen größern continentalen Daffen bilbend, find ber Archipel be los Chonos (Chiloe-Inseln), der Patagonische Archipel, der Arttische im äußersten Norden Amerikas u. f. w. Bor allem aber find ber Columbische Archipel ober bie Antillen (f. b.), ber Indische Archipel

(f. b.) und ber Griechische Archipel gu nennen.

Der Griechische Archipel erfüllt ben norböftl. Theil bes Mittellandischen Meeres, zwischen ben Küsten Rumeliens (Thraziens) in R., Rleinastens in D., Macedoniens und Griechenlands in B., und erhält durch bas vorgestreckte Kreta seinen dammenden Abschluß

gegen bas von B. nach D. fich ausbreitenbe, infelfreie oftl. Beden bes Mittelmeeres. Die gefammten Infeln bes A., welche fich beutlich als infulare Fortfetungen ber oft weit in bas Meer hervorspringenben Gebirgstetten Rleinaftens und ber Baltanhalbinfel ertennen laffen, gerfallen in mehrere größere Gruppen ober Reihen. Bu Thragien gehoren die fublich feiner Rufte gelegenen Infeln Thafos, Samotrati, Imbro und bas weiter abliegende Stalimene nebft Agioftrati. Die jum Theil umfangreichen Inseln ber Meinaftat. Rufte find alle jum Taurusfystem gehörig, wie Tenebos, Metelino, Stio mit Ipfara, Samos, die Sporaden (f. b.), ferner Stanco, Rifari, Bifcopi und Rhobos. Letteres, die fubweftl. Fortfepung Rleinaftens, beginnt bie Infelreihe, welche in einem weiten Bogen bas Beden bes M. gegen G. bin abichließt, und in bem maffigen Areta, bas nach D. burch Starpanto und Cufo mit Rhobos, nach 2B. zu über Cerigotto und Cerigo mit bem Beloponnes verbunden ift, ihren Mittelpuntt hat. Beitere Glieberungen bes Festlandes von Hellas, zu welchem das unmittelbar anliegende Cubba gehört, bilben die sog. Nörblichen Sporaden und die Gruppe von Styros, in nordöstl. Richtung nach bem Thragifchen Cherfonnes hinübergreifend, sowie bie gablreichen Cullaben (f. b.), bie in zwei ober brei nach D. gerichteten Sauptzilgen vom Cap Colonna und Gubba aus fich fast bis nach Rarien erstrecken. Durch biefe verschiebenen, bas Meer burchsetsenben Inselletten wirb baffelbe in mehrere natürliche Beden geschieben. Der nördl. Theil führte bei ben Alten ben Namen Aegaifches Meer (f. b.), womit man jest bie gefammten Gewäffer bes A. zu bezeichnen pflegt. Der füblit. Theil war bas Rarifche, ber fildweftliche zwischen ben Cytladen und bem Beloponnes bas Myrthoifche, und bas Beden zwischen Cyfladen und Kreta bas Kretische Meer. Das letztere heißt jetzt bas Meer von Kandia. Wie der ganze Griechische A. in Beschaffenheit bes Bodens, in ber Thier- und Bflanzenwelt ben Charafter ber benachbarten Continente trugt, fo waren auch von jeher die Geschide der einzelnen Infeln und Gruppen an die Griechenlands und Rleinaftens getnupft. Bor Alexander b. Gr. theils frei und eigene Staaten bilbenb, theils von bem feeherrichenben Athen ober Sparta abhängig, theils Berfien unterworfen, wurden fie mit allen biefen Lunbern bem Reiche bes Maceboniers einverleibt und fanten mit Griechenland und den Staaten ber Diadochen später unter das röm. Joch. Rach der Theilung des Rbmifchen Reichs blieb ber A. ben Raifern von Byzang bis 1185, wo die Benetianer einige Infeln befesten. 1207 eroberte der Benetianer Marco Sanuto, vom lat. Raifer Beinrich bagu ermächtigt, die Inseln Naxos, Paros, Antiparos, Santorin, Anaphi, Argentiera, Milo, Siphno, Bolitandro u. a., erklärte fich für unabhängig und nahm den Titel eines Herzogs vom A. an. Seine Nachtommen herrschten als Bergoge von Raros fast brei Jahrhunderte über die meisten ber genannten Inseln, bie endlich 1556 burch Sultan Selim II. ber 21. und lette Bergog, Jacopo Crispo, nachdem er fcon einige Jahre vorher Bafall gewesen, gefangen gefett und die Infeln bem Juden Dichez berlieben wurden. Doch auch bem lettern nahm man fie balb wieder ab, worauf fie mit bem Demanischen Reiche vereinigt wurden. Bei biefem verblieb ber A., obicon bie Benetianer 1686 einige Infeln auf turze Zeit in Befit nahmen, bis zur Begründung des Königreichs Griechenland, an welches die Cyflaben, die Rörblichen Sporaden und Styros abgetreten werben mußten.

Der Griechische Archipel heißt auch schlechthin ber a Archipelagus ». Der Ursprung bes Namens ist unklar. Derselbe tritt erst mit ber Begründung der venetianischen Herrschaft in den griech. Gewässern auf und ist dei den Griechen selbst nicht im Gebrauch. Er wird bald als eine Berstümmelung von Aegaeum Pelagus (Aegäisches Meer, dessen Name selbst räthselhaft ist) oder vom neugriech. Agio Pelagos (Heiliges Meer) angesehen, bald von der Herrschaft der Lateiner über das Meer (Archo-pelagus) abgeleitet, bald als eine neugriech. Uebersehung (Argon Pelagos) des türk. Namens At Deniz (Weißes Meer) betrachtet, woraus dann in der Lingua franca erst Archipelagus» gemacht worden sei, um das Aegäische Meer mit seiner reichen Inselwelt als das aberrschende» Meer, als das Hauptmeer oder Meer der Meere zu bezeichnen.

Architekt (vom griech. Architekton, Baumeister), heißt gegenwärtig ein jeber, welcher bie Baukunst praktisch ausübt, indem er einestheils die Entwürfe zu den auszusührenden Bauwerken macht, anderntheils aber auch die Aufführung derselben leitet und die Arbeiten der mitwirkenden Baugewerke, wie der Maurer-, Zimmer-, Steinmetsmeister u. s. w., prüft und
überwacht. Der heutige Sprachgebrauch unterscheidet indeß zwischen den drei im allgemeinen
gleichbedeutenden Borten A., Baumeister und Bauführer. Während unter Bauführer in der Regel nur ein besonders der Bautechnik kundiger Mann verstanden wird, der die planmäßige Aufführung eines Baues und die Thätigkeit des Baupersonals auf dem Bauplatze selbst beauffichtigt und anleitet, bebient man fich bes Bortes Baumeifter gewöhnlich nur bann, wenn von bem Urheber oder Leiter eines größern, monumentalen Bauwerts, einem Meister in ber Runft bes Bauens, die Rebe ift. Je nach ben verschiedenen Zweigen, in welche fich im Laufe ber Jahrffunderte, befonders aber in ber neuern Beit, die Bautunft gespalten hat, unterscheibet man hafenbaumeifter, Baffer-, Bruden-, Muhlen-, Maschinenbaumeifter u. f. w. Der A. im engern Sinne hingegen beschäftigt sich ausschließlich mit der Erfindung und Ausführung von Hochbauten. Seine Aufgabe ift junachst bas Entwerfen und Aufzeichnen ber Gebaudeplane (Bauplane), sowol ber Grundplane (Grundriffe) als auch ber Aufriffe (Façaben und Durchschnitte), der Innenansichten sowie der einzelnen nothigen und verzierenden Bautheile (Details, Schablonen), um baburch einestheils ben Bauarbeitern und fonst babei Betheiligten ein beutliches Bild bes Baues vorzulegen, anberntheils ben Arbeitern einen bestimmten Anhaltepuntt behufe ber Ausführung zu gewähren. Außerbem bat ber A. die Bautoftenanfclage entweder felbst anzusertigen, oder die von einzelnen Gewerken entworfenen zu prufen. Ferner liegt ihm die Leitung und Ueberwachung der praktischen Ausführung dis in die speciellsten Theile ob, die Bestimmung der Materialien, die Behandlung und Prüfung derfelben sowie bie Priifung ber gefertigten Arbeiten. Nach Bollendung bes Baues fallt ihm noch bie Controle ber Baurechnungen sowie ber Rechnungsabschluß zu.

Der A., welcher höhern Ansprüchen genügen will, muß nicht blos mit der Technik der Baugewerbe bis ins einzelne vertraut fein, fondern er bedarf auch ausgedehnter wiffenschaftlicher Renntniffe und eines burchgebilbeten Runftgefdmads. Diefen Befchmad erwirbt er fich burch das Studium der Geschichte und Aesthetit der Architektur sowie der Aesthetik im allgemeinen. Seine wissenschaftliche Ausbildung umfaßt vor allem bas Studium ber Mathematit und ber angewandten Naturwiffenschaften. Er muß eine gründliche Renntnig ber Baumaterialien befigen, die Gefete ber Statit und Mechanit tennen, die zu beren Bearbeitung und Berbindung gehören, er muß mit der Mechanik der Maschinen bekannt sein, welche zur Bewegung und Aufftellung von Materialien und Bautheilen verwendet werben. Wenn die Thatigkeit bes A., je nach bem Zwede ber Gebanbe, nur zeitweilig eine mehr ober minber kunftlerische sein tann, so hat er boch in allen Fällen bafür Sorge zu tragen, bag bie Anordnung und Einrichtung bes Baues zwedentsprechend erfolge und bie Ausführung beffelben bei mög= lichster Rostenersparnig wirklich bauerhaft und folib vor fich gehe. Die engen und vielfachen Beziehungen, in welchen die Bautunft jum prattifchen Leben fieht, die Wichtigkeit des Bauwesens in Bezug auf Gefundheit, öffentliche Wohlfahrt und Sicherheit haben eine staatliche Ueberwachung und Beauffichtigung der Baugewerke sowie des gesammten Bauwesens, Baugefete, Bauordnungen und baupolizeiliche Borschriften hervorgerufen, und fomit nicht nur diejenigen, welche die Ausführung von Bauwerten berufsmäßig betreiben, dem Staate verant= wortlich gemacht, fondern auch die Einreihung von A. und Baumeistern aller Art (Ingenieuren) unter die Staatsbeamten veranlaft. In vielen Ländern find Staatsprufungen angeordnet, welche meift bas Technische ber Baukunft betreffen. Denselben konnen fich auch Privatbaumeister unterwerfen, entweber um Anspruche auf Staatsbienfte zu erhalten, ober um ein ober mehrere Baugewerbe innerhalb der Staatsgrenzen frei zu betreiben. Diese Brüfungen werden ge= wöhnlich in verschiedenen Stadien abgelegt. Die preuß. Berordnungen 3. B. schreiben eine zweijährige Studienzeit und eine einjährige praktische Thätigkeit vor, um Bauführer werden zu konnen; bann eine weitere einjährige Studienzeit und eine zweijährige praktische Thätigkeit als Bauflihrer, ehe berfelbe zur Prilfung als Baumeister gelaffen wird. In neuerer Zeit ist vielfach über die Zweckmäßigkeit folcher Staatsprüfungen gestritten worden, die zwar in Rückficht auf die gewerbliche Ausübung der Baufunst nothwendig erscheinen, aber der freien, künstlerischen Entwidelung ber Architektur kaum förberlich sein bürften. Die Berufung von A. für größere öffentliche Bauten erfolgt jett häufig auf dem Wege der freien Concurrenz.

Bum Behuf gegenseitiger Förberung in der wissenschaftlichen Fachbildung sowie des Ideenaustausches und der Herstellung eines collegialischen Berkehrs unter denen, die dem Bauwesen angehören, haben sich in neuerer Zeit Architektenvereine gebildet, welche ihren Zweck durch Borträge, Erörterung streitiger Fachstragen, Besprechung neuerer Schriften, Ausarbeitung architektonischer Entwürse u. s. w. zu erreichen suchen. Eine weitere Wirksamkeit, wie sie unter anderm die zwei bedeutendsten Architektenvereine, das Royal Institute of British Architects in London (trop seiner Benenuung kein königliches, sondern ein Privatinstitut) und der Architektenverein zu Berlin entwickeln, besteht in der Herausgabe dort der «Transactions» des Bereins, hier eines «Notizblattes» (seit 1833), dessen Redaction drei ausgezeichnete Architekten

Digitized by Google

beforgen. Beibe Bereine besitzen höchst schätzbare Bibliotheten, in welchen auch die sonst schwerzugunglichen großen und kostspieligen Prachtwerke sowie kleine Flugschriften Aufnahme sinden. Aehnliche Zwecke verfolgen die Architektenversammlungen, welche jetzt auch in Deutschland abgehalten zu werden psiegen. Der ersten Bersammlung zu Leipzig im I. 1842 folgten die zu Prag 1843, Bamberg 1844, Halberstadt 1845, Gotha 1846, Mainz 1847, Braunschweig 1852, Kiln 1853, Oresben 1854, Magbeburg 1856, Stuttgart 1858, Franksurt a. M. 1860 und Hannover 1862.

Arditettur, f. Bautunft.

Architekturmalerei hat alle Arten von Baulichkeiten, namentlich fofern fie dem Gebiete ber Runftichöpfung angehören, jum Gegenftande. Sie gibt theile die außere Ansicht ber Bauwerte, theils die innern Raume berfelben (fog. Interieurs). Für die Kunftgefchichte tonnen Architetturbilber, jumal wenn die malerifche Absicht bei benfelben eine treue Darftellung ber Gebäube zugelassen hat, von Bichtigkeit werden, obgleich man, eigens für diesen Zweck arbeitend, fich lieber ber vervielfaltigenden Runfte mit Bintanfetzung ber malerifchen Wirfung gu bedienen pflegt. Eigentliche A. besteht erft von ba an, wo im Berfolg ber Reformation eine freiere Bewegung ber bilbenben Künfte in Bezug auf ihre Darftellungsgegenstände eintritt. Doch laffen fich ihre Anfange bis ziemlich weit in altere Beiten binauf verfolgen. Schon Bitrub erwähnt biefelbe, und in Bompeji finden fich Beifpiele von Architekturwandmalerei. In ben ital. Schulen bes Mittelalters erlangte bei ber Darftellung ber Beiligengeschichte erft fehr allmablich bas Beiwert burch forgfältige Behandlung einige Geltung, und noch lange mußten jene wenigstens bas Motiv und bie Gelegenheit zur Darftellung ber Dinge aus bem gewöhnlichen Leben hergeben. Go begegnet man im 15. Jahrh. bem Benoggo Goggoli, ber, wo bie bargeftellte Sandlung im Innern ber Stäbte ober ber Wohnungen vorfallt, die reichste Phantafte für architettonifche Begenftanbe zeigt, indem er bie mannichfaltigften Sallen, nach auffen burch Caulenftellungen geöffnet, zierliche Galerien u. f. w. in ichonem entwidelt toscan. Stile barftellt. Beniger phantaftifch, wie diefer Rünftler boch zuweilen zu componiren pflegte, brachte Ghirlandajo städtische Architektur zugleich in ausgebildeter Berfpective an. Die Benetianische Schule ahmte gelegentlich bie Architeftur ber Rirchen ober Rapellen, für welche ihre Gemalbe bestimmt waren, im Bilbe perspectivisch verkurzt nach. Den Pinturiccio ließ Papft Innocenz VIII. eine Reihe bon Stäbteansichten anach flanbr. Arts malen. Im Rorben mar nämlich bie altflanbr. Schule bes 15. Jahrh., mit ben Brübern van End an ber Spige, gleich mit einer forgfältigen Durchbilbung ber Rebenbinge aufgetreten, wozu allerbings auch ber Schmud und bie Behaglichkeit menschlicher Bohnungen gehörte. Soweit firchliche Architettur in Anwendung tommt, findet fich bie bemertenswerthe Eigenthumlichteit, bag für bas Innere berfelben vorzugsweife ber roman. Baustil gewählt ist, welches seinen Grund wol theils in der ruhigern Wirkung der rundbogigen Formen, theils jeboch anch barin bat, bag biefe Bauart ferner liegenben, altern Zeiten angehörte. Indeft blieben biefe mit miniaturartiger Sauberteit behandelten profanen Gegenstände noch immer ein an die kirchlichen Stoffe gebundenes Rebenelement, dis im 16. Jahrh. fich die also verbreiteten Darstellungsgattungen in den niederl. Schulen zur selbständigen Eristenz und Gultigleit loslösten. Go zeigt fich am Schluffe jenes Jahrhunderts B. Reefe als eigentlicher Architekturmaler, ber hauptfächlich in feiner Ausstihrung das Innere goth. Rirchen veran-ichaulichte. In der Mitte bes 17. Jahrh. blühte Steenwhat ber Jüngere. Gefängniffe mit berichiebener Beleuchtung und Staffage (3. B. Betrus, ber befreit wird) find feine Gegenstände. Ganz ber Darstellung profaner Baulichleiten, auch ohne heilige Staffage, ergab sich van ber Beijden. Andere Rünftler, die balb bas Innere firchlicher Gebaube in prachtig ital. Stile, bald fäulengetragene Balafte ober freunbliche Wohnzimmer barftellten, find Blid, ban Deelen, E. be Bille, Johann Ghering u. a. Doch scheinen biese und andere Architekturmaler jener Zeit eine vereinzelte Leistung von Ruisbael in diesem Fache (innere Ansicht ber Kirche zu Amfterbam) nicht übertroffen zu haben. Im folgenden Jahrhunderte zeichneten fich ber Benetianer Canale und beffen Neffe Bellotto (genannt Canaletto) burch ihre Stadtprospecte, besonders von venet. Ranalen aus.

Aus der neuern Zeit ist vor allen Schinkel zu nennen, der mit einer entschieden classischen Richtung einen großartigen Sinn für decorative Wirkung verband und neben eigenen Schöpfungen, unter denen die Intérieurs der Beterskirche zu Rom und des Doms von Mailand sowie eine Anzahl culturgeschichtlich charatteristrender architektonischer Compositionen hervorzuheben sind, auch zahlreiche Entwürfe zu Theaterdecorationen lieserte, welche Gerst (gest. 1854) und später Baul Gropius mit künstlerischer Bollendung ausstührten. Des letztern Dioramen sind welt-



bekannt geworden. Aus Gerft's tuchtiger Schule gingen vorzügliche Architekturmaler hervor, unter benen bei weitem ber bebeutenbfte fein Tochtermann Graeb, ber iberhaupt ju ben erften Rünftlern seines Fachs ber Gegenwart zu zählen ift. Aus Gropius' Schule ift einer ber vorzüglichsten Hafenpflug (gest. 1858). Derfelbe malte gern alte Klostergange in winterlicher Erscheinung. Die Genannten find Bertreter ber Staffelei . Bor ihnen hatte biefe fchon Domenico Quaglio (geft. 1837) in München wieder auf die Bobe erhoben, auf ber fie bei ben Nieberlandern fand, welche er noch in ber Zeichnung ber Berfpective und in ber poetischen Auffaffung ber Gegenstände ju übertreffen bemuht mar. Er lieferte gabllofe Berte. Unter ben neuern miinchner Riinftlern fteht Ainmiller (f. b.) obenan. Dann find zu nennen: Mich. Neser, ber im Sinne Quaglio's mittekalterliche Bauwerke malt, ferner ber Architekt Alenze, Wilh. Gail, welcher Innenräume, A. von Baper (in Karleruhe), der Kreuzgange und Rlöfter barftellt, Bermerich (geft. 1852), E. Gerharbt, ber feine Architekturen Spanien ent-lehnt, R. Medlenburg und Rirchner. Bur Duffelborfer Schule übergebend, ift Wiegmann, ber Architekt, zu nennen, ber neben bem Malerischen auch bie architektonischen Formen charatteristisch auffaßt. In gleicher Richtung bewegt sich Conrab, während Bulian malerische Bartien aus alten rhein, und belg. Städten liebt. Ludwig Tade vereint architektonische Treue mit pittoreefer Birtung. Bon berliner Architetturmalern ber Gegenwart find noch ju nennen: Gartner, Belfft, Graeb ber Jungere. Auch ift S. Gemmel in Königeberg zu erwähnen, ferner Grefe und Selleny in Wien. Gin fehr tlichtiger Meister ift endlich Rarl Werner aus Leipzig, ber den Baulichkeiten verschiedener Lander und Boller burch poetische Auffassung und charatteristische Staffage ein erhöhtes Interesse zu verleihen weiß. Bon den Franzosen gilt Granet (geft. 1849) als ber gefeiertste Architefturmaler ber neuern Zeit. Er faßt ben Gegenstand von seiner originellen und charakteristischen Seite auf, und weiß ihn besonders mit fehr wirkungs= voller Staffage auszustatten. Bei ber Beschättheit ber Aquarellmalerei fanben fich in Frantreich viele Künstler veranlaßt, auch Architetturen in Wasserfarben barzustellen. Man besitzt hierin tuchtige Leistungen von Duvrie, Garneren, Rochebrune, Billeret. In England glanzen als Architekturmaler: Brout (geft. 1852) mit Anfichten aus Italien, Deutschland u. f. w.; Nafh Roberts, der Spanien und ben Orient besucht hat und bortige Architekturen mit großer Wahrheit zur Anschanung bringt; Madenzie, Gooball, Williams. Auch der vielseitige Turner gehört hierher, sowie Saghe, Callcott, Callow, Bonington, Robson, Edridge, Davidson und viele andere. Unter den Italienern zeichnen sich neben andern Migliara und Nerly (Nehrlich) aus. Letterer ift ein Deutscher und pflegt wegen seiner Darstellungsweise ber heutige Canaletto genannt zu werden. Bon ben Hollandern und Belgiern verdienen Erwähnung: Walborp, Larfen, Bosboon, van Haanen, ten Kate, Springer, Boffuet van Pper, Stroobant, van Moer; von Spaniern: Gonsalvo und Tomé.

Architrat ober Epistylion heißt im antilen Säulenbau ber in der Regel aus Stein gebilbete mächtige Ballen, welcher unmittelbar auf den Säulen ruht, die horizontale Längenverbindung des Gebäudes darstellt und den übrigen Theilen des Säulengebälls zur Unterlage dient. Nach den verschiedenen Gattungen oder Ordnungen des Säulenbaues wird er auf ver-

ichiebene Weise geftaltet.

Ardib (ital. archivio, entftanden aus dem lat. archium, archivum, das aus dem griech. archeion, Rathhaus, gebilbet ist) heißt die geordnete Sammlung von schriftlichen Urtunden und Auffaten, Die fich auf Die Berhaltniffe, Geschichte und Rechte sowol eines Staates, Lanbes ober Lanbestheils als auch einer Gemeinbe ober eines Geschlechts beziehen. Man unterscheibet bemnach Staatsarchive, Provinzialarchive, städtische A., Familienarchive u. f. w. Die Acten einer Gerichtes ober Berwaltungebeborbe bilben eine "Registratur"; bei Landgemeinden und Bunften heißt die Urkunden- und Brivilegiensammlung die «Lade». In lettern Füllen wird jeboch gegenwärtig auch oft bas Wort A. angewanbt. Die Nothwenbigkeit ber A. ward fchon von ben Alten erkannt. Griechen und Römer, nicht minder die Ifraeliten, bewahrten die wichtigen Urtunden in den Tempeln auf, und auch die Chriften folgten diesem Beifpiele und legten fie früher zu den heil. Gefägen, später zu den Reliquien. In der Folge wurden zuerft in Deutschland und Frankreich eigene Orte bafür bestimmt. Namentlich zeigten die geistlichen Stifter bes fiibl. Deutschland, 3. B. Mainz und Fulda, hierbei große Sorgfalt. Die A. der größten deutfchen Fürftenhäufer reichen felten über bas 13. Jahrh. hinab; ber Anfang ber stäbtischen A. tann höchstens in das 12. Jahrh. gesett werden. Die reichstädtischen A. zerfallen in gemeine A., wie sich z. B. zu Ulm das der schwäh. Städte, zu Speier das der rheinischen, zu Litbeck das der Sanja befand, und in besondere städtische A., unter benen die zu Rempten und Ulm bedeutend

waren. Alte und reiche A. besagen auch Strasburg, Goslar, Regensburg und Frankfurt a. Dt. Eins ber beften Landesarchive war bis zu ben franz. Revolutionstriegen bas bes brandenb. Haufes au Plassenburg, welches jest in der Hauptsache mit dem bair. Filialarchive au Bamberg vereinigt ift. Das ehemalige Deutsche Reich befaß sein A. in vier Abtheilungen an vier Orten: 1) Das faiferl. Reichsgrafts (die Geheime Reichshofregistratur und die Reichshofratheregistratur) zu Bien: 2) bas Raiferliche und Reichstammergerichtsarchiv zu Wetslar; 3) bas Deutsche Reichstagsardiv zu Regensburg ; 4) bas Erzfanzlerifche Reichsarchiv zu Mainz. (S. Reich sarchive.) Ein befonders reiches A. ist bas des Deutschen Ordens zu Königsberg; eins der vorzüglichsten, bie jest vorhanden find, bas Reichsarchiv zu München. Bon A. außerhalb Deutschland ift insbefondere bas zu Benedig hervorzuheben, großartig burch feine Ordnung, feinen Umfang und bie reichhaltigen und gediegenen Berichte ber venet. Gefanbten aus allen Staaten Europas. Große Schätze bergen ferner auch die A. ju Rom, ju Paris, ju London (im Tower) und ju Simancas in Spanien. Die Berwaltung ber A. beforgen die Archivare (lat. archivarius oder archivista, franz. archivisto). Diefelben haben besonders auf die möglichste Erleichtes rung des Auffindens durch Repertorien, Sach- und Namenregister und auf die sorgfältigste Erhaltung ber Archivalien zu feben. In diefer hinficht mag, was die Urtunden im engern Sinne, die Diplome, anlangt, die Urfundensammlung des Klosters St.-Michaelis ju Luneburg feit ihrer neuen Ginrichtung 1798 als musterhaft gelten. Tragbare Schränte, die man übereinander setzen kann, mit flachen Schubladen, wo die Urkunden nebeneinander liegen und auf ber Außenseite entsprechend bezeichnet find, empfehlen fich am meiften. Die in frubern Zeiten häufig unterbliebene Rudficht auf Feuerfestigkeit des Orts, wo das A. aufbewahrt wird, hat den Berlust mancher wichtigen Sammlung (3. B. bes größten Theils der oberschles. Urfunden burch ben Brand bes Rathhaufes zu Oppeln 1739) herbeigeführt. Mit vollem Rechte hat man in neuerer Zeit barauf hingewiesen, daß die A., wenigstens die ältern Urkunden derfelben, einer freiern Benutung ber Gefchichtsforicher überlaffen werben follen. Bo man bies gethan, find bebeutenbe hiftor. Refultate und Berichtigungen mancher trabitionell geworbenen histor. Auschauungen erzielt worden. Bur Ausbildung der Archivvorsteher bienen einerseits besondere Anstalten, wie die 31. Dec. 1846 neuorganifirte Ecole de chartes ju Baris, andererseits eine eigene Wissenschaft, die Archivwissenschaft, welche die Grundfüge über die amedmäßigste Ginrichtung, Anordnung und Berwaltung ber A. aufstellt. Ueber biefelbe fcbricben Degg, «Ibeen einer Theorie der Archivwiffenschaft» (Gotha 1804), Desterreicher in deffen und Döllinger's aBeitschrift filr Archiv- und Registraturwiffenschaft» (Jahrg. 1806) und Seizinger in den Grundzügen der Bibliothetwiffenschaft» (Dresben 1863). Höfer, Erhard und Medem begründeten eine «Beitschrift für Archivkunde, Diplomatik und Geschichte» (2 Bbe., Samb. 1833-35), und Friedemann eine Beitschrift für die A. Deutschlands» (2 Bbe., Hamb. u. Gotha 1846—53). — Das Archivrecht gründet die rechtliche Bermuthung der Echtheit einer Urknube barauf, daß biefelbe in einem geordneten A. langere Zeit aufbewahrt ift und nicht die offenbaren Beichen einer Unechtheit an fich trugt.

**Ardon** hieß in Athen nach dem Untergange des alten Königthums bie höchste Magistratsperson, beren Macht und Einfluß, je nach ben berschiebenen Stufen bes Uebergangs vom Ronigthum zur Aristofratie und später wieder von der Aristofratie zur Demofratie, ein sehr verschiebener war. Rach bem Tobe bes letten Königs, Kobros (um 1068 v. Chr.), trat ein A. an die Spipe des Staats, welchem die Macht und Wirde des Königs ungeschmälert verblieb, und ber aus bem Gefchlechte ber Robriden aufänglich nach bem Rechte ber Erftgeburt und auf Lebenszeit ermählt ward. Der erfte A. war Debou, ber Gohn bes Robros, aus beffen Familie 13 Regenten aufeinanderfolgten, bis 752, bei Gelegenheit einer Auflehnung der Abelsgeschlochter (Enpatriben) gegen die Erben des Königthums, die lebenslängliche Amtsführung der Archonten auf 10 Jahre beschräntt wurde. Doch 714 wurde bas Borrecht ber Rachtommen bes Mebon auf bas Amt bes A. ganz aufgehoben und ber Zutritt zu bemfelben allen Enpatriden eröffnet. Diese Umgestaltung genügte aber nicht ber ganzen Abelspartei, weil so nur wenige, und zwar nur die Reichsten und Angesehensten, Aussicht auf bas immer noch monarchische Amt hatten. Es wurde baber 683 eine einjährige Dauer ber Archontenwurde festgefest und ihre Macht unter neun Amtsgenoffen vertheilt. Die Reformen Solon's gestatteten allen Athenienfern, welche die höchste Steuerklaffe bilbeten, mochten biefelben Eupatriden ober Demoten fein, den Autritt zu dem bochsten Staatsamte, und Aristides bewirkte endlich 477 die Wahlfähigkeit zu bemfelben für alle athenienfischen Bürger ohne Unterschieb ber Geburt und des Bermögens. Der erfte ber neun Archonten bieg vorzugsweise ber «Archon», bisweilen mit bem

Beinamen Eponymos, weil nach feinem Namen in allen öffentlichen Urtunden bas Jahr begeichnet murbe, wie in Rom nach ben Ramen ber beiben Confuln. Derfelbe führte gewiffermaßen die Oberaufficht über das Gemeinwesen und hatte insbesondere für die Unmundigen und Baifen zu forgen. Spater, ale die Demotratie zur vollständigen Entwidelung gelangt. Scheint feine Thatigfeit nur auf die Leitung ber Dionpsosfeier und ber tragifchen Chore, auf bie Aufsicht über das Cultuswesen und die damit verbundenen Opferfeierlichkeiten beschränkt gewesen zu fein. Auch fiel ihm bie Gerichtebarteit in allen Erbschaftsangelegenheiten zu. Der zweite A. führte Titel und Schmud bes Königs (Basilens). Ihm lagen vorzugsweise die religiöfen Angelegenheiten bes Bolls ob, womit in Berbindung ftand, daß er auch die Anklage ber Religionsschänder und Mörber zu bewirken hatte. Der britte A. führte von ber Leitung des Rriegswefens, die ihm früher übertragen mar, ben Namen Polemarchos. In fpaterer Beit hatte berfelbe nur die Leichenspiele, die zu Chren der im Rampfe gefallenen Rrieger aufgeführt wurden, zu leiten. Es waren somit die brei wesentlichen Attribute des altathenienfifchen Königthums unter bie brei obern Archonten vertheilt worden. Die übrigen feche Archonten hatten keine befondern Hoheitsrechte und wurden unter dem Namen der Thesmotheten oder Befetgeber zusammengefaßt, ben man bisweilen auch für alle Archonten gebrauchte. Sie bilbeten neben ben Trägern ber tonigl. Macht gewissermaßen ein besonderes Collegium, welches über die vorschriftmäßige Handhabung der Gesetze zu wachen hatte. Zugleich lag ihnen die Leitung der Abstimmung in den Bolleversammlungen und die Ratificirung der mit andern Staaten abgefchloffenen Bertrage ob. Jeber ber brei obern Archonten hatte bas Recht, fich zwei Beisitzer (Paredroi) zu mahlen; die sechs andern hatten ebenfalls Affessoren, die jedoch Mitberather (Symbuloi) hießen. Baren bie Archonten gewählt, so hatten fie sich einer boppelten Brüfung, por dem Senate und vor der Bollsversammlung, zu unterwerfen, wobei sie den Beweis führen, daß ihre Borfahren brei Generationen hindurch wirkliche atheniensische Bürger gewesen, zugleich aber auch eiblich versichern mußten, die Staatsgesetze gewissenhaft zu beobachten. Bei bem Austritt aus bem Auste mußten fie Rechenschaft über ihre Amtsführung ablegen und murben, wenn lettere tabellos gewesen, gewöhnlich Mitglieber bes Areopags. Noch in ber Zeit, wo Griechenland feine polit. Gelbständigkeit vollständig verloren batte, ftand bie Archontenwitrbe in fo hohem Anfehen, daß felbst die rom. Raifer diefelbe sich gern übertragen ließen. — Im fpatern Oftromifchen Reiche führten mehrere Beamte bon feiner befondere hohen Stellung den Namen A. Bei den Juden hatte derselbe mahrend der Zeit der Römerberrichaft fehr verichiebene Bebeutungen. Am häufigsten hießen fo die Beisiger bes Sanbebrin. Bei ben Gnoftifern murben die ber Welt entsproffenen Aonen oft mit bem Ramen Archonten belegt, weshalb auch eine gnoftische Sette Archontiter bieg.

Architas von Tarent, ein Bythagoräer, berühmt als Weiser, großer Mathematiter, Staatsmann und Feldherr, widmete sich zu Metapont dem Studium der Pythagoräischen Philosophie. Er war ein Zeitgenosse bes Plato und lebte noch, als dieser nach Sicilien reiste. Man tann ihn daher nicht als Lehrer des Philosos betrachten, welcher älter war, noch weniger als des Pythagoras unmittelbaren Schüler. Man schreibt ihm die Ersindung der analytischen Methode in der Mathematik und die Lösung mehrerer geometr. und mechan. Probleme zu. Auch soll er ein Automat (eine fliegende Taube) versertigt haben. Horaz besingt ihn als einen an der apulischen Rüste Ertrunkenen. Die meisten unter seinem Namen angesührten Schriften sind unecht. Bgl. Hartenstein, «Do Archytas Tarentini fragmentis philosophicis» (Lyz. 1833) und Gruppe, «lleber die Fragmente des A. und der ältern Pythagoräer» (Berl. 1840).

Arcis-sur-Aube, Kleine Stadt im franz. Depart. Aube (Champagne), mit 2500 E., geschichtlich merkwürdig durch die Schlacht, welche hier Napoleon 20. und 21. März 1814 ben Berbündeten unter Schwarzenberg lieserte. Dieser war bei Napoleon's Annäherung die Arcis zurückgegangen und hatte hinter der Aube Stellung genommen. Der Brennpunkt des Kampses 20. März, welchen das 5. Corps (Brede) fast allein bestand, war Grand-Torch, der Schlüssel zu Arcis, welches die Franzosen beseth hatten. Drei Corps unter dem Kronprinzen von Bürtemberg trasen nicht mehr zu rechter Zeit ein. Der Kampf blieb unentschieden. Am 21. März ging Napoleon zum Angriff über; da er jedoch nun die ganze Hauptarmee vor sich saud Torch gebeckt wurde. Strategisch entscheidend wurde die taktisch unbedeutende Schlacht durch Napoleon's Entschluß, die Strafe nach Paris offen zu lassen.

Arco, eine Stadt in Tirol, im Kreise Trient, im Thale der Sarca, 11/4 St. nördlich von Riva am Fuße eines mit Delbäumen umtränzten Kallbergs gelegen, ift Sis eines Bezirksamts

und hat 2200 E., welche außer Doft- und Delbau auch Seibenzucht treiben und fleinerne Bafferröhren fertigen. Unter ben Gebauben ber Stadt ift bie Bfarrfirche mit ihren Ruppeln und Marmoraltären hervorzuheben. Sonst bestehen zu A. ein Kapuziner - und ein Franciscanerfloster sowie ein Aloster für Servitinnen mit einer Erziehungsanstalt für Madchen. Das Dbft von A., besonders die Pfirfice, gilt für das beste und schmachafteste ganz Tirols. -Begen R. auf einem 400 F. fteil auffleigenben Berge liegt bas im Spanifchen Erbfolgetriege von den Franzosen zerstörte, aber wiederhergestellte Stammschlog ber Grafen von A. Das alte Saus biefes Ramens erlofc 1242 im Mannsftamm, und Titel und Guter gingen burch eine Erbtochter in die Familie der heutigen Grafen von A. über, welche außer in Welfchtirol auch in Baiern begittert find. Als Stammbater berfelben gilt Friedrich von A., ber um 1239 lebte. Spater schied fich bas haus in brei Linien, die Bairische ober Obalricische, die Anbreas'sche Linie in Tirol und die Schlesische Linie. Die Stifter ber beiben erften, die Grafen Obalricus von A. und Andreas von A., hatten zum Bater Franz von A., der 1453 Herzog ber Republik Siena war. — Sohn bes Obalricus war Graf Nikolaus von A., geb. 1479, geft. 1546. Derfelbe ftand anfange in Rriegebienften, lebte aber fpater ben Biffenfchaften und machte fich literarisch besonders als lat. Dichter befannt. Seine Boefien find unter bem Titel «Nicolai Archii comitis numeri» (Mant. 1546; Berona 1762) in Druck erschienen. Er hinterließ zwei Sohne, Maximilian und Joh. Baptift, von benen ersterer taiferl. Gefandter an der Ottomanischen Bforte, letterer taiferl. General war, baneben fich aber auch um Runft und Biffenschaft verdient gemacht hat. Gegenwärtiges haupt ber Bairifchen Linie ift Graf Maximilian bon A., geb. 8. April 1808, bair. erblicher Reichsrath, beffen Bater, Graf Karl von A. (geb. 8. Mai 1769, geft. 3. Aug. 1856), Präfibent des Oberappellationsgerichts und bair. Staaterath in außerorbentlichem Dienfte war. Der Bruber bes letztgenannten, Graf Ludwig von A., geb. 30. Jan. 1773, wurde Oberhofmeifter ber Rurfürftin Marie Leopolbine von Pfalzbaiern (geb. Erzherzogin von Desterreich-Efte), mit der er fich 14. Rov. 1804 in morganatischer Che bermablte. Seit 28. Juni 1848 berwitwet, ftarb er 20. Aug. 1854 als bair. Reichsrath. — Die Andreas'sche Linie in Tirol, welche bas Stammgut besaß, ist seit bem Tobe (1848) des einzigen Sohnes bes Grafen Leopold von A. (geb. 9. Marz 1786, geft. 3. April 1847) im Mannstamme erlofchen. Derfelben gehörte ber als nationalbtonomischer Schriftsteller befannte Graf Johann Baptift Gerard von A. (geb. 1789, geft. 1791) an, beffen Werte zu Cremona (4 Bbe., 1785) gefammelt erfchienen. — Die Schlefische Linie wurde von Graf Georg von A., einem Abkömmlinge ber Linie in Tirol, begründet. Derfelbe ftand in heff. - taffelichen Ariegebienften und trat jum Protestantismus über. Als fein Bater ftarb, ward ihm wegen biefes Uebertritts von feinem jungern Bruder bie Erbfolge ftreitig gemacht. Der Streit entfchied fich zulett babin, bag ber jungere Bruber bie Graffchaft A. fo lange abministriren folle, bis Graf Georg ober seine Rinber bie tathol. Confession wieber annehmen würben. Georg ftarb als Oberst in furheff. Diensten 1708. Sein Urentel war ber 14. April 1846 verftorbene Graf Rarl von A., beffen Sohn, Graf Beinrich von A., geb. 6. Rov. 1800, Erbherr ber Berricaft Gotichborf in Schlefien und gegenwärtiges Saupt ber Schlesischen Linie ift.

Arcole, Dorf am Alpon, einem linken Rebenfluffe ber Etich, geschichtlich berühmt burch bie Schlacht vom 15. bis 17. Rov. 1796, welche Bonaparte über bie Defterreicher gewann. Wurmfer's zweiter Bersuch, das belagerte Mantua zu entseten, war gescheitert; abgeschnitten von Tirol, hatte er fich 13. Sept. in biefe Festung werfen muffen, wo er von den Frangosen eng eingeschlossen wurde. Ein neues öfterr. Beer sammelte fich in Tirol, 48000 Mann ftart, unter dem Feldzeugmeister Alvinczy und rudte zum dritten mal nach Italien, zum Entfațe von Mantua; die Hauptcolonne, 29000 Mann, durch das Friaul gegen die untere Etsch, die Nebencolonne unter Davidowitsch gegen die bis Trient vorgebrungene Division Baubois; bei Berona follten fich beibe vereinigen und dann gegen Mantua vordringen. Bonaparte's Armee war nur 43000 Mann stark; bavon hatte er, weil Mantua blokirt werden mußte und Banbois in Tirol stand, nur die Divisionen Augereau und Masséna, etwa 18000 Mann, disponibel. Diefe vereinigte er bei Berona, war aber in ben ersten Gefechten Anfang Nov. nicht gludlich und in ber ichlimmften Lage, aus ber er fich nur, alles aufe Spiel febend, rettete. Er beschloß, durch einen Rechtsabmarsch sich dem Feinde zu entziehen, bei Ronco die Etsch zu überschreiten und gegen die rechte Flanke und die Rückzugslinie Alvinczy's zu operiren. Diese Bewegung wurde 14. Nov. in aller Stille ausgeführt. Am Morgen bes 15. ging bie Armee über bie Schiffbriide; die Divifton Angereau rudte burch bas fumpfige Terrain auf dem Damme gegen die Britde, welche bei A. itber ben Alpon führt, Maffena etwas fpater zur Dedung diefer

Bewegung auf bem anbern Damme an ber Stich aufwärts. A. war aber von einem öfterr. Detachement befest, und die Schlacht begann burch ben Angriff Augereau's unter feinblichem - Flankenfeuer von jenseit des Alpon. Der Sturm auf die Brude wurde abgeschlagen; Augereau (nicht Bonaparte) ergriff eine Fahne; niemand folgte ihm, nach Marmont's Beugnig. Bonaparte wollte fich an die Spite feten; ein Offizier warf sich ihm an die Bruft und hielt ihn zurika: «Das sei sein Platz nicht». Die Colonne wich nun in Unordnung auf dem engen Damme zurück, Bonaparte wurde babei in einen tiefen Wassergraben gebrängt und nur mühfam gerettet. Ebenso wenig Erfolge hatte auf bem Etschamme Massena gewonnen, und Bonaparte zog abends alles auf bas andere Etschufer zurüd, während Alvinczy, der gegen Berona vorgerudt war, Berftartungen nach A. geschidt und schlieflich seine Sauptmacht hinter ben Alpon zurudgezogen hatte, wo fie fich entfalten tonnte. Am 16. wurde die Schlacht auf ben Dammen erneuert, bon beiben Theilen angriffsweife. Maffena marf ben Feind, wodurch er Augereau, ber am Alpon vor Mitrowsth schon in Bedrungniß gerathen war, Luft schaffte, fobaß er fast die Brücke von A. genommen hätte. Ein Bersuch der Franzosen, den Alpon auf Fafchinen zu überschreiten, misglückte. Der Kampf wogte bin und ber auf ben Dammen und endigte wie am ersten Tage. Am 17. wurde endlich, um die Damme zwischen ben Fluffen zu vermeiben, eine Bockbriide weiter füblich gebaut, auf welcher Augereau überging und nun jen-Teit des Alpon gegen A. vordrang. Dies hatte schon am ersten Tage geschehen sollen: das un= gunftige Dammgefecht ware vermieden, ber Sieg entscheibend geworben. Jest konnten Die Defterreicher nach einigem Widerstande, wenig verfolgt, ihren Rudzug antreten, ben Alvinczh für nöthig hielt. Rein Theil hatte, nach Marmont's Zeugniß, einen eigentlichen Sieg erfochten. Doch war auch biefer Entfapversuch für Mantua burch die Schlacht von A. vereitelt.

Arcon (Jean Claude Cléonore Lemicaud d'), ausgezeichneter franz. Ingenieur, geb. 1733 zu Pontarlier, war ursprünglich für den geiftlichen Stand bestimmt und konnte erft später von feinem Bater die Erlaubniß erhalten, feinem militärischen Berufe zu folgen. 1754 in die Militarfcule zu Mezières aufgenommen, wurde er im folgenden Jahre Mitglied bes Geniecorps. Im Siebenjährigen Rriege zeichnete er fich niehrfach aus, vorzüglich 1761 bei ber Bertheis bigung von Raffel. Um fich bes Auftrags, eine Rarte von dem Jura und ben Bogefen aufau= nehmen, schneller zu entledigen, erfand er 1774 eine neue Tuschmanier, die vor der gewöhn= lichen viele Bortheile gewährt. In allen seinen Schriften, die trot ber fehlerhaften Schreibart fich angenehm lefen, ertennt man Reichthum an Ibeen und Büge eines glanzenben Genies. Er mar einer ber erbittertften Gegner Montalembert's und scheute fich nicht, emporende Berfonlichteiten in ben Streit zu ziehen. 1780 erfand er bie fcmimmenden Batterien, die bei ber Belagerung von Gibraltar nur barum ben Erwartungen nicht völlig entsprachen, weil Reib und Siferfucht ber franz. und span. Offiziere das Unternehmen scheitern ließ. Bei dem Sinsall in Holland unter Dumouries nahm er mehrere feste Plate, unter andern Breda. Später jog er fich in die Sinfamteit zurud und schrieb hier fein lettes, aber vorzüglichstes und auf Rosten ber Regierung gebrucktes Wert: «Considérations militaires et politiques sur les fortifications» (Bar. 1795). Bonaparte berief ibn 1799 in ben Senat. Er ftarb 1. Juli 1800.

Arcos be la Frontera, Stabt (Ciudad) in der span. Prodinz Cadiz, malerisch auf einem Felsen, der dom Guadalete umflossen wird, gelegen, ist eine sehr alterthümliche, unregelmäßig gebaute Stadt mit steilansteigenden Gassen und zählt 10281 E. Bon den beiden Pfarrkirchen, neben denen noch sieden Alöster vorhanden, ist die am Constitutionsplatze stehende Haupstirche ein herrliches goth. Gebäude mit drei imposanten Schissen. Oberhald der Stadt erhebt sich das große Stammschloß der Herzoge von A., das theilweise in Ruinen liegt. Zu A.] besinden sich mehrere Gerbereien, deren Erzeugniß im Lande in gutem Ruse steht. Ueberdies werden Leinenwaaren, Hite, Tauwers, Matten und Borstenwaaren daselbst gefertigt. In der Umgebung, namentlich im Guadaletethale auswärts, daut man Weizen, Del und Südsrüchte im Uebersiuß. A. ist die alte Colonia aroensis der Kömer und das in den Bürgerkriegen der Araber berühmte Medina-Artosch. Ferdinand III., der Heilige, eroberte 1234 die Stadt, welche später den Beinamen de la Frontera erhielt, weil sie in den Kämpsen zwischen Mauren und Christen die Grenze bildete und die Einwohner derselben sich in den Streifzügen gegen die erstern besonders tapfer bewiesen.

Arctestaphyles, b. h. Bärentraube, nannte Abanson eine Gattung strauchartiger Gewächse aus ber Familie ber Ericaceen, welche Linné zu Arbutus (s. b.) gezogen hatte. Bon dieser unterscheibet sie sich besonders durch die Frucht, welche eine 5 einsamige Steinkerne enthaletende Beere mit glatter Oberstäche ist. Die Bärentrauben sind theils aufrechte Klein- und

Halbsträucher (d. B. A. tomentosa and Nordamerita und A. pungens aus Merico), theils nieberliegende, triechende Erdhölzer, wie die in Europa und auch in Deutschland vortommenden Arten: A. uva ursi und alpina Spr. Erfigenannte Art, die gemeine Barentraube, fieht der Preiselbeere ähnlich, unterscheidet sich aber durch die zimmtbraun berindeten Stämmchen und Aeste, durch die weißen, im Schlunde rothen Blüten und durch die Steinkerne enthaltenden Beeren. Lettere haben ungefähr die Größe der Preifelbeere, find auch roth und schmeden ziemlich angenehm. Die herben, etwas bitter schmedenden Blutter find unter bem Ramen Folia uvae ursi officinell. Sie enthalten Gallusfäure, Gerbfäure, Sarz, Chlorophyll, Extractivstoff mit äpfelsaurem Rall und Chlornatrium, Gummi und drei eigenthümliche, tryftalliftrbare Stoffe, Arbutin, Arcturin und Urfon von den Chemitern genannt. Die Blatter werden getrodnet als Thee oder auch in Pulverform gegen Krantheiten des Harnspftems gegeben, auch technifch mit Eisenvitriol jum Schwarz-, mit Alaun jum Grünfarben (in Schweben) und allein jum Dunkelbraunfarben ber Schafwolle (in Ieland) benutt. Die gemeine Barentraube machft wilb an felfigen, bebufchten Orten, auch auf Beibewiefen in vielen Begenben Deutschlands und Europas, wird aber auch als Decorationspflanze an kunftlichen Felsenpartien in Garten cultivirt. Die auslänbischen Arten finbet man hin und wieber als Zierpflanzen in ben Gewächshäusern.

Aretotis, b. h. Bärenohr, nannte Linné eine Pflanzengattung aus der Familie der Compositen, Abtheilung der Corymbiseren, und der 19. Klasse des Linne'schen Systems, deren Arten sämmtlich am Cap der guten Hoffnung wachsen. Es sind theils Halbsträucher, theils ausdauernde und einzährige Pflanzen mit abwechselnden, dornenlosen Blättern und einzelnstehenden, gestielten Blütenkörden, welche zungenförmige Strahl- und röhrige Scheibenblüten enthalten und einen aus vielen Schuppenreihen gebildeten Hülltelch besitzen. Ihre odalen Atenen sind mit drei Flügeln versehen, dicht mit aufrechten Happus versehen. Ihre odalen Atenen sich durch schögenere Schüppchen gebildeten Pappus versehen. Fast alle Arten zeichnen sich durch schöngefärdte Blüten aus, weshalb sie zu den Zierden der Gewächshäuser gehören. Am häusigsten wird A. acaulis, ein stengelloses Araut, welches sich an der Westtüste von Portugal (um Listadan u. a. D.) verwildert vorsindet, angebaut. Alle Arten müssen und in Töpfen gezogen, im Drangeriehaus überwintert und hier dicht an die Fenster gestellt werden. Sie verlangen ein etwas bindiges Erdreich, im Sommer reichliche, im Winter mäßige

Bewässerung und laffen fich leicht burch Ableger vermehren.

Arcturus, der Hauptstern des Bootes (Bärenführers), ein schöner, rother Stern erster Größe. Er ist von einer großen Anzahl schwächerer, obwol dem freien Auge noch sichtbarer Sterne ziemlich dicht umbrängt, die Christian Maher für seine Trabanten hielt, was sie jedoch ganz entschieden nicht sind. Seine Eigenbewegung ist eine der stärtsten, bie wir dei Firsternen kennen, nämlich jährlich 2 Secunden. Schmidt in Athen glandt bemerkt zu haben, daß er jetzt nicht mehr ein so hohes Roth zeige als früher. Ueber seine Entsernung von der Erde wissen wir noch wenig. Nach Peters würde er 1,700000 Sonnenweiten oder 35 Billionen Meilen

abstehen; Rümder's Beobachtungen bagegen geben 14 Billionen Deilen.

Artneil, Dorf und Eisenbahnstation unweit süblich von Paris, an der Bahn über Sceaux nach Orleans und an der Biebre gelegen, hat Steinbrüche und Bleichen, zählt 3300 E. und besitzt aus dem 13. Jahrh. eine der bemerkenswerthesten Kirchen in der Umgebung von Paris. Roch sieht man hier die Trümmer eines röm. Aquäbucts, von welchem der Ort seinen Ramen (Arcus Julianus) haben soll. Berühmt ist die jezige Wasserleitung, welche Maria von Medici 1613—24 mit ungeheuern Kosten erbauen ließ, um ihr Schloß (später Palais du Luxembourg) und Paris mit Wasser zu versehen. Dieselbe überschreitet dei A. das Thal der Biedre in einer Länge von 1200 und einer Höhe bis zu 74 F. und hat 25 Arcaden.

Arbeb, ein dem Alterthume entstammendes Getreidemaß mehrerer Gegenden des Orients, namentlich Aegyptens. Der ägypt. A. zerfällt in 6 Weibeh, 1 Weibeh in 4 Rus; doch ist der A. nicht in allen Prodinzen und Handelsplätzen gleich. Gewöhnlich rechnet man nach dem A. von Alexandria, welcher 271—72 franz. Liter enthält, während der von Kairo 179, der von Rosette 284 entspricht. Der alexandrinische A. Getreide, Wais, Bohnen u. s. w. wird an Gewicht zu 168 Dia (ungefähr 203½ Kilogr.), derselbe A. Reis zu 156 Dia (ungefähr 189 Kilogr.) gerechnet. Der A. von St.-Jean d'Acre in Sprien enthält an Gewicht 254½ franz. Kilogr. Auch in Abhsssinen ist ein A. von abweichender Größe gebränchlich.

Arbebil ober Erbebil, Stadt im nordöstl. Theile ber perf. Provinz Aserbeibschan, am Fuße des über 13000 F. hohen Savalanberges, 5000 F. hoch über ber Meeressläche gelegen. Die Blütezeit der Stadt fällt in die Regierung der Sefewidendynastie. Der Uhnherr derfelben, Scheith Sest (gest. 1334), liegt daselbst in einem prächtigen Mausoleum bestattet. Daneben erhebt sich das Grabmal des ersten Königs dieser Familie, Schah Ismael (gest. 1523). Der Glanz, den Persien unter den Sesewiden (fälschich auch Sosis genannt) entwicklet, theilte sich auch ihrer Baterstadt mit. Olearius und Chardin schildern sie als eine der blühendsten Städte des damaligen Persien. Ihre Lage auf einer kühlen Hochebene, in einer fruchtbaren Umgebung von Obstgärten, Weingeländen, Ackersluren und Wiesen, hat sie sederzeit zu einem Lieblingsaufenthalte des pers. Hoses gemacht. Nadir-Schah ließ sich dort krönen. Zu Anfang des 19. Jahrh. war sie der Sitz des Hosslagers des Prinzen Abbas-Mirza, der sie damals unter Leitung des franz. Generals Gardanne nach europ. System besestigen ließ, um als Hamplegrenzsseltung gegen Aussand zu dienen. Wiederholte Erdbeden haben die Stadt in neuerer Zeit in Trümmer gelegt. Als Morier sie 1813 besuchte, zählte sie kaum noch 700 Häuser mit 4000 E. Im russ.-pers. Kriege (1822—28) siel sie in russ. Hände, ging aber nach dem Frieden von Turkmantschai wieder in pers. Bestz über. Als Grenzstation auf der Handelsstraße von Tedris nach Lenforan hat sie einige Wichtigkeit für den laspisch-pers. Handelsverkehr.

Ardeche, ein fühfranz. Departement, das feinen Ramen von einem gleichnamigen, 10 M. langen Fluffe führt, ber in ben Cevennen entspringt, burch ein romantisches Thal gegen SD. fließt und unweit Bont-St.-Esprit in die Rhone fallt. Das Depart. A. liegt zwifchen ben Cevennen (Depart. Logère) und der Rhone (Depart. Drome), den Depart. Loire und Oberloire im N. und Gard im S., umfaßt den nörblichsten Theil vom alten Languedoc, die Landschaft Bivarais. Es hat zur Hauptstabt Brivas, zerfällt in die drei Arrondissements Brivas, Largentière und Tournon, in 31 Cantone und 339 Gemeinden, und zählt auf 100 Q. - M. 388529 E. Das Land ist fast durchweg gebirgig, am höchsten an ber Nordwestgrenze, wo ber Culminationspunkt der Cevennen, der vulkanische Mont-Mezenc, 5460 F. hoch auffteigt. Bon biefem in Suboftrichtung über Montagne-bu-Coiron bis zur Rhone bei Rochemaure erscheinen hintereinander die Regionen der Gneis-, Sandstein-, Schiefer- und Kallsteingebirge, von vulkanischem oder Eruptionsgestein, besonders von Basalt durchbrochen und zertrümmert. Die verschiebenen Felsarten, die vielen erloschenen Bultankegel, tiefen Krater, Thalspalten und vulfanischen Tuffmaffen, seltsamen Grotten, Felslabyrinthe, basaltischen Colonnaden und Riesenbamme (2. B. bei ben Mineralquellen von Bals) bieten hier einen außerorbentlichen Reichthum von pittoresten Schönheiten (f. Antraigues) und geol. Mertwürdigkeiten bar. Das Departement ift febr reich an Mineralien, befonders an Gifen und Steinkohlen. Das Oberland hat feche bis acht Monate Winter, tein Getreide, aber gute Biehweiden. Dagegen besiten bas östl. Stufenland, deffen steile Bergabhange fast überall durch Mauern, welche das Erbreich stützen, mit Culturterrassen umkleibet sind, sowie die Thäler, besonders das der Rhône, ein sehr warmes Mima. hier gebeihen bie Olive, Feigen, Manbeln, geschätzte Roth- und Beigweine, Raftanien. Lebhafte Gewerbthätigfeit zeigen Die Gerbereien, Bapierfabriten (fehr berühmt in Annonap), Gifenwerte, Tuchfabriten, vor allem die Seidenproduction. Den handel forbern aute Straffen und die Strombahn der Rhone, welche hier außer der Arbeiche noch ben Erieux und den Doux aufnimmt. Der volkreichste und betriebsamfte Ort ist Annonay (f. b.).

Arbei, Aarbey ober Arbai (bas) wird der westl. Theil des am rechten Ufer der Ruhr mit steilen Böschungen zum Flusse hinstreichenden Haarstrangs genannt, wie er sich in der Grafschaft Mark, im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg in Westfalen, von Fröndenberg dis Wolmarstein, insbesondere bei Herdecke südlich von Dortmund, lagert und nordwestlich zu dem fruchtbaren Hellweg übergeht, der sanft in das niederrhein. Tiefland abfällt. Der A. ist für Westfalen höchst wichtig, insofern er einen Haupttheil der Steinkohlenniederlage der Grafschaft Mark bildet, welche südlich von Kohlensandstein und nördlich von Kreide umgeben ist. Der Sandstein im A. selbst wird überall von einer unfruchtbaren Lehmschicht überdeckt. Noch sind unweit Fröndenberg an der Ruhr die Trümmer der Burg vorhanden, wo die Grasen von A. wohnten, deren reichbegütertes Geschlecht schon im 7. Jahrh. erwähnt wird, aber nach 1518 ausgestorben zu sein schient. Etwa 1½ St. nordösstlich von Herdeck (an der Ruhr-Siegbahn) liegen auf einem vorspringenden Berge des A., der Hohen-Sydurg, die Trümmer der Wittestindsburg, welche Karl d. Gr. 775 belagerte. Neben denselben ist 1857 ein 90 F. hoher Rundschauthurm zu Ehren des 1844 gestorbenen Freiherrn von Binde, Oberpräsidenten von

Bestfalen, aufgeführt worben.

Ardennen, bei ben Alten Arduenna silva, frang, les Ardennes, hieß früher ber gange Bergftrich zwischen bem Rhein und ber Sambre; jest berfteht man unter biefem Namen nur

die weftlichfte Abtheilung und Fortfepung bes niederrhein. Schieferplateau und nennt biefelbe auch Arbennerwald ober Eisling. Die A. erheben fich an ber Rorbgrenze Frankreichs, fenten fich nordwärts zur Maas (zwischen Namur und Lüttich) und Sambre und lehnen fich im D. an die Sohe Been und die Gifel an, während fle fich allmählich westwärts im flandr. Tieflande verflachen. Sie bilben eine breite, häufig ganz ebene ober boch nur fanftwellige Bergfläche von 14-1800 F. Sohe, ohne geschlossene Bergruden, ohne bedeutenbere Gipfelerhebung. Rur ber zuweilen gang table ober boch nur mit febr bilinner Erbfrume bedectte Felsboden und vorzüglich bas vielfache Bortommen tief- und steileingeschnittener Thaler sowie ber fparliche Anbau und bie ftrichweise bichten Balbungen geben bem Gangen ben Charafter eines Berglanbes. Die Balber, meift Laubholz (Giden, Buchen, Espen und Efchen), feltener Tannenwald, beschatten die mit einer dickern Bobenkrume bedeckten Berglehnen; wo diese fehlen, da findet fich nur mageres Weideland, Gebüsch und Gestrüpp, auch Heide und Moor. Rur wo die A. im N. und B. in das Tiefland libergehen, gestatten ste Acerbau. Der tiefe, zum Theil enge, felfige Querfpalt des Maasthals zwischen Mézières und Namur burchschneibet die ganze Bergfläche von S. gegen R., fodaß die größere Salfte auf der Offfeite bleibt. Einen ähnlichen Querspalt bilbet die Qurthe und Sauer. Zwischen beiben Spalten liegen die hochften, bis zu 2000 F. anfteigenden Buntte bes Ganzen auf bem flachen Ruden, ber fich im R. ber Semon von ber Maas bis zur obern Durthe ausbreitet und von St.-Hubert, bem Gruft-Koster des Batrons der Jäger, den Namen St.-Hubertuswald führt. Destlich von dieser Waldstrede behnen fich weithin Heibe und Moor aus. Die Einförmigkeit des äußern Baues ber A. ift die Folge des innern. Sie werben größtentheils nur aus Thonschiefer und Ralt gebildet; aber werthvoll find ihre trefflichen Bausteine, ihr ausgezeichneter Dachschiefer, ihr Eisen, Zink und Blei, vor allem aber, an ihrem Mordrande von Littich bis Balenciennes, bie unerichöpflichen Steinfohlenlager, welche Belgiens Metallverarbeitung und Induftrie begrunben. — Das Balbplateau hat dem in Nordfrantreich gelegenen Departement A., welches von ihm in feinem nordl., wie von ben Argonnen im öftl., Theile durchzogen wird, ben Ramen gegeben. Diefes Departement grenzt an Belgien im N. und NW., an das Depart. Maas im SD., Marne im S., Aisne in B., besteht aus der nörbl. Champagne mit Einschluß der ehemaligen Fürstenthümer Seban, Carignan und Mouzon und gehört zur Diocese Rheims. Es hat jur hauptstadt Mezieres, zerfallt in die fünf Arrondiffements Mezières, Seban, Rethel, Rocroi und Bougiers, in 31 Cantone und 478 Gemeinden, und zählt auf 95 Q.-M. 329111 E. Der nordoftl. Theil gehört jum Baffin ber fchiffbaren Daas mit bem Chiers und ber Semon rechts und ber schiffbaren Bar links; ben subwestl. Theil bewuffert die Aisne mit ber Nire. Der 11 D. lange Arbennentanal führt langs ber Aisne von Chateau-Borcien über Rethel und Attigny bftlich bis Semon, bann burch bie Gebirgelude von Le-Chesne -populeur gur Bar und langs berfelben gegen R. jur Maas unterhalb Donchery. Etwa ein Achtel ber Grundfläche besteht aus Bergland, bas zugleich den walbreichsten Abschnitt, aber auch weite Heidestrecken enthält. An der Nordspite des Departements, bei Givet, bricht man Marmor. Dann folgen mächtige Schieferlager. Im D. herrscht ber Muscheltalt vor mit reichen Gifenminen, im GBB. trodener Rreibeboben, eine nadte, baumlofe Ebene. Rur bie Thäler, besonders das der Aisne, sind fruchtbar und liefern Getreide. Wein baut man nur im S. bis Méxières. Außer Marmor, Schiefer und Eifen gewinnt man Steinkohlen, Glasfand, Porzellanthon. Holz wird gegen hafer und Bein ausgeführt. Auf ben ausgebehnten Beiden zieht man starke Arbeitspferde und treffliche Schafe. Die Industrie beschäftigt sich mit Eifenwerken, Glass, Fahences, Luchs, Shawls und Wollmanufacturen, Strumpfwirkerei, Lohs und Weißgerberei. Der Hauptsty der Sisenindustrie ist Charleville, der der Tuchsabrikation Seban (f. b.). An Unterrichtsanstalten und Sammlungen ift bas Departement arm. Dem Mangel an Straßen ist in neuester Zeit durch Eifenbahnen abgeholfen. Eine Eifenbahn läuft von Baris über Rethel, Mezières, Charleville und Givet nach Belgien, und an biefe fchlieft fich die über Rethel und Seban nach Thionville und Det führende.

Ardisia nannte Swart eine aus Bäumen, Sträuchern und halbsträuchern ber Tropengegenben bestehenbe Pflanzengattung aus ber Familie ber Myrsineen und ber 5. Rlasse, 1. Ordnung, bes Linne'schen Systems, beren Arten meist immergrüne, leberartige, immer einfache und ganze, theils abwechselnb, theils gegenständig, theils gedreit stehende Blätter, weiße oder rosenrothe, in achsel- oder endständige Rispen, Dolben oder Trauben gestellte Blüten und tugelige, glatte, meist lebhaft gefürdte Steinfrüchte bestigen. Die Blüten sind mit einem fünflappigen Kelche, einer fünftheiligen, zurückgeschlagenen Blumenkrone und fünf weit vorstehenden Stand-

Digitized by Google

fäben versehen. Arbisten werben häusig als Decorationspflanzen in Gewächschalern und Zimmern cultivirt. Als Zimmerpflanze ist in neuerer Zeit besonders A. japonica, ein zier-licher Aleinstrauch von der Form eines kleinen Bäumchens mit eilanzettsörmigen, quirlständigen Blättern, weißen Blüten in achselständigen Trauben und kngelrunden, scharlachrothen Früchten von der Größe einer Zuckererbse, beliebt geworden. Auch die aus China stammende A. punctata mit lanzettsörmigen, gezähnten Blättern und weißen, purpurroth punktirten Blüten hält im Zimmer aus. Alle übrigen Arten sind Warmhauspslanzen. Unter diesen ist besonders A. arispa aus dem tropischen China bemerkenswerth, theils wegen ihrer am Raube ziemlich gekräuselten Blätter, theils weil sie sast ganze Jahr hindurch gleichzeitig Blüten (weiß mit rothen Punkten) und Früchte (erbsengroß, purpurroth) trägt. Alle Ardisten verlangen Heide-

erbe. Sie werden durch Samen ober Ableger vermehrt. Arbicifch, Arb jifch, eine fleine Stadt und einft wichtige Feftung in Armenien, im turk. Sjalet Ban, liegt am nordl. Ufer bes norboftl. Bedens bes Banfees, gerabe im R. von Wan, in einer Sumpfebene, hinter welcher fich bunkle Felsenberge, Karatasch (Schwarzsels) und Rantafch (Schlangenfele), erheben. Am Fuße berfelben im D. ber Stadt zeigen fich weitzerstreute Ruinen, und an brei verschiebenen Stellen Keilinschriften, breieckige Tafeln, 8 F. über dem Erdboden, jede 11/2 F. hoch, 31/6 F. lang und jede mit 11 Zeilen Schrift, wovon jeboch die der einen verwittert find. Der Ort hat eine verfallene Rasbah oder Feste und wird von etwas mehr als 100 meist turk. Familien bewohnt; jedoch haben die Armenier eine fleine, fehr alte Kirche baselbst. Bum Gebiete bes Mütfellim ober Statthalters von A. gehören 20 wohlhabenbe armen. Dörfer, die zahlreiche heerben von Rindern, Pferden und Schafen besiten, und in benen auch ber Aurbenstamm ber haiberauli ben Winter zubringt. A. ift bas alte Arzo ober Arzos, auch Arses, altarmen. Arbichefch genannt, am Lacus Arsissa. Es hatte im 10. Jahrh. mohammed. Fürsten, kam 993 wieder an Byzanz, wurde 1071 durch die Türten von Achlath erobert und fiel dann an die Nachkommen Salabbin's. 1209 ward die Stadt bon Georgiern eingenommen, 1533 dem Groffultan Soliman übergeben und 1552 gegen ben Schaf von Berfien bertheibigt. - A. ober Erbichifch - Dagh, ber Mons Argaous ber Alten, ein berühmter Berg im centralen Rleinaften, im turt. Sjalet Raraman, in ber Mitte der burchschnittlich 3800 F. hohen tappadocischen Hochfläche, füblich der Stadt Kaisarich (Caosarea), ift ein großartiger, erloschener Bultan, ber, ohne eigentlichen Zusammenhang mit andern Bebirgen, fteil und wild mit seinen Kratern und Felsgebilben 1800 F. in die Schneeregion hinaufreicht bis zur absoluten Böhe von 11823 F.

Are (gebilbet aus bem lat. area, Fläche), heißt nach bem metrischen System die Einheit bes neuen franz. Flächenmaßes, insbesondere des Feldmaßes. Der A. stellt ein Quadrat dar, von welchem jede Seite 10 Meter (b. i. 1 Detameter) lang ist und das somit einem Raume von 100 Quadratmeter (b. i. 1 Quadratdetameter) oder von 947682 alten par. Quadratsuß entspricht. Rach dem System zerfällt der A. in 10 Deciaren, in 100 Centiaren und in 1000 Milliaren, während in auswärtssteigender Reihe 10 A. 1 Detare, 100 A. 1 Hetare, 1000 A. 1 Kilare, 10000 A. 1 Myriare bilben. Doch sind die Ausdrücke Myriare, Kilare und Detare, ebenso wie Deciare (für 1/10 A.), nicht gebräuchlich, und man sagt dasür 10000 A., 1000 A., 10 A., 1/10 A. Rur die Bezeichnung Myriare kommt bei größern Flächenangaben disweilen vor. Der Hetare ist der gewöhnliche Maßstab für die Bemessung von Feld- und Walbgrundstücken und hat die Stelle des alten Arpent (s. d.) oder Morgen eingenommen. 1 Hetare, der somit 10000 Quadratmeter begreift, entspricht 3,917 preuß. Morgen, 1,807 sächs. Ader, 1,727 wiener Isch, 2,925 bair. Tagewerk. Eine Fläche von 100 Hetaren oder 10000 A. ist gleich

ber eines Quabrattilometers. (G. Meter.)

Areen nannte Linné eine Palmengattung aus seiner 21. Rlaffe, beren Arten von neuern Botanitern zum Theil zu andern Palmengattungen gezogen worden sind. Das gilt z. B. von der Kohlpalme, A. oleraces L., welche jett in der Gattung Euterpe steht. Die meisten Arecapalmen bestigen siederspaltige Blätter, einen im untern Theile mit weiblichen, im obern mit männlichen Blüten bedeckten Kolben und tragen sasserige, einsamige Beeren mit hornigem Eiweiß im Samen. Bu diesen gehört die in Oftindien einheimische und dort auch in vielen Abarten cultivirte Catechupalme, A. Catechu, deren Samen unter dem Namen Betelnüsse bestannt und als Nuces oder semins Arecao officinell sind. Die Catechupalme, von den Holländern Binang genannt, treibt einen schlanken, bis 30 F. hohen Stamm und hat der Länge nach gesaltete Blattsiedern. Die Betelnüsse werden in ganz Indien, mit Kalt und Gewürz vermengt und in ein Betelpfesselatt gewickelt, gekaut, um den Athem wohlriechend zu machen.

47

Infolge bes Rauens entsteht ftarte Speichelabsonberung, welche angeblich bie Munbhöhle reinhalten und Zahnsteisch und Zähne gut conserviren soll. Der Speichel nimmt jedoch eine braunrothe Farbe an, und die Zähne fürben sich hierdurch häßlich, weshalb manche Bersonen die Zähne lieber gleich schwarz fürben lassen. Dennoch ist diese gleich dem Tabackanen etelhafte Sitte im Morgenlande unter allen Stünden, auch unter den Europäern, allgemein verbreitet, sodaß die Betelnusse zu den Lebensbedurfnissen und einen wichtigen Handelsartikel bilden. Aus den frischen Rüssen wird in Indien der Palmencatechu, ein in sester, trocener Form in den Handel kommender Extract, bereitet. (S. Catechu.)

Arclat ober Arelatisches Reich, ein burgund. Königreich, welches 880 vom Grafen Boso von Bienne begrlindet wurde, indem die auf dem Reichstage zu Montaille in Savoyen verfammelten 23 Bralaten und Großen feine Bahl jum Ronig von Burgund herbeizuführen wußten. Das aus geiftlichen und weltlichen Territorien zusammengesetzte Gebiet, welches Bofo unter feinem Scepter vereinigte, umfaßte die Franche-Comté, die Gebiete von Chalons und Macon, Bienne und Lyon, ben subsitl. Theil Languedocs, einen Theil von Savohen und die Brovence. Die Thronftadt war Arles, bas Arelatum ber Romer, von welchem bas Reich seinen Ramen erhielt. Als 10 I. später burch Graf Rubolf von Aurerre das Transjuranische Königreich Burgund mit ber Hauptstadt Genf gegrundet worden war, tam für das Reich Boso's auch der Name Cisjuranisches Burgund in Aufnahme, der jedoch schon 933, wo Rubolf II. beibe Ronigreiche vereinigte, feine Bebeutung verlor. Bofo hatte 885 fein Reich von Karl dem Dicken und Rudolf das feinige von Arnulf zu Lehen genommen. Da aber Rudolf III. ben beutschen Raiser Beinrich II. jum Erben eingesetzt, und bessen Rachfolger Ronrad ber Salier biefe Erbanfpruche, unter Sinweifung auf bas bestehenbe Lehnsverhaltnig, nach langen Rampfen mit ben Baffen geltenb gemacht hatte, ließ Raifer Ronrad feinen Sohn, ben nachmaligen Beinrich III., 1038 auf bem Reichstage zu Golothurn zum König wählen und fronen. Geit biefer Zeit gehorte Burgund (f. b.) ober A., welches bamals alles Land zwifchen Rhein, Reuß, Jura, Saône, Rhône und Alpen umfaßte, zum Deutschen Reiche.

Arena (lat.), ber Sandplat in ben alten Amphitheatern (f. b.), auf welchem die blutigen Bettkämpfe vorgenommen wurden, hat später ben Namen für die Gebäude hergegeben, die fitr Thierheten, Reiterkunfte u. f. w. bestimmt find. Neuerdings ist A. auch zur Benennung für die größern Sommertheater geworden, auf benen bei Tageslicht und im Freien gespielt wirb.

Arenberg ober Aremberg, ein herzogl. Haus, das seinen Namen nach ber gleichnamigen Stammburg führt, welche bei bem Dorfe A. im Areife Abenau bes preuß. Regierungsbezirts Roblenz, unweit ber Ahr, an ber Eifel gelegen ist. Nachbem bie alten Dynasten von A. um 1287 im Mannesstamme erloschen waren, tamen ihre Besthungen burch bie Erbtochter Mettil= bis an ben Grafen Engelbert, ben Sohn Eberharb's III., Grafen bon ber Mart, beffen Radjkommen 1459 in den Reichsgrafenstand erhoben wurden. — Die letzte Erbtochter dieses zweiten Saufes der Aremberg brachte 1547 Namen, Titel und Befitzungen beffelben an Johann von Ligne, Baron von Barbançon, Statthalter in Friesland und Gröningen, ber zu ben hervorragenbften Führern ber fpan. Bartei in ben Nieberlanben gahlte, ein vorzuglicher Krieger mar und 23. Mai 1568 in ber Schlacht bei Beiligerlee fiel. — Sein Sohn Rarl Eugen, ber fich ebenfalls in ben Rumpfen feiner Zeit auszeichnete, vereinigte burch feine Bermahlung mit Anna von Crop das Herzogthum Aerschot, das Fürstenthum Chiman, die Grafschaft Beaumont und mehrere andere Stadte und herrichaften mit den Besitzungen seines hauses. Derfelbe erhielt 5. März 1576 von Kaifer Maximilian die reichsfürftl. Würde, 1582 auch Sit und Stimme auf bem Reichstage (weshalb bie Herzoge von A. zu den fog. Altfürstlichen Baufern zählen). Am 13. Jan. 1612 jum Berzoge von Aerschot und Chiman fowic jum Granden erfter Rlaffe in Spanien erhoben, ftarb Rarl Engen 1616. Sein altefter Sohn Frang bon A. erhielt von Kaiser Ferdinand III. 9. Juni 1644 den Titel eines Herzogs von A.

Herzog Alexander Joseph von A. fiel 1663 bei Betronell gegen die Türken. — Herzog Philipp Karl Franz von A. wurde 1683 österr. Generalmajor, socht unter Ludwig von Baben und starb 1691 zu Beterwardein an den Wunden, die er bei Szalankemen gegen die Türken empfangen hatte. — Sein Sohn, der kaiferl. Feldmarschall Leopold Wilhelm von A., drachte durch seine Heine Heine Maria Bignatelli, einer Erbtochter des Hauses Egmont, wiederum debeutenden Besit an sein Haus. Er war der Bater des Herzogs Karl Maria Raimund von A., geb. 1720, der sich mehrsach im Siedenjährigen Kriege anszeichnete, 1758 Feldzeugmeister wurde und 1770 starb. Mit Luise Margarethe von der Mark hatte er die Grafschaft Schleiden erheirathet. — Der älteste Sohn aus dieser Ehe war der Herzog Engelbert Lud =

;

wig von A., geb. 3 Juli 1750. Derfelbe verlor im Luneviller Frieden feine unmittelbaren Bestungen jenseit des Rhein, zusammen 71/2 Q.-M. mit 14800 E., und erhielt dafür 1803 als Entschädigung das Amt Meppen und die Grafschaft Acklinghausen in Westfalen. Bon feiner Gemahlin Bauline Louife Antoinette Canbiba von Laraguais, ber Tochter bes Bergogs von Brancas, erbte er 1812 die Besitzungen des Hauses Chalons in Hochburgund und starb erblindet zu Bruffel 7. Marz 1820. — Schon 1803 hatte er feinem altesten Sohne Brosper Ludwig, geb. 28. April 1785, die Regierung abgetreten. Diefer trat 1806 bem Rheinbunde bei und vermählte sich 1808 mit einer Richte der Kaiferin Josephine, Stephanie Tascher de la Pagerie, welche Napoleon zur franz. Prinzeffin erhob. Deffenungeachtet verlor er 1810 feine Souveranetat, indem fein Gebiet theile mit Frankreich, theile mit Berg vereinigt murbe. Erst 1813 wurde er dafür von Frankreich mit einer Rente von 240800 Frs. entschädigt. Der Friede von 1815 gab ihm seine Besitzungen als Standesherrschaften gurud, Meppen unter hannob., Redlinghaufen unter preuß. Sobeit. Rachdem er feine erfte finderlose Che 1816 hatte für nichtig erklären laffen, vermühlte er fich 1819 mit ber Prinzeffin Lubmilla bon Lobtowip. Er ftarb 27. Febr. 1861 und hatte feinen alteften Sohn, ben Bergog Engels bert von A., geb. 11. Mai 1824, zum Nachfolger. — Ein Oheim des letztern, Prinz Peter b'Alcantara von A., geb. 2. Oct. 1790, erhielt von feinem Bater die Guter in Belgien und wurde in Frankreich naturalifirt und 1828 zum franz. Herzog und Pair erhoben. Er vermählte fich 27. Jan. 1829 mit Alix Maria Charlotte, ber Tochter bes Fürften Charles von Tallehrand, Berzogs von Berigord, ans welcher Che zwei Zwillingefohne entsprangen.

Ein zweiter Sohn des obenerwähnten Bergogs Rarl Maria Raimund von A. war ber Bring August Maria Raimund von A. Derfelbe wurde 30. Aug. 1753 zu Britfel geboren und widmete sich frühzeitig dem Militärstande. Roch ziemlich jung, erhielt er von feinem Grofivater mutterlicherseits, bem Grafen Ludwig von der Mark, bem Inhaber eines nach ihm benannten beutschen Infanterieregiments in frang. Diensten, biefes Regiment zu seinem Eigenthime, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß dasselbe auch in Zukunft den Namen «von der Mart» behalten und der Inhaber desselben den Namen eines Grafen von der Mart führen folle. Der Bring ift baher auch unter bem Namen bes «Grafen von Lamart" befannter geworden als unter seinem eigentlichen Familiennamen. Mit jemm Regimente ging A. 1780 während des engl.-amerik. Feldzugs nach Oftindien, von wo er erst nach fast zwei Jahren und fcmer verwundet gurudtehrte. Bei Ausbruch ber Revolution in Brabant 1789 fchlof er fich ben Infurgenten an, zog fich jeboch balb aus biefen Berbindungen gurud und hulbigte Leopold II. Im Beginne der Französischen Revolution trat er in ein enges Freundschaftsverhältniß zu Mirabeau, ben er auch für bas Königthum wieder gewonnen haben foll. Nach Mirabeau's Tobe verließ er Frankreich und ward 1796 als öfterr. Unterhandler mit den franz. Behörden gebraucht. Spater lebte er entfernt bon ben öffentlichen Befchaften, nach Errichtung bes Königreichs ber Niederlande, in Bruffel, wo er, mit literarifden Arbeiten und mit ber Bilbung einer Gemälbesammlung beschäftigt, 26. Sept. 1833 ftarb. Seinen Namen und seine Titel vererbte er auf feinen Sohn Engelbert Ernft, geb. 25. Mai 1777, geft. 20. Nov. 1857, welchem aus zwei Ehen nur zwei Töchter geboren murben.

Bu ben Besthungen bes Herzogs von A. gehört zunächst das Herzogthum ArenbergMeppen in Hannover, ursprünglich das Amt Meppen. Dieses Herzogthum wurde 9. Mai
1826 errichtet und zählt auf 40,164 D.=M. 55765 E., die ein Stadtgebiet (Papenburg) und
vier Amtsbezirke (Meppen, Haselünne, Hümmling und Aschendors) mit 3 Städten und 27
Landgemeinden bilden. Unter preuß. Hoheit besit der Herzog die Grafschaft Recklinghausen
in Westfalen, welche im ganzen den Kreis Recklinghausen des preuß. Regierungsbezirks Münster
bildet, der auf 14,24 D.=M. 49983 E. zählt. Außerdem besitzt der Herzog noch verschiedene
Rittergüter im preuß. Staate und hat reichen Grundbesitz in Belgien und in Frankreich, der
aber mit der Revolution alle herrschaftlichen Rechte und Titel verlor. Die jährlichen Einkünste des Herzogs sollen über ½ Mill. Thir. betragen. Die Familie besennt sich zur kath.
Kirche. Die gewöhnliche Residenz des Fürsten ist Brüssel der das Schloß Clemenswerth bei
Meppen. Obgleich alle Mitglieder des Hauses A. zur Führung des herzogl. Titels berechtigt,
ist es doch Hertommen, daß nur der Chef des Hauses diesen Titel wirklich führt, während sich
bie übrigen Glieder Prinzen (Fürsten) und Prinzessinnen (Fürstinnen) nennen.

Arendal, Stadt im Amte Nebenäs bes Stiftes Christiansand an ber Subostkufte Norwegens und ber Mündung ber Nid-Elv, zählt 4456 E. und ist theils auf Inseln und Felsenspiten, theils auf Pfählen unmittelbar über bem Meere höchst unregelmäßig erbaut; manche

Digitized by Google

Straßen find nichts anderes als Brüden zwischen den Hauserreihen. Die Stadt, wegen ihrer Lage auch Klein-Benedig genannt, gewährt einen sehr romantischen Anblid. Der durch die vorliegende, bewaldete Insel Tromö geschützte Hafen ist vortrefflich und begünstigt den im Berhältniß zur Größe und Einwohnerzahl der Stadt bedeutenden Handel, der 1860 262 eigene Fahrzeuge mit einer Tragfähigkeit von 30000 Commerzlast und einer Besatung von 2282 Mann beschäftigte. Man führt hauptsächlich Holzwaaren aus, aber auch Eisen, welches in den nahen Gruben gewonnen wird. Daneben wird auch Schiffbau getrieben; unbedeutender sind die Tabacksabriken, Brennereien und Brauereien. König Ludwig Philipp hielt sich als Herzog von Orleans bei seiner nordischen Reise während der Französsischen Revolution hier auf.

Arenbt (Martin Friedr.), bekannt durch seine wissenschaftlichen Wanderungen durch einen großen Theil Europas, war zu Altona 1769 geboren und ftarb, bom Rerbenfchlage getroffen, in der Rabe von Benedig 1824. Auf bes Grafen von Reventlow Empfehlung murbe er 1797 beim botan. Garten zu Ropenhagen angeftellt; doch feine Borliebe für Alterthumsforfchung führte ihn auf die Universitätsbibliothet, wo er in ftrenger Kälte stundenlang die Magnäaniichen Sammlungen durchfah. Mit landesherrl. Unterflützung reifte er 1798 nach Finnmart. Sehr genan burchforfchte er Norwegen und tam in Gegenden, die vor ihm tein Fremder betreten hatte. Er follte lebenbe Bflanzen und Samen einfammeln; allein er brachte wenig ober nichts zurud und wurde entlaffen. hierauf begann er 1799 feine antiquarischen Sammlungen in Rorwegen. Dann hielt er fich langere Zeit in Schweben auf, in Rostod bei Thohsen, in Baris bei Millin und in Benedig. Später burchwanderte er die Schweiz, Spanien, Italien und Ungarn. Er lebte von fremder Unterstützung, schlief oft unter freiem himmel und kannte feine Bedürfniffe ber Bequemlichfeit. Dit bem beutschen Batrioten Ernft Moris Arnbt verwechselt und bes Carbonarismus verbächtig, mußte er in Reapel die heftigsten Berfolgungen erdulden. Einen Theil feiner Papiere, Zeichnungen und Abhandlungen, antiquarifchen Inhalts und den Norden betreffend, die er für gewöhnlich bei fich trug, legte er in der Bibliothet zu Ropenhagen nieder. Auch ließ er in Paris und in verschiedenen Studten Schwebens, Deutschlands und Danemarts einzelne Flugblätter bruden.

Arenenberg ober Arenaberg, ein vielgenanntes Schloß bes Kaifers Napoleon III., liegt am untern Theile des Bodensees auf einer Anhöhe oberhalb Salenstein, im Bezirte Steckborn des schweiz. Cantons Thurgau und gehört zu der an Schlössern reichen Gemeinde Ermatingen. Das Schloß selbst ift nicht umfangreich, auch einfach im modernen Stil ohne architektonischen Lurus erbaut, aber von herrlichen Anlagen umgeben. An einer der schönsten Stellen des Parts, die einen reizenden Blid auf den See gewährt, liegt die sog. Eremitage. A. war Besithum der Familie Streng, die es die Rönigin Hortense einige Jahre nach ihrer Berbannung aus Frankreich ersaufte und seitdem mit ihren beiden Söhnen unter dem Namen einer Herzogin von St.-Leu bewohnte. Durch dieselbe ward es in einen Tempel des Andenkens an Napoleon I. umgewandelt. Nach dem Tode der Königin (5. Oct. 1837) siel das Schloß dem Prinzen Andwig Napoleon zu, der es während seiner Gefangenschaft mit allem Zubehör, den Kunstschäusen, allen werthvollen Erinnerungen und auf Napoleon I. bezüglichen Resiquien sür 840000 Fl. an einen Neuenburger veränßerte. Im April 1855 kauste die Raiserin Eugenie insgeheim die Besthung wieder zurück und machte damit ihrem Gemahl ein Geschenk. Seitdem sind Schloß

wie Anlagen nen in Stand gesetzt worden.

Arenga, von La Billardière benannte Palmengattung aus der 21. Klasse des Linne'schen Systems, von welcher dissetzt nur zwei auf den ostind. und südastat. Inseln wachsende Arten bekannt sind. Sie haben einen hohen, dicken, auswendig unregelmäßig geringelten Stamm, gesiederte Blütter mit zurückgeschlagenen Fiederblättichen, grünliche Blüten in langen, verzweigten Kolben (männliche und weibliche Blüten an besondern Kolben) und kugelige, gelbliche, sastige Steinfrüchte. Die nützlichste, berühmteste und verbreitetste Art ist A. saccharisora, die Zuderpalme, so genannt, weil aus den angestochenen männlichen Kolben ein zuderhaltiger Saft in großer Menge hervorsließt, aus welchem Zuder gewonnen werden kann. Ans den Fasern der Blattstiele macht man Stricke, ans dem Marke des Stammes Sago (f. d.). Die unvorsichtig angegriffenen, beerenartigen Früchte erregen ein unerträgliches Juden auf der Haut.

Arensburg, Rreisstadt und einzige Stadt der Infel Defell in der ruff. Oftseeproving Livland, an einer Bucht der Südfüste gelegen, mit einem Handelshafen. Die Stadt zählt 3736 E. und hat eine griech. und eine luth. Kirche, die zu den schönften der Oftseeprovinzen gehört, eine abeliche Kreis- und zwei Elementarschulen, eine 1846 gegründete Landwirthschaftliche

Digitized by Google

Gefellschaft, brei Wohlthätigkeitsanstalten, ein Schlammbad und eine Seewasser-Seilanstalt. Balbemar II. von Dänemark ließ hier ein Fort und Hermann von Osnabruck, der Bischof von Riga, 1334 ein festes Schloß bauen. König Karl XI. von Schweden erweiterte die Festungswerke, welche die Russen, als sie die Stadt 13. Sept. 1710 eroberten, zum Theil sprengten.

Areopägus (griech. Areiópagos), Areopāg, der alteste, wegen seines Ansehens, seiner Unbescholtenheit und Gerechtigfeiteliebe berühmtefte Gerichtshof nicht nur in Athen, fondern in gang Griechenland und ber Alten Belt überhanpt, hatte ben Ramen von dem Berfammlungsorte, bem unweit ber Afropolis gelegenen Bugel bes Ares (Mars). Die Stiftung biefes Gerichts wird von einigen bis auf Retrops guritdgeführt, von andern bem Solon gugefchrieben; boch icheint er von letterm nur eine beffere Einrichtung und wichtigere Borrechte erhalten zu haben. Aus wie viel Mitgliedern er bestand, läßt fich nicht angeben. Die Stellen waren auf Lebenszeit und murben mit ben abgegangenen Archonten (f. b.) befest, die fich burch rebliche und eifrige Amteführung berfelben würdig gemacht hatten. Ariftides nannte ben A. bas heiligfte Gericht Griechenlands. Die Berbrechen, welche vor biefes Gericht gehörten, waren vorfatlicher Morb, Bergiftung, Rand, Morbbrennerei, Berrath des Baterlandes, Sittenlofigfeit und Neuerungen im Staate und in ber Religion. Indeg richtete ber A. weniger nach positiven Gefeten als nach Gutbunten und Billigkeit. Zugleich war ihm die Sorge für die Berwaisten aufgetragen. Im Augenblick ber Befahr griff ber A. auch eigenmächtig in die Leitung ber Staatsangelegenheiten ein, wie bies jur Beit ber Berferfriege geschah, wo seine Macht ben bochften Gipfel erreicht hatte. Auch andere Staaten Griechenlands unterwarfen ihre Streitigfeiten feinem Ausspruche. Seine Berfammlungen hielt der A. unter freiem himmel und im Dunkel der Nacht, am Ende jedes Monats, brei Tage nacheinander. Als Stimmzettel bienten Meine Steine, und wenn die Stimmen gleich waren, fo entfchieb Ballas zu Gunften bes Beklagten. Bis auf Berikles behielt ber Gerichtshof feine Reinheit; durch diesen aber, der, auch ohne Archont gewesen zu sein, fich zum Areopagiten aufnehmen ließ, wurde bas Juftitut querft verlett. Indeffen genog ber A. noch bis in die rom. Zeiten Ansehen; erst nach und nach mit dem Berfall Athens versank auch er.

Arcquipa, Hauptstadt und Bischofesit des großen, nach ihr benannten Departements im fübl. Theile ber fübamerit. Republit Beru, bas 2100 D. = D., aber nur 137500 E. gablt. Der Ort liegt am Westabhang ber Anden, 10 M. vom Meere und 7080 F. über bemfelben, in dem lieblichen Flußthale Duilca, in einem sehr gemäßigten und gesunden Klima (16° 25' fübl. Br.) und ift eine ber am beften gebauten und blühenbsten Stäbte Sübameritas, nächst Lima bie blithenbfte in Beru, wird aber oft von Erdbeben beimgesucht. Die Stadt auhlt 30000 E., hat eine Rathebrale und eine gelehrte Schule, Baumwoll-, Golb- und Silbermanufacturen, Ebelsteinschneidereien und ist eine Hauptniederlage europ. und amerik. Waaren. Der größte Theil bes im Innern Berns gewonnenen Golbes und Silbers wird in ben nachsten Bafen eingeschifft, in Duilca (bekannt burch Sucre's Expedition 1825), in Arantac und Mollendo. A. wurde auf Bizarro's Befehl 1536 gegründet und 1541 von Karl V. zur Stadt erhoben. Rur 8 M. im RD. berfelben erhebt sich ber 17240, nach andern 17712 ober gar 19065 F. hohe Guagua-Butina oder Bolcan de A., der schon viermal die Stadt zerstört und noch 1830 Schladen, 1831 große Rauchfäulen, aber noch nie Lavaströme ausgestoßen hat. Zu ber Bullangruppe von A. gehören noch fünf Bullane: ber 18391 F. hohe Chacani am Rio-Duilca, ber 9076 &. hohe Bitchu-Bitchu (4 D. im D. ber Stabt, unweit vom Baffe Cangallo), ber angeblich 20500 F. hohe Uvillas ober Ubinas, ber Omato und ber Bolcan Biejo,

ein ungeheuerer Krater mit Lavastromen und viel Bimestein.

Aretans (griech. Aretaios), ein berühmter Arzt aus Rappadocien, lebte in der letzten Hälfte des 1. und zu Anfang des 2. Jahrh. n. Chr. und galt nächst dem Hippotrates dei den Alten für den besten Beobachter der Krankheiten. Die Ergebnisse seinen langjährigen Ersahrungen legte er in einem im ionischen Dialekte geschriebenen Werke in acht Büchern nieder, von denen die vier ersten über die Ursachen und Zeichen der acuten und chronischen Krankheiten, die vier andern von der Heilung derselben handeln. Dasselbe wurde am besten von Wiggan (Oxf. 1723), Kühn (Lyz. 1828) und Ermerins (Utrecht 1847) herausgegeben und von Dewez (2 Bde., Wien 1790—1802)- und Mann (Halle 1858) übersetzt. Bgl. Locher, «A. aus Kappadocien» (Zürich 1847).

Arethusa hießen im Alterthume mehrere Quellen ober die Rymphen berselben, unter benen die auf ber Insel Ortygia bei Syrakus, einer Cultusstätte der Artemis, die bekannteste. Nach. der Mythe ist die Rymphe A. eine Tochter des Rereus und der Doris, die, vom Flufigotte

Alpheios verfolgt, nach Sicilien tam und hier auf ihr Bitten von der Artemis in eine Quelle verwandelt wurde. Die A. wurde die Ruse des Hirtengedichts, genoß zu Sprakus göttliche

Berehrung und ift vielfach auf alten ficilifden Miingen abgebilbet. (G. Alpheus).

Arethüss, Linne'sche Bstanzengattung aus ber Familie ber Orchibeen und ber 20. Alasse Sexualsystems, beren Arten meist in Nordamerika wachsen und mit Ausnahme einer einzigen (A. bulboss L.) in neuerer Zeit zu andern Orchibeengattungen gezogen worden sind. Nach Linne's Zeit sind mehrere echte Arethusen in Nordamerika und Westafrika entbedt worden. Alle haben eine ungespornte Honiglippe, einen ein- ober wenigblütigen, blattlosen ober beblätterten Schaft und einen knolligen ober faserigen Wurzelstod und wachsen im Boben. Wan findet sie hin und wieder in Gewächstäusern, doch stehen sie den Orchibeen der Aropen-

gegenben an Schönheit weit nach.

Aretin, ein freiherrl. Befchlecht in Baiern, bas fich im Staatsbienft wie in ber Literatur vielfach ausgezeichnet hat. Stammvater beffelben ift Johann Baptift Chriftoph Aroution Caziabur, geb. 24. Juni 1706 ju Ronftantinopel aus tonigl. armen. Gefchlechte; er tam als aweijähriges Rind nach Benedig und wurde von ba durch die Aurfürstin Therefia Runigunde von Baiern nach München gebracht, wo er am hofe auferzogen ward, spater die Stelle eines Hoftammerraths belleibete und 11. April 1769 in ben Freiherrnstand erhoben warb. — Sein Entel, Abam Freiherr von A., geb. 24. Aug. 1769 zu Ingolftadt, geft. 16. Aug. 1822, trat, nachbem er die Rechtswiffenschaften flubirt, in ben Staatsbienft und flieg unter Montgelas bis jum Borftanbe ber biplomatifchen Section im Ministerium bes Auswärtigen. Er hatte bereits an vielen der wichtigsten Staatsgeschäfte Antheil genommen, als er im Febr. 1817 an bes Grafen Rechberg Stelle Bunbestagsgefandter ju Frantfurt a. M. wurde, wo er fich burch Mugigung, aber auch burch bie energische Bertheibigung ber bair. Berfaffungsurfunde allgemeine Achtung erwarb. A. war mit Stein ber Stifter bes Bereins für altere beutsche Geschichtetunde und besaß eine der größten Rupferftichsammlungen und eine bedeutende Anzahl von Gemalben, die nach feinem Tobe berfteigert wurden. Bgl. Brulliot, Catalogue des estampes du cabinet d'A.» (3 Bbe., Münd. 1827). — Sein Bruber, Freiherr Georg von A., geb. 29. Marg 1766 gu Ingolftabt, geft. 30. Jan. 1845, ward 1793 Abminiftrator bes bair. Donaumoosgerichts und machte fich als folcher um die Trocenlegung des Donaumoofes febr verbient. 1796 erfolgte feine Ernennung jum Boffammerrath, 1799 jum Landesbirector in Amberg und 1806 jum Straffen- und Bafferbauinspector in Tirol. Als 1809 ber Aufstand in Tirol ausbrach, war er Generalcommiffar des Gifactreises zu Briren, und wurde als öfterr. Gefangener nach Fünftirchen in Ungarn abgeführt. Rach feiner Freilaffung erhielt er 1810 bom Ronige von Baiern ein Lehngut und eine ansehnliche Benfion, worauf er fich ganz den Wiffenschaften, Rünften und der Landwirthschaft widmete. Bon seinen Schriften, die meist ein vaterlandisches Intereffe haben, find hervorzuheben: Berfuch eines Defensionsfustems von Baiern » (Regenst. 1820) und « Zeitbedürfniffe mit befonderer Rudficht auf Baiern» (3 Bbch., Sulzb. 1818—19). Bon seinen beiden Söhnen ftarb Freiherr Rarl von A. 20. Juli 1846 als Appellationsgerichtsrath zu München; der zweite, Freiherr Philipp von A., geb. 18. Dec. 1799, lebt als Landrichter und Stadtcommiffar zu Donauwörth. — Ein britter Bruber von Abam von A., Freiherr Chriftoph von A., geb. 2. Dec. 1778 gu Ingolftabt, geft. 24. Dec. 1824 als Bräfibent bes Appellationsgerichts im Regentreife, studirte ju Beibelberg, Göttingen und Paris, gelangte noch fehr jung in ben Staatsbienft und wurde 1799 jum Landesdirectionsrath ernannt. Schon bamals brang er auf Abichaffung ber Fendalstände und auf Aufammenberufung des Landtags. Auch bei bem Streite ber bair. Landstände mit ber Regierung 1800 und 1801 war er als Schriftsteller febr thatig. Rach Aufhebung ber Klöster ward er 1803 als Regierungscommissar zur Durchsuchung ber Alosterbibliotheten abgeschickt und 1806 Oberbibliothekar an der Centralbibliothek zu München. Die Schrift: «Die Blane Rapoleon's und feiner Gegner in Deutschland» (1809), worin er von einer Confpiration von Boruffomanen und Anglomanen mit einer prot. Liga gegen Napoleon fprach, und lettern für ben Reprafentanten ber Dentfcheit, b. b. bes Rosmopolitismus erflarte, erregte einen heftigen Streit, infolge beffen A. auf Beranlaffung bes Königs feine Aemter nieberlegte. Auch eine fpatere Schrift: « Sachfen und Preugen » (1815), ju Gunften Sachfens, brachte ihm vielen Berbruf. 1811 tam er als Appellationegerichtsbirector nach Reuburg, wo er von 1813-19, bis ju feiner Ernennung jum Appellationsgerichtsprafibenten im Regentreise, Biceprafibent bes Appellationsgerichts war. Seit 1819 Deputirter beim Canbtage, fanb.

seine Freimuthigkeit stets eine bedeutende Opposition. Seine gahlreichen jurift. = polit., burch vollethumlichen Ton ausgezeichneten Schriften beziehen fich meift auf die damaligen Berhaltniffe. Auch feine Schauspiele «Ludwig ber Baier» (1821) und «Das Madchen aus Bante » (1822) hatten polit. Tendenz. Seine lette Schrift mar das «Staatsrecht der constitutionellen Monarchie», bas Rotted beenbete (neue Aufl., 3 Bbe., Lpz. 1838-39). — Der älteste Sohn bes lettern, Freiherr Rarl Maria von A., geb. 4. Juli 1796, ift als Siftoriler von ftreng tath. Farbung befannt. Er wohnte ben Rriegen bon 1813-15 bei, folug bann die biplomatifche Laufbahn ein, biente aber nachher im bair. Generalftabe und im Rriegeminifterium. Spater jog er fich auf bas Land jurud und widmete fich theils ber Landwirthichaft, theils literarifden Studien. Seine Reigung für archivalifche Forfchungen bewog ihn inbeffen, fich wieber nach München zu wenden. Er erhielt 1834 als Legationsrath eine Stelle im Minifterium bes Neugern und ward auch burch ben Ronig jum Geh. haus = und Staatsarchivar ernannt. In diefer Stellung benutte er die ihm bargebotenen reichen hiftor. Schate au einer «Darftellung der auswärtigen Berhaltniffe Baierns » (Paff. 1839) und der a Geschichte bes Rurfürsten Maximilian I.» (Baff. 1842). Auch schrieb er eine Abhandlung über Wallenftein, bie jur Beurtheilung beffelben manches Reue barbietet. Ende Marz 1847 mard A. feiner Eigenschaft ale Borftand bee Archive enthoben und der bair. Gefandtichaft in Berlin ale Legationsrath beigegeben. 1848 und 1849 wurden ihm vom Könige Maximilian mehrere vertrauliche Miffionen übertragen, nach beren Beendigung er wiederum in seine Stellung als Archivvorstand eintrat. Als der König 1854 die Errichtung eines bair. Nationalmuseums beschloß, ward A. mit bessen Einrichtung beauftragt, welchem Geschäfte er fortan ben größten Theil feiner Thatigfeit widmete. In Berbindung damit fteht die ihm übertragene Berausgabe ber «Alterthümer und Dentmale bes bair. Berricherhauses» (Beft 1-4, Münch. 1855-62). Schon 1851 jum Birflichen Beheimrath beforbert, wurde er 1859 auch jum lebenslänglichen

Mitgliebe ber Rammer ber Reicherathe ernannt. Aretīno (Bietro), ital. Schriftsteller des 16. Jahrh., der natürliche Sohn des E. Bazzi, eines Ebelmanns, mar 20. Marg 1492 ju Areggo geboren, von welcher Stadt er auch feinen Namen entlehnte. Wegen seiner beigenben Satire aus Arezzo verwiesen, tam er nach Berugia, um dort die Buchbinderei zu lernen. Bon bier entwich er mit dem Entschluffe, ein berühmter Mann zu werden, nach Rom, wo ihm feine Laune, Recheit und Talente balb Gönner erwarben. Er wurde von Bapst Leo X. und eine Zeit lang auch von Clemens VII. begünstigt, mußte jedoch wegen 16 Sonetten, die er auf ebenso viele unzüchtige Zeichnungen von Giulio Romano verfaßt hatte, Rom verlassen. A. ging nun zu Johann von Medici, welcher selbst Zimmer und Bett mit ihm theilte und ihm auch Gelegenheit gab, flch zu Mailand 1524 Franz L. von Frankreich gefällig zu erweifen. Nach bem Tobe Johann's von Medici ließ er fich 1528 in Benedig nieder, wo er eine außerordentliche Thätigkeit entfaltete und fich mächtige Freunde erwarb. Der Bischof von Bicenza sohnte ihn nicht allein mit Clemens VII. aus, sonbern empfahl ihn auch Rarl V., ber ihm gleichfalls glanzende Geschente machte und ein Jahrgehalt aussette. Außerdem gewann er durch feine Schriften ansehnliche Summen. Die Natur hatte A. fehr gliidlich ausgestattet; ber Geschmad für die Rünfte war ihm angeboren. Dehr als alles aber liebte er bas Geld, einen guten Tisch und die Frauen. Sein Ende, in Benedig 1556, entsprach feinem Leben. Ueber ein leichtfinniges Abenteuer einer feiner zügellofen Schwestern unmäßig lachend, fiel er mit dem Stuhle um und war auf der Stelle todt. Seine poetischen Werke umfaffen: fünf Luftspiele und ein Trauerspiel, jene voll Wig und echt tomischer Buge, dieses nicht ohne Berbienft; ben ausgelaffenen «Ragionamenti» nebst der «Puttana errante»; die 16 ermähnten «Sonotti lussuriosi», welche nebst den obscönen Dialogen unter bem Titel «Academie des dames» in bas Frangöfische überseht wurden; endlich die «Rime, Stanze, Capitoli» und einige unvollendete Epopoen. Seine Satire verschaffte ihm den Namen einer «Geisel ber Fürsten»; und doch trieb er wieber die Schmeichelei bei biesen bis aufs äußerste. Dbaleich er als Schriftfteller die personificirte Zügellosigkeit war, suchte er fich doch durch Werke gur Anbacht und Erbauung mit bem Papfte auszusbhnen. Beniger wegen ber Reinheit als ber Rühnheit, Gewandtheit und Eigenthumlichteit feines Stile wird er unter bie claffifchen Schriftsteller gerechnet ..

Arezzo (Arretium), die Hauptstadt einer gleichnamigen toscan. Provinz (55 Q.-M. mit 219559 E.) des Königreichs Italien, in einem fruchtbaren Thale, am Abhange eines Hügels, 11/4 M. vom Zusammenstusse der Chiana mit dem Arno und am Endpunkte der Eisenbahn von Florenz sowie an der Straße von dort über Perugia nach Rom gelegen, ist eine der ültesten

Stäbte Toscanas und eine ber 12 Hauptstäbte ber alten Etruster, die alle etrust. Stäbte in Thonarbeit und Bronzeguß übertraf. Gulla vertrieb nach Bestegung ber Stadt bie Bewohner und bevollerte ben Ort mit feinen Anhängern. In ben Kriegen ber Ghibellinen und Guelfen war A. vorherrichend ghibellinisch gefinnt und in fleter Feindschaft mit den Florentinern, . von benen die Aretiner in der Schlacht bei Camaldino 1289, an der auch Dante theilnahm, entscheibend geschlagen wurden. Der Bischof Bietro Sanone verlaufte und verrieth bie Stadt endlich an die Florentiner, unter beren herrschaft fie feitdem ununterbrochen geblieben ift. A. auhlt jest als Commune 36800 E., wovon auf die Stadt felbst nur 10500 tommen, während die 3 Miglien im Umfang haltenben Ringmauern und die gablreichen Lirchen, die ihr von weitem ein fehr ftattliches Anfehen geben, auf eine Beit beuten, wo bie Stadt von 300000 Geelen bevöllert war. Unter ben zahlreichen Blaten verdient Erwähnung bie Biazza-Grande ober Ferdinanda mit einer Colonnabe, einer Loggia mit einer fconen goth. Façade, und ber Pieve, einer Rirche, die auf ben Fundamenten eines heidnischen Tempels erbaut ift. Der Dom aus bem 13. Jahrh., wie fast alle anbern Rirchen mit unvollenbeter Façabe, auf dem höchsten Buntte ber Stadt, enthält einen prachtvollen, von Giovanni Bifano in Marmor gearbeiteten Hochaltar und einige werthvolle Bilber. In ben übrigen Rirchen finden fich fcone Gemalbe ber altern toscan. Malericule. A. ift ber Cip eines Brafecten und eines Bifchofs, befigt über 30 Rirchen, eine berühmte Akademie der Wiffenschaften, eine Bibliothek, ein biplomatisches Archiv, ein Antikenmuseum, einige Brivatmuseen, ein Gymnaslum, ein Hospital und viele Klöster. Die Stadt hat breite, gutgepflasterte Straffen, anfehnliche Gebäude und vortreffliches Baffer, herrliches Alima, guten Bein, schone Dabchen. Indeß stehen die Ginwohner bei ihren Landeleuten teineswegs im Rufe liebenswürdiger Sitten. Die ehemals bedeutende Industrie ift fehr gefunten. Bielleicht gibt es keine gleichgroße Stadt, die fo vielen berühmten Männern das Dasein gegeben als A. Mäcenas der Musenbeschützer, Betrarca der Sänger Laura's, Bietro Aretino der Satiriker, Guibo von A. ber Erfinder ber Roten, Leonardo von A. ber hiftoriter, Cefalpini ber Botaniter, Redi der Arzt und Humorist, Bapst Julius III., der berüchtigte Marfchall d'Ancre, Bafari ber Maler und Biograph ber Runftler, und anbere ausgezeichnete Manner, beren Ramen weniger über die Grenzen Italiens hinausgedrungen find, wurden hier geboren.

Arfe, eine Alinftlerfamilie, welcher die beruhmtesten Cifeleure und Silberfcuniede Spaniene angehören. Ahnherr berfelben ift Benrique de A., ein Deutscher, der fich um 1506 zu Leon niederließ. Unter feinen gahlreichen Werten werden die Tabernakel für die Rathebralen zu Leon (1506), zu Corbova (1513), zu Tolebo (1517-24) sowie für die Benedictiner zu Sahagun am bochften gefchatt. Sie find fammtlich in goth. Stil gehalten. — Sein Sohn Antonio be A., ber ben Ruhm bes Baters aufrecht erhielt, wandte fich bem griech. und röm. Stil zu und verfertigte unter anderm die Tabernakel für die Rathebrale zu Santiago (1544) und die Bfarrfirche Ste.-Marie in Medina-de-Riofeco. - Am berühmteften unter ben Gliedern ber Familie murbe aber bes lettern Cohn, Juan be M. p Billafane, geb. 1535 zu Leon, gest. um 1603 zu Mabrid. Nachdem er von seinem Bater die kunstlerische Borbilbung erhalten, widmete er fich auf ber Universität zu Salamanca dem Studium der Anatomie und der Proportionen des menschlichen Körpers, lebte bann längere Zeit in Ballabolib, bem bamaligen Mittelpuntte bes fpan. Runftiebens, unb fpater in Segovia, wo er als Milngmeister angestellt war, bis er 1596 von Bhilipp II. nach Madrid berufen ward. A. hat eine große Anzahl von Runftwerken geschaffen, die in Bezug auf Reinheit bes Stils, Correctheit ber Formen und Bollendung der Technif alles übertrafen, was in Spanien bis dahin geleistet worden. Dahin gehören die Tabernatel für die Rathebrale zu Avila (1564-71), zu Sevilla (1587), zu Burgos (1588) und zu Osma, sowie für die Kirche San-Martin in Mabrid. Zahlreiche andere Arbeiten, barunter auch Bronzestatuen gur Ausschmudtung bes Escurial, fertigte er im Auftrage ber Könige Philipp II. und Philipp III. Außerbem hat A. mehreres in Blei geschnitten, wie z. B. das Porträt des Ercilla vor der ersten Ausgabe der «Araucana». Literarisch machte er fich befondere burch «Quilatador de oro, plata y piedras» (Sevilla 1585) und «Varia commensuracion para la escultura y arquitectura» (Sevilla 1585) befannt. — Derfelben Familie angehörig und vielleicht ber Sohn dieses berühmten Juan de A. war Antonio be A., ber gegen Ende bes 16. Jahrh. als Rupferstecher genannt wird. Gin anderes Mitglied der Familie, José A., geb. 1603 zu Sevilla, geft. dafelbst 1666, hat fich in seinem Baterlande als Bilbhauer einen Namen erworben.

Argand'iche Lampe. 3m 3. 1783 richtete Aime Argand (geb. gu Genf 1755, geft. 24. Oct. 1803 in England) ben Brenner ber Lampen fo ein, bag bie Luft, bie bei gewöhne

Digitized by Google

lichen, nicht hohlen Dochten nur von außen Zutritt hat, auch burch die Mitte des Brennerg, im Innern des nun schlauchförmigen Dochtes und der Flamme, aufsteigen konnte, wodurch eine vollkommene Berbrennung der entzündlichen Gase des Brennmaterials erreicht wurde. Diefe Lampen haben später mancherlei Berbesserungen erfahren und sind längst allgemein (unter dem Namen der Lampen mit hohlem Dochte) gebräuchlich. Bei der Erleuchtung durch Gas werden Argand-Brenner diesenigen genannt, welche einen Kreis von 12—24 kleinen Löchern zum Ausströmen des Gases darbieten und bewnach eine Flamme von derselben Gestalt er-

zeugen, wie ein hohler Docht fie gibt. Argelander (Friedr. Wilh. Aug.), einer der namhaftesten Aftronomen der Gegenwart, geb. 22. Marg 1799 gu Memel, flubirte auf ber Universität zu Konigsberg anfangs Rameralwiffenschaften, manbte fich jeboch, burch Beffel's Bortrage angezogen, ber Aftronomie ju unb beschäftigte fich unter Anleitung bes lettern mit praftischen Rechnungen und Beobachtungen. 1821 wurde er Beffel's Gehülfe an der tonigsberger Sternwarte und 1822 Privatdocent an ber Universität. Seinen wiffenschaftlichen Ruf begrundete er burch seine aUntersuchungen über bie Bahn bes großen Rometen von 1811» (Königeb. 1822), in benen er die Umlaufszeit befselben ju 2840 J. bestimmte, mit einer Genanigkeit, die weber bor noch nach ihm bei einem Rometen von fo beträchtlicher Umlaufszeit erlangt worden ift. Auf Beffel's Empfehlung im Sommer 1823 als Director an die neuerbaute Sternwarte zu Abo berufen, beschäftigte er sich hier mit hochft genauen und wiederholten Meffungen von 560 Sternen, beren Ergebniffe er in ben «Observationes astronomicae Aboae factae» (3 Bbe., Belfingf. 1830-32) und «DLX stellarum fixarum positiones mediae» (Belfingf. 1835) mittheilte. Aus benfelben leitete A. in ber Schrift alleber bie eigene Bewegung bes Sonnensustems» (Petersb. 1837) die schon von B. Berichel angedeutete, von den meisten Aftronomen aber bezweifelte eigene Bewegung bes Sonnensuftems mit einer Scharfe und Sicherheit ab, die teinen weitern Zweifel zuließ. A. war inzwischen 1832 an die Universität zu Belfingfors versetzt worden, wo er den Bau ber neuen Sternwarte beaufsichtigte. Sobann folgte er 1837 einem Rufe als Professor der Aftronomie nach Bonn, wo ihm abermals die Aufgabe zutheil wurde, eine neue Sternwarte au erbanen, die 1845 vollendet ward. In Bonn stellte er junachst auf einem interimistischen Observatorium Zonenbeobachtungen an, um eine von Beffel von 15° fübl. Br. bis 45° nordl. Br. durchgeführte Arbeit bis jum 80° fortzuseten. Die Resultate diefer Beobachtungen legte er in der Schrift « Durchmusterung des nordl. Himmels zwischen 45° und 80° nordl. Br. » (Bonn 1846) nieder. Schon vorher hatte er eine « Neue Uranographie» (mit 18 Karten, Berl. 1843) ericheinen laffen, burch welche. Die Baper'iche unbrauchbar gemacht worden ift. Angerbem hat A. treffliche Arbeiten über veranberliche und neuerschienene Sterne, einen überaus reichhaltigen und genauen «Atlas des nördl. gestirnten himmels» (Bonn 1857 fg.) und im 3. und 4. Bande der «Astron. Beobachtungen auf der Sternwarte zu Boun» (seit 1846) ein «Sternberzeichniß» (in ber erften Section von 110984, in ber zweiten von 105075 Sternen) veröffentlicht. Unter A.'s Schülern haben fich Schmidt zu Atheu, Schönfeld zu Manheim, Arliger in Helsingfors und Winnede in Pultowa einen Namen erworben.

Argemone nannte Linné eine Gattung einjähriger Kräuter aus der Familie der Bapaveraceen ober Mohngemächse und der 13. Alasse seinens, deren Arten, mit Ausnahme einer auf den Sandwichsinseln vorkommenden (A. alda), alle in Mexico wachsen. Sie haben buchtiggezähnte, siederspaltige oder schrotsägesörmigs, meist dornige Blätter, einzelnstehende, endständige, meist ansehnliche Blumen, welche aus einem zwei bis dreiblätterigen, dald absallenden Kelch und einer vier bis sechsblätterigen Blumenkrone bestehen, nud eine verkehrt-eisörmige, einsächerige Kapsel, welche sich am Scheitel mit Klappen öffnet. Mehrere, durch schöne, große Blumen ausgezeichnete Arten sind beliebte Bierpslanzen geworden. Dahin gehören: A. mexicana, mit weißlich gestecken, dornigen Blättern und großen, gelben Blumen; A. albislora, ebenso mit weißen Blumen; A. ochrolouca, mit blaugrünen, dornigen Blättern und kleinen, schergelben Blumen; A. grandislora, mit dornenlosen Blättern und großen, weißen Blumen. Die A. gebeihen bei uns im freien Lande ohne besondere Pflege. Doch ist es zwecknäßig, den Samen im ersten Frühlinge (März) in Töpfe zu süen und später die daraus erhaltenen Pflänzelinge ins freie Land zu versehen. Man nennt die A. hin und wieder Schachtelmohn.

Argens (Jean Baptiste be Boyer, Marquis b'), ein durch Geist ausgezeichneter und besonders durch sein Berhältniß zu Friedrich b. Gr. berühmter Franzose, geb. 24. Juni 1704 zu Air als der Sohn eines Generalprocurators am dortigen Parlament, war ursprünglich sie eine wissenschaftliche Laufdahn bestimmt, nahm aber aus Liebe zu Abenteuern im Alter von 15 3. Militardienfte. In eine Schaufpielerin verliebt, flob er nach einigen Jahren, um fich in Spanien mit berfelben gu verbinden, marb aber verhaftet, nach ber Provence gurudgebracht und barauf mit ber frang. Gefanbtichaft nach Ronftantinopel geschickt. Rach feiner Rudlehr wandte er fich auf ben Bunfc bes Baters bem Rechtsfindium gu, ging aber 1733 abermals unter die Golbaten. Rachbem er fcon 1734 bei ber Belagerung von Rehl eine Berwundung erlitten, befchäbigte er fich heftig bor Philippeburg burch einen Stury vom Pferde, fobag er gum fernern Dienft unfahig blieb. Enterbt von feinem Bater, warb er Schriftfteller und ging nach Holland, wo er unter bem Schute ber Breffreiheit «Lottres juives», Lettres chinoises nund «Lettres cabalistiques» somic «La philosophie du bon sens» veröffentlichte, welche Schriften, nachbem fie mehrfach einzeln erfchienen, auch zusammen unter bem Titel «Oeuvres du marquis d'A. » (24 Bbe., Baag 1768) heransgegeben wurden. Friedrich IL, bamals noch Kronpring, wünschte ben Berfaffer diefer, bas Treiben ber Meritalen wenig iconenben Schriften bei fich ju feben; boch folgte A. ber Ginladung nicht, fondern ließ bem Bringen fagen, bag er wegen feines Rorpermages bei Friedrich Bilhelm I in Gefahr fei. Rach: bem Friedrich II. die Regierung angetreten, folgte er ber von neuem an ihn gerichteten Einlabung, nach Botebam ju tommen. Er wurde hier Rammerherr, Director ber Runfte bei ber Alabemie und taglicher Gefellichafter bes Ronigs, ber ihn feines offenen Charafters wegen liebte, aber auch feine hppochonbrischen Launen jum Gegenstande bes Spottes machte. Jaft ein Sechziger, berliebte fich A. in die Schauspielerin Cochois und beirathete fie ohne Borwiffen bes Ronigs, welcher ihm biefen Schritt nie gang vergab. Ans Berbruf über bie Behandlung bon feiten bes Ronigs unternahm er eine Befuchereife in die Brobence ju feiner Familie, bei ber er jedoch verblieb und 11. Jan. 1771 verstarb. Friedrich II. ließ ihm in der Minoritenfirche ju Air ein Dentmal errichten. Seine gablreichen, mit Bis und Geift verfasten Schriften, vorzüglich die «Histoire de l'esprit humain» (14 Bbe., Berl. 1765-68), genoffen fraber Ansehen und wurden viel gelefen. Seine «Lottres et memoires» erschienen querft ju Loudon 1748, bann ju Baris 1807. Sein Bruber Luc be Bober b'A. (geft. 30. Dai 1772) verfagte «Réflexions politiques sur l'état des chevaliers de Malte» (Bar. 1739).

Argenfola (Eupercio und Bartolomé Leonardo de), zwei der ersten unter den span. Dichtern ber goldenen Zeit, wurden zu Barbaftro in Aragonien, und zwar Lupercio 1565, Bartolome 1566 geboren. Beibe blieben durch augere Schickale und geiftige Beftrebungen ihr ganges Leben innig verbunden. Sie ftubirten ju Onesca und erwarben fich balb die Gunft ber Maria von Desterreich, ber Bitwe bes Raifers Maximilian II., die fich nach bem Tobe beffelben nach Mabrid zurudgezogen hatte. Bon biefer wurde Lupercio zum Secretar, fein Bruber zum Kaplan angenommen. Später ward Lupercio vom Erzherzog Albert von Defterreich zum Kammerheren und vom Ronig Philipp III. fowol wie von ben Standen Aragoniens jum Siftoriographen (Cronista mayor) biefes Ronigreichs ernaunt, weshalb er fich einige Beit in Saragoffa aufhielt. Sein Bruber, ber fich nach bem Tobe ber Raiferin Maria 1603 mit Bbilive III. nach Ballabolib und 1609 nach Mabrid begeben, und im Auftrage bes Grafen bon Lemos, bamaligen Brufibenten bes Rathe von Indien, feine «Conquista de las Molucas» (Mabr. 1609) herausgegeben hatte, folgte ihm nach Saragoffa. 1611 gingen beibe Brüber, bie fich bamale auch fcon ale Dichter einen bebeutenben Ruf erworben hatten, mit bem jum Bicetonig ernannten Grafen von Lemos nach Reapel, wofelbft 1613 Lupercis ftarb. Bartolomie tehrte 1616 mit bem Bicelonig nach Spanien zurud, wurde an die Stelle feines Brubers zum Sifteriographen der Krone Aragoniens erwählt und nahm seinen bleibenden Aufenthalt in Saragosia. Er beschäftigte fich nun vorzugsweise mit der Ausarbeitung der Fortsetzung von Zurita's «Annalen von Aragonien», wozu bereits fein Bruber Borarbeiten gemacht hatte. Doch erfchien nur «Primera parte de los anales de Aragon, que prosigue los del secretario Geronimo Zurita desde el año 1516» (Sarag. 1630), da Bartolomé 26. Febr. 1631 flato. Erk nach dem Tode beiber Brilber veranstaltete der Sohn des ältern eine Sammlung ihrer «Rimas» (Sarag. 1634), nen aufgelegt in ber «Coloccion de D. Ramon Fernandes» (Mabr. 1786 n. ofter). Beide bilbeten fich nach ben Lateinern, vorzugeweise nach Horaz, und baber haben and ihre Gebichte, die aus Spisteln, Satiren, Oben, Sonetten und Canzonen bestehen, und sich überhanpt mehr durch die forgsamfte außere Abglattung und burch Geift als durch Originalität ber Erfindung und Reichthum ber Phantafle auszeichnen, einen burchaus abnlichen Grundcharafter. Bartotome gehort übrigens ichon vermöge feiner hiftor. Berte ein Blas unter ben fpan. Claffitern. Biele fegen ibn, wenigstens in ftiliftifcher Binficht, weit über Burita und halten ibn überhaupt, was Correctheit und Rundung ber Sprache anlangt, für unübertroffen.

Digitized by Google

Argenson (Boyer b'), eine berühmte Familie Frankreiche, beren Stammgut Baulmy in Touraine ift. Rene be Boger, Graf d'A., war der erfte des Gefchlechts, der 1596 in den Civilbienst trat. Er wurde unter Richelieu und Mazarin zu verschiedenen geheimen Unterhandlungen gebraucht und ftarb 1651 ale frang. Gefandter zu Benedig. Auf diefem Boften folgte ihm fein Cohn Rene, ber jeboch nach ber Rudtehr auf feinen Gutern ben Biffenfchaften lebte und 1700 ftarb. — A. (Marc Rene b'), ein Sohn bes vorigen, geb. 4. Rov. 1652, ward durch ben Minister Caumartin, beffen Tochter er heirathete, unter Ludwig XIV. Ge= nerallieutenant der Polizei von Paris, als welcher er Ordnung und Sicherheit in der Haupt= ftabt begrundete. Sein ftrenges Meufere und eine ungemeine Bachsamteit machten ihn furcht= bar; boch wußte er in geeigneten Fallen auch Rachficht zu üben. Als nach Ludwig's XIV. Tobe ber Herzog von Orleans die Regentschaft antrat, hing er diesem an und ward 1718 Brafibent bes Finanzconfeils sowie Siegelbewahrer. Als Gegner ber Law'schen Finanzoperation legte er aber 1720 die Präsidentschaft, 1721 die Siegel nieder, worauf er noch in demselben Jahre (8. Mai) ftarb. — A. (René Louis, Marquis b'), altefter Sohn bes Siegelbewahrers, geb. 18. Oct. 1694, war von 1720-24 Intendant im Hennegau, bann Staatsrath. 3m Nov. 1741 ernannte ihn Lubwig XV. zum Staatssecretar bes Auswärtigen, welches Amt er aber infolge ber Intriguen bes fpan. Sofs 1747 nieberlegen mußte. Er widmete fich nun gang ben Wiffenschaften, umgab sich mit ben Philosophen seiner Zeit und starb 10. Jan. 1757. Seine philof.-polit. Ibeen, von benen Boltaire fagt, daß fle in die Republit bes Plato gehoren, faste er zusammen in den «Considérations sur le gouvernement de la France» (Amsterd. 1764, bann Bar. 1784 und 1787). Die Schrift erörtert eigentlich die Frage, wie weit ber Demokratie in ber Monarchie Raum gegeben werben könne, und muß als Borläufer ber philof .- polit. Literatur am Ende bee vorigen Jahrhunderts gelten. Seine Lebenserinnerungen enthalten die «Essais, dans le goût de ceux de Montaigne, ou loisirs d'un ministre d'État» (Amfterb. 1785; 2 Bbe., Bar. 1787). Gine vollständige Ausgabe biefer Schriften hat Rathevy unter dem Titel «Journal et mémoires» (Bb. 1—4, Par. 1860—62) unter= nommen. — A. (Marc Antoine René, Marquis de Baulmy), des vorigen einziger Sohn, geb. 1722, bekannt als Schriftsteller und Sammier ber kostbaren, 150000 Bunde gublenden aBi-bliothet bes Arfenals». Er verkaufte diese Bibliothet 1785 an den Grafen Artois mit ber Bebingung, daß er fie lebenslänglich benuten bürfe. A. faßte ben Blan zur Herausgabe einer «Bibliothèque universelle des romans », von der unter seiner Leitung (Par. 1775-78) 40 Banbe erschienen. Die Sammlung enthält auch feine eigenen, nicht werthlofen Novellen, bie noch befonders unter dem Titel «Choix de petits romans de différens genres» (2 Bbe., Bar. 1782 u. öfter) gebruckt wurden. Ein nicht minder umfassendes bibliogr. Unternehmen waren die a Melanges tires d'une grande bibliothèque », von benen 65 Banbe erfcienen. A. ftarb 1787 im Arfenal, beffen Gouverneur er war. Seine einzige Tochter heirathete ben Berzog von Luxembourg. — A. (Marc Bierre, Graf b'), ber zweite Sohn des Siegelbewahrers, geb. 16. Aug. 1696, wurde 1740 Intendant von Paris. An Bretenil's Statt übernahm er 1742 unter ben traurigften Berhaltniffen bas Staatssecretariat bes Rriegs. Er suchte bas frang. Beer in beffern Stand zu feten, spielte ben Krieg nach ben Nieberlanden und bermochte ben energielosen Ludwig XV., sich selbst auf bem Kampfplatze zu zeigen. Nach dem Friedensschlusse zu Aachen sorgte er eifrig für die militärischen Anstalten, erwies sich auch als Beforderer der Biffenschaften. Unter ihm begannen b'Alembert und Diberot bie «Encyclopedie»; seinem Freunde Boltaire lieferte er die Materialien zu beffen «Sidolo de Louis XIV». Wiewol ber Wiederausbruch des Kriegs feine Dienste nöthig machte, wurde er doch 1757 durch den Einsluß der Pompadour seines Amts entfetzt und auf sein Landgut Ormes verwiesen. Erft nach bem Tode seiner Berfolgerin kehrte er nach Paris zurück, wo er 22. Aug. 1764 starb. — A. (Marc René de Boyer d'), Entel des vorigen aus der She mit der Tochter des Marschalls Mailly, geb. 10. Sept. 1771, erhielt seine erfte Erziehung durch feinen Berwandten, ben Arsenalgouverneur, und war beim Ausbruche der Revolution Abjutant des Generals Wittgenstein, bann Lafayette's. Rach ber Ratastrophe vom 10. Aug. 1792 zog er fich auf seine Güter in Touraine zurud und verlebte hier die fturmischen Jahre in landwirthschaftlicher Thatigkeit. Er beirathete die Witwe bes Fürsten Bictor von Broglie, die Mutter bes Bergogs von Broglie, und erzog beren Kinber mit ben seinigen. 1809 übernahm er bas Amt eines Brafecten bes Depart. Deur-Rethes, refiguirte aber 1813, weil ihm die Regierung eine Sequestrirung gegen den richterlichen Ausspruch zumuthete. Während ber hundert Tage ward er zu Belfort im Depart. des Oberrhein in die Rammer gewählt, und ein Gleiches geschah auch nach der Restauration von 1815.

A. bewies sich als unbestechlicher Gegner ber Restaurationspolitik und als ein kühner Bertheidiger nationaler und bürgerlicher Freiheit, legte aber 1829 unter bem Ministerium Martignac sein Manbat nieder. Rach der Revolution von 1830 ward er zu Strasburg zum Deputirten gewählt. Als er 3. Nov. in der Rammer den üblichen Sid leistete, sügte er hinzu: «Ich schwöre, unbeschadet des Fortschritts der öffentlichen Bernunst», was einen gewaltigen Sturm erregte. Er dewies sich sortan als kühner Republikaner und heftiger Gegner der ore leausstischen Bolitik, trat auch 1834 in dem sog. Aprilprocesse mit als Bertheidiger auf. Seitdem über die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen entmuthigt, zog er sich auf sein schwes Besügtum zu Ormes zurück, wo er der Landwirtsschaft und der Unterstützung seiner polit. Freunde lebte. Er starb zu Paris 2. Aug. 1842. — Sein Sohn Charles Marc René de Boyer, Marquis d'A., geb. 20. April 1796, wurde 1848 von der gemäßigten Demokratie in die Constituirende Bersammlung gewählt und hat sich als Gelehrter auf dem archäol. Gediete durch tressische Arbeiten ausgezeichnet. Auch gab er ein Wert: «Les nationalités européennes» (Par. 1859, mit Karten), heraus.

Argentan, die Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Orne, in der Normandie, liegt an der Orne, auf einer Anhöhe, welche die weite, fruchtbare Seene beherrscht. Die Stadt ist gut gebaut und zählt 6000 E. Sie besitzt zwei sehenswerthe Kirchen und noch einen Theil des alten Schlosses der Bicegrafen von A., dessen Känme jest als Gerichtssaal und als Gestingnis benutzt werden. Die frühern Festungswerke sind größtentheils schönen Bromenaden gewichen. A. sabrizirte einst die unter dem Namen Points d'Alençon berühmten Spitzen; set beschränkt sich die Industrie hauptsächlich auf Stickerei, Leder= und Handschuhfabrikation. Beträchtlich ist der Handel besonders mit Mastvieh und gerühmtem Küse. In der Rähe steht in einem Weiher Château d'O, ein reichverziertes goth. Schlos, welches der Habelle von Baiern zugeschrieben wird. Etwa 2 M. von A. liegt das Dorf Les Pin=au-Haras mit dem schon von Ludwig XIV. 1714 gegründeten, prächtigen Gestitte

Le=Bin für 10 Departements.

Argentan oder Reufilber, in China Packfong, b. i. Beiftupfer, im Französischen Maillechort oder Argent d'Allemagne, im Englischen German silver, nennt man eine Legirung von Rupfer, Ridel und Bint, welche ihrem filberabnlichen Unfeben Namen und Gebrauch verbankt. Das A. wurde ichon feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts in deutschen Fabriken zu Aufertigung von Sporen. Gewehrgarnituren u. f. w. in beschränkter Weise benutzt, bis esseit 1820 durch Geitner in Schneeberg, bann burch Gersborf in Wien und die Gebrüber henniter in Berlin zu ausgebehnterm Gebrauche tam. Alles A. enthält zwar Rupfer, Zinf und Ridel, boch nicht immer biefe brei Metalle in benfelben Berhaltniffen. Im allgemeinen lagt fich nur angeben, bag die Balfte bis zwei Drittel Aupfer barin enthalten zu fein pflegt, und daß bas Ridel meift weniger beträgt als das Bint. Die verschiedenen Berhaltniffe ber Bestandtheile haben einen großen Einfluß auf Farbe, Harte und Geschmeibigkeit. Abgesehen von dem mehr oder weniger filberähnlichen Aussehen, welches sich nicht blos auf die Oberfläche (wie bei filberplattirten Baaren), sondern durch die ganze Masse erstreckt, und von der Fähigkeit, fich zu allen möglichen Gerathen gefchmachvoll verarbeiten und poliren zu laffen, hat bas A. zwei große Borzüge: 1) daß es bei der Abnutzung, die wegen feiner größern harte langfamer ftattfindet als bei Gilber, ftets weiß bleibt; 2) bag es im Saus- und Ruchengebrauche nicht leicht Grund zu Bergiftungebefürchtungen bietet, in welcher Beziehung es bem Rupfer und Reffing voranftebt. Biele Neufilbermaaren werden mit einer galvanifchen Berfilberung verfehen. A. von Gilber zu unterscheiben, reicht ber Probirftein allein nicht aus, indem gutes A. einen eben solchen Strich gibt als Silber. Wenn man aber den Strich durch einen baraufgebrachten Tropfen reiner Salpeterfäure auflöst und bann ein Tröpfchen Salzsäure hinzubringt, so **bleibt die Flüssigseit** von A. kar, während die von Silber weißlich trübe oder milchig wird.— Dem A. nahe verwandt ift das Ridelfupfer, welches nur aus Aupfer und Nidel (ohne Zink) besteht und ebenfalls eine weiße Farbe hat; bergleichen Mischungen werden in Nordamerika und Belgien ju Scheibemungen angewendet, hier mit 25, dort mit 12 Broc. Nidelgehalt.

Argentenil, ein ansehnlicher Fleden im franz. Depart. Seine-Dise, 4 M. im NW. von Baris, mit welchem der Ort durch eine eigene Eisenbahn verdunden ift, liegt am rechten User der Seine und zählt 5000 E., beren Hauptgeschäft der Weindau ist. Es werden hier jährlich 145000 Einer Wein gewonnen, der aber größtentheils geringer Art ist und hauptsächlich in den Schenken von Paris Absah sinder. Unter den verschiedenen Landsten ist Châtean du Marsis zu erwähnen, welches einst Graf Mirabeau besah. Der Ort verdankt seinen Ursprung



einem 656 gegründeten Monchskloster, welches unter Karl b. Gr. in ein Konnenkloster verwandelt wurde. In diesem nahm die berühmte Heloise (s. Abalard) den Schleier. 1129 wurde die Anstalt wieder in ein Monchskloster verwandelt, bessen Ueberreste sich noch vorsinben. Die Hanptreliquie war ein ungenähter Rock Christi, welchen die byzant. Kaiferin Irene

bem Raifer Rarl b. Gr. verehrt hatte.

Argentiuische Consideration (Consoderacion Argentina) ober Argentinische Rcpublik heißen die 14 verbündeten Staaten, welche im SB. des südamerik. Continents zwischen
22 und 41° südl. Br. (ober noch weiter südlich) und zwischen dem 39. und 52.° westl. L. ausgebreitet liegen. Sie umfassen einen Flächenraum von etwa 40—45000 O.-M. und werden
im O. vom Atlantischen Ocean und den Staaten Uruguay, Brasilien und Paraguay, im N. von
Bolivia, im B. von Chile, im S. von Patagonien begrenzt. Indessen siechen die Grenzen nicht
überall sest, so gilt im S. der Rio-Negro als Grenzssuß, aber Buenos-Uyres erhebt auch auf
einen Theil des südlicher gelegenen Batagonien Anspruch und concurrirt hierin mit Chile.
Auch im N. ist die Grenze gegen Bosivia nicht sest bestimmt. Im B. läuft die Grenze gegen
Chile auf dem Kamme der Anden hin. Im O. bildet der Uruguay die Grenze gegen ben
gleichnamigen Staat sowie auch wesentlich gegen Brasilien.

Gewässer, Gebirge und Ebenen. Die ganze ungeheuere, großartig gestaltete Ländermasse hat die ausgebehntesten Ebenen, ungeheuere Stromläuse und gewaltige Gebirge aufzuweisen und zerfällt in solgende natürliche Regionen: 1) das zwischen dem Parana und Uruguan gelegene Land, ein fruchtbarer und warmer Alluvialboden, zwischen 27 und 34° sübl. Br., etwa 6200 D.-M.; 2) die Pampas oder die mit gleichartiger Begetation bedeckten Ebenen zwischen den großen Strömen und den Bergen im B., die Weiden zahlloser Biehheerden; 3) die innere Ebene zwischen den Bergen und den Andes, wie es scheint der Boden eines ehemaligen Binnenmeeres, insgesammt etwa 22000 D.-M., zwischen 22 und 42° sübl. Br., einschließlich eines zwischen den Ebenen etwa zu 7000 par. F. aussteigenden Gebirgslandes; 4) die Andes zwischen 22 und 42° sübl. Br., etwa 14000 D.-M. Die ungeheuern, sehr trodenen, meist unfruchtbaren, von wenigen Flüssen burchströmten Ebenen Patagoniens die

jur Magellanoftrage mogen etwa 20000 D .- M. umfaffen.

Das Zwischenflufland ift eine meift leichtwellige Gbene, beren Boben nirgends 250 F. übersteigen, ausgenommen im RD., wo sich die Sierra der Missionen etwas höher erhebt. Die völlig ebenen Stellen bilben entweder Lagunen, wie die von Ibera, oder trocinen zeitweise aus, wie die Malepales der Maloya. An Bafferläufen fehlt es nicht. Die auf eine Strecke von etwa 20 M. steilen Ufer bes Barana find, wie auch die Flugufer im Innern, reichlich mit Bolg bebedt, und in den Diffionen, beren Boben aus festem, rothem Thon besteht, finden sich undurchbringliche Balber. Die Bampas erstreden fich vom Pilcomapo bis zum Rio-Negro 300 M. weit, bei einer Breite von 45 M., ohne bag fich innerhalb diefer, die Deutschen Bunbesstaaten an Größe übertreffenden Fläche ein Hügel erhebt ober ein Stein zu finden ist. Grafer bebeden biefelbe, im R. fparliches und borniges Geholg. Beftlich von ber Mitte erhebt fich bie granitische Masse der Sierra von Corbova und von San-Luis, an Metallen und Alabaster reich und mit erloschenen Bultanen beseht, überall sanst ansteigend und nur gegen B. steil abfallend. Hier entspringen fünf Flusse, von benen indeß nur der dritte, der Rio-Tercero, den Parana im D. erreicht, während sich die librigen mitten in den Pampas verlieren. Auch bie nach 2B. herabgehenben Gewäffer verflegen in ber Fläche, nachbem fie zur Bewäfferung gebient haben. Außerdem durchschneiden aber noch der Bilcomano, der Bermejo, der Juramento ober Salfo, ber Dulce, ber Colorabo und Regro die gange Breite ber Pampas, alle fcmal, mit überaus gewundenem Bette und schwierig zu befahren. 3m 2B. ber Sierra von Cordova liegt in 311/2° fühl. Br. die unbedeutende Erhöhung des Alto de los Loros, und von diesem aus findet fich in der Ebene eine Depreffion nach SSB. und eine andere nach NND., welche fich nach bem Colorado einerseits und nach bem Dulce und Salado andererseits hinziehen. Innerhalb dieser Einsenkungen ist der Boden auf das reichlichste mit Salz imprägnirt, das zu bichten Aruften auswittert. 3m RD. liegt in etwa 29° ber Salabillo von Santiago gerabe an ber tiefften, nicht mehr als 250 F. über bem Meere erhobenen Stelle, und von hier aus geben die Gewäffer zum Rio-Dulce und den Canadas des Salado. 3m S. fcbließt fich die nach ben Pampas gerichtete Ginsentung an eine andere, welche zwischen ber Sierra be los Llanos und den Seitenzweigen der Anden liegt, die in der Probinz San-Juan die Sierra Bié be Balo bilben, und endigt als Gran-Cañada be la Travesta mit dem See Bebedero, welcher ber einzige, sehr salzige Reft bes vor Zeiten bier ftebenben Gewäffers zu sein scheint.

Die mit Gräsern bebedten eigentlichen Pampas fangen süblich vom Salabo und ber Lagung be los Borongos an und verlaufen fich bis in die patagonifchen Buften. Ueber ber gleichmäßigen Ebene erhebt sich felten ein vereinzelter Ombubaum (Phytolacca dioeca) bei einer Eftancia (bem Sute eines Heerbenbesigers) ober eine Gruppe verkrüppelter, stacheliger Chanars (Gonelies docorticans), oder es treten Neine Gruppen einer Balme auf, welche Burmeister Copornicia campostris neunt. An manchen Stellen ichiegen Gras, Riee und Safer 4-5 %. hoch auf. Die Erscheinungen ber Luftspiegelung find hier etwas Gewöhnliches. Zahlreiche Rinber- und Pferdebeerben weiben auf biefen Flachen; Rebe und Straufe (Abestrug genannt) fcweifen umber; ber Jaguar und ber Rothe Bolf lauern im Robre; 4 %. lange Ignanas schleichen durch die hohen Kräuter; das Biscacha (Callomys Viscacha) wühlt seine unterirbifchen Bange und macht, wie es eine fleine graue Gule (Strix cunioularia) ebenfalls thut, am Eingange berselben. Kur wenige Bäche haben sich ein Bett gegraben, aber unzählige Ueine Suf - und Salzwafferbeden, theils permanent, theils austrodnend, für Die Beerben unentbebrlich, find über die weite Ebene hingestrent. Langs des Parana findet man die besten Estancias und bas fconfte Bieb; die übrige Ebene, jenseit bes 34.°, burchichweift ber nomabifche Inbianer. Der Theil ber Ebene, welchen be Mouffy bie innere nennt, reicht von ber Sithgrenze Mendojas bis jum Thale von Catamarca in 28° und umfaßt alfo ben größten Theil von Rioja, ben D. von Salta, einen Theil von Tucuman, von Santiago bei Eftero und von Corbova, fowie bas gange Chaco (Jagbgebiet) im 2B. von Baraguay. Im G. erfcheinen in ber Ebene von Cupo, b. h. amifchen ben Anbes und bem Alto-Bencofo im R. bes Bebebero-Sees und noch öftlicher, Keine Gehölze von Algarroben (Prosopis dulcis), Chaftars und anbern bürftigen Stachelgewächsen, welche auf bem falzigen Thonboben fteben, ber bier und ba etwas Rafen treibt und feinen Stein enthalt. Ueberall auf diefem Boben, auch in einem Theile von Rioja, ift bie Begetation fehr armlich, ba bas Klima augerft troden. Rach R. zu werben bie Pflanzen allmählich kräftiger. Diefelben Baumarten zeigen fich groß, ja impofant, und zwischen ihnen fteben riefige Cactus und Opuntien und bilben im Berein mit gablreichen anbern großen Bflanzen wirkliche Balber. An ben tiefsten, alfo feuchteften Stellen erfcheinen hier fog. Balbinfeln. In einem Theile bes Chaco wird bie Begetation fogar pruchtig. Bieber anders erfceint ber fcone Balbwuche, meift Laurelenwälder, auf bem geneigten Boben Tucumans und Saltas, wo bie Sommerregen reichlich find. Der Grundzug auf ber innern Ebene ift ber niebrige, gang lichte Balb; in ihm finbet fich, im Gegenfate gu ben Bampas, tein Teich und feine Lagune, nur an den Bergen einige Quellen und fleine Buche. Behufs ber Biebaucht grabt man beshalb Brunnen und legt fog. Reprefas an, in benen man bas Regenwaffer fammelt. Die Beiben find hier fparfam, aber nahrhaft; im Binter erhalt ber reichliche Than bie Grafer. Bo Bemafferung möglich, entwidelt fich überall eine herrliche Begetation. Der 40 D.-M. umfaffenden Salzwüfte von Catamarca folgt im SD., in einem 110 M. langen Salbireife, burch welchen ber Beg von Corbova nach Catamarca führt, bie große Deflerto be las Salinas, eine obe Ebene aus Salzthon (meift schwefelsaurem Salze), auf welcher 8-15 F. hohe, verfümmerte Bufche und Baume machfen; weite, mit Salz bebectte Streden find auch gang ohne Begetation. Beiter im SB. findet fich abermals berfelbe Salzboben, und von hier leitet die nämliche Bobenbeschaffenheit einerfeits jur foluchtartigen Canada be la Trabefia bei San-Luis, andererseits zur Lagune von Guanacache, im ND. von Mendoza. Hier und da erheben fich aus biefer oben Flache erhöhte Infeln mit großen und fconen Baumen, mabre Dafen, in benen die Brunnen suffes Baffer geben. Der weniger ausgebehnte und höher gelegene Boben von Euto ift burch biefelben Grundzüge charatterifirt. Indeg fehlt es auch in ber innern Sbene nicht an Eftancias, wenn and ber Biebftanb ein geringerer ift als in ben Bampas. Fitr ben Silben find Dilnen beweglichen, feinen, thonigen Sandes von 6-30 F. Sobe charakteristifc, fog. Mebanos. Der Subwind bringt fie hervor, und baber fallen fie am Rorbenbe fteil ab, und ihre Umriffe andern fich beständig. Bisweilen find fie treisformig und umfchliegen eine fleine Lagune, bie etwas Begetation entfteben luft. Bablreich find fie in der Rabe ber Meerestlifte, befonders hanfig aber in den Brovingen Mendoga und San-Juan, in der trodenen Gegend nabe ben Anden. In den eigentlichen Pampas find fie felten, in ben bolgreichern Canbftreden fehlen fie gang.

Auf der Oftseite der Cordilleren von Chile begrenzen als Contresorts die Ebenen: im S. die Retten am Reuquen; die Sierra Bilma-Hnida im D. des Colorado; noch oftlicher die Rette von Papen und die des Revado, welche fich als Sierra de Lutunta die Mendoza zieht; bei Mendoza die Rette der Baramillos; zwischen Mendoza und San-Inan die Palquera und

bie Rette von Bonda; in 30° fübl. Br. die Berlangerung ber Sierra be Tontal, be Famatina, be la Rioja; in 28° fübl. Br. die von Ambato, Ancaste und Aconquija. Diese Retten fallen nach D. hin zur Ebene ab. Bom 37.° flibl. Br. nach G. hin fintt die Schneegrenze berab, und es ericheinen Gleticher auf ben Anben. Rörblicher ichmilgt ber Schnee auf bem 12000 F. hohen Kamme ganglich; indeß bleiben das obere Drittel des 20130 F. hohen Tupungato, des Aconcagua und anderer Berge mit Schnee bebectt, wo die Gehange nicht zu fteil find. Die Gipfel in der Sierra de Mendoza, die Nevados von Famatina, Bonete, Cachi u. a. bleiben nur mit Schnee geftreift. In 9000-10500 F. Sobe fallt nie Regen, fondern nur Schnee ober Sagel. Nördlicher aber ift die Luft auf ben Blateaur ber Anden über alle Borftellung troden; felbft ber Schnee verbunftet fofort, und baber fenben fie fo wenige Gewäffer zur Ebene hinab. Diefe Blateaux find in Mendoza und San-Juan fehr fchmal. Nörblicher, wo fie eine Sobe von 13000 par. F. erreichen, werben fie 15 M. breit, und barauf steht bann eine Reihe von Revados, welche fich 3000 F. und mehr über ber wellenförmigen, unbeschreiblich trodenen und wegen der Orfane ober Temporales fo gefährlich zu überschreitenden Sochebene erheben. Auf biefen Ebenen machft eine einzige Pflanze, die Llareta, deren dide, harzige Burgel gut brennt. Der besuchtefte unter ben Baffen ift ber boppelte, 12530 und 11427 &. hohe Cumbre - oder Uspallatapaß, zwischen Mendoza und Chile. Nach dem nordl. Chile gelangt man burch die einander naben Buffe von Bulido und Bircas Regral innerhalb 10 Tagereifen; bas Plateau ift hier viel breiter und höher als bei Mendoza. Bon Salta nach Copiapo braucht man gar gegen 20 Tagereifen. Außerbem führt de Mouffy 16 Buffe an. Auf fast allen machen sich bie ben bedeutenden Sohen eigenthumlichen Athmungsbeschwerden, welche hier Buna genannt werben, geltend. Das wichtigfte Thier für die Reifen über die Anden ift bas Maulthier, bas unglaubliche Beschwerben erträgt. Dan gieht die meisten berfelben in Argentina und ernahrt sie mit der Luzerne oder Alfalfa. Auf den Blateaux wendet man zugleich Lamas als Laftthiere an, welche noch bestehen konnen, wo jedes Maulthier verhungern würde.

Etwa in 23° stibl. Br. legt sich bstlich an die Cordilleren eine Hochebene von 7000 F., und von dieser wiederum dklich liegt ein bedeutendes Seitengebirge. Es streicht nämlich im W. von Catamarca die 12000 F. hohe Sierra de Ambato, und im D. von demselben Orte die Sierra von Ancaste und nördlicher die von Alto. Beide vereinigen sich im N. im Anoten von Pucara, und von diesem nach N. zieht eine 30 M. lange Sierra mit dem 16000 F. hohen Aconquija, stets mit Schnee bedeckt, ein 14000 F. hoher Kamm; daneben westlich liegt ein kürzerer, über 13300 F. hoher Jug. Auf den Ostabhängen dieser Gebirge gedeihen herrliche Wälber, und diese Absälle reichen dies an das Talathal, wo Tucuman in 2336 F. Hohe Sierra de Aconquija trifft von W. her rechtwinkelig die die 10000 F. hohe Sierra de Atajo. Im N. des Huachipas oder obern Juramento (Salado) breitet sich der absallende Südrand des bolivischen Plateau aus. Am Ostrande desselben liegen Jujui in 3570 und Salta in 3728 F. Höhe, nördlicher Huamahuaco in 9047 F. Höhe am Plateaurande, der hier Abra de la Cortaderas heißt, und über welchen die große Strase nach Bolivia in 11856 F. Höhe geht. Im D. von Salta liegt zwischen dem obern Salado und Vermejo die 7500 F. hohe Sierra del Alumbre (d. h. Alaun). Zwischen Jujui und Tarija dehnen sich die Sierra

be Zenta, mit einem 13639 F. hoben Gipfel, und die Sierra de Calilegua bin.

Im O. der Cordilleren, von den 1200 F. hoch gelegenen Bampas umgeben, erhebt sich das Gebirgsspftem von Cordova, 75 M. von N. nach S. ausgebehnt, gut bewaldet und im S. auch bon Bachen bewäffert. Rach R. fentt fich bie Sierra zu einem welligen, trodenen Felsboben. Die ganze Sierra bilbet ein nach S. breiter werdendes, felfiges Plateau, auf welchem Weiden in 5400 — 6900 F. Bohe große heerden nahren. Gine Reihe erlofchener Bultane, barunter ber 4935 F. hohe, steil zur Rioja abfallende Trachyttegel Perba-Buena, schließt fich unmittelbar baran. 3m GB. liegt bas ahnliche Meinere Puntanofystem ober bas ber Sierra de San-Luis, 22 und 14 M. im Durchmeffer haltend. Auf der fteilen Bestfeite erhebt fich die Punta 2100 F. über die 2400 F. hohe Ebene, und die Mitte der Sierra nehmen vultanische Bics ein. Einige noch füblicher gelegene fleine Sierren, reich an Metallen, find fast nur Bitgel. Das füblichfte Gebirgefpstem bilben niebrige Retten zwischen 37 und 381/20 fühl. Br. und 392/2 und 451/2° weftl. L., einerseits and Meer grenzend, andererseits in den Bampas verlaufend. Diese Retten ftreichen von B. nach D., und zwischen ihnen liegen Strecken ber Ebene; bie Bobe ift vegetationslos. Der bochfte Buntt icheint 3000 F. Bu überfteigen. Die dem Meere zunächstgelegene Rette, die Sierra bel Buulcan (indian. Name), hat 825 F. Bobe. Die aus Granit, Gneis, Quarz u. f. w. bestehende ganze Reihe ift 21 M. lang.

Anger bem aus Uruguay und Parana gebilbeten Stromfysteme bes La-Plata (f. b.), mit bem in ben lettern links mündenden Rio-Pguasu oder Rio-Grande de Enritida und dem rechts in ihn fallenden Baraguay (welcher selbst rechts den Bilcomayo und den Bermejo aufnimmt), dem Iuramento (ehemals Salado) und dem Rio-Tercero (mit dem Rio-Cuarto oder Saladillo), sind noch der neben dem Iuramento laufende Rio-Dulce, die aus der Sierra de Corbova kommenden Rio-Primero und Segundo, der Rio-Quinto und der aus Mendoza herstießende Tunuyan, weiterhin Salado und El-Desaguadero genannt, der Rio-Bermejo de la Rioja, der Rio de San-Iuan, der Diamanto, der Atuel u. f. w. zu erwähnen, welche sich in Lagunen oder in den Salzsteppen verlieren. Die süblichsten großen Ströme sind der Colorado oder

Cobu-Leubu, b. h. Großer Fluß, und der Rio-Negro oder Limay-Leubu. Rlimatifche Berhaltniffe. In ber Tiefebene findet fich ein Ruftentlima, in welchem bas Thermometer felten über + 28° R. fteigt und felten um einige Grad unter Rull fallt. Die Sonnenhitze ift anhaltend, aber ber Frost bauert nur ganz turze Zeit. Nach ben baufigen Gewiffern und dem Sud- und Sudwestwinde andert fich die Temperatur in der Regel plotslich. Da ber Winter so milbe, kann man eigentlich nur eine warme und eine kühle Jahreszeit unterscheiben, erftere bon Det. bis Dai, lettere von Mai bis Gept. bauernb. Der taltefte Monat, ber Juli, entspricht etwa bem April in Paris. In 33° fühl. Br. ift bie mittlere Tem= peratur bes Jahres etwa 14,5° R., bie bes Jan. 21, bie bes Juli faft 9°. Die wegen ber starken und anhaltenden Binde unangenehmsten Monate find Sept. und Dct. Auf die heißen Tage folgen, auch im Sommer, stets-tühle Rächte; nur in den nördl. Gegenden wird bie Wärme ermattend. Der Herbst ist sehr gleichmäßig warm und ziemlich feucht. Im Juli bis Aug., also im Winter, schwankt das Thermometer zwischen 7 und 11° R. Selten ist die Luft still. So 3. B. weht im Aestuar bes La-Plata der Südostwind steben Monate hindurch. Biragon nennt man in ben La-Blata-Gegenden ben mahrend ber zweiten Salfte ber Nacht mehenden Landwind und ben mahrend ber zweiten Gulfte bes Tages mehenden Seewind. Derfelbe ift im Innern nicht merklich, vielmehr wechseln bort Nord - und Subwind; erfterer ift heiß und von iibler Wirkung auf das Befinden. Gewöhnlich folgt ihm der aus SB. wehende Bampero, der die Ralte aus den Anden berabbringt, aber nur 12-24 St. weht. Der Bampero ift auferft troden, und ihm fchreibt man baher bas außerorbentlich gefunde Rlima ber La-Blata-Gegenden au. Bird ber Guboft febr ftart und bringt er Gewitter, fo beift er Gu-eftabas; beftige Regen begleiten ihn. Die Monate Jan. bis Mary ausgenommen, fallt bas gange Jahr hindurch ftarfer Thau. Meugerst unregelmäßig ift die Regenvertheilung burch bas Jahr. Obwol ju jeber Beit Regen fallen tann, fo gefchieht bies boch hauptfächlich beim Bechfel ber warmen und fühlen Jahreszeit. Rachts regnet es häufiger als am Tage, und zuweilen fallen ungeheuere Baffermengen. Die Gewitter find dann und wann bon febr farten Sagelichlägen begleitet. Das Rlima bes Innern weicht wenig bavon ab, nur bag bie Dochebenen reichlich Regen empfangen. Ramentlich hat ber Weftabfall ber Sierra be San-Luis und die Ebene bis an ben Anden bas ganze Jahr hindurch reichlichen Regen, besonders im Sommer. Die Sommerzeit ift in ber gangen Ebene noch heißer als in ben Bampas, aber die Unterfchiebe awifchen Tagesund Rachttemperatur fteigen auch bier auf 12°. Winde find weniger baufig. Der ftarte, anhaltende Nordwind, Zonda genannt, ift hier ber Samum ber Travesias ober Buften. Die überreichen Regen, welche im Oct. und Nov. in Tucuman und Santiago del Estero fallen, veranlaffen die großen Ueberschwemmungen des Dulce, Juramento, Bermejo und Bilcomano. Dort fällt im Nov. wol doppelt fo viel Regen als im ganzen übrigen Jahre; das Thermometer fteigt bann auf 331/2° R.

Naturproducte. Unter den Producten des Mineralreichs sind die Achate, Karneole, Jaspis u. s. w. zu nennen, welche vom obern Uruguay in Menge ausgeführt werden, um in Deutschland (zu Oberstein im Hundsrück) geschlissen zu werden. Kochsalz und schwefelsaure Salze sind in Fille in der innern Sbene verbreitet, und an nuthbaren Thonarten sehlt es nicht. Das Gebirge von Cordova ist reich an Marmorarten und Bleiglanz. In dem Gebirge von San-Luis wird Gold gewaschen, und auch Eisen, Blei, Kupfer und Antimon sinden sich hier. Die Anden sühren Metalle aller Art. Man gewinnt namentlich Kupfer im sübl. Mendoza im Bayengebirge und in den Paramillos; beim Fort San-Nasael Salz. In letzterer Gegend sind anch reiche Lager von Bergkrystall, Achaten, Chalcedonen, Karneolen, Amethysten, buntem Marmor u. s. w. vorhanden. Die Cerros von Gualilan und Cachi sühren Gold, das sich auch bei Jachal sindet. Die Anden von Rioja, die metallreichsten, enthalten Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Nickl, Zinn, Blei und Bergkrystall in Menge. Ebenso die Sierra von Belem. Im

Atajo werben reiche Aupferminen abgebaut. Auch die Ketten von Jujui und Salta find änßerst metallreich; Gold und Silber finden sich an unzähligen Stellen. Die Sierra de l'Alumbre

enthält Alaun und eine reiche Erbolquelle.

Außer den schon genannten gewöhnlichsten wildwachsenden Bäumen sind längs der großen Strome einige Arten von Salir und die Teibo (Erythrina Crista Galli) zu ermahnen. Ferner, ber Baraquanthee ober Mate (Ilex paraguayensis), bie Ibapohnfeige, die als Seden gepflangten Agaben, die an ben Ufern machfenden, bis 30 F. hohen Tacuaras ober Rohrarten, fowie eine Menge trefflicher Futtergrafer. Dazwischen fteben machtige Difteln, bie gange Balber bilben, in benen fich bas Bieh verirren tann, und die verwilderte Artischote; welche nnausrott= bar meilenweite Streden überzogen hat. Unter ben angepflanzten Baumen find befonders wichtig ber Orangen - und ber Bfirfichbaum, sowol bes Bolges wie ber Früchte wegen. Man gewinnt an Früchten außerbem: Bananen, Anonen, Gnahaben, Opuntien, Granatapfel, Biftadien, Cacao, Raffee, Oliven, Quitten, Aprilosen, Pflaumen, Kirfchen, Birnen, Aepfel, Mispeln, Stachelbeeren, himbeeren, Rastanien, Wal- und Haselnüffe, Mandeln, Feigen, Maulbeeren, Erdbeeren, Ananas. An Gemüsen werden gebaut: Wandioca, Bohnen, Quinoa, Portulat, Rartoffeln, Tomaten, Bataten, Erbnitffe, Melonen, Baffermelonen (Sandia), Ritrbiffe (Lapallo). Bon Getreidearten gebeihen: Mais, Weigen, Gerste, hafer, hirse, Sorghum und Reis; von Futterfrautern: Lugerne (Alfalfa), bie burch bas gange Land in Fille machft; von Industriepflanzen: Bein, Coca (Erythroxylon Coca), beren Blutter gefaut werben, Tabad, Buderrohr, Buderruben. Sobann: Ricinus, Sefam, Mohn, Sonnenblumen, Colja, Agaben oder Pita, hanf, Lein, Reufeelandischer Flache, Baumwolle, Indigo u. f. w. Der Aderbau ift gegenwärtig noch wenig entwickelt, ba die Biehwirthschaft beffer lohnt als die Bodencultur. Rur wenige Bobenproducte tommen in den Sandel.

Außer ben schon erwähnten wilblebenden Thieren kommen in Argentina vor: steben Flebermausarten, die Unze in den Wälbern an den großen Strömen, der Pumalbwe, die überall verbreitete Folis Goosfroyi, der große Rothe Wolf oder Agnara (Canis judatus), der große Kuchs oder Culpeus (Canis magollanicus) und der Zorro (Canis Azaras und gracilis), der Huron (Galictis vittata), das Chincha (Mephites patagonicus). Ferner: eine Fischotter, die Comadrija (Didelphys Azaras), Ratten- und Mäusearten, Pampashasen (Dolichotis patagonica), Meerschweinchen, Gürtelthiere, Lamas und Bicusias, einige Hircharten u. s. w. An Bögeln sind hervorzuheben: verschiedene Rolibri- und Papagaienarten, der sehr gemeine Agolaius Thilius, der Torbo (Ictorus sericous), der gemeinste Bogel des Landes, u. s. w. Auch sinden sich mehrere Schildröten-, Saurier-, Schlangen- (auch Rlapperschlangen) und Froscharten. Mosquitos und Sandsshe (Rigua) sind Sussellen, die hier den Menschen äußerst lüstig werden.

Das Rusvieh, dessen Rucht für das Land von so großer Wichtigkeit ist, haben die Spanier erft eingeführt. Zuerft hielt bas Pferd seinen Ginzug; sobann tamen 1553 bie erften neun Rinder. Bon diefen eingeführten Thieren ftammen die unermeflichen Beerden ber Bampas, in bie fich bas Bieh feit Anfang bes 17. Jahrh. verbreitete. Gegen bie Mitte bes 18. Jahrh. wurde fcon 1 Mill. Saute aus ben La-Blata- Gegenden ansgeführt, inbem man die wild in ben Ebenen herumschweifenden Thiere nur wegen ihres Felles tobtete. Jest tragt ber größte Theil des Biehs das Zeichen seines Besitzers und wird unter den Augen behalten. Die Bahl ber Pferde, von benen ehemals ebenfalls ganze Beerben verwildert waren, hat fehr abgenommen. Diefelben schweifen noch jest, wie das Rindvieh, frei umher, dis man fle einfangt, um fie ju gebrauchen. Der Gaucho fangt die Bferbe mittels bes Laffos ober ber Bolas. Der Gfel ift für die Bucht der Maulthiere von Bebeutung, die einen der wichtigsten Industriezweige ber Estancias bilben, indem diese Lastthiere nach den verschiedensten Seiten hin in Menge ausgeführt werben. Mit ber Zucht ber Schafe, welche früher für nichts geachtet wurden, beschäftigt man fich jest ernftlicher. Ziegen find febr verbreitet, namentlich beim armen Bolte. Das fich schuell vermehrende Lama ist in den Anden Haus- und Laftthier. Schweine zieht man wenig, Febervieh Aberall, aber ohne Sorgfalt. Auch Bienen-, Seiben- und Cochenillezucht findet hier und da ftatt. Bu den Aussuhrartiteln aus dem Thierreiche gehören die Felle der Fischotter und des Chinchilla, erstere namentlich aus der Lagune de los Borongos, lettere aus ben Anden auf der bolivischen Grenze, sobann Strauffebern, Bachs und Honig. Die großartigfte Ansbeute aber liefert die Rindviehancht. Es gibt Saladeros ober Schlachthäuser, die täglich 400 Stud Bieh schlachten. Häute (jährlich gegen 11/2 Mill.), Hörner, Hufe, Haare, Talg, Fleisch werben ausgeflihrt.

Bevollterung. Bon einheimifchen Indianerstämmen haufen im Beden bes La-Plata im

RD. die sehr friedlichen Guapanas und die Tupis, die Reste der alten Tupinambas Brasiliens, ber naben Bermandten ber Guaranis. 3m R. wohnen die Guatos, die auf ben Fluffen leben und faft alle portugiefisch sprechen; ferner die Guanas und die mit diefen engberbundenen Mbangs, die fog. triegerischen (bravos) Indianer. In der Mitte und in RB. leben ber zahlreiche und schone Stamm der Tobas, die Neinen Stumme der Chunupis und Bilejas, Charres und Atelas, am obern Bermejo die Matacos, die nach den Pflanzungen auf Arbeit gieben. Der große Guaranizweig ber Chiriguanos wohnt auf ben oft. Abhangen ber Anben und im Chaco. Diefe Indianer, in Bolivia Cambas genannt, find in Biehzucht und Aderbau fehr vorgeschritten. Die immer mit den Tobas im Kriege lebenden, aber wenig zahlreichen Mbocovis hausen im Innern des Chaco, ebenso die jest fehr an Zahl reducirten Abiponer und Caldinen. In den Anden finden fich Quichuaftamme, welche Chriften und Landbauer find. Im S. leben die Bampas ober bie in den großen Ebenen nomadifirenden Stumme, und die Batagonen, ehemals Tehnelchen, mit ihrem Seitenzweige, den Buelchen und den Araucanerftammen ber Aucas, Ranqueles, Behuenchen und Duillichen. Die Starte ber Indianerbevollerung ber Argenting luft fic nicht einmal annabernb fchuten. Die ebemaligen Diffionen ber Jefuiten, später der Franciscaner, bestanden in La Guapra, in Baraguap und in Corrientes. Rurz por Bertreibung ber Jesuiten waren hinzugekommen die Misstonen zu San-Estanislao, San-Joaquin und Belem, welche die Berbindung mit den Niederlaffungen bei den Moros und Chiquitos berftellen follten. Bon 1810 an wurden die feghaften Indianer gezwungen, in die Armee einzutreten, und infolge beffen gerftorte man 1817 bie 15 indian. Ortschaften in ben noch bestehenden Missionen des Urugnay ganglich. Seit 1853 find die Indianer ihren Dorfern wiebergegeben, und man hat ihre Civilistrung ernstlich ins Auge gefaßt. Die Wissionen find aufs neue eingerichtet, und schon find einem nicht kleinen Theile ber nordl. wie ber subl. Indianer die Broducte der europ. Industrie unentbehrlich geworden.

Die weiße Bevöllerung besteht junachft aus ben Rachtommen ber urfprünglichen fpan. Eroberer, den Argentinos, dann aus den gablreichen eingewanderten Abenteurern und Fliichtlingen ber verschiebensten Lander Europas. Diefen schließen fich an bie von ben Beißen mit indian. Frauen erzeugten Difchlinge, im N. Cholos und in ben Kilftenstaaten Chinos genannt. Seit 1702 tamen hierzu noch die als Stlaven eingeführten afrit. Reger, beren mit Beifen erzeugte Mifchlinge Mulatten, mit Indianern erzeugte aber Sambos genannt werben. Die Einwanderung von Colonisten wurde erst nach 1820 von Bedeutung, eigentlich erst von 1836 an. Bon 1843 — 52 hatte die Einwanderung fast gang aufgehört. Buenos-Apres ift feit 1848 ber eigentliche Ort ber Einwanderung; aber die große Summe von mehr als 14000 Einwanberern ift feit 1842 noch nicht wieder vorgetommen. Seit 1856 beträgt die Bahl berfelben jährlich 6-8000. Dennoch bilben in teinem anbern gande Sthameritas bie Fremben einen gleichgroßen Bruchtheil. Sie machen ein Drittel von ber Bevollerung ber größern Stabte aus, über ein Fünftel bes Staats Bnenos-Apres. Die innern Staaten werben erft feit 1854 von den Einwanderern aufgesucht, und den meisten ift es bort gelungen, fich eine leibliche, zum Theil gute Existenz zu grunden. Seit 1853 find Die Farbigen gang unter bie weife Bebblterung gemischt als handwerter, Arbeiter, Aderbauer, anch als Eigenthümer, meift aber als Dienstboten. Rach ber Bablung von 1857 hatte bas Land eine Gesammtbevöllerung von beinahe 1,200000 Seelen, nämlich mit Ausschluß ber im wilben Buftanbe lebenben Inbianer. Davon wohnten etwa 330000 im Staate Buenos-Apres. Benigstens 120000 waren Frembe und etwa 20000 Reger und Mulatten. Sonach mogen etwa 30 Bewohner auf 1 D.- M. tommen. Man nimmt an, bag ein Biertel ber Bevollerung aus 15-60 3. alten tampffähigen Dannern befteht.

Danbelsverhältnisse. Der Handel ber Constderation ist vergleichsweise ein bebeutenber. Der Werth ber Einfuhr betrug während bes letzten Jahrzehnts jährlich etwa 4 Mill. Psb. St., wozu England ben vierten Theil, Frankreich zwei Reuntel beitragen. Segenstände bes Imports sind außer Industrie- und Aunstartikeln jeder Art Steinkohlen aus England, Breter, Mehl, Reis n. s. w. aus Rordamerika, Tabad, Zuder, Raffee aus Cuba und Braslien, Käfe und Genèvre aus den Riederlanden. Die wichtigsten Artikel für den Export sind Häute und andere Producte der Biehzucht, so auch Wolle, dann Anpfer in Barren, Belzwerk, Straußsedern n. s. w. Die Haupthasenplätze sind Buenos-Apres und Rosario, von denen der letztere erst in der neuern Zeit zu Bedeutung gelangte. Buenos-Apres, wo 1861 678 Schiffe mit 180000 Tonnen einliesen und 820 Schiffe mit 287000 Tonnen abgingen, exportirte im Jahre 1860: 454303 gesalzene und 1,217771 trodene Rindshäute, 285099 gesalzene und

66048 trodene Pferbehäute, 20350 Fäffer Talg, 48766 Ballen Bolle, 3046 Ballen Rofehaare, 8951 Schaffelle, 499788 Quintals Rinbsleifch, zusammen im Werthe von 4,176446 Pfd. St. (ungerechnet die kleinern Bosten anderer Aussuhrartikel). Die Aussuhr von Rosario betrug 1859: 4,405180 Befos, 1862 dagegen, nachbem Buenos-Apres wieberum in die Conföberation eingetreten, nur 3,698871 Besos. Bon den Gegenständen dieser Aussuhr beliefen sich die Rinds-, Pferde- und Kalbshäute auf 380000 Stud, die Ziegen- und Schaffelle auf 40000 Arrobas, die Wolle auf 220000 Arrobas und das Aupfer auf 11096 Quintal. Der größte Theil diefer Exportwaaren geht nach Rordamerita; nachstbem führen England, Frantreich, Spanien und Italien bas meifte aus ben argentinifchen Gafen. Richt unbedeutend ift bie Quantität von argentinischen Rohproducten, die besonders durch Bermittelung von England nach Deutschland gelangt. Die Safen, mit welchen die Plage Buenos-Apres und Rofario den meisten Bertehr haben, find Cabir, Malaga, Barcelona, Genua, Marfeille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Havre, Antwerpen, Hamburg, London, Liverpool, Glasgaw, Neuhork, Charleston, Havanna, Bahia, Rio-de-Janeiro, St.-Catarina, Rio-Grande do Sul und Balparaiso. Der Binnenhandel ift, abgesehen von der im Aufblithen begriffenen Stromfchiffahrt, ebenfalls in stetem Zunehmen, obgleich es noch fehr an Berkehrsmitteln fehlt. Bon den Stromhäfen sind Gualeguaichu am Uruguap, Sta.=Fe, Parana und Corrientes am Parana die bedeutenoften. Wichtige Stapelplätze im Innern sind: Mendoza für den Berkehr mit Chile; ferner Catamarca an der Straße über Antofagosta nach Bolivia (Cobija), fowie Tucuman, an der Straße, die einestheils über Salta, Jujui und Huamahuaco, anderntheils über Oran nach Tarija in Bolivia zieht. Einen Hauptartikel für ben Binnenhanbel bilben bie Maulthiere. Die Straßen verdienen noch taum diefen Namen, und durch Mangel an Briden wird zur Zeit bes hoben Baffers der Berkehr vielfach und lange unterbrochen. Der Baarentransport zu Lande geschieht mittels Bferbe- und Maulthiertaravanen. Briefposten geben zwifchen ben Sauptorten bin und her. In jungfter Zeit hat eine Gefellschaft regelmäßige Diligencefahrten von Buenos = Apres theils nach Mendoza, theils nach bem Norben (Tucuman, Catamarca u. f. w.) eingerichtet. 1854 wurde eine Eifenbahn von Rofario nach Cordova projectirt und in Angriff genommen.

Staat und Cultur. Gegenwärtig besteht die Argentinische Confoberation aus 14 Staaten, welche sich in vier Gruppen ordnen. Bur ersten Gruppe, den Ruften = ober Stromufer = staaten, gehört vor allem Buenos-Apres, dann Sta.-Fe, Entre-Rios und Corrientes. Die zweite Gruppe ober die Andenstaaten bilden Rioja, Catamarca, San-Juan und Mendoza. Die britte Gruppe, Die der Centralftaaten, begreift Cordova, San-Luis, Santiago und Tucuman. Enblich bie vierte, die Norbstaaten, umfaffen Salta und Jujui. An der Spipe ber gesammten Berwaltung steht nach ber Berfassung vom 15. Mai 1853 ein Bräsibent, ber auf 6 3. durch 133 Repräsentanten der 14 Staaten gewählt wird. Die Legislative Gewalt üben ein Senat und ein Deputirtenhaus, von benen ersterer 30, bas lettere 54 Blieber gablt. Gin Biceprafibent wird auf diefelbe Beife und zu berfelben Zeit wie ber erfte Brafibent gemählt. Der Präfident ift Oberbefehlshaber ber Truppen und vergibt die Civil =, Militar = und rich= terlichen Memter der Confoderation. Doch bleibt er, wie auch feine Minister, beren es fünf (Inneres; Meuferes; Finangen; Juftig, Cultus u. f. w.; Rrieg und Marine) gibt, bem Genate und Repräsentantenhaufe verantwortlich. In bem Budget für das Jahr 1863 mar die Einnahme ber Confoderation auf 750258, die Ausgabe auf 771176 Bfb. St. veranichlagt, sodaß ein Deficit von 20918 Pfd. St. blieb, das durch Steuern auf verschiedene Gegenstände ber Confumtion gebedt werden follte. Die Bauptquelle ber Staatseinnahme bilben bie Bolle. Die Staatsichulben, einschließlich berjenigen, welche Buenos - Apres vor feiner Wiebervereinigung mit ber Confoberation gemacht, beträgt 3,185000 Pfb. St. Darunter find begriffen ein 6procentiges Anlehen von 982000 Bfb. St. und ein 3procentiges von 1,323000 Bfb. St., welche beibe Buenos = Apres in England gemacht hat. Unter ber Brafibentichaft Mitre's ift etwas mehr Ordnung in die Finanzverhältniffe gekommen. Die Armee, beren Reorganisation 1863 stattfand, zählt etwa 10700 Mann, wobei jedoch die Miliz und die Nationalgarde von Buenos-Apres (19867 Mann) nicht eingerechnet find. Die Marine besteht aus 7 Dampfern und 10 Segelschiffen. Die Argentinische Confoberation ift, mit Ausnahme Brafiliens, ber einzige Staat Subameritas, in welchem allen driftl. Confessionen freier Gultus gewährleiftet ift. Doch bekennen fich faft fammtliche eingeborene Beiße und die bekehrten Indianer jum Ratholicismus. Sprache ber Regierung wie bes Landes ift bas Spanifche; boch ift unter ben Bebildeten bas Frangofische, in den Seeftabten bas Englische febr verbreitet. Der öffentliche Unterricht, an welchem es fo lange gefehlt, beginnt gegenwärtig Fortschritte zu machen. In

allen Mittelpunkten der Bevöllerung, selbst in Dörfern, gibt es Elementarschulen für beibe Geschlechter. Nächstdem sind in den Hauptstädten Collegien, geistliche Seminarien und Alosterschulen vorhanden. Bon den 9 Nonnenklöstern unterhalten 4 Mädchenschulen. Die Zahl der Mönchsklöster beläuft sich auf 18, wovon 10 den Franciscanern, 7 den Dominicanern, 1 den Angustinern gehört. Sog. Universitäten sind in Cordova und in Buenos-Apres. Letzterer Ort hat auch ein naturhistor. Museum und eine Bibliothek, ein histor. und geogr. Institut und eine Gesellschaft von Freunden der Raturgeschichte, sowie eine Oper.

Beichichte. Der La-Blata-Strom wurde 1509 burch ben vom fpan. Sofe auf Entbedungen ausgefendeten Großpiloten Juan Diaz de Solis aufgefunden und von demfelben auf einer neuen Entbeckungsreise 1515 zuerst mit brei Schiffen bis zur Mündung bes Parana befahren. 1520 fubr der Bortugiese Magellan in den La-Blata ein und sah die Mündung des Uruguap. Sobann erreichte 1527 Sebaftian Cabot, von Geburt ein Italiener, als span. Großpilot ben La-Plata. Er fegelte ben Strom aufwärts und baute unter 34° fühl. Br. am Barana bas Fort San-Espiritu, die erfte fpan. Nieberlaffung in diefen Regionen. Um 28. Darg 1528 fab er fich in 27° 27' fühl. Br. zur Umtehr genöthigt. Unterbeß war bas ihm im RB. gelegene Golbland (Beru), über welches er Rachrichten nach Spanien zu bringen gehofft, burch Bigarro von R. her entbedt worden, und er hatte fomit teinen aufpornenden Grund mehr, feine eigenen Entbedungen weiter zu verfolgen. Um 1. Sept. 1534 verließ Bebro de Mendoza, ber erfte Abelantado (eine die richterliche, polit. und militärische Obergewalt umfassende Bürde), mit 1200 Mann (barunter 150 Deutsche) und 14, auf seine eigenen Roften ausgerüfteten Schiffen Spanien, um in ben Begenden am La-Blata Niederlassungen zu grunden. Er legte 2. Febr. 1535 ben Grund zu ber Stadt Buenos-Apres. Bald in all feinen hoffnungen getäuscht, tehrte er 1537 frant nach Europa zurud und ftarb auf ber Beimreife. Die von ihm zurudgelaffenen Spanier gingen ben Baraguan aufwarte und grundeten Afuncion, mahrend Buenos-Apres aufgegeben ward. Martinez de Irala, mit ber Burbe eines Generaltapitan betleibet, war ber

Nachfolger Menboza's. Am 2. Nov. 1540 fegelte ber jum zweiten Abelantado der La-Plata-Gegenden ernannte Alvato Nuñez Cabeza de Baca von Spanien ab. Derfelbe stieg mit 250 seiner Leute an der brafilian. Rufte bei ber Infel Sta.-Catarina ans Land und ging, von Indianern geführt, 400 Begftunden weit zu Lande nach Afuncion, während seine Schiffe den La-Plata hinauf fegelten und fo 8 Monate fpater ankamen. Gin von ihm nach Beru unternommener Bug blieb erfolglos. 1555 erhielt Frala die Burbe bes Abelantado, ein trefflicher Mann, ber als ber eigentliche Eroberer und Begrunder biefer Provinzen anzusehen ift. Unter ihm und feinem 1569 jum Abelantado ernannten Nachfolger, Ortiz de Zarate, entstand eine Ansiedelung nach ber anbern. Der 1576 jum Generaltapitan ernannte Juan be Baray ftellte, nachbem er bas Jahr vorher Santa-Fé gegründet, 1580 Buenos-Apres wieder her, und bamit war gewiffermagen bie Eroberung bes La - Plata abgefchloffen. Der vierte Abelantado, Juan de Torres Bera h Aragon, regierte von 1587—91, und innerhalb dieser Zeit wurde Corrientes (1588) burch Alonfo be Bera gegründet. 3hm folgten 10 Gouverneure bis 1620, theils burch ben Bicefonig von Lima, theils burch ben Ronig von Spanien felbft ernannt. Um 1610 begannen bie Jefuiten ihr folgenreiches Wert am obern Barana. In ihren fog. Missionen colonisirten und erzogen fie die Indianer und gelangten trot unfaglicher Storungen und Schwierigkeiten burch Energie und Ausbauer babin, eine für fich bestehenbe polit., ja felbst bewaffnete Dacht au bilben, die von den weltlichen Machthabern unausgefest angefochten wurde, theils aus Eifer fucht, theils weil die Jesuiten als Beschützer ber Indianer gegen rohe Bergewaltigung auftraten. Unter Philipp III. von Spanien wurde 1620 eine befondere Regierung für die Länder füblich vom Zusammenfluß des Barana und Paraguah gebildet und als Gobierno del Rio de la Plata bezeichnet. Als folches hat bas Land 32 Gouverneure gehabt. 100 3. nach ber Entbedung war das Gange in drei große Provingen getheilt: in das feit 1560 als besondere Broving organisirte Tucuman, und in die Provingen Buenos-Apres und Paraguay. Die erstere Proving begriff die von den Gefährten Almagro's und andern aus Peru herübergetommenen Abenteurern gegründeten Riederlaffungen im Innern. Die Lebensabern maren inbef allen Brovingen durch ein drifdendes Monopolfpftem unterbunden. Ueberhaupt burfte feine fpan. Tolonie mit einer andern, welche auf derfelben halblugel lag, handel treiben. Daher entwidelte sich am La-Plata ein maßloser Schleichhandel, welcher allmählich die Spanier in ganz Subamerita um bie beabsichtigten Sanbelsvortheile brachte. Die Bortugiefen hatten 1680 burch

Digitized by Google

Lobs gegenüber von Buenos-Ahres die Colonia del Sacramento mit Genehmigung der Spanier gegründet (seit 1713 beanspruchten sie die ganze Banda-oriental, das jezige Uruguah), und der namentlich von ihnen betriebene Schleichhandel konnte selbst durch die Gründung von Monte-

videe (1726) nicht gedampft werden.

Rach bem Sturge ber Jesuiten in Enropa erfolgte 1767 auch ihre gewaltsame Austreibung ans ben Ba-Plata-Ländern, wo fle in ber That Angerorbentliches geleistet. Ihre gablreichen und blühenden Rieberlaffungen geriethen fofort in Berfall und die indian. Infaffen fanten in Elend und Berwilberung. Die La-Plata-Länder hatten bisher als ein Zubehör des Bicekinigreichs Bern gegolten. 1776 errichtete man jedoch aus ihnen ein besonderes fpan. Bicetonig= thum, beffen Sauptftabt bas bamals 22000 Seelen gablenbe Buenos-Apres warb, und zu bem die Brovinzen Buenos-Apres, Baraquah und Tucuman, die Bräsidentschaft Charcas, das Territorium Eupo und bie Batagonische Rufte geborten, fobag biefes Reich bis Feuerland berab und von den Andes bis an die Quellen des Paraguah, Parana und Uruguah reichte. Der bisherige Gouverneur, Cevallos, wurde der erfte Bicekonig. Eine Flotte von 116 Schiffen mit 10000 Solbaten, unter Bebedung von 12 Kriegsschiffen, segelte 13. Nov. 1776 nach bem La-Plata, um die Portugiefen aus der Nachbarschaft zu vertreiben. Nachbem dies geichehen, wurde ein vernünftigeres Sandelsspftem angenommen; schon feit 1774 durften alle span. Colonien untereinander handel treiben. Don Jofé de Galvez, ber Minister für bas indische Departement in Madrid, setzte diese ersolgreichen Reuerungen durch. Aber noch blieben ber Disftanbe ungahliche. Buenos-Apres freilich gewann außerordentlich. Während vor 1778 jährlich nicht 150000 Sante nach Europa gingen, war die Bahl berfelben 1782 fast zehnmal fo groß. Unter bem zweiten Bicetonige wurde 1782 das Reich in acht Intendangschaften getheilt, von denen vier (La-Paz, Cochabamba oder Sta.-Cruz de la Sierra, Charcas und Botofi) bas fpatere Oberpern und vier «Argentina» bilben, nämlich: Salta, getheilt in die Subdelegationen Tucuman, Santiago, Catamarca, Jujui, Dran und Tarija; Cordoba, getheilt in Rioja und Cupo, letteres zerfallend in Menboza, San-Juan und San-Luis; Buenos-Apres, getheilt in Montevideo, Sta.-He (einschließlich des Territoriums Entre-Rios), Corrientes und die Missionen. Bgl. Dominguez, «Historia Argentina» (Buenos-Ahres 1862).

Infolge ber Allianz Spaniens mit Frankreich erschienen 1806 bie Englander am La-Blata und nahmen burch Ueberrafchung bie Stadt Buenos-Apres, wurden aber fcon nach wenigen Monaten burch bie Bevöllerung wieber vertrieben. Nach mannichfachen Unruhen mahrend ber frang. Invafion in Spanien felbst festen 1810 bie Colonisten ben Bicetonig Cioneros (ben gehnten in der Reihe) ab und ernannten 22. Mai im Namen Ferdinand's VII. eine provisorifche Innta, die aus neun Perfonen bestand. Cordova, Paraguan und Uruguan erkannten aber biefe Junta nicht an, und es entspann fich barüber eine lange Reihe bon Burgerfampfen. Die Colonialpolitit, die Ferdinand VII. befolgte, nachdem er nach Rapoleon's Sturge den fpan. Thron bestiegen, befriedigte indeß am La-Blata ebenso wenig als die Bolitik seiner Borgunger. Nachbem bereits eine constituirende Berfammlung abgehalten worden, tam ju Tucuman ein Congreß zusammen, der 9. Juli 1816 bie förmliche Unabhängigleit der «Bereinigten Staaten bon Rio de la Plata » erklärte. Der Berfuch, die fich hiermit bilbende Staatenconföberation jur Rachfolgerin bes gefammten Bicetonigreiche ju machen, fcheiterte inbeg an ber Berfchiebenartigkeit ber Interessen. Es begannen unter ehrgeizigen Führern heftige Kämpfe, die bahin führten, bag fich am obern Strome Paraguan und an ber Mündung Uruguan ober die Bandaoriental als befondere Republiten constituirten. Gin Congreß ber 14 confoberirten Republiten bestimmte endlich 1825 bas Berhältnig ber einzelnen Staaten zueinander näher, und zugleich ftellte man feft, daß ber Generaltapitan bes Staats Buenos-Apres mit ber Leitung ber auswartigen Berhaltniffe ber gefammten Confoberation betraut werben und als oberfte Executivb. hörbe gelten follte. Roch war bie Bevöllerung gering; die Staaten hatten zum Theil jeber nur Gine Stadt; ein einigendes Band fehlte im Grunde. 3m N. wohnte eine faft feubale Ariftolratie, und auf den weiten Beibelanbichaften machte fich die rohe Gewalt des Beerdenbesiters geltenb. Etwas gebiegener maren bie Berhaltniffe in ben weniger ausgebehnten Aderbaubereichen. Jebe Stadt, welche eine Municipalbeborbe (Cabitoo) hatte, wollte felbstundig fein. Buenos-Apres allein grenzte ans Meer, und als ber traftigfte Staat ficl ihm natürlich bie Leitung zu. Die höhern Rlaffen baselbst waren fehr reich burch Land = und andern Besitz. Biele feiner Burger maren in Europa erzogen, weshalb fie fich berufen glaubten, die Regierung ju führen. Es gelang biefer Partet, welche fich die Unitarier (Centraliften) nannten, die Constitution vom 24. Dec. 1826 zu Stande zu bringen, gemäß welcher die Confideration durch

eine an Bahl geringe Aristokratie repräsentirt wurde. Rivadavia, ein ausgezeichneter Unitarier, war als Generalkapitan von Buenos-Apres der erste und einzige Bräsident der Conföderation

nach biefer Constitution; fcon 7. Juli 1827 legte er feine Gewalt wieber nieber.

Der größere Theil bes ausgebehnten Buenos-Ahres erhielt seinen Charakter von bem unabhangigen Befen ber Beerbenbefiter, welche bie Abficht begten, ihre Gewalt zu Gunften bes Möberalismus zu behaupten. Sie fanden einen Kührer in Don Juan Manuel be Rofas (f. b.). ber als ber Gohn eines Eftanciero ans bem Innern fich in ben Revolutionstumpfen einigen Ruf erworben hatte und nun, im Alter von 32 3., fich an bem polit. Treiben zu betheiligen begann. Er machte feinen Bohnfit zum Mittelpuntte und fich zum Fithrer aller Unternehmungen gegen bie Bilben Batagoniens, fleherte fich fo bas Bertrauen ber Lanbbevollerung und war bemgemag im Stande, auch die wilben Stamme gelegentlich mitwirten zu laffen. Fruber hatte er fich, obwol erfolglos, ben Unitariern angeschloffen; aber 1827 besaß er bereits hinreichenben Ginfluß, um auf mehrseitige Unterflugung rechnen ju tonnen. Der Foberalift Dorrego wurde nach Rivadavia's Rudtritt Gouberneur von Buenos-Apres, fab fich aber burch Lavalle, einen Offigier aus Montevibeo, vertrieben, ber nun in feine Stelle trat. Diefen wiederum vertrieb in turgem ber Anhang Rofas', und fo wurde biefer Ende 1829 jum Bouverneur von Buenos-Ahres fowie jum Saupte ber Confoberation erwählt. Seine Bahl ward mit ausgebehntern Befugniffen ftets wieber erneut, bis er 1835 bie Annahme ablehnte. Darauf übertrug man ihm, wie er beabsichtigt, die Dictatorschaft auf fünf Jahre. Auch biefe erhielt er zweimal erneuert, sodaß er bis 1852 unumschränkter Regent von ganz Argentina blieb, mabrend welcher Zeit ber nationalcongreg feine Sigung mehr hielt. Rofas zeigte fich als ein heuchlerifcher, gewaltthätiger und blutiger Tyrann, ber nur burch Schreden herrichen wollte, und bem jedes Mittel, um jum Biele ju gelangen, recht buntte. Seine Regierung war eine Zeit schanderhafter Greuelthaten.

Bon ben Theilen bes ehemaligen Bicelonigreichs waren Baragnan und Uruguan bem argentinifchen Bunbe fern geblieben. Erfteres erhielt fich unter feinem Dictator Francia unabhangig, mabrend auf letteres abwechselnd Argentina und Brafflien Aufpruch machten. Erft 1828 bermittelte England die Unabhängigfeit Uruguaps als einer felbftandigen Republit. Dem Bertrage gemäß follte Argentina bie neue Republit befchuten und unterfluten, und biefe Bestimmung wurde wiederholt Beranlaffung, daß Rosas auch hier gewaltsame Gingriffe that. Dem Souverneur Dribe fand eine ftarte Bartei gegenüber, geleitet bon Fructuofo Ribera, ber bei ber Landbevolkerung febr popular war. Balb tam es jum Kriege zwifchen bem bon Argentina unterftutten Dribe einerfeits und Ribera andererfeits, welchen bie aus Argentina nach Montevideo Berbannten und eine frang. Flotte aufrecht erhielten. Die Frangofen intervenirten wegen eines Streites, welcher fich awischen einem frang. Biceconful und bem Dictator erhoben hatte. Da fich ber Sieg auf feine von beiben Seiten neigte, fo ernannte Frantreich einen andern Conful, und 1840 wurde ein neuer, wesentlich mit dem von 1828 übereinftimmender Friedensvertrag gefchloffen. Indeß fcon 1845 leiftete Rofas bem Dribe, bem erwählten Brufibenten bon Uruguan, gegen Ribera und beffen Partei, welche bie Sauptstadt Montevideo genommen, bewaffneten Beiftand. Bei biefer Gelegenheit fdritten nun England und Frantreich ein. Die Berbunbeten führten bie Berhandlungen mit Don Felipe be Arana. bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten in Buenos-Apres, jedoch erfolglos, und fo begannen die vereinigten Flotten im Mug. 1845 bie Feindfeligkeiten, nahmen das argentinifche Gefchwaber, blofirten Buenos-Apres und befetten die oberhalb ber Stadt gelegene Infel Martin - Barcia, erfuhren aber zu Lande nicht unbedeutende Riederlagen. Als im nachften Jahre Brafilien Bartei für Ribera nahm, wurden die Flotten zurudgezogen. Damals fielen bie zur Confoberation gehorenben Staaten Corrientes und Entre-Rios bon Rofas ab. Der Arieg barüber beschäftigte Rosas mehrere Jahre, während beren die Oppositionspartei in Argentina ihm allmählich über ben Ropf wuche. Diefe Bartei war jest bewaffnet, und fo wurde er in ber Schlacht von Monte-Caferos 3. Febr. 1852 burch die Truppen Brafiliens, Uruguays, Baraguays und Don Jufto Jofé be Urquiga's, bes Leiters ber Opposition in Argentina, zugleich Gouverneurs von Entre-Rios, aufs Banpt gefchlagen. Rofas fab fich jest genöthigt, das Land auf immer ju verlaffen und Buflucht in England zu fuchen.

Eine 3. Mai 1852 ju G.-Nicolas be los Arroyos gehaltene Berfammlung von Abgeordneten ber verschiebenen Staaten erwählte nun ben Bincente Lopez zum provisorischen Gouverneur bes Staats Buenos-Apres. Aber schon 23. Juni stellte sich Uraniza, welcher über bie Armee verfügte, als Dictator an die Spite ber Berwaltung. An bemfelben Tage crtannte berfelbe burch Bertrag bie Unabhangigfeit Baraguays an. Ebenfo ficherte er burch Bertrage bie freie Schiffahrt auf allen in ben La-Blata fich ergiegenben Stromen. Bor turgem noch ein Gauchohauptling, por welchem Buenos-Apres gitterte, hielt er feine Gewalt nur burch seine stete Gegenwart bei ber Armee in der Hauptstadt aufrecht. Im Sept. 1852 mußte er fich jeboch zum Congresse ber Confoberation nach Sta.-Fé begeben, und taum hatte er Buenoß-Apres verlaffen, so brach 11. Sept. eine Empörung aus, infolge deren Balentin Alsina zum Souverneur ermablt murbe. Derfelbe ließ fofort die Bablung von 5 Mill. Biaftern jur Beftreitung feiner Untoften genehmigen, welche ihm die Infurrection gemacht. Buenos-Apres befchloß jest, fich von ber Confoberation zu trennen und als ein felbständiger Staat zu erklaren. Am 20. Nov. 1852 tamen die Abgeordneten aller Staaten, Buenos-Apres ausgenommen. 2ufammen und beauftragten Urquiza, ben in jenem Staate bereits wieder ausgebrochenen Aufstand zu bampfen. Sobann traten die Staaten 22. Jan. 1853 aufs neue zusammen und entwarfen eine Conftitution, bie 1. Mai 1853 publicirt wurde. Man hatte in biefer Berfaffung Buenos-Apres ausbrücklich zur hauptstadt ber Confoberation bestimmt in ber hoffnung, biefer Staat, der fich noch immer mit den übrigen im Kriege befand, werde fich dem Bunde wieder anschließen. Ru Eube 1853 follte bie Conftitution in Birffamteit treten, welche ber Bereinigten Staaten von Nordamerila nachgebildet war und fo manche der Einwanderung gunftige Bestimmung enthielt. Am 5. Marg 1854 wurde Urquiga zum Brafibenten ber Confoberation auf funf Jahre erwählt; jum Gis ber Regierung bestimmte man bas in ber Proving Entre-Rios gelegene Bajaba bel Barana. Ingwischen hatte fich im Jan. beffelben Jahres auch Buenos-Ahres eine Conftitution gegeben, in welcher ebenfalls die Riidfehr zur Confoberation vorgefehen mar. Balb barauf fielen Flibuftiers unter einem gemiffen Cofta in Buenos-Apres ein, und ba Urquiza zur Bertreibung berfelben Beihülfe leiftete, fo bewirkte biefer Fall eine Berfohnung, und es tam ju Anfang 1855 ein Bertrag ju Stanbe, nach welchem beibe Regierungen unabhängig fein, aber einander mannichfach unterftuten follten. Die Untheilbarteit bes Territoriums wurde garantirt; bei brobender Gefahr von außen follten die Staaten miteinanbergehen; ebenso wollte man sich einander gegen die Indianer helsen. An den Grenzen follten teine Baffe geforbert werben und bie Schiffe beiber Nationen bie Nationalflagge führen. Reiner von beiden Staaten follte Steuern auf die Producte bes andern legen.

In Buenos-Apres wurde Obligabo 1857 auf fünf Jahre zum Bräftbenten gewählt, und Urquiza blieb Brufibent ber Confoberation. Alle Bemuhungen, die alte Bereinigung vollends herzustellen, erwiesen fich jedoch lange als erfolglos. 3m Oct. 1857 hatte man allgemein befcloffen, die Bereinigung zu Stande zu bringen; aber es ergab fich, bag ber nach Barana entfanbte Bautifta Bena nicht Bollmacht gur Berfchmelgung beiber Couveranetaten hatte, und bas erregte von neuem den Haß gegen Buenos-Ahres. Andere Beranlassungen zu Awistigkeiten tamen hinzu, und fo wurde ber zwei Jahre zuvor geschloffene Bertrag wieber annullirt. Der Congreß zu Parana befchloß 19. Juli 1856, auf alle über Buenos-Ahres eingehende Waaren einen Differentialzoll von 18 Broc. zu legen. Endlich jedoch wurde 10. Nov. 1859, nachbem 23. Oct. Urquiza die Truppen von Buenos-Apres bei Cepada vollständig geschlagen, burch ben Frieden zu San-Jofé be Flores und bie 6. Juni 1860 zu Parana geschloffene Union ber Staat Buenos-Apres wieder mit bem argentinischen Bunde bereinigt. Aber 1861 begannen wegen der Steuerfrage neue Feindseligkeiten, infolge deffen 17. Sept. desselben Jahres ber General Mitre von Buenos Ahres zu Pavon die argentinischen Truppen schlug. Der Brafibent des Bundes, Santiago Derqui, bankte hierauf ab, und die Nationalregierung wurde Mitre übertragen, der zugleich den Auftrag erhielt, zum 25. Mai 1862 nach Buenos-Apres eine Nationalversammlung zu berufen. Demgemäß fiedelte das diplomatische Corps von Parana borthin über. Die Bersammlung nahm eine neue Constitution an, nach welcher die Stadt Buenos-Apres zur Confoderation eine ahnliche Stellung haben follte, wie der Diftrict Columbia fie zu den Bereinigten Staaten von Amerika hat. Der Gouverneur, welchen der Staat Buenos-Anres ermählt, bat nur diefen, nicht aber bie Sauptstadt zu regieren. Mitre murbe 14. Oct. ber erfte Brufibent ber nun wieber vereinigten Argentinischen Confoberation, und es trat feitbem in bem ungeheuern Lanbergebiete eine langst erfehnte Rube ein. Bgl. über bie Geschichte, Geographie und Statistit der La - Plata - Staaten: Nunez, «An account historical, political and statistical of the provinces of La Plata» (Lond. 1825); Boodbin - Bariff, «Buenos-Ayres and the province of the Rio de la Plata» (Sonb. 1839); Ring, «Twenty-four years in the Argentine Republic » (Rond. 1846); Madinnon, «Steam warfare in the Parana»

(2 Bbe., Lond. 1848); Mansfield, « Paraguay, Brazil and the Plate » (Cambr. 1856); Bage, « Report on the exploration and survey of the river La Plata and tributaries » (Bashingt. 1856); Andree, «Buenos-Ahres und die argentinischen Provinzen» (Ppz. 1856); Balcarce, «Buenos-Ayres» (Par. 1857); Mannequin, «Les provinces argentines et Buenos-Ayres» (Par. 1856); de Mouss, " Description géographique et statistique de la Conséderation Argentine» (Bb. 1 u. 2, Par. 1861); Burmeister, «Reise durch die La Platas Staaten» (2 Bbe., Halle 1861); Neumann's zahlreiche Aussätze in den « Monatsberichten» der berliner Geographischen Geschung Geschung et alls ein ben « Monatsberichten»

Merger nennt man eine gewiffe Art ber Gemutheverstimmung, welche ihrem Wefen nach gleichfam die Mitte halt zwischen dem Borne einerfeits, dem Gram ober Rummer andererfeits. Gefchieht uns von unfern Mitmenfchen ein wirkliches ober vermeintliches grofes Unrecht, fo werben wir zornig; trifft uns ein schwerer Schlag bes Schidfals, erleiben wir fcmergliche Berlufte, bittere Enttunichungen, fo gramen oder bekummern wir uns; A. aber erfaßt uns bei bem, was man recht eigentlich die kleinen Leiben bes menfchlichen Lebens nennt, b. h. bei ben mancherlei tleinen Bitterteiten, Berluften, Enttaufchungen, Bibrigfeiten, wie fie ber Lauf bes Lebens fo reichlich mit fich bringt. Babrend ber Born gu lebhaften Ausbruchen in Bort und That hinreißt, ber Gram aber im Stillen an uns gehrt, außert fich ber A. burch mußigere Zeichen bes Unwillens ober verfest uns auch nur in eine vorübergebenbe Berftimmung, bie wir in uns verschliegen. hierbei find Temperament, Charafter und Bilbung von großem Einfluß. Der eine tann fich nicht enthalten, feinem A. burch Worte Luft zu machen, ber andere trägt ihn ftill; ber Phlegmatiter argert fich felten, ber Sanguiniter ofter und laut, aber oberflächlich und nicht lange, der Choleriter oft und nachhaltig, der Melancholiter still, aber tief. Der wahrhaft Gebildete weiß, daß es ihm nicht wohl ansteht, feinem A. Luft zu machen, und ber Religibse tragt Meine Leiben mit Gebuld und Ergebung. Der weiße Mann aber fest fich über biefelben hinweg, wohl wiffend, daß durch den A. nichts gebeffert wird, und daß, wie einmal bas irbifche Leben befchaffen ift, allerlei Biberwärtigkeiten mit ebenfolcher, ja mit größerer Gewißheit zu erwarten find als allerlei Angenehmes, baher es nicht eben flug erfcheinen kann, von jeber Unannehmlichkeit fich überrafchen und außer Faffung bringen ju laffen, anftatt biefelbe ruhig hinzunehmen als etwas, was nicht ausbleiben kann und daher vorauszusehen ist. Sich über jebe Rleinigfeit argern, ift findifch, und jene anhaltende Mergerlichteit, welche man Berbrieflichteit nennt, erfcheint als eine Ungezogenheit, bie Rinbern, wenn nicht anbers, burch Strenge abgewöhnt werben muß, mahrend ber Erwachsene burch eigene vernünftige Ueberlegung und feften Billen biefen Fehler abzulegen vermag. Wenn Krante, inebefondere Rerventrante, fich öfter und schwerer argern als andere, fo muß man bies ber tranthaften Reizbarkeit ihrer Nerven und ihres Gehirns zuschreiben und sie daher mit einem andern Maßftabe meffen ale Gefunde. Aber freilich artet gerade bei folden Kranten, inebefondere bei fog. Supochondern und Sufterifchen, die Aergerlichkeit bieweilen fo aus, daß fie fich folieflich bon Ungezogenheit wenig unterfcheibet und ahnliche Repressalien wie biese nöthig macht. Der Gefundheit fcabet ein mäßiger, nicht zu häufig wiederkehrender A. nichts; man kann babei, wie viele Beifpiele lehren, alt und bid werben. Der baufige und tiefer gehende A. aber untergrabt allerbings langfam und ficher bie Gefunbheit. Derfelbe prägt nicht nur bem Antlig feinen triiben Stempel auf, fonbern bem ganzen Organismus; insbefondere find es bie Berbaitung und Ernührung, welche babei leiben. Schon ein einziger heftiger A. fann bei empfinblichen Berfonen eine ernftliche Berdanungofterung, Dagenfcmerz u. f. w. jur Folge haben, wie viel mehr die häufige Bieberholung bes A. Daber ift es eine weife Borfchrift, auf heftigen A. nicht fogleich zu effen. Auch die Function der Leber und insbesondere die Gallenabsonderung scheint burch vielen A. gestört zu werben, obwol biefer Bunkt wissenschaftlich noch nicht festgestellt ist.

Argiver bei ben Römern, Argeier in griech. Form, hießen die Bewohner ber alten griech. Stadt Argos sowie ber Lanbschaft Argolis. Beil die A. unter Führung bes Agamennon ber bedeutenbfte und angesehenfte unter ben griech. Stummen waren, welche vor Troja tampften, fo

gebraucht homer ihren Namen auch zur Bezeichnung ber Griechen überhaupt.

Argolis ober Argolika, auch Argeia, hieß im Alterthum die von den arkadischen Gestirgen im B. und durch die Berge von Phlius, Rleona und Korinth im N. eingeschlossene Küstenebene des Beloponnes. Unter den Kömern aber begriff es die östl. Landschaft des Pestoponnes, die gegen N. an Achaja und Korinth, gegen RD. an den Saronischen Weerbusen, gegen B. an Arkadien, gegen S. an Lakonien und gegen SB. an den Argolischen Weerbusen, grenzt. Nach der Landschaft wurden die Griechen insgesammt bei den altern Schristischern



häusig Argiver (s. d.) genannt. A. war schon frühzeitig angebaut; Inachos um 1800 und Danaos um 1500 v. Chr. ließen sich der Sage nach hier mit Ansiedlern aus Aegypten nieder. Hier herrschten Pelops, von dem die Halbinsel den Ramen erhielt, und seine Racksommen Atreus und Agamemnon, Adrast, Eurystheus und Dismedes in einzelnen Staaten. Hier ward auch Herastes geboren; hier am Sumpse Lerna töbtete er die Hydra und in der Höhle bei Nemea erdrückte er den Löwen. Seit den ältesten Zeiten zerstel A. in die kleinen Königreiche Argos (s. d.), Mykenä, Tiryns, Trözene, Hermione und Epidauros, welche in der Folge Freistaaten bildeten. Bgl. Schubart, «Argolica» (Marb. 1832). Nach dem Unabhängigkeitsklampse des neuen Griechenlands bildete A. dis 1838 eins der steben Departements der Provinz Morea. Gegenwärtig ist A. und Korinth eine der fünf pelopsnuss. Romarchien des Königreichs Griechenland, welche die Hälfte des Isthmus von Korinth, die argolische Halbinsel, das Thal des Asposs mit der 1½ O.-M. großen, kesselsstönigen und weinreichen Sedene von Phlius und dem Gebiete von Sitzon, die vom Inachos durchsossen und weinreichen Sedene von Khlus und dem Gebiete von Sitzon, die vom Inachos durchsossen von Argos und die östl. Hälfte des östl. Gebirgszuges umfaßt, auf 91,25 O.-M. 138249 E. zählt, in die Eparchien Korinth, A., Nauplia, Trezenia, Spezzia und Hydra zerfällt und Nauplia zur Hauptstabt hat.

Argonaute, Schiffsboot, Bapierboot, Glasboot, Bapiernautilus, heißt eine papierdinne, burchsichtige Schale von der Größe einer Faust, die mit den seitlichen Rippen, dem hintern Wirbel und der großen Dessung, die sie zeigt, einem Boote nicht unähnlich sieht und häusig leer auf dem Mittelmeere treibt. Sie wird von einem eigenthümlichen Tintensische gebaut und bewohnt, der in seiner übrigen Organisation zwar dem gewöhnlichen Bulpe oder Achtarme (Octopus) ähnlich ist, dessen zwei hintere Arme aber segelartig verbreitert sind und auf ihrer Innenseite die Schalensubstanz absondern. Nur das weibliche Thier baut sich diese Schale, die es mit den verbreiterten Armen stels umsaßt hält, ohne daran angewachsen zu sein, weshald man auch früher theilweise glaubte, es schmarope nur darin. Das Männchen ist sehr klein und abweichend gebaut. Man sabelte früher, die A. schiffe in ihrem Boote, die ausgerichteten Arme als Segel ausgebreitet, über die Wellen dahin. Das Thier schwinunt jedoch im Gegentheile, ganz wie die andern Kopffüßler (Cephalopoben), zu deren Klasse es gehört, durch Ausstoßen des Athemwassers durch einen engen Trichter, steigt aber allerdings gern bei

ruhigem Better bis nabe an die Oberfidche bes Baffers.

Argonauten heifen jene Beroen bes griech. Alterthums, die eine Generation por bem Trojanischen Kriege die erste kihne Seefahrt auf unbekanntem Meere in eine weitentfernte Gegend unternahmen, und von bem Schiffe Argo, welches ihr Anführer Jafon bauen ließ, ben Namen erhielten. Die erfte ausführliche Berberrlichung ihres Bugs liefert Binbar, ber befonders die Belbengroße des Jason bestugt. Augerbem behandetten viele andere Dichter die Sage, die Apollodor in seiner «Bibliothet» aus den Schriftstellern vor seiner Zeit in solgender Geftalt zusammensette. Jason (f. b.), ber Gobn bes Aeson, erhielt von feinem Dheim Belias (f. b.), ber über Joltos in Theffalien herrichte, auf Beranlaffung ber Bere ben Auftrag, bas golbene Blies bes Wibbers, auf bem Bhripos und Belle (f. b.) entflohen maren, aus bem Baine bes Ares zu holen, wo es, von bem Phrigos an einer Giche aufgehängt, von einem ichlaflosen Drachen bemacht wurde. Bu diesem Zwede ließ er von bem Sohne des Phrixos, Argos, die 50ruberige Argo bauen, und versammelte die größten helben seiner Zeit zur Theilnahme an ber Fahrt. Buerft landeten fie auf Lemnos, wo fie zwei Jahre blieben. Die Beiber baselbft nämlich hatten ihre Bäter und Männer infolge des Zorns der verschmähten Aphrodite getöbtet, mit Ausnahme bes Thoas, welchen feine Tochter Sppfipple verbarg, und hielten beshalb die A. gurud. Bon ba tamen fle zu ben Dolionen, beren Filrft fle gaftfreundlich aufnahm. Da fie aber von ba in der Nacht abfuhren und burch widrige Binde zurückgeschlagen murben, hielt man fie für Belasger, welche mit ben Dolionen in Feindschaft lebten. Es entftand barum ein Rampf, in bem Jafon ben Flirften der Dolionen tobtete, welcher bann bon ben A. felbst mit großer Traner bestattet wurde. Hierauf landeten fie in Mysien, wo man ben Beralles und Bolyphemos zurüdließ, weil biefe beim Suchen bes von einer Rymphe geraubten Hylas zu lange ausblieben. Das nächste Land, in welches fie tamen, war das der Bebryter, beren Ronig Amptos bie A. jum Fauftlampf berausforberte und von Bolydeutes (Bollux) erfchlagen wurde. Bon ba wurden fie an Thraziens Ritten verschlagen und tamen nach Salmybeffos, wo fie ben blinden Geber Bhineus (f. b.) trafen und wegen ber fernern Fahrt, befonbers in Bezug auf die gefahrvollen Symplegaden, um Rath fragten. Bei biesen Felsen, welche ftets aneinander praliten und alles, was bazwifchen tam, zerschmetterten, angelangt, entließen fie auf bes Sehers Rath eine Taube. Als biefe beim Bufammenschlagen ber Felfen

blos die Spipe des Schwanzes verlor, ruberten fie mit Here's Hülfe schnell hindurch, wo fie nur die äußerste Berzierung am Hintertheil ihres Schiffs verloren. Die Symplegaden stellten

feitbem ihre verberbenbringenben Bewegungen ein.

Rachbem die A. an verschiedenen Ländern vorbeigefahren, tamen fie endlich bei Racht an bie Milinbung bes Phafisfluffes im tolchifchen Lande. Aetes, ber Ronig bes Canbes, gubor fcon von ber Abficht ber Fremblinge unterrichtet, verfprach bem Jafon bas Blies ju geben, jeboch unter der Bebingung, daß er allein zwei feuerschnaubende Stiere mit ehernen Füßen, welche Aetes bom Sephaftos erhalten, bor ben Bflug fpanne, und bann bie von Rabmos in Theben übriggelaffenen Drachengahne, welche Actes von ber Athene betommen, ausfüe. Jafon lofte die Aufgabe mit Bulfe ber Tochter bes Aetes, Mebea (f. b.), welche in auferordentlicher Liebe ju ihm entbrannte. Unter ber Bebingung, bag er fle ju feiner Gattin nehme, gab fie ihm ein Zaubermittel gegen Feuer und Stahl und ben Rath, wie er burch einen Steinwurf unter bie aus ben Bahnen entfproffenben Rrieger biefe unter fich entzweien und fo tobten tonne. Als biefes geschehen, beschlog Actes bie Argo ju verbrennen und bie Bemannung ju tobten. Allein Jafon, von ber Abficht bes Ronigs burch bie Debea in Renntnig gefest, tam ihm juver, eilte in ben hain, wo bas Blies aufgehängt war, und bemachtigte fich beffelben, nachbem ber baffelbe bewachenbe Drache von ber Deben burch ein Banbermittel eingeschläfert worben. Hierauf bestieg Jason mit ber Debeg in Begleitung ihres Brubers Absprios zur Racht bas Schiff und fegelte eilenbs bavon. Actes verfolgte fle, wurde aber daburch an ber Berfolgung gehindert, bağ Debea ihren Bruber tobtete und ihn in einzelnen Studen über Bord warf, welche ber Bater auffammelte, wobei er fich verfpatete. Er fehrte um, fanbte jeboch viele Rolchier zur Berfolgung ab. Inbessen fuhren die A. bereits anf dem Strome Eribanos, auf dem ste burch einen Sturm, ben Beus aus Born tiber bie Ermorbung bes Abfprtos erregte, in die Brre geriethen. Bierbei ertonte in ber Gegend ber Absprtischen Infeln aus bem Dafte ber Argo, welche, aus einer Eiche bes Sains zu Dobona gezimmert, Die Gabe ber Beiffagung befaß, der Dratelfpruch: Zeus werde nicht eber ju gurnen aufhören, bis die A., nach Aufonien schiffend, von ber Circe (f. b.) gefühnt wurden. Demnach schifften fie bei ben Lygiern und Relten vorbei und gelangten, nachdem fle an Threheniens Rufte hingefahren, jur Adifchen Infel, wo Circe bie Gunne bewirtte. Als bies gefcheben, fegelten fie wieber ab. Gie fuhren por den Sirenen vorbei, vor beren Berlodung fie Orpheus burch einen Gegengesang bewahrte, gelangten burch bie Stylla und Charybbis mit Bulfe ber Thetis, und tamen nach ber Infel Kortyra, wo Aleinous herrschte. Rach ber Absahrt überfiel sie während der Nacht ein heftiger Sturm; aber Apollo rettete fie, indem er ihnen durch Blipe eine Insel zeigte, welche sie Anaphe (jest Ranfi) nannten. Zum Dant errichteten fle hier bem blipenben Apollo einen Altar. Auf Kreta hinderte fie an der Landung der Riefe Talos, welcher die Infel bewachte, aber burch Medea das Leben verlor. Die A. landeten, verweilten jedoch nur eine Racht. Sie stenerten nun nach Aegina und bann awischen Eubba und Lotris hindurch, nach Joltos gurud. Diefe gange Fahrt hatten fie in vier Monaten gurlidgelegt. Die Argo weihte Jason auf bem Rorinthifchen Ifthuns bem Bofeibon. Apollobor tounte in biefer Darftellung teineswegs bie verfchiebenen Gestaltungen ber Sage zufammenfaffen; er würde hierbei in die größten Widersprüche gerathen fein. Am wenigsten laffen bie Erzählungen von ber Rudlehr ber A. eine Ausgleichung gu. Bon ben Dichtern, beren Berte wir noch befiten, haben biefe Sage, außer bem Pfeudo-Droheus, befonders behandelt Apollonios von Rhobus um 200 v. Chr., und fein Rachahmer, ber Romer Balerins Flacens, 80 n. Chr.

Argennen ober Argonnenwald, ein felfiges Plateau im nordiftl. Frankreich, auf den Grenzgebieten Lothringens und der Champagne, zwischen den sog. Maasbergen im S. und den Arbennen im N. Das Plateau wird durch die breite Thalmulde der Maas und das engere Thal der Aire in drei breite, vielzerkühltete Höhenzüge zerlegt. Die westlichen A., oder der eigentliche «Argonnenwald», beginnen bei den Quellen der Aire, streichen, 900 F. hoch, zwischen der Aisne und Maas hin, reichen vom 810 F. hohen Tete de Bremont dei Passannt nordwärts die Chêne-le-Populeur und trennen fruchtbare Seenen von der traurigen Areidesteppe der Champagne-pouilleuse. Der Argonnenwald besteht ans bewaldeten Hochstächen, die dis 300 F. über die benachbarten Thäler aussteigen, ist 1/4 dis 2 M. breit und 8 M. lang, voll steiler Schlichten, tiefer Thäler und säher Abhänge, besonders gegen O., daher schwer zugänglich, nach mehrern Regentagen völlig ungangbar. Die Wege durch die Schluchten heißen hier Echavéos. Der Boden ist sast durchweg mager. Man sindet balb ausgedehnte Wälder von Buchen, Hagebuchen, Birten und Haselstrüuchern, ohne eine Pinus, balb Moore (Fagnion)

und Heiden. Die öftlichen A., im nord. Theile mit dem 1215 F. hohen «Walde von Apremont», sind nur 6—900 F. hoch und ziehen den westlichen parallel im D. der Maas. Ans Lothringen in die Champagne, von der Maas zur Seine, stihren folgende, in der Ariegszgeschichte zum Theil als die Thermopylen Frankreichs auftretende Desiles durch die A.: 1) das Desile des Islettes (bei dem Dorfe Grandes-Islettes) von Clermont nach Ste.-Menebould und von Berdnn nach Baris, 1½ M. lang und nur 900—1500 F. breit; 2) das Desile von Chalade, von Barennes nach Ste.-Menehould; 3) das Desile von Grandpré, durch den Aireeinschintt, von Barennes nach Bouziers an der Aisne, in dichten Wäldern und 3000 F. breit, berühmt durch die Kümpse dei Grandpré 1792; 4) das Desile von Croix-au-Bois (besannt durch den Sieg der Desterreicher 14. Sept. 1792), von Stenah nach Bouziers; 5) das Desile von Chêne-le-Populeux, zwischen benselben Orten, über Beaumont und die 440 F. hohe Côte de Stonne.

Argos, im Alterthum die hauptstadt ber griech. Lanbschaft Argolis (f. b.), lag etwa 1 St. vom Meere in der Ebeue am Inachos und war von einer Afropolis Namens Lariffa überragt. Der Sage nach wurde die Stadt und der Staat A. von Inachos, nach andern Berichten erft von beffen Sohn Phoroneus gegrundet und nach bem Entel bes Inachos benannt. Rachbem die Juachiden au 400 J. über A. geherricht, wurde um 1500 v. Chr. ber lette berselben, Gelanor, von dem eingewanderten Danaos verdrängt, unter beffen Nachfolgern fich nun die Rönigreiche A. und Mytena vereinigten. Um 1350 b. Chr. gelangte die achaifche Opnaftie der Belopiden auf den Thron, von denen Atreus und nach ihm Agamemnon zu Mhkenä herrschten, während in A. abhängige Gebieter ihren Sitz hatten. Drestes vereinigte wie= berum A. und Mylena zu einem Reiche, mit welchem burch Seirath mit Germione auch Lakebamon verbunden warb. Ale unter Tifamenes die Berakliben mit ben Doriern ins Land zogen und durch die Theilung beffelben unter die Sohne bes Aristomachos die achaisch atribifche Herrschaft endete, fiel A., der alte Kunigesity, der damale für den glanzendsten in ganz Bellas galt, bem alteften berfelben, bem Temenos ju (um 1150 v. Chr.). Bon jest an herrichten Könige aus bem Geschlechte bes Temenos über A., unter benen Pheibon (um 900 ober um 750 v. Chr.), der dem argivischen Staate den Borrang unter den übrigen Staaten des Peloponnes verschaffte, der berühmteste ward. Die dorische Opnastie der Temeniden erreichte ihr Ende mit Meltas, worauf Könige aus einem andern Geschlicchte folgten, bis um die Zeit nach den Berfertriegen bas im Laufe ber Jahrhunderte immer mehr befchrantte Ronigthum einer vollständig ausgebildeten Demotratie Blat machen mußte. Geit ber Zeit des genannten Pheidon war es A. nie gelungen, eine dauernde Hegemonie auch nur über das gesammte Argolis zu behaupten. Schon lange vor den Perfertriegen genoffen nicht nur Sitzon, Rleona und Bhlius, fondern auch Epidauros, Erozene, Bermione und andere Stabte volle Unabhangigkeit. Nach jener Zeit sympathisirte A. meist mit Athen, namentlich in ben Kumpfen gegenüber ber spartan. Oberherrschaft vor und nach dem Antallibischen Frieden. Durch Aratos wurde A. 243 bem Achaischen Bunde zugewandt und fiel 146 zugleich mit letterm ber röm. Berrichaft anheim. Die Einwohner von A. waren berühmt wegen ihrer Liebe zu ben fcbinen Runften, besonders der Musit. Die Stadt bestand das gange Mittelalter hindurch bis auf die Gegenwart und hat auch ihren alten Ramen A. bewahrt. Bon ben breißig Tempeln, welche die Stadt im Alterthum besaß, sowie von den andern Bauwerken und Denkmälern ift nur sehr wenig übrig. Unter den Resten zeichnet sich bas in den Fels gehauene Amphitheater mit 67 Sitftufen aus, bas gegen 20000 Menfchen gefaßt bat. Die Stabt, welche burch bie venet. Eroberung 1686 und durch die türkische von 1706 furchtbar gelitten hatte, wurde während der griech. Freiheitstämpfe mehrmals verwiiftet, erholte fich jedoch wieder und erfteht allmählich zu einem freundlichen Orte, beffen Baufer fammtlich in Garten liegen. A. gablt bereits wieber 10000 E. Außer zwei hellenischen Schulen findet fich baselbst anch ein Ghunaftum. Den Hafen der Stadt bildet Nauplia.

Argout (Antoine Maurice Apollinaire, Graf b'), bekannt als Gouverneur der Bant von Frankreich, wurde 27. Aug. 1782 aus einer alten und vermögenden Familie auf dem Schlosse Behistlieur dei La-Lour-du-Bin, im Depart. Iste, geboren. Er erhielt sehr jung die Stelle eines Generaleinnehmers von Antwerpen, kam 1811 als Auditor in den Staatsrath und war 1812—14 Generaldirector der Rheinschiffahrt. Bährend der Restauration ein eifriger Royalist und Bertheibiger der Bourbonen, wurde er 1815 Requêtenmeister im außersordentlichen Dienste, kurz darauf Präsect des Depart. Niederpyrenden, dann des Gard, wo er die als Bonapartisten versolgten Protestanten gegen die Katholiten schützte, und erhielt

1819 die Bairswürde. Rach ben Ereigniffen des 27. und 28. Juli 1830 zögerte er, fich offen für die Sache des Bolts zu erkuren, und versuchte an den beiden folgenden Tagen, gemeinschaftlich mit Semonville, den Ronig Rarl X. in St. Cloud jur Burlidnahme der Orbonnangen gu bewegen. Fortan zeigte er fich aber als warmer Anhänger der Dynastie Drieans, und bekleibete vom Berbft 1830 bis Frithiahr 1834, theils interimiftifc, theils definitib, Die Stellen eines Ministers ber Marine, ber Juftig, bes Sanbels und ber öffentlichen Arbeiten, bes Auswartigen, bes Innern und bes Cultus. Er unterflitte bas von Caffmir Berier organisirte Biberstandsflostem, vertheibigte vor ben Bairs das Gefet über die Berbannung der Familie Karl's X., bekämpfte 1831 bas von Lafapette vorgeschlagene Amendement für die Unabhängigkeit Bolens, und unterstützte zu Anfange 1834 auf das lebhafteste das gegen die Associationen gerichtete Gefet. Am 18. Jan. 1836 wurde er noch einmal Finanzminister, übernahm aber schon 6. Sept., nach Auflöfung bes Ministeriums Broglie, bas fcon früher von ihm belleibete Amt eines Genverneurs ber Bant von Frankreich, in welcher Stellung er fich manche Berbienfte erwarb. Rach dem Staatsstreiche von 1851 wurde er Mitglied der sog. Commission consultative, Brufibent ber Finanzabtheilung, Mitglieb ber Gemeindecommission ber Stabt Baris und Generalrath des Seinedepartements, endlich 1852 Senator. Er ftarb 15. Jan. 1858. A. hatte tüchtige Renntniffe und großes abministratives Gefchid, war aber tein Staatsmann.

Arguelles (Augustin), liberaler span. Staatsmann, geb. 1775 zu Ribabesella in Afturien, ftubirte ju Oviedo und zeichnete fich burch gludliche Anlagen und lebhafte Bhantafie aus. Nach Bollenbung seiner Studien wurde er in Madrid beim Secretariat ber Interpretacion de longuas angestellt. Beim Ausbruche bes Unabhängigteitetriege 1808 befand er fich in Cabiz, wurde auch 1812-14 von feiner Brovinz in die Cortes gewählt. Er arbeitete hier in ber Commission, die mit dem Entwurfe eines neuen Grundgesetes beauftragt war, und verfafte ben barüber erstatteten berühmten Bericht. Sein Rebnertalent erregte bei ben Liberalen folche Bewunderung, daß er ben Beinamen des Göttlichen und des span. Tullius erhielt. Rach Ferdinand's VII. Rudlehr war auch A. unter den Opfern der Reaction. Am 10. Mai 1814 verhaftet und gefeffelt, zeigte er im Berhor folde Gefchidlichfeit, daß fich die Richter, obgleich fünfmal neu ernannt, über seine Berurtheilung nicht vereinigen konuten. Endlich erklärte fich ber König felbst zum Richter und schrieb an ben Rand ber Acten: Zehnjährige Buchthausstrafe im Prefibio ju Centa. Dit A. wurden noch 14 Ungludegefährten, barunter fein Freund Juan Alvarez Guerra, vom Ronige zu Strafarbeit verurtheilt und fpater von Ceuta nach Alcubia auf Mallorca, einem ber ungesunden Luft wegen fast unbewohnbaren Orte, gebracht. hier erlitten fle eine fo unmenschliche Behandlung, bag von ihnen in vier Jahren brei ftarben, zwei wahnflunig wurden und alle übrigen, als ihnen die Umwälzung von 1820 die Freiheit zurüdgab, frankten. A. erhielt 1820 das Portefenille des Innern, gab es aber wieder ab, als fic ber Ronig bei Eröffnung ber Cortes 1. Marg 1821 über bie Schwäche ber executiven Dacht betlagt hatte. Obgleich gereigt burch bie fcmmiblichfte Behandlung, fchlog er fich nicht ber extremen Partei an, fondern geborte ju ben Anilleros ober ben Gemäßigten unter ben "Freimaurern» und blieb ftanbhafter Anhanger ber Conftitution von 1812. In ben Cortes au Gevilla ftimmte er 1. Juni 1828 für Suspenfion ber tonigl. Gewalt und flüchtete nach bem Sturze ber Conftitution nach England, bis ihm bie Amneftie 1832 nach Spanien gurudgugeben erlanbte. Rach Erlaffung bes Eftatuto real ward A. in die Cortes erwählt, indem feine Babler beiftenerten, um ihm bas erforberliche Gintommen zu verfchaffen. Bieberholt Brufibent und Biceprafibent der Procuradorentammer, zeigte er fich ftete als entichiedener Liberaler, ohne jeboch ben Exaltados anzugehören. In ber Berhandlung bes Gefenentwurfs iber ben Bertauf ber Guter bes Rierus, im Juli 1841, fprach er fich gegen alle Concordate mit Rom aus. Bei ber Babl eines Regenten hatte er, nachft Espartero, bie meiften Stimmen (103 gegen 179), und balb barauf wurde er mit 180 Stimmen jum Bormund ber Konigin Ifabelle ernannt. Er legte biefes Amt 1843 nieber und ftarb 23. März 1844 zu Mabrid. A. war ber Korpphäe ber liberalen Schule Spaniens von 1812. Biewol tein großer Staatsmann, erhielt er boch fein öffentliches Leben wie fein privates ftets unbeflect. Er befag eine eble Gestalt und fprach noch im Alter mit Jünglingsfeuer stundenlang in ben Cortes. Die Borgunge, die er in seinen letten Jahren in Spanien erleben mußte, brachen sein patriotisches Herz und beichleunigten feinen Tob.

Argument (lat. argumontum), bezeichnet eigentlich ben Beweisgrund ober benjenigen Theil eines Beweises ober Schlusses, auf welchem die Gilltigkeit ober Wahrheit eines Sates beruft, in welchem souit auch beffen eigentliche Kraft liegt. Sehr oft jedoch wird bas Wort

gleichbebeutend gebrancht mit Beweis felbst oder mit Argumentation, Beweisführung. Rach Maggabe bes nachsten Zweds, welchen man bei ben Beweifen verfolgt, find biefelben entweber argumenta ad hominem, wenn gezeigt werben foll, bag jemanb wegen feiner eigenen, subjectiven Annahmen und Behauptungen etwas zugeben müsse, oder argumonta ad voritatom, wenn man von objectiven, allgemein gilltigen und fireng wiffenschaftlich gerechtfertigten Behauptungen und Gaten ausgeht (j. B. in ber Mathematit). Außerdem fpricht man in befonderer Beziehung auch von einem argumontum o consonsu gontium, nach bem bas für mahr angenommen wirb, was von allen zu allen Zeiten geglaubt worben ift. In ber Theologie gibt es unter anbern argumenta e vaticiniis et miraculis, b. i. Beweisgrunde für die Göttlichkeit des Christenthums aus den im Alten Testament über Christus enthaltenen Beiffagungen und ben von Chriftus und ben Aposteln gewirtten Bunbern. Das argumentum a tuto ober ber Sicherheitsbeweis entscheidet bei Ungulänglichfeit anderer Beweise filr irgendeinen Sat, nach bem Grunbfate: Wenn es and nichts hilft, so ichabet es boch gewiß nichts. Seiner bedienten fich oft die Ratholiten bei ber Betehrung von Brotestanten, inbem fie fagten: Die Brotestanten lehren, daß man in jeder Rirche felig werden konne; bies leugnen bie Ratholiten. Darum ift es viel ficherer, ber tath, ale ber prot. Rirche anzugeboren, ba bie protestantische selbst lehrt, daß man auch in der katholischen selig werden könne. Bei dem argumentum a baculo oder baculinum, dem Britgelbeweise, liegen die Gründe in der Faust.

Argun, Argunj, ber Ergone ober Erguné ber Bungufen, ein Duellstrom bes Amur (f. b.) in Oftafien, entsteht unter dem Namen Rexulun (Rherulun) ober Rerlon (Kherlon) im D. von Urga ober Kuren, auf ber Gitbseite bes Renteigebirgs in ber Mongolei, fließt oftwärts längs bes Norbrandes der Wüste Gobi und ergießt sich nach einem Laufe von 120 M. als ein wafferarmer Blateauftrom in ben See Rulun ober Dalai - Nor, b. b. ben Beiligen See ber Mongolen, ber 8 M. lang, 5 M. breit fein und 45 M. im Umfang haben foll, und von SD. her den Abfluß des von dem Rhalthafluffes genährten Boir- oder Buirfecs, der Urheimat der Catastämme, aufnimmt. Aus dem Dalai-Ror fließt der Strom unter dem Namen A. heraus und bildet, auf seinem mehr und mehr gegen NRD., zulett wieder fast gegen D. gerichteten Laufe, 7 Dt. unterhalb bes Ausfluffes, von dem ruff. Grenzpoften Abagaitn au, 90 Mt. weit bie ruff.-chines. Grenze bis zu feiner Bereinigung mit bem zweiten Quellftrom bes Amur, der Schilka. Der A. ist auf dieser Strecke ein breiter, schöner Strom, der Schilka in allem nicht unähnlich, nur weit langfamern Laufs, weshalb er fich auch flets 8-14 Tage früher als jene mit Gis belegt. Die ganze Stromlänge beträgt 225 DR. Bon feinen Zuflüffen ift rechts, außer bem Rhaltha, ber bon bem Jalopaffe bes großen Rhingangebirgs von D. bertommende und in mehreren Armen bei und oberhalb Abagaitu munbende Rhailar, bem er, wie es scheint, hauptsächlich seine Berstärkung verdankt, und links ber sehr lange, der Schilka

fast parallel stromende Gafimur herborzuheben.

Arguri, Arghuri oder Aghuri, ein ehemals blübendes Dorf in Ruffifch-Armenien, am vörbl. Fuße bes Ararat (f. b.), und zwar am Ausgange ber merkwürdigen Bergfpalte bes St.-Jatobsthales und an bem aus brei Sammelteichen bemfelben entströmenben Bache gelegen. Der Ort hatte fteinerne Saufer mit platten Erbbachern, eine aus fcwarzer Lava erbaute Rirche aus bem 8. ober 9. Jahrh. und gegen 1000 E., beren Saupterwerb Rinber- und Pferbejucht war, und beren Obstaurten reichliche Fruchte trugen, mahrend zugleich einige Beingurten. weniger bes Weines wegen, als um ber Tradition zu genitgen, angelegt waren, weil Noah hier ben Beinstod (urri) gepflanzt haben und die Dorffirche an der Stelle des von ihm errichteten Altars ftehen follte. Etwa 1/4 St. oberhalb bes Dorfes, beinahe 6000 F. über bem Deere und gegen 2300 F. liber ber Ebene, stand in der Bergschlucht das armen. Rloster St.-Jakob, hart an bem 25 F. hohen Ufer bes Baches zwifchen ben felfigen Abhangen ber Schlucht, die hier 6-700 F. Bobe hatten, und noch 1000 F. höher ftand auf bem Rande ber Schlucht bei einer Quelle die St. - Jakobstapelle. Wegen feiner milben Luft war A. öfter von Bornehmen aus Criwan zum Sommeraufenthalte erwählt worben, und ein perf. Sarbar hatte dem Dorfe gegentiber fich eine fcone Sommerrefibeng erbaut. Alle biefe Statten, fammt bem Bache, wurben 20. Juni 1840 burch den von einem furchtbaren Erbbeben begleiteten Bergsturz bes Ararat vernichtet. A. lag feitbem mit feinen Bewohnern von Rels -, Erb - und Gismaffen verfchuttet, und bas am britten Tage wieberholte Berabfturgen von Schneemaffer und breiartigen Schlammftromen verheerten ben vorher noch verschonten Theil ber Garten sowie alle Felber bis auf einen Raum von 10 Werft.

Argus (griech. Argos), mit bem Beinamen Banoptes, b. i. ber Allsehenbe, ein Sohn bes

Agenor oder Inachos, war mit 100 Angen begabt und nach Ovid ein Riese, welcher einen tolossalen Ochsen töbtete, der Arkabien verwüstete. Auch die Schlange Echidna, eine Tochter der Erde und des Tartarus, erwürgte er. Später wurde er von der Hera zum Wächter der in eine Ruh verwandelten Io (s. d.) bestellt. Ihn töbtete Hermes durch Steinwürse oder, wie Ovid erzählt, hieb ihm, nachdem er durch sein Flötenspiel eingeschläsert worden, den Kopf ab.

Mit seinen Augen schmüdte hierauf Juno ben Pfauenschwanz.

Argwohn, als die Sestinnung, Arges zu wähnen von anderu, oder bei allem, was der andere uns zu erkennen gibt, Arges zu vermuthen, beruht auf der Fühigkeit, sich auf die Zeichen, die der andere gibt, in Mienen, Geberden und Sprache, in der Phantasie in seine Berson zu versehen und von hier aus Bermuthungen über die Beweggründe seines Handelns zu machen. Je mehr solche Bermuthungen ohne Nachbenken und blos nach unmittelbarem Instinct gemacht werden, desto mehr wird die Reigung vorhanden sein, den Handlungen des andern die Motive zum Grunde zu legen, welche sie haben würden, wenn sie unsere eigenen wären. Daher ist das unschliche Rind arglos, dagegen der, welcher selbst mit Ränten umgeht, argwöhnisch aus Instinct. Der Mangel an A. verträgt sich nicht mit richtiger Menschenkentnis. Durch ein Uebermaß von A. aber werden wir blind gegen die guten Absichten und edeln Triebsebern fremder Handlungen, und verdittern dadurch die Gemüther, die uns vertrauen. A. im Uebermaß macht daher lieblos und inhuman. Aus diesem Grunde sordert die seine Umgangsstte, auch den mit Recht und Jug gehegten A. nicht eher merken zu lassen, als bis zwingende Gründe

ju feiner Begung aufgewiefen werben tonnen.

Araple ober Argyll, eine Graffcaft in Bestschottland, welche im D. an Inverneg, im 28. und S. an die See, im D. an den Loch Long und Firth of Clyde grenzt. Die Grafschaft umfaßt die Landschaften Dunart, Morven und Arbgover im B. vom Loch Linnhe, bann Appin und Lorn im D. davon, ferner Argyle, Anapbale und Cantire und die Inseln Mull, Islay, Jura, Eiree, Coll, Lismore und Colonfay und hat ein Areal von 158 geogr. M., wovon gegen 47 auf die Infeln entfallen. Sie ift ein malerisches Gebirgsland mit steilen Rüften und tiefeingeschnittenen Baien (Loche). Rein Theil der Graffchaft ift mehr als 21/2 geogr. M. von ber See entfernt. Die Bebirge find mit Beibe bewachsen. Balber mit gablreichem Bilb tommen an den Berghängen und am Ufer ber Lochs vor, Aderland in den Thälern und an ben Seearmen. Die hochften Buntte bes zu ben fühl. Grampians gerechneten Gebirgs find ber 3134 par. F. hohe Buachael Ctive, ber 4 geogr. M. im Umfang meffende und 3440 F. hohe Ben Cruachan, und ber 3527 F. hohe Bedan Ambran. Micafchiefer, von Trappfelfen und Granit burchbrochen, herrscht vor. Der Bergban liefert Blei, Silber, wenig Eisen und Steintohlen. Man bricht Kalfflein, Marmor, Granit und namentlich viel Schiefer (auf bem Festlande zu Balaciulish 3 Mill., auf den Infeln 5 Mill. Platten jährlich) sowie auch Strontianit ober Strontianerbe, die ihren Ramen von einem Orte am Loch Sunart hat, wo fte zuerft gefunden und analyfirt wurde. Die Landwirthichaft befchrantt fich meiftens auf Schafzucht. Rur 33/10 Broc. ber Bobenfläche find angebaut. Die Bauern leben, mit Ausnahme ber fog. Tademen, die halb Eigenthümer bee Bobene find, wegen Rleinheit ber Grundparcellen, Kürze der Bachtzeiten und Mangel an Kapitalien überaus armselig und abhängig. Bon rationaler Birthichaft ift feine Spur; nur bas Aufziehen bes Rleinviehs versteht man gut. Die Tademen gehören zu ben abergläubischften, ftarrften und beschräntteften Denschen bes gangen brit. Infelreichs. Gebaut wird hafer und eine Art Gerfte (bear ober big), in Cantire etwas Weizen und Roggen, Erbsen und Bohnen wenig, Flachs für den Hausbedarf bes eingelnen Births, fehr wenig Enrnips, vorherrschend Rartoffeln, die bas Hauptnahrungsmittel eines großen Theils der Bevölkerung bilben. Meist ist das benutzte Land Wiese, aber es wird wenig Ben gemacht. Die Schafe find in ber Regel von ber Lintonraffe, fcwarztopfig. Biegen und Schweine werben nicht viel aufgezogen. Rindvieh bilbet einen Ausfuhrartitel auf bem westl. Hochlande, von wo es auf den Südmarkt trausportirt wird. Industrie wird nicht gepflegt. Der hanptgrundbefiger, der Bergog von A., hat fich bemilbt, in Inverary Bollfabritation einzuführen, aber ohne großen Erfolg. Bichtiger ift bie Bering ., Rabeljau - und Rlippfifch-Fischerei. Reuerlich hat fich die Betriebsamleit etwas gehoben, besonders infolge der Ausbehnung ber Dampffdiffahrt, welche allmählich bie entfernteften Buntte unter fich und vorzuglich mit Glasgow in Berbinbung brachte. Die Bevöllerungezahl ift auffallend in Abnahme. 1861 betrug fie nur 79728 E., muhrend fie 10 3. früher 89298 und 1831 fogar 100993 betragen hatte. Unter den wenigen Städten der Graffchaft find nennenswerth: In ver ary am Loch Fyne, bie Bauptftabt ber Graffchaft und Bnigl. Burgh mit 1075 E.; Campbeltown in Cantire,

ebenfalls tönigl. Burgh mit 6033 E., und Oban, mit gutem hafen, von welchem aus gewöhnlich Staffa besucht wird. Die Grafschaft sendet ein Mitglied, und die Burgh Inverary, Oban und Campbeltown senden zusammen mit den aprshirer Ortschaften Apr und Irvine ebenfalls ein Mitglied ins Unterhaus. Die Sprache der Bevölkerung ist vorherrschend gälisch.

Argyle ober Argyll, Bergogstitel ber fcott. Famille Campbell, die von Gillesvie be Campobello, einem Anglo-Normannen, abstammt, welcher Eva, die Tochter des Herrn von Lochow, heirathete und das haupt eines ber machtigsten Clans wurde. Sein Rachtomme mar Sir Colin More Campbell, ein berühmter Krieger, nach bem bie Gaelen ben jedesmaligen Melteften bes Gefchlechts Mac Callum More, b. i. Cobn Colin's b. Gr., nannten. Duncan Campbell murbe 1445 jum Baron, beffen Gohn Colin 1457 jum Grafen von A. erhoben. Archibald, zweiter Graf von A., fiel 1513 bei Flobben. - Der achte Graf von A., Archibald, geb. 1598 und 1641 jum Marquis ernannt, war einer ber bedeutenoften Staatsmanner feiner Zeit, bas Saupt ber ftrengen Presbyterianer und ber Freund Crommell's. Er jog 1645 mit einem Beere gegen die Royalisten, ward aber von Montrofe bei Innerlocht gefchlagen. Rach ber Restauration wurde er von Karl II. amnestirt, jedoch 1661, unter bem Borwande, daß er Rarl's I. Tod mit befördert, verhaftet und 27. Mai 1662 enthauptet. — Sein Sohn Archibald, Lord Lorn, geborte, ber Barteiftellung bes Batere gang entgegen, ju ben entichiebenften Ronaliften. 218 Befehlshaber ber tonigl. Leibgarbe focht er mit Auszeichnung in ber Schlacht von Dunbar, und wiberftand ber neuen Regierung, bis Rarl felbft ihm gu capituliren befahl. Nach ber Restauration nahm er fich lebhaft feines in Antlagestand verfesten Baters an. Wegen einer in dieser Sache übergebenen Borstellung wurde er vom schott. Barlamente in Untersuchung gezogen und, obwol nur ber Schmährebe beschulbigt, bennoch zum Tobe verurtheilt. Der König bestätigte biefes erstaunliche Erkenntniß nicht, sondern gab ihm vielmehr die grofiväterlichen Guter mit dem Titel eines Grafen von A. zurud, ernannte ihn auch zum Geheimrath und zum Lord vom Schapante. A. zerfiel aber in turzem mit bem in Schottland allmuchtigen Bergog von Lauberbale, weil er, ber einzige im Rath, intoleranten Magregeln widerstand. Man nahm seine Beigerung, ben fog. Tefteid ohne Borbehalt ju unterschreiben, zum Borwand, ihm ben Procef zu machen. Da bie Jury in Ebinburgh ihn fculbig bes Bochverraths fprach, entwich er aus bem Gefangniffe und begab fich heimlich nach London, von bort aber nach Holland. Gegen Jakob II. unternahm er von Holland aus eine bewaffnete Expedition, welche bem Aufftande bes Bergogs von Monmouth die Sand reichen follte. Der Berfuch schlug fehl. A. wurde bei Paisley gefangen genommen und 30. Juni 1685 zu Ebinburgh enthauptet. Gein Sohn Archibalb ward nach ber Bertreibung 3atob's 1689 in die Titel und Guter des Saufes wieder eingefett, am 3. Juni 1701 jum Bergog von A. erhoben und ftarb 1703. - Deffen altefter Sohn John, geb. 10. Oct. 1678, focht unter Marlborough 1706 in Flandern, ging dann als Gefandter nach Spanien, wo er 1711 bas Commando an Stanhope's Statt übernahm, und wurde 1712 Dberbefehlshaber in Schottland, jeboch wegen feiner Opposition gegen die Magregeln bes hofe abgesett. Georg's I. Thron= befteigung führte ihn in ben tonigl. Dienft gurud. Er fchlug 1715 bie Jatobiten unter Graf Marr bei Dumblane in Schottland und zwang ben Brutenbenten, bas Land zu verlaffen, was ihn indeg fpater nicht verhinderte, mit ben Unhangern ber alten Ronigsfamilie in Berbinbung zu treten. 1718 wurde er auch zum Beer von England ernannt, und zwar mit bem Titel eines Bergogs von Greenwich. Auf verschiebenen hoben Boften Gegner Balpole's, half er ben Sturz beffelben herbeiführen und ward hierauf Generalfeldzeugmeister und Mitglied bes Cabinets. Er ftarb 1743. Der Charatter biefes intriquanten und wantelmuthigen, aber mit vielen glungenben Gigenfchaften ausgestatteten Mannes ift in Balter Scott's «Heart of Mid-Lothian» bon ber vortheilhaftesten Seite gefchilbert. Sein jlingerer Bruber, Archi= bald, Graf von Islay, der ihm als britter Herzog von A. folgte, starb 15. April 1761 ohne legitime Nachtommenfchaft, worauf ber Titel an feinen Better John überging, welcher 9. Nov. 1770 ftarb. — Deffen Gohn John, fünfter Herzog von A., geb. 1723, diente mit Auszeichnung im Siebenjährigen Kriege und wurde zulest Feldmarschall. Er war mit der fconen Elizabeth Gunning, Witwe des Herzogs von Hamilton, vermählt und starb 24. Mai 1806.

Argyll (George John Douglas Campbell, achter Herzog von), wurde zu Ardoncaple-Casile in Dumbartonshire 30. April 1823 geboren und succedirte seinem Bater, dem Herzog Iohn Douglas Edward Henry, 26. April 1847. Als Marquis von Lorn nahm er lebhasten Antheil an den Streitigkeiten in der schott. Kirche, veröffentlichte darüber 1842 eine Flugschrift, «Lotter to the Poers from a Poer's son», und gab später unter dem Titel «Presbytery

examined» (Ebinb. 1848) eine tritische und histor. Uebersicht ber schott. Kirchenversassung seit der Reformation. Im Oberhause schloß er sich der liberalen Bartei an, sprach zu Gunsten des Freihandels und zeigte sich als persönlicher Gegner Lord Derby's. Namentlich sanden aber die speciellen Interessen Schottlands an ihm einen warmen Bertheidiger. In dem Ende 1852 von Aberdeen gebildeten Ministerium wurde ihm das Amt des Großsiegelbewahrers (Lord Privy Seal) übertragen, welches er 1855 unter Palmerston mit dem eines Generalpostmeisters vertauschte. Im zweiten Ministerium Balmerston, 1859, erhielt er abermals das Große Siegel. 1851 wurde er von der Universität St.-Andrews zum Kanzler, im Nov. 1854 von der Universität Glasgow zum Rector und 1861 von der Rohal Society in Edinburgh zum Präsidenten erwählt. Außerdem sührte er in der Sept. 1855 abgehaltenen 25. Jahresversammlung der Britischen Association den Borsis. Aus seiner 1844 mit Lady Elizabeth Georgiana Gower, Schwester des Herzogs von Sutherland, geschlossen Ehe hat er eine zahlreiche Kamilie.

Arghropulos (Perifles), einer ber ausgezeichnetsten neugriech. Rechtsgelehrten, war 17. Sept. 1809 in Konstantinopel geboren, wo sein Bater Jakobos A., früher türk. Gefandter in Berlin, als Grofibragoman in Dienften ber Bforte ftanb. Rachbem er brei Jahre in Baris Jurisprudenz und Staatswiffenschaften ftubirt, belleibete er 1834 - 36 bie Stelle eines Bicestaatsprocurators bes Ephetengerichts. 1837 wurde er aukerord., 1850 ord. Professor ber Jurisprudeng ju Athen. Geine Birtfamteit an ber Universität wie feine schriftstellerische Thätigkeit erwarben ihm balb allgemeine Achtung, was sich namentlich burch seine Wahl zum Rector der Universität (1852--53) bethätigte. Ein Anhänger der conftitutionellen Staatsform, war er eifrigft bemuht, für bie Einführung und Ausbildung berfelben in Griechenland fu wirten, namentlich in der 1843-44 von ihm herausgegebenen Zeitschrift «Anamorphosis» (Reform), beren freifinnige Baltung ihm bie Ungunft bes Bofes juzog. Seit Einführung ber Berfaffung (1843) fast regelmäßig in die Rammer gewählt, guhlte er zu den hervorragenbsten Mitgliebern ber Opposition. Am 16. Mai 1854 trat er als Minifier bes Auswartigen in bas Cabinet, welches nach Befetung Athens burch frang. und engl. Truppen unter der Prafibentichaft von Mauroforbatos gebilbet murbe. Er vertaufchte diefes Departement später mit dem der Finanzen, übernahm dann wieder das bes Auswärtigen, erhielt aber 22. Sept. 1855 mit ben übrigen Miniftern feine Entlaffung, worauf er in feine frühere Stellung an ber Universität jurudtrat. Unter feinen Schriften ift befonbers die «Staatsverwaltung Griechenlands» (2. Aufl., 2 Bbe., Athen 1859) hervorzuheben. -Derfelben Familie wie Berikles A. gehörte auch ber burch feine Berbienfte um Wieberherftellung ber griech. Literatur im Abendlanbe befannte Johannes A. an. Um 1416 in Ronstantinopel geboren, ging er frithzeitig nach Italien und lehrte bereits 1484 an der Universität zu Babua alte Literatur und Aristotelische Philosophie. Cosmo von Medici berief ihn 1456 als Lehrer ber peripatetischen Philosophie nach Florenz und vertraute ihm ben Unterricht feines Sohnes Pietro und feines Entels Lorenzo an. Als 1471 in Florenz die Best ausbrach, begab er sich nach Rom, wo er feinen Unterricht fortsetzte und in einem Alter von 70 3., wahrfceinlich 1486, ftarb. Aus feiner Schule gingen Die trefflichften Manner, wie Ballas Strogga, Politianus und Joh. Reuchlin, hervor, burch welche bas Studium ber griech. Sprache mefentlich geforbert wurde. Bon ihm felbst hat man lat. Uebersetungen mehrerer Schriften bes Aristoteles und einen Commentar über bie Ethit und Politit beffelben.

Aria cattiva, f. Malaria.

Ariadue war die Tochter des Minos (f. b.), Königs von Areta, und der Pasiphaë. Als ihr Bater dem Herrscher von Athen den schimpslichen Tribut von jährlich sieben Jünglingen und sleben Jungfrauen als Opfer für den Minotauros (f. b.) abgenöthigt, fügte es sich, daß sich auch Theseus (f. b.) unter den zu Opfern bestimmten Jünglingen besand. A. empfand Mitleid mit dem schönen Fremdlings, der das Borhaben hatte, das Ungeheuer zu tödten und auf diese Weise sein Baterland von dem Tribut zu besreien. Sie ermöglichte ihm dies dadurch, daß sie ihm einen Garnsnäuel gab, um sich aus den Irrgängen des Labyrinths wieder herauszusinden, in welchem der Minotauros sich besand. Dankbar versprach Theseus der A., welche ihm also das Leben gerettet, nach vollbrachter Helbenthat die She. A. slüchtete nach der That mit Theseus, ward aber auf der Insel Nagos von den Pfeilen der Artemis getödtet. Rach anderer Erzählung sand Dionysos die von dem Theseus auf Nagos Berlassen, als er von seinem Siegeszuge aus Indien zurücksehrte, und vermählte sich mit ihr. Nach ihrem Tode erhob sie Dionysos unter die Unsterdlichen und verschlete die Krone, welche er ihr bei der Bermählung

gegeben, unter die Sestirne. Bon den bildenden Künstlern ward der Moment ihrer Berzweistung, in welchem A., von dem Theseus verlassen, auf Naxos sich allein besindet, oftmals dargestellt, besonders auch ihre Bermählung mit Dionysos, und wie sie in seiner Sesellschaft, von Bacchan=

ten umgeben, auf einem Banther reitet.

Ariadne, der 43. der Planetoiden, entbedt von Norman Pogson im April 1857 zu Oxford. Rach den von Frischauf berechneten neuesten Elementen ist die Umlaufszeit der A. 1191 Tage, die Reigung ihrer Bahn gegen die Eliptit nur gering und etwa der der Benus gleich; die Entsernung von der Sonne beträgt  $45^{1/2}$  Mill. R. Der Erde kann sich dieser Planet die zu 17 Mill. M. nähern, aber selbst dann bleibt er auch dem schäfften unbewass-

neten Muge noch unfichtbar.

Arianer und Arianifder Streit. Arianer wurden die Anganger bes Presbyters Arius ju Alexandrien genannt, welcher feit 318 und mehr noch feit 321, wo fein Bifchof Alexander ihn ziemlich geräuschvoll abgefest und ercommunicirt hatte, den Anlaß zur Entscheidung ber Frage gab, ob Chriftus bem Bater gleichzufeten ober unterzuordnen fei. Dehr mit fcharfem Berftande als reger Einbildungsfraft und speculativem Bermögen ausgestattet, zubem gebildet in ber nuchternen Richtung ber Antiochenischen Schule (f. b.), hielt er mit unbeugfamer Confequeng an bem allgemein jugeftanbenen Gate feft, bag ber Sohn im Bater ben Grund feines Dafeins habe. Indem er aber als bas einzige, ber Gottheit eigenthumliche Wesensmerkmal die allngezeugtheit» betrachtete, ergab fich für ihn die Folgerung, daß der Sohn als agezeugt» auf die Seite ber Endlichkeit falle, mithin ein bloges, wenn auch bas erfte, volltommenfte und weltschaffende « Gefchöpf» fei, muhrend bem Bater allein im vollen Sinne die Benennung und Bitrbe «Gottes» gebühre. Der Untheilbarfeit ber Substang bes Baters wiberfprach es zugleich, ben Sohn aus bem Befen bes Baters hervorgehen zu laffen; ber Sohn erfchien vielmehr als burch ben Willen bes Baters aus «Richts» geschaffen und beshalb feinem Wefen nach ale von bem bes Gottvatere verschieben. Da ferner nur bas, mas ben Grund feines Da= feins in fich felbst tragt, im ftrengen Ginne bes Borts cewig» genannt werben tonne, fo fprach Arine bem Sohne auch bie Ewigfeit ab, wenn er gleich nicht zugeben wollte, bag er in ber Zeit geschaffen worden fei, ba die Zeit erft mit ber (burch ben Gohn vermittelten) Belt= fcopfung hervorgetreten fein konne, eine Anficht, welche ihn zu ber widersprechenden Formel führte, es habe zwar teine Zeit gegeben, wo ber Sohn nicht war, tropbem fei berfelbe, bevor er gefchaffen worben, noch nicht gewesen. Im Berlaufe bes Streites fah fich Arius fogar zu bem Sate gebrangt, baf ber Sohn, weil bem Befen nach bem Bater ungleich, benfelben nicht einmal völlig zu erkennen vermöge, wodurch ber chriftl. Glaube an die absolute Bollommenheit ber gottlichen Offenbarung in Chriftus aufs tieffte verlett werben mußte. Die Rirche, trot schwantenben Lehrformeln bennoch von dem richtigen Gefühle geleitet, daß ber Glaube an bie göttliche Bollommenheit bes Bertes Chrifti auch in entsprechenden Ansfagen über Chrifti Person fich auspragen muffe, schrat vor einer Lehre zurud, welche die bisher allgemein anerkannte Unterordnung bes Sohnes unter ben Bater mit fo unerhittlicher Logit beim Borte nahm. Unter ben Aufpicien bes vor allem auf bie Lehreinheit in ber Rirche bedachten Raifers Ronftantin, und fortgeriffen von dem übermältigenden Ginfluffe des bamaligen Archibiaton Athanafius aus Alexandrien, verdammten 318 Bifchofe bie ber Birbe ber driftl. Offenbarung und Rirche gleich geführlich erscheinenbe Anficht bes Arius auf ber blumenischen Synobe gu Nicaa (325) und erhoben bafur bie Wefensgleichheit bes Sohnes (homouste), sein ewiges Erzeugtfein aus bem Wefen bes Baters und seine in allen Stüden bem Bater gleiche Gottheit in bem Symbolum Nicsonum jum Glaubenegefete ber rom. Reichefirche. Aber bie meiften Bischöfe hatten nur widerstrebend unterschrieben, und bas wenigstens ber morgent. Kirche vorschnell aufgenöthigte Ricanische Betenntniß gab bald bas Signal zu einem furchtbaren Rampfe, in welchem fich zwei Stabien unterfcheiben laffen : ber Bortheil bes Gegennicanismus (325 -58) und ber Bortheil und endliche Sieg bes Gegenarianismus (355-81).

Das Biederaussommen des zu Nicka scheinbar niedergeworsenen Arianismus ward möglich insolge der theol. Unselbständigkeit des Kaisers Konstantin und der wahrhaft siederhaften Aufregung der orient. Kirche, welche hinter der zu Nicka ausgesprochenen Homousie des Sohnes Sabellianismus (f. d.) vermuthete. Arius wurde daher mit seinen Freunden auf ein unbestimmtes Bekenntniß hin aus der Berbannung zurückerusen (328—29), dagegen Eustathius, Bischof von Antiochien (330), sowie der während dieser Zeit zum Bischof von Alexandrius wegen verweigerter Aufnahme des Arius entsetz und ins Exil gesschickt (335). Das kirchlich conservativere und politisch unabhängigere Abendland, Rom an

der Spite, hielt indeffen ftandhaft fest an ben Entscheibungen ju Ricaa. Der plotliche, je nach bem Barteiftandpuntte verfchieben ansgelegte Tob bes Arins bei feinem glangenben Ginange in Ronftantinopel (336) fammelte die baburch nur felbständiger und biegfamer gewordene arianifde Bartei als Gufebianer um Gufebius von Nicomebia, ber 338 Bifchof bon Ronftantinopel warb, mabrend die vermittelnde Friedenspartei des Gufebius von Cafarea (geft. 340), welche an ben alten, unbestimmten Ausbruden auch ben neuen Streitfragen gegenüber feftbalten wollte, in der Sige des Rampfes immer ohnmächtiger wurde. Die orient. Bifchofe kehrten auf mehrern Synoben, besonbers zu Antiochia, zu ber alten Borstellung ber Emanation (f. b.) anriid, mit welcher man allerbings eine scheinbar anschaulichere Borftellung bes Berhaltniffes Chrifti jum Bater, aber teine volle religiofe Befriedigung weber für die ftrengen Arianer noch für die Ricaner gewann. Ein Berföhnungsverfuch des Konstans, feit dem Tobe Konftantin's (337) Berricher im Occibente, und bes tiberwiegend grianischen Konftantins im Driente führte auf ber Synobe zu Sarbica (345) nur zum völligen Bruche ber beiben Bulften ber Reichstirche. Während die Abendländer aufs neue für die Berfon und die Lehre des Athanafius eintraten, wanderten die Morgenländer nach dem benachbarten Bhilippopolis aus, um bort in getreunten Sigungen die blofe Befensähnlichteit (homoiufie) des Sohnes mit dem Bater au bestätigen. Durch ben ausgesprochenen und vom Occibente voreilig, wenigftens anfanglich, gebilligten Sabellianismus bes anichaglanbigen» Marcellus, Bifchofs von Anchra, und feines noch weiter gehenden Schillers, bes Bhotinus, Bifchofs von Syrmium, wurde ber Argwohn ber Orientalen gegen die Ricaner nur vermehrt; und seitdem mit dem Tode des Konstans (350) und ber Bestegung bes Magnentius (358) ber gewaltthätige Konstantius auch bas Scepter bes Occibents in die Hand genommen hatte, triumphirten die Gegennicaner auch auf den Synoben zu Arelate (353) und Mailand (355).

Allein bas tirchliche, fromme Bedürfnig, welches die Gleichsebung bes Sohnes mit bem Bater forberte, war bamit nur außerlich und fcheinbar ohnmachtig gemacht. Der fchriftftellerifche und perfouliche Biberftand ber charafterfesten Bertheibiger nichas bauerte unter ber Führung des verbaunten Athanafius fort, während die gegennicanische Bartei immer mehr in innern Gegenfagen fich aufrieb. Die ftrengen Arianer, auch Anomber, Erucontier, Beteronflaner, welche in anftogiger Schroffheit die Ungleichheit bes Sohnes mit bem Bater in jeber Beziehung behaupteten, fonberten fich unter Führung des Aetius von Antiochien, bes Gunomius aus Rappadocien und bes Acacius, Bifchofs von Cafarea, aus. Die Balb-Arianer (Gemiarianer), Homoiusiasten, im Orient bei weitem die Mehrzahl, vertraten unter Bastlins, Bischof von Ancyra, und Georgius, Bifchof von Laodicea, die Wesensähnlichkeit des Sohnes, ober doch feine Aehnlichteit mit dem Bater nach Willen und Wirtsamteit. Die Ränte der arianischen Hofbifchofe Ursacius und Balens verwirrten nur ben Streit, und die Doppelspnobe au Ariminum in Italien, wo die Occibentalen wie immer als gute Ricaner gestimmt hatten, und zu Seleucia in Isaurien (359), wo die Entscheidung der Drientalen für eine alt-emanatistische Formel ausgefallen war, ftellte nur die hinterlift und Gewaltthätigkeit des arianifden Raifers Konstantius (gest. 361) in ein helles Licht. Der Ange Julianus Apostata (361—63) gab alle Barteien bes verhaften Chriftenthums agu gegenseitiger Berfleifchung» frei, folange bies nicht seinen sonftigen Intereffen wibersprach, wie die Behandlung bes taum wieder eingesetten und wieder exilirten Athanafius bewies. Aber ber Rampf war in ber hauptsache entschieden. Die nicanische Bartei hatte burch die Festigkeit, Ginigkeit und Wissenschaftlichkeit ihrer Führer fowie burch die Sehufucht ber ermübeten Rirche nach einem Chriftum möglichst Gott gleichstellenben Frieden moralisch bereits gesiegt, als Jobinianus und seine Rachfolger im Occidente. Balentinianus I., Gratianus und Balentinianus II. allgemeine Dulbung gewährten und Balens im Driente (364-78) ben Arianismus burch feine maglos gewaltfame Begunftigung vollends untergrub. Die Entschiedenheit des im Occidente geborenen und erzogenen Raifers Theodofins d. Gr. (379 - 95) filr Nicaa gab endlich and außerlich ben Ausschlag: die von ihm berufene und geleitete zweite blumenische Synode zu Konftantinopel (381) entschied in ihrem Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum unter flugen Milberungen und Beriidfichtigungen der Zwischenstreite für Nicka, wenn anch die Ausbildung der kirchlichen Trinitätslehre erst spätern Reiten überlaffen bleiben mußte.

Der Arianismus verschwand im Römerreiche sehr schnell, seitbem auch im Occidente Balentinian II. aus polit. Gründen gegen ihn thätig geworden war. Dagegen war ihm unter ben Germanen noch ein unerwarteter Aufschwung beschieden. Bon den Westgothen waren einige zum Christenthume bekehrt worden, noch ehe der Streit über die Homouste die Rirche

zerrik. Eine von Bischof Ulfilas (f. b.) angeführte Schar westgoth. Christen erlangte 355 Bohnsite am Fuße des Baltan. Der großen Maffe eröffnete Kaifer Balens, als sie von den hunnen bedrängt murden, die Grenzen des Oftromifden Reichs unter der Bedingung bes Uebertritts zum arianischen Glauben (370). Ulfilas, Arianer von Ueberzeugung, ward ber geiftige Führer feiner Landsleute, benen er als toftlichftes Erbtheil feine Bibelitberfetjung binterließ (gest. 388). Mit wunderbarer Schnelligkeit brachten beutsche Sendboten die goth. Bibel und ben Arianischen Glauben zu den übrigen german. Wanderstämmen. Richt bie angeblich größere Ginfachheit und Schriftgemäßheit der arianischen Lehre, noch weniger ihre vermeintliche Bermanbtichaft mit bem altgerman. Beidenthum, fonbern einzig ber polit, und nationale Gegenfat hat die Germanen an einer Lehrform festhalten laffen, die damals ichon allgemein im Romifchen Reiche verworfen war. Erst bas allmähliche Ueberhandnehmen röm. Guttur, in Berbindung mit der steigenden Macht ber rom. Bischöfe, hat einen german. Stamm nach dem andern zum afatholifchen» Glauben hinübergebrangt. Die feit 429 in Afrita feghaften Bandalen wurden ichon 534, die Ofigothen in Italien 553 ber Berrichaft und bem Glauben bes Raifere Justinian I. unterworfen. Die Burgunder traten 450, durch ihre westgoth. Königsfamilie bewogen, von dem 413 angenommenen Katholicismus zum Arianismus über, kehrten aber nnter Sigmund 517 zum Ratholicismus zurüd. Die Westgothen in Spanien blieben der Lehre ihres Ulfilas treu, bis ihr König Reccared auf der Synode zu Toledo 589 fich dem kirchlichen Anfeben Roms unterwarf. Auch die Sueven in Spanien, durch die Beftgothen feit 469 aus Ratholiten Arianer, wurden feit ber Mitte bes 6. Jahrh. wiederum Ratholiten. Am längsten widerstanden die Longobarden, feit 568 unter Alboin in Oberitalien feghaft. Sie bewahrten bis 662 wenigstens officiell-tirchlich ben Arianismus. Der allgemeine Sieg bes Ratholicismus wurde burch das fiegreiche Bordringen der Franken entschieden, deren König Chlodwig fich zum tath. Glauben betehrt hatte und trot feiner ungebandigten Sitten an feine hobere Genbung glaubte, als das «Schwert des breieinigen Gottes» die tegerischen Rachbarstämme zu unterwerfen. — Die angebliche Erneuerung bes Arianismus unter ben Albigenfern in Frankreich im 12. und 13. Jahrh. beruht auf Unterstellungen kirchlicher Gegner. Unter den Autitrinis tariern (f. b.) bes 16. und 17. Jahrh. trat bie arianische Meinung nur vereinzelt auf und ward auch nachmals in ihrer alten Strenge nur von einzelnen Unitariern festgehalten. Ebenso wenig im Stande bas religiofe Bedurfnig wie bas philos. Denten zu befriedigen, gebort ber Arianismus unwiderruflich der Bergangenheit an, mahrend, mas Bercchtigtes in ihm war, von ber heutigen theol. Wiffenschaft mit gang andern Mitteln fichergestellt werben muß.

Ariano (Equus Tuticus in Samnium), Hauptstadt eines Bezirks und Bischofssitz in ber ital. Provinz Avellino (ehemals Brincipato-ulteriore), liegt 2350 F. über dem Meere, zwischen ben Flüssen Calore und Tribaldo, auf einem hohen, steilen Tuffsteinselsen. Die Stadt ist schlecht gebaut, besitzt zahlreiche Kirchen von ganz gewöhnlicher Art, und zählt als Commune 13856 E. Durch Erdbeben hat sie 1456 und 1732 start gelitten. In dem Kalkusser umliegenden Berge haben sich eine Menge Einwohner gleich Troglodyten Wohnungen ausgehöhlt. Bei dem benachbarten Dorfe Casal di Frigenti im Balle dei Santoli besindet sich der Lago d'Anfante oder Musiti, ein merkwürdiger Schwefelpsuhl von geringem Umfange, mit kaltem Wasser, aber ausbrausend und an einer Stelle sogar 6 F. hoch, gleich einem Springbrunnen, mit Getöse und Schaum aufsprudelnd. Die Alten kannten ihn unter dem Ramen Lacus Ampsanoti und hatten neben ihm der Göttin Mephitis einen Tempel mit einer Höhle geweiht, aus welcher erstickende Dämpse quollen, weshalb der Ort mit der Sage von der Unterwelt in Berbindung gebracht wurde.

Arias (Benito), span. Theolog, geb. 1527 zu Frezenal de la Sierra im andalustischen Gebirge (woher sein Beiname Montanus), studirte zu Sevilla und Alcala Theologie, begleitete Martin Perez Ahala, Bischof von Segovia, auf das Tribentiner Concil und zog sich dann nach Aracena im andalusischen Gebirge zurück, um sich ganz den Studien zu widmen. Doch sendete ihn 1568 Philipp II. nach Antwerpen, um den Druck der von dem Buchdrucker Christoph Plantin unternommenen Bibelpolyglotte zu leiten, die nach einer vierzührigen Thätigkeit vollendet ward (8 Bde., Antw. 1569—72, Fol.). Obgleich das Wert den allgemeinsten Beisfall sand, so wurde A. doch von seiten der Jesuiten theils wegen der abgedruckten chaldäischen Uebersetzungen, theils wegen anderer Aeußerungen der Retzerei beschuldigt, sodaß er zu seiner Rechtsertigung mehrmals nach Rom reisen mußte. Philipp II. besohnte ihn mit einem ansschnlichen Jahrgelbe und einer Comthurei des Convents Sansga. Er starb 1598. Seine zahlreichen gedruckten und ungedruckten Schriften beziehen sich sass auf die Wibel und das

hebruische Alterthum; auch schrieb er ein Gebicht über Rhetorit und in fpan. Sprache Aphorismen über ben Tacitus.

Arīca, eine Küstenstadt im Depart. Moquegua ber Republik Beru, in der Ede des Küsteneinschnitts von Südamerika, früher zum Depart. Arequipa gehörig, liegt im SB. der Hauptstadt Tacna und 40 M. im SSD. von Arequipa. Die Stadt hat einen kleinen Hasen und
nur noch 3500 E., mährend sie früher, vor der Zerstörung durch das Erdbeben von 1833,
als wichtige Handelsstadt gegen 30000 E. zählte. Auch schon 1605 war sie durch Erdbeben
verwüstet und 1680 durch einen engl. Piraten ausgeplündert worden. Indessen ist ihr Handel
immer noch von einiger Bedeutung. 1862 wurde ihre Einsuhr auf 4 Mill., ihre Aussuhr
auf 3 Mill. Dollars veranschlagt.

Arīci (Cefare), einer ber namhaftesten neuern ital. Dichter, geb. 2. Juli 1782 zu Brescia, wurde 1810 Professor der Geschichte und Literatur am Lyceum baselbst, 1824, nachdem von der Regierung sämmtliche Lehrlanzeln der Geschichte aufgehoben worden, Professor der lat. Sprache, in welcher Stellung er die zu seinem Tode, 2. Juli 1836, verblied. A. begründete seinen Ruf als Dichter 1808 mit dem didaktischen Gedichte ala coltivazione degli olivin, welches seinerzeit großes Aufsehen erregte und seine Aufnahme in das Ateneo von Brescia veranlaste. Demselben folgten eine Reihe anderer Poessen dieser Battung, unter denen ala pastorizian in vier Gestüngen, al'origine delle kontin, all Sirmionen und all campo santon am meisten geschätzt werden. Seine letzte größere Dichtung, a Gorusalemme distruttan, in welcher er den Untergang Jerusalems durch Titus besingt, steht hinter seinen übrigen Werken, in denen er seinen Liedlugsdichter, den Birgil, zum Borbild genommen, weit zurück. Ueberhaupt ist A. als Dichter weniger originell und reich an großartigen Gedanken, aber es durchwehen seine Poessen eine seltene Anmuth und jugendliche Frische, und außerdem zeichnen sie sich durch eine vollendete, meisterhaste Sprache, Eleganz des Stils und Harmonie im Bersbau aus. Gesammtausgaben seiner aOperen (6 Bde.) erschienen 1818 zu Brescia und 1858 zu Padua.

Arie (ital. Aria, franz. Air), ein ausgeführteres Gefangstück für eine einzelne Stimme, mit Instrumenten begleitet, in welchem eine in poetische Form gebrachte lyrische Gefühlsfituation musikalifch bargestellt erscheint. Bom Liebe unterscheibet fich bie A. innerlich wie augerlich burch breitere Ausführung: bie Gemuthezustanbe werben in ihr umftanblicher bargelegt und können wechselvoller, mannichfaltiger fein, weshalb eben auch ber musikalische Erguß ein breiter und tiefer ftromender fein muß. Auf letteres ift besonderes Gewicht zu legen; benn allerdings gibt es auch fehr viele Arienterte, die nur gang knapp und turg gehalten find. Dafür muß bann bie musitalifche Behandlung eintreten mit ber ihr innewohnenben Fühigkeit, einen melodischen Faben aus - und fortzuspinnen und baburch im Texte nur Angedeutetem ober turg Berührtem ju größerer Gindringlichkeit ju verhelfen. In fruberer Beit machte man fogar vielfältig keinen Unterschieb zwischen Lieb und A.; man nannte jedes Lieb, auch das mehrstimmige, bafern es nicht choralmäßig behandelt war, fehr oft «Arie», und sprach so 3. B. auch von Chorarien, welche nichts weiter find, als was man jest als «mehrstimmige Lieder» bczeichnet. Die A., wie sie jest beschaffen ist, kommt entweber als für sich bestehendes Wuslkstück bor und heißt bann Concertarie, ober fie ift ein Blieb eines größern, jufammengefetten Tonwerts, 3. B. einer Oper, einer Cantate, eines Oratoriums. In allen Fällen sett fie eine Textunterlage, die selbst auch häufig A. genannt wird, von wohllautenden, leichten und einfachen Strophen voraus. Spielarten ber A. find: die concertirende A., bei ber ein ober einige Blas - ober Saiteninstrumente in eine Art Wettstreit mit ber Singstimme gesetht find; bie Brabour-A., welche bem Sanger vorzugsweise Gelegenheit gibt, seine Rehlfertigkeit zu entfalten; die syllabische A., auch Parlando = A. (ital. Aria parlanto) genannt, welche in ber tomischen Oper vortommt, bas Melismatische fast gang ausschließt und meistens auf jeber Tertfilbe nur Eine Note, bei einem vorwiegend fcnellen Tempo, hat. Bon ber lyrifchen Grundflimmung tann freilich bei biefer lettern Art ber A. nicht mehr die Rebe fein. hier tritt bie Komit in ihre Rechte, die mehr burch ein Aeußerliches, etwa eine verkehrte ober lächerliche Situation, bedingt ift und im besten Falle das Lyrische nur ironistrt ober carifirt. Der erste, welcher der A. eine bestiminte musikalische Form gegeben hat, war Alessanbro Scarlatti (1659-1725). Bon diefem fchreibt fich die Ginrichtung ber A. ju zwei Theilen, mit ber Wiederholung bes ersten durch bas Da capo ber, welche von ber fog. Neapolitanischen Schule und den meisten außerital. Tonsetern lange Zeit beibehalten wurde, jedoch mit Umbildung und Berbesserung von Ginzelheiten, und von welcher erft Glud und Mogart gang entschieden ab-Conversations - Legiton. Effte Anflage. II.

Digitized by Google

gingen. — Ariette (ital. Arietta) heißt eine kleine, minder ausgeführte Arie, der theils ein minder tief gehender Affect zu Grunde liegt, theils das Wechselvolle von verschiedenen Gemitths= zuständen abgeht. — Ariofo nennt man einen arienmäßigen, kurzen Gesang, der zumeist inner= halb eines größern Recitativs auftritt und dieses an denjenigen Stellen unterbricht, wo sich die Empfindung mehr zum Lyrischen erhebt. Doch kann ein Arioso auch selbständig auftreten

und ift bann baffelbe wie Ariette ober Cavatine (f. b.).

Ariege, Fluß im fühl. Frankreich, entspringt am Fuße bes Fran-Miquel, nabe öftlich von Andorra, im Depart. Oftpyrenaen, fliegt burch ein großes, fcones Thal an Ar, Tarascon, Foir, Bamiere und Auteribe vorbei und mundet, linke burch bie Leze, rechte burch ben Lere verstärft und bei Cintegabelle schiffbar geworden, 1 M. oberhalb Coulouse in die Garonne nach einem Laufe von 20 Dt., wobon 11 fchiffbar finb. Der A. führt Golb mit fich, wobon er seinen Namen hat, ber im Lateinischen und Spanischen Aurigera beißt. — Das franz. Departement A., von Catalonien und ben Depart. Dberpprenden, Aube und Obergaronne umarenzt und meift aus ben alten Gebieten von Foir und Conferans gebilbet, liegt auf bem nörbl. Abhange ber Bhrenaen, welche fich hier in bem Bic b'Eftate (9315 &.) und bem Montcalm (10008 f.) bis über die Schneegrenze erheben. Der größte Theil bes 89 D.=M. großen und jum Stromgebiet ber Baronne gehörigen Departemente ift Gebirgeland. Der fubl. und mittlere Theil beffelben ift von zahlreichen Ausläufern ber Phrenden burchzogen; die wilben, nach allen himmelsgegenden bin geöffneten und öfter nur burch bobe Saumpfabe berbundenen Thaler find von wilden Bergftromen gebilbet, unter benen die A. mit ihren Bufluffen, sowie die Salat und Alize, welche ebenfalls der Garonne zueilen, die bedentendsten sind. Rach R. du erweitern sich die Thäler dieser Flusse und geben allmählich in theilweise morastige Sbenen über. Das Rlima, obgleich febr verschieben, ift boch im gangen gefund und milb. Die Gebirgenatur bes obern Landes begunftigt bie Bucht von Schafen, Rindern, Pferden und Maulefeln; nur ber nordl. Theil bes landes eignet fich jum Anbau von Getreibe, bas über ben Bebarf gewonnen wird, Hanf, Flachs, Delpflanzen u. bgl. Raftanien, eblere Obstforten und ein mittelmäßiger Wein werben überall in Menge erbaut. Die Walbungen, welche aus Fichten, Gichen und Rorfeichen bestehen, find von Sochwild, Baren, Bolfen und Gemfen belebt und liefern Nutholz, Terpentin, Bech für ben Sandel. Bon großer Bebeutung ift bie Gifen- und Stahlbereitung. Außer in Tuch, Strumpf-, Glas- und Hornwaaren, Leinwand, irbenen Geschirren und Leber, ist die Industrie beschäftigt mit Ausbeutung der mineralischen Schätze des Landes, namentlich mit der Gewinnung und Berarbeitung von Eisen, dann von Marmor, Iaspis, Alabaster, Gips, Schiefer, Amianth, Steintohlen u. f. w. Unter mehrern Salz- und heißen Quellen find bie von Ur und Affat am befannteften. Die 251850 E. find jum Theil bastifdjen Ursprungs; in einigen Thälern finden sich auch Cagots. Das Departement zerfällt in die drei Arrondissements, Foix, Pamiers und St.=Birons, welche 20 Cantone und 336 Gemeinden umfaffen. Sit ber Departementalbehörden ift Foir mit 5507 E.

Ariel (b. h. der Löwe Gottes, der helbenmüthige Streiter für Gott) ist der Rame mehrerer Personen des Alten Testaments. Auch Jerusalem selbst, als eine unbestegbare Heldenstadt, wird von Jesaias so benannt. In der kabbalistischen Dämonologie der spätern Juden bezeichnet A. einen Wasseries. — Rur dem Namen nach mit diesem übereinstimmend ist der zarte Luftgeist A. in Shakspeare's «Sturm». Dieser war, wenn wir die einzelnen Momente, die der Dichter gibt, zusammensassen, früher im Dienste der Here Spacear, der Mutter des Caslidan. Aber für ihre niedrigen Aufträge zu zart, weigerte er ihr den Dienst, und aus Strase klemmte sie ihn mit Hülse ihrer mächtigen Geister in die Spalte einer Fichte, aus welcher Marter ihn nach zwölssiähriger Haft Prospero's Zauberkunst befreite. Für diese Wohlthat der wiedergegebenen Freiheit, als des höchsten Gutes, das der Luftgeist kennt, dient A. nun dem Prospero hingebend, wositr ihm dieser nach einer bestimmten Frist vollsommene Freiheit verspricht. Nachdem A. alle Beschle seines Herrn, wie sie das Drama nacheinander entwickelt, treulich erfüllt hat, kehrt er in sein luftiges Element zurück. Die Schöpfung des A. gehört zu der langen Reihe geistiger Wunderwerke des großen Briten. Die glückliche Mischung von menschesicher Wärme und Theilnahme und auf der andern Seite der kalten Gesühllosigkeit des geister-

haften Wefens ift nie mit folder Bollendung dargestellt worden.

Arier, im Sanstrit Arnas (b. i. ursprünglich wol Aderbauer), ift in ben ältesten Denkmälern ber indischen Literatur, den Hymnen ber Bedas, der nationale Name des Aderbau und Biehzucht treibenden brahmanischen Bolts, welches nachweislich aus den Hochländern im Nordwesten von Borderindien zunächst in das Fünfstromland (Pendschad) herabstieg, sich von

hier aus allmählich über bas ganze Gangesgebiet ausbreitete und feine Religion (Brahmanismus), feinen Staat (Raftenwesen) und feine Sprache (Sanstrit) ber unterworfenen Urbevöllerung aufbrang. Bettere bilbete nunmehr in bem brahmanischen Staate bie vierte ober unterfte Rafte (Subras), während den drei odern Kasten (den Brahmanen, Ariegern und Acterbauern) der Name Aryas als Ehrenname verblieb. Diejenigen Bilterfchaften, welche die brahmanische Religion nicht annahmen, werden in den Bedas als Daspus, als die Feinde der Arpas, der Anbeter ber Brahmanengotter, bezeichnet. Als ber Brahmanismus auf indifchem Boben ju volltommener Entwidelung gelangt mar, gerieth ber Rame A. ale Boltename in Bergeffenheit; nur die Mitglieder der Briefterkafte nannten fich vorzugsweise Arnas. Die Berser jedoch, die nächsten Stammverwandten der alten Inder, haben den alten Bollsnamen noch bis auf den heutigen Tag bewahrt. Die alten Battrer nennen fich in ben auf uns getommenen Zenbbüchern felbst Airpas, ihre ursprüngliche, mit ben inbischen A. gemeinschaftliche Heimat Airpanem vaêjô (b. i. arifcher Same, Ursprung) und bas ganze von ihnen besetzte Land Airyâ. Dieses Land Airpa, wie es in ben Berichten ber Benbibab begrenzt erfcheint, umfafte außer Battrien die ganze Ofthälfte Berflens und entspricht baber im allgemeinen der Lanbschaft Ariana ber griech. und röm. Geographen. Der Umfang der letztern wird sehr verschieden angegeben, inbem, außer Gebrofien, Drangiana, Arachofien, Baropamifos, Aria (im Zend Haropu, in ben altperf. Reilinschriften Hariwa) und Barthien, einestheils auch Karamanien, anderntheils Baktrien dazugerechnet werben. Selbst die eigentlichen Perser nannten, wie Hellanikos berichtet, ihr Land Aria und die Weber, nach dem Zeugnisse Herobot's, sich selbst «Arier». Auch ber Name ber Landschaft Elymais im 28. Persiens, bes biblischen Clam, ift burch Semitistrung ber zenbischen Namensform Airhama entstanden. *A*bnig Darins legt sich auf den Reilinschriften den ehrenden Beinamen Ariya, und Ariyatschitra bei. Die Sassaniden betitelten sich «Abnige von Irân» (richtiger Erân) und Aniran (b. i. Nicht-Iran, worunter Turan zu verstehen). Noch jest heißt Bersten Iran, und die Offeten im Rautafus, die der iranischen Bollergruppe unzweifelhaft angehören, neunen fich in ihrer eigenen Sprache Iron. Jeboch nicht blos bei ben Indern und Berfern, ben beiden jungften nächftverwandten Gliebern des großen indogerman. Böller= und Sprachstammes, war das Wort «Arier» der nationale, ehrende Rame, sondern es ift bereits nachgewiesen, daß in den Urzeiten auch Griechen und Romer, Slawen und Deutsche, und selbft die Celten ben Ramen gefannt haben. Man hat beshalb in flingfter Zeit unter den Ramen Arifche Böller und Arifche Sprache nicht nur die Böller und Sprachen indischen und perf. Stammes zusammengefaßt, sondern denfelben auch zum ethnogr. Gesammtnamen für alle Böller und Sprachen indogerman. Stammes erhoben. Auch pflegt man die in Indien eingewanderten brahmanischen und Sanstrit sprechenden Arier als arische Inder ber von diefen vorgefundenen und im Dekan noch zum großen Theile erhaltenen bravidischen Urbevöllerung entgegenzufeten. (G. Inbogermanen.)

Arif Hitmet = Bei, unter ben neuern titrt. Staatsmännern einer der angesehensten Bertreter des Drientalismus, sowol im Unterricht wie auch in den Regierungsprincipien des Dsmanenthums. Er wurde 1786 geboren und widmete sich früh in den Medresses Konstantinopels ben theol.-jurift. Studien, welche zu bem Stande ber Ulemas vorbereiten. Bon Haus aus wohlhabend, machte er auch Reisen in ben wichtigern Provinzen, was nicht wenig beitrug, seinen Gefichtetreis über bie engen Begriffe eines Softa hinaus zu erweitern. Die Bilgerfahrt nach Metta hat er während feines langen Lebens flebenmal unternommen. A. trat in bas Corps der Ulemas, als die auf der Berbindung mit den Janitscharen beruhende Macht dieses Briefterstandes schon im Sinken war. Als nun Sultan Mahmud im Juli 1826 jene übermuthige Solbatesta vernichtete, brach auch die Gewalt ber Briefterschaft, welche ben Janitscharen jahrhundertelang jum Schilbe gebient hatte. Rach titet. Staaterecht werden die Befehle bes Sultans nur burch ein Fetwa bes Groß - Mufti legal, und das baraus für die Ulemas sich ergebende Recht der Controle aller Staatsactionen wurde nun infolge der Niederlage der Janiticharen zur blogen Formalität. Die große Leichtigkeit, mit welcher namentlich ber alte Mettigabeh als Mufti in den letten Regierungsjahren Dahmud's und ben ersten Abd-ut-Mebfchib's jene Buftimmung ertheilte, erzeugte indeg in ber mohammeb. Bepollerung eine Reaction, welcher 1846, nach Mettigabeh's Tobe, A. als ein bei großer Strenggläubigfeit von allen Parteien gefchatter Mann feine Ernennung jum Mufti verbankte. 3m Gegenfate zu ben europäiffrenden Tendenzen ber Pforte, glaubte A. in einer Biederbelebung islamitischer Gelehrsamkeit und Disciplin bas Seil ber osman. Zukunft zu finden. Der Islam

follte wieder die herrschende, das Christenthum die unterworfene, die Rajahnation sein, aber die lettere sollte mit Gerechtigkeit und Milbe, wie es der Koran vorschreibt, behandelt werden. Es zeigte sich indeß balb, daß der neue Wusti nicht durchzudringen vermochte, indem es ihm nicht einmal in bem ihm birect unterftebenden Ministerium gelang, ber wuchernden Corruption, von ber bas türk. Beamtenthum burch und burch angefreffen ift und auf welcher hauptfächlich ber Ginfluß ber Rajahs beruht, ju fteuern. Seine Plane verliefen fich in Chicanen gegen einzelne, welche ihn bergestalt misliebig machten, bag er 1854, als burch bie engl.-franz. Bunbesgenoffenschaft im Kriege gegen Ankland die neuern Tendenzen der Pforte wieder die Oberhand gewannen, abgefest wurde. Seitbem lebt A. als Privatmann in Ronftantinopel und genießt unter feinen Glaubensgenoffen einer hoben Achtung, welche er wegen ber Lauterkeit feiner Gefinnungen, wegen seiner firengen Sittlichkeit und feiner Gelehrsamkeit auch wohl verbient. A. ist ein turt. Romantifer. Er träumt von einer Zeit, wo ber Islam mit Weisheit und Gerechtigkeit ben Erdboben beherrschen und die Christenheit gludlich fein wird, in außerm Boblleben, aber ohne polit. Rechte, ber Segnungen ju genießen, welche ber Roran auch ben Ungläubigen zusichert. Gein Bermögen hat er namentlich bazu benutt, eine der bebeutenoften orient. Bibliotheken anzulegen; man schätzt die Zahl der darin befindlichen Manuscripte auf mehr als 12000. Doch werben biefe Schute nach feinem Tobe für bie Wiffenschaft verloren fein, indem er fie als fromme Stiftung an das Beiligthum von Metta vermacht hat.

Arimaspen ist ber Name eines in mystisches Dunkel gehiulten Bolts im außersten NO. ber alten Welt. Nach Herobot waren fie Schihen, einäugig, was auch der Name zu besagen scheint, und lebten in stetem Kampfe mit ben golbhütenben Greifen, benen sie das Gold zu rauben suchen. Neuere glauben, daß dieser Erzählung die Kunde von goldgrabenden Böllern

in Aften, am Altai und ber Wilfte Gobi jum Grunde liege.

Arion, ein berühmter Zitherspieler aus Methymna auf Lesbos, um 620 v. Chr., wird bon ben Alten ber Erfinder des Dithyrambus genannt, b. h. er bilbete ben Bacchusgefang aus, ber früher an bem Altare bes Gottes von bem Chor gefungen wurde, und machte fo ben Uebergang von ber lyrischen Darstellung zur tragischen Sandlung. Einer sinnreichen Sage aufolge, bie bon Berodot zuerft erzählt, bann von griech. und rom. Dichtern weiter ausgeschmudt und unter anbern von A. B. Schlegel zu einer reizenden Ballade verarbeitet wurde, ward A. von bem Beherricher Korinths, Beriander, nach Sicilien und Italien gesandt und erhielt zu Tarent ben Breis in einem bichterischen Wettstreite. Als er mit reichen Schuten in einem korinth. Schiffe heimfuhr, beschlossen die Schiffer aus Habsucht seinen Tod. Apollon aber offenbarte ihm in einem Traume die Gefahr. A. bat, noch einmal feine Runst üben zu dürfen, und als es ihm gestattet wurde, trat er festlich geschmudt, bas Saitenspiel in ber Hand, auf bas Berbed und fturzte fich nach bem Gefange in bas Meer. Delphine hatten fich, feinen Tonen horchenb, um bas Schiff verfammelt, und einer nahm ben Sanger auf ben Ruden und trug ibn bis jum Borgebirge Tanaros, von wo er nach Korinth zurlickehrte. Die Schiffer, die hier erft später antamen und auf Befragen berficherten, bag A. gestorben fei, lieg Beriander an bas Rreug fchlagen. A.'s Leier und ber rettenbe Delphin wurden nachmals unter die Sternbilber versett und vielfach von Künstlern verherrlicht. Noch zu den Zeiten des Baufanias stand bei Tänaros ein Beihgefchent bes A. aus Erz, welches einen Mann auf einem Delphin reitend barftellte. Auch Künstler späterer Zeit haben diesen Stoff behandelt.

Ariosto (Lobovico), einer ber berühmtesten Dichter ber Italiener, geb. zu Reggio 8. Sept. 1474, aus einer ebeln Familie, zeigte schon als Kind viele poetische Anlagen. Er besuchte die Schule zu Ferrara, widmete sich ansangs, nach dem Wunsche seines Baters, welcher Mitglied des ersten Gerichtshofs von Ferrara war, mit großem Widerwillen dem Studium der Rechte, dann aber ganz den Schönen Wissenschaften. Plantus und Terenz gaben ihm den Gedanken zu zwei Lustspielen, der «Cassaria» und den «Suppositi». Lyrische Gedichte in ital. und lat. Sprache, welche durch Eleganz und Leichtigkeit der Schreibart sich auszeichneten, machten ihn dem Cardinal Hippolyt von Este, dem Sohn des Herzogs Hercules I., bekannt. Hippolyt stellte ihn 1503 an seinem Hose an, bediente sich seiner in den wichtigsten Angelegenheiten und ließ sich auch auf einer Reise nach Ungarn von ihm begleiten. An diesem Hose begann und vollendete A., mitten unter Zerstreuungen aller Art, in ungefähr 10 I. sein großes und unssterbliches Gedicht «Orlando furioso», dessen Druck 1516 beendigt war. Die Weigerung, den Cardinal auf einer zweiten Reise nach Ungarn zu begleiten, weil er sürchtete, daß das ungesunde Klima auf seine schwache Gesundheit nachtheilig wirken werde, brachte ihn bei diesem in Ungaade, welche in förmlichen Haß überging. Hierauf wurde A. von dem kunstliebenden

Bergog Alfons, einem Bruber bes Carbinals, aufgenommen, ber zwar vertraut mit ihm umging, ihn aber nur färglich belohnte und ihm 1521 den Anftrag gab, die in ber gebirgigen Garfagna ausgebrochenen Unruhen zu bumpfen, was allerdings mehr einer Strafe als einer Sunftbezeugung abnlich fab. A. endigte gludlich biefe fcwierige Unternehmung und tehrte nach brei Jahren nach Ferrara jurild, wo er fich mit ber Aufführung feiner Rombbien unb Bollenbung feines a Orlando » beschäftigte und 6. Juni 1533 ftarb. Er vereinigte mit bem Borgug einer ebeln Geftalt einen fanften Charafter, feine Sitten und einen liebenswürdigen Beift. Er war reich gewefen und liebte ben Glang, mußte fich inbeg fpater mit einem unanfehnlichen, noch jest in Ferrara borhandenen Baufe begnügen, in welchem er mit zwei feiner Schwestern lebte. Sein «Orlando furioso», ber fich Bojarbo's «Orlando innamorato» anschließt und ohne diefen nicht in allen Theilen verstanden werden tann, ift ein vollendetes romantisches Spos von glanzenber, unerschöpflich reicher Anmuth ber Erzählung. Gine rege, ftets neu und jugenblich aufftrebenbe, oft frivole Phantafie athmet burch bas ganze Wert und schmitct es mit unverwelllichen Reizen. Dabei zeigt fich eine bewunderungewürdige Kunft in ber Berkettung und Berflechtung ber Episoben, welche ber Dichter oft mit einer nicht zu berkennenben Schalthaftigkeit abbricht, wieder anknupft und so durcheinanderschlingt, daß es schwer ift, ben vollftanbigen Inhalt bes aus 46 Befangen beftebenben Gebichts anzugeben. Diefe -Eigenschaften gesellen A. ben großen Meistern bes Gesanges bei und erwarben ihm unter seinen Landsleuten ben Beinamen bes Gbttlichen. Außer biefem Epos befigen wir von A. einige Luftspiele, Satiren und Sonette, ferner eine Sammlung lat. Bebichte, in benen sammtlich mehr ober minder fein reiches Benie ausgeprägt ift. 1845 machte Giampieri, ein Bibliothetbeamter zu Florenz, bekannt, bag er zu Argenta unweit Ferrara ein von A. eigenhandig geschriebenes Manuscript gesunden, welches ein zweites Belbengebicht besselben, den «Rinaldo ardito» enthalte. Daffelbe behandle, wie ber «Orlando», ben Rampf Rarl's b. Gr. und feiner Paladine gegen die Sarazenen und stehe jenem Meisterwerke auch innerlich würdig zur Seite. Das Manuscript sei indessen verstümmelt und gebe vollständig nur den 3., 4. und 5., unvollständig ben 2. und 6. Gefang, mahrend bas Gange urfprunglich 12 Gefange umfagt habe. Balb erfchien auch bas Wert unter bem Titel: «Rinaldo ardito di L. Ariosto, frammenti inediti pubblicati sul manoscritto originale » (Flor. 1846). Die Kritit fand bas Wert weber bem Genie noch der vollendeten Form, die A. fonst handhabt, angemeffen, vermochte jedoch teine unzweifelhaften Beweise feiner Unechtheit beizubringen. Allerdings erwähnen auch bie frühern Biographen A.'s von biefem Gebichte durchaus nichts. Dagegen gibt der Florentiner F. Doni in einem Bücherverzeichniffe von 1551 eine turze Notiz über baffelbe, und G. Baruffaldi, ein Biograph A.'s aus ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, will bas Manuscript bes «Rinaldo» sogar gesehen haben. Der «Orlando» wurde mehrfach ins Deutsche übersett, am besten von Gries (5 Bbe., 3. Aufl., Lpz. 1844), von Stredfuß (6 Bbe., Balle 1818-26; neue Ausg., unter bem Titel: "Meisterwerte ber ital. Dichttunft", Salle 1841) und Rur; (3 Bbe., Stutig. 1855). Bgl. Fernow, all. bes Göttlichen Lebenslauf » (Bür. 1809). Die altefte, ungemein seltene Ausgabe des helbengebichts erschien 1516 zu Ferrara. Unter den zahllosen neuern Ausgaben find besonders die von Molini (5 Bbe., Flor. 1821—22; 3 Bbe., 1823—24), Banizzi (4 Bbe., Lond. 1834), Gioberti (2 Bbe., Flor. 1846; B. Aufl. 1854; 5 Bbe., Beneb. 1853) und bes ofterr. Lloyd (2 Bbe., Trieft 1857-59) herborzuheben.

Arisvist, einer ber altesten beutschen Heersührer, berühmt burch einen Zug nach Gallien und burch einen mörderischen Kampf mit den Römern unter Julius Casar. Ums J. 72 v. Ehr. riesen die Sequaner in Gallien die Deutschen am Rhein, um ihnen gegen die übermächtigen Aeduer, ihre Rachbarn, hülfer zu leisten. Derzenige, der zunächst diesem Hülferuf Folge leistete, war A., entsprossen aus einem edeln Geschlecht der Markomannen. Mit einer Heeresmacht von 15000 Deutschen ging er über den Rhein, gewann den Sieg, verlangte und erhielt den britten Theil des Landes und lud seine Landsseute, die noch in der Heimat waren, ein, daß sie nachsommen und mit ihm das schöne Gallien beherrschen sollten. Die Zahl der Deutschen in Gallien stieg hierdurch bald auf 120000 Mann. Wegen solcher starten Rachzuge oder aus andern Ursachen geriethen die Sequaner mit A. in Händel. Die gallischen Böller verbanden sich, sahen sich aber von A. dei Amagetobria gänzlich geschlagen und genötligt, Seiseln zu stellen und einen Zins zu zahlen. A.'s Herrschaft in dem von ihm unterworsenen Theile Galliens wurde nach Berhandlungen mit Kom, die zu einem Freundschaftsbündniß sührten, anerkannt. Die große Bewegung, welche damals von den Helvettern ausgung, die sich in Gallien eine neue Heimat suchten und als Bundesgenossen der Gallier

anstraten, brohte bem A. sowol wie auch ben in Gallien seshaften und von Julius Casar befehligten Römern verderblich zu werden. Letzterer rückte den Helvetiern entgegen, schlug sie bei Bibracte und schiete den Rest in die Berge zurück. Jetzt von den Galliern aufgesordert, sie vor den Wishandlungen A.'s zu schützen, forderte Casar den A. zu einer Unterredung auf. Als A. zu erscheinen sich weigerte, ließ Casar an ihn die Aufsorderung ergehen, keinen Deutschen mehr ins Gallierland zu rufen, den Galliern ihre Geiseln zurückzugeben und dieselben serner nicht mehr zu bekriegen. A. wies diese Zumuthung stolz zurück. Casar zog nun gegen denselben zu Felde und nöthigte ihn, nach einer resultatiosen Unterredung, bei Besontium, dem heutigen Besançon, zu einer Schlacht. Die Deutschen, denen ihre Weiber sür diesen Tag Unglück verkündet hatten, unterlagen nach tapserer Gegenwehr der Geschäcklichkeit der Römer. Der Rest rettete sich mit ihrem tapsern Führer über den Rhein in ihr altes Baterland. A.'s Ende ist unbekannt.

Arisch, El-Arîsch, eine ägypt. Stadt und die Grenzfestung gegen Palästina, auf einem Felsen am Mittelmeere und dem Wadi el = A., das schon im Alten Testamente als a Bach Aeguptens nund die Grenze des Landes bezeichnet wird, und an dem in diefer Segend bie Grenzstadt Rhinocolura lag. A. bilbet mit seinen 1000 E. einen eigenen Berwaltungsbezirk unter bem Festungsgouverneur. 3m Mittelalter mirb ber Ort Laris genannt. hier fand 22. Märg 1118 König Balbuin von Jerufalem seinen Tod. Auf ber Höhe von A. erfochten bie Benetianer 1123 einen Seefleg. Am 20. Febr. 1799 wurde die Festung bon ben Frangofen unter Rleber eingenommen, 29. Dec. aber bon ben Briten und Türken guruderobert. El-Arisch ober El-Araisch, bei den Europäern Larasch (franz. Larache) genannt, heißt auch eine befestigte Stadt an der atlantischen Ruste von Marollo, 12 M. süblich von Tanger. Die Stadt ist Hauptort der Provinz Azgar und liegt sehr malerisch auf zwei Hügeln am subl. Ufer des Luccos oder El-Ros, bessen Mündung ohne die vorliegenden Sandbanke hier größere Seefchiffe aufnehmen könnte. Der Plat hat schlechterhaltene Ringmauern, eine stattliche, von Säulenarcaben gestützte Börse oder Kaufhalle der Getreidehändler, die aus der Zeit der Bortugiefen ftammt, einen Bagar, eine fcone Dofchee, ein halbverfallenes Schloß bes Gouverneurs, manche andere Ruinen und zählt etwa 3000 maurische E. nebst 20 Indenfamilien. Die Ausfuhrproducte find befonders Getreibe, auch Wolle, Saute, Bohnen und Rort. Die Um= gegend ift gut angebaut, reich an Dliven, Drangen und Granaten, aber fumpfig und ungefund. A. ist wahrscheinlich das alte Lixus am Flusse Lixus, hat aber nur an der Rüste, in der Rabe des Caftells, einige rom. Baurefte. Es geborte 1610-81 den Portugiefen und hatte früher einen bedeutenden Ausfuhrhandel. Der Stadt fchräg gegenüber, etwas oberhalb auf dem rechten Ufer des Luccos, liegen die Ruinen der phoniz. Colonie Lex oder Lix, welche arabifc Tefchemis heißen. Die zum Theil erhaltene Ringmauer des Orts besteht aus mächtigen Quaberfteinen, ift ftellenweise 10 F. bid und ftammt größerntheils aus ber punischen, anderntheils aus ber rom. Beit. Wahrscheinlich waren es die Bandalen, welche die Stadt gerstörten. In bem von wilbem Geftrupp überwachsenen Ruinenfelbe erkennt man noch bie Refte eines Thurms und anderer rom. Gebäude, und neuerdings hat H. von Malyan einen Grabstein mit phoniz. Inschrift baselbst ausgegraben. Bur Römerzeit maren ohne Zweifel beibe Lixus noch bewohnt. An die Milindung des Fluffes verlegten die Alten die wunderbare Insel und die Garten ber Besperiben, nach benen ber Lixus auch wol Besperibes genannt wurde. Die wirklich bort befindliche Insel ift 600 F. lang und 120 F. breit, aber teineswegs flach, wie die alten Geographen fie beschreiben.

Arista, botanifcher Runftausbrud, f. Granne.

Ariftänetus (griech. Aristainetos) von Nitaa, Zeitgenosse bes berühmten Sophisten Libanius (s. b.), obwol von andern in die zweite Hälfte des 5. Jahrh. gesett, kam 358 n. Chr. bei dem Erdbeben in Nikomedia um. Gewöhnlich wird er für den Berkasser einer Sammlung von 50 griech. erotischen Briefen in zwei Büchern gehalten, welche zwar nur briefliche Ueberschriften haben, aber sehr zierliche und doch kunstlose Erzählungen und Beschreibungen meist üppiger Gegenstände enthalten. Aus der einzigen bekannten, zu Wien besindlichen Handschrift gab dieselben zuerst Sambucus (Antw. 1566), dann Abresch (Bwoll 1749) und Boissonade (Bar. 1822) heraus. Ins Deutsche übersetze sie Herel (Altenb. 1770).

Ariftarchi (Nikolaus), türk.-griech. Staatsmann, aus einer angesehenen Phanariotenfamilie, wurde 1800 in Konstantinopel geboren. Schon sein Bater Stawraki war türk. Staatsbeamter und schwang sich zu dem früher so einflugreichen Bosten eines Pfortendolmetschers auf, welcher nach ihm keinem Christen mehr verliehen worden ist. Unter solchen Umftanden trat auch ber Sohn Ritolaus A. fruhzeitig in die fich feinen Stammgenoffen eröffnende Laufbahn, beren lettes Biel bie Bospodarate ber Donaufitrftenthitmer waren. Schon mit 18 3. war er Siegelbewahrer bes Fürsten Souto in ber Balachei. Aber ber griech. Aufftand von 1821 fuhr bald barauf über die wohlhabende und üppige phanariotische Aristotratie, obwol fie im großen und ganzen weit entfernt gewefen war, fich babei zu betheiligen, wie ein berwilftenber Sturmwind bin. A.'s Bater wurde nach Rleinaften ins Eril gefchidt und balb barauf in Boli auf Befehl bes allmächtigen Glinftlinge Chalet - Efendi hingerichtet, bas Bermögen aber confiscirt. A. war bem Bater gefolgt, und es gelang ihm, unbemertt zu bleiben, bis bie Aufregung in ber mohammeb. Bevollerung Ronftantinopele fich gelegt batte, fodag er bie Rictehr magen tonnte. Dit bem Fatalismus eines Drientalen manbte er fich nun fofort berfelben Bahn zu, welche eben noch fo viele feiner Angehörigen ins Berberben geführt batte, auf welcher ihm aber allerdings mehr Glud jutheil geworben ift. Gultan Dahmud tonnte bem Chalet-Efenbi bie Chriftenschlächterei von Rouftantinopel, welche fich als ein großer polit. Behler herausstellte, nicht vergeffen, und es gelang Chalet's Feinden und Reibern, bem alten Choorem - Bafcha und Ahmeb Bemgi - Bafcha, ihn zu fturgen. A. fchlog fich als bienenber Bunbesgenoffe hauptfächlich bem lettern an, beffen die Ruffen fich 1833 als Bermittler bebienten, um ben Gultan, im Biberfpruch mit allen Patrioten feines Reichs, jum Abichluft bes flaatsgefährlichen Tractats von Sunfiar-Glelefft zu bewegen, ber ferner 1839 mahrend bes Rriegs ber Bforte mit Dehemed-Ali von Aegypten als Groffabmiral bie Flotte feines fürfil. Bohlthaters verratherischerweise bem Feinde zuführte und in Ronftantinopel immer für an Rufland verlauft galt. Ueberbies mar biefer Ahmeb ein Menich von gemeiner Bertunft, wol intriguant, aber aller eigentlichen Bilbung fremb, vor allem von großer Sabfucht beberricht, und es ift wol nicht in Abrede zu ftellen, daß ber feine und gewandte Grieche ihn oft fchob, wo ber Bafcha in feiner polit. Thutigfeit felbft zu fchieben glaubte. Durch biefe Berbindung gelangte A. noch bei ziemlicher Jugend zu bem Amte eines Grofflogotheten, bas ungeführ bem eines Ranglers bes griech. Batriarchen entspricht, welches aber in feinen Banben allmählich, unter theilmeifer Berbuntelung bes alten Rirchenregiments, an ber befchruntten Beherrichung ber 6,600000 Gracoflamen der Türkei gedieh, womit einft der Eroberer Ronftantinopels bie Patriarchen belehnt hatte. A. vermittelte feitdem bei ber Pforte bie nationalen und firchlichen Anliegen ihrer orthoboren Unterthanen, auch foll bei ben häufigen Ab- und Ginfepungen ber Batriarchen und Bifchofe fein Ginfluß in ber Regel maggebend gewesen fein. Spater wurde er zugleich Rabufiaja, b. i. Gefchaftstrager, bes Fürften Alexander Ghita von ber Balachei. Lange Beit hat A. für einen warmen Anhänger Anklands gegolten, und sowol die russischerfeits auf ihn gehäuften Wohlthaten, als auch seine Bemilhungen um die Förberung der ruff. Bolitit beim Abichluffe bes Bertrags von huntiar-Stelefft und fonft berechtigten ju biefer Unficht. In ber turt. Beamtenwelt mar er beshalb wiederholt fehr unbeliebt, aber bie Gefchichlichkeit, mit welcher er immer die bestimmenden Berfonlichkeiten aussindig zu machen und sich ihnen anzuschließen wußte, half ihm ftete über bie Schwierigleiten seiner Stellung binweg.

Aristarchos von Samos, ein beruthmter Astronom, zwischen 281 und 264 v. Chr., vereinigte theoretische und praktische Kenntuisse auf die seltenste Weise. Seine Werke sind sammtlich verloren gegangen dis auf eine Keine Schrift aBon der Größe und den Entfernungen der Sonne und des Mondes», zuerst lateinisch herausgegeben von Balla (Ben. 1488), dann griechisch von Wallis (Orf. 1688). In dieser Schrift zeigt er die Methode, das Berhältnis der Entfernungen der Sonne und des Mondes von der Erde durch den Winkel zu bestimmen, welchen beide Gestirne in dem Ange des Beodachters zu der Zeit ditden, in welcher der Mond genau halb beseuchtet erscheint, und in welcher daher der Winkel an dem Monde ein rechter ist. Nach dem Zeugnisse der Alten bestimmte er den scheinbaren Durchmesser der Sonne auf 80 Min., und lehrte mit den Pythagoräern die kreisförmige Bewegung der Erde um die Sonne. Bitrud nennt ihn noch als Ersinder einer concaden Sonnenuhr.

Aristathes aus Samothrake, ber berühmte alexandrinische Grammatiker, lebte zu Alexandria um 150 v. Chr., wo er eine eigene Schule der Grammatik und Aritik stiftete. Ptolemaus Philometor vertraute ihm die Erziehung seiner Kinder an. Er starb, an einer unheilbaren Krankheit leidend, den freiwilligen Hungertod, 72 J. alt, in Eppern. Sein ganzes Leben war der Kritik griech. Dichter, besonders des Homer, gewidmet, dessen gegenwärtige Gestalt wir neben Aristophanes und seinem Gegner Krates Mallotes vorzüglich seinem Fleiß und Urtheil verdanken. Bgl. Lehrs, «Do Aristarchi studiis Homericis» (Königsb. 1833). Seine kritischen Bemerkungen sind in den Scholien zu Homer, besonders in den von Billoison her-

ausgegebenen, zerftreut. Die Strenge ber Rritit bes A. machte, bag man fcarffinnige und

gelehrte, aber frenge Runftrichter nach ihm Ariftarche nannte.

Aristäus (griech. Aristaios), b. h. der Beste, ist der Name einer griech. Gottheit, die aus ben alteften Zeiten des griech. Götterlebens ftammt, weithin über Griechenland verbreitet mar, und beren Mythus baher ziemlich bunkel ift. Rach ber gewöhnlichen Sage war A. ein Sohn des Apollo und der Aprene, der Enkelin des Flufgottes Beneios in Theffalien. Diefelbe gebar ben A. an ber Küste von Libyen in Afrika, welche von ihr ben Ramen Ayrenaika erhielt. Hermes übergab das Kind den Horen, den Borsteherinnen der bürgerlichen Cultur, zur Erziehung, ober nach einer anbern Sage waren es die Nymphen Melissä (b. h. Bienen), die das Kind mit Nektar und Ambrosia großzogen und es dann dem Cheiron zur Erziehung überlieferten. Bon Libpen ging A. nach Theben, wo er von den Musen in der Heil- und Wahrsagekunst unterrichtet wurde und sich mit der Tochter des Radmos vermählte. Rach dem unglücklichen Tode seines Sohnes Attaon manbte er fich nach ber Infel Reos, wo er bie Einwohner von einer großen Durre des Landes befreite, indem er dem Zeus Imaios (b. h. dem Feuchtigkeitspenbenben) Altare errichtete. Bon bort burchwanderte er die Inseln bes Aegaischen Meeres, Si= cilien, Sardinien und Großgriechenland, überall die Spuren seines wohlthätigen Wirkens zurudlaffend. Bulett ging er nach Thrazien zum Dionpfos, in beffen Geheimcultus er eingeweiht ward. Borzüglich pries ihn bas Alterthum als Erfinder und Pfleger ber Bienenzucht (baher Meliffeus genannt) und des Delbaumes, als Beschützer ber Täger (Agreus) und hirten (Romios). Birgil erzählt noch von ihm, daß feine Liebe zur Eurybite, ber Gattin bes Orpheus, biefer den Tod brachte, indem er fle bis zu einem Flusse versolgte, wo sie von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Zur Strafe verlor er seine Bienen; doch den Berlust ersetzten ihm neue Schwarme, die fich in den Leibern ber von ihm gefchlachteten Rinder nach neun Tagen erzeugten. Die spätere Runft ibentificirt ben A. oft mit ben bobern Gottheiten Zeus, Apollon und Dionysos. Auf alten Mungen wurde er nach feinen verschiedenen Geschäften, bald bem Zens, bald dem Apollon ähnlich, mit einer Schlange oder einem Lorber dargestellt. Auf der Rudfeite erblicht man bald eine Biene, bald eine Tranbe. — A. oder Aristeas, der Prokonnester genannt, ist eine ganz fabelhafte Berfönlickkeit des Alterthums, die man etwa den Ewigen Inden des griech. Boltsglaubens nennen tonnte. Zuerst tritt A. als Lehrer des homer auf. Später, etwa im 8. Jahrh. v. Chr., wurde er in Protonnesos, einer Insel im Marmarameere, geboren und wanderte, von Apollo begeiftert, zu den Iffedonen im innern Aften, dann zu den Arimaspen, den goldbewachenden Greifen, und den Hyperboreern. Er starb bei seiner Rudlehr in die Heimat; allein ein Reifender versicherte, A. fei ihm unterwegs begegnet und habe mit ihm gefprochen. Dan fuchte ben A. hierauf in bem verfchloffenen Saufe, fand ihn aber nicht. Sieben Jahre barauf erschien er wieber und schrieb bie "Arimaspeia", ein Gebicht in brei Bildern, bas viele, von Herodot und andern benutzte geogr. Notizen über die Bölfer des nördl. innern Aftens enthielt, seinem Sauptinhalte nach aber wol theosophisch war. Hierauf ward er unsichtbar; boch 340 3. später sah man ihn wieder zu Metapontum im subl. Italien, wo er ben Ginwohnern ben Rath ertheilte, bem Apollon einen Altar, ihm aber eine Statue ju errichten, weil er ben Apollon in Gestalt eines Raben begleitet habe, als jener ihre Stabt gegrundet. Dann verschwand er für immer. In den Streitigkeiten der ersten christl. Kirche wurden von den Beiden die Sagen über A. den Bunbern Jesu entgegengesett.

Arlsten nannte ber span. Botaniker Cavanilles eine Pflanzengatung aus ber Familie ber Iribeen ober Schwertlilien und aus ber 3. Klasse, 1. Orbnung, bes Linne'schen Systems, beren Arten am Borgebirge ber guten Hossinung wachsen. Dieselben sind ausbauernde Kräuter, haben lineale ober schwertsörmige Blätter, einen blattlosen, meist zweischneidigen Stengel und in endständige Köpfchen, selten abwechselnd gestellte Blüten, welche mit einem trodenen Scheibenblatt umhüllt sind und aus einem unterständigen, dreisächerigen Fruchtknoten und daraufstehendem, kurzröhrigem, sechstheiligem Perigon mit drei Staudgesäßen bestehen. Mehrere Arten, z. B. A. cyanea, mit himmelblauen Blütenköpschen, A. capitata, mit ebenfalls blauen Blüten in Köpfchen, A. spiralis, mit abwechselnd gestellten, bläulichweißen Blumen, welche sich während der Racht spiralig zusammenwickeln, werden in den Gewächsbäusern als Zierpslanzen cultivirt.

Man nennt fle Borftenlilien.

Arifteas, ein Grieche, welcher ber gewöhnlichen Erzählung nach im 3. Jahrh. v. Chr. am Hofe bes Ptolemans Philabelphus lebte und von diesem den Auftrag erhielt, die 70 Manner aus Jerusalem zu holen, die nachher durch die griech. Uebersetzung des Alten Testaments bekannt geworden find. Den Ursprung und die weitere Geschichte dieser lebersetzung finden wir

Digitized by Google

in einer eigenen Schrift mitgetheilt, die bereits im 1. Jahrh. n. Ehr. bekannt war und am besten von Hoby (in «De bibliorum textu originali», Orf. 1705) und Dale (in «Dissertatio super Aristea», Amst. 1705) herausgegeben wurde. Als den Berkasser derfelben bezeichnete man früher jenen A.; doch hat die neuere Kritik dieselbe für das Machwerk eines alexandrinischen Juden, der jedoch noch v. Ehr. gelebt haben muß, einstimmig erklärt. Die Absicht der Ersindung ist wahrscheinlich die Hebung des Ansehns der alexandrinischen Uebersetzung.

Aristida, von Linné benannte Grasgattung aus der 3. Alasse, 2. Ordnung, seines Systems, welche dadurch ausgezeichnet ist, daß die untere Kronenspelze an den Rändern eingerollt und verhärtet ist und in eine dreitheilige Granne ausläust. Die sehr zahlreichen Arten dieser Gattung bewohnen vorzugsweise die Tropenländer; nur eine Art, A. coerulescens Desk., wächst ausger in Afrika auch im stidl. Spanien. Sie sind alle höchst zierliche und elegante Grüser, weshalb

fle nicht felten zur Zierbe in Gewächshäufern cultivirt werben.

Ariftides, athenienficher Staatsmann und Kelbherr, der Gerechte genannt, war des Lysimachos Sohn und ftammte aus einer ber angesehenften Familien Athens. Er war einer ber zehn Anführer (Strategen) ber Athener, als diefe mit den Perfern bei Marathon 490 v. Chr. ausammentrafen. Der bestehenben Ginrichtung aufolge führte jeder Strateg in ber Reihe einen Tag ben Oberbefehl. Da aber A. ben Nachtheil biefes Bechfels einfah, fo bewog er die übrigen Strategen, daß jeder feinen Tag dem Miltiades abtrat, und burch biefe Magregel besonders ward bie Schlacht gewonnen. Das Jahr barauf war A. Archon und erwarb fich auch in biefem Amte die allgemeine Achtung. Doch wußte Themistolles (f. b.), beffen politischem Plane, Athen zur Seemacht zu bilben, er entgegenstand, es namentlich durch die Berbreitung des Gerilchts, A. ftrebe nach Alleinherrschaft, dahin zu bringen, daß biefer 483 v. Chr. burch ben Oftracismus (f. b.) verbannt wurde. Man erzählt, bag ein gemeiner Bürger, ber in ber Berfammlung, welche A.' Berbannung aussprach, neben ihm ftanb, ohne ihn zu tennen, fich an ihn mit ber Bitte wandte, ihm ben namen bes A. auf feine Scherbe ju fchreiben, woburch er für beffen Berbannung stimmen wollte. «hat bich A. beleibigt?» fragte biefer. «Rein», antwortete jener, aaber ich bin es mitbe, ihn ftets ben Gerechten nennen gu horen.» A. unterwarf fich mit Burbe bem Urtheil, und verließ die Stadt, indem er bie Botter bat, fie mochten verhitten, daß je sein Baterland diese Magregel berene. Als brei Jahre nachher Xerres mit einem jahllofen Beere Griechenland angriff, eilte A., nur bas Bobl bes Baterlandes vor Augen, auf die nachricht, daß die griech. Flotte bei Salamis von der perfischen umzingelt fei, fogleich herbei, um Themistotles die ihm brobenbe Gefahr anzuzeigen. Gertihrt vertraute ihm Themistolles, daß er sich dieses Geruchts nur als einer Kriegslift bedient habe, um die Trennung ber griech. Seemacht zu verhindern. Er ließ ihn theil an bem Rriegsrathe nehmen, und ba man auf den folgenden Tag zu schlagen beschloß, besetzte A. vorforgend die kleine Insel Binttalia, wo biejenigen eine Buflucht fanben, beren Schiffe mahrend ber Schlacht ju Grunde gingen. Rach dem Siege wurde bas Berbannungsurtheil gegen ihn wieber aufgehoben. Als im folgenben Jahre (479) Marbonius, der noch mit einem großen Landheer in Griechenland war, ben Athenern Friedensantrage machen ließ, verwarfen fie bieselben auf ben Rath bes A. sofort. In der Schlacht bei Platua 479 befehligte er die Athener und trug viel zu dem Siege bei. Auf feinen Antrag warb 477 bas Gefet erlaffen, welches bie Schranten aufhob, wodurch ein Theil der Bürger bisher von den öffentlichen Aemtern und Würden fern gehalten worden war. Als Themistofles angekundigt hatte, daß er einen für die Republik fehr wichtigen Blan habe, den er aber nicht in öffentlicher Berfammlung befannt machen könne, beauftragte man A., sich mit ihm darüber zu berathen. Der Plan war, die fammtlichen in einem benachbarten hafen versammelten Schiffe der Griechen zu verbrennen, um den Athenern die Herrschaft auf bem Meere ju fichern. A. fagte bem Bolle, bag nichts vortheilhafter, aber auch nichts ungerechter fei als des Themistotles Blan, und man verwarf ihn ohne weiteres. Als um bas I. 475 bet Uebermuth bes Paufanias die Bundesgenoffen jum Abfall von Sparta bewog und demnach Athen die hegemonie zur See erhielt, ward bem A. die Ordnung der hierauf bezuglichen Berhältniffe übertragen. Um die Fortsetung des Kriegs gegen die Berser bestreiten zu können, bewog er die Berbundeten, eine Bundestaffe in Delos ju errichten. A. ftarb in hohem Alter, 467 v. Chr., fo arm, daß er auf öffentliche Roften begraben werben mußte. Er hinterließ zwei Töchter, welche ber Staat, um die Berdienste des Baters in ihnen zu ehren, ausftattete, und einen Sohn, Lysimachos, welchem 100 Minen in Silber, einige Grundflude und ein täglicher Gehalt von vier Drachmen bewilligt wurden. Das Leben des A. ist von Cornelius Nepos und Blutarch beschrieben worden.

Arifides (Aelius), ein Rhetor ober Sophist des 2. Jahrh. n. Chr., geb. 117 ober 129 zu Habrianopolis in Mysien, gest. um 189, ist berühmt durch seine Reisen in Assen, Griechenland, Italien und Aegypten die Aethiopien. Als 178 ein Erdbeben die Stadt Smyrna zersstützt hatte, bewirfte er durch seine Beredsamkeit beim Kaiser Antoninus eine reichliche Unterstützung zum Wiederausbau, wofür ihm die Einwohner eine eherne Statue und den Namen eines Erdauers von Smyrna zuerkannten. Als Redekünstler strebte er die alten Muster nachzuahmen. Wiewol er in Ersindung und Ausdruck die Fehler der spätern Sophisten hat, so sehlt es ihm doch nicht an eigenthümlicher Krast und Schönheit. Das Alterthum bewunderte den Reichthum, die sinnreiche Ausdildung und die Stärke seiner Beweisgründe. Wir besitzen von ihm, mit der später von Morelli ausgefundenen Rede gegen den Leptines (Bened. 1785), und der von Mai entbecken Rede gegen Demosthenes, deren Schtheit aber Foß (Altenb. 1842) bestreitet, gegenwärtig 55 Reden und Declamationen und eine theoretische Schrift über öffentliche und einsache Beredsamkeit. Die neueste vollständige Ausgabe ist von W. Dindorf (3 Bde., Lpz. 1829); «Scholia» gab Frommel heraus (Franks. 1828).

Arifisoes aus Milet, lebte wahrscheinlich im 1. ober 2. Jahrh. v. Chr. und schrieb die sog. aMilestschen Geschichten. Es waren dies sortlaufende Erzählungen, freie Producte der Bhantaste, deren Schauplat das reiche und üppige Milet war, in der Art unserer Romanc und Novellen. Sie waren sehr schlüpfrigen Inhalts, wurden aber im Alterthume viel gelesen und von Sisenna im 1. Jahrh. v. Chr. ins Lateinische übersetzt; doch hat sich weder vom griech.

Original noch von biefer lat. Ueberfepung irgendetwas erhalten.

Artstides aus Theben, Sohn bes Aristodomos, einer der berühmtesten Maler des alten Griechenland, war der Schüler des Eurenidas und des Nikomachos, seines Bruders, und lebte zur Zeit des Apelles. Er gilt für den ersten griech. Waler, der in seinen Bilbern auch die Leidenschaften auszudrücken versuchte. Besonders gerühmt in dieser Beziehung wird die Darsstellung eines Kranken, sowie die einer Mutter, welche, dei der Erstürmung einer Stadt verwundet, noch sterbend ihren Sängling von der Brust abhält, damit er nicht Blut statt der Wilch trinke. Lesteres Gemälde brachte Alexander d. Gr. nach seiner Baterstadt Pella. Die

Bemalbe bes A. wurden in Griechenland mit ungeheuern Summen bezahlt.

Ariftipons (griech. Ariftippos), der Stifter einer berühmten philos. Schule unter den Griechen, die nach seiner Baterstadt Cyrene in Afrika die Cyrenaische genannt ward, lebte um 380 v. Chr. Bon seinem begitterten Bater nach Olympia geschickt, hörte er von Sokrates und ward fo begierig, beffen Schuler ju werben, bag er nach Athen eilte. Die fpeculative Bhilosophie und die mathem. Wissenschaften achtete er gering; in der Moral aber machte er, seiner heitern Gemutheart folgend, einen burch Bilbung veredelten Genug jum Gegenftand bes Strebens, und faßte dabei des Sokrates Lehre einseitig, ja unrichtig auf. Seine Hauptsätze waren: alle Empfindungen bes Menfchen laffen fich auf Berguugen und Schwerz zurudführen; fie find die einzigen Kriterien des Wahren und Falfchen, des Guten und Bofen. Das Bergnügen ist eine fanfte, der Schmerz eine heftige Bewegung; alle lebendige Wefen suchen bas erstere und vermeiben bas lettere. Die Gludfeligfeit ift nichts anderes als ein fortbauerndes, aus einzelnen Bergnügungen zusammengesetztes, babei aber weber eine rüftige Thätigkeit noch ein besonderes Maß ausschließendes Bergnügen, und da es das Ziel aller menschlichen Bestrebungen ist, so soll man sich keiner Art bes Bergnügens entziehen. Sokrates, ber biefe Lehren nicht billigte, ftritt mit ihm oft bartiber. A. machte mehrere Reifen nach Sicilien und fand dort bei Dionys die wohlwollendste Aufnahme. Zu Korinth lockten ihn die Reize der berühmten Laks an, mit der er in große Bertraulichkeit trat. Als man ihm vorwarf, daß er für ein Beib fo viel Gelb verschwende, welches fich bem Diogenes unentgeltlich ergebe, antwortete er: «Ich bezahle fie, daß fie mir ihre Gunft gewähren, nicht, daß fie fie andern versagen soll.» Bu einer andern Zeit sagte er: «Ich bestwe fie, sie nicht mich.» Es ist nicht mahrfcheinlich, bag A., wie Diogenes Laertius erzählt, nach feiner Rlidfehr zu Athen eine Schule eröffnet habe. Seine Lehre ward blos von seiner Tochter Arete und von seinem Entel A. dem Tüngern (Metrodidaktos) fortgepflanzt. Letzterer foll insbefondere das Bergnügen in ber Sinnenanregung für das höchste Gut erklärt haben. Er und die folgenden Cyrenaiter bildeten biefe Genußlehre aus und wurden baher auch Hedoniter genannt. Wann A. gestorben, ift unbekannt. Seine Schriften find verloren gegangen. Wieland's hiftor. philos. Roman: aA. und einige seiner Beitgenoffen», gibt eine hochst anziehende Schilberung bes Lebens und der in Ausiibung gebrachten Grundfage des liebenswürdig finnlichen Philosophen, der durch jenes Ziel und durch die Gewandtheit feiner Bildung im geraden Widerspruche mit Antisthenes und ber Chnifden Schule ftand. Rach bem Geburisorte des A. nannte man feine Anhanger

auch Eprenaiter (f. b.). Bgl. Wendt, aDe philosophia cyrenaica» (Gött. 1842).

Ariftobūlus, (griech. Ariftobulos), ein alexandrinischer Jude unter Ptolemäos Philometor, um 175 b. Chr., ber 2 Daff. 1, 10 bortommt und jur peripatetifchen Schule gerechnet wirb. Die Rirchenvater stellen ihn als ben eigentlichen Stifter ber jub. Philosophie ju Alexandrien bar. Sein Hauptwert «Exogotica» in griech. Sprache, besonders von Clemens von Alexanbria und Eufebius oft erwähnt, ift bis auf wenige Bruchftiide untergegangen. In biefen Bruchftiiden wurde indes schon von Cubworth, Mosheim u. a. ein merkwitrbiges, geschichtlich auch für die Rirche fehr bedeutendes Falfum geahnt und später von Baldenaer in der Abhandlung «Do Aristobulo Judaco» (herausg. von Luzac, Lept. 1806) nachgewiesen. Eine Menge theol. Stellen ber alteften griech. Dichter, bes Linos, Mufaos, Orphens, homer und Befiod, beren fich auch die Rirchenväter häufig und bedeutungevoll bebienten, werden nämlich balb unter ben Ramen jener Dichter, balb, namentlich bei Eufebius, unter dem des A. citirt. Da nun die Unechtheit jener Stellen überhaupt und längst schon eingeleuchtet hatte, indem sie zum Theil in Formeln bes Alten Testaments und burchaus nicht in antil-griech. Weise von ber Gottheit fprechen, fo lag es fehr nahe, bag man bem A. eine Falfchung beimaß, bergleichen in ber fpatern Beit wieberholt vortamen. Der Zwed bes gangen Werts war tein anberer, als darzuthun, daß die heil. Schriften des Alten Testaments in Hinsicht der Weisheit den Werken ber Griechen nicht nur nicht nachständen, sondern sogar die Quelle derselben seien. Dasselbe suchte, jeboch ohne fich ber Beugniffe bes A. ju bebienen, querft Tatian im 2. Jahrb. in feiner «Rebe an die Heiben» auszuführen.

Ariftogiton, f. Harmodius und Aristogiton.

**Arifistratie** (griech. Aristokrátoia, von áocoroc, der Beste, und xoarsiv, herrschen) bebeutet eigentlich die herrschaft ber Besten, ein Bustand, der in den Theorien von einem idealen Staate (wie z. B. der Republik des Plato) als der vorzüglichste mit Recht geschildert wird, in ber Birklichleit aber nicht fo leicht berzustellen und baber auch nicht als Burgichaft ober Grunblage bestimmter flaatlicher Ginrichtungen vorauszusepen ift. Wie tief in ber Denfchennatur bas Streben nach Auszeichnung, nach einer beherrschenden Stellung begründet liege, welche naturgemugen und guten, aber auch welche jum Theil febr unnatürlichen und fchablichen Rolgen biefer Trieb für bie burgerliche Gesellschaft und ben Staat mit fich führen tonne. bies beweift die Geschichte des Abels zu allen Zeiten. Abel (f. b.) und A., abelich und ariftotratifch find verwandte und wenigstens zum Theil einander becende Begriffe: man spricht abwechselnb von einem Geburtsabel und einer Geburtsariftotratie, von einem Gelbabel und einer A. des Gelbes, des Reichthums (woflir man auch wol ein anderes griech. Wort, Plutolratie, ober auch Timotratie gebraucht), von einem Geiftesabel und einer A. bes Geiftes u. f. w. Auch versteht man unter A. als Stand gewöhnlich in erster Linie ben Beburtsabel, wennschon nicht immer ausichlieflich. Bas alfo bom Abel gilt, findet hier jumeift wieber feine Unwendung. Allein in mancher Beziehung reicht boch ber Begriff A. weiter als ber Begriff Abel. Ein ariftotratifcher Bug (ohne bag babei von einer wirklichen ftanbigen ober taftenmäßigen Abfonberung die Rebe ware) kommt fast überall im Staate und in der Gesellschaft zum Borschein und ift, wenn er nur in der richtigen Beise und Beschränkung auftritt, ebenso berechtigt, wie nach ber andern Seite hin ber bemofratifche. Schon im fleinen pflegt jeber Berein, jebe Affociation die Betreibung ihrer Angelegenheiten und die Führung des Ganzen einer Minderzahl, einem Ausschuß, Borftand ober bgl. anzuvertrauen, folchen, bie man für bie Tücktigften. Geeignetften halt, alfo einer Art von A. In ber Gemeinbe, im Bezirte, endlich für ben gangen Staat wieberholt fich baffelbe, indem aus ber Daffe ber Gleichberechtigten burch beren eigene Bahl und freien Willen Bertreter, Borfteher, Abgeordnete u. f. w. bestellt werden, denen jene eine gewiffe Berrichaft über fich, einen maggebenden Ginfluf auf die gemeinfamen Angelegenheiten überlassen. Bom einseitig bewokratischen Standpunkte hat man bisweilen gegen diese Art von A. Einfpruch erhoben, hat &. B. ber Autorität geregelter Gemeinde- ober Bollsvertretungen bie Beschlüffe und Forderungen fog. «someraner», oft fehr tumultnarisch zu Stande gebrachter Bolkeversammlungen entgegengestellt. Ebenso ift die geistige A. ber Bildung, welche fich geltend macht auch ohne angeres Mandat, von demotratischen Ultras nicht selten mit jenem Fanatismus ber Robeit berfolgt ober gefchmabt worben, welcher die Gleichheit aller barin zu finden glaubt, daß er alles Hohe erniebrigt, während die allein vernünftige und eines Culturvolls würdige Gleichheit vielmehr barin besteht, bag jedem Riedern der Weg geöffnet wird, um zu dem Söhern burch eigene Rraft emporftreben ju tonnen. In diefem Sinne mar ber Titel Ariftotrat (ab-

gekurzt Aristo) in ber franz. Revolution nicht blos ein Schimpswort, sonbern eine gefährliche Anklage gegen jeden, der sich durch Bildung und Gestitung von der Menge und ihren Fuhrern abschied. Gine wichtige Frage ift: ob neben jener Art von A., welche lediglich aus ber freien Bahl ber Gefammtheit und ber Schutzung ber öffentlichen Reinung felbft bervorgebt, noch ein besonderes, im Wege der Gesetzgebung ein für allemal zu bestimmendes und abzugrenzenbes griftofratisches Element im Staate nothwendig ober boch ersprieslich fei. In ben meiften Staaten bestand ein folches von frith her in ber Form einer A. ber Geburt ober bes großen gefchloffenen Grundbefiges, und in vielen befteht es noch unter biefer gefchichtlichen Form. Aber auch da, wo man nicht geneigt war, folche histor. Rechte anzuerkennen, ober wo es bergleichen gar nicht gab, hat man boch zum Theil zwedmäßig befunden, ein aristofratisches Element im Schofe ber gesetzgebenben Bewalt ober ber Landesvertretung zu ichaffen. Go hat man in Belgien und Portugal, mit ganglichem Absehen von ber, obschon bort borhandenen, Gelbariftofratie, einen Senat burch Bahl, aber mit hohem Cenfus und Alter für bie Bahlbarteit errichtet. Aehnliches hat man fogar in ben einzelnen Staaten ber großen norbamerit. Republik gethan, und in Norwegen läßt man aus dem allgemeinen Storthing durch Wahl ein Biertel als Lagthing hervorgeben. Diefe Uebereinstimmung in ben Ginrichtungen fo vieler verschiebener Staaten, barunter bie in Cultur und polit. Bilbung vorgefchrittenften, beutet auf ein reelles, tieferes Bedürfniß des Staats- und Gefellschaftswesens hin, dem demokratischen oder beweglichen Clement ein aristokratisches ober conservatives (im guten Sinne) als ausgleichend gegenüberzustellen. In diesem Sinne sind baher auch solche Einrichtungen gutzuheißen, immer vorausgesett, dag die auszeichnende Stellung und Geltung, welche einem solchen aristotratischen Elemente gegeben wirb, nicht bon ber Art fei, um eine, die allgemeine Gleichheit ober ben ftetigen Fortschritt des Staats geführdende Sonderstellung ober Ausschließlichkeit herbeignführen.

Aristolochia, Linne'sche Pflanzengattung aus der 20. Rlaffe des Sexualspftems und aus ber Familie ber nach ihr benannten Aristolochiaceen. Die Aristolochien find ausbauernbe Rrauter ober Bolggewächse mit aufrechten ober folingenben Stengeln ober Stummen, abwechselnben. gestielten Blattern von vorherrichend bergformiger Gestalt und turggestielten, achselftanbigen Blüten mit unterständigem Fruchtknoten und röhrigem, unregelmäßigem Perigon, welches fich über bem Fruchtinoten bauchig erweitert, bann berfcmalert und an feiner Minbung entweber einfeitig in eine Zunge ausgezogen ift ober einen horizontal ausgebreiteten, tellerartigen Saum hat. Im Innern ber bauchigen Erweiterung befindet fich eine bide, turze Griffelfaule mit sechs ringsherum angewachsenen Staubbeuteln. Die europ. Arten find Arduter mit aufrechtem ober hin- und hergebogenem Stengel und friechendem ober knolligem Burgelftod. In Deutschland tommt nur A. Clematitis L., Ofterlugei genannt, vor, welche einen friechenben Burgelftod und zu flinf bis fieben in den Blattwinkeln ftebenbe, etwa 1 Boll lauge Blitten mit fcmuziggelbem, leichtgefrummtem, in eine Bunge auslaufenbem Berigon befitt. Diefes Kraut findet fich vornehmlich in Beinbergen mit taltigem Boben. Ihre, atherifches Del, einen eigenthumlichen Bitterftoff (Clematidin), eine flüchtige Gaure (Ariftolochiafaure), ein Barg, einen gelben Farbstoff u. f. w. enthaltende Wurzel war früher und ist zum Theil noch officinell. Sie ist gegen Gicht, Afthma, Bluthusten, Lungenschwindfucht und Krankheiten bes Uterinspftems angewendet worden und wird noch äußerlich zu Einspritzungen und Umschlägen gebraucht. Bu ühnlichen Zweden bienen bie knolligen Burzelftode zweier fübeurop. Arten, ber A. longa L. und A. rotunda L. Die meisten Aristolochien wachsen in ben Tropenlandern, namentlich in Beftindien und bem tropischen Amerita. Biele berfelben zeichnen fich burch prachtig gefarbte ober höchft sonderbar gestaltete, bisweilen auch fehr große Blumen aus und find baber zu toftbaren Zierpflanzen der Barmhäufer geworden. Auch in Nordamerita gibt es viele Ariftolochien. Bon biefen find befonders bemerkenswerth: 1) A. Serpentaria L., eine aufrechte Staube, beren aus vielen bunnen, schlangenartig ineinanbergeflochtenen Burgeln bestehenber Burzelstod unter bem Namen ber Birginisch en Schlangenwurzel befannt und als Radix Serpentariae officinell ift. Die trodene, in ben hanbel kommenbe Burgel hat einen starken, balbrianuhnlichen Geruch und einen bittern, tampherartigen Geschmad. Auch sie enthält atherifches Del, Beichharz, Farbstoffe und andere, befonders aber einen eigenthümlichen, in Basser und Altohol löslichen Stoff, bas Ariftolochin, welcher ben eigentlichen wirkfamen Beftandtheil bilben foll. Die Schlangenwurzel wirkt als Reizmittel bei typhöfen Krankheiten und überall, wo eine Unthätigkeit des Muskulargewebes des Darmkanals vorhanden ift. In ihrem Baterlande wendet man fie als Gegengift gegen ben Big ber Rlapperfclange und anderer Schlangen, auch gegen Wechselfleber an. 2) A. Sipho L., ber fog. Pfeifenftrauch, ein Holzgewächs mit sehr lang werbenben, schlingenben Stämmen und Aesten, sehr großen Blättern und grünlichgelben, ziemlich großen, einzeln ober paarweise stehenden Blumen, deren Berigon ähnlich wie ein Tabackspfeifentopf gestaltet ist. Diese Pslanze wird bei uns häusig zu Lauben- und Wandbelleibungen in Gärten verwendet, wozu sie sich auch vorzüglich eignet. Sie hält, wenigstens in Mittelund Sübdeutschland, den Winter unbedeckt aus, erfordert keine besondere Pslege und läßt sich durch Bertheilung der Wurzeln leicht vermehren. 3) A. anguicida L., in Mexico und Südamerika, ebenfalls ein schlangender Strauch. Der Saft dieser Pslanze wirft auf Schlangen betäubend.

Ariftophanes, der beruhmtefte Luftspielbichter ber Griechen, war der Sohn des Philippos und zu Athen geboren, wo er auch um 387 v. Chr. ftarb. Sein Geburtsjahr ift nicht bekannt, scheint aber vor 448 zu fallen. Als Dichter trat er in dem vierten Jahre des Peloponnesischen Kriegs, 427 v. Chr., auf und wurde, da er sich einige Scherze auf den damals mächtigen Demagogen Rieon erlaubt hatte, von diesem angeklagt, den Titel eines atheniensischen Bürgers unrechtmäßigerweise angenommen zu haben. Er vertheidigte sich vor Gericht, auf seinen Bater als atheniensischen Bürger hinweisend, blos mit den Bersen homer's:

Meine Mutter bie fagt's, er fei mein Bater; boch felber Beiß ich's nicht; benn von felbft weiß niemand, wer ihn gezenget.

Diefelbe Rlage wurde noch zweimal gegen ihn erneuert, und jedesmal wußte er fie zu enttraften. An Rieon ruchte er fich in der Folge durch fein Luftspiel «Die Ritter», in welchem er felbft bie Rolle bes Aleon fpielte, ba tein Schauspieler ben Muth bagn hatte. Dieses Wenige wird uns von A.' Leben ergablt, ben bie Alten vorzugsweise ben Romiter, wie homer ben Dichter, nannten. Bon 54 Luftspielen, die er fcrieb, befigen wir noch 11: «Die Acharner», «Die Ritter», «Die Bespen», «Der Friede», «Die Bogel», «Die Beiber am Feste ber Thesmophorien», «Lysistrata», «Die Frosche», «Die Weiber in der Bollsversammlung» und aPlutos». Diefe Reliquien find ohne Zweifel bie Blüte ber alten Komobie. Um fie aber ju würdigen, bebarf es eines mit dem Leben und der Geschichte jener Zeit sehr vertrauten Lesers. Nur einem solchen werben ihre geistreichen Anspielungen, ihr zierlich reiner Atticismus, die Gewandtheit und Sorgfalt in der Anlage und Ausführung und audere Borzüge ber Form, burch welche A. fich ben Ruhm ber Meisterschaft erworben bat, nicht entgeben. Sein Big und seine Laune find ebenso unerschöpflich, wie seine Ruhnheit ohne Grenzen. Die Griechen waren von der Feinheit und Anmuth feiner Stude bezaubert, und der Romiler Platon fagte, die Grazien batten fich feinen Beift jur Wohnung anderseben. Die neuere Beit freilich, mit ihren Begriffen von Anftanbigfeit, möchte A. lieber mit Goethe ben aungezogenen Liebling ber Graziens nennen. Er bebiente fich ber Allegorie, polit. Gegenstände, Laster und Thorheiten seiner Zeit anzugreifen. In polit. und moralischem Sinne ift er ein ftrenger Berfechter alter Bucht, Sitte, Lehre und Runft, baher seine Ausfalle gegen Sotrates ober eigentlich gegen die sophistischen Grubeleien jener Zeit in ben aBollen» und gegen Euripibes in ben aFröschen» und andern Romöbien. Die Freiheit ber alten Romöbie erlaubte auf diesem Felbe ber perfönlichen Satire bas Unglaubliche, und M.' Rühnheit und Phantafte machte einen fo großartig ausgelaffenen Gebrauch von berfelben, daß nichts Göttliches und Menschliches, wo es irgend eine Bloge darbot, ungezüchtigt blieb. Selbst bas atheniensische Bolt scheute und schonte er so wenig, daß er es auf eine bochst herabfepende Weise in seinem alten Demos darstellte. Unaufhörlich wirst er ihm Wankelmüthigkeit, Leichtfinn, Liebe für Schmeicheleien, thörichte Leichtgläubigkeit und Reigung zu überspannten Hoffnungen vor. Statt barüber erzürnt zu sein, belohnten ihn die Athener mit einem Kranze bom heiligen Delbaum, eine bamals außerorbentliche Ehrenbezeigung. Diese ungemeffene Freiheit war aber auch überhaupt ber Charafter bes alten Luftspiels, welches man lange als eine Stupe ber Demokratie betrachtete, bis baffelbe nach bem Beloponnesischen Ariege mehr eingefchräuft wurde. 388 v. Chr. wurde burch ein Gefet verboten, jemand auf ber Bubne ju nennen. Damals lieferte A. unter bem Ramen feines alteften Sohnes ben «Rotalos», ein Stud, in welchem ein junger Mensch ein Mabchen verführt und, nachdem er ihre Abkunft entbedt, sie heirathet. Wit biesem Lustspiel, kann man sagen, beginnt die neuere Komödie. Wie in allem Formellen, war A. auch ein Meister im Bersbau, und eine Gattung des anapästischen Berfes wird nach ihm benannt (Tetrametri catalectici Aristophanici). Das Grundschema deffelben ist folgendes: 😎 💶 😎 🔠 😎 🔠 😎 🔠 👓 🔠 🗸 🗸 🗸 🗀 💆 🗀 Diefer Bers wird mit großem Glüde bei ber leibenschaftlichen, aufgeregten Rebe angewendet. Bgl. Rötscher, all. und fein Zeitalter» (Berl. 1833). Unter ben Ausgaben bes A. find, außer ben frühern von Rufter und Bergler, vorzüglich zu nennen: bie von Brund (3 Bbe., Strasb. 1781—83); die von Invernizzi aus ber vorzuglichsten Hanbschrift zu Ravenna unter der Auf-

Digitized by Google

sicht Bed's (Lpz. 1794) begonnene, vom 7. Bande an von W. Dindorf fortgeführte und mit dem 13. Bande (1826) vollendete; die von Betker (5 Bbe., kond. 1829), von Dindorf (Par. 1838); die Handansgaben von Bergt (2 Bbe., 2. Ankl., kpz. 1860) und von Meineke (2 Bbe., kpz. 1860), und die Auswahl» mit deutschen Anmerkungen von Kod (kpz. 1852 fg.). Unter ben einzeln herausgegebenen Stüden nennen wir nur den Plutos» von Hemfterhuis (Harlingen 1744 u. kpz. 1811); «Die Wolken» von Hermann (kpz. 1799 u. 1830), von Reisig (kpz. 1820) und Teuffel (kpz. 1856 u. 1863); «Die Wespen» von Hickig (kend. 1847) und Richter (Berl. 1858); «Die Acharner» von Müller (Hannov. 1863); «Der Friede» von Richter (Berl. 1860) und «Die Frissche» von Fritzsche (Bür. 1845). Einzelne Stüde sind übersetzt von Wieland im Attischen Museum», von Welder (2 Bbe., Gieß. 1810); «Die Wolken» von Wolf (Berl. 1812); «Sämmtliche Werke» von I. H. Boß (3 Bde., Braunschw. 1821), von Orohsen (3 Bde., Berl. 1835—38), von Hieron. Müller (3 Bde., kpz. 1843—46), von Seeger (3 Bde., Frankf. 1842—48), von Mindwis (Stuttg. 1854 fg.) und von Donner (3 Bde., Frankf. 1861—62). Eine Sammlung der für das Berständnis des A. äußerst wichtigen alten Scholien besorgte Dübner (Par. 1842).

Aristophanes von Byzanz, einer der ausgezeichnetsten Grammatiker und Aritiker unter den Ptolemäern, um 264 v. Chr., war ein Schiller des Zenodotos, der Lehrer des Aristarch und Borsteher der Alexandrinischen Bibliothek. Ihm wird die Ersindung der Accente und der Interpunktionszeichen zugeschrieben. Er verfertigte mit Aristarch den Kanon, d. h. das Berzeichniß der ausgezeichnetsten griech. Schriftsteller aller Fächer, welche vor den andern gelesen, erkart und abgeschrieben werden sollten. Ein Hauptverdienst aber erward er sich um die Kritikund Erstärung der Homerischen Gedichte. Seine Schriften sind die auf ein kleines Bruchstuck, das Boissonabe mit den Epimerismen des Herodian (Lond. 1829) herausgab und nebst andern

Fragmenten von Raud (Salle 1848) fritisch bearbeitet wurde, verloren gegangen.

Ariftoteles, einer ber berühmteften Philofophen Griechenlands und Stifter ber Beripatetifchen Schule (f. Ariftotelische Philosophie), wurde 384 v. Chr. zu Stagira geboren, einer macebon. Stabt, baber er häufig ber Stagirit genannt wird. Nitomachos, fein Bater, rühmte fich, von Machaon, dem Sohne des Aesculap, zu ftammen; Phaeftis, feine Mutter, war ebenfalls von ebler Abtunft. Der Bater, welcher Leibargt bes Ronigs Amnntas mar, beftimmte ben Sohn für biefelbe Laufbahn unb unterrichtete ihn vielleicht felbst in ber Arzueitunde und in der mit ihr verbundenen Philosophie. Ohne Zweifel verdankte er feiner erften Erriebung die Reigung zur Raturgeschichte, als beren Begründer er anzusehen ift, ba er zuerft genaue Beobachtungen im größern Umfange machte. Nach dem Tode feiner Aeltern ging er nach Atarna in Reinasten zu einem gewissen Progenos, ber mahrend ber turgen Zeit, in ber fich A. bei ihm aufhielt, viel zu feiner Bilbung beitrug. In feinem 17. 3. tam er nach Athen, wo er fich gegen 20 I. aufhielt. Hier hörte er ben Platon und flubirte raftlos beffen Schriften. Bahricheinlich verfaßte er auch schon jest einige philof. Berte, beren Ruf bis zu Philipp bon Macebonien drang. Mehrere fpatere Schriftfteller berichten, bag turge Beit vor Blaton's Tode M. mit biefem gebrochen und fogar eine Schule errichtet habe, um mit ber Blatonifchen gu wetteifern. Gine gewiffe Spannung mag amifchen beiben eingetreten fein, aber zu einem offenen Amiefpalt tam es nie. A. fpricht überall in feinen Werten mit Hochachtung von Blaton, wenn auch als Aritiler. Als nach jenes Tobe die Athener Philipp ben Krieg erklärt hatten, verließ A. Athen und begab fich nach Atarna, wo sein Freund, ber Gunuch Hermias, die Herrschergewalt ausübte. Balb barauf gerieth indeg hermias durch Berrath in die Gewalt des Artarerres, ber ihn töbten ließ. A., bekummert über bas ungludliche Schidfal feines Freundes, bichtete auf ihn eine Hunne, heirathete bessen Richte und icheint hierauf einige Zeit zu Mitylene gelebt zu haben. Um 343 v. Chr. berief ihn Philipp an feinen Sof, um ihm die Erziehung des damals 13jährigen Alexander zu übertragen. Nach andern jedoch foll ihn Mexanber erft bei Gelegenheit einer bem A. von ben Athenern übertragenen Gefandtschaft kennen gelernt haben. Wenn wir darauf achten, wie Alexander fich in ben erften Jahren feiner Regierung mahrhaft groß bewies, wie er, folange bie Schmeichelei ihn nicht verberbt hatte, feine Leidenschaften beherrschte, wie er stete Kunfte und Biffenschaften werth hielt, so gibt dies einen fconen Beweis für des A. Grundfate, als Erzieher Alexander's. Bater und Sohn belohnten bie Berbienste bes Lehrers. Philipp stellte bas zerftorte Stagira wieder her und ließ baselbst eine Schule, bas Rymphaon, errichten, wo A. lehren follte. Aus Dantbarkeit feierten bie Stagiriten jährlich ein Fest, das sie Aristotelia nannten.

Es erfcheint als gewiß, daß, nachdem Alexander ben Thron bestiegen, A. wenigstens noch ein Jahr bei ihm zugebracht; dann foll er fich nach Athen begeben haben. Ammonios jeboch, ber Biograph bes A., fagt, daß A. feinem Zöglinge auf einem Theile feiner Büge gefolgt fei, und wirflich ift bies nicht unwahrscheinlich, wenn man bebentt, wie viele frembe Thiere er fo genan befchreibt, daß er fie felbst gerlegt haben muß. hierauf mag er einige Zeit im Rhmphaon gelehrt haben. Erft gegen 331 tam A., bereichert mit ben nothigen Materialien für seine treffliche «Geschichte der Thiere», nach Athen zurud, wo er nun eine Schule der Philosophie in bem Lyceum, einem Gymnasium unfern ber Stadt, errichtete. Zweimal täglich begab er fich babin. Der Bormittag war feinen vertrautern Schillern gewibmet; abenbe ließ er alle diejenigen zu, welche ihn zu hören wünschten, indem er, für alle verftandlich und faglich, von folden Begenftanben fprach, bie mehr bas Leben berühren. Jene Bortrage wurden efoterifche ober afroamatifche, b. h. fireng wiffenschaftliche, biefe exoterische genannt. Entweber bon feiner Gewohnheit, einen Theil feiner Bortrage im Auf- und Abgehen (griech, peripatein) zu halten, oder von bem Orte, wo er fie hielt, einem schattigen Gange des Lyceums, erhielt feine Philosophie sowie die seiner Schuler den Ramen der Beripatetischen, die lettern selbst den Ramen Beripatetiler. Alexander unterftutte die ausgebreiteten Studien des A. felbft von Aften ans und schenkte ihm 800 Talente (über 1 Mill. Thir.) als Belohnung seiner Berdienste. Später nahm er gegen seinen Lehrer eine seinbliche Gesinnung an, und als er starb, verbreitete sich die übrigens unbegründete Sage, daß A. ju feiner angeblichen Ermordung mitgewirtt habe. Als bie Athener, in der hoffnung, fich noch einmal an die Spite Griechenlands zu stellen, daffelbe gegen Macedonien zu bewaffnen suchten, griff die antimacedon. Bartei in Athen den A. an und wurde babei von seinen zahlreichen Feinden unterstützt. Um nicht einer Anklage wegen Gottesleugnung zu unterliegen, verließ er Athen mit ber auf die Berurtheilung des Sofrates fich beziehenden Meugerung, bag er ben Athenern einen zweiten Frevel an ber Bhilosophie ersparen wolle. Mit seinen meisten Schülern flüchtete er fich nach Chalcis auf Cuboa zu Berwandten, wo er 322 v. Chr. ftarb.

Die Todesart des A. ist ungewiß. Nach einigen war sein Tod die natürliche Folge eines Magenleibens, nach andern nahm er Gift, um fich ben Folgen feines Proceffes in Athen gu entziehen, nach noch andern flürzte er fich mit den Worten: "Faffe mich, weil ich dich nicht faffen tanu», in ben Guripos. Gein perfonlicher Charatter ift fehr verschieben beurtheilt worben; von einem gewiffen Chrgeiz icheint er nicht gang freigesprochen werden zu konnen. Er hatte bei seinem Leben manche seiner Schriften nicht bekannt gemacht; die Handschriften berselben erbte mit der ganzen Bibliothet des A. sein Schiller Theophraftos, in deffen Familie fie blieben. Die Erben verweigerten den Bertauf berfelben bem Btolemaos Philadelphos und verbargen fie auch vor bem Konig von Pergamos in einem Reller, wo fie burch Ruffe und Bitrmer jum Theil zerftort wurden. Enblich taufte fie Apelliton von Teos, mit beffen Bibliothet fie unter Sulla nach Rom tamen. Bier wurden fie nach einer Copie bes Freigelaffenen Thrannion bon Andronitus aus Rhodus in Pragmatien geordnet und von neuem burchgesehen. So lautet die von mehrern Alten, namentlich Strabo, erzählte Sage, aus welcher man sich ben verderbten Buftand feiner Schriften begreiflich machen wollte. Reuere, wie Brandis, Ropp und Stahr, haben biefe Sage mit Recht bezweifelt. Die zahlreichen Schriften bes A. umfaffen beinahe bas ganze Gebiet bes bamals zugunglichen Wiffens, welches er namentlich von ber empirifchen Seite felbft bedeutend erweitert hat. Scholl in ber a Befchichte ber griech. Literatur's theilt fie ein in die Alassen: Logit («Drganon»), Wetaphysit, Pfychologie und Bhystognomit, Rhetorit, Poefie und Poetit, Ethit, Politit, Mathematit, Phyfit, Naturgefchichte (bas Sauptwert bes Alterthums über bie Geschichte ber Thiere), Detonomit, geschichtliche Berte und Briefe. Filr uns ift ein großer Theil ber wichtigften Berte verloren gegangen. Am meiften ift der Berluft der a Politien», b. h. des Werts über 158 alte Staats- und Gefetverfaffungen, zu beklagen, bas man mit der noch borhandenen «Politit» in acht Buchern nicht berwechseln barf. Gine große Menge anderer Schriften ift bem A. untergeschoben worden. Sämmtliche Berte bes A. wurden herausgegeben zuerft burch Albus Manutius (5 Bbe., Beneb. 1495—98), dann von Sylburg (5 Bde., Frantf. 1587), Cafaubonus (2 Bde., Leyd. 1590), Duval, n. f. w. Eine neue Ausgabe, auf Bergleichung ber besten hanbschriften begründet, beforgte Better im Anftrage ber berliner Atabemie ber Wiffenschaften (4 Bbe., Berl. 1831), welche zugleich eine lat. Ueberfetjung und Auszuge and ben Commentatoren enthält und für alle nenern Ausgaben, wie unter anderm für die Didot'sche (4 Bbe., Par. 1847-57) und die Beife'iche (7 Defte, Lpz. 1842-43), die Unterlage abgibt. Gine Art Erganzung bilbet

Rofe's «Aristoteles pseudepigraphus» (Lpg. 1863), eine vorzügliche Sammlung ber echten und unechten Fragmente ariftotelischer Schriften. Unter ben Ausgaben und Uebersetzungen einzelner Berte find herborzuheben das «Organon» von Bait (2 Bbe., Sann. 1844-46), beutsch von Bell (7 Bochn., Stuttg. 1836-41); die aRhetorite, herausg. von Spengel (Lpg. 1844) und bon Better (3. Aufl., Berl. 1859), überfest bon Stahr (Stuttg. 1862); Die «Boetit"», herausg. von G. Hermann (Lpz. 1802), von Gräfenhan (Lpz. 1821) und von Ritter (Köln 1839), überfest mit ber "Rhetorit" bon Anebel (Stutig. 1840); die Ethit, herausg. bon Michelet (2 Bbe., Berl. 1838-48) und bon Beffer (3. Anfl., Berl. 1861), ins Deutsche ilbertragen von Garve (2 Thle., Brest. 1798-1806); die a Bolitito, herausg. von Göttling (Jena 1824), Stahr (Lpg. 1836) und Beffer (Berl. 1855), beutsch von Garve (2 Thie., Bresl. 1794—1802) und von Lindau (Dels 1843); die «Metaphpfit», herausg. von Bonis (2 Bbe., Bonn 1848-49) und von Schwegler (4 Bbe., Tib. 1847-49); die aBücher von der Seele», herausg. von Trendelenburg (Berl. 1835) und von Torstrik (Berl. 1862); die «Rategorien», herausg. bon Benter (Lpg. 1846) und bon Better (Berl. 1843); ferner bie «Bopfit", berausg. von Beffer (Berl. 1843) und von Prantl (Lpg. 1854), beutsch von Weise (Lpg. 1829); «Theile ber Thiere », herausg. mit Uebersetung von Frant (Lpg. 1853); bie aMeteorologie», herausg. von Ibeler (2 Bbe., Berl. 1834); «Die Zeugung und Entwidelung ber Thiere», herausg. und überfest von Aubert und Wimmer (Lpg. 1860). Bgl. Lewes, «Aristotle: A chapter from the history of science» (2ond. 1864).

Aristetella nannte L'Heritier einen in Chile wachsenben, immergrünen Strauch aus ber Familie der Homalineen und der 18. Klasse des Linne'schen Systems, den die Chilenen Macqui nennen (A. Maoqui L'Her.). Dieser 3—4 F. hohe Strauch hat aufrechte, röthliche Stämme, gegenständige, längliche, glänzende Blätter, kleine, achselständige Trauben weißer, hängender Blütten und schwarzrothe Beeren. Die Blüten bestehen aus einem glodensörmigen, fünf bis sechstheiligen Kelch, fünf bis sechs verkehrt-herzsörmigen Blumenblättern, welche sammt den in fünf die sechs Bündel verwachsenen Staubgefäßen auf einem hypogynischen Kinge eingefügt sind. Die lugeligen, dreisächerigen, sechssamigen Beeren sind esbar, schwecken aber sehr sauer; die Chilenen bereiten daraus eine Art Liqueur, den sie als Mittel gegen Fieber anwenden. Wan enltwirt diesen Strauch nicht selten zur Zierde in Gewächshäusern. Er kann während des Sommers im Freien stehen, im Orangeriehause überwintert und durch Stecklinge vermehrt werden.

Aristotelische Philosophie. Die Philosophie des Aristoteles ist aus der Lehre des Platon (f. b.) von ben emigen Ibeen hervorgegangen burch bas Bestreben, biefe Lebre in eine engere Beziehung zu den Erfahrungswiffenschaften zu setzen. Während nach Platon die werkthätigen und fchopferifchen Begriffe als Ideen überall eine volle Gelbftandigfeit und ein ewiges Fitzsichbestehen in Anspruch nehmen, baber von der Materie, in welcher sie wirken, abtrennbar find, bilden sie nach Axistoteles als sog. Entelechieen die immanenten Axäste der Waterie selbst. Eine Ausnahme hiervon machen allein die höchsten Begriffe des an fich Wahren, Guten und Bollkommenen, in benen bas Wefen bes göttlichen Berstanbes besteht. Diese als die ewigen Erreger aller materiellen Entwickelungen find allein keiner folchen unterworfen. Wie nun Aristoteles unter den Forschern des Alterthums neben Demokrit als der Begründer der Erfahrungswissenschaften angefeben werden muß, fo bachte er fich auch die Aufgabe ber Philosophie in einer genauen Berbindung mit ben übrigen Gebieten bes Wiffens: fie war ihm Erkenntnig bes Gegebenen ans allgemeinen Gründen, Zurudführung ber Erscheinungen auf ihre letten Urfachen. Es muß eine Biffenschaft von dem Seienden als folchem geben, eine erfte Philosophie, als Grundlage aller übrigen Untersuchungen. Für diese wie für jebes andere Biffen ift bas Denten bas nothwendige Instrument, und beshalb suchte Ariftoteles Die verschiedenen Formen ber Begriffsvertnupfung und Ableitung ber Begriffe auseinander mit einer Sorgfalt zu bestimmen, burch welche er ber eigentliche Entbeder ber Logit wurde. Er fnüpfte babei an bie Sprache an; er suchte in den Rategorien die allgemeinsten Rlaffenbegriffe aufzuzühlen, durch welche diese die Dinge und ihre Beziehungen bezeichnet; er erörterte die verschiedenen Formen ber Begriffsvetknüpfung in den Urtheilen und deren Berhältniffe; er begründete endlich die Syllogistit, als bie wiffenschaftliche Form eines fortschreitenden Erlennens. Um die Anwendung bes logischen Beweifes zu fichern, suchte er zu zeigen, wie die Wiffenschaft von dem durch die finnliche Erfahrung gegebenen Einzelnen sich durch Induction zum Allgemeinen erhebt und von da aus fich weiter entwidelt, mahrend er andererfeits, ba tein Beweis rudwarts ins Unenbliche geht, für jedes Gebiet des Wissens gewisse Grundbegriffe als Principieu postulirte, welche, burch die Definition bestimmt, das Wesen des betreffenden Gegenstandes bezeichnen und nicht weiter

abgeleitet werden können. Der sog. Empirismus des Aristoteles besteht also nicht darin, daß er bei der Ersahrung stehen bleibt, sondern darin, daß das Gegebene der Gegenstand ist, an welchem die allgemeinen und nothwendigen Denkbestimmungen sich bewähren sollen. So unterschied er an den Dingen das, was sie sind (die Substanz), von den Eigenschaften, die ihnen bald zustommen, dalb nicht zusommen (die Accidenzen). Eine nühere Bestimmung drüngte ihm die Beränderlichteit der Dinge auf, welcher er auf der einen Seite den gestalts und qualitätssosen Stoff, die Materie, als allgemeines Substrat alles Werdens, auf der andern Seite die Form als das, was dem Stosse sind sie etwas (Bestimmtheit gibt, voraussetzte. Bon der Materie tann nicht gesagt werden, daß sie etwas (Bestimmtheit) ist: sie st daher blos ein der Möglichteit nach Seiendes. Das Princip der Wirslichseit, der Actualität, ist die Form. Die wirslichen Dinge sind eine Berbindung des Stosse mit der Form; sie entstehen durch das Eingehen bessen, was das Princip der individuellen Bestimmtheit ist, in das an sich Bestimmungslose.

Als die Urfachen des Werdens bezeichnete Aristoteles die materielle, die formelle, die bewegende und die Zwedursache. Da die Form bas Birtsame, Thatige und augleich als Entelechie der im Berden fich barstellende Begriff und Zweck der Dinge ift, so fallen die drei letzten Urfachen gufammen und fteben gemeinfam ber materiellen gegenüber. Diefe Anffaffung ber Form als Princip der Bewegung und Ausbrud bes Zweds, wobei jeboch der Zufall und bas Ungefähr einen nicht genau bestimmten Spielraum behalten, nähert die Raturansicht des Aristoteles dem Begriff einer immanenten Zweckmäßigkeit. Obwol es endlich keinen Anfang und tein Enbe ber Bewegung (bes Berbens) gibt, fo muß es boch für alle untergeordneten Bewegungen ein erftes unbewegtes Bewegendes geben, welches, von aller Materie frei, reine Energie und absolute Bernunft, Gott, ift, beffen Denten bon feinen Gegenständen nicht geschieben, und welches ber lette Gegenstand bes Biffens fowol als bes Begehrens ift. Unter ben verfchiedenen Anwendungen, welche Aristoteles von diesen metaphys. Bestimmungen auf die besondern Gebiete macht, find wichtig feine Erbrterungen über Raum, Zeit und ben Begriff ber Stetigteit, seine Reinungen über die Natur und Berhältnisse der Himmelskörper, denen er die Areisbewegung als die vollkommenste beilegte, seine Ansichten über die Elemente und das organische Leben der Bflanzen und Thiere, befonders feine pfpchol. Anfichten. Seele (Bfpche) ift ihm fitr jebe Stufe ber Entwidelung bie form und Enteledie bes lebenbigen organischen Rorpers, morauf fich feine Unterfcheibung ber ernahrenben, empfindenben und vernünftigen Seele gründet.

Da bie Seele, mit Ausnahme ber vernünftigen, eines organischen Rorpers bedarf, ohne welchen fie nur die Möglichkeit ober Fähigfeit ber Ernährung, ber Empfindung u. f. w. bezeichuet, so verwandelten fich dem Aristoteles diese verschiedenen Entwickelungsstufen des organifchen und geiftigen Lebens in ebenfo viele Seelenvermogen, fo jeboch, bag jebe hobere Seelenthatigfeit bie niedern vorausfete und einschließe. Die bentende Seele ift dem Denfchen eigenthumlich. Die empfindende, begehrende und die Glieder des Organismus bewegende Seele hat ber Menich mit den Thieren gemein. Die ernährende Seele besitzen außer ben Menschen und Thieren auch die Gewächse. Die benkende Seele ift von der Art des göttlichen Berftandes und hat baber tein terperliches Organ. Sie ist eine allgemeine, von außen ber in den Organismus hineinwirkende Thatigkeit, und als folche von der Materie abtrennbar. Die beiben andern Seelen find die zweckmäßig wirkenden Bermögen forperlicher Organe, und als folche von ber Materie nicht abtreunbar. Für bie Maffificirende Auffaffung und Unterscheibung ber pfychifchen Erfcheinungen bat Ariftoteles im Bergleich mit feinen Borgangern Außerorbentliches geleiftet. In genauem Bufammenhange mit ber Binchologie, nämlich mit ben Buftanben bes Begehrens, behandelt Ariftoteles bie Ethit und Politit. Er flütt fie auf ben Begriff eines Sutes, welches um feines andern willen begehrt wird und somit höchster Gelbstzwed ift. Diefes bodfte Gut ift die Gludfeligleit; fie bezeichnet die größte Gumme bes Bergnugens, welches aus ber nach Intensität und Daner volltommenften Thatigleit berjenigen Arufte entspringt, die dem Menfchen eigenthumlich find. Da nun das vernünftige Deuten den Menfchen bor allen andern irbifchen Wesen auszeichnet, so fteht ihm die erkennende Tugend höher als die eigentlich ethische, die nur eine gewiffe mittlere haltung des Begehrens zwischen ben Extremen der Leidenschaften bezeichnet. Dadurch tritt die Ethik des Aristoteles hinter die platonische und ftoifde an Strenge gurud, und nimmt bafür burch ein forgfültiges Gingehen auf einzelne fitte liche Begriffe und Berhaltniffe, wie die der Freundschaft, der Gerechtigteit u. f. m., einen mehr empirischen und pragmatischen Charatter an. Musterhaft ift endlich die Art, wie Aristoteles die Raturberhaltniffe bes gefellichaftlichen und polit. Lebens in ber Bolitit mit ethischen Be-

Digitized by Google

stimmungen in Berbindung sept. Sgl. Stahr, «Aristotelia» (2 Bbe., Halle 1830); Michelet, «Examen critique de l'ouvrage d'Aristote intitulé Métaphysique» (Par. 1836); Ravaisson, «Essai sur la Métaphysique d'Aristote» (Par. 1837); Thurot, «Études sur Aristote» (Par. 1860); Glaser, «Die Metaphysik des A.» (Berl. 1841); Miller, «Das Princip und die Methode des A.» (Pp. 1844); Biese, «Die Philosophie des Aristoteles» (2 Bbe., Berl. 1885—42); Brandis, «Aristoteles und seine akademischen Zeitgenossen» (2 Bbe., Berl. 1863—57); Zeller, «Aristoteles und die Alexipateiler» (Tüb. 1861).

Die Philosophie bes Ariftoteles ift bas umfaffenbfte Spftem, welches bie alte Philosophie hervorgebracht hat; gleichwol wurden feine Wirtungen für die nachften Jahrhunderte nach feinem Tode burch ben allgemeinen Berfall ber Philosophie gehemmt. Unter feinen nächsten Schillern und Rachfolgern verdienen Theophraftos, Strato aus Lampfatos, Endemos aus Rhodos mit Achtung genannt zu werden. Aber, indem der fpeculative Forfchungstrieb immer mehr erschlaffte, die Philosophie, als fie bon Griechenland aus fich nach Rom verbreitete, fich faft ausschließend prattifchen Unterfachungen jumandte und felbft in diefer Beziehung einem unfelbständigen Effekticismus anheimfiel, wurde Ariftoteles junachst von der Erinnerung an Blaton fowie burch ftoifche und epituraifche Lehren in ben hintergrund gedrängt. Bgl. Stahr, a Ariftoteles unter ben Romerun (Epg. 1834). Erft ber Sunfretiomus ber Neuplatoniter lenfte die Aufmerkfamteit wieder auf ihn zuruck. Diefer Biederbelebung feines Einfluffes hatte die alexandrinifche Gelehrfamteit burch Sammlung und Erläuterung feiner Schriften vorgearbeitet; vom 2. bis 6. Jahrh. n. Chr. wurden feine Schriften in griech. Sprache vielfach erläutert und commentirt. Freilich befigen diefe Arbeiten, unter benen die des Alexander von Aphrodifias im 2. Jahrh. und bes Simplicius im 6. Jahrh. hervorragen, einen fehr verschiedenen Werth. Die Kirchenväter machten von ben Lehren Des Ariftoteles nur wenig unmittelbaren Gebrauch. Größer war fein Einfluß ungeführ vom 8. Jahrh. an auf die Araber, welche bamals die eigent= lichen Deposttare ber Gelehrsamteit, namentlich ber Naturwissenschaften, waren und sich ber Schriften bes Ariftoteles und feiner Erflurer, wenn auch in unvollfommenen Uebersetjungen, vielfach bedienten. Aus ziemlich trüben Quellen (vgl. Jourdain, «Gefchichte ber Ariftotelischen Schriften im Mittelalter», deutsch von Stahr, Halle 1831) gelangten im 12. Jahrh. die meta= phof. und phof. Bucher bes Aristoteles jur Renntnig ber Scholaftiter; die logischen Schriften hatten fie schon früher gekannt und benutzt. Bon dieser Zeit an war Aristoteles nicht nur in formeller Beziehung für die bialettische Behandlung der ganzen scholastischen Philosophie, son= bern auch materiell für die Beantwortung aller Fragen, die nicht unmittelbar mit bem Dogma aufammenhingen, mafigebend, und obwol man feine Schriften balb verbrannte ober an Retten legte, bald ihr Studium als unerlaßlich vorschrieb (vgl. Launon, «De varis fortuns Aristotolis», herausg. von Elewich, Bittenb. 1720), fo blieb boch fein Ginfluß jahrhundertelang fo überwiegend, daß der Begriff ber Philosophie in seiner Lehre fast aufging. 3m 18. und 14. Jahrh. fuchte man biefes Anfeben gegen ben Bormurf ber Regerei badurch ju fchitgen, daß man einen Unterschied zwischen theol. und philos. Wahrheit machte, und noch im 15, und 16. Jahrh. wurde die verschiedene Andlegung, welche die Averroisten und Alexandristen der Lehre des Ariftoteles von der Unfterblichfeit der Seele gaben, auf dem lateranenfischen Concil 1512 Gegenstand einer papftl. Entscheidung. Nachbem die Wieberbelebung ber claffischen Studien die Feffeln der Scholaftit gebrochen, fing man an, ben Ariftoteles wieder in der Ursprace zu lesen; man bemerkte balb, wie weit der ursprüngliche Beift deffelben von dem gedankenlosen Dogmatismus entsernt war, in welchen die Scholaftiker seine Lehre hatten verknöchern laffen. Bgl. Eberftein, alleber die Befchaffenheit der Logit und Metaphyfit der reinen Beripatetikers (Halle 1800). Gleichwol erhielt fich ber Ginfluß bes hergebrachten Lehrtypus, namentlich in Deutschland und Frantreich, noch lange Zeit. hier hatte im 16. Jahrh. Betrus Ramus (f. b.) wegen seiner Polemit gegen Aristoteles bie hartesten Berfolgungen zu bulben, und noch 1624 brachte die theol. Facultat zu Paris eine Rlage gegen einen Arzt an, der einige phyfit. Sabe bes Ariftoteles angriff. In Deutschland wurde noch 1591 ein leipziger Professor abgefest, weil er, ftatt über die Logit des Aristoteles, über die des Ramus gelesen, und 1592 wurde in Bittenberg die aRamisterei» verboten. Durch den Umschwung, den die Philosophie feit Baco von Berulam und Descartes erhalten hatte, verlernte man zwar allmählich, bie Aufrechthaltung der Lehren des Ariftoteles jum Gegenstande polizeilicher Fürforge zu machen, aber ber Ginflug namentlich ber metaphyl. Grundbestimmungen bes Aristoteles, und zwar zum großen Theil in ber Gestalt, die fle bei ihrem Durchgang burch die Scholaftit angenommen hatten, ist noch in der Philosophie von Leibniz und Wolf vielfach bemerkbar.

Ariftorenas (griech. Aristorenos) von Tarent, wurde zu Athen einer der namhaftesten Schüler des Aristoteles, wo er um 350 v. Chr. lebte and wirkte. Bon seinen zahlreichen philos. Schriften, z. B. «lleber die Gesetz der Erziehung», und von seinen aBiographien der vornehmsten Philosophen» sind nur kleinere Bruchstiete durch Ansührungen dei spätern Schriftstellern überg. Gleichzeitig ist aber A. einer der ältesten griech. Schriftsteller über Musit. Bon seinen hierauf bezüglichen Werten sind die aElementa musices» in drei Bitchern, wenn auch lückenhaft und verderbt, auf und gekommen. Dieselben wurden von Meursius (Leyd. 1646) und mit lat. Uebersetzung in Meidom's aAntiquae musicae scriptores» (2 Bde., 2. Ausl., Amsterd. 1652) herausgegeben und von Marquardt (Berl. 1863) kritisch untersucht. Die Bruchstücke eines Werks über die Rhythmit, zuerst von Morelli mit der Rede des Aristides (Bened. 1785) herausgegeben, wurden von Feusner (Hanau 1840) und Bartels (Bresl. 1854) kritisch bearbeitet.

Ariftall (griech. Aristyllos), griech. Astronom, war aus Samos gebürtig und lebte um 290 v. Chr. zu Alexandria, wo er die Länge und Breite der Fixsterne durch Beobachtungen sesszus stellen suchte und außerdem mit Timocharis viele Beobachtungen anstellte, welche von Ptolemäos zur Begründung von dessen Planetentheorie, sowie auch von Hipparch benutzt wurden. Seine Schrift «Ueber die Fixsterne» ist verloren gegangen, ebenso ein Commentar zum Aratos.

**Arithmetil** (griech.), beutsch Zahlenlehre, ist berjenige Theil ber Mathematil, welcher sich mit den unftetigen Größen ober Bahlen, insbefondere mit ihren Formen und Berbindungen befchäftigt. Im engern Sinne versteht man barunter die Lehre von der Rechnung mit bestimmten Bablen, welche mit Biffern geschrieben werben. Man theilt die A. in die gemeine und bie höhere A. Die gemeine A. umfaßt bie befannten vier Species ber Rechentunft in gangen und gebrochenen Bahlen und ihre praktischen Unwendungen; ferner die Lehre von den Broportionen und Brogrefsionen, wozu noch die Ausziehung der Quadrat- und Kubikwurzeln sowie die Rechnung mit Logarithmen tommt. Die bobere A. ober Bahlenlehre im engern Ginne begreift bie Untersuchung über die allgemeinen Eigenschaften der Zahlen ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Bablenfystem, die Berfällung ber ganzen Bahlen in Factoren, die Aussonderung ber Brimzahlen, bie Rettenbruche u. f. w. Ferner unterscheibet man die theoretische, welche die Lehrstüte von den Berbindungen und Gigenschaften der Zahlen aufstellt und wiffenschaftlich begründet, bon der prattifchen (technischen ober burgerlichen) A., welche ohne Rudficht auf miffenschaftliche Begrundung die Regelu und Bortheile ber Runft, ficher und möglichst ichnell zu rechnen, mittheilt und schlechthin auch Rechenkunst (f. d.) genannt wird. Die numerische A., bei deu Griechen Logiftit genaunt, lehrt die Rechnung mit bestimmten, burch Biffern ausgebrildten Bahlen, im Gegenfat jur allgemeinen A. ober Buchftabenrechnung, welche fich jur Bezeichnung unbeftimmter Bablen ber Buchftaben bebient. Bolitifche A. ift bie Anwendung ber A. auf die in ber Berwaltung eines Staats vortommenden Berhältniffe, auf Berechnung ber Lotterien, ber Reuten=, Berforgungs= und Berficherungsanstalten, wohin auch die Berechnung ber Sterblich= kitsverhältnisse, der wahrscheinlichen und mittlern Lebensbauer u. s. w. gehört. Die juristische A. umfaßt die Anwendung der A. auf Rechtsfälle ober jurist. Berhältnisse, und fällt größtentheils mit der polit. A. zusammen. Instrumentale A. nennt man die Rechnung mittels gewiffer Berkeuge, wohin die Rechentafel oder der Abacus, die Rechenstäbe, namentlich aber die Rechemnaschinen (f. d.) gebören.

Die A. scheint bei ben Indern ihre erste Entwickelung gefunden zu haben, wiewol auch die Aegypter auf die Erstndung derselben Anspruch machen, und die Phönizier sich gleichfalls ihrer Handelsgeschäfte wegen frühzeitig mit derselben beschäftigten. Uebrigens war die A. der Alten von der unserigen durchaus verschieden und wurde durch ihre überaus undequeme Bezeichnungsart erschwert, stand daher auch auf einer verhältnismäßig niedern Stuse. Rur wenige arithmet. Schristen der Alten sind auf einer verhältnismäßig niedern Stuse. Rur wenige arithmet. Schristen der Alten sind auf und gesommen. Als die wichtigsten von diesen müssen geten die von Eussische (Sandberechnung und Areismessusssam), von Diophantos und Nisomachos. Doch sind leider die Schristen der beiden letztern über praktische A. verloren gegangen. Nach der Einsührung der jest gebräuchlichen Zahlzeichen um das Ende des 10. Juhrh. ünderte sich allmählich die ganze Gestalt der A.; aber erst im 16. Jahrh. wurde die Lettenregel ersunden und die Rechnung mit Decimalbrüchen eingeführt. Im 17. Jahrh. wurden die Logarithmen ersunden, und dies kann als der letzte bedeutende und epochemachende Fortschritt in der gemeinen A. betrachtet werden, wiewol diesebe auch später unausgeseit ansgebildet und verdollsommnet worden ist.

Arizona, ein etwa 3800 D.-M. großes, boch kaum von 20000 seßhaften E. bewohntes, ben Bereinigten Staaten von Amerika gehörendes und 24. Hebr. 1863 unter eine besondere Territorialverwaltung gestelltes Gebiet, bestehend aus der fübl. Hälfte des ehemals mexic. Territoriums Neumexico und einem 1854 um 10 Mill. Dollars von der Republik Mexico gekausten Landstüd von 1400 D.-M. Das Gebiet grenzt im D. an Texas, im S. an Texas und Mexico, im D. an Californien, im N. an Neumexico. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war es, unter span. Herrschaft, ziemlich gut bevölkert. Mehr als 100 Silber- und Goldbergwerte waren in Betrieb, und selbst der von friedlichen Indianern betriebene Aderbau nicht unbedeutend. Die Grausamkeit der Spanier trieb die Indianer zum Ausstand, die Beißen wurden verjagt, sast alle Spuren von Civilisation verschwanden dis auf einige Niederlassungen der halbeivilisstren Pimos-Indianer, und das Land ward eine öbe Bisstenei. Bon dem bei weitem größten Theile desselben gilt das auch heute noch. Nur in den Thälern des Westla, RiosGrande und Sta.-Cruz besinden sich einige Niederlassungen. Mancherlei im Laufe der letzten 10 I. gemachte Bersuche, den Mineralreichthum des Landes auszubeuten, haben noch zu keinem

namhaften Refultate geführt.

Artabien, ber mittlere und hochfte Theil bes Beloponnes, gegen R. von Achaia und Sithon, gegen D. von Argolis, gegen S. von Meffenien und gegen 2B. von Glis begrenat, foll nach Baufanias von Artas, bem Sohne ber Rallifto, feinen Ramen erhalten haben. Das Land wird von zahllosen Gebirgen und Walbungen burchschnitten und ist reich an Flüssen, von denen der Eurotas und Alpheios die vorzuglicisten find, an Quellen und Triften. Bervorragende Berge find Ryllene, Erymanthos, Stymphalos und Manalos. Rach feinen erften Bewohnern, ben Pelasgern, hieß es ursprünglich Pelasgien, nachher ward es unter bie 50 Söhne Lutaon's vertheilt. In ber Folge machten fich bie kleinen Reiche frei und vereinigten sich durch einen Bund. Die vornehmsten waren Mantineia, wo Epaminondas siegte und ein Grabmal erhielt, Tegea, Orchomenos, Pheneus, Pfophis und Megalopolis. Die hirten und Buger bes rauhen Gebirgslandes blieben lange in bem Zustande ber Wilbheit. Als bie Bewohner nach und nach milbere Sitten angenommen hatten, fingen fle an ihr Land ju bauen und fanden Geschmad an Tang und Dufit, die fle bor allen Griechen leibenschaftlich liebten. Dabei blieben fie friegerifch und fochten, wenn fie felbft feinen Rrieg führten, als Soloner anderer. Doch waren im gangen bie Sitten fauft, und harmlofe Rube und Froblichteit berrichte bei bem armen Birtenvolle, bas in einfacher und genügfamer Lebensweife felbft noch in fpatern Beiten die egbaren Gicheln nicht verfchmähte. Die Artabier galten im gangen Alterthum für menfchenfreundlich und gaftfrei, und barum ben Gottern lieb und lang lebend. Ihre Saupt= gottheiten woren Ban und Artemis, beren Cultus hier am weitesten verbreitet war; ihre Hauptbeschäftigung bestand in Biehzucht und Acterbau. Dies alles zusammen bewirkte, daß die Dichter alter und neuer Zeit A. als bas Land ber Unschulb, ber einfachen und patriarchalischen Sitte und des stillen Friedens priesen, und daß namentlich die Idhllendichter es vorzugsweise zum Schauplage ihrer Dichtungen wählten und in ihrer Phantasie zu einem paradiesischen Lande umfchufen. - Gegenwärtig bilbet Artabia eine ber fünf peloponnef. Romarchien bes Abnigreichs Griechenland, welche im ganzen bas alte A. nebst ber Bestseite bes Argolischen Bufens (Golf von Rauplia) umfaßt und noch immer die angebanteften Gefilde, blithendsten Thaler und reigenoften Balber enthält. Unter bem beitern himmel ber Landschaft gebeiht ber Beinftod und bicten bie ausgebehnten Beiben Rahrung in Fille fiir bie gahlreichen Beerben. Benn

die Rüftenländer von dörrender Sitze heimgesucht sind, herrscht in A. ein milbes Klima. Doch mangelt es auch nicht an ungesunden Sumpfftreden, und die Gebirgsgegenden mit ihren Eichen-wildern find noch immer eine Heimat der Wölfe. Die Romarchie umfaßt 79,62 Q.-M. mit 96546 E. (1861), zerfällt in die vier Sparchien Gorynta, Megalopolis, Mantinea und Rynuria

und hat zur Hauptstadt Tripolita.

Artabier beißen bie Mitglieder einer Atabemie (Atabemie ber Artabier; Accademia degli Arcadi) in Rom, welche 1690 aus einer Bereinigung von Dichtern und Freunden ber iconen Biffenschaften entftand, die icon fruher im Balafte Corfini (Refiben, ber Ronigin Christine von Schweden) sich versammelten, befonders auf Anregung des Juristen Leonio, und mit bem Zwede, jur Bebung bes gefuntenen Gefchmade vorziglich in ber Dichtfunft beigutragen. Rur Dichter und Dichterinnen wurden aufgenommen, und jedes Mitglied führte in der Gesellichaft einen griech. Schäfernamen. Die Berfammlungen wurden im Freien gehalten und waren anfangs fehr zahlreich, ba fich viele beeiferten, in die Gefellschaft aufgenommen zu werden. Der erfte Präsident war Crescimbeni, der auch eine Sammlung von Gedichten der A. und Lebensbefchreibungen verschiedener Mitglieder herausgab. Rach bem Mufter ber Sauptgesellschaft wurden auch zu Bologna, Pisa, Siena, Ferrara, Benedig und anderwärtig Nebengefellichaften zu gleichem Zwede und unter gleichem Namen gestiftet. Seit 1726 versammelte fich die Gesellschaft an Donnerstagen im Sommer auf dem Janiculus, im sog. Barrhafischen Bain (Bosco Parrasio), im Winter im Archiv (Serbatojo genannt) in der Strafe In Arcione; an Festtagen auf bem Capitol. Die Atabemie besteht noch und gibt eine Monatsschrift, bas «Giornale Arcadico» heraus, welches oft gute topogr. und antiquarische Auffätze enthält.

Artanfas, einer ber fühmestl. Staaten ber Union, zwischen 33 und 36 1/2° nordl. Br. und 72 und 77° westl. L. gelegen, im D. vom Missisppi und dem Staate Missouri, im N. von Miffouri, im B. von Ranfas und bem Indianergebiet, im S. von Louisiana begrenzt, hat ein Areal von 2481 D.=M. Der Staat wird ziemlich in ber Mitte von bem Arkanfas= fluffe, ber ihm den Ramen gegeben, burchftromt. Derfelbe fteigt von den Roch=Mountains herab, verstärkt sich rechts burch die Ginmundung des Canadian und Poteau, links durch die des Berdigris und Minois, und fließt nach einem Laufe von etwa 400 Mt. unterhalb bes Fledens Artanfas-Poft (ältefte Niederlaffung im Staate, 1685 von den Frangofen angelegt) in den Diffiffippi. Der Fluß ift von feiner Mundung bis tief in bas Indianergebiet, alfo überall im Staate A., fchiffbar. Der zweite bedeutende Fluß bes Staats ift ber White-River, ber vom R. kommt und nach einem Lauf von 120 M. wenige Meilen oberhalb des A. in den Miffiffippi mundet. Er ift für fleine Dampfer bis Batesville, 52 M. von seiner Mündung, und in fehr naffen Jahren noch 30 Dt. weiter hinauf fchiffbar. Bon feinen gahlreichen Rebenflüffen ift der Blad-River, der 8 M. unterhalb Batesville miindet, 20 M. weit schiffbar. Der eine Strede lang bie Grenze zwischen A. und Miffouri bilbende St.-Francisfluß ftromt durch ben norboftl. Wintel des Staats, wo er sich zu einem 1-4 M. breiten See erweitert, ber burch Ginfinten ber Erbe infolge des großen Erbbebens von 1811 entstanden ift. Der Fing ift 90 DR. lang, wovon jeboch nur 30 fchiffbar, und munbet oberhalb bes Stabtchens Selena in den Miffiffippi. Der Washita, im westl. Theile des Staats, süblich vom Arkausasflug entspringend, läuft biesem parallel in suboftl. Richtung, ben schönften und fruchtbarften Theil des Staats bewäffernd, dann füblich nach Louifiana, wo er fich mit dem Red-River furz vor beffen Ginmilnbung in ben Mifsiffippi vereinigt. Der Red-River felbst, auf einer turzen Strede bie Grenze zwischen A. und bem Indianergebiete bilbend, durchstromt die außerfte subweftl. Ede bes Staats. Die Oberfläche bes Staats ift verschieben im D. und B. Der öfil. Theil am Missispippi ift tief und flach, von Uppiger Begetation, aber zugleich reich an Sümpfen, die fich bei den Ueberschwemmungen bilden und, im Sommer austrocknend, die Luft höchft ungefund machen. Gefund ist das nordwestl. A.; hier tritt das Dzarkgebirge in das Land, das sich von Little-Rock aus in nordwestl. Richtung erstreckt (1500—2000 F. hoch), und verleiht ihm einen pittoresten Charafter. Die Nieberungen an den Fluffen und die Abhänge ber Berge geftatten lohnenden Anbau von Getreide, mahrend fich die fruchtbaren, aber ungefunden Rieberungen im D. zum Anbau ber Baumwolle trefflich eignen. Gublich vom A. ift bas Raffernegebirge, fehr obe und unfruchtbar. Erft vom Bashita an beginnt wieder fruchtbarer Boden. Das Rlima des Landes ift gemäßigt, aber febr fcproffen Temperaturwechseln burch die eifigkalten Rordwinde unterworfen. Die Extreme der Temperatur in Little=Rod find — 8° und + 29° R.; die mittlere Temperatur der Wintermonate + 6°, der Sommermonate + 21° R. 3m Commer ift bie hite oft 40-50 Tage lang hintereinander über

Digitized by Google

26° R. Der sehr große Mineralreichthum des Landes ist noch ganz unbenutzt. An beiden Usern des Arkansasstusses oberhalb Little-Rock erstrecken sich mächtige Lager von Steinkohlen. Zinkerz sindet sich in größerer Menge als in irgendeinem Staate der Union, mit Ausnahme von New-Jerseh. Ebenso kommt suberhaltiges Bleierz häusig vor, und Eisen tritt im Dzarkgebirge an vielen Stellen zu Tage. An Mangan und Gips ist A. reicher als alle übrigen Staaten der Union. Am Washita sinden sich ausgedehnte Lager des besten Delsteins. An Wild ist A. noch immer sehr reich. Büssel, Elennthiere, Hirsche, Biber, Ottern, Hasen, Wasel, bären, wilde Puter, Sänse, Wachteln sind, namentlich im Dzarkgebirge, zahlreich, auch Bären

und Wölfe nicht felten. Bon der Natur reich begünstigt, hat A. sehr schnell an Einwohnerzahl zugenommen; doch hat fich bei bem fehr niedrigen Culturgrade der Bevölkerung, welche durch Zuwanderung aus ben süboftl. Stlavenflaaten der Union entstanden, feine Wichtigkeit für das wirthschaftliche Besammtleben ber Union keineswegs im Berhältniffe zu feiner Ginwohnerzahl gesteigert. In ben 3. 1820), 1830, 1840, 1850 und 1860 betrug biefe Zahl resp. 14273, 30388, 97574, 209897 und 435450 E., wovon refp. 1617, 4576, 19935, 47100 und 111115 Sflaven waren. Bon ben 162189 freien Beigen, welche 1850 den Staat bewohnten, waren nur 1628 Einwanderer aus Europa und wenig über 2000 aus ben freien Staaten ber Union, Die übrigen alle aus ben Stavenstaaten. Deutsche gibt es, Florida ansgenommen, in keinem Staate ber Union fo wenig wie in A. Die Bebolterung ift fast anefchlieglich aderbautreibend. Bon ben 331/2 Mill. Acres, welche das Areal des Staats bilben, waren 1850 crft 781530, 1860 1,933036 Acres unter Cultur. Der Werth aller Farmen, 1850 auf 151/4 Mill. Dollars angegeben, betrug nach dem Cenfus von 1860 nicht weniger als 912/2 Mill., hatte sich also binnen 10 3. verfechsfacht. Die Ernte ber 3. 1850 und 1860 wies in ben wichtigften Producten folgende Zunahmen auf: Weizen von 199639 auf 955298 Bufhel; Mais von 8,893939 auf 17,758665 Bushel; Taback von 218936 auf 999757 Pfd.; Baumwolle von 65344 auf 367485 Ballen (à 400 Pfd.); Wolle von 182595 auf 410285 Pfd. Der Gefammtwerth bes Biebbestandes war von 6,647969 auf 22,040211 Dollars gestiegen. Gegenüber biefer Bunahme im Ertrag bes Aderbauce fteht ganglider Mangel an allem induftriellen Leben. Gelbft bie einfachsten, mit bem Aderbau zusammenhängenden Industrien haben fo gut wie gar feine Existenz. Der Werth aller gewerblichen Broducte bes Staats im J. 1860 betrug nur 2,150000 Dollars, b. h. weniger als in irgendeinem Staate der Union, fogar weniger als in bem fast gang oben Floriba. Banken hat A. feine. Bon ber einzigen Gifenbahn im Staate, von Memphis nach Little-Rod, waren 1860 erft & M. für 1,155000 Dollars gebaut. Die geistige Cultur steht auf der niedrigsten Stufe. A. ist der einzige Staat der Union, der gar feine Anstalten für Blinde, Taubstumme und Irre hat. Bon den erwachsenen Weißen kann ein volles Biertel weber lefen noch schreiben. Die Elementarschulen wurden 1850 von 8449 Kindern besucht, die höhern Schulen, von denen fich drei Universitäten nennen, von 1557 Schülern. Bon Zeitungen erschienen 1860 in A. 34 fehr unbedeutende polit. Wochenblatter, 2 religiöfe Wochenblatter und 1 Unterhaltungeblatt.

Der Staat ift in 55 Counties getheilt. Die gefetzgebende Gewalt ruht in einem zur Zeit aus 25 Mitgliedern bestehenden, auf vier Jahre gemahlten Senate und einem aus 75 Mit= gliedern bestehenden, auf zwei Jahre gewählten Abgeordnetenhaufe. Die vollziehende Gewalt übt ein auf vier Jahre gewählter Gouverneur, ber nicht öfter als einmal wiedergewählt werden barf und 1800 Dollars Gehalt bezieht. Die Mitglieder des Gerichts höchster Instanz werden von ber Legislatur auf acht Jahre, die ber Gerichte erster und zweiter Juftang birect vom Bolle auf zwei und vier Jahre gemahlt. Die Staatsverfaffung verbietet die Abichaffung ber Stlaverei ohne Zustimmung aller Stlavenbefitzer. Die Staatsschuld, bie 1840 nur 33/4 Did. Dollars betrug, war bis 1854 burch aufgelaufene Zinfen auf 41/4 Mill. gestiegen, wurde aber in ben nächsten Jahren wieber auf 3,319586 Dollars reducirt. Bichtige Städte befinden sich im Staate gar nicht. Selbst die Staatshauptstadt Little-Rod, und Belena, ber bedeutenofte Bafen am Miffiffippi, find unbedeutende Fleden. A. gehörte urfprünglich zu bem von Frantreich angekauften Louisiana-Territorium, ward 1812, bei der Zulassung des Staats Louisiana in die Union, mit dem jetigen Miffouri zusammen ein Territorium, bann 1821, als auch Miffouri Staat wurde, ein besonderes Territorium, bas 1836 als Stlavenstaat in die Union trat. 1861 murbe es, obicon eine große Majorität feiner Ginwohner fich für bas Berbleiben in ber Union ausgesprochen, burch terroristische Magregeln mit in ben Aufruhr ber Stavenstaaten geriffen. In bem Kriege, ber baraus entstand, hatte namentlich bie nordl. Halfte von A. furchtbar zu leiben. Im Frühjahr 1862 war die Nordwestede bes Staats Schauplat blutiger Kämpfe (Schlacht bei Bea-Ridge). Im Sept. 1863 occupiete ein Bundesheer Little-Roc.

Artebufe (vom franz. arquobuso, das erst wieder aus dem deutschen Hakenische, niederland. hankbus, entstanden war) oder Haken biech bießen die 2½ F. langen Fenerrohre mit deutschen oder Radschlössen, welche im 16. Jahrh. die reitenden Schützen sührten. Die Arkebusier, wie man ste noch im Dreißigsührigen Kriege nannte, waren ansangs ein Theil der Leidwachen, nachher aber bildeten sie leichte Reiterei des Heeres, im Gegensat der vom Kopf die zum Ing geharnischten Kitrasser. Sie führten einen Bruftharnisch, der bisweilen auf der rechten Schulter einen Ausschnitt hatte, um beim Anschlag nicht zu hindern, eine Bidelhaube, und außer der A. noch zwei Bisweilen. Wahrscheinlich tamen sie zuerst bei den Franzosen während der ital. Feldzüge Karl's VIII. unter dem Namen Argoulets auf, später erhleiten sie den Namen Saradiniers. — Arkebusader, Schuswasser, beisen mehrere alte Wundwässer, von denen

zwei, die franz. und die Theben'sche Artebufabe, fich noch in den Apotheten finben.

Artina oder Arton, das nordöstl., 170 F. aus der Oftsee ragende Borgebirge der Insel Ritgen, auf der Salbinfel Wittow im Rirchfpiel Altenfirchen, fast die nordlichste Spite Deutschlands (54° 41' nordl. Br., 31° 6' oftl. &.). Die fteilen Abhange bestehen aus einem unreinen Areibe- und Lehmgemengfel mit horizontallaufenden Feuersteinreihen; nur ein kleiner Flöhruden im D. enthält reine Rreibe. In den zahllofen Spalten des Felfens, beffen Blatte mit bebautem Feld und Rasen bedeckt ist, nisten Tausende von Userschwalden. Der Blick von dieser Blatte reicht gegen SD. bis zu ben Ruften von Jasmund, gegen SB. bis zu ber Infel Gibbensbe und gegen RB. bis zur Infel Diben. Der Rame A. ift wralt und lautet bei bem Chroniften Saro Grammaticus Arton und Archona; die Abstammung besselben ist vieldeutig und unficher; am wahrscheinlichsten ift die Ableitung vom flaw. Urtan, d. h. «am Ende». Auf ber Westseite A.s befindet sich der berühmte, 30—40 Ellen hohe Wall oder Burgring, in welchem ber Tempel bes Benbengottes Swantewit stand. Ronig Erich IV. von Dänemark nahm 1136 die Burg ein, König Balbemar I. eroberte fie 15. Juni 1168 nach blutigem Rampfe, verbrannte ben Tempel mit bem Gögenbilb und führte beffen Schätze nach Danemark. Ueber bem Burgringe, der unpaffend die Jaromareburg beißt, wurde 1826-27 nach Schinkel's Blan ein Leuchtthurm von 75 F. Sobe erbant, ber eine Leuchte von 17 Reverberen hat, gegen 8 Mr. weit fichtbar ift und zugleich als Wirthshaus dient.

Artofe haben franz. Mineralogen eine Sanbsteinvarietät genannt, welche im mittlern Frankreich ungemein häufig auftritt und außer Quarzkurnern auch sehr viel Feldspattörner sowie zuweilen auch Glimmerblättichen in einem thonigen Bindemittel enthält. Wegen der Uebereinstimmung der Hauptbestandtheile kann man diesen Sandstein zuweilen mit Granit verwechseln und hat ihn auch wol aregenerirten Granit» genannt. Das Borkommen des A. ift aber keineswegs auf Frankreich beschränkt, auch in Deutschland sindet es sich sehr häufig, besonders in der Formation des Rothliegenden, wo es dann oft eine rothe Färdung zeigt. An eine bestimmte Formation ist dieser feldspathaltige Sandstein übrigens nicht gebunden.

Arttifc bezeichnet eigentlich alles bas, was in ber Rube bes boch am nördl. himmel ftebenben Sternbildes bes Baren (griech, Artios) gelegen ift, barum norblich überhaupt. In ber Erdfunde heißt arftifch alles Land und Baffer, was im R. bes nordl. ober arttifchen Bolar-Preifes (66% nörbl. Br.) liegt, fodaß eine graphifche Darftellung bes arktifchen Abschnitts ber Erbingel ben Rordpol ober ben artifchen Bol jum Mittelpunfte, ben nord. Polarfreis aber zum Umtreife haben witrbe. Alle bie nordlich biefes Polartreifes liegenden Theile ber Erde, wie ber nördl. Theil von Schweben und Norwegen, Spigbergen, die augerften Landstriche bes europ. Rufland, fowie große Theile von Sibirien und Nordamerita, fagt man unter bem gemeinfamen Ramen ber arttifden Bolarlander ober ber Nordpolarlander zusammen, spricht aber baneben and insbesondere von einem artifchen Europa, artifchen Afien, namentlich aber von einem artifchen Amerika. Der Artifche Ocean (bisweilen Nordpolarmeer genannt), eine ber fünf großen Sauptabtheilungen ber irbifchen Bafferwelt, begreift alle Wafferflachen bes Erbballs, welche etwa burch eine von bem Scoresbyfund in Grönland bis jum Rordcap der Standinavischen Halbinsel gezogene Linie vom Atlantischen Ocean geschieden find und zwifchen Aften und Amerita burch die Behringestraße mit dem Großen Ocean im Bu-sammenhange fleben. Die wichtigften Glieber biefes Artifchen Oceans find in Europa bas Beife Meer, in Rorbaften bas Rarifche Meer und ber Dbifche Golf, in Amerita die gabireichen Boffe und Beden, Strafen und Sunde, welche die ungeheuere Felsplatte des artifden Amerita bis herab zu etwa 60° nördl. Br. in eine große Anzahl von Infeln und halbinfeln zerklüften. Die Nimatologie und Pflanzengeographie unterscheiden eine arktische Zone im Gegensate zu ben gemäßigten und zu den warmen (tropischen) Zonen. Die Grenzen derselben fallen jedoch nicht mit den geographischen der Polarezion zusammen. Man gliedert dieselbe in eine Polarzone, welche die Erdstriche zwischen 90—72° nördl. Br. umfaßt, in eine eigentliche arktische Zone, die von 72—66° reicht, und in eine subarktische Zone, die den Erdgürtel zwischen 66 und 58° umfaßt und den Uebergang zu den verschiedenen Gürteln der gemäßigten Zone dilder. Den Gegensatz und sich dildet antarktisch, d. i. alles Land und Wasser, das um den Siidpol heruntliegt und sich dis 66½° slüdl. Br. erstreckt. Gemäß diesem Gegensatz spricht man von einem antarktischen Polarkreise, von antarktischen Zonen, von einem Antarktischen Decan und antarktischen Ländern. Indeß reicht keiner der gewöhnlich angenommenen süns Erdsteile bis zum südl. Polarkreis hinab, ja sogar bleibt, mit Ausnahme der Sibspitze von Südamerika, das Land jener Weltseile ziemlich weit von demselben entsernt. Als Kern der Südpolarländer nimmt man einen eigenen, um den Südpol gelagerten Antarktischen Continent an. Die Rordgrenzen des Antarktischen Oceans pflegt man die etwa zu dem Parallelkreise des

Fenerlandes binauszuruden. Artwright (Sir Richard), ber Bervolltommner ber Baumwollfvinnmafchinen und baburd ber eigentliche Begritnber eines Manufacturzweigs, bem Grogbritannien eine unermeßliche Ausbehnung feines Baarenvertehrs verbankt, und welcher Millionen Sänden Beschäftigung gibt, war geb. 23. Dec. 1732 zu Preston in Lancashire und übte zu Wirksworth (Derbyshire) das Gewerbe eines Barbiers aus, welches er aber 1767 aufgab, um feiner Reigung für Mechanit zu folgen und zunächst in Warrington sich mit Construction eines Berpetuum-mobile zu beschäftigen. Doch verließ er diese unfruchtbare Ibee balb und bemithte fich auf Zureben eines Uhrmachers Namens Ray, mit biefem gemeinschaftlich eine Baumwollspinnmaschine auszuführen, wobei er, durch Atherton in Liverpool mit Geld unterstützt, die von Whatt schon um 1738 versuchte, aber nachher vergeffene Anwendung von Balgen gum Ansgiehen der Faben wiederaufnahm und mit bestem Erfolge in Anwendung brachte. A.'s Balzenspftem, welches noch jest allgemein gebräuchlich ift, hat fo fehr den Grund zu der bewunderungewürdigen Bollfommenheit der Baumwollspinnerei gelegt, daß man gewöhnlich, wiewol mit Unrecht, ihn für ben Erfinder biefes folgenreichen Brincips anfleht. Außer Whatt wird auch bem genannten Kan ein Antheil an ber Erfindung zugeschrieben; allein es scheint gewiß, daß A.'s Genie ber Sache das Leben einhauchte. Die Art von Spinnmaschine, welche A. zu Stande brachte, wurde Baffermaschine (water machine, water frame) genannt, weil fie die erste war, zu deren Betrieb Baffertraft gebraucht wurde, und ber Rame ift ihr, nachdem fle meift nur unwesentliche Beranderungen erlitten, bis jum heutigen Tage geblieben. Durch zwei in ben 3. 1769 und 1775 genommene Patente erwarb A., der zuerft in Rottingham, bann zu Crumbford in Derbyshire eine große Fabrit betrieb, ein beträchtliches Bermögen, welches man bei seinem 3. Aug. 1792 ju Crumbford erfolgten Tobe auf 500000 Pfd. St. schätzte. Er gelangte zu hohem Ansehen und wurde vom Könige geabelt, ließ aber nie in Thatigkeit nach. Als Beweis hiervon wird angeführt, daß er gewöhnlich von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeitete und noch in seinen letten Lebensjahren sich jum Theil bes Schlafs beraubte, um täglich eine Stunde in ber engl. Sprache und eine Stunde im Schreiben Unterricht zu nehmen, ba ihm die Mängel einer vernachläffigten Jugenbergiehung fehr fühlbar geworden waren.

Arlberg ober Ablerberg bezeichnet theils im allgemeinen die Arlberger Alpen, b. i. ben westlichsten Theil der den Rhätischen Alpen im N. vorgelagerten Alpengruppe, dessen össt. Fortsetzungen den Namen Alganer und Bairische Alpen tragen, und der mit dem Bregenzer Walbe die mit dem österr. Aronlande Tirol verbundene Landschaft Borarlberg (f. d.) erfüllt, theils einen einzelnen Berg dieser Gruppe, welcher die Grenze zwischen dem eigentlichen Tirol und dem Lande avor dem Arlberge» bildet. Dieser Berg ist 6200 F. hoch, mit Nadelholz und Buschwert bewaldet. An ihm stießen früher die Diesesen Chur, Brizen, Konstanz und Augsburg zusammen, und noch jetzt ist er die östl. Grenzmart der alemannischen Mundart. Ueber ihn führt eine 1786 angelegte, 1822—25 verbesserte Straße, die von Feldstirch in das Thal des Rheinzuslusses III, dann in dem vom Alzusluß Alsens bewässerten Rlosterthal zu dem Dörschen und der Posistion Studen (4348 F. hoch) und von diesem in zahlreichen Windungen zu der 5388 F. hohen «Iochhöhe», der Wassersche zwischen Rhein und Donau, aufwärts, dann nach der Ossesche in das vom Innzussus Rosana durchsosen estanzerthal hinabsteigt. Die Iochhöhe, unweit der Landesgrenze, 1100 F. niedriger als der St.-Gotthard, 1000 F. höher als der Brenner, gewährt nur eine beschrünkte Aussicht. Auf der östl. oder

tiroler Seite, 10 Min. unter der Pakhshe, liegt das Hospiz St.-Christoph nebst Kirche und Wirthshaus, wo 1386 ein armer Findling, der Hirtentuade Heinrich, mit 15 Fl., seinem ersparten sechsjährigen Lohn, die St.-Christophbritderschaft zur Rettung durch Lavinen oder in

Rluften verungludter Banberer fliftete.

Arlechius, franz. Arloquin, Rame einer ber tomifchen Masten im national sital. Stegsreiffpiele, ber fog. commodia dell' arte, beren Urfprung ans ben altrom. Atellanen (f. b.) abgeleitet wirb. A. erfcheint in fnappanliegenber Tracht, die aus Tucklapschen aller Karben ausammengestudt ift, mit turzgeschnittenem Baar, oft mit einer schwarzen Salblarbe, leicht befonht, ein holzernes Schwert im Gartel. Man leitet biefe Maste, beren Urfprung einige icon im griech. Sathripiele finben wollen, von ben rom. Mimen ber, die mit gefchorenem Ropfe gingen, nach ihren buntichertigen Rleibern contunculi und, weil fie barfuft waren, planipodos hießen. Das hölzerne Schwert foll aus bem Rüchenmeffer bes mafonifchen Rochs, bes beliebten alten Luftigmachers, entftanden fein. Gemischter Abkunft ift die Maste gewiß, wie alle Thnliche vollethumliche Geftalten. Für ihre Berleitung von ben alten Dimen fpricht es and, baf A. und Scapino, die beiben verwandten Spagmacher, bei ben besten toscan. Schriftstellern able beiben Zanni» genannt werben, was an ben lat. Sannio erinnert, von welchem Cicero «Do oratoro» eine Befchreibung gibt, die volltommen auf den Charafter des A. paft. Den Ramen leiten einige fehr unwahrscheinlich von einem toscan. Dorfgeiftlichen Giovanni Arletto ab, andere wollen seinen Ursprung in Frankreich sinden, wohin die commodia doll' arte 1579 verpflanzt worben, und ihn von einem brolligen Trommelichlager, Beter von Arles aus der Brobence (Pierrot Arloquin) herleiten. Bal. Genin, «Variations du language français» (Bar. 1845). Gewiß bleibt, daß ber franz. Arlequin, in beffen Darftellung ber berühmte Carlino (f. b.) in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts in Baris bewundert wurde, mit bem ital. A. ein und biefelbe Figur ift, und bag biefer auch in Deutschland Anlag murbe, ben Ramen bes alten hanswurft (f. b.) am Enbe bes 17. Jahrh. in harletin zu vermanbeln. A. hatte von jeber bie Rolle eines Bebienten, war in ben alteften Zeiten rob, tolpifch, unverschämt, feig, fcmugig, veranderte aber um die Mitte bes 16. Jahrh., als die ital. Sofe Gefdmad an ber commedia dell' arte fanben, feine Manieren, wurde bummpfiffig, fcmaroberhaft, treu und thatig, wipig und boshaft gegen ben Bantalon und Dottore, beren nnermublichen Fopper er abgab. In Frantreich erhielt die Maste noch mehr Gewandtheit, Grazie und Feinheit, zog fich aber zulett ganz auf das Ballet zurud, wo sie in den ersten Jahrzehnten biefes Jahrhundert ihr Ende gefunden hat. In Italien lebt A. noch in bem vollsthumlichen Stegreiffpiel fort. — Mantoau d'Arloquin heifit auf unfern Theatern bie gemalte Draperie, welche, bicht hinter bem Borhange, die erfte Couliffe bebectt. Sie ift der Ueberreft ber Teppiche, mit denen die alte Blibne, ftatt der gemalten Prospecte, rundum behängt war, und in beren vorbern Falten A. fich zu verfteden pflegte, um feine Scherze baraus bervor zu treiben.

Arles (Arelato), Hauptstabt eines Arrondissements des franz. Depart. Rhönemündungen in ber Brovence, am linten Ufer bes bfilichen und Sauptarms ber fich hier theilenben Rhone, 5 Dr. vom Meere und an ber Eifenbahn gelegen, in reigenber Umgebung zwischen Garten und Biefen, gablt 25543 E., die ziemlich lebhaften Bandel mit Beinen, Getreibe, Bieh, berühmten Burften, Früchten und Del sowie Schiffban treiben, auch einige Seiben-, hut- und Tabadsfabriten unterhalten. Die Schönheit seiner Bewohnerinnen ist sprichwörtlich. Die Stadt hat ein College, eine Navigationsfoule, eine öffentliche Bibliothet, ein naturhiftorifches und ein reichhaltiges Antiquitatencabinet. Bur Anstrochnung ber Sumpfe, welche bie Gegend ungefund machen, sowie in Rudficht auf die vielen Hinderniffe, welchen die Schiffahrt auf der Rhone unterliegt, ift ein Ranal bis zur Gubtufte geführt worben. Ueber bie Rhone führt eine Schiffbrude nach Trinquetaille, bas gleichsam als Borftabt von A. an ber Spipe ber burch bebeutenbe Biehaucht ausgezeichneten Deltainfel Camarque liegt. A. ift eine ber ülteften Stubte Frankreiche, beren Glang noch eine Menge wohlerhaltener antiler Dentmäler beimben. Unter diesen find bemerkenswerth das Amphitheater von 1008 F. Umfang mit doppelter Bogenstellung; die Reste eines Theaters, zu denen der fog. Rolaudsthurm gehört; die Reste des Balastes Ronftantin's b. Gr., jest Le Châtean de Eronille genannt; der 1389 aufgefundene und feit 1676 vor dem Stadthaufe aufgestellte Dbelist aus Granit, von 47 f. Bobe; Ruinen zweier Tempel, eines Triumphbogens und vieler Grabmäler; ferner ein schon von den Römern benutter Begrubuifplat, die Clyfäischen Felder (oder Aliscamps) u. s. w. Das Theater ist der Fundort ausge= gridneter Statnen, barunter ber «Benus von A.», die 1663 in bas Mufeum ju Baris fam. Aus dem **Wittelalter flammt** die Rathebrale in altroman. Stil mit herrlichen Portalbogen; das Stabt-



hans wurde von Mansard erbant. Bur Römerzeit war A. ber Sit eines Präfecten, später Resisenz bes Kaisers Maximianus, des Usanputers Konstantinus und im 5. Juhrh. einige Zeit him = burch des Westgothenkönigs Eurich. 508 kam die Stadt an das Ostgothenreich, später an die Franken, und 879 wurde sie Hauptstadt des Königreichs Axelat (s. d.). Im 12. Juhrh. bildete sie eine eigene Republit, unterwarf sich aber später dem Herzag Karl von Anjon, Grafen von Prodence. In den ersten Jahrhunderten der christl. Kirche wurden zu A. mehrere bedeutende Synoden, die Axelatischen Synoden, abgehalten. Auf der ersten, 314, wurden unter anderm die Streitigkeiten zwischen Excisian und Donatus gegen letztern entschieden und die Geistslichen von allen Lasten freigesprochen; auf der zweiten, 354, ward Athanasius verdammt und Paulin von Arier verwiesen; auf der dritten, 452, regelte man mehrere Punkte der Kirchen- und Riosterdisciplin; auf der vierten, 475, wurde die Prädestinationslehre des Preschters Lucidus verdammt und dieser zum Widerruf genöthigt.

Arlincourt (Charles Bictor Brevot, Bicomte d'), franz. Romanschriftsteller, geb. 28. Gept. 1789 auf bem Schlosse Merantres bei Bersailles. Gein Bater, der den größten Theil seines Bermogens für bie königl. Familie geopfert hatte, ftarb während ber Revolution unter der Buillotine. Napoleon ftellte ben Gohn erft im Dieufte ber Raiferin-Mutter an und ernannte ihn in der Folge jum Intendanten bei der Armee von Aragonien. Nach der Rüdflehr der Bourbonen ward A. mit vieler Riicficht behandelt und zum Requêtenmeister befördert, nach den hundert Tagen aber feiner Stelle entfest. Er lebte nun auf feinem Schloffe St.-Baer in der Normandie literarischen Beschäftigungen, bis Rarl X. ihn burch Ernennung zum Ehrentammer= herrn wieder an ben Dof jog. Das große Publitum, bas feine gahlreichen Dichtungen mahrend und nach ber Restauration fanden, verdankten diese nicht sowol ihrem poetischen Gehalte als ihrer reactionar-mittelalterlichen Richtung, Die ber Dobe und ben Bunfchen und Anfichten gewiffer Gefellschaftellaffen schmeichelte. In solchen Rreifen fand auch A. felbst bei einer Reife burch Bolland und Deutschland, die er in dem Berke «Le pelerin» (Bar. 1842) foilbert, eine fehr gunftige Aufnahme. Bei unverkennbarer Erfindungsgabe, die ihn jedoch leicht zu Ueber= treibungen verleitete, und einem gewiffen Tone aufrichtiger Ueberzeugung, ift fein Stil jeber Schönheit bar und wird durch unfranz. Sathilbungen und Inversionen oft barbarisch. Bon seinen Schriften aus jener Zeit find anzuführen: «Charlemagne ou la Caroleide», ein episches Gebicht (2 Bbe., 3. Aufl., Bar. 1824), und die Romane «Le solitaire» (1821), «Le renégate (2 Bbc., 1822), «L'étrangère» (2 Bbc., 1825) und «Ismalie, roman poème» (2 Bbc., 3. Aufl., 1828). Rach ber Julirevolution von 1830 nahmen seine Romane den Charafter von Bamphleten an, in benen er alles schmähte, was nicht mit seinen fangtisch-ropalistischen Anschauungen übereinstinumte. Dahin gehören: «Les rebolles sous Charles V.» (6 Bde., 2. Aufl., Bar. 1832); «Les écercheurs» (3 Bbt., 1833); «Le brasseur-roi» (4. Aufl., 1835); «Le double regnen (2 Bbe., 1836); «L'herbageren (2 Bbe., 1837) u. f. w. Außerdem versuchte er sich, boch ohne Erfolg, in Bühnenstücken, und nach der Revolution von 1848 trat er auch als Bublicift auf. Eins feiner letten Werte mar «L'Italie rouge» (Bar. 1850), in welchem er burch Anethotentram und phantastisches Geplauder die ital. Revolution zu bekumpfen suchte. A. ftarb 22. Jan. 1856.

Arlon (Orolaunum), die Hamptsadt der belg. Provinz Luxemburg, an der brüffeler Eisenbahn, von welcher hier eine Zweigbahn nach Longwy führt, mitten in Waldungen auf einem Bergritchen der Arbenmen an den Quellen des Semoy gelegen, ist ein in neuerer Zeit an Wohlstand schnell wachsender Ort mit (1861) 5647 E., die Fabriken in Eisenwaaren und Leder, Taback, Fayence und Thonpfeisen betreiben. A. wird im Antoninischen Itinerarium als Orolaunum vious erwähnt und war, nach den hier gefundenen Alterthümern, Münzen und Inschristen zu schließen, schon unter den Kömern nicht undedeutend. Unter seinem jezigen Namen wird es 870 bei der Theilung des Reiches Lotharingen erwähnt. 1214 wurde das Marquisat A. mit der Grafschaft Luxemburg vereinigt und die Stadt zugleich befestigt. Bon 1684—97 war A. französisch, gelangte dann aber wieder zu Luxemburg. Zwischen A. und dem Dorfe Messench (1½ M. im S.) wurden die Oesterreicher unter Beaulieu 16. und 17. April 1794 durch die Franzosen unter Jourdan bestegt. Letzterer besetzte die Stadt 18. April, sah sich aber sodann 30. April bei den Dörfern Clersontaine (¾ M. im N.) und Attert (1 M. im N.) wieder zurückgeschlagen. Das Großherzogthum Luxemburg schloß sich 1830 der belg. Revolution an, infolge dessen Eine Eandes mit der Stadt A. an das Königreich Belgien gelangt ist.

Arlf (Ferdinand), ein ausgezeichneter Augenarzt unferer Zeit, geb. 18. April 1812 zu Obergraupen bei Teplits, erhielt seine Borbilbung 1825—30 auf dem Gymnasium zu Leit-

merit und machte hierauf seine philos. und medic. Studien in Brag, wo er 1839 promovirte. Rachdem er hierauf von April 1840 bis dahin 1842 als Affistent an der Augenklinik sich zum Brattiter auf bem Bebiet ber Mugenheilfunde ausgebilbet, wirfte er als Arzt zu Brag, bis er im Oct. 1846 jum Suppleanten für Angenheiltunde an die Universität berufen warb. Oftern 1849 erhielt A. einen Ruf als Professor ber Augenheilfunde nach Leipzig, den er jedoch ablehnte, weil er während der Unterhandlungen jum wirklichen Brofessor in Brag ernannt worben war. Seit Berbst 1856 wirkte er in gleicher Stellung zu Wien. A.'s eurap. Ruf als Angenarzt gründet sich auf sein Hauptwerk: «Die Krankheiten des Auges für praktische Aerzte gefchilbert» (3 Bbe., Brag 1851-56), von welchem ber erfte Band, ber bie Krantheiten ber Binde- und Hornhaut behandelt, bereits in sechs, der zweite, die Arankheiten der Sclera, Iris, Charioibes und Linfe umfaffend, in fünf, ber britte, ber bie Rrantheiten bes Glastorpers, ber Rethaut, ber Augenmuskeln, ber Augenliber, ber Thranenorgane und ber Orbita jum Gegenftanbe hat, in brei unveranderten Abbrilden (bis Oftern 1864) verbreitet wurde. Bon feinen übrigen Arbeiten find außer ber populären Schrift: «Die Bflege ber Augen im gefunden und tranfen Zuftande» (Prag 1846), seine Beitrage jur prager "Debic. Bierteljahrefchrift" fowie zu dem bon ihm mit Donders und bon Graefe berausgegebenen a Archiv fitr Ophthal=

mologie» (feit 1854 ju Berlin) hervorzuheben.

Arm (brachium), ber Rame für die obern (vordern) Ertremitäten des Menfchen und ber mit Bauden versehenen Saugethiere. Der Arm besteht aus der Schulter, dem Oberarm, dem Borderarm und ber Haud. Das Gerüft ber Schulter wird burch zwei Anochen, Schliffelbein und Schulterbein, gebilbet, bas bes Dberarms aus einem einzigen festen Röhrenknochen (humerus), bas bes Borderarnis aus zweien, dem Elnbogenknochen (ulna) und der Speiche (radius), bas ber Hand aus 8 Handwurzeltnochen, 5 Mittelhandlnochen und 14 Fingergliebertnochen. Durch fein freies Schultergelent ift ber Arm bie beweglichfte aller Gliedmagen. Diefer Um= stand und ber bewegliche Bau ber Band (f. b.) ift eine Bauptquelle ber Gefchicklichkeit und Runftfertigkeit des Menfchengeschlechts. Die Muskeln, welche den Arm im ganzen bewegen, liegen an Bruft, Ruden und Schulter; die ben Unterarm bewegenden am Dberarme, die bie Sand in Bewegung fetenden (im gangen) am Unterarm, und zwar lettere beiben Gruppen fo vertheilt, daß die Beugemusteln an der innern, die Stredmusteln an der außern Seite angebracht find. Als ein besonders vorspringender und beutlicher Mustel ift ber an ber Innenfeite des Oberarms gelegene musculus bicops ju nennen, welcher bei farter Beugung des Einbogengelenks febr fart aufchwillt; man hat fich gewöhnt nach feiner Fille und Prallheit die Entwidelung des Mustelfpftems überhaupt zu beurtheilen. In der Achfelhöhle treten die großen Gefäß= und Nervenstämme vom Rumpfe an den Arm hinüber und laufen an der Innen= feite des musculus bicops herab. Die große Schlagader theut fich an der Innenseite des Ein= bogengelents in zwei Aeste, beren einer an der Aleinfingerfeite, der andere an der Daumenfeite des Unterarms herabläuft. Letterer liegt in der Rähe der Hand so nahe der Haut, daß sein Bulsichlag befonders beutlich zu fühlen ift, und biefe Stelle baber vom Arzte zur Unterfuchung bes Bulfes gemablt wird, obicon ber Bule an jeder größern Bule-(Schlag-)ader ju fühlen ift, fobald fie oberflächlich genug gelegen. Die Benen des Arms, b. h. die das Blut zuruchführenden Abern, liegen theils neben ben Bulsabern, theils verlaufen fie bicht unter ber Haut, find alfo febr juganglich und werden deshalb für gewöhnlich jum Aberlag gewählt. Bon ben Rervenftammen liegt besonders der sog. Elnbogennerd stellenweise fehr oberflächlich, fo z. B. in der Furche zwischen dem mittlern und innern Elnbogenknöchel, baber ein Stoß an dieser Stelle heftige Schmerzen macht, die bis in den vierten und Heinen Finger ausstrahlen, weil fich hier bie Endverästelungen jenes Nervenstammes befinden.

Arm, Armuth. Arm nennt man ben, welchem die Mittel, die für feinen Unterhalt nothwendig erscheinen, sehlen. Da der eine nach Erziehung, Lebensstellung u. s. w. mehr als ein anderer für seine Existenz nöthig hat, so ist Armuth ein relativer Begriff. Jemand, der eine hohe sociale Stellung einnimmt, gilt als arm, obschon er so viel Bermögen besitzt als zehn reiche Handwerfer zusammen. Im engern, gewöhnlichen Sinne bezeichnet man indest nur den jenigen als arm, welcher aus eigener Araft die nothbürftigsten Lebensbedürsnisse nicht zu des friedigen vermag. Nach den Ursachen, welche bei den einzelnen Individuen die Armuth hervorrusen, theilt man sie in unverschuldete und verschuldete Armuth. Unmündige, welche kein Bermögen bestigen und ihren Ernährer verloren haben, Bersonen, welche ohne ihr Juthun durch Krankheit und Unglüdsfälle ihr Sigenthum eindüsten und arbeitsunsähig wurden, Arbeiter, denen Kandescalamitäten die Erwerdsquellen verschließen, sind unverschuldet arm. Sehr häusig

ift aber die Armuth durch Faulheit und Arbeitsschen, burch Sinneigung jur Unredlichteit, burch Berbrechen, Lieberlichkeit, Genugfucht, Berfcwendung u. f. w. v richulbet, und es lagt fich fogar die Behauptung rechtfertigen, duß die Armuth auf ein Minimum reducirt fein wilrde, wenn es burch hebung ber Menfchen auf einen höhern sittlichen Standpunkt gelunge, die verschulbete Armuth gaus zu beseitigen. Filr die menschliche Gefellschaft und die Staaten ist die Armuth ein großes Unglud, benn fie erniedrigt und verdirbt nicht nur die Menfchen und macht ste zu allem Schlechten und Unsittlichen fähig, sondern sie greift auch die Quellen des Bollswohlstandes an. Richt alle Berbrechen haben zwar in ber Armuth ihren unmittelbaren Grund, aber die meisten berfelben fallen ihr boch birect jur Laft, und auch bon ben übrigen bitrfen ihr bei naberer Erwägung noch viele angerechnet werben. Daraus erflart es fich, bag Armuth vielfach mit Schande zusammenhängt, jum Theil auch, bag bem Armen meift die polit. Rechte entzogen find, bag ferner viele lieber bittere Roth leiden, als bag fie fich burch Annahme einer Unterftützung jum Armen stempeln. Arme hat es zu allen Zeiten gegeben, und es ift auch teine Doffnung vorhanden, daß fich Buftande, welche die Armuth gang anefchließen, jemals herstellen laffen werben. Aber nicht itberall ift die Armuth gleich verbreitet. Wenig Arme gibt es 3. B. bei wilben Bolleftammen in warmen Rlimaten, in Lanbern, welche fich borzugeweife mit Aderbau und Biebaucht beschäftigen, und wo bie meiften Ginwohner Grundbefiger find. Biele Arme bagegen finden fich überall ba, wo die Bebolterung ftart angewachsen ift, die Inbuftrie fast alle Banbe in Anspruch nimmt, die Concurreng eine große Rolle fpielt, ber Grundbefit in ben Bunben weniger liegt u. f. w. Stellt fich in einem Lande ein Buftand ber, fei es durch bauernde, fei es durch vorübergehende Urfachen, in welchem viele Menfchen fich außer Stande feben, fich den nothwendigen Lebensunterhalt zu erwerben, fo nennt man diefen Buftand Maffenarmuth, Pauperismne (f. b.). Auf die Armuth wirfen die Zeitereigniffe oft machtig ein. Bebeutenbe Beranberungen im Gewerbsbetrieb und im Gewerbswesen überhaupt, starke Bermehrung der Circulationsmittel, verbunden mit einer wesentlichen Erhöhung der Preise vieler Guter, Revolutionen und Rriege konnen in wenigen Jahren bie Armuth außerorbentlich fleigern. Im eigenen Intereffe und mit Rudflicht auf Die Lage eines großen Theils feiner Staatsblirger ift ber Staat veranlagt und verpflichtet, ber Armuth, soweit es nur immer möglich, entgegenzuwirken. Er tann nicht zugeben, daß feine Angehörigen bas Nothwendigfte entbehren, von Sorgen niedergebrudt werben, elend untergeben, daß die gesellschaftliche Ordnung bedroht und gestört, bas heranwachsende Befchlecht fittlich, geiftig und forperlich vermahrloft, ber Bohlftand bes Boll's burch bie Brachlegung productiver Krafte gehemmt und burch bie Bermenbung reicher Mittel ju Almofen gefdwacht werbe. Allerbinge ift bie Befeitigung ber Armuth eine fehr schwierige Aufgabe und vollständig nicht zu lösen. Indeß muß ihre Lbfung bennoch angestrebt werben, und wenn bas geschieht, fo wirb wenigstens ein großer Theil ber Armuth theils gelindert, theils gang beseitigt werben. Namentlich aber wird bies bann ber Rall fein, wenn ber Staat von Brivaten und Brivatvereinigungen lebhaft unterflüst wird.

Die gesammte Thatigteit zur Beseitigung ber Armuth faffen wir unter ber Bezeichnung Armenwefen gufammen. Bu biefem geboren alle biejenigen Dagregeln, welche bas Ent= fteben ber Armuth verhindern follen, die borbeugenden Mittel; ferner diejenigen, welche die Armen und namentlich folche, welche ihre Armuth verschuldet haben, zwingen follen, fich mit eigenen Rraften ihre Lebensbedurfniffe zu verschaffen, die Magregeln der Armenpolizei; drittens bie Unterftugung ber zeitig und bauernd erwerbeunfähigen Armen, bie Armenpflege, fei fle nun öffentliche ober private Armenpflege, und enblich die Befeitigung ber vorhandenen Armennoth burch allgemeine Ginrichtungen febr berfchiebener Urt, wie g. B. Arbeitsanftalten, Armencolonien, Auswanderung u. f. w. Bas die Mittel gur Berbutung ber Armuth betrifft, fo geboren zu ihnen alle biejenigen, welche ben Boltswohlstand zu heben geeignet find; alle Magregeln, welche bie torperliche, geiftige und fittliche Entwidelung ber einzelnen Staatsburger fordern, Renntniffe und Geschicklichkeiten unter ben arbeitenden Rlaffen, aus benen gu= meist die Armen hervorgehen, verbreiten, den Zutritt zu productiven Beschäftigungen erleich= tern, die Production fraftigen, die beffere Bertheilung der Guter ermöglichen und auf die Ausbehnung des Bertehrs hinwirfen. Außer biefen entferntern Mitteln gur Berhütung ber Armuth gibt es aber and andere naherliegende, g. B. bie Spartaffen (f. b.), welche ben 3med berfolgen, zum Sparen zu ermuntern und durch Anfammlung ber Erfparniffe Bulfemittel für schlechtere Beiten ober auch zum Beginn eines felbständigen Gewerbsbetriebs zu verschaffen, die verschiebenen, meift auf Gegenfeitigkeit ober Berficherung beruhenden Unterftugunge-, Rranten-, Ausfteuer -, Sterbe -, Altersversorgungstaffen, die Hülfs - und Darlehnstaffen und Pfandhäuser,

welche Borfchuffe gegen Bins ober zinslos zur Aufrechthaltung bes Rahrungsftanbes leiften. freilich oft auch febr nachtheilig wirten konnen, die Arbeitsnachweifungsanstalten, welche Arbeitelofen Befchäftigung nachweifen, die Anftalten, welche ben Aermern ben billigen Antauf ber Lebensbedürfniffe ermöglichen, n. f. w. Alle biefe Mittel fegen aber freilich, wenn fle wirtfam fein follen, voraus, bag bie Berfonen, welchen fle geboten werden, den feften Willen haben, fich vor ber Armuth ju fcuten. Dit ben Berfonen, welche biefen Willen nicht haben, beicaftigt fich bie Armenpolizei. Ihr Zwed ift, biejenigen, welche burch eigene Berfchulbung arm find und die Berfchulbung fortfegen, burch Berbote und 3mangemagregeln gur Erwerbung bes eigenen Unterhalts und bes ihrer nachsten Angehörigen anzuhalten. Ihre Aufgabe ift eine febr fcwierige, und biefe Schwierigfeit ift bie Beranlaffung gewesen, daß ber Armenpolizei verhaltnigmagig ausgebehnte Befugniffe verlieben worben find. Borzugsweife bat es bie Armenpolizei mit den Arbeitsfähigen zu thun, welche nicht arbeiten wollen. Dabin geboren Die Bettler, welche, auf die Dilbthatigleit bes Bublifums rechnend, Almofen entweber, inbem fie Gebrechen ober Krantheiten heucheln, erschleichen ober burch Zubringlichkeit ertrogen, arbeitsfcene Bagabunden und Landftreicher, aus beren Mitte fich bie Rlaffe ber Berbrecher ju retrutiren pflegt, fittlich verwahrlofte Rinder u. f. w. In ben meiften Ländern find Bettelei und Bagabundiren verboten und werden mit mehr ober weniger ftrengen Strafen belegt. In ber Regel ift dabei der Armenpolizei das Recht zugesprochen, die bestraften Bettler und Landstreicher nach Abbilfung ihrer Strafe auf Monate und Jahre in Befferungsanstalten und Arbeitshäufer (f. b.) zu verweisen und sie bort zu regelmäßiger Arbeit anzuhalten und an dieselbe zu gewöhnen. Außerdem barf fie biefelben in ihre Beimatsgemeinde gurudschiden und die Entfernung ans berfelben untersagen. Ebenso ist ihr die Befugniß ertheilt, sittlich verwahrloste Rinber, mogen diefelben bereits bestraft sein ober nicht, in für diesen Zwed errichteten Ergiehungsauftalten (Rettungshäufern) behufe ihrer Erziehung unterzubringen. Geringer pflegt ihre Berechtigung in hinficht berjenigen zu sein, welche ihren Erwerb burch Trunk und lieberliches Leben bergeuben. Doch besteben in manchen Landern, 3. B. in mehrern Cantonen ber Schweiz, gefehliche Bestimmungen, auf Grund beren bie Armenpolizei Truntenbolben ben Be-

fuch ber Birthshäufer und Schenten auf Beit verbieten tann. Borzugsweife befchäftigt sich mit den Armen die öffentliche Armenpflege. In der Regel liegt biefelbe in ber Sand ber Gemeinbe, welcher bie Armen angehoren, feltener in ber Sand von Corporationen und Genoffenschaften, benen eine gesetliche Berpflichtung obliegt. Faft allgemein ift bie Berpflichtung bes Staats und ber Gemeinden gur Gewährung ber Armenunterftütung anerkannt. Rur einzelne, jum Theil bebeutenbe Stimmen beftreiten biefe Berpflichtung, indem fle hauptfächlich geltend machen, daß die ftaatliche Armenpflege diejenigen, welche burch Sparfamteit und Fleiß felbst erwerben, zu Gunften ber Unfahigen, Lieberlichen, Arbeitsschenen belafte, baß fie die unbemitteltern Rlaffen baran gewöhne, auf Unter-Rithungen zu rechnen, und damit zu leichtfinnigen und frühzeitigen Beirathen und forglofem Leben Anlag gebe, daß fie ferner die Menschenliebe und die nachbarliche Gulfe in ihrem mohlthätigen Birten ftore, daß fie endlich bei ihrer Durchführung auf fast unüberwindliche Schwierigteiten floße. Diefe Ginwendungen, foviel Beachtenswerthes auch in ihnen liegt, beweifen indeg nur, bag erftens bie öffentliche Armenpflege nur bann eintreten barf, wenn ber Arme fich nicht felbft belfen tann und auch die Brivatarmenpflege nicht ausreicht, und daß zweitens nicht mehr als bas burchaus Nothwendige, und zwar nur in zwedmäßiger Beise gewährt werben barf. Richt nur liegt es, wie icon berührt, im eigenen Intereffe bes Staats, ber Armuth entgegenzutreten, fonbern man bat auch, und zwar mit Recht, barauf hingemiefen, daß die Er= haltung bes Lebens feiner Bitrger in ben Bereich bes Rechtsschutes fallt, ju bem ber Staat verpflichtet ift, und daß bie Mittel, diefen Rechtsschutz zu gewähren, von den Staatsburgern aufgebracht werben milffen. Wenn behauptet worben, die Aussicht auf Armenunterflützung beforbere bie Improvideng der unbemitteltern Rlaffen, fo fieht dem die Dürftigkeit der Exiftenz, die ben Unterftitten gefichert wird, entgegen. Leichtfinnige Beirathen aber durften burch die Aufhebung der öffentlichen Armenpflege schwerlich vorhindert werden, ganz abgesehen davon, daß es febr fraglich bleibt, ob Seirathebeschräufungen, directe wie indirecte, überhaupt nüglich wirten. Die Brivatarmenpflege endlich, mag fie fich auch noch fo fehr entwideln, bleibt außer Stanbe, bas, was von ihr geforbert werben mitfte, zu leiften. Die öffentliche Armenpflege hat sich in der Regel nur mit den ganz oder theilweise erwerbsunfähigen Armen zu beschäftigen; jebe nicht bringend gebotene Ueberschreitung bes fo begrenzten Gebiets ware nicht nur unberechtigt, fondern fcodblich, indem bie gegen die Armenpflege überhaupt vorgebrachten Grunde

einer folden Ueberfdreitung gegenüber vollständig anerkannt werden muffen. Bu ben ermerbeunfähigen Armen gehoren in erfter Linie arme Rinber, welche alternlos (Baifen), ober beren Aeltern für fie ausreichend gn forgen nicht im Stande find ober biefe Bflicht verfaumen. Rur bie Grifteng folder Rinder hat die öffentliche Armenpflege, je nach Bewandtniß ber Umftanbe, gang und gar ober nur theilweife eingutreten. Das erftere ift ber Fall bei ben armen Baifen, mit welchen fich bie Baifen pflege, als Zweig ber Armenpflege, beschäftigt, indem fie biefelben in eigenen Anstalten (Waisenhäusern) unterbringt und erzieht ober geeigneten Familien als fog. Roftfinder gegen Entfchabigung jur Unterhaltung und Betoftigung anvertraut. Aehnlich wird mit Findelfindern verfahren, für welche hier und da eigene Anstalten (Findelhaufer) bestehen. Gine tuchtige Baisenpflege kann außerorbentlich viel leiften, indem fie bie von ihr unterftitsten Stilfelofen jum Erwerb ber Srifteng und gur Erfillung bes Lebensberufe bollftanbig geeignet macht, und man muß sie baber als einen ber wichtigsten Zweige ber Armenpflege betrachten. Stenfalls erwerbsunfuhig find auch die Berfonen, welche im hohen Alter fteben, und bie Beifteetranten, für welche weber Angehörige noch, im Mangel einer Berficherung, Raffen au forgen haben. Die Greife und Matronen pflegt man einestheils in für diefen Zwed errichteten Baufern (Berforgungeanstalten, Bospitalern u. f. w.) unterzubringen, anderntheils gewährt man ihnen Belbunterftutungen, mit benen fie fich bei anbern Berfonen ein Untertommen zu verfchaffen vermögen. Aehnlich berfahrt man mit ben Geifteetranten, von benen bie Heilbaren und biejenigen, welche schäblich werben können, in Irrenhäusern untergebracht werden. Filr die armen, hülflosen Kranken sind Krankenhäuser fast überall vorhanden; bringt man sie in Familien unter, fo forgt die Armenpflege für Wohnung, Unterhalt, Pflege, argt-liche Behandlung und Arznei. Zu den theilweife Erwerbsunfähigen dagegen gehören diejenigen Berfonen, welche burch Rorperichwäche, Gebrechen, Rranflichfeit, herannahendes Alter u. f. m., aller Anftrengung ungeachtet, nur einen Theil ihres Unterhalts zu befchaffen vermogen. Bei ihnen tritt die Armenpflege nur ergangend ein, und zwar gewährt fle nur fo viel, als mit Rudficht auf ben vorhandenen ober möglichen Erwerb noch nothwendig erscheint, indem fie entweber baares Gelb gibt ober beffer Mittel zur Befriedigung ber Beblirfuiffe (Suppe, Brot, Brennmaterial u. f. w.) gewährt. Die Fostfetzung ber Sohe ber Unterftitzung ift außerorbent= lich schwierig und tann nur burch Personen, welche sich gang speciell mit ben Berhaltniffen der einzelnen Unterftiligungsbebilirftigen beschäftigen, bewirft werben. Es läft fich bierbei nicht wohl vermeiben, daß die Armenpfleger fich auch um die Beschaffung passender Arbeit bemühen. Db die Erwerbennfähigfeit verichuldet ober nicht, tann bei der Unterftugung, fofern die Berfoulbung nicht fortbauert, nicht in Frage tommen. Theilweife Unterftugungen muffen auch arbeitsfähigen Berfonen, welche ihre Fanilie nicht burchzubringen vermögen, 3. B. Witwen mit erwerbsunfähigen Kinbern, angestanden werben. Bahrend alle biefe Unterftugungen in ber Regel fortbauernbe, werben andere nur zeitweise geleistet, z. B. bei der Krantheit bes Familienhauptes ober mehrerer Familienglieber, infolge von Ungluckfällen u. f. w. Alle Unterftilbungen ber öffentlichen Armenpflege pflegt man unter ber Bezeichnung Almofen ju begreifen, und bie Berfonen, welche bauernd Almofen empfangen, find Almofenempfanger und infolge deffen meift von der Austibung der polit. Rechte, z. B. des Bahlrechts, ausgeschloffen. Rur in Ausnahmefallen werben von ber Urmenpflege auch arbeitsfähige Berfonen berudfich= tigt. Es gefchieht bies, wenn biefelben, aller Bemuhungen ungeachtet, Arbeit nicht zu finden vermögen. Der Nachweis, bag die Bemiihung vergeblich und daß Arbeitsscheu nicht vorliege, muß indeß gefilhrt fein, und überhaupt wird diese Art Unterftützung im ganzen nur dann zugelaffen, wenn infolge von Landescalamituten bie Broduction barnieberliegt. Doch auch in diesem Fall wird in manchen Ländern, 3. B. in England, die Armenunterstützung nicht ge= währt, fondern ber Eintritt in ein Werthaus (workhouse), welches die arbeitsfähigen Armen beschäftigt und unterhält, gefordert. (S. Arbeitshäuser.) Ein sehr bedeutsamer Zweig ber Armenpflege ift die Armenfchnlpflege, beren Zweck dahin geht, die Schulbildung der Kinder ber Armen einzuleiten und zu itberwachen. Der Staat hat die Bflicht, bafitr zu forgen, daß auch die Kinder der Armen den nöthigen Schulunterricht empfangen, und am schärfften tritt biefe Bflicht ba beraus, wo ber Schulzwang berricht. In ber Regel besteben eigene Ur = menfculen (f. b.), welche, burch bie Gemeinden gegründet, Clementarunterricht ertheilen und je nach bem Erwerbszustand ber Aeltern tein Schulgelb ober ein fehr geringes forbern.

Die Bebingungen ber Armenunterstützung und die Formen ber Armenpflege muffen burch eine Armenordnung bestimmt und geregelt werden. Dieselbe sett fest, wer als arm anzusehen, welche Unterstitzungen ben einzelnen Kategorien ber Armen und wie fie gewährt werben follen, welche Behörben an der Spite ber öffentlichen Armenpflege fteben, burch welche Organe (Armenpfleger, Armencommiffionen) bie Bebitrftigteit ermittelt und bie Armenunter-Auturng vertheilt werben foll, wie die öffentlichen Anftalten, welcher fich bie Armenpflege bebient, organifirt und geleitet werben, wie die erforderlichen Mittel zu beschaffen feien, wer verpflichtet ift, einzelnen Rlaffen ber Armen (z. B. ale Anverwandter, Berufegenoffe) zu Gulfe gu tommen, u. f. w. Deift geht indeg die Armenorduung noch weiter, indem fie zugleich feftfest, in welcher Beife lieberliche Arme, Arbeitsschene, Lanbftreicher und Bettler gur Arbeit angehalten und bestraft werben follen. Gine gute, auf Erfahrungen, Denfchenkenntnif und genane Befanntichaft mit ben Erwerbs - und Rahrungeverhaltniffen gegrlindete, firenge, aber doch humane Armenordnung ift für bie Armenpflege von hochfter Bichtigfeit. Die Roften ber öffentlichen Armenpflege werden entweder durch Armenflenern, Armentaren (in der Schweiz Armentellen) aufgebracht ober, foweit ber Staat verpflichtet, aus ben Ginnahmen beffelben, sonft aber von ben Gemeinden aus ihren allgemeinen Mitteln entnommen. Das lettere erfcheint zwedmäßiger. Die Armenlaft ift, wie jebe anbere Laft, eine Laft ber gangen Gemeinbe und muß von ihr als folche getragen werden. Bebe Armenfteuer erwedt in ben Steuerpflichtigen sehr unangenehme Gefühle und schwächt den Trieb zur Mitwixtung bei der Brivatarmenpflege. Die Bezeichnung «Armentage» ift ben Englanbern entlehnt, welche bie Roften ber Armenpflege vorzugsweife durch Armensteuern zu befchaffen pflegen. Die engl. Armentare wurde schon früh in ben einzelnen Rirchfpielen eingefilhrt und burch ein Statut ber Ronigin Glifabeth 1563 geregelt. Anfänglich gering, wuchs fle fortwährend an und erreichte in der neuern Zeit mit der Entwidelung ber größern Städte und ber Industrie eine fast erschredende Sobe. 1831 betrug fie nicht weniger als 8,280000 Pfb. St.; boch fant fle infolge einer Parlamentsacte, welche große Disbrauche in ber Armenpflege abschaffte, auf 4,044741 Pfb. St., ift aber seitbem, aller Unftrengungen ungeachtet, und obichon bie Berthaufer viele Arme abschreden, wieber gestiegen. Aehnliche Berhältnisse find überall vorhanden. Bährend in manchen großen Stübten in den letzten 40 Jahren die Bewölkerung um 50 Proc. gewachfen, haben die Armenausgaben fich um 100, ja fogar um 200 Proc. gefteigert. Es verfteht fidi, bag, wenn Armenfteuern zwecknößig fein follen, fie vorzugeweise bie Bermögenben, nicht aber auch die Unbemittelten, welche ben Armen schon febr nabe feben und leicht zu ihnen hinabfinken, treffen milffen. Auch der Arme tann in die Lage tommen, daß er in burgerlichen Angelegenheiten fein Recht fuchen muß, und um ihm bies bei feiner Mittellofigfeit ju ermöglichen, befteht bas fog. Armenrecht. Auf Grund eines gehörigen Ausweises läßt ber Staat ben Armen zum Armenrecht zu, b. h. er creditirt ihm die Rosten, welche ihm bei Fithrung eines Civilprocesses erwachsen, ober schlägt fie auch wol gang nieber, beibes in ber Regel aber nur mit bem Borbehalt, daß bei Befferung der Bermögensverhältniffe des Armen die Nachzahlung der Rosten erfolgen muß. In manchen Ländern mußte früher der Arme seine Bedürftigkeit durch den Armeneid feststellen; hier und ba tann er noch heute wegen Misbranchs bes Armenrechts gestraft werben. Wenn es nothwendig erfcheint, bestellt bas Gericht ju Gunften bes Armen einen Officialanwalt, ber ben Broceg toftenfrei ober gegen mäßige Entschädigung aus Armenfonds zu führen hat.

Man hat die öffentliche Armenpflege vollständig beseitigen und durch die Brivatarmenpflege erfeten wollen. Dies ift zwar nicht möglich, boch tann die lettere ber erftern fehr nutlich werben; nur barf bie Privatarmenpflege freilich nicht in bas gewöhnliche Almofengeben ausarten, fondern muß wohl organistrt fein. Es ist billig, daß diejenigen, welche dem Urmen zunächft fleben, fei es als Standes-, fei es als Corporationsgenoffen, ibm zu Silfe tommen; and die allgemeine Menschenpflicht barf angerufen werben. Ferner muß fich die öffentliche Armenpflege auf das bringend Nothwendige beschränken, während oft mehr als ge-, rabe bies gebotest erscheint. Hier einzutreten, ist Sache ber Privatarmenpflege, welche bamit ein schönes und ausgebreitetes Felb ihrer Birtfamteit gewinnt. Bie fie ihre Aufgabe ju löfen hat, läßt flich mit wenigen Worten nicht ausführen; fle kann zwar direct durch Gelbbeihilfen und durch Gewährung von Lebensbedürfniffen unterftüpen, in der Regel wird fle aber wohl thun, mannichfaltige niigliche Ginrichtungen hervorzurufen. Dazu brangt fchon ber Umftand, daß für folche Einrichtungen fich verhaltnigmäßig leichter Theilnahme im Bublitum erweden läßt als für Amofenspenden. Bisher find beispielsweise burch die Privatarmenpflege und Privatwohlthatigfeit Einrichtungen mit Rudficht auf die Jugend, Krippen = und Sang= lingebewahranstalten, Sonntage-, Nachhülfe- und Erwerbsschulen, Anstalten zur Bersorgung mit Soulbiidern und Befleibung, Taubftummen - und Blindeninftitute, für altere Lente bagegen Arbeits = und Arbeitenachweifungeanstalten, Leih = und Rentenanstalten, Bafch = und

Digitized by Google

Badehäufer, Rettungsinstitute und Borfchuftlassen, Suppenanstalten, Ginrichtungen zur billigen Beichaffung ber Lebensbeburfniffe, Baugefollichaften jur Berftellung guter Bohnungen und hundert andere ahnliche Einrichtungen begründet worden. In der Regel wirft die Brivatwohlthutigleit burch freie Bereine, welche fich für beftimmte Zwede bilben; feltener find allgemeine Armenpflegvereine ju Stande getommen. Außerdem betheiligen fich an ihr Corporationen und Genoffenschaften, und namentlich haben in neuerer Zeit, an alte Einrichtungen ans ber frühesten Zeit ber Kirche anknüpfend ober erinnernd, auch in Deutschland die kirchlichen Gemeinden eine eigene firchliche Armenpflege, welche die materielle Unterftitzung mit ftttlicher und religiöfer Debung verbindet, hervorzurufen gefucht. Schlieflich find noch biejenigen Einrichtungen zu berühren, welche die vorhandene Armennoth badurch zu befeitigen ftreben, dak fie bie arbeitolofen, aber erwerbofühigen Armen an andere Orte, wo fie leichter und beffer ihr Unterfommen finden tonnen, berfeben. hierher gehoren die Armencolonien (f. b.) und bie Auswanderung (f. b.) in fremde Lande, andere Erdtheile. Beibe tonnen burch Staat und Gemeinde gefordert werben. Die hauptfächlichfte Thatigleit in biefer Binficht muß indefi freien Bereinigungen überlaffen bleiben, jumal fich fowol gegen bie Armencolonien als bie Organifation ber Auswanderung viele Bedenten erheben laffen.

Ueber Armenpflege und die damit zusammenhängenden Materien ist eine fast unübersehbare Literatur vorhanden, aus der hier nur auf die Schriften von Dezerando, Duchatel, de Billenenve-Bargemont, I. J. Bogt, Morton Eden, Senior, de Reverberg hingewiesen sein sein möge. Die einzelnen Zweige der Armenpflege sowie alle Einrichtungen derselben sind außerdem in zahlreichen Monographien behandelt worden. Auch liefern die Berwaltungsberichte der Gemeinden und Wohlthätigkeitsvereine reiches Material, das freilich mit Rücksicht auf die neueste

Entwidelungsphafe unfere focialen Lebens einer umfichtigen Berarbeitung bebarf.

Armaba heißt in Spanien jebe bewaffnete Macht, namentlich jebe Kriegsflotte. Borzugsweise versteht man aber unter der Spanischen A. jene große Seerüstung, die sog. unüberwindliche Flotte, welche Bhilipp II. 1588 unter bem mit dem Seewesen unbefannten Bergog von Webina-Sibonia und bem Biceadmiral Wartinez de Recaldo gegen Clifabeth von England ichiette, um bas ihm bom Bapft Sirtus V. gefchentte England zu erobern und ben Tob ber Maria Stuart zu ruchen. Die Flotte, beren Kosten man auf 60 Mill. Thir. berechnete, bestand aus 130 großen und 30 Meinern Rriegsschiffen, und führte 19295 Seefoldaten, 8460 Matrofen, 2088 Staben und 2630 Ranonen nebft bem Großinquisitor und 150 Dominicanern an Bord. Raum hatte die Flotte 29. Mai 1588 Lissabon verlassen, als sie ein Sturm gerftreute, sobag in Coruna bie Schiffe ausgebeffert werben mußten. Gin Schiff war untergegangen und brei murben bon emporten Galerenftlaben in frang. Safen geführt. Sierauf fegelte fie burch ben Ranal ber flandr. Rufte gu, um die von ben Sollanbern und Englandern gesperrten Safen Nieuport und Dunkirchen zu befreien, bamit bas baselbst unter bem Bergog von Barma gefaumelte Lanbheer von 31000 Mann und 4000 Bferben auf eigens bazu gebauten Fahrzeugen eingeschifft und unter bem Schupe ber Flotte gegen England geführt werben konnte. Auf ber Bibe von Plymouth kam die in einem Salbkreife von 7 M. steuernde A. ber noch nicht 80 Schiffe ftarter engl. Flotte, die von Lord Howard geführt wurde, ju Geficht. Soward, ber fich mit feinen Unterbefehlshabern Drate, Bawtins, Seymour und Frobifher ju fowach fühlte, eine offene Schlacht zu magen, suchte mit seinen gewandten Schiffen balb aus der Rühe, bald aus der Ferne durch gutgezielte Augeln den Spaniern Schaben jugufugen. Gingelne fpan. Schiffe, unter andern Die mit bem Schape belabene Gallione, ficlen ben Englanbern in die Sande oder wurden vernichtet. Endlich auf der Sohe von Dunkirchen angelangt, hemmte eine Winbstille 7. Aug. jede Bewegung ber Spanier. Durch acht Branber, welche während berfelben ber engl. Befehlshaber gegen die A. treiben ließ, gerieth biefe, ba jebes Schiff auf feine Rettung bebacht war, in folche Berwirrung, bag howard 8. Aug. morgens die Spanier auf mehrern Seiten angreifen tonnte. Als lettere, trot einer tapfern Gegenwehr, eine Anzahl ihrer Schiffe theils vernichtet, theils in ben Sanden ber Englander oder Hollander fahen, beschloß ber Bergog von Medina-Sidonia, die Befreiung von Rieuport und Diluttrogen aufzugeben. Da ein ftarter Südwind bie Fahrt durch ben Ranal nicht geftattete, so faßte er ben Blan, die Flotte nordwärts um Großbritannien berum nach Spanien zurückuführen. Der engl. Biceadmiral Seymour folgte bem Feinde, mußte aber, um fich mit Kriegebebarf zu versehen, in engl. Safen einlaufen, wobei er nur mit Mithe einem eben losbrechenden Sturme entgehen konnte. Defto furchtbarer traf der Orkan die ichon gunglich entwuthigten Spanier bei ben Ortnepinseln. Die Schiffe ber A., die sich eng zusammen=

hielten, wurden nach allen Richtungen zerstreut. Einige fenden an Norwegens Klippen, ansbere auf dem offenen Meero, noch andere an den schott. Klisten ihren Untergang. Ungeführ 30 Fahrzeuge erreichten wirklich den Atlantischen Ocean; aber auch don diesen wurden mehrere durch einen Sturm aus W. an die Kliste von Irland geworfen, wo sie zu Grunde gingen und die sich rettende Manuschaft au Lande ermordet ward. Rur wenige Schiffe sührte Recaldo sehr beschädigt nach Spanien zurück, wo selbst noch im Hasen zwei Gallionen durch Zufall ein Raub der Flammen wurden. Segen Ende Sept. lief der Herzog von Medina-Sidonia im Hasen von Santander ein. Im ganzen soll die A. auf offener See 72 große Schiffe, ungerechnet die Neinern, und 10185 Mann verloren haben. Es gab keine angesehene Familie in Spanien, die nicht den Berlust eines der Ihrigen zu betrauern gehabt hätte. Mit der Bernichtung dieser Flotte war Spaniens Macht gebrochen, wenn auch Philipp bei der Nachricht von dem Unglitäte nur äuserte: «Ich habe die Flotte nicht gegen die Sturmwinde geschickt, und dankt Gott, die Macht zu bestigen, eine noue rüssen zu können.»

Armadia, Gürtelthier, Tatu (Dasypus) heißen plumpe, südamerik. Säugethiere ans ber Ordnung ber Zahnlosen (Edontata), welche sich vor allem durch den harten Anochenhanzer anszeichnen, der ihre Oberstäche bedt. Der dreiedige, langschnauzige Ropf ist mit Schildern, der Rücken mit einem Panzer, der Bauch mit Schienenringen besetz, deren Zahl bei den verschiedenen Arten verschieden ist. Der kurze, krästige Schwanz, die kurzen, dicken, mit Sichelkrallen bewassneten Füße tragen dorn ebenfalls eine Besehung mit Anochenschuppen. Das mit Borsten besetze Maul hat nur einsache Backahne, keine Ed- und Schneibezähne; die Innge ist flark, sleischig, die Augen Nein, die Ohren weist groß, häutig. Die plumpen, trägen Thiere, deren größte Art die Größe eines mittlern Schweins erreicht, leben in Erdhöhlen, die sie sich mit überraschender Schnelligseit ausgraben. Bei Versolgung kugeln sie sich zusammen oder sachen sich durch Singraben zu retten. Gegen Hunde stellen sie sich mit ihren scharfen Sichelkrallen an den Füßen zur Wehr. Ihre Muskelkraft ist ungemein groß. Sie wühlen nach Inselten und Würmern, verschmähen aber auch Früchte nicht, gehen nur in ganz einsamen Gegenden bei Tage aus dem Loche, lassen sich zühmen, sind aber dumm und zu nichts brauchbar. Ihr Reisch wird sehr geschährt, und ein in seinem Banzer gebratener Tatu gilt den

Südameritanern fitr einen Lederbiffen. Armagh, eine nach ihrer Hauptstadt benannte Grafschaft in der irländ. Provinz Usker, im R. an ben See (Lough) Reagh, im B. an Throne und Monaghan, im G. an Louth, im D. an Down grenzend, zählt auf einem Areal von 24 D.-M. (1861) 189382 E. (1841 noch 232393), wovon 49 Broc. tatholifch find. Im fühl. Theile liegt eine Bugelgruppe, welche fich mit ihren Granitmaffen an bas Mournegebirge in Down aufchlieft und im Gliebe-Gullion bie Sohe von 1860 F. erreicht. Der mittlere, wellige Theil hat ben fruchtbarften Boben von Irland; ber Rorben am Longh Reagh ift flaches Moorland. Sauptproducte find Rartoffein und flachs. Auch werben jährlich 35 Cons Blei gewonnen. Außer einigen größern Privatgrundbefitzern gehört ber größte Theil bes Bobens ber Rirche, ben Colleges (Schulftiftungen) und ben Corporationen, welche alle ftiftungemäßig teinen Pacht auf Lebenszeit bewilligen biltefen. Daber ift bier eine endlose Parcellirung und Afterverpachtung eingeriffen, indem ber Bater sein Neines Landstück immer wieder unter die Söhne und oft auch die Töchter theilte. Die Zerftlickelung geht fo weit, daß bas Land in manchen Gegenden wie ein einsiges gerftrentes Dorf ausfieht. Das Bolt lebt (ober vielmehr hungert und ftirbt) von Rartoffeln und treibt Beberei. Leinenwaaren, aus Sandgefpinft auf gemeinen Stublen gewoben, bildeten lange das Haupterzengniß, aber die Maschinenweberei hat diesen Industriezweig erbrudt. Berfuche, die Banmwallfabritation einzufithren, find auch hier fehlgeschlagen wie in ber ganzen Provinz Ulfter; boch ift eine Mischung von Baumwolle und Flachs unter bem Ramen a Unions » hier und ba in Aufnahme gefommen. Ginige Dafchinenspinnereien find nach und nach errichtet worden, und 1861 beschäftigten 15 Flachsfabriken 3582 Arbeiter. Die Graffchaft zerfullt in flinf Baronien und fchicft zwei Abgeordnete in bas Parlament, zwei andere die Stabte A. und Remry. - Die Sanptfradt A. mit 8938 E., burch Eifenbahn mit Belfaft und Dublin verbunden, ift größtentheils am Abhange eines Hügels erbaut, auf welchem die Rathebrale, die alte kirchliche Metropole von gang Irland, fleht. Die Stadt ift Six eines lath. und eines auglikanischen Erzbischofs, der Brimas von Irland. Bom 5. bis zum 9. Jahrh., bis zur Berheerung burch bie Danen, mar A. ein Mittelpunkt abendland. Gelehrfamleit, gerieth aber fpater in tiefen Berfall, bis ber Erzbifchof Dr. Richard Robinson, Baron Roteby

Digitized by Google

(1765—94), große Anstrengungen machte, um sie wieder zu heben. Er vollendete den vom Erzbischof Margetson 1575 begonnenen Wiederausban der angeblich vom heil. Patrick gegeündeten, zweimal (1566 und 1642) von den O'Neils zerstörten Kathedrale, und erbaute bei der Stadt einen erzbischöfl. Palast in einem gefälligen Stile, umgeben von Pslanzungen. Auch sorgte er, daß ein neues, großartiges Gebäude für die von Karl I. gestistete und reichdotirte Parochialschule errichtet wurde, welche unter die Leitung Carpendale's sam und seitdem lange Zeit eines weitwerbreitesen Russ genoß. Man betrachtete diese Anstalt als das Westminster oder Eton von Irland. Robinson errichtete serner eine öffentliche Bibliothel (jeht 15000 Bände) und ein Observatorium sowie ein Grafschaftenkaus, und schenke der Stadt eine neue Markhalle und Fleischschaus, Rasernen, ein Kranken- und ein Irrenhaus, eine Leinwand- und Garnhalle, und neben der lat. Schule (Rohal-School) eine Choristenschule. Die Einwohner treiben Branerei, Orenerei und Gerberei sowie bedeutenden Handel. Sedes Jahr sinden sünf Märke statt sür den Berkauf der Leinenwagren, welche die Orapers (Linnenhändler) von den Keinen Weberru zu-

fammentaufen und auf eigene Rechnung bleichen laffen. Armagnac, ber Provingname einer fühfrang, Lanbichaft, welche als ein Theil ber Gascogne größtentheils bem heutigen Depart. Bers entfpricht und früher, von den Borendenabfallen bis zur Garonne reichend, in Ober- und Nieberaumagnac getheilt wurde. Der fruchtbare, befonders für Getreide, den ausgezeichnetsten Wein und ben Betrieb der Biehzucht günftige Boben ift in außerorbentlich viele Guter gerftildelt und unter einem gablreichen, aber armen Abel pertheilt. Der Hauptindustriezweig besteht in Branntweinbrennerei, beren Broduct als Eau d'Armagnac im Sandel mit dem von Saintonge und dem von Cognac wetteifert. Die einfachen, fräftigen und muthigen, aber in Aberglauben und Unwissenheit lebenden Bewohner wurden vormals insbesondere ju Rriegsbienften gesucht. A. fithrte ben Titel einer Grafichaft, und bas alte, vom König Chlodwig, dem Merovinger, abstammende Sefchlecht der Arma gnacs (Comitatus Armaniacus) in Aquitanien hat wiederholt in der Geschichte Frankreichs eine wichtige Rolle gespielt. Graf Bernhard VII., ein tapferer und mächtiger Barteiführer, ber auf der Seite der Orleans gegen die Burgunder stand, wurde 1415 Connetable, bald darauf aber in Paris, bas bie Burgunder einnahmen und wo er fich burch harte verhaßt gemacht hatte, gefangen und ben 12. Juni 1418 ermorbet. Sein Entel Johann lebte mit feiner jüngsten Schwester Isabelle in blutschänderischem Berhältniß und ließ fich sogar, nachdem er fie und ben Saustaplan burch eine untergeschobene Bulle getäufcht hatte, mit ihr trauen, und verfiel darüber in Bann und Acht. Er floh nach Aragonien und erwirkte Absolution und Rudgabe feiner Güter, schlug sich aber seit 1465 auf die Seite ber Gegner Ludwig's XI. und warb enblich nach langen Kriegen 1478 in Lectoure umgebracht. Sein Dheim Jakob, Berzog von Remours, wurde nach wieberholten Empörungen in einen eifernen Rafig gesperrt und 1477 enthauptet. Mit bem Grafen Rarl erlofch 1497 bas Befchlecht, und bie Gitter fielen an bie Krone, Franz I. verlieh aber die Graffchaft A. seinem Schwager, dem Bergdg Karl von Alençon, burch bessen Witwe sie an bas Haus Albret in Navarra kamen. Erst Heinrich IV. brachte fie für immer an die Krone Frankreich. Die vormalige Hauptstadt von A. war Lectoure (jest mit 6225 E.) am Gers. — Die Armagnafen bilbeten zur Zeit König Karl's VII. von Frankreich den Kern der von dem Grafen von Armagnac und andern Rottenanführern befehligten Scharen, welche lange in Frankreich Mord und Berheerung übten. Um nach Iohann's IV. von Armagnac Unterwerfung 1444 bas Land von dem Befindel an befreien und zugleich, womöglich, den Rheinstrom als Grenze zu gewinnen, sandte Rarl VII. auf Raiser Friedrich's III. und der Großen von Elfaß und Schwaben Einladung, welche fo die Schweiz zu unterbruden hofften, zwei heere biefer Armagnaten, bas eine 20000 Mann ftart nach Det, Tout, Berbun und Elfaß, das andere 30000 Mann ftark unter dem Danphin gegen den Sundgan und Mömpelgard ab. Bon hier aus wandten sich die Armagnaken namentlich gegen die Schweiz. Die Schweizer befreiten fich aber von der Buth des Ranbgefindels durch den glorreichen Tag bei St.-Jakob an ber Birs, 26. Aug. 1444, wo das fleine Schweizerheer mit feinem Untergange ben vortheilhaften Frieden von Enfisheim (28. Oct. 1444) erfaufte. Aus bem Elfaß wurden die Armagnaken 1445 theils durch Waffengewalt, theils durch Bergleiche entfernt, worauf Rarl VII. die noch übrigen meist verabschiedete. Diefer fog. Armagnatentrieg murbe in Deutschland, wo man den Ramen Armagnac in «Armer Gedo verstümmelte, Armegedenfrieg genannt. Bgl. Bartholb, «Der Armegedenfrieg 1444 und 1445» im "hiftor. Tafchenbuch», Neue Folge, Jahrg. 3 (Lpz. 1842).

Armansperg (3of. Lubw., Graf bon), ehemaliger Prafibent ber Regentichaft in Griechenland, geb. 28. Febr. 1787 ju Rogting in Rieberbaiern, aus einer fehr alten, 1719 in ben Freiherrn-, 1790 in den Grafenstand erhobenen Familie, trat 1808, nachdem er zu Landshut seine Studien beendet, in den bair. Staatsdienst. 1813 und 1814 wurde er der bair. Armee als Civilcommiffar beigegeben, berwaltete bann einige Monate bas Depart. Bogefen und war spater Mitglied bes Berwaltungsraths für bas Gebiet zwischen Rhein und Mosel. 1815 wohnte er bem Biener Congreffe bei, war bann im Felbauge biefes Jahres Bevollmächtigter im Hanptquartier ber Berblindeten und abministrirte and ju Aurerre in Burgund bas aus sechs Departements gebilbete bair. Generalgouvernement. Bon 1816-23 betleibete er mehrere wichtige Aemiter und machte fich namentlich als Director ber Regierung bes Rheinkreises besonders verdient um die Organisation der dortigen Finanzen. Als Gutsbesitzer im Unterbonaufreife 1825 gum Abgeordneten gewählt, murbe er zweiter Brafibent ber Zweiten Kammer und wirkte hier an der Spike einer gemäßigt liberalen Opposition. Bei dem Regierungsantritt bes Ronigs Lubwig berief ihn biefer nach München, mo bie Berordnungeentwürfe über veranberten Organismus bes hohern Berwaltungemefens hauptfächlich von ihm ansgingen. Schnell nacheinander wurde er Staaterath, lebenellinglicher Reicherath, Minifter bes Innern und ber Finangen und endlich Minister ber Finangen und bes Auswärtigen. In letterer Stellung namentlich brachte er ftrengere Ordnung und Rlarbeit in die Finangen, gumal in bas Staatsschulbenwefen. Dan bellagte fich jeboch, bag er zu ausschließenbe Borliebe für die blos materiellen Interessen zeige. Schon früher hatte er sich durch träftigen Wiber-Rand gegen die steigenden Anforderungen Roms den haß der Camarilla und der Congregation zugezogen, der noch höher stieg, als er auf dem bewegten Landtage von 1881 mehrsache Bersuche machte, fich ber entschieben liberalen Bartei zu nähern. Die Folge war, bag er beim Schluffe bes Canbtags vom Ministerium entfernt und zum Gefandten in London bestimmt wurde. Er jog es indeg vor, sich auf sein Familiengut gurudzuziehen, konnte jedoch nicht auf bie Dauer ber Bersuchung widerfteben, den wiederholten Aufforderungen bes Ronigs ju folgen, und an ber Spige ber nach bem Londoner Bertrage bom 7. Dai 1832 ju bilbenben Regentfchaft in Griechenland die Leitung der Angelegenheiten zu übernehmen. Als Prafident ber Regentschaft landete A. mit bem jungen Rönige Otto 6. Febr. 1838 zu Rauplia. Bom Juni 1835 bis 14. Febr. 1837 war er Staatstanzler, und in den letzten Monaten, mabrend ber Abwefenheit bes Ronigs in Deutschland, regierte er mit fast unumfchrantter Bollmacht. Gewiß geschah für Griechenland manches Beilsame unter feiner vierjährigen Berwaltung. Allein bon taufend Schwierigkeiten umringt, im Gebrunge erhitter und mit gegenfeitigem Distrauen erfüllter Barteien, von ben Rivalitäten und Intriguen ber Gefandten ber europ. Großmächte umgeben, im Streite mit ben anbern Mitgliebern ber Regentschaft, schien er boch nicht bem Bertrauen zu entsprechen, womit ihn anfange bie europ, Diplomatie gehoben. Dan warf ihm befonders vor, daß er fich durch die Bilbung einer ihm perfonlich ergebenen Coterie unentbehrlich zu machen gesucht habe. Wiber eine im Senat zu feinen Bunften beschloffene Abresse erließ ber Stadtrath von Athen eine tabelnde Gegenabresse über seine Berwaltung. Bergebens war das Bemühen feines Freundes und Bertrauten, des engl. Gefandten Lyon, feinem Sturge vorzubengen. Er erhielt feine Entlaffung, als er bem noch nicht gelandeten Roniae am Bord bes Schiffs Portland seine Aufwartung machte, und verließ Griechenland im Aufange des Mars 1837. A. sog fich auf fein Sut Egg bei Deggendorf jurud und nahm fortan nur noch als Reichsrath iheil an den öffentlichen Angelegenheiten. Er ftarb 3. April 1853. Mit ihm erlofch bie altere Linie feines Befchlechts.

Armatolen ober Alephten nannte man jene chriftl. Arieger in den nörbl. Gebirgeländern Griechenlands, welche bald als Räuber die umliegenden Landschaften ausplünderten, bald die Sorge für die Sicherheit derfelben übernahmen. In jener Eigenschaft hießen sie Alephten (Räuber), in dieser Armatolen (Bewaffnete). Ihr Ursprung ist nicht sicher zu ermitteln, reicht aber jedensals die zur Gründung des Osmanischen Reichs in Europa, vielleicht noch weiter zurück. Ungezähmter Freiheitssinn, Ruhmbegierde und Lust nach Beute gaben ohne Zweisel den ersten Austoß zur Bildung der Alephtenscharen, welche die Tapsersten aus ihrer Witte zu ihren Ansiihrern (Rapitanis) wählten. Hatten die Rapitanis auch keine unumschränkte Gewalt, so war doch ihre Stimme in den Berathungen von großen Gewicht, zumal sie meist von vielen Berwandten umgeben waren, und allmählich wurde das Rapitanat in einzelnen Familien erblich. Als solche alte und berühmte Rapitanossamilien sind zu nennen: die Bukowaldie

in Spirus und Theffalien, die Siokal und Rarataschai in Macedonien, die Botgarili und Tzaweldi in Suli, die Andrutschi in Livabien u. a. Als eigentliche heimat ber A. find bie Gebirge von Macedonien, Epirus, Marnanien und Aetolien zu betrachten, von wo fie fich über das ganze griech. Festland ausbreiteten. Sie galten als Stammhalter griech. Freiheit und Selbständigkeit und bewiesen fich seit Anfange des 17. Jahrh. ber Pforte immer geführlicher. Die Ramen berithmter Rlephten murben allenthalben mit Stolz genannt und ihre Thaten in Liebern (Rlephtita) gefeiert. Die Paschas, unvermögend gegen die kuhne Berfchlagenheit ber Armatolenführer und ihrer Scharen fich zu schitten, faben fich gewöhnlich genöthigt, mit ihnen gu unterhandeln. Gegen Bufagen friedlichen Berhaltens verfprach ber Bafcha Solb und Lebensmittel und vertrante die Ruse den schirmenden Waffen der A. Immer mehr gewannen bie A. auf biefe Beife an Macht und Rraft, weshalb auch bie Betaria (f. b.) querft A. und Rephten für fich gewinnen mußte, wenn mit Erfolg ein Aufftand gegen bie Pforte unternommen werden follte. Den A. fonnte aber nichts willtommener fein als bie Aufforberung ber Hetüria. Ihre Macht betrug um biese Zeit etwa 12000 Mann, welche theils feste Stellungen eingenommen hatten, theils willfürlich ihren Aufenthalt im nordl. Hellas wechselten. Die ausgezeichnetsten Armatolenführer waren Cuftrates mit 500 Mann, Gogo, Georg Bongas, Saphatas, ber 1827 vor Athen fiel, mit 600 Mann, Georg Match mit 300 Mann, Karaistatis, ber gleichfalls 1827 vor Athen blieb, mit 600 Mann, Wito Kondojannis, 30hannis Banuryas, Ralpodemos, ber vor Miffolunghi fiel, mit 400 Mann, Obyffeus, Georg Karatasso mit 600 Mann, Christos Mestenopulos und Martos Boyaris, ber an ber Spițe der Sulioten ftand. Im Bereine mit andern bilbeten fie die Hauptmacht im Anfange bes griech. Freiheitstampfes, in welchem fie fich meift hohen Ruhm erwarben.

Armatur begreift in ber Ariegssprache alle biejenigen Gegenstände, welche zur Ausrustung bes einzelnen Mannes gehören: die Waffen, das Lederzeug (Auppeln, Banbeliere, Patronenstasche u. s. w.), die Wertzeuge zum Auseinandernehmen und Reinigen der Wassen (Krätzer, Schraubenzieher, Feberhaten u. dgl.); auch das Schanzzeug, die Kochgeschiere, Tornister, Brotsbeutel u. s. w. werden bei einigen Geeren zur A. gerechnet und die eigenkliche Bewassnung dabon unterschieden. — Armateur heißt bisweilen der Ausruster eines Schiffs, der Rheber (f. d.).

Armbünder (griech, psellion, Lat. armilla; im Mittellatein brachiale, woher franz. bracelot), ein Gegenstand des Schmuck, der gewöhnlich am Unterarm, häufig aber auch am Oberarm getragen wird und fich bei allen Böllern bes Alterthums und ber neuern Zeit, bei ben rohesten wie bei ben civilisirtesten, wieberfindet. Die Stoffe, aus benen die A. gebilbet werden, find jedoch bei den verschiedenen Bolkern, je nach der Culturstufe, die sie einnahmen, sehr verfchieben. Während bem Wilben ein folder Schmud aus buntem Beffeber, Schnuren Heiner Muscheln, Knochen, ja selbst von Buhnen getöbteter Thiere ober erschlagener Feinde genügt, ergöten sich andere, etwas höherstehende Bölker an Ringen und Retten von unedelm Metall ober Schnitren von Glasperlen. Die eigentlichen Eulturvölker jedoch wählen, wie zu allem Schmud, fo auch zu ihren A., Gold und Silber, verziert mit Ebelfteinen, Berlen und Korallen. Borzugeweise beliebt find A. bei ben Bollern, beren Rleibung ben Arm gang ober wenigstens jum Theil bloß läßt. Alle die zahllosen Formen und Arten von A., welche die alte und neue Kunstindustrie geschaffen hat, gehen auf zwei Grundformen, die des Ringes und die des Bandes, zurud, wobei letteres gegliedert und ungegliedert fein fann. Borzugsweise boten die beiden zum Schluß des Armbandes bestimmten Enden Gelegenheit zum Anbringen künstlerischer Formen. A. trugen bei ben Bebruern, wie im Alten Teftament Bfter erwähnt ift, sowol die Manner als bie Frauen. Die alten Meber und Berfer waren burch ihre Borliebe für diefe Art von Schmuck bekannt. Beschaffenheit und Zahl der A. bienten hier zur Bezeichnung des Ranges ihrer Träger. Bei den alten Griechen scheinen in der hiftor. Zeit A. von Mannern nicht getragen worden zu fein, bagegen führten fie die Frauen aus ben verfchiebenften Stoffen und in allen möglichen Formen. Borgugemeife lieh man ihnen bie Bestalt einer Schlange. Bei ben ital. Boltern waren die A. auch ein Schmud für Manner. Die Sabiner trugen beren fehr ichwere am linken Arme. Bei den Römern wurden Armillas bom Imperator verdienten Kriegern als Chrengeschent verlieben. Bornehme Römerinnen trugen Spangen sowol am Unterarm wie auch am Oberarm. Bei den Arabern und ben Orientalen überhaupt find die A. (Asawir) vorzugeweise ein Schmud der Frauen. Bei den alten heibnischen Germanen bilbeten, wie die Gräberfunde befunden, die Armringe ben häufigsten und hauptfächlichsten Schmud. Meift aus Erz, nur felten von Gold, tragen fle vorzugsweise die Gestalt von Spiralen und wachsen in ihren Formen von dem einfachsten Drahtring bis jum breiten Bande. Die Manner machten theilweife noch einen weit ansgebehntern Gebrauch bavon ale bie Frauen, und man bat Ringe an Mannergrmen ichon ju Dubenben gefunden. Die reichliche Spendung von Armringen ober Baugen (mittelhochheutsch boug) war bas wirksamfte Mittel für ben Fürsten und ben Geleitsführer, feine Freunde an fich zu feffeln. Solche arothe Ringe» lagen baber in ben Schattammern ber Könige und Fürften in großer Menge aufgehäuft. Auch bie Dichter und Ganger wurden mit Armringen belohnt. Freunde ober auch Feinde, die fich im Kampfe tapfer gegenübergeftanben, taufchten jur Erinnerung ihre Armringe miteinander aus. Roch im Nibelungenliebe wird biefer alten Sitten gebacht. Befchichtlich begegnet man ben Armfpangen bei Mannern noch im 9. Jahrh.; unter ben niebern Schichten bes Bolls mogen fie fich noch langer erhalten haben. Seit Einführung bes Chriftenthums wird bas Erz burch bas Golb in ben Sintergrund gebrungt. Rugleich verschwindet die Spirale, und es treten maanbrische Motive, Bernestelungen und Berichlingungen auf, wobei auch Thier- und Menschengestalten, meift in phantaftischer Beise, belebend in bas Einerlei ber Lineamente eintreten. Seit den Zeiten der beutschen Raifer folgt bie Ornamentirung ber A. erft bem roman., fpater bem german. Stile. Die Gewohnheit, fich mit A. ju fcmuden, beschräntte fich um biefe Beit bereits auf die Frauen. Die Tracht ber folgenden Jahrhunderte war bem Brunten mit berartigem Schmud nicht gunftig. Spater jeboch, namentlich im 15. Jahrh., wird die Sitte wieder allgemein. Die in der zweiten Balfte bes 16. Jahrh. herrichenbe fpan. Tracht, mit ihrem Lurus in Golb und Ebelfteinen, führte auch zur Ueberladung mit mehrern und höchft toftbaren A., die im Stil ber blühenben Renaiffance gehalten find. Unter Ludwig XIV. wurde wiederum nur ein Armband an jebem Urme getragen, wie es auch feitbem im ganzen in ber Franenwelt Brauch geblieben.

Armbruft (ein Bort nicht bentichen Urfprungs, fonbern eine feltfame, zuerft im 12. Jahrh. erscheinende Assimilation des lat. arcubalista, arbalista, worans auch das franz. arbaleste, arbalote entstanden), ift bas uralte Gefchog, welches als eine Bervollfommnung bes einfachen Bfeilbogens zu betrachten und im wesentlichen aus bem Schaft (Saule, Ruffing) mit bem Kolben, bem Schneller ober Drücker und aus dem Bügel ober Bogen mit ber Sehne besteht. Je nach ihrer Bestimmung gibt es A. von verschiebener Größe und Stärke. Die größten hiefen in Deutschland Ruftungen ober, ba man zu ben Armbruftfäulen gern Giben- und Tarnsholz verwendete, Eiben. Der Bogen bei benfelben ift aus Stahl, 6-8 Bfb. fcmer, bie Sehne aus Hanffaben gebreht und mit einem fog. Schlagfaben ber Lange nach bicht umwunden. Die Spannung ber Sehne wird burch eine eiferne Armbruftwinde bewertstelligt. Eine fleinere Art von A. ift ber Son apper, beffen Schaft und Bügel viel furger als bie entsprechenden Stude bei ber «Ruftung» finb, mit benen fie übrigens gleiches Material haben. Die Spannung bes Schnäppers erfolgt burch bie Bippe, eine Art Bebel, ber mit ber Band birigirt wirb. Die Pfeile ober Bolgen waren in ber Regel vorn mit Gifen beschlagen, balb rund, bald edig ober fpig. Im Kriege schlenberte man selbst Steine und brennende Dinge fort, um Bebaube und Rriegsmafdinen an gerfteren. In fpaterer Beit fchof man auch hartgebrannte Lehm- und Thonkugeln, Marmor- und felbft Bleitugeln ans A., die zu biefem Behnfe ftatt bes gewöhnlichen Bolgenftege einen verbedten Lauf hatten. Wann und bon wem bie A. erfunden worden, ift unbefannt. Die Rriegetunft bes Alterthums hat bereits einen fehr ausgebehnten Gebrauch babon gemacht. Die Balliften (f. b.) ber Griechen und Romer waren in der Sauptsache nach bemselben Princip conftruirt. Daneben besagen fle Meinere A. für die Leichtbewaffneten, bie jum Unterschiebe von jenen fcmerern Burfmafchinen Arcuballiften (b. i. bogenähnliche Balliften) hießen. 3m weftl. Europa fcheint ber Gebrauch von A. als Kriegewaffe nach Beginn ber Krengzüge aufgetommen zu fein. 1139 ward zu Rom ber Bann über ben Gebrauch ber A. als eines morberifchen Gewehrs ausgesprochen und 50 3. fpater durch Papft Innocenz III. erneuert, jedoch beibemal ohne Erfolg. Borzugeweise waren A. unter Richard Lowenherz und Philipp August bon Frentreich in Gebrauch. Unter anderm leifteten bie frang. Armbrufticuten ober Arbaletriers 1214 in ber Schlacht bei Bouvines vorzügliche Dienste. In Frankreich stand die Truppe unter einem Grandmattre des arbalétriers, der nach dem Marschall der nächste war und die Aufsicht über die ganze Artillerie hatte. Der lette, welcher diese Kriegostelle bekleidete, war Ahmard de Brie, der 1534 starb. Nach ben Zeiten bes Königs Franz L werben teine Armbruftschützen im franz. Heere mehr erwähnt. In England war bie A. als Kriegswaffe besonbers im 13. Jahrh. beliebt, boch mußten im 14. die Armbruftfchüten ben Archers (f. b.) ober Bogenschüten weichen. Deutschland geschieht ber A. seit dem 12. Jahrh. Erwähnung, und bie Armbrufter bilden hier, wie anderwarts, eine besondere Abtheilung des Fuspoolts. 3m 14. und 15. Jahrh. waren

besonders die genuessischen und venet. Armbrussischen berühmt, weshalb sie häusig in fremden Sold genommen wurden. Schon frühzeitig traten in den beutschen Städten Bereine zusammen zur gemeinschaftlichen Uedung im Gedranch der A., welche die damals gewöhnliche Form der Gilden annahmen und auf den, während des 15. und 16. die ins 17. Jahrh. hinein absgehaltenen, oft glänzenden Schlikensessenen Broben ihrer Fertigseit ablegten. Als nach der allgemeinen Einführung der Handseurwaffen dei den europ. Armeen (um 1530) die Armbrustschützen überflüssig wurden, bildeten sich in den Städten auch Bürgervereine für Schießübungen mit der Büchse, die sog. Schützengesellschaften (s. d.). Doch bestand ein Theil der alten Armsbrustgesellschaften noch lange Zeit hindurch fort, und einzelne (z. B. in Leipzig, in Hamburg, die «Schnäppergesellschaft» in Nürnberg) haben sich die Gegenwart erhalten.

Armee ist eine größere Truppenmasse, welche unter bem Oberbesehle eines einzigen (Oberbesehlshaber, Obergeneral) auf einem bestimmten Ariegsschauplate operiren soll. Man benennt eine A. häusig nach ihrem Ariegsschauplate, ober ben himmelsgegenden, oder dem bestimmten Zwede, zu welchem sie dient: z. B. die Rheinarmee von 1794 unter Moreau; die Schlessiche A. von 1813 und 1814 unter Blücher; die Nordarmee, Südarmee; die Observationsarmee, Occupationsarmee u. s. w. Häusig bezeichnet man den Begriff A. auch mit dem Worte Heer, wiewol Heer nur der allgemeine Ausbruck für die bewassente Macht ist, ohne Berücklichtigung specieller Berhältnisse und Bestimmungen. Für die Stärke einer A. bestehen keine bestimmten, nicht einmal annähernde Normen: sie richtet sich nach der Größe des Ariegsschauplates und andern Umständen. Im Feldzuge von 1794 war z. B. die franz. Nordarmee 154000 Mann, die Arbennenarmee nur 27500 Mann stark. Der nothwendigen Gliederung halber zerfällt eine größere A. in mehrere Armeecorps, deren jedes wieder aus zwei oder drei Divissionen von etwa 10000 Mann, jede Divission ebenso aus Brigaden zusammengeset ist. Nicht selten ver-

fteht man unter A. Die gefammte Truppenmacht einer Ration überhaupt.

Armenarzt. Eine bringende Aufgabe für den wirklich civilisirten Staat ist, daß jeder Ertrankte, auch der Aermste, stelle und sofort unentgeltlichen drzellichen ober wundärztlichen Beistand erhalten könne. In Deutschland sindet man allerdings in allen größern Städten Armenoder Districtsärzte, mit der Berpslichtung jeden, der ihnen von den Communalbehörden zugewiesen wird, unentgeltlich, auf Kosten der Gemeinde, zu behandeln. Diese Einrichtung sührt aber häusig den Uebelstand mit sich, daß die Hilfe zu spät kommt. Denn die Behörde verlangt gewöhnlich, ehe sie den Eurzettel ansstellt, eine die zur Rotorität ausgebildete Armuth oder Krankseit. Daher sind biezenigen Anstalten weit wohlthätiger, welche jedem sich Meldenden, ohne im voraus nach dessen Bedürstigkeit zu fragen, auf der Stelle ärztliche Hülse verschaffen: wie z. B. die Politsiniken, Krankenderathungsanskalten, Consultations gratuites, Kinderheilsanstalten. Diese dauen meistens dem Uebel zur rechten Zeit vor, wo es noch unbedeutend ist, und verhüten auch, daß der Kranke nicht erst durch längeres Kranksein verarme. In kleinern Städten und auf dem Lande ist für arme Kranke auch in Deutschland noch sehr wenig gesorgt. Der Physikus (Bezirksarzt) ist zwar verpflichtet, die erkrankten Armen zu besuchen, hat aber selten Zeit und Mittel dazu.

Armencolonien gehören zu benjenigen Mitteln, welche man zur Abhülfe der überhandnehmenden Armuth und bes Pauperismus vorgeschlagen hat. Diefelben ftellen fich die Aufgabe, Arme aus ben großen Stäbten und Industriebezirken auf bas Land in abgesonderte Dorfer zu versezen und dort mit der Urbarmachung und Bebauung des Landes zu beschäftigen. Die Austalten solcher Art haben indeß, wo man ihre Begrundung versucht, nur geringe ober Teine Refultate geliefert. Bunachft bedarf es zu einer berartigen Colonisation ausgebehnter Grundstüde, welche, wenn auch nicht bereits urbar, boch cultivirbar fein muffen. Saben diefe Grundflude icon an fich einen nicht unbebeutenden Werth, fo erhöhen fich die Roften der Colonisation noch baburch, daß für die Colonisten Wohngebäude und Stallungen hergestellt, Mobilien- und Inventarienstude angetauft und Betriebsmittel angewiesen werden muffen, bag ferner den Colonisten mindestens bis babin, wo sie ihre Producte abseten konnen, der Unterhalt vollständig gewährt werben muß. Weber ber Staat, noch bie Gemeinden, noch bie Privatwohlthätigkeit, noch alle brei vereinigt find baber im Stanbe, vorausgesett auch, daß sich ganz geeignete Grundstücke leicht auffinden lassen, ausgedehnte Colonisationen ganz mittelloser Personen burchzuführen. Sehr schwierig ist sodann die Wahl der Colonisten. Bubbrberst können erwerbeunfähige Berfonen gar nicht berücksichtigt werben, und von ben erwerbefähigen find nur wenige geeignet, unter Aufgebung ihres frühern Erwerbszweiges fich einem neuen, ihnen bisher fremden, dem Acterbau, zu widmen. Gerade aber diefe tüchtigern und gewandtern

Arbeiter finden anch souft ihr Brot und bedürfen am wenigsten einer Siffe. Außerdem läft fic das Berhältniß der Colonisten zu den Coloniegeilndern (Staat, Gemeinde, Brivatvetein) fehr fcwer feststellen. Sollen die Colonisten ftets Arbeiter bleiben, fo werben fie an die Colonie nicht gemilipft, und es stellt fich ein fortwährender Wechfel heraus, der allen Theilen jum Rachtheil gereicht. Als Pachter auf langere Zeit ober auch auf Lebenszeit geht ihnen bagegen bas lebhafte Intereffe an ber Debung und Berbefferung bes Grunbfilids ab. Freie Sigenthlimer aber konnen fie, will man ihnen die Grundftilde nicht geradezu schenken, erft nach einer langen Reihe von Jahren werden, vorausgefest noch, bag fehr glinftige Umftanbe eintreten. In ber Regel feben fich bie Coloniegrunder genothigt, eine fcmierige, unangenehme Berwaltung ju führen und unausgesett große Opfer zu bringen, welche zu bem erzielten Erfolge in feinem Berhaltnig fteben. Dabei bilbet fich aus ben Rinbern ber Colonisten eine zahlreiche mittellofe Bevöllerung heraus, die, da vermögende Einwohner nicht vorhanden find, ei den Coloniften felbst keine Beschäftigung findet. Was den anderweiten vollswirthschaftlichen Ruten betrifft, fo tann bon bemfelben bei ber Urbarmachung uncultivirter Grunbflide nur bann bie Rede fein, wenn ber Aufwand an Rapital und Arbeit im Berhaltniß zur Berthserhöhung biefer Grundstiide fteht. Die erften Berfuche mit Errichtung von A. machten im Meinen ber Freiherr von Boght in Flottbed bei Hamburg und ber Herzog von Larochefoucauld zu Liancourt in Frankreich. Im großen gelangte die Idee zuerft in Holland burch ben General van ber Bofch (f. b.) zur Ausführung. Derfelbe grundete unter Brotection bes Bringen Friedrich und vermittels eines großen Privatvereins 1818 die Ackerbaucolonie Frederiksoord in ber Provinz Drenthe für verarmte Familien. Diefer folgte die Herstellung noch einiger abulicher Anftalten für Bettler, Baisenkinder u. f. w. Bon Holland aus fand die Sache Nachahmung in Belgien (Bortel, Merplus, Reglevoorfel), Franfreich, England u. f. w. Die meiften diesex Anlagen gingen jedoch schon nach einer turzen Reihe von Jahren wieder ein ober mußten vollftandig umgeftaltet werben. Unverhaltnigmäßig große Opfer haben alle gefostet, mabrend ber angestrebte Zwed nur in fehr geringem Mage erreicht wurde. Bgl. Buol-Bernburg, «Die holland. Armencolonien u. f. w. » (Wien 1853).

Armenien in seiner weitesten Ausdehnung, in welcher es vielleicht nie oder doch nur vor-Abergehend zu einem einzigen Reiche unter einem Herrscher verbunden war, liegt zwischen 31 bis 47° bftl. 2. und 371/2 bis 413/4° nordl. Br. Seine größte Lange von D. nach SB. beträgt 130-40, seine größte Breite von R. nach S. etwa 70 geogr. M. Es umfaßt einen Flächenraum von etwa 6500 D. . M. und erftredt fich von bem Kaspischen Meere und ber verf. Broving Aferbeidschan im D. bis nach Rleinafien im 2B. und von dem Fluffe Rur (Cyrus) im R. bis nach Kurbistan und Mesopotamien im S. Das eigentliche A. ober Großarme= nien, welches in 15 Provinzen, 190 Diftricte und 620 Keinere Abtheilungen (Gaue) zerfiel, begriff ben größern Bftl. Theil bes Gangen bis an ben Suphrat und Antitauros mit einem Madenraum von 4000 D. D. Bestlich bavon lag Rleinarmenien, welches fich nach Rleinaffer binein erftredte und urfprünglich 500, fpater 1600, guleht unter Juftinian 2500 D.-MR. enthielt. Die Araber, welche einen großen Theil von M. eroberten, machten verschiebene Gintheilungen; später unterwarfen fich das Land die Seldschuten, und zuletzt theilten fich die Ruffen, Berfer und Türken in baffelbe. Der norbofil. Theil, welcher feit 1828 burch ben Friedensfoling von Turkmantichai mit ben Berfern einen Zuwachs bis an ben Arages erhielt, und gu bem 1829 noch bas Baschalit von Achaltsiche tam, sodaß er ziemlich ein Drittel bes alten A. in sich faßt, fteht unter ruff. Scepter. Der subolit. Meinste Theil, etwa ein Sechstel, gehört ben Berfern; ber weftl. aber und größte Theil, etwa zwei Drittel des gangen Landercompleres,

A. ist eins der höchstgelegenen Länder Westassens, mit Hochebenen die über 7000 F., welche die schönsten Weideplätze haben, aber baumlos sind und nach W. und S. hin sich allmählich terrassensig abbachen. Es ist reich an großen Alpenseen, von denen der See von Geghant oder Gevan gegen 6000, der von Wan 4700, der von Urmia 4500 F. über dem Meeresspiegel liegt. Unter den Bergen ragt besonders der Große Ararat hervor, 15870 F.; ihm zur Seite liegt der Rleine Ararat, 12284 F. Es gibt jedoch auch in A. weite Niederungen, unter denen die unbedante Seene von Mughan die bedeutendste ist. Dieselbe liegt in dem östsücksen Theile des Landes zwischen dem Anr und Arazes, und erstreckt sich die an das Kaszische Meer und den Raulasus. In A. entspringen, außer Keinern Flüssen, der Knr, welcher von dem moschischen Gebirge kommt und die Nordgrenze des Landes bildet, südwestlich davon der Arares, der Grenzssus zwischen dem russ. nach pers. A., ferner der Euphrat, der seinen

ift ber Türkei unterworfen.

Digitized by Google

Urfprung in ben Gebirgen bes Bafchalits Bajagib nimmt, und ber Tigris, ber in geringer

Entfernung bon biefem Strome im Bafchalit Diarbetr entfteht.

Das Klima von A. ist im allgemeinen rauber, als man erwarten sollte. An vielen Orten bleibt ber Schnee ein halbes Jahr liegen, viele Flüsse frieren ganz zu, und bas Land wird oft weit und breit mit einer einzigen, bichten Schneemaffe 4-6 F. hoch bebedt, welche ben Reis fenben febr gefährlich werben tann. In Socharmenien fallt Schnee 7-8 Monate, bom Oct. bis jum Mai; um Eriwan schneit es zwar nur 5 Monate, aber bas Barometer fallt bis - 20° R. Weniger rauh bagegen zeigt sich bas westl. A. in der Mitte, der sibl. Theil mit ben Tiefthalern von Rurbiftan und ber Gegend von Diarbett, sowie die große Ebene am Raspischen Meer. Die Schneelinie, welche im Rautasus noch unter 10000 f. liegt, steigt mertwürdigerweise in A. bis nahe an 13000 F., baher nur die Gipfel des Großen Ararat und des Aragads (jest Alages, 12871 F. hoch) mit ewigem Schnee bebeckt finb; nur die füblicher gelegenen Gebirge von Rurbiftan und Bingol haben bie Schneelinie fcon bei 10500 f. In den wärmern Gegenden des Landes zeigt sich der Frühling schon im Marz, aber im allgemeinen brechen im April erft bie Anospen berbor, und gegen Enbe biefes Monats wirb gefäet. Im Mai blühen die Fruchtbaume und treiben Blatter, und bann gieben die Birten auf die Berge, wo fie vier Monate lang ihre Beerden weiben. Aber in Erzerum tommt es vor, bag noch im Juni empfinbliche Ralte herrscht und in ber Nacht bas Baffer gefriert, während in andern Theilen desselben Baschalits die Kirschen reifen und das Getreide zur Ernte bereit steht. Nach einem langen Winter folgt in A. ein turzer Frühling, worauf ohne Uebergang die Sommerhite eintritt, fodaß in drei Monaten ber fcmarze, fruchtbare Boden Sproffen, Blatter, Bluten treibt und die Früchte zur Reife bringt. In der Araresebene ift die Ernte früher als in Erzerum, und die Traube reift um Eriwan früher als in dem gemäßigten Pontus; benn bie hitze fleigt in Eriman bis + 30° R., fodaß bort ber Unterschied zwischen ber größten Kulte und hitze an 56° R. beträgt. Auf die heißesten Tage folgt ber herbft, ber nicht viel langer anhält als ber Frühling, banach ber lange Winter mit vielem Schnee. Im Winter weht ber Nordwind, in dem regnerischen Frühling der Bestwind, in dem trodenen Sommer der Sudund Oftwind. Da sonach die Fluren leicht vertrodnen, hat man mit vieler Mithe und Runft schon im grauesten Alterthum zur Bewässerung bes Landes Kanale angelegt. Das Klima ift im allgemeinen gefund, mit Ausnahme ber Gegend von Eriwan, und in vielen Gegenden erreichen die Bewohner ein hohes Alter; nur Fieber und tatarrhalische Affectionen find die gewöhnlichen Leiben.

An nutbaren Mineralien besitst A. weißen und grauen Marmor, Bolus, welcher megen seiner Feinheit früher besonders geschätzt war, Alaun und Salpeter. Bon Metallen hat cs Gifen und Rupfer in großer Menge, Arfenit, Magneteifenftein, Quedfilber in verfchiebenen Gegenden, ferner Blei, Gilber und hier und ba in bem fühmefil. Theile bes Lanbes, in ber Proving Dfopheh, dem Sophene ber Alten, Spuren von Gold. Bahrend die lang ambaltende Wintertalte die eigentlichen Gubfruchte nicht gebeihen läßt, wachsen boch die europ. Betweibeund Fruchtarten im Ueberfluß, und zwar noch auf einer Sohe, wie nicht mehr in Europa. Der Weinstod, der in Europa nicht über 2500 F. hoch gedeiht, gibt reife Frucht in der Araratebene bis 4250 F., am Ararat selbst bis 4013, und um Wan bis 5100 F. Waldungen finden sich in A. nur wenige, auch find die Baume nicht ftart und hoch. Am hanfigften find, außer ber gewöhnlichen Bappel, die Bitterpappel, die Blatane (vorzugeweife in ben öftlicher gelegenen Gegenden), ber Reuschbaum (Vitex), die Weibe und die wilbe Rose; feltener ber Safelnusstrauch, der Walnugbaum, die Ulme, Ceder, der Wachholder. An niedrigen Orten, besonders in den fühlichern Landschaften, sieht man auch die Myrte und den Buchebaum, den Lorber und die Fichte. Die aufehnlichsten unter ben wenigen Forften befigen theils die fuboftlich vom Schwarzen Meere gelegenen Provinzen, theils die Landstriche zwischen Kur und Arages in der russ. Provinz Karabagh oder Schuscha. Die alpinische Flora, die bis 13000 F. aufsteigt, ift in A. mannichfaltiger als im Rautafus. Die Blumen ber armen. Berge übertreffen an Farbenglanz die der meisten andern Länder. Dahin gehören prächtige Rosen, Tulpen, hochstengeliche Marienblumen, bläuliche Lilien, rothglänzende, sammtähnliche Dracanen u. f. w. Bon Baumfrüchten gedeihen die Apritofe, die aus A. nach Europa getommen, die Pflaume, die Kirsche (die ihren armen. Namen Rerras fast in allen europ. Sprachen beibehalten), Aepfel, Birnen, Pfirfiche, Granaten, Maulbeeren. In den warmern Theilen des Landes baut man anch den Delbaum, den Johannisbrotbaum und den Feigenbaum, und erntet Baumwolle, Sefam, Taback und Flachs. Reis baut man in den öftl. Gegenden. An andern nüplichen Pflanzen und

heilsamen Kräutern ist kein Mangel. Auf allen Höhen sieht man fruchtbare und sette Wiesen, bie Beideplätze der Kurden und Turkmanen. Auch die Thierwelt ist in A. zahlreich vertreten. Seit den ältesten Zeiten sind die Jagdgründe des Landes berühmt, die mehrere Arten Hirsche, Eber, Gazellen und Büffel bergen. Außer Hornvieh werden besonders Schafe gezüchtet. Berühmt sind auch die schnellsüßigen Pferde aus Karabagh und Kurdistan, die früher von den Fürsten des Landes als Tribut an den pers. Hof gesandt wurden. Bon reißenden Thieren sinden sich in den Wäldern und Einöben der Tiger, Leopard, Hand, Bär, Wolf, Fuchs, wilde Hunde und Esel u. s. w.; der Löwe ist nur noch sehr selten anzutreffen. Die Fauna der Bögel und Fische begreift noch viele unbekannte und undeschriedene Arten. Die Bienen liefern besonders in den Segenden am Schwarzen Meere reichlichen Honig.

Geschichte. Die Armenier bilden ein Glied der franischen Gruppe des indogerman. Bölkerftammes, mussen fich aber schon frühzeitig abgesondert haben. Sie selbst bringen ihre Urgefchichte mit ben Ueberlieferungen bes Alten Testaments in Berbindung, welches ihnen gugleich mit bem Christenthum gutam. Rach ber Sage ber Armenier war ihr Land, gewiffermagen bas Centrum ber Alten Welt, von bem vier große Strome (Euphrat, Tigris, Rur unb Arares) ihren Urfprung nehmen, bas Parabies und murbe nach ber Gunbflut jum zweiten mal die Biege des Menschengeschlechts. Als Stammbater gilt ihnen hait (d. h. Bater ober Berr), der Sohn des 1 Mof. 10, s erwähnten Thogarma, nach dem fle fich felbst Saith und ihr Land Saiaftan nennen. Sait jog jur Beit bes Thurmbaues mit ben Seinigen nach Babel, wo er lange blieb, tehrte aber fputer, ber Tyrannei bes Bel (Nimrob) mube, nach A. zurud, deffen Bewohner fich ihm freiwillig unterwarfen. Einer der Nachtommen hait's war Aram, ber fein Reich burch Eroberungen vergrößert und baburch die Beranlaffung jur Unterfcheibung von Groß- und Rleinarmenien gegeben haben foll, die aber ohne Zweifel weit fpater ju feben ift. Er war ein Zeitgenoffe bes Ninos, ber ihn nicht zu betriegen magte und ihm ben erften Rang nach fich einräumte. Bon ibm ober Bail's Gohn Armenat leiten bie einheimischen Geschichtschreiber ben Ramen Armenier ab, während die Griechen und Romer ihn auf ben Theffalier Armenios, einen Gefährten bes Jason bei ber Argonautenfahrt, jurudführten. Rachbem ber Gobn Aram's, Ara, im Rampfe gegen Semiramis gefallen, mußten bie Regenten Als bie Oberhobeit Affpriens anertennen. Parfuis machte fich unabhangig und nahm ben Rönigstitel an, aber feine Nachfolger waren mahrscheinlich wieber Bafallen ber babylon. Ronige. Einer von ihnen, Gratichea ober Saitat II., nahm als folder ober ale Bundesgenoffe mit Rebutadnegar an ber Belagerung Jerufalems theil. Unter ben Gefangenen, Die er bon da mitbrachte, befand fich auch die vornehme Familie des Schambath, deffen Sohn Bagarat hieß. Durch Rlugheit und Tapferteit flieg diefelbe ju den höchften Chrenftellen empor, ichwang fich endlich auf ben Thron von A. und Georgien und lebt noch heute in der Familie Bagration fort. Um die Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. gelang es Tigranes L, aus bem Baufe Bail's, bas fremde Joch abzuschütteln. Balb aber mußte A. von neuem die Oberherrschaft ber perf. Konige anerkennen, von benen es abhängig blieb, bis Alexander b. Gr. mit ber gangen perf. Monarchie auch A. feinem Reiche einverleibte. Im Rampfe gegen biefen foll Babe, ber lette Abkommling Bait's, geblieben fein.

Rach bem Tobe Alexander's fiel A. nach manchen Wechselfallen unter bie Berrichaft ber Seleuciben, die das Land burch Statthalter regieren ließen. Zwei von biefen, Artarias und Bariabres, machten fich jeboch zwischen 223-190 v. Chr. von ihrem Dberherrn, Antiochus b. Gr. (f. b.), mahrend beffen Rampfen mit ben Romern unabhangig und theilten fich in bas Land, bas nun in Groß- und Rleinarmenien gerfiel. Artarias nahm Großarmenien, bas im N. von Bontus und Rolchis burch bas moschische Gebirge, von Iberien und Albania durch ben Apros, im D. von Mebien burch ben Arages und bas Gebirge von Atropatene, im S. von Affprien burch bas Riphatesgebirge und von Mesopotamien burch ben Tigris, und im B. von Rleingrmenien burch ben Euphrat getrennt wurde. Die Dynastie bes Artarias tann aber nicht lange regiert haben, benn icon um bie Mitte bes 2. Jahrh. v. Chr. finden wir Großarmenien in der Gewalt eines Zweigs der parthifchen Arfaciden (f. b.), der, mit Balarfaces ober Bacharfchan I. beginnend, Grogarmenien die zweite Dynaftie gab, welche Rifibis zu ihrer Refibens mublie. Der berühmtefte Fürst dieses Königsgeschlechts war Tigranes d. Gr., welder zu ben von feinen Borfahren gemachten Eroberungen in Rleinafien und ben Rautafusländern auch noch Sprien, Rappadocien und Aleinarmenien fügte, die Parther schlug und biefen Mefopotamien, Abiabene und Atropatene abnahm. Der Conflict mit ben Romern, in welchen er durch Mithribates von Bontus, seinen Schwiegervater, gerieth, beraubte ihn aber 63 v. Chr.

fast aller seiner Eroberungen. Das von nun an immer heftigere Andringen der Kömer von Westen wie das der Parther von Osten brachte das Großarmenische Reich mehr und mehr herab. Die Nachfolger Tigranes' d. Gr. waren theils von den Römern, theils von den Parthern abhängig, und im Innern wurden die Großen immer selbständiger; eine kurze Zeit, unter Trajan, war Großarmenien röm. Provinz. Seine Geschichte verlief jeht in einer ununterbrochenen Reihe von Unruhen im Innern und Kriegen nach außen, von gewaltsamen Thronwechseln und dess

potischen Regierungen, von turgem Erheben und fcnellem Burudfinten.

So war es möglich, bak 259 n. Chr. die Sassaniben Großarmenien erobern und fic 28 J. barin behaupten tonnten. Unter bem mit Billfe ber Romer 286 wieder in ben Befic feines Erbreichs gefesten König Tiribates III. begann bas Chriftenthum fich in A. auszubreiten. Anfangs hatten bie Chriften große Berfolgungen zu bestehen, balb aber, nachbem Tiribates bas Chriftenthum felbft angenommen, murbe es jur Landesreligion und verbrangte, freilich unter blutigen Rampfen, völlig ben alten Glauben. Derfelbe hatte die religiöfen Anfichten des Boroafter jur Grundlage, war jeboch fehr mit griech. Dythen und eigenthumlichen Anfchauungen vermifcht, wie bies ber Umftand beweift, bag bie Armenier amar als machtigfte Gotter ben Aramast und Mihir (ben Drmuzd und Mithras ber alten Berfer), aber auch eine Art Benus, bie Anaitis, und auferdem noch mehrere andere Botter verehrten, benen fie Thiere opferten. Das Christenthum vermochte weber ben innern Berfall bes Reichs aufzuhalten, noch ihm wirtfame Billfe von seiten ber byzant. Griechen gegen bas Andringen ber Berfer zu verschaffen. Die Griechen wetteiferten vielmehr mit ben Berfern, bas Land an fich zu reifen und jeben Schein von Selbftanbigfeit zu vernichten. Go tam es, bag ber perf. Konig Bahram V. ichon 428 A. zu einer Proving bes Saffanibenreichs machen und mit ber Abfetung Artafchir's bas Enbe ber Arfacibifchen Opnastie auch in A. herbeiführen konnte. Bei diefer Gelegenheit war ein fleiner Theil bes weftl. A. an bie bygant. Raifer gefommen, weldje gut gleicher Beit Berren von Rleinarmenien waren; allein diefe verloren jenen Theil ebenfalls nach und nach, querft an bie Sassaniben, bann später an bie Araber. Die Sassanibenbynastie, beren Berrschaft über A. vorzüglich burch bie blutigen und boch erfolglofen Berfuche ber Perfer, bas Christeuthum in diesem Lande auszurotten, bentwürdig ift, fiel nämlich schon 632, und an ihre Stelle traten als Eroberer in Borberafien die arab. Rhalifen. In den Rämpfen zwischen diesen und den byzant. Raifern ward A. aufs neue fürchterlich heimgefucht und theils von buzant., theils von arab. Statthaltern regiert. Die Statthalter ber Saffaniben hiefen Marzpane (b. i. Martgrafen) und hatten in vieler Beziehung eine fast unumschränkte Gewalt; unter ber herrichaft ber Rhalifen wurde das Land von Oftikanen, unter der Ber Byzantiner von Kuropalaten verwaltet. Afchod I. (gest. 889), aus der alten und mächtigen armen. Familie der Bogratiden, fette sich enblich, mit Erlaubniß bes Rhalifen, 859 bie Arone aufs Haupt und ward so ber Gründer der dritten großen armen. Dynastie, der Bagratiden oder Bagradunier, die bis 1080 herrichte. Unter feinen nachfolgern hob fich Grofarmenien aufs neue und erfreute fich eines ungewohnten Glude, bis um bas Ende bes 10. und den Anfang des 11. Jahrh. die unter ben Mitgliebern ber Bagratibenbynastie selbst ausgebrochenen Streitigkeiten und der Absall ber Arbfrunier es von neuem in feinem Innern fchwächten und barum unfahig machten, bem gleichzeitigen Andrange ber Selbschuken (f. b.) und der Byzantiner zu widerstehen. So unterwarfen sich die Griechen, nachdem sie 1080 den letzten bagratidischen König hatten ermorden laffen, einen Theil feines Reichs, mahrend Eurten und Rurben bes andern fich bemachtigten. Nur wenige einheimische Fürsten wahrten bie Unabhangigfeit, die fie jedoch durch die Mongolen, 1242, die ganz A. eroberten, endlich auch verloren. 1472 ward Großarmenien eine perf. Provinz, beren westl. Theil der türk Sultan Selim II. eroberte, während der östliche unter perf. Herrschaft verblieb.

In Aleinarmenien, bas im N. burch die Sebirge Stydises und Paryadres vom Pontus, im D. durch den Euphrat von Großarmenien, im S. durch den Tauros von Syrien und Silicien und im B. durch einen Zweig des Antitauros von Kappadocien geschieden war, hatte 190 v. Chr. Zariadres sich auf den Thron geschwungen. Seine Dynastie herrschte die auf Tigranes d. Gr. von Großarmenien, welcher Aleinarmenien eroberte und 70 v. Chr. den letzten Herrscher besselben in einem Treffen töbtete, aber das Land wieder an die Römer verlor, die es dem Dejotarus, Bierfürsten von Galatien, gaben. Nach dem Tode des Sohnes besselben ward es von den Römern verschiedenen Herrschern verliehen und später zur röm. Provinz gemacht. Als solche siel es bei der Theilung des Römischen Reichs dem morgenl. Kaiserthum zu, dessen Schickale es bis gegen Ende des 11. Jahrh. theilte. Um diese Zeit (um 1080)

ward Aleinarmenien, in bessen Gebirge sich sichen gest längerer Zeit viele Bewohner Großarmeniens vor dem Withen der Perfer und Türken gestlächtet hatten, von Rhupen (Ruben), einem ebenfalls dahin gestlächteten Berwandten des letzten Bagratidenkönigs von Großarmenien, vom byzant. Joche besteit. Seine Rachfolger dehnten ihre Herrschaft über Cilicien und Rappadocien ans, spielten eine bedeutende Rolle in den Arenzzilgen und wurden dadurch so mächtig, daß Leo II. vom Raiser Heinrich VI. zum König erhoben und 6. Jan. 1198 zu Tarsus geströnt wurde. Lange Zeit blühte das Aleingrmenische Reich unter der Dynastie der Rhupeniden, die geschickt sich mit den Mongolen abzusinden und den Mossems zu widerstehen wusten. Endlich brachen aber auch hier innere Unruhen, sowie das Einnischen der Päpste in die kricht. Angelegenheiten, die Macht des Reichs, sodaß es 1375 dem Angrisse von Cypern, vom Geschaft unterlag. Der letzte Abnig, Leo VI., ans dem Hause der Adnige von Cypern, vom Geschlichte der Lusignan, aber von militerlicher Seite ein Rhupenide, begab sich, nachdem er ans der ägypt. Gesangenschaft befreit war, nach Paris, wo er 1393 starb. Aleinarmenien wurde nun nie wieder unabhängig, sondern tam 1403 ans der Botmäßigkeit der ägypt. Sultane unter die der Aurkmanen, 1508 unter die der Perser und bald darauf unter die der Osmanen.

Die polit. Schickfale bes Landes find bie Urfache, bag Armenier über ganz Borber- und Mittelasten bis nach China, sowie über die Küstenländer des Mittelmeeres zerstreut sind. Gegen 5000 leben in Afrita, ebenfo viele in Oftindien, wohin fie, um bem perf. Drude ju entgeben, aus Berfien und hauptfächlich aus Dicinifa geflüchtet find. In Berfien und ben benachbarten Gebieten Astens mögen etwa 100000 leben. In Rufland, wo sie namentlich seit Beter d. Gr. Schut fanden und Gemeinden in Betersburg, Mostan und Gubruffland bilben, fich aber besonders zahlreich in der Krim und in Bolen niedergelassen haben, wird ihre Bahl auf 500000 geschätzt. Im ofterr. Raiserftaate beläuft fich ihre Zahl auf 16000, wobon bie Salfte auf Siebenbitrgen, ber Reft fast gang auf Ungarn und Galigien tommt. Im übrigen Europa mogen etwa 1000 Armenier zerftreut leben. In London, Amfterbam und Marfeille gibt es armen. Handelshäufer, und beruhmt ift die Congregation armen. Mechitaristen in Benedig, Trieft und Wien. In der europ. Turfei, wo fle namentlich in und um Konstantinopel (200000) wohnen, wird ihre Bahl auf 400000 gefchubt. In A. felbft nehmen einige 2 Mill., andere 4—5 Mill. an, mahrscheinlich aber beläuft fich ihre Bahl hochstens auf 1 Mill. Die Ropfgahl bes gangen Bolts ber Armenier mag taum 21/2 Mill. überfteigen. Bgl., aufer ben Berten ber einheimischen Geschichtschreiber, Saint-Martin, aMemoires historiques et geographiques sur l'Arménie » (2 Bbe., Par. 1818); Renmann, a Gefchichte ber Ueberfiebelung

bon 40000 Armeniern » (Lpz. 1834).

Armenifche Rirche. Die Ginführung bes Chriftenthums bei ben Armeniern wird bon einheimischen Geschichtschreibern bereits in Die erften Beiten bes apostolischen Birtens verfest; boch vermochte baffelbe unter ben harten Berfolgungen, welche bie Betehrten zu erbuiben hatten, keinen festen Fuß zu faffen. Der Ronig Rhosrom, ber 214 auf ben Thron tam, fuchte alle Spuren beffelben zu vertilgen. Festen Bestand erhielt die neue Lehre erft feit Anfang bes 4. Jahrh. burch ben Bifchof Gregor (wegen feiner apostolischen Birkfamteit Lusaworitsch ober ber Erleuchter genannt), der um 301 ben Tiribates für baffelbe gewann, sowie im 5. Jahrh. burch bie Bibelüberfepung bes Mesrob und bie Thutigfeit von beffen gahlreichen Schulern. Bon ba an herrschte ein reger Beist in der Armenischen Rirche, und Armenier besuchten hanfig die Schulen zu Athen und Konftantinopel. In bem Rirchenftreite über die zwei Raturen in Chriftus hielten es die Armenier mit ben Monophysten, verwarfen unter Begunftigung bes Berferknigs Rhosroes, ber bas Land gegen 536 erobert hatte, auf einer Synode gu Tuin bas chalcebonenfifche Concil und lebten feitbem als abgesonberte Bartei, Die fich nach Gregorius die Gregorianische Kirche nannte. Wie in keiner der andern morgent. Kirchen zeigte fich unter ihnen mehrere Jahre hindurch ein reiches wiffenschaftliches Leben, vorzüglich in ber Theologie. Als ihren großten Theologen verehren fie Rerfes von Rlaj, armen. Ratholitos aus bem 12. Jahrh., beffen Werte mehrmals herausgegeben worben find. Ihre Abneigung gegen bie fog, orthobore Kirche hielten fle entschieben fest. Zwar haben bie Bapfte zu verschiedenen Zeiten, 3. B. 1145, 1341, 1440, wenn die Armenier die Suffe des Abendlandes gegen bie Mohammedaner in Anspruch nahmen, Unionsversuche gemacht; allein meist gingen nur die Herrscher barauf ein. Das Boll beharrte bei seinen eigenthümlichen Meinungen, wie denn 3. B. Papft Benedict XII. 1341 über 117 Irrlehren der Armenischen Rirche fich beklagt. Unirte Armenier gibt es nur in Italien, Bolen, Galizien, Berfien, unter bem Erzbifchof zu Nachitschewan am Don, im ruff. Gouvernement Iekaterinoslaw und in Marfeille. Sie erkennen die geistliche Oberherrschaft des Papstes an, stimmen in ihren Glaubenssätzen mit ben Ratholiken überein, haben aber ihre eigene Kirchenordnung. Ebenso verhält es sich mit den unirten armen. Rlöstern auf dem Berge Lidanon in Syrken und auf der Insel San-Lazaro bei Benedig. (S. Mechitaristen.) Bei dem Eindruche der Perser in Armenien zu Ansang des 17. Jahrh. sahen sich viele genöthigt, Wohammedaner zu werden; aber bei weitem

ber größte Theil ift ber alten Lehre und Religionstibung tren geblieben.

Der Lehrbegriff ber Armenischen Rirche unterscheidet fich bom orthodoxen besonders baburch, bag fle in monophysitischer Weise in Christus nur Gine Natur annimmt und ben Beift blos vom Bater ausgeben luft. Sinfichtlich ber fleben Satramente bat biefe Rirche bas Gigenthumliche, daß die Läuflinge bei der Taufe breimal befprengt und ebenfo viel mal eingetaucht werden; daß fie bie Firmelung gleich mit ber Taufe verbindet; daß fie beim Abendmabl unvermischten Wein und gefäuertes Brot gebraucht, welches, in ben Wein getaucht, herumgereicht wird; daß fie die lette Delung nur geiftlichen Personen gleich nach ihrem Tode gutommen läßt. Die Armenier verehren Beilige, glauben aber an tein Fegfeuer. 3m Faften thun fie es felbst ben Griechen gubor; sie feiern nicht fo viel Feste als biefe, aber um besto ftrenger. Ihren Gottesbienst halten fie in der Türkei meift bes Nachts; die Meffe in altarmen., die Brebigt in neuarmen. Sprache. Ihre hierarchische Berfassung weicht wenig von ber griechischen ab. Der Ratholitos, das Haupt der Rirche, hat seinen Sitzu Etschmiadzin, einem Kloster bei Eriwan, ber hauptftabt bes ehemals perf., jest ruff. Armenien, am Ararat. Diefe bon Gregor von Raziang gestiftete Rlofterfirche mar bie einzige, welchen bie Mohammehaner Gloden erlaubt hatten. Rach Etschmiadzin muß jeder Armenier in seinem Leben wenigstens einmal wallfahrten. Das heilige Salbol, bas ber Ratholitos verfertigt und an die Beiftlichen verlauft, und die häufigen Ballfahrten ber Armenier verschaffen ihm die Mittel, ben Aufwand bes Gottesbienftes zu beftreiten und treffliche Bilbungsanftalten für Lehrer zu erhalten. Die Batriarchen zu Ronftantinopel und Jerufalem, die Erzbischöfe und Bischöfe ber Armenier werden von ihm eingesetzt und je nach brei Jahren von ihm in ihren Memtern von neuem bestätigt oder bavon abgerufen. Die übrigen Geiftlichen haben ühnlichen Rang und abnliche Befchaftigung wie die Priester in der orthodoren Kirche; die Monche folgen der Regel des heil. Bafilius. Gine eigenthümliche Rlaffe ber Beiftlichen bilben bie Wartabiebs, eine Art graduirter Gelehrten, die ale Monche ben Wiffenschaften leben und lediglich ju Bicarien ber Bifchofe verwendet werben. Die Beltpriefter muffen fich einmal verheirathen, burfen aber feine zweite Frau nehmen. Bgl. Annze, « histor. Darstellung bes gegenwärtigen Zustandes bes armen. Bolle » (Betereb. 1831); Serpos, « Compendio storico di memorie chronologiche concernanti la religione e la morale della nazione Armena» (3 Bbc., Beneb. 1786).

Armenifche Literatur. Bor ber Ginführung bes Chriftenthums gehörten bie Armenier jum affgr. ober medoperf. Culturspftem. Mit Ausnahme einiger alter Lieber, bie Mofes von Rhorene aufbewahrt hat, ift jedoch tein literarisches Denkmal aus jener Zeit erhalten. Es werden zwar mehrere Schriftsteller, wie Mar-Abbas Katina als Geschichtschreiber, Lerubna aus Ebessa, Ughpp, Bardesaus u. a. genaunt, doch schrieben dieselben nicht in armen., sondern in fpr., perf. und griech. Sprache. Gregor Lufaworitsch (Gregor ber Erleuchter), ber Apostel ber Armenier (um 300), ift auch ber erfte armen. Schriftsteller. Mit bem Chriftenthum entwidelte fich eine große Borliebe für die griech. Sprache und Literatur, und eine Menge griech. und for. Schriftsteller wurden in das Armenische übersetzt und eine eigene Schrift durch Mesrob um 409-10 eingeführt. Außer bem erwähnten Gregor, beffen homilien (Bened. 1838) noch erhalten find, gehören in biefe erfte Zeit noch Agathangelos, Secretar bes Ronigs Terbat, der eine Geschichte der Bekehrung dieses Rönigs und der Leiden Gregor's niederschriec, bie, wenn auch ftart interpolirt, in griech. und armen. Sprache (Beneb. 1835; ital., Bened. 1843) vorhanden ift; Jatobus, Bijchof von Nifibis, mit dem Beinamen Zgon (b. i. ber Weife), ber 18 homilien bogmatifchen und moralischen Inhalts (mit lat. Uebersetung von Antonelli, Rom 1756; Ronftant. 1824) hinterließ; Zenob Glat, ein Sprer, Bifchof und Abt bes nach ihm benannten Klofters Glat in der Proving Taron, der eine Geschichte der Einfilhrung bes Chriftenthums in Taron verfagte (Beneb. 1832); endlich Phoftos (Fauftus) von Byzanz, ber das Geschichtswerk des Agathangelos bis 390 fortführte (Konstant. 1730; Bened. 1832).

Ihren höchsten Glanspunkt erreichte die armen. Literatur im 5. Jahrh. Sahat, mit dem Beinamen des Großen, der Katholikos von Armenien, und beffen treuer Mitarbeiter Mesrob gelten mit ihren zahlreichen Schülern als Muster der Classicität. Beide gehören zum Thek noch dem 4. Jahrh. an, ihre literarische Thätigkeit beginnt jedoch erst mit dem fünften. Das

Sanptwert berfelben war (feit 411) bie Ueberfetsung ber Bibel aus bem Griechifchen, welche fie spliter mit ihren Schillern einer nochmaligen Durchsicht unterwarfen (kritische Ausgabe, 4 Bbe., Beneb. 1805). Radfitbem find noch Briefe, Symnen und Werte liber ben Enlius von ihnen vorhanden. Unter ihren Schülern, beren man gegen 40 gublt, find folgende befonbers bervorzuheben: Egnat ober Egnit aus Roghb, einem Diftricte Grofarmeniens, welcher eine Biberlegung ber Beiben verfaßte (Smyrna 1762; Beneb. 1826; franz. von Le Baillant be Florival, Par. 1853); Koriun, genannt Sthantscheli (b. i. ber Bunberbare), ber eine Biographie feiner beiben Lehrer, befonbers bes Mesrob, hinterflef (Beneb. 1839); Davith, genannt Anhaghth (b. i. ber Unbeflegbare), ber Philosoph, unter beffen Schriften besonders die aPhilofophifchen Definitionen» (Ronftant. 1731; Beneb. 1833) befannt find; Seghifche ober Giftus, welcher außer homilien, einer Ermahnung an die Monche und ertlarenden Schriften über biblifche Bilder, eine & Geschichte ber Kriege bes Felbheren Barban gegen die Berfer» (oft gebrudt, zulest Beneb. 1852; engl. von Neumann, Lond. 1880; franz., Bar. 1844; ruff., Tiflis 1858) fchrieb; Ghazar (Lazar) von Pharp, von welchem ein Geschichtswert über bie Reit von 388-485 auf uns gefommen ift (Beneb. 1793). Der berühmtefte aber unter allen Schülern Meerob's ift Mofes von Rhorene (geft. 487), ber bebeutenbfte und intereffantefte Siftoriter feiner Ration, unter beffen oft gebructen Berten (aufammen, Beneb. 1841), aufer einer Rhetorit (herausg. von Zohrab, Beneb. 1796) und einigen Aeinern Schriften, besonbers bie Armenische Chronit von Sait bis 441 (herausg, unter anderm mit lat, Uebersetzung von ben Brübern Bhiston, Lond. 1736; mit franz. Uebersetung von Le Baillant be Floribal, Par. 1841; gute ruff. Ueberfetjung von Emin, Most. 1858) und eine Geographie (armen. und franz. von Saint-Martin, Bar. 1819) von Wichtigfeit find. Aus berfelben Zeit ftammen auch viele Uebersetzungen griech. und fpr. Schriftsteller, wodurch Werte theilweise uns erhalten worden find, beren Driginale fich nicht mehr finden. Dabin gehoren bie Chronit des Gufebins (herausg. von Aucher, 2 Bbe., Bened. 1818); Reben bes Philon (herausg. von Ancher, Beneb. 1822) und andere Fragmente biefes Schriftstellers (Bened. 1826); homilien bes Chryfostomos (3 Bbe., Bened. 1826), des Severianus (Bened. 1826), des Bafilius Magnus (Bened. 1830), bes Ephrem Sprus (4 Bbe., Beneb. 1836), bas Leben Alexander's bom Bfendo-Rallifthenes (Beneb. 1842). Gine armen. Ueberfetung ber Briefe bes heil. Ignatine hat Betermann (Lpg. 1849) beröffentlicht.

Das 6. Jahrh. zeigt eine volltommene Sbbe in der Literatur, da die perf. Rönige alle Berbindung mit ben Griechen auf bas ftrengfte verboten, und baher teine Armenier mehr, wie vorher, ihre Studien in Athen, Ronftantinopel und Alexandrien machen tounten. Bon ben wenigen Schriften, bie aus biefer Beit ftammen, ift nichts burch ben Drud befannt geworben. Reichhaltiger ist die armen. Literatur an classischen Autoren aus dem 7. Jahrh. Johannes ber Mamitonier feste Benob's Geschichte von Taron bis auf feine Beit fort (gebruckt in ben Ausgaben Zenob's). Theol. Schriften verfaßten Theoboros Rherthenavos und ber Ratholitos Sahal III. ; Sebeos fchrieb eine Gefchichte bes Beraklius (Konftant. 1851 ; ruff. von Batkanian, Betereb. 1862). Ans bem 8. Jahrh. find befonders ju ermahnen: Johannes Obenenfis, ber Ratholitos und Philosoph, ber unter anderm gegen die Eutychianer und Paulicianer fchrieb (Werte mit fat. Ueberfetung bon Aucher, Beneb. 1834), und beffen Beitgenoffe Stephanos Sinnenfis, Erzbifchof von Siunia, der zahlreiche Uebersehungen aus dem Griechischen machte, von benen jeboch nur die der Werke des Cyrillus von Alexandrien (Konftant. 1717) veröffentlicht ift. Etwas später lebte Ghevond (Leontius), der eine Geschichte der arab. Eroberungen und Gewaltthätigfeiten in Armenien von 632 — 788 berfaßte (heranda, von Schabnazarian, Bar, 1857; ruff, von Battanian, Betereb. 1862). 3m 9. Jahrh. lebten bie Gofchichtfchreiber Johannes VI. Ratholitos, beffen Gefchichtswert von ber Gunbflut bis 925, bem Tobesjahr bes Berfaffers, reicht (Beruf. 1843; Most. 1853; franz. von Saint-Martin, Bar. 1841) und Thomas Ardzeruni, ber eine Gefchichte ber Flirsten ber Ardzerunier verfaßte, die jeboch zugleich allgemeine Weltgefchichte ift, bis 936 reicht und fpater bis 1226 fortgeführt wurde (Konftant. 1852). Etwas fpater fallen Rhosrom, mit dem Beinamen bes Großen, beffen Commentar zum armen. Brevier geschätt ift, und Mesrop aus Bajebfor, einem Diftricte ber Proving Sinnia, welcher eine Biographie Rerfes bes Großen und eine Gefchichte Armeniens und Georgiens unter ben Orpeliern verfaßte (Mabras 1775). Der gefeiertfte Autor bes 10. Jahrh. ift Grigor Rarelenfis (geb. 951, geft. 1003), beffen zahlreiche theol. Berte (Bened. 1827) von Gabriel Aretithean commentirt wurden. Um dieselbe Zeit lebten auch Mofes Rallandnenfis, beffen Gefchichte ber (tautaf.) Albanier (Bar. 1860; Most. 1860; ruff. von Battanian, Betersb. 1861) erst in jüngster Beit wieder aufgefunden wurde, und Stephanns Afolit ober Afolnit, ber eine bis 1004 reichende Chronit verfaßte (Bar. 1869). In bas 11. Jahrh. gehören bas Gefchichtswert bes Ariftates Lastiwertenfis (Bened. 1845), welches die Jahre von 989-1071 umfaßt, und Mattheos Berets, der eine Biographie bes Johannes Chrysoftomos (Beneb. 1751) schrieb. Der berühmteste armen. Schriftfteller bes 12. Jahrh. ift Rerses Rlajetft, mit bem Beinamen Schnorhali, der sich als Theolog und Dichter gleich ausgezeichnet hat (Werke, 2 Bbe., Bened. 1833). Daneben find zu nennen ber Geschichtschreiber Mattheos Urrhajenfis, ber die Ereigniffe bon 952-1132 fcilberte und in bem Priefter Grigor einen Fortfeter bis 1163 fand (frang. von Dulanrier, Bar. 1858); ferner Rerfes Lambronenfis, ein ausgezeichneter Belebrter unb Rangelrebner, unter beffen Werten fich auch eine bortreffliche Conobalreben (Beneb. 1812; beutsch von Reumann, Epz. 1834) befindet; endlich Michael ber Sprer, von 1167-1200 jakobitifcher Batriarch, der eine allgemeine Chronik von Abam bis 1198 in fpr. Sprache verfaßte, welche bis 1250 von einem andern fortgesett wurde und fich auch in einer armen. Ueberfetjung vorfindet. In das 13. Jahrh. gehören die Gefchichtschreiber Barban b. Gr., aus Barbseberd, ber außer Fabeln und theol. Berten eine Geschichte von Anfang ber Welt bis 1267 fdrieb (berausg. von Emin, Most. 1861; Beneb. 1862); Biratos von Bandzat, beffen Gefchichtswerk von 300—1264 reicht und für die letzte Zeit ausführlich wird (herausg, von Detan, Most. 1858); Malachias, ber Mond, ber ein Wert über bie Gefchichte ber Bitge ber Tataren von 1228-72 verfaßte, und Wahram, genannt Rabbuni, der außer andern Schriften auch eine Geschichte ber Rubeniden bis 1280 in Berfen (Bar. 1859) hinterlaffen hat. In dasselbe Jahrhundert fällt noch Stephanus Sinnensis, der Orbelier, der als Berfaffer einer Geschichte der Brobinz Sinnia (herausg. von Schahnazarean, Par. 1859; von Emin, Most. 1861) betannt ift. Auf ber Grenze bes 13. und 14. Jahrh. lebte ber Oberfelbherr Sembat, ber ein Geschichtswerk über die Zeit von 961—1331 (herausg. von Detan,

Most. 1856; von Schahnazarean, Bar. 1859) verfaßt hat. Mit bem Schluß bes 14. Jahrh. enbet bie eigentliche Blutezeit ber armen. Literatur. Wenn auch der größte Theil der aus derfelben auf uns getommenen Werke nur der Theologie und der Geschichtschreibung angehort, so find dieselben boch für die Reuntnig der Geschichte bes Drients mabrend bes Mittelalters von bebeutenbem Berthe. Die Mufter, nach benen bie armen. Schriftsteller fich bilbeten, die spätern griech. Brosaiter und Byzantiner, treten aus allen ihren Schriften bervor. Den librigen orient. Schriftstellern fteben fie zumeift voran burch verständige Auswahl ber Thatfachen und ziemlich geschmadvolle Darstellung. Seit bem 14. Jahrh. beginnt die Literatur zu finken. Die Sprache näherte fich immer mehr bem Bulgar-Armenischen, und bedeutende Werke treten nur noch vereinzelt hervor. Im 15. Jahrh. verfaßte Thomas von Medzoph eine Geschichte Timur's und im 17. Jahrh. Arrathel von Tabris eine Geschichte seiner Zeit von 1601-62 (Amft. 1669). Dem 18. Jahrh. gehören an: Michael Tschamtschean, der eine allgemeine Geschichte seines Bolls von den ältesten Beiten an verfaßte (3 Bbe., Bened. 1784 - 86; engl. von Avball, 2 Bbe., Ralt. 1827), und Lutas Inbichibichean, beffen Befchreibung von Altarmenien» (Bened. 1822) und Befchreibung bes Thragifchen Bosporus» (Bened. 1794; ital., Bened. 1831) geschätzt find. In Werken der Poefie hat die armen. Literatur nicht Erhebliches geleistet. Außer ben Hymnen ber armen. Kirche find nur bie Bebichte bes Rerfes Rlajenfis (Beneb. 1830) ju nennen, unter benen fich eine Elegie itber bie Ginnahme von Ebeffa auszeichnet (Bar. 1828). Andere Dichter find Bebros Gedabarbs (franz. von Nève, Löwen 1855) und Nerses Lambronensis. Sonst verdienen noch Erwähnung die Fabeln des Mechitar Rofch (Beneb. 1790) und des Wardan (armen. und franz., Par. 1825), beide aus dem 13. Jahrh. Uebrigens haben die Armenier an der Literatur ihres Bater= landes stets eine lebhafte Theilnahme bewahrt, und wo fie fich auch feit ihrer Berftreuung niebergelaffen, überall haben fie Drudereien angelegt, sobaß man armen. Drude tennt aus Amfter-bam, Benedig, Livorno, Mostan, Aftrachan, Konstantinopel, Smyrna, Tiflis, Betersburg, Shichmiabsin, Mabras, Kaltutta u. f. w. In mehrern ber genannten Städte find in ben letzten Jahrzehnten auch armen. Beitungen und Beitschriften entstanden. Die intereffanteste Riederlaffung der Armenier ift die der Mechitariften (f. b.) auf der Infel San - Lazaro bei Benedig. Bgl. Somal, «Quadro della storia litteraria di Armenia» (Beneb. 1829), frei bearbeitet von Reumann im Berfuch einer Geschichte ber armen. Literatur» (Luz. 1836); Batfanian, Catalogue de la littérature arménienne» in «Mélanges asiatiques» (Bb. 4, Betereb. 1860).

Armenische Sprache und Schrift. Die armen. Sprache gebort, wie aus ihrem ganzen Baue hervorgeht, zum indogerman. Sprachstamme und fchließt fich zunächst ber Gruppe ber

iranifchen Sprachen an, wenn fie auch in Bilbung und form viel Eigenthtimliches wigt. Dem Ohre ift fie ranh und unlieblich. Das Altarmenische, Die Sprache ber Literatur, ift jest als eine tobte Sprache gu betrachten. Im Alterthum wurde bas beste Armenisch in ber Proving Ararat gefprochen. Seit bem Sturz ber Dynaftie ber Bagratiben, feit bem 11. und 12. Jahrh., wurde bie Sprache ber Armenier immer mehr verberbt, und es bilbete fich allmählich im Gegenfat ber alten Buchersprache eine Bulgarsprache aus, wolche nach und nach auch in bie Bucher einbrang und zuleht die alte classische Sprache fast ganz verbrängte. Der Bau der Sprache erlitt vielfache Beranderungen, sodaß die armen. Bulgarsprache ju der classischen fich verhalt, wie die neugriechische jur altgriechischen. Infolge ber weiten Berbreitung ber Armenier bilbeten fich auch in ber Bulgarfprache verschiebene Dialette aus, welche theilmeife fo weit voneinander abweichen, daß ein gegenfeitiges Berftandnig nur fcwer möglich ift. Im gangen laffen fich befonders zwei Mundarten unterfcheiden: eine westliche, welche fast alle Brovingen bes turt. Reiche umfaßt, und eine öftliche, welche in Armenien, Berfien und Indien gesprochen wird. Die armenifche Schrift wird allgemein auf Mesrob (Mesrop), welcher mit Sahat b. Gr. für ben Begrunder ber armen. Literatur gilt, gurudgeführt. Benauere Untersuchungen zeigen jedoch, daß die Armenier schon in fehr früher Zeit ein Alphabet besagen, welches ans bem Semitifchen entlehnt war und aus 22 Buchftaben bestand, aber allmublich, weil es nicht mehr genilgte, in Bergeffenheit gerathen war. Diefes fand Mesrob bei einem fpr. Bifchof Ramens Daniel, vervollständigte es nach bem Bedürfnig ber armen. Laute, verschönerte es vielleicht auch mit Bulfe des griech. Ralligraphen Raphanos und ordnete es nach dem griech. Alphabet. Auch Sahat mar babei mit thatig, und beibe führten burch Errichtung bon Schulen biefes neue Alphabet in allen Provinzen bes Reichs ein. Diefe Erfindung ober vielmehr Bervollständigung ber armen. Schrift, welche gewöhnlich in bas 3. 406 n. Chr. gefest wirb, aber richtiger um 409-10 fallt, wird nicht nur von Deerob's unmittelbaren Schulern, fonbern auch bon fpatern Siftoritern mitgetheilt und auf eine unmittelbare gottliche Einwirtung zurüdgeführt. Grammatilen der armen. Sprache haben Mechithar (Bened. 1770), Avetikhean (eine größere, Bened. 1815; eine fleinere, Bened. 1819), Cirbieb (Bar. 1823), Tichamtichean (Beneb. 1731) und Komitas Bagratuni (Beneb. 1848; ausführlicher, Beneb. 1852), von Deutschen Schröber (Amfterb. 1711) und Betermann (Berl. 1837; im Auszuge nebft Chreftomathie, Berl. 1841) veröffentlicht. Das befte Borterbuch ift bas armenifch geschriebene ber Meditariften (2 Bbe., Bened. 1836 - 37), das armenifch-frangofische (2 Bbe., Bened. 1812) und armenifch-englische von Mucher (2 Bbe., Beneb. 1821) und bas armenisch-italienische von Immannel Tichattichat (Beneb. 1837). Auch find in der Druderei des armen. Institute ber Berren Lazarem in Mostan mehrere Grammatiten, Schul- und Borterbiicher veröffentlicht worden, unter andern auch ein armenisch -ruffisches (2 Bbe., 1838). Schäpbare sprachvergleichenbe Untersuchungen über bie Berwandtichaft bes Armenischen mit ben iranischen Sprachen hat in neuester Zeit Friedrich Müller in Wien begonnen.

Armeniculen, Unterrichtsanstalten für Rinber, beren Aeltern für ausreichenben Unterricht aus eigenen Mitteln nicht forgen konnen. Es ift nicht nur ein Gebot ber humanitat, sonbern liegt auch im Interesse der Gemeinde und des Staats, daß jedes Kind den für seine sittlichreligiöfe Erziehung sowie für sein späteres bürgerliches Fortsommen nothwendigen Unterricht empfange. Mit ber Entwidelung des Unterrichtswefens ift barum auch bas Institut ber A. in ben verschiedensten Formen ausgebildet worden, und auch in diefem Zweige bes öffentlichen Unterrichts hat Deutschland vor allen Ländern bas Meifte und Trefflichfte geleiftet. Es ware ein Irrthum, wenn man meinte, für Bilbung unb Unterricht der Armen sei in früherer Beit nichts geschehen. Die Rirche mar es im Mittelalter, welche in ihren Rlofter- und Stifteschulen ben Armenunterricht, wenn auch in ihrer Beife und nach bem beschränften Bebürfniffe der Zeit, doch großartig beforgte. Ja, für die Ausbildung berjenigen Armen, welche Talent und Reigung zu einer höhern Laufbahn zeigten, geschah sogar burch mannichfaltige Unterstützung mehr, als jest zu geschehen pflegt. Die Errichtung felbständiger A. erweift sich nur für größere Stabte als nothwendig, fowol im Intereffe ber Detonomie als auch in Rud. sicht auf die Erfahrung, daß der Berfuch einer massenhaften Aufnahme der Armen in die mittlern Bürgerschulen für alle Theile große Uebelftande nach fich gezogen bat. In fleinern Gemeinden ift es bagegen zwedmäßig, die Armen in die gewöhnlichen Schulen zu ichiden und bas Schulgeld für fie aus ben Armenfonds zu vergüten. Daß der Unterricht in den aus Gemeindefonds unterhaltenen A. fich gewöhnlich auf bas Unentbehrliche beschräntt, ift gewiß gerechtfertigt. Rur müßte daneben Sorge gewagen sein, daß die in den schulfreien Zeiten meist sich selbst übertassenen Kinder zu praktisch-bildenden Beschüftigungen herbeigezogen würden, damit hierin ein Ersat für die mangelnde Simwirkung eines wohlgeordneten Familienlebens eintreten konnte. Garten - und Feldbau, Werkstätten mancherlei Art würden die ärmere Bevölkerung nicht nur sittlich, sondern auch intellectuell heben. Verwandt mit den A. sind die sog. Frei-fchulen, b.h. die von Privaten oder auch von Gemeinden gestisteten und hinlänglich, oft reich dotirten Unterrichtsanstalten, in welchen die Kinder zwar nicht notorisch armer, doch under mittelter Bürger freien und ihrem Stande entsprechenden Unterricht empfangen.

· .1. ·

Armenftenern, f. Arm, Armuth.

Armeniferes, eine wohlgebaute und freundliche Stadt im Nord-Departement Frankreichs, 2 M. von Lille, rechts am Schelbezufluß Lys, zuhlt 11901 E. Der Ort hat ein Collége und betreibt Lein-, Hanf- und Baumwollspinnereien, unterhält auch wichtige Getreibemarkte. Früher war die Stadt befestigt, verlor aber ihre Werte feit der Einnahme durch Ludwig XIV. Bis zu Ende des 18. Jahrh. stand die Tuchmacherei von A. in großem Ruf und ebenso auch bessen

Rafe - und Ziegelfabrifation.

Armeria, Grasnelle, von Willbenow aufgestellte Pflanzengattung aus ber Familie ber Blumbagineen und ber 5. Klaffe, 5. Ordnung, bes Linne'fchen Spftems, beren Arten von Linné au feiner Gattung Statico gezogen worben waren. Die Grasnelten find ber Dehrzahl nach perennirende Rrauter mit lauter grundftanbigen, linealen, grad- ober nellenartigen Bluttern, welche einen bichten Bufchel bilben, und mit einfachem, blattlosem Stengel, ber auf feiner Spite ein halblugeliges ober lugeliges, auswendig am Grunde von braunen ober weißlichen, trodenen Hillblättern umgebenes Röpfchen Neiner, meist rosenrother, feltener weißer Blüten tragt. Ginige fübspan. und portug. Arten sind auch Halbsträucher ober Sträucher, welche die Blatter in bichten Bufcheln an ber Spite bes Stammes und ber Aefte tragen. Unterhalb bes Röpfchens ist der Stengel mit einer ihm dicht anschließenden, röhrigen, braunen Hülle umgeben. Die Blitten befiten einen trichterförmigen Relch mit trodenbautigem, gefaltetem, fünflappigem Saume und eine tief sunftheilige ober fast fünfblätterige Blumenkrone. Die Frucht ist klein, einsamig, mit hautigem Gehaus. Die Grasnelten find hubfche Pflanzen und namentlich in Sübeuropa zu Haufe. Eine Art, A. vulgaris, wächst auch in Deutschland auf Sandboden haufig. Eine andere, mit niebrigern Stengeln, A. maritima, am Seestrande wild wachsend, wird allgemein unter ben Ramen Grasnelle, Nellengras ober Seegras zum Einfaffen ber Gartenbeete benutt. Auch bie fübeurop. Arten konnen als Zierpflanzen bienen. Sie gebeihen, die strauchigen ausgenommen, im freien Lande, verlangen Sandboden und laffen fich burch Bertheilung ber Wurzelstöcke vermehren.

Armfelt (Gustav Mority, Baron, später Graf), ein durch Geist, Schönheit und Glückswechsel ausgezeichneter Schwebe, beffen öffentliches Leben mit ber Gefchichte bes fcmeb. Hofs in Berbinbung fieht, war 1. April 1757 als ber Sohn bes Generalmajors und Landshauptmanns Baron Magn. Wilh. A. geboren. Er trat als Fühnrich in die Garde zu Stockolm, erwarb fich bald bie Gunft bes geistreichen und vergnügungssüchtigen Königs Guftav III. und verband fich 1785 burch Beirath mit bem alten Gefchlechte ber Grafen De la Garbie. 1788-90 zeichnete er fich im Kriege gegen Ruffland aus, flieg schnell empor und schloß als Generallieutenant 1790 ben Frieben zu Bereld ab. Roch auf bem Sterbebette ernannte ihn Guftav III. jum Oberftatthalter von Stodholm und jum Mitgliebe ber Regentschaft währenb ber Minberjährigkeit Gustav's IV. Doch ber Bruber bes Königs, Herzog Karl von Söbermanland, fpater Ronig Rarl XIII., ertannte wegen unvollständiger Unterschrift biefe Berftigung nicht an, verabschiebete A. und schickte ihn als Gesandten nach Reapel. Sier entwarf A. im geheimen ben Blan zu einer Hofrevolution gegen ben fcmeb. Pring-Regenten. Doch bie Berschwörung wurde entbeckt, und A. entging nur burch eine fcleunige Flucht von Neapel der Gefangennahme und den Dolchen gedungener Banbiten. Während er in contumaciam zum Tobe verurtheilt wurde, stedte man als Mitschuldige bas fcone Hoffraulein Rubenstölb, nachbem fie am Branger ausgestanden, ins Spinnhaus. Indeg tonnte man ber Ungludlichen nicht mehr beweisen, als bag fie Al's Briefe beforgt, und ihr hauptverbrechen scheint nur gewesen zu fein, baß fle A. als Geliebten bem Berzoge vorgezogen. Rachbem Guftav IV. Abolf 1799 die Regierung übernommen, hob er 1800 bas Urtheil auf, ricf A., ber fich inzwischen in Rußland und Deutschland aufgehalten, nach Schweden zurück und ernannte ihn erft zum Gefandten in Wien, bann zum General ber Infanterie. Als folcher befehligte er 1807 die Eruppen in Bommern und 1808 bas fchwed. Heer gegen Rorwegen, erhielt aber bald seinen Abschied. Nach der Absetzung Gustav's IV. Abolf wurde er 1809 nach Stockholm berufen und zum Prästdenten des Ariegscollegiums ernannt. Doch nahm er schon 1810 seinen Abschied und lebte als Privatmann in Stockholm. Da er wiederum ein Gegenstand des Mistrauens geworden, sich auch bei dem Könige Karl XIII. und dem neuen Thronfolger Karl Johann schlecht angeschrieden wußte, suchte er 1811 den Schutz des russ. Gesandten nach, weshald man ihn sofort über die schwed. Grenze nach Finland transportirte. In Russland mit Auszeichnung empfangen, wurde er in den Grasenstand erhoben, zum Kanzler der Universität Übo und zum Präsidenten der sinn. Angelegenheiten sowie zum Mitglied des russ. Senats ernannt. A. stard zu Zarstoje-Selo 19. Aug. 1814. Bgl. A.'s Selbstbiographie in «Handlingar rörande Svoriges historia» (Bb. 1 u. 2, Storth. 1830), übersett in den Beitgenossen, 3. Reihe, Nr. 30.

Armfelt (Karl Gustab), ein ausgezeichneter schweb. General unter Karl XII., geb. 1666 in Ingermanland, das damals zu Schweben gehörte, trat 1685 in franz. Kriegsdienste und zeichnete sich bei verschiedenen Gelegenheiten aus. 1700 kehrte er nach Schweben zurück und nahm ehrenvollen, doch selten vom Glück begünstigten Antheil an Karl's XII. Kampf gegen Russland. Er vertheibigte Finland gegen die russ. Flotte, und erwarb sich besonders 1713 durch seine helbenmüthige, wenn auch fruchtlose Bertheibigung der Stadt Helsingsors Ruhm. Auch kämpste er mit ungemeiner Tapferkeit gegen die russ. Uebermacht unter Apraxin bei Storskyro im Febr. 1714, mußte sich aber mit größtem Berluste nach Österbotten zurückziehen. Im Sept. 1718 schickte ihn Karl XII. mit 6000 Mann gegen das nördl. Rorwegen, um das Aupferwert Roraas zu zerstören und Drontheim zu erobern. Doch nach dem Tode des Königs kam der größte Theil des Heeres auf dem Rückmarsche über die öben Tydalssjelde vor Kälte und Hunger um, und nur A. mit wenig andern vermochten sich zu retten. Später wurde er General der Infanterie, Freiherr und Oberbeselsshaber in Finland, wo er 1736 starb.

Armflosser (Podiculata) nennt man eine Keine Familie häßlicher Seefische aus der Gruppe der Stachelssossen, deren Brustssossen fast armartig gestaltet sind. Die Mittelhand bildet einen langen, stielsörmigen Knochen, an dem die Brustslosse wie eine Hand sitzt, auf welche sich die Thiere stützen und umherwatscheln können. Der meist schmuzigbraune Körper ist mit warziger, schleimiger Hant überzogen, meist breit und dich, das Maul bald klein und vorgezogen, bald ungeheuer weit, groß und mit furchtbaren Fangzähnen dewassnet. Letteres ist besonders bei dem Froschsschen Geetensel (Dophius piscatorius) der Fall, der im Mittelmeer hänsig vorkommt und sast nur Maul zu sein scheint. Auf der Stirne und zwischen den kleinen, an der Obersläche gelegenen Augen trägt der häßliche Fisch einige lange Flossenstraßlen mit kleinen Fähnchen daran, die er, im Schlamme liegend, als Köber benutzt, um kleine Fische an-

auloden. Das Meifch bes Fifches ift beliebt. Armflikler (Brachiopoda) heißt eine Ordnung der zweischaligen Muscheln ober Aephalen, welche in ber jegigen Schöpfung gwar nur durch wenige Arten repräfentirt ift, bagegen in ber Gefchichte ber Erbe eine bebeutenbe Rolle fpielt. Der Rorper biefer Thiere ift ftete von zwei ungleichen Schalen umichloffen, bon welchen die eine die Banchichale, die andere die Rudenschale genannt wird. Stets find fie angeheftet, balb mit der einen Schale, meistens aber durch einen fleischigen ober sehnigen Stiel. Die innere Organisation weicht fehr von berjenigen ber anbern Mufchelthiere ab. Der Mantel, welcher bas Thier umfchließt, ift zugleich Athemorgan und es existiren teine gesonderten Riemenblätter; ber Mund liegt in der Mitte ber Bauchschale und hat zu beiden Seiten zwei mit Fransen besetzte, theilweise aufrollbare und meift spiralig jusammengelegte Arme, die bas Thier entfalten und aus ber Schale hervorftreden tann. Der Kreislauf ist höchst eigenthümlich; ebenso der Schlufapparat der Schalen, der aus vielen einzelnen Mustelbundeln zusammengesett ift. Die Arme werden meift durch besondere Rallgerufte getragen, die bald nur an einer, balb an beiben Schalen befestigt find. Die befannteften A. find die Lochmuscheln (Terebratula) mit einem Loche in der hakenförmig umgebogenen Rudenschale, burch welche ber febnige Stiel hindurchtritt. Bon ihnen tommen noch einige Arten lebend vor, mahrend mehrere hundert foffile Arten betannt find, von denen einige als Leitmufcheln für verschiebene Schichten, namentlich bes Jura- und Kreibegebirgs, bienen. Die A. treten icon in den alteften berfteinerungführenden Schichten, bie überhaupt befannt find, in den unterfilurischen Gebilben, und zwar als alleinige Repräsentanten ber Mufchelthiere, auf, erreichen ihre größte Entfaltung im Jura und finten bann allmählich zu ber jetigen unbedeutenden Artenzahl herab. Um die Renntnig der Angtomie haben fich befonbere Owen und Bogt, um die Bestimmung ber Arten fast alle Paldontologen, in neuerer Beit aber befonders Davidson Berdienste erworben.

Digitized by Google

Armiba ift eine der hervorragendften Frauengeftalten in Taffo's aBefreitem Jerufalem», beren Name gewissermaßen sprichwörtlich als vollendetes Musterbild bes verführerischen Beibes gebraucht wirb, und beren "Baubergarten" allgemein gur Bezeichnung bes Schönften bienen, was die Natur zu schaffen bermag. Taffo erzählt: Als die Kreuzfahrer bereits vor bent Thoren Jernfalems lagern und die heil. Stadt angreifen wollen, ruft der Fürst der Holle alle feine getreuen Diener herbei, um über die Mittel zu berathen, durch welche bas Unternehmen ber Gegner tonne vernichtet werden. Sibraot, Fürft von Damastus, ber berühmtefte unter ben Zauberern bes Morgenlandes, fordert feine Richte A., die felbft in ben Zauberkunften tief erfahren ift, auf, burch ben Reiz ihrer wunderbaren Schönheit und mit bem gangen Aufwande ihrer verführerischen Künste, Berwirrung in das Lager der Areuzritter zu bringen. Sie übernimmt ben Auftrag, geht allein in bas Lager ber Feinde, und es gelingt ihr auch, mehrere der tapferften Ritter ihrer Pflicht zu entloden, die ihr nach Damastus folgen. Unterwegs findet fie den Rinaldo fchlafend, ihn, den fchonften und jungften ber Arengritter, den Sohn bes Herzogs Bertholb und der Sophia, an den Ufern der Etsch geboren. Bon heftiger Liebe zu bem schönen Jungling erfüllt, entführt fie ihn auf eine fernliegende, reizende Infel, auf der ein herrlicher Balaft die Liebenden aufnimmt. In ihren Armen und ihren wunderbaren Zaubergarten (Gesang 16) vergißt Rinaldo ganz die hohe Aufgabe, der er sich geweiht hat. Aber ohne Rinaldo tann Berufalem nicht erobert werben. Zwei Abgefandte bes driftl. Beeres, Carlo und Ubalbo, tommen mit Gulfe eines ihnen von einem noch machtigern Banberer verliehenen Talismans zu ber Infel, um Rinalbo zu befreien. Es gelingt ihnen und Rinalbo entflieht. In wilber Bergweiflung gerftort A. die gange Zauberschöpfung ber reigenden Infel und eilt zu ben Saragenen, um bie Belben jum Rampfe gegen Rinalbo anzufenern. Aber alle erliegen feinem Arme. Bulett fturzt A. felbst in ben Rampf gegen Rinalbo; boch er beflegt auch fle, gesteht ihr aber zugleich feine Liebe und erklärt fich, nachdem fle bie Taufe genommen, für ihren Ritter. Die finnliche Leidenschaftlichfeit, die in bem gangen Stoffe berricht, hat A. zu einem paffenben Borwurf für die Oper gemacht. Wir besitzen durch Glud und Rossini zwei musikalische Compositionen biefes Namens, bie ben glühenben Schilberungen Taffo's würdig zur Seite fteben.

Armillarsphäre, Armille ober Ringtugel ift eine Zusammensetzung von Ringen, welche die wichtigsten Kreise der himmelstugel darstellen. Sie hat den Zweck, die gegenseitige Lage der himmelsachse des Aequators, der Elliptit und anderer Kreise zu versinnlichen. Daher kann sie in mancher hinsicht die kinstliche himmelstugel ersetzen, obschon letztere auch noch die Gestirne darstellt und insosern eine viel allgemeinere Benutzung zuläßt. Die ältern Aftronomen, zuerst Eratosthenes, später auch hipparch und Ptolemäus, bedienten sich der Ringtugel auch zu wirklichen Beobachtungen, die zwar nur sehr unvolltommen ausfallen konnten, jedoch bei der großen Sorgsalt jener alten Beobachter dennoch Resultate lieserten, welche auch für die heutige Wissenschaft noch von hohem Werthe sind. Selbst Tycho de Brahe machte den größten Theil seiner Planetenbeobachtungen mittels dieses Instruments, und bediente sich besselben namentlich zur Bestimmung der Zeit seiner andern, an Quadranten und Septanten ange-

ftellten Beobachtungen.

Arminianer oder Remonstranten heißt eine nach Jak. Arminius (f. d.) benannte Partei in der reform. Rirche der Niederlande, zu deren Entstehung die bereits in der alten Rirche und feitbem wieder in der Reformationszeit vielverhandelte Frage nach dem Berhältnisse der menschlichen Freiheit zur göttlichen Borherbestimmung Beranlassung gab. Calvin, Beza und (wiewol dies weniger bekannt geworben) auch Zwingli hatten bie unbedingtefte Borberbestimmung (Prabestination) gelehrt; die reform. Kirche der Niederlande aber hatte im ganzen thatsächlich sich anfangs ber milbern Ansicht zugewendet, welche eine Mitthätigkeit bes Menschen nicht ausfchloß. Gine milbere Laienpartei ber nieberl, reform. Rirche fand ben Ausbruck ihrer Ueberzeugung burch einen geistwollen Blirger Amsterdams, Bolthardt Roornhaert, dem die streng calbinistische Bartei, vornehmlich Mart. Lybins, Professor zu Franeter, entgegentrat. Auch Arminius, feit 1588 Brediger in Amsterdam, wurde zur Wiberlegung Koornhaert's aufgeforbert. Allein bas tiefere Studium ber Frage brachte ihn felbst zu Zweifeln, welche endlich geradezu in die mildere Ansicht umschlugen. Seit 1603 Professor zu Lenden, gerieth er beshalb mit seinem ftreng calvinistisch gefinnten Collegen Franz Gomarus, besonders seit 1604, in heftigen Streit, in bem er durch bedeutende Manner, jumal Nichttheologen, Unterflitung fand. Arminius behauptete: Gott schenke allen, welche ihre Siinden bereuen und an Christum glauben, Bergebung und ewiges Leben; er wolle, daß alle Menfchen zur Seligfeit gelangten, und nur weil er von Ewigfeit her ben Glauben ober Unglauben ber einzelnen vorausgefeben, habe er von Ewigkeit her das Schickfal eines jeden bestimmt. Dagegen hielt Gomarus mit seiner Partei unter Berufung auf die Belgische Confession und den heidelberger Katechismus die Lehre anfrecht, daß Gott in ewigem, freiem Rathschluffe (docretum actornum) vorherbestimmt habe (praodostinavit), welche Menschen als Auserwählte (olocti) selig, daher zur Besserung, zum Glauben und zur Standhaftigkeit in demselben erweckt, und welche als Berworsene (roprodati) ihren Sünden, dem Unglauben und Berderben überlassen bleiben follten.

Ein Religionsgespräch im Haag (1608) führte zu teiner Berftandigung. Nach bem Tobe bes Arminius (1609) ftellte fich ber Prediger Joh. Untenbogaert an die Spite ber Bartei, welche fcon bamals fich genothigt fab, über bie urfprünglichen Streitpuntte hinauszugeben, namentlich bas Anfeben ber fumbolifchen Bucher immer bestimmter ber freierforichten Schrift unterzuordnen. Bon ben Gomaristen ummer heftiger angefeindet, überbrachten die Anhänger des Arminius 1610 ben Ständen ber Broving holland, wo fle bie Mehrzahl bilbeten, eine bon Untenbogaert verfaßte Remoustration (remonstrantia, daher Remonstranten genannt) in folgenden Artifeln: 1) Gott hat zwar von Ewigkeit einen Beschluß wegen der Menschen Seligkeit und Berdammniß gefaßt, aber unter ber Bebingung, bag er alle an Chriftum Glaubigen felig machen, alle Ungläubigen verdammen wolle: alfo nur bedingte Bradestination; 2) Christus ift für alle geftorben, aber nur ber Glänbige ift burch feinen Tob wirklich verföhnt: also Universalität ber Bestimmung, aber Barticularität ber thatsächlichen Wirksamleit bes Bersohnungstobes Christi; 3) tein Menich tann ben feligmachenben Glauben aus eigenen Rraften erlangen, sonbern muß von Gott in Christo durch ben Beiligen Geist wiedergeboren werden; 4) ohne die Gnade Gottes fann ber Menfch' nichts Gutes wollen, benken ober thun, aber bie Gnabe wirkt nicht unwiberfteblich; 5) bie Glaubigen konnen burch ben Beistand bes Beiligen Geiftes gegen bas Bose flegreich ftreiten, aber ob bie Gnabe Gottes nicht burch Rachläffigteit bes Menfchen wieber verloren geben konne, ift nach ber Schrift erft noch genauer ju untersuchen. 1611 entschieben fic die Remonstranten bestimmt für die Berlierbarteit ber Gnade. Die Gomariften erließen hieranf (1611) eine Contra-Remonstranz (baber Contra-Remonstranten), in welcher fie die absolute Brabestination gur Geligfeit ober Berbammnig in ben fchroffften Ausbruden lehrten.

Rach mehrern fruchtlofen Religionsgesprächen erließen die Stände von Bolland auf den Rath bes freifinnigen, arminianifc bentenden Rathspenfionare Olbenbarnevelb und bes Sugo be Groot (Grotius), Benflonars und Anwalts ber Stadt Rotterdam, im Jan. 1614 ein Toleranzedict mit bem Gebote, ben Streit klinftig fern zu halten vom Bolle und fich gegenseitig in Liebe an vertragen. Die Contra-Remonstranten verwarfen biefes Cbict. Gine aweite gemaffigte Remonstranz, welche die M. 1617 übergaben, tonnte bie Leibenschaft ber Begner um fo weniger beschwichtigen, ale fich auch ber polit. Parteigeift bes theol. Streithandels bemachtigt hatte. Da auf ber grminianischen Seite bie freifinnigsten Baupter ber Republifaner fignben, fo buntte es bem herrichfüchtigen Statthalter Moris von Dranien gut, filr die ftrenge Brabeftinationelehre in bie Schranten zu treten, und fich baburch bee Beiftanbes gahlreicher fanatischer Beiftlicher und ber bon ihnen aufgeregten Bobelbaufen fitr bie Zwede feiner perföulichen Bolitit zu verfichern. Der ehrwitrbige Dibenbarnevelb, ein 72jahriger Greis, wurde 13. Mai 1619 als Hochberrather hingerichtet, Ongo Grotius ins Gefängniß geworfen (aus welchem er fpater entfam) und jeder weitere Widerftand ber holland. Republikaner burch Baffengewalt niedergehalten. Die firchliche Streitfrage follte von einer Synobe entichieben werben. beren Busammensetzung von vornherein jede unparteiliche Erbrierung unmöglich machte. Unter bem Borfige bes roben, leibenschaftlichen, berrichfüchtigen Johann Bogermann, Brediger von Leuwarben, beriethen vom 13. Nov. 1618 bis 9. Mai 1619 gu Dorbrecht eine auserlesene Schar eifriger Anhänger ber unbebingten Brabestination, die man, um der Sonode ben Stempel einer Bertretung ber gangen reform. Rirche ju geben, aus ben Rieberlanden, England, Schottland, ber Schweig, ber Bfalg, Beffen, Raffan, Dfifriesland und Bremen gufammengeholt hatte. Die 13 arminianischen Geiftlichen, an ihrer Spite ber gelehrte und berebte Simon Episcopius, wurden 14. Jan. 1619 als überwiefene Reber von den Berathungen ausgeschloffen. Rach folden Borgangen ging man an bie Abfaffung eines Glaubensbetenntniffes, welches in fünf Artiteln bie fcrofffte Brabeftinationslehre fanctionirte und bie entgegengefesten « Irrlehren» perbammte. Die remonstrantischen Brebiger wurden ju Amtsentfegung und ewigem Stillschweigen verurtheilt; wer fich nicht fligen wollte, wanderte in die Berbannung. Man aublt über 200 arminianische Geiftliche, welche ihre Stellen verloren. Den Flüchtigen eröffnete fich in Frankreich eine Freiftatt, obwol bie frang. Sugenotten felbft auf einer Berfammlung

au Alais sich für die Annahme ber dorbrechter Beschlisse entschieden. Eine andere Flüchtlingssichar ließ sich auf Einladung Herzog Friedrich IV. von Schleswig-Holstein in dem neuangelegten Friedrichsstadt nieder, und noch besteht daselbst eine kleine Gemeinde. Auch in England erfuhren sie, seit dem Berbote des Streitens über Prädestination und Gnade, 1620, eine mildere Behandlung, und selbst Moris von Oranien begegnete ihnen in der letzten Zeit seines Lebens freundlicher. Unter dem Statthalter Friedrich Heinrich, dem Nachsolger des Prinzen Moris, vorzüglich aber seit 1630, erlangten sie größere Duldung und sogar die Bergünstigung, sich in allen Städten und Orten Hollands aufzuhalten, und Kirchen sowie auch ein Seminar zur Bildung ihrer Lehrer anzulegen. Letzteres geschah zu Amsterdam, wo Episcopius 1634 sein Collegium eröffnete.

Die fpatere Entwidelung bes Arminianismus ift weit mehr für bie Gefchichte ber theol. Wiffenschaft als für die allgemeine Kirchengeschichte von Wichtigkeit. Als Kirchenpartei, zumal seit den Zeiten der Toleranz, immer mehr im Abnehmen begriffen, haben die A. doch durch ihre theol. Schule zu Amsterdam und die Reihe bedeutender, an derfelben theils wirkender, theils gebildeter Männer auf die übrigen prot. Kirchen einen sehr umfassenben Sinsluft geübt. Nächst Sugo Grotius und Simon Episcopius gingen Manner wie Philipp von Limbach (geft. 1714), ber namhafteste Dogmatiter der Partei, der große Bolphistor Johann Clericus (gest. 1736) und der als Bibelforscher gefeierte Joh. Jatob Betftein (geft. 1754) aus ben Reihen ber arminianischen Theologen bervor. Ihrer Grundrichtung nach vertraten die A. unter den Reformirten die freisinnige, an teine tirchliche Autorität gebundene Wissenschaft. Während eine Kleine, wiffenschaftlich bedeutungslofe Partei an den fünf Artikeln der Remonstranz als an ihrem Symbole festhielt, verwarfen bie anbern allen Symbolzwang und bahnten burch nüchternes Schriftstudium und vorsichtiges Burudführen ber kirchlichen Dogmen auf ihren praktischen Behalt eine Entwidelung bes theol. Dentens an, welche fich vielfach mit ber Lebre ber Socinianer (f. b.) und bes fpatern Rationalismus berlihrte. Ihr Grundfat, daß nur wenige Glaubens= artikel zum Beile nothwendig seien, fand seine praktische Berwirklichung, indem sie die von allen andern prot. Rirchengemeinschaften verabscheuten Antitrinitarier (f. b.) zur Kirchengemeinschaft zuließen. Alle sonstigen Abweichungen der A. von der protest. Orthodoxie, wie die strenge Unterordnung (Subordination) bes Sohnes unter den Bater in der Trinität; die Auffaffung der Erbsünde mehr als physisches denn als moralisches Uebel; die Behauptung der Unzulänglichfeit ber Genugthunng durch Chrifti Tob, welcher erft durch Gottes Gnabe gur Berfohnung ausreichend gemacht werde (acceptilatio); die Auffassung der Rechtfertigung zwar als eines Actes Gottes (actus dei forensis), vermöge bessen er den Gläubigen die Sünde vergibt und Gerechtigfeit gurechnet, aber ohne nur außerliche Burechnung ber Gerechtigfeit Chrifti, und unter ber bestimmten Forberung eines thatigen Glaubens; die Betrachtung ber Satramente, mehr als bloßer nur moralisch wirksamer Zeichen bes chriftl. Betenutnisses und ber von Gott verheißenen Gnade, benn als eigentlicher Gnadenmittel; endlich die jedem Gemeindegliede gegebene Freiheit, die Taufe an den Kindern oder erft an Erwachsenen vollziehen zu lassen: alle biefe Eigenthümlichkeiten hängen aufs engste mit berfelben Grundrichtung ber arminianischen Theologie auf Hervorhebung der ethischen Elemente des Christenthums zusammen, welche gleich anfange in ber Ablehnung ber unbedingten Prabeftination und ber Anertennung ber Freiheit bes Menfchen, die allen dargebotene Gnade anzunehmen oder abzulehnen, zum Ausbrucke tam. Die Rirchenverfassung ber A. bietet wenig Eigenthümliches, nur daß die Selbständigkeit der Laien gegenüber den Geistlichen bei ihnen noch strenger als in der reform. Kirche gewahrt wird. All= jährlich zu Anfang Iuni findet abwechselnd zu Amsterdam und Rotterdam die allgemeine Berfammlung fatt, wo die Brediger und Abgeordneten ber Gemeinden fich vereinigen, um über firchliche Angelegenheiten zu berathen. 1860 zühlten die A. in Holland 22 Gemeinden mit 24 Predigern, mahrend sie 1809 noch 34 Gemeinden mit 40 Predigern hatten. Die stärtste Gemeinde ift zu Rotterbam mit 600 confirmirten Gliebern. Die Gefammtzahl ber A. beträgt etwa 5000 Seelen und ift im Sinten begriffen. Doch gibt es beren auch in England, besonders zahlreich seit 1702. 1833 zählten die Bereinigten Staaten gegen 500000 Arminianer-Universalisten, 150000 Arminianer-Baptisten (Semipelagianer) und 30000 beutsch-arminianische Baptiften. Bgl. Regenboog, «Geschichte ber Remonftranten» (aus bem Sollanbifchen, Lemgo 1781). Arminius, f. Hermann.

Arminins, Jatob, eigentlich harmenfen (hermanns), ber theol. Begrunder ber nach ihm benannten Rirchenpartei ber Arminianer, war geboren ju Dubewater in Subholland 1560,

eines Mefferschmiebs Cohn. Er ftubirte ju Utrecht, Marburg, Rotterbam, Legben, Benf und Bafel. In Genf hatte er Theodor Bega gehort, mar aber ale Anhanger bes Philosophen Petrus Ramus, ber ben Ariftotelikern als gefährlicher Neuerer galt, genothigt worden, bie Universität zu verlassen. Nach Beenbigung feiner Studien brachte er einige Zeit in Italien an und fand, in die Heimat gurudgekehrt, eine Anstellung als Prediger in Amsterdam (1588). In strenger Anhänglichkeit an die Lehre Calvin's erzogen, gerieth er erst bann in Zweifel, als er von bem Rirchenrath zu Amfterbam aufgeforbert wurde, Die Angriffe eines Laien Roornhaert gegen bie Prabeftination ju vertheibigen, und fich ju bem Ende in neue Studien vertiefte. Seine Zweifel muchsen, als er gegen die Prediger zu Delft die (fog. supralapsarische) Lebre berfechten follte, nach welcher die Erwählung nur eines Theiles ber Menfchen jur Geligkeit foon bor bem Gunbenfalle befchloffen gewefen fei. In Predigten begann A. jest bie neugewonnene Ginficht vorzutragen, bag Gottes Onabe alle Menfchen ohne Unterfchied habe retten wollen, der Grund also, warum nur ein Theil von ihnen zur Seligkeit gelange, der andere nicht, nur in bem eigenen freien Berhalten ber Menfchen gu fuchen fei. Begen biefes Abfalls von der Pradestinationslehre Calvin's icon mehrfach angetlagt und jur Untersuchung gejogen, gelang es ihm boch, ben gegen ihn heranziehenden Sturm zu beschwichtigen. Aber 1603 als Professor nach Lepben berufen, gerieth er schon im folgenden Jahre mit seinem Collegen Somarus in einen neuen Streit über bie Prabestination. Die freiere (univerfalistische) Deinung, welche ichon lange vor ihm beftanben und an A. nur einen befonbers begabten Bertreter gefunden hatte, gewann Eingang bei einem großen Theil ber Beiftlichen und Laien ber Broving Bolland, mahrend die ftreng calvinifche Begenpartei alles aufbot, die Reuerer, welche auch fcon in andern Studen freiern Grundfagen hulbigten, zu unterdruden. Gin Religionsgespräch zwischen A. und Gomarus (1608) blieb, wie vorauszusehen, ohne Ersolg. Schon fannen die Gegner auf neue Gewaltmagregeln, als A. felbft am 19. Oct. 1609 burch ben Tob dem theol. Haber entriffen ward. Seine Schriften find an Lepben 1629 gefammelt erfchienen. (G. Arminianer.)

Arminiusquelle, f. Lippfpringe.

Armiren ober bewaffnen wird besonders von Batterien und Festungen gebraucht. Eine Festung armiren heißt, sie mit allen zur Bertheidigung erforderlichen Gegenständen versehen, also mit Geschützen, Schießbedarf, Besatung, Lebensmitteln n. s. w. A. wird jedoch auch von einzelnen Fronten einer Festung, sogar von einzelnen Werken und Batterien gesagt, heißt aber dann blos, dieselben mit Geschützen bewassen, die bis dahin in den Borrathschäusern oder Parks gestanden haben. Zur Zeit des Friedens werden solche Fronten jährlich einigemal zur Uebung armirt, d. h. mit Geschützen und Mannschaften besetz, wobei man namentlich die Zeit beobachtet, in welcher das Geschäft vollendet werden kann.

Armorica (b. i. Land am Meere) war ber celtische. Name des westl. Frankreich am Ocean, bes Landes der Armorici, b. h. Meeranwohner, und zwar vorzugsweise des Strichs zwischen Wündungen der Seine und Loire. Nachher ward er auf das später Britannia minor (Bretagne) genannte Land beschränkt, bessen Bewohner, der Bund der Armoriter, sich 420 für unabhängig von der röm. Herrschaft erklärten und 497 des Frankenkönigs Chlodwig Ober-

hoheit anerkannten.

Armstrong (John), Dichter und Arzt, geb. 1709 zu Castleton in der schott. Grafschaft Roxburgh, studirte zu Sdindurgh, erlangte baselbst 1732 die medic. Doctorwürde und wandte sich nach London, wo er jedoch niemals eine ansehnliche Praxis exhiest. 1741 ging er als Wilitärarzt nach Westindien. Sodann gelangte er 1749 an ein Hospital in London, und 1760—63 ging er mit der engl. Armee nach Deutschland. A. starb 7. Sept. 1779. Seine medic. Schriften sind jest vergessen. Eine bleibendere Stelle in der engl. Literatur hat er sich durch das Lehrgedicht «The art of preserving health» (Lond. 1744; deutsch von Röldes, Brem. 1799) erworden, welches wegen Inhalt, Darstellung und Correctheit der Sprache von den Kritisern des vorigen Jahrhunderts manche Lobsprüche erntete, obwol es einen nicht sehr poetischen Stoss in ziemlich nüchterner Weise behandelt. Unter seinen übrigen Schriften verbient das Gedicht «The oconomy of love» (Lond. 1739; umgeändert 1768) Erwähnung, welches ansags durch manche Lascivitäten Anstos erregte. Unter dem Ramen Launcelot Temple gab er serner «Sketches or essays on various subjects» (Lond. 1758) heraus. Auch besorgte er selbst eine Sammlung seiner «Miscellanies» (2 Bde., Lond. 1770).

Armftrong (Sir William George), der Erfinder der nach ihm genannten Kanone, ift 1810 an Newcastle geboren, wo fein Bater Alberman war. Anfangs jum Juristen bestimmt, entsagte

Digitized by Google

er biefem Beruf, um fich ber Dechanit zu widmen, zu ber ihn eine unwiderftehliche Reigung hingog. Er machte fich balb burch bie Berbefferung bes in ben Schiffswerften gebrauchlichen hybraulischen Apparate und burch die Erfindung einer hybro-elettrischen Maschine befannt, und trat mit bem Ingenieur Rendel in Gefchäftsverbindung, ber eine große Mafchinenbauanstalt befaß und bedeutende Lieferungen für die engl. Regierung hatte. Nach Ausbruch bes Rrimfriegs legte A. bem Rriegsminifter, Bergog von Rewcaftle, ben Plan eines von ihm erfundenen Gefdliges bor und erhielt im Dec. 1854 ben Auftrag, feche Ranonen nach ber angegebenen Methobe zu gießen. Gine zur Untersuchung berfelben niedergefeste Commiffion erstattete über ihre Construction einen günstigen Bericht, ber aber wegen bes balb barauf ge-schlossenen Friedens teine weitern Folgen hatte. Als jedoch 1858 ein neuer Krieg, und zwar mit Frankreich, in Aussicht zu fteben fchien, und bie Ueberlegenheit ber frang. Artillerie lebhafte Beforgniß einflögte, fab fich A. ju Berfuchen in größerm Dagftabe ermuntert, bie ju überrafchenben Refultaten führten. Die von ihm gelieferte Ranone übertraf alles, mas bisher in biefem Fach geleiftet worben, und ichien eine vollständige Revolution im Artilleriewesen zu verfprechen. Im Febr. 1859 ward A. jum hauptingenieur für bas gezogene Gefchut (Engineer of Rifled Ordnance) ernannt, erhielt von ber Sand ber Ronigin ben Ritterfchlag und murbe im Rov. beffelben Jahres Director ber königl. Giegerei, die ausschlieglich mit ber Berftellung seiner Ranone beauftragt war. In den Ariegsoperationen gegen China leistete dieselbe gute Dienfte. In ber Folge zeigten fich jeboch in ihr einige praktifche Unzulanglichkeiten, welche bie Regierung veranlaften, der von Whitworth (f. b.) conftruirten den Borgug ju geben, worauf

A. am 5. Febr. 1863 feine Entlassung einreichte.

**Armstronglanone** heißt die von dem engl. Ingenieur Sir William Armstrong (f. b.) erfundene, feit 1854 in England befannt gewordene Bezogene Ranone mit hinterladung. Das Rohr der Ranone ift seiner gangen Lange nach mit einer chlindrischen Durchbohrung versehen und hat im vordern Theile diefer Bohrung, ungefähr die reichliche Salfte, Zuge, b. h. Gin= fcnitte, welche untereinander parallel, aber in fpiraler Bindung an ben Rohr- ober Seelenwanden herumlaufen. Solcher Büge find gewöhnlich 40 vorhanden, beren Breite, Tiefe und Drall (Grad ber Windung) nach bem Bohrungeburchmeffer ober Raliber bes Robrs verschieben find. So haben 3. B. beim Feld Bierpfünder die Züge eine folche Reigung, daß fie auf 10,5 F. eine volle Windung machen würden, wenn bas Rohr fo lang mare. Der gezogene Theil geht nach hinten zu mit einer turzen konischen Serweiterung in einen ganz glatten, cyliubrifden Theil über, ber gur Aufnahme bes Gefchoffes und ber Bulverladung bestimmt ift und gleichfalls wieder mit einer leichten tonischen Erweiterung in den hintersten, ebenfalls ganz glatten Theil verläuft. Unmittelbar hinter bem ersten glatten Theile ist die Metallwand bes Rohrs mit einem Ausschnitt versehen, welcher von oben bis auf die Bohrung reicht. In diesen Ausschnitt sest man, sobald Geschof und Cartouche von hinten her in die Seele geschoben sind, ein genau in benfelben paffendes und ihn bemnach vollig foliegendes ftablernes Berfchlufftud, ben fog. Obturator, ber zu noch befferm Anschluß mit einer konisch fich nach vorn verjungenben Rupferplatte belegt ift, welche sich genau in die tonische Erweiterung einsett, mit der der erfte glatte Theil ber Bohrung in ben binterften, weitesten verläuft. In die Bande biefes letstern greift eine starte, hohle Berschlußschraube, welche mittels eines an ihrem hintern Ende befindlichen Hebels gebreht und somit fest gegen den Obturator gepreßt werden kann, der dadurch aufs genaueste in die Bohrung eingedrückt wird, sodaß ein Entweichen von Bulvergasen ganz unmöglich ift. Der hohlraum biefer Schraube bient zur Einführung von Geschof und Labung von hinten her. Das zum Abfeuern bes Geschützes nöthige Zündloch ift von oben her etwas forag nach vorn in ben Obturator gebohrt und munbet in eine enge chlindrifche Bohrung, welche, in ber Richtung ber Rohrachse liegenb, zur Aufnahme einer fleinen Zundpatrone bestimmt ift. hat man abgefeuert, fo loft man bie Schlufichraube, hebt ben baburch loder geworbenen Dbturator aus feinem Ausschnitt heraus und labet von neuem. Das Geschof ber A. ift, wie das aller gezogenen Kanonen, ein Spitgefchoß, im hintern Theil cylindrisch, vorn ogival gespitt. Damit ber cylindrische Theil bes Geschoffes fich in bem gezogenen Theile ber Seele genau führe und somit jene spirale Drehung (Rotation) um seine Längenachse gewinne, welche die Folge ber Büge fein foll, ift er mit einem Bleimantel umgoffen, ber fich genau an bie Geelenwande und in die Buge einpreft. Deshalb muß auch der jur Aufnahme bes Beschoffes bestimmte glatte Theil weiter sein als ber gezogene Theil ber Seele. Der Gifenkern bes Gefchoffes ift hohl und im Innern mit fleben übereinandergeschichteten ringformigen Gifenplatten gefüllt, deren jede wiederum aus sieben Theilen besteht. Hierdurch bildet sich abermals

ein innerster cylindrischer Hohlraum, der mit einer zum Sprengen des Geschoffes bestimmten Pulverladung gefüllt ift. Beim Springen (Crepiren) zerplatt bas Gefchof bemnach in 49 Stilde, welche noch burch die Sprengftude bes Eifenterns und Bleimantels vermehrt werben, fobak die Wirkung eine mörderische genannt werden tann. Das rechtzeitige Springen des Geschoffes wird burch einen an seiner Spige angebrachten Concussiones, under bewirkt, welcher bas Beschoß beim Ein- oder Aufschlage zum Erepiren bringt, oder, wenn dasselbe als Schrapnel wirten foll, berartig, bag bie Concuffionevorrichtung im Gefcutyrohr einen tempirbaren (b. b. für eine bestimmte Brennzeit herzurichtenben) Brennzunber entzunbet, ber fobann bas Gefchof an einem bestimmten Buntt bor bem Feinde in ber Luft crepiren lagt. Raturlich tonnen aus ber A. auch massive Langgeschoffe geschoffen werden, und es geschieht bies namentlich jum Durchschlagen ber Schiffspanzerungen. Eigenthumlich ift auch bei ber A. bie Berftellung ber Ranonenröhre. Diefelben werben nämlich nicht, wie bie Robre anderer Bezogener Ranonen, aus Bufftahl, Buffeifen ober Bronze gegoffen, fonbern aus Staben gaben Schmiebeeifens verfertigt, welche man im schweißwarmen Bustanbe mittels einer Balze um einen eisernen Dorn widelt, fodag fich eine Röhre bilbet. Die große Bähigkeit bes Schmiebeeifens an fich, noch vermehrt burch die Behandlungsweise ber Stube, gibt ben Röhren ein fehr feftes Befüge und gestattet felbst bei geringer Starte ber Banbe die Anwenbung starter Bulverlabungen. Uebrigens vergleiche den Art. Gezogene Ranonen.

**Arnand** (François Thomas Marie Baculard b'), franz. Schriftsteller, geb. zu Paris 18. Sept. 1718, erhielt bei den Jefuiten seine Ausbildung und schrieb sast noch im Anabenalter brei Tranerspiele, von benen das eine: «Coligny ou la St.-Barthélemy», 1740 gebruckt erschien. Boltaire gewann ihn lieb und unterstützte ihn mit Gelb und Rath. Friedrich II. eröffnete einen Briefwechsel mit ihm und berief ihn spater ju sich nach Berlin. Der Konig nannte ihn feinen Dvid und richtete unter andern ein Gebicht an ihn, worin er auf bas allmähliche Sinken des afranz. Apollo» mit Worten deutete, welche Boltaire so empfindlich machten, bag er sich durch Spotteleien über A.'s Person und Berse rachte. Nach einem Jahre verließ A. Berlin, ging nach Dreeben, wo er jum Legationerath ernannt wurde, und tehrte fpater in fein Baterland gurud. Buhrend ber Schredenszeit ward er eingefertert. Die letten Jahre hatte er mit großem Mangel zu kämpfen, vor dem ihn als schlechten Dekonomen weder die Unterftusung ber Regierung noch seine Feder zu schützen vermochten. Er ftarb zu Baris 8. Nov. 1805. A. hatte eine Borliebe für das Schaurige, und seine düstere Phantaste spiegelt sich in seinen Werten wieder, von denen die vorzüglichsten find: «Les épreuves du sentiment», «Les delassemens de l'homme sensible», «Les loisirs utiles». Seine Theaterarbeiten find werthlos, nur ber «Comte de Comminges» tam 1790 mit vorübergehendem Beifall auf bas Theater.

Seine «Oouvros» erschienen in Paris 1770 (neue Ausg., 12 Bbc., Par. 1803).

Arnand (Jacques Lerop de Saint-), Marschall von Frankreich, geb. 20. Aug. 1796 zu Borbeaux, mar ber Sohn burgerlicher Aeltern Namens Leron. Bon energischem, leibenschaftlichem Charakter, geistvoll, aber leichtsinnig, kam er als Jüngling nach Paris, wo er, burch seinen exaltirten Royalismus empsohlen, 1820 in der Sarde-du-Corps Ludwig's XVIII. als Lientenant angestellt, balb nach der span. Intervention aber wegen seiner Führung duf Berlangen feiner Compagnie cohne Behalt reformirt», b. h. verabschiedet wurde. Er verfuchte nun fein Blitd in England, als Schaufpieler Florival in Frankreich, als Philhellene in Griechenland, überall vergebens. Mit Dube gelang es 1827 feiner Familie, ihm wieder eine Anstellung bei ber Linie ju verschaffen. Als fein Regiment aber nach Guabeloupe beorbert wurde, blieb er aus, wurde als Deferteur verfolgt und tam erft nach der Julirevolution wieber jum Borfchein, um sich als Opfer liberaler Gesinnungen barzustellen. Er wurde als Offizier im 64. Regiment angestellt, wo er nun als herr von Saint-A. auftrat, war ein Jahr in Blape, um die gefangene Berzogin von Berry zu huten, und fuchte 1836, nach bem Tode feiner Frau, die Berfetung in die Fremdenlegion nach, die er auch erhielt. In Afrita zeichnete er fich als tapferer Solbat aus und flieg von Stufe ju Stufe, obgleich er wegen feines fittenlofen Lebens und feiner Schulben schon nabe baran gewesen, abermals aus ben Armeelisten gestrichen zu werben. 1837 wurde er Rapitan, 1840 Bataillonschef. Als folder befand er fich eine Zeit lang zu Mes, kehrte aber bald mit Bugeaud, bem neuernannten Generalgouverneur, nach Algier zurlid, wo er bei ben Zuaben unter Cavaignac biente, bem er, nachbem er 1842 Oberftlieutenant beim 53. Regiment geworben, 1844 als Oberft im Commando ber Subbivifion Orleansville folgte. Rachbem A. 1847 ben Bauptling Bou - Maja gefangen genommen, wurde er Brigabegeneral. Beim Ausbruch ber Februarrevolution war er gerade auf

Urlaub in Paris. Bugeaud übertrug ihm hier bas Commando einer Brigade, mit welcher er bie Barritaben ber Richelieustrafe fturmte und bann bie Polizeiprufectur befette. Beim Abmarich wurde er bom Bolte gefangen genommen, aber balb wieder befreit. Er tehrte nach Afrita jurud, wo er unter Cavaignac Die Subbivision Mostaganem, unter Changarnier Die von Algier und 1850 bas Commando in ber Proving Ronftantine erhielt. Für Lubwig Rapoleon gewonnen, hatte er icon für beffen Wahl zum Prafibenten ber Republit gewirft. 1851 vertraute man ihm baher ben Oberbefehl einer Expedition gegen Rleintabylien an, beförberte ihn nach beren glücklicher Beendigung jum Dibifionsgeneral und rief ihn unmittelbar barauf nach Frankreich gurud, wo er jum Commandanten der 2. Divifion ber Armee von Baris ernannt wurde. Der Bring-Brafibent bedurfte für feine Zwede einer neuen Generation ibm ergebener Generale gegen bie alten republitanifch gefinnten «Afritaner» Cavaignac, Bebean, Lamoricière. A. wurde 26. Oct. 1851 Kriegeminister und bereitete nun für Lubwig Napoleon ben Staatsftreich mit all feiner Lift und Energie bor. aIch will vor allem bie Demagogie vernichten!» ließ er fich bernehmen, und am frühen Morgen bes 2. Dec. fchrieb er feiner Mutter: «Noch zwei Stunden, und wir werden eine Revolution haben, die, wie ich hoffe, das Land rettet.» Seit bem Staatoftreiche trat er, ber bisher nur Solbat gewesen, in die Politik und Abministration ein, und am Jahrestage besselben wurde er zum Marschall von Frankreich ernannt, fpater auch jum Grofftallmeifter bes Raifers. Er war mit feinem Berrn 1852 in Baben-Baben und begrüffte in beffen Namen 1853 ben Brinzen bon Preußen, spätern König Wilhelm I., in Saarbriid. Als Frankreich fich im Orientkriege mit ber Pforte gegen Rufland verband, erhielt A. ben Oberbefehl über die franz. Armee, welche nach ber Türkei abging. Gin fleberhafter Drang nach Ruhm und großartigen Erfolgen, durch welche er ben bofen Leumund feiner übelbescholtenen Bergangenheit zu vernichten hoffte, befeelte ihn langft fcon, aber feine Gefundheit war völlig zerrlittet. Nachbem er an der Donau lange zur Unthätigkeit verurtheilt gewesen, wurde endlich die Expedition nach ber Rrim beschloffen. hier befehligte er noch unter entsetlichen Leiben in ber Schlacht an ber Alma (f. b.), auf bem Marsch gegen Sewastopol, mußte aber 26. Sept. 1854 bem Rriegsminifter melben, bag ihm bie Fortführung bes Commanbos unmöglich fei. Als er bas Commanbo bem alteften General, Foren, übergeben wollte, zeigte ibm ber vom Kriegsminister schon für jenen Fall jum Nachfolger ernannte Canrobert seine Autorisation vor. A. begab sich an Bord des Berthollet, der ihn nach dem Orient gebracht hatte, starb jedoch schon auf der Fahrt nach Konstantinopel 29. Sept. 1854. Nach seinem Tobe erschienen seine «Lettres» (2 Bbe., Bar. 1855), die nicht ohne Geist gefchrieben find und auf manche Greigniffe feiner Zeit ein Licht werfen.

Arnauld (Antoine), ber größte Sachwalter seiner Zeit in Frankreich, geb. 1560, stammte aus einer alten auvergnischen Familie, die im Staats- und Kriegsbienste fich vielfach auszeichnete. Als eifriger Berfechter ber Sache Beinrich's IV., burch einige polit. Flugschriften und feine traftvolle und gründliche Bertheibigung der Universität Paris gegen die Jesuiten 1594 jog er fich ben haß ber lettern an, die ihn bis au feinem Tobe 29. Dec. 1619 verfolgten. Seine Kinder bilbeten ben Rern ber Jansenisten (f. b.) in Frankreich, die Tochter und Entelinnen als Nonnen in Bort-Royal, die Söhne als Glieber der gelehrten Gesellschaft, die sich an dieses Kloster anschloß und unter dem Namen der Herren von Port-Royal (s. d.) bekannt ist. — A. (Antoine), genannt der große A., das jüngste von des vorigen Kindern, geb. 6. Febr. 1612, wibmete fich unter ber Leitung bes Abts von St.-Cyran, Jean Duverger be Sauranne, ersten Dberhaupts ber Jansenisten, der Theologie und wurde 1643 unter die Doctoren ber Sorbonne aufgenommen. Rachdem bie Jansenisten seit 1650 eine bebeutenbe Bartei im Staate geworben, trat A. in allen Banbeln berfelben mit ben Jefniten, bem Rlerus und ber Regierung ale ihr Bortführer auf. hofrante bewirtten 1656 feine Ausftogung aus ber Sorbonne und Berfolgungen, die ihn nöthigten, sich zu verbergen. Nach Abschluß des sog. Friedens zwischen dem Papfte Clemens IX. und ben Jansenisten trat er in Paris 1668 wieder öffentlich auf und erhielt felbst vom hofe viele Beweise des Wohlwollens. In diefer Zeit wurde er auch mit Leibnig bekannt, welcher fich damals in Paris aufhielt und A. vergebens für feine firchlichen Bereinigungsbestrebungen ju gewinnen suchte. A. griff bamale befonbere bie Reformirten an, fo namentlich in bem mit seinem Freunde Ricole verfaßten Werte «La porpotuité de la foi de l'église catholique touchant l'eucharistien (3 Bbe., Bar. 1669-72). Bor neuen Berfolgungen ber Jesuiten flüchtete er sich 1679 nach ben Nieberlanden, wo er bas Haupt ber Banfenisten murbe, viele Streitschriften gegen Reformirte, befondere gegen beren Prabeftinas tionslehre, und Jesuiten erscheinen ließ, und namentlich mit Malebranche eine lebhafte Fehbe

führte, die erst sein Tod endete, der in einem Dorfe bei Lüttich 8. Aug. 1694 erfolgte. A. war ein frästiger, dis zur äußersten Strenge consequenter Geist, voll gründlicher Kenntnisse und großer Gedanten, in seinen Schriften kühn und heftig dis zur Bitterkeit, in Gesahren unserschroden und in seinem Wandel tadellos. Sein Genie hätte noch weit mehr sür Kirche und Wissenschaft leisten können, wenn er nicht durch Stellung und Charakter in eine Wenge von Streitigkeiten verwickelt worden wäre, die seine rastlose literarische Thätigkeit großentheils sür die Rachwelt unfruchtbar machten. Seine «Oouvres» wurden vom Abt von Hautesage (48 Thle. in 45 Bbn., Lausanne 1775—83) heransgegeben. — Sein älterer Bruder, Robert A. d'Andilly, geb. 1588, gest. 27. Sept. 1674, ist als Bersasser mehrerer Erbauungsschriften und durch seine Uebersetzungen des Iosephus und des Juan Davila als einer der correctesten frand. Stillsten bekannt. Bgl. Barin, «La vérité sur les A.» (2 Bbe., Par. 1847).

Arnault (Antoine Bincent), franz. Dichter, geb. zu Paris 22. Jan. 1766, erwarb fich zuerst einen Namen burch die Tragodien «Marius à Minturnes» (1791) und «Lucrèce» (1792). Rach ben Septemberscenen von 1792 begab er fich nach England und von da nach Bruffel. Bei seiner Rudtehr 1793 als Emigrant verhaftet, doch als Berfasser bes «Marius» wieber freigelaffen, wurde er 1797 von Bonaparte mit ber Organisirung ber Jonischen Inseln beauftragt. Als er 1798 aus Malta zurücklehrte, wohin er Bonaparte begleitet, fiel er ben Englandern in die Bande, erhielt jedoch bald die Freiheit wieder. 1799 ward er Mitglied bes Institute, 1805 Biceprafibent beffelben und 1808 beisitzenber Rath und Generalfecretar bee Universitäterathe. Rach Rapoleon's Sturze verlor er feine Stellen, die er mahrend der hunbert Tage wieder erhielt. Nach ber zweiten Restauration mußte er flüchten und wählte Bruffel zu seinem Aufenthaltsort. Sein Trauerspiel «Gormanicus», das 1817 in der Absicht, dadurch bie Burudberufung des Berfassers zu bewirken, im Théâtre Français aufgeführt wurde, erregte so große Unruhen im Schauspielhause, daß es nicht wieder gegeben werden durfte. Erst im Nov. 1819 erhielt er die Erlaubniß zur Rücklehr. Als einer ber Berausgeber bes «Miroir des spectacles, des lettres, des moeurs et des arts», worin man einige Artifel in die Politif hinüberzog, ward er 1821 vor das Buchttribunal gestellt, jedoch gleich seinen Collegen freigesprochen. Mit Joun, Jan und Norvins unternahm er bie Biographie nouvelle des contemporains». Für das Werf «Vie politique et militaire de Napoléon» (3 Bde., Bar. 1822) bedachte Napoleon ihn in feinem Testamente mit einem Legate von 100000 Frs. 1829 wurde A. wieder in die Alademie aufgenommen und nach Andrieur' Tode 1833 zu deren beständigem Secretar ernannt. Einen Theil feiner reichen Erinnerungen veröffentlichte er unter bem Titel «Les souvenirs d'un sexagénaire» (4 Bbe., Par. 1833). Er ftarb ju Goberville bei Babre 16. Sept. 1834. Außer den angeführten Dramen find noch zu erwähnen: «Horatius Coclos» unb «Cincinnatus» (1793), «Oscar ou fils d'Ossian» (1796), «Phrosine et Mélidor» (1793), «Le roi et le laboureur» (1802), «Scipion» (1804), «La rançon de Duguesclin» (1813), «Guillaume de Nassau» (1826), ausgezeichnet burch die Charatteristit Philipp's II., «Les Guelses et les Gibelins» (1828). Auch veröffentlichte er sehr geschätzte «Fables et poésies» (1812; neue Aufl. 1826) und «Fables nouvolles» (1833). Den neuen literarifchen Richtungen gegenüber vertrat A. stets ben frang. Clafficismus. Seine «Oouvros» erfchienen querft in 4 Banben (Baag 1818), bann in 8 Banben (Bar. 1824). — Bon feinen Sohnen hat fich ber älteste, Emile Lucien A., geb. zu Berfailles 1. Oct. 1787, ebenfalls als Dichter befannt gemacht. Derfelbe wurde von seinem Pathen und Gönner Lucien Bonaparte in der Amtslaufbahn beförbert und versah schon 1810 die Stelle eines Intendanten der Albrischen Brovinzen. Bahrend ber hundert Tage erhielt er bas Amt bes Brafecten im Depart. Arbeige. Befondern Beifall erwarb er fich burch feine Tragobie «Rogulus» (8. Aufl. 1825), die 1822 juerft aufgeführt ward. Talma's Spiel und die Stellen, bie fich auf den gu St. - Belena verblichenen Raiser bezogen, setten das Barterre in Enthusiasmus und verschafften dem Stud eine momentane Berühmtheit. Minder günstige Aufnahme fanden die Tragöbien «Pierre de Portugal » (1823), «Le dernier jour de Tibère» (1828) sowie die histor. Dramen «Catherine de Médicis aux états de Blois» (1829), «Gustave Adolphe» (1830), «La conjuration des Pazzin. Bon ber Juliregierung wieder in ben Staatsbienst berufen, verwaltete A. nacheinanber die Präsecturen der Depart. Saone, Loire und Meurthe, trat aber seit der Revolution von 1848 ins Privatleben und ftarb 1863.

Arnauten, ber türk. Rame für Albanesen, f. Albanien.

Arnd ober Arndt (Joh.), ein namhafter prot. Theolog und ascetischer Schriftsteller, geb. 27. Dec. 1555 ju Ballenstedt im Anhaltischen, besuchte bie Schulen ju Aschersleben,

Salberftabt und Magbeburg, und ftubirte hierauf feit 1576 ju Belmftebt, Bittenberg, Bafel und Strasburg. 1583 warb er Diatonus ju Ballenflebt und Pfarrer ju Babeborn, mußte aber biefe Stellung verlaffen, weil er ben vom Gitrften verbotenen Erorcismus bei ber Taufe nicht aufgeben wollte. Er wandte fich nach Quedlinburg, wo er 1590 Baftor wurde. Sobann ging er 1599 als Brediger nach Braunfdweig und wirfte 1608-11 in gleichem Amte au Gisleben, bis er fich julest nach Celle wandte, wo er 11. Mai 1621 als Generalsuperintendent ftarb. Bei geringen Bermogeneverhaltniffen außerft freigebig, tam er bei feinen Beitgenoffen in ben Ruf, ben Stein ber Beifen gu befigen. Seine afcetifchen Schriften find boll Wärme und Salbung. Unter ihnen ist am bekanntesten das « Wahre Christenthum » (zuerst Frantf. 1605), welches bis in die neueste Zeit fehr oft aufgelegt (unter andern von Krummacher, 4. Aufl., Epz. 1859, und bon Deber, 4. Aufl., Frantf. 1857) und fast in alle gebilbete Sprachen überfett wurde. Doch gerade biefes vortreffliche Erbauungebuch, beffen Lauterer Mufticismus ber Anbacht eine in jenem Beitalter bes fteifften Dogmatismus und bes ärgerlicisten Feberkriegs ebenso nothige als erquidende Nahrung barbot, fanden luth. Eiferer, wie Corvinus und Oftander, verfänglich. Ihre Befculbigungen hat icon ber Erfolg bes Buchs während zweier Jahrhunderte wiberlegt. Noch jest wird es unter bem Bolle häufiger gefunden und fleifiger gebraucht als alle neuern Bucher biefer Art. Unter feinen übrigen Schriften find noch hervorzuheben bas «Paradiesgärtlein» (zuerft Lpz. 1612), bas eine Anzahl trefflicher Gebete enthält und bis auf die Gegenwart herab ebenfalls häufig aufgelegt ward, und mehrere Predigtsammlungen, wie a Bostille» (1615), aAuslegung bes Ratechismus Lutheri» (1616), aAus-legung bes ganzen Psalters» (1617), die auch in seinen «Sämmtlichen geistreichen Schriften» (3 Bbe., Gorlit 1734-36) enthalten find. Seine Predigten erheben fich nicht nur in Betreff ihres herzgewinnenden Inhalts, sondern auch namentlich durch ihre rein deutsche Form über bie bombaftifchen Rangelreben jener Beit. A. hat Arnold und Spener trefflich vorgearbeitet und großen Antheil an ber Wiebergeburt ber evang. Rirche. Mit Recht hat man ihn ben Benkton ber prot. Rirche genannt. Bgl. Arnbt, «Joh. A., ein biographischer Bersuch» (Berl. 1838), und Bert, «De Johanne Arndtio» (Hannov. 1852).

Mrndt (Ernft Morit), beutscher Batriot, wurde 26. Dec. 1769 in Schorit auf ber Insel Rugen geboren. Sein Großvater war Leibeigener und hatte es als Schafer zu einer gewiffen Bohlhabenheit gebracht, fodaß er dem jungern Sohne, Lubwig Nitolaus, guten Schulunterricht geben laffen tonnte. Diefer wurde vom Grafen Malte-Butbus, ber ihn in wichtigen Geschäften tlichtig erfand, aus der Hörigkeit freigegeben, und erward sich als Berwalter, später als Bachter Boblftand und eine geachtete Stellung. Die A. zeichneten fich burch Rorpertraft, Haren Berstand und praktischen Sinn, warmes Gefühl und festen Willen aus, man wußte aber auch von ihrem heißen Blut und ihrer energischen Derbheit zu erzählen. Bon allen Familieneigenschaften hatte Ernst Morit feinen Theil mitbekommen, aber auch ber Geist seiner Mutter, Friederike Bilhelmine Schumacher, einer ernsten, frommen, muthigen und besonnenen Fran, rubte auf ihm. Bon acht Gefchwiftern ber zweite, wuchs er unter ben gefunden Berhultniffen eines einfachen aber behabigen Landlebens, ein tuchtiger Junge mit offenem Auge und Dhr, heran. Die Lebensweise im Freien und am Meeresstrande brachte Kräftigung bes Leibes von felbst mit fich; icon bem Anaben wurde gur Gewohnheit, was ber Mann als Grunbfat festhielt, burch unausgefette Uebung ben Rorper jur gefunden Wohnstätte einer gefunden Seele gu machen. Das Schweifen burch bie Balber, bie Banberungen am Meere, benen er fich, am liebsten in nächtlicher Sinfamteit, mit Leibenschaft ergab, nührten in ihm einen tiefliegenben Bug jum bammerhaft Geheimnigvollen, ber ihn im jugenblichen Leben wie in manchen wiffenschaftlichen Anfichten bem berrichenben Romanticismus näherte und noch im Alter eine Borliebe für mancherlei Mystisches hervortreten ließ, die seltsam mit seinem hellen, prattischen Berftande contraftiren tonnte. Seine Meltern besagen eine für ihre Zeit und Berhaltniffe ungewöhnliche Bilbung, an beutscher Literatur wurde in ihrem Saufe reger Antheil genommen, and so fielen die ersten Strahlen der aufgehenden deutschen Boeste belebend in A.'s jugendliches Gemuth. Im Betteifer mit ben Gespielen, namentlich mit bem jungern, entschieben bichterisch begabten Bruder Friß, wurden Berfe gemacht, und im Familienkreise in selbsterfundenen Geschichten und Märchen bas Calent jum Erzählen, die Gabe, Perfonlichkeiten und Begebenheiten in anschaulichster Rlarheit vor ben Bubbrer hinzustellen, frlibzeitig ausgebilbet. Daß aber die Phantaste nicht einseitig genährt werde, dafilt forgte der Berkehr mit tuchtigen Landwirthen und beren Beschäftigung; die beste, still wirkende Schnle ruhiger Beobachtung, stetiger Pflichterfillung und felbstthätiger Araftentwickelung für eine Natur wie A., die auf praktische Thätigkeit angelegt war, wie das anch das Leben des Gelehrten bewiesen hat. Durch hänsliche Unterweisung vorbereitet, konnte A. 1787 in die Secunda des strassunder Gymnasiums einrücken, wo er sich durch Fleiß und Fortschritte auszeichnete. Aber in der Besorgniß, den Berführungen des lippigen Stadtlebens nicht widerstehen zu können, verließ er im Herbst 1789 die Schule und libte dis Ostern 1791 im älterlichen Hause ein schönster Muße und mit nicht

mattem Heißes Beift und Rorper.

Das Studium ber Theologie, welches er auf ber Universität in Greifswald (1791-93) und in Jena betrieb, hielt ihn nicht ab, sich auf anbern Gebieten bes Wissens umzusehen. Rach einer langern Fufireife burch einen Theil von Deutschland im Berbft 1794 beimgelehrt, lebte er wieberum zwei Jahre «repetirend» im alterlichen Saufe, feit 1796 als Sauslehrer bei Rofegarten in Altenfirchen, wo er auch wieberholt mit Beifall prebigte. Allein es wurde ihm hier kar, daß der geistliche Stand nicht sein Beruf und seine Beredsamkeit nicht für die Kanzel bestimmt fei. Er faßte alfo bas Ratheber ins Auge; um fich aber zum Docenten auszubilden, vertiefte er fich nicht in gelehrte Studien, soudern er folgte dem ihm eingeborenen Drange, Land und Leute zu feben und zu beobachten, und trat eine Reife an, aum die Biffenschaft durch bas Leben aufzuklären». Bon feinem Bater mit ben nöthigen Mitteln ausgestattet, ging er im Frühjahr 1798 nach Defterreich, lebte ein Bierteljahr in Bien, befuchte Ungarn, jog bann über die Alpen, und wandte fich, burch ben Rrieg abgehalten, über Toscana hinauszugehen, nach Frantreich, brachte ben Sommer in Baris ju und pilgerte im Berbft 1799 burch Deutschland wieder heim. Seine Erfahrungen find in einem banbereichen, in ben nachftfolgenden Jahren von ihm ausgearbeiteten Reifewert niebergelegt. hier hatte fich feine eigenthumliche Begabung für Beobachtung und Auffaffung beffen, was im Leben eines Bolls nach leiblicher und geiftiger Anlage und Cultur charafteriftifch und bebeutfam ift, was Rationalitäten bestimmt und scheibet, in mannichsachem Bertehr zu sicherm Blid und festem Urtheil ausgebildet. Nicht allein für feine Anflichten und beren Bethätigung im polit. Leben hatte er baburch ben Grund gelegt, auch feine wiffenschaftlichen Forschungen auf bem Gebiet ber Geschichte wie ber Sprachfunde haben ihre Wurzel in den auf diesem Wege gewonnenen Anschauungen, denen fie neben ihrer anregenden Frische und Lebendigkeit auch eine nicht zu verkennende Einseitigkeit und Unzulänglichkeit verbanken. Oftern 1800 trat er als Brivatbocent der Geschichte und Philologie in Greifswald auf. Seine Borlesungen umfaßten das ganze Gebiet ber alten und neuen Geschichte, mit besonderer Bevorzugung bes Berfassungs- und Culturlebens; auch erflärte er griech. Dichter. Man hörte ihn gern, und fo wurde er 1801 Abjunct und 1806 außerorb. Profeffor. Außer feinem Reisewert und jahlreichen Gebichten schrieb er feine Differtation gegen Rouffeau's «Contrat social», eine Neine Schrift, «Ein menschliches Wort über die Freiheit» (Greifsm. 1800), welche viel Auffehen machte; «Germanien und Europa» (1803), eine «etwas wilbe und bruchstüdartige Aussprubelung» über die damalige Beltlage; eine Rebe, «Ibeen über die bochfte hiftor. Anficht ber Sprache» (Roft. 1805), und die afragmente über Menfchenbilbung n (1805). Wie charafteriftifch auch biefe Arbeiten fein mochten, feinen wahren Beruf zeigte A. burch die Schrift: «Geschichte der Leibeigenschaft in Bommern und Aligen» (1803). Der energische Freimuth, mit welchem die Greuel der Leibeigenschaft aufgedeckt, das sittliche Unrecht und die polit. Berkehrtheit diefer Wirthichaft nachgewiesen wurden, jog ihm eine Denunciation abelicher Gutsbefiger beim Ronig von Schweben ju; auf A.'s Berantwortung erflärte berfelbe: «Wenn bem so ist, so hat ber Mann recht», und hob 1806 die Leibeigenschaft auf.

Beber ber eingeborene Trieb noch das gewaltsame Drängen ber Zeitereignisse ließ A. die Ruhe zur stillen Thätigkeit des Docenten. Ein Bersuch, sich eine seste Sussichteit zu gründen, war sehlgeschlagen; die geliebte Frau, Tochter des Prosesson, karl Treu, hinterlassen. Bom Herbst gestorben und hatte ihm nur die Sorge für den Sohn, Karl Treu, hinterlassen. Bom Herbst 1803—4 lebte er in Schweden, worüber seine «Reise durch Schweden» (Berl. 1806) Bericht erstattete. Nach seiner Heine sing der polit. Teusel in Nord- und Süddeutschland ungestümer und gewaltiger an zu rumoren», 1805 wurde Desterreich, 1806 Preußen niedergeworfen; das Deutsche Reich ging ans den Fugen. Da pflanzte A. in seinem «Geist der Beit» (Altona 1807) die Fahne auf, die er von da an emporgehalten und vertheidigt hat. Hatte er früher dem großen Benius Bonaparte's bewundernde Hildigung gezollt, so erkannte er nun in ihm den grauenhaften Dämon, der seine furchtbare Ueberlegenheit mit allen Wassen der Schlechtigkeit zur Bernichtung jeder, namentlich der deutschen Rationalität ausbot. Er mahnte in seuriger Rede das beutsche Bolt, sich auszubauen zu der sittlichen und leiblichen Araft und Tüchtigkeit, die ihm zu eigen gegeben sei, mit allen Wassen und Leiblichen Kraft und Tüchtigkeit, die

Digitized by Google

Mugheit ben Erbfeind ju befampfen bis jur Bernichtung. Bor ber Berfolgung bes Uebermächtigen, bem er ben Fehbehandichuh hingeworfen, mußte er wiederum nach Schweben fliichten. Nachbem er hier, in ber Staatstanglei mit mancherlei fdriftstellerischen Arbeiten beschäftigt, brei lange Jahre zugebracht hatte, kehrte er, feit 1808 feiner Brofessur burch die Franzosen enthoben, beimlich nach Deutschland zurud und gelangte nicht ohne Fahrlichkeiten nach Berlin, wo er im Berfted bei Reimer lebte. Oftern 1810 tonnte er, nachbem Schweben Frieben gefchloffen, wieber feine Professur in Greifswald einnehmen, allein es murbe ihm bort nicht recht heimisch, bie Borboten großer Ereigniffe wiesen ihn auf eine andere Strafe. Er ordnete feine Berhaltniffe, legte feine Brofeffur nieber und machte fich nach Betersburg auf, wo er, nachbem er in Berlin und Breslau in engere Berbindung mit den preuß. Patrioten getreten war, Ende August 1812 antam. Sier berief ibn Freiherr von Stein zu fich, um zur Organisation bes allgemeinen Rampfes gegen Rapoleon fich feiner Feber zu bedienen. Rafc mar bas innige Berhaltniß zwischen beiben geknupft und befestigt, bon bem A. in feinen aBanderungen und Banblungen mit bem Reichsfreiherrn D. R. F. von Stein» (Berl. 1858) ein fo lebendiges Bild gegeben hat. Beibe hegten gleichen Born und haß gegen ben Unterbrider, beiben ftanb bas gemeinsame Biel, Bertrümmerung ber frang. Macht, Bernichtung bes Rheinbundes, Wieberaufrichtung bes Baterlanbes aus Jammer und Schanbe, unverrudt vor ber Seele. Wenn Stein, welcher A. beim erften Anblid Fichte ine Gebachtniß rief, ben machtigen Gebanten bes beutschen Philosophen zur That machte, so lieh A. ihm bas zündende Wort. Als Napoleon ben Rudjug angetreten, eilte A. mit Stein nach Deutschland gurud, und als bas beutsche Bolt fich jum Rampfe erhob, ba begleitete A. es burch Gebichte und Flugschriften ju Schlachten und Siegen. Er ftand mit feinem Born und mit feinem hoffen mitten im Bolt; mit Narem Blid und festem Griff erfaßte er das Nächste, das noth that; dafür stand ihm das fruftigste Wort zu Gebot, das gewaltig wie der Kolben des Landwehrmanns dreinschlug. Diese gefunde Bolletraft, welche, geweckt burch die hartefte Noth, gestärkt burch die Zuversicht bes guten Gemiffens, beflügelt burch ben Schwung bes entfcheibenben Augenblide, im harren und Sandeln bas Neugerfte leiftet, ift bet bichterifche Beift in Al's beften Liebern, die im Munde bes beutschen Bolts, als echte Zeugnisse großer Thaten, noch heute fortleben. Seine Blugfdriften, wie alandwehr und Lanbfturm», «Solbatentatechismus», «Der Rhein, Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Grenze», die lette im frifchen Ginbrud ber Leipziger Schlacht geschrieben, haben manches Ange hell, manches Herz fest gemacht und wacker mitgefampft und mitgestritten, folange ber Rrieg bauerte.

Mit bem Beereszuge war A. nach Frankfurt gekommen, wo er ben Winter über beschäftigt warb. Im Commer 1814 burchwanderte er bie Rheinlande und berlebte ben folgenden Binter in Berlin. Er war, ehe seine Beimat an Breugen siel, ein Preuße in seinem Berzen geworden, weil Preußen der deutsche Staat war, der fich fahig gezeigt hatte, im Kriege die Ideen durchgutampfen, welche feine Seele bewegten, und ber hoffnung gab, auch ferner für ihre Berwirtlichung einzustehen. Nachdem er burch Barbenberg für ben preuß. Staatsbienst gewonnen, rief ihn ber neuausbrechende Krieg im Fruhjahr 1815 wieder an ben Rhein, wo er in Roln eine polit. Beitschrift, «Der Wächter», herausgab. Seit 1817 lebte er in Bonn, um an der nen zu errichtenden Universität eine Professur der Geschichte zu übernehmen, und hier grundete fich ber lange Umhergetriebene eine bleibende Stätte. In Ranna Maria Schleiermacher, ber Schwester bes berühmten Theologen, führte er 1817 ein treffliches Weib klaren Sinnes und ftarten Herzens heim und richtete fich mit ihr im eigenen Haus und Garten vor der Stadt am Ufer des Rheins ein. Kaum waren die Borlefungen begonnen, als er schon wieder vom Katheber verbrangt wurde. A. hatte, wie alle großgesinnten und geiftesftarten Danner, welchen man die Begeisterung und die Thaten der Freiheitstriege verdankte, den Krieg nur als die. nothwendige Borbereitung zu einer staatlichen Herstellung Deutschlands betrachtet, welche auf bürgerliche Freiheit die Einheit und Macht des Baterlandes begründete. Hatte er die gegen dieses Ziel feindlichen Congregverhandlungen mit Sorge verfolgt, fo fah er mit Rummer und Unwillen, wie die bedeutenden Manner beseitigt wurden, wie beschränkte Mittelmäßigkeit und Aeinliche Furchtsamkeit nach außen wie im Innern regierten. Auch auf ihn siel die Ungunst, welche alle Eruger jener großen patriotischen Bewegung traf, und nach Ropebne's Ermordung wurde A., ber alles andere eher als ein Umfturzmann und Berfchwörer war, in die ungeheuerliche Berfolgung bemagogischer Umtriebe hineingezogen und vom Amt suspendirt. Rach jahrelangen Chicanen einer tenbenziöfen Criminalunterfuchung konnte er boch kein Urtheil erlangen; man nahm ihm zwar feinen Gehalt nicht, aber feine Birtfamteit als Lehrer und

Staatsbiirger, und erst viel spater tonnte er burch ben «Nothgebrungenen Bericht aus meinem Leben» (Berl. 1847) nicht fowol fich rechtfertigen, als ein erschredendes Beugniß undankbarfter Bewaltthätigfeit gegen einen hochberdienten Mann ablegen. Lange Jahre unfreiwilliger, burch berechtigten Mismuth verbitterter Muße machten ihn zwar nicht unthatig, aber in gelehrten Forschungen volle Befriedigung gu finden, ließ seine Ratur fo wenig ale ber Gang feiner Bilbung und seines Lebens zu. Roch während des Ariegs hatte er am «Geist ber Zeit» (1813-18) fortgearbeitet, in Breslau auf ber Flucht bes Lebens» 1813 feine anfichten und Aussichten der teutschen Geschichten (Lpz. 1814) niedergeschrieben. Best folgten die «Rebenflunden, eine Befcreibung ber fcottland. Infeln und ber Drabens (Lpg. 1826); «Schwebifche Gefchichten unter Suftav III. und Suftav IV. Abolf» (Epz. 1839); «Berfuch in vergleichenben Böllergeschichten» (2. Aufl., Lpz. 1844), und bie prächtigen, ternhaften Grinnerungen aus dem äußern Leben» (3. Aufl., Lpz. 1843). Auch ben polit. Fragen blieb er nicht fremb; bie Julirevolution und ihre Folgen rief die kleinen Schriften: «Die Frage über die Niederlande» (Lpz. 1831) und «Belgien und was baran hängt» (Lp2. 1834), die er mit andern theils gebrucken, theils ungebrucken Auffagen in ben vier Banben ber «Schriften für und an meine lieben Deutschen» (Lpg. 1845 — 55) Bufammenstellte, bervor. Ebenso wenig verftummte feine Mufe: feine «Gebichte» erlebten, vermindert und doch vermehrt, mehr als eine Auflage (2 Bbe., Frankf. 1818; zulest Berl. 1860).

Friedrich Wilhelm IV. beeilte fich nach feinem Regierungsantritt 1840, den Mann ber Freiheitstriege wieder in seine Rechte als Professor einzuseten; unter großem Jubel und Bubrang eröffnete er wieber seine Borlefungen, und für bas nächste Jahr wurde er jum Rector gewählt. Aber bem Siebzigfährigen war trot feiner jugenblichen Frifche mit bem Amt bie eigentliche Wirksamkeit um fo weniger wiebergegeben, als bas Ratheber wol überhaupt nicht der Plat seiner wirksamsten Thätigkeit war. In welchem Grade aber Geift und Berg in dem vom Alter noch taum berührten, ruftigen Rorper gefund und traftig geblieben, bas offenbarte sich, als der Frühlingssturm des Jahres 1848 auch Deutschland zu gewaltiger polit. Bewegung aufregte. Da blubten auch in ihm bie alten hoffnungen auf ein einiges, freies und mächtiges Deutschland nen auf, und nicht geschreckt burch bas Gewaltsame der allgemeinen Erregtheit, trat er wieder mit blipenbem Auge und lauter Rebe freudigen Muthes unter bas Bolt. Im April zum Abgeordneten der Deutschen Nationalbersammlung gewählt, wurde er in der zweiten Sitzung durch eine feierliche hulbigung begrüßt und erflarte von der Tribune unter nicht enden wollendem Zuruf, wie er an dieser Stelle gleichwie ein gutes altes beutsches Gewiffen ftehe. Bei aller Lebendigkeit fest und besonnen, furchtlos nach rechts und links blidend, sprach er wiederholt in turgen und fraftigen Reben im Sinne ber Partei, welche in einem constitutionellen Erblaiferthum die ficherste Gewähr für Deutschlands Zutunft sah. Wit der Reichsgefandtichaft trug er bie Krone nach Berlin, und nachbem fie bort ansgefchlagen war, ale bie Nationalversammlung dahin gelangt war, wo nach seiner Ansicht eine heilbringende Thätigkeit nicht mehr möglich war, trat er mit ber Debrzahl ber Gagern'fchen Bartei aus. In welchem Beift er die Bewegung auffaßte, wie und wohin er fie geleitet wissen wollte, babon legen auch bie Schriften Bon bem berjüngten ober vielmehr ju verjungenden Dentfcland. Gin Büchlein für ben lieben Bürgere- und Baueremann» (Bonn 1848), «Reben und Gloffen» (Lpg. 1849), «Blätter ber Erinnerung um und aus ber Paulefirche» (Lpg. 1849) vollgültiges Beugnif ab.

Burudgelehrt nach Bonn, bewahrte A. ungebeugt die alte Kraft des Borns über das Schlechte und die nicht auszurottende hoffnung der echten Baterlandeliebe. harte Borte erpreften ihm bie Berhaltniffe, welche in Rurheffen und Schleswig-Bolftein plaggriffen, und boch überschrieb er ben fünften Theil feines "Beiftes ber Beit" Pro populo Germanico (Berl. 1854). Daneben fand ber unablaffig Thatige noch Zeit und Stimmung für eigene Dichtungen und poetische Uebersetzungen. So lebte der Greis, mit Gartenarbeit, Fugreisen, Schwimmen den Rörper in steter Zucht riistig erhaltenb, im traulichen Berkehr mit Freunden, zu anregendem Gespräch immer aufgelegt, zugunglich für die zahllofen Befucher, welche zu Bater A. pilgerten, wie eine Art Hausgeist des deutschen Bolls verehrt und geliebt, bis an die Schwelle des 91. Jahres. Die Feier feines Geburtstags 26. Dec. 1859 überhaufte ihn mit Sulbigungen und Ehren aller Art. Balb nachher überfiel ihn die Krantheit, welche nach wenigen Tagen 29. Jan. 1860 seinem reichen Leben ein Biel feste. Gine Erzstatue von Affinger, aus Beitragen errichtet, bie man in Wahrheit als die bes bentichen Bolls bezeichnen tann, wird auch fichtbar bas Unbenten eines Mannes bewahren, ber bie besten Tugenden bes Deutschen burch Rebe, Schrift und Leben treu bewährt, und als ein Benge jener Beit bafteben, in ber bas beutsche Boll für große Ibeen große Thaten vollführte.

Digitized by Google

Arndts (Ludwig), ein namhafter beutscher Rechtslehrer, geb. 19. Aug. 1803 zu Arnsberg aus einer tath. Familie, beren Mitglieber icon mehrere Benerationen hindurch bobere Stellen im Juftigbienste bekleibet hatten. Der Bater, Theob. A., ftarb 7. Nov. 1827 als grofibergogl. heff. Geheimrath und hofgerichtsprafibent. Der Sohn besuchte bas Gymnafium ju Arneberg und ftubirte in Bonn, Beibelberg und Berlin, wo er 1825 fld bie jurift. Doctorwurbe erwarb. Im Sommer 1826 habilitirte er fich in Bonn, warb 1832 Mitglied bes Spruchcollegiums und 1837 außerord. Professor. 1839 erfolgte seine Ernennung zum ord. Professor in Bres-lau; doch noch vor Antritt dieser Stelle erhielt er einen gleichen Ruf nach München, welchem er Folge leiftete. Sier murbe er 1844 jum Mitglied ber Gefetcommiffion ernannt und mit Entwerfung eines burgerlichen Gesethuchs beauftragt, im Frühjahr 1847 aber wiederum aus biefer Commission entlassen. 1855 übernahm er bie orbeutliche Professur bes rom. Rechts zu Wien. A.' Thatigleit als Lehrer wie als Schriftfteller erftreckt fich vor allem auf rom. Recht, bann auf frang. Civilrecht, Enchklopablie ber Rechtswiffenschaften und Civilproceft. Aufer einigen atademifchen Reben und zahlreichen Beitragen zu Beitfchriften und zu Beiste's «Rechtslegiton» find von seinen wissenschaftlichen Arbeiten « Turiftische Enchtlopable und Methodologie» (3. Aufl., Münch. 1860) und alehrbuch ber Panbetten» (3. Aufl., Münch. 1859) besonbers hervorzuheben. Im Berein mit Bluntichli und Bogl hat A. die Rritifche Ueberschau ber beutschen Gesetzebung und Rechtswiffenschaft» herausgegeben, sowie Ausgaben ber «Sententiae» des Paulus und der «Epitome rerum germanicarum» des Leonh. Bappus beforgt. Seine erste Gattin Bertha A. hat die Sonette der Bittoria Colonna mit deutscher Uebersetzung herausgegeben. Gine zweite Che fchloß er mit Maria, geb. Wespermann, ber Witwe von Buido Görres, die burch eine Reihe von Compositionen für das Pianosorte bekannt ift.

Arne (Thomas Augustin), einer ber bekanntesten engl. Componisten, geb. zu London 1710, geft. bafelbst 5. Marg 1778, mar ber Sohn eines Tapezierers und erhielt seine Erziehung in Eton. Für die jurift. Laufbahn bestimmt, folgte er, gegen ben Billen feines Baters, der größern Reigung jur Tontunft. Durch Corelli's Concerte und Sanbel's Ouverturen bilbete er fein Biolinspiel, und fein Gifer für Dufit brachte balb auch feine Schwefter (f. Cibber) bahin, fich jur Sangerin an bilben. Filr biefe fdrieb er eine Bartie in feiner erften Dper «Rosamond's von Abbifon, welche querft 1733 aufgeführt wurde und großen Beifall erhielt. Darauf folgte bie tomische Operette «Tom Thumb, or the opera of operas», die aber hauptsächlich burch Fielding's Text beruhmt wurde. Gigenthumlicher und ausgebilbeter erfchien fein Stil in Milton's «Comus» (1738). Um 1740 beirathete er eine in ital. Schule gebilbete Sangerin, Cacilie Young, mit ber er 1742 nach Irland ging, wo beibe eine gunftige Aufnahme fanden. Rach zwei Jahren ward er als Componist, seine Gattin als Sangerin bei bem Drurplanetheater in London angestellt. Bon der Universität zu Oxford erhielt er 1759 den Titel als Doctor ber Mufil. Rachdem er noch zwei Oratorien, die aber tief unter ben Händel'schen stehen, und einige Opern, 3. B. « Eliza » geliefert, verfuchte er fich auch mit einer Composition im ital. Stil, Metastasio's «Artasorso», welche burch gefüllige Melobien ansprach und sich lange auf bem Repertoire erhalten hat. Ferner componirte er, anker bem befannten «Rulo Britannia», mehrere Gefange in Shatspeare's Dramen und andere Instrumentalstide, namentlich für die Concerte im Bauphall. Auch sein Sohn Michael A. (geb. 1741 in London, gest. 1806) war ein geschätzter Contiinftler und geschickter Orchesterbirigent in London.

Arneth (Joseph Calasanza, Ritter von), Geschichtschreiber, Archäolog und Kunsthistoriter, geb. 12. Aug. 1791 zu Leopoldschlag in Oberösterreich, erhielt seinen höhern Unterricht im Stifte St.-Florian und auf dem Symnastum zu Linz, und ftudirte dann seit 1810 zu Wien. Durch die Borträge Neumann's für die Alterthumskunde gewonnen, erhielt A. bereits 1811 die Stelle eines Praktikanten im k. k. Münz- und Antikencabinet und wurde 1813 zu bessen Eustos ernannt. Kurz darauf trat er indeß als Offizier in die österr.-beutsche Legion, und wohnte als solcher den Feldzügen von 1813 und 1814 dei. Darauf übernahm er wieder seine amtliche Stellung am Münz- und Antikencabinet. Als Erzieher des Fürsten Joseph von Dietrichstein erhielt A. anch Gelegenheit, auf Reisen durch Deutschland, die Schweiz und Italien sein archäol. und numismatisches Wissen zu verbollkommnen. 1824—28 versah er provisorisch die Lehrkanzel sitr Welt- und österr. Geschichte und deren Hülsswissenschaften an der Universität Wien. Besonders seit 1883 hat sich A. um die Bervollständigung, Ausstellung und Anordnung der ihm anvertrauten Sammlungen, denen er seit 1840 als Director dorstand, die größten Berdienste erworben. Am 14. Mai 1847 wurde er als ordentliches Mitglied in die Atademie der Wissenschaften aussendmen. Er starb 31. Oct. 1863. Die wissens

schaftlichen Arbeiten A.'s, die zum großen Theile in oft sehr umfangreichen Beiträgen zu Zeitschriften und Sammelwerken bestehen, gehören, mit Ausnahme ber «Seschichte des Kaiserthums Desterreich» (Wien 1827), vorzugsweise der Numismatik und der Denkmälerkunde an. Unter den Rumismatikern genoß er einen weitverbreiteten Ruf als Autorität in der Bestimmung der Minzen und der Beurtheilung ihrer Echtheit. Bon seinen numismatischen Arbeiten, die sitr unsserhaft gesten, sind hervorzuheben: «Synopsis numorum graecorum» (Wien 1837), «Synopsis numorum romanorum» (Wien 1842), «Ratalog der k. k. Medaillenstempelsammelung» (Wien 1839) und «Ueber das Taubenorakel zu Dodona» (Wien 1840). Bon seinen archäol. Schriften sind die wichtigsten: «Zwölf röm. Militärdiplome» (Wien 1843), «Das Riello-Antipendium zu Alosterneuburg» (Wien 1844), «Das k. k. Münze und Antikencabinets» (Wien 1849), «Die antiken Golde und Silbermonumente des k. k. Münze und Antikencabinets» (Wien 1849), «Die antiken Golde und Silbermonumente des k. k. Münze und Antikencabinets» (Wien 1850), «Die Cinque-Cento-Cameen und Arbeiten des Bendennto Cellini und seiner Zeitgenossen (Wien 1858) und «Studien über Bendennto Cellini» (Wien 1859). A. war bermählt mit Antonie Adamberger (s. d.), der Braut Theodor Körner's.

Arneth (Alfred, Ritter von), namhafter Gefchichtschreiber, Sohn bes vorigen, geb. 10. Juli 1819 ju Wien, besuchte 1830-36 bas Gymnasium zu Kremsmünster und widmete sich hierauf zu Wien jurift. Studien. Rach Beendigung derselben am t. t. Saus., Hof- und Staatsarchiv angestellt, fand fein Intereffe an histor. Forschungen, bas burch ben Bertehr mit dem gelehrten Archivar Chmel nur noch gefteigert wurde, reichliche Rahrung. Dbgleich burch Berfetjung in die Staatstanglei in einen andern Geschäftetreis gebrungt, benutte A. boch feine Dugeftunben gur Fortfetjung biftor. Studien. Als erfte Frucht berfelben erfchien aleben bes faiferl. Felbmarichalls Grafen Guibo bon Starhemberg» (Wien 1853), ju welchem er auch das Starhemberg'iche Familienarchiv ju Riebegg in Oberofterreich benutt hatte. Diefem Berte folgte bie quellenmäßige Darftellung bes Lebens und Wirtens bes «Bring Engen bon Savogen» (3 Bbe., Bien 1858-59), welche von ber Rritit mit vielem Beifall aufgenom= men wurde und die Ernennung A.'s jum Bicebirector bes t. t. Saus-, Sof- und Staatsarchive jur Folge hatte. An biefer reichen Quelle hiftor. Schute, welche ihm gleich ben übrigen taiferl. Archiven ju unbefchrantter Benutzung geoffnet wurde, fchritt A. ju einer umfaffenden Darftellung des Lebens und ber Regierung ber Raiferin Maria Therefia, beren Beröffentlichung er unter bem Titel «Waria Theresia» (Bb. 1, Wien 1863) begonnen hat. 1848 ward A. für den Wahlbezirk Neunkirchen in das Deutsche Parlament zu Frankfurt a. M. und 1861 von demselben Bezirk auch in den niederösterr. Landtag und von da in den Landes-

ausschuß gewählt. Arnheim, Hauptstadt der niederl. Provinz Geldern, in reizender Lage rechts am Rhein (Let), ift Sit bes Gouverneurs sowie eines Provinzial =, eines Bezirts = und eines Cantonal = gerichts und zühlt (1859) 24813 E. Unter den Bauwerken der Stadt zeichnen fich aus: die Gufebineffrche, in welcher fich viele Dentmale ber Berzoge von Gelbern fowie ein prächtiges Grabmal Rarl von Egmond's finden; das Regierungs- und Justizgebäude; das Rathhaus; bas Gefängniß; die neue Raferne; ferner bas Festgebaube aMusis sacrums, in Dentschland wegen der Liedertafelconcerte befannt, und das «Bronbeet» genannte Invalidenhaus für Krieger aus Indien. Bon höhern Bilbungsanstalten bestehen zu A. eine Kunftschule, eine öffentliche Bibliothet, ein Gymnasium u. f. w. Die Industrie erstreckt fich auf Wagenbau, Spiegel= und Tischlerwaaren, mathem. und physik. Instrumente; ber Handel namentlich auf ben Export von Getreibe und Tabad (ber in ber nachbarfchaft ftart angebaut wird) sowie bedeutenbe Speditionsgeschäfte nach Dentschland. Seit der Anlage von Eisenbahnen, durch die jetzt A. mit Amfterbam, Rotterbam, Emmerich, Butphen verbunden ift, hat fich ber Berkehr ungemein belebt. In Bezug auf Lage ift A. unbestritten die fconfte Stadt der Riederlande. Ihre Umgebungen haben in neuerer Beit, nachbem bie alten Feftungewerte abgetragen worben, eine große Anziehungetraft auf die reichen Hollunber, namentlich die aus Indien gurudgelehrten Millionare gelibt, beren fcone Wohnhäuser und Billen ber Stadt felbst eine größere Ausdehnung, den Ortschaften ber Umgebung, wie den Dorfern Belp, Boogendaal und Dofterbeet, einen freundlichen Anstrich verlieben haben. A. hieß bei den Römern Aronacum und im Mittelalter Arnoldi villa. Am 30. Rov. 1813 wurde die Stadt durch die Preußen unter Billow mit Sturm genommen und baburch ber Ocenpation Hollands ber Weg gebahnt.

Aralea, eine Linne'sche Bflanzengattung aus ber Familie ber Compositen, Abtheilung ber Corymbiseren und aus ber 19. Rlasse, 2. Orbnung, bes Sexualspftems, beren im ganzen

wenige Arten perennirende Kräuter find, welche vorzugsweise im arktischen Nordamerika und in Sibirien machsen. In Europa tommen nur zwei Arten vor, von benen die eine, in Deutschland unter dem Namen Wohlverleih und Arnica befannte Art, A. montana, sehr verbreitet ift, namentlich auf Wiefen in Gebirgen. Diefe heiltraftige Bflanze treibt aus ihrem schief im Boben liegenden Wurzelftod einen 1-2 F. hohen, meift einfachen, mit zwei ober vier gegenständigen Blättern befesten Stengel, welcher an feiner Spite (ebenfo bie etwa porhandenen Aeste) ein bis 2 Boll im Durchmeffer haltendes Blütenköpben mit bunkelgoldgelben Strahl - und Scheibenblüten trägt. Die Korbhülle besteht aus einer boppelten Reihe linegler. grüner Schuppenblättchen. Die Blätter bilben am Grunde eine Rofette ober einen Bufchel. find länglich-eiförmig, ganzrandig und fünfnervig, die Blütenstiele und Korbhüllen brüfig behaart. Diefe Pflanze wird fowol von Aerzten als in ber Bollsheilfunde vielfach angemendet, und awar benutt man Blüten, Blätter und Wurzel (radix, folia et flores Arnicae der Pharmacenten). Gie find fraftige Erregungsmittel für bas gefammte Rerben = und Befafififtem, weshalb man die Wurzeln in Bulberform, die Blumen und Blätter im Aufguß in fleinen Baben innerlich gibt. In großen Gaben bewirft bie Burgel heftiges Erbrechen. Außerdem bereitet man aus ber Pflanze die Arnicatinctur, welche augerlich bei Quetschungen und überall, wo ausgetretenes Blut resorbirt werden foll (nicht aber bei Wunden) vortreffliche Dienfte leiftet. Die Arnicawurzel, welche einen eigenthümlich fcharfen Beruch und einen fcharfen, beifienden, aromatischen und etwas bittern Geschmack besitzt, enthält atherisches Del, scharfes Barg, Seifenstoff, Gerbstoff und Schleim. Die Blätter enthalten Spuren besselben atherifchen Dels, Fett, fettfaure Magnefia und einen eigenthümlichen Stoff, bas Arnicin, welches fich auch in ben Blitten findet. Diefe enthalten außerdem einen etelhaft bittern, bem Cytifin ähnlichen Stoff, atherisches Del, Harz, Eiweiß, Gummi und Salze. In ben Bluten foll das Arnicin, welches in Kriftallen bargestellt werben tann, vorzugsweife enthalten fein, in ben Burgeln bas atherische Del.

Arnim, ein altes markisches Abelsgeschlecht, welches, angeblich aus ber niederl. Stadt Arnheim, um 926 nach den Marken gekommen sein soll. Als Stammhaus der Familie wird das Dorf Arnim in der Altmark (Kreis Stendal) genannt. Mit Borchart Henricus von A., um 1280, beginnt die beglaubigte ununterbrochene Reihe des Geschlechts. Dasselbe gelangte später zu zahlreichen Bestungen in der Utermark, in der Altmark und dem Magdeburgischen, in Pommern, Ostpreußen, Schlesten, Sachsen, Baiern, Hannover, Mecklenburg u. s. w., und schied sich in die Hauptlinien Biesenthal und Zehdenik, erstere mit den sächs. boigenburgischen und gerswaldischen, letztere mit den magdeburgischen, frank. und fredewaldischen Seitenlinien. Die A. sind unter allen märkischen Geschlechtern das begütertste; in der Utermark allein besitzen sie an 140 Güter. Die Linie Boigenburg (vom Markissen Boigenburg im Kreise Templin, Regierungsbezirk Potsdam) hat in Preußen zweimal, 1786 und 1841, die Grasenwürde erhalten.

Sehr groß ift bie Anzahl ber Glieber ber Familie, welche fich im Staatsbienfte ober als Rrieger auszeichneten. Benning von A. auf Biefenthal, geft. 1500, war turfürftl. branbenb. Rath, Marschall und Landvogt der Utermark; Kurt von A. auf Boizenburg starb 1580 als Dbermarfcall; Joach. von A. war 1544 Beermeifter bes Johanniterordens; Bernd von A. ftarb 1611 als brandenb. Geheimrath und Obermarfchall; Jatob von A. auf Boigenburg, geft. 1633, war Obertammerherr und Obermarschall. Gins der befannteften Glieder des Saufes ift Joh. Georg von A. (f. b.), welcher im Dreifigjahrigen Kriege als General unter beiben Parteien biente. Wolf Chriftoph von A., geft. 1668, turfachf. Generallieutenant, ift ber Stifter ber Sachfischen Linie. — Georg Abraham von A., geb. 27. Marz 1651 zu Boitenburg, ber Stifter bes Sudow'schen Majorats, biente vom 16. 3. an in ber preuß. Armee, wohnte 25 Schlachten und 17 Belagerungen bei, und ftarb 19. Mai 1734 als preuß. Generalfelbmarfchall. — Georg Dietlof von A., aus dem Haufe Boigenburg, geb. 8. Sept. 1679, wurde 1749 preuß. Wirkl. Geh. Staats-, Ariegs- und birigirender Minister sowie Generalpostmeifter, und ftarb 20. Oct. 1753. - Sein Sohn, Abraham Wilhelm von A., geb. 24. Mai 1712, geft. 16. Oct. 1761, war preuß. Geh. Justig-, Oberappellations- und Kammergerichtsrath. - Der Gobn beffelben, Friebrich Bilhelm von A., geb. 31. Dec. 1739, geft. 21. Jan. 1801, erbgeseffen auf Boigenburg und Zichow, stieg jum preuß. Staats- und Kriegsminister empor, nahm aber 1798 feinen Abschied, nachbem er 2. Oct. 1786 in ben preuß. Grafenstand erhoben worden. — Deffen Sohn, Graf Abraham Wilhelm von A., geb. 23. Juni 1761, belleibete mehrfach preuß. Gefanbtichaftspoften, unter anderm am turfachf. Bofe, und ftarb 31. Jan 1812. Aus feiner Che mit Grafin Georgine Charlotte Auguste von Ballmoben= Simborn ftammen: 1) Graf Friedrich Lubwig von A., geb. 24. Juli 1796, Erbherr ber Leben-Ritterguter Blumberg, Repow, Fallenwalde und Rleinow und bes Allodialguts Fallenberg, preuß. Birkl. Geheimrath und unter König Friedrich Bilhelm IV. Dbergewandkummerer, porfer bis 1853 Dberfchloghauptmann zu Berlin. Gein Gohn, Graf Georg Friedr. von A., geb. 15. Juli 1832, ift Erbherr ju Bichow; 2) Graf Abolf Beinrich von A. (f. b.), Majoratoherr ber Graffchaft Boigenburg und als folder erbliches Mitglied bes preuß. Berrenhaufes. — Ein Zweig ber Boigenburger Linie ift bas haus heinrichsborff und Werblow, aus welchem Beinrich Friedrich von A. (f. b.), ber Gohn bes Beh. Juftigrathe und Landschaftebirectors Beinrich August von A. (geb. 20. Jan. 1760, gest. 19. Jan. 1834) von Ronig Friedrich Wilhelm IV. 1841 in ben Grafenftand nach bem Rechte ber Erftgeburt erhoben worden ift. Sein Bruder, Beinrich Leonhard von M. auf Beinrichedorff, hat fich feit 1849 im preuß. Bause der Abgeordneten als einer der Führer der confervativen Bartei befundet. — Einem andern Zweige der Linie A.-Boitenburg, dem Daufe Sucow, gehörte Freiherr Heinrich Alexander von A. (f. b.) an. - Gin Glieb bes Saufes Rrochlenborf, ebenfalls ju ber Boigenburger Linie gehörig, mar Albrecht Beinrich von A., geb. 1744 gu Rrochlenborf bei Brenglau. Derselbe widmete fich zu Balle und Frankfurt a. D. jurist. Studien, betrat 1767 beim Rammergericht zu Berlin die praktische Laufbahn und wurde, nachdem er mehrere Aemter verwaltet, bei der Huldigung Friedrich Wilhelm's III. 1798 zum Wirkl. Geh. Staats- und Buftizminister ernannt. Rranklichkeit nothigte ihn 1802 feine Entlaffung zu nehmen und fich

auf seine Büter zurudzuziehen, wo er 25. Dct. 1805 ftarb.

Arnim, auch Arnheim (Joh. Georg), eine Notabilität bes Dreißigjährigen Kriegs, von den kath. Soldaten wegen feiner Rüchternheit der Lutherische Kapuziner genannt, wurde 1581 zu Boitenburg geboren. Er machte 1613 gegen Rugland feinen ersten Feldzug als Freiwilliger im Beere Guftav Abolf's, der ihn ichon im nächften Jahre zum Oberften erhob und vielfach auszeichnete, bann 1621 in poln. Diensten einen zweiten gegen bie Turten. Seit 1626 in kaiferl. Diensten, trat er in vertrautes Berhältniß zu Wallenstein, der feine vorzügliche Tuchtigfeit erkannte, ihn an ber Oftfee und in Polen gegen die Schweben verwandte und ihm 1628 den Felbmarichallsstab auswirkte. Als aber ber Raifer A.'s starte Schulbforberung nicht befriedigte, trat biefer 1631 in turfachf. Dienste, half ben Rurfürsten jum Bunbnig mit Schweben bewegen und befehligte bei Breitenfelb ben rechten Flügel ber Sachfen. Rach feinem Siege bei Nymburg über Don Marabas und Gog, bemachtigte er fich Brags und Bohmens und commanbirte hierauf in Schlefien. Allein fein fortbauernber geheimer Briefwechfel mit Ballenstein, bis an bessen Tob fortgesett, zog ihm ben Argwohn Schwebens zu, wobon ihn weber sein entschiedener Sieg über die Raiferlichen bei Liegnit (Mai 1634) noch fein Austritt aus fachf. Dieuften im Unwillen über ben Brager Frieden zu reinigen vermochte. Um 7. Marg 1637 ließ ihn daher Drenstierna auf seinem Schlosse Boitenburg aufheben und nach Stockholm bringen. Reine Borftellung fruchtete, auch nicht bas Erbieten, ihn gegen ben bei Nordlingen in Gefangenschaft gerathenen Guftav horn auszuwechseln. A. befreite fich inbeg mit großer Schlaubeit felbft und entrann (Rob. 1638) nach Samburg. Boll toblichen Saffes gegen Schweben unternahm er jest, mit Benehmigung bes Raifers und bes Rurfürften von Sachsen, auf eigene Roften und in Ballenftein's Beise ein Beer von 16000 Mann ins Felb zu stellen, erfrankte aber und ftarb, noch mit ben Ruftungen beschäftigt, zu Dresben 18. April 1641. Aufschluß über fein Berhaltnig ju Ballenftein geben bie bon Forfter berausgegebenen "Briefe Wallenstein'en (3 Bbe., Berl. 1828) und Helbig's Schrift: "Wallenstein und A. 1632-34» (Dreed. 1850).

Urnim (Rarl Otto Ludwig von), beutscher Schriftsteller, geb. 1. Aug. 1779 zu Berlin, wo er auch feine Jugend verlebte. Seit 1798 studirte er zu halle und Göttingen und bereifte dann Deutschland, Italien, die Schweiz, Frankreich, England und die Niederlande. Hierauf war er eine Beit lang ben preuß. Wefandtichaften gu Stockholm und London beigegeben. Spaterhin übernahm er verschiedenemal interimistisch die Intendantur der königl. Schauspiele zu Berlin. Seit 1835 unternahm er wiederum größere Reisen durch Griechenland und die Türkei, Frankreich und Spanien, Italien mit Sicilien und Sarbinien, fpater auch burch Ruftand. Auch wurde er königl. Rammerherr, Mitglied ber Generalordenscommission sowie Oberft-Schent bes Königs. Er ftarb 9. Febr. 1861 ju Berlin. A. war Dichter und Mufiter und hat unter anderm Compositionen einiger Bpron'schen Gedichte, Uebersebungen verschiedener bramatischer Dichtungen bes Anslandes und bas felbstverfaßte Luftspiel aDer Smaragbring»

Digitized by Google

(1822) herausgegeben. Seinen literarischen Auf begründete er hauptsächlich durch das Reisewert «Flüchtige Bemerkungen eines flüchtig Reisenden» (Bb. 1 n. 2, Italien und den Orient
umfassend, 2. Aufl., Berl. 1838; Bb. 3, enthaltend Frankreich und Spanien, 1838; Bb. 4,
Neapel, Sicilien u. s. w., Lpz. 1845; Bb. 5 u. 6, Rußland, Berl. 1850). Diese Schilberungen
gehören zu dem Besten, was die touristische Literatur der Deutschen aufzuweisen hat.

Arnim (Lubm. Joachim, gewöhnlich Achim bon), ein phantafiereicher und origineller beuticher Dichter, geb. 26. Jan. 1781 ju Berlin, widmete fich junachft ben Raturwiffenichaften. in beren Gebiete er manche eigenthumliche Forfchungen angestellt hat, fo namentlich in feiner erften Schrift aTheorie ber elettrifden Erfcheinungen» (Salle 1799). Bereits fein erfter Roman, «Ariel's Offenbarungen» (Gött. 1804), ließ es erfennen, bag A., obwol im allgemeinen ben Brunbfagen ber neuern poctifchen Schule zugethan, bennoch mit voller Freiheit feinen eigenen Beg einzuschlagen im Begriff ftanb. Seine Reifen burch Deutschland gaben ihm Belegenheit, Die Gigenthumlichteit bes beutschen Bolfelebens nach feinen landschaftlichen Berfchiebenheiten aufzufaffen; borguglich intereffirte er fich für bas lange verkannte Boltslieb. Gine warmere Theilnahme für die alte Boltelieberpoefie regte er unter den Deutschen an burch die mit Clemens Brentano (f. b.) herausgegebene Sammlung: «Des Anaben Bunberhorn» (3 Bbc., Beibelb. 1806-8; 2. Aufl. 1819). Darauf erschienen fein Bintergarten, eine Sammlung von Novellen» (Berl. 1809); der Roman «Armuth, Reichthum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores» (2 Bbe., Berl. 1810), eine ber intereffantesten Dichtungen biefer Art; «Halle unb Berufalem, Studentenspiel und Bilgerabenteuer» (Beidelb. 1811), worin fein humor eine fehr fede Benbung nahm; auch bie manches Treffliche enthaltenbe «Schaubuhne» (Berl. 1813). Die Unglückjahre 1806 — 13 trafen auch ihn, namentlich als Grundbesitzer, mit schwerem Drude, und lange nahmen Baterland und Familie feine Sorge fast allein in Anspruch. Erft als die beutsche Bollsthumlichkeit, ber er mit voller Seele anhing, gerettet und wieder gesichert erschien, trat er mit neuen Gaben hervor. Insbesondere ist aus dieser Zeit sein Roman «Die Kronenwächter, ober Berthold's erstes und zweites Leben » (Berl. 1817) reich an originellen und lebendigen Schilberungen. Seit feiner Berheirathung 1811 mit Elifabeth Brentano (Bettina) lebte A. abwechfelnd in Berlin und auf feinem Gute Biepersborf bei Dahme, wo 21. Jan. 1831 ein Nervenschlag sein Leben plötlich endete. Alle seine Schriften bekunden einen unge= meinen Reichthum von Phantafie, Gefühl und humor, mannichfache Renntnig, tiefe Beobachtungegabe, lebenbige Charafteriftit; aber bie willfürliche Singabe, namentlich in ben frubern Jahren, an absonderliche Einfälle, das übermäßig Bizarre an seinen Compositionen und die Formlofigfeit ber innern und äußern Darstellung schaben ber genialen Erfindung. Seine «Sammtlichen Werte» hat W. Grimm (19 Bbe., Berl. 1839—46) herausgegeben.

Arnim (Elisabeth von), gewöhnlich Bettina genannt, die Gattin des vorigen, Tochter bes Sandelsherrn Beter Brentano und ber Maximiliane Laroche, Entelin von Cophie Laroche und Schwester bes Dichters Clemens Brentano (f. b.), wurde 4. April 1785 ju Frantfurt a. M. geboren und verlebte ihre Jugend theils in einem Aloster, theils bei Berwandten in Offenbach und Marburg, theils in Frankfurt selbst, wohin sie immer wieder zurücklehrte. Schon muhrend ihrer Rindheit zeigte fie Anlage zu Ercentricitäten und poetischen Sonderbarkeiten mancherlei Art. Ihr Naturfinn ging, besonders nachdem sie mit dem Stiftsfräulein von Günderode (f. d.) bekannt geworden, in eine phantastische Anbetung der Natur und endlich in wirkliche Krantheit über. Groß und entscheibend mar ber Eindrud, ben ber Selbstmord ihrer Freundin, welche in einer glühenden Neigung zu dem Philologen Creuzer befangen war, auf ihr Gemuth machte. Diefelbe Schwarmerei, womit fie bisher bas Univerfum erfaßt und in das Leben der Ratur Dichterisch traumend fich eingewöhnt hatte, trug fie dann auf Goethe über, um bessen Liebe fle warb, während er die Liebe des seltsamen Wesens zart duldete, ohne fie zu erwidern. Aus diefer Beit rührt ihr unter dem Titel a Goethe's Briefwechsel mit einem Rinde» (3 Bbe., Berl. 1835) befanntes Buch, welches von ihr felbst ins Englische übersetzt wurde. Spater erschien von ihr "Die Biinberobe" (2 Bbe., Grünb. und Berl. 1840), Briefe, welche zwifchen ihr und jenem Stiftefraulein gewechselt worben, und in benen ein anmuthigibyllischer Charafter vorwaltet. Merkwürdiger und origineller bleiben indeg bie brei Bande ihres zuerft erwähnten Briefwechfels, von benen bie beiben erften ihre Correfpondenz mit Goethe's Mutter, ber Frau Rath, und die mit Goethe gewechselten Briefe, ber britte ihr Tagebuch enthült. Der Briefwechsel wit Goethe beginnt im März 1807, als der Dichter nahe an 60 J. alt war. Gine hochlyrifche Auffaffung, eine naiv-tede, hinreißende, oft ganz unliterarifche, febr nachluffige, burch bie Spuren fubbeutichen Dialette ebenfo anziehende als abstoffende

Schreibart, eine häufig barode, nicht felten aber überraschend tieffinnige Reflexion, orakelhafte Gnomenweisheit, lebensfrifche Oppositionsluft gegen bestehenbe verjährte Berhaltniffe, und liebenswürdige und boch scharfe und treffende Ironie zeichnen diese Briefe und Tagebuchblutter aus, die zugleich in hohem Grade intereffant find durch die Personen, welche darin in ebenso keden als feinen und genauen Umriffen porträtirt werben. Gegen die Wahrheitsliebe Bettina's find manche Zweifel erhoben und ihr befonders im Buche « Die Gunderobe » mehrere Anachronismen nachgewiesen worden, sobaß verschiedene poetische Partien dem wirklichen Leben blos untergeschoben zu fein icheinen. Schon Goethe brachte einige Briefe Bettina's in Sonettenform, und Daumer stellte aus ihren Briefen eine gange Sammlung Poefien unter dem Titel "Bettina's Gebichte aus Goethe's Briefwechfel mit einem Rinbe" (Rurnb. 1837) her. In eine neue Richtung murbe ber bewegliche Beift Bettina's burch bie focial-polit. Erfcheinungen ber Beit geworfen. Bahrend fie mit ruhmlichem Gifer bas Elend in Berlin zu milbern bemuht war, suchte fie auch die Quellen beffelben burch fchriftstellerische Thatigkeit aufzubeden und gu bekämpfen. So in den Schriften «Dies Buch gehört dem Konige» (2 Bbe., Berl. 1843) und «Hius Pamphilius und die Ambrofia» (2 Bbe., Berl. 1848). Lepteres Buch enthält vielleicht den etwas abgeänberten Briefwechsel zwischen Bettina und bem auch als Dichter bekannten Fabrilbesitzer Nathusius. Diese Schriften sowie auch ihre letzte: «Gesprüche mit Damonen» (Berl. 1852), werfen helle Schlaglichter auf die gefellschaftlichen Berhaltniffe der Gegenwart und bergen einen Schat von humanität und Mitgefühl für andere, liefern aber auch ben Beweis, baß zwifchen ber Berfasserin phantasiereichem Innern und ber wirklichen Welt eine Rluft liegt. Sie ftarb 20. Jan. 1859 ju Berlin. Bon ihren Tochtern ift Gifela von A. (ver-mahlt mit hermann Grimm) als Schriftstellerin aufgetreten und hat « Dramatische Werke » (2 Bbe., Bonn 1857) veröffentlicht. Ihr altefter Sohn übernahm bie vaterlichen Guter, mab-

rend ber jungere die diplomatische Laufbahn einschlug.

Arnim (Heinr. Alex., Freiherr von), preuß. Diplomat und Staatsminister, aus dem Hause A.-Sudow in der Utermark, wurde 13. Febr. 1798 als der jüngste von 11 Geschwistern geboren. Bom Babagogium zu Halle aus zog er im Alter von 15 3. mit fünf seiner Brüber in den Freiheitskanipf. Zwei der Brüder blieben auf dem Schlachtfelde, und er felbst expielt eine Schufwunde in den Fuß, an dem er gelähmt blieb. 1818 bezog er die Universität Beibelberg, wo er feine fpatere Gemahlin, die Tochter bes ehemaligen holland. Gefandten am würtemb. Hofe, Baron Stryd von Linfchoten, kennen lernte. Seit 1820 wirkte er im preuß. Staatsbienfte, zuerft als Gefandtichaftsattaché in ber Schweiz, bann als Legationsfecretar in München, Ropenhagen und Neapel. An letterm Orte wurde er nach bem Tobe bes Grafen Flemming zum Seschäftsträger ernannt. Eine Reise bes bamaligen preuß. Aronprinzen, spätern Königs Friedrich Bilhelm IV. nach Italien brachte ihn mit diesem Fürsten in Berührung. Bon Neapel wurde er ale Gefchaftetrager nach Darmftabt berfest, wo er fich um die Entwidelung bes Bollvereins verdient machte. 1834 trat er als Geh. Legationsrath und vortragender Rath in bic polit. Abtheilung bes Ministeriums bes Auswärtigen, welches bamale unter Ancillon's Leitung stand. Da ihm des letztern Nachfolger, von Werther, wenig zu thun gab, wandte A. seine Aufmerkfamteit ben firchlichen Fragen zu, verkehrte auch fleißig in bem frommen Cirtel in ber Bilhelmoftrage, mit bem er in religiofen Beziehungen benfelben Standpuntt einnahm, beffen polit. Richtungen er doch nicht theilte. Nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. ward er 1840 jum Gefandten in Bruffel ernannt, wo er lebhaft für bie Förberung ber beutschen Banbeleintereffen wirfte. Er ichlog ben belg.-preuß. Banbelevertrag ab, welcher Belgien bem franz. Einflusse entzog. Damals erschien seine Schrift "Mein handelspolit. Testament" (Berl. 1844), welche trop der Anonymität großes Auffeben machte, weil fie offen für die freiere Ausbildung bes preuß. Handelssustems Bartei nahm. In Bruffel bewirkte er auch die Grundung einer deutsch-prot. Rirche. 1846 murbe A. jum Gefandten in Paris ernannt, wo er feine Bemahlin verlor. Nach der Februarrevolution von 1848 lehrte er Anfang März nach Berlin zurück, und hier übergab er, noch vor dem Ausbruche des Kampfes, 17. März dem Könige eine Denkfchrift, in welcher er die Rothwendigfeit von Reformen vorstellte und die Grundguge zu einer fünftigen liberalen Politit entwarf. Bahrend bes Rampfes in ber Nacht bom 18. jum 19. Marz befand er fich in ber Nähe des Königs, und von ihm ging am 21. die bebeutfame Manifestation für die deutsche Sache aus. Bur Durchführung feiner Politit trat A. in das von feinem Better, dem Grafen A.-Boigenburg, gebitdete Cabinet als Minister des Auswartigen, blieb auch, ale jener abbantte, in bem Minifterium Camphaufen. Er fuchte ben Ronig

unablaffig jur hingebung an die deutschen Intereffen und die Durchführung bes Rampfes für Schleswig-Solftein zu bestimmen. Demungeachtet tonnte er fich nicht in die neue Lage und ben bemofratischen Geift ber preuß. Nationalversammlung finden, und bas chaotische Treiben ber Sauptstadt widerte ihn an. Nach der Annahme bes Berende'ichen Antrags in der Rational= versammlung, welcher die Anertennung der Revolution aussprach, schied er noch im Juni 1848 aus dem Ministerium und ging nach Frankfurt a. M., von da nach Neuwied. Hier verfaßte er die beiben Flugschriften «Frankfurt und Berlin» (Frankf. 1848) und «Ueber die Mediati= sationsfrage» (Frankf. 1849). Bon allen Witgliedern der constitutionellen Partei hatte er am empfinblichsten unter ber Berfolgung der Feudalpartei zu leiden, die ihn als Apostaten von ihrer Sache und als Theilnehmer an ber Revolution verfolgte. Im Frühjahr 1849 ward er aum Abgeordneten der Ersten Rammer für den Wahltreis Liegnit gewählt. Er folof fich der beutich=constitutionellen Bartei an, vertrat in ber medlenburgifchen Berfaffungsangelegenheit bas Bolferecht und erflarte fich in ber Debatte über bie Botichaft vom 7. Jan. 1850 gegen bie Bairie in Breugen. Nach der Bertagung der Kammern begab fich A. nach Holland auf bie Güter feiner Tochter, fehrte aber mit Eröffnung ber Geffion von 1851 nach Berlin gurud, wo er bie Opposition gegen bas Ministerium Manteuffel fortfette. Nachbem er ichon bie Schrift «Bur Bolitit ber Epigonen in Breufen » (Berl. 1850) herausgegeben, veröffentlichte er mahrend der Seffion zwei nicht gehaltene Reben unter dem Titel "Bur Bolitit der Contrerevolution in Breugen» (Berl. 1851). Namentlich bie lettere erregte einen folden Bag ber Feubalpartei, daß er sogar im Febr. 1852 wegen «Erbichtung und Entstellung von Thatsachen, Beleidigung und Berleumbung » vor Gericht gestellt und zu einer Gelbstrafe verurtheilt wurde. Seitdem lebte A. fern vom polit. Schauplate, bis ihn nach dem Sturze des Ministeriums Manteuffel ein Bablbegirt Berlins wieder in die Rammer mahlte. Ehe er jedoch eintreten tonnte, ftarb er Buffelborf 5. Jan. 1861. A. war unftreitig einer der geistvollsten und muthigften Führer seiner Partei. Seine Schriften zeichnen sich durch einen meisterhaften, kunstlerischen Stil aus, und ergriff ihn ein Gegenstand tief, fo ftand ihm auch die Runft der Rebe zu Gebote. Doch ift fein Wirten nur ein fragmentarisches geblieben, weil ihm die rudhaltlofe hingabe an die nenen Berhaltniffe fehlte.

Arnim (Beinr. Friedr., Graf von A. Deinrichsborff Berblow), Diplomat und preuß. Staatsminister, geb. 23. Sept. 1791 zu Werblow in der Utermart, begann nach Bollendung seiner Studien die diplomatische Laufbahn als Legationssecretär in Stockholm und Paris und erhielt 1831, nach ber belg. Revolution, die Stelle eines preug. Gefandten in Bruffel. Bier verblieb er, ohne einen befondern Ginflug in ber Diplomatie auszuüben, bie 1841, wo er in ben Grafenstand erhoben und als preuß. Gesandter nach Paris geschickt wurde. 1845 erfolgte fobann feine Ernennung jum außerorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Dinister am öfterr. Hofe. In Wien bewegte fich A. in ben Gleifen ber Metternich'schen Bolitit, und nach bem wiener Maiaufstande von 1848 folgte er bem Kaifer nach Innebrud. Balb darauf nahm er indeg feinen Abschied, indem er die liberale Politit bes Ministeriums Auerswalb nicht vertreten wollte. Am 24. Febr. 1849 übernahm A. im Ministerium Brandenburg-Manteuffel das Portefeuille des Auswärtigen, trat jedoch ichon 3. Dai wieder jurud, weil er fich in die damalige Unionspolitik nicht zu finden vermochte. Spater ging A. wieder als preuß. Gefandter nach Wien, wo er 6. Mai 1851 accreditirt murbe. Rach der Berabschies dung des Ministeriums Manteuffel wurde er 1858 durch den Freiherrn von Brodhausen ersest. Bon da ab lebte er in Berlin, wo er 18. April 1859 starb. A. war Mitglied des Herrenhauses auf Lebenszeit, Rammerherr, Wirkl. Geheimrath und Oberkuchenmeister. Er blieb unvermählt,

und mit ihm erlosch die Beinrichsdorff = Werblower Linie des Saufes A.

Arnim (Abolf Heinr., Graf von), Majoratsherr ber boigenburger Güter, preuß. Staatsminister a. D., wurde 10. April 1803 als der Sohn des Grafen Abrah. Wilh. von A. geboren. Seine Mutter, eine geborene Gräfin Walmoden-Gimborn, war in erster Ehe vermählt mit Baron Lichtenstein in Franken und verheirathete sich nach dem Tode ihres zweiten Gatten an einen franz. Marquis in der Gegend von Dijon. Graf Abolf Heinrich, der jüngere von zwei Brübern, erward beim Berlosen der sehr bedeutenden Familiengüter ein jährliches Einkommen von über 80000 Thir., während der ältere Bruder, Graf Friedr. Ludwig (Ober-Gewandkammerer König Fried. Während der ältere Bruder, Graf Friedr. Rachdem A. seine Studien in Göttingen vollendet, trat er in den Staatsdienst und wurde nach und nach Auscultator, Referendar, Afsesso, endlich Landrath in der Utermark. 1833 ward er zum Präsidenten der Regierung in Stralfund, dann in Nachen, hierauf in Merseburg, 1840 aber zum Oberpräsi-

benten ber Broving Bosen an Stelle bes wegen seiner Germanistrungspolitik ben Bolen verhaßten Flottwell ernannt. hier wußte er fich die Zuneigung der Bolen zu erwerben; doch hielt biefe Bopularität nicht lange an. 1842 wurde er an Rochow's Stelle Minifter bes Innern, als welcher er bas bis ins Unerträgliche ausgeartete Bolizei- und Spionirspstem beseitigte und bie geheime Bolizei abschaffte. In anderer Beziehung folgte er bem Systeme seiner Borgunger; namentlich entfaltete er gegen die Breffe eine große Strenge, und die 1845 verfügte Ausweis fung der bad. Abgeordneten Ihstein und Heder machte ihn durch ganz Deutschland verhaßt. Indeß war diefe Rafregel nicht von ihm, fondern von dem Minister Grafen Stolberg ausgegangen, und er felbst gestand spater au, bag fie ber Sauptgrund feines Rudtritts gewesen, der bald barauf erfolgte. 1847 nahm A. in der Herrencurie des Bereinigten Landtags seinen Sit und erlangte in biefem einige Bebeutung, indem er sich als gewandter Redner erwies und die Regierung in eine liberalere Richtung zu leiten fuchte. Die Märzrevolution von 1848 führte ihn jedoch in die Rahe des Konigs Friedrich Wilhelm zurud, ber ihn, nach Bodelfcwingh's Rüdtritt, 19. Marz an die Spipe des Cabinets stellte. Obwol er die königl. Proclamation vom 21. März mitunterzeichnet, gerieth er mit seinem Better, dem Freiherrn H. A. von A., ber das Ministerium des Auswärtigen übernommen, über deffen deutsche Bolitik in Conflict und jog fich barum schon am 29. März wieder zurück. Er hat fich hierüber ausführlich in einer Broschüte: «Die beutsche Centralgewalt in Breuken» (Berl. 1848), ausgesprochen. Zum Mitglied ber beutschen Nationalversammlung gewählt, legte er nach turger Zeit sein Manbat nieber, weil er fich mit ben bort herrschenden Anschauungen nicht auszuföhnen vermochte. Befonders verfocht er in biefer Beit die Intereffen bes Grundabels gegen die Steuerplane bes Ministers hansemann, und betheiligte fich auch an ben Berathungen bes zu biesem Zwed in Berlin versammelten «Junterparlamente». Ebenso vertheibigte er nach ben Novemberereig= niffen von 1848 bas Burudgeben binter bie Broclamation vom 21. Mar; in ber Schrift "Die Berheifungen vom 21. Marg." (Berl. 1849), inbem er ju zeigen versuchte, bag mit ben gegebenen Berfprechungen über gewiffe Rechte nicht biefe Rechte felbft in ihrer Ausbehnung gemeint gewesen waren. Seit 1849 war A. Mitglieb ber Zweiten Kammer, in ber er zur Partei der äußersten Rechten gehörte. In dem neuen Haufe nahm er regen Antheil an der Berathung der Berfaffung, indem er diefe im Sinne der alten liberalifirenden Bureaufratie zu vermitteln und baburch zu forbern suchte. Er opponirte bamale Grn. von Bismard-Schonhaufen, als biefer mit der Feudalpartei verlangte, ein einmal festgesetzter Etat follte so lange gelten, bis ein neuer unter ben brei Factoren ber Gesetzgebung vereinbart sei. In bem Berrenhaufe, in bas er feinem Stande gemäß eintrat, verfolgte er fobann mit der von ihm gebilbeten Fraction die regierungsfreundliche Richtung im Sinne eines conscruativ-liberalen Beamtenthums. Gewöhnlich suchte er fich babei von ber Feubalpartei zu unterscheiben, ber er nicht angehbren wollte. Rach Rudtritt bes Ministeriums Manteuffel 1858 manbte er fich jeboch mehr und mehr der feudalen Reaction zu. Er wirfte gegen den Gefegentwurf des Ministe= riums Auerswald = Schwerin gur Aufhebung ber Grunbstenerbefreiung, half aber fpater eine Bermittelung herbeiführen, um den König nicht zu einem Pairefchub zu nöthigen. Entgegen feiner früher vertheibigten Anficht ftellte Graf A. bei ben Bubgetverhandlungen im Det. 1862 im Herrenhaufe einen Antrag, nach welchem bas von dem Abgeordnetenhaufe beschlossene Budget abgelehnt, bagegen die Budgetvorlage der Regierung im ganzen angenommen werden follte. Wiewol diefer Antrag in feinem lettern Theile die verfaffungemäßige Befugniß bes Herrenhauses überschritt, ward berselbe boch 11. Oct. mit großer Wajorität angenommen, unb das Abgeordnetenhaus fah fich darum veranlafit, am 13. Oct. den Befchluf fitr null und nichtig zu erklaren. Graf A. hatte burch fein Borgeben ben Berfaffungsconflict gewaltig gefteigert, und er veröffentlichte ju feiner Rechtfertigung die Schrift: «Das Recht des Berrenhauses bei Festsehung des Staatshaushalts» (Berl. 1862), die indeg eine Wirtung zu üben nicht vermochte. Graf M. ift feit 1830 mit einer geborenen Grafin Schulenburg = Bolfeburg vermählt, aus welcher Che eine gablreiche Familie hervorgegangen.

Arnis, ein Marktsleden im Herzogthum Schleswig, im fübl. Theile der Landschaft Angeln, und in administrativer Beziehung zur Kappeler Harde gehörig, liegt 5 St. nördlich von Edernförde, 1 St. süblich von Kappeln, am Norduser der Schlei, 3 St. oberhalb des Eingangs derselben und zählt 1071 E. Bei A., das auf einer in die Schlei hervortretenden Landzunge ersbant ist, beginnt die untere Berengung dieses Meerbusens, welche nach der Oftsee zu noch über Kappeln hinausreicht, an ihrer schmalsten Stelle (zu A.) eine Breite von nur 380 Schritt hat und durch eine Fähre paffirt wird. Gegenüber von A., etwa 1/8 St. von dem Südnser der

Schlei entfernt, liegt Karlsburg, ein Jagbschloß bes Herzogs Karl von Glückburg. Im beutsch - dan. Ariege von 1864 ist A. besonders durch den Schleiübergang der Preußen unter dem Prinzen Friedrich Karl bekannt geworden. Die Preußen glaubten, wie vorher 4. Febr. bei Missund, auch bei A. harten Widerstand von seiten der Dänen zu sinden, da letztere hier zur Berhinderung der Passage ebenfalls zwei Schanzen errichtet und die Fähre weggenommen hatten. Bei Ankunft der Preußen hatten jedoch die Dänen bereits A. und Kappeln verlassen, sodaß die Brigade Köber und die Avantgarde schon in der Nacht vom 5. zum 6. Febr. bei Kappeln unbehelligt auf Kähnen übersetze, während das Gros auf einer am Bormittage des 6. bei A. geschlagenen Brücke den Uebergang bewerkstelligte.

Arno (Arnus), nächst ber Tiber ber bedeutenbste Flug Mittelitaliens, hat nur eine Stromentwidelung von 331/2 M. und entspringt 905 F. unter dem Gipfel der 5073 F. hohen Falterona, einer machtigen, aus ber Sauptfette ber Apenninen etwas vortretenben Bergmaffe. Als wilder Bergstrom bricht er oberhalb des Fledens Stia hervor und bildet das fruchtbare Cafentinothal (1450-1350 &, hoch). Die Bugel burchschneibend, die von dem hoben Gubapennin des Pretomagno zu der Haupttette hinüberlaufen, tritt er, sich westlich wendend, in bie reichangebaute Ebene von Arezzo, wo sich die kanalisirten Gewässer der Chiana, des Berbindungsfluffes zwifchen A. und Tiber, in ihn ergießen. Abermals die Richtung ändernd, burcheilt er erft in nordweftl., dann nordl. Laufe das breite und fruchtbare Bal b'A. ober obere Arnothal (500 — 400 F. hoch). Bei dem Flecken Bontassieve, wo er die Sieve, seinen bedeutendsten Seitenfluß, aufnimmt, wendet sich der A. plöplich westlich und behält diese Rich= tung im wefentlichen bie ju feiner Mündung bei. Zwischen Bontaffiebe und Florenz ift der Kluß von reichbebauten unb bewalbeten Hügeln eingefaßt; fpäter erweitert sich das Thal, dessen gange Breite bie toscan, Hauptstabt, welche vom A. in zwei ungleiche Theile geschieben wirb, einnimmt. 2 M. hinter Florenz tritt ber Fluß wieder zwischen niedere, mit Binienwaldungen bebedte Berge, und erreicht endlich bei ber Stadt Empoli die weite Ebene, welche fich westlich und fühmestlich von den Borbergen des Apennins bis zum Meere erstreckt und einem ununterbrochenen, üppigen Garten gleicht. Nachdem er unterhalb Empoli die Elfa und weiterhin bei Bontebera die Era aufgenommen, durchströmt er in bogenförmig geschwungenem Laufe die Stadt Bisa. Zur Zeit, als die alte Handelsrepublik noch ihre Flotten nach dem Orient sandte, lag bie Mündung bes A. bicht vor der Stadt; jett ift die Mündung und bas Meer überhaupt 3/4 Mt. von der Stadt entfernt. Der A. ist erst von Florenz ab, und auch hier nur für kleinc Schiffe und Barten fchiffbar. Die ital. Dichter fprechen von dem agoldenen A.»; doch sind feine Gemaffer meift haglich milchtaffeefarbig, und feine Ufer, zwar reich und freundlich, boch nirgende großartig. Ungahlige naturliche und flinftliche Bafferabern begunftigen ben forgfältigen Anbau, und eine durch sein Thal geführte Eisenbahn verbindet Bisa mit Arezzo. Bei ber allgemeinen Cultur und bem Wohlstande Toscanas ift bas Thal bes A. eine ber freundlichsten und einladendsten Thaler Italiens. Der Delbaum und ber Feigenbaum machsen zwi= schen Chpressen und Binien, und unabsehbare Rebengelande bededen die Ufer des Flusses. Bon befonderm palaontologischen Interesse ist bas Bal b'A. ober ber nach NB. und N. gerichtete Theil des obern Arnothals, ein ehemaliger Sugwasserfee von 7 M. Länge. Daffelbe besteht aus ben brei Beden von Areggo, Figline und Incifa, die fammtlich von einer bedeutenden Sukwasserbilbung mit Gerölle, Grus und Sandmassen bis 200 F. über dem jetigen Flugbette erfillt find. Darunter liegt bis zu 50 oder 60 F. über bem A. blauer Thon, ausschließlich mit Reften von Sufwasserthieren und Braunkohlenlagern untermischt. Bang außerorbentlich ist hier ber Reichthum an versteinerten Resten von tropischen Bierfüßlern, zum Theil Sumpfbewohnern, die nur ausgestorbenen Arten angehören, bem Mastodon, Elefant, Rhinoceros und fehr zahlreichen Flugpferden. Das Thal gleicht einer Elefantengrabstätte, und die zahllofen Rnochenrefte bienen gum Gingaunen ber Felber. Much bie Rnochen von Baren, Syanen, Banthern, Bolfen, Tapiren, Pferden, Büffeln und hirschen tommen in Fulle zum Borichein.

Arnobins der Aeltere, um 300 n. Chr. Lehrer der Berebsamkeit zu Sicca in Numidien, beshalb auch oft der Afrikaner genannt, wurde um 303 Christ und soll noch 326 gelebt haben. Er schried nach der Erzählung des Hieronymus steben Bücher «Adversus gentes» deshalb, weil der Bischof, bei dem er sich zum Uebertritte in das Christenthum meldete, in Erinnerung seiner frühern heftigen Bekänpfung desselben, ihm mistraute und einen Beleg seiner ernstlichen Bekehrung außergewöhnlicher Art in Anspruch nahm. A. widerlegte in dem Werke die Borwülfe der Heiden gegen das Christenthum mit Geist und Belesenheit, mischte aber zugleich dem Christenthum platonisch-gnostische Ideen bei. Seine Schrift ist reich an Materialien zur Kunde

ber griech. und röm. Mythologie, weshalb fie auch für Philologen Werth behauptet. Die besten Ausgaben besorgten Orelli (2 Bbe., Epz. 1816), Hilbebrand (Halle 1844) und Dehler (Epz. 1846); eine beutsche Uebersetzung mit Erläuterungen hat Besnard (Landsh. 1842) herausgegeben. — A. der Jüngere war Bischof in Gallien in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. Bon ihm sind nur wenige, minder bedeutende Schristen, besonders ein um 460 geschriebener Commentar über die Psalmen vorhanden, welche die Grundsäte der Semipelagianer verrathen. Seine Schristen wurden herausgegeben von Fevardent (Köln 1595). Bielleicht ift A. auch der Bersasser der brei Bücher «Praedostinatus» (herausg. von Sirmond, Par. 1643), die

gegen bie Augustinische Brabestinationelehre gerichtet finb. Arnold von Brescia, einer ber hervorragenbften Bertreter ber feit Anfang bes 12. Jahrh. namentlich in Frankreich und Oberitalien auftauchenben reformatorifchen Beftrebungen, welche auf Ernenerung der Rirche im Beifte apostolischer Sitteneinfalt gerichtet waren. Ein Schiller Abalard's, bem er einft freudig in die Einobe gefolgt war, um feine Lehren nicht entbehren ju muffen, boch mehr zu thattraftigem Banbeln als zu ftillem philof. Rachfinnen gefcaffen, tehrte er mit glubenber Begeifterung filr eine fittliche Reinigung ber Rirche nach feiner Baterftabt Breecia gurild, mo er fcon fruber ein firchliches Amt beffeibet hatte. Geine felbft bon ben Begnern anerkannte Sittenftrenge, feine hinreigende Beredfamteit und fein republikanifcher Freiheitsfinn fcharte balb zahlreiche Unbanger um ibn, mit beren Beiftand er feine fittlichen Ibeale zu verwirklichen und ben verweltlichten, in Ueppigkeit und geistige Trägheit versunkenen Rlerus zu einem mahrern innerlichen Christenthume nach bem Dufter ber apostolischen Zeit zurlickuflihren fuchte. Das Berberben ber Kirche schrieb er vornehmlich den Reichthumern ber Beiftlichen zu; baher er von biefen Berzichtleiftung forberte auf weltliche Dacht und irbifchen Befitz und Genilge an bem, mas bie Gemeinde jum Unterhalte ihnen barreiche an freiwilligen Spenben, Erftlingen und Behnten. Ueppigen und unjuchtigen Beiftlichen, lehrte er, folle man feinen Gehorfam leiften, ba fie fich bes priefterlichen Charafters verluftig gemacht, ihre Satramente alfo teine Satramente feien. Diefe Lehren, obwol in teinem nachweislichen Bufammenhange mit den Meinungen der Albigenfer und Ratharer, erregten doch den Zorn des Bischofs von Brescia, ber ihn auf ber zweiten Lateranspnobe (1139) als Reper verflagte. Innocenz II. leate ihm Berbannung und ewiges Stillschweigen auf. A. ging nach Frankreich zu Abalard zurud, aber burch ben Gifer bes heil. Bernhard vertrieben, wendete er fich nach ber Schweiz und fand bei bem Carbinallegaten Guids eine Zufluchtsftätte. Nach Innocenz' II. Tobe bestieg biefer als Coleftin II. ben papftl. Stuhl. Betroft fehrte A. jest in fein Baterland gurud. 1146 finbet man ibn in bem von Barteien gerrutteten Rom, welches inzwischen brei Bapfte rafc bintereinander hatte tommen und geben feben. Ebleftin's Rachfolger, Lucius II., hatte im Sturm auf bas Capitol unter den Steinwilrfen ber Romer fein Leben geendet. Eugen III. mußte zum zweiten mal vor dem empörten Bolte nach Frankreich fliehen. A. hatte an allen diefen Aufftanden teinen Antheil gehabt, aber begeiftert von der Erinnerung an die alte Berrlichteit Roms. predigte er gegen bie weltliche Berrichaft bes Bapftihums und für die Erneuerung ber alten rom. Republit. Auf bem Capitol ward ein Senat eingefest, ber in ben alten Formen regierte: boch bie Römer besaffen weber republikanische Tugenden noch irgendein Berständnif für den tiefen driftl. Ernft, burch welchen A. ihre polit. Freiheitebestrebungen abeln wollte. Der neue Bapft Habrian IV. schreckte die ausständischen Römer mit dem Interdict, belegte A. mit dem Bann und forderte von Friedrich Barbaroffa, der eben über die Alpen gezogen war, um fich fronen ju laffen, feine Auslieferung. Arnold, von feinen treulofen a Republitanern » vertrieben, gerieth in die Bande bes Bapftes, ber ihn aus Furcht vor ben Romern nicht ju tobten wogte. Ginige Große Campaniens befreiten ihn mit Gewalt, lieferten ihn aber auf Berlangen Rönig Friedrich's aufs neue aus. Dhne Urtheil und Recht ließ ber Stadtprafect bon Rom ihn 1155 aufhangen, verbrennen und feine Afche in die Tiber ftrenen. Der papfil. Bof achtete es später für gut, jede Theilnahme an der blutigen That in Abrede zu stellen, Friedrich Barbaroffa aber hatte es balb zu bereuen, einen feiner ebelften Bundesgenoffen im Kampfe mit ber hierarchie ber Rache berfelben geopfert zu haben. Die polit. Bestrebungen Arnold's und feiner Partei gingen mit feinem Tobe, wenigstens in Rom, zeitweilig gu Enbe, bagegen bat ber Bebante einer Reinigung ber Rirche von ihrer Berweltlichung bie verschiebenartigften reformatorifchen Beftrebungen in ber Folgezeit beberricht. Bgl. Frante, all. bon Brescia» (Burich 1825); Gregorovius, & Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter » (Bb. 1—4, Stuttg. 1859 — 63). Das Leben A.'s wurde mehrmals bramatisch bearbeitet, unter anderm von Bobmer und Niccolini. - Arnolbiften hießen die Anhänger bes A. von Brescia,

welche indessen nur die Unkritik zu einer besondern Sekte gestempelt und mit den Katharern und Albigensern in Berbindung gebracht hat. Papst Lucius III. verdammte sie auf der Kirchensversammtlung zu Berona (1184), und kurz nachher wird ihres, allerdings mit A.'s Lehren zussammenstimmenden Grundsates Erwähnung gethan, daß die Sakramente gottloser Priester ungültig seien. A.'s Wirksamkeit hat die ohnehin in Oberitalien vorhandene Opposition gegen den verweltlichten Klerus verstärkt und ermuthigt; indessen verloren sich seine Anhänger dalb unter den damals so zahlreichen Gegnern der herrschenden Hierarchie.

Arnold (Christoph), ein als Aftronom berühmter Bauer in Sommerfeld bei Leipzig, geb. 17. Dec. 1650, gest. 15. April 1695, verbankte seine aftron. Kenntnisse größtentheils seinem sleißigen Selbstudium, worin er erst in späterer Zeit von dem Astronomen Kirch in Leipzig unterstützt wurde. Durch seine astron. Beobachtungen ward er so bekannt, daß er später mit den berühmtesten Selehrten seiner Zeit im Briefwechsel stand. Auf seinem Bohnhause hatte er sich ein Observatorium erbaut, welches 1794 seiner Baufälligkeit wegen abgetragen werden mußte. Unermüdet im Beobachten, entdette er mehrere Erscheinungen früher als andere Astronomen; namentlich machte er zuerst die leipziger Astronomen auf die Kometen von 1682 und 1686 ausmertsam. Roch mehr Berühmtheit erward er sich durch die Beobachtung des Durchgangs des Mercur durch die Sonne am 31. Oct. 1690. Der leipziger Magistrat machte ihm bei dieser Gelegenheit nicht nur ein Geschent an Geld, sondern erließ ihm auch auf Lebenszeit alle Abgaben, welche er an denselben zu entrichten hatte. A.'s Beobachtungen waren so genau, daß viele derselben in die Acta eruditorum» ausgenommen wurden. Nach ihm benannte der Astronom Schröter drei sog. Mondthäler.

Arnold (Georg Daniel), jurift. Schriftsteller und Dichter in elsafischer Munbart, war Bu Strasburg 18. Febr. 1780 geboren und ftarb an feinem Geburtstage 1829. Durch eifriges Studium in Strasburg, Göttingen und Baris, burch Reifen und perfonliche Unschauungen mannichfacher Buftande und Berbaltniffe in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien entwickelte er auf bas vielseitigste seine reichen Anlagen und vereinigte eine glanzenbe Dichtergabe mit grundlicher Gelehrfamteit, prattifcher Lebensgewandtheit und tilchtigem Charatter. Er war feit 1806 Lehrer bes Civilrechts an ber Rechtsschule zu Roblenz, von 1810 an erft Brofeffor ber Gefchichte, bann Defan ber Rechtsfacultät in feiner Baterflabt und erwarb fich auf wiffenschaftlichem Gebiete besonbers burch ein größeres lat. Werk über bie Elemente bes Justinianeischen Civilrechts, verglichen mit bem Napoleonischen, ein allgemein anerkanntes Berbienft. Seine Inrifchen Gebichte find theils ausgezeichnet, theils erheben fie fich über bas Gewöhnliche. Die Krone ber poetischen Schöpfungen A.'s bleibt indeffen fein in Berfen abgefaßtes Luftspiel « Pfingstmontag » (1815; 2. Aufl., mit 40 Illustrationen und bermehrt mit einer Auswahl ber Gebichte und einer Biographie bes Dichters, Strasb. 1850), bas in den verschiedenen elsassischen Mundarten die ganze Eigenthumlichkeit dieses Bolksftammes jur lebenbigften Anschauung bringt und nach Goethe's Bezeichnung ein Wert ift, welches an Rlarheit und Bollständigkeit des Anfchauens und an geistreicher Darstellung unendlicher Einzelheiten wenige feinesgleichen finbet.

Arnold (Gottfr.), ein gelehrter und fritisch scharffinniger luth. Theolog des 17. Jahrh. in Spener's und Frande's muftifch-pietiftifcher Richtung. Er wurde 5. Sept. 1665 gu Annaberg in Sachsen geboren und studirte in Wittenberg Theologie. Nachdem er eine Zeit hindurch in einer Druckerei zu Frankfurt a. M. das Geschäft bes Correctors versehen, übernahm er 1697 eine Professur ber Gefchichte in Giegen, Die er jedoch ichon 1698 wegen pietistischseparatistischer Ansichten nieberlegte. 1700 wurde er Cabinetsprediger der verwitweten Herjogin bon Gifenach ju Allftabt, 1705 Brediger und Inspector ju Berben, 1707 Prediger gu Berleberg im Brandenburgifchen, wo er 30. Mai 1714 infolge eines Schreds über preuß. Berber ftarb, welche mabrend ber Brebigt in die Rirche einbrangen. Gein hauptwert ift die «Unparteilsche Kirchen- und Reperhistorie» (2 Bde., Frankf. 1699; 1700—15; 1729; 3 Bbe., Schaffb. 1740- 42). Daffelbe ift mit großer Belefenheit gefchrieben, obwol, nach bem Geiste der Zeit, ohne organischen Bau und in seinen vielen Auszügen reich an unkritischem, felbst fabelhaftem Stoffe, wie es die mystisch-theosophische Richtung des Berfaffers mit sich brachte. Der Berth bes Buches liegt theils in bem reichen, mit vieler Gelehrsamkeit gesammelten Stoffe, theils in bem berhaltnigmäßig reinen Deutsch, welches burch A. wie burch feinen Freund Thomasius (f. b.) in die Gelehrtenwelt an ber Stelle des Lateinischen mit Erfolg wieder eingeführt wurde, theils aber und vorzugsweise in der bis dahin unerhörten Freimuthigkeit, mit ber er felbst auf Rosten ber herrschenben Rirche die Reper als ein nothwendiges und hochbebeutendes Glieb ber kirchlichen Entwicklung zu Ehren brachte. Die Angriffe ber empörten Orthoboxie waren nicht im Stande, den Einfluß des Buches abzuwehren. Man schreibt dem Thomasius einen nicht geringen Antheil an der Ausarbeitung des Berts bei. Die übrigen Schriften A.'s, wie die «Göttlichen Liebessunken» (1697), die «Historia et descriptio theosophiae» (1702; deutsch 1703), «Das Leben der Gläubigen» (1701), «Das Geheimniß der göttlichen Sophia» (1700) u. s. w., sind weniger bedeutend, aber in wesentlich gleicher Richtung wirksam gewesen. Seine vielsach in diese Schriften eingestreuten geistlichen Lieder wurden gesammelt und herausgegeben von Knapp (Stuttg. 1845) und Ehmann (Stuttg. 1855).

Arnold (Joh.), ein Müller in ber Neumart, ber durch einen merkwürdigen Brocefi unter ber Regierung Friedrich's II. feinen Namen auf die Nachwelt gebracht hat. Dem König perfönlich befannt, beschwerte er fich bei bemfelben barüber, bag fein Erbverpachter, von Gersborf, burch ble Anlegung eines neuen Teiche ihm bas jum Mahlen nothige Baffer entzogen, bag beffenungeachtet er burch bie übereinstimmenben Ertenntniffe ber Regierung zu Ruftrin und bes Rammergerichts zu Berlin zur Zahlung bes Bachtzinfes verurtheilt, und daß, ba er folden nicht zu erschwingen vermocht, bie Muble ihm abgenommen und er mit feiner Familie an ben Bettelftab gebracht worben fei. Der Ronig glandte hierin Ungerechtigkeit und Begiinstigung bes Bobern gegen ben Niebern zu finben und ben über bie Sache erforberten Berichten ber Gerichtshofe nicht trauen zu burfen. Er übertrug baber die nühere Untersuchung an Ort und Stelle bem Oberften von heuting. Da biefe gunftig für ben Müller ausfiel, so gab ber Abnig nicht nur dem Groftangler von Fürft unter ben heftigften Borwürfen wegen einer unter seinen Augen schlechtgeführten Justizverwaltung die Entlassung, er ließ auch die mit der Sache befdaftigt gewefenen Rammergerichtsräthe verhaften und ein über bas Banze aufgenommenes Bratotoll (vom 11. Dec. 1779) Bffentlich befannt machen. Dbicon ber vom Criminalfenat bes Rammergerichts unter bem Borfite bes Ministers von Zeblit verlangte, nach abermaliger Untersuchung abgefaßte Bericht bie Juftigbeamten von aller Parteilichteit freisprach, und auch ber Minister fich ftandhaft weigerte, ein anderes Urtheil ju fallen, fo bestimmte boch ber Ronig eigenmächtig, daß drei Regierungs = und zwei Kammergerichtsräthe und ein Justitiarius ihrer Stellen entsett und mit einjähriger Festungestrafe belegt würden, ebenso bag biefe, nebst bem Erbverpächter von Gersborf, den Müller entschädigen sollten. Auch der neumärkische Regierungsprafibent von Fintenftein erhielt ben Abschied. Gleich vom Anfange an sprach fich bie öffentliche Meinung fehr bernehmbar ju Gunften biefer allgemein gefchatten Danner aus. Raum hatte Friedrich II. die Augen geschlossen, als die Berurtheilten eine Revision ihres Broceffes nachsuchten, die ihnen Friedrich Wilhelm II. bewilligte, und infolge beren fle von aller Schuld freigesprochen wurden. A. wurde indeffen aus Staatstoften entschäbigt. Bgl. Dobm, «Denkwürdigkeiten» (Bb. 1); Sengebufch, «Hiftorifch-rechtliche Burbigung ber Einmifchung Friedrich's d. Gr. in die Rechtssache des Müllers A.» (Altona 1829), und Reiche, «Friedrich b. Gr. und feine Beito (Lpg. 1840).

Arnold (Thomas), ein um das engl. Schulwefen hochverdienter Mann, wurde 13. Juni 1795 zu Cowes auf der Insel Wight geboren. Er kam 1807 auf die Schule zu Winchester und trat 1811 in das Corpus-Christi-College, wo er fich mit großem Reif bem Studium ber alten Bhilofophen und Geschichtschreiber zuwandte. 1819 nahm er feinen Aufenthalt zu Laleham, einem Dorfe an ber Themfe, und hier widmete er fich gang ber Babagogit, indem er Brivatschüler zur Universität vorbereitete. Zugleich begann er ein Wörterbuch zum Thuchbides. burch welches er fpater ju feiner geschapten Ausgabe biefes Schriftftellere (3 Bbe., Drf. 1830-35) geführt wurde. Auch mit ber beutschen Sprache, beren er jum Stubium ber rom. Gefchichte bedurfte, machte er fich um biefe Zeit befannt. Enbe 1827 übernahm er bas Directorat ber Schule zu Rugby, ward alsbann 1828 zum Briefter geweiht und erwarb sich auch bie Burbe eines Doctors ber Theologie. Die Schulzucht mar bamals gang verfallen, ber Unterricht bochft mangelhaft, indem faft nur Griechifch und Latein getrieben murben. A. führte bas Studium ber Gefchichte, ber Geographie, ber frang. und beutschen Sprache ein, übte bie Böglinge im felbständigen Denken und Urtheilen und bemühte fich vor allem, ihr fittliches Gefühl anzuregen und zu stärken. Der Pennalismus wurde von ihm abgeschafft, bas barbarische Straffystem gemilbert. Die Schule zu Rugby gestaltete sich so im Bergleich zu ben meisten engl. Symnasien zu einer Musteranstalt, beren Beispiel auch ben übrigen einen Impuls gab. Seiner polit. Gefinnung nach war A. gemäßigt lieberal. Seinem Baterlande mit Eifer ergeben, erfulte ihn bie Butunft mit Beforgniß, indem er die materiellen Guter immer mehr in ben Banben weniger fich anhäufen, bie große Menge bagegen verarmen fah. Deshalb bemilbte er sich nach allen Kräften, namentlich in seinen Predigten, die bei seinen Ledzeiten in fünf Bunden gedruckt und viel gelesen wurden, den Reichen Mitseid, Demuth und christl. Liebe, den Armen aber Geduld, Mäßigseit und Fleiß zu lehren, und trug durch Theilnahme an volksthümlichen Instituten, z. B. dem Handwerkerverein in Rugdy, das Seinige dazu bei, den Charafter der arbeitenden Klassen zu heben und ihre Lage zu verbessern. Bon seinen gelehrten Werken ist die unvollendet gebliebene «History of Rome» (Bd. 1—4) das wichtigste. Im Dec. 1841 erhielt A. den Ruf nach Oxford. Er eröffnete hier seine Borlesungen mit großem Ersolge, starb aber plöglich 12. Juni 1842. Bgl. Stanley, «Lise and correspondence of Th. A.» (2 Bde., Lond. 1845). Eine interessante Schilberung der Thätigkeit A.'s in Angby enthält «Tom Brown's school-days» (Cambridge 1858).

Arnolb (Matthew), ältester Sohn des vorigen, befonders bekannt als Dichter, geb. 24. Dec. 1822 ju Laleham, wurde in Winchester und Rugby erzogen und vollenbete feit 1840 feine Studien auf der Universität Oxford, wo er 1843 den Preis für ein Gedicht über Eromwell empfing. 1847 ernannte ihn Lord Lansbowne zu seinem Brivatsecretär, in welcher Stellung er bis 1851 verblieb. A. verheirathete fich bann mit ber Tochter bes Richters Williams und erhielt ben Bosten eines Schulinspectors. Rachbem er 1848 ohne seinen Ramen «The strayed reveller and other poems» herausgegeben, ließ er 1853 «Empedocles on Etna» und 1854 noch zwei Bande «Poems» erscheinen, worauf ihm 1857 das Chrenamt eines Profesors ber Boesie in Oxford übertragen wurde. 1858 veröffentlichte er die Tragödie «Merope» und 1861 feine Borlefungen «On translating Homer», in welchen er die Uebertragung homer's in engl. Hexameter befürwortete, die er felbst nicht ohne Glück versucht hat. Im Auftrage der Regierung bereiste er 1859 — 60 Frankreich, Deutschland und Holland, um das Unterrichtssustem in diesen Ländern kennen zu lernen, über welches er nach seiner Rücklehr einen eingehenden Bericht erstattete. — A. (W. D.), jüngerer Bruder bes vorigen, biente als Offizier in ber Armee der Ostinbischen Compagnie und gab unter dem Titel «Oakfield, or fellowship in the East» (2 Bbe., Lond. 1858) ein Wert heraus, in bem er feine Erlebniffe in novellistifcher Form schilberte.

Arnoldi (Ernst Wilhelm), Begründer ber Feuer - und der Lebensversicherungsbant zu Gotha, geb. 21. Mai 1778, gest. 27. Mai 1841, widmete fich ber taufmannischen Laufbahn und trat, nach mehrjährigem Aufenthalte in Hamburg, als Theilhaber in das Handelshaus seines Baters zu Gotha. Seine Aufmerkfamkeit wendete fich hier vorzüglich auf diejenigen Zweige bes Handels, burch welche die Ausfuhr ber Erzeugniffe bes inländischen Gewerbsleißes gefördert ward; namentlich verschaffte er bem Schubhandel Gothas neue Auswege. Er errichtete 1804 unter der Firma «Ernst Arnoldi's Söhne» eine Farbenfabrit, und vier Jahre später wurde unter seiner Mitwirkung die Steingutfabrik zu Elgersburg begrundet. Als fich feit 1816 bas Berlangen nach Freiheit bes Binnenhanbels in Deutschland laut und mehrfeitig ankundigte, war A. dafür eins ber thätigsten Organe. Für ben damals fich bilbenben Deutfchen Sandelsverein wirtte er nicht nur durch feine taufmannischen Berbindungen, fondern auch durch eine Reihe ideenreicher und traftvoller Auffate. 1819 übergab er der Bundesverfamm= lung eine von 5051 Fabrikanten und Gewerbtreibenden unterzeichnete Borstellung, um die "Aufhebung ber hemmungen bes innern Berkehrs und eine höhere Besteuerung frember Erzeuge niffe herbeizuführen. Bu ber 1817 erfolgten Grundung bes taufmannifchen Inftituts ber Innungshalle zu Gotha und ber bamit verbundenen Lehranstalt gab er bie erfte Beranlaffung. Seine Ibee, ben Grundsatz ber Gegenseitigkeit auf eine Feuerversicherungsanstalt für den beutschen Banbelsstand anzuwenden, gebieh 1821 jur Ausführung. Unterflüst von Frories in Beimar und mehrern Gefinnungsgenoffen in Gotha, gründete er 1827 die auf Gegenfeitigkeit beruhende Lebensversicherungsbank zu Gotha, die als erstes derartiges Institut in Deutschland balb eine fehr beträchtliche Ausbehnung gewann, und ber er als Director bis zu feinem Tode vorstand. Ale der Deutsche Zollverein jum Abschluß gedieh, strebte er, die in landwirthschaftlicher und commerzieller Beziehung so wichtige Bereitung von Zuder aus Runtelruben über ganz Deutschland zu verbreiten, und seine Empfehlung war so wirkam, daß 1836 gegen hundert Fabriten in Thatigleit traten, worunter auch eine von ihm felbft bei Gotha gegrundete. Dbichon die von ihm empfohlene Zier-Hanewald'iche Bereitungeweise spater mehrfach angefochten wurde, so bleibt ihm doch das Berdienst, durch sein Bortreten eine Menge nütlicher Unternehmungen belebt zu haben. Einige Jahre nach feinem Tobe wurde ihm in Anerkennung feiner gemeinnitzigen Wirtfamteit zu Gotha von feinen Mitburgern ein Dentmal errichtet.

Arnoldi (Wilh.), Bifchof von Trier, geb. 4. Jan. 1798 zu Baden im Kreife Bitburg bes preng. Regierungebezirte Trier, empfing, nachbem er die zum geistlichen Stande vorbereitenben Studien gemacht, 17. Marg 1825 bie Priefterweihe und bald barauf eine Brofeffur ber orient. Sprachen und ber geistlichen Berebsamteit am Briefterseminar zu Trier. Lettere bertaufchte er jedoch bald mit bem Pfarramte in Laufelb. Geit 1830 Dechant in Wittlich, wurde er burch fein Predigertalent wie burch feine Ueberfetjungen von Berten bes Chrofostomus auch in weitern Kreifen bekannt, fodaß er 1834 einen Ruf als Domkapitular und Domprediger nach Trier erhielt. 1839, nachbem feit dem Tobe des Bischofs hommer die Diocese Trier mehrere Jahre ohne Bifchof geblieben war, wählte man A. mitten in den Rampfen der ftreng kath. Partei gegen die gemischten Shen jum Bischof von Trier. Der Oberprästdent von Bodelschwingh versagte indeß seine Anerkennung. Um dem Streite zu wehren, gab A. 1. Juni 1840 und wiederholt 15. Jan. 1841 dem papstl. Stuhle seine Entlassung ein, die endlich 9. Febr. 1842 angenommen ward. Am 21. Juni beffelben Jahres mahlte jedoch bas festbeharrenbe Domtapitel, unter veranderten polit. Berhaltniffen, A. von neuem zum Bifchofe, worauf er 22. Juli papfilich bestätigt und 18. Sept. ohne Ginsprache bes Staats geweiht und inthronifirt wurde. Dennoch verweigerte A., im Sinne ber Unabhängigkeit ber rom.-tath. Rirche vom Staate, ben geforberten Staatseib. In bemfelben Sinne reformirte er auch bas Briefterfeminar zu Trier, errichtete bafelbft ein Anabenseminar nach der Borfchrift bes Tribentiner Concils und bewies fich überhaupt für die Berwirflichung feiner Grundfase in der berfchiebenften Beife fehr rührig. Großes Auffehen und vieles Aergerniß erregte er, indem er 1844 bie Ausstellung bes angeblichen ungenähten Rods Chrifti wieber unternahm. Wiewol gegen 11/2 Mill. Ratholiten zu bem Schauspiele nach Trier strömten, rief die Sache boch unter ben tath. Glaubenegenoffen felbft vielfach offene Disbilligung hervor und murbe die Beranlassung, daß sich unter Ronge die beutsch-tath. Bewegung entwickelte. Seitdem hat fich A. inebefondere burch verschiebene hirtenbriefe bemerkbar gemacht, in benen er in seiner Beife Fragen und Buftande ber Beit berührte. Er ftarb ploplich 7. Jan. 1864.

Arnott (Reill), engl. Arzt und Physiter, wurde 1788 zu Opfart bei Montrose geboren, erhielt seine Erziehung im Gymnasium zu Aberdeen, wo er Lord Byron zum Schulgenossen hatte, und bezog schon 1801 die dortige Universität. Seine medic. Bildung vollendete er in London unter Sir Everard Home und trat dann als Wundarzt in den Dienst der Oftindischen Compagnie, welche Stellung ihm vielsache Gelegenheit zu wissenschaftlichen Beobachtungen darbot. 1811 ließ er sich als praktischer Arzt in London nieder und hielt später vielbesuchte Borträge über Physis, welche 1827 unter dem Titel «Elomonts of physics» (6. Aufl., Lond. 1861) im Druck erschienen und in mehrere Sprachen übersetzt wurden. 1835 wurde er Mitglied des Senats der Universität zu London, 1837 Leibarzt der Königin und 1838 Witglied der Royal-Society. Besondere Aufmerksamseit wandte er allen mit dem Sanitätswesen in Berbindung stehenden Fragen zu, veröffentlichte darüber mehrere Schriften und ersand den Arnott'schen Bentilator sowie den gleichsalls seinen Namen sührenden Ofen, welchem 1854 die Rumfordmedaille zuerkannt ward. Bei der pariser Weltausstellung 1855 wirkte er als Geschworener sür das physik. Fach. Später veröffentlichte er das Wert «A survey of human progress» (Lond. 1861), in welchem er die Geschichte des menschlichen Fortschritts von dem primitiven

Gefellschaftszustande bis zum höchsten Puntte ber modernen Civilifation verfolgt.

Arnould (Sophie), eine in den Annalen der Galanterie und des Wipes berühmte Sängerin, ward 14. Febr. 1744 ju Baris geboren. Die Natur hatte fie mit einem fehr empfänglichen Beifte, weichem Bergen, reigenber Stimme und ichonen Augen begabt, und ihr Bater ließ ihr eine glanzende Erziehung geben. Die Prinzeffin von Mobena horte fie im Rlofter Bal - be-Grace die Abendmeffe fingen und erzählte bem Intendanten ber tonigl. Rapelle von ihrer fcbnen Stimme. Gegen ber Dutter Willen mußte Sophie in bie Rapelle treten, wo Frau von Bompabour, als fie biefelbe fingen borte, ausrief: "Aus folden Talenten tann eine Bringeffin werden.» Dies bahnte Sophie ben Weg zur parifer Oper, beren Königin fie von 1757-78 war und wo fie, außer andern Rollen, besonders als Iphigenia in «Iphigenia in Aulis» glangte. Sie bezauberte burch Schonheit, natürliches Spiel und Beift alle, verschwenbete aber auch mit liebenswürdiger Unbefangenheit ihre Jugend, ihren bisweilen zu freien Wis und bie von ihren Berehrern erhaltenen Geschenke. Bornehme und Gelehrte besuchten ihre Cirkel; namentlich auch d'Alembert, Diberot, Helvetius und Rouffean. Sie wurde mit Ninon be l'Enclos und Aspafia verglichen, von Dorat, Bernard, Marmontel und Favart befungen. Ihr Big machte gu ihrer Zeit foldes Glud, bag ihre munblichen Spigramme unter bem Titel «Arnoldiana» gefammelt murben. Als ber Bfarrer von St.-Germain l'Augerrois ihr bie lette Delung reichte, sagte fie ihm plöglich: «Je suis comme Madeleine, beaucoup de péchés me

seront remis, car j'ai beaucoup aimé.» Sie starb 1803. Im Ansange der Revolution kaufte sie zu Luzarche das Pfarrhaus und schuf es in ein schönes Landhaus um, mit der Aufschrift: «Ite, missa est.» Ihr langjähriger Geliebter war der Graf von Lauraguais, dem sie mehrere Kinder gedar. Einer ihrer Sihne, Constant Dioville de Brancas, siel als Oberst eines Kitzasssteregiments dei Bagram. Bgl. «Mémoires de Mlle. A., recueillis et publiés par le baron de Lamotte-Langon» (2 Bde., Bar. 1837).

Arnsberg, ber füblichfte, größte und bevöllertfte ber brei Regierungebegirte ber preuß. Broving Westfalen, umfaßt 140,11 Q. = M. mit 703523 E., unter benen sich 396529 gur prot. und 299701 gur tath. Kirche bekennen. Nur mit bem Thale ber Lippe schneibet bas nieberrhein. Tiefland ein, außerbem ift ber ganze Regierungsbezirt von ben nordofft. Maffen bes nieberrhein. Berglandes erfüllt, bas an ber Oftgrenze in ben Bohen von Brilon, bem Blateau von Binterberg mit dem 2594 F. hohen Rahlen Aftenberge, dem Rothlagergebirge mit bem 2200 F. hohen Ebertopfe feine bedeutenoften Erhebungen hat, an welche fich im 2B. anlegen: ber haarstrang mit bem Arbei, ber links an ber Möhne bis zur Ruhr hinziehenbe, meift mit Buchen bestandene Arnsberger Bald, bas Lennegebirge oder bas Sauerland mit bem Ebbegebirge und ein Theil des Westerwalbs. Nur unbedeutend ist im D. ber Antheil am Befergebiete burch die obern Läufe von Diemel und Eber; bagegen gehort in bas Rheingebiet an ber Nordgrenge bie Lippe, bann bie Ruhr mit Möhne und Lenne, und im auferften S. ber obere Lauf bon Lahn und Sieg. Dit Ausnahme einiger fühl. Gebirgethaler ift nur ein geringer nördl. Theil, und hierin besonders der Hellweg, fehr fruchtbar und der Mittelpuntt eintrüglichen Ackerbaues und guter Biehzucht, während das ausgedehnte Bergland in vielen Begenden nur Rartoffeln und hafer hervorbringt. Dagegen hat das Land einen bedeuten= den Holzreichthum; der Umfang der Baldungen und Holzanlagen beträgt 38 Proc. des ge= fammten Areals. Debel industrieller Thatigfeit find die unterirbifchen Schatze namentlich in Roblen und Gifen, bann in Blei, Rupfer, Gilber (bei Siegen) u. f. w. Auch findet fich ein reiches Baffergefalle jum Betriebe zahlreicher Fabritanlagen, Mühlen, Sammer- und Buttenwerfe; man guhlt ber Fabriten und Mühlen an 6000. Ueberhaupt zeigt fich ber Regierungs= bezirt A. als ber industriellfte bes preuß. Staats, befonders in metallischer Fabritation. Neben ber ausgebehnten Stahl= und Gifen-, Rupfer- und Meffingwaarenfabritation ift indeß auch die von gewebten Stoffen, Leber, Bapier, Blas, Chemitalien, Bulver u. f. w. von großer Bebeutung. Große Stabte fehlen; befto gablreicher find die fleinern, zum Theil ftundenlangen Fabrikorte. Mehrfache Eisenbahnen durchschneiden den Bezirk und tragen zu seiner Entwickelung und Belebung bei. Der Regierungsbezirf zählt 44 Stäbte und 5160 Bohnplate auf bem platten Lande. Das Ganze besteht aus ber ehemaligen Grafschaft Mark nebst Socst und Lippstadt, dem Herzogthum Westfalen, dem Fürstenthum Siegen und den Standesherrschaften Limburg, Bittgenstein = Wittgenstein und Bittgenstein = Berleburg. Abministrativ zerfällt der Regierungebegirt in 14 landrathliche Rreife (A., Brilon, Mefchebe, Dipe, Lippftabt im Bergogthum Beftfalen; hamm, Soeft, Dortmund, Bochum, Iferlohn, Altena und hagen in ber Graffchaft Mark; Siegen und Wittgenstein im Kreisgericht Siegen), bezüglich der Rechtspslege in 12 Kreis= gerichtsbezirte unter den Appellationsgerichten zu A. und hamm, firchlich in 11 Superinten= benturen und 15 tath. Detanate. Ghmnasien sind zu A., Brilon, Dortmund (mit Realklassen), hamm und Soest; ein tath. Progymnasium zu Attendorn; höhere Bürgerschulen zu Olpe, Schwerte, Bochum und Schwelm; Realschnlen zu Hagen, Lippstadt, Lübenscheid und Siegen; Brovinzialgewerbeschulen zu Bochum, Hagen und Iserlohn; ein Schullehrerfeminar sowie eine Taubstummen- und Blindenlehranstalt zu Soest. — Die Hauptstadt des Regierungsbezirks ift bas gleichnamige A. an ber Ruhr mit 4541 E., der Sit ber Regierung, eines Appellations= gerichte, mit einem 1643 geftifteten tath. Gymnafium (in bem Gebande ber 1169 gegründeten Bramonstratenserabtei Bebeberghaufen) und ben naheliegenden Trummern bes alten graft. Schloffes. In bem Baumgarten unterm Schloffe wirb noch bie Stelle angegeben, wo ber Hauptfreistuhl des berühmten arnsberger Femgerichts gestanden haben foll. Die früher mächtige Graffchaft A. verlor 1368 burch Bertauf an Kurtoln ihre Selbständigkeit und wurde integrirender Theil des Berzogthums Bestfalen. Die Stadt ift früher die Hauptstadt des Bergogthums Weftfalen und immer bie Sauptftabt bes obern Ruhrlandes, auch Sanfeftabt gewefen. Sie hat einen alten und einen neuen, eleganten Theil, ber erft feit 1815 entftanben ift. Ihre Fabritthätigkeit beschränkt sich auf Schrot= und Bleiweiß= sowie Papierfabritation; baneben hat fie guten Sandwertebetrieb, Brauerei und Brennerei fowie Landproductenhandel. Sie ift ber Sit bes landwirthschaftlichen Hauptvereins für ben Regierungsbezirk.

Arnftabt, die bedeutendste Stadt in der obern Berrschaft bes Fürstenthums Schwarzburg-Sondershaufen, 4 St. fühl. von Erfurt, in anmuthiger Gegend am nördl. Abhange bes Thuringerwaldes und an der Gera gelegen, zählt (1861) 6696 E. und ist eine der ältesten Städte Thüringens, beren Borhandenfein schon 704 urkunblich erwiesen. Die Stadt hat indeß ein modernes und freundliches Ansehen. Unter ihren Gebäulichkeiten nimmt, neben ber großen, historisch merkwürdigen Günthersmühle, den ersten Rang die Liebfrauenkirche ein, welche im 12. Jahrh. erbaut wurde und den Uebergang des roman. in den german. Baustil veranschaulicht. Behufs ihrer Restauration hat sich in neuerer Zeit ein Berein zur Aufbringung der nöthigen Gelber gebilbet. Das fürstl. Schloß enthält eine tleine Gemälbesammlung. A. ift Sit eines Kreisgerichts (zu beffen Bezirk auch fachsen-weimar. Gebietstheile gehören), eines Landrathsund eines Justigamts, hat ein gutes Gymnafium mit nicht unbetrüchtlicher Bibliothet, eine Realund eine Bürgerschule sowie ein Theater. Roch immer ist A. ein Mittelpunkt für den Getreibeund Holzhandel zwifchen ber getreibereichen Ebene und bem Thuringerwalbe. Daneben haben sich in neuerer Zeit die Bewohner einer bedeutenden industriellen Thätigkeit zugewendet. Außer fdwunghaft betriebenen Gerbereien und Brauereien bestehen ansehnliche Fabriten für Saudfouhe, Britaenwagen, Feuersprigen, Borzellan, Bapier und Conditoreiwaaren. Die Sandels-gartnereien machen ein bedeutendes Exportgeschäft, selbst nach Amerita, England und Rußland. Schon früher hat der ausgedehnte Aderhau, welchen die 8000 Morgen umfaffenden-Stadtfluren geftatteten, jur Bebung des Boblftandes ber Bürgerichaft beigetragen. Gine neue Bulfsquelle wurde der Stadt durch die Erbohrung eines reichen Steinfalglagers und die Errichtung (1851) eines früftigen Solbabs eröffnet, welches während des Sommers eine ziemliche Angahl leibender ober erholungebedurftiger Frember herbeigieht. Gine 3meigbahn jum Anfclug A.s an die Thuringer Bahn war 1864 projectirt. Bgl. Dlearius, «Arnstädtische Geichichte» (Arnft. 1701); Beffe, «A.8 Borzeit und Gegenwart» (Arnft. 1842).

Arnswalde, Kreisfladt im norböstlichsten Theile des Regierungsbezirks Frantfurt der preuß. Provinz Brandenburg, in der Neumark, 163/4 M. im NO. von Frantfurt und 9 M. im SO. von Stettin, an der pommerschen Grenze und an der Eisenbahn, zwischen drei Seen gelegen, zählt 5915 E. Der Ort hat eine sehenswerthe, wegen ihres harmonischen Geläutes

beruhmte Rirche, eine große chem. Fabrit, und betreibt ftarte Lein- und Wollweberei.

Arnbenins, eine berühmte holland. Gelehrtenfamilie, unter beren Gliebern folgende hervorauheben find: Johannes A., geb. 1702 ju Wefel, wo fein Bater bamale Rector mar, ftubirte 1718-25 au Utrecht bie Rechte und befondere Philologie unter Duter, lehrte hierauf zu Rimwegen und murde 1742 Professor ju Franeter, wo er 1759 ftarb. Bon feiner ungemeinen Gelebrfamteit und feinem feltenen tritifchen Scharffinn zeugen die noch immer febr geschäpten und zum Theil unentbehrlichen Ausgaben bes Aurelius Bictor (Amft. 1733), bes «Panegyritus» bes Plinius (Amft. 1738) und bes bes Bacatus Drepanius (Amft. 1753). — Sein Bruber Otto A., geb. 1703 ju Arnheim, feit 1745 Rector ber lat. Schule ju Amfterbam, gest. bafelbft 1763, hat verichiebene Schriften über antiquarifche Begenftande und eine gefcatte Ausgabe ber "Diftica" bes Cato (2. Aufl., Amft. 1754) veröffentlicht. - Des lettern Sohn, Bieter Nitolas M., geb. 1745 gu Delft, Abvocat ju Amfterbam, geft. bafelbft 14. Jan. 1799, hat fich als Dichter und Jurift bekannt gemacht. Er ift ber Bater von Robert Benbrit A., geb. 19. Dec. 1777, ebenfalls Abvocat zu Amsterdam, gest. 23. Nov. 1823, ber ein beliebter holland. Dichter war. Seine Boefien wurden von feinem Gohne Bieter Ritolas A., Generaladvocat bei bem Soben Rath von Amsterdam, unter bem Titel «Nagelaten Gedichten» (2 Bbe., Sarl. 1825) zusammengestellt. — Ein anderer Sohn Rob. Benbr. A.'s, Dieberit Johan= nes Agathus A., geb. 17. Oct. 1806, gest. 28. Aug. 1848, war Arzt zu Amsterdam und hat mehrere mebic. Schriften veröffentlicht. — Ein Sohn bes obenermahnten Joh. A. war Benbrit Johannes A., geb. 1735 ju nimmegen, der 1774 Profeffor des rom. Rechte gu Groningen, 1788 ju Utrecht wurde und 7. April 1797 dafelbst ftarb. Bichtiger ale feine jurift. Schriften find feine verdienftlichen Ausgaben bes Sedulius (Leuw. 1761), des Arator (Butphen 1769) und besonders die der rom. Panegyriter (2 Bde., Utr. 1790 — 97), welche noch jest unentbehrlich. - Sein Sohn Bermann A., geb. 1765 ju Buthhen, feit 1800 Professor ber Rechte zu Utrecht, gest. 15. Nov. 1842, hat sich ebenfalls als Jurist und Philolog einen Namen erworben.

Arnulf, beutscher Kaiscr, war ein natürlicher Sohn bes bair. Königs Karlmann und ber Luitswinda, Schwester bes nordgauischen Grafen Ernert. Ein kurz vor seines Baters Tode von ihm unternommener Bersuch, sich die Herrschaft in dessen Reiche zu sichern, misglücke, sodaß er sich begnügen mußte, mit dem ihm schon früher übertragenen Gerzogthum Kärnten

auch unter Ludwig bem Jungern und Rarl bem Diden, feinen Dheimen, belieben gu bleiben. Der Befit biefes armen, von feindlichen Rochbarn bebrohten Gebiets genitgte indeg bem Ghr= geize bes traftvollen und unternehmenden A. nicht. Im herbst 887 brach er, hauptfächlich. wie es fcheint, auf Anregung Liutward's, ber fruher Ergtangler Rarl's bes Diden gemefen, aber von diesem wegen strasbaren Umgangs mit der Kaiserin Richardis schimpflich abgesetzt worden war, mit einem Beere Baiern und Slawen nach bem Beften auf. Umfonft berief ber Raifer feine Getreuen zu einem Reichstage nach Tribur. Die oftfrant. Großen, langft ber Herrschaft eines Mannes überdrüffig, der den äußern Feinden so wenig als der Anarchie im Innern zu wehren vermochte, erklarten fich fofort für A. Dhne Wiberftand fügte fich Rarl bem Bebote feiner emporten Bafallen und gog fich nach Alemannien zurud, wo er ichon im Jan. bes folgenden Jahres ftarb. Wenn A. geglaubt hatte, bag ihm nach bem Sturge feines Dheims beffen ganges Reich zufallen murbe, fo ward er boch in feiner hoffnung getäufcht. Mit Rarl's Abfetung und Tob ichien auch bas Erbrecht bes farolingischen Saufes erloschen, und überall wurden von den Geistlichen im Bunde mit den Großen Bahltonige auf den Thron erhoben. Zwar erkannten Dbo von Baris, Rubolf von Soch = und Ludwig von Niederburgund fowie Berengar von Friaul, um fich gegen ihre Nebenbuhler zu ftarten, für ben Augenblid A.'s Dberhoheit an, boch fehlte viel baran, bag biefer baburch eine mahrhaft taiferl. Stellung erlangt hatte. A. zeigte indeg, daß er bes ihm in Deutschland entgegengebrachten Bertrauens würdig war. Den Normannen, welche 891 in Lothringen eingefallen und 26. Juni am Geul unweit Maftricht ein beutsches Beer geschlagen hatten, brachte er an ber Deble bei Lowen eine entscheibenbe Nieberlage bei. Ginen noch geführlichern Feind hatte er balb barauf in bem Mährenfürsten Zwentibold zu befämpfen. Diefer war von A., beffen Bertrauen er zu erwerben gewußt, mit bem Berzogthum Böhmen belehnt worden, hatte fich aber, nach Unabhängigkeit ftrebend, emport und einer Borladung A.'s 892 feine Folge geleistet. Da brang letterer, nachdem er fich durch Bundniffe mit dem Ungarfürsten Brazlaw und dem bulgarifchen Horbenflihrer Landomir verstärtt, in Mähren ein und nöthigte Zwentibold zur Unterwerfung. Unterbessen hatte in Italien Guido von Spoleto seinen Gegner Berengar von Friaul beslegt, aber ber Papft Formosus, ber ihn nicht tronen wollte, rief A. ju Gulfe. Diefer, ber fcon fruber Berengar anerkannt und begünstigt hatte, leistete dem Rufe Folge und war bereits bis Biacenza vorgedrungen, als ber Abfall Rudolf's von Burgund ihn jur Umtehr bestimmte. Bahrend nun A. in dem unwegfamen Burgund vergeblich tampfte, ftarb 894 Buido, und Berengar wurde zu Pavia ale Konig anerkannt. Allein Guido's Sohn und Mitregent, Lambert, trat ihm gegenliber. Auf biefe Nachricht eilte A. 895 abermals nach Italien, wo fich indeffen Lambert und Berengar gegen ihn vereinigt und noch andere Große auf ihre Seite gezogen hatten. A. wandte fich zunächst gegen das von Guibo's Witwe, Agilrud, vertheidigte Rom und nahm es mit Sturm. Er wurde nun vom Bapfte Formofus 896 gum Romifchen Raifer gekrönt, erkrankte jedoch plöylich, als er eben in den Zurüftungen zum Kampfe begriffen, und kehrte mit Ridlassung seines Sohnes Ratold nach Deutschland zurlid. hier ftarb er 8. Dec. 899 ju Regensburg. Er hatte gewünscht, bag nach seinem Tobe die herrschaft an feine mann= baren unehelichen Söhne kommen möchte, aber die Großen, welche fürchteten, daß bei einer neucu Abweichung von ber herkommlichen Erbfolgeordnung die deutschen Länder fich völlig voneinander trennen möchten, wählten einstimmig feinen einzigen Sohn aus rechtmäßiger She, Ludwig bas Rind, mit bem 911 die Rarolinger in Deutschland erloschen. Ginem feiner natürlichen Gohne, Zwentibold, hatte A. schon bei seinen Lebzeiten Lothringen als ein Unterkönigreich verliehen.

Arolas (Don Juan), ein ausgezeichneter span. Dichter neuester Zeit, wurde 20. Juni 1805 zu Barcelona geboren und stedelte 1814 mit seinem Bater, einem wohlhabenden Kaufmann, nach Balencia über, wo er, von innerm Beruse getrieben, in den Orden der Piaristen trat. Nachdem er 1821 Profes abgelegt, wurde er seit 1825 als Gymnasiallehrer in seinem Orden verwendet, in welcher Stellung er die 1842 verblieb. Diese Beschäftigung stand mit seiner glühenden Einbildungstraft in zu grellem Contraste, und dazu kamen noch innere Känpfe, Zweisel an seinem Beruse und ein Hang zu religiöser Schwärmerei, sodaß er 1844 an einem schweren Gehirnleiben erkrankte. Zwar wurde er einigermaßen hergestellt und, um ihn zu beruhigen und aufzurichten, zum Kaplan an der Escuela Normal zu Balencia ernannt. Sein Uebel verschlimmerte sich sedoch wieder; er mußte in seinen Orden zurücksehren, versiel in Wahnsinn und starb 25. Nov. 1849. Schon in frühester Iugend hatte sich die Neigung und der Berus A.' zur Poesse ausgesprochen. Seine damals versassten erotischen und Schäfers

gebichte (Libro de amores, Poesias pastoriles, Cartas amatorias) zeichneten fich burch ungewöhnliche Begabung und Formgewandtheit aus. Aber mit entschiedenem Erfolge cultivirte er fpater die Iprifch - epifche Dichtung. Seine Ritter- und vaterlandifchen Romangen, besonders bie maurischen (moriscos), und seine orient. Dichtungen (orientales) gehören unstreitig zu bem Beften, mas die Spanier in neuerer Zeit in biefer Gattung geleistet haben. Dit einer glühenben Bhantafte und Bilberreichthum verbindet A. Driginalität ber Auffaffung, hiftor. Treue selbst in ber Schilberung bes Details, und meisterhafte Beherrfcung ber Form. Nach bem Urtheile der Spanier kommt unter den neuern Dichtern ihm keiner gleich in der Behanblung bes furzen Romanzenberses (versos cortos). In ben maurischen Romanzen erinnert er burch Wohllant und Anmuth an die Gongora's. In den «Orientales» ist er bald großartig einfach, wie in ben biblifchen (3. B. in bem Gebicht an Jerufalem), balb überläßt er fich, wie ein echter Morgenländer, ben Eingebungen ber tippigften Phantafie (3. B. in ben Gebichten «La sultana», «El harem», «La odalisca» n. f. w.). In feinen religibfen Gebichten, beren er eine bebeutende Angahl gefchrieben, verbindet er mit vielem Schwung und echter Begeisterung boch foldes Maghalten, bag er felten in die muffische Bergudung eines Juan be la Cruz verfallt. Er fchrieb auch ein größeres Gebicht, ala silfide del acueducton, eine vaterlandische Sage in verschiedenen Metren, und überfeste mit großer Birtuofitat die Gebichte und die Tragobie « Moyses» von Chateaubriand. 1840 erschienen ju Balencia feine «Poesias caballerescas y oriontales», welche Sammlung 1850 in vermehrter Auflage nebst feinem Netrologe herausgegeben worden ift. Seine erotischen Gedichte, worin auch eine Bearbeitung ber «Bania» bes Johannes Secundus, murben 1843 (3 Bbe., Balencia) gefammelt und eine Gefammtausgabe seiner poetischen Originalwerke 1860 (3 Bbe., Balencia) veranstaltet.

Arolfen, die Haupt - und Residenzstadt des Fürstenthums Walbed, an der Twiste, einem Zussuss der Diemel, gelegen, hat 1965 E. und ift Sitz aller obern Landesbehörden. In dem ansehnlichen, zu Ansang des vorigen Jahrhunderts erbauten Residenzschlosse befindet sich eine Bibliothet, die manche Seltenheit besitzt, eine sehr reichhaltige Münzsammlung, ein Cabinet pompejanischer Bronzen und viele Gemälde berühmter Meister. In der Stadtfirche besinden sich brei Statuetten von Christian Rauch, der zu A. geboren ward. Auch ist A. Baterstadt

bes berühmten Malers Wilhelm Raulbach.

Aromatisch, gewürzhaft, nennt man Stoffe, welche einen truftigen und angenehmen Geruch und Geschmad haben. Der Bestandtheil, dem sie diese Eigenschaft verdanken, das Aroma, ist gewöhnlich ein atherisches Del. Dies sind slüchtige Roblenwasserssoff-Berbindungen, welche von vielen Pflanzen und zum Theil auch von Thieren während des Lebensprocesses, gewöhnlich in besondern Drüschen, erzeugt und abgesondert werden. Die aromatischen Substanzen dienen als Gewürze (wie Zimmt, Gewürznelten, Citronschalen, Muskatnuß und Muskatblüte, u. f. w.), als Arzneimittel, als Parsumerien, zur Berschuung schmaropender Insetten, zur Berhütung

bes Garens, Schimmelne und Faulens u. bgl.

Arona, eine alte Stadt in der piemont. Proding Nodara, an einem Bergabhang westlich am Südende des Lago-Maggiore und an der Eisendahn gelegen, zählt 3153 E. und hat ein sestles Schloß, einen Landungsplatz für Dampsschles, eine Schloß, einen Landungsplatz für Dampsschles, eine Schloßenlich und 1674 durch Feuersbrunft großentheils zerstörten Schlosse wurde der heil. Borromeo geboren. 1697 errichtete man diesem Heiligen unweit A., bei dem Priesterseminar, ein riesiges Standbild, das auf einem 46 F. hochen Granitsockel steht und ohne diesen 66 F. hoch ist. Ropf, Hände und Küße der Figur sind aus Erzguß, das übrige aus geschlagenem Kupser. Der Kopf gewährt Raum sitr vier Personen, und aus bessen Augen genießt man die herrlichste Aussicht über den See und die Alpen, auf die reichangebaute Umgegend mit ihren Städten, Obrfern und Billen.

Aronicum, eine von Reder unterschiebene, mit Doronicum sehr nahe verwandte Kräutergattung aus der Familie der Compositen, Abtheilung der Corymbiseren, und aus der 19. Klasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Systems, deren wenige Arten in den Alpen und den Hochgebirgen des sibl. Europa, eine auch in Sibirien, vorkommen. Diese Gattung unterschiebet sich von Doronicum blos dadurch, daß alle Alenen des Blütenkördens mit einem Pappus versehen sind, welcher bei den Randakenen aus einer gedoppelten, dei den übrigen aus einer einsachen Reihe von Borstenhaaren besteht. Ihre Arten sind perennirende Kräuter mit aufrechten, sastigen, beblätterten Stengeln, gestielten Grund- und meist stengelumsassen Stengelblättern, welche an der Spize des Stengels und der Aeste große, der Arnica ähnliche Blütenkörden tragen. In der That rechnete Linné die Arten dieser Gattung zur Arnica. In den Alpen



kommen an kräuterreichen, steinigen Orten A. Clarii Koch und A. scorpioides Koch vor, welche bei den Alpenbewohnern die Namen Gamswurzel, Krebswurz und Schwindelkraut führen. Man sindet diese und die übrigen Arten auch als Zierpstanzen in den Gärten. Sie blühen gleich den Doronicumarten vom Frühling an, verlangen keine Pflege und lassen sich durch Zertheilung der Stöcke, die im Herbst erfolgen muß, leicht vervielsältigen.

Arpad, ber erfte Groffurft ber Magharen, die unter feiner Anführung Ungarn und Siebenburgen eroberten, jugleich Begrunder bes Ungarifchen Reichs und Ahn ber ungar, Konige von Stephan dem Beiligen bis Andreas III. (1000-1301), die beshalb Arpaben genannt werben. A. wurde vor 894 Gtoffürst ber Magharen. In Konstantinopel herrichte feit 886 Leo ber Weise, ber die Magyaren gegen die Bulgaren aufforberte, welche auch von den erstern dreimal besiegt wurden. In diesem Ariege war Liuntin, ein Sohn A.'s, der Anführer. 892 rief indeß der deutsche Kaiser Arnulf die Hilse der Wagparen gegen die Großmähren an, und dies gab jenen Beranlaffung, mit ihren tunftigen Bohnfiten befannt zu werden. Während bie Magyaren gegen die Großmähren tampften, befetten die Betfchenegen, von den Bulgaren angeregt, die frühern Sitze der Magharen, und so erschien denn um 894 A. mit seinen Scharen an den Karpathen und begann zur Erlangung neuer Wohnsitze das heutige Ungarland zu erobern, bas theils von Slawen, theils von Bulgaren, theils von Balachen, theils von Rofaren (Chafaren) und Betichenegen bewohnt mar. Juhutum, A.'s Feldherr, eroberte zugleich Giebenbürgen (ungar. Erbö-elv, Hinterwald, baher lat. Ultrasylvania, später Transsylvania). A. zeigte sich jedoch nicht blos als Eroberer, sondern er war auch ein Staatsbegründer. Schon 898, nach der Bestegung des Bulgarenfürsten Salan, hielt er in der Nähe von Segedin einen Reichstag und schuf eine Regierung und Rechtspflege. Die Berhältniffe zwischen ben Eroberern und ben Beflegten wurden hiernach fo billig geregelt, bag nirgends ein Aufftand gegen die neuen Herren fich außerte. Bon ber Infel Cfepel aus fchritt hierauf A. 899 zur Eroberung des eigentlichen Pannonien zwischen der Donau und Drau. Im Dec. deffelben Jahres starb Kaifer Arnulf, und von nun an begannen die verheerenden Streifzlige der Ungarn in die benachbarten Länder. A. scheint indeß an diesen keinen perfonlichen Antheil genommen zu haben, wie er überhaupt nicht burch perfonliche Tapferkeit als vielmehr burch feine Ueberlegenheit im Rathe glungte; jebenfalls war er mehr herricher als Rampfer. Nachdem bas gange Land erobert, wohnte er meist in dem Orte, der noch heute, als frühere Residenz, Szelles Jehervar (Stuhlweißenburg) heißt, und ordnete bas neue Reich. Die erobernden Magyaren waren in ficben Stämme getheilt, die wieder in Geschlechter zerfielen, und die Landesverfassung war auf Diese Sintheilung gegrundet und erhielt sich bis Stephan bem Beiligen, ber durch die Errichtung bes Königthums die Macht der Stammhäupter brach. Außer dem Großfürsten, in dem alle die Einheit fanden, gab es noch zwei gemeinfame Institutionen, die ale die gefetgebende und die richterliche Behorde bezeichnet werden. A. ftarb 907 und hinterließ das neue Reich feinem minderjährigen Sohne Roltan; vier altere waren vermuthlich in den Schlachten gefallen. Die Duellenschriftsteller für die Geschichte A.'s find der byzant. Raifer Ronftantinus Borphprogen= neta und ber Cober des fog. Anonymus aus bem 13. Jahrh. (in ber kniferl. Bibliothet zu Bien), der auerst 1746 von Schwandtner (in den «Scriptores historiae Hungaricae»), dann genauer von Endlicher (Wien 1827) herausgegeben wurde.

Arpeggio, Arpeggiatura (vom ital. arpa, die Harfe, abgeleitet) nennt man in der Musik das Angeben der Accorde auf Klavier = und Geigeninstrumenten nach Harfenweise, d. h. indem man die Tone eines Accords nicht zusammen und zu gleicher Zeit, sondern nach einander, wie auf der Harfe, erklingen läßt. Das jeht gebräuchlichste Zeichen für A. (das Arpeggiren, wie man auch sagt) ist \{ , welches dem Accord vorgeseht wird. Hin und wieder sin= bet man auch einen Bogen ( angewendet. Einige nennen die arpeggirten Accorde auch «gebrochene» Accorde; gemeiniglich versteht man aber unter letztern Figuren oder Tonsgruppen, welche aus der Zerlegung von Accorden sich gestalten, und in welchen die einzelnen Accordione mannichsache Bersehungen ersahren können. Solche Figuren sind auch die sog. Alberti'schen Büsse (Havienbässe, arpeggirte Bässe), welche von Domenico Alberti (als Sänger und Klavierspieler in der Zeit von 1730—40 in Italien und Spanien berühmt) bes nannt sind. Derselbe war der erste, welcher in seinen Klaviersachen solche zerlegte und zerglies

derte Accorde als Begleitungsfiguren häufig anbrachte.

Arpent, das wichtigste altfranz. Feldmaß, unserm Morgen und Ader entsprechend. Der A. stammt, wie schon ber Name zeigt, von der Arepenna der Gallier, welche mit dem Semis oder Actus ber alten Römer (von 14400 altröm. D. - F.) übereinstimmte. Der A. war nicht

überall gleich und hatte überdies verschiedene Gattungen. Der pariser A. enthielt 32400 par. D. & 34,189 setzige franz. Aren; der verordnungsmäßige, oder Arpent d'ordonnance, anch Arpent des exux-et-sorêts, enthielt 48400 par. D. & 51,072 Aren und diente sür die Bermessungen aller Waldungen und Domänen des Staats; der gemeine A. enthielt 40000 par. D. & 5. = 42,208 Aren, und war in den Provinzen Brie, Champagne, Gâtinais, Ors

leannais, Boitou u. f. w. in Gebrauch.

Arpino (Arpinum), Stabt in der neapolit. Provinz Caserta (früher Terra di Lavoro), im District Sora, unweit des Garigliano (Liris), des Grenzstusses gegen den Rirchenstaat, zühlt als Commune 13415 E., die Tuche, Pergament, Papier und Leinwand produciren. In der Rühe besindet sich die ganz vorzügliche Maschinenpapiersabrit von Leseve. Das alte Arpinum war ursprünglich eine volskische, dann eine samnitische Stadt, wurde 302 v. Chr. mit dem röm. Bürgerrechte, 188 mit dem vollen Stimmrechte beschenkt, und ist namentlich berühmt als Gedurtsort des Marins und des Ciccro. Letterer erblickte das Licht auf einer kleinen Inssel (San-Domenico) an der Mündung des nahe im N. dei Isola in den Liris mündenden Flüschens Fibrenus, die seinen Aeltern gehörte, und auf welcher sein Bruder Quintus das Landgut Arcanum besas. Den Umsang der alten Stadt bezeichnen bedeutende Reste von 6—8 F. dicken chllopischen Mauern und von polygonen Bauten. Die kolossassischen Erümmer der letztern besinden sich in dem höher gelegenen, zum Theil noch bewohnten Stadttheil, welcher Civita-Becchia heißt und einst die Citadelle bildete.

Arpino (31 Cavaliere d'), f. Cefari (Giuseppe).

Arqua, ein Markisleden mit 1800 E. in ber venet. Provinz Babua, am suböstl. Abhang ber Euganeen,  $2^{1}/2$  M. im SB. von Babua und 1 M. von Battaglia, an der Eisenbahn, ist viel besucht wegen des Hauses, in welchem Petrarca wohnte und 1374 starb, und in dem noch sein Hausrath ausbewahrt wird. Das Grabmal des Dichters, auf dem Kirchhose des Orts, ist von rothem Marmor und von seinem Schwiegerschin Brossano errichtet. Die Büste stammt aus dem I. 1667. Die Hügel der Umgegend liefern guten Wein und vortrefsliche Feigen.

Arran, Die größte Infel ber mittelschott. Graffchaft Bute, im Clybebusen, in B. burch den Rilbrannan-Sound von der Halbinfel Cantire getrennt, ift 5 M. lang und bis 23/4 M. breit, und wird von heidebedecken Bergen durchzogen, die im S. 900 F. erreichen, im N. aber höher und gang befonders gerfluftet find. hier fteigt ber abgeftumpfte Regel Goatfell ober Gaobh - Bhein (Windberg) 2687 F. hoch auf. Un ber im gangen fteilen und flippigen Rifte tommen boch auch viele ebene Stellen vor, und bas Shistanthal, füblich von bem burchbblten Bafaltvorgebirge Druimobune, ift ber fruchtbarfte Theil ber Insel. Die geol. Bilbung ift sehr mannichfaltig. Devonische Sanbfleine, Micafchiefer, Raltfteine ber Rohlenformation, Trapp und Granit tommen vor, und ber Goatfell liefert Jaspis, Achat, Bergtruftall, ben fog. Arranbiamant (Arran-stones). A. enthält malerifche Partien mit Bafferfallen u. f. w., auch viele Sohlen und helbengraber ber Borzeit, und foll, ber Sage nach, lange Aufenthaltsort Offian's gewesen und biefer auch baselbst gestorben fein. Die 5538 E. ber Infel find proteftantifch, jeboch trifchen Stammes. Die Frauen weben wollene Beuge für ben Bausbebarf, bie Manner treiben Biehzucht, Aderbau und Fischfang. Die Beringefischer treffen fich in Loch Ranga im nordl. Theile ber Infel. Lamlafh, auf ber Offlufte, auch Rilbridge genannt, ift ein unbebeutendes Dorf, hat aber ben beften Safen am Clybebufen, gefchutt burch ein fleines Giland, Soly Island, mit einer Rlofterruine. An ber Westfüste liegt bas Fifcherborf Invercloy, an der Brodictai, und in der Nähe das alte Schlof Brodid-Cafile des Grafen Samilton, bem ber größte Theil ber Infel gehört.

Arrangiren (franz.), b. i. ordnen, einrichten, zurechtmachen, heißt in der musikalischen Kunstsprache, ein Musikstüd zu einer andern Art der Ausstührung geschickt machen, als sür welche es vom Componisten gesett wurde. So können Orchester- und Gesangstüde zum Bortrag auf dem Pianosorte, und umgekehrt Alaviercompositionen sür das Orchester und, obwol in seltenern Fällen, auch sür den Gesang eingerichtet werden. Das A. kann ein bloßes Umsetzen, und nur die Möglichkeit der mechan. Ausstührung das einzige leitende Princip dabei sein, oder der Arrangirende benutzt die eigenthümlichen Wirkungs- und Ausdrucksmittel der neuen Darstellungsform, um eine dem Original möglichst gleichkommende Wirkung hervorzubringen, und sucht vor allem den geistigen Kern desselben aufzusassen und wiederzugeben. In erster Art sind z. B. die meisten Orchesterwerke von Mozart, Beethoven u. s. w. sür das Pianosorte arrangirt, theils weil man das A. als eine Art Lohnardeit zu betrachten sich gewöhnt hat, theils

Digitized by Google

auch aus einer misverstandenen Shrsurcht gegen jene Berte. Die andere Beise hat in neuester Zeit Franz Liszt am weitesten und vielseitigsten, selbst bis zum Uebergreifen über die Grenze ausgebildet. Sine andere Gattung des A. besteht darin, daß nur die hervorstechendsten Gebanten und Effecte eines oder mehrerer Tonstüde zu neuer Gestaltung in anderer Form benutzt, oder auch mit mehr oder weniger Geschick ohne alle Form aneinander gereiht werden, wie in den zahllosen Producten der Botpourris und Phantasten. Arrangement heißt hiernach ein auf die eine oder andere Weise umgestaltetes Musikwerk.

Arras (Nemetocenna oder Nemetacum im Lande der Atrebates, später Atrebate oder Atrebatus genannt), die schöne, feste Sauptstadt des franz. Depart. Bas-be-Calais und ber ebemaligen Graffchaft Artois, liegt an ber bier fchiffbaren Scarpe und ber Rordbahn und ift Sit eines Bischofs. Die Stadt gahlt 25905 E., hat ein Collège, ein Taubstummeninstitut, ein theol. Seminar, eine Ingenieur -, Zeichen - und medic. Schule, eine blonomifche Gefellschaft, eine Bibliothet von 36000 Banben, ein Naturaliencabinet und Mufeum und einen botan. Barten. A. betreibt neben vielen Spinnereien, Tapeten-, Batift-, Spiten- und Rubenguderfabriten fast alle Zweige einer großartigen Industrie und einen wichtigen Sandel. Die Citabelle sowie bie übrigen Befestigungen find von Bauban 1670 verbessert ober ganz neu angelegt. Die Cité (Altstadt) ift von la Bille burch Ball und Graben getrennt. Unter ben vielen schönen Gebäuden zeichnen fich besonders aus der Wartthurm, der Dom mit dem Baptifterium, die Kirche St.-Baaft und das Brafecturgebaude. Mit der Graffchaft Artois gelangte A. an die Herzoge von Burgund, die hier einen glänzenden Hof hielten. 1482 wurde A. mit Artois von den nieders. Ständen an Ludwig XI. von Frankreich abgetreten, kam jedoch schon 1493 burch Bermittelung an Maximilian von Desterreich zurud. A. blieb nun dem Haufe Sabsburg, bis es Lubwig XIII. 1640 nach langer Belagerung einnahm. Der Berfuch, ben die Spanier unter Conde 1654 machten, die Stadt zu erobern, wurde durch den blutigen Sieg Turenne's 24. Aug. vereitelt. Im Byrenaifchen Frieden 1659 blieb A. bei Franfreich. Die bertihmten Linien von A. nach Bouchain an der Schelbe überftieg Marlborough 5. Aug. 1711. A. ist der Geburtsort der beiden Robespierre.

Arratel (in der Mehrzahl Arrateis) oder Libra, heißt die Einheit des portug. Gewichtsches, das portug. Pfund, welches auch in Brasilien gebräuchlich ist. Es zerfällt in Halbe (Meios) und Viertel (Duartas); das Viertel wiederum in 4 Unzen (Onças), jede zu 8 Achtel (Ditadas). Noch weiter theilt sich das Achtel in 3 Scrupel (Scropulos) zu je 24 Grän (Gräos). Es umfaßt das A. somit 9216 Grän. 32 Arrateis bilden eine Arroba (s. d.), 4 Arrobas den Quintal oder Centner. Das A. wiegt 459 franz. Grammen, oder 0,9814 preuß. Pfund. Es entsprechen daher 100 portug. Arrateis 45,900 franz. Kilogrammen, 98,188 preuß. Pfund,

81,962 wiener Pfund, 91,800 beutsche Boupfund.

Arrebo (Anders), von vielen als der Schöpfer der Poeste in Danemart angesehen, wurde 1587 auf der Insel Arröe geboren. Schon im 30. 3. ward er Bischof in Drontheim, 1622 aber seines Amts auf Grund seines anstößigen Lebens entsetzt. Er übersetzte David's Psalmen (1623), und die bei dieser Gelegenheit ausgesprochene Reue verschaffte ihm eine Wiederanstellung als Prediger im Bordingborg, wo er 1637 starb. Sein berühmtestes Wert ist «Hexa-emeron», die Nachahmung eines Gedichts des Franzosen Bartas über die Erschaffung der Welt. Das erste Buch desselben ist in gereimten Hexametern, die andern in Alexandrinern geschrieben, und der Einstuß Opis' nicht zu verkennen. Das Gedicht enthält viele einzelne Schönheiten und zeichnet sich durch eine für damalige Zeit seltene frische Naturauffassung aus. Bgl. Rörsam, «A.'s Levnet og Strifter» (2 Bde., Kopenh. 1857).

Arrende, Arende, ein aus dem Mittelalter stammender Ausbruck für den Reinertrag, welcher dem Landwirthe nach Abrechnung der Aussaat und des zum Wirthschaftsbetriebe ersforderlichen Auswands von dem erbauten Getreide zum Berkauf oder für anderweite Benutung übrigbleibt. Gewöhnlich beträgt die A. etwas weniger als die Hälfte des Gesammtertrags. — Im landwirthschaftlichen Recht bezeichnet A. einen Bertrag oder Pacht, durch welche jemand das Recht erhält, landwirthschaftliche Gegenstände, z. B. einzelne Liegenschaften, ganze Gerrschaften, Heerden, Gerechtigkeiten, wie Jagd, Fischerei u. s. w., gegen eine angemessene Entschädigung, unter gewissen Bestimmungen und auf eine bestimmte Zeit zu seinem Bortheil zu benutzen. — In Rusland versteht man unter Arrenden die Krongüter, die verdienten Perssonen für einen mäßigen Pacht überlassen werden.

Arreft, Haft, Berhaftung, Berkummerung ober Beschlag heißt die unter gerichtlicher Autorität erfolgte Festhaltung eines Menschen (Personalarrest) ober einer Sache

(Realarreft), auch einer Forberung (Inhibition). Der A. wird verfügt als vorgreifliches Sicherungemittel in bürgerlichen Rechtssachen, bamit durch Entfernung des Schulbners ober ber jur Befriedigung des Gläubigers bienenden Sache das Recht eines britten nicht verloren gebe, in Straffachen, damit fich ein Angeschulbigter ber Strafe nicht entziehe, ober bamit er burch ben A. felbft fein Bergehen bufe. In burgerlichen Rechtsfachen heißt berjenige, welcher Bu Sicherheit feines Rechts die Befchlagnahme einer Sache ober Forberung ober die perfonliche Berhaftung eines andern verlangt, ber Arreftant; berjenige, beffen Berfon ober Bermogen angehalten wirb, ber Arreftat. Ginem folden A. muß regelmäßig bie Befdeinigung einer gegründeten Forberung an den Arrestaten und die Rachweifung vorangeben, bag ber Släubiger in Befahr ftebe, abne ben A. fein Recht und die Mittel zu feiner Befriedigung gu verlieren, z. B. weil der Schuldner in Abfall der Rahrung gerathen sei. Personalarrest, contrainto par corps, kommt in bürgerlichen Rechtssachen auch als Executionsmittel vor, um den Beflagten gur Erfüllung beffen gu zwingen, was bas verurtheilende Erfenntnig ihm auferlegt. Soll er baburch zu einer unmittelbaren, nur ihm möglichen Leiftung angehalten werben, 3. B. jur Fortsetzung der The, so läßt sich die haft als leptes Mittel, wenn Gelbstrafen ohne Wirfung auferlegt find, allerbings rechtfertigen. Sie wird aber anch (nach ben alteften Rechten in größter Ausbehnung) zum Erzwingen von Zahlungen benutzt und hat hier bas Bebenken gegen fich, daß mit ber perfonlichen Freiheit, als einem jeden Bermogenswerth übertreffenden Sute, dem Schuldner viel mehr genommen wird, als dem Gläubiger gebührt. Die Bersonalexecution ift bemnach vielfach, g. B. nach bem frang. Code civil, auf größere Schulbbetrage oder hinfichtlich der möglichen Beitbauer beschränft, und felbft in England erflärt fich die öffentliche Stimme immer mehr gegen die ungebührliche Ansbehnung ber Schulbhaft. Wegen Bechselschulben ift jedoch fast allenthalben die Bersonalerecution zulässig. In Straffachen hat bie Bolizei allerbings bas Recht, Berhaftungen vorzunehmen, wenn Uebertreter auf ber That ergriffen werben, ober ein Berbrechen ju verhindern ift. Der Berhaftete, welcher hier a Arreftanto heißt, muß jedoch an das competente Gericht abgegeben werben, und die Gefetgebung hat bafür an forgen, daß auch in diefer hinficht niemand feiner Freiheit willfürlich, ohne gegrunbeten Berbacht eines fchweren Bergebens, beraubt werde. In England bürgt bafür bie Sabeas-Corpus-Acte (f. b.). Der Criminalarreft ift entweder Untersuchungs - ober Strafarreft. Ersterer wird nur verhangt jum Zwed der Untersuchung, um einem Angeschuldigten die Flucht unmöglich zu machen ober um Colluftonen zu vermeiben. Er foll fein weiteres Uebel zufügen, als biefer Zwed erfordert; mit biefer Forderung ift aber wohl zu vereinigen, dag bem Gefangenen nur unter Borwiffen des Richters Bertehr mit anbern, Briefwechsel und Befuche gestattet werben. Der Untersuchungearreft ift leine Strafe und wird nach richterlichem Ermeffen, wenn er bon bem Untersuchungsgefangenen nicht berfculbet ift, auf bie Strafe mit angerechnet. Bahrend beffelben tann ber Gefangene zu einer Arbeit wiber feinen Billen nicht angehalten werben; wol aber gefchieht bies im Strafarreft nach ben Befegen ber Anftalt. - Bei bem Militär ist ber A. in neuern Zeiten allgemein an die Stelle ber körperlichen Strafen getreten. Er scheidet fich in den weiten, hauptfächlich für die Offiziere bestimmt, wo der Arretirte blos die Berpflichtung hat, nicht aus seinem Quartier zu gehen, daher diese Art auch Stuben arreft heißt, und in den engen, der in einem befondern Behaltnig auf ber Sauptwache, bon ber Bachtmannschaft abgesondert, zu verbüßen ist. Der sog. strenge A. oder die Lattenstrafe, welche jett bei allen Beeren civilifirter Nationen abgeschafft ift, bestand barin, daß ber bagu Berurtheilte unbekleidet und vorzüglich ohne Schuhe in ein befonderes Behaltnif gebracht murde, beffen Fußboben aus breifeitigen, oben zugeschärften Latten bestanb, auf welchen ju fteben ober zu liegen unbequem und schmerzhaft war. Mit bem A. war bisweilen noch Entziehung bes Lichts verbunden, was bie Frangofen cachot nannten.

Arrest (Heinr. Ludw. 6'), ausgezeichneter beutscher Astronom, geb. 13. Aug. 1822 zu Berlin, besuchte daselbst das franz. Gymnasium und widmete sich hierauf unter Ende's Leitung dem Studium der Astronomie. Nachdem er seit 1845 als zweiter Assistent an der berliner Sternwarte thätig gewesen, kam er 1848 als Observator nach Leipzig, wo er sich habilitirte und 1852 eine außerordentliche Professur erhielt. Im Herbst 1857 folgte er einem Ruse als ord. Professor der Astronomie nach Ropenhagen, wo unter seiner Leitung 1860—61 die neue, mit vorzüglichen Instrumenten (darunter ein 16sussiger Refractor) ausgerüstete Universitätssternwarte erhaut wurde. A. hat sich vielsach mit der Aufsindung, Beobachtung und Berechnung von Kometen beschäftigt, und vier derselben entdeckt, darunter 1851 einen von

164

turger Umlaufszeit (wieder beobachtet 1857). Bahlreiche Beobachtungen von Blaneten, von benen er 1862 die Freig selbst entbeckte, und aftron. Untersuchungen mannichfaltiger Art, namentlich liber Gegenstände ber sphärischen Aftronomie, hat er in den «Aftron. Nachrichten» mitgetheilt. Mit befonderer Borliebe hat fich jedoch A. auch ber Beobachtung ber Rebelfleden augewendet, und unter anderm die Entbedung gemacht, daß ein früher beobachteter, bollfommen ficher conftatirter Nebelfled verschwinden tann. Die Ergebniffe feiner fiberal-aftron. Beobachtungen hat er jum Theil in «Resultate aus Beobachtungen ber Rebelfleden und Sternhaufen» (Lpg. 1856) veröffentlicht. Seit einiger Zeit arbeitet er an ber Berftellung eines neuen Ber-Beichniffes ber Rebelfleden und Sternhaufen, und hat bei biefer Gelegenheit bisher an 200 neue, in ben Ratalogen ber Berfchel noch nicht vortommenbe Objecte aufgefunden. Bon feinen Schriften find, außer ben Beitragen ju aftron. Zeitschriften sowie ben Berichten» ber Sachfischen Gefellschaft ber Wiffenschaften und ben «Mittheilungen» ber topenhagener Societät, noch ju nennen: «Ueber das System der Meinen Planeten» (Lpz. 1851) und «De instrumento magno aequatorio Havniae erecto» (Ropenh. 1861).

Arresto (Christlieb Georg Heinr.), genannt Burcharbi, 1764 zu Schwerin geboren, ein beliebter Schauspieler im Fache ber heitern Liebhaber und Chevaliers, war an verschiebenen Bühnen Niedersachsens und zu Anfang biefes Sahrhunderts am hamburger Theater angestellt. Spater wurde er Director bes beutschen Theaters zu Betersburg und zulest herzogl. medlenb. Schauspielbirector. Er ftarb 1818 in Doberan. A. hat mehrere Stilde geschrieben, unter benen die bekanntesten: «Bergehen und Größe» (1796), «Der feindliche Sohn» (1805) und «Die Solbaten». Letteres hat fich am langften und mit Beifall auf bem Repertoire erhalten.

Arrêt (wie das beutsche Arrest von dem der lat. Rechtssprache angehörigen arrestare) heißt in Frankreich überhaupt ein amtlicher Bescheib ober ein Haftsbesehl. Im engern Sinne ist A. das Ertenntnig eines Gerichtshofs letter Inftang im Gegensate von jugoment, bem appellabeln Erkenntniffe eines Untergerichts. - Arret de regloment hieß ehebem die Berordnung eines Parlaments oder Conseil supérieur, die in feinem Reffort Gefenestraft hatte, aber auch vom betreffenden Parlament ober Confeil abgeändert und aufgehoben werden konnte. Diese Berordnungen wurden im Ramen (au bon plaisir) bes Ronige erlaffen, ber fie auch, als einziger Gefetgeber, allerbings in gewiffen Formen, felbft ju annulliren vermochte. -Arrête beigen in ber Sprache ber frang. Bermaltung einestheils bie Befchluffe (decisions) ber Maires, Brafecten und Minister, anberntheils die Entscheibungen (jugements) ber Brafecturrathe. In Belgien gilt bas Wort auch von den Beschlüffen des Königs. — Arrest of judgmont (Urtheilshinderung) heißt in England das Berfahren, wonach im Civil= wie im Strafprocef die Bollziehung bes gesprochenen Urtheils verhindert werden tann, indem der Beklagte nachweist, daß in Erhebung des Thatbestandes, beim Berfahren u. f. w. wesentliche Formenfehler begangen worden, welche ben Ausspruch ber Gefchworenen als falich erscheinen laffen. Die Einleitung eines neuen Berfahrens ift bamit nicht ausgeschloffen.

Arrha (vom griech. Arrhabon), Angelb, Aufgelb, haftgelb, Handgelb, Coppfcilling ift alles, was gegeben wirb, um bie Ernfilichfeit eines unwiberruflichen Bertrageichlusses zu verstunlichen (arrha confirmatoria) ober um ben frivolen Rudtritt von einem wiberruflicen, nicht fest verpflichtenben Gefchafte zu hindern. Gewöhnlich besteht die A. in einem Theile ber zu gewährenden Leiftung, 3. B. einer Abichlagszahlung auf bas Rauf- ober Miethgelb, welche später bem Gläubiger mit angerechnet wird; doch kommen auch andere Sachen vor, 3. B. Ringe bei Berlebniffen. (S. Dahlichat). Für bie Regel tann berjenige, welcher die A. gegeben hat, durch Berzicht auf diefelbe, oder der Empfänger durch deren Zurückgabe bas Beschäft nicht einseitig auflösen, es mußte bies benn ausbrucklich vorbehalten sein, welchenfalls die A. zum Reugelbe (arrha poenitentialis) wird und, bafern ber Empfänger zurüdtritt, doppelt zu restituiren ift. Bum Berluft ober gur doppelten Berausgabe ber A. ift indeffen der Zurudtretende auch felbstverständlich verpflichtet, wenn bas Geschäft an und für fich schon keine Klage auf unmittelbare Erfüllung erzeugt, wie z. B. nach röm. und manchen Particular=

Arrhenatherum, eine von Paliffeau de Beauvois aufgestellte Grasgattung, welche fich von ber hafergattung, Avona, zu ber Linné fie zog, nur baburch unterscheibet, bag ihre fiets nur zweiblütigen Aehrchen eine grannenlose Zwitterblüte und eine begrannte mannliche Blüte enthalten. Es gehört zu diefer Gattung das fog. Frangöfifche Rangras oder ber hohe Wiefen = ober Glatthafer, A. elatior, eins der vorzüglichsten Wiefen- und Futtergräfer, welches in ganz

rechten bas Berlöbnig.

Digitized by Google

tommt und ein Obergras erster Gitte ist. Es treibt aus seiner ausdanernden Wurzel dichte Blätterbüschel und schlanke, 1½ bis 4 F. hohe Halme, welche eine nur während des Blühens ausgebreitete, soust zusammengezogene Rispe tragen. Die ganze Pflanze ist unbehaart, die Rispe gelblich, glänzend. Das Gras gedeiht besonders üppig auf trockenen Wiesen, welche der

Beriefelung unterworfen werben, und liefert auf folden einen reichen Ertrag.

Artia hieß die helbenmuthige Gattin des Romers Cacina Batus, der als angeblicher Anstifter einer Berschwörung gegen den Kaiser Claudins 42 n. Chr. zum Tode verurtheilt ward. Als alle Bersuche ihres Gatten, sich zu retten, missungen und endlich, um rühmlich zu sterben, nur der Tod durch die eigene Hand noch möglich war, da ergriff A., die ihrem Gemahl auf der Flucht gesolgt war, den Dolch, stieß sich denselben in die Brust und reichte ihm dann denselben mit den Worten: «Paeto, non dolet!» (d. i. Bätus, es schmerzt nicht!) In neuerer Zeit sind die Ramen «Arria und Bätus» insbesondere bekannt geworden durch eine der schönsten Gruppen des Alterthums, die sich in der Billa Ludovist zu Kom besindet, und welche man auf die Geschichte jenes Römerpaars gedeutet hat. Ihrem Stil nach ist die Gruppe jedoch keinenfalls röm. Ursprungs. Wahrscheinlich gehört sie zu jenen großen Schlachtendarstellungen, die Asstenisch von Bergamum zur Berherrlichung der von Attalus I. und Eumenes II. über die Gallier ersochtenen Siege ausstührte. Das Annstwert stellt demnach vielleicht einen Barbarenhäuptling dar, der sich und sein Weib durch freiwilligen Tod vor schmählicher Gesaugenschaft rettet. Bon neuern Malern ist A. in dem Momente, wo sie den Dolch aus der Wunde zieht, öster zum Borwurf von Darstellungen gemacht worden.

Arrianus (Flavius), geb. zu Nitomedia in Bithynien um 100 n. Chr., erwarb sich 136 unter habrian die Stelle eines Brafecten von Rappadocien, und zeichnete fich als folder burch Duth im rom. heere aus, jog fich aber fpater von öffentlichen Aemtern jurud und lebte in seiner Baterftabt ben Biffenschaften. Er verfaßte nun in griech. Sprache eine Angahl von Schriften aus dem Gebiete der Philosophie, Geschichte, Geographie und Tattit, in benen er als ber glücklichste Rachahmer bes Tenophon ericheint. Als Schüler und Anhanger bes Epittet gab er zunächst dessen «Handbuch der Moral» heraus, und schrieb außerdem «Epittet's Unterredungen» in acht Büchern, von benen wir aber nur noch die ersten vier besitzen (berausg. von Schweighaufer in "Philosophiae Epicteteae monumenta", 3 Bbc., Lpg. 1799; von Rorale, 2 Bbe., Bar. 1827). Befondere wichtig für die Geschichte ift fein Bert in fieben Buchern «Ueber die Feldzüge Alerander's d. Gr.», auch blos a Anabafis» genannt, welches aus den juverläffigsten, für uns jest nicht mehr juganglichen Quellen gefcopft ift, und burch treue, unparteiifche Darftellung ber Begebenheiten unter ben Geschichtichreibern Alexander's ben erften Rang behauptet. Rach ben frühern Berausgebern Blancard und Gronov wurde es am besten bearbeitet von Schmieber (Lpg. 1798), Ellenbt (2 Bbe., Rönigeb. 1832), Arüger (Berl. 1835; 2. Auft. 1851), Beier (Lpg. 1851) und Sintenis (2 Bbe., 2. Auft., Berl. 1860), geographisch erläutert burch van der Chys in dem «Commentarius geographicus in Arrianum» (Lend. 1828, nebst trefflicher Rarte), und ins Deutsche übersest von Borner (6 Bochn., Stuttg. 1829) und Cleß (Stuttg. 1862 fg.). In engerm Zusammenhange mit diesem Werke steht A.'s «Indische Geschichte», worin glaubwürdige Rachrichten über die Bewohner und Sitten Indiens aus Nearch's Reifebericht mitgetheilt werden (herausg. von Schmieder, Halle 1798). Hur die alte Geographie nicht unwichtig ist A.'s Schreiben an Habrian «Ueber die Umschiffung (Beriplus) des Bontus Eurinus» und «Die Umschiffung des Rothen Meeres» (in «Geographi graeci minores» von Subson, Bb. 1, und Gail, Bb. 3, Par. 1831; bearbeitet von Fabricius, Dresb. 1849). Bon feinem «Lehrbuch ber Tattit » und feiner « Schlachtordnung gegen die Alanen» ift nur ein Theil noch vorhanden. Beide Stude find herausgegeben bon Scheffer (Upf. 1664) und Blancard (Amft. 1683). Außerdem gibt es von A. noch eine Abhandlung alleber die Jago » ober «Cynogoticus», querft griechifch und lateinisch von Golftenius (Bar. 1644), später abgebruck in Xenophon's «Opuscula politica» von Zeune (Lpz. 1778) und Sauppe (Lpz. 1840). Die beste kritische Ausgabe der histor. Werke A.'s veranstaltete Müller (Bar. 1846), die ber «Scripta minora» Bercher (Lpg. 1854).

Arriaga h Superviela (Don Juan Bautista be), ein ausgezeichneter span. Dichter, geb. 3n Madrid 1770, begann seine Laufbahn in der königl. Marine, in der er diente, dis eine schwere Krankheit, die eine unheilbare Kurzsichtigkeit zur Folge hatte, ihn nöthigte, 1798 den Militärdienst zu verlassen. Schon zwei Jahre früher hatte er sein Dichtertalent durch die Berausgabe eines größern Gedichts auf den Tod des letzten Herzogs von Alba (Madr. 1796) bewährt, und 1797 war die erste Ausgabe seiner «Las primicias, 6 coleccion de los pri-

meros frutos poéticos de D. J. B.» erschienen. Zum Legationsserretär bei ber Gesandtschaft am londoner Bofe ernannt, vollendete er fein bibattifch-befchreibendes Gebicht «Emilia» (Mabr. 1803), zu welchem die Kunstliebe einer Dame (Emilie) und ihr Entschluß, arme, aber talent= volle Baifen zu Künstlern erziehen zu laffen, die Beranlaffung gab. Nachdem er fich seit 1805 in Baris aufgehalten hatte, tehrte er 1807 in fein Baterland gurtid. Ein ftrenger Anbanger bes uneingeschränkten Ronigthums, erflärte er fich gegen ben aufgebrungenen Ronig und bie Afrancefados wie gegen die Cortes von 1812 und die Anhänger der Constitution, und befampfte seine Segner fowol mit ben Baffen bes Ernftes wie ber Satire. Er ermunterte burch bie «Poesias patrioticas» (Lond. 1810; 3. Aufl., Mabr. 1815) feine Landeleute zum Kampfe fite Unabhangigfeit und nationale Gelbständigfeit, und suchte in einer Reihe polit. Flugschriften (a Discursos politicos») bas Suftem feiner Partei zu vertheibigen. Ferbinand VII. ernannte ihn zu feinem Rath und Cabinetsfecretur, bann zum Oficial sogundo jubilado im Minifterium bes Auswärtigen und jum Rammerherrn. A. ftarb zu Mabrid 1837. Gine Auswahl ans feinen aPoesias liricas» (6. Aufl., Mabr. 1829-32) nebst biographisch = tritischen Rotizen enthält Ferb. Wolf's «Floresta de rimas modernas castellanas» (Bb. 2). Alle Gebichte A.'s zeichnen fich burch Natürlichkeit, Rlarheit, Reinheit und Wohllaut ber Sprache, Zierlichfeit ber Diction und Leichtigfeit ber Berfification aus. Aber nicht gang mit Unrecht hat man

ihm vorgeworfen, daß es ihm an Gebankenfulle und Tiefe bes Gefiihls fehle. Arrièregarde, Rachtrab, Rachhut, nennt man diejenige Truppenabtheilung, welche bestimmt ift, ben Ruden einer anbern größern Abtheilung gegen feindliche Angriffe zu beden. Bei einer Abtheilung, welche vorwärts marschirt, bleibt die A., falls man nicht gerade vom Feinde umgeben wird, ohne große Bedeutung; fie dient dann nur, Berlorenes, Befchabigtes ju fammeln, Nachzügler und Marobeurs aufzugreifen. Auf Rudzügen bagegen, besonders nach einem verlorenen Gefecht, ift fie von hochster Bichtigkeit: fie foll ben Feind von beftiger Berfolgung abhalten und feine Berfuche ju Umgehungen und Seitenangriffen zeitig entbeden. Die A. wird in biefem Falle bei größern Truppenmaffen aus allen Baffen jusammengesett, beren Berhältniß zueinander von dem Terrain abhängig ift, welches man zu burchschreiten hat. In Ebenen macht man die A. vorzüglich stark an Reiterei und reitender Artillerie, in coupirtem Terrain und wo Bostionen festgehalten werben konnen, herrscht Infanterie und Fugartillerie vor. Immer verwendet man zur A. die zuverläffigsten und die Truppen, welche am wenigsten gelitten haben. Ihre Starte beträgt ein Biertel bis ein Drittel bes Ganzen. Die meifte Schwierigkeit macht in der Regel die Bestimmung ber Entfernung vom Gros. Ift diese zu groß, so wird die A. leicht umgarnt; ift fie zu Kein, so wird das Gros in einen feinblichen Angriff mit verflochten. In coupirtem Terrain und Défiles tann die Entfernung größer sein; in Sbenen, zahlreicher Cavalerie gegenüber, zieht man sich oft ganz an bas Gros heran. Gewöhnlich handelt es fich bei Arrieregarbengefechten um bie Behauptung ber Straffen, auf denen bas Gros retirirt. Der Kampf wird fich baber hauptfachlich um einzelne Zugunge, Dörfer, Walbstreden und fonstige Defiles breben. Die Artillerie vertheibigt die Straffen und das Terrain zu beiben Seiten derfelben; Infanterie und Cavalerie bienen zur Unterstützung und zur Hinhaltung des Gefechts. Der Zweck eines Arrieregarbengefechts bleibt immer, Beit zu gewinnen; nur muß das Gefecht blos in bem Dage engagirt werben, daß ein Abbrechen ju jeder Zeit noch möglich bleibt. Der Abzug geschieht bann fucceffiv. Am besten erreicht eine A. ihren Zwed, wenn fle ben Feind bei Tage festhält und bie Nacht zum raschen Rudzuge benutt. Einige Stunden vor eintretender Dunkelheit ift deshalb bie befte Beit jur Ginleitung bes Gefechts. Beifpiele rühmlicher Arrièregarbengefechte unb aufopfernder Bingebung babei gaben unter andern: 1622 nach der Schlacht bei Wimpfen die 400 Bürger aus Pforzheim unter ihrem Bürgermeister Deimling; ber General Slange, welcher 1641 Baner's Rudzug von Regensburg nach Böhmen bedte; Die Cavaleriebrigade, welche 1809 ben Rudzug bes Erzherzogs Karl über bie Donau bei Regensburg bedte; Rabeph's leichte Brigabe 1805 bei Lambach; bie Division Claparede 1812 an ber Berefina.

Arright di Casanova (Jean Toussaint), Herzog von Babun, geb. 8. Marz 1778 zu Corte auf Corsica, ein Berwandter der Bonaparte'schen Familie, trat sehr jung in die franz. Armee und begleitete 1797 Joseph Bonaparte als Gesandtschaftssecretär der Republik nach Rom, wo er Zeuge von der Ermordung des Generals Duphot war. Sodann wohnte er der Expedition nach Aegypten bei, während welcher er zum Kapitan emporstieg und bei St.-Jean-d'Acre eine schwere Berwundung erlitt. Nach der Schlacht bei Warengo wurde er Escadrouchef und nach der bei Austerlig Brigadegeneral. Auf dem Schlachtselbe von Friedland ernannte ihn Rapoleon

jum General, und balb nachher erhob er ihn jum Bergog von Babua. 216 Divifionsgeneral focht er 1809 bei Eglingen und Bagram. Als Rapoleon ben Bug nach Rugland antrat, übertrug er A. ben Befehl tiber bie ans Rationalgarden organisirten Cohorten, welche bie franz. Ruften gegen die Angriffe ber Englander ichuten follten. 3m Frithjahr 1818 hatte er als Commandant des 3. Cavaleriecorps der großen Armee Leipzig zu beden und bas linke Elbufer von feindlichen Streifpartien rein zu halten. Doch machten fich ihm Efchernitfchem, Lutow und Colomb fehr gefährlich, die fogar mit dem Blane umgingen, ibn vor Leipzig anzugreifen. Am 7. Juni erschien Tschernitschem mit zwei Colonnen vor ber Stadt und hatte fcon ben Angriff begonnen, als A. burch bie eben eingetroffene Botfchaft von bem inzwifchen abgeschloffenen Baffenstillstande vom Feinde befreit wurde. Ungeachtet des Waffenstillstandes lieg A. 17. Juni 1813 bas Lugow'sche Freicorps burch Fournier bei Kigen überfallen. Während der Schlacht bei Leipzig commandirte er das 3. Cavaleriecorps und vertheidigte dann die Borftabte. In Frankreich zeichnete er fich 1814 bei der Bertheibigung des Paffes von Mogent aus. Rach feiner Rudfehr von Elba fchidte ibn Rapoleon ale außerorbentlichen Commissar nach Corsica, um bort alles wieder auf den alten Fuß zu setzen. A. war einer der entfciebenften Anhänger Rapoleon's, und vollzog die Befehle beffelben mit verschärfter Strenge. Rach Rapoleon's Fall durch das Decret vom 24. Juli 1815 aus Frankreich verbannt, wandte er fich nach Triest. 1820 erhielt er die Erlaubniß zur Rücklehr; doch lebte er fast immer in Italien. 1849 wurde er in Corfica als Abgeordneter in die Gefetzgebende Berfammlung gewählt, wo er eifrig das bonapartistische Interesse vertrat. Im Nov. desselben Jahres ernannte ihn Ludwig Napoleon jum Generalbirector ber Boften, nach bem Staatsftreiche bom 2. Dec. 1851 zum Mitgliebe ber sog. Consultativcommission, 1852 zum Senator und Gouverneur bes Invalidenhauses. Als solcher ftarb er 21. März 1853: Aus seiner Che mit einer Tochter bes Grafen Montesquien binterlief er ben Gobn Erneft Louis Benri Spacinthe A. bi Cafanova, geb. 26. Sept. 1814, ber ben Titel eines Berjogs von Babna erbte. Derfelbe mar anfangs Artillerieoffizier, nahm aber aus Abneigung gegen die Bourbonen den Abschied. 1849 ernannte ihn Ludwig Napoleon zum Brufect von Berfailles, 1852 zum Requetenmeister im Staatsrath und 23. Juni 1853 jum Senator. 3m Dai 1859 ilbernahm er das Ministerium bes Junern, mußte jedoch biefes Amt fchon 1. Nob. beffelben Jahres an Billault überlaffen. Spater ward A. Mitglied des Generalraths für das Depart. Seine - Dife.

Arrsba, ein in Spanien, Portugal, Brasilien und den ehemaligen span. und portug. Colonien gebräuchliches Handelsgewicht, von dem jedoch an mehrern Orten verschiedene Arten in Anwendung sind. In Spanien begriff vor Einführung des franz. Maßes (1855) die A. 25 castilische Libras oder Pfund und entsprach somit 23,000s deutschen Zollpsund oder 24,200 prenß. Pfund. Bier solche Arroben machten den gesetzlichen span. Quintal oder Centner von 100 Pfb. ans. Außerbem heißt A. in Spanien auch ein Flüssigkeitsmaß, das aber nach den einzelnen Provinzen abweichend ist. Die castilische größere A. (A. mayor de vino) oder Cantara sür Wein und Branntwein umsaßt 14,000 preuß. Quart. Delmaß ist die castilische kleine A. (A. menor do acoyte) oder Del-A. (A. de acoyte), ursprünglich ein Gewicht von 25 span. Pfund. Die portug. und brasilian. A. begreift 32 Arrateis oder portug. Pfund und entsspricht 22,000 deutschen Zollpsund oder 24,000 preuß. Pfund, ist also nur wenig kleiner als die

ehebem gefetliche fpan. A.

Arröe ober Nerbe, eine zu Schleswig gehörige, unter dem Amte Nordurg auf Alsenstehende Insel, 2 M. öftlich von Alsen und 1½ M. süblich von Fünen, zählt auf 1½ D.-M. 11418 E. und bildet das volksdichteste Gebiet von ganz Schleswig. Die Insel ist hoch, hügelig, außerordentlich fruchtbar und jett gänzlich von ihren frühern Waldungen entblößt. Ein seichter Hjord, Gravesteen Roer genannt, schneibet tief von N. her ein und theilt die Insel in zwei Theile, die nur durch eine sehr schmale Nehrung zusammenhängen. Die Küsten sind in N. und D. wegen der Untiesen unzugänglich, im S. und W. hoch, steil und, weil die schmale Userkante mit großen Steinen bedeckt ist, ohne Landungsstelle. Nur an der Nordwestspitze Stöldnäs, wo das Kirchdorf Söbye liegt, ist das Meer nicht nur tief, wie im S. und W., sondern auch die Ansahrt ohne Hindernisse. Bedeutender als die Stadt Aerdestjöbing oder Arröestjöbing mit 1713 E. ist der Fleden Marstall, mit einem Winterhasen und 2590 E., welche nicht unbedeutende Frachtschrt, Rhederei und Fischerei treiben. 1749 wurde die Insel an König Friedrich V. von Dänemark verkauft. Nicht zu verwechseln ist A. mit der zu Schleswig, und zwar zu dem Amte Haderssehen gehörigen Insel Aarbe (s. d.) im Kleinen Belt.

Arroaction, f. Aboption.

Arrom (Cecilia), f. Böhl von Faber.

Arrondirung, Burundung, Aderumfas, Schiftung, Austauschung, Confolidation. Mancherlei Umftande, namentlich die durch unbeschränkte Theilbarteit der Grundftude hervorgerufenen Zerstücklungen haben es im Laufe der Zeit dahin gebracht, daß in manchen Ländern der Grundbefit ber Bauern und Landwirthe überhaupt häufig aus vielen gerftreuten, weit voneinander entlegenen, oft wenige Ruthen großen Studen besteht, die nur mit Mühe und großem Aufwande an Zeit und Roften genutt werden konnen und beshalb bon verhaltnigmäßig geringerm Werthe find. In diefem Fall empfiehlt fich bie gegenseitige Austaufdung ber Grundftude, bie Bufammenlegung ber einzelnen Barcellen eines Befipers, bie Abrundung des Grundbesites der fammtlichen landlichen Gigenthumer einer fo gerftudten Bemeindeflur. Da indeg berartige Austaufchungen beim Biberfpruch felbft eines fehr tleinen Bruchtheils aller Befiter eines Gemeindebezirts unmöglich ober minbeftens ichwierig find, fo finden fie nur fehr felten ftatt, wenn nicht der Staat ein Confolidationegefet erlagt und durch daffelbe die überwiegende Dehrheit ber Befiger berechtigt, die A. ju forbern. Solche Confolidationsgesetze find bereits in mehrern Staaten Deutschlands, 3. B. in Naffau, au Stande gefommen und haben bort recht nublich gewirft, indem fie ben Reinertrag und damit den Berth ber Grundftude bedeutend hoben, Meliorationen, g. B. Bewafferungen, möglich machten und viele Welbwege befeitigten. Der Biberfpruch gegen bie A. grundet fich oft ansfcließlich auf Borurtheile; boch liegen demfelben häufig auch berechtigte Bedenken zu Grunde. Nur derjenige, welcher viele Barcellen besit, hat bei der A. wefentliche Bortheile zu erwarten, mahrend ber fleine Befiger eher Schaben leiden und bennoch alle Unbequemlichkeiten und Rosten ber Ausführung mit tragen muß. Die zahlreichen Keinen Parcellen einer Flur gestatten bem Minderbeguterten, nach und nach burch Antauf seinen Grundbeste zu vergrößern, was nach ber A. nicht mehr möglich ift. Babrend ber Dauer des Arrondirungsverfahrens werden ferner bie Aeder leicht vermahrloft, weil der zeitige Besitzer, da er fie austauschen foll, nichts mehr auf fie verwenden mag, u. f. w. Dennoch find im ganzen die Bortheile der A. als überwiegende zn betrachten, und es ist nur nothwendig, durch das Confolidationsgeset bafür Gorge zu tragen, daß bei der Bonitirung der Parcellen und der Aufstellung des Arrondirungsplans forgfältig und gerecht verfahren werbe. — Wie die Abrundung des Privatbesites, so ift auch die A. des Staatsgebiets von großer Bichtigfeit. Dier tann oft eine fleine Erwerbung, die ben natürlichen Zusammenhang herstellt, Unbequemlichkeiten beseitigt, die militärische Bertheibigung, die Grenzbewachung, bas handelsspftem begunftigt, von außerordentlichem Ruten fein und ben Berth des Gangen beträchtlich erhöhen. Die Arrondirungspolitit, ju ber man befonders in der zweiten Balfte des 18. Jahrh. eine Zeit lang überging, mar ein Borfchritt im Berhaltniß zu ber blogen Eroberungspolitit, welche fich mit Erwerbungen belaftete, Die feinen Ruten versprachen und fich nicht auf die Dauer behaupten liegen. — Arrondiffement, b. i. ein abgerundeter, in fich geschloffener Landstrich, Bezirt, ift in Frankreich der Name für die Unterabtheilungen ber Departements, ju Paris für die einzelnen Quartiere ber Stadt.

Arrofement (franz.) oder Arrofirung, b. i. Befeuchtung, Anfrischung, bezeichnet metaphorisch eine nachträgliche Zahlung, um den Ruten einer frühern Zahlung zu sichern, z. B. wenn die Theilhaber an einer Actienunternehmung bei Unzulänglichkeit des veranschlagten Kapitals noch etwas auf jede Actie nachzahlen müssen. Für eine solche Arrosirungs (Arrosirungsanlehen) gab sich unter andern die 1805 und 1809 in Desterreich vorgenommene Finanzoperation aus, wonach die Inhaber von Staatsschuldscheinen, um nicht ihr Forderungsrecht und den Zinsanspruch zu verlieren, einen verhältnismäßigen Nachschuß machen mußten, der

aber mit verzinft murbe.

Arrowroot, auch Weftindischer Salep, Pfeilwurzelmehl genannt, ein feines Stärkemehl, in den langen, singersdiden, gegliederten und fast weißen Burzelstöden einiger zu der Gattung Maranta gehörenden Pflanzen enthalten. Es wird zuweilen als leichtverdaulicher Stoff von den Aerzten verordnet. Auch das Cassavamehl verkauft man zuweilen unter diesem Ramen. Die häusigen Berfälschungen des A. durch anderes Stärkemehl erkennt man, indem man die Masse in Wasser auslöst. Ift eine Mischung vorgegangen, so schwindet der eigenthümliche Geruch des A., und beim Erkalten erscheint die Substanz nicht gallertartig, sondern meist kleisterig. In Betreff seiner Berdaulichkeit und Nahrhaftigkeit hat das A. nichts vor dem Weizenmehl voraus.

Arrowsmith (Aaron), verdienter engl. Kartograph, wurde zu Winfton in ber Grafschaft Durham 14. Juli 1750 geboren und tam 1770 nach London, wo er einen Kartenverlag

169

grundete, ber unter feiner Aufficht gu hober Blitte gelangte. Es gingen aus bemfelben über 130 Atlanten und größere Karten hervor, die, obwol in neuerer Zeit durch die Arbeiten von Berghaus, Petermann und Riepert übertroffen, fich durch eine bis dahin unerreichte Genauigkeit und Deutlichkeit des Stichs auszeichneten und namentlich für die Hydrographie bedentenden Berth haben. Befondere Erwähnung verdient die Beltfarte nach Mercator's Brojection (1790 und 1794), die er mit Erläuterungen begleitete; die große Karte von Schottland (1807), wozu er ein «Memoir relative to the construction of the map of Scotland» (Sont. 1809) beronsgab, und ber aGeneral Atlas» (1817). Nach seinem Tobe erfchien von ihm eine Dentschrift: Geometrical projection of maps » (Lond. 1825), in welcher er die Resultate seiner langjährigen Erfahrung nieberlegte. Er ftarb in London 23. April 1823. — A. (John), Sohn bes vorigen, hat fich gleichfalls als Rartograph einen Namen erworben, unter anderm burch ben «London Atlas of universal geography» (1832-37). Bon ihm riihren auch bie in ben meisten engl. Unterrichtsanstalten eingeführten Schulatlanten («Atlases of ancient and modern goography») her. Außerdem lieferte er die Karten zu zahlreichen neuern Reisewerten, als zu Leichhardt's Expedition nach bem Innern Auftraliens (1841), Livingftone's Untersuchungen im füdl. Afrika (1857) n. a.

Arrninfeln heißt die füböstlichste Infelgruppe des Indischen Archipels und der niederl. Beftpungen in bemfelben, fublich von bem westl. Theile Reuguineas gelegen. Die Gruppe besteht aus einer großen, etwa 17 M. langen und 11 M. breiten Infel von unregelmäßiger, oblonger Gestalt und etwa 80 kleinen Gilanden, die man zusammen auf 115 D.-M. schätt. Die erstere, Tanna-Bufar ober bas Sauptland genannt, wird in ihrer gangen Breite bon D. gegen B. durch brei abwechselnd zwischen 800-2000 F. breite, flußartig gewundene Kanale burchschnitten und fo in vier Theile gerlegt. Der nördl. Kanal, ber 91/2 DR. lange, 60-90 F. tiefe Batelai, hat feinen Eingang 51/2 M. füboftlich von bem Handelsplate Dobbo, im fübl. Winkel einer ausgebehnten Bucht. Das Land zwifchen ben beiben andern Querkanalen Borkai und Mankor ift eben und fumpfig, das im G. bes lettern gelegene felfig und bergig. Mit Ausnahme ber mittlern Abtheilung ift überall trodener, wellenförmiger Boben, hin und wieder von Schluchten burchschnitten und mit fleilen, jedoch taum 200 f. hoben Bugeln befett. Das in ben Schluchten zu Tage tretende Gestein ist theils weicher und leichtzerreiblicher, theils fester und trostallinischer Rorallentalt. Bon ben fleinen Gilanden liegen nur Wamma, Bulo-Babi und einige andere im W. der Hauptinfel, Ongia und Waffin im NB., alle übrige längs der Oftfüste bis auf 41/2 M. von ihr entfernt, in einer ganz flachen See, welche voll Korallenbildungen ift und reich an Berlmuscheln, dem Haupthandelsartitel ber Inseln. Alle find mit bichter, hochstämmiger Balbung bebeckt. Die eigenthitmliche Geftaltung des Meinen Archipels und die Uebereinstimmung seiner Thierwelt mit derjenigen von Reugninea hat es dem neuesten Untersucher (Ballace) wahrscheinlich gemacht, daß die Inseln urfprünglich ein Theil von Reuguinea, und zwar das Mündungsland der jest an beffen gegenüberliegenber Rufte mundenden Fluffe Utanata und Batan gewefen, burch Rieberfinten bes Zwischenlandes aber getrennt worden seien. In biesem Folle burften fie nicht zum Indischen Archivel gerechnet werben. Bon ben fammtlichen Infeln waren 1850 nur 19 bewohnt, und bie Bevöllerung, meist Alfuren, belief sich auf 13000 Köpfe. Die Gegenstände der Ausfuhr sind Tripang, Schildpatt, Perlen und Berlmutter; die der Einfuhr Arak, Reis, Opium, Wollund Baumwollzeuge, Gifen-, Stahl- und Aupfermaaren, Gewehre, Bulver n. f. w. Bgl. Ballace in den «Proceedings» der Londoner Geographischen Gesellschaft von 1858.

Arsaciden ist der Name der Könige des Barthischen Reichs, das nach der gewöhnlichen Annahme 256 v. Chr. durch Arsaces I. begründet ward, indem derselbe die Landschaft Barthien (s. d.) von der Herrschaft der Seleuciden befreite und das günstiggelegene Helatompylos zur Hauptstadt seines neugedildeten Reichs erhob. Er vererbte letzteres 253 v. Chr. auf seinen Bruder Arsaces II. Tiridates, der die parthische Macht gegen Sprien 238 durch seine Siege über Seleutos Kallineitos besestigte und nach 37 jähriger Regierung 216 starb. Ihm folgten Arsaces III. Artabanus I. (gest. 196), Arsaces IV. Phriapatius (gest. 181) und Arsaces V. Phraates I. (gest. 144), worauf des letztern thatkrüstiger Bruder Arsaces VI. Mithridates I. zur Regierung gelangte, welcher alle Länder zwischen Indus und Euphrat seiner Herrschaft unterwarf, das Parthische Reich zu einem Weltreiche erhob und als der bedeutendste unter allen A. 136 starb. Sein Sohn Arsaces VII. Phraates II., gest. 127, befreite durch seinen Sieg über Antiochos Sidetes (131) das Parthische Reich auf immer von den Angriffen der spriege. Dagegen beginnen um diese Zeit die Kriege mit den Romadenvöllern des Innern

Affens, welche erft burch wieberholte Siege Arfaces IX. Mithribates' II. (geft. 87), mit bem Beinamen bes Großen, beendet wurden. Letterer erhielt jedoch im 2B. einen neuen machtigen Rivalen an Tigranes I., Konig von Armenien; auch tam er 92 zum ersten mal mit ben Römern in Bertihrung. Nach dem Untergange des Reichs von Pontus (69), mahrend ber Regierung bes Arfaces XII. Phraates III., wurden die Barther und Römer Grenznachbarn. was nun ju wiederholten Rampfen zwischen beiden Nationen Beranlaffung bot. Der erfte rom.-parthifche Krieg wurde 53 v. Chr. von Arfaces XIV. Orobes I. (geft. 37 v. Chr.) gegen Craffus geführt, welchem balb barauf ein zweiter zwischen Arfaces XV. Phraates IV. (geft. 4 n. Ch.) und Antonius folgte. Unter ben fpatern A. hatte Arfaces XXIII. Bologefes I. (geft. 90), in ben 3. 56-64 n. Chr. wegen Armenien einen mielichen Rrieg mit ben Romern an führen. Arfaces XXV. Chosroes I. (geft. 121) verlor infolge unglücklicher Rämpfe gegen Raifer Trajan (115 und 116) Defopotamien und Affprien, welche Länder er jedoch bereits 117 unter Sabrian wieder erlangte. Arfaces XXVI. Bologefes II. (geft. 192) und Arfaces XXVIII. Bologefes III. (206-9) führten ebenfalls nachtheilige Kriege mit ben Rismern, ersterer mit 2. Berus, letterer mit Severus. Der lette Arfacibe, Arfaces XXIX. Mrtabanos IV., wurde endlich burch Artagerges (Arbefchir), Stammbater ber Saffaniben, 226 n. Chr. bom Throne gefturgt, und bas Parthifche Reich, an beffen Stelle nun bas Neupersische trat, damit vernichtet. Bgl. Baillant, «Arsacidarum imperium» (2 Bbe., Par. 1725); Longpérier, «Sur les monnaies des rois Arsacides» (Par. 1854).

**Arjamas, Areissta**dt und bedeutender Fabrikort im russ. Gouvernement Nishnig=Now= gorob, 15 M. im S. von Riffnij-Rowgorob, an ber Tjefcha und Arfcha. Der Drt gablt 10350 E., hat 34 fleinerne Rirchen, mehrere Albster und Schulen, 19 Gerbereien, die für 167000 S.-Rubel Baaren liefern, ferner mehrere Seifenfiebereien, Leinwandfabriten, Bachsbleichen, Ziegelhutten und beträchtlichen Sandel mit Leber, Leinwandwaaren und Schaffellen. Das Alexejewsti-Rlofter, vom Bar Michael Feodorowitsch gestiftet, bilbet eine Kleine Stadt für fich mit brei Rirchen. Die Nonnen biefes Rlofters find fehr fleißig in Runft-, Handwertsund Fabritarbeiten, in Fertigung von Beiligenbilbern, Schnitzereien, Bergolbungen, besonbers aber berühmt wegen ihrer Golb- und Silberftidereien für geiftliche Gewänder, bie bis Ronstantinopel, Jerufalem und China ausgeführt werden. Die Kathedrale von A. ist 1812-41 für 800000 S.-Rubel nach dem Mufter der Isaaktirche von Raufleuten der Stadt erbaut, bie Gemalbe ber Bilberwand im altruff. Stil, die Freeten nach mefteurop. Borbilbern bon einheimischen Leibeigenen ausgeführt. In ber Rahe ber Stadt liegt bas bem Fürsten Soltitow gehörige Dorf Wifen ä, welches berühmte Stiefel- und Schuhfabritation und fehr reiche Bauern hat, die großartige Handelsgeschäfte treiben. Auch liegen im Areise A. die Obrfer Krasnoje-Selo und Bostrefenft, in welchen Filz und Filzbeden in großer Menge verfertigt werben.

Arjoin, die russ. Elle, eingetheilt in 16 Werschod, ein Maß von 28 russ. ober engl. Zoll.

1 A. = 0,7112 franz. Meter, 1,0662 preuß., 1,2567 leipziger, 0,9127 wiener, 0,9538 bair. Ellen. Arfenal, Zeughaus, ist ein Gebäube, in welchem das Kriegsmaterial an Geschützen, Wassen, Fuhrwerken und sämmtlichen Ausrüstungsgegenständen ausbewahrt wird. Man untersscheibet Land- und Seearsenale, je nachdem sie für die Armee oder die Flotte bestimmt sind. Meist werden die großen Werkstätten, Geschütziefereien u. s. w. mit den A. vereinigt und die für die Marine mit ihren Etablissements (Wersten, Reepschlägereien u. s. w.) in Kriegs-

bafen angelegt.

Arfenik ober Arfen (von bem griech, arsenikos, männlich, fräftig, wegen ber heftigen, giftigen Wirtungen seiner Berbindungen) ist ein theils gediegen, theils vererzt, d. h. mit andern Stoffen chemisch verbunden vorkommendes Wetall. Das reine, gediegene Wetall ist stahlgrau, start glänzend, läuft aber an der Luft bald schwarz an, indem es der Sauerstoff oderstächlich zu Sudoryd orydirt. Es ist spröde, anf dem Bruche krystallinisch blätterig, 5,7 die 5,9 mal schwerer als Wasser, und an dem namentlich beim Erhitzen start hervortretenden Knoblauchzgernche leicht zu erkennen. Bei 180° C. fängt es an sich zu verstücktigen, und dei schwacher Rothglut sudsimirt es vollständig, ohne vorher zu schwelzen. In geschlossen Gesäßen, aus denen sein Dampf nicht entweichen kann, ist es sedoch zum Schwelzen zu bringen. Künstlich wurde das Arsen zuerst von Schröder (1694) rein dargestellt aus arseniger Säure. Ingest bezreitet man es, indem man eine Berbindung des Arsens mit Eisen, den Arsenisalies, in langen, irdenen, ausrechtstehenden Cylindern erhitzt und in deren Deffnung einige Zoll ties ein zusammenz gerolltes Tisenblech schiedt, auf welchem sich das Metall als krystallinisches Sublimat absetz.

Bon ben im Mineralreiche vortommenden Arfenitverbindungen find, abgefeben von bem

Scherbentobalt ober Fliegenstein genannten, mehr ober weniger rein vorkommenden Arsenmetalle selbst, die wichtigsten: der schon erwähnte Arsenikalsies oder das Arsenikeisen, welches kleine, silberweiße Arystalle bilbet; der silberweiße, grane oder gelbliche Arsenikies (Wispickel); das Arsenikoleterz, eine Berbindung des arsensauren Bleies mit Chlordlei; die Arsenikolike, and arseniger Säure bestehend; der Arsenikslanz, eine Berbindung von Arsen mit Wismut; der Arsenikodalt, welcher zur Darstellung der blauen, Smalte genannten Kodaltsarbe dient; der Arsenikodalt, wichtig für die Darstellung des Nickelmetalls. Das aus Arsen und Silber bestehende Arsenikothgültigerz wird als eins der reichsten Silbererze geschätzt. Die natürlichen Schweselverdindungen des Arsens sind: die rothe Arsenikolende (Arsenikolende (Nauschgeld), Operment, Auripigment); beide werden auch künstlich dargestellt. Die Arsensäure kommt in der Natur verbunden vor mit Nickeloryd als Nickelblüte, mit Kobaltoryd als Robaltblüte, mit Kupseroryd in sehr vielen Mineralien, wie Kupserglümmer, Linsenerz u. s. w., mit Bleioryd als Arsenikoleierz und mit Sisenoryd und Sisensorydul als Würselerz.

Bon den Kinfilich dargestellten Berbindungen des Arsens sind, außer den auch künstlich ergengten Schwefelverbindungen beffelben, bem Realgar und Operment, die wichtigften : die Berbindungen mit dem Sauerstoff, nämlich die arsenige Säure und die Arsensäure sowie eine Angahl Salze biefer Sauren. Die arfenige Saure, welche weniger Sauerstoff enthält als die Arsensaure, entsteht durch Einwirkung von verdunnter Salpeterfäure auf metallisches Arsen. Man erhalt fie oft als Nebenproduct beim Rösten arsenhaltiger Robalt=, Nicel=, Zinnerze in großer Menge, ober aber burch Röften bes zerpochten Arfenital= ober Arfenitiefes in niebrigen, bacofenähnlichen Herden, die durch Abzugstanäle mit mehrern neben- und übereinander befindlichen Berbichtungetammern (Giftfunge, Giftthurm) in Berbindung fteben. In biefen Giftfangen verbichtet fich die pulverformige arfenige Saure (Arfenitmehl, Giftmehl). Diefe wird nochmals gereinigt, indem fie in gugeifernen, mit Auffäpen von Gifenblechenlindern verfebenen Reffeln erhipt wirb. Dadurch fublimirt fie, verdichtet fich an den Banden der Cylinder und fcmilgt zu einer glasahnlichen Daffe, dem weißen Arfenitglas, die jedoch nach einiger Beit undurchfichtig porzellanartig wird. In biefer Form ober zu Bulver gemahlen kommt sie unter bem Namen Beiger A. in ben Hanbel. Die glasartige arfenige Saure ift amorph, bie porzellanartige aber fein krhstallinifch; auch ift lettere etwas leichter und loft fich schwerer im Baffer als erstere. Ueberhaupt löst fich bie arfenige Saure nur schwer im Baffer, leichter in andern Sauren. Löst man glasartige arsenige Saure in Salzsaure und stellt fie zum Arpftallifiren in einen bunteln Raum, fo tann man beim Unichiegen eines jeden Arpftalls einen lebhaften Lichtblit mahrnehmen. Bon ben arfenigfauren Salzen ift bas ichon feit alten Zeiten als heilmittel gebräuchliche arfenigfaure Rali zu erwähnen (Solutio arsenicalis Fowleri) fowie mehrere als Farbstoffe bienende Berbindungen besselben mit Aupferornd. Die Arfenfaure erhalt man beim Rochen ber arfenigen Gaure ober bes Arfens mit ftarter Galpeterfaure ober Ronigswaffer. Dan gewinnt fie beim Abdampfen als weißes, im Baffer lösliches Bulver. Sie ist weniger giftig als die arsenige Säure, erzeugt aber auf der Haut Blasen und heftige Gefchwülfte, bie jeboch burch Raltwaffer in turzer Zeit gebampft werben. Bu erwähnen ift noch eine gasartige, außerst giftige Berbindung des Arfens, der Arfenwafferstoff, welder fich bilbet, wenn Arfen ober viele feiner Berbindungen mit Bint und verbunnten Gauren in Berührung tommen, sowie zwei ebenfalls sehr giftige organische Berbindungen bes Arfens, bas Ratobyl und Ratobylogyb. (S. Alfarfin.)

Die technischen Berwenbungen bes Arsens und seiner Berbindungen sind sehr mannichsaltig. Ein wenig Arsen verleiht den Aupserzinnlegirungen hohen Glanz und starte Politursähigkeit. Man hat es daher dem Spiegelmetall, wie es zu Telestopenspiegeln u. s. w. gebraucht wird, zugesetzt. Bei der Schrotsabrikation wird Arsen dem Blei zugesetzt, weil dieses
dann leichter runde Körner gibt. Bon den Schweselverbindungen des Arsens wendet man das
Realgar (s. d.) zur Bereitung eines mit intensiv weißem Lichte brennenden Feuerwerksatzs und
als rothe Malersarbe an. Man bereitet es daher auf den Arsenikhütten in größern Massen unter
dem Namen arothes Arsenikslas. Das Auripigment (s. d.) ist, mit arseniger Säure vermischt,
in einer gelben Malersarbe enthalten, die man auf den Hütten als «gelbes» Arsenikslas bereitet.
Die arsenige Säure sindet Anwendung bei der Fabrikation des Email, welches durch Zusammenschmelzen eines bleiorydhaltigen Glases mit Zinnoryd, Antimonoryd oder arseniger Säure
erhalten und zum Ueberzuge mancher Gegenstände, z. B. der kupsernen Zisserblätter der Uhren,
benutzt wird. Ferner wird die arsenige Säure als Mittel gegen die Fäulnis animalischer und

vegetabilifder Stoffe gebraucht, 3. B. jur Confervirung ber Thierbalge in goologifden Sammlungen und zur Impragnirung von Bauholz. Auch dient fie als Gift gegen schabliche Thiere und als Beilmittel. Die Arsensaure findet in ber Zengbruckerei maffenhafte Anwendung als Beize. Außerdem liefern einige Arfenikverbindungen sehr prächtige und dawrhafte Farben. bie aubem febr wohlfeil berauftellen, aber leider außerft giftig find. Bu ben gebrauchlichften Farben biefer Art gehoren: Scheele'iches Grun (arfenigfaures Rupferoryd), Schweinfurter Grun (eine Berbindung von arsenigsaurem mit essigsaurem Aupferoxyd) und die schon erwähnten Schwefelverbindungen Auripigment und Realgar. Insbesondere werden die beiden ersten häusig jum Anstreichen und Malen ber Bohnzimmer fowie zur Tapetenfabritation verwendet, und finden fich überhaupt in den meiften grunen Farben, die man im Sandel führt, fo im Schwebifch-, Wiener-, Mineral- und Berggrun. Auf die Gefährlichkeit nicht allein ber Fabritation folcher farbiger Stoffe, fonbern auch des Aufenthalts in Räumen, die mit dergleichen Karben ausgemalt ober tapezirt find, ist wiederholt, boch mit wenig Erfolg aufmerklam gemacht worden. Man hat gegen die Warnung eingehalten, daß die Arfenikfarben, wären sie nur auf der Band oder ben Tapeten gehörig befestigt, die Atmosphäre der Zimmer nicht vergiften könnten. Indeß wurden von den tuchtigften Merzten zahlreiche und unzweifelhafte Arfenikbergiftungen infolge der Anwendung jener Farben in Zimmern nachgewiesen, und die Chemiter haben die Anwesenheit von giftigen Arsenitverbindungen in dem Staube also becorirter Zimmer unumftößlich constatirt. Schon in einigen Gran des Zimmerstaubes, bei dessen Ansamulung man forgfältig vermied, die Wande felbst zu berühren, sind durch die Marsh'sche oder andere Arfenitproben beträchtliche Mengen bes Arfenitgifts nachgewiesen worden. Doch nicht blos in grünen Farben findet fich Arfenit, sondern auch in manchen andern, besonders in granen Farben, die durch Mischung mit arsenikaltigem Grün hergestellt werden. Es ist übrigens nicht unwahricheinlich, bag bas A. nicht blos als Staub, fondern geradezu in gasformigen Berbindungen fich ber Zimmerluft mittheilt. Man braucht nur an die flüchtigen Berbindungen besselben: Arfenchlorid, Arfenwasserstoff und Altarfin, zu benten, und wenn man dieselben auch noch nicht in der Zimmerluft hat nachweifen konnen, so ift es hiermit ja ganz derfelbe Fall wie mit den Bleibergiftungen, die fich schon oft nach blogem Berweilen in mit frifchem Bleiweißanstrich versehenen Raumen gezeigt haben, ohne daß es bisjest gelungen ware, in folden Räumen Bleiverbindungen in der Luft nachzuweisen. Noch gefährlicher aber ist die Berwendung der Arfenitfarben zu manchen andern Zweden, g. B. jum Bemalen von Rinderspielzeug, jum Farben und Druden ber Rleiberftoffe, befonders der ju Ballfleibern gebrauchten Tarlatane. Auf einem 9 Quadratzoll großen Stud biefes Zeuges, welches etwa 20 Gran wiegt, kann man 5 und mehr Gran Arsenikfarbe finden, die nur sehr lose, etwa mit Stärke oder Mehlkleister, barauf befestigt ist, sodaß ichon Reiben oder Aufweichen in taltem Wasser die Farbe ganglich abloft. Aehnlich ift es bei ben schönen grünen Blattern ber fünftlichen Blumen. Auch bei der Herstellung grüner Wachsterzen verwendet man Arfenikfarbe. Davy fand in 90 Gran grunen Bachfes 1 Gran arfenige Saure, die alfo bei ber Berbrennung fich im Zimmer verbreiten muß. Sogar bei der Berstellung gefärbter Zuderwaaren hat man sich gewiffenlos der Arfenitfarben bedient.

Der Nachweis der Anwescheit des Arsens ist bekanntlich in der gerichtlichen Medicin bei Erörterung von Arsenikoergistungen sehr wichtig. Bon den verschiedenen Methoden, die sich hierbei anwenden lassen, ist insbesondere das Verfahren von Marsh hervorzuheben, das die Anwesenheit schon der geringsten Spur von Arsen verräth und in neuerer Zeit mit größtem Ersolge zur Erkennung von Arsenvergistungen gebraucht worden ist. Dieses Bersahren beruht auf der Bildung von Arsenvergistungen gebraucht worden ist. Dieses Bersahren beruht auf der Bildung von Arsenvasserstoff und der Zeitegung desschen durch Glühen in Wasserstoff und metallisches Arsen. Man bringt zu diesem Zwecke die in flüssige Form verwandelte Substanz, in welcher Arsen vermuthet wird, mit Schwefelsäure gut angesäuert, zugleich mit Zink in eine Gasentwickelungsslasche. Leitet man dann das sich entwickelnde Arsenwasserstoffgas durch eine Glasröhre und bringt diese an einer Stelle ins Glühen, so setzt sich jenseits dieser Stelle das metallische Arsen als ein glänzender, stahlgrauer Metallspiegel an der Innenwand der Glasröhre ab. Das Antimon verhält sich ähnlich wie das Arsen, doch läßt sich der Antimonspiegel von dem Arsenspiegel auf verschleichene Weise unterscheiden, z. B. dadurch, daß sich der Arsenspiegel soson dem Arsenspiegel auf verschleichene Weise unterscheiden, z. B. dadurch, daß sich der Arsenspiegel soson dem Arsenspiegel auf verschleichene Weise unterscheiden, z. B. dadurch, daß sich

Arfeniteffer. Obwol das Arfen in fast allen seinen chem. Berbindungen ein fehr heftiges Gift ift, konnen boch träftige Bersonen selbst den oft wiederholten Genuß deffelben ertragen, wenn es in sehr kleinen Mengen eingeführt wird, und in Steiermart, Salzburg und Tixol ift sogar die Unstitte, Arsenit zu effen, ziemlich verbreitet. Diese Arsenitesser nehmen den weißen Arfenit (Bebri, Bibri, Buttenrauch) einigemal wochentlich nüchtern in fehr fleinen Mengen und fteigern banu allmählich die Gabe, wenn bas Gift in der gewohnten Dofis nicht mehr wirkt. So tommen einige bis ju Gaben von 4 Gran. Der Zwed ift babei, ein gesundes, frifches Aussehen, Boblbeleibtheit, größere Ausbauer bei Anstrengungen, insbefondere beim Bergfteigen zu erlangen, und wirflich icheint es, als ob dies wenigstens theilweise erreicht wurde. hat man fich einmal an ben Giftgenuß gewöhnt, so macht jedes Ausseten bes Giftgebrauchs hinfallig und traut, fodaß diefe Menfchen immer von neuem zu bem Gifte greifen milfen. Kräftige und nuverwüftliche Naturen, wie man fie unter den Aelplern findet, ertragen folche Gewohnheit oft fehr lange, ausnahmsweise bis ins hohe Alter, fofern fie barin Daß zu halten wiffen; andere berfallen fruber ober fpater bem Siechthum einer dronifden Arfenitvergiftung. Auch find acute Bergiftungsfälle aus unvorsichtigem Gebrauche gar nicht felten in jenen Gegenden. Auch Bferben und felbst dem Schlachtvieh wird bort vielfach Arfenit gereicht, um ihnen ein befferes Aussehen und mehr Fulle zu geben, und verhältnißmäßig vertragen diese Thiere große Gaben. Doch nehmen biefelben hierdurch zwar an äußerer Fülle, nicht aber entsprechend an Bleifch und Fett zu, und ertranten, fobalb ihnen das gewohnte Gift nicht mehr gereicht wird.

Arsenitvergistung. Alle Arsenverbindungen wirken in hohem Grade giftig auf den Organismus, trot ihrer im übrigen so verschiedenen Eigenschaften. Kur die Schwefelverbindungen des Arsens (Realgar und Auripigment) scheinen im chemisch reinen Zustande keine Bergistung zu veranlassen, wahrscheinlich wegen ihrer Unlöslichkeit im Magen- und Darmsaft. Da ste aber im Handel fast immer mit arseniger Säure verunreinigt vorkommen, so dürsen sie ebensalls auch als Gifte gelten. Reines metallisches Arsen, arsenige und Arsensäure nehst ihren Salzen, insbesondere arsensaures Natron und arsenigsaures Aupserozyd (Scheele'sches Grün), Arsenvasserstoff und Rasodylopyd sind sämmtlich heftige Gifte und wirken alle in gleicher, nur dem Grade und der Zeit nach etwas verschiedener Weise. Es ist höchst wahrscheinlich, daß sie sämmtlich im Organismus in eine und dieselbe, uns übrigens gänzlich undesannte chem. Berbindung übergesührt werden, welche nun ihrerseits erst die gistigen Wirtungen hervorbringt.

Auf die außere haut gebracht, ruft die arfenige Saure, sobald fie fich zu losen vermag, eine heftige Entzundung und Blafenbilbung herbor. Ift bie Saut der fcutenben Dberhaut (Epibermis) beranbt, ober wird bas Bift auf eine Befchwilreflache gebracht, fo ift bie Wirtung noch heftiger und die Entzitnbung fteigert fich fchnell zum Brand. Man benutt baber bie arfenige Saure als Aeymittel, um tranthaft entartete Sautstellen, bosartige Gefchwure, Rrebfe u. f. w. gründlich zu zerstören. Rur in feltenen Fällen wird diese Methode dadurch gefährlich, daß das Gift ine Blut anfgenommen wird. Im Munde verrath fich die arfenige Saure nur durch einen fchwach füßlichen Geschmack. Gelangen sehr kleine Mengen arseniger Säure ( $^1\!\!/_{\!20}$  bis 1/10 Gran) in den Magen, fo stellt sich meist ein leichtes, vorübergehendes, brennendes Gefühl . ober nur ein gewiffes Barmegefühl in ber Magengegend ein, welches zu reichlicherm Effen veranlaßt, baber man früher febr irrig bie arfenige Gaure für ein magenftartenbes Mittel (Tonicum) gehalten hat. Bieberholt fich die Ginfithrung Meiner Mengen des Gifts fehr oft, fo tritt endlich eine bauernde Störung ber Berbauung, Appetitlofigfeit, Drud und Schmerz in ber Magengegend ein. Die Mund- und Rachenfchleimhaut wird troden, es zeigt fich ein Gefühl von Trodenheit und Brennen im Halfe, Beiferkeit, bisweilen Speichelfluß ober Geschwursbildung im Munde. Die Appetitlofigfeit fteigert fich allmählich zum Etel. Erbrechen, Leibschmerz, Diarrhöe treten hinzu, und infolge ber baburch bedingten mangelhaften Ernährung wird allmählich ber ganze Organismus in Mitleibenschaft gezogen. Schon vorher tritt oft ein trodener Huften, bisweilen mit blutigem Auswurf, und Athennoth hinzu. Der Buls wird frequent, die Haut heiß und troden, der Schlaf unruhig, mit ängstlichen Träumen, kurz alle Beichen eines schleichenben Fiebers entwickeln fich. Unter fortschreitenber Abmagerung bilben sich wafferstuchtige Anschwellungen, bosartige Sautausschläge ober Geschwüre mit Brand, Saare und Ragel fallen bisweilen aus. Schon früher ober erft jest ftellen fich Blieberschmerzen, Bittern, Budungen ober Lähmungen ein, bas Gebächtniß und alle Geiftesträfte nehmen ab, und endlich tritt, bisweilen infolge hinzukommender Lungentuberkulofe, ber Tob ein. Richt immer äußern fich indeg diefe Bustande in derfelben Reihenfolge, vielmehr zeigen fich hierin vielfache Berschiebenheiten, auch fehlt das eine ober das andere Symptom bisweilen ganz. Hört die Einführung des Gifts noch zeitig genug auf, so tann mehr ober minder vollständige Heilung eintreten; haufig bleiben jeboch unheilbare Folgen gurud. Die Behandlung hat fich, neben ber ftrengften Berhutung abermaliger Ginwirtung bes Gifts, lediglich nach ben eben bestehenben

Digitized by Google

Rrantheitserscheinungen ju richten, welche man ebenfo ju beilen versucht, als waren fie aus irgendwelcher andern Urfache entstanden. Denn eine directe Bertilgung des bereits in bas Blut und die Gewebe aufgenommenen Gifts ift nicht möglich. Die ebenbeschriebene Korm ber A. unterscheibet man als chronische von der acuten, welche infolge von einmaliger ober rafch wiederholter Ginführung einer größern Quantität arfeniger Saure auftritt. Je nachbem bas Gift gelöft ober ungelöft eingenommen wirb, tritt nach einigen Minuten ober erft nach längerer Beit heftiges Erbrechen junachft von genoffenen Speifen, weiterbin bon galliger ober felbst blutiger Fluffigfeit ein. Gleichzeitig ftellt fich bas Gefühl von großer Erodenheit, Brennen und Bufammenfcnutren im Schlunde nebft Schlingbefchwerben, und heftiger Schmerz in ber Magengegend ein. Der lettere verbreitet fich balb über ben gangen Leib, welcher aufgetrieben erscheint, beftige Diarrhoe, jum Theil von blutiger Flitsfigkeit, gefellt fich bingu. Dabei wird die Saut talt und fleberig, der Buls unregelmäßig, flein und frequent, bas Athmen rafch und mubfam. Bisweilen zeigen fich Barnbefchwerben und Blutharnen. Früher ober fpater treten Bittern, Krampfe, Donmachten hinzu. In gewiffen Fallen, in welchen, wie es scheint, ber Uebergang bes Gifts ins Blut aus besondern Grunden fehr rafch erfolgt, treten die Erscheinungen vom Magen und Darm zurud hinter ben mehr nervofen Symptomen, b. b. heftigem Ropfichmers, Delirien, Donmachten, Mustelichwäche, Rrampfe, Lähmung, Unempfindlichteit, und ber Tod erfolgt weit rafcher, bisweilen icon nach einigen Stunden. Meift jedoch endet die Bergiftung erst nach zwei bis drei Tagen mit dem Tode, besonders infolge der Magen= und Darmentzundung. Nur febr rafche Gulfe tann bieweilen noch retten, und es ift bann vollftundige Genefung möglich; bieweilen jeboch bleiben einzelne Leiben, a. B. Luhmungen, gurud. Die Bergiftungen mit anbern Arfenverbindungen nehmen ungefähr benfelben Berlauf, und ebenso andert fich diefer Berlauf wenig, wenn bas Gift nicht durch den Magen, sondern auf andere Beife, a. B. burch bie Saut ober bie Lungen aufgenommen wirb. Rur treten letternfalls die Krantheitszeichen von Magen und Darm nicht fo fehr in den Borbergrund. Bie hieraus hervorgeht, ift ber Rrantheitsverlauf der Arfenvergiftung teineswegs ein fo charatteriftischer, bag berfelbe nicht mit andern Rrantheiten verwechfelt werben konnte, und es gehort baher stets ber bestimmte Nachweis bes Gifts im Erbrochenen ober in der Leiche bazu, um mit Sicherheit eine Bergiftung behaupten gu tonnen.

Die Behanblung ber geuten A. hat zunächst die schleunigste Wiederentfernung bes Gifts aus dem Organismus und, soweit bies nicht möglich, feine Reutralifirung burch Gegengifte, fobann die Beilung der trot allebem eingetretenen Krantheitserscheinungen zu bezweden. Sobalb Arfenit genommen worden ift oder wenigstens bringenber Berbacht ber Bergiftung besteht, suche man vor allem Erbrechen herbeizuführen burch Ripeln bes Schlundes und reichliches Trinten von lauem Baffer, laner Milch, Gimeiflofung, Olivenol ober irgendwelchem schleimigen Getränke. Zugleich reiche man Brechmittel (schwefelsaures Zinkornd, Ipecacuanha), ober man bediene fich, wo dies gerade möglich ift, ber Magenpumpe. Benn bas Gift ungelöft genommen worben, wie dies 3. B. bei ber fcmerloslichen arfenigen Saure meift ber Fall ift, so tann auf diese Weise oft der größte Theil desselben wieder entfernt werden. Um die arsenige Saure, die am häufigsten bei ber acuten Bergiftung in Betracht tommt, im Magen und Darm unschäblich zu machen, gibt man Gisenorybhydrat mit beißem Wasser gemischt in möglichst großen, oft wiederholten Gaben, ober in berfelben Beife frifchgefalltes Schwefeleifen, ober schwachgebrannte Magnesia so lange, bis bas heftige freiwillige Erbrechen nachläßt, ober man sonstwie annehmen barf, daß das Gift genugend neutralifirt fei. Bei Bergiftungen mit Arfenfaure verfahrt man ebenfo. Dagegen ift bei Bergiftungen mit arfenigfauren Salzen bas Forrum hydrico-aceticum in aqua, eine Mischung von zwei Theisen Sisenorybhydrat und einem Theil effigfaurer Sifenlofung, vorzuziehen, und zwar wird daffelbe efloffelweise gereicht. Die fernere Behandlung des Kranten erfordert fobann, je nach ber Befonderheit des Falls, befondere Mittel. Die Hauptvorschrift für ben Laien ift bei biefen wie bei allen raschen Bergiftungen folgenbe: Man ichide fofort gleichzeitig zum Apotheter und zum Arzte, und übersende, wenn noch ein Theil bes angewandten Gifts vorhanden ift, daffelbe dem Apotheter, ober, wenn man bon dem genommenen Gifte fonstwie Renntnig bat, melbe man wenigstene bies, bamit fogleich das Gegengift herbeigeschafft werden tann und der Arzt dasselbe bereits zur Anwenbung worfindet. Bis ber Arat tommt, beförbere man bas Brechen auf alle Beise und reiche, wenn die Ankunft des Arzies sich verzögert, bas Gegengift sofort selbst.

Bie schon ermahnt, erfolgen die Arsenvergiftungen meift mit der arfenigen Saure, dem sog. Beißen Arsenik. Seine weiße Farbe, die Achnlichkeit mit Zuder, seine Geruchlosigkeit, der schwache, bei Bermischung mit Speisen ganz verschwindende Geschmad machen ihn zu einem besonders gefährlichen Gifte. Andererseits ist wieder kein Gift chemisch so leicht mit voller Bestimmtheit nachzuweisen, als das Arsen, und selbst Laien können dasselbe z. B. in Tapeten, Aleiderstoffen u. s. w. mit Sicherheit sinden, indem schon der Anoblauchgeruch beim Berbrennen das Borhandensein des Gistes anzeigt. Schwieriger ist der Rachweis des Arsens nach Bergistungen, zumal hier wegen der gerichtlichen Wichtigkeit der Sache die größte Gewissenhaltiger Suchkanzen, Arzneien u. s. w. zu einem falschen und vielleicht verhängnisvollen Ergebnisse Substanzen, Arzneien u. s. w. zu einem falschen und vielleicht verhängnisvollen Ergebnisse sühren. Wird aber die Untersuchung mit allen Borsichtsmaßregeln geführt, so ist dann auch das Ergebnis gerade hier ein sehr sicheres, und das Gift kann selbst in längst schon begradenen Leichen noch mit Gewisheit nachgewiesen werden. Namentlich bedient man sich in neuester Zeit des Bersahrens von Marsh (s. Arsenik), um Arsenikoergistungen sestzustellen.

Arjenius, genannt Autorianus, Patriarch von Konstantinopel, berühmt burch die Festigteit, womit er das Sittengeses und die Kirchendisciplin gegen den Raiser aufrecht hielt, war
früher Mönch zu Ricka, dann Einsiedler auf dem Berge Athos, wurde aber 1254 vom Kaiser Theodor Lassaris zum Patriarchen von Konstantinopel erhoben. Er zersiel bald mit dem Hose, da man sich seiner als Wertzeug bedienen wollte. Als Lassaris' Rachsolger, Kaiser Michael Balkologus, 1262 den lojährigen Sohn seines Borgängers blenden ließ, excommunicirte ihn A. Michael wollte sür Aushebung des Kirchendannes alles leisten, nur nicht die verlangte Riederlegung der Krone. Da aber A. unbeugsam blieb, ward er auf eine Insel in der Propontis verbannt, wo er 1267 starb. Seine Anhänger, die Arseniten, behaupteten die Gültig-

feit der Excommunication, und der Streit darüber dauerte ein halbes Jahrhundert.

Arfund hieß die Hauptstadt der ägypt. Provinz Fayûm, welche jest Medinet-el-Fayûm genannt wird, b. h. adie Stadt des Fayûm». Bor der ptolemäischen Zeit führte die Stadt den Ramen Krolodilopolis, von den heil. Krolodilen, die dasselbst erhalten wurden. Sie lag am jenseitigen Ufer des berühmten See Möris, zu welchem man zunächst deim Eintritt in diese westlich sich abzweigende Dase vom Nilthale her gelangte. Die kinskliche Hersellung des Sees in der 12. Wanethonischen Dynastie (circa 2300 v. Chr.) fällt ohne Zweisel zusammen mit der Gründung der Stadt. Aus dieser Zeit hat sich noch ein merkwitrdiges obelistenartiges Monument mit den Namensschildern des Königs Sesurtesen I. in der Nähe des heutigen Dorses Begig erhalten. Nach A. wurde in griech. Zeit der arsinoitische Romos benannt, der später in zwei Romen, einen vordern und einen hintern, getheilt ward. Stephanus Byzantinus sührt els Städte des Namens A. auf, von denen mehrere am User des Rothen Meeres lagen und hier für die Schissahrt von Bedeutung waren.

Arfis und Thefis (griech.), hebung und Sentung. Die rhythmische Bewegung der Rede, und speciell des Berses, hängt ab von der Arsis und Thesis, d. h. von der Gleichmäßigkeit der Zeitdauer in der Erhebung und Sentung der Stimme. Man nennt die Silbe selbst, bei deren Aussprache die Stimme sich hebt oder senkt, die Arsis oder Thesis, sagt auch, eine Silbe stehe in der Arsis oder Thesis, sagt auch, eine Silbe stehe in der Arsis oder Hebis, sagt auch, eine Silbe stehe in der Arsis oder Hebis. Das Zeichen der Arsis oder Hebung ist der Acutus ('), die Thesis läßt man undezeichnet. Eine Berbindung von Silben, in denen sich hebung und Sentung unterscheiden läßt, nennt man einen Fuß. Wenn hebung und Sentung in gleicher Silbenzahl wechselt, erhält man die einsachse Art rhythmischer Bewegung, z. B. trochälscher Rhythmus:

Freude, iconer Götterfunten, Cochter aus Gigfum.

Ober iambifch:

In fletem Wechsel freiset Die flügelschnelle Beit.

An diefe schließen sich in leichter Faßbarkeit für das Ohr die folgenden Rhythmen an, in denen auf eine Hebung zwei Sentungen regelmäßig folgen, z. B. daktylischer Rhythmus:

Beilige Schatten bes Bains,

Mehmet die Bandelnden, nehmet die Liebenben

Unter ench auf.

Dber anapaftifc:

Dem Befangenen im Rerter ericheint

Der befreiende Tob Der erwünschtefte Freund.

Bahrend in den classischen Sprachen, dem Griechischen und Lateinischen, die rhythmische Bewegung ebenso durch Duantität wie durch Hebung und Senkung geregelt wird, erkennt die ältere german. und flandinab. Boefie nur ben Bechfel bon Bebung und Sentung an, weil in biefen Sprachen stets die Bebung mit einer langen Silbe zusammenfullt. (S. Rhythmus.)

Art (Species). Linne, ber Schopfer ber heutigen spstematischen Naturgeschichte, bezeich= nete biejenigen Individuen, welche einem gleichen Topus angehören und ihren übereinstimmen= ben Charafteren nach als von gemeinschaftlichen Aeltern erzeugt angesehen werben tonnten. ale Art ober Species, mahrend er zugleich die verschiedenen, aber boch einander naher fteben= ben Arten, die er durch ein Abjectivum bezeichnete, in eine gemeinschaftliche Gattung (Gonus) aufammenfafte. Go find, um nur ein Beispiel ju geben, die Rate, ber Lowe und ber Tiger verschiedene Arten, die fich leicht charafterifiren laffen, die aber zu einer gemeinschaftlichen Gattung, bem Genus Folis, geboren. Dem urfprlinglichen Linne'fchen Begriffe nach follte bie Art ein bestimmter Schöpfungstopus fein, welcher von Anfang an bestanden habe und mit benfelben Charatteren in die fernste Butunft hinein fich fortpflanze. Indeffen gab boch Linné felbst auch fchon zu, bag jebe Art einen bestimmten Beranderungetreis besite, und bag innerhalb der Grenzen berfelben Abarten oder Barietäten vorkommen könnten, welche burch verschiedene unwesentliche Charattere fich unterscheiben liegen. Mit ber Bunahme ber Forschungen in der Naturgeschichte traten bald auch fehr verschiedene Auffaffungen und Begren= gungen ber Begriffe Art und Abart ober Barietat ein, und bie Definitionen biefer Begriffe wurden in außerordentlich abweichender Weise aufgestellt, je nachdem man entweder auf die Abstammung von gleichartigen Aeltern oder auf bas Borhandensein gemeinschaftlicher unter= scheibenber Charaktere bas hauptsächlichste Gewicht legte. Das Schwankenbe in ber Begriffs= bestimmung wurde noch bermehrt burch bie Ginführung einer britten Bezeichnung, ber Raffe, welche man anfangs zwar hauptfächlich nur bei benjenigen Thieren anwandte, auf beren Ausbilbung ber Menfch felbst einigen Ginfluß gelibt hatte, bann aber auch auf ben Menfchen und die tibrigen, in wilbem Bustande lebenden Thiere ausbehnte. Mehr burch die Brazis und still= schweigende Uebereinkunft als durch ausdrückliche Definition, welche überhaupt bei so schwankenden Begriffen nicht wohl möglich ist, kam man endlich dahin überein, mit Abart, Spielart ober Barietät mehr zufällige Beränderungen zu bezeichnen, die man bald äußern Einflüffen, balb auch nur noch unerklärten, bei der Zeugung und Entwidelung wirkenden Ursachen zu= schrieb. Wenn z. B. innerhalb einer heerbe gehörnten Rindbiehes ein ober einige Ralber ohne Borner fielen, wenn inmitten einer großen Bahl heller Panther mit gelblichen Gleden einige Cremplare vortamen bon fo duntler Farbung, daß man auf dem tohlichwarzen Felle die sammtschwarzen Flecke kaum zu unterscheiden vermochte, so nannte man dies eine Barietät oder Spielart und bezeichnete also bamit Individuen, die zwar berfelben Generationsfolge angehören, die fich aber von den übrigen Repräsentanten der Art durch einen oder mehrere Ausnahmecharaftere unterscheiben. Wieberholten sich biese Ausnahmecharaftere in ber Generationsfolge nicht, kehrten die Abkömmlinge zu dem ursprünglichen Thous fogleich oder nach und nach zurlid, fo blieb die Abweichung eben bei ber Spielart fteben; pflanzten fich aber bie Ausnahmecharattere burch die Generationefolge in unabsehbarer Ferne weiter, fo nannte man die auf biefe Beife figirte Barietat eine Raffe. Art aber nannte man benjenigen Complex bon Individuen, die fo viele gemeinfame Charaftere hatten, daß fie von benfelben Aeltern hatten abstammen können, und welche diefe Charattere auf ihre Nachtommen in unahsehbarer Denerationsfolge vererbten. Der Unterschied zwischen Raffe und Art bestand also einzig und allein barin, daß man bei ber Raffe bie histor. Abstammung aus einem abweichend gestalteten Typus zu kennen glaubte, während der Ursprung der Art selbst sich in die Racht der Zeiten verlor.

In der neuesten Zeit haben die Forschungen eines genialen Engländers, Darwin (f. d), alle diese Bestimmungen mehr oder minder in Frage und gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Während man mehr oder minder bewußt davon ausgegangen war, daß die Art einen sesten Thus darstelle, der zwar durch äußere Einslüsse innerhalb gewisser, aber auch nur sehr enger Grenzen modisicirt werden könne, suchte Darwin im Gegentheile nachzuweisen, daß durch diese äußern Einslüsse, darch den Kampf um das Dasein, wie er sich ausdrückt, sowie endlich durch die Bererbung gewisser Eigenthümlichteiten die Art selbst im Laufe der Zeit verändert werden könne, daß sie also durchaus tein sestgestellter Thus sei, sondern im Gegentheile nur sür eine gewisse Zeit Beständigkeit besitze. So stehen sich denn auch jetzt noch die Ansichten schroff einander gegenitber, und während die extremsten Gegner Darwin's sür eine jede Art- einen besondern Schöpfungsact annehmen, der sie ins Leben rief, glaubt im Gegentheile Darwin nachweisen zu können, daß die ganze reiche Entsaltung der verschiedenen Pflanzen- und Thierarten im Laufe langer Zeiträume sich nach und nach, vielleicht nur aus einem einzigen ursprünglichen

Organismus entwidelt habe. Biele Raturforscher nehmen eine vermittelnde Stellung ein, indem fie annehmen, daß mehr oder minder naheverbundene Gruppen von Art und Gattung einem gemeinschaftlichen Urstamme angehören und aus demfelben fich allmählich hervorgebildet haben.

Bon besonderer Wichtigkeit in dieser Frage erscheint die Betrachtung der Generationssolge. Man nimmt an, daß nur Thiere derselben Art sich fruchtbar miteinander begatten und unter sich fruchtbare Abkumlinge erzeugen können, sidst aber dei Durchstürung dieser Maxime auf unlösliche Widerschiede, indem einestheils dieser Charakter auf die Feststellung und Begrenzung der großen Rehrzahl der Arten durchaus nicht anwendbar ist, weil man weder von den zahllosen sofflien Arten noch von den wildlebenden Thieren die Abstammung versolgen oder machweisen kann, anderntheils dagegen man sich überzeugen muß, daß Thiere von sehr verschiedenen Charakteren untereinander fruchtbare Abkümmlinge erzeugen, während andere, die nur wenig voneinander verschieden sind, unter sich unfruchtbare Rachkömmlinge hervordringen. Unsern jetzigen Kenntnissen am entsprechendsten wird sich die ganze Sache wol dahin auffassen. Unsern jetzigen kenntnissen, eine jede Spielart oder Bariekät könne unter dem Einfluß begünstigender Umstände, unter sirrender Zeit allmählich zur Kasse und zur Art werden und diese wieder im Laufe der Zeiten weitere Sprossen Isldweigungen treiben. Außer Darwin haben diese Fragen besonders ansstührlich besprochen Isldweigungen treiben. Außer Darwin haben diese Fragen besonders ansstührlich besprochen Isldweigungen treiben.

und Bogt (aBorlefungen über ben Menfchen», 2 Bbe., Giegen 1863).

Arta ober Rarda, das alte Ambratia, eine tilrt. Stadt im Gjalet Jannina ober Unteralbanien (Spirus), 10 DR. füblich von Jannina, am linken Ufer bes vom Depowogebirge (Lalmon) herablommenden reißenden Artafluffes (Aretho ober Arachthus), 2 DR. oberhalb seiner Minbung in den Golf von A. (Sinus Ambracious) bes Jonischen Meeres, burch welchen die polit. Grenze zwischen Griechenland und ber Titrlei geht. Der Drt ift Git eines Kaimatam und eines griech. Bischofs, zählt 6000 E., hat blühenden Handel und ringsum in der fruchtbaren Sbeue guten Aderban, Wein- und Orangenpflanzungen, leidet aber an der Malaria. Gine pittorette Britde führt über ben Bergstrom, und ein Fort in Ruinen liegt auf ber Stelle ber alten Citabelle. Das alte Ambratia in Epirus wurde in einer aufangs von Droppern bewohnten, dann hellenisirten Landichaft um 640 v. Chr. durch die Korinther unter Führung bes Gorgos, eines Sohnes bes Thrannen Appfelos, am Rorbfufe bes langgestredten, fleilen Sitgels Berranthes gegrünbet, fpater aber, nach Bertreibung ber Berricher aus dem Stamme der Appfeliden, in eine demokratische Republik verwandelt. Dieselbe blübte bald, wurde machtig und behauptete ihre Selbständigfeit, ungeachtet fle, im Bunde mit den Belaponnesiern 426 durch die Athener und Marnanier eine schwere Niederlage erlitt, dis Philipp bon Macedonien fie durch Intrigue in feine Gewalt brachte. Rachdem fie Alexander, der Sohn des Raffander, an den Maliden Phyrthos von Spirus abgetreten, machte fie biefer zu feiner Saupt- und Refibengfabt und fcmudte fie mit Brachtbauten fowie mit Runftwerten aller Art, welche fammtlich bei ber Eroberung burch bie Römer unter M. Kulvins Nobilior 189 v. Chr. geraubt und nach Rom geschleppt wurden. Dit biefer Eroberung begann ber Berfall ber Stadt, der besonders, nach ber Schlacht bei Actium, burch die Gründung von Ritopolis, ju welcher fie einen Theil ihrer Einwohner hergeben mußte, vollendet ward. Bur Zeit ihrer Eroberung hatten ihre Mauern, von welchen noch Refte vorhanden find, einen Umfang von 3/4 M. Son der Seefeite war die Stadt, außer einem durch Damme geschützten und durch Retten verschließbaren Hafen, noch burch bas mitten in den Stimpfen nahe dem Strande gelegene farte Caftell Ambratos gebeckt, bas bem bentigen, auf hellenischen Grundlagen rubenben Phibotaftron (Schlangenfchlog) entspricht, welches weftlich von der alten Minbung des Arachthus auf einer kleinen Insel in der Lagune Logari liegt. In der spätern Kaiserzeit hob sich ber Ort wieder und war nuter den Byzantinern eine wichtige Festung, die schon im 12. Iahrh. unter bem Namen A. ober Zarta vorkommt und in der Kriegsgeschichte eine wichtige Rolle spielte. Sie wurde 1083 von dem Rormannen Bohemund von Tarent erobert, ber ben Raifer Alexius in einer blutigen Schlacht gurudfolug. 1688 entriffen fie bie Benetianer unter Morofini ben Türken, 1797 befesten fie bie Frangofen, und 1798 eroberte fle Ali-Bascha von Jannina. Am 24. Nov. 1821 wurde die Stadt von Rhangos und den beiben Histos bis auf die Citadelle eingenommen, im Dec. aber von den Titrten zurückerobert. Bei bem Dorfe Kombotti, im G. ber Stadt, erlitten 24. Juni 1822 bie Titrten eine Riederlage, stegten aber unter Reschib-Bascha über die Hellenen und Philhellenen unter Maurokorbato und Rormann 16. Juli bei Beta, einem naben Dorfe im ND. ber Stadt. 3m Jan. 1854 pro-

Digitized by Google

Linuben des Beine des Bistricks von A. ihre Unabhängigkeit von der Pforte, nahmen die Ind. und belogerten das Fort, aber schon 6. April wurden die Ausständischen unter Ezavellas und Odanited dei Beta von Charif-Pascha anseinandergesprengt. — Der Golf von A., ein Budin von I., D.-M., wodon 8,7 zu Griechenland, 8,2 zur Türkei gehören, für den Handel vindig gelegen, im Alterthum viel besucht und durch die Häsen von Ambratia, Argos, Amphitodien und Analtorion belebt, bildet eine prächtige Wassersläche, die, wenn einmal die Barre an dem engen Eingange dei dem durch Angustus' Seesseg berühmten Borgebirge Actium und der Giegesstadt Risopolis bei Prevesa (s.d.) passirt ist, für die größten Seeschiffe sahrbar bleibt. Die Rüste rings um den Golf zeigt Spuren ihrer frühern Bedeutung, noch mehr aber ihrer seizen serwahrlosung. Auch der Gesundheitszustand der Bedölterung muß einst besser wesen sein. Jeht ist dagegen die ganze Golfgegend in den Sommermonaten sehr ungesund, indem intermittirende Fieder von bösavtigem Charalter in den Riederungen gewöhnlich sind.

Artabajus, ber Rame mehrerer vornehmer Berfer aus ber Beit ber Achameniden (f. b.). --Gin Felbherr A. fithrte, als Xerres gegen Griechenland zog, die Parther und Chorasmier an. Er vereinigte fich fpater mit dem perf. Feldheren Mardomus, bem er vergebens abrieth, bie Schlacht bei Platud anzunehmen. Beim erften Anzeichen ber Rieberlage floh A. mit feinen Ceuppen (gegen 40000 Mann) und gelangte mit diesen, obgleich durch Strapazen und Angriffe ber Thrazier geschwächt, burch Theffalien, Macedonien und Thrazien nach Byzanz, von wo er nach Asten übersetzte. Später biente A. als Unterhändler bei dem Spartaner Pausanias und dem Könige Xerres. — Ein anderer A. war Felbherr des perf. Königs Artaxerres Muemon gegen ben abtrunnigen Satraben Rappadociens, Datames. Gegen ben Abnig Artapropes Ochus aber emporte er fich felbft 356 v. Chr., von griech. Hilfstruppen unterftitt. A. wurde jeboch beflegt und felbft gefangen genommen, burch bie Berwendung feiner Schwager aber, von benen namentlich ber Rhobier Muemon fich burch bie Besiegung bes ugupt. Anfftandes unter Nectanebus um den König Artaxerres große Berbienste erworben hatte, erhielt er Berzeihung. Später erfcheint er als treuer Anhanger bes letten perf. Ronigs Darius Rodomannus, ben er nach ber unglücklichen Schlacht bei Arbela auf ber Flucht begleitete. Alexander ehrte diese Treue auf entsprechende Weise und ernannte ihn zum Satrapen von Battrien. Bon seinen brei Töchtern gebar Barfine bem Alexanber einen Gohn, Beralles, eine andere, Artafama, wurde an Btolemans, die britte, Artonis, an Eumenes vermählt.

Artali oder Erbet (Arthos), eine Stadt an der Keinastat. Küste des Marmarameeres, im türk. Ejalet Khodawendkjar, am westl. Sestade der blodartig gegen R. in das Meer vorspringenden und nur durch einen sehr schmalen Isthmus mit dem Festlande zusammenhängenden Halbinsel des Kapndagh (Mons Dindymus), an dem größten der von diesem herabströmenden Bäche gelegen, 3/4 M. westlich von den Ruinen der einst mächtigen Seestadt Cycicus (s. d.), zu welchen der Weg durch Wein- und Maulbeergärten sührt. Der Ort ist 1854 gänzlich abgebrannt, zählte aber 1860 bereits wieder an 1000 von Griechen und 200 von Türken bewohnte Hänser, und gilt jest als Hauptort der Halbinsel. — Die alte Hasenstadt Artäce in Mysten war von den Wilestern gegründet. In dem Ausstande der Keinastat. Griechen gegen die Berser wurde sie von letztern verbrannt und, später wieder ausgebaut, von den Cycisenern unterworsen, zu deren Borstadt sie herabsank. Sie hatte als besondere Merkwirdigkeiten einen Tempel der Aphrodite, die nach ihr benaunt wurde, und die Quelle, in welcher die Argonauten

ben Anterstein der Argo niedergelegt haben sollten.

Artanema, von Don benannte Pflanzengattung aus der Familie der Scrophularineen und der 14. Alasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Spstems, ist dissetzt blos durch eine einzige, in Neuholland wachsende Art repräsentirt, A. simbriatum, eine ansdauernde Staude, die häusig als Zierpstanze in den Warmhäusern cultivirt wird. Dieselbe treibt Stengel von 1½—3 F. Höhe, welche an den Kanten scharf, mit gegenständigen, gestielten, eilanzettsbrmigen Blättern besetzt sind und an der Spitze lange Tranden großer Blumen, mit fünstheiligem Kelch und langer, zweilippiger, violetter Blumenkrane tragen. Die Lappen des Blumenkronensaumes sind zierlich gefranst, diesenigen des Kelchs blattartig; zwischen den Blüten stehen Decklätter. Diese schol Pflanze blitht im Gewächshause vom Juni an die tief in den Winter hinein. Sie wird burch Samen vermehrt, welche im Frühling ausgesätzt werden müssen.

Artaxerres (altherf. Artakhsathra) ift ber Rame mehrerer perf. Konige. — A. L., mit bem Beinamen Longimanus, der zweite Sohn des Terres, entging dem Artaban und den andern Berschworenen, die seinen Bater und seinen altern Bruder Darius ermordeten, und bestieg 465 v. Chr. den Thron. Unter seiner langen Regierung, bis 425, zeigten sich die Spuren

des innern Berfalls des Berkschen Reichs, indem der Satrap Megabyzus, der für ihn die empörten Baltxier und Aegypter unterworfen hatte, selbst mit solchem Erfolg gegen ihn aufstand, daß A. genöthigt war, in die von dem Satrapen vorgeschriebenen Bedingungen der Ansschung einzugehen. — A. II., mit dem Beinamen Muenon, solgte 405 seinem Bater, Darius II. Rachdem er seinen Bruder Cyrus besiegt, ward er in einen Arleg mit den Spartanern verwicklt, gegen welche er die Athener und andere Staaten Griechenlands aufzureizen wuste, und den er durch dem Frieden des Antallidas 387 mit Gewinn beendete. Er starb 361 v. Chr. — A. III., mit dem Beinamen Dahus, der Sohn und Rachfolger des vorigen, brachte Phönizien und Aegypten wieder zum Gehorsam, verübte aber in beiden Lündern große Grausankriten. Aus Uedermuth ließ er in Aegypten unter anderm den heiligen Stier Apis schlachten und zum Rahle zubereiten. 338 v. Chr. ward A. von seinem Feldherrn Bagoas vergistet und sein Leichnam den Ratzen vorgeworsen. Aus seinen Gebeinen fertigte man zum Hohn Säbelgriffe. — Auch der Stifter des neupers. Reichs (226 n. Chr.), der Stammvater der Sassanden (f. d.), führte den Ramen A.

Artemidörus (griech. Artemidoros) von Ephefus, Daldianus, von Daldia in Lydien, der Geburtsstadt seiner Mutter, genannt, lebte in der Mitte dos A. Jahrh. d. Ehr. und bereiste die Küsten Asiens, Griecheuland und Italien. Die Früchte seiner Reisen und Studien legte er mit vieler Geldkzusseichenheit in einer Schrift über Traumdeutung (Onoirocritica) nieder, die in einer gewandten Darstellung sowol über Sitten und Sebrünche des Alterthums als über die Runst der symbolischen Dentung mannichsache Belehrung gewährt. Seine Schriften wurden herausgegeben von Rigaltius (Pax. 1608) und Reiss (Lyz. 1805). — A. von Ephessus, der Geograph, um 100 I. v. Chr., ist besonders berühmt durch seine Reisen im Mittelmeere, dem Rothen Meere und dem Atsantischen Ocean. Aus seinem «Beriplus» in 11 Büchern machte 600 I. später Markianos von Herakea einen zum Theil noch vorhandenen Auszug. Die Bruchstüde desselben stehen in den Sammlungen der «Geographi grassi minoros».

Artemis, f. Diana.

Artemisin, Königin von Karien, regierte von 352—350 v. Chr. Sie war die Schwester und Gemahlin des Mausolos, dem sie in der Regierung solgte, und bessen Tod sie auf die zärklichste Beise betrauerte. Ihren Namen hat sie insbesondere durch das ihrem Gatten zu Ehren in ihrer Hauptstadt Hakikarnaß erbaute Denkmal, das Mausoleum (f. d.), auf die Nachwelt gebracht. — Eine andere A., Königin von Halikarnaß, begleitete den Aerzes auf bessen Zuge gegen Griechenland und zeichnete sich in der Schlacht bei Salamis, 480 v. Chr., durch ihre Entschlossenheit und Klugheit aus. Sie endete ihr Leben infolge unglikklicher Liebe durch

einen Sprung vom Leufabifden Felfen.

Artemista, Beifug, nannte Linné eine Pflanzengattung aus ber 19. Rlaffe feines Syftems und ber Familie der Compositen, Abtheitung der Corymbiferen, deren jahlreiche Arten theils ausbauernbe Rranter, theile halbstraucher und über die gange nordl. hemisphure verbrettet, vorzitglich aber in ber gemäßigten Bone Europas und Affens zu hause find. Sie haben fammtlich fleine, mit einem ziegelschuppigen Silltelch verfebene Blittentorbeben voll fleiner Rohrenbitten, bon benen die ranbftundigen, fabenformig gestalteten gewöhnlich weiblich, bie übrigen Zwitterblüten, aber oft unfrnchtbar find, und glatte, table Atenen. Die Blütentbirben find meift ühren .. trauben . ober rispenförmig angeordnet, die Blatter am häufigsten band- ober fieberformig gertheilt, oft filgig ober filbergran, die Stengel fehr gewöhnlich ruthenformig. Die Artemifien zerfallen in vier Gruppen: 1) Dracunculus, mit nadtem Fruchtboben und unfruchtbaren Scheibenblitten, 2) Seriphidium, mit nadtem Fruchtboben und lauter fruchtbaren Awitterblüten , 3) Abrotanum, mit nadtem Fruchtboben und fruchtbaren Scheibenblüten, 4) Absynthium, mit behaartem Fruchtboden und lauter fruchtbaren Blüten. Ueber die Arten ber letten Gruppe vgl. Absynthium. Bur erften Abtheilung gehoren A. campostris, ber Felbbeifuß, ein auf fandigem und trodenem Boben, an felfigen Orten und muften Bluten hänfig vortommenbes Rraut mit meift niebergestredten bunnen, harten Stengeln, zwei - bis dreifach fieberspaltigen, feidengrauen Blüttern und eifbrmigen, glatten Rorbhüllen, beffen Blätter unter dem Ramen Horba Artomisiae rubrae officinell find, und A. Dracunculus, der Dragon ober Eftragon, eine fibir. Bflanze mit aufrechten Stengeln und unzertheilten, lineal-lanzettförmigen, tablen Bluttern, welche als Rüchengewürz und auch in ber Beiltunft benutt werben, weshalb biefe Art fich haufig in Rüchengarten angebaut findet. Bur zweiten Abtheilung geboren die affat. Arten, welche ben als Wurmmittel berühmten Bittwerfamen ober Burmclamirten die Griechen des Districts von A. ihre Unabhängigkeit von der Pforte, nahmen die Stadt und belagerten das Fort, aber schon 6. April wurden die Aufstäudischen unter Tzavellas und Rhandos dei Beta von Charif-Pascha auseinandergesprengt. — Der Golf von A., ein Bassin von 11,0 D.-M., wodon 8,7 zu Griechenland, 8,2 zur Türkei gehören, für den Handel günstig gelegen, im Alterthum viel besucht und durch die Häsen von Ambtalia, Argos, Amphilochion und Analtorion belebt, bildet eine prächtige Wassersläche, die, wenn einmal die Barre an dem engen Eingange dei dem durch Angustus' Seesseg berühnten Borgedirge Actium und der Siegesstadt Rikopolis dei Prevesa (s.d.) passirt ist, für die größten Seeschiffe sahrdar bleibt. Die Rüste rings um den Golf zeigt Spuren ihrer frühern Bedeutung, noch mehr aber ihrer seizen Berwahrlosung. Auch der Gesundheitszustand der Bedölterung muß einst besser wesen sein. Jeht ist dagegen die ganze Golfgegend in den Sommermonaten sehr ungesund, indem intermittirende Fieder von bösautigem Charatter in den Riederungen gewöhnlich sind.

**Ariabāzus**, ber Rame mehrerer vornehmer Berfer aus ber Zeit ber Achämeniben (f. b.). ---Gin Felbherr A. führte, als Lerres gegen Griechenland jog, Die Barther und Chorasmier an. Er vereinigte sich später mit dem pers. Feldherrn Mardonius, dem er vergebens abrieth, die Schlacht bei Blatka anzunehmen. Beim ersten Anzeichen ber Nieberlage floh A. mit seinen Ernppen (gegen 40000 Mann) und gelangte mit diefen, obgleich burch Strapazen und Angriffe ber Thrazier geschwächt, burch Theffalien, Macedonien und Thrazien nach Byzanz, von wo er nach Afien übersete. Später biente A. als Unterhandler bei bem Spartaner Paufanias und dem Könige Xerres. — Ein anderer A. war Felbherr des perf. Königs Artarerres Muemon gegen ben abtrunnigen Satrapen Rappadociens, Datames. Gegen ben Abnig Artageoges Dajus aber emporte er fich felbft 356 b. Chr., bon griech. Sillfstruppen unterftutt. A. wurde jedoch bestegt und selbst gefangen genommen, durch die Berwendung seiner Schwäger aber, von benen namentlich der Rhobier Muemon fich burch die Bestegung des äghpt. Aufftandes unter Rectanebus um ben Kinig Artagerres große Berbienfte erworben hatte, erhielt er Berzeihung. Spater erscheint er als treuer Anhanger bes letten perf. Ronigs Darins Aodomannus, den er nach der unglitcklichen Schlacht bei Arbela auf der Flucht begleitete. Alexander ehrte diese Trene auf entsprechende Weise und ernaunte ihn zum Satrapen von Battrien. Bon feinen brei Töchtern gebar Barfine bem Alexander einen Gohn, Beralles, eine andere, Artakama, wurde an Ptolemaus, die britte, Artonis, an Eumenes vermählt.

Artali ober Erb et (Arthos), eine Stadt an der Keinastat. Küste des Marmarameeres, im türk. Ejalet Khodawendkjar, am westl. Sestade der blodartig gegen R. in das Meer vorsspringenden und nur durch einen sehr schmalen Isthuns mit dem Festlande zusammenhängensden Haldinsel des Kapndagh (Mons Dindymus), an dem größten der von diesem herabströsmenden Bäche gelegen, 3/4 M. westlich von den Ruinen der einst mächtigen Seestadt Cycicus (s. d.), zu welchen der Weg durch Weins und Maulbeergärten sührt. Der Ort ist 1854 gänzslich abgebrannt, zählte aber 1860 bereits wieder an 1000 von Griechen und 200 von Türken bewohnte Hänser, und gilt jest als Hauptort der Halbinsel. — Die alte Hasenstadt Artäce in Mysien war von den Wilestern gegründet. In dem Ausstande der Kleinastat. Griechen gegen die Perser wurde sie von letztern verbrannt und, später wieder ausgebaut, von den Cycikenern unterworsen, zu deren Borstadt sie herabsank. Sie hatte als besondere Merkwürdigkeiten einen Tempel der Aphrodite, die nach ihr benaunt wurde, und die Quelle, in welcher die Argonauten

den Ankerstein der Argo niedergelegt haben follten.

Artanema, von Don benannte Pflanzengattung aus der Familie der Scrophularineen und der 14. Alasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Spstems, ist dissetzt blos durch eine einzige, in Newholland wachsende Art repräsentirt, A. simbriatum, eine ansbauernde Staude, die häusig als Zierpslanze in den Warmhäusern cultivirt wird. Dieselbe treibt Stengel von 1½—3 F. Hehe, welche an den Kanten scharf, mit gegenständigen, gestielten, eilanzettsörmigen Blättern bescht sind und an der Spitze lange Tranden großer Blumen, mit sansttheiligem Kelch und langer, zweilippiger, violetter Blumenkrane tragen. Die Lappen des Blumenkronensames sind zierlich gefranst, diesenigen des Kelchs blattartig; zwischen den Blüten stehen Deckblätter. Diese schöne Pflanze blüht im Gewächshause vom Juni an die tief in den Winter hipein. Sie wird burch Samen vermehrt, welche im Frühling auszesstet werden müssen.

Artareres (altherf. Artakhsathra) ift ber Rame mehrerer pers. Ronige. — A. I., mit bem Beinamen Longimanus, ber zweite Sohn bes Lerres, entging bem Artaban und ben anbern Berschworenen, die seinen Bater und seinen altern Bruder Darius ermorbeten, und bestieg 465 v. Chr. den Thron. Unter seiner langen Regierung, bis 425, zeigten sich die Spuren des innern Verfalls des Berschien Reichs, indem der Satrap Megabyans, der für ihn die empörten Baltrier und Aegypter unterworfen hatte, selbst mit solchem Erselg gegen ihn aufstand, daß A. genöthigt war, in die von dem Satrapen vorgeschriedenen Bedingungen der Ansschung einzugehen. — A. II., mit dem Beinamen Muenson, solgte 405 seinem Bater, Darius II. Rachdem er seinen Bruder Chrus bestegt, ward er in einen Arteg mit den Spartanern verwidelt, gegen welche er die Athener und andere Staaten Grechenlands anfzureizen wuste, und den er durch den Frieden des Antallidas 887 mit Gewinn beendete. Er starb 361 v. Chr. — A. III., mit dem Beinamen Ochus, der Sohn und Rachfolger des vorigen, brachte Phönizien und Aegypten wieder zum Gehorsam, verübte aber in beiden Ländern große Grausankeiten. Ans Uedermuth ließ er in Aegypten unter anderm den heiligen Stier Apis schlachten und zum Rachse zuderen 238 v. Chr. ward A. von seinem Feldherrn Bagoas vergistet und sein Leichnam den Ratzen vorgeworfen. Aus seinen Gebeinen fertigte man zum Hohn Säbelgriffe. — Auch der Stifter des neupers. Reiches (226 n. Chr.), der Stammvorer der Sassanden (f. d.), sührte den Namen A.

Artemiborns (griech. Artemiboros) von Sphefus, Dalbianus, von Dalbia in Lydien, der Geburtsstadt seiner Mutter, genannt, lebte in der Mitte des A. Jahrh. d. Ehr. und bereiste die Rüsten Asiens, Griechenland und Italien. Die Früchte seiner Reisen und Studien legte er mit vieler Gelbstynfriedenheit in einer Schrift über Traumdeutung (Ondirocritica) nieder, die in einer gewandten Darstellung sowol über Sitten und Sedründe des Alterthums als über die Kunst der symbolischen Deutung mannichsache Belehrung gewährt. Seine Schristen wurden herausgegeben von Rigaltius (Par. 1608) und Reiss (Ppz. 1806). — A. von Ephessus, der Geograph, um 100 I. d. Ehr., ist besonders berühmt durch seine Reisen im Mittelmeere, dem Rothen Meere und dem Atlantischen Ocean. Aus seinem «Beriplus» in 11 Büchern machte 500 I. später Markiands von Herasse einen zum Theil noch vorhandenen Auszug. Die Bruchstüde besselben stehen in den Sammlungen der «Goographi gradei minorou».

Artemis, f. Diana.

Artemisia, Königin von Karien, regierte von 352—350 v. Chr. Sie war die Schwester und Gemahlin des Maufolos, dem sie in der Regierung folgte, und dessen Tod sie auf die zürtlichste Weise betrauerte. Ihren Namen hat sie insbesondere durch das ihrem Gatten zu Ehren in ihrer Hauptstadt Haktarnaß erbaute Dentmal, das Mausoleum (f. d.), auf die Nachwelt gebracht. — Eine andere A., Königin von Palisarnaß, begleitete den Verzes auf dessen Zuge gegen Griechenland und zeichnete sich in der Schlacht bei Salamis, 480 v. Chr., durch ihre Entschlossenheit und Alugheit aus. Sie endete ihr Leben infolge unglücklicher Liebe durch einen Sprung vom Leukadischen Felsen.

Artemisia, Beifuß, nannte Linné eine Bflanzengattung aus ber 19. Rlaffe feines Suftems und ber Familie ber Compositen, Abtheitung ber Corymbiferen, deren gabireiche Arten theils ausbauernde Rranter, theils Salbftraucher und über die gange nörbl. Bemifphare verbreitet, vorzitglich aber in ber gemäßigten Bone Europas und Affens ju Saufe find. Sie haben fammtlich fleine, mit einem ziegelfchuppigen Stillfelch verfebene Blittentorbchen voll fleiner Rohrenbitten, von benen die ranbftundigen, fabenformig gestalteten gewöhnlich weiblich, bie übrigen Zwitterbillten, aber oft unfrnehtbar find, und glatte, table Alenen. Die Blittentörbaen find meist ähren -, trauben - ober rispenförmig angeordnet, die Blätter am häusigsten hand- ober fleberformig zertheilt, oft filzig ober filbergran, bie Stengel fehr gewöhnlich ruthenförmig. Die Artemisten zerfallen in vier Gruppen: 1) Dracunculus, mit nackem Frnchtboben und unfruchtbaren Scheibenblitten, 2) Soriphidium, mit nadtem Fruchtboben und lauter fruchtbaren Zwitterbluten, 3) Abrotanum, mit nadtem Fruchtboden und fruchtbaren Scheibenbluten. 4) Absynthium, mit behaartem Fruchtboben und lauter fruchtbaren Blitten. Ueber die Arten ber letten Gruppe vgl. Absynthium. Bur erften Abtheilung gehören A. campostris, ber Felbbeifuß, ein auf sandigem und trodenem Boben, an felfigen Orten und wiften Bläten häufig vortommenbes Rraut mit meift niebergeftredten bunnen, harten Stengeln, zwei- bis breifach fieberfpaltigen, feibengrauen Blättern und eifbrmigen, glatten Rorbhullen, beffen Blätter unter bem Ramen Herba Artomisiae rubrae officinell find, und A. Dracunculus, ber Dragon ober Eftragon, eine fibir. Pflanze mit aufrechten Stengeln und unzertheilten, lineal-lanzettförmigen, tahlen Blattern, welche als Ruchengewirz und auch in ber Beiltunft benutt werben, weshalb biefe Art fich haufig in Rüchengarten angebaut findet. Bur zweiten Abtheilung gehören die afiat. Arten, welche den als Burmmittel berühmten Zittwerfamen oder Burmfamen (Bomina Ginao ober Santonici) liefern. (S. Bittwerfamen.) Aus britten Abtheilung geboren ber gemeine Beifuß, A. vulgaris, welcher überall in Deutschland und einem großen Theil Europas an Mauern, Beden, in Steinbrüchen und andern Orten wächst und bis mannebobe, aufrechte, elaftifche Stengel mit fieberfpaltigen, oberfeits griinen, unterfeits grauffligigen Blättern treibt, die lange Rispen braunlicher Blittentorbchen tragen; ferner ber romifche Seifuß, A. pontica, im mittlern und fühl. Eurapa machfend, in allen Theilen Meiner, mit boppelb fiedertheiligen Blättern und gefben Blitten; endlich bie Cherraute, A. Abrotanum, aus Silbeuropa, ein Salbftrauch mit aufrechten, rispigen Stengeln, boppelt-fleberspaltigen, fomallinealen Blättern und fleinen, tugeligen Blittentbrochen. Die Blätter ber leptgenaunten Art (Herba Abrotani), die Stengelspiten ber beiben andern (Summitates Absynthii pontici und Artemisiae) und der Wurzelftod des gemeinen Beifuges (Radix Artemisiae) find officinell. Letterer galt und gilt noch immer für eine ber wirtfamften Mittel gegen Gpilepfie. Der Beifuk enthält ein scharfes, aromatisches Weichharz, ein bitteres, scharfes, aromatisches Halbharz, Gerbstoff, einen füßen Extractivstoff und etwas atherisches Del. Die mit Blutentorschen bichtbefesten Aefte ber Rispe werden befanntlich als Richengewitt, namentlich gu Ganfeund Entenbraten benutt. Sie enthalten, gleich benjenigen ber anbern Arten, atherifches Del und bittere, aromatische Stoffe und werden (befonders bie Summitates Abrotani) innerlich bei allgemeiner Schwäche, geftorter Berdauung, Spfterie, außerlich gu Umfchlagen bei Rollt, Quetichungen, Berrentungen angewendet. Bur Abtheilung Abrotanum gebort auch eine baufig, namentlich in Bauergarten, jur Zierde ober wegen des Wohlgeruche ihrer Blutter cultivirte, halbstrauchige Art, die A. chamaomolifolia Vill. aus Sübeuropa, welche zahlreiche, 2-3 F. hohe, dichtbeblatterte Stengel treibt, feinzertheilte, ein - bis breifach fieberfchnittige Blatter befitt und bei uns felten blüht.

Arterien, Bulsabern, nenut man in der heiltunde biejenigen Blutgefäße, welche bas Blut aus bem Herzen wegführen und in ben verschiebenen Körpertheilen vertheilen. In ihren größern Stämmen pflanzt fich die, durch die Busammenziehung des Bergens hervorgebrachte Belle fort, und wird fo als Bulsichlag geftiblt, z. B. an der oberhalb des Daumens am Borberarm hinlaufenden Radialarterie (wo die Aerzte den Puls zu befühlen pflegen), an den Bulsabern bes Halfes und ber Schläfe u. f. w. Die A. gerfallen in zwei hauptklaffen. Die eine führt bas durch bas Athmen gereinigte, geröthete und jur Gewebebilbung geeignete, fog. arterielle Blut nach allen Körpertheilen; ihr hauptstamm beißt die Norta und läuft aus bem linken Herzen in der Mittellinie des Körpers erst vorn nach oben, dann hinten herab vor der Wirbelfäule her. Die andere Klasse besteht aus den Lungenarterien, welche das dunkle, schwärzliche, mit abgenutten Stoffen belabene, fog. venofe Blut aus der rechten Berzhälfte nach ben Lungen führen, wo es wieder in rothes, arterielles umgewandelt werden soll. Die A. mussen einen ftarken Druck ber vom Herzen her in fle hineingepreßten Blutmasse aushalten, und sind baher mit festen und elastischen Bäuten verfehen, von deuen namentlich die mittlere sehr fest und behnbar, die innerfte fehr glatt ift. Die fleinern Al. enthalten außerbem eine beutliche Goicht von Mustelfasern, durch beren, vom Nervenspfteme abhängige Thätigkeit die A. verengt und wieber erweitert werden können, sodaß die Schnelligkeit und die Große des Blutftroms in ben einzelnen Körpertheilen durch die Nerven beeinflußt und regulirt wird. Bon den Arterienkrankheiten ist die gemeinste eine chronische Eutzündung ihrer innern Haut, welche zu settiger Entartung ober Berknöcherung ber Arterienwände und badurch zu Aneurysma (f. b.) ober Apoplerie (f. b.) führt. Ueber tunfigemaße Deffnung einer A. (Arteriotomie) f. Aberlaß.

Artern, Stadt im Areise Sangerhausen des preuß. Regierungsbezirks Merfeburg, liegt am untern Ende der Goldenen Aue und an der Unstrut, die hier die Helme aufnimmt und schiffbar wird. Der Ort zählt 4231 E., deren vorzüglichste Erwerbsquellen Aderbau, starke Biehzucht und Obstbau sind. Außer einer Papiersabrit bestehen zu A. eine Salpeterhütte und eine wichtige Saline, die jährlich 12—1300 Last Salz liesert und durch die Benutzung eines erst in neuerer Zeit entdecken Steinsalzlagers noch ergiediger zu werden verspricht. Das Mineralbad bei der Stadt, ein erdig-salinisches Stahlwasser, ist nur mäßig besucht. Bebeutende Braunschlenwerke besinden sich in der Rähe bei dem Dorfe Boigtstädt. A., angeblich das Arquina des Ptolemäos, kommt urtundlich im 14. Jahrh. vor und ging 1452 durch Kauf in die Familie der Grasen von Mansseld über, die das Schloß bauten, von welchem der Amtshof noch die Ruinen ausweist. Die Saline bestand schon im 15. Jahrh., blied aber seit 1570 liegen, bis 1720 Gottfried Borlach den Betrieb wieder begann.

Artefice Brunnen (nach ber frang. Graffchaft Artois, wo fie lange vor ihrer allgemei-

nern Berbreitung befannt waren) ober Bohrbrunnen (nach ber Art ihrer Berftellung) find Brunnen, welche ihren Bafferguflug burch mehr ober weniger tief in bie Erbe gebohrte Locher erhalten. Bahrend bie gewöhnlichen (gegrabenen) Brunnen meift von geringer Tiefe unb. ftrenggenommen, nichts weiter find ale Gruben, in welchen bas in ber nuchften Umgebung auf die Erbe fallende Regenwaffer gufammenfidert, bringen bie artefifchen Brunnen auf Bunberte von Jugen, ja über taufend Fuß in ben Boben ein und werben von bem Baffer gefpeift, welches burch lodere Gebirgofchichten von höher und oft weit entfernt liegenden Gegenben audringt. Da fie sonach die Bafferzustliffe eines größern Gebiets empfangen, find fie meift febr wafferreich, verflegen niemals, und wegen ber boben Lage ber Stellen, von wo bas Baffer au ihnen gelangt, fteigt biefes in ihnen zu bebentenber Bobe, tritt wol bis an bie Deffnung berauf ober fließt ans berfelben über, fpringt fogar fontainenartig hervor. Dag fie gebohrt find, ftatt gegraben, gehört nach ber Ratur ber Sache eigentlich nicht zu ihrem Befen; es ift biefer Umftand aber eine natürliche Folge bavon, daß die Berftellung eines ausgegrabenen weiten Brunnenschachts von fehr großer Tiefe mit viel beträchtlichern Schwierigkeiten und Roften verbunden fein würde als die eines Bohrloches, beffen Beite nur nach Bollen gemeffen wird. Das Bertzeng zur Berftellung ber gebohrten Brunnen ift ber Erbbohrer (f. b.), und um bem Bohrloche Saltbarteit ju fichern (welche nur in festem Geftein ohne weiteres Stilfsmittel vorhanden ift), wird baffelbe nach Daggabe feiner fortichreitenben Bertiefung burch Ginrammen holgerner, eifenblecherner ober gugeiferner Rohren ansgefüttert, welche angleich bas unreine, von ber Seite einbringende Tagewaffer abhalten. Sehr oft muß burch bie oberfte lofe und leichteinfturgende Bobenfchicht ein gewöhnlicher Brunnenschacht gegraben werben, ber ausgezimmert ober ausgemanert wirb, und von beffen Sohle aus alsbann erft bas Bobren beginnt. Ein folder Schacht dient zugleich als Behalter für die Ansammlung des Baffers, wenn biefes nicht bis jur Oberflache fleigt, baber mittels Bumpen vollig ju Tage geforbert werben muß.

Die Möglichteit, artefische Brunnen auf einer bestimmten Stelle anzulegen, ist abhängig von dem geognostischen Bau der Segend, d. h. von der Beschaffenheit und Lage (Neigung) der dasselbst vorhandenen Gebirgsschichten, deren Kenntnis daher einer jeden Bohrunternehmung voransgehen muß. Erforderlich ist, daß durch lodere, daher wasserdlassende Schichten, welche nach dem Orte hin einfallen, Wasser in Menge zudringen kann, und daß dasselbe von einer nichtburchlassenden Schicht (wie Thon oder Mergel) bedeckt und am Ausstelgen gehindert wird. Am besten eignen sich weite, kesselsbrunge Thalmulden oder Beden, deren Wände der Schichtung der Gebirgsmassen conform sind. Ist hier eine lodere oder zerklüssetze Gebirgsmasse von einer obern und einer untern Thonschicht eingeschlossen, und dringt das Wasser der atmosphärischen Niederschläge (Thau, Regen, Schnee) auf den die Mulde näher oder serner umgebenden Höhen in die lodere Schicht ein, so muß es sich in der Tiese sammeln und einen Drud erleiden gleich dem einer Wassersäule, die man sich vom höchsten Standpunkte des in der Schicht besindigen Wassers der dernden Thonschicht hervor und steigt durch das Bohrloch besto höher, je höher die Stellen liegen, an denen das Wasser ursprünglich in den Boden eindrang.

Die artefischen Brunnen find von größtem Ruten in mehr als einer Binficht. Sie liefern nicht nur ein nothwendiges Lebensbebitrfniß: reines, flares, gefundes Trintwaffer, sonbern es gestattet sowol die große Menge als die oft beträchtliche Steighöhe sowie selbst die bei großer Tiefe des Bohrlochs höhere Temperatur des Wassers mancherlei vortheilhafte Berwendungen beffelben, ale: jur Bemufferung von Lanbereien (wodurch felbft manche wegen absoluter Durre unbewohnbare Gegenden culturfabig gemacht werben Binnen, wie g. B. von ben Frangofen in ber norbafrit. Bufte verfucht ift), jum Betriebe von Gewerben, jur Bewegung von Bafferrabern und Speisung von Dampfmaschinen, jum Erwarmen ber Fischteiche im Binter unb ber Gewächehaufer, u. f. w. In ber Graffchaft Artois find folche Brunnen vorzüglich feit ber Mitte bes 18. Jahrh. vielfultig gebohrt worben; fcon früher aber waren fle in Defterreich und Oberitalien, noch viel langer in China befannt und gebrauchlich. Giner ber bebeutenoften Bohrbrunnen ift jener zu Grenelle bei Paris, beffen herftellung burch ben Bunfch veranlaßt wurde, ben dortigen Schlachthäusern Wasser zuzuführen. Das Bohrloch hat eine Tiefe von 560 Meter (1784 preuß. F.), oben 20 Zoll, unten fast 7 Zoll Durchmesser und ltefert täglich über 4 Mill. Liter (129400 preuß, Kubiff.) Baffer. Der Strahl kann in Röhren 50f. über bie Oberflache geführt und von biefer Sohe burch ein ganges Stadtviertel von Paris (die Borftabt St.=Germain) vertheilt werben. Die Temperatur des Baffere beträgt 221/2° 8i. Die Bohrung hat etwa 42000 Thir. getoftet. Roch tiefer (2338 preuß. F.) ist der Brunnen zu Mondorf bei Luxemburg, welcher Wasser von 27° R. gibt. Unweit Tours besinder sich einer von 129 Meter (411 preuß. F.) Tiese, dessen Wasser 4½ F. über der Erdoberstäche abläust und 2402 Liter in der Minute, also täglich 8,458880 Liter (121880 preuß. Rubits.) beträgt. Durch großen Wasserreichthum ausgezeichnet ist ein von den Franzosen in der Wisse Sahara gebohrter Brunnen und ein anderer zu Congé-sur-Cher im Depart. Indre-et-Loire, ersterer 113 F. tief mit 3600 Liter (116 Rubits.), letzterer 982 F. tief mit 4050 Liter (131 Rubits.) in der Minute. Bohrbrunnen von 60—200 und mehr Fuß Tiese sind zahlereich in Frankeich, England, Deutschland, Spanien u. s. w. vorhanden.

Artevelde (Jakob van), ein Burger von Gent und Demagog in antitem Sinne, ftammte aus bornehmem Gefchlecht, ließ fich aber, um Ginfing auf Burgerfchaft und Bolt zu gewinnen, in die Bunft der Brauer sowie in andere Genoffenschaften aufnehmen. Als Graf Ludwig I. von Flandern, der mit dem Abel des Landes gang zu Frankreich neigte, auch nach ber Schlacht bei Caffel (23. Aug. 1328) fortfuhr, wiber die Intereffen des Bolts, namentlich ber machtigen und reichen, von den lebhafteften Sympathien für England erfüllten flandr. Städte zu handeln und fich allerlei Gewaltfamkeiten zu erlauben, ftellte fich A., ber durch feinen Reich-thum, fein ftaatsmännifches Gefchick und fein bewältigenbes Rednertalent bereits zu großem Einfluß in Gent gelangt war, an die Spitze der Bollspartei und sprach kühn seine Misbilligung iiber den Grafen und bas Treiben des Abels aus. Er gelangte ju foldem Anfeben, daß er es wagen burfte, ohne Bugiebung bes Grafen mit ben Englandern ein Bundnig, junachft im Intereffe bes Sanbels und Berfehrs, ju foliegen. Die Landung ber Englander, benen bei ihren Kriegen gegen Frankreich bie Berbinbung mit ben reichen flandr. Stäbten nur nüten tonnte, auf Catzand und ein an und für fich nicht bebeutenber Bortheil, ben biefelben 10. Rob. 1336 iiber bie Anhänger bes Grafen erlangten, gab der Bollsstimmung gegen bie französisch gesinnte Partei neues Leben, und A. benuste biese Umftanbe, um auch Brügge und Phern für seine Bolitik zu gewinnen und sich selbst zum factischen Leiter und Gebieter (Ruwaert) in Flandern aufzuwerfen. Das Bundnig mit England, mas jest auch eine polit. Bebentung gewann, wurde bestätigt, die vom Grafen eingeseten Behörden und Beamten beseitigt und ber Graf felbst zum Berlaffen bes Lanbes genöthigt. A. bot alles auf, einerseits um ben Sieg ber Sache Eduard's III. gegenüber Frankreich zu fördern, andererseits um eine Aussöhnung des Grafen mit feinen bisherigen Unterthanen unmöglich ju machen. Als jedoch A. offen bie Absicht tund that, dem Sohn Eduard's III., dem Prinzen von Bales, die Rachfolge in der Grafichaft Flandern zu verschaffen, wurde die Gewalt, Die er feit neun Jahren über die Bemuther geubt, raich ericuttert und er bei einem Bollsaufftanbe, ber von feinen Gegnern unter Führung bes Gerard Denys, seines perfonlichen Feindes, veranlagt war, 17. Inli 1345 in seinem eigenen hause umgebracht. An 500 seiner Anhänger hatten baffelbe Schickfal. Sein Sohn, Philipp van A., ward 1381 bei einem Aufftande ber Genter gegen den Grafen Ludwig II. von Flandern, zu welchem Britgge hielt, als aRuwaert» an die Spipe feiner genter Mitbürger berufen. Nachdem er 12 ber noch lebenden Sauptanstifter ber Ermordung feines Baters hatte hinrichten lassen, schlug er 2. Mai 1382 bei Beverhout den Grafen, nahm sodann Brügge ein, von wo er unermekliche Beute nach Gent führte, und wurde hierauf von ganz Flaubern, mit Ausnahme von Dubenaerbe, als Regent anerkannt. Der vertriebene Graf Ludwig fand jeboch Sulfe bei Rarl VL von Frankreich, ber unter Führung von Oliver be Cliffon eine ansehnliche Streitmacht nach ben Riederlanden fandte. Nachdem Beter bu Bois, einer der Truppenführer A.'s, geschlagen worden und Tournay den Franzosen die Thore geöffnet hatte, magte 27. Rov. 1382 A. bie Schlacht bei Rosbecque, in welcher bie Flaminge eine vollständige Riederlage erlitten und A. felbst feinen Tob fand. Die Geschichte der beiben A. ist mehrfach poetisch bearbeitet worden.

Arthrītis (vom griech. arthron, Gelent, Glieb) heißt eigentlich Glieber- ober Gelententzündung, in welcher Bebeutung es auch von franz. Aerzten gebraucht worden ist, während
die Deutschen dafür Arthrocace oder Arthrophlogosis sagen. In der gewöhnlichen ärztlichen Sprache beseichnet dies Mort die Gickt (b. h. und arthritisch beist eichtlich

lichen Sprache bezeichnet dies Wort die Gicht (f. b.) und arthritifch heißt gichtisch.

Arthur, f. Artus.

Artikel (vom lat. articulus, Gelenk, Glieb) bezeichnet überhaupt fo viel als Stück, Theil eines geglieberten Ganzen. So spricht man von den A. einer Schrift, eines Documents, des chriftl. Glaubens u. s. u. In der Rechtssprache heißen A. kurze, in eine gewisse Folgenreihe gebrachte Sütze, welche thatsächliche Behauptungen oder auf solche gerichtete Fragen enthaleten, z. B. Beweisartikel im Civilproces, Inquisitionsartikel im Eriminalproces. — In der

Sprachlehre beift A. berjenige Rebetheil, welcher ben Hauptwörtern ober Substantiven beigefagt wirb, um bie Gelbftanbigleit berfelben nach Art und Gattung (barum anch Gefchlechtswort genannt) zu bezeichnen. Man unterschelbet ferner einen bestimmten A. (ber, bie, bas), und einen unbestimmten (ein, eine, ein), und beutet mit ersterm an, daß ein bestimmtes Einzelne in seiner Art, mit letterm, daß irgendeins ober der allgemeine Begriff ber Art gemeint sei. Der bestimmte A. ist ursprünglich ein Pronomon demonstrativum (bieser), bas burch ben Gebrand in Form und Bebeutung abgeftumpft warb, und beffen Stellung in ben berfciebenen, felbft naheverwandten Sprachen fehr abweicht. Babrend ihn g. B. bas Deutsche por bas Sauptwort ftellt, hangt bas Gtanbinavifche ihn an bas Wort; man fagt im Deutfchen aber König, bas Hands, hingegen im Danifchen «Kong-en, hus-ot». Die griech und altere bentiche Sprache gebraucht nur ben bestimmten A.; ber unbestimmte ift erft fpater in die Sprache eingebrungen. Richt alle Sprachen haben den A. So entbehrt ihn 3. B. bas Lateinische ganglich, oft zum großen Rachtheile ber logischen Bestimmtheit ber Rebe. — Artituliren heißt in ber Sprache, bie Borter filbenmäßig (gliebermäßig) anssprechen, sobag bie einzelnen Gilben nicht verfchludt, fondern borbar unterfchieben werben. Redner, bie ju großen Berfammlungen ober in weiten Raumen fprechen, mitfen, um bon allen berftanben ju werben, befonders fcharf artituliren. - Artifulirte Cone nennt man in ber Bopfiologie bie Tone, welche ber Menich mit feinen Sprachwertzeugen hervorbringt, indem er Confonanten und Bocale miteinander zu einzelnen Silben und biefe zu Worten verbindet. Das Bermögen, hierdurch Gebanten anszubritden, ift die Sprache. Die Unfahigfeit, artikulirte Tone hervoraubringen (als Folge von Krantheit ober Raufch u. dgl.) bewirft bas Lallen. — Artifulirtes Berhor, f. Specialinquisition.

Artillerie (franz., im Mittelalter aus dem lat. ars, franz. art gebildet, zunächt in der Bedeutung von Burfgeschith). Die A. bildet heutzutage in den Organisationen der Heere neben der Infanterie und der Cavalerie die dritte hauptwasse und hat als solche die Bedienung der großen Fenerwassen, der Geschithe, zur Aufgade. Sie umsaßt aber nicht blos das jenem Zweck dienende Bersonal, sondern anch dasjenige, welches zur Herstellung, Ausbewahrung, Instandhaltung und Reparatur sämmtlicher Geschithe nebst Zubehör und aller übrigen für den Artilleriedienst nötsigen Fahrzeuge sowie der Wunition und der andern Kriegssenerwerkstörper nothwendig ist. Der A. fällt ferner zuweilen die Ansertigung der andern Kriegssassenschen, oder wenigstens die Leitung derselben, und immer die Ausbewahrung derselben zu, soweit sie sich nicht unmittelbar in den Händen der Truppen besinden. Endlich umsaßt die A., außer jenem Bersonal, natürlich sämmtliches lebende und todte Material, welches für den Geschützbienst erforderlich ist. Eingetheilt wird die A. im allgemeinen in Landartillerie (welche auch die Arbeitsartillerie in sich begreift) und See- oder Marineartillerie. Die Landartillerie zerfällt sodann wieder in Felds, Belagerungs- und Festungsaxtillerie. Letztere umsaßt tiberhaupt alle Bostionsund somit auch die Küstenartillerie, deren Bersonal zuweilen (1. B. in Breusen) auch wol See-

artillerie genannt wird, obgleich bies nicht ftreng richtig ift.

Die Felbartillerie ift, wie ber Rame anzeigt, für den Felbfrieg bestimmt. Sie foll hier mit ben beiben anbern Rlaffen, Infanterie und Cavalerie, vereint tampfen, biefe burch ihr weitreichendes und massig wirksames Feuer unterflüten, ihre Angriffe vorbereiten, ihre Entwidelung begunftigen, die Wirkung ber feindlichen A. schwächen, vorkommende materielle Hinderniffe und Dedungen bes Gegnere gerftbren, Entfcheibungen herbeiführen und Rudgitge beden. Bu biefem Zwede muß bie Felbartillerie ben beiben anbern Baffen auf Marfchen und im Gefecht nicht blos folgen, fonbern unter Umftanden benfelben fogar voranseilen, zur wirkfamen Entfcheibung fcnell auf wichtige Puntte gelangen konnen, bemgemuß einen hoben Grab von Beweglichkeit und Mandorirfabigleit befiten. Diefe wird erlangt burch Leichtigkeit und zwedmaffige Conftruction ber Geschütze als Fahrzeuge, sobaß fle auch im schwierigen Terrain leicht fahrbar, biegfam und lentbar find; burch leichte Trennbarteit bes Gefchites bon feinem Borberwagen, ber Prope, sobag man schnell jum Fenern tommt; burch Borrichtungen, welche bie Mitführung eines möglichst reichen Munitionsquantums am Geschütz, und solche, welche die gleichzeitige Fortichaffung ber Bebienungsmannschaften bei fcnellen Bewegungen montich machen; burch reichliche und zwechnäßige Bespannung und reichliche und wohleingelibte Bedienung. Ebenso milffen die mit ben Geschitzen in einer Batterie vereinigten Wagen einen bem ber Geschittze gleichen Grab von Beweglichkeit befitzen. Die nothwendige Leichtigkeit ber Felbgeschitge tann felbstrebend nur baburch gewonnen werben, bag man auf ein bochftes Das ber Birtung verzichtet, benn aus leichten Gefcuten fonnen auch nur verhaltnismugig leichte

Befchoffe geschoffen werden, und nur folche laffen fich in größerer Bahl mit bem Befchitt fortbringen. Es ift biefe Bergichtung auf bas buchfte Dag ber Birtung aber tein Rachtfort, ba man im Felbe vorzugeweife Eruppen gu beschiegen bat. Ueberbies gut bie Befdrantung banbtofachlich nur für die glatten Ranonen, mahrend die gezogenen, welche bei felbft fleinem Raliber verhaltnigmäßig fcwere hoble Spiggefchoffe (Granaten) mit großer Sicherheit felbst auf größere Entfernungen fchiefen, Leichtigkeit bes Geschützes mit bebeutenber Wirkung verbinden. Die jur Zeit in ben verschiebenen Felbartillerien üblichen Geschütze find: 1) glatte 6-, 8-, 9- (nur in England), turze (Granattanonen) und lange 12pfündige Ranonen; 2) gezogene 3-, 4-, 6-, 8=, 12pflindige Ranonen (lettere bisher nur in Frankreich); 3) 7pflindige (51/22blige ober 14 Centimeter) turge und lange, 10pfündige (61/4 gollige ober 16 Centimeter) turge und 12= pftindige (Ranonentaliber) turge Gebirgehaubigen; außerdem Ratetengefchite (Defterreich, Schweiz u. f. w.). Schwerere als lange 12pfiindige glatte Ranonen find nur felten und bann nur als Positionsgeschütze, Felbmörfer nur ausnahmsweise (3. B. von Rabetto in Italien) verwendet worden. Die Felbgeschitze gerfallen auch in schwere und leichte. Bu den foweren rechnet man die langen 12-Pflinder, die langen 7pflindigen und alle 10pflindigen Saubigen. Indef verfchwindet biefe Gintheilung immer mehr, ale infolge ber Ginführung gezogener Ranonen Geschutze jener Gattung entbehrlicher werben. Die schweren Felbgeschütze verlangen acht Pferde Bespannung, mahrend die leichten nur feche, die gezogenen 4-Bfunder gar nur vier Pferbe erforbern. Es läßt fich mit Grund vorausfeten, daß in nicht langer Zeit die Feldartillerie nur noch glatte turze 12pftindige, 3-, 4- und 6pftindige gezogene Kanonen und allenfalls kurze 7pfilnbige Haubigen führen wird. Gine folche Bereinfachung ist für die Felbartillerie sowol in Betreff des Materials als der Munition sehr vortheilhaft. Die Bereinfachung und Uebereinstimmung des Materials erleichtert den Ersat beschütigter Stüde im Felde und muß baber auch auf die Bagen der Batterien, namentlich deren Bewegungsmittel, Achsen und Ruber, ausgebehnt werben. Die eigenthümlichen Elemente und Sigenfchaften ber glatten und ber gezogenen Ranonen bringen es mit fich, bag erftere mehr ben Charafter ber echten Danöbrir- und Bettimmelgeschite, lettere mehr ben ber Bofitionegefchite tragen, baber auch schwerlich jemals die glatten Ranonen ganz aus der Felbartillerie verbrängt werden dürften; möglicher ift es bagegen, bag bie Sanbigen entbehrlich werben.

Die Organisation der Felbartillerie ist in den verschiedenen Armeen verschieden, je nachdem ihre größern Abtheilungen felbstänbig organisirt ober in ben größern Abtheilungen ber gesammten A. einbegriffen sind. Ift letteres ber Fall, so theilt man die A. in Brigaden ober Regimenter, diefe in 5-7 Abtheilungen, von benen bann einige Felb -, andere Festungsabtheilungen find, ober es bestehen felbständige Felbartillerieregimenter mit Abtheilungen, welcher Organisationsmobus neuerdings mehr in Aufnahme ju tommen scheint. Brigaben, Regimenter und die Abtheilungen find abminifirative Einheiten. Die Abtheilung besteht aus 3-4 Batterien, welche die tattischen Einheiten der Felbartillerie bilben. Die Batterie umfaßt 4, 6 ober 8 Gefchütze und je nach dem Kaliber ebenso viele ober mehr Munitionswagen, 1---2 Borrathswagen, 1 Felbschmiebe und 1 Parlwagen, zusammen also 11—12 Fahrzeuge. Se weniger Gefchithe eine Batterie hat, besto beweglicher ift fle bemnach. Die Batterie von 6 Geschützen ist die am meisten verbreitete, obgleich man ihr den Borwurf macht, daß, da jede Batterie wieber in Züge à 2 Geschütze abgetheilt wird, ein Mandbriren in halben Batterien bie tattifche Glieberung gerreife. Die preug, reitenden Batterien und bie fcmeren der Schweiger gablen 4 Befchupe, Die ruffifchen und bunifchen 8. Die Ranonenbatterien enthalten gumeilen 2 Haubiten, doch tommt diese Einrichtung als unzwedmäßig mehr und mehr ab. Gewöhnlich wird ein Felbartillerieregiment ober bie Felbartillerie eines Regiments, refp. einer Brigabe, einem mobilen Armeecorps, und zwar in der Beise zugetheilt, daß jeder Infanteriedwifton 2-3 Fuß- ober fahrende Batterien, ber Refervecavaleriedivifion 1 reitende ober fahrende Batterie beigegeben, alle übrigen Batterien als Reserveartillerie vereinigt werden. Zur Reserveartillerie tritt bann gewöhnlich noch bie (Munitions-) Colonnenabtheilung ober ber Part.

Rach ber Art, wie die Bebienungsmannschaften der Geschitze bei den Batterien fortgeschafft werden, zerfällt die Feldartillerie in sahrende, reitende und Fugartillerie. Bei der fahrenden A. sahren die Kanoniere beständig, theils auf der Prote und dem Geschitz selbst (bei den österr. Cavaleriebatterien auf der Burst der Lassette), theils auf den Munitionswagen, welche dann den Geschitzen beständig solgen. Bei der reitenden A. reiten alle oder der größte Theil der Bedienungsmannschaften, sahn das Geschitz gar nicht oder nur sehr wenig mehr belastet wird, mithin am beweglichsten bleibt. Bei der Fußartellerie geben die Kanoniere zu Fuß. Ginc

reine Fufartillerie exiftint übrigens taum noch, da felbft die fcmerften jetigen Felbgeschütze tummer fo leicht finb, bag bie Bebienungsmannfchaften auf bie Banbpferbe und Brogen, bei längern beschleunigten Bewegungen auf Bropen und Munitionswagen aufsigen lönnen, woburch fich bie Batterie wenigstens auf Beit in eine fahrenbe verwandelt. Die reitende A. ift zwar fehr beweglich, baher befonders zur Berbindung mit Cavalerie und zu schneller Berwenbung and ber Artilleriereferbe geeignet, aber natürlich auch fehr toftfpielig. Außerbem bieten bie Bferde ber abgefeffenen Mannichaften bem feinblichen Feuer ein fehr gunftiges Biel. Leichte fahrende Batterien leiften Achnliches wie reitende und find bemnach vorzugiehen. Bei ben Raletenbatterien fahren bie Ranoniere entweber auf ben Wagen, in benen bie Rateten fammt ihren Gestellen fortgeschafft werben, oder fle reiten, in welchem Fall die Munition von Maulthieren getragen wirb. Bei ber Gebirgsartillerie werben Geschitte und Munition, erftere in ihre Baupttheile gerlegt, von Bferben oder Manlthieren getragen. Die bei ben Batterien vorhandenen Bagen, namentlich die Munitionswagen, welche häufig in unmittelbarfter Berbinbung mit ben Befchüten mandbriren ober biefen behufs Erfages ber berfchoffenen Progmunition in die Gefechtslinie zu folgen haben, muffen fehr beweglich fein und werben baber meiftens ebenfo wie die Geschütze von besonders dazu ausgebildeten Ranonieren gefahren. Das Berhältniß ber Felbartillerie zu ben andern Waffengattungen pflegt man gewöhnlich fo ju bemeffen, daß auf 1000 Mann Fugvolt 21/2 bis 3 Fug- ober fahrende Geschütze und auf 1000 Reiter circa 5-6 reitenbe Gefchüte tommen.

Die Belagerung sartillerie foll, wie fcon ihr Rame besagt, bei der Belagerung von Festungen verwendet werden, wobei sie bie Hauptrolle spielt. Ihre Ziele find weniger Truppen, ale vielmehr die feften Dedungen und die babinter aufgestellten Gefchute. Gine febr fichere und traftige Fenerwirtung ift alfo für fie bie hauptfache. Die Beweglichkeit ber Beichitte tann bagegen gurtidtreten und braucht nur in foldem Grabe borhanden zu fein, bag biefelben, falls fle nicht auf Gisenbahnen ober Schiffen bis vor die zu belagernde Festung geschafft werben konnen, auf gebahnten Begen zu marschiren im Stande und ohne Schwierigteiten in die Belagerungsbatterien einzuführen find. Denn befinden fie fich einmal in diefen, fo bleiben fle, da die zu beschiegenden Biele ftabil find, fo lange auf berfelben Stelle, bis fie ihren Zwed erreicht haben ober von dem Bunkte aus nicht ferner wirken können. Die leichtern Belagerungsgeschitte werben für ben Transport als Fahrzenge gewissermaften wie ein guteingerichtetes Frachtfuhrwert construirt, sehr schwere dagegen in Rohr und Laffette zerlegt und ersteres dann auf besonders eingerichteten Fahrzeugen (Sattelwagen) fortgeschafft. Die Belagerungsartillerie ift nicht fest organisirt, sonbern man stellt bie Belagerungstrains nach bem borliegenden Beburfniß jufammen und entnimmt bie nothigen Mannfchaften jur Bebienung ber Gefchute aus ben Abtheilungen ber Feftungsartillerie. Mit Rudficht auf eine truftige Birtung enthalt bie Belagerungsartillerie fcmere Gefchute, also von glatten Ranonen fowere 12pfundige und lange 24pfundige, turze 24pfundige jum Schiegen von Granaten; ferner fdwere gezogene Ranonen, 12 -, 24 -, 30pfündige u. f. w., 25 - und 50pfündige Bombentanonen, und zur Erlangung eines indirecten ober Berticalfeuers Saubigen (7=, 25=, 50pfündige u. f. w.) und Mörfer, beibe Geschützgattungen auch zum Werfen von Leuchtfugeln fowie Brandgefcoffen, namentlich bei Bombarbements, bei benen auch Raketen gur Berwenbung tommen. Die gezogenen Ranonen leiften in ber Belagerungsartillerie vortreffliche Dienfte, da fie bei ben fogleich ober boch balb genau befannten Entfernungen nicht nur fehr ficher, fondern bei Anwendung hohler Langgeschoffe (Granaten) mit Percussionszündern auch mit bebeutenber Birfung und bei gleichem Kaliber mit ben glatten ungleich schwerere Geschoffe als diese schießen. Außerdem find fle bei Anwendung schwacher Ladungen zur Ausführung des indirecten Feuers geeignet. Hiernach werben die gezogenen Ranonen die glatten und die Bombentanonen mit ber Beit gang, die Haubigen größtentheils unnöthig machen und mit ben Mörfern ben Sanptbeftanbtheil ber Belagerungsartillerie bilben.

Die Festungsartillerie bient zur Bertheibigung ber Festungen, namentlich gegen bie seinbliche Belagerungsartillerie. Sie bebarf einer tüchtigen und sehr vielseitigen Wirlung, weil die Ziele von sehr verschiedener Entsernung, Lage und Beschaffenheit sind, daher Geschütze aller Gattungen. Die Geschütze brauchen nicht beweglich zu sein, da sie meist längere Zeit an einer und derselben Stelle verwendet werden, müssen dagegen eine den sehr verschiedenen und eigenthümlich eingerichteten Stellungsräumen der Festungen angemessene Einrichtung haben, damit fie darin mit Bequemlichteit ausgestellt und bedient werden können. Sie erfordern daher besondere Einrichtungen der Schiefigerüste oder Laffetten, welche der Festungsartillerie einen

charafteriflifden Stempel aufbruden, mabrend bie Gefduprobre in ber Sauptfache feine eigenthumliche Ginrichtung bedurfen. Die heutige Feftungeartillerie muß ben gezogenen Ranonen bes Belagerers gegenüber reichlich mit gezogenen Ranonen ausgerüftet fein; glatte Ranonen aber find gur Grabenbeftreichung mit Rartatiden nicht gu entbehren. Die Ruften artillerie bient zur Befetzung ber Strandbatterien und tragt fomit als reine Pofitioneartillerie im allgemeinen ben Charalter ber Festungsartillerie. Nur bebarf fle befonders ichmerer Gefchute zur vollen Wirkung gegen die feinblichen Schiffe, und zwar gegenwärtig um fo mehr, als bie mobernen Bangerfchiffe mit ben frühern Mitteln nicht zu gerftoren find. Db ichwere gezogene Ranonen mit fehr fcmeren Bohl- oder Bollgeschoffen, ob glatte Ranonen bedeutenden Ralibers mit febr fdweren Bolltugeln jenem Zwed beffer gentigen werben, ift eine noch theilweise offene Frage. Gegen ungepanzerte Golgichiffe find ichwere glatte Ranonen zum Schiefen glubenber Rugeln, Bombentanonen jum Schiefen fdwerer Bomben zwedmäßig. Doch werben Bombentanonen von gezogenen Ranonen mit hohlen Spitgefcoffen mit Percuffionszündern übertroffen und biefen baber allmählich weichen. Ginige glatte Ranonen zur Bearbeitung gelandeter Truppen mit Rartatschen find in den Strandbefestigungen nicht zu entbehren. Die in dem amerik. Bürgerfriege, namentlich bei bem verungludten Angriffe ber unionistischen Bangerschiffe auf die Befestigungen von Charleston gemachten Erfahrungen bewiesen aufs nene die Ueberlegenheit des Feuers der festen Landbatterien über die beweglichen Streitmittel der für underleslich gehaltenen Schiffe.

Die See- ober Marineartillerie gleicht in gewisser hinsicht ber Festungsartillerie, ba in den Schiffen die Stellungsräume der Geschütze denen in den Festungen sehr ähnlich sind. Die immer mehr zunehmende Einführung gepanzerter Schiffe hat auch bei der Seeartillerie die Einführung schwerer Geschütze und demgemäß besonderer Borrichtungen hervorgerusen, um die verringerte Zahl der Geschütze durch die Möglichseit einer vielseitigern Wirkung auszugleichen (z. B. die Orehthürme der Monitors). Im allgemeinen aber können, soll die Beweglichseit der Schiffe nicht übermäßig verringert werden, letztere niemals so schwere Geschütze erhalten als die stadien Rüstenplätze und Rüstenbatterien, welche demgemäß ihre Ueberlegenheit stets bewahren werden. Die Eigenthümlichseit der Stellungsräume in den Schiffen bedingt eine besondere Lasseitzung für die Geschütze in den Zwischendes und auf dem Oberded; auch seiner kann die Schiffsgeschütze der Sicherheit halber meist mit Percussionsschlössern ab. Die Bedienung der Geschütze fällt den Matrosen zu, welche deshalb als Seeartilleristen ausgebildet werden. Ein specisisch artilleristisches Bersonal, die Constadels, bewirft die Instandhaltung des gesammten Geschützmaterials auf den Schiffen, und führt die Ausgabe der Munition im

Gefecht, itberhaupt alle Arbeiten in ben Bulvertammern aus.

Wenngleich die A. ihre volle Bebentung erft mit der Erfindung des Bulvers und der Einführung der Pulvergeschütze gewann, so bestand sie doch schon im Alterthume und im Wittelalter und umfaßte ba jene Kriegsmafchinen, mittels beren man befestigte Plage angriff, indem man zerftorende Rorper gegen und über die Mauern fcleuberte, fowie auch das zur Berrichtung und Anwendung folder Dafdinen bienende Berfonal. Nur in ber fputern Raiferzeit führten bie Romer, nach Begetius, bei jeber Legion 65 bespannte Geschütze, barunter 10 Burfgeschutze, also eine Art von Feldartillerie. Im Zusammenhange damit, daß die alte A. hauptsächlich aur Belagerung fester Blute verwendet ward, tam die Erfindung der Bulvergeschute junkaft and bor allem ber Belagerungstunft zugute. Außerdem bilbete fich infolge bes Umftanbes, daß die Berfertiger der alten Geschütze zugleich als alleinige Sachverständige in bem Gebrauch berfelben und der Anfertigung alles beffen, was bazu nöthig, aufgetreten waren, auch in ber neuen Artillerie ein gunftiges Befen, besonbers in den Buchfenmeiftern und Conftablern, bas einen nachtheiligen Einfluß außerte und bie Fortentwickelung ber Waffe lange verhindert hat. Erft als man einfah, wie vortheilhaft es fei, eine zwedmäßig eingerichtete A. mit ben andern Baffen in Berbinbung zu bringen, wich die alte Beschräntung derfelben auf die Belagerungskunft, und es begannen die ersten Anfänge in der Entwickelung der Feldartillerie. Förderlich in biefer Beziehung, weil ber zünftigen Ausschließlichkeit entgegen, waren bie Artillerieschulen, welche querft gu Anfang bes 16. Jahrh. von ben Benetianern, fpater auch von Rarl V. in Spanien und Sicilien errichtet wurden, sowie die Bildung einer besondern, mit dem Fusboll innig verbundenen Regimentsartillerie, welche im Dreißigjährigen Kriege Gustav Abolf und anch die Raiserlichen einstührten.. Ersterer erwarb sich überhaupt das Berdienst, eine wirkliche Feldartillerie zu schaffen, die bewegungefähig war und nicht nach einigen einleitenden Schuffen außer Thätigkeit trat ober im Stich gelaffen werben mußte, sobald ber Feind ihre Stellung erreichte. Die Ausbildung ber absoluten Monarchie und, im Bufammenhange bamit, Die Gritnbung flebenber Deere zeigte fich ber Fortentwidelung ber A. befonbers gunftig. 1671 errichtete Lubwig XIV. ein kuigl. Regiment ber A. Aber erft burch bie Ginverleibung bes Artillerietrains in bie Baffe, welche Die Rapoleonischen Rriege berbeiführten, erlangte bie Felbartillerie jenen Grad von taktischer Selbständigkeit und Gewandtheit, der ihr nach und nach ihre heutige Stellung verschafft bat. Die Bestrebungen bes 19. Jahrh. richteten fich mit Erfolg auf bie Berbeiführung ber möglichften Manovrirfähigkeit ber Felbartillerie, bie Bereinfachung ber Kaliber und bes Materials. Bahrend Friedrich b. Gr. 1759 zuerft eine reitenball. errichtete, welche später in Frankreich besonders cultiviet wurde, gehört unserm Jahrhundert die Begrundung und Fortentwidelung ber fahrenden M. an, die natürlich nur auf Grund ber technifchen Fortfchritte in der Conftruction bes Materials bewertstelligt werden tonnte. Reben ben fo bebentenben Fortschritten ber Felbartillerie blieben auch bie andern Zweige ber A. nicht Berbefferung ber Gefchithe und ber Munition, genane Ergritndung ber bie Flugbahn ber Gefchoffe beeinfluffenden Berhaltniffe und barans refultirende großere Birtung der Gefchute tamen ber Belagerungs- und Feftungsartillerie gugute. Die Fortfebritte in ber Sanbfeuerwaffen-Technit, welche die Berbefferung und allgemeine Ginftihrung gezogener Gewehre veranaften, führten enblich auch die A. auf die Ausnumung bes technischen Mittels der Büge zur Erhöhung ber Gefchitswirtung, und hiermit trat in nenefter Zeit bas Artifleriewefen in eine gang neue

Phase, welche ihren Abschluß noch nicht gefunden hat. Die zwedentsprechende Berwendung der Geschitte sowie die richtige Behandlung biefes wichtigen und toftbaren Ariegsmittels erforbern nicht nur eine frülle von Renntniffen rein militärifcher Ratur, fonbern auch folcher, welche mit ber Technit ber Gefchute im innigften Ausammenhange fteben. Den Inbegriff aller biefer verschiedenen Reuntniffe faßt man unter bem Ramen der Artillerie wiffenschaft zusammen. Dieselbe enthält zuvörberst alle Zweige der Rriegewiffenichaft, welche in unmittelbarer Beziehung jum Artilleriebienft fteben, alfo: Deganifation ber A., Baffenlehre im weiteften Sinne bes Borts mit besonderer Beziehung auf bas Bulver, die Gefchoffe, alle fonftigen Kriegsfeuer, Renntnig des Gefchittes und des Dienftes an bemfelben, die Taktik im allgemeinen und die Artillerietaktik im befondern, die Befestigungskunft in ihrer speciellen Beziehung zur A., namentlich die Kenntniß der fortificatorischen Gulfsmittel zur Dedung ber Geschlitze, ben Batterieban u. f. w., Terrainlehre, militärisches Aufnehmen und Zeichnen und Artilleriezeichnen im befondern. Sobann umfaßt die Artilleriewissenschaft anch eine Reihe von Bitffswiffenfchaften, bie namentlich ber Baffenlehre nub ber Gefchitstenntnig bienen : fo die Mathematit, Phyfit, Chemie, Materialienkenntnig u. f. w. Der große Umfang ber Renntniffe, welche bas Artilleriewefen mit feiner Entwicklung mehr und mehr in Anspruch genommen, hat bereits feit bem Ende bes 17. Jahrh. bewirkt, bag in allen großern Armeen Artillerieschulen eingerichtet sind, in welchen junge Leute, welche auf Beförberung, namentlich jum Officier, bei ber Artillerie eintreten, in ben Zweigen ber Artilleriemiffenschaft und bes Dienftes prattifch und theoretisch unterrichtet werben. Diese Anstalten find in ben berfchiebeuen Staaten verschieben organifirt, und gewähren in der Regel auch neben ber artilleriftigen Fachbildung die jedem Offizier nothwendige allgemeine militärische Bildung. Ans der reichen Literatur ber Artilleriewiffenschaft seien bier nur folgende, bas Allgemeine behandelnde Berke hervorgehoben: «Aide-mémoire à l'usage des officiers d'artillerie» (Bar. 1856); «Scharnhorft, «Handbuch ber A.» (3 Bbe., Hann. 1804—14); be Morla, alehrbuch ber A.» (aus bem Spanischen von Hoher, 3 Bbe., Lpz. 1821—26); Rouvroy, «Borlefungen über die A.» (2. Aufl., 3 Bbe., Dreeb. 1821-25); Smola, « handbuch fitt bfterr. Artillerieoffiziere» (2 Thle., Wien 1831); Timmerhanns, «Essai d'un traité d'artillerie» (3 Bbe., Littich 1839---46); Schenerlein, «Grundzüge ber allgeweinen Artilleriewissenschaft» (Bb. 1, Berl. 1846); Endwig Rapoleon (Napoleon III.) «Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie» (Par. 1848); Die verschiebenen Schriften Deder's (f. b.); Gits, aDie Felbartillerie und ihre Organisation» (Münch. 1853); Meyer, aBortrage über Artillerietechnit» (Berl. 1833) u. f. w.

Artischolt (Cynara Scolymus I...), eine im sithl. Europa wildwachsenbe, aber wahrscheinlich aus Asien stammende Pflanze aus der Familie der Compositen, Abtheilung der Cynarocephalen. Sie ist ein perennirendes, distelähnliches Araut mit dis manushoch werdendem Stengel
(wenn man ihn wachsen läst), theils gestederten, theils ungetheilten, ziemlich stacheligen, unterseits weißfilzigen Blättern, von denen die grundständigen dis 1½ F. lang werden und eine
große Rosette bilden, und endständigen, etsormigen, dis 3 Zoll dicken, von eisbrmigen, abgerundeten, am Grunde sleischigen Hillschuppen umgebenen Blütenkrochen voll purpurvioletter

Rabrenblitten. Man unterfcheibet brei Spielarten: Die große englifche, Die ftachelige und Die olatte A., welche alle, vornehmlich aber die letztere, in unfern Garten als ein gefundes und wohlfomedenbes Gemitje gezogen werben. Der eigentlich egbare Theil ift ber bide, fleischige Frucht= boben ober fog. Rufen. Auch ift man ben untern verbidten Theil ber Sillschuppen. Die Bluteutbrochen werben zu biefem Behnfe, bevor fie fich öffnen, abgefchnitten und, in Baffer ober Meifchbrühe gelecht ober mit Butter geröftet, als Gemife verfpeift, wol auch mit Effig und Del als Galat. Die Cultur der A. erforbert große Sorgfalt und tann nur in Gegenden von milbem Mima mit Erfolg betrieben werden. Man findet fie baher vorzüglich in Frankreich und Silbeurspa verbreitet, in Deutschland namentlich in ben Rheingegenden und in Defferreich. Man bflanzt bie Bflanzlinge in 2 F. voneinander entfernten Reihen, jede Bflanze in 4-5 F. Entfernung von ber nächsten, in gutgebungte, fraftige, wilbe Dammerbe, und bebient fich ju Bflunglingen ber Burgelfproffen, welche bie alten Pflangen im Sputfommer treiben, nachbem fte abgeblüht baben ober ihnen die Ropfe genommen worden find. Die Entnahme diefer Burzelfproffen geschieht im Marz, Die Ernte ber Ropfe Enbe Aug. (in Deutschland). Man laft nur bie em Enbe bes Stengels und ber Sauptufte fich bilbenben Blittentorben (bie Saupt= toufe) fic entwideln, alle übrigen bricht man ab, bamit erftere recht groß und fcon werben. Rach der Ernte bricht man die Stengel nahe am Boben ab, entfernt im Spatherbft alle noch borhandenen Burgelblatter und bilbet itber jedem Stod einen Erbhaufen, bebedt ihn wol and noch mit Dift, um ihn gegen die Winterkilte zu fcuten. Ce wird auch noch eine andere Art ber Gattung Cynara als Gemissepstanze gebant, die sog. Carbonen ober spanische A.

Armer (Waria Therefe von), bentsche Dichterin, Tochter des k. k. Generalmajors von A., wurde geb. 19. April 1772 im Dorfe Schintan im ungar. Comitat Rentra und starb unverbeirathet in Agram 25. Rov. 1829. Rachdem sie früher die verschiedenen Standorte ihres Baters getheilt, lebte sie nach dessen Tode in Wien, wo sie als Zierde aller geistreichen Areise galt, wandte sich aber später infolge großen Bermögensverlustes zu einer Freundin in Ungarn. Sie gab mit Mariane von Tiell herans: «Feldblumen, auf Ungarns Fluren gesammelt von Minna und Theone» (Iena 1800), und unter dem letztern Namen «Reuere Gedichte» (Tüb. 1806; vermehrt 2 Bde., Lpz. 1818); serner die Schauspiele «Stille Größe» und «Negenda und Wladimir» (Raschau 1824), sowie das Tranerspiel a Die That» (Besth 1820) als ersten Theil zu Millner's «Schuld». Siele prosaische Arbeiten der verschiedensten Art von ihr sinden sich in den periodischen Blättern und Taschenbüchern ihrer Zeit. Die «Briefe über einen Theil von Arvatien und Italien» (Halberst. 1830) enthalten Selbsterlebtes. Ihre Dichtungen bestigen den Borzug, durchaus aus innerm Triebe hervorgegangen zu sein, doch tragen sie auch

bie Spuren bes Dilettantismus an fich.

Artocarpus, Brotfruchtbaum, von Linné benannte Baumgattung aus ber ben neffelartigen Gewächsen naheverwandten Familie der Artocaxpeen und der 21. Klasse des Sernalfustems. Die Brotfruchtbaume haben einhäufige Blüten, von benen bie mannlichen in Ranchen gestellt find, die weiblichen bagegen au einem aus einer zweikappigen Scheibe hervorkommenden Kolben sich befinden. Durch gegenseitige Berwachfung der nach dem Berblithen fleischig werdenden Hüllen der weiblichen Blitten entsteht ans dem ganzen Kolben ein gemeinsamer Fruchtsbrer (eine Scheinfrucht) von fleischig-mehliger Beschaffenheit im Innern und von tugeliger Gestalt, welcher an ber Außenfläche höderig, inwendig bei manchen feit uralten Zeiten cultivirten Bariebuten famenlos ift. Die Blutter bes Brotfruchtbaums find fieberfpaltig, handformig ober buchtig eingeschnitten, selten ganz. Für die Sübseeinsulaner bilbet der Baum die vorzüglichfte Rahrungepflauze und ift ben Kartoffeln ober bem Getreibe unferer Lanber vergleichbar. Die vor der Reife abgenommene, ein weißes, mehliges Mark enthaltende Frucht wird, geschält und in Blatter eingewickelt, zwischen heißen Steinen gebaden und liefert eine angenehme, jedoch hinfichtlich bes Gefchmads bem Beigenbrot gang unahnliche, mehr ben Bananen (Bifang) fich nähernde Speise. Die reise Frucht schmedt faulig. Die öligen Kerne find egbar; der Bast liefert Beuge wie der Bapiermaulbeerbaum; das weiche, leichte Holz dient zu Hausgerüthen und der Mildfaft ber Rinbe ju Bogelleim. Die frithern Seereifenben haben mit etwas ibbertriebenem Enthufiasmus von biefen Gewächsen gesprochen, die in unsern botan. Garten als Gewächshausvilanzen vorlommen und nach Westindien und Südamerika verpflanzt worden find. In Bolmefien pflanzt man befonbere ben Brotfruchtbaum mit eingefchnittenen Blattern (A. incisa), einen schlanken, 40-50 F. hohen Baum, beffen Frucht 3-4 Pfb. schwer wird; in Südasten und seinen Inseln hingegen den ganzblätterigen Brotfruchtbaum (A. intogrifolia), der eine 25—30 Bfd. schwere Frucht trägt.

Antois war ehebem unter bem Titel einer Graffchaft eine nordwestl. Proving Frankreichs, von Flanbern und ber Bicarbie umichloffen, jum gröfften Theile ben Grengen bes jegigen Depart. Bas-be-Calais entsprechenb. Die nur von fauften Terrainwellen und niebern Bilgein unterbrochene Ebene ift eine ber gewäfferreichften Gegenben Frankreichs, indem die Authie und Canche ber Bestabbachung, Ma, Lys, Scarpe und noch viele fleinere Fliffe ber Rord- und Rorbostrichtung folgen. Da ber flibl. Theil bober liegt und ergiebigen Boben nur in ben Ebenen und Thalern hat, ber Rorden aber zu einer ber fetteften Marfchgegenben gebort, fo bilbet die Graffchaft ein echtes Uebergangsland von Flandern gur Picardie. Sowol bas Bedurfnig ber Schiffahrt wie das ber Entwafferung hat befonders im RBB, die Anlage vieler Ranule herbeigeführt. A. gehört zu ben Korntammern Frankreichs. Flachs und hauf unterftitisen die Manufacturthätigkeit; Rubfamen erfett die Dlibe bes Stibens; Sopfen tritt an die Stelle des Beins; Dbft ift felten. Schone Biefen beglinftigen die Rindviehancht, reiche hutungen die Schafzucht, und ber geringere Balbreichthum wird erfest burch ausgebehnie Torflager und im D. burch bie bon ben Arbennen eingreifenden Steintohlenlager. And bie Bewohner bilden einen Uebergang von den Bicarden zu den Flamundern, ihren Rachbarn; fie find nicht fo lebhaft, heftig und frei wie jene, aber auch nicht fo forglos, langfam und fanft wie biefe. Die Hauptstadt des Landes ist Arras. Ludwig IX. erhob A. 1289 gur Graffchaft, die er seinem Bruber, bem tapfern und ebeln Robert, verlieb. Als biefer bei Mansura in Aegapten (8. Jan. 1250) gefallen war, folgte ihm fein Sohn, Robert II. Posthumus, welcher gleichfalls mit Ludwig IX. nach Aegypten jog. Derfelbe war während ber Gefangenfchaft Karl's II. Regent von Sicilien und blieb 11. Juli 1302 in ber Schlacht von Courtrap. Hierauf tam A. in Beiberhande, burch biefe fpater an Flandern und Burgund, burch ben Byrenaifchen und den Rimwegener Frieden aber (1659 und 1678) wieder an Frankreich. Karl A. führte als

Bring, bann wieber nach feiner Thronentfagung ben Titel eines Grafen bon A.

Arins ober Arthur, Fürst ber Siluren ober Damnonier, ber bie in den Westen Englands aurudgebrangten brit. Stamme um fich versammelte und tapfer gegen bie unter Cerbic erobernb vorbringenden beibnifchen Angelfachfen bie Freiheit und ben Glauben feines Bolls verfocht. Er foll 542 an einer foweren Bunbe, welche er in einem Gefecht mit feinem aufftundischen Reffen Modred empfing, auf der Infel Avalon gestorben sein. Seine Gebeine will man unter Ronig Beinrich II. aufgefunden haben. Der geschichtliche M., welcher jum letten mal das Rationalbewußtsein ber Celten vor ihrer völligen Bernichtung erwedte, ift ber Ansgangspunkt vieler Helbenfagen geworben, welche von Bales und der Bretagne aus fich über die gange roman, und german. Welt verbreiteten und Jahrhunderte hindurch ben Dichtern des Mittelalters willfommene Stoffe barboten. Bereits in ben walififchen Barbenliebern bes 6. und 7. Jahrh., in der «Myvyrian archaeology of Walen» (3 Bbe., Lond. 1801), wird der Nationalhelb A. mit feinen tapfern Beitgenoffen befungen. In ben Chroniten bes 9. Jahrh., wie bei Reunius, zeigt fich ber erfte vollsmäßige Anfatz zu bem Sagenftamm bes Artustreises, mit bem bie Sage vom Banberer Merlin in Berbindung tritt. Rach einheimischen Berichten verliebte sich A.' Bater, Uther, in die Igerna, die Gemahlin des Gorlas, Herzogs von Cornwall, und zeugte mit derfelben, nachdem ihm Merlin die Gestalt des Gorlas verliehen hatte, ben A. Diefer wurde, nach Uther's Cobe, 516, Heerfürft ber Briten, besiegte in vielen großen Schlachten bie Sachsen und jog siegreich nach Schottland und Irland, nach Dunemart und Norwegen, ja felbft nach Frankreich, wo er bei Baris ein großes rom. Deer beftegte. Während seiner Abwesenheit empörte sich sein Resse Mobred und verführte seine Gemahlin Ginevra. A. tehrte gurud und lieferte feinem Reffen eine Schlacht, in welcher er feinen Tob fand. Doch nach dem Bollsglauben ift A. nicht gestorben; feine Seele ift in einen Raben übergegangen, und er wird einst wiederkehren. Er residirte zu Caerlleon am Ust in Wales mit seiner schönen Gemahlin Ginebra (Ghwenhwywar), umgeben bon einem glänzenden Hofftaate und vielen hundert Rittern und ichonen Frauen, welche an Tapferteit, Soffitte und Annuth aller Welt Bum muftergultigen Borbild bienten. Den Mittelpuntt biefes Areifes bilbeten 12 Ritter, welche als die Tapfersten und Sbelften der Rönig um eine runde. Tafel zu versammelu pflegte, und die des A. Tafelrunde bilbeten. Bon A.' Hofe aus zogen die Ritter in alle Lander nach Abenteuern aus; Befchithung ber Franen, Demitthigung anmagenber Belben, Befreiung Berganberter, Banbigung ungeftiger Riefen und boshafter Zwerge war ihr ritterlicher Beruf. Die Beschreibung diefer unzähligen Abenteuer, beren Schanplat häufig in den noch jett fo genannten Bald Brezilian (bretonisch Broch allean) in der Bretagne verlegt wird, bilden den Inhalt der zahllofen Dichtungen biefes Sagentreifes in allen abenbl. Sprachen. Die ftoffreichen brit. Sagen,

wie fle in ben afficiencien bes rethen Buthes von Bergeft» ober a The Madinogion from the Layfr Coch o Hargesto (7 Bbe., Lond. 1838 - 49) and bem 14. Jahrh. erzählt werben, fanben querft in Reantreich Gingang, wo bie Ritter ber Tafelrunde qu Ibealen bes glangenben und feinen Boflebens nub Mitterthums, wie es fich hier im 12. Jahrh. jur hochften Blitte ausgebilbet hatte, umgefchaffen wurden. Schon frith im 12. Jahrh. tamen bie frang. Runftepen nach Deutschland, wo ber an umb für fich tobte Stoff ber ermilbenben brit. Sagen nun in bem a Bargival's Wolfram's von Gidenbach, a Triftan und Rolto Gottfried's von Strasburg, bem «Erec» und «Imein» Hartmann's von ber Aue, bem aBigatois» Birnt's von Grafenberg au ben bie innerften Tiefen des menschlichen Lebens abspiegelnden Gestalten belebt, ober wenigftens auf eine mehr oder minder tünftlerifch gewandte Beife behandelt ward. Die in befondern Dichtungen gefeiertften Belben bes Artustreifes finb, außer A. felbft, namentlich Bargibal ober, wie er in ber brit. Sage heißt, Berebur, ferner Lohengrin, Triftan, Iwein, Erec, Gawein, Bigalois, Wigammr, Sauriel und Langelst. In mehrern Dichtungen, wie in a Parzibal », a Titurel'n und allohengrin, ift bie Arthurfage mit ber bom Beiligen Gral (f. b.) berwebt. Aus Frankreich aber verpflanzten fich biefe Stoffe nicht blos nach Deutschland, sondern auch einerfeits nach ben Rieberlanden und England, andererfeits an ben Brobengalen, Spaniern und Italienern. Bon Dentfchland ans tamen fie gegen Ausgang bes Mittelaltere nach ben norbifden und flaw. Lündern. Bgl. Graeffe, « Die großen Sagentreife bes Mittelalters » (Drest, u. Lpg. 1842); San-Marte (A. Schulz), «Die Arthurfage» (Queblinb. 1842); berfelbe, "Bur Arthurfage" (Quedlinb. 1843); berfelbe, "Beitrage gur bretonischen und celtisch= german. Belbenfagen (Oneblinb. 1847); Billemarqué, «Contes populaires des anciens Bretons» (2 Bbe., Par. 1842); berfelbe, « Posmes des bardes bretons du 6me siècle » (Bar. 1850). — Arthursfix (Arthur's soat) heifet ein Berg bei Edinburgh, von welchem A. nach der Sage das Land überschaut haben foll, ehe er die Sachsen in der Rähe schling. Auf dem 700 F. boben Gipfel öffnet fich eine herrliche Aussicht. — Artushöfe ober Jumterhöfe nannte man im Mittelalter Gebäube, wo flich die Ritter, nach Art von Arthur's Tafelrunde, zu fröhlichen Gelagen zu versammeln pflegten. In Danzig steht noch ein solches Festgebunde erhalten. Anch Thorn befaß noch vor Jahrzehnten ein solches Haus, auf welches sich bas Lieb und die Sage a vom Fürsten von Thorn » bezieht.

Arum naunte Linué eine monototyle Bflanzengattung aus der 21. Klasse feines Systems. welche mit einer Menge anderer, ühnlicher Gattungen die in den Tropengegenden ftert vertretene Familie ber Aroibeen bilbet, und beren Arten in Dentschland im allgemeinen Aronsftab genannt zu werden pflegen. Es find lauter ausbauernbe Kruuter mit meift knolligem Burzelftod, grunbftunbigen, langgestielten, großen, ganzen ober gelappten, faftvollen Blattern und einem turgen, blattlofen Stengel ober Schaft, welcher einen bon einem großen, bauchigen Scheidenblatt gang ober theilweise umschloffenen Rolben von verschiedener Geftalt, jedoch flets mit nadter Spite trägt, an beffen unterm Theile fehr unvollfommen gebilbete weibliche und bariiber manuliche Blitten (oft nur Fruchtfnoten und Stanbbeutel) figen, oft noch getrennt burch fpitige, fleifchige Bargen. Aus ben Fruchtlnoten entwideln fich ein = bis vierfamige Beeren. Die meisten Arten biefer Gattung wachsen in ben Tropenlandern, und viele von biefen find fchone Decorationspflanzen ber Warmhäuser geworben. In Europa tommen nur wenige Arten, in Deutschland eine einzige vor, nämlich A. maculatum, der gefleckte A. (wegen der schwarzgestedten Blutter, welche die Pflanze in manchen Ländern bestet; in Deutschland sind fie fast immer ungefledt) ober gemeine, auch Aronswurzel und Behrmurz genannt. Diefe Bflanze, welche in schattigen Laubgeblischen und Wälbern auf feuchtem, humosem Boben wächst, hat einen weißlichen Anollen, pfeilformige Blatter und innerhalb ber aufen bleichgrünlichen, inwenbig foon weißen Rolbenfcheibe einen nach ber Spige bin tenlenformig verbidten, violetten oder rothbrannen Rolben, an beffen Bafts fich fpater fcarlachrothe Beeren befinden. Die Bflanze blitht im Mai und Juni und enthält in allen Theilen einen brennenbicharfen Saft, befonders in den Kuollen, welche uuter dem Namen Rhizoma oder Tubera Ari und Dracontii minoris officinell find. Sie enthalten, außer bem scharfen Stoff, Stärkemehl, Schleim, Bummi, Seifenstoff, fettes Oci u. a. m., und werden gegen Berbauungsfehler und Bruftleiden angewendet; desgleichen bereitet man barans ein febr nahrhaftes Debl, die Aronsftarte, welche man zuweilen auch als Seife anwendet. Gewöhnlich gahlt man ben Aronsftab wegen feines scharfen Stoffes zu den Giftpflanzen, doch mit Unrecht, ba ein wirklich giftiger Stoff in ihm nicht vorkommt. Auch verschwindet der fcarfe Stoff, wenn man die Anollen trodnet oder tocht. In Griechenland follen die Anollen biefer und anderer Aronoftabe ehebem gegeffen worden fein.

Bahrend der Blütezeit entwickelt sich infolge einer bedeutenden Erzeugung von Kohlenfäure burch die Standbentel eine fühlbare Wärme innerhalb der Kolbenschiede, welche um 11—12° R. höher ist als die Temperatur der Luft. Dieselbe Erscheinung hat man auch dei andern Arvideen, besonders bei der tropischen Colocasia odora bevoachtet. Einige ausländische Arten

entwideln mahrend des Blithens auch einen aasahnlichen Beftant.

Arundel, Municipalstadt und Parlamentsborough in der engl. Grafschaft Susser, 2 M. im D. von Chichester, an dem schissseren Arun, der durch einen Ranal mit der Themse verdunden ist, 4 engl. M. unterhald der Stadt, dei Little-Dampton, in das Meer mündet. Der Ort ist am Abhange eines Hügels erdaut, auf dessen Gipsel ein großartiges Schloß steht, und austel 2498 E., die ledhasten Handel treiben. Fahrzenge von 150 Tons gehen die zur Stadt, welche selbst 95 Seeschisse dandel treiben. Fahrzenge von 150 Tons gehen die zur Stadt, welche selbst 95 Seeschisse wird dem Austande, 50844 im Austenhandel, und die Zolleinnahme detrug 1319 Pfd. St. A. ist ein sehr alter Ort, der schon im Testamente Alfred's d. Gr. genannt wird. Derselbe war ehebem besesstigen Ver schon im Testamente Alfred's d. Gr. genannt wird. Derselbe war ehebem besesstigen Bestiger sehren Kirche hat die Stadt sehnserwerthe Gradmonumente, und dem jedesmaligen Bestiger ihres Schlosses ertheilt sie den Rang und Titel eines Grasen von A. Das Schloß ist seit lange Sigenthum der Familie Howard, Hervage von Rorsoll, und in neuerer Zeit neu und glänzend eingerichtet. Als besonders schön wird das gemalte Fenster in der Baronenhalle gerühmt, welches die Unterzeichnung der Magna-Eharta durch König Johann darstellt. — Ueder den nach seinem ersten Bestiger genannten

Arnubelischen Marmor, f. Marmorchronik. Arundo, Rohr. Unter biefem Gattungenamen faßte Linné eine Angahl vorzugeweise europ. Gräfer mit starkem oder ziemlich starkem, hohem und hartem Halme und risvig gruppirten, einbis mehrblütigen Aehrchen zusammen, welche in Deutschland bie Namen Rohr, Schilf, Sandrohr, Landrohr u. f. w. führen. Es waren bies fehr verfchiebenartige Grafer, weshalb man fich bei einer genauern Unterscheidung ber Grafer genothigt gesehen hat, die alte Linne'iche Gattung in mehrere Gattungen einzutheilen. So entftanben bie Gattungen Phragmites, Schilf, Ammophila ober Psamma, Sandrohr, Calamagnostis, Abhrgras, Bambusa, Bambusrohr n. a. m. Bei A. lies man nur biejenigen Rohrarten, bei welchen alle Blitten des Achrchens zwitterlich und fruchtbar und von langen Saaren umgeben find, und bie anfere Kronenspelje jeber Blüte an der Spige breispaltig und mit einer Granne auf dem mittlern Zahne verseben ift. Es find dies lauter ftattliche Grafer mit hohem, ftartem, festem, bolgigem Halme, welche der Mehrzahl nach auf den oftind. Infeln und in den Umgebungen des Mittelländischen Meeres wachsen. In Europa sinden sich zwei Arten, A. Donax L. und A. mauritanica Dout, lettere nur hier und ba im fühlichsten Europa. Dagegen fommt A. Donax, bas eigentliche Spanische Rohr, nicht allein in gang Gubeuropa, sondern auch in Subtirol und Ungarn vor. Die fingerdicken halme biefes ichonen Grafes erreichen in Spanien, wo es besonders häufig wild und angebaut vorkommt, eine Bohe von 12-16 %. und werden dort und anderwarts in Silbeuropa allgemein ju flechtzäunen und andern Einfriedigungen, jum Dachbeden und zur Erbauung leichter Butten (g. B. Fifcherhutten) benutt. Das Spanifche Rohr hat blanlichgrune, fteife und harte, lineal-langettformige, bis 2 Boll breite Blatter, und feine Aehrchen bilden eine dichte, doch meift gelappte Rispe bis zu 3 F. Länge. Wit diesem größten Grafe Europas darf nicht basjenige Spanische Robr verwechselt werden, woraus man Stude verfertigt. Diefes Rohr tommt von ber oftind. Rohrpalme. (S. Calamus.) Die ans geringelten, glatten, glangenbgelben Belentftiiden bestebenden Burgelftode bes echten Spanifchen Rohrs find unter ben Namen Rhizoma Donacis ober Cannas Gargannas officinell und tommen in Querfcheiben gerschnitten in ben Sanbel.

Arba, ein Comitat im nördl. Theile Ungarns, theilweise von Galizien, andererseits von den Comitaten Liptau, Trentsin und Thurocz begrenzt. Sein Flächeninhalt beträgt etwa 37 D.-M. Das Comitat ist von den Karpaten erfüllt, sodas es kaum eine Ebene von größerer Ausbehnung besitzt; die Thäler gleichen mehr Gebirgsschluchten. Die höchsten Gebirgsgipsel erheben sich an der Grenze des Comitats. So an der westlichen: die Kleine Fatra 5274, die Rasinza 5047, der Bilsto 4914; im R.: Babiagura 5448, Boliza 4320; im D.: Bolovet 6534, Bobrovetz 6160; im S.: Chocs 5093, Sziva 5622 F. hoch. Unter den vielen kleinen Flüssen ist die reißende A., ein Nebenfluß der Waag, am bedeutendsten. Das Klima ist rauh, doch gesund; die Weintraube reist hier nicht mehr. Der harte Boden liesert Holz in Fille, mit welchem bedeutender Handel getrieben wird. Auf den setten Tristen der Berge blüth die

Rimbvieh- und Schafzucht. Die Bevölferung, welche fast ausschließlich aus Slawen besteht, zählt gegen 74000 Seelen, barunter 63600 Ratholiten, 8130 Protestanten, 2400 Inden. Außer der Rüsebereitung ist die Berfertigung von Leinwand das Hauptgeschüft der betriebsamen Slowaten. Auch treten sie häusig als Haufter mit Rüse, Schwamm, Maufefallen u. s. w. weite Wanderungen an. Hauptstadt und Regierungssitz des Comitats ist Also-Rubin.

Arpalifoe Britber, lat. Fratres arvales, bei ben alten Romern ein Collegium bon 12 Brieftern, welche an bem Abzeichen eines Aehrentranges mit weißer Binbe ju ertennen waren und für eine ber alteften und heiligften Inftitute in ihrer Art galten. Der Sage nach batte Acca Larentia (f. b.), die Gattin bes Fauftulus und die Bflegemutter des Romulus, 12 Sobne. mit welchen fie einmal juhrlich pro agris opferte. Als einer biefer Sohne gestorben, trat an die Stelle beffelben Romulus ein, welcher hierauf mit feinen Aboptivbriibern bas Collegium ber Fratres arvales fliftete. Schon bas Symbol bes Aehrentrauzes bezeichnet bentlich genng bie Bestimmung berfelben für ben Gult einer Flur- und Adergottin, welche Dea Dia genannt wurde, allem Anfchein nach aber mit Tellne, Ceres ober Dos ibentifch und wol gunachft eine Göttin ber rom. Stadtflur war. Der Sain ber Göttin lag unweit ber Stadt Rom in ber Rabe ber Tiber, an bem Dete, ber jest Affoga l'Afino beift. In bemfelben murben auch Die michtigften Acte bes jahrlichen Gottesbienftes (im Dai) vorgenommen. Das Collegium, an beffen Spite ein auf je ein Jahr gewählter Magifter ftand, erganzte fich burch Cooptation. Die priefterliche Burde mar eine lebenslängliche und tonnte felbft burch Berbannung nicht perforen geben. Der Gottesbienft, welcher brei Tage mabrte, bestanb ber Sauptfache nach in Darbringung von Opfern sowie in einem Tang um den Altar, währendbeffen ein alterthumliches Lieb abgefungen wurde. Diefes Lieb, ein intereffantes Dentmal ber altern lat. Sprache, ift uns erhalten; ebenfo Bruchstide ber juhrlichen Prototolle biefer Priesterschaft auf Steintafeln, die feit 1573 in der Nähe der Stelle, wo das Beiligthum der Dea Dia ftand, ausgegraben und von Marini (aGli atti e monumenti de' fratelli Arvali», 2 Bbe., Rom 1795; bazu aAppendice» von Melchiorri, Rom 1855) trefflich erläntert worden find. Jenes alte «Carmon fratrum arvalium » wurde von Raufen (Bonn 1836), Corffen («Origines poesis Romanae », Berl. 1846) und Bergt (in ber "Beitschrift für Alterthumswiffenschaft", Jahrg. 1856) behandelt.

Arbe, ein linker Rebenfluß der Rhône in dem franz. Depart. Hochsavopen, entspringt an ber Grenze bes Schweizercantons Ballis auf bem wegen feiner reizenben Aussichten vielbesuchten Col-de-Balm im NO. des Montblanc, fließt erft gegen SB. durch das 5 St. lange, weltberlihmte Thal von Chamouny (f. b.) bis jum Dorfe Les Houches, wendet fich bann in mehrern Artimmungen nach RB. über Servoz, Sallanches, Clufes, Bonneville, dann im genfer Gebiete über Carouge, und mündet nach einem Laufe von 12 M. unweit unterhalb Genf in die Rhone, deren klares Wasser ste durch ihr gewöhnlich schlammiges weithin trilbt. Die A. flihrt Goldblättchen mit fich, und fehr mannichfaltige und fcone Riefel finden fich in ihrem Bette. Sie ist ein fehr reißendes Alpenwaffer, bas häufig feine Bruden nieberwirft und burch Ueberschwenumungen weite Streden bes Thals unwirthbar macht. Bei bobem Baffer verwandelt fie diefelben in Geebecten, die bei niedrigem Bafferftande verschlämmt und verfandet baliegen. Bon Clufes bis 1 DR. oberhalb Bonneville bilbet ber Fluß eine große Menge von Jufeln. Auger gablreichen Gletscherbächen nimmt bie A. rechts bie Diofa und Giffre auf, links den Arveiron, Bonnant, Sallanches, Borne, Foron und Biaison. Ihr Thal bietet auch auferhalb bes Chamounuthals, obwol es unterhalb Les Sondjes fich erweitert und felten wieber verengt, herrliche Gebirgescenerien bar. Befonders mertwürdige Buntte find: Gervoz, in deffen Rabe viel Rupfer- und Bleierze gebaut werben; ber reizende Babeort Saint-Gerbais mit Schwefeltbermen von 32° R. in bem Seitenthale Bal-Montjoie; Douap (2 St. oberhalb Clufes) mit dem Rant b'Arpenag, einem nach ftartem Regen dem Stanbbach ühnlichen Bafferfall an einer in ihren Schichten halbtreisförmig gebogenen Felswand; bas Dorf Balm (1/2 St. oberhalb Cluses), 800 F. unter einer Tropffteinhöhle gelegen; das Städtchen Cluses (8 St. von Genf), faft blos von Uhrmachern bewohnt; Bonneville, der Hauptort von Faucigny, in pittorester Lage, mit bem auf ber Britde ftebenben, 95 F. hohen Dentmal und Standbild bes Abnigs Karl Felix von Sardinien, welches ihm die Commune zum Dank für die durch seine Correctionen der A. ihr erwiesenen Wohlthaten errichtet hat; endlich das große Dorf Contamines mit ben Ruinen bes Bergfchloffes Faucigny.

Arwidsson (Abolf Ivar), schweb. Schriftsteller und Dichter, geb. 7. Aug. 1791 zu Basbasjoki in Tavaskland in Finland, wo sein Bater Propst war, studirte in Abo und trat das selbst 1817 als Docent ber Geschichte auf, begründete auch 1821 das literarisch polit. Blatt

"Abo-Morgonblad", bas gleich bon Anfang an feiner freien Sprache wegen ber ruff. Regierung misfiel und baber icon im Gept. 1821 berboten murbe. Ein Auffat, ben A. im nächsten Jahre in der allnemosynes erscheinen ließ, war die Ursache, daß er im Mai 1822 von ber Universität und überhaupt auf immer ans Finland verwiefen murbe. Er wandte fich hierauf nach Schweden und erhielt hier eine Austellung bei der tonigl. Bibliothet in Stockholm, beren Chef er 1849 wurde. Rachdem später das ruff. Berbannungsurtheil gegen ibn aufgehoben worden, unternahm er 1858 eine Reife nach feinem Baterlande, wo er 21. Juni beffetben Jahres in Wiborg ftarb. Außer vielen Meinern Arbeiten in Zeitschriften und verschiebenen Uebersenungen verbffentlichte er Gebichte unter bem Titel «Ungdoms Rimfrost af Sonon i Örnskog» (Stoch. 1832); ferner aus ber Sammlung bes Rammerjunkers Rääf eine bortreffliche Sammlung altschweb. Bollelieber («Svenska Fornsånger», 3 Bbe., Stoch, 1834 — 42). die fich ber von Afgelius und Beijer herausgegebenen anschließt; « Svenska Konungar och deras Tidehvarf» (mit Bortrute, Stodh. 1830-43; neue Aufl. 1855 fg.); «Stockholm förr och nu» (Stodh. 1837-40). Auch übersetzte er die «Frithiofsaga» (2. Aufl., Stodh. 1841) aus bem Islanbifchen und redigirte als Secretar ber Buchbruderfocietat bie feit 1829 erfcheinenbe foweb. Bibliographie, die aber nach einigen Jahren aus Mangel an Abfat aufborte.

Arzneilunde, f. Medicin.

Armeimittel heiften biefenigen, meift demifch wirtenben Stoffe, welche jum Zwede ber Beilung innerlich ober außerlich angewandt werben. Die A. bilben eine Rlaffe ber Beilmittel, unter welchen lettern man überhaupt alles verfteht, was benutt wird, um eine Rrantheit zu befeitigen, alfo auch gewiffe nahrungsmittel, Banbagen, Instrumente, Warme, Glektricität u. f. w. Die A. find theils anorganifche, theils pflangliche ober thierifche Stoffe und machen feineswegs eine natürlich abgegrenzte ober an gemeinsamen Eigenschaften erkennbare Grubbe aus; vielmehr tann nur bie Erfahrung, ber phyfiol. Berfuch, die phyfit. und dem. Untersuchung bartiber belehren, ob ein Stoff als A. branchbar ift ober nicht. Die naive naturanschauung früherer Beiten meinte wol, die A. hatten in der Belt feinen weitern Zwed als ben ber Beilung, und es muffe für jebe Krantheit ein bestimmtes A. in ber Natur vorhanden ober ein bestimmtes Kraut gewachsen sein. Der Raturforfcher ber Gegenwart fleht bagegen in ben A. nichts weiter als Stoffe, die neben allen ihren fonftigen Eigenschaften auch folde haben, welche gur Befampfung einer Rrantheit benutt werben tonnen, Gigenfchaften, Die lediglich phyfitalifche ober chemische sind, und beren Wirtungen burchaus nach ben überall gültigen Naturgeseigen erfolgen, keineswegs aber auf anbern Arüften beruhen ober nach anbern Regeln vor fich gehen als ber gange Naturverlauf. Diese Erkenntnig hat jenen Phantaftereien ein Biel gefest, welche auf entfernte gufällige Achnlichteit ober muftifche Deutungen bin A. auswählte, 3. B. eine behaarte Bflanze gegen Rahltopfigleit, eine Bflanze mit gallenfarbigem Saft gegen Lebertrantheiten, und was bergleichen mehr.

Die Renntniß ber physik. und chem. Sigenschaften ber Arzneien und die Zuruckfuhrung ber arzueilichen Birtungen auf befannte Naturfrufte und ihre Einordnung in befannte Naturgefete ift die eine nothwendige Bebingung einer wirklich exacten und wissenschaftlichen Argneis mittellehre ober Pharmatologie. Die andere Bedingung aber ift eine genaue Untersuchung bes Baues und ber physik, und chem. Beschaffenheit bes Organismus in allen seinen Theilen und gefunden ober tranthaften Buftanden; benn bie Arzneiwirtungen find nichts weiter als Beranderungen jener phyfit. und chem. Beschaffenheit und weiterhin auch bes feinern Baues ber verschiedenen Organe. Daber ift eine genaue Renntnif ber Anatomie, Phystologie und Bathologie einerseits, der Bhyfit und Chemie andererseits nöthig, um die Wirkungen eines A. ju berfteben, fie im gegebenen Falle berechnen und bemnach zwedmäßig anwenden ju tonnen. Freilich find uns bisjest die Arzneiwirtungen jum größten Theil noch unbefannt und nur eine Keine Bahl berfelben vollständig aufgeklärt; aber bies barf nicht abhalten, auf dem angegebenen Wege in exacter Weise weiter zu forschen, bamit die Arzneimittellehre wirklich bas werbe, was fie fein foll, aber bisjest nur jum Meinsten Theile ift, b. h. eine auf den tranten Organismus angewandte Phyfit und Chemie. Gegenwärtig, wo man die Wirtung ber meiften Arzneien noch nicht verfteht, muß man fich, wie dies auch in frühern Zeiten geschehen ist, noch vielfach allein an bie Erfahrung halten, welche uns belehrt, bas bies ober bas in ber ober jener Rrantheit heilfam ift. Aber diefe Erfahrung ift fdwer zu erwerben, viel fchwerer als ber Laie ju glanben geneigt. Die Krantheiten find nicht felbständige Wefen, die den Korper befallen und wieber verlaffen, fle find auch nicht Buftanbe, die fich immer in berfelben Beife wieber-

Digitized by Google

Brieftern, h

unb für ein

Acca Larer

mit welche Die Stelle

Fratres o

Beftimm

wurde,

eine Bö

ber Dal

bie wid

an beff

Die p

perfor

Darb

Liches

ift un

die ft

bon dice

SIV.

18

ber

bei

m.

n

8

Beffe ablanfen: fie find vielmehr nichts weiter biefem Maße purudbleibende Oeben biefen Mafe zurückleibende Lebens= nur durch ben zu hoben ober ... Rindviel - unb nur durch ben zu hohen ober zu nics gestalten sich, wenngleich fie bas co abli gegen 7 and fit geftalten fich; wenngleich fie bes Ber-Außer ber Re Ber- tragen, boch taufenbfältig berfchieben, und Durreichung einer Argnei bie Den Slowaken. T also nach Darreichung einer Arznei bie Krankheit nicht, ob sich lettere nicht aus junächst nicht, ab fich lettere nicht aus meite Banbe an anachst nicht, ob sich lettere nicht auch ohne Arvalif und nur bann läßt sich auf die bloße Erfahrung wenn man eine sehr große Zahl von Proud. wenn man eine sehr große Zahl von Kranten mit bat, daß eine ebenso große Zahl aleich Omiet fo schnell mie bet, daß eine ebenfo große Zahl von Kranken mit micht fo schnell wie jene genasen. Be austauter, nicht so schned wie jene genasen. Be austauter, nicht so schned wie jene genasen. nicht so der Arznei eintretendan oet amvenvung einer Arznei von deren Eigenschaften bie andererfeits hat, desto sicherer wird man auch beseitschaften find oder nicht. 11111 (2011) Gerande der Arzneiwirtung fammel. und fchnellen net die Arzneiwirtung fammel. obermiche ack eitzart eintretenden Aenderungen des Krantenter bie Arzneiwirfung sammeln können, während baiber bloße Empirifer biat niger die Arzneiwirfung sammeln können, während der ohne der bloße Empiriker, viel schwieriger und aus ohne Beobachtungen ein G. ber bloke Empiriter, viel schwieriger und erst nach pon Beobachtungen ein sicheres Ergebnis erholen. non Beobachtungen ein sicheres Ergebnig erhalten tann. pon zwei Bedingungen ein sicheres Ergebniß erhalten kann.
men zwei Bedingungen abhängt, erstens von den Eigenmet Beschaffenheit desjenigen Körpertbeils mit der Beschaffenheit bessenigen Rörpertheils, mit bem fie Urznei sehr verschieben mien gereiten gerpertheil, bei bam an ber Urznei fehr verschieben mien gerpertheil, bei bam an ben ber fehr berfchieben mien gerpertheil, bei bam an ben ber berfchieben mien gereiten gereiten gereiten gereiten generalten fann. nd von felbst, daß eine Arznei sehr verschieden wirten muß, Bernein gerpertheil, bei bem ober jenem Bustande bestellen Wirfen nicht. jenen Körpertheil, bei dem oder jenem Buftande besselben Theils B. wirfen nicht, wenn sie verschluckt werden meil bis mide Berbindungen überfahre. B. wirfen nicht, wenn sie verschluckt werben, weil bie Berstide Berbindungen überführen, mährend sie, ins Alut Berbindungen überführen, mahrend fie, ins Blut gebracht, meif bie Urzen, wein fie auf die unverleute Cont nenso wirlt manche Arznei, wenn sie auf die unverletzte Haut gebracht, sie die ihrer Oberhaut beraubte Haut zu heftiger Entellenden Blutgefäse ber Haut in Die Bertacht fle die ihrer Oberhaut beraubte haut zu heftiger Entzilndung reizt, gelangt, ftarte Wirthinson zu gebracht Blutgefäße der haut ins Blut gelangt, ftarte Birtungen auf das ansüben fann. Gin Spanischsliegenpflafter 2. 9 andiben fann. Gin Spanischfliegenpflafter z. B. reigt die unverlette bliden Entzündung mit Blafenbildung; auf die der Enikamie bliden Entzündung mit Blasenbildung; auf die der Epidermis beraubte eine Rierenentzündung hervorrufen, weil feine reizenken in bie 32: eine Rierenentzundung hervorrufen, weil seine reizenden Bestandtheile demfelben in die Rieren gelangen, welche für bietelben Beifpiel zeigt zugleich, wie eine Aranei nabere und aufendem Beftanbtheile Beispiel zeigt jugleich, wie eine Arzuei nabere und entferntere Birtungen entzilndung ber Saut ift hier bie nabere Mirtung entzündung ber Saut ift hier die nahere Wirfung, bie Rierenaffection bie Die Gintheilung ber Argneimittel läßt fich in fehr verschiebener Beife machen: erfcheint zunächst die, welche die Arzneien nach ber Achnlichteit ihrer Bir-it. Da aber die lettern zu unvollständig befannt find fo in bie fein rt. Da aber die lettern zu unvollständig befannt find, fo ift diefe Art ber Gin-nicht durchzuführen. Gin anderes Brincip der Ginthoitung in biefe Art ber Ginnicht durchzuführen. Gin anderes Princip der Gintheilung ift bas ber chem. Aehn= Arzneien; auch biefes hat feine Unzulänglichkeiten. Roch unvolltommener, jedoch abführmittel, Brechmittel, fchweiß =. barntreibenbe maanten-Abführmittel, Brechmittel, fchweiß -, harntreibende, magenftartenbe, auflosenbe, erberuhigende Mittel, u. f. w. and and aratlicher Stand. Der Bater ober die Mutter ber Familie maren es bei ben

bes Alterthume in ihrer erften Bilbungeperiode, bie, wie noch jest bei ben Bilben, ben mit Rath und That in Rrantheitsfällen beiftanden. Go bilbete fich eine Beiltunft fürs beren Inhalt vom Bater auf ben Sohn erbte. Wo fie nicht ausreichte, wußte man teinen Rath, als fich hulfestehend ber Gottheit und ihren Mittlern auf Erben, ben Brieftern, naben. Spater ging fo bie Beilfunft gu ber Rafte ber Briefter über, beren Anfeben bierand eine festere Grundlage erhielt, und welche zuerft begannen, Erfahrungen über Krantheiten neb Beilungen zu fammeln. Die Beilung war tein Dienft, ber bes Lohnes wegen geschab; ber Bebeilte erwies fich jedoch erkenntlich burch ein Beihgeschenk. Dit ber fortschreitenden Cultur ging die Beiltunft nach und nach in die Banbe eines befondern, durch Biffen und Uebung bazu befähigten Standes, des ärztlichen Standes, über. Run war die Beilung nicht mehr eine Bulfe ber Gottheit, sondern ein Beweis menschlicher Geschicklichteit. Diese vermochte man zu schätzen, und die aufgewendete Mühe ward nun nach einem gewissen Preise, jedoch immer noch mit ehrenber Anertennung ber Runft (Bonorar) belohnt. Die Uebernahme ber Beilung blieb aber anfangs nur ein freiwilliger, perfönlicher Bertrag, den jeder eingehen konnte, der fich dazu befähigt glaubte. Solange bie Merate noch Briefter waren, bie ihre Runft nicht allein bes Erwerbs

wegen fibten, tonnte ber Staat auch feine Beranlaffung haben, fie unter feine Aufficht gu nohmen, und felbft als fich Briefter und Mergte trennten, bilbeten lettere, wenigftens in Griechenland, noch immer als Glieber bes Orbens ber Buthagorner und Astlepiaben eine geheiligte Corporation und waren nur bon felbfigegebenen Gefegen abhangig. Dit bem ganglichen ffreiwerben der Runft berfielen die Rünftler gwar ben Befegen bes Staats; aber meber in Griechenland noch in Rom beanspruchte biefer einen besondern Ginfluß auf jeden einzelnen Arzt als folden. Die Anstibung ber Kunft blieb frei, wie die Klage bes Blinins zeigt. Rur wer in Athen Gehalt und Anstellung ale Staatsarzt fuchte, mußte in einer öffentlichen Rebe erklären, wo und wie er feine Rnuft erlernt und wer fein Lehrmeifter gewefen. Dehr wiffen wir allerbinge von Rom, wo die Berhaltniffe um vieles fich anders geftalteten. Unvermogend, felbst feine Aerzte zu bilben, wurde Rom bem Cinbringen frember Aerzte ausgefest, die meift griech, Stlaven waren. Es blieb nur übrig, biefe Fremblinge, befonders aber biejenigen, melde bie De= bicin zu lehren im Stande waren, geradezu als freie Bitrger in fich aufzunehmen, um fo ben Uebeiftand ju vermeiden, bas leben eines Freien ber Band eines Maven übergeben ju miffen. Diefe Ginrichtung, von Julius Cafar ins Leben gerufen, ficherte Rom vor bem Mangel an Aerzten. Als aber Augustus noch die Abgabenfreiheit sowie die Freiheit von öffentlichen Lasten hingufügte, wuche die Bahl ber Aerzte in ben Stubten balb fo fehr, daß beren Baushalt gefahrbet wurde. Antoninus Bius (138-61 n. Chr.) fah fich barum gezwungen, die Bahl ber Aerzte in den Städten festzuseten, mas für Rom felbst jedoch erft der Raifer Balentinian 368 anordnete. Infolge bes allgemeinen Elends ber Beit griffen indeg Berarmung und Rrantheit in ben Städten mehr und mehr um fich, und die Abgabenfreiheit ber Aerzte reichte endlich nicht mehr ans, um fie zur Behandlung ber Urmen zu vermögen. Die Communen wie ber rom. hof felbft mußten barum die hof- und Armenargte (Archiatri sancti palatii und populares) noch außerbem befolben. Somit waren nicht nur die eigentlichen Communglärzte ins Leben gerufen, sondern ein Theil der Aerzte auch wirkliche Staatsdiener geworden, für welche ber Staat nun auch bestimmte Gefete geben mußte. Als Rachftes folgte nun, bag bie bisher bestandene freie Bahl ber Aerzte von feiten der Communen aufhorte und eine Debicinalbeborbe ben Gintritt in ben Staatsbienft von einer wiffenfchaftlichen Briifung abbangig machte. Die borhanbenen Archiatri mußten nämlich zu einem Collegium zusammentreten, welches das Recht erhielt, fich nach vorausgegangener Britfung der Candidaten durch freie Wahl au erganzen; nur fitr Rom behielt fich ber Raifer bie Befittigung por, bamit, wie ausbriidlich bemerkt wird, tein Unwürdiger fich burch Protection einzuschleichen vermöchte. Aber alle biefe Ginrichtungen galten nur für bie in ben Staatsbienft tretenben Aerzte, Die nichtangestellten waren feiner Art von Controle unterworfen, wenn nicht Magen wegen bes Honorars u. f. w. bor ben bürgerlichen Richter gebracht wurben.

Mit dem Berfall bes rom. Staats fant auch die Argetisge Runft; fie flüchtete fich wieder in die Sallen bes Tempels, in die Sande ber Monde, ober fand unter Juden und Mohammedanern ihre Junger. Erft gegen Ausgang bes Mittelalters bilbete fich wieber ein befonberer ärztlicher Stand, bie afreien Deifter ber Bhufica und Erzinen». Bon feiner weltlichen Macht abhängig, galt ihr Deifterbrief, ben fle als Creditiv mit fich führten, in allen Lanbern, und Ronige und Fürften fuchten fie burch Gefchente und Chrenbezeigungen an ihre Bofe zu ziehen und zu fesseln. Reinem Stande angehörig, fanden fie ihren Blatz unmittelbar an ber Seite bes höchsten Stanbes, und nur ein mehr als loderes Band feffelte bie driftl. Aerzte noch außerlich an den Klerus. Sie traten jedoch, als ihre Zahl wie ihr Ansehen zunahm, nach ber Sitte ber Zeit als eigene Corporation auf, begituftigt von den weltlichen Dachthabern, und bilbeten, immer noch unabhängig bom Staate, gewiffermagen eine Republit, beren Baupter bie alten Meifter und Lehrer, beren Mittelpuntt und Forum bie arztlichen Schulen und Universitäten waren. Die Aerzte wurden mit ber Promotion Mitglieber ber Facultat, ber fie Trene fcwuren und für ihr ganges Leben, wenigstens in geistiger Besiehung, angehörten, und von welcher fie die facultas artem docendi et exercendi mit bem später in bas Doctorbiplom umgewandelten Meisterbrief erhielten. Fürsten wie einzelne Städte und Gemeinden wandten fich an die Facultaten und erbaten fich dort ihre Aerzte, die in daffelbe Berhaltniß zu jenen traten, wie es frither in Rom ftattfand, da mit ber allgemeinen Annahme bes rom. Rechts auch rom. Ginrichtungen wieber ins Leben gerufen wurden. Als fich jeboch die Universituten mehrten, Italien und Frantreich nicht allein mehr die Mufenfige inne hatten, fondern auch Deutschland bergleichen errichtete, die Reformation aber vollends bas Band

bolen und bei jebem Aranten in der numlichen Beife ablaufen: fie find vielmehr nichts weiter als über bas richtige Dag hinausgebenbe ober hinter biefem Dafe gurudbleibende Lebensvorgange, bie fich bon ben gefunden Lebensvorgungen nur burch ben ju hoben ober ju nicbern Grad ihrer Entwickelung unterfcheiben, und fie geftalten fich, wenngleich fie bes Berftandniffes wegen einen und beufelben Ramen tragen, boch taufenbfaltig verfchieben, und fpotten baber oft jeber Berechnung. Benn alfo nach Darreichung einer Arznei die Krantheit fich beffert ober verschlimmert, so weiß man junachft nicht, ob fich lettere nicht auch ohne Arznei verbeffert ober verfchlimmert hatte, und nur bann läßt fich auf die bloge Erfahrung hin eine Arznei wirklich als heilsam ansehen, wenn man eine fehr große Zahl von Kranten mit Erfolg bamit behandelt und jugleich erfahren hat, daß eine ebenfo große Bahl gleich Aranter, welche bie Aranei nicht bekommen hatten, nicht fo fchnell wie jene genafen. Je gröffer bie Summe ber Renntniffe ift, die man bor ber Anwendung einer Arznei bon beren Eigenschaften einerseits und von der Ratur der Krankheit andererseits hat, defto ficherer wird man auch beurtheilen konnen, ob die nach dem Gebrauche der Arznei eintretenden Aenderungen bes Rrantbeiteverlanfes auf die Aranei aurudaufithren find ober nicht, um fo leichter und ichneller wird man also and fichere Erfahrungen über bie Arzneiwirtung sammeln tonnen, mahrend ber ohne jene Bortenntnig probirende Argt, b. h. ber bloge Empiriter, viel fcwieriger und erft nach einer unverhaltnigmäßig großen Bahl bon Beobachtungen ein fleres Ergebnig erhalten tann. Da die Birkung einer Arznei stets von zwei Bedingungen abhängt, erstens von den Eigenfcaften ber Aranei und zweitens von ber Beschaffenheit besjenigen Rorpertheils, mit bem fie in Berührung kommt, so versteht sich von selbst, daß eine Arzuei sehr verschieden wirken muß, je nachbem sie auf diesen oder jenen Körpertheil, bei dem oder jenem Zustande desselben Theils angewandt wird. Biele Gifte g. B. wirten nicht, wenn fle verschluckt werben, weil die Berbanungsfäfte fie in unichabliche Berbindungen überführen, mahrend fie, ins Blut gebracht, sofort tobten konnen. Ebenso wirft manche Argnei, wenn fie auf die unverlette Saut gebracht wird, gar nicht, während fle die ihrer Oberhaut beraubte haut zu heftiger Entzündung reizt, ober, wenn fie burch die Blutgefuße ber Sant ins Blut gelangt, ftarte Wirtungen auf bas Rervensuftem u. f. w. ausüben tann. Gin Spanischsliegenpflafter z. B. reizt bie unverlette haut zu einer oberflächlichen Entzundung mit Blasenbildung; auf die der Epidermis beraubte Saut gelegt, tann es eine Rierenentzundung hervorrufen, weil feine reigenden Bestandtheile ins Blut und mit bemfelben in Die Rieren gelangen, welche für biefelben vorzugemeife empfindlich find. Dies Beifpiel zeigt zugleich, wie eine Arzuei nabere und entferntere Wirkungen haben tann: die Entzündung der haut ift hier die nuhere Birtung, die Nierenaffection die entferntere. Die Eintheilung der Arzueimittel läßt fich in fehr verschiedener Beise machen: als die richtigste erfcheint gunächst die, welche die Argneien nach der Aehnlichteit ihrer Birtungen gruppirt. Da aber die lettern ju unbollständig befannt find, so ift diese Art ber Gintheilung noch nicht burchzuführen. Gin anberes Princip ber Gintheilung ift bas ber chem. Aehnlichkeit ber Araneien; auch biefes hat feine Ungulänglichkeiten. Roch unvollkommener, jeboch am gebräuchlichsten ift bie Rlaffifitation ber Arzueien nach ihrer Bermenbung am Arantenbett, wie Abführmittel, Brechmittel, schweiß-, harntreibenbe, magenftartenbe, auflösenbe, erregende, bernhigende Mittel, u. f. w.

Arat und aratlicer Stand. Der Bater ober die Mutter der Kamilie waren es bei ben Bollern des Alterthums in ihrer erften Bilbungsperiode, die, wie noch jest bei den Wilben, ben Bhrigen mit Rath und That in Krankheitsfällen beiftanden. Co bilbete fich eine Heilfunst fürs Baus, beren Inhalt vom Bater auf den Sohn erbte. Wo fie nicht ausreichte, wußte man feinen andern Rath, als sich hülfestehend der Gottheit und ihren Mittlern auf Erden, den Briestern, ju naben. Spater ging so die Beiltunft ju der Rafte der Priefter über, beren Anfehen bier= durch eine festere Grundlage erhielt, und welche zuerft begannen, Erfahrungen über Krantheiten und Beilungen zu sammeln. Die Beilung war tein Dienft, der bes Lohnes wegen gefchab; ber Geheilte erwies fich jedoch erkenntlich burch ein Beihgeschenk. Mit ber fortschreitenden Cultur ging die Beiltunft nach und nach in die Sande eines besondern, durch Wiffen und Uebung bazu befähigten Standes, des ärztlichen Standes, über. Run war die Beilung nicht mehr eine Bulfe ber Gottheit, fonbern ein Beweis menfchlicher Geschidlichleit. Diefe bermochte man ju fchaben, und die aufgewendete Mühe ward nun nach einem gewissen Breise, jedoch immer noch mit ehrenber Anertennung ber Runft (Donorar) belohnt. Die Uebernahme ber Beilung blieb aber anfangs nur ein freiwilliger, personlicher Bertrag, den jeder eingehen konnte, der sich dazu befähigt glaubte. Solange die Mergte noch Priefter maren, die ihre Runft nicht allein bes Erwerbs wegen ubten, tonnte ber Staat auch feine Beranlaffung haben, fie unter feine Aufficht gu nehmen, und felbft als fich Briefter und Mergte trennten, bilbeten lettere, wenigstens in Griechenland, noch immer als Glieber bes Orbens ber Buthagorner und Astlepiaben eine geheiligte Corporation und waren nur von felbstigegebenen Gefeten abhängig. Dit bem ganglichen Freis werben ber Runft verfielen die Runftler zwar ben Befegen bes Staats; aber meber in Griechens land noch in Rom beanspruchte diefer einen besondern Ginfluß auf jeden einzelnen Arzt als folden. Die Anstibung der Annst blieb frei, wie die Klage des Blinius zeigt. Dur wer in Athen Behalt und Anftellung als Staatsargt fuchte, mußte in einer öffentlichen Rebe erflaren, mo und wie er feine Knuft erlernt und wer fein Lehrmeifter gewesen. Dehr wiffen wir allerbings von Rom, wo die Berhaltniffe um vieles fich anders geftalteten. Unbermogend, felbft feine Merate au bilben, wurde Rom bem Ginbringen frember Merate ansgefest, Die meift griech. Stla= ven waren. Es blieb nur übrig, biefe Fremblinge, befonders aber biejenigen, welche bie Debicin ju lebren im Stande maren, geradezu als freie Burger in fich aufzunehmen, um fo ben Uebeiftand ju vermeiben, bas Leben eines Freien der Sand eines Staven libergeben ju milffen. Diefe Ginrichtung, von Julius Cafar ins Leben gerufen, ficherte Rom bor bem Mangel an Aerzten. Als aber Augustus noch die Abgabenfreiheit forvie die Freiheit von öffentlichen Laften hinguftigte, wuche bie Bahl ber Mergte in ben Studten balb fo fehr, daß beren Saushalt gefahrbet wurde. Antoninus Bius (138-61 n. Chr.) fah fich barum gezwungen, die Bahl ber Aerzte in ben Städten festzusepen, was für Rom felbft jedoch erft ber Raifer Balentinian 368 anordnete. Infolge bes allgemeinen Glends ber Beit griffen inbef Berarmung und Arantheit in ben Stäbten mehr und mehr um fich, und die Abgabenfreiheit ber Aerzte reichte endlich nicht mehr ans, um fie zur Behandlung ber Urmen zu vermögen. Die Communen wie der rom. hof felbst mußten darum die hof- und Armenarzte (Archiatri sancti palatii und populares) noch außerbem befolben. Somit waren nicht unr die eigentlichen Communalärzte ins Leben gerufen, sonbern ein Theil ber Aerzte auch wirkliche Staatsbiener geworben, für welche ber Staat nun auch bestimmte Gefete geben mußte. Als Rachftes folgte nun, baf bie bisher bestandene freie Bahl der Aerate von feiten der Communen aufhorte und eine Deedicinalbeborbe ben Gintritt in ben Staatebienft von einer wiffenfchaftlichen Britfung abbangig machte. Die borhandenen Archiatri mußten nämlich zu einem Collegium zusammentreten, weldes bas Recht erhielt, fich nach vorausgegangener Briifung ber Canbibaten burch freie Bahl ju ergangen; nur für Rom behielt fich ber Raifer bie Beftitigung vor, bamit, wie ausbritalich bemerkt wird, tein Unwürdiger fich burch Protection einzuschleichen vermöchte. Aber alle biese Ginrichtungen galten nur für bie in ben Staatsbienst tretenben Mergte, die nichtangestellten waren feiner Art von Controle unterworfen, wenn nicht Rlagen wegen des honorars u. f. w. bor ben bürgerlichen Richter gebracht murben.

Dit bem Berfall bes rom. Staats fant auch bie Wrattige Runft; fie flüchtete fich wieber in die Ballen des Tempels, in die Bande ber Monde, ober fand unter Juden und Moham= mebanern ihre Junger. Erft gegen Ausgang bes Mittelaltere bilbete fich wieber ein befonberer arztlicher Stand, die afreien Meifter ber Bhyfica und Erzinen». Bon feiner weltlichen Racht abhängig, galt ihr Meisterbrief, den fie als Creditiv mit fich führten, in allen Lanbern, und Ronige und Fürften fnaten fie burch Gefchente und Chrenbezeigungen an ihre Bofe ju gieben und zu feffeln. Reinem Stanbe angehorig, fanden fie ihren Blat unmittelbar an ber Seite bes hochften Stanbes, und nur ein mehr als loderes Band feffelte bie chriftl. Aerzte noch außerlich an den Rierus. Sie traten jedoch, als ihre Bahl wie ihr Ansehen zunahm, nach ber Sitte ber Zeit als eigene Corporation auf, begiluftigt bon ben weltlichen Dachts habern, und bilbeten, immer noch unabhängig vom Staate, gewiffermagen eine Republit, beren Baupter die alten Deifter und Lehrer, beren Mittelpunkt und Forum die argtlichen Schulen und Universitäten waren. Die Aerzte wurden mit ber Promotion Mitglieber ber Facultat, ber fie Trene fcwuren und für ihr ganges Leben, wenigstens in geiftiger Besiehung, angehorten, und von welcher fie bie facultas artem docendi et exercendi mit bem fpater in bas Doctorbiplom umgewandelten Meifterbrief erhielten. Fürsten wie einzelne Stabte und Gemeinden wandten fich an bie Facultaten und erbaten fich bort ihre Aerzte, bie in baffelbe Berhaltniß zu jenen traten, wie es früher in Rom ftattfanb, ba mit ber allgemeinen Annahme bes rom. Rechts auch rom. Ginrichtungen wieder ins Leben gerufen wurden. Alle fich jeboch die Universitäten mehrten, Italien und Frankreich nicht allein mehr die Mufenfige inne hatten, fondern auch Deutschland bergleichen errichtete, Die Reformation aber vollende bas Band

amifden Biffenschaft und Rirche lofte, ba verloren bie Aerste ben Beiligenschein, ber fie bisber noch wenigstens als entfernte Glieder ber Curie umbullt hatte. Das Treiben bes bürgerlichen und alltäglichen Lebens nahm fle unn auf und machte feine Anspruche auf fle geltenb; fle traten in die Reihe ber Erwerbenden und machten bie Runft ginsbar. Dies wirfte balb fogar auf die Facultaten gurud. Die Doctorwurde und fomit die Licenz gur Braris murbe tauflich, und nicht die Renntniffe, fondern vielmehr das Gelb entschied die Titchtigkeit, über Leben und Gefundheit der Brüder zu wachen. Der fich mehr und mehr entwidelnde moderne Staat mit feinen weitgreifenden Bolizei - und Berwaltungstendenzen fuchte natürlich biefem Treiben Schranten ju feten, indem er den Facultaten Die Privilegien befchrantte, und fich vermittels Staatspriifungen von der praktischen Tüchtigkeit berer zu überzeugen fuchte, die burch Curiren ihren Lebensunterhalt erwerben wollten. So ward nun vollftändig aus dem einst freien Deifter ber Menfchenleben rettenben Runft ein gewerbtreibenber Runftler, welcher nach gefetlichen Taxen curirte. Ja in Preußen mußten fich die Aerzte fogar eine Zeit hindurch Gewerbscheine lofen. Der Mangel an allfeitig gebilbeten wiffenschaftlichen Aerzten brachte gubem auch bie Entstehung besonderer, einfeitig gebilbeter Rlaffen von Aerzten, ber Bunbargte, Landargte, Medicinae practici, Militararzte u. f. w. mit fich. Gine folche Gintheilung und Abstafung ift aber bem innern Befen ber ürztlichen Biffenfchaft gang zuwiber, ba fich biefelbe burchaus nicht bruchftudweise und noch weniger ohne vollständige Borbereitung burch claffifche und

naturmiffenschaftliche Studien aneignen läßt.

Diefe Berhaltniffe find es, welche die neuere Zeit übertommen, und die zu ber fo viel befprochenen Frage über bie Medicinalreform Anlag gegeben haben. Man verlangt mit Recht. bag nur vollständig vor- und durchgebildeten Aerzten das menschliche Leben anvertraut werden burfe. Es bleibt aber eine fcmere Aufgabe, folche Merzte in hinreichenber Bahl, auch für die ärmern Gegenben sowie für bas Militar u. f. w. zu gewinnen und benfelben außerbem ein gentigenbes Austommen zu fichern. Auch fteht zu fürchten, bag, wenn alle Aerzte vom Staate angestellt und befolbet werben, ein erstarrenber Bauch ber Bureaufratie bas freie tunftlerifche und miffenfchaftliche Clement im arztlichen Stande gang ertobten moge. Es fcwantt bemnach ber arziliche Stand zwifchen ben Extremen: bem gunglichen Aufgeben in Die Staatebiener-Schaft und bem Princip ber bollig freien Braxis, wie es in ben Bereinigten Staaten obmaltet. Während darauf hingearbeitet wird und zum Theil schon erreicht ift, daß alle Aerate im wefentlichen einen und benfelben Bilbungsgang burchgemacht und eine und biefelbe Brufung bestanden haben muffen, daß es alfo nicht ferner fog. Aerzte zweiter Rlaffe und besondere Bundärzte gibt, spaltet sich andererfeits die ärztliche Thätigkeit wissenschaftlich und praktisch immer mehr in einzelne Zweige, und es treten unter den Aerzten zahlreiche fog. Specialisten auf, welche sich vorzugsweise nur mit einer besondern Rlasse von Krankheiten befassen. Eine folche Beschränfung bes ärztlichen Forschens und Handelns wirde, wenn sie schon bem Studirenden ber Mebicin gestattet ware, zur Ginseitigkeit fuhren, mahrend fie, wenn jeder zuwor die gesammte Beilfunde ftudirt und einigermaßen geubt hat, als ein großer Fortfchritt für bie Wiffenfchaft und eine für die Leibenden fehr wohlthatige Einrichtung anzusehen ift. Go haben wir gegenmartig, außer ben Merzten im allgemeinen, befondere Chirurgen, Geburtshelfer, Augenarzte, Ohrenurate, Spracharate. Auch bie Bahnheiltunde, gegenwartig noch vielfach in ber Band argtlich ungebilbeter Danner, erhebt fich immer mehr zu einer ftreng miffenschaftlichen Disciplin, und es steht zu erwarten, bag es balb keinen Zahnarzt mehr geben wird, ber nicht bie Beilfunde nach allen Seiten bin ftubirt hat. Auf bem Lande und in fleinen Städten wird freilich ber Arzt immer in allen Zweigen ber Heiltunde gleichzeitig thätig sein müssen, in größern Stabten aber werben bie Specioliften immer mehr Boben gewinnen. Denn es ift nicht zu berfennen, baf bie auf ein befonderes Gebiet befchrantte Thatigteit bem Arzte gestattet, fich fowol theoretifch jum Meifter feines Specialfaches ju machen, als auch im Brattifchen eine folche Uebung und Fertigkeit in ben Operationen ju erlangen, wie es einem nach allen Richtungen hin thatigen Arzte nicht möglich. Schwierigere Operationen in ber Chirurgie und Augenheilfunde werden fcon jest, fofern fie nicht bringlich find und sofort an Drt und Stelle vollzogen werden muffen, fast ausschließlich von Specialiften ausgeführt, und die wachsende Erleichterung und Schnelligfeit bes Bertehrs leiftet ber heilfamen Specialifirung ber aratlichen Runft immer mehr Borfcub.

As war ber Name ber altesten rom. Kupfermunge, die zuerft unter dem Könige Serdius Tullius geprägt wurde und urfprünglich das Gewicht eines Pfundes hatte, im Laufe der Zeit aber immer mehr reducirt wurde, sodaß sie zulett nur 1/80 Pfd. wog. Alle Kupfermungen des alten Italien waren entweber eine Mehrheit ober ein Bruchtheil des As. Aber nicht blos bei ber Theilung der Minzen, sondern auch dei Masien, Gewichten, Erbschaften und Zinsen wurde das Ganze durch As bezeichnet, und dies nach dem Duodecimalspsteme in 12 Theile, undia, d. h. Sinheit, getheilt, deren jeder einen besondern Namen hatte, z. B. undia = ½ restlans = ½, n. s. w. Die Lupsermilinzen unterschieden sich voneinander durch ein bestimmtes traditionelles Gepräge. So hatten die eigentlichen röm. Rupsermünzen auf dem Avers irgendeinen Göttersopf, z. B. den des Impiter, deim ganzen As den des Apollo n. s. w., und auf dem Revers den Schissschabel nebst der Werthbezeichnung durch 1, 2, 3 u. s. w. Kügelschen. Bgl. Budäns, «Do asso et partidus ejus» (Bened. 1522 u. öster); Mommssen, «Ueber das röm. Münzwesen» (Berl. 1860).

As, ein kleines Sewicht in Deutschland und Holland, eine ber Keinsten Unterabtheilungen bes Pfundes und der Mark, ehedem namentlich für Bestimmung der Schwere der Münzen und der andern Sewichte üblich, ist in neuerer Zeit fast allgemein außer Gebrauch gekommen, weil man sich dassir des franz. Grammengewichts und der Decimaltheile des Pfundes bedient. Die alte kölnische Mark wurde in 4020 kölnische As eingetheilt und wog 4864, so holländ. As. Die alte holländ. Troy-Mark hatte 5120, das doppelt so schwere holländ. Troy-Pfund 10240 holländ. As (Asen). Bon den vorzugsweise zum Wägen der Goldstüde auch in Deutschland gebräuchlichen holländ. As sind 20,80393 oder etwas reichlich 20% = 1 franz. Gramme, oder es ist 1 holländ. As = 0,043063 franz. Gramme. Das sog. Dukatenas ist ein Gewicht, von welchem 4020 eine kölnische Mark betragen, und demnach das nämliche wie das erwähnte kölnische As. In Desterreich nennt man dasselbe Dukatengran; der Dukaten als Goldsgewicht hat 60 solche Dukatengran.

Asa foetida ift ein aus Berfien tommendes Gummiharz, welches durch Eintrodnen des aus der durchschnittenen Wurzel von Forula asa footida quellenden Milchsaftes gewonnen wird. Der Geruch der Substanz ist außerordentlich unangenehm, knoblauchähnlich, daher man es anch Stinkasant und Teufelsbreck nennt. Die Asa footida besteht der Hauptmasse nach ans verschiedenen Harzen, Gummi und einem schwefelhaltigen ütherischen Dele, welches die Ursache des Geruchs ist. Im Handel kommen verschiedenen Qualitäten vor. In der Medicin sindet die Asa sootida vielsache Unwendung. Sie gilt namentlich als ein kräftiges Mittel bei verschiedenen Nervenleiden, zumal bei Krampfzuständen des weiblichen Geschlechts. Die Perser

und Inder bedienen fich ber Asa foetida als Gewittz, zur Reizung bes Appetits.

Asarum, hafelwurg, eine zuerft von Cournefort aufgestellte Pflanzengattung aus ber Familie der Ariftolochiaceen und der 11. Klasse, 1. Ordnung, des Linne'schen Systems, von welcher bisjett nur wenige Arten bekannt geworben find. In Europa kommt nur eine, auch in Deutschland häufige Art vor, bas A. europaoum. Diefe gewürzhaft buftende Pflanze, welche auf humofer, feuchter Lauberbe in schattigen Balbern, Gebulchen und Heden wächst, hat einen unterirbifchen, friechenben, gabeltheiligen, geglieberten, unregelmäßig vierfantigen, graubraunen Burzelstod, welcher langgestielte, nierenförmige Blätter und am Ende der Aeste zwischen je amei gegenständigen Blattern ftebende Bluten treibt. Lettere find fehr turg gestielt, braunviolett und bestehen aus einem unterständigen Fruchtsnoten und einem darauf eingefügten dreitheiligen Berigon mit an der Spite einwartsgebogenen Bipfeln. Der Burgelftod biefer Pflauze ist unter dem Namen Rhizoma Asari officinell. Er wird in Bulverform als Nies= mittel, ferner als Decoct zur Beförderung der Harnabsonderung und der Hautausbiinftung gebraucht. Früher ward er allgemein als Brech- und Purgirmittel augewendet. Er riecht balbrianartig, schmedt scharf und widerlich bitter und enthält vier eigenthümliche Stoffe: Afarin, einen braunen, Brechen erregenden, elelhaft bittern, in Waffer und Altohol löblichen Stoff; Afarit, einen in seibenglanzenden Nadeln tryftallistrenden, geruch = und geschmacklosen, in Baffer unlöslichen Stoff; Afaron ober Afarumtampher, welcher aus feiner weingeistigen **Löfung sich in farblosen Blättchen ober sechsseitigen Brismen ausscheidet, und Afarumöl,** gelb, bid, von scharfem, brennendem Geschmad und balbrianartigem Geruch.

Asbest nennt man verschiedene faserige Mineralien, die besonders mit Hornblende und Augit, aber auch mit Glimmer und Serpentin in Beziehung stehen. Der eigentliche A. stimmt nach seinen chem. Bestandtheilen mit der Hornblende (f. d.) überein und kann als eine langsfaserige Abanderung derselben betrachtet werden. Er ist durchscheinend, seidenglanzend, biegssam ober spröde, fühlt sich settig an und hat eine lauchgrüne, ins Gelbliche oder Graue übersgehende Farbe. Wenn die einzelnen Fasern sich versilzen, so entsteht der sog. Bergkort (Bergsleder, Bergvapier), der sich namentlich auf Erzgängen und in den Hochalpen vorfindet. Werden

diefelben infolge von Berwitterung holzbraun und tommen trummblatterige Stude wie Aefte barin vor, wie am Schneeberge bei Clanfen in Tirol, fo nennt man bas Beftein Bergholg. Sind endlich die Fasern außerorbentlich zart, mit einem seidenartigen Schiller, geben fie im Baffer leicht auseinander und zeigen fie fich fo biegfam, daß fie ber fcbuften weißen Seibe gleichen, fo führt es ben Ramen Amiant, Byffolith ober Bergflach's, beffen Sauptlager namentlich ber Talfichiefer in ben Sochgebirgen bilbet. Der Gerpentinaabeft ober Chryfotil, welcher feinem außern Aufehen nach von dem eigentlichen A. kaum zu unterfcheiben, ift eine faferige Abunderung bes Gerpentius und besteht aus liefelfaurer Magnefia und Baffer. Er bilbet Schnüre im Serpentin und findet sich namentlich zu Reichenstein in Schlesien und zu Baltimore (Baltimorit). Die biegfamen Abanberungen bes A. und Amiants bienen gur Berfertigung unverbreunlicher Schnure und Gewebe. Sie werben zu biefem Zwecke in Baffer eingeweicht, ausgewaschen, getroduet und, mit Flachefafern vermengt, mittels ber Spindel in Faben gesponnen, wobei man die Finger mit Del benett. Das Beben geschieht auf bie gewöhnliche Art. Im Feuer brennt dann blos ber Flachs heraus, bas Gewebe mirb nicht gerftort. Die Alten follen fich, nach Blinins, beffelben zu Leichengewundern bedient haben, um beim Berbrennen die Afche der Todten von der bes Holges zu fondern. Die Gewänder maren aber fo toftbar als Berlen. Raifer Rart V. hatte ein Tifchzeug von A., bas er zur Beluftigung feiner Gafte nach eingenommener Dabigeit ins Fener werfen ließ. Den Amiant bat man auch ju unverbrennlichen Lampendochten und, mit Papiermaffe bermengt, gn plaftifchen Arbeiten benutt. Mit Borzellanerbe vermengt, liefert er fehr leichtes und fchones Topfergefchirr, bas weniger zerbrechlich fein foll ale bas gewöhnliche. Bei Berfertigung ber chem. Fenerzeuge

bient Amiant zur Aufnahme der Edwefelfäure. Ashjörnsen (Beter Christian), ein namhafter norweg. Schriftsteller, geb. 15. Jan. 1812 zu Christiania, bezog 1833 bie Universität baselbst, übernahm aber bald barauf eine Stelle als Hauslehrer, welche ihm hinreichend Muße ließ, fich mit botan. und zoolog. Studien fowie mit bem Ginfammeln von Bollsfagen und Bollsmärten zu befchäftigen. Nachbem er 1837 nach Christiania gurudgetehrt, wiemete en fich einige Jahre ber Mebicin und ben Naturwiffen-Schaften. Seit 1846 unternahm er auf Koften ber Regierung mehrere Reifen, theils langs der norweg. Ruften, um die Fauna der Ruftengewäffer zu erforschen, theils durch bas Innere des Landes, um feine Sammlungen von Sagen und Bollsmärchen zu vervollständigen. Auch begleitete er 1849 — 50 bie Kriegscorvette Abler auf ihrer Expedition nach dem Mittelmeere, bei welcher Gelegenheit er Aegypten und Aleinafien besuchte. Einige Jahre barauf wandte er fich bem Forstwesen zu und stubirte 1856-58 auf ber Forstakabemie zu Tharand in Sachsen, wo er fich auch bei ber Forstverniessung und Forstverwaltung betheiligte. Nach feiner Ritatehr nach Norwegen erhielt er im Ministerium bes Innern eine Anstellung als Forstmeister. Diefes Amt machte ihm bie Bereifung Rorwegens jur Pflicht, und fo erhielt er Gelegenheit, allerorten mit dem Bolte zu verkehren und aus dessen Munde die Sagen und Märchen zu vernehmen. Geit 1860 war A. mit der Ordnung der äußerst verwickelten Forstverhältnisse im Stifte Drontheim befchäftigt. Die Früchte feiner 1835 begonnenen vielfeitigen foriftftellerifden Thatigfeit find cbenfo fehr burch Gediegenheit des Juhalts wie burch Bollenbung der Form ausgezeichnet. Auger einer großen Angahl naturwiffenschaftlicher, befonbers goolog. Arbeiten, Die er jum großen Theil in Zeit = und Gefellichaftsichriften niebergelegt, wie «Das wilbe Renthier und die Renthierjagd in den norweg. Alpen» (1852), «Das Elennthier und die Elennthierjagd» (1851), «Die Mollustenfauna des Christianiafjord» (1853) u. f. w., hat er mehrere sehr gefchatte populare naturwiffenfchaftliche Biicher veröffentlicht, wie die «Naturhiftorie for Ungdommen» (6 Thle., Chrift. 1838 — 48) und « Kortfattet Naturlaere » (Chrift. 1841). A.'s Hauptwerk jedoch ist die Sammlung der « Norste Folle-Eventyr» (herausg. mit 3. Moe, Christ. 1842—43; 2. Bearbeitung, Christ. 1851), burch welches er seinen literarischen Ruf auch im Ausland, namentlich in Dentschland und England, begrundet hat. Demselben ichließen fich «Norfte Hulbreeventhr og Foltejagn» (Sammlung 1 u. 2, Chrift. 1845 — 48) an. Biele Mittheilungen aus dem Leben bes norweg. Bolls enthalten auch mehrere von ihm heraus= gegebene Sammelwerke, wie die «Juletraet» (1850—52), «Phale» (1851), «Hiemmet og Bandringen» (1847) u. f. w. Seit 1859 hat A. auch verschiebene Schriften über das Forstwefen veröffentlicht.

NScanins, ber Sage nach des Aeneas (f. d.) und der Kreufa Sohn, verließ an der Hand feines Baters das brennende Troja und kam mit diesem nach Italien, wo Aeneas mit Ladinia, der Tochter des Königs Latinus, sich vermählte und Erbe von dessen Reich ward. Dadurch, daß A. hier ans Unvorsichtigkeit einen den Kindern des Threhenus gehörigen hirsch tödetet, verwidelte er seinen Bater Aeneas in einen Krieg, der diesem das Leben kosten. Zwar übermahm A. hierauf die Regierung; als aber bald nachher Lavinia von einem Sohne entbunden ward und aus Furcht vor A. in die Wälder sloh, ließ er sie zurückstühren und übergab ihr freivöslig das väterliche Reich. Er selbst ging mit seinen Anhängern tiefer in das Land, wo er die Stadt Albalonga (f. d.) erbaute und ein eigenes Reich stiftete, welches jedoch nach seinem Tode mit dem Lateinischen vereinigt ward, das nun der Lavinia Sohn, Aeneas Sylvius, beherrschte.

Micenbenten, f. Defcenbenten. Afcention ober himmelfahrteinfel, eine ifolirte Infel vultanifden Urfprunge im Atlantifden Ocean, unter 7° 56' fübl. Br. und 3° 15' oftl. 2., 213 DR. im GBB. bom nachften Buntte Afrikas, bem Cap Palmas, gelegen, ift etwa 12/3 Q.-M. groß, und erhielt ihren Ramen, weil fie von dem Spanier Juan de Nova 1501 am himmelfahrtstage entdedt wurde. Die Iniel. welche mit ihrem nackten Felerücken und ihren von Lava, Sand und vullanischer Afche bebedten Chenen im Green-Mountain bis zu 2700 F. über bas Meer emporgehoben ift, hat zwar ein febr gefundes und gemußigtes Rlima, aber nur fparliches Baffer. Außer Farrntrautern und einigen Grasarten, welche gablreichen Biegenheerben gur Beibe bienen, ift die Insel fast ganz von Bäumen entblößt. Bon Sängethieren finden fich nur Ziegen, Ratten und Ragen in wilbem Buftanbe; an Seevogeln, riefigen Schilbiroten, die bis ju 500 und 800 Bfb. fdwer vortommen, und guten Fifden herricht Ueberfluß. 1815 wurde A. von den Engländern besetzt und als Bachtposten gegen Bersuche zur Befreiung Napoleon's auf St.-Helena benutt. Die Bohnungen und Berpflegungslocale ber Garnison befinden fich auf ber Rordweftfeite ber Infel, welche in neuefter Beit als Schiffahrteftation und als Proviantetabliffement für die Ostindienfahrer wie für die mit der Unterdrückung des Sklavenhandels beschäftigten Schiffe mehr Bebeutung erhalten hat. Die Bevollerung von A. wird auf 400 Seelen angegeben.

Alcenfion (aftronomisch), f. Auffteigung.

Ajceten und Ajcetif stammt von bem griech. Worte Askesis, bas bie Einübung einer Sache bezeichnet und befonders von der Lebensart und den Uebungen der Wettfampfer ober Athleten gebraucht wurde, welche nicht nur ihren Körper abharten, sondern fich auch des Beifchlafs, ftarter Getrante und aller erichlaffenben Genuiffe enthalten mußten. In ben Schulen ber Bhilofophen, befonders ber Stoiter, hieß Afcefe die Eintibung beffen, mas jur Beherrichung ber Begierben und Leidenschaften und zu einem volltommenen, reinen Leben gehört. In beiberlei Sinn ging das Bort über in den Sprachgebrauch der ersten Christen, wozu schon Paulus in feinen Briefen Beranlaffung gab, indem er die Chriften oft mit Bettkumpfern vergleicht, welche mit Satan, ber Belt und ihrem eigenen Fleische zu tampfen haben. Roch mehr gefchah biefes durch die Philosophie jener Zeit, welche die Befreiung des Geiftes von dem Materiellen für bas Mittel ber Bereinigung mit Gott bielt, ober wenigstens bie Enthaltung von allen Uppigen Lebensgenuffen für ein Mittel anfah, die Seele zu ihrer urfprunglichen Reinheit zurudzufuhren. Die große Bedeutung indeg, welche die Afcefe als Enthaltfamteit von funlichen Genuffen auf bem Boben driftl. Religiofitat für fich in Anfpruch genommen, ift in ihrer Begrunbung weit hinaus über bie Grengen bes hiftor. Chriftenthums ju fuchen. Sie hat ihr machtiges Princip in ber Anschanung bes Drients, daß das Absolute ober bas All als bas wesentlich allein Seiende anzuerkennen, bas Einzelne bagegen, und insbefondere die Materie, als wefentlich nichts ober als Brincip ber Absonberung vom Absoluten fern zu halten und zu verachten fei. Daher ist der Orient die eigentliche Beimat der Ascese. Die glithende Bhantafie des Orien= talen versentte fich auch im praftischen leben in bas Maglose und Ungeheuere, wobei die furchtbaren Selbstquälereien der Pogis und Fakrs, der Selbstmord im heil. Ganges und unter den zermalmenden Rabern des Gößenwagens zu Dichagarnat, bas Opfern von Kindern und das Berbreunen von Witwen obenausteht. Die budbhaistische Reformation der indischen Religion im 6. Jahrh. v. Chr. ging burch ihre Berachtung der Belt, burch ihre Empfehlung des fich absondernden Bettlerlebens, ber Rafteiung des Rorpers, ber Enthaltung bon allem Unreinen und allen beraufchenben Getrunten über bie bisherige Grenge noch hinaus, um von biefem «Iammerthale», Nixvaha, möglichst fern zu bleiben und loszukommen. Ein gefunder sittlicher Muth war in biefen tranthaften Ueberspannungen nicht enthalten. Auch hielten fich bie mehr nüchternen Chinefen und die fittlich bewußtern und vernlinftiger empfindenben Berfer um vieles ferner von jenen Maglosigkeiten ber Afcefe, mahrend die ernften Aegypter dieselbe auf Monogamie ber Briefter, auf Enthaltung von Schweinefleifch und Bohnen, auf ftrenge Reinlichteit, Befchneibung und mußigere Rafteiung, auf wiederholt angestellte und inmitten bon Frembenfesten wemigstens in Erinnerung gebrachte Todtenbetrachtungen zu befchränken suchten.

Das Brincip ber Afcefe ift auch hier baffelbe, nur in gemilberter Ausprugung.

In bem Lichte biefer Borgefchichte muß auch bie jub. und driftl. Afcefe aufgefaßt werben, um ihre weiter greifende Bebentung flar ju finden. Im orient. Geifte und befonders unter bem Ginfluffe gappt. Sitte, wie es icheint, galt Befchneibung, Enthaltung von allem Unreinen und Faften als Beichen ber Demitthigung vor Gott, im Mofaismus als besondere Bermittelung zur Gnabe bes von ber materiellen Belt ganglich abgefonberten Jehovah. Freiwillige Gelübbe, Enthaltung felbft von gefetlich erlaubten Speifen, von Bein u. f. w. wurden namentlich bei Männern außerorbentlicher Bestimmung, fo bei Propheten und Gotteshelben (2. B. Johannes bem Täufer) als gang besonbers reinigend, weihenb und fraftigend angeseben. Dagegen war Selbstfafteiung ber fittlichen Rüchternheit bes Jubenthums felbft fpater fremd, und auch bas Anachoretenthum erhielt erft turze Zeit vor Chriftus in Balafting burch bie Effener (f. b.), in Aegypten durch die Therapeuten (f. b.) eine bleibendere Bertretung, wiewol bas afcetische Leben fich allerdings auch unter ben Juben nach bem Exile bebeutend gefteigert und verdisstert hatte. Roch ferner lag das Afcetenthum dem Charakter des besonnenen Occidents und insbesondere des heitern Griechenvolls. Der Grieche fühlte fich auch seinen Gottern gegenüber als vollberechtigte, Genuß und Freude am Schönen fordernde Subjectivität; baber die unverwüftliche Lebensheiterfeit bes Griechen auch bei feinen Götterfesten, wovon nur, und ohne allgemeinern Anklang im Bolksbewußtsein, die Feier der Mysterien und die vorübergehende Erscheinung des Phthagordischen Bundes eine theilweise Ausnahme machten. Der an den Drient erinnerude Angriff der Sofratischen Schule auf den Rörper als Rerter des Beiftes, die maglofe und felbft unfittliche Berlengnung jedes afthetischen Culturbeburfuiffes, namentlich unter ben fpatern Cynifern und Stoifern, ift feine lebendige Frucht bes griech. ober rom. Bollsbewußtseins; auch muß es bem Synkretismus mit bem Oriente wesentlich jugeschrieben werden, wenn ber Neuplatonismus, namentlich seit Borphyrius, die Ascese, befonders die Enthaltsamteit von Fleisch und Ehe, für eine Sauptbedingung ber Berfchmelgung mit bem göttlichen Wefen erflärte.

Inmitten diefer schon vorhandenen Grundvorstellungen trat das Christenthum ein. Zum Christenthum übergegangene Juden führten zugleich ihre Fastengrundsätze ein. Insbesondere galt Fasten und Rasiraat (b. i. Richtabschneiben ber haare) als heiligende Borbereitung für große Unternehmungen; und auch bie, von bem Glauben an die fehr nahe und weltumgeftal= tende, sichtbare Zurudtunft Christi eingegebene Abmahnung von der Che geht auf benfelben ascetischen Grundgebanten jurud. Diefer ift nämlich in ber Ueberzengung gelegen, bag bas Bleisch ober die Sinnlichkeit ber hauptfit der Sunde sei und baber vor allem mit vollster Strenge gebandigt werden muffe. Die nachfolgende driftl. Gefcichte verlor inbeffen biefe Auffaffung, welche den Werth der Afcefe in die Innerlichkeit und die Freiheit der Uebung feste. Die altorient. Ueberlieferung bes Afcetismus, ber Gegenfat gegen bie verberbte Beibenwelt, ber Bug bes Chriftenthums hinweg von der Welt zu ben Soben bes himmels, bie auf theoretifchem Gebiete immer geläufiger werbenbe Unterfcheibung bom Glauben und Wiffen, als einer niedern und höhern Ertenntnifftufe, welche in der Praxis gleichfalls zur Unterfcheibung einer höhern (afcetischen) und niederern Tugend führte, empfahl fcon in den erften beiben chriftl. Jahrhunderten die Fernhaltung von der Welt und ihren Klinften, die Enthaltsamkeit von ber Che, namentlich für die Beiftlichen, und von ber zweiten Che. Enthaltfame Jungfranen waren in ihrem engern Busammenleben mit enthaltsamen Mannern, besonders Beifilichen, icon bom Anfang bes 2. Jahrh. an bie gefährliche Spitze biefes afcetifchen Muthes, sodaß Chprian und fogar die Kirche felbst genöthigt wurden, mit Abmahnungen von folch geführlicher Sitte einzuschreiten. Es feffelte indeß in den erften brei Jahrhunderten noch fein unauflösliches Gelübde an das Leben ber Afcefe. Auch das Fasten war im Berhältnig minder häufig und überwiegend innerlich gefaßt. Dennoch ging allerdings die Richtung der Zeit auf außerliche Afcefe. Das innere Leben der chriftl. Kirche hatte im allgemeinen fehr abgenommen. Wie die blutigen Berfolgungen bes Chriftenthums einige aus ber menfchlichen Gefellschaft in die Bitfte hinausgetrieben hatten, so that diefes noch energischer die seit der Erhebung bes Chriftenthums zur Staatsreligion immer fichtbarer werbenbe Berweltlichung ber Rirche. Durch biefes alles bereitete fich bie wichtigfte Erscheinung ber Afcefe, bas Monchthum, nach ber Mitte bes 3. Jahrh. vor, und bie Rirche wurde burch ben überflutenden Strom ber Zeitrichtung außerlich und innerlich gezwungen, biefe Form ber Afcese ausbrikalich anzuerkennen, gu fcuten und zu pflegen. Der Geift eines finftern und unfreien Supranaturalismus brach

innmer tiefer, namentlich durch die afrik. Kirche (Tertullian und Angustin) vermittelt, insbesondere in die occident. Kirche herein, und somit die weltverachtende, sich immer mehr versäußerlichende Ascese, während geständere Geister, wie Aerius, Jovinianus, Bigilantius, die Banticianer, vergebens und immer vereinzelter gegen Fasten und Mönchthum, überhaupt gegen

bas Angenwert firchlicher Afcetit ftritten.

Obgleich meift felbft, wenn auch in verfchiebener Beife, ftrenge Afceten, bedimpften boch pom 11. Jahrh. an bie Ratharer, Benricianer, Balbenfer, Gefdwifter bes freien Beiftos, neben andern geringern Streitern die fixchliche Ascese, bis in wissenschaftlicherer und reformatorifch vorbereitender Beife, nachft ber freimilthigen Entrifftung bes wom claffifchen Beifte barchbrungenen Betrarca, ber Englander Bicliffe, auch bug und hieronymus von Brag ber verauferlichten firchlichen Afcefe mehr ober weniger entgegentraten. Bur hervortretenden Ent= fdeibung wurde, nach ben Borgefechten bes geiftreichen, aber charatterlofen Crasmus von Rotterdam, auch diefer Rampf burch die Reformation des 16. Jahrh. gebracht. An dem Grundgebanten ber Reformation, daß von innen heraus in ber Rechtfertigung burch ben Glauben, nicht durch tobte Werke die Seligkeit zu erringen sei, brachen Mönchthum und Fastenwerk zum groffen Theil gufammen. Rur einzelne proteft. Setten, wie bie Mennoniten, legen gleichfalls auf fireng afcetifches Leben einen großen Werth. Auch bie Dethobiften und einzelne quaterifche Fractionen, wie die Shaters in Nordamerita, welche durch Reuscheit Gott verehren zu müffen glauben, halten anch äußerlich auf ein ftreng ascetisches Leben. Allein ber Beift ber Beit in Biffenschaft und in Leben ift im ganzen ber Acetit entgegen. Selbst die rom. Rirche befindet fich in diefer Richtung, indem bas Fasten fehr gemilbert, das Mondoleben mehr auf praktische Bwede concentrirt wird. In der griech. Kirche hatte im allgemeinen von jeher das Mönchsleben milbere Formen. Durch bas Aufleben ber Raturwiffenschaften, burch Erweiterung bes Gefichtetreifes in allgemeiner Bilbung, befonders burch die Berausbilbung einer gefündern Raturanichauung, ift ber asceetisch finstere Geist alleuthalben einer befruchtetern Lebensfreubigkeit gewithen. Infofern die Afcetit eine moralische Uebung (Ghunastit) zur Tugend sein foll, bezeichnet man auch im allgemeinen biejenigen Schriften und religiöfen handlungen als afcetisch, welche als vorzugsweise Bermittelung zur Tugend und Religiosität angesehen werden. Daber nennt man afcetische Schriften namentlich Erbanungs- und Anbachteschriften.

Afch, ein Markifleden im Kreife Eger bes Ronigreichs Bohmen, unweit ber fachf. und bair. Grenzen, etwa 3 D. in AB. von Eger an ber Strafe von hof nach Eger sowie an der im Bau begriffenen Gifenbahn zwischen biefen beiden Städten. Der Ort liegt 1911 F. itber bem Meere, am Fuse bes hainbergs und am Afchabache, zählte 1857 7420, Ende 1863 aber an 9000 E. und ift Sit eines t. t. Bezirtsamts und Bezirtsgerichts sowie eines Sauptzollamts. A. hat eine große evang. Kirche, in welche auch 14 Dörfer, barunter 6 bairische, eingepfaret find, und für den höhern Unterricht eine evang. Haupt- und Unterrealfchule. Der Ort mit seiner Umgebung ist Sits einer bedeutenden Industrie, die halbseidene, halb- und ganzwollene Rleiberftoffe (auf 6-7000 Bebstitiblen mit 11000 Arbeitern) und Strumpfmaaren sowie andere baumwollene und wollene Birtwaaren (2300 Arbeiter) liefert. Daneben bestehen Kürbereien und Bleichereien in entsprechender Rahl. Auch die Leder- und Bapierfabrikation ift nicht ganz unbebeutenb. — Der Bezirk A. (1,0 D.-M. mit etwa 22000 E.) umfaßt bie nordweftlichfte Ede Bohmens und bilbete früher die Berrichaft A., die, ursprünglich ein reichsunmittelbares Gebiet, von ihrem Besitzer Albert von Nehdberg 1331 der Krone Böhmen zu Lehn aufgetragen ward, wofür König Johann ber Luxemburger die Stadt für immer von Steuern befreite. Die wirfliche Ginverleibung bes Bebiets erfolgte nach mehrjährigen Streitigkeiten erft 1770 und 1771, wo die thereftanische peinliche Gerichtsordnung sowie das Salz- und Tabackmonopol und der Eingangszoll für Waaren aus dem Auslande eingeführt warb. Die Reformation fand in A. zu berfelben Zeit Eingang wie in Sachsen, und es galt auch facht. Rirchenrecht, bis im Marz 1775 ein eigenes evang. Confistorium für bas Gebiet begrundet ward, das bisher unter bem Confistorium zu Dresden gestanden hatte. Gegenwartig ift bas Gebiet von A., bas auffer bem Martifleden noch 14 Dorfer begreift, ein bobm.

Aronlehn ber Familie Zehtwis.

Afchaffenburg, Stadt im bair. Regierungsbezirk Unterfranken, liegt in reizender und gefunder Gegend rechts am Main, in welchen hier die Afchaff einmündet, sowie an der Eisenbahn von Bamberg nach Frankfurt und Darmstadt. Die Stadt ist Sit des Appellationsgerichts für Unterfranken, eines Bezirls - und eines Stadtgerichts, eines Bezirlsamts, eines Landgerichts und mehrerer Berwaltungsbehörden, und zuhlt (1861) 9470 E. Unter den öffentlichen Ge-

banben ift vor allem bas Schlof Johannisberg ju erwähnen, welches 1605-14 vom Rurfitrften Johann Schweithardt von Daing aus rothen Sandfteinquabern aufgefilbrt wurde. ein Biered (jebe Seite 295 F. lang) mit vier 180 F. hoben Edthurmen bilbet und Jahrhunderte lang bie Sommerrefibeng ber Rurfilrften bon Daing mar. Es entbalt unter anderm eine Bibliothet mit Incunabeln und einigen wegen ihrer trefflichen Miniaturen werthvollen Evangelienbüchern, eine Rupferflichsammlung von 20000 Blattern und 382 Gemälbe, worunter mehrere gute altbeutsche und nieberländische. Die Stiftslirche, 980 be= grunbet, ift im roman. Stil erbaut, boch mit fputern An- und Umbauten, und umfcblieft mehrere intereffante Dentmaler (bie heil. Margaretha, Albrecht von Brandenburg als Aurfürft von Maing, Rurfürst Friedr. Rarl 3of. von Erthal). Außer ber Militarfaferne und dem ftäbtischen Krankenhause find noch das um 1400 erbaute, fast ganz erhaltene Gerstallthor und bas Bompejanifche Baus (Pompejanum) ju erwühnen, welches Abnig Lubmig von Baiern 1842 — 49 bem Haufe des Raftor und Polling zu Pourpeji toen nachbilden und mit in antilem Befdmad gearbeiteten Gerathichaften verfehen ließ. Auf bem Rirchhofe vor bem Wermebacher Thore befindet fich bas Grab von Clemens Brentano (geft. 1842). Ueber ben Main flihrt eine 400 Schritt lange fteinerne Bride. Außer ber Forfilehranftalt für gang Baiern befinden fich ju A. ein Lyceum, ein Gymnafium, eine lat. Schule, eine Landwirthichafts- und Gemerbeicule, ein Anabenseminar, ein Englisches-Frauleinftift mit Erziehungsanftalt u. f. w., wozu noch viele Bohlthatigleiteanstalten und milbe Stiftungen tommen. Die Saupterwerbsquellen der Bewohner find neben ber Landwirthicaft bie gewöhnlichen ftabtifchen Gewerbe fowie Sandel mit Bolg und Baufteinen. Unter ben Fabriten nehmen die für Buntpapier ben erften Rang ein. Geschmackoolle Anlagen, wie das Schönenthal, die Fasanerie, der Schöne Busch (am linten Mainufer, mit tonigl. Luftfchlog und Drangerie) umgeben bie Stadt. A. (Anciburgum, Askafaburg) bestand ichon, als bie Romer nach Deutschland tamen. Diese benutten Die gunftige Lage jur Erbauung eines Caftells. Nachmals warb biefe Gegend ber Decumatifchen Lanbichaft ein Theil bes rheinfrant. Bergogthums. Dito I., Bergog von Schwaben und Baiern, grundete 974 gu A. ein Collegiatftift, das viel gum Aufbluben ber Stadt beitrug. Rach Otto's Tobe tam fie an bas Ergftift Mainz und blieb bei demfelben bis zur Auflofung des Deutschen Reichs. Durch ben Reichsbeputationshauptschluß von 1808 murden alle geiftlichen Staaten aufgehoben, nur ber Rurfürft-Reichserztanzler, bamals Karl von Dalberg, behielt die Regierung mit einem befchrantten Bebiete, wogu auch bas Fürftenthum M. geborte, bas aus bem mainzischen Oberamte A., ben Aemtern Auffenan, Lobr, Drb, Brogelten, Alingenberg und dem würzburgischen Amte Aura im Siungrunde gebildet ward. Als 1810 Dalberg jum Großherzog von Frankfurt erhoben ward, bilbete A. Die Sauptftabt bes gleich= namigen Departements. Rach Rapoleon's Fall tam bas Fürstenthum A. auf turze Zeit an Desterreich, wurde aber burch ben Bertrag vom 3. Juni 1814 an Baiern abgetreten. Der Berwaltungsbiftrict A. zählt auf 9,2 D.-M. in 40 Gemeinden 30421 E. (ohne die Stadt).

Afchanti, ein friegerifches Regervoll im D. ber Golbfufte, in ber Rabe ber brit. Rieberlaffung Cape-Coaft-Caftle. Ihr Land ift überaus fruchtbar, boch meift febr bernachläffigt, mit Uppiger, wilber Begetation, and vieler Balbung von hochwuchfigen Baumen bebedt und gut bemaffert. Die wichtigften Producte find Golb in bebeutenber Menge, Elfenbein, Guranuffe, Baumwolle, Inbigo, Raffee. Die Bahl ber Bewohner fcatt man ungefahr auf eine Million. Cumaffi, die Baupt- und Refibengstabt, mit 100000 E., hat breite, regelmußige Strafen. Urspringlich war bas Gebiet ber A. ein Kleiner Landstrich, seit 1780 aber erweiterte es sich Durch bie glitcklichen Eroberungen bes Abnigs Dfai Tutu und feiner Nachfolger bedeutenb; namentlich zwangen die A. eine Menge benachbarter Bollerschaften, ihre Dberherrschaft anzuertennen und ihnen Tribut ju jablen, fo bie Reiche Butuntu ober Saman und Dentera im NB., Sarem im R., Afim und Warfaw im S., Inta und Dagumba östlich von dem Bolta n. a., fogar bie mohammeb. Reiche Ghofan und Ghobago. Seit 1807 brangen fie auch gegen die Rufte vor und wutheten furchtbar gegen die Fanti, welche den Sandel in Gold und Gla-Den zwischen bem Meere und bem Innern in Banben hatten und nur burd brit. Schut por dem völligen Untergange bewahrt blieben. Der mörberische Krieg ber Briten und A. in den J. 1822-24, in welchem ber Gonverneur von Cape-Coaft - Caftle, Gir Charles MacCarthy fiel, endete bamit, daß die Reger 1826 von dem neuen Gouverneur Campbell gefchlagen und zu einem Tribut gezwungen wurden. Zugleich verloren fie die Herrschaft über bas Kustenland und über die Königreiche Denkera und Warsaw im Innern. Die A. find berüchtigt als eifrige Stavenhundler und graufame Menschenschluchter; ihre Ariegsgefangenen werden auf barbarische Beise hingerichtet, und die Bornehmen und Arieger trinken, um fich tapfer zu machen, von dem Blute der Erschlagenen. Bei Leichenfeiern werden Staden und selbst Freie niedergemetelt, damit der Berstorbene viel Dienerschaft und Gefolge mit ins Jenseits nehme. Dabei find die A. sedoch ein muthiges und intelligentes Bolt, das sich auch durch technische Geschistlichkeit in Anfertigung von Seiden und Bannwollstoffen, Töpferwaaren, zierlichen Goldarbeiten auszeichnet. Bgl. Bowdich, aMission from Cape Coast Castle to Askanton» (Lond. 1819); Beecham, aAskanton and the Gold Coast» (Lond. 1841); Ernickspant, aKightoon years on the Gold Coast» (Lond. 1853); Wilson, aWestern Africa» (Lond. 1856).

Afchach (3of.), namhafter benticher hiftoriter, geb. 29. April 1801 au Bochft, erhielt feine Schulbilbung zu Beibelberg, wo'er auch feit 1819 anfangs Theologie und Philosophie, Dann, Durch Schloffer beftimmt, Gefcichte fubirte. Rachbem er feit 1823 gu Frankfurt a. D. als Lehrer der alten Sprachen und der Geschichte gewirkt, folgte er 1842 einem Aufe als Brofeffor ber Geschichte nach Bonn, welche Stellung er 1863 mit ber Brofeffur ber allgenteinen Gefchichte an der Hochschule zu Wien vertauschte, wo ihm zugleich auch die Leitung des hifter. Seminare übertragen warb. A.'s hauptwerfe nmfaffen Forfchungen auf bem Gebiete ber Befdicte von Spanien, um beren Aufflarung und Bervollftundigung er fich ein bleibenbes Berbienft erworben hat. Dahin gehören vor allem die a Geschichte ber Weftgothen» (Frantf. 1827), die «Geschichte ber Omajjaden in Spanien» (2 Bbe., Frank. 1829 — 30), die «Gefchichte Spaniens und Portugals zur Zeit der Almoraviden und Almohaden» (2 Bde., Frankf. 1833-37) und die «Gefcicite ber Beruler und Gepiben» (in Schloffer's und Bercht's «Archiv fitr Gefchichte und Literatur», Bb. 6). Anertennung verdienen auferbem feine Gefchichte Raifer Sigmund's » (4 Bbe., Bamb. 1838-45) sowie bie aus archivalischen Quellen geschöpfte «Urtundliche Geschichte der Grafen von Wertheim» (2 Bbe., Frankf. 1843), die einen wichtigen Beitrag jur Aufflarung über bie frant. Abelsgeschlechter im Mittelalter liefert. Bahrend feines Anfenthalts in Bien bat fich A. borgugsweife Studien über die rom. Befcichte, namentlich ber Raiferzeit, sowie der baranf bezüglichen Dentmaler gewidmet und die Ergebniffe biefer Forfchungen meift in ben «Dentichriften» ber wiener Mabemie, ber er feit 1855 angehört, niebergelegt. Bon biefen Arbeiten find namentlich bervorzuheben: «Die röm. Legionen prima und secunda adjutrix» (1856), «Die Consulate ber rom. Raiser Augustus und Tiberius» (1861), «Die Confulate ber rom. Raifer von Caligula bis Sabrian» (1861), "Die rom. Raiferinschriften» (1857), sowie alleber die rom. Militarstationen in Ufer-Roricum» (1860), «Ueber Trajan's steinerne Donaubriide» (1858) u. s. w. Für das von ihm herausgegebene « Allgemeine Rirchenlexiton » (4 Bbe., Frankf. u. Mainz 1846-50) hat er einen ansehnlichen Theil ber firchenhiftor. Artitel geliefert.

Aice nennt man die von einem durch Berbrennung zerftorten Körper übrigbleibenben feuerfeften Beftandtheile. Daber ift es, genau genommen, nicht richtig, wenn man bei eigentlichen Mineralien von A. fpricht. Denn g. B. Bleiafche ift feine A., fonbern ein Dryb bes Bleies, wobei biefes Metall durch die Hitze nicht zerftort, sondern durch Hinzutritt des Sauerftoffs; welcher fich in ber atmosphärischen Luft befindet, in einen zusammengesetzten Rörper, in ein Orph, verwandelt worden ift, bas nur zufällig das Aussehen von A. erhalt. Ebensorift auch die fog, bulfanifche A. nur ein feineres bimsfieinartiges Probuct eines Schmelzungs- ober Desbationsprocesses, gleichsam ein fest geworbener Schaum ber heißstüffigen Lava. Die A. ber durch Berbrennung gerftorten organischen Rorper, wohin auch unsere Braun- und Steintoblen geboren, besteht ans ben feuerfesten Salzen berfelben. Die Pflanzen nehmen muhrend ihres Bachethums mit ben organischen Stoffen aus ber Dammerbe auch verschiedene mineralische Substangen auf, welche von ber Berfetjung ber die Erdoberfläche bilbenben Mineralforper, Granit, Borphyr, Bafalt u. f. m., herrithren. Wenn nun bie Bflangen verbrannt werben, fo bleiben biefe unorganischen Bestandtheile jurud und bilben bie A., welche ans loslichen und unlöslichen Berbindungen besteht. Bu ben erftern geboren fiefelfaures, fcmefelfaures, tohlenfaures Rali und Natron fowie Chlornatrium und Chlortalium, und zuweilen auch die entfprechenden Berbindungen von Job und Brom. Bu ben unlöslichen gehören Riefelfaure, toblenfaure und phosphorfaure Ralterbe, tohlenfaure Talterbe, Gifenornd und Manganornb. Man barf aber nicht glauben, bag biefe Salze alle icon in biefer Form bor ber Berbrennung in ber Bflanze vorhanden waren; benn bie Bafen mit Roblenfaure maren in ber lebenben Bflanze wol haupefachlich an Pflanzenfunren, wie Drulfaure und andere, gebunden, welche bei ber Berbrennung gerftort und in Roblenfaure verwandelt wurden. Dann wird jedenfalls auch burch Die Sipe ein Theil ber Roblenfuure aus einigen Sglzen, wie bem Raltfalze, ausgetrieben, benn bie Roblenfaure in ber A. reicht nicht bin, um bie Bafen volllommen zu fattigen. Die im Innern ber Lander machsenden Bflanzen enthalten in ihrer A. mehr tohlenfaures Rali (Bottafche), die am Meere wachsenden mehr tobienfaures Ratron (Soda). Durch Auslaugen läßt fich aus erftern die Pottasche (f. b.), aus lettern die Goda (f. b.) absondern, und durch Arnftallisation wunen beide Salze gereinigt werben. In der A. aller Seepflanzen, namentlich aber in ber mehrerer Arten von Algen, ift mehr ober weniger Job enthalten. Die Torfasche enthält außer Rali noch viele Erben, befonders Rall, Thouerde, Riefelerde; daffelbe gilt auch von ber A. ber Braun- und Steintoblen, welche oft auch fehr reich an Eifen- und Alauntheilen ift. Früher hielt man die die M. bilbenben Bestandtheile der Pflanze für fehr unwefentlich, wenigftens nicht für abfolut nothig gum Befteben ber Pflange. Die Fortschritte ber Pflangenchemie haben aber gelehrt, daß jebe Pflanze eines gewiffen Gehalts an alfalifchen Galgen gu ihrer normalen Entwidelung bedarf. Geitbem find genane Analyfen ber Afchen, welche ber= ichiebene Bflangen liefern, von großem Intereffe geworben. Ge ift übrigens weber ber Afchen= gehalt bei Individuen derfelben Pflanzenart gleich, noch derfelbe in den verschiedenen Theilen bes nämlichen Gewächses, sonbern es finden hierbei Differengen nach Alter, Standort und einzelnen Theilen ftatt. Im allgemeinen gibt Gichenholz etwa 2,3 Proc., Gichenrinde 6 Broc., Lindenholg 5 Broc., Birtenholz 1 Broc. und Weigenstroh 4,4 Proc. A. Bei Torf, Braunund Steinkohlen schwankt ber Afchengehalt zwischen 1/2 und 28 Broc. Bon gang abweichender Beschaffeuheit ist die A. thierischer Theile, besonders die aus Kuochen gewonnene, der ein gewiffer innerer Bufammenhang bleibt, und bie feine Salztheile, fondern neben ber Ralferbe noch eine eigenthümliche Säure enthält, welche ben Namen Phosphorfäure führt. Die Anochenasche ober Anochenerde ift baber jum Dlinger, namentlich fitr Getreibe fehr brauchbar, und weiße Knochenasche, weißgebranntes Elsenbein, Jamespulver, wird auch in der Medicin angewendet. Die Holzafche, besonders die von Tannen-, Gichen- und Buchenholz, bildet in holzreichen Lanbern einen ansehnlichen Sandelsartitel. Ihre technische Unwendung ift febr vielfach, unter anberm bei ber Seifenfieberei, beim Leinwanbbleichen, in Färbereien, Glashutten, Fapencefabriten, zur herdmasse beim Abtreiben des Silbers, zu den kleinen, Kapellen genannten Tiegeln, die man bei Bestimmung bes Feingehalts von Silberlegirungen braucht, u. f. w. In ber Beiltunde und in den Saushaltungen dient tibrigens die Holzasche als mohlfeiles Surrogat der Pottasche (des tohlensauren Kali), z. B. zum Waschen, zum Fledausmachen, zu hautreizenden und auflösenden Fugbudern, auch zu trodenen ober Staubbabern. — Die A. wird fast bei allen Bölfern als das Symbol der Berganglichkeit betrachtet. Sich mit A. zu bestreuen, war schon bei den Juden ein Zeichen der Trauer, Buße und Reue. Auch in der chriftl, Kirche war es Sitte, in einem Sade, das Haupt mit A. bestreut, Buffe zu thun. (S. Afchermittwoch.)

Aesche (Salmo Thymallus, Thymallus vexilliser), auch Gräsling, Mailing ober Sprengling genannt, ein Fisch aus ber Ordung der Bauchweichstosser und Familie der Salmen, erinnert in Rücksicht seiner Gestalt an die Forelle, doch hat er größere Schuppen als diese und ein kleines, mit seinen Regelzähnen dewassnetes Maul. Die erste Rückenstosse ist bei ihm lang, schwarz auch roth gesteckt; der Körper von 1—2 F. Länge und bräunlich; über sede Schuppenreihe läuft vom Kopse die zum Schwanze eine schwarze Linie. Das Fleisch ist zurt und sehr schwackaft, besonders im Winter. Die A. ist in Frankreich und Südeuropa selten; häusig in der Schweiz, Deutschland und Standinavien. Sie leht nach Art der Forellen und wird wie diese geangelt oder auch mit Grundnetzen gesischt. Sie wandert nicht zum Laichen und hält sich am liebsten in strömendem Wasser. Das das Fleisch der A. nach Thymian rieche, wie Birgil und Aelian anslühren, ist ungegründet, obgleich der Name, den Linne

jum Ramen ber Species erhob, von diefem Borurtheile herrührt.

Assumenten der Abfühlung. Man rechnet bas A. zu ben austrocknenden Mitteln und wandte es früher bei Hand wirtens. Das A. den wirken: erstens durch begierige Auffaugung des von der Haut abgesonderten Dunstes oder Schweißes, wodurch die Ansdünftung begünstigt wird; zweitens durch die in der Asche enthaltenen Salze, welche sich infolge der Hautausdünstung lösen und so als gelinde Reizmittel auf die Haut wirken; drittens durch Mittheilung von Bärme oder mindestens Berbütung der Abfühlung. Man rechnet das A. zu den austrocknenden Mitteln und wandte es früher bei Hautwassersauch zur Wiederbelebung von Scheintoden, besonders auch von Cretrunkenen n. s. w., an. Gegenwärtig wird es wenig benutzt.

Ufcenbrodel, Sauptperson eines ber schönften und befannteften bentichen Bollsmarchen und baber fprichwörtlich gewordener Rame. A. ift eine Ronigstochter, die von ihren zwei neidiichen und hochmuthigen Schwestern überall in den hintergrund geschoben, zur hartesten Arbeit angehalten und aufs erniedrigendste behandelt wied, bis endlich ihre Schönheit, Denmih und Arbeitsamleit unter dem Schute höherer Mächte den Sieg davontragen. In mürchenhafter Umhüllung liegt hier eine tief sittliche Idee zu Grunde. Zu Opern benutzte diesen Stoff Nic. Isonard in der noch jeht beliebten «Condrillon» und Rossini in der in Deutschland weniger betannten «Concrontola»; Platen verarbeitete den Stoff (1828), nicht ohne Zuthat satirischer, dem Mürchen fremder Elemente, in dem Lustspiel «Der gläserne Pantossel».

Afchenregen (vullanifcher) heißt der Auswurf von zerftäubter Lava aus ben Bullanen

wahrend ber Eruptionen, am heftigften gewöhnlich ju Ende berfelben. (G. Bultane.)

Aschermittwoch ober Aschertag (Foria ainerum) heißt die Mittwoch nach dem Sonntag Schomisti, der erste Tag der 40tägigen oder großen Fasten, welche nach beendetem Carneval die röm. Kirche vor Ostern hält. Der Rame sindet seine Erklärung durch die frühere, in der röm. kirche jetzt noch sibliche Sitte, an diesem Tage das Haupt mit Asche an bestreuen, was an die Busse im Stand und in der Asche erinnern soll. Bielleicht durch Gregor d. Gr. (590—604) bereits in das kirchliche Ritual eingesührt, wurde diese der griech. Kirche underlannte Sitte durch Bapst Colessin III. 1191 sanctionirt und seitdem allgemeiner verdreitet. Die vor der Wesse auf den Altar gebrachte, unter Gebet und Antiphonien mit Weihwasser besprengte und dreimal bestreuzte Asche wird unter den Worten: Momento, quod einis es et in einerem reverteris («Gedense, daß du Asche disk und zur Asche zurücksehren wirst») zunächst auf die Stirn des weihenden Priesters, dann von diesem auf das Haupt des übrigen Alerus und der ganzen Bersammlung gestreut. Die Asche selbst wird von Del- oder Palmyweigen gewonnen, welche im Jahre vorher geweihst worden. Die prot. Kirche seiert A. nicht: aber als eine Bolls- und namentlich Kinderstitte hat sich das Asche-Absehren» mit grünen (Radelholz-) Zweigen, in Kordbeutschland «Fuenbüssen», in einigen Gegenden auch jetzt noch erhalten.

Afchersleben, Stadt im Areise Queblinburg - A. bes preuft. Regierungsbezirts Magbeburg, liegt 7 Dt. fitblich von Magdeburg und 61/4 DR. nordweftlich von Balle an ber Gine. Die Stadt gubit (1861) 14333 E., besteht aus der eigentlichen Stadt, ber Reuftabt und brei Borftubten, ift Sit einer Kreisgerichtsbeputation, eines Steueramts und ber Kreistaffe und hat zwei evang.-Inth., eine reform. und eine tath. Rirche, eine Synagoge und eine Diffibentengemeinde. Unter ben Schulen steht eine Realschule zweiten Ranges obenan. In Bezug auf Gewerbthatigfeit haben fich bie Berhaltniffe bes Orts bebeutend geanbert. Bahrend früher neben Ader ., Obst - und Gartenbau auf ber fehr umfangreichen ftabtifchen Flur Topferei, Biegelbrennerei, Brauerei und andere ftabtifche Gewerbe, namentlich aber auch Boll - und Leinweberei fehr fcwunghaft betrieben wurden, find erftere gegenwärtig herabgegangen, und nur die Weberei, besonders in Bolle, befindet fich noch in blubendem Buftande und wird in 40-50 Bertftatten meift fabritmufig betrieben. Dagegen find in neuerer und neuester Beit, unterftitt burch bie Erbffnung breier ergiebiger Brauntohlenwerte auf ber Stabtflur, eine Anzahl Ctabliffements entstanden, welche Blindrequisiten, Holzessig, Mineralbl und Baraffin (Georghütte), Sprit, Bottafche, Mafchinen, vor allem aber Rubenguder (zwei Siebereien) liefern. Die Rübenanderfabriten find wieberum Beranlaffung geworden, daß gegenwärtig die ftabtifden Aeder großentheils jum Anban von Buderrüben und Rübenfamen verwendet werben. Der Einefluß treibt 1 Ball- und 11 Mahlmühlen. Gine halbe Stunde unterhalb ber Stadt liegt ein Solbab, Wilhelmsbab genanut, ein wenig oberhalb berselben aber bie sog. Alte Burg, eine fehr alte Ballburg mit Thurmruine, die jest als Bergnitgungsort dient und fulfchlich für ben Ueberreft ber alten Burg Metanien (f. b.) gehalten worben ift, indem lettere bicht an ber westl. Seite ber Stadt gelegen bat.

Aefchines, der Philosoph, zum Unterschied von A. dem Redner der Sotratiter genannt, geb. nm 432, war ein Athener und des Sotrates Schiller, nach dessen Lode er eine Zeit lang (bis 366) zu Sprakus am Hofe des Dionysios ledte. Später begab er sich wieder nach Athen, wo ihn seine Armuth nöthigte, Unterricht zu ertheilen und gerichtliche Reden zu sertigen. Sieden seiner Dialoge über philos. Gegenstände, die das Alterthum erwähnt, sind verloren gegangen; drei noch vorhandene, die man ihm zuschrieb, «Bon der Tugend», «Bom Reichthum» und aBom Tode», hat die neuere Kritik sir unecht erklärt. Die sorgfültigsten Ausgaben besorgten Fischer (Epz. 1753, zuleht Meiß. 1788) und Böch (Heidelb. 1810); eine deutsche Uebersehung Pfass (Stuttg. 1827). — Ein anderer A., der Alabemiker genannt, von Reapolis, Schüler des

Rarneabes, lebte zu Ende bes 2. Jahrh. v. Chr.

Aefchines, ber Rebner, geb. ju Athen 389, war ber Sohn eines geringen Mannes, ber eine Schule hielt, und einer übelberüchtigten Mutter. Seine Jugend verbrachte er in niebrigen

Lohnbiensten. Spater als Schreiber bei den einflugreichen Boldereduern Aristophon und Enbulos angestellt, eine Beit lang auch, obwol mit wenigem Glude, tragifcher Schaufpieler, erlangte er folche Renntnig ber öffentlichen Befcatte und bildete zugleich fo bie aufern Erforberniffe ber Berebfamteit aus, bag er, 33 I. alt, als Staatsrebner auftreten tonnte. Sein öffentlicher Einfluß begann burch Athens Stellung gegen Philipp von Macedonien. Er war mit Demofthenes bei ber Gefanbifcaft, bie wegen einer friedlichen Ausgleichung an Philipp geschickt wurde, ber ihn aber folan für fich ju gewinnen wußte. Bei einer zweiten Gefandtschaft an ben Ronig, bem ber Gib auf ben abgeschloffenen Frieden abgenommen werden follte, reifte er fo langfam, bag jener feine triegerifchen Unternehmungen, die man batte verbindern wollen, bor dem formlichen Friedensabichluß vollenden tonnte. Ale Demofthenes und Timardos ibn wegen ber erften Befanbticaft bes Bochverrathe antlagten, befiegte er ben lettern in einer eigenen Antlage, ben Demofthenes aber brachte er um ben beilfamen Ginfluf auf die Rettung bes Staats. Hierauf ftanben er und Demofthenes an ber Spige ber Barteien für und gegen Philipp. Auch als Demosthenes 343 gegen ihn die öffentliche Antlage wegen Berraths bei ber zweiten Gefandtichaft erhob, wußte er fich fehr geschielt zu vertheibigen. Der Gefahr gludlich enttommen, borte er nicht auf, bem Demofthenes entgegen für Bhilipp gu wirten, bis bie Schlacht von Charonea 388 Athen und Theben ben Maceboniern unterwarf. Bett in Antipater's Golbe, suchte A. in ber «Rebe gegen ben Ktefiphon» bem Demosthenes bie golbene Krone ju rauben, die bemfelben auf Atefiphon's Antrag für feine Berbienfte um das Baterland guerfannt worden war. Doch er unterlag, und ba er bie Gelbbufe für unbegrimbete Antlage nicht bezahlen konnte, verließ er Athen, um zu Alexander nach Aften zu gehen. Nach Alexander's Tode begab er fich nach Rhodos, wo er eine Rednerschule errichtete, später nach Samos, wo er 314 ftarb. Seine erwähnten brei Reben find noch vorhanden; nach Photius wurden sie die drei Gragien genaunt. Sie stehen in den Ausgaben der attischen Reduer von Reiste (Bb. 3 u. 4), Better (Bb. 3), Baiter und Sauppe (Bitr. 1842) und Dibot (Bb. 2, Bar. 1850). Befonders wurden fle herausgegeben von Bremi (2 Bbe., Zür. 1823-24), ber auch eine beutsche Uebersetung geliefert hat (3 Bochn., Stuttg. 1828), Franke (Lpz. 1851 u. 1860), und Benfeler (mit beutscher Ueberfetjung, 3 Bodin., Epg. 1855-60). Zwölf Briefe, bie des A. Ramen tragen, hat die Kritit als unecht verworfen. Sein Leben hat Stechow (Berl. 1841) bearbeitet. Bgl. Schäfer, «Demosthenes und seine Zeit» (3 Bbe., Lpz. 1856-58).

Afchmunein, El-Afchmunein, topt. Schmun, Fleden in Mittelägypten, zwischen dem Nil und bem Josephstanal, 12 M. unterhalb Siut, zählt 7—8000 E. Hier stand im Alterthume Hermopolis ober Hermupolis Magna, bessen Castell und Zollstätte die Südzernze von Mittelägypten oder Heptanomis bildete, und welches die Hauptstadt desselben blieb, bis Kaiser Habrian Antinupolis (ihr nordöstlich gegenüber, am rechten Niluser) dazu erhob. Unter den Kuinen von A. wird der mit Hieroglyphen bedeckte Borticus eines Tempels zu den schönsten Ueberresten des ägypt. Alterthums gerechnet. In der Nähe dieses Orts und der Wilse wurde König Amalrich von Jerusalem 18. März 1167 von Schirtuh bestegt bei dem Engpas Babain, Beben oder Abuan. Die Schlacht ward auch die von Monia oder Lamonia

genannt, nach ber 5 M. im Norben liegenben Stabt Dinieh.

Afchraf, Aschref oder Eschref, Stadt in der perf. Provinz Masanderan an der Südtilfte des Raspischen Meeres, 10 M. im 2B. von Afterabab und 6 im D. von Sari, nahe dem westl. Ende des Golfs von A. oder des Haffs von Asteradad (f. d.) gelegen, war einst ber glanzvolle Lieblingefit, bas Berfailles bes Schahe Abbas b. Gr. (1586-1628), ber hier bie Gefandten frember Machte, Gelehrte und Riinstler empfing und prachtige Feste gab. Die Stadt zühlte damals 2000 Familien; jest ift fle zu einem borfähnlichen Orte von wenigen hundert Häufern herabgefunken. Bon den prachtvollen Gebäuben und Garten des Schahs bestehen nur noch kimmerliche Ueberreste; ihre einst glänzenden Sale werden zu Maulthier- und Efelställen, die Bande zu Steinbruchen benupt. Befonders bemerkenswerth find auf einem Borgebirge an der See die Trümmer des Sefiabad oder Suffiabad, einer Sternwarte, und das Grabgewölbe eines Nachtommen ber zwölf Imams. Der Hanbelsvertehr auf dem ganz nahen Raspischen Meere und mit Rußland ist bebeutenb, und zahlreiche Segel = und Damps= fciffe vermitteln bie Berbindung. Biele Ginwohner verstehen ruffifch. Man fpricht hier überhaupt wenig vom Schah; alles neigt fich zu Rugland hin. Die in ber Umgebung gebaute Baumwolle sowie die Seidenzucht wirft großen und leichten Gewinn ab. Eine hemmende und empfinbliche Landplage ist hier wie in Astérabab die große Unsicherheit vor den Turkomanen, die wohlorganifirte Streifzuge unternehmen, Dorfer, Raufleute und Reifende plunbern und

Menfchen und Bieh rauben. Die Dörfer schließen mit biefen Raubern formliche Conbentionen und geben bis ju 200 und 300 Toman juhrlichen Tribut, um fich gegen Pliinberung

und Menichenranb ju ichligen.

Acichalus (griech. Aifchplos), ber Bater bes griech. Trauerspiels, warb ans ebelm Stamme 525 v. Cht. ju Cleufis in Attila geboren. Bon feinen Lebendumftanben haben wir nur mangelhafte und unfichere Rachrichten. Er focht in ben glorreichen Schlachten von Marathon, Galamis und Platad, fab bie Riefenmacht des Darius und Kerres untergeben, und warb begeiftert von bem ftolgen und freudigen Befühle ber geretteten Freiheit. In Diefer Begeifterung bichtete er feine Tragobien, in welchen er nach ben roben Anfangen bes Thespis (f. b.) zuerft bie tragifche Runft ju einer würdigen Geftalt erhob, fodaß er als ber mabre Schöpfer berfelben au betrachten ift. Durch ibn warb bie Sandlung zu dem Sauptgegenstande ber Tragobie gemacht und mit bem allmählich mehr gurudtretenben Chor in eine innere Berbinbung gefeht. Auch ftellte er flatt bes Ginen erguhlenben Schaufpielers, ben Thespis, Bhrynichos und Chorilos pon Athen eingeführt batten, zwei, fpater auch brei und vier auf, und begründete fo ben bramatischen Dialog. Ebenso vervolltommnete und verschönerte er bie Darftellung burch angere Ausstattung ber Scene und burch Belleibung mit fconern Masten, Rothurn und langen Bewändern. Die Charaftere entwarf er mit wenigen fühnen und farten Bugen. Geine Blane find ebenfalls außerst einfach, aber großartig; Berwidelungen und Auflösungen tennt er nicht. Alle feine Dichtungen offenbaren ein hohes und ernftes Gemuth. Richt bie fanftere Rubrung, ber Schreden herrscht bei ihm. Das Schidsal wird von ihm außerft herb bargeftellt: in seiner gangen Ditfterteit fomebt es über ben Sterblichen. Gein Rothurn hat gleichfam ein ehernes Bewicht; lauter riefenhafte Bestalten fcreiten barauf einher. Es fceint A. fast Ueberwindung au toften, bloft. Denfchen au fchilbern. Götter laft er haufig auftreten, am liebften Titanen, jene ältern Götter, welche bie bunkeln Urkräfte ber Ratur bedeuten und vorlängst in ben Tartarus unter die heiter geordnete Belt hinabgeftoffen find. Rach bem Dage feiner Berfonen fucht er die Sprache felbst, die fie führen, riefenmufig anguschwellen. Daraus entsteben schroffe Bufammenfetungen, Ueberladung mit Beiworten, im Lyrifden oft Berfchlungenheit ber Bort-fügungen und große Duntelheit. In ber Abenteuerlichteit und Großartigfeit feiner Bilber und Ausbrude gleicht er bem Dante und Shalfpeare. Bir befigen bon feinen Tragobien, beren Gefammtzahl auf 72, von andern sogar auf 90 angegeben wird, nur noch fleben; aber unter biefen, nach bem Beugniffe ber Alten, einige feiner vorzüglichften Berte. Sie find: «Der gefeffelte Brometheus», «Die fieben Beerführer gegen Theben», «Die Berfer», «Agamemnon», «Die Choephoren», «Die Eumeniben» und «Die Schutflebenben». Diebergutigt, geringere Stude ben feinigen vorgezogen ju feben, und namentlich über ben Sieg bes jungen Sophofles, nach anbern aber wahrscheinlicher, weil man ihn ber Irreligiofitat antlagte, verließ er fein Baterland und begab sich nach Sicilien, wo ihn der König hiero sehr ehrenvoll aufnahm. Er ftarb hier 456 v. Chr. A. wurde bei Bela begraben und erhielt von den Ginwohnern ber Stadt ein Denkmal. Die wichtigern Ausgaben bes A. find von Stanley (Lond. 1663), mit Porson's Berbesserungen (Glasg. 1795 u. Lond. 1806), von Schüt (Halle 1797—1804; 3. Aufl., 5 Bbe., 1809-22), Wellauer (3 Bbe., Lpg. 1823-30), Dinborf in « Poetae scen. graecio Lpz. 1830; auch besonders, Lpz. 1857), von Ahrens (Par. 1846) und Balen (2 Bbe., Cambr. 1846-51); die kritifche Hauptausgabe hat jedoch G. hermann (2 Bbe., Eps. 1852; 2. Aufl., Berl. 1859) geliefert. Unter ben Berausgebern einzelner Stude find G. hermann, Blomfielb, Bellauer, B. Dinborf, Schneiber, Ritfchl, Meinete, Bartung, Enger, Karften, Beil, Red und Claufen zu nennen. Ueberfest find fammtliche Tragöbien von Fahfe (Lpg. 1809), Bog (Beibelb. 1826), Dropfen (Berl. 1832; 2. Aufl. 1841), Mindrig (7 Bochn., Stutig. 1845; 1853) und Donner (2 Bbe., Stutig. 1854); einzelne Stude vorzüglich gut von Guvern (" Sieben gegen Theben », halle 1797), 2B. v. humbolbt (" Agamemnon», Lpg. 1816, 2. Aufl. 1857) und D. Müller («Eumeniden», Gott. 1833).

Aeschynomene, b. h. schambafte Bstanze, wurde von Linne eine exotische Pflanzengattung aus der Familie der Schmetterlingsblütler genannt, weil die zuerst 1733 entdeckte Art, die A. sonsitiva, ein brafilian. Strauch, gleich den Mimosen oder Sinnpflanzen reizbare Blätter besitzt, indem sich die Blättegen, aus denen seine unpaarig-gesiederten Blätter bestehen, dei Berührungen rasch zusammenschlagen. Der Strauch, dessen weißgefärdte Blüten in gestielten Trauben stehen, wird jener Eigenschaft wegen nicht selten als Rarität in Warmhäusern gezogen.

Afcibien ober Seefcheiben heißen eigenthumliche, hochft unsymmetrifch gebante Meerthiere, bie ju ben Mantelthieren (Tunicata) ober topflofen Mollusten (Acophala) gehören. Der Rerper wird von einem, meift leberartigen ober knocheligen Mantel gebildet, mit welchem die Seefcheide feftsit, und ber nur zwei Deffnungen hat, eine Ginnahmebffnung für Rabrung und Athemwaffer, eine Ausgangeoffnung für alle Brobucte. Die Thiere haben ein Berg, einen Rerventnoten, juweilen Augen, große Leber und find Zwitter. Die Gier laufen mertwürdige Metamorphosen durch, bevor fie die Reise erreichen. Die Larven haben meist einen großen Anderschwanz zum Umberschwimmen. Es gibt einfache und gefellige Seefcheiben. Letstere, oft in ben lebhaftesten Farben prangend, seten fich häufig auf Tangbluttern an, wo fie fternförmige Figuren bilben. Bei der Berührung ziehen fich die Thiere lebhaft zusammen und fpripen aus beiben Deffnungen bas Baffer im Strable aus.

Afeit ober Schattenlofe hießen bei den altern Geographen die Bewohner der heißen Bone, weil sie zu gewissen Beiten, wenn die Sonne im Benith steht, keinen Schatten werfen. Bei benen, welche unter ben Benbetreifen wohnen, findet dies im Jahre einmal, bei benen, die zwifchen ben Wenbetreifen wohnen, hingegen zweimal ftatt. Lettere hießen auch Amphifcii ober Bweifcattige, weil fie ihren Schatten zu ben übrigen Zeiten bes Jahres nach zwei Seiten bin werfen. Solange fich nämlich die Sonne auf ber nördl. Seite bes Aequators befindet, fällt ber Schatten ber Bewohner ber ganzen fühl. Balfte ber Tropenzone und besjenigen Theils ber nördl. Halfte, beffen Abstand fleiner ift als die Abweichung ber Sonne, um Mittag gegen S. Solange sich dagegen die Sonne auf der fühl. Seite des Aequators befindet, fällt der Schatten ber Bewohner ber nörbl. Balfte ber genannten Bone und bes nörbl. Theils ber fubl. Balfte, welcher bem Aequator naher liegt, ale die Abweichung ber Sonne beträgt, um Mittag gegen Dr. Im Unterschiebe von ben Amphiscii und Afcii heißen die Bewohner ber gemäßigten Bonen heterofcii ober Einschattige, weil beren Schatten zu Mittag beständig nach berfelben Seite faut, nämlich in der nörblichen gegen R., in der füdlichen gegen S. Perifcii oder Umfcattige find die Bewohner ber talten Bonen, weil ihr Schatten gu ben Beiten, in benen

für fle die Sonne nicht untergeht, nach allen Seiten herumgeht.

**Asclebias**, Linne'sche Pflanzengattung aus ber Familie ber nach ihr benannten Asclepiabeen und ber 5. Rlaffe, 2. Ordnung, bes Sexualspftems. Linné rechnete zu bieser Gattung auch die Schwalbenwurzarten (Cynanchum) und die Wachsblumen (Hoya). Nach Rob. Brown besteht die bei allen Asclepiadeen in dem Schlunde der Blumentrone besindliche Nebentrone bei ben echten Asclepiasarten aus fünf getrennten, kappenförmigen, nach obenhin in ein Horn ausgezogenen Organen, und die Blumentrone ift fünftheilig, mit gurudgefclagenen Bipfeln. Diefe fallt nach bem Berblühen ab, während der unterftandige, fünftheilige Relch fleben bleibt und die aus dem Fruchtknoten entstehende geboppelte Balgkapfel, welche viele, mit einem seibenglanzenden Haarschopf verschene Samen enthält, am Grunde umschließt. Die unter der Rebentrone verborgenen Staubgefäße enthalten in jedem Fache eine längliche, hängende Bollenmaffe von wachsartigem Anfeben, wie folches bei allen Asclepiadeen vortommt. Die Blitten find bei A. in feitenständige, vielstrahlige, halbtugelige, einfache Dolben gestellt und meift hübsch gefärbt, weshalb fich biefe auch fonft anfehnlichen Gemachfe, welche man wegen ber feibenglangenden Saare ber Samen Seibenpflangen genannt hat, ju Zierpflangen eignen und auch oft als folde cultivirt werben. Die meiften Arten wachfen in Nordamerita und Brafilien. Die gewöhnlichste ift die gemeine ober fhrische, A. syriaca. Diefe bat einen fehr weit fich ausbreitenden Burzelstod, welcher 4-7 F. hohe, einfache, filzige, mit großen, gegenständigen, gestielten Blättern verfebene Schafte treibt. Die ftarfriechenden, fcmngig braunrothen Bluten fteben in überhangenden Dolben. Die gemeine ober fprifche A. ftammt aus Norbamerita und ift im fübl. Europa wie in Syrien verwilbert. Die Stengel werben wie Hanf benutt und die Seibenhaare des Samens zu Polftern, Riffen und, mit Bolle ober Seide gemifcht, zu Gespinften verwandt. Der weiße, brennenbicharfe Milchfaft enthalt einen eigenthumlichen Stoff, bas Asclepiabin. Die zarten Sprossen werben in Amerika wie Spargel zubereitet und gegessen. Diese Bstanze gebeiht, wie auch die rothblühende, ebenfalls nordamerik. A. purpurescens, im freien Lande ohne besondere Pflege und läßt fich leicht durch Berpflanzung der Burzelsproffen, die sie alljuhrlich entwickelt, vermehren. Die meisten übrigen Arten der Gattung A. konnen nur als Gewächshauspflanzen cultivirt werben.

Ascoli (Asculum Picenum), Hauptstadt und uralter Bischofssig der gleichnamigen Proving (196030 E. auf 38 Q. = M.) in ben Marten bes Königreichs Italien, liegt 10 M. im S. von Ancona auf einem Berge, deffen Fuß der Tronto bespült, hat eine Citadelle, mehrere Brüden, eine Menge Alöster, 11 Kirchen mit alten Gemälben und zühlt als Commune gegen 13000 E., bie ansehnlichen Sandel treiben und Fabriten in Mujolita, Glaswaaren, Wachs, roher Seibe, Leder, Hüten, Tuch, Rosoglio, Confituren und blanken Sisenwaaren unterhalten. Der 4 M. entsernte Hasen an der Mündung des Tronto begünstigt die Aussuhr. A. war die seste Hauptstadt der Picentiner, später ein röm. Municipium, und gab durch Ermordung des Prätors D. Servilius und anderer Römer 90 v. Chr. das Signal zum Ausbruche des Bundesgenossensiehenkriegs, in welchem die Stadt zerstört wurde. Doch tam sie später wieder in Aufnahme.— A. di Satriano (Asculum oder Ausculum Apulum), Stadt und Bischofssis im District Bovino der neapolit. Provinz Foggia oder Capitanata, am Ostabhange der Apenninen, 9 M. im D. don Benevent und 4 M. im S. von Foggia, zählt als Commune 6148 E. und hat den Titel eines Herzogthums. In der Nähe dieser apulischen Stadt siegte 279 v. Chr. Phyrrhus mit großem Berluste über die röm. Consuln B. Sulpicius und B. Decius in einer zweitägigen Schlacht. Auch brachte hier Marin von Ebulo, Feldherr des Raisers Friedrich II., 31. März 1246 den ausseitänischen Apuliern unter Cardinal Rainer eine vernichtende Riederlage bei.

Ascot, eine Heibe in ber engl. Graffchaft Berks, 6 Miles (1 1/4 beutsche M.) sübwestlich von Windsor, mit einer großartigen Rennbahn. Die hier alljährlich um Pfingsten stattsindenben Wettrennen gehören neben benen von Epsom, Newmarket und Doncaster zu den berühmtesten Englands und werden nicht allein von der hohen Aristotratie, sondern auch wegen der Nähe der Restdenz gewöhnlich von der königl. Familie besucht. Georg III. versäumte fie nie,

und auch bie Ronigin Bictoria war meift gegenwärtig.

Mesculap, bei ben Griechen Astlepios, erscheint bei homer noch als trefflicher Argt fterblichen Befchlechts, in ben homerifchen humnen fcon als Gott ber heiltunbe. Die fpatern Sagen nennen ihn einen Sohn bes Apollon und ber Arfinoe, ber Tochter bes Leutippos, auch bes Apollon und ber Roronis, ber Tochter bes theffalifchen Fürften Bhlegpas. Rach einigen wurde er von feiner Mutter Roronis am Berge Titthion ausgefest, von einer Biege gefäugt, von einem Lichtglanze umftrahlt gefunden und von hirten aufgenommen. Rach andern hatte Roronis zugleich Umgang mit bem Artabier Ischpe gehabt. Apollon, barüber erzitrnt, ließ die Ungetreue durch feine Schwester Artemis tobten, rettete aber bas Rinb, welches er gum Chiron brachte, ber es in der Beilfunft unterrichtete, aber bald von feinem Schiller übertroffen murbe. A. bermochte nicht nur ben Sterblichen bas Leben zu erhalten, fondern rief felbft Berftorbene wieder ine Leben gurlid. Beus aber, burch Pluto's Rlagen über Beeintrachtigung bewogen, erfclug mit feinem Blige ben Wohlthater ber Menfchen, die ihm fortan aus Dantbarteit göttliche Shre erwiefen. Insbefondere ward A. zu Spidauros an der Rifte von Latonita, bem Stammorte bes Gottes, verehrt, wo ihm ein Tempel nebst einem Saine gewidmet war. In ben hier fich bilbenden Aesculapbienst waren schon fruhzeitig orient. Elemente, namentlich der Schlangendienft, getommen, baber benn auch die Briefter die zu ihnen eilenden Rranten burch Zauberformeln, Incubationen und Opfer behandelten. Richt jeber konnte fich ber heilenben Rraft und Rabe bes Gottes erfreuen, fondern nur der Gläubige, welchen die Priefter durch ihre phantastifchen Runste vorbereiteten. Bon Spidauros verbreitete fich ber Aesculapbienft über ganz Griechenland und kam endlich auch nach Rom. A. hatte nach Homer zwei Söhne, Machaon und Bodalirios, welche die Aerzte des griech. Heeres waren, und von denen die Asflepiaben (f. b.) ftammten. Als Tochter bes Gottes werden angeführt: Sygieia, Panateia und Aigle, von benen erstere als Göttin der Gefundheit verehrt ward. Seine Tempel ftanben gewöhnlich außerhalb ber Stäbte in heil. hainen, in ber Rabe von Onellen und Beilwaffern ober auf hohen Bergen. An ben Dauptorten feiner Berehrung wurden ihm zu Ehren auch Fefte gefeiert, unter benen das berühmtefte zu Spidauros alle fünf Jahre ftattfand. Diefer fo allgemein verehrte Gott mußte natürlich auch bon ben bilbenden Künstlern häufig bargestellt werben. Seine Bilbfaule zu Epidauros, welche aus Elfenbein und Gold bestand, hatte Thrasymedes verfertigt. A. saß auf einem Throne mit bem, mit einer Schlange umwundenen Stabe in der einen Hand; die andere Hand ruhte auf dem Ropfe einer Schlange, wie denn die Schlange überhaupt als sein beständiges Symbol erfcheint, und zu seinen Fugen befand fich, als Symbol der Bachsamkeit, ein Hund. Die ausgezeichnetsten Künstler, wie Praxiteles und andere, berfertigten seine Statuen und erhoben ben Gott zu einem fconen, mannlichen Ibeal, fobag er immer mehr bem Beus ahnlich wurde, während er früher als Gnom erfchien. Sein Haar erhebt sich, wie beim Beus, über ber Stirn und fällt in Loden auf beiben Seiten herab. Der Oberleib ift nadt; ben Unterleib bebedt ein von den Schultern herabhangenber, faltenreicher Mantel; in seinem Gestat fleht man ben Ausbruck voll Rube und Rlugheit. Oft hat er noch auf seinem Saupte einen Lorbertranz und zu ben Füßen einen Sahn ober eine Gule.

Digitized by Google

Aesculus und Mesculin, f. Roftaftanie.

Afeitat (lat.) ift Sein von und aus fich felbft (osso a so) im Gegenfat zu einem Sein, welches feinen Ursprung von einem andern hat. Weil nun alles endliche und zeitliche Wefen ale ein vergangliches fein Sein von bem hat, woraus es entfpringt und in bas es gurudtebrt, fo ift bie A. ein ausschliegliches Attribut bes Unendlichen und Ewigen. Es liegt ebenso febr im Begriffe bes Unenblichen und Ewigen, baf es folechthin ift, als im Begriffe bes Endlichen und Reitlichen, bag es nur bebingungeweise ift. Den Beweis, bag es im Begriffe ber Gottheit (als bes unendlichen und ewigen Befens) liege, ju eriftiren, nannten bie Scholaftiter ben Beg ber A. (via aseitatis). Er bilbete ben vornehmften unter ben ontologischen Beweisen für bas göttliche Dasein. (S. Ontologie.) Beboch war ihre Auffassung bes Zusammenhangs unter jenen Begriffen teineswegs eine correcte, und es ift ein Hauptverdienst Rant's, in feiner Rritit ber reinen Bernunft, unter bem Titel einer Kritit bes Ibeals ber Bernunft biefen Fehler in ber icolaftifden Beweisführung aufgebedt zu haben. Rant ließ an die Stelle ber A. einen anbern, fast gleichbebeutenden aber präcifern Begriff treten, burch ben jene Fehler vermieden und babei bas Berhaltnig bes Enblichen und Zeitlichen jum Unenblichen und Ewigen genauer und correcter bestimmt murbe. Es ift biefes ber Begriff bes A priori als beffen, was fich in unferm Denten, Anschauen und Erkennen von selbst verfteht, und barum aller Erfahrung vorausgelit.

Afen find die Götter bes nordischen Beidenthums. Bunachft nur brei (Dbin, Bili, Bi), vermehrten fle fich neben Dbin ju zwölf: Thor, Ribrb, Frey, Balbr, Tyr, heimbal, Bragi, Forfeti, Bab, Bibar, Bali, Ullr. Loti, obwol einer ber bornehmften, fteht ihnen als Feind gegenüber; Beimbal und Stirner find untergeordnet. Reben ihnen bestehen auch als weibliche Gottheiten Afinnen, unter benen Frigg, Frenja, Ibun, Eir, Saga, Ranna, Sif bie be-fanntesten. Afgard heißt die himmlische Wohnung ber A. (S. Nordische Mythologie.)— Unter Afeneinwanderung verfteht man die Bevollerung bes flandinav. Nordens durch ein Boll ber A., bas von Afien aus unter Obin, als feinem Anführer, burch Sachsen nach Danemart und Schweben und Norwegen zog, fich in biefen Lanbern nieberließ, burch Berebelichung mit ben dortigen Einwohnern fich weit verzweigte und, wie die Sprache, so auch jede bohere Cultur und Civilisation dem Norden brachte. Dem Odin und seinen Söhnen erwies man nach ihrem Tobe gottliche Berehrung, und von ihnen flammten bie Ronigsgefchlechter bes flanbinav. Rorbens. So beuteten und erzählten nordische Geschichtschreiber bes 13. Jahrh., die in euhemeristischer Beise sich bemühten, ben Muthus von Obin und ben übrigen Göttern historisch zu begründen. Daher denn auch die durchaus irrige Berbindung der A. mit Asien, als habe biefer Welttheil ihnen erfte Beimat und zugleich ben Namen gegeben. Der Afencultus ift vielmehr ein allen german. Bollerschaften, auch ben beutschen, urfpriinglicher und gemeinsamer. Es ergibt fich bies beutlich aus bem Ramen ber A. felbft (goth. ans, Plur. anseis; althochbeutsch ans, Blur. ensi; altnorbisch ass, Plur. meir; füchs. ds, Blur. es), ber fich noch jett in vielen zusammengesetten Ramen: Ansgar (nordisch Asgeir, engl. Offar), Dewald u. bgl. mehr findet. Indem das Wort jundchft einen Balten bedeutet, hat man die A. als die Stilten ober Tragebalten bes Weltgebäudes und ber sittlichen Weltorbnung erflart.

Aferbeibschan, Aberbeibschan, die nordwestlichste Provinz und bas reichste Handelsund Manufacturgebiet Berfiens, grenzt im S. an Iral-Abschemi (Mebia), von welchem es ber Fluß Kistl -Osen trennt, im B. an Türkisch - Aurbistan und Türkisch - Armenien, im N. an Ruffisch = Armenien (bas fübl. Transtautaften), von welchem es burch ben Aras geschieben ift, und im D. an die ruff. Provinz Talifch, und die perf. Landschaft Ghilan am Raspifchen Meere. Es ist eine hohe Alpenlandschaft von etwa 1450 O. = W., fast noch einmal fo groß als die Schweiz, ein zwischen Iran und Armenien vermittelndes Hochland, erfüllt von den Bufammenftogenden Gebirgetetten und Gebirgeverzweigungen bes Nord = und Weftrandes von Iran, in der Rahe der tiefen Erbsenke des Raspisees emporgetrieben und auf das pittoresfefte gerklüftet burch vullanische Gewalten und noch fortwährende Erdbeben. Größere Ausweitungen zwischen ben gablreichen Gebirgetetten find felten; bie bedeutenofte ift die des Urmiafees (f. b.) bei Tabris. 3m D. beffelben erhebt fich bei Maragha bie Gebirgemaffe bes Sahänd 7976 F. hoch, weiter im RO. das höchste Gebirge des Landes, der 12197 F. hohe Savalan ober Savellan, und an ber Rordwestede steigt ber noch höhere Ararat empor. Die Gesteinmaffen ber Gebirge find berschiebener Art, ber Boben ber Ebene jum Theil falzartig. An Erzen und Mineralquellen ift fein Mangel. Tuffablagerungen bilben fich wol noch fortmahrend, besonders bei Schiramin, nabe dem mittlern Oftufer bes Urmiafees, wo etwa 37 warme Quellen von 14° R. am Fuße hoher Tufffaltfelfen hervorfprudeln. Das von ihnen an deren nörbl. Fuffe gebilbete, als Tabrismarmor (Balghami ber Orientalen) bekannte, pracht= volle Geftein, bas in ahnlicher Beife auch nordweftlicher in ber Landschaft Selmas vortommt, wird, in große, bis ju 1 F. bide Blatten gefcnitten, ju Tafelungen und Grabfteinen ober, in bunne Scheiben gerfpalten (burchscheinend, ohne burchfichtig zu fein), zu Fenftern; besonbers in Babern, benutt. Unter ben Gluffen haben nur ber Aras (Arares) und ber Rifil-Dfen (Amarbus), ber nach feiner Bereinigung mit bem Schahrub ben Namen Sefibrub annimmt, Bebeutung. Letterer ift ber Hauptflug bes Landes. Das Stromgebiet bes falgreichen Urmiafees ift auf fleinere Ruffe beschrantt, Die ihm von D., 2B. und G. gufliegen, barunter ber bebeutenbfte ber Dichagatu. Den Gegenfagen ber Bobenformen entsprechen bie Mimatischen Berhaltniffe, bezeichnet burch langen Binter auf den Boben, reizenden Frühling an ben Abhängen und fehr beiße Sommer in ben Thaltiefen. Die Broducte verrathen schon mehrfach Europas Nähe burch Borberrichen von beffen Getreibe- und Obstarten; doch findet man hier auch noch Reisbau. Baumwollpflanzungen und ähnliche Culturgewächse. Uebrigens zeigt die Klora eine ziemliche Mannichfaltigkeit von Salzpflanzen. Dagegen fehlt es an Walbbaumen, und eigentliche Balber find nirgends vorhanden. Die Ebenen find wegen vorherrichenber Trodenheit pflanzenarm. Die Abhänge ber Gebirge tragen bas Gepräge ber fubalpinen Flora, und amifchen 7-9000 ff. tommen bereits viele echte Alpenpflangen vor. Die Thierwelt weift viele niedere Arten auf, wie fle nur in trodenen Cbenen, auf falzgefchwängertem Boben und in der Rähe sandiger Meereskuften oder Salzseenfer vorkommen. Das Land ist reich an Rinbern und Pferden, und Biebaucht wird befonders in ben turbifchen Bergen getrieben. Der Fafan Rautafiens erfcheint fcon in A. Bolfe, Eber, Füchfe und Birfche haufen in ben rauben Gegenden, aber auch Antilopen und Raubthiere bes Gubens tommen vor. Die Bewohner A.s, beren Zahl unbekannt, sind im 283. und S. Aurden, im übrigen Lande türk. Abkunft. Auch bic herrschenbe Sprache ift bie türkische, burch welche bas Berfische gang verbrungt worden. Die Bevollerung gilt als viel traftiger und mannhafter benn bie ber fublichern Provinzen Perflens, leibet aber an benfelben Gebrechen. Berumichmeifende hirten - und Raubervöller finden fich neben ausgebildeter Städteanfiedelung.

Im Alterthum bilbete A. ben nörblichsten Theil Mediens. Später wurde es als Atropatene von dem süblichern Großmedien abgeschieden. Unter den arsacidischen Königen Großarmeniens gehörte A. theilweise zur Prodinz Wasduragan (149 v. Chr. dis 428), worans es mit Armenien an die Sassanden oder Neuperser kam. Im 7. Jahrh. siel es an die Araber. Nach Schwächung des Khalisats durch die Seldschuken kam es an den Atabek Ilbeghis und seine Nachstommen, die Pelewaniden (1150—1225), welche nach dem Abzuge der Mongolen Oschingisskhan's (1221) der Khowaresmier Oschelaleddin Mantberni stürzte. Darauf kam es 1256 durch Julaku an das Mongolenreich von Iran. In den I. 1386—1405 gehorchte es Timur, darauf den Turkomanen vom Schwarzen und seit 1468 denen vom Beißen Schöß unter Usun Hassan, dis es durch Schah Sassans Arbebil (1505—1508) befreit wurde. Im 16. und 17. Iahrh. hatte es viel von den Osmanen zu leiden. Als Grenzprodinz sowie als Statthalterschaft des pers. Thronsolgers, z. B. des Abdas-Wirza, war A. stets von Wichtigkeit, sah sich aber beständig in die Unruhen Persiens verwickelt und in die Kriege mit den Türken und Russen hineingezogen. Durch das Heranrücken der russ. Grenze die an den Aras hat es neuerdings als vermittelndes Passageland zwischen der iranischen und europ. Welt noch größere Bedeu-

tung gewonnen. Sauptstadt von A. ift Tabris.

Alber (Abolf), verdienter beutscher Buchhändler, geb. 23. Aug. 1800 zu Cammin in Bommern von jüb. Aeltern, erhielt seinen ersten Unterricht in der dortigen Stadtschule und besuchte später das Symnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Für den Handelsstand bestimmt, hielt er sich eine Reihe von Jahren in England auf, wo er jedoch nicht lediglich die Handelsinteressen berückschiegte, sondern auch seine Ausmerksamkeit den Institutionen des Landes, der Sprache und Literatur zuwandte. Nach seiner Rücklehr wandte er sich nach Betersburg, wo er einige Zeit dem Diamantenhandel oblag, jedoch bald durch zusälligen Ankauf einer Büchersammlung auf den seiner Neigung mehr entsprechenden Buchhandel geführt wurde. A. widmete sich sorten diesem Bernsszweige mit solchem Sifer, daß er nicht nur den Mangel an praktischer Bordildung rasch ersetze, sondern sich auch durch emstges Studium bibliogr. Hillsmittel eine ungewöhnliche Büchertunde erward. Insolge des Ulas, der seinen Glaubenszgenossen den Ausenthalt in Betersburg untersagte, wandte er sich 1830 nach Berlin, wo er eine Buchhandlung, anfänglich mit Commanditen in London und Betersburg, begründete, und

Digitized by Google

namentlich den Berkehr mit dem Auslande zu fördern suchte. Eine ungemeine Thätigkeit entwicklind, benutzte er seine vielsachen Bekanntschaften mit hochgestellten Bersönlichkeiten des Insund Auslandes zur Anknüpfung von Berbindungen aller Art, und erhob sein Geschäft zu einer der geachtetsten Sortiments- und Antiquariatshandlungen Europas. Namentlich hat er sich um die Bereicherung der großen engl. Bibliotheken, besonders der zu Oxford und der des Britischen Museums, anerkannte Berdienste erworden. Er stard 1. Sept. 1853 auf einer Reise zu Benedig. Sein Geschäft ging unter Beibehaltung der Firma an A. Cohn und D. Collin tiber. A. war ein vorzüglicher Bibliograph und zugleich auch ein gründlicher Kenner der neuhebr. Sprache und Literatur, wie er in mehrern Schriften bekundet hat. Unter diesen sind hervorzuheben: aBibliographical essay on the collection of voyages and travels dy L. Hulsius» (Berl. 1839), aBibliographical essay on the Scriptores rerum germanicarum» (Berl. 1843), und die mit Ueberseung und gelehrten Anmerkungen versehene Ausgabe des altinorary of R. Benjamin of Tudela» (2 Bde., Berl. 1840).

Afhton-under-Lyne, Municipalstadt und Parlamentsborough in der engl. Grafschaft Lancaster, 1½ M. bstlich von Manchester, an der Eisenbahn, ein blühender, hübschgebauter Fabrikort am rechten User der Tame, hat 34386 E., ein neues Stadthaus, eine Gerichtshalle mit Theater und Concertsaal und im ersten Stod einem Handwerserinstitut, ein Athendum, und ein großes Arbeitshaus. Die Dörfer Moßley, Lees, Hooley-Hill und Fairsielb bilden nach W. hin Borstädte. Es besinden sich hier 36 Baumwollfabriken (12000 Arbeiter) mit Fürbereien, Bleichen, Kattundruckereien, außerdem Eisen= und Messungeießereien, Ziegelbrennereien, Korbstechtereien. In der Nähe liegen reiche Kohlengruben. — A. = in = Maker sielb oder A. = Ie=Willows, Markstadt in derselben Grafschaft, unweit westlich von Wigan, an der Eisen=

bahn, hat 6566 E., Schlöffer- und Thurangelfabriten sowie auch Roblengruben.

Asia, ber 67. Planetoid, entbeckt von Norman Bogson 1861, ist ein sehr unscheinbarer Himmelskörper. Die Elemente von Dr. Frischauf geben ihm 1411 Tage Umlaufszeit und 51 Mill. Meilen mittlere Entfernung von der Sonne. Bon der Erde bleibt er stets über 20 Mill. Meilen entfernt, und er entfernt sich nie über 7° von der Efliptik. Die Bahn ist

beträchtlich excentrisch.

**Afiatische Gesellschaften** ist der Name für eine besondere Gruppe von gelehrten Gesellschaften, welche sich im Laufe des 19. Jahrh. zunächst in Europa und Nordamerika zum Zweck ber Erforschung ber Geschichte, ber geogr. und ethnogr. Berhaltniffe, ber Religionen, ber Sprachen und Literaturen Afiens, einschließlich ber mostem. Gebiete Europas und Afrikas, gebilbet haben. Die altefte berfelben ift die Société Asiatique ju Paris, welche 1822 von Silvestre be Sacy, Rlaproth, Abel Remufat, Jomard, Chegy und andern namhaften Orientalisten begründet ward, seit 1823 bas « Journal asiatique » herausgibt und orient. Werte, sowol im Original wie in Uebersetzungen, Grammatiken und Wörterbücher theile auf ihre Rosten bruden läßt, theile durch Subscriptionen unterflütt. Balb barauf marb bie Royal Asiatic Society of Great-Britain and Ireland gestiftet, welche Colebroote 19. Mär, 1823 eröffnete, und die 11. April 1824 ihre Statuten bestätigt erhielt. An die Stelle der von ihr anfänglich herausgegebenen «Transactions» (3 Bbe., Lond. 1824-34), welche voll schätzbarer Abhandlungen sind, ist seit 1833 ein ungemein reichhaltiges « Journal of the Royal Asiatic Society » getreten. Beibe Gefellschaften, die parifer wie die londoner, find im Befit ansehnlicher Bibliotheten und reichhaltiger Mufeen. Gine «Deutsche Morgenlandische Gefellschaft» wurde zufolge des 3. Oct. 1844 zu Dresden gefaften Beschluffes der bortigen Orientaliftenversammlung auf ber Bersammlung zu Darmstadt 2. Oct. 1845 begründet. Diefelbe hält alljährlich in Gemeinschaft mit den Philologen im Herbst allgemeine Bersammlungen, und gibt seit 1845 eine sehr inhaltsreiche «Beitschrift» heraus, zu welcher seit 1857 noch «Abhand» lungen zur Kunde des Morgenlandes», eine Reihe von umfangreichern Arbeiten, gekommen find. Auch diese Gesellschaft hat bereits mehrfach die Herausgabe orient. Werke veranlakt und unterflütt. Mittelpunkte ihrer Geschäftsführung sind Halle und Leipzig, an welchen Orten fich auch die Bibliothet und das Museum befinden. Nächst diesen drei bedeutendsten Gesell= schaften dieser Art in Europa sind noch zu nennen: die Société Orientale de France zu Paris, welche seit 1842 die «Revue de l'Orient» herausgibt, die Syro-Egyptian Society in London, die 1850 die Herausgabe von «Original Papers» begonnen hat, und das Koninglijke Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neederlandsch Indië zu Amsterbam, bie seit 1853 «Bijdragen» veröffentlicht. Um den orient. Studien auch in Amerila Bahn zu brechen und ein gemeinschaftsiches Organ für dieselben zu gewinnen, trat 1842 zu Boston die American Oriental Society zusammen, welche ein «Journal» (Boston 1843 fg.) erscheinen läft, bem befonbers burch bie amerit. Difftonare in Aften und Afrita fchatbare Materialien gufließen. Bon den im Orient selbst bestehenden Gesellschaften dieser Art ist die Asiatic Society of Bengal, welche bereits 1784 von Sir Will. Jones ju Rallutta begründet ward und die berühmten « Asiatio researches » (17 Bbe., Ralt. 1788—1832) veröffentlichte, die zu Lonbon nachgebrudt und theilweise ins Frangofische und Deutsche übersett wurden. An die Stelle berfelben ift bas « Journal of the Asiatic Society of Bengal » getreten, bas feit 1832 in monatlichen Beften erscheint. Unter Aufficht biefer Gesellschaft, aber auf Roften ber angloindischen Regierung, gaben seit 1846 erst Roer, jest Rassan Lees, die Bibliotheca Indica» heraus, eine Sammlung orient. Werke in Text und Ueberfetung, von welcher bis Anfang 1864 bereits über 200 Lieferungen erfchienen waren. Daneben bestehen zu Bomban, Mabras, Ceplon, Malatta und Hongtong Aflatische Gesellschaften, die fich selbst als «Branches» der Aflatischen Gefellichaft zu London bezeichnen und ihre Arbeiten ebenfalls in periodischen Schriften beröffentlichen, welche jedoch in Europa nur fomer jugunglich find. Ueber andere gelehrte Gefellichaften im Drient, welche allgemeinere Zwede verfolgen, f. Alabemien und Gelehrte Gefellicaften.

Affen, das größte Festland ber Alten Welt, ein Drittel alles Landes der Erde, die Wiege bes Menschengeschlechts und ber Boben ber ältesten histor. Erinnerungen, liegt in der riesigen Größe von 794000 D.-M. mit seiner continentalen Masse ganz auf der nördl. Halblugel der Ofthemisphäre, nur mit seiner suböstl. Inselwelt den Aequator schneibend und mit unbedeutenden Gliedern auf die Westhälfte übergreisend, auf drei Seiten vom Ocean umspült und im W.

theilweise mit Europa und Afrita zufammenhangenb.

Horizontale Configuration. Schon bie Auseinanderstellung ber außersten Buntte, bes Cap Ticheljustin (78° 20' nörbl. Br.) und Buru (1° 15' nörbl. Br.) sowie bes Cap Baba (26° 4' öfil. L. v. Gr.) und des Oftcaps (190° 16' öfil. L.), deutet auf großartige Dimenstonen; ihnen fchließt sich eine reiche Glieberung an, sodaß A. bei 7700 M. Rustenumfang auch bie langften Landesgrengen aller Continente befigt. Das Arttifche Gismeer, ber Große und Indifche Ocean umgrenzen A. im R., D. und G. Im B. aber bilbet bas Mittellanbische Meer nur theilweise die Grenze, denn im R. des Rothen Meeres besteht durch die 15 M. breite Landenge von Suez eine Berbindung mit Afrita, und auf ber 360 Dt. langen Erftredung awischen bem Karischen Golfe und Raspischen Meer legt fich Europa an, gleichsam wie eine westlich hingestredte zersplitterte Salbinfel bes toloffalen afiat. Stammes, welcher von Amerita auf einer Seite burch die 7 D. breite Beringsftraße gefchieben ift und eine reiche Infelbrude zu Auftraliens Festland besitzt. Dem großen, in Trapezform fich schmiegenden Massentörper A.s gesellt fich eine großartige Glieberung bei, welche 155000 D.-M., also fast die Größe Auftraliens, bedeckt und aus folgenden größern Halbinfeln besteht: Im 28., als Uebergang zu Europa und von bemfelben durch die Strafen von Ronftantinopel und ber Darbanellen getrennt, Rleinafien ober Natolien, zwischen bem Schwarzen und Levantischen Deer, mit ber zahlreichen Infelgruppe ber Sporaben im B. und ber Infel Cypern unfern ber Sublufte; im S., wie in Europa, eine breifach gruppirte Glieberung zwifchen ben Buchten bes belebteften Meeres, hier bes Inbifden, bort bes Mittellanbifden. Bas in Europa Besperien in einfacher Rüftenform, bas ift in A. Arabien zwischen bem Rothen und Perfischen Meere; wie bort Italien mit bem benachbarten Sicilien, fo liegen hier Borberindien und die Infel Ceplon zwischen bem Berfifchen und Bengalischen Deer in ber Mitte, und während in Europa die zerriffene griech. Balbinfel füboftlich burch einen vielglieberigen Archipel zu A. übergeht, fo weist hier bie gerfplitterte hinterind. Salbinfel zwifchen bem Bengalifden und Chinefifchen Deer burch ben Oftindifchen Archipel nach Auftraliens Festland hinitber. Diefe, auch Australafien benannte, Infelwelt gerfallt in die Bauptgruppen ber Philippinen, Borneo, Celebes, Molutten, ber Großen Sundainseln mit Sumatra und Java, und ber Aleinen Sundainseln mit Timor. Eigenthümlich find die Ostflüsten A.8 dadurch charatterisirt, daß der Große Ocean in weiten Bufen in die Ritften des Festlandes einspillt, bogenformig umgrenzt durch fübwärts gestrectte Salbinfeln und lange Infelreihen. So buchten in Richtung bon S. nach R. ein bas Sudund Rordchinestische, Japanische, Ochotstifche und Ramtschatta - Meer, umtlammert von ben Salbinfeln Rorea und Ramtschatta und den Inselreihen der chines. Inseln mit Formosa, ber japanischen mit Jeso, Nipon und Riustu, Saghalin und ben Kurilen, während hainan im Golfe von Tong-ting bem Festlande benachbart liegt. Im R. find die fibir. Kuften zwar ebenfalls gerfplittert, boch mehr burch bie erweiterten Münbungen machtiger Strome als burch

Digitized by Google

Meeresbuchten, wie benn auch, außer Neusibirien, ferner Waigat und Nowaja-Semlja auf ber europ. Scheide der arktischen Wassermasse, der Inselreichthum sich auf die Limane oder seichten

Mugmiindungen befchrantt.

Berticale Configuration. Wie in allem großartig, fo ift es A. auch in Ausprägung feiner Bobenplaftit: es hat bas größte Tiefland, bas ausgebehntefte Hochland, die höchften Gebirgetetten und hochsten Gipfel ber Erbe. Die Tiefebenen nehmen wenig über ein Drittheil, bie Erhebungen fast zwei Drittheile des Welttheils ein, und zwar erfullt beffen Mitte ein aufammenhangendes Sochland, bem nordlich ein großes Tiefland, füblich eine reiche Gebirgsglieberung anliegen. Der innere Hochgurtel wird burch bas Eingreifen bes Tieflandes von Turan und hindoftan unterm 72. oftl. L. in zwel Hauptmaffen, bas Hochland Oft- ober hinteraftens und bas Weft- ober Borberaftens gegliebert, jedoch burch einen wilben, fcneebebedten Gebirgeifthmus, ben Sindu-Ruh, gufammengehalten. Das Bochland Dft- ober Binteraffens, mit bem Umfang von 280000 D .- M. das Areal ganz Europas um zwei Drittheile übertreffend, erfiffit ben Baupttheil bes Continentalforpers und zeigt fich in feinen Grengen verfchieben charafterifirt. In Rand- und Rettengebirgsform flurzen die steilen Abfalle bes Subrandes zu ber fumpf= und waldreichen Hügelzone (von den Einheimischen Terai oder Tarai, d. i. Durchgangs= land, geheißen) des hindostan. Tieflandes. Es find dies die Abfalle des 350 M. langen Simalaja= gebirgs, beffen mittlere Kammhöhen um 16700, beffen Gipfel um 20-27000 f. bas nicht ferne Meer überragen, ja beffen bochfte Bice alle Gipfel ber Erbe an Bohe übertreffen. Barallel mit dem himalaja von WNB. nach DSD. verläuft nördlicher als Fortsetzung des hindu-Rub die Rarakorumkette mit einer mittlern Baghobe von 17550 ff. und riefigen Gipfeln, unter benen ber zweithochfte Berg ber Erbe, ber 26533 F. hohe Dapfang. Gehr hoch icheint auch im D. des Himalaja der wild zerklüftete, von reißenden Strömen durchbrochene Sine-Schan zu fein; doch ift er noch nicht genug getannt, um über feine Raturverhaltniffe enticheiben zu tonnen. Die bftl. Grenzwälle, ber Din-Ling und Rhinggan-Ola, legen fich als Randgebirge an die hohe Scheitelflache und geben füblich zu bem wild verzweigten chinef. Alpenland über, in welchem die Retten Ran-Ling und Be-Ling hervorragen, und nördlich zu dem mandschnrischen Alpenlande, bessen ösel. Rette, der Tschangpe-Schan, dem Meer 3000 K. hohe Kolswände entgegenstellt. Beniger hoch, aber auf breiter Bafis ruhen die Berglandschaften bes Norbrandes in allmählichen Uebergungen zu bem anliegenden Tiefland und burch die Becken bee Baikalund Saifanfees in brei Gruppen gegliebert. Diefe tonnen mit bem allgemeinen Ramen bes baurifchen Alpenlandes, bes Spftems bes Altai und bes bfungarifchen Berglandes belegt werben, welches lettere fiibwarts burch ben Bolor-Tagh mit bem Karaforum ober Mug-Tagh und bem Sindu-Rub in Berbindung tritt. Der Bolor-Tagh bilbet ben Beftrand ber Bochfläche und vereinigt feine nordweftl. Abfälle mit ben Erhebungen bes turteftan. Alpenlandes. Auf folde Beife wird bie innere hohe Scheitelfluche von allen Seiten umschloffen, Die wieder in einzelne große Reviere burch aufgesette Retten zerfällt, wie burch ben Ruen-Luen, ber mit einer Baghobe von 16000 F. und bis 20500 F. hohen Gipfeln unter 36° nordl. Br. von B. nach D. ftreicht, burch ben Karatafchfluß vom Karatorum getrenut, bann burch ben Thian-Schan (b. i. himmelsgebirge) mit bem 20000 F. hohen Tengri-Rhan und ben ihm parallelvon 28. nach D. verlaufenden Ran-Schan. Die badurch entstehenden großen Abtheilungen ber Sochfläche werden im S. burch die 10-15000 F. hohen Thaler Tibets, in der Mitte burch bie Hohe Tatarei und im N. durch Dfungarei und Mongolei gebilbet, lettere eine nur 2400 F. hohe Senfung, die Bufte Schamo ober Gobi, umfchliegend.

Auf kleinerer Basis, von 71000 D.-M., und niedriger an Höhe schließt sich das Hochland Borderassens an die östl. Hochmassen, und zwar in den drei Abtheilungen des Plateau von Iran, des medisch = armen. Alpenlandes und des Hochlandes von Natolien. Die Scheitelebene des Plateau von Iran ist im D. noch 6000 F., im W. 4000 F. hoch, in der Mitte aber, in Rhorassan, vielsach bedenstörmig die auf 1—2000 F. eingesenkt. Salz=, Ries= und Sandwüsten bedesen unabsehdare Räume, und hohe Gebirgswälle umstehen sie von allen Seiten. Es sind im D. die steilen und hohen Ketten des indisch = pers. Grenzgedirgs mit dem 13000 F. hohen sog. Salomonsthron im N., stiblich die wilden Terrassenlandschaften von Belubschistan und Farsistan, im N. der jäh zum Kaspisee abstürzende Elburz mit dem 17325 F. hohen Buklan des Demawend, und weiter öftlich das von zugänglichen, breiten Einsenkungen unterbrochene Bergland von Khorassan, welches durch die Höhen des Paropamisus zu dem turkestan. Alpenland und dem Hindu-Kuh übergeht. Zusammengesetzter ist die Bodengestaltung in der medischarmen. Alpenlandschaft. Hier erscheinen in Fortsetzung des Sitdwestrandes von Iran die kur-

· Digitized by Google

bischen Alpenterrassen als eine wilde und vielfältig zerspaltene Sübbegrenzung der hochebenen um den Urmia = und Wanse, während dieselben nördlich in Fortsetzung des Elburz dis zu den tiesen Thalspalten des Arares und Kur von dem Alpenlande Aserbeidschan und dem armen. Berglande eingesaßt werden, wo neben Hochebenen, wie die 6000 F. hohe don Erzerum, steile Gipsel in die Wolken ragen, wie der 16254 F. hohe Ararat, und vulkanische Gewalten den Boden zerklüftet haben. Aus diesen Felsladprinthen lösen sich mit vorherrschender Westrichtung die Randgedirge ab, welche die keinastat. Haldinsel im R. und S. begleiten und ihre innern Abfälle zu einem mannichfaltig gestalteten und zerrissenen Plateau vereinen, das hohe, zum Theil vulkanische Gipsel trägt, wie den 9000 F. hohen Hasan-Dagh und den 11828 F. hohen Argäos. Das Randgedirge der Sibküste führt den allgemeinen Namen des Taurus und beginnt östlich mit der absoluten Höhe von 10—12000 F.

Die librigen Gebirgsausflillungen A.s find als von dem innern Hochlande getrennte Gebirgsglieber zu betrachten, die alle, bis auf den Raukafus und theilweife auch die oftsibir. Grenzketten, in Meribianrichtung liegen und, die hinterind. Retten ausgenommen, burch Tiefebenen vom continentalen Gebirgeforper getrennt find. Auf ber langften europ. affat. Landgrenze erhebt fich ber Ural mit Gipfeln bis zu 5000 F. Bohe, aber ohne Berbinbung mit bem affat. Sochlande, wie man oftere noch angenommen hat. Auf bem Ifthines zwifchen bem Raspifchen und Schwarzen Meere erreichen bie Alpenketten bes Rautasus eine Bobe von 10-11000 F. zwijchen tiefen Thalfpalten und riefigen Berggipfeln, wie dem 17381 F. hohen Elbrus, dem 15896 F. hohen Distau und bem 15529 F. hohen Rasbel. Allmählich erheben fich die hochebenen des fpr. Gebirgslandes aus der benachbarten Biffte zu den bis 8000 F. aufsteigenden Retten des Antilibanon und Libanon, welcher steil und terraffenförnig zum schmalen Rustenstriche Phoniziens und Balaftings abfallt, und führearts in Bochebenen übergeht, welche bie tieffte Sentung ber Erboberfläche, bas 1235 F. unter bem Spiegel bes Oceans gelegene Tobte Deer mit bem Bordanthal umfaffen, mahrend fitbofilich bie bultanifchen Gebirge und Plateaux bes Sauran gn bem arab. Sochlande hintiberfithren. Diefes trägt echt afrit. Charafter in feinem einförmigen Scheitel, von tablen Felstetten, Sandwiften und Steppenlandichaften burchzogen, und in feinen terraffenartigen Ranbern, beren trennenbe Bebirgefetten an ber Bestätifte bis gu 8000 F. auffteigen follen. In ber vorberind. Balbinfel erhebt fich bas Platean von Dettan, in einer Steigung von 2B. nach D. und einer mittlern Bobe von 2000-2400 g., weftlich burch bie bohern Randgebirge ber Beft-Ghat von ber fcmalen Auftenebene Malabar, billich burch bie gruppenförmigen niebern Oft-Ghat von ber breitern ebenen Rufte Roromandel geschieben. Während bie innere, keineswegs einformige Sochfläche nordlich burch bie Retten bes Bindhhagebirgs und die Malwavorberge vom hindostan. Tieflande gefondert ift, vereinigen fich bie Ghat füblich, in ber Onellgegend bes Raverh, zu ber höchften Gebirgslandschaft ber Balbinfel, bem Mil-Giri, b. i. Blaues Gebirge, mit 8000 F. hoben Gipfeln. Diefes fintt fteil jur schmalen Tiefebene Gap herab, erhebt fich wieberum als Mi-Giri gu bebeutender Bobe und taucht mit bem Cap Comorin in bas Meer. Gegenüber auf ber Infel Ceplon erhebt fich bie Gruppe bes Abams-Bic mit bem 7793 F. hohen Bedurn-Talla-Galle. Als fühl. Ausläufer bes Giue - Schan find bie binterind. ober malaiifchen Bergtetten ju betrachten, beren eine bie Silbfpipe A.s erreicht, auf ben Sunbainfeln mit vullanifcher Thatigleit wieber auftanchenb, bie viel beffer bekannt find als ihr nordl. Stamm. Benn bas Junnan - Alpenland, ber Be-Ling, Nan-Ling und die Ketten von Korea weniger als getrennte, vielmehr blos als die hervorragenbsten Blieber bes chinef. und manbichnrifden Alpenlandes erfcheinen, fo treten bagegen bie aus bem baurifden Alpenlanbe fich abzweigenben oftfibir. Grenzletten, ber Alban ., Jablonoi- und Stanowoi-Chrebet felbständiger auf. Sie fallen allmählich zum Tieflande, fteil zum nahen Meere ab, erftreden fich bis jum Oficap und fteben in Berbinbung mit ben Bullanfetten Ramtfchattas, bie fich itber bie oftaflat. Infelreihen nach S. ju ausbehnen.

Schaut man von den Erhebungen des aftat. Bobens in seine Tiesen, so sindet man dem Nordsaume des oftasiat. Hochlandes die sibir. Flüchen vorgelagert in der ganz Europa übertreffenden Größe von 186000 D.-M. und in einer zum großen Theil winterlich verödeten Natur. In offenem Zusammenhang steht Sibirien südwestlich mit dem Tiessande Turan, den einzelnen Sand-, Salz- und Riessteppen, die den Kaspi- und Arasse untlagern und im erstern eine Depression von 80 F. unter dem Spiegel des Schwarzen Meeres dardieten. Wihrend dem Sidrande des continentalen Gebirgstörpers westlich das weidereiche Mesopotamien und die heiße sprisch-arab. Sandwisse vorliegt, bildet Hindostan sowol in seinem sandigen, sterilen Charaster der westl. Sindebene wie in den reichbewässerten Gegenden der östl. Hindebene oder

İ

ŧ

Bengalens einen scharfen Contrast zu den nahen Schneegipfeln des himalaja. Die breiten Längenthäler und schmalen Thalsohlen der hinterind. Tiefebenen werden durch hohe Bergketten voneinander geschieden, mährend im Sudosten A.s die fruchtbaren, wohlbebauten Ebenen des chines. Tieflandes sich ausbreiten.

Sybrographifches. Gehr verschieben ift auch ber Charatter ber hybrographifchen Berhältniffe. Hier herrscht in dem ungezügelten Laufe wilder Ströme, in den alpinischen Seereihen ber Gebirgslandschaften eine Amerita nahetommenbe Bafferfülle, bort lechzet ber Bittenboden vergebens nach erquidendem Waffer, wie in Afrika. Die Charaktere des Wiistengürtels ber Alten Welt ziehen auch in hybrographischer Rudficht in die aftat. Tief = und Sochsteppen ein, und zwar in größerm Mage als irgendwo. Die tiefe Steppenfente Turans enthalt bie größten Steppenfeen ber Erbe, ben Raspi- und Aralfee, ben erftern mit einer Oberfluche von 8413, lettern von 1267 D.-M., diesen durch den Syr-Darja und Amu-Darja (Drus), jenen burch Emba, Ural, Bolga, Teret und Rur gespeift. Rur ein Steppenfee von Bedeutung, ber Barebfee ober hamun mit dem hilmend, bewäffert die Scheitelfläche bes hohen Gran, bagegen finden fich zahlreiche Gruppirungen im West- und Südostreviere bes hohen hinterasien. Der Balthafaffe mit bem Ili, ber Ifint = Rul, ber Ala = Rul und ber Lop = Noor mit bem Tarim sind im B., der Rhuthu=Noor und Tengrisee im SD. am wichtigsten. Charatteristisch für A. ift ber Befit großer Doppelftrome ober mehrerer machtiger Fluffe, welche Gine Quellgegend und Eine Mündungsgegend haben und gleiche Berhaltniffe ihres Laufs entwideln. Unter folden Geschwisterstromen stehen obenan: Euphrat und Tigris, Ganges und Brahmaputra, die Riefenströme Jang-tfe-Riang (670 M. lang) und hoang-ho, ber Indus und feine Rebenflüffe, welche das fog. Bendschab ober Fünffluggebiet bitben. Ein und bemfelben Syftemc gehören an: die fibir. Strome Db mit Irthsch, Tobol und Ischim, Jenisei mit oberer und unterer Tungusta und bem 580 D. = M. großen Baitalfee, Lena, Indigirta und Koluma; die hinterind. Gewäffer Me-Rhong ober Rambobichafluß, Menam, Saluen und Frawaddy; in ber Mandschurei der Amur mit Schilfa, Argun, Sungari und Uffuri; die vorderind. Flüsse Mahanadi, Godawery, Ravery, Kistnah und Nerbaddah, die Alpenseen Armeniens, der Urmiaund Wanfee, die fyr.-kleinafiat. Flufiläufe des Orontes, Mäander und Kisil-Irmak, denen benachbart noch mehrere Fluß- und Seegebiete ohne Abfluß zum Meere sich anreihen, wie in Palafina das Tobte Meer mit dem Jordan.

Klimatisches. Wie das östl. große Hochland in A. als eine eigentliche Centrallandschaft daftebt, als ein dominirender Rern, dem fich nach allen Richtungen niedere Berglander, gefditte Tieflander ober himmelhohe Bebirgetetten anlegen und majeftatifche Strome entwinden; wie jenes toloffale Hochland als ein charatteristischer Stamm dem ganzen Oriente erscheint, der bie Berhaltniffe und Schicfale feiner Umlagerungen vorschreibt, fo auch in Mimatischer Binficht. Echt continentales Rlima, hartere Binter und heißere Sommer, Abnehmen ber Barme von 2B. nach D. und bas Beschränten tropischen Ginfluffes, jedoch die Mannichfaltigkeiten ber verschiedensten Richtungen in einem großen Zusammenhange umschließend und der organischen Ratur alle Grade der Entwickelung, dem Menschen jede Lebensweise vorschreibend: das sind wefentliche gemeinsame Rimazuge A.s. Gine speciellere Betrachtung aber erforbert bei folch einem Umfange auch naturgemäße Sonberungen. Während in bem meribiangerichteten Amerita nach ber mathem. Lage bei gleichen Tageszeiten auf entgegengesette Jahreszeiten und bie größte **Mannichfaltigfeit der Klima**gürtel zu schließen ift, so für A. wegen vorherrschender Ausdehnung in Richtung ber Breitengrabe bei fast entgegengesetten Tageszeiten auf größere Mimatische Einheit und gleichmäßigere Jahreszeiten. Hier wie bort wird aber das mathematisch geregelte Bilb vielfach burch natürliche Ginfluffe modificirt: bort vorzugsweise burch oceanische Ginwirtung, bier burch continentale Lage. A. greift mit feinen Nordspiten weiter in die Polar= region ein als Amerita, und boch erreicht bes Continents Subende fast ben Aequator. Es befist also auch den reichsten Bechsel der Klimagurtel und die Gegenfate der belebten Ratur, von ben eiserftarrten, tobten fibir. Ruften bis ju ben Palmen- und Bananengegenden ber Tropenzone Indiens. Der continentale Ginflug augert fich im Bergleich mit Amerika in großern Extremen, infofern bie Rlimagurtel in A. eine noch 3-6° niebrigere Binter- unb 2-3° höhere Sommertemperatur aufweisen; es erfcheinen mithin größere Temperatur= bifferenzen in sich für biesen Erbtheil charakteristisch. In A. ist ber eigentliche tropische Rlima= gurtel, bie Region bes Regens, ber Palme und Banane nur auf die fublichsten Ruftengegenden und Tieflander befchrantt; benn die umfangreichen bedeutendern Erhebungen gieben einen großen Theil ber Tropenzone ichon in bas tublere Klima ber Sbelfruchte und immergrunen Baume,

und laffen schon in sehr sübl. Breiten ben Niederschlag in veränderlicher Form auftreten. Wenn diese Klimazone als sehr bezeichnend durchschnittlich schon mit dem 30.° nördl. Br. beginnt, also mit dem Parallel von Nordasvita, Texas und Florida, so dehnt sie sich aber auch fast die zu den Rordgestaden des Polarmeeres aus, da, wenn auch auf kurze Zeit, die Sommertemperaturen verhältnismäßig hoch sind, ja auf Nowaja-Semlsa ein warmer Monat mit  $+4^{\circ}$  R. besteht. Im N. A.s nimmt der continentale Charakter von W. nach O. zu, im S. dagegen in derselben Richtung ab; denn Arabien ist noch echt continental, der Indische Archipel aber echt oceanisch. Es geht aus solchen, hier nur theilweise berührten Eigenthümlichseiten hervor, daß der klimatische Charakter A.s nicht mit einem einzigen Ausspruch bezeichnet werden kann, vielmehr in getrenuten Erdsegmenten betrachtet werden muß, die der Uebersicht halber sich auf die vier Abtheilungen des nördl., des mittlern hohen, des sübl. sammt südösst., des westl. A. beschränken lassen.

1) Das hohe Hinterafien. Wie in Afrika nehmen hier fpärlich bewässerte Ebenen und Steppen ungeheuere Raume ein, unter gleichem Ginfluß einer continentalen Durre und Trocenheit der Atmosphäre. Während aber dort mäßig hohe Lage unter glühendem Himmelstrich diese Berhältniffe begleitet, so ist es hier bedeutende Erhebung, bohere Breite, Umwallung von fcneebebeckten, allen oceanischen Einfluß abweisenden Gebirgen, welche neben das tropische Bild Afritas bas eifige bes Nordens stellen. Den burch trodene Luft nur um fo strengern Winter bezeichnen heftige Sturme; fie mischen bie bichten Floden bes Schnees mit bem aufgewühlten Sanbe, begraben alles pflangliche Leben, verscheuchen Thiere und Menschen in die geschützten Nachbarthaler und verwandeln weite Raume in unnahbare Hochmuften. Die Sturme toben aus, die wärmern Strahlen der Frühlingssonne schmelzen den Schnee, erweichen und nähren ben erftarrten Boben, belleiben ibn fonell mit grunem, blubenbem Teppich und laffen nur bergebens ben gefalzenen und mit Flugfand bededten Buftenboden nach Begetation schmachten. Run aber ziehen die Beerden ber Rinder, Bferde und Schafe herbei, Die Gazelle, Bergziege und wilbe Efel erscheinen wieder auf ben Sohen, ihnen schleichen beutesuchend Bar und Tiger nach, und ein munteres Leben burchtreibt bie Steppe. Doch wenn die Sonne bober fleigt und die verzehrte Binterfeuchtigfeit tein Regentropfen erfest, bann verdorrt die bunne Dede turghalmiger Grafer ebenfo ichnell, wie fie emporgefcoffen; ohne ben Schatten ichutenber Baume verwandelt der heiße Sommer die Ebene in einen durren Anger, in eine von Glutwinden burchwehte Steppe, die der Menfc nur auf flüchtigem Ramel burcheilt, bis ber Winter wieber feine Rechte geltend macht. Anders als auf der breiten, ebenen Scheitelfläche gestalten fich bie Berhaltniffe an ben Grenzen, in ben wohlbewafferten Thalern ber Randgebirgelandichaften Chinas, ber Mandschurei, Dauriens u. f. w. hier betunden hochstämmige Walbungen, bauernbe Rafenflächen, auf ben Schauplaten ber Cultur im Ueberfluf vorhandene Rabrungepflanzen, eine mannichfaltige und zahlreiche Thierwelt gunftigere Naturverhaltniffe, die fogar mittels hoher Sommertemperatur unterm 40. bis 42.° norbl. Br. bei 4000 F. Sohe noch die Cultur bon Bein und Baumwolle und die Pflege ber Seibenraupe unterftugen. In ben höher, aber süblicher gelegenen Thalebenen von Tibet schlürfen schwammige Moosarten die Feuchtigkeit bes fünf bis fieben Monate liegenden Schnees, um den Mangel reicher Bemafferung und schattiger Balbungen zu erfeten zur Zeit bes in schnellem Contrafte folgenben heißen Sommers, beffen Sige noch bei 8000 F. Bein, bei 8800 F. Aepfel, Ruffe und Aprikofen, bei 12-14000 F. noch Roggen und Gerste gebeihen läßt. Solche Berhältnisse sind einzig auf ber Erbe und nur an eine folche continentale Dertlichkeit gefesselt; fle üben auf bas einheimische Leben ber Thiere und Menschen machtigen Ginflug. Gigenthumliche Rinder- und Schweinearten, Pferbe und große hunde, Schafe und Ziegen zeichnen Tibet aus, faft alle mit bem feinsten Soar, im Erflettern ber fteilen Soben und Lafttragen gefchidt und ju ben Begleitern bes Menfchen bei feinen Befchwerben in jenen Gegenden bestimmt.

2) In Sub- und Suboftasien unterscheibet sich das Klima ber Tiefebenen und Küstenstriche von den innern Berggegenden, da diese ben Einsluß des nahen Oceans nur auf erstere beschränken. Roch an den schneebebeckten himalajaketten und den trodenen, heitern Hochebenen schießt aus dem seuchten, von tropischer Sonne erwärmten Boden des bengal. Tieflandes, des Sitgellandes Tarai und der Gestade des Ostindischen Archipels eine üppige Begetation zu amerik. Riesenhaftigkeit. Denn unter der Schwüle eines nebelbedeckten himmels erreichen Bäume die Höhe von mehr als 100 F., Farrnkräuter die Größe europ. Waldbäume, Gräser wie das Bambusrohr eine Dide, daß deren Halme, hohlen Baumstämmen gleich, zu Fässerund Eimern benutzt werden. Die tropischen Waldungen enthalten Sandel-, Eben-, Tet- und

Acajouholg, Drachenbaume, Schirm-, Rohl- und Sagopalmen, welchen beiben lettern fich bie Rotospalme, auch Banane und Brotfrucht ale allgemein verbreitete Nahrungepflanze anfoliegen, wahrend in Oftindien und Auftralaften neben ber Saftfulle amerit. Begetation fich auch das Aroma afrit. Pflanzenwelt zeigt in ben oft ganz ungepflegt wuchernden Gewiltrabaumen, wie ben Dustat-, Zimmt- und Gewilrznelfenbaumen, bem Ingwer, Pfeffer und noch vielen andern Gewürzpflangen. Auch die Thierwelt entspricht ber großartigen Ratur. Sie überragt bie ameritanische an Grofe und wetteifert mit ber afritanischen an Rraft. Die ausgebehnten Reissluren Bengalens, bie Sumpfwalbungen ber Sanberbands, bes Tarai, ber aratanifden, auftral-aftat. und vorberind. Ruftenebenen find eine wilbe Beimat bem Elefanten, bem Königetiger, Löwen, Banther und Nashorn und ungeheuern Cbern, ober Schlupfwintel ber lauernden Riefenschlange, bes Krotobils und noch vieler gefürchteter Amphibien. Reben ben tropischen Culturpflanzen, wie Baumwolle und Buderrohr, gebeihen europ. Bflanzen aller Art, wiewol ber Reis Hauptnahrungsmittel bleibt. Neben bem Buffel und Ramel bienen bie in Europa verbreiteten Sausthiere bem Menfchen, in beschränktem Grabe jedoch nur bas vielleicht erft fpater bier eingeführte Bferb. Beim Ansteigen aus ben Tiefebenen auf die Blateaux und Gebirge bleibt die tropifche Schwille mit ihren begleitenden Erfcheinungen gurud, die Luft wird kithler und trodener, die Gewurzpflangen verschwinden, die Rofospalme fleigt höchftens bis 1500 F., die Banane die 3000 F. auf. Dagegen beschatten bichte Balbungen hoch- und bidftammiger, meift immergruner Baume bie Bebirgsabfalle, und über ben tropifchen Bochcbenen lagert ein fast ewiger Frühling, in beffen Milbe noch ber Raffeebaum, bie Baumwollstande, Ebelfrüchte und feines Obst aller Art gebeihen. Für Sübasiens Jahreszeiten und Klima find die periodisch herrschenben Winde, die Monffons ober Monfuns, besonders wichtig. Dieselben bringen, aus der einen Richtung webend, tropische Regengusse, aus der andern kommend, Trodenheit und nicht felten fogar empfindliche Ralte, fireichen aber nicht in gleich regelmäßiger Beise über alle Länder und Gewäffer des Indischen Oceans, bessen Bereich ein Tummelplat der heftigsten und verschiedensten Luftströmungen ist. In Borderindien bilden die hohen West-Ghat eine Betterscheibe, wie bie Corbilleren in Silbamerita. Denn mahrend bie Beftfuften und bas Innere hindoftans die naffe Jahreszeit zwischen Mai und Gept. haben, fo fullt fie auf ben Oftfuften bom Oct. jum Jan., und fo befteben abnliche Unregelmäßigkeiten in Auftralasien, auf Hinterindien und an den chines. Oftlusten, wo die befonders heftigen Orkane unter bem Ramen Taifun (bei ben Engländern Typhoons) gefürchtet werden. Die chines. Tiefebenen werden durch bie Nachbarschaft ber Schneegebirge in nörblicherer Breite bem tropischen Rlima, burch ben naben Ocean aber auch bem continentalen Charafter mehr und mehr entrität. Ihre Rieberungen fcheinen von ber Ratur zu ben grofartigften Felbern ber Cultur gefchaffen zu fein, wo Reisfluren mit europ. Gemilfen und Getreidearten wechfeln, Ebelfriichte, bie wichtigen Maulbeerbäume, Baumwollstanden, Farbet: äuter u. bgl. gezogen werden, wilde Pflanzen ebenfo felten find wie wilde Thiere, und unter ben Sausthieren bas Schwein am verbreitetsten ift. Die Balbungen ber Gebirgeabfalle ahneln in ihren Baumformen mehrfach benen bes entsprechenden amerik. Klimagurtels. Sie haben noch in den untern Regionen durch baumartige Bambus, Balmenarten und zahlreiche Gaftpflanzen augeres tropifches Geprage, enthalten, neben herrlichen Magnolien, Chpreffenarten und anbern immergrunen Baumen, mehrere für Chinas Cultur und Bandel wichtige Gewachfe, wie den Stoff-, Talg-, Seifen-, Bachs- und Rampherbaum. Noch auf ben tahlen Soben oberhalb ber Balbregion gebeiht ber Rhabarber, auf den Boralpen der Delrettig und in ben Thallanbichaften ber Berggegenden ber wichtige Theestrauch. Auf ben chines. Boralpen wie in den mittlern Gegenden der benachbarten Tiefebenen besteht nicht mehr ber in A. nur Indien und Arabien eigene tropifche Jahreszeitwechsel, sondern eine Folge von zwei naffen und zwei trodenen Jahreszeiten, bem Fruhling, Sommer, Berbft und Winter norblicherer Begenben entfprechend.

3) Nordasien, das sibir. Tiesiand, die furan. Steppen und die Gebirgsreviere des Nordrandes vom hohen Hinterasien in sich fassend, bildet den größten Theil der arktischen Polarländer der Erde, welche alle in ihrer Natur einander ähnlich sind, von denen aber wiederum A. wegen seines continentalen Charakters durch gesteigerte Berhältnisse mehrsach von Amerikas Polarzone unterschieden ist. An den Grenzen eines weiten Sismeeres öffnet Sidirien seine Gestade den rauhen Kordwinden, während es schneededte Gebirgswälle als Grenzen des größten Hochlandes der Erde vor dem milden Einssug des Sitdens verschließen. Die Winter sind lang, die Sommer kurz, der Boden ist beständig gefroren, an riesenmäßigen Strömen ist Nebersius, und in der Rähe des Bols gestattet die Räumlichkeit einer unabseharen Ebene ungehins

berte Ausbreitung bes continentalen Charatters, insgefammt ebenfo viel Grunbe für eine Steigerung ber Rulte, wie in Amerita zum Theil entgegengefette für beren Milberung. Trotsbem ift ber turge Sommer boch im Stanbe, nur bie außerften Rordgegenden ber Bone bes ewigen Schnece, ben meiften Theil aber ber Bone bes veranberlichen Rieberfclags zu iberlaffen, und gu bewirten, bag holzwuche und Getreibebau noch einige Grad weiter nörblich vortommen als in Amerita. Im G. einer Linie von ber Petfchoraquelle jum 56.º nordl. Br. ber Beftflifte Ramtichatlas breitet fich ber Gurtel ber norbl. Walbbaume und bes enrop. Getreibes bis über den Norbraud bes hohen Hinterasten und zu den Ufern bes Aral- und Kaspisees aus. Doch erreichen bie aus periobifch absterbenben Laubbaumen und Rabelhols jufammengesetten Balber und die großen Grasflächen nicht die Kraft des gleichen amerit. Gurtels, und neben bem Beigen in ben gefchligten Gebirgsthulern gebeiht nicht wie bort europ. Dbft ober gar Bein. Ja fogar die nordl. Bone ber Moofe und Beeren ift nicht fo reich ausgestattet und wechselt oft mit ben eifigen Bolarwitften ber Tunbras. Die untere Grenze bes ewigen Schnees trifft man auf ben fubl. Grenzgebirgen Sibiriens bei 6700 F., im fubl. Ramtschatta bei 5000 F. Sohe an, wogegen fle die 4900 F. hohen Gipfel ber Albankette und bes Ural noch nicht erreicht. Dem langen, ftrengen, von ben heftigen erftarrenben Binben (Burran) begleis teten Winter folgt fchnell ein brudend beiger Sommer, beffen Sonne Blüte und Früchte fchnell entwidelt und die Barme in ben ichattenarmen Gegenden fo unerträglich fleigert, bag bie meiften Beschäfte bes Nachts und am Abend abgemacht werben. Bugleich ruft bie Dipe Myriaden von Mosquitos ins Leben ju unbefchreiblicher Qual ber Menfchen und Thiere, wie in ben tropischen Steppen Ameritas. Doch wird ber Boben nur auf wenige Fuß erweicht, ber tiefe Untergrund bleibt ewig gefroren; ja man hat ihn in Jakutet noch bei 30 F. Tiefe in eifiger Erftarrung gefunden. Die bas Rlima und die Begetation Sibiriens mannichfach vom norbischen Amerita abweichen, fo auch bie Thierwelt. Gie weift nicht bie große Menge ber Herbivoren auf; nur das Renthier ist wilb und gezähmt überall verbreitet. Dagegen wetteifert es mit ihm in Bahl ber Belgthiere und befitt noch mehr Raubthiere, da neben bem heimischen Bolf, Bar und Fachs auch in ben beißen Sommern Tiger und Banther herübergelodt werben. An Sausthieren ift Rorbafien reicher als Amerita. Das Renthier ift in Amerita im allgemeinen noch nicht gezähmt, während es in A., ebenso wie der Hund, das geschätzteste Zugthier ift, bagegen Schaf und Pferd im SB. allgemein verbreitet find, und selbst in Nachbarschaft ber Büften bas Ramel nicht fehlt.

4) Bestafien verrath in den meiften seiner naturabschnitte afrit. Benachbarung in mehrfacher Beziehung, ganz besonbers aber in klimatischer. Am meisten mit Afrika verwandt erscheint Arabien und der benachbarte Theil Spriens. Hier ist Durte und Begetationsarmuth ilber hoch = und Tiefebenen verbreitet und die Dattelpalme fast der einzige Berklinder pflang= lichen Lebens, während in den bewäfferten und oceanisch gelegenen Terraffenlandschaften sich reichere Berbuliniffe entfalten, und neben Balmen und Coelfrüchten ber Raffeebaum, Birfearten, Spezereien und gewiltzige Bflanzen gebeiben. Auch bie Thierwelt Afritas ift beimifc auf arab. Boben. Flüchtige Gazellen und Strange eilen von Dafe ju Dafe und entfliehen bem Lowen, ber Syane und bem Schatal; bas Ramel ift auch hier an die Wiftennatur gefeffelt, und auf den steppenartigen, periodisch mit trodenen aromatischen Aruntern bedeckten Angern wird bie ebelfte Pferberaffe gezogen. In Defopotamien und in ben reichbewäfferten Terraffen- und Thallandschaften bes nörbl. Sprien und angrenzenden Ratolien verschwindet mit bem tropischen Klima auch beffen einförmige Buftennatur. Es seten immergrline und blattabwerfende Bänme gemeinfam große Wälder zufammen. Bein, Baumwolle, Kaffee, Maulbeerbaume, Chelfruchte, Del- und Feigenbaume und feinere Obstarten gebeiben vortrefflich, und an Getreibe wird Beizen, Dais und Reis gebant. Ebenfo gludliche und noch itppigere Berhültniffe entfalten fich in ben Terraffen ber iran. Ranbgebirge, wo noch bei 4000 F. ber Beizen, bei 3000 F. Höhe die Drange besteht, wo ganze Bulber europ. Dbstarten und Myrten mit Beingarten, Rofengehölzen und hochstämmigen Chelfrüchten wechseln. Solche paradiefische Natur sticht grell ab gegen die afrikanisch charakterisirten wilsten Rüstenebenen und gegen die kahle Scheitelfläche, die alle Leiden des continentalen Rlimas des hohen Oftastens theilt. Roch trägt das Tiefland des Raspi - und Aralsees echt affat. Charakter in seinen Wüsten und magern Weidelandern, die nur das Kamel, Schaf und Pferd ernähren und regelmäßig von harten Bintern getroffen werben. Einen Uebergang zu Europa bilden bie tantafifch-armen. und anatol. Hochlander. Schon berrichen bier hochwalbungen, Rahrungepflanzen und Bobencultur Europas vor; feine Hansthiere erfcheinen in reicher Menge und

Art, und bie continentale Natur bes Drients neigt fich immer mehr zu bem oceanischen Gin-

flüffen mehr unterworfenen Occibent ber Alten Welt.

Gesellt man zu diesem Ueberblick der organischen Natur noch die Ansührung der mineralischen Schäte, die der asiat. Boden in sich schließt, von den Diamanten Indiens und des Ural, dem Golde Japans, Chinas, Hinterindiens und den verschiedenen Inselgruppen des östl. Archipelagus, des Altai, der vom Golde seinen Namen sührt, und Ural, dem Silber- und Kupferreichthum des östl., des russ. nnd türk. A. dis zu den Sisenminen sast aller Hinmelsstricke und dem allgemein verbreiteten Reichthum der verschiedensten Nutmineralien, wie das häusige Jinn auf Banca: so sieht A. vor der Phantasie des Beschauers als ein Welttheil da, reich ausgestattet von der Natur, wohl geeignet, dem Menschen eine erste Heimat zu sein, ihn zu ernähren, in seiner Unmündigkeit zu erziehen und hinzusühren auf den Schanplat der Weltgeschichte. Weerumspült und wild durchwässert, breitet es über den Gräbern einer untergegangenen Urwelt seine Wälten, von dem lothrechten Sonnenstrahl durchglüht oder von winterlichen Stürmen durchbraust, für den Nomaden und Karavanenwanderer. Es bietet seine Terrassen und Ebenen willig der Eultur für die arbeitende Hand des Ackerdau und Gewerbe treibenden und an die einmal erwählte Scholle gesesssten Wenschen.

Ethnographisches. Die Zahl ber Bewohner A.s mag nach einer mittlern Annahme 755 Mill. betragen, alfo mehr als die Salfte der Erdbewohner, boch aber in folch bunnem Berhaltnig, daß Europa verhaltnigmäßig fast doppelt so dicht bevollert erscheint. Bon den Barietäten herrschen zwei Gruppen vor, die der Raufasier und die der Mongolen, welche erstere im B. und G., lettere im R. und D. überwiegen. Ihnen fcliegen fich, nachft einigen Spuren athiop. Raffe, im SD. noch die Malaien an. Diefe Elemente find in unenblich mannichfaltigen Mifchungen und Uebergangen ausgebreitet, fodaß es zweckmäßig erscheint, die nationellen und fprachlichen Berichiebenheiten nicht in betaillirter Ginzelanflihrung erschöpfen zu wollen, sondern sie in folgender Art einfach zu gruppiren: 1) Die oftafiat. Gruppe. Bu ihr gehören bie meift monosplabischen Sprachen ber Tibetaner, Chinesen, Japaner, Roreaner und Indochinesen. Leptere zerfallen in zwei Abtheilungen, eine westliche mit ben Birmanen, Beguanern, Laos und Siamesen, welche sich mehr den Hindu nähern, und eine östliche, mit den Tongtinesen, Cochinchinefen und Rambobichavöltern. Alle diefe Boller haben fehr verschiebene Sprachen und fteben unter bem Ginfluffe chinef. Cultur. Das Chinefifche ift überall die Schrift = und Belehrtensprache. Nur in Tibet und bei ben westl. Indochinefen ift ber Ginfing indischer Cultur vorwiegend. 2) Die tatar. Gruppe. In den drei Familien der Tungusen, Mongolen und Türken ift fie über bas ganze hochafien und bie nordl. Nachbarlander ausgebreitet, und greift in ben beiben Familien ber finn. Bölter und ber Ungarn bis weit nach Europa über. Zu den Tataren oder Mongolen rechnet man die eigentlichen Mongolen oder Oftmongolen (Rhaltasmongolen), die Ralmuden oder Dilot, und die Buraten. Die Tungufen zerfallen in bie eigentlichen ober nordl. Tungufen und in die fubl. Tungufen ober Manbichn. Lettere befipen eine unter chines., die Mongolen und Kalmücken eine unter buddhist. Sinfluß entstandene Literatur. Die türk Familie endlich umfaßt gar zahlreiche Böller und Sprachen, welche fich in brei Gruppen zusammenfaffen laffen. Die erfte bilben die Oftturten, welche in nigurischer und bicagataischer Sprache eine ziemlich reiche, aber noch wenig betannte Literatur aufzuweisen haben, und die Gebiete von Taschlend, Rhiwa, Balth, Chowaresmien (Usbekistan) bewohnen. Die zweite Gruppe bilben bie fog. Tataren in ben uralischen Länbern um Kasan und Aftrakhan; die dritte Gruppe die von den Abendlandern vorzugsweise so genannten Türken ober Osmonen. Lettere haben zwar eine unenblich reiche Literatur, allein fie besteht, wie bie aller übrigen Bölfer ber turk. Familie, aus Nachbilbungen perf. und arab. Muster. Mit Ausnahme einiger Leinerer fibir. Boller find alle Mohammedaner, bebienen fich ber arab. Schrift, und haben mehr ober weniger arab. Worte in ihren Sprachen zugelaffen. Die Sprache einiger turt. Boller, wie ber Kumpfen, Bafchfiren, Rirgifen, Jakuten ift taum literarifc angewendet worden. 3) Die tschubische oder fibir. Gruppe. Die Sprache dieser zahlreichen Bollerschaften sowie ihre sonstigen Berhaltniffe find erft in neuerer Zeit Wegenstand wiffenschaftlicher Forschung geworben. Diefe Sprachen gehoren mehrern gang verschiebenen Stummen an, wie g. B. bie ber Samojeben, Tschuttschen, Ramtschabalen, Kurilen oder Ainos u. f. w. 4) Die malaiisch-polynes. Gruppe. Reben ben Australnegern ift biefe über bie ganze Infelwelt bes Stillen Oceans verbreitet; jedoch auf den Infeln des Indischen Archipels bilbet fie die alleinige Bevölkerung. Unter indischen, seit dem 12. Jahrh. unter moslem., seit dem 16. Jahrh. unter europ. -christl. Ein-

Digitized by Google

fluffen haben bie malaiifchen Bölter auf Java, Sumatra, Celebes, ber Salbinfel Malaffa, ben Sundainfeln, ben Molutten, ben Bhilippinen eine felbständige Literatur entwidelt, ober wenigstens die Anfange baju gemacht. 5) Die befanische Gruppe. Alle ihr jugeborigen Stumme find im Befit einer reichen Literatur, befonbere in tamulifcher, tarnatifcher, Telinga-(Telugu-) und fingalefifcher Sprache, die aber unter Einwirtung ber arischen Indier, zum Theil selbst bes Christenthums, erwachsen ist. 6) Die indogerman. Gruppe. Zwei Zweige berselben, der indische oder fanstritische und der iranische oder perstsche, gehören A. an. Dem erstern fallen gegen breißig Bölterschaften und literarisch ausgebildete Sprachen zu; zum zweiten geboren bie Belubichen, Afghanen, bie Berfer, Rurben, Luren, bie abgesprengten Offeten ant Rantafus u. f. w., fowie bie Armenier. Saft alle biefe Boller find im Befite feingebilbeter Sprachen, die fich theilweife auf nicht mehr vom Bolle gebrauchte, nur noch in der Literatur ober ale Religione - und Gelehrtensprache fortlebenbe Ibiome, wie bas Sanetrit, Bali, Benb, gründen. 7) Die kaukaf. Bölker, die eine große Anzahl einzelner Tribus bilden und, nach Ausschluß ber Offeten und des tatar. Stammes, in folgende feche, einander unähnliche Sprachen rebende Bauptgruppen gerfallen: bie tartwelifche (georgifche), abcafifche, ticherteffifche, ubuiche, lesghische und tichetschenische. Sie haben fich größtentheils bem Joch ber ruff. Berrschaft beugen müffen. Unter biefen tautaf. Bollern befigen bie Georgier ober Grufter eine nach perf. Muftern unter driftl. Ginfluffe erwachfene Literatur. 8) Die femit. Boller, von benen fruber die Bhönizier, Inden und Sprer, später die Araber für das Abendland von höchster Bebeutung geworden find. Das grofartige Gemifch biefer verschiebenen Böllergruppen wird noch betrachtlich vermehrt durch die herrichenden Europäer und ihre Mifchlinge, wie die fog. Halblaftleute ober Euraster in Indien, vorzugeweife aber burch Ruffen im R. und Englander im S.

Wie die Natur ihre Spenden verschieden vertheilt hat, wie Stamm und Sprache des Bolts in sich vielsach gruppirt sind, so auch die Religion des Aflaten, dessen Geist im rauhen Norden sich wenig über die Robeit thierischer Ratur erhebt, aber unter der Schwüle des indischen Himmels die phantastischsten und bizarrsten Bilder treibt. Die polytheistischen Religionen, der Brahmaismus, Buddhismus und die Lehre des Kong-su-tse und Lao-tse nehmen den größten Theil im D., S. und in der Mitte ein. Der Islam herrscht im B. und zum Theil auch im S. Im N. sindet man noch robes Peidenthum; nur spärlich hat sich die christl. und mosaische Religion in ihrer Beimat behauptet. In Armenien, Syrien, Rurdistan und Indien zählt man nur wenige Bekenner einheimischer christl. Sekten; ebenso sinden sich in Indien und auf dem Oftindischen Archipel nur wenig durch Missionare bekehrte Christen. In Sidirien dagegen greift die griech. Kirche mächtig um sich, während die Anhänger der alten Lehre des Zoroaster

auf gang geringe Bahl geschwunden find.

Civilifation. Bas-die Culturverhaltniffe A.s betrifft, fo find bie gefitteten Boller ben wilden und nomadistrenden an Zahl überlegen, wenn man auch an die asiat. Civilisation durch: aus nicht ben europ. Masstab legen barf. Das Princip bes Berharrens, bes Gemüthslebens und ber Sinulichteit ift es, bas in ber aftat. Bilbung im allgemeinen vorwiegt. Die gefitteten Boller A.s fteben barum auch, bei aller innern Berfchiebenbeit, auf einer ziemlich gleichen Eutwidelungsftufe. Ihre Gefete für Staat und Familie, Industrie und Handel, Kunft und Biffenschaft haben sie seit Jahrhunderten starr bewahrt, und biefe Gesehe find wesentlich religibs. Weniger ift dieser rein religiose Charatter freilich bei ben Chinesen vorhanden als bei ben Indiern, Arabern, Berfern und Titrten. Wir pflegen die Araber, Berfer und Titrten unter bem Ramen Drientalen gufammengufaffen und ben Indiern und Chinefen gegenüber gu stellen. In ber That unterscheiben fich biefe brei großen civilifirten Böllergruppen A.s fehr scharf in ben manuichsachsten Punkten. So haben 3. B. bie Drientalen bas Sklaventhum, während die Indier in Raften gerfallen, die Chinefen aber eine volltommene burgerliche und polit. Gleichheit bewahren. Die Drientalen zeigen im gangen in ihrem Benehmen Abel, beffen sich der schwache, gutmitthige Indier nicht rühmen darf, und der gegen die ceremonielle Pebanterie bes Chinesen ftart absticht. Der Orientale ift Fatalift, ber Glaube an ein unabanderliches Schidfal verläßt ihn nie; ber Indier meint dagegen seinen Göttern weit mehr Berontwortlichkeit für fein Sandeln fculbig zu fein; ber Chinefe befitt wenig Anlage für eine tiberfinnliche Welt, und begntigt fich im Leben mit einem überlieferten, bis ins kleinste ausgebilbeten Sittengefet. Die Gewerbthatigfeit ift natitrlich nur unter ben gefitteten Bollern verbreitet, und auch da nur bei den Chinesen und Japanern, Indiern, Berfern, Bucharen und Osmanen; benn Araber, Indochinesen und Tibetaner besitzen verhältnigmäßig nur geringe Industrie, und ber Armenier treibt Handel. Die Industrie ber aftat. Boller fleht im allgemeinen in keinem

Berhältniß zur Fülle und Mannichfaltigkeit bes rohen Materials; die Gegenstände aber, auf welche fie fich beschränkt, konnen fich mit Recht einer großen Bollfommenheit rubuten, wie bas bie Fabritation ber Seiben-, Baumwoll- und Bollzeuge, bes Lebers, ber Baffen und bie Bereitung der Farben beweift. Indische Muffeline, perf., wie turt. und indifche Shamls und Teppiche, bamascener Baffen und turt. Saffiane behaupten noch jest ihren Werth auf ben europ. Märkten. Die Borzellan- und Bapierfabrikate, die Lackwaaren und Elfenbeinarbeiten ber Chinefen und Japaner werben noch jest bewundert. Der Bandel ber einheimischen affat. Boller ift immer noch, obgleich ihm die Bewohner des Beftens fo vielfach Eintrag thun, ein ausgebreiteter. Derfelbe ift jeboch noch porherrichend Lanbhandel, gieht noch beute biefelben Strafen wie vor altere und erhalt ben Glang ber von ihm berührten Stubte, felbft wenn fie bon ben Ruinen verfallener Macht umgeben find. Große Raravanen führen bie Baaren auf Ramelen burch die Buften und bereinigen ober begegnen fich in bestimmten Stabten, fo in Bothara, Berat, Bagdad, Aleppo, Damastus, Rabul n. f. w. China treibt burch die öfil. Gobi mit Rufland und burch die westliche mit Turteftan großen Banbel. Indien fendet feine Baaren über die iranischen Hochfluchen nach Sprien, Armenien und Rleinafien ober über Bothara nach Orenburg und dem europ. Rufland. Bilgrime und Karavanen reisen von der Türkei und Bersien nach Mekta, und die Russen führen ihre nordischen Schätze über den Ural nach Europa. Der Landhandel ift größtentheils in ben Ganden ber Bucharen und Armenier, auch in benen ber Juden, Banianen und Europäer. Der Seehandel wird nur fehr beschräntt von Arabern, Banianen, Malaien, Bugis und Chinefen zu den nachftgelegenen gandern, im großen aber von den Europäern, besonders den Englandern, betrieben. Bu den wichtigsten Seeplaten gehören Smyrna, Mastat, Bassora, Abuschehr, Bomban, Madras, Rallutta, Singhapur, Batavia, Ranton, Schanghai, Nangafaki und Jokohama bei Jebdo. Diefen schließen sich die am Jang-tse-Riang gelegenen, neuerdings bem europ. Handel erschloffenen Stubte an, namentlich bas bebeutenbe Santau, während die von den Ruffen in Befitz genommene Manbschurei zwar viele gute Gafen, aber wegen geringer Bevöllerung wenig Hanbel hat.

Die polit. Buftande A.s im engern Sinne bieten in fich fchroffe Gegenfate. Bahrend Die wilben Bolfer feine Oberhaupter tennen, in vereinzelten Familien leben und viele taum eine Ahnung babon haben, daß fie ein europ. Raifer feine Unterthanen neunt, mahrend die Romabenvöller unter ihren Stamm- und hordenhäuptlingen, ihren Rhans ober Scheifhs noch patriarchalifche Regierungsform bewahren, jum Theil aber gleichfam ale Lehneftaaten mach= tigern Reichen unterthänig find, fo finden fich bie gefitteten Boller A.s in große Staaten vereint, beren Regierungsformen monarchifch und bespotifch, in große Reiche, die ihren Stolz nur noch bon ber Erinnerung frilherer Grofe nubren, und benen es nur jum Theil gelungen ift, ihre egoistische Abgeschloffenheit zu behaupten. A. legte gleichsam ben Grund zu ber Belt= gefchichte; feine Rraft ftromte früher aus in die Nachbarcontinente. Affaten triegten gegen bas finstere Aegypten und gegen bas lichte Bellas; fie wurden bie Hauptfturte des Macedonischen und bilbeten ein wesentliches Rraftelement bes Römischen Reichs. Durch bas Bollerthor int R. bes Raspifchen Meeres brachen aftat. Horben; hunnen ergoffen fich über Europa; Didingis-Rhan's und Tamerlan's Reitericharen überichwemmten Die flaw. Ebenen, mabrend Araber Rhalifate in brei Belttheilen gegründet hatten und in ben Arengzügen bas Blut europ. heere aftat. Gefilbe trantte. Der Schatten bes Oftromifchen Reichs fant vor ber Scharfe bes osman. Schwerts, und noch gegenwärtig beherrscht ber Türke einen Theil Europas. Doch mit dem Erftarten Europas, mit dem Erblühen feiner geiftigen Rraft wurde nicht blos das aftat. Außenftreben gehemmt, fondern auch ber Ginflug auf bie in ihren natürlichen Beden ruhenden Maffen immer entschiebener. Als ruhende Maffen tann man mit Recht die großen Nationen A.s bezeichnen; benn wenn auch gewaltige Emporungen und Kriege in ihrer Geschichte aufgezeichnet find, so war doch das Resultat derfelben für sie nie ein geistiger Gewinn. Einmal auf einen gewiffen Standpuntt getommen, tennt A. teine Culturgefcichte mehr, nur eine Staatengeschichte. Seitbem ber Seeweg nach Oftindien europ. Schiffen geöffnet, gewannen erft die Bestabelander bes Inbifchen Oceans ein anderes Anfeben. Bortugiefen, Spanier, Hollander, Franzosen, Danen und Englander pflanzten ihre Banner in Judien auf. Die Englander breiteten besonders fchnell ihren Einfluß über den ganzen Guben aus, brachten, außer vielen einzelnen für handel und Weltherrichaft außerst vortheilhaft gelegenen Punkten, fast die ganze vorderind. Halbinsel in ihren Besitz und beschrünkten allmählich die Colonien der übrigen Europäer. Portugiesisch blieben nur Macao, Din, Daman und Goa; spanisch bie Philippinen; hollandisch die Molutten, Theile von Celebes und Borneo, Java, Sumatra und

die Sundainseln; frangofisch Chanbernagor, Panaon, Bonbichern, Carical und Mabe, body haben fich die Frangofen neuerbinge wieder in Rambodicha festgefest. Bahrend ber Silden und bas mittlere A. foldergeftalt vom europ. Leben ergriffen worden waren, erweiterte Rufland feine Macht über Sibirien und die Rautasusländer, dort die Schlüffel zu Thina, hier die Pforten au Berfien beherrichend. Langfam fcmilgt Sibiriens eifige Rinde unter bem wohlthatigen Gin= fluffe Ruglande; hier ertampfen nur friedliche Baffen einen in Butunft unberechenbaren Gewinn, während am Rautasus die ganze Schwere des Schwerts die fich sträubenden Bergvölker jur gewaltsamen Unterwerfung zwingt. A. zeigt gegenwärtig folgende Gruppirung. .A. Beftgruppe: 1) bas Domanische Reich; 2) Arabien und feine Romaben; 3) Berfien, Afghaniftan und Beludschiftan, und 4) die Rhanate von Turteftan mit ihren Romaden. B. Oftgruppe: 1) Japan und 2) China mit feinen Schut- und Bafallenlandern. C. Subgruppe: 1) in Borberindien neben bem unmittelbaren brit. Befit, bem großen Angloindifchen Reich, die mehr ober weuiger abhängigen Staaten Repal, Butan, Spberabad, Mysore u. s. w.; 2) in hinter-indien, ebenfalls neben bem unmittelbaren Besitz ber Englander und Franzosen, die unabhängigen Staaten Birma, Siam, Annam (Tongting, Cochinchina) und die Malaienstaaten ber malaiifchen Salbinfel; 3) bie erwähnten Befigungen ber andern europ. Boller. D. Rordgruppe: bas affat. Rufland.

Bon allen Seiten ist ber europ. Frembling in ben aftat. Roloß gebrungen. Europ. Mächte üben ben größten Einsluß auf bie orient. Berhältnisse, und ihre Priester sind ausgesendet, um bem Christenthume eine sichere Stätte in seiner Heimat zu bewahren. Den pers. Thron umsstehen europ. Diplomaten; das wundersame China sieht brit. Dampsschiffe an seinen Rüsten und auf seinen Flüssen. Aussland und England, jedes in seiner Weise, dieses vom Norden, jenes vom Süben her, üben den mächtigsten Einsluß, und gedenken sich in die Herrschaft A.s zu theilen, doch machen ihnen Franzosen und Nordamerikaner in neuester Zeit, wenigstens was den Handel in Ostassen ihnen Franzosen und Nordamerikaner in neuester Zeit, wenigstens was den Handel in Ostassen anbetrifft, starke Concurrenz, während sich die Holländer mehr auf ihre Bestungen im Ostasselfichen Archivel beschränken, und andere Mächte, wie Preußen, Belgien, Dänemart, Italien, die Schweiz, erst begonnen haben, ihre Ausmerksamkeit dem un-

ermeflichen Sandelsgebiete Oftafiene guzuwenben.

Größer noch als ber polit. und mercantile Bortheil ift ber miffenschaftliche Gewinn, ben bie Begenwart in fo reichem Mage aus bem europ. Ginflug in A. gieht. Die Biffenfchaft erntet jest jährlich mehr als ehebem in einem Jahrhundert, wo es zu einem großen Wagftud geborte, ben Drient zu bereifen. Lange waren bie Nachrichten bes Berobot, Kenophon, Dionys von Salitarnaß und Arrian die einzigen gewesen, die man von A. hatte, bie fich um Erweiterung der Renutniffe porzüglich Araber und bann auch Europäer verdient machten. Gine neue Epoche für die Wiffenschaften ging mit Basco de Sama's Umfegelung des Caps der guten Soffnung und ber Landung an ber Rufte Malabar auf. Entbedungen folgten auf Entbedungen, unter benen bas 16. Jahrh. verstrich, ohne gerabe gleichzeitig ticfere Erforschungen aufweisen gu Winnen. Dit ber Befestigung und Ausbehnung ber polit. Macht und ber genauern Befaunt= ichaft mit ben verschiebenen einheimischen Literaturen am Schluß bes 18. und zu Anfang bes 19. Jahrh, hielt die Erweiterung ber Renntniffe von A. gleichen Schritt. Da glangen, um nur einige an nennen, bie Ramen Smelin, Ballas, Lutte, Brangel, Sanfteen, Erman und Caftren für Rorbaften; Capell-Broote, Beechen und Bafil Ball für bie Oftfüften; Snacinth, Turner und Moorcroft für Tibet; Eversmann und Megendorf für die Bucharei; Rampfer, Siebold für Japan; Bieberftein, Graf Botocki, Bergmann, Reineggs, Rlaproth, Schlatter, Bodenstedt, Barrot, Willbraham und d'Ohsson für den Kaukasus; Saint-Martin, Heumann, Dr. Bagner, Dubois be Montpereux und Engelhardt für Armenien; Malcolm, Bottinger, Morier, Ropebue, Forfter, Elphinftone und Crawfurd für Perfien, Afghaniftan und die Türkei; Anberson, Burney, Richardson, Bemberton, Finlayson, Hamilton u. a. für Indien; Seepen, Burdhardt u. a. für Arabien und Sprien; Laborde, Biolet, Choiseul-Gouffler u. a. für Rleinafien; Tomba und Renouard für die Sundainfeln, und für das Altaifustem Ledebour, Meyer, Bunge, Soffmann, Belmerffen und A. von humboldt, welcher in Begleitung von Rofe und Chrenberg 1829 eine in vielfacher Beziehung lehrreiche Reise bis an Chinas Grenzen machte, beren Ergebniffe in ben "Fragments de géologie et de climatologie asiatiques" (2 Bbc., Bar. 1831), in Rofe's Befchreibung biefer Reise (2 Bbe., Berl. 1837-42) und in hum= bolbt's a Centralafien» (2 Bbe., Berl. 1843 - 44) veröffentlicht find. Unter ben Mannern, bie fich neuerbings um Erforschung einzelner Lander Berdienfte erwarben, feien bier noch angefithet: Schrend, Middendorf, Radde, Matimowicz, Maat, Attinson, Semenow, Golubew

für das ruff. Asien; Berry, Alcock für Japan; Bruguière für Korea; Davis, Gützlaff, Huc, Blatifton, Fortune für China; Low, Cofh, Hannah, Leob, Richardson, Bemberton, Newbold, Bowring, Pule, Ballegoix, Mouhot für Hinterindien; Windfor, Oliver, Miller, Horner, Temmint, Junghuhn, Zollinger, Belder, Keppel, Beth, Bowring, Wallace für den Oftindischen Archipel; Lambton, Evereft, Waugh, Montgomerie, Balter, Sytes, Malcolmson, Burnes, Wood, Johnson, Webb, Higel, Hodgson, Thomson, Hooler, Olbham, Orlich, Laffen, Schlagintweit für Borberindien und Hochafien; Moresby für die Malediven, Wood für die Lakediven. Mouat fitr bie Andamanen, bie Mitglieber ber Defterreichischen Rovara-Expedition für bie Mitobaren; Burnes, Bottinger, Conolly, Morier, Shiel, Maffon und Rawlinfon für bas oftl. Bran; Tobb, Rempthorne, Whitelod, Montheith, Sutherland, Chesnen, Ainsworth, Blaramberg, Lemm, Chanitow, Brugich für bas weftl. Indien und Iran; Bellfted, Ballin und Burton für Arabien; Robertson, Moore, Bete, Schubert, Ruffegger, Lynch, Robinson, Smith, Churchill, Stanley, Raumer, Tobler, Betermann, Ren, Wetftein, Renan für Sprien und Balaftina; Dubois be Montpereur, Sjögren, Roch, Broffet, Abich, Chobato, Berger, Schiefner für ben Raufasus; für Kleinasten Arunbell, Brant, Hamilton, Terier, Ruffegger, Callier, Stridland, Graves und Brod, Marmont, Fellows, Cohen, die Offiziere bes ruff. und bei ben neuern Expeditionen auch Offiziere bes preug. Generalftabs, Riepert, Tichihatichem, Barth. Rotschy, Langlois, Berrot. Bu ben wichtigsten Quellen ber Renntnig Als gehören, außer ben felbständigen Werten ber genannten Forfcher, die zahlreichen polit. und literarischen Journale, bic «Calcutta Review», bas «Journal of the Eastern Archipelago», bas «Chinese Repository», die nieberl.-indischen Zeitschriften u. a., bann die Journale und Denkschriften ber Afiatischen Gesellschaften (f. b.), welche ihre Zweige bis nach Schanghai ausgebreitet haben, und die Memoiren ber ruff. Geographischen Gesellschaft mit ihren Zweigvereinen in Tiflis und Britutet. Gine großartige, mufterhafte Berarbeitung bes ungeheuern geogr. Materiale über M. besitst die Literatur in Ritter's beruhmter a Erdfunde von A.» (17 Thle., Berl. 1824-59). Dagegen ift eine umfaffende Geschichte ber Boller A.s in religiofer und literarischer, in ftaatlicher und burgerlicher Beziehung, begrundet auf die vorhandenen Borarbeiten und wurdig bem Standpuntte unferer jetigen Ginficht, ein mahres Beburfnig.

Astalon, in Balaftina, bei ben Hebraern Afchkelon, bei ben Arabern Astalan, eine ber fünf Fürstenstäbte ber Philister, zwischen Gaza und Asbob am Mittelmeer gelegen, in einer an Wein, Del, Nuffen, Granaten reichen Gegend, wird im Alten Testament häufig genannt. Jonathas ber Mattabäer eroberte bie Stadt zweimal, und Berodes verfchönerte biefelbe burch Baber, Balafte und Brunnen. A. war ber Sauptfit bes Cultus ber Derfeto, ber Benus ber Sprer und Palaftinenser, welche hier einen Tempel und einen Teich mit geweihten Fischen befaß. Die Astaloniten bewiesen fich von jeher gegen die Juden fehr feindselig und trugen ihren Bag auch auf die Chriften über. Unter bem Rhalifen Dmar wurde A., eine ber festeften Stäbte Palaftinas, von ben Moslems erobert, und blieb in beren Banben, bis fie 19. Aug. 1153 von den Areugfahrern unter Balbuin III. eingenommen warb. Schon vorber, 12. Aug. 1099, gewannen bei A. die Kreugfahrer unter Gottfried von Bouillon einen entscheibenden Sieg über das weit überlegene Beer des Sultans von Aegypten. Rach der Schlacht bei Hittin 1187 nahmen die Sarazenen A. wieder. 1191 tam es in die Gewalt von Richard Löwenherz, nnb 1192 murbe bie Stabt zufolge einer Friedenebedingung von den Chriften zerftort. Gegenwärtig ift ber Ort unbewohnt und nur wegen ber Ruinen von Tempeln, Theater und Alofter befucht. Bon A. haben bie früher in ber Umgegenb häufig angepflanzten Schalotten

(Ascalonitae, Echalottes) ihren Namen.

Askanten, auch Askarien ober Aschanien, eine ehemalige beutsche Grafschaft und eine ber ältesten Bestigungen ber Anhaltiner, vielleicht beren Stammland, die sich ankänglich (wie es scheint, seit den Zeiten des Grafen Bernhard, des Sohnes Albrecht's des Büren) Grasen von Aschanien nannten. Die Grafschaft führte ihren Namen von der Burg A., welche nach der Sage schon im 6. Jahrh. zur Zeit der Sachsen gegründet, aber unter Karl d. Gr. bei Gelegenheit der Kämpse mit den Sorden-Wenden zerstört worden sein soll. Dieselbe wurde auss neue vom Grasen Otto dem Reichen von Anhalt in den letzten Jahrzehnten des 11. Jahrh. erbaut und war seit einer im 13. Jahrh. (um 1252) ersolgten Theilung der anhalt. Bestigungen die Residenz besonderer Grasen von A. oder Aschersleben, deren Haus jedoch 1315 erlosch. Die Grafschaft kam hierauf mit der Landeshoheit über die Stadt Aschersleben an das Bisthum Halberstadt, welches dieselde auch trotz Fehden und wiederholter Reichstagsbeschlüsse zu Gunsten der anhalt. Grasen nicht wieder herausgab. Die Burg selbst, die bereits der letzte Graf von

Aschersleben bem Aloster Michaelstein vermacht hatte, verlor, seitbem die Stadt Aschersleben sich mit Grüben, Mauern und Thürmen umgeben, ihren Werth als Bollwert, gerieth deshalb unter der Herschaft der Bischisse von Halberstadt in Berfall und wurde endlich 1444 an die Stadt Aschersleben verlauft. Letztere ließ die Burg gänzlich abbrechen und einen Theil des von ihr eingenommenen Raumes von der Stadtmauer umschließen. Mit der Säcularisation des Bisthums nach dem Westsällichen Frieden tam A. an Brandenburg, ohne daß das Haus Anhalt dafür eine Entschädigung erlangen konnts. Ebenso vergeblich machte dasselbe auch später auf Grund des Reichsbeputationshauptschlusses von 1803 und sodann 1814 auf dem Wiener Congresse sein Ansprüche geltend. Doch sührten dis auf die Gegenwart herad die Fürsten und Herzoge von Anhalt den Titel «Graf zu A.» und das askanische Wappen (Schwarz und Silber, zwölfmal geschacht in vier Reihen).

Astariden ober Spulwurmer gehören zu berjenigen Familie ber Eingeweidewurmer (Entozoen), welche ihres malzenförmigen Rorpers wegen Rundwürmer genannt worden find. Der Rörper diefer Burmer ift brehrund; die haut feft, elastifc; die Eingeweibe barin wie in einer Röhre aufgehängt. Die Geschlechter find ftete getrennt, die Mannchen meift fleiner als die Beibaben, welche eine ungeheuere Menge von Giern legen, die mahricheinlich mit bem Rothe abgehen und mittels stärkemehlhaltiger Pflanzennahrung wieber eingeführt werben, auf ber bie Jungen in Gestalt mitroftopischer Burmchen haufen. Die besannteste Art von A. ift ber gemeine Spulwurm (Ascaris lumbricoides), welcher vorzüglich in bem Darme bes Menschen, hin und wieder aber auch im Pferde, Rind und Schweine vorkommt, außerlich einem Regenwurme gleicht, spannenlang wird und die Wurmkrantheit der Kinder veranlagt. Die von den Spulwlirmern verursachten Zufälle find selten so heftig, wie die vom Bandwurme hervorgebrachten; auch geben biefe Barafiten entweder von felbst ab, ober find wenigstens burch eine angemeffene aratliche Behandlung febr leicht ju entfernen. Buweilen treten inbeffen burch ihre Gegenwart heftige Complicationen anderer Rrantheiten auf. Gine zweite Art ift ber Bfriemenichwang ober Spigichwang (Oxyuris vermicularis), ber hochftene 4 Linien lang wird, einen fpigen Schwanz hat und zu Taufenden im After und Maftbarme ber Rinder fchmarott, wo er ein höchft luftiges Juden verursacht und ible Gewohnheiten herbeiführen tann. Bafchungen und Albstiere mit Raltwaffer tobten ben Schmaroper fofort.

Aftelof (30h. Christopher), schweb. Journalist, geb. 1787, studirte zu Lund, wo er 1805 Doctor ber Philosophie murbe, und erhielt hierauf ju Stodholm eine Anftellung in ber tonigl. Ranzlei. Seine publicistische Laufbahn eröffnete er mit dem Wochenblatte «Polyphom» (1810-12), welches, befonders gegen die fcweb. Atabemie und ben claffifchen, b. h. frang. Gefcmad gerichtet, bie bamals beginnende Umwälzung in ber fcweb. Literatur einleitete. 1812 erhielt er eine Civilanstellung im Bauptquartiere bes Kronpringen. Rach Beenbigung bes Rriegs warb ihm die Liquidation in ben Lanbern, in welchen bas fcmeb. Beer gewefen, und fpater, scit 1819, die Regulirung der pommerschen Donationen übertragen. In derselben Zeit gab er bas Journal «Lifvet och Döden » (1815-16) und mit bem Grafen Schwerin und bem Generalbirector Livijn die staatswissenschaftliche Zeitschrift «Läsning till utbredande af medborgerliga Kunskaper» (1816-17) herans. 1820 hatte er einen Getreibetransport nach England und 1821 einen nach Italien zu beforgen. Die letztere Expedition fiel aber fehr ungunftig aus und blieb ein Buntt, welchen feine Gegner zuweilen zu berühren pflegten. 1829 trat A. mit ber Zeitschrift «Den objudne Gaston» auf, welche großes Auffehen erregte und fvater unter bem Titel aSvonska Minorva» fortgefett murbe. Diefelbe hatte gur Aufgabe, ber liberalen Bewegung, welche, mit bem aAftonbladet» an ber Spige, fich burchzuarbeiten suchte, entgegenzutreten, und gab gute Aufschluffe über die innere Politit ber Cabinete und den Bufammenhang ber Dinge. Seit 1840, wo ein neues Ministerium an die Spite gelangte, bem er bei seinen royalistischen Grundsützen abgeneigt sein mußte, wurde er, da er nicht mehr ministeriell sein konnte, ein Opponent der Opposition. A. starb 1848. Ungeachtet seiner Rich= tung und Launenhaftigkeit war er ein genialer und bebeutender Bertreter ber schweb. Presse.

Astlepiaden heißen eigentlich, wenn man ben Astlepios ober Aesculap (f. d.) als eine histor. Person nimmt, die Nachkommen besselben, auf welche sich bessen medic. Kenntnisse forterbten, und als deren Stammsige vorzüglich Ros und Knidos galten. Nimmt man aber den Aesculap als bloßes Göttersymbol, so wird damit ein medic. Orden bezeichnet, der, weil die Arzneikunst ansänglich als Geheimniß galt und mit der Religion in der engsten Berbindung stand, einer Priesterkaste gleichtam, in der sich die medic. Kenntnisse und Ersahrungen erblich

Digitized by Google

fortpflanzten. Die Mitglieber berselben mußten sich burch einen Eid, bekannt unter bem Namen Hippocratis jusjurandum, verbindlich machen, die Geheimnisse der Kunst zu bewahren. Auch nach Rom, welches nach und nach die Berehrung der meisten griech. Gottheiten bei sich einsührte, gingen der Dienst des Aesculap und die damit aufs engste verbundenen Geheimnisse über. Als 292 v. Chr. in Rom die Pest große Berwitstungen anrichtete, holte man, nach Befragung der Sibyllinischen Bücher, den Aesculap von Epidauros, welches der Hauptsis des Gottes war, nach Rom. Wan schickte eine Gesandsschaft dahin, und als diese ihr Gesuch vorbrachte, troch aus dem Tempel eine Schlange in das Schiff, welche man, da sie für den Aesculap selbst galt, nach Italien schaffte. Dieselbe sprang beim Einlausen des Schisses in die Tiber auf eine Insel des Flusses, auf der dem Aesculap ein Tempel errächtet wurde, in welchem die Priester die mit dem Dienste des Gottes verbundene Heiltunst trieben. Die kolschen A. leiteten ihr Geschlecht mütterlicherseits von Herakes ab; zu ihnen gehört auch Hippotrates.

Astlepiades, aus Samos, ber Sohn bes Sikelos, baher auch oft Sikelides genannt, ein griech. Dichter, bessen Ramen noch 39 meist erotische Epigramme in der Anthologie» tragen, die aber zum Theil andern gleichnamigen Dichtern angehören mögen, war der Freund und Beitgenosse bes Theokrit, doch noch etwas älter als dieser. Rach ihm sind die Asklepiabeischen Berse genannt, die, mit einem Spondens beginnend und mit einem Jambus schließend,

ans zwei ober brei Choriamben beftehen, z. B .:

Ienen nennt man den kleinern, diesen den größern Asklepiadeischen Bers. Horaz wendet ihn

entweber allein ober in Strophen mit anbern Bersarten gemischt an.

Ustlepinbes, ber berühmteste unter ben vielen Aerzten bieses Namens im Alterthume, aus Brusa in Bithynien gebürtig, bilbete sich ansänglich zum Redner und Philosophen, wandte sich dann aber medic. Studien zu und ibte in mehrern griech. Städten, später in Rom die Heistunde mit großem Glück und Ersolg. König Mithridates suchte ihn vergeblich durch glänzende Anerdietungen an seinen Hof zu ziehen. A. starb 96 v. Chr. In der Geschichte der alten Medicin ist er als der eigentliche Stifter der methodischen Schule zu betrachten. Als allgemein nothwendige Eigenschaften einer jeden Cur verlangte er Geschwindigkeit, Sicherheit und Annehmlichseit. Den Gebrauch angreisender Arzneien verwarf er, dagegen suchte er mehr durch diätetische Mittel, Beründerung der Lebensweise u. dgl. zu wirken. Seine Pathologie war ganz auf das atomistische System begründet. Die Seele war ihm nichts anderes als ein Hauch (pneuma), der beim Athmen erzeugt wird. Unter seinen Schriften war das Wert ale communidus adjutoriis» berühmt, in welchem er die allgemeine Therapie als einen Theil der Heilbunde begründet hatte. Ein kleines Gedicht, a Praecopta sanitatis», herausg. von Welz (Würzd. 1841), das unter seinem Ramen auf uns gesommen, gehört wahrscheinlich in das 7. Jahrh. n. Ehr.

Asmannshausen, ein Dorf im nassausschen Amte Rübesheim am Rhein, mit 662 E., verbankt ben Ruf seines Ramens bem Weine, ber in bessen Rübes auf blauem Schiefergebirge wächst. Es gibt sowol rothen als weißen asmannshäuser Wein; doch hat jener vor diesem bei weitem ben Borzug. Ersterer, das Erzengniß einer kleinen Burgunderrebe, hat eine eigenthümliche hochrothe Farbe und bestigt, außer einem seltenen gewürzhaften Geschmad, ungemein viel Stürke und Feuer. Er hält sich aber nur drei die vier Jahre auf seiner Höhe; dann geht er von Jahr zu Jahr zurüd, indem sein Farbestoff sich niederschlägt. Die edelste Sorte desselben, welche manche Rheinweinkenner allen andern am Rhein gezogenen rothen Weinen, und selbst dem besten Burgunder vorziehen, wird in den Weinbergen der herzogl. Kammer zu Wiesbaden erbant.

Asmodi, eigentlich Aschmebai, b. i. der Zerstörer, ein böser Damon, welcher in den spätern jüd. Schriften erwähnt wird. A. wird als Urheber von mancherlei Arten des Unheils dargestellt. Im Buche Todias töbtet er hintereinander die sieben Ehemänner der Sara, und deshalb hat man ihn in neuerer Zeit scherzhaft auch den Ehetenfel oder Störer der Ehen genannt. Im Talmud heißt er der Fürst der Dämonen und soll den König Salomo aus seinem Reiche vertrieden haben.

Msmus (Pfendonnm), f. Claubius (Matthias).

Afopus (griech. Afopos) ist der Name mehrerer Flüsse bes alten Griechenland und zugleich auch eines Flußgottes, welcher in den Sagen und Genealogien von Sithon, Aegina und Theben als Stammvater eines weitverbreiteten Geschlechts erscheint. Es werden ihm 2 Söhne und 12 oder 20 Töchter beigelegt, deren Namen mit griech. Gewässern und Inseln identisch

Digitized by Google

find. Unter diesen Töchtern ist am bekanntesten Aegina, welche Zeus entführte. Als A. sie ilberall vergebens suchte, theilte endlich Sisphos in Korinth ihm das Geschehene mit. Er versfolgte daher den Zeus und wollte den Olymp mit seinen Wogen erstützmen, allein Zeus erschlug

ihn mit feinem Blige, feit welcher Beit ber Flug Rohlen in feinem Bette führte.

Acfopus (griech. Aifopos), ein alter griech. Dichter, welcher bei ben Griechen für ben Urheber ber Fabelbichtung gilt, und unter beffen Ramen eine ziemliche Anzahl von Fabeln auf uns getommen find. Die Rachrichten über bas Leben bes A. find buntel und ungewiß; viele Krititer, wie unter andern auch Luther, haben seine Existenz ganz in Abrede gestellt. Rach Herodot, Plutarch und Diogenes Laërtios lebte A. etwa im 6. Jahrh. v. Chr. als Zeitgenoffe ber Sieben Beifen. Er ftammte aus Phrygien, biente mehrern Berren als Stlave, und genoß aulett bas Bertrauen bes Ronigs Arbios von Lubien, ber ihn zu Gefandtichaften brauchte und endlich nach Delphi fchicte, wo er jedoch von den Brieftern, die er burch eine Fabel verlett hatte, von einem Felfen herabgestürzt ward. Eine ausführliche Lebensbeschreibung bes A., die gewöhnlich bem Maximus Blanubes, einem byjant. Monche bes 14. Jahrh., zugeschrieben wirb, ift voller Marchen. Aller Bahrfcheinlichkeit nach wurden die Fabeln bes A. nicht von ihrem Urheber aufgezeichnet, sonbern nur burch munbliche Ueberlieferung fortgepflanzt. Aefopifche Fabeln werden fcon von Platon im « Phabon» erwähnt, und Ariftophanes macht mehrfach Anfpielungen auf biefelben. Die Redner bedienten fich berfelben oft für ihre Zwede. Demetrios Phalereos veranstaltete eine Sammlung Aesopischer Fabeln, die jedoch verloren gegangen, wie auch zwei fpatere aus ben Zeiten bes Julius Cafar und bes Marc Murel. Babrius (f. b.) brachte die Aefopischen Fabeln in Choliamben, vermochte aber badurch die prosaisch abgefaßten Sammlungen nicht zu verbrungen. Man benutte biefelben feit ber Reit ber fpatern rom. Kaifer vielfach als Unterlage für die rhetorischen Uebungen, wie aus den «Progymnasmata» bes Sophisten Aphthonius (um 300 n. Chr.) und ben Schriften bes Rhetors Themistics (im 4. Jahrh.) hervorgeht. Buhrend bes Mittelalters bereicherte fich ber Schat ber vorhandenen Aefopischen Fabeln aus den orient. Fabelbüchern, wie dem «Syntipas» und «Kalilah und Dimnah's. Auf die Gegenwart find verschiedene Sammlungen Aesopischer Fabeln gekommen. Buerft erschien im Druck bie bem erwähnten Maximus Blanubes beigelegte, bie fich in zwei Recenfionen erhalten hat, von benen bie eine zuerft von Buonaccorfo (Bonus Accurfius) zu Mailand (um 1479), die andere von Rob. Stephanus (Par. 1546) herausgegeben wurde. Hierzu kam die heidelberger Sammlung (heransg. von Nevelet, Frankf. 1610), die von Marianus (Orf. 1718) und Bauptmann (Epg. 1741) mit ber Blanubifchen bereinigt murbe. Gine neue Epoche für die Rritit biefer Fabelfammlungen tritt mit ber Beröffentlichung ber florentiner Handschrift burch Furia (2 Bbe., Flor. 1809) ein, welche 199 Fabeln enthält, von Schäfer (Lpg. 1810) verbeffert herausgegeben und von Korais in beffen Ansgabe (Par. 1810) aller bis bahin bekannten Aefopischen Fabeln aufgenommen ward. Hierzu kam noch bie Sammlung einer augsburger Banbichrift, 231 Fabeln enthaltenb, von welcher Schneider (Brest. 1812) eine Ansgabe veranstaltete. Gine fritifche Ausgabe aller bisjett befannten Aefopischen Fabeln hat Balm (Lpg. 1852) geliefert. Ueber bie Aefopische Fabel bei ben Romern, f. Bhabrns. Bahrend bes Mittelalters find bie Fabeln bes A. Gemeingut aller abenbland. Literaturen geworden. In Deutschland wurden sie nach der Mitte des 15. Jahrh. von Heinrich Steinhöwel in deutscher Brosa bearbeitet und mit den lat. Texten seit 1476 fehr oft gebruckt. Luther hat ebenfalls mehrere Aefopische Fabeln (1530) beutsch bearbeitet. Seit bem letten Jahrzehnt des 17. Jahrh. dis in das britte des 18. wurden die Kabeln des A. und des Phäbrus mehrfach übersett und beacheitet, in Brosa wie in Bersen, so von Hartnaccius, Arause, Melander, France, Rieber u. f. w., wozu in neuerer Zeit noch zahlreiche Uebertragungen mit und ohne Bilber für die Ingend getommen find. Bgl. Grauert, «De Aesopo et fabulis Aesopicis» (Bonn 1825); Reller, aUnterfuchungen tiber bie Gefchichte ber griech. Fabel» in ben a Jahrbüchern für Philologie und Pabagogit's (Supplement, Bb. 4, Lpz. 1862).

Afon, Azow, türk. Afak, Azak, eine ehemals wichtige Hafenstadt und Festung, jest ein unbedentender Fleden (Bossab) im südruss. Soudernement Jesaterinoslaw, am südlichsten der 13 Arme des Don, 1½ M. von der Mündung in das Asowsche Meer gelegen, hat (1859) 6308 E., die hauptsächlich Fischsang treiben, da der Has versandet und nur für Boote zugänglich ist. Der Ort hat disher für das alte Tanais, eine Colonie der dosporanischen Griechen am Flusse Tanais (Don), gegolten, welches eine blühende und mächtige Handelsstadt war, die noch Strado a das gemeinsane Emporium aller europ. und asiat. Barbaren » nennt,

und die, als fie fich ber Berrichaft ber bosporanischen Ronige entzog, von Ronig Polemo, bem Beitgenoffen bes Augustus und Tiberins, zerftort wurde. Bor turzem jedoch hat man un= aweifelhafte Ueberreste von Tanais bei Rebwibowka, etwas über 1 M. vom Meere, an bem jest unbedeutenden nördlichsten Arme, dem fog. Todten Don (Mertwoi Doneg), aufgefunden. Im Mittelalter erscheint in berselben Deltagegend ein anderer wichtiger handelsplat, welcher bie Bauptftation auf bem Buge ber indischen Baaren vom Raspifee ber bilbete, bas Tana der italischen Handelswelt, seit Gründung des lat. Raiserthums (1204) im Besits der Benetianer, seit 1261 der Genuesen. Schon 1237 ward dieser Blat von den Mongolen gevlünbert, bei welcher Gelegenheit er Orna ober Ornatsch genannt wird. Wo dies Tana gelegen, ist noch nicht ermittelt, das jesige A. war es sicherlich nicht. A. wurde 1395 von den Horben Timur's geplündert und verheert, 1471 von den osman. Türken, 1572 und 1637 aber von den Donischen Rosaden erobert. Dann hielt es 1641 eine breimonatliche Belagerung burch bie Türken aus, bis es 1642 von biefen eingenommen ward. Nachbem Beter b. Gr. 1695 den Plat 96 Tage lang mit einem Berluste von 20-30000 Mann belagert, eroberte er benfelben 1696 nach 44tägiger Belagerung mit Gulfe öfterr. und brandenb. Ingenieure und Ranoniere. Der Bar that vieles zur Befestigung und Bebung bes Orts, mußte ihn aber im Frieden am Pruth 1711 an die Türken zuruckgeben. Die Ruffen nahmen ihn 1736 unter Lasch aufe neue und behielten ihn im Frieden von 1739, jedoch mit der Bedingung, alle Festungswerke zu fchleifen. Schon 1771 stellten indeft die Ruffen A. wieder her und erhielten es 1774 im Frieden von Rutschut Rainardichi für immer fammt ber freien Schiffahrt auf dem Afowschen und Schwarzen Meere. Doch bei ber Rähe des rasch aufblühenden Taganrog und wegen

Berfanbung des Safens verlor es feine Wichtigkeit.

Asowices Meer heißt nach der einst wichtigen Hafenstadt Asow das nordöstlichste Seitenbaffin des Schwarzen Meeres, mit dem es durch die früher nach Raffa oder Feodofia, jest nach Rertsch und Jenikale benannte Meerenge, ben Kimmerischen Bosporus ber Alten, in Berbindung steht, während es durch die Taurische Halbinsel oder die Krim von demselben getrennt wird. Im Alterthum hieß es bei den östl. Anwohnern, den Maiten, Temarunda, bei den Griechen der Maitische See, bei den Römern der Mäotische Sumpf (Palus Massotis). Die Ruffen nennen es jest Asowtoje More, die Osmanen Afat-Denis ober, wegen des Fischreichthums, Balit-Denis (Fischmeer). Bei ben Tataren ber genuefischen Zeit hieß es Tschabak-Denghis (Braffenmeer), woher ber im Mittelalter und noch später tibliche ital. Rame Mazebi Zabache oder Sabache stammt. Das Asowsche Meer bedeckt, ohne das Siwasch genannte Seitenbeden, eine Flache von 637,64, mit bemfelben von 685,5 D.-M., und verengt fich in feinem norböftlichsten Winkel zwischen zwei halbinselartigen Küftenvorsprüngen zu bem Asowschen oder Golf von Taganrog, der auch Donischer Meerbusen genannt wird. Seine Kuften sind vielfach zerrissen, nur im S., an dem östl. Theile der Krim, gebirgig, im ganzen R. von 100—300 F. hohen, meift steilen Wänden gebildet, sonst überall flacher Sandund Steppenboden. Gute Safen fehlen, und die fichern Anterplage find meift durch Untiefen und Dünen versperrt, jest wie schon im Alterthum. Außer bem gewöhnlich hierher gerechneten, oberhalb des Donbeltas gelegenen Rostow sind die einzigen Häfen: Taganrog, Mariupol und Berdiansk im N. und das erft 1851 dem Handel eröffnete Jeist im D. Dem Becken des Asowschen Meeres liegt ein Erdreich zum Grunde, welches hauptfächlich aus loderm Steppenboden, aus einer im Waffer leicht zu scheibenben Mischung von Sand und Lehm ober Thon, nebst einer Schicht undichtem, ebenfalls leicht lösbarem Muschellalt besteht. Einestheils solche geol. Beschaffenheit, anderntheils der viele Schlamm, ben die Zuflüsse ans der Umgebung herbeiführen, machen dieses Binnenmeer seicht; schon die Alten haben es nur als eine Erweiterung des Don (Tanais) angefehen und seine allmähliche Ausfüllung durch Schlamm und Schutt für möglich gehalten. So manche Beränberungen indeß im Laufe der Zeit hier und da an den Rüften ohne Zweifel vor sich gegangen, erwiefen doch die neuesten Untersuchungen, daß sich seit 2000 3. das Dondelta nicht erheblich erweitert, und daß in der Mitte des Meeres die Tiefe sich wenig oder gar nicht verandert. Im ganzen zeigt bas Baffin noch dieselben Umriffe, dieselbe Tiefe und andere Eigenthümlichkeiten, wie fie schon im Alterthume beschrieben werben. Seine einstige Berbindung mit bem Kaspifchen Meere, schon von Pallas und neuerdings von Murchison aus geognoftischen und andern Erscheinungen nachgewiesen, fallt in vorhistor. Zeit. Die Tiefe des Asowschen Meeres wird schon von Polybius (150 v. Chr.) zu 7—5 Klaftern angegeben und ift im ganzen heute noch diefelbe. Bei ber Beilung von 1854 haben sich als größte Tiefen, fast in der Mitte, 44 russ. (41,27 par.) F. ergeben. Wie

Digitized by Google

einft, fo hat auch jest noch bas Deer gewiffermagen bie Eigenthumlichleit eines Fluffes, indem es fich in ber Mitte, auf der Linie von der Donmiindung gur Meerenge von Rertich, am tiefften zeigt. In der Nordhälfte des Bassin herrscht die Strömung von ND. gegen SW. vor. Diefe wird von den Flüffen der Rordflifte, Don (Tanais), Krinka mit dem Mius (Poritos), Ralmius (Lylos), Berba (Agaros), Molotfchna (Gerrhos) u. a., unterhalten, bie im Frühjahr einen Reichthum an Wasser und Steppenboden bringen. Was davon Sand ist, schlägt sich au Zungen und Banten nieber, ber Lehm hingegen treibt ins offene Meer und gibt ihm feine fchmuziggelbe Farbe. Der Salgehalt bes Meeres ift in ber Mitte bes Baffin nur gering; bas Waffer auf ber Rhebe von Taganrog wird fogar jum Trinken benutt. Der außerfte Westen, ber Simafch, ift freilich als ein Salzfee zu bezeichnen. Der Bftl. Theil, welchem Jeja und Kirpili (Rhombites major und minor), ein Arm des Ruban (Sppanis) und andere Flüffe Sugwasser zuführen, ift weniger falzig und barum außerft reich an Sugwasserfischen (Baufen, Sterleten u. f. w.). Ramentlich zwischen ber Lanbspige Dolgaia und ber Meerenge von Kertsch findet bebeutenbe Fischerei statt und eine beträchtliche Aussuhr von Leim, Raviar und getrochneten und gefalzenen Fischen. Infolge biefes großen Sugwaffergehalts belegt fich jedoch auch bas Meer leicht mit Eis und ist baher in der Regel vom Dec. bis Mitte April für die Schiffahrt nicht frei. Im Frühjahr nimmt, nach ber Schneeschmelze im Gebiete bes Don, die Bohe bes Wasserstandes bedeutend zu und erleichtert felbst größern Fahrzeugen den Eingang durch die Meerenge und bie Schiffahrt auf bem Meere felbft. Diefer Umftand ermöglichte auch im Mai 1855 bas Einlaufen der engl.-franz. Flotte sowie das darauffolgende Bombardement mehrerer Risstenplage, die Zerftörung der ruff. Sandels- und Borrathefdiffe und die volltommene Beherrichung bes gangen Bedens. Im gangen feten jeboch bie Seichtigfeit, bie anhaltenbe Eisbebedung und bie hänfigen Stürme zu allen Jahreszeiten, namentlich furchtbare Oftstürme, bem Schiffs- und

Banbelsvertehr große Gefahren und Beichranfungen entgegen. Ein gang eigenthumliches Gebilbe ift bas Seitenbaffin Siwafch ober bie Faule See, ruff. Gniloje More, ein stehendes, von Untiefen und Sandbünken durchschnittenes, durchaus salziges und für Schiffahrt unbrauchbares Baffer. Die von ben Ruffen jum Gouvernement Taurien (Arim) geschlagene, 47,00 D.-M. umfassende See- und Sumpssläche wird burch die fast 15 M. lange, fcmale und ganz niedrige Landzunge von Arabat (f. b.) vom Afowschen Meere abgefchloffen. Nur durch die enge Strafe von Genitschi fteht der Siwasch mit dem Meere in Berbindung, und an feinem Nordwestende wird er burch ben 3/4 DR. breiten Isthmus bon Beretop bon bem Theile des Schwarzen Meeres getrennt, welcher bas Tobte Meer, ruff. Mertwoje More, beißt. Der Siwafch theilt fich burch bie vom Festlande fühmarts vorfpringende Dalbinfel Tichongar und die ihr gegenübertretende krimifche Landjunge Dichanstoi wieder in zwei Beden, die burch bie schmale, seichte, jest wie icon feit 1737 überbrücke Ticongarftraße miteinanber in Berbindung fteben. Das nordl. und zugleich westl. Beden hat eine Richtung von D. gegen 28. und gleicht mehr einem Fluffe als einer Meeresbucht. Seine Rufte ift auf beiben Seiten Steppenboben und auf gang auffallende Beife burch zahlreiche, feltfam zerriffene Salbinfeln ansgefranft, aber wenig betannt, weil die Tichongarftrage unfahrbar. Das fühl. und augleich Bftl. Beden hat wie die Landzunge von Arabat Nordnordwestrichtung, ist fast 15 M. lang und 1-5 M. breit. Die Dft- und Nordfufte zeigt nur unbedeutende Ginbuchtungen; die Rufte ber Krim bagegen ift burch mehrere 21/2 bis 33/4 Mt. lange Einfchnitte zertheilt, bie burchweg von MD. gegen SB. gerichtet find, und besteht ans bem steilabfallenden Steppenrande, einem 5-20 f. hohen Balle von Erbe, Mergel und Thon. Diefe Formation fest fich auch norbwarts bis Genitschi fort. Dagegen besteht bas Oftufer langs ber Landzunge von Arabat aus einer niedrigen Sandbant, und nur an zwei Punkten der nordl. Halfte erweitert sich diefelbe in ben ifolirten, burch ben Simafch abgeriffenen höhern Steppenfragmenten Nord- und Subtschafrat, an beren Westseite fich ausgebehnte Schlamm- und Riesbante gebilbet haben. Der nörblichfte Theil biefes Bedens, fübwarts bis Norbtschaftat, ift eine flare, blaue Wafferflache, je nach dem Winde zwischen 4½ und 8 F. tief. Der daranstoßende Theil zwischen der Dichanstoihalbinfel, Nord- und Sübtschafrat, gleicht gewöhnlich einem Moraste und rechtfertigt am meisten den Ramen «Faule See». Er besteht, mit Ausnahme des 41/2 F. tiefen Fahrwassers, bas ihn mit bem füblichsten Theile verbindet, aus schlammigen Untiefen, die auf weiten Streden nur 6-12 Boll Baffer halten und meift mit Schilf und Röhricht bestanden find, in welchem zahllose Wasservögel nisten. Es ist dies eine große Salzpfanne, in welcher bei der Glut der Sommersonne bie Salzsole schnell verbampft. Der süblichste Theil bes Bedens, etwa 10 M. lang, in der Mitte höchstens 4½ F. tief, wird auf beiden Ufern immer flacher und endet an

ihnen als ein vollständiger Sumpf. Gegen Arabat hin wird er ganz flach, und auch an der schmalsten Stelle, vor dem Mündungsbelta des Karasu oder Salghir, des Hauptslusses der Krim, breitet sich eine Untiese aus, über welche kein Fahrwasser hinübersührt. Sobald die Flüsse der Krim versiegt sind und die schnelle Berdunstung den Wasservorrath des Siwasch vermindert hat, bildet sich an seinen Usern eine große Menge grober Salzkrystalle. Die Ausdünstung des Siwasch ist widerwärtig, aber nicht gerade ungesund. Merkwürdig ist, daß zahllose Bögel in diesem Salzsumpfe brüten und Nahrung sinden, und ebenso schwärmen in dem überaus salzigen Wasser der Tschongarstraße ganze Hausen von jungen Fischen.

Aspalathus, eine von Linné benannte artenreiche Gattung Sträucher vom Borgebirge der guten hoffnung, aus der 17. Klasse des Sexualspstems und der Familie der Schmetterlingsblittler, mit einfachen oder dreizühligen, gedüschelten Blättern, meist gelben, theils einzeln in den Blattwinkeln stehenden, theils in Köpschen vereinigten Blütten und einsamigen, länglichen, oft schiefen Hillen. Berschiedene Arten, z. B. A. ciliaris, podunculata, ericisolia, argentea u. a., werden ziemlich häusig in Gewächshäusern zur Zierde cultivirt. Sie gehören in das Orangeriehaus, verlangen Heideerde und werden durch Samen und Stecklinge vermehrt. — Unter dem Namen Aspalatholz kommt das Adlerholz (s. d.), außerdem aber auch das sog. grüne Ebenholz vor. Letzteres, olivengrün oder grünlichbraun, mit hellern und dunklern Längenstreisen, äußerst dicht und hart, stammt von dem ostind. Baume A. Ebenus, nach andern von einer amerik. Art der Trompetenblume: Bignonia odena, oder von Brya Edenus, einem auf den Antillen einheimischen starken Strauche. Es wird von Tischlern zu eingelegter Arbeit u. s. w., auch von Drechslern benutzt.

Asparagus, Spargel, Linne'sche Pflanzengattung aus ber 6. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Sexualfpfteme und ber Familie ber Smilaceen. Ihre Arten find theils ausbauernde Rrauter mit friechendem Burgelftod, theils aufrechte ober fletternbe Balbftraucher und Straucher, manche mit starten Stacheln bewaffnet. Ihre querft fich entwickelnden Blätter find ftets trockenhäutige Schuppen, die spätern lineal- ober fabenförmig, weich ober fteif, felbst stechend, immer in Bufchel gestellt. Die Blüten fteben einzeln ober gebufchelt an ben Seiten ber Zweige, find zwitterlich ober burch Berklimmerung bes einen ber beiben Gefchlechtsorgane zweihäufig, und haben ein glodenförmiges Perigon. Ans bem breifacherigen, oberftanbigen Fruchitnoten entfteht eine tugelige, fechssamige Beere. Die Spargelarten tommen febr gerftreut auf ber Erboberfläche bor, bie meiften wachsen in Afien. Bu ben trantartigen gehört ber in ben Riftengegenden Sübeuropas und felbft noch Englands wild wachsenbe und auch in Deutschland an Flugufern (3. B. am Elbufer) verwildert vorkommende gemeine oder Gartenspargel, A. officinalis, welcher allenthalben als Gemufepflanze angebaut wirb. (G. Spargel.) Unter ben strauchigen Arten kommen im fübl. Europa am häufigsten vor: A. acutifolius, mit ketternden Stummen und Aeften und fteifen, nabelformigen Bluttern; A. albus, mit weißen, ftacheligen Zweigen. Eine fehr merkvurdige Pflanze ift ber in Spanien und Griechenland machsenbe A. horridus, ein von Dornen starrenber Strauch ohne Blätter. In allen Spargelarten, namentlich aber in den faftigen Schößlingen des angebauten Spargels, findet sich ein eigenthümlicher Stoff, das Afparagin, welches aus dem zur Saftdide abgedunsteten Safte sich in wasserhellen, harten und fpröben, fäulenförmigen Arhftallen abscheibet, einen kihlen, etwas widerlichen Geschmad hat, sich im Feuer aufbläht und babei reizende, ammoniakalische Dämpfe ausstößt.

Aspasia, eine ber berühmtesten Frauen bes griech. Alterthums, geb. um 470 v. Chr. zu Milet, eine Tochter bes Axiochos, scheint sich bie Thargelia (ebenfalls aus Milet), welche auf eine seltene Weise polit. und wissenschaftliche Talente mit der dem weiblichen Geschlechte eigenen Annuth in sich vereinigte, zum Muster genommen zu haben. Der Umstand, daß in Athen alle fremde Frauen gleichsam geächtet waren und deren Kinder, wenn auch in der Sche gezeugt, nicht als rechtmäßige betrachtet wurden, bewirkte, daß A. öster in die Reihe der Heider ren gestellt worden ist. Sie beschäftigte sich in Athen mit Politit und Beredsankeit, den mächtigsten Wassen der Freistaaten. Ihr Haus war der Sammelplatz der angesehensten und geistvollsten Männer Athens. Sokrates besuchte sie oft; ja er legt ihr dei Plato sogar die Leichenrede, die er dem Menexenos vorträgt, scherzweise in den Mund. Dem Peristes, der es verstand, zugleich Bürger und König einer Republik zu sein, und dem sie Unterricht in der Beredsankeit ertheilt haben soll, wuste sie dauernde Liebe einzustößen. Man nannte ihn den olympischen Zeus und A., seine Begleiterin, die Juno. Endlich trennte Peristes sich von seiner ersten Gemahlin und heirathete die A. Der muthwillige, aber nicht historisch trene Aristophanes beschuldigt A., den Krieg zwischen Athenern und Samiern um Wilet, und den Belodonnessschaften

Arieg wegen bes Raubes einiger ihr gehörenben Mädchen veranlaßt zu haben. Plutarch rechtsertigt sie gegen diese Beschuldigungen, und Thuthbibes nennt ihren Namen nicht, obgleich er die Ursachen des Beloponnesischen Ariegs mit den kleinsten Nebenumständen erzählt. Als die Athener, aufgebracht gegen den Perikles, den sie aber selbst nicht anzugreisen wagten, die A. wegen Berachtung der Götter anklagten, trat Perikles als ihr Bertheidiger auf und entwassente die Richter. Nach des Perikles Tode heirathete sie den Biehhändler Lystkles, der aber bald durch ihren Einfluß in Athen großes Ansehen erlangte. Ihr übriges Leben ist undekannt. Ihr Name war so berühmt, daß der jüngere Cyrus seine Geliebte Milto nach ihr benannte. Ueberhaupt auch bezeichnete man später mit dem Namen A. liebenswürdige und hochgebildete Frauen. Bgl. Jacobs, «Beiträge zur Geschichte des weiblichen Geschlechts», in dessen mischten Schriften» (Bb. 4, Lpz. 1840).

Mipecten heißen in der Sterntunde die mertwürdigsten unter ben verschiedenen Stellungen ber Sonne, bes Mondes und der Planeten gegeneinander, wie fie uns nämlich, von der Erde aus gefehen, erfcheinen. Man benennt gegenwartig nur noch fünf A. Diese find bie Conjunction ober Bufammentunft, die Opposition ober ber Gegenschein, ber Gebritt - ober Trigonalschein, ber Gebiert - ober Quadratschein, anch Quadratur genannt, und ber Gesechst- ober Sextilfchein. Die Conjunction, in ben Ralenbern mit bem Beichen d angebeutet, ergibt fich, wenn zwei Gestirne einerlei Lange haben. In diefem Falle find ihre Orte am himmel nur um die Differenz oder Summe ihrer Breiten, je nachdem sie udmlich auf einer Seite oder auf entgegengesetten Seiten ber Efliptit liegen, verschieden, und alfo, ba die Breite ber Sonne stets Rull, die des Mondes und der meisten Planeten aber, die kleinsten zulest entbedten ausgenommen, nie beträchtlich ist, in der Regel wenig voneinander entfernt. Hätten sie bei gleicher Länge auch völlig gleiche Breiten, fo wurden fie einander bebeden. Die Conjunction bes Mondes mit ber Sonne verurfacht ben Reumond; fallt aber ihre Breite fast ober gang gufammen, fo entsteht eine Sonnenfinsternig. Die Opposition, im Ralender &, ereignet fich, wenn bie Lange zweier Gestirne um 180 Grab verfcieben ift, fobag bas eine aufgeht, wenn bas andere untergeht. Stehen Sonne und Mond im Gegenschein, so haben wir Bollmond, und fällt zugleich ihre Breite fast ober ganz zusammen, so entsteht eine Mondfinsterniß. Für die Aftronomie find bie Conjunctionen und Oppositionen, die in früherer Zeit größere wissenschaftliche Wichtigkeit hatten, nur noch von Bebeutung zur Bestimmung ber Bahnen ber Planeten, für die mathem. Geographie aber zur Bestimmung der geogr. Länge. Conjunction und Oppofition beißen wol auch bie beiben Spangien (f. b.); indeß wird biefes Wort gegenwärtig gewöhnlich nur beim Monde gebraucht. Der Erigonalschein A findet ftatt, wenn fich bie Langen gweier Blaneten um den britten, die Duabratur [], wenn fle fich um den vierten, ber Gefechft. fcein 🖈, wenn fle fich um ben fechsten Theil von 360 Grab unterscheiden. Für die Wiffenschaft find die drei letzten A. von keinem Werthe; die Aftrologen schrieden ihnen einen großen Einfluß auf die Schicfale ber Menschen und Staaten gu. Diefer Aberglaube war auch Urfache, daß die Al. in die Ralender aufgenommen wurden, in benen fie noch jest, wenigstens jum Theil, in der Regel mit Beglaffung des Gebrittscheins und Gesechstscheins, bemerkt find.

Asper ober Altsche, b. h. Weißpfennig, die kleinste türk. Rechnungsmitnze, die niedrigste Unteradtheilung des türk. Biasters, welcher lettere in 40 Para zu 3 A. eingetheilt wird. Demmach betragen 120 A. einen Piaster; doch wird der Piaster in neuerer Zeit disweilen auch in 100 Theile getheilt, welche gleichfalls A. (ober Minas) heißen. In Aegypten hat der Biaster 100 gute oder 120 Courant-Asper, in Kairo sedoch 80 Courant-A. Als 120. Theil bes türk. Piasters hat der A. einen Werth von wenig mehr als ½ eines preuß. Pfennigs.

Aspern und Esling, zwei Dörfer, Wien bstlich gegenüber, etwa 1/2 St. voneinander entfernt, bekannt durch die Schlacht 21. und 22. Mai 1809 zwischen Napoleon und den Desterreichern unter dem Erzherzog Karl. Nach der Capitulation der österr. Hauptstadt 13. Mai ließ Napoleon von der Insel Lodau Schifsbrücken über die Donau schlagen und begann am 21. zwischen den genannten Dörfern, welche als Stützpunkte für die Entwickelung sogleich besetzt wurden, den Uebergang auf das linke Ufer, wo der Erzherzog Karl zwischen dem Bisamberge und Nußdorf Stellung genommen hatte. Dieser ließ seine Armee, 103 Bataillone, 148 Escadrons, 75000 Mann mit 288 Geschützen, in stünf Colonnen zum Angriff rücken und in einem Halbtreise das franz. Heer, von dem disher etwa nur die Hälfte, 50000 Mann, übergegangen war, umfassen. In dem engen und sast ganz ebenen Kaume zwischen A. und Esling begann die mörderische Schlacht. Alles hing von dem Bestige der beiden Dörfer ab. A. wurde gleich ansangs von den Desterreichern genommen, und obschon es ihnen wiederholt ent-

riffen ward, theilweife behauptet. In Esling aber vermochten bie Defterreicher fich burchaus nicht zu halten. Wieberholt machte Rapoleon ben Berfuch, bas Centrum ber Defterreicher burch einen Maffenangriff ber Cavalerie zu fprengen, allein bie Stanbhaftigleit ber Bflerr, Infanterie, welche hier jum ersten mal volle Quarres formirte, ließ biefe Bersuche scheitern. Die Racht beenbete ben erbitterten Rampf auf einige Beit. Borber icon war burch bie Defterreicher bie Britde, welche bas rechte Donauufer mit ber Infel Lobau verband, burch brennenbe Fafirzeuge und Schiffmublen burchbrochen worden, fobag bie frang. Berftartungen nur langfam und vereinzelt burch Ueberschiffungen auf bem Schlachtfelbe anlangen tonnten und bas gange Corps von Dabouft bem Rampfe mußig zusehen mußte. Um 22. Mai erneuerte Napoleon, nachbem bas Befecht um bie Dorfer icon bei Tagesanbruch wieber begonnen, ben Berfuch, bie Mitte zu burchbrechen; bagu murben brei Divifionen und ber größte Theil ber Cavalerie beftimmt, eine vierte Divifion folgte gur Unterftützung, die Garben blieben in Referve. Zahlreiche Batterien leiteten ben Angriff ein, ber eine geführliche Krifis eintreten ließ. Aber ber Ergherzog flihrte perfonlich feine noch intacte Referbe von Grenabieren in bas Gefecht, brachte baffelbe zum Stehen und ging nun zur Offensibe über. Die Franzosen wichen allmählich in ihre frühere Aufftellung gurud, auf beren Daffen nun alles bisponible öfterr. Gefchit fein Feuer richtete. Napoleon, ber wegen der gerftorten Brilden feine Berfturfung mehr berangieben tonnte, ordnete nun feinen Rudzug auf die Infel Lobau an, welchen die Infanterie, in Esling fich behanptend, mit großer hingebung bedte. Die moralische Wirtung ber erften Nieberlage Napoleon's war fo groß, daß er feiner entmuthigten Infanterie wieder Bataillonsgeschitte zutheilte. Der Sieg hatte aber für Desterreich keine entschebenben Folgen, ba nach sechs Wochen die Schlacht von Bagram dem Ariege ein unglückliches Ende gab. Die Desterreicher verloren in der Schlacht bei Aspern und Esling nach eigener Angabe über 4000 Mann und hatten über 16000 Mann Bermunbete, barunter 12 Generale. Frangofischerfeits follen 8000 Mann geblieben und 30000 Mann verwundet worden sein. Gefangene wurden bei der gegenseitigen Erbitterung nur wenige gemacht. Unter ben Schwerverwundeten war ber Marfchall Lannes, ber wenige Tage nachher ftarb. Rraft's Gemalbe ber Schlacht bei A., gestochen von Rahl (1825), befindet fich im Invalidenhause zu Wien. Dem Sieger von A. ist 1860 in Wien ein Standbild (Reiterstatue) gefest worden.

Asperula, bon Linné benannte Pflanzengattung aus ber 4. Rlaffe, 1. Orbnung, feines Shitems und aus ber Familie ber Rubiaceen, welche fich von ber ihr gunachstiftebenden Gattung Galium burch die trichterformige, mit deutlicher Rohre versehene Blumenkrone unterscheibet, übrigens einen undeutlichen Relch und einen unterftändigen Fruchtknoten besitzt, worans sich eine zweiknöpfige, trodene Spaltfrucht mit einsamigen Fruchthälften entwickelt. Die Bluten find meift weiß und stehen in oft rispig gruppirten Trugdolben, die Blätter quirlförmig angeordnet. Zu diefer Gattung, deren Arten meift perennirende, felten einjährige Arauter oder Balbsträucher, und der Dehrzahl nach in Europa zu Saufe find, gehört der befannte Balbmeifter, A. odorata, beffen aromatifches Kraut die Hauptrolle bei ber Bereitung bes Maitrants fpielt. Die in schattigen Laubwälbern (besonders Buchenwälbern) auf steinigem, mit humus vermengtem Boben machfende Pflanze ift ein gartes Kraut mit fabenformigent, friechendem Burgelftod, aufrechten, viertantigen Stengeln, zu acht gestellten, länglich = langett= förmigen Blättern und weißen, angenehm buftenben Blüten in endständiger, breitheiliger Trug= bolbe. Die Früchte find mit hakenbörstichen besetzt. Das eigenthümliche und angenehme Arom biefer Pflanze ruhrt bon bem barin borhandenen Cumarin (f. b.) her. Augerbem hat man barin Chlorophyll, Citronfäure, Catechufäure und eine eigenthümliche Gerbfäure von fcwach braungelber Farbe und fäuerlich herbem Geschmad gefunden. Der Waldmeister wird häufig mit dem Balb-Labtraut (Galium silvaticum) verwechselt. Dieses ist leicht an feinen runben Stengeln und bläulich bedufteten Blättern zu erkennen. Alle übrigen Arten bon A. find

meist unscheinbare Gewächse ohne besondere Bedeutung für pratifche Zwede.

Asphalt, Erdharz, Erdpech oder Judenpech, ist ein schwarzes oder schwarzbraunes, ftariglangenbes, bei 80° R. fcmelgenbes, in Terpentinol und andern atherifchen Delen auflösliches mineralisches Sarg bon 1,16 specifischem Gewicht und fowachem bituminbfem Geruch, welches ju fdwarzen Ladirungen, jum Met = und Dechgrund ber Rupferftecher, ju einem fcmargen Anftrich auf Gifenwert, auch als buntelbraune Lafurfarbe in ber Delmalerei an= gewendet wird. Es icheint burch Abdunftung und Orphation bes Erd - ober Bergtheers entstanden zu fein, welchen man mit bem A. unter bem gemeinschaftlichen Ramen Bitumen zusammenzusassen pflegt. Hauptfundorte des A. find die Insel Trinidad und der Asphaltsee in Jubaa (bas fog. Tobte Meer). Auf jener befindet fich ein fast runder See von reichlich 1 engl. M. Durchmeffer und unerforfchter Tiefe, beffen gange glatte Dberfläche aus A. gebildet ift, und von dem man nicht weiß, ob er barunter Baffer enthalt. Gewöhnlich fann man über diese Asphaltfläche geben, doch wird dieselbe bei heißem Sonnenschein wol auf 1 Boll Tiefe flüffig. Am Tooten Meere flieft Bergtheer nebst Baffer aus mehrern benachbarten Quellen hervor, kommt bamit in ben See, erhärtet barin allmählich und erhält fich auf bem ftartfalzigen, baber fpecififch fcwerern Baffer fcwimmenb. Durch trodene Deftillation bes A. erhalt man ein braunfchmarges, flüchtiges Del, bas Asphaltol. — Renerlich wird mit bem Namen A., ber ursprünglich nur für bas ebenbeschriebene reine Erbharz galt, auch eine von jenem wefentlich verschiedene Daffe bezeichnet, welche burch ihre Anwendung gur Straffenpflafterung, ju Fugboden überhaupt, ju Dachern und jur Abhaltung ber Feuchtigfeit wom Mauerwert eine große Bedeutung erlangt hat. Diese besteht in einem mit Erbharz und mehr ober weniger Bergiheer burchbrungenen talligen Gefteine ober einem burch biefelben Gubstanzen fest zusammengebackenen seinen Kalksande. In solchem natürlichen Zustande führt das Material gewöhnlich den Ramen Asphaltstein; dergleichen tommt in Menge zu Seufsel im Depart. Ain, Lobsann im Elfag, Bastennes im Depart. Landes, Bal de Travers im Canton Reufchatel, in Deutschland zu Limmer bei Hannover vor. Um Stragentrottoirs, Fugboden, Dachflächen u. f. w. bamit zu belleiben, wirb ber Asphaltstein zu Bulver zerkleinert, in eifernen Reffeln über Feuer mit etwas Bergtheer zusammengeschmolzen, mit Keinköruigem Ries innig vermengt und ichlieflich die Daffe auf die bestimmte Flache fo ausgegoffen, daß fie eine g. B. halbzöllige Schicht barauf bilbet. Um bas Auffteigen ber Erdfeuchtigkeit in Mauern zu verhindern, bringt man nahe über der Grundmauerung eine ober ein paar Schichten berfelben Raffe zwijchen die Ziegel ftatt bes Mortels. Ohne Rieszusat wird diefelbe als Asphalttitt ober Mastic statt Mörtels bei Basserbauten, zum Austleiden von Wasserbehältern, Abtrittsgruben u. f. w. benutt. Für alle biefe Zwede hat man tünftliches A. anzuwenden versucht, b. h. bas burch Einkochen bes Steinkohlentheers gewonnene schwarze Steinkohlenpech, welchem im geschmolzenen Buftande Ralfsteinmehl und Ries jugesetzt murbe; aber ihrer Sprobigfeit megen ift biefe Composition viel schlechter.

Asphodelus, Affobill, icon ben Alten befannte Pflanzengattung aus ber Familie ber Liliengewächse und ber 6. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Linne'schen Spfteme. Ihre vorziglich in ben um das Mittelländische Meer herumgelegenen Ländern wachsenden Arten find fast alle ausbauernbe, meift ftattliche Rrauter mit bufcheligem, oft aus langlichen Anollen anfammengefettem Burgelftod, grundftanbigen, linealen ober rinnigen Blattern und einfachem ober äftigem, blattlofem Stengel, welcher große, weiße, oft purpurngeftreifte, felten gelbe Blumen in Trauben ober Aehren tragt. Jebe Blüte besteht aus einem tief fechstheiligen Berigon und feche Staubgefägen, bie mit ihren verbreiterten Bafen ben Fruchtknoten umbullen. Durch letetern Umstand unterscheibet sich biese Gattung von der sonst ihr sehr ähnlichen Gattung Anthoricum. Die in Subeuropa am häufigsten vortommenden, auch bei uns als Topfzierpflangen cultivirten Arten find A. albus mit einfachem, und A. ramosum mit uftigem Stengel. Beibe besitzen außerlich schwarze, inwendig weiße, fleischig-saftige Rnollen, welche viel Startemehl und Buder enthalten. Deshalb ift man neuerdings in Frantreich (feit bem Disrathen bes Weins burch bie Traubenfrantheit) auf ben Gebanten gefommen, biefe Knollen gur Spiritusfabritation zu benuten, und zwar hat man bies mit bem gludlichsten Erfolge gethan. Bereits bestehen in Languedoc (im Depart. Beranlt) Brennereien, welche fich bie Burgelknollen ber bort maffenhaft vorkommenden A. albus zu Rute machen. 100 Rannen bes burch Anspressen gewonnenen Saftes geben nach ber Bärung bei ber Destillation 8 Rannen Spiritus von 86 Grab. Diefer Affobillfprit ift flar, ohne Spur von Fufelol, bewahrt bagegen bas angenehme Arom ber Pflanze. In Spanien und Griechenland findet man bie beiben genannten Arten auf sumpfigen Wiefen und Triften oft in ungeheuerer Menge, sodaß folche Biefen zur Blütezeit von fern wie befchneit aussehen. Daber mogen bie alten Griechen auf ben Bebanten getommen fein, auch in ber Unterwelt a Asphobeloswiefen » anzunehmen, auf

welchen bie Schatten ber Tobten umherwandeln.

Alphyrie (griech., b. h. eigentlich Pulslosigkeit), nennt man in ber Medicin den Scheintob (f. b.), und Scheintobte heißen baber auch Afphyttifche. Afphyttisch Gestorbene find biejenigen, beren Tod burch Stillstand bes Blutlaufes verursacht wurde (Ertrunkene, Erstidte, vom Blize Erschlagene u. f. w.). Afphyrirende Gafe find die erstidenden Gafe.

Aspidium, Schilbfarrn, eine bon Smith aufgestellte Farrntrautgattung aus ber Familie

ber Bolypobiaceen und der 24. Klaffe, 1. Drbnung, des Linne'schen Systems, welche von Linné zu Bolppodium gezogen worden war, und von der fpater viele Arten als eigene Sattungen (Nephrodium, Nierenfaren, und Polystichum, Punktfaren) abgetrennt worden find. Die echten Aspidien befigen einen runden, ichilbformigen, nur im Mittelpunkt ber untern Mache angehefteten, den Fruchtinoten von obenher bedecenden Schleier. (S. Farrnträuter.) Dazu gehören von deutschen Farrnfrantern A. Lonchitis Sw. mit langettformigen, fiedertheiligen Webeln, beffen Fiedern sichelformig geformt, gefägt und gewimpert find, und A. aculeatum Koch, eine ftart variirende Bflanze mit boppelt fieberschnittigen Webeln und dornig gezähnten Bipfeln. Beibe machfen in ben Alpen und andern Sochgebirgen. Die Arten ber von Desvaux aufgestellten Gattung Nophrodium, welchen Roth ben Ramen Polystichum gab, unterfcheiben fich von ben echten Aspidien burch ben nierenformig gestalteten, mittele einer vom Centrum nach der Beripherie laufenden Falte angehefteten Schleier. hierher gehören A. Filix mas Sw., der männliche Tüpfel - oder Wurmfaren, A. Oreopteris Sw., A. spinulosum Sw., u. a. m., lauter große Farrnfräuter mit schöngeformten, boppelt fiedertheiligen Webeln. Die zuerft genannte Art ist die häufigste und auch die wichtigste, weil ihr bider, fchief im Boben liegenber Burzelftod, ober richtiger unterirbifcher Stamm, einen fehr traftigen wurmwibrigen Stoff enthält, welcher früher allgemein und auch jest noch oft gegen ben Bandwurm angewendet wird. Der außerlich mit den bachziegelformig übereinanderliegenden, fcwarzbraunen Befen ber abgestorbenen Bebel, sowie mit zahllosen braunen Schuppen bebeckte, innerlich grasgrüne und widerlich riechende und schmedende Wurzelstod (Rhizoma Filicis maris) enthält ein flüchtiges aromatisches Del, ein fettes Del, ein Harz, ein Fettwachs, grünen und rothen Farbstoff, Gallusfäure, Gerbstoff, Stärkemehl und untrhstallistrbaren Buder. — Bu ber Gattung A. gehören auch viele schöne Farrnfrauter ber Tropengegenden, welche in Gewächshäusern als Decorationspflanzen cultivirt werben.

Afpinwall, von den Landeseingeborenen Colon genannt, eine seit 1850 von den Nordamerikanern als bstl. Ausgangspunkt der Panama-Eisenbahn auf der Insel Manzanilla angelegte Hasenstatt. Ihren Namen hat sie von einem neuhorker Kausmann, welcher die Eisenbahn zuerst projectirte. Als Hauptdepot des Passagier- und Waarentransports zwischen der Oftkuste ber Bereinigten Staaten und Californien hat sie trot ihrer sehr ungesunden Lage und ihres undeschützen Hasen einen ansehnlichen Berkehr. Ihre ansässige Bevölkerung zählte 1858 über 1500 Seelen. Bei gänzlichem Mangel an Cultur auf dem benachbarten Festlande ist die Stadt für alle ihre Bedürfnisse auf die Zusuhr von den Bereinigten Staaten angewiesen. A. gehört in polit. Beziehung zum Staate Banama, ist jedoch thatsächlich eine sich selbst regierende Freistadt. Bei Herstellung einer regelmäßigen Ueberlandverbindung zwischen der Ost- und Westlässe der Bereinigten Staaten dürfte die commerzielle Bedeutung von A. verschwinden.

Asplenium, Streifenfarrn, von Linné benannte Farrnkrautgattung aus der 24. Alasse, 1. Ordnung, feines Spftems und aus ber Familie ber Bolypobiaceen, welche fich baburch auszeichnet, daß ihre Fruchthäuschen (f. Farrnkräuter) auf der Fläche der Wedel gerade, abgebrochene Streifen bilben und von feitwarts burch ben feiner ganzen Länge nach an bie Blattoberfläche angewachsenen Schleier, bessen oberer Rand frei ist, bedeckt werden. Die Form der Bebel ift in biefer Gattung höchst verschieben, indem es Arten mit ganzen, lanzettförmigen ober länglichen, und andere mit in ber verschiebenartigsten Beise gertheilten Bebeln, ferner Arten mit fehr kleinen und solche mit sehr großen Webeln gibt. Die bei weitem meisten Arten dieser über die ganze Erbe verbreiteten Gattung machsen in den Tropengegenden, und viele berselben find Zierben ber Gewächshäuser geworben. In Deutschland tommen neun Arten vor, unter benen fich A. Filix femina, Trichomanes und Ruta muraria am häufigsten finden. Erstgenanntes Farrntraut, ber weibliche Eupfelfaren, vielleicht bas allerhäufigste in Deutschland, hat große, dreifach flederfchnittige Wedel und wurde wegen seiner kleinen Fruchthäuschen früher zu Aspidium gerechnet. Best wirb es von vielen wegen ber wintelformigen Schleierchen als eigene Gattung (Athycium von Doll) betrachtet und von Unkundigen häufig mit bem Burmfarrn (f. As pidium) verwechfelt, mit bem zusammen es oft vortommt. Es wächft überall an schattigen, feuchten Orten mit humosem Boben, besonders üppig an Walbbachen. A. Trichomanes, Frauenhaar und Biberthon genannt, ift ein überaus zierliches, bichte Bufchel ober Polfter bilbendes Farrnfraut mit höchstens 8 Boll langen, einfach gefiederten Bedeln, welche einen glunzend schwarzbraunen Stiel und rundliche, gezühnte Fieberchen besitzen. Die Webel bieses überall an schattigen Felsen wachsenben und beshalb auch zur Decoration künstlicher Felspartien fehr geeigneten Farrus find als Horba Adianti rubri officinell. A. Ruta muraria,

die Mauerraute, ift ebenfalls ein zierliches, fleines, Bufchel bilbendes, vorzüglich in Spalten alten Gemäuers wachsendes Farrntraut, bessen im Umriß breiedig - eiförmige Webel boppelt gesiebert sind und verlehrt eiförmige, längliche ober rautenförmige, eingeschnittene Fieberchen

besitzen. Auch sie sind als Folia Adianti albi officinell.

**Uspre** (Koustantin, Baron b'), bsterr. Feldzengmeister, Sohn des Feldmarschallieutenants Ronftantin Ghilain Rarl von Boobreud, Baron b'A., ber in ber Schlacht bei Wagram fein Leben verlor, wurde 18. Dec. 1789 ju Bruffel geboren, trat 1806 ale Fahnrich in Die ofterr. Armee und nahm an den meisten Feldzügen gegen Frankreich theil. 1815 wohnte er an ber Seite Rugent's, ber ben rechten Flügel bes Bianchi'fden Armeecorps befehligte, bem Feldauge gegen Murat, 1820 ber Expedition gegen die neapolit. Insurgenten bei. Nachbem er 1825 jum Oberften ernannt worben, führte er 1830 ein Regiment gegen die Insurgenten in der Romagna. 1833 murbe er als General nach Bohmen verfest, 1835 nach Tirol, 1840 als Felbmarschallieutenant und Divisionar nach Italien, wo im Aug. 1846 seine Ernennung zum Commandanten bes 2. Armeecorps erfolgte. Bei bem Aufftande Oberitaliens im Marz 1848 suchte sich A. mit Rabetth zu vereinigen und rückte, als dieser die Offensive am untern Mincio begonnen, 28. Mai in Mantua ein. Rach ber Besetzung von Bicenza 10. Juni bilbete A. mit bem 2. Armeecorps ben rechten Flügel ber in ber Nacht vom 22. auf ben 23. Juni um Berona coucentrirten Armee, an beren Erfolgen in den Schlachten und Gefechten bon Sona, Sommacompagna, Custozza und Bolta er wesentlichen Antheil nahm. Nachbem Mailaub befest worden war, öffnete ihm 13. Aug. Brescia die Thore. A. wurde 13. März 1849 zum Feldzeugmeister ernannt und erwarb sich in dem zweiten Feldzuge gegen Sardinien burch die Erstürmung von Mortara (21. März) sowie in der Schlacht bei Novara (28. März), wo er mit ber Minbergahl fünf Stunden lang ben Frontangriff bes Feindes aushielt, neue Berdienste. Später übernahm er auf Befehl Radepty's das Militärcommando in den Staaten von Barma, riidte bann mit ben gur Intervention in Toscana bestimmten Truppen über ben Po, erreichte ohne Kampf Lucca, und vereinigte fich 10. Mai 1849 vor Livorno mit andern österr. Truppen. Da sich die Stadt nicht unbedingt unterwarf, wurde sie 11. Mai mit Sturm genommen. Im Dct. 1849 erhielt A. das 6. Armeecorps, in bessen Hauptquartier zu Babua er 22. Mai 1850 starb. Die Desterreicher hatten ihre bamaligen Siege in Italien zum großen Theil ber Tapferteit und ber moralischen Rraft A.'s zu verbanten.

Aspremont : Linden nennt fich ein abeliches, in Belgien anfaffiges Gefchlecht, welches feinen Urfprung von Siegfried von Efte herleitet, ber unter Rarl Martell nach Frantreich getommen und von diefem mit ber Graffchaft Aspremont bei Des belehnt worden fein foll. Seit 1100 werben bie Grafen von A. unter ben angesehenften Baufern Lothringens aufgeführt. Ihre Rachtommen theilten fich in die beiben Linien von Aspremont und von Linden. Die erftere ftiftete Gobert III., beffen Entel Gobert V. burch Ludwig ben Beiligen jum Bergog erhoben wurde; feine Rachkommen nannten sich Fürsten und Grafen von Aspremont, Amblise und Dun, und erhielten 1354 von Raifer Rarl IV. bas Recht, ju nobilitiren und Mungen ju schlagen. Seit bem 14. Jahrh. waren ihre Besthungen im heutigen Belgien und Holland sehr umfangreich. Theodorich (Thierry) VI., Graf von A., Bicomte von Dormale, welcher im 16. Jahrh. lebte, hatte von feiner Gemahlin, Marie von Elbern, zwei Sohne, Robert und hermann, die abermals Stifter zweier Linien, einer altern und einer jungern, wurden. Die lettere, beren Glieber fich auch Freiherren und Grafen von Recheim nannten, erlosch 19. Sept. 1819 mit bem Tobe bes Grafen Rarl Gobert im Manneftamme; die altere, Die 1610 in den Reichsfreiherrn -, und 1676 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde, blüht noch gegenwärtig. — A. (Ferd. Gobert, Graf), geb. 1643, trat erft in kurbair., dann in kaiferl. Dieuste und commandirte als taiferl. Feldmarfcallientenant 1686 bei dem Sturme auf Ofen. 1687 wurde er Commandant von Effeg, blofirte 1689 Großwarbein und führte in und um Belgrab, als Prinz Ludwig von Baden nach Siebenbürgen ging, den Oberbefehl. Als 1690 Belgrad von Waltafa Adprili belagert wurde, mußte er 8. Oct. 1690 die Stadt übergeben. Infolge beffen murbe er zu Wien einige Beit gefangen gefett. Er entführte bier bie Schmefter bes Bringen Ratoczy aus einem Rlofter, in basafie eingesperrt mar, vermablte fich mit ihr ohne Erlaubnig bes Raifers und jog fich auf fein Gut Recheim zurud, wo er 1. Febr. 1708 ftarb.-A. und Linden (Ferb. Rarl, Graf), geb. 17. Sept. 1689, trat in Bsterr. Rriegsbienfte und zeichnete fich 1734 und 1735 in der Rheinarmee, feit 1743 in Italien vielfach aus. 1754 jum Feldzeugmeister befördert, war er im Siebenjährigen Rriege thatig. Er farb 14. Aug. 1772 zu Bien als taiferl. Feldmarschall. — A. (François de la Mothe Billebert, Bicomte b')

trat 1650 zu gleicher Zeit mit Bauban in franz. Ariegsbienste und widmete sich, wie dieser, vorzüglich dem Belagerungstriege und dem Ingenieurwesen. 1653 nahm er Bordeaux, Bourg und Libourne; 1655 belagerte er Stenai, Landrech, Condé, St.-Guillain, entsetzt Arras und wurde vor Condé, Balenciennes und Gravelines verwundet. Unter Turenne kämpste er 1658 als Maréchal-de-Camp gegen die Spanier. 1672 leitete er die Angrisse auf Orsan, Rheinbergen, Nimwegen und eroberte die Schanze auf dem Bommelerwaerd. Auch entschied er 1677 in Spanien den Sieg bei Espouilles in Catalonien. Durch seine Besessigungswerke, nament-lich zu Toulon, wo ihn 27. Juni 1678 der Tod überraschte, hat er sich neben Bauban in der

Geschichte ber Kriegsbankunst einen Namen erworben.
Aspromonte, ein rauhes, öbes Gebirge in der äußersten Südwestspitze der Apenninenshalbinsel, welches das süblichste Glied des Calabrischen Gebirges bildet. Das Gebirge erhebt sich unmittelbar hinter Reggio von der Kitste aus steil, steigt in seinem höchsten Gipfel, dem Monte-Alto, die 6300 par. F. auf und senkt sich nach RW. und ND. hinab, dort zur liedlichen Küstenebene des Oliveto, hier über Terrassenlandschaften zum Gestade des Jonischen Meeres. Der Mittelpunkt der Bergmasse liegt etwa 3 M. von Reggio und ebenso weit von Palmi (am Thrrhenischen Meere) entsernt. Bekannt wurde neuerdings der sonst kaum genannte, von keinem Fremden besuchte und keiner Straße überschrittene A., indem hier 29. Aug. 1862 Garibaldi (s. d.), als er sich mit seinen zum Einsall in das Römische bestimmten Freisscharen von Melito aus unter Umgehung Reggios nach Palmi hinziehen wollte, von dem ital. Obersten Pallavicini angegriffen, verwundet und nebst dem größten Theile der Seinen gefangen genommen wurde.

Aspropotamo, Fluß in Griechenland, f. Achelous.

Affal, ein Salzsee im Lande Abal (f. d.) im nördl. Oftafrika, einige Meilen von der Küste des Busens von Tabschurra entsernt, ist ursprünglich ein Krater von 1½ M. Durchmesser und regelmäßig ovaler Gestalt. Sein tiefblauer Spiegel liegt 535 F. unter dem Rivean des Rothen Meeres; in seiner Mitte erhebt sich, aber nur zur Zeit des niedrigsten Wasserstandes sichtbar, ein kleiner, schwarzer, zackiger Eruptionskegel. Zur Regenzeit nimmt der A. von allen Seiten, besonders aber von den westl. Thälern her, große Wassermassen auf, die ihm durch tieseingerissen Spalten zugeführt werden und sein Niveau bedeutend erhöhen. In der trockenen Jahreszeit verdampst ein beträchtlicher Theil des stark mit Salz geschwängerten, schweren und kleberigen Wassers, wodurch bedeutende Schichten von Rochsalz in weißen, dicken und sehr sesten Lagern auskrystallisten und nach und nach die Ufer verengen. Der See ist daher eine unerschöpssliche Salzkammer für sast alle Stämme der Abast und Somali.

Affam, ein ehemaliges Königreich an ben Nordostgrenzen Bengalens, jest eine Proving von 1157 D. = M. in ber Prafibentschaft Raltutta bes Angloinbifchen Reichs, die im R. von Bhutan durch die Borketten des bhutanischen himalaya geschieden ift und im S. von den hinterindischen Reichsgebieten Mannipur, Katschar, Dichinija (Ignteea), bem Lande ber Garrows und den gandern der Birmanen begrenzt wird. Das Land umfaßt bas von bem Himalana im R. und bem hinterindischen Sochlande in S. bufenartig fich erftreckende Tieflandsthal bes Brahmaputra nehft ben Boschungen bes Hochlandes, und ift im allgemeinen eine 10-12 D. breite Chene mit zahlreichen, unvermittelt aufsteigenden Sügelgruppen. An Zahl ber Fluffe wird es kaum von einem andern Lande übertroffen. Der mächtige Brahmaputra burchzieht es von Saddija (Sobna) im D. bis Gowalpara im W. und nimmt 24 Nebenflüffe von S, und 36 bon R. her auf. Die lettern find fehr reifende Bemaffer und veranlaffen große Ueberschwemmungen, die im Mai gewöhnlich ihren höchsten Stand erreichen und schon in fruhester Beit die Anlage großer Bands oder Wegebämme veranlaßten, welche jest meist zerstört liegen. Das Thal felbst besteht größtentheils aus Anschwemmungsboben, theils aus weiten Sanbstächen, theils aus großen Infeln von Treibsand und ben Ueberreften Uppigen Pflanzenwuchses, die gabllofen Waffervögeln und wilben Elefanten Aufenthalt gewühren. Bu beiben Seiten biefes breiten Anschwemmungsgebietes zieht sich ein für gewöhnlich ben jährlichen Ueberschwemmungen entrudtes Bodengebiet, beffen Ausbehnung fich nach bem Dage bes Auftretens ber Bugelgruppen (von Granit ober Gneis) richtet. Das Alima zeigt fich gemäßigter als in Bengalen. Die Barme ift in den vier heißesten Monaten 21—22° R., in der fühlern 11° R., und bie Regenzeit reicht vom Marz bis Mitte Oct. Während ber fühlen Jahreszeit ist die Luft von Rebeln und dichten Dunften erfüllt, welche bei bem herrschen Rordostwind bem fübl. Theile zugetrieben werden, fodaß diefer auch ungefunder als ber nördliche. A. hat ausgedehnte Stein= fohlenlager, daneben Steinölquellen, auch Salzquellen, Thoneiscnstein und in den Flissen Gold-

fanb. Der meift fcwere und fcwarze Boben ift überaus fruchtbar. Beite Streden find mit undurchbringlichem Moorgebilich und Bambuswalbungen bedeckt. Ruthölzer gibt es im Ueberfluß, besgleichen viele werthvolle Farbe- und Faferpflanzen, Bambus in febr verschiebenen Arten, Rohr ober Rattan, Rotos - und andere Balmen. Der Sonali (Cassia fistula) liefert Gerberrinde, der Bargatsch (Ficus elastica) erzeugt das Rautschul, eine Terebinthenart Lack von gleicher Gitte mit bem japanischen. Daneben gibt es viele andere harzreiche Bflanzen sowie verschiebene für bie Bucht von Seibenraupen und Ladwürmern geeignete Baume, ferner Buderrohr, bas man frifch genießt, Tabad, Betelnuffe, Opium, Pfeffer, Ingwer, Bihar (eine Art Senf), Reis, Beizen, Gerste, Birse, Baumwolle und Thee. Letterer ift hier einheimisch, und auf ihn hat die brit. Regierung in neuerer Zeit gang befonders ihre Aufmertfamteit gerichtet. Die Affamthee-Compagnie läßt bas Product burch Chinefen in großen Anpflanzungen im Gebiet ber Mattad ober Mumarja in Oberaffam cultiviren. Diese Cultur ift in raschem Bunehmen, und 1861 waren 12000, 1863 bereits 17000 Acres mit Thee bepflanzt. Die Bambusbidichte, Balber und Gebirgsabhange wimmeln von wilben Elefanten, von benen jährlich mindeftens 500 gur Bahmung eingefangen und viele bes Elfenbeins wegen getöbtet werden, ohne daß bisher eine Abnahme bemerklich geworden. Außerdem gibt es hier auch wilde Buffel, Bilbschweine, Rhinoceroffe, Tiger, Leoparden, Baren und vieles andere Raub = und Jagdwilb. Neben gezähmten Elefanten und Buffeln halt man Ochfen, Schafe, Ziegen und Pferde. Die Bahl der Einwohner wird auf 749835 angegeben, wovon ein Sechstel Mohammebaner, die übrigen brahmanische Binbu und wilbe Stamme bes Berglandes find. Der eigentliche Affamese ift Keiner und ftammiger, weniger anmuthig als sonst ber hindu, und trägt in feinem burch herbortretenbe Badentnochen flacher gebilbeten Geficht, in ben fcmarzen, fteifen und groben Haaren und in dem Bartmangel ein an den chinef. = mongol. Stamm erinnerndes Geprage. Obgleich er eine ungemeine Schmiegfamteit bes Rorpers und ber einzelnen Glieber zu entwideln befähigt ift, zeigt er boch in seinem Benehmen nicht bie bem hindu eigene Gefchliffenheit, tommt biefem aber und bem Chinefen in Trenlofigfeit und Berlogenheit gleich. Die Sprache ist ber bengalischen nahe verwandt, ber Brahmanismus die verbreitetste Religion. Die Tempel erscheinen berfallen, aber einige find vielbesuchte Ballfahrteftatten. Der Aderban wird unvollfommen betrieben; von Bichtigfeit ift bie Fischerei. Die Industrie bat nur Bebeutung rudflichtlich ber Seibenzucht und ber Berarbeitung ber Seibe, ba ber größte Theil ber Bebollerung fich in Seibe fleibet. Außerbem bereitet man Arat und liefert Arbeiten in Golb und Elfenbein. Auch ber Sandel ift nicht ausgedehnt und meift in ben Sunden ber Reiahs, ursprünglich Ginwanderer aus Marwar. Die Aussuhr besteht hauptfächlich aus Stangenlad (Erzeugniß eines kleinen Insetts, Coccus ficus, welches bie Zweige ber Ficus religiosa und anderer Baume bamit überzieht), Baumwolle, Senffamen, Seibe, Elfenbein, Gold und Thee; die Einfuhr vor allem aus Salz, Rupfer, Eisenwaaren, Glas, Baumwoll - und Bollgeweben. Der handelsverfehr mit bem affat. Hochlande burch Bermittelung ber Bergstämme erscheint nicht gang unbebentenb. A. gebort zu ben Ron-Regulationsprovingen bes Angloinbifchen Reiche, und ber oberfte Bermaltungsbeamte heißt bes Generalgouverneurs Commiffionar ber Rorboftgrenge. Begenwärtig wird bas Land in 7 Diftricte eingetheilt: 1) Dichurbat ober Siebpur mit ben gleichnamigen Stubten und ber ehemaligen Saupt- und Refibengftabt Rangpur; 2) Ladimpur; 3) Sabbija mit Mattad, die äußerste Norbostede des Landes; 4) Kamrup, der westlichste Theil, mit ber Sauptftadt von gang A., Gowahatti ober Gauhatti, in ungefunder Lage am Brahmaputra; 5) Darrang mit bem Hauptort Tegpur; 6) Raugong, und 7) Gwalpara ober Gowalpara. Die brei erften Diftricte bilben Ober-, die vier letten Unteraffam. Die Geschichte von A. ift wenig befannt. Am Ende bes 18. und Anfang bes 19. Jahrh, hingen einige Diftricte von ber Britisch - Oftinbischen Compagnie, andere von ben Birmanen ab. Die Eroberung bes Landes burch die Birmanen 1828 gab Beranlaffung zu bem Ariege zwischen beiben Mächten. Die Briten nahmen das Land 1825 und machten es zu einer Provinz ihres Reichs. Im Frieden zu Pandabu von 1826 wurde es ihnen formlich von den Birmanen abgetreten.

Affassen (Assassini und Assissini) heißen in mittelalterlichen Chroniten die zur schitischen Sette gehörenden spätern Ismaeliden Perstens und Spriens, welche wahrscheinlich zuerst verschiedene berauschende Kräuter, im Arabischen Haschisch genannt, zubereiteten und sich damit betändten. Bei morgenl. Schriftstellern werden sie sehr selten Haschaschin (Kräutersresser) genannt, sondern hier und da Fedawi (die sich Opfernden), meistens aber Ismail (Ismaeliden). Lettern Ramen führt diese Sette nach Ismail, einem Urenkel Ali's in stebenter Linie, welchen der größere Theil der Schiiten, d. h. der Berfechter der Rechte Ali's und seiner Nach-

tommen auf die geiftliche und weltliche Oberherrschaft, als ben rechtmäßigen Erben berfelben anerfannten. Diefe Gette bilbete fich in ber erften Beit ber Abbafibenberrichaft; fie ging bon Berfern aus, benen ber Islam und die Abbasiben gleich verhaßt waren, und suchte besonders burch wohlorganistrte Misstonsanstalten ihren Anhang zu vermehren. Schon zur Zeit, als bie Omajjaden die Boller bes Islam beherrichten, marben im ftillen Freunde der Nachkommen Mit's für einen Rhalifen und Imam aus bem Sanfe bes Propheten. Schon bamals murbe gelehrt, Ali werde einft wiebertehren, um der Bahrheit und Gerechtigkeit den Sieg ju verschaffen; bis bahin seien aber bie Imam aus seinem Geschlechte als seine Stellvertreter anzufeben, benen hohe Berehrung und unbedingte hingebung gebühre. Der Imam galt auch als ber beftbefähigte Ausleger ber göttlichen Offenbarung. Der Roran mar nur noch die aufere Bille ber Religion, ihr Beift und ihr Befen bestanden in einer allegerischen Interpretation beffelben, zu welcher ber Imam bie Schlüffel hatte. Als bie Omajjaben gestürzt wurben, aber bie Abbafiben, nicht die Aliben, ihre Stelle einnahmen, wurde von lettern die Lehre aufgestellt, fleben Imam, b. h. Ali und seine Entel bis auf Ismail, seien berufen gewesen, öffentlich als Religionslehrer anfantreten, nach benfelben aber, bis zum Wiebererscheinen bes von Gott Geleiteten (Dabbi), follten bie Imam verborgen bleiben und an ihrer Stelle ihre Diffionare thatig fein. Durch biefe neue Theorie tonnten bie Miffionare, je nach Zeit und Umftanben, ohne fich ju compromittiren, einen ihnen beliebigen Aliben als ben mahren Dabbi erklaren, und bis babin felbst die Geister beherrschen. Miffionare ber Ismaeliden waren es, welche unter bem Ramen Rarmaten fich im 9. und 10. Jahrh. gegen die Abbafiben auflehnten, ihnen mehrere Nieberlagen auf offenem Felbe beibrachten, die Hauptstadt des Glücklichen Arabien, bie Stubte Rufa und Baerah, einige Beit fogar bie beil. Stadt Metta befest hielten. Giner ihrer Miffionare war es auch, ber einem Aliben die Stadt Rairawan, die damalige Hauptstadt der Barbarei, in der Rahe des jetigen Tunis, überlieferte, und hier murbe das Reich der Fatimiden, d. h. ber Rachtommen All's durch seine Gattin Fatimeh, der Tochter Mohammed's, gegrünbet, welches fich balb auch über Sicilien, Aegypten und einen Theil von Sprien erftredte. Rahirah, wohin ber Fatimide Almuizzlidin-Allah feine Residenz verlegte (973), wurde jest auch ber Mittelpunkt ber alibischen Missionen, und der herrschende Khalif war der wahre Mahbi, welcher, besonders als Alhakim den Thron bestieg, wie ein Gott verehrt wurde. Bald traten aber auch unter ben Fatimiben und ihren Anhangern Erbstreitigkeiten ein. Der Rhalif Almustanfir-billahi hatte zuerst seinen altesten Sohn Nizar und spater seinen zweiten Sohn Ahmeb, den nachherigen Rhalifen Almusta'li-billahi, zum Nachfolger bestimmt. Biele Schiiten behaupteten aber, ber einmal besignirte Mahdi könne diese Würde nie mehr verlieren; sie hulbigten bem Rizar und erkannten auch nach seinem Tobe nur seine Nachkommen als bie mahren Imame an. Lettere Auflicht theilte auch Hasan Ibn-Sabbah, der eigentliche Stifter des Assasfinenordens, der deshalb aus Aegupten verbannt wurde. Er fehrte nach Berfien, seinem Geburtelande, gurite, wo er schon frither Stellvertreter eines Miffionshunptlings mar, mußte aber, von den Selbichuten verfolgt, mehrere Jahre umherirren, bis es ihm enblich 1090 gelang, die fefte Burg Mamut, in ber Rabe von Radwin, ju erobern. Sier bilbete er die fraftigften Bunglinge gu blinden Bertzeugen feines Billens beran, und nahm, um babin ju gelangen, ju allerlei Täufdungen feine Bufucht. hier machte er von betäubenden Braparaten Gebrauch, welche die Rünger balb in einen Buftanb innerer Behaglichleit verfesten, sobag fie im Paradiefe zu weilen glaubten, balb in gewaltige Aufregung, bei welcher fie vor den gefährlichsten Unternehmungen nicht gurudichreckten. Hier trotte er ber Uebermacht ber Selbschuten und schuch= terte burch Menchelmord, zu welchem seine Gunger stets bereit waren, die muchtigsten Fürften, Felbherren und Staatsmanner feiner Zeit ein, fobag fpater bas Wort Affaffine gleichbebeutenb mit Menchelmörber wurde. Auch banerte es nicht lange, so fielen noch andere Burgen in berfciebenen Provinzen Perfiens und Spriens in die Gewalt seiner Anhanger, die er seinen Creaturen anvertraute. Bor feinem Tobe (1124) ernannte Hafan den Bugurg = Umid, feinen Statthalter von Lemfir, zu feinem Rachfolger. Zwei eigene Sohne foll er felbst zum Tobe verurtheilt haben, ben einen, weil er als der Mörber eines angesehenen Miffionshänptlings von Ruhistan galt, welchen vielleicht Dafan zu seinem Nachfolger besignirt hatte; ben anbern, weil er die Borfchriften bes Roran verlette, mabrend Safan felbst burch fein ftreng religiöses Leben nicht weniger als burch feine verführerischen Lehren über bas Imamat Bertrauen und Ehrfurcht erweckte. Er warb für einen Mabbi, den niemand kannte, und ließ einen Aliden, ber für fich Unfpriiche erhob, erbroffeln. Die Borfdriften bes Roran befolgte er, tros aller allegorifden Interpretation, wo es fich um bie Lehre vom Imamat handelte, und wenn er ben

Digitized by Google

Menchelmord nicht nur anordnete, sondern sogar, jum Besten bes Glaubens vollbracht, als die gottgefälligfte Sandlung erklärte, fo tonnte er fich auch hierbei auf Mohammed berufen, ber häufig, wenn fein Schwert nicht ausreichte, feine Ilinger mit Dolchen bewaffnete, um bie Feinde bes Islam unschählich zu machen. Buzurg - Umid wandelte in ben Fußstapfen Safan's, und wich nur barin von ihm ab, daß er vor seinem Tode (1138) seinen Sohn Mohammed zu feinem Rachfolger ernannte. Diefe Bestimmung tann ihm indeffen nicht jum Borwurf gemacht werben, inbem auch Mohammeb bas bon Bafan errichtete Gebanbe nur noch mehr befestigte und bie Dacht und bas Anfeben bes Orbens burch Ringheit und Energie vermehrte. Aber auch Mohammeb befolgte bas Beifpiel feines Baters, indem er feinen Gohn Safan II. (1162) gum Oberherrn ber A. ernannte, welcher feinen Geluften frohnte, die bilbliche Deutung bes Roran auch auf beffen gefehliche Borfchriften ausbehnte und zulest fogar fich nicht mehr für ben Stellvertreter bes Imam, fondern für ben Imam felbft ausgab. Bafan wurde von feinem Schwager ermorbet (1165-66). Sein Sohn Mohammed II., ber gleiche Tenbengen hatte, behauptete fich bis jum 3. 1210, und murbe, nach einigen Berichten, vergiftet. Bafan III. tehrte wieber zu ben Regeln bes Stifters bes Orbens gurud und ftarb 1221, felbst von den Sunniten hoch geehrt. 3hm folgte sein Sohn Mohammed III., welcher weber bie Rlugheit noch bie Enthaltfamteit feines Baters befag, und auch er ftarb einen gewaltfamen Tob (1265). Rolnebbin - Churfcah, ber fiebeute und lette Affaffinenhauptling in Berfien, war ju fowach, um ben wieberholten Angriffen Bulagu's ju wiberstehen. Er unterwarf sich nach einer längern Belagerung von Manut, wurde aber boch auf

Befehl Mengu-Rhan's hingerichtet (1256).

Schon unter hafan I. wurden Missionare nach Sprien geschickt, welche zu Anfang bes 12. Jahrh. fich in Haleb nieberließen und den Fürsten Ribhwan für fich gewannen. 1107 überrumpelten fie Apamaa und wollten and biefe Stadt dem Fürsten von Saleb überliefern, aber Tancred entrig fle ihnen wieder. Spater wurden fle vom Begier bes Flirften Buri von Damast begünftigt, ber ihnen bie feste Burg Banias überlieferte. Derfelbe Bezier wollte fie auch in ben Befit von Thrus feten und ben Kreugfahrern bafür Damast übergeben, boch biefer Plan wurde vereitelt. Meuchelmord war auch hier an der Tagesordnung, wie in Berften. Die Fürsten von Damast, Simf, Moful und Meraga, ein Bezier ber Fatimiben, ja fogar ber Rhalif Mamir felbst, ben fle als einen Ufurpator ansaben, fielen nacheinanber, von A. ermorbet, meistens unter Umftanden, bei welchen bie Morber taum hoffen tonnten zu enttommen. Ihr Fanatismus war fo groß, daß fie den Tob, den fie fich durch einen folchen Morbanfall zuzogen, als bas bochfte Glud und bas ficherfte Mittel, ins Barabies zu gelangen, betrachteten. Gegen die Mitte bes 12. Jahrh. erwarben die A. mehrere fefte Burgen im Libanongebirge, von welchen bie bebeutenbsten Rabmus, Maffiat und Rahf waren. Lettere wurde bie Residenz ihres Hauptlings, Scheith-al-Dichebl (Oberhaupt des Gebirgs) genannt, aus welchem bie Abendlander ben «Alten vom Berge» gemacht haben. Bon bier aus befriegten fle die Kreuzfahrer und ermorbeten Raimund I., Grafen von Tripoli. Diefer Meuchelmord bewog die Templer, gegen fle ins Feld zu ziehen und ihre Burgen fo lange zu belagern, bis fie ihnen einen jährlichen Tribut von einigen taufend Dinaren bewilligten. Oberhaupt ber A. war um biese Zeit ein gewiffer Sinan, welcher, wie Bafan U. in Berflen, auch in Sprien seine Anhänger bon ber Befolgung ber Borfdriften bes Roran befreite, ber gang willflirlich gedeutet wurde. Sinan war fo wenig Moslim, daß er dem König Amalrich I. fchrieb, er fei bereit, mit ben Seinigen jum Chriftenthum übergutreten, wenn er die Templer bewegen wollte. ihnen ben Tribut zu erlaffen. Amalrich ging auf das Anerbieten ein; die Gefandten ber A. wurden aber von den Templern ermordet, und ba balb nachher Amalrich ftarb, war von ihrer Bekehrung keine Rebe mehr. Nurredin jog gegen die A. ine Feld, ließ fich aber burch ein Schreiben Sinan's einschüchtern. Salabin wurde zu wiederholtenmalen von A. überfallen, und verbantte feine Rettung nur feinem Panger und einer metallenen Ropfbededung. Er wollte fle aus ihren Burgen vertreiben, ließ fich aber auch abschreden, schloß Frieden mit ihnen und benutzte fle fogar zu feinen Zweden, benn er wird als ber Anstifter des Mordes genannt, welchen A. in Mönchekleibung an bem Markgrafen Ronrad von Thrus begingen.

Auch nach dem Tode Sinan's (1193) waren die A. in Sprien noch allgemein gefürchtet, sodaß sie wagen konnten, 1214 Raimund, deu Sohn des Fürsten von Antiochien, zu ermorden, und 1250 den heil. Ludwig, bei seiner Landung in Acca (Acre), aufzusordern, ihnen, wie andere Kürsten, gleichsam um sein Leben zu versichern, Geschenke zu machen. Ihr Berfall hing mit dem ihrer Brüder in Persen zusammen, denn auch sie mußten einen Theil ihrer Burgen den Mon-

golen überliefern, welche Sprien befetten, und nicht lange nach der Bertreibung derfelben murben fie von dem machtigen Gultan Beibars von Aegypten betriegt, der endlich 1272 ihre lette Burg eroberte. Während aber Hulagu in Persien gegen die A. einen mahren Bertilgungstrieg führte, begnitate fich Beibars bamit, ihre Macht zu brechen, ließ fie jedoch als Sette fortbefteben, und bediente fich ihrer auch ale morderischer Bertzeuge sowol gegen ben Fürsten Barthelemy von Meratieh als gegen den Prinzen Sbuard von England, ber damals in Paläftina Krieg führte. Gleiche Politit befolgten die nachherigen Gultane von Aegypten. Go behielt fich ber Gultan Kilawun, bei seinem Friedensschlusse mit Margarethe von Thrus, ausbrücklich vor, je nach Umständen ihr und ihren Unterthanen durch A. Schaden zuzufügen. Bom Sultan Moham= med Alnafir, der bis gegen die Mitte des 14. Jahrh. regierte, berichtet ein Beitgenoffe, die A. feien feine Pfeile gewefen, die er benen nachschleuberte, welche durch eine Auswanderung ans seinen Staaten Sicherheit suchten. So sanken bie A. nach und nach zu gewöhnlichen Mörbern berab, die für Geld jede Mordthat begingen (daber feit bem 12. Jahrh. franz. assasin, ital. assasino das gewöhnliche Wort für Meuchelmörder), und ihre Berfuche, sich in einzelnen Provinzen wieder in den Befit fester Plate gu feten, icheiterten in Perfien an dem Widerstande ber Timuriben und in Sprien an bem ber agopt. Sultane. Als religiöfe Sette bestehen fie noch heutzutage im Libanongebirge, zählen aber nur noch einige hunbert Familien, währenb bie Noffairi und die Drufen, beren Lehre mit der ihrigen große Berwandtschaft hat, noch immer in Sprien eine anfehnliche Macht bilden. Göttliche Berehrung Ali's, Glauben an Incarnation ber Gottheit, Seelenwanderung und allegorische Interpretation des Koran haben alle brei miteinander gemein; fle unterscheiden sich hauptsächlich baburch, daß die A. an die Wiederkehr Ismail's, des fiebenten Imams, glauben, die Roffairi an die des zwölften, Mohammed Ibn-Bafan, während die Drufen den fatimibifchen Rhalifen Albakim als einen einst wiederkehrenden Gottmenschen anbeten; die einen wie die andern aber nur, wenn sie unter fich find, während sie unter Mohammebanern fich als fromme Mostemim geberben. Bgl. hammer, a Gefchichte ber A.» (Stuttg. u. Tüb. 1818); Weil, «Die A.», in Sybel's «Hiftor. Zeitschrift» (Jahrg. 1863).

Affeburg, ein abeliches, jest in Breußen und Anhalt begütertes Geschlecht, welches seinen Namen von bem Stammfite A. in Braunfdweig führt. Diefe Burg, beren Trummer noch jest auf einem Borberge der Affe, eines 1 St. langen, im Forftberge fich bis 707 F. erhebenben und burch die Altenau vom Elm getrennten waldigen Bergzugs fichtbar find, wurde von bem Sachfenherzoge Atto (in hochdeutscher Sprachform Aggo, Affo) erbaut, in den Rriegen unter Raifer Beinrich IV. gerftort, aber bon Gungelin, taiferl. Truchfeg, und Burchard bon Bolfenblittel zu Anfang des 13. Jahrh. wiederhergestellt. Nach mehrfachen deshalb geführten Streitigleiten ward fie 1492 in bem Rampfe ber Stadt Braunfdweig mit Bergog Beinrich bem Aeltern verbrannt. Jener Burchard von ber A., wie er in einer Urfunde von 1224 genannt wird, ift Stammbater bes noch blubenden Geschlechts. Die Freiherrnwürde erhielt 29. Juli 1747 Rarl Leop. Sigismund von ber A. In den preuß. Grafenstand wurde 3. Juli 1816 Maximilian von der A. erhoben. Derfelbe mar 1785 geboren und vermählte fich 1814 mit ber Gräfin Friederike von Blücher-Wahlftatt. Die Che blieb indeß kinderlos, sodaß diese gruffl. Linie mit bem Tobe ihres Begrunders (geft. 17. Aug. 1851) wiederum erlofch. Außerbem ward auch biefes erften Grafen Bruber, Freiherr Ludwig August von ber A., geb. 11. Jan. 1796, Berr ber Mindergraffchaft Faltenstein, preuß. Rammerherr und Birk. Geheimrath, erbliches Mitglied bes preuß. Herrenhauses, 15. Oct. 1840 mit der preuß. Grafenwitrbe belieben und biefelbe 1854 auf feine beiden altern Gohne, 1857 auch auf ben dritten Sohn übertragen. Den Besit des hauses bilben die Mindergrafschaft Fallenstein im mansfelber Gebirgefreise (1,25 Q. - M. mit 4500 E. in fünf Dorfern), seit 16. April 1831 Fibeicommif, und bas Rittergut Eggenstäbt im Rreise Wangleben.

Affecuranz ober Affecuration (vom lat. assecurare: versichern), auch Affuranz (vom franz. assuranco), bezeichnet einen Bertrag, in welchem sich ber eine verbindlich macht, eine gewisse Sesahr gegen Entrichtung einer bestimmten Summe (Prämie) zu übernehmen. Man bedient sich jetzt in Deutschland durchgängig des gleichbedeutenden Wortes Bersicherung, und spricht vom Bersicherungswesen (s. d.) überhaupt, ober speciell von Feuerversicherung, Lebensversicherung, Seeversicherung u. s. w. Der, welcher die Gesahr (Risico) übernimmt, heißt Affecurant, Affecurateur, Affurateur, Bersicherer oder Bersicherungsgeber (franz. assurant); derzeige, welcher für die Sicherstellung die Summe bezahlt, der Afsecurat, Afsecurite, Bersicherte oder Bersicherungsnehmer (franz. assurs). Der Afsecuranzbrief, die Assecuranzbolice oder der Bersicherungsschein ist der schriftliche Contract darüber.

Affelijn (Ian), mit dem Beinamen Arabbetje (Arebs) wegen seiner gekrummten Finger an einer Hand, ein niederl. Maler, ausgezeichnet in Schlachten- und Thierbildern, nament- lich aber in Landschaften. Er wurde 1610 in Antwerpen geboren und bildete sich bei dem berühmten Reitergesechtmaler van den Belde, später in Rom besonders durch das Studium der alten Meister. In seinen Landschaften ahmte er den Stil bes Claude Lorrain nach, für seine übrigen Gemälde diente ihm Pieter van Laar (Bamboccio) zum Borbilde. In Lyon vermählte er sich mit einer Landsmännin und ließ sich dann mit derselben in Amsterdam nieder, wo er 1660 starb. A. gehört zu der Reihe derzemigen Niederländer, welche die großartige stübl. Natur in Formen, Luft und Licht mit der tiessten Poeste frei zu verarbeiten wußten. Seine Stassgagen sind vortresslich, wiegen aber zuweilen über die Landschaft vor.

Affeln, eine Unterabtheilung der trebsartigen Thiere, die jedoch nie Scheren an den Füßen besitzen, und darum Gleichfüßler (Isopoda) genannt werden. Alle A. haben sitzende, ausammengehäufte Augen, einen vom geringelten Brustschilde getrennten Ropf, sieben Paar Brustschilge, die häusig Brutorgane in Gestalt von Blättern oder Blasen tragen, und blattsörmige Kiemenstiße am hinterleibe, die häusig unter Klappen verborgen sind. Die meisten A. leben im Basser als Schmarotzer an Fischen; andere an dunkeln, seuchten Orten. Am bekanntesten ist die gemeine Mauerassell, Rellerassel (Oniscus asollus), mit oval-eiförmigem, mitten auf der Oberseite schwarzbrüunlichem, übrigens grauem Körper. Jeder Gürtel des Brustsstücks trägt ein Paar Füße. Hierzu gehört auch die Panzerassel (Oniscus armadillo), welche sich

zusammenrollt und bann einem Riigelchen gleicht.

Affemāni (Jos. Simon), ein berühmter Orientalift, geb. 1687 zu Tripoli in Syrien, stammte aus einer maronitischen, b. h. fpr.-chriftl. Familie am Libanon. Auf seinen Reisen im Drient, besonders in Aegypten und Sprien, sammelte er viele orient. Handschriften für die papfil. Bibliothet, als beren Cuftos er 14. Jan. 1768 ftarb. Seine bebeutenbften Berte finb: "Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana" (4 Bbe., Rom 1719-28), enthaltend die fyr. Handschriften ber vaticanischen Bibliothet, die Ansgabe ber «Opera Ephraemi Syri» (6 Bbe., Rom 1732-46), «Kalendaria ecclesiae universae» (6 Bbe., Rom 1755-57) und «Bibliotheca juris orientalis canonici et civilis» (4 Bbe., Rom 1762 — 64). Bon seinem hanbschriftlichen Nachlaffe hat Mai einiges herausgegeben. — Der Sohn seiner Schwester, Stephan Evobius A., geb. 1707 ju Tripoli, feit 1768 ebenfalls Cuftos ber orient. Sandschriften ber vaticanischen Bibliothet und Erzbischof von Apamea, gest. 24. Rov. 1782, hat fich ebenfalls um die Runde des chriftl. Drients verbient gemacht. Seine Bauptwerte find die «Bibliothecae Mediceo-Laurentinae et Palatinae codices manuscripti orientales» (2 Bbe., Fior. 1742) und die «Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium» (2 Bbe., Rom 1748). Auch beabsichtigte er, einen vollständigen Ratalog der Manufcripte der vaticanischen Bibliothet herauszugeben; es erschien aber nur ber erfte Banb (Rom 1757), indem ein Feuer alle seine Bapiere gerftorte. — Der Bruber bes Letztgenannten, Joseph Alopfius A., geb. um 1710 ju Tripoli, Professor an ber Sapienza in Rom, geft. baselbft 9. Febr. 1782, gab unter anderm ben «Codex liturgicus ecclesiae universalis» (18 Bbe., Rom 1749-66) und «De catholicis seu patriarchis Chaldaeorum Nestorianorum» (Rom 1775) heraus. — Ein Berwandter ber vorigen, Simon A., geb. 20. Febr. 1752 zu Tripoli, wurde zu Rom erzogen, besuchte hierauf ben Drient und erhielt 1785 die Professur der orient. Sprochen zu Babua, wo er 8. April 1821 starb. Er hat fich namentlich burch bas «Museo cusico Naniano illustrato» (2 Bbe., Padua 1787—88) um die altere orient. Milizitunde Berdienste erworben. Bon feinen übrigen Berten find zu nennen: «Saggio sull' origino degli Arabi» (Babna 1787), «Catalogo dei codici manoscritti della biblioteca Naniana» (Babna 1787) und «Globus coelestis cufico-arabicus» (Padua 1790).

Assemblée bebeutet im Französsischen jede Bersammlung, auch die Bolls- und Stündeversammlungen. Je nach dem Princip, welches für die Zusammensetzung der letztern maßgebend ist, unterscheidet man Assemblées provinciales, zur Bertretung der Sonderinteressen
von bevorzugten Ständen und Provinzen, wie dergleichen vor der Revolution in Frankreich bestanden, und Assemblées représentatives, die constitutionellen Kammern, welche den Nationalwillen ausdrücken sollen. Geschichtlich benkwürdig ist besonders die 1787 von Calonne berusene Notabelnversammlung und ihre Nachsolgerin seit 1789, die Assemblée constituante,
zur Feststellung der neuen Bersassung Frankreichs. Periodische Bersammlungen der Bollsvertreter, die nach einer schon in Araft gesetzen constitutionellen Bersassung bei der Gese-

Digitized by Google

bobern Stunden jum Zwede ber Unterhaltung und Erholung.

Affen

Affen, die Hauptstadt der Brovinz Drenthe im Königreich der Niederlande, 3 M. im S. von Gröningen gelegen und burch ben 1770-80 erbauten Drenthe Soofd-(Haupt-)Ranal mit ber Zuydersee verbunden, gahlt 5000 E., treibt Handel und Corffecherei und hat einen Stadtwald bon 366 preug. Morgen. In ber Rachbarfchaft finden fich berlihmte Bunengraber, gewaltige Steinblode, über welche als Bebachung ebenfo fcwere Steine quer gelegt find. Man fand daselbst beim Ausgraben Aschenkrüge, Reile, Streitäxte n. bgl. Zu A. erbauten die Drenthener ein Rlofter an ber Stelle, wo ber bei Roevorben 1226 gefangen genommene Bis fchof Otto II. von Utrecht ermordet und falpirt worden war.

Affens, eine fehr alte Stadt an der mittlern Bestfüfte der dan. Insel Fünen, am Aleinen Belt, ber Ueberfahrtsort nach bem 13/4 DR. eutfernten Marbefunder Gahrhof in Schleswig. (G. Aarbe.) Die Stabt jubit (1860) 3559 E., treibt Sanbel mit Betreibe und befigt 52 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 1041 Commerglaft (& 2 Tons). Rach der blutigen Schlacht, in welcher Runig Christian III. über die Lübeder unter Christoph von Olbenburg im Juni 1535' am Drenberge (1/2 DR. im D.) flegte, wurde A. von Johann von Rangau erstürmt. Es wurde der Mauern beraubt und gepliindert, 1628 aber wieder befestigt, wovon fich noch Spuren finden. Zwifchen A. und Dibbelfart im R. ging Rarl X. von Schweben 1658 über ben zugefrorenen Belt nach Fünen. Auf bem in RD. gelegenen Farstomberge fiegte bas königl. ban. heer unter Ranzan 1534 über bie fünlanbifchen Bauern und Bürger, nachbem ber Bauer Hans Lund bas feste Schloß hagenstow erobert hatte, bas jetige Gut Fredritsgave ober Friedrichsgabe. Auf bemfelben Schloffe hielt Konig Chriftoph I. ben 1259 gefangenen Bifchof Jatob Erlandson zwei Jahre lang gefangen, weshalb ber Bapft bas Danische Reich in den Bann that.

Affentiren (lat.), eigentlich beipflichten, zustimmen, Beifall geben, sobann einen fitr einen bestimmten Zweck tauglich erklären, 3. B. für ben Militärdienst. Affentirung gebraucht man darum häufig für Werbung, Retrutenaushebung, namentlich aber für jenes formenlofe Aufgreifen und Einstellen in den Solbatendienst, dem eine polizeiliche oder polit. Magregel zu Grunde liegt.

Affer (hebr. Ascher, b. h. ber Gludliche, Folix), ein Gohn bes Jatob und ber Gilpa, und Stammvater des nach ihm benannten ifraelit. Stammes, deffen Gebiet fich im R. von Pa-

lufting langs ber Meerestufte erftrecte und reich an Getreibe, Del und Bein mar.

Affertörisch (vom neulat. assortorius), d. h. behauptend, versichernd, ist ein Urtheil, wenn es einfach ausfagt, bag etwas fich so ober anders verhalte. Es macht bann ohne Angabe ber Grunde Anspruch auf die wirfliche Geltung bes Ausgesagten. Daburch unterscheibet es fich einerseits von dem problematischen Urtheil, welches die Möglichkeit übrig lächt, daß es sich auch anders verhalten könne, andererseits von dem apodiktischen, welches die Möglichkeit des Gegentheils ausschließt. Problematifches, affertorifches und apobittifches Urtheil verhalten sich also

wie Behauptung ber blogen Disglichkeit, ber Birklichkeit und ber Rothwendigkeit.

Afficuto (fpan., eigentlich Sip, dann Festfetung, Bertrag) hieß vorzugsweise der Bertrag ber fpan. Regierung mit fremben Staaten, burch ben lettern gegen eine Abgabe ber Alleinhandel mit afrit. Regerfkaven nach den span. - amerit. Colonien zugestanden wurde. Die Spanier felbst betrieben biefen handel nicht. Schon Rarl V. fcentte bem Rieberlander La Brefa bas Brivilegium zur Einfuhr von jährlich 4000 Regern, und die Rieberlander behielten biefe Bergunftigung bis 1552. Sobann gab Philipp II. bas Monopol 1580 an bie Gennefen, bei benen es einer meift brit. Sanbelsgefellichaft zufiel, die großen Gewinn machte. Der Bourbon Philipp V. wandte bei seiner Thronbesteigung den schmählichen Gewinn seinen Landsleuten zu, indem er der franz. Guineacompagnie auf 10 3. das Recht ertheilte, jährlich 4800 Reger in bas fpan. Amerika einzuführen. Die eiferstächtigen Englander bewirkten jedoch im Präliminarfrieden von 1711, daß ihnen das Monopol auf 30 I. überlaffen wurde, und biefes Zugeständniß fand von seiten Spaniens 1713 im Frieden von Utrecht seierliche Bestätigung. Seitdem betrieb die engl. Sitbfeecompagnie die Regereinfuhr, die für die Englander darum sehr einträglich sich gestaltete, weil sie nebenbei auf dem Bege bes Schleichhandels fast die gange Gittereinfuhr in bas fpan. Amerita an fich riffen. Die fpan. Regierung ergriff bagegen verschiebene Magregeln und beauspruchte namentlich bas Recht, die brit. Sandelsschiffe auf offenem Meere burchzusuchen, wodurch 1739 hauptfächlich mit ber Krieg zwischen beiben Staaten herbeigefilhrt ward. Im Aachener Frieden von 1748 erhielt die engl. Sübseecompagnie von Spanien noch auf vier Jahre ben A. zugestanden; doch tam fcon 5. Oct. 1750 zu Madrid ein neuer Bertrag zu Stanbe, in welchem England gegen eine fpan. Entschäbigung an bie

Stibfeecompagnie von 100000 Bfb. St. in die Aufhebung des A. willigte.

Affianaten. Die Frangöfische Revolution griff, um ihre Gelbbedurfniffe zu befriedigen, zu bem in folden Beiten ebenso verführerischen als geführlichen Mittel ber Creirung von Bapiergelb. Rach bem Beschluß ber Rationalversammlung vom 19. April 1790 murben zunachft 400 Mill. Fre. in Anweifungen auf ben ju 10000 Mill. abgefchaten Werth ber eingezogenen geiftlichen Gitter und der Domanen in Umlauf gefest. Diefes Papiergelb, welches ben Ramen Assignats führte, follte bei bem Bertauf jener Guter an Babinngeftatt angenom= men und, wie man hoffte, auch im freien Bertehr als baares Gelb angefehen werben. Rurg darauf gab man aber A. mit Zwangscurs aus, und die anscheinende Leichtigfeit, mit ber fich auf diesem Bege ben außerorbentlichen Beburfniffen der Revolutionetriege gentigen ließ, führte zu einer so häusigen Bieberanwendung bes nämlichen Berfahrens, daß sich 1796 der enbliche Gefammtbetrag aller Emissionen auf die ungeheuere Summe von 45578 Mill. Frs. belief. Sierzu tamen noch viele falfche M., die bon England aus eingeschmuggelt murben. Die M. waren bon ihrem Urfprunge an nichts weiter als Anweifungen auf erhoffte, bestenfalls erft in langern Friften eingehende Raufgelber. Ronnte fcon beshalb ihr Zeitwerth nicht bem Rennwerthe entsprechen, so mußte überdies die Unficherheit der einstigen Ginlofung mit jeder Million steigen, um welche der angenommene Preis der Nationalgüter bei der Affignatenausgabe überschritten ward. Bringt man noch babei die damalige Unsicherheit der öffentlichen Zustunde in Rechnung, so erklart es fich, daß die A. schon 1793 auf ein Drittel, balb nachher auf ein Sechstel ihres Nominalbetrags fanten, und bag julest, tros aller Anftrengungen ber Schredensherrschaft, ein Baar Stiefeln 500, ein Anzug 7-8000, 1 Pfb. Butter 200 Bapierfrancs tofteten. Gine Zeit lang wollte man ber Erhöhung ber Preife gegentiber ber Entwerthung bes Papiergelbs burch Bestimmung eines Maximum (f. b.) ber Breife aller Baaren begegnen, aber niemand vermochte die Broducenten und händler zu zwingen, mit Schaben zu probuciren und zu verfaufen. Roch 1795 empfing bas Directorium für 20000 Mill. nenausgegebene A. taum 100 Mill. Frs. in reellen Berthen. Die Folge war eine allgemeine Berrittung aller wirthschaftlichen Berhaltniffe. Biele Taufende hatten ungeheuere Berlufte erlitten, tein Denfch wollte fich mit bem Staate in Gefchafte einlaffen, und nur wenige, welche rechtzeitig mit ben wohlfeilen A. Nationalgitter erlauft, bereicherten fich auf Roften bes Gauzen. Endlich wurden bie A. mittels Befcluffes vom 30. Pluviofe bes Jahres IV. (19. Febr. 1796) außer Curs gefest und zu einem Dreifigtheil ihres Rennwerths gegen fog. Mandate umgetaufcht.

Affignation, f. Anweifung.
Affimilation (lat., b. h. Berähnlichung) nennt man in der Phyfiologie denjenigen Act der Ernährung, vermöge deffen der durch die Berdanungsorgane der Thiere aus den Nahrungsmitteln bereitete und in die Gefäße eingesogene Milchsaft den Stoffen des lebenden thierischen Körpers immer ähnlicher gemacht und in lebendigen Thierstoff umgewandelt (animalisitet) wird.
(S. Ernährung.) Sehr abweichend von dem thierischen ist der in den Pflanzen vorsichgehende

Affimilationsproceg ber von augen aufgenommenen Rabritoffe. (S. Bflange.)

Affimilation ober Anahnlichung heißt in ber Sprachwiffenschaft die allerwarts auftretende Erfcheinung, bag Sprachlaute, welche verschiebenen Lautflufen und Lautflaffen angehoren, in folchen Fallen, wo fie zusammentreffen, fich einander ahnlich zu machen suchen, um auf diefe Beife bem allen Menfchen inwohnenden Streben ju genitgen, bem Sprachorgane die Aussprache zu erleichtern und an bagn nöthiger Mustelthatigteit zu ersparen. Es üben biefen anahnlichenden Ginflug nicht nur Confonanten auf Confonanten, fondern auch Bocale auf Bocale, fowie Confonanten auf Bocale und umgefehrt. In ber Entwidelungsgefchichte ber Sprachen spielt die A. eine höchst wichtige und durchgreifende Rolle. Biele Gefete der Lautverwandlung bernhen auf dem Streben zu affimiliren, wie in Bezug auf Bocalismus z. B. im Deutschen ber Umlaut (f. b.) und die Brechung (f. b.). Sichtbarer tritt die A. bei ben Confonanten hervor, und je junger bie Sprache, befto weiter greift biefe um fich. Dies betunden unter anderm bie roman. Sprachen im Berhaltniß zu ihrer Mutter, bem Latein. Aus lat. captivus entsteht im Italienischen cattivo, im Französtschen chétif; aus lat. septem, ital. sette; and lat. factus, ital. fatto and franz. fait; and lat. ipse, ital. esso; and lat. hymnus, ital. inno n. f. w. Richt minber find viele neuhochbeutsche Formen burch A. aus altern entftanben, wie 3. B. hatte aus habte, Rummer aus Rumber, Marfchaff für Marfchalt, Lamm

für Lamb n. s. w., zu welchen noch zahlreiche bialektische Formen treten. Alle lebende Sprachen assimilation, wenn auch nicht in der Schrift, so doch in der Rede, namentlich im Munde des Bolks. Außer jenen Afsimilationen, die im Innern des Worts stattgesunden haben und somit der Sprachgeschichte angehören, tritt noch gegenwärtig in vielen Sprachen regelmäßige A. namentlich dei der Zusammensezung der Worte ein, wosür der Grund nicht blos in der Besquemlichkeit für die Aussprache, sondern auch in der Rücksicht auf den Wohllant zu suchen ist. Die Fülle dieser Art von A. psiegen in der Grammatik in den sog, euphonistischen Regeln bestimmt und sestgestellt zu werden. Dahin gehört z. B. im Griechischen die Vorschrift, daß der Aussaut der Präposition syn in der Composition vor Labialen in m (z. B. Symposion), vor Gutturalen in g u. s. w. verwandelt werden muß. Der arab. Artikel al, el assimilit sich verschiedenen Anlauten der damit verdundenen Substantive, z. B. Abd-er-Rahman sür Abd-el-Rahman; es-Said sür el-Said u. s. w. Sehr häusig erscheint die A. im Lateinischen, z. B. ossendo sür obsendo, summitto sür submitto, committo sür conmitto, quendam sür quemdam, assimilatio sür adsimilatio u. s. w. Die neuhochdeutsche Schriftsprache kennt keine euphonistischen Regeln dieser Art. Wit vollkommenster Consequenz ist jedoch die A. aus

Wohllautsriicssichten im Sanstrit durchgeführt.

Affina (Rosa Maria), deutsche Dichterin, war die Tochter des geachteten Arztes und pfalzbair. Medicinalrathe Barnhagen von Enfe und wurde 28. Mai 1783 ju Duffelborf geboren. Der Ausbruch der Frangösischen Revolution trieb die Familie nach Strasburg, ber Heimat der Mutter. Hier bilbete fich unter außerlich beschräntten Berhältnissen in Rosa Maria ein reiches Geistesleben aus. 1796 vereinigte sich die Familie in Hamburg mit dem durch die Zeitverhältnisse länger von ihr getrennten Bater, nach bessen 1799 erfolgtem Tobe mancherlei Mühen und Sorgen einbrachen, über welche fich die Jungfrau dadurch zu erheben fuchte, daß fte fich gur Erzieherin heranbildete. Gleichzeitig ftand fie aber mit allen geiftig ftrebenben Kreisen Hamburgs in regem Berkehr und knüpfte freundschaftliche Berbindungen mit ben bichterifchen Jugendgenoffen ihres Brubers, namentlich mit Chamiffo, Reumann und Juftinus Rerner an. 1816 vermählte fie fich mit bem auch als lyrifchen Dichter vortheilhaft bekannten Arzte Dr. D. A. Affing (geb. 1787, geft. 25. April 1842) aus Königeberg, der fich ihretwegen in Samburg niederließ. Ihr Saus war, durch die außern Berhaltniffe begunftigt, eins ber geachteiften in hambutg, wozu vorziiglich fie felbst burch eine feltene Bereinigung von hoher sittlicher Würde, heiterer Lebensfreude und reicher geistiger Begabung beitrug. Gine edle Gaftlichteit führte bier bie geachtetften Manner Deutschlands wiederholt gusammen. Die früh begonnene Darstellung bes innern Gefühls in anmuthigen Liebern und gehaltreichen Erzählungen fetzte Rosa Maria mit wachsender Weisterschaft fort, konnte aber durch alles Anbringen ihrer Freunde nur zu einzelnen Beröffentlichungen bewogen werden. Gie ftarb 22. Jan. 1840. Nach ihrem Tobe veröffentlichte ihr Gatte «Rosa Maria's poetischen Nachlafi» (Altona 1841), der eine vollständigere Ginficht in den Geift diefer feltenen Frau gestattete. Sie binterließ zwei Töchter, Ottilie und Ludmilla. — A. (Ludmilla) wurde 22. Febr. 1827 in Samburg geboren. Der eble Freiheitsfinn ihrer Meltern und beren Begeifterung für alles Gute und Schone übte zeitig großen Einfluß auf fie aus. Rach bem frühen Tobe berfelben zog fie zu ihrem Dheim Barnhagen (f. b.) nach Berlin, ber ihr ben Berluft ber Aeltern zu erfetzen fuchte und ihr liebevollster baterlicher Freund, Lehrer und Bertrauter wurde. Durch ihn machte sie auch die Befanntschaft Alexander von Humboldt's, des Fürsten von Budler = Mustau und vieler anderer ausgezeichneter Manner, mit welchen ihr Oheim in naberm ober fernerm Bertehr ftand. Schon frubzeitig fchrieb fie viel für Zeitschriften, indeg ohne Angabe ihres Namens. Ihr erstes größeres Bert war die Biographie «Gräfin Elifa von Ahlefeldt, die Gattin Abolf von Lithow's, die Freundin Rarl Immermann's» (Berl. 1857). Diefe Schrift machte bie Berfafferin fannell bekannt. Balb darauf folgte eine zweite Lebensbeschreibung: «Sophie von Laroche, die Freundin Wieland's» (Berl. 1859). Im Befit bes literarifchen Nachlaffes ihres Oheims und mit der Herausgabe deffelben beauftragt, veröffentlichte fie nach bessen Tobe zunachft ben 8. und 9. Bb. von beffen «Dentwürdigfeiten» (Lpg. 1859), welchen fie « Briefe Alexander von Humboldt's an Barnhagen von Enfe aus den J. 1827—58» (1. bis 5. Aufl., Lpa. 1860) folgen ließ. Schon biefes Wert, beffen Berausgabe fie felbst als eine Pflicht gegen die Nation und die beiben Dahingeschiedenen bezeichnete, jog ihr herbe Anfeinbungen zu. Noch mehr gefchah bies infolge ber Beröffentlichung ber « Tagebucher von R. A. Barnhagen von Enfe » (6 Bbe., Lpg. 1861-62; Bb. 1-4, 2. Aufl. 1863). Ludmilla A. wandte fich im Herbst 1861 nach Stalien und nahm einen bauernben Aufenthalt in Florenz. Ende Mai 1862

wurde gegen sie in Berlin bezüglich bes 3. und 4. Bbs. jenes Berts ein Proces wegen Berletzung ber Ehrsungt gegen den König, Beleidigung der Königin u. s. w. eingeleitet, der 1863 ihre Berurtheilung zu achtmonatlicher Gefängnißstrafe zur Folge hatte. Eine wiederholte Anstlage wegen einer Reihe ühnlicher Bergehen in Bezug auf den 5. und 6. Bb. des Werts zog ihr 22. Febr. 1864 eine neue Berurtheilung zu zweijähriger Gefängnißstrafe zu. Während ihres Aufenthalts in Italien veröffentlichte Ludmilla A. eine Ueberfetzung zweier Schriften von Piero Cironi aus dem Italienischen: «Die nationale Presse in Italien von 1828—60 und Die Kunst der Rebellen» (Lyz. 1863).

Affifen, fo viel als Berfammlung, Gerichtsfigung. In England hieß namentlich feit bem 12. Jahrh. Assisa ein Gericht, wo nicht, wie es feit ber normannischen Eroberung felbft im Civilproceffe möglich war, burch Zweitampf, fondern nach gewiffenhafter Ermittelung ber Bahrheit entschieben wurde. Es hatten hier, besonders bei Streitigkeiten um Grundbesis, 12 mit ber Sache befannte, vereibete Rachbarn ihren Bahrfpruch abzugeben. Die A. maren große ober Neine (assisa magna, parva), je nachbem es fich um bas Recht felbst ober ben bloßen Befit handelte. In ben erftern mußten die Urtheiler hohern Standes fein als in ben lettern. Seit dem 13. Jahrh. wurden auch im Strafprocesse die Gottesnrtheile durch den Wahrspruch einer Jury erfett, und es hat fich feitbem der Rame A. für Gefchworenengerichte nicht nur in England erhalten, sondern ift auch von ba aus nach Frankreich und benjenigen Ländern übergegangen, welche ihre Gerichtsverfaffung ber frangofischen nachgebilbet haben. Die A. finben in der Regel in England alle Bierteljahre flatt und bauern je nach Zahl und Bedeutung der vor dieselben gewiesenen Anklagen einige Tage bis mehrere Bochen, ja ausnahmsweise felbst Monate. Ueber bas Berfahren babei und die gesammte Organisation f. Gefdworenengerichte. - Affife bebeutete zuweilen auch bie für bas Gericht erlaffene ober in bemfelben entwidelte Rechtsbestimmung. Go nennt fich bas 1099 für ben Rreugfahrerftaat entworfene und nachträglich mehrfach erweiterte franz. Rechtsbuch Assisos do Jorusalom. Eine ital. Ueberfetung beffelben galt noch jur Beit ber venet. Berrichaft als Lanbrecht auf Chpern. Herausgegeben haben jenes Rechtsbuch Raufler (Stuttg. 1839) und Beugnot (2 Bbe., Par. 1841—43).

Affifi (Asisium), eine Stabt in ber umbrifchen Brovinz und ehemaligen papstl. Delegation Berugia, 3 M. östlich von Berugia, am Abhange des Monte - Ast über dem Tiberzustusse Chiafcie hoch und malerisch gelegen, jählt 6000 E. und hat beträchtliche Rabelfabriten, die jährlich 4000 Bfb. Nabeln liefern. Die Stabt ift ber Geburtsort Metaftafto's, borguglich aber berühmt als ber Geburtsort bes heil. Franciscus, ber hier bas erfte Rlofter feines Orbens ftiftete, welches feitbem unter bem Namen Convento sacro ben ersten Rang unter ben jahllosen Alisstern der Franciscaner einnimmt. Seit langerer Zeit befindet es fich im Befit der Minoriten. Die Rlofterfirche ift breifach und in ber unterften Abtheilung befindet fich ber Leichnam bes Heiligen. Treffliche Gemälbe, zumal aus ber ältern Zeit, barunter von Cimabue's und Giotto's Sand, fcmuden die Rirche und die Rreuzgunge des Rlosters. Unter den übrigen Rlöstern verbient Erwähnung bas große Rlofter ber Bortinncula wegen feiner reichgeschmudten Rirche, an beren Façabe fich ein vortreffliches Fresco von F. Overbed befindet; die fcone Auppel ber Rirche ift ein Bert Bignola's. Seinen Ramen Portinncula erhielt biefes Rlofter von bem fleinen Erbe, bas ber heil. Franciscus feinen Kinbern hinterließ. A. wird zwar nicht mehr von einer so ungeheuern Menge von Ballfahrern besucht wie früher, doch ift der Besuch, jumal am Feste des Heiligen, noch sehr zahlreich. Noch im vorigen Jahrhunderte sollen sich zuweilen an einem Tage 100000 Berfonen in A. befunden haben.

Affociation (neulat., b. i. Bergefellschaftung) bezeichnet im allgemeinen die Bereinigung mehrerer zu gemeinsamem Birken für einen gemeinsamen Zwed. Derartige Bereinigungen zeigen sich überall, selbst bei den Menschen, welche noch auf der untersten Eulturstusse stehen. Zunächst drängt die Nothwendigkeit zu ihnen, weil der einzelne Mensch ohne den Beistand anderer Menschen nicht zu eristiren vermag. Später gehen Associationen aus der Ersahrung hervor, daß die Kräfte der Individuen, wenn sie zusammengesast und auf einen Punkt hingeleitet werden, sich außerordentlich erhöhen. Schon die Stämme der wilden Bölterschaften sind gewissermaßen Associationen. Aber auch den Staat und die Kirche sowie diesenigen Bereinigungen, welche in ihnen als Gemeinden, Glandensgemeinschaften u. s. w. bestehen, kann nan als Associationen im weitesten Sinne ansehen. Endlich darf man auch die Bereinigungen mehrerer Staaten durch Bündnisse und Allianzen und in söderativen Berbänden u. s. w. Associationen nennen. Faßt man jedoch den Ausbruck A. enger, so bezieht er sich allerdings nicht

auf den Staat, die Gemeinden und die durch Berfaffung und Gefet constituirten Corporationen, welche von ihren Gliebern nicht beliebig gebilbet, eingerichtet und aufgelbst werben konnen, sonbern bauernbe find, einen bobern fittlichen Zwed haben und einen wahren einheitlichen Besammtwillen conflituiren. Der engere Begriff ber A. umfchlieft nur die freien Bereinigungen ber Staatsbürger zu bestimmten Zweden, Die freilich fehr verschiebener Art sein konnen. Ihr 3med ift entweber ein politifcher, indem fie bie polit. Bilbung forbern und auf die Staatsverfaffung und Staatsverwaltung einwirten wollen, und in biefem Falle find fie Bolitifche Bereine (f. b.); ober fie find Bereine, welche fittliche, religiofe, firchliche Zwede verfolgen, die allgemeine geistige und menschliche Cultur mittelbar ober unmittelbar zu förbern und auf das Weperliche Bobisein und die Gefundheit gunftig einzuwirken suchen. Derartige Bereine mit balb allgemein gehaltenem, balb wieber fehr engbegrenztem Zwed gibt es ungablige, und fie find in Tendenz und innerer Ginrichtung fo mannichfaltig, daß fle fich nur fcwer fpftematifc ordnen laffen. Eine andere Rlaffe von Bereinigungen bilben die wirthschaftlichen, von benen diejenigen in neuerer Beit vorzugsweise als Affociationen ober Genoffenfcaften bezeichnet worben find, welche sich aus Mitgliebern der arbeitenden Klaffen zusammenseten und, das Princip der Selbsthillfe an die Spike stellend, die wirthschaftliche Lage ihrer Mitglieder bald durch gemeinfamen Antauf ber Lebensbebürfniffe, balb burch gemeinfame Production, ober burch Befchaf= fung von Rapital, oder burch Sintauf von Robstoffen, balb endlich burch gemeinsamen Bertrieb

ber Broducte ju verbeffern beftrebt find.

Die einfachsten wirthschaftlichen Affociationen, zugleich auch die altesten, sind die Bereinigungen zweier ober mehrerer Berfonen zur Begrundung und Fortführung eines wirthichaft= lichen Betriebs (wie man im gewöhnlichen Leben zu sagen pflegt «in Compagnie»), eines Compagniegeschäfts, die fog. Bandelsgesellichaften. Ans benfelben entwickelten fich die grofartigen Bereinigungen, welche theils nach turger Blute ju Grunde gingen, theils bis auf bie neuere Zeit fortbestanden, die Handelscompagnien, und die in unserer Zeit riesenhaft emporgewachsenen Actiengefellschaften. Alle diese wirthschaftlichen Affociationen umfaffen indes wefentlich selbständige Gewerbtreibende, Raufleute und Rapitalisten; nur selten ift bei ihnen der unbemitteltere fleinere Sandwerter, faft nie ber Arbeiter betheiligt. Erft feit turgem hat auch bei lettern beiben bie A., und zwar auf Grundlage des Princips und zum Zwed ber Selbsthülfe, Eingang gefunden. Bu allen Zeiten war die Lage der unfelbständigen Arbeiter und der lapital= lofen fleinen handwerter, welche mit ihnen auf gleicher Stufe fteben, teine gunftige. Diefe Lage bat fich aber verhältnigmäßig überall ba verfchlechtert, wo ber Pauperismus (f. b.) um sich gegriffen. Die Berbefferung ber Zustande ber arbeitenben Klasse ift aber im Interesse ber Gefellschaft und des Staats, sowie der Individuen selbst, dringend nothwendig: sie muß ins Wert gesetzt werden, bedarf es dazu auch großer Anstrengungen und längerer Zeit. Die einen meinen, ber Arbeiter muffe fich, um seine Lage zu besfern, nicht nur mit Fleiß und Ausbauer ber Arbeit hingeben; er muffe auch feine Beburfnisse so weit einschränken, als nur irgend möglich. Aber wenn dies auch geschieht, so tann er erfahrungsmäßig seine und seiner Familie Existenz boch nicht sicherstellen: er steht immer am Rande des Abgrundes, in den ihn Unglucksfälle und Arbeitslofigkeit zu flürzen vermögen. Andere behaupten, die grokartige Entwickelung ber wirthichaftlichen Thatigteit, welche unfere Zeit erlebt, werbe nach und nach bie ötonomischen Berhaltniffe ber arbeitenden Klaffe wesentlich verbeffern; aber fie vermögen bafür teine haltbaren Grunde anzuführen, sondern muffen viele Erfahrungen, welche gerade bie am meisten vorgeschrittenen Staaten gemacht haben, gegen fich gelten laffen. Wieber andere erklaren, daß nur eine gründliche Umgestaltung ber Gefellschaft, bei ber bie Gleichheit ber Menfchen bergestellt, bas Eigenthumsrecht beseitigt ober beschrünkt, bie Macht bes Kapitals gebrochen wird, helfen konne. Zahlreiche Syfteme bes Communismus (f. b.) und bes Socialismus (f. b.) find mit Rudficht hierauf entwidelt und vertheibigt, aber ftets gründlich wiberlegt worben, und immer gefcheitert, sobalb man fle zur Anwendung brachte. Es bleibt mithin nur übrig, die menfclichen Berhaltniffe zu nehmen wie fie find, und nur auf bie Befeitigung berjenigen nachtheiligen Sinrichtungen, welche der Staat in Berkennung seiner Aufgabe und seiner Interessen fefthalt, sowie auf die Durchführung der freiheitlichen Brincipien auf wirthichaftlichem Welde hinzuwirken. ahilf bir felbst, und Gott wird bir helfen!» muß auch für ben Arbeiter gelten. Allein der einzelne Arbeiter vermag wenig, fast nichts; er ist mehr als jeder andere Stand auf die A. ober die Bergefellschaftung angewiesen. Nur indem die Arbeiter ihre körperlichen und geistigen Krufte, das in ihrem Besit befindliche Rapital und ihren Credit vereinigen, vermögen fie Großes zu leisten, benn amehrere Aeine Kräfte vereint, bilben die Großtraftv. Bas bic Bereinigung der Rapitalien geleistet hat, ift allgemein befannt; ühnliches muß naturgemäß auch,

wenigstens nach und nach, die Bereinigung ber Arbeitetrafte bewirten.

Es laffen fich Affociationen benten, in welche die Mitglieber mit ihrer ganzen wirthschaftlichen Berfonlichkeit eintreten, um alle biejenigen Zwede zu erreichen, bie fie anftreben. Solche Affociationen befchränten indeg die Selbständigteit des einzelnen gar zu fehr, und find wol angestrebt, aber, außer in einzelnen socialiftifchen Gemeinschaften, niemals zu Stande getommen. Sie würden fich auch nur turze Zeit zu erhalten vermögen. Alle bisjest begründeten Affociationen verfolgen bestimmte einzelne Zwede, und vereinigen daher diejenigen, welche biefe Zwede anstreben wollen, ohne Rudficht barauf, ob auch ihre übrigen Zwede gemeinsam find ober nicht. Infolge bessen können sie, ihrer localen Beschräntung ungeachtet, selbst an kleinen Orten eine gewiffe nicht unbeträchtliche Ansbehnung erhalten. Die alteften Affociationen innerhalb ber Bandwerker- und Arbeiterklaffe find bie Bandwerker-Bilbungsvereine, welche die allgemeine und gewerbliche Bilbung forbern wollen und auf gemeinschaftliche Roften für Unterricht burch Bortrag und Lehre und für die erforderlichen Lehrmittel auch jum Gelbftunterricht forgen. Unmittelbarer als biefe wirken auf bie wirthschaftliche Lage ber Arbeiter biejenigen Affociationen, welche ben Bwed haben, einzelne ihrer Beburfniffe gut, billig und bequem zu befriedigen. Es find bies erftens bie Bereine zu gemeinschaftlichem Antauf ber Lebens - und Birthichaftebeburfniffe, Die Confumbereine, infofern fie fich auf ben Antauf von Lebensmitteln beschrünken, auch Lebenswittel-Bereine genannt. Sie suchen die Lebens- und Wirthschaftsbebitrfniffe ber verschiedenften Art im großen, und bemnach billiger und in ber Regel auch beffer, einzukaufen, also ihren Mitgliebern bie Bortheile bes Großbezugs zu fichern. Zweitens gehoren zu biefen Berbindungen bie Gefunbheitspflege-Bereine, welche ihren Mitgliebern billigere Arzneien und arztliche Behandlung burch von ihnen angestellte Aerzte gewähren. Bei ihnen tommt neben bem Brincip ber A. in ber Regel noch bas ber Gegenseitigkeit zur Anwendung. Auch bie Krantentaffen muffen hierher gerechnet werben. Eine britte Art von Affociationen hat den Zwed, beffere Borbebingungen für bie gebeibliche Fortführung ber Birthichaft und ju einem lohnenben Gewerbebetrieb, ber noch felbständig und ohne M. flattfindet, ju gewähren. Diefe Bereine gerfallen bisjest nur in zwei Rlaffen, in bie Borfdugvereine und bie Robftoffvereine. Die Borfdugvereine (auch Crebit- und Darlehnsvereine, Boltsbanten n. f. w. genannt) geben ihren Mitgliedern unter bestimmten Bedingungen Darlehne in baarem Geld ober eröffnen ihnen Crebit. In ben Robstoffvereinen vereinigen fich handwerter und Arbeiter beffelben Betriebszweiges ober verwandter Branchen zu gemeinschaftlichem Bezuge ber Robftoffe ober Halbfabritate im großen. Seltener werben Dafdinen und toffpielige Arbeitsvorrichtungen gemeinfam befchafft ober hergeftellt. Siher entwickett ift eine vierte Art ber A., welche ben Befchaftsbetrieb für gemeinschaftliche Rechnung ins Auge faßt, fei es, bag nur ber Abfat ber ifolirt hervorgebrachten Gitter Zwed ift, fei es, daß auch die Production in den Sanden der A. liegt. Nur dem Absate der Producte untergieben fich bie fog. Dagaginvereine, welche bie bon ben Ditgliedern in ihren eigenen Beschäften erzeugten Waaren in Bereinsmagazinen sammeln und für Rechnung berselben vertaufen. Aus biefen Magazinvereinen entwidelten fich bie fog. Gewerbehallen, welche inbeg auch burch Brivatspeculation eines einzelnen begründet werden knnen. Ferner hangen bie Magaginvereine oft unmittelbar mit Borfchugvereinen gusammen. Die hochfte Stufe ber A. nehmen die Bergefellschaftungen jum gemeinfamen Gefchaftsbetriebe, die Erwerbs- ober Brobuctivaffociationen ein. Diefe Bereine wollen völlig in ben Großbetrieb einlenten und die Errichtung bebeutenber fabritmäßiger Stabliffements burch ben bis babin unfelbftanbigen Arbeiter ermöglichen. Außer in England, wo bergleichen Erwerbeaffociationen feit langerer Beit bestehen und jum Theil aufblithen, finden fie fich nur noch in Paris und in Deutschland, hier aber in fehr beschränktem Dage, ba ihre Begrundung und gludliche Fortführung großen Schwierigkeiten unterliegt, auch bisjest bie andreichenben Erfahrungen fehlen. Die ausgebehnteste und wichtigfte Thätigleit zu Gunften ber A. ober, wie man es genannt,

Die ausgebehnteste und wichtigke Thätigkeit zu Gunsten ber A. ober, wie man es genannt, bes Genofsenschafts wesens hat in Deutschland hermann Schulze-Delitsch (f. b.) endwidelt, indem er durch Lehre, Anweifung und Mithülse nicht nur viele Genossenschaften ins Leben rief ober förberte, sondern auch die disher gewonnenen Ersahrungen sleißig sammelte und nutsbar zu machen fuchte. Als Anwalt der deutschen Genossenschaften, deren Bertreter er alljährlich zu einem Genossenschaftstage versammelte, steht er in der Mitte der Bestredungen auf dem Gediete der A. Seinen Mittheilungen zufolge gab es in Deutschland schon 1863 gegen 2000 Genossenschaften, von denen etwa 1000 Bildungsvereine, 100 Krankenpslege-Bereine,

100 Confumbereine, 550 Borichuß- und Erebitvereine, 200 Rohftoffvereine und 50 Bereine zu gemeinsamer Production und Magazinirung waren. Mehr als alle andern hatten fich bis babin bie Borfcugvereine entwidelt. Bon 188 Borfcugvereinen, beren fpecieller Abfclufe bes Jahres 1861 vorlag (von benen indeg 46 erft Ein Jahr bestanden), waren in diefem Jahre nicht weniger als 16,876009 Thir. an baaren Borfcuffen gewährt worben, obwol bas eigene Bermögen biefer Bereine nicht mehr als 906613 Thir. betrug. Es ift bie Behauptung aufgestellt worden, die productiven Affociationen der handwerker- und Arbeiterklaffe konnten nur bann fich vollständig entwideln, wenn ihnen Staatshülfe bewilligt witrbe. Bisjett ift aber biefe Staatshillfe, bie in Gewährung von Rapital bestehen foll, ftets mit vollem Grunde guriidgewiesen worden. Ginerseits ift ber Staat aufer Stand, so bedeutende Kapitalien, als erforderlich find, ju liefern, andererfeits wurde er durch folche Bulfe alle bestehenden wirthichaftlichen Berhältniffe untergraben und zerftoren und schließlich an Stelle ber Privatindustrie eine Staatsindustrie segen, wie fie in Frankreich vielfach geträumt worden. In demselben Augenblic, wo bie Affociationen Staatsgelber annehmen, boren fie auf, freie Bereinigungen gu fein, unterwerfen fie fich ber ftrengen und fortgesetten Controle bes Staats und buffen bamit alle biejenigen gunftigen Bebingungen ein, auf Grund beren allein fie fich ju entwideln vermögen. In ber That find auch die subventionirten Affociationen bisher fammtlich zu Grunde gegangen.

Affociation ber Ideen, f. Ideenaffociation. Affocie (franz.), ber Gefellichafter, Compagnon, ber Mitverbundene bei einer Erwerbsgefellschaft auf gemeinschaftlichen Gewinn und Berluft. Derfelbe hat bas Unternehmen nicht blos mittels Gewährung ber zugefagten Einlagen, sondern für gewöhnlich auch durch seine Dienftleiftungen zu forbern, falls bas Uebereintommen nicht babin lautet, bag er fich als

stiller A. nur mit der Einlage betheiligen, sonst aber nicht bemüht werden solle.

Affollant (Jean Baptiste Alfred), franz. Schriftsteller, geb. 1827 zu Aubusson im Depart. Crenfe, widmete fich anfangs bem Lehrstande und trat 1847 in die Normalichule zu Baris. Rach feinem Abgange von berfelben erhielt er 1850 eine Anstellung als Geschichtslehrer in Orleans, später in Boitiers und Soiffons. Doch vertrugen fich feine freifinnige Denkungsart und sein abenteuerlicher Geist nicht mit der Schuldisciplin, die bei dem damaligen Ginfluffe bes Rierus im öffentlichen Unterrichtswefen fehr brudend geworben war. Er wanderte nach den Bereinigten Staaten aus, fand sich aber bon der nordamerik. Cultur und Freiheit so wenig erbaut, daß er bald wieder nach Baris gurudtehrte. Sier veröffentlichte er in ber «Rovue des deux mondes», nach einem Artifel über Walfer und die Amerikaner am Nicaragua, zwei durch die Lebhaftigkeit der Darstellung und Localfarbe fehr anziehende Novellen: «Batterfly» und «Acacia», die dann ausammen mit einer dritten Novelle: «Une fantaisie américaine», unter bem Titel «Scenes de la vie des Etats-Unis» (Par. 1859) erschienen und großes Auffehan erregten. Später trat er mit vericiebenen Romanen hervor: «Doux amis en 1792» (1859), «Brancas» (1859), «La mort de Roland» (1860), «Histoire du célèbre Pierrot » (1860), «Marcomir » (1861) u. f. w., die ebenso wie seine Robellen zu bem wenigen Driginellen gehören, mas ber franz. Geift ber neuern Zeit in biefer Gattung ber schönen Literatur geleiftet hat. Außerbem schrieb er zuerft für bie «Prosso», nachher für ben «Courrier du dimanche» literarische und polit. Artifel, sog. Chroniten, die ihrer abwechs felnden und pitanten Gintleibung wegen außerordentlichen Beifall fanden und feitbem gefammelt unter ben Titeln «D'heure en heure» (1862) und «Vérité! vérité!» (1863) herausgegeben wurden. A. ift ein Schriftsteller von gang eigenartig organisirter Individualität. Er hat in Frankreich ein auserlefenes Publikum, bas fich vielleicht weniger burch feine Borzüge als burch feine Fehler zu ihm hingebrängt fühlt, die namentlich im Unzusammenhängenden des Bbeenganges, in einer gewissen Gleichgültigkeit gegen Ordnung und Ebenmaß und einer starken Borliebe fitr paradore Behauptungen und excentrifche Beiftessprünge bestehen. Mit unvergleichlicher Leichtigleit bewegt fich A. im Gebiete des rein Phantaftifchen und humoristischen. Die für das «Journal pour Tous» geschriebene Novelle «Les amours de Quaterquem» kunn man als ein Deifterftiid biefer Art hervorheben.

Affonanz, b. h. Anklang, ein musikalischer Bocalreim, ist nahe verwandt mit der Alliteration (f. b.). Wie biefe in einer Gleichheit ber Consonanten in mehrern nabe aufeinander folgen=ben Bortern, fo besteht bie A. vorzuglich in einem Gleichklange ber Bocale. Gie ift ber fpan. und portug. Poeffe eigenthumlich und harmonirt fehr wohl mit dem Charafter diefer an volltonenden Bocalen reichen Sprachen. Im Deutschen hebt fie fich nur burch häufige Wieberholung in einer aufammenhangenben Reihe bernehmlich genug herbor, wie bei Befiner: «Gie

weinte Tag und Nacht, horchte siets nach bem Schalle aus bem Balbe, und richtete ihre nassen Augen unablässig auf die fernen Auen». Die Bersuche deutscher Dichter haben die Anwendbarkeit der A. im Deutschen mindestens zweiselhaft gelassen. Die zweiselbige A. kann hier in der zweiten Silbe fast nie anders als in dem flummen e gebildet werden, welches kaum hördar ist; sund auch die einsilbige wird zu sehr von den Consonanten übertont, als daß sie ganz ihre Bestimmung erstüllte. Dennoch haben sie einzelne, wie Friedrich Schlegel im «Alarkos» und in den Rolandsromanzen, und Apel in dem «Gespensterbuch» mit Gläd gebraucht. Rur der Uebersetzer aus jenen sübeurop. Sprachen kann sie in vielen Fällen nicht entbehren, und Tressliches haben in dieser Beziehung Gries und Malsburg in ihren Uebertragungen Calderon'scher Dramen geleistet. Bgl. Bärmann, «Die Assonanzen der deutschen Sprache» (Berl. 1829).

Affan, Affman ober Es-Snan (topt. Sowan, die Deffnung), unter 24° 5' 20" nordl. Br., am rechten Ufer bes Ril ber Infel Elephantine (Dichefiret Affuan, b. h. Infel Affuan) gegenitber gelegen, ift die füblichfte Stadt Aegyptens, bas alte Spene, beffen Ruinen noch fühmarts ber Stadt vorhanden find. Sublich von A. bilbet ber Ril feinen letten, ben 10. Kataralt, und die Schiffbarkeit des Fluffes gewinnt also hier erst eine Bebeutung, welche der Stadt frühe und auch im Mittelalter mahrend ber Araberherrschaft einen verbreiteten Sandelsruf verschaffte. Schon im Alterthum bemertte man, bag bie Sonne am langften Tage ju Spene teinen Schatten wirft, und jog beshalb hier ben Benbetreis bes Arebfes, ber aber eigentlich füblicher liegt. Bei A. beginnt die Granitregion Megupteus. Der Granit fommt hier unter ber modificirten Art Spenit vor und wurde schon in frühester Zeit zu Bauten und Denkmälern ausgebeutet. Die Umgegend zeigt fich fandig, obe und fast ohne Begetation, mit Ausnahme ber Balmen. Die Stadt felbst ift flein und nur als Grenzort Aeguptens von Bichtigkeit. Bier beginnt bas agppt. Bollgebiet gegen Rubien und ben Guban. Die Baaren aus diefen Landern (Gummi, Bachs, Tamarinde, Sennesblätter, Elfenbein, Strauffedern, Raffee) mußten bisher zu A. ben Eingangezoll bezahlen; neuerbings erhalt man hier nur bie Quantität ber Baaren bescheinigende Papiere, auf Grund beren ber Boll in Rairo ober in Alexandrien erhoben wird. Rur für Staven wird noch immer unter ber Rubrit «Ramele» ein Eingangs= 30A, und zwar von 150 Biastern (à 2 Sgr.), erhoben. Außerbem ist A. ber Hauptmarkt für Stride und Taue aus Balmbaft, die in großer Menge aus Rubien tommen, fowie auch viele Holztohlen von ben benachbarten Beduinen zum Bertaufe herbeigebracht werden. Die Bebolterung A.s ift gemifcht aus Negyptern, Rubiern und Rachtommen ber Garnifon von bosnifchen Solbaten, die Sultan Selim, der Eroberer Aeguptens (1517), dafelbst stationirt hatte.

Afterien bei Griechen und Römern, Afchur bei ben Bebraern, Athura bei ben alten Berfern, hieß eigentlich bie etwa 3000 Q.-M. umfassende Landschaft, welcher im wesentlichen bas heutige Aurdistan entspricht. Es ist die obere Abtheilung der mesopotam. Sbene und von dem flibl. antlegenben Babylonien burch teine natürliche Grenze gefchieben. Um fo charafteriftischere Grenzen bilben im R. bas armen. Riphatesgebirge, im D. ber mebische Bagros und Choathros und im 2B. ber Tigris. Durch biefe benachbarten Gebirge wird bem Lanbe eine Reibe bon Fliiffen zugewiesen, welche baffelbe gleichmäßig bewäffern und fammtlich in ben Tigris fliegen. Die wichtigften bavon find ber Große und ber Rleine Bab, ber bftl. Rhabur ober Rurnib und ber aus bem Zusammenflug bes Schirman und bes holman entftebende Dijaleh. hierzu tritt ber für bas Rlima wichtige Umftand, bag faft bie ganze Bobengeftalt von ber wellenformigen Abfentung ber mebijchen und armen. Grenzgebirge abhängig ift, und je nach bem Grade ber Sohenerhebung ftellen fich große Berfchiebenheiten ber Temperatur und ber Broduction nebeneinander bar. Obgleich foon ben Alten ber Mangel an Baumwuchs auffiel und man von nur wenigem Regen wußte, ber hier fiel, fo wird boch noch häufiger die Fruchtbarkeit bes Landes ermahnt, von welcher bie Denkmaler mit ihren wohlgenahrten Menfchen- und Thiergestalten und üppigen landschaftlichen Bügen ebenfalls Zeugniß ablegen. Palmen, Del= und Nufibaume, berfchiebene andere obsttragende Arten gebeiben auf ben Abhangen, Betreibe in ben reichlich bewäfferten Thalern. Die Thierwelt war nach ben Reliefdarftellungen ehebem reicher als jest: es finden fich lowen, wilbe Efel, Gazellen, Safen, Rebhuhner, Strauge u. f. w., und die Jagd war in allen Abstufungen von Gefahren beliebt. Das Mineralreich lieferte treffliche Baufteine, von ben härtesten Basaltstüden bes Masischen Berges bis zu ben zartesten Alabasterarten am linken Tigrisufer. Gifen, Rupfer und Blei waren in Fulle porhanden; doch scheint man verhältnigmäßig wenig nach den edeln Metallen gesucht zu haben. Großen Ruf hatten ber Asphalt und die Naphthaquellen.

Das Land lag in einem Anotenpunkte ber vorderaftat. Geschichte. Bier berührte fich bie

bftl. iranische und die weftl. semit. Bollergruppe. Beldes Stammes bas Bolt mar, bas bier anerst auftrat, ift unbefannt; es mogen in bem Bollergebrunge turanische, semit., iranische Masfen einander gefolgt fein. Die hiftor. Infchriften und Reltefe liefern eine Fulle von Beugniffen, wie fie unter ben Bollern bes Alterthums, mit Ausnahme bes agpptifchen, feine befist. Diefe Bengniffe reichen bis in bas 13. Jahrh. b. Chr., ohne bag man itber bie eigentlichen Anfange bes affpr. Staats Auffcliffe erhalt ober Bergleichungspuntte für die Nachrichten ber nichtaffpr. Böller gewinnt, unter benen fich bie biblifchen als bie guberläffigften erweifen. Die Rachrichten ber danbt. Monumente, welche bereits 2000 v. Chr. Affur's Macht erwähnen follen, und bie höchft alterthumlichen Andeutungen im erften Buch Dofes fcheinen mit jenem jungern Alter ber affyr. Befchichte nicht übereinzustimmen. Faßt man alles gufammen, fo wird fich als eine Babrfceinlichkeit ergeben, daß ein altbabylon. Reich vorausging. Neben diesem gründete fich in ber Mitte bes 13. Jahrh. bas affprifche. Rach bem Bericht bes erften Buch Mofes ging Rimrob nach Affur, um außer andern Stabten auch Rinive ju gründen, welchen Ruhm die claffifchen Schriftsteller bem alfo jebenfalls mit ihm ibentischen Rinus gutheilen. Wenn Rimrob in ber mosaifchen Ueberlieferung als Sohn bes Rufch bezeichnet wirb, so fest bas nicht nothwendig afrit. Abstammung vorans, fonbern tann ebenfo wol auf die afiat. Riffler ober Roffder geben. Im allgemeinen wird man die Bermuthung begen burfen, bag bie berrichenbe Familie, welche jum Theil fehr frembartige, auf feinen Fall femit. ober meboperf. Ramen trugen, urfprünglich ftammverschieden von ihrem Bolle war, bas in ben Inschriften und Topen ber Reliefbarftellungen von Anfang an fpecififch femit. Charafter zeigt. Diefes Reiches Berefcherhaus war mahrscheinlich nach ber Göttin Derteto (welche auch ben Rern ber griech. Ueberlieferungen von Semiramis bilbet) benannt. Minive (affpr. Rinuah) beftand fcon, und neben biefes tritt sehr balb Ralah (bas heutige Nimrub) als zweite Königsftabt, noch in den Ruinen als ein großartig terraffirter Bau ju ertennen. Etwa ein Jahrhunbert nach Gründung bes Reichs zeichnet sich ein Tiglath Bilefar I. um 1150 v. Chr. burch bemerkenswerthe Eroberungen, befonbers in Aleinasten, Palastina und Glam, aus, wie eine ausstührliche Cylinderinschrift beffelben berichtet. Dann erfcheint ein Sarbanapal (auf ben Infchriften Affar-aban-pal nach Ramlinfon, von Hinds Affurathbal gelefen), welcher erobernd bis zum Mittelmeer vordringt und ben fconen Nordwestpalast von Rimrud erbaut. In den Anfang des 9. Jahrh. fällt die glanzende Regierung des Divanubara oder Divanubar (früher bei Rawlinson Temenbar I.), welcher Kriege mit Ronig Jehn von Ifrael, mit Sprien und öftlichern Reichen führte, aus benen Elefanten, Ramele, Affen u. f. w. als Tribut bargebracht werden tonnten. Bon ben erften 32 Regierungsjahren beffelben berichten die mertwürdigen Inschriften des schwarzen Obelisten von Rimrud, welcher in dem von ihm dort erbanten Centralpalaft feine Stelle hatte.

Damit war zunächst die glanzende Zeit Als vorüber. Das Reich erlitt turz vor ber Mitte bes 8. Jahrh. v. Chr. unter einem Ronige, bem ber in ben affpr. Ronigereihen nicht feltene Name Sarbanapal beigelegt wirb, einen harten Stoß: um bas 3. 754 rif fich Debien los, und etwa fieben Jahre fpater conflituirte fich Babylonien felbständig unter Rabonaffar. Diefe Ereigniffe waren von einschneibenbem Ginfluß auf alle Richtungen bes affpr. Lebens. Es laffen sich von ba ab Beränderungen in Religion, Kunst und Sprache nachweisen. Aber bas Affprische Reich war noch fruftig genug, um fich rasch eine gebieterische Stellung wieder zu erobern. Ihm gehorte noch Mefopotamien, indem bas neue Babylonifche Reich auf die eigentliche Lanbichaft Babylonien befchränkt blieb, und aller westl. Länderbesip. Daher konnte Phul um 760 v. Chr. erfolgreiche Feldzüge nach bem Weften unternehmen, und Ronig Menachem bon Ifrael erfaufte fich feinen Schutz und feine Bunft nur burch einen fehr hoben Tribut. Boul berpflangte bereits Balaftinenfer, befonders aus Bafan, nach A. und Mefopotamien, und reftaurirte wahricheinlich ben Centralpalaft von Rimrub. 3hm folgte Tiglath. Bilefar IV., ein graufamer, harter Fürst, ben König Ahas von Juba gegen Bekah von Israel und Rezin von Sprien ertaufte, die fich wider das Bubifche Reich verbundet hatten. Tiglath=Pilefar vernichtete Rezin's Macht; Betah blieb nur librig, fich rasch zu unterwerfen; doch führte der Sieger Naphtaliten und Gileabiten nach A. weg. Ginige Zweifel herrichen über Diglath - Bilefar's Rachfolger Salmanaffar V., welchen Rawlinson mit Sargon identificirt, Hinds dagegen als ben Bater bes lettern ansehen will. Salmanaffar ift ein felbständiger Flirft, noch von ber alten Dertetabendynaftie, ber nur fünf Jahre, 725-21 v. Chr., regierte. Seine Regierung ift burch einen Bug gegen Phonizien und burch ben Krieg mit bem Konigreiche Ifrael ausgezeichnet, ber mit ber Eroberung Samarias und ber Deportation Hofea's und vieler feiner Unterthanen endete. Indeg vermag man nicht sicher nachzuweisen, daß er den vollen Ausgang bes Rehn= stämmereichs noch felbst erlebt habe. Ihm folgte als rechtmäßiger Thronerbe sein Sohn Niniv-Iluja; aber neben biefen ftellte fich als gludlicher Thronpratenbent Sargon ober, nach ben Inschriften, Sargina (721-702), ber ben letten Dertetaben nach brei Jahren beseitiate. Sargon ftammte aus leinem filrftl. Gefchlechte; er war ein Emportommling, aber ein bochbegabter und gliicklicher, der durch feine Energie und weitgreifende Unternehmungen eine neue Donaftie, wenn auch auf nur wenig mehr als ein Jahrhundert, grundete. Bisher befag man bie einzige Runde von Sargon burch ben Propheten Jefaias (Rap. 20); boch gegenwärtig liegen in mehr als zehn zum Theil umfangreichen Inschriften seine Reichsannalen vor. Sobald er fich jum Ronig erflart, begann er feinen Ramen burch gludliche Rriege gefürchtet ju machen. Er bestegte ben Konig von Glam, unterwarf einige Stamme Chalbaas, unternahm Rriegezüge gegen Samaria, Tyrus, Kirlefton, Baphos, Armenien, Debien, Sprien, und empfing Tribute bon Aegypten, ben Subarabern, fieben «Fürsten bes Meeres». Seine triegerifche Thatigleit wird nur vorübergehend unterbrochen (711) durch die Erbauung von Rhorfabad. Im nächsten Jahre folgt ichon ber fpr. Felbaug mit ber Ginnahme von Asbod, die Unterwerfung athiop. Stämme und neuer Rrieg mit Elam. 709 unternimmt er ben chalbaifden Feldzug, welcher nach ber Schlacht von Betlatin mit ber Bernichtung bes babylonifchen Ronigs Merobach-Baladan enbet. Sobann folgt 708 ein Zug gegen Cypern, von welchem eine gegenwärtig im

berliner Museum befindliche Stele Beugniß gibt.

Dem Sargon folgte sein bertihmter Sohn Sennacherib ober Sanherib (702-680). Dieser hatte zunächst die unter Merodach-Balaban aufständischen Chaldaer und die Clamiten zur Ruhe zu bringen. Unter semit. Stummen, welche ihm erlagen, erscheinen auch Rabatder; nach einem fur. Feldauge feste er in Astalon einen Bicetonig ein. Mertwitrbig ift bie Abweichung ber biblifchen und affpr. - officiellen Berichte über ben Berlauf ber Belagerung Jerufalems burch Sanherib's heer. histia hatte nach der Bibel ben feit Ahas liblichen Tribut verweigert, und Sanherib fällt mit großer Beeresmacht in Balaftina ein. histia erfauft fich zwar mit ungehenern Gelbmitteln ben Abgug bes affpr. Beeres; aber Sanberib, ber einen Felbjug gegen Aegypten beabsichtigt und teinen Feind im Ruden haben barf, beschließt bennoch, Juba zu vernichten. Jerufalem wird von gablreichen Truppenmaffen belagert, von denen 185000 Mann ber Engel bes herrn in einer Racht fclagt, fobag Sanherib eilig nach Rinive gurud. geht, um dort in einem Tempel von feinen Sohnen umgebracht ju werben. Dies Ereigniff muß nach ber biblifchen Chronologie 711 ober 710 b. Chr. fallen. Rach Sanberib's eigener Darstellung, auf einem fecheseitigen Thonprisma (im Britischen Museum) aus bem 3. 684 v. Chr., hatte ber Affprer bem ftarren König Sistia 200150 Berfonen verschiedenen Alters und Geichlechts, unzählige Thiere weggeführt und ihn in Jerufalem wie in einem Rufig eingefchloffen. Endlich ertauft Sielia in Dinive mit toloffalen Mitteln an Gold und Roftbarteiten Frieden und Unterwürfigfeit. Im Berlauf bes Berichts wird aber über das Berhaltnig ju Juda nichts mehr ermahnt. Dagegen wird noch von fünf Relbzügen berichtet, unter benen ber gegen Babylonien ber bemerkenswertheste ift, indem er bie affpr. herrichaft momentan befestigte. Sanherib vollendete den mittlern Balast von Ninive, nahm viele Restaurationen vor und führte einen Balaftban in Alabafter und fpr. Cebern aus. Nach bem gewaltsamen Tobe Sanherib's übernahm sein vierter Sohn Affarhabbon (680-68) die Regiernug, eine thatfräftige Berfönlichteit, die viele Rriegezüge unternahm. Affarhabbon brachte Colonien aus Oftaften nach ben öben Stäbten Balüftinas; Manaffe von Juda hielt er eine Zeit lang gefangen in Babel. In feinen Bauwerten zeigt er viel Pracht: ihm gehort ber Subweftpalaft mit ben toloffalen Salen an. Seine Regierungsgeschichte flubet.sich auf einem sechsseitigen Thonprisma erzählt. Bon seinem Sohn und Nachfolger Tiglath-Bilefar V. (668 - 60) ift nichts zu fagen. Ein anderer Sohn, Sarbanapal VI., ber von 660-47 regiert, hat wichtige Sammlungen von histor. Actenstiden gemacht. Ein zehnseitiges Thonprisma (im Britifchen Mufeum) berichtet von bedeutenden Bugen gegen Rleinafien, Armenien, Chalbaa und Clam. 3hm folgte Rhiniladan (647-25), welcher ben Meber Bhraortes befiegte, und von welchem fehr viele Basreliefs ber affpr. Sammlungen herrithren; bagegen mangelt es an authentifchen Nachrichten liber ihn. Der letzte Konig biefer Reihe, Sarbanapal VII. (ober Saratus), ber von 625 — 606 regiert haben muß, ist nicht mehr mit hiftor. Sicherheit zu erkennen. Einheimische Dentmaler berichten gar nichts bon ibm; er tritt uns nur in ber Umblillung fleinafiat. Sagen und Mithen entgegen. Die Berhaltniffe des Reichs waren von Jahr ju Jahr unficherer geworden, während fich die Macht des benachbarten Bubylonien und Mebien, welche fich enblich mit bauerndem Erfolge von der affpr. Dberhoheit emancipirt hatten, befestigte. Die schthischen Buge hatten für einen Augenblid noch A.s Schickfal aufgehalten. Dann aber verbanden sich Radopolassar von Babylonien und Kyaxares von Medien, und ihrer ungeheuern concentrirten Heeresmacht gegenstber mußte der lette affyr. König 606 unterliegen. Es ist nicht zu bestimmen, ob er ein weichlicher oder mannhafter Fürst war. Daß er sich mit seinen Weibern und Schätzen (vielleicht in Khorsabad) verbrannte, wie die Sage berichtet, beweist weder das eine noch das andere. Alle Ruinen zeigen, daß die assyrt hauptstadt durch Brand unterging. Während nun die babylonische und medische Macht ausstendink, verschwinden nach und nach sogar die Erinnerungen an Ninive mit seiner sprichwörtlich gewordenen Herrlichseit. Tacitus kennt es noch als Stadt; die Parther scheinen es befestigt zu haben, desgleichen die Atabels. Um 1300 n. Chr. ist Ninive, wie Haithon sagt, ganz zerstört, und nun vergaß man, wo die Hauptstadt des Affyrischen Reichs gelegen hatte. Die Ruinenhausen hatten nach und nach den Charakter natürlicher Higel angenommen.

Erft James Rich ftellte von Mosul aus 1820 erfolgreiche Untersuchungen an, welche Nicbuhr 1829 zu dem prophetischen Wort veranlaßten, daß Ninive das Bompeji Mittelasiens werben würde. Rich's Funde benugend, begann ber franz. Conful Botta in Moful Ende 1842 befonders in Rojundichit erfolgreiche Nachgrabungen. Den Störungen von feiten ber Dohammebaner machte eine Orbre bes Sultans vom Mai 1844 ein Ende. Botta erhielt in bein tuchtigen Zeichner Flandin eine unentbehrliche Stute, ba viele Dentmäler rafc an ber Luft zerfielen, und 1846 wurde eine bedeutende Schiffsladung von affyr. Alterthümern nach Frankreich eingeschifft. Botta's Nachfolger, Rouet, und besonders feit 1851 Place, setten die Un= tersuchungen in Rhorsabab und an einigen Nebenpuntten fort. Neben den Franzosen erwarb sich ber Engländer Lapard die größten Berdienste. Schon 1840 hatte er mit großem Interesse Moful und die benachbarten Trummerhaufen besucht und, von seinem Gönner Sir Stratford Canning unterstützt, einige vorläufige Nachgrabungen unternommen. Dann erhielt er bestimmte Unterflützungen und Aufträge vom Britifchen Mufeum. Seine in den 3. 1845 — 47 und 1849 unternommenen Ausgrabungen fanden junuchft in Nimrud ftatt. Rach feiner Abreife murde fein Wert von Roff, bem engl. Biceconful Raffam und zum Theil von Loftus auch in Rojundichit fortgefett. Der Gewinn biefer Ausgrabungen ging, soweit er nicht bei ber Seefah ! verungliidte, an das Britische Minseum über, und in überaus fruchtbarer Beise erganzten , ch die franz. und engl. Arbeiten. Es find befonders fieben Palafte untersucht ober blofigelegt worden: 1) ber altefte, ber von Ralah Schergah, welchen Tiglath-Bilefar I. bewohnte; 2) ber Rordostpalast don Nimrud, erbaut von Salmanassar I.; 3) der Centralpalast von Nimrud, erbaut von Salmanaffar III.; 4) die Balastanlagen von Rhorsabad, von Sargon; 5) der erfte Balaft von Rojunbichit, von Sangerib; 6) ber Gubweftpalaft von Rimrub, von Affarhabdon; 7) ber zweite Balast von Rojundschit, von Sarbanapal V.

Diese affprischen Alterthümer, welche in ihren charakteristischen Stilden der Forschung in den großartigen Sammlungen des Louvre und des Britischen Museum zugänglich sind, geben ein ebenso vollständiges als authentisches Bild des gesammten affpr. Enkurledens. Den Mittelpunkt aller Darstellungen bildet der König und die Seinen, seien dies Hosbeamte, Priester oder Soldaten. Er ist kenntlich an der Tiare, einer langen, tressenreichen Tunica, einem doppelten, reichgewebten oder gestickten Ueberwurf, der an der rechten und linken Seite sich austhut, um das Untergewand zu zeigen, einem Scepter in der rechten Hand und einem besonders kostdaren Schwerte, welches die darauf ruhende Linke stets in horizontaler Lage hält. Selten sehlen die seisten, bartlosen, hochangesehenen, selbst zu priesterlichen Aemtern besühgten Eunuchen, von denen in der Regel einer das Königshaupt mit einem Sonnenschirm oder Fliegenwebel schützt, der andere einiges Kriegsgeräth trägt. Der besonders in Haupthaar und Barttracht sehr sorgsältig ausgearbeitete Kopf des Königs zeigt überall denselben Ausbruck rückstofer orient. Wajestät, sei er im Kampse oder auf der Jagd, oder bringe er dem Gotte eine Libation, oder trinke er seinem miedriger sthenden seibe zu, oder steche er eigen=

handig einem gefangenen Fürften die Augen aus.

Das Königthum ift auf das engste mit Mythologie und Cultur verslochten. Bon den Göttern hat der König seinen bisweilen so weitläusig zusammengesetzen Namen; er opfert ihnen wie seine Eunuchen; er weiht sich durch ihre Anrusung zu allen Handlungen, menschlichen wie unmenschlichen, die er in ihrem Namen oder unter ihrem besondern Schutze volldringt. Das vielgegliederte Religionssystem zeigt die nächste Berwandtschaft mit dem babylonischen. Die Söttergestalten sind entweder Personissicationen großartiger Naturerscheinungen (Gestirne n. s. w.) und Naturträfte, wie die Sonne (Schamasch), die wahrscheinlich auch in dem vielverehrten, bärtigen Gott mit Flügeln und Bogelschwanz zu suchen ist, der Mond (wahrschein-

lich San in den Eigennamen), der Mercur Rebo, das Feuer Abar oder Habab, das Meer als Martu, die Fischwelt als Dagon, die Zeugungskraft der Ratur als Tarkat (Derketo). Oder die Göttergestalten sind Personisicationen moralischer Anschauungen durch Berbindung von menschlichen und thierischen Elementen, wie der Risroth, der, indem ein Ablerkopf einer kräftigen Mannessigur aufgesetzt ist, die wachsame Thatkraft bedeutet. Dahin gehören auch die besonders an den Palasteingungen beliebten kolossalen Stiere oder gestügelten Lömen mit Menschengesichtern. Endlich sind diese Götter auch Personisicationen des Landes; so ist z. B. Assurftenen der mächtige Schutzgott A.s. Ein allgemeinerer Gottesbegriff scheint sich in Ilu darzustellen. Der Cultus war, entsprechend dem ganzen assur. Wesen, prüchtig. Die Priester erscheinen in reichen Gewändern, durch das wohlgepstegte Haar geht ein reichgeschmiliches Band. In der Rechten tragen sie gewöhnlich eine Pflanze mit drei Zweigen und drei Blumen, die zur Gattung des Lotus zu gehören scheinen. Zu den gewöhnlichsten Acten gehört die merkwitrdige Berehrung des sous zu gehören scheinen. Zu den gewöhnlichsten Acten gehört die merkwitrdige Berehrung des sous su gehören scheinen. Bu den gewöhnlichsten Acten gehört die merkwitrdige Berehrung des sous su gehören scheinen, der in ganz conventioneller Weise construirt ist und vielleicht eine Beziehung auf das ewige Leben hat.

Bäufiger als die von Cultusverhältniffen find die Darftellungen des Prieges. Die Kriegstunst ist nicht allein mit der den absoluten Monarchien eigenen Borliebe, sondern gerabezu sustematifch ansgebilbet. Der Ronig betheiligt fich immer felbft. Seine Truppenmaffen zeigen berfchiebene Trachten; unter andern begegnet man Rriegern mit Schuppenpangern. Eigentliche Schlachtorbnungen find noch unbefannt. Die Hauptstärke liegt in der trefflichen Reiterei und in ben beim gangen Alterthum berühmten Streitwagen. Belagerungen, welche in ziemlich großer Bahl auf ben Monumenten vortommen, werden mit Sturmleitern, Sturmboden, Thurmen u. f. w. ausgeführt. Flugibergange finden auf Nachen oder verbundenen Schläuchen ftatt. Das Schickfal ber Beflegten ift traurig. Ein Theil verfällt bem Pfählen, Schinden, Bungenausreißen u. f. w.; die andere Maffe wird beportirt, und hier fehlt es nicht an rührenden Bügen auf ben Monumenten. Der flegreiche Ronig zieht mit Bomp und Jubel heim. Dann erquidt er fich an der Jago, in der fich fcon Rimrod hervorgethan. Natitrlich find die gefährlichern Jagden bei biefen triegeluftigen Fürsten und ihrem Bolle am meisten beliebt, wie auf Löwen und Buffel; erstere scheint man geradezu für diesen Zwed in Räfigen aufbewahrt zu haben. Daneben tommen auch bie einfachern Jagben auf Biriche, Safen und Rebhühner vor. Zu Erlegung der Thiere bedient man fich je nach ihrer Größe der schwerern Speere ober der leichtern Bfeile.

Indem alle diese Darstellungen lediglich dem Königthum dienen, werfen sie auf das Privatleben nur ganz beiläusig Licht. Alles deutet auf Pracht und Zierlichkeit in Tracht, Gewändern, Möbeln und sonstigen Geräthschaften. Stickereien scheinen sehr kunstvoll ausgesührt worden zu sein; Ohrgehänge, Armbänder u. dgl. zeigen von einer sehr saubern Technik. Bilder gewerblicher Thätigkeit kommen aber nicht vor; nur zufällige Darstellungen von Trinkgelagen, Fischsang, Reiten der Franen auf Maulthieren, Schwimmen auf Schläuchen (wie noch jett), Filttern von Pferden, Schlachten von Schafen sühren in das nichtosscielle Leben ein. Bon der Bollendung der Weberei, welche auch Ezechiel 27,22. 24 bezeugt, liefern die Darstellungen Sardanapal's L im Rordwestpalast von Rintrud sehr merkwärdige Muster. Auch die durch das Material begünstigte Töpferei leistet in Zierlichkeit und Mannichsaltigkeit der Formen Außerordentliches. Hier zeigt sich überall eine Birtuosttät des Neußerlichen, von welcher noch

die Technit ber Segenwart Mobelle entlehnen könnte.
Auf bem Gebiet des rein Geistigen läßt sich weniger Günstiges sagen. Man könnte vorausssehen, daß die maßlose Fixirung aller Ereignisse in Schrift auf dem Fußboden, an den Wänden und an den Sculpturen selbst in Wechselbeziehung zu der allgemeinen Bildung stehen müsse; aber diese Schrift gehört zu den schwierigsten Arten der Keilschrift (s. d.), und ihre mehr als 300 Zeichen veranlaßten schon zur Zeit der assure felbst officielle grammatische Arbeiten. Es muß neben dieser theils ideographischen, theils sulabarischen Schrift noch eine Eurstochrift bestanden haben, welche wahrscheinlich die Eunuchen anwendeten, wenn sie, wie auf Monumenten von Kojundschrift zu sehen, die Zahl abgeschnittener Feindestöpfe oder Schasseerden notirten. Bon allgemein menschlichen bedeutsamen Gebanken begegnet uns in den Inschriften keine Spur, wie ste so zahlreich in den ägypt. und vereinzelt selbst in den perf. Inschriften vortommen. Es hat kein ideales Berhältniß zwischen Fürst und Bolt bestanden, und daher geht die Theilnahme des Bolts an dem scheinbar Geistigen ganz in dem Aeußerlichen auf.

Um fo eigenthumlicher fteht die burchaus originale Entwickelung der affprifchen Runft da. Wie die polit. Gefchichte A.s., fo hat auch die feiner Runft ohne Zweifel Babylonien zur

Boraussetzung, aber es läßt sich eine burchaus selbständige Entwickelung von einer ersten Stufe groffartiger Conception zu einer fpatern ber Sauberteit und Genauigleit in ber Ansfilbrung nachweifen. Diefe Runft trägt im allgemeinen ben orient. Charafter, ber die einzelnen Gattungen noch nicht als berechtigte zu unterscheiben weiß. Sie ift Architektur, mit welcher eine Uberreiche Sculptur ornamental verlnüpft ift. Die Architektur hatte nur febr einfaches Material an-Balmen, Bappeln und vielleicht Eichen, befonders aber an ben Steinbruchen ber norbl. Gebirge. Daher tragen die Bauanlagen einen durchaus einfachen Charatter. Man errichtete aunachst terraffenartige Unterbauten bis zu 40 F. Sobe, wie folche Place in Rhorfabab blokgelegt hat. Auf biefen wurden die ziemlich biden Manern aus Lehmziegeln aufgefchichtet. Da fich tein Material zu Säulen fand (die etwa vorkommenden waren nur ornamental) und man nur Bogen von gang geringer Breite ju conftruiren wußte, vielleicht auch die immerhin bicten Mauern leine gewölbte Decke ju tragen vermochten, fo baute man die Sale zwar lang, aber verhältnißmäßig nur fchmal. Man finbet Langen von 120—165 F. bei Breiten von 30 bis höchstens 60. Da man teine Fenfter anwendete, wie bisjett die Funde beweisen, so ließ man bie Dede offen; vielleicht brachte man aber auch, wie ein Reliesvild aus Rojundschif zeigt. un= mittelbar unter ber aus Bolg conftruirten Dede offene Gallerien an. Solcher Gale wurden nach einem wenig wechselnden Plane eine größere Bahl aneinander gereiht. So finden fich beren 28 in dem Nordwestpalast von Rimrub.

Der architettonische Effect wurde jedoch ein überaus geringer gewesen fein, wenn nicht eine schr lebensvolle Sculptur hinzugetreten wäre. Im wesentlichen fich auf bas hohe Relief befdrantend, betleibet und belebt fle mit ihren Darftellungen in Mabafter bie einformigen Gule. Wie die agupt. Runft ftellt auch die affpr. volle Figuren bar, welche fich nicht beden; aber sie begnügt sich nicht mit den Contouren, sondern sie strebt eine lebensvolle Ausarbeitung ber Mustulatur an, in welcher fie nicht felten die freie Bewegung der griech. Runft erreicht. Zwar geht bei ber großen Borliebe für bas Gebrungene, ja Feiste affpr. Figuren bas Ibeale verloren, wie ihnen auch bas Feierliche ber agppt. Runft abgeht; aber Intereffe für Leben und Charafteriftit verlengnet fich nie gang. Richt felten fcheint man bie Basreliefs gemalt ju haben. Die zahlreichsten Darftellungen beziehen fich auf die Geschichte. Wo fehr viele Figuren zufammengebrungt werden, verwirrt fich in ber Regel ber Rünftler, aber die verfchiedenen Berfönlichkeiten und Stumme werben immer noch genugfam charalterifirt. Am bebeutenbften erscheint die affpr. Sculptur im engern Rahmen, wie z. B. bei Jagdbarstellungen, in benen fast immer ber Lowe mufterhaft gelungen ift; fo auf bem Relief im Nordweftpalafte bon Rimrub. Selbständige Bilder werden eigentlich nur mit symbolischen oder damonischen Gestalten versucht. Bon besonderer Wirkung find die koloffalen geflügelten Stiere oder Löwen, welche in der Regel einen Menschentopf tragen. Sie hüten die Eingange ber Balafte und Sale und machen ben Einbrud großartigster Energie. An ber Grenze ber reinen Technit bringt bie Sculptur jahlreiche gierliche Leiftungen für bas Leben bervor, die einen weitverbreiteten Befdmad bezeugen. Sier erlitt bie affpr. Runft agupt. Einwirfungen, wie ans Elfenbein- und Glasarbeiten ju feben ift. Bon Berfuchen in Malerei haben fich einige Malereien auf Banben erhalten, welche nach bem gewöhnlichen Gebranch Reliefs erhalten follten; fie zeigen ein anerkennenswerthes Gefühl für die Contouren. Gine geschichtlich ertennbare Ginwirtung hat die affpr. Runft auf bie perfifche und foutere babylonifche ausgeubt; ob auch auf Rleinaften und Griechenland, läßt fich noch nicht bestimmen. Sonft ift von bem Glang bes affpr. Militarftaats nichts in bic Entwidelung ber Menfcheit eingetreten, und daher schwand die Erinnerung an die Hauptstätten seiner Macht so rasch und so vollständig aus dem Gedächtniß der folgenden Geschlechter. Bgl. jur Geschichte ber Entbedungen: Beißenborn, «Ninive und sein Gebiet» (Erfurt 1851-56). Dann die Fundamentalwerke: Botta und Flandin, «Monument de Ninive» (5 Bde., Bar. 1846-50); Lanard, « Nineveh and its remains » (2 Bbe., Lond. 1849; bentich von Meigner, 2 Bbc., 252. 1850); beffelben «Discoveries in the ruins of Ninevah and Babylon» (Lond. 1853; deutsch von Benter, Lpz. 1856), und bazu aMonuments of Ninevehn (2 Bbe., Lond. 1849 fg.). Bur allgemeinen Geschichte gehören: Brandis, alleber ben hiftor. Gewinn ans ber Entzifferung ber affpr. Inschriften» (Berl. 1856); Baur, «Nineveh and Persepolis» (Lond. 1850 u. ofter); 3. von Gumpach, aubriß ber affhr.-babhlon. Gefchichten (barin Ramlinfon's Uebersicht, Mannh. 1854); S. Rawlinson, The five great monarchies of the ancient world» (Bb. 1, Lond. 1862). Im besondern: Dt. von Riebuhr, «Geschichte Affurs und Babels feit Bhul » (Berl. 1857); Oppert, «Les inscriptions assyriennes des Sargonides» (Berfailles 1863) und mit Ménant, «Les fastes de Sargon» (Bar. 1862); Inhnboll, « Iuda und die affpr. Macht 741 - 711 » (Lept. 1863); jur Befchreibung außer den Quellwerken und Baux noch die beiden populären Schriften von Bonomi, «Nineveh and its palaces»

(Lond. 1852) und Feer, «Les ruines de Ninive» (Par. 1864).

Aft heißt in der Botanik derjenige Theil einer Pflanze, der nicht unmittelbar von der Burgel, sonbern erst vom Stamme ober Stengel ausgeht, und welcher in ber Regel Blätter trägt. Jeber A. entsteht aus einer Anospe burch einfache Stredung von beren Achse, und ba bie Anospen vorzugsweise an den Blattwinkeln und au der Spipe schon vorhandener Aeste sich bilden, fo muß auch die Stellung ber Aefte eine bestimmte fein. In der That bemerkt man bei fehr vielen Pflanzen eine bochft regelmäßige Aftstellung, 3. B. die quirlformige bei vielen Radelhölgern, die gabelformige oder bichotome bei ber Miftel (Viscum album) n. f. w. Das verfciedene und boch oft fo charafterische Ansehen ber Baumarten wird vorzugeweise burch bie verschiebenartige Stellung, Richtung und Beftalt ber Aefte bedingt, welche daber wichtige Unterscheibungsmertmale an bie Sand geben. Bei ben Baumen und Strauchern nenut man Aeste nur die ftärkern Zertheilungen des Stammes, die schwächern Zweige. Junge, noch nicht ein Jahr alte Aeste nennt man Reis, Trieb ober Sprog. Bei ben trantartigen Pflanzen liegen die Aeste oft nieder und treiben Wurzeln in die Erde; solche neunt man Ranten oder Muslaufer. Die ans einem unterirbifchen Stamme ober Burgelftod ober (bei ben Laubhölzern) aus oberflächlich verlaufenden Wurzeln hervorwachsenden Aeste werden Wurzelfproffen, Burgelbut und (nur bei Holzgewächsen) Burgellohben genannt. Aefte ober Sproffen, welche aus Abventivinospen (f. Anospen) an ben Seiten ber Baumftdmme unterhalb der Krone hervorgehen, heißen Stammfproffen und Stammlohben; folche, welche aus bem Stode eines abgehauenen Baumftammes (infolge ber Bilbung von Abventivinospen) sich entwideln, Stodlobben. Aurze, oberirdische, auf dem Boden liegende, aber nicht wurzels schlagende Aeste von Arantern, welche, von der Pflanze abgetrennt, sich bewurzeln und zu felbständigen Pflanzen werben, nennt man Ableger und Absenter. Bflanzen, die dergleichen treiben, laffen fich burch Abtrennen folder Ableger am leichteften und ficherften bermehren. Stengel ober Stumme, welche gar keine Aeste haben, nennt man in ber Botanik «einfach», im Gegenfat zu ben zusammengesetten, b. h. mit Aeften verfebenen.

Aft (Georg Anton Friedr.), ein verdienter Philolog und Philosoph, geb. 29. Dec. 1776 au Gotha, erhielt auf bem Symnaftum dafelbft eine gute wiffenfcaftliche Borbilbung und bezog 1798 die Universität Jena, wo er sich zunächst der Theologie, bald jedoch vorzugsweise philol. Studien widmete, mit denen er philosophische und afthetische verband. Rachdem er fich 1802 in Jena habilitirt, erhielt er 1805 einen Ruf als Professor ber claffischen Literatur nach Landshut, von wo er in gleicher Eigenschaft 1826 nach Minchen übersiedelte. Er ftarb dafelbft 31. Oct. 1841. A.'s philof. Sand und Lehrbficher waren ihrerzeit fehr gefchatt. Dahin gehören: «Handbuch ber Aefthetil'» (Lpg. 1805); «Grundriß ber Aefthetil'» (Landsh. 1807); «Grundlinien ber Grammatib, Hermenentit und Kritit» (Landsh. 1808); «Grundlinien der Philosophie» (2. Aufl., Landsh. 1809), in denen er fich ben Anfichten Schelling's nähert; Grundriß der Geschichte der Philosophie» (Landes. 1807; 2. Aust. 1825), und «Hauptmomente ber Geschichte ber Philosophie» (Münch. 1829). In späterer Zeit befchaftigte er fich faft ausschließend mit ber Erklärung ber Platonifchen Werte. Außer einer Einleitung in das Studium berfelben, «Platon's Leben und Schriften» (Lpz. 1816), die zu ben besten Untersuchungen berart gehört, und ber Bearbeitung mehrerer einzelner Schriften bes Blato, namentlich bes «Phaedrus» (Epz. 1810) und ber «Politia» (2 Bbc., Epz. 1814), peröffentlichte er eine Ausgabe fammtlicher Werte Plato's mit lat. Ueberfegung und fehr reichhaltigen Commentaren (11 Bbe., Spg. 1819-32), welcher er ein umfaffendes «Lexicon Platonicum»

(3 Bbe., Lpz. 1834-39) als Schluß hinzuftigte.

Akarte, bei den hebrdern Aschtoreth (b. i. wahrscheinlich die Starke, Mächtige, nach andern so viel als Stern), ist der Rame der weiblichen Hauptgöttin der altheidnischen Shrer, Phönizier und Hebrder, der als männliche Gestalt der Baal, insbesondere der Baal-Hamman (der Moloch der hebrder), zur Seite steht, und welcher als Shmbol zwei Hörner, bei den alten Semiten das Sinubild der Stärke, beigegeben werden. Haupttempel der Göttin befanden sich und sieden zur Ahrus und Sidon. Bei den Hebrdern war ihr Cult in den Hintergrund getreten, bis derselbe durch Salomo nach dem Borbilde des phönizischen wiederum eingeführt ward. Die A. wurde auch unter den Namen der Maltat-Haschamaim (d. i. Königin des Himmels) verehrt. Bei den Phöniziern führte die Göttin auch den Namen Rabbat (d. i. Herrin, Gebieterin), weshalb neuese Forscher den griech. Mythus von der Europa (entstan-

den aus Rabbat) auf sie zurücksühren. Nicht zu verwechseln mit der A. ist eine andere altsemit. Söttin, die Aschera, welche den Phallus zum Symbol hat und unter üppigen, grünenden Bäumen verehrt wurde. Ihr wurde eine besondere Borliebe für den Ziegenbock zugeschrieben. Man opferte ihr durch Hingabe der Jungfrauschaft oder der Keuschheit überhaupt. Als männsliches Wesen sieht ihr ebenfalls ein Baal zur Seite. Bgl. Müller, «Astarte, ein Beitrag zur Mythologie des orient. Alterthums» (Wien 1861).

Aftatifde Rabel, f. Magnetnabel.

Miter, Sternblume, Linne'sche Gattung fehr fcon blubenber Gewächse aus ber 19. Rlaffe, 2. Ordnung, bes Sexualfpftems und der Familie der Compositen, Abtheilung der Corymbiferen. Die Blittentorbchen find gestrahlt von weiblichen, felten geschlechtslofen Bungenblitten, welche eine andere Farbung haben, als die zwitterigen, robrigen Scheibenblitten. Die Alenen befigen eine haartrone. Die Blutentorbeben find meift bolbentraubig ober rispig angeordnet, die Blatter einfach, abwechselnd. Diefe Gattung ift außerorbentlich reich an Arten, welche, um eine Uebersicht möglich zu machen, in 6-7 Gruppen zusammengefaßt werben, die manche auch als Gattungen betrachten. Man tennt mehrere hundert Arten, wobon bie meiften in Nordamerita zu Saufe und perennirende Stauben find. Bu ben vorzüglichsten Arten gebören die neuenglische (Astor Novae Angliae) und andere in Nordamerika einheimische Arten (A. Novi Belgii, brumalis, grandiflorus, cordifolius, paniculatus, thyrsiflorus, praealtus, floribundus u. a.), welche unter bem Ramen Berbftaftern überall in ben Garten im freien Lande cultivirt werden, sämmtlich ausbauernde Stauben mit hohen Stengeln. Manche findet man hier und da an Flugufern und in Seden verwildert. Die allbefannteste Art ift die chine= fifche A. (A. chinonsis), eine Sommerpflanze, die bei uns in ben mannichfaltigsten Spielarten cultivirt wird, und vor etwa 100 3. aus China eingeführt wurde. Unter ben gefüllten unter= scheibet man hanptsächlich die blätterig-gefüllten und die röhrig-gefüllten; die letztern find die gefchätteften, namentlich die in neuerer Beit unter bem frang. Namen Truffauts betannt geworbenen, welche fich burch Größe und Schönheit ber Blüten vor allen übrigen auszeichnen. Die Pflanze liebt einen fetten, lodern Boben. Man faet die A. im April in Miftbeete ober Töpfe, pflanzt fie im Mai ins Freie, wo fie bann vom Juli bis in ben Spatherbst blübt. Miniaturastern zieht man, indem man den Samen bicht in magern Boben fäet und die Pflänzchen in Neine Töpfe verfest. Uebrigens unterscheibet fich bie chinesische A. von allen übrigen burch bie Gestaltung bes Bullelche, welcher aus fparrig abftebenben, blattartigen, jungenformigen Schuppen zusammengesetzt ift. Deshalb hat Caffini biefe Art als eigene Sattung (Callistephus) von A. abgetreunt. Einige Afterarten find auch in Deutschland heimifch. Unter biefen wild vortommenden ift die blaue oder Birgilsafter (A. Amallus), welche fich auch als Bierpflanze in Garten findet, die fconfte, doch aber nicht häufig. Sie wächst auf steinigen, buschigen Hügeln und an Flugufern, namentlich in ben Rheingegenben, und ift auch burch ben größten Theil von Subeuropa verbreitet, befonders häufig in Griechenland. Ihre Blätter waren ebebem als Herba Asteris attici officinell.

After (Ernft Lubw. von), ausgezeichneter deutscher Ingenieuroffizier, preuß. General ber Infanterie und Chef bes preug. Ingenieurwefens, murbe im Nov. 1778 gu Dresben geboren, wo fein Bater, Friedr. Lubw. A., als Generalmajor und Commandeur bes fachs. Ingenieurcorps 1. Dec. 1804 berftarb. Im baterlichen Haufe erzogen, trat er 1794 in das fächf. Ingenieurcorps, wurde 1800 Lieutenant und wohnte 1806 bem Feldzuge gegen Frankreich bei. 1809 wurde er als Kapitan in den Generalstab versett. Ende 1810 erhielt er den Auftrag, Napoleon den Entwurf zur Befestigung von Torgan vorzulegen. Als Generalstabsoffizier vom Kaifer nicht angenommen, ließ er fich barauf als Ingenieuroffizier melben, und fand nun fofort Annahme. Mit Umficht und Offenheit begegnete er ben Ginwürfen Rapoleon's, ber im wefentlichen den ihm vorgelegten Entwurf genehmigte. 1811 jum Major im Generalstabe beförbert, machte A. im folgenden Jahre den Feldzug gegen Rufland mit, und wurde 1813 zum Oberft= lieutenant und Thef bes Generalstabs ber Festung Torgau ernannt. Als folder nahm er, nach erfolgter Wiederbesetung dieser Festung durch die Franzosen, seine Entlassung aus dem sächs. Dienste und trat ale Oberfilieutenant in ben ruff. Generalstab. 3m Feldzuge von 1813 flihrte er mehrere fühne Unternehmungen mit einer Rosadenabtheilung in ber Oberlaufit aus, und wohnte dann den Schlachten von Baugen und Leipzig bei. Bei der Reorganisation ber fachs. Truppen warb er Oberquartiermeifter, fpater Chef bes Generalftabs beim 3. beutschen Armeecorps, und 1814 Oberft. Nachbem er 1815 ben Abschied aus bem ruff. Dienste erhalten, trat er als Oberst in das preuß. Ingenieurcorps, diente in dem Feldzuge dieses Inhred

als Chef bes Generalftabs beim 2. preug. Armeecorps, und war in ben Schlachten bei Ligny und Baterloo fowie bei ben Belagerungen ber Festungen Maubenge, Lanbrech, Philippeville, Rocroy und Givet wirtfam. Roch in bemfelben Jahre ward er zum Generalmajor beförbert und erhielt seine Bestimmung als Generalinspector ber preuß. Festungen. Hier eröffnete sich feiner Thätigkeit ein weites Felb, indem er vielfache Gelegenheit fand, feine gefammelten Renntniffe in Anwendung zu bringen. Go wurden g. B. Roblenz und Chrenbreitstein unter seiner Leitung befestigt. Dit Beibehaltung seiner Stelle als Ingenieurinspector erfolgte 1825 feine Ernennung jum Festungscommandanten von Roblenz und Chrenbreitstein, 1827 jum Generallieutenant, 1837 jum Mitglied bes Staatsrathe und 1842 jum General ber 3nfanterie. A. ftarb zu Berlin 10. Febr. 1855. Er war ein bochft gelehrter Offizier und ein ausgezeichneter Mathematiter, hatte bas gefammte Gebiet ber beutschen, frang., ital. und engl. Militärliteratur grundlich studirt, widmete fich aber vorzugeweife ben Ingenieur- und Generalftabswiffenschaften, für welche er auch anfehnliche Sammlungen hinterließ. Bon großem Berthe find feine «Rachgelaffenen Schriften » (5 Bbe., Berl. 1856-61). Bgl. Gilers, a Betrachtungen und Urtheile E. 2. von After's über Die polit., firchlichen und pabagogischen Barteibewegungen unfere Jahrhunderies (2 Bbe., Saarbriden 1858-59). - Sein Bruder Rarl Beinrich A., geb. 4. Febr. 1782 ju Dresben, trat 1796 in bie fachf. Artillerie, und wohnte als Lieutenant der Schlacht bei Jena bei, in der er bie einem Regiment beigegebenen Gefchute befehligte. Sierauf an ber Artilleriefchule ju Dresben für bie Lehrfächer ber Befeftigungefunft und bes Zeichnens angestellt, nahm er feit 1809 an ber Reorganisation ber fachs. Armee thatigen Antheil. Rachbem er bis 1831 jum Oberftlieutenant avancirt, nahm er 1884 feinen Abschied, erhielt aber 1844 noch ben Rang eines Oberst. Er ftarb 23. Dec. 1855 zu Dresben. A. hat fich namentlich ale militärifcher Schriftfteller einen Ramen erworben. Er beröffentlichte: «Lehre bom Festungetriege» (2 Bbe., Dresb. 1812; 3. Mufl. 1835), welche Schrift in mehrere Sprachen überset und in Preugen als Lehrbuch eingeführt wurde; a Unterricht für Bionnier-, Sappeur-, Artillerie- und Mineurunteroffiziere» (3 Hfte., Dresd. 1837—41); "Schilberung ber Kriegsereigniffe bor und in Dreeben im 3. 1813" (Dreeb. 1844); "Dic Schlacht bei Rulm» (Dresb. 1845). Spater veröffentlichte er noch bas treffliche, aus reichen Quellenftubien hervorgegangene Wert «Die Gefechte und Schlachten bei Leipzig» (mit Blancu und Rarten, 2 Bbe., Epg. 1852-58).

Afterabad, Aftrabab ober Ifterabab, eine Stadt in ber perf. Broving Mafenberan, 4 DR. von ber Guboftede bes Raspifchen Meeres, in einer ausgebehnten Ebene am Fuße eines hohen, dichtbewalbeten Ausläufers des Elbursgebirgs und im Hintergrunde des Golfs von A. ober von Afchraf, eines Baffes, bas 83/2 M. lang, gegen 2 M. breit ift und von einer fcmalen, fandigen, ber Rufte parallel gegen D. auslaufenden Rehrung, ber Balbinfel Dian - Raleh (Botemtin bei ben Ruffen) begrengt wirb. Die Stadt ift weitläufig im Biered gebaut und von einer hohen, mit Schießscharten berfehenen Maner umgeben. Die Straffen find eng, aber gut gepflastert und mit forgfältig erhaltenen Wasserabzügen versehen. Die aus Lehm erbauten, mit fpipen Biegelbachern gebeckten Saufer wenben felten ihre mit Galerien und Arcaben verfebenen Fronten ben Straßen zu, sonbern sind nach diesen hin meist von langen Gartenmauern eingefaßt. Die Bofe und Garten umschließen Feigen-, Granat-, Drangen- und Citronenbaume. Die Menge ganz- ober halbzerfallener Gebände, unter benen die Trümmer des von Schah Abbas erbauten Brachtschlosses, geben ber Stadt ein öbes Ansehen, bas nur durch den großen Bazar und viele Bethäuser ober offene Mofcheen einigermaften gemilbert wirb. Das ftattlichfte Gebanbe ift das ruff. Confulat mit seinem prächtigen Garten und europ. Comfort. A. zählt 6 — 8000 E. und zeichnet fich burch tein eigenthumliches Gewerbe aus; nur Sefamol wird im großen gewonnen. Der handel ist gehemmt burch bie Unsicherheit vor den Anfällen der Turkomanen, die bis an die Thore streifen und nachts durch die Mauern einbrechen. Die sehr alte Stadt wurde fcon von Timur 1384 unter großem Blutbabe erobert. Die Umgegend ift ein zerriffenes Terrain, ungeregelt urbar gemacht, an vielen Stellen fumpfig, daber ungefund, tibrigens überans fruchtbar, reich an Walb, an Drangen und Citronen, aber auch an Tigern, Panthern, Leoparden, Phanen und Schatalen. Schah Abbas verpflanzte ben Stamm ber Rabicharen hierher, der durch das ihm angehörige Fürstenhans zum berrichenden im Berfischen Reiche geworden ift. Die Stadt A. war früher von größerer Bebentung, aber Mistrauen gegen die Ginwohner veraulagte Schah Rabir, bas feste Schloß ju schleifen, und seitbem gerieth fie mehr und mehr in Berfall. Erft feit neuerer Zeit hat fich ihr Banbel wieber gehoben, ba fie viel von Ruffen

Digitized by Google

besucht wird. Diese haben seit 1844, theils um perf. Terrain ju gewinnen, theils um ihre Rauffahrer vor der Freibeuterei der Turkomanen zu schützen und das Kaspische Meer völlig zu beherrichen, halb mit Gewalt, halb mit Gute bie bor ber Oftspipe ber Rebrung liegenbe Infel Groß-Afcur (Afcurabeh) erworben und befett, und füblich von diefer, 8 Dt. im B. von A., auf bem Festlande die Rriegsstation und Factorei Ghez (Gez ober Gias) gegrundet. Außer Baumwolle, Reis, Seibe, Rohrzuder, den Hauptstapelproducten Wasenderans, bringen die Ruffen auch Saufenblafe, gefalzene Saufen und eine bedeutende Menge Raviar jur Ausfuhr.

Afteriscus (griech. Asteristos), d. i. Sternchen (\*), nannten die griech. Grammatiker, im Begenfat ju bem Dbelos ober Dbelistos, bem Spieg ober Rreuz (†), ein fritifches Zeichen, burch welches eine echte, mit Unrecht verbächtigte ober fonft billigens und bemerkenswerthe Stelle angebeutet wurde. Berbuchtige, untergeschobene ober souft tabelnewerthe Stellen wurden burch ben Obelos, gewöhnlich mit schwarzer Farbe, angezeichnet. Aber schon die Kirchenväter begannen diefe Zeichen völlig gleichgültig zu willfürlichen Andeutungen zu benuten. Go gebraucht Hieronymus den A. an den Stellen feiner Bibelübersehung, wo Theodotion mehr Borte als ber hebr. Grundtert hat. In neuern Abbruden alterer Schriften bedient man fich eines ober mehrerer Sternchen zur Andentung einzelner Luden im Texte. Noch häufiger aber werben jest Sternchen und Areuze gebraucht, um auf Anmerkungen unter bem Texte zu verweisen. Seitbem man angefangen hat, bie Bogengahl ber Drudichriften burch arab. Ziffern ju bezeichnen, pflegt man bas zweite Blatt bes Bogens burch einen ber Bogenzahl beigeftigten M. bemertlich zu machen.

Asterocephalus, f. Scabiosa.

Afteroiben ober Blanetolben. Schon Repler hatte 1596 bestimmt bie Bermuthung ausgefprochen, bag fich zwifchen Mars und Jupiter ein noch ungefehener Planet befinden muffe; boch blieb diefe Aeugerung lange unbeachtet. Erft um die Mitte bes 18. Jahrh. bemertte Titius (in feiner Ueberfetung von Bonnet's «Betrachtungen»), bag, wenn man die Entfernung der Planeten nicht von der Sonne, sondern vom Mercur an zähle, fie fich (die mittlere Entfernung ber Sonne von der Erbe zu 10 Theilen angenommen) folgendermaßen verhielten: Benus 3, Erbe 6, Mars 12, Jupiter 48, Saturn 96 Theile. Wiewol biese Zahlen nicht ganz genau, treffen fle boch ziemlich nabe zu. In biefer Reihe ift offenbar eine Lude fur bie Bahl 24, ober 28 von ber Sonne an gezählt, und ungefähr in biefer Entfernung, schloß man, muffe ber noch nicht entbeckte Planet stehen. Die Tities'sche Reihe schien sich zu bestätigen burch bie Entbedung bes Uranus 1781, beffen Entfernung burch 192, bas nächftfolgende Glieb in ber obigen geometrifchen Reihe, nabezu bargeftellt murbe. Die Ueberzeugung von ber Eriften; jenes, die Lude zwifchen Mars und Jupiter ausfüllenden Planeten griff plat, und auf einer Zusammenkunft mehrerer Astronomen bei Schröter vereinigte man sich zu einer Bertheilung bes himmelegewölbes, fodaß jeder einzelne es übernahm, den ihm zugefallenen Theil planmäßig nach bem unbefannten Blaneten zu burchfuchen. Doch erfolgte bie wirfliche Entbedung gang unerwartet an einem andern Orte. Am ersten Tage bes 19. Jahrh. fand Biaggi, Aftronom zu Balermo, einen Blaneten, ben er anfangs für einen Kometen hielt, ben jeboch zuerst Bobe für den gefuchten Blaneten erklärte, welcher Meinung allmählich die andern Aftronomen und Biaggi felbft beitraten. Er ertheilte bem neuen Burger bes Sonnenfuftems ben Ramen Ceres (f. b.). Die mittlere Entfernung biefes Planeten paßte fehr wohl in bie Lüde, und fo schien das Suftem vollständig und die Titius'sche Reihe bestätigt zu sein. Da fand, nahezu in berselben Entfernung, Olbers die Pallas 28. März 1802, Harding die Juno 1. Sept. 1804 und Olbers die Besta 29. März 1807. Das Unerwartete diefer Entbedungen und die außerorbentliche Aleinheit biefer einander fo nahe kommenden Körper gab Beranlassung zu ber Meinung, es feien bies nur Trummer eines früher bestandenen größern Planeten, bem irgendeine Katastrophe ein Ende gemacht habe. Fast 40 3. lang ruhten, zwar nicht die Nachsuchungen, boch aber bie Entbedungen von Planeten, und erft 8. Dec. 1845 entbedte Bende, Postmeifter ju Driefen in ber Neumart, einen fünften Planeten in biefer Gegend, bie Aftraa. In rafcher Folge sind von da an auf verschiedenen Bunkten Europas und Amerikas neue Entdeckungen von Planetorben gemacht worben, fodaß wir im Mai 1864 fcon auf die Bahl 79 gefommen. Sie stehen fammtlich zwischen ben Bahnen bes Mare und Jupiter, find fehr flein, nur tele-ftopisch und sogar bie meiften für schwächere Fernröhre unfichtbar. Ihre vielfach verfclungenen Bahnen nehmen gleichwol eine fehr breite Bone ein, fobag bie frühere Sppothese von einem gerfprungenen Blaneten, in diefer Form wenigstens, wol aufgegeben werben muß. Gie haben durchschnittlich größere Excentricitäten und Reigungen als die alten Planeten, sodaß 3. B.

Ballas in allen Gegenben bes himmels ftehen tann und es für fie und einige anbere gar feine efliptifche Zone gibt, und Polyhymnia die Sonnenscheibe in ihrem Beribel viermal größer als im Aphel erblickt. Die mittlern Entfernungen von ber Sonne variren zwifchen 451/2 und 711/3 Mill. Deilen; bie Umlaufszeiten zwischen 1191 Tagen (Flora) und 2343 Tagen (Maximiliana). Biele, namentlich bem Jupiter naher ftebenbe, Planetorben mogen uns noch unbefannt fein. Ueber ihre Geftalt, Rotationsperiode, Lage ber Achfe und fonftige Dberfluchen= beschaffenheit, sowie über ihre Maffe und Dichtigkeit, konnen die Beobachtungen und nichts lebren. Auch über ihre Durchmeffer lugt fich, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, birect nichts bestimmen, und nur wenn man annehmen will, bag ihre Reflexionefabigfeit ber bes Bubiter, Saturn, Benus und Mercur, die hierin ziemlich übereinstimmen, gleich fei, lagt fich aus ihrem Glanze einigermagen auf die Durchmeffer fchliegen. In einer Bestaopposition, im Mary 1849, ift es im borpater Refractor gegludt, Befta ale fleine Scheibe zu erbliden und ihren Durchmeffer auf 66 M. zu bestimmen; aus ber Bergleichung bes Glanzes erhielt Argelander 581/2 Die Heinften finten bis ju 3 M. Durchmeffer herab. Selbft wenn man für biefe Rorper eine Dichtigkeit wie die unferer fcwerften Metalle annehmen wollte, fo murbe dennoch die Schwere auf ihnen nur höchst gering fein konnen, und 3. B. der Fall in ber erften Secunde (auf unferer Erbe 15 F.) auf wenige Boll herabsinken, wie der Centner zu einem ober wenigen Pfunden. Die genauere Berechnung ihrer Bahnen und Bahnelemente hat bedeutende Schwierigkeiten, da fie ihrer Lage nach weit ftarkere Störungen erleiden als andere Planeten. Inbeß haben fich in neuerer Zeit eine fo große Zahl von Berechnern für fle gefunden, daß biefes neue und fortwährend fich vergrößernde Arbeitsfeld noch in teinem feiner Theile vernachläffigt ift und der Rath von Gauß, einige besonders intereffante Planetotben für fortwährende Bearbeitung auszuwählen und die andern ihrem Schicfal zu überlaffen, noch nicht befolgt zu werben brauchte. In ber bier folgenden Tabelle, welche die einzelnen Blanetotben nach ber Reihenfolge ihrer Entbedung aufführt, wird man die Belege für bas Befagte finden.

| Mr. | Name         | Range bes<br>Peribeis |     | Reigung |     | Umlaufdeit<br>in Tagen | Mittlerer      | Excratricität | Onromeffer<br>in geogr. M. | Enibedung                 |
|-----|--------------|-----------------------|-----|---------|-----|------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 1.  | <b>Сетев</b> | 148°                  | 31′ | 10°     | 38′ | 1684                   | 9              |               | 49,0                       | Piazzi 1. Jan. 1801       |
| 2.  | Ballas       | 122                   | 5   | 34      | 43  | 1686                   | 2,771<br>2,773 | 0,081         | 34,4                       | Dibers 28. Mara 1802      |
| 3.  | Juno         | 54                    | 20  | 13      | 3   | 1593                   | 2,670          | 255           | 23,0                       | Sarbing 1. Sept. 1804     |
| 4.  | Befta        | 250                   | 32  | 7       | 8   | 1325                   | 2,862          | 200<br>89     | 58,5                       | Olbers 29. Mara 1807      |
| 5.  | Afräa        | 134                   | 44  | 5       | 20  | 1511                   | 2,577          | 190           | 13,0                       | Dende 8. Dec. 1845        |
| 6.  | Hebe         | 15                    | 20  | 14      | 47  | 1380                   | 2,425          | 203           | 21,5                       | Bende 1. Juli 1847        |
| 7.  | Šrie         | 41                    | 30  | 5       | 28  | 1346                   | 2,885          | 231           | 21,5                       | Bind 13. Aug. 1847        |
| 8.  | Flora        | 82                    | 56  | 5       | 53  | 1193                   | 2,202          | 157           | 13,9                       | Bind 18. Oct. 1847        |
| 9.  | Metis        | 134                   | 44  | 5       | 36  | 1347                   | 2,887          | 124           | 16,7                       | Graham 26, April 1848     |
| 10. | Sygiea       | 15                    | 20  | 8       | 47  | 2043                   | 8,151          | 100           | 25,5                       | Gasparis 12. April 1849   |
| 11. | Barthenope   | 317                   | 19  | 4       | 37  | 1402                   | 2,452          | 98            | 14,0                       | Gasparis 11. Mai 1850     |
| 12. |              | 301                   | 47  | 8       | 23  | 1301                   | 2,333          | 219           | 11,5                       | Sind 13. Sept. 1850       |
| 13. | Egeria       | 119                   | 5   | 16      | 32  | 1511                   | 2,577          | 87            | 15,8                       | Gasparis 2, Nov. 1850     |
| 14. |              | 179                   | 29  | 9       | 7   | 1518                   | 2,583          | 148           | 14,8                       | Sind 19. Mai 1851         |
| 15. |              | 27                    | 57  | 11      | 44  | 1576                   | 2,651          | 186           | 25,5                       | Gasparis 29. Juli 1851    |
| 16. | Binche       | 13                    | 3   | 3       | 4   | 1825                   | 2,923          | 184           | 20,0                       | Gasparis 17. März 1852    |
| 17. | Thetis       | 260                   | 40  | 5       | 36  | 1420                   | 2,437          | 127           | 8,1                        | Luther 17. April 1852     |
| 18. | Melpomene    | 15                    | 11  | 10      | 9   | 1271                   | 2,296          | 218           | 11,5                       | Sinb 24. Juni 1852        |
| 19. | Fortuna      | 80                    | 29  | 1       | 33  | 1356                   | 2,441          | 157           | 13,3                       | Sind 22. Aug. 1852        |
| 20. | Maffalia     | 98                    | 24  | 0       | 41  | 1366                   | 2,409          | 144           | 15,3                       | Gasparis 19. Sept. 1852   |
| 21. | Lutetia      | 327                   | 9   | 8       | 5   | 1388                   | 2,485          | 161           | 9,2                        | Goldichmidt 15. Nov. 1852 |
| 22. | Ralliope     | 56                    | 34  | 13      | 45  | 1813                   | 2,910          | 102           | 11,3                       | Sind 16. Nov. 1852        |
| 23. | Thalia       | 124                   | . 4 | 10      | 13  | 1554                   | 2,626          | 232           | 9,0                        | Sind 15. Dec. 1852        |
| 24. | Themis       | 139                   | ̈ 9 | 0       | 49  | 1850                   | 2,401          | 115           | 7,5                        | Gasparis 5. April 1853    |
| 25. | Bhocãa       | 302                   | 51  | 21      | 35  | 2034                   | 8,142          | 255           | 7,9                        | Chacornac 6. April 1853   |
| 26. | Broferping   | 235                   | 20  | 3       | 36  | 1581                   | 2,655          | 88            | 8,9                        | Luther 5. Mai 1853        |
| 27. | Euterpe      | 87                    | 38  | 1       | 36  | 1314                   | 2,847          | 173           | 8,7                        | Sind 8. Nov. 1853         |
| 28. | Bellona      | 122                   | 53  | 9       | 21  | 1689                   | 2,775          | 149           | 13.0                       | Luther 1. Marg 1854       |
| 29. | Amphitrite   | 57                    | 21  | 6       | 8   | 1491                   | 2,554          | 74            | 18,0                       | Marth 1. Marz 1854        |
| 30. | Urania       | 30                    | 50  | 2       | 6   | 1329                   | 2,365          | 109           | 11,3                       | Sind 22. Juli 1854        |
| 31. | Cuphrofyne   | 94                    | 13  | 26      | 26  | 2049                   | 3,156          | 218           | 11,2                       | Ferguson 1. Sept. 1854    |

Digitized by Google

| Mr.         | Name            | Lange<br>Perit | and the second | Reig | gung       | Umlauftzeit<br>in Tagen | Mbftanb | Excentricität | Durchmeffer<br>in geogr. De. | Entbedung                      |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|------|------------|-------------------------|---------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| 32.         | Bomona          | 194°           | 23′            | 5°   | 29′        | 1516                    | 2,583   | 0,82          | 7,6                          | Goldschmidt 26. Oct. 1854      |
| 33.         | Bolyhymnia .    | 342            | 1              | 1    | 57         | 1772                    | 2,651   | 337           | 8,2                          | Chacornac 28. Oct. 1854        |
| 34.         | Circe           | 150            | 12             | 5    | 37         | 1582                    | 2,928   | 105           | 4,9                          | Chacornac 6. April 1855        |
| 35.         | Leucothea       | 201            | 17             | 8    | 11         | 1800                    | 2,437   | 214           | 5,1                          | Luther 19. April 1855          |
| 36.         | Atalante        | 42             | 37             | 18   | 42         | 1666                    | 2,296   | 297           | 4,4                          | Goldschmidt 5. Oct. 1855       |
| 37.         | Fides           | 66             | 9              | 3    | 7          | 1569                    | 2,441   | 175           | 10,2                         | Luther 5. Oct. 1855            |
| 38.         | Leba            | 100            | 55             | 6    | 58         | 1657                    | 2,409   | 155           | 8,4                          | Chacornac 12. Jan. 1856        |
| 39.         | Lätitia         | 2              | 14             | 10   | 21         | 1683                    | 2,768   | 111           | 27,3                         | Chacornac 8. Febr. 1856        |
| <b>4</b> 0. | Harmonia        | .0             | 12             | 4    | 16         | 1247                    | 2,267   | 46            | 22,2                         | Goldschmidt 31. März 1856      |
| 41.         | Daphne          | 283            | 42             | 14   | 39         | 1804                    | 2,490   | 289           | 9,4                          | Goldschmidt 23. Mai 1856       |
| 42.         | 39is            | 318            | 0              | 8    | 34         | 1369                    | 2,413   | 226           | 5,6                          | Pogson 23. Mai 1856            |
| <b>4</b> 3. | Ariadne         | 277            | 48             | 3    | 28         | 1191                    | 2,190   | 167           | 7,8                          | Pogson 15. April 1857          |
| 44.         | Rhja            | 111            | 28             | 3    | <b>42</b>  | 1606                    | 2,677   | 150           | 9,6                          | Soldschmidt 27. Mai 1857       |
| 45.         | Eugenia         | 229            | 53             | 6    | <b>3</b> 5 | 1618                    | 2,697   | 82            | 6,4                          | Goldschmidt 27. Juni 1857      |
| <b>4</b> 6. | Hestia          | 854            | 41             | 2    | 18         | 1407                    | 2,457   | 164           | 3,3                          | Pogson 16. Aug. 1857           |
| 47.         | Aglaja          | 813            | 54             | 5    | 0          | 1794                    | 2,889   | 115           | 8,4                          | Luther 15. Sept. 1857          |
| 48.         | Doris           | 76             | <b>54</b>      | 6    | <b>3</b> 0 | 2186                    | 3,297   | 77            | 11,6                         | Goldschmidt 19. Sept. 1857     |
| 49.         | Pales           | 52             | 53             | 3    | 9          | 1678                    | 2,763   | 237           | 9,8                          | Goldichmibt 19. Sept. 1857     |
| <b>5</b> 0. | Birginia        | 9              | 49             | 2    | <b>48</b>  | 1596                    | 2,637   | 287           | 4,8                          | Ferguson 4. Oct. 1857          |
| 51.         | Nemauja         | 174            | 33             | 9    | <b>57</b>  | 1274                    | 2,366   | 67            | 10,0                         | Laurent 22. Jan. 1858          |
| <b>52.</b>  | Europa          | 101            | 57             | 7    | 25         | 2028                    | 3,135   | 101           | -                            | Goldschmidt 4. Febr. 1858      |
| 53.         | Ralypio         | 92             | 45             | 5    | 7          | 1543                    | 2,618   | 204           | 7,8                          | Luther 4. April 1858           |
| <b>54.</b>  | Alexanbra       | 294            | 17             | 11   | 47         | 1624                    | 2,708   | 199           | 8,4                          | Goldschmidt 10. Sept. 1858     |
| <b>55.</b>  | Panbora         | 11             | 30             | 7    | 13         | 1675                    | 2,759   | 142           | 7,7                          | Searle 10. Sept. 1858          |
| 56.         | Melete          | 293            | 36             | 8    | 2          | 1817                    | 2,583   | 287           | 4,8                          | Goldschmidt 9. Sept. 1857      |
| 57.         | Mnemospne       | 52             | 53             | 15   | 8          | 2049                    | 3,157   | 104           | 13,0                         | Luther 22. Sept. 1859          |
| 58.         | Concordia       | 180            | 17             | 5    | 1          | 1603                    | 2,680   | 40            | _                            | Luther 24. März 1860           |
| <b>59.</b>  | Olympia (Elpis) | 16             | <b>52</b>      | 8    | 38         | 1536                    | 2,605   | 117           | 8,0                          | Chacornac 12. Sept. 1860       |
| <b>60.</b>  | Titania         | 98             | 28             | 3    | <b>34</b>  | 1265                    | 2,289   | 185           | 5,0                          | Ferguson 14. Sept. 1860        |
| 61.         | Danaë           | 342            | <b>43</b>      | 18   | 17         | 1874                    | 2,974   | 168           | 12,3                         | Goldschmidt 9. Sept. 1860      |
| <b>62.</b>  | Grato           | 33             | 58             | 2    | 12         | 2010                    | 8,116   | 171           | 8,4                          | Förfter u. Leffer 14. Sept. 60 |
| 63.         | Ausonia         | 269            | <b>4</b> 0     | 5    | 47         | 1358                    | 2,399   | 124           | 8,5                          | Gasparis 10. Febr. 1861        |
| 64.         | Angelina        | 120            | 3              | 1    | 20         | 1601                    | 2,678   | 141           | -                            | Tempel 4. März 1861            |
| <b>6</b> 5. | Maximiliana .   | 257            | 19             | 3    | 28         | 2343                    | 3,452   | 118           | <b> </b> -                   | Tempel 8. März 1861            |
| 66.         | Maja            | 38             | 12             | 3    | 2          | 1572                    | 2,654   | 154           | l —                          | Tuttle 10. April 1861          |
| 67.         | Asia            | 806            | 17             | 5    | 59         | 1411                    | 2,461   | 185           | _                            | Pogson 17. April 1861          |
| 68.         | Leto            | 358            | 56             | 8    | 10         | 2089                    | 8,290   | 152           | 9,7                          | Luther 29. April 1861          |
| 69.         | Hesperia        | 111            | 8              | 8    | 28         | 2104                    | 3,245   | 175           | _                            | Schiaparelli 29. April 1861    |
| 70.         | Panopea         | 299            | 47             | 11   | 32         | 1594                    | 2,670   | 195           | _                            | Goldschmidt 8. Mai 1861        |
| 71.         | Riobe           | 221            | 57             | 23   | 18         | 1672                    | 2,756   | 174           | _                            | Luther 13. Aug. 1861           |
| 72.         | Feronia         | 309            | 46             | 5    | 26         | 1245                    | 2,275   | 116           | <b>—</b>                     | Peters (Clinton) 20. Mai 61    |
| 73.         | Clytia          | 61             | 11             | 2    | 25         | 1588                    | 2,666   | 44            | -                            | Euttle 17. April 1862          |
| 74.         | Galatea         | 7              | 36             | 8    | 89         | 1695                    | 2,779   | 239           | -                            | Tempel 29. Aug. 1862           |
| 75.         | Eurydice        | 334            | 25             | 5    | 0          | 1595                    | 2,871   | 807           |                              | Betere 22. Sept. 1862          |
| 76.         | Freia           | 67             | 11             | 2    | 13         | 2081                    | 3,189   | 30            | -                            | b'Arreft 21. Oct. 1862         |
| 77.         | Frigna          | 58             | 10             | 2    | 28         | 1598                    | 2,674   | 136           | I —                          | Betere 12. Nov. 1862           |
| 78.         | Diana           | 121            | 14             | 8    | 40         | 1555                    | 2,626   | 207           | -                            | Luther 15. Marg 1868           |
| 79.         | Euronome        | 43             | <b>46</b>      | 4    | 39         | 1399                    | 2,448   | 193           | ! —                          | Batfon 14. Sept. 1863.         |

Afterophylliten, sternblätterige Pflanzen, beren Abbrude man sehr häufig in ber Steinkohlenformation findet. Die kleinen Blättehen stehen quirlförmig um ben binnen Stengel. Man hat die der Steinkohlenformation unterschieden in Asterophyllum, Sponophyllum und Annularia. Einige dieser fossilen Pflanzen scheinen zu den Equisetaceen und besonders zu den Ealamiten zu gehören.

Afthenie (griech., b. i. Abspannung), bezeichnet in der Medicin so viel als Schwäche, und afthenisch heißt ein durch Schwäche des Körpers, des Gefäßspstems u. s. w. bedingter Zuftand. Das Wort tam durch das Brown'sche Spstem in Gebrauch, indem Brown die gesammeten Krankheiten in sthenische und asthenische eintheilte, die A. selbst aber in eine directe und eine durch Ueberreizung entstandene indirecte unterschied.

Aesthetik nennt man die Wiffenschaft des Schönen, besonders ber Kunft als der vollenbetsten Erscheinung des Schönen. Als selbständige philos. Wiffenschaft ist fie noch fehr jungen Urfprungs. Zwar philosophirte fcon Plato ither bas Schone; aber er fondert noch nirgends bas Schone bom Guten; Schonbeit und Runft werben bei ihm überall nur in ihrem Berhaltniß zu ben höchsten Zweden der Sittlichkeit und ber flaatlichen Gesellschaft betrachtet. Ariftoteles bagegen gibt allerbings and ber unermeglichen Fille feiner Runftanschauungen bie trefflichften Regeln und Gefete, fobag feine Poetit auch jett noch nach Schiller's Ausbrud ein wahrer Böllenrichter besonders fite die Tragobiendichter ift; allein biefe Regeln und Gefete bleiben auch bei ihm ftete nur vereinzelte Beftimmungen, feinfinnig ber Erfahrung abgelaufchte Beobachtungen; mirgends wird von ihm ein Berfuch gemacht, diefelben aus dem Befen der Runft felbft und fobann biefes Wefen ber Runft wieber aus ber natur bes Menfchen mit innerfter Rothwendigfeit heraus entspringen gu laffen. Die Reuplatoniter vollenbe trubten das durch Ariftoteles bereits Gewonnene wieber mit ben frembartigften theol. Beimischungen; ein Standpunkt, welcher burch bas gefammte Mittelalter beibehalten wurde. Daber ift es in ber That gefchichtlich bolltommen begrundet, wenn nan gewöhnlich erft A. G. Baumgarten, einen Schuler Bolf's, als ben Begrunder ber A. zu bezeichnen pflegt. Wolf hatte, ebenfo wie Leibnig, zwischen einem niedern und hohern Ertenntnigvermogen, zwischen bunteln und beutlichen Borftellungen ber menfchlichen Geele unterschieben; in feiner Ertenntniflehre aber hatte er ausschließlich das höhere Erkenntnisvermögen, Berftand und Bernunft, berlichfichtigt, und bas niedere Ertenntmigvermogen, die Empfindungs = und Einbildungetraft, als wiffenichaftlicher Betrachtung unzugunglich zuruchgewiesen. Baumgarten fuchte biefe Liiden bes Bolficen Syftems auszufullen; er entwarf eine Logit bes untern Ertenntnifvermögens, eine Biffenfchaft ber finnlichen Erkenntnig, und nannte biefelbe als Lehre von ber Empfindung «Aefihetit» (alosnoc). Seit 1742 hielt Baumgarten Borlefungen über diefe neue Erleuntniklehre. 1748 erfchienen mit Baumgarten's Genehmigung auf Grundlage biefer Borlefungen bon Georg Friedr. Meier bie a Anfangegrunde aller ichonen Wiffenschaften» (3 Thie.). Sobann wurden 1750 die Borlefungen Baumgarten's felbst unter bem Ramen «Aosthotica» veröffentlicht, und biefer Rame ift fortan ber neuen Biffenschaft geblieben.

Bei dem Mangel lebendiger Kunstanschauung hatte zwar weber Baumgarten noch Meier für die tiefere Erkenntnig der Grundgefete Befentliches beigetragen; aber es war wenigstens der Auftog gegeben, fowol den pfindol. Urfprung der Runft wie die pfpchol. Einwirkungen ber Aunstwerfe zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung zu machen. Dieser Austoß wirkte um fo machtiger, da gleichzeitig auch die engl. Moralphilosophen, Abdison, Shaftesbury, Sutcheson, Burte, Gerard, home, wenn auch von anderm Ausgangspuntte aus, benfelben Weg einfolngen. Die bentichen Bopularphilosophen, befonders Mofes Menbelssohn, jum Theil felbft noch Leffing, fleben auf dem Boben biefer ausschließlich pfuchol. A. Erft Rant führt diefe Pfuchologie ber afthetifchen Empfindung in ber «Rritit ber Urtheiletraft» weiter; jedoch ohne auch feinerfeits die Schranten berfelben wallig überwinden zu tonnen. Er geht von dem Sate ans, bag bas Schöne alle in gleicher Weise errege und befriedige; es sei baher die Zweckmäßigkeit der Form, aber wahrgenommen ohne Borftellung eines 3wede, Zwedmäßigleit ohne Zwed, die nicht wie bas Angenehme und Gute eigensüchtiges Intereffe errege, fondern in freiem, unintereffirtem Bohlgefallen gefalle. Dabei vermag Kant freilich nicht zu beantworten, warum nur gewisse Gegenstände diefes Gefühl bes unintereffirten Wohlgefallens in uns hervorrufen, warum andere nicht; denn er fragt noch nirgends nach ber Befchaffenheit ber Kunst und des Schönen selbst, nach ben objectiven Eigenschaften ber solche Einbrüde hervorrufenden Berte, sondern immer nur nach ben fubjectiven Einwirfungen auf Geftihl und Ginne. Diefer Fortgang war erft bie Errungenschaft ber nenern bentichen Philosophie. Den Beg bahnt Schiller, welcher in feinen afthetifchen Abhandlungen zwar noch wesentlich auf Rant icher Grundlage fteht, aber doch itberatt fcon biefe Schranten burchbricht und auf die Erforschung ber in der Ratur bes Schonen felbst liegenben Eigenschaften ausgeht. Die Anregungen Schiller's fanden die genialste Fortbildung in Scheffing. Richt mehr blos ber pfychol. Eindrud, fonbern bas thatfuchliche Befen ber Schönheit wurde fortan Gegenstand ber philos. Betrachtung. Indem die Schelling'fche Philosophie Natur und Geift, das Ibeale und Reale als ibentifch, d. h. als innerlich einheitlich und gleich erkannte, erfaßte sie das Schöne als dasjenige, dessen sinnliche Wirklichkeit, beffen Realität durchweg ber Ibee, bem Ibealen entfpricht, als innigfte Ginbeit und Durch= bringung bes Ibealen und Realen. Die Runft ift bie Spige bes Schonen, benn fie allein ift diefe vollkommene und absolute Ineinsbildung des Ibealen und Realen, in welcher Seele und Leib, Inhalt und Form schlechthin ineinander aufgehen. Schelling hat diese folgenreiche Grundanfcauung awar entbedt, aber die weiten Folgerungen, die in ihr liegen, nicht burchgeführt.

Mehr als Schelling selbst ist daber Solger der Aesthetiker der Schelling'schen Schule. Boll= endet und in alle Gingelheiten burchgebilbet ericheint biefes Pringip jedoch erft in Begel; er und feine Schule haben für die wiffenschaftliche Runftbetrachtung mabrhaft epochemachend gewirft. Die wichtigsten Schriften biefer Richtung find: "Begel's Aefthetit", berausg, von Hotho (3 Bbe., Berl. 1835-38; 2. Aufl. 1842-43); Beife, Chiftem ber Aefthetit's (2 Thle., Lpz. 1830); Bifcher, «Ueber bas Erhabene und Romische» (Stuttg. 1837); Ruge, a Reue Borfcule ber Mefthetit's (Salle 1837); Bijcher, a Mefthetit, ober Wiffenfcaft bes Schönen» (3 Bbe., Reutlingen 1846 - 57); Carriere, «Aefthetit» (2 Thle., Lpz. 1859). Auch bie Begel'iche A. geht wefentlich vom Begriff bes Schönen aus; ihre Grundlage ift die fog. Metaphyfit bes Schonen. Das Schone ift, wie bei Schelling, Die Ibee in ber Form begrengter Erscheinung. Die erfte Daseinsform ift also bas Raturschöne, bas Schone in ber Natur und, wie Bifcher mit Recht hinzufugt, in ber Geschichte. Das Raturschöne aber ift noch mit tiefen Mängeln behaftet; es ift felten, zufällig, flüchtig, untermifcht mit Unschönem. Diese Mängel haben ihren Grund barin, weil bas Naturschöne unbewußt ift. Bewußt aber ift bas Schöne im finnlichen Geiste, in der Phantasie. Aber die Phantasie ist blos innerlich; sie muß sich baber vertorpern, fie muß ihr Gebilde verwirklichen. Diefe Berwirklichung bes Phantafiebildes ift bie Kunst. Das Kunstwert hat eigenes, selbständiges Dasein, losgelöst von seinem Urheber, unbefangen und absichtelos wie ein Wert ber Ratur; aber es ftammt aus dem Geifte, es ift nur bie objective Berkorperung bes Ideals, jeder Rest rober Natur ift von ihm abgestreift, es ist idealisirte Natur. Die einzelnen Künste erscheinen folglich als bas ftufenweise herausarbeiten bes Beiftes aus ber Materialität. Die bilbenden Runfte (Architettur, Blaftit, Malerei) find ftumme, massenhafte, noch felbst in sinnlichem Material arbeitende Kunste; die Musik bewegt sich in der idealgesepten Materialität des Tons, die Boeste auf rein geistigem Gebiet. Die Boeste ist der Uebergang bes Geiftes aus ber Welt ber finnlichen Empfindung und Borftellung zum reinen Denken. So ist die A. auf diesem Standpunkte in Wahrheit eine Wissenschaft bes Schönen. Sie durchwandert das ganze Reich desselben. Die Kunst ist in diesem Reiche nur eine Proving, wenn auch die reichste und herrlichste.

Dies ift bie gegenwärtig herrichende Behandlungsweise ber A. Aber wenn fich in neuefter Beit überhaupt ein realistischer Biberftand gegen ben fog. speculativen Dualismus von Fichte, Schelling und hegel energisch geltenb macht, so rührt fich biefer auch in ber A. um fo lebhafter, je weniger fich die vielgestaltige Belt bes fünftlerischen Empfindens und Darftellens in table Begriffsallgemeinheit einfangen laffen will. Der Wiberftand ift zunächft von der Berbart'ichen und Schopenhauer'ichen Schule ausgegangen; boch auch innerhalb ber Begel'ichen Schule felbft regte fich ber Trieb felbftanbiger Fortbilbung. Beifing's a Mefthetifche Forfchungen » (Frantf. 1855), Röftlin's « Aesthetit » (Tübingen 1863), Edarbt's « Borfchule ber Aesthetit » (Bena 1863) stehen auf burchaus verschiebenen, einanber sogar schroff widersprechenben Stanbpuntten; aber nichtsbestoweniger haben fie bas Gemeinfame, daß fie aus ben Lufthoben ber Metaphyfit bes Schonen mehr in bas individuelle, geschichtliche Aunftleben selbst einzutreten bestrebt find. Man tann mit teiner biefer Fortbilbungen völlig einverstanden sein, und man wird boch mit Bestimmtheit behaupten muffen, bag bie Begel'sche A. trop aller ihrer tiefen und oft überrafchend feinstnnigen Ginfichten in bas Befen ber Runft, ber einzelnen Runftarbeiten und der geschichtlich gegebenen Runftwerte auf einer Grundanschauung rubt, bie bem Wefen ber Runst fremb ist und baber die Eigenartigkeit ber schippferischen Runstbedingungen theils nicht in ihrem bollen Umfange, theils nicht in ihrer innern Nothwendigkeit und Begrundung ju ertennen vermag. Die Runft tann nicht in ihrem eigenften Wefen und Urfprung ertannt werben, wenn man biefe Ertenntnif von bornberein nur einer allgemeinen Biffenschaft bes Schonen anreiht und unterordnet. Die Runst ist durchaus nicht eine folche Steigerung ober gar Ueberbietung der Naturschönheit; auch der größte Rünftler vermag die schöne Ratur nicht zu erreichen, geschweige benn zu übertreffen. Die Runft entspringt auch zunächst gar nicht aus bem Drange nach einem folden fconen ibealifirten Gegenftande; ber Urfprung ber Runft ift wesentlich ein monumentaler, ift bas Berlangen, ben Gebanken an eine feste Stätte zu knitpfen und diesem Dentmal eine Form ju geben, welche ber Ausbrud bes Gedantens fei. Dies gilt nicht blos von den bilbenden Runften, fondern ebenfo fehr von der Mufit und Poefie. Daher find alle altesten Runstzeiten symbolisch; bie Sache, der Gebanke überwiegt noch die Form bes Ausbrucks. Erst allmählich erstarkt auch bie Form und wird bem Gebanken angemessen. Es ist ein Kernwort Goethe's, wenn er fagt: a Nicht die schönen Formen waren der Bauptzwed ber griech. Runft, fonbern biefe entwidelten fich umgetehrt nur aus bem Beifte

berfelben, ale nothwenbige Mittel jum Ausbrud fconer Gebanten.» Sind aber bie fconen Formen nicht Zweck der Kunst, sondern nur Mittel, ist die Sprache der Runst nur beshalb eine Sprache in finnlich natürlichen Formen, eine Sprache in Linien, Abrpergeftalten, Farben, Tonen und Charafteren, weil ber Inhalt, ben fie ausbrudt, aus ber finnlichen Anschauung und Empfindung des Menfchen tommt und barum nicht burch bas abgezogene, begriffliche Bort, fondern nur durch finnliche Form barstellbar ist, so folgt, daß das Befen und der Urfprung ber Runft nicht aus einer Metaphyfit bes Schönen, fondern lediglich aus ber pfpchol. Ratur bes Menfchen felbst abgeleitet werben muß. Nicht ber Begriff bes Schonen, fonbern bas Wefen ber Bhantafte ift ber naturgemuffe und nothwendige Ausgangspunft. Dies ift ber erfte Theil der A., die Pfrchologie oder, beffer gefagt, die Physiologie der Phantasie. Der zweite Theil hat sobann bas Aunstwert selbst zu betrachten, bas Aunstwert, wie es die schöpferifche That der Phantafie ift. Das Aunstwert ift aber wefentlich nach zwei Seiten bebingt und abhängig. Erstens ift es bas Wert einer ganz bestimmten Runftart; es ift ein Bauwert, ein Bildwert, ein Gemulbe, ein Mufitstud, ein Gebicht. Die Wiffenschaft hat also nicht nur diefe einzelnen Runftarten abzuleiten, fondern auch die Gefete und Grenzen barzuftellen, bie einer jeden Runftart burch ihr Darftellungematerial naturnothwendig gegeben find. Die Wissenschaft ber A. ist in diesem Sinne Formenlehre, Theorie des architektonischen, plastischen, malerifchen, musitalischen, poetischen Stils. Dier liegt bie wichtigste und für ben auslibenden Rimftler felbft fruchtbarfte Aufgabe ber A. Leffing's Caoloon, aus ber Berschiebenheit bes Darstellungsmaterials die Stilunterschiede und Grenzen der bilbenden Runft und ber Boesie ableitend, ist für Untersuchungen bieser Art ein ewig maßgebendes Muster. In neuester Zeit ift Gottfried Semper in seinem trefflichen Berte: «Der Stil in ben technischen und tettonischen Rünsten, ober praktische Aesthetik» (Bb. 1 u. 2, Franks. 1860—63), wieder sehr erfrenlich in biefen Beg eingelenkt. Zweitens aber ift bas Runftwert auch einer gang bestimmten Zeit und Rationalität angehörig; es ist innerster und individuellster Ansbruck berselben; es ist, wie man es treffend genannt hat, bas in Formen vertorperte Empfindungevermogen einer bestimmten Zeit und Nationalität. Nach diefer Seite erweitert sich also folgerichtig die A. wefentlich jur Runftgeschichte. Soll bie A., wie es ihr Begriff verlangt, volle und gange Ertenntniß der Runft fein, so muß fie Theorie und Gefchichte der Runft zugleich sein; es bleibt ein unverganglicher Ruhm Bindelmann's, bes erften Begrunbers ber wiffenfchaftlichen Runftgefchichte, bağ er, biefe innere und untrennbare Insammengeborigfeit bon A. und Runfigeschickte Kar erkennend, die äsihetisch-theoretische Seite der Aunstdetrachtung in einem Umfange in feinen Bereich zog, wie tein anderer Runfthistoriter nach ihm. Die A. ift wefentlich Encyflopabie ber Kunftwiffenschaft. Bgl. Zimmermann, «Gelchichte ber Aesthetit als philos. Wiffenschaft» (Wien 1858).

Athma (griech.), d. h. Engbrustigkeit, Schwer- ober Aurzathmigkeit, wurde von den ältern Aerzten und wird von Laien vielfach noch jest als eine besondere selbständige Krantheit angefeben, läßt fich aber wiffenschaftlich nur als ein Symptom, d. h. als Zeichen ober Folge jablreicher, ihrem Wefen nach fehr verschiebener Krantheiten ausehen. Insbesondere find es Lungentrantheiten, Bergtrantheiten, Störungen im Nervenspftem, welche A. zur Folge haben tonnen. Lungenerweiterung, Lungenentzundung, Entzundung bes Lungen - ober Bruftfelles, Anfammlung von Fluffugteit in den Brufthöhlen, Lungenschwindsucht, Ratarrh ber Luftwege in der Lunge, organische Herzsehler, Schwellung ober Krampf der Stimmbänder find die am häufigsten der Athemnoth zu Grunde liegenden Störungen, anderer zahlreicher Urfachen nicht zu gedenken. Gegenwärtig haben fich die Aerzte so ziemlich dahin vereinigt, nur noch diejenige Engbrüftigteit insbesondere als A. (nervoses A.) zu bezeichnen, welche ihren Grund im Nervenfostem hat. Man glaubt nämlich, gestützt auf gute Gründe, annehmen zu bürfen, daß die feinen Musteln ber feinsten Luftröhrenafte in ber Lunge, infolge einer tranthaften Reizung ber zu ihnen führenden Rervenfasern, in einen Krampf gerathen können, welcher die Wirtung haben muß, daß die Lichtung jener fleinen Röhrchen fart verengt, beziehentlich gang verschlossen wird. And diesem Grunde kann die eingeathmete Luft nicht mehr in die Lungenbläsden gelangen. Die Abscheidung der Rohlenfunre aus bem Blute und die Aufnahme von Sauerstoff in basselbe, wie solche in den Lungenbläschen normalerweise vor sich gehen, b. h. also der Athmungsprocess, ist gehemmt, und infolge bessen tritt Athemnoth ein, ebenso wie wenn es den Lungenblaschen aus irgendwelchem andern Grunde an frifcher Luft mangelt. Loft fich ber Arampf, fo werben die Luftröhrchen wieder wegfam, das A. ift gehoben. Dag ein folder trampfhafter Berfchlug ber Luftröhrenuftchen um fo leichter eintritt, wenn bie Schleimhaut berfelben

burch Entzündung (Katarrh) geschwellt ift, ober fie bereits durch abgesonderten Schleim verengt find, ift nattirlich, ebenso daß die Athemnoth um so heftiger werden muß, je mehr der Athmungsproceß schon aus andern Gründen beeintrüchtigt wird. Die Lungenerweiterung (f. Emphhsem)

ist die häufigste Ursache der im gewöhnlichen Leben als A. bezeichneten Athenmoth.

Afti (Asta Pompoja), Stadt in Piemont und Hauptort eines Bezirks der Brovinz Alefsfandria, liegt 6 M. füböstlich von Eurin, am Tanaro und an der Eisenbahn. Die schönzgebaute Stadt ist Sitz eines Bischofs und hat 30717 E., ein altes Schloß, eine Kathedrale, mehrere Paläste, Seidenmanufacturen, zwei besuchte Messen und ansehulichen Handel mit wolstenen Baaren, Leder und Hitten. In der Umgegend baut man Mustatweine (Vino d'Asti), die in Piemont sehr geschätzt werden. A. ist der Geburtsort des Dichters Alseri, welchem hier 1862 ein Denkmal errichtet worden ist. Im Mittelalter war es eine der mächtigsten Republiken Oberitaliens und lange berühmt durch seine 100 Thürme, von denen noch 30 übrig sind. 1155 wurde die Stadt von Friedrich I. verdranut, 1348 siel es in die Gewalt der Bisconti, tam dann an Frankreich und nach dem Frieden zu Cambrah 1529 an Karl V., der es seiner Tante Beatrice von Savohen schenkte. Im Oct. 1745 wurde A. von den Franzosen erstitumt.

Das benachbarte Thal von Andona ift außerordentlich reich an foffilen Reften.

Aftor (3oh. Jatob), einer ber unternehmenbften und reichsten Manner ber neuern Beit, wurde 17. Juli 1763 ju Ballborf bei Beidelberg von unbemittelten Aeltern geboren. 16 3. alt, ging er zu einem altern Bruder nach England, bei welchem er mufikalische Instrumente verfertigen lernte. Als der 1783 zwischen England und den Bereinigten Staaten abgeschlossene Friebe ber Speculation in Amerika ein unbegrenztes Felb verfprach, schiffte fich ber 20jahrige A. dahin ein. Auf der Reise lernte er einen deutschen Belzhändler kennen, der ihn auf die großen Bortheile biefes Sandels aufmerkam machte und veranlaßte, den Erlös feines fleinen Borraths von Instrumenten in Belzen anzulegen. A. brachte die Pelze 1784 selbst nach Lonbon, machte ein fehr gutes Geschäft damit und erhielt von feinem Bruder ein kleines Rapital, mit welchem er nach feiner Rücklehr nach Neuhork ein Belzgeschäft eröffnete. Daffelbe gelangte burch feine Reisen nach Canada und birecte Berbindung mit den Indianern zu folder Blüte, daß er bereits 1800 ein Bermögen von 1/4 Mill. Dollars erworben hatte. Bon Canada und ben nördl. Seen aus wandte A. seine Blide zuerst nach bem nordwestl. Continent, um biefen in ben Bereich feines Geschäfts zu ziehen. Obgleich ber wachfende Ginfluß ber engl. Belggefellichaften im gangen nordt. Amerita feinem Unternehmen nicht gunftig war, ruftete er mit Genehmigung ber Regierung zwei Expeditionen aus, von benen bie eine zu Baffer, bie andere zu Lande in das Dregongebiet vordringen und bort einen geregelten Berfehr mit ben Eingeborenen eröffnen follte. Rach mehrern Unfallen und Beflegung vieler Sinderniffe gelangten die Expeditionen an Ort und Stelle und gründeten 1811 an der Mündung bes Columbia ober Oregon eine befestigte Rieberlaffung, welche man zu Ehren bes Unternehmers Aftoria (f. b.) nannte. Dem gewinnreichen Sandel, welcher von hier aus theils mit ben Eingeborenen, theils mit China und ben ruff. Befitzungen getrieben wurde, machte jedoch schon ber Arieg von 1812 ein Enbe. Aftoria wurde von den Engländern besetzt, aber wegen seiner ungunstigen Lage wieber aufgegeben. Da die Bereinigten Staaten bei dem Frieden bon Gent biefe Angelegenheit außer Acht gelaffen, auch die von A. jur Wiederaufnahme der Riederlaffung verlangte Unterstützung nicht bewilligen wollten, blieb er fortan auf seine eigenen Rrafte angewiesen. Dennoch wußte er seine Handelsverbindungen über alle Länder der Erde auszubehnen, und seine Schiffe befuchten alle Meere. Dieser großartige Berkehr fteigerte indeg mehr feinen Ruf als unternehmender und weitblickender Raufmann, als daß er ihm unermeklichen Gewinn abgeworfen hätte. Sein Hauptvermögen erwarb er burch gludliche Speculationen in Grundeigenthum in den neueröffneten nordwestl., durch die Einwanderung rafch emporblithenden Staaten und in der Stadt Neuhork. Infolge des ungeheuern Wachs-thums dieser Stadt stieg sein Bermögen so fehr im Werthe, daß es bei seinem Tode, welcher 29. Marg 1848 erfolgte, auf 20 Mill. Dollars geschätzt wurde. 3m 3. 1863 bezahlten seine Erben 1/2 Mill. Dollars Steuern und besagen zusammen ein Bermögen von 50-60 Mill. A. war übrigens im Berhältniß zu seinen großen Mitteln und zu dem freigebigen Charakter ber reichen Manner bes Landes (wie z. B. Girard, Beabody, MacDonough, Touro u. a.) keineswegs ein liberaler und wohlthätiger Mann. Selbst zu dem Acte, welcher seinen Namen ber Rachwelt überliefert, gur Gründung ber Aftorbibliothet in Neunort, für welche er 400000 Dollars aussetze und sein Sohn später noch 200000 Dollars zusteuerte, mußte er durch seine literarischen Freunde, wie Washington Irving, gewissermaßen moralisch gezwungen

werben. Bu einer Meinen Schentung bon 20000 Dollars an bie neuhorter Deutsche Gesellfchaft (zur Unterftützung armer Deutscher) entichlog er fich nach langem Biberftreben erft ein Jahr vor feinem Tobe. Go großartig A. in feinen Dispositionen erfchien, fo kleinlich war er in ber Erhaltung bes Erworbenen. Die ermahnte After bibliothet in Reuport fieht, laut bem Billen ihres Stifters, unter ber Aufflicht von 12 Bermaltungerathen, unter benen fich zuerft Bafhington Irving, Fit-Greene, Balled, Coggewell u. f. w. befanden. Die Bibliothet ift in einem fchonen, im byzant. Stile erbauten Baufe am Lafanette-Blace aufgestellt und zählt gegenwärtig gegen 120000 Banbe. Ginzelne Facher find febr gut vertreten, wie 3. B. bie

orient. Literatur, andere bagegen, wie amerik. Gefchichte, fehr vernachläffigt.

Aftorga (Asturica Augusta), eine Stadt (Cindad) von 4800 E. in ber fpan. Brobing Leon, Sis eines Bifchofe und Sauptort eines Marquifats, liegt malerifch auf einem Sugel am Rio-Tuerto und an ber galicifchen Beerftrage, 2440 ff. ilber bem Deere. Der Ort hat unter feinen feche Rirchen eine im 16. Jahrh. von herrera erbaute prachtige Rathebrale, ift bon biden, ginnengefronten, theilweife noch aus ber Romerzeit fammenben Mauern umgeben und betreibt Leinweberei und Spinnerei. Jahrlich wird am 24. Aug. ein fehr befuchter Jahrmarkt abgehalten. Asturica Augusta, die haupt- und Gerichtsftadt der Aftures, von Plinins eine urbs magnifica genannt, war noch im Mittelalter eine febr vollreiche Stadt, während fie jest im Berhaltnig jum Umfange verobet ift. Am 12. Rob. 1808 befesten die Englänber unter Baird die Stadt. Im Jan. 1809 hatte Napoleon hier fein Hauptquartier, und die Engländer unter Moore flihrten von hier ihren berühmten Rückug nach Lugo am Minho aus. Am 22. April 1810 wurde A. von den Franzosen unter Junot nach langer Belagerung erobert, obwol die Stadt fast nur von den Einwohnern vertheidigt war, die sich ebenso fraftig gegen die Fremden wehrten wie die Bewohner von Saragoffa und Gerona. Die Englander befetten A. 9. Aug. 1812 abermals. In ben Gebirgen westlich von A. wohnen bie Maragatos, ein eigenthümliches Bollchen, welches von Aderban und hauptfächlich vom Maulthiertreiberhandwert lebt, und nicht ohne Grund unmittelbar von den Celtiberern, den Ureinwohnern Spaniens, abzustammen behauptet.

Aftorga (Emanuele b'), ein durch feine Schidfale nicht minder benn ale Rirchencomponift beruhmter Mann, wurde 11. Dec. 1681 zu Balermo geboren. Er war ber Sohn eines angesehenen Reichsbarons, ber im Rampfe gegen die Bereinigung ber Infel mit Spanien von feinen Sölbnern ausgeliefert und 1701 öffentlich hingerichtet warb. Dit seiner Mutter gezwungen, ber ichmählichen hinrichtung bes Batere beizuwohnen, verfiel er in einen Ruftand bumpfer Bewußtlosigleit, während jene vor Entfeten starb. Durch die Fürsprache der Brinzessin Urfini, ber Oberhofmeisterin ber Gemablin Bhilipp's V., tam er in ein Rofter ju Aftorga in Leon, nach welcher Stadt er fich fpater nannte. Er hatte in der Musik den Unterricht Scarlatti's und Calbara's genoffen und ging 1704 aus bem Rlofter an ben Bof bes Bergogs von Barma, ber ihn feiner mufitalischen Talente wegen febr boch achtete, ihn jeboch wegen eines vermeintlichen Berhältniffes zu seiner Tochter balb wieber von seinem Dofe entfernte und an ben Raifer Leopold empfahl. Nach bem Tobe Leopold's burchreifte A., unterftunt vom fpan. Bofe, faft alle gebildete Lander Europas. Bulest finden wir ihn in Brag, und man nimmt an, daß er fich in Bohmen in ein Rlofter begeben und bafelbft 21. Aug. 1736 geftorben fei. Gein Saupewert ift die Meistercomposition des Stabat mater, beffen Original in Orford ansbewahrt wird. Außerdem componirte er vortreffliche Cantaten und eine Oper «Daphne», die 1726 in Brag

aufgeführt wurde. Auch wird ihm ein Requiem zugeschrieben.

Aftoria, eine befestigte Nieberlaffung in Oregon, bem nordwestlichsten Staate von Rordamerita, in fast unbewohnter Gegend am fubl. Ufer bes Columbia, etwas über 2 D. bon bessen Mündung in die Subsee, wurde 1811 auf Beranstaltung des Deutschen Jak. Aftor (f. b.) von ber amerit. Belghandelscompagnie gur Concurreng mit Fort Bancouver ber engl. Subfonsbai-Compagnie gegründet. Wie der ameril. Pelzhandel in Oregon felbft, war auch A. ale beffen Emporium nur vorübergebend von Bedeutung. Jest ift es ein blofer Banbelspoften, ber megen feiner wenig gludlich gewählten Lage fich nicht zu heben vermag. 1813 wurde A. von ben Englandern befett und Fort George, genannt, aber 1818 wieder aufgegeben. Bu feiner Beit war ber Ort berühmt geworben burch Washington Irving's «Aftoria».

Afträa, des Zeus und der Themis, nach andern des Afträos und der Cos Tochter, die Göttin der Gerechtigkeit, deshalb auch Dite genannt, war die lette aller Göttinnen, die im ehernen Zeitalter, als bie Menfchen Baffen fcmiebeten und Gewaltthaten verübten, die Erbe, auf welcher fie bis dahin gewohnt hatte, verließ. Seit ihrer Rudtehr nach dem himmel glanzt

fie unter bem Namen der Jungfrau als Sternbild im Thierfreise. Die bilbende Runst stellt fie gewöhnlich mit einer Wage in der Hand und mit einem Sternenkranze um das Haupt bar.

Astraa, ber fünste Planetoid, entbedt vom Postmeister Hende zu Driesen 8. Dec. 1845. Seit Entbedung der Besta war nach einem fast 40jährigen Zwischenraume die Aufsindung der A. wieder die erste Entbedung eines neuen Planeten. Hende, ein Liebhaber der Astronomie, hatte seit langen Jahren in aller Stille die Gegenden der Esliptit durchsorscht und sich Sternsarten entworsen, in der Hossing, einen neuen Planeten zu sinden. Endlich ward diese stille Thätigkeit besohnt. Die Anzeige des Ereignisses in den Zeitungen Berlins von einem in der Himmelskunde die dahin noch nie genannten Manne hätte wol wenig Glanden gefunden, wenn nicht schon 15. Dec. die Bestätigung auf der berliner Sternwarte ersolgt wäre. Die Umlausszeit der A. ist nach Wolfers' Berechnung 1511 Tage und die mittlere Entsernung don der Some 53½ Mill. M.; sie kann sich aber um 10 Mill. vermehren und vermindern, da die Ercentricität sehr beträchtlich ist. Die A. kann nur die achte Größe erreichen und der Erde nie näher kommen als die zu 23 Mill. M.

Aftrachan, ehemals ein tatarisches Rhanat, gegenwärtig Name eines russ. Gouvernements, eines Rreifes und ber Sauptftabt beffelben. Das Rhanat A., urfprünglich eine Broving bes Raptichats ober bes Reichs ber Golbenen Borbe, erhielt 1480 feine Gelbständigfeit, murbe aber 1554 von Iwan Wafiljewitfch II. unter ruff. Berrichaft gebracht und bildete feitbem bas Zarthum A., welches die jezigen Gouvernements A., Drenburg, Samara, Saratow und Stawropol ober Rautafien, zusammen ein Gebiet von 17170 D.-M. mit 6,242774 E. umfaßt. — Das Gouvernement A., eins ber füboftlichften bes Ruffifchen Reichs in Europa, ju beiben Seiten der untern Wolga am Raspischen Meere sich ausbreitend, umfaßt (seit 1850) ein Areal von 3995 Q.-M. mit (1860) 475000 E. Die Broving liegt in bem Bereiche ber öben Salgfteppen bes Raspischen Weeres, ift ber nordwestlichste Theil ber großen, einst vom Meere bebecten aralo-taspifchen Erbfente und fteht unter bem Ginfluffe eines continentalen aftat. Rlimas mit extremer Sommerhite und Winterfalte, mit Regenmangel, Schneefturmen, Beufchredenplage u. f. w. Das Gouvernement gerfallt in fünf Rreise: A., Rrasnojar, Jenotajewet, Tichernojar und Zarem (Barjem). Der erste reicht von ber Achtuba bis zur Gubund Subweftgrenze, ber zweite bon ber Achtuba bis zur Oftgrenze, der britte und vierte breiten fich zu beiben Seiten bes Wolgastromes aus, und ber fünfte umfaßt ben nördlichsten, auf bem öftl. Ufer bes Stroms gelegenen Lanbestheil. Bon ben Rreisstäbten hat Rrasnojar 4600, Jenotajewst 2029, Tichernojar 3778, Zarem 4378 E.

Die aftrachanifche Steppe ift eine baumlofe Flache, die fich mit einem meeredahnlichen

Horizonte an bas blaue, oft gang woltenlose himmelsgewölbe anzuschließen scheint. Aber biefe Fläche bilbet burchaus teine vollommene Ebene, sonbern ift vielmehr wellenförmig gestaltet, fobag Rog und Reiter, fogar bas Ramel oft in geringer Entfernung bem Auge verschwinden. Reben ben leichten Sobenzugen tritt befonbers ber gegen 600 F. über ben Spiegel bes Raspi= ichen Meeres anfteigende Bogbo Dola ober Bogboberg hervor, ber aus grauweifem Sandftein, im Gipfel aus versteinerungereichem Mufcheltaltstein besteht und an ber Oftseite Schluchten und Wafferriffe hat. Die Flugfanbhügel gewähren Schut gegen bie Schneefturme ober Burans, und nicht felten findet fich unter ihnen zugleich ausreichender Waffervorrath, den man an vielen Stellen burch Ausmauerung zu erhalten weiß. Die Steppe ift reich an Bflanzen, die als Bieh= futter taugen, sowie an Schilf, welches als Brenn- und sogar als Baumaterial zu Zäunen, Burben, Butten benutt wirb. Befonbers tragt bie Steppe viel Salgfrauter, wie bie graugrunen Raliarten auf ben bobern, trodenen Stellen, die meift dunkelrothen Salicornien mit fleischigen, saftigen Blüttern an niebern, feuchten Stellen. Borzugsweise charakterisirt inbeß die Steppe der Reichthum an größern und Neinern Salzseen. Es sind deren schon mehr als 2000 bekannt, und ihre Bahl nimmt fortwährend zu durch Auslaugung des durchgehends salz= haltigen Bobens und durch Abschließung des fließenden Baffers. Die Seen zerfallen in die urfprünglicher und in die neuerer Bilbung. Die erftern haben ihren unerschöpflichen Reich= thum bes besten Rochfalges größtentheils aus bem in tiefen, oft unergrundlichen, teffelformigen Beden, Thalern und Schluchten zurudgebliebenen Meerwasser burch Berbunftung des füßen Baffers erhalten. Besonders berühmt sind der Elton und der Baskuntschatskische See, von denen der erstere früher 10—13 Mill., in neuerer Zeit 4—5 Mill. Bub Salz oder ein Sechstel des ganzen Salzbedarfs bes europ. Rufland lieferte. Der lettere ergab früher ge=

gen 5 Mill. Bub, lag feit 1808 unbenutt, ift aber feit 1861 wieder in Betrieb gefett worden. Die Salzseen jungerer Bilbung sind kleiner und liegen in der Nahe des Wolgabeltas und der Kitste bes Raspischen Meeres in seichten, buchtenförmigen Bertiefungen, die durch Erd- und Sandanhäufungen vom Meere abgedammt sind. Diese auntern Salzseen» lieferten 1861 der Salzdirection von A. 4½ Mill. Pud Salz, und zwar außer dem Kochsalz auch Bittersalz, Glaubersalz u. s. w. Außerdem gewinnt man aus dem seit 1861 in Angriff genommenen Steinsfalzlager in den Sandhügeln Tschaptschaftst das vorzüglichste und chemisch reinste Salz, das man dissetz gefunden hat. Dagegen gibt es wirkliche Solquellen, aus Salzlagern entstehende Salzquellen nirgends, ebenso wenig eigentliche Salzstümpse, sondern nur Salzsfügen und Salzlachen, iberhaupt keine Sümpse, außer in dem nicht salzien Röbricht der Limane.

Durch biefen ehemaligen Meeresboden ber Steppe hat fich bie bereits mehrarmig, alfo in Deltaform in bas Gonvernement (unterhalb Zarighn) eintretende Bolga ihren fuboftl. Lauf erft bohren oder vielmehr hindurchwafchen muffen. Unterhalb der Stadt A. nimmt bas Flugbelta eine Breite von 150 Berft ober 22 Dt. ein. Es erweitert fich feilformig in bas Meer und behnt fich auch westwärts beständig weiter aus, mabrend es nach D. durch Auschwemmung verfeichtet und erhöht wird. Das gange Bolga-Achtuba-Delta, von Barigon bis jum Meere, ift jungeres, vom Bluffe abgefettes Land, ohne Salztheile, baber auch auf feinen zahlreichen Infeln mit üppigem Grasmuchs und vielen ftarten Bäumen bestanden. In und an ihm liegen bie Stäbte, Fleden und wichtigsten Ansiedelungen nebft ben Stanigen ober Dörfern ber Bolgaifchen ober Aftrachanifchen Rofaden, die auf dem ganzen westl. Ufer und bann an ber Ruftenftrage bis an die Ruma fich fortziehen. Nur die Ruffen haben fefte Anfiedelungen; die übrige Steppenbevöllerung besteht hauptsächlich aus Nomaden. Die Wolga theilt das ganze Steppenland in die Uralifde ober Rirgifensteppe im D. und die Ralmitdensteppe im 2B. Die erstere, mit ben größten und bedeutendften Salzseen, wird bon ben Rirgifenuluffen ber Rleinen Horde benutt, die unter ber Inrisdiction bes Generalgouverneurs von Drenburg ftehen; bagegen war bisher alles Land westlich hinter ben Wolgaansiebelungen nur jur Benutung ber berichiebenen Uluffe ber bubbhiftifden Ralmuden bestimmt. Geit 1863 inbeffen ift bie Beflebelung ber Kalmudenfteppe in Meiereien (Chutor) bon je 15-20 Sofen burch Reichsbauern aus ben innern Gouvernements wie aus bem Gebiete von A. angeordnet, und zwar erstrecken sich dieselben zunächst auf 15 bestimmte Punkte in dem Sommeraufenthalte der Ralmitdenstämme, von der Stadt A. bis an die Grenze der Donischen Rosaden. Die Airgisen und Ralmuden treiben Beerbengucht und Biebhanbel; baneben Fischerei, auch wol Matrofenbienst und Arbeit an ben Salgfeen. Die hauptnahrung ber Nomaden besteht in Stuten-, Ruhund Schafmilch, felten in Fleisch, und außerdem in wildwachsenden Körner- und Wurzelpflanzen. Aderbau findet in dem Gouvernement A. nur in höchft beschränktem Mage ftatt. Bon großer Bebentung ift bagegen die Fischerei in der Wolga, beren fischreichster Theil dem Gouvernement angehört, und auf bem Raspifchen Meere, die großartigste der Erbe nach ber von Reufundland, verbunden mit Caviarbereitung und Thransiederei. Befonders bervorzuheben ift ber aftrach anifche Bering (Clupea pontica et caspica), ber vom Deere bis Barign auffteigt und früher nur zu Thran versotten wurde, feit 1855 aber eingefalzen wirb. 1857 wurden 50 Mill. eingefalzen und etwa 761/2 Mill. zur Erzengung des Thrans verwendet.

Die Bauptstadt A., eine Culturoafe in der Steppe, auf der hügeligen Bolgainsel Selya, 3 Mt. von ber nachsten, 8 M. von ber fernsten Mündung bes bier 4350 F. breiten Stroms gelegen, besteht aus ber Festung ober bem Areml, ber ihn umgebenben Beißen Stabt (Beloigorob) mit fteinernen, und 16 Borftabten ober Stoboben mit holzernen Saufern, und hat unregelmäßige, bei hohem Baffer zum Theil überfchwemmte Straffen. Bor den Thoren lagern Ralmuden und Kirgifen in ihren Ribitten. Die Stadt hat einen Umfang von 1 Dt. und ift Sig bes griech. Erzbischofs von Al. und Jenotajewet, eines armen.-gregorianischen Erzbischofs und einer lamaitischen geiftlichen Borfteberschaft, ferner eines Civil- und eines Militärgouverneurs, der Admiralität der taspischen Flotte, des taiferl. Fischcomptoirs, ber Salzbirection, eines Domanenhofs, einer Medicinalverwaltung u. f. w. Sie hat eine 1646 gegründete Rathebrale mit fünf Ruppeln, 25 andere griech. Kirchen, 2 römisch-katholische, 4 armenische, 1'lutherische, 16 Doscheen, 1 lamaitische Pagode, und besitzt 1 Priesterseminar, 1 Symnaftum und andere Schulen sowie 1 botan. Garten. Die Bevöllerung, (1860) 44587 Seelen, ift sehr gemischt, boch ihrem Grundstod nach ruffisch. Die Armenier find hier Krämer, bie Tataren Biehzuchter und Sandler. Die früher hier anfässigen Sindu haben ihren Bandel aufgegeben, und auch die Berfer verlaffen allmählich die Stadt. Der Berfchiedenartigkeit ber Bevöllerung entsprechen die Contrafte im außern Anfeben ber Stadt. A. ift ber bedeutenbfte See- und Handelshafen am Raspischen Meere und hat in neuerer Zeit, wo dieser See der Bebel ber ruff. Macht in Transtautafien, Berfien und ganz Centralafien geworben, noch größere Bichtigfeit erlangt, als es fruber bereits befag. Auch ber Bertebr auf ber Bolaa. ber bebeutenbften Bertehrsaber bes ofil. und fubl, Rufland, ber bisher burch bie Seichtigfeit ber Mindungearme unterbunden war, hat feit ber 1856 begonnenen Ausbaggerung und Bertiefung berfelben gewonnen. Grofartige Bertftatten für ben Ban bon Dampf = und anbern Schiffen find in Thatigleit. Für ben Betrieb ber Rheberei bestehen zwei Gesellschaften, von benen bie altere 1857 85 Proc. Dividende gabite. A. vermittelt faft ben gangen Sandel mit Berfien, und große Meffen verfammeln viele Taufende von Menfchen. Die Baupteinfuhrartitel find Beizen, Gerfte, Bollzeuge, Spiritus, Gifen, Binn, Droguen, Früchte, Golbfabritate, robe Seide, Baumwolle, Baumwollgarn und Baumwollfabritate. Regelmäßige Dampffchiffverbinbung findet mit ben wichtigsten Bunkten bes Raspischen Meeres bis nach Afchurabe in Berfien statt, und auf der Wolga geht die Dampffchiffahrt aufwärts bis Apbinst. Außer bem Schifffahrts- und Handelsverkehr hat A. auch ansehnliche Industrie. Man fahrizirt Saffian, Baumwoll- und Seidenzeuge, betreibt Färbereien, Talgschmelzereien, Fischtbranstedereien, Seifen-, Licht- und andere Fabriken. Bon noch größerer Bebeutung ist der Fischfang, welcher von dem kaifert. Fischcomptoir, bas, wie die Werften und die kaspische Flotte, unter der Admiralität steht, verpachtet wird und Millionen von Rubeln abwirft. Schon 1815 belief sich die Zahl ber Fifcher in und um A. auf 7000, 1830 auf 17000, und ift noch fortwährend im Steigen. Die nächste Umgebung ber Stadt ist mit Beinbergen und Garten bebeckt. Der feit 1613 angepflanzte Beinstod liefert vorzügliche Trauben, die durch ganz Aufland verfendet werden. Man baut auch gute Melonen, Wassermelonen, Rüben verschiedener Art, Bastinaten, Kohl, Rurbiffe, Surten, Erbrauch, Zwiebeln, Deerrettich, Erbfen, Bohnen und Rartoffeln. Gigentlicher Ackerbau kann bei dem Mangel an Regen nicht gebeihen, und auch das Rindvieh liefert aus Mangel an gutem Futter ichlechtes Fleifch, während bas hammelfleifch vortrefflich ift und neben Sausgeflügel, Bilbpret und Fifden bas Sauptnahrungsmittel bilbet.

Die Stadt A. war schon in der Mitte des 14. Jahrh. ein bedeutender Ort, lag aber damals 11/2 Mt. oberhalb und am weftl. Bolgaufer. Die arab. Schriftsteller nannten es Torgi-Rhan, die Italiener und andere Reisende Citracano, Citerchan und Ginterchan. 1395 wurde A. von Timur gerftort und infolge beffen an feiner jetigen Stelle wieber aufgebant. Jofaphat Barbaro fand hier 1436 einen Meinen Fleden, bagegen Ambrosto Contarini 1475 schon ein wichtiges, auch von Ruffen befuchtes Emporium, ausgebreiteten Hanbel mit Reis, Seibe, Seibenzeugen und anbern Producten, die itber das Raspische Meer kamen. Seit 1480 war A. der Sitz eines eigenen tatarischen Khans, und 1554 wurde es von Iwan Basiljewitsch II. erobert. Die Stadt hatte feitdem noch viel burch innere Unruhen und Angriffe der Tataren fowie burch Seuchen und Feuersbrünfte ju leiben. 1569 ftreiften bie Osmanen Selim's II. mit ben krimischen Tataren bis vor A., mußten fich indeß mit Berluft zurückziehen. Sodann wurde es 1670 bon ben Doniften Rofaden unter Stenta Radzin erobert. 1705 bampfte hier Felbmarfchall Ticheremetjew einen Aufstand ber Streligen. Beter b. Gr. nahm A. zur Bafis feiner Kriegsoperationen gegen Berften. Es erhielt hiermit eine polit. Bebentung, welche mit ber Große und bem Reichthume ber Stadt zunahm, namentlich feitbem unter Alexander I. bie ruff. Berrschaft auf dem Kaspifchen Meere eine festere Begründung erhielt. Auch unter Ritolaus und Alexander II. ift zur Debung ber Schiffahrt und bes materiellen Bohle ber Stadt viel gefchehen.

Aftrachan, auch Baranjen und Baranten, nennt man die zu dem eblern Pelzwert gerechneten fein- und trauswolligen Lämmerfelle von weißer, grauer oder schwarzer Farbe, welche aus dem fühl. Rufland, aus der Tatarei und Persien, wol auch aus Bolen, tommen.

welche aus bem fühl. Rufland, aus ber Tatarei und Persien, wol auch aus Bolen, kommen. Astragalus, artenreiche, von Plinius benannte Pstanzengattung aus der Familie der Schmetterlingsblütler und ber 17. Rlasse des Linne'schen Systems, welche sich von der ihr zunächstehenden Gattung Oxytropis durch das stumpse Schisschen unterscheidet und sich sonst durch die kurze, meist geschnübelte Hülse, welche stels wegen der nach innen gebogenen, die Samen tragenden Bauchnaht saft zweisächerig ist, auszeichnet. Die Arten dieser Gattung sind theils Kräuter, theils Halbsträucher und Sträucher, haben unpaarig gesiederte Blätter und gestielte, meist achselständige Trauben, Aehren oder Köpschen, einen röhrigen oder glockenförmigen, sünstheiligen, zweilippigen Kelch und zweidrüdrige Staubgesäße. Sie sind zwar über die ganze nördl. Halbsugel verdreitet, doch vorzugsweise in Asien, namentlich im Orient zu Hause. Schon in Sudrußland wachsen sehr viele Arten, besonders in den dortigen Grassteppen. Man hat diese große Gattung in viele Gruppen eingetheilt. Davon ist die interessanteste Tragacantha, weil diese ans lauter Halbsträuchern und Sträuchern besteht, deren Blattstiele nach dem Abfall

ber Blattchen fteben bleiben, verharten und eine ftechende Spite betommen. Die bagu gehörigen Arten machfen alle in ben Umgebungen bes Mittellanbifchen Meeres und im Drient. Drei, A. creticus Lamk., auf Kreta und in Spanien, A. gummifer Oliv. im Orient und A. vorus Labill. vom Libanon schwipen bas berühmte Traganthgummi aus. (S. Tragauth.) Unter den frautigen Arten verdienen ber in fast gang Europa, namentlich auch in Deutschland unter Gebuich und in Laubwäldern auf humofem Boden wachsende füßblätterige Traganth, A. glycyphyllos L., auch beutsches Sugholz genannt, und ber in Subspanien beimische A. baoticus L., Raffeetraganth, Strageltaffee, eine besondere Ermahnung. Erstgenannte Art ift eine perennirende Bflanze mit oft fehr langen, friechenden und fletternden faftvollen Stengeln und gelblichgrünen ober fcmugig violettgrunen Bluten. Stengel und Blatter enthalten giemlich viel Zuder, weshalb sie süß, dem Süßholz ähnlich, schmeden. Araut und Samen sind unter dem Ramen Horba und Somon Glycyrrhizao sylvostris officinell. Der Raffeetraganth, eine einjährige Bflanze mit nieberliegenben, weichhaarigen Stengeln, gelblichen Bluten und dreitantig-prismatischen Gulfen wird in Rüchengarten bin und wieder cultivirt, weil ihre Samen geröftet als Surrogat für den Kaffee benutt werden können. Diese Pflanze erlangte Berühmtheit mahrend ber Napoleonischen Continentalsperre, wo man fie in Europa, auch in Deutschland viel cultivirte. Berschiedene affat., fübeurop. und nordamerit. perennirende Arten werben auch als Zierpflanzen gezogen, z. B. A. Onobrychis, mit langen Trauben violetter Blumen, A. galogiformis, mit langen Trauben großer, hangender, gelber Blumen, A. Narbonnensis, mit topfigen Achren großer, gelber Blumen u. a. m. Gie gebeiben meift in freiem Lande ohne besoudere Pflege, und werden durch Samen vermehrt.

Aftralgeister. Aftral ober astralisch, bom griech. astron, Gestirn, bezeichnet alles, was auf die Sterne Bezug hat. Die in dem Stern- und Fenerdienst der altorient. Religionen begründete Lehre, daß jeder Stern oder himmelskörper von einem ihn durchdringenden Geiste beseelt sei, ging auch in die religiös-physik. Anschauungen der Griechen, der Juden, ja selbst der christl. Welt über, und sührte unter den verschiedenartigsten Einslüssen, den verwickeltsten, abenteuerlichsten Ansbildungen. Die Geisterlehre oder Dämonologie des christl. Mittelalters sah in den Aftralgeistern bald gefallene Engel, dalb Seelen von Abgeschiedenen, dald aus Feuer entstandene Geister, die zwischen Himmel, Erde und Hölle schweben und keinem dieser drei Reiche angehören. Je nach den Borstellungen ward auch diesen Geistern verschiedene Einwirtung und Berkehr mit den Menschen beigelegt. Als im 16. Jahrh. das Geister- und Hernewsen seinen Höhe erreichte, systematisirten die sog. Dämonologen die Ausgeburten eines verworrenen und zerrütteten Zeitzeistes, und unter den dösen und dämonischen Geistern nehmen nun die A. die erste Stelle ein. Paracelsus und andere legten einem jeden Menschen einen Aftralgeist bei, d. b. ein siderisches Element, an dem die eigentliche Seele, der Geist, haste, und

bas noch einige Zeit fortlebe, nachbem ber Mensch felbst schon gestorben.

Uftrallampen pflegt man bie nach Argand's Erfindung mit hohlem Dochte und dabei mit einem ring- oder franzsörmigen Delbehälter versehenen Lampen zu nennen. Der Name sollte ursprünglich das besonders helle Licht dieser Art Lampen andeuten, hat aber längst aufgehört bezeichnend zu sein, da es jest andere Lampen von viel träftigerer Lichtentwickelung gibt.

Aftrallicht, Aftralfchein heißt der bloße Lichtschimmer, welchen man zwischen den Sternen der Michftraße und, wenn auch weit schwächer, über den ganzen übrigen himmel, sogar in den dunkelsten, aber sternhellen Nächten wahrnimmt. In der Nähe des Südpols sindet man übrigens zwei durch das Sternbild der Aleinen Wasserschlange getrennte Stellen, eine größere und eine kleinere, an denen das A. ganz zu mangeln scheint. Sie heißen die Magellanswollen oder die Kohlensäcke. Seinen Grund hat das A. jedensals in dem Schimmer unzähliger Fixsterne, die aber zu weit entsernt sind, als daß man sie einzeln wahrnehmen könnte.

Astrantia, Sternbolbe, von Linne benannte Gattung perennirender Kräuter Europas und Asiens aus der 5. Klasse, 2. Ordnung, seines Systems und aus der Familie der Dolbengewächse, welche sich durch die großen, sternförmigen, vielblätterigen Hülchen der vielblütigen Dolbchen, durch die der Quere nach faltig gekräuselten Rippen der Früchte und daßurch auszeichnet, daß die Dolbchen nicht in Dolben, sondern in Trugdolden gestellt sind. Alle Arten
haben einen schwärzlichen Wurzelstock, langgestielte, handsörmig gelappte Wurzelblätter, sitzende,
zertheilte Stengelblätter und weiße ober röthliche Blüten. Sie wachsen an Bächen, auf schattigen Grasplätzen und steinigen Tristen in Gebirgsgegenden und auf hohen Gebirgen. Die in
Deutschland häusigste Art ist A. major, die Große Sternbolbe, auch Thalstern und
Schwarze Meisterwurz genannt. Man sindet dieselbe auch bisweilen als Zierpflanze in



Garten. Ihr fentrechter, walziger, bichtgeringelter, rings herum mit bunnen, schwarzen Fasern besether Wurzelstod ift unter bem Namen Radix Imporatorias nigras officinell. Sie

enthalt Mildhfaft, Startemehl und zuweilen mitroftopifche Arhftallbrufen.

Astrapaen, von Lindley aufgestellte Pflanzengattung aus ber Familie ber Büttneriaceen und ber 16. Rlasse bes Linne'schen Systems, ist bisjeht nur burch wenige Arten repräsentirt, welche in Ostindien, auf Madagastar und ber Insel Bourbon wachsen. Es sind Bäume mit einsachen Blättern und schönen, prachtvoll gefärbten Blumen, welche in von einer Blatthülle umgebenen Dolden stehen und eine fünfblätterige Blumenkrone, 20 fruchtbare und 5 unfruchtbare, in eine lange Abhre verwachsene Staudgesäße, einem fünffächerigen Fruchtknoten und einen mit fünf Narben versehenen Griffel besitzen. Die bekannteste Art ist A. Wallichti ans Ostindien, mit breiten, herzsörmigen, gezähnten Blättern, großen Rebenblättern und glänzendschaftachrothen Blumen, eine der größten Bierden der Warmhäuser, welche sich durch Ableger leicht vermehren läßt.

Aftrans (griech. Aftraios), in der griech. Sage der Sohn des Titanen Krios und der Eurydia, zeugte mit Aurora die Winde Zephyros, Boreas, Rotos sowie den Hesperos und die übrigen Sterne, daher bei Ovid die Winde Fratros Astraoi genannt werden. Nach Spätern soll A.

ben Beus mit betriegt haben und bafür in ben Tartarus verftogen worben fein.

Aftrognofie (griech., b. i. Sternkenntniß) nennt man die Bertrautheit mit den Configurationen, welche die Fixsterne am Firmament bilben, fowie mit den Namen und Bezeichnungen ber Sterne und Sternbilber. Dem praktifchen Aftronomen ift bie A. unentbehrlich, aber auch flir jeden lohnt es, sich diese Renntniß, wenn auch nur einigermaßen, anzueignen, da sie in den Stand fett, unter allen Umftanben, so oft der Sternenhimmel fich unverhullt zeigt, sowol bie Beit als auch die Richtung (himmelsgegenb) zu bestimmen. Daber findet man aftrognoftische Renntniffe unter irgenbeiner Form bei fast allen, selbst den noch roben Bölterschaften, und in allen Mythen alter und neuer, gebildeter und ungebildeter Rationen fpielt ber Sternenhimmel mit seinen Constellationen eine wichtige Rolle. Auch bei unfern hirten und Felbarbeitern, bie häufig nachts im Freien zubringen, wird man die A. nicht vermiffen; die Sternbilder und hellern Einzelsterne find ihnen nicht felten geläufiger als ben Stäbtebewohnern. Da man übrigens nur am Aequator das ganze Firmament, an allen übrigen Punkten der Erde nur einen größern ober geringern Theil beffelben zu Geficht betommt, fo hat jede Bone ihre eigene A. Bulfemittel jum Studium berfelben find himmelegloben und Sternkarten, namentlich wenn fle bie Sterne weiß auf fcmarzem Grunde barftellen. Da nun aber nicht alle an einem Orte überhaupt fichtbaren Sterne auch gleichzeitig fichtbar find, und jede Jahreszeit wie jede Rachtstunde andere Sterne zeigt, fo ift es bon Bichtigkeit, ju wiffen, welche Gegenben bes himmels zu einer gegebenen Zeit sichtbar sein werben, was man am besten burch einen orientirten Globus erfährt. Dieses Orientiren geschieht auf folgende Beise: 1) Man brebt ben Globus sammt seinem Gestelle so, daß ber Meridian (ber meffingene Kreis, welcher burch die beiben Pole geht) in ber Richtung von Gub nach Nord zu liegen tommt, wozu man fich entweder einer Magnetnadel bedient, ober auch, ba hier teine große Genauigkeit geforbert wirb, nach ber wenigstens ungefähr befannten Lage bes Rord- und Subpunttes richtet. 2) Dan ftellt ben Globus auf die Bolhohe feines Orts, d. h. man breht die Rugel in ihrem Gestelle mit dem Pole auf - ober abwärts, bis ber sichtbare Bol, also in Europa ber Nordpol, ebenso hoch über bem Porizonte, bem horizontalen Ringe bes Gestells, fleht, als bie geogr. Breite bes Oris beträgt, 3. B. für Leipzig auf 51° 20'. 3) Man bringt ben Ort ber Sonne in ber Efliptit, wo fle fich an bem Tage, für welchen ber Globus prientirt wird, gerade befindet, unter ben Meridian und stellt den Zeiger ber Stundenscheibe auf 12 Uhr. Diesen Ort der Sonne findet man für jeben Monatstag auf bem Horizonte bes Gestells bemerkt, fo g. B. für ben 17. Dec. ben 25. Grad des Schützen, die Länge der Sonne gleich 8 Zeichen 25 Grad. Man sucht baher auf dem Globus in der Linie der Efliptit bas Zeichen des Schützen und in diesem Zeichen ben 25. Grab, und bringt biefen Punkt der Effiptit unter den meffingenen Meridian, mahrend man ben Zeiger ber Stundenscheibe auf 12 Uhr ftellt. Auf diese Beife ift ber Globus orientirt, d. h. er stellt die Lage des Himmels und aller seiner Sternbilder so dar, wie er an diesem Tage zu Mittage in dem Beobachtungsorte in der That erscheint oder erscheinen würde, wenn man um Mittag die Gestirne feben konnte. Will man baber auf bem Globus die Lage bes Himmels für irgendeine nächtliche Stunde dieses Tages haben, 3. B. für 10 Uhr Abends, so dreht man die Angel um ihre Achse so lange von Oft gegen Weft, bis der Zeiger der Stundenscheibe, der erst auf 12 Uhr stand, 10 Stunden durchlaufen hat und mithin auf 10 Uhr steht. In biefer Lage wird ber Globus als ein getreues Bilb des himmels anzusehen sein. Freilich muß man fich bei bem Gebrauch einer fünftlichen himmelekugel immer erst baran gewöhnen, fich in ben Mittelpuntt ber Angel zu verfeten, um bas auf ber Oberfluche berfelben Dargeftellte beingemäß am himmel aufzusuchen. Bollte man fich nicht im Mittelpuntte benten, fo wilrbe man großen Brrthumern ausgefest fein, weil ber Ratur ber Sache nach am himmel basjenige rechts erfcheint, was auf ber Oberfläche bes Globus, von außen gesehen, links au feben ift, und umgekehrt. Biele ziehen der himmelstugel bie Sternkarten vor, mittels beren es, wenn man nur erft einige Fixfterne tennt, leicht ift, fich am himmel zu orientiren und eine Renntniß ber Sternbilber und wichtigsten Sterne zu erlangen. Bobe's fleinere Rarten finb ju biefem Zwede febr zu empfehlen. Gine für ben Unterricht in ber A. febr zwedmuffige Dethobe ist die der Alignemente, bei welcher die Sterne in Gedanken durch gerade Linien ver-bunden und durch diese ihre Berlängerungen die Derter anderer Sterne bestimmt werden. Befchränkt man fich blos auf die großern Sterne, fo kann man in wenigen Stunden einer hellen Racht ben ganzen sichtbaren Theil bes Himmels kennen lernen. Außerdem suche man fich por allem bie Sternbilber bes Thiertreifes einzupragen, weil biefelben in ber Aftronomie und phpf. Geographie fortwährend Anwendung finden. Bgl. Bobe, «Anleitung jur Renntnig bes gestirnten himmelen (11. Aufl. von Bremiter, Berl. 1858).

Uprograph (griech.), ein Fernrohr, welches mit einer Borrichtung zum mechan. Zeichnen von Sternkarten versehen ist. Das Rohr wird durch ein Uhrwerk so bewegt, daß es der täglichen Bewegung ber Firsterne folgt und es bleiben also die im Felbe bes Fernrohrs stehenden Sterne fast an ihrer Stelle in bemfelben. Im Brennpunkte finbet fich ein rother künstlicher Stern, ber burch eine Schraube außen am Deular fo bewegt werben tann, bag er nacheinanber alle im Felbe erfceinenden natürlichen Sterne bebedt. Dit ber Schraube bewegt fich ein Zeichenftift, ber mittels eines leifen Fingerbruck auf einer festen Papiertafel ben Ort bes Sterns martirt. Da ferner ber Glanz des fünstlichen Sterns nach Belieben vergrößert und verringert werden tann, fo ift man im Stanbe, auch bie verfchiebenen Glangtlaffen ber Sterne mechanisch auf ber Tafel zu markiren. Man führt beispielsweise ben auf bie 9. Klasse regulirten künstlichen Stern auf alle ihm an Belligfeit gleichen Firfferne, fett bann einen anbern Stift ein, bringt ben rothen Stern auf die 8. Rlasse und operirt so weiter, dis das ganze Feld abgezeichnet ift. Die Zusammensetzung dieser Blättchen zu einer größern Sternkarte bietet, wie man leicht fleht, keine weitere Schwierigkeit. Die Erfindung rührt von Steinheil ber. Indeg ift von biefer Aftrographie bisjest wenig Anwendung gemacht worden, hauptfachlich weil ber Mafftab, ba er nur bon ber Brennweite bes Objective abhangig ift, ftete ein febr fleiner bleiben muß.

Aftrolabinm, Planisphärium, Analemma ober Winkelmesser ift ein Instrument, um Bintel nach Graben, Minuten und zuweilen auch nach Secunden zu meffen. Früher beftand bas A., auch aftron. Ring genannt, aus einem in einzelne Grabe eingetheilten Ringe, ber, an einem Meinen Ringe aufgehängt, eine verticale Lage einnahm und mittels eines fich um ben Mittelpuntt brebenden Lineale (Albibabe) mit Abfeben jum Bobenmeffen gebraucht murbe. Bett besteht das A. gemeiniglich aus einer horizontalen Metallscheibe, die einen halbkreis bilbet und auf ihrem auferften Umfange jene Gintheilung hat. Durch eine befonbere Borrichtung (Ronins ober Bernier, früher burch Transverfalen) tann bie genauefte Scharfe in bem Abnehmen der Winkel erreicht werben. Auf jener Scheibe find zwei Absehlineale (Diopterlineale), gewöhnlich mit zwischenliegenden Fernröhren, angebracht. Gins berfelben fteht in ber Richtung bes ben Balbtreis begrenzenben Durchmeffere feft; bas andere bewegt fich um ben Mittelpunkt des Instruments. Indem man von dem Scheitelpunkte eines Winkels ans nach zwei in den Richtungen feiner Schenkel befindlichen festen Punkten visirt, wird auf der Scheibe des Instruments ein Bogen abgefchnitten, welcher bas Maß des Winkels ist. In der neuern Aftronomie bebient man fich diefes Wertzeugs nicht mehr, ba man jett die viel beffern Theodoliten (f. b.) hat; wol aber in ber angewandten Geometrie. Die Erfindung, bas A. bei ber Schifffahrt anzuwenden, machten bie Aerzte Roberich und Joseph sowie gleichzeitig Martin Behaim aus Nitrnberg, als Johann II., König von Portugal, die Angabe eines fichern Mittels wünschte, wodurch man der Gefahr entginge, fich auf der Gee zu verirren. Diefe Manner lehrten, wie man burch bas A. auch ohne Magnetnabel auf ber Gee wiffen tonne, in welcher Gegend man fei. Auch in ber Marine ist bas A. durch ben viel genauern Sextanten längst verbrängt.

Aftrologie ober Sterndeutefunft heißt bie trügerische Kunft, aus ber Stellung ber Geftirne tunftige Dinge, besonders bas Schickfal ber Menschen vorherznsagen. Sie gehört zu ben alteften Arten des Aberglaubens und kommt schon in den Buchern Mosis vor. Für die

erften Erfinder und Ausbilder biefer fog. Biffenschaft halt man allgemein die Aegopter. Am Anfange ber driftl. Zeitrechnung verbreitete fich biefelbe auch nach bem Abendlande, befonders nach Rom. Bei ben Römern fpielten die Aftrologen, von ihnen Chalbaer ober auch Mathematiter genannt, eine wichtige Rolle und behaupteten fich fehr lange, obicon fie öfters burch Senatebeschlüffe und taiferl. Berordnungen bei Todesstrafe aus der Stadt und bem Reiche permiefen und namentlich von ben Raifern Tiberius, Bitellius und Diocletian mit Erbitterung verfolgt murben. Der befannte rom. Dichter Manilius, Berfaffer eines noch vorhandenen aftron. Lebraedichts, war ber A. ergeben, und felbst der treffliche Btolemaus scheint, wie die ibm zugeschriebenen Schriften "Tetrabiblos" und "Centiloquium" bezeugen, von der allgemeinen Anstedung nicht freigeblieben ju fein. Bom 7. bis jum 13. Jahrh. betrieben Die Araber die A. mit großem Gifer. Unter ihnen zeichneten fich befondere Meffalah, Albumafar, Ali ben = Rodoan, Alia ben = Ragel, Almanfor, Babel = Bebis u. a. aus. In den folgenden Jahrhunderten waren felbst die größten Gelehrten der A. ergeben, wie der um die Wiederherstellung ber Aftronomie fo verbiente Regiomontanus, Stöffler, welcher eine Ausgabe ber Schriften ber vorzüglichsten griech., rom. und arab. Aftrologen besorgte, und ber berühmte Mathematiter hieron. Cardanus. 3m 16. Jahrh. zeichnete sich Junctinus, im 17. Argold als Aftrolog aus. Selbst Tycho be Brabe und ber große, fonft fo scharffinnige Repler, bem bie Aftronomie fo außerordentlich viel verbantt, tonnten fich von ber A. nicht gang loereigen. Der leptere fab zwar die Schwächen diefer Afterwissenschaft recht wohl ein, wollte jedoch einen gewissen Zusammenhang zwischen ben Stellungen ober ben fog. Constellationen ber Planeten und ben Gigenschaften ber unter folchen geborenen Menfchen nicht gerabezu leugnen. Das Kopernicanische System versetzte der A. den Todesstoß. Zwar fehlte es nicht an Bersuchen, fie au halten, namentlich gab fich Bapt. Morin (geb. 1583, geft. 1656), beffen «Astrologia Gallica » die Frucht einer Bojahrigen Arbeit war, bamit große Mühe; aber mit ihm ging bie A. im Abendlande ju Grabe. Ihre Dichtigleit ift jest unter ben chriftl. Bollern allgemein anerkannt. Zwar hat fie noch im 19. Jahrh. in bem Schriftsteller 3. M. Pfaff einen Anhanger gefunden, aber die Schriften beffelben: « Aftrologie » (Bamb. 1816) und « Der Stein ber brei Beifen» (Bamb. 1821), find völlig spurlos vorübergegangen. Dagegen ift ber Orient bem Glauben an die A. bis auf ben heutigen Tag treu geblieben. In den aftrol. Regeln, nach welchen bas Schidfal ber Menfchen vorhergefagt wurde, fpielten bie fog. «Baufer» eine wichtige Rolle. Man theilte nämlich ben Aequator in zwölf gleiche Theile, und zog burch bie Theilungspuntte und biejenigen beiben Buntte, in benen ber Meribian ben Borizont ichneibet, Rreise, welche die Oberfläche bes himmels in 12 Theile theilten, die man die himmlischen Baufer nannte. Das erfte Baus, bas im Often junachst unter bem Borizonte lag, hieß bas haus des Lebens oder bas Horoftop (f. b.), auch der östl. Winkel; das zweite mar bas haus bes Glude ober bes Reichthums; das dritte das Haus ber Brüber; das vierte das Haus ber Berwanbtschaft oder ber Himmelsgrund; das fünfte das Haus der Rinder; das sechste das Haus ber Gefundheit; bas fiebente bas haus ber Che ober ber westl. Wintel; bas achte bas haus bes Tobes ober die obere Pforte; bas neunte bas haus ber Religion; bas zehnte bas haus ber Würden und Kronen; das elfte das Haus der Freunde und Wohlthater; endlich das zwölfte bas Baus ber Feinde ober ber Befangenschaft. Die Lage ber 12 Saufer gegen ben Borigont eines gegebenen Ortes ber Erbe für eine bestimmte Beit, &. B. für ben Augenblick ber Geburt eines Menschen, nannte man Thema (Nativität). Die A. ift nicht nur für bie Geschichte ber Berirrungen des menschlichen Beistes von erheblichem Interesse, sondern hat auch in der altesten Beit die Auffindung ber erften eigentlichen Rennmiffe ber Aftronomie und die Erhaltung ber aftron. Schriften ber Alten mit veranlaßt. Bgl. Maury, a La Magie et Astrologie dans l'Antiquité et au Moyen-Age» (Lond. 1860).

Aftronomie, Sternfunde, himmelskunde. Wie bei den meisten Wissenschaften, läßt sich auch bei der A. der Zeitpunkt nicht angeben, wo sie zuerst als Wissenschaft auftrat. Eine robe Anschauung des himmels und seiner Lichter ist gewiß so alt als das Menschengeschlecht selbst, aber zwischen diesem ersten Blid gen himmel und einer wahren und wohlbegründeten himmelskunde liegt ein ungeheuerer Weg. Jahrtausende, und in diesen das vereinigte Wirken und Forschen der größten Geister, die auf Erden auftraten, waren ersorderlich, um ihn zurückzulegen. Lange Zeit mußte die A., diese Tochter des himmels, es sich gefallen lassen, mit ihrer Bastarbschwester, der Astrologie, verwechselt, ja für identisch geachtet zu werden, und erst in den letzten Jahrhunderten hat sie sich dieser Genossenschaft entledigt, der sie freilich auch einiges zu verdanken gehabt. Hätte die große Wenge nicht beharrlich an der Hoffnung festgehalten, in

ben Sternen ihr Schickfal zu lefen, fo würde man gar nicht nach ben Sternen gefragt haben. Hätten die Männer, die nach Biebererweckung der Wiffenschaften als Hofastronomen wirkten, dies nicht unter dem Schilde der Aftrologie gethan, hätten fie fich geweigert, ihren Fürsten die

Rativität gu ftellen, fo würde man fle als unnüte Denfchen befeitigt haben.

Die Renntnig ber Beletteper und insbefondere ihrer Bahnen und Bewegungen, ift ber Gegenstand ber Simmeletunbe, bie nach ihrem gegenwärtigen Bestande eine bet umfangreichsten Biffenschaften ift und sowol beshalb als auch aus innern logischen Grunden in mehrere Theile gerfüllt. Am gewöhnlichften werben bie folgenben Theile unterfchieben: 1) Die foharifche M., in welcher es hauptfächlich auf die Richtungen antommt, nach benen wir die Sterne an ber fupponirten Simmelstugel erbliden. Die Rreife und Buntte, welche gur Rormirung biefer Richtungen bienen, die von diesen Buntten aus und an diesen Kreisen bestimmten Lagen (scheinbaren Derter) ber Gestirne, die Beränderungen, welche sie durch Pracession, Rutation, Aberration und Parallaze sowie burch die durch unsere Atmosphäre bewirfte Refraction erfahren u. f. w., gehoren in ihren Bereich. 2) Die theorifche A., welche lehrt, wie man von ben blos fcheinbaren Berhaltniffen aus zu ben mahren überzugehen hat. An die Stelle ber himmelsfugel fest fie ben Beltenraum, beachtet außer ben Richtungen auch die Entfernungen ber Belttorper, insbefondere von Sonne und Erbe, entwidelt die Gefete, nach benen die Bahnen befdrieben werben, und lehrt, aus ben beobachteten Dertern bie Bahnen und umgefehrt aus biefen bie Derter zu berechnen, refp. borauszubestimmen. Diefe aftron. Brognofe (Borausbeftimmung ber Erscheinungen) ift eine ber wichtigsten Aufgaben ber theorischen A. 3) Die physische A. Sie umfaßt bas Problem in feiner ganzen Allgemeinheit, fle forfcht nach ben Rruften, welche bie Bewegungen regeln, und untersucht ihre Birtungen nicht blos in Beziehung auf bie fog. Saupt - ober Centraltorper, sonbern in Beziehung auf alle anbern, die hier in Betracht tommen tonnen. Dabei muß fie allerbings hauptwirtungen und Rebenwirtungen (etwas unpaffend Störungen genannt) unterfcheiben, ba es ihr bisjest noch nicht gelungen ift, bas beruhmte Problem der drei Abrper in feiner bollen Allgemeinheit ju lefen. Dan tann die genannten brei Theile ber A. fo unterfcheiben, daß man fagt: ber erftere habe es mit ber Erfcheinung, ber zweite mit ber Sache, ber britte endlich mit ber Urfache zu thun. Alle brei aber find theoretifche, benen gegenüber bie prattifche A. ale eigentliche Beobachtungetunft fteht. Gie begreift bie Renntnig und richtige Behandlung ber Instrumente, bie verfchiebenen Beobachtungsmethoden, ihre zwertmäßige Auswahl und Anordnung, die anzubringenden Correctionen u. f. w. Einer der wichtigsten Theile diefer prattifchen A. ift die Beitbestimmung, ohne welche teine Beobachtung, fei fie im übrigen auch noch fo genan, einen Werth beanspruchen tann. In Begiehung auf die fpeciellen Zwede, die ber Aftronom im Auge haben tann, unterfcheibet man noch bie nautifche A. ale bie bem Seefahrer unentbehrliche zur Bestimmung ber Lange und Breite bes Orts, wo er fich befindet; bic biefer verwandte geographische A., fitr welche eigene Längenbureaux errichtet und besondere Instrumente erfunden worden find; die astron. Chronologie, u. f. w. Daguerre's bentwirbige Erfindung hat auch einem neuen Zweige ber prattifchen Simmeletunde, ber photographifchen A., bie Entftehung gegeben; namentlich hat Barren be la Rue barin fcon Bebeutenbes geleistet. Indeg wird fich eine ftrenge und fcarfbegrenzende Sonberung dieser Theile wol niemals durchführen laffen, sowie auch der gesammten A. nicht wenige Aufgaben mit ber Mathematit, allgemeinen Erbbefchreibung und Phyfit gemeinsam find und in Butunft voraussichtlich in noch boberm Grabe sein werben.

Die alteste Geschichte ber A. ist in Dunkel gehüllt. Ihre frühesten Spuren sinden sich in China. Hier soll um 2900 v. Chr. Fohi zuerst «die Sterne untersucht», um 2650 Hoang-ti einen dem Meton'schen ähnlichen Cyklus eingerichtet haben. Die ältesten uns erhaltenen Beobachtungen datiren angeblich 2500 v. Chr. Die große, gleichzeitige Conjunction des Jupiter, Saturn, Mars und Mercur mit dem Monde ist aller Bahrscheinlichkeit nach nicht 2460 v. Chr. beobachtet, sondern weit später durch Rückwärtsrechnung gesunden worden. Eins scheint sicher, daß unter dem hochgepriesenen Iao, dessen Regierung 2817 v. Chr. begann, die A. in China bereits cultivirt wurde. Sie war schon damals wichtige Staatsangelegen-heit (freilich wol nur in aftrol. Sinne) und wurde von einem eigenen Regierungscollegium besorgt. Bis auf die neuesten Beiten hat dieses «aftron. Tribunal» sich erhalten. 2296 v. Chr. soll in China ein großer Romet erschienen sein; es ist das Geburtsjahr Ta-qu's, später ersten Raisers der Ohnastie hia. Unter Raiser Schün, Iao's Rachfolger, sollen viele neuerschienene Sterne, einer so kart wie der Mond, geglänzt haben. Die Sonnenstnsterniß, deren

Digitized by Google

verfehlte Borbersagung ben Aftronomen Di und Do bas Leben toftete, ift rudwärts berechnet worden; fie fand fatt 2128 b. Chr. am 13. Oct. und war ringformig in ber Nahe ber Stadt Tan-tang-fien in 34° nördl. Br. und 141° öftl. Lange. 1830 v. Chr. erblidte man in China einen groften Rometen; 1768 b. Chr., unter Li - tuei, afallen Sterne». Solche und abnliche Beobachtungen aus ältester Zeit konnten noch einige angeführt werben, und wir würden bereit wol noch mehrere besitzen, hatte nicht Schi=hoang=ti (um 230 v. Chr.) alle alte Bucher im gangen Chinesischen Reiche berbrennen laffen. Sicher ift eine wichtige Besbachtung bes Kaifers Tscheon-tong (1106—1098 v. Chr.), ber am Schatten eines Gnomon im Sommer = unb Winterfolftitium fowol die Bolbohe ber Stadt Lo-pang (jest Do-nan-fu) als auch bie Schiefe ber Efliptit bestimmte, sowie die von Rong-fu-tfe uns überlieferten 36 Finsterniffe aus ben 3. 722-480 v. Chr. Gin hohes Alter hat unzweifelhaft die himmeletunde auch in Indien. Man hat aus einer jebenfalls fehr alten Angabe ber mittlern jahrlichen Bewegung Jupiters und Saturns (erfterer jahrlich 30° 20' 42"; letterer jahrlich 12° 13' 14") auf bas 3. 3012 v. Chr. schließen wollen, wo biese Bewegung stattfand. Da aber bie Periode, von ber diese gegen-seitigen Geschwindigkeiten abhängen, 930 3. beträgt, so könnte die Angabe auch auf 2082 ober 1152 b. Chr. fich beziehen. Die Indier hatten in früher Zeit genaue Sonnen-, Blanetenund Mondtafeln, und verftanden Sonnen- und Mondfinfterniffe zu berechnen, freilich nach einer tiberaus weitläufigen Methobe. Den himmel theilten fie in frühefter Zeit nicht nach ben 12 Simmelszeichen, die fle erft fpater, mahrscheinlich burch die Griechen tennen lernten, sonbern in 27 Mondshäufer, Die eigene Ramen führten, und in beren jebem ber Mond burchschnittlich 24 St. (genauer 24h 7') verweilte. Das Mondshaus Magha begann ben Cyflus.

Die Chalbäer (Babylonier) erzählten Alexander dem Macedonier, daß sie schon seit 1900 J. Beobachtungen anstellten. Die Behauptung erhält einige Wahrscheinlichkeit dadurch, daß sie die Zahl der in dieser Zeit deodachteten Sonnen- und Mondsinsternisse so angaben, wie sie nach der jest ermittelten Theorie ungefähr, in Babylon sichtbar, stattsinden müssen. Indes scheint doch alles auf eine möglichst genaue Bestimmung der Cytlen hinauszukömmen. Bon allem, was die Chalder geleistet haben mögen, sind zu und nur gelangt zwei Mondsinsternisbeodachtungen, 720 und 719 v. Chr., und ein Name, Berosos, der etwa zu Solon's Zeit Griechenland besuchte. Die alten Aegypter, deren Priesterschaft, ganz ebenso wie die der Babylonier, ihr Wissen geheim hielt und darin ein Mittel zur Sicherung ihrer Herschaft sah, galten eine geraume Zeit hindurch für die weissesten aller Menschen. Doch auch dei ihnen läust alles, was einem Champollion, Lepsus und andern zu entzissern gelang, auf eine Kalenderwissenschaft, eine Bestimmung der Cytlen, hinaus, und auch in dieser beschränkten Beziehung trifft man auf die größten Widersprüche. Die Hundssternperiode (1460 J.) ist so ziemlich das Sinzige, was ihnen mit einiger Sicherheit zugeschrieben werden kann. Auch das Sonnenjahr von 12 Monaten und 365 Tagen scheinen sie gekannt zu haben; üblich war im alten Aegypten,

wie im gangen Alterthum, nur bas Mondjahr.

Erft bei ben Griechen icheint die A. einen mehr wiffenschaftlichen Charatter angenommen au haben; doch geben ihre frühesten Anfänge nicht über bas Ende bes 7. Jahrh. v. Chr. bin= aus. Thales von Milet (geb. 639) foll zuerft eine Sonnenfinfterniß vorhergefagt haben: feine Studien hatte er in Aegypten gemacht. Sein Schüler Anarimander nahm zuerst die Schiefe der Etliptit mahr und verfuchte eine Bestimmung berfelben. Dem Anaximenes follen wir bie erften Rarten sowie die Sonnenuhren verdanken (6. Jahrh. v. Chr.). Much die Bythagorische Schule machte fich um die himmelstunde verdient. Die Ibeen des Empedotles über das Beltgebaube, die nicht ungludlichen Conjecturen eines Archytas und Philolaces, die erfte Ahnung einer Bewegung der Erde bei Mitetas, Beratlibes u. a., die finnreiche Ralendereinrichtung Meton's, Guttemon's und Ralippos' und anderes find Beweife eines Strebens, wie wir es in jener Beit fonft nirgenbe antreffen, wenn es gleich feine fcbonften Blüten erft entfalten tonnte, als Ptolemans Lagi ben Biffenschaften in Alexandria einen festen Mittelpuntt, ein gesichertes Afpl und reichliche Mittel gewährte. Nun erft murben Fixfternörter confequent beobachtet, die großen Armillarsphären verfertigt und aufgerichtet, die Beobachtungen gefammelt, jusammengestellt und berechnet. Eratofibenes gab eine für jene Beit fehr genaue Schiefe ber Efliptit. Hipparch, ber größte Aftronom bes Alterthums (im 2. Jahrh. v. Chr.), ermittelte zuerst die wahren Grundlagen der A., gab uns Sonnentafeln, beren Einrichtung noch heute zum Muster bient, erkannte und bestimmte die Ungleichheiten des Mondlaufs, bestimmte gegen 1000 Firfternörter nach Länge und Breite u. f. w. Um 60 b. Chr. blühte Boseidonios, bem wir eine Beftimmung ber Große ber Erbe, Bobe bes Luftmeeres, Entfernung bes Mondes und der Sonne verdanken, die das Beste sind, was uns das Alterthum in dieser Beziehung überliefert hat. Fast drei Jahrh. nach hipparch trat Ptolemäus auf, der ein sinnreiches Spstem, allerdings auf falscher Grundlage, erbaute, und dessen größtes Berdienst darin besteht, in seinem trefflichen Almagest » und fast alles überliefert zu haben, was uns überhaupt geblieben ist von Beobachtungen der Alten.

Benig ift von ben Romern an fagen, die überhaupt von allen Biffenschaften faft nur bie des Kriegs cultivirten. Die Zeitrechnung ber Romer war bis auf Julius Cafar in ber größten Berwirrung, und auch später können fle nur als Schüler ber Griechen einige Bebeutung beauspruchen. Sulpicius Ballus gewann die Schlacht bei Bubna hauptfächlich baburch, bag er bem Romerheere Tags vorher die Mondfinsternig voraussagte. Die Romer waren fo auf die Erfcheinung vorbereitet, während biefelbe bas Beer ber Macedonier mit Schreden und Furcht erfüllte. Die wichtige Ralenderverbefferung Julius Cafar's ift ein Bert bes dazu berufenen Alexandriners Sosigenes. Aber gerade biefe Berbefferung zeigt, wie wenig eine Renntnig ber Sache in Rom Burgel gefaßt hatte, benn Cafar's Schalttageeinrichtung wandte man anfange gang falfc an, und erft gegen Ende bon Augustus' Regierung mertte man ben Fehler. Als bie Antonine vom Schauplat abgetreten waren, begann ber Berfall ber Biffenschaften, anfangs langfam, bann immer rascher und unaufhaltsamer. Die Regulirung des Ofterfestes auf dem Concil zu Nicka (325) und die christl. Aera des Dionhsius Exiguus find nur Beweise des Ungeschicks, mit dem man folche Aufgaben behandelte. Die Erblugel ward wieder zur Fläche (um 700), die Lehre von den Antipoden firchlich verpont (770 unter Bapft Zacharias). Gine Zeit, in der die Erbärmlichkeiten eines Isidorus hispalenfis Beifall finden tonnten, ift wol genngfam getennzeichnet. Diefer erflarte z. B. ben Stillftand und Rüdgang ber Planeten um bie Zeit der Opposition solgenbermaßen: In der tiefen Racht, in ber fie fich alebann befänden, verloren fie den richtigen Weg, wurden irre und tehrten langfam

um, um ihn wieber ju fuchen, was ihnen benn auch früher ober fpater gelange.

Mohammed und die Araber seiner Zeit kannten die Biffenschaften noch nicht. Erft bei ben Rachfolgern bes Bropheten fanben, feit bem 8. Jahrh., bie Raturwiffenschaften und speciell die A. eine Bufluchteftatte. In Bagbab, am Bofe bes Rhalifen Almanfor, ging bas neue Licht auf, bas jur Beit feines ichonften Glanges im Stanbe mar, einige matte Strablen in bie tiefe Nacht bes chriftl. Europa hinüberzusenben. Seine Nachsolger, Harun-al-Raschie, Almamun und die lange Reihe ber Rhalifen bis ins 14. Jahrh, hinein, haben die Biffenfchaften eifrig gepflegt und wiffenicaftliche Manner an ihren Dof gezogen, ohne Unterschied ber Abstammung und des Glaubens. Biele Berte ber Alten, beren Driginale für uns auf immer verloren find, haben fie uns in arab. Uebersepungen gerettet. Das 9. und 10. Jahrh. zeigt uns bie arabifche A. in ihrer Blüte. Al = Batani (Albategnius), ber hipparch Arabiens, machte bochft wichtige Entbedungen: fo 3. B. die Bestimmung der Braceffion und der Ercentricität der Erbbahn; die Länge der Erbjahrs (365t 5h 46' 24") nur 2 Min. zu wenig (hipparch hatte noch 7 Min. Rehler); bas Borruden des Erdperiheliums. Aber auch Thebit, Alfraganus, Arzachel, Ibn-Junis, Apicenna und viele andere verdienen rühmlicher Erwähnung. Meist arbeiteten fie nicht isolirt, sondern in ganzen Collegien. So ist z. B. die Bestimmung des Aequinoctialpunktes 988 unter bem Rhalifen Sharf-ed-Daulah in amtlicher Berhandlung von 10 Uftronomen unterzeichnet. Die erfte wirkliche Gradmeffung führten Chalid ben-Abdulmelit und Ali ben-Ifa 865 in Sinear aus. Aftron. Tafeln wurden ebirt, Fixfterntataloge geprüft und verbeffert, sobaß man, was jene beiben Jahrhunberte betrifft, nur sagen tann, baß diese würdigen und hochverdienten Manner alles thaten, was bamals geschehen konnte, und bag es gerabezu eine Berfennung ihres Berblenftes genannt werben muß, wenn man die Behauptung aufftellt, die Araber hätten die Bissenschaft nur erhalten, nicht aber erweitert. Das von Arabien ausstrahlende Licht drang in den folgenden Jahrhunderten auch zu den Persern, Mongolen und usbetifchen Tataren, bei benen fich wenigstens beharrliche Berfuche zeigen, ben Arabern nachzueifern. Dichingis-Rhan ichon hatte fich vergebens bemuiht, einen Aftronomen an feinen Gof zu gieben. Erft Hulagu gelang bies, und Nastredbin hat unter ihm die Fixsternörter beobachtet, boch mit geringerm Erfolge als fpater ber Tatarenberricher Ulugh Beigh, ber lette orient. Aftronom. Der Berfer Omar-Chejam follug eine bentwürdige Ralenderverbefferung vor: 8 Schaltjahre innerhalb 33 Sonnenjahren; fie ift genauer als felbst bie Gregorianische.

Bas zu jener Beit in Europa einzelne hervorragende Geister etwa hatten leiften konnen, bas erdrudte und ertsbtete bamals ber lirchliche Fanatismus. Ginc lange Reihe miffenschaft-

licher Martyrer zieht fich von Hypatia bis Galilei durch die Jahrhunderte hindurch. Roger Baco, ein ansgezeichneter Geift bes 13. Jahrh., suchte vergebens unter bem Mönchsgewande fich Rube und Sicherheit für feine aftron, und optischen Arbeiten zu erkaufen. König Alfons von Caftilien, ber unterrichtetfte Fürst besselben Jahrhunderts, der beharrlich bestrebt war, mit Billfe aller Gelehrten feiner Zeit bie Ptolemäischen Tafeln ju verbeffern, verlor bie Krone und ftarb in Dürftigkeit. Im 14. Jahrh. begannen, hauptsächlich burch Griechen, die vor dem Schwerte ber Etiten flitchteten, die mathem. und philol. Wiffenschaften fich in Italien wieder zu verbreiten; Toscanelli's und bes Carbinals Enfa Arbeiten hatten begonnen. In Deutschland wurden Rurnberg und Wien die ersten Centralpuntte des neuerwachenden wissenschaftlichen Strebens. Burbach ist ber erste, Regiomontanus ber größte Astronom im 15. Jahrh. Walther, Fracastor, Dominicus Maria festen fort, was jene Chorfithrer begonnen. Das 16. Jahrh. fah ben großen Ropernicus erftehen, ber ben mahren Grund gur theorischen A. legte, obichon er allerbings mehrere Puntte, und barunter fehr erhebliche, seinen Nachfolgern überließ. Biele erkannten fcon bamals die Richtigkeit, ja Nothwendigkeit seiner Reform: Schomberg, Rhaticus, Bilhelm IV. von Beffen, Rothmann, Byrgins, etwas fpater auch Apianus und Maeftlin, Die anfangs noch gezogert hatten. Freilich traten auch viele Gegner auf, unter ihnen auch einige Aftronomen. Wenn man jedoch beharrlich behanptet, fein Dauptgegner fei Tycho be Brabe gewefen, fo muß, auf urtundliche Beweise gestütt, erflart werden, daß niemand in jener Beit Ropernicus boher achtete als Thoso. Thoso felbst hat während seiner fast 30jährigen aftron. Birtfamteit über fein eigenes Syflem nichts veröffentlicht. Nur in einem Briefe an Rothmann gibt er Andeutungen bavon und außert einige Bebenten gegen Ropernicus' Spftem. Endlich, brei Jahre nach Theho's Tobe, erschien bessen eigenes System, jedoch nicht, ohne daß Ursus Ansprüche auf die Urheberschaft erhob, die Longomontanus nicht ganz widerlegt hat. Wie Kopernicus als Bater der theorischen A. gilt, so muß Tycho als gründlicher Regenerator der praktischen betrachtet werden. Die Genauigkeit feiner Beobachtungen übertraf alles, was vor Erfindung des Fernglafes je geleistet worden, übertraf bei weitem die Ropernicanischen wie die Raffeler Beobachtungen und andere, die ihm nacheiferten, und namentlich find fie für Ergründung ber brei Repler'schen Gesetze von größter Wichtigkeit gewesen. Denn burch Bulfe ber mehr als 20 3. umfaffenden genauen Planetenorter gelang es Repler, die Ellipticität ber Planetenbahnen gu ertennen, mahrend noch Ropernicus geglaubt hatte, mit dem ercentrischen Kreise auszureichen. Die Erfindung des Fernrohrs bewirkte einen abermaligen und noch folgenreichern Umschwung in ber Beobachtungstunft. Runmehr war man im Stanbe, nicht blos die Derter felbst genauer als frither zu bestimmen, sondern auch die Beschaffenheit der Weltkörper unsere Systems zu unterfuchen, mas fcon Galilei zu erheblichen Erfolgen führte, freilich nicht ohne die Buth feiner Berfolger besto mehr zu erhöhen. Rafch folgte jest Entbedung auf Entbedung. Die Hevel, Grimalbi, Caffini, Sungens, Gaffenbi u. a. erforfchten die Geheimniffe, die den frühern Zeiten verborgen bleiben mußten, ba fie fich nur bem bewaffneten Auge erschließen. Dorfel that ben ersten wichtigen Schritt zu einer richtigen Theorie der Weltkörper unfers Spstems wenige Jahre vor der großen, alles, was dis dahin geleistet worden, weit überstrahlenden Entdedung der allgemeinen Gravitation burch Ifaat Newton. Rein Sterblicher hat je geleiftet, was diefer große Brite leiftete; teiner nach ihm wird es je, benn es gab nur Ein Beltfostem zu entbeden. Alle Aftronomen find Newton's Schüler, alle Künftigen werben es fein, und nur in dem Maße, wie fle es find, werben fle bie Biffenichaft forbern. Richt fofort fant biefe Entbedung bie allgemeine Anertennung. Erft fpater berftummten bei ben Mannern ber Biffenfchaft auch bie letten Zweifel und Ginmanbe.

Jest enblich hatte die A. einen festen Boben gewonnen, und in der seitdem sich entwidelnden physischen A. kann kein Fortschritt gedacht werden, der nicht auf diesem Boden sußt. Clairaut und Euler wagten die ersten weitern Schritte auf demselben. Anwendungen der Gravitationstheorie hatten schon, außer dem Urheber selbst, Halley bei seinen Rometenrechnungen, Bernouilli u. a. gemacht, noch bevor die Ueberzeugung von der innern Nothwendigkeit der Newton'schen Sätze eine allgemeine geworden war. Noch weiter gingen Lagrange, Laplace, Gauß und andere Korphhäen der neuern Zeit. Gleichzeitig schritten auf dem Gebiete der praktischen A. die Arbeiten und Entbedungen rüstig und mit stetig vermehrten Kräften sort. T. Maher, W. Herschel, Piazzi, Olbers und viele andere bereicherten die Wissenschaft in einem halben Jahrhundert bedeutender, als es die Borzeit in vielen Jahrhunderten vermocht hatte. Auch Frauen könnten hier genannt werden. Nicht minder vervollkommneten sich die Instrumente, sodaß der Apparat der Sternwarten um 1800 ein total verschiedenes Ansehen, verglichen mit

1750, darbot. In poch weit höherm Grade gilt dies vom 19. Jahrh., wo nicht allein alles, womit sich frühere Forscher beschäftigten, umfassender, tiefer, gründlicher als bisher weiter erforscht ward, sonbern auch gang neue Aufgaben erstanden, die entweder, wie die Blanetoiden, erft jest der Forfchung fich barboten, ober die fruber weniger beachtet, weniger ober noch gar nicht gewürdigt waren. Das Senkblei bes Aftronomen, bas vor 1769 nicht einmal bis zur Sonne reichte, es hat feitbem Grund gefunden in den Tiefen des Fixfternhimmels; man hat für jene fernen Beltenheere nicht blos einen Makstab, sonbern selbst eine Bagschale gefunden. Die beharrlich fortgesetzten Messungen der Doppelsterne, anfangs von Bell, R. Fuß und selbst von Lalande mit Achfelguden empfangen, haben uns eine Bahnberechnung für biefe Spfteme ermöglicht und uns durch fie die Ueberzeugung verschafft, daß bas Rewton'iche Attractionsgefet, für unfer Sonnenfustem längst außer Zweifel gefett, auch für die Fixsternwelten Gültigfeit habe, sodaß es fich je langer besto mehr als allgemeines Weltgefet manifestirt. Die Nebelflede, bie uns in noch weit größern Fernen Beltfpfteme abnen laffen, find forgfältig regiftrirt, gemeffen, in Abbilbungen von hoher Bollenbung bargeftellt worben, ja noch ungefehene Beltengloben find, nicht fowol entbedt, als errechnet worben. Doch wurden bie Nachbarwelten über biefen Untersuchungen nichts weniger als vergeffen. Die Bolumen, Maffen und Formen ber Blanetentorper, die Befchaffenheit ihrer Oberflächen, inebefondere ber Sonne und bes Mondes, wurden forgfaltig unterfucht, gemeffen, gezeichnet. Dem Fleife und Gifer bes Beobachters tamen ju Billfe einerfeits bie großen Berbolltommnungen ber Inftrumente, andererfeits bie hohe Ausbildung der mathem. Analysis, die den Refultaten des Berechners eine früher nie gefannte Schärfe und Sicherheit verlieh. Wenn früher Europa, und selbst diefer Erdtheil noch mit Ansfalug mehrerer großer Lanber, faft allein ben Schauplat aftron. Thatigfeit bilbete, so hat man jetzt in den verschiedensten Gegenden der Erde theil an der Arbeit genommen. Nord - und Sitdameritas Sternwarten find nahezu fo zahlreich als die Europas, doch auch Baramatta und das Cap, Mabras und Boonah, Beting und Trerandrum, Algier und Rairo find mit Sternwarten und tlichtigen Beobachtern ausgerüftet. Sind auch Bobe, Beffel, Gauß, Arago, Olbers, 28. Perschel, Carlini, Schumacher und viele andere, die in dieser Zeit und theilweise noch im berwichenen Jahrhundert gewirft, schou ins Grab gestiegen und auch Frauenhofer, Reichenbach u. a., die une mit trefflichen Inftrumenten verfaben, gleichfalls gefchieben, so sehen wir boch eine nicht geringe Zahl Forscher in rustiger Thätigkeit. So Airy, Argelanber, Bond, Claufen, Ende, Banfen, John Berichel, Leberrier, Littrow, Dabler, Santini, Strube, bie Blanetenentbeder Golbfdmibt, Sind, Luther u. f. w. Ueberdies bietet eine fehr bebeutenbe Rahl angehender talentvoller Aftronomen die Gewähr, daß der noch übrige Theil des Jahrhunberts dem vorangegangenen in keiner Weise nachstehen werbe.

Borzitgliche populäre Werke über A. haben Airy, Arago, Bessel, Bobe, Brandes, die beiden Herschel, Littrow, Mäbler und Use geliesert. (S. die Artikel über die Genannten.) Hierzu kommen: Biot, «Traité élémentaire de l'astronomie physique» (3. Aust., 4 Bbe., Par. 1841—47); Dubois, «Cours d'astronomie» (Par. 1855); Laplace, «Exposition du système du monde» (6. Aust., Par. 1835); Bonsécoulant, «Traité élémentaire de physique céleste» (2 Bbe., Par. 1840); Duetelet, «Elémens d'astronomie» (2 Bbe., Brüssel 1848). Unter den Stern- und Himmelstarten sind zu empsehlen: Argelander, «Reue Uranometrie» (Berl. 1843); Haben Atlas novus coelestis» (27 Blatt, neue Aust., herausg. von Jahn, Gött. 1856); Littrow, «Atlas des gestirnten Himmels» (2. Auss., 19 Blatt, Stuttg. 1854); Mäbler,

" Generaltarte ber Mondoberflächen (Berl. 1837).

Aftronomisches Jahr. Dem allgemeinen Grundbegriffe nach sind die astron. Beitmaße von den gleichnamigen bürgerlichen nicht verschieden, und waren dies anch früher nicht. Während man sich aber in letzterer Beziehung mit solchen Zeitgrößen behilft, die in ganzen Einheiten ausgedrickt werden, wie z. B. 365 oder 366 Tage (nicht aber 365½ u. s. w.), woraus nothwendige Ungleichheiten der einzelnen Jahres- und Monatslängen entstehen, strebt die astron. Praxis dasin, mittlere Werthe sit die der Ratur entsprechenden Zeiträume zu bestimmen, mögen diese in ganzen oder selbst nur rationalen Zahlen auszudrücken sein oder nicht. So ist das Astronomische Jahr der Erbe siderisch (auf einen ruhenden Fixstern bezogen) 365 Tage 6 St. 9 Min. 10,7495 . . . . Sec. und unveränderlich; das tropische Jahr (auf die Aequinoctialpunkte bezogen) 365 Tage 5 St. 48 Min. 47,5711 . . . Sec. und um einige Secunden veränderlich. Der astronomische Beitmaß wenig. Der astronomische Beitmaß wenig. Der astronomische Beitmaß wenig. Der astronomische Tag ist auf verschiedene Art aufzusassen:

1) der mittlere Sonnentag, genau gleich dem 24stündigen bürgerlichen; 2) der wahre Sonnen-

tag, ein ungleiches Zeitmaß, die Zwischenzeit zwischen zwei Meridiandurchgängen ber Soune, die um etwa 1 Min. verschieden sein können. Der kürzeste Sonnentag ist der, welcher die Renjahrsnacht einschließt, etwa gleich 23 St. 59 Min. 31 Sec.; der längste der 29. März, 24 St. 0 Min. 18½ Sec.; doch zeigen die einzelnen Jahre hierin eine Ceine Berschiedenscheit. Beide Tage werden übrigens von Mittag an gezählt, sodaß der bürgerliche Bormittag noch zum vorhergehenden Tage gehört. Endlich 3) der Sterntag, der gleich 23 St. 56 Min. 4,00 Sec. mittlerer Zeit. Es ist dies der Unterschied zwischen zwei Meridiandurchgängen eines ruhenden Firsterns. Dieser Sterntag wird in 24 Sternstunden und diese in 60 Sternminuten à 60 Sternsecunden getheilt. Eine Uhr, beren Gang auf diese Zeit regulirt ist, gibt jahrans jahrein die Culminationen der Firsterne und nahezn auch der übrigen Sterne unmittelbar an. Das siderische Jahr bildet zugleich die wahre Umlausszeit der Erde um die Sonne, und der Sterntag ihre wahre Rotationsperiode. Da beide ganz unveränderlich sind, so bilden sie and die wahren Normalzeiten des Astronomen, und alle andern müssen auf sie bezogen werden.

Aftronomische Taseln ober Tabellen können von sehr verschiebener Art sein. Die wichtigsten sind: 1) Blaneten- und Mondtaseln, aus denen man für irgendeine gegebene Zeit den Ort eines Planeten ober des Mondes sinden kann; 2) Sonnentaseln, welche dasselbe für die Sonne leisten; 3) Taseln über die mittlere Rectascension und Declination der bedeutendsten Firsterne zu einer bestimmten Zeit (sog. Sternkataloge); 4) Taseln der Refraction; 5) Taseln über die Acceleration der Firsterne; 6) Taseln der Aberration und Rutation; 7) Taseln zur Berwandlung der Bogen in Zeit und ümgekehrt. Jedes aftron. Jahrbuch sowie sast jedes Lehrbuch der Astronomie enthält Astronomische Taseln von größerer oder geringerer Ausbehnung. Unter den dielen hierher gehörigen Werken uennen wir die classischen Werke des großen königsberger Aftronomen Bessel: «Fundamenta astronomiae» (Königsb. 1818) und «Tadulae Rogiomontanae» (Königsb. 1830), sowie die neuen Hansen'schen Mondtaseln und die von Hansen und

Dluffen gemeinschaftlich bearbeiteten Sonnentafeln.

Aftronomische Uhren. Die zum Gebrauche des Aftronomen dienenden Uhren unterscheiben fich weber ber Einrichtung noch bem Zwede noch wefentlich von ben gewöhnlichen, nur wird von ihnen ein genau gleichmäßiger Gang geforbert, und um diefer Forberung möglichft nahe zu kommen, werben Einrichtungen angebracht, die eine Uhr gewöhnlicher Art zu koftfpielig machen würden. Der Hauptfache nach tommt es barauf an, die Temperaturunderungen für ben Gang ber Uhr unschäblich zu machen. Bebe gewöhnliche Uhr, fei fie Tafchen- ober Benbeluhr, wird burch Rulte in ihrem Gange beschleunigt, burch Barme verzögert. Der fog. Compensationspendel hebt biesen Unterschied auf für Bendeluhren, bas Echappement für aftron. Tafchenuhren ober Chronometer. Da ber Chronometer außerst subtil gebaut, und schon bie geringfte, bem Auge fast unmerkliche Beschäbigung ibn verberben tann, so wird er auf Schiffen, wo die Bendeluhr unbrauchbar ift, durch ben Zeithalter (time-kooper) erfett, ein Chronometer in fehr großem Magstabe. Unter Aftronomischen Uhren versteht man indes anch folche Wertzeuge, welche nicht die einfache Zeit allein, fondern auch den Lauf der Blaneten und des Wondes, ingleichen Ebbe und Flut, bewegliche Feste, himmelsbegebenheiten, namentlich Mond- und Sonnenfinsterniffe, die durch Schaltjahre bewirkten Ungleichheiten und Aehnliches durch mechanifch regulirte Bewegungen barftellen. Gine folche Uhr ift ein außerorbentlich complicirtes Bert, welches nur ben größten mechan. Genies, geleitet von gründlicher aftron. Kenntuiß, gelingen tann. Das berühmtefte Runftwert biefer Art ift die Uhr bes Strasburger Münfters, aus bem 15. Jahrh. stammend, die aber schon seit längerer Zeit nicht mehr im Gange war. Schwilgue in Strasburg bat fle vor etwa einem halben Jahrhundert erneuert ober vielmehr eine neue und gegen die frubere febr verbefferte Uhr hergerichtet, die noch im Gange ift. Eine andere, etwas einfachere Uhr biefer Art befindet fich in Mainz; auch Recht in Berlin hatte eine folche gebaut. Bubeh fteht ber praktifche Rupen folcher Uhren nicht im Berhältnif zu den großen Rosten, die sie beanspruchen. Der Aftronom wird, seine Ephemeriden viel Leichter und bequemer confultiren als eine folche Uhr, und das große Bublitum legt weit mehr Werth auf die unwefentlichen Beiwerke, wie den stündlich krähenden Hahn und den feierlichen Marsch der Zwölf Apostel bei jebem Stunbenwechsel, als auf die wesentlichen und weit schwieriger barzustellenden Theile.

Aftronomische Zeichen. Die in ber Aftronomie gebrunchlichen Zeichen sind zunächt allgemeinere: so für Grad das Zeichen ", für Minute (des Grades) ', für Secunde "; ebenfo für Tag ', Stunde h, für Zeitminute m, für Zeitsecunde ". Diefelben werden rechts oben der Zahl hinzugefügt, z. B. 23° 27' 29"; 14h 8m 22°. Hierher gehören auch alle sonst in der Mathematik gewöhnlichen Zeichen, wie das der Gleichheit — und andere. Bei ihrem Gebrauche ist zu bemerken, daß man eine ansfallende Zwischensuse nicht wegläßt, und eiwa 7° 11" setz, sondern 7° 0' 11". Ferner gehören zu den Astronomischen Zeichen die alten Zeichen für Sonne, Mond und Planeten, die gleichzeitig auch die Metalle und die Wochentage bezeichneten, nämlich: Sonne, Sonntag, Gold; Mond, Montag, Silber; A Mars, Dienstag, Eisen; Z Merscur, Mittwoch, Omecksler; A Jupiter, Donnerstag, Zinn; Q Benus, Freitag, Aupfer; H Saturn, Sonnabend, Blei. Die Erde I und Uranus & sowie Neptun & sind ohne eine solche weitere Bezeichnung geblieben; auch Ceres C, Pallas &, Iuno \*\* und Besta in Die hier angesührten Zeichen hat man bisseht noch beibehalten, die sür die später entbedten Planetoiden anfangs gewählten, wie \( \frac{1}{2} \) sür Debe, aber wieder anfgegeben, und diese nach der Zeichslege der Entbedung einsach durch () Flora, (in Bietstia, (in Diana u. s. w. bezeichnet. Ueber die Zeichen des Thierkreiss, siber die der sog. Aspecten, s. Aspecten.

Achnarium nannten schon die alten Admer irgendein Wasserden, welches mit Ebbe und Flut in Beziehung stand. Die neuern Geographen bezeichnen mit diesem Worte, im Gegensagu den Deltabildungen, die breiten, offenen, meerbusenartigen Wündungen der Ströme, in benen sich Ebbe und Flut geltend machen. Während die Deltas, welche sich an den Mündungen vieler Ströme theils in den Ocean, theils in größere Binnenmeere gebildet haben, durch allmähliche Ablagerung von Sedimenten, die das Stromwasser aus dem Binnenlande herabstührt, entstanden sind, bleiben die Acstuarien von jeder Art von Sedimenten frei, indem die etwa an der Strommündung abgesepten Materialien durch das zurückweichende Flutwasser mit großer Gewalt sortgerissen werden. Die Sedimente gelangen auf diese Beise ins Meer hinaus und bilden in der Gegend der Strommündungen auf dem Grunde desselfelden Ablagerungen seinen Schlammes. Meeressströmungen sichen Schlamm auch wol weiter und lagern ihn längs der benachbarten Küsten ab. So geschieht dies namentlich vor dem A. des Amazonenstromes, dessen Schlamm sich nördlich an den Küsten absetzt und damit zur Bersumpfung dersselben Beranlassung gegeben hat. Andere Beispiele solcher Aestuarien liesern der Lorenzstrom,

ber Ob, Jeniffei, die Elbe, Wefer, Themfe, Severn, Tejo u. f. w.

Afturien, fpan. Afturias, unter bem Titel eines Fürstenthums eine nörbl. Brobing Spaniens, die seit 1833 officiell auch den Namen Oviedo führt und im O. von Altcastilien, im S. von Leon, im B. von Galicien, im R. vom Biscapifchen Meere begrenzt wird, in bas fie mit bem Cap Pefias am weitesten einragt. A. umfaßt 1921/4 Q.-M. mit 524529 E. und ift als ein Theil bes cantabrifden Riftengebirge eine wilde Randgebirgelanbicaft Sesveriens. Die niebern Borberge bon Leon und Altcaftilien fleigen allmablich zu bem bie afturifche Stibgrenze verfolgenden haupttamm auf, welcher weftlich mit ber Sierra-Beftamarela aus ben galicischen Sochflächen hervorgeht, im mittlern Theile Die 7100-8000 F. bobe Befia be Europa bilbet und fich bfilich an bas Alpenrevier ber Liebana legt. Die hauptstraffe von Leon nach ber Stadt Dviedo überschreitet das Gebirge im Bag von Pajares. Steile und finftere Thalfchluchten zerkluften den Rordabfall, der nicht felbft das Meerufer erreicht, wol aber eine zweite parallele Rette, welche burch bie Sella in die weftl. Sierren von Beral und Noreña und die bstl. Beñamarela zerspalten wird. Nur turze Austenslusse durchrauschen die tiefen Thalfpalten, fo die Ravia, Pravia und Sella. Die bis jum August mit Schnee bebedten Gebirgegipfel find bbe und nadt; oft ragen 2-400 F. hohe Marmorfelfen fteil aus ihnen empor. Balbungen fehlen bem hauptruden, und die Seitenlehnen find mit Alpenweiben, die Thalfohlen mit Wiesen bekleibet. Erst tieser, wo die Thalgründe sich erweitern, fieht man Roggenfelber und nördl. Bäume, und erft 5 M. vom Sauptfamme trifft man Maisund Beizenfelber, Kastanien-, Nug- und Maulbeerbumme; einzelne Feigen-, Oliven- und Drangenbäume und Rebenpflanzungen an gefcutten Stellen erinnern an einen warmern Simmelsftrich. In ben niebern Gegenden beforbert ber Ginfing ber See große Fruchtbarteit; in den hoben, engen Thälern, die selbst im Sommer durch eifige Rächte und falte Morgen leiden, ift Anbau und Ertrag fparlic. Dier wird die Biebzucht, befonders die des Rindviehs und einer berühmten, gewandten und ftarten Pferderaffe, begünftigt; an der Kifte lohnt die Fifcherei reichlich. Del und Salz fehlen der Proding. Unter den verschiedenen Mineralien fördert man vorzugeweise Aupfer, Gifen, Blei, Robalt, Arfenit, Marmor, Spiefglanz und Steinlohlen. Auch findet fich in ben Rieberungen Torf und Bernftein.

A. ist die Wiege der castilianischen Monarchie. Hier konnte der Araber keinen festen Fuß fassen, und den Gothen gewährte das Land im 8. Jahrh. einen schützenden Zusluchtsort. In A. wurde Pelapo 718 zum König ausgerusen, dessen Rachfolger siegend mit den Lugläubigen kümpften und sich im 10. Jahrh. Könige von Leon nannten. Der Asturder hält sich daher für

einen freien Hidalgo und ist fiolz darauf, unvermischt mit Inden und Arabern geblieben zu sein. Er ist einsach in seinen Sitten, tapfer dis zur Berwegenheit, aber weniger arbeitsam als der Galicier, weniger gesellig als der Biscaper. Biele Afturier, die sich nicht im Lande ernähren können, wandern in das übrige Spanien, um als Autscher und Bediente ihr Brot zu suchen und den Rest ihrer Tage wieder in der heimat vom ersparten Lohne zu verleben. Eine merkwürdige Raste unter den Asturiern bilden die Baqueros, die sich biss untereinander verheirathen, im Winter an der Seekliste, im Sommer auf den Bergen von Lehtariegos wohnen und, der heerbenzucht ergeben, ein Nomadenleben sühren. Ueberhaupt lebt die Bevölkerung größtentheils in zerstreuten Gehösten, häusergruppen und Weilern. Der handel A.s ist nicht unbedeutend, betrifft aber, da wenig Industrie vorhanden, sast nur Rohstosse. Schon seit 1888, wo A. zum Fürstenthume erhoben wurde, sührte der Thronerbe in Spanien den Titel eines Prinzen von A. Die Hauptstadt der Prodinz ist Dviedo, nach welcher Gijon als erster und Aviles als zweiter Hasenplaz als die bedeutendsten Städte gelten. Aber auch diese Häsen sind weber groß noch sicher, so reich die Küste im übrigen an Anter- und Landungsplätzen. Die ganze Provinz hat 15 Gerichtsbezirke, 53 Städte und 5116 Ortschaften.

Afthanat, in der griech. Sagengeschichte ein Sohn des Heltor und der Andromache, hieß eigentlich Stamandrios und war noch ein Kind, als Troja belagert wurde. Da er nach dem Schicksalsspruche die Bestimmung hatte, nach dem Falle der Stadt das Reich wiederherzustellen, so wurde er nach der Eroberung durch Phyrhos, den Sohn des Achilles, von einem Thurme

ber Mauern Trojas herabgesturgt.

**Ajuncion,** Affuncion ober Affumpcion, portug. Affumção, eigentlich Ruestra Señora be la Afuncion, die Hauptstadt des füdamerik. Freistaats Baraguay, am linken Ufer des Baraguay, die älteste Stadt im La-Blata-Gebiete, wurde schon 1536 angelegt, aber vom Dictator Francia bemolirt und nach einem neuen Banplane regelmäßig wieber aufgeführt. Die Stadt gablt gegenwärtig etwa 48000 E. und gewährt burch ihre breiten, geraben Strafen sowie burch ihre schöne Lage auf den Uferbanten des Stromes, im Schmude einer reichen tropischen Begetation, einen herrlichen Anblick. Sie hat einen geräumigen Marktplatz und zahlreiche, meist ber Neugeit angehörige Baumerte, wie die Rathebrale, die Rirchen Gan-Roque und Encarnacion, ber Regierungspalast, die Raferne San-Francisco, das Militarhospital, das Bahnhofgebäube, bas Theater n. f. w. A. ift Git ber Regierung, bes Congreffes, bes Landesbifchofs und Haupthandelsplat bes ganzen Staats, von welchem die Hauptstrafen des Berkehrs nach bem Rorben und bem Innern ausgeben, sowie auch seit 1859 eine burch ben engl. Ingenieur Pabisson begonnene Eisenbahn, die nach der 20% M. im SD. gelegenen Stadt Billarica, dem Hauptstapelplate des Paraguapthees (Yerba Maté), führt. Der Hasen von A. vermittelt einen lebhaften Binnenverlehr mit jenem Thee, Sauten, Tabad, Orangen, Maniot, Melaffe und Rum, betreibt aber auch zugleich ben ganzen auswärtigen Sandel bes Staats. Infolge bes 13. Febr. 1858 zu A. zwijchen Baraguan und Brafilien abgeschloffenen Bertrags, wonach bie Schiffahrt auf bem Rio-Baraguan den Flaggen aller befreundeten Rationen vollständig freigegeben ift, bat ber Bertehr A.s nambaft gewonnen. Der Abstammung nach find bie Ginwohner sehr gemischt; in allen guten Säufern spricht man jedoch spanisch.

Afpl (griech. Asylon, b. i. ein unverletlicher, in Götterschut ftebenber Ort) ober Freiftätte neunt man den Ort, wo Berfolgte, selbst Berbrecher Sicherheit finden. Bei den Alten gemahrten Tempel, Götterbilber, Altare u. f. w. eine folche Buflucht, und es galt für Frevel gegen die Götter, einen dahin Geflüchteten mit Gewalt hinwegzureißen. Richt immer ward indeß die heiligkeit eines folchen A. geachtet, wie 3. B. aus dem Berfahren der Lacedamonier gegen Paufanias im Tempel ber Minerva erfichtlich. Man pflegte auch wol einen auf folche Beise Gestlichteten entweder auszuhungern, oder Feuer um die Freistätte anzulegen und ihn so zur Flucht zu nöthigen. Uebrigens hatten nicht alle Tempel und heil. Derter bas Recht ber Freistätte, fonbern nur die dazu geweihten. Raifer Tiberius schaffte die A. gänzlich ab, mit Ausnahme berer im Tempel ber Juno und bes Aesculap. Diefer heibnische Gebrauch, zu bem sich im jub. Alterthume Analogien finden, ging auch in das Christenthum über. Schon unter Konstantin b. Gr. wurden die chriftl. Lirchen folche Freistätten, und Theodofius II. behnte biefes Borrecht 431 auf alle Bofe, Gange, Garten und Baufer aus, bie jum Gebiete ber Rirchen gehörten. Es war hiermit ein Mittel gegeben, nicht blos Unschuldige vor ungerechter Berfolgung, namentlich die Staven vor ber Strenge ihrer herren zu schlitzen, sondern auch die Strenge des Schulbrechts zu mildern. Die firchliche Gefetgebung erweiterte noch biefes Recht, wie benn 3. B. die Synode ju Tolebo 681 ben Raum der Freistätte auf 30 Schritte

von jeber Rirche ansbehnte. Offenbare Disbruuche führten jedoch allmublich ju einer Begrengung auch bes firchlichen Afpirechts. Dan unterfucte, ob bie moralifchen Borausfehungen beffelben in jedem Falle vorhanden maren, und verftand fich unter Umftanden jur Auslieferung, wobei aber in Bahrung bes Grundfates, bag ber Gunber jur Buffe geführt werben folle, ber verfolgenbe Richter bem Geflüchteten Freiheit von Leibes - und Lebensftrafe geloben mufte. Spater verfagten papftl. Berfügungen eine folde Interceffton ber Rirche bei Berbrechen gewiffer Gattung, namentlich ben ichweren ober ben gegen Rirche und Rirchenaut gerichteten. Mit ber weitern Entwidelung ber Rechtspflege traten mehr und mehr anbere Befdruntungen feitens ber burgerlichen Gefetgebung ein, und heutzutage tann, in Dentichland wenigstens, bas Afplrecht nirgends mehr als praftifc betrachtet werben. In einzelnen Staaten ift es burch ausbrildliche Gefete aufgehoben. Früher verlangte man häufig, daß auch die Wohnungen ber Gefanbten wegen ber ben lettern vollerrechtlich juftebenden Exterritorialität Freiftatten fein follten, was aber ebenfalls in civilifirten Staaten nirgends mehr angeftanden wirb. — Eine befondere Art von A., in das Gebiet des Bollerrechts gehörig, ift ber Schutz, den ein Staat ben in einem andern Staate Berfolgten und wegen folder Berfolgung Flüchtigen gewährt. Raturlich tommen bier vorzugeweife polit. und religible Berfolgungen in Betracht. Solche Buffuchtsstätten fanden 3. B. die aus Böhmen flüchtigen Huffiten in Sachsen, die durch Philipp's II. Graufamteit aus ben Riederlanden vertriebenen Reformirten in England und Dentichland, die franz. Hugenotten, welche, um ihr Leben ober ihren Glauben vor Lubwig's XIV. Dragonaden ju retten, ihr Baterland verließen, in Breugen und andern glaubeneverwandten beutschen Staaten. In diesen und ühnlichen Fällen, wo ber Geflüchtete tein Intereffe und keine Reigung hatte, in feine alte Beimat zuruckzukehren, fand eine Anfechtung bes ben Bertriebenen gewährten Afpirechts in ber Regel nicht ftatt. Anbers gestaltete fich bie Sache, sobalb ber ben Flüchtigen im fremben Lande gewährte Aufenthalt und Schut von diefen lettern benutt wurde, ober boch leicht benutt werden konnte, um gegen ihre Berfolger etwas zu unternehmen. insbesonbere um der Parteisache, wegen deren fle hatten flüchten muffen, von ihrem Aufluchtsorte aus unmittelbar ober mittelbar Borfchub ju leiften. Dies war g. B. der Fall, als mabrend der Französischen Revolution von 1789 der emigrirte Adel, die Prinzen von Geblitt an ber Svise, in ben benachbarten beutschen ganbern Aufnahme fand und von ba aus ben Rampf gegen die neue Ordnung ber Dinge in Frankreich organistrte. In neuester Zeit ift die Frage bes fog. Afplrechts, b. h. die Frage, inwieweit ein Staat berechtigt fei, den wegen gewiffer polit. Handlungen in einem andern Staate Berfolgten Schutz und Aufenthalt zu gewähren, und ob er nicht die Bflicht habe, solche entweder auszuliefern oder auszuweisen, oder boch unfcablich, zur Betreibung polit. Plane gegen jenen Staat unfahig zu machen, mehrfach brattifc geworben, 3. B. nach Unterbrudung ber ungar. Revolution (1860) zwifchen Defterreich und ber Türlei, nach bem Orfinischen Attentat (1858) zwischen Frantreich und England, früher ichon wiederholt zwifchen ber Schweiz und ben angrenzenden Staaten. (G. Anslieferung.)

Alpubite (griech.), wörtlich die Richtzusammenfallende, heißt in der Geometrie eine gemeiniglich gerade, zuweilen aber auch frumme Linie von unbestimmter Länge, die neben einer andern frummen Linie von unbestimmter Länge fortläuft, dergestalt, daß ihre Abstände voneinander immer kleiner und kleiner werden, ohne daß sich beibe Linien jemals treffen oder schneiden konnen. Sie zeigt die Richtung an, welcher sich ein Zweig der frummen Linie immer mehr nähert. Unter den Regelschnitten hat die Hopperbel allein Aspmptoten, und zwar zwei, die durch ihren Mittelpunkt gehen und mit der Achse gleiche Winkel machen. Wan erhält sie, wenn man auf der Achse der Hopperbel in den Scheiteln derselben Perpendikel errichtet, welche der halben kleinen Achse gleich sind, und durch deren Endpunkte und den Mittelpunkt der großen Achse zwei gerade Linien zieht. Wan kann die Aspmptoten als Tangenten ansehen, deren Be-

rührungspunkt in unenblicher Entfernung liegt.
Alpudeton (griech., b. i. unverbunden) heißt als rhetorische Figur die Hinweglaffung der im profaischen Stile sonst erforderlichen Bindewörter, insofern dadurch die Rede an Nachdruck und Lebendigkeit gewinnt. Sie sindet vorzitztich statt, wo mehrere Begriffe, die sich auseinander beziehen, in einer Folge oder Steigerung nebeneinandergesetzt werden, um der Rede Raschheit und flärkern Ausbruck zu geben. Dies ist der Fall in den Stellen, wo die Rede eine schnelle Handlung oder bewegten Zustand des Gemitths ausbrückt, wie in dem Ausspruch des Echar: a Veni, vidi, vici» (d. h. ich sam, sah, stegte). Ropstock bringt diese Figur oft und sehr gestellen.

häuft an. Go heißt es im flebenten Gefange bes "Defftas":

Sie ftilrmten, ruften, flanden, weinten, flaunten, verfinchten, fegneten.



Afar, Afix (Aafix), eine von unabhängigen Stämmen bewohnte Gebirgslanbschaft Westarabiens, zwifchen Bebichas im R., Jemen im G. und Rebicht im D., ift erft burch bie Rampfe, in welche es wegen ber Theilnahme an dem Wahabitentriege gegen Mehemed-Ali von Aegupten verwidelt wurde, einigermaßen befannt geworden. Das etwa 160 D.-M. große Land wird Don A. Ritter als die Arabifche Schweiz und ein Land ber Gebirgspaffe bezeichnet. Die Berge find meist mit großen verwitterten Granitblöden überstreut, der Thalboden meist liesig und mit ftacheligen Mimofen bedeckt. Im ganzen ift bas Land reichlich mit Quellen, Flüssen und andern Bewässerungen versehen, voll fruchtbarer Thäler, barunter bas malerische Wadi Scharan mit reichen Dnrrabfelbern, Beinpfianzungen, Manbel - und Pfirfichbäumen. Die Bewohner gehören zu ben träftigsten in Arabien. Ihre Bahl wird auf 100000 geschätzt, die aber zur Zeit ber Bahabitenkumpfe, wo bas Gebirgsland ein Afpl aller Ungludlichen und Ungufriedenen war, bis auf 400000 anwuchs. Die Bohnhäufer find von Stein und Lehm, meift zweiftödig. Denaber, ber Bauptort bes Lanbes, mit einem reigend erbauten, reichgeschmildten Bebuinenpalafte, ift von einem Gebirgetranze umgeben, an beffen Beftabhange bie Festungewerte von Reda liegen. Das Tehama ober die heiße Riftenebene am Fuße bes Afprgebirgs gleicht bem von Jemen. Der Sauptort biefer Ebene, Abu-Arifch, 6 DR. bom Deere, in einer großen Ebene, von Iasmingesträuch und Mossualbäumen umgeben, hat enge Sassen, einen schmuzigen Bazer, elende Mofcheen, sehr tiefe Brunnen, ein hohes Castell und zählt 7-8000 E.

Atacama ift ber Rame ber nördlichsten Broving von Chile und der füblichsten von Bolivia an der Beftlufte von Gubamerita, im engern Sinne aber ber größtentheils wuften Blateaulaubichaft am Fuße ber Corbilleren. Diefe Blateaulanbichaft erftreckt fich von Copiapó (271/2° fühl. Br.) nordwärts ither bie Grenze von Chile (23° fühl. Br.) hinaus bis zu bem Ruftenflug Loa ober der Grenze Bolivias gegen Peru (211/2° fübl. Br.). Sie erhebt sich unmittelbar ans dem Meere, wo die fog. Kliftenkette 3000 F., in einzelnen Punkten bis über 5400 F., aufsteigt, und lehnt sich im D. an die Cordillera de los Andes. Das Tafelland ist 3-5000 F. hoch, von Querfpalten und wenigen Riiftenbuchen durchfcunitten, an beren Ranbern fich hier und ba burftige Graspläte, seltener cultivirte und cultivirbare Dafen finden. Die völlig waffer- und vegetationslose Strede aber, die eigentliche Buffe bon A. (Desierto de A.), reicht bom Quebraba bei Botija ober von 241/3° bis 211/2° fübl. Br., gebort alfo größtentheils jum bolivianifchen Gebiete. Sie besteht aus einem taum 10 DR. breiten Littoralftreifen, beffen Boben fast burchweg steinig und kiesig, seltener sandig, hier und da mit höchst kimmerlicher Begetation verfeben und mit einer Menge von Regeln und Berggruppen befest ift. hinter biefen Wilfteneien steigt bie 10000 F. hohe Cordillera von A. nebst den baranstoßenden Blateaux und Salglagunen auf. Unter ben lettern ift die Salina be A. die größte, ein meift ausgetrocheter Salzsumpf, ber 51 Q.=M. einnimmt und 6928 F. über bem Meere liegt. An seiner Nordspize liegt das Städtchen Atacama oder San-Bedro de A. mit 5—600 E., Gärten und Obstbaumen, und 4 M. im NO. von demfelben ber Bultan von A. ober Bolcau de San-Pedro de A., unter 22° 16' fildl. Br. Stiblicher liegt in 8000 F. Höhe die Salina be Punta = Negra, ebenfalls ein großer, ausgetrodneter, von Binfen und Grafern umftandener Salgfumpf, und öftlich von biefem erhebt fich unter 241/4° fühl. Br. ber 19-20000 g. hobe Bultan Llullailaco, an dem die Schneegrenze 16000 F. hoch liegen foll.

Die chilenische Provinz A., die nördlichste und größte des Staats, hat mit Einschluß der 600 D.-M. großen Wisse ein Areal von 1463% D.-M., zühlt aber (nach dem letzten Census von 1854) nur 50690 E., deren Zahl 1858 auf 55567 gestiegen sein soll, und ist nebst Baldivia die vollsärmste des Staats. Dabei aber bildet sie dessen wichtigstes Bergwerksgebiet. Die Bewohner sind in den zwei weidereichen Thälern der Flüßchen Copiapó und Huasco sowie in der Rühe der Bergwerks concentrirt. Zwischen den zwei ebenfalls dewohndaren Zonen, deren östliche den Bergwerksort Tres-Buntas, die westliche die Küssendörfer Paposo, Flamenico und Chañaral de las Animas enthält, breitet sich die 5000 F. hohe, von sins Thalspalten zerrissen Plateauwiste aus. Der mehr kiesige als sandige Boden verräth itberall vulkanische Producte, Riesel mit Metallspuren und, obwol seltener, Granit und Glimmer. Borherrschend scheinen Thonarten, Spenit, Porphyr und lavaartige Wassen zu sein. Unter den Producten der Producten, sind besonders die reichen Aupserlager wichtig, die schon in alter Zeit abgebant worden sind, namentlich auch die von Checo und im D. von Nantoco. Gold sindet sich im WNB. von Tres-Puntas, einer Bergstadt von 2—3000 E., welche die reichsten Silberminen hat. Silber sindet sich außerdem noch an vielen andern Orten, die sammtlich in einer schmalen Zone, in der west. Thalsentung der Andes, siegen. Ferner ist

vorhanden silberführendes Blei, Ridel, Kobalt und Eisen. Ausgezeichnetes Rochfalz liefern die beiden erwähnten Salzlagumen; die Cordilleraschlichten des Checo enthalten bedeutende Glaubersalzlager. Die Küstensette bietet Gips, das Gestade Gnano, der von Mejissones und vom Eiland Blanca ausgesührt wird. Die Hauptstadt ist Copiapó (s. d.). Byl. Philippi, "Reise durch die Wüste A.» (Halle 1860). — Die bolivianische Provinz A. oder Cobija (früher Depart. Litoral), die süblichste, ärmste, vollslichteste des Staats, ist, obgleich vorherrschend Wüste, demselben doch von großer Wichtigkeit, weil er nur durch sie mit dem Ocean in Berbindung steht. Sie ist 1600 O.-M. groß und zählt (1858) 5278 E., von denen 2880 in der Hauptstadt Puerto de la Mar oder Cobija leben, dem einzigen Seehasen von Bolivia. Der Mangel an Wasser ist in dieser Provinz so groß, daß man es oft ans 30 Leguas weit nicht sindet. Die ganze fruchtbare Oberstäche und das Grassand schütz Tschud auf höchstens 80—90 O.-M. Einige Ouerspalten sind fruchtbar und dem Weindau günstig, die Cordillera reich an Silber, Gold und besonders an Aupser, die Küste an Guans.

Atacamit ober Salgtupfererz ift ein in rhombischen Saulen tryftallirendes, smaragbegrunes Mineral, welches aus falgsaurem Aupserorph mit Basser besteht und fich gangartig

in Chili und Bern, auch als Anflug auf Laben bes Befut und Aetna findet.

Atair, der Hauptstern im Bilde des Ablers, ein schöner weißer Stern erster Größe. Mit zwei andern hellen Sternen in seiner Rähe steht er so, daß er ziemlich genau die Mitte einer von ihnen gebildeten geraden Linie hält. Reben diesem glänzenden Dreigestirn sinden sich im Bilde des Ablers nur schwächere Sterne der vierten und geringerer Größe. In den Sommernächten ist das Dreigestirn am besten sichtbar. Es bildet dann A. mit Wega und dem Hauptstern des Schwans ein schönes rechtwinkeliges Dreied. A. hat eine starte Eigendewegung von jährlich 3/3 Sec.; über seine Entsernung weiß man noch nichts. Der Stern ist in allen bewohnten Gegenden der Erde deutlich sichtbar, und war dies von jeher. Für aftron. Ortsbestim-

mungen bilbet er einen ber wichtigften Bauptfterne.

Atalanta, die Tochter des Jasos und der Alymene, eine Arladierin, berühmt als bogenfundige Jägerin, ward von ihrem Bater, ber fich einen Gohn wünschte, auf bem Berge Barthenios ausgesett, von einer Barin gefäugt, von Iagern gefunden und erzogen, später jedoch ihren Aeltern gurlidgegeben. Dit ihren Bfeilen erlegte fie bie Centauren Rhotos und Solaos, bie ihr nachstellten. . Gie nahm theil am Argonautenzuge und nachher an ber Jago bes Ralpdonifchen Ebers, bem fie ben erften Burf beibrachte, weshalb Deleager ihr ben Breis bes Rampfes, ben Ropf und die Haut bes Ebers, barreichte. — A., die Tochter bes Schoneus, Rönigs von Styros, war beruhmt burch ihre Schonheit und Schnelligkeit. Sie machte jedem ihrer Freier zur Bebingung, einen Bettlauf mit ihr zu bestehen, wobei berfelbe unbewaffnet voranlaufen mußte, mahrend fie mit einem Speer folgte. Holte fie ihn nicht ein, so war fie die Seinige; im Gegentheil mar ber Tob fein Los. Biele hatten fo ben Tob gefunden, ale Sippomenes, bes Megareus Sohn, fie burch ber Aphrobite Gulfe überliftete. Die Gottin hatte ibm einige golbene Aepfel gegeben, bie er mahrend bes Laufs, einen nach bem andern, ihr in ben Weg warf. A. blieb zurud, um fie aufzuheben, und hippomenes erreichte vor ihr bas Biel. Hippomenes vergaß aber der Aphrobite zu danken; zur Strafe dafür reizte diese ihn zu so heftiger Liebe, baf er feine Brant im Beiligthum ber Apbele, bei welchem ber Bettlauf gehalten wurde, umarmte. Daritber erzitrnt, verwandelte lettere beide in jenes Lowenpaar, welches ihren Bagen zog. Beibe Atalanten werden von den Mythographen oft verwechselt, und wahrscheinlich liegt beiden Gin Mythus zu Grunde.

Mialante, ber 36. Planetold, entbedt von Goldschmidt 5. Oct. 1855, einige Stunden früher als Luther in berselben Racht die Fibes entbedte. Die A. ist äußerst lichtschwach. Rach ber von Förster in Berlin berechneten Bahn beträgt ihre mittlere Entseruung 47½ Mill. Meilen von der Sonne; doch tann sich die Entseruung auf 33½ Mill. vermindern und auf 61½ steigen. Die Umlaufszeit ist 1666 Tage. Die Lage der Bahn ist eine solche, daß sie sich die in die Rähe des Zeniths von Norddeutschland erheben, aber auch so tief nach Sild herabsillen, daß sie ein halbes Jahr und länger gar nicht aufgeht. Für ihren Durchmesser

tommt, foweit die Belligfeit an fchließen geftattet, nur 4%. Dt. berand.

Atapismus (vom lat. Atavas, Urvater). Richt felten bevondtet man bei Thieren, daß Junge eines fpätern Burfes, von einem andern Bater erzeugt, in einigen Kennzeichen Merkmale bes ersten Baters aufweisen, welcher mit der Mutter Junge erzielte. Die Fürbung namentlich leitet hier auf die Erkenntniß. Die Thierzuchter wiffen, daß ein Mutterthier, das zum ersten mal mit einem Männchen unebler Raffe gekrenzt wurde, später zum Erzeugen ganz reiner Raffe

unfahig ift. Es icheint, als ob ber mutterliche Organismus burch bie erfte Jungenzeugung einen gewiffen Charafter aufgebrudt erhalte, ber fich fpater nicht mehr verwifcht. Aber bies geht noch weiter. Entel wieberholen zuweilen in überraschenber Beife bie Gigenschaften ber Großultern, und namentlich bei zahlreichen Familien ift biefe Rudfehr zu dem großulterlichen Tupus oft auffallend. Dhne leicht verschieden aufzufaffende außerliche Aehnlichkeiten bier anrufen zu wollen, tanu man fich auf bas von Grofaltern zu Enteln häufig vererbenbe Bortom= men von Misbildungen, 3. B. Safenfcharten, übergubligen Fingern u. f. w., berufen. Selbft in langen Generationsfolgen gefchieht es häufig, besonders bei getreuzten Raffen, daß ein ober bas anbere Inbivibuum in ben einseitigen Thpus eines ber Stammaltern zurudfällt, und es gefchieht bies um fo häufiger, je nüher die getreuzte Raffe ihrem Urfprunge ficht. Die Thier= guchter muffen folche Individuen, welche in die eine Stammraffe zuruckfallen, forgfältig ausscheiben, wollen fie ihre getreuzte Raffe rein erhalten. Je lunger biese lettere besteht, besto mehr hat fie fich befestigt und besto feltener tommen folche Rudfolage vor. Gang aber fcheinen fie kanm zu verschwinden, und man hat sogar das seltene Auftreten gewiffer Charaltere an wohlunterschiedenen Arten als Argument benuti, um darans ihre Ableitung aus andern Arten wahrscheinlich zu machen. So findet Darwin in dem ausnahmsweisen Bortommen von ge= fürbten Querringeln an den Fugen edler Pferbe eine hinweisung auf die Abstammung des Pferbes von einer dem Zebra ähnlich gefärbten Art. Alle diese Erscheinungen, mo bei Nach= kommen Charaktere mehr ober minder entfernter Ahnen auftreten, welche bei der Zeugung selbst birect nicht mitwirkten, hat man unter der Bezeichnung A. zusammengefaßt, ohne damit das Rathfelhafte biefer Erscheinungen erklärt zu haben.

Ate, nach homer die Tochter des Zeus, nach heftob der Eris und stete Begleiterin der Opsnomia (der Gesesübertretung), war eine verderbenbringende Göttin, welche alle zu Bergehungen verleitete. Selbst den Zeus hatte sie bei des herakles Geburt bethört, sodaß letzterer durch Zeus' übereilten Schwur dem Eurystheus unterthan ward. Dafür schlenderte Zeus die A. im Zorn aus dem Olymp auf die Erde und schwur, daß sie nie in den Olymp zurücksehren solle. Seitdem durcheilte A. die Erde in ungemessener Schnelle und waltete verderblich über den Werken der Menschen. Aber ihr solgen die Töchter des Zeus, die Litai (die Gebete), runzelig von vielem Beten, mit trauriger Miene, die Augen stets zum himmel gewandt, langsamen Fußes, die dem, welcher sie ehrt, nahen und viel Gutes erweisen, und den heilen, welchen die schnellstüßige A. verwundet hat, über denzenigen aber, der sie verstößt, die Rache der Göttin herabrusen. Bei den Tragisern erscheint A. als Rächerin, nicht als Anstisterin des Unrechts,

und fallt bemnach mit ber Remcfie (f. b.) und Abraftea (f. b.) zusammen.

**Atellanen** (fabulae atellanae), auch oscische Schauspiele (ludi osci) genannt, waren eine Art Bollsbrama, bas aus ber alten oscischen Stadt Atella (in Campanien zwischen Capua und Reapolis) ftammte, in Rom fehr früh Eingang fand und hier, wenn auch in mannichfach veranberter Gestalt, bis in die Raiferzeit beliebt blieb. Denn auch, nachdem burch Livius Andronicus das griech. Drama in Rom eingeführt worden, ließ fich das Boll fein vaterländisches Luftspiel nicht nehmen; es wurde entweder zwischen Komobie und Tragobie eingeschoben ober jum Schluß ber übrigen Schauspiele aufgeführt, um die Gemüther nach bem Trauerspiele wieber zu erheitern und aufzuregen. Die A. find mit bem griech. Satirspiel nicht zu verwechseln, wiewol bie Natur beiber ihnen eine Berwandtschaft nach Entstehung und Achnlichfeit des Zweds gibt. Als ftebende Charattermasten erfcheinen in den Atellanen Maccus und Bucco, beide ahnlich dem Arlechino der neuern Burlesten. Die Sprache in diefen Dramen blieb lange die altlateinische, die wegen des Alterthümlichen nnd Sonderbaren in den Wortformen schon an fich Stoff zum Lachen barbot; ben Hauptstoff gaben Darfiellungen bes ital. Lanblebens, im Gegenfat jum Stabileben. Die Behandlung war im gangen anftanbiger und guchtiger als in ben oft unfaubern Wechselgefängen, ben Fescenninen. In ben A. tonnten rom. Bunglinge auftreten, während bas Auftreten in bem eigentlichen, von den Griechen entlehnten Schaufpiele ben Berluft ber burgerlichen Ehre nach fich jog. Noch tennen wir die Ramen mehrerer Atellanendichter, wie Fabius, Dorfennus, Quintus Novius, Lucius Bomponius und Mummius. Bon den Gebichten selbst haben wir nur vereinzelte Rachrichten und sparliche Bruchftüde, zusammengestellt in Bothe's «Poetarum latinorum scenicorum fragmenta» (Bb. 2, Epj. 1834) und bei Ribbed, «Scenicae poesis Romanorum fragmenta» (Bb. 2, Epj. 1855). Bal. Sol her, alleber die Atellanischen Schanspiele ber Römer (Lpg. 1825); Beyer, alleber die A. der Römer» (Manh. 1826); Munt, «De fabulis Atellanis» (Berl. 1840).

Ateni, ehemals feste Stadt, Ronigs- und Bischofssit in Georgien, jest ein Dorf im ruff.

Gonvernement Tissis in Transsankasien, und zwar in der Landschaft Awemo-Karthli oder Untersartalinien, liegt unweit sudwestlich von der Kreisstadt Gori in dem obst- und traubenreichen Thale des rechten Kurzussussis Tana, der von den Bergen Oschambscham und Sazchenis kommt und sehr forellenreich ist. Der Ort, vom georgischen König Barssuan I. 84 v. Chr.
gegründet, war Liedlingssich des Königs David IX. (1505—24), wurde später von den Bersen
zerstört und lag seit Ende des 17. Jahrh. ganz veröbet. Die umsangreiche Citadelle stand auf
einem hohen Felsen. Unter der russ. Herrschaft ist A. seit etwa 40 I. wieder bevöllert worden.
Es hat bedeutende Ruinen, noch wohlerhaltene Kirchen, unter denen sich besonders die vom
König Bagrat II. im 10. Jahrh. erbaute Kuppellirche des großen Klosters Sion auszeichnet.

König Bagrat II. im 10. Jahrh. erbaute Kuppellirche des großen Klosters Sion auszeichnet.
Alth oder Aeth, eine Stadt und früher Festung des Königreichs Belgien, in Hennegau an der schissten Dender, 3 M. im RB. von Bergen, mit 8132 E. Die Stadt bestetende Leinwandmanusacturen, Kattundruckereien, Färbereien, Spitzen-, Handschuh-, Seisenund ansehnliche Messerfahriten, Eisenhämmer u. s. w., und unterhält auch einen sehr lebhaften Handel, den die Eisenbahnberbindung mit Wons, Brüssel, Tournai u. s. w. wesentlich sürdert. Das älteste Bauwert der Stadt ist ein Thurm, La Tour du Burdant, aus dem 3. 1150. Außerdem sind zu erwähnen das Rathhaus vom 3. 1600 und die 1393 gegründete, 1817 aber dis ans einen Keinen Theil niedergebrannte, seitdem wieder aufgebaute St.-Julianstirche mit ihrem hohen Thurme. Die frühern starten Festungswerte wurden 1781 nach Ausseltung des Barrièrentractats geschleift, 1815 wiederhergestellt, aber noch 1830 völlig abgetragen. A. ward mehrmals belagert und erobert, namentlich 1697 von Catinat und Bauban, der hier die Parallelen zuerst spstematisch gebrauchte. 1706 ward sie von den Alliirten unter dem holländ. General Owerterte belagert und 28. Sept. eingenommen. Die Franzosen eroberten sie 8. Oct. 1745 nach turzer Belagerung, und 8. Nov. 1792 wurde sie von diesen abermals besetzt.

Athalia, die Schwester Ahab's, Königs von Ifrael, und Gemahlin Joram's, Königs von Juba, bahnte fich nach bem Tobe ihres Sohnes Abasja, burch bie Ermorbung fammtlicher Bringen, ben Weg zum Throne. Nur bes Ahasja junger Sohn, Joas, ward burch Josabeb, bie Schwester Joram's und die Gattin des Jojada, gerettet und heimlich im Tempel auferzogen. Ihn sette, nachdem A. seche Jahre regiert hatte, ber Hohepriefter Jojaba 879 v. Chr. wieder auf ben Thron feiner Bater. herbeigezogen burch ben Larm bes Bolls, bas hinzuströmte, ber Krönung des Joas beizuwohnen, trat auch A. mit der Menge in den Tempel, wo die Feierlichleit bor fich ging. Bei bem Anblide bes neuen Ronigs, umringt von Prieftern, Leviten, Großbeamten bes Reichs und bem jauchzenden Bolle, gerieth fie außer fich, zerriß ihre Rleiber und fchrie Berrath. Jojaba ließ fie fogleich burch Trabanten aus bem Bezirte bes Tempels führen, mit dem Befehl, alle niederzuhauen, die fie bertheidigen würden; an ber Thure bes Balaftes aber ward fie umgebracht. Die Alture des Baal, die fie hatte aufrichten laffen, wurben umgefturgt, und bas Bunbnig mit bem herrn, welches bie Abgottische gerriffen, wieber erneuert. Racine bearbeitete biefen Stoff in einem berühmten Trauerspiele. Die Chore beffelben wurden nach Cramer's Ueberfetung von Schulz (Riel 1786) und neuerdings von Mendelssohn componirt. Boigl componirte eine Oper «Athalia».

Athamanta, von Roch benannte Kräntergatung aus der Familie der Dolbengewächse und ber 5. Klasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Systems, besteht aus Gebirgs- und Alpenpslanzen mit mehrkspfigem Burzelstock, aufrechten, runden Stengeln, seinzertheilten Blättern, vielstrahligen und reichblütigen Dolben, welche eine einblätterige oder gar keine Haupthülle, aber mehrblätterige Hulchen bestigen, mit weißen Blüten und gerippten, dichtslizigen Früchtchen. Die wenigen Arten wachsen in Europa, Afrika und dem Orient. In den Alpen kommen zwei Arten vor, von denen die eine, A. crotensis, vom Bolke Augenwurz genannt wird, weil ihr

Burgelftod für ein Mittel gegen verschiebene Augentrantheiten gilt.

Athamas, Sohn bes thestalischen Königs Aolos und der Enarete, herrscher des nach ihm benannten Theils von Böotien am Ropaisse und am Fusie des Ptoongebirgs, zeugte mit der Nephele den Phriros und die helle, und nach deren Berstoßung mit Ino, der Tochter des Kadmos, den Learchos, Melikertes und die Eurykleia. Ino verfolgte indes die Kinder der Nephele und bewirkte durch Bestechung einen Orakelspruch, daß die Dürre, die das Land heimsuche, nur gehoben werden könnte, wenn dem erzürnten Gotte der Nephele Sohn, Phriros, geschlachtet würde. Rephele, nach ihrer Berstoßung zur Göttin erhoben, entrückte jedoch ihre Kinder auf sinem Widder mit goldenem Ekieße, während nun A. und Ino von der Here verfosgt wurden, weil diese den ihnen vom Hermes übergebenen Dionysos als Mädchen erziehen wollten. A. wurde in Raserei versetzt, sodaß er seinen Sohn Learchos töbtete und die Ino



verfolgte, welche sich mit dem Melikertes von der Klippe Moluris in Megaris ins Meer stürzte. Mit Blutschuld beladen und deshalb aus Böotien slüchtig, begab sich A. nach Phythiotis in Theffalien, wo er Halos erbaute und sich mit Themisto, der Tochter des Hypseus, vermählte, mit der er den Schönens, Erythrios, Leukones und Ptoos zeugte. Der Mythus ist durch die tragischen Dichter und namentlich durch die spätern Mythographen vielsach verändert worden.

**Athanafianishes Sumbolum** (ober nach bem Anfangsworte Symbolum quicunque), heißt bas britte ber brei blumenischen Symbole, weil es dem Athanafius (f. d.) zugeschrieben wurde. Daffelbe enthalt eine fcharfe Aufammenfaffung ber auf ben vier erften allgemeinen Rirchenversammlungen festgesetzten Lehren über die Dreieinigkeit und die Menschwerdung Gottes, und betennt im erften Theile Die Dreiheit ber gottlichen Personen, welche boch nur ein einziger Gott, im zweiten die Zweiheit der Raturen in Chriftus, welche boch nur eine einzige Berfon bilben. Die im firchlichen Dogma verbundenen Gegenfate werben ohne alle innere Bermittelung nebeneinander gestellt, und alle Abweichungen von den aufgestellten Formeln mit ber ewigen Berdammnig bebroht. Als ein treuer Ausbrud ber tath. Orthoboxie fand bas Symbol, namentlich feit bem 6. Jahrh., von Gallien ans in ber occident. Rirche allmab= lich allgemeine Berbreitung und Anertennung, mabrend bie griech. Rirche es nicht bor bem 3. 1000 gekannt zu haben scheint und nie ohne Beränderungen angenommen hat. Mit Ansnahme weniger Fractionen, vor allem ber Socinianer, hat auch die prot. Kirche das Symbol anerkannt; allein die neuere Kritit hat junachst die Abfaffung burch Athanastus bebeutend in Aweifel gezogen. Das Symbol erscheint erst, und noch bazu unstcher, am Enbe des 5. und Anfang bes 6. Jahrh., ganz ficher erst als athanasianisch 772, und der bis 1000 etwa fortbauernde Streit barüber befundet die nur fcwer übermundene Unficherheit der Rirche. Athanafius felbft erwähnt bes nicht einmal ber Lehre nach bollig mit ihm übereinstimmenden Sym= bols nicht; ebenso wenig die Kirchenväter, welche, wie Athanafius, an dem nicanischen Symbol Genüge hatten. Die alteften Manuscripte ber Werte bes Athanafius tennen bas Symbol ebenfalls nicht oder lehnen es geradezu ab, und ebenfo spricht gegen die Echtheit die ursprünglich lat. Abfaffung burch Athanafins, einen griech. Kirchenvater, die Ablehnung der griech. Kirche, und die zum Theil völlige Berschiebenheit des Ausbrucks von dem des Athanastus selbst. Die neuere prot. und größtentheils felbft die fath. Rritit haben baher die Echtheit des Symbols fallen laffen. Bahricheinlich ift bas Betenntniß gegen Ende bes 5. Jahrh. im Burgundifchen ober Bestgothischen Reiche zur Bezeugung bes tath. Glaubens gegenüber ber Arianischen Lehre abgefaßt, und entweber auf tath. Synoben ober beim Uebertritt von Arianern jum Ratholicismus zuerft in Anwendung getommen. Die Bermuthung Quesnel's, daß Bigilius, Bijchof von Tapfus in Afrika um 484, Berfasser bes fog. Athanastanischen Symbols fei, ift unhaltbar. Jebenfalls ift somit bas Athanafianische Symbol unter ben brei öfumenischen Symbolen das jungfte, zugleich das bogmatisch ftrengste und starrste sowie das gegen Andersglanbige bogmatifch unbulbfamfte. Sein Ansehen hat baber, wie es bis etwa 1679 ein übertriebenes war, seitbem abgenommen.

Athanasius, Bifchof von Alexandria, bem fein unermublicher Rampf für die Lehre von ber vollen Gottheit Chrifti in ber Rirchengeschichte ben Beinamen bes Großen und bes «Baters ber Orthodoxie » erworben hat, war jedenfalls einer ber größten Rirchenlehrer bes chriftl. Alterthums. Geboren gegen Ende bes 3. Jahrh. zu Alexandrien, hatte er feine Jugend mit ernsten Studien und ascetischen Uebungen hingebracht. Bischof Alexander, der feine Bebentung erkannte, machte ihn zu seinem Diakonus, und balb barauf findet man ihn schon als das geistige Haupt einer an Zahl zwar kleinen, aber an Frömmigkeit, kirchlichem Gifer und theol. Bilbung machtigen Partet, welche im Rampfe mit Arius die ewige, bem Bater wesensgleiche Perfonlichkeit des göttlichen Sohnes vertheidigt. Auf ber Kirchenversammlung ju Nicaa (325), wo er an Alexander's Seite bas Wort filhrte, triumphirte seine Sache mit Hülfe **des Rai**fers Konstantin. Rach Alexander's Tode (328) bestieg er durch des Boltes Willen den Bischofsstuhl von Alexandria, regte aber bald durch seinen rücksichtslosen, oft gewaltthätigen Eifer zahlreiche Gegner wiber fich auf. Bon ben Arianern, feinen unerbittlichen Feinden, bem Kaiser verbächtig gemacht und auf nichtige Beschuldigungen hin angeklagt, ward er von der Barteispnode zu Thrus (335) seines Amts entsett und nach Trier verbannt, während Arius balb barauf zu Berufalem feierlich in die Rirchengemeinschaft wieber aufgenommen wurde. Seine Berbannung endigte nach Ronftantin's Tobe. Rouftantin ber Bungere rief ihn 338 gurud, und sein Einzug in Alexandria glich einem Triumphzuge. Doch fehr bald traten bie von ihn abermals bedrängten Arianer aufs neue mit Antlagen wiber ihn auf, und ichon 339 warb er an Antiochia abermals verurtheilt. An feiner Stelle ward ein gewiffer Gregor jum Bifchof erhoben und burch ben taiferl. Statthalter mit Baffengewalt eingefest, obwol eine Berfammlung von Anhängern des A. zu Alexandrien die gegen ihn erhobenen Anklagen Bunkt für Bunkt widerlegte. A. floh am Ofterfefte bor feinen Berfolgern aus ber Stadt und begab fich hülfesuchend zu Bischof Julius I. nach Rom. Gine von Julius berufene, aber von den Orientalen nicht beschickte Synobe zu Rom sprach ihn von allen Antlagen frei, und 100 abendl. Bischöfe bestätigten diesen Spruch aufs neue auf der Bersammlung zu Sardica (343). Rach Gregor's Tobe fette baber Raifer Ronftans bei feinem Bruber Ronftantins bie abermalige Rückerufung bes A. burch (346). Die Rube fchien bauernd wiedergelehrt. Aber als Ronstantius nach bem Tobe bes Ronftans und ber Beflegung bes Gegentaifers Magnentius alleiniger Berricher bes Römischen Reichs geworben war, klagten die aufs neue zur Macht gelangten Arianer A. bes hochverraths an, und ber erzurnte Ronftantius erzwang von zwei Synoben zu Arles und zu Mailand einen Berdammungspruch, nicht über seine Lehre, son-. bern über seine Berson. A. erflarte, er weiche nur ber Gewalt. Da brangen 9. Febr. 356 bei nachtlicher Beile 500 Solbaten in bie Rirche bes beil. Thomas ein, wo A. inmitten ber verfammelten Gemeinde die Bigilien eines Festes beging. A., mit Mibe von den ihn umgebenben Geiftlichen und Monchen gerettet, fluchtete in bie Buften Aeguptens. Als ein Breis auf feinen Ropf gefest warb, jog er fich, um die Ginftebler, die feinen Aufenthaltsort nicht verrathen wollten, bor ben Dishandlungen feiner Berfolger ficherzustellen, in ben völlig unbewohnten Theil der Bufte jurud, wohin ein treuer Diener ihm folgte, ber ihm mit Lebensgefahr Nahrung verschaffte. Hier verfaßte er eine Menge Schriften voll Beredfamteit, die Gläubigen in ihrem Glauben zu ftarten und die Runftgriffe feiner Feinde zu enthüllen. Als Julian den Thron bestieg und ben orthodoxen Bifchofen erlaubte, zu ihren Rirchen gurudzutehren, tam auch A. 361 nach Alexandria jurud. Die Wilbe, mit der er fich gegen seine Feinde benahm, fand in Gallien, Spanien, Italien und Griechenland Rachahmung und führte ben Frieden in der Rirche herbei. Aber bald nachdem A. auf der Synode zu Alexandrien bas Friedenswerk in der Kirche beflegelt hatte (362), ward fein eigener Lebensfrieden abermals gestört. Julian erfuhr, burch die Brebigten bes A. wurden die beibnischen Tempel entleert, und ergrimmt gab er Befehl zu feiner abermaligen Bertreibung. A. floh frohen Muthes wieber in die thebaifche Bufte; seine Beifsagung, Julian wurde wie eine Wolle vorübergehen, ging schnell in Erfüllung: Julian blieb in der Schlacht, fein Rachfolger Jovian rief den Bertriebenen gurud. Auch jest waren noch nicht alle Stürme zu Ende. Als nach 8 Monaten Balens Raifer ward und bie Arianer noch einmal auf turze Zeit bie Oberhand gewannen, mußte er 367 jum fünften mal fliehen. Bier Monate verbarg er fich im Grabe feines Baters, bis Balens, burch bie bringenben Bitten und Drohungen ber Alexandriner bewogen, ihm erlaubte, jurudzutehren. Seitbem hat er ungeftort sein Amt verwaltet. Am 2. Mai 373 ftarb der vielgeprüfte Mann ruhig inmitten seiner Gemeinde, awie ein Bater unter seinen Rindern». Bahrend seiner 46jahrigen bifchöfl. Amtsführung war er 20 3. in der Berbannung. Der Charatter des A. ift schon zu feinen Lebzeiten berfchieben beurtheilt worden. Seinen Gegnern arger verhaft als ber Tob, von den Seinigen als ein Beiliger verehrt, hat er burch Schrift, Bort und That unter ben wechselnbften Schicksalen unerschrocken für einen einzigen großen Gebanken gekampft, mit beffen Anertennung nach feiner Ueberzeugung bie chriftl. Rirche ftand und fiel. Die gewaltige Barte, welche seine Feinde ihm vorwarfen, haben sie ihm doch, so oft sie die Macht dazu hatten, reichlich vergolten. Ein Rirchenfurft nach bem ftrengsten Ibeale feiner Zeit, hat er tros feines unfcheinbaren Aeufern die Geister in seine Bahnen zu zwingen verstanden und seine Lehre der ganzen Rirche als Erbtheil hinterlassen. In seinen zahlreichen bogmatischen und polemischen Schriften zeigt fich neben glühendem Eifer für kirchliche Orthoborie eine hohe speculative Begabung, burch welche er seinen Gegnern weit überlegen war, und mit ber Barme tieffter perfonlicher Ueberzeugung verbindet sich Klarheit, Umsicht und Bestimmtheit der Darstellung. Seine «Geschichte der Arianer für die Mönche» ist natürlich Parteischrift, aber für die Kenntniß der großen Rumpfe jener Beit ein unschätbares Dentmal. Minber bebeutend find feine eregetischen und moralischen Schriften. Die beste Ausgabe beforgte Montfaucon (3 Bbe., Par. 1698). Als eine Ergänzung derfelben ist der zweite Band von Montfaucon's «Bibliotheca patrum» (Par. 1706) au betrachten. Thilo gibt im ersten Banbe feiner «Bibliotheca dogmatica selecta» (Lp3. 1853) nur die dogmatischen Hauptschriften. Wichtig, namentlich für die Zeitrechnung, find die neuerdings in fpr. Sprache aufgefundenen Festbriefe bes A. (beutsch von Larsow, Lpz. 1852). Eingehende Darftellungen feiner Lehre haben Ritter, Baur, Dorew und Boigt gegeben.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Bgl. Möhler, «A. ber Große und die Kirche feiner Zeit» (2 Bbe., Mainz 1827); Böhringer,

eRirchengeschichte in Biographien» (Bb. 1, Bur. 1842).

Athapasca ober Athabasca, ber indian. Rame eines ber bebeutenoften Strome im brit. Nordamerita, welcher früher von den Frangofen Rivière la Biche, von den Englandern Ell-River genannt ward und eigentlich nur ber Oberlauf bes Madenziestroms, bes bebeutendften Fluffes im amerit. Norben, ift. Derfelbe entspringt aus einem Gebirgsfee in einem ber höchsten Theile ber Roch-Mountains, in ber Rabe bes Mount Dooler und Mount Brown, unter 51° nordl. Br., nimmt linte ben Abflug bes Rleinen Stlavensees auf und mündet nach einem im allgemeinen nach RRD. gerichteten Laufe von 140 M. in den über 140 D. = M. großen Athapascafee. Letterer erftredt fich an 45 Dt. von D. nach 2B. und empfängt an feinem öftl. Ende den Tutaunay, welcher das Baffer des Bollaftonsees hinzuführt. Der A. nimmt nach feinem Austritte aus bem Athapascafee ben Ramen Strong - River an, bereinigt fich balb nachher mit dem aus 2B. tommenden Undschiga oder Friedensfluß und führt nun feine Gemaffer als Großer Stavenfluß (Great Slave River) in ben großen Stlavenfee, von welchem aus er bann weiter als Madengie (f. b.) in ben Artifchen Ocean geht. Rach bem Athabascastrome haben neuere Sthnologen und Linguisten, nach bem Borgange Gallatin's, mehrere Indianerstämme, welche die weiten Gebiete ber Befihalfte bes brit. Rorbamerita zwischen Churchill und oberm Sastatschewan im S., der Hudsonsbai im D., dem Felsengebirge im B. und dem von Estimos bevölferten Kitstensaum des Arktischen Oceans im R. als Fischer und Juger durchschweifen, und in Bezug auf phys. Befchaffenheit, Sitte und Sprache eine große Achnlichteit betunden, unter bem Ramen ber Athapastifden Bolter gufammengefaßt. Die wichtigfte unter biefen Bollerschaften find die Chepewyans. Diefelben betrachten bie Gegenden zwischen dem Großen Stlavensee, dem Athapascasee und dem Wissinppi (Churchill) als ihre urfprünglichen Jagbrewiere und fteben als hunters (Jager) ber hubsonsbai-Compagnie namentlich mit beren Forts am Großen Stavensee und Athapascasee in Bertehr. Das von ihnen burchschweifte Gebiet, welches auch Chepempanland heißt, ift reich an Renthieren, die ihnen leicht Subsissenzmittel und Aleidung verschaffen. Indeß gehört das Gebiet größtentheils ber Region ber Barren Grounds (unfruchtbaren Streden) an, weshalb fie gezwungen find, im Binter fich in die im R. gelegene Balbregion und in die Rachbarschaft der großen Seen gurudjugieben. Die Chepempans gublen nur etwa 2000 Ropfe, bilden aber ben zahlreichsten Stamm ber ganzen athapastischen Familie. Zu letzterer gehören noch die Dogribs ober Hundsrippenindianer, auch Staven (Slaves) genannt, im D. des Mackenzie und im R. des Großen Stavensees, nach dem Martinfee und dem Rupferminenfluß zu; die hafenindianer (Hare Indians) im N. des Stavensees am Madenzie abwärts; die Aupferindianer (auch Birkenrindenmänner) im D. des Skavensees zwischen Rupferminen- und Großem Fischfluß; die Red - Anives ober Gelbmesserindianer im D. der Dogribs und im RD. des Großen Stabensees. Während biese Stamme in Bezug auf Sitte, Lebensweise und Sprache nur geringe Unterschiede zeigen, haben die Digothi oder Loucheux am Unterlauf des Madeuzie bis an bas Gismeer manches Abweichenbe, und zeigen Aehnlichkeit mit ben benachbarten Eskimos. Etwas ferner stehen die unter fich naheverwandten Biberindianer (Beaver Indians) und Die Berginbianer ober Strongbows (wol ibentifch mit ben Sicani ober Sicannies), von benen erstere unter 56-59° norbl. Br. am Friedensfluß (Peace = River), lettere fublich bavon am Felfengebirge wohnen. Endlich gablen noch zu den Athapastischen Boltern bie Sarfees ober Sufftes, die zwischen den Quellen der Flüffe A. und Sastatscheman jagen; die Tabtali (Tacullies) oder Carriers, die im B. bes Felfengebirgs bis jum Kliftengebirge unter 521/2 bis 56° streifen und somit die einheimische Bevöllerung eines Theils von Britisch-Columbia bilden, und bie Ratchin, die in ben Gebieten westlich bes untern Madengie zwischen 130 und 150° westl. &. bis jum 65.° nordl. Br. hansen. Nach ben in neuester Zeit von Bufchmann angestellten Forschungen bilben alle diese Böller zusammen nur den einen Ast eines räumlich ungemein verbreiteten, jedoch in fich theilweise fehr zersprengten Boller- und Sprachenstammes, welcher unter ber Bezeichnung bes Athapastifchen Bolter- und Sprachftammes in bie moberne Sthnographie und Linguistit eingeführt worden ift. Derfelbe gliebert fich in vier größere Abtheilungen, von benen die erste die genannten Athapastischen Böller im engern Sinne umfaßt, während eine zweite durch die infularen Bolterrefte der Qualhioqua, Tatotanai, Umpqua und Hoopah in den pacifischen Territorien Oregon und Washington gebildet wird; die dritte Abtheilung umfaßt die Apache (f. b.) mit ben Navajos in ben fühlichsten Theilen ber Bereinigten Staaten und ben angrenzenden Sebieten Wepicos; die vierte die Gruppe der Kinaivöller im ängerften Nordwesten Amerikas, als deren wichtigste Glieber die Ugalenzen, Atna, Kinai, Inklik, Inkalit und die Koltschanen (im Innern des russ. Rordamerika) hervorzuheben stad. Bgl. Buschmann, « Der Athapaskische Sprachstamm » (Berl. 1855) und « Die Berwandt-

icafteverhaltniffe ber athapastifchen Sprachen» (Berl. 1868).

Atheismus (gebildet aus dem griech. atheos, d. i. ohne Gott oder gottlos) bezeichnet Unglauben an bas Sein Gottes, ober bie Meinung, bag bie Bermunftibee von Gott, mag er nun als Perfönlichkeit ober als moralische Weltordnung gefaßt werden, keine Realität ober Wirklichkeit habe. Leugnet man blos die Wöglichkeit eines hinlänglichen Beweises für das Sein Gottes, fo beigt diefes fleptischer M.; glaubt man aber bas Richtfein Gottes burch bestimmte Beweise erharten zu konnen, fo beift biefes bogmatifcher A., Gottesleugnung. Dan unterscheibet theoretischen und praftischen A. Jener verwirft blos bie objective Realität ber Gottesibee, betrachtet aber bas Sittengefet als bas Regulativ unfere Strebens und Thuns, als für uns verpflichtendes Ibeal; biefer hingegen betrachtet das Sittengefet nicht als eine in ber Bernunft nothwendig liegende Ibee, fondern als eine gufällig burch Erziehung und burgerliche Berhaltniffe entstandene Borftellung. Dem prattifchen A. liegt immer offen ober verftedt der Daterialismus ju Grunde, ber alles Ibeale für nichtig half. Gottesvergeffenheit ober Gottlofigfeit gebort jum prattifchen A., ale bie gangliche Bernachläffigung ber Gottebibee im Sanbeln, und tann auch bei benen gefunden werben, welche bie Realität Gottes theoretisch nicht leugnen. Da der Glaube an Gottes Sein das Sittengeset heiligt, die Sittenlosigkeit daher nothwendig auf Abschwächung bes Glaubens an Gott hinwirft, so ift zur Zeit eines tiefen fittlichen Berfalls immer auch ber A. hervorgetreten, wie unter ben Griechen nach bem Zeitalter bes Berikles, unter ben Romern nach bes Augustus Zeit, im Mittelalter bei bem fittlichen Berfall bes Rlerus und der Laien, und in der fittenlosen Periode in Frankreich vor der Revolution. Niemals aber fteht ju fürchten, bag ber theoretifche ober ber prattifche A. allgemein werben ober Daner gewinnen Bune. Denn die Gottesibee ift, wie alle Ibeen, ber Bernunft wesentlich, und bie ibeale Anschauung steht mit der sunlichen Anschauung auf gleicher Stufe der objectiven Gültigteit, indem beiberlei Anschauungen nach einer innern, in ber Gefegmäßigfeit bes Ertenntnißvermögens liegenden Nothwendigkeit sich vollziehen, und biefer praktifche Glaube sich gegen alle theoretische Zweifel geltend macht, also ber Glaube an die Realität der Sinnenwelt gegen ben subjectiven Ibealismus, und ber Glaube an die Realität ber Ibealwelt gegen ben A. und Materialismus. Mit bem Borwurfe des A. ift man aber zu allen Zeiten zu freigebig gewesen, indem man dabei zu fehr von subjectiven Standpunkten ausging. Go befchulbigten bie alten Griechen einige ihrer Philosophen, welche nicht bie Realität ber Gottesibee, fandern bie Bielheit ber Bollsgötter verwarfen, Atheisten zu sein. So wurden in der christl. Rirche, nach Feststellung des Dogmas von der Dreieinigkeit, diejenigen als Atheisten betrachtet und bestraft, welche die Dreiperfonlichkeit Gottes ober die Gottheit Chriffi lengneten. In ber neueften Beit ging man von der chriftl. -theistischen Borstellung von Gott als einer außerweltlichen Berson aus, wenn man die Ibealisten und Bantheisten (Spinoza, Fichte, Schelling und Begel) des A. beschuldigte, ba fie boch nicht bas Sein Gottes leugneten, sondern nur sein Sein als bas einer von ber Belt abgetrennten Ginzelperfon in Abrebe ftellten. (G. Bantheismus.) Den theoretifchen A. als ein Berbrechen anfeben und ftrafen ju wollen, ift ungerecht, ba wiffenichaftliche Ueberzeugungen nur unter ber Bebingung volltommener Denffreiheit zu gefunder Entwidelung gelangen tonnen. Ebenso tann auch der prattifche A. nur insoweit, als er in widergesetzliche Thaten ausbricht, einer Bestrafung von seiten der bürgerlichen Gesellschaft unterliegen.

Athen (griech. Athonai; neugriech. Athinao), die Stadt, welche, wenn auch nicht in polit., so doch in culturgeschichtlicher Hinstellum Alterthum der Haupt- und Mittelpunkt des hellenischen Lebens oder, wie alte Dichter sagen, «das Ange von Hellas», «Hellas von Hellas» gewesen, in der neuern Zeit auch die polit. Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Hellas geworden ist. Die Stadt liegt um und auf einer Reihe von selfigen Higgeln in der geräumigssten Stene der Landschaft Attika (s. d.), zwischen den Flüssen Nissen und Rephissos, in gerader Entserung etwas über 1 St. vom Meere, 2 St. von ihrem spätern Hafenplaze, dem Beiräeus. Ihre ersten Ansänge verlieren sich, wie die älteste Geschichte der ganzen Landschaft, in sagenhaftes Dunkel, indem die gewöhnliche Ueberlieferung dem alten König Ketrops, dem mythischen Ahnherrn des Stammes der Ketropiden, die sich als die ältesten und echtesten Atheuer betrachteten, die Gründung derselben beilegt. Diese älteste Stadt beschräufte sich auf die obere

Blache eines fteilen, nur von 2B. aus juganglichen Felshügels, welcher noch fpater als bie Burg (Afropolis) ben polit. und religiofen Mittelpuntt, gleichsam ben Rern ber gangen Stabt, bilbete. Die Flache wurde, nachdem man fie kunftlich geebnet, mit Mauern umgeben und an der Beftfeite ein ftartes Außenwert mit neun Thoren hintereinander (baber Enneapplon, abas Reunthor», genannt) zur Bertheibigung bes Aufgange errichtet. Innerhalb biefet Befestigung wohnten die alten Landestonige mit ihren ritterlichen Genoffen, hier erhob fich auch ber altefte Tempel ber Gottheit, unter beren besonberm Schut bie Stadt ftanb, ber aftabtichligenden» Athene (Athene Bolias), mit welcher zugleich ber die Erbe erschittternbe Meergott (Bofeibon-Erechthens, baber ber Tempel gewöhnlich bas Erechtheion bieg) verehrt murbe. Die ben Berren ber Burg unterthätigen Aderbauer und Birten (hauptfachlich Biegenhirten, wegen bes für Bferbe-, Rinber- und Schafzucht weniger gut geeigneten felfigen Bobens) fiebelten fich am Tuge biefes Bugels, hauptfachlich an ber Gubfeite und Suboftfeite (baber noch fpater bier mehrere ber alteften Beiligthumer ber Stadt, wie bie bes olympifchem Beus, bes Apollon, bes Dionpfos u. a., fich befanden) und an ben Abhangen ber westlich davon fich hinziebenben Sigelreihe an, wo fie in fleinen Butten wohnten, beren Funbamente jum Theil noch heutzutage an jenen Sügeln in ben Felsboben eingeschnitten fichtbar find. Diefe Unterftabt erhielt jundoft baburch eine Erweiterung, bag infolge ber Bereinigung ber 12 felbftanbigen Stabte ober Gemeinden, in welche Attita in ben alteften Beiten gerfiel, gu einem flaatlichen Bangen (was bie Erabition bem Thefeus gufchreibt), A. jur polit. Sauptftabt biefes Einheitsstaats erhoben wurde. Die Stadt behnte fich nun auch auf den Raum am nördl. Fuße des Burghügels aus, und zwar waren es befonders Handwerker, namentlich die Mitglieder der in A. angesehenen und gahlreichen Ebpferzunft, die fich hier niederließen, baher ein bedeutender Stadttheil in dieser Gegend ben Ramen Rerameitos (Ebpferviertel) erhielt. In ber Folgezeit machten fich befonders Beifistratos und seine Sohne durch vielfache Ruts = und Brachtbauten um die Berfconerung ber Stadt verbient. Bon ihnen ruhrt mahrscheinlich die Berlegung bes Marktes (ber Agora) von der Sübseite der Akropolis in den jest weit lebhaftern nördl. Theil der Stadt her, in den Rerameikos, sowie die Errichtung eines Altars der Zwölfgötter mitten auf biefer neuen Agora, von welchem aus bie Entfernungen nach ben verschiebenen, burch Straffen mit ber hauptftabt verbundenen Ortschaften bestimmt wurden. Sie begannen einen in großartigem Stile angelegten Reuban bes Tempels bes olympifchen Zeus (Dlympieion) füböftlich von der Burg, der nach dem Sturze der Thrannenherrschaft ins Stoden gerieth, und wahrscheinlich auch eines neuen großen Tempels ber jungfräulichen Athene (Parthenon) auf dem höchsten Buntte ber obern Burgfläche, ber noch bor ober balb nach feiner Bollenbung burch bie Berfer wieber gerftort wurde. Enblich erftredte Beififtratos feine Gorge auch auf bie unmittelbar außerhalb der Stadtmaner gelegenen Locale, indem er die hart an ber bfil. Stadtmaner am rechten Ufer bes Blugdens Iliffos entspringenbe Quelle Kallirrhoe, bie einzige, bie den Bewohnern der Stadt gutes Trinkvaffer lieferte, in einen neunröhrigen Brunnen (baber Enneatrunos genamnt) faffen lief und nordoftlich bavon einen ausgebeinten Bezirt bem lytifchen Apollon als Heiligthum (Lyteion) weihte, bas fpater burch Beriffes noch erweitert und berfcbnert, burch ben Rebner und Staatsmann Loturgos zu einem Somnafton (Anlagen für Leibestibungen aller Art) umgewandelt wurde.

Eine neue, fitr die Zukunft fehr bedeutungsvolle Anlage erhielt die Stadt um das 3. 500 v. Chr., indem damals in dem beil. Bezirt des Dionyfos am füblitl. Fuße der Burg, dem Lendon, das zu bem Limna (ber Britht) genannten Stadttheile gehörte, ein steinerner Bau filr die Zufcauer ber bramatifchen Borftellungen, die fich bis babin mit jebesmal nen aufgefchlagenen Bretergerüften hatten begnügen müffen, also bas erste Theatron, bas bann allen spätern Theatern zum Borbild gebient hat, errichtet wurde. Gine fehr fcwere Rataftrophe traf die aufblühende Stadt im Perferkriege (480 v. Chr.), als auf Rath bes Themistoties fammtliche Bewohner, mit Ausnahme einiger weniger schwächlicher ober beschränkter Leute, fie verlassen hatten, und die berlaffenen Mauern, Saufer und Tempel von dem perf. heere verwüftet wurden. Allein, taum war burch ben Sieg bei Platad bie Bertreibung ber Berfer entschieben, ale bie Athener auf die Trümmerftätte zurückehrten und fich zunächft, nach nothbürftiger herstellung ber Wohnungen, an ben Bau einer neuen, erweiterten Stadtmaner begaben, die auf Antrieb des Themistolles in großer Sast, mit Benutung von allerhand Materialien frilherer Bauten, ausgeführt und trop ber Ginsprache ber Spartaner, die A. gern als unbefestigte Ortschaft gesehen hatten, in turger Zeit vollendet wurde. Roch jest läßt fich der Gang diefer Stadtmauer an vielen Streden, besonders an der Westseite, wo sie sich auf dem Rücken der trier das Terrain

ber Stadt begrenzenden Felshtigel, des Museion, des Pnyr und des sog. Rymphenhtigels, hinzog, und an der Sitd - und Südostseite, wo ste sich burchaus auf dem rechten Ufer des Nisses hielt, deutlich erkennen. Ihr Umfang betrug gegen 2 St., wobei freilich alle Einbiegungen und vorspringende Eden der Mauerlinie mit gerechnet sind. Bahlreiche Thore vermittelten den Berkehr, von denen noch das Welitische und Beirdische an der Bestseite, das Thriassschen der Doppelthor (Dipplon), als Ansgangspunkt der Procession von A. nach dem Deiligthume der Demeter in Elensis auch das abeilige» genannt, und das Acharnische an der Nordseite, das Diomeische und das des Diochares an der Ostseite, endlich das Itonische an der Sübseite nachgewiesen werden kann.

Unmittelbar nach der Bieberherstellung der ftubtifchen Befestigung ging Themistolles an bie ber neuen Safenstadt, bes Beirdeus (Birdus), beren Anlage er icon bor bem Berferfriege, 482 v. Chr., begonnen. Während nämlich die Athener bis bahin die nur etwas itber 1 St. von ber Stadt entfernte, den Schiffen feinen recht fichern Antergrund bietende Bucht Phaleron als Hafen benutt hatten, veranlafte fle Themistolles, eine neue hafenstadt auf ber 2 St. fühweftlich von A. gelegenen felfigen Balbinfel des Beirdens ju errichten, welche brei fcon bon Ratur ausgezeichnet fichere Bufen, beren enge Gingange burch Retten gefchloffen werden konnten, darbot: ben Saupthafen Beirneus im engern Sinne, ber in zwei Abtheilungen, den Ariegshafen (Kantharos) und den Handelshafen (Emporion), zerfiel, und die beiden an der öftl. Seite ber halbinsel befindlichen, Zea und Munichia. Eine hohe und ftarte Ringmauer diente dieser Anlage sowol nach der Seeseite als nach der Landseite zum Schut. 457 wurde bann unter der Staatsverwaltung des Rimon biefe befestigte Bafenstadt durch eine 2 St. lange Maner mit der Stadt A. verbunden und eine ähnliche, nur etwas kürzere Maner auch von ber Stadt nach der Bucht Phaleron gezogen, sodaß nun A. durch ein gemeinsames Fortificationefpftem mit feinen bafen verbunden und fo gegen jeden Angriff von ber Geefeite ber trefflich geschützt war. Bur weitern Berftartung biefer ganzen Fortification wurde bann 444 v. Chr. auf Rath bes Berilles noch eine britte Mauer, in ber Mitte zwifchen jenen beiben, ber von A. nach bem Beirdeus führenden parallel, errichtet. In der Stadt felbft baute Rimon junachft eine neue Befestigungsmauer an ber Subfeite ber Burg, welche im 28., gerabe über bem Aufgange zu ber sbern Burgfläche, burch eine thurmabnliche Baftion (Phrgos), bie biefen Aufgang beherrichte, abgefchloffen wurde. Dann erbaute er in dem nordweftl. Theile ber untern Stadt einen stattlichen Tempel in dorifdem Stile zu Ehren bes Theseus, bas fog. Theseion, das, in der christl. Zeit in eine Kirche des heil. Georgios verwandelt und dadurch vor Berftorung gefchitt, noch beutzutage als eine ber besterhaltenen Ruinen bes alten A. mit feinem Sculpturschmud aufrecht fteht und jest als provisorisches Museum zur Aufbewahrung antifer Sculpturwerte und Inschriften benust wird; nur das Dach ift erneuert und von den Banben ber Cella find die Banbgemälbe, womit bebeutende Maler, wie Polygnotos und Miton, fie gefchmückt hatten, verschwunden. Ferner forgte Rimon für die Bequemlichleit ber Spaziergunger durch Anpflanzung von Baumen auf bem fübl. Theile des Marktes sowie in bem Afabemia genannten, in ber nordweftl. Borftabt A.s, bem fog. duffern Rerameitos, gelegenen Gymnafion. Auch ein Berwandter des Kimon, Namens Beiftanax, machte fich um die Berfchönerung der Stadt berdient durch Errichtung einer ftattlichen, für Spaziergange und gefellige Unterhaltung bestimmten Salle an der Rordweftseite des Marttes, die urspriinglich nach ihrem Erbauer die Beistanaltische, dann, als sie durch Bolhanotos und einige seiner Aunstgenossen mit hiftor. Bandmalereien geziert worben, die Bunte Balle (Boitile Stoa) genannt wurde.

Beit bedeutender noch als die des Kimon waren die Leiftungen des Perilles 'stir die Berschönerung der Stadt durch großartige, echt monumentale Bauwerte. Das früheste derfelben war das in der Nähe des Theaters im heil. Bezirke des Dionysos errichtete Obeion, ein stir musikalische Aufführungen bestimmtes Gebäude, dessen zeltstrunges Dach zahlreiche Säulen trugen. Dann verwandte er aber alle seine Auswertsamkeit und alle die reichen Mittel, welche A. besonders durch die Tribute, welche seinen gewährte, zahlen nuchten, zu Gedote standen, auf die Ausschmückung der Akropolis, die jetzt nicht mehr als die Burg in fortisscatorischem Sinne, sondern nur als Mittelpunkt des Staats in religiöser und künstlerischer Hinsch betrachtet wurde. Zunächst ließ er durch den Architekten Ikinos an der Stelle und mit Benutzung und Erweiterung der Fundamente des alten, bei der Erstürmung der Stadt durch die Perser zerstörten Parthenon einen neuen, weit prachtvollern und größern Tempel errichten, der noch jetzt in seinen Trilmmern das

vollenbetste Muster bes borisch-attischen Baustils barbietet. Die architettonische Wirkung wurde noch bedeutend gehoben burch bie gablreichen und meisterhaften Sculpturwerte, mit welchen, unter ber Leitung bes Bilbhauers Pheibias, ber Tempel im Innern wie Aeufern gefchmudt murde. Sogleich nach Bollenbung bes Barthenon (f. b.), 437-32 v. Chr., ließ Berilles burch ben Architetten Minefilles mit einem ungeheuern Roftenaufwande (über 3 Mill. Thir.) einen neuen prachtvollen Eingang jur Afropolis errichten, die fog. Proppläen, die noch jest in ihren Haupttheilen, mit Ausnahme ber Bedachung, erhalten find. Ein aus gefurchten Marmor-platten angelegter Weg führte in mehrfachen Windungen an der Bestfeite bes Burghügels empor zu einer von feche dorifden Saulen, beren Zwischenraume nach beiben Seiten zu fummetrifch abnahmen, gebildeten Borhalle, an welche fich zur Ausfüllung ber gangen Breite ber Beftfeite bes Bügels zwei Seitengemacher bon berichiebener Große, bas norbliche gur Aufftellung von Gemalben, bas fibliche mahricheinlich jum Bachtlocal beftimmt, anschloffen. Sinter ber Borhalle lag eine Mittelhalle, beren mit Malerei und Bergolbung gegierte Dede feche ionische Saulen trugen, und bie im D. burch eine, von flinf an Bobe und Breite nach ben Seiten ju fymmetrifch abnehmenben Thoren burchbrochene Band abgefchloffen wurde, bot welcher wieder eine, ber westlichen gang gleiche Borhalle sich erhob. Da nun burch biefe Anlage die kimonische Bastion am Westende der fühl. Burgmauer ihre fortisicatorische Bedeutung verloren batte, fo benutte man fie jett zur Errichtung eines Meinen, außerst zierlichen ionischen Tempels ber Athene als Siegesgöttin (Athena Rite), beffen außerer Fries mit Reliefs (an brei Seiten Rampfe zwifchen Athenern und Berfern, an ber Oftfeite einen uns unbefanaten attischen Mythos barftellend) geschmudt war; größere meisterhaft ausgeführte Reliefs, welche Siegesgöttinnen in verschiebenen Situationen zeigen, bilbeten eine Marmorbaluftrabe um den Unterbau des Tempels, neben welchem auch eine berühmte, von Allamenes gearbeitete Statue ber breigestaltigen Göttin Befate aufgestellt war. Das zierliche Bauwert ift, nachdem es bie Türken um 1684 behufs der Anlage einer großen Schanze abgebrochen hatten, bei der Wegräumung biefer Schauze 1835 fast vollständig wieder aufgefunden und durch die Architetten Schaubert und Banfen unter Leitung bes Archaologen Lubwig Rog bergeftellt worben.

Durch ben Ausbruch bes Peloponnefifchen Arieges (431 v. Chr.), ber bie Arufte bes attischen Staats von Ansang an bedeutend in Auspruch nahm, wurde die bauliche Thätigkeit in A zwar bedeutend eingeschränkt, aber doch nicht ganz unterbrochen. Man ging nun daran, ben alteften und heiligften unter ben Tempeln ber Alropolis, bas fog. Erechtheion, nen berguftellen, mobei man den ursprünglichen Grundplan, die Bereinigung der beiben Seiligthitmer, ber Athene Bolias und bes Bofeibon-Erechtheus, unter Ginem Dache, fefthielt. Das gange Gebäude, beffen Bollendung, durch die Drangfale bes Kriegs verzögert, erft 407 v. Chr. erfolgte, erhielt ein außerst stattliches Ansehen burch Anlage einer doppelten Borhalle, einer öftlichen mit fechs und einer nördlichen mit vier ionischen Saulen Fronte (lettere hatte außerbem noch zwei Gaulen zwischen ben Edfaulen und ber Band), burch Anftigung eines Borbaues, beffen Dach von feche lebensgroken Marmorftatuen athenischer Jungfrauen (Roren) getragen wird, an ber Gudfeite, und burch bie Einrichtung von brei, bon Salbfaulen eingerahmten Fenftern an der Bestwand. Roch jest ift das Gebäude, trop mehrfacher Umgestaltungen (erft in eine driftl. Kirche, bann in ein türk. Serail, später in ein Kriegsmagazin) und Beschädigungen, in seinem trummerhaften Zustande das Muster ber wifch-attischen Bauweise in ihrer fconften Entfaltung. Der für A. unheilvolle Ausgang bes Beloponnefifchen Kriegs (404 v. Chr.) führte auch die Zerstörung eines der bedeutenbsten Berte ber Blutezeit herbei: die Athener wurden durch die flegreichen Spartaner genothigt, die Befestigung des Peirdeus sowie die langen Mauern, welche diefe mit der Stadt verbanden, zu schleifen. Allein bald wurde durch ein kleines Sanflein entschloffener Manner das Joch der Spartaner und der durch sie gestützten Aristolratie abgeschüttelt, eine neue Flotte geschaffen und durch ben tapfern Abmiral Ronon mit perf. Subsibien die für A.s Sicherheit so nothwendigen Befestigungswerte wiederhergestellt (393 v. Chr.). Ein neuer schwerer Schlag traf A., wie das ganze Griechenland, burch die Schlacht bei Charoneia (838); aber durch die einfichtsvolle Staatsverwaltung des Lyturgos (338—26) wurden die Finanzen des Staats wieder geregelt, sodaß auch wieder bedeutendere Bauten auf Staatstoften ausgeführt werben tounten. So wurde im Theater nun auch die Bühne mit ihrer Rückwand aus Stein aufgeführt, in der jenseit des Rissos gelegenen oftl. Borftadt A.s, Agrä, ein Stadion, d. h. ein Local zur Abhaltung der gymnastischen Wettkämpfe am Feste der Banathenäen eingerichtet und im Beixäeus durch den Architetten Philon ein großartiges Seezeughaus (Stenothete oder Hoplothete) errichtet. Auch wohlhabende Privatleute thaten das Ihrige zu Berschönerung der Stadt. Beweis davon gibt das noch erhaltene, 335 errichtete choragische Monument des Lysikrates (im Ballsmunde jest die Laterne des Demosthenes genannt) bsilich von der Atropolis, ein rundes Marmortempelchen mit korinth. Säulen, deren Zwischenräume durch condeze Marmorplatten geschlossen sind zund einem kuppelsvruigen Dache mit candelaberähnlichem Aufsate, auf welchem ein eherner Dreifuß stand; ferner das leider jest zerstörte, 320 vor einer Grotte im Burgselsen oberhalb des Theaters aufgesührte choragische Monument des Thrasyllos, ein von drei Pfeilern gestützter Oberbau, auf dem eine Marmorstatue des Dionysos mit einem Drei-

fuß im Schofe fag.

Als nach bem Tobe Alexander's d. Gr. der lette Berfuch ber Griechen, ihre Selbstän= bigkeit gegen die Uebermacht Macedoniens zu wahren, durch den traurigen Ausgang des Lamifchen Kriegs (322 b. Chr.) gefcheitert war, und nun auch A. macebon. Befatung aufnehmen und fich burch macedon. Creaturen regieren laffen mußte, borte bie Ausführung von Bauwerten burch ben Staat sowol als burch Brivatleute fast gang auf. Allein ber Glang, ber noch immer bie, wenn auch gebemuthigte Stadt umftrablte, veranlagte nun auswärtige Flirften gur Errichtung von Bauwerten, beren Inschriften ben gablreichen, die Stadt befuchenden Gremben ben Ruhm ihrer Stifter berklindeten. So ließ ber Rönig Btolemaos Philabelphos von Aegupten nabe ber Norbseite bes Marttes ein Symnasion errichten, in welchem sich auch eine Bibliothek befand, Abnig Eumenes von Bergamon eine Säulenhalle hinter ber Bühne des Theaters theils für die Borubungen der bramatifchen Chore, theils jur Zustucht für die Zufchaner bei ploglich eintretenbem Regenwetter, beffen Nachfolger Attalos eine ansgebehnte Salle (Stoa) im Rerameitos, von welcher noch bebeutende Mauerreste erhalten sind. Avnig Antiochos Spiphanes von Sprien unternahm bie Bollenbung bes feit ber Bertreibung ber Beifistratiben unterbrochenen Banes des Olympicion, ein Unternehmen, das jedoch wiederum infolge bes Tobes bes Ronigs nicht ju Ende geführt wurde. Auch die rom. herrichaft hatte anfangs für A. nichts Drudenbes, namentlich blieb die Stadt von den Beraubungen durch Wegführung berühmter Runftwerte, wie fie die rom. Felbherren in fo vielen andern Stubten Griechenlands berübten, faft gang bericont. Rur einmal mußte fie einen fcmeren polit. Fehler fcmer buffen. 216 fie im Rriege ber Romer gegen ben Konig Mithribates von Bontos bie Bartei bes lestern ergriffen hatte, wurde bie Stadt, die Afropolis und ber Peiraeus von Sulla mit Sturm erobert (86 v. Chr.). Die Befestigungen des Beirdeus, das große Seezeughaus und die langen Mauern wurden von dem Sieger geschleift und feitbem nicht wiederhergestellt. A.s Seemacht verfiel, und der Beiraeus fant an einer unbedeutenden, auf wenige Saufer junachst am Bafen befdrantten Ortschaft herab. Mus A. felbft fchleppte Sulla, außer einigen Beihgefchenten, eine Angahl Säulen bon bem unvollenbeten Olympicion fort. Das bon Beriffes erbaute gierliche Obeion neben dem Theater war während der Belagerung von den Bertheibigern der Burg, welche fürchteten, bas holzwert beffelben konnte von ben Feinden zu Belagerungsmaschinen benutt werben, abgetragen worden, wurde aber balb barauf burch ben Ronig Ariobarganes II. bon Kappadocien wiederhergestellt. Um bieselbe Zeit errichtete ein Brivatmann, Andronitos aus ber Stadt Rurrhos in Sprien (Aurrheftes), auf einem freien Plane bfilich von ber Agora ein feltsames, noch jeht erhaltenes und vom Bolle «ber Thurm ber Winde» genanntes Bauwerf, einen achteckigen Marmorthurm mit Reliefbarstellungen der acht Hauptwinde. Auf dem Dache war ein beweglicher Triton, mit dem Stabe in der Hand, angebracht, der den jedesmal wehenden Wind anzeigte, unter ben Binben eine Sonnenuhr; im Innern ftanb eine Bafferuhr, bie aus einem, an die Subseite des Thurmes angebanten Reservoir gespeist wurde, dem eine auf Bogen ruhende Leitung von der Quelle Repfydra am Nordabhange der Atropolis her das Wasser zuführte.

Auch die Begründer der röm. Monarchie, Julius Cafar und Augustus, erwiesen sich, trot mancher polit. Fehltritte der Athener, freundlich gegen dieselben, wie besonders der Umstand zeigt, daß die Athener aus den von jenen gespendeten Gaben nordöstlich von der Agora ein kleines heiligthum der Athena Archegetis (ein an drei Seiten von Mauern umschlossenes Tempelchen mit vier dorischen Sänlen an der Borderseite) errichteten, das mit Statuen mehrerer Mitglieder der kaiserl. Familie geschmitcht war und zugleich als Eingangshalle zu einem von Mauern umschlossenen, wahrscheinlich für den Delhandel bestimmten Plate diente. Die Façade des Banwerts ist noch jett erhalten und wird gewöhnlich fälschlich als «das Thor der neuen Agora» bezeichnet. Ferner erbaute Agrippa, der Freund des Augustus, ein Theater im Kerameitos, das Agrippeion, wosier ihn die Athener durch Errichtung einer Statue am Ausgang der Atropolis, der dem nördl. Flügel der Prophläen, deren gegen 25 F. hohes,

ziemlich plumpes Piedestal noch jest am Plate steht, ehrten; wie fie auch ihre Dankbarkeit gegen Augufins baburch befundeten, bag fie noch bei feinen Lebzeiten auf ber Atropolis Bftlich vom Barthenon einen ber Göttin Roma und bem Erretter Augustus geweihten Rundtempel erbauten. Der größte Bohlthater A.s aber war ber Raifer Babrian, unter beffen Regierung bie Stadt einen neuen Aufschwung nahm und in reicherm Dage als je borber burch mit faiferl. Bracht ausgeführte Neubauten verherrlicht wurde. Bunachst führte er ein fast feche Jahrhunderte früher begonnenes und trop mehrfacher Anfage unvollendet gebliebenes Bert. ben Tempel bes olympischen Beus, in grofartiger Beise aus. Die fehr umfangreiche Cella, in welcher eine Roloffalftatue bes Gottes aus Gold und Elfenbein aufgestellt wurde, war an ben Langfeiten von zwei, an ben Schmalfeiten von brei Reihen machtiger, über 60 f. bober, torinth. Saulen umgurtet, von benen 15 noch jest aufrecht fteben, während eine 16., burch einen beftigen Sturm umgestlirgt, am Boben liegt. Den Saulenwald felbft umgab ein febr ausgebehnter, mit einer Mauer umschloffener heil. Begirt (Peribolos), in welchem gabireiche Beihgefchente, namentlich auch Statuen bes Raifers, von Athen und vielen anbern griech. Stubten gestiftet, ftanden. In der Umgebung bes Tempels wurde ein gang neues Stadtviertel angelegt und bem Raifer ju Ehren Sabrianupolis genannt. Mit ber Altstabt verband biefen Stadttheil ein noch jett ftebenber Thorbogen, der auf der einen Fronte die Inschrift tragt: «Das ift Athen, die ehemalige Stadt bes Thefeus», auf ber andern: «Das ift bes Hadrian und nicht bes Thefeus Stadt». Ferner baute Habrian theils in diefer Neustadt, theils in der Altstadt einen Tempel bes panhellenischen Beus und ber Bera, ein Pantheon, ein reichverziertes, von Saulenhallen aus toftbarem phrygifchen Marmor umfchloffenes Bibliothetgebaube und ein umfangreiches, mit 100 Saulen aus afrit. Marmor gefchmudtes Gymnafion. Dem leptern geboren mahrscheinlich bie ausgebehnten Mauerreste mit einer forinth. Borhalle an ber Westseite an, welche den Bazar der jetigen Stadt umschließen. Auch unter den Nachfolgern Sabrian's, ben Antoninen, hatte A. bem Wohlwollen bes Antoninus Bius bie Anlage einer Bafferleitung, die ber Stadt mehrere Meilen weit von Norden her Baffer zuführte, ber Freigebigfeit eines überaus reichen Privatmannes, des Berodes Attitos, neue Berichonerungen gu banten. Letterer ließ nicht nur die Steinfige bes Stadion mit Blatten pentelifchen Marmors überkleiben, sondern erbaute auch jum Andenken an feine verstorbene Gattin Regilla am sübweftl. Fuße ber Aropolis ein für etwa 6000 Zuschauer berechnetes Obeion ober Theater, bas 31 Reihen von mit Marmor belleibeten Sitzftufen, eine Orchestra für bie Chore und eine Buhne mit einer hohen, von Bogenfenstern burchbrochenen Rudwand enthielt und mit einem funftreich conftruirten Dache aus Cebernholz bebedt mar. Mit Ausnahme biefes Daches ift bas Bauwert, wie eine vor wenigen Jahren unternommene Ausgrabung gezeigt hat, noch in allen seinen wefentlichen Theilen erhalten. In diefer Beit feiner Nachblüte unter ben Antoninen wurde A. von Paufanice (f. b.) befucht, ber im erften Buche feiner «Poriogosis» eine genaue Befchreibung ber Stadt und ihrer wichtigern Bau - und Runftbenkmaler hinterlaffen bat.

Noch geraume Zeit nach bem Besuche bes Paufanias, bis in die bnzant. Zeit, erfreute sich A. eines verhaltnigmäßig blübenden Buftandes. Es blieb, trop ber gablreichen, befonders von Theoboftus und beffen Nachfolgern erlaffenen Soicte gegen bas Beibenthum, ber Mittelpunkt ber beibnifden Bilbung, murbe von ben Raifern, abgefeben von ber Wegführung einiger Runft= werke zum Schmud ber neuen Reichshauptstadt Byzanz, freundlich behandelt, und auch bei den berfciebenen Ginfallen barbarifcher Bolter, wie ber Gothen (gegen welche fcon unter bem Raifer Balerianus die Befestigungewerte ausgebeffert wurden) und der Bandalen, tam die Stadt immer fehr glimpflich weg. Erft gegen Enbe bes 6. chriftl. Jahrh., als Raifer Juftinian bie Schulen, in welchen bis babin Rhetorit und beibnifche Philosophie gelehrt worben war, befinitiv foliegen ließ, fant A., beffen Tempel nun entweder zerftort ober in driftl. Rirchen um= gewandelt wurden, zu einer ziemlich unbedeutenden byzant. Provinzialstadt herab, obwol es den Titel «Metropolis» (Mutterstadt, Sauptstadt) Attitas behielt und unter feinen Bifchofen mehrere gelehrte und bei ihren Beitgenoffen boch angefehene Manner gablte. Der Umfang ber Stadt wurde, wol infolge ber Erneuerung ber Ringmauern burch Juftinian, bedeutend vermindert, sobaß biefelbe fich im wefentlichen auf bie Gegend um ben norbl. und öftl. Fuß bes Burgbügels beschränkte. Unter ber Berrschaft ber Franken in Griechenland (feit 1204) wurde A. die Hauptstadt eines gleichnamigen Herzogthums, welches, außer den Landschaften Attika und Bootien, einige Striche von Photis und ber Infel Gubba umfaßte und junachft mahrend ber größern Galfte bes 13. Jahrh. im Befite ber burgund. Familie be la Roche war, von ber ce burch Erbichaft an Bugo von Brienne und bann an beffen Sohn Balther überging. Dierauf geriethen Stadt und Berzogthum in die Bande der catalonischen Stloner, welche den Balther von Brienne, der sie in seine Dienste genommen, erschlagen hatten (1312). Bon diesen wurde das Berzogthum einige Zeit später unter die Oberherrlichseit der Könige von Neapel gestellt, die es durch in A. restdirende Statthalter regierten, dis 1394 König Ladislaus den Florentiner Nerio (Neniero) Acciajuoli zum Berzog von A. ernannte, dessen Familie sich im Besthe des Herzogthums behauptete dis 1456, wo der tilrk. Feldherr Omar A. eroberte.

Die Zeit ber turt. herrichaft, mabrend welcher M. an bem Bafcalit von Regroponte (Euboa) gehorte und burch türk. Bojwoden unter bem Befehle jenes Bafchas regiert murbe, war eine Zeit tiefen Berfalls für die Stadt. A. bilbete jest ein Reines Landftabteben von 6-8000 E., welche, abgesehen von ben Türken, in beren handen fast alles Grundeigenthum lag, zum größten Theil nicht einmal griech., sonbern meift albanef. Hertunft waren. Beitläufig, mit engen und trummen Gaffen, ohne Mauern (erft 1778 wurde eine bunne Mauer mit vorfpringenben Thurmen, hauptfächlich aus Materialien antiler Bauwerte, um bie Stadt aufgeführt), bot es ein getreues Bilb ber Bertommenheit ber gangen griech. Ration bar. Die Bau- und Kunftbenkmäler des Alterthums, von ben Türken mit roher Berachtung, von ben Griechen, refp. Albanefen, mit ftumpfer Gleichgültigfeit betrachtet, geriethen mehr und mehr in Berfall, ja wurden zum Theil gewaltsam zerftort. Go ward der zierliche Tempel der Athene Nite von ben Türken zur Anlage einer Baftion vor ben Bropplien abgebrochen. Das Barthenon erlitt bei ber Belagerung A.s burch bie Benetianer unter Morofini 1687 burch eine auf fein Dach gefallene Bombe erhebliche Beschädigung und fah fich theils bamals burch bie Benetianer, theils am Anfange unfers Jahrhunberts burch ben brit. Gefanbten bei ber Hohen Pforte, Lord Elgin, eines großen Theils seines Sculpturschmuds beraubt. Das choragische Dentmal bes Thrafpllos und ein fleiner, in ionischem Stile erbauter, spater in eine Kirche verwandelter Tempel am Hissos wurden in der zweiten Balfte des 18. Jahrh. von den Griechen felbft abgebrochen. Glüdlicherweise war bereits vor dem Eintritt biefer Berftorungen im weftl. Europa wieder ein regeres Intereffe für die Alterthitmer A.s erwacht, bas mehrere Gelehrte und Rünftler veranlagte, die noch erhaltenen Refte jener Dentmaler felbft aufzusuchen und burch Befchreibungen und Zeichnungen weitern Kreifen zuganglich zu machen. Go hatte der Marquis de Nointel, franz. Gefandter bei der hohen Pforte, 1674 durch einen in feiner Begleitung befindlichen Maler, Jacques Carrey, eine Angabl ber intereffanteften Dentmaler A.s., namentlich die Sculpturwerte des Parthenon, zeichnen laffen. Das Jahr barauf tamen die Reisenden Jacques Spon und George Wheler nach A., welche später in ihren Reisebeschreibungen Berichte über die bort von ihnen gesehenen Denkmäler des Alterthums veröffentlichten. Namentlich aber erwarben fich die engl. Architekten Stuart und Revett ein großes Berdienst, indem fle 1751-54 forgfältige Deffungen und Zeichnungen aller bamale noch in A. borhandenen antifen Monumente ausführten und diefe in dem Werke «Antiquities of Athens» (4 Bbe., Lond. 1762—1816; beutsch von Bagner, Darmft. 1830—33 beröffentlichten.

Der griech. Freiheitstampf war junächst eine Beriode der Zerftörung und Berwüftung für die Stadt A. Nachdem die Burg nach längerer Belagerung unter Leitung des Franzosen Bautier 21. Juni 1822 in die Hände der Griechen gefallen, wurde 15. Aug. 1826 die Stadt von den Türken wiedererobert. In der Aropolis leistete eine heldenmüthige Schar noch beinahe ein Jahr lang Widerstand, die aber, nach mehrern vergeblichen Bersuchen sie zu entsetzen, 5. Juni 1827 auch dieses letzte Bollwert der griech. Freiheit dem Feinde übergeben mußte. Ein großer Theil der griech. Bevöllerung hatte damals die sast mehren bienen Schutthausen verwandelte Stadt verlassen, und erst nach der Einstellung der Feindseligkeiten (1829), besonders aber nachdem durch die londoner Conferenz (3. Febr. 1830) Attika dem neugeschaffenen griech. Staate einverleibt worden war, kehrten die meisten der Ausgewanderten zurück und errichteten sich Holz- oder Lehmhütten zwischen den Schutthausen. Bald sanden sich auch einige Ansiedler aus andern Theilen Griechenlands sowie Fremde aus verschiedenen Lündern des westschles aus andern Theilen Griechenlands sowie Fremde aus verschiedenen Lündern des westschles Aboen betrat, blieb A. im wesentlichen ein großer Trümmerhausen, die es insolge seiner Erhebung zur Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Hellas (Dec. 1834) binnen

wenig Jahren eine überraschende Neugestaltung erhielt.
Dieses neue A., von den Neugriechen Athinae genannt, liegt nördlich und öftlich von der Atropolis, und erstreckt sich namentlich nach der Nordseite zu, wo die meisten und elegantesten neuen Häuser erbaut und auch Boulevards angelegt sind, bedeutend über die Grenze der alten Stadt hinaus. Die Mehrzahl der Straßen sind gerade gezogen und von ausreichender Breite.

Die bedeutenoften find die Strafe bes Bermes, die in ber Richtung von 2B. nach D., und die bes Aolos, die von S. nach R. den größten Theil der Stadt durchschneibet. Das bedentendfte Bauwert ber Stadt ift das an ber Offfeite berfelben gelegene, von Friedrich von Gartner errichtete, febr geräumige kinigl. Balais, bas mit feiner Façabe aus pentelischem Marmor einen ftattlichen, wenn auch burch bie allgu große Bahl ber Fenfter etwas beeintrachtigten Ginbrud macht. Anger biefem ift etwa noch bas Univerfitätsgebanbe im norböftlichften Theile ber Stabt und die auf bem fog. Romphenhitgel westlich von der Stadt gelegene Sternwarte, eine Stiftung bes Baron Sing in Bien, zu erwähnen. Die Stadt zeigt fich, mit Ausnahme bes groffen und iconen Gartens hinter bem tonigl. Balais, beffen Stiftung und Pflege hauptfachlich ber Ronigin Amalie ju berbanten, ziemlich arm an Garten und Baumwuche. Bon Anftalten gur Bilege ber Biffenschaften und Runfte befitt A., abgesehen von ben niebern und Mittelfchulen (unter benen bas nach seinem Grünber Arfation genannte Töchterinstitut hervorzuheben), eine im Mai 1836 eröffnete Universität, an ber bis 1843 auch bentiche Profesoren, wie Ulrichs und Roff, gewirft haben (1864 mar nur ber Professor ber Chemie, Landerer, ein Deutscher), und beren Frequenz fich vor ben Umwälzungen, welche ben Thronwechfel zur Folge hatten, bis auf nahe an 600 Stubenten aus allen von Griechen bewohnten Ländern belief; ferner zwei Symnaften, eine burchaus auf bem Standpuntte eines Symnaftums ftebende Borbereitungsfoule für kunftige Theologen (bie fog. Rhizarifche Schule), eine polytechnische Schule, ein Cabettenhaus, ein Schullehrerseminar, eine öffentliche Bibliothet, eine archaol. Gesellschaft, welche eine archaol. Zeitschrift herausgibt und neuerdings mehrfache Ausgrabungen unternommen hat, eine bon ber frang. Regierung gegrundete und unterhaltene Anftalt, burch welche jungen franz. Gelehrten Gelegenheit zu archaol. und topogr. Forschungen in Griechenland gegeben wird (die fog. Ecolo française), endlich ein Theater, in welchem den Binter über in ber Regel eine ital. Operngefellichaft fich boren läft. In abminiftrativer hinficht ift A. ber Hauptort des Kreises (Nomos) Attiko-Böotien und als solcher der Sitz eines Kreisbirectors (Nomarchen), ferner ber Sauptort bes Bezirts (Eparchia) Attita und eine felbftanbige Gemeinbe (Dimos), an beren Spitze ein Bürgermeister (Dimarchos) und ein Gemeinberath stehen. Als Banbelsplat ift es nicht unwichtig, wenn es auch in biefer Beziehung hinter manchen anbern griech. Stäbten, wie namentlich hinter Patras und Spra (Bermupolis), zurückfeht; bie Gewerbthatialeit ift unbedeutenb. Die Ginwohnerzahl ber Stadt beträgt (1861) 41298 Seelen; bie Safenftabt Beirdeus, die ebenfalls wieder im Aufblühen begriffen ift, jablt 6425 E. Bgl. über Topographie, Alterthümer und Gefchichte A.S: Leate, «Topographie von A.» (2. Aufl., überfest von Baiter und Sauppe, Bir. 1844); Forchhammer, «Topographie von A.» (Riel 1841); Burfian, «Geographie von Griechenland» (Bb. 1, Lpg. 1862); Graf be Laborde, «Athanes au 15me, 16me et 17me aidcles» (2 Bbe., Par. 1854); Roft, «Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechenland» (Berl. 1863).

Athenagöras, ein platonischer Philosoph, angeblich aus Athen, ber in ber zweiten Hälfte bes 2. Jahrh. n. Chr. lebte und als Lehrer zu Alexandria wirfte, sich aber dem Christenthum zuwandte und um 176—79 n. Chr. die «Logatio pro Christianis» versaste, eine an den Kaiser Marc Aurel und bessen Sohn Commodus gerichtete Apologie des Christenthums, in welcher er die Christen gegen die unter den Heiden umlaufenden Beschuldigungen des Atheismus, der Blutschande und des Essens geschlachteter Kinder mit philos. Geist und in lichtvollem, bündigem Bortrag rechtsertigte. Rachdem diese Schrift zuerst von Konrad Gesner (Par. 1557) herausgegeben worden, machten sich um die Kritik derselben besonders Dechair (Drf. 1706) und der Benedictiner Maran (Par. 1742) verdient, welchen sich in neuester Zeit Paul (Halle 1856) und vor allen Otto im «Corpus Apologotarum Christianorum sasculi socundi» (Bd. 7, Jena 1857) angeschlossen haben. Die Ausgabe des letztern begreift anch noch eine andere Schrift des A., die sür die philos. Religionssehre noch seit wichtige Abhandlung «De

resurrectione mortuorum» (querft Löwen 1541).

Athenais, eine Athenienserin von großer Schönheit und Bilbung, erhielt von ihrem Bater, bem Sophisten Leontinos, eine vortreffliche Erziehung. Um nach dem Tode des letzteen der harten Behandlung ihrer Brüder, denen der Bater sein ganzes Bermögen vermacht hatte, zu entgehen, begab sie sich nach Konstantinopel. Augusta Pulcheria, die Schwester und Lenkerin des Kaisers Theodossus II., wurde durch ihre Schönheit und Geistesvorzüge so angezogen, daß sie dieselbe zur Gemahlin ihres kaiserl. Bruders bestimmte. A. ließ sich taufen und nahm den Namen Eudoxia an. Nachdem sie, seit 421 mit dem Kaiser vermählt, diesem eine Tochter geboren hatte, unternahm sie eine feierliche Wallsahrt nach Jerusalem. Später jedoch wurde sie, auf

Betrieb ber Pulcheria und infolge ber Berleumbungen bes Eunuchen Chrysaphios vom Hofe verwiesen. Sie farb 460 zu Jerusalem, wo sie unter manchen Kränkungen von seiten ihrer Feinde in Andachtsübungen die letten 11 I. ihres Lebens zugebracht hatte. Ihre Schrlften, unter benen ein Heldengedicht von den Thaten des Theodossus in den Kriegen gegen die Perser, ein anderes, welches das Märtyrerthum des Chyrianus und der Iustina behandelte, sowie auch die metrischen Bearbeitungen mehrerer biblischer Bücher rühmend erwähnt werden, sind verloren gegangen.

Atheniam (griech. Athonaion; ital. Atonoo) war ein Tempel ber Athene ober Minerva zu Athen, in welchem Gelehrte und Dichter ihre Werke vorzulesen psiegten. Zu gleichem Zwecke errichtete der Kaiser Hadriau nach seiner Rücklehr aus dem Orient um 133—39 n. Chr. zu Rom in der Gegend des Forums das berühmte A., eine Art Alademie, die sich dis ins 5. Jahrh. erhielt, und worin theils Unterricht in der Boeste und Rhetorik von eigens dazu bestellten Lehrern ertheilt wurde, theils Schriststeller ihre Producte öffentlich vorlasen, wie dies im allgemeinen schon seit Augustus Sitte war. In neuerer Zeit hat man das Wort auch als Name sitr verschiedene höhere Unterrichtsanstalten und wissenschaftliche Bereine (besonders in Italien)

fowie auch ale Collectivtitel fitr Beitschriften gebraucht.

Athenans, ein griech. Rhetor und Grammatiler, aus Naufratis in Aegypten, lebte zu Ende des 2. und zu Anfang des 3. Jahrh. n. Chr., anfangs in Alexandria, später in Rom. Er hat ein Berk, «Gastmahl der Gelehrten» («Doipnosophistae»), in 15 Büchern, don denen wir aber das zweite und den Anfang des dritten nur noch im Anszuge besitzen, geschrieben, in welchem in Gesprächsform sast due Gegenstände der alten griech. Sitte, des häuslichen und öffentlichen Lebens, der Aunst und der Bissenschaft behandelt werden. Der Berlust einer Menge don Dichtern und andern Schriftsellern ist uns durch diese Sammlung wenigstens zum Theil ersetzt worden. Bon der wichtigen Ausgabe des Casaubonus erschienen zuerst Tert und die Uebersetzung (Genf 1597), dann der Commentar (Lyon 1600), und endlich beide zusammen (Lyon 1612 und zuleht 1664). Bollständig und auf nene handschriftliche Bergleichungen begründet ist die Ausgabe von Schweighäuser (14 Bde., Strasb. 1801—7). Gute Handausgaben haben Dindorf (3 Bde., Lyz. 1827) und Meineste (3 Bde., Lyz. 1859) geliefert.

Athene, f. Minerba.

Alhenoborus (griech. Athenoboros), aus Tarfos gebürtig, ein Anhänger ber stoischen Philosophie, ber um die Zeit der Geburt Christi in Rom lebte. Er war der Lehrer der Raisers Augustus und ift nicht mit dem altern A. Kordylion, der ebenfalls aus Tarfus gebürtig und Borsteher der pergamenischen Bibliothet sowie Lehrer des Cato von Utica war, zu verwechseln.

Schriften befiten wir von teinem ber beiben.

**Acther** ist nach den kosmologischen Anschanungen des Alterthums eine der Grundsubstanzen, aus benen fich bas Beltall gebilbet, ober auch bie Beltfeele felbft, aus ber alles Leben herborgeht. Später stellte man fich ben A. als ben himmelsraum vor und bemnach als die Bohnung ber Götter, in welcher Zeus als allgebietenber Herrscher thront. Nach ber Rosmogonie bes Hyginus zeugt Chaos mit ber Caligo bie Racht, ben Tag, ben Erebos und ben A., aus beffen Bereinigung mit dem Tage wieder Erbe, Himmel und Meer hervorgeht. Ans ber abermaligen Bereinigung des A. mit der Erbe entstehen bann bie Giganten, Titanen 'und bie Berfonificationen bes Lasters. Rach Beflod ift ber A. burch ben Erebos und die Racht erzeugt, welche aus bem Chaos hervorgegangen find. Die neuern Naturphilosophen und Physiter begreifen unter A. eine außerst feine, im gangen Beltraume verbreitete und biefen ausfüllenbe Materie, beren Existent gwar nicht birect bewiesen werben tann, bie man aber nothwenbig annehmen muß, um die Fernwirtungen der Stoffe aufeinander, der Schwere, der allgemeinen Gravitation sowie der Licht – und der Wärmeerscheinungen erklärlich zu finden. Scheindar steht mit dieser Annahme in Wiberspruch, daß die Planeten bei ihrer Bewegung um die Sonne keinen merklichen Wiberstand erfahren, wie ihn eine im Weltraume verbreitete Materie entgegeuseten mlißte; allein biefer Umstand wird durch bie im Berhältniß zur Dichtigkeit der Planeten geringe Dichtigkeit bes A. erklärlich, vermöge beren biefer Biberftand ju gering ift, um eine in bie Beobachtung fallende Birtung hervorzubringen. Budem haben fich in ber Bewegung einiger genan beobachteter Rometen, die Rorper von viel geringerer Dichte als die Blaneten find, wirtlich Zeichen eines folchen Wiberftandes mit Bestimmtheit zu erkennen gegeben. Rach Guler ift ber A. fast 39 Mill. mal bunner und gegen 1300mal elastischer als die atmosphärische Luft.

Meiher, fülfchlich Schwefelather, früher Raphtha genannt, heißt in der Chemie ein wafferhelles, dunnfluffiges Liquidum, bas angenehm riecht, brennend schmedt, bei ungefahr

34° C. flebet und bei 0° bas specifische Gewicht 0,14 hat. Der A. wurde zuerst 1540 von Balerius Cordus bargeftellt, und 1780 machte Frobenius, ber auch zuerft ben Namen brauchte, wieder auf ihn aufmertfam und prüfte manche Gigenschaften beffelben. Jener querft bargestellte und am langsten befannte A. ift aber nicht ber einzige, soudern es gibt noch eine ganze Anzahl analoger chem. Berbindungen, welche A. genannt und durch verschiedene Zufate im Ramen unterschieben werben, und alle biefe A. bilben bann wieber mit vielen andern Stoffen zahlreiche Berbindungen und zusammengesette Aetherarten, von denen auch ein großer Theil in nenerer Beit technische Berwendung gefunden hat. Die berschiedenen A. laffen fich barstellen aus den verschiedenen Alkoholen, und zwar am leichtesten durch Erhitzen berfelben mit concentrirter Schwefelfaure und Abbeftilliren bes fo entstehenden A. Der Borgang bei biefer Aetherbildung läßt fich auf folgende Beife erklaren. Gin Altohol tann betrachtet werben als eine bem Baffer analoge Berbindung. Das Baffer besteht aber aus zwei Atomen Bafferstoff und zwei Atomen Sauerstoff. Den Bafferstoff nennt man bas Rabical bes Baffers. Durch viele chem. Einwirkungen tann ber Wafferstoff burch andere Radicale ganz ober zur Salfte aus jedem Bafferatom verbrängt werden. Das neueintretende Radical fann entweder ein einfaches, b. h. ein Element fein, und ware es 3. B. ein Metall, fo entstände ein Metalloryd, wie ja, wenn man Gifen in Waffer ober feuchte Luft legt, Gisenord (Rost) sich bilbet. Es gibt aber auch viele zusammengesette, aus mehrern verbundenen Elementen bestehende Radicale, die auch den Wasserstoff aus seiner Sauerstoffverbindung, dem Wasser, gang ober theilweise verbrungen tonnen. Dierher gebort besonders eine Reihe von Berbindungen bes Roblen-ftoffe mit dem Bafferftoff, bas Dethyl, Acthyl, Propyl, Butyl, Amyl, Capryl, Cetyl u. f. w., die fich durch ihren verschiedenen Rohlenstoffgehalt unterscheiden, und zwar so, daß die erstern immer toblenftoffarmer find als die letztgenannten. Wird nun in bem Baffer burch irgendeine Einwirkung eins von den beiden Wasserstoffatomen durch ein Atom eines der genannten ausammengesetten Rabicale ersett, so entsteht ber entsprechende Allohol, burch ben Eintritt bes Methyls der Methylallohol oder Holzgeift, durch den Gintritt des Aethyls der Aethylallohol ober Beingeift, durch ben bes Amyls ber Amylaltohol ober bas Fufelöl. Gin Altoholatom mare bemnach als ein Bafferatom aufzufaffen, in welchem eins ber beiben Bafferstoffatome burch einen, ein zusammengesetes Radical bilbenden Rohlenwasserstoff ersett worden ist. Berdrängt man aber auch noch bas zweite Bafferftoffatom burch ein foldes Roblenwafferftoff = Atom, fo entsteht ein A. Am leichteften geht, wie fcon bemortt, biefe Berbrangung vor fich burch Einwirtung von Schwefelfaure auf einen Altohol. Beim Difchen bes Altohols mit Schwefelfäure bilben fich Waffer und eine Aetherschwefelfäure, indem bas Aetherradical (Methyl, Aethyl u. f. w.) aus bem Alfoholatom aus - und in das Schwefelfaureatom eintritt und Methyl-, Aethylichmefelfaure u. f. m. bilbet, mobei es ein Wafferstoffatom aus ber Schmefelfäure verdrängt, welches nun wieder an seine Stelle in das frühere Alfoholatom eintritt und Baffer bilbet. Erhitt man bie gebilbete Aetherschwefelfaure mit überschüffigem Alfohol, fo gerfällt fie wieder, indem fie bas zweite Wafferstoffatom aus bem Altohol an fich reißt und zu gewöhnlicher Schwefelfaure fich zuruckbildet, bafür aber ihr Atom Methyl, Aethyl u. f. w. in den Altohol eintreten läßt, sodaß dieser sich in den entsprechenden A. verwandelt. Erhipt man ein Gemisch zweier Altohole, z. B. Aethyl- und Amylaltohol, mit Schwefelsaure, so bilden sich zunächst auch zwei A., also bier Aethyl- und Amylather. Aber es tann auch theilweise aus ber in ber Mischung entstandenen Aethylschwefelfaure das Aethylatom in ben Amylastohol und das Amylatom aus der Amylfchwefelfdure in den Aethylaltohol eintreten. Dadurch entstehen zugleich auch noch Doppelather, im vorliegenden Falle der Aethyl-Amylather. Die Doppelather wurden zuerft 1851 von Williamson bargestellt. Schematisch lagt fich bie chem. Bufammenfetzung der A. im Bergleich ju ber ber Altohole und bes Baffers an folgendem Beifpiele überfehen:

| Wasser                    | Aethylalkohol      | Amylalkohol                       |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Wasserstoff   Sauerstoff. | Aethyl Sauerstoff. | Amyl<br>Wasserstoff   Sauerstoff. |
| Aethyläther               | Amhläther          | Acthyl=Amylather                  |
| Aethyl   Sauerstoff.      | Ampl   Sauerftoff. | Aethyl<br>Amyl Sanerftoff.        |

Mit Sauren bilben bie A. zusammengesette A., indem ber hauptbestandtheil einer Sanre, bas Saureradical, an die Stelle eines ber beiben Atome bes Aetherradicals in den A. eine tritt, z. B.:

Salpeterfäure-Aethhläther Salpeterfäurerabical | Sauexstoff. Effigfäure-Aethyläther Effigfäureradical Sauerfloff. Aethyl

Man nennt diese Aethyläther oft kurzweg Salpeterüther, Essigäther n. s. w. Interessant sind auch die basischen, dem Ammoniat analogen Berbindungen, welche die Aetherradicale mit dem Sticksoff eingehen können, das Methylamin, Aethylamin, Amylamin n. s. w. Da das Ammoniat aus drei Atomen Wasserstoff mit einem Atom Sticksoff besteht, so kann man diese Basen als Ammoniate aussalfassen, in denen der Wasserstoff theilweise oder ganz durch das Aetherradical verdrängt ist. Folgendes Schema wird dies verdeutlichen:

Ammoniat Methylamin Simethylamin Trimethylamin Wafferftoff Stickfoff. Wethyl Wethyl Stickfoff. Wethyl Bafferftoff) Stickfoff. Wafferftoff) Stickfoff.

Das Trimethylamin sindet sich reichlich in. der Peringslake und gibt ihr den charakteristischen Geruch. Aehnlich wie das Methyl können auch Aethyl, Buthl u. s. w. solche basische Berbindungen eingehen. Die nach dem Schema des Methylsmin gedildeten nennt man Amiddasen, die nach dem Bimethylamin constituirten heißen Imiddasen und die nach dem Trimethylamin Nitrilbasen. Die Aetherradicale können sich serner auch verdinden mit Ehlor, Iod, Brom zu Iodäthyl, Chlormethyl u. s. w., ebenso mit vielen Metallen, wie z. B. mit Zink zu Zinküthyl, Zinkmethyl u. s. w. Durch Entziehung eines Theils ihres Wassersisse entstehen aus den Aetherradicalen eine Reihe Rohlenwasserstoffe, aus dem Aethyl das Aethylen oder Elayl, aus dem Propyl das Propylen, aus dem Amyl das Amylen n. s. w. Diese sind des sonders deshalb interessant, weil sie auch, umgekehrt, aus nur mineralischen Bestandtheilen zusammengesetzt und aus ihnen dann wieder die entsprechenden Altohole und A. gebildet werden können. Es ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Wege, die sog, organischen Berbindungen auf rein chem. Wege aus ihren Grundbestandtheilen darzustellen, was man sonst für rein unmöglich und sür den Beweis der Existenz einer besondern Lebenstraft neben den rein chem. und physik. Kräften hielt.

Bezüglich ber Eigenschaften ber einfachen wie ber zusammengesetzten A. ift vor allem auf die Berschiebenheit bes Siebepuntts ber verschiebenen A. hinzuweisen, indem biefer Siebepunkt um fo bober, je toblenftoffreicher bas betreffende Aetherradical ift. Go liegt ber Siebepuntt bes Methylathers bei 21° C. unter dem Gefrierpuntte, der des gewöhnlichen oder Aethylathers bei 34° liber bem Nullpunkte, ber bes Butyläthers bei 100°, ber bes Amyläthers bei 176°, der bes Cetyläthers bei 300°. Die meisten A. sind bei 0° flüssig, nur der Methyläther ift bei biefer Temperatur fcon gasformig, ber Cetylather eine fefte, tryftallinifche Daffe, bie bei 55° fcmilit. Bon ben einfachen A. findet nur ber gewöhnliche ober Aethplather eine technifche Bermenbung. In Betreff feiner Gigenschaften ift noch ju bemerten, bag er leicht entzünblich, daß er mit rußender Flamme brennt und daß sein mit atmosphärischer Luft gemengter Dampf mit größter Beftigkeit explodirt, sobald er mit einer Flamme in Beruhrung tommt. Ein Stild erwarmtes Platinblech, in ein Glas gehalten, auf beffen Boben fich etwas A. befindet, wird im Aetherdampfe von felbst glübend, und diefer verwandelt sich babei durch langfame Berbrennung in Albehnd, Effigfdure, Ameifenfaure und einige andere Producte. Der Aethyläther wird im großen fabritmäßig nach ber von Boullay angegebenen Dethobe ber continuirlichen Aetherbereitung bargeftellt. Es wird in einer tupfernen Blafe ein Gemifc von 9 Theilen engl. Schwefelfaure und 5 Theilen 90procent. Weingeift erhipt, und bie bei 140° flebende Bluffigfeit baburch immer auf gleichem Niveau erhalten, daß man burch ein in bie Blafe führendes, in die Fluffigleit eintauchendes Rohr ftets fo viel Weingeift nachfließen läßt, als A. abbestillirt. Auf biese Weise kann man eine unbegrenzte Menge Weingeist burch Dieselbe Quantität Schwefelfaure in A. verwandeln. Der A. ift als Lofungemittel vieler Stoffe michtig für den Chemiter, ben Pharmacenten und ben Techniter. Er loft Schwefel, Phosphor, Job, Brom, mehrere Salze, die Harze, flüchtigen Dele, Fette, Allohole und Aetherarten, Gerbfaure, mehrere Altaloide, Bitterftoffe, Farbftoffe u. f. w. Die Collobium genannte Löfung ber Schießbaumwolle in A. und Weingeist wird besonders in der Chirurgie und Photographie verwendet. Gin Gemisch von 1 Theil A. und 3 Theilen Weingeift bilbet ben als belebenbes, auf die Rerven wirtendes Mittel benusten Boffmann'ichen Geift (liquor anodynus Hoffmanni). Im thierifchen Organismus bewirkt ber A. Trunkenheit, sein Dampf, in größerer Menge eingeathmet, Empfindungs- und Befinnungslofigfeit. Man hat baber ben

A. zum Anäfthefiren (f. b.) benutt, fpater aber als anäfthetisches Mittel bas Chloroform vorgezogen. Auch bas zu biefem Zweite angewenbete Amylen, ein aus bem Aetherrabical Amyl abgeleiteter Rohlenwafferftoff, hat fich nicht recht bewährt. Bon ben übrigen Aethplathern finbet bas Chlorathyl als spiritus muriatico-aethereus, ber Salvetrigefaure-Aethylather als spiritus nitrico-aethereus, fowie ber Effigfaure-Rethylather ober Effigather Anwendung in ber Medicin. Biele zusammengesette Aethyläther, wie der Essig-, Salz-, Butter- und Salpeteräther finden technische Anwendung in der Spirituosenfabritation, um den Liqueuren, wie Rum, Cognac u. a., ihren charatteriftifchen Geruch ju ertheilen. Biele A., wie ber Effigfanre- und Balerianfäure-Amplather, werden ihres Bohlgeruchs halber in der Parfumerie und der Conbitorei berwenbet. Die erftern find icon feit langerer Beit im Gebrauch, die lettern aber erft seit turgem. Im handel tommen verschiedene Flüffigkeiten vor, welche als Aepfel-, Birnen-, Ananastl u. f. w. bezeichnet werden. Diefe Fruchtather ober Fruchteffengen find aufammengefeste A., bon benen man 1 Theil in 6-10 Theilen Beingeift loft. Der Mepfelather ift Balerianfäure-Ampläther, der Birnenäther Effigfäure-Ampläther, der Ananasäther Butterfaure-Aethylather; ber Apritofenather ift berfelbe wie ber vorige, nur mit etwas Amplaltohol; ber Rirfcenather befteht aus einem Gemijch von Effigfaure- und Bengoffaure-Aethylather; ber Erbbeerather aus Effigfaure- und Butterfaure-Aethylather mit Effigfaure-Amhlather. Diefe A. werben, je nach ber gewünschten Starte bes Geruchs, in verschiedenem Berhaltnif in Weingeift gelöft und in ber Regel ihr Geruch noch burch einen geringen Zusas von Chloroform erhöht. Sie find jedenfalls auch in den Friichten felbft, durch den Begetations-

proceg gebilbet, borhanden, benn fle geben beren Geruch volltommen wieber.

Aetherifche Dele ober flüchtige Dele nennt man eine ganze Reihe von tropfbaren, nicht fetten Fluffigkeiten, welche meift aus bem Pflanzenreiche, feltener aus bem Thier- ober Mineralreiche ftammen, theils fertig gebildet in der Natur fich finden, theils durch chem. Bersetzung verschiebener Substanzen erzeugt werden, und von denen als allgemeine Charattere nur die angeführt werden konnen, daß fie einen ausgezeichneten (jedoch bochft mannichfaltigen) Geruch und einen starken (meist breunendscharfen) Geschmack haben, flüchtig und bestillirbar, im Baffer fehr wenig auflöslich find und entweber blos aus Rohlenftoff und Bafferstoff, ober ans Rohlenstoff, Bafferstoff und Sanerstoff bestehen. Einige feste Rorper, bei welchen biefe Charattere zusammentreffen, pflegt man wol auch unter die atherischen Dele zu rechnen, gewöhnlich aber als Rampfer (f.b.) ju bezeichnen, weil ber unter biefem fpeciellen Ramen befannte Stoff ihr hauptreprafentant ift. Da bie meiften aus Pflanzen gewonnenen atherischen Dele von angenehmem Geruche find, eben burch biefen einen charatteriftrenden Bestandtheil ber Bflangen ausmachen und burch Destillation aus benfelben abgeschieden werben, so find auch die Ramen aromatisches oder wohlriechendes Del, wesentliches Del oder Effenz und bestillirtes Del als nahezu gleichbedeutend mit ätherischem Del gebräuchlich. In völlig reinem Zustande find die atherischen Dele wahrscheinlich alle farblos; wie fie gewöhnlich vortommen, haben die meisten eine gelbe ober braune, wenige eine andere Farbe (3. B. bas Kamillenbl eine blaue, das Cajeputbl eine grune). Fast alle sind specifisch leichter als Wasser. Biele unter ihnen find aus zwei ober mehrern Substanzen gemifcht und trennen fich, namentlich wenn fie ber Ralte ausgefest werben, in einen fluffig bleibenben und einen in fefter Gestalt fic ausscheibenben tampherartigen Theil; ersterer wird Eläopten, letterer Stearopten genannt. Der Kochpunkt ber ätherischen Dele liegt meist bebeutenb höher als jener bes Wassers und im allgemeinen um 130 ober 140° R.; werben fie aber mit Waffer bestillirt, fo werben ihre Dampfe von jenen des Waffers bei der Siebhige des lettern mitgeriffen, und die Dele bestilliren bann über, ohne selbst zu tochen. Hierauf beruht bie gewöhnlichste Gewinnungsart ber vegetabilifchen atherischen Dele, welche barin besteht, daß man bie aromatischen Bflanzen= theile (vorzüglich Blumen) mit Baffer in eine Destillirblase gibt und erhist. In der Borlage fammelt fich bann Baffer, welches einen geringen Theil Del aufgeloft enthalt, mabrend die größte Menge des lettern obenauf schwimmt ober zu Boben finit, je nachdem es schwerer ober leichter ift als Baffer. Rur ans folden weichen Pflanzentheilen, welche fehr reich an atherifchem Dele find und daffelbe in verhaltnigmäßig großen Blaschen eingefchloffen enthalten, tann baffelbe durch Auspreffen gewounen werden, wie g. B. bei ben Citronen= und Bomerangen= fchalen ber Fall ift. Dagegen enthalten einige wohlriechenbe Bflanzen fo wenig atherifches Del, daß biefes fammtlich in bem gur Deftillation angewendeten Baffer aufgeloft bleibt (3. B. die europ. Rosen), ober bag man es burch Behandlung ber Bluten mit einem fetten Dele auszuziehen genöthigt ift. Auf letterm Wege wird aus Beilchen, Refeba, Jasmin u. f. w. bas

Aroma mittels reinen Olivenble gewonnen, und man ift für bie Anwendung auf ben Gebrand

biefes parfumirten fetten Dels befchrüntt.

Die Angahl ber atherifchen Dele ift fehr groß. Unter benen bes Pflanzenreichs find bas Rofenbl, Recoli-, Pfeffermiling-, Anis-, Kamillen-, Lavenbel-, Zimmt- und Bittermanbels! n. f. w. fanerftoffhaltig, bas Terpentin-, Relten-, Eitronenöl u. a. fanerftofffrei (nur aus Roblenstoff und Bafferstoff jusammengeset). Bei ber geiftigen Garung entsteht bas Fuselbl. Das Thierreich bietet atherische Dele dar in den Ameisen, dem Bibergeil und Zibeth n. f. w. Das mertwitebigfte atherifche Del aus bem Mineralreiche ift bas Steinbl, Berg- ober Erbol, welches unr Bafferftoff und Roblenftoff als Beftanbibeile enthalt. Durch bie gerfterenbe (trodene) Destillation bon begetabilifden und thierifden fowie von toblehaltigen Dineralforpern entfteben nebft anbern Producten auch ftets atherifche, aber übelriechende Dele, welche man unter ber Benennung brengliche Dele ober Branbole aufammenfaßt; babin gehoren bie Dele bes Steintoblen. Brauntohlen. ober Torftheers (Steintohlenbl, Bengol, Schieferbl, Photogen oder Hydrocarbiir n. f. w.), das Bernsteinöl, Harzöl, Asphaltöl, Hirschbornöl n. f. w. Die Anwendung der atherischen Dele ift eine fehr ansgebreitete und mannichfultige. Die wohlriechenden Arten werden jum Barfumiren, die baneben auch angenehm fcmedenben ju Liqueuren, gewiffe wohlfeile Dele zu Firniffen ober zum Brennen in Lampen gebraucht; manche bienen auch als Arqueimittel. Die thenern Dele werben nicht felten ans Gewinnsucht verfälscht burch Bufan von wohlfeilern Arten, Beingeift ober fettem Del; jur Ertennung folden Betrugs ift meift eine große Uebung bes Geruchftunes ober eine chem. Unterfuchung erforberlich.

Acthicus, richtiger Ethicus, ift ber Rame eines gewöhnlich in das 5. Jahrh. n. Chr. gefetten lat. Schriftftellers, welchem ohne hinlängliche Berechtigung zwei fleine Rosmographien angefdrieben werben, Die zuerft Simler (Bafel 1575), bann am beften Gronov im Anhange zu feinem «Pomponius Mola» (Lend. 1722) herausgegeben hat. Die erste berfelben enthält fast nur Romenclatur und fcheint ben Text zu einer Landfarte barguftellen, während bie zweite eine ausammenhangende Befchreibung ber brei Belttheile gibt. Richts gemein mit biefen ursprünglich lat. Schriften hat eine andere Rosmographie, welche in mehrern alten Banbidriften enthalten ift. und auch ben Gelehrten bes 15., 16. und 17. Jahrh. befannt war, aber für eine Fulfdung gehalten wurde, bis fie neuerbings von Avezac in ben aMemoires» ber Atabemie ber Infariften (Bb. 19, Par. 1852) sowie bann nach einer leipziger Handschrift mit kritischer Einleitung von Buttle (Lpg. 1854) herausgegeben ward. Sie gibt fich als bas Bert eines Ethicus Histor, eines Chriften bon fcuthifcher Bertunft, und als ursprünglich griechifch gefchrieben, aber von bem Rirchenbater hieronymus um 400 in einen lat. Auszug gebracht. Letteres ift jedoch eine Unmöglichkeit, ba im Werke felbst histor. Beziehungen vortommen, die bis in bas 6. Jahrh, hineinflihren. Bgl. Pert, «De cosmographia Aethici» (Berl. 1853). Roth (in ben "Beibelberger Jahrbiichern", Jahrg. 1854 u. 1855) balt bas Bert für einen burch zwei

berühmte Namen aufgestutten hiftor.-geogr. Roman ber Merovingerzeit.

Aethiopien. Die Entftehung und altefte Gefchichte bes athiop. Reichs ift in Duntel gebullt: die einheimischen geschichtlichen Erinnerungen find erloschen und, soweit fie nicht fcriftlich aufgezeichnet find, verloren, und auswärtige nachrichten fehlen. Bis auf die Mitte bes 13. Jahrh. find bon ber polit. Gefchichte nur noch bie Ramen ber Ronige ober Ronigehaufer, zum Theil mit Angabe ihrer Regierungsbauer, erhalten. Diefe einheimifchen Konigeverzeichniffe führen übereinstimmend das athiop. Abnigsgeschlecht auf ben ifrael. Abnig Galomo zuriid, indem fie die arumitische Abnigin Mateda (als Abnigin von Saba, 1 Rbn. 10) ju So-Iomo reisen und ihr von Salomo einen Sohn, Ebna Batim (auch Menilehet genannt), ben Ahnberrn ber athiob. Ronige, gezeugt werben laffen. Ein burch und burch erbichtetes, erft tief im Mittelalter, aber in claffifchem Gees (athiop. Schriftfprache) gefdriebenes Buch aKobra-Nagasht» (ein Theil ber fog. Chronif von Azum), hat biefes Marchen an einer ausführlichen romanhaften Erzählung ansgeschmildt. Gine Lifte bon etlichen und 20 Ronigen führt von ba an bas Gefchlecht herunter bis auf Ronig Bagen, unter bem Chriftus geboren worden fein foll. Dann folgt eine Lifte von 31 Ramen (die and abgeflirzt zu 10 und 14 Ramen vorliegt) bis auf die Brilder-Abnige Gla-Abreha und Affbeha, unter benen Abba-Salama (Frumentins) bas Chriftenthum gebracht haben foll (nach 330); beibe wurden Chriften, und nach Einer Radricht follen fle Azum (f. b.) gebaut haben (mas übrigens mit ben auswärtigen Rachrichten nicht ftimmt). Die Ramen biefer Ronige find größtentheils ans bem Geeg nicht erflarbar und wahrscheinlich ber Sprache eines anbern Stammes, als ber bas Geeg rebete, angehörig. Aus vie-Len Anzeichen, namentlich auch aus Sprache und Schriftcharafter, ift mit Sicherheit zu fofliegen, daß die femit. Bolleftumme und das Berrichergeschlecht, welche das Chriftlich-Aethiopische Reich mit ber hauptftabt Arum bilbeten, aus Subarabien eingewandert find. Wann biefe Ginwanberung vor fich ging, ift nicht gu fagen, fcwerlich fcon gur falomonischen Beit. Ans bem Titel albnig von Arum und himjar», ben noch bie Lonige in ben Salt'schen und Ruppell's fcen Inschriften führen, ergibt fich, daß bas Reich aufangs Theile von Sübarabien und Abusfinien zugleich umfaßte, und die Möglichkeit liegt vor, bag die femit. Coloniften in Afrika urfpriinglich von Sitbarabien aus beherricht wurden, daß erft mit ber Beit ber Berricherfts nach Axum tam und himjar in das Berhältniß einer Broving des Axumitischen Reichs berabsant, bis es endlich gang verloren ging. Ift bies ber Bergang, bann batten wir in ben meiften ber genannten Ronigsnamen eher fübarab. als athiop. Ramen ju fuchen. Im übrigen ergibt fich aus ber Art und Beife, wie die (Salt'sche) griech. Inschrift bes Rouigs Aizanes und bie (Rüppell'schen) athiop. Inschriften bes Lonigs Tazena fich an die große abulitanische griech. Inschrift bes Btolemaus Guergetes anschließen, daß bas neuaufblühende Arumitische Reich bie Cultur ber unter ben Ptolemaern an ber abpffin. Rufte gegrundeten Colonien fich bienftbar machte und in ihr Erbe eintrat. Auch die bisjetzt gefundenen, aber noch nicht gehörig entzifferten altabyffin. Miinzen icheinen mit Sulfe auswärtiger Aunft geprägt; wenigftens

haben die athiop. Könige des Mittelalters teine Münzen mehr geprägt. Auch die fernere Geschichte ist noch fehr buntel. Für die Zeit von Abreha und Affbeha bis auf die Zäguedhnastie, beren Emportommen wir in das 10. Jahrh. setzen müssen, sind wieber verschiedene lange Liften von Konigonamen in Umlauf, beren Mangel an Uebereinstimmung wol hauptsächlich aus der Bielnamigkeit der athiop. Könige zu erklären ift. Nur bei einigen berfelben find jugleich noch turze geschichtliche Rachrichten erhalten, namentlich daß unter Ronig Mamiba bie neun Beiligen aus bem Romifchen Reich tamen und ben Glauben richtig machten, daß auf ibn Tagena und bann Caleb folgte, ber bas Reich theilte, auch fclieflich bie Krone nieberlegte und Mond murbe, und auf biefen Sabra-Masgal, ber viele Lirden baute. Der Kriegszug bes Lönigs Glesbaas von A. gegen ben jub. König Du-Ruwas von himjar zur Rache für beffen Chriftenverfolgungen zur Zeit des griech. Kaifers Juftin (um 522), von bem griech. Schriftsteller erzählen, wird in einigen athiop. Buchern ziemlich übereinstimmend von Caleb erzählt, weshalb man Caleb und Elesbaas für identisch zu halten berechtigt ift. Rach bem athiop. Synarar (Acta Sanctorum) wurde um 750 von einem athiop. König ein Feldzug gegen Oberägypten zur Rache der verfolgten Christen an dem omajjabischen Berricher von Aegypten gemacht. Im übrigen ift auch über biefe lange Beriode bes Aethiopis ichen Reiche, in welche die erfte Blute bes driftl. Lebens und Schriftthums in Abpffinien fallt, fast nichts überliefert. Der letzte König biefer Reihe war Delnaod, bem bas Reich von bem nichtfalomonischen Hause Zägut geraubt wurde. Nach einer andern Nachricht dagegen folgte auf Delnaod's Nachfolger Madai zunächst bas ungläubige und bose Weib Guebith (auch Efato genannt), welche die driftl. Rirchen gerftorte, bann einige anbere Ronige, und bann erft bie Berricher vom Baufe Bague. Die Salomonische Dynastie wurde bis auf einen Prinzen, der in Schoa Buflucht fand, ausgerottet; er führte bas Befchlecht fort, und von ihm stammte im achten Geschlecht ber spätere Ronig Jetuno-Amlat ab. Die Dauer ber Regierung bes Daufes Bague (nach ben meisten Berichten 11 Könige) wird zwischen 330 und 376 J. angegeben. Anders als man nach seinen Anfängen erwartete, hatte dieses haus mehrere durch ihren Gifer für das Christenthum ausgezeichnete Herrscher, wie Jemrehana-Christos, Lalibalä, Naakuetô-Laab; befonders Lalibala (heilig gesprochen) ist durch die vielen tunstvollen, schonen Rirchen, die er burch ägypt. Berkweister ganz in Felsen lebendigen Gesteins aushauen ließ, berühmt geworden (fle wurden fpater meift von Granje gerftort). Ueber Berührungen mit bem Islam in Arabien ober Aegypten wissen die einheimischen Bücher nichts mehr zu berichten.

Etwas nach der Mitte des 18. Jahrh. tam in Jetund-Amilät die alte Salomonische Ohnastie wieder auf den Thron und blied nun in ununterbrochenem Besty. Nach allen Erinnerungen war es der Abuna Tácla-Haimandt, der berühmteste Mönchsheilige A.s, durch dessen Wester und Beistand die Wiedereinsetzung der alten Ohnastie ermöglicht wurde. Bon Jetund-Amilät an werden die Nachrichten sessen, sicherer und ausammenhängender, obgleich auch die Chronisen seiner nächsten Kachsolger (mit Ausnahme des Amda-Bion) verloren sind, und erst mit dem bedeutenden Herrscher Bar'a-Jacob's (1434—68 nach Bruce) die aussührlichen Aunalen beginnen. Die dritthalb Jahrhunderte von Jetund-Amilät dis auf Bar'a-Jacob's Sohn Baëda-Morjam, 1468—78, und Enkel Alexander, 1478—95, bilden die zweite, ja wahrscheinlich die eigentliche Blütezeit des Aethiopischen Reichs, in welcher es seine weiteste

Ausbehnung in Afrika erlangte. Die Könige wußten in diesem Zeitraum ihr Ansehen und die driftl. Herrschaft zu wahren, blieben in ihren Kämpsen mit den umliegenden kleinern Reichen und Stämmen, namentlich auch mit dem mostem. Abal, stegreich und machten manche derselben sich zinsbar. Im Innern ließen sie sich die Besestigung und Ordnung der Rirche sowol als der Berwaltung angelegen sein; Bar'a-Iacob namentlich, der auch Gesandte auf die Rirchendersammlung in Florenz schilte, verdient in dieser Beziehung mit Auszeichnung genannt zu werden. Auch aus der damals neuausblühenden literarischen Thätigkeit des Bolls kann man auf eine gläckliche Lage des Reichs zurückschließen. Im übrigen freilich bewegen sich die polit. Ereignisse meist nur um die Berhältnisse des Hofes und der höchsten Beamten, Dämpfung von Unruhen und Handhabung der kinigt. Autvrität in den einzelnen Prodinzen, baben daber sie allgemeine Geschächte keine Bedeutung.

Bon Ronig David (Lebna-Dengel, 1508-40) an beginnt bas Reich, bas bisher ben answartigen Seinden flegreich Biberftand geleiftet hatte und eine Burg des Chriftenthums in Afrita war, ju finten, atfo ungeführ von berfelben Beit an, ba bie Bortugiefen ben Bertebr mit Abyffinien aufgenommen hatten. Bu biefem Berfall bes Reichs wirtten ber Reihe nach bie Mostems, die heibnischen Gallavoller und die portug. rom. Betehrungeversuche gufammen. Die alten Feinde ber Abuffinier, die Mostems von Abal, betamen burch die Bulfe ber Titrien und beren beffere Schieftwaffen in ber erften Gulfte bes 16. Jahrh. bas Uebergewicht itber bie Abhsfinier. Ramentlich war es Achmeb, genannt Granje, Sultan von Abal, der unter Lebna-Dengel bie abpffin. Brobingen ber Reihe nach eroberte, überall bie Menfchen morbete, Rirchen, Alöfter und Dörfer, besonders in Tigre, verwüftete, Schatze randte, fodag ber König nur noch in ungugunglichen Schlupfwinteln Bufincht fanb. Auch ber Untergang vieler alterer abuffin. Schriftwerte und anderer Monumente war eine ber bellagenswerthen Folgen biefer Disgefchide. Gegen biefen Feind ber athiop. Chriften fchidte auf bie Bitte David's ber Ronig von Bortugal Chriftoph be Gama mit 450 Mustetieren und einigen Gefchithen ju Bilfe. Sie trafen unter David's Rachfolger Claubius (Affnaf-Sagad, 1450---59) ein, und mit ihrer Bulfe gelang es nach und nach, fich bes flegreichen Borbringens ber Moslems und bes Gultans Granje zu erwehren (1548). Doch alle Brobingen konnten auf bie Dauer nicht geschitzt werben, und einige Buntte ber bfil. Grenze, namentlich Safen, gingen balb gang an bie Türten verloren. Roch mehr aber als biefe Rriege trugen jur Schwachung bes Reichs bei bie rauberifchen Ginfalle ber wilben, aber tapfern Romaben bom Gallavoll aus bem Gliben ber. Babrend ber Ariege mit ben Mostems waren fie icon geführlich geworben; ihre Ginfalle begannen in bebeutenberm Magftab in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrh., befonbere von Ronig Sarffa-Dengel (Malat-Sagab, 1563-95) an. Das Aethiopifche Reich hatte nie Festungen ober nur bedeutende Stubte, und wenn bas Beer gefchlagen war und nicht leicht zu vertheibigende Felfen und Baffe ober Fluffe fchuteen, lag von jeher bas Land ber Blanderung und Berwiffung offen. Dem Andrang diefer Gallastumme war ber Siben bes Reichs bis tief in das Innere hinein nun über ein Jahrhundert lang ausgesetzt, und wie ein Stamm von ihnen das Reich Abal zu Grunde richtete, so überschwemmten andere allmählich die schönften und reichsten Brovingen Abyffiniens und nahmen fie in Befig. Erft am Anfang bes 18. Jahrh. ließ ihr Ungeftitm nach und wurde ihre Rraft, jum Theil durch verheerende Rrantgeiten, gebrochen, fobag Gallas in abyffin. Provinzen zum Theil wieder dem König zinsbar wurden, theilweife fich auch allmablich mit ber driftl. Bevöllerung amalgamirten. Endlich tamen bagu noch die innern firchlichen Streitigleiten und Bitrgerfriege, welche bie wieberholten Betehrungeversuche bes rom. Sofs in bas Reich brachten. Schon unter bem unglitclichen Lebna-Dengel, ber bie Bortugiefen au Bulfe rief, betam die rom. Ritche Anlag, ihre Miffionare borthin ju fchiden. Zwar bie erfte größere jesuitische Mission, mit Ronius Barreins und Anbreas Dviebus an ber Spipe, die 1556 borthin abging, konnte unter den Königen Claudius, Minas (1559 - 63) und Sarffa-Dengel (1563-95) teinen rechten Boben gewinnen und war am Enbe bes 16. Jahrh. gang fehlgefchlagen; aber viele Streitigkeiten waren baburch in bas Reich geworfen und manche geheime Liebhaber ber rom. Rirde blieben gurud. Erft unter Ronig Guonens (1605-32) gelang es ben Jefuiten, feften fuß zu faffen. Susneus unterwarf fich bem rom. Stuhl, nahm Alfons Mendez als rom. Patriarchen von Abhffinien bei sich auf und suchte mit Gewalt die einheimifche Religion ju unterbriiden, rom. Betenntnig und rom. Gottesbienft einzuführen. Doch fab felbft er burch ben offenen Anfftand feines Bolls fich fchlieflich genothigt, Die Religiondubung wenigstens freizugeben, und unter seinem Nachfolger Fastlibes (1632-65) wurden die Jefuiten mit ihrem Anhang aus bem Lande gefchafft und ber rom. Rirche bort ein

Ende gemacht. Bereinzelte Reactionsversuche der römisch Gestunten im Anfang des 18. Jahrh. hatten keinen Erfolg. Ein guter Theil der Kraft des Bolks und Reichs wurde in diesen innern

Amiften vergeubet.

Die Geschichte ber Könige des folgenden Jahrhunderts, Iohannes (1665—80), Jasus I. (1680—1704), Tacla-Haimanot I. (1704—6), Theophilus (1706—9), Jusius (1709—14), David IV. (1714—19), Bacussa (1719—29), Iasus II. (1729—58), dietet wenig Bemerkenswerthes. Am Ende diese Zeitraums, unter Ioas (1753—69), waren nicht blos schon einzelne Provinzen ganz abgerissen, sondern auch die Racht des Königs über die übrigen ganz gefunken, nud ein Ras Michael (ursprünglich Statthalter von Tigre) hatte thatsächlich die wirkliche Königsmacht an sich gerissen, die er auch unter dem solgenden Könige Iohannes II. (1769) und eine Zeit lang unter Tacla-Haimanott II. (1769—76) behandtete. Die Könige aus dem Hause Salomo's waren nur noch Kamenkunge und Spielbälle in der Hand der Ras (Häuptlinge), die sich um die Oberherrschaft und Bevormundung des Königs streiten. Die Dauptprodinzen wurden meist selbständig und unabhängig voneinander, und die Geschichte des Achsopischen Reichs verlief sich in eine Reiche von sortwährenden Bürgerteiegen der schaft inchen Kands in neuerer Zeit dem Hänptsting Theodor gelang, die Hauptprodinzen

bes Lanbes feiner Berrichaft ju unterwerfen. (G. Abnifinien.)

Die Könige führten den Titel Regust (auch Ragafhi) ober Reguspa-Ragasht (Oberkinig, Kaifer). Anger ihren Sigennamen hatten fie noch einen ober mehrere Reichsnamen, die fie fich bei ihrer Thronbesteigung beilegten. Ihre Residenz war in altester Zeit in Arum, von Jetund-Amlat an eine Zeit lang in Tegulet in Schoa, später in Gonbar in Dembea, obwol Arum noch lange die Aronungsftabt blieb. Doch refibirten die Abnige wenigstens in ben gefchichtlich bekanntern Zeiten fast nie in Stäbten, sondern in mobilen Lagern, unter Zelten, und wechselten ben Ort je nach Beburfnis. Die größte Ansbehnung scheint bas Reich vom 13. bis ins 16. Jahrh. gehabt zu haben. Die Einkunfte bes Konigs beftunden in Raturalien, wie Gold, Bferbe, Maulthiere, Rinder, Heerbenvieh, Getreibe, Haute, Zeuge und andere Fabritate, sodaß jebe Brovinz juhrlich ein bestimmtes Quantum bavon zu liefern hatte: nur wurde die Gegend, wo gerade bas Soflager war, besonders in Anspruch genommen. Die Ginkinfte ber Bolle und Beggelber bagegen waren meift an die Beamten ber einzelnen Provingen und Diftricte abgegeben. Im Grunde aber war der Ronig ber Berr und Eigenthitmer bes ganzen Landes: er konnte nach Belieben jedem Mann feinen Grund und Boben nehmen und ihn einem andern schenken, und von bieser Macht haben die Könige auch fortwährend reichlich Gebrauch gemacht. Rur Rirchen und Rlofter haben gewiffe liegende Gitter als ewige Schentungen zum Wigenthum, und einzelne Familien einzelne Diftricte zum erblichen Befit innerhalb ber Familie. Die Dacht des Königs war durchaus uneingeschränkt; nur über gewiffe, durch jahrhundertelange Sitte geheiligte Fundamentalordnungen wagte auch er sich nicht wegzuseten. Auch in der Kirche ist er wie Schitzer fo bochfter Berr. Ginen Abel gab es nicht. Das tonigl. Gefchlecht und einzelne alte Familien haben gewiffe Brivilegien und Beamtenftellen erblich; aber bem Rouig gegentiber find fie alle nur Rnechte. Der Sofunter waren nicht viele und die Stilette ftrenge. Gigentliche Ministerien in unferm Sinne bes Borts gab es nicht, wol aber verfchiebene bobere und niebrigere hofbeamte, Lagerbeamte, Rriegsanführer. Die Statthalter der einzelnen Provinzen und Diftricte fcheinen immer verhaltnigmäßig fehr felbftandig geftellt gewefen zu fein (obgleich jeberzeit durch ben Ronig absetbar), und Beispiele, daß fie fich emporten, weift die Gefcichte in Menge auf. Das Gericht war von der Berwaltung nicht geschieden. Bei hofe war eine Anzahl gelehrter Männer (Wonbar ober Liq hieß ein folder), die zusammen eine Art Gerichtshof bilbeten, und mit beren Gulfe schwierige Falle entschieben wurden. Appellation von ben Ansspriichen ber Statthalter ober Provinzialrichter an bas hofgericht ober ben Konig war gestattet, aber ba fie felten von Erfolg, wurde nicht viel Gebrauch bavon gemacht. Seit bem 13. ober 14. Jahrh. hatten fie auch ein geschriebenes Gesethuch (Fetcha Ragasht), wektliches und kanonifches Recht umfaffend, in Aegypten gemacht, jum Theil ans griech. und rom. Rechtsquellen gefchepft, in Mbyffinien im Laufe ber Beit mannichfach interpolirt und beranbert: ans ihm pflegten fich bie Richter Raths zu erholen. Die Tobesftrafen bestanden meist in Enthanptung, Sangung ober Steinigung; andere Strafen waren Weperliche Buchtigung, Gefangnig, Berbannung; Mörber wurden den Anverwandten der Gemordeten zur Sühne ausgeliefert. Im Ariege waren die Abhsfinier immer sehr tapfer; die Männer mußten in den Arieg ohne Sold und lebten von den an Ort und Stelle fich vorfindenden Mitteln. Für besonders gute Dienste wurden sie vom König mit Länbereien und anbern Schenkungen belohnt. Zu einer eigentlichen Rriegetunft haben fie es nie gebracht. Ueber bie altere und neuere Geschichte A.s vgl. bie Reisewerte von Bruce und Ruppell, sowie Dillmann's Mittheilungen in ber "Beit-

fchrift ber Deutschen morgenland. Gefellichaft» (Bb. 7, Lpg. 1852).

Aethiopier (griech, und lat, Aothiopos, b. i. die von der Sonne Berbrannten) hießen nach ben alteften geogr. Borftellungen ber Griechen alle Boller, Die ben fubl. Rand ber befannten Erbe bewohnten. Schon homer fchilbert biefelben in feinen Dichtungen und unterfcheibet amifchen ben A. bes Oftens und Bestens. Denfelben Unterfchied tennen auch Berobot und bie fpatern Geographen der Griechen und Römer. Aethiopien galt ihnen für alles Land füblich von Libyen und Aegypten, zwischen bem Rothen Meere in D. und bem Atlantischen Ocean in 28. Rad Blinius wurde bas oftl. Aethiopien burch ben Nil vom westlichen geschieben. Das bill. Aethiopien, welches anch in ber alten Geographie vorzugsweise Aethiopien genannt wird, umfaßte ben alten Enlturftaat Meroe, beffen Mittelpuntt fich im heutigen Rubien ober Gennaar befand. Man pflegt baber jest, wo die Segenden am mittlern Nil Segenstand wiffenfchaftlicher Forfchung geworben find, die bort vorgefundenen Refte alter Cultur, Denkmäler u. f. w. athiopifche zu nennen. Ebenfo beißt bie 25. Dynastie ber Megupter bie athiop. Dynaftie, weil fie von Schewet ober Sabaton, einem aus Rubien einbrechenden Eroberer, begrundet wurde. Als fpater im bentigen Abuffinien ober habefch chriftl. Ronigreiche entflanden, wurde ber Rame Aethiopien (f. b.) auf biefe übertragen, weshalb man noch jest von athiop. Chriften, einer athiop. Rirche u. f. w. fpricht, und auch die Schriftsprache ber driftl. Abhffinier, die Lefana Geez, gewöhnlich athiop. Sprache zu nennen pflegt. Für das Land felbst ift ber Rame Aethiopien gegenwärtig tanm noch im Gebrauch, sondern burch Abpffinien (f. b.) oder Babefch verbrungt worben. Daffelbe Schidfal hat ber Rame Aethiopisches Meer gehabt, mit welchem nur noch selten, auf Seekarten gar nicht mehr, der sübl. Theil des Atlantischen Oceans belegt wirb. Da übrigens schon bei ben Alten die bunkle ober schwarze Farbe als bie bervorftechenbfte Eigenschaft ber A. galt, fo bat auch Blumenbach in feiner Gintheilung ber Menfchenraffen bie Negervöller Afritas und Auftraliens unter ber Benennung atbiopifche Raffe aufammengefaft.

Acthiopifche Rirche. Die Meinung, daß bas Chriftenthum schon im 1. Jahrh. burch ben Kämmerer der Königin Cardace (Apostelg. 8, 27) nach Abpffinien gebracht wurde, steht in der athiop. Literatur gang vereinzelt, tommt erft fehr fput vor, und ift wol vom Auslande babin eingeführt. Dagegen ift nicht unwahricheinlich, daß icon in ben ersten chriftl. Jahrhunderten bas Jubenthum von Gubarabien aus auch in Abpffinien Gingang gefunden hatte, fei es burch eingewanderte geborene Juden, sei es burch Befehrung arab. - abyssin. Stumme zum Judenthum, wie benn ein ganger jub. Stamm, Falafcha genannt, fich fortwährend bafelbft erhalten hat. Die gangbare einheimifche Ueberlieferung über die Einführung des Chriftenthums ift die, bag unter ben Rönigen Abreha und Afbeha burch Abba Salama, ber mit feinem Bater, einem reisenben Raufmann, nach Aethiopien getommen mar, die Runde von Jesus Chriftus, bie Taufe und ber rechte Glanbe gebracht und er ber erfte Metropolit bon Aethiopien geworben fei. Man combinirt bies, und wol mit Recht, mit der Rachricht der griech. Rirchenschriftsteller, daß unter Konstantin d. Gr., als Athanaftus Batriarch von Alexandrien war, etwa 330, ein chriftl. Raufmann Ramens Meropius auf einer Hanbelsreife nach Indien an der abyssin. Rüste landete, aber dort starb, worauf seine zwei Söhne Frumentius und Aedesius zunächst als Staben an ben Sof nach Arum gebracht wurden. Dort follen biefe burch ihre Gefchidlichfeit Butrauen und Aemter gefunden, in der Stille fodann ben Bof für bas Chriftenthum gewonnen haben. Frumentius habe fich weiterhin zu Athanafius nach Aegopten begeben. hier fei er von letterm zum Bischof geweiht worden, und nach seiner Ruckehr nach Aethiopien habe er bas Chriftenthum eingeführt. Die Ramen biefer zwei Brüber, als Fremonat und Sibrac, tennen gwar auch bie Abyffinier, aber erft in fpaterer Beit und mahriceinlich erft burch Bermittelung ber griech. Nachrichten. hiernach fcheint ficher zu fein, bag um bie genannte Beit bas Chriftenthum in Abhiffinien Gingang fanb, und ohne Zweifel bat man bald barauf auch angefangen, die driftl. Blicher zu überfeten und ben Cult zu organifiren. Aber eine allgemeine Befehrung bes ganzen Landes und eine febr gründliche Befehrung felbst ber Ronigsfamilie fcheint bas nicht gewesen zu fein. Roch tief im Mittelalter, nachdem viele driftlich gefinnte Ronige regiert hatten, waren nicht blos jahlreiche Juben, sondern noch viele heibnische Stumme im Reiche. Im Leben bes großen Beiligen Tacla-Haimanot im 13. Jahrh. werden fehr glaubgegeben, und noch Lönig Bara-Jatob (im 15. Jahrh.) arbeitete an ber Ausrottung bes Beiben-

thums aus feinem Reiche.

Mit ber agnpt. Mutterfirche blieb bie athiopische von Anfang an fortwährend in Berbindung; ber Metropolit von Aethiopien blieb immer dem alexandrinischen Patriarchenftubl unterworfen und wurde von biesem ernannt. Als bei der eintretenden Spaltung der agnot. Dirche in Anhänger und Gegner des chalcebonischen Concils die Hauptmasse der ägypt. Christen dem monophpfitifchen Betenntnig folgte, fcblog fic auch bie athiop. Kirche biefem an, wie es fcheint ohne alle Berhandlungen und Streitigfeiten, und blieb nun fortan bem monophpsitischen ober jakobitischen Batriarchen unterthan: alle ihre wichtigern bogmatischen und kirchenpolit. Schriften haben die Aethiopen von den agypt. Jakobiten bezogen. Busammenhängende Nachrichten über bie Entwickelung ber athiop. Rirche im Mittelalter fchlen; nicht einmal ein vollstänbiges Berzeichniß ber Metropoliten ist erhalten (ihre Zahl von Frumentius bis 1613 foll 95 gc= wesen sein). Einzelne Notizen über die athiop. Kirche dieser Zeit finden sich bei arab. Schriftstellern über die topt. Rirche. Die Rirche war und blieb burch bas ganze Mittelalter hindurch die Trägerin der Gultur und literarischen Thätigfeit. Diese letztere bestand in der ersten Beit überwiegend, aber auch fpater noch großentheils in Ueberfetung ber Bibel und ber wichtiaften driftl. Schriften ber agupt. Rirche, anfangs, als in Negypten noch bie griech. Sprache berrichte, aus bem Griechischen, auch wol Koptischen, in ben brei letten Jahrhunderten bes Mittelalters namentlich ans bem Arabifchen. Doch fehlen auch nicht eigene Productionen der Abpffinier foon in ben erften Jahrhunderten ihrer Rirche. Ramentlich ift in biefer Beziehung zu ermahnen die Abfaffung ber Symnenbiicher und Antiphonarien, welche insgemein dem heil. Jared unter König Gabra = Masgal zugeschrieben wird. Bom 13. bis ins 15. Jahrh., wo auch in ber topt. Kirche bas wiffenschaftliche Leben wieder erwachte, war in Abyssinien ein reges litera= rifches Leben: die meisten ihrer selbständigen Schriften find in diefer Beit geschrieben, und die wiederholte Revifion ber Bibelübersetzung gibt Zeugniß von dem Streben nach genauern Ertenntniffen. Man tann fagen, bag am Enbe bes Mittelalters bas Chriftenthum im abyffin. Bolle fehr tief eingewurzelt mar und eine innige Liebe ju beffen überliefertem Glauben und Cult in ihm lebte. Aber bas immer tiefere Sinten ber topt. Mutterfirche, ber polit. Berfall bes Aethiopischen Reichs vom 16. Jahrh. an, die in den Kriegen zunehmende Berwilberung bes Bolts, Die Berwuffung feiner alten Beiligthumer und Literatur, bas Abfterben ber athiop. Sprache (in der alle heiligen und kirchlichen Schriften abgefaßt find), der Eindrang der moslemifchen und heibnischen Boller brachten auch ber albiop. Kirche ben Untergang. Die Babigfeit feines monophyfitischen Glaubens zwar, welche bas Bolt ben rom. Betehrungsversuchen im 16. und 17. Jahrh. entgegensette, hat fich bort noch immer erhalten, aber ber Beift bes Chriftenthums und bas driftl. Leben ift langft baraus geschwunden. Rur die leeren Formen find geblieben. In grober Unwissenheit und wüstem Aberglauben wetteifern bie Christen des Landes jest mit ben Moslems, und in Sittenlosigfeit übertreffen fie fie vielleicht noch. Das Feld, welches diese so ganglich verfallene Kirche für die Missionsthätigkeit der europ. Kirchen barbietet, ift in biefem Jahrhundert abwechselnd von beutsch engl. und rom. - tath. Gendboten angebaut worden, aber ohne nennenswerthe Erfolge.

In der Glaubenslehre schließen sich die Abyffinier an die alte Gesammttirche die auf die chelcebonische Synobe und von da an die monophysitische Rirche an. Sie erkennen den von ben brei erften ötumenischen Synoben festgestellten Glauben an und gebrauchen bas nicanische Symbol als Glaubensformel, verdammen zwar auch den Eutyches, nicht aber den Dioskur, und verwerfen die Festsenungen ber vierten Blumenischen Synode über die zwei Naturen. bogmatisches Hauptwert «Haimanota Abau» (ber Glaube ber Bater), eine sehr weitschichtige Sammlung von Zeugniffen und Glaubensbekenntniffen ber firchlichen Autoritäten von ber apostolischen Beit, in Aegypten versaft, etwa im 13. Jahrh. nach Aethiopien gebracht, bewegt sich hauptsächlich um das monophysitische Dogma. Doch haben fie schon wegen der Bielbeutig= keit und Unbestimmtheit ihrer für Natur und Person gebrauchten Runstausbrilde es nie zu einer Naren und consequenten Kirchenlehre barin gebracht. Glaubensquellen sind ühnen die Schrift, bie apostolischen Ranones und die Festsegungen ber Concilien und anerkannter Lehrer ihrer Rirdje. Das Alte und Neue Testament haben sie vollstundig (in verschiedenen, revidirten Uebersesungen), daneben noch die Apolrhybhen (mit Ausnahme der Mattabäerbücher) und verschiedene Pseubepigraphen, ohne über beren kanonische Dignitüt zu festgeltenden Normen gekommen zu sein. Rach dem hat für sie die nächste Autorität der «Synodos», eine Sammlung der aposto= lischen, synobalen und kirchenditerlichen Kanones, aber schon in monophysitischer Bearbeitung.

ŧ

In den vom monophysitischen Dogma nicht berührten Glaubenelehren zeigen fie von der alten Rirche taum eine Abmeichung, außer bag fie ben Beiligen Geift nur bom Bater ausgeben laffen. Much in ihren Gebrauchen haben fie noch viel aus ber alteften driftl. Rirche, ja fogar aus bem Alten Teftamente beibehalten. Die Taufe ber Erwachsenen Gefehrter Beiben ober Mos-Tems), die bei ihnen nicht felten ift, wird fast gang nach urchriftl. Ritus vollzogen. Die Beschneibung, die fle auch haben, und zwar am 8. Tage, ift tein tirchlicher, sondern ein vollsthumlicher Ritus, auch beim weiblichen Geschlecht angewandt. Wir die Communion haben fie eine ber griech.- tath. und ber Deffe fehr abnliche Feier, wie auch ihre liturgifchen Formulare dafür fich meist an die altern Formulare der allgemeinen Kirche anschließen. Die Beichte gefchiebt nur im allgemeinen, und die Absolution geschiebt burch einen gelinden Schlag mit einem Delgweig. Das System ber tirchlichen Bonitengen ift febr ausgebilbet. Außer bem Sonntag feiern fie ben Sabbat nach altehriftl. Sitte, aber nicht burd jub. Rube, fonbern burch Communion, Gottesbienft, Enthaltung von ber Felbarbeit, und jebenfalls ihn weit hinter ben Sountag gurudftellend. Sie halten die altfirchlichen Fefte: Maria Empfangnig, Beihnachten, Befchneibung, Tauffest (Epiphamien mit eigenthitmlichen Gebrunden), Bafflonswochen, Dftern, Simmelfahrt, Pfingsten, auch Mefopentecofte (Batel genannt, an welchem nach alter Regel die Spnoben gehalten werben follen); fonft noch (abweichend von der alten Sitte) monatliche Gebachtniftage Christi, ber Maria und bes Erzengels Michael, auch Tacla-Haimanotsest und Kreuzersindung. Die beweglichen Feste werben etwas anders berechnet als bei uns. Ihre Fasten find fehr ftreng. Im gewöhnlichen Gottesbienft haben fie nur Bebet, Pfalmenvortrag und Lectionen aus ber Bibel (bie burch Lectionarien in altfirchlicher Beife geregelt find), Predigt nicht, obgleich bei befondern Festlickkeiten Reben und homilien von berühmten Bätern abgelesen werden. An Festen und Beiligentagen werden auch die Somnen und Antiphonien mit Duftbegleitung und zum Theil wilden mimifchen Gesticulationen gefungen; bazu tommt an allen Communiontagen ber Communiondienft. Für die Che ift die firchliche Ginfegnung nicht nothwendig. Monogamie gilt zwar als Regel, und foll kein Polygam zur Communion zugelaffen werden, ehe er die überguhligen Beiber entlaffen hat; aber bem Konig und ben Magnaten wird biefe Borschrift nachgesehen. Bürgerlich bagegen ist die Polygamie gebulbet und auch die Scheidung burch ben burgerlichen Richter febr leicht au erlangen. Aleriter, die ihr Beib entlaffen ober nach bem Tobe ber erften Frau eine zweite heirathen, muffen ihr Amt nieberlegen. Die Begrabniffe finden ftatt unter firchlicher Feier, mit Bebeten, Pfalmfingen, Bibellectionen, Beranderung und Befprengung mit Beihmaffer. Der Beerbigungsplat ift geweiht, und es balt ber Abhffinier viel barauf, in geweihtem Boben begraben ju werben. Rirchen hatten und haben fie fehr viele; die altern waren beffer gebaut, namentlich wenn answärtige Banverständige baran gearbeitet batten. Die jesigen Rirchen find fehr unansehnlich, treisrund, meift aus Flechtwert und Lehm gemacht, außen weiß getilncht, oben fegelfermig, mit Rohr und Strob gebedt, barauf ein meffingenes Kreuz, gewöhnlich an einem Baffer angelegt, mit Baumen umpflangt. An eigenthamlichen Gebranchen haben fie, außer ben ermahnten, auch noch die Saltung gemiffer alttefamentlicher Reinigkeitsgesete und die Enthaltung bon einigen im Alten Teftament ober Apostelg. 15, 29, 16, 4 verbotenen Speisen. Die Betrengung ift herrschende Bollofitte. Als chriftl. Abzeichen tragen die Abyssinier eine blane Schnur um ben Bals. Der Glaube an Bauberei, Amulete n. f. w. war wol nie gang ausgerottet, hat aber in ben letten vier Jahrhunderten in ärgster Beife überhandgenommen. Fasten, Almosen, Schentungen an Bettler, Pilger, Priefter, Kirchen und Alofter gelten als gute Berte, ebenfo Bilgerfahrten nach Jerusalem.

Schutherr und Oberhaupt ber Kirche ist ber König, ber ben Metropoliten vom Patriarchen erbittet, Synoben zusammenrusen kann und die richterliche Gewalt gegen Geistliche und Mönche auslibt. Das geistliche Oberhaupt ber Kirche ist der Metropolit, Pappas ober Abuna genannt, in Glaubenssachen die höchste Antorität, als Schiedsrichter auch in Staatszwistigseiten danu und wann angerusen, vom Bolte fromm verehrt. Er wurde vom alexandrinischen Patriarchen geschicht und sollte nach späterer Praxis kein gedorener Abyssinier sein. Unter den Metropoliten standen einst die Bischöse. Mehr als seben sollten nach einer ältern Kircheuregel nicht in Aethiopien sein; aber schon zu Ludolf's Zeit gab es gar keine Bischöse mehr in Aethiopien, sondern nur Oomos, Priester und Diakonen. Seit die kopt. Kirche in Aegypten unter den Arabern ganz in Bersall gekommen war, und die Patriarchen selbst oft nur nothbitrstig lesen konnten, ermangesten natürlich auch die von ihnen nach Aethiopien geschickten Metropoliten meist aller und jeder Beschigung zu ihrem Amt. Der Netropolit hatte seinen Sitz meist in

Arum, in neuerer Zeit in Gonbar. Die größern Rirchen haben außer ihren Diatonen und Brieftern noch einen besondern Borfteber, Domos genannt, welcher, an Rang über bem Briefter, bie weltlichen Angelegenheiten ber Rirche verwaltet, and Streitigfeiten unter ben Rlerifern folichtet. Um in ber Rirche ben Chor betreten zu durfen, laffen fich feit lange Fürften= und Beamtenfohne gu Diatonen weihen, und es wird mit biefer Diatonenweihe viel Unfug getrieben. Die Beiftlichen tragen als ihr Abzeichen bas Rreuz in ber Band. Das Monchthum icheint von Aegupten aus fich ziemlich früh in Aethiopien verbreitet zu haben. Der gefeierte Donch und Abuna Tacla - Daimanot im 13. Jahrh. gab ben Monchen eine bestimmte Regel, unterwarf fie einem Grofprior, Itsbege genannt, mit bem Git auf bem Sauptfloster bes Orbens, Dabra - Libanos in Schoa. Diefer Itfbege genießt in Abpffinien großes Anfeben und ift bie aweite geiftliche Berfon bes Reichs. Die Rlöfter feines Orbens find bie verbreitetften, In jebem Kloster stehen unter bem Abt verschiebene Auffeher, worunter ber Alaka ober Gutsverwalter. Ein anderer Ordner bes Monchslebens war Abba Gustathius, beffen Rachfolger aber tein gemeinschaftliches Oberhaupt haben, nicht in Ribstern, sondern in Saufern, meift in ber Rabe ber Kirchen, leben, ihr Felb bauen, bürgerliche Gewerbe treiben, fonst nur burch bas Rreng und bas Monchetleib, bas fie tragen, burch ben Colibat und burch bie frommen Uebungen, die fle wenigstens treiben follen, fich von Laien unterfcheiben. Die Bahl ber Monche

in Abhisinien ift febr groß. Methiopifche Sprace, Schrift und Literatur. In Abhifinien berrichten und berrichen vielerlei, jum Theil noch fehr wenig befannte, Sprachen und Dialette gang verfchiebener Sprachftamme. Die vorzugeweise Aethiopisch, von ben Eingeborenen aber Gees (Geez) genannte Sprache gehört bem femit. Sprachftamme an. Sie war urfpriinglich nur die Sprache eines ber aus Gubarabien eingewanderten, fpater in Tigre und feiner Sauptftadt Arum (f. b.) angefessenu Stämme, erlangte aber bann mit ber Ausbilbung bes Aethiopischen Reichs die Berricaft als Reichssprache, neben welcher bie Dialette ber anbern Stumme nur als Boltefprachen fortlebten. Erst im 14. Jahrh. scheint sie infolge einer Regierungsveränderung durch bie Ambarifche Sprache (f. b.) aus biefer ihrer Stellung verbrangt worben ju fein, mabrend zugleich in ihrem Stammlande Tigre im Munde des Bolts die beiden jest noch gesprochenen Tigrediglette (ber nördliche und fühliche) fich ausbildeten und festsesten. Aber obwol seit Jahrbunderten ausgestorben, lebte fie noch lange als heilige und Bucherfprache fort, wurde bon ben Gelehrten in ben Schulen erlernt, auch noch lange Zeit hindurch zur Abfaffung wichtigerer Berte benutt. Erft bie in neuerer Zeit über Abyffinien hereingebrochene Berwilberung bat ber einheinischen, wenigstens genauern Renntnig biefer Sprache faft ein Ende gemacht, obgleich bort bie in ihr gefchriebenen Bucher noch immer fortgepflangt werben. In grammatifcher und leritalifcher hinficht folieft fie fich am meiften an bie arab. Sprachen an, geht jeboch oft auch, wo das Arabifche icon Ginbufen erlitten hat, mit bem Aramaifchen ober Bebraifchen gufam= men, und hat sogar manches Eigenthumliche und manches sehr Alterthümliche vor allen übrigen 3weigen ber semit. Sprachfamilie voraus. An Reichthum ber Formen und bes Wortvorraths steht fle hinter dem Schriftarabischen zurud, obgleich fle einzelne Formen noch folgerichtiger als biefes entwidelt hat; bie feine und ftrenge syntattische Regelung bes Arabischen hat fie nic gehabt, befitt aber vor biefer wie vor ben anbern femit. Sprachen ben Borgug größerer Freiheit und Gefügigkeit bes Sathaues. Reben dem Umftande, daß fle fehr viel Alterthumliches erhalten, zeigt fle in vielen Dingen sowol ber Lautverhaltniffe als der Formbilbung icon bie Symptome des Berfalls und der Entartung, und berührt fich darin mertwürdig mit den Erfdeinungen der andern femit. Sprachen im Zeitalter ihres Absterbens. Eine für ihre Zeit vortreffliche Bearbeitung der athiop. Sprache gab Job Ludolf in der Grammatik (Frankf. 1702) und im Lexilon (Frankf. 1699); nenerbings wurde fie, den Anforderungen der heutigen Sprach= wiffenschaft entsprechender, bargestellt von Dillmann in der Grammatil (Lpz. 1857) und im Lexison (Lpz. 1862 fg.). Das Aethiopische hat eine eigenthümliche Schrift, fortgebildet aus ber himjarischen Schrift, mit ber fie ursprilnglich einerlei war, und wie biese zulest mit ber altsemit. (phonizifchen) Schrift zusammenhängenb. Sie wirb, abweichend von der Art der übrigen femit. Schriften, von lints nach rechts gefchrieben und hat, obgleich ursprünglich reine Consonantenschrift, fich boch ziemlich früh babin vervolllommnet, daß die Bocale regelmäßig, und zwar durch Meine ben Consonanten angefügte ober damit verfchmolzene Zeichen, mit gefchrieben werben. Als Trennungszeichen ber einzelnen Borter find noch immer bie alterthumlichen zwei Buntte gebräuchlich.

Bu ben alteften athiop, Schriftbentmalen geboren einige von Salt und Ruppell (auch Beuglin)

mitgetheilte Inschriften und Münzen. Die Literatur beginnt erft nach ber Ginführung bes Chriftenthums in Abyffinien bom 4. Jahrh., und ift borwiegend firchlich. Den Grund berfelben bilbet bie Uebersetung ber Bibel, welche aus bem Griechischen gemacht ift und, mit Ausnahme ber Mattabaerbucher, fammtliche biblifche Bucher bes Alten und Reuen Teftaments, auch bie apoltruphifchen, umfaßt, und an welche fich noch andere fpatiub. ober urchriftl. Schriften anschließen, wie bas Buch ber Inbiläen (herausg. von Dillmann, Riel 1859), bas Buch Henoch (f. d.), das vierte Guch Esra, die Afcensto Jesaill, der «Hirte» des Hermas (f. d.) u. a. Reuere Untersuchungen haben ergeben, daß die Uebersetzung der eigentlichen biblischen Bücher mehrmals revibirt murbe, theils aus bem Griechifden, theils aus bem Bebraifden, fobaf man bei benfelben minbeftens zwei bis brei Recenftonen unterfcheiben muß. Bom Alten Teftament waren früher außer den von Ludolf (1701) heransgegebenen Pfalmen mit dem Hohenliede nur einige Bruchstüde gebruckt; seit 1853 ist eine Gesammtausgabe des Alten Testaments von Dillmann begonnen. Das Reue Testament ist 1548 zu Rom fehr fehlerhaft und bann in ber lonboner Bolyglotte noch fehlerhafter gebruckt; eine neue Ausgabe, nach einem gemischten Text, hat Platt besorgt (Lond. 1826). Un biefe biblischen Schriften, die Grundlage ber gangen athiop. Literatur, reihen fic Ueberfetungen von andern wichtigen firchlichen und geschichtlichen Berten, jum Theil in ber altern Zeit aus bem Griechischen, jum Theil gegen bas Ende bes Mittelalters aus dem Arabifchen, zum Theil wol auch aus dem Koptischen gemacht, z. B. Werke ber Rirchenbater, Liturgien, Sammlungen ber Ranones, Rirchenrecht, jub. und arab. Chroniten, Beiligengeschichten. Die Werke von einheimischen Schriftstellern find ebenfalls meist driftlichfirchlichen Inhalte; ju ben wichtigften gehören bie großen Kirchengefangbucher (mit Gefang-noten verfeben), die Werte über die einheimische Königegeschichte (übrigens meift im Tariffil, b. h. in einer aus Aethiopisch und Amharisch genischten Sprache gefchrieben) und eine Menge von Beiligengeschichten. Die Boefle ist gang in ben Dienst ber Kirche getreten; ihre Erzeuguisse befteben, abgefeben bon ber eblern humnenpoefte ber Gefangbucher, fast gang in gereimten Gebeten ober Lobpreifungen bon Beiligen. Sammlungen athiop. Banbichriften finden fich ju Rom, Baris, Tubingen, im Britischen Museum, ju Orford, Frankfurt a. M. und ju Bien; die größte hat jedoch Abbadie (f. d.) nach Europa gebracht.

Athlet (vom griech. Athletes) heißt im allgemeinen im Alterthum ein Wettfampfer, ber fich an den gymnischen Spielen betheiligt und in denselben als Wettläufer, Ringer und Rämpfer jeber Art öffentlich auftritt. Anfänglich war somit bas Wort A. ziemlich gleichbebeutend mit Agonist, worunter man die Theilnehmer an den großen nationalen Kampsspielen (f. Agon) verftand, die, gefraftigt durch Symnaftit, im Bewuftfein ihrer torperlichen Tuchtigfeit und Gewandtheit den Siegerfranz als Zeichen perfonlicher und nationaler Shre erstrebten. Als jedoch, feit etwa 400 v. Chr., die Sitte um sich griff, daß kampfrüstige junge Männer von geringerer Bertunft, gelodt burch ben Ruhm bes Sieges und burch ben Berth ber ausgefesten Preife, die Rraft und Blute ihres Lebens ganglich ber agonistifchen Runft widmeten, wurde bas Rampfipiel mehr und mehr ein Erwerbszweig und bie Athletit eine Runftfertigfeit, beren Erlernung und Ausübung eine eigenthumliche Lebensweife erforberte und fich an besondere Regeln band. Zwifchen ben Bezeichnungen A. und Agonist bilbete sich somit ein bestimmter Unterfchied, indem man unter A. jest vorzugeweise biejenigen Bettfumpfer verftand, welche die Uebung der athletischen Runft jum Lebensberufe machten. War nun die Ausbildung des Athletenthume foon burch bie vielen, allmählich ju blogen Schauftellungen herabfinkenben Rampffpiele in den gablreichen Heinern Staaten und Studten bes hellenischen Europa und Aften begunftigt, fo machte fich bas Sandwerlsmäßige ber Athletit noch viel bestimmter geltend, als bas hellenifche Leben fich mit bem römifchen zu befreunden und zu vermischen begann. In Rom traten die erften A. 186 v. Chr. auf, die ju diefem Zwede in Griechenland gebungen worden waren. Daffelbe wiederholte fich bei ben Triumphen Sulla's und Cafar's. Böllig zunftmußig ausgebildet erscheint bann bas Athletenwesen in ber rom. Raiserzeit, wo es Athletenzünfte fast in allen größern Stäbten bes Reichs gab. Besonders berühmt waren, außer denen in Rom felbst, die von Reapel, Buteoli, Aprene, Alexandrien sowie die mehrerer fleinastat. Stäbte. In Italien traten besonders seit den Beiten Nero's A. in den Capitolinischen Spielen auf. Gefcheute und Chrenzeichen wurden ben Siegern in reichem Mage gespenbet.

Athlone, eine Stadt und Parlamentsborough in der Grafschaft Westmeath in der irland. Proding Leinster, an der Eisenbahn und an beiden Ufern des Shannon gelegen, der hier den Lough (See) Ree verläßt und bessen Stromschnellen durch einen Kanal umgangen werden. Die Stadt theilt sich in die schmuzige Bristown (auf dem Gebiete der Grafschaft Roscommon in



Connaught) am rechten und die schöne Neuftadt am linken Ufer bes Flusses, zählt 5601 E. und hat sieben Kirchen und zwei Klöster, einen Gerichtshof, ein Zuchthaus, Brennereien, Brauereien, Gerbereien und lebhaften Berkehr. Das feste Schloß liegt auf einer Anhöhe am

rechten Ufer bes Shannon und ift ein Sauptbepot für militarifche Borrathe.

Athmen ober Respiration nennt man biejenige Berrichtung ber organischen Abroer, welche in einer abwechselnden Aufnahme und Ausscheidung luftformiger Stoffe beftebt. Bei ben Bflangen und ben niedrigsten-Thieren fowie bei den Giern der Thiere, fcheint diefelbe an tein befonderes Organ gebunden zu fein, sondern an ber gangen Körperoberfläche vor fich ju geben. Bei ber großen Debrzahl ber Thiere ift aber jur Bermittelung ber Refpiration ein eigenthumlicher Apparat borhanden, beffen Bau und Ginrichtung in ben berfchiebenen Thierflaffen berichieben ift. (S. Lunge, Riemen, Tracheen.) Faft burchgangig ift bie Thutigfeit bicfes Apparats mit gewiffen, außerlich mehr ober weniger fichtbaren Bewegungen beftimmter Rorpergegenden (Athembewegungen) verbunden. Um bentlichften find biefe bei benjenigen Gefcopfen, welche Lungen besitzen, alfo bei bem Menschen, ben Sangethieren, Bbgeln und Amphibien. Beim Menfchen geschieht die Aufnahme von Luft in die Lungen oder bas Einathmen (Infpiration) dadurch, daß die Brufthoble erweitert wird, indem burch die Thatigfeit verschiebener Muskeln (Athemmuskeln) einestheils ber Boben biefer Soble, bas nach oben gewölbte Zwerchfell, fich abflacht und nach ber Bauchhöhle zu hinabsteigt, anderntheils bie von ben Rippen und ben fie verbindenden und überziehenden Beichtheilen gebildeten Seitenwande ber Brufthohle fich heben und baburch ftarter wölben. Da nun bie elaftifchen Lungen mit ihrer Oberfläche der Innenfläche der Bruftwandungen überall luftbicht anliegen, so müffen fle nothwendig ben Bewegungen der lettern folgen und fich bei der Erweiterung der Brufthöhle felbst mit erweitern, was burch eine stärkere Ausbehnung der unzähligen Keinen Blüschen geschieht, aus benen das Lungengewebe jum größten Theile besteht. Die in diesen Blaschen enthaltene Luft (benn nach bem ersten Athemange, mit welchem bas Leben beginnt, wird die Lunge uie wieber luftleer) würde nun in bem Maße, als die Bläschen sich ausdehnen, bünner werden muffen, wenn nicht zu gleicher Zeit die angere Luft vermoge ihrer Gigenschaft, in allen Raumen, in welche fie eindringen tann, fich gleichmäßig zu vertheilen, auch hier durch die Luftrobre und beren Bergweigungen, welche gulest in die Lungenblaschen munben, in biefelben einftromte. sodaß die Luft in ihnen nicht sowol an Dichtigfeit verliert, als vielmehr an Wenge zunimmt. Indem nach einer fehr turzen Dauer die Thätigkeit der Athemmuskeln wieder aufhört, erfolgt burch bas herauffteigen bes Zwerchfells und bas Zurudfinken ber feitlichen Bruftwunde wieber eine Berengerung ber Brufthöhle, und in demfelben Mage ziehen fich auch die Lungen vermöge ber Clafticität ihres Gewebes wieber auf ein geringeres Bolumen zusammen. Dabei wird auf die in ihnen enthaltene Luft ein Drud ausgelibt, welcher fie nothigt, in einer, der Berengerung der Brufthohle entsprechenden Menge wieder aus den Lungen auszutreten. Diesen Austritt der Luft nennt man das Ausathmen (Exfpiration). Die Lungen, mit den fie umschließenden Bandungen der Brufthöhle, verhalten fich alfo beim Ein- und Ausathmen gerade wie ein Blasebalg, welcher abwechselnd auseinandergezogen und aufammengebruckt wirb. Die Bruft= höhle dehnt fich übrigens beim Einathmen gewöhnlich nicht in allen ihren Theilen in gleichem Grade aus, sondern es herrschen in dieser Hinsicht gewisse, durch Alter und Geschlecht bedingte Berfchiedenheiten. In der Kindheit erweitert fie fich besonders durch Berabsteigen des Zwerch= fells, wobei ber Bauch vorgewölbt wirb, bei dem Manne mehr durch Ausbehnung bes untern, bei bem Weibe mehr burch Ausbehnung bes obern Theils ber Nippenwandung. In bie Luftröhre gelangt bie Luft beim Ginathmen aus ber Rafen = und Munbhoble und tehrt auf diefen Wegen beim Ausathmen auch wieder gurild. Eigentlich bilbet die Rafenboble allein den Unfaug ber Luftwege, und die meiften Menfchen athmen im ruhigen Buftande mit geschloffenem Munde. Rur in Fallen, wo fich bie Lungen fo ftart ausbehnen, bag jur Fullung berfelben die durch die Rase eindringende Luft nicht ausreicht, ober wo ber Luft der Durchgang burch bie Rase sehr erschwert ober ganz verschlossen ist (wie in manchen Krankheiten der Rase, als Schnupfen u. f. w.), oder endlich infolge schlechter Gewohnheit, wird die Luft auch burch den Mund ein- und ausgeführt. Dies bewirft, wenn ce langere Zeit hindurch geschieht, Trodenheit und einen weißlichen Beleg der von ihr berührten Theile ber Mundhohle, vorzüglich der Bunge. Aus der Betrachtung ber Athembewegungen ergibt fich von felbft, bag alles, mas bie Erweiterung ber Brufthöhle behindert, auch das A. beeinträchtigen muß, also nicht blos Kleibungeftude, durch welche Bruft- und Oberbauchgegend zusammengepreßt werben, fonbern auch ithermäßige Anfüllung bes Bauchs mit Speifen ober Ausleerungsftoffen.

:

t

ţ

Altr gewöhnlich gehen die Athembewegungen ohne unfern Willen vor sich. Dieser hat aber auf fle infofern einen Ginflug, ale wir die Thatigteit ber Musteln, burch welche fle bewirtt werben, nach Belieben berfturten (tiefer einathmen) ober wenigstens auf Augenblide bemmen (ben A. anhalten) fowie auch in gewiffem Grade befolennigen ober verlangfamen und häufiger oder feltener fich wiederholen laffen können. Außerdem aber richtet fich die Stärke und Häufigkeit ber Athembewegungen je nach bem Athmungsbeburfniß bes Organismus, b. h. nach bem Dafe, in welchem ber, bei ber Refpiration in ben Lungen ftattfindende Gasaustaufch filtr ben Lebensprocest gerade erforderlich ift. Denn das A. gehört zu ben Lebensbebingungen ber organischen Körper; je höher diese organistrt find, besto weniger konnen sie basselbe auch nur auf turze Beit entbehren. Ein Menfc tann nicht leicht über eine Minute unter Baffer bleiben. In manchen krankhaften Zuständen, 3. B. in der Ohnmacht, ist dagegen das A. oft viel länger aufgehoben, weil in ihnen bas Athmingsbedlirfnig und bas Leben überhanpt auf Rull gefunten ift; während folde Grantheiten, die junachft nur eine Beeintrachtigung bes Berkehrs zwischen Luft und Blut in den Lungen herbeiführen, bei langerer Daner anch eine Störung in ben meiften übrigen Berrichtungen bes Körpers zur Folge haben. Wenn bas Athmungsbebürfniß nicht auf genugenbe Beife befriedigt wirb, entfteht bas Gefühl ber Beilemmung und Beangftigung.

Hur Erhaltung der Gefundheit ist es nothwendig, daß die einzuathmende Luft die gehörige Befchaffenheit habe, d. h. reine atmospharifche Luft fei. Die Berunreinigung ber Luft burch gewiffe Gasarten, wie Rohlenorphgas, Rohlenwafferftoffgas, Schwefelwafferftoffgas n. f. w., wirtt wenigstens auf die bober organistrten Rorper geradezu vergiftend. Aber auch gang reine atmosphärische Luft wird in einem geschloffenen Raume, wo teine Erneuerung derfelben fattfindet, schon burch bas A. selbst allmählich untauglich zur Unterhaltung bes Respirationsprocesses, indem fich ihr Sauerftoff immer mehr vermindert, bagegen ihr Gehalt an Rohlenfaure immer mehr zunimmt. Hieraus ergibt fich die Rothwendigkeit, in den Wohnzimmern nicht nur der Gefunden, fonbern auch ber Rranten ftete für geborige Liftung ju forgen. Bas bie Babl ber abwechselnden Gin = und Ausathmungen, die in einer bestimmten Beit gemacht werben (bie Baufigkeit ber Athemauge ober bie Respirationsfrequenz) anbelangt, so variirt dieselbe bei verschiedenen Bersonen selbst im gefunden Bustande und unter sonst gleichen äußern Bedingungen in hohem Grade. Erwachsene Menschen athmen in einer Mimute durchschnittlich 12—16 mal, Kinder öfter; im Stehen und Sigen ift die Respirationsfrequenz größer als im Liegen. In Krankheiten kann fie fehr bebeutende Abweichungen erleiden. Die Quantität der jedesmal einund ausgeathmeten Luft (die Größe der Athemzüge) beträgt bei erwachsenen Menschen von mittlerer Größe in volltommen ruhigem Buftande ungefahr 500 Rubitcentimeter, magrend die Lungen folcher Menschen, im Zustande der größten Ausdehnung (bei möglichst tiefem Einathmen), ungefähr 4000 Rubikentimeter Luft aufzunehmen vermögen. Die Zahl fowol als bie Große ber Athemalige find beibe mahrend bes Schlafs verringert. In ben nachften 2-8 St. nach bem Effen (also während ber Berbauung) sind fie größer als an ben übrigen Tageszeiten. Durch Rörperbewegung werben fle gesteigert, durch Erhöhung der Luftwarme vermindert. Rach bem Benuffe fpiritubfer Getrante fowie bes Raffees und Thees nimmt wenigftens bie Grofe der Athematige merklich ab.

Die ausgeathmete Luft, der fog. Athem oder Obem, ift wärmer als die eingeathmete, reicher an Rohlenfaure und Bafferbampf, armer an Sauerftoff. Außerbem find berfelben oft gewisse Riechstoffe beigemischt, welche im ganz normalen Athem nicht vorkommen, sondern die Folge brilicher Störungen ober Krantheiten bes Mundes, ber Rafe ober ber Lungen, in feltenern Fallen auch burch ben Genug riechenber Substanzen und beren Aufnahme ins Blut verurfacht find. Biele glauben, ber übelriechende Athem tonne auch aus bem Dagen tommen. Dies ift aber unmöglich, weil bie Banbe ber Speiferbhre fich fo bicht beruhren, bag fie ben Beg bom Munde jum Dagen absperren. Rur beim fog. Anfftogen tommen Safe aus bem Dagen in ben Mund. Deift ift ber üble Athem begründet in fcabhaften Bahnen ober in chronischem Ratarrh der Mund-, Rafeu- oder Luftröhrenschleimhaut, seltener in wirklichen Lungentrantheiten. Ift die außere Luft erheblich tulter als ber Athem, fo folagt fich ber reichliche Bafferbampf bes letztern in Form kleiner Bläschen nieber, b. h. er bilbet Dunft; auch bas Anhauchen eines Spiegels zeigt ben reichen Baffergehalt bes Athems. Der Menfc athmet auf biefe Weife tuglich mehr als 1/2 Pfb. Baffer ans. Unenblich wichtiger ift jedoch der Un= terfchied ber ein- und ansgeathmeten Luft in Betreff bes Rohlenfaure - und Sauerftoffgehalts. Die atmosphärische Luft enthält im Mittel nur 1,0000 Rohlensaure, der Athem 1,00, also hundertmal mehr. Treibt man ben Athem durch ein Röhrchen in ein mit klarem Ralkwaffer

gefulltes Glas, fo trubt fich bas Waffer allmählich, weil die Rohlenfaure fich mit bem gelöften Ralt zu unlöslichem tohlensauren Ralt verbindet. Sett man biefen Berfuch lange fort. fo wird bas flare Raltwaffer in eine mildige Fluffigkeit umgewandelt. Faft ebenfo viel als ber Athem an Rohlenfaure reicher als die Außenluft, ift er an Sauerstoff armer, d. h. Die atmofpharifche Luft verliert bei ihrem Aufenthalte in den Lungen fast ebenso viel Sauerstoff, als fie Rohlenfäure gewinnt, und zwar dem Bolumen nach, denn an Gewicht übertrifft die Rohlenfäure ben Sauerfloff. Berechuet man ben Sauerftoff, welcher in ber ausgeathmeten Roblenfaure chemisch gebunden ift, so zeigt sich, daß er nahebei ebenfo viel beträgt als der Sauerstoff, welchen bie eingeathmete Luft verloren hat. Die Roblenfaure bes Athems ftammt gunachft aus bem Blute, und ebendaffelbe nimmt ben Sauerftoff aus ber eingeathmeten Luft auf. Die zahllose Menge ber Lungenbläschen, welche, wie die Beeren einer Tranbe, dichtgebrangt an den letten Aeftigen ber vielfach verzweigten Euftröhren bangen und als rundliche Ausbuchtungen jener blind endenden Aeftigen anzusehen find, werben umfponnen von einem bichten Repe feinfter Blutgefäßchen, fog. Haargefäße, burch beren jarte Wand hindurch die Rohlenfäure in die Luft ber Lungenblaschen, und umgefehrt ber Sauerstoff ber lettern ins Blut gelangt. Bergleicht man bas in die Lungen flieftenbe Blut mit bem aus ihnen abflieftenben, fo findet fich bem entsprechend, daß ersteres mehr Rohlenfaure, letteres mehr Sauerstoff enthalt. Zugleich bemerkt man, daß ersteres dunkelroth (venös), letteres hellroth (arteriell) erscheint, ebenso daß das abfließende Blut etwas tälter ift als bas zufließende, daß also bas Blut in der Lunge ein wenig abgefühlt wird. Der Umftand, daß icon bas in die Lungen ftromende Blut reichliche Roblenfäure enthält, lehrt uns, daß lettere nicht erst in der Lunge gebildet wird, daß also zwar die Lunge det Ort der Ausscheidung, nicht aber der Entstehungsort der Kohlensäure ist. Nicht unmöglich erscheint es, daß fich auch in ber Lunge eine geringe Menge Roblenfaure bilbet; bei weitem ber größte Theil aber entsteht nachgewiesenermaßen theils im Blute überhaupt, theils, und zwar gang vorzugeweise, in ben Beweben ber verschiedenen Organe, inebefondere ber Musteln und Nerven. Jebe Thätigteit biefer Organe ift gefnüpft an einen Stoffwechsel in ihnen, bei welchem Sauerstoff verbraucht, Kohlenfäure gebildet und zugleich Wärme frei wird. Diese in den Geweben bor fich gehende Berbindung des Sauerstoffs mit Rohlenftoff ju Rohlenfaure, beziehentlich mit Wafferstoff zu Waffer, bildet das Hanptglied in der Rette chem. Borgunge, welche man als Stoffwechfel bes Organismus zu bezeichnen pflegt, und Leben und Bachsthum ift vorzugeweise mit bebingt burch biefe ale Orybation bezeichneten chem. Borgunge.

Daß jebe Störung eines in bas Leben fo tief eingreifenben Processes die wichtigften Folgen für die Gesundheit haben muß, ist einleuchtend. Eine gesunde, reine Luft ist für das Gebeihen des Korpers ebenfo wichtig wie eine gefunde, nahrhafte Roft. Gleichwol legt man auf lettere ein viel größeres Gewicht als auf erstere. Zahllofe Rrantheiten ftammen aus ber Bernachläffigung bes A. Jeber alfo, insbefonbere ber Rrante und Genefende, fuche fich reine Luft zu verschaffen, sorge aber auch bafür, daß er fle geborig athme. Alles, was die traftige Entwidelung des Bruftfastens hemmt, was die Ausdehnung deffelben beim Sinathmen hindert, muß möglichft befeitigt werben. Enge Rleibungoftude um Bruft und Bauch, Gurte, Schnurleiber, feste Hofentrager u. f. w. find burchaus zu vermeiden. Mannern ift eine erkunstelte Taille noch viel schädlicher als Frauen, weil Manner mehr mit den untern Theilen des Bruftfastens athmen und überhaupt ein stärkeres Athmungsbedurfniß haben als Frauen. Dauerndes Stehen und Sigen mit gekrümmtem Rüden ift immer und befondere in der Jugend schäblich. Manche gewöhnen fich dabei ein fo oberflächliches, ungenügendes A. an, daß balb ber gange Rorper barunter leibet. Ber fich bei feiner Befchaftigung nicht gentigende Bewegung machen tann, unterbreche biefelbe alfo wenigstens von Zeit zu Zeit burch einige tiefe Athematige bei ftehendem Körper, Damit er das inzwischen Berfaumte wenigstens einigermagen nachhole. -

Ueber ben Athmungeprocef bei ben Pflangen f. Bflange.

Athor ober Athor, eigentlich Het-her (d. i. Behausung Gottes), Name einer ügypt. Göttin, welche Tochter des Ra (der Sonne) genannt wird. Die Griechen identificiren A. mit der Aphrodite. Ihr Typus war die Auh, weshalb sie auf den Denkmälern in der Regel kuhtöpsig, zwischen den Hörnern die Sonnenscheibe tragend, erscheint. Auch dei menschlicher Gestalt sehlen Sonne und Hörner sast nie. Sonst wird A. auch noch dargestellt als Auh, welche hinter den Bergen hervortritt, als Bogel mit Menschenantlit, Auhhörnern und Sonnenscheibe u. s. w. Schon auf den ältesten Denkmälern trägt sie sehr oft als Schmud einen Tempel auf dem Haupte. Daher stammen die fälschlich für Isselspfe erklärten Hathorcapitäle an Bauwerken der Ptolemäerzeit. Ursprünglich hatte A. jedenfalls kosmogonische Bedeutung; später heißt sie "herrin

bes Tanzes und Scherzes» und halt die Stricke der Liebe und das Tamburin als Beichen der Frende in der Hand. Köuiginnen und Königstöchter wurden vorzugsweise unter ihrem Bilbe dargestellt. A. genoß einer ausgebreiteten Berehrung und hatte Tempel in allen Theilen Aegyptens. Ihr Hauptheiligthum besand sich jedoch, wenigstens in der spätern Zeit, zu Denderah.

Rach ber Göttin war auch ber britte ägppt. Monat benannt.

Athes, jest gewöhnlich neugriech. Sagion Dros (worans turt. Aineros), b. i. heiliger Berg, bei den Italienern Monte fanto genannt, eine 5 M. lange und bis 11/2 M. breite Gebirgemaffe, welche halbinfelartig von dem Thrazifchen Cherfones aus zwifchen dem Strymonifchen und Singitifchen Bufen in bas Aegüische Meer vorspringt und durch einen schmalen, nur 1/4 M. breiten Mums mit bem Festlande zusammenhangt. Rach ber Sage soll fie von Athos, einem Sohne des Bofeidon, oder von einem Giganten Athos, welcher fie gegen die Götter geschleubert, ihren Ramen haben. Die bochfte Spipe ber an ben fconften Buntten reichen, gefunden, jum Theil prächtig bewaldeten halbinfel erhebt fich im SD. bis zu einer Sohe von 6000 F. über bem Meere. Im Alterthum lagen mehrere Stabte, wie Dion, Dlophyros, Thuffos, Rleona, Atrothoon auf berfelben; im Mittelalter wurde fie mit Albftern bebedt, von benen jest, außer vielen Rlaufen, Rapellen a. f. m., noch 20 bestehen. Die größten find die Ribster Jooron und Bagia - Laura, bas reichfte Batopabi. In ihnen wohnen im gangen 4-6000 Monche aller Rationen, welche eine Art mönchischer Republik unter Hobeit der Türken bilden, denen fle jährlich einen Exibut von etwa 24000 Thlr. entrichten müssen. Die Regierung besorgt bas Brotaton, zu welchem jebes Aloster einen Spistaten ober Igumen mit Bollmacht auf vier Iahre als Repräfentanten fendet; aus ihnen wird jährlich ber Borftand zur Berwaltung ber Ginkunfte und Rechtspflege gewählt. Der Sit des Protaton ift zu Karpas, dem Hauptflecken der Halbinfel, mit 1000 E. Dafelbst refibirt auch ein Aga als Bertreter ber titrt. Regierung. Die Mönche leben, weil fie ber im Orient allgemein gultigen Regel bes heil. Bafilins folgen, in ftrengster Ascese, genießen nur Gemuse, Früchte und Fifche, beschäftigen fich mit Aderbau, Gartenban und Bienenzucht, und fertigen für ben Bebarf und zum Bertauf Amulete, Gerathschaften, Beiligenbilber, Crucifire u. bgl. aus horn und holz, auch tunftvolle Stidereien u. f. w. Unförmliche Bilber von Seiligen, Anfichten ber Ribfter u. bgl. werben auch zu Raryas in einer Art von Druderei gebruckt. Rur Mannern ift ber Zutritt zu ben in Karpas abgehaltenen Martten gestattet, ba alle Frauen von der Halbinfel verbannt sind. Die fehr bedeutenden Wallfahrten find hauptquelle der Ginkunfte. Der Sage nach liegen hier die Schitze und die Krone ber griech. Raifer berborgen. Während gegenwärtig fich in einem jeben Rlofter taum amei ober brei Donche befinden, welche einige Bilbung befigen, und überhaupt Aderbau, Bertehr und alles in Berfall gerathen ift, war ber Berg A. im Mittelalter Sauptfit ber griech. Biffenfchaft; bie gange driftl.-byzant. Runft hatte bier einen Mittelpunkt. Die Bibliotheten, von benen faft jedes Rlofter eine befitt, liegen jest unbenutt und verlaffen. Außer Drudfachen finden fich in benfelben viele, zum Theil febr ichone und alte Sanbichriften, welche in neuefter Beit mehrfach, 3. B. von Minas und andern, unterfucht und nach bem Abenblande geführt worben find. Der claffifchen Literatur gewähren fie nur wenig Ausbeute, mehr für Bibel und Rirchenbater; von Wichtigkeit find die Handschriften in georgischer (zu Ivoron) und namentlich in altflaw. (bulgarischer) Sprache (z. B. zu Docheiru). Auch findet fich hier ein Schat intereffanter Urtunden. Die Ribfter felbft, ftets von einer hohen Mauer mit einem einzigen Thore umgeben, erscheinen von außen als unregelmäßige Daffen; fie find jeboch im Stile ber Martustirche in Benedig aufgeführt worden und bergen fast fammtlich treffliche Schnipereien und Golbichmiebearbeiten. Much finden fich fast überall Malereien und Freeten, welche eine authentische Brobe bes unwandelbaren byzant.-christl. Stils liefern. Ramentlich verdienen die Malereien zu Bagia-Laura und Batopadi Beachtung, die von fehr hobem Alter find und einem Micael Banfelinos beigelegt werben. Der Ifihmus wurde von Kerres, beffen Flotte bier fcheiterte. burchflochen, wie die Untersuchungen von Choiseul-Gouffier, Hunt, Leake, Fallmeraper, Grifebach, Spratt bestätigen. Nach einer Nachricht bes Demetrios Stepfios bei Strabo ward jeboch ber Ranal nicht vollendet. Bal. außer den Reisewerken von Zachariä, Fallmeraper und Grifebach: Bifcon, « Die Moncherepublit bes Berges A.» im " hiftor. Tafchenbuch " (4. Folge, 1. Jahrg., Lpz. 1860).

Nethul, f. Aether.

Actiologie (griech.) heißt die Lehre von den Krantheitsursachen, eins der wichtigsten aber auch noch buntelften Gebiete der Medicin. Die A. ift die Grundlage der Hygieine, der Didtetit und der Prophysaxis.

Atthus (Sir Robert), berühmter engl. Rechtsgelehrter, geb. 1621, ftammte aus einer alten und begutterten Familie von Gloncestershire. Wie fein Bater, Sir Edward A., der 1669 als Baron des Schapfammergerichts flarb, widmete er fich dem Studium der Rechtswiffenfchaft und erlangte balb als Sachwalter großes Ansehen und eine ausgebreitete Praris. Bei ber Artsnung Rarl's II. 1661 wurde er unter bie Ruter des Bathordens aufgenommen und bald darauf für den Fleden Cast-Looe ins Parlament gewählt. Nachdem er seit 1661 das Amt eines Recorber ber Stadt Briftol, einige Zeit auch bas eines Solicitor-General ber Abnigin verwaltet, wurde er 1672 Richter am Court of Common Bleas. And, in diefer Stellung zeigte er groke Umsicht und firenge Unparteilichkeit, nur in den Berhandlungen liber das papistische Complot 1679 mußte auch er fich nicht über ben befangenen Standpunkt feiner Zeitgenoffen zu erheben. Misvergnügen über die willfürlichen Mafinahmen des Bofes, der auf jede Beife die Unabhängigkeit des Richterstandes zu untergraben suchte, bestimmte A., 1680 auf seinen Sis im Gerichtshof au verzichten und feine frühere Birtfamteit in Briftol wieber aufzunehmen. 1682 wurde er wegen seines Berhaltens bei einer ftabtischen Bahl in Antlagestand versetzt und bes Aufruhrs und der Berfchwörung für ichulbig befunden. Dogleich ber Court of Ring's Bench das Urtheil wegen eines Formfehlers caffirte, fand fich A. boch bewogen, fein Amt niederzulegen und fich auf feine Besthungen in Gloucesterfhire gurudzuziehen. 2016 1683 ber Brocef gegen Lord Billiam Ruffell (f. d.) verhandelt wurde, verfaßte A. auf Beranlaffung einiger Freunde beffelben zwei Rechtsgutachten, in benen er mit glünzender Beredfamteit und edelm Freimuth die Grundlofigteit der Antlage nachzuweisen suchte. Auch ließ er nach ber Revolution zwei Flingfdriften, betitelt « defence of Lord Russel's innocency », erscheinen, in denen er sich auf das wärmste für die Umftogung des Urtheils verwendete. Dit gleicher Energie, aber befferm Erfolge, ibernahm er 1684 bie Bertheibigung bes Sprechers bes Unterhaufes, Sir Billiam Billiams, ber als Berfaffer einer aufruhrerischen Schmählchrift angeklagt war. Nach ber Throubesteigung Bilhelm's III. wurde A. 1689 Brafibent bes Schattammergerichts, und in bemfelben Jahre erhielt er ben Borfty im Dberhaufe, welche Stelle er bis 1692 bekleibete. 1694 legte er feine Aemter nieder und jog fich auf feine Befigung Sapperton-Ball in Gloucefterfhire juriid, wo er 1709 ftarb. Seine «Parliamentary and political tracts (Loub. 1734) find als Beitrage gur Zeitgeschichte noch jest von Wichtigkeit. Sein Sohn, Sir Robert A., geb. 1647, gest. 1711, als Bolititer ein Gegner feines Baters, aber wie diefer feines ehrenwerthen Charatters wegen allgemein geachtet, ift Berfaffer einer «Geschichte von Gloucestersbire» (Lond. 1712).

Atlanta, Stadt im County De Kalb des Staats Georgia in Nordamerita, ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, da hier die von Nashville und Knozville herabsührenden Bahnen mit den nach Bensacola, Savannah und Charleston laufenden zusammenstoßen. Die Stadt bildet den Hauptstapelplatz für Getreide und Baumwolle im nordwestl. Theile von Georgia, und seit dem Beginne des Bürgerkriegs sind daselbst auch bedeutende Wassenstein und Arsenale angelegt worden. Erst 1845 begründet, hatte der Ort 10 I. später bereits 4000 E., 6 Kirchen, 2 Zeitungen und 1 Bank. Nach der Schlacht bei Chattanooga im Nov. 1863 war A. Haupt-

object ber Operationen ber vom General Grant befehligten Bunbesheere.

Atlantis, einer uralten Sage nach, die Solon von den Brieftern in Aegypten überkommen haben soll, der Name einer ungeheuern Insel im Atlantischen Ocean, die angeblich ebenso groß als Kleinasten und Libhen war. Ueber die Lage derselben sind die Angaden der Alten sehr unzuverlässig, und da sie in eine Gegend gesett wird, wo sich in späterer Zeit keine Insel sand, so kam man auf den Gedanken, daß sie untergegangen. Andere wollten in den Canarischen Inseln Ueberreste der versunkenen A. wiedersinden; noch andere, wie Ruddeck in seiner «Atlantica», verstehen darunter die Standinavische Halbinsel. Den meisten Anklang hat in neuerer Zeit die von Bircherod in einer Abhandlung «Do orde novo non novo» (Altd. 1685) zuerst aufgestellte Bermuthung gefunden: daß viclleicht phöniz. oder karthag. Handelsschiffe, durch Stürme und Strömungen von ihrem Bege abgetrieben, an die amerik. Küste verschlägen worden und von dort später glücklich nach ihrem Baterlande zurückgekehrt sein könnten. Auf ihren Erzählungen beruhe die Sage von jener Insel, und unter der A. des Plato im «Kritias» sowie unter der großen namenlosen Insel, von welcher Diodor, Plinius und Arnobius sprechen, sei das heutige Amerika zu verstehen.

Atlantisches Meer heißt berjenige Theil bes Weltmeeres, welcher die Alte Welt im B. von der Neuen Welt trennt und seine Hauptausbehnung von N. nach S. hat. Dieses mahr-scheinlich nach der fabelhaften Insel Atlantis (f. d.) benannte Meer trennt ober verbindet in seiner ubrdl. Hälfte die bevölkertsten und civilistresten Theile der Erde, und ist daher, obwol

bas fturmifchte aller Meere, boch bas am meiften befahrene. Rach A. von Dumboldt's Ansbrude gleicht dies Meer in ber Barallelität feiner Ruften faft einer mitchtigen Strombabn, indem, ben vorfpringenden Theilen ber Continente entsprechent, gogenuber ein Burlidweichen der Rüsten stattfindet. Der nördl. Theil gliebert die Ritsten Nordamerilas burch das Eingreifen ber Bubfonsbai, bes Lorenzbufens, bes Mexicanifchen und Raraibifchen Golfs faft ebenfo wie Europa burch die Ost= und Rordsce, das Aquitanische, das Mittelländische und das Schwarze Meer, mahrend ber fühl. Theil bes Atlantischen Oceans bie fübamerit. und bie afrit. Ruften nur wenig zersplittert. Der Einbiegung bes Golfs von Guinea in Afrika entspricht bie Ausbiegung Brafiliens, ebenfo ber hervorragung Senegambiens und Sudans bie Einfpullung bes Antillenmeeres. Die Infelbilbung bes Atlantischen Meeres ift nur reichhaltig in ber Rabe von Rorbameritas und Europas Ruften. Im freien Ocean steht die Infelbilbung ber des Stillen Meeres bei weitem nach. Als Stationen erscheinen wichtig: Island und die Farber zwischen Europa und dem polaren Amerika; die Azoren und die Bermudagruppe zwischen Europa und dem mittlern und fühl. Nordamerita; Afcenfion, St. Belena, Trinibad und Tristan da Cunha zwischen Afrika und Südamerika; die Falklandsinseln, Südgeorgien und Sandwichstand zwifchen Gubamerita und ben antarttifchen Westaden. Die von dem Atlantischen Meere bededte Flüche umfaßt (nach Maury) etwa 1,200000 Q .- M., bennach ungefähr ein Fünftel ber gefammten Meeresoberfläche. Die Lange von R. nach G. beträgt etwa 2000 DR., seine mittlere Breite 600 M. (800 M. zwischen Georgien und Afrika, 340 M. zwischen Cap-Frio und Afrita). Bom fübl. Sismeer ift es nur burch eine imaginare Linie getrenut.

Alle früher angestellten Tiefenmeffungen im Atlantischen Ocean haben sich als unanverlaffig erwiesen, da fie die Tiefe weit größer erscheinen ließen, als wie fie wirklich ift. Erft in nenerer Beit, nach Aufwendung vieler Roften und Dithen, ift man ju befriedigenbern Refultaten gelangt. 3m Nordatlautischen Ocean fand Berryman 1857 unter 40° nordl. Br. und amifchen 63 und 64° weftl. L. eine Tiefe von 2987 Faben. Die tieffte Ginfentung bes Meeresbedens zeigt die Rarte in einem Raume an ber Subfeite bes Golfftromes von 67° weftl. L. nach D. bis 41° nordl. Br. und von 49° weftl. L. (im GD. ber Reufundlandsbant) fublic bis in 33° nörbl. Br., darauf nach NW. und dann nach W. bis in 67° westl. L. Die Sonbirungen maren hier ziemlich zweifelhaft. Die größte wirklich gefundene Tiefe beträgt 4580 Faben. Berryman's Untersuchung des Bedens zwischen Neufundland und Irland ergibt eine mußige Tiefe, die nirgende 2070 Faben überfdyreitet. Aus andern Deffungen erficht man, dag hier eine Bochebene innerhalb bes Bedens vorhanden ift, welche fich bis fublich von ben Moren erftredt, barauf fühmeftlich bis 20° nordl. Br. und bann nordweftlich bis innerhalb 420 Seemeilen von ben Bermubas mit weniger als 200 Faben Tiefe. Rach D. und B. fallt biefe Hochebene allmählich zu größerer Tiefe ab. Bon biefem unterfeeischen Blateau waren auch bie erften Broben von Meeresgrund entnommen, welche genauer unterfucht worden find. Die feinem Thone ahnelnde Maffe zeigte einen großen Reichthum an taltigen wie an fieseligen Schalen (Foraminiferen und Diatomeen) mitroftopifcher Seethierchen, bie nirgends abgerieben, fondern volltommen erhalten waren, jedenfalls alfo in diefen Tiefen in höchfter Rube lagern. Bon Sandkörnern und zerkleinerten mineralischen Theilen fand sich keine Spur.

Die Meeresftrömungen machen in ber norbl. wie in ber fubl. Balfte bes Atlantifchen Occans einen Rreislauf, innerhalb beffen fich auf ber Dorbhalfte ein weit ausgebehntes Scegrasmeer befindet. (S. Sargaffomeer.) Die um bie Gubfpipe Afritas von D. herumkommende Agulhasströmung wendet sich als subatlantische Strömung an der Westfüfte Siidafritas nach NB.; aber die hier herrschenden Gildwinde bewirten, daß ein Theil berfelben fich als fübafritanifche Strömung an ber Rüfte hält und bis zum Aequator nach R. gelangt. hier. vereinigt fie fich mit einer andern, die ebenfalls eine Oberflächenftromung von geringer Tiefe ift, mit ber Buineaströmung, und so entsteht aus beiben ber Anfang ber Aequatorialströmung. Much biefe wird wol hauptfachlich burch Einwirtung ber Baffatwinde, welche bas Baffer von D. nach B. treiben, bewirkt. Die Strömung hat hier, sublich vom Aequator, eine Breite von etwa 40 M. Diefelbe mag ben Aequator im Meridian bon Greenwich fcneiben, und berührt bort den Sildrand der in entgegengesetter Richtung gehenden Guineaströmung, welche warmer ift. Go laufen alfo auf diesem Buntte etwa 200 M. weit zwei einander entgegengesete Strömungen, beren Barme um 3° R. bifferirt, nebeneinander ber. Weiter nach W. wird bie Acquatorialftrömung burch Singutritt der fübatlantifden Strömung breiter, und in 22° weftl. &. von Greenwich foll von ihr ein Arm nach NW. abgeben. In 30° weftl. L. ift die Stromung über 120 M. breit, und hier theilt fie fich. 1) Der fubmefil. Arm geht von 6° fübl. Br. als

Braftströmung längs der Ostliste Südameritas etwa bis Cap-Frio, wo er sich abermals theilt. Der Meinere Zweig flieft nach bem Cap - hoorn, ber Bauptzweig aber wendet fich öftlich und bilbet die fühl Berbindungsftrömung ober die Onerftrömung bes Silbatlantischen Oceans. Dit junehmender Gefdwindigteit ftromt biefer hauptzweig in etwa 30 M. Entfernung vom Cap ber guten hoffnung ine Indifche Deer, mabrend ein Heinerer Strom fich nach R. jur fudatlantischen Strömung wendet. Bon ben Falklandsinfeln nach DRD. gieht fich zur Seite biefer Strömungen ein machtiger Streif riefigen Seegrafes. 2) Der hauptarm ber Acquatorialftrömung geht in 30° westl. E. nach BRW. und heißt bort Guianaströmung. Derselbe tritt, awifchen den westind. Infeln hindurchstromend, ins Karaibische Meer, und hat hier 120 Dr. Breite (im 65° westl. L.). Somit fließt durch die Strafe von Pucatan, welche nur 231/2 Dt. breit ift, unabläffig eine gewaltige Menge Baffers in ben Mexicanischen Meerbusen. In biefem Bufen wendet sich die Strömung westlich und verschwindet in der Campechedai. Aber nördlich von Beracruz trifft man fle wieder. Je mehr fle fich dem Meridian des Missisppi nähert, um fo mehr fließt fie öftlich, und jenfeit beffelben ift fie nach ber Nordwestfufte Cubas gerichtet, bis fle sich theilt. Ein kleinerer Zweig bewegt fich westlich vom Cap San-Antonio, ber größere ftromt öftlich und bildet ben Golfftrom (f. b.).

Der Atlantische Ocean ift seit bem 15. und 16. Jahrh. Die große Strafe für Die Eulturvoller Europas geworben, auf ber fie nach allen Gegenden ber Welt fegeln, in ben verschiebenften Richtungen treuzend, welche durch die Meeresströmungen und die herrschenden Binde vorgeschrieben werden. Bei den Fahrten von Rordamerika nach Europa nehmen die Schiffe in der Regel ben Curs im Golfftrome, in beffen Mitte fie gutes Better finden, wenn baffelbe an ben Ranbern unficher und unbequem ift. Auf berfelben Seite, auf welcher man in ihn eingefahren, verläßt man ihn möglichst balb, nachbem man den 35.° westl. L. von Greenwich passirt ist. Bri ber Fahrt von Europa nach Nordamerika thut man am besten, bem Bogen eines größten Kreises zu folgen. Ift das Schiff nach einem nördlich vom Cap-Hatteras gelegenen Safen bestimmt, so bleibt man im D. bes Golfftromes, bis man fich mit bem 38. Meribiane füblich wendet, sodaß man, ehe noch der Meridian von Sable-Island erreicht ist, den 43. Breitengrad schneidet, um die dichten Nebel zu vermeiden, falls nämlich der gefuchte hafen füblich von halifar liegt. Beiterhin muß man ben Golfftrom vermeiben. In ber Beit ber Gisberge, welche hier bie Fahrt gefährlich machen (April, Mai, Juni, bisweilen auch von Febr. an und felbst bis Aug. hin), muß man fich, wenn man fich ber Bant von Reufundland nähert, mehr füblich halten. Die anbere, fog. fubl. Baffage liegt fublich von ben Azoren und ben Bermubas. Diefe ift für Schiffe, welche nach hafen im S. bes Cap-hatteras gehen, zu jeder Jahreszeit vorzuziehen. Die Badetboote von Reuport nach Liverpool gehen 22-27 Tage, im Winter am fcnellsten, im Ang. und Sept. am langfamsten. Bon Liverpool nach Neuport bauert bie Fahrt 293/4-411/2 Tage, am langften im Binter, am fürzeften im Marz und Dai. Die Dampffchiffe nach Liverpool gehen im Mittel 10 Tage 11 St. bis 11 Tage 12 St. (9 Tage 11 1/2 St. bis 13 Tage 21½ St.); die nach Reuhort im Mittel 10 Tage 23½ St. bis 14¼ Tage (9 Tage 17 St. bis 18 Tage 3 St.). Die bon Europa nach bein Golf von Mexico und nach bent Karaibischen Meere gehenden Schiffe pflegen den Passat zu benuten und fahren gewöhnlich zwischen Guabeloupe und Antigua ein ober auch zwischen Sta. - Lucia und St. - Bincent. Auf ber Rudfahrt wird die Bassage zwischen Guadeloupe und Montserrat vorgezogen. Segelschiffe geben von Babre nach Beracruz 40, zurud 42 Tage; bon Babre nach Renport 35, gurud 32 Tage. Auf ber Fahrt von den Bereinigten Staaten nach Rio-de-Janeiro freuzte man vor Einführung der Mondbeobachtungen und der Chronometer (zur Bestimmung der Länge) den Aequator in 20° westl. 2. von Greenwich, feit 1826 aber in 30°, und jest fogar noch weftlicher. Bom Dec. bis Juni muffen die Schiffe, nach DSD. fegelnd, den 45. Meridian zu erreichen fuchen, ehe fie nach G. geben, und bann tonnen fie ben Mequator in 30° ichneiben. Bgl. Rerhallet, «Considérations générales sur l'Océan Atlantique» (3. Aufl., Bar. 1854); Maury, «The physical geography of the sea» (8. Aufl., Lond. 1860).

Allas, ein Titane, der Sohn des Japetos und der Alymene und Bruder des Menötios, Prometheus und Epimetheus, war durch Pleone, des Okeanos Tochter, oder Hesperis, die Tochter feines Bruders, Bater der Plejaden (f. d.). Da er mit den ilbrigen Titanen den Himmel stürmen wollte, verurtheilte ihn Zeus, zur Strafe dafür das Himmelsgewölbe zu tragen. Nach der Erzählung späterer Schriftsteller war A. ein mächtiger König, welcher große Kenntniß der Astronomie besaß; man führt sogar drei A. an, einen maurischen, italischen und arkabischen. Bufolge der Ansichten der Alten von dem Himmelsgewölbe und seinem Berhältniß

zur Erbe, nach benen jenes auf einem festen Körper ruhen mußte, wurde der ursprünglich ber Mythologie angehörige Rame in die Geographie hintibergezogen. Man bezeichnete nämlich bilblich mit A. (Atlanten), nach Mercator's Borgange im 16. Jahrh., eine Sammlung von Land- und himmelstarten, weil früher auf dem Litel dergleichen Sammlungen der Litane A. als Träger der himmelstugel abgebildet zu sein pflegte. Später hat man den Namen auch auf anderartige Sammlungen übergetragen. — In der Baufunst der Alten nannte man Atlanten mehr oder minder toloffale männliche Bildfäulen von hercutischer Structur und Halanten weiche, ähnlich den weiblichen Karyatiden (f. d.), an Prachtgebänden anstatt der Säulen oder Pilaster zum Tragen von Gestunsen und Borsprüngen oder auch wol des Gebältes angebracht wurden. Beispiele solcher Atlanten bieten unter anderm die Büder von Pompeji. Bei den Römern nannte man sie auch Telamone.

Atlas, eine Gebirge in Rordweftafrita, in ber hentigen Berberei, beren eigenthümlichen phyf. und geogr. Charafter es hauptfächlich bestimmt, bilbet mit feinen Bobengligen die Scheibemand zwischen bem westl. Theile bes Mittelländischen Meeres und bem Beden ber Sabara. Schon ben Alten unter bemfelben Ramen befannt, ift bas Gebirge felbst gegenwärtig noch febr mangelhaft erforscht. Der A. zieht fich gegen 300 M. lang von BSB. nach ONO. durch Marotto, Algerien und Tunis bin. Gein mittlerer Theil, in Algerien, zerfallt in bas Bebirge bes Tell zwischen bem Mittelländischen Meere und bem Steppenplateau ber Schotts, und in das Gebirge ber Sahara zwischen bem genannten Platean und der Großen Biffe. Das Gebirge bes Tell besteht aus einzelnen, durch große Thaler oder weite Sbenen oft febr bestimmt voneinander getrennten Gruppen, beren man von 2B. nach O. 11 jahlt: bas Traragebirge wolfden ben Flüffen Muluja und Tafna mit Dichebl-Fural (4810 f.); bas Teffelagebirge zwischen ben Flüffen Tafna und Sig (3146 F.); bas Gebirge von Tlemfen, sublich von ben beiben vorigen, zwifchen ber maroff. Grenze und bem obern Sig, ber Durdus mons ber Alten, mit bem Tumfait (5646 F.); bas Saibagebirge zwifchen ben Flitffen Sig und Mina; bie Gruppe bes Dichebl-Uanscherisch (6157 F.) zwischen ber Mina und bem Scheliff; bas Gebirge von Algier zwifchen dem Scheliff und der Rufte, öftlich bis jum Fluffe Iffer, mit bem Tagelfa (5829 f.); ber Dichurdichura (7132 f.) zwischen bem Iser und bem Ueb-Sahell; das Dira-Uannughagebirge, füblich vom Dschurdschura, mit dem Dira (5541 F.); bas Setifgebirge zwifchen Ueb-Satell und bem Fluß von Ronftantine, mit dem Babor (6126 F.); das Rumidifche Gebirge zwifchen dem Flug von Ronftantine und dem Ued-Sebus, füblich bis jur Ebeue ber Sbachr, mit bem Dichebl Bu-Ghareb (4051 f.); bas Afritanifche Gebirge mit bem Gerbich-el-Auda (4217 F.), fich zwischen ber Debicherda und ber Rufte nach Tunis hinein erstreckend. Das Gebirge der Sahara hat mehr Zusammenhang; es bildet eine im Durchschnitt 20 M. breite Zone fcmaler, unter fich paralleler Retten. Im mittlern und offt. Theile tommen einzelne Partien zu bedeutender Entwickelung und haben besondere Ramen erhalten, so ber Oschebl-Amur (4900 F.) und ber Oschebl-Aures, ber Aurasius mons ber Alten, mit bem Scheliha (7142 g.), bem Culminationspunkt Algeriens. Die oftl. Ausläufer bes A. in Tunis find hauptfächlich an der Nordfüste das genannte Afrikanische Gebirge, füblicher bie an ben Aures fich anfchliefenden Dichebl Um-Debben, Dichebl-Scharnbi und Dichebl-Medila (4448 f.) und eine von Cap-Bon fühwestlich verlaufende Rette mit Dichebl-Bartu und Dichebl-Gill. Außerdem burchziehen eine Menge unbedeutenderer, abgetrennter Boben Tunesten. In Marotto bilbet ber A. ein zusammenhängenbes Rettengebirge und theilt bier bas Land viel bestimmter in ein ubrblich und ein füblich abfallendes, da fich die Hochebene der Schotts nicht weit nach Marotto binein fortfest. Der bochfte Buntt ber von Cap-Ghir nordoftwarts ftreichenben Sauptfette fcheint ber Miltfin (10700 g.) ju fein. Bu beiben Seiten biefer Rette breiten fich große, vielfach unterbrochene Cbenen ans, jenseit beren abgefonberte Bebirgegruppen fich erheben, wie im R. ber Rif mit bem Dichebl-Anna (6773 F.), im G. bie unbebeutenbern Soben ber maroff. Sabara und die Berge an ber Beftfufte, von benen bie bei Isgeber eine Höhe von 3663 F. erreichen. Arhstallinisches Gebirge tritt nicht als Gebirgsland, wol aber an der Süd- und Nordseite des A. an zahlreichen Rüstenpunkten des Mittelmeeres und in einzelnen elliptifchen Maffen bes Innern auf. Silurifches und bevonifches Uebergangsgebirge, ihrem Alter nach unbestimmte Dolomite, Die Glieber bes Iura und Die gange Folge ber Rreibeformation, Rummulitengebirge und bie jungern Abtheilungen bes Terttargebirgs fegen die Atlastanber jufammen. Die wenig aufgeschloffenen Mineralproducte find hauptfachlich Rupfer, Gifen und Blei, Steinfalz, Ralt, Marmor. Auf den höchsten Gipfeln bes Gebirgs bleibt gwar ber Schnee einen großen Theil bes Jahres hindurch liegen,

bie Grenze bes ewigen Schnees erreichen fie aber nicht; es fehlt baber Firn- und Gletfcher-

bilbung ganglich.

Ailas heißt ein von Seide gewebter Stoff, der seinen schonen Glanz durch eine eigenthumliche Beschaffenheit des Gewebes erhält, vermöge welcher auf der rechten Seite fast nur die feinen und schonen Rettenfäden freiliegend zu sehen find. Bei geringen Atlassorten kann auch Baumwolle zum Einschuß genommen werden, weil der Sinschuß nur auf der Richtite hervortritt. Der wollene, baumwollene und leinene A. sind Nachahmungen des seidenen, welche sich mit diesem, wegen der Natur ihres Materials, an Schönheit freilich nicht messen können.

Atlasspat ober Atlasstein nennt man wegen seines seivenschumernben Glanzes im Handel eine faserige, aus längern ober klezern nabelformigen Arnstallen bestehende Abanderung des tohlensauren Kalls. Er ist meist nur an den Ranten durchscheinend, schnee- und röthliche weiß, ober durch verschiedene Metalloryde blau ober grün gefärdt, und nimmt trot seiner geringen Härte eine schöne Politur an, weswegen er namentlich in England zu verschiedenen Lurusgegenständen, wie 3. B. zu Ohrgehängen, Halsbandern u. f. w. berarbeitet wird.

Ainsmeter (griech.), auch Atmibometer, Berbunftungsmeffer, nennt man eine Borrichtung, um die Größe der Berdunftung einer Flüfsteit, besonders des Wassers, unter gegebenen Verhältnissen zu messen. Am einsachsten dient dazu ein slaches, mit Flüssteit gefülltes Gefäß, in welchem man die Größe der Berdunstung entweder direct mißt oder, indem man das Ganze auf eine Wage setzt, durch Wägung bestimmt. Solche Vorrichtungen wurden zuerst gebraucht von Muschenbroet (1731) und Richmann (1751). Saussure machte darauf ausmerksam, daß man, um die wahre Größe der Berdunstung der Gewässer zu sinden, das zum A. bestimmte Gesäß mitten auf das Wasser setzen mitse. Dann ist aber auch noch ein Regenmesser messer dabei anzubringen, um die Wenge des auf das Gesäß gesallenen Regens bestimmen und

abziehen zu können. (G. Berbunftung.)

Atmosphäre bezeichnet auch in der Physik und im Maschinenwesen eine Masseinheit für den Ausbrud der Krast, mit welcher tropsdare oder elastische Flüssisteiten (Basser, Luft, Gasarten und Dämpse) auf ihre seste Umgebung drücken. Die atmosphärische Luft hält dei mittlerm Barometerstande einer Quecksilbersäule von 0,76 Meter das Gleichgewicht; es beträgt daher ihr Drud auf 1 Quadrascentimeter Fläche so viel als das Gewicht von 76 Kubikentimeter Quecksilber, welches gleich 1031 Grammen ist. Filr 1 preuß. Quadratzell berechnet, macht dies 7053 Gramme oder 14,1 Zollpsd., wositr man 14 Psd. sest (14,7 oder rund 15 engl. Psd. auf 1 engl. Quadratzoll). Dies ist es, was man als einsachen Atmosphärendruck bezeichnet. Wird also, B. angegeben, eine Dampsmaschine arbeite mit Damps von 2, 2½ oder 5 A., so heißt das, der Dampsbruck betrage beziehungsweise 28, 35, 70 Zollpsd. auf 1 preuß. Quadratzoll Ressel-oder Kolbensstäde (30, 37½, 75 engl. Psd. auf 1 engl. Quadratzoll). Zuweilen gibt man den Orne geradezu in einer Psundzahl an, welche dann stets sür 1 Quadratzoll zu verstehen ist.

Atmosphäre (von dem griech. atmos, Dunft, und sphära, Rugel), d. i. Dunftingel, Dunfttreis, Lufttreis, bezeichnet zunächft die unfere Erbe umgebende, mit biefer taglich fich umbrehende und fle auf ihrer Bahn um die Sonne begleitende Luftmaffe. Der Aehnlichkeit wegen nennt man alle wirklichen ober eingebilbeten Dunfthullen, welche um einzelne größere ober kleinere Rörper verbreitet angenommen werden, Atmosphären, und spricht z. B. von einer elettrifchen A., einer Lichtatmofphare ober Photofphare, von Atmofpharen der Sonne und anderer himmeletorper. Irrig ift die Borftellung, als ob die Erde in einem fitr fich beftehenden Luftmeere fowamme, indem beibe vielmehr ein Ganges ausmachen und bie Dide ber die Erde umgebenden Luftschicht gegen den Durchmesser der Erdingel jedenfalls nur gering fein kann. Die Form ber A. ist im allgemeinen ähnlich ber unserer Erbe, nämlich eine an ben Bolen ber Umbrehungsachse plattgebrücke Augel, ein Ellipsoib, wie man es nennt, bessen Umdrehungsachse die fleinste von allen seinen Achsen. Diese Abplattung ber A. hat zwei Ursachen: zuvörderst wird dieselbe, ganz wie die Abplattung des festen Erdkörpers, bedingt durch bie vermittels ber Achsendrehung hervorgebrachte Schwung - ober Centrifugaltraft, welche am Aequator am ftarffen wirkt, von da aus aber nach den Bolen zu abnimmt; fodann aber durch ben ftartern Ginflug ber Sonnenwarme am Acquator, indem bie burch bie Barme bewirtte Ausbehnung und größere Leichtigkeit der Luft eine größere Höhe der A. in den Aequatorial= gegenden zur Folge hat. Genau läßt sich indeß das Berhältniß der Abplattung der A. nicht ermitteln, da besonders das Berhältnif der Barmeabnahme in verschiedenen Höhen der A. unbekannt ift. Doch darf man nach Berechnungen von Zach wol annehmen, daß die Abplattung ber A. nicht mertlich größer ift als bie ber Erbe.

Benn man fich burch Befteigen hober Gebäube, Berge ober mit Gulfe bes Luftballons über die Erdoberfläche erhebt, fo tann man burch Beobachtung bes Barometers mahrnehmen, daß die Luft in der Sohe immer binner wird. Es hat dies feinen Grund barin, baf bie Luft als expanfible Fluffigfeit nach bem Mariatte'ichen Gefebe fich um fo mehr auszubehnen fucht, je geringer ber Drud ift, der auf ihr lastet. Da fie nun aber zugleich auch, wie alle andere Stoffe, ber Schwere unterworfen, fo haben die ber Erbe gunachftliegenben Luftichichten ben Druck aller bariiberliegenden zu tragen, sind also am meisten zusammengebrückt, die barüberliegenden um fo weniger, je bober fie liegen. Daraus folgerten mandje, daß zwar bie Berbunnung immer großer werden muffe mit ber Entfernung von ber Erbe, bie A. felbft aber nie absolut aufhöre, sondern fich ohne Grenzen in den Beltraum hinauserstrede. Dan hat indeft jebenfalls gentigenden Grund, anzunehmen, daß die A. begrenzt ift, denn die beiben Rrufte, burch welche jedes Lufttheilchen der A. im Gleichgewicht gehalten wird, die Expansionstraft der Luft und ihre Schwere, nehmen zwar mit der Entfernung von der Erdoberfläche an Stärke ab, die erftere Rraft aber fchneller als die zweite, fodag es eine Bobe geben muß, in welcher beibe gleich ftart find, und biefe Bobe muß offenbar bie Grenze ber A. fein. Die Bibe biefer Grenze läßt fich freilich nicht genau ermitteln, folange man nicht bas Gefen ber Temperaturabnahme in den verfchiebenen Boben ber A. tennt, benn die Expanfionatraft eines Gafes ift fets von feiner Temperatur abhängig. Rach Zugrundelegung verfciebener Supothefen itber biefe Barmeabnahme hat man für bie Bohe ber A. Berthe berechnet, welche zwischen 7 und 27 geogr. DR. fcmauten. Der Mathematiter Boiffon tommt fogar ju ber Unnahme, bag infolge sehr ftarker Temperaturabnghme die Luft schon in Höhen, wo sie noch gar nicht allzu verdünnt ift, in ben tropfbar fluffigen Auftand übergegangen fein muffe, fobag bemnach bie A. von einer tropfbar fluffigen Schale begrenzt ware. Diefe Annahme wird hochft unwahrscheinlich burch bie Erfahrung, daß bie atmofpharifche Luft zu benjenigen Gafen gehort, welche bisjest weber burch ben größten (bis über 1000 Atmofpharen gesteigerten) Drud noch burch bie größte fünftlich erzeugte Ralte tropfbar fluffig gemacht werben tonnten. Ginen ungeführen Anhalt für Bestimmung ber Dobe ber A. bietet auch bie Erfcheinung ber Dummerung. Bor Aufgang und nach Untergang ber Sonne erscheint noch ein Theil ber A. burch bie Sonnenftrablen erleuchtet. Die Grenze diefes erleuchteten Theils bes himmels gegen ben unerleuchteten nennt man den Dammerungsbogen, und aus der Gobe biefes Dammerungsbogens fann man ungefabr auf die Sohe der A. foliegen, denn je weiter hinauf fich Luft von mertlicher Dichte vorfinbet, besto weiter nach der ber Sonne abgewendeten Seite des Borizontes ju mitigte offenbar ber Dammerungsbogen liegen. Da biefer Bogen aber keine fcharfbegrenzte Linie ift, fo find bie auf seine Lage gegrundeten Rechnungen auch nur annähernd: fie geben eine Bobe ber A. amifchen 10 und 27 geogr. DR. Berechnet man nach ben Formeln, welche fich ans ber Abnahme bes Luftbruds auf hoben Bergen ergeben, bie Stärte bes Luftbruds in noch größern Soben, fo findet man ungeführ, bag biefer Drud in einer Sobe bon 8 geogr. Dr. nur noch 1/740 bon bem an ber Meeresoberfläche beträgt, in einer Bohe von 10-12 M. aber fcon fo unmerklich geworden fein muß, daß er auch mit dem empfindlichften Barometer nicht mehr mahrgenommen werben tann. Satte bie Luft in allen Boben biefelbe Dichte wie an ber Erboberfläche, fo witrbe bie A. nur etwa 1 M. hoch fein. Bollte man aber an die Stelle diefer Luftmaffe eine bie Erbe gleichstart brudenbe Bafferschicht feten, fo burfte biefe nur 32 F. hoch fein; ja wollte man denfelben Drud durch Quedfilber erzielen, so mußte dies nur 28 Boll boch fieben. Aus diesen Betrachtungen, welche Gegenstand der Aerostatit (f. d.) find, folgt, daß bie A. auf jeben Quabratzoll mit etwa 15 Bfb. oder auf jedes Quadratmeter mit 10000 Kilogrammen briidt, und daß die Maffe ber ganzen A. an Gewicht noch nicht ganz ein Millionftel ber Masse bes Erdlörpers beträgt. Bon großer Wichtigleit ift ber Drud ber A. im Saushalte der organistrten Ratur. Die Arme und Beine werden, wenn man fie frei herabhangen läßt, nicht burch bie Dusteln getragen, sonbern es wird in den Achsel - und Suftgeleuten die Rugel nur burch ben Luftbrud in ber Pfanne gurudgehalten. Deshalb erforbern auch in großen Soben, wo ber Luftbrud bebeutend geringer, alle Bewegungen eine bebeutenbe Dustelauftrengung. Auch in technischer hinficht ift ber Luftbrud febr wichtig, benn auf seinem Borbanbenfein beruht die Birtung vieler Borrichtungen, 3. B. ber Bumpenheber, mancher Dampfmafchinen u. f. w. Ferner bungt auch die Temperatur bes Siebens von Muffigleiten von ber Größe bes Luftbrud's ab und ist um so niedriger, je geringer ber Luftbrud ift, sobaß z. B. bas Baffer auf ber Meierei Antifana in Silbamerita in der Bufe von etwa 12000 F. ilber bem Meere nicht mehr bei 100° C., fondern fcon bei 86° flebet.

Digitized by Google

Die atmosphätische Luft ist nicht ein einfacher Stoff, ein Element, wie man früher annahm, sondern vielmehr ein Gemisch aus mehrern einsachen Stoffen, und zwar besteht sie wesentlich aus Sanerstoff und Sticktoff. Ueberhaupt aber darf man in ihr alle diesenigen Stoffe vorausfeten, welche bei der gewöhnlichen Temperatur in den luftförmigen Aggregatzustand übergehen, fowie alle die, welche als gasförmige Producte der in der Natur überall vor fich gebenden dem. Berfetjungen auftreten. Früher glaubte man annehmen zu muffen, bag bas Berhältnig von Sauerstoff und Sticktoff in der A. ein nach Zeit und Ort wechselndes sei, und daß die Luft um so vorzüglicher wäre, je mehr fle Sauerstoff enthielte. Die genauesten Ermittelungen mit Hülfe des Eudiometers ober Luftgütemeffers, besonders die von Gap-Lussac und A. von humboldt ausgeführten, haben gelehrt, daß fich Sauerstoff und Stickfoff liberall und auch in ben höchften, burch ben Luftballon erreichten Soben ber A. genau in bemfelben Berhaltniß gemischt vorfinden, und daß je 100 Raumiheile Luft aus 21 Theilen Sauerstoff und 79 Theilen Stidftoff bestehen. Beibe Gafe find aber durchans nicht chemisch verbunden, sondern nur mechanisch miteinander vermischt, und jedes berfelben bildet eigentlich eine A. für sich und halt sich für sich im Gleichgewichte, sodaß, wenn in einem nicht ganz geschlossenen Raume der Luft durch irgendeinen dem. Proces ihr Sauerstoff entzogen wird, in dem badurch entstandenen luftverdlinnten Raume nicht atmosphärische Luft nachströmt, sondern nur wieder Sauerstoff. Das Berhältniß von Sanerstoff und Sticktoff wird sonach schließlich wieder basselbe. Zwei andere, wenn auch nur in sehr geringen Mengen, aber doch überall in der A. vorhandene Stoffe sind die Rohlensaure und der Wasserdamps. Die Rohlensaure beträgt in 100000 Raumtheilen freier atmosphärischer Luft 33—53 Theile. In Raumen bagegen, welche mit Menfchen erflillt find, wie in Sospitalern, Schlafraumen, Concertfalen, Schulftuben, hat man icon oft in 100 Theilen Luft 1 Theil Roblenfurre gefunden. Der Gehalt ber A. an Bafferbampf ift bagegen noch weit veranberlicher und hangt vorzüglich von ber Temperatur der Luft ab. Die Kohlenfäure wird an der Erboberfläche erzeugt durch die Berbrennungsprocesse, zu benen eigentlich auch das Athmen der Menschen und Thiere gehört, burch bas Bermobern toblenstoffhaltiger, befonders vegetabilischer Substanzen, durch verschiedene Gärungen, durch vullanische Aushauchungen. Die in der Luft vorhandenen Wasserdämpfe haben zum Theil ähnlichen Ursprung, zum größern Theile entstehen sie aber durch Berbampfung bon ben großen auf ber Erbe berbreiteten Bafferfluchen. In frühern Berioben, als die tinkere Rinde der Erbe noch nicht unter den Siedepunkt des Baffers abgekühlt war, muß die A. weit mafferdampfreicher gewefen fein; benn alles Baffer, mas jest in Meeren, Fluffen, Seen und sonstwie auf der Erde fich findet, muß damals als Dampf in der A. fich befunden haben. Erst später, als die Erdoberfläche unter 100° fich abklihlte, vermochte fich ein Theil des Dampfes als tropfbares Baffer nieberzufchlagen und in ben Nieberungen anzusammelu.

Außer ber Rohlenfäure und bem Bafferdampf find ber atmosphärischen Luft noch einige andere Stoffe in außerst geringen Mengen fortwährend beigemischt, nämlich Ammoniak und Salbeterfäure, zwei Berbindungen bes Sticktoffs mit bem Bafferftoff und bem Sauerstoff. Das Ammonial (f. d.) entsteht ohne Zweifel zum Theil durch die Berwefung der stickfoffhaltigen organischen Rörper, ber Pflanzen sowol als Thiere, sowie auch bei manchen Berbrennungen. Dem größten Theile nach wird es aber wol ebenfo wie die Salpeterfaure beim Durchschlagen bes Blipes burch bie feuchte Luft erzeugt, wie fcon Cavendish burch Berfuche im Meinen mit der Glettriftrmafchine nachgewiesen hat. Bei ber großen Saufigleit der Gewitter unter den Tropen und der beständigen Mischung der A. durch Winde ist es daher nicht ju verwundern, wenn man überall Spuren von Ammoniat und Salpeterfäure nachweisen tann. Freilich nur Spuren, benn Horsford fand in 1 Mill. Gewichtstheilen Luft nur 47,s Theile Ammoniat als Maximum. Andere, noch zufülligere und localere Beimischungen ber A. find z. B. das Schwefelwasserstoffgas in der Rähe von vielen chem. Fabriten, von Schwefelquellen und Bultanen. Ein Gleiches gilt von der schwefeligen Säure, der Schwefelfäure und dem Bafferstoffgase. In der Rühe von Sümpfen zeigt sich Kohlenwasserstoffgas. Mit dem Schaume, den bie fich an ben Ufern brechenden Wogen des Meeres in die Luft schleubern, gelangen feinvertheilte Staubchen von Meerwaffer in bie A. und mit diefen bie im Baffer aufgeloften Galge, fodaß fich nicht nur im Regenwaffer an ben Ritften, fonbern auch im Binnenlande bas im Seefalge (Chlornatrium) enthaltene Chlor nachweisen läßt. Auch in ber nahe von Grabirwerten werben feine Salztheilchen mechanisch in ber Luft mit fortgeriffen. Aehnlich wie bas Chlor gelangt wol auch das von Chatain und Marchand nachgewiefene 3ob in die A. Die von Chatain gefundene Menge 300 ist freilich außerft gering (in 4000 Litern parifer Luff 1/800 Milligramm Job, d. i. in 129 Kubitf. ein zweimillionstel Quentchen), und andere Chemiter haben darum geradezu die Richtigkeit dieser Beobachtungen angezweifelt. Außer den genannten Stoffen befinden sich endlich noch an manchen Orten gewisse, der menschlichen Gesundheit schädliche Substanzen in der A., die sog. Wiasmen (f. b.). Es ist jedoch bisjett weder qua-

litativ noch quantitativ gelungen, die chem. Natur derfelben festzustellen.

Die A. ist bekanntlich nichts weniger als eine die Erbe ruhig umgebende Lufthtille, sonbern es gehen in ihr fortwährend Beränderungen vor sich. Die Hauptquelle dieser Beränderungen ist die ungleiche Erwärmung der A. durch die Sonnenstrahlen. Diese ist in der Nähe bes Aequators am stärkten und nimmt nach den beiden Polen zu ab. Infolge dessen bildet sich am Aequator ein aussteigender Luftstrom, welcher oben nach den Polen zu übersließt, während unten kültere Luft von den Polen nach dem Aequator zuströmt. Durch gegenseitige Einwirtung dieser beiden Strömungen, der Passate, deren Richtung durch die Achsendehung der Erbe und locale Einstüsse strömungen, der Passate, deren Richtung durch die Achsendehung der Erbe und locale Einstüsse zu f. w., die, von starten elektrischen Entladungen begleitet, Gewitter genannt werden. Alle diese Beränderungen in der A. sowie auch die Beränderungen der Druckund Temperaturverhältnisse derselben und die verschiedenen optischen Erscheinungen, wie Regenbogen, Nebensonnen, Morgen- und Abendröhe u. s. w., Atmosphärilien oder Meteore genannt, sind die Gegenstände, welche die Meteorologie (s. b.) zu behandeln hat.

Atmosphärische Eisenbahn. Die Sinrichtung bieser Gisenbahn beruht auf einer Anwenbung bes atmosphärischen Drucks gegen einen luftleeren ober luftverdünnten Raum. Die erste Ibee solcher Art von Bahnen rührt von Pinkus her, bessen 1834 angestellte Bersuche jedoch misglücken. Einige Jahre später beschäftigten sich Elegg und Samuda mit neuen Bersuchen, welche die praktische Anwendbarkeit darlegten. Nach ihnen läuft in der Mitte zwischen den Bahnschienen der Länge nach eine gußeiserne Röhre, in welcher sich ein luftdicht schließender Kolben bewegen kann. Wird auf der einen Seite der Röhre die Luft ausgepumpt, so wird den auf der andern Seite entstehenden Luftdruck der Kolben fortgeschoben. Das Auspumpen der Luft geschieht mittels einer stehenden Dampfmaschine. Die Fortbewegung der Wagen wird dadurch ermöglicht, daß die gußeiserne Röhre der Länge nach ausgeschlist und

burch eine Lederklappe verschloffen ift. Durch einen Berbindungsarm wird bie Rlappe gehoben und durch eine daran angebrachte Rolle wieder verschloffen. Der Berbindungsarm geht von dem Kolben zum Wagen, und somit wird durch den Atmosphärendruck, welcher auf einem Kolben von 176 Quadratzoll mit einem Gewicht von 2640 Bfb. lastet, der Wagen nach dem

luftverdünnten Raum bewegt. Atmosphärische Eisenbahnen find nur wenig versucht und steis nur auf turze Streden angewandt worden, wie zwischen Lingstown und Dalten in Irland. Sie haben sich aber, zumal für größere Distanzen, als unpraktisch erwiesen, und find demnach

nur ale geschichtlich intereffante Mertwurdigfeit gu betrachten.

**Actua** (Mongibello, aus dem ital. monto und dem arab. dschebel, d. h. Berg), der höchste ber brei großen feuerspeienden Berge Europas, erhebt sich im norböstl. Theile Siciliens terrassenförmig aus der Ebene von Catania bis zu einer Bohe von 10226 F. Der Fuß des Berges hat 15 M. im Umfange, besteht aus kleinen Bergen und wurde sonft von mehr als 100000 Menschen bewohnt. Die Ansicht auf ber Norbseite von bem Oliveto bes Kapuzinerklofters Trecastagne zeigt den üppigsten Borgrund mit Dattelpalmen, indian. Feigen, Aloe, Lorberbaumen, Drangen und Granaten, und die reichfte Ferne. Man theilt ben Berg in brei Regionen: die erfte (Regions piemontese), die angebaute, ift mit Studten, Dorfern und Ribftern angefüllt und wird von Meinen Lavabergen gebilbet; die zweite (Regione boscosa), die Holzober Walbgegend, ift berühmt wegen bes üppigen Bachsthums ihrer Blatanen, Raftanien und Eichen; die britte, die wilfte ober nachte (Rogione scoverts), ift mit Eis und Schnee und bultanifcher Afche bebedt, welche teine Begetation juluft. Der A. verforgt nicht nur einen großen Theil Italiens mit dem ben Ginwohnern ju flihlenden Betranten unentbehrlichen Schnee, fonbern auch Malta, und es foll ber Schneehanbel, welcher für alleinige Rechnung bes Bifchofs von Catania betrieben wird, einen jährlichen Gewinn von 5-6000 Thir. abwerfen. In ber britten Region findet fich ber fog. Bhilosophenthurm, ben bie Sage bem Empedofles aur Bobnung gibt, und ein 1811 von Englandern angelegtes Gebaude (Casa de' Inglesi). Der oberc Krater bat 1500 F. im Durchmeffer. Der besonders im R. und D. fteilauffteigende, aber auch auf ben andern Seiten wildzerklüftete Berg fcheint burch feine verschiebenen Lavaumlagerungen auf eine zweifache Spoche feiner Emporhebung hinzubeuten, benn einige Lava-

Digitized by Google

schichten wechseln mit jilngern Kalkgebilden. Bor Christi Geburt kennt man elf Ansbrüche besselben, unter benen die von 477 und 121 am merkwürdigsten; nach Christi Geburt sind es die von 1160, 1169, 1329, 1536, 1537, 1669, 1693, 1763, 1787, 1792, 1802, 1809, 1811, 1819, 1832 und neuerdings 1838 und Rov. 1842. Die Lavaergüsse, die mehr aus Seitenössnungen als aus dem Krater kommen, verhalten sich sin Menge und Mächtigkeit zu denen des Besur wie gewaltige Ströme zu undebeutenden Flüssen, und haben schon ost mächtige Berheerungen angerichtet, deren Opfer wiederholt das uahe Catania und, wie 1631, die Gegend um Bronte war. Um die Topographie und Raturgeschichte des A. machten sich Gemellaro durch seine Beobachtungen, Ferrara durch die «Descrizions del Etna» (Palermo 1818) und die zu Catania 1824 gegründete Gioenische Alademie, welche zu Ehren des Ritters Sioeni, des Bersassers einer Litologia vosuviana», so genannt wurde, verdient, sowie Smith burch sein «Memoir descriptive of the resources, inhabitants and hydrography of Sicily» (Lond. 1824). Das schönste und wichtigste Wert aber hat Sartorius von Waltershausen (Atlas bes A.», Gött. u. Weim. 1848 — 59) geliefert.

Actolien (lat. Aotolia, griech. Aitolia) hieß im Alterthum eine Landschaft im nordl. Griechenland, welche im R. und NB. an die Gebiete ber Deider, Doloper und Amphilocher grenzte, im B. durch ben Acheloos von Atarnanien geschieben, im S. vom Korinthischen Golfe befpullt und im D. von Lotris und Doris umfchloffen wurde. Urfprünglich zerfiel biefe Landschaft in zwei Theile: bas eigentliche M., welches im R. bis zu bem Gebirgszuge Banutolion fest Blotapari), im D. bis zu bem Thale bes Euenos, bet bebeutenbften Fluffes ber gangen Lanbschaft, reichte; das hinzueroberte A. (Aotolia Epiktotis), das von verschiebenen, fast gunz barbarischen Stämmen bewohnt und durchaus von hohen, unwirthlichen Gebirgen (barunter ber Korax im D. und ber Thuphrestos im R.) erfullt war. Wührend bieser lettere Theil bes gefammten Landes weber für bie Anlage von Stabten noch für ben Aderbau, fonbern nur für Biehzucht und Jagb geeignet, befist bas eigentliche ober Attatolien zwei ansgebehnte, burch ben bom Acheloos jum Euenos reichenben Gebirgszug bes Arathnthos gefchiebene fruchtbare Ebenen, die zwar zu einem nicht geringen Theile durch Bafferbeden eingenommen werben, aber boch für ben Betrieb von Aderbau und Biehzucht hinreichend Raum ließen. Blühend war hier die Pferdezucht. Weinbau wurde auf den untern Abhangen des Arakynthos, befonders im Gebiete von Ralpdon getrieben. Den bftl. Theil ber nordlichern Ebene, welche bie Fortsetung zu ber bes mittlern Atarnanien bilbet, beherrfcte bie hauptstadt ber ganzen Landschaft und der alte Sit der Bundesversammlungen, Thermon. Benannt war Altatolien von den Aetolern, welche ihren Namen und Stamm auf einen mythifchen Aetolos, den Sohn bes Endymion, zurudführten, jedoch, wie ihre Nachbarn, die Aturnanen, bem lelegischen Bollsstamme angehörten und baber und vor allem die Hauptgottheit beffelben, die Artemis (theils als Daphria, theils als Aetole), verehrten. Neben biefen angeblich aus Elis eingewanderten Actolern erscheinen als alte, von biefen theils vertriebene, theils unterworfene Bewohner der Landschaft die Aureten, die Hyanten und die aus Theffalien herlibergekommenen Aolier, wozu noch in ber Actolia Spittetis die Eurytanes, die Aperanti, die Agrai, die Ophiones und die Apoboti tamen. Die Ueberlieferungen ber Alten über Sitten und Charufter ber Bewohner A.s lauten fehr ungunftig. Sie werben als wilb und roh geschilbert, baneben aber als ber Schwelgerei und Ueppigkeit sowie ber Pliinberungefucht im Kriege, ber Treulofigkeit im Frieben, vor allem aber der außersten habgier ergeben. Borzugeweise undgen jedoch biefe Blige die barbariichen Bewohner ber Gebirgelanbichaften Renatoliens treffen, ba bie Bewohner Altatoliens durchaus nicht ohne Sinn für die feinere hellenische Bilbung waren.

Die Aetolier, die in der heroischen Zeit eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, standen in den Jahrhunderten der Blitte Griechenlands außer allem Jusammenhang mit der großen hellenischen Politik. Schon früh bestand unter ihnen eine Art von Berein der einzelnen Gaue oder Bölkerschaften, dessen religibser Mittelpunkt das Heiligthum des Apollon zu Thermon war. Doch blieden die einzelnen Stumme unabhängig voneinander und ledten in wilden Jehden nach Alephthenart. Erst mit der Zeit Alexander's d. Gr. beginnen die Actolier wirssam in die griech. Berhältnisse einzugreisen. Nachdem ste 323—22 d. Chr. energisch am Lamischen Kriege theilgenommen und darauf von Antipater und Araterod hart bedrüngt worden, traten die einzelnen Stümme zu einem engern Bereine, dem Actolisch en Bunde, zusammen. Seitdem standen die Actolier, indem sie je nach ihrem Interesse mit den zeitzenössischen Machthabern Bündnisse eingingen, in danernder Fehde, bald mit Antipater und Volhsperchon, vald mit Rassander, bald mit Demetrios Boliorietes, bald mit dem Spartaner Areus. Bei der Abwehr

bes Ginfalls ber Celten (279) hatten fie Großes geleiftet. Gigentliche Bebeutfamteit für ben Entwidelungsgang ber Gefchichte Griechenlands ergielt ber Actolifche Bund erft gur Beit bes Achaifchen Bunbes. Anfangs verbanben fich die Artolier gegen ben lettern mit ben Romern; bann aber, als fie einsahen, daß die Romer auch ihre Unterbritdung beabsichtigten, gegen biefe mit Antiochus von Sprien. Endlich hielten fie es mit Berfeus von Macedonien und mußten Bulest, 189 v. Chr., bas Schicfal ber Unterjochung burch bie Romer mit ben Maceboniern theilen. (S. Griechenland.) Bahrend bes letten Jahrhunderts ihres polit. Birtens befaften bie Actolier eine ziemlich ansgebilbete Bunbesverfaffung. Die Glieber bes Bunbes verpflichteten fich, Rrieg weber untereinander noch einfeitig mit fremben Deuchten gu führen. Die Enifcheibung itber Rrieg und Frieben, überhaupt iber bie Bunbesangelegenheiten bingen von ber Gefammtheit ab, vertreten durch eine Berfammlung von Burgern der Bundesflaaten, welche in ber Regel fahrlich zu Anfang bes Gerbftes in Thermon gehalten und Bandtolion genannt wurde. Ru den Geschäften dieser regelmäßigen Bundestage gehörte unter anderm auch die Bahl ber Bundesbeamten, beren oberfter der Stratege war, nach welchem ber Pipparch und ber Staatsichreiber ben nachften Rang einnahmen. Bgl. Brandfluter, a Die Gefchichten bes ätolischen Landes, Bolls und Bundes» (Berl. 1844). — Im neuen Königreich Griechenland ift A. mit Alarnanien (f. b.) zu einer Romarchie vereinigt.

AtsAs werben bie ringförmigen, gang flachen Infeln genannt, welche im Stillen Ocean burch ben allmählichen Anfban von Rorallen während einer ebenfo langfamen Senkung bes Meeresbodens entftanben find. Sie bestehen baber gang aus Rorallenriffen, welche anfangs eine kleine Infel umgeben haben und bann, während biese unterfant, immer wieder bis zum

Meeresspiegel beraufwuchsen. (G. Rorallen.)

Atome (vom griech, atomos, untheilbar). Die Bilbung bes Begriffs ber A. als letter Beftandtheile ber phyfit. Rorper macht in der Entwidelung der Philosophie des Alterthums einen wichtigen Wenbepuntt aus, inbem burch bas Burildgeben auf bie unveranberlichen Beftanbtheile ber Rorper gnerft bie Doglichfeit einer exacten Bhufit angebahnt wurde. Ehe bas Denten bis zu diefer Abstraction gelangte, wurde das Wefen der Materie einerfeits von der Buthagoräischen Schule mit ben geometr. Grogen und Figuren, anbererfeits von ben ionischen Philosophen mit ben bas Leben im Beltall erzengenben Kruften zusammengeworfen und verwechselt. Erft burch bie Reflexion auf bas, was in allem Bechfet ber materiellen Buftunbe innerhalb ihrer felbft als unberanderlich beharrt, wurden Leutipp (um 500 d. Chr.) und, ihm folgend, Demofrit (470-407) ju ber Sppothefe getrieben, bag biefes Beharrenbe ans gewiffen Meinften Theilen befteben moge, welche teine andern Gigenichaften befiten burften ale Musbehnung, Geftalt, Bewegung, Barte und Schwere, weil alle ifbrigen Eigenschaften an ber Materie ebenso rafch wieber verschwinden können, als sie daran erscheinen, und daher weber Farbe, noch Ton, noch Geruch, noch Gefchmad ben erften Bekanbtheilen ber korper als folchen gutommen tonnen. Dem Demotrit, welcher diefe Spothefe zuerft an einem Reichthum empirischen Stoffe als Raturforscher verwerthete, zeigte fie sich barin höchst bequem, dak fie alles weitere Rachfragen nach ben metaphyl. Gründen von Raum, Beit und Bewegung abschnitt, und baburch bie enge Sphäre der finnlichen Bahrnehmung von aller übrigen Erifteng abichloß und ifolirte. Aber biefer Bortheil von ber einen Seite verhinderte zugleich von der andern die weiter ftrebenden Bhilofophenschulen, sich auf dieses Ruhenissen der Forschung niederzulassen, und so haben unter den Sotratitern einzig bie Spiturder bie Shpothefe bes Demotrit weiter cultivirt, welches bamit zufammenhing, daß fie zugleich unter allen Philosophen des fpatern Alterthums die einzigen waren, welche keine Metaphystt, fondern allein eine physil. Biffenfchaft wollten. Daher fiel anch im Alterthum bie atomistische Beltanficht immer mit einem entschiedenen Materialismus zusammen.

In der Reuzeit hat fich dieses Berhältniß ganz geandert, indem zwar durch Gaffendi, Cartefins, Rewton, Boerhaave, Lefage u. a. sich die Demokrit'sche Atomlehre der Bequemlichkeit halber, die sie sie som Calcul bot, ganz allgemein in die Physik eindurgerte, jedoch undeschadet der Geistphilosophie, welche daneben ungestört ihre eigenthümlichen Bahnen lief. Um beide Seiten der Forschung in eine angere Berbindung miteinander zu seinen, wagte Leidniz den Bersuch, die A. mit Denkräften auszustatten und für geistige Substanzen oder Monaden zu erklären, welche, auf unendlich verschiedenen Stufen innerer Entwicklung siehend, eine aussteigende Wesenstette bilden, dom Chementartropfen an die zum absolut vollkommenen Geiste als der schöpferischen Urmonade auswärts. Der erste, welcher sich in der Reuzeit entschieden gegen die Atomlehre ausstelnte, war Kant. Seine Theorie der Anschaungen a priori schließt ein Bestehen der

Materie aus fleinsten Theilen barum aus, weil ihr zufolge die Materie überhaupt nicht aus ibren Theilen aufammengefest ift, fonbern ben continuirlichen Raum, welchen fie einmimmt (ihr Bolumen), allein burch bie barin von Puntt ju Buntt wirfenden anziehenden und abftogenden Rrafte erfüllt. Daber ift nach Rant alle Materie ine Unenbliche theilbar, obgleich nicht zertrennbar. Die Theilung inst Unenbliche tann eintreten, wie g. B. in ben tropfbar fluifigen Buftanden, wo jeder Theil an jedem verschiebbar ift bis ins Unendliche bin; beffenungeachtet bleibt babei bie Bertrennbarteit in Tropfen eine hochft eingeschräntte. Es ift burch bie Rant'iche Lehre einleuchtenb geworben, bag es aufolge ber Atomlehre in ber Ratur feine flüffigen Buftanbe gibt, indem diefe Lehre alles Flüffige aus dem Sarten ableitet, mabrend ber Dynamiter beiben Buftanben ber Ratur ihr eigenthumliches volles Recht wiberfahren läßt. Der Rant'sche Dynamismus außerte seinen Ginfluß auf die Raturwiffenschaft barin, daß ber fast allgemein überhandgenommene Irrthum, als seien die A. Gegenstände der Ersahrung, start erschüttert wurde, und man in der Physik infolge beffen an die Stelle der A. gewöhnlich lieber den Begriff Meiner Maffentheile (Corpuscula ober Molécules) substituirte, bei benen man es unbestimmt ließ, ob fie wirflich ober nur annaberungsweise bie Lleinsten seien. Anderntheils wurde der Kant'sche Dynamismus in den verschiedenen Richtungen und Systemen der Naturphilosophie consequent burchgeführt, vervollständigt und auf allen Gebieten der Naturforschung gegen die mechanische Weltanficht der Atomistiter verfochten. Auch Begel bertheidigte ben Raut'schen Dynamismus, indem er in seiner «Logit"» ben atomistischen Standpunkt zwar als ein wichtiges Stadium des Fortschritts auf dem Wege der hifter. Begriffsentwidelung, babei aber boch als einen folieflich ju überwindenden Irrthum behandelte. Reuerdings find durch Berbart und beffen Schule, wie auch burch Lope und Drogbach, erneuerte Beftrebungen eingetreten, die physit. A. burch eine Umgestaltung berfelben ju geiftigen Monaden vor den Rant'ichen Einwiirfen ju retten, und baburch ben Rant'ichen Standpunkt des Philosophirens auf den Leibnig'schen gurudguschranben. Philos. Bertheidiger ber Atomlehre im Sinne bes Demotrit'ichen und Epituraifchen Materialismus, wie fie bas vorige Jahrhundert hatte (La Mettrie, Holbach, Robinet), find feit Kant nicht wieder aufgetreten, indem es bas Bestreben ber neuen Materialisten vielmehr in ber Regel gewesen, in bie urfpritinglichen Rörpertheile außer ihren physik. Eigenschaften auch noch Anlagen zu ibealen ober innern Thatigleiten (bes Borftellens, Empfindens u. f. w.) zu versteden, und fich baburch bis auf einen gewiffen Grad bem monabologischen Standpunkte zu befrennden. Am meiften bat fich bem echten Demokrit'schen Spfteme wieber genühert Czolbe in feiner anenen Darftellung des Senfualismus» (Lpg. 1855). Ein geiftvoller Ansgleichungeversuch zwischen ber Rant'ichen Dynamit und ber Atomlehre ber Phofiler ift gemacht worben von Fechner in ber Schrift: «Ueber die physik. und philos. Atomiehre» (Lpz. 1855). Fechner's A. find zwar starr und von truftallinischer Gestalt, gleich ben Demotrit'schen, entlehnen jeboch babei aus ber Rant'schen Dynamit ben wesentsichen Umstand, daß fle ihre Räume nicht burch ihre bloge Existenz erfüllen, sondern allein durch ein perpetuirliches Ausströmen ihrer Araftquellen von gewissen in unveranderliche geometr. Lagen zueinander gestellten Rraftpunkten aus.

**Atomgewich**t neunt man in ber Chencie bas relative Gewicht ber Atome ber verschiebenen Stoffe. Bur Erflarung ber bei chem. Berbinbungen auftretenben conftanten Bewichtsverhalt= niffe, berifog. Mischungegewichte ober Aequivalente (f. b.), legte zuerft Dalton (al new system of chemical philosophy», 1808—27) die atomistische Ausicht zu Grunde. Um z. B. die Zusammensetzung des Baffers aus 1 Gewichtstheil Bafferstoff und 8 Gewichtstheilen Sauerftoff ju erfluren, nahm er an, bag jebes Sauerftoffatom achtmal fcmerer fein mitfe als ein Wafferstoffatom, sodaß also, wenn sich eine beliebige Anzahl Wasserstoffatome jedes mit einem Sauerftoffatome verbindet, in bem baburch gebilbeten Baffer ber Bafferftoff und ber Sauerftoff nothwendig im Gewichtsverhältniß von 1:8 stehen mitffen. Durch das Zusammentreten eines Sauerftoff- und eines Bafferftoffatomes bilbet fich ein zusammengefentes Atom, ein Basseratom, und man sagt, wenn man das Atomgewicht des Basserstoffs = 1 sett, das Atomgewicht bes Sauerstoffs sei = 8 und bas bes Baffers = 9. Im Schwefelwafferstoff ift das Gewichtsverhältniß des Wasserstoffs zum Schwefel wie 1:16; daber ift bas Atomgewicht des Schwefels = 16 und bas des Schwefelmafferstoffs = 17. In der mafferfreien Schwefelfaure bagegen ift bas Gewichtsverhaltnig bes Schwefels und bes Sauerftoffs wie 16:24, d. i. zu 3 × 8, und man fleht daraus, daß hier je 1 Atom Schwefel allemal mit 3 Atomen Sanerstoff verbunden ist, und das Atom der Schweselfäure muß =16+24, d. i. = 40 fein, und das des Schwefelsäurehydrats, zu welchem noch 1 Atom Wasser tritt,

= 49. Im allgemeinen konnen fich nach ber Atomtheorie immer nur ein ober mehrere Atome eines Stoffs mit einer gangen Angahl, aber nicht mit Bruchtheilen von Atomen eines anbern Stoffs verbinden, und bas Atomgewicht einer Berbindung muß ber Summe ber Atomgewichte ihrer Bestandtheile gleich fein. Zugleich folgt hierans, daß Atomgewicht und Aequivalent gleichbebeutenb find, obgleich in gewiffen einzelnen Fallen biefe Gleichfetung nicht ftatthaft. Die Atomgewichte ber einfachen Stoffe, Elemente, bezeichnet man turz mit den Anfangebuchstaben ber lat. Namen ber betreffenden Elemente. So bezeichnet H ein Atom Wasserftoff (Hydrogenium) vom Bewichte 1, 0 ein Atom Sanerstoff (Oxygenium) vom Gewichte 8, 8 ein Atom Schwefel (Sulphur) vom Gewichte 16, C ein Atom Rohlenstoff (Carbonium) vom Gewichte 6. Darans folgt, daß HO ein Bafferatom vom Gewichte 9, HS ein Schwefelwafferstoffatom vom Gewichte 17, und SO, ein Atom Schwefelfaure bom Gewichte 40 bezeichnet. Aus ber lettern Formel SO3 geht auch hervor, wie ber Fall, bag mehrere Atome eines Elementes in eine Berbindung eintreten, burch Beisehung einer fleinen Bahl rechts unten bezeichnet wird. Zwei Atome eines Stoffs bezeichnet man auch oft, ftatt burch Beifepung einer 2, mittels eines Strichs quer burch das Zeichen, also ein Doppelatom Sanerstoff statt mit O2 durch O, und ein Doppelatom Schwefel ftatt mit S. burch S. Da Sauerftoff und Schwefel augerft mannichfache Berbinbungen eingehen, fo bezeichnet man auch oft die in einer Berbindung befindliche Anzahl Atome bes erftern burch eine entsprechenbe Angahl Puntte, und bie bes lettern burch Kommata, welche Aber bas Zeichen bes bamit verbundenen Stoffs gefett werben. Demnach ware H = HO, H = HS, und S = SO<sub>8</sub>. Die Atomgewichte find, wie schon bemerkt, nur relative Größen, benn bas absolute Gewicht eines Atoms wirb nie ermittelt werben kinnen; seine Renntniß ist auch für biese Betrachtungen gar nicht nöthig. Bei einer Relation ober Beziehung tommt es aber, fobald fie ausgebriidt werden foll, darauf an, welche Große man ale Dageinheit betrachtet. Jest nimmt man fast allgemein  $\dot{H}=1$ , und dann ist 0=8 u. s. w. Sonst ging man von 0=100 aus, und dann war  $H=\frac{100}{8}$  oder =12,5, S=200 u. s. w. Die Ermittelung ber mahren Grofe bes Atomgewichts ift in ber Regel gar nicht leicht und erforbert febr viel icharffinnige Combinationen. In neuefter Beit ift man burch viele com. Erscheinungen ju ber Annahme veranlagt worben, dag viele Elemente ftets nur in Doppelatomen in Berbinbungen eintreten, fo 3. B. ber Roblenftoff, Bafferftoff, Sauerstoff u. f. w. Nach diefer dualistischen Anffassung wäre Basser nicht HO, sondern H2O2 ober UO, gewöhnlicher H O zu fcreiben. Tabellarische Uebersichten ber Atomgewichte ber Elemente und ihrer

Berbindungen sind in jedem Lehrbuche ber Chemie zu finden. (S. Elemente.)
Atonie oder Erschlaffung bezeichnet den Zustand, in welchem die Spannkraft oder Elasticität der thierischen Gewebe verloren gegangen ist. Doch gebrauchen die Aerzte dieses Wort auch häusig gleichbedeutend mit Asthenie (s. d.). Der atonische Zustand kann bedingt sein von einer mangelhaften Einwirkung der Nerven auf die contractilen Fasern eines Gebildes, z. B. A. der Gefäswandungen von Lähmung der vasomotorischen Nerven, aber auch von Erweichung, Ausstoderung, Schwund und andern materiellen Berschlechterungen des betreffenden Gewebes. Meist geht beides Hand in Hand. Daher auch die Behandlung eine doppelte, und bald mehr auf Zusammenziehung, bald mehr auf Belebung (stärkend und reizend) gerichtet ist.

Auch gebraucht man A. oft ganz in bem Sinne von Abspannung (f. b.).

Akragene, Alpenrebe, Linne'sche Pflanzengattung aus der 13. Klasse des Sexualspstems und der Familie der Ranunculaceen, ist sehr nahe verwandt mit Clematis (s. d.), von welcher sie sich dorzüglich dadurch unterscheidet, daß bei ihr ein vierblätteriger, gefärdter, blumenartiger Relch und eine aus vielen kleinen, schmalen Blättchen zusammengesette Blumenkone vorhanden ist, welche die Staubgefäße als röhrige hülle umschließt. Es gibt nur wenige, in Europa, Asien und Nordamerika wachsende Arten. Die einzige in Deutschland, und zwar nur in den Alpen vorkommende Art, A. alpina, ist ein kletternder Strauch mit die 6 Fuß langen, oft von Felsen herabhängenden Stämmichen oder Aesten, gegenständigen, langgestielten, doppelt-dreizähligen Blättern und einzeln in den Blattachseln stehenden, langgestielten Blüten, deren kreuzsörmig ausgebreiteter, die 2 Boll breiter Kelch eine schw violette Farde bestigt. Dieser schön blühende Strauch wird ost zu Bekleidungen künstlicher Felsenpartien benust.

Airato, Rio-Atrato, ein in neuerer Zeit in der Frage der interoceanischen Kanalverbindung viel besprochener und genauer untersuchter Fluß im nordwestl. Theile von Neugranada in Südamerika, in der Provinz Chocó des jezigen Staats Cauca. Der A. wird

burch bie Bestcorbillere von bem Cauca, bem linten Rebenfluf bes Magbalenenstroms, getrennt und entspringt in 10157 &. Bobe in ben Bitarabergen biefer Corbillere. Er fliegt erft gegen 98. und S98. bon berfelben berab, läuft bann in einem gegen R. gerichteten niedrigen Längenthale und mündet auf ber Bestfeite des Golfs von Darien ober Uraba des Antillen= meeres in einem fumpfigen Delta mit 5 Saupt - und 11 Meinen Armen, von welch erftern bie Boca-Arena (8° 15' nördl. Br.) bie nördlichfte, die Boca de las Pavas (7° 15' nördl. Br.) bie tieffte ift. Die Länge seines Laufes beträgt 65, mit ben kleinen Krummungen (nach Cobaggi) 90 M., sein Fluggebiet 515 D.-M. Nicht weniger als 150 Flüsse und 300 größere Bäche führen ihm ihr Waffer zu. Er ist durchschnittlich 920 F. breit, an der breitesten Stelle fogar 1640 F., und 12-60 F. tief. Gein Bett ift febr fcwach geneigt und behalt burch ben das ganze Jahr hindurch fallenden Regen eine fast immer gleiche Bafferfille. Das Thal bes A. wird bon ber Subfeeliefte mur burch einen mehrfach fich fentenben, felbft an ben bochften Bunkten kaum 1001 F. über das Meer austrigenden Höhenzug getrennt. Schon A. von humboldt hatte euf die Möglichkeit einer Ranalverbindung beider Oceane, des Stillen Oceans mit dem Atlantischen Meere, hingewiesen, namentlich aber hervorgehoben, daß zwischen der Cupicabai an ber Subfee und bem Napipi ober Raipi, einem linken Nebenfluß bes A., nur ein schwach wellenförmiges Terrain von 5—6 Seemeilen Breite liege, welches sich zu einem Ka= nalburchftich wohl zu eignen icheine. Auferbem machte Sumbolbt bie merkwurdige Ditthei= lung, daß fchon 1788 ein Mönch, Pfarrer von Novita, von der Schlucht Raspadura, welche jum Rio = Quito, dem ersten bedeutenden Nebenfluffe des A., führte, einen Ranal nach dem gegen S. in den Stillen Ocean fließenden San-Juan geleitet habe, sodaß zur Regenzeit Canots von einem Meere zum andern gelangen konnten. Endlich wies Humboldt noch auf den schmalen Trageplat von San-Pablo hin, ber die Flufgebiete bes A. und bes San-Juan trennt. Aber erst 1852 veranlaßte Relley aus Newyork genauere Untersuchungen des Atratothale, welche, nachbem ber Congreg ber Bereinigten Staaten 3. Marg 1857 eine Summe von 25000 Dollars zur endguftigen Aufnahme des A. bewilligt hatte, mit Gifer fortgefett wurden. Man hat indeg die Stelle bes erwähnten Monchstanals und bes Trageplages von San-Bablo, obgleich Flußbampfschiffe bis zum Zusammenfluß des San-Pablo und Certiqui fahren tonnen, für die Ausführung eines Schiffstanals nicht geeignet befunden, die Benutung bes San-Juan alfo aufgegeben. Ebenfo hat man ben Blan eines Rapipi-Cupica-Ranals verworfen, bagegen ein neues Project aufgestellt, nach welchem ber, ber Münbung bes A. bei weitem nabere Nebenflug Trnanbo benutt werden foll. Diefer Ranal murbe, nach bem Blanc des Nordamerikaners Wichler, die Sierra de los Saltos mittels eines 800—1000 F. lan= gen Tunnels durchbrechen und, um vom Rio-Nercua zum Rio-Paracuchichi und langs diefem gur Glibfee zu gelangen, einen anbern Tunnel von mehr ale 1/2 geogr. M. Lange burch bic Corbillere paffiren müffen. Die Rosten bes Ranals, ber 11% geogr. M. Länge, 100 F. Breite und 30 F. Tiefe haben foll, tourben, einschließlich ber Flugbauten an der Mindung bes A. und ber hafenanlagen an ber Gubfee, auf 1341/2 Mill. Dollars veranschlagt. Diefe große Summe ift immerhin gering gegentiber ben unermeflichen Bortheilen, bie der Belthandel fcon in feiner jetigen Entwidelung aus ber interoceanifchen Berbindung gieben witrbe. Wenn aber auch die Ausstihrung des Berts voraussichtlich noch in langer Zeit nicht zu Stande kommen wird, so verspricht boch jebenfalls ber A. eine wichtige Bertehrsftrage ju werden, sowol für die Provinz Chocó, die er durchfließt, als auch für die von Antioquia, indem seine Hauptzuflüffe auf der bsil. Seite, der Riv-Murray oder Pavon, der Rio-Morindo und Rio-Sucio. am Abfall bes golbreichen Berglandes von Antioquia entspringen.

Atrefie (griech.) bezeichnet in ber Medicin ben Zustand des Berschloffenseins ber natürlichen Deffnungen und Kanäle des thierischen Körpers, so des Afters, der Scheide, der Harnröhre, des Mundes u. f. w. In der Mehrzahl der Fälle ift die A. angeboren; doch wird sie auch hervorgebracht durch späteres Berwachsen der Kanäle infolge von Wunden, Geschwilren

u. f. w. Sie verlangt fast immer bas Meffer bes Chirurgen zu ihrer Beseitigung.

Atreus, der Sohn des Belops, Königs von Elis, und der hippodameia, einer Tochter des Denomaos, der Entel des Tantalos und Bruder des Thyestes, vermählte sich nach der Erzählung Späterer zuerst mit der Rleola, mit der er den Pleisthenes zeugte, und nach dessen Tode mit desselben Witwe Aerope, welche er nach andern erst später heirathete, als er zum Eurystheus gestüchtet, dessen Tochter sie war. Wit seinem Bruder Thyestes ermordete er auf Anreizung der hippodameia den Chrystpos, der ihr halbbruder von der Arioche war, slüchtete deshalb nach Motena zum Eurystheus und erhielt, als letzterer im Kampse gegen die herakliden gefallen,

bie Berrichaft über Mptenn. hier wurde Thueftes von Liebe gegen feines Brubers Gemablin bingeriffen und verführte biefelbe. Diefes ift ber Aufangspuntt jener Reibe Greuelthaten im Banfe des Tantalos, welche von den alten Tragifern fo vielfach benunt worden find. Thuestes, ber neben bem A. Ronig im fubl. Theile bon Millens war, wurde verbannt, und fandte bafür, um fich zu rachen, den eigenen Sohn des M., welchen er bei fich erzogen, ab, diefen zu tobten; jeboch es trat ber entgegengefeste Fall ein, und M. tobtete, ohne es zu miffen, feinen eigenen Gohn. Als A. diefes erfuhr, fann er darauf, schreckliche Rache am Thyeftes zu nehmen. Er stellte sich berfohnt, rief ihn mit feinen Gubnen, bie er mit ber Aerape erzeugt, juritd, tobtete aber biefelben, fette ihr fleifch bem Bater als Speise vor und ließ wührend der Mahlzeit die Gebeine ber getöbteten Göhne bringen. Als wegen biefer Unthat bas Land bes A. von Unfruchtbarkeit heimgefucht marb, und bas Dratel bem A. befahl, feinen vertriebenen Bruber Thuestes gurudanrufen, machte er fich biefem Befehle gemäß auf, den Thneftes ju suchen, und tam auf der Reise and jum König Thesprotos, mo er die Belopia, die Tochter des Thieftes, ohne ihre Hertunft an wiffen, heirathete, welche, schon von ihrem eigenen Bater schwanger, hernach den Argisthos (f. b.) gebar, ber fpater ben M. tobtete, als biefer ihm befohlen hatte, feinen Bater Thueftes ju ermorden. Seine Gahne bon ber Merope find Agamemnon und Menelaos (gewöhnlich Atriben genannt); nach andern find fie jedoch Söhne feines Sohnes Pleisthenes, welche er nach beffen Tode adoptirte. Ueberhaupt ift die Mythe von den Belopiden äußerst lückenhaft und unflicher, wozu die Tragiter nicht wenig beigetragen haben. Weber homer noch fouft ein alterer Schriftfteller erörtert fie genau.

Atriplex, Melbe, von Linné aufgestellte Pflanzengattung aus ber 23. Rlaffe feines Systems und ber Familie ber Chenopobiaceen. Ihre vorzitglich auf Schutt, fettem ober falzhaltigem Boden, am Meerecftrand, in Steppen und an wuften Plugen, an Mauern und Seden wachfenden Arten find der Mehrzahl nach einjährige Aräuter, einige auch Halbsträucher und Sträucher, mit unscheinbaren, in ährenförmig, tranbig ober rispig gruppirte Anduel gestellten Blitten von grunlicher, braunlicher ober rothlicher Farbe, welche einen verfchiebenen Bau befigen, je nachbem fie beiberlei Gefchlechteorgane, ober nur Staubgefüße, ober nur Stempel enthalten. Es find hier nämlich in der Regel eingeschlechtige und Zwitterbluten untereinander gemengt. Die Bwitter- und mannlichen Blüten haben einen fünftheiligen Relch, die weiblichen dagegen einen aus zwei ovalen ober rhombifchen Blattchen bestehenden Relch, welcher fich stets nach ber Blittezeit bebeutend vergrößert und die kleine Frucht, eine einsamige Schlauchfrucht, zwischen fich einschließt. Gine Blumentrone ift nicht vorhanden; bie Bahl ber Staubgefäfe beträgt fünf. Die Samen find linfenformig, glangend und enthalten einen von dem gefrummten Reim ringformig umgebenen Eiweiftörper. Die meiften Arten finden fich in Europa und Afien. Gine aftat. Art biefer Gattung, die Gartenmelbe, A. hortennis, wird nicht felten als Gemüfepflanze in Rüchengarten cultivirt, indem ihre Blätter wie Spinat benutt werden tonnen. Sie tommt auch häufig verwildert als Untraut in Barten vor. Sie wird bis mannehoch, hat fpießförmigdreiedige Blätter, eiförmige, gangrandige Fruchtfelchblätter und bariirt mit grünem, gelbem und rothem Blattwert. Die bei uns gemeinften einheimischen Arten, welche als Unfrauter auftreten, sind A. patula und angustifolia.

Atrium, die bebeckte Borhalle und ein Haupttheil des röm. Hauses, in welchen man aus dem Borhofe (vortibulum) numittelbar durch die Hauptthitre (ostium) gelangte. In beiden Seiten des A. schlossen sich die sog. Flitgel (alao) des Hauses au, während hinter dem A. der unbedeckte Binnenhof (cavaodium) folgte. Das A. erhielt sein Licht von oben und hatte zu beiden Seiten wiederum Ausgünge in die Zimmer der Flitgel. Die Größe des A. richtete sich nach dem Berhältnisse der übrigen Theile des Hauses; eine besondere Sorgsalt und Pracht schient man nach dem Brande Roms unter Nero auf die innere Ausstatung verwendet zu haben. In dem A., welches als Bersammlungsort für die Hausgenossen und Fremden, zugleich auch für die Clienten dei der Answartung diente, standen der Thüre gegenüber das Chebett und neben demselben die Webestlühle der Stavinnen, mit denen die Haussrau gemeinschaftlich arbeitete; auch wurden hier die Familien- und sonstigen Gemälde aussemahrt. Die Atrien der Tempel wurden zu Bersammlungen des Senats und zu andern öffentlichen Berhandlungen benutzt. Bgl. Beder, «Gallus» (8. Aust., bearbeitet von Rein, 3 Bbe., Lpz. 1863); Krause, «Deino-

frates » (Jena 1863).

Atrapa, von Linné benaunte Pflanzengattung aus der 5. Rlaffe, 1. Ordnung, feines Spftems und aus der Familie der Solanaceen, welche nur durch wenige in Europa und Sidamerita vortommende Arten repräsentirt ift. Die einzige in Deutschland wachsende und in einem großen

Theil Europas fich findende, jugleich auch die wichtigfte Art ift die unter dem Ramen Tolltirfche und Bellabonna bekannte Giftpflanze, A. Belladonna. Diefe, auf traftigem, humofem Balbboben in fchattiger und fonniger Lage, befondere in Gebirgegegenden machfende Bflange treibt aus ihrem biden, fleischigen, auswendig blagbrannen, inwendig fcmuzigweißen, an Stärkemehl reichen Wurzelftod bis fingerbide, 2—6 F. hohe, aftige Stengel, welche zulest ftart verholzen und bann ber Bflanze ein ftrauchahnliches Anfehen verleihen. Die Aefte find mit eiformig-langlichen, gangranbigen, jugefpitten, furzgeftielten, paarweife geftellten Blattern befett, bon benen bas eine immer viel fleiner ift als bas andere. Reben ben Blattpaaren, besgleichen in den Aftgabeln ftehen einzeln auf turzen Stielen die hangenden Blüten, welche einen fünftheiligen, grünen Relch und eine glodenformige, braunviolette Blumentrone befiten. Aus bem Fruchtknoten entwickelt fich eine glanzenbichwarze, inwendig rothe, fehr faftige und fauerlich-fuß ichmedende Beere von der Größe einer Bogelkiriche, die am Grunde von dem stehengebliebenen und noch vergrößerten Relche umichloffen erscheint. Die Tollfiriche blubt bom Juni bis Mug., ift bom Mug. an mit reifen Fruchten belaben und, ba biefe febr appetitlich aussehen, eine für Unkundige und namentlich für Kinder höchst gefährliche Bflanze. Der Genuft ber Beeren führt nämlich flets bochft bebenfliche Rrantbeitserfcheinungen berbei. welche, wenn nicht fonell Bulfe gefchafft wirb, febr leicht mit bem Tobe bes Rranten enbigen fonnen. Unmittelbar nach dem Genug tritt ein Zuftand von Trunkenheit und Schläfrigkeit ein, dem bald Delirien, ja sogar Tobsucht folgen. Es stellt fich ein trampfhaft erschwertes, oft mit wirklicher Entzündung bes Schlundes verbundenes Schlingen, farte Erweiterung ber Pupille des Anges, Duntelfeben, welches mehr und mehr in Erblinden übergeht, ein, und unter frampfhafter Zusammenziehung bes Magens und brennenben Schmerzen erfolgt mit Gel verbunbenes Erbrechen. Beffert fich bann ber Buftanb nicht, und tritt tein Schweiß ein, fo ift ber Kranke als verloren zu betrachten. Balb erblindet berfelbe ganglich und verfallt in bie fürchterlichste Raferei. Die Augen zeigen fich weit geöffnet, mit stierem Blid und ftart gerötheter Bindehaut, die Bunge ift gelähmt, bald auch das Unterleibenervensuftem, Roth und Urin geben unwillfürlich ab, ber mit blauen Fleden fich bebedenbe Unterleib wirb trommelfüchtig aufgetrieben. Enblich fammelt fich vor dem Munde blutiger Schaum, und unter bochfter Entfruftung unb allerlei Arampfen erfolgt ber Tob. Die Leichen ber an Bellabonnavergiftung Berftorbenen faulen fehr ichnell. Sie werben überall ichwarzblau, und unter abicheulichem Geftant löft fich von ihnen die Oberhaut ab. Go giftig nun auch die Beeren find, fo enthalten fie doch weit weniger Gift als die Blatter und namentlich ber Burgelftod; boch treten Bergiftungen mit biefen Theilen felbstverstanblich nur felten ein. Der Erager bes Giftes ift ein in ber Burgel in allergrößter Menge enthaltenes Alfaloid, bas Atropin. Daffelbe troftallifirt in feinen, farblofen, feibenglanzenden Prismen, ift luftbeftandig, geruchlos, fcmedt außerft unangenehm bitter, mit einem fcarfen, fast metallifden Rachgefcmad, und berbindet fich mit Säuren zu Salzen, welche meist trystallistren und ebenfalls höchst giftig find. Schon der bloße Dunft der Atropinfalzauflösungen bewirtt Erweiterung ber Pupille, Bittern der Glieder, Athmungsbeschwerben und Fieber. Dennoch ift biefer giftige Stoff ein höchst wichtiges Arzueimittel geworden. Man bebient fich entweber ber Atropinfalze ober unmittelbar ber Burgel und ber Blätter in Pulvern und Extracten (ehebem auch ber Beeren in Latwergen und Sirupen) als wirksame Mittel bei Nervenleiben, namentlich Arampfen, Spilepfie, Beitstanz, Hysterie und Sppochondrie, ferner bei Magentrampf, Reuchhuften, chronifchem Erbrechen und Bafferfcu, bei Bautausschlägen (namentlich Scharlach), hartnädigem Wechselfieber, Gicht, Rheumatismus, enblich bei Geistestrankheiten. Wenn eine Bellabonnavergiftung eingetreten ist, muß fogleich ein Argt herbeigeholt werben. Bis biefer tommt, ift auf irgendeine Beife, wenn nicht anders, burch mechan. Ripeln bes Gaumens mit einer Feber, Brechen ju erregen, außerdem Mild, Del und Effig ju geben. Gleichzeitig laffe man heiße Fußbaber, womöglich mit Effig und Genf, machen, um eine Ableitung bon bem Gehirn und Rudenmart zu erzielen. Der Rame «Belladonna», b. h. schöne Frau, rührt von der Anwendung her, welche man ehebem in Italien von den Tollfirschen machte. Man benuste diefelben nämlich zu einem Schönheitsmaffer, welches angeblich ber haut einen blenbenbweißen Teint geben follte.

Atrophie (griech.) heißt in der Medicin der durch mangelhaften Stoffwechsel herbeigeführte Schwund des Gesammttörpers, einzelner Organe oder Organtheile. Das gesunde Forwestehen der Organe und ihrer Einzeltheile ist bedingt durch einen mehr oder minder lebhaften Stoffsaustausch, den man seine Ernährung nennt. Wird dieser Stoffwechsel aus irgendwelchem Grunde derart gestört, daß die zugeführten Stoffe die abgeführten nicht vollständig ersetzen

können, so hat dies entweder eine bloße Abnahme des betreffenden Theils an Größe ober Rabl feiner Elemente, ober aber eine gleichzeitige Aenberung feiner chem. Difchung und eine hierburch bedingte Formveranderung jur Folge. Letternfalls nennt man den Borgang eine Degeneration, Metamorphofe ober Entartung, erfternfalls, b. h. wenn lediglich Abnahme ber Große und ber Bahl ber Elemente vorliegt, eine einfache A. In den meisten Fällen aber combinirt fich die A. mit einer Entartung, Solange ber Körper noch im Wachsen ift, wird Die mangelhafte Ernahrung eines Theiles viellricht nur bie Folge eines im Bergleich jum Befammittorper verminderten Bachsthums haben, und der Theil wird dann nur hinter dem übrigen Rorper gurudbleiben. Dies ift nicht eigentlich ein Schwund, wird aber gleichwol auch als A. bezeichnet, und zwar als relative A. Die Urfachen ber A. find febr mannichfach. Mangel an Nahrung, Störungen ber Berbauung ober ber Auffaugung bes Speiselaftes, überhaupt alle Urfachen einer mangelhaften Blutbilbung konnen im allgemeinen A. veranlaffen, ebenfo ericopfende Safteverlufte burch Giterungen n. f. w., übermäßige Anftrengungen, anbaltendes Fieber. Theilweife Atrophien find jumeift die Folge von Entzundungen, von Störungen der Circulation des Bluts in dem betreffenden Theil, insbefondere von gehemmtem Blutzufluß (z. B. burch anhaltenben Druck), von Mangel ber zur Anregung bes Stoffwechsels nöthigen Reize (z. B. bauernber Unthätigkeit eines Muskels, Nerven u. f. w.), von übermäßiger Thatigfeit bes Organs, endlich von Buftunden gemiffer Rerven, insbefondere berjenigen, welche man als trophifche ober Ernahrungenerven zu bezeichnen pflegt, beren Functionen aber noch nicht hinreichend aufgeklärt find. Bellen, Fafern und homogene Grundsubstang find bie Elemente, ans welchen im wesentlichen alle Organe bestehen: an ihnen also wird fich auch bie A. im einzelnen nachweisen laffen, wenn ein Organ im gangen atrophirt ift. Die A. ber Bellen zeigt fich ale ein gang gewöhnlicher Borgang an ber Dberhaut und hat die ftetige Abschuppung (f. b.) berfelben jur Folge. Die Bellen ber Oberhaut find zuerft runde, bollfaftige Bluschen, schrumpfen aber und trocknen allmählich ein, je weiter sie nach oben rücken und sich also von den Blutgefäßen der Baut, den Quellen ihrer Ernährung, entfernen. Endlich stellen fie trockene, harte Platten bar, die fich als abgestorbene Theile des Organismus abstoßen. Eine andere, fehr haufige Zellenatrophie ist die Abmagerung (f. d.), d. i. ber Schwund des Fettes. Daffelbe ift als ein fluffiges Del in ben Zellen bes Fettgewebes enthalten, die unter Umftanben jebe mit einem großen Fettropfen prall angefüllt find. Atrophiren biese Zellen, fo schwindet ber Fettropfen immer mehr, löft fich in mehrere kleine auf und bas Bellbläschen verliert feine pralle Gestalt, schrumpft ein ober füllt fich an Stelle bes gettes mit einer schleimigen Flüffigkeit. Atrophirt eine Drufe, 3. B. die Leber, die Mildbrufe u. f. w., fo beruht bies ebenfalls zumeift auf bem Schwinden der Drüsenzellen und hat, da diese Zellen meist die eigentlichen Stätten der Absonderung find, eine Abnahme diefer Abfonderungen (Galle, Milch u. f. w.) zur Folge. Aber auch Grundfubftangen konnen atrophiren, fo bie bes Knochens und bes Binbegewebes. Wie leicht bie Musteln atrophiren, ift befannt; bei fchlechter Ernährung, bauernber Unthatigfeit, Lahmung werden fle schlaff und wellen. Die mitroftopische Untersuchung zeigt bann, bag ihre Fasern an Umfang abgenommen haben. Die haargefuße ber atrophischen Theile schrumpfen haufig jufammen und werben undurchgangig. Im allgemeinen verrath fich bie A. eines Organs daburch, daß es kleiner, trockener, blutarmer, fester und minder leiftungsfähig ift. Uebrigens ift die A. keineswegs auf die normalen Theile des Organismus befchränkt, sondern kommt auch besonders häufig bei ben tranthaften Neubilbungen vor, welche als Geschwülfte u. f. w. auftreten und ebenfalls, gleich ben normalen Geweben, aus Bellen, Fafern und Grundfubstang bestehen. Atropos, eine ber brei Parzen, f. Parzen.

Atschin ober Atjin, ein unabhängiges Sultanat auf der Rordwestede der hinterindischen Insel Sumatra, das an der Westüte nominell die Singkal, an der Ostküste die Diamond-Point reicht und früher ein Areal von 1625 D.-M. enthielt, jest aber, nachdem sich mehrere Hänptlinge losgerissen, nur noch 1200 D.-M. umfaßt. Die Westküste ist vorherrschend eben, die Ostküste verhältnismäßig hoch und bergig, das Innere völlig unbekannt. Das Klima zeigt sich gesünder als in den übrigen Theilen der Insel. Die wichtigsten Bodenerzeugnisse sind Keis, Baumswolle, ausgezeichnete tropische Obstrückte, Arekanüsse, Psessen, Rampher, Benzoin, allerlei Gemisse. Der Acerdau wird besser betrieben als sonstwo auf Sumatra. Man zieht Kinder und Pserde von gesuchter Art sowie auch Ziegen. Die Atschinesen, deren Zahl undekannt, scheinen ans einer Wischung von Batta, Malaien und vielleicht noch andern Stämmen zu bestehen und sind verhältnismäßig klein und dunkelfarbig, aber betriebsamer und scharssinger als ihre Rachbarn, dabei auch wollüssig, verschlossen, salsch end mordstücktig. Sie erweisen sich

als ante Seeleute und sind-leidenschaftliche Freunde des Hahnenkamps und des Opiumrauchens. sowie Betelkauer. Ihre Sprache ist eine malaiische Mundart, auch ihre Lebensweise malaiisch, ihre Religion ber Islam. Außer dem Feldban beschäftigen fle sich mit Baumwoll- und Seibenweberei, Golb - und Silberbrahtarbeit. Die Macht bes Sultans reicht fo weit, als die Lehnsmänner oder Häuptlinge fich ihm fligen. Die Kleinern Staaten innerhalb bes Reichsgebiets gablen einen Tribut an den Sultan, zu deffen Einkünften außerdem noch Abgaben von den Bobenerzengniffen und ein Boll von der Einfuhr gehören. — Die Hauptstadt A. liegt an ber Nordweftspipe ber Infel, an einem Fluffe mit brei Mindungen, in einer meiten, von Bügelreihen umschloffenen Thalebene, etwa 1 M. vom Meere. Sie hatte früher 36000 E., trägt aber bas Anfeben bes Berfalles, fo auch ber Balaft bes Sultans fammt feiner Maner. Bon bem einft berühmten Glanze ber hofhaltung ift nichts mehr zu bemerten. Ginige hunbert Stlaven bilben eine armliche Leibmache, einige Ranonen zeigen noch ihre Munbungen von ber Mauer ber, find aber in Schutt begraben. Bon ben 1000 gabmen Elefanten, Die früher ber Sultan hielt, wird noch einer gepflegt, und die einst 200 Schiffe ftarte Flotte ift ebenfalls verschwunden. Die Barre vor ber Flugmindung hat bei der Ebbezeit nur 4 %. Baffer. Gine kleine Erbfestung mit einem Palmblätterbach und einigen Kanonen schützt ben Lanbungsplat. Die Rhebe ift wenig ficher. Der Sandel befchrantt fich jest auf Ruftenhandel und Bertehr mit Bulo-Binang, Malatta und Singapur. Roch vor zwei Jahrhunderten mar A. ber große Marttplat ber Baaren und Erzengniffe Indiens, Chimas und ber ofil. Infelwelt. Die Guronder haben aber ben Atschinefen gleichwie ben übrigen Malaien ben größten Theil bes Sanbels entwunden und fie fo gezwungen, fich bem Seeraub zu ergeben. Die Portugiefen lagdeten 1509 in A. und begannen alsbald einen Rampf mit diesem damals muchtigen Staate, welcher bis zur Wegnahme Malaklas (1641) durch die vereinigte Macht von A. und ber Hollander bauerte. Denkwitrbig ift, bag von biefem Jahre an, wo der Sultan Bebatta Siri ohne Rachtommen ftarb, die Ronigin in der Berrichaft folgte und die weibliche Succession fich nun bis 1700 erhielt. Das Fürftenthum ift feit bem Ende biefes Beiberregiments fiets burch Barteitämpfe zerrüttet gewesen. Ein Ufurpator folgte bem andern.

Attacea (ber Imperativ vom ital. attacare, b. i. verbinden, auschließen), sine Bezeichnung, die in größern Tonwerken am Schlusse irgendeines Sates augewendet wird und bedeutet, daß diesem Sate der darauffolgende sich ohne Unterbrechung, ohne längere Pause auschließen soll. Es kann hierbei der Name des Sates, welcher sich anschließen soll, zugefügt sein ober nicht; z. B. am Schlusse eines Abagio: attacca Finale, attacca Prosto; es braucht aber auch nur

attacca bazustehen.

Attaché (frang.), fo viel als Beigeordneter, Behitlfe, nennt man die jungen, fich den Staatsgeschäften widmenden Manner vornehmer Abkunft, welche ben größern Gefandtschaften beigegeben werben, theils um allmählich in die Geschäftspragis einzutreten, theils auch, um

ben Blang ber Wefandtichaft zu erhöhen.

Attale (franz.) ist eine Angriffsbewegung gegen den Feind, in der Absicht, ihn durch Wassengewalt im directen Zusammenstoß niederzuwerfen oder zum Rückung zu zwingen. A. untersicheidet sich nach gewöhnlichem Sprachgebrauch von Angriff (f. d.) nur dadurch, daß man dabei vorzugsweise die Anwendung der blanken Wassen Auge hat, weshalb man den Ausdruck A. oder attaliren auch nur für die Infanterie und Cavalerie, aber nicht für die Artillerie gebraucht. Die A. der Infanterie wird Bajonvetattake oder Bajonvetangriff genannt, die A. der Cavalerie auch wol Charge (vom franz. charger), daher der Ausdruck chargiren für attaliren. Der

lette und heftigfte Moment einer Cavalerieattate im Anprall heißt ber Choc.

Attalus I., König von Pergamos, bestieg 241 v. Chr. ben Thron. Mit gallischen Söldnern, die um jene Zeit Griechenland und Kleinasten plünbernd durchzogen und für Geld in die Dienste der Fürsten traten, ersocht er 229 mehrere glänzende Siege über Antiochos II. von Syrien. Er behnte dadurch seine Herrschaft weit über die Grenzen seines kleinen Gebiets aus, wurde aber auch bald durch Antiochos III. und Philipp III. von Macedonien wieder hart bedrüngt, und trat unter diesen mislichen Umständen 211 v. Chr. dem von den Römern und Actoliern geschlossenen Bündnisse dei. Mit wechselndem Glüde, ohne großen Kriegsruhm zu erwerben, tämpste er von nun an ununterbrochen auf seiten der Römer gegen Philipp, da Antiochos durch eine Gesandtschaft des röm. Senats veranlaßt wurde, die Feindseligkeiten gegen A. einzustellen, Aber noch vor der entscheidenden Schlacht bei Kynoskephalä (197 v. Chr.), in welcher der Consul Flamininus den König Philipp gänzlich schlug, starb A. in dem Alter von 72 J. — A. II. Philadelphos, Sohn des vorigen, diente zuerst seinem ältern Bruder

Eumenes II., dem Rachfolger seines Baters, und übernahm nach dessen Tode (159 v. Chr.) die Regierung. Auch er hielt fest an dem Bündnisse mit Rom, und wurde so in alle die Kriege verwicklet, welche damals Aleinassen und Griechenland zu einem anhaltenden Feldlager machten. Er sarb 138 v. Chr., 82 J. alt. — Ihm folgte sein Resse, A. M. Philometor. Kaum war dieser zur Regierung gelangt, als er wie ein Wahnstnniger gegen Freunde und Berwandte zu withen begann. Darauf siel er in sinstere Schwermuth, ließ sich Haar und Bart wachsen, zog sich von aller meuschlichen Gesulschaft zurück, und ohne sich um sein Reich und die Regierung zu bestimmern, beschäftigte er sich ausschließlich mit Gärtnerei, Bildhauerkunst und Erzgießerei. Er starb 133 v. Chr., nachdem er in seinem Testamente die Römer zu Erben seines Reichs eingesetzt hatte. Alle drei Füxsten hatten viel Sinn sür Kunst und Wissenschaft, die sie in jeder Weise freigebig unterstätzten. Bgl. Wegener, «De aula Attalica litorarum artiumque sautrico» (Kopenh. 1836).

Attentat (vom lat. attentātum) heißt in strengem Sinne so viel als strasbare Unternehmung, besonders gegen die Bersönlichseit. Die ältern criminalistischen Schriftseller pflegten mit A. die erste Stufe des verbrecherischen Bersuchs zu bezeichnen, den sog. conatus romotus. Auch im franz. wie im engl. Rechte kommt dieses Bort vor, jedoch in der Bedeutung von commoncoment d'exécution, wo es also die schon weiter vorgeschrittene verbrecherische Handlung anzeigt. In neuern Zeiten hat man den Ansdruck A. ganz besonders auf misglückte Bersuche der Ermordung eines Regenten angewendet, wozu namentlich die zahlreichen Mordversuche auf Ludwig Philipp (s. d.) Beranlassung gaben. Bon Attentaten solcher Art sind besonders denkwürdig: die von Tschech (26. Iuli 1844) und Seselsge (22. Mai 1850) auf den König Friedrich Bilhelm IV. von Preußen; das des Priesters Marino (2. Febr. 1852) auf die Königin Isabella von Spanien; das des ungar. Schneidergesellen Libenpi (18. Febr. 1853) auf den Kaiser Kranz Isseph von Desterreich; das des Italieners Orsini (14. Ian. 1858) auf Napoleon III.; das von Ostar Beder (14. Juli 1861 in Baden-Baden) auf König Wilhelm I. von Preußen.

Atterbam (Bet. Daniel Amadens), schweb. Philosoph und Dichter, geb. 19. Jan. 1790 im Kirchsprengel Asbo in Oftgothland, der Sohn eines Landgeistlichen, besuchte bas Gymnafium von Linköping und kam 1805 auf die Universität zu Upfala. Frühzeitig hatte er sich mit der beutschen Sprache betaunt zu machen gesucht, die wichtigen Ginfluß auf seine literarifche Lanfbahn übte. Dit mehrern Freunden fliftete er 1807 eine poetifch-fritifche Gefellschaft «Bund ber Aurora», die ben Zwed hatte, die vaterländische Literatur und vor allem die Boefie aus den Banden der akademischen Steifheit und franz. Ziererei zu befreien. Aus den mannichfachen Arbeiten ber Mitglieder bes Bundes entstand 1810 in Upfala die Zeitschrift «Phosphorus», die bis 1813 bestand. Gleichzeitig hatten Astelof und hammarftold die Zeitung « Polyphem » begründet, an ber auch mehrere ber fog. Phosphoriften theilnahmen, die aber fcon 1812 aufhörte. Der oft schneibenbe und bittere Ton bes «Phosphorus» lag nicht in der Abficht der Betheiligten, sondern wurde durch Ausfälle der Gegenpartei herbeigeführt. Bon 1812-22 gab er ben «Poetisk kalender» heraus. 1817-19 unternahm er eine Reife durch Deutschland nach Italien. In Deutschland ließ er sich das Studium deutscher Poesie und Philosophie vornehmlich angelegen sein. Nach seiner Rudtehr ward er im herbste 1819 Lehrer bes Kromprinzen Ostar in ber bentschen Sprache und Literatur. Bon Upsala begleitete er benfelben 1819 nach Stocholm, und lebte nun in ber hauptfladt, bis er 1821 jum Docenten ber Geschichte ernannt wurde. 1822 warb er jum Abjunct ber Philosophie in Upfala, 1828 jum Brofeffer ber Logit und Metaphyfit beforbert, vertaufchte aber 1836 biefe Brofeffur mit der Lehrfangel der Aesthetit. Durch seine 1839 erfolgte Aufnahme in die Mademie war der alte Streit zwifchen ben Phosphoriften und ber Atademie vollends beseitigt. A. ftarb 21. Juli 1855. Bon seinen Schriften reifern Alters find zu nennen: «Lycksalighetens O» (2 Bbe., Upf. 1824—27; 2. Anfl., Drebro 1854; deutsch «Die Infel der Glückseligkeit», 2 Bbe., Epj. 1831—33); «Samlade Diktor» (2 Bbe., Upf. 1836 —37), burchgehends lyrifchen Inhalts; «Svenska siäre och skalder eller grunddragen af svenska vitterhetens häfder intill och med Gustaf III. tidehvarf» (6 Bbe., Stoch. 1841-55; 2. Aufl. 1863), ein literarhistorisches Werk von großem Werthe, bessen Letzten Band erst nach des Bersassers Tode Höttiger veröffentlichte. Eine Gefammtausgabe seiner poetischen Berte erscheint seit 1858 zu Orebro. Auch ward aus seinem Nachlaffe bas geistvolle Wert «Poesions historia» (4 Bbe., Orebro 1862) herausgegeben. Als Dichter ift A. tief, sinnig und resectirend; seine Sprache und Berse find von höchstem Wohllaut. Als Philosoph neigt er sich zu theosophischen Ansichten nud bemubt fich, die Speculation mit dem Christenthum in Ginklang zu bringen.

**Attersee** ober Kammersee, ber größte österr.=beutsche See, im Attergau des Salz= kammerguts, und zwar im hausrudtreife des Erzherzogthums Oberbsterreich, 1 M. im SB. von der Bezirtestadt Bodlabrud an der Gifenbahn, ift bon R. gegen S. itber 21/2 M. lang, von 2B. gegen D. 1/4 bis 1/2 M. breit, bis 1800 F. tief und liegt 1430 F. ither bem Meere. Der See wird im D. burch bas Sollengebirge (mit bem durch feine Aussichten berlihmten, 4832 F. hohen Kranabitfattel) vom Traunfee, im B. durch ben Saurtiffelberg vom Mond= und Zeller- ober Irrfee, im SW. durch andere Alpenmaffen von dem Aber - ober St.-Bolfgangfee getrennt. Das gange Weftufer bes fifchreichen A. umlagern rundliche, oben bewalbete, unten angebaute und bevollferte Borberge. Auch fein oftl. Geftabe umgeben auf ben groften Theil feiner Lange Borgebirge. Erft beffen füblicifte Strede erhebt fich foroff als eine bobere Stufe, die Steinwand, ber westlichfte Flügel bes Bollengebirgs. Im S. bes Sees bauen fich über die steilen, dunkelbewaldeten Borstufen mächtige Gebirgemaffen empor, die Eifenwand, die Zadengipfel bes Schafberges und bes Drachensteins. An ber Subwestede nimmt ber See bie Uch oder Seeache aus dem Mondfee auf, und seinem Nordenbe entsließt bei Schörfling (früher Rammer) die Ager, welche, mit ber Bockla vereinigt, bei Lambach in die Traun fällt. Die Ager war 1810-16 Grenzfluß zwifchen Baiern und Defterreich; bas zwifchen ihr und ber Traun gelegene Land heißt Agerspiß.

Attid, f. Sambuous.

Atticismus. Unter allen griech. Dialetten war ber attische Dialett ber am meisten ausgebildete, und gewann, in den verschiedensten Gebieten der Boefie und Wissenschaft angewendet, die weiteste Berbreitung in Griechenland. In ihm schrieden z. B. der Gesetzgeber Solon, die Komiler, die Historiter Thuthbides und Lenophon, die Philosophen Plato und Aristoteles, der Redner Demosthenes u. s. w. Als sich durch die macedon. Herrschaft das Griechische über den größten Theil der damals bekannten gebildeten Welt als Sprache der Literatur und Diplomatie verdreitete, dilbete der attische Dialett die Grundlage dieser allgemeinen griech. Sprache; aber durch mancherlei fremde Einstisse wurde sie bald vielsach in ihrer Reinheit getrübt. Gegen dieses Berderbniß elserten nun die Grammatiker und suchten, oft mit Aengstlichseit und llebertreibung, die Schrissseler wieder zu dem echten attischen Dialette zurückzusühren. Dieses Streben, in echt alt attischer Form zu sprechen und zu schreiben, nannten die Alten A., und die

Schriftsteller, bie bierin fich auszeichneten, Atticiften.

Afficus (Titus Bomponius), einer ber uneigennutzigften und ebelften Manner Roms, wurde 109 v. Chr., wenige Jahre vor Cicero, geboren. Der Rame A. war ursprünglich nur ein Beiname, ben er durch einen 22jährigen Aufenthalt in Athen erhielt, wohin er fich infolge ber Bürgerkriege und aus Begeisterung für die Wiffenschaften 88 v. Chr. begeben hatte. Als er bann auf Sulla's Beranlaffung 65 v. Chr. nach Rom wieder zurücktehrte, lebte er nur den Biffenschaften und seinen Freunden, unter denen Cicero den ersten Plat behauptete, und stærb 32 v. Chr., von allen gleich geachtet und geliebt. Obgleich A. jur Annahme eines öffentlichen Amtes fich nie bestimmen ließ, unterhielt er bennoch mit ben angesehnsten Staatsmännern und den Sauptern der verschiebenen Barteien seiner Zeit fortwährend einen freundschaftlichen Bertehr und übte auf biefe Beife einen, wenngleich mittelbaren, boch fehr wohlthatigen Ginfluß auf den Gang ber öffentlichen Angelegenheiten in den gefahrvollsten Zeiten bes Staats und der Stadt. A.' Tochter Cacilia Attica war die erste Gemahlin des Marcus Bipfanius Agrippa. Bon seinen Schriften, unter benen bie «Annalos» von ben Alten mit vielem Lobe erwähnt werden, ift feine auf uns getommen. Außer Cicero's «Epistolae ad Atticum» in 16 Büchern haben wir von Cornelius Repos eine Biographie beffelben. Bgl. Sullemann, "Diatribe in T. P. Atticum" (Utr. 1838).

Attika (griech. Attiks, welcher Name nrsprünglich Rüstenland zu bebeuten scheint), die süböstlichste Landschaft des mittlern Griechenland, ist eine Halbinfel von nicht ganz 40 D.=M. Flächeninhalt, welche im R. an Böotien, im B. an Wegaris angrenzt, an den übrigen Seiten vom Meere bespillt wird. Der größte Theil berselben wird von Gebirgen eingenommen, die sall ausschließlich aus Kalistein und Marmor bestehen und heutzutage zum größten Theile kahl sind. Nur die höhern Partien des Kithäron und des Parnes sowie die nordwestl. Abhänge des Bentelikon sind noch mit Kiefern- und Tannenwald bedeckt; auf den übrigen wachsen nur Strauchwert oder vereinzelte Strandsiefern (Pinus maritima). Die Basis des ganzen Gebirgssschstems bildet der Kithäron (jest Elatea, das Tannengebirge, genannt, in seinem höchsten Punkte 1411 Meter über der Meoresssläche), welcher durch seinen Hauptzug die Landssaft von Böotien, durch eine Berzweigung gegen S., die nach zwei auffallenden Spiten Kerata

(bie Herner) genannt wird, von Megaris scheibet. Mit ben subofil. Ausläufern bes Rithäron bangt ber bis jur bobe von 1413 Meter fich erhebende Barnes (jest Djea) jufammen, beffen nordift. Berzweigungen, die jest mit verfchiebenen Ginzelnamen benannt werben (Beleti, Armeni, Mabrovano, Baftani, Stavrolorati, Rotroni), fich bis an die Oftlifte ber Landfchaft erftreden und diefen Theil berfelben zu einem echten Berglande (Diafria ober Epofria bei ben Alten genannt) machen. Gine fubl. Fortsetung bes Parnes ift ber weit niebrigere Aegaleos, in seinem sublichern Theile, wo er ber Insel Salamis gegenüber ins Meer vortritt, and Rornballos (jest Staramanga), in der Mitte, wo ein die Ebenen von Athen und Eleufis verbindender Engpag durch ihn hindurchführt, auch Bolilon (jest nach bem die Stelle eines alten Apollontempels einnehmenden Kloster Daphni Daphno-buno) genannt. Im ND. wird bie Sbene von Athen burch ben Brilettos oder, wie er nach einer an seinem sübl. Fuße gelegenen Ortichaft gewöhnlicher genannt murbe, bas Benteliton (noch jest Menteli) begrenat, eine 1110 Meter hohe Bergppramide mit ausgebehnten, noch jest mit Erfolg betriebenen Marmorbruchen, welche einen nicht nur zu Bauten, fondern auch zu ftatuarischen Werten vorzüglichen weißen Marmor von fehr feinem Rorn und gelblichem Stich liefern. Ein gegen 1 St. breites Thal trennt ben fühl. Fuß bes Penteliton bon einem langen, fast gang aus blaulichgrauem Marmor, der im Alterthum vielfach, befonders ju architettonischen Zweden, benutt worden ift, beftebenben Bebirgeginge, bem 1027 Meter hoben Symettos (jest Trelovuno), ber bon Baumwuchs fast ganz entblößt, dafür aber mit zahlreichen buftigen Kräutern bewachsen und baber reich an wilben Bienen ift, die einen trefflichen, fehr gewittzigen Sonig liefern. Die Oftfliffe ber Landschaft (bei ben Alten Paralia genannt) wird von niedrigern Sügelreihen burchzogen, die fich fühlich vom Symettos, wo die Halbinfel immer fcmaler wird, zu einem zusammenhangenden Gebirgszuge, dem Lauriongebirge, vereinigen, das in einem steil gegen das Meer abfallenben Borgebirge, bem Cap Sunion, enbet, auf welchem noch jest ansehuliche Ruinen eines Tempels der Athene fich erheben, von deren Säulen das Borgebirge jest von den Schiffern Cap Kolonnas genannt wirb. Das Lauriongebirge war im Alterthum burch feinen Silberreichthum für A. von hoher Bebentung; boch wurden die anfangs sehr ergiebigen Gruben so eifrig ausgebeutet, daß man schon bald nach Christi Geburt ben Betrieb berfelben einstellen mußte, wie benn auch in ber neuern Zeit die Bersuche einer Wiederanfnahme derselben zu keinen irgend befriedigenden Refultaten geführt haben.

Diese Gebirge treten theils unmittelbar bis an bas Meer hinan, theils hat sich an ihrem Fuße angeschwemmtes Land in größerer oder geringerer Breite angesetzt, welches Strandebenen bilbet, in benen zahlreiche Ortschaften im Alterthume lagen. Die bebeutenoste unter benfelben ift bie Ebene von Marathon an der Nordostfüste, eine über 2 St. lange und ¼ bis 1 St. breite Rieberung, mit einem ausgebehnten Sumpfe im RD., welche 490 v. Chr. ber Schanplat ber Rieberlage bes Berferheeres mar. Größere Cbenen, die fich entweder von ber Rifte ans weit ins Innere ber Lanbschaft hineinziehen ober ganz vom Meere abgesoubert find, hat die Landschaft nur brei: 1) die Ebene von Athen, auch schlechtweg abie Cbene » (Bebion) genannt, die fich von der felfigen Salbinfel Beiraeus (einer urfprünglichen Infel, bie aber fcon in vorhiftor. Zeit durch Anschwemmung mit dem Festlande verbunden worden ift) im S. bis jum Fuge bes Barnesgebirgs im R. in einer Lange von 3 beutschen M. erftredt und im Alterthume außer der Hauptstadt zahlreiche lleinere Ortschaften enthielt, unter benen Acharna (3 St. nördlich von Athen, bei bem jetigen Dorfe Menibi gelegen) bie voll= reichfte war und die ausgebehntefte Felbmart befag; 2) die fleinere, burch bas Megaleosgebirge bon der athenischen getrennte Thriafische Ebene (so benannt nach einer alten Ortschaft Thria), welche fich von bem burch die vorliegende Insel Salamis nach Art eines Binnenfees gefchloffenen Meerbufen von Cleufis im S. nordwarts bis zu ben fubl. Abhangen bes Ritharon erftredt und bas befte Getreibeland in gang A. enthält, besonbers in ber Rabe ber jest zu einem unbedeutenden Dorfe Levstna herabgesunkenen Stadt Cleufis, welche im Alterthume burch den Beihtempel der Demeter und Lora, den Sis der Eleufinischen Mufterien, weit berlihmt und burch die fog. Beilige Strafe, die Proceffionsftrage für die Mufterienfeier, mit Athen verbunden war; 3) die von R. nach S. gegen 5 St. lange wellenförmige Ebene zwischen bem Hymettos und ben niedrigern Bergzügen der Oftfüste, die mit der athenischen Ebene burch das Benteliton und Hymettos scheidende Thal zusammenhangt, jeht fast ganz baumlos, aber burchgungig für ben Getreibebau geeignet, daher fie mehrere größere Dörfer, wie Reratia, Martopulo, Roropi und Liopeft, welche an die Stelle alter Ortschaften, wie Sphettos, Myrrhinus, Bhlyus und Baania, getreten find, aufzuweisen hat.

Digitized by Google

Die Bewässerung ber Lanbschaft ist eine sehr spärliche; benn obwol zahlreiche Buche und Flüßichen von ben Abhüngen ber Berge herabsließen, ist doch die Mehrzahl berselben ben grüßern Theil des Jahres hindurch äußerst wasserun, zum Theil ganz versiegt. Die bebeutenbsten sind noch die beiden Bäche ber athentschen Seine, der am stidwostl. Fuße des Beneteilon bei der baumreichen Ortschaft Rephisia, die noch jest ihren alten Namen trägt, entspringende Kephisso, der die Ebene in sabwestl. Richtung durchssest und westlich von der Stadt in zahlreiche Kanäle zur Bewässerung der Garten und Baumpslanzungen abgeleitet wird, und der Isisos, der, vom nördl. Fuße des Hymettos hersommend, an der Ost- und Sideseite der Stadt vorübersließt und sich sieden sind noch der gleichfalls Rephissos genannte Bach der Ebene von Eleusis, der die Gene von Marathon durchschneidende Gießbach von Denoe (so benannt nach einer nördlich von Marathon gelegenen alten Ortschaft und der Versichen in der Raphina) vorüberstessende Erasinos zu erwähnen.

Der Boben bes Landes ist fast durchgängig ein leichter, ziemlich dürrer und steiniger Kalkboben, der wenig für Weizenbau, besser für Gerste und Weinbau, besonders aber für den Delbaum und Feigenbaum geeignet ist, daher Del und Feigen im Alterthum und noch hentzutage die Hauptproducte des Landes und Gegenstände der Anssuhr waren und sind. Auch die Biehzucht ist noch jetzt bedeutend, und im Alterthum genoß die attische Wolle eines dorzäuslichen Kuses. Die Gebirge liesern, abgesehen von den jetzt erschührten Silberadern des Laurion, tresslichen Marmor, der Erdboden au mehrern Stellen, besonders auf der sübösstlich vom Hasen Peträeus und der Bucht von Phaleron sich hinziehenden, im Borgebirge Kolias (jetzt Hagios Rosmas) endenden Küstenstrecke, sehr guten Töpserthon, daher die Töpserei ein sehr blüthender Industriezweig im alten Athen und ihre Producte die Gegenstände eines sehr

ausgebehnten Banbels maren.

Die Bewohner ber Landschaft gehörten im Alterthum, abgesehen von einigen pelasgischen Elementen ber grauen Borgeit und ben zahlreichen, fpater in Athen fich bauernb aufhaltenben Fremben, bem ionischen Stamme an, und zwar ruhmten fbe fich, Autochthonen, b. h. eine ureinheimifche Bevölkerung, beren Urväter unmittelbar aus bem Boben bes Landes entsproffen, zu fein, weil fie feit ben früheften Zeiten in ununterbrochenem Befige beffelben geblieben waren. Bie alle ionifchen Boller, zerfielen fie urfprtinglich in vier Stamme ober Rlaffen (Phylen): bie Geleontes (bie Bornehmen ober Abeliegen), Die Hopletes (bie Rriegerlufte), Die Acgitoreis (Biegenhirten und hirten überhaupt) und bie Engabeis (Adechauer). Bebe Bhyle bestand ans brei Genoffenschaften (Phratrien), beren jebe in runder Bacht 30 Gefchlechter enthielt. Die Ueberfieferung berichtet, bag in ber alteften Beit 12 felbfidubige Stubte ober Gemeinbeverbande nebeneinander im Lande bestanden, theils einzelne, noch fpater fortbestehende Ortschaften, wie Retropia (bas spätere Athen), Geufis, Defeieia und Aphiona (biefe beiben im N. des Landes), Branron (in der Mitte der Oftlicke), Thoritos (im füdlichsten Theile der Offlifte), Rutheros (von unbefannter Lage), Sphettos (mahricheinlich in ber Mejogaa) und Rephifia, theile Bereinigungen mehrerer Ortfchaften, wie die Epakria (bas nördl. Bergland) und zwei aBierftabten (Tetrapoleis), bie eine in ber Ebene von Marathon, bie andere in ber athenischen Gbene. Diese 12 Gemeinben follen burch Thefens, ben muthischen Bebentonig A.s, ju einem polit. Gangen, einem Einheitsflagte, beffen Dauptflabt Athen wurde, vereinigt worben fein. Die Glieberung bes Bolls nach ben vier Phylen blieb auch nach ber Gründung bes Einheitsftaats fowol unter ben Königen, als auch unter ben nach bem Tobe bes Robros an bie Stelle ber Könige getretenen Archonten (f. b.), die aufangs lebenstünglich, dann (feit 752) auf 10 3. ernannt, feit 683 als Collegium von neun juhrlich wechselnden Berfonen conftituirt wurden. Auch ber Gefengeber Golon bob biefe Archonten nicht auf, foubern ftellte nur neben fie, theils um ben Einfluß ber alten Abelsgefchlochter ju minbern, theils um eine gerechtere Bertheilung ber Stantslaften herbeiguftihren, eine Gintheilung ber gefammten Bürgerfchaft in vier Bermigenstlaffen: 1) Bentetofismebinmen (Filufpunderticheffler), Die von ihrem Grundbefite einen jahrlichen Ertrag bon minbeftant 500 Scheffeln (Medimnen) Getreibe ober ein entsprechendes Mag von Wein und Del erhielten; 2) Hippeis (Ritter), die minbeftens 300, 3) Zeugiten (Befitzer eines Jochs Diffen), bie 150 Scheffel ernteten; 4) Theten (Lohnarbeiter), beren Gintommen geringer als die Schätzung ber britten Rlaffe war. Die erfte Rlaffe fteuerte von ihrem gangen Bermogen, Die zweite von flinf Sechsteln, Die britte von flinf Reunteln beffelben, mabrend bie vierte gang fteuerfrei und ber Berpflichtung jum Rriegsbienfte als Schwerbewaffnete enthoben, bagegen aber auch von bem Butritt ju aften Staats-

ämtern ausgeschloffen war. Erft Kleifthenes, ber Reformator ber athenischen Berfaffung nach den durch die Gewaltherricaft des Beifistratos und seiner Sohne und durch die Bertreibung derfelben bervorgerufenen Unruhen, ber Begrunder der athenifchen Demotratie, bob die altionische Stammeseintheilung in A. auf und sette an die Stelle derfelben eine neue Gliederung bes Bolts in 10 Phylen, welche nach altattischen Heroen (Eponhmen) benannt wurden: Ercchtheis nach Grechthens, Aegeis nach Aegeus, Pandionis nach Pandion, Leontis nach Leon, Atamantis nach Atamas, Deneis nach Deneus, Retropis nach Retrops, Sippothoontis nach Sippothoon, Mantis nach Mas, Antiochis nach Antiochos. Gebe biefer Phylen erhielt eine bestimmte Anzahl Gemeinden (Demen) zugetheilt, die in verschiedenen Theilen ber Landschaft lagen. In ber Regel bilbete jebe nicht gang unbedentenbe Ortschaft einen befondern Demos, großere, wie bie Stadt Athen und bie Stadt Brancon auf ber Dftfufte, waren in mehrere Demen getheilt. Die Bahl ber Demen war zu verschiedenen Beiten verschieden: um ben Beginn ber driftl. Zeitrechnung betrug fle 174. Die Schriftsteller und Inschriften haben uns bie Namen von 160 berfelben überliefert, aber freilich von vielen ift die Lage nicht mehr zu beftimmen. Berzeichniffe berfelben geben Leate, « Die Demen von A. » (überfett von Beftermann, Braunfchw. 1840); Rog, «Die Demen von A. und ihre Bertheilung unter die Phylen» (herausg. von Meier, Balle 1846). Die Gefammtzahl ber bürgerlichen Bevollerung hat nach annabernder Schatzung in ber Blütezeit bes Staats, um ben Beloponnesifchen Rrieg, zwischen 80-100000 Rupfe, die ber Schutberwandten (Metblen) gegen 40000 Rupfe betragen. Daneben aber ftanb eine Stlavenbevöllerung von etwa 400000 Ropfen, fobaf bie Gefammtziffer ber freien und unfreien Einwohnerschaft des Landes fich bis auf mehr als 500000 Menschen erhob. Gine Bermehrung ber 10 Phylen um 2 neue, bie aber gewiß nicht burch ein Steigen ber Bevöllerung, fondern burch polit. Gritade motivirt war, fand 807 v. Chr. ftatt. Dieselben wurden aus Schmeichelei für den macedon. Unterbrücker Athens, Demetrios Poliockets, nach biefem und beffen Bater Antigonos Antigonis und Demetrias benannt. Doch berwandelte man den Ramen der erstern um 265 v. Chr. zu Ehren des ägypt. Königs Ptolemaos Philabelphos in Ptolemais, ben ber lettern um 200 zu Ehren bes Königs Attalos I. von Pergamon in Attalis um. Enblich wurde unter bem Raifer Sabrian noch eine 13. Phyle hinzugefügt, und biefe nach biefem großen Bohlthäter ber Stadt Athen Babrianis benannt.

In polit. Hinsicht war A. im Alterthume die am meisten concentrirte Landschaft von ganz Griechenland. Die Sauptstadt war nicht nur der Sit der Regierungsbesteben, sondern auch der Gerichte und der Bollsversammlungen, in deren Handen seit den demokratischen Reformen, die von Aleisthenes begonnen, von Berikles vollendet wurden, die souverane Entscheidung über alle Staatsangelegenheiten lag. Die so hervorragende und für die Gesammtheit der griech. Berhältnisse bestimmende Rolle, welche Athen und mit ihm das attische Land und Boll in der polit. und Culturgeschichte Griechenlands spielt, kann nur im Zusammenhange der Geschichte Griechenlands überhaupt ihre richtige Würdigung sinden. (S. Griechenland.) Bgl. Burstan,

« Geographie von Griechenland» (Bb. 1, Lpz. 1862).

Heutzutage bildet A. im Berein mit Megaris, Botien und den Inseln Salamis (jest vom Bolte nach ihrer Sestalt «die Brezel», Kuluri, genannt) und Aegina einen Kreis (Nomos) des Königreichs Hellas. Die Sesammtbevöllerung dieses Kreises beträgt (1861) 116024 Seelen. In A. selbst ist die überwiegende Mehrzahl der Bevöllerung albanesischer Abstammung; doch sindet man, abgesehen von den ältern Frauen, nicht leicht jemand darunter, der nicht wenigstens neben dem überhaupt im Königreich Hellas mehr und mehr zurücktretenden Albanesischen der griech. Bollssprache (des sog. Reugriechischen) mächtig wäre. Die ländliche Bevöllerung beschäftigt sich hauptsächlich mit Acerdan, Weindan und Biehzucht. In der Ebene von Athen sind noch jest ausgedehnte Delbaumpslanzungen; sonst wird noch ziemlich viel Tadack gebaut, und auch der Seidendau ist nicht unbedeutend.

Atilla heißt in der Bauweise des antiten Stils ein über dem Hanptgesimse hinlaufender höherer Aufsatz. Dem System des griech. Säulenbaues widersprechend, findet er nur im System des rom. Bogenbaues Anwendung, besonders über gewöldten Thoren und Triumphbogen,

wo er jum festen Abschluß ber Maffe und zur Aufnahme von Inschriften bient.

Attila, Sohn bes Mundzut, eines hunnen von Brigi. Abkunft, folgte 433 n. Chr. mit seinem Bruber Bleda seinem Oheim Augilas (Rnas) in der herrschaft über die hunnischen Scharen in den Sbenen Bannoniens. Die Brüber begannen ihre Lausbahn damit, daß sie dem schwachen oström. Raiser Theodosius II. neben andern Bortheilen die Erhöhung des disherigen Jahrgeldes von 350 Bsb. Goldes auf das Doppelte abtrogten. Nachdem A. 444 den milbern

Bleba burch Meuchelmord beseitigt, vereinigte er allmählich bie meiften hunnischen Stämme, welche früher unter eigenen Sauptlingen geftanben hatten, ju einer einzigen großen Seeresmaffe. Der Zauber feiner gewaltigen Perfoulichteit war fo groß, daß fich ber Glaube an feine höhere Berufung und Unüberwindlichkeit verbreitete, ben er burch bas Borgeben, bas Schwert bes Rriegsgottes gefunden zu haben, ichlau zu nahren wußte. Durch Waffengewalt oder ben Schreden seines Namens bereinigte er die schthischen und german. Bollerschaften von ber Wolga bis tief nach Deutschland hinein zu einem riefigen Bolterbunde, beffen Glieber, fo verschieden nach Gefegen und Sitten, Abstammung und Sprache fie auch waren, ihn als ihren herrn ehrten und ihm Steuer- und Beerpflicht leifteten. Ofigothen, Gepiden, Rugier, Beruler, Langobarden, Thuringer, Burgunber, ferner viele flaw. Stamme und die zwischen Wolga und Don feghaften Acapiren (Chazaren), ein Bolf tiirt. Abtunft, tampften unter feinem Banner. Selbst die Perfer foll er durch einen siegreichen Feldzug gedemuthigt haben, boch vermochte er feine herrichaft unter ihnen wenigstens nicht bauernd zu begründen. Im Befige einer fo ungeheuern Beeresmacht ichien bas Oftromifche Reich mit feinen Schätzen für ben kibnen Eroberer eine leichte Beute. Der hof von Konftantinopel fuchte bie Macht A.'s junachft baburch an brechen, bag er die Chazaren zur Empörung reizte. Aber A. unterdrückte schnell den Auf-Rand und stellte nun an Theodosius, der ihm als Anstifter verrathen war, die hartesten Forberungen. Ale biefe gurudgewiefen wurden, überschwemmte er mit feinen Scharen bie illyrifch= thrazifche Halbinfel und brang bis in die Nähe von Konstantinopel vor. 70 Stäbte wurden von ben hunnen zerftort, unermegliche Beute und eine große Menge Gefangene über bie Donau weggeführt. Theodosius mußte endlich, nachdem sich bas Kriegsglück in brei Schlachten gegen ihn erklärt, in einen Friedensvertrag willigen, worin er dem Hunnenkönig das fübl. Ufer= land ber Donau von Singibunum bis Raiffus überließ und ihm einen jährlichen Tribut von 2100 Pfd. Golbes bewilligte. Ein Mordanschlag, der bald barauf in Konstantinopel gegen A.'s Leben angesponnen wurde, misgliidte. Chrysaphios, ein vertrauter Eunuche bes Raifers, hatte burch große Berfprechungen ben Beruler Cbeto zur Ermorbung feines Berrn zu verleiten gefucht. Aber Ebeto verrieth bas Borhaben, und Theodofius mußte burch bemuithige Abbitte und reiche Geschenke den Zorn seines furchtbaren Feindes befänftigen.

Seit ber fruftige Marcian Berr bes oftl. Reiche geworden war und eine entschloffenere Sprache gegen A. zu führen begann, feben wir biefen feine Richtung gegen Westen nehmen. Beiferich, ber Rönig ber Bandalen, ber ben mit Rom verblindeten Ronig ber Beftgothen, Theodorich, schwer beleidigt hatte und beffen Rache fürchtete, soll A. zu einem Feldzuge nach dem Rhein aufgereizt haben. Auch wird erzählt, daß honoria, die Schwester bes weström. Raifers Balentinian III., welche wiber ihre Reigung bon ihrer Mutter gur Chelofigfeit bestimmt war, bem A. heimlich ihre Sand angetragen, der rom. Sof aber beffen Werbung und feine Ansprüche auf einen Theil des Reiche als Mitgift abgewiesen habe. Wie bem auch fei, A. brach 451 an ber Spipe bes gesammten Beerbannes ber hunnen und ber ihnen unterworfenen Boller aus feinem Sauptfite in ber Gegend bes heutigen Tokai auf und jog burch Roricum, Bindelicien und Alemannien, die Streitfrafte diefer Boller jum Anschluß zwingend. Bei ber Mündung bes Rectar fetten bie hunnen über ben Rhein und erfüllten bas Land bis zur Loire mit Raub, Morb und Berwüftung. Schon lagerte A. vor den Mauern von Orleans, als ber weström. Felbherr Actius (f. b.), bem es gelungen war, die Westgothen, Franken, Sachsen, Manen und andere Bollerichaften zu vereinigen, mit feinem buntgemischten Beere heranrudte. Auf die Kunde bavon bob A. die Belagerung von Orleans auf und zog fich über die Scine puriid. In ber Catalaunischen Ebene, wo jett Chalons au ber Marne liegt, trafen die Beeve aufeinander. Schnell burchbrachen die hunnen die Mitte des rom. Becres, wo die unguverläffigen Alanen ftanben, und brangten bann, fich jur Linken wenbenb, auch bie Weftgothen juriid, beren Ronig Theoborich felbst im Rampfe fiel. Schon fchien ber Sieg bem A. gewiß, als Thorismund, Theodorich's Sohn, fich mit solchem Ungeftum auf bas vorausgeschrittene und entblößte Mitteltreffen der Hunnen warf, daß sich diese bei einbrechender Racht in ihre Bagenburg gurudziehen mußten. A. hielt feine Lage für fo geführlich, bag er aus Gatteln und kostbaren Deden einen Scheiterhaufen aufthurmen ließ, um im äußersten Falle seinen Tob in ben Flammen zu fuchen. Aber feine Gegner begnügten fich mit bem Refultate ber Schlacht und ließen ihn ungehindert über den Rhein gurudgeben. Die erlittene Nieberlage hatte bie Macht A.'s teineswegs gebrochen. Aufs neue marb er um die Band ber Honoria und brach, als sie ihm abermals verweigert, schon im nächsten Frlihjahr (452) durch die unbewachten Alpenpaffe in Oberitalien ein. Aquileja, Babua, Bicenza, Berona, Bergamo und andere

Städte gingen in Flammen auf, und bald war gang Oberitalien in seiner Gewalt. Schon erwartete Rom bas feinbliche Beer bor feinen Thoren, als A. ploplich umlehrte und Italien verließ. Db biefer unerwartete Entfolug ber Beredfamteit bes ehrwürdigen rom. Bifchofs Leo, ber mit einer rom. Gefandtichaft in A.'s Lager erfchien, ober einer im hunnifchen Seere ausgebrochenen Seuche gugufchreiben fei, läßt fich nicht entfcheiben. Balb nach ber Rudtehr ftarb A. in feinem pannonischen Standlager, nachdem er eben zu feinen zahlreichen Weibern noch bie fcone Burgunderin Ilbico geheirathet (454). Als am Morgen nach ber Sochzeit bie Soflente und Rrieger, burch bas Richterscheinen ihres herrn beunruhigt, in fein Belt brangen, fanden fie Ilbico verschleiert bei dem Leichnam ihres herrn figen. Entweder mar ihm eine Aber geborsten, oder die Burgunderin hatte ihn, um ihr Bolf zu rächen, im Schlafe ermordet. Sein Leichnam wurde in brei Sarge, von Gold, Silber und Eisen, eingeschloffen und die Befangenen, bie bas Grab gemacht hatten, getobtet. A.'s Erscheinung und ganges Wesen zeigten bas Geprage bes mongol. Bollsstammes, bem er angehörte. Er wird gefchilbert als ein Mann von turzem, unformlichem Buchfe und breiten Schultern, auf benen ein bider Ropf mit flacher Rafe und tiefliegenden kleinen Augen faß. Sein Bang war ftolz, feine Stimme ftart und wohltonend. Das Reich, welches er gegründet, zerfiel ebenfo fcnell, als es entftanden mar, aber in Sagen und Liebern lebte die Erinnerung an ben gewaltigen Eroberer, bei ben german. Bölferschaften Epel (f. b.) ober Gobegisel, b. h. Gottesgeisel, genannt, noch lange fort. Bgl. Joh. von Miller, «A., der Held des 5. Jahrh.» (Wien 1806); Klemm, «A. nach der Geschichte, Sage und Legende» (Lpg. 1827); Thierry, «A. dans les Gaules» (Par. 1852); Baage, «Gefcichte A.'s» (Celle 1862).

Attis ober Atis, auch Attys und Atys, nach Hermesianax ein Sohn bes Kalaos, Königs von Bhrygien, tam ale Entmannter jur Belt. Rach anbern foll er jeboch ein großer Berehrer ber Rybele und einer ihrer erften Priefter gewesen sein, ben aber Zeus aus Gifersucht burch einen Ster entmannt ober getobtet habe. Nach Catull war A. ein junger Mann aus Bhringien, ber, mit einigen Alteregenoffen in einen ber Anbele beiligen Sain gerathen, bort in Bahnfinn verfallen fei und fich entmannt habe. Als er im Begriff gewesen, ben Bain ju verlaffen, habe ihm Rybele einen Lowen entgegengeschickt, ber ihn genothigt, baselbst zu bleiben. Nach einer andern Erzählung verliebte sich in A., den jungen, schönen Briester der Kybele, ein phrygifcher Ronig, ber ihn, als er in ben Bain feiner Göttin flob, borthin verfolgte und entmannte. Halbtodt fanden A. die übrigen Briefter der Apbele unter einer Fichte, und alle Mittel, ihn vom Tode zu erretten, schlugen fehl. So verschieben die Mythen lauten mögen, so stimmen sie boch alle barin überein, baß A. entmannt, und die meisten auch barin, daß er, bom Tobe wieder aufgeweckt, ber Apbele fteter Begleiter warb. Bielleicht follte in dem Mythus das Ausruhen der Erde im Winter und dann, ohne von einer zeugenden Kraft befruchtet zu fein, das Erwachen derfelben im Frühling angebeutet werben. A. zu Ehren wurde zu Beffiuns in Bhrhgien jahrlich mit Frühlingsanfang ein Fest gefeiert. - A. hieß ferner ein Gobn des Beralles und ber Omphale, nach Berobot bes Manes, Königs ber Maonen, der Bater bes Thrrhenos und Lydos, und Stammbater ber lydifchen Könige, welche nach ihm Atyaben genannt wurben. — A. nannte sich auch ein junger Trojaner, ber ben Aeneas nach Italien begleitete und angeblich Stifter bes Atifchen Gefchlechts gewesen fein foll, aus welchem bie Mutter bes Raifers Augustus ftammte.

Attifche Philosophie wird besonders die seit Sokrates in Athen blühende Philosophie genannt. Borzugsweise versteht man darunter die Philosophie des Sokrates und der Sokratischen Schulen, weil die Stifter und Häupter berselben fast alle in Athen, dem damaligen Mittelpunkte der geistigen Cultur, ledten und lehrten. Zu ihnen gehören Sokrates, Aristoteles, Plato,

Antifthenes, Ariftipp, Zeno u. a.

Attitube (vom mittellat. aptitudo, aus bem altlat. aptus, geschickt, passend), ein franz. Kunstausdruck, ber, vorzüglich in den plastischen Künsten gebraucht, eine charakteristische Stellung oder Lage lebendiger Figuren, vornehmlich in Zuständen der Ruhe, bezeichnet. Doch mitsen diese Stellungen und Lagen der Figuren nicht nur die Formen der Körper und ihre Berhältnisse an sich oder, in malerischer Dinsicht, durch den Reiz der Farbendeleuchtung in einem vortheilhaften, das gebildete Auge erfreuenden Bilde zeigen, sondern auch, dem Zwecke der Kunst entsprechend, durch alles dieses einen interessanten Seelenzustand, einen bedeutungsvollen Lebensmoment darstellen. Durch die Kunst der A. und Pantomime (s. b.), die sich genau wie Ruhe und Bewegung voneinander unterscheiden, läßt sich das Gemälde sowol wie

Digitized by Google

bie Ratur lebend wiedergeben. Jebe bramatifche Darftellung bebingt eigentlich eine Reihe A., jedes bramatische Product gibt Gelegenheit dazu, und jede Paufe entwidelt eine ftatuarische A., die entweder fitzend, Iniend, liegend oder stehend fein tann. Rur tommt es hierbei wefentlich barauf an, bag bie Stellungen fich unbefangen vorbereiten, bag eine in die andere ohne Pratenfion übergehe, und eine jebe unwillfürlich und abfichtelos von ber Stimmung ber handelnden Person herbeigeführt erscheine. Zu einer für sich bestehenden Kunst wurde die A. querft gegen Ende des 18. Jahrh. durch die bewunderte Laby Bamilton (f. b.) erhoben, welche fich anfangs auf die Nachahmung beschränkte, indem fie in dem Hause ihres Gemahls, des engl. Gefandten zu Neapel, Broben in ber Nachbilbung von antiten Statuen burch A. gab, burch welche fie die ganze gebildete Welt jener Hauptstadt in Entzuden versetete. Hierbei kam ihr jenes auch bei ben engl. Schauspielern so häufig sich vorfindende Talent ber täuschenden Rachahmung lebender Bersonen sowie ihre außerorbentliche Körperschönheit zu statten. Später machte fie aus ihrer Geschicklichkeit ein wahres Kunststudium, und gab ihre A. nicht blos in Italien, fondern auch an andern bebeutenden Orten, felbst in Deutschland. Als fie bei ihrer genialen Ausgelaffenheit immer tiefer in Elend und Noth verfank, producirte fle sich auch öffentlich ben Bliden enthufiaftifcher Bewunderer. Ihr Angug bestand babei in einer langen, weißen, faltenreichen Tunica, welche fle mit einem Banbe einfach unter ber Bruft gufammenknitpfte und worliber sie einen Shawl warf, mit dem sie alle erforderlichen Bekleidungen leicht hervorbrachte. So war sie bald eine Diana ober Bestalin, bald eine rasende Bacchantin, bald eine rom. Matrone, balb eine Ufpafia. Lord Bamilton burfte mit Recht bon feiner Gemahlin fagen, bag er in ihr eine ganze Sammlung Antiten befite.

Soher noch gestaltete die berühmte beutsche Schauspielerin Bandel-Schutz (f. b.) biefe Runft, indem fle, durch einen vorzuglich gewandten und wohlgebauten Körper begunftigt und mit einem ebenfo feinen Beobachtungs - und Rachahmungstalent als einer reichen und echt fünftlerischen Erfindungsgabe ausgerüstet, in ihren pantomimischen Darstellungen eine Reihe herrlicher A. nicht nur im antiken, sondern auch im neuern Kunftstile zeigte. Sie suchte aber nicht blos Rachbilbungen einzelner Statuen und Gemalbe zu geben, sondern vielmehr ben Geift ber wichtigsten Beranberungen ber antiten Plastit und modernen Malertunft burch eine lehrreiche Aufeinanderfolge mehrerer anziehender Bilder ber Mythologie und Geschichte fichtbar zu . machen. Dabei besaß fie bas noch größere Talent, poetische A. zu erfinden und in dem ihnen angemessenen Stile barzustellen, sodaß sie, sowol in Hinsicht der Ibealität als an Reichthum ber Charaktere und Gestalten und in der Kenntniß der malerischen Wirkung, welche sich durch ungemeine Leichtigkeit in Banbhabung ber Gewänder überall an ben Tag legte, ihre Borgangerin weit übertroffen zu haben fcheint. Zugleich wußte fie ben Reiz ihres Coftiims und ihrer A. durch eine wirkungereiche, paffende Beleuchtung und ben Ginbruck durch entsprechende mustkalische Begleitung zu erhöhen. Bon 1809—17 burchzog sie Deutschland und Rufland. und erregte bier, wie auch in Stocholm, Ropenhagen, Amfterbam und Baris, außerordentlichen Beifall. Minber glüdlich war in ähnlichen Darftellungen Elife Burger, die gefchiebene (britte) Gattin bes Dichters Burger. Der lette Bersuch in biefer Art waren bie pantominischen Darstellungen ber Sophic Schröber, welche sie auf ihren Gaftreisen gab, und worin fie die Gewandung und bas fonstige Nebenwert unterordnete, um burch ben mimischen Ausbruck ber verschiebensten Effecte in ihrer höchsten Steigerung allein zu wirken. Als mannlicher Darfteller von A. ist ber in Amerika verstorbene Seckendorff (Batrik Beale) zu nennen, welcher feine Darstellungen mit Borlesungen begleitete, und in seinen «Borlesungen über Declamation und Mimit's (2 Bbe., Braunfchw. 1816) der A. eine bebeutende Stelle einräumte. Die beliebt gewordenen lebenden Bilber, die tableaux vivants ober living statues, welche feit 1830 auf den keinen Theatern in London bargestellt wurden, aber burch das weiße Tricot, die weiße Berrüke und die weiße, das Geficht bebedenbe Rreideauflösung, womit die Darfteller ben Marmor der Statue nachzubilben bachten, nur einen unangenehmen Einbruck machen konnten, hangen mit biefer Kunft zusammen. — Im Ballet werben alle Stellungen auf einem Fuße, ohne Rudficht auf bie Bebeutung ber Stellung, Attituben genannt.

Attof, Atal (b. h. Schrante), Stadt und Fort der indobrit. Provinz Ofchelam im Benbichab, im District Rawal-Bindi, zählt 2000 E. und ist nur durch seine Lage am östl. Ufer des Indus, gegenüber der Einmündung des Kabul, dessen Thal die Hauptpassage zwischen Afghanistan und Hindostan bildet, von Wichtigkeit. Der Ort steht auf schwarzen Schieserselsen dicht am Strome erbaut, etwa 960 F. über dem Meere und 209 M. von demselben entsernt. Der Indus ist hier 780 F. breit, bei niedrigem Wasserstande 30 F., bei hohem an 60 F. tief und strömt durch eine scharf eingeschnittene Felsenrinne, deren schroffe Wände er marmorglatt gewaschen hat. Oberhald A. sließt er mehrarmig und seicht in einer Ebene und hat fünf Furten, die zur Winterzeit, aber auch dann, wegen der staten Strömung und der Külte des Wassers, nicht ohne Gesahr zu passiren sind. Unterhald A. tritt der Fluß in einen noch engern, tiefern Felsenkanal und strömt so reißend, daß er 2 M. in einer Stunde zurücklegt. A. ist der Schlüssel Hindostans von W. her und wurde 1581 von Atdar d. Gr. erbaut oder doch erneut. Seit den ältesten Zeiten war an dieser Stelle der Stromübergang, der jetzt durch eine Schissbrücke vermittelt wird. Alle Eroberer Indiens, alle Kriegsexpeditionen aus Hindostan gegen Afghanistan haben ihren Weg über A. und durch das Kabulthal genommen. So Alexander d. Gr. 326 v. Chr., der Chowaresmier Oschelaleddin Mankberni 1221, Timur 1397, Babur 1519, Schah Radir 1738, u. s. w.

Attorney, in ber engl. Rechtsfprache im allgemeinen fo viel als Anwalt, Abvocat (f. b.). In ber engl. Rechtsverfaffung werben inbeffen zwei Rlaffen von Unwälten (counsel) unterfchieben: bie Barrifters, welche ben höhern Rang einnehmen und das Plaiboyer vor Gericht führen, und die Attorneys, die wiederum in Private Attorneys und die eigentlichen Attorneys at law gerfallen, welche unmittelbar mit bem Clienten verhandeln, allein bas Recht haben, Borftellungen und andere Schriften filr ihn einzureichen, und in ber Regel bem Barrifter fchriftliche ober mundliche Instructionen ertheilen. Dbichon fie bei ben öffentlichen Gerichteverhandlungen nicht activ auftreten, find die Attorneys ober Solicitors boch verpflichtet, benfelben beizuwohnen, um beren Bang zu beobachten und nöthigenfalls bas Intereffe ihres Ellenten mahrzunehmen. Die Attornens bilben feit der Acte Chuard's I. von 1285, wodurch es Parteien verstattet wurde, fich von Rechtstundigen vor Gericht vertreten zu laffen, eine gefchloffene, oft burch Gefete reformirte, immer aber mit fehr großen Brivilegien ausgestattete Körperschaft, beren beutige Berfaffung erft 1843 burch Confolidirung und Ueberarbeitung aller fie betreffenden Gefetesbestimmungen für England und Bales festgestellt wurde. hiernach wird feiner in bie Rorperober Gewerbichaft (profession) aufgenommen, ber nicht entweber auf einer ber Universitäten Deford, Cambridge, London, Dublin ober Durham einen atabemifchen Grad erhalten und brei Jahre als Clerk (Schreiber) bei einem prakticirenden Anwalt gearbeitet, oder fünf Jahre als Clert gebient und ein Examen bei ber jurift. Brufungscommiffion bestanden hat. Ber biefe Borbebingungen erfüllt, kann ein Certificat als Attornoy at law entnehmen, um fich auf Grund besselben bei einem der großen Gerichtshöfe vereidigen zu lassen, und hat seinen Namen in das Register ber Incorporated Law Society einzutragen, beren Aufsicht ber gange Stand ber Attornehe unterworfen ift. Bu ihren Borrechten gehoren bie Befreiung von ber Uebernahme bon ftabtifchen und Provinzialämtern, vom Gintritt in die Jury u. f. w. Die Attorneys beim Ranzleigerichtshofe werben Solicitors genannt. Attornoy genoral (Kronanwalt) heißt der aus den Barrifters ernannte Beamte, ber in Civilproceffen die Krone vertritt und and in gewiffen Fällen namens berfelben Anflage erhebt. Seine Stellung ift von ber ber Staatsanwälte bes frang. Rechts wefentlich verschieben.

Attraction, f. Anziehung.

Attribut heißt im allgemeinsten Sinne jebe, besonders aber eine ehrenvolle Gigenschaft, welche jemand beigelegt wird, in ber Logit ber Rant'ichen Schule eine aus wesentlichen Merkmalen eines Begriffs folgende Bestimmung, 3. B. bie Bewegungsfähigfeit bes Menfchen als Folge des thierischen Körpers. Borzüglich wichtig aber ist die Bedeutung dieses Ausbrucks in der Runft. In den bilbenden Runften verfteht man unter A. eine Art bes Symbols ober Sinnbilbes, wodurch ein Gegenstand ober ein Begriff bezeichnet wird, z. B. ber Dreizack bes Reptun, die Gule ber Minerva u. f. w. Der Gebrauch und die Nothwendigkeit der A. in ber bilbenben Runft gründet fich auf die Befchranktheit berfelben, fowol in hinficht bes Ausbrucks geistiger Eigenschaften und Begriffe, besonders wo diese personificirt werden sollen, als auch in ber Darftellung und Bezeichnung befonderer Umftanbe und hiftor. Thatfachen, welche an fich ber fichtbaren Darftellung unfahig find, ober boch nur in Darftellungen von größerm Umfange flotbar gemacht werden tonnen. Dan bebarf baber, um ben Ginn ber bargeftellten Figuren zu erklaren, gewiffer außerer Mittel, und mablt zu biefem 3mede Segenftanbe, welche bald an fich eine gewiffe innere, nothwendige Berbindung oder wirkliche Achnlichkeit mit den barzustellenben Gegenständen und Begriffen haben (wefentliche A.), balb burch Gewohnheit und Uebereintommen verfnitpft zu werben pflegen (conventionelle A.). Solche Gegenstände gebraucht man ale Beichen jener Eigenschaften und Umftanbe, und fligt fie ber Figur bei, um

baburch ben in irgenbeiner hinficht noch unbestimmten Sinn berfelben zu bestimmen und auf bie wahre Bebeutung leichter hinzuführen. Wefentliche A. tonnen auch folche Gegenstänbe fein, welche, für fich allein gefett, schon bezeichnend (Sinnbilber) sein würden, z. B. die Biene, bas Sinnbild des Pleifes u. f. w. Im eigentlichsten Sinne aber werden A. diejenigen Sinnbilder genannt, welche nur durch Berbindung mit einer Figur bezeichnend find, für fich gefest aber nicht verständlich sein würden, und auf biese Beise gleichsam zur Figur gehören; z. B. bie Flügel ber Genien, ber Finger auf bem Munde bes Sarpotrates n. f. m. Auf biefe Beife erscheint bas A. nicht als ein außerer Zusat, sondern verschmilzt gleichsam mit ber Figur. Zufällige ober conventionelle A. beruhen auf einer zufälligen Berbindung, z. B. der Anter als Sinnbild ber Hoffnung, das Kreuz als A. des Glaubens. Die Bestimmung des A. ist, die Bebeutung eines Gegenstandes erklaren zu helfen, nicht aber ben charafteristischen Ausbruck ber Figur entbehrlich zu machen. Oft hat ber Gebrauch ber A. nur in ber perfonlichen Befchranttheit bes Runftlers feinen Grund, mahrend im Gegentheil ber geniale Runftler bie Schwierigfeiten, welchen jener nicht entgeben tann, burch finnreiche Anordnung und Erfindung natürlicher Motive, vor allem aber durch charakteristischen Ausbruck überwindet. Im allgemeinen ift bas A. um fo beffer, je natürlicher und ungefuchter es erfcheint, und um fo talter und frostiger, je mehr es auf Willfür beruht. Was übrigens die Poeste betrifft, so geht aus bem Gefagten hervor, daß diefelbe, weil sie auch das unmittelbar auszubrücen vermag, was die bilbende Runft nur andeuten tann, fich ihres Borzugs begeben wurde, wenn fie burch finnliche A. einen Gegenstand ober Begriff personificiren, ober gar diese A. verbunden anhäusen wollte. Im Grunde gibt es alfo in ber Poefle teine A. im engern Sinne, welche gur perfonlichen Darstellung angewendet werden mußten, weil es hier keiner Erkarung, wie in ber bilbenben Runft, bebarf.

Attrition heißt im röm.-tath. Lehrspstem die mangelhafte Form der Reue, nicht aus wahrshaft sittlichen Beweggründen, sondern aus Furcht vor der Strase. Nach der röm. Ansicht reicht auch diese Form der einnern» Buße hin zur Absolution, da die Kirche im Bußsakrament die unvollsommene Reue des einzelnen ergänzen kann. Die Reformation hat diese Lehre perworfen. Zum Unterschiede von der A., als der unvollsommenen Reue, wird die vollsommene als Contrition (contritio cordis) bezeichnet, wobei jedoch die kath. Dogmatiker daran sesten, haß die A. schon der Aufang der Liebe zu Gott sei, welche zur eigentlichen innerlichen

Buffe gebort. Bgl. auch Bertnirichung.

Aepen heißt in der Technit bas Berfahren, bei welchem auf der Oberfläche eines Gegenftandes bestimmte Theile burch ein Auflösungsmittel weggenommen werden, um entweder vermöge ber fo entstandenen Bertiefungen oder (feltener) vermöge ber zwischen ihnen fteben bleibenden Erhöhungen eine Schrift ober Zeichnung zu bilben. Bu biefem Zwede überzieht man gewöhnlich die gange Flache mit einer bunnen Lage Aetgrund (Composition von Asphalt, Bach's und Bech), rist ober schabt (rabirt) diese überall weg, wo ber Stoff angegriffen werben foll, und gießt endlich die auflofend wirtende Flüffigteit, bas Meymaffer, barauf. In ber Rupferstecherkunst wird das A. als ein wichtiges Mittel in großer Ausbehnung angewendet, weshalb ein gewiffer Zweig berfelben vorzugsweise ben Namen Aepkunst führt. Das Aetwaffer ift bier Scheibemaffer, worin man Rupfer aufgeloft hat, und welchem man eine Auflösung von Salmiat in Essig zusett; boch find auch andere Mischungen gebräuchlich. Zum A. in Stahl taugt fehr gut eine mafferige Auflösung bes Quedfilbersublimats mit ein wenig Beinfteinfaure und Salpeterfaure. Auf Glas wird Fluffpatfaure als Aepwaffer gebraucht, auf lithographischem Kalistein bas mit fehr viel Baffer verdunte Scheibewaffer. Das A. in Rupfer burch Galvanismus, ober bie Galvanotauftit, ift eine leicht gang zu entbehrende De= thobe, beren vortheilhafter Erfolg fogar bestritten wirb. — In ber Debicin nennt man A. bas fünftliche Berftoren organischer Gewebe burch chem. Mittel ober bobe Sipegrabe. Je nach ber heftigfeit ber Birtung bes Aemittele erfolgt biefe Berftorung entweder unmittelbar ober infolge einer durch bas Mittel veranlagten heftigen Entzundung, welche besonders bei fortbauernder Einwirfung den brandigen Zerfall des Gewebes herbeiführt. Stets tritt hierbei in ber Umgebung bes zerftorten und meift einen Schorf bilbenben Gewebes eine Entzundung ein, durch welche ber Schorf abgestoffen und die Beilung ber wunden Midche berbeigeführt wird. Das A. wird in der Medicin zu fehr verschiedenen Zweden angewendet: um trankhaft entartete Baut-, Schleimhaut- ober Bundflächen zu zerstören; frankhafte Neubilbungen (Arebfe, Bolppen u. f. w.) zu entfernen; bas Gift in vergifteten Bunben zu vernichten; ferner zur Erbffnung von Abfreffen u. f. w., fofern die Anwendung des Meffers aus irgendwelchem Grunde nicht statthaft ist; zur Erregung einer heftigen Entzündung, beziehentlich einer Eiterung, welche ableitend auf andere tranke Theile wirken soll; um einen heftigen Reiz auf das Rervenspstem auszuüben; endlich um durch Hersellung eines Schorfes schwer zu stillende Blutungen zu unterdrücken. Je nach dem Zwede ist die Wahl, die Art und Stärke der Anwendung des Aezmittels zu treffen. Die chem. Aezmittel werden entweder als seste Wasse mit dem angeseuchteten Gewebe in Berührung gebracht, oder als Pulver aufgestreut, oder in lösung aufgepinselt, oder in Form eines Teiges aufgelegt. Alle diese Mittel können auch, wenn sie sehr verdünnt oder sehr slüchtig angewandt werden, als bloße Reizmittel bienen, und rusen dann nur eine Röthung oder leichte Gerbung und nachsolgende mäßige Entzündung hervor. Die hine wird als Aezmittel sast nur noch mittels des Glüheisens oder der Mora (s. d.) angewandt. Die hauptsächlichsten chem. Aezmittel sind Höllenstein, weißer Arsenik, Aezsublimat, Chlorzink, Antimondutter, Brechweinstein, schwefelsaures Kupfer, Aeznatron, Aezsali, Aezammoniak, Aezsall, Schwefelsaure, Salpetersäure u. s. w.

Anbaine (Droit d'), Jus albinagii, von albanus, b. i. fremb, fo viel ale Fremblingerecht. Die Grunbfate bes german. Rechts über Anfaffigteit und Bollburgerrecht als nothwenbige Bedingung der vollen Rechtsfähigfeit innerhalb der Gemeinde führten zu einer Beschränfung ber Rechte ber Fremben (f. b.) in ber Beise, baß sogar die bei Hörigen vorkommenben Berhältniffe auf fle angewendet wurden. In diefem Sinne bilbete fich particularrechtlich das Droit d'aubaine vorzugeweise in Frankreich aus, wo es auch am langften bestanden hat, nämlich bas Recht bes Fiscus, fich die Berlaffenschaft eines im Lande verftorbenen Fremden mit Ausschluß ber sonftigen Erben anzueignen. Allerdings murbe es fcon fruh ju Gunften ber im Reiche lebenben Berwandten gemilbert. Einige Stabte, wie Lyon, erhielten zur Beforberung bes Sandels das Privilegium, daß bie Berlaffenschaft der dafelbft fterbenden Fremden den auswartigen Erben jugute tam, und burch Staatsvertrage murbe bas Recht überhaupt mit eingelnen Staaten aufgehoben, 3. B. 1777 mit Kurfachsen. Ein Decret ber Nationalversammlung bom 6. Aug. 1790 hob es zwar auf; allein die Berwechselung mit bem in andern Staaten noch bestehenden Abzugerechte veranlagte, daß es ber Code Napoléon wiederherstellte. In bem weitern Sinne als Ausschließung ber Fremben von ber in bem Staate, wo biefes Recht gilt, ihnen anfallenden Erbschaft, wurde es in Frankreich endlich burch ein Befet vom 14. Juli

1819 aufgehoben. Bgl. Abichof und Abzugegelb.

Mube, rechter Rebenflug ber Seine, entspringt bei Bralan auf bem Plateau von Langres, fliekt gegen NW. über Rouvres, wo er flößbar, über La-Ferté, Bar und Arcis, wo er schiffbar wirb, und mündet bei Bont-fur-Seine, nach einem Laufe von 24 M., wobon 54/4 M. fciffbar find. Die Bufluffe der A. find Anjon, Boire, Landion, Amance und Auzon. Die Haupt-gegenstände des Waffertransports auf diefem Fluffe find Rohlen, Brenn- und Bauholz und Getreibe. — Das Departement A. liegt zwischen den Departements Marne, Ober-Marne, Côte d'Dr, Ponne und Seine-Marne. Es besteht aus ber Sudchampagne und einem fleinen Theil von Burgund, hat zur Hauptstadt Tropes (f. b.), zerfällt in die 5 Arrondissements Tropes, Arcis-fur-A., Bar-fur-A., Bar-fur-Seine und Rogent-fur-Seine, in 26 Cantone, 448 Gemeinden und zählt auf 109 D.-M. 262785 G. Der öftl. Theil gehört jum Baffin ber A. felbst, ber westliche jur Seine, bie bier noch viele Flufichen aufnimmt. Das Rlima ift milbe, feucht und veranderlich, aber nicht ungefund. Weit über die Balfte ber Grunbflache besteht aus Aderboden; aber biefer ift fehr ungleich vertheilt. Der Norden, ju ber wegen ber Unfruchtbarkeit und Debe ihrer einförmigen, baumlofen Cbenen verrufenen Champagne-pouilleufe gehörig, wird meiftens nur ju Biehweiben benutt. Der wechfelvollere Guben bat befto ergiebigern Aderboben, gute Wiesen und Balbung, und ift reich an Rartoffeln, Getreibe, Sanf, Raps, Beu, Bolz und felbst an Weinen (unter welchen die von Ricen, Aviren, Balnot-sur-Laigne, Bagneur-la-Foffe, dann von Bar, Bouilly und Laine-au-Bois die geschätzteften find), sowie an Rindvieh, Bferden, Schweinen, Schafen und Geflügel. Das Mineralreich bietet nur Kreibe, Thonarten zu Fapence, Töpfen und Schmelztiegeln, Ziegelerbe, lithographische Steine u. bgl. Die Industrie beschäftigt sich hauptfächlich mit Woll-, Baumwoll- und Leinweberci und Spinnerei, fobann auch mit Band- und Strumpfwirterei, mit Farberei, Leber-, Bergament-, Bapier-, Glas- und Darmfaitenfabritation. Auch Gifenhammer und Defferfdmieben gibt es. Die Burft und ber Sped bes Departements haben einen gewiffen Ruf erlangt. hanbel wird mit Manufacturwaaren, Getreibe, Wein, Beu, Holz und Roblen getrieben.

Anbenas, eine handelsftabt im frang. Depart. Arbeche, 3 M. im SB. von Brivas, am rechten Ufer ber Arbeche und am Fuge ber Cevennen, in einem überaus fruchtbaren Thale



gelegen, bas mit Beiupflanzungen, Nuß\*, Kaftanien- und Maulbeerbäumen bebedt ift. Die Stadt zählt 8529 E. und besitzt ein Communalcolleg und ein kleines theol. Seminar. Sie ist Mittelpunkt des Bein- und Getreidehandels des Departements, hat wichtige Messen für Seide und liefert außer Seidenwaaren auch Boll- und Baumwollerzeugnisse. Im Mittelalter war A. Sit einer Baronie und hat aus dieser Zeit noch ein Schloß. 1 M. im NB. liegt an der Bolane, die oberhald A. in die Ardeche fällt, der besuchte Babeort und Fleden Bals mit kalten Eisenquellen und dem berühmten «Riesendamm». In der Nähe besindet sich die Cascade der «Höllenschlucht», die von einem mit Basaltsäulen bedeckten, 500 F. hohen Granitsels herabsällt.

Anher (Daniel François Esprit), berühmter franz. Operncomponist, wurde 29. Jan. 1782 mahrend einer Reife feiner Meltern zu Caen in ber Normandie geboren. Sein Bater, ein ziemlich wohlhabender Kunsthändler in Baris, ließ ihm, da sich gute Anlagen tundgaben, durch Ladurner Rlavierunterricht ertheilen, hatte ihn aber zum Raufmann bestimmt und schickte ihn auch, nachbem er herangewachsen, nach London in ein Handelshaus. Der junge A. fühlte indeß wenig mercantilischen Beruf in fich und tehrte balb wieder nach Paris zurud, wo er fich fortan porwiegend mit Mufit befchäftigte. Mehrere Romangen und ein Trio filr Klavier, Bioline und Bioloncello bewiesen zuerst sein Compositionstalent, noch mehr aber die Concerte, welche er für ben Bioloncelliften Lamare fchrieb, und die unter deffen Namen im Drud erschienen, sowie ein Biolinconcert, bas mit großem Beifall im Confervatorium burch Mazas aufgeführt warb. Inzwischen machte er auch ben ersten Bersuch in bramatischer Composition, indem er bas Libretto ber alten tomischen Oper «Julio» von neuem in Mustt septe, wobei er sich jedoch bescheiben mit einem Streichquintettorchester begnügte. Die Oper wurde mit Beifall auf einem Liebhabertheater aufgeführt, und ihr folgte eine andere für bas Brivattheater bes Brinzen von Chimay, bei welcher indeg volles Orchester angewendet war und die fehr ansprechende Rummern enthielt. Diese Erfolge ließen indeß A. die Mangelhaftigkeit seiner Kunstbildung nicht überfeben, und er begab fich noch unter bie Leitung Cherubini's und machte tlichtige Studien in ber bohern Composition. Gine Frucht bavon war unter anberm eine Meffe, aus welcher er fpater eine Rummer (bas Gebet) in feine «Stumme von Portici» herübernahm. 1813 trat er endlich mit «Lo sejour militairo», einer tomischen Oper in einem Aufzuge, in die Deffent-lichteit, die aber fast gar nicht gefiel. Diese Riederlage, der Tod seines Baters und materielle Sorgen hemmten feine Brobuctivität langere Zeit, und erft 1819 trat er wieder mit einer einactigen tomischen Oper, "Le testament et les billets doux", hervor, bie noch weniger Beifall fand als die vorige. Diesmal ließ er fich aber nicht niederbeugen, fondern brachte schon 1820 bie Oper «La bergere chatelaine» jur Aufführung, beren vollständiger Erfolg ihn für die frühern Nieberlagen entschädigte. Ihr folgte 1821 die Oper Emma ou la promesse imprudenten, die ebenfalle Glud machte. 1822 trat A. mit Scribe in Berbindung, ber ihm nun bie meift außerft gefchidt angelegten Libretti für feine Compositionen lieferte, und feitbem machte er auch bon Jahr zu Jahr Wortfchritte in ber Gunft bes Bublitums. Der erften aus biefer Berbindung hervorgegangenen Oper, «Loicostor» (1822), folgten 30 andere, von benen sich ein Theil, wie «Le maçon» (1825), «La muette de Portici» (1828), «Fra Diavolo» (1830), «Gustave» (1833), «Le lac des fées» (1839), «La part du diable» (1843) u. f. w., auch außerhalb Frantreich noch immer auf ber Bühne erhalten hat. Die Aufführung der letten Oper, zu der Scribe das Libretto geliefert, «La fiancée du roi de Garbe», wurde im Friihjahr 1864 zur Aufführung vorbereitet. Bon ben übrigen Opern A.'s aus früherer und späterer Beit find die bedeutendern: «La neige» (1823), «La fiancée» (1829), «Le serment» (1832), «Lestocq» (1834), «Le cheval de bronze» (1835), «Le domino noir» (1837), «Les diamants de la couronne» (1841), «La sirène» (1844), «Haydée» (1847), «Marco Spada» (1852), «Jenny Boll» (1855). Das Gebiet, auf welchem fich A. mit meistem Erfolg bewegt, und bas er auch mit Borliebe cultivirt hat, ift die tomifche Oper. hier entfaltet er frei und voll die hervorragenden Eigenschaften feines Talents: pitant erfundene und lebensvolle Delobien, glanzende und immer angemeffene Colorirung durch die Instrumentation, treffende Charatterifirung der Situationen und Individuen, und überhaupt fehr feinen fcenischen Tatt. In feinen großen Opern finden fich biefe Gigenfchaften zwar wieber, aber nur vereinzelt und weniger ungezwungen wirkenb. Rur einmal, in a La muetto de Portici», ift es ihm gelungen, sich mit vollem Erfolge auf dem Felde der großen Oper zu bewegen. hier herrichen Begeisterung und Leibenschaft, die A. sonst eigentlich abgeben. Seit 1842 ist A. Director des pariser Confervatoriums. Außerdem gehört er der franz. Atademie als Mitglied an und steht der taiferl. Poffapelle als Rapellmeifter bor. Auch unter Ludwig Bhilipp mar er icon Softapellmeifter.

Anberien (Rarl Aug.), einer ber befannteften Bertreter ber fog. ftrengglaubigen Erogetenfcule ber gegenwärtigen prot. Theologie, geb. 19. Nov. 1824 ju Fellbach bei Cannftabt, findirte 1841-45 gu Tübingen Theologie und ftand hierauf im würtemb. Rirchendienft, machte aber barwifchen 1846 - 47 eine wiffenschaftliche Reise burch Dentschland. Rachbem er hierauf feit 1849 als Repetent in Tübingen theol. Borlefungen begonnen, warb er im Frühjahr 1851 als außerord. Professor nach Bafel berufen, wo er 1860 bie theol. Doctorwitrbe erhielt. Seine Borlefungen erstreden fich auf alt - und neuteftamentliche Eregese, Beschichte und Theologie, theol. Encyklopädie, Apologetik, Dogmatik, Cthik und Symbolik. In die wiffenschaftliche Welt führte er fich mit dem verdienswollen Werke «Die Theosophie Friedrich Chriftoph Detinger's nach ihren Grundzügen» (Züb. 1847) ein, wandte fich aber seitbem mehr und mehr der biblischen und apologetischen Theologie zu und veröffentlichte außer Brebigten und einigen andern Schriften: «Der Brophet Daniel und die Offenbarung Johannis» (Bas. 1854; 2. Aufl. 1857) und «Die göttliche Offenbarung, ein apologetischer Bersuch» (Bb. 1, Baf. 1860). Beibe Berte charatteriftren ihn ale einen eifrigen Gegner ber neuern Kritik und als einen der entschlossensten Bertreter des unbedingten Inspirationsglaubens, den er burch feine an Abentenerlichteiten reiche areichsgeschichtliche Auslegung», welche er ber aunglaubigen» zeitgeschichtlichen gegenüberftellt, wieder zu Chren bringen will. A. ift einer ber wenigen beutschen Theologen, welche noch die «Echtheit» des Buches Daniel verfechten und in den symbolischen Schilderungen der Offenbarung des Johannes eine göttliche Beiffagung ber Geschichte bes Christenthums bis auf unsere Zeit und noch weiter hinaus in die Butunft erbliden. Im Busammenhange bamit steht sein Chiliasmus und die Erwartung, bag im Tausendjährigen Reiche an die Stelle der von Gott verworfenen driftl. Culturvöller dereinft die Juden und die am wenigsten civilifirten Bolterschaften einruden wurden.

Anbiané (Theob. Agrippa b'), latinifirt Albinsous, ein namentlich als Schriftsteller ausgezeichneter Franzofe, aus einer alten abelichen Familie, war 8. Febr. 1550 auf dem Kamilienschloffe St.-Maury unweit Bons in Saintonge geboren. Früh entwidelten sich sein ausgezeichnetes Sprachtalent und seine Anlagen zum Dichter, namentlich in lat. Sprache. Da ihm ber Bater nichts hinterließ, nahm er Militardienste. Er tampfte 1567 in dem Beere ber Protestanten mit vieler Auszeichnung und erwarb sich badurch die Gunst König Heinrich's IV., der ihn zum Statthalter ber Infel Oleron, fpater zum Biceabmiral von Guienne und Bretagne ernannte. A.'s Barte und Unbeugfamteit veranlagte, bag er mehrmale vom hofe bee Ronige verwiesen wurde. Nach Beinrich's IV. Tobe verließ er ben Bof und wendete fich 1620 nach Genf, wo er sich wissenschaftlich beschäftigte und in hoher Achtung 29. April 1630 starb. Bertihmt ift seine «Histoire universelle 1550—1601» (3 Bbe., Amsterd. 1616—20), die iu Frankreich bom Benter verbrannt wurde, sowie seine «Histoire secrète, écrite par lui-même» (2 Bbe., Köln 1729-31; Amsterd. 1731; beutsch von Huber, Titb. 1780). A. war burch Geift und Charafter gleich ausgezeichnet, babei aber überaus heftig und undulbsam, auch beißend satirisch, wie dies seine «Tragiques» (neue Ausg. von Lalanne, 2 Bde., Par. 1856) und die «Aventures du baron de Foeneste» (neue Angg. von Mérimée, Bar. 1855) beweisen.

Sein Sohn, Constant b'A., war ber Bater ber Marquise be Maintenon (s. b.).

Aubry de Montdidier, ein franz. Ritter zur Zeit Abnig Karl's V., wurde, wie die Sage erzählt, 1371 von Richard de Macaire meuchlings gemordet. Dieses Berbrechens dadurch verdächtig, daß der Hund des Erschlagenen gegen ihn stets die größte Feindseligkeit zeigte, mußte Macaire auf Besehl des Königs mit seinem Ankläger, dem Hunde, ordalienmäßig kämpsen, und unterlag hierbei. In einem Drama verarbeitet, kam diese Sage unter dem Titel Der Hund des A. oder der Wald dei Bondy auf die Bithne, wo namentlich der dressitet Pudel, der die Rolle des Hundes zu spielen hatte, den lautesten Beisall erntete. In Deutschland wurde das Stück zuerst auf den Borstadttheatern Wiens ausgestührt, dann im Sept. 1816 auf der königl. Bühne zu Berlin. Als es auch in Weimar zur Aufsührung bestimmt war, legte Goethe, noch ehe es geschah, die Leitung der Bühne nieder.

Anbry : Lecomte (Hacinthe Louis Bictor Jean Baptiste), ausgezeichneter franz. Lithograph, geb. 31. Oct. 1797 in Nizza von Aeltern franz. Hertunft; studirte unter bem Maler Girobet-Trioson in Paris die Zeichenkunst und bildete sich auf dieser Grundlage zum Lithographen aus. Die ersten Proben seiner Geschicklichkeit lieserte er 1819. Seitdem verging keine öffentliche pariser Kunstausstellung, wo nicht Arbeiten von ihm vorkamen, die durchweg den größten Beisall fanden. Was seine lithographische Manier auszeichnet, ist die ausnehmende Sorgsalt und Zartheit der Behandlung sowie die große Feinheit des Korns, die er mit seiner

Kreibe zu erreichen wußte. Zugleich war er ein trefflicher Zeichner, und sein gebildeter Geschmack wählte die Werke großer Maler zu Anfgaben siir seinen Zeichenstift. Seine Blätter nach Prondhon, Girobet und Sérard sowie nach Rafael, Leonardo da Binci und andern alten Weistern sind jedem Kunstfreunde werth, der daran ebenso sehr die Treue gegen die Originale als den selbständigen Geist des Steinzeichners bewundert. Ganz besonders glücklich war A. in Nachbildungen von Werken Prondhon's, wie die Stücke: der Raub der Psiche (1824), der Goldburst (1845), die Weinlese, die kleinen Spinner, die kleinen Garnhaspler (1849), der Triumph der Benus (1853), beweisen. Berschiedene Blätter nach Rafael, als die Vierge au linge (1827) und die Heilige Familie (1838), nebst dem Porträt der Mona Lisa nach Leonardo da Binci, Amor und Psiche nach Gerard, gehören ebensalls nicht nur unter die besten Werke des Meisters, sondern unter die dorzüglichsten Producte der Lithographie. A. starb 2. Wai 1858 zu Paris und vermachte an das Aupserstäckabinet der kaiserl. Bibliothet einen vollständigen Druck seiner Werke: 308 Blätter in lauter ausgewählten Exemplaren.

Anburn, die Hauptstadt und ber Gerichtssitz der County Capuga im nordamerit. Freistaate Reuport, am nördl. Ende des Owascoses gelegen, mit 10986 E. Die Stadt hat hauptsächlich einen Namen durch das große 1816 gegründete Staatsgefüngniß, in welchem ursprünglich ein vollständiges Isolivungssystem eingeführt war. 1823 wurde aber eine gänzliche Reorganisation desselben vorgenommen und das sog. Schweigsystem, auch Auburn'sche Schstem genannt, an die Stelle gesett. Das Wesentlichste diese Systems, wodurch es sich von dem Pennsystanischen Gefüngnissystem unterscheidet, besteht in der Einrichtung, daß die Gesangenen während der Nacht einzeln in isolirten Zellen verwahrt werden, während der Tagesstunden aber in gemeinschaftlichen Arbeitssälen beschäftigt sind, wobei ein vollständiges Still-

fchweigen mit ber größten Strenge aufrecht erhalten wirb.

Anbusson, die Hauptstadt eines Arrondissements und der gewerdthätigste Ort in dem franz. Depart. Creuse, an der Creuse und in der Granitschlucht eines Wildbachs gelegen, aber gut gebant, hat 6003 E. und besitzt ein Communalcollége. Die Stadt unterhält zahlreiche Teppichsadriten von europ. Ruf, Wollspinnerei, Fabriken in Tuch, Decken, Moquettes (Sammt), Baumwollzeugen, sowie Brauerei, Lohgerberei und Handel mit Getreide, Wein und Salz.

Auch (Climbernum, Elimberris ober Augusta Auscorum), die Hauptstadt des franz. Depart. Gers, am rechten Ufer bes Gers, in ber Gascogne, zählt 11899 E. und ist Sit eines Ergbischofs, ber fonft Primas von Aquitanien bieg und zu beffen Dibcefe bas Depart. Gers und bie Biethilmer von Aire, Tarbes und Baponne gehoren. Die Stadt ift amphitheatralifc an einen Bugel hinaufgebaut, zerfallt in Ober - und Unterftadt, hat enge, abschüffige, taum fahrbare Straffen, aber regelmäßige Blage, unter benen ber oberfte mit einer ichonen Bromenabe Aussicht auf die Phrenden gewährt. A. besitt eine ausgezeichnete, 1489 begonnene Rathebrale mit außerorbentlich hohen Gemolben, vortrefflichen Glasmalereien und iconen Schnitwerten, ein großes hospital, ein Lyceum, ein Prieftenfeminar, eine btonomifche Gefellschaft, ein physik. Cabinet und ein Museum. Die Bevölkerung unterhalt Manufacturen in Tuch, Leinwand und Baumwolle, Gerbereien und Brennereien von Cau-d'Armagnac, guten Obstbau und bedeutenden Sandel mit Bein, Branntwein sowie mit Holz, Dehl, Getreide u. f. w. Ru Cafar's Zeit war A. die Hauptstadt ber Ausci, dann von Aquitania, später ber Graffchaft Armagnac und von ganz Gascogne, welchen Rang ihm jedoch Lectour streitig machte. Schon im 4. Jahrh. hatte fie einen Bifchofosit, den Chlodwig nach Beflegung der Weftgothen (507) reichlich botixte. 732 wurde fie von den Arabern, 834 von den Normannen verheert, 879 zum Erzbisthum erhoben. Später galt sie als eine wichtige Festung, die 1473 die Truppen Ludwig's XI., 1562 die Katholiken im Kampfe gegen die Calvinisten eroberten. Nachdem die Festungswerte im 18. Jahrh. beseitigt worden, hob sich ber Ort mehr und mehr.

Audland, ein Markisseden in der engl. Grafschaft Durham am Wear, mit 8480 E. und einem alten Palast der Bischöfe von Durham, welcher eine werthvolle Gemälbesammlung enthält und von einem großen Park umgeben ist. — A. ist auch Lords und Grasentitel in der Familie Eben. Sir Robert Soen, aus West-A. in der Grasschaft Durham, der 1720 starb, hatte zuerst 1672 die Würde eines Baronet erhalten. Sein Enkel, Sir Robert, hatte vier Söhne, von denen der zweite, Robert, 1766 gleichsalls zum Baronet ernannt wurde. — Der dritte Sohn des letztern, William Eden Lord A., ist durch seine diplomatischen Dienste in Amerika, Frankreich, Spanien, Holland als Staatsmann berühmt. Geboren 1745, gebildet auf der Schule zu Eton und auf der Universität Oxford, betrat er 1769 die jurist. Laufbahn als Barrister des Middle-Temple in London. Er wurde bald in den Staatsbienst gezogen,

und war 1771 und 1773 Unterftaatssecretar für bas Nordbepartement. Barlamentsmitglieb murbe er 1774 für Boobstod, und behielt biefen Gis bis 1793. Ale 1778 eine Commiffion nach Rorbamerita gefandt warb, um mit ben Colonien wegen ihrer Unterwerfung zu unterhandeln, war er, neben Lord Carlisle, Lord Howe, Sir Henry Clinton und G. Johnstone, Mitglieb berfelben. Die Abgefandten kehrten jedoch 1779 unverrichteter Sache zurück. Im folgenben Jahre wurde Carliele zum Bicetonig bon Irland ernannt, und nahm A. ale Oberflaatsfecretär mit. Er blieb in biefer Stellung bis April 1782, wo das Ministerium Lorb Rorth's zurudtraf und Carlisle infolge beffen heimberufen wurde. 1785 ging A. als Gefandter nach Berfailles und unterhandelte den für England vortheilhaften Sandelstractat, welder im folgenden Jahr abgeschloffen ward, sowie eine wichtige Convention über Berhinderung von Streitigkeiten zwifchen engl. und franz. Unterthanen in Oftindien. Godann begab er fich 1788 als Gefandter nach Madrib und 1789 nach Holland, wo er 10. Dec. 1790 bie Convention zwischen Raiser Leopold und England, Breugen und Holland zu Stande brachte und 1793 bem Congreffe von Antwerpen beimobnte. Im Sommer beffelben Jahres legte er fein Amt nieber und tehrte nach England gurud. Er belleibete alsbann bis 1801 bas Amt eines Generalpostmeifters und ftarb 28. Mai 1814. 1789 jum Baron A. in ber irifden Beerage ernannt, wurde er 1793 mit gleichem Titel auch in die englische aufgenommen. Unter feinen andlreichen Schriften, die fich meift auf die polit. Berhaltniffe feiner Zeit beziehen, find die «Principles of penal law» (Cond. 1771) und «On the population of England» (Cond. 1786) bie bedeutenbsten. — Sein zweiter Sohn, George Eben Lord A., geb. 25. Aug. 1784, war aufange Barlamentemitglieb fitr Boobftod und bann im Oberhaufe eine ber Saupter ber Bhiavartei. Unter bem Ministerium Grep wurde er 1830 Brufibent bes Sanbelsamts und 1835 Beneralgouverneur von Oftindien, in welcher Stellung er bas Bundnig mit Rundschit-Singh schloß und den unglücklichen Krieg mit ben Afghanen führte. Er ward 1839 zum Grafen von A. ernannt, bekleibete in London seit 1846 die Aemter eines ersten Lords der Abmiralität fowie eines Auditors und Mitglieds des Directoriums vom Greenwich = Hospital, und ftarb, unverheirathet, ben 1. Jan. 1849. Mit ihm erlosch die Grafenwurde. — Im Titel eines Baron A. folgte ihm fein jüngerer Bruber, Robert John, geb. 10. Juli 1799, ein Geistlicher der Anglikanischen Kirche, der 1847 zum Bischof von Sodor und Man, 1854 aber jum Bifchof bon Bath und Bells ernannt wurde. Aus den Papieren feines Baters gab er bas «Journal and correspondence» (4 Bbe., Lonb. 1860-62) beffelben heraus, welche schätzbare Beiträge zur Geschichte seiner Zeit enthalten.

Aucland, die Hampistadt der brit. Colonie Neuseeland in Australien, an dem vielbuchtigen Geftabe ber Baitemataftrage gelegen, welche ben hafen bes Plates bilbet. Die im rafchen Aufblühen begriffene und von Jahr zu Jahr fich ausbehnende Stadt ist Refibenz bes brit. Gouverneurs von Renfeeland, Sit der Colonial- und Provinzialbehörden fowie eines engl. und eines rom.-tathol. Bifchofs und guhlt (Dec. 1862) 7987 E. Sie hat gute Schulen, schon feit 1861 eine Belehrte Gefellschaft, und die großentheils wohlhabende Bebolferung beschäftigt fich meift mit Banbel und Schiffahrt. Unter ben Schiffen, welche ben belebten Safen befuchen, find die englischen, nordameritanischen und beutschen die zahlreichsten. A. wurde erst 1840 von Rapitan Hobson in einer glinstigen Lage gegründet. Aehnlich dem alten Korinth, liegt ce auf der Nordflifte eines Isthmus, der die Hauptmaffe der Nordinfel mit deren nach Nordwesten vorfpringenden Salbinfel verbindet. Diefer Ifthmus von A., eine der eigenthumlichften bulkanifchen Gebilde der Erde, wird im N. von der erwähnten Waitematastraße, im S. von dem trefflichen Manutauhafen begrenzt und ist nur 2 St. (an zwei Stellen fogar nur 1/2 St.) breit. Derfelbe verdankt feine besondere Physiognomie einer großen Anzahl erloschener Bultankegel mit mehr ober weniger beutlich erhaltenen Kratern, mit Lavastromen, welche weitausgebehnte steinige Savafelber am Fuße ber Regel bilben, ober mit Tufffratern, die ringformig wie ein fünftlicher Ball bie Eruptionstegel umgeben und regellos über den Ifthmus felbst und bie benachbarten Ufer bes Baitemata und Manutau gerftreut find. Auf einem Flüchenraume von 8 Q.-M. lassen sich nicht weniger als 61 selbständige Ausbruchsstellen nachweisen. Noch vor wenigen Menichenaltern war ber Ifthmus bie Wohnflätte eines machtigen, 20 - 30000 Ropfe zählenden Maoristammes, der Ngatiwatuas, der jedoch gegenwärtig untergegangen ist. Fast jede Spur von Bilbniß ift jest auf der Landenge verschwunden. Die frühere Pflanzenbede hat jum größten Theile europ. Culturpflanzen Plat gemacht, und wo nur ber Boben und bas Terrain es möglich machten, find Felber, Biefen und Garten angelegt. Gine ichone Runft= ftrage führt quer über ben Ifthmus von ber Stadt A. nach Omehunga am Manutauhafen,

einem stadtgleichen Dorfe, das wegen seiner freundlichen Lage und reizenden Umgebung bereits vielfach jum Lieblingsaufenthalt für vermögenbe Gefchaftsleute aus A. geworben ift. Zwischen . A. und Omehunga liegen zahlreiche Landhäufer und Gehöfte zerftreut, und an ben Areuzungspunkten der Hauptwege find bereits ganze Ortschaften entstanden, wie Rew-Market, Mount-St.=John=Billage und Epfom. Die Proving A., welche ben Nordwesten ber Nordinsel umfaßt, zählt 24420 E.

Audlands - Infeln, eine Infelgruppe Auftraliens, unter 50° 30' fubl. Br., 40 Dt. fublich von Neuseeland gelegen, wie es scheint, wesentlich volkanischen Ursprungs, besteht aus einer größern (8 D. = Mt.) und mehrern fleinern Infeln, welche fammtlich bergig und gut bewalbet find, ein milbes und gesundes Klima haben und mehrere gute Anterplätze barbieten. Die Infeln find fehr reich an Bögeln, Fifchen und Mufcheln. Die Gruppe wurde 1806 von Brifton, Kapitan des Balfischfängers Ocean, entbeckt und 1849, wegen ihrer Bichtigkeit als Hauptstation für ben Balfilchfang in ber Gubiee, von ben Englanbern befett. Gie gebort jum

Souvernement Reufeeland.

Anction ober Berfteigerung, in Gubbeutschland auch Bant, heißt bie öffentliche Beraußerung burch Bufchlag an ben Deiftbietenben. Diefelbe wird angewendet, wo es fich um ben fofortigen Bertauf von Baaren ober andern Gegenständen handelt, der auf dem Wege des regelmäßigen Abfapes ober bes besonbern Uebereinkommens weit langsamer und unvollständiger, wenn auch oft zu beffern Breifen ftattfinden tann. Berfteigerungen erfolgen ale freiwillige vorzugeweife, um bei Ueberfiebelungen bas bewegliche Befitthum fcnell zu Gelbe zu machen; bann feitens mancher Fabriten, um unmobifche Baaren ober Ausschufartitel (namentlich Manufacturwaaren) vom Lager zu entfernen; feitens einzelner taufmannifcher oder anderer gewerblicher Geschäfte, um bei beren Auflösung ober bei Trennung der Affociation die vorhandenen Baaren, Gerathe u. f. w. fofort ju berwerthen und die etwaige Auseinanderfetjung zu erleichtern. Als unfreiwillige finden die A. feitens ber Leibhaufer und ber Brivatpfandleiher statt, wenn innerhalb gewiffer Termine der Schuldner das verpfändete Gut nicht einlöst. Eine befondere Rlaffe ber unfreiwilligen find bie gerichtlichen A., welche befonders in ftreitigen Erbichaftsfällen und Concurfen vortommen. Bon ber altrom. Sitte, ben Ort, wo offentliche A. gehalten wurden, mit einem Spief (hasta) ju bezeichnen, nannte man diefe Art des Bertaufs überhaupt Subhaftation (f.b.), was jeboch bei uns jest nur eine Art gerichtlicher A. bezeichnet. Der ben Bertauf leitenbe Bermittler heißt Auctionator ober Gantmeifter; er ift gewöhnlich auf fein Amt beeibet. Säufig nehmen biefe Berfonen bewegliche Gegenftanbe aus verfchiebenen Sanden an, um fie in einer gemeinschaftlichen Berfteigerung feilzubieten. Der Auctionator erhalt einen bestimmten Theil bom Ertrage der verfteigerten Gegenstände, für welchen binfichtlich ber gerichtlichen A. feste Normen bestehen. Die in einer A. ertauften Dinge find gewöhnlich gleich nach ihrer Erwerbung ober ber ichleunigst zu bewirkenden Empfangnahme gablbar; wo Waaren regelmäßig im Wege ber Bersteigerung abgesett werben, wirb auch wol eine Creditfrift bewilligt, fo a. B. in ben Bereinigten Staaten von Mordamerita. Im großern Sandel find die A. ein normaler Beg bes Bertaufs und als folcher nicht mit ber gewöhnlichen Berfteigerung zu vergleichen. Sie kehren hier zum Theil periodisch wieder, indem fie inebefondere das regelmäßige Mittel zum Berkauf der ausehnlichen Sinfuhren der großen (öffentlichen) hanbelscompagnien find; anberntheils aber bebienen fich auch die einzelnen hanbelshäufer ihrer mit Rugen. Die zur A. tommenden großen Baarenpoften ber offentlichen Sandelsgefellschaften werden dabei in einzelne, immer noch beträchtliche Partien (Lose, Ravelinge) gefondert. Die Berfteigerung hat in biefen Fallen fowol für ben Bertaufer wie für ben Raufer ihre großen Bortheile. Der erftere fest die größten Maffen schleunig ab, ohne Credit gewähren ju muffen und ohne in vielfache, fich oft langfam abwidelnde Befchafteverhaltniffe zu treten; ber lettere kann fich aus erfter hand nach Maggabe seines Bedarfs ober ber barüber hinausgehenden Speculation zu angemeffenen Preisen verforgen. Als angemeffen stellen fich biefe Preise durch die Concurrenz der Räufer felbst fest, und sie find rücksichtlich vieler Erzeugnisse für die nächste geschäftliche Epoche maggebend. Die wichtigsten A. ber Art waren stets diejenigen ber engl. Banbelecompagnien und ber nieberl. Banbelegefellichaften. Auch Debemed-Ali von Aegypten ließ die ihm als Abgabe liberlieferten Waaren im Auctionswege vertaufen. Bon einigen Artiteln tommt ber größte Theil ber für ben europ. Berbrauch bienenden Menge auf diesem Wege in den Sandel, wie namentlich von Indigo.

Auctor (lat.) bezeichnet benjenigen, von welchem eine That ober ein Zustand ausgegangen ift, den Urheber. Go fpricht man bei Berbrechen von einem auctor delicti (f. Urheber) und im Brivatrechte besonders von dem A. eines Besties. Der Inhaber kann hier, wenn er die Sache zum Besti im eigenen Ramen erworden, z. B. gekauft hat, von dem A. oder Bormanne verlangen, daß ihn dieser gegen die Beauspruchung eines bessern Rechts durch dritte sicherstelle. (S. Litisdenunciation.) Wer dagegen im Namen eines andern besitzt, z. B. als Pachter, muß dies dritten, wenn sie ihn wegen des Bestigobjects mit einer Realtlage belangen, kundthun und sie an seinen A. weisen (nominatio oder laudatio auctoris). Unterläßt er dies, so haftet er nach röm. Rechte, im Fall daß ein verurtheilendes Ertenntniß ergeht, für den gleich anfänglich sestigestellten Werth des Streitgegenstandes (aostimatio litis), nach den deutschen Rechten aber für die Rosten des unnöthigen Processes und für die Schäben, welche dem Aläger aus der Berzögerung der Sache erwachsen. In einem andern Sinne hieß A. der Berkänser dei Bersteigerungen.

Andins, Anbins ober (nach feinem vaterlandischen for. Ramen) Ubo, ein Laie frommen, strengen Lebenswandels in Defopotamien im Anfange bes 4. Jahrh. Da er ben Geiftlichen feiner Gegend wegen weltlichen Sinnes, unreiner Sitten und namentlich wegen Gewinnsucht wieberholt Borwürfe machte und thatfächlich fein eigenes ftrenges Leben entgegenstellte, erfcien er gefährlich und wurde excommunicirt. Allein fowol biefer Gewaltschritt als fortgefeste Dishandlungen gegen ihn und seine Freunde, schlossen eine nicht geringe Anzahl Unzufriedener nur befto enger um ihn zusammen, barunter fogar Bifcofe und Beiftliche. Gie orbinirten ibn au ihrem Bifchof und bilbeten eine gegentirchliche Gemeinschaft, unter gleichzeitiger Aufftellung anthropomorphiftifcher Lehre und Erneuerung ber Zeitrechnung bes Ofterfestes, wie fie bor bem nicanifchen Concile in Geltung ftanb. Bornehmlich fcheint bie weniger gebilbete Bolletlaffe für ihn aufgetreten zu sein, wie benn überhaupt bie Aubianer zu ben Selten gehören, welche aus bem richtigen Bollsgefühle im Gegenfape zu ber entartenben und hierarchiftrenben Beiftlichteit hervorzutreten begannen. A. wurde als Greis in die Gegenden bes Schwarzen Deeres (nach Schibien) verbannt, und wirtte bort unter ben Gothen für Christenbekehrung und Berbreitung bes Mondthums und eines ftrengen ascetischen Lebens, bis er um 370 ftarb. Seine Sette, ohne bogmatischen und verfassungefräftigen Balt, verschwand mit ben Berfolgungen

gegen biefelbe gegen bas Enbe bes 4. Jahrh.

Ande (Atax), Fluß in Subfrankreich, entspringt in den Oftpprenäen unweit Mont-Louis, fliefit erft gegen R. über Quillan, wo er flöffbar wird, und Limoux, wo er in bie Ebene tritt, nach Carcassonne und bann, auf dem linken Ufer vom Subkanal begleitet, oftwärts burch den Stranbfee Benbres in bas Mittelmeer, 21/2 M. jenfeit Narbonne, nach einem Laufe von 30 Dt. Die Bufluffe ber A. find unbebeutend. — Das Departement A. ift begrenzt im D. vom Mittelmeer, bann von ben Departements Berault, Tarn, Obergaronne, Ariege und Oftphrenäen. Es umfaßt die ehedem zu Languedoc gehörigen Graffchaften Lauraguais, Carcaffez und Rogen nebft ber Diocese von Narbonne. Es hat gur hauptstadt Carcaffonne, zerfallt in die vier Arrondiffements Carcaffonne, Castelnandary, Limoux und Rarbonne, in 31 Cantons und 434 Gemeinden, und jahlt auf 1142/a D.-M. 283606 E. Den fühl. Theil erfüllen bie Borpprenaen ju beiben Seiten ber obern A. Die oftl. Zweige, Les Corbières, fteigen im Bupde-Bugarach 3760 F. hoch auf und treten, wie die westlichen, bis an die Bobenfentung bes untern Aubethals und bes Canal-bu-Mibi, beffen größere Salfte biefem Departement gugebort. Jenseit bieser Thalfurche, an ber Rorbgrenze, erheben fich bie Schwarzen Berge, bie füblichsten Ausläufer ber Cevennen. Die Rufte ift flach, bat teine Buchten und Rheben, aber mehrere Strandseen, 3. B. ben von Bages und Sigean, der ben Robinetanal von Narbonne aufnimmt und ben Safen La Mouvelle bilbet. Das Rlima ift warm, aber febr veranderlich burch ben talten Weftnordwestwind ober Cers und ben oft orfanartigen Seewind Autan, beffen erstidende Site im Sommer an ben Sirocco erinnert. Das Gebirge besteht aus Granit; ber Boben ber Ebene ift vorherrschend taltartig und, außer an ber Rufte, wo man Scefalz und Soba gewinnt, fehr fruchtbar. Das Departement hat einen großen Reichthum an Gifen und Steinkohlen; Mineralquellen finden fich in Alet, Campagne n. f. w. Die Bevöllerung ift thatig, fparfam und magig; bie Bobenproduction größer als das Beburfnig. In der Ebene baut man alle Cerealien, Doft, Oliven, mittelmäßige Rothweine, aber geschätzte Beißweine (Blanquette de Limoux). Sehr ansehnlich ift die Schafzucht und ber Gewinn von Honig. Lebhafte Industrie zeigen die Tuch- und Seidenfabriten, Branntweinbrennereien, die zahlreichen hohöfen und andern Eifenwerte und Sagemühlen. Anfehalichen handel treibt man mit Getreide, Bein, Branntwein, Badobft, Salz, Gifen.

Aubebert (Jean Baptifte), ein ausgezeichneter franz. Maler und Naturforscher, geb. zu Rochefort 1759, geft. 1800, hatte fich in Paris zu einem geschildten Miniaturmaler ausgebilbet,



als Gigot d'Orch, ein reicher Brivatmann, ihn 1789 bie seltensten Stüde seiner naturhistor. Sammlungen malen ließ und ihn in der Folge nach England und Holland sandte, von wo er eine Menge Zeichungen solcher Art zurückrachte. Diese Beschäftigungen weckten A.'s Reigung für die Naturgeschichte und veranlaßten ihn zur Herausgabe einiger naturhistor. Prachtwerte, in denen er ebenso sehr sein Talent als Zeichner und Kupferstecher betundete, als in der Borzüglichsteit und Trene der Aumination für seine Zeichner und Kupferstecher betundete, als in der Kustoire naturelle des singes, des makis et des galéopithèques» (Par. 1800, mit 63 Taseln in Großsolio) konnte er selbst vollenden; die «Histoire genérale des colibris, oiseaux mouches, jacamars et promerops» (Par. 1803, mit 85 Taseln) und die «Histoire naturelle des grimpereaux et des oiseaux de paradis» (Par. 1803, mit 104 Taseln) wurden nach A.'s Tode von Desray zu Ende geführt. Den Text zu den letztern beiden Werten hatte Vieillot geliesert. Auch um die Herausgabe von Levaillant's «Oiseaux d'Afrique» hatte A. großes Berdienst, indem er dis zur 13. Lieserung den Druck der Lupfer leitete.

Andh, f. Dube.

Aubieuz ist das Angehör, welches ein Regent einer Person gibt. Bei manchen Tribunalen führen die Berhore, Borbefcheide und mundlichen Berhandlungen ebenfalls biefen Namen. In Spanien ift ber Ausbrud auf mehrere Behörben übergegangen. Am gewöhnlichften aber wirb er an ben Sofen gebrancht. Die Regenten geben öffentliche Anbiengen, welche inbeffen mehr zu ben hoffeierlichteiten geboren, und zu benen alle Courfubigen Butritt haben. Gefandte bes erften Ranges tonnen forbern, bag fie ber Regent in öffentlicher A., alfo in Gegenwart seines ganzen hofftaats und unter Zulaffung aller Courfühigen empfange. Gewöhnlich machen fle aber babon höchstens bei Antritt ber Gefandtichaft ober beim Abgange Gebrauch, und begnügen fich außerdem mit den Privataudienzen, die der Regent ihnen wie den übrigen Gefandten und andern Bersonen verstattet. In neuerer Zeit find an manchen Gofen in Wahrheit öffentliche Andienzen eingeführt worden, bei benen jedermann zu bem Regenten Zutritt hat und ihm fein Gefuch vorbringen kann. Freilich kaun nach der Natur des jesigen Staatswefens ber Regent auf folche Gefuche felten felbst und allein refolviren, muß vielmehr in ber Regel die Sache wieder an die Behorden verweisen, sodaß derartige Audienzen heutzutage ungleich weniger Bebeutung haben als in frühern absoluten Staaten, wo fie (wie a. B. Die berühmten Audienzen bei Joseph II.) oft das einzige Mittel waren, um bem in seinem Rechte burch Barteilichkeit ober Lässigkeit ber Behörden gekränkten Unterthanen Gulfe zu verschaffen.

Audiffredi (Giovanni Battista, eigentlich Giulio Cefare), ein ausgezeichneter ital. Gelehrter des vorigen Jahrhunderts, geb. 2. Febr. 1714 zu Saorgio bei Rizza, trat sehr jung in den Dominicanerorden, wurde Mönch im Kloster Alla Minerva in Rom und erhielt alsbald die Aussicht über die treffliche Bibliothet dieses Klosters, die nach ihrem Stifter die Casanatische genannt wird. Er starb 3. Juli 1794 zu Rom. A. war Kenner der alten Literatur, Mathematiker und Natursorscher zu gleicher Zeit, hat sich aber in der gelehrten Welt besonders als Bibliograph sowie als Astronom einen geachteten Namen erworden. In ersterer Beziehung sind vor allem der musterhafte Katalog der Casanatischen Bibliothek (4 Bde., Rom 1761—88) und die vorzüglichen Berzeichnisse der röm. (Rom 1783) und der ital. Ausgaden des 15. Jahrh. (Rom 1794) zu nennen. In seinen aftron. Schristen berichtet er unter anderm über von ihm

beobachtete Blanetendurchgange, Berfinsterungen, ben Cometen von 1769 u. f. w.

Auditor (lat., wörtlich: Zuhörer) hieß in der Gerichtssprache des Mittelalters besonders basienige Mitglied eines Gerichts, dem die Bernehmung der Parteien übertragen war. In Italien und Spanien wurden so (Uditori, Oydores) aber die Mitglieder der höhern Gerichtshöfe genannt, z. B. Auditores Rotas Romanas, des berühmten papst. Gerichtshofs. In Frankreich bezeichnet man damit die dem Range nach den übrigen nachstehenden Mitglieder einer höhern Behörde (z. B. conseillers auditeurs bei den chambros des comptes im Gegensatze zu den conseillers maîtres), was nachher von Napoleon auf die Gerichtshöfe (juges auditours im Gegensatze zu den conseillers) übertragen wurde und zur Zeit noch daselbst besteht, entsprechend der Unterscheidung bei und zwischen Assessmen zur Lebernahme der Rechnungen gebräuchlich; die Oberrrechnungskammer heißt Ossics for auditing the public accounts. In Deutschland werden jetz mit diesem Namen die jüngern Beistzer höherer Gerichts- und Berwaltungsbehörden genannt, die, ohne Stimmrecht oder amtliche Betheiligung, den Berhandlungen derselben zu ührer Uedung beiwohnen. — Aud it eur (franz.) heißt beim Militär der den Regimentern, Brigaden oder Divissonen beigegebene Richter, der das rechtliche Berfahren bei benfelben leitet, die Eriminal-

349

und andern Untersuchungen führt und bei ben Rriegs- und Standrechten ben Juftructor macht, nach beffen Bortrag die bagu commandirten Beisther entscheiben. Bei ben Militargerichten

boberer Inftang beifen biefe richterlichen Berfonen Generalaubitoren.

Andonin (Jean Bictor), ein besonbers um die Runde der Gliederthiere hochverdienter Boolog, geb. 27. April 1797 zu Paris, verließ frühzeitig die ihm von seiner Familie bestimmte jurift. Laufbahn und widmete fich ber Mediein. Später folgte er feiner urspritnglichen Neigung aum Raturstubium und fand Belehrung und Unterflützung bei Cuvier, Geoffrop Saint-Hilaire, Brongniart. Seine erste Arbeit über die Anatomie der Insetten, Krustenthiere und der bis babin fehr vernachläffigten Ringelwürmer (1818) wurde mit großem Beifall aufgenommen. Andere, welche fonell folgten und feine Bielfeitigkeit und Genauigkeit in das hellste Licht festen, verschafften ihm 1826 bie Stelle als Suppleant Lamard's und Latreille's. 1833 wurde et Brofessor am Museum, wo er insbesondere die Entomologie nach neuern Ansichten mit beispiel-Lofem Beifalle vortrug. Im Auftrage ber Regierung machte er mehrere Reifen, um bie Muscardine (eine tobliche Epidemie ber Seibenwitrmer), die Beinmotte, die in Rochefort eingewanderten Termiten und andere bem öffentlichen Boblftande fchabliche Infelten zu flubiren. Er ftarb 9. Nov. 1841. Unter seinen Arbeiten, bie er theilweise mit Milne-Ebwards veröffentlichte, find, außer zahlreichen Beitrugen zu ben von ihm mit begründeten «Annales d'histoire naturelle» und andern periodischen Schriften, besonders hervorzuheben die «Rocherches pour servir à l'histoire naturelle du littoral de la France» (2 Bbt., Bar. 1830) unb «Histoire des insectes nuisibles à la vigne » (Bar. 1842).

Andran (Gérard), einer der berühmtesten Rupferstecher der franz. Schule, war zu Lyon 2. Aug. 1640 geboren. Aus einer Familie herstammend, die im Fache des Aupferstichs vielfach ausgezeichnet ist, und von seinem Bater, Claude A. (geb. 1597, gest. 1677), früh darin angeleitet, verdankte er seine höhere Ausbildung insbesondere einem dreizührigen Aufenthalte in Rom, wo er unter Carlo Maratti studirte und sich durch ein Bildniß Papst Clemens' IX. berühmt machte. Sein Auf bewog den Minister Colbert, ihn nach Paris sommen zu lassen, wo er zum königl. Aupferstecher ernannt wurde. Hier stach er die vorzüglichsten Werte des Lebrun, mit dem er in enger Berbindung lebte, und verherrlichte dessen Ruhm hauptsächlich durch die meisterhaften Stiche der Alexandersschlachten. Seine übrigen Werte sind sehr zahlereich. Er starb zu Paris 1703. — Sein Bruder, Claude A. (geb. 1641, gest. 1684), war ein nicht ganz unbedeutender Historienmaler. Seine Ressen, Benoft A. (geb. zu Lyon 1661, gest. zu Paris 1721), und Jean Louis A. (geb. zu Lyon 1670, gest. zu Paris 1712), bildeten sich sin seiner Schule zu vorzüglichen Aupferstechern, obgleich sie seiner Reisterschaft nicht erreichten.

Andubon (John James), ein verdienter Drnitholog, geb. 4. Mai 1780 bei Reuorleans in Louisiana, wo sein Bater, ein Freund Washington's und franz. Marineoffizier, sich niebergelaffen hatte. Schon als Anabe zeichnete er mit Borliebe Bogel und Blumen, und bas Talent, welches fich in biefen Bersuchen nicht verkennen ließ, war Ursache, bag er nach Paris geschickt wurde, um fich im Atelier David's jum Maler auszubilden. Obwol er beträchtliche Fortfcritte machte, liegen ibn boch bie Runftftubien im gangen giemlich talt, und nach feiner Rudkehr in die Heimat wendete er sich mit um so größerer Borliebe wieder der Natur zu. Bon feinem Bater erhielt er ein Gut am Schuplfill in Bennfplvanien, welches ihm ein forgenfreies Leben sicherte, und wo er, gludlich verheirathet, Duge fand, sich in ornithologische Forschungen zu vertiefen. Der Bunfch, die Bogel bes weftl. und intertropischen Amerika tennen ab lernen, bewog ihn indeß, 1810 mit seiner Familie Bennsplvanien zu verlaffen. Er schiffte den Obio hinab und burchstreifte viele Jahre hindurch die Gebirge und Wälber, befuhr alle Ströme und Bluffe bes Beftens, um bas Leben ber Bogel zu beobachten und fie nach ber Natur zu zeichnen. 1824 wollte ihm Lucian Bonaparte seine Zeichnungen abkanfen, allein er beschloß ste selbst herauszugeben. Bu biefem 3wed ging er nach Europa, wo er bie Betanntichaft ber angesehensten Naturforscher, wie Cuvier's und humboldt's, machte und die Beröffentlichung seines Brachtwerts, ber «Birds of America» (4 Bbe., Lond. 1826 — 39) begann. Daffelbe erschien allmählich in 87 Lieferungen in größtem Folio und umfaßt 435 Tafeln mit 1065 Abbildungen von Bögeln, die vortrefflich colorirt und meift von den Aupferstechern Lizars und R. Havell bem Blingern ausgeführt find. Wie A. in biefem Werte als Zeichner und Maler Unübertreffliches geleistet, so hat er sich durch seine bazugehörige «Ornithological biography» (5 Bde., Philab. 1831—39), in der er die Sitten der nordamerik. Bögel mit Geschmad und Anmuth schildert, eine ehrenvolle Stelle unter den Stilisten erworben. Rach seiner Rücklehr nach Amerika ließ er fich ju Minnie's Land am Onbfon unweit Reubort nieber, wo er junachft eine

zweite Ausgabe seiner «Birds of America» (7 Bbe., Reuyort 1839—44, mit 500 Taseln in gr. 8.; neue Aust., 6 Bbe., Neuhort 1863) veranstaltete, bann aber mit Buchanan und seinen beiben Shnen an einem andern großen Werte arbeitete, welches unter dem Titel «The Quadrupeds of North-America» (3 Bbe., Bost. 1843—50, in Fol.; neue Aust. 1853) erschien und von einer «Biography of American quadrupeds» (Philad. 1846—50) begleitet war. A. starb 27. Jan. 1851 in Neuhort. Obgleich nicht ganz frei von den Fehlern eines Autodidatten, erschient A. überall als gründlicher Forscher, unterscheidet mit Leichtigkeit dassenige, was dem Naturhistoriter wissenswerth ist, und entwirft als vollendeter Künstler ein kühnes Bild mit lebensähnlichen Farben. Er gibt keine kalte Anseinandersetzung und Darlegung der einzelnen Thatsachen, sondern ein daguerreothpenartiges Gemälde des Lebens der Thierwelt, und die Liebe, welche ihn dassir begeistert, theilt sich auch seinen Lesern mit. Bzl. Saint-Iohn, «A., the naturalist in the New World» (Lond. 1856).

Aut ober Au, entsprechend bem oberbeutschen Ach (s. b.) und bem nieberl. und nieberbeutschen Aa (s. b.), ist in Hannover, Olbenburg, Holstein und Schleswig, theils einzeln,
theils in Zusammensetzung mit andern Worten, Name vieler Flüsse. Hervorzuheben unter
benselben sind die A., welche im preuß. Regierungsbezirt Minden entspringt, hie hannov.
Grafschaft Hoha durchsließt und nach einem 13 M. langen Laufe gegenüber Niendurg in die
Weser mündet. — Sine andere A. entspringt im hannov. Fürstenthum Bremen, durchsließt
bas Land Habeln, trägt die Otterndorf kleinere Seeschiffe und mündet ½ St. unterhalb in
bas Aestuar der Elbe. — In Holstein gibt es zahlreiche A. Zur Elbe gehen z. B. die Delvenau, die Pinnaue, die Arückane, zur Eider die Wehraue, Luhnaue, Halerane und Gieselaue.
Die Mielaue mündet bei Meldorf in die Nordsee; die Schwartau in die Ostsee. — In Schleswig ist unter vielen andern die in die Nordsee mündende König saue bekannt als Grenzsluß
zwischen Schleswig und Jütland.

Ane heißt ein burch sanfte Anhöhen eingeschlossener Ader- und Wiefengrund an kleinern und mittlern Flüssen im Innern eines Landes, durch angeschwemmte Ablagerungen gebildet, meist ein früheres Seebeden aus der Alluvialzeit. Man findet in den A. den fruchtbarsten Boden (Aueboben), der bei richtiger Behandlung reichlichen Ertrag gibt, jedoch nicht selten Ueberschwemmungen oder stagnirender Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Mehrere folche Landstriche sind burch ihre ausgezeichnete Fruchtbarkeit berühmt. So die Goldene A. (f. d.) in Thüringen.

Aner (Mois, Ritter von Belsbach), Director ber hof- und Staatsbruderei in Bien, geb. 11. Mai 1813 zu Bels in Oberöfterreich, bilbete fich in ber bortigen Druderei gum Seber, Corrector und Gefchaftsführer, befchaftigte fich baneben aber in feinen Mugeftunben mit Sprachstnbien, befonders ber Erlernung ber frang., ital., engl., fpater auch ber portug. und fpan. fowie anderer Sprachen, und zwar mit foldem Erfolge, bag er fich bereits 1835 und 1836 an der Universität zu Wien einer Lehramtsprüfung unterziehen konnte. Nachbem er hierauf ein Jahr lang als Brivatlehrer ber frang, und ital. Sprache in feiner Baterfladt thatig gewefen, erhielt er 1837 bie Stelle eines Lehrers ber ital. Sprache am ftanbifchen Collegium und am Lyceum in Ling. A. lag feinem Lehramte mit größtem Eifer ob, feste aber daneben seine Sprachstudien mit beständigem Sinblid auf die Typographie und ein aufzustellendes typometrisches System fort, und suchte in der «Theoretisch-praktischen franz. Sprachlehre» (Linz 1838) und der «Theoretisch-praktischen ital. Sprachlehre» (Linz 1839) brauchbare Lehr= blicher zu schaffen. Rachbem er 1889 eine längere Reise burch Deutschland, die Schweiz, Frantreich und England gemacht, um die thpographischen und andern verwandten Anstalteu bes Anstandes tennen zu ternen und eine für typometrifche Zwede berechnete Baterunferpolyglotte gu fammeln, wurde er im Marg 1841 jum Director ber t. t. hof- und Staatsbuchbruderei berufen. Diefes Institut, das bamals in zunehmendem Berfall begriffen war, nahm unter A.'s energischer und sachtundiger Leitung bald einen raschen Aufschwung. Es wurde ber gunglich reorganifirten Druckerei eine Stempelschneibeanstalt für einheimische sowol als frembe Schriften beigegeben, bie lithographifche Abtheilung erweitert, eine Stereotypgießerei, eine Rupferdruck- und Praganstalt, eine galvanoplastische und photographische Abtheilung, eine Abtheilung für Holzschneibekunst und Chemithpie, später auch für Raturselbstdruck errichtet. Bereits 1851 war die Zahl ber Arbeiter auf 900 herangewachsen, und es wurde zur Heranbilbung tüchtiger Arbeitsträfte ein Schulunterricht für die Zöglinge der Anstalt eingeführt. Enbe 1863 befaß die wiener Staatsbruderei, die gegenwärtig zu ben großartigsten Etabliffements biefer Art zählt, 42 Schnellpreffen, darunter 30 felbstifictige und 2 Riefenschnellpreffen, 34 Dandpressen, 41 lithographische Sand- und 2 lithographische Schnellpressen, 9 Rupfer-

bructpreffen (barunter 6 von A. erfundene, durch Dampf in Bewegung gejetzte, fog. endlose), 33800 Stahlstempel, 80600 Matrigen und ungefähr 4800 Ctr. Lettern in allen Sprachen, bie eine Literatur haben. Die gunftigen finanziellen Ergebniffe ber A.'ichen Bermaltung bewogen bas Finanzministerium, ihm auch die Oberleitung ber Aerarialpapierfabrit Schlögelmuhl bei Gloggnit und fpater (Febr. 1862) auch bie ber taiferl. Porzellanfabrit zu iibertragen. Bon A.'s Schriften find noch zu nennen: «Sprachhalle ober bas Baterunfer in 603 Sprachen» (Wien 1844), mit lat. Thpen; bas «Batervifer in 200 Sprachen» (Wien 1847), mit ben nationalen Schriftzeichen, und bie « Typenschau bes gesammten Erbfreises » (Wien 1845), welche brei Berte von bem ungewöhnlichen Reichthum ber wiener Staatebruderei an fremben Alphabeten Zeugniß ablegen; ferner «Grammatifcher Atlas ober theoretifchstabellas rifche Darftellung aller nach Stummen geordneten Sprachen bes Erbfreifes (Wien 1854); «Gefchichte ber t. t. hof- und Staatsbruderei» (Wien 1851); «Der polygraphische Apparat ber t. t. Hof- und Staatsbruderei» (Wien 1853); « Die Entbedung bes Raturfelbstbruds» (Bien 1856). Außerdem hat A. nicht blos bas Gebiet ber graphischen Runfte, sondern auch bas ber typographischen Industrie mit mehrern neuen Erfindungen bereichert. Dabin geboren der Raturfelbftbrud, Die felbftthatige typographifche Schnellpreffe, Die felbftthatige endlofe Aupferdruchreffe; ferner bas Berfahren, die Fafern ber Maispflanze jum Spinnen und Weben, beren Abfalle aber ju Bapier ju verwenden; bann bie Darftellung einer Preffe, welche nach Belieben als felbstthätige Schon- und Wiberbruchpresse ober als boppelte Schonbruchpresse verwendet werben tann.

Anerbach (Bertholb), beutscher Dichter und Schriftsteller, geb. 28. Febr. 1812 zu Rordstetten im würtemb. Schwarzwald, von füb. Herkunft, wurde zum Studium der ittd. Theologie bestimmt und erhielt seine Schulbildung in Hechingen und Karlsruhe, wo er zugleich bas Ghmnafium theilweise befuchen tonnte. Den Gomnafialcurfus vollenbete er in Stuttgart, und ftubirte dann von 1832-35 in Tübingen, München und Beibelberg. Bom Studium ber Rechte ging er fehr bald zur Philosophie und Gefchichte über. Burfchenschaftliche Untersuchungen führten ihn 1835 einige Monate auf die Festung hohenasperg. Bon ba an widmete fich A. ber fchriftstellerischen Thatigkeit. Den Beginn berfelben an die Lage seiner Stammes- und Glaubensgenossen knüpfend, veröffentlichte er die Schrift: «Das Judenthum und bie neueste Literatur» (Stuttg. 1836), ber eine Reihe von Romanen aus ber Geschichte bes Jubenthums unter bem Gesammttitel «Das Ghetto» folgen follte. Es erschienen bavon auch «Spinoza» (2 Bbe., Stuttg. 1837; 2. Aufl. 1854) und «Dichter und Raufmann» (2 Bbe., ebend. 1839; 2. Aufl. 1854). Aus diefer Richtung sowie aus ber hinneigung A.'s zur philof. Beltanfchauung Spinoza's ging auch die mit einer tritischen Lebensbeschreibung begleitete Uebersetzung von «Spinoza's sämmtlichen Werken» (5 Bbe., Stuttg. 1841) hervor. Wie mannichfache Anerkennung biefe ersten Arbeiten A.'s auch fanden, die der damaligen tendenziösen Richtung ber Romanliteratur entsprachen, fo erhob er fich boch auf eine hohere Stufe, als er. allgemein menfchliche und bürgerliche Stoffe zu behandeln begann. Gin Borlaufer biefer neuen Schöpfungen war «Der gebilbete Bürger, Buch für ben benkenben Mittelstand» (Karler. 1842). Diefem folgten bie «Schwarzwälber Dorfgeschichten» (2 Bbe., Manh. 1843; 4. Aufl. 1848; als neue Folge, 3. u. 4. 2b., 1853-54; Bollsansgabe, 6 Bbe., Stuttg. 1861-62), bic rafchen und verdienten Beifall erhielten und in fast alle europ. Sprachen überfett murben. A. veranschaulicht in biefem Gemalbe feiner Beimat ben innerften Rern fubbeutschen Boltsthums. und weiß die Schilberung ber frifden Birtlichkeit burch Annuth und humor zu vertlaren. Bie jede originelle Erfcheinung, fanden auch biefe Dorfgeschichten zahlreiche, meift nicht febr gliidliche Rachahmer. Gine ber vollenbetften Dichtungen biefer Art lieferte A. in ber Rovelle «Die Frau Brofessorin», die erst in dem Taschenbuch «Urania» (Juhrg. 1848), dann in der neuen Folge ber «Dorfgeschichten» erschien und von Frau Birch-Pfeiffer gegen bee Dichters Billen zu einem Drama ("Dorf und Stadt") bennst wurde. Den Berfuch, einen Ralender unmittelbar für bas Boltsverständniß ju ichaffen, unternahm A. in "Der Gevattersmann" (Rarler. 1845 u. 1846, Braunschw. 1847 u. 1848). Diese zunächst in Subdeutschland wurgelnben Schriften entstanben meift in Frankfurt a. D., Mainz und ber Rheingegend. Seit bem Frühjahr 1845 lebte A. namentlich in Beimar, Leipzig, Breslan, Wien, Dresben, Berlin und Stuttgart. Hier behandelte er das Bollsschriftenwesen auch theoretisch in «Schrift und Boll. Grundzüge ber vollsthümlichen Literatur, angeschlossen an eine Charafteriftit I. P. Hebel's» (Lpz. 1846). An ben Bewegungen bes I. 1848 betheiligte fich A. innerhalb polit. Bereine in gemäßigt bemotratischem Sinne. Ein Ergebniß biefer Beit war bas «Tagebuch aus Wien von

Digitized by Google

Latour bis auf Windischgräts" (Bresl. 1849). Wol ebenfalls der Zeitstimmung entsprang das histor. Trauerspiel «Andree Hofer» (Lpz. 1850), auf welchem Felde jedoch die dichterische Dluse A.'s weniger heimisch ist. Sodann veröffentlichte er die schon früher vollendeten Erzählungen «Deutsche Abende» (Manh. 1850; 3. Aust. 1853), die gleichsam den Uebergang von den philos. Romanen zu den Dorfgeschichten bildeten. Diesen solgten, außer der Fortsschung der «Dorfgeschichten» und dem Drama aus dem Bollsleben, «Der Wahrspruch» (Lpz. 1856), die Erzählungen «Barfüßele» (Stuttg. 1856; 5. Aust. 1863), «Ioseph im Schnee» (Stuttg. 1860) und «Edelweiß» (Stuttg. 1861), welche ebenfalls vielsach in fremde Sprachen übertragen wurden. Eine interessante tritische Schrift war «Goethe und die Erzählungskunft» (Stuttg. 1861). Seit 1858 gab A. einen «Volkstalender» heraus. Seine gesammelten Schriften erschienen erst in 20 Bänden (Stuttg. 1857—59), dann in 22 Bänden (Stuttg. 1863 fg.).

Auerbach's Sof und Anerbach's Reller. Bu Leipzig, in der Grimmaischen Straße, unweit des Martiplates, befindet fich ein großes Gebaude, Auerbach's Sof, in beffen Raumen ehebem das Neueste und Schönste aufgehäuft war, was die leipziger Messen aufzuweisen hatten. Als folch ein glanzender Waarenbagar im Mittelpunkte eines Weltverkehrs wurde barum ber Rame biefes Sofs weithin befannt. Außerbem aber erlangte bas Gebäude einen Weltruf, inbem es in der Fauftfage eine Stelle fand. Ein Rellerraum des Baufes gab ichon feit der Erbanung beffelben ein Schenklocal ab, bas burch ben Megverkehr ebenfalls Berühmtheit erlangte. Mus diefem Beinkeller luft die Sage ben Doctor Fauft, jum Erftaunen ber Gafte, auf einem gefüllten Faffe herausreiten, bas die fog. Weißtittel vergebens herauszuziehen fich bemüht hatten. Goethe hat in feinem «Fauft» die Sage benutt. Roch jett dient dieser Reller als Weinstube und befitt zwei auf holz gemalte Delbilber mit ber Jahreszahl 1525, welche an die Sage erinnern. Der Erbauer bon Auerbach's Sof hieß eigentlich Stromer, nannte fich aber, nach ber Sitte feiner Zeit, von der Stadt Auerbach in Baiern, wo er 1482 geboren war. Der Herzog Georg ber Bartige hatte ihn nach Leipzig berufen, wo er als Arzt und Professor der Beiltunde wirtte, fpater Genator ward und 1543 ftarb. 218 1519 die Disputation zwischen Ed und Luther gehalten murbe, batte Auerbach ben Muth, Luther zu fich zu Tifche zu laben.

Anerhahn (Tetrao Urogallus bei Linné; Coq de bruyère, Wood-grouse), ein Bogel aus ber Ordnung der hubnerartigen und der Familie der Balbhubner, ift um weniges fleiner als ber Truthahn, von fräftigem Baue, oben schwarzgrauem, hellgrau gesprenkeltem, unten fcmargem und an ber Bruft ftablgrunem Gefieber. Er hat die Fuge bis an die Beben befiebert und trägt über bem Ange eine fcmale Linie hochrother Barzchen. Die Benne ift Heiner und hellbraun von Farbe. Das Baterland bes A. ift bas mittlere und nörbl. Europa, zumal bie mit Nabelholz bebeckten Berge Deutschlands. Gemischte Hochwälber zieht er jedem andern Aufenthalte vor. Die Nahrung beffelben befteht in Bauminospen, Früchten jeder Art, Riefernadeln und jungen Trieben krautartiger Pflanzen. Er hat diefelben Sitten wie andere hühnerartige Bögel. Der Hahn lebt in Polygamie mit mehrern Hennen, ift sehr gefchlechtslustig, läßt jur Beit ber Brunft (im Marg und April) morgens in aller Fruhe beim erften Lichtschimmer ben eigenthitmlichen Ruf bes Balzens hören, und befindet sich dann in einem so exal= tirten Bustanbe, daß er ben beschleichenben Sager nicht gewahrt und die Scheu ablegt, die es fonst sehr schwierig macht, ihm auf Schufweite nabe zu kommen. Das Anspringen eines balgenben Dahns ift inbeffen ftets eine Bebulbprobe, ba berfelbe in ben Zwifchenraumen febr aufmerkfam fcaut und bei der geringsten Bewegung des Tägers abstreicht. Die gelben, braungestedten Gier werben von ber Benne vier Wochen lang in einer flachen Grube am Boben gebrittet. Das Fleisch des alten Männchens ift etwas hart, wird jedoch durch mehrtägiges Liegen ober mittels Bergrabung mahrend eines Tages mürbe und schmachaft. Der A. gehört zu ber hohen Jagb und ift jest in ben meiften Gegenden ziemlich felten geworben.

Anerochs (Bos Urus bei Linne, Bison europasus ber heutigen Natursorscher), der Wisent ber alten Deutschen, im Polnischen Zubr, steht an Körpergröße weit über dem zahmen Rindvieh, wird aber jest nicht so groß als in der Borzeit. Gegenwärtig gibt 'es keine Individuen, die über 5 F. hoch und 7½ F. lang wären. Das haar ist je nach der Jahreszeit veränderlich, am Ochsen gewöhnlich 6—8 Joll lang, kamelartig, gelb und weich; Nacken, Hals und Brust sind beim Stier mit einer Mähne, das Kinn mit einem Bart geziert. Die Hörner sind im Berhältnisse zur Größe des Thieres klein zu nennen, drehrund und halbkreissörmig nach oben gegen die Mittellinie gebogen; die Stimme ist grunzend, nicht brüllend. Das Fleisch, frei von dem Moschusgeruche des Felles, am Geschmacke zwischen dem des hirsches und zahmen

Doffen in ber Mitte ftehenb, wurde auf ben Tafeln ber poln. Ronige als Delicateffe aufgetragen. 3hr Lebensalter beträgt etwa 30 3., ba aber viele Rube unfruchtbar find, fo vermehren fich die A. nur langsam. Sie leben meist an Fluffen, zumal in schattigen Dicichten, welche fie nicht freiwillig berlaffen, und in heerben bon 80-40 Stud. Ihre Rahrung besteht in Grafern, besonders in Anthoxanthum odoratum und Holcus borealis; im Winter fuchen fle vertrodnete Kranter unter bem Schnee und werden nur durch hunger jum Genuffe bes ansgestreuten Heues gebracht. Sie find sehr wild und, felbst jung eingefangen, schwer zu guhmen, verrathen unversöhnlichen Saß gegen zahmes Rindvieh, und haben wegen ihrer großen Starte weber bon Baren noch Bolfen etwas ju fürchten. Den Menfchen vermeiden fie gemeiniglich, fturgen fich aber auf ihn bei ploplichem Bufammentreffen und find zur Reit ber Bremfen, gegen Ende August, und wenn fie Junge haben, geführlich. Chebem waren fie über gang Deutschland verbreitet, aber ichon im 17. Jahrh. auf einen Forft bei Tilfit befchrantt, wo man fie hegte und fchitete. Doch unterlagen fie den Wildbieben, und 1775 foll der lette einem folchen in die Hände gefallen fein. Jett kommen A. nur noch in dem großen fumpfigen Forfte von Bialowicz in Litanen vor und follen fich auf hochftene 600 Stud belanfen. Sie find dort mehr durch die Natur als die fonst fehr strengen Gefete gefchutt. König August III. von Bolen ließ bort am 27. Sept. 1752 bei einer großen Jagb 42 Stud fchiefen; Raifer Alexander 1822 ein paar für das Museum zu Wilna, und auf besondern Befehl wurden 1836 bei einer Jagd bes Bicekinigs einige Stud getöbtet, um die Mufeen Deutschlands zu bereichern. Ihre Jagb ift jest um fo ftrenger verboten, ba bas Aussterben ber Art überhaupt bevorzustehen icheint. Bufolge neuer Rachrichten bes Alabemilers von Baer foll ber A. auch im Raukafus vorkommen. Die Annahme, daß der A. ber Stammbater unfers zahmen Rindviches fei, ift burch Bojanus widerlegt worden. Seine Knochen finden fich häufig in ben Diluvialablagerungen Europas, bis nach Italien und Frankreich hinein, mit dem Mammuth, bem Höhlenbären und andern ausgestorbenen Thierarten zusammen, sowie mit einem andern Ochsen (Bos primigenius), der unzweifelhaft die Stammart der heutigen friefischen Raffe bilbet.

Anersperg, ein altes und vielverzweigtes Geschlecht in Desterreich, das vom Schlosse Anersberg (Ursberg) in Schwaben seinen Namen führen, in der zweiten Hälfte des 11. Jahrh. nach Krain ausgewandert sein und daselbst die Stammburg A. erbaut haben soll. Diese Stammburg liegt bei dem (4½ M. von Laidach entsernten) Marktsleden A., der etwa 1000 E. zählt. Als Stammbater des Hauses wird Abolf von A. (erwähnt 1067) genannt, durch dessen Bruder Oberich in Friaul eine besondere Linie gestiftet wurde, deren Glieder später als Herzoge von Cocagna genannt werden, und von der mehrere ital. Familien ihren Ursprung herleiten. Engelhard von A. (gest. 1466) wurde 1463 von Kaiser Friedrich III. zum Erblandmarschall und Erbkämmerer in Krain und der Windischen Mark ernannt, welche Wirde der jedesmalige Aelteste des Seschlechts mit dem Seniorat verwaltet. Durch die beiden Söhne des letztern, Pankraz (gest. 1496) und Bolkrad (gest. 1495) theilte sich has Haus in die noch bestehenden zwei Hauptlinien.

Die (altere) Pantrag'fche Linie erwarb burch ben taiferl. Rath Trajan von A. (geft. 1540) bie reichsfreiherrliche und 1630 burch Joh. Andreas von A. (geft. 1664) bie reichsgraff. Würde. Herbart, ber Bater bes letigenannten (geft. 1618), und fein Bruder Dietrich, beibe Söhne Christoph's, bes Entels von Pantraz, wurden die Begründer der altern und der jlingern Pantrag'ichen Linie. Die altere Pantrag'iche Linie gerfiel in fünf Mefte, nämlich: 1) A.-Auersperg, gestiftet von Bolfgang Engelbert (geft. 1696), und noch bestehend mit dem Grafen Joseph Maria von A., Freiherr auf Schönberg und Seisenberg, Herrn der Stammund Majoratograffchaft Auersperg u. f. w., geb. 14. Marz 1812; 2) A. zu Kirchberg am Balb, bestehend mit Graf Heinrich von A., geb. 3. Sept. 1825, Herr zu Kirchberg am Wald in Steiermart; 3) A. = Mofrit, bestehend mit Graf Gustav Nitol. Franz Bictor von A., geb. 7. Juli 1815, Herr ber Herrschaften Mokrit und Tschabefch in Krain; 4) A.-Schönberg, erloschen mit bem Grafen Karl Joseph, gest. 1841; 5) A. zu Thurn-am-Hart, bestehend mit Graf Anton Alexander (f. d.), geb. 11. April 1806, Besitzer der Guter Thurn-am-Hart und Gurkfelb in Krain, als Dichter bekannt unter bem Namen Anastaffus Grun. Die jungere Bantrag'iche Linie wurde von Dietrich von A. begründet, welcher 16. Gept. 1630 bie Reichsgrafenwürde erhielt. Sein Enkel war Johann Weikart von A., geb. 1615, der Günstling und Minister Ferbinand's III., welcher ihn 1653 mit ber Graffchaft Bels belehnte und zum Reichsfürsten nach bem Rechte ber Erstgeburt erhob. Am 28. Febr. 1654 erhielt er Sit und Stimme im reichsfürftl. Collegium; 30. Juli beffelben Jahres ibertam er bie Bergogthumer

Digitized by Google

Münfterberg und Frankenftein in Schlefien ju Lehn. Außerbem erfaufte er 1664 bie gefürstete Graffchaft Thengen in Schwaben. Als ihm Raifer Leopold I., ben er als Bring bernachläffigt. ein Gefuch um Beihülfe gur Erlangung ber Cardinalewurde abschlägig beantwortet hatte, wendete er fich mit bemfelben an Ludwig XIV. von Frankreich. Der Bapft verrieth bies bem Raifer. A. wurde deshalb zum Tode verurtheilt, jedoch begnadigt und auf seine Guter verwiesen, woselbst er 1677 ftarb. Der Fürft Rarl Joseph (geft. 1800) bertaufte 1791 Dunfterberg und Frankenftein; indeffen wurde (11. Nov. 1791) die herzogl. Burde auf die Graf-Schaft Gotichee, und 21. Dec. 1791 ber Fürstenstand auf alle Rachtommen biefes 3meigs übertragen. Die Graffchaft Thengen wurde 1806 ju Gunften Babens mediatifirt und 1811 vom Fiirften Bilbelm (geb. 1785, geft. 1827) an Baben verlauft. Das gegenwärtige Saupt ber jüngern Pantra,'schen Linie ift Fürst Carlos Bilhelm von A., geb. 1. Mai 1814, welcher erbliches Mitglied bes öfterr. Reichsrathe und Brafibent bes Berrenhauses ift. Auger vielen fleinern Berrichaften bilben ben Befit beffelben: bas Bergogthum Gotichee in Rrain mit 14 D. = M., Die Berrichaft Czernohora in Mahren mit einer Stadt und 19 Dörfern, Die Allodialherrschaft Blaschim in Bohmen mit 3 D. - M. und 42 Ortschaften, Die Grafschaft Bels, die Berrichaft Gidwend in Oberöfterreich u. f. w. Auch die Besitzungen der übrigen fürftl. Agnaten find bedeutend. Gin Bruber bee Fürften Wilhelm war ber öfterr. Felbmarfcalllientenant Bring Rarl von A. (geb. 17. Aug. 1784, geft. 18. Dec. 1847), ein anderer Bruber Bring Binceng bon A. (geft. 16. Febr. 1812). Der Gohn bes lettgenannten, Bring Binceng von A., geb. 16. Juli 1812, Befiger ber Allobialherrichaften Raffeberg, Bleb und Tupabl, Dberftfammerer und Oberft-Erblandmarfchall in Tirol, t. t. Birft. Bebeimrath, ift ebenfalls öfterr. Reicherath.

Die (jungere) Bollrab'iche Linie bes Gefchlechts, welche zu Ende bes 16. Jahrh. in ben Freiherrnftand und 1673 in ben Grafenftand erhoben murbe, zerfiel in feche Mefte, und amar: 1) vormals ju Alticolog-Burgstall, bestehend mit Graf Gottfried von A., geb. 19. Dec. 1818, t. t. Oberft und Commandant des 80. Infanterieregiments; 2) zu Alt- und Reufchloß-Burgftall, welcher Aft mit bem Grafen Lubwig von A., geb. 29. Marg 1797, bem Bruber bes Grafen Joseph von A. (geb. 15. April 1795, gest. 28. Oct. 1857), erlöschen wirb; 3) zu Bolfpaffing, erloschen mit Graf Daximilian bon A., geb. 21. Jan. 1771, welcher fich als Militar in ben Felbzügen gegen bie Frangofen und nachher als Commandant in Galigien, Oberöfterreich, bem Banate und als Generalcommandant (feit 1842) in der vereinigten Banal-Barasbiner-Rarleftabter Grenze vielfache Berbienfte erwarb, und, feit 1848 nach 62jabriger Dienstzeit in ben Ruhestand verfett, zu Bien 30. Mai 1850 ftarb; 4) zu Alt- und Reuschloß-Burgftall, welcher Aft mit bem Grafen Rarl von A., geb. 20. Aug. 1783, geft. als ofterr. Feldmarfchallieutenant 19. Juni 1859, ebenfalls im Mannestamm erloschen ift; 5) ber Aft Beinern, beffen letter Bertreter Graf Alois von A. (geb. 15. Sept. 1780, geft. 26. Marg 1858) war; 6) ber Aft vormals zu Wafen, von dem Grafen Franz Laver von A. (geb. 20. Febr. 1784) vertreten, ber ebenfalls auf bem Erlofchen fteht, fobag von ber gangen jungern Saupt-

linie nur ber erfte Aft Aussicht auf Fortbestand hat.

Außer ben genannten gabit bas Gefchlecht ber A. noch eine gange Reihe von Mannern, bie fich in dem öffentlichen Leben hervorgethan haben. Ramentlich waren es in den verfloffe= nen Jahrhunderten die Türkentriege, in benen fich mehrere Glieder auszeichneten. Go Berbard VIII., Freiherr von A., geb. 11. März 1528, welcher als General in den troat. Grenzen 22. Sept. 1575 in einem hitzigen Gefechte gegen die Türken bei Budatsty fiel, sowie Andreas, Freiherr von A., Sohn Wolfgang Engelbert's von A., geb. 1557, der sich befonders durch feinen glanzenden Sieg über die Türken unter haffan, Bascha von Bosnien, 22. Juni 1593 an ber Rulpa Ruhm erfocht und 1594 ftarb. Bgl. Rabice, a herbard VIII., Freiherr zu A.» (Wien 1862). — Franz Rarl, Fürst von A., geb. 1660, zeichnete sich ebenfalls in den Türkenkriegen aus, wurde 1701 Feldzeugmeister, 1707 in den Fürstenstand erhoben und starb 6. Rov. 1713 zu Gschwend. — Franz Xaver, Graf von A., kämpfte mit Muszeichnung in Oberitalien gegen bie Frangofen, wurde 1807 Feldmarschallieutenant und ftarb 8. Jan. 1808 ju Brzempel. — Am befannteften wurde Rarl, Fürft von A., geb. 21. Oct. 1740. Er trat fruhzeitig in bas Beer, mar 1790 bereits Generalmajor und murbe 1793 von den Franzosen in den Niederlanden gefangen genommen, 1795 aber ausgewechselt. Roch in demfelben Jahre zum Felbmarschallieutenant ernannt, befehligte er im Kriegsjahre 1805 zu Wien und, als die Desterreicher weichen mußten, die Nachhut des sich zurückziehenden Heeres. Marschall Lannes benutte (25. Nov.) das allgemein verbreitete Gerücht von einem

Baffenstillstaube, um den Fürsten von A. zu überreben, die Donaubrücke nicht abzubrechen. Die Franzosen marschirten hierauf in Sturmschritt hinüber und nahmen jenseits feste Stellung, wobei ihnen noch ein österr. Artilleriepark in die Hände siel. Zwar wurde A. deshalb vor ein Ariegsgericht gestellt, zur Cassation, Berlust der Orden und Festungsstrafe verurtheilt, nach-

mals aber begnabigt. Er ftarb 26. Dec. 1822.

Auersperg (Anton Alexander, Graf von), befannter unter feinem Schriftstellernamen Anaftafius Grun ale ber begabtefte neuere Dichter Deutsch-Defterreichs, murbe 11. April 1806 ju Laibach in Rrain geboren. Er erhielt feine erfte Erziehung im alterlichen Saufe, größtentheils auf bem Schloffe Thurn-am-Hart, und tam 1813 auf das Therestanum ju Wien, von wo er auf die Ingenieurakademie übertrat. Da ihm jedoch 1818 mit dem Tode feines Baters als einzigem mannlichen Erben bie Guter Gurtfelb und Thurn-am-Bart zufielen, warb er einem Brivaterziehungsinstitut übergeben, um sich jur Universität vorzubereiten. Nachdem er hierauf ju Graz und Wien sich einige Jahre philos. und jurift. Studien gewidmet, übernahm er 1831 die Berwaltung feiner Guter und lebte feitbem, ohne ein öffentliches Amt angunehmen, mit geringen Unterbrechungen meist zu Gurtfelb ober Thurn-am-Hart. Am 10. Inli 1839 bermählte er fich mit Marie, Reichsgräfin von Attems. Längst als ein Haupt ber liberalen Partei in feinem Baterlande geehrt, wurde A. im April 1848 zu dem Deutschen Borparlament entfandt, dann von dem Kreife Laibach zur Nationalversammlung gewählt, aus der er jedoch bereits 26. Sept. beffelben Jahres wieber austrat. Obgleich feiner bem Ibealen zugewandten Natur durch die September - und Octobertatastrophen in Desterreich die unmittelbare Theilnahme am öffentlichen Leben verleibet worben, folgte er boch, nach bem Umschwunge ber Dinge in Desterreich, im Spätherbst 1859 einer Berufung in die Commission von Bertrauensmännern gur Berathung eines Gemeindegefetes für Rrain, fowie 1860 ber Berufung in ben berfturtten Reichsrath. Nachbem bie Reichsverfaffung ins Leben getreten, wählte ihn ber Bahlkörper der Großgrundbesitzer als Abgeordneten zu dem Laudtage des Herzogthums Krain, und als er die ihm zugedachte Wahl in das Abgeordnetenhaus des Reichsraths abgelehnt, wurde er burch taiferl. Ernenmung als lebenslängliches Mitglieb in bas herrenhaus berufen. In letterm wirke er für ein beharrliches Festhalten an der Reichsverfassung, für Lösung der schwebenden Fragen (wie Legenablöfung, Semeindeverfassung, Prefigefes, confessionelle Angelegenheiten n. f. w.) im freiheitlichen Ginne und ju biefem Behufe auf ein einverftandliches Bufammengehen mit dem Abgeordnetenhause als der eigentlichen Bollsvertretung. Ebenso erhob er bas Wort für eine friedliche und constitutionelle Ausgleichung ber Berfaffungsbifferenzen mit Ungarn sowie für eine innigere Befestigung ber Berbindung Desterreichs mit Deutschland. Anch war er Berfaffer ber beiben Abreffen bes Hauses, die als Antworten auf die Thronreben von 1861 und 1863 erfolgten und fast einstimmig Annahme fanden. Seine bichterifche Thatigfeit begann A. unter bem Ramen Anaftafius Grun mit ben «Blattern ber Liebe» (Stuttg. 1830). Balb barauf erfchien a Der lette Ritter» (Stuttg. 1830; 8. Aufl. 1860), ein Romanzenchtlus im Nibelungen-Bersmaß, in welchem er das Leben des ritterlichen beutschen Raisers Maximilian I. behandelte. Großes Aufsehen erregten sobann die «Spazier» gänge eines wiener Boeten» (Hamb. 1831; 6. Aufl. 1861), welche durch ihre Bereinigung bon Freisinn, Wis, humor und ber gewandtesten Form alle fpatern polit. Lyriter hinter fich laffen. Diefen folgten "Schutt" (Lpg. 1835; 11. Aufl. 1856) und "Gebichte" (Lpg. 1837; 12. Aufl. 1857), zwei Sammlungen lyrifcher Boeften, in benen A. fein Talent in glanzenber Beise bekundete. A. zeigt als Dichter Borliebe für Bilber und Gleichniffe, eine gewiffe Luft an Metaphern, entfaltet aber beffenungeachtet tiefe Innigfeit und ungemeine Bartheit bes Gefühls und, neben einem seltenen Schmelz bes Ausbrucks, die echte Warme dichterischer Begeisterung. Die Ahnung einer neuen und freien Zeit ift im allgemeinen der Gedankengehalt feiner Berte. Zwei epische Bersuche, mit benen er später auftrat, die "Nibelungen im Frad" (Lpz. 1843; 2. Aufl. 1853) und ber aBfaff vom Rahlenberg» (Lpg. 1850), sprachen weniger an. Dagegen enthalten bie Bollslieber aus Krain» (Lpg. 1850), für welche er die vollste Uebersetzertrene beansprucht, uraltem Bollsthum abgelauschte Schönheiten, und zwar in ber anmuthigsten Form. Außer ber Beröffentlichung bes Nachlaffes feines Freundes Nitolaus Lenau (Stuttg. 1851) und ber Berausgabe von beffen « Sammtlichen Berten » (4 Bbe., Stuttg. 1855) brachte die neuere Zeit von A. lange teine literarische Gabe, bis er enblich mit aRobin Dood» (Stuttg. 1864) hervortrat, einem Ballabenchtlus, in welchem er die engl. Boltspoesten über jenen Nationalhelben einer trefflichen Bearbeitung unterworfen hat.

Anerftadt, ein Dorf im preug. Regierungsbezirt Merfeburg, gefchichtlich mertwurbig burch die Schlacht vom 14. Oct. 1806, welche gleichzeitig mit der von Jena geschlagen wurde. Man fpricht baber oft von ber Doppelfchlacht von Jena und A., obschon beibe nur ftrategisch, nicht unmittelbar taktisch in Berbindung ftanden. Als ber Oberfelbhetr ber fuchf. - preuf. Armee, Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, nicht mehr baran zweifeln konnte. bag Rapoleon langs ber Saale ben linken Flügel feiner gegen ben Thitringerwald genom= menen Aufstellung umgangen hatte, beschloß er, links abzumarschiren, die Sagle weiter abwärts au überschreiten und jenfeits bem Feinde entgegenzugeben. Fürft Sohenlohe follte diefen Flantenmarich in feiner Stellung bei Jena beden. Diefer wurde aber 14. Oct. von Rapoleon felbst angegriffen und geschlagen (f. Jena), während die Hauptarmee, die am vorigen Tage verfaumt hatte, ben Baf von Rofen an ber Saale zu befeben, im Bormarich von A. ichon bieffeit bes Fluffes bei Baffenhaufen im Nebel auf ben Feind ftieg. Es war bas Davouftiche Corps, bon welchem eine Division fcon übergegangen war. Die Schlacht begann mit einer ungludlichen Attake ber preuß. Cavalerie; bann folgte ein hartnädiger Kampf bei Haffenhaufen. Da aber bie brei preuß. Divifionen, auf Einer Strafe marichirend, nur fpat nacheinander in bas Gefecht tamen, fo erhielten die Frangofen Beit, fich dieffeit zu verftarten, und ber morberifche Rampf ftand wie gebannt, als ber Bergog, burch beibe Augen geschoffen, fiel, und nun alle Leitung aufhörte. Der König griff zwar perfonlich ein, aber die Cavalerie hatte fich, trop eingelner glanzenber Attaten, gerfplittert und fehlte im entscheibenben Moment, ber linte Flügel war mit Umgehung bedroht, gegen den rechten wendete fich eine frische franz. Division. Roch hatte bie Schlacht burch bie unberuhrte ftartere Referbe unftreitig gewonnen werben konnen, aber ber Rückug wurde angetreten, um sie am folgenden Tage in Berbindung mit Hohenlohe zu erneuern. Dessen Nieberlage zog aber auch bie bei A. geschlagene Armee in bas allgemeine Berberben ber flucht.

Auerswald (Hans Jakob von), Landhofmeister des Königreichs Breußen, geb. in Oftpreußen 25. Juli 1757, trat, für die militärische Laufbahn bestimmt, 1770 in die Armee, befuchte aber feit April 1773 einige Jahre die Universität Königsberg. Hierauf betheiligte er sich an dem Bairischen Erbsolgekriege, nahm aber 1783 den Abschied. Nachdem er sich 1784 mit Sophie Charlotte Albertine, Burggräfin von Dohna-Laut, vermühlt, und einige Jahre auf bem ihm augefallenen Lehngute Faulen bei Rofenberg in Oftpreußen verlebt, trat er querft als landrathlicher Affistent in bas amtliche Geschäftsleben, und wurde bann gur westpreng. Landichaft berufen und nachher zum Landichaftsbirector bes marienwerberichen Departements ernannt. Durch bie Gewiffenhaftigfeit und Thatigfeit, womit er feine Amtepflichten erfüllte, besonders burch die allen Erwartungen entsprechende Organisation des landschaftlichen Creditfystems, mit welcher er 1788 als Geheimrath beauftragt worden, stieg er fortwährend im Bertrauen des Königs, sodaß er 1797 jum Präsidenten der westpreuß. Kammer befördert und 1802 als Prafibent ber oftpreuß, und litauischen Rammer nach Königsberg verfest warb. 1806 erfolgte feine Ernennung jum Wirfl. Geb. Dberfinang-, Rriegs- und Domanenrath und Curator der Universität Königsberg, 1808 zum General-Landschaftspräsidenten und zum Geh. Staatsrath und Oberpräsidenten von Ostpreußen, Westpreußen und Litauen. Während ber Zeit, welche ber preuß. Hof in Königsberg zubrachte, knupfte fich zwischen ber königl. Familie und bem Anerswald'ichen Saufe ein freundschaftliches Berhaltnig, bas fich auf bas jüngere Geschlecht übertrug, indem die Söhne des Oberpräsidenten von A. die Spielgenossen des Kronprinzen und deffen Bruders wurden, welcher Umstand für deren Beförderung wie für ihre Anhänglichkeit an das königl. Haus von Bedeutung geworden ift. Bei der Aufhebung der Oberpräsidentenstellen 1810 auch der seinigen entbunden, wurde A. das Präsidium der osppreuß. Regierung wieder übertragen, wozu er 1811 die Würde eines Landhofmeisters des Königreichs Breußen erhielt. Treue und Anhänglichkeit an ben Thron, reine Baterlandsliebe und rasilose Thatigkeit für das Gemeinwohl des Landes waren die Eigenschaften, welche ihn nicht blos in allen seinen Wirkungstreisen, sonbern auch ganz besonbers in den bewegten J. 1812 und 1813 auszeichneten. Um die Universität Königsberg hat sich A. während seiner Amtsführung als Curator berfelben (1806—18) burch Bermehrung bes Lehrerperfonals, Gründung mehrerer Institute u. f. w. vielfache Berdienste erworben. Nachdem er wegen geschwächter Gesundheit 1824 die erbetene Entlassung aus dem Staatsbienste erhalten, zog er sich auf sein Gut Faulen zurück, wo er mit ber Berwaltung seiner Besitzungen, unter fortwährender Theilnahme an den Erscheinungen in Wissenschaft und Literatur, bis zu seinem Tobe, 3. April 1833, beschäftigt war. Bgl. Boigt, "Beitrage zur Gefchichte ber Familie von A." (Königeb. 1824).

Anerswald (Sans Adolf Erbmann bon), preug. Generalmajor, altefter Sohn bes ebemaligen Landhofmeifters, insbefonbere befannt burch fein unglitdliches Enbe, wurde 19. Dct. 1792 auf dem Gute Faulen bei Rofenberg in der Proving Preugen geboren. Rachdem er auf bem Altstädtischen Symnasium zu Abnigsberg viel Talent für alte Sprachen und Mathematik entwidelt, bezog er 1810 bie bortige Universität, um fich fameraliftifchen Stubien zu wibmen. Die Ereigniffe bes 3. 1813 unterbrachen indeß feine wiffenschaftliche Laufbahn. Beim Marfche bes Porkiden Corps burch Konigeberg ichlog er fich biefem an, trat in bas 2. westpreuß. Dragonerregiment und abancirte balb jum Lieutenant. Er tampfte in ben Schlachten bon Groß-Beeren, Dennewit und Leipzig sowie in bem Feldzuge in Bolland unter Bulow. Rach ber Schlacht von Baterloo wurde er jum Abjutanten Bulow's ernannt. Rach Beenbigung bes Rriegs trat er 1817 in ben Generalstab, wo ihm feine grundlichen Studien balb Anerkennung verschafften. 1841 wurde A. jum Oberften bes litauischen Dragonerregiments, 1846 jum Brigabecommanbeur in Reiffe, 1848 in berfelben Eigenschaft in Breslau ernannt. Die Bewegung bes J. 1848 gab ihm Gelegenheit, ben polit. Schauplat zu betreten. Der Ruf ber Freimuthigkeit, in welchem er ftand, bewirkte, bag er bei ben Bablen zum Deutfchen Barlamente fast überall, wo er in Garnison gestanden, berücksichtigt wurde. So warb er in Litauen und in Bestprengen jum Abgeordneten, in Reisse jum Stellvertreter gewählt. Unter ben preuß. Offizieren war er einer berjenigen, welche für eine vollsthumlichere Drganisation bes Beeres ftimmten. In polit. Beziehung bewies er fich ale enthuftaftischer Bertreter des Konigihums, ohne babei den Sinn für Bollsehre und für die Rechte des Bürgers auszuschliegen. Im April 1848 berief ihn ber Minifterpräfibent Camphausen nach Berlin, in der Absicht, ihm das Portefenille des Kriegs zu übergeben. A. lehnte bies ab, weil fein Bruber bereits in bas Cabinet getreten war. In ber Deutschen Rationalversammlung an Frankfurt, wo er jur Rechten geborte, galt feine Sauptthatigfeit ben militarifchen Angelegenheiten. Bon ihm war ber Entwurf zu einem Gefete über bie beutsche Behrverfaffung, welcher ben Berathungen bes Parlaments zu Grunde gelegt marb. Als 18. Gept. 1848, infolge ber Annahme des Malmöer Waffenstillstandes durch die Nationalbersammlung, Frankfurt ber Schauplat eines Straffentampfes wurde, ritt A. in Begleitung bes Abgeordneten Fürsten Felix Lichnowsky (f. b.) nach bem vor der Stadt gelegenen Landhause des Reichsverwesers, um angeblich lettern auf die Antunft einer Deputation bon Abgeordneten ber Linten borgubereiten. Auf dem Bege begegneten fie einer Schar Aufftanbifcher, welche Lichnoweth, ber wegen feines Berhaltens als Abgeordneter unbeliebt mar, ertannten, und biefen wie auch feinen Begleiter verfolgten. A. fliichtete in ein Saus, murbe aber von ben Bithenben entbedt, berausgefchleppt und unter Mishandlungen von Schuffen toblich getroffen. Er fturzte hierbei in ben Strafengraben und gab dort ben Beift auf. Seine Battin, eine geborene bon Barbeleben, mar ihm turz vorher im Tode vorausgegangen. A. hinterließ vier Sohne und eine Tochter.

Auerswald (Rubolf von), preuß. Staatsminister, des vorigen Bruber, geb. 1. Sept. 1795, bezog 1811 bie Universität zu Königsberg, trat jedoch ein Jahr später in ben Militärdienst bei bem 1. fcmargen Dufarenregiment. Dit biefem machte er 1812 ben Felbang bes bom General von Port befehligten preng. Armeecorps gegen Rufland mit. Bum Offizier beforbert, jog er bann 1818 mit bem Regimente in ben Rrieg gegen Frankreich, an welchem er bis jum Parifer Frieden theilnahm. Rachbem er 1816 jum 6. Ulanenregiment, fpater als Brigadeadjutant nach Münfter berfest worden, erhielt er 1820 ben Grab bes Rittmeisters. In bemfelben Jahre verließ er ben Militärbienst und 20g fich nach Oftpreußen zurud, um fich auf ben Gutern Reimfallen und Befdinen ber Landwirthichaft ju wihmen. Bu berfelben Beit wurde er von dem Rreife Beiligenbeil jum Landrath, fpater jum General-Lanbichafterath bon Oftpreußen gewählt. In beiben Stellungen erwarb er fich bas allgemeine Bertrauen. Bahrend bes poln. Revolutionstriegs von 1831 commiffarifch jur Bermaltung bes Grengfreifes Memel entfendet, wußte er ben Uebertritt bes Gielgub'ichen Corps mit humanitat und boch zugleich mit Bahrung ber preuß. Intereffen zu leiten. Die Stadt Ronigeberg mabite ibn fobann jum Oberburgermeifter, nachbem er juvor fein Amt ale Landrath niedergelegt hatte. Seit 1837 wohnte er ben Landtagen der Provinz Preußen als Abgeordneter und Stellvertreter bes Landtagemarschalls bei, übte auch auf bem hulbigungslandtage von 1840 wefentlichen Ginfluß ans. 1842 wurde er zum Mitgliede bes Bereinigten ftunbifchen Ausschuffes in Berlin gewählt. In bemfelben Jahre erhielt er feine Ernennung jum Regierungsprafibenten in Trier, in welcher Stellung er bis zur Märzrevolution von 1848 verharrte. Ende März erfolgte seine Berfetung als Oberprufibent ber Proving Breugen, und Ende Juni 1848, nach Camphaufen's

Digitized by Google

Abgang, trat er an bie Spite bes neugebilbeten Ministeriums (Hansemann-Rublwetter-Schredenftein), in welchem er auch bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten übernahm. Gleichzeitig ward er in Frankfurt a. D. zum Abgeordneten in die Breußische Nationalverfammlung gewählt. In jener fturmifch bewegten Beit bewies A. Duth und Entichiebenbeit, obwol feine gemäßigten polit. Anschauungen in ber bemotratifch geftunten Dajoritat entichiebene Geguer fanden. Infolge ber Aufnahme bes Stein'ichen Antrags wegen eines Erlaffes an bie Armee, trat er mit den tibrigen Mitgliedern bes Cabinets im Gept. ab, behielt jeboch feinen Blat in ber Berfammlung bei. Er ftimmte in allen wichtigen Fragen mit ber Rechten, namentlich auch gegen die Abfendung einer Deputation an den Ronig (2. Rov.), welche gegen bie Ernennung bes Ministeriums Brandenburg protestiren follte. Auch verließ er mit ben übrigen Mitgliedern der Rechten die Berfammlung, nachdem diefelbe vertagt worden. Nach Auflösung der Nationalversammlung tehrte er zur Berwaltung des Oberpräsidiums nach Rönigsberg zurud. 1849 zum Mitgliebe ber Ersten preuß. Kammer gewählt, leitete er in ber Session von 1849 und 1850 deren Berhanblungen als Präsident, ebenso im Frühjahre 1850 bie Berhandlungen des Staatenhauses in Erfurt. Seit Juni 1850 wurde ihm das Oberpräsidium der Rheinprovinz übertragen. Wiewol er dieses Amt trefflich versah und die Gunst des Königs befaß, unterlag er boch alsbald ber Reaction und mußte schon im Juli 1851 Hrn. von Rleift-Repow weichen. Er lebte darauf ohne amtliche Stellung, bis er 6. Nov. 1858 durch den Pring-Regenten von Preußen zum Staatsminister und Mitglied des Staatsministeriums ohne Bortefeuille ernannt wurbe. Er hatte babei bie Stellvertretung bes Borfitzenden im Ministerium sowie die specielle Leitung bes Schapes, bes Archive und ber Centralprefftelle zu versehen. Als Jugendfreund des Regenten genoß er das höchste Bertrauen besselben und stand von allen Ministern in dem lebhaftesten Berkehr mit ihm und beffen Gemahlin. Die Durchführung ber Armeeorganisation nach bem Blane Konig Bilhelm's I., zu ber fich A. mit seinen Collegen verpflichtet, ohne ber Zustimmung bes Abgeordnetenhauses und bes Landes fest verfichert zu fein, brachte auch ihn aus feiner wichtigen und einflufreichen Stellung. Nachdem die Neuwahlen des I. 1861 den Altliberalen die Mehrheit entzogen und auf die Fortschrittspartei übertragen, führte die Annahme des Hagen'schen Antrags im Abgeordnetenhause, welcher die Specialistrung des Militäretats im Budget verlangte, im März 1861 den Rückritt bes liberalen Ministeriums Auerswalb-Schwerin herbei. A. wurde hierauf zum Oberburggrafen von Marienburg ernannt, auch ihm eine eigene Wohnung im königl. Schloß eingeräumt, weil ber Ronig bem Jugendfreund feine perfonliche Gunft erhalten wollte. Die hinwendung bes Königs zur Feudalpartei schloß jeboch fortan jeden weitern polit. Ginfluß aus. Bei ben Renwahlen im Oct. 1863 lehnte A. die Annahme eines Manbats ab. Als er bennoch als Canbibat aufgestellt warb, unterlag er gleich den übrigen Führern ber altliberalen Bartei.

Anerswald (Alfred von), preuß. Staatsminister, geb. 16. Dec. 1797 ju Marienwerber, ber vorigen Bruder, lebte feit 1803 in Königsberg und bezog im Frühjahre 1815 bie bortige Universität, verließ dieselbe jedoch schon wenige Tage später, um infolge des wiederausgebrochenen Kriegs als Freiwilliger in ein preuß. Dragonerregiment einzutreten. Nach Beendigung bes Rriegs fette er feine Studien in Ronigsberg fort. Er war einer ber Begrunder der Burschenschaft, und sein Wort ftand unter den Studiengenoffen in großem Ansehen. 1819 trat A. in ben Staatsbienst, ward Referendarius, 1822 Affessor, später Regierungerath, verließ aber 1824 diefe Laufbahn, um die Berwaltung väterlicher Guter zu übernehmen. Bon bem Kreife Agfenberg ward A. 1830 jum Landrath gewählt, welchen Boften er 1844 aufgab. Bon da ab lebte er auf seinem Gute Planthen, das er nur verließ, um seine Pflichten als Abgeordneter zur Preufischen Provinzial-Standeversammlung, der er feit 1837 angehörte, zu erfüllen. Auf bem Sulbigungslandtage von 1840 stellte er ben Antrag auf Einberufung ber feit 1815 verfprochenen Reichsstände. 1842 wurde er jum Mitgliebe ber nach Berlin berufenen provinzialständischen Ausschiffe sowie 1846 zum Mitgliede der evang. Generalfynode gewählt. In letterer trat er entichieben gegen die Anwendung der Bekenntniffchriften bei Orbinirung ber Beiftlichen auf und verlangte eine organische Bertretung der Kirche. Im Laufe von 1847 wurde er zum Director ber Generallandschaft von Oftpreußen ermählt. Bedentend wirkte A. auf bem ersten Bereinigten Landtage von 1847. Als vor der Eröffnung desselben in einer Berfammlung der liberalen Partei die Frage aufgeworfen ward, ob man die Februarpatente annehmen ober ablehnen sollte, entschieb sich A. für ersteres und vermochte seine Freunde aus der Provinz Preußen zu Gleichem. Bei der Abreftdebatte brachte er, nachdem der Commissionsentwurf und ber Bermittelungsantrag des Grafen Arnim verworfen, einen Berbesserungsantrag ein, welcher in milberer Form die wichtigen Gelete von 1813 und 1820 als burch bie Februarpatente nicht erloschen bezeichnete. Für biefen Antrag erlangte A. eine bebeutende Majorität. 216 biefe Bermahrung vom Ronige zurudgewiefen murbe, fchloß fich A. ber von Binde entworfenen «Declaration ber Rechte» an. In mehrern wichtigen Debatten gab fein Mares, icharffinniges Wort ben Ausschlag, und man bezeichnete ibn unter benjenigen, welche bei einem Syftemwechsel in conftitutionellem Sinne an die Spipe ber Befcafte treten wilrben. Die Märzrevolution von 1848 brachte biefen Systemwechsel, ging aber weiter als ber confervativ-conftitutionelle A. und feine Bartei, aus welcher ber Ronig bie neuen Minister nahm, wiinschten. In bas am 29. Marz von Camphaufen gebildete Cabinet trat A. als Minifter bes Innern ein. Wie bem Chef bes Ministeriums, gelang es auch bem milben und berföhnlichen Charatter A.'s nicht, bie neuen Reformen jur Durchführung zu bringen. Gleichzeitig mit Camphaufen, Arnim und Schwerin zog fich A. infolge verschiebener, bem Ministerium feinbseliger Abstimmungen ber Nationalversammlung 14. Juni 1848 zuruck und nahm von nun an seinen Blat als Mitglieb ber Bersammlung im rechten Centrum. Er stimmte beharrlich gegen bie bemokratische Majorität und verließ 9. Rov. mit den übrigen Mitgliedern ber Rechten ben Sigungefaal, als, trot ber tonigl. Bertagungsorbre, bie Majoritat bie Sigungen nicht unterbrechen wollte. Seit 1849 gehörte A. der Zweiten preuß. Rammer als Abgeordneter au. In ber Seffion von 1849 marb er jum erften Biceprafibenten gewählt, und ftimmte ber bemofratifchen Mehrheit gegenüber mit ber Rechten. In ber auf Grund bes veränderten Bahlgefetzes im Aug. 1849 zusammengetretenen Zweiten Kammer, wo das demokratische Element ganglich fehlte, ftimmte A. mit ber constitutionellen Linken und unterftutte bie bon Rabowit geleitete Unionspolitik. Nach bem Rudtritte biefes Staatsmanns bekampfte er entschieden bie Politit Manteuffel's. Biewol er noch mehrern Canbtagefeffionen beiwohnte, brachte er es boch, ber wachsenben Reaction gegenüber, trop aller Begabung, ju teiner bebeutenben Wirtsamkeit mehr. Auch bei dem Umschwunge von 1858 trat er auf dem polit. Felde nicht hervor.

Anfbereitung nennt man die mehr ober weniger vollständige Trennung des Erzes von den beigemengten fremdartigen Theilen. Man unterscheidet mechanische ober trockene und kunstliche ober nasse M. Erstere besteht in einem einfachen Sortiren der Erzstücke durch Auslesen, wobei man derbe, reichhaltige Stücke (Stufferze), mit Gangart verwachsene (Mittelerze) und taubes Gestein trennt. Die nasse M. scheidet die zerkleinerten Erze von dem specifisch leichtern tanden Gestein durch die verschiedene Schnelligkeit, mit welcher beide in Wasser zu Boden sinken, wobei dieses entweder in Bewegung oder rubend zur Berwendung kommt. Die nasse A. ist in neuerer Zeit durch verschiedenartige Maschinen zu großer Bollsommenheit gebracht worden.

Aufenthaltstarten oder Sicherheitstarten heißen Bescheinigungen, welche Fremde gegen Innebehaltung ihres Basses von ber Polizeibehörde des vorübergehend gewählten Wohnsorts zum Ausweis über ihre Berson und über die zeitliche Aufenthaltserlaubniß empfangen. Sie wurden zuerst in Frankreich während der Revolution eingeführt, um zu verhindern, daß keine dem damaligen System abgeneigten Bersonen mit Gesahr für die Republit ein- und ausschlichen. Später sanden die A. in den meisten europ. Ländern Eingang. Eine größere Bebeutung hatten sie indeß nur in unruhigen Zeiten, im Ariege, während der Derrschaft ansteckender Krankseiten u. s. w. Reuerdings dienen aber dieselben auch noch dem durch die heimatsverhältnisse genährten veratorischen Mistrauen. Da sie nämlich auf Zeit gegeben und nach deren Ablauf erneuert werden müssen, so vermitteln sie bie Controle, daß nicht Fremde durch unbemerkt verlängerten Aufenthalt das heimatsrecht erlangen.

Anserstehung (ber Tobten, des Leibes oder des Fleisches) bezeichnet die Wiederbelebung des vom Tode erwedten Menschenleibes und die erneute Bereinigung der Seele mit demselben. Im heidnischen Alterthum tritt der Auferstehungsglaube nur sehr vereinzelt auf. Die griech. Bollsreligion wußte nur von einem freudlosen, tranmartigen Ausenthalte der abgeschiedenen Seelen im Schattenreiche, aus welchem nur Halbgötter und Beroen in die Oberwelt zurücklehrten. Doch war nach der Bollsvorstellung das Schickal der Tobten von ihrem Leben auf Erden bedingt, und mit dem Glanden an ein unterirdisches Todtengericht verknüpfte sich die Erwartung, daß die Bösen im Tartaros ewige Qualen erdulden würden, während den auserwählten Lieblingen der Götter in den elysäischen Sesilden ein immerwährendes seliges Dasein bevorstehe. Die Hosstung auf Unsterblichseit der Seele ward von Philosophen wie Solrates und Blaton mit Gründen der Wissenschaft erwiesen, in den sog. Mysterien als Gesheimlehre, welche doch sedem griech. Manne zugänglich war, symbolisch dargestellt. Bei den Aegyptern und Indern sindet sich der Glaube an eine Seelenwanderung, während eine aus-

gebilbete Auferstehungslehre uns nur im Parsismus begegnet, nach welchem bei ber Erscheinung bes Sosiofch, bes britten ber Erlöfung bringenben Sohne Boroafter's, alle fterben und mit ben ichon früher Geftorbenen burch Ormugb's Macht wieder auferfteben. Die gerftreuten Rörpertheile werben gurudgegeben von den Clementen, die Bebeine von ber Erbe, bas Blut vom Baffer, bas haar von ber Pflanze, bas Leben vom Feuer. Das Weltgericht und bie Beltreinigung wird unmittelbar folgen. Dag ber Glaube an die A. ber Tobten auch im Jubenthume, wie vielfach behauptet worden ift, erft unter ben Ginfluffen bes Barfismus ansgebilbet worden sei, scheint ziemlich zweifelhaft. Allerdings herrscht im altern (vorexilischen) Bebraismus die dem griech. Bollsglauben febr verwandte Borftellung vom School, bem freudlofen Todtenreiche, aus welchem feiner gurudfehrt; die vereinzelt vorkommenden Todten= erwedungen aber und die von der Bollsfage berichtete Entrudung bes Clias in den himmel beweist nichts mehr als ähnliche Sagen ber griech. Mythologie. Doch konnte baran immerhin bie hoffnung einzelner Frommen antnupfen, nicht in ber Unterwelt zu bleiben, fondern ewig bei Goit zu sein. (Bgl. z. B. Bf. 16, 10; 17, 15; 49, 16; 68, 21; 73, 24, obwol einige ber angeführten Stellen zweifelhafter Auslegung sind, ganz abgesehen von der schwierigen Frage nach ber Abfaffungezeit.) Siob 19, 25-27 ift ficher nicht auf die Tobtenauferstehung zu beziehen. Eine festere Bestalt gewinnt ber Auferstehungsglaube jedenfalls erft nach ber Zerstörung bes jiid. Staats in Berbinbung mit der Hoffnung auf eine herrliche Erneuerung der nationalen Theofratie in der messianischen Zeit. Die Belebung der Todtengebeine erscheint hier nicht blos als ein Sinnbild der Neubelebung des mefftanischen Bolls, sondern ausdrücklich in dem Sinne, daß auch die abgeschiedenen Frommen ins Leben zurückehren sollen, um Antheil zu nehmen an ber neuen herrlichkeit ihres Bolls. So außer ber (symbolischen) Schilderung bei Gechiel Rap. 37 ganz unzweifelhaft Bef. 25, 0; 26, 19. Die lettern Stellen find zwar nicht von Sefaia, fondern (wie bas gange Stud Jef. 24-27) von einem fpatern Propheten verfaßt, welcher bie Berftorung bes Tempels unter Nebutabnezar erlebt hat, folliegen aber, ba fie turg nach ber Katastrophe (588) in Balästina selbst geschrieben sein müssen, jeden Gebanken an parsische Einflitse aus. 3m Buche Daniel (12, 2. 18) begegnet uns dann die Hoffnung auf Wiederbelebung ber Frommen und ber Gottlosen in ber meffianischen Zeit; boch scheint fie auch in ber Folgezeit nicht zur herrschenden Bollsvorstellung geworden zu sein. Auch Stellen wie Matth. 14, 2; 16, 14 beweisen nur den Glauben des Bolls an die Digglichteit einer wunderbaren (und ausnahmsweisen) Wiederbelebung einzelner. Das zweite Buch ber Makabaer, in welchem ber Auferstehungsglaube sehr entschieden auftritt (Rap. 7), gehört ber haftbaifchen Bartei an, beren fpätere Abkömmlinge, die Pharifäer, diefen Glauben zur Lehre ausbilbeten, wogegen die Sadbucker auch in biefem Stude bie altere Bollsmeinung, welche biefe hoffnung nicht kannte, gegen bie pharifäischen Neuerungen aufrecht erhielt.

Zum allgemeinen Bollsglauben ist die Hoffnung auf A. der Leiber erst im Christenthume geworden. Jefus felbst vertundigte mit der Lehre bom himmelreiche nicht nur ein ewiges Leben aller zur Theilnahme an diefem Reiche Berufenen, sondern ausdrücklich auch eine A. der Todten, in Berbindung mit seiner eigenen berrlichen Biebertunft, und ein großes Weltgericht über bie Beiben, bei welchem die Buten zur Seligfeit bes meffianischen Reichs eingehen würden, mabrend den Bofen das emige Feuer bevorstehe. Die symbolischen Bilder seiner Berkundigungen wurden von den altesten Christen buchstäblich verstanden und zum Theil noch mannichfach ausgemalt. Die A. Jefu blieb den Aposteln die flcherfte Bitrgichaft ihrer eigenen bereinftigen Auferwedung von den Todten und, nächst dem Kreuzestode ihres Herrn, der leuchtende Mittelpunit ihres Glaubens. Als Zeitpunit ber A. ber Gläubigen galt auch ihnen bie Biebertunft Christi zur Begründung seines Reichs auf Erden, welche z. B. Paulus noch zu erleben hoffte. Die Offenbarung bes Johannes unterscheibet baber eine boppelte A.: eine ber Gläubigen bei ber Erscheinung Christi, und eine allgemeine A. jum Endgericht. Die A. der Todten wird im Neuen Testament nirgends auf «Bernunftgründe» gestützt, sondern einfach als eine Folge des Glaubens an Christum und der dadurch begründeten unauflöslichen Lebensgemeinschaft mit ihm, bem Fürsten des Lebens, betrachtet. Ueber die Beschaffenheit des Auferstehungsleibes aber hat Paulus die Lehre entwidelt, daß er nicht grobmaterieller, sondern abimmlischer» Art, also auch nicht berfelbe fein werbe mit bem ins Grab gelegten, in Berwefung übergebenden itbifchen

Leib, fondern nur aus bem Reime beffelben hervorgeben merbe (1 Ror. 15, 35 fg.).

Schon in der Apostelzeit scheint diese Lehre in griechisch gebildeten Kreisen auf Widerspruch gestoßen zu sein; daher liegen es sich nach den Andeutungen, welche schon Baulus gegeben, die Rirchenlehrer angelegen sein, die angezweifelte Lehre durch eine Reihe von Beweisen zu stützen. Rächft ber A. Jesu selbst werben die von ihm und den Aposteln volldrachten Todtenerweckungen wie auch entsprechende Borgänge im Leben der Natur, die unzertrennliche Berbindung von Leib und Seele, endlich die Gerechtigkeit, Güte und Allmacht Gottes als Beweissmittel benutzt. In der Folgezeit lassen sich eine idealistische und eine realistische Ansicht unterscheiden. Während die Gnostiker die Körperanserstehung vermöge ihrer Geringschätzung alles Wateriellen leugnen mußten und nur eine Unsterblichteit der apneumatischen Seelen lehrten, vertraten die meisten Kirchenlehrer des Alterthums die mehr oder minder sinnlich ausgestattete Borstellung, daß der Auferstehungsleib derselbe sein werde wie der ins Grab gesenkte. Dagegen neigte sich die Alexandrinische Schule zu einer geistigern Aussalfung, und namentlich Origenes lehrte im Anschlusse an Paulus sowol wie an Ideen der Platonischen Schule, daß in der A. der nach dem Sündensalle mit dem gröbern materiellen überkleidete apneumatischen diese keich, von seiner verweslichen Hille befreit, zur vollsommenen Entsaltung komme. Indessen wurde diese «origenistisches Ansicht im 6. Jahrh. als kezerisch verdammt, und trot des, durchs ganze Mittelalter sich hindurchziehenden Widerspruchs spiritualissiender Setten und pantheistischer Wystiser hielt die Kirche mit Zähigkeit an der Borstellung sest, daß die verwesten Gliedmaßen am Auserstehungstage dies auf Haut, Haare und Rägel sich wieder zusammensinden würden.

Erft in neuerer Zeit ift ber, auch von ber Reformation unerschütterlich aufrecht erhaltene Auferstehungsglaube von ber theol. Biffenschaft ernftlich angefochten worben. Der Rationalismus, welcher, vermöge bes ihm eigenen Dualismus zwifchen Geift und Leib, die «Unfterb» lichteit der Seele» als einen Hauptartitel seines Ratechismus festhielt, hat doch die leibliche A. verworfen und balb für bloge Accommodation an jub. Borftellungen, balb für eine fymbolische Darkellung ber Unfterblichkeit erklart. Schleiermacher und Die consequenten Anhanger ber Begel'ichen Schule haben bie perfonliche Fortbauer ber Individuen überhaupt aufgegeben, und Strang bezeichnete ben Glauben an ein Jenfeits als ben letten Feind, ben bie Wiffenfchaft zu überwinden habe. Jebenfalls wird eine unbefangene Betrachtung mit Schleiermacher jugeben mitffen, daß, wie es eine unfromme Beife gibt, an die Fortbauer nach dem Tobe ju glauben, es auch eine fromme Beife geben konne, auf fie zu verzichten. Die theol. Biffenschaft aber tann ebenso wenig wie die Bhilosophie bavon ablassen, das für die moderne Weltanschauung so schwierige Broblem immer aufs neue ins Auge zu faffen. Der ältere bualiftische Standpunkt, welchem die Seele als eine von dem Körper specifisch verschiedene Substanz gilt, beren Ginfachheit ihre Ungerftorbarteit in fich ichließe, tann heutzutage als allgemein von ber Biffenschaft überwunden betrachtet werben. Dagegen mehren fich gegenwärtig bie Stimmen, welche auch philosophischerseits die individuelle Fortbauer zwar nicht als fertigen und angeborenen Besit, sonbern als ein burch sittliche Entwidelung ber Perfoulicifeit anzueignendes Gut betrachten und, im Anschlusse an die Andeutungen des Baulus und die Origenistische Lehre, von einer pneumatischen Leiblichkeit sprechen, welche, allmählich burch die fortschreitende Ausbilbung bes geiftigen Lebens aus bem grobmateriellen Rörper ausgeschieben, ber «Geele» bleibend als Organ ihrer Empfänglichkeit und Thatigteit diene, und auch nach ber Zerftorung bes fichtbaren Leibes ein perfonliches Leben und geistige Gemeinschaft ermögliche (fo 3. S. Fichte, Beife, Richard Rothe u. a.). Dem modernen Bietismus, welcher fich mit Borliebe auf die «Lehre von den letten Dingen» geworfen hat, find freilich biefe und ahnliche Borftellungen noch lange nicht berb und handgreiflich genug, wogegen bie entschieden pantheistische Richtung in der Philosophie, ebenso wie ihr letter Ausläufer, der Materialismus, alle jene Bersuche, bie individuelle Fortbauer wiffenschaftlich ju begründen, ebenfo wie die Forderung, Gott als selbstbewußte Berfonlichkeit zu benten, als Thorheiten bespottelt. Jedenfalls steht und fallt, wenn auch nicht die A. ber Leiber, fo boch die perfonliche Fortbauer mit bem Glauben an ben perfonlichen Schöpfergott, und bas fromme Bewußtsein bes Chriften wird fich nie mit einer Lehre befreunden konnen, welche mit der perfoulichen Fortwirtfamteit Chrifti auch ben Glauben an eine unauflösliche Lebensgemeinschaft bes Erlofers mit ben Seinigen aufhebt.

Fitr ben christl. Glauben hangt baber mit ber Frage nach unserer personlichen Fortbauer die andere Frage nach der A. Jesu unzertrennlich zusammen. Sofern barunter die Biederbelebung seines am Arenze gestorbenen Leibes und bessen hervorgehen aus dem Grabe verstanden wird, mag allerdings das Urtheil, unbeschadet des christl. Bewußtseins, verschieden ausfallen. Die Thatsache, daß der Gekrenzigte seinen Jüngern wiedererschienen ist, und nicht blos einmal, sondern längere Zeit hindurch bald von einzelnen, bald von mehrern, bald von einer größern Menge von Gläubigen gesehen wurde, ist seiter als jedes andere Factum der christl. Urgeschichte verbürgt. Die Erklärung dieser Thatsache, auf welcher das ganze Dasein

ber driftl. Rirche beruht, fällt ber hiftor. Rritit anbeim. Der altefte auf uns getommene Bericht ift bas Zeugnif bes Banlus, welcher bie ibm auf bem Bege nach Damastus geworbene Chriftuevision auf völlig gleiche Linie mit ben übrigen Erscheinungen bes Auferftanbenen ftellt (1 Ror. 15, 4-8). Die Auferstehungsberichte ber Evangelien, welche ein leibliches Berborgeben aus bem Grabe bezeugen, find zwar ein vollgilltiges Zeugniß fur ben Sinn, in welchem icon die apostolische Zeit das Auferstehungswunder verstanden hat, stimmen aber untereinander menig überein, und mahrend bas echte Martusevangelium über bie Erfcheinungen bes Auferstanbenen feine nahere Austunft gibt (ber jetige Schluß von Rap. 16, Bers 9 - 20 ift unecht), fo fcheint in ben Ubrigen Berichten Die fromme Sage in immer gesteigertem Dage geschäftig au fein, namentlich auch in bem nach Johannes benannten Evangelium. Die Schwierigkeiten, welche bie Auffaffung bes Auferstehungswunders als eine wiederholte Reihe von Biftonen bat, find wenigstens nicht größer als bei ber, von bem Rationalismus und felbft von Schleiermacher empfohlenen Annahme, Chriftus fei icheintobt gewesen, welche Borftellung obenbrein für bas fittlich - religiofe Bewußtfein immer etwas Anftogiges behalten wird. Andererfeits wird bie Strauf'iche Anficht, welche bie wieberholten Chriftusviftonen nur als ein subjectives Bhantaflegebilde ber Junger faßt, bas religiofe Bewußtfein ebenfo wenig befriedigen konnen, und gibt am Ende der Wissenschaft ein nicht viel geringeres Rathsel auf, als wenn man sich mit Beifie, Niebner, Ewald u. a. zu der Annahme einer objectiven Sinwirkung der verflärten Berfonlichfeit Jefu auf Gemuth und Ginne ber Junger entschließt. Uebrigens muß auch die buchftabliche Auffaffung bes Auferftehungewunders jedenfalls jugeben, bag die Geftalt, in welcher ber verklärte Berr ben Seinen erfchien, eine wefentlich andere war als bamals, ba er noch mitten unter ihnen lehrte und lebte. Immerbin wird indeffen ber nabere Bergang bes munberbaren Ereigniffes geheimnigvoll bleiben, und unbeschabet bes driftl. Glaubens mogen verschiebene es sich verschieben zurechtlegen, wenn nur die Hauptsache gewahrt bleibt, daß die Bunger auf unzweifelhafte Weife bavon überzengt wurden, ihr Berr fei nicht unter ben Tobten zu suchen, sondern sei vom Tode zum Leben in verklärter herrlichkeit hindurchgebrungen.

Anferstehungsmänner (Rosurroction-mon) nannte man in England biejenigen, welche Leichen ausgruben, um sie an die Anatomie zu verkaufen. Das in England herrschende Borntheil gegen das Zergliedernlassen ber eigenen Leiche ober der Leichen seiner Angehörigen, und die dadurch erwachsenden Schwierigkeiten, Leichen zu anatom. Arbeiten zu erhalten, erboben diesen Diebstahl zu einem förmlichen Erwerbszweig; ja nicht selten leisteten die Todtengräber dabei Beihilse. Der Preis der Leichname stieg mit dem zunehmenden Bedürfniß wissenschaftlicher Forschung und Belehrung von 2—16 Pfd. St., und das unstitliche Gewerbe der Leichenräuberei nahm einen unglaublichen Aufschwung. Besonders plünderten die A. die Gräber der in den Armenhäusern Berstorbenen, weil diese weniger tief waren und keine Aufsicht hatten. Die Aussicht auf Gewinn reizte sogar zu Mordthaten. (S. Burke.) Ein eigenes Geset legte endlich eine 6—12 monatliche Gestängnißstrase auf den Leichenraub. Wirkamer war es, daß 1828 eine Parlamentsacte die Ablieserung der in den Armenhäusern und Gestängnissen Berstordenen an die anatom. Säle erlaubte, insosen dieselben nicht von den Berwandten reclamirt würden. Seitdem verminderten sich die Berbrechen dieser Art. Doch hat noch 1831 ein gewisser Bishop zu London Kinder geraubt, um sie zu ermorden und die Leichen

name an bie jungen Merate gu vertaufen.

Auffassung der Lebensersahrungen durch die Sinne ist ein Borgang, welcher mehrere wohl zu unterscheidende Acte zu erkennen gibt, unter denen Kant die Apprehenston, Apperception und Recognition hervorhebt. Apprehension oder einsache Verception ist jede Ergreifung eines neuen Empfindungsinhalts durch das geöffnete Sinnorgan, während Apperception (s. d.) die Bearbeitung diese Inhalts zu Begriffen bezeichnet, welche nicht schon mit der Perception als solcher gegeben ist, sondern von der Chätigkeit eines besondern Agens, der Bewußtsein erzeugensden Auswertsamkeit, abhängt. Daher ist die einsache Perception (Apprehension) eines neuen Empfindungsinhalts auch wol ohne Bewußtsein möglich, wie z. B. deim geläusigen Lesen nur die Zusammenstellung der Wörter, nicht aber die (vielleicht misrathene) Form jedes einzelnen Buchstaden zum Bewußtsein gelangt. Dagegen setzt die Recognition, als die Wiedererkennung eines bereits wahrgenommenen Gegenstandes in dem neu von ihm gewonnenen Wahrenehmungsbilde, ebensalls Bewußtsein und Ausmerksamkeit voraus. Daher hebt mit dem Ausmerken auch allererst ein Gedächtnis an, sodaß an den Graden des Gedächtnisses die Grade des Ausmerkens und der Apperception gemessen werden können. Thiere mit bloßen Perceptionen oder sinnlichen Aussaliungen ohne Ausmerksamkeit können daher nur Wesen ohne alles

Gebächtniß, und folglich auch ohne alles Bewußtfein, obschon mit Sinnempfindungen versehen, darstellen. Der Kant'sche Gesammtausdruck für alle bei der A. neuer Empfindungsbilder vor-

tommenbe Borgange ift Wahrnehmung.

Anffenberg (Jos., Freiherr von), bramatischer Dichter, geb. 25. Aug. 1798 zu Freiburg im Breisgau, zeigte früh icon Neigung zur Dichttunft, die fein Bater, fürftl: fürstenbergischer Hofmarfcall, anfänglich zu unterdruden fuchte. 1813 bezog A. die Universität zu Freiburg, um fich ber Jurisprudenz zu widmen, verließ jeboch 1815 die Stadt heimlich, um mit einem Freunde nach Griechenland zu mandern. Beibe burchwanderten mittellos Oberitalien, tehrten aber in Maglichem Buftanbe wieder in die Beimat gurud. A. trat in bas ofterr. Militar, faßte aber alsbalb, bei einem Befuche in Bien, ben Entschluß, fich gang ber bramatischen Dichttunft zu wihmen. Sein Trauerspiel Bigarro» wurde zwar von dem hofburgtheater guriidgewiesen; boch ermunterte ihn Schrenvogel burch ben Ausspruch, bag bie Tragobie Talent verrathe. Nachdem er auf Bunfch feiner Aeltern nach Baben zurückgekehrt, trat er als Lieutenant in die bab. Reitergarbe und vollendete ingwischen ein zweites Trauerspiel: «Die Spartaner ober Terres in Griechenland». Rafch folgten fich nun zahlreiche Stude, beren mehrere, besonders «Ludwig XI. in Beronne», «Das bose Haus» und «Der Lowe von Aurdistan», auch außerhalb Rarleruhe mit Beifall aufgeführt wurden. Seit 1822 bei bem Softheatercomité in Karlsruhe angestellt und bald barauf zum Präsidenten desselben ernannt, unternahm er, nachbem bas Comité aufgeloft worben, 1832 eine Reife nach Spanien. hier wurde er bei Balencia, auf einem abenblichen Spaziergange, bicht am Thore ber Stadt, von Räubern angefallen und blieb, nach verzweifelter Gegenwehr, mit 23 Bunben bebeckt liegen. Man nahm ihn in bas Hospital del Cid zu Balencia auf, wo er, von weiblichen Religiofen forgfam gepflegt, allmählich genas. Die Befdreibung jener Reife unter bem Titel «humoriftifche Bilgerfahrt nach Granaba und Corbova» (Lpz. u. Stuttg. 1835) ift reich an Stoff und enthält ein frisches Bilb bes span. Bollslebens. In seinen Dramen, 24 an der Zahl, zeigt fich A. als Romantiter, ber mit Gefchid bie Stoffe aus ben verschiebenften Beiten und ganbern gu mublen weiß. Befonders hervorzuheben ist fein großes dramatifches Gebicht «Alhambra» (3 Bde., Karler. 1829-30). Seine Poefien laffen zwar alle kunftlerifche Ginheit ber Composition, scharfe Zeichnung ber Charaktere und harmonisches Waß im Erguß ber Bhantaste vermissen, zeichnen fich aber burch fliegenbe, oft febr glitdliche Diction und einen eigenthumlichen Schwung aus. In feiner fpatern Lebenszeit gelangte nichts mehr von ihm in die Deffentlichkeit, boch veranstaltete er die Herausgabe seiner «Sämmtlichen Werke» (20 Bbe., Siegen u. Wiceb. 1843 — 45; 2. Aufl., 21 Bbe., 1846; 3. Aufl., 22 Bbe., 1855) fowie auch eine Auswahl feiner Schriften (Wiesb. 1850-51). Er ftarb als bab. Hofmarichall 25. Dec. 1857. In jeinem Testamente setzte er bas erwähnte Roster bel Cib zum Erben seiner hinterlassenschaft ein.

Aufführung nennt man vorzugsweise die Darstellung größerer, auf das Zusammengreifen bieler, theils maffenhaft, theils einzeln wirtender Krufte berechneter Tonwerte, 3. B. Oratorien, Opern, Symphonien u. bgl. Für kleinere ober folche Compositionen, welche bon einer ober von wenigen einzelnen Personen zur Darstellung gebracht werden, bedient man sich ber Ausbrücke ausführen ober vortragen. Eine A. wird um so schwieriger und ihr Gelingen um so unberechenbarer sein, je höher die Bahl der Kräfte steigt, an deren Bufammenwirten biefelbe gebunden ift. Das Erfaffen bes poetischen ober auch nur formellen Charafters bes Werts ift aus ben einzelnen ausgesetzten Stimmen nicht, fondern nur aus ber Partitur möglich, zunächst als Sache bes Dirigenten. Doch wird nicht eher eine volltommene Ausführung möglich sein, als bis allen Mitwirkenben ein Bild von der Gesammtwirkung im Beiste vorschwebt. Sie auf diesen Standpunkt zu bringen, liegt bem Dirigenten in den Broben ob, beren Bahl von ber Schwierigfeit bes Berte im Berhaltniß jur technischen Fertigleit und ber größern ober geringern Angahl ber Mitwirtenben abhangt. Je größer bie lettere ift, besto nöthiger wird es, daß dem Hauptleiter Gehülfen zur Seite stehen, die die Anführung einzelner Abtheilungen übernehmen. Bor allem ist ein tlichtiger Concertmeister für die Instrumentalpartie, und ein Chordirector fur die Gefangmaffe nothig. Außerdem wird bei febr großen Aufführungen an den einzelnen Chor- und ben mehrfach befetten Instrumentalstimmen noch die Thatigleit von Chorführern und Borfpielern erforderlich, die, wie jene beiben, mit dem Sauptbirigenten nach vorgängiger Uebereinfunft wirken und baber fcon wenigstens eine vorläufige Idee bes Ganzen haben milffen. Die Musttaufführungen find in neuerer Zeit oft, was die Masse der aufgebotenen Kräfte betrifft, bis zum Kolossalen gesteigert worden. Daß indeß eine in allen Theilen abgerundete Darstellung eines Werks von einer mäßigen Zahl zu-

Digitized by Google

fammen eingespielter und an ihren Director gewöhnter Musiker weit eher möglich, ja daß damit felbit eine traftigere, entichiebenere Maffenwirtung zu erzielen ift als mit einer großen ans verschiebenartigen Elementen gusammengefetten Daffe unter ungewohnter, wenn auch noch fo guter Leitung, bat bie Erfahrung gelehrt. - Die A. eines bramatifchen Bertes unterliegt im wefentlichen benfelben Bebingungen. Wie bort ber Dirigent aus ber Partitur, fo foll ber Regisseur aus bem Gebichte sich ben Totaleinbruck bes Werkes, ben es hervorbringen muß, im voraus lebendig machen, diefe Unschauung den Mitwirkenden mittheilen und ihre Gesammtthatigteit bafur vereinen. Wie bei ber musikalischen A., ift bei ber bramatischen die übereinstimmende Genauigkeit erfte Bebingung. Wie bort tein Inftrument, teine Singftimme aus bem allgemeinen Charakter des Werkes fallen oder fich einzeln geltend machen darf, wie in der Rusik Rhythmus und Tempo von allen gleichmäßig beobachtet, piano und forto gehalten, jedes crescondo und decrescondo übereinstimmend ausgeführt werden muß, fo foll es auch bei ber bramatifchen A. fein, beren Birtung von benfelben Momenten abhangt. Freilich ift dies bei musitalischen A. leichter, weil die Partitur bestimmte Borfchriften gibt, beren Beobachtung ber Dirigent nur burchzuseten hat, mabrend für bie bramatifche Darftellung alle Effecte erft gefunden und nach besondern Bedingungen ausgebildet werden muffen. Nichtsbestoweniger behalten musikalische und bramatische A. ihre Grundverwandtschaft, und berjenige Regisseur wird ber beste fein, der seine Function bis ju folder Gewalt über den Totaleffect ausdehnt, welche bem Mufitbirigenten eingeräumt ift. Es verfteht fich, bag bamit bie Gelbständigkeit ber eingelnen Darfteller teineswegs unterbrudt werben barf; aber befchrantt, um ber Totalwirfung willen, foll fie allerdings werden. Die hervorragenden Rollen find an jeder betreffenden Stelle als obligate Instrumente zu betrachten, beren Bortrag bem Birtuosen überlaffen bleibt, beren herborleuchtenbe Birkungen ber Dirigent sogar forgfältig ju forbern hat, indem er bie begleitenden Instrumente in bescheibener Unterordnung halt, die aber gleichwol die Willir ihrer Effecte immer bem oberften Gefete ber A. unterordnen muffen, ber harmonischen Ueberein-

ftimmung aller Theile in Geift und Form. Auffütterung der Rinder. Das einzige bem Rinde im Sanglingsalter angemeffene Nahrungsmittel ift die Milch, vorzugsweise die frisch abgesonderte Mutter- und Ammenmilch. Ift man genothigt, bas Rind ohne Bruft aufzuziehen, fo bleibt nur die Ruhmilch übrig, die aber freilich für diesen Zwed mehrfache Unvollfommenheiten aufweist: 1) sie ist oft schlecht ober ungleich infolge ber Futterung; 2) fie ift für bas Rind zu reich an einem gerinnbaren, bann flumpig und ichwer berdaulich werbenden Rafestoffe; 3) fle verliert ichon nach turgem Steben ihre Altalescenz und wird immer sauerer. Gegen biese Rachtheile gibt es folgende Mittel. Dan nehme die Wilch nur von einer bestimmten, gesunden, in einem reinlichen, luftigen Stalle befindlichen und mit zwedmäßigem Futter (befonders mit Heu) regelmäßig gefütterten Ruh, am liebsten aber von einer folden, die auf die Weibe getrieben wird. Man toche die Milch sofort ab und vertheile sie gleich barauf in so viel kleine Flaschen ober andere Behälter aus Glas ober Steingut, als bas Rind im Tage Mahlzeiten halten foll. Diefe Befäge verfchliefe man sofort luftbicht. So oft bas Rind trinken soll, wird ein neues Fläschchen geöffnet; nie aber barf alte Milch, die langer mit der Luft in Berührung gewefen ift, gegeben werben. Im erften Monat fest man guter Milch die gleiche Menge abgetochten Baffere, im zweiten und britten ein Drittel, im vierten ein Biertel, fpater tein Baffer mehr gu. Um besten wird bice Baffer gleich heiß zugesett, damit die Wilch die nöthige Barme (28—29° R.) erhalte. Reste bürfen nicht wieder aufgewärmt werden. Ift die Milch nicht alfalisch genug, so kann man einige Tropfen einer Sodalöfung zuseten (z. B. aus 1 Theil gewöhnlicher Soda und 8 Theilen Baffer bereitet). Alle Flaschen, die Saugflaschen, Schwämme und andere Gerathe, welche mit ber Milch in Berührung gewesen, muffen immer forgsam gereinigt werben. Sehr vortheilhaft ift es, ber Milch etwas Milchzuder (etwa 1 Theclöffel auf die Mahlzeit) zuzusetzen, weil die Ruhmilch an biefem Stoffe armer ift als bie Muttermilch. Reigt bas Rind zu Durchfällen, so kann man praparirte Austernschalen (1/2-1 Theelöffel auf die Ranne Milch) hinzufügen und statt des Baffers Eichelkaffee oder Fenchelthee zur Berdunnung benuten, welcher auch bei Erbrechen und Rolitschmerzen fehr zwedmäßig ift. Bei anhaltenbem Durchfalle ift ber Bufat von hafergrütichleim, Salep ober Gummilofung ftatt bes Baffere zwedmäßig. Die Menge ber nothigen Milch läßt fich nicht leicht bestimmen; anfangs wird eine Taffe für die Mahlzeit genügen. Später rechnet man auf ben gangen Tag etwa eine Ranne. Anfangs fann man alle 11/2—2 St. die Flasche reichen, später nur 3stündlich und nachts noch seltener. Eine ftrenge Orbnung in bieser hinsicht ift für bas Gebeihen bes Kindes höchst wichtig. Im ersten Halbjahre barf man nur die Ziehflasche reichen, weil aus der Tasse die Rinder zu rasch trinken und beshalb bas Benoffene leicht wieder ausbrechen. Außerdem wird burch bas Sangen an ber Blafche bie Absonderung bes Speichels begunftigt, welcher für die Berdanung von Bichtigfeit ift. Das Sanghutchen von Gummi muß fehr rein gehalten und öfters erneuert werden. 280 immer möglich, foll bas Rind wenigstens in ben erften Tagen nur bon ber Bruft trinten und ihm auch bann noch einige Zeit wenigstene einigemal bie Bruft neben ber Flafche gereicht werben. Erft nach Ablauf bes fechsten Monats barf bem Kinde, vorausgesett, bag es bie Milch bis dahin gut vertragen hat, Milch - ober mehlige Suppe, ober ein mit Milch ober Fleischbrühe aubereiteter Brei gegeben werben. Gegen Ende bes erften Jahres find bann auch leichte Gierspeifen erlaubt; baneben foll aber immer noch Milch gereicht werben. Gin vollständiges Erfatmittel ber Mild gibt es für Rinber nicht; gleichwol muß man zu einem folden greifen, wenn bie Mild burchaus nicht vertragen wird ober bas Rind bie Milch zwar verträgt, aber nicht babei gebeiht. Che man jeboch bie Milch aufgibt, versuche man erft, ob nicht Bufupe zu berfelben ober die Mild einer andern Ruh dem Rinde bienlich find. Außer ben ichon genannten Bufapen ift noch der echte Sago, Salep, Reismehl, geröfteter Reis oder dergleichen Graupden, burchgebadener Zwiebad und Semmelrinde zu nennen. Arrowroot ift felten unverfälfcht gu haben. Bird bie Mild gar nicht vertragen, fo werben bie erwähnten Stoffe fatt mit Mild mit Fleischbrithe ober Eiwaffer zubereitet. Die Zubereitung muß mit größter Reinlichfeit gefcheben und bie Rahrung immer frifch fein; Geftanbenes barf bem Rinbe nicht gereicht werben. Butter barf gar nicht, Buder nur wenig verwendet werben. Bon bem echten Arrowroot ober bem auf gelind erhipten Platten geröfteten Reismehl werden 1-2, von Salep nur 1 Theelöffel in 3-4 Efloffel talten Waffers gelöft, die Lofung mit 4 Taffen heißen Waffers übergoffen und über bem Feuer aufwellen gelaffen. 1 Theil ber Abtochung wird bann mit 1-2 Theilen Wilch vermischt und jedesmal frisch dem Kinde gegeben. Durchgebackener Zwiebad ober Semmelrinde wird einige Stunden in reinem Waffer erweicht, in reiner Leinwand ausgepreßt und mit Milch ober Fleischbrühe zu einem blinnen Brei aufgebrüht. Neben bem Brei wird ben Rindern, befonders im erften Salbiahr, noch Reis- ober Gerftenwaffer gegeben. Reis oder Gerfte werden zu dem Zwede hellbraun geröftet, zerstoßen, mit Waffer abgetocht und die Flüssigkeit durchgeseiht. Bu einer Tasse braucht man etwa 1 Theeloffel bes Pulvers. Die Flitffigfeit fanert leicht und muß beshalb ftets frifch fein.

**Aufgabe** ober Problem heißt in der Mathematit eine Frage, wie irgendetwas Unbekanntes aus gegebenen Größen oder Bestimmungen gefunden werden tann: 3. B. wie durch brei gegebene Punkte ein Kreis beschrieben werden tann. Die Antwort darauf nennt man Auflösung. Bebe A., beren Auflösung möglich ift, tann bestimmt ober unbestimmt fein. Bestimmt heißt sie, wenn fie nur auf eine ober einige, der Anzahl nach bestimmte Arten aufgelöst werden tanu. Unbestimmt beißt eine A., wenn fie ungablige Auflosungen guluft; bies ift bann ber Fall, wenn bie jur Auflösung nöthigen Bestimmungen in ungenligender Angabl borbanden find. In der Algebra ift eine A. bestimmt, wenn ebenso viele voneinander unabhängige und einander nicht wiberfprechende Gleichungen als unbefannte Größen vorhanden find. Gind weniger Gleichungen vorhanden, so ist die A. unbestimmt; sind aber mehr Gleichungen vorhauben, so ift fie überbestimmt und ihre Auflbfung in ber Regel unmöglich. Anch in ber Geometrie tann ber lettere Fall vorkommen: 3. B. wenn verlangt wird, burch vier gegebene Punkte einen Areis gu befchreiben, was nur unter einer bestimmten Borausfetzung möglich, in ber großen Dehr= zahl ber Falle aber unmöglich ift. - Jebe geometrifche A. verlangt, bag irgendeine Raumgroße conftruirt werben foll, welche bestimmte, ausbrücklich verlangte Eigenschaften hat. Der Sat, welcher dieses Berlangen ausspricht, heißt eine A. im engern Sinne. Dieselbe hat wieber zwei Hauptbestandtheile, von denen der erste ausspricht, was construirt werden soll, der zweite die Bedingungen und Bestimmungen angibt, unter ober aus benen bas Gesuchte gefunden werben foll. Die A. im weitern Sinne enthalt außer ber eigentlichen A. noch brei Sauptbestandtheile; bie Auflösung ober Conftruction, welche angibt, auf welche Beife bas Gesuchte gefunden werben tann; ben Beweis, welcher bie Richtigfeit ber Conftruction barthut; bie Determination, welche angibt, unter welchen nabern Bedingungen und auf wievielerlei Arten bie A. geloft werben tann. Bei ben einfachern A. tann biefer lettere Theil auch wegfallen. Hierzu tommt jedoch bei ber analytischen Behandlung geometrischer A. noch ein ber Construcs tion voransgehender Bestandtheil: die Analysis oder die Auffuchung des Wegs, auf welchem eine A. conftruirt werden tann. Wo biefe Analyfis fehlt, ift bie A. in Berbindung mit ber darauffolgenden Auflösung nur der Form nach von einem Lehrsate verschieden.

Digitized by Google

Anfgang ber Sterne heißt das Hervortreten berfelben über den Borizont ober in die uns sichtbare Bälfte des Himmels, was an der Ost- und Morgenseite des Horizonts stattfindet. Infolge ber Augelgestalt ber Erbe ist biefer Aufgang an verschiebenen Orten sehr verschieben. Unter bem Aequator gehen alle Sterne, und zwar fentrecht gegen ben Horizont, auf und unter. Zwischen dem Aequator und den Polen gehen die Sterne in einer schiefen Lage gegen den Borizont auf und unter; aber ein Theil berfelben, und zwar ein besto größerer, je mehr man fich dem einen oder dem andern Pole nähert, geht gar nicht mehr auf, oder bleibt immer unter bem Horizonte, mahrend ein anderer Theil immer über bem Horizonte bleibt. Für Bewohner ber Bole endlich geht tein Stern mehr auf und unter, sondern fie beschreiben alle dem Borigont (in welchen für die Bolbewohner der himmelsäquator fällt) parallele Arcife; aber an jedem Bole ift eben beshalb nur die eine Salfte bes himmels (am Nordpol die nordliche, am Gubpol die stüdliche) sichtbar. Ift die Boldiftanz eines Sterns (fichtbare Entfernung des Sterns von bem Bole bes Mequators) gleich ber geogr. Breite bes Orts, fo geht ber Stern nicht mehr auf und unter, fondern bleibt immerfort fichtbar oder über dem Horizonte, und berührt benfelben nur in feiner untern Culmination. Ift die Bolbiftang fleiner ale bie geogr. Breite, fo erreicht ber Stern ben Borigont nicht und ift baber immer über bemfelben ober immer fichtbar, wie dies bei uns für die dem Nordpole nahen Sterne der Fall. Ift die Boldiftang des Sterns größer als die geogr. Breite, aber boch kleiner als die Erganzung berfelben gu 180 Grab, fo geht der Stern auf und unter, bleibt aber desto langere Zeit sichtbar, je naber er dem Rordpole oder, für die fühl. halbtugel, dem Gudpole fteht. Ein Stern, beffen Entfernung vom unfichtbaren Bole (bei une also vom Subpole) ber geogr. Breite gleich ift, ftreift ben Borizont, ohne je über ibn emporgutommen. Alle bem unfichtbaren Bole noch naber ftehenben Sterne geben gar nicht mehr auf, sondern sind für diese Breite immer unsichtbar, wie dies bei uns für die dem Subpole nahestehenden Sterne der Fall ist. Bur Berechnung des Auf- und Untergangs aller Sterne hat man eigene Tafeln. Bgl. Littrow, «Ralenbariographie» (Wien 1828). — Bei ben alten Schriftstellern tommt bas Bort Aufgang von ben Gestirnen (Firsternen) oft in einer gang anbern Bebentung bor, und ba biefe Aufgange namentlich bei Dichtern (Gefiob, Birgil u. f. w.) erwähnt werben, fo nennt man fie bie poetifchen Aufgange ber Gestirne. Diefe Aufgange sowie bie ihnen entsprechenben Untergange betreffen brei verfchiebene Erscheinungen, und werben baher burch folgende Benennungen unterfcieben: 1) Der heliatifche Aufgang findet ftatt, wenn ein Stern zuerst wieder aus den Sonnenstrahlen hervortritt, b. h. zuerft lange genug bor ber Sonne aufgeht, um in ber Morgenbammerung noch fichtbar ju werben. Ebenso bezeichnet ber heliatische Untergang ben Zeitpuntt, wo ein Stern in ben Sonnenftrablen verfcmindet, b. h. so kurze Zeit nach ber Sonne untergeht, bag er ber Dammerung wegen gar nicht mehr gesehen werden tann. Der erftere Fall tritt immer einige Zeit später als ber lettere ein, und in der Zwischenzeit ift der Stern gang unfichtbar, weil er nur am Tage, also zu einer Zeit, wo er des Glanzes der Sonne wegen nicht gesehen werden kann, am Himmel steht. 2) Der tosmifde Aufgang (Untergang) findet ftatt, wenn ein Stern zu berfelben Beit aufgeht (untergeht), wo die Sonne aufgeht. 3) Der akronnktische Aufgang (Untergang) tritt ein, wenn ein Stern aufgeht (untergeht), indem die Sonne untergeht. Die Tage der beiden leten Auf- und Untergange konnen febr leicht, wenigstens ungefahr, für einen gegebenen Drt und Stern mittele eines himmelsglobus gefunden werben. Die fo erhaltenen Bestimmungen find aber mit den Angaben der Alten, wegen der in ber Lage der himmelspole unter ben Steruen eingetretenen Beranberung, nicht mehr ganz übereinstimmenb. Für Leipzig sinbet 3. B. ber tosmifche Aufgang und Untergang bes Sirius ungeführ 8. Aug. und 17. Rob., ber beliakifche Auf- und Untergang 23. Aug. und 27. April, ber alronyftische Auf- und Untergang 8. Febr. und 17. Mai ftatt.

Anfgebot heißt in militärischer Beziehung das Aufrusen der ganzen Behrtraft eines Bolts zum Schutze des bebrohten Baterlands. Schon in den ältesten Zeiten sindet man Beispiele von der Erhebung ganzer Böller zum Angriffe gegen ein anderes Bolt oder zur Bertheidigung der durch andere Böller bedrohten Freiheit. Bei den orient. Böllern, dei den Germanen und Slawen bestand das allgemeine A., auch bei den Celten und den nordischen Stämmen. Im Mittelalter, wo das ganze Kriegswesen in den Händen der Fürsten und des Abels lag, und die Kriege meist mittels der Lehnsfolge und geworbener Soldtruppen geführt wurden, kommen A. seltener vor, und nur die Kriege der Lombarden gegen die deutschen Kaiser, die Bolkstriege der Schweizer gegen Desterreich und Burgund, der Ditmarsen gegen die Dänen sowie die Hustenkriege führten solche herbei. Mit der Einsührung der stehenden Heere verschwanden

bie A. ber Bollsmassen saft gunzlich. In der Französsischen Revolution trat diese Erscheinung zum ersten mal wieder auf, indem der franz. Nationalconvent 1793 das ganze Boll zur Rettung des von allen Seiten bedrohten Landes unter die Wassen rief. Der Ausbrud «A. in Masse» (levée en masse) ward bei dieser Gelegenheit in die Sprache aufgenommen. In Desterreich wurde 1809 ein A. versucht; die Erhebung der Tiroler gegen die Baiern und Franzosen, die der Spanier in ihrem Rampse gegen Napoleon kann als solches gelten. Großartig erhob sich 1813 in Preußen das Boll nach dem Aufruse des Königs zum Befreiungskampse gegen die Fremdherrschaft. Die günstigen Resultate sührten nun dahin, eine solche Erhebung des Bolls zum voraus zu organistren; und mit dem Landwehrspstem, welches Preußen seit der Wiederherstellung des Friedens annahm, wurde für künstige Ereignisse die Wehrkraft des Landes ausgedisdet und für die verschiedenen Wechselstülle und Bedürsnisse in verschiedene

A. (erstes, zweites A. ber Landwehr und Landsturm) eingetheilt. Aufgebot ober Proclamation in firchlicher Beziehung bezeichnet die öffentliche Ber-Kinbigung ber Brautlente in ber Rirche. Nach ber urfprünglichen Bebeutung eine Aufforberung ber Gemeinde gur ffürbitte für bie Berlobten, ift bas A. fruhgeitig eine firchenpolizeiliche Dafiregel geworden, um burch formliche Labung aller berer, welche gegen bas Borhaben ber Berlobten einen gegrundeten Ginfpruch zu maden haben, etwaige Chehinderniffe an ben Tag gu bringen. Das A. hat in diefer Beziehung überall, wo die firchliche Trauung ftaatliche Gultigfeit befist, eine burgerliche Seite und tritt an die Stelle der fog. Sbictalien (f. b.). In der alten driftl. Rirche fant nachweielich nur eine Ankundigung ber Che beim Bifchof flatt, Die febr mahricheinlich ichon fruh ber Bemeinde mitgetheilt murbe. Die frant. Capitulare bestimmen fogar gefetlich, bag Briefter und Gemeinbe vor Ginfegnung ber Che bie etwaigen Sinderniffe berfelben gu durchforichen haben. Erft auf dem zweiten lateranenstichen Concil, 1139, wurde die jest gewöhnliche firchliche Broclamation zum Gefet erhoben und als folches auf bem vierten Lateranconcil 1215 bestätigt. Die Rirchenversammlung ju Trient bestimmte, daß in ber Regel jeber Trauung eine breimalige Broclamation an brei aufeinanderfolgenden Sonntagen vorhergeben muffe. Rommen burch Ginfprachen Chehinderniffe zu Tage, fo wird bie Broclamation aufgeschoben, bie die Hinderniffe beseitigt find. Dauert die Unterbrechung langere Beit ober liegt zwischen A. und Trauung ein langerer (von ben Gefetgebungen verschieben bestimmter) Zwischenraum, so muß das A. wiederholt werden. Statt des dreimaligen A. kann in gewiffen Fallen auf bem Wege bes Dispenfes ein für allemal aufgeboten werben, und unter gang befondern Umftanden wird fogar bas A. gang nachgefeben, g. B. bei Trauungen auf dem Todtenbett. In ber evang. Kirche gelten im wefentlichen diefelben Bestimmungen wie in ber tatholischen. Das Recht einer theilweisen Dispensation vom A. wird in manchen Landern von ber Staatsbehörbe geubt, nicht blos bei ben Protestanten, fondern auch, wie in Desterreich, bei Katholiken. Die Trauung kann, wenigstens nach ben meisten Gefetzgebungen, erst erfolgen, wenu ber trauende Beiftliche die Broclamationefcheine aus allen Rirchen, wo bas A. nothig war, in den Händen hat. Ueber den Ort des A. gilt die Bestimmung, daß sie in der Parochialtirche des Orts ftattfinden muß, wo Braut und Bräutigam thren bleibenden Aufenthalt haben, also bei verschiedenem Bohnorte wenigstens in zwei Rirchen. Doch ift es bei Berfonen, welche an ihrem Wohnorte fein Beimaterecht haben ober ihren Bohnfit öftere zu wechseln pflegen, oft sehr schwierig, den Ort der Broclamation zu bestimmen, und allgemeine Regeln können hierüber, bei der Berschiedenheit der Gesetsgebungen, gar nicht gegeben werden. Bei gemischten Chen muß bas A. naturlich auch, wenn Braut und Brautigam an demselben Orte zuständig find, in den Pfarrkrigen beider Confessionotheile geschehen. In Desterreich murde fruher außerdem verlangt, daß auch ber prot. Theil zugleich noch von bem tath. Pfarrgeistlichen feines Wohn= orts proclamirt wurde. Diese Bestimmung beruhte auf dem System, daß alle innerhalb eines fath. Pfarrbezirks wohnenden Akatholiken von Rechts wegen in die kath. Kirche gehörten und an fie die Stolgebühren zu entrichten hatten. Die neueste Gesetzebung hat diesen Misbrauch rechtlich beseitigt, obwol er praktisch noch immer in Uebung fteht. In den Ländern, wo die Civilehe eingeführt ist, wird das kirchliche A. burch Bekanntmachungen der bürgerlichen Behörde erfett. So tennt ber Code Napoléon nur ein zweimaliges bürgerliches A., welches burch Anschlag an der Thür des Gemeindehauses vollzogen wird. Die griech. Kirche kennt das A. nicht, sondern vollzieht nur ihre Berlobungen vor dem Priester und meist offentlich in der Kirche.

Anfgetriebenheit bes Leibes ober Meteorismus tann bie Folge von Geschwülften ober von Ansammlung fester, stuffiger ober luftförmiger Stoffe in ben natürlichen Söhlen bes Bauches sein. Insbefondere tommt hier die übermußige Anhäufung von Gasen (Tympanitis)

in Betracht, welche entweder in der Bauchhöhle felbst (nach Berreifung der Darmwand n. f. m.) ober, wie gewöhnlich, im Magen ober Darme (Meteorismus) eintritt. Geftorte Berbauung. der Genuß schwerverdaulicher, blahender Speisen, trager Stuhl und überhaupt alles, was bie regelmäßige Fortbewegung bes Speifebreies in Magen und Darm ober bes Rothes in ben untern Darmpartien hemmt, führt leicht jur Garung ober Faulnig bes Darminhalts und baburch zu einer ftarten Entwidelung bon Gafen, welche fich um fo mehr anhäufen, je fchlaffer und traffloser bie Mustulatur der Darmwand ober je fchwerer bas hinderniß zu überwinden ift, welches ber Fortbewegung bes Darminhalts entgegensteht. Daber find Entzundungen ber Darme und bes Bauchfells fowie tranthafte Berengerungen ober Berfchliegungen bes Dagens ober Darms meift von einem ftarten Deteorismus begleitet. Außer dem Gefühl von Drud und Spannung im Leibe tann ber Meteorismus noch burch bie Beeintrachtigung bes Athmens febr läftig werben; nur in feltenen Fallen ift er an fich, meift nur burch bas ju Grunde liegenbe Leiben, geführlich. Seine Beilung ift vorzugeweife burch Befeitigung ber Urfachen ju erftreben. Außerbem leiften die fog. Carminativa, b. h. Pfefferminge, Ramille, Rimmel, Fenchel u. f. w., meift gute, aber nur vorübergehenbe Dienfte, besonders bann, wenn bie Urfache bes Meteorismus in einer gestörten Innervation ber Darmmustulatur feinen Grund hat, wie bies bei Spfterischen und Spoodondern häufig ber Fall ift.

Anfguß, f. Infusion.

Anfgußthierchen, f. Infuforien.

Auffauf (franz. accaparement) heißt die massenhafte täufliche Erwerbung einer Waare in großen Rreifen ber fle erzeugenden Gegenden feitens einzelner Speculanten. Gin folches Bereinigen bes Befites in wenigen Sanben macht junachft bie regelmäßige Mitbewerbung ber Bertaufer aufhören und bewirtt eine Steigerung ber Preife infolge ber bleibenden ober vermehrten Rachfrage. Um biefes willfürliche Beraufschrauben ber Breife fern zu halten, war frither in vielen Staaten und Orten ber A. folder Artitel, welche zu ben unentbehrlichen Lebensbebürfniffen gehören, namentlich bes Getreibes, ftreng berboten. Man ging babei bon bem Gesichtspunkte aus, ber Preis bieser Waare verfalle mit dem A. der vollen Willfür der Speculanten und muffe ein mucherhafter werben. Noch beute bort man von manchem biefe Anficht äußern, daß die Aufläufer die wahren und einzigen Ursachen aller Theuerungen seien, die sich auf Roften bes gangen Bolls, und besonders ber armern Rlaffen, bereichern. Gine besonnene Beobachtung ber Thatfachen und eine flare vollewirthschaftliche Ertenntnif haben indeffen folche Schredbilder im gangen verscheucht, und zur Ginficht geführt, daß ber A. ber wichtigern Lebensbedurfniffe nie in einem wirklich Beforgniß erregenden Grade ftattfinden kann, indem gesteigerte Preise die Concurrenz entsernter Gegenden herbeirusen, besonders bei den jest so fehr beschleunigten Berbindungen. Man machte andererfeits die Erfahrung, daß man mit jenen Berboten den wichtigsten Nerv des Berkehrs, das Kapital, unterband, und gerade den Berkehr, den man frei erhalten wollte, systematisch lähmte. Die Speculanten vermögen durch= aus nicht auf einen enormen Preis zu marten. Es find ihrer zu viele, als bag fle fich zu einer Coalition einigen konnten, und diese müßte auch sogleich unhaltbar werden, wenn bei dem einzelnen die Geldverlegenheit eintritt. Cbenfo macht der Umftand, daß zum A. großer Getreide= mengen beträchtliches Rapital erforderlich und bei einem Rudfolage des Preises großer Berluft unvermeiblich ift, die Händler stets geneigt, mit mäßigem Gewinn zu verkaufen. Dagegen zicht, wie bemerkt, die Auftaufsspeculation die erforberliche Waare gerade in Menge borthin, wo fie gesucht ift, und fteuert bemnach bem Mangel, wie es manche Gungeriahre gezeigt haben. Die Absicht ber Auftäufer (Accapareurs) ift freilich in ben meisten Fällen eine hiervon ganz unabhängige; benn ber Auffäufer will blos ben eigenen Gewinn und wünscht womöglich beffen äußerstes Dag, fei es auch unter bem Ruin ber Bollsmaffen. Wie nachtheilig inbesten ber Wangel an Rapital, welcher nach der Meinung vieler ein Glück fein müßte, oder Auftaufsverbote bort wirken, wo die vergleichsweise unbemittelte ackerbauende Bevölkerung genöthigt ift, ihre wirklich reichen Ernten gleich nach ber Einsammlung zu jedem Preife loszuschlagen, zeigt die dann folgende Breiserniedrigung und die Noth der Broducenten. Mit A. verwandt ift ber Bortauf (f. b.) von Lebensmitteln.

Aufflärung ist im allgemeinen bersenige Bildungszustand, in welchem Klarheit, Sicherheit und Unbefangenheit der Ueberzeugungen den Aberglauben und die Berwirrung der Begriffe, dem Culturstande einer jedesmaligen Zeit entsprechend, fern halten. Der Ausdruck bezieht sich jedoch vorzugsweise auf religiöse Bildung, da sich auf dem Gebiete der Religion zu allen Zeiten Aberglauben und Berwirrung theils vornehmlich geltend machten, theils besonders empfunden

wurden. Infofern die Freiheit von Borurtheilen und die Klarheit der Begriffserfaffung an fich etwas unleugbar Gutes ift, muß auch A. fowol für ben einzelnen als für bie Gefammtbeit eines Bolls wünschenswerth, ja felbft nothwendig erfcheinen. Abfichtliche Berbummung bes Bolls, wie fie oft von ber Bierarchie, bon dem Staate und zwifchen polit. Parteien angestrebt worben, ift Berrath an bem Bohle bes Bolls. Es folgt hieraus nothwendig tranthafte Berbilbung in ftaatlicher und religiofer Sinficht, und somit früher ober fpater binburchdringender Antrieb zur gewaltsamen Erhebung des Selbständigkeit suchenden Bollsbewußtseins, bas immer nur bis auf einen gewiffen Grab und auf eine gewiffe Beit unterbruckt werben tann, aber bann befto rober, zerfterenber wirtt, je frecher bie Willturgewalt bie Rechte bes allgemeinen Bewußtfeins mit Guffen trat. Deshalb, und weil zugleich bie Biffenschaft niemals ftillsteht, vielmehr nach einer gewiffen Reife ihrer im engern Kreife gufammengehaltenen Thatigkeit die Refultate und wefentlichen Ibeen, felbft unwillfürlich, in das Bollsleben übergeben läßt, gibt es im ftrengsten Sinne des Borts teine bobere Aufgabe für Staat und Rirche, als durch Aufwenden aller Mittel, durch Berbeigieben ber Manner ber Biffenfchaft und ber aufgeklarten Bragis an Universitäten, Schulen und verwandten Inftitutionen, für die Bebung ber Bollebilbung und A. ju forgen. Dennoch ift nicht ju leugnen, bag bier auch mit Borficht zu Werke gegangen werden muß. Schon bie öffenkliche Meinung war gegen biejenige A. mit großer Bestimmiheit eingenommen, welche als fog. Bulgarrationalismus befonders seit der Ditte des 18. bis in das erste Biertel des 19. Jahrh. das Bollsbewußtsein zu beherrschen fuchte. Der Grund dabon lag in dem Charatter diefes Rationalismus oder der Auftlärungspartei felbft, wonach alles, and die tiefften Bahrheiten und geheimften Gemuthebewegungen, für ben trodenen, talten Berftanbesbegriff zerlegt, befinirt, verflacht und vereinseitigt, und Die speculativen Grundwahrheiten ber positiven Religion auf unbegriffene Borte und geist- und leblose Moral zurudgeführt werben sollten. Die Bhilosophie selbst hat fich gegen biese Auf-Marerei ohne Gehalt und Lebenstern ertlart, obgleich die Philosophie als Wiffenschaft die vollste Freiheit der Ueberzeugung principiell für fich in Anspruch nehmen muß. Andererfeits hat fich auch in ben Beften und Berftandigften gleichzeitig die Ueberzeugung geltend gemacht, baß, fo verberblich gemithlofe Berstanbesträmerei und bloges Begriffsspalten ift, ebenso auch blinde Hingabe an ungeprüfte und unerlebte Autorität, mpftische Berworrenheit und hochs mitthig-ercluftbe Glaubenstyrannei jum Berberben gereicht. Die Aufgabe unferer Zeit bleibt es vielmehr, ben ganzen Umfang menschlicher Geiftestraft, also nicht blos ben Berftanb ober einfeitig bas jur Schwarmerer und jur Billitr geneigte Gemuth, auszubilben. Bei biefer Rudficht auf ben gangen Denfchen nur tann mabre M. erreicht und fegensreich werben.

Anflündigung, f. Ründigung. Auflage nennt man erstens ben bon ber öffentlichen Gewalt ausgehenben Befehl, gewifie Leiftungen ju machen; in Rudficht auf biefe Form ber Forberung beigen bie Steuern A. Ferner bezeichnet A. die von einer Drudfchrift mit bemfelben Sate gemachten Abbrude, refp. bie Gefammtzahl berfelben. Diefe Bahl wird in ber Regel burch ben Contract bestimmt, welchen ber Berfaffer mit bem Berleger abschließt. Bon ber richtigen Beurtheilung ber Bobe ber A. nach bem Bebarf bes Bublitums hangt jum Theil bas Gelingen einer buchbanblerifchen Unternehmung, and ber für die Schrift zu ftellende Preis ab. In jurift. Binficht ift die Frage befonbers wichtig, inwieweit bem Berleger bas Recht guftebe, eine neue A. bes bei ihm erfchienenen Buches zu machen. Die Lehrer des gemeinen Rechts machen zum größern Theil dieses Recht von ber Einwilligung bes Berfaffere abhangig, mogegen fle wieberum ben Berfaffer für berpflichtet halten, bor bem Bergriffensein ber erften A. feine neue A. bei einem andern Berleger au beranftalten. In gleichem Sinne fprechen fich bie bebeutenbften nenern beutschen Gefete (bas preufische von 1837, das facifiche von 1844 u. a.) aus. Zwischen Auflage und Ausgabe ftellen Schriftsteller und Gefete verschiedene, jedoch immer mehr ober weniger willturliche Unterscheidungen auf. Die gangbarfte ift, daß bei neuen Auflagen das ganze Werf wieder gebrudt, bei weitern Musgaben bagegen blos ein neuer Titel porgefest und bas Buch wieber verfendet wird. (S. Autor und Literarifches Eigenthum.)

Auflasinng (rosignatio dominii judicialis) ift die offentliche Erklärung des Eigenthitmers einer beweglichen Sache, daß er sein Recht auf einen bestimmten Andern übertrage. Sie erfolgt im Mittelalter vor versammelter Gerichtsgemeinde, weiterhin aber nur vor dem Richter, und es wird dadurch die nach deutschen Rechten erforderliche offenkundige Erwerbung des vollen Grundeigenthums durch gerichtliche Einweisung (Investitur, Lehnsreichung) eingeleitet.

Digitized by Google

Auflauf, f. Aufruhr.

Auflegung der Sande, bei den fpatern Juden Semicha genannt, eine alte, weitverbreitete religiöfe Sitte, als Symbol göttlicher Weihe, ba bie Band bas bem Menfchen gewöhnlichfte Organ der Mittheilung, und ihre gewöhnliche Bewegung von oben nach unten, vom Simmel jur Erbe berab auf ben zu Segwenden, eine fehr natürliche und bezeichnende für ben Segenfprechenden ift. Durch Auflegen ber Banbe bestellten bie Griechen ihre Beamten, erflärten bie Romer ihre Stlaven für frei, ertheilten bie Batriarchen ber Ifraeliten und überhaupt bie Bater ihren Kindern den Segen, weihte Moses den Josua zu seinem Rachfolger und die spätere jub. Sitte bie öffentlich bestellten Lehrer bes Bolls. Auch die Opferthiere pflegten sowol bei den Juden wie bei den Beiden durch Sandauflegung, unter Gebet und andern Formeln der Anwünfchung, je nach ber Absicht bes Opfers, geweiht zu werben. Rach biefen Borangangen ift bie Sandauflegung auch im Chriftenthum jur Anwendung getommen. Chriftus jegnete (3. B. bie Rinder) und beilte unter Auflegung ber Band, und die Apostel bebienten fich jur Beihe und Beilung berfelben Form. Go wird die Auflegung ber Band auch in ber prot. Rirche bei ber Sprechung bes Segens nach der Predigt, bei der Absolution, bei ber Confirmation ber Rinber, bei ber Ordination ber Beiftlichen und bei Ginfegnung ber Sterbenben gur Anwendung gebracht. Ramentlich hat fie in der tath. Rirche im Gaframent der Firmelung (f. b.) unter bem namen ber impositio manuum (b. h. Auflegung ber Banbe) eine befondere bobere Bedeutung.

Ausliegen (docubitus) nennt man das Entzündet-, Wund- und Geschwürigwerden solcher hautstellen, welche bei anhaltender Bettlägerigkeit fortwährend einem Drud ber Matrape ober Unterbetten u. f. w. ausgesett find. Diese Stellen find besonders bas Rreugbein, Die Stift= knochen, bann die Schulterblätter und einzelne Wirbel. Befördert wird das A. einestheils burch große hinfälligkeit, Unbehulflichkeit, auch Betäubung bes Kranken, anderutheils burch Berunreinigung feines Lagers (burch Urin, Roth, Schweiß, Jauche n. f. w.), burch im Bettuch sich ansammelnde Krümchen und Körnchen, durch Falten und Nähte desselben u. dal. m. Wan verhütet bas A., indem man tagtäglich für ein gutes Lager forgt, die Matragen und Bettücher fleißig wechselt, unter bem faltenlos ausgebreiteten Bettuch ein glattes Wachstuch ober Rehober Gemfenfell ausbreitet, fleißig am Ruden und Kreuz des Patienten nachsieht und die bedrohten oder icon gerötheten Stellen mit taltem Wasser, Essigwasser oder frifchem Citronenfaft abwäscht u. s. w. Bei höherm Grade des Uebels forge man dafür, daß die gebrückte Stelle in einem gepolsterten Ringe ober einem burchlöcherten Luftkiffen (von Kautschut) völlig frei liege und wundarztlich verbunden werbe. Neuerdings empfiehlt man zur Berhutung biefes Uebels bie Booper'ichen Bafferfiffen (aus Rautschut), ebenfo die Arnott'ichen Bafferbetten und bie Luke'ichen Kautschukringbetten, beren Gurte durch Lautschukringe an den Rahmen befestigt sind.

Auflösende Mittel ober Rosolvon tia nennt man in der Medicin solche Seilmittel, welche bewirken, daß trankhaft abgelagerte Stoffe oder auch unbrauchbar gewordene Gewehtheile des Körpers in flüssigen Zustand und so wieder ins Blut übergehen, um dann den Ausscheidungsorganen zugeführt zu werden. Zu diesem Zwed dienen unter anderm die Wärme (besonders die seuchte) und das Wasser in seinen verschiedenen Gestalten (als kaltes und warmes, als chemisch-reines, Quell- oder Mineralwasser), von Arzueimitteln die Alkalien, viele Salze derselben, manche Säuren (besonders Essigsäure), einige Metalle (Quecksilber und Spießglanzmittel), eine große Anzahl Pflanzenmittel u. s. w. Durch schwale Diät und geeignete (gym-

naftifche) Rorperbewegungen wird die auflösende Behandlung fehr geforbert.

Auflösung ober Solution ist ein Borgang, durch welchen irgendein Körper, sei er sest, schissig oder gassormig, sich mit einer Flüssigieit in der Art verdindet, daß ein gleichartiges Ganze gebildet wird. Wird ein fester Körper, z. B. Zuder, Kochsalz, Glaubersalz, Alaum u. s. w., in Wasser aufgelöst, so vermindert sich seine Cohässon, und er geht in den flüssigen Zustand über. Die A. ist also gewissermaßen ein Schmelzen auf nassem Wege; denn wie dei schmelzenden Körpern Wärme gedunden wird, welche sich dem Gesühl entzieht und keine Wirtung mehr auf das Thermometer äußert, so ist es auch hier der Fall. Löst man ein leichtlösliches Salz in möglichst seinzerriedenem Zustande rasch im Wasser auf, so sinkt die Temperatur der Flüssigseit bedeutend, weil das Salz, um aus dem sessen und siese der Flüssigsteit entzieht. Auf solche Weise kann man eine sehr niedrige Teuperatur erzeugen, die oft viele Grade unter den Gefrierpunkt sinkt, wie dei der A. des salpetersauren Aumonials. Wan gebraucht daher dies Salz zur künstlichen Eisbereitung. Löst man dagegen ein Gas in Wasser,

fo wird es gewiffermagen auch flitffig, und da bie Gafe mehr Barme gebunden enthalten als die Fluffigfeiten, fo muß bei bem Borgange Burme frei werben. In ber That erhipt fich auch Baffer, welches Salzfäuregas absorbirt, außerorbentlich. Chenso wird auch bei der A. der fog. wasserfreien Salze nicht Barme gebunden, sondern es tritt durch freiwerbende Barme eine oft bebentenbe Erhitpung ber Fluffigfeit ein. Die Auflöslichfeit, b. b. bie Subigleit fich anfaulbien, ift bei verfchiebenartigen Abrecen febr verfchieben, und ein und berfelbe Rorper löft fich oft in verschiedenen Alisfigkeiten in fehr verschiedenen Mengen. Im allgemeinen luft fich ein Abrper um fo mehr, je hoher die Temperatur des Lofungemittels ift. Go lufen fich in 100 Theile Baffers beim Gefrierpunkte etwa 13 Theile Salpeter, beim Siebepunkte aber über 200 Theile. Sat eine Muffigkeit so viel von einer Subftanz aufgelöft, als fie bei ber herrfcenben Temperatur tiberhaupt aufzulöfen vermag, fo nennt man fle gefüttigt, saturirt ober concentrirt. Erbaltet eine beifgefättigte Flitffigfeit allmählich, fo muß fich mit fintenber Temperatur auch eine entfprechenbe Menge bes geleften Abrepers ausscheiben, und bies geschieht, wenn bie Gubftang itberhaupt bagu geneigt ift, unter Bubung von Arpftallen. Das Rochfalz löft fich mertwitrbigerweife bei allen Temperaturen in berfelben Menge auf. Bu ben vorzüglichften Auflösungsmitteln (Denftruen) gebort bas Baffer, ber Altohol und ber Mether. Das Baffer, ale bas in ber Ratur verbreitetfte Lofungemittel, loft bie meiften Bermitterungsproducte des Mineralreichs, welche in Diefer Lofung ben Pflangen ober ben Fluffen und Meeren gugeführt werben. Man unterscheibet eine dem. A. von der mechanischen. Die lettere besteht barin, baß ein Abrper ohne weiteres Buthun in bas Bhungsmittel übergeht; die erstere bagegen fest voraus, bag man einen fitr fich in ber Flitffigfeit unauflöslichen Abreer burch ihem. Agentien in Berbinbungen überführt, welche mechanisch löslich find. So löst sich Eisen nicht im Baffer; burch Bufat von Schwefelfdure wirb es aber unter Entwidelung von Bafferftoffgas (indem Baffer zerfest wirb) in fowefelfaures Gifenorhbul (Gifenvitriol, grifinen Bitriol) übergeführt, welches fich leicht mechanisch auflöft.

Anflissung heißt in der Wustl das Fortschreiten der Intervalle eines Accords von der Diffonang zur Confonang, und zwar gefchieht biefes Fortichreiten ftufenweise, je nach Art ber biffonirenben Intervalle eine Stufe auf - ober abwärts. In früherer Beit theilte man die A. ein in eine regulare, wo die Diffonang, im folechten Talttheil vorbereitet, auch im folechten Tatttheil wieber aufgeloft wurde, und in irreguläre, wo bie im Durchgang gebranchte Diffonang auf ber guten Taltzeit ihre A. fand. In ber neuern Mufit, wo bie Borbereitung ber Diffonangen Uberhaupt nicht mehr obligatorifch ift, füllt auch ber erwähnte Unterfchied zwifchen regularer und irregularer A. weg. Ferner bezeichnet man auch als A., wenn eine burch # erhöhte, ober burch 🗸 erniebrigte Rote vermittels bes # wieber in ihren ursprünglichen Zon verfest wirb. Deshalb nennt man das h and Auflöfungszeichen. - In der Poefie, befonbere im Roman und noch mehr im Drama, nennt man A. bie Rataftrophe ober vielmehr ben mit ber Katastrophe eintretenben letten Cheil ber handlung, ihre Entwicklung, zu welcher alles Borbergegangene nur bie nothwendige Borbereitung gewesen ift. Die A. muß, foll fie ufifetifch und pfochologifch gerechtfertigt werben konnen, nothwendig und naturgemuß fein, ohne fich genan borberfeben zu laffen; fie muß auf die folgerichtigfte Weife aus ben frubern Sandinngen und Charafteren refultiren, ohne burch peinliche Borbereitungen ju ermitben. 2Bo foldes nicht ber Fall ift, entstehen jene unmotivirten, gegen Pfpchologie und Aesthetit verstoßenden Effectschläge und coups de théâtre, welche nur die urtheilslose Menge befriedigen. Die frang. Bezeichnung denouement, b. f. Anoteulbfung, ift jest auch in ber beutschen Theaterfprache gebranchlich. - In ber Dathematit beißt A. bie geborige Beantwortung eines mathem. Brobleme. Die A. ber Gleichung befteht g. B. in ber Beftimmung ber Berthe, welche bie in biefer Gleichung enthaltene verunderliche Große, biefer Gleichung gemäß, haben fann.

Anfmarich, tatisch genommen, heißt die Entwicklung der Ernppen in die Front- oder Schlachtlinie, strategisch: die Ankunft der verschiedenen Beeresabtheilungen auf denjenigen Puntten, von wo aus die gemeinschaftlichen Operationen (f. d.) beginnen sollen. Eine Truppe, klein oder groß, welche während ihres Aufmarsches, derselbe sei strategisch oder taltisch, vom Feinde itberrascht und angegriffen wird, besindet sich im entschiedenen Rachtheil gegen einen bereits aufmarschirten Feind. Beim tattischen A. heißt die Linie (Frontlinie), in welche ausmarschirt wird, das Alignement; die Puntte, auf welche die Spizen der Colonnen sich dabei birigiren, heißen die points do vuo, Gesichtspuntte, und diesenigen Puntte, von welchen die Entwicklung der einzelnen Colonnen ausgeht, Stütpuntte; die Bezeichnung der einzunehmenden Linie geschieht durch

Aliguements- und hillsepunkte. Früher gab man den Aufmärschen nach ihrer Ausführung befondere Ramen, 3. B. Abjutanten-, Bufarenaufmarfch u. f. w. Gegenwartig unterscheibet man brei Arten von Aufmarichen: ben burch Frontmachen ober Ginichmenten, mobei man nach ber Flante aufmarschirt, indem die im Flankenmarich begriffene Coloune halt macht und einschwenkt (Front macht), was die kurzeste Art ist; den durch Eventailliren (auch speziell A. genannt), wobei die hintern Buge ber Colonne fich fchrag (facherartig) in die Front heraus= ziehen (A. nach ber Front); endlich ben A. burch Deplopiren (A. nach ber Front burch Flantenmarfch), wobei die Büge der Colonne fich parallel zum Alignement aus der Colonne herausniehen und, in der Bobe ihres demnachstigen Plates angelangt, burch eine Frontwendung im Mariche in die Linie einruden. Die beiden ersten Arten erfolgen aus ber geöffneten, die lettere aus ber gefchloffenen Colonne (f. b.). Gin ftrategifcher A. ift vollendet, wenn bie Streitfrafte die burch den Kriegsplan bestimmten Ausgangspuntte ber Operationen eingenommen haben. Als 3. B. 1814 die Schlesische Armee unter Blücher bei Raub, die große Armee unter Schwarzenberg bei Bafel über ben Rhein gingen, jene an ber Aisne, biefe bei Eropes angetommen waren, war ber ftrategifche A. ber jur Operation gegen napoleon bestimmten Armeen als vollenbet anzufeben.

Anfnehmen, eine Gegend oder Landstrede, heißt dieselbe in ihren räumlichen Berhältniffen (Entfernungen, Boben, Diefen) meffen und mit ihren Terraintbeilen und Terraingegenständen als Bild aus der Bogelfchau auf eine Horizontalebene projectirt, mit befonders angenommenen Signaturen zeichnen. Für größere Landesaufnahmen werben vorher hochgelegne, unter fich fichtbare Buntte mit Signalen bezeichnet, welche bie Begend mit einem Res von Dreieden überziehen, beren Größe und gegenseitige Lage festgestellt wird (Triangulation). Diefe trigonometrischen Buntte geben bie fichere Grundlage für bie Detailvermeffung ber einzelnen Sectionen, in welche die aufzunehmende Gegend getheilt wird. Das topogr. Bermeffen, auch militärifches A. genannt, faßt biejenigen Gigenthumlichteiten ber Erboberfläche ins Auge, welche für militürische Zwede von Ginfluß ober wichtig find. Es beginnt mit einer Recognoscirung, bestimmt von einer gemeffenen Stammlinie ober von gegebenen trigonometrischen Bunkten aus die Bunkte, welche als Richtobjecte dienen können (geometrische Netslegung), und schreitet bann gur eigentlichen Detailaufnahme. Diese hat alle Unebenheiten bes Terraius, die Begeverbindungen, Gewäffer und beren Uebergange, die natürlichen und durch Menschenhand entstandenen Gegenstände zu bertidfichtigen. Das A. gefchieht mit Inftrumenten zum Abstecken und Wessen gerader (horizontaler) und verticaler Linien und Winkel und solchen zum Bestimmen horizontaler Richtungen und Ebenen. Unter ihnen find die wichtigsten die Degkette, ber Megtifch (f. b.) mit seinen Billsinstrumenten, bem Dosenuiveau, Diopterlineal und ber Drientirbuffole, die verschiebenen Spiegelinstrumente, die Kippregel, der Schmaltalbische Höhenmeffer u. f. w. Der Megtisch bietet zugleich auf seiner Blatte die Fläche, auf welcher die Zeichnung unmittelbar bei ber Bermeffung mit Bleiftift eingetragen werden tann. Auf berfelben wird, nachdem der Deftisch wagrecht aufgestellt und orientirt ift, der gegebene oder gefundene Stationspunkt bezeichnet; bann beginnen bie Operationen nach einer zwedmäßigen Disposition. Auf jeder Station werben alle im Umtreise von etwa 200 Schritt liegenden Gegenstände des Details gleich eingezeichnet, die entferntern nur durch Bifirlinien angegeben, um von einer andern Station aus vistrt und im Schnittpunkt der beiden Bisirlinien bestimmt zu werden. Bum Auftragen gemeffener Langen bient Magftab und Birtel. Am fowierigsten ift die Aufnahme der Unebenheiten des Bodens, welche oft mit Höhenbestimmungen verbunden ift. Die Darftellung des Sohenterrains gefchieht entweder durch Bergftriche, welche burch ihre Sturte ober Form die Bofdungsgrade bezeichnen, ober blos burch horizontalen gleichen Abstandes (Aequidistante) mit Angabe der Bofdung in Biffern. — Gine Aufnahme ohne Defitifch, Deftette und große Buffole, nur nach bem Augenmaße, ober burch Abschreiten ober Abreiten mit einem leicht transportabeln Instrument, beißt eine flüchtige Aufnahme, Aufnahme a coup d'wil ober Croquiren. (S. Croquis.) Die Darstellungen bes Terrains burch A. werden Plane ober Rarten (f. b.) genannt.

Aufriß heißt in der Projectionslehre die Darpellung eines Gegenstandes auf einer verticalen Ebene. In den meisten Fällen herrschen bei darzustellenden Gegenständen drei Richtungen vor: die durch die Richtung der Schwertraft bestimmte verticale Richtung oder Höhe, und zwei horizontale Richtungen, die Länge und Breite. Durch diese drei Richtungen legt man bei den geometr. Zeichnungen, der Einfachheit halber, auch die Bildebenen, und bezeichnet die auf den beiden verticalen Ebenen erhaltenen Bilder als Aufrisse, und zwar das eine als A.

im engern Sinne ober Standrift, das andere als Profil oder Seitenansicht, hingegen das auf der horizontalen Ebene erhaltene als Grundrift. Diese, durch die Schwertraft bedingte Lage der Bildebenen wird in den rein geometr. Darstellungen, selbst bei geneigten Körpern, beibehalten; demnach sallen die Bildebenen stets mit den Coordinatenebenen zusammen. In der Berspective bezieht sich die Bezeichnung A. und Grundrift ebenfalls auf die verticale oder horizontale Lage der Bildebene. Ohne nähere Bezeichnung versteht man unter A. stets den geometrischen, welchen man zum Unterschiede von dem perspectivischen auch wol den orthographischen phischen A. nennt, weil sich in ihm alle Höhen- und Breitenverhältnisse in wahrer Größe und nicht, wie in der Berspective, nach der Entsernung verkeinert darstellen.

Aufrollen, in militärischer Beziehung, soll heißen: einen Flügel der feindlichen Aufstellung durch einen überraschenden, mit großer Uebermacht geführten Angriff so in Unordnung bringen, daß die dort aufgestellten Truppen nicht im Stande find, eine nene Bertheidigungsstellung zu nehmen, sondern, nach der Mitte geworfen, alle übrigen Truppen in ihre Auflösung mit fortreißen. Es ist dies ein Ausdruck, der zwar bildlich gebraucht wird, aber teinen rechten praktischen Sinn hat, da die oben angedeutete Birtung wol nie in der Ariegsgeschichte vorgetommen ist, selbst nicht während der Ariege, wo die Tattit des 18. Jahrh. galt, d. h. die Schlachtordnung in entwickelten, zufammenhängenden Linien. Jest, wo die Schlachtordnung in Tressen, mit einer zurückgehaltenen Reserve, eine bedeutende Tiefe der Aufstellung hat und dem Feinde überall mit selbständigen Theilen begegnen kann, möchte ein solches Manöber zu den Unmög-

lichkeiten gehören. Nur in fleinern Berhältniffen kann man den Ausbruck gelten laffen, 3. B.

eine Schütenlinie burch einen Flankenangriff aufrollen.

Aufruhr ift im allgemeinsten Sinne des Worts die Zusammenrottung von mehrern Perfonen, um gegenüber ber öffentlichen Autorität eine Gigenmacht jur Geltung ju bringen. Es faut barunter foon ber Auflauf ober Enmult ohne bestimmte Zwede, bafern die versammelte Menge burch Larmen, Beleidigung ber bffentlichen Diener, ober wenigstens Richtauseinandergeben trop eines bezitglichen Gebots, ber Obrigfeit ihre Michtachtung bezengt, noch mehr aber ber A. im eigentlichen Sinne (moditio), wo bie Regierung ober eine einzelne Beborde zum Erlasse einer Berfügung ober zum Wiberruf einer solchen genöthigt werden soll. Wird babei fogar eine Berfaffungeanberung bezweckt, fo tann ber A. in hochverrath übergeben. Der Bufammenhang mit weitaussehenben Blanen einer organistrten Bartei macht bie aufrührerische Bewegung zur vereinzelten, rasch zu Ende gehenden Emeute oder, wenn fie geführlicher und in größerer Ausbehnung auftritt, zur Revolte, enblich wenn fie langer fortgefest und ber bewaffnete Biberfland immer allgemeiner und heftiger wird, jur Emporung ober Rebellion. Allen diefen Formen bes A. ift bas Mertmal ber Unordnung und bes fittlich Unberechtigten gemeinsam. Sie unterscheiben fich hierburch von dem Aufstande (Infurrection) ober ber Erhebung eines Bolls jum geregelten Biberftande gegen eine für unrechtmäßig gehaltene herrschaft ober gegen eine Regierung, welche burch Bebrudung bes Bolts rechtswidrig handelt, ohne ber gefetlichen Abbulfe einen Weg offen zu laffen. Bahrend ber A. fich ftets als firafbar barftellt, tann ber Aufftand in ber 3bee ober nach bem Urtheile anberer Regierungen rechtmäßig fein. Die Theilnehmer beißen beshalb nicht mehr Rebellen, fonbern Aufftanbifche ober Infurgenten. Sie haben Anspruch auf ben Schut bes Bollerrechts und follen, wenn ber Aufftand wenigstens thatfachlich eine fouverane Dacht begriinbete, für ben Fall ber Gefangennahme mehr als Rriegsgefangene benn als Berbrecher behanbelt werben. Als Strafe broht bas gemeine Recht je nach ber Sachlage Landesverweisung ober felbst Enthauptung für die Anstifter und willfürliche Freiheitsberaubung für die Theilnehmer. Der Sat, bag zu einem A. wenigstens zehn Berfonen gehoren, wurzelt in bem Disverständniß einer privatrechtlichen Bestimmung des röm. Rechts. Auch Landesgesetzgebungen haben den A. vielfach behandelt. Die ältern Aufruhr- und Tumultmandate gehen jedoch nur von der Absicht aus, jede Bewegung so rasch als möglich zu unterdrücken, und lassen deshalb ben möglichen Berfchiebenheiten ber Sachlage und ben Anfpruchen auf Sicherung ber burgerlichen Freiheit gegen praventive Uebertreibungen nicht die nothige Rudficht angebeiben. Namentlich fehlt es ihnen an genauern Beftimmungen über ben Beitpuntt, von wenn an bie Bufammenrottung jum A. im engern Sinne wirb. In England muß beshalb, sobalb eine Berfammlung einen tumultuarischen Charalter annimmt, die 1817 erlassene Anfruhracte (riot-act) verlefen und daburch die Menge bei Tobesftrafe jum Auseinandergeben aufgefordert werben, die bewaffnete Macht barf bann aber boch erft nach Ablanf einer Stunde einschreiten. Aus Anlag ber befondere 1848 und 1849 gemachten Erfuhrungen ift in vielen Staaten theils



Anffangung, f. Absorption.

mittels befonderer Aufruhrgefene, theils bei ben Umgeftaltungen ber gefammten Strafgefengebung ein anderes Spstem angenommen worden, das zwar dem Berlangen nach einer gerechtern Glieberung und Abstufung genügen foll, dabei aber hier und da, indem es Belagerungszustand (f. b.) und Stanbrecht (f. b.) vorbehalt, noch iber bie alten Tumultmandate hinausgeht. Neu ift auch die Aufnahme der engl. Einrichtung, wonach die Gemeinden gum aushulfsweifen Erfats ber bei Belegenheit eines A. angerichteten Bermögensbefchabigungen angehalten werben.

Aufschrift (griech. opigraphe, lat. inscriptio) bezeichnet im allgemeinen jebe Schrift, welche auf der Augenfeite eines Gegenstandes, wie auf einem Briefe, Buche, Gebaude, Gerathe u. f. m., angebracht ift. Befindet fich biefelbe jeboch auf einem Dentmale, einem Baumerte ober andern

Runftwerten, fo wird ihre Abfaffung felbft ein Gegenstand ber Aunft. Denn man verlangt, bag bann burch die A. von ber Bestimmung bes Monuments nicht blos eine turge Notig in alltäglichen profaischen Worten gegeben werde, sondern daß mit finnvoller und gedankenreicher Rurge, bei gefälliger und gefchmactvoller Form bes Ausbruds auf eine beutliche und bestimmte Beise der Zweck und die Bestimmung desselben angedeutet werde. Es ist daher zur Zusammenfegung einer folden M. nicht blos ein bentenber, fcoppferifder, erfinberifder Beift, fonbern auch ein Meister in Ausbrud und Sprache erforberlich; auch ift natürlich nicht eine jebe Sprache in gleichem Mage bazu geeignet, am wenigsten die neuern abendlandischen. Golde Aufschriften, welche in wenigen Worten einen tiefen Inhalt ausbruden, pflegt man febr oft auch Infariften au nennen, obgleich viele das lettere Wort mir bann gelten laffen wollen, wenn bie A. in Berfen abgefaßt ist ober wenigstens einen finnreichen Gebauten enthält, der auch ohne Beziehung auf bas Monument, an welchem fie angebracht, verständlich ift, also an und für sich ein Meines poetifches Runftwert bilbet. Cehr oft find folche Infdriften, J. B. auf Grabmonumenten, wirkliche Epigramme ober Gnomen. Wie fast überall in ber Runft, fo bienen auch hier Dic Griechen und Römer ben Neuern jum Borbild. Wenn bie rom. Infdriften von ben griechischen an Befchmad und Sinnigkeit übertroffen werben, fo haben boch die romifchen vor den griechischen Ginfachheit und Rurze voraus. Die den lettern eigenthumliche Fassung und Ausbruckweise bezeichnet man mit bent Namen Lapib arftil (vom lat. lapis, Stein, Dentftein). Auch bedient man fich noch gegenwärtig bei Abfaffung von Aufschriften meift der lat. Sprache, weil diefe nach ben Erforberniffen bes Lapidarftils vorziglich ausgebilbet ift. Wegen ber Bebeutung, welche fonft noch bie antiten Inschriften als authentische Urtunden für Geschichte, Alterthum und Sprache ber alten Boller haben, find diefelben icon frühzeitig gefammelt und bearbeitet worben, fobag bie Infdriftentunde ober Epigraphit (f. b.) gegenwärtig zu einer eigenen Disciplin ber Alterthumswiffenschaft herangebilbet worben ift. Die Rumismatifer machen einen Unterschieb, indem fie mit A. auf einer Medaille die um das Bild herumlaufenden Worte, mit Inschrift aber das, was im innern Raume ber Medaille steht, benennen. — In der Diplomatit werben Aufschriften (franz. suscriptions) bie Bezeichnungen ber Personen, in beren Ramen bie Urfunde ausgefertigt, und berjenigen, an bie fle etwa besonders gerichtet find, mit den dabei üblichen Formeln, genannt.

Auffeß (Bane Phil. Werner Chriftian Gottlob Frang, Reichsfreiherr von und ju), ber Begründer bes Germanischen Museums zu Nürnberg, Sohn bes preuß. Regierungsraths und Kammerherrn Friedr. Wilhelm von und ju A., wurde 7. Sept. 1801 ju Auffeß, dem Stamm: fcilof feiner Familie im bair. Areife Oberfranken (Landgericht Hollfeld), geboren. Durch Brivatunterricht vorbereitet, bezog er im Berbft 1817 bie Universität Erlangen, wo er sich jurift. Studien widmete und im Dct. 1822 Doctor ber Rechte wurde. Nachdem er zwei Jahre an ben Landgerichten Baireuth und Grafenberg gearbeitet, übernahm er die Bermaltung ber nicht unbebeutenben Familienguter, und lebte in Burudgezogenheit auf feinem Schloffe, die Dugeftunden der Musit und Literatur sowie wissenschaftlichen, besonders histor. und rechtsgeschichte lichen Studien und der Anlage einer Bibliothek und deutschen Kunst- und Alterthumssammlung widmend. Aus den Familienarchiven ftellte er eine Gefchichte feines Gefchlechts gufammen, bie 1838 im Drud erschien. Ingwischen war bei ihm ber Plan für ein beutsch shiftorisches Mufeum gereift, zu beffen Ausführung er 1832 nach Nürnberg überfiebelte. Dier feine Bohnung auf der Burg nehmend, wandte er fich ganzlich der deutschen Geschichte und Alterthumstunde zu, und brachte es durch Stiftung einer Gefellschaft für Erhaltung ber Literatur-, Kunst- und Alterthumsbenkmale Deutschlands dahin, daß ein großer Theil der zu Nürnberg befindlichen antiquarischen Schätze in einem eigenen Locale vereinigt und ausgestellt wurde. Daneben gab A. feit Herbst 1832 ben «Anzeiger für Kunde ber beutschen Borzeit» heraus, bessen Fortfepung er 1885, wo er nach feinem Stammaut gurudlehrte, an feinen Mitarbeiter Mone in Rarisruhe überließ. Obichon bie Ibee bes Museums wieder in ben Hintergrund getreten war, fammelte er boch für biefe Zwede auf feinem Schloffe ruftig weiter. Als 1846 bie erfte Germaniftenberfammlung ju Frantfurt a. DR. tagte, legte er berfelben ben Blan eines german. Rationalmufenme in Berbindung mit einer Gefammtvereinigung ber beutschen hiftor. Bereine vor. Doch wurde bie Ausführung burch bie polit. Bewegungen von 1848 verzögert. A. 20g inzwischen mit feiner Familie wieder nach Ritrnberg, wo er im stillen für feine Lieblings= ibee thatig war, bis fich ihm 1852 auf ber Germanistenversammlung in Dresben Gelegenheit bot, bie Angelegenheit unter gitnftigern Berbaltniffen nochmale anzuregen. Gein Blan fand Annahme, und er fah beufelben endlich feit 1853 im Germanifchen Mufeum (f. b.) zu Nürnberg verwirlicht. A. felbst übernahm unentgottlich als erwählter erfter Borftand bie vollftanbige Organisation und Ginrichtung bes neuen Inftitute und brachte auch fonft bebeutenbe Opfer zu beffen allseitiger Förberung. Im August 1862 legte er indeg bas Amt als Borfteher nieber. Unter feinen gahlreichen hiftor. und jurift. Schriften find hervorzuheben: «Das Lehnswefen in Beziehung auf die Anforderungen bes Rechts und der Zeit » (Nurnb. 1828); alleber Laften ber Ritterleben in Baiern» (München 1831); alleber ben einzig mahren Cheicheibungegrund in ber chriftl. Rirches (Baireuth 1838). Geit 1853 gab er mit von Epe und Frommann wieberum ben a Anzeiger für Aunbe ber beutschen Borgeit's als Organ bes Germanifchen Mufeums herans, bis 1863 Michelsen für ihn eintrat.

Aufspringen der Haut ist eine Folge von großer Trodenheit oder von örtlicher Ertrankung derfelben (durch Erfrorensein, Aechten, Schälungsprocesse u. s. w.). Man wendet in der Regel geschmeidigmachende sette Mittel dagegen an, z. B. Lippenpommaden, Cold-Cream, Oel- oder Speckeinreibung u. dgl. Seltener sind innere Mittel nöthig, z. B. bei den sphilitischen Haut-

idrunden (Rhagades).

**Anskaud**, s. Aufruht und Insurrection.

Antiteigung (asconsio). In der Sterntunde versteht man unter gerader A. (asconsio roota) eines Gestiens benjenigen Bogen des Acquators, welcher zwischen dem Frühlingspunkte und dem Abweichungstreise dieses Gestirns enthalten ist. Der Name rührt daher, weil der die gerade A. eines Gestirns begrenzende Punkt des himmlischen Acquators an jedem Orte des Acquators der Erde mit jenem Gestirn zugleich aufgeht oder mit ihm gerade aussteigt, wie unter dem Acquator alle Sterne gerade, d. h. senkrecht gegen den Horizont, aussteigen. Die gerade A. wird vom Frühlingspunkte an in der Richtung von W. nach O. dis 360 Grad sortgezählt. Durch die gerade A. und Adweichung wird der Stand der Gestirne am Himmel ebenso bestimmt wie die Lage der Oerter auf der Erde durch die Länge und Breite. Unter schieser A. (asconsio oddiqua) versteht man denjenigen Bogen des Himmelsäquators, welcher zwischen dem Frühlingspunkte und dem mit einem Gestirne zugleich aufgehenden Punkte des Acquators enthalten ist. Der Unterschied zwischen der geraden und schiesen Breiten seist seinst heißt seine Asconsionaldisserenz. Diese ist natürlich sür die verschiedenen Breiten sehr verschieden, während die gerade A. sür alle Orte der Erde gleichzeitig dieselbe ist.

Auftellung, in ftrategischer Beziehung, ift bas Sammeln und Bereithalten ber Streit-

trüfte im großen, sei es um zum Angriff vorzuschreiten, ober um den Angriff des Feindes zu erwarten. Da eine längere oder kirzere Ruhe vorhergeht, ehe die Streitkräfte in Birksamkeit treten, so ist mit dem Begriffe der ftrategischen A. der Zwed der Erhaltung und Sicherheit aufs engste verdunden, und es ergeben sich als Hauptbedingungen: daß die Armee in der A. die nöthigen Existenzmittel zu erhalten im Stande, und daß sie in derselben im wirksamen Gebranche ihrer Streitkräfte nicht gehindert sei. Es sind daher dei einer strategischen A. vorzüglich solgende Punkte ins Auge zu fassen: 1) Möglichkeit der Unterbringung der Eruppen, und zwar auf kleinem Raum, wodurch das Aufsuchen von sehr bewohnten Gegenden veranlaßt wird; 2) Leichtigkeit und Sicherstellung der Berpslegung, zu welchem Zwede behaute Gegenden und die Berbindung mit den rückvärtigen Magazinen durch große Straßen und Flüsse zu berücksitigen sind; 3) Möglichkeit, die Bewegungen des Feindes zu beobachten, die eigenen dagegen zu verbergen, daher gute Declungen; 4) Sicherung gegen überraschende und mit Uebermacht geführte Angriffe des Feindes, die durch eine zwecknäßige und hinlänglich starte A. von Bortruppen (Abantcorps, Flankencorps), dann burch strategische Anlehnungs-

puntte, die dem Feinde eine Umgehung oder einen Angriff der Flanken nicht gestatten, bedingt ist; 5) gesticherte Rückzugslinie, d. 6. freie und möglichst kürzeste Berbindung mit der Operationsbasis, welche erreicht wird durch eine Barallelstellung zur Basis, sodaß die Hauptrückzugslinien fentrecht babin fithren; 6) richtige Bertheilung ber Streittrafte, b. h. möglichfte Concentration, hinlanglich ftarte Befegung ber Goluffelpuntte, entfprechende Entfernung ber Bortruppen

und Flankencorps fowie ber Referven vom Sanptcorps.

Aufstoßen (Ructus, Eructatio) bezeichnet ein plösliches Aufsteigen von Luft aus bem Magen burch die Speiferobre in den Dund. Oft ift bamit bie bem Schludfen eigenthitmliche fcallenbe Krampfbewegung bes Zwerchfells verbunden. Die aufftagende Luft ift balb gefchmadlos, balb führt fie gasformige ober festere Stoffe aus bem Magen mit empor, welche Geschmad ober Geruch haben. Rach bem Genuß gasreicher Dinge (3. B. bes Gelterfer Baffers) ober im Magen viel Gas entwidelnder Speisen (3. B. des Sauertrautes) ist das A. etwas Nattirliches. llebrigens aber zeigt es oft eine frante ober boch langfame Berbauung an.

Auftalt, Aufschlag ober Aufftrich beißt ber Anfang eines Musikude, wenn er nicht mit einem vollen Tatte, nicht mit bem ersten gewichtigften, sonbern in irgendeinem aubern Tatttheile gefchieht. Sein Zeitwerth muß vor einer Wieberholung und eigentlich anch am Schlusse bes Studs bem letten Tatte fehlen; boch ift in letterm Falle bie Beobachtung biefer Regel

nicht unabweislich.

376

Auftritt heißt diejenige Eintheilung eines Dramas, welche fich nach dem Erscheinen ber Berfonen ober beren Entfernung von ber Bubne richtet. Der A. bezeichnet bemnach jebesmal einen Bechsel der Situation in der bramatischen Sandlung. In Deutschland nennt man auch bie A. nach franz. Beispiel Scenen, mahrend die Englander nur biejenigen dramatischen Abtheilungen als Scenen bezeichnen, welche, aus einer Reibe von A. bestebenb, bis jur nachsten

Ortsveranderung (Scenenwechsel) reichen.

Ange, die Tochter des Aleus und der Neara, Priesterin der Pallas zu Tegea, zengte mit Herakles ein Rind, das fie im Tempel oder Haine der Göttin verbarg. Als nun Unfruchtbarfeit das Land traf, und das Orakel als Grund davon den Zorn der Pallas über Entheiligung bes geweihten Ortes angab, lief Aleus, nachdem er beim Durchsuchen beffelben bas Rind gefunden, biefes auf dem parthenischen Berge anssetzen, wo es von einer hirschluh gefängt, von hirten gefunden und erzogen und Telephos genannt wurde. Die Mutter aber übergab er bem Nauplios, um fie umaubringen. Diefer jeboch brachte fie jum Konig ber Dhifier, Teuthras, ber fle zur Sattin nahm. Rach einer andern Sage ließ Aleus die A. nebst ihrem Rinde in einem Raften ins Meer werfen, in bem fie in Myfien an bas Land fcwamm. Sygin erzählt, baf Teuthras die A. an Rindesstatt angenommen habe, und daß Telephos, um feine Mutter aufzusuchen, nach Wysien gekommen sei, wo er ben Teuthras von der Gefahr, sein Reich zu verlieren, befreite. Dafür versprach ihm Teuthras die Band feiner Bflegetochter A. und bas Reich. Als fich jedoch A. beffen weigerte und brobte, ben Telephos ju ermorben, murbe bon ben Göttern ein Drache gesendet, der zwischen beiden hinfuhr. Darüber erschrocen, ließ A. das Schwert fallen; Telephos ergriff baffelbe und wollte nun A. tobten. Allein lettere rief den heralles um Beistand an, infolge beffen Telephos seine Mutter erkannte und von der That abstand. Diese Wiedererkennung stellt ein sehr schönes Basrelief im Balast Ruspoli zu Rom bar.

Ange. Das A. bes Menfchen ift, abgesehen von seiner geiftigen Bedeutung, von ber Schönheit feiner Gestalt, bon feiner Beweglichteit und großen Berfchiebenheit im Ausbrude, bas volltommenfte optische Inftrument, was überhaupt nur erbacht werden tann. Das nahezu tugelförmige Organ liegt in der knöchernen Augenhöhle (orbita), die eine liegende, unregelmäßig vierseitige Phramide bilbet, beren Bafis nach vorn und augen, und beren Spite nach innen und hinten gerichtet ift. Diefe Soble ift von fehr loderm und fehr fettreichem Bellftoff ansgefüllt, welcher für bas A. ein weiches, überall genau anschließenbes Lager bilbet, bas ben Augapfel, mit Anenahme feines vorbern fichtbaren Drittheile, umichließt und bie Sehnen ber Augenmusteln in ihrer beweglichen Lage erhalt. Die Augenmusteln bienen bagu, dem A. feine Beweglichkeit zu geben. Diefelben find fo angelegt, daß fie dem A. eine allfeitige, nach ben brei Dimenfionen bes Raumes gerichtete und jum Seben nothwendige Bewegung ertheilen konnen. An jebem A. befigen wir feche Musteln, vier gerabe und zwei ichiefe. Die Säugethiere haben außerdem hinten in der Augenhöhle noch einen stebenten Mustel, der dem Menfchen und bem Affen fehlt. Derfelbe bewirtt ein Rud = und Bortreten bes A., was bei ben lettern wegen des beffern Schupes ber Augenhöhle und Liber nicht vorkommt.

Das A. hat also eine ber Angel fich fehr nahernde Gestalt; breht fich eine Augel nach einer Richtung, fo geschieht bies um eine imaginare ober wirfliche Drehungsachse, bie burch ben Mittelpunkt ber Rugel läuft. Soll eine Augel fich nach allen Richtungen, nach ben brei Dimenftonen bes Raumes breben konnen, fo nuß fie brei Drehungsachfen haben, auf welche bie



brehenden Arufte in sechs verschiedenen Richtungen wirken. So ist es beim A.; baher sind sechs Augenumskeln unumgänglich nothwendig. Die Lage der Drehungsachsen wird nach der Richtung der auf sie wirkenden Kraft bestimmt; die Richtung der Kraft wird bestimmt nach dem Ursprunge und dem Ausahpunkte der Augenmuskeln. Die Drehungsachse liegt, indem sie durch den Mittelpunkt (Orehpunkt) des A. läuft, immer senkrecht in der Schene, welche man durch je zwei einander gegenüberliegende Muskeln legt. Aus der bekannten Richtung, in welcher die Muskeln auf das A. wirken, läst sich also die Lage der Orehungsachsen entnehmen. Die Richtung der Kraft der combinirt thätigen Muskeln und die Lage der dieser combinirten Kraft entsprechenden Orehungsachsen sindet man aus der Construction des Parallelogramms der Kräfte. (Bgl. Ruete, «Ein neues Ophthalmotrop u. s. w.», Lyz. 1857; Meißner und Delmbolt, in v. Gräse's «Archiv der Ophthalmologie».) Durch diesen Mechanismus wird das A. mit Hilse des erwähnten Fettpolsters in der Angenhöhle und der Augenlider balancirt und aus seinem Gleichgewichtszustande mit der größten Leichtigkeit und Sicherheit nach allen möglichen Richtungen hin rotirt.

Die Augenliber foliegen, gleich zwei beweglichen Dedeln, unfer Gefichtsorgan und fcullen es vor augern, zu heftigen und nachtheiligen Einwirfungen. Die querlaufende Spalte, bie Angenlibfpalte, welche fie zwischen fich laffen, tann je nach bem Beblirfniffe burch ben Augenlibmustel, ber unter ber haut ringformig um bie Augenlibspalte herumläuft, mehr ober weniger verengert ober ganz gefchlossen, und wieder durch einen andern Mustel, den Ausbeber bes obern Angenlibes, geöffnet werben. Menfchen, beren Augen fich nicht wohl allen Entfernungen anzupaffen bermogen, tneipen, wenn fle einen Gegenftand beutlich feben wollen, bie Augenliber fo weit zusammen, bag nur eine fehr enge Spalte zurudbleibt, um bie peripherischen Lichtftrahlen, welche unter folden Berhaltniffen bie Deutlichleit bes Bilbes im A. beeintruch= tigen, abanschneiben. Uebrigens haben die Angenliber einen fehr complicirten Ban, von bem auch der Keinfte Theil feinen gang bestimmten Zwed erfüllt, und tonnen einer großen Reihe von Arantheiten verfallen, von denen eine jede ihre befondere Diagnofe und Behandlung erforbert. Bon großer Bichtigkeit finb auch die Angenwimpern, die Keinen Hürchen, welche auf bem vordern Saume ber freien Augenlidrander in einer Reihe fehr nabe nebeneinander und zu zweien bis dreien hintereinander fteben. Sie dienen zum Schutze gegen Staub, gegen zu belles Licht u. f. w. Die Beschattung burch bie Bimpern, welche ber Birtung eines bor bem A. ansgebreiteten fcwarzen Flore gleicht, ift bem A. wohlthuender als bas bloge peripherische Abschneiben ber Strahlenbilinbel, welches burch bas Bufammentneipen ber Augenliber erzielt wird. Fehlen die Bimpern, fo leibet nicht blos die Schonheit, fonbern bas A. ift auch lichtschen und zu Entzundungen geneigter. Die Burgeln ber Bimpern find fehr oft ber Git einer Entzündung, die bei Bernachlässigung das Absterben und Ansfallen der harchen zur Folge hat.

Die innere Seite ber Augenliber, wie anch bie Oberfläche bes Angapfels felbst, ift von einer garten, Neberigen, fettigen Schicht überzogen, welche bie Bewegungen begunftigt und bas A. gegen die Ginwirtungen der Luft, des Stanbes u. f. w. fcutt. Diefe fog. Augenbutter wird von eigenen Driffen, die auf ber innern Seite ber Augenliber liegen, abgesonbert. Bon großer Bichtigfeit find anch die Thranen, die eine mafferige, falzige Fluffigfeit bilben und unaufhörlich in fleiner Quantitat von ber Thranenbrufe, welche in ber Augenhöhle nach außen und oben über bem Augapfel liegt, abgefonbert werden. Die Thrunen bienen bagu, bie Bindehant (conjunctiva), welche bie innere Seite ber Angenliber und bie vorbere Seite bes Augapfels einhüllt, unaufhörlich zu beneten und durchstätig zu erhalten. Berflegen die Thränen, fo wird bas A. troden, mit einer biden, trüben hornschicht überzogen und baburch jum Seben unfähig. Die überfluffigen Thranen fliegen burch zwei fleine Rohrchen nach ber Rafe hin ab, wo fie fich mit dem Schleime ber lettern mifchen. Beim Beinen werben die Thranen in fo großer Quantitat abgesonbert, bag ihr Abflug nach ber Rafe bin nicht ausreicht, sobaß fie über bie Bangen rinnen. Rur ber Menich tann weinen, nicht bas Thier. Das Bermögen fich felbft ju befchauen, über bie eigene Berfonlichteit ju reflectiren, ift bie Bebingung, ohne welche bie Seite unfere geiftigen Lebens, bie une ju weinen nothigt, nicht berührt werben tann. Bir weinen g. B. im Anmmer, wenn unfere innere Berfonuchleit verlett wirb und bas Bewuftfein ber Ohnmacht fich uns aufbrungt. Das Weib weint hanfiger als ber Mann; feine gartere Berfönlichteit fühlt fich leichter getrantt, und bas Gefühl ber Schwäche liegt ihm naber. Rinder und alberne Leute weinen oft, weil fle ihr ganges Gelbft an unbebeutenbe Dinge bangen und fich bei Berfagung berfelben im Innerften gefrantt glauben. Der Reiz jum Beinen geht hier natürlich vom Gehirn aus und wird von diefem durch einen eigenen Rerv zur Thränendrüfe fortgepflanzt.

Das A. selbst (bulbus oculi), der Augapfel, ist nicht bei allen Geschen gleich gebaut. Sehen wir ab von den niedrigsten Thieren, die nicht eigentlich sehen, sondern nur im allgemeinen die Lichteindrücke zu unterscheiden vermögen, so bieten sich, der Hauptsache nach, zwei ganz verschieden Arten von Augen dar. Die eine findet sich bei den Inselten und trebsartigen Thieren, die andere bei den Wirbelthieren und dem Menschen. Erstere Augen sind zusammen-

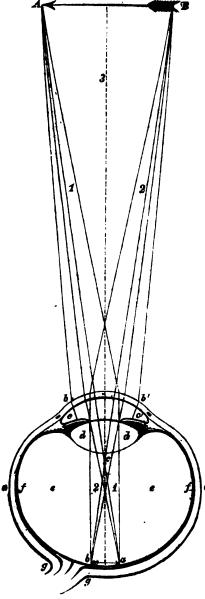

gesetzt, sodaß bei ihnen auf einer converen Rervensbaut eine ungeheuere Menge durchsichtiger Regel (Hacetten) rechtwinkelig aufsitzt, die das Bild mit mehrern taufend gesonderten Punkten darstellen und die Ausenwelt gleichsam als eine kunstreich gearbeitete Mosail diesen Geschöpfen zur Ansichanung bringen. Die Angen der Wirbelthiere und der Menschen hingegen sind einsach und wie eine Camera-obseura mit einer Sammelstinfe verseben.

Die Anatomie lehrt uns die einzelnen Theile tennen, beren Bereinigung in einem Meinen Raume von ungefähr 1 Zoll Durchmesser, in dem Augapfel, bas künftliche Bauwert, unfer M., bilben. (Bgl. die beistehende Figur, die als Durchschnitt in doppelter Größe gezeichnet ift.) Die außere Haut a a' ist gabe und undurchsichtig, läßt sich jedoch wie Horn biegen und wird beshalb auch die dunkle Hornhaut oder die harte Haut schechtweg (tunios sclerotics) genanut; sie bildet bas Beige im A. Auf ber Borberfeite jeboch wird fie dunner und auf einem Kleinen treisför= migen Theile burchsichtig wie ein Uhrglas, um ben Durchgang ber Lichtstrahlen zu ermöglichen; babei aber ift fle von fo fefter Befchaffenheit, bag fie felbst träftigen außern Ginwirtungen wiberfteht. Diefer Theil bb' führt ben Namen burch = fichtige Hornhaut ober gemeinhin Bornhaut (cornea) und ist stärker gewölbt als der tibrige Theil bes Augapfele. hinter ber fornhaut finden wir ein ebenes, treisformiges und gefarbtes Bautchen, die Regenbogenhaut oc' oder Iris, welche gleichsam die Wölbung ber Hornhaut von bem übrigen Theile bes A. abtreunt. In ber Mitte ift das treisförmige Scheibchen burchbohrt, und diefe gleichfalls runde Deffnung führt ben Namen Stern des A. (pupilla); betrachtet man die Deffnung von vorn, so ift fie fcmara, und baher wird sie bas Schwarze im A. genannt. Die Farbe des A. wird burch die ber Iris bebingt. Die Bris ift fähig fich zu erweitern ober zusammenzuziehen, welchen Bewegungen natürlich die Pupille folgt, und die fo größer ober fleiner wird. Der Zwed biefer Ginrichtung ift ber, bei fcmachem Lichte fich ju erweitern und bei stärkerm sich zu verengen, um so bie Onan-

bet parterm san zu verengen, um so die Litanstität des Lichts dem Bedürfniß gemäß zu reguliren. hinter der Iris und der Pupille befindet sich ein durchsichtiger Körper, d.d., von der Gestalt einer kleinen, doppelt erhabenen Linse, daher die Arnstallinse genannt. Die übrige Höhlung ist erfüllt von einer kleberigen Flüssigkeit oo, die durchsichtigem Eiweiß oder geschundzenem Glase ähnlich ist und daher auch Glasseuchtigkeit (humor vitreus) genannt wird. Ein anderes durchsichtiges Mittel, die wässerige Feuchtigkeit (humor aquous), sindet sich zwischen der Linse und der Hornhaut. Die

gange innere Seite bes Augapfele ift mit einer garten braunlichrothen Saut, ff, ber Aber haut (chorioiden), überkleibet. Durch biefe bunkle Umkleibung, die den kiinstlichen Apparat einer bunken Rammer (Camera-obscura) abnlich macht, wird eine Undeutlichkeit bes Bilbes, die unfehlbar aus ben vielen Burudwerfungen ber Lichtftrahlen im Innern bes A. bervorgeben willebe, verhindert. Zwischen ber Aberhaut und ber gläsernen Teuchtigkeit breitet sich endlich eine feine, garte, weiße Saut aus, bie Rethaut (rotina), ein Gewebe von Nervenfafern, eine Ansbreitung bes Sehnerven gg, ber auf ber Rtidwand in bas A. etwas von ber Seite eintritt, mit bem Gehirn in Berbindung fieht und die Brilde bilbet, über welche bie Ginbrude der Aufferwelt jur Wahrnehmung bes Gelftes tibergeben. Im anatom. Ginne wird jeboch ber Sehnerd gar nicht als Rerd angesehen, sondern als ein Strang von Gehirnfasern, wonach also bie Nervenbaut ein wirklicher Theil bes Gehirus ware, ber in bas A. hineinragt.

Im menfchlieben A. ftellt fich ber Gang ber Lichtftrahlen bei ber Formirung eines Bilbes von einem torperlichen Begenstande in folgender Gestalt bar: AB ber Figur fei ein Begenftand, fo wird die in der Mitte bes von A ausgehenden Lichtlegels liegende Richtungslinie 1, 1 mit ber Richtungslinie 2, 2 bes Lichtlegels B, b und ber aller übrigen Lichtlegel, welche burch bie Bupille bringen, bie optische Adfe 3 an bem Buntte c (bem Arengungspuntte ber Richtungslinien und ber optischen Achse) schneiben und fich hinter bem Puntte o in gerader Linie bis jur Rethaut (ber Ausbreitung bes Sehnerven, mit ber wir bie Wirtung bes Lichts empfinben) fortpflanzen. Die zu bemfelben Lichtlegel gehörigen Strablen werben babei fo gebrochen, bag fie, bei richtiger Anpaffung bes A. für die Eutfernung des Gegenstandes, die Richtungelinie (Sehlinie, Projectionelinie) gerabe auf ber Rephaut schneiben und bort ein Bild bes entsprechenben Bunttes bes Gegenstandes in umgelehrter Orbnung entwerfen. So ift 3. B. a bas Bilb von A und b bas Bilb von B. Das Nephautbilb steht also verkehrt und ift aus einer fehr großen Zahl einzelner leuchtender Puntte zusammengesetzt. Erfahrungs= mußige Beweise für die obige Auseinandersetung liefern uns die Experimente mit einsachen Glaslinsen, mit dem von Ruete erfundenen Ophthalmotrop, mit todten Menschenaugen, von benen man hinten bie undurchsichtigen Hänte abpräparirt hat, mit aus dem Kopfe genommenen, hinten burchscheinenden Augen weißer Raninchen und junger hunde. Den vollständigsten Beweis liefert aber ber Augenspiegel (f. b.), mit bem man einem jeben leicht bas umgetehrte Bilb im lebenbigen Menschenauge zeigen kann. Durch biefes umgekehrte Bild auf ber Rethaut wird die Gefichtsempfindung vermittelt. Aber ber Lichteinbrud ift als folder noch teine Empfindung, sondern er wird es erst durch die Fortpflanzung der durch ihn bewirkten Erregung zum Gehirn in ber Bahn bes Sehnerven. Im Behirn wird erft die felbsibewufte Empfindung (Gefichtsvorkellung) geschaffen und vom Beifte auf den augern Gegenstand bezogen (nach auffen verfest, projecirt). Die Projection ber Gefichtsborftellung nach außen gefchieht meiftens in der Richtung der Richtungslinie (Projectionslinie), d. h. in der Linie, welche, burch ben Rreugungspunkt o gehend, ben afficirten Rethautpunkt, g. B. a mit bem entsprechenben Buntte A, ober ben Buntt b mit B, verbinbet.

Zu diefer Brojection nach außen liegt in der Seele eine Nöthigung, die wir nicht weiter qu erfluren vermogen. Die urspritugliche Natur unsers Geiftes treibt bagu, unsere Empfindungselemente in raumlichen Lagen zu orbnen, und eine spätere Reflexion auf die unenbliche Bahl folder Anordnungen, die wir unbewußt vorgenommen haben, bringt uns auch die mehr oder minder lebhafte Anschauung des allumfassenden unendlichen Raumes zum Bewußtsein. Es ift bagu ein befonberer Aug in ber Natur ber Geele nothig, um fie zu biefer unverunderlichen Form der Auffaffung zu befähigen. Die Schwierigkeiten in der Erklarung der Thatsache, daß wir die Gegenstände in der Lage sehen, wie sie wirklich außer uns im Raume gestellt sind, namlich das Obere oben, das Untere unten n. f. w., obgleich die Bilber von ihnen auf unsere Retshaut gerade die umgekehrte Lage haben, fallen gänzlich weg, wenn man neben der Lehre von ben Richtungs- ober Brojectionslinien noch berticfichtigt: 1) bag bas Bilb auf ber Reshant des A. aus fehr vielen gefonderten leuchtenden Puntten, die fich wie eine Mofait aneinanderreihen, zusammengesett ift; 2) bag bie Seele bas auf ber Nethaut fich entwerfenbe Bilb nicht als ein objectives (auf der Rethaut stehendes) anschaut, sondern, daß sie nur die zu ihr sortgeleiteten physiol. Erregungen mahrnimmt, welche in ben fleinsten Theilen ber Rethant burch die auf ihr fleh vereinigenden Lichtstruhlen der einzelnen Lichtlegel hervorgerufen werden. Diefe Erregungen stellen sich, wie bekannt, unter ber Form von Lichteinbruden bem Bewußtsein bar, bie in ber Richtung ber Projectionslinien nach außen versetzt und auf den äußern leuchtenden

Gegenftand bezogen werben.

Benbet man die dieherigen Erörterungen auf das Sehen an, so wird man leicht begreifen, warum wir die Gegenstände in derfelden Lage und Richtung wahrnehmen, in welcher sie sich außer uns besinden, obgleich ihr Gesammbild auf unser Rethaut sich in umgekehrter Lage abbildet. Das Object A B entwirft sein Bild b a auf der Nethaut in umgekehrter Ordnung. Jeder einzelne Punkt des Bildes wird von dem Schneibepunkte eines Lichtlegels gedildet, der einem leuchtenden Punkt des Gegenstandes in umgekehrter Ordnung entspricht. Zu jedem Punkt des Bildes auf der Nethaut treten Lichtstrahlen in verschiedener Richtung zusammen, und doch sehen wir den leuchtenden Punkt nur in einer Richtung, und zwar in der des Achsenstrahls des Lichtlegels, z. B. 1, 1 und 2, 2, weil deser Strahl mit der Projectionslinie zusammenfüllt, in welcher der von der Spitze des Lichtlegels getrossen Punkt der Rethaut die von ihm zum Bewustsein geleitete Empsindung nach ansen versetzt. Der Punkt A des Gegenstandes muß also in der Richtung a.—A, und der Punkt B in der Richtung b.—B, also in der Lage, wie er sich außer uns besindet, erscheinen. Einen anatom. Grund hat das Ansrechtsehen der auf der Rethaut versehrt stehenden Bilder nicht, sondern wol nur einen psychischen.

Ein gefundes A. hat das Bermögen, fich fo einzurichten, daß es alles beutlich fieht, was mehr als 6-10 Boll entfernt ift. Dag ein folches Bermögen nothwendig ift, geht fcon aus ber Birkung kunftlicher Glaslinfen hervor. Operiren wir mit Glaslinfen, so beobachten wir, daß der Punkt, in welchem die Lichtstrahlen zusammenfallen und das Bild herstellen, seine Lage änbert, je nachbem ber Gegenstand fich ber Linfe nähert ober von ihr entfernt; je mehr sich ber Gegenstand nabert, besto mehr entfernt fich bas Bilb. Desgleichen nehmen wir bei bem Sebranche ber Fernröhre mahr, bag man Gegenstunde in ungleicher Entfernung nur dann beutlich feben tann, wenn wir ben Entfernungen gemäß bie Brennweite bes Ferurobes verändern, eine Operation, die bem Rundigen febr leicht fallt. Die Beranderungen, die wir mit bem Fernrohre bornehmen, muffen auch in bem A., welches wir ebenfalls als ein Syftem bon Linfen anzusehen haben, ftattfinden, und bag bies wirklich ber Fall, erfahren wir aus vielen Erfcheinungen. Das A. hat alfo bas Bermogen, fich ben Entfernungen anzubequemen, fich ju accommodiren ober einzustellen. Wie bies aber geschieht, bavon haben wir auch jest noch teine volltommen Hare Ginficht; wir wiffen nur, daß die Arnftallinfe fich beim Nahefeben ftarter wölbt und beim Vernesehen abflacht, und bag ein fleiner Mustel, ber Brude'iche Mustel, ber im Umfange ber Linfe liegt, jebenfalls babei eine grofe Rolle fpielt. Das Ginftellungsvermögen hat aber feine Grenzen. Gegenstände, die dem A. fehr nahe gebracht werden, vermögen wir nur mit Austrengung, und bei großer Rabe endlich gar nicht mehr deutlich wahrzunehmen; die Lichtstrahlen gehen hier so weit auseinander, daß das A. eine Bereinigung berfelben auf der Rethaut nicht mehr zu Stande bringen tann. Sehr ferne Gegenftunde werben, wenu fle nicht, wie die Sterne, fehr viel Licht ausstrahlen, deshalb nicht gesehen, weil fie ein zu kleines Bild auf ber Rephaut entwerfen.

Das bisher Gesagte bezog fich auf ein jedes A. ohne Rücksicht auf das Zusammenwirken beiber Augen. Bon diesem Zusammenwirken, welches ganz besonders beim stereostopischen Sehen von Wichtigkeit ist, wird fortan die Rede sein. Die beiden Augen des Menschen sind in Beziehung auf ihre Wirksamkeit als die Auseinanderlegung eines einzigen A. zu betrachten; wenigstens gilt dieses vollständig von beiden Nethäuten. Diese sind gleichsam zwei Zweige mit einer Wurzel, und jedes Theilchen der einfachen Wurzel ist gleichsam in zwei Zweige süte beide Augen gespalten. Man kann sich gewissermaßen die Flächen beider Rethäute auseinandergelegt benken, sodaß die rechte Seite der Nethaut des rechten A. auf die rechte Seite des linken A. zu liegen kommt. Die sich dann bedenden Theile sind, was ihre Wirkung andetrisst, eins und dasselbe und stellen, zugleich angeregt, der Seele nur ein einsaches Bild vor. Daher ist denn auch die Bewegung des einen A. ummöglich ohne eine entsprechende Bewegung des andern; die Musteln streben stets, beiden Sehachsen dieselbe horizontale und perpendikuläre Reigung, welche der Entsernung der zu betrachtenden Gegenstände angemessen ist, zu geben. Denn würden die beiden Augen nicht symmetrisch gestellt, so würden wir einen Gegenstand nicht einsach,

fondern boppelt feben.

Das Einfachsehen mit beiben Augen findet nur dann statt, wenn gleichnamige Stellen beider Rethäute erregt werden, während sogleich Doppeltsehen eintritt, wenn andere Stellen der Rethaut beider Augen von den Lichtstrahlen getroffen werden. Rur solche Stellen beider Nethäute haben die Eigenschaft, zugleich erregt, ein einsaches Bild der Seele vorzuhalten, welche gleichnamig (identisch) sind. Identisch sind sowol die Mittelpunkte beider Rethäute (der gelbe Fled, welcher auch die stärkte Sehlraft hat) als die Stellen, welche gleichweit vom Centrum

į

ı

ı

ŧ

Ì

1

١

1

Ì

Ì

bes einen A. nach außen und bes andern nach innen, oder welche gleichweit oberhalb oder unterhalb vom Mittelpunkt beider Rethänte liegen. Alle übrigen Stellen beider Rethänte find gegensinander verschieden (different). Sind sie erregt, so ist es gerade so gut, als ob verschiedene Stellen in einem einzigen A. erregt wären; sie sehen die Gegenstände nicht einsach, sondern doppelt und undeutlich. Daß wir für gewöhnlich die Doppelbilder nicht wahrnehmen, liegt theils daran, daß die Schkraft der Rethaut um so schwächer ist, je weiter ihre Stellen vom Mittelpunkte beider Angen entsernt liegen, sodaß die seitlich liegenden Bilder nur schwach auspfunden werden, theils daran, daß wir uns an die Doppelbilder gewöhnen und sie deshald außer Acht lassen. Borhanden sind sie aber dennoch, denn da nicht alle Punkte eines nach drei Dimensionen ausgebehnten Gegenstandes ihr Bild auf gleichnamige Punkte beider Nethäute wersen können, so müssen Gegenstandes ihr Bild auf gleichnamige Punkte beider Nethäute wersen können, so müssen Doppelbilder vorhanden sein, von denen aber nur diejenigen bei hinreichender Ausmerksamleit zum Bewußtsein kommen, welche so weit voneinander entsernt sind, daß sie nicht ineinander übergreisen. In es kommen sogar oft in dem einen A. Punkte eines körperlichen Gegenstandes zur Abbildung, die das andere A. gar nicht sehen kann.

Eine wefentliche Bedingung jum Ginfachsehen mit beiben Augen ift bie, daß die Gehachfen in einem Puntte des Gegenstandes, welcher fich in einer der Sehweite der Augen entsprechenden Entfernung befindet, fich fcineiben, und daß die Augen überhaupt symmetrisch gestellt find. Rur unter Erfüllung biefer Bebingungen treffen die Lichtstrahlen des figirten Gegenstandes Stellen beiber Nethäute, welche die Eigenschaft haben, angleich erregt, nur ein einfaches Bilb ber Seele vorzuhalten, welche alfo, wie man fich ausbrudt, identisch find. Aber nicht nur ber Gegenstand, auf welchem die beiden Sehachsen sich kreuzen, erscheint einsach, soudern auch alle die, welche z. B. in dem Rreise liegen, der bon bem Rreuzungspuntte der Sehachsen durch den Kreuzungspunkt ber Richtungelinien beiber Angen laufend gedacht wird. Alle übrigen Objecte erscheinen boppelt, was beim gewöhnlichen Seben freilich ganz unbeachtet bleibt. Der gebachte Kreis wird der Horopter, Sehlreis genannt. Es versteht sich übrigens von felbst, daß für verschiebene Entfernungen der Objecte und Stellungen der Augen auch ein anderer Horopter gebacht werben muß. Sind 3. B. die beiben Sehachsen parallel, bann schneiben sich alle Richtungslinien identischer Neshautpunkte in unenblicher Ferne, und dann kann man von einem besondern Boropter nicht reden. Liegt dagegen der fixirte Puntt in der Ebene, durch die wir unfern Ropf von vorn nach hinten in zwei gleiche Salften getheilt benten (Mebianebene), fo bilbet ber Horopter keinen Kreis, sondern eine in der Medianebene gelegene gerade Linie. Der Horopter ift also, wenn man seine Definition allgemein faßt, ber geometr. Drt, welcher alle die Buntte enthalt, bie, bei einer gegebenen Stellung der Sehachsen, einfach gefehen werden. Die Fähigleit, die Gegenstunde mit ben ibentischen Stellen beiber Rethaute ber Augen einfach ju fehen, ist jedenfalls eine angeborene und muß in der Organisation der Augen selbst und der tiefern Theile, ber hirntheile bes Sehapparats, liegen und bemnach einen organischen, nicht angelernten Grund haben.

Aber die Begriffe über Anordnung, Größe, Gestalt, Entfernung der Gegenstände, d. h. bie britte Dimenfion bes Raumes, ber Durchmeffer ber Tiefe, ber Entfernung werben nicht unmittelbar burch bas Sehorgan gegeben, fondern beruhen auch zugleich auf Urtheilen und Schlüffen, welche bie Einbrude anderer Sinne jur Grundlage haben. Das Taftorgan ift es gang befonders, welches von frühefter Rindheit an die Gefichtseindrude vervollständigt und corrigirt, sodaß die Einbrücke beiber, uns unbewußt, ineinander übergehen, und wir mit jedem Befehenen augleich ein Urtheil tiber Große, Entfernung und Befchaffenbeit verbinden. Die burch anhaltende Uebung, verbunden mit wirklichen Meffungen, erhaltene Fertigkeit und Sicherheit des Urtheils nennt man das Angenmaß (f. d.), welches sonach bei einigen Menschen feiner und ficherer fein muß als bei anbern. Auf ber Rephaut bilben fich bie Gegenstände nur nach zwei Durchmeffern ab, nach ber Bibe und ber Breite. Diefe Durchmeffer werden also unmittelbar wahrgenommen, während der britte Durchmeffer, der der Tiefe oder der Entfernung, nur durch Schliffe erkannt und vom Beifte in die Anschauung der höhe und Breite übertragen wirb. Das Urtheil über Größe und Entfernung fällt bemnach bei einzelnen Individuen fehr verschieden aus. Daher greift das kleine Kind so gut nach dem Monde als nach einem nahe vor ihm befindlichen Lichte. Blindgeborene, die fpater mit Glud operirt werben, feben alle Gegenstände mehr flächenartig gelagert und lernen erft burch allmähliche Uebung, daß einige Gegenstände näher, andere ferner liegen. Haben wir einmal, namentlich mit Hilfe des Tast= finnes, die dritte Dimenfton, den Durchmeffer der Tiefe (Entfernung), die Erhabenheiten und Bertiefungen ber Körper tennen gelernt, fo merten wir uns die Eigenthumlichkeiten, burch welche fich die Körper von brei Dimenstonen (Höhe, Breite, Länge ober Tiefe), ober die britte Dimenston des Raumes, die Entsernung, vor solchen Körpern, die nur zwei Dimenstonen haben, die nur hoch und breit find, ober in einer Fläche nebenemanderliegen, auszeichnen, und dann erkennen wir den Durchmeffer der Tiefe (das Relief ber Körper) um fo rascher und bestimmter,

je gefünder beide Augen find und je mehr Uebung fie bereits erlangt haben.

Die Farbe ber Angen hangt ab von ber Farbe ber Regenbogenhaut (Bris), und bie Urfache ber Farbe ber lettern ift bie Folge von bem Borhandenfein ober Richtvorhandenfein eines befondern Bigments ober Farbefto ffs (beim Menfchen) von braunlicher Farbe, ber in förniger Geftalt in fleinen Bellen, bei blauen Augen in geringerer Quantitat auf ber bintern Rlache ber Regenbogenhaut, ebenso wie in ber Aberhant, in braunlichen Augen sowol auf ber hinterfläche als in der Substanz in größerer Quantität, bei fehr bunkeln, braunfchwärzlichen Angen in fehr großer Quantität vorhanden ift. Das gefledte Aussehen mancher Angen bangt bavon ab, daß ber Farbestoff an einzelnen Stellen in geringern, an andern in größern Quantitaten, auch in ber vorbern Substang ber Regenbogenhant angehäuft ift. Die Frage, warum viele Augen eine blane Farbe haben, ungeachtet ber Farbeftoff boch in allen Hallen brunnlich ift, tann nur mit Billfe ber Optit beantwortet werden. Bei ben blauen Angen, bei benen ber braune Farbestoff nur auf ber hintern Fläche ber Regenbogenhaut liegt, befindet fich vor biefer bunteln Lage ein bunnes, fast farblofes Bautchen, welches, wenn bas Licht barauf icheint, nur bie blauen Strahlen zuruchwirft, bagegen alle übrigen Lichtstrahlen abforbirt. Die rothen Augen ber Albinos ober Raterlaten, b. h. ber weißgeborenen Menfchen und Thiere, haben darin ihren Grund, bag folche Befen gar tein Bigment im A. befigen, und bag ber unter folchen Berhältniffen rothe Hintergrund bes A. durch die Bupille und auch burch die dinne Regenbogenhant durchscheint. Wird bas A. eines Rakerlaten beschattet, wird badurch ber hintergrund buntel, fo bertritt ber buntle hintergrund bie Stelle bes Bigments in gefunden bianen Augen, und bann erscheint auch beim Raterlaten bie Regenbogenhaut blau.

Die Farbe ber Augen geht in ber Regel Band in Band mit der Farbe ber Saare und ber Saut. Ift lettere buntel, fo pflegen die Augen, wenigstens bei reiner Meufchenraffe, brännlich ober braunschwärzlich zu sein; ift die Farbe der haut ober haare blond, so ift die der Augen blau ober blaugrunlich. hat ein Menfch bei einer fehr bunkeln Farbe ber haut ober haare blaue Augen, ober umgekehrt dunkle Augen bei heller Farbe ber Haut und Haare, so ist die Raffe eine gemifchte. Bei ber tantaf. Raffe ift die Regenbogenhant verfchiebenartig, ber Santfarbe in ber Regel entsprechend; babei find die Augen groß, rundlich geschlitzt und steben weber febr nahe noch weit auseinander. Die Augenbrauen find mußig gebogen und felten fehr bufchig. Unter ben kaukaf. Bölkern erscheinen bei den Germanen die Augen groß, meist blau, oft aber auch grunlich und grau; nur bei unreiner Raffe braunschwarz. Die Mongolen haben fleine, weit auseinanberftehende Augen mit biden, nach oben und außen gerichteten, enggefchlitten Augenlidern, babei braunliche Regenbogenhaut und wenig gebogene, schwach entwicklte Augenbrauen. Die Chinesen scheinen bie Repräsentanten bieser Augenbildung zu fein. Die amerit. Raffe hat mäßig auseinanderstehende, länglich erscheinende, oft große, ziemlich weitgeschlitzte Augen, beren Schlitz meift nach außen bin fcwach emporfteigt. Die Regenbogenhaut ift in der Regel dunkelbraun, feurig, blipend. Bei der athiop. Raffe findet man die Angen in der Regel ziemlich groß, mäßig weit auseinanderftebenb; bie Augenliber breit, aber nicht febr boch geöffnet; die Regenbogenhaut dunkelbrann, die durchflichtige Hornhaut oft etwas gelb gefürbt, die Augenbrauen mäßig gebogen und meistens nicht fehr fart entwicktt. Uebrigens werben alle Kinder (und dies wußte schon Hippotrates) mit blauer Farbe ber Regenbogenhaut geboren, und erft früher ober fpater nach ber Geburt, mit ber weitern Entwidelung bes Bigmente, ändert sich die Färbung.

Die Farbe des A. bezeichnet man auch vielfach als die Ursache des geistigen Ansbrucks der Augen; dies ift aber zum wenigsten eine sehr einseitige Annahme. Das A., das nervenreichste Organ, welches gewissermaßen als ein Fortsat des Gehirns, des Seesenorgans zu betrachten ist, besitzt in der That eine hohe physiognomische Bedentung, was schon durch die allgemein anerkannte und verständliche Terminologie, die sich in Beziehung auf den seelischen Ausbruck des A. gebildet hat, bewiesen wird. Allgemein weiß und versteht man, was man mit den Ausbrücken: ein seelenvolles, sanstes, verliedtes, schwärmerisches, neidisches, strasendes A. sagen will; aber nur wenige verstehen es, sich klar zu machen, was dem A. gerade das verleicht, wodurch es den bezeichneten eigenthilmlichen Ansdruck im Blick erhält. Die Bebeutung und Macht des Blickes liegt nicht blos in der Farbe und Beleuchtung, in dem Glanze, der Größe, dem

Abftande beiber Augen voneinander, nicht blos in ber Form und Stellung ber Augenliber. fonbern verzugsweife in ber Art ber Bewegung ber Augen felbft, in ber Stellung und bem Fortritten bes Convergenzpunttes ber beiben Gehachfen, b. b. ber imaginaren Linien eines jeben A., welche man fich gezogen bentt von ber Mitte bes hintern Theils ber Rebhaut burch bie Mitte ber hornhaut bis zum firirten Gegenstande (Linie 3 in ber obigen Figur). Beiteres über biefen fchwierigen Gegenftand f. 3. Miller, aBur vergleichenden Bopfiologie bes Gefichtfinnes» (Lpg. 1826), und Ruete, Cehrbuch ber Ophthalmologie», 2. Aufl., Bb. 1, G. 334. Die Eigenthitmlichteit bes tindlichen Blides g. B. liegt einestheils in bem faft conftanten Barallelismus ber Sehachfen und ber großern Weite ber Pupille; anberntheils barin, baf beibe Angen, ohne in ber Regel ein Object ju friren, ftets gleiche Abschnitte eines unenblich weiten Gebtreifes befchreiben, woburch ben Angen ber Ausbrud ber Gebantenlofigleit ertheilt wird; erft mit zunehmendem Berftande geben die Angen aus dem Parallelismus in eine firirende Stellung über. Der Greis bagegen verliert mit bem Triebe für die nächste Umgebung bas Seben in ber Rabe; ihm ift ein relativ beutliches Geficht, wenn er in ber Jugend normale Mugen hatte, nur fur die Ferne gefichert. Der Greis, beffen Sehweite und Reigung feiner Sehachsen für die Ferne gestellt find, geht alfo dabin gurud, von wo bas Rind begann, nur mit bem Unterschiebe, bag bas Rind aus bem fernern Gehlreife burch bie eigene Erziehung bes Befichtfinnes in einen nabern übergeht, wahrend ber Greis aus einem nabern Befichtetreife in einen fernern übertritt. Der Blid in die Gerne ift baber ber ethifche Ausbrud in ben Augen bes Greifes. Das M. flirbt im Barallelisums ber Cebachfen.

Das A. bes Menfchen ift nicht allein ein Spiegel ber Seele, fonbern auch bes Weperlichen Lebens, eine Beobachtung, Die fcon Sippokrates, ber Bater ber Mebicin, gemacht bat, wie ans feinem Ausspruche hervorgeht: daß fo wie bas M. fich auch ber gange Abrper verhalte. Die tranthaften Affectionen in ben Spftemen bes Rorpers wirten baber auf mannichfache Beife auf die Augen, und diese ertranten wiederum nicht, ohne daß fic ber Refler bavon auf jene verbreitet und Störungen in benfelben veranlaßt. Die Semiotit (Zeichenlehre) ber Augen hat, wie die Geschichte ber Beiltunft nachweit, von jeber in ber Beurtheilung ber Rrantheiten eine große Rolle gespielt, aber man hat ihren Werth auch vielfach überfchut, obgleich Sippotrates ichon hervorgehoben, daß man fie nur nach bem Inhalte der ganzen Zeichenlehre beurtheilen und ftets alle übrigen Beichen mit gu Billfe nehmen folle. Das Streben ber Mergte ging meiftentheils babin, für jede befondere Rrantheit ein berfelben eigenthumlich gutommenbes und ibre Gegenwart verrathendes Rennzeichen an ben Angen aufzufinden. Es erging bemnach ber Semistit ber Augen auf gleiche Beife wie ber Lehre vom Bulfe und vielen anbern Bulfemitteln ber Diagnofe, bon benen wir anerkennen muffen, bag fle bei richtiger Sanbhabung viel zu Erkennung und Borherfage beizutragen vermögen, ohne daß fie, für fich allein genommen, ausreichende Beiden für bestimmte Rrantheiten liefern. Bgl. Ruete, alehrbuch ber Ophthalmologie» (2. Aufi., 2 Bbe., Brannfchw. 1853); Belmbolt, «Physiol. Optit» in «Allgemeine Enchklopabie ber Physit's (Bb. 9, Lpg. 1862).

Auge (Kinftliches). Das kinftliche A. ift eine aus Email gefertigte Schale, welche bie Geftalt ber augern Oberfläche bes vorbern Drittels bes menfchlichen A. befist, und auf beren Mitte bie Regenbogenhaut in entfprechenber Farbe und die hornhaut mit ber bem menfchlichen M. jutommenben Bolbung angebracht find. Das tünftliche M. foll, foweit möglich, bas burch Entzlindung verloren gegangene natitrliche A. erfeten, und hat nicht blos einen toometischen, fonbern auch einen ber Seiltnube bienenben Zwed. Bunachft bient bas tunftliche M., um bem entstellenden und für viele Menfchen schreckaften Anblid ber Ginäugigleit abzuhelfen, also bem mit Berluft eines A. Behafteten bas Biebereintreten in alle gefellschaftlichen Beziehungen moglich zu machen. Gin genau angepaßtes und fonft gutgewähltes tunftliches A. leiftet in biefer Binficht fo Bollommenes, daß nicht nur Laien, fondern felbft Merzte bas Runftproduct nicht ju ertennen vermögen. Es macht bie innerhalb gewiffer Grenzen vom gefunden A. ansgeführten Bewegungen mit und wird beim Schließen der Augenlider von diefen fo volltommen wie bas gefunde A. bebedt. Auch bewirft ein gutangepaßtes fünftliches A. bem Eräger teineswegs bas Gefühl bes Druds burch einen fremben Rbrper. Der Augenarzt wendet bas fünftliche A. aber auch an, um bas burch Entzlindung berloren gegangene und jum Stumpf gufammengeschrumpfte A. vor äußern Schäblichkeiten (Rauch, Stanb) sowie vor der oft reizenden Einwirtung der Augenwimpern (beim Einwarterollen der Augenlidrander) zu fcuben, und tein anberes Mittel leiftet hierin beffere Dienfte. Das Kinftliche M. fann überdies von bem Erager felbft bei nur einiger Uebung leicht in die Augenhöhle eingefest und aus berfelben wieber entfernt werden. Letteres geschieht natitrlich ftets für die Racht, ehe man fich jur Rube begibt. Bgl. Ritterich, a Das kunftliche A. » (Lpg. 1852). — Ein anderes kunftliches A. ift bas für Demonftrationen, b. h. für Lehrzwede bestimmte. Es befteht bies aus einem Modell, aus Holg, Elfenbein ober einem andern Material verfertigt, welches ben anatom. Bau des natürlichen A. in feinen wefentlichen Theilen, sowie die optische Birtfamkeit beffelben verfinnlichen foll. Daffelbe befitt annähernd, wie bas naturliche, die Geftalt einer Augel, welcher vorn ein Segment sehlt, an deffen Stelle die flürker gewölbte, uhrglassörmige Hornbaut aufgefest ift. Die verschiebenen Gaute bes natürlichen A., welche man mit bem Ramen der Leberhaut (sclorotion), die nach vorn in die Hornhaut (cornon) übergeht, der Aberhaut (chorioidea), die nach vorn in die Regenbogenhaut (iris) mit dem Centralloch (pupilla) übergeht, und der Nethaut (rotina) belegt, werden am Modell burch ebenso viele concentrisch ineinandergeschachtelte Lagen vorgestellt. Bei vollftundigen Modellen muffen auferdem auf der die Aberhaut vorstellenden Lage die quirlformigen Gefäße mit ihrem charafteriftifchen Berlaufe, auf ber Lage ber Rethaut bie Gintrittestelle bes Gehnerven mit ben barque entfpringenben Centralgefäßen sowie bie Stelle bes beutlichsten Sebens, ber fog. gelbe Fled (macula luten), verzeichnet fein. Hinter der Hornhaut befindet sich im Modell ein Diaphragma mit einer centralen Deffnung, bem Gebloch, worauf eine ber Arpftallinfe entsprechende Glaslinfe folgt. Lettere muß an ihrer hintern Flache bedeutend ftarter gekrummt fein als an ihrer vorbern, wenn die Berhaltniffe den natürlichen entsprechen follen. Am hintern Bole des Modells ift in einen freisförmigen Ausschuitt eine verschiebbare Robre eingepaßt, in welcher ein mattgefchliffenes Glastafelden fteht. Durch biefe Borrichtung tonnen im tunftlichen A., wie in einer Camera-obscura, umgekehrte kleine Bilber von Objecten auf der Glastafel erzeugt und fo bie im natürlichen A. in gang gleicher Beife bestehenden optifchen Berhaltniffe gur Anschauung gebracht werben. Die Accommodation im menschlichen A. wird dabei durch Berschiebbarkeit der Röhre erfest. Ein folches Modell, welches den Bau des A. in allen seinen Theilen auf das volltommenfte verauschaulicht, wurde neuerdings von Ruete angegeben. Derfelbe hat auch ein anderes, außerft finnreich eingerichtetes Instrument, ein fog. Ophthalmotrop erfunden, welches die Functionen ber feche Augenmusteln erlautert. Bgl. Ruete, «Ein neues Ophthalmotrop» (Lpz. 1857).

Mugenheiltunde, nach bem Griechischen Ophthalmiatril genannt, war fcon in febr fruber Beit ein wichtiger Theil ber Chirurgie und Medicin. Diefelbe bildet mit Recht eine besondere Abtheilung der Beiltunde, da nicht nur die Augentrantheiten an fich eigenthumlicher Art find, fondern auch zu ihrer Untersuchung und Behandlung, besonders aber zu ben hier fo häufig nöthigen Operationen, besondere Renntniffe und Geschicklichkeiten geboren, die gut eingelernt und burch ftete lebung gepflegt fein wollen. Gine eigene Rlaffe von Merzten, Ophthalmolgen ober Ophthalmiatrifer genannt, die fich allein mit Beilung ber Augentrantheiten beschäftigten, bilbete sich zu Alexandria schon vor des Celsus Zeit. Biele Jahrhunderte ward bann diefe Wiffenschaft ganglich vernachläffigt, bis ihr wieber feit bem 17. Jahrh. Frangofen, Englander, Italieuer und namentlich Deutsche fich ausschließend widmeten. Doch erft in ber neuern Zeit wurde die A. zu einem hohen Grade der Bollfommenheit geführt, indem man das Auge als integrirenden Theil des Organismus auffaßte und die gefammte Physiologie und Pathologie auf diefelbe anwendete, fodaß jest niemand fich mehr anmagen tann, Augenarzt zu fein, ber nicht zugleich als tüchtiger innerer Arzt ausgebildet ist. Beer, himly, Grafe, Walther, Dzondi, Bitnglen, Ammon, Andred, Jager, Ritterich, Ruete, Arlt, A. von Grafe, Jager b. 3., Stellmag bon Carion u. a. haben fich unter ben Deutschen am meiften um bie A. verdient gemacht. An einer vollständigen Geschichte berfelben fehlt es jur Zeit noch. Intereffante Beiträge dazu enthalten Wallroth's «Ophthalmologia votorum» (Halle 1818), Ammon's «Rurge Geschichte ber A. in Sachsen » (Lpg. 1824), ban Onsenoort's « Geschichte ber A.» (aus bem Sollanbifchen, Bonn 1838); Andrea, Bur alteften Gefchichte ber A." (Dagbeb.

1841); berfelbe, «Die A. bes Sippotrates» (Magbeb. 1843).

Augenkrankheiten. Das Auge ift nicht blos, wie Hippotrates fagt, ein Spiegel der Seele, sondern auch des Rörpers, indem alle wichtigern Elementargebilde des Organismus in seiner Zusammeusetzung wiederkehren. Daher ist das Auge auch sehr zahlreichen und verschiedenartigen Krankheiten ausgesetzt, ganz abgesehen davon, daß es durch seine Lage und seine Function mehr als andere Organe den äußern Schäblichkeiten ausgesetzt bleibt. Das Bublikum unterscheidet freilich die Mehrzahl dieser lebel nur nach dem Endresultate, der Störung des Sehens, als Blindheit, und kennt daneben etwa noch die Gestattschwäche, die Fern- und

Ì

l

bie Burnfichtigleit, und bas Schielen als Angenfehler. Die Merzte unterfcheiben: Bilbungsfehler bes Auges (3. B. Cyliopenange, gefpaltent Brid); Entgundungen ber verfchiebenen Augengebilde (3. B. ber Augenliber, ber Augenbinbehant, ber Bornhant, ber Sclerotice, ber Geftighaut, ber innern Angenhäufe n. f. w.) und beren Johgen (Citerungen, Gofchiolice, Ablagerungen, Triibungen, Bermachfungen u. f. m.), Gutartungen (j. B. Angentrebs, Schwanim), Lageveränderungen (3. B. Umflützung des Angentids, Geringsveien des Angapfels, Schielen): dann Rerventrantheiten bes Auges (wie Lingtfchen, Augenfchmers, Fener- und Mederfehen, fcwarger Statt, Labmung und Rrampf ber Mingenliber) u. f. w. Wit Erfolg bat man neuerbings besondere Anftalten gur Beilung Angentvanter und auf Univerfitten befondere Rimiten für dieses Fach eingerichtet. Die Literatur iber die A. ift fehr groß und reich an Mittigen Werten. Bul. Bed, "Sanbbuch ber Augenheiftunde" (Beibelb. 1832); Rofas, Canbbuch ber theoretischen und praktischen Augenheitlunden (3 Bbc., Wien 1880); Stiber, «Mattuel pratique d'ophthalmologie» (Par. n. Stratt. 1834); Itingten, alehre von ber Augenheiffunbes (3. Aufl., Berl. 1842); Andred, «Grandrif ber gefammen Augenheitfaube» (9 Bbe., Magbes. 1837-89); Ruete, «Legebuch ber Ophthalmologie» (2. Aufl., 2 Bbe., Brenntfchip. 1954); Arlt, "Die Rrantheiten bes Auges, für praftifche Aerzten (8 Bbe., Prag 1859); Pith, & Lehre buch ber Augenheilfunden (Brag 1859); Deval, « Traité théorétique et pratique des maladies des youx» (Par. 1861); Madenjie, «Traité pratique des muladies de l'ocil» (aus bem Englischen, 4. Aufl., Britfiel 1862); Seitz, "Bandbuch ber gefantenten Angenheilfunde», fortgefest von Zehender (Erl. 1862); Stellwag von Coribn, a Augenheitenden (Wien 1864).

Angenmaß nennt man die Subigleit, die Große einer Entfernung, eines Biniele, einer Menge, eines Raumes aber Körpers, ober auch bas Gebicht einer Maffe burch ben bloffen Anblid, ohne Beibulfe besonderer Meginftrumente, ju bestimmen. Das A. ift beste richtiger und fcharfer, je naher bas gewonnene Refultat mit ber Birlinfteit ithereinftimmtt. Durch anhaltende und zwedmäßige Uebung taun man ein fehr ficheres A: erlangen, was nucht blos im praktischen Leben von entschiedenem Ruben, fondern für viele, besonders für Arichner, Maler, Bildhauer, Architetten fowie fitr einzelne Sandwerter, 3. B. Die Pleifcher, bei Benen bie richtige Abschäuung des Gewichts eines Stiids Schlachtvich fast überall einen Theil bes Meisterstude ansmacht, in den meiften Rallen unerlaftlich ift. Gang unentbehrlich aber webt es fur ben Feldmeffer, Jugenieur und Militar jur fonellen Entwerfung von Blanen und Aurten, bei ber Anordnung von Truppenmaffen, bei der Abschätzung ber feindlichen Beeresabtheilungen, jur Ermittelung ber Abftanbe ju befchiefender Puntte u. f. w. Man fliert bie bei ben Bestimmungen durch A. zu beobachtenden Umftände auf gewiffe Regeln zuvück, welche nach der Berfchiedenheit ber zu melfenden Objecte natiktlich verschieben find. Der Forstmann, welcher vie Bobe und ben Solgehalt eines Baumes burch bas bloge A. findem will, hat andere Erfahrungsfüht zu beobachten als der Militite, welcher die Stürke einer Ernppenabtheitung u.f. w. ermitteln foll.

Augenpflege ober Diatetit bes Anges. Obgirich bas Ange einen hohen Grab von Selbständigkeit befigt, bleibt es dach als Theil bes Organismus Don biefem abhängig. Der Zustand ber Augen ist daber vom Justande der Ernährung im allgemeinen, wurr Werbew und Blutfpfteme abhängig. Befondere Beziehungen, welche auf bie Gefundheit bes Muges Ginftoff haben, finden noch mit dem Behirn, den Berbaumugswertzeugen, ben Zeugnungtifrifen, ber Saut und ber Rasenfichleimhaut ftatt. Bebe Weperniche Gowache, befondere wenn fie mit Aufregung bes Nervenspftems verbunden, bedingt erhöhte Einpfindlichteit der Angen gegen Auftrengung, gegen belles Licht und gegen belle Furben. Dan vermeibe beshalb nach fturten Blutverluften und in ber Beconvalefceng nach fcmeren Rrantheiten anhaltenbes Befen, Schreiben, Rüben u. f. w., und forge für gemäßigtes Licht und fanfte Fatben in ben Binunern. Rervenschwache, Hysterische, Hypochonder mussen befondere Aufmerkandet auf die Schonung ihrer Augen verwenden, weil bei ihnen infoige allgemein erhöhter Rervenreigbarbeit auch bie bes Auges gesteigert ist und sie nicht selten an andanernden Blendungsbildern und andern trankhaften Gesichtserscheinungen zu leiden haben. Erhaltung eines regelmäßigen Butumlaufs im Körper trägt sehr viel zur Gefundheit der Augen bei. Man vermeide barum alles, was Blutanbitufung im Ropfe hervorrufen tounte, besonders wenn foon Reigung bagu vorhanden ift, alfo enge Rleibungestide, befonbere ju enge Salebinden. Man halte auf leichtverbanliche Roft, auf regelmußige Leibeboffnung, unterlaffe ben ummöfigen Genuß geiftiger Getrunte, forge für hiureichende Bewegung im Freien und beobachte aufrechte Baltung beim Arbeiten. Ruffische aber Dualmbaber find bei folden, welche ju Bintcongeftion nach ben Mugen geneigt find, ju

Digitized by Google

90 TH 1

permeiben. Die Abhangigfeit ber Angen vom Gebien verbietet griftige Anftrengungen, wenn bie Augen fowach find. Bu langer Schlaf fchabet ben Augen, noch mehr aber in luczer. Uebermußiger ober unzeitiger Befchlechtsgenuß fowacht felbft bas geftinbefte Auge, und muß bies felbstverständlich in noch viel boberne Grade bei ichwachen Augen thun. Ertaltung und Gedrung ber Sautthätigfeit ift als eine ber allgemeinften Schablichteiten für bas Auge zu betrachten. Raltes Bafchen bei fchwigenbem ober ausblunftenbem Goficht, wie bes Morgens unmittelbar nach dem Ermachen, ift deshalb gu bermeiben; auch trage man baffir Gorge, bag gur Gewohnbeit gewordene Buffdweige nicht plöglich burch Ertaltung ber Suge unterbrückt werben. Ein nothwendiges Erfordernig jur Erhaltung gefander Angen ift es ferner, diefelben von Schmug und getwortnetem Schleine rein gut enhalten. Leube, welche viel im Rauch ober unreiner Luft, 3. B. in Pferbestullen, Gerbereien n. f. w., anbringen, follen fich bie Augen öfters mit reinem Boffer auswaschen. Dan vermeibt bas Trodnen von Bafche in Bohnzunnern, bas Stebenlaffen von Rachtgeschivven, indem sich dabei antmoninkelische Dünfte entwickeln, welche Augen und Lunge benachtheiligen. Ift ein frember Rorper ins Ange eingeflogen, fo reize man bas Muge nicht zu lange burd Gelbftverfuche, benfelben zu entfernen, funbern laffe bies fo balb als möglich von einem Argte beweitstelligen. Am bringenbften erheischt bas Einfliegen von atenden Substangen, wie Ralt, Gifenfplitter, argtliche Billfe.

Bon ber größten Wichtigkeit ift die Regelung ber Lichteinwirtung aufs Auge, indem das Licht somel bei zuisterter und zu schwecher als auch bei ungleicher Bertheilung nachtheilig einwirten tann; ebenfe zeigt fich ber ichnelle Wechfel zwischen flactem und ichwachem Lichte nachtheilig. Bu ftartes Licht überreigt, fcwacht, ja tann felbst die Gehtraft lahmen. Man arbeite deshalb nie im freien Sonnenlichte. Die schibliche Einwirtung des Anschauens ber Sonne ift befannt und ebenfo, daß daturch icon platiche Blindheit entftanden ift. Frauen fcutgen fich beshalb amedmäßig im Freien gegen gu ftartes Sonnenlicht burch Sonnenfcheme von leichtem grauen, blauen ober gritnen Benge, durch Sitte mit großen Schumen, welche inwendig mit glanglofem Benge bon gritum, grauer aber blauer Farbe ansgefchlagen find, ober burch Schleier von grauer ober fcmarger Fache; lettere bitrfen weber gebilimt noch gemuftert fein und muffen weit genng bom Geficht abstehen. Gogen Licht febr empfindliche Augen konnen fich außerbent fowol im Freien als and im Zimmer ber fchwach graus ober blaugefürbten Planbrillen bebienen. Babrend des Schlafs ift vollständige Dunkelbeit den Angen am wohlthatigsten, boch muß man darauf feben, bag die Dunkelheit nicht ploglich, fondern allmablich in bie Tageshelle übergebe. Das Schlafzimmer fall beshalb nicht gegen Moorgen liegen; auf jeben Fall aber muß bas Bett fo ftehen, baf bas Beficht ber bem Fenfter gegentiberliegenben Band jugefehrt ift. Dug ein Machtlicht gebrannt werben, fo felle man es fo, bag beffen Strablen bas Auge nicht birect treffen tonnen. Ein fartes Licht wirft auf die Augen um fo nachtheitiger, von je geringerm Umfange und in je dunklever Umgebung es ift. Es ift auch als eine fchabliche Angewohnheit me betrachten, wenn manche beim Rachbenten abfichteles in eine Lichtflaume ftarren. Die nachtheilige Einwirtung bes fchnellen Bechfels bon bellem Licht und Duntelbeit zeigt fich, wie betannt genug, am bentlichften beim Blig. Dan vermelbe, in ben Blig gu fchauen, befonders bes Radits, glinde vielmehr bei einem nachtlichen Gewitter Licht an. Genfo foll fich ein empfindliches Ange bes Abends, wenn Licht angebrannt wirb, einige Beit beschatten ober vom Licht abwenden, bis es fich nach und nach an bie größere Belligkeit gewöhnt hat. Richt gleich-gultig ift es, von welcher Seite bas Ange fein Licht erhalt. Am wohlthätigften ift bas von oben tommenbe, läftiger bas horizontal einfallenbe, am nachtheiligften bas von unten tommenbe Licht, befanders wenn es von hellfarbigen Abrpern reflectirt wird. Ift baber bas Wohn- ober Arbeitezimmer burch Sonnenlicht ober burch reflectirtes Licht erleuchtet, fo verbundle man bie untere Buifte bes Fenftere burch graue ober grine Bebunge.

Eine wichtige Frage ift bie, auf welche Art tituftliche Beleuchtung für bas Auge am zwechnäßigsten einzurichten sei. Als allgemein gültige Grundfätze laffen sich folgende aufstellen: Die lenchtende Duelle muß den zu erleuchtenden Raum möglichst gleichmäßig und intensiv erhellen, und es darf deshalb die Lichtslamme nie durch blecherne, für das Licht undurchdringliche Schirme überdeckt sein, weil durch diese für das Ange nachtheitige starte Contraste zwischen hellerleuchteten und ganz verdunktlien Stellen hervorgerufen werden. Intensive leuchtende Flammen, wie die des Gaslichts, mitssen womöglich, des unbigen Brennens wegen, mit Glaschlindern und, um ihren blendenden Andlich zu vermeiden, mit Gloden von bläusichem Milchglas überdeckt-sein. Blendende Lampengestelle von Wessen, für größere Räume, wie öffentliche

ŀ

ţ

ì

•

ì

ı

ŧ

ı

ì

ı

,

ţ

ì

Ì

ţ

١

1

Locale, Compteine und gebgere Bohngimmer, ift jebenfalls bie Erleuchtung burch Gaslicht, bas bon Sonnenlichte feinen phifit. Gigenfchaften nach am muchften fteht, am zwedmitfigften. Rur muß man wegen ber fturtbienbenben Gigenschaft ber Gasflamme, befonbers wenn biefelbe nicht hoch genng angebracht werben kann, barauf fehen, bag bas birecte Licht ber Flammo nicht bas Auge treffe, fonbern bag baffelbe burch Schirme von blaulichem Milichglas gemilbert fei. Rach bem Gas verdienen das Photogen, Solard und Affiliche Dele als Beleuchtungsmaterial ben Borgug, weil bie Belfigleit ihrer Flamme bem Gas am nachften ficht. Roch verbient bemertt zu werben, bag bie bei ben fog. Moberateurlampen oft angewandten ingelformigen Schirme von weißem, mattem Glase für die Angen sehr blenbend, also jebenfalls noch durch einen Schirm von granem oder blanem Papier zu überbeden find. Rezenlicht fieht dem Lichte einer gntbrennenden Lampe nach, indem erfteres viel geringere Lenchtlvaft bofitet, unruhig brannt und dabei nicht auf gleicher Siche gehalten werben tann. Berben Kerzen angewandt, so verdienen die am ruhigsten beinnenden, am hellsten lenchtenben und bes Putzens nicht bedürfenden Wachsund Paraffintergen ben Borgug. Zwedmäßig ift es, zwei Kergen; nicht zu weit voneinander, vor fich ober, beim Schreiben, etwas lints ju ftellen. Machtheilig file bas Gehvermogen ift bas Befen im Geben und Fahren fowie in ber Dammerung und beim Monbfchein. Bie ununterbrochenes und hastiges Lefen Aberhaupt, so fchabet namentlich Romanlettitre ben Augen, weil biefe gewöhntlich, ba fie gum nuchbenten teine Beranlaffung gibt, in Gelbftvergeffenheit ftimbenlang fortgefeist wirb, fobag die Angen auch leine Gelegenheit zum Ausruhen erhalten. Bei jugenblichen Individuen ift beshalb gerade diese Letture nicht nur aus moralischen Grünben, fonbern auch mit Müdficht auf die Angen zu verhindern. Biel weniger ftrengt das Lefen eines wiffenschaftlichen Buches an, welches Rachbenken und baburch bierres Begbliden vom Buche erforbert. Auch vermeibe man bei Auswahl ber Bilder möglichst jene mit fleinem scharfen Drud auf blenbendweißen Bapier, weil hier bas Auge leicht ernnibet und balb gu fcmergen anfängt. In Begug auf weibliche Arbeiten ift befannt, bag alle biejenigen, welche ein unverwandtes Blicken auf die Arbeit erfordern, das Ange niehr anstrengen, als die mehr mechanisch gelitzen. Sehr anstrengenb sind feine Stepparbeiten, Haar - und Perlstidereien, andere feine Stidereien sowie Rüben in bunkeln Swiffen. Solche Arbeiten sollten nur bei ber gunfligsten Beleuchtung, b. h. bei Tugestlicht, willzogen, nie zu lange hintereinander, am allerwenigften aber, wie bies oft gefchieht, bei kunftlicher Beleuchtung bis in Die fpaten Rachtflunden fortgefest werben. Ueberhaupt mache man es fich zur Regel, anstrengenbe Arbeiten möglichst bei Tageslicht zu betreiben, und babei, wenn es angeht, mit weniger auftrengenden abzwechseln.

Eine wichtige Augelegenheit ift für die Pfloge des Anges die rechtzeitige und zwechnäßige Anwendung der Brillen. Ale Brillenbebürftige find Beitfichtige, Kurz- und Uebersichtige zu bezeichnen. Filt gefunde und fehlerfreie Angen ift ber Gebrauch jeder Brille verwerflich und bie Meinung, daß burch den Gebranch einer folden das Ange länger confernirt werden könne, eine irrige. Fitr ben Bebitrftigen bagegen tann man eine paffent gewählte Brille in Babrheit als Confervationsbrille bezeichnen, benn fie bewahrt fein Ange vor Ueberanftrengung und erhalt ed babarch gefund. Der Beitfichtige foll fich bann einer Brille bebienen, wenn er bemertt, bag er am Tage Drudfchrift nicht mehr fo bequem und in berfelben Entfernung vom Ange wie sonst zu lesen vermag, und daß der Drud zeitweise zu verschwimmen scheint. Gewöhnlich treten biefe Beiden noch früher abenbe bei kunftlicher Beleuchtung ein, weil lettere, weit schwächer als das Tageslicht, eine größere Annäherung der Druckschrift an das Auge als am Tage erforbert. Beitfichtige pflegen beshalb wol auch, um bie Beleuchtung möglichst intensiv zu machen, das Licht zwischen Gesicht und Buch, nabe an letzteres, zu schieben. Ift dieser Bustand eingetreten, fo faume man nicht, fich eine paffende Converbrille zu verschaffen, da man fouft Gefahr läuft, das Auge wirklich zu ichwächen. Die Unterlaffung biefer Borfichtsmaßregel aus Rachlässigkeit ober Eitelleit ist um so thörichter, als in vielen Füllen ein früher Eintritt jener Erfcheinungen burchans nicht mit bem Berfall bes Organismus überhaupt hand in Sand geht, fonbern in einem ursprünglich flachern Bau bes Auges begründet fein kunn. Rurzsichtige haben sich einer paffend gewählten Converbrille beim Lefen und Schreiben zu bebienen, wenn fie bas Buch bem Ange naber als 12 Boll bringen muffen, um bentlich zu feben, und gewähnlich noch einer zweiten ftartern zum beutlichen Sehen in die Ferne. Schwach Lurzfichtige, welche in eiwa 12-20 Boll Entfernung gewöhnlichen Drud noch lesen, boch auf Sinbenlunge nicht mehr beutlich feben konnen, beburfen blos einer Brille fur bie Ferne. Ueberfichtigfeit ift ein angeborener Fehler, ben ber Argt zu ertennen und zu bemetheilen bat. Die-

Digitized by Google

selbe kann indes an Kindern dann vermuthet werden, wenn deren Augen, dei äuserlich gefundem Aussehen, Drudschen kur nahe am Auge, aber dennoch nur mühlam und unter baldiger Ermüdung zu lesen verwögen. Auf gleichem sehlerhaften Bau, wenn auch im geringern Grade, beruht der Justand der Augen, wo, bei völlig scharfam Gesicht in ziemlicher Annäherung und in die Ferne, das Auge bei seinern Beschäftigungen in der Rähe, wie Lesen, Nähen u. s. w., unter Gesühl von Druck und Thrünen bald den Dienst versagt. Beide Instände erfordern den Gebrauch einer Convexivitäe, deren richtige Auswahl aber dem Augenarzte überlassen bleiben muß, indem von ihrer Anwendung die ganze künstige Leistungsfähigkeit des Auges abhängt. In keinem Falle mehr als in diesem verdient eine Brille den Namen einer Conservationsbrille. Bgl. Ritterich, "Anweisung zur Erhaltung des Sehvermögens u. s. w.» (Lyz. 1852).

Augenpunkt ober Hauptpunkt beiße in der Berspective dersenige Punkt der Zeichunngstafel, in welchem dieselbe durch eine senkrechte Linie getroffen wird, die man sich aus dem Orte des Auges auf dieselbe gefällt deukt. Inweilen neunt man auch jenen Punkt den Distanzpunkt und versteht dann unter dem A. den Ort, wo das Ange gedacht wird. Das letztere wird bei der perspectivischen Projection in größeren oder kleinener Entserwung von der Tasel, bei der orthographischen (Bogelperspective) dagegen in nuendlich großer Entserwung angenommen.

Augenspiegel nennt man einen Apparat, vermittels beffen man bie innern Theile eines Auges, namentlich besten hinterste Band (Res- und Aberhaut) so zu erleuchten vermag, daß die von biefen Theilen gurudtehrenden und burch die Bupille austretenden Strahlen vom Auge eines Beobachters aufgefaugen und wieder zu einem beutlichen Bilde vereinigt werden können. Der Erfinder bes A. ift Helmholy (f. b.), ber zuerft eine richtige Erklärung des Umftandes gab, warum wir unter gewihnlichen Berhaltniffen bie Pupille eines andern fowarz feben und nichts von ben aus beffen Auge austretenben Lichtstrahlen wahrnehmen binnen. Die Erfindung bes für die gefammte Augenheilkunde so wichtigen Instruments, dem man fast allein den Aufschwaung zu verdanken hat, welchen diese Disciplin in neuerer Zeit genommen, fällt in das 3. 1851. Das Inftrument besteht im wefentlichen aus einer ober mehrern Keinen Glasplatten, welche man, je nach ihrer Anzahl, unter einem verschieden großen Winkel zur Augenachse des zu erleuchteuben Anges möglichft bicht vor letzteres halt. Eine hellbrennende Lampe, Die fich an ber Seite bes zu unterfuchenden Anges befindet, läft ihre Lichtstraften auf die Borberfläche ber Glasplatten fallen, und Siefe gelangen von hier nach ben Geseten der Reflexion ins Auge. hinter ben Glasplatten befindet fich bas Auge bes Beobachters und empfängt entweder birect bie aus bem beleuchteten Auge zurlickehrenden Strahlen, ober indirect, nachbem bie Strahlen erft burch verfchieben ftarte, bicht hinter ben Glasplatten befindliche, ben optifchen Berhaltniffen genau angepaßte Concavglafer hinburchgegangen find. Der Belmholie'iche Apparat wird inbeg gegenwärtig mehr zu phyfiol. als zu augendrztlichen Unterfuchungen vermandt. Gine für ärztliche Zwede wesentliche Berbefferung erfuhr ber A. 1852 burch Anete, indem derfelbe an die Stelle ber nur fcmaches Richt reflectivenben Glasplatten einen im Centrum burch= bohrten Hohlfpiegel, und zwischen diesen und bas Auge eine ober zwei Converlinfen fetzte. Bermoge diefer Borrichtung wird die Erleuchtung eine viel intenfivere, woburch ber Spiegel viel weiter bom ju untersuchenden Auge entfernt und fo ber hintergrund beffelben im reellen Bilbe betrachtet werden kann. Obgleich nun diefer A. auch zur Erzeugung eines fog. virtuellen (fcheinbaren) aufrechten Bilbes verwandt werben tann, fo zeigt er fich boch gur Berborrufung eines reellen geeigneter. Diefelbe Beleuchtungsart wurde bei ber großen Zahl von A., beren man bereits 30 gabit, mit wenigen Ausnahmen beibehalten. Rur einige, wie Coccius, Deeperftein, Eptens-Donders, bedienten fich ber Blanfpiegel mit centraler Durchbohrung, benen aber Coccine und Meherstein noch feitliche convere Beleuchtungstinfen hinzufligten, wodurch wieber eine analoge Wirtung wie bei ben Soblipiegeln jn Stande tam. Im gangen verdienen aber bie Sohlfpiegel ben Borgug, weil fle bei ber Untersuchung im reellen Bilbe eine viel genitgenbere Beleuchtung als die Planspiegel (folbst wenn diese mit Converlinfen combiniet Kind) geben. Auch Converspiegel, rechtwinkelige Glasprismen sowie folürte Converlinsen hat man als Beleuchtungsmittel angewandt. Um meiften in Bebrauch von den größern, auf feften Stand berechneten A. find ber von Ruete, Liebreich und Eptens-Donders. Bon ben Meinern portativen Instrumenten, welche indeß in der hand des geschirtten Augenarztes daffelbe wie die erstern leiften, haben die Inftrumente von Coccius, Liebreich, Bebenber, Jager und hasner die allgemeinfte Berbreitung. Ginen fog. binocularen A. hat Girand = Teulon erfunden, ber bem Beobachter die Untersuchung beiber Augen zugleich gestattet, während Coccius und Heymann Inftrumente angaben, bermittels beren man bas eigene Auge untersuchen tann. Bgl. Coccius, «Ueber die Anwendung bes A.» (Lpg. 1853); Bander, «Der A. Seine Formen und fein Gebrauch u. f. w.» (2. Aufl., Cpg. u. Deibelb. 1861).

Angentaufchungen, f. Gefichtetaufdungen.

Angentroft neunt das Bolt in Dentschland die Arten der Linne'schen Gattung Euphrasia, welche in die 14. Alasse, 2. Ordnung, des Sexualspsteins und in die Familie der Scrophularineen gehört. Die Enphrasia ind sleine sinjährige, selten perennirende Kräuter, die der Mehrzahl nach in Eusopa auf Wiesen, Grasplätzen und Bergtriften wachsen, aufrechte, schmächtige Stengel, gegenständige, eingeschnittene oder gesägte Blätter und ährenstrung angeordnete Blitten mit zweilippiger, zierlich gefranster, weißer, geld- und violettgesiedter Blumentrone der sieben. Die verdreitelte Art ist Euphrasia ossicimalis, eine in vielen Barietäten überall auf trockenen Wiesen u. s. wachsende und im Aug. und Sept. blithende Pflanze. Ihre schwachbalsamisch riechenden, ansangs silflich, dann etwas bitter und salzig schweckenden Blätter sind oder waren wenigstens unter dem Ramen Herda Euphrasias ossicinell. Sie galten früher für ein die Sehtraft der Angen stürkendes Wittel.

Auger (Anastase), franz. Philolog und Alterthumssorscher, geb. zu Paris 12. Dec. 1734, widmete sich dem geistlichen Stande, beschäftigte sich aber besonders mit dem Studium der classischen Literatur. Nachdem er 14 I. zu Nonen den Lehrstuhl der Rhetorit innegehabt, wurde er Generalvicar des Bischofs von Lescar, lebte aber meist zu Paris, wo er von der Alademie der Inschriften und der schlenen Wissen Wisselsch ausgenommen wurde und 7. Febr. 1792 stard. Unter seinen Schristen, welche im vorigen Inhrhundert sehr geschätzt waren, derbienen, neben jetzt entdehrlich gewordenen Ausgaben einiger griech. Reduer, unter anderm seine mit Leichtigseit und Anmuth geschriedenen, trenen und forgsültigen, aber dabei kalten Uebersetzungen des Demoschenes und Aeschines (6 Bde., Par. 1777—94), Isokrates (3 Bde., Par. 1781), Lysias (Par. 1783) und der Homitien des Chrysosomus (4 Bde., Par. 1785) Erwähnung. Die sleistige Arbeit «De la constitution des Romains», welche in den ersten drei Bänden seiner «Oeuvres posthumes» (10 Bde., Bar. 1792—95) enthalten ist, war zu ihrer Zeit eine

wichtige Erscheinung. M.'s sammtliche Schriften erschienen zu Barts in 29 Banben.

Angereau (Bierre François Charles), Herzog von Castiglione, Marschall und Bair von Frankreich, geb. ju Baris 11. Nov. 1757, der Gobn eines Fruchthanblers, biente junachft als Carabinier in ber franz. Armee, bann als Deferteur in Desterreich, Spanien, Bortugal und Reapel, und ließ fich enblich 1787 in Neapel als Fechtmeister nieber. Als er mit feinen Landsleuten 1792 von hier verwiefen ward, trat er als Freiwilliger bei der Armee in Italien ein und flieg fchnell empor. Schon 1794 wurde er bei ber Pyrenäenarmee als Brigabe = und 1796 als Divisionsgeneral bei ber Armee von Italien unter Bonaparte angestellt. Er tumpfte bei Millesimo, bei Ceva, bei Lobi, wo er an der Spize seiner Division die Brilde erfturmte, bei Castiglione und in ben folgenden Schlachten. (G. Arcole.) Bon Bonaparte bem Directorium empfohlen, wurde er 1797 jum Befehlshaber ber 17. Militärdivifion in Paris ernannt, vollzog die Gewaltthat am 18. Fructidor und ward von dem becimirten Gefetgebenben Rorper als ber Retter bes Baterlandes begrüft. Im Gept. 1797 erhielt er bas Commando ber Rheinarmee, wurde aber fehr balb ale Commandant ber 10. Militardivifion nach Berpignan verfest. 1799 jum Deputirten im Rathe ber Fünfhundert ermablt, gab er fein Commando auf. Beim Sturze bes Directoriums am 18. Brumaire stellte er fich, wenn auch widerwillig, zur Berfügung Bonaparte's und erhielt barauf 1800 den Oberbefehl der Armee in Holland, A. führte das franz.-batavische Geer nach dem Riederrhein, um Roreau's Operationen in Sildbeutschland zu unterftügen, riidte über Frantfurt nach Burgburg und lieferte mehrere Gefechte, die aber für den Krieg ohne Wichtigkeit waren. Im Oct. 1801 durch den General Bictor in Holland abgeloft, blieb er ohne Anstellung bis 1803, wo ihm ber Befehl über bie gegen Bortugal bestimmte Armee übertragen wurde. Da dieser Zug unterblieb, ging er nach Paris, wo ihn ber Raifer 1804 jum Marfchall, 1805 jum Grogoffizier ber Ehrenlegion und balb barauf jum Bergog bon Caftiglione ernannte. 3m Rriege von 1805 befehligte er ein Corps, welches ben ankerften rechten Fligel bilbete; er brang in Borarlberg ein und zwang am 14. Rov. ein öfterr. Corps jur Capitulation. Rach bem Frieden blieb er in Deutschland gur Befestung von Darmstadt, Beplar u. f. w., bis ber Krieg mit Preußen ausbrach. Er nahm theil an ben Schlachten bei Jena, Golymin und Eplau. Bier murbe fein Corps faft vernichtet; er felbft, an einem heftigen Fieber erfrantt, ließ fich im Sattel festbinden und verließ die Schlacht nicht, obicon er fower vermundet wurde. Dierauf fendete ihn ber Raifer gur Wiederherftellung feiner Befundheit nach Frankreich. 1809 focht er mit Erfolg in Italien, 1810 bagegen ungliidlich

t

ţ

ţ

in Spanien, weshalb ihn Macbonald ablöfen mußte. Bis 1813 war er bann ohne Anstellung. Der Raifer ichatte ihn wegen feiner Chrlichfeit nich ber ftrengen Ordnung und Mannegucht, Die er unter feinen Truppen hielt, aber feine republikanifche Gefinnung einfrembete ihn Rapoleon; auch hielt diefer wenig bon feinem Felbherrntalent, wie er ihm auch wenig Berfand antraute. Maxmont nennt fogar, wol ungerecht, feine Sapfesteit nur mittelmufig und feine Gefechtsleitung fchlecht, weil er fich gewöhnlich ber Action zu fern hielt; es fchilt feine Manieren gemein, anmagend, großfprecherisch, gibt aber feine imponirende militarifche Berfontichfeit, feine Gutmitthigfeit und Ramerabichaftlichfeit gut, auch bag er bor bem Gofecht gut tiber feine Erupben zu bisponiren verftanben. Der Kaifer vertraute ihm für ben Arieg mit Anfilanb fein Armeecorps an, fonbern ließ ihn mit dem 11. Corps als Referde gurud. Er war Gonverneur in Berlin, ale bie Rofaden am 20. Febr. 1813 einen Sanbftreich auf die Stadt verfuchten; bann wurde er als Gonverneur nach Frankfurt a. M. gefchickt, um hier ein Refervecorps que fammeln, mit welchem er an ber Schlacht von Leipzig theilnahm. Im Felbzuge von 1814 mar ihm bie Organisation und Bertheidigung in Gubfrantreich Abertragen; er mußte aber Lyon ranmen und fich nach Balence gurtidziehen. hier erfuhr er Dapoleon's Abbantung, machte biefelbe feinen Truppen in ben harteften Ausbrilden für Rapoleon befannt und benahm fich gegen biefen bei einem Zusammentreffen auf besson Reise nach Elda schroff und beleibigend. Lubwig XVIII., bem er fich unterwarf, ernannte ihn jum Bair bon Frankreich und übertrug ibm ein Commando in der Rormandie. hier erklärte er fich 1815 bei Rapoleon's Ruckehr zwar in einer Proclamation wieber für ihn, wurde aber als Berrather bezeichnet und erhielt keine Anstellung, ebenso wenig nach der Schlacht von Waterloo von dem Konige, und nur der Sit in ber Bairstammer blieb ibm. Als Mitglieb bes Rriegsgerichts iber ben Marfchall Ren erklürte er fich für incompetent. Er zog fich balb nachher gang auf fein landgut la Souffaie zurlick, wo er am 11. Juni 1816 ftarb.

Angias (griech. Augeias) ober Augeas, einer ber Argonauten, Sohn des Helios und ber Iphinoe, König von Elis, war berithmt burch ben Reichthum an Rindern, deren er 3000 Stud in feinen Stüllen hielt. Der Dünger berfelben hatte sich feit 30 Jahren aufgehäuft, und so erhielt Herakles von Eurystheus als eine unmöglich zu leistende Arbeit den Auftrag, den Stall bes A. in Sinem Tage zu reinigen. Herakles bedingte sich dafür von A. den zehnten Obeil der Rinder aus, und vollbrachte die Arbeit, indem er die Huffe Peneios und Alphelos durch den Stall leitete. A. aber verweigerte dem Herakles den Lohn, und so überzog dieser den erstern mit Krieg, der erst nach fünf Jahren durch den Tod bes A. beendigt wurde. Herakles septe

beffen Gobn Bhyleus in bie Berrichaft ein.

Augier (Emile), franz. Bühnendichter, geb. zu Balence 17. Sept. 1820, wurde von feinem Bater zum Abvocatenstande bestimmt, aber bas Beispiel seines Groftvaters, des bekannten Romandichters Bigmut-Lebrun, und eigener Antrieb bewogen ibn, fich ber Schriftftellerei gu wibmen. Schon mit feinem erften Luftfpiel, in zwel Acten und in Berfen: « La ciguon, bas 1844 im Obeontheater gur Aufführung tam, feierte ber junge Dichter einen glungenben Triumph. Boll Frifche, Anmuth und zierlicher Laune, von antitem Duft burchweht, schien es lange und ift vielleicht noch jest bas vollenbetfte von ben Werten bes Dichters. Er erregte bamit bie größten Erwartungen, welchen jeboch bie beiben nächstfolgenben, im Théatre-Français aufgaführten Lustspiele «Un komme de bien» (1845) und «L'aventurière» (1848) nicht besonders entsprachen. Mit erneuertem Beifall wurde aber 1849 auf berfelben Buhne «Gabriello» aufgeführt, eine fünfactige Comedie in Berfen, welche bas Familienleben als bas eigentliche Boetifche barftellte und für biefe Sittentenbeng von ber Mabemie ben Montyon'ichen Breis augefprochen erhielt. Rach einem unglücklichen Bersuch im Drama (aDiane», 1852) wandte sich A. wieber zum Luftspiel und erschien 1853 mit einem großen Stud in fünf Acten und in Profa: «La pierre de touche», an welchem Jules Sanbeau mitgearbeitet hatte. Diefes zugleich fentimentale und burleste Luftpiel, das nur wenig Antlang fand, wurde für A. ber Ausgangspuntt einer neuen Richtung, indem er von nun an bie feinschilbernbe altfrang. Charaftertomobie gegen bas ergreifendere Intriguen-Luftfpiel aus bem Leben ber Gegenwart gurutffeste. Er gab 1855 im Baubevilletheater «Le mariage d'Olympe», ein ted aus ben focialen Auftunden bes Moments herausgegriffenes und fruftig gezeichnetes Sittengemalbe, sobann im Symnase, mit Jules Sanbeau jufammen: «Le gendre de M. Poirier», ein vieractiges Luftspiel in Profa, das allgemein für eine feiner gebiegenften Bithnenftude gilt und reichlichen Beifall erntete. hierauf folgten 1858 «La jeunesse», Luftfpiel in fünf Acten und in Berfen, eine unbebeutende Arbeit, und «Les lionnes pauvres», ebenfalls ein fünfactiges Luftfpiel, aber in Brofa,

gemeinschaftlich mit Fouffler gebichtet, über beffen tilbne, ober burchaus nicht unmeralifde Auffaffung die Theatercenforen bermafjen erfchraten, bag nichts Geringeres als ein aflerbochftes Einschreiten nothig war, um bie fost beilfame und fcone Satire auf die Bithne gu bringen. Zwei andere große und erfolgreiche Luftspiele bes Dichters: a Les offrontes (1861) und «Le fils de Giboyer » (1862), wären ohne diefelbe einflufreiche Bermittelung schwerlich auf die Breter des Théâtre-Français gelommen. Dine Meifterstücke in praktifchem Sinne, wie «Tartus» und «Turgarot», ju fein, gleichen fle wenigstens biefen Studen in bet Lebhaftigfeit der Angriffe, in ber Recheit des Tabels und Freimittigkeit ariftophanischer Tendenzen. A. verbantt den hohen Rang, den er in Frankrich einnimmt, zunüchst der Tüchtigkeit seines Talents und ber forgfamen Ausaebeiteng feiner Werte, theilweife aber auch ben Umftanben. Er fäuberte und verfüngte gwar nicht geradt die in Ercoffen erfahltefte tomifche Bühne, brachte aber babin eine angemeffene, muntere Laune, einen flaren, verftanbigen Sinn, einen leiblich fartaftifchen Spott, eine Bereinigung von Gigenfchaften, welche bem iberbriiffigen Bolltgeifte mieber gu frifcher Erholung und Anregung verhelfen bimte. 1858 murbe er, an Salvanby's Stelle, zum Mitglied ber Alabemie gewählt. Geit längerer Zeit mit Bonfurd als eine der Hamptflützen ber fog. Loolo du bon-sons (neuer Ausbrud für ben alten Clafficismus) ungefehen, hat er fich jeboch in feinen letten Stilden entschieben zu ber realiftischen Richtung hingewandt.

Angfla, richtiger Anbischila ober Ubschila (Angfla), eine Dase in ber Libpschen Buste Pordostafritas, seit ben ültesten Zeiten unter bemselben Namen bekannt, unter 29° 10' bis 29° 20' nördl. Br. und 89° 30' bis 40° östl. L., auf der großen Lavadanenstraße zwischen Kairo und Murzus, etwa 50 M. westlich don der Dase Siwa (Ammonium) und edenso weit im SSD. von Bengast an der Aliste von Barka gelegen, ist eine kleine, von Sandmussen unsschlossene Gruppe ebener, gritner Flede, durch gute Bewässerung reich an Balmen, mit deren in außervordentlicher Menge gewonnenen und durch ihr Aroun höchst ausgezeichneten Datteln ein bedentender Handel nach allen Gegenden getrieben wird, wie schon zu Heradot's Zeit die Rasamonen denselben betrieben haben. Die Dase ist den Beherrschern von Tripolis tributür. Ihre 1000—1200 E. gehören theilweise noch dem Berberstamm an und sprechen ein mit arab. Wörtern sehr verunreinigtes Berber. Sie sind thätige und unerschrodene Reisende, die den Handel zwissen Nogupten und Murzus vermitteln und in neuerer Zeit besonders auch den

zwifchen Bengaft und Babai in Gang gebracht haben.

ļ

ı

į

Augit, ein fehr verbreitetes Mineral, welches im wefentlichen aus Ralterde, Talterde. Eifenorybut', Manganorybul, Riefelerbe und Thouerbe besteht. Es tryftallistrt in unregelmuffigen feche- ober achtfeitigen Prismen, welche an beiben Enben burch zwei fchief angefeste Enbfluchen gugefchurft find, und ift in ber Richtung ber Briemenfluchen mehr aber weniger beutlich spaltbar. Das Mineral ist gewöhnlich von schwarzen ober grüulichen Farben, durchfcheinend ober undurchfichtig, von Glas- ober Fettgiang, und von 3,3 fpec. Gewicht. Es beweift fich ziemlich hart und wird von Sauren febr wenig angegriffen. Einen wefentlichen Bemengtheil bilbet ber A. in mehrern wichtigen Gebirgsarten, wie im Bafalt, Dolerit und in vielen Laven und vullenifchen Tuffen, in benen er oft in fcbonen Arpftallen ausgesondert vorfommt, wie 3. B. am Raiferftuhl im Breisgan, in Bohmen, am Befub, Aetna und in ber Auvergne. Häufig findet er fich im Ralifteine eingewachsen, mit auscheinend geschmolzener Dberfläche und in tornigen Maffen (Rottolith), welche, wie zu Arendal in Rorwegen, Magneteifensteinlager begleiten. Aus ber Berwitterung A. haltenber Gesteine geht ein guter eifenreicher Boben hervor. Eine fchone gritne und burchfichtige Barietit bes A., Diopfid genannt, welche sich auf der Mussalpe in Piement und auf der Albe Schwarzenstein im Zillerthale in Tirol findet, wird namentlich in Turin und Chamoung als Schmudstein verschliffen.

Angit porphyr, ein Gestein, bessen bunkelgrüne bis schwarze, dichte Grundmasse Arystalle von Angit und oft auch von Labrador oder Oligotlas enthält. Dasselde gehört jedenfalls zu den eruptiven Gesteinen, welche im heißstüffigen Zustande aus dem Exdinnern emporgeprest worden sind. Gewöhnlich hat man es als gleichbedeutend mit Melaphyr betrachtet, hat es jedoch in nenester Zeit scharf davon zu trennen gesucht. Ganz auserweitlich verbreitet ist dasselbe im Gebiet des Fassathals in Gibtirol, wo es Kaltsteine und Dalomiten der Triasund Juraperiode vielsach durchset hat, und durch L. v. Bach unter der Benennung Melaphyr berühmt geworden ist. Im Fassathale kommt auch noch eine Barietät desselben vor, welche Uralit statt Augit enthält; diese hatte man schon srüher am Ural aufgesunden und dort Uralitporphyr genannt. Sehr leicht kunn A. mit Basalt verwechselt werden, von dem er sich ganz besonders durch den Mangel an Olivin unterscheidet, der im echten Basalt sast nie sehlt.

Angment, d. i. Bermehrung, heist in der Grammatit der Zuwachs eines Worts zu Anfang desselben, wodurch die Bedeutung oder der Werth der Wortsorm gekindert wied. Das A. ist dappelter Art. Es besteht zuwörderst in der Wiederholung der anlantenden Stammfilde einer Berbalmurzel, und heist dam Reduplication. Dieselbe modisiert theils die Grundbedeutung der Wurzel und verleiht ihr einen Nedenbegriff, sei es des Wunsches, eine Handlung zu vollziehen, oder sei es, nur das energische, wiederholte, Bollvingen einer Handlung auszudrücken n. der, theils dient sie zur Bezeichnung der Bergangenheit einer Handlung: so im griech, und sat. Persetum, z. B. tando, ich schlage, tatudi, ich schlug, im Gothischen okaidan, schieden, skaiskaid, er schied. Das A. im speciellen Stane besteht dagegen in der Borsehung eines kurzen a oder o von die histor. Formen des Zeitworts, das Impersetum und den Aorist. Diese lehtere Form des A. sinder sich nur in dem indogerman. Sprachstamme, und auch da nur im Ganstrit und Griechischen.

Augsburg, die Hauptstadt des bair. Kreifes Schmaben und Reuburg, an der Mündung der Bertach in den Lech in einer fehr gesunden und angenehmen Gegend gelegen, ist Sitz der Rreisregierung, eines Begirte ... eines Stadt = und eines Sandelsgerichts, eines Oberpoft-, Dauptzoll-, Rent- und Galzamte, eines Gtabtcommiffariate, eines Generalcommandos und anderer Behörben fowie eines tath. Bifchofs mit bem Dontapitel und Zubehör, und gutilt 45889 E. (3. Dec. 1861), darunter 14200 Protestanten und 130 Ifraekiten. Die Stadt perfault in brei Theile, die obere Stadt, die untere Stadt und die Jakober Borsadt, und besitzt, obgleich alterthümlich und unregelmäßig gebaut, doch einige schöne Straßen, mehrere große, mit Springbrunnen gezierte öffentliche Blate und viele fcone ober mertwurdige Gebaube. Befondere ausgezeichnet find: die große und breite Maximiliansftrage mit dem Berkulesbrunnen (von Abrian de Bries aus Gravenberg 1596 errichtet) und dem Mercuriusbrunnen (von 1599); ber Ludwigsplas mit dem (1594 non Hubert Gerhard errichteten) Augustusbrunnen; ber ehemals Alter Heumarkt, jest Philippine-Welfer-Strafe genannte Blas mit ber 1857 von König Lubwig ber Stabt geschenkten Statue Joh. Jak. Fugger's. Bon ben öffentlichen Gebäuben A.s verbienen befondere Erwähnung: das prächtige, von Elias Holl 1616 — 20 im Remaiffancestil erbaute, 175 F. hohe Rothhaus, in welchem sich ber beriihmte, 110 F. lange, 58 F. breite, 52 F. hohe, reichverzierte Goldene Saal befindet; ferner die am Fronhofe gelegene, chemals fürstbijdibfl., jest tonigl. Refidenz, in ber (in einer jest verbauten Abtheilung) 25. Juni 1530 bie prot. Fürften Raifer Rarl V. Die "Augeburgifche Confession» überreichten; sobann bas flattliche fürftl. Fugger'sche Balais, welches in einem feiner hofraume Fragmente vorzüglicher Fresten von Altdorfer, im Locale des Kunftvereins im Hinterhause bergleichen von Antonio Bonzano enthält, und bessen Façade neuerdings burch fünf große Gemalbe von Ferbinand Begner gefcmildt worden ift. Die bebeutenbfte unter den 11 fath. Kirchen der Stadt ift die Domlirche, welche in ihren ältesten Theilen dem 10. Jahrh. angehört, 1321--1421 zu einer fünffchiffigen Kirche mit niedrigem Spipgewölbe umgebaut wurde, an den fühl. Fenftern des Mittelfcifffe fehr alte Glasgemalbe enthält und am fühl. Eingange alte Bronzethuren (von 1070) mit allerlei Aunstharstellungen besiet. Bgl. Braun, aBefchreibung ber augeburger Domfirchen (Angeb. 1829); herberger, «Die alteften Glasgemalbe im Donie zu A.» (Augsb. 1860); Muioli, «Die Bronzethüre des Doms zu A.» (Augeb. 1853). Am fubl. Ende ber Maximiliansftraße fteht die von Burth. Engelberger 1477-1507 in fcbonen Berhältniffen im Spipbogenftil aufneführte St.-Ulrichefirche mit bem an Dentmälern altdeutscher Plaftit reichen, jest als Raferne benutten Ulrichsklofter. Bgl. Braun, «Geschichte der Kirche und des Stifts des heil. Ulrich und Afra in A.» (Augsb. 1817). Unter ben fünf prot. Gotteshanfern befitt bie St.-Annatirche gute Bilber von Lufas Aranaci, Amberger, Burgtmair, die Barfüßertirche verschiedene oberdeutscher Meister des 17. und 18. Jahrh. Die kath. St.=Stephanskirche gehiet zu bent angebauten Benghietinerkloster, welchem 1835 das kath. Ghunasium mit Lyceum, das astron. Observatorinm, das Erziehungsinstitut für Söhne höherer Stände und das Anabenseminar von St.-Joseph übergeben wurde. Reben der Annaticche stehen das prot. Gymnasium, das 1580 von den Bürgern Hainzel, Bömer und Bobel gegründete Collegium von St. - Anna, das Erziehungs - und Ausstattungeinstitut für Töchter ber Barbara von Stetten, und die Kreis- und Stadtbibliothet mit 125000 Banben, vielen Incunabeln und hanbschriften. Sonft befigt A. an höhern Unterrichtsanstalten noch eine Polytechnische und Gewerbschule, eine Lungt- und Zeichenschule und ein Exzichungsinstitut ber Englischen Fraulein. Die Gemälbegalerie im ehemaligen St.-Ratharinenkloster ift für die Geschichte der altdeutschen Kunst von großer Bedeutung; namentlich find die schwäb.

Meister, ber ährere und jüngere holdein, hans Burgennir, Zeitstoom n. a. in vorzilglichen Bisbern vollftündiger als sonft irgendwo vertreten. Reichsoltig ist das Maximiliansmuseum mit ben Samulungen röm. und mittelalterlicher Denkmüler des Hisvischen Bereins für Schwaben und Rendurg. Bon dem sprichwörtlich gewordenen Wohlthätigkeitssinne der Augsburger geben zahlreiche, zum Theil sehr reich detirte Wohlthätigkeitstenstalten Zengniß. Zu diesen gehört auch die Faggerei, welche aus 106, don den Gebritdern Fugger 1519 für armere kath. Bürger erbanten Wohnungen: mit Kirche, Straffen und Thoren besteht.

Bithrend bes Mittefalters und barüber hinaus zählte M. zu ben Stähten, beren gewerbliches und Aunftleben in bochfter Blitte ftand. Obgleich biefe Zeiten ber hifter. Erinnerung ungehoren, ift boch bie Stadt noch immer ein Sit beutschen Runftsleißes und Runftfinnes geblieben, und in gewerblicher Beziehung zeigt fie fich wieber im Aufschwunge begriffen. Durch bie Baffertrafte, welche Lech, Wertach und Gintel gemabren, ift ber Betrieb größerer induftrieller Stabliffements ausnehmend begilnstigt. Unter biefe gehören bie mochan. Baumwollfpinnerei und Bebetei (30000 Chimbeln, 800 Bebflühle), Die Baumwellspinnerei am Stadtbach (94812 Spindeln), die won 3. F. Chur n. Söhne (25000 Spindeln), die am Sintel (27000 Spindeln), die Baumwollfeinspinnerei mit 50000 und die Ranungarnspinnerei mit 80000 Spinbeln. Hierzu fommen die Gasapparatfabril von L. A. Ricdinger, die Kuttunfabrit von Schöppter und hartmann, zwei große Mafchinenfabriten, die Deffingfabrit von 3. A. Bed u. Comp., Die Zabacksfebrit von Letbed u. Comp. u. f. w. Die augsburger Goldund Silbermaaren find im Auslaube immer noch fehr gefchütt. Der frühere blithenbe Betrich ber Aupferstechtunft ift völlig erlofchen. Dagegen haben in neuerer Zeit Buchbruderei, Lithographie und Buchhanbel einen neuen Anfichwung genommen. Die "Allgemeine Zeitung " wird ju M. redigirt und ausgegeben. A. ift ein Stabelplay für fühdeutsche und ital. Waaren; and betreibt es bebeutenbe Speditionsgefchafte und ift noch immer einer ber Sauptwechfelplage für ben Guben. Als ein Rnotenpunkt bee fubbeutiden Gifenbahnnepes ficht eine Steigerung bes Berkehrs für die Zukunft in Ausficht. Uebrigens ift A. augerhalb ber noch bestehenben, nur an einer Stelle durch ben Abbruch des Goggingerthors (1862) unterbrochenen, alterthimlichen Befestigungen von febonen Alleen und freundlichen Spaziergangen umgeben,

gu benen neun theilweife fehr ftattliche Thore führen. Als Grunblage bes heutigen A. muß die Colonie betrachtet werden, welche ber Kaifer Augustus um bas 3. 12 b. Chr. nach Beflegung ber Binbelicier unter bem Ramen Augusta Vindelicorum, mahricheinlich an ber Stelle eines alten Bohnplages ber leptern, anlegte, und bie rafch zur Blite gelangte, fobag ichon Tacitus A. ale bie glanzenbfte Stadt gang Rhatiens bezeichnen tonnte. Rach mancherlei Bebrangniffen und Bermuftungen, welche die Colonie mabrend ber Zeit ber Bollerwanderung erfuhr, wurde fle 506 burch Theodorich bem Oftgothischen Reiche einberleibt, boch tam fie fcon 30 3. barauf unter Die Botmäßigfeit ber frant. Ronige. In bem Kriege Karl's b. Gr. mit Thafsilo wurde A. 788 beinahe ganz zerstört. Nach ber Theilung des Fränkischen Reichs fiel die Stadt den Herzogen von Schwaben zu, erkaufte aber, durch Sanbel und Gewerbe immer mehr emporbliihend, von Diefen nach und nach viele Borrechte und feine Freiheit. 1276 murbe M. eine freie Reichestabt. Bon biefer Beit an flieg A. in immer größerer Bebeutung und erreichte ben bochften Gipfel feiner Blute, ale 1368 bas ariftofratische Stadtregiment dem demofratischen weichen nuckte. Bis zum Schmalfaldischen Kriege glanzte es burch feinen Sanbel, Gewerbe und Runft. Der Schwäbifche Bund, bem II. von 1488-1534 angehörte, und beffen Gericht hier feinen Git hatte, erhöhte ben Glang und bie polit. Bebentung ber Stabt. Ihr Beltruf wurde aber noch mehr burch bie Tudzigfeit ihrer Burger in Biffenfchaft und Rumt, in Sandel und Gewerbe begrundet. Reben Ruruberg war A. Hanptstapelplatz für ben hanbel bes nordl. Europa mit bem Guben, bis mit Enbe bes 15. Jahrh. die Entbedungen ber Spanier und Bortugiefen dem Belthandel eine neue Richtung gaben. Anegebreitrte Gefchafte trieben bie Fugger (f. b.) und Belfer (f. b.), die ihre Schiffe nach allen banmle befannten Meeren fendeten. Zugleich mar A. ber Mittelpuntt ber beutschen Runft, welche durch bic beiden holbein, Bungtmair, Altdorfer, Amberger, Schaufelin, hagenauer, Dieneder u. a. vertreten wurde. Geit bem Schmalfalbischen Rriege, wo die patrigischen Geschlechter mit Unterftupung Rarl's V. wieber Die Oberhand gewannen, fant A. bon feiner Bobe und feinem Boblftande berah. Biele Reichstage und Turniere wurden bier gehalten, und 26. Sept. 1555 warb ber nach ber Stadt benannte Religionefriede (f. b.) gefcoloffen. Die wichtigften Momente ber Reformationsgeschichte find mit A.s Namen verlnupft. Der Dreißigjährige Krieg brachte neue Drangfale über die Stadt. Das Restitutionsedict wurde

í

ı

Í

ľ

ı

ř

Ş

1629 zuerst in A. vollzogen; 1632 hielt Gustu Abolf, 1635 das kaiserl. Heer nach einzihriger Belagerung seinen Einzug. Während A. 1612 noch gegen 70000 E. zählte, war diese Zahl 1635 auf 16422 herabgesunten. Im Spanlichen Erbfolgekriege wurde 1708 die Stadt vom bair.-franz. Heere abermals beschoffen und nach der Einnahme hart gebrandschapt. Durch den Presdurger Frieden 1805 verlor sie ihre Reichssweißeit, worauf sie 4. Mürz 1806 von Baiern in Best genommen ward. Die Geschichte A.s haben geschrieben: Welser (Bened. 1594); von Stetten der Aeltere (2 Bde., Augsb. 1743—58); von Stetten der Jüngere (2 Bde., Augsb. 1818—20); Wagenseil (4 Bde., Augsb. 1819—22); von Seida (2 Bde., Augsb. 1826); Isger (Daranst. 1887) und Schönchen (Münch. 1863). — Das sonst ebenfalls reichsunmittelbare Bisthum A. soll schon im 6. Isahrh. gestistet worden sein. Der Bischor feitdere seit dem 15. Isahrh. in Dillingen. Sein Bisthum umsaste 40 O.-M., wurde durch den Reichsbeputationshauptschluß 1803 stentaristet, und der bischöffe. Länderbesis gelangte ebenfalls an Baiern. Bgl. Braun, «Geschichte der Bischums A.» (Augsb. 1850 fg.) und «Das Bisthum A. geographisch - statistisch beschieben» (Augsb. 1861—62).

Angeburger Interim, f. Interim. Angeburgifche Confession, Confessio Augustana, Die wichtigfte Belenntnifffprift ber luth. Rirche. Rachdem Raifer Karl V. als Schutvogt und Schirmberr ber Rirche, un gutlichen Beilegung bes feit 1517 in Deutschland entstandenen Kirchenrisses, auf den 8. April 1530 einen Reichstag nach Augsburg ansgefchrieben und ein furzes Berzeichniß der abweichenben Lehren bon ben Protestanten verlangt hatte, forberte ber Rurfürft Johann von Sachsen seine wittenberger Theologen, Buther an der Spipe, am 14. März zur Abfaffung von Glaubensartiteln und zur Borlegung berfelben in Torgau auf. Die Genannten gingen , was bie rein bogmatischen Glaubensfate betraf, auf 14 Artitel jurlid, welche von Luther und Genoffen auf bem Marburgifchen Religionegespräche (3. Oct. 1529) entworfen und in ber Geftalt von 17 Artiteln auf bem zweiten Convent zu Schwabach (16. Oct. 1529) jum festern Abschlusse ber luth.-beutschen Reformation gegen den Zwinglianismus vorgelegt worden waren. Diefe Marburgifch-Schwabachifchen Artitel wurben, burch nene Bebeuten» über bie abgeftellten Misbrauche (Torgauer Artitel) vermehrt, bem Aurfürften zu Torgan vorgelegt. Auf Grund biefer Borarbeiten und unter Berathung bes wegen ber Reichsacht in Roburg gurudgebliebenen Luther fowie anderer evang. Theologen, felbst weltslicher Rathe, Stanbe und Fürsten, hat nun Melanchthon in Angsburg felbst (vom 1. ober 2. Mai an) bie «Apologie», wie er sie ursprünglich nannte, oder die fpater (noch auf bem Reichstage) fo genannte Augsburger Confession zugleich beutsch und lateinisch ausgearbeitet und nnunterbrochen bis zum Tage ber Uebergabe an den Raifer auf dem Reichstage (25. Juni) verbeffert. Den damaligen Berhaltniffen wie bem ausbrüdlichen Berlangen bes Rurfürften gemäß, welcher wiffen wollte, ob und inwieweit er fich in Unterhandlungen mit ben Begnern eintaffen tonnte, ift bie Confestion nicht bas Sondersymbol einer bereits getrennten Rirchengemeinschaft ober theol. Ausbrud ber bereits zur vollenbeten Thatsache gewordenen Trennung, sondern ein Friedensvorschlag an die Gegner, die ebangelischerfeits bargebotene Grundlage freundlicher Berftundigung. Daher wird bas Gemeinsame mit ben Gegnern fart hervorgehoben, die Differeng namentlich in ber Lehre so weit als möglich zurückgestellt, jedenfalls auf die Stude beschränkt, worin man absolut nicht nachgeben tonnte, und auch hier mit größter Schonung und Milbe ausgesprochen. Bu einer folden Arbeit war aber Melanchthon feinem Charatter gemäß vorzugsweife geeignet. Der erfte Theil ber Schrift enthalt baher folgende 21 Artitel bes Glaubens und ber Lebre: 1) von Gott, 2) von der Erbfilnde, 3) vom Sohne Gottes, 4) von ber Rechtfertigung, 5) vom Brebigtamte, 6) vom neuen Gehorfam, 7) von ber Rirche, 8) was bie Rirche fei? 9) von ber Taufe, 10) vom Abenbmahl, 11) von der Beichte, 12) von ber Bufe, 13) vom Gebrauch der Saframente, 14) vom Rirchenregiment, 15) von der Kirchenordunng, 16) von Polizei und weltlichem Regiment, 17) von Chrifti Bieberfunft jum Gericht, 18) vom freien Billen, 19) von ber Urfache ber Gunbe, 20) vom Glauben und guten Werten, 21) von bem Dienft ber Beiligen. Bahrend biefe Abschnitte mit mbglichster Rurze und aberfichtlicher Klarbeit behanbelt find, ift ber zweite, mehr praftifche Theil ausführlicher bearbeitet. Derfelbe enthalt fteben a Artifel, von welchen Bwiefpalt ift, ba erzählt werben bie Disbräuche, so geandert sepnd», nämlich: 22) von beiber Geftalt des Salraments, 23) vom Cheftande der Priefter, 24) von ber Messe, 25) von ber Beichte, 26) vom Unterschiebe ber Speise, 27) von Rioftergelübben, 28) von ber Bifchofe Gewalt.

١

Į

ţ

ľ

Diefes Betenntnig wurde historifc ficher unterfcrieben von Ibhann, Raufurft ju Guchfen, Georg, Martgraf zu Branbenburg, Ernft, Berzog zu Lineburg, Philipp, Landgraf zu Beffen, Bolfgang, Fürft an Anhalt, von ben Reicheftubten Rurnberg und Reutlingen, mabricheinlich aber auch von Johann Friedrich, Aurpring zu Sachfen, und Frang, Bergog von Blineburg. Am 25. Juni 1530 ward bas Document bem Raifer und Reichstage vorgelesen und lateinisch und beutsch itbergeben. Des taiferl. Berbots ungeachtet und ofne Borwiffen ber evang. Stanbe erfchien noch mabrent bes Reichstags, jebenfalls, wie Melanchthon felbft fagt, infolge ber Speculation eines ober mehreret gelobegierigen Druder, Die Angeburger Confeffion gebrudt, und überhaupt folgten fich noch 1530 fieben Ausgaben (feche beutsche und eine lateinische). Begreiflich mußte jest, um Falfdungen und Ungenauigfeiten entgegenzutreten, Delandthon bie Ausgabe felbft in bie Sand nehmen. Er begann aber auch zugleich feit 1531, jebenfalle nicht ohne Borwiffen Luther's, bas Betenntnif nicht als binbenbes, fonbern-nur als officielles Symbol betrach. tend, wenigstens formell an ber Schrift zu unbern, bis er in ber lat. Ausgabe von 1540 (confossio variata) größere Berünberungen und Erweiterungen vornahm, besonbers in Art. 4, 5, 6, 18, 20, 21, vor allem aber im Art. 10 vom Abendmable, wo er im Intereffe ber Berishnung eine die Luther'iche und Calvin'iche Anficht vereinigende Formel aufftellte. Diefe certlarte, in etwas gemehrten Confession ift von Luther ftillschweigend gebilligt, bon ben evang. Theologen und Reichoftanden aber als authentische Auslegung ber Confession bom 3. 1530 gu wiederholten malen feierlich anerkannt und mit firchlichem Anfeben befleibet worben. Erft feit bem Religionsgefprache zu Beimar, 1560, wo ber zelotifche Flacine bie Berunderungen als ebenfo viel Berfälschungen ber reinen luth. Lehre brandmartte, begann fich ein Rampf ber luth. Drthoboxie gegen bie averanderten Angeburger Confession (Bariata) zu entwideln, ber gum Theil unter ben mafiloseften Schmähungen gegen Melanchthon bis gegen bie Mitte bes 18. Jahrh. fortgeführt murbe, obwol Melanchthon und bie gange ebang. Rirche in ben erften 20 3. nie an einen bogmatifchen Abfall von ber unverunderten Angeburger Confeffion gebacht hatten. Die Sache ichien politisch bebentenb werben zu wollen, ale bie Jesuiten, nachbem ichon Ed auf bem Religionegefprache ju Borme 1540, und Cochlaus 1541 gu Regensburg auf Die Beranberungen aufmertfam gemacht hatten, feit etwa 1629 gu behanpten aufingen, bag bie Evangelifchen burch bie Bariata, infofern fie biefelbe gefannt, öffentlich gebrancht und gebilligt, fich felbst von bem Religionsfrieben zu Augeburg (1555), ber auf Grund ber unveranderten Mugeburger Confeffion gegenfeitig anertaunt worben, ausgefchloffen hatten, wonach alfo bie Ratholiten nicht mehr jum Salten jenes Friebens verpflichtet maren. Allerbings find nach ben neuern grundlichen Unterfuchungen (vgl. Weber's . Siftorie ber Angeburger Confeffion », 2 Bbe., Frantf. 1783) beibe am 25. Juni 1580 ju Augeburg tibergebene Driginale ber Angeburger Confession, sowol bas lateinische wie bas bentsche, vertoren gegangen. Demnach ift bie in unfern Sammlungen ber fymbolifchen Bucher vorhandene Augeburger Confeffion gwar nicht im ftrengften Ginne bes Borte ibentifch mit ber in Augeburg bem Raifer übergebenen; aber bie Abweichung bleibt jebenfalls ohne allen höhern Belang.

Bas die kirchliche und ftaatliche Anerkennung der Augeburger Confession betrifft, so hat bie luth. Rirche fich felt ben Beiten ber Concordienformel ftets gu ber annberunberten» Angsburger Confession gehalten und ift auch, auf Grund diefer Betenntniffchrift, boch ohne bag bie Auslegung ber Confession von 1530 «nach bem Ginne ihres Berfaffere», b. f. nach ber Ausgabe von 1540, baburch ausgeschloffen wurde, burch ben gu Augeburg 1555 mit ben Augeburgifchen Confessioneverwandten abgefoloffenen Religionefrieben gur ftaaterechtlichen Anerkennung gelangt. Dagegen blieb bas Berhaltnif ber Reformirten ger Augsburger Confeffion eigentlich von jeher ftreitig. Die Reformirten felbft haben fich meift unbedenklich, obgleich nicht ausschließlich, zur Angeburger Confession befannt, fogar jur aungeanderten», wie bei Abichluß ber Wittenberger Concordie (1536, auch in der Schweiz anerfannt 1538). Calvin unterschrieb die a erklarte » Angeburger Confession 1541 auf dem Religionegesprache ju Regensburg; 1557 thaten bies Farel und Beza auf bem Colloquium zu Borms. 1561 unterfchrieb ber jur reform. Rirche übergetretene Rurfürft Friedrich III. von ber Pfalz bie unveranderte Augsburger Confession, wurde and, obgleich Reformirter, von ben evang. Standen, bem Raifer Maximilian II. gegenitber, als Augsburgifcher Confessioneverwandter auf bem Reichstage ju Angeburg 1566 vertheibigt. Ale 1614 Johann Sigismund, Rurfürft von Branbenburg, jur reform. Rirche übertrat, erflärte fich berfetbe ausbrudlich für die Augsburger Confession, und ebenfo 1645 bie Reformirten in Bolen auf bem Religionsgefprache ju Thorn, unter ausbrudlicher Richtigkeitserklarung eines Unterschiebe zwifchen einer veranderten

und unveranderten Mugburger Confession. Auf Grund Diefer Borgange fette es ber große Aurfürst Friedrich Bilhelm im Bestfälischen Frieden, 1648, allen Gegenmachinationen zum Trope, burch, daß die Reformirten ausbrücklich und officiell als zu den Augsburgischen Confeffioneverwandten gehörig anerfannt wurden. Dagegen haben die orthodoren luth, Theologen meift hartnädig bie Bahrheit biefer Bermandtichaft abgestritten, besonders megen ber Differenzen zwischen ben Lutherauern und Reformirten 1) in der Abendmahlslehre, 2) in der Lehre von der Erbstunde, 3) über die Gnadenwirtungen der Saframente, 4) von der communicatio idiomatum, 5) von der Bradestination. Indesfen bleibt die Augsburger Confession bennoch bas einzige Symbol, auf beffen Grunde eine Bereinigung ber reform. und luth. Rirche in ihrer gegenwärtigen Gestalt möglich ward, und die verständigen Lutheraner haben um so weniger Beranlassung, dieses zurückuweisen, da das Betenntniß als ihr ausschließliches Wert betrachtet werben nuß. In diesem Sinne hat sich 1853 ber von Lutheranern, Reformirten und Unirten befrichte Rirchentag in Berlin, trot ber leibenschaftlichen Angriffe ber Neulutheraner. aufs neue zur Confession vom 3. 1530 befaunt. Freilich hat im allgemeinen die Stellung ber Augsburger Confession an ihrer Bichtigkeit allmählich viel verloren. Die beutsche Bundesacte hat wenigstens für bas Deutsche Reich, abgeschen von ber Augeburger Confession, Die Buficherung gegeben, bag bie Berichiedenheit ber driftl. Religionsparteien feinen Unterfchieb in bem Genuffe ber burgerlichen und polit. Rechte begründen folle. Auch vermag bie feit brei Bahrhunderten exegetisch und dogmatisch weiter vorgeschrittene Theologie der evang. Kirche, mag fie es nun offen anerkennen ober nach Kräften fich verhehlen, nicht mehr, in ber Angsburger Confession ben folechthin angemeffenen Ausbrud bes gegenwärtigen firchlichen Glaubens zu finden. Tropbem wird die Confession nicht blos als ehrwürdiges Denkmal einer großen Bergangenheit, sondern als urfunblicher Ausbruck der Grundprincipien des evang. Glaubens= bewußtfeins felbst bann noch ihre bleibende Geltung behaupten, wenn man fich allgemein überzeugt haben wird, daß man zwischen der Substanz und der theol. Formulirung des Bekenntnisses forgfältig zu fceiben hat, ein unbedingt verpflichtendes Anfehen des Bekenntnigbuchstabens also nicht aufrecht erhalten tann. Denn alle gefunde Fortbildung bes evang. Glaubensbewußtfeins wird doch immer an die in der Augeburgischen Confession mit ursprünglicher Frische bezeugten Grundwahrheiten des evang. Protestantismus und insofern an die von ihr vorgezeichnete Entwidelungslinie gebunden bleiben. Bgl. Köllner, «Symbolik der luth. Kirche» (Hamb. 1837).

Augnru biegen bei ben Romern bie Mitglieder eines, in früherer Beit hochgeachteten Bricftercollegiums, bas aus bem Fluge umb Gefchrei ber Bogel, aus bem Blipe u. f. w. bie Bukunft und den Willen der Götter verkündigte. Die A. wurden fowol in öffentlichen als Pri= vatangelegenheiten befragt, und ihr Einfluß auf den Staat war ehedem fehr groß. Durch das bloke «Alio dio», d. h. «an einem andern Tage», vermochten sie die Fortsetzung der Bolkverfammlungen zu hinbern und alle gefaßten Befchliisse ungültig zu machen. Allein schon im Beitalter bee Cicero, in welchem fich fein gebildeter Romer mehr von Amte wegen mit Divination abgab, erschien ein Mitglied dieses Collegiums als lächerlich, wenn es wirklich den Willen ber Götter erforschen wollte, und die Magistrate, benen solche Berrichtungen oblagen, betrachteten sie als polit. Wittel zu willfürlichem Gebrauch ober nur noch als lästige Förmlichkeit. Die Aussprüche sowie die Anzeichen, nach denen die A. sich richteten, murden Augurien genannt. Deffentliche Augurien waren: 1) Himmelberscheinungen, wie Donner und Blip. Man merkte dabei auf den Ort des Eutstehens und Riederfahrens des Blitzftrahls. Der Augur begab fich an einen erhabenen, von allen Seiten freie Aussicht gewährenden Ort (arx oder tomplum). Nach verrichtetem Opfer und feierlichem Gebet fette er fich mit bedecktem Saupte, das Gesicht nach Osten gekehrt, und bezeichnete mit seinem Stabe (lituus) die Gegenden des himmels, in beren Grenzen er seine Beobachtungen anstellen wollte. Zur Linken erschienen die glücklichen, zur Rechten die unglücklichen Anzeichen. 2) Die Stimme und ber Flug ber Bögel. Die Borbersagungen ber Zukunft aus Beobachtung der Bögel hießen eigentlich Aufpi= cien (f. b.) und waren fcon bei ben Griechen gewöhnlich, die fie von den Chaldaern entnommen hatten. Nach und nach stieg bas Ausehen der A. so hoch, daß bei den Römern in Kriegs = und Friedenszeiten nichts Wichtiges unternommen wurde, ohne die Bögel zuvor um Rath gefragt au haben, benen man wegen ihres steten Umberfliegens bie Kenntnig ber geheimften Dinge zuschrieb. Die Bögel waren glücks ober unglückverklindend, entweder ihrer Art nach oder mit Rudficht auf die Umftande, unter benen fie fich zeigten. Ueberhaupt zerfielen die Bogel in foldhe, die durch ihren Flug etwas anzeigten, und in foldhe, beren Gefang oder Stimme etwas verkundigte. Durch ihr Geschrei gaben ein Anzeichen ber Rabe, die Krühe, die Nachteule, ber ţ

١

•

Sahn und einige andere; durch ihren Flug ber Abler, die Arthe, der Rabe, der Pabicht und ber Beier. Die beiben lettern maren ftets unheilverfündenb. Der Abler hingegen murbe als gludbringend angesehen, zumal wenn er von der Linken zur Rechten flog. Die Krabe und der Rabe verhießen zur Linken Glud, zur Rechten Unglud. 3) Das Fressen oder Nichtfressen der Bubner. Jenes bedeutete Gliid, biefes Unglud. Man bediente fich ber Bubner vornehmlich im Kriege, baber bem Beere immer ein Pontifer, einige A. und Harufpices (f. Barufper) nebst bem Bullerins mit feinem Dubnertaften folgen nuften. Außer diefen dreien gab es noch gewiffe bon vierfüßigen Thieren, ungewöhnlichen Borfällen und unglücklichen Ereiguiffen (dirso) hergenommene Angeichen, 3. B. wenn ein Thier über ben Beg lief ober an einem ungewohnten Orte gesehen ward, plotliches Traurigwerben, bas Niefen, bas Berfchutten bes Cales auf ben Tifch u.f. m. Die A. erklürten bergleichen Zeichen und lehrten babei, wie die Götter ju verschnen frien.

August, der sechste Monat im rom. Jahre, welches mit dem Marz anfing, daber ursprünglich Soxtilis genannt, bis Raifer Augustus jum Andenten mehrerer glücklicher Greigniffe, Die ihm in biefem Monat widerfahren waren, demfelben feinen eigenen Ramen beilegte ober vielmehr vom Senate beilegen ließ. Diefe Avt ber Schmeichelei bes Genats begann bereits mit Julius Cafar, bem ju Ehren ber Monat Quintilis Julius genannt murbe. Da aber Sextilis nur 30, ber Quintilis 31 Tage hatte, fo verordnete der Senet ferner, um Augustus nicht hinter Julius Cafar jurilafteben ju laffen, bag ber A. gleich bem Julius 31 Tage haben folle, wofür man einen Tag aus dem Februar wegnahm. Diefe Apordnung hat fich bis auf den beutigen Tag erhalten. In ber beutschen Sprache pflegt man ben A. als Erntemonat zu be-Die landwirthschaftlichen Berrichtungen und Gartenarbeiten in demfelben find: Rapsfaat, Pflanzen von Karden und Safran, Saatpflügen, Beginn ber Winterbestellung, Rrautblingung, Ernte bes Winterweizens, Sommerweizens, Commerraggens, theilweife noch ber Gerfte, bes Bafere, ber Birfe, bes Budweigens, Leins, Mobne u. f. m. Dann die Grummeternte, Rleefconitt, Commerpfropfen, Gaat im Garten von Spinat, Rerbel, Beterfilie, Wirfing, Rapungel, Wintertopffalat u. f. w. Ferner: Samenernte von Gemufe und Blumen; Umlegen ber Gewirzpflanzen u. f. m.; Berpflangen perennirender Staudengewächse u. f. w. Die Bienen tragen noch freudig ein, ba ber Buchweizen und bas Beibetraut blüht. In ben

Fischteichen ftreichen Rarauschen und Raxpfen.

Anguft, Rurfürft von Sachfen 1553-86, ber Sohn Berpog Beinrich's bes Frommen ans der Che mit Ratharina von Medlenburg, wurde 31. Juli 1526 zu Freiberg geboren, wo fein Bater, bis ihm 1539 bie Regierung bes Albertinischen Stammlandes zufiel, feinen Baf hielt. Er befuchte bie Schule feines Geburtsorts unter bem gelehrten Johann Rivius, hielt fich bann einige Beit am Sofe Ronig Ferdinand's ju Brag auf, wo er mit beffen Gohn Dlagimilian, bem nachherigen Raifer, eine innige Freundschaft schloß, und bezog hierauf unter ber Leitung bes Rivius die Universität ju Leipzig. Bugleich mit feinem Bruder Mority (f. b.), nachbem biefer die Regierung ber baterlichen Erblande übernommen, empfing er 1541 bie Bulbigung. Seitbem lebte er, wenn er nicht in Abwefenheit bes Brubers ben Regierungsangelegenheiten fich unterziehen mußte, jumeift in Beigenfels. 1548 vermählte er fich mit Anna (f. b.), ber Tochter Christian's III. von Danemart, Die fich burch ftrenge Anbanglichteit an Luther's Lehre und forgjame wirthschaftliche Thätigkeit die allgemeinste Liebe erwarb. Nach feines Brubers Tode 1558 zur Regierung und zur Aurwürde berufen, hatte er die polit. Berwidelungen ju lofen, die aus den Wirren ber beutschen Buftanbe, aus des Bruders Fehben und aus bem Zwiefpalt mit ben Erneftinischen Bettern, welche, ber ihrem Stammhaupt wiberfahrenen Unbill eingebent, auf Bergeltung und Wiedererwerbung bes Berlorenen faunen, bervorgegangen waren, und zugleich die Wunden zu heilen, die der Krieg dem Lande geschlagen. hatte Morit fein Erbe mit dem Schwerte vergrößert, fo wußte A. durch kluge Benutung ber Ereigniffe, durch fchlaue Unterhandlung und durch Anfpruch auf bes Raifers Bunft feine landeshoheitlichen Rechte auszudehnen und Gebietserwerbungen zu machen. Doch gerabe in diesen Bemühungen zog er fich Borwürfe zu, gegen welche die Geschichte ihn nicht zu rechtfertigen vermag. Dag die brei geiftlichen Stifter Merfeburg, Raumburg und Meigen in eine entschiedenere Abhangigleit von ber landesfürftl. Gewalt tamen, mar eine nothwendige Folge ber Reformation. Biel weniger zu rechtfertigen aber war ber Gebietszuwachs, ben er 1567 durch die Achtsvollziehung gegen den von dem meuterischen Wilhelm von Grumbach (f. b.) verleiteten Bergog Johann Friedrich von Gotha gewann, der zeitlebens im Gefängniß zubringen mußte. Auch läßt es fich faum vertheidigen, daß er, die zudringlich übernommene Bormundschaft über seine Bettern, die Sohne Johann Bilhelm's von Beimar, benutend, zum Nachtheil seiner Mündel durch diplomatische Künste die Bullte der hennebergischen Erbschaft sich zugeeignet. Ein Hauptereignis seiner Regierung war die Bendung, welche die Angelegenheiten der prot. Kirche durch seine Mitwirtung nahmen. Durch seine Hoftheologen für die calvin. Ansicht in der Abendmahlssehre gewonnen, mußten die Geiftlichen nicht nur im eigenen Lande, sondern auch im Gebiete seiner weimarischen Bettern diese Ansicht lehren, wenn sie nicht ihrer Stellen verlustig und vertrieben werden wollten, die A. endlich vor dem heimlichen Calvinismus erschraft und nun diesen mit noch größerer Strenge verfolgte als früher die zum streng-lutherischen Dogma sich Bekennenden. Den Lutheranismus gegen künstige Gesahren zu schäuben, brachte er nach langen Unterhandlungen 1580 die Concordiensvenel zu Stande, welche die

prot. Lehre in ftarre Formen bannte. Bollte die Geschichte nur aus diesen Greignissen die Züge zu der Charakterschilberung A.'s nehmen , fo witrbe fie mehr Schatten als Licht hineinlegen muffen und berfelbe feineswege als einer ber ausgezeichnetsten Burften Deutschlands im 16. Jahrh. bafteben. Allein es ift nicht zu übersehen, daß er als Gefetgeber, als forgsamer Pfleger jeder Culturanstalt, als gewiffenhafter und fparfamer Ordner bes Staatshaushalts fein Land auf eine Stufe bob, die bamals teins in Deutschland etfliegen. Bon flugen Rathen unterftitt, mit feinen Lanbftunben oft fich berathenb, legte er einen guten Grund ber Staatsberwaltung, ber nur burch die Disgriffe und bie Sorglofigkeit einer langen Reihe ihm unähnlicher Rachfolger und burch außere Stürme erschitttert werben konnte. Der Staatsorgamismus ethielt burch ihn eine Einrichtung, welche für jene Beit die paffenbfte gur Bereinfachung bes Gefcaftsganges war. In ber Finangberwaltung wurden bie Steuern von ben Rammereinkanften gefchieben und fene ber ftanbifchen Berwaltung überlaffen. Die Rechtspflege wurde burch eine verbefferte Ginrichtung ber Gerichtsbehörben und burch neue Gefete geordnet, welche unter bem Ramen ber Conftitutionen ein gleichformiges, die alten deutschen Rechtsgewohnheiten burch rom. Normen verbrungenbes Lanbrecht einführten. Die glangenbfte Geite feiner Regierungethatigfeit aber mar bie Corgfalt, bie innern Rrafte bes Landes burch Bolls- und Staatswirthfchaft zu erhoben und Aderbau, Gewerhsteiß und Handel zu beleben. Aeberall mit eigenem Ange forschend, bereifte er sein Land nach allen Richtungen, und ließ 1566 burch Siob Magbeburg auch eine Rarte bon Sachsen entwerfen. Bum Anbau wuften Landes und zur Theilung großer Gemeinbeguter ward ermuntert, und ber Aderban befonbers burch bas Beifpiel ber mufterhaften Bewirthicaftung ber fürftl. Domanen, bei ber bie Sage feiner Bemahlin einen febr bebeutenden Antheil zuschreibt, beforbert. Borguglich suchte er ben Obftbau zu beben, und führte beehalb auf Reisen stets Rerne zum Bertheilen bei fich. Er fchrieb sogar ein «Runftlich Dbft- und Gartenbüchlein» und befahl, daß jedes junge Baar im ersten Chejahre zwei Obstbäume pflanzen follte. Mehrere Rammerguter wurden getheilt und in Erbpacht gegeben, die Buchter ber Domanen mit genauen, auf verftanbige Benutung bes Bobens berechneten Borfchriften berfeben, und felbft manche Fronen burch Gelb ober Fruchtzinsen abgelöft. Richt minder forgte er für beffere Betreibung ber Forftwirthichaft und bes Bergbaues. Den Gewerbfleig erhöfte er burch Anfnahme ber ihres Glaubens wegen vertriebenen Nieberlander, welche die Tuchmanufactur hoben und die Anfänge der Baumwollmanufactur nach Sachsen brachten, sodaß sich damals 30000 Tuchmacher und 60000 Zeug- und Leinweber in Sachsen befanden. Den Handel, den die erhöhte Fabrifindustrie nährte, forberte er burch Begitnstigung der leipziger Meffen, durch Berbefferung ber Sauptstraffen und burch Aufficht itber bas Dungwefen. Bahrend er in ben Acmtern bebeutenbe Rapitalien nieberlegte, um burch Darlehne ben bebürftigen Fleiß gegen Bucher zu fciten, wurden nicht minder anfehnliche Summen zu großen Bauten in Dreeben und andern Stadten berwendet, wie er benn unter anderm ben Ronigstein befestigte und die Schlöffer Augustusburg und Annaburg bante. Auch die geistige Bildung des Bolts fand Forberung. Die innern Ginrichtungen ber Schnlen wurden geordnet, auf beiben Uniberfitaten neue lebrftuble errichtet, botan. Garten angelegt und im Geifte bamaliger Staatspflege Die Studienplane bis ins einzelne vorgezeichnet. Richt nur die Bibliothet zu Dresben verbankt ihm ihre Grunblage, auch die meisten andern Sammlungen für Wissenschaft und Kunft, namentlich bas Grüne Gewölbe, ftammen aus feiner Beit. Seine Lieblingsbefchaftigung mar, neben bem Drechseln und Bunktiren, die Alchemie, so fehr auch Betrüger ihn getäuscht hatten. Die Kurfürstim Anna theilte biefe Reigung und bereitete in ihrem großen Laboratorium zu Annaburg mehrere Arzneien, die fich lange in Ruf erhielten. Sie war auf ihren Gemacht nicht ohne Ginflug, ben fle, wenn er es gebulbet, auch in Staatsangelegenheiten gern geltenb gemacht batte. In ihrer Che bem Botte ein Borbild bes einfachen Lebens im häuslichen Kreife, mußte fie bon

Digitized by Google

15 Kinhern 11 zu Grabe geleiten. Anna warb 1. Oct. 1585 bas Opfer einer Senche. Am 3. Jan. des nächsten Ishres vermählte sich A. wieder mit der 18jährigen Tochter des Fürsten Joachim von Anhalt. Doch schwar 11. Febr. 1586 ward er zu Moribburg vom Schlage gerührt; er starb am selbigen Tage zu Dresben und wurde im Dome zu Freiberg begraben. Ihm solgte in der Regierung sein Sohn Christian I. Seine junge Witwe vermählte sich wieder

mit bem Bergoge Johann bon Bolftein.

Anguft II. (Griedrich), gewöhnlich ber Starte genannt, Aurfürft von Sachfen 1694-1733 und Abnig von Bolen, ber zweite Sohn Johann Georg's III., Aurfürften von Sachfen. und ber ban. Bringeffin Anna Sophia, ward am 12. Mai 1670 ju Dreeben geboren. Er erhielt eine forgfültige Etziehung, welche burch liebung in allen ritterlichen Rituften feine außerorbentliche Rorperftarte entwicklite und feine geiftigen Anlagen pflegte, ohne ihm Charafterftarte und Sinn für die ernften Aufgaben bes Filteftenlebens ju geben. Bon 1687-89 bereifte er Deutschland, Frankreich, Holland, England, Spanien, Portugal, Italien und Ungarn; boch burfte er Rom, infolge eines Berbots von feiten feines Baters, nicht befuchen. Babrend auf biefet Reife bie Leppigkeit und Brachtliebe, die er an ben Sofen von Condan und Berfailles fand, ihn hinxissen und blendeten, ward zugleich burch die Huldigungen, die seine persönlichen Borgige empfingen, ein Chrgeis in ihm genahrt, bem fein Stammland gu flein werben mußte. Als fein Bater 1691 gestorben, ging er nach Bien, wo er mit bem rom. Ronig Joseph einen Freundschaftsbund knupfte, ber einen wefentlichen Sinfluß auf feine Bolitik hatte. Nachdem er fich 1693 mit Christine Eberhardine von Brandenburg - Rulmbach vermählt, gelangte er durch feines Brubers Georg IV. Tob 24. April 1694 jur Antwürde und übernahm, flatt ber anfänglich ihm bestimmten Gubrung bes Reichsheeres gegen Frantreich, ben Dberbefehl über bas bfterr .- fachf. Deer gegen bie Türken in Ungarn. Rach ber Schlacht bei Dlafch. 27. Aug. 1696, legte er indeg ben Befehl nieber und tehrte nach Bien wild, wo ber Blan, um ben burch ben Tod Johann Gobiefti's erledigten poln. Thron fich zu bewerben, von seinem eigenen Chrgeize ihm eingegeben ober von Defterreichs Politik angeregt wurde. Nachbem ber nachmalige Felbmarfchall Fimming ben frang. Befandten in Barfchan, Abbe von Bolignac, der den Bringen von Conti auf den poln. Thron zu bringen suchte, beseitigt und von den feilen Großen bie Krone file 10 Mill. poln. Gulben erworben hatte, entfernte A. bas fernere Sinbernif feiner Bahl fehr leicht, indem er 23. Dai 1697 gu Baben bei Bien gur tath. Rirche überging. Die Rauffumme aufzubringen, vertaufte und verpfandete er mehrere Theile feines Erblandes, ja fogar an Brandenburg die letten Ueberrefte ber Befigungen bes Stammbaufes Wettin. Am 27. Juni ward A. von bem poln. Reichstage jum Ronige erwählt. Da inbef eine Partei fich burchaus für den Prinzen Conti erklärte, so rikite er mit 10900 Sachsen in Polen ein, und während 15. Gept. feine Krönung in Arakan ftattfand, mußte Conti Danzig verlaffen und nach Frantreich gurudtebren. Bath fühlte jeboch ber Lurftaat Gachfen bie Laft ber neuen Rrone, die fein Gurft erworben. Bei feiner Thronbesteigung hatte M. verfprochen, bie an Schweben abgetretenen voln. Brovingen wieder mit Bolen ju vereinigen. Deffenungeachtet waren die poln. Großen dem Rampfe abgeneigt, und ber Ronig nußte ihn nun mit fachf. Truppen und auf Roften feines Erblandes führen. (G. Rorbifder Rrieg.)

A. verband fich mit Dänemart und bem Zar Peter. Doch Karl XII. von Schweden nöthigte Dänemark 211m Frieden von Travendal (18. Aug. 1700), und die Ruffen bestegte er bei Rarwa. Nachbem Karl (20. Juli 1702) bei Rlissow einen vollständigen Sieg über die Sachsen erfochten und 1. Mai 1703 bie Refte des fachf. Heeres bei Pultust pollends gefchlagen hatte, ertlarte burch Schwebens Ginflug ber poln. Reichsrath A. 14. Febr. 1704 ber poln. Rrone verluftig, worauf 12. Inli 1704 Stanislaus Lefzczynfti, Boiwobe von Pofen, jum Ronig erwählt wurde, ben A. balb nachher, jedoch vergebens, in Barfchau aufzuheben fuchte. Das Bordringen Karl's XII. nach Sachsen, infolge des Sieges bei Fraukadt (14. Febr. 1706) über den Feldmarfchall Graf Schulenburg, nothigte A., in Unterhandlungen ju treten, Die ben Frieden ju Altranstäbt (f. b.) jur Folge hatten. Er befuchte Rarl XII. 18. Dec. 1706 im Lager ju Altxanstäbt, ber, um seine Demüthigung vollständig zu machen, ihn zwang, bem neuen Rönige von Bolen mit einem Gludwünfdungsbriefe bie Juwelen und bie Archive ber poln. Krone ju itberfenden. Rach feiner Rudtehr nach Dretten erhielt A. gang unerwartet einen Befuch bon bem heimfehrenben Rarl XII. Unter frembem Ramen wohnte A. 1708 bem Felbauge gegen bie Frangefen bei, und zu Gugen's Beere in ben Nieberlanden ließ er 9000 Mann Sachfen flogen. Er hatte fich zu einem neuen Buge nach Bolen geräftet, als er die Rachricht von Karl's XII. Riederlage bei Bultama erhielt, worauf er in einer Befanntmachung vom 8. Mig. 1709 feinen

Bruch bes Bertrags bon Altramftabt ju rechtfertigen fuchte. Dit einem glangend geriffteten heere ging er nach Boien und verband fich aufs nene mit bem Bar Peter. Es begann wieber ber Rrieg mit Schweben, ber nach Ami's XII. Rudtehr aus ber Türlei mit um fo groferer Erbitterung entbrannte, bis der Tob bes lettern bei Friedrichenal (1718) ber Sache eine andere Wendung gab. Die nuchfte Folge war ber Baffenftillftand mit Schweben, ber 1719 ju Stande tam, aber erft 1732 in einen Frieden verwandelt murbe. In Bolen bilbete fic jebach gegen bie fachf. Truppen eine Confoberation, an beren Spipe Stanislaus Lebochamffi, nachmaliger Balatin von Bolhymien, fund. Auf allen Buntten wurden bie Gachfen burch bie Confiberirten angegriffen und muftten fich ergeben. Enblich tom es unter Beter's Bermittelung 1716 amifchen A. und ber Republit Bolen zu bem fog. Warfchauer Bertrage, zufolge beffen die facht. Truppen bas Rönigreich verließen. Go fab fic A. genöthigt, ben Bebanten, bie poln. Rintion mit Gemalt unterwitrig zu machen, aufzugeben, und fuchte nun burch andere Mittel feinen Imed zu erreichen. In ber That gelang es iben, bie Polen biech ben Reiz eines plangenden und tippigen Bofes zu gewinnen; und nur ju givn folgten bie Großen bem Beifpiele bes Königs. Sachfen aber hatte infolge ber Beruinigung beibet Atonen fchwere Opfer nu bringen, und balb gerieth ber Staatshaushalt bes ohnebies ichen veraumten Landes vollends in Berrittung. Gunftlinge, schone Frauen, katürliche Rinber und nebenbei Gebmacher, welche Lebenstincturen gu bereiten verfprachen, verfchlaugen ungehonere Gummen. Zwar verfchonerte A. die Hauptftadt feines Erblandes, in welche ber Glang bes Bofes und die von ihm felbst erfunbenen und angeordneten Gefte gablreiche Frembe lodten; aber mihrend-1719 bei ber Bermühlung feines Sohnes in Dresben 4 Mill. vergeubet wurden, war Theuerung im Lande und Bungerenoth im Ergebirge. Die Biffenichaften hatten fich feiner Unterftugung wenig zu erfreuen und die Runft meift nur, infofern fie ju feiner Berberrlichung beitrug und feiner Prachtliebe biente. An den Berbefferungen in ber Gefengebung und Rechtspflege, die man mabrend feiner Regierung verfichte, hatte er perfönlich wenig Untheil. Cabinoterogierung und hierarchifchiefuitifcher Einfluft nahmen ihre Anfänge in jener Zeit. In bem Charafter A.'s wechfelten Milbe, Gnunuthigleit und ritterliche Gefinnung mit bespotischen Gewohnheiten, ber Gefchmad an Bergnitgungen mit ben Gorgen bes Chrgeizes, und ble Unruhe friegerifcher Reigungen mit ber Weichlichteit eines üppigen Bebens. Der Tob übervufchte ihn mitten unter ben Entwitrfen au neuen Feften. Auf einer Reife nach Barfchan jum Reichetage tam ber Brand ju einer Bunbe am Anie, infolge beffen er in ber poln. Hauptflabt 1. Febr. 1738 ftarb. Er ward in Rrafan begraben. Geine Gemablin, die lutherifch geblieben und getrennt von ihm lebte, war fcon 1727 gestorben. Sie himterließ ibm einen einzigen Gobn, Friedrich Angust III. (f. b.), ber dem Bater in ber Regierung folgte. Die Gräfin von Königsmark (f. b.) hatte A. ben berühmten Morit (f. b.), Graf von Sachfen, die Grafin Cofel (f. b.) ben Grafen Rutowfft geboren.

August HL (Friedrich), Rurfürft bon Gadfen 1733-63 und Ronig bon Bolen, ber Sohn und Nachfolger bes vorigen, warb 7. Det. 1696 geboren und unter ben Augen feiner vortrefflichen Mutter und dem Einfluffe feiner Großmutter Anna Sophia im prot. Glauben erzogen, ungeachtet ber Abmahnungen bes Papftes, ber bei bem Bater auf einen tath. Sofmeister brang. Als ber Bring 1711 auf bem Schloffe gu Lichtenau bei Torgau, wo feine Mutter lebte, bas Abendmahl nach prot. Ritus empfangen, trat er eine Reise burch Deutschtand, Frankreich und Italien an. Die rom. Curie, die auf den Uebertritt des Albertinischen haufes von Sachfen große Soffnungen baute, bot alles auf, bas begonnene Bert auszuführen, und es wurde, wie mehrere Umstände andeuten, der unerfahrene und lenksame Tüngling balb nach dem Antritte feiner Reise zudringlich zum Glaubenswechsel ermahnt. Die Königin Anna von England bantte bem Ronig August filt die prot. Erziehung bes Pringen und rieth, ihn aus Italien gurudgurufen; aber es war ichon gu fpat. Der Bring hatte 12. Rob. 1712 fein Glaubensbetenntniß in Die Sande bes Cardinale Cufani zu Bologna heimlich abgelegt, was aber erft 1717 in Sachfen öffentlich bekannt gemacht wurde. Die Aussicht auf die poln. Krone und auf eine Berbindung mit ber öfterr. Prinzeffin Maria Josephe, welche 1719 flattfand, mögen zu dem Entschlusse des Prinzen beigetragen haben. Als Rupprinz lebte er gewöhnlich auf bem Schloffe gu Bubertusburg, wo er fich leibenfchaftlich ben Bergnitgungen ber Jugb liberließ. Rachbem er 1783 bem Bater in ben Erblanben gefolgt, wurde er gegen Ende bef. selben Jahres, obschon Ludwig XV. von Frankreich Stanislaus Lefzenufti wieder auf ben poln. Thron ju bringen fuchte, von einem Theil des poln. Abels als Konig gewählt, jedoch erft 1736 auf bem Barfchauer Friedenscongreffe allgemein als Rouig anertannt. Dhue feines Baters große Beiftesgaben, folgte er wenigstens in äußern Dingen ganz besten Beifpiele, indem auch er sich

1

Ì

ŧ

Ì

•

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. II.

burch glangenbe Refte und eine ausschweifenbe Bofhaltung auszeichnete. Auf Gemalbe und auf die Unterhaltung seiner Rapelle verwendete er bedeutende Summen, und seinem Runfifinn, den er auf Reisen ausgebilbet hatte, verdankt Dresben treffliche Erwerbungen. Um die Regierung bekummerte er fich noch weniger als fein Bater. Er überließ bie Angelegenheiten bes Staats feinem erften Minifter und Gunftlinge, bem Grafen von Bruhl (f. b.), ber gefchidt genug mar, ben tragen, fcwachen, aber ftolgen und auf feine Burbe eifersuchtigen Monarchen in bem Glauben ju erhalten, daß er allein die höchfte Gewalt ausube. Beide hatten tein anderes polit. Shftem ale gangliche Abhangigkeit von Rufland. A. lebte lieber in Dreeben ale in Barfchau, und fo blieb Bolen faft ohne Regierung. Die poln. Reichstage waren ftilrmifch und gingen faft immer ber unbebeutenbften Bormanbe megen auseinander. Aller Birren ungeachtet fchien indeffen Bolen zufrieden und gludlich. Rach bem Tode Raifer Rarl's VI. (1740) übernahm A. bas Reichsvicariat. Er verband fich im folgenden Jahre mit Frankreich, Spanien und Baiern gegen Maria Therefla, und vereinigte im Febr. 1742 in Mähren seine Truppen mit ben preuß. Streitfraften. Doch burch Friedrich's II. Rriegeglud beunruhigt, ichloß er ichon im Dec. 1742 ein Bundniß mit Maria Therefia und verpflichtete fich in einem geheimen Tractate zu Leipzig (18. Mai 1745), für die Gulfegelber, welche England und Solland gu zahlen verfprachen, 30000 Mann Bulfstruppen zu ftellen. Diefe Truppen rucken in ber That auch in Schleften ein, vereinigten fich mit dem bfterr. Beere, erlitten aber bei Sohenfriedberg 4. Juni 1745 eine gangliche Riederlage. Sofort griff Friedrich II. Sachsen felbft an. Der Fürft Leopold von Deffau fchlug bei Reffelsborf unter den Mauern von Dresten bas fachf. Beer abermals 15. Dec. 1745. Die Breugen nahmen Sachfen in Befchlag, aber burch ben Frieden zu Dresben 25. Dec. 1745 erhielt A. fein Land zurlid. Doch ichon 1756 fah er fich infolge feiner geheimen Berbindung mit Defterreich aufs neue in ben Rrieg mit Breugen verwidelt. Da A.'s Neutzglitätsvorschläge von Friedrich II. abgelehnt murben, verließ er Dresben 10. Sept. und begab fich ins Lager bei Birna, wo 17000 Mann fuchs. Truppen versammelt waren. Friedrich II. aber schloß diese hier ein, sodaß sie sich 16. Oct. als Gefangene ergeben mußten. A. felbft flüchtete auf ben Ronigstein und fpater nach Bolen. Bier, wo fein Ansehen borber ichon nicht bedeutend gewesen, fant es nach dem Berlufte Sach= fens noch tiefer. Dazu tam, daß die Raiferin Ratharina von Ruffland die fächf. Fürften, als die Berbundeten Frankreiche, auf alle Beife aus Polen zu verdrängen fuchte. Erft nach bem Abschluffe bes hubertusburger Friedens, welcher ben Siebenjährigen Rrieg endete, fehrte A. von Warschau nach Dresden zurück, wo er aber schon 5. Oct. 1763 starb. Sein Sohn Friedrich Christian folgte ihm als Aurfürst von Sachsen und Stanislaus Boniatowsti (f. b.) als Ronig von Bolen. Friedrich Christian ftarb icon 17. Dec. 1763, und unter Bormundschaft bes Prinzen Taver folgte ibm fein unmlindiger Cohn Friedrich August I. (f. b.).

August (Emil Leopold), Bergog zu Sachsen-Gotha und Altenburg, ber Sohn Bergog Ernft's II. und ber Bringeffin Charlotte Amalie bon Sachsen-Meiningen, geb. 23. Nov. 1772, stubirte feit 1788 nebst feinem jungern Bruber Friebrich in Genf. Er vermublte sich 1797 mit ber Prinzessin Luise Charlotte von Medlenburg-Schwerin, und als biefe 1800 im Bochenbette gestorben, mit ber Prinzessin Raroline Amalie von Beffen Raffel. Rach bem Ableben feines Baters trat er 20. April 1804 die Regierung an, die er ebenso gerecht als mild handhabte, während er zugleich Gewerbe, Banbel, Sicherheit und Lebensglud feiner Unterthanen möglichst zu fördern bemüht war. Daher blieb, obschon er für die eigene Dekonomie allzu wenig Sorge trug, der Credit des Landes felbst in den fcwierigsten Zeiten ungefcwächt. Es mehrte fich ber Bobiftand beffelben, und Bilbungeanstalten aller Art blübten auf. Die miffenschaftlichen und Kunstsammlungen wurden ansehnlich vermehrt, neue hinzugefügt und dem Gebrauche geöffnet, die Städte verschönert, die Landstraßen verbessert und neue angelegt. Bang besonders nutte bem Lande die Gunft, in der A. bei Napoleon ftand. Richt minder genoß er nach Rapoleon's Sturze die Achtung aller Monarchen, da er die Gunst des Kaifers nie zu perfonlichen Bortheilen benutt und nach wiederhergestelltem Frieden gur Berpflegung und Fortschaffung der Truppen die musterhaftesten Einrichtungen getroffen hatte. A. starb 17. Mai 1822 an einer Brufikrankheit und wurde neben seinem Bater auf einer Insel in dem von biefem angelegten Garten zu Gotha begraben. Bon Jugend auf fcmachlich, hatte fich fein Körper in den Jahren der Reife so gliicklich entwickelt, daß man ihn einen schönen Mann nennen konnte; doch liebte er ein weichliches Leben, fodaß er häufig einen großen Theil des Tages im Bette zubrachte. Er besaß viele und mannichsaltige Renntnisse; überwiegend waren

Digitized by Google

in ihm Phantasie, Gemuth und Wits. Für Wissenschaften und Künste that er sehr viel; unter anderm ließ er Seeken (f. d.) im Oriente reisen. Auch begründete er das sog. Chinesische Cabinet zu Gotha. Bon seinen schriftstellerischen Erzeugnissen ist nur eins, «Kyllenion ober Auch ich war in Arkadien» (1805), eine Reihe mit Liedern vermischter Idhllen, im Oruck erschienen; andere sind Manuscript geblieben. Bgl. Sichtabt, «Memoria Augusti ducis Saxoniae, principis Gothanorum» (2. Aust., Gotha 1823). Ihm folgte sein Bruder, Friedrich IV., mit

welchem 11. Febr. 1825 Die Linie Sachfen-Gotha erlofch. August (Baul Friedrich), Großherzog von Oldenburg, der ülteste Sohn des Herzogs Beter Friedrich Ludwig und ber Bringeffin Elifabeth von Burtemberg, murbe 13. Juli 1783 auf bem Schloffe Raftebe geboren. Rach ber Befetjung Olbenburgs durch die Franzosen begab er sich 1811 mit seinem Bater nach Rußland, wo sein jüngerer Bruder, Georg (gest. 1812), mit ber Großfürstin Katharina, nachheriger Königin von Würtemberg, vermählt, Gouverneur von Romgorob, Twer und Jaroslam war. Gleich biefem nahm er thatigen Theil an bem Bc= freiungefriege. Rachbem er 1816 nach Olbenburg zurückgefehrt, vermählte er fich 1817 mit ber Bringeffin Abelheid von Anhalt-Bernburg-Schaumburg (geft. 1820), 1825 jum zweiten mal mit 3ba (geft. 1828), ber Schwefter feiner erften Gemablin, und 1831 jum britten mal mit Cacilie, ber jungsten Tochter bes ehemaligen Konigs von Schweben, Gustav's IV. Abolf, welche 1844 ftarb. Aus erfter Che ftammen bie Pringeffinnen Amalia, feit 1836 mit Konig Otto von Griechenland vermählt, und Friederite, seit 1855 mit Freiherrn von Bashington vermählt; aus ber zweiten ber Großherzog Nitolaus Friebrich Beter; aus ber britten Che ber Brinz Anton Günther Friedr. Elimar (geb. 23. Jan. 1844), Offizier in ruff. Dienften. Schon als Erbprinz unterzog sich A. feit 1821 mit lebhaftem Eifer den Regierungsgeschäften. Bei feinem Regierungsantritt 21. Mai 1829 nahm er den großherzogl. Titel au, der ben olbenb. Regenten burch ben Wiener Congref jugeftanben, von bes Grofherzogs Bater aber nicht geführt worden war. Bu gleicher Zeit wurde durch ein Familiengeset den nachgeborenen Sohnen des Großherzoge ber herzogl. Titel gefichert. A. forgte burch Abschluß von Bertragen für die Berkehrsentwickelung des Landes, begründete neue Gemeindeordnungen für Stadt und Land, ordnete bas Gewerbewesen und die firchlichen Berhaltniffe und suchte mit Gemiffenhaftigkeit vielfach die Interessen seines Landes zu fördern. Indeß erst infolge der Ereignisse von 1848 tam ein mit bem Landtage vereinbartes Staatsgrundgefet zu Stande, bas er freilich nur ungern und auf Andringen feiner Rathe 19. Febr. 1849 bollzog. Der Großherzog A. befag einen flaren Berftand, war ftreng erzogen in Pflichtgefühl und Thatigfeit, und zeigte fich ftete ale humaner und mahrhaft sittlicher Charafter. Rur fuchte er vielleicht oft zu viel für bas Bolf ftatt burch baffelbe die Regierung zu führen. Er ftarb 27. Febr. 1853. 36m folgte in ber Regierung fein Gohn zweiter Che, ber Grofherzog Beter (f. b.).

August (Friedr. Wilh. Beinr.), Prinz von Preußen, General der Infanterie, Generalinspector und Chef ber Artillerie, geb. 19. Sept. 1779, geft. 19. Juli 1843 ju Bromberg, war ber Sohn bes 1813 gestorbenen Pringen August Ferbinand, bes Brubers Friedrich's b. Gr., und ber Markgrafin Anna Elisabeth Luife von Brandenburg - Comebt. Für bie Baffen erzogen, mar er beim Ausbruch bes Kriege 1806 Chef eines Grenadierbataillons, mit bem er an ber Schlacht bei Bena theilnahm und bann nach Brenzlau fich zuruchge. hier wurde er nach ber verzweifeltsten Wegenwehr von den Frangofen gefangen und bann nach Frantreich gebracht. Rach 13monatlicher Gefangenschaft freigegeben, machte er eine Reife durch die Schweiz und Oberitalien und ging bann nach Betereburg. Bei ber Reorganisation der preuß. Armee ward er jum Generalmajor und Chef der Artillerie ernannt, und er bemühte fich nun, feine Renntniffe in diefem Fache in theoretischer und praktifcher Binficht möglichft auszubilden. Um am Rampfe felbft theilzunehmen, übernahm er nach bem Baffenftillftande von 1813 als Generallieutenant bas Commando ber 12. Brigade beim 2. (Rleift'schen) Armeecorps. In biefer Stellung focht er in ben Schlachten von Dresben, Rulm, Leipzig, Montmirail, Laon und Baris fowie in vielen fleinern Gefechten. Mehrmals trug er mit feiner Brigade zur Entscheidung bes Sieges bei. Noch bebeutenber ward fein Wirken, ale er 1815 bas Commanbo über bas 2., norbbeutiche Armeecorps erhielt, welches jur Belagerung ber Festungen an der Nordgrenze Frankreichs bestimmt war. In kurzer Zeit bewirkte er die Ucbcxgabe von Maubenge, Bhilippeville, Marienbourg, Longmy, Rocray, Givet, Montmeby, Seban und Mézières. Nach dem Kriege übernahm er wieder das Commando der Artillerie, für dexen höhere Ausbilbung er auf bas thätigste wirkte, und die unter ihm zu einer hohen Stufe ber Bolltommenheit fich aufgeschwungen hat. Durch die Erbschaften von feinem Bater und feinem bei Saalfelb 1806 gebliebenen Bruber Louis Ferbinand befaß er das größte Privatvermögen im preuß. Staate, das nach feinem Tode an die Arone zurückfiel, da der Brinz infolge von Familienbestimmungen nicht standesmäßig vermühlt war. A. hinterließ mehrere Kinder aus

morganatifden Berbindungen.

Augusta, die Hauptstadt des nordamerik. Staats Naine, zu beiden Seiten des Kennebec an der obern Grenze der Stoopfahrt und 9 M. dom Ocean gelegen, wurde 1771 gegründet und 1797 zur Stadt erhoben. Der Ort ist regelmäßig gebaut, an beiden Usern des Flusses, den eine 488 F. lange, schöne Brücke überspannt, aussteigend und hat ein schönes, don einem Bark umgedenes Staatshaus, ein großes Irrenhaus, ein Arsenal der Union, eine Hohe Schule, eine Alademie und neun Kirchen. Er zählt 7609 E., welche einige Maunsachuren unterhalten. Nahe oberhalb der Stadt ist der Kennebec durch einen mit Schleusen versehenen Damm zur Gewinnung von Wassertraft zu einem 1200 Acres einnehmenden See aufgestaut. — A., Eitz und Hauptstadt der Grafschaft Richmond im nordamerik. Staate Georgia, an dem Durchschnitspunkte mehrerer Eisenbahnen und an dem hier uoch schissbepot sitr einen weiten District und zählt 12493 E., die starten Handel mit Baumwolle, Tabad, Banholz und andern Producten treiben. Der regelmäßig angelegte Ort hat das Grafschaftshaus, eine Stadthalle, ein Arsenal, acht Kirchen und die 1830 gegründete medic. Schule des Staats. — A., ein Stüdtchen in dem nordamerik. Staate Rentuch, am Ohio gelegen, mit 2000 E., ist wegen des 1825 gegründeten Rethodisten-Eollege bemerkenswerth.

Augustbor hieß früher die königl. fachf. Biftole zu 5 Thir. Gold, im Gehalt und Werth

ungefähr bem preuß. Friedrichsbor gleich. Es gibt einfache, doppelte und halbe A.

Augustenburg, Schloß im mittlern Theile der Infel Alsen (s. b.), an einem Meerarme, bem Augustenburger Horb, sonk Residenz der Herzoge von Holstein-Sonderburg-A. Einer derselben, Ernst Günther, kauste 1651 von König Friedrich III. von Dänemart das Amt Stadensböl, welches einen Theil des alten Bisthums Schledwig und des Amts Schwadstedt ausmachte, und erbante an der Stelle des Dorfes Stadensböl ein nach seiner Gemahlin Auguste benanntes Schloß, von dem er selbst den Namen annahm. Neben dem Schloße bildete sich allmählich der gleichnamige Fleden. Herzog Friedrich Christian ließ das Schloß abtragen und in den I. 1770—76 durch den jetzigen ausehnlichen Bau ersetzen. Gegenwärtig besindet sich das gefammte, an 2 D.-M. große herzogl. Gebiet, zu dem der mittlere Theil der Insel Alsen und noch stünf Gütter auf dem Festlande gehörten, im Besitze der tönigl. dän. Regierung, welche 1852 unter engl. und russ. Gutheißung den Herzog Christian August zu einem Berlaufe zwang. Das Schloß und sein berühmter Part mit einem zweiten Neinern Balais sind verfallen, und in dem Fleden A. ist die Einwohnerzahl seit dem Anshören der herzogl.—Hoshaltung von sast 800 Seelen auf 531 herabgegangen.

Die Augustenburger Linie ift ein Zweig bes ban. Ronigs- und bes olbenb. Gefamnithaufes. Graf Christian VIII. von Olbenburg war nach bem Aussterben bes Ronigshauses

ber Skiolbungen 1448 auf Empfehlung seines Mutter-Brubers, des Herzogs Abolf VIII. von Holstein, als Christian I. von den Dänen und 1460, nach dem Ableben Adolf's, von den schleswig-holkeinischen Ständen zum Herrn gewählt worden, nachdem er das Bersprechen gegeben, die Herzogthümer nicht mit Dänemark zu dereinigen. Ehristian's I. zweiter Sohn, derzog Friedrich von Holkein, erward nach der Entsetzung seines Ressen Ehristian II. abermals durch Bernfung der Stände die dan. Königskrone. Bon dessen Schnen, welche in den Berzogthümern Holstein und Schleswig eine Art Realtheilung vollzogen, stiftete König Christian III. die Glücktädtische, Adolf die Gottorpische Linie. Christian's III. Sohn und Nachfolger Friedrich II. theilte 1564 wieder mit seinem Bruder Ishann dem Jüngern, und die Glücktädtische Linie spaltete sich dadurch in die lönigl. Haupt- und die Holkein-Sonderburgische Rebenlinie. Jene ist seit 1863 durch den unbeerdten Tod des Königs Friedrich VII. ohne männliche Bertreter. Die Sonderburgische Linie, welche in ihren Bestsungen schon nicht mehr zur Aussildung der Souderänetätsrechte gelangen konute, sondern von den dan. Bettern sortgesept als apanagirt betrachtet wurde, zerstel 1622, nach dem Tode des Stisters, wieder

in die Linien Sonderburg, Norburg, Glüdsburg und Plön, von denen nur noch Sonderburg blüht. Der Ahn dieser nenern Sonderburger Linie, Herzog Alexander, zweiter Sohn Iohann's des Jüngern, hinterließ bei seinem 1627 ersolgten Ableben fünf Söhne, welche abermals Speciallinien dildeten, von denen aber gegenwärtig blos noch die Linien Sonder-

Digitized by Google

burg = A. (geftiftet von Ernft Gunther, geb. 1609, geft. 1689) und Sonberburg - Bed oder, wie fle feit 1825 heift, Sonberburg-Gludeburg (von Anguft Bhilipp, geb. 1612, geft. 1675) bestehen. Die altere ober Augustenburger Linie wurde burch ben jungften Sohn Ernft Gunther's, Friedrich Wilhelm (geb. 1668, geft. 1714) fortgefett. Deffen Gohn Chriftian August (geb. 1696, geft. 1754) hulbigte 1721, nach Beendigung des Nordischen Kriege und nach ber Bereinigung des gottorpischen Antheils von Schleswig mit dem königlichen, gleich ben andern Brinzen des Glücftabtischen Hauses mittels des in neuerer Zeit vielbesprochenen Eides: anach Maßgabe des Königsgesetzes». Sein Nachsolger Friedrich Christian der Aeltere (geb. 1721, geft. 1794), ber Erbauer bes jetigen augustenburger Schloffes, hinterließ mehrere Sohne, bon benen ber britte nach ber Absetzung Guftav's IV. Abolf burch ben kinderlofen Rarl XIII. 24. Jan. 1810 mit Zustimmung des Reichstags als Kronpring von Schweben aboptirt warb, aber wenige Monate nachher ftarb. Der Erftgeborene, Friedrich Chriftian ber Jungere, geb. 1765, folgte seinem Bater Christian dem Aeltern, ward 1786 Minister und durch die Bermablung mit ber Bringeffin Luife Auguste von Danemart Schwager bes Königs Friedrich VI., gerieth aber mit bem fleinlichen, auf die Nebenlinie eifersuchtigen Ronige, ber auch feine Erwählung jum fcweb. Kronprinzen nach bes vorgenannten Rarl August Tobe hintertrieb, in Berwürfnisse. Er starb 1814, nachdem er mittels Testaments seine Nachsommen verpflichtet hatte, unter keinen Umftanden auf die Rechte ihres haufes an Schleswig-Holftein zu berzichten. Der zweite Sohn Friedrich Christian's des Aeltern, Friedrich Rarl Emil, geb. 1761, war durch feine Berheirathung mit einem Fraulein von Scheel ber bergogl. Familie entfrembet und lebte bis an scinen 1841 erfolgten Tob in Leipzig. Deffen Sohn, Bring Balbemar, geb. 1810, ift

preuf. Generallieutenant und Oberbefehlehaber ber Bundestruppen in Frantfurt.

Bas die Descendenz Friedrich Christian's des Jungern anlangt, so ward seine Tochter Karoline Amalie (geb. 1796) burch ihre Bermuhlung mit Christian VIII. (gest. 1848) Königin von Danemart. Ihr zweiter Bruber, Bring Friedrich Emil Auguft, von feinem Gute am edernförber Bafen gewöhnlich Bring bon Roer genannt, wurde von Chriftian VIII. mit ber Statthalterschaft von Schleswig - Solftein und andern nur bem Namen nach einflugreichen Chrenposten betraut, entfernte fich aber von seinem tonigl. Schwager, als diefer ben Offenen Brief bom 8. Juli 1846 erließ und folof fich auch ber Bewegung bes 3. 1848 an, weshalb er 1851, ale Danemark in ben Berzogthumern wieder zur Macht gelangte, bes Landes verwiefen murbe. Der altefte Gohn und Nachfolger Friedrich's bes Jungern, Bergog Chriftian Rarl Friedrich August (f. b.), vertheidigte, in Bertretung ber augustenburgifchen Anwartschaften, mit Entichiedenheit die Rechte ber Berzogthilmer, wurde aber genothigt, mittels Ceffionsurfunde bom 30. Dec. 1852, feine Gitter an die ban. Krone abzutreten und lebte feitbem, mit feiner Familie bes Landes verwiesen, auf bem Schloffe Brimtenan in Schlefien. Den bei jener Cefsion auch für «seine Kamilie» ausgesprochenen, nach dem Brivatfürstenrecht ungültigen Bergicht auf alle Ansprüche (gegen welchen fein jungerer Bruber, ber Bring von Roer, fofort Berwahrung eingelegt hatte) nahm er nach bein Tobe Ronig Friedrich's VII. von Danemart ju Bunften seines alteften Sohnes, bes Bergoge Friedrich (f. b.), jurud, und letterer beanspruchte nun, auf Grund des in ben Bergogthumern burd Gefete und Bertrage bestätigten Rechts ber Bererbung nach ber Erstgeburt im Mannesstamme, die Nachfolge in Schleswig-Holstein. In ber That ift er feit dem Berzichte feines Baters Brimogenitus der Augustenburger Linie, diefe aber, als die ältere, vor der Slückburgischen zur Ansschließung der die Slücktädtische Hauptlinie allein noch vertretenden Agnatinnen berechtigt. Abweichend hiervon sept das von Friedrich III. bon Danemart eigenmachtig erlaffene «Ronigsgefet » bom 14. Rob. 1665 a für Danemart » fest, daß die Regierung in Ermangelung mannlicher Nachtommen an die nachfte Agnatin bes letten Regenten ober beren Linie (jett bie ber Bringeffin Charlotte, geb. 1789, geft. 1864, Tochter bes 1805 verftorbenen Erbpringen Friedrich von Danemart und somit Schwester Rtnige Chriftian VIII., Gemablin bee Landgrafen Bilhelm von Beffen-Raffel, Mutter bes Brinzen Friedrich von Heffen und der Brinzessin Luise, der Gemahlin des sog. Protokollönigs Christian IX.) fallen folle. Dit Ausschließung biefer weiblichen Berwandten von der Erbfolge in ben Bergogthumern mußten lettere von ber ban. Ronigstrone getrennt werden, und es widersprachen deshalb bem Rechte ber Augustenburger nicht blos die Bertreter ber tonigl. Linie und die Infeldanen, sondern auch England und Rufland aus dem Grunde, weil das zur Sclbständigkeit gelangte Schleswig-Holstein seinen Stützpunkt nothwendig in Deutschland zu suchen hatte. Ruglands Selbstherrscher, die seit 1762, wo Peter III. von Holstein-Gottorp als Entel Beter's b. Gr. ben Raiferthron bestieg, bem olbenb. Gesammthause angehören,

bestimmte babei noch bas bynaftische Interesse, burch Berbrangung ber Augustenburger und Bevorzugung ber Sonderburger Linie die Bahl ber Zwifdenperfonen zu vermindern, welche bem Erbrechte ber fruher abgetrennten Gottorper Linie im Wege ftanden. Die Absicht, blos nach ber polit. Convenieng über die Succession in ben Bergogthumern wie in Danemart gu entscheiben, fand ihren Ausbruck in dem Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852, in welchem die Großmächte, mit Ausnahme des Deutschen Bundes, nachdem Brinz Friedrich von Hessen auf seine Erbauspruche in Dauemart Bergicht geleistet, bem Prinzen Chriftian von Gludsburg, wegen feiner Bermählung mit ber Bringeffin Luife von Danemart, die Monarchie ber ban. Könige nach ihrem bisherigen Gefammtbestande zusprachen. Die Gegner des Herzogs Friedrich, bes Reprufentanten ber augustenburger Rechte, betonten namentlich auch seine Abstammung aus einer ftandesungleichen Che und ben baraus hervorgehenden Mangel an fürftl. Succeffionerecht. Allerdinge ift die Mutter bes Bergogs eine geborene Grafin von Daneftjolb-Samför. Inbessen würde bann ber vom Londoner Protofoll auf den Thron gehobene Rönig Christian IX. als Entel einer Gräfin Schlieben und Urentel einer Gräfin Dohna ebenfalls regierungs= unfabig fein, und außerbem beweifen 28 angeblich ftanbesungleiche Ehen, welche in bem olbenb. Saufe überhaupt vorgetommen, für ein in diefem Saufe gultiges Gewohnheiterecht, bas auch Shen mit Frauen des niedern Abels als ebenbürtig anfieht. Bgl. Dibenburger

Haus und Schleswig-Holftein.

Augusti (Joh. Chriftian Wilh.), einer ber gelehrteften prot. Theologen ber neuern Zeit, geb. 27. Dct. 1771 gu Efchenberga im Gothaifchen, widmete fich in Jena theol. Studien, habilitirte flc baselbst 1798 und hielt Borlesungen über orient. Sprachen. 1800 zum außerorb. Brofeffor ber Bhilofophie, 1803 jum orb. Brofeffor ber orient. Sprachen ernannt, folgte er 1812 einem Aufe als ord. Professor ber Theologie nach Brestan und 1819 nach Bonn, wo er 1828, jedoch mit Beibehaltung feiner Professur, auch zum Oberconsistorialrath in Roblenz und fpater zum Confistorialdirector erhoben warb. In Roblenz, wohin er zur Candidatenprüfung gereift war, farb er 28. April 1841. In Bezug auf feine dogmatischen und Kirchlichen Anschauungen war A. anfänglich entschiebener Rationalist, seit etwa 1809 schlug er jeboch in einen theol. Bermittler und fpater in einen freilich niemals confequenten Bertheibiger des altfirchlichen Spstems um. Bereits orthodox gefürdt zeigt sich sein Standpunkt in dem Chftem der chriftl. Dogmatit" (Lpz. 1809; 2. Aufl. 1825). Biele Feinde zog fich A. zu, als er in feiner aRritit ber preug. Rirchenagenbe» (Frantf. 1824) und in einem anachtrage» au biefer Schrift als entichiebener Bertheibiger nicht allein ber neuen Liturgie auftrat, fonbern auch auf bas bestimmteste für bas Territorialspstem in größter Ausbehnung sich erklärte. Bon seinen übrigen Schriften waren ihrerzeit der «Grundriß einer histor.-tritischen Einleitung in bas Alte Testament» (Lpz. 1806; 2. Aust. 1827) und das «Lehrbuch der christl. Dogmens geschichte» (Lpz. 1805; 4. Aufl. 1835) geschätzt. Einen bleibenden Werth haben die «Denfwitrdigfeiten aus der driftl. Archaologie» (12 Bbe., Lpg. 1817-31), Die er auch in einem nengeordneten, formell abgerundeten und vielfach berichtigten Auszuge unter dem Titel «Bandbuch der christl. Archäologie» (3 Bbe., Lpz. 1836—37) erscheinen ließ.

Augustine (Saint-), Hafenstabt im nordamerik. Staate Floriba, an der atlantischen Rüste, an der Spize einer Landzunge am Matanzassund, ist der Hauptort der Grafschaft St.-Iohns und zählt nur 1175 E. Der Ort besitzt einen sichern und geräumigen Hasen, der aber auf der Barre am Eingange dei niedrigem Stande nur 9 F. Wasser hat und daher für den überseeischen Handel ohne Bedeutung blied. Die Stadt ist die alteste, 1565 von den Spaniern angelegte Ansiedelung in dem Gebiete der Union und hat ihren alterthümlichen Charaster noch ziemlich bewahrt. Sie ist weitläusig und unregelmäßig gedaut, hat einen hübschen, an den Sund stoßenden öffentlichen Plat, an dem das Gerichtshaus, die schone kathol. Rathebrale und die in goth. Stil gedaute Epistopalsirche stehen. In der Nähe liegen ausgedehnte Rasernen und das den Hasen vertheidigende bombensesse kont Narion, ein altes span. Castell. A. hat ein sehr mildes Klima und wurde sonst von Kransen aus den nördl. Staaten während des Winters viel besucht. Die Umgebung ist sandig, trägt aber Getreide, Orangen und Citronen. Der Ort ward 1586 von Francis Orase verbrannt, 1702 und 1744 vergeblich von den Engländern angegriffen und 1785 abermals von letztern unter Davis verbrannt. Am 22. Febr. 1821 ward hier der Bertrag über die Abtretung Floridas an die Unionsstaaten unterzeichnet.

Angustiner, ber lette große, 1567 von Bins V. als ber vierte anerkannte Bettelorden ber kath. Rirche, entstand aus mehrern Einsteblergesellschaften, welche im 11. und 12. Jahrh., namentlich in Italien, sich meist ohne feste Regel und Berfassung gebildet hatten. Insbefondere auf Betrieb ber neibischen Dominicaner und Franciscaner gab ihnen Innocenz IV. gegen bie Mitte bes 13. Jahrh. bie Regel Angustin's, welche nicht fowol unmittelbar von biefem berrührt, sonbern auf Grund zweier Reben beffelben, «De moribus cloricorum» und feines 109. Briefe an die Ronnen, später entworfen warb. Alexander IV. vereinigte 1256 die berfchiebenen Congregationen berselben als Augustinereremiten, eximirte sie 1257 von der bischöft. Berichtebarteit und bereitete es bor, bag feit 1287 ihnen meift bas Amt eines Gafriftans ber papfil. Rapelle und ber Seelforge bes Beiligen Baters anvertraut wurde. 1580 erhielten bie A. endlich ihre gegenwärtige, afcetisch ziemlich milbe Berfaffung, mit einem in Rom refibirenben Generalprior, an beffen Seite fehr einflugreiche Definitoren (Generalrathe) und ein alle feche Jahre zusammentretenbes, zur Bahl und Absetzung bes Generalpriore berechtigtes Generaltapitel fteben. Ihre Entartung im 14. Jahrh. rief etwa 15 neue Congregationen (regulirte Observanten, im Gegenfate ju ben undisciplinirtern alten A., ben Observanten ober Conventualen) hervor, unter ihnen feit 1493 bie Congregation gu Sachfen, feit 1506 vom Beneralprior unabhangig, welcher Luther und ber General Joh. Staupit (f. b.) angehörten, und ber, wie dem Augustinerorden überhaupt, moralifch und außerlich burch bie Reformation tiefe Bunben gefchlagen wurden. Die Blüte ber übrigens weber wiffenfchaftlich noch firchlich ben Franciscaniern und Dominicanern ebenburtigen A. fällt in den Anfang des 16. Jahrh., wo fle gegen 2000 Monches und 300 Nonnenklöfter gablten. Noch im 18. Jahrh. wurden, außer ben 10 Congregationen und den Bicareien in Indien und Mahren, 42 Provinzen gezählt. Seit ber Französtschen Revolution ward ber Orden in Frankreich, Spanien und Portugal ganz, in Italien und bem flibl. Deutschland theilweise aufgehoben, und felbst im Desterreichi= schen und Neapolitanischen beschränkt. Während bes letten Jahrzehnts wurde er in Sarbinien, 1863 im ganzen librigen Königreich Italien aufgehoben. Die A. tragen, nach ber papfil. Bulle bom 9. April 1256, burchaus in Bolle, Unter- und Saustleiber nebft Scapulier weiß, baritber im Chor und außer dem Kloster schwarze Autten mit langen, weiten Aermeln und Rapuzen nebst einem lebernen Gürtel. Gie theilen fich in beschuhte und (ftrengere) unbeschuhte (Augustiner= Barfüßler, Recollecten, b. h. Eingezogene), von benen die lettern wiederum aus drei voneinander unabhängigen Congregationen, einer spanischen, italienisch-beutschen und französischen, besteben.

Anguftinus (Aurelius), einer ber berühmteften und vielleicht ber einflugreichste unter ben Lehrern ber chriftl. Kirche, war zu Tagafte in Afrita 13. Nov. 354 geboren. Den erften Unterricht erhielt er burch seine Mutter Monica, eine eble, sehr verständige, vor allem aber chriftlich fromme Fran, beren Ginwirtung auf ben Gobn jeboch burch ben beibnifchen Bater Patricius theilweise aufgehoben ober gelähmt warb. Später zur Bollendung feiner claffischen Studien nach Madaura und Karthago geschickt, ergab fich ber feurige Jüngling ben Freuden ber Belt und ließ sich von einer Geliebten fesseln, die ihm auch einen Sohn gebar. Die Sehnfucht nach Söherm erwachte erst in ihm, als bes Cicero «Hortonsius», ein Buch, bas nicht auf unfere Zeiten gekommen ift, ihn auf bas Stubium ber Bhilosophie leitete. Doch biefe konnte ihn, den Gefühlsmenschen, nicht lange fesseln; er trat seit etwa 374 zur Sette der Manichäer und blieb biefer gegen 10 3. lang jugethan. Als er aber auch bei ihr nach langem Ringen sich getäuscht fand, ergriff ihn die Berzweiflung an der Wahrheit überhaupt, aus welcher ihn nur die in lat. Ueberfetungen ihm zugänglich gewordene platonische und neuplatonische Philofophie zu neuem Leben zu rufen vermochte. Er wandte fich 383 von Afrika nach Rom und von ba 384 nach Mailand, um hier als Lehrer ber Bercbfamkeit aufzutreten. Durch ben bafigen Bischof Ambrosius lernte er das Christenthum höher achten, und das fleiftige Lesen ber Briefe des Baulus brachte, neben den Thränen, Bitten und Gebeten feiner raftlofen Mutter, eine völlige Lebens- und Sinnesanderung in ihm hervor, welcher Begebenheit die tath. Kirche ein eigenes Fest (3. Mai) gewidmet hat. Er begab fich hierauf einige Zeit in die Einfamteit, fchrieb bort mehrere Bucher und bereitete fich auf die Taufe vor, die er in der Ofternacht 387 mit feinem Sohne Abeodat durch Ambrofius empfing. hierauf tehrte er nach Afrita aurud. Doch aubor vertaufte er seine Guter und behielt für fich nur so viel, um maßig leben zu konnen; das übrige schenkte er den Armen. Er lebte unn als Haupt eines ascetischen Bereins in ftrenger Abgeschiebenheit. Als er einst 391 in ber Kirche zu Hippo (jest Bona) gegenwärtig, bezeigte der Bischof Balerius, der sehr alt, das Berlangen, einen Presbyter zu weihen, der ihn unterstützen und ihm einst ale Bischof folgen tonne. Auf Bitten bes Boll's trat A. in ben geiftlichen Stand, predigte mit außerorbentlichem Erfolge und marb 395 Mitbifchof ju Sippo.

Obwol ber Reihe nach nicht ber erfte Bifchof Afritas, hat A. bennoch beffen tirchliche und bogmatifche Geschiede mit fast beispiellosem moralischen Ginfluffe geleitet und ben Geift ber

1

ľ

ı

afrit. Kirche, ja bes Occidents überhaupt auf viele Jahrhunderte hin bestimmt. Die Streitigfeiten gegen bie Arianer, Briscillianiften, befonbere aber gegen bie Donatiften, Belagianer unb Semipelagianer bezeugen biefe Stellung auch außerlich volltommen. Sein Scharffinn und Tiefftun, der Ernft feines Gemuthes und die Energie feiner Speculation, die bamonische Kraft feines in einem verwidelten Leben gewonneuen abfolut fupranaturalen Glaubens, fortgeriffen von machtiger Phantafte und reicher Productivität, und nicht gehemmt von einer ihm mangelnben wiffenfchaftlichen Allfeitigfeit und Bracifion, haben burch feine unmittelbare firchenpraftifche Thatigteit und die Fulle feiner allerbings oft breiten und spielenden Schriften unermeglichen Einfluß errungen und die anthropologische Seite ber Rirche, auch im Brotestantismus (Luther und Calvin), bestimmt. Ramentlich ift burch feinen bialettischen Myfticiomus bie Krchliche Lehre ber Trinitat fpeculativ jum Abichluffe gelangt. Es bat gelehrtere Rirchenbater gegeben als A., aber teinen fcarffinnigern, geiftreichern, und teinen, ber es mehr berftanben, bas menfoliche Berg zu ergreifen und fur Religion zu erwarmen. Die Maler geben ihm baber in ihren Gemalben zum Symbol ein flammenbes Herz. Seinem Eifer für bas Moncheleben feste er durch die Grundung einiger Donches und Nonnentlöfter in Afrita ein freilich burch bie Banbalen balb zerftortes Dentmal. Er ftarb 28. Aug. 430, mahrend ber erften Belagerung hippos burch bie Banbalen. Seine theils antobiographischen, theils polemischen, theils homiletifch - eregetischen Schriften erschienen zu Baris (11 Thie. in 8 Bbn., 1679 — 1700), ju Antwerpen (12 Thle. in 9 Bbn., 1700-3) und von neuem burch die Benedictiner (11 Bbe., Bar. 1835—39). Unter benfelben zeichnen sich befonders aus: das Werk «De civitate dei libri XXII», welches von Strange (2 Bbe., Köln 1850—51) und Dombart (2 Bbe., Lpz. 1863) berausgegeben, bon Silbert (2 Bbe., Wien 1826) überfest wurde, und bie «Confossiones», eine Selbstbiographie, die in neuerer Zeit an Reander (Berl. 1823), Bruder (Lpz. 1837) und Rarl von Raumer (Stuttg. 1855) Herausgeber und an Gröninger (4. Aufl., Münster 1859), Silbert (5. Aufl., Wien 1860) und Rapp (4. Aufl., Stutig. 1863) Ueberfeter gefunden hat. Sonft find noch ju nennen bie "Meditationes" und "Soliloquia" (qufammen herausg. von Westhof, Münft. 1854) und bas « Enchiridion » ober «Manuale» (herausg. von Krabinger, Tub. 1861). Die Gebeine bes A. wurden burch feine Anhanger, um fie ben arianifchen Banbalen zu entreißen, nach Sarbinien gebracht und, als biefe Infel in die Banbe-ber Sarazenen fiel, durch Lintprand, den Ronig ber Longobarben, mit fcmerem Gelbe eingeloft. Seitbem in ber Beterefirche zu Pavia aufbewahrt, lieferte man fie mit Genehmigung bes Bapftes im Oct. 1842 nach Algier ans, wo fie neben bem auf ben Ruinen von Sippo burch die franz. Bischöfe errichteten Denkmale bes A. niebergelegt wurden. Bgl. Cloth, "Der heil. Rirchenlehrer A." (2 Bbe., Nachen 1840); Binbemann, "Der heil. A." (Berl. 1844); Boujonlat, «Vie de Saint-Augustin» (2 Bbe., 2. Aufl., Par. 1852; bentich von Burter, 2 Bbe., Schaffh. 1847).

Angnstinns, ber Apostel ber Englander, ein Benedictiner, wurde vom Bischofe zu Rom, Gregor I., 596 mit 40 Mönchen über Gallien zu den Angelsachsen gesendet, um sie zum Christenthume der röm. Kirche, wiewol mit vieler Andequemung an die heidnischen Religionsgebrauche, zu bekehren und dadurch unter die röm. Oberherrschaft zu bringen. Durch allerlei Bunder, die A. verrichtet haben sollte, und den Umstand, daß Bertha, Gemahlin Königs Ethelbert von Kent, eine eifrige Christin war, ward auch der König selbst und ein großer Theil seines Bolls bald geneigt, sich taufen zu laffen. Doch gingen diese geistlichen Eroberungen unter des A. Rachsolger Laurentins zumeist wieder verloren. Sein Eifer, die altbrit. Christen zur Anerkennung Roms zu vermögen, verwickelte ihn in lange Streitigkeiten. Er

ward 598 Erzbifchof von Canterbury und ftarb 26. Dai 607.

Angustis ober Augusto wo, das nordöstlichste Gouvernement des Königreichs Polen, hat ein Areal von 341,70 D.-M. und zählte 1860: 636531 E., meist Litauer. Das Land ist reich an Forsten, namentlich an Lindenwälbern, die viel Honig liefern, sowie an sischen Seen. In den großen Bobr-, Netta- und Lyabrüchen wächt viel Hopfen, und im Norden ist ganz vortresslicher Ackerdoden. Das Gouvernement zerfällt in die fünf Kreise Suwalti, Kulwaria, Lomza, Mariampol und Seynh. Die Hauptstadt ist Suwalti, mit 12573 E. — Die Stadt A. liegt an einem großen, sichten See in niedriger Sumpfgegend, zählt 10584 E. und hat berühmte Biehmärkte. Sie ist 1560 von König Sigismund August gegründet, dem zu Ehren sie ihren Namen trägt.

Augustus (Cajus Julius Edfar Octavianus), eigentlich Cajus Octavius, der Sohn bes Cajus Octavius und der Atia, einer Tochter der Inlia, der jüngern Schwester des Inlius Cafar, ber also sein Großoheim war, wurde 23. Sept. 63 v. Chr. geboren. Die Familie ber Octavier ftammte aus Belitra im lande ber Boleter. Der Zweig, ju meldem M. gehörte, war reich und angesehen. A.' Bater hatte fich bis jum Senator emporgeschwungen und war, nachbem er die Bratur verwaltet, nach Macedonien gegangen, wo er fich in Arieg und Frieden rühmlich auszeichnete. Rach bem frithen Tobe deffelben wurde A. burch die Sorgfalt feiner Mutter und des Lucius Marcins Philippus, mit dem fich diefe in zweiter Che vermählt hatte, sehr sorgfältig in Rom erzogen. Seine Talente erwarben ihm die Gunst des Julius Casar, ber ibn im 3. 45, ba er fein Testament machte, in biefem jum Saupterben einfette und an Rinbesftatt annahm. A. befand fich, als Cafar ermorbet wurde (15. Marz 44), ju Apollonia in Spirus, mo er unter bem beruhmten Rebner Apollobor Die Beredsamteit ftubirte. Die Besorgnisse seiner Freunde nicht achtend, ging er nach Italien, um, wenn sich ihm die Gelegenheit darbite, die Hoffnungen zu verfolgen, zu welchen die Aboption, infolge deren er fich Inlius Cafar Octavianus nannte, ihn berechtigte. Als er bei Brundufium landete, tamen ihm Abgeordnete der daselbst versammelten Beteranen entgegen. Er wies sie zurück und eilte allein nach Rom. Hier gab es zwei Barteien: die Republitaner, die den Cafar gestürzt hatten, und die Bartei des Antonius (f. b.) und Lepidus (f. b.), die unter dem Borwande, jenen zu rachen, ihre eigene Macht zu begründen ftrebte. Die lettere Bartei hatte gefiegt, und ber Conful Antonius übte eine fast unbeschräntte Gewalt. Bon biefem forberte A. bie Ausantwortung von Cafar's Nachlag. Die Streitigkeiten, die auf bes Antonius Beigerung alebalb amifchen beiben entflanden, wurden jedoch nach dem Wunsche der Beteranen, wenigstens fcheindar, ausgeglichen, und Antonius, ber ben jungen A. anfangs übermüthig behandelte, zeigte fich nachgiebiger, als er sah, wie dieser das Bolt und das heer für sich zu gewinnen wußte. Als Antonius Rom verlaffen hatte, um bas cisalvinische Gallien bem Decimus Brutus abzunehmen, begann A. ihm entgegenzuarbeiten, und bewährte hierbei schon die schlaue Politik, durch die er spater sich jum Berrn des rom. Staats machte. Er jog die für Antonius bestimmten Legionen an fich, gewann Senat und Boll durch Cicero, ben er gang für fich einnahm, und ber für die Republit zu wirken meinte, mahrend er in der That für A. wirkte. Dem Cicero verdankte A. auch, daß er ein Felbherrnamt in dem Mutinenfischen Rriege erhielt, nach beffen Beendigung er bald feine wahre Gefinnung offenbarte und den Optimaten feindlich entgegentrat. Er föhnte fich mit Antonius aus, als biefer mit Lepibus ans Gallien nach Italien zurücklehrte, und errichtete in Gemeinschaft mit beiben ein Triumvirat, worauf fle zusammen, nach den schrecklichften Blutscenen in Rom und Italien, das republikanische Geer unter Brutus und Cassius in Macedonien beflegten.

Rach feiner Rudtehr nach Italien erregte 41 v. Chr. Fulvia, bes Antonius Gemahlin, in Gemeinschaft mit bessen Bruder Lucius Antonius einen Krieg (ben Perusinischen) gegen A., in welchem auch die Bewohner von 18 italischen Städten, beren Besitzungen er seinen Beteranen hatte geben müffen, sich mit seinen Feinden verbanden. Agrippa und Salvidienus, die Felbherren des A., fcoloffen jedoch ben anfange flegreichen Lucius Antonius in Berufia ein und zwangen benfelben zur Uebergabe. Man plunderte die Stadt, und 300 Senatoren wurden als ein ben Manen bes vergötterten Cafar bargebrachtes Opfer jum Tobe verurtheilt. Fulvia entwich nach Griechenland; ihrer Tochter Clobia, bes Antonius Stieftochter, die an A. verheirathet mar, hatte biefer ben Scheibebrief zugefchidt. Schon brohte ber Rrieg zwifchen Antonius, ber fich mit Sextus Pompejus verband und nach Italien zurücklehrte, und A. auszubrechen, als der Tod der Fulvia eine Aussöhnung erleichterte. Durch den Brundusinischen Bergleich im J. 40, ber burch die Berheirathung des Antonius mit Octavia, des A. tugendhafter Schwefter, befestigt warb, erhielt A. ben Weften bes Reichs von Myrien an, alfo auch Italien. Er vermählte fich im folgenben Jahre, nachdem er feine zweite Gemahlin, Scribonia, verfloßen, mit der berühmten Livia Drufilla, der Gemahlin des Clandius Nero, den er nöthigte, fich von ihr icheiben zu laffen. Dit Sertus Bompejus, bem er bie gemachten Bufagen nicht hielt, kam es 38 zu einem Kriege, ben sein Feldherr Agrippa 36 durch die Siege bei Mylä und Meffana gludlich für ihn beenbete. Lepibus, ber Sicilien in Anspruch nahm, verlor, ba ihn feine Truppen verließen, jest auch Afrika, bas ihm 40 zugesprochen worben. Derfelbe mußte fich an A. ergeben und lebte fortan, mit ber Burbe eines Bontifer Maximus belleibet, ohne weitern Antheil an den polit. Ereignissen. So war nun Gewalt und Reich nur noch unter zwei Manner getheilt. Doch während Antonius im Orient allen Genüssen der Liebe und bes Lurus fich hingab, verfolgte A. unausgefest feinen Blan, fich jum alleinigen Berricher au machen. Bor allem ftrebte er, fich die Liebe bes Bolls ju erwerben. Er zeigte Milbe und ľ

ţ

ì

Ì

Grofimuth, ohne den Schein zu haben, als strebe er nach der höchsten Gewalt; vielmehr er-Narte er fich bereit, die Herrschaft niederzulegen, sobald Antonius von dem Kriege gegen bie Parther juridigekehrt fein wurde. Je mehr er fich bem Bolte naberte, um fo offener erklarte er fich inbeffen gegen Antonius. Befonders gelang es ihm, burch Befanntmachung eines Teffaments, worin Antonius die mit der Rleopatra erzeugten Gobne ju feinen Erben einsetzte, ben Unwillen der Römer gegen benfelben rege zu machen. Diefe Stimmung benutend, ließ er ber Ronigin von Aegypten ben Rrieg ertlaren und führte eine bebeutenbe Rriegsmacht jur See und zu Lande nach bem Ambracifchen Meerbufen, wo fein Felbherr Agrippa bie Schlacht bei Actium (f. b.) gewann, die endlich A. 31 v. Chr. zum alleinigen Beherrscher des Reichs machte. A. verfolgte feinen Rebenbuhler nach Aegypten und endigte hier ben Rrieg, nachdem er ben Borichlag bes Antonius, ihre Streitigfeiten burch einen Zweitampf zu entscheiben, verworfen hatte. Aleapatra und Antonins, die sich felbst den Tod gaben, ließ er prachtvoll bestatten. Sinen Sohn des Antonius und der Fulvia opferte er feiner Sicherheit; gleiches Schickfal hatte Cafaxion, ein Sohn Cafar's und ber Rlespatra. Alle andere Bermandte bes Antonius blieben verschont, und im gangen brauchte er seine Macht mit Mäßigung. A. verweilte zwei Jahre im Orient, um die Angelegenheiten Aegyptens, Griechenlands, Spriens und Rleinafiens zu ordnen. Bei feiner Rudtehr nach Rom, 29 v. Chr., hielt er einen breitägigen Triumph, und die Schliegung bes Janustempels bezeichnete bie Berftellung eines bauernben Friedens.

Befreit von seinen Rebenbuhlern und Berr bes Römischen Reichs, mar er einen Augenbud unenticieden über die Art feiner fünftigen Gewalt; er befragte barüber feine Bertrauten. Agrippa (f. b.), bessen Siege ihm die Herrschaft gewonnen, rieth ihm, auf die Herrschaft Bergicht ju leiften. Macenas mar ber entgegengefesten Meinung, und biefem, ober wol mehr feiner eigenen Reigung, folgte er. Um bem Bolte ben Bunfch einzuflößen, ihn ale unumschränkten Berricher ju feben, ichaffte er die Befete des Triumbirats ab, verschönerte die Stadt und beschäftigte fich mit Ausrottung der mahrend der Bürgerfriege eingeriffenen Misbrauche. Am Ende feines flebenten Confulats, 27 b. Chr., begab er fich in ben Genat und erflarte feine Absicht, die Regierung niederzulegen. Der Senat, erftaunt über feine Dagigung, befchwor ihn, die bochfte Gewalt auch ferner zu behalten, und diefen bringenden Bitten gab er and icheinbar nach. Bisher hatte er, feit Cafar's Tobe, ben Ramen Octavian geführt; jest erhielt er ben Beinamen Augustus (ber Geweihte, ber Geheiligte), wodurch die Erhabenheit feiner Berfon und Burbe bezeichnet werben follte. Unter bem Titel eines Brinceps, ber ihm junachft nur ben Borrang bor ben Senatoren und allen übrigen Burgern gab, bereinigte er nach und nach in fich die Gewalt eines über Krieg und Frieden entscheidenden Imperators zu Baffer und zu Lande, eines Proconsuls über alle Provinzen, eines beständigen Bollstribunen, wodurch seine Berson für unverleylich erklärt und ihm das Recht ertheilt war, sich allen Beschluffen bes Senats und ber Magistrate wiberfegen zu tonnen, endlich eines Cenfors und Dberauffebers ber Sitten und eines Bontifer Maximus ober Oberhaupts aller religiöfen Angelegenheiten. Die Gesetze selbst wurden ihm untergeordnet und die Beobachtung berfelben feiner Billit anheimgestellt. Seine eigenen Berordnungen (Conftitutionen) follten Gefetestraft haben; auch die unbegrenzte Strafgewalt erhielt er. So ward durch ihn diejenige Form ber rom. Monarchie festgestellt, die im wefentlichen unverandert bis auf Diocletian bestand. Bu allen jenen Borrechten fügte man ben Titel eines Baters bes Baterlands. Aus Staats-Mugheit behielt er jedoch die republikanischen Ramen und Formen bei, wie er auch verweigerte, ben burch Gulla und Cafar verhaft gewordenen Ramen eines Dictators anzunehmen.

A. führte mehrere Ariege in Afrika, Asien und besonders in Spanien, wo er nach großen Anstrengungen über die Cantabrer und Asturer, 19 v. Chr., triumphirte. Seine Wassen unterwarsen unter Tiberius, dem ältern Sohne der Livia, Pannonien, Dalmatien, Ihrien, unter Drusus, seinem jüngern Stiefsohne, der die an die Elbe drang, die westl. Germanen. Die Dacier, Numidier und Aethiopier wurden in Schranken gehalten. Mit den Parthern schloßer ein Bündniß, demzusolge diese Armenien abtraten und die dem Crassus und Antonius genommenen Abler zurückgaden. Am Fuße der Alpen errichtete er Denkmäler seiner Triumphe über die Bergvölker, von denen man noch zu Susa und Aosta stolze Ueberreste sieht. Nachdem er zu Lande und zur See die Welt beruhigt hatte, schloß er, zum dritten mal seit Roms Crebauung, 19 v. Chr. den Tempel des Janus. Dieser Friede ward erst 9 n. Chr. durch die Riederlage des Barus gestört, der drei Legionen gegen die Germanen unter Hermann verlor und verzweissungsvoll sich selbst tödtete. Die Nachricht dieses Unglücks erschütterte A. ties. Er ließ seinen Bart und seine Haare wachsen und rief oft im äußersten Schmerz: «D Barus,

gib mir meine Legionen wieber!» Doch wurden die Deutschen sortwährend durch Tiberius in Schranken gehalten. Während des Friedens erkieß A. viele nütliche Berordnungen und ordnete die Berwaltung. Er gab dem Senat eine neue Gestalt, beschäftigte sich mit der Berbeseserung der Sitten, besonders durch Begünstigung der Ehen (die Lox Julia und Papia Poppaea), gab Luxusgesetz und stellte die Ariegszucht dei den Heeren und die Ordnung dei den Circenssssellen wieder her. Zudem verschönerte er Rom, das er aus Backseinen erbaut gefunden hatte und, wie er mit Wahrheit sich rühmte, aus Marmor erbaut hinterließ. Auch machte er Reisen, um allenthalben die Segnungen des Friedens zu verbreiten. Er besuchte Sicilien und Griechenland, Aleinasien, Syrien und Gallien. In mehrern Gegenden gründete er Städte und Colonien. Die durch Arieg und Parteiwirren erschöpften Bölker errichteten ihm für dieses wohlthätige Walten Altäre, und durch ein Decret des Senats ward dem Monate Sextilis der Name Augustus gegeben. Zwei Berschwörungen, die A.' Leben bedrohten, scheiterten. Die eine ward von Cäpio, Murena und Egnatius geleitet, die dassür mit dem Tode bütsen mußten, die andere von Cinna, dem er großmitthig verzieh.

Großen Rummer verurfachten A. die Ansichweifungen feiner Tochter (von der Scribonia) Julia (f. b.). Er zeigte fich barum auch harter gegen diejenigen, welche bie Shre feiner Familie verlest, als gegen biejenigen, die fein eigenes Leben bedroht hatten. Im bobern Alter foll er von ber Livia beherricht worden fein, vielleicht ber einzigen Berfon, die er wahrhaft geliebt. A. befaß teine Sohne, und verlor auch burch den Tod sowol seinen Schwestersohn Marcellus als feine Tochtersohne Cajus und Lucius, die er zu feinen Rachfolgern bestimmt hatte. Drufus, sein Stiefsohn, den er liebte, starb ebenfalls frühzeitig; nur Tiberius, der Bruber desselben, der ibm feiner bofen Gigenichaften wegen verhaft war, blieb ihm übrig. Diefe vielen Tobesfälle, fein hohes Alter und feine ftets ichwacher werbenbe Gefundheit erwecten in ibm die Gehnfucht nach Rube. Er unternahm eine Reise nach Campanien, von beffen gefunder Luft er fich eine glinftige Birtung verfprach. Allein fein Uebelbefinden nahm zu, und er ftarb zu Rola 19. Aug. 14 n. Chr., im 45. 3. feiner Alleinherrichaft. Ale er die Annaherung feines Tobes fühlte, forberte er einen Spiegel, orbnete fein Haar und fragte die Umftehenben: «habe ich meine Rolle gut gespielt?» Auf die bejagende Antwort fuhr er fort: «Go applaudirt; fie ift aus!» Bare biefer lette Bug aus bem Leben bes A. verburgt, fo wurde er feinen Charafter, feine Politit und fein beifpiellofes Glud treffend bezeichnen. Gewiß ift es, bag fein Betragen ftets abgemeffen und überlegt war, und bag er die große Babe befaß, mitten unter den Sturmen ber Berrichaft talt und unerschüttert ju bleiben. Gefchidt feine Plane verbergend, benutte er die Leibenschaften wie die Talente anderer, um jene anszuführen. Er befiegte ben Brutus burch Antonius und diefen burch Agrippa. Mehrmals wechfelte er die Parteien, nie feine Plane; er wußte eine Herrschaft sich antragen, ja aufbringen zu lassen, die boch das Biel aller seiner Bestrebungen gewesen. Man darf jedoch zu seinem Lobe nicht verschweigen, daß er die große Macht mit Beisheit und Mäßigung gebrauchte und bas Reich mit ben Segnungen bes Friedens beglückte, nachdem er es auch durch alle Schrecken des Bürgerkriegs geführt. Alles Große und Gute, wodurch feine Regierung fich auszeichnete, ging meift von ihm felbft aus. Er belebte ben Aderbau und begiinftigte die Rlinfte. Mit feinem Gefchmad und gewandtem Beifte begabt, liebte und fcatte er bie Biffenfchaften, übte bie Dichtfunft auch felbft, fobag er nicht unwerth war, einem Zeitalter seinen Ramen zu geben, das sich durch geistige Bildung hoch auszeichnet. Die leberrefte seiner Schriften hat Beichert herausgegeben (Grimma 1841). Die berühmtesten Gelehrten und Dichter gehörten zu seinem Umgange, so Horaz, Birgil und viele andere. Sein Tod verfette bas Reich in tiefe Traner; man gublte ihn ben Göttern bei und errichtete ihm Tempel und Altare. Bon mittlerer Rorpergeftalt, machte feine Erscheinung ben Eindrud bes Magvollen, Gefälligen und flarer Berftandigfeit. Bgl. Bod, a Romifche Gefchichte vom Berfall ber Republit bis zur Bollenbung ber Monarchie unter Ronftantin » (Bd. 1, Braunschw. 1841—43).

Augustusbab heißt ein bei Rabeberg unweit Dresben an der Sächstich-Schlesischen Eisenbahn in einem freundlichen Thale gelegenes Stahlbab, dessen Quellen an Eisengehalt fast alle bekannten Mineralwässer ilbertreffen. Dieselben werden hauptsächlich zu Bannen-, Sis- und Douchebadern benutzt; boch wird auch eine Quelle durch Impragnierung mit Rohlenfaure verdaulicher gemacht und zur Trinkeur verwandt. Das Bad geniest einen besondern Auf gegen

Frauentrantheiten, g. B. Bleichfucht, Nervenleiben, Unfruchtbarteit.

Anla bezeichnete in ben größern Wohnanlagen ber Romer und Griechen etwa das, was wir jest ben hof eines hauses zu nennen pflegen. Schon bei homer war ber innerhalb ber

Wirthschaftsgebäude gelegene Hof nicht blos der Aufenthaltsort des Biehs, sondern auch zugleich der Bersammlungsplat der ganzen Hausgenoffenschaft. In späterer Zeit wurde derselbe, namentlich in den Städten und ben Gebäuden der Bornehmern, zuweisen mit Hallen und Sänlengängen umgeben, zu denen auch die Frauen Zutritt hatten. In den Palästen der Fürsten war die A. Sammelplat der Dienerschaft und anderer, weshald auch die Umgebungen der Fürsten sowie deren Macht und Würde durch A., wie dei uns durch Hof, bezeichnet wurden. In dem ältern kirchlichen Sprochgebrauche nannte man A. den für die gläubigen Laien bestimmten Raum der Kirche, im Gegensatz zu den blos für die geweihten Priester bestimmten Pläten. Durch den Zusammenhang des höhern Unterrichtswesens mit der Kirche ging endlich auch der Rame A. auf die großen, zu öffentlichen Bersammlungen, Feierlichkeiten, Disputationen, Redeacten, Priisungen u. dgl. bestimmten Säle in Universitätsgebäuden, Gelehrtenschulen u. s. w. über. Selbst den Indegriff einer akademischen Gesammtgenossenschenschler und pflegt man wol auch noch, in Bezug auf den großen Versammlungssaal der Anfalt, mit dem Ramen A. zu bezeichnen. Die einflußreiche Kolle, welche die Wiener A., als Sammelplatz wie als Genossenschaft, in der Kerr. Bewegung von 1848 spielte, hat den veralteten

Ausbrud wieber geläufig gemacht.

ţ

Aulich (Lubwig), ungar. Revolutionsgeneral, geb. 1792 ju Presburg, war beim Ausbruche ber Margrevolution von 1848 Oberftlieutenant im bfterr. Infanterieregimente Raifer Alexander, das zu jener Zeit eben in Ungarn lag, wo es, wiewol größtentheils aus Slawen bestehend, auf die neue ungar. Berfassung beeidet und nach den Schanzen von St.-Zamás gegen bie Serben gefchidt murbe. A. zeichnete fich bei ben wiederholten Angriffen auf biefe Serbenburg aus und flieg jum Oberft und Commandant bes genannten Regiments. In ben letten Monaten von 1848 wurde er an bas linke Donauufer beorbert, um mit den dort concentrirten Truppen gegen die vereinigte Schwarzenberg-Simunich'iche Armee zu operiren. Infolge beffen, wie bes bedeutenben Antheile, ben er an bem Binterfeldzuge nahm, murbe er 7. Marg 1849 vom Ariegsminister Mégáros zum General ernanut und ihm die Führung des 2. Armeecorps übertragen. In biefer Stellung trug er bebeutenb bei zu den Siegen, welche die ungar. Armee im Darg und April tiber Windifchgrat erfocht. Bahrend Gorgei nach biefen Giegen gum Entfat Romorus eilte, follte A. den Zug baburch mastiren, daß er die taiferl. Truppen vor Befth burch Scheinangriffe und fleine Scharmugel beläftigte und taufchte. Er entlebigte fich auch biefes Auftrage und zog, als bie taiferl. Truppen 23. April Befth raumten, 24. bafelbft ein, wo er mit Inbel begriifft und als der Beld des Tages gefeiert wurde. Anfang Mai ging er mit feinem Armeecorps auf bas andere Donauufer hinliber, und nahm an ber Belagerung und Beftürmung Dfens bebeutenben Antheil. Im Juli wurde er mit Cfangi und Ris nach Romorn zu Görgei geschickt, um biesen zum Gehorsam gegen die ungar. Regierung zu bewegen, welche Sendung erfolglos blieb. Als Gorgei fpater infolge ber ihm gestellten Alternative, ben Commandostab ober das Portefeuille niederzulegen, letterm entfagte, wurde das Ariegsmini= fterium A. Ubergeben. Doch befaß er einerfeits zu wenig Energie, andererfeits aber zu viel Bertrauen auf Gorgei, um burch entschiedenes Auftreten in ber letten Stunde den Berrather noch zu stürzen. Bielmehr stimmte er, durch Görgei's Zusagen geblendet, mit diesem in Arab für bie Unterhandlung mit ben Ruffen. Den Lohn biefes Bertrauens fand er in Arab, wo er 6. Oct. 1849 mit 12 Leibenegefährten am Galgen enbete. A. war unftreitig einer ber ehrlichsten Generale und einer ber muthigsten haubegen ber ungar. Armee. Aber als Armeeführer stand er an Genialität den jüngern Generalen weit nach.

Anluoy ober Aunoy (Marie Catherine Jumelle be Berneville, Gräfin von), franz. Schrift-stellerin, geb. 1650, gest. 1705, gehörte einem altabelichen Seschlechte der Rormandie an und war die Richte der am Hose Ledwig's XIII. lebenden geistreichen Gräsin Desloges, die sie in die gesellschaftlichen Kreise einsührte und mit den ausgezeichnetsten Bersvlichteiten ihrer Zeit bekannt machte. Als Schriftstellerin trat die Gräsin A. erst in ihren spätern Lebensjahren aus. Ihren literarischen Rus begründete sie durch die «Contos des sées» (4 Bde., Par. 1710) und die «Contos nouveaux ou les sées à la modo» (4 Bde., Par. 1715), die viele Auslagen erlebt haben und noch setzt gelesen, von einzelnen Kritikern sogar über die Berrault's gestellt werden. Außerdem veröffentlichte sie eine Reihe von Romanen, in welchen sie Berrault's gestellt werden. Außerdem de Lasapette bekundete, aber ihr Bordith nicht erreichte. Der beste unter denselben ist «Hippolyte, comto do Douglas» (2 Bde., Par. 1690). Son den übrigen haben nur «Lo comto de Warwick», die «Nouvelles espagnoles» und die «Relation d'un voyage en Espagno» einiges Berdienst, während die «Mémoires historiques», die «Mémoires de la cour

d'Espagne », die «Histoire de Jean de Bourbon » u. f. w. fast nur als Proben des galanten

Boftone jener Zeit einiges Intereffe gemahren.

Mumale, Stadt im franz. Depart. Rieberseine, unweit bes Flusses Breste, mit 2150 E., welche einige Fabriten in Serge, Tuch und Favence unterhalten. Die hier befindlichen eifenhaltigen Mineralquellen sind unter dem Ramen Les Molières bekannt. Bei A. wurde Heinrich IV. 1592 von ben Spaniern und Ligniften, welche unter bem Bergoge von Barma mit Uebermacht jum Entfage von Rouen anriidten, gefchlagen und verwundet. Früher bibete A. eine Graffchaft, welche zu Lothringen geborte und nach ber fich mehrere Abkommlinge bes Lothringischen Fürstenhauses nannten. — A. (Claube be Lorraine, Bergog bon), Gohn Bergog Rene's II. von Lothringen, bem er in ber Graffchaft M. folgte, wendete fich nach Frantreich, wo er bon Frang I. naturalifirt und jum Großjägermeifter bon Frankreich ernannt murbe. 1515 befehligte er in ber Schlacht bei Marignano die Truppen feines Oheims, bes Bergogs von Belbern, und foling 1522 bie Englander vor Besbin und bie Deutschen bei Reufchateau in Lothringen. Bahrend ber Gefangenschaft Frang' I. gerftreute er, in Berbindung mit feinem Bruder Anton, die aufruhrerischen beutschen Bauern, welche bie benachbarten Gebiete Frantreichs und Lothringens mit einem Einfalle bedrohten, in dem Gefechte bei Saberne. Rachbem A. den Titel eines Gouverneurs der Champagne erhalten, eroberte er 1542 Luzemburg. Er ftarb 12. April 1550 ju Joinville. Bu feinen Gunften erhob Frang I. Die bon ihm ertaufte Berrichaft Guife ebenfalls zu einem Berzogthume. — A. (Claube II. be Lorraine, Berzog von), ber britte Sohn bes vorigen, geb. 1523, erbte bie Graffchaft A., erhielt die Burbe eines Oberjugermeisters, wurde 1550 Gouverneur von Burgund und zeichnete fich als Feldherr aus. Zwar murbe er bei Det, welches 1552 Rarl V. belagerte, von bem Markgrafen von Brandenburg geschlagen und selbst schwer verwundet und gefangen; doch gab er 1553 durch bas Treffen von Renti und die Ersturmung von Bolpiano in Biemont Beweise seiner Tapferkeit und seines militärischen Talents. 1558 nahm er theil an ber Wiebereroberung von Calais, nachher an ben Schlachten von Dreux, St.-Denis, Moncontour. Am 14. Marg 1573 fiel A. bor La Rochelle burch eine Rauonentugel. Ans Rachsucht gegen Coligny, bem er bie Schulb an bem Tobe feines Brubers, bes Bergogs Franz von Guife, beimaß, wurde A. einer ber Bauptanstifter ber Bartholomansnacht. — A. (Charles be Lorraine, Bergog von), Sohn und Erbe bes vorigen, geb. 1555, war ein eifriger Bortampfer ber Ligue. 1589 murbe ibm von letterer bas Commando von Paris anvertraut, welches er mit Glück gegen Heinrich IV. vertheibigte, nachbem er vorher bei ber Belagerung von Genlis burch ben Bergog von Lonqueville geschlagen worden und gegen Beinrich IV. Die Schlachten von Arques und Jory verloren hatte. Als jedoch A. fah, daß er fich gegen Beinrich IV., welcher ganz Frankeich unterworfen hatte, nicht würde halten können, ging er zu ben Spaniern liber. Er wurde nun als Berräther jum Tobe verurtheilt. A. ftarb zu Bruffel 1631 als ber lette feines Stammes.

Aumale (Henri Eugène Philippe Louis d'Orléans, Herzog von), vierter Sohn des Rönigs Ludwig Philipp, geb. zu Baris 16. Jan. 1822, tam durch den 1830 erfolgten Tod des Brinzen von Conbe (f. b.), ber ihn zum Univerfalerben eingefest hatte, in den Befit eines großen Bermogens. Nachbem er, wie feine Brüber, feine wiffenschaftliche Ausbildung in einer öffentlichen Lehranstalt, bem College Benri IV., empfangen, trat er im 17. 3. mit hauptmannerang in die Armee. Ale Abjutant seines altesten Brubers, bes Berzogs von Orleans, tam er 1840 nach Algerien, wo er ber Expedition gegen Medeah beiwohnte. Bum Oberftlieutenant ernannt, machte er 1841 unter ben Generalen Bugeaub und Baraguay b'hilliers einen zweiten Feld-3ug in Algerien mit, sah sich aber im Inli durch Arankheit zur Rücklehr nach Frankreich genothigt. Als er 13. Sept. an ber Spite bes von ihm commandirten Regiments feinen Einzug in Baris hielt, mare er beinahe bas Opfer eines meuchlerifchen Attentats geworben, indem ein gewiffer Queniffet einen Schuß auf ihn abfeuerte, der ihn, ohne eine Bewegung feines Pferbes, getroffen haben murbe. 3m Alter von 20 3. wurde ber Bring jum Brigabegeneral erhoben und auf feinen Bunfch im Oct. 1842 wieber nach Algerien gefchickt. Dit bem Oberbefchl im Diftrict Medeah betraut, zeigte er große Thatigfeit, Umsicht und Unerschrockenheit. Gine feiner glanzenoften Baffenthaten war die Einnahme ber Smalah Abd-el-Raber's, wobei eine unermegliche Beute, 3600 Gefangene, vier Fahnen fowie bie Correspondeng und ber Schatz des Emire in die Bande der Frangofen fielen. Bum Generallieutenant und Dberbefehlehaber ber Proving Konstantine ernannt, leitete ber Pring 1844 bie Expedition gegen Bistarah und zeichnete fich in den Feldzitgen gegen die Ziban und Uled-Sultan aus. Der Wunsch, die Oberleitung des gesammten Ariegswesens in den Händen seiner Söhne zu vereinigen, veranlaßte Ludwig Bhilipp, im Sept. 1847 dem Bergog von A., obwol biefer erft 25 3. zählte, die bisher von Marfchall Bugeaud belleibete Stelle eines Generalgouverneurs von Algerien zu übertragen. Obwol ber Bring fehr beliebt war, erregte diefer Schritt doch bei der Armee wie bei dem Bolle große Unjufriedenheit und gab zu vielsachen Angriffen von seiten der Opposition Beranlassung, um so mehr, als man glaubte, daß ber Rönig seinem Sohne baburch eine Art Bicekonigthum habe verfchaffen wollen. Balb nachdem ber Bergog bie neue Stellung angetreten, fab fich Abbel-Agber genothigt, feine Unterwerfung anzubieten. Der Pring hatte bem Emir zugeftanben, bağ es ibm freifteben folle, feinen Aufenthalt an einem beliebigen Orte außerhalb Afrita gu nehmen. Dag bie frang. Regierung fich an biefe Bufage nicht gebunden hielt, fonbern Abdel-Raber als Gefangenen behandelte, ift bem Bringen ficher nicht zur Laft zu legen. 216 1848 die Nachricht von der Februarrevolution in Algerien eintraf, legte der Bergog fein Amt in die Sande bes Generals Cavaignac nieber und schiffte fich, nachdem er in einer würdigen Anfprache von der Armee Abschied genommen, 3. Marz nach England ein. Seitdem lebte er in Burudgezogenheit meift in Claremont ober Twidenham. Gine die Orleans beleibigende Rede des Brinzen Napoleon im Senat veranlagte den Herzog von A. im April 1861 zur Beröffentlichung der Flugschrift «Lettre sur l'histoire de France» (Paris, dann Leipzig), in welcher er die Berson des Brinzen sowie auch Napoleon III. der empfindlichsten Aritik unterzog. Bubem richtete er eine Herausforderung an den Prinzen, die diefer jedoch zuruchwies. Bermublt ist ber Herzog von A. seit bem 25. Rov. 1844 mit Marie Caroline Auguste, Tochter bes Pringen Leopold von Salerno, aus welcher Che zwei Sohne entsprangen: Louis Philippe, Bring von Condé (geb. 15. Rov. 1845), und Franz, Berzog von Guife (geb. 5. Jan. 1854).

Mumont, eine alte franz. Familie, welche bereits um die Mitte bes 12. Jahrh. erwähnt wird. Jean I. von A. begleitete Ludwig den Beiligen auf dem Rreuzinge nach Balaftina; Bean III., Sire d'A., nahm 1328 an ber Schlacht von Caffel, und unter Philipp von Balois an allen wichtigen Unternehmungen theil. Philipp II., genannt hutin, trug 40 3. hindurch bie Waffen und flarb als Reichsbannerträger von Frankreich. Jacques d'A. fiel 1396 in ber Schlacht von Nicopolis gegen die Türken, und bessen Bruder, Jean IV., genannt Hutin, 1415 in ber Schlacht von Azincourt. Bebeutenbern Ginflug erlangte bas Gefchlecht im 16. Jahrh. — Jean d'A., geb. 1522, biente als Jüngling unter Marschall Briffac in Italien, murbe 1557 in der Solacht bei St.-Quentin vermundet und gefangen, tampfte 1562 gegen bie Bugenotten in ben Schlachten von Dreur, St.-Denis und Moncontour, und wohnte 1573 ber Belagerung von La Rochelle bei. Stets ein Anhanger des Konigs, ernannte ihn 1579 Beinrich III. jum Marschall von Frankreich. Rach bes lettern Tobe war er einer ber erften, welche Beinrich IV. anertaunten, ber ibn beshalb jum Gouverneur ber Champagne und nach ben Schlachten bon Arques und 3bry jum Gouverneur ber Bretagne ernannte, in welder Stellung er ben Liguiften verfchiebene Blate nahm und an einer bei ber Belagerung bon Camper erhaltenen Schußwunde 19. Aug. 1595 ftarb. — Sein Entel, Antoine d'A., geb. 1601, entichied 1650 ben Sieg von Rethel, ward 1651 Marfchall, 1652 Gonverneur von Baris, 1665 Bergog und Bair, und ftarb ju Baris 1669. — Der Cohn beffelben, Louis Marie Bictor de Rochebaron, Herzog von A., geb. 9. Dec. 1632, geft. 1704, trat frithzeitig in Militardienste, begleitete als Brigabier Lubwig XIV. nach Flaubern, wo er Armentières, Bergues, Furnes und Courtray nahm, und wurde barauf Gouverneur von Boulogne und bem Boulonnais, auch Mitglied ber Mabemie ber Inschriften. - Jacques, Bergog von A., des vorigen Entel, geb. 1732, schloß fich fruh ber Revolution an und wurde 1789 Chef einer Division ber pariser Nationalgarde. Er blieb aber in bieser Stellung nur kurze Beit, und erhielt dann den Befehl über die 11. Militärdivision, tam jedoch bei bem Fluchtverfuche bes Ronigs als Gehülfe in Berbacht. Mus Furcht hielt er fich nun zu ben Jatobinern, übernahm als Generallieutenant 1793 auf turze Zeit das Commando zu Lille und starb 1799 auf feinem Gute Guiscarb. - Sein Bruber, Louis Marie Alexanbre, Bergog von A., geb. 14. Aug. 1736, erhielt 1759 ben Titel eines Bergogs von Billequier und wurde 1777 jum Souverneur des Boulonnais und 1784 jum Generallieutenant ernannt. 1789 von bem Abel bes Seneschallats bon Boulogne ju ben Generalftaaten gewählt, nahm er 1790 feine Entlaffung. Er blieb aber in ben Umgebungen bes Rbnigs und begunftigte in ber Racht vom 20. jun 21. Juni 1791 die Flucht besselben. Bur Auswanderung gezwungen, wandte er fich nach Bruffel und Münfter, später zu Ludwig XVIII. Rach bessen Budteber nach Frankreich wurde er 1814 jum Bair ernannt, lebnte aber jede öffentliche Stellung ab, und ftarb ju Billequier-Genlis 26. Aug. 1814. — Deffen Sohn, Louis Marie Celefte, Bergog von

M., bekannter unter bem Namen bes Bergogs von Piennes, welchen er ju Lebzeiten feines Batere führte, geb. 1762, verlebte eine fehr mufte Jugend, murde 28. Febr. 1791 bei ber Bertheibigung ber Tuilerien verwundet und diente feit 1792 in Deutschland, Spanien und Schweben. Rach ber Restauration nahm er wieber feine hofamter ein und wurde jum Generallientenant beforbert. Er fuchte namentlich in ber Normandie bie Antorität bes Ronigs herzustellen. Am 17. Aug. 1815 jum Bair und erften Rammerherrn ernannt, übernahm er bann bie Oberintenbantur des Theaters der Romifchen Oper in Paris, und ftarb 12. Juli 1831. Sein Sohn, Abolphe Henri Emmern, geb. 1785, geft. 1848, war Bater des jetzigen Haupts ber Familie, Louis Marie Joseph, Bergog von A. und Billequier, geb. 19. Oct. 1809.

Aune (entstanden aus goth. aleina, althochdeutsch elina) ift ber franz. Name für die Elle im allgemeinen. Die in Frankreich früher übliche A. war nicht an allen Orten und nicht für alle Stoffe von gleicher Größe. Die wichtigfte war bie parifer von 526% alten par. Linien ober 1,1884 jetigen Metern = 1,782 preng. Ellen. Rach ber Ginführung bes neuen Dagfuftems murbe eine biefer fehr nabe tommenbe Elle von 1,2 Detern vorläufig gebilbet und Aune usuelle genannt, mit Ende 1839 aber außer Geltung gefett. Seitbem ift ber Meter (f. b.) bas alleinige gefettliche Ellenmaß Frantreichs. Die parifer A. tam burch ben Banbel mit Frankreich auch in mehrern andern Staaten, namentlich in ber Schweiz (Genf, Baabt, Reuenburg, Ballis) und einigen beutschen Blagen (besonders Frankfurt a. D.) in Anwendung, und erhielt hier theilmeife eine geringe Menberung ihrer gange. In Deutschland und ber

beutschen Schweiz gibt man ihr gewöhnlich ben Ramen Stab.

Au porteur, ein in Deutschland eingebürgerter frang. Ausbrud, welchem unfer an ben Inhaber » entfpricht. Man braucht benfelben hauptfächlich von Berthpapieren. Das Gigen--thum an folden wird nämlich entweber burch bie barin enthaltene namentliche Bezeichnung bes rechtmäßigen Sigenthilmers bargethan (in welchem Falle fle auf ben Ramen » lauten) ober burch ben blogen Besit, und im lettern Falle eben find bie Papiere «au porteur» gestellt. Sofern das Document au portour ein Staats-, Communal-, ständischer oder ähnlicher Schuld-🛫 fchein ober eine Actie ift, hat mithin ber Inhaber bas volle Recht auf die Rückerhebung bei ber Beimzahlung, auf den Bins- oder Dividendengenuß fowie auf ben Bertauf, über welchen tein ichriftlicher Bermert (Ceffion, Indoffement) auf bem Papiere erfolgt, wahrend bies bei Papieren «auf ben Namen» allerbings gefchieht. Behufs ber Zins- und Divibendenerhebung find ben Bapieren au porteur gewöhnlich besondere Bind- und Dividendenleiften, fog. Compons (f. b.), beigegeben, welche gleichfalls an ben Inhaber zahlbar finb. In feltenern Fallen erfolgt bie Beglaubigung über Bind - und Dividendenzahlungen burch Abstempelung bee Driginalbocuments feitens ber gahlenden Behorde. Ginem unrechtmuffigen Inhaber eines Bapiers au portour murbe man ben formlichen Beweis bes unrechtmäßigen Befiges führen muffen, was immer schwierig ift; man tann fich aber besfalls nicht an bie spätern Inhaber halten, welche das Document auf rechtmäßigem Wege erworben haben. Die Bapiere au portour gewähren bennach zwar große Bequemlichkeit rucklichtlich ber Eigenthumsübertragung burch bloke Uebergabe (und der Zinserhebungen mittels Coupons) und find deshalb jest fast allgemein bei Bffent= lichen Anleihen und Actienunternehmungen üblich, erfordern aber auch forgfältige Aufbewahrung, da Berlorengehen ober Entwendung das durch fie verbriefte Eigenthum in fehr vielen Fällen geradezu aufhebt. Ein Gelbdocument, welches fachgemäß immer auf ben Juhaber lautet, ist das eigentliche Papiergeld, zu welchem auch die Banknoten gehören, welche eigene Bechsel auf Sicht find. Bechsel au portour find namentlich in England und Dänemark erlaubt, in Frankreich wenigstens fog. eigene Bechfel au porteur (Billets au porteur). Die Allgemeine beutsche Wechselordnung erkennt berartige Papiere nicht als Wechsel an; boch kann man auch in Deutschland burch Ausstellung bes Bechfels an eigene Orbre und offen bleibenbes Blancoinboffement (f. Inboffement) einen gleichartig wirfenden Bechfel fchaffen. Auch Connossemente (s. b.) können au portour gestellt werden, was jedoch nur sehr selten geschieht.

Anrantiaceen, auch Sesperideen genannt, eine Bflanzenfamilie, welche aus lauter Baumgattungen ber Tropenzone und marmern gemäßigten Bone befieht, die fich burch Reichthum an atherischen Delen in ben Blattern, Bluten und Früchten auszeichnen. Bu ihr geboren alle fog. Drangeriegewächfe. Als Thous ber A. ift bie Gattung Citrus gu betrachten.

Aurbacher (Ludwig), ein vielfeitiger deutscher Schriftsteller, ber Sohn eines Ragelschmieds, war 26. Mug. 1784 in Martt-Türtheim im bair. Schwaben geboren. Unter ben armlichften Berhältniffen heranwachsend, wurde er für das Aloster bestimmt und 1801 als Rovige in Ottobeuren, bann in Wiblingen aufgenommen. Allmählich aber entwuchs fein Geift ber ftrengen

**Rioft**erzucht. Er trat aus, fand eine Stelle als Hanslehrer und wurde 1809 als Brofcsor bes beutschen Stils und ber Aesthetit beim Cabettencorps in München angestellt. Seit 1834 megen Rrantlichteit in Rubeftand verfest, ftarb er 28. Mai 1847. Bahrend eines ftillen, gang jurud. gezogenen Lebens hat er von 1813 an zahlreiche Schriften veröffentlicht, die theils der Babagogit angehören, 3. B. « Büdagogifche Bhantasien» (Münch. 1838), «Schulblätter» (ebend. 1829-32), theils der Sprachwiffenschaft, wie «System ber beutschen Orthographie», «Rleines Worterbuch ber beutschen Sprache » (Sulzb. 1828), «Lehrbuch bes beutschen Stils» (2 Bbe., 2. Aufl., Münch. 1822), theils ben Schönen Biffenschaften, z. B. «Dramatifche Berfuche» (Münch. 1826), «Novellen», «Lyrifche Gebichte» u. f. w. Am eigenthumlichsten und bebeutenbsten aber sind seine Boltsschriften, die er alle anonym erscheinen ließ. So namentlich die aAbenteuer ber Sieben Schwaben» (Reutl. 1846), die aAbenteuer bes Spiegelfchmaben», a Beschichte bes Ewigen Juben» u. a., die auch in den Boltsbüchlein» (2 Thle., Münch. 1835-39) abgebrudt find; ferner «Büchlein für die Jugend» u. f. w. hier ift Bebel fein Mufter, bem er in echter Raivetat vielfach gleichkommt. Da jedoch in allen biefen Schriften eine ziemlich ftarte Localfarbung vorberricht, fo find fie in Nordbeutschland wenig befannt geworben; die «Abentener der Siehen Schwaben» hat Simrock in Berse gebracht und unter dem Titel «Die fdwab. Blias» (Frantf. 1850) herausgegeben.

Aurelianus (Lucius Domitius), einer der fraftigften rom. Raifer, in Bannonien, nach andern an ber Grenze von Dacien und Macedonien von geringen Aeltern geboren, trat als ein Mann bon großer Rorperfturte in eine ber rom. Legionen und wußte fich raich emporgufcmingen. Nachdem er fich unter Baleriauns und Claubius (II.) ale Felbherr ausgezeichnet, warb er nach bem Tobe bes lettern, 270 n. Chr., von ben Truppen in Möfien, die er befehligte, jum Raifer ausgerufen. Er eilte nach Italien, vertrieb bie Martomannen und Alemannen, die verheerend in biefes Land eingebrochen waren, und begann jur Befestigung Roms gegen bie immer häufiger und gefährlicher werbenben Ginfalle ber bentichen Boller bie Aufführung ber machtigen Mauer, die nach ihm Probus 276 beenbete, und die noch jest den Umfang des damaligen Rom bezeichnet. Die Provinz Dacien (Balachei), die unter Trajan zum Kömischen Reiche gekommen war, gab er auf, weil fie gegen die Gothen nicht mehr zu halten war. Doch fclug er biefe, da fle die Donau überschritten, auf bem Buge, ben er in den Drient unternahm, um biefen ber Benobia (f. b.) ju entreigen, welche ihre Berrichaft von Sprien aus nach Rleinaften und Aegypten verbreitet hatte. In zwei blutigen Schlachten wurde auch die triegerische Rönigin gefchlagen und hierauf in ihrer Resibeng Balmpra (f. b.) belagert. Nachbem fie bei einem Berfuche zu entfliehen gefangen worben, ergaben fich bie Balmyrener, emporten fich aber nach A.' Abzug wieber, worauf er zurüdtehrte und 273 ihre prachtige Stadt gerftorte. Auch bie Aegypter, die fich unter M. Firmius unabhängig machen wollten, wurden von A. unterworfen, und ebenfo ergab fich ihm Tetricus, ber fich in Gallien jum Berricher gemacht. Durch biefe gludlichen Ariege, und baburch, bag er, freilich mit großer Strenge, beim Beere Manneaucht und im Innern des Staats Rube und Ordnung berftellte, war der Titel aBieberherfteller bes Römischen Reichs» wohlverbient, mit bem ihn ber Senat begrufte. Iene Strenge wurde jedoch die Beranlaffung feines Todes. A. fiel auf einem Buge gegen die Perfer 276 als Opfer einer Berfcworung, die fein Gebeimschreiber, ber die Entbedung eines Bergebens und bie Strafe filrchtete, angestiftet hatte.

Aurelius Bictor (Sextus), röm. Geschichtschreiber aus bem 4. Jahrh. u. Chr., von Geburt ein Afrikaner, aus niedrigem Stande, wurde vom Kaiser Julianus, der ihn 360 zu Sirmium kennen lernte, und später von Theodosius d. Gr. zu den höchsten Shrenstellen erhoben. Unter anderm theilte er 373 mit Balentinian das Confulat. Unter seinem Nanzen hat man solgende Schriften: «Origo gentis romanae», jedoch nur theilweise vorhanden und nach dem Urtheile eines neuern Gelehrten ein Machwert aus dem 15. Jahrh.; «De viris illustribus Romae», bald dem Cornelius Nepos, bald dem Suetonius, bald dem jüngern Plinius zugeschrieben (herausg. von Brohm, 3. Ausl., Lpz. 1860; von Keil, Brest. 1850); «De Caesaribus», ein kurzer Abriß von Augustus dis Iulianus, der aus den Quellen sorgfältiger geschöpft und in einem reinern Stile versaßt ist; endlich «De vita et moridus imperatorum romanorum epitome», ein Auszug aus dem echten Berke, der dis auf Theodossus geht und von einem Spätern aus dem Zeitalter des Drossus, den man Victor junior oder Bictorinus nennt, versertigt wurde. Die erste Ausgabe der Schriften des A. besorgte Schott (Antw. 1579); unter den solgenden sind die von Arnsen (Amst. 1733), Gruner (Kob. 1757) und Schröter (2 Bde., Lpd. 1829—31) zu erwahnen. Eine deutsche Uebersetung lieferte Cloß (Stuttg. 1837).

İ

1

ļ

ı

Ì

Anreng=Benh (richtiger Awreng-Sib, b. i. Bierbe bes Throns), Großmogul 1659-1707, geb. 20. Oct. 1619, war ein Sohn bes Grofmogule Schah-Dichihan und neun Jahre alt, als fein fowacher und ungludlicher Bater zur Regierung gelangte. Früher ichon bon Berrich= fucht entbrannt, fuchte er feine weitandfebenden Plane durch ernftes Meugere, burch baufiges Beten und burch Ginfamteit ju verbergen. Er ließ fich unter bie Faffre aufnehmen, trug ihre Rleibung und sprach davon, nach Medina zum Grabe bes Propheten zu gehen. Im 20. 3. jeboch legte er den Koran, den er bisher stets unter dem Arm getragen, beiseite, zog mit in ben Krieg und erhielt die Statthalterschaft von Delan. Rachdem er feine Brilber burch beren eigene Uneinigkeit besiegt und ben Bater gefangen genommen hatte, bestieg er 1659 ben Thron pon Binboftan und nahm ben Ramen Alem - Ghir, b. i. Ueberwinder ber Belten, an. Bie granfam die Mittel auch gewesen waren, beren er fich jur Erreichung feines Zweds bebient hatte, fo regierte er doch mit vieler Beisheit, beförderte ben Boblstand feines Bolls, fab ftreng auf die Handhabung des Rechts wie auf Sittlichkeit, und befestigte badurch seine Macht. Zwei feiner Gbbne, bie berfucht hatten, fich eine Bartei im Staate zu machen, ließ er feftnehmen und burch Gift tobten. Er führte viele glückliche Ariege und vergrößerte auf diese Weife sein Reich fehr bedeutend. And war er ein großer Freund ber Europäer und liebte bie Bracht und bas Außerorbentliche. A. ftarb 21. Febr. 1707; ihm folgte in ber Regierung fein Sohn Schah-Alem, unter bem bas Reich fehr balb in Berfall gerieth.

Mureole, f. Beiligenfchein.

Murich, Sauptftadt bes ehemaligen Fürstenthums Oftfriesland und ber gleichnamigen Landbroftei bes Ronigreichs Sannover, liegt in ber Mitte bes Landes, 13 DR. im DB. bon Bremen und 3 M. im RD. von Emben, an bem bei letterer Stadt in die Ems mundenden schiffbaren Kanale Tredtief. Die Stadt ift Sit ber Provinzialbehörben, der Landbroftei, eines prot. Confiftoriume, bes Dbergerichts, ber Steuerbirection und bes Landrathecollegiums und gählt (1861) 4712 E. Unter ben Gebäuben bes freundlichen Orts find herborguheben: bas stattliche, in neuerer Zeit umgebaute Schloß, früher die Residenz der Grafen und Fürsten von Oftfriedland, jest Sit verschiedener Behörden, die alte Lambertifirche mit der Gruft ber ofifrief. Fürsten, und bas anfehnliche Lanbichaftliche Saus, in welchem fich die Brovinzialftanbe verfammeln. Bon bobern Unterrichtsanstalten bestehen ju A. ein Symnastum und ein Schullehrerseminar. Die Industrie der Stadt producirt Chocolade, Tabad, Papier, Pfeifentopfe und Rutichen. Der handel beschränkt fich im wesentlichen auf die Broducte der Umgegend, welche auf bem Tredtief nach Emben verfchifft werben. Bon Bichtigkeit jedoch find bie provinziellen Pferdemartte. In ber Rabe ber Stadt bezeichnet ein einfaches Dentmal ben Drt, wo der Upftaleboom geftanden haben foll, unter dem einft die Freien der Sieben Seelande tagten. — Die jegige Landbroftei A. begreift, hiftorifch genommen, bas Fürstenthum Oftfricoland und das Harlingerland, und gahlt auf 54,476 Q.-M. 192329 E. in fünf felbftanbigen Stabten (A., Leer, Norden, Emben und Efens) und acht Aemtern.

Anrifaber (30h.), eigentlich Goldschmidt, der Famulus Luther's, geb. um 1519 in der Grafschaft Mansfeld, war im Schmaltalbischen Kriege kursächs. Felbprediger, seit 1545 Luther's Famulus, und befand fich bei beffen Tobe in Gisleben (1546). 1551 wurde er Bofprediger in Weimar, aber, in die damaligen Rämpfe der prot. Dogmatifer verwickelt, 1562 seiner Stelle entsett. Rachbem er vier Jahre von den Grafen von Manofeld unterftutt worden, ging er 1566 als Prediger nach Erfurt, woselbst er, noch zum Senior bes evang. Ministeriums ernannt, nach fortgefetten beftigen Streitigfeiten 1579 ftarb. Seine vornehm= liche Bebentung liegt in der ersten Herausgabe einer Anzahl Luther'scher Schriften, so zweier Bunbe Briefe (1556 u. 1565), und insbefonbere der «Tifchreden» (1569 u. öfter). — A. (30h.), nicht zu verwechseln mit dem vorigen, geb. 1517 zu Breslau, wurde 1558 auf De= lanchthon's Empfehlung Pfarrer und Professor ber Theologie zu Rostod, war seit 1561 für bie Beilegung ber Ostanber'schen Streitigkeiten in Preußen als Prafibent bes famland. Confistoriums thatig, verfaßte die medlenb. Kirchenordnung von 1557, bethätigte sich als Mitarbeiter an der preußischen von 1558, und ftarb 1567 ale Prediger, Schul - und Rircheninspector zu Breslau. — A. (Andreas), geb. 1512 zu Breslau, war anfänglich ebenfalls Theolog und bei ben Streitigkeiten feines Schwiegervaters Ofiander betheiligt, reifte aber 1544 nach Italien, um Medicin zu fludiren, murbe 1546 Leibarzt bes Bergoge Albert und Bro-

feffor ber Medicin zu Königsberg, und ftarb baselbst 12. Dec. 1559.

Auritel (Prinula Auricula L.), eine febon bei ben Romern beliebte Gartenblume aus ber Familie ber Primulaceen, mit glatten, mehlftaubigen, hellgrünen Blattern, Schaften und

Relden, wächst ursprünglich auf Alpen und Boralpen des mittlern und sübl. Europa an schattigen und feuchten Orten. Die wilben A. haben immer einfach gelbe, turzgestielte Blumen, bon benen feche ober fieben in einfacher Dolbe auf bem blattlofen Stengel figen, und die einen angenehmen und lieblichen Geruch verbreiten. Durch Cultur und Kunft hat die A. an Schonheit und Farbenpracht febr gewonnen. Bereits find über 1200 Abarten entstanden, welche man gewöhnlich in die brei Sauptvarietäten ber Litter (b. i. Litticher) ober hollandischen, ber englischen ober gepuberten, und ber Baftarde ober Mulatten zusammenzufaffen, ober nach ihrer Farbe in einfarbige, zweifarbige (Doublettauritel), mehrfarbige (Bizardauritel) oder verschiebenfarbige (Picottauritel) einzuordnen pflegt. Jedoch bestimmt für den Blumisten die Beschaffenheit der Farbe allein den Werth einer A. nicht, Kondern vielmehr ihr Ban und ihre Haltung. Man verlangt von einer schönen A. Größe der Blumen, viele derfelben an einem Stiele, Kürze und Stärke des lettern, damit die Blüte nicht herabhänge, endlich ein gutes und nicht offen ftebendes, weißes ober gelbes Auge. Die A. blüht im April und Mai, oft auch im Berbste zum zweiten mal, tommt in jedem Lande, am besten aber in einer mit Fluffand vermischten Laub- oder Holzerde fort, und wird im freien Lande und in Töpfen gezogen. Die Fortpflananng gefchieht theils durch Abfenter ober Bertheilung ber Stode, theils burch Samen, aus bem bie Bflanzen jedoch felten vor dem britten ober vierten Jahre zu träftiger Blüte gelangen. Die Zucht aus Samen, wie überhaupt die ganze zur Liebhaberei gewordene Aurikelzucht, erforbert viel Gebulb und Sorgfalt. Dit ber Gartenaurikel find verschiedene andere Alpenpflanzen berfelben Gattung verwandt, welche zu den Zierden der Alpenflora gehören. (S. Primula.)

Antillat, Hanptstadt des franz. Depart. Cantal in der Ober-Auvergne, am Fuße des Cantal, im Thal der Jordane, hat unregelmäßige, aber breite Straßen und zählt 10936 E. Der Ort besitzt 10 Klöster, ein Communalcollége, eine Rormalschule, ein Taubstummeninstitut, ein Museum, eine Bibliothet sowie eine Aderdaugesellschaft und ein Theater. Auch ist eine Mineralquelle vorhanden. Die sehr gewerbthätige Bevöllerung betreibt vorzäglich Papier-, Tapeten-, Haarsieb-, Spitzen- und Raschschule, und nnterhält auch ansehnliche Gerbereien und Kupferhämmer. Nicht minder lebhaft ist der Hand mit Pferden, Mauleseln, Rindvieh, Wolle und Kupfergeschirr. A. machte einst der Stadt St.-Flour den Rang der Hauptstadt von Ober-Auvergne streitig, hatte den Titel einer Grafschaft und stand unter dem Abt der

vom heil. Geralbus 894 gegründeten Benedictinerabtei Aureliacum.

Auribigment, Operment, Rauschgelb, ein Mineral, welches aus 61 Theilen Arsenit und 39 Theilen Schwefel besteht und selten in wohlausgebilbeten Arhstullen, gewöhnlich in trystallinisch-berben Wassen mit traubiger ober gestoffener Oberstäche vorsommt. Es ist durchscheinend, sett- bis bemantglänzend und eitronengelb, mit einem Stich ins Grüne. Sein specifisches Gewicht ist = 3,4s und seine Harte geringer als die des Gipses. Es tommt vorzüglich in Ungarn vor, in Tirol, zu Andreasberg im Harz, manchmal auch als vullanisches Product. Es kann auch leicht künstlich, sowol auf nassem als trodenem Wege, dargestellt werden. (S. Arsenik.) Man gebraucht es als gelbe Malexfarbe (Königsgelb) und als ein Desophationsmittel des Indigs beim Blaufärben. In hohem Grade giftig ist es nur dann, wenn es eingemengte arsenige Saure enthält, was mit dem künstlich bereiteten oft der Fall ist.

Aurora, bei den Griechen Cos genannt, die Göttin des Frühroths, war die Tochter des Hyperion und der Theia, die Schwester des Helios und der Seiene und die Gemahlin des Titanen Afträos, Königs von Arkadien, dem sie den Zephyros, Boreas und Rotos, den Hesperos und die übrigen Gestirne gedar. Sie erhebt sich des Morgens von ihrem Lager, sührt mit den göttlichen Rossen Lampos und Phaëthon aus der Tiefe des Meeres herauf, und hebt mit ihren Rosensingern den Schleier der Nacht. Nach Homer erscheint sie oft als Tagesgöttin und wird, besonders von den Tragisern, mit der Heméra (dem Tage) identissiert. Bon den Sterblichen, welche sie liebte und deswegen entsührte, erwähnen spätere Dichter den Orion, Kleitos, Tithonos, dem sie den Memnon und Emathion gedar, und den Gemahl der Protrie, Rephalos. Dargestellt wird sie, meistens gestügelt, in rothgelbem Gewande mit einem Stern auf dem Haupte und einer Fackel in der Rechten.

Anrangabab, genauer Aurangabab, b.h. die Stadt des Throns, ift der Rame einer ehemaligen Provinz und einer Stadt in Borderindien. Die Provinz A., früher Ahmednagar und Danlatabab genaunt, bilbete seit 1690 eine der seche Subahs oder Bicelonigreiche des Großmoguls von Delhi, im nordwestl. Detan. Sie enthielt das Küstengebiet Konkan (in dem Bombay liegt), einen Theil der westl. Ghat und das obere Gebiet des Godavery und Maha-

Digitized by Google

nabi fubmarte bis jum Bhima, und bot ben Maharatten (f. b.), die hier ihre Beimat haben, viele feste Buntte und Schlupfwinkel bar. Das Land tam jedoch 1818 theus mittelbar, theils unmittelbar unter bie Berrichaft ber Englander, Die ihren Theil zur Brufibentichaft Bombab fallugen. Die Benennung der Brovinz hat fich noch erhalten, aber nur in geogr. und geschichtlicher Bebeutung; abminifirativ gehort fie, soweit fie britifc, zu ben brei Diftricten Ahmednagar, Buna und Scholapur, bie zusammen 960 D. = De. mit 2,336700 E. haben. Das Ruftenland Rontan rechnet man indeg jest nicht mehr gu A. Der Meinere Bftl. Theil gebort bem Rigam. - Die Stadt A., in dem innerhalb ber Prufibentfchaft Dabras gelegenen Bafallenftaat des Migam, bieg früher Gurtha und hat erft zu ben Beiten des Aureng-Benb, ber fie als Statthalter von Defan erweiterte und ftatt Ahmebuagar zu feiner Refibeng erhob, biejen Namen erhalten und blieb auch fpater Refibeng ber Rigams, bis diefe fich bor ben Dabaratten nach Saiberabab gurlidzogen. Gie liegt an bem Anotenpuntte vieler Beerftragen und an bem jum Gobavery füblich abfliegenden Bergftrom Duona, ber fle von ber Borftabt Begumpura trennt, in einem mafferreichen, jum Theil sumpfigen, ungefunden Baffin, umgeben bon giemlich nadten Felehoben. A. ift bie mafferreichfte Stadt Indiene; jebes Saus bat ein Bafferbaffin, eine eigene Onelle und einen Springbrunnen im Hofraume. Es steht ganz auf Aquabucten, die freilich jum großen Theile ebenfo verfallen find wie die gabllofen Dofcheen und Balafte. Die Stabt gahlt taum noch 60000 E., hat einen bebeutenben Bagar und nimmt bie gunftige Lage zwifchen Bengalen, Delhi, Bomban und Baiberabab ein. Brachtvoll ift bas Grabgebaude für Aureng Benb's Gemahlin Robia Durani, nach bem Mufter bes Tabich-Mahal bei Agra erbaut. 3 D. nordwestlich von A., jenseit der merkultrdigen Festung Daulatabab, des prächtigen Grabmals Aureng Beyb's und des mundervollen Grottenbaues von Ellora (f. b.), liegt auf einer romantischen Tafelhohe bas Dorf Rofah, das Montpellier In-

biens, ausgezeichnet burch feine gefunde Luft, und baher aus weiten Fernen befucht. Ansarten und Entarten. Das Ausarten ift eine bestimmte Umbilbungeform ber Gewächfe, bie in zweifacher Bestalt auftritt, einmal als wirfliche Abartung ober Degeneration, bann ale Zurudartung einer Abart zu ber arfprtinglichen Art. Die wirkliche Abartung findet flatt, wenn ber Samenstaub ber einen Art auf die Rarbe einer andern, berfelben Gattung angehörenben Bflanze gebracht wirb, was besonders bei den Leguminosen und Ernciaten der Fall ist. Die Zurudartung tritt in der Regel ein, wenn die Blumen der Abarten mit Samenstaub der väterlichen ober mutterlichen Bflanze befruchtet werben, woburch zuerst Uebergangsformen entfteben, bie enblich gur urfprünglichen Art gurudfebren. hierbei tritt bie noch unerflarte Erscheinung ein, daß zuweilen unter ganz reinem Samen einer Abart einige Körner die ursprüngliche Art wieder hervorbringen, während die übrigen die gewünschte Abart geben, was besonders am Samen gefüllter Blumen beobachtet wird. Das ficherfte Mittel jur Berhütung ber Ansartung in ihren beiben Formen besteht barin, daß die Pflanze, beren Art rein erhalten werden foll, möglichst vor der Nachbarschaft ähnlicher und verwandter Arten bewahrt bleibe, damit kein Austaufch bes Samenstaubes stattfinden kann, und daß man fämmtliche Berhaltniffe, unter benen bie Art vorher gebieh, genan bernafichtigt, weil bas Ausarten zuweilen auch flattfindet, wenn die Abart entweber burch befondere, bem Boben mitgetheilte Stoffe ober unter Ditwirtung einer befondere truftigen Ernührung erzeugt wurde. Die Entartung wird im gewöhnlichen Leben für eine bestimmte Bilbungs- ober vielmehr Umbildungsform ber Bflangen erflart, und diese Ansicht nicht blos auf die Erfahrung, sondern auch auf die angeblich im Thierreiche mahrzunehmende Analogie geftittt. Aber bie Ericheinungen, welche zum Beweis einer folchen Entartung bienen follen, find jum Theil fo gang von rem auf bas animalifche Leben bezuglichen Berhältniffen abhängig, daß die Bergleichung berfelben mit Buftanden bes pflanglichen Lebens nicht anzuwenden ift. Man leitet die Entartung dabon ber, daß der Same, der auf einem Stild Landes gewachsen, jur neuen Ausfaat auf baffelbe Land gebieut habe. Go mare alfo allein ber Inceft, gu bem ber Same gezwungen wird, wenn berfetbe bem nämlichen Boben, auf bem er gewachfen, wieder anvertrant wird, die Urfache ber Entartung. Es ware bemnach eine Möglichkeit ber Entartung, b. i. Berichlechterung, barin gegeben, bag bie Aussaat mit folecht eingeerntetem, infolge ber Bitterungeverhältniffe u. f. w. ober durch folechte Aufbewahrung verborbenem Samen gemacht worden ift. Die Entartung wird aber auch herbeigeführt, wenn eine einzige ber Bebingungen, die die Pflanze zu ihrem Bachsthum nothwendig braucht, mangelt. Der Boben ift allerdings bie Urfache ber Schwächung ber Begetation, Die bann auch teinen fo volltommenen Samen hervorbringen tann als im normalen Buftande. Tropbem tann von einer wirflichen, im Bflangenleben begrundeten Entartung, b. i. Ber-

419

schlechterung der Art, nicht wol die Rebe sein, vielmehr hat die Botanit tein Wort für diesen Begriff. — Bei Thie ren versieht man unter Ausarten besonders das Zurücksallen der Enteurraffen in die ursprüngliche Stammform, aus welcher sie hervorgebildet wurden. Wenn z. B. edle Rosse sich sieht sie ihrer Rachzucht übeklassen, nicht gehörig gepflegt und der freien Wildnis zurückgegeben werden, so fallen sie allmählich in ihren Rachsonmen in die Form des Rustangs oder wilden Pferdes zurück. In gleicher Weise Wunen auch Mensch ein die nraf sen durch Wongel an Rahrung und üble Einstüsse zur Art ausarten und durch dinne und verbildete Gliedmaßen, thierischen Ausbruck des Gesichts u. s. w. ursprünglich niederer gestellten Menschenraffen ähnlich werden. Doch geht hier sowol wie bei den Thieren die Ausartung nie so weit, das sie ursprünglichen Charaktere der Art verwischte.

Ausbruch heißen in Ungarn, vornehmlich zu Tokah, Speries, St.-Georgen, Siklosch und Mengosch biejenigen Beine, welche aus ben schönften und reifsten Beeren, die man kurz vor der allgemeinen Lese besonders ausgebrochen hat, gekeltert werden. Ueber dem A. steht die Essen, welche aus den abgewellten, rosinenartigen Beindeeren ohne Relter sich ausprest. Werden die Trauben, welche Essenz gegeben haben, mit Most von andern frischen, guten Trauben begossen und gelind gekeltert, so heißt auch diese Sorte oft A. Es geht sehr viel Betrug sowol mit dem A. als auch mit der Essenz, vor, und selten bekommt man diese Weinforten rein und echt. Auch am Rhein hat man das Ausbrechen der reissten und schönsten Weinbeeren angefangen, um besonders edeln Weine zu erzielen; doch dient hier die Bezeichnung «Ausbruch» mehr für einen besonders edeln Wein bester Lage als sür einen aus gewählten Beeren.

Auschwitz, poln. Dewieczym, Stabt mit 3053 E. in bem neuerdings errichteten Krafauer Kreise des öfterr. Königreichs Galizien, 61/2 M. im B. von Krafau, 3/4 M. von der Grenze von Breugifch-Schlefien, an ber Gifenbahn, auf bem rechten Ufer ber mehr norblich in bie Beichsel fliegenben Sola gelegen. Rur 2 DR. im D., am linten Ufer ber bier ebenfalls in die Beichsel fallenden Stawa liegt die Stadt Zator mit 2000 E. und einem alterthilmlichen Schlosse auf steiler Anhöhe. Den ganzen westl. Grenzstrich Galiziens, oftwärts etwas über bie Stawa hinaus, bilben bie ehemaligen, nach ihren Hanptfillbten benannten poln. Herzogthümer Anschwitz und Zator, mit einem Areal von 44% D.-M. und 196339 E., bie abminiftratio ju Galigien, ftaaterechtlich aber ju Schleften und fomit gum beutschen Bunbesgebiet gehören. Die Stadt A. gehörte nämlich vor alters jum tratauer Gebiete, bis 1179 ber poln. Herzog Rafimir biefelbe feinem Reffen Miecislaw, Berzog von Dberfchleften (Dppeln, Ratibor, Teschen und Troppan), gab. Ein Rachtomme desselben, Iohann, nannte sich nach seinem Erbtheile Berzog von Dewiecim, bekannte fich aber 1827, wie die meisten piastischschles. Fürsten, für einen Basallen des Königs Iohann von Böhmen und Bolen. Nach seinem ohne Erben erfolgten Tode kam A. wieder an die Herzoge von Teschen und Grofiglogau, und hatte ans diesem Hause eigene Herzoge, bis Jamussius 1457 bas Berzogthum A. und 1494 das herzogthum Zator an Bolen vertaufte. Runig Sigismund August verband 1564 beibe Bergogthumer gu Ginem Abrper und zugleich naber mit Bolen. Bei ber erften Theilung Bolens tamen fie durch ben Bertrag vom 18. Sept. 1778 mit dem übrigen Galizien an Defterreich und murben von biefem, weil fie lange Zeit Beftanbtheile von Schleften gewesen, 1818 für Theile bes beutschen Bunbesgebiets erklärt. Bgl. Biermann, «Bur Geschichte ber Bergogthumer Zator und A.» (Wien 1863).

Andenliation (lat.), b. h. kunstgemäßes Horden, nennt man diejenige ärztliche Untersuchungsmethode, bei welcher der Arzt die im Körper des Kranken entstehenden Tone und Geräusche wahrnimmt und unterscheidet, um daraus auf den normalen oder krankhaften Instand der innern Theile zu schließen. Die A. dilbet mit der Percuston (s. d.) zusammen sowol einen Hauptsortschritt wie Hauptunterschied der neuern Medicin von der alten, obgleich diese auch schon einzelne wichtige Zeichen (z. B. Röcheln in den Lustwegen, pfeisendes Athmen und bellenden Husten der Eroup) von weitem durch Gehör unterschied. Baennec ersand zuerst die Kunst, durch Aulegen des Ohrs an den Körper oder durch ein zwischen beide angedrachtes Hörrohr (Stethosson) Geräusche und Tone im Innern des Körpers zu unterscheiden. Ersteres nennt man die unmittelbare A., letzteres die mittelbare oder die Stethosson. Ersteres nennt man die unmittelbare A., letzteres die mittelbare oder die Stethosson. Die und Geräusche in den Athmungswertzengen, 8) das Stoßen oder Reiben sessen einen Blasenstein anschlagenden Steinsonde, das Reiben rauher Stellen im Herzbeutel oder Lungensell u. s. Die vernometeinsonde, das Reiben rauher Stellen im Herzbeutel oder Lungensell u. s. Die vernom-

1

ŧ

1

ŗ

1

menen Tone und Geräusche sind entweder normale (bem gesunden Körper eigene) ober trankhaste. In vielen Föllen sind lettere so bezeichnend, daß sie allerdings eine Diagnose vorhandener Arankheiten begründen können. In andern Föllen, und zwar in den meisten, ist aber
eine genaue Beachtung und Benutzung beider Alassen (der normalen wie der krankhaften) sowie außerdem aller andern Zeichen und eine Zurücksührung derselben auf die Sätze der pathol.
Anatomie nöthig, welche lettere Wissenschaft überhaupt die unentbehrliche Boraussezung für
eine ungbare Anwendung der A. bleibt. Auch gehört zu dieser Aunst ein seines Ohr, eine
tüchtige Einschulung und stete Uedung. Die A. wurde zuerst in Frankreich allgemein; neuerdings
ist sie aber durch die wiener und prager Schule, besonders durch Stoda und dessen Schüler, sehr
vervollsommnet und den deutschen Aerzten zugänglich geworden. Die beiden classischen Werke
darüber sind: Laennec, «Bon den Krankheiten der Lunge und des Herzens und der mittelbaren
A.» (beutsch, Lpz. 1832), und Stoda, alleber Percussion und A.» (6. Aust., Wien 1864).

Ansenliator (lat.) ober auch Anbitor (f. b.), Inhörer, heißt dasjenige Mitglieb eines Beamtencollegiums, welches ben Berhandlungen bes Collegiums zu feiner Ausbildung zwar beiwohnen, aber barin nicht mitstimmen tann. In Breußen führen ben Namen diejenigen, welche nach abgelegtem ersten Examen die richterliche Laufbahn bei irgendeinem Richtercollegium antreten.

Ausbehunng ift derjenige Begriff von einem Rorper, welcher fibrigbleibt, wenn man bie Materie beffelben mit allen ihren phys. und chem. Gigenschaften als befeitigt annimmt, also bie Eigenschaft, einen gewiffen Antheil des unendlichen Raums zu erfüllen. Das Dag biefes Antheils bilbet bie Größe bes Körpers; bas Berhältniß zwischen ber Ausbehnung in den verschiebenen Richtungen ober Dimenftonen ergibt seine Gestalt. Da man brei Saupt- ober Grundbimenfionen zu unterfcheiben pflegt, die zueinander rechtwinkelig flub, nämlich Lange, Breite und Dide ober Bobe, fo fchreibt man ber mathem. Linie nur eine A., ber Flache zwei und bem Abret brei A. ober Dimenfionen ju. - In ber Bhpfit wird bie A. unter ben fog. allgemeinen Eigenschaften ber Rorper aufgegahlt, weil ein Rorper fitr uns eben nur baburch mahrnehmbar ift, daß er einen Raum einnimmt, und folglich ein Körper ohne A. nicht gedacht werben kann. Die räumliche Größe ber Körper unterliegt Beränberungen burch äußere Aräfte; eine Bermehrung berfelben wird ebenfalls A., eine Berminderung bagegen Bufammenbrudung genannt; die Eigenschaft, solche Beränderungen ohne Störung des Zusammenhangs der Theile auzulaffen, wird in bem erstern Falle Ausbehnbarkeit ober Expansibilität, im letztern Falle Zufammendrückbarkeit ober Compressibilität genannt. Es kann Ausbehnung ober Zufammenbrudung entweder fo ftattfinden, daß alle Dimenfionen daran betheiligt find, oder fo, daß fie nur in einer oder zwei Dimenfionen eintritt, während mit ben andern beiben Dimenfionen ober mit ber britten Dimenfion bie entgegengefette Beranberung vorgeht; eine Schnur 3. B. wird bei ftartem Anspannen langer, aber zugleich bunner, ein zwischen Balgen gepreßtes Detallftiid zwar bunner, aber bagegen langer und breiter. Doch pflegt man meift nur bie Bergrößerung des räumlichen Inhalts (Bolumens) als A. ins Auge zu fassen, und diese kann bei sehr bedeutenden Beränderungen der Dimenstonen doch gleich Rull sein, indem sich nur die Gestalt des Körpers andert. Die Bergrößerung einer einzelnen Dimenston für fich allein betrachtet, bezeichnet man als lineare Ausbehnung. Durch mechan. Ziehen oder Spannen laffen bie meiften feften Rirper fich nur unbedeutend ausbehnen, fie zerreigen vielmehr. Manche tropfbar-flüffigen Stoffe behnen fich aus, wenn fie fest werben, &. B. das Baffer beim Gefrieren, einige Metalle beim Erftarren nach bem Schmelzen. Die luftformigen Substangen (Gase und Dämpfe) haben das natürliche und, wie es scheint, unbegrenzte Bestreben, sich von felbft an einem größern Bolumen auszudehnen, und folgen bemfelben fogleich, wenn ihnen nur ein leerer Raum dazu geboten und jeder außere Gegendrud entfernt wird; fie werden beshalb auch ausdehnfame Flüffigkeiten genannt. — Die Warme ift ein allgemein ausdehnend wirtendes Agens, b. h. alle Körper ohne Ausnahme (ober mit höchft feltenen Ausnahmen) werben burch Warme ausgebehnt und ziehen fich beim Bieberertalten auch wieber zusammen, wiewol lesteres bei festen Korpern nicht immer fo vollständig erfolgt, daß die Berkleinerung bis jur Berftellung bes urfprünglichen Bolumens gurlidgeht. Auch behnen fefte Rorper nicht felten in den verfchiebenen Dimenfionen fich ungleich ftart aus. Die Ausbehnung ber Rörper durch die Barme tommt bei fehr vielen Gelegenheiten in Betracht und ift für gablreiche Falle ber Brazis fo wichtig, daß man zuweilen wol ausschließlich fie im Ginne bat, wenn man turzweg von A. spricht. Sie ift bei festen Körpern jederzeit fehr gering (beispielsweife von O's bis 80° R. bei Schmiebeeisen ungefähr 1/200, bei Glas 1/400 bes Bolumens), größer bei tropfbaren Mufstgleiten (Wasser etwa 1/24, Quecksilber 1/86 für die gedachte Temperaturbifferenz), am größten bei Sasarten (nahe an 1/2 bes Bolumens von 0° bis 80°). Die allerbebeutenbste Ausbehnung findet statt, wenn ein fester ober flitsstiger Körper burch Erhipen in Dampf verwandelt wird; so nimmt der aus 1 Anbitf. Wasser von 31/2° R. durch das Kochen

bei 80° R. entstehende Dampf ben Raum von 1691 Rubitf. ein.

Ausbrud im allgemeinern Sinne bebentet jedes fichtbare, hörbare ober fühlbare Zeichen einer Borftellung ober Empfinbung. Go ift bas Bort, als ein fichtbares und hörbares Zeichen, A. einer Borftellung; fo find felbft bloge Laute boch Ausbrilde bon Empfinbungen; fo wirb ein Banbebrud jum A. ber Freunbichaft. In engerer Bebeutung nennt man A. ein natitrliches und wefentliches Beichen für Borftellungen und Empfindungen, burch welches fich bas Innere im Aeußern veranschaulicht, bas Geistige im Körperlichen fraftig und lebendig hervortritt. So fagt man bon einem menfchlichen Antlit, bag es A. habe ober ausbrudeboll fei, wenn fich in ihm nicht blos bie allgemeine Form bes menfclichen Befichts aberhaupt ausgeprägt findet, fondern die ganze geiftige Individualität, die ganze inwohnende Seele in ben Bugen bes Gefichts anklindigt. Ebenso hat ein Runftwert A., wenn es ben Gegenstand, ben ber Runftler barftellen wollte, in fraftiger Lebenbigfeit gleichsam befeelt zur Anschauung bringt. Das Wefen und ber Zwed bes A. ift natürlich bei allen fconen Runften ein und berfelbe und nur nach ben verschiebenen Darftellungemitteln verschieben. Bahrend ber Dufiter burch Tone, ber Tanger durch Bewegung und Stellung, ber Schanspieler burch Mimit und Declamation, der Maler burch Geftalt und Form bie in flinftlerifcher Imagination aufgefaßten Borftellungen und Empfindungen zum A. zu bringen fucht, fo bient bei ben poetischen und profaifchen Runftfdbpfungen bie Sprache, Die richtige Bahl ber Borte und Bilber, jur ausbrudsvollen und befeelten Mittheilung ber Borftellungen und Empfindungen. In etwas weiterm Sinne fast man A. in ber Rhetorit und Stiliftit als die wortliche Darftellung überhaupt, weshalb fogar ein jedes Wort und eine jede Rebensart ein A. genannt wird. Diefer A., welcher stets dem Darzustellenden entsprechen und angemessen sein muß, kann dann ein eigentlicher ober uneigentlicher (bilblicher, tropifcher, figurlicher) fein. - In ber Dathematit versieht man unter arithmetischem und analytischem A. Die Bezeichnung eines Anzahl-

begriffs durch Berbindung von Zahlzeichen. So ift  $\frac{12-9}{3}+18$  ein A. für 19.

Ausdünstung nennt man in der Physiologie und Medicin die unflichtbare Ausscheibung von Baffer und andern flüchtigen ober gasförmigen Stoffen burch haut und Lungen. Saut und Lungen gleichen fich barin, bag beibe bebeutenbe Mengen Baffer in Form bon Dampf und außerdem Rohlenfaure an die Luft abgeben. Die Menge diefes unfichtbar ausgeschiebenen Wassers beläuft fich in 24 St. auf reichlich 2 Pfd., wobon man etwa zwei Drittel auf die Haut und ein Drittel auf die Lungen rechnen kann. Dagegen überwiegt die Abscheidung von Rohlenfäure in der Lunge beträchtlich über die auf der Haut und ist eiwa 25- bis 50mal reichlicher als lettere. Außer diefer unfichtbaren Ausscheidung erfolgt auf ber haut bekanntlich auch eine fichtbare, b. i. ber Schweiß (f. b.) und ber Hauttalg. Beibe enthalten flüchtige Stoffe (Fettfäuren) ober liefern flüchtige, ammoniatalische Zersepungsproducte, die fich der unsichtbaren Hautausbünstung beimischen und berselben einen eigenthümlichen Geruch geben können. Daffelbe gilt von flitchtigen Stoffen, welche vom Magen aus ins Blut gelangt find und fich der A. beimischen können, wie z. B. der Mohol, der zum Theil in den Lungen wieder ausgeschieden wird und ber A. berfelben, b. h. bem Athem, feinen Geruch mittheilt. Ift bie Ausscheibung in ben Schweißbrufen fo gering, bag bon ben Schweißporen immer ebenfo viel abbunftet, als in den Schweißbrüfen abgeschieden wird, so tann es nicht zur Bilbung sichtbaren Schweißes tommen; bas Baffer und bie fonftigen flitchtigen Bestandtheile bes Schweißes find bann vollftanbig in ber unfichtbaren A. enthalten, mahrend bie festen Schweißbestandtheile (Salze u. f. w.) auf ber Haut zuruchbleiben. Unter gewöhnlichen Umftanben aber ift die Schweifabsonberung fo gering, bag bie A. in überwiegenbem Dage von ber ganzen Oberfläche ber Saut erfolgt und bas bon ben Schweißporen Abbunftenbe taum in Betracht tommt. Die Oberhaut läßt ben **Bafferdunft fehr leicht durch, gibt** daher denfelben fortwährend an die Luft ab, während aus den tiefern, feuchtern Schichten neues Waffer nachbringt. Alles, was die Berdunftung im allgemeinen begunstigt, wird daher auch die Hautausblinftung befördern, also geringer Wassergehalt ber Luft, hohe Temperatur und Bewegung ber Luft an ber Oberfläche bes Rorpers. Anbererfeits wirten auch innere Zustände bes Organismus begunftigend, nämlich Blutuberfillung der Saut, rafcherer Blutumlauf (infolge von Rörperanstrengungen, Erhitung u. f. m.) fowie reichlicher Genug von Getranten, welche bas Blut mafferiger machen.

Digitized by Google

Anserwählte (olocti) heißen in ber Sprache ber Kirchenlehre die zum heile von Gott Ausertorenen, im Gegensate zu den «Berworfenen» (roprodati), d. h. vom (messanischen oder christlichen) heile Ausgeschlössenen, sei es nun, daß diese Entscheidung durch Gottes absoluten Rathschluß oder durch Borbersehen der Handlungsweise des betreffenden Menschen herbeigestührt wird. Das Berhältniß der menschlichen Freiheit zur göttlichen Allmacht und Allwissenheit ist von jeher sehr streitig gewesen, und hängt in seiner Bestimmung von dem Begriffe der menschlichen Freiheit und dem Begriffe Gottes ab. Im Alten Testament nennen sich die Inden als Bevorzugte Gottes A. Ueberhaupt hält sich jede Kirche, insosern sie sich als alleinseligmachende betrachtet, und somit vornehmlich die katholische, auch für eine «auserwählte», wiewol diese Gegensäte allenthalben durch die moderne Bildung abgeschwächt sind. — A. oder Bolltom - mene (porsocti) nennen sich in mehrern religiösen Gesellschaften die in die Seheimlehren Singeweihten und in die strengste Ascese Eingetretenen, z. B. bei den Ranichäern (s. d.).

Ausfall beißt im allgemeinen jebe offenfibe Bewegung eines fich Bertheibigenben. 3m besondern wird A. von der Befatung einer belagerten Festung gebraucht, wenn ein Theil berfelben ausrudt (einen A. macht), um die feindlichen Arbeiten zu zerftoren, die Laufgruben zuzuwerfen, die Ranonen in ben Belagerungsbatterien zu vernageln u. f. w. Das Musfallcorps besteht in ber Regel aus leichten Truppen von allen Waffen, die plöslich die Trancheewachen angreifen und zurudzuwerfen fuchen, worauf im Fall bes Belingens bie feindlichen Belagerungsarbeiten burch eine abgesonderte Arbeitercolonne unter dem Schus der Aussalltruppen zerstört werben. Ausfälle, wenn fie häufig und mit Glud unternommen werben, tonnen ben Gang einer Belagerung fehr aufhalten (z. B. Sewastopol 1855), und der berühmte Carnot nennt fie einen Hauptnerv der Bertheidigung, besonders in den letten Stadien der Belagerung. Bei den fortificatorischen Anlagen ist deshalb auf eine Unterstützung dieses offensiven Elements Bebacht genommen worden; die Baffenplätze, die breiten Ausfalltreppen aus dem Gedeckten Bege nach dem Glacis, sowie das glacis en contrepents verdanken dieser Berücksichtigung ihre Anlage. — Ausfallthor nennt man in ältern Festungen und Citabellen bas ins Freic führende, gebeckt liegende Thor, aus bem bie Ausfälle zu geschen pflegten. Gegenwärtig bedient man sich dazu ber unter den Wällen angebrachten Durchgänge, welche Boternen heißen. — Ausfallbatterien heißen die aus leichtem Geschütz bestehenden bespannten Batterien in einer Keftung, welche die Bestimmung haben, die Ausfallstruppen zu begleiten und zu unterstüten. In ber Fechttunft heißt A. bas rafche, mit einem Angriffe verbundene Borfegen des vorderften Fuges, hauptfächlich beim Stoß, um baburch bem Begner naber zu tommen und bas Bewicht bes Körpers mit der Kraft des Stoßes zu verbinden. Beim Hiebe tommt der A. weniger vor.

Ausfuhr ober Export. Rein Boll, mag es fich in noch fo gliuftigen Productioneverhalt: niffen befinden, bermag alle Gegenstande, welche es jur Befriedigung feiner Bedurfniffe und gur Erhöhung seines Genuffes zu besitzen wünscht, gut und billig zu produciren. Jedes Boll sieht sich baber, gleich dem Individuum, genothigt, vorzugeweise nur bas zu erzeugen, mas es unter vortheilhaften Bedingungen herzustellen im Stande ift. Befdrantt fich aber ein Boll wefentlich barauf, und entnimmt es alles übrige vom Auslande, so tann es das Ausland mit dem Ueberschuß feiner eigenen Producte verforgen. Den Gefammtbetrag aller Güter, welche ein Land allen übrigen liefert, nennt man seine A. Ohne Zweifel ift eine große A. für den Wohlstand eines Lambes von Bichtigkeit. Diefelbe behnt die natürlichen Broductionszweige aus, ermöglicht die vortheilhafte Berwendung ber vorhandenen Grundstilde, Rapitalien und Arbeitelräfte, gewährt den Broducenten reichliche Gewinste und trägt zur Bermehrung des vorhandenen Rapitals bei. Dennoch irrten die Bertreter des Mercantilfpstems (f. b.), wenn fie durch fünftliche und den Gesethen des Berkehrs widersprechende Mittel die Ein- und A. in ihrem Sinne zu fördern und zu regeln suchten. Ihrer Ansicht zufolge handelte es sich barum, das Metallgeld so viel als möglich zu vermehren, fo viel als möglich im Lande erzeugte Baaren aus-, bagegen recht wenige einzuführen, eine gunftige Handelsbilang zu erzielen. In hinficht auf die A. ftrebte man infolge bessen dahin, entweder durch Ausfuhrverbote oder durch hohe, hindernde Ausfuhrzölle die A. der Rohproducte des Landes und felbst noch der Halbsabritate möglichst zu hindern. Benachtheiligte man damit auch die Producenten der Rohstoffe, so hoffte man doch bas Ansland zur Abnahme ber aus benfelben verfertigten Waaren zu zwingen und wollte ben inlandischen Fabritanten ben billigen Gintauf ber Robstoffe und Lebensmittel fichern. Die A. von Golb und Silber ward in der Regel ganz unterfagt. Dagegen begünftigte man die A. aller Fabritate, indem man oft fehr ungunftige Handelsvertrage lediglich behufs Beforderung ber A. folog, Gefellschaften, welche sich auf den Ausfuhrhandel legten, mit Privilegien ausstattete, und ŀ

¢

Ł

C

ţ

:

mit großen Opfern in andern Erbtbeilen Colonien, welche bie Brobucte bes Mutterlandes abnehmen tonnten, grundete. Außerdem gemahrte man benjenigen, welche Fabritate ansführten, Ausfuhrprämien, Ausfuhrbonificationen (franz. primes de sortie, engl. bounties), um ihnen die Concurrenz auf den auswärtigen Märken zu erleichtern, oder erstattete ihnen wenigftens in Rudgollen (f. b.) gang ober theilweife bie bei ber Ginführung ber Robftoffe gegabiten Steuern. Abgefeben bavon, bag bie Ausfuhrprämien ju vielen Taufchungen und Betrilgereien Anlaß gaben, belasteten fle auch die Steuerpflichtigen zum Bortbeile weniger und zogen bie Broduction von gunftigern Betriebszweigen ab. Allerbings hat ber Staat alle Beranlaffung, die A. zu fördern, aber er tann bies nur thun, indem er die gewerblichen Beschräntungen befeitigt, die Bertehre- und Beforberungemittel jn verbeffern ftrebt, die Ginfuhrzolle abschafft, durch Sandelsvertrage frembe Martte öffnet, überhaupt alle Sinderniffe zu entfernen fucht, welche die freie Thätigkeit des Producenten und des Raufmanns hemmen. Dagegen muß jeder Berfuch einer künstlichen Organisation und Regulirung der A., und damit der Production, weil beibe in falfche Bahnen weifen, folieflich nachtheilig wirten.

Ansgabe nennt man in literarifcher und buchbanblerifcher Beziehung feit Erfindung ber Buchbrudertunft eine behufs ber Bervielfältigung gebruckte Hanbfcrift. Wirb ein Wert öfter in bemfelben Formate und ohne Textesverunderungen abgebrudt, fo unterfcheibet man erfte, zweite Ausgabe u. f. w. Allein, da in neuerer Zeit oft auch unveründerte Abbrüde einer frühern A. «Auflage» genannt wurden, fo ift ber Sprachgebrauch, welcher diefe von jener zu unterscheiben suchte, fcwantend geworben. (G. Auflage.) Die Berfchiebenheit ber Ausgaben ift besonders bei alten Classillern und bei denjenigen Werten, wo auf die Lesarten und den Buchftaben etwas antommt, von hoher Wichtigkeit. Borgiglich gefchütt find bie Ausgaben aus ber früheften Zeit der Erfindung der Buchbruderfunft, die Incunabeln (f. b.), und die erften Drude eines Claffiters (editiones principes) wegen ber Seltenheit, Die Ansgaben mancher Drudereien, wie die der Albus, Giunti und Stephanns wegen der Correctheit, die der Elzevire wegen ber Reinheit und bes fanbern Druds, endlich bie Ausgaben von Basterville, Dibot, Bodoni u. f. w. wegen ber Pracht ber augern Ausftaltung.

Ansgeding, f. Anszug.

Ausgezeichnetes ober qualificirtes Berbrechen, f. Berbrechen.

Ausgiegung des Beiligen Geiftes wird namentlich in Beziehung auf Apoftelg. 2, 1 fg. Die Mittheilung bes Beiligen Beiftes an Die Junger Chrifti am erften Bfingftfefte genannt.

(G. Beiliger Beift.)

Ansglithen beift einen Sorper ber Glithipe aussehen, um gewiffe Beftandtheile beffelben ju zerftoren ober zu verflüchtigen, ober um feine Eigenschaften zu verändern. In lettenur Begiehung ife g. B. wichtig, daß Metalle, welche durch Sammern, Balgen u. f. w. hart, fteif und fprobe geworden find, burch bas A. wieber Beichheit und Gefchmeibigfeit erlangen und er-

neuerte Bearbeitung bann wieber gulaffen.

Ausgrahungen von Werken der Runft und überhaupt von Resten der Cultur vergangener Beiten murben fett bem Bieberaufleben ber Biffenfchaften, befonders aber feit bem Beginn ber clafftichen Studien vereinzelt theils von Reifenden versucht, theils von tunfkiebenden Fürften veranstaltet. Gang natürlich mar es, haß biefelben auf bem elaftichen Boben Italiens ihren Anfang nehmen. Die erfte bebeutenbere Ausgrabung rom. Alterthitmer erfolgte 1515 auf Bapft Leo's X. Befehl unter ber Leitung von Rafael Santi zu Ram. Doch wurden biefelben weber hier noch überhaupt in den nächstolgenden Jahrhunderten nachhaltig und plaumäßig geung betrieben, febag felbit Entbedungen, wie bie von Berculanum 1689, trop ber aufgefundenen herrlichen Refte, wieder bergeffen werben konnten. Faft alle bis jur Mitte des 18. Jahrh. gemochten Enthafnugen von Alterthiimern find meift gufullige Tunbe, beren Bebeutung unr von wenigen gewürdigt ward. Erft als in der zweiten Salfte des vorigen Jahrhundarts burch Bindelmann, beffen Beitgenoffen und Schiffer die Biffenfchaft ber Archiologie und Runftgefchichte gefchaffen, und burch bie bentichen Bhilologen eine bielfeitigere und tiefere Altexthumeforfchung ermöglicht worden, fleute fich bas Beburfnig jur Auffuchung und foftematifchen Ausgrabung alter Dentmäler als nothwendig heraus. Ramentlich waren es die Frangofen, welche mabrend der menigen Jahre ihren Berrichaft in Negypten, Italien und anderwärts diefelben im großartigern Dafftabe unternahmen. Seithem auch Griechenland und die chemals griech. ganber Europas und Afiens, bann ber gefammte Orient ben Europäern ungunglich geworden, und die Europäer auch bas Alterthum ber Aegypter, Indier, Borberafiaten, Berfer fowie ber german, und flaw. Boller in ben Bereich ihrer Studien gezogen und zum Inhalte besonderer



histor. Disciplinen erhoben haben, unternehmen allenthalben nicht blos einzelne reiche Brivaten A. in größerm Mafftabe, sonbern es find auch in allen Ländern Europas, ja selbst in ben für enrop. Wiffenschaft jugunglicher geworbenen Theilen Afiens und Afritas, zahllofe fog. hiftor. ober antiquarifche Bereine und Gefellschaften zusammengetreten, welche fich theils die fpftematifche Durchforschung ihrer Bezirte, theils die Auffammlung bes Gefundenen in Mufeen aur Aufgabe ftellen. Durch biefe, oft febr toftspieligen und nuthevollen Arbeiten bat man in ben einst von Römern beherrschten Ländern nicht nur zahlreiche Reste rom. Cultur gefunden, fonbern auch noch weit intereffantere und lehrreichere Materialien für die Geschichte ber älteften Germanen, Celten, Iberer, Illyrer u. f. w. an bas Licht gebracht. Richt minber bebeutenb find die Funde von Alterthumern ber Litauer, Slawen, Finnen und anderer fcothifder Boller, welche einst bas oftl. Europa und die benachbarten Theile Aftens bewohnten. Durch viele, jeboch meift zufällige A. alterer arab., perf. n. f. w. Mingen ift auch ber Geschichte biefer Bolfer wefentlicher Borfchub geleiftet worben. Ramentlich aber war es in ben letten Decennien ber Betteifer zwifchen Frangofen, Englandern und in neuerer Beit auch andern gebildeten Nationen Europas, burch ben mit bedeutendem Roftenaufwand in entlegenern Ländern an ben Mittelpunkten langftverfdwundener Culturftaaten bie großartigften und erfolgreichften A. veranlaßt murben. Abgeseben von ben in Italien und in Griechenland auf Roften ber Regierungen faft ununterbrochen fortgeführten A., erwähnen wir hier nur ber Entbedungen von Lepfins, Brugich und Mariette in Aegypten und Rubien, ber Untersuchungen ber Frangofen in Algier, ber Ausgrabungen Fellow's in Lycien, Newman's in Halitarnaß, Botta's, Layard's, Place's, Loftus' und Oppert's in Affyrien und Babylonien, Renan's in Phonizien, Rawlinson's und anderer in Berfien, die neuern Funde im fitbl. Ruftand und ben Offfeeprovinzen, die der Engländer in Oftindien und dem fühl. Arabien n. s. da selbst in Amerika haben Einzelne und ganze Gesellschaften, wie die Ethnological-Society, die Smithsonian-Institution, Davis, Squier n. a. ihre Aufmerksamkeit ben Resten einer alten Civilisation ihres Belttheils zugewendet. Ueber einzelne wichtigere Denkmale sowie über die Alterthümer ber verschiebenen Rationen, welche burch bie A. an bas Licht gestellt worben find, vergleiche bie entfprechenden Artitel biefes Berts, wie Romifche Alterthumer, Griechifche Alterthumer, Ameritanifde Alterthumer, Bompeji u. f. w.

Anshängebogen, in ber Buchbruderei bie ersten gebrudten Bogen eines Werts, die von bem Druder besonders ausgehängt, d. h. auf eine Schnur zum Trodnen beiseitegehängt und nicht mit in die Auflage gezählt werden. Sie find dazu bestimmt, noch während des Druds bem Bersasser, Corrector u. s. w. zum Nachsehen besonders übergeben zu werden.

Anstellen fagt man von Gangen in Gebirgeschichten, wenn fle nach irgenbeiner Richtung bin entweber gang berfchwinden ober fich als kunn noch erkennbare Faben zwischen bem Gestein hinziehen. Ramentlich bei Steinkohlen findet man oft, daß Schichten von geringerer

Mächtigkeit nur die Auskeilung eines entferntern mächtigen Lagers find.

Auslangen, aus einem Gemenge von Körpern einen bestimmten Gemengtheil durch ein Auflösungsmittel (gewöhnlich Basser) wegnehmen, wobei die entstehende Ausstelnug (Lange) das gewünschte Product ist und das Uebrigbleibende (der Rückftand) meist als werthloser Abfall gilt. So wird die Holzasche ausgelangt, um die darin enthaltene Pottasche zu gewinnen; in den Alaun- und Bitriolfabriken werden die gerösteten und verwitterten Erze ausgelangt u. f. w.

Ausleerung (Evacuatio, Excretio) neunt man die Entfernung von abgesonderten oder in den Abrer gelangten Stoffen durch die natürlichen Deffnungen des Körpers, im engern Sinne die Stuhlentleerung. — Ausleerende Mittel oder Evacuantia heißen die hierzu benutzten Heilunttel, also besonders Brech- und Abführmittel, harn- und schweistreibende und auswursbestördernde Mittel. Diefelben wirten theils dadurch, daß sie die den Ausleerungsacten vorstehenden Mustelpartien (3. B. die des Darmtanals zum Zweit der Stuhlentleerung) in Ehätigseit versehen, theils dadurch, daß sie die betreffenden Absonderungen vermehren und stüsssissen, theils dadurch, daß sie die Kanäle und Mitnbungen schlipfriger, geschweibiger und schlaffer machen und so den Wiberstand derselben verringern.

Anslegung, f. Eregefe und Interpretation.

Anslieferung. Die A. berer, welche ber Bertibung eines Berbrechens in einem andern Staate beschulbigt find, ift einer ber verwicklisten Bunkte bes Böllerrechts. Aus bem Ber-hältniffe gegenseitiger Anerkennung ergibt sich allerdings die Pflicht, bem andern Staate die Dandhabung ber Gerechtigkeit und die Bertheibigung ber bei ihm bestehenden Ordnung nicht unmöglich zu machen. Andererseits wilrde aber ber Staat, wenn die Beschulbigung gegen

feine Angehörigen ober gegen einen durch die Aufenthaltebewilligung in Schut genommenen Fremben gerichtet ift, ein vorschnelles Burudtreten von ber Schuppflicht auf bie einseitige An-Mage bin nicht rechtfertigen, ja, wenn fein Gefet die betreffende Sandlung gar nicht ober gelinder bestraft, mit seinen eigenen Rechtsbegriffen nicht vereinbaren können. Als leitende Grundfage find daher bei der A. festzuhalten: daß ein überall und insbesondere auch nach den Gefepen bes requirirten Staats strafbares Berbrechen vorliege, sobann bag bie gegen ben Auszuliefernden erhobene Beschuldigung hohe Bahrscheinlichkeit für fich habe. Es wird bemnach, wenn nicht ein richterliches Erkenntnig, doch eine genane richterliche Cognition und ein Berhor ber A. vorangehen muffen. Rach ber formellen Seite wird bie Auslieferungspflicht und bas ihr entsprechende Auslieferungerecht burch Bertrage zwischen ben Staaten normirt und im einzelnen Falle auch noch bie A. von der Genehmigung der höchften Behörde abhängig gemacht. Antlagen wegen polit. Bergeben begrunden in ber Regel feinen Auslieferungsanfpruch, ba fie nur ju leicht bas Ergebniß zeitlicher Parteianfichten fein tounen und zu einer Strafe führen müßten, welche der requirirte Staat entweder gar nicht oder nicht in diefer Bobe aus-Bufprechen bermöchte. Gin eigenthümliches und wirkliches Afplrecht ber polit. Flüchtlinge läßt fich jedoch hierauf nicht gründen. Was die Praris ber einzelnen Staaten anlangt, so tann England vermöge seiner Grundgesetz eigentlich niemand ausliefern, soudern höchstens dem Fremben den Aufenthalt verfagen. Hinfichtlich mehrerer gemeiner Berbrechen aber, wie Mord, Diebstahl, Falfdung u. f. w., wurde unter der Bebingung, daß die beizubringenden Beweife zur Ueberführung in bem requirirten Staate hinreichten, schon 1802 im Frieden von Amiens zwischen England, Frankreich, Spanien, Holland und andern mit Frankreich verhündeten Staaten die A. gegenseitig zugesagt, und ein gleicher Bertrag ward unterm 9. Nov. 1794 zwischen England und ben Bereinigten Staaten von Nordamerita errichtet. Die Bereinigten Staaten liefern sonft in ber Regel nicht aus, und wenn die Bundesregierung in neuerer Beit fich an-bern Grundfagen zugänglich erwiesen hat, so find die diesfallfigen Bertrage noch nicht für bie Regierungen ber einzelnen Staaten, zu beren Rechtsvorbehalten bie Juftigpflege gehört, verbindend. Frankreich hat dagegen in neuerer Zeit mit vielen Staaten folche Bertrage abgeschlossen und Belgien unter bem 1. Oct. 1833 ein ausführliches Gesetz über A. erlassen. In Deutschland find alle Staaten nach dem Bundesbeschluffe vom 26. Jan. 1854 jur gegenfeitigen A. aller Angeklagten verpflichtet, es mußte fich benn bie Bezichtigung auf blofe Abgabenbefraubationen ober auf die Uebertretung von sonstigen Finang und Bolizeigeseten beziehen. Doch können auch hinfictlich biefer Rategorien befondere Auslieferungsvertrage geschloffen werben. Bebingung ift allenthalben, bag gegen die betreffenden Individuen in bem Bundesstaate, wo das Berbrechen begangen worden, die Untersuchung eröffnet, und daß nach ben Gefegen des jur A. anfgeforberten Staats bie fragliche Sandlung gleichfalls ale Bergeben anzusehen, auch noch nicht verjährt ist. Schon zuvor bestanden in ähnlichem Sinne besondere Berträge zwischen ben meisten beutschen Staaten. Eigentlich sollte in solchen Berträgen bie Beweisflihrung hinfichtlich bes schuldgegebenen Berbrechens ftets geforbert und somit diese ganze Frage mehr in ben Kreis ber Gerichte gezogen werben, wie z. B. in dem Bertrage zwischen Desterreich und ber Schweiz bom 14. Juli 1828. Großes Auffehen wegen bes Wiberspruchs gegen fonft gemeingültige Principien erregte 1850 bie Auslieferung Batunin's, nachbem berfelbe im Dai jenes Jahres burch die fachf. Gerichte wegen polit. Berbrechen jum Tobe verurtheilt und hierauf zu lebenstänglicher haft begnadigt worden mar, an Defterreich, wo er 1851 wieder wegen hochverrathe jum Strange, hierauf im Gnabenwege ju lebenslänglichem Rerter verurtheilt, aber tropbem abermals auf die Antlage wegen polit. Berbrechen an die ruff. Regierung ansgeliefert murbe. Ueber A. ber Deferteure, f. Cartel.

Ansnahmegesetze sind zunächst solche in dem allgemein anerkannten Rechte enthaltene Bestimmungen, die eine Ansnahme von sonst gültigen Regeln, ein jus singulard, vorbehalten, z. B. daß Minderjährige, in Widerspruch mit dem Sate a was gehandelt ist, ist gehandelt », gegen lästige Beräußerungen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erlangen. Man versieht unter A. aber auch Bersügungen der höchsten Executivgewalt, durch welche ans dem Anlasse eines wirklichen oder vorgeblichen Rothstandes versassungsmäßige Rechte suspendirt werden. Hierauf kam schon im alten Rom hinaus die Ernennung eines Dictators, ingleichen der Erlasseines Senatusconsultum extraordinarium, durch das den Consuln eine ganz discretionäre Gewalt eingeräumt wurde. Aus den neuern Zeiten sind als Ausnahmemaßregeln zunächst die zahlreichen Beispiele einer offenen oder verdeckten Cabinetsjustiz anzusühren, durch welche Angeschuldigte den gewöhnlichen Gerichten entzogen und entweder ohne alles Urtheil auf blosse

Lettres de cachet (f. b.) eingesperrt ober vor ein Ausnahmegericht von hitigen Anhängern ber bestehenden Gewalt gestellt und fummarifc abgeurtheilt wurden. Golde Ausnahmegerichte maren unter ben Stuarte die Sterntammer (f. b.), in Frankreich die Chambres ardontes (f. b.), unter Napoleon I. die verhaften Brevotalgerichte (f. b.) jur Unterdrückung des Schleichhandels und aller Ementen. Andere Ausnahmeverfügungen betreffen ben gefammten offentlichen Buftand, fo die Ginftellung gewährleifteter Freiheiten, wie g. B. gewiffer Grunbrechte ber beutichen Bunbesacte burch bie Rarisbaber Befdluffe von 1819, ferner bie Bertunbigung bes Martialgesebes mit ber Birfung bes Belagerungs - ober Kriegszustanbes, die Proclamirung bes Standrechts, die Suspenfion ober felbft Aufhebung von rechtlich beftebenden, Die eigenmachtige Octropirung bon neuen Berfaffungen. Alle berartigen Dagregeln find, mit Ausnahme bee Falls, wo bas Bebürfniß ber Bufammenfaffung aller Rrafte gegen ben auswärtigen Feind ben Bricgszustand nothwendig macht, fcon beshalb verwerflich, weil fie die regelmäßigen Gewalten burch bie Anschuldigung ber Donmacht ober Biberwilligkeit herabfeten, dem Parteiübermuthe bie Bügel fchiefen laffen und burch Disachtung bes Rechts bie Ordnung, welche fie angeblich fcuten wollen, gerabe erft recht gefahrben. Rur bie Anwendung berjenigen außerorbentlichen Mittel, welche bas Gefet ausbrudlich vorbehalt, lagt fich unter ber Boraussetung rechtfertigen, daß die Gelegenheit des Gintritts burch fammtliche verfaffungemäßige Factoren bestimmt wird, und daß die dabei Mitwirkenden beshalb verantwortlich sind. Diese Grundfape gelten in England für bie Suspenfion ber Babeas - Corpus - Acte und bei Berkündung der Aufruhracte.

Aufoner, ber Rame eines ber altitalischen Boller, welches einen Theil bes subweftl. Italiens, namentlich bas nachmalige Campanien innehatte und ein Stamm bes latinifchen Zwei-

ges ber inbogerman. Bebollerung bes Lanbes mar. (S. Italifche Boller.)

Auspnia, ber 63. Planetoid, entbedt von Gasparis in Neapel 10. Febr. 1861. Er steht in mittlerer Entfernung 49% Dill. Meilen von ber Sonne. Die Meinfte Entfernung ift 431/2, die größte 553/4 Mill. Die Umlaufezeit beträgt 1358 Tage. Der fehr geringe Glanz ber A. läßt auf einen Durchmeffer von nur 81/2 MR. fchließen. Die neuefte Bahn-

berechnung ift bon Eietjen in Berlin.

Ausonius (Decimus Magnus), der berühmteste röm. Dichter des 4. Jahrh., geb. zu Burdegala (Borbeaux) gegen 309, ein Sohn bes Leibarztes des Raifers Balentinian, Julius A., erhielt eine treffliche Erziehung. Anfangs Sachwalter in seiner Baterstadt, später Lehrer ber Berebfamteit bafelbft, gewann er einen großen Ruf. Balentinian übertrug ihm bie Erziehung seines Sohnes Gratian und ernannte ihn nachher zum Onaftor und Prafectus Pratorio. Als Gratian den Thron bestieg, bezeigte er sich nicht minder dankbar gegen seinen Lehrer, den er um 379 jum Conful von Gallien machte. Rach bem Tobe Gratian's lebte A. auf einem Landgute bei Burbegala seinen Freunden, den Wissenschaften und ländlichen Freuden, und starb um 392. Einige haben behauptet, daß er Beibe gewesen fei; dies läßt sich jedoch mit feiner Stellung zu den Kaisern Balentinian und Gratian nicht vereinigen. Man hat von ihm Epigramme, beren Echtheit aber fehr in Zweifel gezogen wirb; Ellogen, größtentheils Ueberfepungen aus bem Griechifchen; Briefe in Berfen, 20 fog. Ibhllen, unter benen die «Mosolla» überfchriebene, der dibaktifchen ober beschreibenden Dichtkunst angehörig, die berühmteste, der «Conto nuptialis» ber Schlüpfrigfeit halber bie berlichtigtste ift, und andere Dichtungen; auferbem einen in Brofa verfaßten, schwülftigen und mit ben niebrigften Schmeicheleien angefüllten «Panegyricus» auf ben Raifer Gratian. Seine Gedichte tragen die Rennzeichen des tiefgefunkenen Geschmacks jener Zeit, unb nur selten tritt ein Zug höherer bichterischer Begabung hervor. In den rhythmischen Formen hat A. viel Eigenthumliches und weicht oft von ben Gefeten ber clafficen Dichter ab. Die vorzüglichsten Ausgaben find von Scaliger (Lenb. 1575), Tollius (Amft. 1869 und 1671) und Coudjan (Bar. 1730). Die a Mosellan wurde besonders, mit beutscher Aeberfetjung, berausgegeben bon Troß (hamm 1821 und 1824) und Boding (Berl. 1828; Bonn 1845). Aushfänden, f. Bfanbung.

Auspicien (lat. auspicia), d. i. Bogelschau, hießen bei den Römern die Borherverkundi= gungen ber Zukunft, welche von den Auspicos (im Singular Auspex), einer Rasse der Briefter, aus Beobachtungen bes fluge, ber Stimme ober fonstigen Berhaltens ber Bogel entnommen wurden. Doch bienten zu A. auch noch andere Dinge, wie der Angang vierfußiger und friechender Thiere, bes Fuchfes, Bolfes, Bferbes, ber Schlange n. f. w. (auspicia podestria), ober bie Beobachtung verschiedener Fluffe und Bache in ber Umgebung Rome, wenn biefelben von Magistraten überschritten wurden (auspicia perennia). (S. Augurn.) Das Recht ber A., b. h. bas Recht, von ben Göttern burch gewisse Anzeichen den Ausgang einer Kriegsunternehmung zu erforschen, ftand nur bem Oberbefehlshaber zu. Die Unterbefehlshaber fochten

unter feinen A., b. b. bie Berklindigung, bie jener erhalten, galt auch ihnen.

Andriften heißt in ber Militürsprache ein Deer ober eine Beeresabtheilung unt allem berfeben, was es jum Ausriiden in bas Felb und jum Zwede ber Kriegführung bedarf. Dazu gebort 1) bie Completirung ber Mannfchaften auf Rriegsftarte, die Aufftellung ber Depots (zur Uebernahme ber Erfahmamifchaft), die Bufammenfehung ber Referven; 2) bie Berbeifchaffung ber Remonten, ber Belleibung und Rüftung für Mann und Pferb sowie der Baffen für alle Truppengattungen, nebst erforberlicher Munition; 3) die Bereitstellung aller Gerathe gu Schang-, Briden- und Belagerungearbeiten, die fog. Briden- und Belagerungetrains; 4) die Errichtung von Felbbadereien, Felblitchen, Felbpoften; 5) die Borrichtungen für Pflege der Aranten und Bermundeten, als Lazarethe, Felbapotheten, Berbandmittel u. bgl.; 6) die Anfchaffung von Munbvorrath und Fourrage fowie Sicherung ber Bufuhr withrend bes Marfches; endlich 7) die Aufftellung von Fuhrwerten und Transportmitteln aller Art (wohin auch Bertrage mit ben Gifenbahugefellichaften gehören) für Beförberung ber Truppen und bes Trains. Die Ausruftung bes einzelnen Golbaten besteht in feinen Baffen, feiner Mumition und ben anbern ihm nach feiner Baffengattung nothwendigen Ruftungegegenftunden. (S. Armatur.) Bei Weftungen gebraucht man für A. lieber ben Ausbrud Armiren (f. b.). Gin Rriegefchiff ober eine Notte andruften, heift biefelbe mit allem, was auf einer Seefahrt, auch für Kriegezwede, erforberlich ift, verfehen. Es gehören baber nicht blos Marinetruppen, Geschütze, Munition, Mundvorrathe u. f. w. jur Ausritftung eines Schiffs, fondern auch alle Dinge, welche ein jedes Schiff auf seiner Fahrt bebarf. Ansias (erft feit bem 14. Jahrh., vorher Difelfucht), auch Maalgei ober Lopra ge-

nannt, bezeichnet bei ben altern Mergten eine Menge von langwierigen, entftellenben und mit

abichredenben Bautansichlugen ober Geichwuren verbundenen Arantheiten, welche man für anftedend hielt, fodag man die bavon Befallenen von der bitrgerlichen Gefellschaft ausfalog, aus ben Städten verjagte, alfo ausfette, baber ber Rame Ansfägig e (Leprofen). Als im Mittelalter bie Bahl folder Kranten zunahm, griendete man fibr fie befondere Ausfathaufer (Leproforien), b. h. hospituler, in welchen biefe Kranten verwahrt und gepflegt wurden. Bieles, mas man ebebem jum A. gerechnet hat, mag wol jest zu ben sphilitifchen ober ftrofulbfen Rrantheitsformen gerechnet werden. Aber auch jetzt bleiben noch Arankheiten übrig, welche man unter ben obigen Namen als leproje Krantheitsformen begreift. Sie tommen hauptfücklich in Riftenländern unter ber armern und elenbern Bolfeflaffe einheimifch (enbemifch) bor. Dabin gehoren befondere bie tropischen Aussaukrankheiten (in Oft- und Bestindien, Brafilien, Surinam u. f. m.), ferner die Ausfatformen in der Levante und Arabien, in Sildeuropa, 3. B. die Arim'iche Arankeit, die Lova in Griechenland, die Falcabine in Dalmatien, die Afturifche Rofe, ber Galicifche Ausfag in Nordspanien u. s. w. In Nordeuropa find hierher zu rechnen: bas norweg. Spedalste Sigdom, die Altrag in Island, vielleicht auch die Rabelnge Standingviens und die Dithmarfche Krantheit Holfteins. Zweifelhafter bleibt, ob bas Elefantenbein (Elophantinain), bas Anollenbein von Barbaboes, das Mal-rouge von Capenne, das Pellagra Italiens u. f. m., und der von den frang. Aerzten Lopra vulgaris genannte Schuppenausichlag bierher gehoren. Die echten Auss thormen unterschieb man früher weniger gut in orientalische und occibentalische. Best unterscheibet man besonders den Anollenaussatz (Lepra nodosa), bei welchem fich große Anoten unter ber Sant und ben Schleimhauten bilben, Die fpater in geofibrende Gefchwüre übergeben, und ben glatten ober versitimmeinden A. (Lapra ansonthoton), wo erst einzelne

Andfolag ober Eranthem nennt man biejenigen hautertrankungen, bei welchen fich Fleden, Anötchen, Blüschen, Bufteln, Schorf u. f. w. auf ber haut bilben. Sofern ber Ausbruch bergelben von einem Fieber begleitet ift, heißen fie hipige Ansfchläge und bas Fieber felbst heißt ein eranthematifches Fieber, 3. B. Mafern, Scharlach, Boden, gewifie Typhus-

Sautstellen missarbig und empfindungslos werden, dann aber ein Glied nach dem andern abstirbt und sich ans dem Gelenke ublöst. Als Borzeichen (Anssautsler, Morphasa) gelten, seiten Zeiten bis jeht, die sich bei solchen Kranken aufangs einstellenden missarbigen, harten, meist schuppigen, auch wol untuppindlichen Flecke auf der Hant. Die Kenntnis der Aerzte vom A. ist in jeder hinsicht noch sehr unvolltommen, verwirrt und dunkel, und die Heilung fast stets unmöglich, was um so mehr zu bedauern bleibt, da diese Uebel unter schenklichen Ent-

formen u. f. w. (S. Sautfrantheiten.)

stellungen langfam aber ficher jum Tobe führen.



Ansidneibefunft ober Bfaligraphie. Bie in ben bilbenben Runften befonbere Anlage ben einen zur Wiebergabe ber Formen in Thon, ben andern in Farben ober Linien mit bem Stift befähigt, in bem Grabe, bag bas eine oft bas andere ganglich ausschließt, fo gibt es auch Individuen, benen bas eigenthilmliche Talent beiwohnt, die Umriffe ber Form am beften, ja sogar oft lediglich ans Bapier mit ber Schere aus freier Band zu schneiben. Die Silhouette (f. b.) führte wol darauf, und man ging von ihr, die zunächst den Umriß des Ropfes festhält, gur gangen Figur und gu Darftellungen aller Art über. Gin fünftlerifcher Berth barf biefen, oft allerbings erftaunlich funftlichen Sachen nur bann beigemeffen werben, wenn Correctbeit und Charafteriftit ber Form mit hineinkommt. Dies war in hohem Grade ber Fall bei ben Arbeiten des Malers D. Bh. Runge (f. d.), den dieses Talent der Kunft zuführte. Man befitt in hamburg große Sammlungen bon ihm, beren Stude fast alle Blumen und Thiere mit merkwürdiger Formwahrheit und Naturtreue wiebergeben. Sogar gange Lanbichaften finden fich mit Felfen, Burgen u. f. w., die Baume verschieden und besonders richtig caratterifirt, Bolten baritber, ja felbft Monbicheinlandichaften, nicht ohne einen Schimmer ber Duftwirtung, ein Beweis, bag wir unwillturlich mit gewiffen Formen beftimmte Farben berbinden. Runge feste aus folchen Darftellungen einen Dfenschirm für Goethe zusammen. Doris Lütjens unternahm bie Herausgabe einer Auswahl biefer Runge'ichen Leiftungen; boch erfchien nur ein Beft (Samb. 1843). Andere Rünftler, die diese Fertigkeit nebenbei iibten, befonders anbauten und fich darin bekannt machten, find Fröhlich und Konewka. Jener lieferte eine Anzahl von Rinderblichern, zu benen er felbst den versificirten Tert schrieb, dieser ein Album mit Darftellungen zu beutschen Dichtern ober Bollsliebern und mit einer friesartigen Composition, welche ben Spaziergang vors Thor ans Göthe's "Fauft" verfinnlicht. Das Original, aus schwarzem Bapier geschnitten, ift burch Umbrud vervielfültigt worben.

Ansichnitt ober Sector heißt in ber Geometrie ein solcher Theil einer trummlinigen Figur, welcher zwischen zwei aus einem Bunkte im Innern berfelben an den Umfang gezogenen geraden Linien und dem von ihnen abgeschnittenen Bogen des Umfangs enthalten ift. Beim Kreise ist der A. ein zwischen zwei Halbmessern und einem Bogen liegendes Stück besselben. A. eines geometr. Körpers ift ein solcher Theil des Körpers, welcher von einem Theil seiner Obersläche und benjenigen geraden Linien begrenzt wird, die man sich von jedem Punkte des Umfangs dieses Theils der Obersläche nach einem bestimmte Punkte des Innern des Körpers gezogen denkt. Ein Kugelausschnitt ist ein kegelförmiges Stück der Kugel, dessen Spise im Mittelpunkte der Kugel liegt und dessen Grundsläche ein durch einen Kreis begrenztes Stück

ber Rugeloberfläche bilbet.

Ausschuß bezeichnet im polit. Leben einen Körper, beffen Mitglieber burch Wahl aus irgenbeiner Corporation, Berfammlung ober Gefellschaft hervorgegangen find, entweber um als Sachverstündige ein bestimmtes Geschäft nach dem Auftrage und im Interesse ber Gesammtheit zu vollziehen, oder um überhaupt als die Tüchtigsten unter den übrigen die Leitung und Bertretung bes Gangen ju führen. In biefem Ginne belegt man befonbers bie Depntationen, Commiffionen und Comites in ben parlamentarischen Berfammlungen mit bem Ramen bon Ausschüffen. Gine gang eigenthumliche Bebeutung hatte jedoch ber Ausbruck in bem frühern beutschen Ständewefen. hier waren die fog. Ansichtliffe nicht blos voritbergebenbe Deputationen, die den Stunden vorarbeiteten, sondern fie vertraten geradezu die Gesammtftande und ibten eigene Rechte ans. Ursprünglich mahlte man in den altern bentschen Landftunden bie Ausschuffe ebenfalls nur, um durch fie bie Bereinfachung und Abfürzung ber Berhandlungen zu erlangen, wozu schon die große Anzahl der damaligen Ständemitglieder auffordern mußte. Allein biefe auf Zeit gewählten Ausschitffe verwandelten fich allmählich in stehende, in eigene Gewalten, und stellten endlich gewissermaßen Rammern mit Enriatftimme bar, in benen fich meift bie erfahrenften und einflufreichsten Ständeglieber vereinigten. Dieses System hatte bisweilen die gute Folge, daß es Regierung und Stunde einauder mehr näherte und lettere bei ber Berwaltung betheiligte. Die Ausschiffe waren and huter ber Berfaffung und übten biefes Amt nicht felten mit Mannhaftigfeit. Allein häufig gefchah es, bag biefe Ausschliffe in ben Zeiten polit. Trägheit, bei bem Mangel an Deffentlichkeit und bes Sinflusses ber öffentlichen Meinung entarteten und jur Ertöbtung bes gangen ftunbifchen Befens beitrugen. Die Regierungen begunftigten überbies bas Uebergewicht ber Ausschuffe über bie Landtage, weil fie den kleinern Kreis leichter gewinnen konnten als ben größern. Die Stellen in den Ausschüffen wurden sogar lebenslänglich. Die Ausschüffe machten fich zu Führern und Bormunbern ihrer Committenten. Sie traten wol auch ganzlich an beren Stelle, fobaß fortan nur noch die Ausschiffe zusammenkunen, wodurch es den Regierungen gelang, dem ganzen Institute den Halt zu nehmen und es zu einer bloßen Formalität zu machen oder auch völlig außer Wirksamkeit zu seinen. Uebrigens bestand mancher Orten ein doppelter A., ein engerer und ein weiterer, und wiederum einer für die Aitterschaft, einer sit die Städte. In einigen neuern deutschen Berfassungen hat man das Institut der ständischen Ausschiffe, als eines in der Zwischenzeit von Landtag zu Landtag wirkenden und die Rechte der Stände wahrenden Organs, wieder eingestührt, oder mit Mobissicationen die ältere Einrichtung beibehalten. So in Kurhessen, in Wärtemberg. Anderwärts besteht ein solcher Zwischenausschaft nur für bestimmte Geschäfte, wie in Sachsen-Weimar sitr Abnahme der Jahresrechnung (Rechnungsansschaß).

Ansiaweifung bezeichnet bas schadliche Uebermag in finnlichen Genitsen, vorzugsweise im Genug ber fpiritublen Getrante und in Befriedigung bes Gefchlechtstriebs. Doch fann auch anderes, 3. B. ber Sinn für Mufit, ber Trieb nach Mustelbewegung u. f. w., ansfcmeifend und baburch fcablich werben. Bebes Uebermag in irgendwelcher Lebensthätigkeit, jebe Ueberreigung bes Rervensuftems führt gunachft gur Abspannung, bei öfterer Wieberholung aur Schwäche und Reigbarkeit, fchlieflich jur Abstumpfung und Labmung. Diefe fchlimmen Folgen ber A. werben, je nach ber Art berfelben, verschiebene Organe in verschiebener Beife betreffen. Die Gefahr ber geschlechtlichen A. liegt einmal barin, bag fie fonell bas Rervensuftem überreigt und schwächt, was wieber eine Schwäche aller Functionen und eine allgemeine Storung ber Ernahrung gur Folge hat; andererfeits aber in ber Befahr ber Uebertragung ansteckenber Krankheiten. Abgesehen von ber Ansteckung, die nicht eigentlich eine nothwendige, fonbern mehr zufällige Folge ift, find bie tranthaften Folgezustunde ber geschlechtlichen A. im allgemeinen nicht durch Arzneien, sonbern lediglich durch Enthaltsamkeit und eine in jeber hinficht vernünftige, geregelte Lebensweise gu beilen. Regelmufige, nicht gu anftrengende Thutigfeit, die nie bis zu großer Ermübung fortgefest werben barf, nabrhafte, anfangs leichte, fväter fraftigere, aber ftets magige Roft, frifche Luft, viel, aber leichte Bewegung, regelmäßiger, nicht 311 kurzer Schlaf und Meidung alles dessen, was das Nervenspstem aufregt, als da find Gemüthsbewegungen, Spiritnofen, starter Raffee, Thee ober Tabad: dies find die Borschriften, beren genane, dem Grade der Erschöpfung angemessene Befolgung, außer in den schlimmsten Fällen, fast immer zum Ziele führen wirb, wenn nicht andere Krankheiten mit im Spiele find.

Ansschwiszung oder Exsubation nennt man die trankhafte Absonderung stifssiger Bestandtheile aus dem in seinen Gesüßen eingeschlossenen Blute, weiterhin and die so abgesonderte Masse selbst oder das Exsudat. Die trankhafte A. schließt sich in unmerklichen Uebergüngen an die gesunderweise ersolgende A. von Blutdestandtheilen in die Gewebe an, vermittels welcher die Gewebe ernährt werden. Erstere unterscheidet sich von letzterer lediglich durch die Menge und die etwas adweichende Zusammenseung des Ausgeschwinzten. Dieses ist entweder wässerig, dem sog. Blutserum ähnlich, und heißt dann serds, oder es ist dem sog. Blutplasma ähnlich, und heißt dann sibrinds Exsudat scheidet sich gewöhnlich bald in einen gerinnenden sesten und einen wässerig bleibenden serdsen Theil. Ergießt sich das Exsudat auf eine freie Fläche oder in die natürlichen Höhlen des Körpers, so heißt es ein freies, ergießt es sich zwischen die seinen Einzeltheile der Gewebe, so heißt es ein interstitelles oder in filtrirtes, wird es in die Elemente der Gewebe, d. h. in die Zellen und Fasern selbst ausgenommen, sodaß diese ausquellen und sich vergrößern, so nennt man es parenchymatös. Ueber die Entstehung, Bedentung, den weitern Berlauf und die Folgen der Exsudate in ihren sehr mannichsachen Berschiedenheiten, s. Entzündung und Wassersucht.

Anstenwerke heißen alle Werke einer Festung, die anßerhalb des Hanptwalls jenseit des Samptgrabens, aber noch diesseit des Gebeckten Weges liegen. Sie haben den Zweck, den Angriss auf den Hauptwall aufzuhalten, die Schilfse gegen denselben anszusangen und ihm Seitenwertheidigung zu geben. Alle A. müssen daher so eingerichtet sein, 1) daß sie der Feind angreisen muß, ehe er zum Hauptwalle gelangt; 2) daß sie dem Hauptwall Seitenwertheidigung geben; 3) daß sie gegen die außerhald des Glacis errichteten Batterien des Feindes alle Stellen der Futtermaner des Hauptwalls vollkommen verdeden; 4) daß sie vom Hauptwall aus eingessehen werden. Meist, jedoch nicht immer, sind sie einige Fuß niedriger als der Hauptwall. Die gewöhnlichsten A. sind: 1) die Grabenschere (Grabentenaille), die im Graben zwischen zwei Bastionen vor der Courtine liegt und gewöhnlich die Form eines eingehenden Wintels hat; 2) das Navelin (s. d.); neben ihm liegen zuweilen 3) die Lunetten (s. d.) oder Brillen; 4) die Contregarden und Convesacen, jene für Geschütz, diese nur für Infanterie eingerichtet; 5) die Enveloppe (Mantel), eine zusammenhängende Umwallung, welche zur Deckung der Bollwerts-

sacen zuweilen in Form eines ausgehenden Wintels vor dem Boliwerke liegt. Jenfeit des Gebeckten Weges der Festung, mit dieser durch Anschlußlinien verbunden, welche von dort oder von den A. stankirt werden können, liegen zur Festhaltung wichtiger Punkte die außern oder vorliegenden Werke. Diese müssen ihre eigene Frontalvertheidigung haben. Der Form nach unterscheidet man bei ihnen: 1) die einsache Schere (Tenaille), deren Front aus zwei Linien mit eingehendem Winkel besteht; 2) die doppelte Schere mit zwei eingehenden Winkeln. Sind die Flügel hinten enger zusammengezogen, so heißt die Schere mit zwei eingehenden Winkeln. Sind die Flügel hinten enger zusammengezogen, so heißt die Schere mit zwei vorspringenden Spizen 3) ein Schwalbenschwanz, mit drei Spizen aber 4) eine Wischossmilze. Sodann unterscheidet man 5) das Hornwert, das aus einer bastionirten Front (d. h. zwei halben, mit einer Courtine verdundenen Bastionen) besteht; 6) das Kronwert, welches aus zwei, und 7) das doppelte Kronwert, das aus drei bastionirten Fronten gebildet ist. In neuerer Zeit hat man diese Werse aber nicht mehr angewendet, weil ihre Frontalvertheidigung zu schwach ist und ihre langen Anschlußlinien dem Ricochetseuer zu sehr ausgesetzt sind, auch weil sie, wenn genommen, dem Feinde Deckung zewähren. Wenn ausgesetzt sind, welche der weittragenden beden sind, so geschieht dies jest durch selbständige detachirte Forts, welche der weittragenden

gezogenen Belagerungegefchilte wegen immer mehr binausgerlicht werben milffen. Ansfesung ber Rinder mar und ift bei vielen Bollern burch bas Befet ober boch burch die Sitte gestattet. Der Grund bavon ift barin ju fuchen, daß ber Menfc noch nicht in feiner perfonlichen Würde, die Che noch nicht als eine fittliche Gemeinschaft anertannt wirb, wenn auch die nachsten Urfachen in Uebervöllerung, in Armath, Beig, Gefühllofigfeit, Furcht vor Schande ober in religiofen und polit. Borurtheilen liegen. Unter ben Bollern bes Alterthums find ce nur die Juben, die Aegypter, bie Thebaner und die Germanen, bei welchen bas Ausfeben ber Rinber verboten ober nicht Sitte war; bagegen findet fich folde feit ben alteften Beiten bei ben Chinefen, Japanern, Sinbns, Griechen, Romern und anbern Bollern. Die hobe Bilbung umb ber fonft milbe Sinn ber Griechen fchliste nicht vor ber barbarifchen Sitte bes Ausfepens. Bei ben Spartanern, welche ben Menfchen nur um bes Staats willen achteten, wurden bie Rengeborenen von obrigfeitlichen Berfonen unterfucht und nur bie als lebenetruftig anerkannten in die Lifte ber Burger eingetragen; die fomachlichen und fruppelhaften bagegen mußten in einen Abgrund bei bem Berge Tabgetos geworfen werben, was inbeg bei ber naturgemafen Erziehung und ben über Berbeirathung bestehenben Gefeten wol nicht oft vorgetommen fein mag. Bei ben Sohnen ber Romige icheinen überbies Ausnahmen gemacht worden gu fein. Gleiche Sitte, wie in Sparta, fand fich auch bei ben Doriern auf Rreta. In Athen wurde die bor Solon faft unbefthruntte vaterliche Bewalt fpater in engere Brengen eingeschlossen, und bas Aussehen neugeborener Rinder scheint nur in wenigen Fallen erlandt gewefen zu sein; in ben Zeiten bes Sittenberfalls und ber Ueppigfteit wurde es aber burch Diebrauch der väterlichen Gewalt häufiger. Indeß wurden die Kinder nicht immer in der Absicht ausgefest, daß fie umtommen follten, fonbern man legte fie baufig an besuchte Orte und gab ihnen auch wol irgendeine Sache von Werth mit, theils um baburch andere zur Aufnahme besto leichter ju bewegen, theils um fie baran fpater vielleicht wieberguertennen. Auch bei ben ital. Bölfern fcheint das Ansfepen gewöhnlich gewesen zu fein, wie fich fchen aus der Geschichte bes Romulus und Remus ergibt; bei ben Römern war es burch bas Awölftafelgefet nur in gewissen Fällen erlaubt, wurde aber durch die später einreißende Ueppigkeit immer häufiger. Bie bei den Athenern, fo wurde auch bei den Abmern das neugeborene Kind vor dem Bater niedergelegt. Nahm biefer es auf, so erkannte er es badurch als fein Kind an und verpflichtete sich gur Erziehung beffelben; nahm er es aber nicht auf, fo wurde es ausgefest, entweber an unbefuchten ober besuchten Orten, im lettern Falle häufig auf bem Gemitfemartte in ber eiften Region ber Stabt, auch wol vor ber Thitre kinderloser Leute. Besanntlich spielen bei Griechen und Römern ausgesetzte Kinder nicht nur in Dramen, sondern auch in der hervengeschichte eine wichtige Rolle, und felbst Philosophen wie Blato und Ariftoteles halten die Aussehung für erlaubt. Auch bei ben alten Celten, Stanbinaviern, den flaw. Bollerfchaften bis zur Annahme des Christenthums war bas Aussetzen verftattet; und ebenfo findet es fich nach ben Berichten glaubwürdiger Reifenden feit ben alteften Zeiten und bis auf ben heutigen Tag bei vielen beidnischen Bollern. In China werben jubrlich Taufenbe von Rinbern getobtet ober ausgesest, chenso in Offindien und Japan. Anf Madagastar follen alle un einem Dienstage, Domectstage ober Sonnabenbe, im April, ober wenn ein unglückbringenber Planet herrscht, geborene Kinder ausgesett werden. Den Mohammebanern verbietet zwar ihre Religion bas Ansfeten ber Rinber; dagegen hat aber bie Bielweiberei und Berweichlichung Kinbermord häufig in ihrem ŀ

t

ţ

Į

Befolge. Erft bas Chriftenthum, welches bie perfonliche Burbe bes Menfchen anertennt, bem weiblichen Geschlechte diefelben Menschenrechte wie bem mannlichen einraumt, und Die Ehe für eine fittliche Gemeinschaft erklärt, trat ber barbarifchen Sitte bes Ansfesens traftig entgegen. Die Kirchenväter eifern nachbrudlich bagegen und sehen bas Aussene für ebenso ftrafbar an als ben Mord ber Kinder. Da aber bas Aussetzen bei ben Beiben nicht fogleich verhindert werben tounte, fo wurde hier und ba verordnet, die Rinber wenigstemt bar ben Rirchengebanben auszuseten, und zu diesem Zwecke war gewöhnlich vor ben Kirchthuren ein weites Beden angebracht. Das erfte ausbrückliche Berbot bes Aussewens fcheint in die Regierung ber Raifer Balentinian, Balens und Gratian zu fallen, obgleich schon seit Ronftantin d. Gr. mehrere Berordnungen dem Ausfeten indirect entgegengewirft hatten. Juftinian L erflärte endlich anch bie ausgesetten und von Fremben aufgenommenen und erzogenen Rinder für völlig frei, mabrend biefelben bisher immer noch als Stlaven betrachtet werben tonnten und meift ein febr trauriges Los hatten. Bon nun an wurde die Anflicht mehr und mehr herrschend, bag bas Aussegen ber Rinder ein Berbrechen und wie burch Rirchenbufe, fo auch von ber weltlichen Obrigkeit zu strafen fei. In diefem Ginne ift die Rinbesaussepung anch in ben neuern beutichen Gefetbitchern mit Freiheitsftrafe bebroht, bieweilen als Unterart bes Berbrechens ber A. hülflofer Berfonen überhaupt. (G. Finbelhaufer.)

Aussig, Stadt im böhm. Areise Leitwerit, an der Mitndung der Bila in die Elbe und ber Sachfifch - Bohmifchen Gifenbahn, von welcher fich hier die Bahn nach Teplin abzweigt, liegt 3 St. bon ber fachf. Grenze in einer romantifchen, fruchtbaren und gewerbfleiftigen Gegend, guhlt 10220 E. und ift ber Sitz eines Bezirksamts, eines Gerichts fowie eines Steuer -, Boll - nud Telegraphenamis. Die Stadtfirche, angeblich fcon 826 gegriinbet, enthalt ein herrliches Madonnenbild von Carlo Dolce, ein Befchent des Imael Mengs, bem hier 1728 fein Gohn Rafael geboren warb. Die Stadt ift in rafchem Anfolithen begriffen. Unter den induftriellen Stabliffements find die großen Bollwaarenmanufacturen, eine Daschinenfabril, eine Theer- und Theralitsabril und die große Chemitaliensabril des öfterr. Bereins für chem. und metallurgische Broduction (mit 500 Arbeitern) hervorzuheben. Sehr bebentenb ist ber Schiffbau, der juhrlich an 600 Billen liefert, welche fammt Ladung zumeist in Berlin, Magbeburg und hamburg vertauft werben. Die borzüglichfte Erwerbequelle ber Bewohner Als bilbet jeboch ber Sandel einestheils mit Dbft, Getreibe, Mineralwäffern, Solz, anberntheils mit ben Brauntohlen ber Umgegend (juhrlich an 16 Mill. Ctr.), die meift auf bem Strome und ber Gifenbahn verführt werben. A. war einft ftart befestigt. Es wurde 1426 von ben Suffiten gerftort, bie auch 18. Jan. beffelben Jahres bie Deifener bei bem naben Dorfe Preblit und 15. Juni biefelben auf ber 1 St. entfernten Biebani fchlagen. 1583 brannte A. ab; 1639 warb es von ben Schweben unter Baner erobert. 1 St. entfernt liegt das Schlachtfelb von Rulm. Gin Bergnitgungsort für die Einheimifchen ift bie 1/2 St. entfernte Ferbinandshohe mit reizender Fernficht; von Fremden werden auch die Ruine Schreckenftein und die fog. Boftrai viel befucht.

Ausspielgeschilft beißt die Berungerung einer Sache an benjenigen, welchen bas Los aus einer Mehrheit von Einfependen bestimmen ober welcher bei einem gemeinfchaftlichen Glitchober Geschicklichfeitospiele ben Preis babon tragen werbe. Man bebient fich j. B. biefes Gefchafte, um für fcmervertäufliche Werthgegenftanbe, wie mubjame Meifterftiide von Sundwertern, einen angemeffenen Preis zu erlangen und bie Möglichteit ber Ermerbang um eine gang geringfügige Summe gu eröffnen. Es werden baburd wer auch Grund flitde, Roftbarfeiten, Baarenquantitäten u. f. w. mit Bortheil abgefest. Gewohnlich übernimmt bann ein Bantier gegen bedeutende Broviston die Garantie, daß nicht mehr als die planmäßige Anzahl Lose ausgegeben und ber Spielgegenstand bem endlichen Gewinner ausgeliefert werden folle. Ueber die rechtliche Ratur des A. find die Meinungen getheilt. Einige betrachten baffelbe als eine Art hoffnungetauf, welcher erft burch bas Bufammenbringen ber erforberlichen Einfätze und den Sieg eines Theilnehmers bei dem endlichen Ausspielen zur Bollendung gelange, bagegen aber, wenn bas Ansfpielen ans irgenbeinem Grunbe, 3. 2D. wegen Untergange ber Sache, unterbleibe, in fich felbft gufammenfalle, fobag bie Ginfate ale ohne Grund gegablt, juridverlangt werben Banen. Anbere wollen in bem M. gwei Bertrage unterfcheiben, nämlich ein vorbereitendes Geschäft gur Bilbung einer Gemeinschaft von Aprilnehmern und einen nachfolgenben Bertauf ber Gache an biefe Gemeinschaft, unter ber Berpflichtung bes ausspielenben Berfünfers, bie Sache bem Gewinner ju überantworten. hiernach wittbe bie Spielergemeinschaft, wenn nichts anderes bedungen ift, fcon vom Angenblide jenes Bertaufs facen auweilen in Form eines ausgehenden Wintels vor bem Bollwerke liegt. Jenfeit bes Bebedten Beges ber Feftung, mit biefer burch Anschluflinien verbunden, welche von dort ober pon ben A. flantirt werben konnen, liegen zur Gesthaltung wichtiger Buntte bie außern ober porliegenben Berte. Diefe muffen ihre eigene Frontalvertheibigung haben. Der Form nach unterfcheibet man bei ihnen: 1) bie einfache Schere (Tenaille), beren Front aus zwei Linien mit eingehendem Bintel besteht; 2) bie boppelte Schere mit zwei eingehenben Binteln. Sind die Mügel hinten enger gufammengezogen, fo heißt die Schere mit zwei vorfpringenden Spigen 3) ein Schwalbenfcmang, mit brei Spigen aber 4) eine Bifchofsmilge. Sobann unterscheibet man 5) bas hornwert, bas ans einer baftionirten Front (b. h. zwei halben, mit einer Courtine verbundenen Baftionen) besteht; 6) bas Kronwert, welches ans zwei, und 7) bas doppelte Kronwert, das aus brei baftionirten Fronten gebilbet ift. In neuerer Beit bat man diese Werte aber nicht mehr angewendet, weil ihre Frontalvertheibigung ju fcwach ift und ihre langen Anschluflinien bem Ricochetfener ju fehr ansgefest flub, auch weil fie, wenn genommen, dem Feinbe Dedung gewähren. Wenn außerhalb der Feftung wichtige Buntte au beden find, fo geschieht bies jest burch selbständige betachirte Forts, welche ber weittragenden

gezogenen Belagerungsgeschüte wegen immer mehr hinausgeriidt werben mitfien.

Ansfenung ber Rinder war und ift bei vielen Bollern burch bas Gefet ober boch burch bie Sitte gestattet. Der Grund bavon ift barin gu fuchen, bag ber Menfch noch nicht in feiner perfonlichen Burde, die Ehe noch nicht als eine fittliche Gemeinschaft anerkannt wirb, wenn auch die nächsten Urfachen in Uebervollerung, in Armuth, Geig, Gefühllofigkeit, Furcht vor Schande ober in religiofen und polit. Borurtheilen liegen. Unter ben Bollern bes Alterthums find es nur die Inden, die Aegypter, die Thebaner und die Germanen, bei welchen bas Ausfepen ber Rinber verboten ober nicht Sitte war; bagegen findet fich folche feit ben alteften Zeiten bei ben Chinefen, Japanern, Sindns, Griechen, Romern und andern Bollern. Die hobe Bilbung umb ber fouft milbe Ginn ber Briechen schlitzte nicht vor ber barbarischen Sitte bes Ausfegens. Bei ben Spartanern, welche ben Menfchen nur um bes Staats willen achteten, wurden die Neugeborenen von obrigkeitlichen Berfonen unterfucht und nur die als lebenstrüftig anertannten in die Lifte ber Burger eingetragen; bie fowachlichen und truppelhaften bagegen mußten in einen Abgrund bei bem Berge Tangetos geworfen werben, was indeg bei ber naturgemäßen Erziehung und ben tiber Berbeirathung beftebenben Gefeben wol nicht oft vorgetommen fein mag. Bei ben Sohnen ber Romige fcheinen überbies Ausnahmen gemacht worden ju sein. Gleiche Sitte, wie in Sparta, fand fich auch bei ben Doriern auf Areta. In Athen murbe bie vor Solon faft unbefthruntte väterliche Bewalt fpater in engere Grengen eingefchloffen, und bas Aussehen neugeborener Rinder fcheint nur in wenigen Fallen erlandt gewefen zu fein; in ben Beiten bes Sittenberfalls und ber Ueppigkeit murbe es aber burch Misbrauch ber väterlichen Gewalt häufiger. Indeg wurden die Rinder nicht immer in der Absicht ausgefest, bag fie umfommen follten, fonbern man legte fie baufig an besuchte Orte und gab ihnen auch wol irgendeine Sache von Werth mit, theils um baburch andere jur Anfrahme befto leichter zu bewegen, theils um fie baran später vielleicht wiederzuerkennen. Auch bei ben ital. Boltern fcheint bas Ansfeten gewöhnlich gewesen zu fein, wie fich fchen aus ber Gefchichte bes Romulus und Remus ergibt; bei ben Romern war es burch bas Zwölftafelgefet nur in gewiffen Fallen erlaubt, murbe aber burch bie fpater einreifenbe Ueppigfeit immer hanfiger. Bie bei den Athenern, fo wurde auch bei ben Abmern das neugeborene Kind vor dem Bater niedergelegt. Rahm biefer es auf, fo ertannte er es baburch als fein Rind an und verpflichtete fich gur Erziehung beffelben; nahm er es aber nicht auf, fo wurde es ausgefest, entweber an unbesuchten ober besuchten Orten, im lettern Falle hünfig auf bem Gemufemartte in ber elften Region ber Stabt, auch wol vor ber Thitre finberlofer Leute. Befanntlich spielen bei Griechen und Romern ausgesetzte Rinder nicht nur in Dramen, fonbern auch in ber Beroengefchichte eine wichtige Relle, und felbst Philosophen wie Blate und Aristoteles halten die Aussehung für erlaubt. Auch bei den alten Celten, Stanbinaviern, ben flaw. Bollerfchaften bis jur Annahme bes Christenthums war bas Anssetzen verstattet; und ebenso findet es fich nach den Berichten glaubwürdiger Reifenben feit ben alteften Beiten und bis auf ben heutigen Tag bei vielen beibnischen Boltern. In China werben jubrlich Taufende von Kindern getobtet ober ausgesetzt, cbenso in Offindien und Japan. Auf Madagastar follen alle an einem Dienstage, Donners-tage ober Sonnabende, im April, ober wenn ein unglüttbringender Blanet herrfett, geborene Rinber ausgesett werben. Den Mohammebanern verbietet zwar ihre Religion bas Andfeten ber Rinder; dagegen hat aber bie Bielweiberei und Berweichlichung Rindermord häufig in ihrem

Befolge. Erft bas Chriftenthum, welches bie perfonliche Burbe bes Menfchen anertennt, bem weiblichen Geschlechte biefelben Menschenrechte wie bem mannlichen einraumt, und bie Ebe für eine fittliche Gemeinschaft erflurt, trat ber barbarischen Sitte bes Ausfetens traftig entgegen. Die Rirchenvater eifern nachbrudlich bagegen und feben bas Ausfegen für ebenfo ftrafbar an als ben Mord ber Kinder. Da aber bas Aussesen bei ben Beiben nicht fogleich verhindert werben tonnte, fo wurde hier und ba verorbnet, die Rinber wenigstens bor ben Rirchengebanben auszuseten, und zu diesem Zwecke war gewöhnlich vor den Kirchthüren ein weites Becken angebracht. Das erfte ausbrudliche Berbot bes Aussegens fcheint in bie Regierung ber Raifer Balentinian, Balens und Gratian zu fallen, obgleich fcon feit Ronftantin d. Gr. mehrere Berordnungen dem Aussehen indirect entgegengewirft hatten. Justinian L erflätte endlich auch die ausgesetzten und von Fremden aufgenommenen und erzogenen Kinder für völlig frei, während dieselben bisher immer noch als Stlaven betrachtet werben tonnten und meift ein febr trauriges Los hatten. Bon nun an wurde die Anflott mehr und mehr herrschend, daß das Aussegen ber Kinder ein Berbrechen und wie burch Kirchenbufe, so auch von ber weltlichen Obrigleit zu ftrafen fei. In biefem Ginne ift bie Rinbesaussepung anch in ben neuern beutfchen Gefetbildern mit Freiheitsftrafe bebroht, bisweilen als Unterart bes Berbrechens ber A. hülflofer Berfonen überhaupt. (G. Findelhaufer.)

Muffig, Stadt im boom. Rreife Leitmeris, an ber Minbung ber Bila in bie Elbe und der Sächstich-Böhmischen Eisenbahn, von welcher sich hier die Bahn nach Teplie abzweigt, liegt 3 St. bon ber fachf. Grenze in einer romantifchen, fruchtbaren und gewerbfleißigen Gegend, guhlt 10220 E. und ift ber Git eines Begirtsamts, eines Gerichts fowie eines Steuer -, Boll - und Telegraphenamts. Die Stadtfirche, angeblich schon 826 gegründet, enthalt ein herrliches Madonnenbild von Carlo Dolce, ein Gefchent des 3emael Mengs, bem hier 1728 fein Gohn Rafael geboren warb. Die Stadt ift in rafchem Anfolithen begriffen. Unter ben industriellen Etablissements find die großen Wollwaarenmanufacturen, eine Daschinenfabril, eine Theer- und Theralitfabril und die große Chemitalienfabril bes Bfterr. Bereins für chem, und metallurgifche Broduction (mit 500 Arbeitern) hervorzuheben. Gehr bebeutenb ist ber Schiffban, ber juhrlich an 600 Zillen liefert, welche fammt Ladung zumeist in Berlin, Magbeburg und Hamburg verkauft werden. Die vorzüglichste Erwerbsquelle der Bewohner Als bilbet jeboch ber Sandel einestheils mit Dbft, Getreibe, Mineralwäffern, Bolz, anberntheils mit ben Brauntohlen ber Umgegenb (juhrlich an 16 Mill. Ctr.), bie meift auf bem Strome und ber Eifenbahn verführt werben. A. war einft ftart befestigt. Es wurde 1426 von ben Suffiten gerftort, bie auch 18. Jan. beffelben Jahres bie Deiffner bei bem naben Dorfe Bredlit und 15. Juni biefelben auf ber 1 St. entfernten Biebani folingen. 1583 brannte A. ab; 1639 ward es von ben Schweben unter Baner erobert. 1 St. entfernt liegt bas Schlachtfelb von Rulm. Gin Bergnitgungsort für bie Einheimifchen ift bie 1/8 St. entfernte Ferbinanbohobe mit reizenber Gernficht; bon Fremben werben auch die Ruine Schredenftein und die fog. Boftrai viel befucht.

Ansivielgeichaft beift bie Bertiugerung einer Sache an benjenigen, welchen bas los aus einer Mehrheit von Einsetenben bestimmen ober welcher bei einem gemeinschaftlichen Glidsober Geschicklichkeitsspiele ben Breis bavon tragen werbe. Man bebient fich 3. B. biefes Geschäfts, um für schwerverkänsliche Werthgegenstände, wie mühlame Meisterküde von Handwertern, einen angemeffenen Preis ju erlangen und bie Möglichteit ber Erwerbung um eine gang geringfügige Summe gu eröffnen. Es werben baburch eber auch Grundflide, Roftbarfeiten, Baarenquantitäten u. f. w. mit Bortheil abgefest. Gewöhnlich übernimmt bann ein Bantier gegen bedeutende Brovision die Garantie, daß nicht mehr als bie planmäßige Anzahl Lofe ausgegeben und ber Spielgegenstand bem enblichen Gewinner ausgelitefert werben folle. Ueber bie rechtliche Ratur bes A. find bie Meinungen getheilt. Ginige betrachten baffelbe als eine Art Hoffnungelauf, welcher erft burch bas Bufammenbringen ber erforberlichen Ginfape und ben Sieg eines Theilnehmers bei bem enblichen Ansfpielen gur Bollenbung gelange, bagegen aber, wenn bas Ansfpielen aus irgenbeinem Grunbe, 3. B. wegen Untergangs der Sache, unterbleibe, in fich felbft gufammenfalle, fobag die Einfäte als ohne Grund gezahlt, juriidverlangt werben Banen. Anbere wollen in bem A. zwei Bertrage unterfcheiben, nämlich ein vorbereitendes Geschäft zur Bildung einer Gemeinschaft von Theilnehmern und einen nachfolgenben Bertauf ber Sache an biefe Gemeinschaft, unter ber Berpflichtung bes ausspielenben Berfinfers, die Sache bem Gewinner ju überantworten. hiernach wirde bie Spielergemeinschaft, wenn nichts anderes bedungen ift, icon bom Angenblide jenes Bertaufs

1

!

Die Ginfape bem Bertaufer preisgeben und bie Gefahr übernehmen. Unbeftritten ift jeboch, bag ber nach ber Biehung eintretenbe Untergang ber Sache ben Geminnenben trifft. Das A. tann leicht zu Betritgereien gemisbrancht werben, ba bie Menge in ber hoffnung auf ein großes Glud und bei ber Geringfugigteit ber einzelnen Einfate fich nicht weiter barum gu beklimmern pflegt, ob ber in bem Gefammterlos ber Lofe beftehende Bertaufspreis tein itbertriebener fei und ob ber Ansspielende ben Gegenstand auch gewähren werbe. In Frankreich ift baber biefer Bertrag verboten, und anderwarts, wie in Breugen und Sachfen, nur unter jebesmaliger polizeilicher Genehmigung geftattet.

Ansfprace, f. Orthoepie.

Ansfiatinng, f. Ausstener. Aushellung, f. Runstausstellungen und Industrieausstellungen; über Aus-

ftellung als Strafe, f. Pranger.

Ansftellung bes Satraments wird in ber tath. Rirche bie feierliche A. ber geweihten Boffie (f. b.) genannt. Das Saframent pflegt, bon minbeftens 12 Lichtern umgeben und an manchen Orten unter Bebedung ber Bilber bes Altars, auf bem Sochaltare ausgesetzt ju werben. Die Borbereitung biefer tath. Sitte liegt begreiflich in ber Entwidelung ber muftifchen und wunderhaften Auffassung des Abendmahls überhaupt, und sie ergab fich von felbst in dem Grabe, in welchem die Lehre ber Transsubstantiation (f. b.) zur Ausbildung gelangte. Dennoch ift fie als officieller Bestandtheil bes tath. Cultus erft mit ber Anordnung bes Fronleichnamfestes gegen Ende bes 13. Jahrh. ins Leben getreten; fie war anfänglich sogar nur auf wenige Tage im Jahre beschränkt. Rath. Frommigleit hat indeß fpater Congregationen gebilbet, welche theils das ganze Jahr hindurch abwechselnd das Saframent verehrten, theils felbft

einer 40ftunbigen Anbetung fich unterzogen.

Answener ober Ausstattung beißt im allgemeinen basjenige, was die Tochter bei ihrer Berheirathung aus bem ülterlichen Bermögen erhalten. Nach beutschen Barticularrechten bersteht man aber im besondern darunter die von der Frau zu ihrem eigenen Bedarf oder zur Ruhrung bes Bauswefens eingebrachten Gegenftanbe. Selbige find bann ein von bem Brautfchat und ber Mitgift berfchiebener Bermbgenotheil, über welchen gewöhnlich ber Fran bie Berfügung zusteht. Bisweilen wurde biefes Wort auch von ahnlichen Berhaltniffen bei ben Söhnen gebraucht, 3. B. von bem, mas bie ins Rlofter tretenden Geiftlichen seitens ihrer Familie erhielten. - Die fog. Aussteuerkaffen gewähren ihren Mitgliebern ober ben bei ihnen verficherten Berfonen beim Gintritt eines bestimmten Jahres, bei ihrer Majorennität ober bei ihrer Berheirathung ober Ctablirung ein gewiffes Rapital. Bum Beitritt zu bergleichen Raffen werden in ber Regel nur Rinder zugelaffen, vorzugeweise folche, welche die erfton Lebensjahre noch nicht zurückgelegt. Die Beiträge find entweber einmalige ober jührliche. Die lettern miffen bis jur Fälligfeit ber Ansfteuer, beziehentlich bis jum Tobestage bes Beigetretenen, fortgezahlt werben. Zuweilen ift ein Rapital bon bestimmter Bobe nicht zugesichert, und es bilben alle Beigetretenen, welche in einem und bemselben Iahre geboren, eine Inhresgefellichaft, welcher bie eigenen und bie Beitruge ber Absterbenben wer minbeftens die Zinfen der letern gufallen. In diefem Falle wird, fobald ber Zahlungstermin der Aussteuer eingetreten, das vorhandene Rapital nebst Zinsen, abzüglich der Berwaltungstoften, auf die Theilhaber vertheilt.

Anshopfen der Thiere, f. Taxidermie.

Ansfußen ober Auswaschen heißt in ber Chemie und chem. Technit aus einem pulverförmigen Körper (besonders den in Altistigkeiten gebilbeten Riederschlägen) die zwischen beffen Theilchen befindlichen auflöslichen fremben Theile durch Baschen mit Baffer (geeignetenfalls

auch wol mit Weingeist u. f. w.) wegschaffen.

Anften (Jane), engl. Romanschriftstellerin, wurde 16. Dec. 1775 zu Steventon in Sampfhire geboren, wo ihr Bater Geiftlicher war. Rach beffen Tobe 20g fich die Bitwe mit ihren Töchtern nach Southampton zurück und siebelte später nach dem nahen Dorfe Chawton über. In diesem ländlichen Aufenthalte schrieb Jane A. zuerft « Northanger Abbey », eine Jugenbarbeit, die erst nach ihrem Tode veröffentlicht wurde, dann «Sense and sensibility», «Pride and, prejudice», «Mansfield Park» unh «Émma», bie noch zu ihren Lebzeiten, obwol ohne ihren Namen, erschienen. Bei ihrem letten Romane, «Porsussion», überrafchte fie ber Tob, ber 24. Juli 1817 ju Winchester erfolgte. Miß A. nimmt als Sitten = und Seelen = malerin eine hohe Stelle in der engl. Literatur ein. Ginfach und fast nitchtern in ihrem Stil, weiß fie ben Lefer gu feffeln, ohne gu ben romantifchen Abentenerlichteiten und Blibneneffecten ihre Buflucht zu nehmen, und mit ber reinften Moral verbindet fie eine klare und treffende Anschauung des Lebens und der socialen Berhültnisse. Heftige Leidenschaften und ftark ausgeprägte Charaktere zu schildern, ift nicht ihre Sache. Ihr eigenkliches Gebiet ist der höhere engl. Mittelstand, dessen Leben in ruhigem Gleise innerhalb der conventionellen Schranken des Hergebrachten dahinstließt, und dessen Lugenden, Gebrechen und Lächerlichkeiten sie mit Meisterhand zeichnet. Dabei sehlt es ihren Darstellungen keineswegs an Innerlichkeit, und in a Porsussion verhebt sie sich jogar die zum Bathos. Ihre Werke sind öfter ansgelegt wor-

ben (zulett 5 Bbe., Lond. 1863).

Austerlits, Stadt in Mahren, im Kreise Brunn an der Littama gelegen, ift Sit eines Bezirtsamts, zählt 3452 E. und befitt eine fcone Pfarrfirche und ein Schloß bes Fürften Kaunit-Rietberg, in welchem sich eine Gemälbesammlung befindet. Geschichtlich bekannt ist der Drt burch die Dreikaiferschlacht vom 2. Dec. und den Waffenftillftand bom 6. Dec. 1805. Rachdem die Franzosen 13. Rov. Wien besept und sich der Donaubrücke bemächtigt hatten, schloß sich bas österr. Corps, welches diefelbe nicht vertheidigt, den Russen auf beren Rudzuge nach Mähren an. Napoleon ließ biefelben vom 2. Corps und der Refervecavalerie verfolgen und brach felbst mit den Garben von Wien auf; er nahm sein Hauptquartier in Brunn, wo er die Truppen in Cantonnirungen verlegte, um für nene Operationen eine günstige Zeit abzuwarten, da feine Streitfrafte weit vertheilt, die feindlichen aber vereinigt waren. Rutusow, zu welchem, außer bem erwähnten Corps bes Fürsten Liechtenftein, eine zweite ruff. Armee unter Burbowben gestoßen war, hatte bei Olmüt 22. Rov. halt gemacht, wo am 24. ber Großfürst Ronstantin mit einem Theil der Garben ankam. Raifer Alexander war schon am 18. im Hauptquartier au Olschan eingetroffen, wohin sich auch Kaiser Franz von Brünn beim Anmarsche der Franzofen begeben hatte. hier wurde jest gegen Rutufow's und Schwarzenberg's Rath befchloffen, Rapoleon anzugreifen, ohne die Antunft der Erzherzoge Johann und Rarl abzuwarten. Daß ber Entschlug nicht auf Rutusow's ober Weprother's Betrieb, sonbern vom Raiser Alexander unter bem Ginfluffe feiner nächsten Umgebung ausgegangen ift, fteht nach neuern Ermittelungen feft. Bisher ift, franz. Berichten folgend, eine fast boppelte Uebermacht ber Berbundeten augenommen worben. Diefe mare auch, obichon nicht gerabe boppelt, auf ihrer Seite gewesen, wenn man ben Entschluß zur Offensibe rafc ausgeführt hatte; aber man ließ Napoleon Beit, mehr Truppen herangnziehen, und die beiben Armeen waren in ber Schlacht, nach authentischen Quellen, fast gleichstart. Der Bormarich ber Berbunbeten in fünf Colonnen, mit einer Borhut auf jedem Flügel und einer Referve (Garden), geschah äußerst langsam, vom 27. bis 29. Nob. (8 M., bis A.). Die Truppen marschirten babei in geöffneter Zugcolonne und im Tritt. Man erwartete, Napoleon's Kriegsmanier ganz verkennend, eine reine Defensivschlacht. Napoleon beorderte fein 1. Corps, Bernadotte, von Iglau, fein 3., Davoust, von Wien, jedes mit zwei Divisionen, heran und zog feine Truppen aus ben Cantonnirungen in eine Stellung hinter ben Golb(Rziczta-)bach jufammen. Am 1. Dec. recognoscirte er die Bewegungen der feinblichen Colonnen und traf nun seine Magregeln. Der rechte Flügel, 4. Corps, Soult, befetzte mit einer Division die Uebergangspuntte des Bachs, Telnit, Sotolnit, Robelnit, zwei Divisionen (Bandamme und Saint-Silaire) ftanden in Angriffsmaffen (hier zum ersten mal formirt) ju einem Offenfivstofe bei Buntowis vereint; ben linken Flügel, über ben Bach vorgeschoben, bilbete das 5. Corps, Lannes, hinter demselben das 1., Bernadotte, und die Refervecavalerie unter Murat; die Garden und Dubinot's Grenadierdivision ftanden in Referve. Am 2. Dec. (fruh 7 Uhr) festen fich, ber Disposition jur Schlacht gemäß, staffelformig vom linken Flügel die Colonnen der Berbundeten in Bewegung. Jeder war ein bestimmtes Defile zum Angriff zugewiesen: der Borhut unter Kienmaher (Desterreicher) und der ersten Colonne, Doctorow, Telnit, ber zweiten, Langeron, bas Dorf und ber britten, Przybifzemfti, bas Schloß Sotolnit, ber vierten, Rolowrat (Defterreicher und Ruffen), Buntowit; bei biefer Colonne befand fich Rutusow, ber Oberfelbherr. Rach Ueberwältigung ber Defiles sollte jebe Colonne auf die andere warten, dann fich jenfeit des Bache in der rechten Flanke der Franzosen ent= wickeln und alles durch eine Rechtsschwenkung mit umfassendem Angriff den Feind «aufrollen» und von seiner Rudzugslinie nach ber Donau abbrungen. Der rechte Flügel, die fünfte Colonne, Bagration, die Refervecavalerie, Fürst Liechtenstein, und die russ. Borhut sollten ben Gegner anfange nur beschäftigen und erft, wenn ber andere Flügel jenseit des Bache vorbringe, die Offensibe ergreifen; die Garben, Groffürst Ronftantin, blieben in Referve. Gin tiefer Rebel bebedte bie Gegenb; gegen 8 Uhr brach a bie Sonne von A. » hindurch, und bie Conversatione , Legiton. Elfte Auflage. II.

Digitized by Google

Schlacht begann. Am Golbbache wurden bie Defiles nach und nach von ber Avantgarbe und ben brei ruff. Colonnen nach einigen Bechfelfallen genommen, Rutufow aber hielt bie vierte Colonne noch aus Bebenklichteiten zurück und ließ fie erft auf ausbrücklichen Befehl bes Raifers antreten. Diese Bogerung tragt einen großen Theil ber Schulb am Berluft ber Schlacht, benn fie brachte bie Colonnen außer Berbindung und gab Rapoleon Zeit, die Angriffsmaffen feines Centrums (unter Coult) jum Durchbrechen ber feindlichen Schlachtorbnung gegen Bragen, ben Schlüffelpuntt berfelben, worgehen ju laffen, mabrend Davouft mit feinen frifchantommenben Truppen und ben bon ben Defiles gurudweichenben eine Flantenftellung binter einer Linie von Teichen nahm, wo er fich behauptete, fobag tein a Aufrollen » möglich war. Unterbeffen flieft bie eben aus Braten bebouchirenbe vierte Colonne auf ben Feinb. Es tam bier ju einem langen, heftigen Rampfe, ber etwa um 11 Uhr mit ber Rieberlage ber Berbunbeten und ihrer vollständigen Auflösung endigte. Die Boben von Braten waren gewonnen, die Streittrafte ber Berblinbeten auseinanbergefprengt. Un ber Brunn-Dimitter Strafe hatte ber Rampf amifchen Lannes, welcher ben linten Flügel befehligte, und Bagration mit großer Deftigkeit begonnen. Die Cavalerie der Berbündeten machte zwar einige glüdliche Attaken, namentlich ritt das russ. Regiment Garbe zu Bferde vier Quarres unter den Augen Napoleon's nieder und warf fünf Schwabronen feiner Garbe; aber die Franzofen gewannen endlich das Uebergewicht und zwangen Bagration, der bon allen Seiten umfaßt werden tonnte, jum Rudzuge. Napoleon hatte mahrend biefes Rampfes feine Referbe, die Garben und Grenabiere, jur Befetung ber Soben von Bragen vorgeführt, und ließ nun die Truppen, welche diefelben genommen hatten, dem noch jenfeits und an ben Defiles tampfenden Feinde in ben Ruden geben, mahrend Davouft feinerfeits in der Front angriff. Die britte Colonne der Berbundeten murbe fast gang vernichtet, die andern retteten fich theilweise. Dem Siege von Austerlit, ber eine nene Spoche in ber Tattit bezeichnet, folgte unmittelbar ber Friede. Roch am Abende bes 2. Dec. trug Fürst Liechtenstein als Barlamentar auf Baffenftillftand an, ber nach einer Unterredung ber Raifer Franz und Rapoleon, welche am 4. ftattfand, am 6. gefchloffen murbe, worauf 26. Dec. zwifchen Frantreich und Desterreich, nuter neuen schweren Opfern für letteres, ber Friede von Bredburg ju Stande tam. Raifer Alexander wurde bei ber Flucht bes Centrums mit einem einzigen Begleiter bom General Toll getroffen, wie er in Thranen am Wege fag. Rugland machte feinen Frieden und trat im folgenden Jahre, mit Breufen verbündet, wieder gegen Rapoleon auf.

Austern find Weichthiere ober Mollusten (f. b.) und bilben eine besondere Familie in ber Orbnung ber Alephalen (f. b.) ober Ropflofen. Sie haben zwei Ralffchalen, von welchen bie untere conver und gewöhnlich an Felfen, Steinen u. f. w. bes Meeresgrundes angewachsen ift, mabrend die obere, meift platte Schale als Dedel fchließt. Ihre Organisation ift Diejenige ber gewöhnlichen Seitenmufcheln. Ein an ben beiben Schalen anliegenber Mantel, beffen Angenfläche aber die Schalen absondert, umhüllt den Körper, der aus einem Sacke besteht, in welchem die grofe Leber, die Geschlechtsorgane, der Darmfanal, das Gera und die gerftreuten Rervenknoten liegen. Un bem Rorper find vier Riemenblätter befestigt, die zwifchen dem Mantel (bem fog. Bart) liegen und nach vorn an der weichen Mundöffnung zusammenstoßen, an der Meinere Mundkiemen figen. Ein großer Mustel, jum Schließen ber Schalen bestimmt, geht mitten burch ben Rorper von einer Schale jur andern. Er wird mit bem Schalenichloffe beim Deffnen ber A. Durchschnitten. Es gibt mannliche und weibliche A. Die mitroflopifden Gier werben eine Zeit lang in ben frachern ber Riemen ausgebrütet und verlaffen biefelben in Form eigenthumlicher Larven, die mittele Flimmerraber fcmimmen konnen und fich erft nach einiger Zeit fixiren. Die Arten find zahlreich, aber schwer zu unterscheiben. Die egbare Aufter Europas (Ostrea edulis) tommt an ben atlantischen und Nordkiften Frankreiche, im Ranal, an ber Rüfte von Holstein und Schleswig, im Mittelmeere und Abriatischen Meere in großer Menge vor und bilbet bie fog. Anfternbante, beren Benutung burch Befete geregelt ift. Die berühmtesten find die der Bai bon Cancale; andere hat man zwischen 1770-75 an der engl. Rufte baburch begründet, daß man die an der frang. Seite gefischten A. in tiefigen Untiefen in bas Meer warf und bort mehrere Jahre fich ungeftort vermehren lieg. Die A. tommen überhaubt nicht in großen Tiefen und bom Lande entfernten Orten bor, baber ift es auch möglich geworben, ihre Bucht fünftlich ju betreiben. Die flachen, mit bem Meere verbundenen Teiche, in welchen biefes gefchieht, heißen fowol bei ben Frangofen als bei ben Englänbern Auftern = parke. Die richtige Bewirthschaftung berselben setzt mancherlei **Re**nntnisse vorau**s, wird aber in** beiben Landern wohl verstanden. Man benunt folde Behälter auch, um die auf Moorgrund frifch gefangenen A. zu bewahren und von dem unangenehmen Modergeschmad zu befreien. An der Rufte ber Pormandie, in Aunis, verfieht man es fogar, ihnen mittels des Aufenthalts in folchen Teichen eine bellgrune Farbe mitgutheiten. Es find biefes bie in Baris fehr gefuchten Huftres vertes de Marennes. Der Jang im Meete gefchieht mittels einer Art eiferner Egge, an welcher hinten ein fadformiges Res angebracht ift. Der fartbefchwerte Apparat wird von einem mit vollem Binde fegelnden Fahrzeuge fonell über ben Boben fortgefoleift und reift mit einemmal oft einige hunbert M. ab. Die M. find nur in frifdem Buftande eftbar; menige Stunden nach ihrem Tobe geben fie in Fdulnig über. Ihre Berfendung landeinwarts muß fonell gefcheben, fest eine angemeffene und genaue Berpadung voraus und bertheuert fonach bie Waare; indeffen werben auch an ben Ruften viele marinirt und in Faffern verfchict. A. in guter Befchaffenheit finb, jumal in robem Buftanbe, zwar leicht verbaulich, aber teineswegs fo nahrend, wie man meint; fie haben vielmehr die Eigenschaft, ben Appetit zu verfcarfen, theils burch ben Magenfaft, theils burch bie Meine Menge Seewaffer, welches fie enthalten. Gelocht find fie fcmer verbaulich. Bon ihrem Genug hat man bieweilen tranthafte Bufalle, jumal Kolit, entstehen feben, und da biefes besonders im Juni, Juli und Aug. beobachtet worben, wo die A. laichen, fo hat man, jedoch wol mit Unrecht, angenommen, daß während ber Gefchlechtefunctionen bie M. fcbubliche Eigenschaften erhielten. Die Schalen liefern einen von mineralifchen Rebenbestandtheilen freien Ralt, der baber officinell ift; an den Ruften wird er feiner Beifie wegen von Maurern gebrancht. Der Fang und handel mit A. ift bon großer Erheblichteit, nicht allein in Europa, fonbern auch in ben Bereinigten Staaten. Schon die Romer hielten fie fitr eine große Delicatesse und bezogen sie aus dem Abriatischen Meere, wo noch jest die Arfenalaustern von Benedig, die Pfahlaustern von Trieft u. f. w. beruhmt find, aus ber Bai bon Cuma und bem Bosporus. Sergins Drata legte jur Beit bes Marferfriegs ben erften Aufterpart in Baja an. Gegenwärtig hat man, infolge ber erlangten Renutniffe über die Fortpflanzung ber A., namentlich in Frantreich an ben weftl. Ruften große Buchtteiche angelegt, in welchen jahrlich hunderte von Millionen A. erzeugt, angefiedelt und bis zu erfolgter Reife im vierten Jahre gezuchtet werben. Befonbers in ber Rabe von Borbeaux find Ginrichtungen biefer Art im großartigsten Mafftabe getroffen worben.

Ansternsischer (Haematopus ostralogus) ober Austerndieb nennt man einen schönen Strandvogel von der Größe einer haustaube, der unten weiß, am Rücken und den Flügeln schwarz ist, eine weiße Binde über den Flügeln, rothen Schnabel und Beine trägt und überall an den Gestaden der Nord- und Ostfee sowie auf den dem Meere benachbarten Binnenseen häusig zu sinden ist. Der Schnabel ist über topflang, ziemlich die und scharf, die Beine turz und trüftig. Er läuft am Wasser under, sucht Bürmer, Schneden, Muscheln, dreht Steine um, unter denen er Meerthiere sucht, schwimmt und fliegt gut und schnell, und ist scheer als andere Strandvögel. Stets sindet man ihn paarweise, oft zu hunderten in Gesulschaft. Das Weibehen legt drei Sier in ein kunftloses Rest und brütet abwechselnd mit dem Männchen.

Das Fleifch ift folecht, thranig, gabe.

Anstin (Sarah), eine verbienstvolle engl. Schriftstellerin, gehört der Familie Taylor zu Normich an und murbe bafelbft in ben erften Jahren bes 19. Jahrh. geboren. Sie erhielt eine vortreffliche Erziehung und erwarb fich eine gründliche Kenntnig ber beutschen Sprache und Literatur, für welche fie eine große Borliebe gewann. Seit 1820 mit John A., einem geachteten Rechtsgelehrten in London, vermählt, wandte fle fich ber literarifchen Befchäftigung gu und begann thre schriftstellerische Lausbahn mit «The travels of a German Prince» (Lond. 1832), einer Uebersetung ber «Briefe eines Berftorbenen» bes Fürften Budler-Dustan, bie anonym erschien und in England großes Aufsehen erregte. Unter ihrem eigenen Ramen trat fie zuerft mit «Characteristics of Goethe» (3 Bbe., Lond. 1833) auf, einem Werke, welches nicht nur wegen ber trefflichen Uebertragungen aus ben Berten Goethe's vielen Beifall fanb, fonbern auch wefentlich bagu beigetragen bat, in England bas Genie bes großen Dichters gur Anertennung zu bringen. In ühnlicher Weise wirfte fie burch ihre Uebersetung von Rante's «Röm. Büpfte», die «Collection of fragments from the German prose writers» und die « Skotches of Germany from 1760 to 1814» (Lond. 1854), in welchen fie ein anziehendes Bilb von ben polit. und socialen Zuständen Dentschlands vor und während der Französischen Revolution bis jur folieglichen Erhebung bes Bolls gegen bie geiftige und materielle Berrichaft des Kranzosenthums entwarf. Bon ihren übrigen Schriften find besonders die «Considerations on national education» geschätzt. Mrs. A. hat sich viel in Deutschland aufgehalten, namentlich in Dresben und in Weimar, wo fie, wie später in England, ber nachherigen Herzogin von Orleans nahestand, beren von der Gröfin d'Harcourt 1859 herausgegebene Biographie sie ins Englische übertragen und mit sehr interessanten Zusätzen bereichert hat. — Ihre Tochter Lucie, vermählte Lady Duff-Gordon, ift in die Fußstapsen der Mutter getreten, indem sie zahlreiche deutsche Werte in die engl. Literatur einführte, darunter Nieduhr's «Griech. Hervengeschichten» (Lond. 1844), Kank's «Preuß. Geschichten», Meinhold's «Bernsteinheren», Moltke's «Türkenkrieg von 1828—29» (Lond. 1854) u. a. m. Einzelne derselben wurden gemein-

fcaftlich von ihr und ihrem Gatten, Sir Alexander Duff-Gordon, bearbeitet.

Austin (Stephen), Begründer der ersten angloamerik. Riederlassungen in Texas, erwirkte 1823 von der mezic. Regierung ein Privilegium zur Einsührung amerik. Colonisten in das damals zum Staate Coahuila gehörende Territorium, und hatte hierbei so guten Ersolg, daß schon nach 10 I. die von ihm herbeigezogenen Amerikaner sich start genug fühlten, einen besondern Staat zu constituiren. Die mexic. Regierung sah darin Landesverrath, ließ A. als Anstister verhaften und gesangen setzen. Nachdem er 1835 die Freiheit zurückerhalten, begab er sich wieder nach Texas, schloß sich der hier inzwischen gebildeten Revolutionspartei an und übernahm den Besehl über das kleine Heer der Ansstündischen. Doch trat er das Commando bald an Houston ab und begab sich als Commissar von Texas nach den Bereinigten Staaten, wo er durch gewandtes und verstündiges Austreten die össentliche Meinung sitr die Anerkendung des jungen Staats günstig stimmte. Rach seiner Rücksehr nach Texas starb er daselbst 27. Dec. 1836, hochgeehet als Stister der neuen Republik, deren Hauptstadt seinen Ramen erhielt. — Die nach ihm benannte Stadt A., seit 1844 Regierungssitz des Staats Texas und zugleich der Grafschaft Texavis, liegt am nördt. User des Colorado, 50 M. nordnordwestlich

von Galveston, in febr malerischer Gegend, und hat gegen 3000 E.

Austrägalgericht. Der Mangel einer festen und traftvollen Gerichtsverfassung in Deutschland, welcher feinen vornehmften Grund in ber Schwäche ber taiferl. Macht, besonbers nach bem Falle ber Sobenftaufen, hatte, nothigte bie Fitrften, Bralaten, Stadte und Ritter, vorzüglich im fühl. Deutschland, zu ihrer Sicherheit vielfache Berbindungen zu follegen, beren wefentliches Geschäft es war, für die Streitigkeiten untereinander Schiederichter aufzustellen, durch welche eine gutliche Beilegung ober eine rechtliche Entscheidung eingeleitet werden tonnte. Man nannte bies Austrage. Solche wurben 3. B. 1424 burch bie Rurfürsten unter fich fefigefest. Als endlich burch die Anertennung eines Ewigen Landfriedens 1495 ben Fehden und ber bemaffneten Selbsthulfe ein Ende gemacht wurde, war bamit die Grundung eines allgemeinen oberften Gerichts für Streitigkeiten unter und mit ben unmittelbaren Angehörigen bes Reichs nothwendig vertnüpft, und bas Reichstammergericht tam gleichzeitig zu Stande. Doch behielten die Stände noch ihre bisherigen Austräge und das Recht, folche auch in Zukuft vertragsmäßig zu errichten. So gab es gefetliche, b. i. für alle Fürsten und Unmittelbare des Reichs, gewillfürte, d. i. durch Berträge gegründete, und privilegirte Austräge, indem der Raiser ben meisten Reichsstädten und andern Angehörigen des Reichs bergleichen verwilligt hatte. Im Rheinbunde wurde die Entscheidung ber Streitigkeiten einer Bundesversammlung übertragen, welche aber nie zu Stande tam. Im Deutschen Bunde warb biefe richterliche Gewalt für Streitigkeiten zwifchen ben Bunbesglieberu gleichfalls ber Bunbesversammlung übertragen, welche alle Zwifte burch Commiffarien aus ihrer Mitte gutlich beilegen, fur bie nothig werbende rechtliche Enticheibung aber eine wohlgeordnete Austragalinftang aufftellen follte. Defterreich und Preußen bemutten sich schon auf dem Wiener Congresse, ein bleibendes Gericht für biefe wichtigen Angelegenheiten zu Stanbe zu bringen; allein andere Staaten zogen eine wechfelnbe Einrichtung vor, welche burch die Bunbestagsbefchliffe vom 16. Juni 1817 und vom 3. Aug. 1820 fowie durch die Wiener-Schlufj-Acte ihre weitere Ausbildung erhielt. Das Wefentliche bestand barin, daß der verklagte Theil dem Kagenden brei unparteilsche Bundesglieber vorschlägt, worans ber Kläger einen zu erwählen hat, welche Wahlen bei Zögerung bes bazu berechtigten Theils auf die Bundesversammlung felbst übergeben. Das oberfte Gericht des erwählten Bundesgliedes muß alsbann die rechtliche Berhandlung und Entscheidung des Streits nach den bei ihm geltenden Procegnormen im Ramen und ftatt der Bundesversammlung vornehmen und das Erkenntniß bekannt machen, wogegen nur eine Restitution wegen neuaufgefundener Beweismittel julaffig ift. Für die Bollziehung forgt die Bundesversammlung nach ber Erecutionsorbnung bom 3. Aug. 1820. Durch bie Biener-Schlug-Acte murbe biefer Austrägalgerichtsbarkeit der Bundesversammlung noch die wichtige Ausdehnung gegeben, daß fie auch alebann eintreten follte, wenn Forberungen von Privatpersonen deshalb nicht befriedigt werben fonnten, weil die Berpflichtung, benfelben Gentige zu leiften, zwifchen mehrern Bundesgliebern zweiselhaft ober bestritten wäre. Ein Bundesbeschalus vom 19. Inni 1828 bestimmte das Berfahren bei den A. näher, und zwei andere Beschlisse, vom 7. Oct. 1830 und vom 28. Febr. 1833 bezogen sich auf einzelne processische Dandlungen bei denselben. Ein einstimmiger Beschluß der Bundesversammlung in der Plenarstung vom 30. Oct. 1834 septe noch ein besonderes Schiedsgericht zur substdicken Entscheidung der Irrungen zwischen Regierungen und Ständen ein, wovon auch die Bundesglieder bei Streitigkeiten unter sich Gebrauch machen wannen. Bgl. Leonhardi, «Das Ansträgalversahren des Deutschen Bundes» (2 Bbe., Franks. 1838—45).

Anftralien, and Oceanien ober Polynesien, neunt man bas große Inselgebiet im SD. Aftens, beffen gefammter Macheninhalt, mit Ansichluft bes noch ju Aften gerechneten Indischen Archipels, 162200 Q.-M. beträgt, und bas als der fünfte Erdiheil bezeichnet wird. Das Sanze gerfällt in eine über bas ungeheuere Beden bes Großen Oceans weitverftrente Inselwelt und in ein insulares Festland, den Australcontinent oder Reuholland, das, amifchen bem Indischen und Stillen Meere gelegen, auch vorzugeweise A. genaunt wird. Bahrend ber Continent im SD. bes Indischen Archipels zu beiben Seiten bes fühl. Benbetreifes noch gang auf ber Ofthemisphare liegt, behnen fich bie Gruppen ber auftral. Infelwelt weithin auf ber Besthemisphare aus, wo fie bie mittlern Bonen bes Großen Oceans zwischen ben beiben Wenbetreifen erfüllen, und fich von Aftens Rachbarschaft im 28. bis zur Rabe von Amerita im D. erftreden. Mit-Ausnahme Reufeelands und einiger benachbarter Meinerer Gruppen tanchen nur einzelne wenige Gilande nörblich ober subich ber Wenbetreife auf. Die Rarten verzeichnen 25 verschiebene Archipele, welche zusammen 640 Inseln entbalten. Reuere Geographen haben ben Erdtheil in vier ober fünf große Gebiete gegliebert, beren erftes von bem Continent mit bem fich im GD. unmittelbar anschliegenben Lasmanien ober Banbiemenstand gebilbet wird und ein Areal von 129300 Q.-M. begreift, somit etwa fünf Sechstheilen von Europa gleichkommt. Den westl. Theil der eigentlichen Infelwelt hat man nach feinen bunkelfarbigen Bewohnern Melanefien genannt. Derfelbe besteht aus bem Infeltranze, welcher ben Continent im ND. und D. umgibt, und zu dem auch das 13000 D.=M. große Neugninea, die größte Insel ganz Oceaniens, gehört, die nur durch die Torresstraße von ber Nordspipe bes Continents geschieben ift. Bu Melanefien gehoren außerbem noch Neuirland, Reubritannien, die Salomons - und Sta. - Erug - Archipele, die Neuen Hebriden, Reucaledonien und die Fibschiinfeln, zusammen etwa 2227 D. - M. umfaffend. Renseeland (4998 Q.=M.) im SQ. des Continents fowie die Rermadec-, Bronghton-, Auctand- und Macquarieinseln werden von einigen zwar auch zu Melanesten gerechnet, bilben aber physica wie ethnographisch ein ganz besonderes und eigenthümlich entwickeltes Glied der oceanischen Infelwelt. Die offlicher gwifchen ben Benbefreifen gelegenen Infelgruppen, Die gufammen eine Lanbstäche von nur 2860 Q.-M. ergeben, pflegt man unter bem Namen Bolynefien zusammenzusaffen. Dahin gehören die Samoa- oder Schifferinseln, die Unione-, Phonix-, Ellice-, Cools-, Frennbichafts-, Gefellschafts-, Marquefas-, Banmotn- und Sandwichinfeln. Die nörblicher gelegenen Gruppen im D. ber Bhilippinen, nämlich bie Marianen ober Labronen, die Carolinen, die Belewinfeln, der Marschalls- ober Lord-Mulgrave's-Archivel (Ratal-, Ralif- und Gilbertsinseln), zusammen nur etwa 66 Q.-W., nennt man Micronesien. Es ift dies die Region, welche Spanien zu feinem Colonialgebiete gublt. Die Grenze zwischen ber anftral, und affat. Infelwelt wird am paffenbften im B. von Renguineg au gieben fein.

A. Der Continent. Entbedungsgeschichte. Die Bestlätiste bes Festlandes sinde bereits 1542 auf einer Karte als Großjava verzeichnet, als ein Theil des großen Australlandes, das man sich den ganzen Südpol der Erde umgebend dachte. Diese Andeutungen verdankte man den Entbedungen portug. Seefahrer. Im 17. Jahrh. wurden jedoch die weitern Entbedungen hauptsächlich durch die Holländer ausgesührt, welche die 1620 auf den Baudainseln den Mittelpunkt ührer Handelssactoreien hatten. Die erste dieser Reisen machte das Schiff Dunfsen (Tändchen), das 1608 Europa verließ, 1605 von den Bandainseln zur Ersorschung der Rüsten Neuguineas abging und die Rei- und Arninseln sowie die Torresstraße entbedte. An der Mindung des Flusses Carpentier scheint das Schiff 1606 zuerst das Festland von A. berührt zu haben. Bald nachher gelangte der Spanier de Torres von Osten her in diese Küstengegenden. 1623 gerieth Ian Carstensz mit den Schiffen Bera und Arnhem von Amboina aus an die Südlüste von Neuguinea und süblicher in eine große Bucht, deren User er, um Trintwasser zu sinden, untersuchte. Bon dem einen dieser Schiffe rührt der Nanne Arnhemsland her. Pool und Vietersz erweiterten 1636 die Entdedungen an der Nordfüste um etwas. An

ber Bestätfte landete gnerft 1616 zwischen 28 und 27° subl. Br. bas Schiff Cenbracht unter bem Ravitan Dirl Bartog, und 1619 tamen die Raufleute Jacob d'Ebel und Frederit de Boutman an ben bis 321/3° reichenben Ruftenftrich, wonach fich auch hier die Ramen Genbrachtsland und Ebelsland finden. Rach einem 1622 die Riffe bertihrenden Schiffe beißt ein anderer Riistenstrich Leeuwinland und bas Sitdwestrap Leeuwin. 1627 folgte bas Schiff De gulbe Beepaard, auf welchem fich Beter Ruyts befand, welcher ber Rifte billich bon jenem Cab den Namen Nunteland verlieh. Eine der fleben Schiffe, welche ber Generalftatthalter Carpentier bei seiner Abreise aus Indien nach Europa führte, die Diana, scheiterte in 21° fübl. Br.. und vielleicht nach bem Rapitan beffelben beißt biefer Riftenftrich De Witteland. 1642 wurde Abel Zasman, ber unternehmenofte Seemann feines Jahrhunderts, burch ben überans verdienftvollen Generalstatthalter ban Diemen ausgesenbet, um zu untersuchen, ob bas große Land, beffen Ruften man tennen gelernt, eine Infel fei. Er berührte 24. Rob. 1642 bie Bestfüste ber Insel Bandiemensland (Tasmanien), fuhr an ber Ofificke hin und berührte die Salomondinfeln und Reufeeland. Rachbem er 1644 jum zweiten mal ausgefendet worden, fuhr er an ber Gubliffe Renquineas bin, unterfuchte ben Golf von Carpentaria (ber nun erft biefen Ramen erhielt) und ben Bandiemensgolf und folgte ber Nordwestlufte des Festlandes, bis er De Wittsland und das Cap-Northwest erreichte. Sodann kehrte er nach Java zurud. Db Renguinea mit A. ansammenhange, ward nicht entschieben. Die entbedten Riftenftreden reigten nicht ju weitern Untersuchungen, und die Hollander hatten überdies auf ihren Infeln genugend zu thun. Go blieb bie Renntnig von ben Ruften 125 3. lang biefelbe, obwol einige Berfuche innerhalb biefer Zeit unternommen wurden. Namentlich entbedte 1696 be Blaming den von ihm benannten Schwanenfluß, und 1699 erforschte William Dampier die Westkuste und gab dem Baiensunde seinen Ramen, hielt aber bie Rufte weiter im R., der er fern blieb, für einen Archipel. Auch ban Delft machte 1705 am Banbiemenslande, Gonzal und Asschens 1756 an Carpentaria bemertenswerthe Entbedungen.

Bon ber brit, Abmiralität wurde 1796 ber tonigl. Societät ber Biffenfchaften bas Bartfciff Endeavour zur Berfitgung gestellt, und biese senbete zur Beobachtung bes Durchgangs ber Benus burch die Sonne ben Rapitan Cool aus, welcher die Expedition führen und auf Tahiti (Dtaheiti) in Gemeinschaft mit Green die astron. Beobachtung vornehmen follte. Cook umfegelte im Jan. 1769 bas Cap-Hoorn und kam 13. April nach Zahiti, wo er brei Monate blieb. Bon hier weiter gehend, entbedte er bie Societätsinseln und berührte im Oct. die Oftseite von Renseeland, welches Land er bis zum März 1770 erforschte. Bon hier gelangte er an bie noch unbefannte Offfette bes auftral. Festlandes (Neuholland, wie es feit Dampier's Beit genannt wurde), fah zuerst bas Land in ber Rabe bes Cap-howe und steuerte nörblich. Am 1. Mai machte Coot mit feinen Begleitern, ben Raturforschern Bants und Solander, eine Ercurfton ins Land, und wegen der großen Menge neuer Bflanzen, welche fie hier fanden, nannten fie die Bai, in die bas Schiff eingefahren, Botunybai, mit welchem Namen man fpater auch ben gangen Oftibeil ber Rifte benannte. Am 6. Mai fegelte Coot weiter und gelangte in einen trefflichen Hafen, welchen er Bort-Jackson nannte, und 12. Mai kam er nach Moretonbai, bann im Juni nach Erinitybai. Enbe Aug. erreichte er bas Norbende des Continents, und Cook gab bem gangen offt. Ruftenftriche ben Ramen Reufühmales. Zwifchen Cap-Port und Reuguinea hindurchsegelnd, beruhrte er Batavia und tam im Juli 1771 wieder in England an. 1786 wurde in England beschloffen, bas von Coot entbedte Ruftenland zu colonifiren, und zwar gebachte man, ba nach ber Unabhängigfeitserflärung Rordameritas borthin bie Deportation nicht mehr ftattfinden tonnte, die Berbrecher nach Renfudwales zu schaffen. Unter Führung bes Rapitan Arthur Phillip, ber jum Gouverneur und Dberbefehlshaber von Reufübwales ernannt worden, langte 18. Jan. 1788 ein Geschwader von 11 Schiffen mit 778 Berbrechern (bavon 548 mannliche) nebft 212 Seefolbaten an ber Rifte bes auftral. Contis nents an. Port-Jacfon wurde ringeum unterfucht und an einer schönen Strommundung, die man gn Chren eines engl. Beers Sidney-Cove nannte, wurde die Anfiedelung beschloffen. Am 7. Febr. wurde feierlich eine geordnete Regierung für die neue Colonie vom Cap-Port bis jum Sidney und nach dem Innern bis ju 131° bftt. &., einschließlich ber anliegenden Jufeln, ein= gefest. Sobann ging 14. Febr. Lieutenant Bhillip Giblen Ring ab, um die von Cool entbedte und benannte fruchtbare Infel Rorfolt zu colonisiren, welche wiederum Deportationsort für folde Berbrecher aus Reufildwales werben follte, die man bort nicht behalten konnte. Dbwol bas Berlangen flieg, von bem Innern bes Lanbes mehr zu erfahren, fant man fich boch noch nicht in ber Lage, eine größere Expedition babin abzusenden. Erft im Dec. 1790 unternahm man eine folde nach ben im 2B. gelegenen Bergen, die indeß icon nach neun Tagen umtehrte,

ohne ben fuß ber Berge erreicht zu haben.

Im Mai 1794 zählte die Colonie (Neufühwales und Rorfolt zusammen) 4414 Seelen und war durch reichliche Ernten wie durch den beginnenden Berkehr mit den Nordamerikanern mehr und mehr in gunftige Lage gelangt. 3m Aug. 1794 gelang es endlich einer Expedition, weiter in die wefil. Berge vorzudringen; aber nachdem man gegen 18 Ruden und tiefe Schluchten überschritten, ohne ein Ende abzusehen, tehrte man wieber um. Der im Gept. beffelben Jahres anlangende neue Gouberneur John Hunter fand bereits die Orte Sidneh, Baramatta und Samtesbury im Aufteimen begriffen. Ende Febr. 1798 tehrte ber Schiffsmundarzt Bag von einem in offenem Bote unternommenen Ausfluge nach Guben gurlid, auf welchem er bis jum 40. Breitengrade gelangt mar. Er hatte hierbei bie lleberzeugung gemonnen, bag Banbiemensland eine Jusel sei. Dan sandte ihn mit Lieutenant Flinders im Oct. beffelben Jahres aufs neue aus, und es gelang nun benfelben, Bandiemensland zu umschiffen und angleich auch Theile vom Innern ber Infel gu burchstreifen. Flinders murde hierauf im Aug. 1799 gur Erforschung der Kuste im Rorden Sibneys ausgesendet, wo er die Glashausbai und die Herveysbai untersuchte sowie eine gange Reibe von Gafen und Mluffen erforichte. Aus biefen Gegenden, vom Fluffe hunter, tam 1801 bie erste Schiffsladung Steintoblen nach Sidney. Nachdem 1799 burch ein Schiff von Bort-Jadson unter Rapiton Murray bie an ber Sublitfte gelegene Bort = Phillip = Bai entbedt worben, feste Flinders, als Befehlshaber bes Investigator, feine Ruftenreife fort und entbedte im Nov. Ring-Georges-Sund, Bort-Lincoln, die Ranguruinfel und ben Spencersgolf. Im Juli 1802 manbte er fich nach Norben, wies bie fahrbare Strafe 3wischen bem Continent und Neuguinea nach und nahm den Golf von Carpentaria auf. Im Juni 1808 ging die erste Ansiedlerschar von Sidnen nach den Ufern des Derwent in Bandiemensland ab. Da die Berichte des Landvermessers Grimes über Bort-Phillip ebenso günstig lauteten wie bie von Flinders, murben auch borthin Anfiebler unter David Collins gefendet, Die jedoch icon 1804 ebenfalls nach Bandiemensland überfiedeln mußten. Auch die Colonie für die schlimmften Berbrecher, bie man auf Norfolt gegründet, mußte 1804 nach Banbiemensland verlegt werden.

Die nüchste wichtige Expedition wurde im Mai 1813 unternommen, wo Wentworth, Blarland und Lawfon über die im Beften gelegenen Blauen Berge vordrangen. An ber Quelle bes Cor-River mußten fie zwar wegen Abnahme ihres Broviants umlehren, boch war ber Durchgang burch bas Berglabhrinth gewonnen und jenfeits ein hoffnungereiches Land vorgefunden. Schon im Rov. beffelben Jahres trat ber Landvermeffer Evans mit fünf Begleitern Die weitere Erkundung des Landes an, indem er abermals die Blauen Berge überschritt und, durch die Bathurft-Plains vorgehend, den Macquarie-River (zu Chren des Gouverneurs fo benannt) untersuchte. Das Berlangen, das unbekannte Innere naber zu kennen, flieg um so mehr, als Zeiten ber Durre für den gunchmenden Biebftond bas Auffinden neuer Beibeftreden unumgunglich machten. Binnen feche Monaten wurde eine Strafe itber bas Gebirge hergestellt, und ber Gomberneur felbft unternahm eine Reife ins Innere und legte bort ben Grund zu ber Stadb Bathurft. Gine weitere Expedition Evans' 1815 führte zu ber Entbedung bes Fluffes Lachlan. Am 4. Juni 1819 ging ber Landvermeffer Orley mit Harris und bem Botaniter Frager von Sibney ab, um ben Macquarie bis zu seiner Mündung zu erforschen. Rachdem fie bemfelben vier Bochen gefolgt, gelangten fie 8. Aug. an eine bobe Bergfette, 7. Sept. über fconbemufferte Wenen, 20. Sept. an einen Strom und, biefem folgenb, 8. Oct. an einen hafen ber Rufte, ben fie Port-Macquarie naunten. Im Oct. 1824 fandte man Hamilton Hume und Hovell aus, bie bon bem durch hume 1817 entbeckten Georgfee einen Beg nach Bestern-Port an der Baßstraße suchen follten. Sie trafen in 39° subl. Br. an bem Georgfee ein, gelangten an ben ftarifiromenden Murrumbidgie, über den fle unter großen Gefahren fenten, und erreichten 26. Oct. die Berge. Rachdem fie unter großen Beschwerden tiefe Abgrunde überschritten, gelangten fie 3. Rov. an einen zweiten Fluß, den Medway, dem fie folgten, und 8. Nov. wurben fie durch den herrlichen Anblid schneetragender Bergspitzen überrascht, die den südaustral. Alpen angehörten. Indem fie eine 1000 F. tiefe Rluft zu umgehen suchten, fließen fie 16. Nov. auf einen fchönen Fluß, den sie hume nannten, in einer üppigen, an Thieren und Pflangen reichen Segend. Am 24. Dob. trafen fie auf ben achten fluß, ben fie Ovens nannten, 3. Dec. auf ben Bovell, und endlich erreichten fie an Bort-Bhillip bas Meer. Der unermilb= liche Botaniter Allen Cunningham ging 1825 bas Thal bes Hunter aufwärts und entbedte ben Panborapag in ber Liverpoolkette, wo er ein reiches Land und einen nach Rorden ftros menden Flug, 1827 aber das herrliche Tafelland der Liverpoolcbenen auffand sowie östlich

bavon bas 1500 F. hohe Grasland, welches er Renengland nannte, und nördlicher bie gritnen Wiesenlanbschaften ber Darling - Downs. 1829 ging er nach ber Moretonbai und zu ben Quellen bes Brisbane.

Im Jan. 1830 unternahm Rapitan Sturt mit G. Maclean eine Reise, um ben Murrumbidgie bis zu seiner Mündung zu exforschen. Sie kamen an den Murrah, welchen Sturt nach bem brit. Secretar ber Colonien benannte, und bann an ben Darling (so hieß ber im Dec. 1825 gefenbete Gouverneur), wo die beiden erftern Fluffe vereinigt einen 600 F. breiten und 12 F. tiefen Strom bilbeten, enblich im Febr. an ben Ruftenfee Mexanbrine, wo ber Murrap münbet. Hier erforschten fie die Umgebung des Sees und sahen innerhalb weniger Tage 4000 Eingeborene. Danach unternahm 24. Nob. 1831 ber Laubvermeffer Gir Thomas Mitchell eine Expedition nach Rorben, um einen dort angeblich befindlichen großen Strom aufzusuchen. Man gelangte 1. Dec. an ben Hunter, am 9. an den Beel, am 22. an den Rammoy, 9. Jan. 1832 an den Gwyder, deffen Lauf man folgte, und am 23. an einen Strom, der größer war als die frühern, und den die Eingeborenen Karaula nannten. Hier aber fah er fich genöthigt umzukehren. Derfelbe Mitchell wurde im Marz 1835 in Begleitung des Botaniters Richard Cumingham und anderer zur Erforschung des Darling ausgefendet. Mitchell reifte 9. März von Paramatta ab und verließ 38 geogr. M. weiter im Westen die Grenze des colonis firten Bereichs. Am 17. April wurde Cunningham vermißt, der langere botan. Seitentouren unternommen; er war, wie fich fpater ergab, bon ben Gingeborenen erfchlagen worden. Die Expedition folgte bem Bogan, überschritt biefen Fluß und befand fich 25. Mai am Daxling, wo man sich verschanzte. Man nannte biefen Plat Fort Bourke, zu Ehren bes Gonverneurs von Sibney. Um 14. Juni schiffte fich Mitchell auf bem Strome ein, ba berfelbe aber gu viel hinderniffe bot, murde die Reife lange beffelben gu Fuß fortgefett. Wegen feinbseliger Saltung ber Gingeborenen fab man fich indeg 10. Juli jur Umlehr genothigt, nachbem man sich fast sicher überzeugt, daß der etwas weiter süblich in den Murray sich ergießende Fluß ber Darling fei. Derfelbe erwies fich streckenweise falzig und suf und auf 150 geogr. DR. ohne Nebenfluß. Bur Berbollftanbigung ber letten Expedition unternahm Mitchell im Marg 1836 eine Reife nach ben Canoblasbergen, indem er dem Darling wieder abwärts bis zu beffen Mündung in ben Murray folgen und lettern fo weit ale möglich aufwärts befahren wollte, um bann etwa über bie Pag-Plains zur Colonie zurudzutehren. Man folgte bem Lachlan und kam 12. Mai an den Murrumbidgie, den man hinabging, und 2. Juni sah man bie Bereinigung des Darling und Murray. Son hier trat Mitchell die Rückreise an, folgte bem linken Ufer bes Murray, ben er 29. Juni verließ, erforschte die Grampians und entbedte ben schönen Glenelg mit seiner üppigen, malerischen Ufervegetation. Sobann erreichte er auf einer Excurfion die Meerestlifte. Mount-Navier und Mount-Wacebon wurden erstiegen, und von letzterm aus erblickte man Boert-Phillip. Am 8. Oct. kam man an den Goulburn, und am 24. erreichte die schon Hunger leidende Expedition ben Murrumbidgie.

Rapitun Bidham machte 1837 und Kapitun Stokes 1839 (Schiff Beagle) ausgedehnte Aufnahmen an der Westusie ess Continents, und beide entbeckten dort die Mündungen mehrerer bebeutender Ströme. 1840 unternahm sodann der Geolog Graf Strzelecki eine erfolgreiche Fußreise vom Murrumbidgie süblich durch die Australischen Alpen und durch Gippsland nach Alberton im Cornerbusen. Bon dort drang er durch den dichtesten und ausgedehntesten Scrub (Buschwald) von ganz A., welcher dieber jedem Bersuch dieser Art gespottet hatte. In demselben Jahre sendete die neue Colonie Südaustralien Edward John Epre von Abelaide aus zu Lande durch Nuytsland nach dem König-Georgs-Sunde, auf welcher Reise er zugleich die Ausdehnung und Beschaffenheit des Torrensses untersuchen sollte. Bei Mount-Hopeleß sah er sich genöthigt, die nördl. Richtung auszugeben, und er wendete sich nun nach Westen. Unter den unsaglichsten Beschwerden durchmaß er 300 geogr. M. weit eine der schrecklichsten Regionen der Erde, längs des Kandes einer ungeheuern, taselgleichen Kalkhochebene. Nur hier und da konnte er sich durch mühevolles Graben etwas brakies Wasser verschaften. Dennoch langte er

nach 12monatlicher Abwesenheit im Juli 1841 wieder in Abelaide an.

Im J. 1844 wurde nach bem noch ganz unbekannten Nordosten eine Expedition unternommen, und zwar durch einen unternehmenden Deutschen, Dr. Leichardt. Derselbe verließ mit 10 Mann und Provisionen auf sieben Monate 13. Aug. Sidney und 1. Oct. die äußerste Station. Sie richteten ihren Weg direct nach dem Carpentariagolse im N. des Continents und zogen bis an den Unterlauf des in der Porkhaldinsel sliegenden Mitchell, versolgten dann das ganze Kustenland des Carpentariagolse, durchzogen die Mitte der Haldinsel Arnhemsland

:

į

!

Ì

und langten 17. Dec. 1845 in Bictoria am Bort-Effington an ber Nordflifte an. Auf biefem Zuge waren nicht unbedeutende Ströme, prächtige Beidelandschaften und ein schönes tropisches Rüftengebiet entbedt worben, turz Lanbichaften erfchloffen, beren Erefflichkeit alle Erwartungen übertraf. Ginen Tag nach Leichard's Abreife, 14. Aug., reifte Sturt von Abelaide aus nach Rorben ins Innere ab. Denn auch in ber neuangelegten Colonie Sthauftralien regte fich ber Bunfd, an bem Berbienfte ber weitern Entbedungen bes Lanbes Antheil zu erhalten und bas Bebiet durch neue, möglicherweise werthvolle Beidebegirke zu erweitern. Der in neuerer Zeit so hochverdiente Reisende John MacDouall Stuart begleitete Sturt als Schreiber und Beichner, und ebenso ichloß fich Epre für den erften Theil der Reife an. Furchtbare mufte Landftreden wurden in fuft unerträglicher Dipe (38° R. im Schatten) unter unfaglichen Befchwerben burchzogen. Ramentitch gefährbete oft Baffermangel bas Leben ber Reifenben. Rach Durchschreitung einer fcredlichen Steinwufte brang Sturt noch bie 25° 28' fübl. Br. vor, fab fich aber bort genöthigt, bor ben untiberwindlichen Schwierigfeiten die Rudtehr anzutreten. Roch ehe biefe Buftenreise, welche zu ben furchtbarften gehort, die je unternommen worden, beendigt, reiste 17. Rob. 1845 abermals Mitchell, wohl ausgerüftet auf ein Jahr und in zahlreicher Begleitung, ab, um einen Weg burch bas Innere nach bem Carpentariagolf aufzufinden. Denn der Seeweg von Reufühmales ju den indochinef. Meeren, mit denen ein gesteigerter Berkehr immer wünfchenswerther wurde, zeigte sich durch die Torresstraße zu gefährlich und rund um den Continent herum zu lang. Mitchell entbeckte den Bictoria oder Barcu, der nach seiner Meinung ber wichtigfte Fluß im gangen Innern A.s fein mußte und ohne Zwelfel nach bem Carpentariagolfe flog. Außerbem fand er fich in einer Gegend, die an Berriichteit alles übertraf, was er feither auf feinen Reifen im Innern gefehen. Höchst befriedigt kehrte er deshalb 24. Sept. um und traf 20. Jan. 1847 wieder in Sibney ein. Aber Rennedy, einer feiner Begleiter, der die Dinge weniger fanguinisch aufgefaßt, wurde nun 13. März 1847 ausgefendet, um Mitchell's neue Entbectung weiter zu verfolgen. Er fand, bag ber fcone Alug fich nach SSB. und S. wendete, und folgte biefem bis in eine ber traurigften Bufteneien hinein. Am 9. Sept. trat er bie Rudlehr an und langte zu Ende Jan. 1848 in Sibnen an. Bett wurde Kennedy zu bem Zwecke, einen Landweg zum Carpentariagolf zu finden, nach ber Porthalbinfel gefendet. Doch auf biefer neuen Unternehmung ging der verdiente Mann fpurlos zu Grunde. Im April 1848 verließ auch Leichardt zum zweiten mal Sibnen und brang birect nach 28. ins Innere bor, um womöglich ben Continent zu burchtreuzen. Aber auch bon ihm, so wenig als von feinen Gefährten, hat man je wieder etwas gehört. Endlich wurden noch in bemselben Jahre 1848 in Bestaustralien Entbedungereisen nach bem Innern unternommen und durch dieselben das Beibegebiet der Colonie am Schwanenfluß ansehnlich nach D. erweitert. Es waren dies namentlich die Reifen von Ron dom 14. Sept. 1848 bis zum 2. Febr. 1849 und die von A. C. Gregory nach bem in die Haifisch- (Shart-)Bai mundenben Gasconne vom 2. Sevt. bis 17. Nov. 1848.

Nachbem infolge bes übeln Ausganges ber Reifen Renneby's und Leichardt's auf mehrere Jahre die Forfchung geftodt, ging jener M. C. Gregory 18. Juli 1855 mit zwei Schiffen und einer reichen Ausrufftung nach ber Treacherphai an ber Rordflifte, weftlich von Arnhemsland, um ben bort miindenden Bicteriafing an erforfchen, ben Kapitan Stoles 1889 entbeckt hatte, und in welchem man einen großen, weit aus bem Innern hertommenben Rug vermuthete. Gregory folgte bem teineswegs fo bebeutenben Strome, wendete fich bann nach SB. und tehrte 10. Marg 1856 in fast 21° fübl. Br. vor einer undnrchbringlichen Sandwufte wieder um. Bom Unterlauf des Bictoria wendete er fla dann 2. April nach D., itberschritt 12. Juli die Mitte bon Arnhemsland und burchjog nun diefelben Regionen, welche Leicharbt auf feiner erften Reife erfundet hatte. Am 25. Dec. langte er wieder in Sidney an. Bald barauf unternahm Gregory eine neue Reife nach W., um womöglich die Spuren Leichardes aufzufinden. Er brach 24. Marz 1857 auf und erreichte ben bamals ganz waffertofen Bictoria, mo er die lette Spur bes Berfchollenen zu finden meinte. Sobann folgte er bem Bette bes Thomfon, bem Cooper- und Strzelecki-Creek, und traf 31. Juli in Abelaide ein, ohne ben eigentlichen Bweck erreicht zu haben. In berfelben Zeit nahm man den Plan auf, ein anderes Gebiet, nämlich bas im R. bes Spencergolfs gelegene ber Salzfeen, naher auszulunbichaften. Die Danner, bie fich um bie Erforfchung Diefer Region Berbienfte erwarben, waren insbefondere 1857: Stephan Had, Harris, Miller, Dullon, Barburton, G. 28. Goyber, Freeling, Swinden, Campbell; 1868: Berfchel Babbage, Selwyn, Barry n. f. w. F. T. Gregory fuhrte 1858 eine neue Expedition auf ber Bestfeite bes Continents in Die Gegend bes Gasconne aus. 3naleich aber unternahm 1858 und 1859 ber genannte MacDonall Stuart brei Reifen im Gebiete jener Seen, auf beren letter er bis an ben in 27° fühl. Br. fliegenden Reale gelangte.

Durch biese Reisen bereitete sich Stuart in angemessenster Weise auf seinen großen Plan einer Durchtrengung bes gangen Continents von G. nach R. vor. Zwei Colonisten Gubauftraliens, Chambers und Finte, gewährten bie Mittel jur Ausführung ber Ervedition. Stuart brach 2. Marg 1860 auf und brang unter Befchwerben burch traurige und grasreiche Landerftreden nordwarts, fodag er 22. April in ber Mitte bes Continents die brit. Flagge anfoflanzen tonnte, und zwar auf dem mehr als 3000 F. hohen Central-Mount-Stuart. Dit hatten bie Reisenden die größten Qualen burch Baffermangel zu erleiben; nur zweimal fiel innerhalb vier Monaten Regen. Am 27. Inni wurde Stuart am Bifbop-Creek burch bie feindliche Saltung ber Eingeborenen genothigt, feinen Plan aufzugeben, obichon er nur noch 55 geogr. D. vom Carpentariagoff entfernt war. Er trat die Rudreise an und traf im Sept. in Abelaibe ein. Alle feltsamen Bermuthungen, in benen man fich in Betreff bes Innern feit langer Zeit ergangen, waren burch biefe Reife abgeschnitten. Stuart hatte weber einen machtigen Centralfee porgefunden, in welchen fich bie Fluffe A.s ergießen follten, noch eine unermefliche Bufte. Erop ber furchtbaren Befchwerben biefer Reife trat Stuart biefelbe 1. Jan. 1861 gum zweiten mal an. Er gelangte biesmal 11/2° weiter als bas erfte mal, mußte aber 10. Juli wieber, ohne ben 3med erreicht zu haben, umtehren, um nicht Sungers zu fterben. Als Refultat diefer beiben Reifen ergab fich, daß auf ber von ihm durchzogenen Strede das ganze Jahr hindurch Baffer und Futter hinreichenb felbst für große Beerben vorhanden. Dbwol leidend und geschwächt, brach Stuart doch im Rov. 1861 zum britten mal auf, um wieder dieselbe Straße zu ziehen. Diesmal gelang es in der That. Stuart pflanzte 24. Juli 1862 an der Nordfüste von Arnhemsland die brit. Flagge auf und ging dann jum Carpentariagolf hinüber. Nach einer außerorbentlich schwierigen Rückreife, gelangte er, fast sterbend, nach

44wöchentlicher Abweseuheit wieder bei feinen gandsleuten au.

Auch die Colonie Bictoria wollte in der Erforschung des Innern nicht gang hinter den Schwestercolonien zurückleiben. Kurz vor Stuart's Rückehr von seiner ersten Reise brach bemnach von Melbourne aus 20. Aug. 1860 eine Erpedition auf unter Robert D'hara Burke, in Begleitung bes Aftronomen Wills, bes Arzies Beckler, bes Naturforschers Beder u. f. w., gegen 80 Personen, welche 25 Kamele, 25 Pferbe u. s. w. mit sich führten. Nie war eine austral. Expedition reicher ausgerüftet als diese. Die Gesellschaft theilte fich in brei Partien, beren jebe fich auf die anbere ftuten follte, wenn fie im Ruden Buflucht zu fuchen genothigt würde. Burle, Wills, Ring und Gren aber brachen 16. Dec. 1860 vom Cooper nach Norden auf und waren 11. Febr. 1861 (als Stuart feine zweite Reife begonnen) an der fumpfigen Rufte bes Carpentariagolfs, ohne jedoch bas Meer felbst erreichen zu konnen. Am 21. April langten fle im Lager ber zweiten Abtheilung wieder an, fanden aber baffelbe verlaffen. Am Tage zubor waren die bort Burudgelaffenen zur erften Abtheilung anfgebrochen, weil fie die hoffnung aufgegeben, baft Burte wieder jurudlehren tonne. Go tamen benu Burte und feine Genoffen in Elend und Hunger um, mit Ausnahme bes King, ber von einer unter Howitt's Commando 3. Juli 1861 von Melbourne ausgesenbeten Gülfserpebition, welche bie Spuren ber Reisenben auffuchen follte, 15. Sept. in einem Lager ber Eingeborenen jum Stelette abgezehrt vorgefunden wurde. Die Gebeine ber Geftorbenen brachte man 10. Dec. 1861 unter großer Feierlichfeit nach Abelaibe gurtid, von ba nach Melbourne. Das Schidfal biefer Expedition erregte in gang A. die allgemeinste Theilnahme. Die Colonien Bictoria und Queensland fandten gemeinschaftlich ein Schiff von ber Moretonbai aus nach ber Kufte des Carpentariagolfs, um Burk's Spuren aufzufinden. Bon hier ging nun, biefen Zweck verfolgend, Landsborough 10. Febr. 1862 nach S. ben Flinders-River aufwärts, dann längs bes Thomson, Warrego', Darling u. f. w., und traf 2. Juni 1862 wieber in ber Beimat ein, nachbem er somit als zweiter nachft Burte und früher als Stuart ben gangen Erdtheil burchfreugt. Augerdem hatte die Colonie Subauftralien MacRinlay nach bem Cooper-Crect gur Auffuchung Burte's gefenbet, und Diefer fand bfilich von Burte's Route ebenfalls ben Weg burch ben ganzen Continent bis zum Carpentariagolf. Das große Broblem der Durchtreuzung des austral. Continents war nun binnen kurzer Zeit viermal gelöst worden. Aber auch an der Westseite A.s blieb man inzwischen nicht ganz mitgig. F. T. Gregory untersuchte vom 2. Mai 1861 an innerhalb fünf Monaten an der Nordwestluste ein Terraffen- und granitisches Plateauland mit Gipfeln von fast 4000 F. Bobe, und einige unternehmende junge Coloniften Bestaustraliens, Dempster, Clarkson und Barper, machten 1861 vom Schwanenfluß aus einen ansehnlichen Ausflug nach Often in wenig erfreuliche Regionen. So hat sich also die Renntuis dies so lange im Innern ganz unbekannten Erdiheils im Laufe weniger Jahre mit einer Schnelligkeit und Energie entwicklt, wie es seither in keiner andern Gegend der Erde geschen. Schon ziehen sich die heerden unternehmender Ansiedler gegen die Mitte des Continents hin nach Gegenden, die die dor kurzem nie der Just eines Europäers betreten.

ļ

ì

ţ

t

Ė

ı

ľ

Umfang und Rüftengestaltung. Der Continent A.S erstredt sich vom östlichsten Bunite, bem Cap-Boron, bis gum weftlichften, bem Steep-Boint neben ber Dirt-Bartog-Infel, burch 40 Langengrabe, alfo 544 geogr. Dr. weit, und bon feinem norblichften Buntte, bem Cap-Port, bis gu feinem füblichften, bem Cap-Bilfon, alfo von 10° 43' bis 39° 9', etwa durch 281/2 Breitengrade ober 415 geogr. D. meit. Seine Gestalt ift eine ziemlich gerundete. An der Rordlifte, ju feiten der Dalbinfel Arnhemland, im D., findet fich der tieffte Quifteneinschnitt, ber Carpentariagolf, und im 2B. ber zum Cambridgegolf und zum Queen-Channel (in welchen ber Bictoria munbet) fithrenbe Bufen. An ber Subfeite bes Continents liegt bie ausgebehntefte Ginbuchtung, bie Große Auftralifche Bucht (Auftralgolf), an beren Dftseite der Spencergolf, der St.-Bincentgolf und die Encounterbai eingeschnitten sind. Son andern markirten Sinfchnitten sind zu erwähnen: an der Sübseite die Bai Bort-Bhillip; an der Bestseite die Shartbai und der Erwouthgolf; an der Nordseite der Ringsund, Bandiemensgolf, bie Bai Bort-Effington an ber Coburghalbinfel; an ber Offfeite bie Bervethai, die Moretonbai, die Shoal-, Broten-, Port-Jackson-, Botany-, Jervis- und Edgeenmbebai mit Port-Denifon. Hach find nur wenige Rifftenftreden, wie z. B. die im innersten Theile des Carpentariagolfe, mahrend die Ufer felbft an gangrandigen Streden, wie lange bes Auftralgolfe, mit 3-600 f. hoben Steilwanben jum Deere abftürzen. Dobe, zernagte Feleufer mit ungabligen Ginfdmitten zeigt namentlich bie gange Oftlifte, an beren nordlichftem Theil tiberbies bie ungeheuere, fich vor der Rüfte hinziehende Rorallenbank, die Große Barrière genaunt, die Annäherung hindert, obwol zwischen berfelben und ber Ritfte eine fcmale gefahrlofe Baffage bindurchführt.

Bobengeftaltung. Der auftral. Continent fcheint wefentlich ein bis 1600 g. bobes Tafelland gu fein, beffen tieffte Ginfentung bie im Dr. bes Spencergolfe liegenben und gleichfam bessen Fortsetzung bilbenben Seen Torrens und Epre, in 70 F. Meereshohe, sein mögen. Namentlich erfillt ben ganzen Nordwesten, soweit er betannt, nach Wilson ein mächtiges Tafelland von etwa 1500 F. Höhe, bessen wasserscheibender Rieden etwa 60 M. von der Küste entfernt bleibt. Auf der Hochebene erheben sich im Onellgebiete der zur Westseite sließenben Strome einzelne Sobenpuntte, in ber Gegend bes Benbefreifes felbft bis gur boppelten Sohe ber Tafelflache, wie der fast 4000 F. hohe Mount-Bruce und ber fast 3600 F. hohe Mount-Augustus. Auf eine gleiche Höhe schützte anch Stuart den mitten im Continente gelegenen Central = Mount = Stuart. Rurze Retten treten überall auf, wo Reisende das Innere unterfucht haben, und zwifchen benfelben behnen fich Ebenen von den verschiedenften Dimenfionen hin, balb von gunftiger Beschaffenheit, mit nutbarem Graswuchs bededt und von Creek ober fleinen Gewäffern burchzogen, balb aus Sandboben bestehend, ben überall in ganz A. bas harte, stechende Gras Triodia pungens (von ben Anstedlern Spinifer genannt) in der tranrigften Einförmigkeit überzieht. Dber biefe Ebenen find auch aus wasserleeren, steinigen Schichten gebilbet, welche ber nicht minber einformige Scrub bebedt, b. i. ein undurchbringliches, borniges Strauchwert, meift bestehenb ans Zwerg-Eucalppten (Eucalpptus dumosa), bon ben Eingeborenen Malli genannt, ober Acacia pendula, die ein Laub von todt-blaugrtiner Farbe tragen. Ginen Bechfel biefer einformigen Bobenbildungen mit bazwifchen fich erhebenben Bobenreiben bietet bas gange Innere. Beber bie ausgebehnten Bafferflächen, noch bie Sandebenen, noch die weiten Depreffionen mit Salzboden find vorhanden, welche die Phantafie ber Geographen für bas Innere bes Continents fich geträumt hatte. Auch Arnhemland ift in ber Mitte ein Sochland, mit parallelen, fleilen Sandfteinketten bebedt.

Der ssil. Theil bes Continents ift ein Gebirgstand, das sich nach B. hin allmuhlich senkt. Das südlichste und bebeutendste Glied bieses Gebirgstandes sind die Australischen Alpen oder das Warragonggebirge, in benen sich ber Mount-Rosciuszio 6120, ösilich davon der Mount-Hotham 7050 F. erhebt. Der erste gewährt eine der prachtvollsten Aussichten auf der Belt. Nach der Bestseit stült sein Sipfel steil fast 3000 F. herad zu dem tiesen Schlunde, in welchem der Murrah entspringt, dessen Thal nur mit einem der schweiz. Hochthäler verglichen werden kann. Die Kette zieht sich in demselben kühnen Charakter, aber an Höhe abnehmend, nach SB. und bildet ein fast unübersteigliches, dichtbewachsenes Gebirge. Bom Mount-Sisborne auf seinem Kamme blickt man in das schöne, von hohen Gebirgen umgebene,

fruchtbare Gippeland am Fuße ber Alpen hinab und bis in bas Meer hinans. Bom Bestende bieser Ketten bis nach Cap-Wilson im S. und nach W. bis jum Glenelg reihen sich anbere Gebirgsmassen aneinander, wie die Pyrenden und die Grampians, in welchen sich Gipfel von 5060 und 5650 F. Sobe finden.

Nörblicher liegt, im B. von Sibney, bas Gebirge ber Blanen Berge, 2250- 3800 & hoch, burchriffen von gahnenden Schlünden, tiefen, gewandenen Schluchten und foredlichen Abgrunden zwischen riefigen Sandfteinwänden, überall nur mit Lebensgefahr zu durchflettern und fast labyrinthisch. Die nach SW. ausgehenden spenitischen und granitischen Massen leiten au ben Sonenfudle-Retten, beren Grtinfteintamm im Mittel 3800 f. Sobe bat, weiterbin aber moch höher wird und bort feinen Charatter andert; flatt der reichbewalbeten Grunfteintuppen treten obe, phantaftifche Spenitgipfel auf. Weiter nach SW. werben die Formen wieber runder und bewaldet, andern fich aber beim Georgfee, wo ein westl. Serpentin- und Borphyrausläufer die Anfluffe bes Murrumbibgie von benen bes Lachlan trennt. Jenseit bes Bathurftfees zieht ein anderer Ausläufer nach ND. ither Camben und Cumberland, ber bie malerifchften und wilbesten Scenen bietet. 3m 20. ber Btauen Berge erheben fich zwifchen bem obern Macquarie und Lachlan die fast 4200 F. hohen Canobolasberge. Rörblich vom hunter-River heißt das Gebirge die Liverpoolkette, ein Granit- und Porphyrgebirge, auf welchem fich Griinfteintuppen, wie der Mount-Drieb und Mount-Arthur, erheben. Der im 2B. von Bort-Macquarie stehenbe Mount-Sea-Biew hat 5650 F. Höhe. Ein anderes Gebirgsland fäumt Queenstand im D., tritt bis auf 60 ober 70 M. ins Innere westlich hinein bis an die Quels len des Bictoria ober Barcu, und zieht fich längs der Oftflifte bis in die Porthalbinfel nach R. Bu bemfelben gehoren ber 5200 ff. hohe Mount-Linblan im SB, von Bridane und mehr als 4000 und 5000 ff. hohe Gipfel an der Oftseite ber Porthalbinfel. Auf ber Gubfeite bes Continents, westlich von ber Minbung bes Murray, ziehen sich Gebirge nach N. zur Region ber Seen, meift niebrig, aber in einzelnen Gipfeln, wie im Mount-Arben am Rorbenbe bes Spencergolfs, 2800 F. hoch. Bon biesem nach NNO. zieht bas mehr als 40 M. lange Flinbersgebirge bin, in beffen Mitte fich ber 2800 F. hohe Mount-Serle erhebt. Auch an ber Subwestfeite hat man von der schmalen Kustenebene aus einen taum 2000 F. hoben Bergrand, die Darling-, Herschel- und Bictoriakette, zur innern Hochstäche hin zu übersteigen. Als höchster Berg in biefer Region ift ber in ber Rahe bes Ronig-Georg-Sundes gelegene, 3100 F. hohe Mount-Bruce befannt.

Alima. Das auftral. Klima ift heiß, in ben colonifirten Strichen jedoch nicht erschlaffend, und gleicht in seiner Trockenheit wol am meisten dem von Spanien. Das nördl. Drittel hat tropisches Klima, die fühl. zwei Drittel bagegen haben ein gemäßigtes, sobaß bas Klima der Colonien im Süden etwa dem bes fühl. Europa gleichkommt. Der Norden hat seine Regen im Sommer, bom Nov. bis April, ber Suben im Winter, vom Marg bis Sept. Der tropische Regen erstreckt sich jeboch nicht bis zum Wenbekreise, sonbern, wie es scheint, nur bis zu 19° fühl. Br. Zwischen beiden Regionen findet fich eine Uebergangszone, in welcher Niederschläge au allen Zeiten und nur in fehr geringem Mage erfolgen. Offenbar gibt es auch ganze Strecken, in benen jahrelang tein Exopfen Regen fällt. Bährend ber Regenzeit ergießt fich im Silben in ben Colonien ber Regen in Strömen. Durch benfelben fcwellen bie Gewäffer machtig an, veranlaffen Zerftörungen und hemmen die Communication. Dennoch vergeben Monate ohne Regen, und ber Continent A. ift in ber That ein trodenes Sand. Zeitweise eintretenbe Durren find für die Colonisten, welche bavon etwa alle 10-12 3. betroffen werben, die schwersten Blagen; Ernten und Bieb geben ihnen in folden Zeiten zu Grunde. Indeft werden Bictoria und Sübauftralien von folden Leiben nicht beimgefucht. Reufühmales genießt neun Monate im Jahre ein bochft angenehmes Rlima. Rur die Sommerhite ift bier brildend, ba fie im Schatten bis 30° R. steigt, zuweilen sogar bis 88°, namentlich wenn der heiße Wind von B. aus dem Innern weht, der jedoch nur 22-36 St. anhalt. Bei biefem Binde ift die gange Luft mit bem feinsten Sandstanbe erfillt, ber in biden Bollen heranzieht, alle Begetation Bu Grunde richtet und auf die Weißen eine Wirkung äußert ähnlich der des Sirocco oder des heißen Buftenwindes. Die Sommerwärme von Sidnen tommt etwa der von Neapel oder Algier gleich, die Winterwärme hier ber von Sicilien. Auch Sidneys Jahreswärme ift gleich ber von Sicilien. Oft ändert sich ber Stand bes Thermometers binnen einer halben Stunde um 13---18° R., namentlich im Sommer. Sturt berichtet, daß er auf seiner Reise im Junern im Schatten 44° 5' und in der Sonne 55° R. beobachtet habe. Tropdem ist das Klima entschieben gefund. Lungentrantheiten treten nicht auf, und ebenso wenig Epidemien; nur daß eine Į

ı

ŀ

1

t

Bodenepidemie innerhalb 60 3. zweimal bie Eingeborenen beimgefucht hat. Dagegen find Diarrhöe und Ruhr fehr gewöhnliche Leiben. Schnee hat man in Sidney nur einmal (1836) gefehen. Bewäffer. Infolge ber Trodenheit bes Klimas ift ber Continent A. folecht bewäffert. Seine Flüffe bestehen wührend eines großen Theils bes Jahres nur aus Reihen von Bafferlachen und Stimpfen. Der größte Theil bes Baffers verbunftet in ber Commerhite, und es bleiben nur Schlamm und Aranter gurut. Die fleinen Fluffe ober Creeks löfen fich alebann gu Reihen von Bafferlöchern auf, und ihr Lauf bleibt nur an bem Sanbe und an ben ihre Ufer einfaffenben Gummibaumen ertenubar. Co mancher von einem Gebirge in anfehulicher Grofe berabtommende Flug verflegt einige Deilen weiterhin in einer fandigen Chene. Done diefen Uebelftand wäre ein großer Theil A.s herrliches Beibeland. Gin wirklich eingeschnittenes Bett fceint vielen ber Fluffe gang ju fehlen. Das bebeutenbfte unter ben befannten Stramfpftemen ift bas bes 180 M. langen Murray ober Gulba, welcher in ben Alexandrinasee milnbet. Da berfelbe burch bie Schneemaffen ber Alpen genahrt wirb, fo ift er ein permanenter Strom, ebenfo wie bie rechts in ihn einmundenden vereinigten Murrumbibgie und Lachlan. Dagegen ift ber ein weit größeres Gebiet umfaffenbe und ebenfalls rechts in ben Murran munbenbe Darling ober Calematta ein zeitweise berflegenber Strom. Bu ihm fliegen Barrego, Conbamine, Beel, Macquarie, Bogan. Rachftbem berbient ber öftl. Bictoria ober Barcu Erwähnung, ber, mit dem Thomson vereinigt, den Cooper bildet. Dieser löst sich in einer Wüste fast auf, und von ihm endet ein unbedeutender Arm, der Cooper- ober Strzelech-Creek, in dem Salzfee Gregory. Unter ben fürgern Ruftenfluffen find an ber Ofifeite gu nennen: ber nbrblich von Sibnen munbenbe, 9 M. lange Sawlesbury, ber 20 M. lange hunter, ber 31 M. lange Clarence, ber 19 DR. lange Brisbane, ber aus Damfon und Madenzie gebilbete Fitprop, ber von Leichardt entbedte und von Dalrymple 1859 weiter untersuchte Burbefin mit bem Balpando in Queensland. Im S., an der Rufte von Bictoria, fliegt ber Glenelg, der 16 M. lange Hopkins, ber ebenje lange Parra-parra, Latrobe u. f. w.; an ber Bestseite ber Schwanenfluß, ber Murchifon, Gascoone und Fortescue; an ber Rorbfeite ber Bictoria, Alligator, Roper, Albert, Flinbers, Mitchell u. f. w.

Die an Zahl und Ausbehnung nicht unbebentenden Seen A.s sind einen großen Theil des Jahres nur Sümpse. Im R. des Spencergolfs (mit dem er nicht im Zusammenhang steht) zieht sich saft 30 M. der von kahlen Sanddünen umgebene Torrenssee hin. Weiter nördlich liegt in 70 F. Meereshöhe der, wie es scheint, noch größere Epresee, in dessen D. sich der vielleicht in Stüde getheilte Gregorysee hinzieht. Im W. des Torrenssees liegt auf der Hochebene, in 346 F. Höhe, der große Gairdnersee. Diese und unzählige Keinere Seen in derselben Region sind überans salzreich und bilden ein Gebiet, das noch nicht lange vom Meereswasserverlassen zu sein scheint. Ueberhaupt sind deutliche Reunzeichen vorhanden, das die Südküste

bes Continents noch jest in langfamer Erhebung aus bem Meere begriffen ift.

Pflanzenwelt. Die Flora des austral. Continents ist, gemäß den Limatischen Berhältnissen, im nördl. Theile eine tropische, im gemäßigtern sübl. Theile eine fubtropische. Im allgemeinen erfcheint fle als eine feltfame, von der aller übrigen Erdtheile fehr abweichenbe. Der Charalter der Ginformigleit und Ditre zeigt fich auch in der Begetation. Rur innerhalb ber gebirgigen Rüftenlandschaften ift es anders, und es treten hier auch großartige Bulber auf, während folche im Innern burchweg fehlen. Die befannt gewordenen 7000 Bflanzenarten gehören etwa 120 natürlichen Familien an, aber mehr als die Hälfte aller Arten nur 11 diefer Kamilien. Die größte Familie ift die der Gummibaume oder Encalppten, von denen man etwa 100 verschiedene Arten feunt. Der im sübl. Bandiemenstand gewöhnliche Eucalyptus globulus erreicht dort oft eine Höhe von 150 und am Fuße einen Umfang von 25-40 F. Bon ber Molalouca finden fich 30 Arten, von benen 28 auf ben Continent A.s beschränkt find. Die Stackhousia gebort A. allein an. Bon ben 400 befannten Proteaceenarten find biefem Continente mehr als die Salfte eigen, und namentlich ift barunter bie Banksia eine ber mertwürdigften Pflanzen. Ebenfo find die 13. Cafuarinenarten höchst charakteristisch. Die ausgebehntefte Bflanzenfamilie bilben die ftiellofen Alagien (Battlebaume), von benen man mehr als 100 Arten kennt. Diese und die Eucalppten machen nach R. Brown wol die Halfte ber gangen Begetationsmaffe A.s aus. Beibe Familien haben bas Eigenthumliche, bag bie Blatter nicht ihre Flächen gegen ben himmel und die Erbe tehren, sonbern die Rander berfelben. Die Gucalppten außerbem werfen nicht die Blätter ab, fonbern die Rinde. Die wegen ihrer ftarten Gummiabsonberung als «Gummibäume» bezeichneten Eucalopten tommen gewöhnlich in brei Arten vor, weiße, blaue und rothe Gums. In Betreff der eigentlichen Waldregionen laffen fich brei Gruppen unterfcheiben. Die erfte bilben bie lichten Balber aus meift aftlosen Stämmen mit Meiner Krone (gewöhnlich aus ben Encalphinsarten Melalouca, Motrosideros. Callistomon, Tristania n. f. w. gebilbet), bie in ber Regel fein Geftrung zwischen fich haben. Diefe Banne ber trodenen Balber eignen fich fchlecht gur Feuerung. Die zweite Gruppe, Die Straudmalber, finben fich ebenfalls auf bitrrem Boben, ber aber gang mit Gestrand bebect ift. Die Banme haben einen turzen, vertritppelten Buche, ba die Balbbritube alle vier bis fünf Jahre ben größten Theil ber untern Begetation verfengen. In ihnen finden fich, außer ben genannten Arten, die Casnarinen und Bantsten, die Haken, Monotoca, Ceratopotalum n. f. w. Die britte Gruppe find die Rabelwalber, die an der Offfeite eine fomale Bone am Meere bilben und meift die Thalabhange bebeden und ben Fluglaufen folgen. Zwifchen ihnen finbet fich eine reiche Abwechfelung von Bäumen mit glanzenbgrunem, bichtfchattenbem Laubwert, zwifden welches fich Schlinggewächfe, Moofe und Orchibeen mifchen. Gang tropifchen Charafter erhalten biefe Bulber burch vier große Baumfarrnarten und bie fconen Balmen Corypha australis und Livistona inermis. Borgugliches Holz liefern bie Cedrela australis, Podocarpus spinulosus und fehr wirtfante Gerberinde bie Acacia dealbata. Unter ben Nabelbblizern bestinden sich auch Arancarien und die Rauristichte. Auch die Zahl der Arten von Laubholzern ift groß, und manche von ihnen, wie die in der Berührung fchon giftige Urtica gigas und Ficus macrophylla, gehoren zu ben Riefen ber Pflanzenwelt. Bu ben mertwürdigen Bflanzenarten gehören ferner ber Grasbaum (Xanthorrhoea), die Nepenthes distillatoria, die Riesensisse (Doryanthemum), die Stinkpflanze (Hydrocotyle densissora).

Die gewöhnlichsten im Innern vorkommenden Grasarten sind das Küngurugras (Anthistiria australis), welches Roß und Reiter überragt, und das alle unfruchtbare Sandstrecken überbeckende Stachelschweingras ober Spinifer der Colonisten (Triodia pungons). Einheimische Früchte und estaue Burzeln gibt es nur sehr wenige, dagegen eignet sich A. für die Einführung fast aller europ. Früchte und Gemüse. An der Moretondai und an der Nordtüste sind die Dattelpalmen, die japanes. Loquot, Baumwolle, Zuder, Kaffee und Tabad naturalistet, und Bananen, Orangen und Limonen führt man von der Osttiste aus. In Neufüdwales, Bictoria und Südaustralien gedelhen alle Getreldearten in Bolltommenheit und alle Gartenproducte erreichen den höchsten Grad von Bortrefslichsteit. Die Menge und Beschaffenheit der gewonnenen Mandeln, Feigen, Aprilosen, Tranben, Quitten, Aepfel, Birnen, Pflau-

men u. f. w. laffen nichts ju wünfchen übrig.

Thierwelt. Richt weniger eigenthitmlich als bie Flora ift bie Thierwelt. Das einzige gefährlichere Raubthier ift ber in feiner Große zwifden finche und Bolf ftebenbe Dingo (f. b.), fast ber einzige Feind ber Schafheerben. Die Biebertauer und Dichauter fehlen A. An ben Rüften Nordaustraliens von Moretonbai bis Cap-York, und nur bort, lebt der 10—15 F. lange Dugong ober die Seetuh (Halieore australis), die fich vom Seetang nahrt und beren Pleifch eine Delicateffe ift. Befonders eigenthumlich aber find biefem Erbtheile die Marfupialien ober Beutelthiere, von benen man auf bem Continent und auf Banbiemensland mehr als 100 bestimmte Arten kennt. Das größte berfelben ift bas Ranguru (f. b.), bas beliebtefte Jagdthier, dessen Fleisch wohlschmedend und gesund und dessen Schwanz eine Delicatesse. Das Ballaby ift bas fleine Rangurn ber Ebene. Dann ift zu nennen bas Opoffum (f. b) ober bie Beutelratte, die auf Baumen lebt und fich in der Beife der Affen von Zweig ju Zweig schwingt. Der Betaurus ift ein fliegenbes Opoffum und ber Dafpurus ein fleifchfreffenbes Beutelthier. Der Thylacinus ist ein nächtliches Raubthier von der Größe eines Hundes und der Gestalt eines Biefels. Es gibt ferner fünf Nager, abnlich ben Ratten und Manfen, von beneu einer, ber Sybromys, einigermaßen bem Biber ahnelt. Die sonberbarften aller Thiere find bas Schnabelthier (f. b.) und die Schibna, ein Ameisenfreffer (f. b.). Zahlreicher find die Falten, Abler und Eulen, die in manchen Theilen alle kleinern Bögel vertilgen und auch bem jungen Bieh viel Schaden thun. Prächtige Papagaiarten und zahllose Ratadus find überall häufig. Taubenarten gahlreich. Wilbe Enten, Ganfe und Schmane beleben in unermeglichen Schwarmen bie Gumpfe bes Innern und bie Seeufer. Anch bie Bachteln find buufig, bagegen fehlen alle Bogel bes Diffnergefchlechts. Bu ben mertwitrbigen Bogeln gehört ber ftraufartige große Emu, ber Pelitan, ber Ibis, ber Paradiesvogel n. f. w. Die Reptilien find zwar zahlreich, aber nur wenige ichablich. Der Big ber Diamant-, ber Beitichen- und ber ichmarzen Schlauge zeigt fich giftig. Bon ben Insetten find eine große Spinne, die fog. Tarantel, und eine rothe offenbar giftig, sowie die Storpione und Taufendfüße. Die Ameifen, bis zollgroß, zeichnen fich burch Sturte und Bosartigkeit aus. Fliegen gibt es fo zahllofe, bag fie als Landplage gelten.

Digitized by Google

Mineralien. Son höchter Bebeutung ift ber Mineralveichthum A.s, burch ben bas Land fonell an bober Bichtigfeit aufgeftiegen. Ramentlich bat bas Auffinden ber Goldlager alle Berhaltniffe plaglich umgeftaltet und die Entwidelung bes Gangen reigent beschlennigt. Das Gold liegt in meift fehr kleinen Theilchen im lofen Erbreich am Finge ber Bebirge, reichlich gemengt mit Quarztheilen und Pfeifenthon. Die Quarztheile, meift milchweiß und unburchfichtig, tommen in fleinen, abgeriebenen Stilden bis gu Maffen bon Centnerfcmere vor. Angerbem findet fich bas Gold gemengt mit Sandftein, Gifenfiein, weißem und blauem Thon. Die an Gold reichen Gegenden beschränken fich etwa auf den Bathurstbiftrict in Rewfithwales und auf bas Bergland im R. und RB. von Bictoria. In geringerer Menge hat es fich jeboch an ungabligen Stellen gefunden. Dan grabt gegenwärtig banach in die Tiefe. Bu Ballarat bei Beelong, wo die bedeutenbften Golbmaffen gefunden wurden, hat man die Schachte bereits bis zn 80 und 100 F. Tiefe hinabgetrieben. Bor ber Auffindung bes Golbes hatte fich schon ein bebentenber Anpfervorrath, namentlich bei Burra-Burra in Sübanstralien, gefunden, fpater bei Rapunda. Rach ber 1861 erfolgten Entbedung ber Ballaroo-Minen gehört Sübaustralien zu ben an Rupfer reichsten Länbern ber Erbe. Steinkohle sinbet sich an ber Oftfeite Als im Sandstein, im gangen Gebiete bes hunter River. An ber Mündung Diefes Fluffes bei Rewcastle ziehen fich 11 flachgelagerte Flöge 6 D. weit an der Ruste bin, 3—30 F. muchtig und bis auf 20 DR. ins Innere. Man befchaftigt bort bereits 900 Bergleute.

Bevölkerungs- und Colonialverhältniffe. Die im ganzen ungewöhnlich schwache Bevöllerung bes auftral. Feftiandes gerfällt in eine ureinheimifche (f. Auftralneger) und eine erst jiingst eingewanderte europäische. Be weiter die Europäer von den Riften aus nach bem Innern vorbringen und bas Land einer regelmußigen Cultur unterwerfen, befto mehr werben die Urbewohner auf die Bufteneien beschrantt und ihrem völligen Untergange entgegengeführt. In ben bestebelten Theilen A.s verschwinden sie, wie zum Theil auch die Pflanzen- und Thierwelt, allmublich vor ber europ. Eultur. Bei Antunft ber Europäer mochten in ben jest colonifirten Theilen von Rensubwales, Bictoria und Sabauftralien etwa 50000 Auftralier herumschweifen. 1851 zählte man in Rensübwales 1750, in Bictoria 2500, in Sübaustralien 8780 Eingeborene. 1862 lebten in Bictoria, obschon hier feit 1851 weite Streden bes Innern bem europ. Enlturgebiet einverleibt worden, nur noch 2165 Australier. Die Gefammtzahl derfelben filt den ganzen Continent läßt fich nicht mit Sicherheit angeben. Die neuesten Schatungen schwanten zwifchen 1/5 und 1/4 Mill. Bei ihrer Robeit und Unbilbfamteit tonnen fie ben Coloniften nur wenig nützen. Man bedient fich ihrer zwar als hirten, indeß find fle unzuverläffig und nicht bei ihrem Dienste zu erhalten. In ben subbstl. Colonien hat man auch aus ihnen Trupps berittener Polizeileute organisirt. In Bictoria werben bie Intereffen ber Eingeborenen burch eine eigene Behörbe überwacht. Bon der einheimischen Bevölkerung Bandiemenslands (Tasmania) waren, trot ber Fürsorge von seiten ber Regierung, 1854 nur noch 16 Individuen übrig.

Seit Gründung der Colonie Renfudwales im J. 1788 find allmählich auf bem Continent A., welcher von den Briten als ihr Eigenthum angesehen wird, noch vier andere Colonien entftanden, deren weiße Bevöllerung ebenfalls vorzugsweise brit. Abstammung ift. Rachft ben Englänbern flub, besonders in Bictoria und Sübaustralien, die Deutschen am stärksten vertreten. Areal und Bevölkerung vertheilen fich auf jene fünf Colonien folgendermaßen: Reufiibwales (im Often; gegriindet 1788), mit 14442 D.-M. und 365685 E.; Sübauftralien (im Centrum bes Gubens; gegrundet 1836), mit 17633 D.-M. und 126830 E.; Bictoria (in ber Sübostede; gegründet 1850), mit 4070 D.-M. und 548944 E.; Westaustralien (in ber Subwestede; gegrundet 1829), mit 36229 O .- M. und 15691 E .; Queensland (im Nordoften; gegründet 1859), mit 31225 Q.-M. und 56000 E. Hierzu tommt bas nörbl. Gebiet von 24295 Q .- M., welches vorläufig bem Gouverneur von Gubauftralien unterftellt worben ist. Bon all ben Länberstrecken ist jedoch bisjetzt nur ein kleiner Theil, vielleicht ein Reuntel, colonisirt; alles übrige liegt noch als völlige Wildniß, in die jedoch die Weidebezirke immer weiter vorgeschoben werden und die Squatters, b. h. die ohne Rechtstitel in ber Wildnif fich feßhaft machenben Ansiebler, immer weiter einbringen. Die Ansiebelungen, die man bisher an ber Norbfüste versucht hat (1824 wurde bas Fort Dunbas auf der Melville-Insel und 1829 bas Fort Wellington an der Rafflesbai angelegt), find theils der Hilflofigkeit, theils des ungunftigen Klimas halber wieber aufgehoben worben. Indeß icheint fich bas 1838 auf ber Koburghalbinfel am Bort-Effington angelegte Bictoria beffer zu halten und in seinem Berkehr mit ben nordlicher gelegenen Infeln ju gebeiben. Ende 1863 ift die Befiebelung von Arnhemsland angeregt worden, wo man weite anbanfähige Streden gefunden hat.

Die Bauptbefchäftigung ber Colonisten ift auf bie Biehzucht und ben Landbau gerichtet. Der Hauptzweig ift gegenwärtig bie Schafzucht, welche England binnen turgem ben gangen auswärtigen Bebarf an Bolle guführen wirb. Im Innern ber Colonien ift bas Land als Rarms ausgetheilt, an ben Grenzen bagegen leben bie Colonisten auf sog. Stationen, welche ifolirte hirtenplage find. Radiftbem ift bie Gewinnung ber genannten Metalle und ber Steintoble von bober Bichtigleit und die Fischerei nennenswerth, namentlich ber Baffischfang. Die Ansfuhr besteht hauptfächlich in Gold, Bolle, Talg und Rupfer, Die Ginfuhr in meist engl. Industrieartikeln jeder Art, wenngleich auch die Industrie der Colonien sich in glanzender Entwidelung befindet. Die Bahl der fast ausschließlich weißen Bewohner ber Colonien betrug 1861: 1,152804. Ein großer Theil ber Bevöllerung ift zu bebeutendem Bohlftande gelangt, und viele ber ehebem als Berbrecher hierher Deportirten nehmen eine nicht mebrige Stufe in ber Gefellschaft ein. Obwol fich nicht bertennen luft, bag mit Gilfe ber Awangsarbeit ber Deportirten bas beispiellose Emportommen ber ersten Colonie zu Stande gebracht worben, waren bie Rachtheile, welche fich ans bem Zusammenleben ber Berbrecher, beren Zahl jührlich wuchs, mit ben freien Colonisten für biese letztern ergaben, boch zu groß, als daß man nicht die Rothwendigkeit eingesehen hätte, den Stand der Dinge zu ändern. So wurde es benn burchgefest, bag 1837 ber Befehl erging, Berbrecher fortan nur noch nach Banbiemenstand zu transportiren. Aus gleichem Grunde hörte aber auch 1853 bie Deportation nach Bandiemensland auf. Bebe Colonie hat ihren eigenen Gouverneur und mehrere bereits ihre Bollsvertretungen. Der Gonverneur von Reufühmales besitzt jedoch Macht und Bitrbe eines Generalgouverneurs von A., und feine Refiden, Sibnen ift die Sauptstadt bes ganzen Erbtheils. Die an ber Sübspitze bes Festlandes gelegene Infel Bandiemensland, jetzt officiell Tasmania (f. b.) nach ihrem erften Entbeder genannt, ift feit 1853 ebenfalls eine felbftunbige, unter einem befondern Gouverneur ftehenbe Colonie geworben.

B. Die Anselwelt. Geographisches. Die im Often und Nordoften bes auftral. Continents über ben gangen Ocean gerftreute Infelwelt (Oceanien ober Bolynefien) breitet fich awar über einen Raum von 1800 Dt. Länge und 700 Dt. Breite aus, umfaßt aber, wenn man die größern Inseln Reuguinea und Reuseeland abrechnet, nur ein Areal von 5100 D.-M. mit einer Bevöllerung von etwa 5 - 600000 Menichen. Dennoch ift diefes Inselgebiet von hohem Intereffe, theils weil es innerhalb ber ungeheuern Bafferwüfte bes Großen Oceans, ber etwa um ein Sechstel größer ift als alles Festland ber Erde, für ben Seefahrer die Einöbe in einer wohlthuenben Beise unterbricht und Trintwaffer und Pflanzennahrung liefert, theils wegen ber berrlichen Ratur, welche fich auf ben meiften biefer kleinen Infeln entfaltet. Auch leben anf biefen Infeln Meine Bollden, welche, obichon vor einem halben Jahrhundert noch in urfprlinglichstem Naturzustande, durch ben Bertehr mit den Beigen, ganz besonders aber durch bas ihnen augetragene Chriftenthum, in ihrem eigenen Befen und in bem ihrer Lebensverhaltniffe binnen turger Zeit mehr umgewandelt und ber Gefittung nüber geführt worden find, als es je anberwarts in gleicher Beije gelungen. Die größere Salfte biefer Infeln (350) gehort au ben hohen, felfigen, welche, wie bas Festland, emporgehobene Stude ber Erbrinde find, beren bochfter Theil aus ber Deeresfläche bervorragt. Die Meinere Balfte (290) find fog. Roralleninfeln, die ihr Dasein den Korallenthieren verdanken. Sie bilben theils aus Korallentall bestehende, mehr oder weniger vollständige Ringe, die eine stille Wassersläche oder Lagune umfchließen (bie fog. Atolls) und reihenweise geordnet liegen, theils umgieben fie eine innerhalb gelegene hohe Felsmaffe. Bflanzen, Thiere und Menschen dieser Inseln stammen offenbar

von andern, entlegenen Festlandstliften ber.

Thier- und Pflangenreich. Mit Ausnahme Neuserlands liegt diese ganze Inselwelt in der heißen Meereszone, innerhalb deren das Meereswasser eine mittlere Temperatur von 16—21° R. hat. Da die Korallenthiere einer solchen hohen Temperatur zu ihrem Gedeihen bedürsen, so ist dies ihre eigentliche Heimat. Die Begetation ist natürlich ebenfalls die der tropischen Zone. Auf Renguinea und den diesem benachbarten Inseln ähnelt sie noch der des austral. Continents, indem die meisten der diesem Festlande eigenthümlichen Formen auch hier erscheinen. Neuguinea hat überdies noch die Fülle und Pracht der Begetation der Molustenund Sundainseln neben so mancher ihm eigenthümlichen Pflanze. Die dem Festlande östlich gelegenen Inseln haben theil an der Waldstora, namentlich an den Nadelhölzern der Küste von Neusstwales. Auf den noch weiter östlich liegenden Inseln, die an Bahl der Arten ärmer sind, sinden sich überall noch indische Formen, und namentlich sind die Nahrungspflanzen von W. aus hierher gelangt. Die Rotospalme gebeiht auf allen niedrigen Inseln ausgezeichnet;

die Banane und die Arumarten find für die Ernährung ber Insulaner von größter Bichtigleit, ebenfo die Pamswurzeln und die fuffen Bataten, diefe ber gangen tropifchen Bone eigenthlimlichen Mehlwurzeln. Der Brotfruchtbaum, eine andere Art als die indische, liefert auf vielen ber Inseln bie Bauptnahrung, und neben ihm erfcheiut fast überall, meift an ben Ruften, ber Bandanus, beffen Kerne ebenfalls als Rahrung bienen, gleichwie bie ber ftammlofen Nipapalme. Das fumpfige Innere mander der niedrigen Infeln birgt auch den indifchen Banianenbaum, bessen zu Stämmen erstarkenbe Luftwurzeln allmählich ben Balb bichter machen. Den flachen Saum der Infeln umzieht, wie das ben Flachufern der Tropenzone eigen ift, bichtes, bie Luft verpestendes Mangle- oder Mangrovegebilich. Aehnlich verhält es fich mit ber Thierwelt biefer Infeln. Auf Neuguinea und den Nachbarinfeln leben ber Dingo, wilde Schweine, Beutelthiere und Rasuare. Brachtvolle Bapagaien und Tauben und zahllose andere durch ihren Karbenfchmud ansgezeichnete Bogel bevollern bie Bitfche auf all ben Infelgruppen. Schabliche Amphibien find nur ben westlichsten Infeln eigen, fehlen aber ben öftlichern Gruppen gang, wo der haififch ber einzige gefürchtete Feind aus ber Thierwelt ift. Unter ben Insetten find bie Schmetterlinge bie am haufigsten vortommenben. Die gemeine Stubenfliege ift erft burch bie Schiffe von Europa dorthin verpflanzt worden, ebenso die Ratten und Mäuse. Bon den Bausthieren finden fich nur bas Schwein und Silhnerarten über faft alle Infeln verbreitet. Das Thierleben bes Meeres ift natürlich in biefer warmen Bone ein fehr reiches.

Bevolkerung. Die Bewohner biefer Infelgruppen gehören zwei fehr voneinander verfchiebenen Raffen an. Die, welche auf ben bem Continent A. naber gelegenen Infeln leben, find, wie bort, fog. Auftralneger, Regritos ober Melanefler, bie jedoch auf hoherer Stufe fteben als auf bem Continent. Am weitesten nach D. finden sich biefe Negritos auf den Fibschiinseln, wo fle offenbar auch am intelligenteften find und fich mit ber hellfarbigen Raffe gemifcht haben. Die zweite Raffe, welche die Infelwelt bevollert, find die fog. Auftralindier ober Bolynefier, welche Reufeeland und alle übrigen, vom Continent A. entferntern Gilande bewohnten. Sie find offenbar nabe verwandt mit den Bewohnern des Indifden ober Auftralaftatifchen Archipels und bilben einen ber vier hauptzweige bes großen malapifc = polyneflichen Boller- und Sprachstamms. Ihre Sprache ift, in Reufeeland wie auf ben Sandwichinfeln, fo gleichartig, bag faft nur bialettifche Berfchiebenheiten borhanden ju fein fcheinen. Diefe bellfarbigen, etwa tupferrothen Bewohner find auf mancher ber Inselgruppen ein mahrhaft icones Geschlicht. Schon vor Ankunft der Europäer bewohnten fie mit Kunft gebaute Häufer, trieben einen keineswegs roben Aderbau, befuhren bas Meer in Rachen, und fertigten Baffen, Gerathichaften und Gemander (aus der Fafer des Bapiermaulbeerbaumes) mit einem gewiffen Grade von Runftfertigleit. Sie hatten monarchifche Berfaffungen, Stunbeverschiebenheit und ein Lehnsfpstem, und in ihrer Religion waren Borftellungen und Cultus zu festen Formen gebiehen. Bahrend einige biefer Bolichen eine große Sutmitthigleit und Berglichteit verriethen, herrichte unter andern grofe Streitluft, und ber Genug bes Menichenfleisches war etwas Gewöhnliches. Das Tätowiren der haut hatten fie auf einigen der Infeln zu einer großen Bollendung gebracht. Die Bestrebungen prat. Miffionare find icon feit langerer Zeit auf diese Infelgruppen gerichtet gewesen, und seit 1815 wurden auch ihre Bemithungen burch Erfolg gekrönt. Auch tath. Diffionare fuchten feitbem bier ein Feld für ihre Thatigfeit, woraus namentlich auf ben Gefellichafteinseln fehr widerwärtige Reibungen entftanben find.

Entbedungsgefchichte. Die Entbedungen in dieser Inselwelt haben durch mehr als brei Iahrhunderte bis auf unsere Zeiten ihren Berlauf gehabt. Der erste Entbeder, welcher zu erwähnen, ist der Portugiese Fernando de Magelhaens, der 1521 die Marianen, später Labronen oder Diebsinseln genannt, entbedte. 1526 entbedte Jorge de Meneses Neuguinea oder Papua, das 1528 auch Alvaro de Saavedra auffand. Ersterer benannte es Isla de Ora, während es 1545 durch Ortiz de Retes seinen jetigen Ramen erhielt. Der Portugiese Diego de la Rocha sand 1526 die westlichen Carolinen, die er Matalotas nannte. Andere dazu gehörige Inseln entbeckten in demselben Jahrhundert Saavedra, Billalodos und Orake. Der Spanier Lazeano nannte eine 1686 von ihm aufgesundene Insel Carolina, und von dieser hat der Archipel den Namen erhalten. Die westlich von den Carolinen gelegenen Palaos oder Pelewinseln sand erst 1783 Wilson auf. Die gründliche Untersuchung des Archipels erfolgte 1827 und 1828 durch den Russen Litte. Schon 1529 entbeckte der obengenannte Saavedra, der von Mexico nach den Gewürzinseln segelte, einige Inseln des Mulgrade-Archipels, welche er Königsinseln nannte. Die meisten derselben wurden jedoch erst

Conversations - Beriton. Elfte Auflage. II.

Digitized by Google

1788 durch Marshall und Gilbert aufgefunden, welche von Port-Jackson nach Kanton segelten, und von ihnen wurde der Archipel nach dem ersten Lord der brit. Abmiralität, Lord Mulgrave, benannt. Der Theil desselben, welcher jest Marshallsinseln heißt, besteht aus den Inselreihen der Raliks- und der Ratufsgruppe, welche letztere allein, und zwar durch Rotzebue 1816, genauer untersucht worden ist. Der Gilbertsinseln genannte Theil zerfällt wieder in mehrere Gruppen, darunter die Simpson- und Lingsmillinseln. Die noch entsernter liegenden kleinen Gruppen der Unionsinseln sind 1765 von Byron, weiter 1841 von Huson, und die Gruppe der Ellice- und Behster- oder Waitapuinseln 1819 von dem Rotdamerikaner Arent de Behster entbedt worden. Auch die sechs undewohnten Koralleninseln, welche die Phönix-

ernboe bilben, fand man erft 1841 auf. Bereits 1567 wurden die Salomonsinfeln von Alvaro Mendana entbedt und durch ibn benannt, 1769 aber nannte Surville benfelben Archipel bie Arfaciben und 1788 Shortland Rengeorgien. Derfelbe Mendana fand 1595 auf feiner britten Reise bie Sta.-Crug-Infeln und benannte fie alfo, während Carteret fie Ronigin-Charlotten-Jufeln nannte. 1596 entbedte Mendana die fitbl. Gruppe ber nach ihm benannten Mendanainfeln, und gab benfelben, nach bem Bicefonige von Bern, ben Ramen Marquefas be Menboga-Infeln. Die nörbl. Gruppe berfelben wurde erft 1791 burch ben Amerikaner Ingraham aufgefunden und von ihm Bafbing = toninfeln genannt. 1606 gelangte ber bon Lima tommende Abmiral Bebro Bernandez be Duiros ju ben Reuen Bebriben, auch Beiliger-Geift-Archipel genannt. Derfelbe ließ hier ein Schiff unter Torres gurud, ber querft bie Louistabe fab. Diesem Archipel gab Bougainville 1768 ben lettern Ramen, ber auch die erstgenannten Inseln Große Chilaben nannte, während fie ihren gegenwärtigen Ramen erft 1774 burch Cool erhielten. Die beiben Sollander Lemaire und Schouten entbedten auf ihrer wichtigen Erbumfegelung 1616 bie norblich von Reuguinea gelegenen Abmiralitäteinfeln, welche fie bie 25 Infeln nannten, und die ihren jegigen Ramen 1767 burch Carteret erhielten. Ferner entbedten jene Bollanber Renbritannien, welches auch Tasman 1642 besuchte und Dampier 1700 benannte, von dem aber erft Carteret 1767 fand, bag es aus zwei Infeln, Birara ober Neubritannien und Tombra ober Neuirland, besteht. Endlich entbeckten die genannten Hollander auch verschiedene der Baumotu- oder Niedrigen ober Gefährlichen Infeln, jenen ausgebehnten Archipel im außerften Often, beffen Infeln gu verschiebenen Beiten von fehr verschiebenen Seefahrern aufgefunden worden find. Die fuböftlichfte Gruppe berfelben, die Mangarevainseln, entbedte Bilson erft 1797 und nannte fie ben Gambier-Archipel, und die Keinen, im Nordwesten gelegenen Inseln, welche der Hollander Roggeween 1721 auf feiner Erbumfegelung fand, wurden ehebem nach beffen Namen benannt.

Im I. 1642 fand Casman Reuseeland und gab diesem den Ramen, sodann 1643 die Fibschiinseln, welche er Bring-Williams-Inseln und Heemstertsuntiefen nannte, die aber vollftandig erst 1827 burch Dumont d'Urville entdeckt wurden; ferner fand damals Tasman auch die Freundschafts- oder Tongainseln, die ihren Namen 1779 burch Cool nach dem freundlichen Benehmen ihrer Bewohner erhielten. Die im Nordoften der Fibschiinseln gelegenen. Ballisinfeln, welche seit 1843 unter franz. Protectorate ftehen, sind 1767 durch Wallis entbedt worden. Letterer entbedte auch die Gefellschafts- ober Societätsinseln, die aber erft 1769 durch Coot ihren Ramen erhielten. Die im Suboften gelegenen 16 Infeln nennt man bie Tahiti- oder Georgischen Infeln, und die im Guben von Tahiti die Auftral- oder Tubuaiinfeln, jum Theil von Cool, jum Theil aber erft 1791 von Broughton entbedt. Schon 1722 hatte Roggeween die Schiffer- ober Samoainseln entbedt. Dieselben erhielten indeß erft 1768 durch Bougainville den Namen Navigatorsinfeln. Cook entbeckte und benannte 1774 Reucalebonien oder Baladea nebst der Fichteninsel sowie der Mangia- oder Hervey- oder Cooks-Archivel. Derfelbe benannte aber nur die Kleinste nach dem Schiffskapitan Hervey, und biesen Namen übertrugen die Diffionare fpater auf den gangen Archipel. 1778 fand Coot bie Damaii - Infeln, welche er zu Ehren bes bamaligen Chefs ber brit. Abmiralität Sandwichinfeln benannte. Am 24. Dec. 1777 hatte Coot die unbewohnte Beihnachteinfel aufgefunden. Broughton, welcher mit Bancouver die Reise um die Erde machte, entbeckte 1791 die im Süboften von Reufecland gelegenen Chathaminfeln, und 1806 fand der Rapitan Briftow die eben bort gelegene Infel Audland. 1849 enblich entbedte Erofine bie bei Reucaledonien ge= legenen Loyalty-Infeln, welche feit 1853 von den Franzofen in Befitz genommen find.

Die Seemachte haben bereits nach manchem biefer fchonen Gilande ihre Bande ausgestredt und fie ihren Colonien angereiht. So hat England aus Reufeeland eine feiner werthvollsten Colonien gemacht, zu beffen Gouvernement auch die Infeln Chatham und Auctland gehören.

R

ŀ

È

E

L

:

ţ

ţ

ŧ

Auch die kleinen Fanninginseln, zwischen den Sandwich- und Coolinseln, fast unter dem Aequator, erklärten die Engländer zu ihrem Eigenthum. Frankreich nahm Reucaledonien und die Loyalthinseln, die Warquesasinseln, die man zur Deportationsstation machte, und beglückte auch Tahiti gewaltsam mit seinem Brotectorate. Die Nordamerikaner endlich haben die in der Aequatorialregion gelegenen kleinen Guanosinseln in Beschlag genommen, deren etwa 27, von Korallendildung, vorhanden sind. Eine der brei Guanocompagnien, welche sich in Nordamerika gebildet, beansprucht die Phönirgruppe, die sie genauer hat untersuchen lassen, als ihr Eigenthum. Die für den Berkehr und den Welthhandel wichtigste Station im Graßen Ocean geden aber die Sandwichinseln ab, welche innerhalb des Dampsschlissenses liegen, der Californien mit China und Ostindien verbindet.

Unter ben ungemein gablreichen Schriften über ben fünften Belttheil und beffen phpf., ethnolog, und polit. Berhaltniffe, die seit einigen Jahrzehnten sowol in Europa wie auch in ben auftral. Colonien felbst erschienen find, bürften etwa folgende hervorzuheben sein: über bas auftral. Festland, außer ben Berichten über bie verschiebenen Entdedungereifen ins Innere und den Schriften über die einzelnen Colonien: Meinide, «Das Festland A., eine geogr. Monographie» (2 Bde., Prenzlau 1837); Sidney, « The three colonies of Australia » (Lond. 1852); Haffarl, «A. und seine Colonien» (Elberf. 1849); Buchele, «A. in der Gegenwart» (Stuttg. 1855); Byrne, «Twelve years' wanderings in the British colonies» (Lond. 1848); be Bioffebille, «Histoire de la colonisation pénale et des établissemens de l'Angleterre en Australie» (Evreur 1859); Henwood, «A vacation tour at the antipodes» (Lond. 1862); Harrifon, «Colonial sketches» (Lond. 1862); Flanagan, «History of New South-Wales etc.» (2 Bbe., Lonb. 1862); Beffgarth, «Australia, its rise, progress and present condition» (Ebinb. 1861); Therry, "Reminiscences of a thirty years' residence in New South-Wales and Victoria» (Lond. 1863). Bichtige Beitrage jur Renntnig A.s bieten die «Transactions» der Royal Society of Bictoria, die seit 1856 zu Melbourne erscheinen. Eine Geschichte der " Entbedungereifen in A. mahrend ber letten 20 J. » enthalt "Unfere Beit » (Bb. 7, Lpg. 1863). Bon den Werken über die austral. Inselwelt find außer den Berichten über die verschiebenen Reisen um die Welt und durch die Sübsee zu nennen: Burnen, «Chronological history of the voyages and discoveries in the South-Sea , (5 8bc., Lond. 1803-17); Billon, « Missionary voyage to the southern Pacific Ocean » (Rond. 1799); Montgomery, "«Journal of the voyages and travels by Tyerman and Bennet" (2 8bc., Senb. 1831); Elie, "Polynesian researches " (4 Bbe., Lond. 1839); Michelie, "Die Boller ber Subfee" (Münft. 1847); hartwig, «Die Infeln bes Großen Oceans» (Biesb. 1861); Gill, «Gems from the Coral Islands in Western Polynesia (2 Bbc., Lond. 1855 — 60); Murray, «Missions in Western Polynesia» (Lond. 1863); Turner, «Nineteen years in Polynesia» (Lond. 1861). Reiches Material über Bolyneften bieten auch bie Beitschriften ber verschiebenen engl. und amerit. Miffionsgefellschaften. Gine vorzügliche Ueberfichtstarte von gang A. hat Betermann (Gotha 1863) geliefert.

Auftralneger, auch Regritos und (bei Brichard) Relanonefier, nannte man bisher alle biejenigen schwarzen ober wenigstens dunkelfarbigen Bollerftumme, welche einestheils bas Festland Australien, anderntheils die daffelbe umtränzenden Gilandsgruppen sowie das Innere ber Inseln im GD. Aftens bewohnen. Man hat fie bis in ben Anfang unsers Jahrhunderts für Bermandte ber Neger Afritas gehalten, von benen fie jedoch mefentlich abweichen. Auch haben die Forschungen der neuern Beit gelehrt, daß die A. untereinander felbst wiederum wefentliche Berfchiedenheiten zeigen und zwei gang verschiedenen Raffentypen angehören, von denen der eine durch die Bewohner des auftral. Festlandes, der andere burch bie ber Infeln vertreten wirb. Man pflegt baher gegenwärtig ben Ramen A. ober Auftralier auf die Festlandebewohner zu befchränten, mahrend man die buntelfarbigen Bewohner ber Infeln unter dem Namen ber Melanefier (f. b.) zufammenfaßt. Die A. find von buntelbrauner, fast schwarzer Farbe, trausem, jedoch nicht wolligem Haar, mittlerer Größe und schmächtiger Ratur. Befonders charafteriftifch ift die Dunnheit ihrer Arme und Beine. 3m Innern erscheinen die Stämme etwas fraftiger; eine Große von 6 F. ift hier etwas Gewöhnliches. Die meisten Australier haben einen schwarzen, bichten Bart, einige auch am Rörper einen dichtern haarwuche ale die Europäer. Die Stirn ift gewöhnlich hoch und schmal, die Augen find Hein, fcwarz, burchbringend. Die Rase ber Rinber wird burch bie Mitter zwischen den Augen fart eingebrudt und ift unten breit, von Natur aber gebogen. Der Mund ift fehr

Digitized by Google

groß, mit ftarten und fehr weißen Buhnen verfehen. Das Geficht ift überhaupt abswernd häglich. Das Nafenbein wird burchbohrt, und viele Stämme folagen fich jur Beit ber Mannbarteit einen ober zwei Borbergahne aus. Die Bewohner bes innern Auftralien zeigen fich im gangen freundlich und gutmuthig, babei beiter und frohlich, obicon bei ber erften Berlibrung mit ben Europäern febr fchen und mistrauifch; auch find fie treu und ehrlich. Bei allen biefen guten Eigenschaften aber zeigen fie eine Robeit, wie fie fich auf ber ganzen Erbe taum weiter finbet. Fast gang nadt, nur felten mit einem Thierfell belleibet, gieben fie in Familien ober bochftens in fleinen Borben ohne fofte Bohnfite umber, wenn fie auch bier und ba elende Butten aus Zweigen bauen. Das Boot ift ihnen im Innern wie an ber Rifte unbefannt. Ihre Gerathschaften und Waffen find bochft armlich und unvolltommen. Die Sorge für bie Nahrung ift bie einzige, die fie überhaupt beschäftigt. Sie leben von Fischen, Mufcheln und Burgeln, theilweise auch bon ben Erträgniffen ber Jagb. Ihre Religionebegriffe find bochft einfach und roh. Gine ftaatliche Berbindung ift ihnen natürlich unbefannt. Die Berfplitterung in einzelne Familien erflart die bei einem in jeder Sinficht fo gleichartigen Bollsstamme auffallende Berfchiebenheit unter ben Dialetten ihrer Sprache. Bei ihrer Robeit bekunden fie jugleich auch ben höchften Grad von Unbildfamteit. Alle europäifcherfeits gemachten Berfuche, fie ju unterrichten, zu belehren sowie fie zu einem seghaften Leben zu gewöhnen, find fehlgeschlagen. 3mar werben einzelne als Birten und Schafer verwendet, doch find fie unfichere Diener und ju jeber regelmäßigen Arbeit ungeeignet. Gie gieben fich bor ben europ. Anfieblern gurud und geben raschen Schritte ihrem völligen Untergange entgegen. (S. Auftralien.)

Auftrasten, b. i. Oftreich, nannte man unter ben Merovingern bie östl. Bestigungen ber Franken, welche namentlich Lothringen, Belgien und die Länder am rechten Rheinuser umfaßten und ihren Mittelpunkt zu Met hatten. In der Zeit des Anwachsens der frank. Macht hatten gerade diese Länder große Wichtigkeit, weil sie Berbindung mit dem deutschen Stammlande vermittelten und am dichtesten von Franken bewohnt waren. Nach Karl Martell hörte die staatsrechtliche Bedeutung der Eintheilung des Frankschen Reichs in A. und Neustrien auf, wiewol noch Karl d. Gr. seine Lieblingssitze in A. wählte. Unter Karl's Nachsolger ging A. in Deutschland, Neustrien oder das westl. Frankreich in Frankreich auf. Bgl. Haguenin, a Histoire

du royaume Mérovingien d'Austrasie» (Bar. 1863).

Austreibung des Teufels, f. Exorcismus. Anstritt in parlamentarischer Beziehung. Wo die Annahme einer polit. Bahl Sache bes freien Entschlusses, nicht eine erzwingbarc Pflicht ift (wie dies neuerdings fast allgemein als das Richtigere anerkannt wird), da ist natürlich auch ber A. aus der Berfammlung in das freie, gewiffenhafte Ermeffen bes Gewählten gestellt. Berechtigt tann ein folcher A. fein, wenn die nothwendigen Bedingungen einer verfaffungsmäßigen parlamentarischen Birffamteit bem Betheiligten durch Umftande entzogen werden, beren Beseitigung nicht in seiner Gewalt steht. Db eine folche Boraussetzung im concreten Falle wirklich vorhanden, ob daher ber freiwillige A. geboten ober auch nur mit ber Pflicht bes Abgeordneten gegen feine Babler und bas Land vereinbar gewesen sei, diese Frage wird gewöhnlich sehr fower zu entscheiden sein und daher auch von ber öffentlichen Meinung in verschiebenem Ginne beantwortet werden. Der Ratur der Sache nach wird übrigens ein derartiger A. fast immer ein von mehrern gleichzeitig vollzogener, ein fog. Maffenaustritt fein. Befonders merkwürdige Falle diefer Art find in ber neuern parlamentarifchen Beschichte Deutschlands folgende: Als 1846, nach bem Erfcheinen des fog. "Offenen Briefe" bes Ronig-Bergoge Christian VII., Die holftein. Ständeversammlung wegen der durch biefes Actenftud angetafteten geschichtlichen Rechte ber Bergogthumer fich in einer Betition an ben Landesherrn aussprechen wollte, die Annahme einer folden aber bon ber Regierung verweigert ward, erklarten 37 Mitglieber ihren M., weil eine verfaffungsmäßige ftanbifche Thatigleit unter folchen Umftanben nicht möglich fei. Die effentliche Meinung begrüßte bamals diefen Schritt als eine That mannlicher Entschloffenbeit und Gewiffenhaftigkeit. Beim Borparlament ju Frankfurt 1848 trat eine Meine ultrabemotratifche Minderheit, Beder an ber Spige, aus, weil die Berfammlung nach ihrer Anficht einen mit ber Burbe einer Rationalvertretung nicht verträglichen Befdlug gefaßt batte. Sie ertannte aber felbst balb bas Ungureichenbe biefes Motivs und tehrte Tags baranf in die Berfammlung gurud. Berhangnigvoll war ber Maffenaustritt ber fog. Cafinopartei ober ber Rechten bes Deutschen Barlaments 21. Dai 1849. Als Motiv biefes A. ward angegeben, daß die Nationalversammlung, nach Erschöpfung aller friedlicher und gesetzlicher Mittel zur Durchführung ber Reichsverfassung, nur die Wahl habe, dieselbe mit Gewalt, im Bege bes ŧ

:

.

:

Burgerfriegs, ju versuchen, ober aber auf jebe weitere Thatigfeit für eine folche Durchführung freiwillig zu verzichten, b. f. fich aufzulbfen. Bebenfalls war biefe Berfahrungsweise nicht confequent, denn entweder hatten die Betreffenden fich jeder Thatigkeit, welche auf die Durchführung der Reichsverfassung und eine bafür zu erweckende Agitation im Bolte abzielte, enthalten und fofort nach Ablehnung ber Berfaffung feitens ber preug. und anberer Regierungen ihr Manbat niederlegen, ober fie hätten fich auch ber Weiterführung und Leitung ber burch die frühern unter ihrer Mitwirtung gefaßten Befchluffe bereite entzundeten Bewegung nicht entziehen follen. Durch ihren Daffenaustritt überlieferten fie bie Berfammlung ganglich bem Einfluß der Linken. Die noch zurudgebliebenen Refte ber gemäßigt liberalen Bartei faben fich baburch ebenfalls balb jum A. genöthigt, indem die Linke nunmehr Befchluffe faßte, welche, wie wenigstens jene Liberalen annahmen, ben Boben, auf welchem ihrer Conftituirung nach bie Nationalversammlung allein gefetglich fußen konnte, verließen. Reuerdings find einzelne Austritte von folchen vorgekommen, welche die Berfammlung, in die fie eintreten follten, überhaupt als für nicht zu Recht bestehend ansahen, so in Anhalt-Deffau infolge ber Octropirungen von 1851 und 1858. Infofern fie fich gleichwol auf Grund des octropirten Bahlgefetes in bie Rammer hatten wählen laffen, tonnte nach ftreng formellem Rechte vielleicht ihre Befugnig ju einem folden factischen Protest burch A. aus ber Berfammlung angezweifelt werben; aus bem höhern Standpuntte polit. Moral bagegen fanb biefer Schritt feine Rechtfertigung. Gin wefentlich anderer Fall liegt vor, wenn ber einzelne Abgeordnete feinen Bablern gegenüber fich jur Rudgabe feines Manbats an biefe und folglich jum A. aus ber Rammer gebrungen fühlt, weil er sich veranlagt findet, die polit. Richtung, auf welche hin er gewählt ward, mit einer andern zu vertauschen. Ein folcher Schritt ist jedenfalls ehrenwerth. Erkennen dann die Bahler, daß ber Meinungswechsel ihres bisherigen Bertreters durch bie veranderten Umftande gerechtfertigt war, so werden sie ihn wahrscheinlich wiederwählen.

Austrocknende Mittel ober Exsiccantia nennt man in der Medicin diejenigen Mittel, welche den Flächen und Geweben des lebenden Körpers die Feuchtigkeit entziehen. Sie dienen verschiedenen wichtigen Heilzweden. Befonders wendet man sie an, um Krankheitsproducte zum Berschorsen oder Berschrumpsen zu bringen, was oft der natürlichste Weg zur Heilung ist; serner um Blutslüsse und andere Ausslüsse zu stillen; um die Bernarbung oder Schälung zu sördern u. s. w. Hauptmittel der Trockencur sind: Bersagung des Getrünks (Dursteur), Ausenthalt in trockener Luft (z. B. in Aegypten), Umhüllen des Körpers oder des kranken Gliedes mit ausgetrockneten, pulverigen oder sasengen Stoffen, z. B. mit Werg, Watte, Wolle, Kräuterpulvern, Heusamen, trockenem Erlen- oder Birkenlaub, Löschpapier, Asche, Sand, Kleie, Mehl, abgeknistertem Salz u. s. w., oder Bestreuen der nässenden Stellen mit Einstreupulver aus Bärlappsamen, Stärkemehl, Gumnii, Zuder, Kohle, Kalk u. s. w. Zum Theil dienen auch chemisch zoagulirende (gerinnenmachende) Mittel als Exsiccantia, z. B. Zink, Blei, Eichen-

rinde, Alaun und andere jufammenziehende Stoffe.

Auswachsen bes Getreides nennt man die Erscheinung, wenn bei anhaltendem Regenwetter zur Erntezeit die Körner in den Achren der abgebrachten, in Gelege gebreiteten oder
schon gebundenen und aufgemandelten Feldfrüchte zu keimen beginnen. Eine warme Temperatur
begünstigt diesen äußerst schädlichen Borgang, welcher nicht allein den Ertrag bedeutend schmälert, den Ausdrusch erschwert, sondern auch infolge innerer Umbildungen ein Broduct liesert,
bessen Mehl nur mit Borsicht zu verwenden ist, da es der Gesundheit von Menschen und
Thieren gesährlich werden kann. Es ist daher rathsam, ausgewachsenes Getreide vor dem Bermahlen im Bacosen oder in Riegen gründlich zu derren, das Mehl nicht rein, sondern stets
bis zur Bälte mit gesundem Mehl (auch von Hilsenfrüchten) zu vermischen, und bei der Gä-

rung bem Teige etwas Frangbranntwein jugufegen.

Auswanderung bezeichnet das Berlassen von bes Staats, dem man angehört, in der Absicht, bie Zugehörigkeit zu demselben aufzugeben und sich anderwärts anzusiedeln. Die A. unterscheibet sich sowol von der Emigration, dem zeitweisen, freiwilligen oder gezwungenen Wegzuge ans dem Heimatsstaate, dessen Bürgerrecht beibehalten wird, als auch von der Anstiedelung in einer Colonie, bei der mindestens die Berbindung mit der Heimat, die zugleich Mutterstaat ist, aufrecht erhalten wird. Indeß geht die Emigration durch den nicht selten an sie rechtlich geknüpften Berlust des Staatsbürgerrechts oft in die A. über. Der Ausgewanderte steht nach seiner Entsernung in keiner rechtlichen Beziehung zur Heimat mehr; er ist sies ein Fremder geworden. Doch wird er, wenn er vorher seine Staatspslichten nicht bollständig erfüllt hat, unter gewissen Umständen dassier, sobald man seiner habhaft werden

tunn, noch jur Strafe gezogen, wie 3. B. wenn er burch bie A. ber Ableiftung ber Militar-

pflicht fich entzogen hat.

Ber felbständig ift und bas freie Berfügungsrecht hat, besitt auch bas Auswanderungs = recht, b. h. er kann fich borthin begeben, niederlaffen, wo es ihm angemeffen erscheint. Bebe Befchräntung bes Answanderungerechts ift eine Befchräntung ber perfonlichen Freiheit, ein Eingriff in die erften Rechte jedes Menfchen, ber burch teine Opportunitatsgrunde gerechtfertigt werben tann. Rur ber bespotifche Berricher, ber Berfon und Befit ber Staatsbitrger als fein Gigenthum in Anspruch nimmt, ber biefe bamit zu Gklaven herabbrudt, tann biefe an ben Staat feffeln wollen, an bem fie ferner teine Rechte mehr befigen wollen, gegen ben fie beshalb auch feine Berpflichtungen mehr haben. Nicht felten findet die A. ftatt, weil bie Erwerbsverhältnisse der Heimat für die Auswandernden nicht günstig liegen, oder weil polit. oder religible Ueberzeugungen mit ben Burgerpflichten in Zwiefpalt gerathen. Die Berhinberung der A. in folden Fallen ift nicht nur eine Barte, sondern auch ein fcmeres Unrecht. Gelbft Bebingungen, wie die der vorherigen Ableiftung der Militärpflicht, find unzutaffig, und wenn por der formlichen Entlaffung die Aufnahme in den fremben Staatsverband verlangt wird, fo ift bas Motiv für eine berartige Forberung, die mögliche Rücklehr verarmter Auswanderer, in der That unannehmbar, weil der Beimatsftaat fich in anderer Beife zu fchüten vermag. Ueberdies laffen fich Auswanderungsverbote felbst bei großer Strenge in ber Durchführung nicht wirkfam machen, und beläftigen am meisten diejenigen, welche nicht auswandern wollen, weil fie Befchräntungen ber Reife- und Rieberlaffungsfreiheit im Gefolge haben müffen. Als Lubwig XIV. bie Protestanten bedruckte, hielten die strengsten Berbote biese nicht ab, ins Ausland zu gehen; fie erwedten nur in ben Gemithern ber Ausmanderer ein bitteres Gefühl, bas fie verhinderte. noch im Austande für bie Beimat zu wirten. Alle Staaten haben aber bas Intereffe, burch ihre Auswanderer fich Sympathien und Berbinbungen zu fchaffen, wie fie 3. B. die Schweizer burch ihre auswandernden Birger in allen Erdtheilen fich erworben. In gewiffer Sinficht tann bie A. wie die Colonisation wirken; bazu muß fle jedoch frei sein. Am wenigsten rechtfertigen fich Auswanderungsverbote aus fog. nationalblonomifchen Grunden, 3. B. um Fabritgebeimniffe festzuhalten, ober um bas Aufblühen frember Industrien, welche ber heimischen Concurrenz machen konnen, zu verhindern. Ebenfo wenig ift bas Abzugegelb (f. b.) ju billigen.

Die A. findet aus fehr verschiedenen Gründen statt. In der Regel wird fie durch die Hoffnung und ben Bunich veranlagt, im Austande, namentlich in fremden Erdtheilen, leichter eine bessere Existenz zu gewinnen. Nimmt in einem Lande ber Bauperismus überhand, und gelingt es verhaltnigmäßig nur wenigen, fich aus ber Rlaffe ber Unbemittelten ju ben Bohlhabenden aufzuschwingen, so entschließen sich viele, die Beimat aufzugeben, um in der Frembe ihr Blud zu verfuchen. In ber Regel entwidelt fich bie A. in induftriellen, ftartbevolkerten Länbern. Aber auch in ackerbautreibenden Staaten kann fle umfangreich werden, wenn der Grundbefit in den Sanden weniger liegt und die eigentlichen Landwirthe abhängige und babei schlechtgestellte Bachter find. Irland zeigt in biefer hinficht, wie die Auswanderungeluft ein wenig industrielles Bolt nach und nach ergreifen und folieflich zu einem großen Theile über ben Ocean treiben tann. Anbere Urfachen für bie A. find polit. und religibser Drud. Schon im Alterthum wanderten häufig die besiegten polit. Parteien aus, um anderswo neue, in ihrem Sinn conftruirte Gemeinwefen gu ftiften. In neuerer Zeit ift Achnliches gefchehen, wenn auch verhaltnigmäßig vereinzelt und felten fehr ins Gewicht fallend. Bedeutenber noch als. ber politifche hat ber religible Drud auf die A. gewirkt, und bie Falle find häufig genug, wo bie Anhänger firchlicher Reformen und bie Getten maffenhaft ins Ausland gingen. Am wenigften werben von ber A. biejenigen Lander beruhrt, beren polit. und wirthichaftliche Buftanbe auf ber Grundlage ber Freiheit fußen, weil fie in ber Beimat gewöhnlich bas bieten, mas in ber Frembe gefucht wird. Doch tann ein Bolt auch fo gefunten fein, daß ber Mehrzahl die Energie

fehlt, welche die M. erforbert, und biefe beshalb nicht ftattfindet.

Dieraus folgt schon, daß ein Land, welches eine massenhafte A. ausweift, sich in der Regel nicht in günstiger polit. und wirthschaftlicher Lage besindet. Es fragt sich, ob ein solches Land durch die A. gewinnt. Selten kann man diese Frage bejahen. Daß die A. die polit. Lage des Beimatlandes nicht verbessert, bedarf keines Nachweises, weil sie nicht auf diese zu wirken vermag; es sei denn, daß sie die Leiter des Staats auf die vorhandenen Wisstände auswertsam macht und zu Reformen anregt. Allerdings kann die A. einen Theil der Wisdergnügten entfernen, aber diese werden, wenn die Ursachen des Wisdergnügens bleiben, dalb erseht. Aber auch die wirthschaftliche Lage gewinnt nicht. Man hat die A. empsohlen, wenn das Land über-

è

:

C

t:

völlert ift und die Ernährungsmittel fitr die Bevöllerung nicht ansreichen. Aber eine absolute llebervöllerung ift felten vorhanden; in jedem Lande tonnen mehr Menfchen, ale vorhanden, eriftiren, wenn feine Erwerbeberbultniffe burch Befeitigung fcublider Schranten und Bemmniffe verbeffert und richtig gestaltet werben. Dabei vermindert die A., felbft wenn fie bebeutend erfcheint, bie Bebolferung nicht: fie zieht erfahrungemußig taum fo viel Denfchen ab, als burch ben Ueberfchug ber Geburten über bie Lobesfälle bingutommen. Infofern aber wirft fie nachtheilig, als fie bas Bollevermögen vermindert und vorzugeweife traftige, tuchtige Elemente fortnimmt. Wer auswandern will, muß ein gewiffes, nicht geringes Rapital jur Berfligung baben. Den forgfaltigften ftatiftifden Ermittelungen nach ift baffelbe burchfcnittlich größer, ale ber Antheil an bem Gefammtbermogen, welchen bie Burtidbleibenben burchichnitt= lich befigen. Ferner wandern, wenn nicht immer, doch meistens nur Personen aus, welche arbeitefähig find und bermoge ber ihnen inwohnenben Energie fich in ber Beimat fortanbelfen vermöchten. Gebrechliche, Unfahige und eigentliche Arme muffen bagegen gurudbleiben, weil fie ben Anstrengungen, welche bie Ansiebelung im fremben Lande zur Folge hat, nicht gewachsen find. Das Berhältniß ber productiven Elemente zu ben unproductiven stellt fich mithin in bem Banbe, welches verlaffen wird, folechter. Bollte man bie Armen und Gowachen gur A. veranlaffen, fo wurde man im bochften Grabe inhuman handeln, und außerdem waren große Opfer erforderlich. Bo Gemeinden fich entschloffen, Arme und felbft Arbeitsfähige über ben Drean zu fenben, haben fie fich in ihren Boffmungen ftets getäufcht. Richt felten belafteten fle fich mit Schulben und faben bemungeachtet Die Ausgewanderten, wenigstens theilweife, gurudtebren und bann vollständig ber Armenpflege anheimfallen.

Hat ber gutorganisirte und gutverwaltete Staat selten ober niemals Beranlassung, die A. zu entwickeln und zu sobern, so handelt bennoch jede Regierung richtig, wenn sie sich sie Unswanderer interessivt. Denn einerseits sind diese, die sie Grenzen des Staats verlassen haben, dessen Ungehörige, und andererseits kann der Staat, indem er die A. in die richtigen Bahnen leitet, sich einige der Bortheile der Colonisation verschaffen. Der Staat wird daher dafür zu sorgen haben, daß nicht die Staatsbürger zur A. nach Ländern veranlasst werden, in denen ste elend zu Grunde gehen müssen. Namentlich hat er die Auswanderungsagenten ins Auge zu fassen. Nicht wenige amerik. Staaten, welche schwach bevöllert sind und Acerdau und Industrie zu sörbern wünschen, serner große Grundbessier, welche ihre Grundstücke hoch zu verwerthen streben und Arbeiter suchen, endlich die Rheder, beren Hauptbeschäftigung die Beförderung von Auswanderern ist, suchen durch Borspiegelungen aller Art zur A. anzuloden, und ihre Agenten haben oft schon unsagliches Unheil über Tausende gebracht. Rur zu bez gründet haben sich die Rlagen der Auswanderer gezeigt, daß sie in öben, unfruchtbaren, unz gefunden Gegenden angesiedelt oder von den Grundbessiern, in deren Dieust sie traten, gleichsam als Staven behandelt wurden. Biele Staaten haben deshalb auch bestimmt, daß die Auswanderungsagenten sür den Beginn ihrer Geschäfte die staatsliche Genehmigung erlangen und

bie Bertrage mit ben einzelnen Auswanderern gur Brufung vorlegen muffen.

Die A. aus Europa hat erft feit bem amerit. Unabhangigfeltstriege eine groffere Ausbehnung gewonnen. Je mehr fich bie einzelnen Staaten ber Union entwidelten, befto mehr zogen fie bie Europäer an, welche, in ber Beimat befihlos, in Amerita eine eigene Scholle fuchten, auf ber fie ihr Sintommen fanden. Abgefehen von Frland, bas infolge feiner ungludlichen agrarischen Berhältniffe eine Massenauswanderung entstehen san, betheiligte sich vorjugeweise Deutschland an ber A. nach Rorbamerita. Bon ben bentichen Staaten traten wieberum die fühdentichen hervor, jum Theil wenigstens infolge ber bort herrichenden Bobengerfplitterung. Inbeg wirften zugleich religibse Spaltungen mit, die anch im beutschen Rorben bier und ba zur A. veranlaften. Rach und nach lentte fich ber Strom ber A. auch nach andern Landern. England begunftigte vorzugeweise feine Colonien, insbesondere Canada, das es, feit de bedroht ift, fester an sich zu tnüpfen strebt, Westindien, Anstralien und Reufeeland, mahrend es bagegen bie M. von Oftindien fern ju halten fncht. Frantreich faßte Algier ins Ange. Dentschland bagegen, ohne Colonien und ohne Flotte, ließ ben Strom ber A. dahin fluten, wohin er fich wenden mochte. Zwar hat Breußen wieberholt Schritte gethan, um die A. als gemeinfame Sache Deutschlands hinzustellen. 1847 brachte Breußen bie Auswanderungsfrage an ben Deutschen Bund, und auch jur Beit ber Unionebeftrebungen regte es die Begrundung eines eigenen Colonisationsamts zur Regelung der A. an. Allein es erzielte ebenfo wenig als bie Deutsche Rationalversammlung, welche in ben «Grunbrechten» bie A. unter ben Schut bes Deutschen Reichs ftellte und ein Auswanderungsgefet erlaffen wollte. Die Begenben, nach welchen fich bie beutsche A., abgefeben von ben weftl. nordamerit. Freiftaaten, hauptfachlich richtete, maren Californien, Teras, Brafilien und Auftralien. Außerbem tamen bie berichiebenen Staaten Subameritas, wenn auch in geringerm Mage, in Betracht. Im gangen foll bie beutsche A. von 1819-59 1,800000 Seelen bem Baterlande entführt haben. Baufig haben fich Privatvereine ber A. angenommen. theils um fie nach einer bestimmten Begend ju fordern, theils um fich überhaupt ber A. nutlich zu erweifen. 1843 ward auf Actien der Duffeldorfer Berein gegrundet. Sobann trat 1844 der fog. Abelsverein für die A. nach Texas hervor, der indeß mit fehr geringer Borficht au Werte ging, fcwere Borwürfe auf sich jog und 1848 feinen Grundbefit in Teras an einen Brivatmann abtrat. Bu nennen find ferner der Auswanderungsverein in Glarus, bann, einige Jahre fpater, ber ebenfalls nicht mit Erfolgen gefegnete Breußische Berein zur Colonifirung ber Mosquitofufte. Bichtiger maren diejenigen Bereine, welche fich nicht auf ein bestimmtcs Land befchränkten, fonbern gang allgemein die Forberung und Erleichterung ber A. bezweckten: fo 3. B. ber Nationalverein für beutsche A. in Frankfurt und der Berliner Berein gur Centralifation ber beutschen A. 1864 murbe in Berlin aufe neue ein Centralverein für Auswanderungsangelegenheiten angeregt. In neuester Zeit hat fich die Auswanderungsluft wefentlich vermindert, indem namentlich ber Burgerfrieg in Nordamerita von der Anfledelung abforedte. Doch wird bei veranderten Berhaltniffen Rorbamerita ohne Zweifel aufs neue Die A. beleben und den Hauptstrom derfelben immer wieder und vielleicht mehr als je an sich giehen. Alle andern Länder haben bisher die Erwartungen der Auswanderer zu fehr getäuscht, und die zahlreichen Beimgekehrten schrecken mehr als anderes von der Nachfolge ab. Die wichtigften Ginfchiffungsorte ber Auswanderer find Samburg, Bremen, Amfterdam, Sabre und Liverpool. Auch nach einigen europ. Länbern finden Auswanderungen statt; boch find diese bisher nicht von bedeutendem Umfange gewesen. Ruftland hat Anfiedler hauptfächlich aus Subbeutschland aufgenommen, auch Ungarn und Siebenburgen suchten biefelben anzugieben. Die Berhaltniffe diefer Lander find aber ber Ginmanderung im gangen nicht fo gunftig, als fle fein mußten, um große Daffen tuchtiger Landwirthe und Sandwerter anzuloden.

Die Literatur über A. ist äußerst umfangreich, indeß müssen die meisten Schriften mit großer Borstcht benut werden, weil sie meist den Zweck verfolgen, die A. nach einem bestimmten Lande hin zu fördern, und von Auswanderungsagenten entweder herausgegeben oder veranlaßt sind. Aehnlich verhält es sich mit den Auswanderungszeitschriften, von denen die in Rudolstadt seit 1846 erscheinende "Allgemeine Auswanderungszeitung" die älteste und verbreitetste ist. Außerdem erscheint seit 1852 zu Bremen eine "Deutsche Auswanderungszeitung", die ebenfalls Beachtung verdient. Abgesehen von den allgemeiner gehaltenen Schriften über A. von Wappäus, Saebler, Bülow, Bromme, Sturz, Legopt ("L'émigration ouropéenne", Par. 1862) u. s. w. sind in Hinsicht auf Nordamerika zu erwähnen die Schriften von Beher, Bromme, Fleisch mann, Pauer, Grund, Bossart; sür Texas insbesondere Römer, Rordüll, von Solms-Braunfels. In Hinsicht auf andere Länder sind zu nennen Sartorius sür Mexico, Weinmann, Bülow und Scherzer sür Mittelamerika, Simon sür Südamerika, Schmidt und Avé-Lallemant sür Brasilien, Andree sür Buenos-Apres, Sommer-Geiser sür Uruguay, Cast und Philippi sür

Chili; Rirchner, Beifing und Billinson für die auftral. Colonien.

Muswechielung ber Gefangenen, f. Rriegsgefangene. Answeichung (in ber Dinfit). Das Fortichreiten ber harmonie von einem Accorde jum andern überhaupt nennt man im weitern Sinne Mobulation. Ueberschreitet biefelbe die Grenzen ber Grundtonart, fo mirb fle jur A., Modulation im engern Sinne; jum Uebergange aber, wenn fle in einer andern Tonart foließt, als von der fle ausging. Der Zwed des Uebergangs ift ftets die Einführung einer neuen Tonart, während die A. häufig nur behufs eines besondern Aufschwungs ber harmonie mehrere näher ober entfernter liegende Tonarten burchftreift, aber mit einem Schluß in ber Haupt - ober Anfangstonart endigt. Drei Hauptwege namentlich fteben für die A. offen, die jeboch ber Billtur ben freieften Spielraum laffen ju gabllofen Modificationen, je nachdem man mit mehr ober weniger Bomp in die neue Tonart übergeben will. Der erfte führt burch ben Quinten = ober Quartencirtel. Go bequem als ficher, ift er überall ausreichend, wo es blos gilt, eine Baufe auszufüllen, und hat somit feinen praftifchen Berth, 3. B. für Organisten. Gine afthetische Bebeutung tann ihm nur die Runft ber Stimmenführung ober fonft eine eigenthumliche Ausstattung geben. Ginen andern Weg bahnt ber Umstand, daß jeder Accord in mehr als einer Tonart leitereigen (f. b.) fein kann, mit deren übrigen Accorden er fich leicht verbindet. So tann ber D-moll-Accord ber Bermittler zwischen bem F-dar- und dem E-dar-Accord und beren Tomarten werden, da er mit dem letztern in A-moll, mit dem erstern in mehr als einer Tonart leitereigen ist. Es ist diese Gattung namentlich da am Plate, wo es sich um das Borarbeiten und Fortspinnen eines Gedankens handelt: so im zweiten Theile von Sonaten-, Symphoniesätzen u. s. w., sowie in allen contrapunktischen Satzgattungen. Sie ist die künstlerisch ebelste, weil sie nicht nur an sich der Speculation ein reiches Feld bietet, sondern in jeder andern Hinsich, in Stimmenführung, auch der künstlichsten, sowie in Declamation, Rhythmit u. s. w., den freiesten Spielraum läßt und östers eine recht willsommene Hülfe leistet. Bei der dritten Gattung der A. endlich ist es immer auf eine Ueberraschung oder Täuschung des Gehörs abgesehen, und die Bielbeutigkeit gewisser abgeleiteter Accorde ist dabei ein Haupthebel. Die bedeutendste Kolle spielen namentlich hier die Accorde der verminderten Septime und der übermäßigen Sexte. Wo der Uebergang in eine sehr entsernte Tonart möglichst schnell oder auf eindringliche Weise geschen, wo einer längern Modulation ein imponirender Schluß gegeben werden soll, überall wo es sich um entscheidende Maßregeln handelt, ist diese Gattung in ihrer eigenthümlichen Sphäre.

Ausweisnun nennt man eine Bolizeimagregel, wonach einzelnen Fremben ober gangen Rategorien derfelben befohlen wird, bas Staatsgebiet ju verlaffen, ober wodurch auch Landesangehörige von einem Orte entfernt werben, an bem fie fich aufhalten, ohne ihr Domicil (f. b.) bafelbft zu haben. Rach allgemeinen Grunbfagen bes Bollerrechts hangt es gang bon bem Belieben der einzelnen Staaten ab, ob und unter welchen Bedingungen fie Fremde in ihrem Gebiete belaffen wollen, und tein Frember hat ein Zwangsrecht zum Aufenthalt in einem Staate. Eigener Bortheil und Rudfichten ber humanität bestimmten indeffen die europ. Staaten, auf ihrem Gebiete (in ben Colonien galten freilich lange Zeit ftrengere Grunbfate) von bem Rechte bes ganzlichen Ausschluffes in der Regel keinen Gebrauch zu machen, ja Fremden nicht blos bie Durchreife, fondern auch langern Aufenthalt im Staatsgebiete zu verftatten. Aber immer bleibt bas Recht vorbehalten, die Entfernung einzelner ober aller Fremden zu verfügen, und keineswegs ist ber Staat biesen Betroffenen über die Gründe seines Berfahrens Rechenschaft fculbig. Dies fchließt jeboch nicht aus, bag ber Staat, ber von feinem Rechte einen willfür= lichen und aus ichlimmen Beweggriinden gefloffenen Gebrauch macht, fich berbem Tabel von feiten ber öffentlichen Deinung ausset, vielleicht auch feinen Angehörigen Retorfionsmaßregeln zuzieht. Je inniger die betheiligten Staaten burch Bechfelvertehr und fonftige Berhaltniffe miteinander verflochten find, befto gehäffiger und bedenklicher erfcheint natürlich ein Disbrauch bes Ausweisungerechts, und mabrend niemand etwas gegen beffen Anwendung einwendet, wo es aus Grunden ber Sicherheits- ober Gefundheitspolizei ausgeubt wird, erregt es gemeiniglich lebhaften Biderfpruch, wenn polit. Engherzigfeit und Parteimotive feiner Anwendung jum Grunde lagen. So bei der vielbesprochenen A. Itstein's und Hecker's aus Berlin (1845); so bei ben oft Meinlichen und willfürlichen A., welche misliebige Gelehrte und Schriftsteller in verschiedenen beutschen Staaten erfuhren. Manche Gefetgebungen, g. B. bie englische und belgifche, befchranten bas polizeiliche Ermeffen in Betreff ber A. von Fremben und sichern biefen den ruhigen Aufenthalt im Staatsgebiet, solange fie nicht nachweislich einer Befeges-übertretung fich schuldig machen. Gine A. von Landesangehörigen aus einem Orte findet in ber Regel nur ftatt wegen Mangels an Unterhaltsmitteln, ober um bas Zusammenbrangen zweidentiger und unzuverläfsiger Elemente zu verhüten. Es mag als eine Magregel der hohen Staatepolizei gelten, namentlich große hauptstädte von Beit zu Beit zu faubern durch Burud. weifung folder Individuen in ihre Domicilorte, die fich über Zwed und Mittel ihres Aufenthalts nicht ausweisen können. Rur follte babei immer mit billiger Rudficht und forgfältigem Eingehen in die individuellen Berhaltniffe verfahren werden.

Answintern nennt man die Zerstörung von Thieren und Pflanzen durch den Winterfrost. Geschieht diese Zerstörung von dem Menschen schällichen Thieren in großartigem Maße, so ift ste eine wohlthätige. So würde z. B. der Landwirth der Feldmäuse zulet nicht mehr Herr werden, wenn strenge Winterfröste nicht Millionen derselben vernichteten. Bon Nutppsanzen sind in Mitteleuropa dem A. am meisten der Raps und der Weizen unterworsen, weil sie gewöhnlich in schwerem Boden gebaut werden. Die Pflanzen werden aber dabei nicht durch den Frost selbst, sondern vielmehr durch dessen mittelbare Wirlung zerstört. Die in die Spalten der Aderkrume gedrungene Feuchtigleit zersprengt, zu Sis werdend, den Boden in viele Risse, lodert somit den Stand der Pflanzen und legt deren Wurzeln bloß, sodaß sie zu Grunde gehen müssen. Wan kann diesem Uebel rechtzeitig dei guter Witterung dadurch einigermaßen ab-helsen, daß man die Saaten mit einer schweren Walze überfährt, und so die Erde wieder an



bie Burzeln andrückt. Als Schutz gegen das A. ist die Drainirung des Bodens sowie in ebenen, dem Nordwind ausgesetzten Gegenden die Bestellung in scholligem Lande zu empschlen.

Answichse ober Excrescenzen sind hervorragungen an lebenden Geschöpfen, welche sich ans beien Seweben hervorentwickeln. Sie kommen an Pstanzen und Thieren vor. Näher untersucht, sind sie nach ihrem Bau und Wesen sehr verschiedener Art, 3. B. bald nur Bergrößerungen von Organen, deren normale Abnuhung sehlt (wie 3. B. die Schneibezähne der Nager unförnlich auswachsen, wenn man sie nur mit weichen Stoffen sittert), bald Berdickungen der Oberhäute (wie bei den Warzen der menschlichen Haut und den warzigen Baumrindenauswichsen), bald Wucherungen der Gesähe (wie die sog. Blutmäler), dalb Auftreibungen des Zellgewebes ober der Anochen (die sog. Exostosen), dald bösartige Afterdidungen (3. B. Arebs, Martschwamm), dald schmarozende Pstanzen, Thiere, oder deren Broducte (3. B. die durch die Brut der Schlupswespen hervorgerusenen Galläpsel). Immerhin beruhen sie auf einer Wucherung der organischen Substanz, die durch einen Reiz hervorgebracht ist, der entweder von außen herzusommt oder mit einer innern Arausheitsursache zusammenhängt. Bei den gutartigen A. sind die Sewebe selbst, nur vermehrt und qualitativ verändert, wie 3. B. dei den Oberhautwucherungen, die man auch als Hörner und Warzen bezeichnet; bei den bösartigen dagegen sinden sich Reubildungen, wie 3. B. Arebszellen. Nur uneigentlich sann man Berschiebungen der Theile als A. bezeichnen, wie dies 3. B. bei Knochenfraß in den Wirbeln geschiebt, wo durch Schwinden einiger Wirbel die andern eine schele Stellung erhalten und zuweilen einen Buckel erzeugen.

Auswurf (Sputum) nennt man bie aus ben Luftwegen entleerten festen ober flüssigen Stoffe. Der Act biefer Entleerung heißt Auswerfen ober Expectoration. Derfelbe tommt mittels eigenthümlicher Mustelbewegungen, bes huftens und Rausperns, ju Stanbe; boch wirten auch bie unmerklichen und unwillfürlichen Bewegungen ber Bronchialmustelfafern und ber Bimperzellen der Athmungsichleimhäute mit zur Berausbeförderung der Auswurfftoffe. Im gefunden Buftanbe hat ber Menfch teinen A. Indeffen findet fich in unferm Rlima, burd Fenchtigkeit, Rauch u. f. w., ober burch gewiffe Genuffe (Bier, Liqueur, fette Speifen, Gewurge u. f. w.) veranlaßt, bei vielen Menschen eine habituelle Schleimabsonderung des Gaumens und ber obern Luftwege ohne eigentliches Krantfein. Die in Krantheiten vortommenben Muswurfstoffe find hauptsächlich: Epithelialzellen, Schleim, Speichel, Eiweiß, Faserstoffgerinnsel, Blut fowie zu Siter zerfloffene Ausschwitzungsproducte (z. B. nach Lungenentzundungen, Tubertein n. bgl.). Die answurfbeförbernben Mittel ober Expectorantia find verfchiebener Art. Zum Theil reigen fie zu husten und Rauspern, auch wol zum Burgen und Erbrechen, welches lettere das fraftigste auswurfbefordernde Mittel ist; zum Theil fraftigen fie die zum Answerfen nothigen Dustelfafern, ober fie forbern bie Schleimabsonberung und feuchte Aushauchung auf den Schleimhäuten der Luft- und Schlingwege; zum Theil endlich machen sie lettere nur folipfrig und lindern beren Reigungszustand sowie ben heftigen Suftenfipel und den badurch bedingten Krampf in den Luftwegen. Bu den Expectorantien gehören: Brechweinstein, Goldschwefel, Ipecacuanha, Senega, Arnica, balsamische Mittel, Fenchel, Anis, Salmiat, apendes und tohlenfaures Ammoniat, Emulfionen, Schleime, Sirupe und andere Sugia keiten, warme Milch, heiße Getranke, Sinathmung fenchter Dampfe, kohlenfaure Baffer.

Anszehrung (Phthisis) bezeichnet, diejenige Art der Consumtion oder Schwindsucht (f. d.), wobei der Krante viel Eiter oder andere Stoffe verliert, im Gegensatz zur Abzehrung oder Darrsucht (Tades) oder trocenen Schwindsucht. Die neuern Untersuchungen über die Tubertusofe

(f. Tuberteln) bewirken, daß biefer Unterschied jest weniger bedeutet als ehebem.

Auszug, Ausgedinge, Alttheil, Grofvaterrecht, Leibzucht, Berpfriindung (reservatum rusticum) ift der Borbehalt, durch welchen der Bestiger eines Bauerguts, seltener eines fabtischen Grundstück, bei bessen Abtretung an den Sohn oder bei anderweiter Beräußerung sich oder auch dritten Personen eine Wohnung in dem abgetretenen Hause und gewöhnlich noch bestimmte Leistungen für den Unterhalt ausbedingt. Es wird dadurch ein höchst personsicher, mit dem Tode des Auszugsberechtigten erlöschender, durch teine Unfälle (wie Mismachs) zu schmälernder Anspruch gegen den Erwerber des Grundstücks und seine Erben, ingleichen, wenn das Landesgesetz dem A. die Eigenschaft einer in die Grunds und Hypothetenbücher einzutragenden Reallast beilegt, auch gegen die Singularsuccessorn des ersten Auszugspstlichtigen de gründet, welche nicht einmal durch Zwangsversteigerung des Guts erlischt. Ueber das dem Auszugler Sebishrende entschet der Bertrag oder, bei Unbestimmtheit des darin gebrauchten Ausdrucks, 3. B. wenn ganz ausgemein der Unterhalt bedungen ist, die Rücksicht auf die Kräste des Guts sowie auf die Personlichseit und die Lebensart des Berechtigten. Wenn ihm nicht

ı

11

C

Ė

ţ

Ċ

t

ı

ŧ

blos die Mitbenusung der Wohnung des Eigenthümers, sondern der Bestig getrennter Ranme zugesichert ist, so kann der Auszügler solche Beränderungen treffen, welche das Bedürfniß des Gebrauchs erheischt, auch sich wieder verheirathen und die neue Frau sammt den mit ihr erzengten Kindern in die Wohnung aufnehmen. Zu Diensten gegen den Gutseigenthümer ist der Auszügler nicht verpslichtet, wol aber zur Unterlassung solcher Handlungen, welche den Bestig des Pslichtigen stören oder gefährden. Sind mehrere zugleich auszugsberechtigt, z. B. der Borbesiger und seine Ehefrau, so wächst nach Wegsall der einen Berson deren Gedithr dem Ueberlebenden keineswogs zu, sondern der Berpflichtete wird, dasern nicht ausdrücklich ein Anderes bedungen ist, zu diesem Theile frei. Aehnliche Borbehalte können nach franz. Rechte bei partages saits par poro et more (Codo civ. Art. 1075) vorkommen.

Autenrieth (Joh. Beinr. Ferb. von), Minischer Lehrer und medic. Schriftsteller, geb. 20. Oct. 1772 zu Stuttgart, widmete fich medic. und naturwiffenschaftlichen Studien, ging, nachbem er 1792 promobirt, nach Italien, Defterreich und Ungarn, um befonbers Scarpa und Frant zu horen, und ließ fich 1794 ale Arzt in Stuttgart nieber. Bon einer Reife nach Bennfplvanien gurlidgefehrt, Die er mit feinem Bater unternommen, wurde er 1797 Brofeffor ber Arzneikunde zu Tübingen, 1819 Bicekanzler und 1822 Kanzler ber Universität, auf beren Drganisation er bedeutend eingewirft hat. Er ftarb 2. Mai 1835. A. hat fich seinen größten Ruhm als Minischer Lehrer erworben, indem er die innige Berbindung einer tiefdurchdachten Theorie mit ber Brazis zu erhalten suchte. Sein berühntefter Schüler ift Schönlein. Unter foinen Berten ift bas «handbuch ber empirifchen menfchlichen Bhpfiologie» (3 Bbe., Tit. 1801-2) hervorzuheben. Bon feinen ftreng religibfen Anfchanungen fowie feinem, befonbers in ben letten Lebensjahren eifrig gepflegten Bibelftubium legen bie Rebe alleber ben Menichen und die hoffnung einer Fortbauer» (Tib. 1825) und anfichten über Ratur - und Seelenleben» (Stuttg. 1836) Zengniß ab. — Sein Sohn, Hermann Friedrich A., geb. 5. Mai 1799 zu Tübingen, erhielt daselbst seine wissenschaftliche Bildung als Arzt, und machte nach feiner Promotion (1821) eine wiffenschaftliche Reife, namentlich burch Großbritannien. 1828 nach feiner Baterstadt zuruchgekehrt, habilitirte er fich bafelbst als Brivatbocent und erhielt 1829 eine außerordentliche Professur. Seit 1834 ord. Professor, erhielt er 1840 auch bie Direction ber nenerrichteten Politlinit und bes atabemifchen Beichnungeinstitute, und war 1846-47 Rector ber Universität. Seit Berbft 1858 lebt er penflomirt in Tübingen. Unter feinen Schriften find, außer gablreichen alabemischen Belegenheitefchriften und Beitragen ju Bournalen und Sammelwerken, hervorzuheben: «Ucberficht über die Bollekrankheiten in Großbritannien» (Titb. 1823); «Ueber bas Gift ber Fifche» (Tüb. 1833); «Das Schwefelbad von Sebaftiansweiler » (Titb. 1834).

Anteuil, früher ein niebliches Dorf ber parifer Bannmeile, am Eingange bes Boulogner Holzes, jett ein Theil bes 16. Arrondiffements von Paris infolge bes Anschlusses aller Ortschaften, die jenseit der unter Calonne's Ministerium erbauten Zollmauer lagen und seit dem 1. Jan. 1860 durch die Ringmauer der Befestigungswerke mit der Hauptstadt zu einem kolossalen Ganzen verbunden sind. Das frühere Dorf verdankt seinen Ruf vorzüglich dem Umstande, daß es in der schönen Jahreszeit der Lieblingsaufenthalt von Boileau, Molière, Racine, Lafontaine, Lachapelle, Franklin, Helvetius, Cabanis, Condorcet und andern berühmten Männern war. Es enthielt eine Anzahl altadelicher Landssten mit weitläusigen Parkanlagen. Diesselben sind nun verschwunden und in kleine Stüde zerschnitten, auf welchen man mit Gärtchen

umgebene Baufer für wohlhabenbe, aber burgerlich wohnenbe Familien gebaut hat.

Anthentiten (Authonticae) sind turze Auszüge aus benjenigen Stellen ber Novellen (f. d.), welche Abunderungen einzelner, im Coder oder den Bandetten sich sindenden Bestimmungen enthalten. Um diese Abunderungen bei den betreffenden Stellen leichter zu übersehen, versaßten die Gloffatoren solche Auszüge, die sie mit ex authontica bezeichneten, weil sie Rovellen selbst Authonticae nannten. Später legte man jenen Auszügen den obgleich unpassenden Namen Authonticae bei, während man den Rovellen ihren jetigen Ramen gab. Sie sind zwar in dem Corpus juris ausgenommen, haben aber als blose Brivatarbeit keine Gesetsestraft. Dagegen haben die Authonticae Fridericianae, 13 Berordnungen, welche die deutschen Raiser Friedrich I. und Friedrich II. in Italien erließen und an die Juristen in Bologna mit dem Besehle schieden, sie, gleich den obgenannten A., an passenden Orten in den Justinianeischen Coder einzusschaften, praktische Sültigkeit.

Authentifch (griech.) wird eine Schrift ober Urfunde genannt, infofern fie von bem Berfaffer, ju ber Zeit, unter bem Bolte und ben Umftunden gefchrieben ift, wie es ihr Inhalt bebaubtet ober fonft behauptet wird. Sie befist bann Authentie, b. b. Echtheit im Gegenfate an untergeschobenen Schriften ober Urfunden. Die Befiftellung ber Authentie gebort ber höhern Kritit an und erfolgt durch die Brufung von Inhalt und Form (ber innern Kriterien) fowie ber Zeugniffe anderer (augerer Rriterien). Sie ift auf hiftor. und positiv rechtlichem Boben fehr wichtig, dagegen für eine tiefere philof. Auffaffung ber firchlichen Dogmatit weniger bebeutend, ba ce hier wenigstens nicht so fehr barauf antommt, wer etwas gelehrt hat, fondern was und mit welchem innern, von ber lehrenben Berfonlichteit ganglich unabhangigen Rechte etwas gelehrt worden ift. Der Rampf über die Authentie biblifcher Schriften macht biefen Gefichtspunkt fehr bebeutenb. Authentische Interpretation heißt eine GefeheserMarung, wenn fle von dem Gefengeber felbst gegeben wird, baber 3. B. in conftitutionellen Staaten eine

folche nur unter Mitwirtung ber Stanbe erfolgen tann. Autichamp. Mehrere Mitglieder ber alten franz. Abelsfamilie Beaumont haben ben Titel Marquis, Bicomtes und Grafen von A. geführt und fich unter bemfelben in der neuern Geschichte bemerkbar gemacht. — Iean Thérèse Louis de Beaumont, Marquis b'A., geb. 1738 ju Angers, war im Siebenjährigen Ariege Abjutant bes Marschalls Broglie und flieg 1779 zum Marechal-de-Camp. Beim Ausbruch ber Revolution ftand er entschieden auf rogaliftifcher Seite, emigrirte mit Conbe, befehligte 1792 ein Reitercorps im Dienfte ber Emigration und trat 1797 in ruff. Dienste. 1799 follte er Suworow ein ruff. Referbecorps von 30000 Mann in die Schweiz zuführen, wurde aber burch Maffena an der Bereinigung mit bem ruff. Felbherrn gehindert. Er blieb in ruff. Diensten bis 1815. Nach der Reftauration erhob ihn Ludwig XVIII. in ben Grafenstand und machte ihn jum Gouverneur des Louvre, als welcher er 12. Jan. 1831 ftarb. — Sein Stiefbruder, Antoine Joseph Eulalie be Beaumont, Marquis d'A., geb. zu Angers 10. Dec. 1744, gleichfalls Abjutant Broglie's, tampfte 1769 tapfer in Corfica, begleitete Lafayette nach Amerita, erhielt 1782 als Marechalbe-Camp bas Commando auf St.-Domingo, von wo er 1788 nach Frankreich zurücklehrte. um fich bald barauf der Emigration anzuschließen, in deren Reihen er kampfte. Doch erhickt er 1799 feine Ausstreichung aus ben Emigrantenliften und privatifirte in Frankreich, bis er 1815 jum Souverneur bon St.-Germain ernannt wurde, in welcher Stellung er 10. April 1822 ftarb. - Der altere Sohn beffelben, Marie Jean Joseph Jacques be Beaumont, Bicomte d'A., geb. 1768, emigrirte 1790 als Dragonerfapitan, nahm an allen Kämpfen ber Emigranten theil, tehrte aber 1800 nach Frantreich jurud. Bahrend ber Gunbert Tage berwendete ihn der Bergog von Angouleme zu einer Sendung nach London. Spater ward er Souverneur in Borbeaux und ftarb 1828. - Sein jüngerer Bruder, Charles de Bcaumont, Graf b'A., geb. 8. Aug. 1770 ju Anjou, Rapitan in ber Garbe, gehörte von 1792-99 gu ben eifrigsten Führern ber Benbeer, unterwarf sich aber zulest und trat in die Dienste Rapoleon's. Doch ward er nach ber ersten Restauration Generallieutenant und Bair und fuchte während ber hundert Tage einen royalistischen Aufstand in Anjou zu erregen. 1823 befehligte er die erste Division der franz. Interventionsarmee in Spanien. Rach der Inlirevolution wollte er die Bendée zum Aufstand aufregen, wurde 1833 bafür in contumaciam zum Tobe verurtheilt, erhielt jedoch Amnestie und zog sich in das Privatleben zurud. Er ftart 6. Dct. 1859 und hinterließ vier Söhne.

Auto, das griech. Pronomen autos, d. i. felbst, wird in vielen zusammengesetzten Wörtern, welche ber höhern wiffenschaftlichen Sprache angehören und aus bem Griechischen entlehnt find, angewendet. In vielen Fällen laffen fich die griech. Worte auch im Deutschen durch Composita mit bem Bronomen afelbft » wiebergeben, welches bann theils bas hanbelnbe Cubject bezeichnet, wie in Autokrat (Gelbstherricher), Automat, Autonomie, Autopfie, Autodidali; theils bas Object, wie in Autobiographie, Autofritit, Autotherapie, Autognofie; theils einen blogen Bezug auf bas Subject felbst, wie in Autochthon. Diefer verschiedene grammatische Werth bes A. ift die Urfache, bag in einzelnen Fallen ein und baffelbe Compositum in berschiebener Bebentung vorkommt. So bebeutet Autograph nicht blos eine Maschine, die von felbst schreibt, sondern auch eine Schrift, die jemand felbst geschrieben hat; Autotratie ift nicht blos die Berrichaft über fich felbst, sondern auch die Alleinherrschaft, Gelbstherrschaft über

ein Boll, einen Staat.

Antobiographie (griech.), d. i. Selbstbiographie, f. Biographie.

Autochthonen (b. i. in bem Lanbe felbst Geborene) hießen bei ben Griechen biejenigen Bollsstämme, welche nicht als Ansiebler aus ber Frembe gekommen, sonbern von jeher in einem Lande einheimisch maren. Das entsprechende lat. Wort bafür ift Aboriginer (f. b.).

Auto de Fe (span.; portug. Auto da Se; lat. actus fidei) hieß die fonst in Spanien und Bortugal mit ben bon ber Inquifition (f. b.) jum Tobe verurtheilten Rebern vorgenommene Brocession. Gewöhnlich ward dieselbe an einem Sonntage zwischen Pfingsten und Advent, sehr oft am Tage Allerheiligen veranstaltet. Bei Tagesanbruch ertonte ber bumpfe Schall ber großen Glode der Hauptkirche als Zeichen zum Beginn des schrecklichen Schauspiels, und das Bolk brungte fich in Scharen heran, ba man schon im blogen Buschanen ein gutes Wert zu verrichten meinte. Die vornehmften Manner rechneten es fich jum Berbienft, bei biefen Broceffionen bem heiligen Gerichte fich gefällig zu erweisen, fogar Granben von Caftilien scheuten fich nicht, bie Schergen ber Inquisition ju machen. Den Bug eröffneten bie Dominicaner mit ber Fabne ber Inquisition. Bunachft folgten die Reuigen, benen nur Buge auferlegt mar, hinter ihnen, burch ein großes Areuz, welches vorgetragen ward, getrennt, barfuß, mit dem Sanbenito angethan und einer fpipen Müge auf bem Ropfe, die jum Tobe Berurtheilten, bann bie Bilbniffe ber Entflohenen und endlich die Gebeine verftorbener Angeklagter in ichwarzen, mit Flammen und bollischen Sinnbildern bemalten Sargen. Den furchtbaren Bug fchloß bas Beer ber Briefter und Monche. Durch bie hauptftragen ging es zur Rirche, wo nach ber Glaubenspredigt bas Urtheil verfundigt murbe. Inzwischen ftanden die Angeklagten mit ausgeloschter Rerze in ber Sand vor einem Crucifix. Nachbem bas Urtheil ihnen berlefen worben, gab ein Inquifitionsbeamter jedem der Berurtheilten mit der Hand einen Schlag auf die Bruft, zum Zeichen, daß fle von ber Inquisition ber Beltlichkeit überantwortet maren, worauf ein weltlicher Beamter bie Berurtheilten übernahm, fesseln und nach bem Gefängniß bringen ließ. Benige Stunden barauf wurden fie jum Richtplatz geführt. Befannten fie fich folieflich noch zum tath. Glauben, fo wurden fie vorher erbroffelt, außerbem aber lebendig verbrannt und mit ihnen auch bie Bilbniffe und Bebeine ber entflobenen ober verftorbenen Angeklagten. Der Ronig mußte in ber Regel nebft feinem gangen Sofe bie Feierlichfeit ber graufamen Sandlung burch feine Gegenwart erhöhen. Das glangenofte Auto be Fe fand 1680 unter Rarl IL ju Dabrib ftatt; bie letten wurden gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts abgehalten. Doch ift noch 1826 ju Balencia ein Schullehrer Namens Ripoll wegen Deismus unter den Formen eines Auto de Fe bingerichtet worden. Bgl. Llorente, aRritifche Geschichte ber fpan. Inquifition» (übersett von Bod, 4 Bbe., Gmund 1819-21).

Antobibakten (griech.), b. h. wörtlich Selbstgelehrte, sind im strengern Sinne diejenigen, welche ohne allen fremden Unterricht, blos durch sich selbst, entweder ihr ganzes Wissen oder boch einen Theil desselben erworben haben. Gewöhnlich versteht man aber darunter nur solche, die sich in irgendeiner Kunst oder Wissenschaft ohne schulgerechte Beihülse anderer, namentlich ohne mündlichen Unterricht, Kenntuisse und Fertigkeiten erwarben. In diesem Sinne hat es zu allen Zeiten A. gegeben, aber nicht häusig; denn es ist dazu ein entschiedenes Genie erforderlich, wenn der A. etwas wahrhaft Tüchtiges leisten will. Dem Selbstunterrichte ist allerdings der Bortheil größerer geistiger Anregung, der Gründlichseit und Lebendigkeit des Wissens, der Selbständigkeit und Originalität nicht wohl abzusprechen. Dennoch bleibt derselbe mit nicht unbedeutenden Nachtheilen selbst für das Genie verbunden: wie Zeitverlust, Mangel an Umfang des Wissens, Einseitigkeit, Bedanterie, Eigendünkel u. s. w. Namentlich mittelmäßige Köpse, die sich ihr Wissen selbst aneignen, tragen häusig diese Fehler zur Schau.

Antsarābhen (griech. und lat. Autogrupha, im Singular griech. Autogruphon, lat. Autographum) beigen wortlich im altherfommlichen Sinne Schriftftlide aller Art, welche von ihren Berfassern felbst, mit eigener Sand, niedergeschrieben worden. Als Urschriften ober Driginalhanbidriften, im Gegenfat ju ben Abidriften ober Copien, haben biefelben natürlich für ben Philologen und Diplomatiter bie vollgültigste urtundliche Beweistraft. Die tritischen Herausgeber von Schriften anderer ziehen stets die Autographa ber Berfasser, wenn folche noch vorhanden, den Abschriften vor, weil nur auf diese Beise, 3. B. von unsern deutschen Classitern, ein authentischer Text zu erzielen ift. Die Driginalhandschriften ober Autographa bebeutenber Gelehrter, Schriftfteller und Dichter gublen baber ju ben eigentlichen Cimelien ober Rleinobien ber Bibliotheten. Etwa feit Mitte bes 18. Jahrh. (jebenfalls nicht über 1733 zurud) gebraucht man jeboch ben Ramen A. in etwas anderm Sinne für eigenhandig gefchriebene ober wenigstens unterzeichnete fleinere Schriftstide aller Art, wie namentlich Briefe, Gelegenheitsgebichte u. bgl., welche bon historisch berithmten Berfonlichfeiten, ausgezeichneten Gelehrten und Runftlern, burch außerorbentliche Beiftesgaben ober ungewöhnliche Schidfale namhaft geworbenen Mannern und Frauen herrühren und zum Gegenstande bes Sammeleifers geworden find. Für A. Diefer Art macht fich im allgemeinen eine boppelte Richtung geltend, indem die einen beim Sammeln berfelben vorzugeweise auf den Inhalt ber Schriftstide feben, während für andere nur die Sandfchrift felbst und als solche Werth besitht. Schon im Alterthum sammelte man biefe Heinern A. berühmter Berfonen, theils um beglaubigte Driginale von Reben, Gebichten und anbern Schriften berfelben zu befigen, theils «um bie Art und Beife, wie biefelben gu fcpreiben pflegten», tennen ju lernen. Aus letterm Grunde hatte 3. B. einer ber Gewährsmanner bes Sueton Autographen von Augustus und Nero ausbewahrt. Zur Liebhaberei wurden die Autographenfammlungen feit Enbe bes 16. Jahrh. jundchft in Frankreich. Die erfte größere Sammlung biefer Art legte Loméme be Brienne (geft. 1638), ber Staatsfecretar Beinrich's IV., an. Andere veranstalteten bie Siftoriter Bierre und Jacques Dupun (geft. 1651 und 1656). Bhilippe Graf von Bethune (geft. 1665), De Gaignières (geft. 1715), Baluze (geft. 1718), De Mesmes (geft. 1723), Colbert, Suet u. a. Diese Autographensammlungen umfaßten jeboch vorzugeweise hiftor. Actenftude, Memoiren, Gesandtschaftsberichte, Urfunden und Briefe berühmter Manner, und waren noch vorzugsweise im Interesse bes Geschichtsforschers und Bubliciften angelegt. Als reiche Schape biftor. Materials wurden fie meift von ber öffentlichen Bibliothet in Baris erworben, die überhaupt das großartigfte autographische Material vom Beginn bes Mittelalters bis auf die jungste Reit herab bestist. Bon den Franzofen gelangte bie Liebhaberei, antographische Schriftstide zu sammeln, zunächft nach England. Bon ba ging fie aber feit ber zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunderts auch nach Deutschland über, wo fie befonders mahrend ber letten Jahrzehnte in Aufnahme tam und eine alle Gebiete umfaffenbe Richtung annahm. An die Stelle bes wenigstens anfänglich überwiegenden hiftor. und publiciftifchen Intereffes ift jedoch mit Entwidelung ber Liebhaberei mehr und mehr bas befchrantten pfpchol. und moralifche Intereffe getreten, welches bie Betrachtung jeber ausgezeichneten Jubivibualität barbietet. Man fammelt bemnach gegenwärtig in Deutschland wie anderwarts bie A. berühmter Bersonen, weil, wie aus bem Bilbniß, so auch aus ber Handschrift, und 3war noch unmittelbarer und oft unverfälfchter, ber Charatter und bas individuelle Geprage ber bebeutenden Perfonlichkeit hervortritt. Gelbftverftanblich ift hierbei, bag ein Schriftftic, welches zugleich einen intereffanten Inhalt bietet, etwa ein bebeutenbes histor. Moment berithrt ober bie innigften Gefühle, Gebanten und Beziehungen bes Schreibenben offenbart, unendlich mehr Berth und Bebeutung hat als eine bloge Schriftprobe, ein Namenszug ober gar ein Facfimile, mit benen man fich in Ermangelung bes Beffern begnligt. Babrend ber eine Sammler alle berühmte Ramen in feiner Sammlung vertreten wünscht, beschränken fich andere auf bestimmte Beitraume, einzelne Rationen ober auf einzelne Bebiete menfchlicher Beiftesthatigfeit.

Mit bem Bachsen bes Sammeleifers wurden bie A. auch Gegenstand bes gefchäftlichen Berfehre. In England namentlich hat fich ber Antographenhandel zu einem eigenen Erwerbszweig ausgebildet; in Deutschland und frantreich ift er in ber Regel mit bem Antiquaroder Runfthandel verbunden. Der Gin = und Bertauf wird theilweise aus freier Sand, meift aber burch Auctionen bewirft. Der erfte Berfuch, eine von Richelieu herrubrende Sammlung öffentlich zu verkaufen, ward 1801 zu Paris gemacht. Seit 1820 folgten daselbst die Auctionen immer rafcher aufeinanber. Die erste Autographenversteigerung in Deutschland veraustattete 1838 ber Buchhandler Graffer in Bien; ju Leipzig fand bie erfte im Gept. 1843 burd Weigel statt. Der erste Autographenkatalog (die Sammlung von Bixerecourt) erschien 1822 zu Paris. Der Breis der A. wird durch das Interesse an der schreibenden Berson, die Seltenheit folder Ueberbleibsel von ihr fowie ben Inhalt und den Umfang des Schriftstuds bestimmt und tann für A. einer und derfelben Berfonlichkeit fehr variiren. Für A. einzelner Beruhmt-heiten find fcon enorme Summen gezahlt worden. Auch hat die große Rachfrage nach A. besondere ber Rorpphäen der claffischen Epoche ber bentichen Literatur ju Falfchungen geführt, wie unter anderm der Proces gegen den Architetten von Gerstenbergt (zu Beimar 27. und 28. Febr. 1856) darthat, welcher in großer Anzahl Autographen von Schiller gefertigt und verkauft hatte. Bur Bergleichung zweifelhafter ober ihm noch unbekannter Handschriften dienen dem Sammler die Facsimiles, die theils Porträts und biographischen Werten beigegeben, theils in einer Reihe von Berten in Lithographie, Rupferftich und Solgidnitt zusammengestellt worden find. Dahin gehören für England die Werte von Smith (Lond. 1829 . für die Niederlande von Nathan (Utr. 1837), für Frankreich von Delpech (2 Bbe., Bar. 1832), für Deutschland Schlodtmann's «Deutsches Stammbuch» (Brem. 1852—54), sowie die allgemeinen bon Dorom (Berl. 1836-38), bon Delarue (4 Bbe., Bar. 1843), bon Bogaerts (Autw. 1846) und die «Sammlung historisch berühmter A.» (Stuttg. 1846). Die A. berühmter Musiter ftellte Balbamus (Berl. 1856), ber beutschen Dichter und Dichterinnen Genze (Ppi1855), der Buchdruder Lempert (in den "Bilderheften", Köln 1853 fg.) zusammen. In Paris erscheint seit 1862 eine Beitschrift unter dem Titel "L'amatour d'autographos". Anweisungen für Sammler enthalten Fontaine's «Manuel de l'amatour d'autographes» (Par. 1836) und Giniher's und Schulz' «Handbuch für Autographensammler» (Lp. 1856), welch letteres auch die durchschnittlichen Preise der gesuchtern A., wie dieselben in deutschen, franz. und engl. Auctionen gezahlt sind, angibt.

Antofratie (griech.), Selbst- ober Alleinherrschaft, nennt man die Staatsform, bermöge welcher das Oberhaupt des Staats die gesetzgebende und die vollziehende Staatsgewalt in sich vereinigt, also unbeschränkt regiert. Ein solches Oberhaupt heißt darum anch Autofrat ober Autofrator. Diese Art der Staatssorm haben fast alle morgent. Staaten. Unter den europ. Regenten sichet den Titel Selbst herrscher (Samodorschots) nur der russ. Raiser, um daburch seine versassungsmäßige Unbeschränktheit anzudenten. — Bon Kant wird in der Philosophie durch A. die Herrschaft der Bernunft über die widerstrebenden Reigungen bezeichnet.

Antelieus (griech. Autolytos), griech. Aftronom und Mathematiter aus Bitane in Molien, um 330 v. Chr., schrieb über die sich bewegende Sphäre und über Auf- und Untergang der Firsterne. Beide Werte, abgebruckt in Dasupodius' «Propositiones doctrinas sphaoricas» (Strasb. 1572), enthalten größtentheils nur solche Aufgaben der sphärischen Astronomie, welche mit Hillse eines Globus gefunden werden können, und welche zu beweisen scheinen, daß

A. die fpharifche Trigonometrie noch nicht gefannt hat.

Antomat (vom griech, autómatos, d. i. Selbstbeweger) heißt wortlich eine jede mechan. Borrichtung, welche die zu ihrem Zwede erforderlichen Bewegungen ohne außerliche Bulfe verrichtet. In biefem Sinne fpricht man bon automatischen Maschinen und verfteht barunter folde, welche burch eine Reihe jufammenhangenber, ohne Buthun ber Menfchenhand ansgeführter Bewegungen ihre Thatigteit außern. Dabin gehoren 3. B. Uhren, Blanetarien und eine Menge induftrieller Mafchinen. Im engern und gewöhnlichern Berftanbe werben aber A. die Rachbildungen von Menschen und Thieren genannt, welche vermöge eines in ihrem Innern verborgenen Triebwerks die Bewegungen und Functionen des Lebens verrichten ober zu verrichten scheinen. Schon im Alterthume hat es nicht an Bemühungen gesehlt, dergleichen Aunstwerte herzustellen, wie die wandelnden Statuen des Dadalns aus Athen, die fliegende hölzerne Taube des Archytas von Tarent u. a. beweisen, obschon es hier unmöglich ist, Wahrheit und Fabel auseinanderzuhalten. Richt minder fagenhaft ift bas, was von a. des Mittelalters, namentlich ben Albertus Magnus (1193—1280) und Roger Bacon (1214—94) Bugefchriebenen, von Regiomontanus' (1436-76) eiferner Fliege, von bem tunftlichen Abler, welcher bem Raifer Maximilian I. in Nurnberg entgegengeflogen fein foll, u. bgl. mehr ergahlt wird. Die Ausbildung bes Uhrenbauce, mit welchem die Mechanismen ber A. fo nabe berwandt find, hat vielfach Gelegenheit gegeben, bewegliche Figuren mit den Uhrwerten felbft in Berbinbung zu bringen, wie z. B. bie (1547-80 verfertigte, 1838-42 wiederhergestellte) Uhr bes ftrasburger Münftere mit ihren Zwölf Aposteln und dem trabenden Sahne, ferner ahnliche Uhren zu Litbed, Brag, Dimity u. f. w. bis herab zu bem Rutut an ichmarzwälber Banduhren beweisen. Um meisten Berühmtheit erlangten im 18. Jahrh. Die A. von Baucaufon ans Grenoble, welche berfelbe querft 1738 in Paris zeigte, und jene von Droz Bater und Sohn aus Lachaux-be-Fonds (vor 1790). Baucanson producirte einen Flötenspieler, ber ben Ropf, Die Lippen und die Finger fachgemäß bewegte; einen Clarinettblafer bon abnlicher Befchaffenheit, der zugleich das Tambourin schlug; eine Ente, welche hals und Flügel rührte, die Febern ftraubte, ichnatterte, untertauchte, Baffer trant, Rorner frag und bas bem Scheine nach Berbaute wieder von fich gab. Bon den A. der beiben Drog find besonders befannt ein figender Anabe, melder jufammenhangende Borter fchreibt, babei bie Beber eintaucht und ausspritt, die Zeilen gehörig abfest und nach jedem Worte die Augen auf eine nebenliegende Borfchrift richtet; ein flavierspielendes Madchen, welches nicht nur die Finger angemeffen über die Taften bewegt, fonbern auch mit Ropf und Augen die Roten auf dem vor ihr befindlichen Blatte verfolgt; ein zeichnenber Anabe, welcher zuerst fichere Umriffe entwirft, feine Arbeit ein wenig betrachtet, ben Bleistiftstaub abblaft und bis zur Bollendung der Zeichnung jedem Striche angemeffen mit ben Angen nachgeht. Die schreibende weibliche Figur von Anauß in Wien (1760), welche jest noch im bortigen Bolytechnischen Inftitute ju feben ift, bat (nach ber babeibefindlichen Probe ju urtheilen) nie eine fcone handfchrift gehabt. Raufmann in Dresben (1807) verfertigte einen richtig blafenden Erompeter, und ein folder wurde fpater auch von Malgl in Bien hergeftellt und gezeigt. Der zu feiner Beit vielbefprochene Schachspieler (feit 1769) von Rempelen (f. b.)

ift nicht unter die A. zu rechnen, da biefer burch einen verstedten Menschen regiert wurde. Gegentüber dem neuern, auf ernste Zwede gerichteten Maschinenbau mit seinen erstaunlichen Leistungen ist die Construction von A. in den untergeordneten Rang einer Spielerei zurückgetreten, und dieses Fach liefert gegenwärtig in der That regelmäßig nur einfachere Spielzeuge, wie aus Nürnberg die laufenden Mäuse, laufenden und tanzenden Buppen, aus Genf und Neufchatel die singenden und flügelschlagenden goldenen Bögelchen in Dosen und auf Bäumen u. f. w.

Untomatisch nennt man in der Physiologie diejenigen unwillfürlichen Bewegungen, welche aus innern gesunden, natürlichen, vom regelmäßigen Berlaufe der Lebensvorgänge abhängigen Ursachen erfolgen; dahin gehören die Bewegungen des Herzens, des Magens und Darmes, der Gebärmutter, der Harnblase, die Athembewegungen u. s. w. Mit den sog. Reslexbewegungen (s. d.) haben die automatischen Bewegungen das gemein, daß sie beide ohne Juhun des Billens erfolgen; dagegen unterschieden sich die Reslexbewegungen daburch, daß sie nachweisbar durch Erregung eines Empsindungsnerven entstehen, welche sich zum Gehirn oder Rückenmark fortspsanzt und hier auf einen Bewegungsnerven übertragen wird. Bon vielen automatischen Bewegungen ist es noch zweiselhaft, ob sie nicht eigentlich Reslexbewegungen sind; andere jedoch schienen wirklich eine Folge directer innerer Reizung der Nervencentra zu sein. Im gewöhnlichen Leben nennt man östers auch solche Bewegungen automatisch, welche jemand ohne eigentliche kare Ueberlegung, mehr instinctiv oder gewohnheitsmäßig ausstütz, serner auch die Bewegungen der Schlasenden, Träumenden oder sonstwie mehr oder minder Bewußt-

lofen. (G. Bewegung.)

Autonomie (griech.), b. i. Selbstgefetzgebung, ift, bom einzelnen Menfchen gefagt ober im philos. Sinne, bas Gegentheil ber Abhangigfeit von einer außern Gewalt ober einem außern Einfluffe. In biefem Sinne feste Rant bie A. ber Bernunft ober bas handeln nach bem innern Gebot des Gewissens dem Handeln nach Sinneseindrücken oder finnlichen Begierden entgegen. Auf polit. Gebiete bezeichnet man mit A. die Unabhängigkeit einzelner Kreise der bürgerlichen Gefellschaft in der Berwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten. Eine folche Selbstwermaltung, z. B. ber Gemeinden, ber Bezirke, ift, wenn fle auf bem Princip ber natürlichen, fitr alle gleichen Freiheit ruht und fich ber bobern Ginheit bes Staats organifch ein- und unterordnet, indem fle in allem Gemeinsamen bas Recht ber Staatsgewalt zum Eingreifen willig anertennt, durchaus unbebenklich und in jeber Hinficht nutglich. Richt fo ift bies ber Fall bei einer Art von A., wie sie 3. B. der Abel in manchen Ländern und Gegenden in nenerer Zeit wiederholt angestrebt hat, als das Recht, über ihre Standes-, Familien-, auch wol Befisverhältnisse selbständig, ohne Einmischung des Staats, zu bestimmen. Ein solches Recht ward unter anderm von einem Theil des preuß. Abels, insbesondere dem rheinländischen, meist ehemals Reichsunmittelbaren, in Anspruch genommen, auch vom König Friedrich Wilhelm IV. bewilligt (daher ber Name «bie rheinländischen Autonomen»). Gine berartige A. eines einzelnen Standes verftößt in ihrer Austibung leicht gegen bas gemeine Recht und bas Princip ber Rechtsgleichheit aller (3. B. burch Ginführung eines befonbern Erbrechts), und ift alsbann mit ben Bebingungen bes mobernen Staats nicht wohl vereinbar.

Autoplaftit, f. Blaftifche Chirurgie.

Antopfie (griech.), b. i. Augenschein, nennt man die eigene sinnliche Wahrnehmung irgende eines Naturgegenstandes, im Gegensate der Renntniß, welche man durch Beschreibung, Erzählung u. s. w. davon erhalten kann. In der Naturwissenschaft überhaupt und in der Arzneitunst insbesondere ist die A. ein Bildungsmittel, welches alle andern übertrifft; doch darf die Anleitung dadei nicht sehlen. In der ärztlichen Sprache heißt A. eine Art der Krankenuntersuchung, wobei blos durch Besichtigung des Kranken, ohne denselben zu befragen oder anzuhören, das vorhandene Uebel erkannt werden muß, was eine gute Aebung für Kinische Schüler ist. Auch wird unter A. die Leichenöffnung verstanden.

Antor (lat.), im engern Sinne der Urheber einer Schrift, so viel als Schriftheller, daher man 3. B. bon classischen Autoren spricht. In weiterer Bedeutung heißt A. der Urheber jedes literarischen, musikalischen oder durch das Mittel der bildenden Kunst versinnlichten Geistesproducts, dessen eigenmächtige Bervielfältigung und Berbreitung dritten Personen untersagt ist. Er kann im allgemeinen in eine dreisache rechtliche Beziehung kommen: zu seinem Werke als solchem, zu dem Berleger desselben und zu der im Staate indegriffenen, von letzterm zu vertretenden bürgerlichen Gesellschaft. Das erste Rechtsverhältniß nennt man, obwol nicht ganz richtig, das geistige Eigenthum des A. (S. Literarisches Eigenthum.) Es hat die Besonderheit, daß sich der A. desselben niemals ganz entäußern kann, während andererseits

465

in der Natur desselben begründet ist, daß es mit der Zeit gewissermaßen zum Gesammteigenthum der Nation und, wenn man will, der Wenschheit werden kann. hierdon gehen aus die Bestimmungen gegen Nachdend (f. b.) und Plagiat (f. b.). Das zweite Rechtsverhältniß des A. ist das, in welches er zu dem sein Wert veröffentlichenden Berleger tritt. (S. Berlags-recht.) Den Inbegriff der Rechte, welche sich sit den Urheber in beiden Beziehungen ergeben, saßt man unter der Benennung Autorenrechte oder Urheber in beiden Beziehungen ergeben, saßt man unter der Benennung Autorenrechte oder Urheberrecht explammen. Ein drittes Rechtsverhältniß ist das zum Staate, insosern der A. durch seine veröffentlichte Schrift die vom Staate zu wahrenden rechtlichen Interessen berührt. Dies sührt sowol zu der Pflicht des A., sür sein Wert nach allgemein criminalrechtlichen oder den besondern prefftrafrechtlichen Bestimmungen einzustehen, als zu polizeilichen, die Bewahrung dieser Pflicht und die Unterdrückung sür gefährlich erachteter Geisteswerte bezweckenden Bortehrungen von Seiten des Staats. Beides psiegt man wieder als Recht der Presse zu bezeichnen.

Autorität (lat.), im weitesten Sinne Ansehen und auf Ansehen begründete oder mit Anfeben verbundene Dacht; fpecieller der Chrfurcht erwedende geiftige Ginflug, den der Befit überlegener und berechtigter Macht ober anerfannter vorragender Beisheit, Renntniß, Engend gibt. Die Römer nannten die berechtigte Gewalt ihrer Magistrate auctoritas. In der Wissenschaft nenut man folche Männer Autoritäten, deren Ruf in ihrem Fache so begründet ist, daß man icon barin einen Beweis für bie Bahrheit und Sicherheit einer Angabe findet, wenn fie von ihnen herrührt. Deshalb fpricht man auch von Antoritätsglauben, der eben auf bem Butrauen beruht, bas man in bas Urtheil ober bie Wiffenschaft eines andern fest. Weiter nennt man häufig die Behörden, namentlich die politischen und obrigkeitlichen, Autoritäten. Man lagt, daß es einem Beamten, einem Lehrer an der erforderlichen A., d. h. an wirksamem, ben Gehorfam begründendem Ansehen mangele, daß er fich teine A. zu verschaffen wiffe. In ber neuern Zeit hat namentlich Guizot die A. als den Rettungsanker der Gefellschaft dargestellt und fle der revolutionaren Willitr entgegengesett. Er mag barunter überhaupt alle die fittlichen Aräfte und Bindemittel der Gesellschaft und den Geift der Ehrfurcht und heiligen Scheu verstanden haben, beren gunglicher Wegfall allerbings bie Aufgabe ber blos phyf. Zwangsmittel doppelt schwierig machen wurde, beren kräftiges Wirken bagegen vielfach in wohlthätigfter Beife ber Anwendung jener überhebt. Gin blindes hingeben an die A. ift aber tabelns-

werth und schäblich, und nur fittliche und berechtigte Rrafte konnen A. erlangen. Antos, b. h. Acte, hießen in Spanien ursprünglich sowol gerichtliche Handlungen als auch öffentliche Darftellungen überhaupt. Spater gebrauchte man inbeffen bas Bort fitr alle Gattungen bramatischer Borftellungen, besonders für die geiftlichen Schauspiele, und noch fpater, gegen die Beit des Lope de Bega, ausschließlich nur für jene geiftlichen Dramen, die jur Borberrlichung bestimmter religibfer Gefte öffentlich, meift mit Broceffionen verbunden, aufgeführt wurden und in der Regel in allegorifden ober mpflifch -fymbolifden Darftellungen von geringerm Umfange ale bie Comedias bestanben. Durch biefen fumbolifchen ober allegorifden Charafter, mit bestimmter hinficht auf ein Mysterium bes Glaubens, unterfchieben fich bie A. im engern Sinne von ben Comodias divinas; und wie biefe aus ben firchlichen Migfterien ober Mirakelspielen, so find bie A. aus ben Moralitäten hervorgegangen. In bieser bestimmten, bon ben anbern Sattungen bramatifcher Borftellungen charafteriftisch verschiebenen Gestalt erscheinen bie A. fcon seit ber erften Gulfte bes 16. Jahrh.; ihre vollige Ausbilbung und ihren hochsten Glanz erhielten fie aber erft zur Zeit bes Lope be Bega und vorzuglich durch ihn, der allein gegen 400 geschrieben haben soll. In dieser ausgebildeten Gestalt gingen auch ber Aufführung ber A. wie ber ber Comedias ein Borfpiel (Loa) und ein Zwischenspiel (Entremes) voraus, die meift tomifch, ja possenartig waren. Dann folgte die eigentliche religibs-allegorifche Bandlung (auto), ber es aber oft ebenfalls an tomischen Elementen nicht fehlte, ja die nicht selten nur geiftliche Parodien (& lo divino) befannter weltlicher Stoffe waren, in denen eben die ingeniöse Anwendung und fast 'epigrammatische Lösung den größten Reiz ausmachten. Die A. verleugneten bemnach auch in biefer Beziehung ihren Ursprung aus ben vollsmäßigen Kirchenspielen nicht, wie sie denn anfänglich noch oft den Titel: Farsas (Possen) führen, 3. B. Farsas del sacramento. Es blieb aber ein lange außerhalb Spaniens verbreiteter Irrthum, die A. überhaupt nur Autos sacramontales zu nennen und blos für Fronleichnamsspiele zu halten, wiewol biefe nur eine vorztigliche Art berfelben ausmachen. Die Hauptarten ber A. find: Autos sacramentales, zur Berherrlichung des Fronleichnamsfestes (Fiesta del corpus), worin allegorische Figuren wefentlich, und beren Beziehung auf ben Converfations - Legiton. Effte Muflage. II.

Digitized by Google

Gegenstand bes Fronleichnamsfestes, das Satrament des Altars, am Schlug, wo meistens auch ber Leib bes Berrn ober ber Reld fichtbar warb, befonbers bentlich hervortritt. Sie wurden nicht in Acte ober Jornadas abgetheilt, und ihre Länge überstieg felten die einer Jornada ber Comedias. Ihre Aufführung fand auf ben Straffen und öffentlichen Blaten auf temporaren, eigens zu diesem Zweck erbanten Gertisten statt, bei welchen die mit großem Bomp abgehaltenen Kronleichnamsproceffionen Stationen machten. Den Broceffionen folgten gewöhnlich Die Schauspieler der A. auf Wagen nach (weshalb man diese Borstellungen auch Piesta de los carros nannte) und begannen unmittelbar nach den firchlichen Handlungen ber Priefter ihre Borftellungen. Das ansammengeströmte Bolt, in Mabrib unter bem Beisein bes Konigs und feines ganzen Gofs, hörte die Borstellungen mit derfelben Andacht an wie die heiligen Sandlungen felbft. Diefe Art ber A. hat vorzüglich Calberon (f. b.) jur höchsten Bollenbung gebracht, ber mahrend eines Zeitraums von 37 3. fle für die Feier des Fronleichnamsfestes in Mabrid und eine Beit lang anch für Tolebo, Sevilla und Granaba verfagte und gerade in bieser Gattung bes Dramas seine größte Meisterschaft bewährte. Gine zweite Art waren bie Autos al nacimiento, jur Feier ber Geburt Chrifti und jur Darfiellung am Beibnachtefeft bestimmt. Auch ihr Urfprung ift in ben uralten Chriftnachtspielen (ludi natales) ber Kirche zu suchen, und mit ihnen begannen in den Beihnachtseklogen des Encina und Sil Bicente die ersten tunstmäßigern Bersuche des Dramas überhaupt in Spanien und Bortugal. Sie haben die Anbetung der hirten, die Flucht nach Aegypten ober sonst ein Moment diefes Feftenflus jum Gegenstand; baber in ihnen bie Mutter Gottes und ber heil. Joseph gewöhnlich die Hauptpersonen sind, und die allegorischen Bersonen eine weniger wesentliche Rolle spielen. Diefe A. wurden theils im Freien, theils in den Kirchen und Salrifteien aufgeführt, später auch in Schauspielhäusern. Einige berselben sind in drei Keine Jornadas getheilt, und bie meisten tragen noch bas Gepräge ihres ursprünglichen naiv-kindlichen Charatters. Die britte Art bilben die A. fitr verschiedene specielle Feste, wie z. B. bas des Landespatrons, des heil. Jakob. Ja selbst zu polit. Festen wurden manchmal eigens A. verfaßt, wie zur Feier ber Bermählung Bhilipp's III. mit ber Erzherzogin Margaretha, zur Berherrlichung eines Friedensschlusses zwischen Spanien und Frankreich u. f. w. Die metrische Bildung ber A. überhaupt ist jener ber Comedias ganz analog. Wer sich von ihrem innern Charakter in seiner höchsten Bollenbung und Mannichfaltigteit einen Begriff machen will, ziehe vor allen Calberon's A. zu Rathe, die in einer befondern Sammlung (6 Bbe., Mabr. 1717; 2. Aufl. 1759—60) erschienen find. In der Mitte bes 18. Jahrh. wurden fie, als eine unanftändige Profanation bes Beiligsten, auf tonigl. Befehl verboten, und find feitbem, wenigstens ale ftebenbe Gattung bes fpan. Dramas, außer Gebrauch getommen.

Antran (Joseph), franz. Dichter, geb. zu Marseille im Inni 1813, trat 1832 als 19jähriger Rüngling mit einer Obe an Lamartine auf, ber fich bamals zu seiner Reise nach Griechenland und Aleinasten einschiffte. Die Berfe hatten Leben, Farbe, Feuer, turz alle Auzeichen einer wahren Dichternatur, und blieben nicht unbemerkt. Später gab A. zwei Bandchen Gebichte heraus: «La mor» (Bar. 1835) unb «Ludibria vontis» (Bar. 1838), in beneu fich die Individualität des Dichters noch hinter naiver Nachahmung damals hochangesehener Lyriker verstedte, während jedoch die beiden Hauptcharakterzüge seines Talents, Fille des Tons und Reinheit bes Umriffes, icon burchschimmerten. Sobann veröffentlichte A. bas prosaische Wert «Italie et la Semaine Sainte à Rome» (Par. 1841) und hierauf ein Soldatenepos «Milianali» (Marfeille 1842), in welchem er heroische Borfälle aus den franz. Kriegen in Afrika besang. hier nun zeigte fich die Originalität des Dichters zu freierer Ausbildung gediehen. Im Marz 1848 ließ er auf bem parifer Obeontheater eine Tragobie: «La fille d'Eschyle», aufführen, die in bem bamaligen Tumult polit. Tagesereigniffe beim Bublitum nicht burchbrang, aber in ber Alabemie Anerkennung fand und ben großen Monthon'schen Breis mit Angier's «Gabrielle» theilte. Man hat von A. noch mehrere Gebichtfammlungen, als: « Laboureurs et soldats » (Par. 1854), «La vie rurale» (1856) und «Épitres rustiques» (1861). Es finden fich barin originelle und lebendig gefühlte Schilberungen, vermischt mit Anschlüffen an antite Muster, namentlich an Horaz. Besonbers gefüllt in bieser Boesie eine Einfachheit, welche den Fing ber Bhantafie mäßigt, aber nicht lahmt, und fich ftets mit Glegang verbindet.

Antun (Bibracte, Augustodunum), Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Saone und Loire, in der burgund. Laudschaft Autunois, am Flusse Arronz und am Abhauge des Mont-Ieu (Mons Jovis), mit 11897 E. Die Stadt ist Sis eines Bischofs und hat eine scheden Rathebrale aus dem 11. und 12. Jahrh., ein Communalcollége, ein theol. Seminar, ein

Ì

physit., ein Raturalien - und Antiquitätencabinet, eine Bibliothel und eine Société Éduenne. Ueberhaupt herrscht hier viel wissenschaftliches Leben. Der Ort unterhält Tuch - und Fusteppich-, Leber-, Strumpf- und Papiersabriten, und treibt Hanbel mit Hanf, Holz und Bieh. Das alte Bibracke war die Hauptstadt der Aeduer und hatte eine weither besuchte Druidenschule sowie unter den Römern, wo es Augustodunum hieß, eine berühmte Rhetorenschule. Es wurde 270 nach siebeuwonatlicher Belagerung von Tetricus völlig zerstört, im 4. Jahrh. von Konstantin d. Gr. wieder erbaut, 356 von Iulianus gegen die Alemannen entsetzt, 725 von den Arabern geplündert und 888 von den Normannen verwüstet. Noch sinden sich zu A. mancherlei Ruinen von röm. Tempeln, Thoren, Triumphbogen und andere Alterthümer. Zu A. wurden viele Concile abgehalten. Auch war es der Bischossis Talleyrand's.

Anvergne, eine fühl. Centrallanbichaft Frankreiche, zwischen Bourbonnais, Marche, Limonfin, Gupenne, Languedoc und Lyonnais, führte früher ben Titel einer Grafichaft und war por der Revolution eine besondere Brobing, aus welcher bann die beiden Depart. Cantal und Buy-de-Dome und bas Arrondiffement Brioude im Depart. Dber-Loire gebilbet wurden, Die jett zusammen 272 Q.=M. mit 900000 E. umfassen. Zwischen bem Allier und bem obern Lauf ber Dorbogne und bes lot erhebt fich bie A. als ein Sociland, ju bem man über bie Borterraffen von Bourbonnais, Limoufin und Rouerque aus ben weftl. Tiefebenen auffteigt, während es im D. an bie Cevennen und bie Centrallanbichaft bes fitht. Bochfrantreich gelagert ift. Richt allein der plateauartige Charatter der tablen Oberfläche und die tegel- und bomförmige Bestaltung ber Gipfel verrath die vultanifche Bilbung, fonbern auch bie machtigen, aus einer Granit- und Gneisplatte hervorbrechenben Bafalt- und Trachntmaffen wie anbere Schladengesteine laffen hier einen Bauptherd ber plutonischen Bebungen suchen. Unter den Gipfeln, die früher Bultane waren, find am bedeutenoften der Cantal (5724 F.), der Mont-d'Or (5815 f.), und ber Buy-de-Dome (4520 f.). Rach einer natürlichen Eintheilung gerfällt die A. in die fühl. Ober- und nördl. Rieber-Auvergne, in welcher lettern am linken Ufer des Allier die Thallandschaft Limagne burch besondere Fruchtbarkeit ausgezeichnet ift. Das Alima ift in ben Berggegenben falter, als man für bie subl. Lage bei geringerer Bobe erwarten darf, und wirb noch insbesondere durch wuthende Sturmwinde und heftige Gewittererscheinungen bezeichnet; in ben tiefern Thalern aber macht fich ber Sommer oft burch brudenbe Hipe geltenb. Die mit vulkanischem Gestein bebecten Plateaux find öbe, die Hänge aber und Thaler begunftigen größtentheils unter ber Dede verwitterter vullanischer Erben eine reiche Bobenfruchtbarkeit, bezeichnet burch Getreibe, Gartenfruchte, fcones Obft, Wein, im S. burch bie Rastanie und nörblich burch bie Ballnuß im Ueberfluß, wie burch ausgebehnte, traftige Walbungen neben ben hanf- und Flachefelbern und Beibeflächen ber armern Gegenben. Der Aderbau ift theilweise vernachlässigt, die Biehzucht bagegen gut und besonders die Maulefelzucht ausgezeichnet. Außer ben gewöhnlichen hausthieren ift die A. reich an Bild, Geflügel, Fifchen und Bienen. Neben reichlichen und guten Ban- und Mühlfteinen finden fich auch nutliche Detalle, wie Gifen, Blei, Rupfer, Spiegglang u. f. w., ebenfo ergiebige Steinkohlenlager und eine Menge traftiger Mineralwäffer. Die Anvergnaten find roh in ihren Sitten, arm, unwissend, babei rechtschaffen, unverdrossen fleißig und liebreich, aber boch nicht ohne Rachsucht. Sie leben als hirten und Aderbauer und wandern nach Baris als Arbeiter aus. Der heimische Fabritfleig bleibt baber nur auf die Erzeugniffe ber Beberei, Gerberei und Papierfabrikation beschränkt. Die beiben Hauptskäbte der A. find sübl. Anrillac (f. b.), nördl. Clermont (f. b.). Das Land hat ben Ramen bon ben alten Arverni, bie ihre Gebirgsfeste unter Bercingetorix lange gegen Casar vertheibigten, wie spater gegen bie Gothen, Burgunden und Franken, mit welchen fle fich endlich bermifchten. Unter ben Rarolingern hatte die A. Grafen, die 928 erloschen. Die Graffchaft ward spater ein Afterlehn von Guyenne, von beffen Bergog fich bie Rachtommen bes Grafen Raimund unabhangig machten. Eine Zeit lang spaltete fich die Familie in Dauphins und Grafen von A., die fich in das Land theilten, bis 1128 Endwig von Montpenfler beibe Antheile burch Heirath vereinigte. Guibs II. verlor das Lehn 1209 an König Philipp August, der es den Dampierres verlieh, von denen es 1225 auch wieder an die Krone siel. Wilhelm von Boiton, zweiter Sohn Ludwig's VIII., erhielt die A. als Apanage, und Ludwig XI. gab Wilhelm de la Tour die Anwartschaft daranf. Bei dem Tode des Alfred von Poitou fiel aber nur ein fleiner Theil der A. an die La Tour, bie sich seitbem De la Tour b'A. nannten. Bieberholt war bann noch bie Graffchaft A. Apanage ober Mitgift von Brinzen und Brinzeffinnen bes tonigl. Saufes, bis fie endlich, nach bem

Uebertritt bes Connetable von Bourbon ju Raifer Rarl V. für immer an die Krone tam. Der Heine Antheil der La Tour ging durch Erbschaft an Ratharina von Medicis über und ward

von ihrer Tochter, Margarethe von Balois, der Krone abgetreten.

Anrerre, Hauptstadt bes franz. Depart. Yonne in Burgund, in weinreicher Gegend, an ber Byoner Bahn und an ber Yonne, die hier einen Flußhafen bilbet, zählt 15081 E. Die Stadt ist gut gebaut, bestit eine der schönsten Kathebralen Frankreichs, an der von 1035 bis ins 16. Jahrh. gebaut wurde, einen Balast der ehemaligen Bischöse von A. mit schöner Façade, ein altes Schloß der Herzoge von Burgund, dessen Theile als Rathhaus, Justizpalast und Gefängniß dienen, ein Collège, ein Lehrerseminar, eine Normalschule, eine Acerdaugesellschaft, eine öffensliche Bibliothet von 24000 Bänden, ein Naturalien= und Antiquitätencabinet und einen botan. Garten. Die Bevölkerung betreibt Boll-, Fahence-, Darmsaitensabriken, Gerbereien, Strumpswirkereien und lebhaften Handel mit Stabholz, Fässence-, Wollen, Wolle und den geschätzten Beinen des Umlandes. Bon dem alten Autisstodung, fässern, Kohlen, Wolle und den geschätzten Beinen des Umlandes. Bon dem alten Autisssorum, einer Stadt der Senonen, sinden sich noch Ruinen und andere Alterthümer aus der Römerzeit vor. — Die Grafschaft Auxerrois ward im 10. Jahrh. erblich. Sie gelangte nach dem Tode Kenard's von Nevers 1040 an Herzog Robert von Burgund, 1338 wieder an Wilhelm von Nevers, 1370 käussich an die Krone, 1435 durch den Bertrag zu Arras an Philipp von Burgund, aber nach Karl's des Klühnen Tod 1477 besinitiv an die Krone.

Anronne, Stadt und Festung vierter Alasse im franz. Depart. Côte d'Or, am linken User Saone und an der Eisenbahn nach Besanzon, zählt 7103 E. Die Stadt ist gut gelegen und wohlgebaut, hat angenehme Promenaden und eine schöne Brüde, ein Schloß aus dem 16. Jahrh., ein Collége, eine Artillerieschule, eine Stückgießerei, ein Arsenal, Kasernen und große Proviant- und Bulvermagazine. Sie unterhält Luch-, Serges- und Musselinfabriken, Nagelschmieden und Brauereien und treibt Handel mit Getreibe, Mehl, Wein und Brauntwein, Melonen, Holz und Kohlon sowie mit Marmor, der in der Nähe gebrochen wird. A., an der Grenze des Herzogthums und der Freigrasschaft Burgund, blieb 1034, als das erstere an Frankreich, die letztere an Laiser Konrad II. kam, ein souveräner Bests des Hauses Bienne, ward aber später mit dem Herzogthume vereinigt und gelangte mit diesem 1477 an Frankreich, doch nicht ohne tapfern Widerstand gegen Ludwig XI. König Ludwig XII. und Franz I. erbauten zu A. ein sestes Schloß, ähnlich dem von Dijon. Die Stadt wurde 1526 von Lannoi für Karl V. und später im Hugenottenkriege vom Herzog von Guise vergeblich belagert, erhielt seit 1673 verstärkte Werke durch Bauban und widerstand unter General Andrechsfin 1815 den Desterreichern, an die es erst 28. Aug. capitulirte, wobei diesen ein unge-

heueres Rriegsmaterial in die Banbe fiel.

**Abg** ober Awa, eine große Trümmerstadt im hinterind. Reiche der Birmanen, welche, wie früher schon zweimal (1364 und 1761), so auch 1822-37 haupt- und Refibengstadt war, und nach welcher ber Birmanenstaat auch Reich von Awa genannt wurde, liegt etwa 1 M. im SB. ber jegigen Bauptstadt Amarapura (f. b.), in einer reichbewäfferten, fehr fruchtbaren Culturebene am Sübostufer des bafelbst fast 4000 F. breiten Irawaddistroms, der hier zwei durch einen Kanal verbundene Bufluffe aufnimmt, von benen ber Mit-Ta (ber andere heißt Mit-Rge) den Stadthafen bilbet und Schiffe von 50-60 Tonnen trägt, somit die Umfchiffung ber ganzen Stadt ermöglicht. Der Name ift eine burch bie hindus und Malaien gemachte Berftilmmelung von Aengwa ober Aen-ua, b. h. Fifchteich (nach ben fleben, jest noch flinf großen Fischseen), und im eigenen Lande nicht so gewöhnlich, wo in officiellen Urtunden ber Name Ratnapura, b. i. Juwelenstadt, gebraucht wird. Durch Erbbeben größtentheils gerftort, ift bie Stadt in Berfall gerathen und meift mit Strauch = und Bufchwert überzogen. Die Ginwohner, beren Bahl nicht befannt, wohnen theils am Fluffufer, theils in einigen gerftreuten Baufergruppen im Innern. Chebem war A., im Umfange von 2-3 St., bon einem 15 F. hohen und 10 F. diden Walle, einer innern Terraffe und äußern Gräben umgeben und hatte 21 Thore. Der norböstl. Stadttheil war als sog. Königsstadt durch einen 20 F. hohen Ball besonders abgeschlossen, und enthielt neben dem Königspalafte viele öffentliche Steingebäude. Der imposante Anblid, welchen von der Ferne ber die vielen weißen Tempel mit vergolbeten Thürmen gewährten, verschwand beim Eintritt in die Stadt, da die meisten Häuser in bloken, mit Gras bebeckten Butten bestanden und nur die Baufer der Groken von Planten erbaut und mit Ziegelbachern verfeben maren. In einem ber größten Tempel, Logatharbu, zeichnete sich ein kolossales Sandskeinbild des Gottes Gautama aus. Die Wälle sind auch jetzt noch vorhanden, auch find einige Hauptstraßen vom Blanzenwuchs freigehalten, und ein umsangreicher, weißer Tempel, umgeben von einem weitläusigen Kloster mit vielen marmornen Bubhhabilbern, ragt aus dem wuchernden Grün hervor; aber die meisten Sebaude, auch die der Palast- oder Königsstadt, sind durch Erdbeben in Trümmer geworsen. A. gegenüber liegt zwischen Obsthainen, auf wohlbebauten, mit Tempeln und Klöstern besetzen Anhöhen die im 14. Jahrh. schon zweimal zur Residenz erwählte Stadt Saga'ing oder Tsaga'ing, von großem Umsang, mit sester Backeinmauer, aber gegenwärtig mit verhältnismäßig wenigen Bohnhäusern, unter einem Tamarindendickicht. In ihrer Nähe besindet sich das Dorf Khauksis, welches durch seine zahlreichen Steinmeswerkstätten merkwürdig ist, die ganz hinterindien mit plumpen Steinbilbern des Gautama versehen. Das Material ist ein schöner, weißer Marmor, der 10 M. östlich von A. gebrochen wird. Die Bevöllerung der drei einander nahegelegenen Städte A., Amarapura und Saga'ing hat man früher, wol zu hoch, auf 400000 Köpfe geschätzt.

Abal, ber in Deutschland eingebürgerte franz. Name für Bechselbürgschaft. Diese Bürgschaft hat seit der Einführung der Allgemeinen deutschen Bechselordnung, welche jedem Dispositionsfähigen auch die Bechselsschigkeit zuerkennt, dei uns an Bedeutung sehr verloren. Sie findet nämlich vorzüglich beim eigenen Bechsel, und zwar besonders dann statt, wenn derjenige, für welchen man sich verdürgt, nicht wechselsschig ist, aber auch beim gezogenen Bechsel (der sog. Tratte) disweilen in dem Fall, wenn der Aussteller dem Remittenten (ersten Insader oder Bechselnehmer) nicht näher bekannt ist. Die Bürgschaft kann aber ebenso wol für einen Indossanten wie für den Aussteller stattsinden, und es können für die nämliche Person gleichzeitig mehrere Bürgen eintreten. Der Bürge tritt durch seine Gewährleistung volltommen in die Berpstlichtung bessen eintreten. Der Bürge tritt durch seine Gewährleistung volltommen in die Berpstlichtung bessen eintreten. Der Bürge tritt durch seine Gewährleistung volltommen in die Berpstlichtung bessen geleistet nicht pünttlich nachkommt. Wer die Wechselbürgschaft leistet, schreibt seinen Namen zu dem Namen dessen, für welchen die Bürgschaft geleistet wird (gibt seine Mitunterschrift). Es wird aber auch eine, äußerlich freilich nicht erkennbare Wechselbürgschaft in der Beise geleistet, daß man als Indossant seinen Namen auf das Papier setzt und daburch in die Reihe der wechselrechtlich haftbaren Personen tritt.

Avallon, die Hauptstadt eines Arrondissement im franz. Depart. Ponne, am rechten User bes Coustin und am Ausgange eines malerischen, von weinreichen Hügeln begrenzten Thals, ist regelmäßig und gut gebaut und zählt 5533 E. Die Stadt besitzt ein Communalcollége, liesert geschätzte Böttcherarbeiten, hat Leber-, Strumpswaaren- und Hutsabriken und Seilerbahnen, und treibt Handel mit Bein, Getreibe, Bolle, Holz und Bieh. Der Avallonwein, ein guter rother Burgunder, wird in vorzüglichster Qualität auf der Anhöhe von Annah gewonnen. A. ist das alte gallische Aballo im Lande der Aeduer, war ehemals Handtort der Grafschaft Avallonais in Burgund und hatte als sester Platzschen.

Avalon, die südöstil. Halbinsel der engl. Insel Neufundland in Nordamerita. Dieselbe hängt mit der Insel nur durch einen ganz schmalen Isthmus zwischen der Placentiadai im S. und der Trinitydai im N. zusammen, zertheilt sich aber selbst wieder in drei kleinere Halbinseln und hat eine Menge vortresslicher Baien, Buchten und Häfen, unter welchen die St.-Marie- und die Conceptiondai sowie der Hasen von St.-Iohn, der Hauptstadt der Insel, die wichtigsten sind. Auf A. wurde, der großen Bank von Neufundland gegenüber, 1621 die erste engl. Colonie gegründet, deren Stocksichtigsfang sich rasch entwickelte. An der Südostspitze der Haldinsel, dem Cap Race, ist der Standort der Neuigkeitspacht, welche den von Europa kommenden Dampsschssel die Nachrichten abnimmt, um sie durch den Telegraphen der Presse der Bereinigten Staaten zu überliesern. Bon diesem Cap wurde im Sommer 1858 nach dem 439 geogr. M. entsernten Balentiahasen in Irland das submarine Telegraphentau gelegt, welches indessen, nach gegenseitiger Begrüßung der Königin von England und des Präsidenten der Union, bald seine Thätigkeit wieder einstellte.

Avance (franz.), Borsprung, Bortheil, Gewinn, insbesondere im Handelsverkehr der Geldworschuß. In A. oder (ital.) Avanzio stehen, ist demnach gleichbedeutend mit: in Borschuß stehen, an einen Geschäftsfreund, mit welchem man in gegenseitiger Abrechnung steht, noch zu sordern haben. Einen Betrag avanciren heißt, ihn im voraus bezahlen, ehe man den Gegenwerth (die Waare) bezogen hat. A. heißt auch der Preis oder Curs, welchen eine Wechselsder Gelbsort eiber Pari hat. Das Wort ist dann gleichbedeutend mit Gewinn oder Agio. Der Curs wird nämlich bisweilen in Procenten Gewinn oder Berlust gegen das Pari notirt und die Bezeichnung der Procente oder des Procentbruchs Gewinn hänsig (wie in Frankreich) durch den Zusax Avance (oder auch Prime, Prämie, Ausgeld) erklärt.

Digitized by Google

Abancement (franz.), bezeichnet in der Militärsprache zunächst das Borrücken in eine höhere Stellung, also Aufrückung, Beförderung. Das A. erfolgt meist nach Maßgabe der Anciennetät (s. b.), ohne daß jedoch das Borrücken außer der Reihe für besondere Besähigung ausgeschlossen bleibt. Dasselbe sindet entweder in allen Graden durch die ganze Wasse Masse statt, wie in kleinern Staaten, oder es erfolgt die Besörderung die zum Kapitän oder Stabsossizier im Regimente und don da ab durch die Wasse oder auch durch die gleichen Chargen im Armeeccorps. — Avancirte, auch Chargen genannt, heißen in einigen Armeen alle diesenigen Individuen, welche eine höhere Stellung als die des gemeinen Soldaten einnehmen, aber nicht Ofsziere sind. Da diese Chargen nicht patentirt sind, so werden sie deshalb von den Engländern non-commissioned ossens genannt. — Endlich versteht man unter avanciren die Be-

wegung in Schlachtorbnung in ber Richtung gegen ben Feinb. Avantgarbe, Borhut ober Bortrab heißt biejenige Abtheilung marschivenber Truppen, welche auf eine gewiffe Entfernung vorgeschoben ift, um diefelben vor einem iberrafchen ben Angriff bes Feinbes zu fichern. Die Sturfe bes Bortrabe richtet fich in ber Regel nach ber Stärke ber marfchirenben Beeresabtheilung. Unter gewöhnlichen Berhaltniffen betragt fie ein Biertel bis ein Drittel bes Gangen, und fann bei einer bedeutenden Armee felbft wieber ein aus allen Baffengattungen aufammengefettes Corps bilben, welches die Operationen ober Stellungen des Gros dedt, Terraintheile von Bichtigleit befett, die Entwidelung zur Schlacht fichert und bas Befecht einleitet. Die Entfernung, in welcher fich ber Bortrab von feiner Abtheilung zu halten hat, hangt theils von der nabe bes Feindes, theils von den Umftunden und ber Beschaffenheit bes Terrains ab. Der Lortrab muß fleinere hinderniffe ber marfchirenden Colonne aus bem Wege raumen, ben Feind zeitig entbeden und melben, und betrachtlichere feinbliche Arafte fo lange aufhalten, bis die Colonne fich bazu angeschickt bat, benfelben au begegnen. Da hierzu größere Gewandtheit und ein schärferer geistiger und phys. Blid erforbert werben, so pflegt man zu Avantcorps gern die beweglichsten Truppen zu mählen und ihnen einen besonders geeigneten, erfahrenen Anführer zu geben. Diefer muß neben großer Umficht auch entschiedene Raltblütigkeit und Rube befitzen. Der ungeftumen Jugendhitze bes so tapfern wie liebenswürdigen preuß. Prinzen Louis Ferdinand wird der unglückliche Ausgang bes Gefechts ber preuß. A. bei Saalfelb, 10. Oct. 1806, beigemeffen. Richt felten befommt auch ber Bortrab ben Auftrag, die Colonnenwege, wo fie unbrauchbar find, herftellen zu lassen, Berpslegungsmittel herbeizutreiben, Rachrichten einzuziehen und auszustreuen u. f. w. Bon ber A. werden wieder fleinere Trupps (Bor- und Seitentrupps), Patrouillen und einzelne Detachirte (Spigen und Seitenläufer) entsenbet, welche unter fich in Berbindung bleiben und so das Terrain auf eine weitere Strede für die Sicherheit der Colonne durchfuchen (aufflären). Der Zwed der Avantgarbengefechte geht in der Regel dahin, den Feind fo lange aufzuhalten, bis bas Hauptcorps Zeit gewonnen hat, fich in Schlachtordnung aufzustellen. Die Truppen der A. bürfen daher nur nach und nach in das Gefecht engagirt werden. Rur bann, wenn ber Bewegung des Sauptcorps bie Absicht eines Angriffs gu Grunde liegt, tann auch der Angriff ber A. fraftiger geführt und zur Erlangung von Terrainvortheilen mehr gewagt

Avant la lettre, f. Abbrud.

Abaren, eine ben Bunnen und Ungarn verwandte Bollerichaft uralisch-altaischen Stammes, welche etwa 100 3. später als die Bulgaren in den Gegenden um den Don und des Raspischen Meeres nördlich vom Rautafus erschien, um 555 an die Donau vordrang und sich in Dacien nieberließ. Bier bienten fie in Juftinian's heeren, halfen den Longobarben bas Reich ber Gepiden zerstören, und eroberten allmählich zu Ende des 5. Jahrh., besonders unter dem mächtigen Rhan Bajan, Bannonien. Später bemeisterten sie sich Dalmatiens, brangen in verheerenben Bügen in Deutschland bis Thuringen und ebenfo in Italien ein, wo fie mit ben Franten und Longobarben friegten, und breiteten ihre Berrichaft über bie an ber Donau und weiter nordwärts wohnenden Slawen sowie über die Bulgaren bis ans Schwarze Meer aus, bis sich diese Boller gegen fie erhoben und fie 640 aus Dalmatien vertrieben. Auf Bannonien befchränkt, wurden fie von Rarl b. Gr. 796 befiegt und von ben Dafren und Beifchenegen ziemlich aufgerieben, sobaß fie nach 827 aus ber Beschichte verschwinden. Sie pflegten ihre Bohnsite durch Umwallungen von eingerammten Pfählen und Erbe zu umschließen, von denen fich in ben von ihnen befeffenen ganbern noch Spuren unter bem Ramen ber avarifchen Ringe finden. Bisweilen ift ihr Name irrthümlich auf die frühern hunnen und die spatern Ungarn übertragen worben. — In teinem Zusammenhange mit biesen A. steben bie A. ober

werden, da die Unterstützung durch das Hauptcorps mit jedem Augenblice näher ruckt.

Awaren am Rautasus, eine Bollerschaft lesghischen Stammes, welche im Gebirge von Dasghestau ein Gebiet (Awarien) von 15,32 D.-M. bewohnt, etwa 25000 Köpfe zählt und bis auf die neueste Zeit herab gegenüber den Russen seine Freiheit bewahrt hat. Hauptort ist das feste Dorf Chansag. Die A. sprechen einen Bialest der lesghischen Sprache, welcher von Schiesner in «Bersuch über das Awarische» (Petereb. 1862) bearbeitet worden ist.

Avarie, f. Baverei.

Aveirs, ber nordweftlichfte Diftrict ber portug. Proving Beira, gubit auf 68,00 D.-M. 244446 E., ift faft gang eben, walbreich, vom Bonga burchfloffen, nur gum Theil bevöllert und angebant, und zerfällt in 18 Concelhos (Cantone) mit 180 Rirchspielen. - Die Sauptftabt A. (Talabrica in Lufitania), ein Cibabe ben 4000 E., Sit eines Bifchofs, amifchen Oporto und Coimbra gelegen, ift ein wichtiger Bafen- und Banbelsplay an ber Minbung bes Bouga, welche einen großen, bon fumpfigen Infeln und Banten erfüllten Stranbfee bilbet, in beffen Moraften ungeheuere Maffen Seefalz gewonnen werben. Die Stadt besteht aus flinf Quartieren, von welchen bas altefte noch von alten Mauern umgeben ift, bie beiben öftlichen von einem breiten, fchiffbaren, ans bem Bouga abgeleiteten Ranal burchfchuitten find, und befitt vier Pfarrfirchen, ein großes Armenhans mit einer fchonen Rirche und ein Sospital. Der Exporthandel des Plages mit Salg, Del, Bein und Drangen ift lebhaft. An ber Rufte befinden fich feche große Stabliffemente für ben bier ftart betriebenen Sarbinenfang. Die benachbarten Gegenben erzeugen bortreffliche ftarte Beine, Getreibe, Del und Gartenfruchte im Ueberfluß. — A. wurde, nebst ber Umgegend, von Abnig Johann III. im 16. Jahrh. an einem Bergogthum erhoben, bas bis 1720 bem Saufe Lancaftro, gulest bem Don Jofeph Dascarenhas, Bergog von A. (geb. 1708), gehörte. Derfelbe war unter Johann V. Dberhofmeister bes tonigl. Baufes und febr einflufreich bei Bofe gewesen, unter Ronig Joseph Emanuel aber burch Bombal gurudgebrangt worben. A. galt nun für einen Gührer Misvergnugter, und bie gleichfalls ungufriebenen Jesuiten fchloffen fich an ihn an. In ber Racht vom 3. jum 4. Sept. 1758 wurde auf ben von feiner Daitreffe gurudtehrenden Ronig geschoffen und berfelbe, jedoch nicht geführlich, verwundet. Ein niebergefettes Ausnahmegericht erflarte ben Bergog bon A., ben Marquis von Tabora und einige andere Berfonen, meiftens Glieber biefer Familien, für schuldig, die Jesuiten aber für die Anstifter des Attentats. Wehrere, darunter auch A. nebst feinen Söhnen und feinem Schwiegersohne, wurden 13. Jan. 1759 gruftlich bingerichtet, ihre Guter eingezogen, ihre Frauen in Ribfter gestedt, bie Jesuiten verbannt. Der Proces ift, nach ber gründlichen Untersuchung von Olfere' (alleber ben Morbverfuch gegen ben Ronig Joseph von Bortugal», Berl. 1839), außerft unregelmäßig geführt worben und ber größere Theil ber Berurtheilten nach bochfter Bahricheinlichteit bolltommen unschnlbig gewesen. Auch über bie übrigbleibende Schuld fcmeben große Dunkelheiten. Dan wollte Gegner vernichten, nicht Angeflagte richten. Unter ber Regierung Maria's I. bat eine Revifion bes Broceffes ftattgefunben, und ein Ertenntnig vom 23. Mai 1781 bas frühere Urtheil in Bezng auf feche Berfonen wiberrufen und beren Rehabilitirung verfügt. Diefer Rechtsfpruch hat aber allem Unfceine nach die tonigl. Bestätigung nicht erlangt, und jedenfalls ift er nicht in Ausfithrung gebracht worden. Es hat keine Rehabilitation ftattgefunden, und ein Abkömmling ber bamaligen Opfer, ber eine folche vergeblich nachfuchte, ift mit einer Benfion abgefunden worben.

Avé-Lallemant (Friedrich Christian Benedict), ein um das Polizeiwesen verdienter Deutscher, geb. 23. Mai 1809 zu Liibed als Sohn des Musikehrers Jakob A., bezog, auf dem Gymnassium seiner Baterstadt vorgebildet, 1830 die Universität Jena, um sich der Inrisprudenz zu widmen. Durch Martin sür das Studium des Criminatrechts gewonnen, psiegte er daneben aus Neigung Musik und Malerei, wodurch er vielsach in Berkehr mit den ausgezeichnetsten Männern und Franen aus der classischen Beit in Beimar und Iena kam. Namentlich übte Karoline von Wolzogen, die Schwägerin Schiller's, großen Einsung auf seine individuelle Ausbildung. Nachdem A. im Nov. 1834 die jurist. Doctorwürde erworden, lehrte er nach Libed zurild, wo er die Abvocatur ergriff und 1843 auch zum Obergerichtsprocurator ernannt ward. Die Herausgabe einer Polizeiordnung für den Freistaat Lübed hatte 1851 seine Berusung an das neueingesetzte Bolizeiamt zur Folge, an welchem er seitdem mit Ersolg gewirkt hat. Als Ergebniß seiner sortwährend mit Eiser und Sorgsalt gepstegten criminalistischen, culturhistor. und linguistischen Studien sowie seiner reichen Ersahrungen, die ihm seine ausgedehnte polizeiliche Praxis zu erwerden gestattete, veröffentlichte er ein ungemein lehrreiches Wert liber «Das deutsche Gaunerthum» (4 Thie., Lyz. 1858—62), dessen beide erste Opeile eine Darstellung des Gaunerthums nach seiner allmählichen Entwickelung und seinen gegen-

wärtigen Buftanben gewähren, während die beiben andern einer eingehenden linguistischen Unter= fuchung ber Gaunersprache gewibmet find. Bon feinen fonstigen literarischen Arbeiten find noch die Neinen Schriften « Die Krifis ber beutschen Bolizei » (Lpg. 1861) und bie « Reform ber Bolizei in Damburg» (Damb. 1862) hervorzuheben. — Sein Bruder Robert Chriftian Bertholb A., geb. 25. Juli 1812, widmete fich 1833—37 zu Berlin, Beibelberg und Baris medic. Studien, promovirte im Berbst 1837 in Riel und ging gleich barauf nach Rio-Janeiro. wo er fich als Arzt niederließ. Als Arzt an der Fremdenstation ber Misericordia und bem Irrenhaus Bebro's II., fowie als Director bes Gelbfieberhospitals, warb er Mitglied 3ablreicher gelehrter Gefellschaften, und von Braftlien, Desterreich, Rufland, Breufen, Schweben und Belgien burch Orbeneverleihungen ausgezeichnet. Obgleich fpater jum Mitgliebe bes oberften Gefundheitsraths für Brafilien ernaunt, tehrte er boch 1855 nach Deutschland gurifd. Auf humbolbt's warme Empfehlung wurde A. Mitglieb ber öfterr. Novaraexpedition, von welcher er fich jeboch in Rio wiederum trennte. Nachbem er hierauf 1858 und 1859 Reis fen durch gang Brafilien gemacht, ließ er fich als praktischer Arzt in Lübeck nieder. Außer einer Angahl medic. Schriften (3. B. über bas Gelbe Fieber) veröffentlichte A. a Reife burch Subbrafilien» (2 Thle., Lpz. 1859) und «Reise durch Nordbrafilien» (2 Thle., Lpz. 1860). zwei Berte, welche fchatbare Beitrage zur Runde Brafiliens enthalten und auch über bie Lage der deutschen Colonien in jenem Lande wahrheitgemäß Aufschluß gewähren. Außerdem hat er "Des Dr. Joachim Jungins aus Lübed Briefwechsel mit seinen Schülern und Freunden » (Lubed 1863) herausgegeben. — Ein Better ber beiben Genannten ift Eduard A., ber fich besonders ber Botanit widmete, lange Zeit am botan. Garten in Petersburg angestellt war und gegenwärtig in Lubed lebt. Rach ihm ift eine Pflanzengattung Lallemantia (eine Lamiacec) benannt worben.

Avellaneda (Dona Gertrubis Gomes be), eine ber namhafteften neuern fpan. Dichterinnen, ift 1816 zu Buerto-Brincipe auf der Infel Cuba geboren, wo ihr Bater, Don Manoel Gomez be A., ein geborener Spanier, als Commandant ber fpan. Flottenabtheilung in jenem hafen lebte. Nachbem fle ben Bater fruhzeitig burch ben Tob verloren, tam fle fpater mit bem zweiten Gatten ihrer Mutter nach Europa, wo fie erst einige Zeit zu Borbeaur, bann zu Coruña lebte. hierauf brachte fie wieber zwei Jahre in Cuba zu. Sie tehrte jeboch nach Spanien zurud, nahm ihren Bohnsty erft in Cadir und Sevilla, seit 1840 aber in Mabrid. Einige Dichtungen, die fle bier veröffentlichte, fuhrten fle leicht in ben Rreis ber bortigen Dichter und Schriftsteller ein, unter benen sie fich balb heimisch machte. Außer «Poesias liricas» (Mabr. 1841) veröffentlichte fie mehrere Rovellen, wie «Sab» (1841), «Dos mugeres» (1842), «Espatolino» (1842), «La baroneza de Joux» (1842), welchen 1843 «Guatimocin» und «Dolores» und etwas später «La velada del helecho» (1849) folgten. Schon in frühern Jahren hatte fie einige dramatische Bersuche gemacht, die in Cuba in Freundestreisen aufgeführt wurden. In Mabrid bichtete fie 1844 für die Bithne «Alfonso Munio» und «El principe de Viana», zwei Tragöbien, bie allgemeinen Beifall fanben. Im Anfange bes J. 1846 vermählte fich die Dichterin mit Don Pedro Sabater, Gefe-politico von Madrid und Cortesbeputirter, verlor benfelben aber noch in bemfelben Jahre burch ben Tob. Sie ging hierauf einige Beit in ein Rlofter, wo fie ihrem Schmerze in religibfen Liebern Ausbrud gab. Rach ihrer Rudtehr in die Welt brachte fie 1849 die biblischen Dramen «Saul» und «Baltasar» zur Aufführung, von benen namentlich bas lettere die besten Erfolge erzielte. Dit ber zweiten Ausgabe ihrer «Possias liricas» (2 Bbe., Mabr. 1850) nahm fie Abschieb von ber Lyrif und wandte ihr Talent feitbem fast ausschließlich bem Theater zu. Es erschienen bon ihr bie Dramen «Recaredo» (1851), «La verdad vence apariencias» (1852), «El donativo del diablo» (1852), «La somnambula» (1853), «La aventurera» (1853) und bas Euftfpiel «Simpatia y antipatia» (1850), welche Stude fast fammtlich fich auf bem Repertoire ber beffern fpan. Buhnen erhalten haben. Seit ihrer zweiten Bermählung, mit bem Oberften und Deputirten Don Domingo Berbngo Mafieu, mit welchem fle verschiebene Reisen unternahm und seit einiger Zeit wieber in Cuba lebt, hat fle ihre literarifche Thatigkeit, wie es fcheint, abgebrochen. Ungeachtet großer Fruchtbarkeit und Bielseitigkeit bekunden doch die Werke der Dichterin auch eine höhere poetische Begabung und zeichnen fich burch technische Meisterschaft in Sprache und Form vortheilhaft aus.

Avellino, frither Principato-ulteriore genannt, eine neapolit. Provinz des Königreichs Italien, im D. der Campagna-felice gelegen und aus Theilen des alten Sammium, Lucanien und Campanien gebildet, zählt 355621 E. auf 60% D.-M. und zerfällt in die Diftricte A.,

Ariano und St.-Angelo Lombarbi. Die Provinz ist burchaus gebirgiges Apenninenland, aber ber Boben überall fehr fruchtbar, bas Rlima gefund, bie Bobenproduction reichlich und bortrefflich. Der Bauptfluß ift ber Calore mit bem Ufita, an ber Ofigrenze ber Ofanto. Die Saubtproducte find Roblen und Bieh, Salami- und Cervelatwürfte. Man fabrigirt Gilg, Leinen und Leber, und die Gold- und Gilberschläger in Solofra find weit bertihmt. — Die Hauptftabt A. (Abellinum), welche ben Banbel ber Broving beforgt, liegt 6 D. öftlich von Reapel und 4 DR. füblich bon Benebent, 1100 F. über bem Deere, am fuß bes Monte-Bergine und in der Quellgegend des Sabbato in anmuthiger Umgebung. Die Stadt, Bifchofssit und bem Fürsten Carracioli gehörig, gablt als Commune 19500 E., ift fclecht gebaut und bat burch die Erbbeben von 1694, 1731 und 1805 fehr viel gelitten. Dem Marktplat gereicht ein fconer Obeliet zur besondern Zierde. Die Bevöllerung betreibt Farberei und fabrigirt Bute, Tuch und Stuhle, unterhalt auch einen farten Zwischenhandel. Berühmt ift A. wegen ber in ber Umgegend machfenden guten Raftanien und großen hafelntiffe, bie bem Landmann oft bas Brot erfeben. Die meiften Meder werben von Reihen großer hafelftrauche getrenzt, bie man mit großem Fleiße wartet. Früher betrug der Umfat in frischen und geröfteten Ruffen jagrlich 60000 Ducati. Rabe wefflich von A. liegt bie als Ballfahrtsort berubmte Abtei bi Monte-Bergine. Das alte Abellinum, eine Stadt ber hirpiner in Samnium, lag etwas weiter

unterhalb, wurde aber bon ben Longobarben zerftort. Abellino (Francesco Maria), namhafter ital. Archäolog, geb. zu Reapel 14. Aug. 1788, wo sein Bater als Architett lebte, widmete fich ber Rechtswiffenschaft, wurde aber schon frubzeitig von der Archaologie, besonders der antiken Rumismatik angezogen. Diese Reigung führte ihn nach Rom, wo er Borga, Marini und b'Agincourt tennen lernte. Rach Reapel surildgelehrt, wurde er znerft im Staatsbienft angestellt, übernahm aber bald ben Lehrstuhl ber griech. Literatur an ber Universität und leitete 1809-15 bie Erziehung ber Kinder Murat's. Nach des lettern Sturze wirfte er mit Erfolg als Abvocat, ohne fein Lehramt aufzugeben. Dan übertrug ihm 1820 bas Fach ber polit. Dekonomie, fpater bas ber Institutionen und ber Banbetten; er belleibete bas Rectorat und ward Mitglied bes oberften Raths für ben öffentlichen Unterricht. Obgleich er in diefen Berufetreifen fich anerkannte Berbienfte erwarb, fo waren ce boch namentlich bie archaol. und numismatischen Arbeiten, welche feinen Namen auch im Muslanbe bekannt machten. Bereits 1820 wurde er mit ber Katalogistrung ber ungemein reichen Mingfammlung bes «Museo Borbonico» beauftragt. Außer ben gehaltreichen Beitragen gu bem 1824 begonnenen Brachtwerte «Real Museo Borbonico» lieferte er fitt bie «Accademia Ercolanesen, beren bestündiger Secretur er 1832 geworben mar, fowie für die «Accademia delle scienze» und seit 1815 fitr die «Società Pontaniana» zahlreiche Abhandlungen. 1839 wurde er nach Arbiti's Tobe Director bes Bourbonifchen Mufeums und erhielt jugleich bie Dberaufficht über bie Ausgrabungen. A. ftarb 9. Jan. 1850. Dehreres bon feinen vielen Schriften fammelte er felbst in ben «Opuscoli diversi» (3 Thle., Neap. 1831—36). 1808 begrundete er eine numismatifche Zeitfdrift, welche jedoch balb wieder erlosch. Ebenso wurde bas von ihm geseitete «Bulletino archeologico Napoletano» (6 Bbe., Reap. 1843 — 48) burch bie Ereigniffe von 1848 unterbrochen. Sonst find noch zu erwähnen: «Dell' aes grave del Museo Kircheriano» (Reap. 1839); «Conghietture sopra un' iscrizione sannitica» (Reap. 1841); «Descrizione di una casa disotterata in Pompei» (Reap. 1840); «Osservazioni su taluni dischi marmorei figurati» (Reap. 1841); «Il mito di Tolo» (Reap. 1847) u. f. w.

The Maria (lat.), oder Engelischer Gruß, angolica salutatio, b. h. Gruß des Engels Gabriel an Maria (nach Luk. 1, 20), wird von den Katholiken ein sehr gewöhnliches Gebet zur Inngfran Maria genannt nach den (lat.) Ansangsworten: «Gegrüßt seist du, Maria (Avo Maria), voll der Gnade; der Herr ist mit dir; du dist gesegnet unter den Weibern, und gesegnet ist die Frucht deines Leides.» In dieser Weise wurde das Gebet nach einer Berordnung Gregor's I. (590—604) zunächst von den Priestern am vierten Adventsonntage unter der Messe als Offertorium gesprochen. Als dem Baterunser ebenbürtiges Laiengebet erscheint das Ave Maria mit dem erweiterten Enlius der Maria seit dem 11. Jahrh., und wird als solches am Ende des 12. Jahrh. sanctionirt. Urban IV. setzte daher nicht allein (1261) die abschließenden Worte: «Iesus Christus, Amen» zu dem Obigen, sondern seit der ersten Hälfte des 16. Jahrh. sand das Gebet immer allgemeiner den die hentige Form bildenden Abschließ als Zusatz zu der Altern Formel: «Hellige Maria, Mutter Gottes, bitte sür uns Sünder, jest und in der Stunde unsers Todes, Amen.» Unter Anschlagen der Gloden, welches auch in prot. Ländern als Mahnung zum Morgen-, Mittags- und Abendgebet theilweise beibehalten ist und ebenfalls

Ave Maria genanut wird, soll, einer Berordnung Ishann's XXII. von 1826 gemäß, jeder Katholik diesen Engelsgruß morgens, mittags und abends jedesmal breimal beten. Es geschieht dies nach den Aleinen Augeln des Rosenkranzes, welche deshalb auch schlechthin Ave Maria heißen, während die Großen Augeln dem Baterunser gewidmet sind. 150 Ave Maria bilden (nach den 150 Psalmen) ein Psaltorium Marias und haben nach dem ascetischen Sestische der Katholiken hohe Gebetskraft.

Abentinus (Johannes), bair. Gefchichtschreiber, f. Thurmagr.

Abenture, Aventiure (in ber mittelhochbeutschen Boefte), f. Abenteuer.

Abenturiers (franz., wörtlich Abenteurer) ober Aventurierkauflente hießen seit dem 16. Jahrh. Kausseute, welche, ohne eigene Mittel zu bestisen, mit erdorgten Kapitalen Waaren einkausten, die unter allerlei Zusällen und Gesahren an ferne Küsten geschafft und dort mit reichem Gewinn derwerthet wurden. (S. Großaventurhandel.) — Sodann führten seit Ansang des dritten Jahrzehnts des 18. Jahrh. den Namen A. auch eine lange Reihe von Büchern, welche, ähnlich den Robinsonaden, die meist erdichteten Abenteuer und Begedenheiten weitgereister Personen in fernen Ländern schilderten. Die älteste derartige Geschichte hatte in Deutschland schon Grimmelshausen in seinem «Simplicissums» geliefert. Den nächsten Anskoß für solche Unterhaltungsliteratur gab jedoch Desoc's «Robinson». Das älteste Buch, welches jenen Titel sührt, ist: «Des seltsamen Aventurier sonderdare Begebenheiten, oder Corn. Paulson's Lebensgeschichte» (Lpz. 1724). Die meisten erschienen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Ein Berzeichnist gibt Grässe im «Tresor de livres etc.» (Bb. 1, Dresd. 1859).

**Abeutürin o**ber Abanturin heißt in ber Mineralogie eine röthlichbraune Abänberung bes Quarges, welche durch garte Spriinge ober eingesprengte fleine Glimmerschuppchen, woburch die Lichtstrahlen mannichfaltig gebrochen werben, einen Golbschimmer erhält. Man finbet ibn am Ural, in Steiermart, in ber Gegend von Mabrib n. f. w., und er wird ju Ringfteinen, Dhrgehangen, Dofen u. bgl. verarbeitet. Der Aventurinfelbfpat ober Sonnenftein (nicht an verwechseln mit der gleichnamigen Barietät des Abulars), welcher von Archangel und Ceplon stammt, auch in der Rabe des Baitalfees und von besonderer Schönheit in der Rabe bon Tvebeftrand am Chriftianiafford gefunden wird, ift eine Barietat bes Dligotlafes (einer Art Felbspat), die fleine Gifenglangtroftalle eingeschloffen enthalt und beshalb golbglangenbes Licht reflectirt. — Aventuring las heißt die unbollsommene kühstliche Nachbildung des Avanturins. Diefer Glasfluß weicht sowol im Ansehen als burch die geringere Harte von dem echten Steine ab, ift halbburchsichtig, hellbraun und mit ungahligen metallglanzenden, goldgelben Bunktchen durchfaet. Derfelbe wird schon lange in Muxano bei Benedig verfertigt, wo man bie Darftellungsweise geheimhalt. Rach Bobler bestehen bie erwähnten Buntteben aus febr fleinen octaebrischen Arnstallen von metallischem Rupfer, welche 21/2 bis gegen 4 Broc. vom Gewicht bes Ganzen ausmachen.

Abernus (griech. Aornos, b. i. ber Bogellose), ein an einigen Stellen bis 180 F. tieser, in ber Rähe von Cumä, Puteoli und Baja besindlicher, sast ganz von steilen und waldigen Söhen eingeschlossener See (jest Lago b'Averno), dessen mephitische Dünste angeblich die barübersliegenden Bögel tödteten. Durch seine schaurige Beschaffenheit ist er bei den Dichtern der Römerzeit der Mittelpunkt sast aller Sagen vom Schattenreiche der Alten geworden. Dierber verlegte man Homer's Netzia, den Singang in die Unterwelt. Hier sollen die Rimmerier gewohnt haben, welche, sich in tiesen Höhlen aushaltend, nicht an das Tageslicht hervorkamen, Metalle suchen und sitzgische Orakel ertheilten. Desgleichen waren hier der hain der Hetate und die Grotte der berühmten cumässchen Sibylle. Ugrippa ließ zur Zeit des Augustus die dichten Wälder lichten, wodurch die Gegend ihre Rauhigkeit verlor, und durch Coccejus jener berithmten Tunnel unter dem Berge nach Cumä silhern, welcher, zum Theil jest verschüttet

unter bem Ramen ber Grotta bi Sibilla befannt ift.

Averrhoa, von Linne zu Ehren des berühmten arab. Arzies Averrhoes benannte Pflanzengattung aus der Io. Alasse, 5. Ordnung, seines Spstems und aus der Familie der Oralideen. Man kennt nur zwei Arten, welche beide in Ostindien und China wachsen und nicht selten in den Warmhäusern ihrer merkwürdigen Früchte halber gezogen werden: A. Bilimbi und A. Carambols. Beide sind Sträucher mit gesiederten Blättern und in Trauben gestellten purpurnen Blüten, welche aus einem kleinen, sünsblätterigen Kelch und einer fünsblätterigen Blumenkrone bestehen. Aus dem fünskantigen Fruchtknoten entwidelt sich eine eisörmige, tiefgesuchte, fünssächerige Beere, deren Fächer zwei Samen enthalten und mit einem sauern Bruersüllt sind. Die Frucht von A. Carambola erreicht die Größe eines Hühnereies. Auf :::

Antillen cultivirt man diese Sträucher ihrer Früchte wegen, indem man aus ihrem Brei einen Sirup bereitet, den man gegen gallichte Fieder nicht ohne Erfolg anwendet. Auch werden die Frlichte dort wie in Ostindien eingemacht und als Erfrischungen genossen. Die Blättchen

biefer Pflangen find reigbar.

Averrhoes ober Averroes, eigentlich Ibn-Roschb, ber berühmtefte Bhilosoph ber Araber, wurde 1120 ju Cordova in Spanien geboren, wo fein Bater bas Amt eines Derrichters und Mufti belleidete. Er genog ben Unterricht ber berühmteften Belehrten seiner Beit, wie in ber Rechtswiffenschaft bes Ibn-Raget, in ber Medicin bes Ibn-Barun, in ber Bhilosophie bes Ibn = Babicha (Avenpace), und ftand in vertrantem Bertehr mit dem Theosophen Ibn - Arabi und ben berühmten Gelehrten Ibn-Tofail (Abubaces) und Ibn-Bohr (Avenzoar). Wegen feiner Talente und Renntniffe erhielt er unter dem almohabischen Sultan Juffuf (1168-84), ber ihm fein volles Bertrauen fchentte, die bochften Shrenamter und wirkte bald in Marotto, balb in Sevilla ober Cordova. Auch bei beffen Rachfolger Almanfor-Billah ftand A. anfange in hoher Gunft, doch murbe er aus Reib von feiner Gegenpartei am Dofe ber Abweichung bon ben Lehren des Koran beschulbigt. A. fiel beshalb bei Almansor in Ungnade, wurde feiner Aemter entfest und lebte verbannt zu Elisena ober Lucena bei Corbova. Nach einigen Jahren, als ber Sultan felbft an ben philof. Stubien Intereffe gefunden, ward er wieber an ben hof nach Marotto berufen und mit Gunftbezeugungen überhäuft; allein er ftarb balb barauf 12. Dec. 1198 au Marotto. A. hielt ben Ariftoteles für ben größten Philosophen. Er übersette und erläuterte beffen Schriften mit tiefer Ginsicht; boch läßt fich in seinen Arbeiten, wie bei ben meiften ber arab. Philosophen, ber Ginflug ber alexandrinifden Anfichten, wie fie in ben Commentaren bes Ammonins, Themistins u. a. niebergelegt find, nicht vertennen. Gegen bie arab. Orthodoxen, besonders gegen den Algazali, trat er als rationalistischer Bertheidiger der Philosophie auf. Borgugeweise nannten ihn die Araber ben Ausleger (bes Ariftoteles), und es ftand unter ihnen feine nach bem Sprifden gearbeitete Ueberfetung bes Ariftoteles in bobem Anschen. Bir tennen feine Schriften (Beneb. 1489) nur aus lat. Uebersetungen. Scine Commentarien jum Aristoteles erschienen lateinisch in einer Ausgabe bes Aristoteles (11 Bbe., Beneb. 1560). Auch schrieb er eine Art medic. System, welches unter bem Namen «Colliget» (eine Berstümmelung des arab. Titels «Kulliyat», b. i. das Ganze, System) in bas Lateinische überfest und öftere gebrucht murbe (Bened. 1482 u. 1514). Biele feiner Schriften find auch ins Bebraifche überfest worden. In der driftl. Rirche erlangte die Bhilosophie des A. bereits im 13. Jahrh. Bebeutung, wiewol namentlich feine pantheiftische Lehre von der Einheit bes wirkfamen Princips im Universum oft als Irrthum verworfen, auch die Aftrologie als Averrhoismus bezeichnet murbe. Außerdem hat fich A. auch burch aftron. Beobachtungen, wie 3. B. über Sonnenflede, verbient gemacht. Bgl. Renan, «A. et l'Averroisme» (Bar. 1852; 2. Aufl. 1860); Müller, Bhilosophie und Theologie von A. (Münch. 1859).

Auers (franz. effigio, engl. obvorso) heißt die Border - ober Hauptseite einer Minge. Gleichbebeutend sind die Bezeichnungen Ropf - und Bilbseite, weil die Anwesenheit bes Bildes bes Regenten ober ein allegorisches Bilb (3. B. ber Freiheit) bas Charafteriftische ift. Revers

heißt bagegen bie Rud- ober Rehrfeite ber Munge.

Abersa, im Alterthum Atella, Stadt im District Caserta der neapolit. Broding Caserta oder Terra di Lavoro (Campanien), zwischen Reapel und Capua, in einer herrlichen, orangens und weinreichen, mit schönen Billen bedeckten Gegend, ist gut gebaut, Sie eines Bischoss, hat als Commune 18513 E., eine Rathedrale, neun Pfarrtirchen und viele Röster, eine trefsiche Irrensanstalt und ein ausgezeichnetes Findelhaus. Die Stadt ist berühmt durch ihren moussirenden Weiswein (Asprino), ihre vortrefslichen Früchte, Melonen und Mandelluchen. Das alte Atella, früher von Ossen bewohnt, später eine röm. Municipalstadt und Colonie, mußte seinen Absall zu Hannibal schwer büssen, indem an die Stelle der nach Calatia verwiesenen Bewohner Reubürger aus Nuceria kamen. Der an sich unbedeutende Ort verdankte seine Berühmtheit den Atellanen (s. d.). Die Barbaren der Böllerwanderung zerstörten die Stadt. An ihrer Stelle wurde das sehige A. 1029 von den Normannen auf einem ihnen vom Herzog Sergins von Neapel als Lehnsgrafschaft geschenkten Gebiet erdaut; Kaiser Konrad II. bestätigte ihrem Führer Rainuls, der ihn als Lehnsherrn anerkannte, den Titel eines Grasen von A. Die Grafschaft wurde 1061 mit dem Fürstenthum Capua vereinigt und Lehn des Papstes.

Aberstonalquantum wird ein Betrag, namentlich an Gelb, genannt, ber zur Bermeibung schwieriger Liquidationen ober zeitraubender Werthsermittelungen nach annähernder Schätzung

vertragemäßig festgestellt wirb, z. B. bei Bergleichen, Baufch- und Bogentaufen.



Abertiffement (franz.), Benachrichtigung, Anklindigung, Bekanntmachung, bezeichnet in ber Militarfprache bie vorläufige Benachrichtigung über etwas, beffen Ausführung noch weiter befohlen werben foll. Bor ber Front tonnen A. durch Signale ober Commandoworter gegeben merben. Das Signal ober Commando «Achtung!» «habt Acht!» ift 3. B. ein folches A. Die Commanboworte bei bem Exerciren gerfallen meiftens in zwei Theile, von benen ber erfte (bas Avertiffementscommando) als Benachrichtigung beffen, was geschehen foll, anzusehen ift, mabrend die Ausführung erst bei Abgabe des zweiten Theils (Ausführungscommando) exfolgt. Doppelte Signale tommen feltener vor. Das Signal ift zuweilen A.; zur Ausführung erfolgt bann blos bas Commando «Marfch!» — Ueber bas A. in ber franz. Brefpolizei, f. Breffe und Prefgefetgebung. - Avertiffementepoften, Benachrichtigunge- ober Avifopoften find fleine Trupps, welche vorwärts, feitwarts und felbft im Ruden einer lagernben ober cantonnirenden Truppenabtheilung aufgestellt werden, um die Truppen von allem, was vorgeht, und besonders vom Anriiden bes Feindes ichnell zu benachrichtigen, sei es burch berittene Ordonnangen, ober burch Abichiegen eines Feuergewehrs, Abbrennen einiger Rateten, ober burch ein fonstiges verabredetes Signal. Dan stellt biefe Boften auf Buntte, von benen eine weite Umficht möglich ift, ohne daß fie felbft leicht bemerkt werden, einzelne Leute fogar auf Rirchthurme, bobe Baume u. f. w. Der ichnellern Beforberung ber Melbungen megen nimmt man gern gutberittene Cabalerie ju folden Boften, unter einem umfichtigen, guberlaffigen Fithrer, fogar bom Range eines Offiziers. Da ein folder Boften nur ben 3med bat, an beobachten, fo zieht man ihn fogleich zurud, fobalb er feine Bestimmung erfullt hat. Der Bachfamkeit eines bei Marchienne au - Pont aufgestellten Avertiffementspostens verbankte die preuß. Armee an ber Sambre 14. Juni 1815, bag fie fich ichnell concentriren tonnte und nicht von Napoleon überrascht murbe.

Avedues, Sauptstadt eines Arrondissements im franz. Nord-Departement und Festung vierten Ranges, an der Großen Helpe, zählt 3516 E. und besigt eine Kathedrale mit einem 300 F. hohen Thurme, ein Communalcollége, eine Archäologische und eine Acerdangesellschaft sowie ein Theater. Die Bevölkerung unterhält Fabriken sitr Del, Seise, Meth, Rägel, Quincaillerie, desgleichen Braucrei und Lohgerberei, und betreibt Handel mit Holz, Schieser, Kall, Leinen, Leder, Steinkohlen, Wein und Branntwein. Der Ort ist im 11. Jahrh. entstanden, bildete früher eine eigene Herrschaft im Hennegau, wechselte aber mehrsach den Herrn und kam endlich an Burgund. Nach Karl's des Kühnen Tode wurde A. 1477 von Ludwig XI. erobert, ausgemordet und zerstört, erholte sich jedoch allmählich wieder. 1559 nahmen es die Spanier, 1580 die Holländer ein. Im Byrendischen Frieden wurde es 1659 an Frankreich abgetreten und dann von Bandan neu besessigte. Am 21. Juni 1815 von den Breußen beschossen, mußte es sich infolge der Explosion des Hauptpulvermagazins und der Zerstörung der Mauern alsbald ergeben.

Avesta (die heiligen Schriften der Parfen), f. Zend-Avesta.

Abeyron, Fluß im fübl. Frankreich, entspringt bei Seresme-le-Chateau, burchfließt in vorherrschend westl. Richtung bas nach ihm benannte Departement und fallt unterhalb Montauban im Depart. Carn-Garonne, nachbem er burch bie Biaur und Berre verstärkt und 7 M. vor der Mündung schiffbar geworben, nach einem 30 M. langen Laufe, auf welchem er Rhobez, Billefranche, St.-Antonin und Montricone berührt, in den Tarn und mit diefem in die Saronne. — Das Departement A., von den Depart. Hérault, Gard, Lozère, Cantal, Lot, Tarn-Garonne und Tarn umgrenzt, umfaßt die alte Landschaft Rouergue und bilbet mit einem Areal von 159 D .- DR., auf bem 396025 E. leben, einen ber gebirgigften Theile Frantreiche. Zwischen bem Sochlande ber Aubergne und ben Cevennen gelegen, neigt fich bie Borterraffe ber Rouergue nach SB. zur Garonne hin, beren Stromgebiet bas Departement zugehört. Zwischen ben von D. nach 2B. stromenden Bluffen Lot mit Trupère und Dourdou, A. mit Biaur, und Tarn mit Joute, Doubie, Doubon und Rance setzen vielarmige Berzweigungen bes Cevennensuftems quer burch bas Land, von benen im R. bes Lot bas Aubracgebirge in einzelnen Gipfeln eine Höhe von 4-5000 F., zwischen Biaur und Tarn ber wildzerriffene Levezon 3500 F. erreicht. Merkwürdige pyramidale Felsbildungen zeigen fich zwischen Tarn, Joute und Doubie im SD. bes Departements, mahrend im S. die eigentliche Cevennenkette durch zahlreiche Grotten, 3. B. bei Roquefort, carafterifirt wird. Das Rima ist zwar gefund, boch, namentlich im D. und R., kalt und rauh. Rur im milbern W. liefert ber Beinftod einen mittelmäßigen Bein, während nördlich bes Lot nur Roggen und Safer, in den übrigen Thälern auch andere Cerealien, Obst, Kastanien, Kartosseln und Trüffeln gebeihen. Zwei Drittheile bes Bobens find unbebaut, bennoch reicht bie Ernte aus, und bas

unbebaute Land dietet vortreffliche Beiden für die zahlreichen heerben von Rindern, Ziegen und Schafen, welche nebst der Schweinezucht die Hauptnahrungsquelle der Gebirgsbewohner ansmachen. Die Schafe liefern jährlich nicht nur an 2 Mill. Kilogramme Bolle zur Aussuhr, sondern auch Milch zur Bereitung von Käse, von welchem an 18000 Etr. jährlich als Käse von Roquesort in den Handel kommen. Große Bälder bedecken die Abhänge der Sedirge und Torslager die Hochslächen. Bedeutend ist der Reichthum des Landes an Mineralien und Mineralquellen. Doch ist die Ausbeutung von Metallen jetzt geringer als in frühern Zeiten. Neben mächtigen Steinkohlenlagern und großen Kallslögen sindet sich vornehmlich Eisen nud Alaunschieser sowie auch Blei, Kupser, Zink, Bitriol, Antimon. Ein beträchtlicher Theil der Einwohner ist mit dem Bergwerts – und Hittenbetried beschäftigt. Ausgerdem sinden sich vorzäuglich Papiermühlen, Seiden- und Baumwollspinnereien, Gerbereien, Bollzeng- und Teppichwebereien u. s. w. Das Departement zerfällt in die sünf Arrondissements Rodez, Milhau, Billefranche, Ste.-Affrique und Espasion, mit 42 Cantonen und 282 Gemeinden. Sitz der Departementalbehörden sowie eines Bischofs ist Rodez.

Abianns, nach andern Avienus ober Anianus, lebte vielleicht zu Ende bes 4. Jahrh. n. Chr. Es wird ihm eine Sammlung von 42 Aesopischen Fabeln in lat. Sprache und elegischem Bersmaße beigelegt, die aber der ältern, unter dem Namen des Phäbrus (f. b.)bekannten Sammlung sowol in hinsicht der Sprache als der Darstellung weit nachsteht. Herausgegeben wurde diese Sammlung von Revelet in der «Mythologia Aosopica» (heibelb. 1610), Canne-

gieter (Amft. 1731), Nobell (Amft. 1787) und Lachmann (Berl. 1845).

1

Avicenna, eigentlich Ibn-Sina, ein berühmter arab. Philosoph und Arze, beffen Autorität in der Medicin viele Iahrhunderte lang als unumftößlich gegolten hat, wurde zu Afschema, einem Fleden in der Rahe der zu Bothara gehörenden Stadt Charmatia, 980 geboren und erhielt zu Bothara eine gelehrte Erziehung. Mit besonderer Borliebe studirte er Mathematit, Aftronomie, Philosophie und Medicin. Er war Leibargt bei mehrern Berrichern ber famanibifchen und bilemitischen Sultane, auch eine Zeit lang Bezier in Samadan, jog fich aber bann nach Ispahan gurlid und ftarb auf einem Buge bes Emir Ma-eb-Daula gegen Samaban 1037. A. hinterließ eine Menge Schriften, unter benen befonders fein Suftem ber Debicin «Kanun h'l Tibb» ben größten Auf erlangte. Es zeichnet fich baffelbe weniger burch Originalität aus als durch die zweckmäßige Anordnung und Auswahl aus den Schriften der griech. Aerzte zu einer Zeit, wo die Renntniß bes Griechischen noch wenig verbreitet war. Auch dem A. waren die griech. Aerzte nur durch arab. Ueberfetungen juganglich. Der arab. Tert jenes «Kanun» ift vollftandig nur einmal (4 Bbe., Rom 1593) im Drud erschienen. Sehr zahlreich find aber die lat. Ueberfetjungen aus alterer Beit, beren 15 aus bem 15. und 13 aus bem 16. Jahrh. betannt find. Die ältefte berfelben ift bie bon Gerarbus Cremonenfis, die mehrfach (mit Berbefferungen von Alpagus, 2 Bbe., Beneb. 1595) gebruckt wurde. Für die forgfültigfte gilt die von Plempius (Lowen 1658). Außerdem find noch einige andere feiner medic. Schriften fowie auch mehrere philosophifche in lat. Ueberfepungen (unter andern von Alpagus) erschienen. Ein « Poema de Logica » hat Schmölbers in den « Documenta philosophica Arabum "(Bonn 1836) herausgegeben. Befonders hat A.'s Schrift itber Metaphpfit bie Aufmerkfamteit ber Scholastiter auf fich gezogen.

Arleennia, von Linné zu Ehren des berühmten arab. Arztes Avicenna benannte Pflanzengattung aus der 14. Rlasse seines Shstems und aus der Familie der Berbenaceen, besteht aus immergrünen Bäumen der Tropengegenden, mit gegenständigen, verwachsenen, ganzen, unterfeits weißlichen Blättern, gestielten, achsel- und endständigen Blütten, welche einen tief fünfspaltigen Relch und eine kleine, glodenförmig-zweilippige Blumenkrone besitzen. Die lederartigen, zusammengedrücken, einsamigen Früchtchen sind vom Relch und den Deckblättern umgeben. Einige Arten, namentlich A. nitida und A. officinalis, beibe mit glänzenden Blättern und

rofenrothen Blitten, werden als Ziergemachfe in Barmhaufern gezogen.

Abieuns (Festus Rusus), ein rom. Dichter und Schriftsteller, aus Bolsinii in Etrurien, ber in ber zweiten Halle bes 4. Jahrh. n. Chr. lebte und, außer einigen Neinern Dichtungen und den Paraphrasen der «Phaenomena» und der «Prognostica» des Aratos, zwei geogr. Gedichte versaßte, von denen die «Descriptio ordis torrae» in einer Paraphrase des geogr. Gedichts des Dionysius Periegetes in lat. Hexametern besteht, die «Ora maritima», in Iausben, nur unvollständig auf uns gesommen ist. Sämmtliche Dichtungen sinden sich in Mattaire's «Opera poetarum latinorum» (Lond. 1713) und, mit Ausnahme der Paraphrasen des Aratos, in Wernsdorf's Sammlung der «Poetae latini minores» (Bd. 5). Bon den beiden

geogr. Dichtungen wurde die erstere von Friesemann (Amsterd. 1786) und Bernhardi in den «Goographi-graeci minores» (Bb. 1) herausgegeben, beide aber in die «Goographi minores»

bon Bubfon (Bb. 4) aufgenommen.

Apignon (Avenio Cavarum), Hauptstabt des fühfranz. Depart. Baucluse in der Provence. am linken Ufer ber Rhone, über welche eine Rettenbrude führt, an einem Arme ber Sorques, einem Ranal ber Durance, und an ber Gisenbahn nach Lyon und Marseille, in einer herrlichen Ebene, ift burch ihre anmuthige Lage und Umgebung sowie burch ihre hiftor. Erinnerungen eine ber interessantesten Stäbte Frankreichs. Sie hat alte gewaltige Mauern mit zackigen Rinnen, machtigen Thurmen und foonen Thoren und ift von prachtigen Baumgangen umgeben. Gine Blatanenallee führt zu den Rais der Rhone. Wiewol die Saufer gut gebaut, ift doch das Innere der Stadt unregelmäßig, winkelig, bufter und schmuzig. Bou den öffentlichen Gebäuben find das Stadthans, das hotel de Crillon in goth. Stile, der erzbischoff. Balaft, bas Bospital, bas nene Theater bemerkenswerth. Außer einer Menge von Kirchen hatte A. früher 20 Mönchs- und 15 Ronnenklöfter, sobaß es von Rabelais wegen des häufigen Glockengeläutes « la ville sonnante » genannt wurde. Roch 1762 guhlte es 900 Geiftliche; gegen-wärtig hat es 18 verschiedene Ordensgesellschaften. In der Revolutionszeit wurden viele der geiftlichen Gebande theils andern Zweden jugewendet, theils gerftort, wie 3. B. 1791 bie Franciscanerfirche mit dem Grabe ber vielbefungenen Geliebten Betrarca's, Laura de Sade, bie hier 1348 an ber Best starb. Die schöne Synagoge braunte 1845 ab. Die Coleftinerfirche enthält bas Grabmal bes Bapftes Clemens VII. und bes beil. Benezet, bes Erbauers ber großartigen Steinbrücke, welche bas gegenüber in Langueboc liegende Stäbtchen Billenenve (früher St.-Anbre) zu einer Borftabt A.s macht. Die Brude ward 1188 bollendet, aber 1669 burch die Rhone dis auf 4 ihrer 25 Bogen und eine Kapelle des heiligen zerstürt. Den Glanzpunkt ber Stadt bilben die großartigen Bauten auf dem Roc-des-Doms, einem 180 F. über die Rhone aufsteigenden Rallfelfen, der fich gegen S. und D. allmuhlich jur Stadt hinabfentt, während auf ber fteilen Nordseite eine Treppe von 100 Stufen hinaufführt. Den Felsen front die große, aber unregelmäßig gebaute goth. Kathebralkirche Rotre-Dame-des-Doms, ein wahres Bollwert von mächtigen Thirmen, beffen Portal für den Reft eines herculestempels gilt, mit den Maufoleen ber Bapfte Benedict XII. und Johann XXII. Etwas tiefer, am Sudabhange, fteht das alte, toloffale papftl. Resibengichlog, eine Festung von Steinbluden, ftarten crenelirten Mauern, Thurmen, Schieficharten, weiten goth, Ballen, ohne Aufammenhang und Symmetrie, später Sit bes papftl. Bicclegaten, jest jum Theil Kaferne, worin noch zwei Sale schöne Fresten aus dem 14. Jahrh. bewahren. Renerdings hat man die Restauxation des Palastes begonnen. Die von üppiger Begetation überwucherte Blattform bes Felfen gewährt einen großartigen Rundblid, der die Ebenen der Provence mit den dunkeln, scharfgezachen Gebirgsausläufern, ben rothlichen Gipfeln bes Mont-Bentong u. f. w., ben Betten ber Bluffe Durance, Sorgues und Garbon bis an die Cevennenkette umfaßt und an der Rhone abwärts bis an die öbe Camargue reicht. Die Stadt hatte im 14. Jahrh. 100000, nach den Stitrmen ber Revolution 17000, 1861 wieber 36081 E. Sie ist ber Sitz ber Departementsbehörden, eines Erzbischofs (bis 1475 eines Bischofs), beffen Diöcese bas Depart. Baucluse umfaßt, und unter dem die Bischöfe von Nîmes, Biviers, Balence und Moutpellier ftehen. Außerdem hat fle ein kaiferl. Lyceum, ein großes und ein kleines theol. Seminar, eine Gewerbe-, eine Zeichenund eine Musikschule, die Académie de Bancluse, einen botan. Sarten, ein Museum (von feinew Stifter Calvet benannt) nebst Bildersammlung, Antiquitäten-, Münz- und Raturaliencabinet, eine Gemälbegallerie, eine öffentliche Bibliothel von 73000 Bänden und Manuscripten, eine Ader- und Gartenbangefellschaft und einen Berein für Runftfreunde. Die 1303 gestiftete Universität wurde 1794 aufgehoben. Seit 1857 befist die Stadt ein prot. Bethans.

Die Bevöllerung unterhält ansehnliche Seiben- und Baumwollspinnereien, Sammt-, Florence-, Tasset-, Indiennes- und mancherlei andere Fabrilen, bedentende Färbereien und Gerbereien, Krappmühlen, Ranonen- und Eisengießereien, Hammer- und Hittenwerke, Buchdruckereien u. s. w., liesert Papier, Adergeräthe, Blech-, Aupser- und andere Metallwaaren, geschätzte Herren- und Damenhüte, Posamentierwaaren n. s. w., und treibt starken Garten-, Agrumi-, Obst., Wein- und Seibenbau sowie Bienenzucht und sehr lebhasten Handel mit Seibe, Wein, Brauntwein. Olivenöl, Getreibe und Mehl. Für Getreibe ist A. das Entrepot für die Provence, Rieder-Dauphine und Languedoc; auch werden daselbst die Ladungen der zur Aussuhr kommenden Weine des Departements gemacht. Bon großer Bichtigkeit für die Färbereien der Stadt ist die Cultur der Gelbbeeren oder Abignontörner (Grainos d'Avignon) und insbesondere des

Krapp (Garanco), den man theils in den Handel bringt, theils zur Fürbung der rothen Gosenstoffe ber franz. Armee verwendet. Dies wichtige Product, das dem Departement jährlich über 15 Mill. Frs. einbringt, verbankt A. einem lanbesflüchtigen Berfer, Jean Althen, beffen Bater Gefandter bes Schah Thamas Ruli-Rhan war, und ber 1765 in Armuth ftarb. Die Anmuth und Schönheit ber Frauen bon A. wird allgemein gerihmt. A. war die Bauptstadt ber gallischen Cavares und bietet nebst der Umgegend noch viele Ueberreste aus der Römerzeit dar. Im Mittelalter mar es mit seinem Gebiete eine Grafichaft, welche bie Babfte, bie bereits bie Graf-Schaft Benaiffin 1273 von Ronig Philipp III. jum Gefcheut erhalten hatten, von Johanna, Königin von Reapel und Gräfin von Provence, 1348 antauften. Beibe Lander regierte ber Bapft burch einen Bicelegaten und befag fle bis 1790, wo nach mehrern ftirmifchen und blutigen Anftritten (aulest 16. Oct. 1791) die Stadt mit ihrem Gebiete fich an Frankreich anschloß. Im Frieden zu Tolentino (19. Febr. 1797) leiftete bann ber Bapft auf A. und Benaiffin formlich Bergicht. Mertwirbig ift A. in ber Rirchengeschichte, inbem auf Anorbnung Ronig Philipp's IV. von Frankreich Bapft Clemens V. und beffen feche Rachfolger bis auf Gregor XI., von 1309-77 ihren Sit bafelbft nehmen mußten. Sputer refibirten in A. noch mehrere nichtanerkannte Bapfte. Ferner wurden zu A. zwei Kirchenberfammlungen, 1326 und 1337, gehalten.

Avila, die Hauptstadt der gleichnamigen Brovinz im Innern Spaniens, welche die sieblichfte Ede Altcastiliens umfaßt und auf 140,12 D. - M. 164039 E. gablt. Die Stabt, eine Ciudad von 6419 E., ift Sitz eines Bischofs, liegt zwischen ben Retten bes Scheibegebirgs, am Jufe ber Sierra d'A. und an ber Abaja 3270 F. über bem Meere, und wird burch eine Zweigbahn mit ber Norbbahn verbunden. A. ist von alten wohlerhaltenen Manern umgeben, hat gutgepflafterte, aber trumme Strafen und, wegen ber fcmarzen Farbe bes Gefteins, aus bem die ftattlichen Saufer erbaut, ein bufteres Anfeben. Der Ort befigt ein Inflituto, ein Seminar, ein Spital und eine sehenswerthe Rathebrale mit einer unterirdischen Rapelle und viele andere Rirchen. Es besteht hier eine tonigl. Bollfpinnerei; im übrigen ift bie Inbuftrie ohne Bebentung. Mertwitrbigfeiten find ein Quemabero ober Berbrennungeort ber Inquifition und große, von Menschenhand in Form von Thiergestalten bearbeitete Granitblode. Dergleichen feltsame Dentmäler uralter Bilbhauertunft finden fich anch im SB. ber Brobing, in ber Nahe ber Sierra de Grebos. Die berühmteften find bie Stiere bei Guifands, einem Städtchen von 852 E. mit malerisch gelegenem Rlofter. A. tommt feit dem 4. Jahrh. unter bem Ramen Abula (Abpla) ober Abela als Bisthum bes Erzftifts Emerita (Meriba) vor. Prifcillianus war bafelbft Bifchof. 1465 wurde hier die Berfammlung bes caftilifchen Abels jur Entthronung Beinrich's IV. und jur Bahl feines Brubers Alfonfo, und 29. Juli 1520 bie Junta des Heiligen Bundes unter Leitung von Juan Padilla gehalten. Die 1482 gestiftete und 1638 erweiterte Universität im Collegio bes heil. Thomas ift 1807 eingegangen. A. war einft eine ber reichften Stäbte.

Molia (Gil Gonzales be), ans Altcastilien, geb. um 1577 in Altcastilien, Jesuit und Kanonisus zu Salamanca, auch königl. Chronograph in Castilien und Indien, gest. 25. April 1658, hat sich als Bersasser mehrerer histor. Berte einen Namen erworben, unter denen die alistoria de la vida y hochos del rey Don Honrique III. de Castilla» (Madr. 1638) sowie die alistoria de la vida y hochos del monarca D. Felipe III. (in Mendoza's almonarchia de España» Bb. 3, Madr. 1770), die alistoria de Salamanca» (Salam. 1606) und das a Teatro oclosiastico de la primitiva iglesia de las Indias Occidentales» (2 Bbe., Madr.

1649-56) viele fcatbare Rachrichten enthalten.

Avila (Inan de), span. Kanzelreduer, geb. 1500 zu Almodovar-bel-Campo, predigte über 40 I. in Andalusten, weshalb er ben Beinamen des Apostels von Andalusten erhielt, und starb 10. Mai 1569. Obgleich er sich 1534 in den Gefängnissen der Inquisition befand und 1559 eins seiner Bücher auf den Inder lam, ist er doch wegen seiner Frömmigkeit und seines heiligen Lebenswandels selig gesprochen worden. Unter seinen Schriften sind vorzüglich das Epistolario espiritual» (Madr. 1578 n. öfter) sowie die Abhandlungen über Selbsterkenntnis, über das Gebet und andere religiöse Gegenstände nicht unr voll Beredsamkeit, sondern auch in reiner Prosa geschrieden. Seine «Obras» wurden von Diaz (2 Bbe., Madr. 1595 n. öfter) gesammelt und von Schermer ins Deutsche (3 Bbe., Regensb. 1856—59) übertragen.

Abila h Zukiga (Don Luiz be), ein span. Diplomat, General und Geschichtschreiber, geb. zu Blacencia um 1490, genog die Guuft und das Bertrauen Karl's V., der ihn mit Gessaubtschaften an die Bäpste Banl IV. und Pins IV. betraute und zum Großmeister des Alcan-

taraordens ernannte. Er begleitete den Kaiser auf seinen Kriegszügen nach Afrika und gegen die Fürsten des Schmalkalbischen Bundes, und befehligte 1552 die Cavalerie dei der Belagerung von Metz. Sein Ruf als Historiker gründet sich auf seine Geschichte des Schmalkalbischen Kriegs, den er zwar nicht unparteissch, aber geistreich und bündig in einsacher, kräftiger, lebendiger Sprache beschrieb. Das Werk wurde unter dem Titel «Commontarios de la guerra de Alemana, decha por Carlos V. en 1546 y 1547» zuerst 1547 in Spanien, dann sehr ost (Amsterd. 1550 u. s. w.) in span. Sprache gedruck, vom Bersasser selbst auch italienisch bearbeitet (Bened. 1548 u. öster) und mehrsach in das Lateinische, Französische und andere Sprachen übersetz, ins Deutsche vom Herzog Philipp Magnus von Braunschweig (Wolsend. 1552) und neuerdings von einem Ungenannten (Berl. 1853).

Avilés, eine Küstenstadt in der span. Proding Asturien, 4 M. im N. von der Hauptstadt Oviedo, nächst Gijon der bedeutendste Hasenplat der Proding, liegt malerisch in einem Hügelgelände im Hintergrunde und am westl. Ufer der Ria (Bucht) von A., über welche eine lange, prächtige Steinbrücke führt. Die Stadt zählt 3279 E., hat zwei Pfarrkirchen, drei Klöster, ein Spital, ein Castell, eine mathem.-nautische Schule, mehrere schöne Gebäude und Gärten. Die Industrie besteht in Weberei, Töpferei und Kupferschmiederei. Im Stadtgebiet, bei Billalegre, liegt eine große Aupferhütte. Im 9. Jahrh. wird hier das Kloster Abelia genanut, in

welchem Ronig Alfons II. gefangen faß.

Avis (frang.), Anficht, Rachricht, Angeige, bezeichnet im Sanbel die Berichte über Baaren = und Gelbsendungen an beren Empfänger sowie über Bechselausftellungen an ben Bezogenen. Ueber die meisten und alle irgend beträchtlichen Wechfel gibt man im allfeitigen Interesse ber Betheiligten bem Bezogenen fogleich nach ber Ausstellung einen brieflichen Bericht ober A. auf bem Bostwege, bamit jener fofort im Stande ift, bei ber vielleicht fchnell erfolgenben Borlegung bes Wechfels zur Einholung ber Acceptation fich entscheibenb ertlaren zu tonnen, angleich auch rechtzeitig die für die Rahlung nothigen Geldmittel berbeizuschaffen. Es ist allgemein Brauch, im Wechsel selbst bes Berichts ober A. ju gebenten, was mit den Worten alaut Bericht» geschieht und von manchen Wechselgeseten (boch von ber Allgemeinen beutschen Wechsels ordnung nicht) ausbrücklich gefordert wird. Bei kleinern Summen behalt man fich bisweilen jur Beit ber Ausstellung eine Entscheibung über ben A. ober beffen Unterlaffung noch vor und ertheilt ihn bann etwa im nächsten, ohnebies erforberlichen Briefe an ben Bezogenen, alfo gelegentlich. In biefem Falle fagt man im Wechfel: «laut ober ohne Bericht». Nur bei ganz kleinen Beträgen unterläßt man häufig ben A. und fchreibt bann im Wechfel: «ohne Bericht». Es geschieht bies fehr oft bei Anweisungen. Wenn ber Wechsel « laut Bericht » gezogen ift, so muß der A. unbedingt und möglichst schleunig erfolgen, da sonst der Aussteller Gefahr läuft, daß seine Tratte vom Bezogenen zurückgewiesen werde. Das Schreiben, welches den A. enthält, heißt Avisbrief, die Bandlung des Berichterftatters bas Avifiren.

Aviso, Avisoschiff, ist ein leichtes Kriegefahrzeng, welches besondere Schnelligkeit bestitzt und dazu verwandt wird, Nachrichten oder Befehle von einem Hafen oder einem Schiffe zum andern zu bringen. Gegenwärtig sind die A. Neinere Rabbampfer, mit einem oder zwei

Wefchützen armirt, beren Haupiwaffe jedoch in ihrer Schnelligkeit besteht.

A vista (ital.), nach Sicht, bei Sicht (frang. & vuo), bezeichnet im Bechfel ober im Avis über benfelben, bag ber Bezogene bie Zahlung gleich bei Borzeigung bes Documents leiften

soll. — Ueber A vista als mustfalischer Ausbruck, f. A prima vista.

Ablona ober Awlona, ital. Balona oder Ballona, albanes. Wijones, eine Seestadt in der türk. Prodinz Albanien, der Haupthasen des Bashaliks Berat, an dem zum Adriatischen Meere gehörigen Golf von A., welchen im S. und SB. die mit dem grotesken Cap Glossa oder Linguetta (türk. Karadurnu) weithin vorspringende Halbinsel des Tschikagebirgs, der akrokeraunischen Halbinsel der Alten, begrenzt. Die Stadt ist Sitz eines kirk. Sanschafts und eines griech. Metropoliten, hat eine sicher Rhebe und einen geräumigen, aber nicht ganz sichern Hasen, der von den im Eingange zum Abriatischen Meere von Winterstützunen überraschten Schissen als Zusluchtsstätte, häusig aber auch wegen seiner abgelegenen, versteckten Lage zu Baraterien benutzt wird. A. liegt in einem schmalen Thale voller Delbäume, hat sieben Moscheen, eine Straße im ital. Charakter und bietet das Bild trauriger Berkommenheit. Infolge der sumpsigen Umgegend grasstren hier im Sommer arge Fieder. Die 6000 E. sabriziren Wassen und treiben Fischerei und Salzschlemmerei, Bechs und Theerschwederei. Der Handelsverkehr umfaßt Del, Wolle, Lammsselle, Salz, Bech und Theer, Getreibe, Bohnen und Schildkröten, deren oft 40000 Stüd zum Berkauf kommen. Gegenüber liegt die

į

t

:

ŧ

ŀ

t

Insel Sasena (Sason ber Alten), im R. behnt sich gegen die Mindung der Wojutsa (Aoos) ftundenweit ein Strandsee aus, und 2 M. im S. liegt die fast unabhängige Albanesenstadt Dutades. A. ist das antite Aulon in Griechisch-Ilhrien. Dasselbe spielte im Mittelalter eine Rolle in den normannisch-byzant. Ariegen, war start besessigt, wurde 1464 von den Osmanen und 1690 von den Benetianern erobert, 1691 aber an jene wieder zurückgegeben, nachbem die Citadelle gesprengt worden.

Apocatorien (decrets de rappel), auch Dehortatorien, sind öffentliche Proclamationen, burch welche eine Staatsregierung ihre Angehörigen ober gewisse Alassen berselben aus einem fremben Staate ober Lande zurückruft. Die Gründe bafür sind ein feindliches Berhältniß ober beginnender Arieg mit diesem Staate, oder auch, weil man fürchtet, diese Angehörigen könnten in dem fremden Staate gewissen polit. Bersührungen unterliegen. Aus letzterm Grunde rief Rußland seine Unterthanen nach der Julirevolution aus Frankreich, Preußen seine sämmtlichen Studirenden von den ausländischen Universitäten zurück, geboten die deutschen Regierungen ben ihnen angehörigen Handwertsgesellen das Berlassen der Schweiz. Gewöhnlich sind diese

Art von Rudberufungen mit fcweren Strafanbrohungen verbunden gemefen.

Avoirdupois (aus ben franz. Worten avoir du poids zusammengezogen) ist der Beiname bes engl. Handelsgewichts. Das Pfund (Pound) besselben wird in 16 Unzen (Ounces) zu 16 Drachmen (Drams) eingetheilt und zerfällt in 7680 Avoirdupois-Grän. Es hat eine Schwere von 7000 engl. Tropgrän oder 453,50 franz. Grammen — 0,0070 beutsche Zollpfund. Der Stein (Stone) hat 14 solche Pfund, der Quarter 28, der Centner (Hundrodweight) 112, das Ton 2240 Pfd. Das Avoirdupois ist auch das Handelsgewicht der Bereinigten Staaten von Nordamerika, wo aber in vielen Plätzen (z. B. Neuhort) der Centner nur 100 Pfd., das Ton 2000 Pfd. hat. Neben diesem Handelsgewichte bedient man sich für die Wägung der Ebel-

metalle und Stelfteine des Trongewichts (f. b.).

Abon ober Afon (celtisch = Flug) ift ber Name von acht Fluffen in Großbritannien, von benen aber nur folgende brei von Bichtigfeit finb. Der Upper-A., auch wol Stratford. A. genannt, ber einzige schiffbare Flug in ber Graffchaft Barwid, fließt gegen SB. über Barwid und Stratford, wo er schiffbar wird, dann über Evesham in bie Graffchaft Borcefter, und mundet nach einem Laufe von 20 DR. bei Tewtsbury in der Graffchaft Gloucefter in die Severn. Rach ihm wird Shatspeare, ber in Stratford geboren und daselbst seine letten Jahre verlebte, oft aber Schwan von A.» genannt. — Der Lower-A. fließt burch bie Graffchaft Wilts gegen S. über Chippenham, Mellsham und Brabford, bann gegen NB. über Bath in die Graffchaft Sommerset und über Bristol in die Grafschaft Gloucester, und mündet 1% M. unterhalb Bristol nach einem Laufe von 15 M. in das Aestuarium der Severn ober ben Briftoltanal. — Der A. von Sampfhire ober Salisbury-A. entsteht mitten in ber Graffchaft Wilts und fließt gegen S., erst in bieser Grafschaft über Amesbury, Salisbury und Dowton, bann burch die Graffchaft Sante über Ringwood, und mundet nach einem Laufe von fast 11 DR. in die versandete Bucht von Christdurch, nachdem er turz vorber rechts ben beinahe gleichstarten Stour aufgenommen hat. Bon Salisbury aus ift ber Fluff an 5 M. weit schiffbar; von dort führt ein Kanal nach Southampton. Der Stour ift bis Sturminster,

Abrances, die Hauptstadt eines Arrondissements im nordfranz. Depart. Manche, in der Landschaft Avranches, die Hauptstadt eines Arrondissements im nordfranz. Depart. Manche, in der Landschaft Avranchin der Nieder-Normandie, liegt malerisch auf einem Bergkamm über der See, welche westlich in die nahe Meeresbucht von Mont St.-Michel mündet. Der Ort ist schlecht gebaut, zählt 8592 E., die wenig Industrie, dagegen Handel mit Cider, Getreide und Bieh treiben, und hat ein Communalcollege, sechs Alöster, ein Museum, einen botan. Garten und eine öffentliche Bibliothel von 15000 Bänden mit wichtigen Handschriften. A. ist das alte Ingena der Abrincatuer und war seit dem 6. Jahrh. die zur Revolutionszeit ein Bischossisch, seit Karl d. Gr. eine wichtige Festung an der Grenze der Normandie gegen Bretagne. 933 kam die Stadt an Herzog Wilhelm Langschwert von der Normandie und ward bald darauf Sitz eigener Grafen, von denen Hugo der Bolf als Lehnsmann und Mittämpfer Wilhelm's des Eroberers nach Eroberung Englands (1066) die engl. Grafschaft Chester erhielt. Unter diesem wurde A. ein Mittelpunkt der Wissenschaft. Es erhielt durch den berühmten Scholastiker Lansranc eine wichtige Schule und hatte unter seinen Bischöfen mehrere Besörderer gelehrter Studien auszuweisen. Später wurde A. mit der Grafschaft Mortain vereinigt und gehörte dem Hause Nauerra. Der Sohn Karl's des Bösen von Ravarra trat 1404 die Stadt und

Digitized by Google

seine übrigen Bestigungen in der Normandie für das Herzogthum Nemours an Karl VI. ab. In den engl.-franz. Kriegen mehrsach belagert und erobert, nahm es endlich Ludwig XI. In den Hugenottenkriegen wurde es wiederholt von beiden Parteien erobert, und erst 1594 unterwarf es sich Heinrich IV. nach längerm Widerstande. 1639 brach hier der Ausstand der normannischen Bauern (der Barkliger) aus, der mit Eroberung der Stadt durch die «Blüte des

Adels» blutig bestraft wurde.

Amaticha, die beste Bai an ber Oftflifte Ramtschattas, in welche bas Mitfichen A. fallt, und an welcher die früher wichtige, 1855 aber aufgegebene Festung A. ober Beter = Baule-Hafen (f. Petropawlowst), die Hauptstadt von Ramtichatta, liegt. Im R. derfelben erhebt fich ber 8360 K. hohe Bultan A. ober Awatschinstaja Sopta, auch Gorelaja Sopta genannt. Derfelbe raucht unausgefest und ift einer ber thatigften und ber befanntefte Bultan bes Landes. Bei bem furchtbaren Ausbruch von 1737 bebectte er bie Umgegenb mit Afche bis gu 1 ff. Bobe; ein anderer Ausbruch wird 1779 erwähnt. Bestiegen wurde der Bultan zuerst 1787 auf der Expedition von La Berouse burch Monges und Berniget, bann 1824 bei ber Robebue'ichen Beltumfegelung burch ben Geologen Ernft Sofmann, 1828 bei der Expedition bes Abmirals Litte burch Boftels und Lenz, und 1829 burch Erman. Letterer machte die wichtige geognoftische Beobachtung, daß der Tracht bei seiner Erhebung Schiefer und Grauwade (Gilurisches Gebirge) durchbrochen hat. In neuerer Beit hatte ber A. einen fcwachen Ausbruch 1828, einen furchtbaren 1837, ben letten ftarten 1855. Der große Erhebungefrater, aus bem fich ber bampfenbe Eruptions - ober Afchentegel erhebt, ift bem Befut mit ber Comma febr abnlich. Die engl. Seefahrer nennen gewöhnlich A. ben nabe im R. gelegenen Bullan Roriatsta jaober Strjeloschnaja Sopka, der 11090 ober doch 10518 F. hoch und reich an Obsibian ift, bessen fich die Kamtschabalen noch im vorigen Jahrhundert, wie die Mexikaner und im hohen Alterthum bie Bellenen, ju Pfeilspigen bedienten.

Awehl, Aweel, Awöl, Brassica Napus L., eine bem Raps und Rübfen zunächst verwandte Delpstanze, welche gleichsam mitteninne zwischen den beiden genannten Delgewächsen steht, indem sie mit dem Raps die gleich anfangs blauduftigen Blätter, mit dem Rübsen die beim Beginn der Blüte in eine Ebene gestellten Blumen gemein hat. Die untersten Blätter sind mit einzelnen steisen Hauen besetzt der Größe die Mitte zwischen den Raps- und Rübsensamen. Der A. wird ebenso hoch wie der Rübsen und blüht gleich diesem goldgelb. Er kommt in Pommern wild vor und bedeckt daselbst im Ang. und Sept. die bessern Saatselber als Unkraut, sodaß er bort ganz die Rolle des Hedrrichs anderer Gegenden spielt. Sein Andau als Winter- wie als Sommerfrucht hat sich seit etwa 1845—50 von Sachsen ans über Rordbeutschland sehr verbreitet, da er sich durch größere Unempsindlichkeit gegen das Klima vor dem Raps und durch höhern Ertrag vor dem Rübsen auszeichnet.

Sein Del ift bon berfelben Gute wie bas bes Rapfes und bes Rubfens.

Ar, Acqs, ein Städtchen und Babeort im franz. Depart. Ariege, mit 2000 E., 6 M. im SD. von Foix, liegt am Fuße ber Phrenäen in 2185 F. Meereshöhe, am rechten Ufer ber Ariege und an der Bereinigung von drei pittoresten Thälern, welche die Wildbäche Ascon, Orgeix und Merens durchsließen, und besteht nur aus einer einzigen, aber gutgebauten Straße und zahlreichen modernen und eleganten Häusergruppen der Umgegend, die mit ihren bedauten Bergen, nackten Felsen, Cascaden, Sehölzen, Wiesen und Ackerselbern ein überaus reizendes Bild darbietet. Der Ort hat die zahlreichsten und heißesten Quellen in den Phrenäen, nämlich 53 Schweselthermen von 17—32° R., die sehr wirksam sind und nicht nur alljährlich zahlreiche Badegäste herbeiziehen, sondern auch zu industriellen Zwecken benutzt werden. Dieselben sind in die drei Etablissements Tech, Breil und Couloubert vertheilt. Die Kanonenquelle ist die heißeste. Schon König Philipp II. Angust ließ hier 1200 eine noch bestehende Heilanstalt sitt Ausstätzige errichten; aber erst seit 1780 ist A. als Badeort in Ausnahme gekommen.

Azel ober Abfalon, Erzbischof in Lund und Bischof in Roeskilde, zugleich Minister und Feldherr des dan. Königs Waldemar I., geb. 1128, gest. zu Soröe 28. Marz 1201, stammte aus einem sehr angesehenen Geschlecht und studirte in seiner Jugend zu Paris. Schon als Brinz hatte Waldemar ihm sein Bertrauen und seine Freundschaft geschenkt; diese Freundschaft dauerte die zum Tode des Königs und ging auf bessen Sohn, König Knud VI., über, dem A. mit derselben Treue und gleichem Eiser diente. A. zeichnete sich durch Weisheit und Rechtlichsteit im Frieden sowie durch Muth und Klugheit im Kriege aus. Die wendischen Seeräuber wurden nicht nur von den Küsten Dänemarts entsernt, sondern in ihrer Heimat betriegt und iberwunden. Den pommerschen Fürsten Bogislav schlug er und machte ihn Dänemart schnse

Ţ

1

r

Ŀ

ļ

ľ

ľ

1

Ì

t

Ì

pflichtig. An den weisen Gesehen Waldemar's und seines Sohnes hatte er vielen Antheil. Er liebte und förberte gesehrte Studien und Arbeiten, und seiner Ausmanterung verdankt man die erste im Zusammenhang geschriebene Geschichte Dänemarks von Sazo Grammaticus sowie die des Svend Aagesen. Durch den Bau eines besessigten Schlosses (Azelhuus) zur Bertheidigung gegen die Seerauber legte er den Grund zur künftigen Größe Kopenhagens, das damals ein geringes Fischevorf war. Bon diesem Ursprung (Azelhuus) und dem Geburtsnamen A.'s schreidt sich der Rame Azelstadt, den man disweilen Kopenhagen gegeben hat. In der Kirche zu Sorse, dessen Mönchskloster er stiftete, liegt A. begraben. Die Resiquien, welche 1827, als sein Grad eröffnet ward, in demselben gesunden wurden, vornehmlich Bischosstad und Ring, werden in der neuesten und ausstührlichsten Geschichte A.'s von Estrup (deutsch von Mohnite in Ilgen's «Zeitschrift sür histor. Theologie», Bb. 2, Lyz. 1832) beschrieben.

Apinit, Thumerstein, nennt man ein in schiefen rhomboldischen Saulen krystallistrendes Mineral, welches aber auch derb in schaligen und breitstrahligen Aggregaten vorlommt. Er ist ziemlich so hart wie Quarz, hat ein specifisches Gewicht — 3,0 dis 3,2 und eine nellen-branne die rauchgraue und pflaumenblaue Farbe. Seiner chem. Zusammensehung nach besteht er aus kiefelsaurer Thon., Kall. und Tallerde mit Eisen., Manganoryd und Borführe. Man sindet ihn namentlich in den Alpen, wo die schönsten zu Disans im Dauphiné brechen, ferner zu Thum in Sachsen, im Harze u. s. w. Da er in reinen, durchsichtigen Stücken zuweilen recht schöne Färbung wahrnehmen läßt und auch eine gute Politur anniumt, so wird er zu

Ring - und Nabelfteinen und andern Meinen Bijouteriegegenftanden verarbeitet.

**Ariom** heißt im engern und wissenschaftlichen Sinne ein allgemeiner Say, den der Berftand als richtig erkennen muß, sobald er nur den Sinn und die Worte deffelben verfteht, ber also unmittelbar gewiß und aus teinem andern abzuleiten ift. Dahin gehören z. B. alle Gate, beren Bradicat ein wesentliches Mertmal bes Subjectbegriffs enthalt. So ift ber Sat: Ein Dreieck hat drei Seiten, ein A., weil das Subject Dreieck nicht anders als dreiseitig gebacht werben fann. Jebe Bernunftwiffenschaft verlangt folde Grunbfate, aus welchen alles, was zu ihr gehört, abgeleitet wird; wie z. B. die ganze Geometrie auf verhaltnismäßig fehr wenig A. beruht. Db es ein einziges, für die gesammte menschliche Erkenntnig absolut erftes A. gebe, aus welchem alles übrige Wissen abgeleitet werden konne, ift eine Frage, über die zwar viel gestritten worden ift, beren Berneinung aber in der Thatsache liegt, daß es verschiedene Anfangspunkte bes menschlichen Biffens gibt. In formeller Beziehung muffen die logischen Grundfage, ber Say bes Wiberspruchs, ber Ibentität, bes ausgeschlossenn Dritten für folche A. erklärt werben, welche nicht blos für das menschliche, sondern für jedes Denken, welches fähig ist, sich nach dem Inhalte des Gebachten zu richten, gilltig find. Die tritische Philosophie minnt das Wort A. in einer beschräufenden Bebeutung und versteht barunter synthetische Sätze a priori von unmittelbarer, b. i. anschaulicher Bewigheit. Sie behauptet, bag nur die Mathematif bergleichen habe, und neunt die A. ber Philosophie nur discurfive Grundfate, beren Gültigkeit für uns durch die Form unferer Anschauung bedingt sei, wie 3. B. den Sat: Jede sinuliche Empfindung hat einen gewiffen Grab. Die Mathematiter nennen ihre theoretifch unmittelbar gewiffen Gate A., 3. B. ben Gat: Jebe Broge ift fich felbft gleich; bie Forberungen aber, beren Ausführbarkeit unmittelbar erhellt, g. B. zwifchen zwei Buntten eine gerabe Linie zu ziehen, beifen Boftulate.

Art, das bekannte langstielige Schneidwerkzeng, welches beim Fällen der Bäume, zum Holzspalten und von den Zimmerleuten zum Behauen des Holzes gebraucht wird. Für die erstern beiden Zwede eignet sich ganz besonders die amerik. A., deren breite Flächen condex gebildet sind, sodaß das Werkzeug sich nicht sehr fest in dem Holze einklemmen kann. Die Zimmermannsätzte sind dreierlei: die Zimmerart oder Bundart zum Behauen großer, freisliegender Holzssächen; die Omer- oder Zwerchart, welche zu beiden Seiten über den Stiel hinausragt, also mit diesem die Form eines T darstellt und an jedem Ende eine Schneide hat, zum Aushauen schmaler Bertiefungen; die Stoß- oder Stickart, ohne Stiel, zum Rachputzen

ber im Holze gebildeten Zapfenlöcher und Zapfen.

Arum, einst die Hauptstadt des Acthiopischen Reiche, liegt in der abyssin. Landschaft Tigre, etwa 8 M. westlich von deren gegenwärtiger Hauptstadt Adowa, auf einer Hochebene inmitten einer von vulfanischen Higeln umfränzten Fläche, ift aber, seitdem sie aufgehört hat könig. Residenz zu fein, und noch mehr seit ihrer Berwüstung (1535) durch Granze, den König von Abal, völlig in Berfall gerathen. Die neue Stadt, die übrigens von sern her einen schonen

Anblid gewährt, zählt nur 2—3000 E., hat aber eine ziemliche Ausbehnung, da die Haufer, Gehöfte und Särten nicht selten durch Felber und Arümmerstätten unterbrochen sind. Die Dewohner treiben Aderbau und Viehzucht und leben in verhältnismäßig guten Umständen. Für alle christ. Abyssiner ist A. noch immer eine heilige Asylstadt, wo alle Fehden ruhen milsen. Innerhalb des ummauerten Raums, welcher das Asyl bildet, besindet sich die Hauptstreche der Stadt, welche nach der Zerstörung durch Granje unter portug. Einsluß neu aufgebant worden ist. Die Reste von Alt-A. finden sich in noch stehenden oder umgeworfenen größern oder kleinern Obelissen, steinernen Stusen, Trümmern von Opseraltären, Katakomben, steinernen Gefäßen, Steintaseln mit Inschriften u. s. w. Unter den letztern besindet sich auch eine griechische, die unter König Aizanes (Abneha) im 4. Jahrh. abgesaßt wurde und silt die Kunde der damaligen Grenzen des Reichs nicht unwichtig ist. Auch Münzen abyssin. Adnige hat man dort gefunden, und Rachgrabungen dürsten noch weitere Denkmale zu Tage sürdern. Nach A. wird das ältere Aethiopische Reich auch häusig Arumitisches Reich benannt. Bgl. Henglin in Petermann's aMittheilungen» (Jahrg. 1862).

Ahacucho, Hauptstadt bes gleichnamigen Departimiento (1579 D.-M. mit 130000 E.) bes Staats Beru in Sübamerika, früher Huamanga ober Guamanga genannt, zählt 16000 E. Die Stadt liegt 9625 F. über bem Meere im SD. von Lima und Huancavelica, wurde 1539 von Pizarro gegründet und hat mehr als 20 Kirchen. Der Name des Departements und der Stadt ist entnommen von der kleinen Kesselbene A., welche im Umsange von 1 M. im nördl. Theile der Provinz liegt. Dieselbe wird im D. von dem wenig gangbaren und schrossen Gebirgsjoche Condorcangui begrenzt, berührt im B. die Straße von Lima nach Guamanga und ist durch die blutige Schlacht berühmt geworden, in welcher 9. Dec. 1824 Bolivar durch seinen General Le Sucre einen entschenden Sieg über den span. Vicelönig La Serua und mit diesem die Unabhängigkeit Perus ersocht. Bei den Spaniern heißt die Gegend La puerta de los maertos, d. i. Todtenschlucht. — Seit jener Zeit sührten die damals in Amerika thätigen span. Generale (Rodil, Maroto, Espartero u. s. w.) den Ramen Ahacuch os, welcher auch auf die von diesen geleitete polit. Faction überging. Während der Regentschaft Espartero's hießen die Mitglieder der von England aus unterstützten Militärpartei des lestern

Anacuchos ober Anglo-Anacuchos.

Apāla (Bebro Lopez be), zum Unterschiede von seinem gleichnamigen Sohne el Biejo genannt, aus einem ber erften Saufer bes castilifchen Abels 1332 ju Murcia geboren, ftanb in bobem Ansehen bei mehrern Rönigen von Castilien und belleidete bie erften Reichswürden, aulent die eines Großtanglers und Obertammerherrn von Castilien. Er wurde 1367 in der Schlacht von Najera von den mit Beter bem Graufamen verbundeten Englandern gefangen genommen, dann 1385 in der Schlacht von Aljubarota von ben Portugiesen. A. starb zu Calahorra 1407. Richt blos als Staatsmann, auch als Schriftsteller, besonders als Gefcichtfchreiber und Dichter hat er fich berühmt gemacht. Am befannteften ift fein Gefchichtswerf « Crónicas de los reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique II., D. Juan I., D. Enrique III.» (2 Bbe., Mabr. 1780; bie altern Ausgaben find unvollständig), worin er zuerft versucht hat, eine mehr pragmatische Darstellung ber Begebenheiten nach ben Regeln ber histor. Runft zu geben. Obichon feine Beschäftigung mit lat. und ital. Schriftstellern, beren er mehrere überfette, und vorzüglich mit Livius, ben er zuerft ins Caftilifche übertrug (Salamanca 1497 und 1552), Einfluß auf Stil und Darftellung hatten, bleibt bas Wert boch immer ein beachtenswerthes. Erft in neuerer Zeit find bie poetifchen Werte A.'s wieder aufgefunden worden, barunter bas bedeutenbste fein «Rimado de palacio», welches in ber alten einheimischen Form der vierzeiligen, einreimigen Alexandrinerftrophen abgefakt und fatirischbibaltischen Inhalts ift. Es enthält nicht nur Rathschläge über bie Ginrichtung eines wohlgeordneten Sofftaats und Lehren ber Regierungstunft für die Ronige und Großen bes Reichs, foudern auch fatirifche Schilderungen des damaligen Zustands in Staat und Rirche sowie der Laster und Thorheiten ber berichiebenen Stande, die auch für den Geschichtsforscher von Werth sind. Auch hat man von ihm lyrische Poessen (Cantares und Decires), die bald moralisch-ascetische Betrachtungen, bald ben Ausbrud subjectiver Gefühle und Zustande, bald mpftifch-fromme Bitt- und Lobgefange, besonders auf die Jungfrau Maria, enthalten und theils noch in ben altern nationalen, theils ichon in ben ber provenzal. Hofpoefie nachgebilbeten Formen abgefaßt find. A. erfcheint bemnach auch in feinen poetischen Werken als ein Repräsentant jener Uebergangsepoche der span. Nationalliteratur aus einer mehr volksmäßigen, originalen in eine kunstmäßige, nachahmende.

Ł

t

ı

ı

Ì

ı

ţ

1

ì

1

ļ

!

ſ

ţ

Unamonte, Hafenstadt und Wassenslatz in der span. Provinz Hulea (Andalusien), am linken Ufer des Guadiana unweit von bessen Mündung, malerisch am Fuße und an den Abhängen eines mit einem großen, modernen Castelle gekrönten Hügels gelegen, außer welchem es auch noch andere Festungswerke bestit. Die Stadt ist Sitz eines Marinecommandanten, zählt 5969 E. und hat sehr unebene, aber reinliche Gassen, gutgebaute Häuser, zwei Pfarrkirchen, ein Ronnen- und zwei ehemalige Mönchstlöster, ein Findel- und ein Barmherzigkeitshaus und ein Werft. Sie treibt regen Küstenhandel, Fischerei und Schifsbau, zu welchem die Pinienwälder der Küste das Material liesern. Als Hafen dient einer der Seearme, welche die an der Guadianamündung liegenden Sumpfinseln trennen. Auf einer dieser Inseln, auf denen viel Seesalz gewonnen wird, liegt die von catalonischen Fischern gegründete Colonie La Higuerita oder Isla Cristian, ein rasch emporblühender Ort mit 3126 E. und großartigem Sardinenssang. Eingesalzene und geräucherte Sardinen bilden einen wichtigen Ausschhrartikel von A.

Apr, eine Graffcaft in Sübschottland, an der Westflüste, wo der Clydebusen sechs Häfen bilbet, begrenzt von Renfrew im N., Lanart und Dumfries im D., Kirtoubbright und Wigton im S., gablt auf 54 D.=M. 198971 E. Die Graffchaft gerfallt von altere ber in brei Landschaften: Carrit ober Rarrid im S., zwischen bem Doonfluß und Wigton, ein tables, im Merrid bis ju 2592 F. hohes Gebirgsland mit ausgebehnten Moorftreden und wenigen fruchtbaren Thalern; Rhle, ber mittlere Theil, zwischen Doon und Irvine, im Blad-Larg und Cairn-Table 1830 F. hoch, im Innern ebenfalls von großen Beibe- und Moorstreden erfüllt, an ber Rufte aber meistens Ebene; Cunningham, ber nörblichste Theil, ein fruchtbares Sugelland, im Mifty-Law 1162 F. hoch. Etwa 41 Broc. ber Oberfläche find angebaut, und in neuerer Zeit find große Streden mit Baumen bepflanzt worden. Die Producte bes Bergbaues, hauptsächlich im mittlern und nörbl. Landstrich, find Gifen, Steinkohlen, Blei und Rupfer sowie auch Antimon, Graphit und guter Baustein. An die Ruste, wo auch die Fischerei nicht unerheblich, wird viel Seegras gespillt, aus welchem man Afchenfalz bereitet. Biele Steintohlen werben nach Irland und ben Bebriben ausgeführt. Die Lanbichaft Ryle ift wegen ihrer mildreichen Dunlopflihe und wegen guter Rafe, die in Dunlop und Umgegend bereitet werben, berlihmt. Bu beiben Seiten bes Irvine herrscht jest rege Industrie; bort ift bas Bebiet ber Dampfmaschinen, Rohlengruben und Eifenbahnen. Man zählt im Lande 8 Baumwollfabriten mit 1089, 12 Bollfabriten mit 336, 3 Flachsspinnereien mit 797 und 6 Borstedfabriken mit 441 Arbeitern. Biele Weber arbeiten zu Haufe. Zu A. gehören die 722 F. hohe Insel Little Cumbrae und der 1034 F. hohe Basaltsels Ailsa-Craig. Die Grafschaft sendet einen Abgeordneten in das Parlament, einen zweiten die Hauptstadt und Irvine nebst brei Studten in Argyle. - Die Saupt- und Safenftabt A., eine ber ichonften Studte Schottlands, 7½ M. im SSB. von Glasgow, nahe der Mündung des A. und an der Eisenbahn gelegen, ift eine Municipalftabt mit 8222 E. und bon vielen Garten mit Billen umgeben. Zwei Brüden verbinden die Stadt mit den Borstäbten Newton und Wallacetown. Der Ort befitt eine Atabemie, ein Afhl, ein Armen-, ein Kranten- und ein Baifenhaus und ein Theater. Die Bevölkerung unterhält Schiffbanplape, Seilerbahnen, Segeltuch-, Eisen-, Schuh-, Baumwoll-, Boll-, Teppich- und Rägelfabriten, Raltbrennerei und eine Salzsteberei. In ber Umgegend werben Schleifsteine gefertigt. In ben Hafen zwischen zwei Dammen laufen Schiffe von 200 Tons ein. Es gehören jur Stadt 44 Schiffe von 5374 Tons. Etwa 1 St. von A. liegt bas Dorf Alloway, ber Geburtsort R. Burns'.

Ahrenhoff (Corn. Herm. von), einer der bestern Lustspielbichter des vorigen Jahrhunderts, geb. 28. Mai 1733 zu Wien, war österr. Militär, wurde 1794 Feldmarschallieutenant und stard, seit 1814 pensionirt, 15. Aug. 1819. Man besitzt von ihm sechs Trauerspiele, welche nach dem Maßstade der Weiße'schen Beriode zugeschnitten und höchstens von seiten der Anlage zu loben sind, und neun Lustspiele, die, in ziemlich sließenden Alexandrinern geschrieben, Munterteit und Laune entwicken. Unter diesen erward ihm das Lustspiel «Der Boszug» (1769), in welchem er die nobeln Passionen der Landjunker geiselte, vielen Rus, zumal es zu den wenigen Producten deutscher Dichtkunst gehörte, welche vor Friedrich's d. Gr. Augen Gnade sanden. Auch das Lustspiel aDie große Batterie» (1770) gehört zu seinen bessern Arbeiten. A. war und blieb ein Gegner Shakspeare's wie der gesammten neuern Richtung, welche in Goethe und bessen zeitgenossen in Deutschland zum Durchbruche kam. Außerdem hat man von ihm «Briefe über Italien» (Wien 1803) und «Kleine Gedichte» (Wien 1816). Seine «Sämmtlichen Werte» (6 Bde., Wien 1803) wurden in der 3. Aussage von Freiherrn von Reper herausgegeben (6 Bdc., Wien 1814). Bgl. Bernd, «Corn. Herm. von A., eine literarische Staze» (Wien 1853).

Aprer (Jal.), nächst Sans Sachs ber fruchtbarfte und bebeutenbste bramatische Dichter ber Deutschen im 16. Jahrh. Ueber feine Lebensumftanbe berricht Duntel. Babricheinlich war er aus Franken geblirtig und tam als armer Anabe nach Mitrnberg, wo er in einem Gifen= fram biente und fputer felbft einen folden mit geringen Mitteln gründete. Da biefes Gefcaft nicht gebeiben wollte, ging er nach Bamberg, wo er fich auf die Schreiberei legte und fich burch eigene Bemithung fo weit bilbete, bag er bafelbft Bof- und Stadtgerichtsprocurator werben tonnte. Infolge von Religioneftreitigfeiten tehrte er jeboch nach Murnberg gurud, wo er 1594 vom Rathe bas Bürgerrecht, fobaun bas Amt eines Gerichtsprocurators erhielt. Später wurde er auch taiferl. Rotar. A. ftarb 26. Marg 1605. Seine literarifche Thatigfeit begann in ber Beise ber Zeit mit geiftlichen Gebichten, Reimchroniten und epischen Schauspielen. Go verfafte er eine Uebertragung ber Pfalmen in Berfen (1574) und eine Reimchronit ber Stadt Bamberg (herausg. von Heller, Bamb. 1838). Die Bahl ber von ihm gedichteten Tragobien, Romobien und Raftnachtespiele (von ihm felbft auch foon Poffenspiele genannt) ift febr groß. Bon feinen Luftspielen find bei feinen Lebzeiten einzelne gebruckt worben, aber erft feine Erben sammelten einen Theil berselben unter bem Titel « Opus theatricum, 30 ausbündig fcone Komöbien und Tragöbien n. f. w., sammt noch andern 36 schönen, lustigen und kurzweiligen Fastnachtspielen» (Nurnb. 1618). Ein zweiter Theil mit 40 Lomöbien und Tragöbien ist in ber Borrebe zwar verfprochen, aber nicht erschienen. Geschichte, Bollsfage und Legende bieten die Stoffe ju A.'s Dramen. Livius, Plautus, bas Belbenbuch, Frifchlin, Boccaccio, Chroniten, Bollsblicher und gleichzeitige Nachrichten find die Onellen, aus denen er schöpft, und die er in der Regel burch den Mund des Chrenholds, der als Prologus das Stück einleitet und als Epilogus foliegt, getreulich aufgubtt. Als Luftspielbichter fteht er bem Sans Sache am nachften : er hat mit ihm die geschwätzige Breite bes Dialogs gemein, boch erreicht er diesen nicht an Gemitth und Naivetat. Seine Tragobien find bialogifirte Gefchichte ohne mahre Einheit ber Sanblung, mit sehr häusigem Wechsel von Zeit und Ort, und Ernst und Scherz mischen fich in ihnen willfürlich burcheinanber. Unverkennbar ift in benfelben, gleichwie in ben Werken ber Beitgenoffen Al.'s, ber Einfluß ber Stude, bie burch wandernde engl. Schauspieler in Deutschland befannt wurden. Das bramatifche Talent A.'s befundet fich indeffen beutlich in geschickter Anlage, namentlich in den Lustspielen, und in einem freilich nicht immer gelungenen Streben nach Charafterzeichnung. Seine Sprache ift ternig und gebiegen und erhebt fich burch Reinheit und Leichtigkeit weit über bie feiner Borgunger. Merholirbig ift, bag manche feiner Faftnachtspiele, in benen er übrigens an Big und Laune feinem Borganger Bans Sache nachftebt. fich burch eine eigenthlimliche Berfification, lyrische Strophen, Die gleichlang, aber in bialogische Abfape ungleich gerschnitten find, und die wie ein Boltelied gefungen murben, bem Singfviele nabern. Tied bat in fein « Deutsches Theater » (Bb. 1) fünf Stilde von A. aufgenommen. Bgl. Schmitt, a Jatob A.» (Marb. 1851).

Ahtonn (William Somondstoune), schott. Dichter, wurde 1813 ans einer in der Grafschaft Fife ansäffigen Familie geboren, studirte in Sbinburgh und trat bereits 1831 mit einem Banbchen Gebichte, «Poland, and other poems», hervor, bas jeboch wenig Beachtung fanb. Seit 1840 war er Abvocat in Ebinburgh und galt zwar nicht für bas gelehrteste, aber boch für bas wigigste Mitglied bes schott. Barreau. Anfangs ber liberalen Partei zugethan, warb er burch seine Berbindung mit Wilson, beffen Tochter er heirathete, bem Torpismus augeführt und veranlagt, fich an "Blackwood's Magazine" ju betheiligen. Bur Beit bes Gifenbahnschmindels fchrieb er eine Reihe von Stigen, in welchen er die Manover ber Speculanten mit berben Borten geifelte, und bekumpfte auch mit rudfichtelofer Beftigfeit bie Tenbengen ber Manchesterschule. Um die Erinnerungen der guten alten Beit aufzufrischen, gab er die «Lays of the Scottish cavaliers» (Lond. u. Ebinb. 1849; 13. Aufl. 1861) heraus, in welchen er die treuen Rampen der Stnarts verherrlichte und als Musterbilder ichott. Belben pries. Durch diefe Balladen begrundete A. feinen poetischen Ruf. Nicht allein in feinem Baterlande, sondern auch in England wurden sie mit Beifall aufgenommen, und trop ihres ultramonarchischen und aristotratischen Inhalts sogar in dem republikanischen Amerika nachgebruckt. In einem ganz andern Stil find feine Beitrage zu ben a Bon Gualtier ballads » (7. Aufl., Ebinb. u. Lond. 1861), die zuerst im «Punch» erschienen und durch ihren geistreichen Spott und ihre kaustische Ironie an Beine erinnern. Eine ahnliche fatirische Tendenz hat «Firmilian, a spasmodic tragedy» (Cbinb. n. Lond. 1854), in ber er bie Ueberspanntheiten ber neuesten engl. Dichterschule verspottet. Ferner sind von ihm zu erwähnen: die histor. Schrift «Life and times of Richard I., king of England » (Lond. 1840); bas Gebicht «Bothwell» (2. Aufl., Ebinb.

1856), das ben unglücklichen Liebhaber Maria Stuart's zum Helben hat, und der Roman «Norman Sinclair» (3 Bbe., Ebinb. n. Lond. 1862). Durch die von ihm herausgegebenen «Ballads of Scotland» (2 Bbe., Ebinb. n. Lond. 1858), eine kritisch geordnete und mit Anmerkungen versehene Sammlung altschott. Bollslieder, hat er sich ein nicht geringes Berdlenst um seine vaterländische Poeste erworben. Dagegen ist die in Semeinschaft mit Th. Martin unternommene Uebersehung der «Poems and ballads of Gootho» (Lond. 1859) weniger gelungen. 1845 wurde A. zum Prosesso der Rhetorik und Belletristik an der Universität Edinburgh ernannt, wo er sehr besuchte Borträge hält. Auch in Loudon trat er 1853 mit Borlesungen ilber Poeste und dramatische Literatur vor einem höchst gewählten Auditorium auf. Sein Eiser sit die conservative Sache wurde unter dem Torpministerium Derby 1852 durch das Ehrenamt eines Sherist und Biceadmirals von Orkney belohnt. Nach dem Tode seines Schwiegervaters, 1854, übernahm A. die Redaction von «Blackwood's Magazino».

**Ahuntamiento** heißt in Spanien bie Municipalgewalt in ben Städten. Erwachsen aus ben alten Ginrichtungen ber Romer und befestigt mabrend ber langen Rampfe mit ben Mauren, erlangten die Anuntamientos balb einen bebeutenben Ginflug und eine um fo größere polit. Dacht, als fich ber Abel von benfelben nicht ausschloß. Obgleich burch ben Aufftand Juan be Babilla's 1521 biefe Bebentung aufhörte und fpater unter ben Bourbonen auch ber lette Schatten ber ftabtischen Freiheit verloren ging, blieb boch bie Erinnerung an diefelbe ftets im Bolte lebendig. Daher nahmen die Cortes von Cadiz 1812 die Grundzüge des frühern Syftems wieder auf und paften fie burch mehr bemotratische Ginrichtungen bem Beitbeburfniffe an. Bon Ferdinand VII. nach feiner Rudtehr abgeschafft, 1823 von ben Cortes wiederhergestellt, wurden die Anuntamientos nach der franz. Invasion abermals beseitigt. Nachdem während des Bürgerfriegs mehrfache Borfclage in Beziehung auf die Anuntamientos hervorgetreten waren, wurden bie 1812 getroffenen Bestimmungen burch bie Berfaffung bon 1837 bestätigt. Diefem Gefete gufolge geben die Apuntamientos mit bem Alcalben als ihrem Borsitzenden aus der freien Bollsmahl bervor und find ju den wichtigften Functionen in ihrem bereife berechtigt. Die Regierung kann zwar die Berrichtungen eines A. prodiforisch einstellen, muß aber fpater bie Benehmigung ber Cortes einholen, burch welche allein ein A. aufgelöft werden tann. Die Anuntamientos felbft find berechtigt, die Liften ber Babler und Gefchworenen zu entwerfen, die Nationalgarben zu organistren, im Umfange ihres Gebiets die Polizei gu verwalten, die Bertheilung und Erhebung ber Abgaben zu beforgen und bas Gemeindebermögen zu verwalten. Sobald Conflicte mit ber Regierung entstanden, fauben die Anuntamientos in den Provinzialbeputationen, welche das Aufsichtsrecht übten, meift Unterftützung. 1840 ward ben Cortes ber Entwurf zu einem neuen, nach franz. Borbild gemodelten Gefete borgelegt, burch welches bie Anuntamientos ihrer polit. Gewalt entileibet wurden, muhrend ihre Thatigkeit auf rein ftabtische Angelegenheiten, sowie bas Wahlrecht auf die Höchstbesteuerten beschränkt blieb. Doch der Aufstand, welchen bieser Schritt hervorrief, und der, nachdem fich Espartero gegen baffelbe erflärt, die Bertreibung der Königin Marie Christine zur Folge hatte, ließ ihn nicht zur Ausführung tommen. Enblich wurde 1844 ein unter frang. Ginfluffe entworfenes Gefet von den burch die Moberados beherrichten Cortes angenommen, welches bem 1840 vorgelegten ahnlich ift und bisjest noch feine bebeutenbe Abanderung erfahren bat.

Asalea, von Linné aufgestellte Bflanzengattung aus ber Familie ber Ericaceen ober Beibegewächse und ber 10. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Sexualsustems. Die Azaleen (Azalien, Felsenftraucher) find Rlein- und Großstraucher, felbst Baume ber gemäßigten Bone ber nordl. Salbtugel, die meiften in Rordamerita und Afien heimisch. Sie haben gange, theils blos sommergrune, theils immergrune Blatter und zeichnen fich ber Mehrzahl nach burch große, fcbingefarbte Blumen aus, weshalb fie fcon lange ju beliebten Bier-, und in neuerer Beit zu Dobepflangen geworben find. Die Azaleen haben theils einzelnstehenbe, theils in Bufchel und Dolbentranben gestellte Blüten, welche einen fünftheiligen Relch und eine trichterformige Blumentrone mit unregelmäßigem, fast zweilippigem Saume besiten. Aus der Frucht entwidelt sich eine breifächerige, vielfamige Rapfel, beren Scheibewande von ben einwartsgebogenen Fruchtgebausflappen gebildet werden. Die zahllosen, in allen möglichen Farbennuancen prangenden, immergrünen Azalien unferer Orangeriehäufer und Zimmer ftammen von folgenden Arten ab: A. viscosa, Strauch aus Rorbamerila, seit 1734 befannt, mit in beblätterte Dolbentrauben gestellten weißen ober rothen Blüten; A. nudiflora, Strauch aus Canada, seit 1734 bekannt, mit nadten Dolbentrauben verschiebenartig gefärbter Blumen; A. speciosa Wild., Strauch aus Nordamerika, mit Doldentranben scharlachrother ober orangegelber Blumen, und A. calondulacea, Strauch aus Nordamerifa, feit 1806 befannt, mit gelben Blumen in nadten Dolben= trauben. Außerbem cultivirt man im Drangeriehaus bie A. arborescens, feit 1818 befannt. ein prachtvoller Baum Bennsplvaniens mit gewimperten Blattern und großen, rofenrothen Blumen in beblutterten Dolbentrauben, die A. chinonsis Lodd., ein Strauch aus China, feit 1823 bekannt, mit großen, gelben Blumen in vielblütigen Dolbentrauben, u. a. m. Alle biefe Arten verlangen reinen Beibeboben und einen trodenen und ichattigen Stanbort, find fonft nicht gartlich und vertragen fogar ftarte Ralte. Man vermehrt fie burch Ableger, Stedlinge, Absenter und Samen. Außer diefen Arten wird noch eine aftatische allgemein als Zierstrauch im freien Lande gezogen, nämlich A. pontica, ein 3-5 f. hoher Strauch mit fommergrunen. vertehrt-eiformigen ober länglich-lanzettformigen Blattern und großen, ftartouftenden Blumen von urfprünglich goldgelber, oft aber auch blaggelber, weißer und fenerrother Farbe, in großen nadten Dolbentrauben. Diefe, in ben Lanbern am Schwarzen Meer beimifche Art ift ftart nartotifch=giftig, weshalb ichon ihr angenehm füßer Blumenbuft betänbend wirkt. Selbst ber aus ihren Blumen von den Bienen gesammelte Honig foll Betäubung und Raferei hervorbringen, wie biefes icon bie Golbaten Tenophon's auf ihrem Rudjuge aus Afien erfuhren. In ben Alpen Europas, in ben hochgebirgen von Norwegen und Schottland machft bie A. procumbens, ein fleines nieberliegendes Erdholz mit fleinen elliptifchen, am Ranbe umgefchlagenen, immergrünen Blattern und fleinen, einzelnftebenben, rofenrothen Bluten. Despaux hat aus ihr eine eigene Gattung, Loiseleuria, gemacht.

Agara (José Ricolo d'), span. Diplomat und Runfttenner, geb. 1731 ju Barbunales in Aragonien, zeigte fcon mabrend feiner Studienzeit auf ben Universitäten zu huesca und Salamanca eine lebhafte Reigung für Wiffenschaft und Runft, die fich noch mehr entwidelte, als er, 1765 jum Befchaftetrager bes Ronigs von Spanien in Rom ernannt, bort mit ben ausgezeichnetsten Gelehrten und Riinftlern, besonders aber mit Menge, der in die Dienfte bes Königs von Spanien getreten war, und mit feinem gelehrten Landsmanne Arteaga in eine vertraute Berbindung tam. In ben Berhandlungen mit Clemens XIII. bewies er viele diplomatische Gewandtheit, und fortwährend behauptete er einen großen Ginfluß auf die wichtigsten Berhaltniffe feines hofs zu bem papftl. Stuble, namentlich unter Clemens XIV. Er trug zu den Beschlüssen bezüglich Barmas und in Betreff der Aushebung des Jesuitenordens am meisten bei; auch hatte er ben größten Ginflug auf die Bahl Bine' VI. Um filr Rom Gnade zu erflehen, ward er 1796 bem Eroberer Italiens entgegengefandt. Bonaparte ertannte in ihm sogleich ben Mann von Geist, machte aber auch auf ihn bei dieser ersten Zusammentunft den mächtigsten Einbrud. In biplomatifchen Auftragen warb er 1798 nach Baris gefanbt, 1801 zurudberufen und nach Barcelona verwiefen, im folgenden Jahre wieder als Botichafter nach Paris geschickt, jedoch 1803 von neuem dieses Postens verlustig erklärt. Er starb zu Paris 26. Jan. 1804. A. war im Befit einer reichen Bibliothet, Gemalbe- und Antikensammlung. Er gab die Werte feines Freundes Mengs (f. b.) heraus, deffen Leben er auch beschrieben hat.-Sein Bruder, Don Felix b'A., geb. 18. Mai 1746, geft. 1811, hat sich als Naturforscher und Reisenber einen Ramen erworben. Das hauptwert beffelben ift die «Voyage dans l'Amé-. rique méridionale» (4 Bbe., Par. 1809, mit Atlas).

Azarolbaum, f. Crataegus.

Azeglio (Massimo Taparelli, Marchese d'), berühmt als Künstler, Publicist, Romandichter und Staatsmann, ift ber Sproffe einer altabelichen piemont. Familie. Er wurde 2. Oct. 1798 zu Turin geboren, wo sein Bater als hochgestellter Militär lebte. Den ersten Unterricht erhiclt er von einem hausgeistlichen, beffen finstere Strenge für ben taum 14 3. alten Bögling verhängnifvoll ward. Er gerieth eines Tages mit feinem Lehrer in Streit und trieb biefen, von seinem lebhaften Temperament fortgeriffen, jur Thure hinaus. Diese Uebereilung jog A. bie Strafe ber kirchlichen Excommunication zu, und erst nach langen religiösen Bußungen, die ihm sein Bfarrer und seine außerst frommen Aeltern auferlegten, nahm ihn der damalige Erzbischof von Turin wieder in ben Schos ber kath. Rirche auf. A. hatte fein 15. 3. erreicht, als fein Bater als farbin. Gefandter nach Rom ging, wohin er biefem folgte. Die fruhentwickelten Talente des Anaben neigten fich in Rom besonders zu den schönen Kunften bin; mit größtem Eifer legte er sich auf das Studium der Malerei und Musik. Dagegen bestimmte ihn ber Bater für die militärische Laufbahn und ließ ihn als Offizier in ein piemont. Cavalerieregiment eintreten. A. fand bas Golbatenleben feinem Gifer für Wiffenschaft und Runft wenig entsprechend. Als Offizier verwandte er seine Muße mit solcher Anstrengung auf wissenschaftliche Studien, daß er ertrantte und infolge beffen seinen Abschied nehmen mußte. Gine Reise nach 2

5

ŀ

ť

:

Rom stellte ihn wieber ber. 1820 war er wieber in Turin. Seine Reigung gur Malerei war in Rom aufs neue lebhaft erwacht, und er erwirkte fich nun von feinem Bater mit Mithe bie Erlaubniß, sich biefer Runst ganz widmen zu konnen. Kaum ein Jahr später hatte A. fich fcon einen Rünftlernamen in Rom erworben. Namentlich in ber Lanbichaftsmalerei brachte er es balb zu einer vollendeten fünftlerischen Fertigfeit. Im Louvre zu Paris und im tonigl. Museum und Schloß zu Turin find eine Menge werthvoller Originalgemalbe aus ber bamaligen und fpatern Epoche bes Rünftlers aufgestellt. Rach einem Aufenthalt von acht Jahren in Rom, wo er neben der Malerei das Studium der Geschichte mit Borliebe betrieb, tehrte er nach Turin zurück. Rach bem Tobe seines Baters (1830) ging er nach Mailand, wo die Ralerei bamals in Blute fand. Bald wurde er in Mafland ber Freund Aleffandro Mangoni's, beffen Tochter er heirathete. Durch mehrere literarische Arbeiten machte fich A. auch bortheilhaft in der Literatur befannt. Gein erfter großerer Roman: «Ettore Fieramosca» (1833), worin er sich bemühte, das ital. Nationalgefühl wieder aufzurichten, wurde in ganz Italien mit Enthnstasmus aufgenommen. Ein zweiter Roman: « Nicolo de' Lapi » (1841), erlangte eine gleiche Berlihmtheit und fachte bas Nationalgefühl ber Italiener mächtig an. Die polit. Angelegenheiten Italiens beschäftigten A. balb ausschlieflich. Er bereifte bie Provinzen, Stäbte, Fleden Italiens, um die Gemuther in patriotischem Sinne aufzurichten, und überall wurde er mit Jubel begrüßt und gab ben Freiheitebestrebungen, die Italien bereits bor bem Tobe Gregor's XVI. bewegten, ben Impnls. In gleicher Richtung wirkten bamals seine Freunde Balbo und Gioberti. Indessen gehörte A. niemals einer geheimen polit. Gesellschaft an. Als rom. Geheimbundler bie Infurrectionsversuche ju Rimini und in ber untern Romagna herbeiflührten, befand fich A. in Turin, wo er den König für zeitgemäße Reformen geneigt zu machen suchte. Balb barauf fchrieb er in Florenz feine berühmte Schrift «Degli ultimi casi di Romagna», worin er bie papfil. Regierung geifelte, bie eiteln Insurrectionsversuche beschwor und den ital. Fürsten die Nothwendigkeit einer nationalen Bolitik darthat. Nach der Erwählung Bius' IX. jum Bapfte tehrte A. nach Rom jurud, und feinem Ginfluffe werben, jum Theil wenigstens, die Reformen jugefdrieben, mit welchen Bins feine Regierung begann. Eine Reihe publiciftifcher Schriften, g. B. über bas rom. Prefgefen, über bie papftl. Reformen, über die Emancipation der Juden im Rirchenstaat, über die Einverleibung Luccas in Toscana, über die öffentliche Meinung in Italien u. f. m., zeugten von der regen Thatigkeit, welche er während diefer Zeit den Angelegenheiten Italiens widmete.

Als Rarl Albert nach ber Erhebung ber Lombarbei ben Ticino überschritt, verließ A. Rom mit ben papftl. Truppen, die gur Unterftitgung bes ital. Rampfes bestimmt waren. In Benedig biente er ale Oberft, in welcher Stellung er mehrfache Beweise von friegerischem Muthe ablegte. In ber Schlacht bei Bicenza commandirte er eine Legion, an beren Spike er, nachbem er einen verzweifelten Biberftand geleistet hatte, burch eine Flintentugel am Schenkel ichwer verwundet wurde. Raum genefen, trat er in Floreng als Gemäßigter burch feine Feber ber Bartei der Republitaner entgegen. Bei der Eröffnung des fardin. Barlaments wurde er jum Mitgliede ber Deputirtentammer erwählt. Nach bem ungludlichen Ausgang ber Schlacht bei Novara berief ber junge König Bictor Emanuel II. im Mai 1849 ben ihm perfönlich befreunbeten A. jum Minister bes Auswärtigen und Bräsibenten bes Cabinets. Rach feiner frühern Wirksamkeit hatte man von ihm ein kühnes Borgehen in liberalem Sinne erwartet. Dhne den Beg ber Reform ju verlaffen, trug indeg bei ber unfichern Lage ber Dinge feine Politit mehr ben Charakter des Zuwartens und der Bermittelung, und die Nachgiebigkeit, welche er der auswärtigen Diplomatie, namentlich Frankreich gegenüber zeigte, gab in ber Rammer zu heftigen Angriffen von feiten ber Liberalen Beranlaffung. Als nach bem Tobe Binelli's im April 1852 Ratazzi, einer ber herborragenbsten Führer ber Linken, zum Kammerpräsidenten gewählt wurde, reichte A. feine Entlaffung ein. Der Ronig nahm biefelbe jeboch nicht an, sonbern beauftragte ibn mit ber Bilbung eines neuen Cabinets. Daffelbe trug jeboch einen noch confervativern Charatter als bas vorige, und fcon 30. Oct. 1852 fab fich A. infolge ber Rrifis, welche die Berhandlungen über bas Chegefet herbeiführten, veranlagt, aufs neue um feine Entlaffung zu bitten. Nach Ausbruch bes Kriege von 1859 wurde A. als Bevollmächtigter Sarbiniens in die Romagna geschickt, wo es ihm gelang, die Ordnung herzustellen und blutige Excesse von seiten der siegenden Partei zu verhindern. Nachdem er hierauf einige Zeit das Amt eines Souverneurs von Mailand bekleibet, jog er fich ins Privatleben gurud. Auffehen erregten im Aug. 1861 zwei an den Senator Matteucci gerichtete Briefe A.s, in welchen er fich über bas Selbstbestimmungsrecht ber Reapolitaner hinsichtlich ihrer Stellung zum neuen

Königreich Italien aussprach. — Roberto Taparelli, Marchese des Na., der ältere Bruder bes vorigen, begünstigte ebenfalls die ital. Politik Karl Albert's und war vor 1847 sehr populär. Später zog er sich in das Privatleben zurück, um sich ganz den schönen Künsten, besonders der Malerei, zu widmen. Er stard als Senator und Director der königl. Semäldegalerie zu Turin 24. Dec. 1862. Seine «Studj storici a archeologici sulle arti del disegnod (Flor. 1862) enthalten wichtige Beiträge zur Geschichte der Malerkunst. Ein anderes Berk, die aktratti d'huomini illustri dipinti da illustri artesici estratti dall' antica raccolta dei Reali di Savoiad, erschien nach seinem Tode (Flor. 1863). Sein Sohn Bittorio Emmanuele Taparelli, Marchese d'A., ist seit Nov. 1850 Gesandter des turiner Cabinets in London. — Ein anderer Bruder Massimo d'A.'s, der Pater Luigi Taparelli, gest. 24. Sept. 1862 zu Rom, war Iesuit, und hat sich besonders als Leiter der «Civiltà cattolica» als einen gewandten Kämpser sür Kirche und Papsithum besundet.

Azimuth (aus bem arab. as-sumat, b. i. die Wege, Pfade) eines Gestirns nennt man ben awischen bem Höhentreise bieses Gestirns und dem Meridian enthaltenen Bogen des Horizonts. Das A. ist östlich ober westlich, je nachdem ein Stern östlich oder westlich vom Meridiane steht, aber — O, wenn er im (süblichen) Meridiane selbst steht oder im Augenblicke der (obern) Enl-mination beobachtet wird. Man pflegt mit dem beweglichen Duadranten einen eingetheilten horizontalen Kreis, den Azimuthaltreis, zu verbinden. Wird dann der zum Nullpunkt des letztern gehende Theilstrich in die Lage der Mittagslinie gerückt, so hat man das A. des

Geftiens, beffen Sohe über bem Horizonte bas Fernrohr angibt.

Azinconrt oder Agincourt, ein franz. Dorf im Bezirk St.=Pol im Depart. Bas=be= Calais, beruhmt burch die blutige Schlacht zwischen den Engländern und Franzosen 25. Oct. 1415: Die innere Zerrüttung Frankreichs unter bem geisteskrauten Konig Karl VI. (f. b.) hatte England ermuthigt, seinen alten Ansprüchen auf Frankeich Geltung zu verschaffen. Konig Beinrich V. (f. b.) von England war im Aug, jenes Jahres bei Honfleur gelandet, hatte biefe Feftung erfturmt und wollte burch die Bicardie nach Calais marfchiren, um bort Winterquartiere zu beziehen. Mit einer großen Macht rudte ihm ber Dauphin entgegen. Biele Eble begleiteten ihn, und ihre Zuversicht war so groß, daß die angebotene Gillfe des Herzogs von Burgund und ber Stabt Baris ausgeschlagen warb. Beinrich V. eilte ber Somme ju; boch bie Franzosen folgten ihm und hinderten ihn am Uebergange, ben er erft bei St.=Quentin zu bewerkstelligen vermochte. Sehr an Truppen geschwächt und Mangel am Nöthigsten leidend, erbot fich Beinrich, ben Frieben burch Schabenerfat zu ertaufen. Doch die Frangofen wollten von einer Unterhandlung nichts wiffen, da fie die hoffnung hegten, bas engl. Deer ganglich zu vernichten. Birklich gewannen sie bei den Dörfern A. und Framecourt hinter dem Flüßchen Ternoife die Straße nach Calais eher als die Engländer, die sich, noch 14000 Mann stark, barunter 2000 Ritter, in einem Treffen, die Bogenschützen an ben Flügeln zwischen zwei Behölzen, aufgestellt hatten. Die Franzofen, von dem Connetable d'Albret befehligt, 50000 Mann ftart, ftellten fich in zwei Treffen auf, bie Ritter, von benen nur 2000 an Bferbe waren, im erften. Die Englander fetten fich zuerft in Bewegung. Die frang, Ritter eilten ihnen fogleich entgegen, wurden aber von ben Bogenfchitten mit einem folden Bfeilhagel empfangen, daß fie die Flucht ergriffen, fich auf bas erfte Treffen warfen und biefes in Unordnung brachten. hierauf griffen die leichtbewaffneten engl. Bogenichuten ju ihren Reulen und Streiturten und brachen in die Reihen der Ritter zu Fuß ein, wo fie, da diefe wegen ber schweren Banger und der Gebrangtheit ihrer Schlachtordnung fich nicht bewegen konnten, die größten Berwüftungen anrichteten. Als vollends die engl. Ritter nacheilten, floh nicht nur das franz. erste Treffen, auch bas zweite konnte bie Sieger nicht aufhalten, und bald löfte fich die gauze franz. Armee völlig auf. Der Sieg war entschieden. Einen Augenblick glaubte Heinrich, daß die sich fammelnben haufen die Schlacht erneuern wurden, ja, burch die Nachricht, daß eine Schar bewaffneter Bauern fein Gepad plitnbere, noch mehr gereizt, befahl er, alle Gefangenen niederzumeteln. Schon war ber Befehl vollführt, als er die Grundlosigleit seiner Befürchtung einfab. Gegen 10000 getobtete Frangofen bedten bas Schlachtfelb, barunter ber Connetable nebst sechs Herzogen und Brinzen, dem Herzog von Brabant, dem Grafen von Nevers, dem Bergoge bon Alencon, bem Bergoge bon Bar und feinen beiben Brubern. Munf Bringen, unter ihnen die Bergoge von Orleans und Bourbon, waren gefangen. Die Engländer verloren 1600 Tobte, unter ihnen ben Bergog von Port, welchen ber Bergog von Alençon tobtete. Schon hatte Alençon auch dem König Beinrich die Krone vom Haupt geschlagen, als alle Anwefende ihn umringten und mit vielen Streichen tobteten. Beinrich war zwar Sieger, aber

zu schwach, um etwas fernerweit zu unternehmen; baher fette er seinen Marfc nach Calais

fort, wo er fich nach England einschiffte.

Ì

ı

ţ

ţ

Azolsche Formationen hat man die ihrer Natur und Lagerungsweise nach durch Ablagerung aus Basser entstandenen, also sehimentären Gesteinsbildungen zu nennen vorgeschlagen, welche unter den ältesten Bersteinerungen führenden liegen und selbst keine erkennbaren organischen Reste enthalten. Man nannte sie so in der Boraussehung, daß sie in einer Zeit gebildet seien, in welcher es noch kein thierisches, überhaupt kein organisches Leben auf der Erde gab. Diese Boraussehung kann allerdings möglicherweise im einzelnen Falle eine irrige sein, denn es ist recht gut möglich, daß auch in der Zeit, in welcher schon Organismen existirten, örtlich Gesteine abgelagert worden sind, ohne Ueberreste von dergleichen einzuschließen, und es ist serner auch möglich, daß wirklich eingeschlossen organische Theile durch spätere Umänderungen ganz und gar unerkenndar geworden sind. Dessenungeachtet bleibt es im höchsten Grade wahrscheinlich, daß es in der Entwickelungsgeschichte des Erdlörpers eine Zeit gegeben hat, in welcher noch gar keine Pstanzen und Thiere auf dessen Oberstäche lebten. Die Ablagerungen dieser Periode sind dann im eigentlichen Wortsinne azoische.

Azoren, portug. Ilhas Açores, engl. Azores, franz. Açores, b. h. Habichtinfeln, auch Ilhas Terzeiras und Beftinfeln, engl. Western-Islands, eine als Broving, nicht als Colonie zum Königreich Bortugal gehörige und von dem Festlande 180 M. entfernte Gruppe von nenn Infeln und mehrern Klippen, im Atlantischen Ocean, zwischen 37-40° nordl. Br. und 7-14° weftl. E. gelegen und unpaffenderweise ju Afrita gerechnet. Die Infeln umfaffen einen Raum von 54 D.-M. und gablen (1863) 240548 E., fodag 4455 Seelen auf 1 D.-M. entfallen. Sie bilben einen über 85 M. langen, von DSD. nach WNW. gerichteten Zug, ber mit Sta.-Maria beginnt, mit Flores und Corvo in der Nähe ber berühmten Fucusbank ober des Kräutermeeres (Mar de Sargasso) endet und durch Zwischenräume von etwa 25 M. in drei Gruppen geschieden wird: 1) die östl. Gruppe mit San-Miguel, der größten, bevölkertsten und reichsten Insel (14 D.=M.), Sta.-Maria und, zwischen beiben, Las Formigas nebst 7—8 Felsen; 2) die mittlere Gruppe mit Bico (13 1/2 D.=M.), Terceira (10 1/2 D.=M.), San-Jorge (5 Q.-M.), Fapal (21/2 Q.-M.), Graciosa (11/2 Q.-M.); 3) die westl. Gruppe mit Flores (2 D.=M.) und Corvo (1/2 D.=M.). Abministrativ zerfallt ber Archipel in bret nach ihren Hauptstädten benannte Diftricte: Angra (Hauptstadt des ganzen Archipels, auf Terceira) mit 69324 E., Horta (auf Fayal) mit 64680 E., Bonta-Delgada (auf San-Miguel) mit 106544 E. Die einzelnen Infeln find fammtlich in Gudoft- bie Nordwestrichtung langgezogen, fcwer zuganglich und burchaus vultanischer Natur. Die Dberfläche ift bei allen bergig, burch wilbe Schluchten gerriffen, bochft pittorest. Unter ben Bullankegeln ift ber Bicoalto (7143 F. hoch nach Bidal) auf Bico ber bedeutenbste. Der Bico be Bara auf San= Miguel ist 3350, die Calbeira de Sta.-Barbara auf Terceira 3284, der Bico de San-Jorge 3282, ber Morro Gordo auf Flores 2896, die Calbeira de Corvo 2308 F. hoch. Eine Tafelfluche hat nur San-Jorge. Die Ruftenrander find durchweg steil, hoch, häufig unzugunglich, meift malerisch, zuweilen von prismatisch zerklüftetem Bafalt gebilbet. Gute Safen fehlen. Der Boben ift von neuern vultanischen Maffen, Lava, Tuff, Bimofteinen und Schladen, bebectt. Aus Bimsstein bestehen ganze Berge auf Terceira und San-Miguel; nur Sta.-Maria ift burchweg aus festem Bafalt gebildet. Erloschene Krater von ungeheuerer Tiefe finden fich in großer Zahl, besonders auf San-Miguel, wo die 1444 gebildete Caldeira das sete Cidades zwei Seen einschließt. Ebenso zahlreich find beiße Quellen. Auf Terceira hauchen Solfataren Schwefelbampfe aus. Erbbeben find 16 befannt. Einige Bultane maren noch im 17. Jahrh. thätig, und ein Ausbruch, ber 12 Tage bauerte, zerftorte 1591 bie blühende Stadt Billa-franca auf San-Miguel. Selbst in neuerer Zeit gab es große Lavaausbruche, wie den des Centralvultans Pico vom 1. Mai bis 5. Juni 1800 und ben auf San-Jorge 1808 aus einem großen und zwölf kleinen Kratern. Daß sich überhaupt unter dem Archipel ein vulkanischer Berd befindet, zeigte fich wiederholt in bem periodischen Aufwallen bes Seegrundes und bem Emportauchen gablreicher, nur auf Tage fichtbarer Inselchen (1691 um San-Jorge, 1757 um San-Miguel). Eine größere und etwas länger sichtbare Insel, Sabrina (kaum 1 M. im W. der Calbiera bas fete Cibabes auf San-Miguel), entstand unter Explosionen 13. Juni 1811, erreichte bis 4. Juli die Höhe von 300 F. und verschwand wieder Mitte Oct. beffelben Jahres. Noch 25. Nov. 1857 beobachtete ein engl. Schoner in ber Nahe ber A. ein Geebeben, wobei 1/2 St. lang warme Dampfe aus bem Meere stiegen, bas in tochende Bewegung gerieth. Die A. find gut bewäffert. Mineralquellen von wirksamen Eigenschaften gibt es besonders auf

Terceira, San-Miguel, Bico und Flores. 'Im Binter find die Infeln heftigen Sturmen ausgefest; fonft ift bas Klima gleichmäßig milbfeucht und gefund und wird baber Lungenfranten empfohlen. Auch begunftigt biefes Rlima ben uppigften Pflanzenwuche auf bem vullanisch gerfetten Boben. Es gebeihen hier alle Probucte Bortugals, namentlich vorziigliche Drangen in Menge, Bein, der oft für Madeira verkauft wird, Orseille, Ananas, Mandeln, Getreide, Gemitfe, Rartoffeln, Argneipflangen in Fille, felbft Pame und Bananen, auf mehrern Infeln Balmen. Der Delbaum gebeiht nur auf Terceira; Kaffee und Tabad wird nur zum eigenen Bebarf gebaut, wie früher auch Zuderrohr. Die einft vorhandenen Walber find vertilat: nur auf San-Miguel fteht noch ein immergrüner Lorberwalb. Wie an Schiffbauholz, ift auch Mangel an Metallen. Die Biehzucht ift fehr bebeutend und liefert vortreffliches Schlachtvieh in Menge; bie Bferde, in geringer Bahl gehalten, find flein und schlecht. Wild finden fich nur Kaninchen, Wiesel, Ratten und Mäuse. Unter ben Bogeln gibt es viele Sanger und fchongefiederte Arten. Der Große Batara ober Baratra (Hamnophilus magna), eine Species ber Burger, ift ausschließlich auf ben A. heimifch. Geflügel, Fische, Auftern und Schildkröten find reichlich vorhanden. Die hauptmaffe ber Bevölkerung ift portug. Abkunft. Daneben leben Reger, Mulatten und, befonders auf Fanal, auch Engländer, Schotten und Irländer. Landwirthichaft wird nur auf San-Miguel, Fanal und Graciofa mit einiger Ginficht betrieben. Bebeutend ift ber Sanbel, besonbere mit Bortugal, England und Nordamerita. Sanptgegenstande ber Ausfuhr find Wein und Branntwein, Orfeille, Drangen, Getreibe, Gulfenfruchte, Rindvieh, Bogelfebern und aus folden verfertigte toftbare Blumen, Strob ju Buten. Bobencultur wie Export könnten übrigens viel bebeutenber fein. Beibe find beeintrachtigt burch bas bis in die neuefte Zeit bestandene Berhaltnig, daß der bei weitem größere Theil bes Areals großen Landbesitern (Morgados) gebort, von benen Zeitpachter fleine Theile erhalten. Armuth herrscht baher allgemein, und die Auswanderung nach Britisch-Guiana und -Westindien, auch wol nach Brafilien ift anhaltenb.

Dag bie A. schon ben Karthagern bekannt gewesen, wurde selbst ohne bie auf Corvo gefundenen punifchen Münzen glaublich fein. Much ben Normannen und Arabern maren fie befannt. Indeffen erft feit der Entbedung ober vielmehr Biederauffindung und Beschung burch die Bortugiefen wurden die Infeln genauer befannt. 1431 fand ber Comthur Gonçalo Belho Cabral die Klippen der Formigas und 1432 Sta, - Maria. Schon auf der Welttafel bes Benetianers Andreas Bianco von 1436 find die A. angegeben. 1444 murbe San-Miguel, 1449 Terceira, San - Jorge, Fanal, Flores und (wenn nicht erst 1460) Corvo, 1453 Graciosa entbedt. Sammtliche Inseln waren bei ihrer Besignahme unbewohnt, reich an Balb und Bögeln. Die ersten portug. Colonien erhielten Sta.-Maria und San-Miguel gleich nach ihrer Auffindung. Der Bollsglaube hielt die A. für die Infeln ber Sete Cibabes ober Sieben Stubte, bas Afpl von fleben Bischöfen, die nach ber Eroberung ber Iberifchen Salbinfel burch bie Araber fich geflüchtet und fieben Stäbte gegrundet haben follten. Columbus hielt ben Archipel für die Atlantis (f. b.). 1466 trat Konig Alfons V. Die Infel Fanal an feine Tante Isabella, Herzogin von Burgund (Mutter Karl's des Kühnen), auf Lebenszeit ab, worauf sich viele Anfiedler aus Flandern auf berfelben einfanden. Daher auch der Rame der Flandrifcen, Flamlänbischen ober Blämischen Infeln (Ilhas Flamengas), den freilich manche bavon ableiten, daß ein Raufmann Banberborg aus Brugge bie Infeln 1439 zuerft aufgefunben haben foll. Infolge jener Schenlung wurde Jobft von Burter aus Moerfirchen mit einer flamland. Colonie als Lehnsmann und erblicher Statthalter nach Fapal und Bico gefchickt. Deffen Tochter Johanna heirathete 1486 den berühmten Rosmographen Martin Behaim (f. b.), ber fich 1486 — 90 und wieder 1494—1506 in Fapal aufhielt. Mit dem Tode ber Herzogin Isabella tam Fanal wieber an Bortugal, und gleich biesem standen bie A. 1580-1640 unter fpan. Berrichaft. In ber neuern Geschichte Bortugale find bie Inseln baburch wichtig geworden, daß der Angeiff gegen Dom Miguel von hier ausging. Bgl. Bebbes «Nachrichten von den A., besonders der Insel Fanal» (beutsch von Rühs; Beim. 1806); Boid, «Description of the Azores» (Lond. 1835); G. Hartung, «Die A. in ihrer äußern Erscheinung und nach ihrer geognostischen Ratur geschilbert» (Lpz. 1860); Morelet, «lles Açores. Notice sur l'histoire naturelle des Acores» (Bar. 1860).

Maot, f. Stidftoff.

Agteten, die Bewohner Mexicos (f. b.) zur Zeit der Antunft der Europäer in Amerika. Als um die Mitte des 11. Jahrh. n. Chr. das Boll der Tolteten (f. b.) still und geheimnisvoll von dem Schauplage abgetreten war, zogen zahlreiche rohe Horden der Chichemieken in das

Anahuac, benen bald die gesittetern Acolhuas um 1200 folgten, welche, die exsterbenden Reste ber toltetifden Cultur aufs neue belebenb, von ihrer Sauptftadt Tezcuco aus durch Eroberungen im nördlichern Anahuac ein blühendes Reich, Acolhuacan, gründeten. Zu Anfang des 13. Jahrh. erreichten die von Rorden her vordringenden wilden A. die Thäler von Mexico, welche sie über ein Iahrhundert hindurch in unstetem Wanderleben, eine Zeit lang von den Acolhuanern unterjocht, durchzogen, bis fle endlich 1325 die Stadt Tenochtitlan, das Mexico (so genannt von bem Rriegsgotte Meritli) ber Europäer, grunbeten. Trop bes Zwiespalts im Innern und fortwahrender Rampfe mit ben Rachbarvollern, nahm boch bie Bevollerung und die Festigfeit ihres Staats gu. Die A. sicherten fich ben Ruf muthiger Krieger. Da wendete sich zu Anfang bes 15. Jahrh. Nezalhuatcojotl, ein begabter Fürst von Tezcuco, an Itscoatl, ben König (1423—36) ber A., um Hülfe gegen bie Tepaneten, welche bie erstern unterworfen und Tezcuco in Besitz genommen hatten. Die Hille wurde gewährt, die Tepaneken vernichtet, das Reich von Tezcuco wiederhergestellt und alles den Tepanesen abgenommene Land den A. zugetheilt. Zwischen Mexico, Tezcuco und bem fleinen Tlacopan ward ein Blindniß geschlossen, welches bis jur Antunft ber Spanier gehalten wurde, und in bem Mexico ben erften Rang behanptete. Es folgte ein Jahrhunbert immerwährender Kriegführung. Buerft fanden bie Waffen der A. Beschäftigung in ihren eigenen Thälern, später aber trugen fle dieselben über bie Gebirgswälle des Anahuac hinaus; unter dem ersten Montezuma (1436 — 64) hatten sie ihre Herrschaft schon bis zu ben Ufern bes Mexicanischen Meerbusens ausgebreitet. Regiert durch eine Reihe fähiger Fürsten, die ihre vermehrten Gülssquellen und den triegerischen Geist bes Bolls zu nugen verstanden, reichte bei der Ankunft der Europäer das Reich Montezuma's II. an den Ruften des Atlantischen Oceans von 18-21°, an denen der Subsee von 14-19° nördl. Br. Einzelne Fitrsten, wie der kihne Ahuitzotl (1482—1502), waren noch weiter, bis zu ben entfernteften Winkeln Nicaraguas und Guatemalas, vorgebrungen.

Der Staat der A. war ein Bahltonigreich. Die Konige wurden burch vier von ihrer eigenen Rorpericaft ausertorene Ebelleute aus ben Rachftverwandten bes verftorbenen Berrschers gewählt und mit vielem Prunk religiöser Feierlichkeit in ihre Würde eingeführt. In rohem, mahrhaft morgenland. Geprange lebend, regierten fle faft unumschränkt, unter Ditwirfung einer Art geheimen Staatsraths und unter bem Schutze einer aus bem vornehmften Abel ausgehobenen Leibmache. Den höchsten Abel, welchem die höchsten Beamten des Hofs und Staats entnommen wurden, bilbeten etwa 30 mit großem Länderbefit bekleidete Ebelleute, welche größtentheils in ber Hauptftabt zu leben gezwungen waren. Die gesetzgebende Macht beruhte ganzlich in dem Herrscher. Ein Gegengewicht gegen etwaige Billfür bilbeten jeboch die völlig unabhangig von der Krone bestehenden bobern Gerichtshofe. Das Gerichtswefen war vollständig organisirt. Die Processe wurden ohne Anwalt von den Barteien geführt und bie Berhandlungen, Berhore u. f. w. burch Gerichtschreiber in Schriftbildern aufgesett. Die Gefete waren ebenfalls geschrieben. Diefelben haben mehr Bezug auf Sicherheit der Person als des Sigenthums, und tragen, gemäß einem an Rriege und blutige Auftritte gewöhnten Bolle, ben Stempel ber Strenge. Auf sammtliche große Berbrechen gegen die Gesellschaft, wozu auch Berfchwendung und Unmäßigfeit gehörten, ftand Todesftrafe. Cheangelegenheiten entschied ein eigener Gerichtshof. Die Berhältniffe ber Skaven waren burch specielle Gesetze zu beren Bortheil geregelt. Die königl. Einkunfte flossen aus verschiedenen Quellen: Kronlänbereien, Perfonalbiensten und Materiallieferungen für den Haushalt. Die Bewohner zahlten einen Theil bes Ertrags ber ihnen bezirksweise burch bas Los überwiesenen Länbereien an bie Krone, wovon felbst die Lehnsmannen des hohen Abels nicht ausgeschloffen waren. Außerdem gab es noch Auflagen auf die verschiebenen Runfterzeugniffe. Um die Bablung ber Beitrage zu erzwingen, waren in ben meisten größern Stäbten stehende Befatungen eingerichtet. Bermittels Eilboten und großer Beerstraßen, welche von zwei zu zwei Meilen mit Stationshäufern verfehen waren, wurde eine beständige Berbindung zwischen ber haupistadt und den entfernteften Landestheilen unterhalten. Der lette Zwed aller häuslichen Erziehung und öffentlichen Anstalten der A. war die Kriegführung. Ginem jeden Kriege ging eine Aufforderung zur Unterwerfung und eine feierliche Rriegserklärung voraus. An ber Spite bes Beeres befehligte meift ber Ronig felbft. Der Anblid eines aztetifchen Beeres war glanzend, die Ariegszucht gut, bas Rriegsgesethuch blutig ftreng.

Auf bas engste mit der biltrgerlichen Berfassung der A. war ihre Religion verschmolzen. Schon der Mangel an natürlichem innern Insammenhang in ihrem mytholog. Gebäude rechtfertigt die Annahme, daß dasselbe aus einer Berpflanzung der den Geist ungezähmter Roheit athmenben eigentlich agtetischen Götterlehre auf bie ber milbern, für eblere Ginbrude empfanglichen Tolteten erwachsen war. Der Agtete glaubte an bas Dasein eines höchsten, unfichtbaren Schöpfers und herrn bes Beltalls, bes Taotl. Unter biefem ftanben 13 hauptgottheiten und noch 200 untergeordnete, von benen einer jeben ein bestimmter Tag ober eine eigene Geftlichteit gewibmet war. An ihrer Spite ftanb ber Schutgott bes gangen Bolts, ber ichreckliche Buitilopochtli, ber mexic. Mars. Seine Tempel waren die prachtvollften und erhabenfren; feine Alture rauchten bom Blute ber geopferten Rriegsgefangenen in jeber Stabt bes Reicht. Rachft ibm find die hervorragenbften Geftalten bes altmeric. Pantheons Quetgalcoatl, ber alte Nationalgott ber Tolteken, ber aber auch von ben A. namentlich als Gott ber Luft hohr Berehrung genoff, und Tezcatlipoca, ber für die Seele ber Belt, als Schöpfer bes himmels und ber Erbe fowie als Bergelter bes Guten und Bofen galt. Man glaubte an ein breifachet Dafein nach bem Tobe: einen himmel, wo die Rrieger in paradiefischer Seligfeit fowelgten, einen Ort ber empfindungelofen Bufriedenbeit für die auf gewöhnliche Beije Berftorbenen, eine Solle mit ewiger Finfterniß für bie Gottlofen, ben größten Theil des Menschengeschlechts. Die Berbrennung der Todten erfolgte unter vielen Feierlichfleiten, bei Bornehmen unter Opferung von Staven. Der gablreiche Briefterftand tibte im öffentlichen und Brivatleben einen unbegrenzten Ginfing. Die verschiebenen Raugftufen und Berrichtungen berfelben warm genan getrennt. Die vornehmfte Rlaffe beforgte bie Menfchenopfer, andere bie Mufit, Die Er-Biehung, die fchriftlichen Aufzeichnungen, bas Ralenbermefen. In ber Spipe ftanben ami Hohepriester. Nach der Bauart der Teocallis (d. i. Gotteshäuser), welche in großer Anzahl bie fleinernen Wohngebaube ber Stabte weit überragten, maren alle bie jahlreichen und bielfachen religiblen Feierlichkeiten öffentlich. Lettere bestanden theils in Umzügen der Priestu, Frauen, Männer, Kinder sowie in Opfern von Blumen, Frückten und Thieren heiterer, frietlicher Ratur, theils in ben buftern, fchanbererregenden Menfchenopfern. Anfangs nur felten, wurden die Opfer mit der Erweiterung bes Reichs häufiger, die endlich faft jede größere Fegfeier mit benfelben beschloffen ward. In ber letten Zeit wurden jahrlich an 20000 Menschm nach ber geringften Schähung auf ben Altaren ber Götter geschlachtet, und bas Bufammen bringen von Gefangenen zu biefem Zwede mag öfter mit Beranlaffung zu Kriegen gewefen sein. Die Leichname der Geopferten wurden bei schwelgerischen Gelagen verzehrt, nicht um einer blos thierifchen Appetit zu befriedigen, fondern aus Gehorfam gegen die Religion.

Die vorzliglichste Beschäftigung ber Priefter war jedoch die Erziehung der Kinder, p welchem Zwede bei allen Tempeln bestimmte Gebaude eingerichtet waren. Frubzeitige Be wöhnung an Chrfurcht vor ber Religion und beren Diener war ber Cudgwed biefer Brieficierziehung. In hohern Lehranftalten, Calmecac genannt, wurde die dem Priefterftande bestimmte Jugend in ber Sternfunde, Gotterlebre, Gefchichte u. f. w. unterrichtet, wobn Aufzeichnungen in einer Bilberschrift ober vielmehr bilberschriftliche Malereien (fog. Rebusfchrift) als Bulfsmittel bienten. Auch Gefete, Berichte ber Beamten, Landfarten wurden in solcher Schrift mit Farben auf baumwollene Tuche, sauber zubereitete Häute und eine Art wor Pflanzenpapier aufgezeichnet. Bur Zeit ber Antunft ber Spanier war eine große Anzabi folder Handschriften bes verschiebenartigften Inhalts vorhanden, boch die fanatische Buth da christl. Priester und Solbaten hat nur wenig von diesen Resten des Heidenthums auf nut tommen laffen. Einiges findet fich in verschiedenen europ. Bibliotheten (g. B. Dresden) gaftreut, und wurde zum größten Theil in des Lord Kingsborough Prachtwert «The antiquities of Mexico» (6 Bde., Lond. 1830, Groffol.) herausgegeben. (Bgl. Aubin, a Memoire sur l'écriture figurative et la peinture didactique des anciens Mexicains», Bar. 1849). Sor ben Belbenbichtungen und Reben ber A. ift nichts, von beneu ber Acolhuas nur einiges wenige übrig (zwei Oben des Rezalhuatcojotl, Königs von Tezcuco, des gefeiertsten Dichters seiner Beit). Das Rechensystem, bas Kalenberwefen und die Chronologie ber Mexicaner feiten Rennniffe in Mathematik und Aftronomie vorans. Ihr Sonnenjahr mit 18 Monaten au je 20 Iagen, wozu noch 5 Schalttage tommen, war genauer berechnet als bas ber Griechen und Romer.

Auch Scheinen die A. die Urfache ber Sonnenfinsterniffe getannt ju haben.

Der Aderbau war ebenso weit vorgerückt als die andern Künste. Er stand in der höchsten Achtung, war mit den religiösen Sinrichtungen des Bolts eng verbnuden und bildete die Grundlage des gesammten Rationalwohlstands. Silber, Blei, Zinn zogen sie durch regelmußigen Bergbau aus den Gruben von Tasco, Rupfer aus den Gebirgen von Zacotollan. Gold wurdt aus Sand und Flüssen gewonnen. Den Gebrauch des Eisens kannten die Mexicaner nicht anstatt dessen bediente man sich zu Wertzeugen einer Mischung von Kupfer und Zinn sont

sefter Steinarten, wie des Itzili oder Obsibianporphyrs. In gewissen Gold- und Silberarbeiten machten die Golbschmiede der A. den spanischen den Borrang streitig. Die irdenen und hölzernen Geschirre, die dauerhasten und glänzenden Farben, die stidereiartigen Gewebe, die Schmucksachen aus Federn u. s. w. liesern Beweise von großer Aunstsertigkeit. Denkmäler ihrer Bildhauer und Baumeister sind noch in großer Zahl vorhanden. (S. Amerikanische Alterthümer.) Der Handel wurde theils durch Tausch, theils durch bestimmte Ausgleichungsmittel von verschiedenem Werthe (Federkiele mit Goldstaub, Stüdchen Zinn, Cacaobohnen) gesiihrt. Die Beschäftigung des Kausmanns war vorzüglich geachtet. Unter unmittelbarem Schunge der Regierung, ost mit Aufträgen von dieser versehen, wanderten sie mit ihren Karavanen dis zu den entserntesten Gegenden Anahuacs und der Nachbarländer. Der Stavenhandel war ein ehrbarer Beruf; regehnäsige Stavenmärkte wurden zu Azapozalco abgehalten. Bielweiberei war ersaubt, beschränkte sich aber nur auf die reichen Reasen. Die Weiber wurden mit Achtung behandelt und nahmen an den gesellschaftlichen Festen und Unterhaltungen theil.

Der Staat der A. stand auf dem Glanzpunkte seines Gedeihens, als die Spanier auf eine romansaste Beise die A. sür immer aus der Liste der Böller strichen. Zwar leben noch ihre Nachsommen, mit den Europäern vermischt, in den Bergen und Thälern des Anahuac; aber alles, was ihre Eigenthümlichseit als Nation ausmachte, ist auf immer verwischt. Auch der Aztek hat, gleich allen andern Stämmen der rothen Rasse, eine eigenthümliche Empfindlichkeit der Natur. Er bebt vor der ranhen Berührung des europ. Fremdlings zurück; selbst wenn sich der fremde Einsluß in der Form höherer Civilisation ihm naht, erliegt er demselben und schwindet dahin. Wer den heutigen Indianer Mexicos kennt, kann kann begreisen, daß dieses Boll jemals sähig gewesen sei, einen staatlichen Organismus zu schaffen, wie der A. oder gar der der Tolteken war. Die Cultur der A. scheint nur der letzte Abglanz der frühern toltestischen gewesen zu sein. Außer den Werten von Beytia, Clavigero, Sahagun und Torquemada ilder die Geschichte von Mexico vgl. besonders: Prescott, «History of the conquest of Mexico» (2 Bde., Boston 1843; deutsch 2 Bde., Lyz. 1845); Brasseur de Bourbourg, «Histoire des nations civilisées du Mexique» (4 Bde., Lyz. 1856—58); Müller, «Geschichte der amerik. Urresigionen» (Bassel 1855); Wais, «Anthropologie der Naturvöller» (Bd. 4, Lyz. 1864).

Ajuni (Dominico Alberto), ein berühmter Renner bes Seerechts und Geschichteforscher, geb. 3. Aug. 1749 ju Saffari auf Sarbinien, geft. ju Cagliari 23. 3an. 1827, war anfange Abvocat zu Cagliari, bann Richter am Sanbelsgericht zu Nizza. Als franz. Revolutionsheere die Graffchaft Nizza überschwemmten, zog er sich nach Florenz zurück, wo er erft sein «Sistema universale dei principi del diritto marittimo dell' Europa» (4 Bbe., Flor. 1795) veröffentlichte, bas er feboch später in neuer franz. Bearbeitung unter bem Titel «Droit maritimo de l'Europe» (2 Bbe., Par. 1805) erscheinen ließ. Rach ber Bereinigung Rizzas mit Frankreich ging er nach Baris, wo er gut aufgenommen, bei der Entwerfung des Handelscoder verwendet und 1807 jum Prafibenten bes Appellhofs ju Genua ernannt wurde. Im folgenden Jahre warb er in ben Gefengebenden Rorper berufen. Rach bem Sturge bes Raiferreichs lebte er cinige Zeit zu Genua amtlos, bis er unter Brotection bes fpatern Rönigs Karl Kelix als Richter an bas Oberconsulatetribunal nach Cagliari berusen wurde. Unter den übrigen Schriften A.'s find herverzuheben: ein fehr vollständiges «Disionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile» (4 Bbe., Nizza 1786-88; 2. Aufl., Livorno 1822); die treffliche « Histoire géographique, politique et naturelle de Sardaigne» (2 Bbe., Bar. 1802; bentfa, Συλ. 1803); «Mémoires pour servir à l'histoire des voyages maritimes des anciens navigateurs de Marseille» (Genna 1813); «Recherches pour servir à l'histoire de la piraterie» (Genua 1816); «Système universel des armements en course et des corsaires en temps de guerre» (Genua 1817); «Sur l'origine de la boussole» (Par. 1805 n. 1809).

Aymiten wurden mit einem des Indaismus befchuldigenden Spottnamen die rom.-tath. Christen, als die griech. Rirche im 11. Jahrh. von ihnen sich trenute, später auch die armen. Christen und Maroniten, von Michael Cerularius, Batriarchen von Konstantinopel, benannt, weil sie, allerdings erst seit dem 9. Jahrh., beim Heiligen Abendmahl, wie die Juden beim Bassah, sich des Azhmon (griech.), d. h. des ungefäuerten Brots, bedienten. Der Rame wurde vorzüglich nach den sehlgeschlagenen Bereinigungsversuchen zu Florenz (1439) unter den Griechen gangbar, indem man immer mehr den Gebrauch des gesäuerten oder ungestüerten Brots als wesentliches Unterscheidungswerkmal betrachtete. Die Griechen wurden dasitr von den

Lateinern Brogymiten genannt.

B.

B, ber zweite Buchstabe unsers Alphabets, gehört bem Organe nach, bas hauptsächlich bei ber Aussprache besselben thätig ist, zu den Lippenbuchstaben, und zwar zu den weichern Buchstaben dieser Klasse (b, p, ph, pf, f, v, w). Im phöniz. Alphabete heißt dieser Buchstabe beth, b. h. das Haus, das Zelt, wahrscheinlich nach der ültern hieroglyphischen Gestalt desselben; darans entstand die griech. Form bota. — Als Abkürzungszeichen wird das B wenig angewendet; die gewöhnlichsten sind L. B. (loctor benovolus, d. i. wohlwollender Lefer); d. (beatus, d. i. selig, verstorben). Bei Musstarten bezeichnet B Basso. Auf franz. Münzen bezeichnet B die Münzstätte Rouen, sowie Bb Strasburg. — Ueber B als Grundson in der

musikalischen Scala vgl. Ton und Tonarten.

Baaber (Franz Aaber von), ein namhafter beutscher Philosoph, geb. 27. März 1765 zu Milnchen, Sohn eines Arztes, widmete sich seit 1781 zu Ingolftabt und Wien medic. Studien und mar bereits Affiftent feines Baters, als er fich bem Bergwefen zuwandte, um feiner Reigung für die Raturmiffenschaft ungetheilt folgen zu konnen. Er ging zu diefem Behufe 1788 nach Freiberg, wo er unter Werner flubirte und mit A. bon humbolbt naber befannt wurde, und einige Jahre barauf (1792) zu seiner weitern Ausbildung nach England und Schottlaub. hier beschäftigte er fich nicht blos mit technischen, sondern auch mit flaatswiffenschaftlichen, namentlich aber mit philos. Studien. 1796 kehrte B. über hamburg, wo er Jacobi kennen lernte, nach München zurud, und hier wurde er 1797 als Münz- und Bergrath angestellt and 1807 jum Oberbergrath beforbert. Er blieb in biefer Stellung bis 1820. Seine Berbindungen mit bem ruff. Minister Fürsten Galizin, die er seit 1818 unterhielt, veranlaften ihn 1822 zu einer Reise nach Rufland. Auf ber Rückehr verweilte B. acht Monate in Berlin, wo er zu Hegel, Schleiermacher, Herbart, Barnhagen und andern berühmten Männern in Begiehung trat. Bei Eröffnung ber Universität Miluchen 1826 ward ihm eine Sonorarprofessur für Philosophie und speculative Theologie übertragen. Bei Gelegenheit der Rölner Wirren sprach er fich gegen ben firchlichen Absolutismus bes Bapalfpftems in schneibender Beise aus, weshalb ihm 1838 unter dem Ministerium Abel unterfagt wurde, fernerhin über Religionsphilosophie zu lefen. Er ftarb zu München 23. Mai 1841. B.'s literarische Thatigfeit erftrectte fich anfangs auf bas naturwissenschaftliche und technische Gebiet. Dahin gehören die Schriften «Bom Barmestoff» (Wien 1786), «Berfuch einer Theorie der Sprengarbeit» (Freiberg 1802) u. f. w. Ueber eine von ihm gemachte wichtige Erfindung in Bezug auf Glasbereitung, die ihm von der öfterr. Regierung mit 12000 Fl. belohnt wurde, berichtete er in «Anleitung zum Gebranche ber fdiwefelfauren Coba ober bes Glauberfalzes zur Glaserzeugung» (Wien 1815). Als Bhilofoph machte fich B. in weitern Kreifen zuerst durch feine Beitrage zur bynamischen Philosophie» (Berl. 1809) befannt. Eine bollftanbige Sammlung seiner philos. Schriften (16 Bbe., Lpz. 1850-60) wurde von Franz Hoffmann unter Mitwirkung von Baron Friedr. von Often-Saden, Hamberger, von Schaden, Lutterbed und Schlüter veranstaltet. Wenn auch die Philosophie B.'s in manchen Bunkten mit Fichte, Schelling und Hegel einerseits zusammengeht und andererfeits Ibeen Jatob Böhme's und anderer Theofophen aufnimmt und ausgestaltet, fo bleibt biefelbe boch von allen anbern philof. Systemen wesentlich unterschieben. Die Brincipien, aus benen B. alles ableitet, find ihm: ber Urwille, ber zugleich als Urbewußtsein Urgeist und Urperfonlichteit ift, und beren Attribute: Die ewige Ibee und Die ewige Natur. Die Ibee ift als Grund ber Form, die Natur bagegen als die Quelle des Stoffs anzusehen. Bom Willen aber wird bas Berhältniß bestimmt, in welchem jene beiben zueinander stehen. Wofern der Bille der Ibee schlechthin widerstrebte, würde sich die wilde Gewalt der Natur unbedingt geltend machen und sich hierin das infernale Dasein ergeben, solange der Wille im totalen Wiberstreben verharrte, welches indeg, der Macht Gottes gegenüber, nicht endlos stattfinden tann. Erfolgt dagegen die Unterwerfung der Natur unter die Idee durch den Willen nicht völlig, sondern nur theilweise, so tann das Resultat tein anderes sein als das in sich selbst überall gebrochene, zeitlich-rüumlichmaterielle Dasein. Während dieses mehr ober weniger den Charakter der Irrationalität an fich trägt, so waltet vollsommene Rationalität und Integrität im Gebiete bes himmlischen Dafeins, welches auf der durchgängigen Gerrschaft der Idee über die Natur, der Araft des burchaus reinen und guten, der Idee völlig sich ergebenden Willens beruht. Da der göttliche Wille Ł

ţ

ì

folechthin beilig und volltommen ift, fo hat man bas himmlifche Dafein entichieben für bas primitive gu halten. Der bebeutenbfte Schüler B.'s ift Frang hoffmann in Burgburg, ber auch bie meift nur in aphoriftischer Form ausgesprochenen Ibeen bes Deifters fuftematifc barzustellen verfucht bat. Dabin gehoren unter anderm von deffen Schriften: «Borhalle jur fpeculativen Lehre B.'s» (Afchaffenb. 1837); «Ueber bas Berhaltniß B.'s ju Begel und Schelling» (Burzb. 1850); «Grundzüge der Societatsphilosophie B.'s» (Würzb. 1837) u. s. w. -B.'s alterer Bruber, Clemens Alois B., befannt als Berausgeber bes a Gelehrten Baiern, geb. 8. April 1762, starb als bair. Regierungs = und Schulrath 23. März 1838. — Sein dritter Bruder, Joseph von B., bair. Dberbergrath, berühmt als Ingenieur und Mechanifer, geb. zu München 30. Sept. 1763, geft. baselbst 20. Nov. 1835, hatte Medicin studirt und auch in dieser Wiffenschaft promobirt, entsagte ihr aber später und wurde 1798 wegen seiner ausgezeichneten Talente für die Technologie Director der Maschinen und des Bergbaues, 1808 sodann als Geheimrath bei ber Generalbirection bes Bergbaues und der Salinen von Baiern angestellt. Auf seinen Reisen in England von 1787—95 und 1815 in Frankreich und andern Ländern hatte er einen reichen Schatz von Kenntnissen und Erfahrungen gesammelt. Er machte viele gludliche Berfuche und Erfindungen und wußte bie Mangel ber engl. Gifenbahnen, namentlich in Beziehung auf die Erleichterung bes Transports, vielfach zu heben. Mit seinen fpatern Ansichten über Gifenbahnbau, die er in mehrern Schriftchen barlegte, vermochte er aber nicht burchanbringen. Unter feinen Schriften find ju erwähnen bie «Theorie ber Saug = und Hebepumpen » (Bair. 1797; 2. Aufl., Sof 1820); «Neue Borfchläge und Erfindungen zur Berbefferung ber Bafferftinfte bei bem Bergbau und Salinenwesen» (Bair. 1800; 2. Aufl., Hof 1820); « Ueber ein neues System der fortschaffenden Mechanit» (Münch. 1817) und «Huskiffon und bie Gifenbahnen» (Münch. 1830).

Baaten heißen die für Schiffer und Lootsen am Strande oder auf Sandbänken sowie auch an Stromusern unterhaltenen Merkzeichen, durch welche theils das Fahrwasser, theils Alippen, Untiesen und andere gefährliche Punkte angedeutet werden. Es sind mehr oder minder große, an weit sichtbaren Stellen aus Fachwert ausgeführte Holzgerüsse, welche meist eine pyramidale Form haben und an ihrer Spipe mit einer Augel oder einer andern leicht unterscheibbaren Figur versehen sind. Man errichtet ste nur an solchen Localitäten, wo sie gegen den Anprall der Wogen gesichert sind, da sie von diesen sonst dab umgestürzt würden. Am Eingange von Hüsen, welche bei Stürmen aus gewissen Richtungen für hinausgehende Lootsen nicht passirbar sind, hat man sog. Windbaaten. Auf diesen besindet sich eine nach verschiedenen Seiten hin bewegliche Stange mit einer Flagge, mittels beren den ohne Lootsen einsegelnden Schiffen der zu steuernde Eurs bezeichnet wird. Wo es nöthig ist, Untiesen auf ofsenem Weere zu kenzeichnen, benutzt man Bojen (s. d.). Die Errichtung der B. steht unter Aussicht der Regierungen, welchen zur Erhaltung derselben von den die Häsen besuchenden Schiffen nach Wassierungen, welchen zur Erhaltung derselben von den die Häsen besuchenen Schiffen nach Wassierungen, welchen zur Erhaltung derselben von den die Häsen besuchenen Schiffen nach Wassierungen, welchen zur Erhaltung derselben von den die Halenden Schiffen nach Wassierungen, welchen zur Erhaltung derselben von den die Häsen besuchen Schiffen nach Wassierungen, welchen zur Erhaltung derselben von den die Häufen besuchen Schiffen nach Wassierungen, welchen zur Erhaltung derselben von den die Häufen bestehen Schiffen nach Wassierungen, welchen zur Erhaltung der Bei den den Schiffen der Regien der Geschichten der Regien der Schiffen der Regien der Geschlagen der Schiffen der Regien der Geschiffen der Regien der Geschiffen der Regien der Geschiffen der Regien der Geschiffen der Regien der Geschichten der Geschiffen der Regien der Angeschlagen der Geschiffen der Geschichten de

gabe ihrer Große eine Abgabe, bas fog. Dafengelb, gezahlt wird.

Conversations - Legiton. Elfte Auflage. H.

Baal (b. i. Berr), ift bie mannliche hauptgottheit in ben Religionssyftemen ber altfemit. Böller, die namentlich bei ben Babyloniern (wo die Namensform Bel lautet), Phoniziern und Hebritern verehrt wurde. Sein mytholog. Wesen ist mannichsach entwidelt und nach Ort und Beit verfciebenartig ausgebilbet worben, worüber genauere Nachrichten jeboch nicht auf uns gekommen sind. Ursprünglich ist B. der Gott der Sonne nach allen ihren wohlthätigen und verberblichen Wirkungen. Dem B. stand als weibliche Gottheit eine Baaltis zur Seite, die jedoch gewöhnlicher Aftarte (f. b.) genannt wird. Der Dienst des B. war prachtvoll und lärmend; Tempel mit Bilbfäulen bes Gottes wurden auf Anhöhen errichtet, und blutige Opfer ihm bargebracht. Die Bergleichungen bes B. mit einer höhern ober niebern Gottheit ber Griechen find meift fehr willfürlich; boch haben die Sagen von Bercules und deffen Berehrung manches mit bem Baalsbienfte Uebereinftimmende. Auch das Alte Testament erwähnt ben B. in febr verfchiebenen Arten und Formen, baber mit allerlei Beinamen, unter benen Baalfcfuf (in der griech. Form Beelzebub, f. b.) der befanntefte ift. Biele babylonifche, phonizische und tarthagifche Namen find mit B. zusammengesett, so Hannibal, Hasbrubal u. f. w. Die Ginführung bee finnlichern Cultus biefer Gottheit bei ben Ifraeliten unter ben fpatern jub. Ronigen erregte ben gerechten Born ber Propheten, Die in fraftigen Borten bagegen eiferten. Daburch find die Worte Baalsdienst und Baalspfaffe identisch geworden mit «falschem Gottesbienft» und abeuchlerischem Diener ber Gottheit».

Baalbet ober Balbet, b. i. Stadt bes Baal ober bes Sonnengottes, baber bei ben Grie-

Digitized by Google

den und Römern Heliopolis, b. i. Sonnenftadt, genannt, gegenwärtig ein Meiner, unanfebulicher, unter einem besondern Emir ftebender Ort mit ungefähr 5-600 E., am Fuge bes Antilibanon, auf einem ber niebern Ausläufer bes Gebirgs in die Thalebene El-Betaa, im alten Colefprien, ift wegen der großartigen Aninen ihrer alten Brachtbauten mertwürdig. Am bebentenbften und impofanteften'find bie Ueberbleibfel bes großen Sonnentempels, ber ans bem eigentlichen Tempelgebäube und zwei großen Borhöfen beftand. Lettere waren mit Ganlengangen und galerieartigen Gebauben umgeben, und hatten einen prachtigen Borticus jum Gingang. Das eigentliche Tempelgebäube im hintergrunde bes zweiten größern Borbofs bilbete ein langliches Biered von 268 F. Lange, 146 F. Breite, beffen Dach von einem Beriftol von 54 forinth. Saulen getragen ward, bon benen feche noch fteben, bie im Umfange gegen 22 par. F., ber Lange nach im Schafte 58 und mit bem Fuggeftell und bem baraufenbenben Beball gegen 72 F. meffen. Alles übrige liegt meift in Erimmern umber, bon benen ber gange Boben bebedt ift. Mertwürbig ift bie Groge ber ju ben Gubftructionen verwandten Steine, von benen einige gegen 60 f. lang find, bei einer Dide von 12 f. Sublich von diesem großen Tempel fteht noch ein fleinerer, ebenfalls in langlichem Biered gebaut, beffen Beriftol und Umfaffungsmauern ber Cella größtentheils noch fleben. Beibe Tempel, die ber Grundform nach ben griechischen fich anschließen, find, sowie die Borbofe, in einem reichverzierten, prunthaften, fich icon bem Phantaftifchen juneigenben rom. Stile aus Rallftein gebaut. Aufer ihnen findet man noch in einiger Entfernung bon ber Stadt ein achtediges, bon acht Granitfäulen getragenes Gebande. Die älteste Geschichte B.s liegt in völligem Dunkel. Rur so viel ift gewiß, bag es feit uralten Zeiten ein hauptfit bes Sonnencults gewesen, wie schon fein Name beweift. Unter Raifer Augustus hatte B. eine rom. Befapung. Antoninus Bius baute ben großen Tempel, ben die unter den jehigen Bewohnern der Stadt herrschende Sage für ein Bert bes Rönigs Salomo halt. Rachbem bas Chriftenthum unter Konftantin gur herrschen ben Religion geworben, ward ber Tempel in eine driftl. Rirche umgewandelt. Dit ber Ginnahme ber Stadt burch bie Araber beginnt ber Berfall bes Tempels. In ben barauffolgenben Rriegen warb er mit bem fleinen Tempel in eine Festung umgewandelt, bon ber man noch bie Rinnen fieht, und weshalb der Plat, auf bem beibe fteben, ben Ramen Caftell führt. Auch bie Stadt felbft fant burch die ungludlichen Schidfale, die Sprien bas gange Mittelalter binburch bis zur neuesten Zeit betrafen, immer mehr herab. Was das Schwert der Araber, Tataren und Türken noch verschont hatte, wurde 1759 von einem furchtbaren Erbbeben meift gerftort. Bal. Bood und Damlins, «The ruins of B.» (Lond. 1757); Caffas, «Voyage pittoresque de la Syries (3 Bbe., Par. 1799) und viele andere Reisewerte.

Baan (Jan be), ein tuchtiger Portratmaler ju Barlem, geb. bafelbft 20. Febr. 1633, verbantte feinem Dheim Biemans, fpater aber bem 3. Bader feinen erften Unterricht. Bon ben beiben zu feiner Beit herrichenben Richtungen in ber Bortrutmalerei, ber van Dod'ichen und der Rembrandt'schen, verfolgte er die erstere und erwarb sich damit während eines kurzen Aufenthalts in England Beifall. Der Aurfürft von Brandenburg ernannte ibn 1676 an feinem erften Maler und fpater gum Director ber neugegründeten Runftalabemie, welche Stelle er aber ablehnte und bafür feinen beften Schiller und Entel, 3. van Sweel, in Boridiag brachte. Descamps erzählt seine mannichfachen Schidfale und gibt auch ein Berzeichniß seiner Berte. Das befie barunter ift bas Portrat bes Prinzen Moris von Naffan-Siegen. B. ftarb 1702 im Baag. — B. (Jatob be), des vorigen Sohn, geb. 1673 im Baag, malte fcon fehr früh Bortrate, die ben Arbeiten bes Batere nicht nachstanben. Auch er beschäftigte fich in England, wohin er mit bem Gefolge bes Rönigs Bilhelm III. getommen war. Spater malte er am hofe zu Florenz und in Rom mit großem Beifalle. Hier flihrte ihn das bacchantische Leben in der Schilber Bent, in welche er wegen feiner Rorperflurte mit bem Beinamen aber Glabiator » aufgenommen wurde, seinem Ende entgegen. Bu fpat wurde er biesem Ereiben burch einen beutschen Brinzen, ber ihn mit nach Wien nahm, entrissen. Er starb baselbst im April 1700.

Baar (die), eine ehemals reichsunmittelbare Landgeafschaft in Schwaben, im jetigen bad. Seekreise und zu geringem Theile im würtemb. Schwarzwaldkreise, umfaßt die Platean = und Berglandschaft, welche den Schwarzwald mit dem Henderge, dem südwestlichsten Theile der Rauhen Alp, verdindet. Zwischen Billingen, Inklingen und Blumberg an den Quellen des Recar und den Quellstiffen der Donau (Brege und Brigach) gelegen, begreist sie ein Axeal von etwa 10 Q.-W., doch mit nur wenig mehr als 30000 E. Das Land erhebt sich die über 2100 F. und ist besonders im nord. Theile « auf der Baar » bergig, rauh und unsfruchtbar. Pserdezucht und Uhrmacherei bilden die Hauptnahrungsquelle der Bedelkerung.

Ł

ŧ

ì

Ł

ŧ

Ì

t

1

ŧ

1

t

Bolitifc bilbet bie B. ben Sauptbestandtheil bes mediatifirten Fürftenthums Fürftenberg, beffen Sanpt- und Refibengstadt Donauefchingen zugleich als ihre Hauptstadt gilt. Die heutige Landschaft B. ift nur ein Theil ber alten Berchtoltebaar (althochbentich Berhtolbes Bara), welche urtundlich fcon im 8. Jahrh. jur Zeit ber Rarolinger erwähnt wirb. Bie alle Baaren (althochbeutsch para, ein eingehegtes ober sonst abgegrenztes Land, eine Gaulandschaft) des Mittelalters, war auch biefe nach ihrem Berrn benannt, bem Gau- und Landgrafen Bertholb, bem vermuthlichen Ahnherrn ber Bergoge von Buhringen, ber mit feinen nachtommen biefen Baargan verwaltete, und nach beffon Familiengliebern wieber einzelne Unterabtheilungen beffelben benannt werden, wie die Abelhartsbaar und die Birchtilosbaar. Es umfakte die damalige B. bie jetigen bab. Bezirteumter Billingen, Bufingen, Mohringen und bie würtemb. Dberamter Tuttlingen, Spaichingen, Rottweil, Balingen, Obernborf, Freudenftabt, Sorb, Dermuthlich auch Rottenburg, endlich die hohenzoll. Bezirte Bechingen und Baigerloch, alfo bie große, östlich von der Ortcnau und dem Breisgau um die Quellen der Kinzig, des Nectars und ber Donau gelegene Landschaft. Die wichtigsten Orte waren Rottweil, Tuttlingen, Uerslingen, Sulz, Löffingen, Möhringen, Obernborf, Kloster Alpirebach, Billingen und Böhringen. Nach der Grafenfamilie der Bertholde tam die Landgraffchaft B. in den Befit der Grafen von Sulz, jedoch bedeutend verkurzt, namentlich um die Aemter, welche die Grafen von Breisgau, bie nachmaligen Herzoge von Zähringen, innehatten. 3m 13. Jahrh. traten bie Grafen von Sulz die Landgrafschaft freiwillig an die Grafen von Fürstenberg ab, welche auch 1283 vom Kaifer Rudolf I. bamit belehnt wurden. Die fürstenbergische Landgrafschaft B. zerfiel am Ende bes 18. Jahrh. in bas Oberamt Suffingen (mit Donaueschingen, Fürstenberg, Geifingen und Renbingen), und die Obervogtei unter Möhringen, Blumberg, Löffingen und Reuftabt (mit Böhrenbach). Ihre Reichsunmittelbarkeit verlor die Graffchaft 1803.

Baba bebeutet im Türlischen aBater», ein Bort des ersten kindlichen Lallens, wie unser aRapa». Dieses Bort wird in Bersten und der Türkei als Ehrentitel den Ramen angesehener Seistlicher, besonders solcher, die dem ascetischen Leben sich widmen, vorgeseht, z. B. Baba Rafibi (Rame eines pers. Dichters, der 1537 starb), und aus Artigkeit oft anch an den Ramen anderer Personen angestigt, z. B. Ali-Baba. — Baba (nicht Babu) bedeutet im Renindischen

«Fürft» und wird im gewöhnlichen Leben als Titel gebraucht wie unfer «Berr».

Babadagh, Babatagh, die feste Hauptstadt der Dobrubscha, des nordöstlichsten Theils ber türk. Provinz Bulgarien, 4.M. im S. von Tultscha an der Donan, zwischen Bergen in einer fruchtbaren, aber sumpsigen umd ungesunden Gegend gelegen, 1/2 M. vom See Rassein oder Ramsin, einer großen Lagune des Schwarzen Meeres, an deren Eingang (8 M. im S.) der Ort Rara-Irman oder Rara-Herman, der Seehasen von B., liegt. Die Stadt B. zählt 10000 E., hat eine Wasserleitung und fünf Moscheen, unter welchen die von Bajazet erbaute die schönste ist. Dieser Sultan bevöllerte die von ihm neugegründete und mit einer Hohen Schule versehene Stadt mit Tataren und benannte sie nach dem heil. Baba, dessen Grabmal auf einem nahegelegenen Berge als Wallsahrtsort besucht wird. Die Einwohner treiben nicht unbedeutenden Handel nach dem Schwarzen Meere, der durch kara-Irman vermittelt wird. In den meisten russ. -türk. Ariegen war B. als Paßsestung der Sammelplat und das Standquartier des türk. Heeres und seines Oberbesehlshabers. So 1771 unter dem Großvezier Ali-Bei, dessen die Türken vor den Russen von B. dis Basses unter Weismann erstürmten. 1773 slohen die Türken vor den Russen von B. dis Bassarbschift, 24 M. im S. Am 27. März 1854 wurde B. von den Russen beschoffen.

Babbage (Charles), ein ausgezeichneter engl. Mathematiler und Ersinder in der Mechanil, geb. 26. Dec. 1792 zu Teignmouth in Devonshire, machte seine Studien in Cambridge, wo er 1814 promodirte und sich frühzeitig durch sein Talent sür Mathematil auszeichnete. Im Beste eines unabhängigen Bermögens, wonnte er sich ganz dieser Bissenschaft widmen, der er namentlich eine praktische Richtung zu geben suchte. Unter seinen literarischen Leistungen sind zunächst die äußerst correcten, zweitmäßig und bequem eingerichteten «Tables of logarithms» (3. Aust., Lond. 1834) zu erwähnen. B. war der erste, der die Art der Ausstatung solcher Tabellen zu einem Gegenstande ernsten Nachdenlens machte. Bei der Schwierigkeit, größere Tabellenwerte correct zu fertigen, gerieth B. auf den in dem «Letter to Sir H. Davy on the application of machinery to mathematical tables» (1822) entwickelten Gedauken, die Bollendung derselben einer Maschine anzuvertrauen. Bon der Regierung mit der Beaussschaftigung des Baues einer solchen beaustragt, besuchte er, bevor der Bau begann, viele mechan. Bert-

ftatten und Dafchinenfusteme, fowol in feinem Baterlande als auf bem Seftlande, um bie gefammten Gulfsquellen mechan. Runfte tennen ju lernen und fich in ben Stand ju feten, Diefelben bei feinem Riefenbau combinirt zu benuten. Diefe Umichau mar bie nachfte Beranlaffung zu dem geistreichen Werte «Economy of manufactures» (Lond. 1832; deutsch, «Ueber Maschinen und Fabritwesen», von Friedenberg, Berl. 1833), in welchem die gesammten mechan. Processe unter höhern Gesichtspuntten gufammengeordnet und die interessanteften Beispiele für bie verschiedenften Rabritationen aufgestellt find. Seine Rechenmafchine follte gufolge ibres 3mede, mathem, und feemannifche Tafeln ju berechnen und zu bruden, aus zwei wefentlich verschiebenen Theilen, einem rechnenden und einem brudenden, bestehen. Der erfte wurde 1828 ju bauen angefangen und mar 1833 jum größten Theil in bewundernewurdiger Schonbeit und Bolltommenheit vollendet, als eine Unterbrechung im Ban ber Dafchine eintrat. Der brudende Theil mar bamals noch nicht halb fertig, und bennoch war ber Gefammtaufwand beim Bau bis auf 17000 Bfb. St. gestiegen. Da die vollständige Ausführung noch auf boppelt fo viel veranschlagt murbe, fo ließ man die Sache liegen. Bahrend diefer Zeit überfeste B., im Berein mit Berichel und Beacod, ben «Traité du calcul différentiel et du calcul intégral» von Lacroix ins Englische und lieferte, außer der Schrift «Comparative view of the different institutions for the assurance of life» (Lond. 1826; deutsch, Beimar 1827), eine Menge höchst wichtiger Abhandlungen für die «Philosophical Transactions », Brewfler's « Journal of science » und andere gelehrte Bublicationen. 1828 wurde er als Brofessor der Mathematif in Cambridge auf benfelben Lehrstuhl berufen, ben einft Newton eingenommen hatte, von dem er aber 1839, wie es scheint aus Unzufriedenheit mit dem dortigen Universitätsfystem, zurücktrat. Ueber bie wissenschaftlichen Zustände Englands überhaupt sprach er in ben "Reflections on the decline of science in England" (Lond. 1830) fehr trube Ansichten aus. auf die er in seinem Werke über die große Industrieausstellung «The Exposition of 1851, or views of the industry, science and government of England» (Lond. 1851) juridiam. Bei den Wahlen zum ersten Reformparlament, 1832, wurde B. von der entschieden liberalen Partei als Candidat für Finsbury aufgestellt, ohne daß es ihr jedoch gelang, seine Bahl burchzusetzen. Roch in seinem hohen Alter beschäftigte sich B. rastlos mit Entwürfen zu größern Maschinen für algebraische Operationen sowie mit physik. und geol. Untersuchungen, wobei er zugleich einen erbitterten Krieg mit den Strafenmusikanten führte, die ihn in seinen tieffinnigen Berechnungen ftorten, und gegen die er fogar die Bulfe des Parlaments in Anfpruch genommen hat. Bgl. seine «Passages from the life of a Philosopher» (Lond. 1864).

Bab-el-Mandeb oder el-Mendeb (Thor der Trauer) heißt die 31/2 M. breite Deerenge amifchen Arabien und Afrita, burch welche bas Rothe Deer mit bem Golf von Aben und so mit dem Indischen Ocean verbunden wird. Zwei fpipige vultanische Regel, Dichebl-Menheli ober Manhali, welche fast fentrecht ins Meer abfallen, bilben hier die außerfte Gubmeftfpite Arabiens, bas Borgebirge oder Ras-el-Menheli, auch wol Ras-Bab-el-Mandeb genannt, welches etwa 11/2 M. lang und über 1 M. breit, 865 F. hoch und 14 St. weit fichtbar ift. An ber engsten Stelle tritt diefem im SSB., auf ber fonft flachen afrit. Rufte, ein 380 F. hohes Borgebirge gegenüber, Ras-Sejan ober hemmar el-Sean genannt, ein taum 1/2 DR. langer, hornförmiger, vultanischer Fels, welcher durch eine schmale, 700 Schritt lange Zunge mit bem Teftlande verbunden ift und mit biefem eine gegen R. fich öffnende fleine, aber burchschnittlich 60 F. tiefe und burch einen Korallenfels gegen Nordwinde gedecte Bucht, einen in ftrategischer Beziehung wichtigen hafenplat, begrenzt. Zwischen beiben Felethurmen ber gleichermagen öben und wuften Begentuften befindet fich ber burch eingestreute Gilande noch mehr verengte Eingang ber Meeresftrage. Raum 1/2 M. von bem arab. Cap liegt bas größte berfelben, die Infel Berim, arab. Majun, welche die Meerenge in zwei Ranale theilt. ben Bftl. ober Rleinen, taum 1/2 Dt. breiten Bab-el-Meheli ober Bab-36tenber (an bem Alexander b. Gr. nach arab. Sage eine Stadt erbaut haben foll) und ben westl. oder Grofen Kanal, ber über 2 M. breit ift und Dacht-el-Majun heißt. Rur 1/8 M. vor bem arab. Cap liegt ein fleines Felseiland, Dicheffret Roban, Die Biloten-, Fifcher- ober Auftern= infel der engl. Rarten. Bon diefer gieht langs der Oftflifte des Rleinen Ranals ein Rorallen= riff bin; boch bat ber Seepag bier auf eine reichliche Biertelmeile nirgends weniger als 60-72 f. Liefe. Etwa 2 M. im G. von Berim ragen fleben hohe vullanifche Rlippen, die Sieben Brüber, arab. Sauaba, aus der Tiefe empor, welche der Schiffahrt nicht gefährlich, ba fie, bei ihrer bedeutenden Sohe von 250-350 F. und ihrer eigenthlimlichen Form weithin fichtbar, ale Drientirungspunkte bienen, überdies submavine Riffe nicht vorhanden find, und bas Meer gleich an ihrem Juge schon namhafte Diefe bat. Auch ber westl. Große Ranal ift gang Mar und bat überall eine Tiefe von 180-480 F. Die Strömung geht langs ber afrit. Rufte nach R., langs ber affatischen, in bem Rleinen Ranal, fühmarte. Lettere Strafe ift bie ber engl. Boftfchiffe und wirb auch fast ausschließlich von ben arab. Barten benutt. Auch bie Schiffe, welche ben Großen Ranal paffiren, halten fich möglichft bicht an die Infel Berim, die fomit beibe Straffen beherricht. Diefe Infel felbst ift ein alter Krater aus trachptischer Lava von unregelmäßiger Form, von B. gegen D. 1 M. lang, 1/2 M. breit. Die machtige Calbera bilbet jest einen vortrefflichen Bafen, beffen Gingang auf ber Stidweftfeite liegt. Letterer ift fo breit und rein, daß bei jedem Binde das Gin- und Auslaufen der Schiffe bewertstelligt werden tann. Das Innere des hafens ift fast bis 60 F. tief und geräumig genug, einer gangen Flotte Plat und Schut an bieten. Rach R. bin find bie Ufer ziemlich flach, die übrigen Seiten bestehen aus wildzerriffenen, über 200 F. hohen Rlippen. Bon Begetation ift sowol an biesen als in ber Sand - und Conglomeratebene taum eine Spur borbanden; auch Baffer findet fich nicht. Dagegen regnet es nicht felten im Bab, und bies benutt man zur Anlegung von Cifternen. Die Meerenge B. nebft ihren Caps und Infeln war fcon ben Alten befannt. Die Bortugiefen faßten baselbst nicht festen Fuß. Um ben Seepag und baburch die Schiffahrt von Aegypten und Arabien her zu beherrschen, eroberten fie im Anfang bes 16. Jahrh. unter Triftan d'Acunha bie Infel Socotora, bie aber, wie der Erfolg bald lehrte, zu diesem Zwed boch nicht hinreichte. Erft die Engländer erkannten die ftrategische Wichtigkeit der Infel Perim für die Beherrschung bes Bab und bes gangen Rothen Meeres. Schon 1799—1801 hatten fie diefen Schlüffelpuntt befett, um einer möglichen Unternehmung der Franzofen gegen Indien zu begegnen. Die zweite Befibergreifung 14. Febr. 1857 hing mit ber möglichen Durchftechung bes Ifthmus von Sueg Befigunden, welche die Englander für ihre indischen Besthungen und ihren Bandel baburch gefahrlos ju machen suchten, daß fle gleich nach ber Occupation ber Infel bebeutenbe Befeftigungswerte zu errichten begannen, die ein zweites Gibraltar bilben follen. Bunachft murbe bei Straits-Boint, ber Oftspige ber Infel, eine Feftung und 1861 ein Lenchtthurm mit Drehlicht erbaut. Dagegen blieb bei ber Legung bes unterfeeischen Telegraphenkabels von Suez nach Aben, die vom 2. bis 24. Mai 1859 ausgeführt wurde, Berim ohne Station. Babelsberg ober Baberteberg, tonigl. Schloß mit Bart, einer ber schönften Buntte

Babelsberg ober Babertoberg, königl. Schloß mit Park, einer ber schönsten Punkte in ber Umgebung von Botsbam, am linken Ufer ber Havel, 1/4 St. vom Dorfe Glienide, Eigenthum König Wilhelm's I. von Preußen. Der Park ist vom Fürsten Pückler angelegt. Das Schloß wurde am Abhange des Babertsberges 1835 nach Schinkel's Plänen im normannischen Stile erbaut, mit mittelalterlichen Säulen und hohen Thürmen. Die prächtigen Räume des Innern sind sinnreich benutt und auf das geschmackvollste ausgestattet mit alterthümlichen Möbeln, Erzbildwerken, Erinnerungen an den Feldzug von 1849 in Baden und zahlreichen andern Gegenständen. Die von einer Dampfmaschine getriebene Fontaine am Schlosse steinen Westen Verliche des Schlosses befindet sich in einem Denkmalbau ein Erzengel Michael, ein Geschen Friedrich Wilhelm's IV. Südlich ragt seit 1856 ein hoher Rundschauthurm aus dem dichten Waldesgrün empor. Aber anch schon vom Schlosse seinsche Aussicht über Potsbam, Sanssouci, Marmorpalais, Glienide, den großen

Savelfee und die belaubten Berge feiner Umgebung.

Babenberg (Grafen von), eins ber ältesten beutschen Geschlechter, welches seinen Ramen von dem Stammsitze B., im Westen von Bamberg, entlehnte und sich von den frant. Abnigen ableitete. Die Babenberger scheinen schon im 9. Jahrh. im heutigen Oberfranken
reich begütert und namentlich auch im Besty der Gegend um Bamberg, das nach ihrer Burg
sich nannte, gewesen zu sein, die Abalbert Graf von B. wegen Landfriedensbruch hingerichtet
wurde, worauf seit 908 Gaugrasen über diese Gegend herrschen. Bolit. Bedeutung erhielten
die Babenberger, als der aus denselben entsprossen herrschen. Bolit. Bedeutung erhielten
die Babenberger, als der aus denselben entsprossen bestreich Friedrich dem Streitbaren 1246.
Eine Nebenlinie der Babenberger, die Heinrich, den stingern Sohn Heinrich Insperingott's
(gest. 1177), zum Ahnherrn hatte, und deren Häupter sich Herzoge von Desterreich-Wöhling
nannten und Herren des Landes unter dem Gebirge waren, war schon 1226 mit Heinrich
dem Grausamen erloschen.

Babenhausen, Sauptort einer ehemaligen Reichsherrschaft, früher eine Stadt, jest ein Fleden im Amtsbezirf Inertiffen bes bair. Areises Schwaben, rechts an der Gunz gelegen, hat 1850 E., ein altes und ein neues Schloß als Residenz der Fürsten Fugger-Babenhausen, mit schwen Garten und Wirthschaftsgebauben, einem Armenhaus, einer tath. Pfarrfirche, Frucht-

und Biesenbau, Biehzucht und mehrere Mithlen. Der Ort soll im Besty der Abmer gewesen sein. 1236 war Graf Ulrich von Tübingen Eigenthümer, am Ende des 13. Jahrh. waren die von Schöned, im Ansang des 14. Jahrh. durch Kauf die von Rotenstein Bestyer. Bon den letztern kam Stadt und Herrschaft 1363 an die Familie von Rechberg, 1539 durch Rauf an Anton Jugger, welcher die würtemberg. Lehnbarkeit ablöste. Die damalige Stadt hatte 1337 ulmer Recht, 1456 ein eigenes Wappen bekommen, sank aber zum Markte herab und versor 1688 zur Strase eines Aufruhrs ihre Jurisdiction. 1633 litt sie durch die Schweden. 1711 wurden die Grasen Fugger zu Kirchberg und Weißenhorn, die in der Folge hier ein Herrschaftsgericht hatten, vom Kaiser Ioseph I. mit dem Forst- und Wildbann zu B. belehnt. Ihre Mediatistrung ersolgte 1806. — Die Stadt B., im Kreise Diedurg der großherzogl. hess. Provinz Starkendurg, an der Gersprenz und der Main-Rhein-Bahn, zählt 2122 E., hat eine Kirche mit schönen Holzschniswerken und Glasmalereien, ein Hospital und ein Schloß, welches einst die Residenz der Grasen von Hanau-Lichtenberg war, in dem sich jest aber eine Militärstrasanstalt besindet.

Babenf (François Roel), Saupt einer communistischen Berschwörung unter ber-Directorialregierung in Frankreich, genannt Cajus Gracchus, murbe 1764 gu St.-Queutin geboren. Im Alter von 16 3. Baife, tam er zu einem Feldmeffer in bie Lehre und wurde fpater, nach mehrjährigem Umherschweifen, als Mitglieb einer Katastercommission angestellt. Als 1789 die Revolution ausbrach, verließ er dieses Amt und bewies sich als fanatischer Anhänger der Bewegung. Giniger Auffage wegen, bie er ju Amiens im «Corrospondant Picard» veröffent: lichte, ward er auf Befehl der Regierung verhaftet und nach Paris gebracht, aber dafelbft im Juni 1790 freigesprochen. Spater griff er in einem Platate Manuel, ben parifer Gemeindeprocurator, aufs heftigste an, was ihm wieber Gefüngniß und einen Brocef vor dem Tribungl au Aione zuzog, bas ihn ebenfalls freisprach. B. tehrte im Juli 1794 nach Paris zurud, äußerte feine Freude über Robespierre's Sturz und erflarte fich aufs heftigfte gegen Die Terroriften. Dagegen predigte er in einem Blatte, bas er unter dem Titel aLe tribun du peuple» herausgab, die Massenherrschaft mit ihren absurdesten Folgerungen und forberte namentlich eine neue Bertheilung bes gesammten Grund und Bodens. Man nahm ihn turze Zeit fest; boch binberte ihn bies nicht, feine Umwalzungsplane in Bezug auf Staat und Befit nur um fo rudfichtelofer befannt ju machen. Indem fich ihm gabireiche Barteigunger bes gefturgten Jatobinerthums anschlossen, bilbete fich eine formliche Berschwörung, welche ben Sturg ber Directorialregierung und bie volle Berftellung ber bon ben Schredensmannern felbft fuspenbirten bemofratischen Berfaffung von 1793 bezweckte. Das Directorium verschaffte fich genaue Renntnig von bem Complot und ließ B. mit Darthe und andern Häuptern ber Berfchwörung im Mai 1796 verhaften und, unter ber Antlage bes Hochverraths, vor einen Specialgerichtshof zu Benbome ftellen. B. vertheibigte fich mit dem Muthe eines Fanatiters und Apostels, und überhäufte die Richter wie die Regierung mit Schmähungen. Als ihm nebst Darthé 23. Dai 1797 das Todesurtheil verkindigt wurde, stieß er sich mahrend der Borlefung deffelben einen Dolch in die Bruft. Darthé that ein Gleiches und endete auf der Stelle. B. blieb leben und ward am folgenden Tage guillotinirt. Die übrigen Mitschulbigen wurden theils jur Deportation verurtheilt, theils freigesprochen. B. war ein phantastischer Schwachtopf, ohne Talent und Bilbung; aber hinter ihm ftanden Manner, die feine Entschloffenheit benuten wollten. Filippo Buonarotti (f. d.), einer der Mitschuldigen, schrieb «Conspiration pour l'égalité, dite de Babeuf, suivie du procès, auquel elle donna lieu etc.» (2 Bbc., Briff. 1828).

Babiana, eine Pflauzengattung aus der 3. Klasse, 1. Ordnung, des Linne'schen Systems und der Familie der Frideen, welche sich von den ihr zunächst verwandten Gattungen Gladiolus, Antholyza und Ixia durch die lederartige, mit beerenförmigen Samen erfüllte Kapsel unterscheidet. Die schöngefürbten Blumen entspringen aus dreiklappigen Scheiden, und die schwertsbrmigen Blütter sind behaart. Alle Arten wachsen am Cap der guten Hossinung.

Mehrere werden als Zierpflanzen in den Gewächshäufern cultivirt.

Babinet (Jacques), ein ausgezeichneter franz. Physiter, geb. 5. Marz 1794 zu Lusignam (Depart. Bienne), war aufangs für die Magistratur bestimmt, welcher seine Familie von jeher ausgezeichnete Mitglieder geliefert. Er besuchte das Lycée Napoleon (Collége Henri IV.) und von 1811 ab die Bolytechnische Schule, die er aber schon 1813 mit der Artillerieschule zu Metz vertauschte. Dazun trat er als Ofstzier in die Artillerie, verließ aber 1814 für immer die militärische Lausbahn und wurde Prosessor der Mathematik in Fontenay-le-Comte, hierauf Prosessor der Physik zu Poitiers und endlich am Collége St.-Louis in Baris. 1840 nahm

Digitized by Google

Ŗ

t

:

:

ĮĮ

: !

į

:

t

ί

!

ihn die Mademie der Biffenschaften zu ihrem Nitgliede auf; auch war er Hilfsaftronom am Längenbureau. Mit Arago und Fresnel befreundet, widmete sich B. mit Eiser dem Studium der mineralog. und meteorolog. Optil, die ihm viel verdankt. Auch um die Aftronomie, die Neteorologie, die Lehre vom Naguetismus und die Theorie der Bärme hat er sich Berdienste erworden. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen und Beobachtungen sinden sich in Sammelwerten und Zeitschriften zerstreut; das meiste ist jedoch in dem «Compto-rondu» der Asabemie der Bissenschaften enthalten. Nach dem Beispiele Arago's hat auch B. viel für die Popularistrung der Bissenschaft gethan und zu diesem Behuse viele Beiträge zu der «Rovue des deum mondes» und dem «Journal des Dédats» geliefert. Dahin gehören unch sein «Traité élémentaire de la-géometrie descriptive» (Par. 1851) und die «Etudes et lectures sur les sciences d'observation» (2 Bde., Par. 1855).

Babington (Anthony), ein Ebelmann aus ber engl. Graffchaft Derby, bas haupt einer Berfchwörung zu Gunften Maria Stuart's von Schottland. Der Streit zwischen Maria Stuart und der Rönigin Elisabeth von England war zugleich ein Rampf zwischen Ratholicismus und Brotestantismus. Darum tragen auch bie vielen Complote, die jur Errettung Maria's aus der Sewalt ihrer Feindin ftattfanden, benfelben Charafter, und find je nach bem tirchlichen Parteistandpuntte geschichtlich verdreht und beurtheilt worden. B., jung, reich, eifeiger Ratholit und icon beshalb ichwarmerifcher Berehrer ber ungludlichen Maria, warb von den Agenten eines entschloffenen Berfcwörers Morgan, der in Frankreich auf Berlangen bes engl. Dofes festgenommen worden, an die Spite eines Complots zu treten vermocht, bas bie Ermordung ber Rönigin Elifabeth und die Befreiung Maria's bezwectte. Ein gewiffer Savage follte den Mord vollbringen, und mehrere tath. Selleute wollten ihn dabei nach Umftänden unterftützen. Die That sollte 24. Ang. 1586 ausgeführt werden. B. behielt fich die Befreiung Maria's vor, trat mit berfelben in Briefwechsel und erhielt Briefe gurud, in welchen bie Ermordung Elisabeth's gebilligt wurde. Der Minister Walfingham hatte nicht nur die Faben bes Complots in feinen Banben, fonbern trug auch burch Bertraute bagu bei, die Berfcworenen jur Berfolgung ihrer Plane anzuftacheln. Als ber rechte Augenblid getommen, ließ er B. und beffen Mitfchuldige festnehmen und verurtheilen. B. leugnete nichts, ertannte bie Briefe an Maria Stuart als die seinigen an und legte am 13. Sept. 1586 muthig sein Saupt unter bas Beil. Gleiches Schickfal hatten Savage, Barnwell, Bollard, Abington, Tid-burne und Tilnet. Auch Maria Stuart mußte fünf Monate spüter bas Blutgeruft besteigen, und awar rechtfertigte man ihre Berurtheilung vornehmlich auf Grund jener Briefe, welche fie an B. gerichtet haben follte. Allein Maria hatte bis jum letten Angenblid geleugnet, bag Diefe Briefe bon ihrer Sand und mit ihrem Biffen gefdrieben worben, und ihre Freunde behaupteten stets, dieselben seien burch Walfingham untergeschoben worden, um die Ungludliche unter bem Scheine bes Rechts vollends aus bem Bege ju fchaffen.

Babinische Republik. 1568 stiftete ein poln. Ebelmann, Psanka, auf seinem Gute Babine bei Lublin unter jenem Namen eine lustige Gesellschaft, in welche nur biejenigen aufgenommen wurden, welche sich durch irgendeinen närrischen Zug oder eine Lächerlichkeit auszeichneten. Wiewol dem Berein jeder polit. Zwed sern lag, so übte er doch bald einen gewissen Einsluß auf das gesellschaftliche Leben in Bolen. Er schiedte jedem, der sich durch untluges Betragen, einfältige Streiche oder ungewöhnliche Lebensweise bemerkar machte, ein Diplom zu, in welchem derselbe in die Republik der Rarren aufgenommen und gewöhnlich mit einem entsprechenden Amte beliehen wurde. So ernanute man z. B. Berschwender zu Dekonomen, Streitschlichtige zu Friedensrichtern in dem närrischen Staate. Die Gesellschaft dauerte länger

als ein Jahrhundert fort, obschon zulest wenig mehr von ihr gesprochen wurde.

Babiruffa, f. Dirfcheber.

Bablah. Unter diesem Namen kommen die Kleinen Fruchtschoten mehrerer der Gattung Acacia (Schotendorn) angehöriger Bäume im Handel vor. Sie werden wegen ihres bedeutenden Gehalts an Gerbsäure und Gallnssäure zu allen den Zweden angewendet, wozu die Gallähfel tauglich sind, also zur Tintebereitung, in der Färberei (zu Schwarz, Braun und Nankingfarbe), in der Gerberei. Man unterscheidet zwei Sorten: die eine kommt aus Offindien (von Acacia cinorea, A. aradica und A. bambolah), die andere, auch Nebneb genannt, von der westafrik. Rüsse (von A. vora oder nilotica).

Babs (Franz Marius von), deutscher Bühnendichter, geb. 14. Jan. 1756 zu Ehrendreitstein, wurde, nachdem er sich als Dichter einigen Ruf erworben, 1778 vom Aurfürsten Rarl Theodor mit der berühmten Marchand'schen Schauspielergesellschaft von Manheim, wo er als

Geheimsecretär angestellt war, nach München versetzt. Zwar zog er sich nachher eine Zeit lang von ber Berwaltung ber Bithne gurud, übernahm jeboch 1797, als bie Bilhne in ihrer Berfuntenheit einer gänzlichen Reorganifation bedurfte, von neuem die Intendantur und führte fie mit fo großer Befchaftetenniniß, prattifcher Umficht und poetifchem Befchmad, daß bie mitnchener Buhne, besonders im recitirenden Drama, unter ihm ihre Blutenperiode erlebte. Rachbem er 1819 bie Berwaltung ber Buhne abgegeben, farb er 5. Febr. 1822. Er war ein gewandter und talentvoller Bühnendichter, und namentlich behauptete sein noch jest gern gesebenes Trauerspiel «Otto von Wittelsbach» (Münch. 1781; Berl. 1783 u. 1793), welches ben berühmteften beutschen Schauspielern Gelegenheit bot, fich zu zeigen, unter allen Ritterftilden, ble fich an Goethe's « Gos von Berlichingen » anschloffen, ben erften Rang. Unter feinen übrigen ziemlich vergeffenen Dramen zeichnet fich «Arno» (1776) als ein Berfuch aus, ein Schauspiel zu fchreiben, worin bas Weib und die Liebe gar feine Rolle fpielen. Außerbem schrieb er die Trauerspiele «Genua und die Rache», «Ida», «Dagobert der Frankentsnig», «Die Römer in Deutschland», bas Schauspiel «Die Streligen», bas Melobrama aCora und Alongo» und mehrere Luftspiele, unter benen «Bürgerglude und «Der Bules auf ber Bubne Blid machten. Seine Dramen erschienen gesammelt unter bem Titel «Schauspiele» (Berl. 1793) und «Nene Schauspiele» (Bb. 1, Berl. 1804).

Babo (Lambert Jof. Leop., Freiherr von), verdienter beutscher Landwirth und Denolog, Sohn bes turpfälzischen Geheimraths und Kammerbirectors Lambert von B., war anfänglich für eine jurift. Laufbahn bestimmt, ging aber schon früh aus Reigung zur Landwirthschaft über. Er war ein fleißiger Schiller Thaer's in Berlin und Möglin, bewirthschaftete sobann feine eigenen Guter zu Beinheim an ber Bergftrafe und wußte fich balb Ruf und Geltung als einer ber tuchtigften Brattiter, jugleich aber auch als Mann ber Wiffenschaft zu verfchaffen. Dabei erwarb er fich auch burch gemeinnütiges Birten nach allen Seiten bin große Berbienfte. Ginen ebenso bebeutenden Ramen, wie als Landwirth, hat sich B. als Denolog erworben, und die beutsche Beincultur verbankt ihm eine gange Reihe ber wichtigften Erfahrungen. Auch seine Alassistation ber Traubensorten, mit Metger gemeinsam unternommen, hat ihre Berbienste, und stellt ihn unter bie vorzüglichsten Ampelographen. Beibe theilen die Rebenforten nach ber Form ber Beeren in drei Alassen : runde, eiförmige und lange, mit den Ordnungen : groß, *mitt*el= mäßig, flein. 1831 murbe B. jum Borftand ber Kreisftelle bes Babifchen landwirthichen Bereins für ben Unterrheintreis erwählt, welche Stelle er feither befleibete. Unter ben vielen Schriften B.'s verdienen insbesondere namhaft gemacht zu werden: «Anleitung zur Anlage und Behandlung ber Biefen» (Geibelb. 1836); «Der Beinbau nach ber Reihenfolge ber vorkommenden Arbeiten» (2. Auft., Frankf. 1855); «Der Weinstod und seine Barietäten» (Frankf. 1843); «Anleitung zur chem. Untersuchung bes Bodens» (Frankf. 1843); «Ackerbanchemie für ben Lanbmann» (Frankf. 1845; 2. Aufl. 1862); «Die Erzengung und Behandlung bes Traubenweins» (Frantf. 1846); «Die Hauptgrunbfüge des Aderbaues» (Frantf. 1851); mit Metger zusammen «Die Bein- und Tafeltrauben» (Manh. 1886 — 38; 2. Ausg. 1855); «Der Aderbau nach seinen monatlichen Berrichtungen» (Frantf. 1852); «Spaziergange eines Lehrers mit feinen Schülern» (2 Boch., Frantf. 1857-58). - Sein Sohn, Freiherr Clemens Deinrich Lambert von B., geb. 25. Rov. 1818 ju Labenburg, Brofeffor ju Freiburg im Breisgan, hat sich als Chemiker bekannt gemacht.

Babolna, ein berühmtes tönigl. Sestitt in Ungarn, 2 St. von Komorn gelegen, mit einem von wasserreichen Auen, Gebüschen und Walbungen eingenommenen Flächeninhalt von mehr als 7000 Joch, ist besonders durch seine echt arab. Pferde von seltener Schönheit und reinster Abstammung ausgezeichnet. B. bilbet ein Filial des Wilitärgestüts zu Rezöheghes und beschäftigt an 3—400 Menschen. Die hier gezogenen Pferde, jährlich gegen 560—600, wer-

ben nur für ben Bof verwendet. Das Beftut murbe 1807 errichtet.

Babrius (griech. Babrios), griech. Fabelbichter, ber am Ausgange bes alexandrinischen Beitalters ober im Beginn ber nächsten römisch-sophistischen Periode lebte, veranstaltete eine größere Sammlung Aesopischer Fabeln, welche er in frischer und vollsmäßiger Sprache in Choliamben niederschieb. Im frühern und spätern Mittelalter wurden dieselben mehrmals umgedichtet und umgearbeitet, und sind so unter dem Namen der Aesopischen Fabeln auf uns getommen. Erst Bentley und nach ihm Tyrwhitt in seiner «Dissertatio de Babrio» (Lond. 1776; Erl. 1785) erkannten in letztern das ursprüngliche Wert des B., suchten einzelne choesiambische Bruchstide herzustellen und andere Fragmente des echten B. anderwärts nachzusweisen. Einzelne Fabeln wurden aus Handschriften von Furia, Korais, Schneider hinzugefügt

ŧ

E

1

ţ

und alles bis dahin Bekannte von Knoche (Halle 1835) gefammelt. Enblich im Jahre 1844 entbedte der Grieche Minoides Mina, welcher im Auftrage der franz. Regierung die Klöster bes Orients durchforsche, auf dem Berge Athos eine Handschrift mit 123 disher unbekannten Fabeln des B., welche zuerst von Boissonade (Par. 1844), dann von Orelli und Baiter (Bür. 1845) und mit den bereits vorher bekannten am besten von Lachmann (Berl. 1845), Lewis (2 Thie., Orf. 1846—59), Schneidewin (Lyz. 1853), Weise (Lyz. 1855) und mit deutscher Uebersetzung von Hartung (Lyz. 1858) herausgegeben wurden. Bgl. Mantels, «Ueber die Fabeln bes B.» (Lübed 1846); Ebelestan du Méril, «Poésies inédites du Moyen-âgo» (Par. 1854).

**Babur** (Behir-eddin-Mohammed), erster Großmogul in Indien, ein Urentel Timur's, geb. 14. Febr. 1483, erbte, taum 12 3. alt, von seinem Bater Dmar-Scheith 1494 bie Berrichaft über bie Länder zwifchen Samarthand und dem Indus. In der Absicht, Indien zu unterwerfen, bemächtigte er sich, obgleich er viel mit Aufständen in allen Theilen feines Reichs zu tämpfen hatte, burch Lift und Gewalt ber Gebiete von Raschgar, Rhoten, Randuz, Randahar und Rabul. Rachbem er sich so ben Weg nach Indien eröffnet hatte, benutzte er die schwache Regierung bes Ibrahim Loby und überichritt gegen Enbe 1525 mit einer ausgesuchten Schar von nur 10000 Mann bei Attod ben Indus, warf fonell einige Beeresabtheilungen, welche in Bendschab sein weiteres Bordvingen hemmen wollten, und lieferte endlich 27. April 1526 in ber Ebene von Bannibet unweit Delhi feinem an Beeresmacht weit überlegenen Gegner eine entfcheibenbe Schlacht. Die 100000 Rrieger und 1000 Elefanten bes lettern wurden zerftreut; Ibrahim felbst floh, und B. hielt feinen Einzug in Delhi. Am 11. Mai ergab fich auch Agra, bie zweite Stadt des Reichs. Doch schon 28. Dec. 1530 ftarb B., nachdem er während seiner fünfjährigen Regierung in Indien vielfach mit Berschwörungen und Aufftanden zu fampfen gehabt hatte. B. bereinigte mit ben Talenten eines Felbherrn und Staatsmanns Geschmad an Biffenfchaft und Runft. Er felbft beschrieb die Geschichte feines Lebens und seiner Eroberungen in tatarischer Sprache (herausgegeben von Ilminsti, Kasan 1857), welche von Abdul-Rachim ins Perfische und aus diesem auch ins Englische (von Waddington, Lond. 1826) übertragen wurde. B., welchem junachft ber altefte feiner vier Sohne, humanun, auf bem Throne

von Delhi folgte, mar ber Begrunder ber Dynastie ber fog. Grofmogule.

**Bahhlonien** hieß im Alterthum bas Tiefland am untern Laufe bes Euphrat, welches jest ben Ramen Grat-Arabi tragt, im Alten Teftament gewöhnlich Sinear (boch auch Babel), bei den spätern griech. - rom. Schriftstellern bisweilen auch Chalbaa beißt. Seine eigentlichen Grenzen bilbeten im R. gegen Defopotamien ber Euphrat und, von dem Ginflug bes Chabur in benfelben nordöstlich bis an den Tigris, die fog. Wedische Mauer, im D. der Tigris gegen Affyrien und Sustana, im S. der Perfische Meerbusen, im W. die Wüste Arabien. Bei der fpätern Ausbreitung der babylon. Herrschaft jedoch umfaßte dieser Name auch das sübl. Mesopotamien. B. bilbet eine vollständige Ebene, welche eine Fortsetzung der assprischen ist; die beiben Ströme Euphrat und Tigris treten hier am nächsten zusammen, bis fie, die Inseln ber Lanbschaft Defe gemeinsam umfließenb, in ben Berfischen Meerbufen munben. Es mußte bas Land vor Ueberschwemmungen burch viele Kanäle und Dämme und mehrere künstliche Seen gefchust werben, welche jest zum größten Theil verfallen find. Der bebeutenbste Ranal war der noch jest als Nahr-el-Melit befannte, gewiß uralte Königstanal zwischen ben beiben Hauptströmen, der, von den rom. Kaisern gepflegt, noch im 7. Jahrh. bestand, bis die Mohammebaner das Land eroberten. Der Boben, schon an und für fich fruchtbar, lieferte, burch die forgfältige gartenmäßige Bestellung gehoben, einen bedeutenden Ertrag, befonders an Beizen, Gerfte und Datteln. An Bäumen und Steinen litt bas Land freilich noch mehr Mangel als Affprien. Als Baumaterial mußte bie reichlich vorhandene Ziegelerde dienen, welche, an ber Sonne geborrt ober im Dfen gebrannt, bauerhafte Steine gab, bie in ben vorhandenen Ruinen noch jett der Witterung widerstehen; zum Mörtel bediente man sich des Erdharzes, bas allenthalben reichlich hervorquoll. In diesem begünstigten Tieflande tam es früh zu einer ftaatlichen Entwidelung. An die Babylonier, ein Bolt entschieden femit., speciell affpr., von bem aramaifchen grundweg verschiebenen Stammes, wie jest burch bie Reilschriftforschungen erweislich wird, tnüpft fich erft ber Urfprung bes affpr. Staates. Die mofaischen Rachrichten nennen Rimrod, einen Aufchiten (woburch vielleicht nach ber ganzen Faffung bes Böllertatalogs auf eine fühl. Einwanderung gedeutet wird), spatere Griechen den Gott Baal ober Bel als Gründer bes Reichs. Obgleich lange Opnastienreihen aus Berofns, bem nationalen priesterlichen Geschichtschreiber von B., sowie bei ben alten Chronologen erhalten find, so ift boch die gange Gefchichte B.s überaus unficher und buntel. Auf eine alte einheimische Dynaftie von

86 Königen solgen zwei medische von 8 und 11 Königen, hierauf eine chaldüsche von 49 Regenten, dann 9 Araber und endlich die Königin Semiramis. So viel ist Car, daß das später und von B. aus gegelindete Assprische Reich nach und nach die Suprematie gewann und den

fühl. Mutterstaat in ein Abhängigleitsverhaltnig brachte.

Bon größter Bedeutung für die innere Geschichte B.s war die schon in frühester Zeit und nicht erft im 7. Jahrh. gefchehene Einwanderung ber nordl. Chalbuer (f. b.), wodurch fich ber Rusammenhang mit den perf. Magern ethnographisch gut erklärt. Die Chaldäer gaben der babylon. Brieftertafte, welche Tragerin ber Bilbung war, den Namen und bem Lande ben Gründer der neubabylon. Dynaftie, Rabopalaffor oder Rebutabuezar I. B., welches feit langer Reit von affpr. Statthaltern regiert worben war und feit Jahrhunderten Berfuche aur Emporung gemacht hatte, trat nun auf einmal, wenn auch nur auf kurze Zeit, selbständig und erobernd auf: Rabovalaffor verband fich mit bem mebifchen Ronige Rhagares jum Sturg bes Reiches Assprien (f. b.). Sein Sohn Nebukadnezar (babylon. Nabukudurruzur, altperf. Rabutubratichara) folug zunächt ben agupt. König Necho bei Kirlefion (Karchemisch) am Euphrat (604 v. Chr.) und vernichtete baburch die agppt. Berrfchaft in Afien. Darauf unterwarf er Jojatim, ben Konig von Juda, und zerftorte infolge wiederholter Emporungen Berufalem und das Jübische Reich unter Histias (588), indem er die gefangenen Einwohner nach B. berseste. Die Phönizier unterwarfen sich freiwillig, mit Ausnahme von Tyrus, welches auch nach hartnädiger Belagerung nicht genommen werden tonnte. Rach einem glücklichen Zuge gegen Aegypten wendete Nebutadnezar große Sorge auf die Berschönerung der Hauptstadt seines Landes, und man weiß jest, bag ein bebeutenber Theil jener Bauwerte, welche der alteften Beit, befonders der Semiramis zugeschrieben zu werden pflegen, ihm angehört. Rach feinem Tobe (562) brach bas Reubabylonifche Reich ebenfo fcnell zusammen, als es fich erhoben hatte, und unter Nabonebus (Rabunahid in den affpr., Rabunita in den altperf. Reilschriften, bei Berodot Labynetos), der fich mit Arbfos von Lydien gegen Berfien verbunden hatte, fiel es in die Gewalt des Chrus (539). Doch machte B. als perf. Proving manche Befreiungs versuche. So erzählt Darins I. in der großen Inschrift von Bisutun, daß nach seiner Thronbesteigung in Babylon ein gewiffer Ribintabal fich für Nabutubratschara, ben Gobn bes Nabunita, ausgegeben und bas ganze Boll für sich gewonnen habe, und daß berfelbe von ihm gefchlagen worden fei; doch fei eine Belagerung ber aufruhrerischen Stadt nothig geworden, infolge beren ber Rebell feinen Tob gefunden. Bon nun ab wird B. auf ben achamenibischen Denkmälern als perf. Satrapie unter bem Namen Babirus genannt. Mit dem Sturze bes Berfifchen Reichs tam B. unter bie turge Herrichaft Alexander's b. Gr., welcher 323 in ber Hauptstadt deffelben flarb, worauf Seleutos I., bem es 321 auf ber Berfammlung von Triparadifos zugesprochen worden war, seinen Besitz von Antigonos 312 erfämpfte. Den fpr. Herrschern ward es um 140 v. Chr. durch die Barther entrissen. In röm, Gewalt kam es nur vorübergebend unter Trajan 114 n. Chr., Septimius Severus 199, und Julian 363. Als Mohammed's Rachfolger 650 bem neupers. Reiche ber Saffaniben ein Enbe gemacht hatten, warb B., wo 762—66 das von Babylon 12½ M. nördlich gelegene Bagdad (f. d.) erbaut wurde, der Sit der Rhalifen bis 1258. Seit 1638, wo es die Türken den Persern zum zweiten mal entriffen, ist es unter titrt. Herrschaft, getheilt in die Baschalits Bagdab und Basra (f. d.), geblieben.

Die Cultur der alten Babylonier befand sich auf einer ziemlich hohen Stuse, etwa wie die der Assprier. Die Staatsversassung war so despotisch, wie sie die gedrüngte, üppige, weichliche Bevöllerung haben mußte und ertrug. Bei Herodot sinden sich Spuren von Satrapienderwaltung. Die Rechtspsiege soll drei großen Gerichtshösen zugetheilt gewesen sein. Runststeiß und Handel blühten ganz wunderbar; der letztere wurde ostwärts, besonders nach Batrien, Bersen und Medien, durch Karavanen vielleicht die Indien getrieben. Färbereien, Bedereien und Stidereien, besonders die Fabrilation von kostdereien. Förbereien, Bedereien und Stidereien, besonders die Fabrilation von kostderen Teppichen mit eingewehrten Thierstguren und Arabessen (wie man sie noch auf den Densmälern von Ninive dargestellt sieht) zeichneten B. aus. Der Berkehr veranlaßte die Ersindung von Maßen und Gewichten; der Bohlstand hob sich im allgemeinen so sehr, daß B. mit Assprien an Bersien einen jährlichen Tribut von 1000 Talenten zahlen konnte. Dadurch erscheint aber auch zugleich der Rationalcharakter der Babylonier bedingt, welche durch ihre Beichlichkeit, Schwelgerei und Sittenlosszeit berüchtigt waren. Die Religion der Babylonier und Assprer stand in naden Zusammenhange mit den phöniz. Culten. (Bgl. Münter, «Die Religion der Babylonier Babylonier), Koppend. 1827.) Den Kern derselben bildete die Anbetung der in den größern Gestirmen und

ber Fruchtbarteit ber Erbe befonbers hervortretenden Raturfrafte. An ber Spipe ihres Glaubenssyftems ftand ber burch bas gange tanaanitifche und mefopotam. Tiefland verehrte Bel (Baal), welcher ganz allgemein die Naturkraft ohne alle fittliche Momente repräsentirt. Reben ihm fteht als weibliche Erganzung Beltis («bie herrin»), die empfängniffähige Erbe, an beren Berehrung fich allerlei fittenlofe Gebrauche knüpften. Sie erfcheint hauptfachlich als Melnta, Mylitta (abnlich wie in Affyrien), b. i. «bie gebaren Machende». In ben Inschriften erscheinen namentlich Bel-Dagon, ber Bater ber Gotter, Beltis-Taauth, bie Mutter ber Gotter; Mo, bas fichtbare Licht, Gott ber Raturfrafte; Samas, der Sonnengott; Merodach, Gott der Dratel, Schutgott Babylons, und Berganit, die Aphrodite ber Babylonier; Rebo, ber Auffeber ber himmlischen Scharen, und Rana, die Mondgöttin; Iftar, die Göttin des Rriege; Sin, ber Monatsgott; Sandar, der Hercules, und sein Begleiter Rergal, der Kriegsgott. In Rinive stand an der Spipe des Pantheons Affur. Cultur und Glauben pflegte die Raste der Chalbaer, welche jedoch nicht erblich mar, sondern aus dem Bolt liberhaupt fich ergunzte, wie denn fogar ber ausländische Brophet Daniel in diefelbe aufgenommen wurde. Augleich beschäftigten fle sich mit Aftronomie und Aftrologie und verzeichneten seit uralter Zeit ihre himmelsbesbachtungen und die an fle chronologifch gereihte Ronigsgeschichte. Es geschah bas ficher collegialisch, benn man finbet immer nur ben Collectivnamen «bie Chalbäer» und teinen einzelnen genannt. Nach dem Sturze des Babhlonischen Reichs fank natürlich ihr Ansehen und ihre Bedeutung, und infolge beffen mag bie Berbreitung ber Aftrologie nach bem Occibent flattgefunden haben, wo man fle schon 400 v. Chr. bei ben Griechen und als ihre Bertreter fortab die Chalbaer genannt findet. Ihre wiffenschaftlichen Leiftungen burfen ficher nicht zu gering angefchlagen werden. Bgl. Ideler, alleber die Sternkunde der Chaldker» (in den Abhandlungen der berliner Alabemie, histor.-philol. Alaffe, 1814—15). Die bilbenbe Aunst, von ber, außer gefcnittenen Chlindern und Steinen, feine bebeutenbern Dentmaler vorliegen, läßt fich nicht hinlänglich beurtheilen. Dagegen verdient die Architektur nach Zeugniffen ber Alten und übriggebliebenen Ruinen volle Anertennung.

ı:

2

۲

;

R

:

ţ

:

ţ

ļ

ľ

ţ

١

ı

j

1

ı

ŧ

Bas hierher gehört, concentrirt sich, abgesehen von Kanälen, Brücken, Dämmen, Schleusenwerken, wesentlich in ben Ruinen ber alten hauptstabt Babylon. Die Berichte über Urfprung, Größe und Beschaffenheit der Stadt, welche fich bei ben Alten finden, find böchft verworren und erft burch Oppert's zweijährige Untersuchungen auf ben Ruinen felbst in Gintlang gebracht worden. Als ihr Erbauer wird der Gott Belus, baneben (was ebenfo wenig erllärt) die Königin Semiramis genannt, welche nach der Erzählung des Diodor 2 Mill. Arbeiter aus allen Theilen ihres Reichs zusammenberufen habe. Wit ber Hauptstadt bes altern Reichs haben im allgemeinen die Berichte der Alten, die une bisjest betannt find, nichts zu thun: fle find fämmtlich auf die wiedererbaute und ungemein verschönerte Restdenz des Rebuladnezar zu beziehen. Berodot gibt, aus eigener Anficht, eine Beschreibung ber Stadt. Sie lag auf beiben Ufern des Euphrat, in Form eines Biereds, beffen Seiten je 120 Stadien, jusammen 12 DR. Länge betrugen. Sie war von zwei Mauern umgeben, von benen die äußere 200 F. hoch und 50 F. breit war; die innere war nur 360 Stadien lang, und diese bestand allein noch zur Zeit Alexander's. 100 eherne Thore führten burch die aufere Mauer, die zwifchen zwei Grdben ftanb, und biesem Umftande ift auch jum Theil bie Berftorung berfelben junichreiben. Die beiden Theile ber Stadt, welche außerordentlich regelmäßig gebaut und von breiten und geraben Strafen rechtwinkelig durchfcnitten war, verband eine tiberbachte, aus Quaberfteinen erbaute Brude, die von Herodot der Ritotris zugeschrieben wird. In dem westl. Stadttheil lag nahe ber fühmefil. Ede ber dufern Maner, außerhalb ber innern, bie vor Rebutabnezar und feit Darius von Babylon unabhangige Stadt Borfippa und in ihr ber von Berobot beschriebene achtstödige Thurm, ber von Nebutadnezar auf der Stelle und dem Grund des Sprachenthurms errichtet war (heute heißt die gewaltige Ruine Birs-Nimrud). Im nördl. Theile lag die von brei Mauern umgebene Abnigeftabt, vor Rebutabnezar bas eigentliche Babel. Auf dem Beftufer lag der kleine altere Palaft, wo auch Alexander wohnte; ihm gegenitber legte Rebutadnezar die Hängenden Garten (heute Tel-Amran-ibn-Ali) an. Rorblich von diefen lag die große Burg (El-Rafr), in der Alexander ftarb. Rorblich von diefer war eins der Bunderwerte, die Phramide, das ältefte Dentmal, aan das sich das Gedächtnig Babylons knüpften, ber geheiligte Ort ber Drakel, Merodach's Ruhestätte, bas von Strabo, Diodor und Philostrat beschriebene Grab bes Belns, bas mit bem Thurme Herobot's nicht zu verwechseln ift. Die Ruine der Byramide, bei Rich «Wubschellibe», von den Bewohnern und nach ihnen von Lahard und Oppert «Babil» genanut, bildete die Rorbede der Königsmauer und war noch fpäter eine

Digitized by Google

Kefte. Der Rame Babil pflanzt noch heute bes uralten Beiligthums Ramen fort. Die eigentlich bewohnte Stadt (ro doru) lag füblich von ber Königsftadt, auf ber Stelle bes heutigen Sillah. Die gange fübofil. Ede bes Quabrats war mit bebauten Felbern bebedt, im NB. lag bie Stadt Butha mit dem Tempel des Nergal, heute El-Ohenmir. Der Guphrat trat in die Stadt in der Nordwestede, aus derfelben in der Subostede. Außerhalb der letztern befindet fich die noch heute so genannte, aus dem Daniel bekannte Ebene Dura, und in ihr der Mukhattat, augenscheinlich ein Postament einer riesigen Statue. Die Stadt litt bedeutend durch die pers. Eroberung; die außern Mauern wurden zerftort, besonders als Darius I. nach der Emporung und zweisährigen Belagerung sie durch die List des Zophros wiedergewonnen hatte. Xerres pliinberte bas bis bahin verschonte Grab bes Belus, wie wir aus Atesias wiffen. Obgleich bie perf. Könige auch hier residirten, so geschah bennoch nichts für die Wiederherstellung ber Stadt, und Alexander b. Gr., welcher bei feinem Einzug 331 ben Bewohnern die Bieberanfbamung bes zerftörten Belusgrabes versprochen hatte, vermochte nicht einmal burch 10000 Arbeiter in zwei Monaten ben Schutt von der Byramide wegräumen zu lassen. Rachbem er selbst in dem Balast bes Nebuladnezar gestorben und Seleucia am Tigris (jett Al-Wadain) burch Seleutos Nitator balb barauf gegrundet worden mar, verfiel B. unaufhaltfam. Theils wurde die neue Stadt aus dem Material der alten erbaut, theils hatte es an bauerhaftem Material zu monumentalen Bauten gefehlt. Die größern Steine mußten bis aus den armen. Gebirgen befchafft werben; gewöhnlich bermandte man zwar vortreffliche Badfteine. Schon zur Zeit bes Paufanias befchränkten fich alle Ruinen auf die Mauern; die altern arab. Geographen wiffen wol noch von einem Flecken Babil, reden aber mehr von ben großen Ruinenmaffen. Seit bella Balle, welcher (wie später noch Rennel) in der Ruine Al-Mubschellibe mit Unrecht den Belusthurm ertennen wollte, ift bas alte Babylon Gegenstand vieler Reifen und Unterfuchungen geworden. Die Mehrzahl ber Forfcher, unter benen fich zuerft Rich auszeichnete, feben in bem Orte Hillah (mit 7000 E.) an ber Oftseite bes Euphrat ben Repräsentanten bes alten Babylon. Die großen Ruinenmaffen, von benen man nicht mit Rennel ben Birs-Rimrub ausschließen darf, geben zwar eine ungeheuere Ausdehnung, passen aber in ihrer quabratischen Lage vollfommen zu ben Angaben ber Alten. Neuerdings hatte noch Rawlinfon, ber übrigens häufig seine Meinung geändert, die Lage des alten Babylon dis Riffer gesett; doch haben die Untersuchungen ber frang. Expedition eine neue Aera in biefer Frage begrunbet. Bal. Rich, «Memoirs on the ruins of Babylon» (3. Aufl., Lond. 1818); derfelbe, «Personal narrative of a journey to England, by Bussorah, Bagdad, the ruins of Babylon (Cont. 1826); Mignan, «Travels in Chaldaea» (Lond. 1829); Fraser, «Travels in Koordistan, Mesopotamia» (Pend. 1840); Wellsteb, «Travels to the city of the Khaliphs, etc.» (Cond. 1840); bie geschickte Compilation von Baur, «Nineveh and Persepolis» (Lond. 1850); vor allen aber bas Wert von Oppert, «Expédition scientifique en Mésopotamie» (Par. 1863), nebst Blenen und Rarten, die viele ber frühern Daten ale antiquirt binftellen.

Babylonifce Exil ober Babylonifche Gefangenfchaft. In ber bespotifchen Bolitit bes alten Drients herrichte ber Grunbfan, die angefehenen und reichen Bewohner einer eroberten Brovinz in eine andere entferntere des Reichs zu verbannen, wo sie, durch Rationalität, Sprache, Sitte und Religion von der Masse der übrigen Bewohner geschieden, politisch unschäblich wurden, mahrend dem jurudbleibenden Bolle feine einflugreichen Bürger genommen waren. Solche Exilirungen trafen auch öftere bie Bewohner Jubaas, seitbem fie namentlich mit bem mächtigen Affprischen Reiche in feinbliche Berührung gekommen. So warb bas Reich Ifrael unter bem Könige hofea burch ben affpr. König Salmanaffar 722 v. Chr. vernichtet, indem die vornehmften Ginwohner nach ber Eroberung der festen Hauptstadt Samaria in die Gefangenschaft nach Affprien geführt, hingegen frembe Boller nach Ifrael verpflanzt wurden, bie mit ben gurudgebliebenen Ifraeliten fpaterbin bas gemifchte Bolt ber Samariter bilbeten. Die bedeutenbste Exilirung aber traf bas jub. Boll unter Nebuladnezar. Zebetia nämlich, König von Juda, vergebens burch ben Propheten Jeremias gewarnt, verband fich mit bem Könige von Aegypten gegen die babylonisch=chaldaische Oberherrschaft. Nebutadnezar erschien aber balb mit einem mächtigen Beere por Berufalem, welches er 588 v. Chr. eroberte. Der Ronig Zedekla wurde geblendet, und mit ihm der angesehenste Theil der Sinwohner Indaas nach Babylon in die Berbannung geführt. Diefes Eril nun, deffen Dauer gewöhnlich zu 70 3. gerechnet wirb, obgleich es genau nur 56 3. währte, nennt man vorzugsweife bas Babylonifche Eril. Die Lage ber Berbannten war übrigens verhaltnigmäßig ertraglich. Die Meiften fiebelten fich an und erwarben Guter, felbst Bohlstand und Reichthum; mehrere wurden ť

1

;

5

,

an den Hof gezogen, ja zu höhern Staatsämtern befördert. Ihre Stammversassung wurde ihnen gekassen, und sie lebten unter sich wesentlich nach den Gesetzen Moss. Auch hatten sie ihr eigenes Oberhaupt, und freie Religionsübung war ihnen gestattet. An träftiger Tröstung und Zusprache sehlte es ihnen auch nicht; namentlich erhod Ezechiel unter ihnen seine mächtige prophetische Stimme, und gerade die Idee des Messlas bildete sich im Babylonischen Exil mit einem eigenthümlichen weichen und idealistischen Charakter aus. Als Cyrus 538 v. Chr. das Babylonische Reich zerstört hatte, erlaubte er den Iuden, in ihr Heimatland Palästina zurüczuschen. Nur zwei Stämme, Levi und Benjamin, benutzen diese Erlaubnis; die andern zehn Stämme verschwinden seit dem Exile gänzlich aus der Geschichte. Wahrscheinlich hatten sie sich mit dem stammberwandten Bolke der Babylonier bereits so vermischt, daß selbst die Erinnerung an die Stammheimat erloschen war. Bergeblich hat man in neuerer Zeit diese verlorenen zehn Stämme in Asien wieder auszusinden gesucht. Einige Gelehrte haben sie in Indien und China gesucht, andere erklärten die Afghanen sür deren Abkömmlinge; ja man behauptete sogar, die nordamerik. Indianer seien Nachsommen dieser zehn Stämme.

Babylonischer Thurm. Die Bibel erzählt im ersten Buche Mosis: Es herrschte auf ber ganzen Erbe nur Eine Sprache. Rach ber Sünbflut zogen die Sbhne Roah's nach der Ebene von Mesopotamien, brannten Ziegel und wollten bort eine Stadt und in beren Mitte einen Thurm erbauen, bessen Spite bis in den himmel reichen follte. Aber Jehovah ftorte bas übermuthige Unternehmen, indem er jur Strafe die Sprache verwirrte, fobag ber eine ben anbern nicht mehr verstand, und indem er bie Menschen über bie gange Erbe gerftreute. Die Stadt aber nannte man beshalb Babel, b. h. Berwirrung. Diefe Erzählung, in welcher man brei verschiedene Momente zu berucksichtigen hat, knupft zuerft an ein uraltes histor. Factum an, nämlich an die Erbauung ber Stadt Babylon, die unbeftritten zu ben alteften Culturfigen ber Menschheit gehört. In dem Thurme von Babel ift der große Belustempel in Borfippa (Birs-Nimrub) nicht zu verkennen. Bor ben Ergebniffen ber frang. Expedition hatte man auf ben Bir8=Rimrub ober den Thurm mehrere Daten Diodor's, Arrian's und Strabo's angewandt, welche fich nur auf die nicht minder imposante, ebenfo geheiligte Byramide ober bas Belusgrab (Babil) beziehen; bie beiben Gebäude liegen über 2 DR. voneinander entferut. Der Stufenthurm Berodot's war von Nebutadnezar auf der Stelle erbaut, wo einst der Sprachenthurm (Barg fepa) fich erhoben: biefes erhellt aus ber von Rawlinson entbedten, von Oppert querft überfesten und erflarten Infchrift von Borfippa. Diefes Monument nennt bie Byramide (Babil) bas allrmal» (Stätte bes älteften Andenkens) Babylons und den Thurm (Birs-Nimrud) das Urmal Borfippas. Das Gebäude bestand aus einem großen Unterbau und sieben ben Blaneten geweihten Stufenthurmen, von benen jeber mahricheinlich die planetarifche Farbe hatte, in ber Reihe ber Wochentage, Saturn, Benus, Jupiter, Mercur, Mars, Mond und Diefes Stochwert enthielt boch oben ben Tempel bes Rebos, des Bachtere ber himmlischen Heerscharen. Unten befand sich ein Beiligthum des Monatsgottes (Lunus) Sin, mit einer golbenen Statue. Der Thurm, beffen toloffale Ruine noch an jenes uralte Dentmal machtig erinnert, geborte zu ben größten Gebauben jener an Bunberbauten fo reichen Stabt. Herobot hat aus eigener Anschauung eine Beschreibung bieses Tempels überliefert; er bezeichnet bas Gebäube als ein Biered von 4 Stadien Umfang, welches fich in acht Abfätzen erhob; die Sohe gibt ber Bater ber Befchichte nicht an. Gine große Wendeltreppe führte um ben Thurm, auf beffen Spite fich bas Beiligthum bes Gottes befand, ber auch im unterften Stodwert eine golbene Statue hatte; wir wiffen burch bie Inschriften, daß diese nicht dem Nebo, sondern einem andern Gotte, dem Sin, geweiht war. Der Thurm biente and als aftron. Observatorium. In Borfippa war ber Sit einer besonbern Schule ober Sette. Bann ber Sprachenthurm zerstört ward, sei es durch Menschenhand, sei es burch himmlisches Feuer, was nicht unwahrscheinlich, ift nicht bekannt; zur Zeit bes Septimius Severus scheint er noch erhalten gewesen ju fein. Bugleich gibt jene Sage eine Erflarung über bie Entftehung ber verschiebenen Menschensprachen trot ber Abstammung von einem einzigen Menschenpaare. Die Sage findet in diefer Mannichfaltigkeit ein Uebel, denn fie hemmt den leichten Berkehr der Bölker untereinander, und erflart fie baber fitr eine unmittelbare Strafe Gottes, eine Anficht, in ber ber Berfaffer der Genefis auch mit andern Philosophen des Alterthums, 3. B. bem Plato, ilbereinstimmt. Dag man gerade Babyton jum Sit ber Sage von ber Sprachverwirrung wählte, läßt fich leicht aus dem Grunde erklären, weil hier, als an einem der reichsten und befuchteften Emporien der Alten Belti, eine Menge der verschiedensten Bolter mit den abweichenbsten Sprachen zusammentrasen, und baber die Berschiebenheit der Sprachen am grellften hervortrat. Das britte Moment in der Sage, die ethmologische Deutung des Namens der Stad Babel, als «Berwirrung», ist, wie viele andere Ethmologien der Alten, sprachlich nicht ganz zu rechtsertigen. Die Babylonier selbst, obgleich sie Sage von der Sprachverwirrung gekannt

haben, erflären den Ramen ihrer Stadt burch «Thor Saturn's» (Bab-el).

Baccalangens. Im Mittelalter bezeichneten bas lat. Baccalarius fowie bas franz. Bachelier (provenzal. Bacular), woraus nicht nur bas engl. Bachelor, sonbern auch bas ital. Baccelliere, bas fpan. Bachiller und bas portug. Bacharel entlehnt find, feit etwa bem 9. Jahrh. ben Inhaber einer Baccalaria, b. h. eines lanblichen, ber Rirche als Gigenthum gugeborigen Grundftude, bas berfelbe gegen Grundzins befag, alfo etwa einen Bafallen untergeordneten Ranges. Spater findet man bas Wort von jungen Rriegern gebraucht, bie noch ju jung ober zu unvermögend, um ein eigenes Banner zu führen, und baber einem andern Ritter folgten. ohne noch felbst ben Ritterfchlag empfangen zu haben. Allmählich fand bas Bort and in ber Glieberung ber Ubrigen Stunde jur Bezeichnung ahnlicher Rangverhaltniffe Gingang. Go gab es Bacheliers d'eglise, b. i. Geiftliche, welche bie niebrigften Burben belleibeten, mahrend in ben Bunften und junftahnlichen Gemeinschaften biejenigen jungern Ditglieber, welchen bie Beforgung ber untergeordneten Geschäfte oblag, ebenfalls Bacheliers ober Juniores hiefen. Als alabemischer Titel wurde das Wort B. im 13. Jahrh. durch Bapst Gregor IX. (1227— 41) auf ber Universität zu Paris eingeführt zur Bezeichnung berjenigen Studenten, welche nach vorhergegangener Brufung auch bie Disputation mahrenb ber Fastenzeit (determinatio) bestanben hatten und als folde eine rothe Rappe tragen und gewiffe Borlefungen halten burften. Unter den Baccalarien gab es brei Klaffen. Nach einem gewiffen Zeitraume und unter verschiedenen Prüfungen flieg der B. aus der untern (simplices) zur mittlern (currentes), aus dieser in die obere (formati) Rlaffe. Später wurde das Baccalareat auch bei den andern facultuten als niedrigfter atabemischer Grad eingeführt, beffen Erlangung ftets ber Doctor- ober Magisterwurde vorhergeben mußte. Aus Baris gelangte biefe Ginrichtung auch auf die übrigen Universitäten Europas. Das Institut in seiner Alterthümlichkeit hat England bewahrt, we man zwischen Formed bachelors (Baccalarei formati), ben versassungsmäßig creixten, mb Current bachelors (Baccalarii currentes), den durch ein Diplom außerordentlich jum B. a. hobenen jungen Männern, unterscheidet. Auch werben in England Baccalarien ber Musik ernannt. In Frankreich hat die Revolution die ursprüngliche Einrichtung bes Baccalariats aufgehoben. Doch ift noch gegenwärtig Bachelier ber niebrigfte ber brei atabemifchen Grabe in jeber ber fünf Facultuten. Bachelier-es-lettres muß übrigens ein jeber werben, ebe er ben Grad eines Bachelier in der naturwiffenschaftlichen, jurift., medic. oder theol. Facultät erlangen kann. Auf mehrern beutschen Universitäten hat sich bas Baccalareat als erster Grab (wie z. B. in Leipzig in ber jurift. Facultät) für die zu Doctoren zu Bromovirenden erhalten. Seit bas Bort Baccalarius eine afademische Burbe bezeichnet, hat es auch die Form Baccalaurens angenommen, weil man es etymologisch aus bacca laurea, d. i. Lorber, beutete. Eine andere, früher nicht felten auftretende Rebenform Bacularius ober Bacillarius lehnt fic an bas lat. baculus, Stod, Stab (als Chrenzeichen) an. Das Bort, welches übrigens feine urfprüngliche Beimat in Frankreich und bem fpan. Nordosten bat, ftammt ficher aus bem Celtifchen und geht entweder auf bas celt. bachan, flein, jung (Chevallet, Gachet) zurud, ober hat gleiche Etymologie mit Bafall (Littre). Neben jenen Bebeutungen erhielt bas Wort fcon fruhzeitig and ben Sinn eines jungen, noch nicht verheiratheten Mannes, bann überhaupt eines Unberheiratheten, welcher Begriff noch gegenwärtig im Englischen bamit verbunden ist.

Bachauten hießen im Alterthume die Theilnehmer an den nächtlichen Bachusfeften, welche Bezeichnung im 14., 15. und 16. Jahrh. auf die fahrenden Schüler angewandt wurde, die von einer Selehrtenschale zur andern wanderten, um entweder bessern Unterricht oder ein besterts Untersommen zu suchen. Durch die damaligen Sitten und die fromme Wohlthätigseit der Kirche wie der Privaten wurde die herumschweisende Lebensart dieser Schüler begünstigt; in größern Städten bestanden oft sogar Berpstegungsanstalten für sie. Noch im 16. Jahrh. war es su eine Schule rühmlich, viele solcher Individuen zu haben. Die B. hatten jüngere fahrende Schüler, Schüt en genannt, bei sich, die Schutz und Unterricht von ihnen erhalten sollten; dassit mußten aber die Schützen ihnen answarten, für sie betteln, ja stehlen, und wurden meist sehr thrannisch behandelt. Nicht selten blieben die B. bis in ihr 30. Lebensjahr in den Schulen und erhielten dann zuweilen Unterlehrerstellen. Die merkwirdigsten Beispiele von Bacchanten

liefern Burtard Bingg und Thomas Plater, die ihr Leben felbft beschrieben haben.

Baccharis, von Linné benannte Bflanzengattung aus ber 19. Rlaffe bes Sexualfpftems

und ber Familie der Compositen, Abtheilung Corymbisorao. Ihre im tropischen und subtropischen Amerika wachsenden Arten sind Sträucher und Halbsträucher mit einfachen, meist 
kanzett- oder keilstrmigen, oft kleberigen Blättern und halbsngelichen Köpschen, welche viele 
röhrige manuliche und am Rande zweilippige weibliche Blüten enthalten und von einer Hille 
bachziegelsvrmig übereinanderliegender Schuppen umgeben sind. Berschiedene Arten sindet man 
hin und wieder in Gewächshäusern; eine Art, B. halimisolia, aus Carolina, ein gegen 4 H. 
hoher, hübscher Strauch mit bkäusich bestäubten Zweigen und Blättern, gedeiht auch im freien 
kande. Man nung denselben im Winter zudecken und kann ihn durch Stedlinge vermehren.

Bacchins ift ber Rame eines breifilbigen Bersfußes von biefer Bufammenfetung: - ---,

3. B. Zorftörung.

ı

3

ľ

ì

1

ţ

ſ

Bacchus (griech. Balchos), von den Griechen gewöhnlicher Dionhfos, von den Romern anch Liber genannt, ein ursprünglich wahrscheinlich thrazischer ober phrygischer Gott, bessen Enit und Sage frilhzeitig von den Griechen aufgenommen und hauptfächlich im Gefolge bes Beinbanes über gang Griechenland, besonbers unter ber lanblichen Bevollerung, verbreitet worben ift, immer aber in der dem griech. Wesen eigentlich fremden orgiastischen Raserei und bem wilben Taumel fcwarmenber Begeifterung bentliche Rennzeichen feines fremben, ungriech. Urfprungs bewahrt hat. Er ift ber Gott bes burch bie Feuchtigfeit bes Bobens und bie Barme der Sonne bedingten Uppigen Naturlebens, wie es besonders in der Fruchtbarkeit der Bäume und der allem in der Frucht des Beinstocks, der herrlichsten seiner Gaben, zur Erscheinung tommt. Daber tuitpft fich auch ein großer Theil ber ihm zu Ehren gefeierten Fefte, namentlich in Attila, an die verschiedenen Phasen bes Weinbaues und ber Weinbereitung. Go an die Bollenbung der Beinlese, die ländlichen Dionysien in den attischen Demen im attischen Monat Pofeideon (ber ungefahr unferm December entspricht); an die Beendigung des Relterns, in der Stadt Athen bas Feft Len aa, b. i. bas Relterfeft, im Monat Gamelion (unferm Januar) ; an ben Anfang bes Bergapfens bes neuen Beines, in Athen bas Fest Anthesteria, b. i. Blumenfest, vom 11. bis 13. bes Monats Anthesterion (Februar). Auch bie Sagen von ber Einkehr bes Gottes bei Deneus in Aetolien und bei Raros ober Rarios in Attita, benen er ben Weinflod schenkte, den Weinbau lehrte, sowie don seinen sonstigen Wanderzügen, auf denen er, umgeben von Satyren, Silenen und schwärmerisch begeisterten Franen (Mänaden und Thyiaden), alle Länber, in benen ber Beinstock gebeiht, als Eroberer durchzieht, knüpfen an die specielle Bebeutung des B. als Beingottes an. Diese Sagen wurden besonders feit der Eroberung bes Drients durch Alexander d. Gr. weiter ausgebildet, indem man ben Gott als den Eroberer Indiens, ben fog. indifchen Balchos, ju einem Borbilbe ber indischen Eroberer machte.

In der allgemeinern Naturbebeutung des Gottes anderexseits wurzeln hauptsächlich die Sagen von seiner Beburt und Erziehung sowie von feinem Leiben, Tobe und feiner Biederauferftehung, an welche fich wieber Fefte und Eultgebrauche anschließen. Die berbreitetfte, inebefonbere thebanische Sage macht ihn zum Sohne der thebanischen Königstochter Semele (offenbar einer Berfonification ber Erbe felbft), bie ihn bom Gotterfonig Beus empfangen, aber, ba fle, durch den hinterliftigen Rath der Bera verleitet, den Zeus veranlaßt, in seiner ganzen göttlichen Majefiät, unter Blit und Donner, sich ihr zu nahen, noch vor der Geburt des Kindes den Tod gefunden habe. Zeus felbst soll hierauf die noch unreife Frucht in seine Bufte verschlossen (wovon alte Gelehrte ben Beinamen bes B., Dithyrambos, ber bann gewöhnlich eine Art ihm geweihter Chorlieder bezeichnet, herleiten) und nach erlangter Reife bas aufs neue geborene Rind burch ben Götterboten Bermes ben Numphen, b. h. Gottheiten ber landlichen Ratur, jur Pflege und Erziehung übergeben haben. Gine-andere Tradition, welche durch die Berschmelzung bes batchifchen Gulte mit bem ber Demeter und Berfephone, inebefonbere mit bem Geheimbienfte (ben fog. Mysterien) diefer Gottheiten in Eleusis (f. b.) entstanden ift, macht den B., ber hier als Anobe ober halbwüchfiger Jüngling erscheint und unter bem myftischen Ramen Jakos angerufen wirb, jum Sohne bes Beus und ber Demeter ober bes Beus und ber Berfephone, worin besonbers bie chthonische Ratur beffelben, b. b. fein Birten vom mutterlichen Schofe ber Erbe aus, angebeutet ift. Auch bie Erzählung vom Leiben und vom Tobe bes Gottes trägt einen durchaus muftischen Charatter, welche den Wechsel des Raturlebens, bas Absterben ber Begetation im Winter und ihre Wieberbelebung im Frühjahr symbolistet. Daher berichtet bie heilige Sage, daß Zagrens (bies ift ein anderer mystifcher Name des Bakchos oder Inkolo) von ben Titanen, den Berfonificationen der wilben Raturfrafte, zerriffen worden fei. Dan zeigte in Delphi im Allerheiligsten (Abyton) bes Apollontempels fein Grab, aber beim Beginn bes neuen Jahres, wenn bie Tage wieber anfangen jugunehmen, wurde bei Rachtzeit von ben auf bem Parnag ichwärmenden Choren ber Thyiaden ber tobte Anabe wieber ins Leben jurudgerufen. Aehnliche nachtliche Feste wurden aller zwei Jahre in verfchiebenen anbern Theilen Griechenlands bem Gotte burch bie Frauen gefeiert, besonbers auf bem bootiichen Gebirge Ritharon. hier Inupfte fich die Feier an die Sage von ber Berfolgung bet Sottes burch ben Thebaner Bentheus, ber zur Strafe bafür von ben von baldgifcher Raferei ergriffenen Beibern, barunter seiner eigenen Mutter, die ihn für ein Thier hielten, gerriffer worden fei. Es bezeichnet dies beutlich ben wilben Charafter diefer Fefte, bei benen bie bit jur bochften Efftase aufgeregten und baber Manades, b. i. Rasende, genannten Frauen bis weilen lebenbige Thiere, wie Bidlein u. bgl., zerriffen, ja bei benen, wenigstens in ben alteften Beiten, an manchen Orten fogar Menschenopfer fielen, baber ber Gott auch ben Beinamen Dmeftes, ber robes Fleifch Bergebrenbe, führt. Andere Sagen von Berfolgungen bes Gottes und ichweren Strafen, mit benen er feine Berfolger beimfucht, find die ichon in ber Rias ergablte von bem thragischen Könige Lyturgos, ber burch einen ungeftilmen Angriff ben Dionplos nöthigte, fich ins Meer zur Thetis zu flüchten, und feine Begleiterinnen gefangen nahm, worauf bas Land mit Unfruchtbarteit, Lyturgos mit Wahnfinn beimgefucht wurde, in welchem er feinen eigenen Sohn, weil er ihn für einen Beinftod anfah, mit ber Art tobtete. Ferner Die Sage von ben tyrrhenischen Seeraubern, welche ben jugenblich schonen Dionpfos als willtommen Beute, gebunden, auf ihr Schiff ichleppen, worauf bas Schiff in eine Beinlaube, Die Eprrhener in Delphine verwandelt werben. Endlich die von den Tochtern bes Minnas im bootischen Orchomenos, welche, da fie trop ber Bunber, die ber Gott that, fich an ben bon ben übrigen Frauen ihm zu Shren gefeierten Festen nicht betheiligen wollten, von ihm in wilde Raferei verfett und bann burch Bermes in Bogel verwandelt murben. Diefe Sage hangt ebenfalls mit ber buftern Seite bes bem Dionhfoscult angehörigen Festes Agrionia jufammen.

Die heitere Seite ber bionpfifchen Religion zeigt fich bagegen in ben in Griechenland bem Gotte gu Ehren gefeierten Fruhlingefesten, bei benen ein machtiger Phallos (bas mann liche Glieb) als Symbol ber Zeugungetraft ber wiebererwachten Ratur in Broceffion einbergetragen und Lieber voll berber Obsconitat und berbem Spotte gesungen wurden, aus welchen Gebräuchen fich allmählich die Runftform der Romödie entwickelte, während die andere Gettung ber bramatischen Boefie, die Tragodie mit ihrem heitern Rachspiele, dem Satyrbrama, aus bez ebenfalls zu Ehren bes Gottes von als Sathre verfleiheten Männern gefungenen Chorlieberr. in benen feine Thaten und Leiben gefeiert wurden, ben fog. Dithhramben, bervorgegangen ift. Die reichfte und prächtigste Entfaltung biefes Frühlingsfestes findet man in Athen, wo es unta bem Namen ber großen ober ftabtifden Dionyfien vom 9. bis 15. bes Monats Claphebolion (März) mit festlichen Aufzügen, Gefüngen von Anabenchören und bramatischen Aufführungen aller Art gefeiert murbe. Einer befondern form biefes Feftes begegnet man auf ber buth ihren Weinbau berühmten Insel Naros, wo der Sage nach Dionhsos die von ihrem frühern Geliebten Theleus verlaffene Ariadne, mabrend fie am Geftabe foluft (bas Sombol ber gleichfam im Binterfchlafe liegenden Erbe), überrafcht und unter lautem Jubel bes ihn begleitenden Thiasos als seine Gattin heimgeführt haben soll, daher das an diesen Mythos auknupfende Fei bie Form eines Hochzeitschmaufes und ben Namen Theodufia (Götterfcmans) erhalten hatte

Nach Rom tam ber Cult des B. ober, wie man ihn in Italien ursprünglich naunte, bet Liber (auch Liber Pater), frühzeitig von den Griechen Unteritaliens aus in Berbindung mit den ber Demeter und Perfephone (italifch Ceres und Libera). Schon 496 v. Chr. wurde ben bri Gottheiten ein gemeinsamer Tempel am Circus Maximus errichtet und biefelben feitbem fowol in ber Stadt Rom (wo man jahrlich am 17. Mary bas Fest ber Liberalia feierte) all auch auf bem Lande (wo man insbesondere bas Fest der Beinlese in ausgelaffener Luftigfen beging) verehrt. Erst weit später ward ebenfalls von Unteritalien aus auch ber etftatisch-myftifche Bachusdienst mit seiner wilden Raferei über bas übrige Italien verbreitet und gewam balb auch in Rom, namentlich unter ber weiblichen Bevöllerung, jahlreiche Anbänger, nahm aber mehr und mehr burch den Ginflug einzelner Berfonen, besonders einer Briefterin and Campanien, ben Charafter ber argften Unfittlichfeit und Bugellofigfeit an. Manner und Frauen vereint, hauptfächlich jüngere (man sette zulett fest, daß niemand mehr aufgenommen werden follte, der über 20 3. alt fei), feierten nachtliche Orgien, die fog. Bacchanalia, be welchen neben ben icheuglichsten Ausschweifungen jugleich Berichwörungen ju polit. Zwede vortamen. Durch einen Bufall erhielten 186 v. Chr. die Confuln und ber Senat Runde vor biefem gefährlichen Treiben. Es ward fogleich eine Untersuchung eingeleitet, die fich balb übe gang Italien ausbehnte und die völlige Unterbrudung bes bacchifchen Geheimbienftes in Stalie durch einen Senatsbefchluß, von welchem uns noch eine Copie in einer Erztafel erhalten ift (bas fog. Senatusconsultum de Bacchanalibus), jur Folge hatte. Dagegen bauerte ber öffent-

liche Bachuscult bis in die letten Zeiten bes Beibenthums fort.

Die bilbenbe Runft ftellte in ber ültern Zeit ben Dionpfos als Mann in reiferm Alter, mit majeftatifcher Geftalt, reichem Saupt- und Barthaar, langer, fast weiblicher Belleibung, einer Binde ums Saupt, in ber Sand ein Trintgefag ober eine Beinrebe haltend, bar. Daneben tam hauptfüchlich burch bie jungere attifche Bilbnerfchule eine gang andere Darftellungsweife auf, welche ben Gott in jugenblichem Alter, mit weichen, gleichsam fliegenben Rorperformen und bem Ausbrud trunfener Schwarmerei ober einer unbestimmten Sehnsucht im Antlit bilbete. Bei biefer Rorperbilbung ift er gewöhnlich nur mit einem um die Bruft geworfenen Birfch- ober Rehfelichen, ber fog. Rebris, und an ben Fugen mit Jagoftiefeln (Rothurnen) befleibet, bas Sampt mit einer Binde ober einem Epheufrange umgurtet. In ber Rechten trägt er den ephenumrankten Stab mit dem Binienapfel (Thyrfos) und lehnt fich häufig auf die Schultern eines Satyrs. Rur für den fog. indischen B., deffen Triumphäuge einen beliebten Stoff ber Runft ber rom. Raiferzeit bilbeten, hat man gewöhnlich die altere Bilbungeweise beibehalten. Bgl. D. Mittler, «Dentmaler ber alten Runft» (zweite Bearbeitung burch Wiefeler, Bb. 2, Gött. 1860, Taf. 31-45).

Bacchylides, griech. Dichter, geb. 512 v. Chr. zu Julis, einer Stadt ber Insel Reos, verließ fruhzeitig feine Baterftabt und brachte den größten Theil feines Lebens theils im Be-Loponnes, theils in Sicilien gu. Er war ein Berwandter bes Simonides und ber Zeitgenoffe bes Binbar. Siero von Spratus, an beffen Bofe er 478-466 lebte, fcuste ihn fehr hoch. Bon feinen im borifchen Dialette gefchriebenen Gefangen, Dithpramben, Hymnen, erotifchen und parthenischen Liebern find nur wenige Bruchstüde übriggeblieben, barnuter ein Dithprambus und ein Homnus an die Friedensgöttin. Seine Gedichte zeichneten sich aus durch Reinheit und Glätte des Ausbruck wie burch Tiefe ber Empfindung und anmuthige Darftellung. Die gesammelten Bruchstide stehen in Jacobs' «Anthologie» (Bb. 1), in Schneibewin's «Deloctus poesis graecae» (Bb. 2) und Bergl's «Poetae lyrici graeci» (2. Aufl., Lpz. 1853); besonders gab fle Neue herans (Berl. 1823), und mit beutscher Uebertragung hartung in den Griech.

Lurifern» (Bd. 6, Lpz. 1857).

Baccischi (Felice Pasquale), Fürst von Lucca, Biombino, Massa, Carrara und Garfagnana, 1805—14, war in Corfica 18. Mai 1762 von armer abelicher Familie geboren. Als Cabet tam er in Militärdienste und war Offizier, als Bonaparte bas Beer von Italien befehligte. Nachbem er beffen Schwester Elisa geheirathet hatte, warb er Obrist bes 26. leichten Infanterieregiments, 1804 Senator und erhielt 1805 durch bas feiner Gemahlin jugetheilte Fürstenthum Lucca und Biombino ben Fürstentitel. Den Titel eines Großherzogs von Toscana, welches 1808 feiner Gemahlin verlieben warb, führte er nie. 1815 folgte er feiner Sattin in die Berbannung und lebte mit ihr, seinem Sohne und seiner Tochter unter Aufsicht ber öfterr. Regierung. Nach bem Tobe feiner Gemahlin hielt er fich meift in Bologna auf, wo er ben fcbnen, nach ihm benannten Balaft bewohnte. Er ftarb 27. April 1841 und hinterließ 8 Mill. Frs., die fein Entel erbte. — Seine Gemahlin Maria Anna (fpater Elifa) Bonaparte, geb. ju Ajaccio 3. Jan. 1777, wurde in ber altabelichen Erziehungsanstalt ju St.-Chr erzogen und lebte mahrend ber Revolution mit ihrer Mutter ju Marfeille. Nach bem Bunfch der lettern, jedoch ohne Bustimmung ihres Bruders Rapoleon, vermählte fie sich 1797 mit B. In Paris, wo sie sich seit 1799 bei ihrem Bruder Lucian aushielt, der ben Ginn für Boefie und Runft in ihr wedte, versammelte fie die gebildetften Manner ber Sauptftabt um fich. Gegen jebes Talent großmuthig, verpflichtete fie fich befonbers Chateaubriand und Fontanes; namentlich wurde ber lettere auf ihre Empfehlung von Rapoleon beriidfichtigt. Im Gefühl ihrer geistigen Borzüge hielt fie ihren Gemahl in untergeordneter Stellung. Sie selbst regierte die Fitrstenthitmer Lucca und Biombino, und als Großherzogin von Toscana feit 1808 gefiel fie fich in ber Rolle einer Ronigin. Wenn biefe Semiramis von Lucca, wie man fie genannt hat, die Truppen mufterte, verfah ihr Gemahl die Stelle eines Abiutanten. Uebrigens stiftete fie manches Gute, obwol fie von ben Beamten, welche ihr Bertrauen befagen, nicht immer mit Gifer unterftust wurde. Sie zog fich 1814 nach Bologna gurud, mußte aber im folgenden Jahre ihren Aufenthalt in Defterreich nehmen. Anfange lebte fie bei ihrer Schwefter Raroline, ber Gemahlin Murat's, dann mit ihrer Familie ju Trieft, wo fie fich Grafin Compignano nannte. Auf ihrem Landgute Billa-Bicentina, unweit Trieft, farb fie 7. Aug.

Digitized by Google

þ

1820. — Ihr Sohn, Friedrich Napoleon B., geb. in Cobroips bei Ubine im Aug. 1810, starb zu Rom 7. April 1833 infolge eines Sturzes vom Pferde. — Ihre Tochter Napoleone Elifa B., 3. Juni 1806 in Italien geboren und am Hofe des Kaifers in Paris erzogen, heirathete 1825 den Grafen Camerata, einen der reichsten Ebelleute der Mart Ancona, lebte aber seit 1830, von diesem getrennt, auf ihren illyr. Gittern und machte sich bekannt durch die vielen Erbschaftsprocesse, in welche sie ihre Oheime verwickelte. — Ihr Sohn Napoleon Camerata widmete sich dem Seedienst und nahm ein tragisches Ende, indem er sich 3. März 1853 erschoß. — Ihr Nesse, der Graf Felix B., geb. um 1830, ist seit 1852 erster Rammerherr Napoleon's III., Oberhoftheaterintendant und Offizier der Ehrenlegion.

Baccio della Porta, florentinischer Maler, f. Bartolomeo (Fra, di San-Marco). Bach nennt man ein natürlich fließenbes Gewäffer, welches, burch ben unmittelbaren Abfink einer wasserreichen Quelle oder den Busammenfluß mehrerer Riefel gebildet, eine so geringe Bafferfülle hat, daß es leicht überschritten, übersprungen ober durchwatet werden tann. Sinerfeits bem Riefel ober Fließ, andererfeits bem Flusse sich anreihend, gewährt ber B. feinen Anwohnern bie verschiedenartigften Dienfte für technische und wirthichaftliche Zwede. Im Saushelt ber Ratur trugt er jur Fullung ber Fluffe, jur Belebung ber Gegend u. f. w. bei. Gebirgige Gegenden find reicher an Bachen, und zwar an folden mit tiefeingeschnittenem fleinigen und fehr oft ben Bafferftand wechfelnden Bett, als die Rieberungen, wo die Baffermenge fich häufiger in Weichland, Lachen und Seen sammelt, bevor fie Bache in bestimmt eingesurchten Betten bilbet. Man unterfcheibet folgende Arten Bache: 1) Fanlbache, bie ben Rieberungen angehören. Diese haben oft ein so geringes Gefälle, daß fie zu stehen scheinen, und vereinen oft mit tiefem Bett weiche Uferrander, sobaß fie schwer zu paffiren find. 2) Regenfließe, bie erft nach anhaltenbem Regen mit Baffer gefüllt erscheinen und im lodern Sanbboben am häufigsten vorlommen. 3) Bilb - ober Regenbache, welche ebenfalls nur periodifch, infolee ber Schneefchmelge und heftiger Regen, Baffer enthalten. Man findet fle aber nur im Gebirge, durch felfige, fteile und wilde Betten ausgezeichnet, jur Beit ihrer Trodenheit oft zu Begen nach sonft unzugunglichen Gegenden benutt. So die Babis im nordl. Afrika und fitbweft. Aften. 4) Gieß- und Balbbache, die fast nie verfiegen, ba fie aus Quellen entfleben. 5) Gletscherbäche, die den Gletschern ihr Dasein verdanken und daher nie ansbleiben. *Die*se wachsen wie die vorber angeführten bei vermehrtem Riederschlag nicht selten zu tiefen Auffen an und geben, wie biefe, ben meiften großen Bluffen ihre Entftehung. 6) Raufd., Sturg- und Staubbache, b. b. folche, welche mit beftigem Geraufch ftartgeneigte ober fentrechte Fele wande hinabsturgen, bann Bafferfalle bilben ober burch ben Biberftand ber Luft bei hohem Fall gleichsam in Staubregen aufgelöft werben und einen romantischen Raturschmud vieler Bochgebirge bilben. 7) Steppenbache, bie fich im Sande ohne eine beftimmte Dilindung verlieren.

Bach (Alex., Freiherr von), ehemaliger öfterr. Minister, wurde 4. Jan. 1813 au Leosborf in Nieberöfterreich von burgerlichen Aeltern geboren. Sein Bater war Juftigamtmann, itberftebelte aber später nach Wien und gemann hier als Abvocat balb eine ungemein einträgliche Praxis. Der junge B., ber altefte von neun Gefchwiftern, wibmete fich ebenfalls bem Rechtsfache und erwarb fich im Alter von 24 3. an ber wiener Universität die juzift. Doctorwarde. Er verblieb fobann eine Reihe von Jahren im Dienste ber knifert. Rammerprocuratur (Aronanwaltschaft). In biese Zeit fallen seine ausgebehntern Reisen, die ihn über einen großen Theil Europas und, in Gemeinschaft mit feinem Bruber Joseph, auch nach bem Orient fuhrten. Nach dem Tode des Baters übernahm er als Abvocat deffen Geschäftstanglei, eine ber bebeutenbsten in Wien. Er trat in Opposition gegen bas herrschende System und war mit unter jenen Berfonlichkeiten, welche die gefellschaftliche Unterhaltung in dem juribifch polit. Lefeverein, einem Club, ber balb misliebig wurde, auf bas polit. Felb hinüberfpielten. Als nach ber franz. Februarrevolution von 1848 fich wirklich polit. Leben regte, zählte B. zu ben Leitern ber Bewegung und betrieb namentlich vom Lefeverein aus jene Betition an die nieberofterr. Stunde, in welcher eine gründliche Reform bes gangen Staatewefens geforbert warb. Am 13. Marg erfchien er, einer ber vielen Deputationen bes Tages fich anfchliegend, in ber Dofburg und unterftutte bier traftig bie Forberungen bes Bolls. Go fehr er fich aber im Beginn der Umwälzung vorgebrangt hatte, hielt er fich doch im weitern Berlaufe berfelben Mug un Sintergrunde. Er betheiligte fich zwar als Bertreter bes Abvocatenstandes an bem nengebilbeten provisorischen Gemeindeansschuß von Bien, gelangte in den durch Bitrgerliche Derftartten Ausschuß nieberöfterr. Stunde und wurde von biefem zu ben (nicht zu Stande getommenen) Centralausschuffen ber bfterr. Brovinziallandtage abgeordnet, aber fein Berhalten in biefen Stellungen ließ icon ahnen, bag er in feiner Banbreichung an Die Revolution weitern perfonlichen Zielen nachging. Bei ben Borgangen bom 15. Mai, welche bie Burudnahme ber octropirten Berfaffung und in weiterer Folge die Abreife bes Sofes von Wien sowie ben Fall bes Ministerinms Billereborf herbeiführten, hielt fich B. außerhalb Bien auf. Dennoch follte ihm biefer Barritabentag zu einem Bortefeuille berhelfen, indem er in dem nenen Cabinet Doblhoff-Beffenberg, bas vom Raifer 10. Inli befinitiv genehmigt warb, die Leitung bes Juftigministeriums erhielt. In ben conftituirenben Reichstag wählte ihn ein Bahlbegirt Wiens jum Bertreter. Die Berhandlungen bes Reichstags zeigten ihn als Gegner ber bemotratifchen Linten. Er betampfte die Barteiftellung berfelben in ber ungar. Frage, bezuglich welcher er, wie bei ber bentschen Frage, nahezu bie gleiche Ueberzeugung und Tenbenz mit ber flaw. Rechten vertrat. Bei ber Debatte ilber bie Entlaftung bes bauerlichen Grunbeigenthums hielt er am Brincip ber Entschädigung fest und eiferte dafür, daß ein Theil diefer Entfchabigung auf bie bis babin Fronpflichtigen übertragen witrbe. Das Recht ber Rroue bertrat er, als die Frage über Sanction ber Reichstagebeschliffe jur Sprache tam, indem er bas Beto des Raifers ben Entscheibungen ber Bolfsvertretung gegenüber unumschränkt aufrecht erhalten wiffen wollte. Die Stimmung gegen B. wurde infolge feiner antibemotratifchen Benbung eine fehr aufgeregte. Rach Ausbruch ber Octoberrevolution hielt er es für rathsam, Bien au verlaffen, und reifte nach Salaburg ab, wo er, nachbem ber Raifer bie misliebigen Dinifter entlaffen, mehrere Bochen in Burudgezogenheit lebte. Erft im Beginne bes Rob. ging er ans Hoflager in Olmüt und nahm in bem neugebilbeten Cabinet Schwarzenberg - Stadion bas Bortefeuille ber Instig an. B. betheiligte sich nun an ber Auflösung bes Reichstags zu Aremfler, der Berfaffung vom 4. Marg 1849, ben Dagnahmen rudfichtlich Ungarns und allen anbern wichtigen Schritten, welche biefes Ministerium unternahm. Rach Stabion's burch Arantheit veranlagtem Ansscheiben im Mai 1849 trat er für biefen an die Spitze der innern Berwaltung, die er dann, seit 28. Juli 1849, bleibend als Minister des Innern leitete. Er sette mit gewohnter Energie bas von seinem Borgunger eingeleitete Bert ber Centralisation ber öfterr. Monarchie fort. Unter feine bebentenbften Arbeiten in biefer Rudficht geboren bie Durchführung ber Grundentlaftung, die Organifation ber polit. Berwaltung in ben Rronlandern und der von ihm machtig geforderte Abichluß des Concordats. Die von ihm vertretene Politik brach indes mit dem ital. Kriege von 1859 zusammen. Als Erager bes Absolutismus und einer bis jum Meußersten gehenden Reaction mußte B. ber allgemeinen Ungufriedenheit weichen, und feine Minifterlaufbahn nahm 21. Aug. 1859 ihr Ende, worauf ihm bie Botschafterstelle in Rom übertragen wurde, wo er fich ber Eurie angenehm zu machen wußte. B. ift 1854 vom Raifer in den Freiherrnftand erhoben worben.

Bach (Johann Sebastian), ber größte Cantor und prot. Musiter Deutschlands, war der Cohn Joh. Ambrof. B.'s (geb. 1645, geft. 1695), Sof- und Rathemufilus jn Gifenach. Geboren 21. März 1685 zu Eifenach, ftarb er 30. Inli 1750 zu Leipzig als Musikbirector an den beiden Sauptfirchen und Cantor an der Thomasschule. Bon seiner Ingend und dem musikalischen Unterrichte, den er genoffen, ift wenig bekannt. Rach dem Tode des Baters (bie Mutter war icon früher geftorben) tam er, noch nicht volle 10 3. alt, ju einem altern Bruber, 30h. Chriftoph, Organist in Ohrbruf, von dem er ben ersten Unterricht im Rlavierspiel empfangen haben foll. Reigung und Sabigleit ließen ibn ichnelle Fortichritte machen, boch icheint es faft, als wenn der weniger begabte altere Bruber eiferfüchtig barauf gewefen ware. Es war indeft bem jungen Sebaftian nicht vergount, fich bes Afple bei feinem Bruber lange ju erfreuen, indem diefer ebenfalls balb ftarb. Er nahm ben Banberftab aufs neue gur Sanb, und fein guter Stern führte ihn nach Lineburg. Für die mufikalische Entwicklung, Richtung und Durchbilbung B.'s tonnte ber Ort nicht beffer gewählt fein. In ben Chor ber Dichaelisschule als Discantist aufgenommen, lernte er bas, was gefanglich und tirchlich in ber Mufit fei, schon in fruher Jugend auf prattischem Bege teimen. Ferner boten bie in ber Rabe von Luneburg liegenden Stabte Samburg und Celle jebe etwas Befonderes und Ausgezeichnetes feiner Art. Beide Stadte befuchte B. fo oft er tonnte und, wenn es anging, auf langere Beit, ba es fitr Gefange, Orgele und Orchefterspiel nirgende beffere Borbilber gab. Ale Jungling von 18 3., tehrte B. als reichbegabter, wohlgeschulter Runftjunger nach feiner romantischen Beimat gurild. hier findet man ihn 1703 ale hofmufitus in Beimar, 1704 ale Organist in Arnstadt, 1707 in gleicher Gigenichaft ju Dublhaufen, 1708 ale hoforganift ju Beimar und 1714 jugleich auch als Concertmeister bafelbft. Ingwischen war aus bem Aunstillinger ein Meister geworben.

Digitized by Google

Es haben sich aus dieser Beriode zwei größere Kirchencantaten, beides Meisterwerke, exhalten: a Gott ist mein König », von 1708; « Ich hatte viel Bekümmerniß », von 1714. Bei alledem erlosch aber in seinem für Kunst glübenden Herzen keinen Angenblick jene heilige Flamme, die den großen Kiinstler schafft. Eines Tages (1705 oder 1706) verließ B. das freundliche Arnstadt und lenkte seine Schritte wieder nach Rorden. Das Ziel seiner Schnsucht war Lübec,

wo er ein Bierteljahr lang bas Orgelfpiel bes berithmten Burtehube ftubirte.

Für größere Reifen waren B. freilich die Mittel ftets verfagt; Italiens himmel bat er nie geschaut. Dennoch lernte er bie berühmten Reifter biefes Landes beffer tennen und wurbigen als bie meiften, die borthin pilgerten. Unverbroffen legte er Sand ans Bert, fdrich nach und nach eine Menge Berte von Balestrina, Lotti, Calbara u. a. eigenhandig ab, bearbeitete andere, wie g. B. bie Biolinconcerte bes Bivalbi, fürs Rlavier und lieg vieles, mobon bie noch erhaltenen ausgeschriebenen Stimmen Beugniß ablegen, auch aufführen. Außerbem hatte er ital. Sanger und Birtuofen wol schon früher in Hamburg, Beigenfels und anderwarts gebort, und fpaterhin lernte er bas Befte auf biefem Bebiete am bresbner Sofe tennen. Sein erfter Befuch bafelbft 1717 war übrigens durch ein mertwilrdiges Abenteuer motwin. Es galt nämlich einen mufitalischen Bettftreit mit bem weitberühmten frang. Rlavier = und Draelvirtuofen Marchand als Berausforderer. Auf Beranlaffung bes fachf. Concertmeiftent Bolumier wurde B. aus Beimar herbeigerufen. Nachbem fich aber beibe Gegner gegenfeitig fondirt, entzog fich Marchand dem Rampffpiele in eiliger, heimlicher Flucht. Die Friichte, welche Fleiß, Ausbauer und Selbsterkenntniß einem Genie gewähren, fielen nun B. wie von felbst in den Schos. Raum nach Beimar jurudgetehrt, wurde er noch 1717 bom Fitrften Leopold von Anhalt-Röthen als Rapellmeister berufen. 1728 erhielt er die Mufikbirector= und Cantorftelle ju Leipzig, in welcher er nun bis ju seinem Tobe verblieb. Ferner war er Titulartavellmeister bes Herzogs von Weißenfels, und vom bresdner Hofe beehrte man ihn 1736 mit ber Burbe eines tonigl. poln. und turfürstl. fachf. Sofcompositeurs. Gine befondere Anszeichnung ward ihm noch brei Jahre vor seinem Tobe burch Friedrich b. Gr. zutheil. Dem öftere ausgesprochenen Bunfche folgte 1747 die formliche Ginladung zu einem Befuche nach Botsbain. B. tam, und vor feinem glanzenden, wohlbegründeten Rufe fielen fogar die Schrauten steifer Etitette. Freilich wußte auch Friedrich b. Gr., wie fast alle seine Zeitgewoffen, hauptsächlich nur die momentanen Leistungen B.'s, seine immense Birtnosität auf Orgel und Klavier fowie fein unübertreffliches Phantafiren, ju fchaten. Es waren die glanzenden Augenfeiten, mit beren Gulfe B. einen gang außerorbentlichen Ginflug auf mufttalifche Bilbung und Richtung ausübte. Durch Lehre und Borbilb erzog er einen Stamm vortrefflicher Componiften, Orgel - und Klavierspieler, ber fich über gang Nordbeutschland, junuchft burch Sachsen und Thiiringen verbreitete. Albrechtsberger, Kirnberger, Marpurg und die neuern Theoretiter da mufitalifden Composition, R. Bh. Emanuel Bach, Cramer, Clementi, hummel in ber Theorie bes praktischen Rlavierspiels: alle fußen sie auf ihn und haben wol im Detail, aber nicht in Befen ber Cache Reues ju fagen bermocht.

Wenn indessen ein entschiedener, lange nachwirtender Ginflug B.'s in Theorie und Brazis auf ben Culturgang ber mufitalischen Runft und Biffenschaft unbezweifelt bleibt, und berfelbe wol bas Prabicat eines Baters ber neuern Mufit verdient, so ist es boch noch mehr ber reiche Schat feiner Compositionen an fich, abgesehen von ihrer Ginwirtung auf Zeitgenoffen und Nachtommen, wodurch er sich vor allem das Andenten der Nachwelt gesichert hat. Roch mag mancher meinen, es liege das Sauptverdienft B.'s, ja bas eigentlichfte Wefen feiner Compofitionen in ber hoben contrapunttischen Runft, in ber Meisterschaft ber Arbeit. Allerdings if diese Runft so groß und reich, daß ihr Studium allein schon Lohnes genug gewährt an Genuß und bilbenbem, forberndem Ginfluß; aber wo B. nicht gerabezu und allein auf einen inftructiven Zweck ausgeht (freilich nur in verhaltnigmäßig fehr wenigen feiner Compositionen ift dies ber Fall): da ift ihm jene Runft ftets nur Mittel, nie Zwed. Darum hafcht er auch nicht nach jenen herausgesuchten contrapunktischen Rünftlichkeiten. Bur rechten Beit, am rechten Ort finben fie fich ein, ungefucht und mit tiberzeugender Folgerichtigteit, nicht um ihrer felbft willen, um Auffehen zu erregen, sondern aus innerer Nothwendigkeit. Sehr viele von den 48 Fugen seines «Das wohltemperirte Rlavier» entbehren aller so oft als Decimantel ber Erfindungslofigkeit gebrauchten Umkehrungen, Augmentationen u. dgl. Freilich macht biefe gange Weise an ben Bortragenben fo gut wie an ben Sorenben Ansprüche, ohne welche ein Genuß, ja nur ein nothbürftiges Ertennen bes eigentlichen Behalts nicht möglich wirb. Es barf ber Born fich nicht in passiver Erwartung dem blogen finnlichen Eindruck überlassen; es wird von ihm ein williges Eingehen und Folgen in ber Gebanken- und Formenentwicklung verlangt, keineswegs jedoch eigene Renntniß ober gar Fertigkeit in der Handhabung dieser künstlichen Satzweise. Der Hörer barf nicht Eine vorherrschende Stimme (Melodie im gewöhnlichen Sinne) suchen und fle allein verfolgen, sondern muß auf alle achten, und allmählich wird ihm ein Schatz sich erschließen von kaum geahntem Glanz und Reichthum. Was hier zunächst von B.'s Rlaviersachen gesagt ist, das gilt in weitester Ausdehnung auch von seinen größern Werken, von den Orchester- und Kirchencompositionen, von den Switen für Orchester, von den achtstimmigen Wotetten, den Bassonsmusiken nach den vier Evangelien.

ı

Eine Gefammtausgabe feiner Berte, welche fehlte, veranstaltet feit 1850 die ju Leipzig Bufammengetretene Bachgefellichaft, an ber fich die beften mufitalifchen Rrafte Deutschlanbs betheiligen. Jebes Jahr hat einen ober einige Banbe ber B. ichen Compositionen in schönster und forgfamfter Ausstattung gebracht. Bis 1864 waren 12 Jahrgunge erschienen. Die Mit= glieder, über 500 an Bahl, verbreiten fich über alle Theile ber gebilbeten Belt. Sie enthalten einen unvergleichlichen Schat ber herrlichften Berte, barunter unter anberm bas Beihnachtsoratorium (1734), 4 Deffen, 5 weltliche und 60 Rirchencantaten, Die, hier fammtlich jum erften mal nach Originalquellen veröffentlicht, ber Bergeffenheit entriffen wurden. Ferner bie Baffionsmufiten nach Matthus (1729) und Johannes, bas fünfftimmige Magnificat, die Sobe Deffe in H moll (1733) und andere Deifterwerte, die pordem nur in incorrecten, mangelhaften Ausgaben umliefen. Bon ben einzelnen Rlavier = und Orgelwerten B.'s erfchienen mehrfache Ausgaben. Bollständigere Sammlungen veranstalteten zuerst Beters in Leipzig (durch Ezerny, Griebenterl und Debn) und haslinger in Bien. Die Choralgefange gab querft heraus B.'s Sohn R. Bh. Emanuel B. (2 Bbe., Berl. u. 2pz. 1764-69), bann mit biefem Rirnberger (4 Bbe., Lpz. 1784-87; neuer Abbrud 1832), hierauf Beder (Lpz. 1843) und zulest mit ben Originalterten Ert (Lpg. 1850). Die in der nenesten Zeit wachsende Theilnahme an B.'s Musit ift besonders burch die Bemuthungen Mendelsohn's angeregt worden. Durch bes lettern Bermittelung murbe B. 1842 bor ber Thomasschule zu Leipzig ein Monument errichtet. Gine ansführlichere Biographie findet fich znerft in Migler's a Mustalifcher Bibliothet's von 1754 (Bb. 4, Thl. 1). Die Berfaffer berfelben find Agricola, ein Schuler B.'s und des lettern Sohn Q. Bh. Emanuel. Somit ift biefe Schrift in jeder Hinficht die authentischste Quelle, namentlich in hinficht auf bas Berzeichniß von B.'s Berten, von benen nach jener Zeit vieles verloren gegangen, anderes bagegen von Sammlern verborgen gehalten wirb. B.'s mufitalifcher Nachlaß enthält bemnach folgenbe Bauptwerke: 1) Gine Sammlung ber verfchiebenartigften Compositionen fitr Rlavier mit und ohne Bedal, unter bem Titel «Rlavieritbung» (Thl. 1-4, heransg. 1726 - 42). 2) «Mufitalifches Opfer», ein Wert über ein von Friedrich b. Gr. erfundenes Thema, letterm bedicirt (gestochen Lpz. 1747). 3) «Die Runft ber Finge» (geflochen und herausg. 1752). 4) Fünf Jahrgange von Rirchenstliden auf alle Sonn- und Festtage, darunter Oratorien auf Beihnachten, Oftern, himmelfahrt und fünf Basslonen. In diesen Werten ruht jedenfalls der Schwerpuntt von B.'s gesammter musttalischer Thatigteit. 5) Biele Meffen, Magnificat, einzelne Sanctus, Dramen, Serenaben, Geburts-, Ramenstagsund Trauermufiten, Brautmeffen, auch fogar einige tomifche Singftiide. 6) Einige zweichbrige Motetten. 7) «Das wohltemperirte Rlabier» (1. Thl., 1722; 2. Thl., um 1740). 8) Prolubien und Fugen für Orgel, Choralvorspiele u. f. w. Außerbem eine Menge anderer Inftrumentalfachen bon allerlei Art und für allerlei Inftrumente. Unter ben fpatern Biographien ift als wichtigste bie von Forkel (Lpz. 1802) zu bezeichnen; nächst dieser die von Hilgenfelbt (Lpg. 1850). Mehr ober weniger verbienftlich find auch die Beitrage von Siller (Lpg. 1784), Siebigt (Brest. 1801), Schauer (Jena 1850) und ber Lexitographen Schilling, Fetis und befonders Gerber. Auch über einzelne Berte B.'s ist vieles geschrieben worden. So von Mosewins «Ueber B.'s Rirchencantaten» (Berl. 1845) und «Ueber B.'s Matthauspaffion» (Berl. 1852); von R. von Binterfelb in beffen « Ebangelischer Rirchengefang » (Lph. 1847); von Lindner in "Bur Tontunft" (Berl. 1864). Enblich in ben Borreben zu ben einzelnen Banben ber Besammtausgabe ber Bachgefellschaft.

Die Familie B.'s stammt aus Presburg in Ungarn und hat, außer ben Söhnen bes großen leipziger Cantors, noch mehrere in ber Geschichte ber Musik ausgezeichnete Mitglieder auszuweisen. — Heinrich B., geb. 16. Sept. 1615 zu Wechmar, seit 1681 Organist in Arnstadt, gest. baselhst 10. Juli 1691, war ein tüchtiger Orgelspieler, wozu er auch seine beiben Söhne erzog. Der eine, Joh. Michael B., wurde Joh. Sebastian's erster Schwiegervater. — Joh. Christoph B., ber andere ber Brüber, geb. 1643 in Arnstadt, seit 1665 Organist

an Eisenach, ift einer ber größten Orgelspieler und Contrapunitiften bes 17. Jahrh. Er ftarb 31. März 1703. Seine Sohne Joh. Ritolaus und Joh. Christoph bilbete er ebenfalls zu tlichtigen Conflinstlern aus. — Bon ben 11 Sohnen bes Joh. Sebastian haben folgende geschichtliche Bedeutung: Bilh. Friedemann B., geb. 1710 gn Beimar, vielleicht ber begabtefte von allen, aber auch ber unglitdlichfte, war erft Organift an ber Sophientirche in Ores den, hierauf in Halle. Dann lebte er abwechselnd in Leipzig, Braunschweig, Göttingen und Berlin, wo er 1. Juli 1784 fummerlich fein Leben befchloß. Bon feinem ftorrifchen, gant füchtigen, zerstreuten, ordnungslofen Wesen wird viel und wol manches Unerweisliche und Uebertriebene erzählt. Seine nicht zahlreichen Compositionen, Sonaten und Concerte für Alavier, Orgelftilde und Rirchenmufit, find fehr felten geworben. Gine neue Ausgabe berfelben, jum Beften ber Bieberherstellung ber Nitolaiorgel in Samburg, veranstaltete 1842 Biebemann. — Rarl Bhil. Emannel B., geb. zu Beimar 14. Marz 1714, ftubirte in Leipzig die Rechte und ging bann nach Frankfurt und Berlin, wo er 1740 Kammermufitus und Begleiter Friedrich's b. Gr. beim Flotenspiel warb. 1767 tam er als Mufitbirector nach Samburg. wo er 14. Sept. 1788 starb. Eine Lebensbeschreibung, von ihm selbst versagt, finbet man in Burnen's «Tagebuch einer musitalischen Reise» (3 Bbe., Lpg. 1772). Sein hauptverdienft besteht in feinem Giufluß auf das Rlavierspiel burch den «Bersuch über die wahre Art, das Rlavier zu fpielen» (2 Bbe. Epz. 1787 — 97) fowie burch feine eigene hohe Meisterschaft und feine Compositionen. Die lettern, bestehend in Phantasten, Sonaten und Rondos, haben burch Driginalität und Frifche in Stoff und Form einen bleibenden Werth und find beute noch ju empfehlen. Bon gleich hoher Bebeutung, wiewol von minder entscheibendem Ginfluß auf den allgemeinen Bilbungsgang, find feine firchlichen Compositionen, worunter namentlich cin awi chöriges «Heilig» und ein Dratorium «Die Ifraeliten in der Bufte» Bertihmtheit erlangten. -3 o h. Christian B., ber mailänder ober englische B. genannt, geb. 1735, schrieb hauptsächlich Opern und andere fog. galante Gefang- und Klaviercompositionen. Er war feit 1754 Orgenist in Mailand, seit 1759 Kapellmeister in London, wo er 1782 starb. — Joh. Christoph Friedrich B., der budeburger B. genannt, geb. 1732, geft. 1795 ale Rapellmeifter bet Grafen Wilhelm von Schaumburg zu Bückeburg, lieferte mehrere Compositionen für bas Alevier und verschiedene Gefangwerte, barunter ein großeres, «Die Amerifanerin». - Bilbelm Friedrich Ernft B., altefter Sohn bes budeburger B. und letter Sprögling ber Familie, geb. 27. Mai 1759, hielt fich eine Zeit lang bei seinem Onkel Christian B. in London auf. Nach bessen Tode kehrte er über Frankreich und die Niederlande nach Deutschland zurück; nahm 1798 die Stelle eines Rapellmeisters bei ber Rapelle ber Königin von Breufen an und wurde Musitlehrer ber fammtlichen Kinder Friedrich Bilhelm's III. Rach dem Tode der Rönigin zog er sich von der öffentlichen Wirksamkeit zurück; er flarb 25. Dec. 1845. Bon feinen wenig umfangreichen, einen heitern Beift und ruhiges, gefundes Bemitth befundenben Compositionen ift mehreres früher im Drud erfchienen. Am befannteften find ein Oratorium a Baterimfer von Mahlmann» und die Cantaten «Columbus» und «Nymphen der Befer». Außerdem fchrieb er noch eine Anzahl Symphonien, Lieber, Duartette, Sonaten u. bgl., welche meift burch besondere Gelegenheiten veranlagt wurden. - Richt zu dieser Familie gehört der ebenfalls als vorzilglicher Organist und Orgelcomponist befannte August Bilbelm B., geb. 4. Oct. 1796 ju Berlin, Organist an der Marientirche, Director bes tonigl. Mustkinstituts und Mitglied ber Alabemie ber Rünfte bafelbft.

Bachgrach, ein Städtchen mit (1861) 1639 E. im Rreise St.-Goar des Regierungsbezink Roblenz in der preuß. Rheinprovinz, an der Eisenbahn des linken Rheinusers, 62/8 M. oberhald Roblenz und 14/8 M. unterhald Bingen, gegenüber dem Inselchen Wöhrd, sehr romantisch in eine enge, nach dem Rhein geöffnete Thalschlicht hineingelagert, trägt ein alterthümsliches Gepräge und gewährt mit seinen alten Kirchen, seinen zahlreichen verfallenen Thürmen an den Stadtmauern, dem wunderlichen Bau seiner mit Wein umrankten häuser einen höchst eigenthümslichen Anblick. Die Peterskirche oder sog. Templerkirche ist ein spätroman. Bau in schlanken Berhältnissen. Bon der 1428 erbauten zierlichen Wernerskirche, einem der schönsten goth. Baudenkmäler des Rheinlandes, sind nur noch Ruinen vorhanden, die einen Begräbnisplat einschließen, und auch von dem alten Templerhause steht nur noch ein Thurm im Hose der Posthalterei. B. ist der Sie eines lebhaften Pandels- und Schissarerkehrs, hat starten Weindau und soll, wiewolder Ort erst im Mittelalter genannt wird, nach einer Sage seinen Namen von einem Altare des Bacchi ara) erhalten haben. Der bacharacher Wein gehört sedoch keineswegs zu den besten Rheinweinen, wol aber war hier vor Erweiterung des Bingerlochs eine Dauptniederlage

und Stapelplat aller ebeln Rheinweine. Der Mustateller von B. galt sonft für so Wistlich, baß Kaiser Benzel für 4 Fuber Bacharacher die Stadt Rürnberg ihrer Berpstichtungen gegen ihn entband und Papst Bins II. (Aeneas Sylvius) sich jährlich 1 Fuber « Bacharacher Bein» nach Rom bringen ließ. Roch hentzutage sährt zu jeder Messe « Bacharacher Beinsnach nach Frankfurt a. M. Im Berein mit den weinreichen Thälern Mannebach oder Wannbach, Diebach und Steeg bildet B. den Bezirf der sog. Bierthäler, welche die Wiege der Bis über Heibelberg hinausreichenden Pfalz ausmachten, eigentlich zu Abln gehörten und von da aus einem Grafen Goswin von Stahled auf der Burg bei B. zu Lehen gegeben wurden. Durch des letztern Sohn Hermann kam zwar die Grafschaft Stahled an Konrad, den Halderner Friedrich Barbarossa's; sie verblied jedoch nächst den Bierthälern sortan dei der Psalzgrassicht, deren Herren mit den Bischied war einst ein sehr ehres Schloß, die Wiege der Psalzgrassen nud dis 1252 Sit derselben. Im Oreißigjährigen Kriege wurde sie nehst der Stadt den 1620—40 achtmal von den Spaniern, Schweden und Franzosen belagert und erobert, von letztern sodann 1689 bei der Psalzverheerung zerstört. Ihre ausehnlichen Trümmer gehören zu den schönsten Kuinen der Rheinuser und sind jetzt Eigenthum der Königin-Witwe Elisabeth von Preusen, der Psalzgrafen Enkelkind.

Bacharacht (Therefe von), beutsche Schriftftellerin, f. Lugow.

Bachbunge nennt man zwei Arten ber Pflanzengatung Veronica (Ehrenpreis), welche man als Aleine B. (V. Boccabunga L.) und Große B. (V. Anagallis L.) unterscheibet. Beibe wachsen in Quellen, Bächen, an quelligen Orten, Flußusern, häusig mit der Brunnentresse zusammen, mit welcher sie anch im sog. Dreienbrunnen bei Erfurt, wo die Brunnentresse anzebaut wirb, vordommen. Es sind tahle, glänzende, saftige Aräuter mit hohlen, zerbrechlichen Stengeln, gegenständigen, bei V. Boccabunga eirunden, bei V. Anagallis länglich-sanzettlichen Blättern und blauen oder lilafarbenen Blüten in lockern, gestielten, blattwinkelständigen Trauben, welche etwas bittersalzig und scharf schmedende Blätter besigen, die in der Heilunde gegen Unterleibsstockungen gebraucht werden. Im April, vor der Blütezeit abgeschnitten, liefern diese Kräuter einen angenehmen, gewürzhasten Salat. Im Oreienbrunnen sammelt man dieselben und bringt sie von da, mit Beidenruthen in kleine Bündel gebunden, nach Erfurt zum Bertauf auf den Markt.

Bachelier, engl. Bachelor, f. Baccalaureus.

Bachelier (Ricolas), ein franz. Bilbhauer, der noch 1553 lebte, in Rom fleißig nach Michel Angelo studirte und zu denen gerechnet wird, die bessen bessern Geschmad von Italien nach Frankreich gebracht haben. — B. (Iean Iacques), ein vorzitzlicher Früchte- und Blamen maler, geb. zu Paris 1724, gest. daselbst 1805, übte einen nicht unbedeutenden Einstuß auf die Bedentung der Porzellanmalerei aus. Am bekanntesten ist er geworden durch seine Streitigteiten mit dem Grasen Caylus über die Wiederaufsindung der enkaustischen Malerei der Alten. Er schrieb eine Alistoire et vorst de la pointure d. la cire» (Par. 1755). B. war Prosessor

Abjunctus ber Afabemie.

Bachmann (Gottlob Lubw. Ernst), verbienter Philolog und Arititer, geb. 1. Jan. 1792 an Leipzig, bilbete fich 1806—12 in Pforta und studirte dann bis 1816 zu Leipzig und Jena. hierauf nahm er eine Lehrerstelle am Pabagogium in Balle, einige Monate spater an bem Ghunnafium ju Bertheim in Baben an, legte jeboch lettere 1824 freiwillig nieber, um eine größere wiffenschaftliche Reife unternehmen ju tonnen. Drei Jahre lang benutte B. nun bie Bibliotheken zu Wien, Rom, Neapel und Baris für wissenschaftliche Zwede und veröffentlichte hierauf mahrend feines Aufenthalts zu Leipzig als Fruchte feiner Forschungen: «Die agupt. Papprus ber vaticanischen Bibliothet's (Lpg. 1828), Die «Anecdota graeca e codicibus bibliothecae regiae Parisiensis» (2 Bbc., Epz. 1828), und den ersten Band von Lyfophron's «Alexandra» (Lpz. 1830), welcher ben griech. Text nebst fritischem Apparat enthält. Als Borläufer zu bem zweiten Bande bes lettern Berts, welcher ben griech. Commentar bes Tzehes nebft ältern Scholien enthalten soll, erschienen bie «Scholia vetusta in Lycophronis Alexandram» (Rost. 1848) und «Joannis Tzetzae opusculum etc.» (Rost. 1851). Seit 1832 ord. Brofeffor ber classischen Literatur an ber Universität zu Rostock sowie Director bes Gymnasiums und ber Realschule baselbst, besuchte A. im Sommer 1843 die Bibliotheten zu Stockholm und Upfala und reifte 1848 jum zweiten mal nach Paris, um die früher angelegten Sammlungen zu vervollständigen. Bon seinen übrigen Schriften find noch zu erwähnen die «Scholia in Homori Niadom» (Lpz. 1835—38) und «Bur Sandichriftentunde» (3 Hefte, Rost. 1850—61).

Bachftelge (Motacilla), eine ber Alten Welt angehörende Gattung aus ber Familie ber eigentlichen Sanger ober Pfriemenfchnabler, welche fich burch ben langen, geraben, fchmalfeberigen Schwang, beffen zwei mittlere Febern etwas langer find, und bas nicht fledige Befieber auszeichnet. Sie find die folantften Singvögel, flein, lebhaft, gewandt, fliegen und laufen schnell, wippen mit bem Schwanze, halten fich gern in ber Nahe bes Baffers auf und leben von Insetten. Ihre Rester bauen sie in natürlichen Söhlungen bes Bobens ober niebriger Uferrander. Deutschland befitt brei Arten, welche Zugvögel find. Die bekanntefte Art ift bie weiße B. (M. alba), bas Adermannchen, ber Baffer- ober Bippfterz, welche fich in gang Europa, in Nordafrila und einem ansehnlichen Theile von Aften findet. Gie ift obenher afchgrau; Stirn, Unterfeite und die Balfte ber außern Schwanzfebern find weiß, Bruft und Schwanz schwarz. Schon sehr zeitig im Frühjahre tehrt fie zu uns zurud. Ihr Reft bereitet fie in einer Höhlung aus Grashalmen, Blättern und fast jeder Art von Pflanzenstoffen, die fie kunstlos übereinanderschichtet. Sie legt seche bis acht bläuliche oder grünlichweiße, graupmitirte Eier und erzieht in jedem Sommer zwei Bruten. Defters muß fle auch Rufutseier ausbruten. Ihr Gefang ift weber angenehm noch laut. Die graue B. (M. sulphuren), borzuglich im mittlern und flibl. Europa einheimisch, ift grau, an Bruft und Banch gelb, Die Reble im Binter und Fruhjahr fcwarz, bei ben Beibchen rothlichweiß. Die gelbe Bachftelze (M. flava), ebenfalls in Europa weit verbreitet, ist obenher olivengrunlich, unten gelb und befonders burch den langen, ichwach gebogenen Ragel der hinterzehe ausgezeichnet. Die schwarzrückige Bachstelze (M. lugubris) gehört im nördl. und mittlern Asien zu den gemeinsten Bögeln, wird aber außerdem nur im öftl. Europa, und zwar felten, angetroffen.

Bad (Sir George), befannter Reifenber in ben Bolarlanbern, wurde 6. Nov. 1796 zu Stodport geboren und trat schon 1808 in die brit. Marine. Er begleitete Franklin und Richardfon auf ihren Expeditionen nach ber Nordtlifte Ameritas, auf welchen er fich burch feine Unerschrodenheit auszeichnete, ward 1821 Lieutenant, 1825 Commandeur und erbot sich 1832 ber brit. Regierung, ben für verunglück gehaltenen Kapitän Roß aufzusuchen. Er verließ London 17. Febr. 1833 und trat von Norwayhouse, einer Station der Hudsonsbai-Compagnie, 28. Juni die Reife nach dem Norden an. Auf derfelben entdeckte er, nachdem er mit feinen Gefährten am Stlavenfee einen furchtbaren Winter überftanden, 1834 ben machtigen Großen Fifchfluß ober Bacfftrom, welchen er, obgleich er Rachricht von ber Rudtebr Rog' erhalten, bis jum Gismeer verfolgte. Rach ber Rudtehr nach England erhielt er 1835 ben Rang eines Bostlapitan und wurde mit bem Schiff Terror auf eine neue Entbedungereise ausgefandt, die aber vollständig misgludte, indem er, vom Sept. 1836 bis Juli 1837 zwifchen Eisfelbern eingeschloffen, nur burch ein Wunber bem Tobe entging. Seine Reiseberichte enthalten bis «Narrative of the Arctic land expedition to the mouth of the Great Fish or Back River, and along the shores of the Arctic Oceans (Lond. 1836; beutich bon Andree, Epg. 1836) unb «Narrative of the expedition in H. M. S. Terror» (Conb. 1839). geogr. Gefellichaften in Loudon und Baris verlieben ihm in Anerkennung feiner Leiftungen ihre golbenen Medaillen, die engl. Regierung 1839 die Ritterwurde. Seitdem ift B. nicht wieber im activen Dienst anfgetreten; boch avancirte er burch Anciennetät 19. März 1857 zum

Contreadmiral und 24. Sept. 1863 jum Biceadmiral.

Badbord (engl. backboard, auch port) heißt die linke Seite des Schiffs, unter der Boraussetzung, bag bas Beficht nach beffen Borbertheil gerichtet ift. Die entgegengefette rechte Seite heißt Steuerbord (engl. starboard). Die Worte bienen gleichzeitig zur nähern Bezeichnung aller berjenigen Schiffs-, Ausruftungs- und Takelagetheile, welche sich an ben beiben Seiten für beständig ober gewöhnlich befinden. So fpricht man vom Bactbord-Buganter, Steuerbord - Grofmand u. f. w. Ebenfo werden bie beiden Bachen, in welche jebe Schiffsbefanung getheilt ift, und die vierstiindlich abwechseln, mit Steuerbord- und Bachordwache benannt.

Bade beißt bie gwifden Ober- und Unterfieferinochen ausgespannte Lage von Beichtheilen, welche, rechts und links, die Seitenwand ber Mundhohle bilbet. Diefelbe besteht im wefentlichen aus drei Schichten. Bu außerft liegt die hier ziemlich garte außere Saut, welche bas Roth ber Blutgefäße mehr ober weniger beutlich burchichimmern läßt; ju innerft die Schleimhaut ber Munbhöhle; bazwischen eine Schichte platter Musteln nebst Gefügen, Rerven und mehr ober minber reichlichem Fettgewebe, von beffen Menge die Rundung der Bauge abhängt. Auf der Innenfluche ber B. mundet jederfeits ber Ausführungsgang ber Ohrspeichelbrufe, und gwar etwa gegenüber bem zweiten obern Bactzahne. Ueber die Bactzähne f. Zähne.

Bacckea, eine von Linne zu Ehren bes ichweb. Physiters Bad benannte Gattung neuholland.

Sträncher aus ber 10. Klasse bes Sezualsystems und der Familie der Myrtaceen, deren Arten schmale, oft nadelsörmige, gegenständige Blätter und weiße, aromatische, einzeln, paarweise oder dolbensörmig in den Blattwinkeln stehende Blüten mit unterständigen Fruchtknoten und fünsblätteriger Blumenkrone bestigen. Einige Arten (B. virgata, camphorata, saxicola u. a.) sinden sich häusig als Ziersträucher in den Orangeriehäusern. Sie verlangen dieselbe Be-

handlung wie alle neuholland. Myrtaceen.

Baden heißt biejenige Beranderung, welche man mit gewiffen Substanzen burch Einwirtung trodener Sige vornimmt, um fie für einen bestimmten Gebrauchezwed geeignet zu machen, und wobei nebft ber Austreibung von Feuchtigfeit in ber Regel eine felbständige Beranberung des Stoffs burch die hitze beabsichtigt wirb. So ift das B. eine vielfaltig in der Rochtunft vorkommende Operation. Man fpricht auch vom B. (Obrren) bes Obftes, vom B. ober Brennen der Ziegel (Backteine), thönerner Tabackpfeifen u. f. w. Borzugsweise versteht man aber unter B. bie Bermandlung gefäuerter ober ungefäuerter Dehlteige in Brot ober Ruchen (3wiebad, Biscuit). Das Brotbaden ift eine ber wichtigften Berrichtungen ber Sauswirthichaft. Das mit Baffer zu einem gaben Teig angemachte Dehl erhalt burch Bufat eines Garungsmittele (Defe ober Sauerteig) bie Fabigfeit, in einer lodern, zelligen Beschaffenheit aufzugeben, und wird fodann in Laibe von orteilblicher Form gewirtt, die man in den Badofen ichiebt. Die Conftruction des lettern thut außerordentlich viel jur Berftellung eines gefunden, guten Gebads mit möglichft geringen Roften. Bei ber gewöhnlichen, althergebrachten Conftruction, welche feit den Römerzeiten bis heute üblich geblieben ift, bilbet ber Ofen ein flaches, niedriges Gewölbe aus gebrannten Steinen, mit nach hinten aufwärts fleigender Sohlenfläche. Durch eine Deffnung (bas Munbloch) wird ber Dfen mit leichtentzündlichem Brennmaterial angefüllt. Rachbem biefes abgebrannt, tehrt man bie Roblen heraus und fchiebt hierauf ben zu badenben Teig ein, ber nun, bei verfchloffener Thure bes Munbloche, im Dfen bleibt, bis er gar gebaden ift. Diefe Ginrichtung hat aber febr viel Unbequemes und Unvortheilhaftes; es geht namentlich babei immer mehr hipe verloren, als benutt wirb. Deshalb hat man in neuerer Zeit in vielen ganbern auf Abichaffung ber Brivat - und Errichtung von Gemeinbebacofen hingewirkt, bei welchen lettern burch den ununterbrochenen Brand fehr viel Feuerungsmaterial erspart wirb. Außerbem find verfchiebene neue Bacofenconstructionen in Anwendung getommen, welche einerfeits auf Berwendung mohlfeilerer Brennftoffe als bas gewöhnlich benutte Golg, andererfeits auf Roftenerfparung burch ftetig fortgesetten Betrieb abzielen. hierzu gelangt man nur baburch, bag bie Beigung nicht auf bem Badherbe felbst, fonbern entweber mittels eines baneben angelegten befonbern Feuerherbes (aus welchem bie Flamme in ben Bactraum hineinschlägt) ober bon außen, burch bas Mauerwert hinburch, stattfindet. So werben engl. Backfen fammtlich mit Steinkohlen von einem Seitenroft aus gebeigt, und für Militurbadereien ober andere große öffentliche Anftalten gebraucht man Ginrichtungen der letterwähnten Art an vielen Orten. Die Temperatur, der das Brot beim B. ansgesett wird, beträgt 200—230° C. Es findet dabei eine Berflüchtigung von Allohol ftatt, beffen geringe Menge jedoch die Anstalten gur Auffangung und Gewinnung nicht lohnt. Der chem. Borgang beim B. besteht wefentlich in Berbunftung eines Antheils Baffer, Aufquellung ber Startetornchen bes Deblis und hemmung ber Garung burch Beranderung bes Rlebers. Bei ber Bilbung ber Brotrinde wird zuerft bas Startemehl in Startegummi verwandelt, worauf die weitere Roftung eintritt, von beren Natur nur fo viel bekannt ift, daß fie ben Anfang ber Zersehung burch hite bilbet und fast bei allen Stoffen, selbst von fehr verfciebenartiger Ratur, fich burch braune Farbe, burch einen angenehmen bittern Geschmad und eine viel größere Auflöslichfeit caratterifirt. Die Bereitung ungesauerten Brotes ift einfacher als die des gefünerten, da sie keine oder nur eine schwache Gärung ohne Ferment erheischt. Die andern Badwerte aus Dehl unterscheiben fich vom Brot baburch, daß fie aus Mehl und Waffer theils ohne Garung verfertigt werden, theils noch andere Zufage in nicht unbeträchtlicher Menge enthalten, ale Butter, Fett, Milch, Buder, Gewürze, Manbeln u. f. w., theils burch hipe nicht ausgetrodnet, sonbern nur getocht werden. Bgl. Leuchs, «Bollständige Brotbackunden (Nürnb. 1832); Anapp, «Die Nahrungsmittel» (Braunschw. 1848).

Badergewerbe, das Gewerbe, welches fich mit der Bereitung von menschlichen Rahrungsund Genugmitteln aus den landesüblichen Getreidearten jum Berkauf an das Publikum beschäftigt. Man unterscheidet jest noch in manchen Gegenden zwischen Weiß- (oder Los-) und Schwarz- (oder Fast-, Blat-) Badern. Die letern baden Roggenbrot, die erstern verfertigen Gebad aus Beizenmehl, und von ihnen trennen sich zuweilen die eigentlichen Ruchenbader, aus welchen fich wieber bie Buderbuder und Pfeffertlichler herausgebilbet haben. Da es Aufgabe bes Staats ift, feinen Burgern bie Befriedigung ber nothwendigften Lebensbeburfniffe im gangen und großen ju fichern, fo wird die Regelung und Beauffichtigung bes B. gu einer wichtigen bffentlichen Angelegenheit. Schon bas rom. Recht vereinigte bie Bader zu eigenen Corporationen und ftellte fie ben öffentlichen Broviant - ober Magazinverwaltern gur Berfligung. Das bentiche Mittelalter beforberte burch Brivilegien bie Bilbung von Baderinnungen, Die fich größtentheils bis auf unfere Beit erhalten haben. Indem dabei die Lieferung von Badermaaren innerhalb jedes Bezirls auf die Innungsgenoffen befchrankt und biefen hierburch ein entsprechender Absatz gefichert wurde, hielt man fich ermächtigt, fie bafür zu bestimmten Begenleiftungen ju verpflichten. Unter biefen fteht obenan bie Obliegenheit, immer ein gewisses Quantum von Getreibe und Dehl in guter Befchaffenheit auch in Theuerungszeiten bereit zu halten, damit in den Brivatvorräthen der einzelnen Bader Erfas für den Mangel an öffentlichen Magazinen vorhanden fei. hieran schließt fich ferner ber Borbehalt, bas Gewicht und ben Preis ber einzelnen Badermaaren je nach ben zeitweiligen Getreibepreifen burch obrigfeitliche Taren zu regeln, um besonbers ba, wo wieber bie Bahl ber Innungsmitglieber eine geschloffene ift, monopoliftische Uebertheuerungen ber Confumenten au verbindern. Die Badertage tann fo festgefest werben, bag entweder bas Gewicht, welches ber Bader liefern muß, unabanderlich feststeht und der Preis je nach ben Umftanden wechselt, ober daß man für unveränderte Breife ein berichiebenes Gewicht julagt. Letteres hat mehr ben Schein für fich, ber in Theuerungszeiten allerdings befchwichtigend wirten mag, bas erftere Berfahren ift bagegen offener und erleichtert fowol bie Fabritation als bie Auffichtsführung über richtiges Bewicht von feiten bes Bublitums.

Bie finnreich auch die Beranstaltung gewefen fein mag, ben Staat hinsichtlich ber Fürforge für die unentbehrlichsten Lebensmittel durch die Bäckerinnungen vertreten zu lassen, so hat die gange Ginrichtung fich, für unfere Zeit wenigstens, als unzulänglich und als Urfache von eigenen Uebelftanben erwiesen. Der Monopolift faßt seine Stellung meiftens als bloge Berechtigung, ohne Rudflicht auf die damit verbundenen Berbindlichkeiten auf. Die Consumenten werben ibm zur ausbeutepflichtigen Menge, und der corporative Beift schiebt jedem Innungsmitgliede die Anforberung ins Bewiffen, feine Leiftungen weber ju fleigern noch wohlfeiler ju liefern, bamit bie Genoffen nicht in ihrer Rahrung und dem Ertrage einer beguemen Mittelmößigleit beeinträchtigt werben. Außerdem wirft das fortbauernde Feilschen um beffere Tagen, wobei Taufchungen ber Behörde und kunstliche Beeinflussungen ber Marktpreise nicht ausbleiben, nur demoralisirend, und bei aller Aufficht tann erfahrungsmäßig das Bublitum doch nicht gegen Uebervortheilungen burch geringhaltige ober nicht vollwichtige Baare geschützt werben. Sang verwerflich ift zumal bas Syftem, wonach Baderinnungen auf eine bestimmte Mitglieberzahl beschränft, bie einzelnen Badgerechtigkeiten aber als Realprivilegien (f. Brivilegium) vererblich und veraugerlich find. Die Badhaufer gelangen bann leicht in die hande von Kapitaliften, welche fle an die eigentlichen Buder verpachten, und ber überschießende Ertrag bes Bewerbs tann unr gur Ernahrung eines Schmarobers, nicht aber, wie beabsichtigt, jur Bilbung eines Betriebs- und Refervefonds benutt werben. Die moderne Boltswirthichaftslehre bringt bemnach auch hier auf Berftellung ber freieften Concurreng. Wenn jedem Die Betreibung bes Badereigewerbs verstattet ift, werden sich minbestens so viele Unternehmungen bilben, als bas Publitum beschäftigen kann, und jeder wird den andern ohne Taxe und polizeiliche Ueberwachung durch gute Baare und billige Preise ju überflügeln, fich selbst aber durch Anschaffung ber nothigen Borrathe in seiner gunftigen Stellung zu behaupten suchen. In ber That haben fich da, wo man mit Ginführung ber Bewerbefreiheit vorgegangen ift, alle diefe Borberfagungen nur bestätigt. Gelbft bie völlige Freigebung bes B. vermag aber die gefundheitspolizeiliche Aufficht über bie Beschaffenheit ber gelieferten Baaren nicht auszuschließen, wie benn auch bie Obrigfeit fich nicmals ber Sorge entschlagen tann, bem Bublitum bie Gelegenheit jur Erlangung ber unentbehrlichften Nahrungebedürfniffe zu befchaffen.

Bathunsen oder Bathun sen (Ludols), einer ber beruignteften Maler ber Nieberländischen Schule, ein Meister in Seestüden, geb. 18. Dec. 1631 zu Emben, arbeitete bis in sein 18. I. bei seinem Bater, der Secretär der Generalstaaten war, als Schreiber und kam dann 1650 in ein Handelshaus nach Amsterdam, wo sein Talent für die Kunst sich zu zeigen begann. Entschlossen, sich ganz der Malerei zu widmen, nahm er Unterricht bei Everdingen und erlangte in kurzem eine außerordenkliche Fertigkeit; aber am meisten wurden seine Fortschritte durch den Sifer befördert, womit er die Natur studirte. Oft bestieg er bei einem herannahenden Sturme

ein leiches Fahrzeng und beobachtete die Bewegung der Bellen. Boll des Geschenen eilte er dann nach hause und sichrte mit bewunderungswürdiger Wahrheit die früher entworsenen Sfizzen aus. Dieses Streben schaffte seinen Gemälden den ersten Rang in dieser Gattung. Für Beter d. Gr. zeichnete er Modelle von allen Gattungen von Schissen, wonach der Zur daute. Außerdem arbeitete er sür den König von Preußen, den Kursützten von Sachsen und den Großberzog von Toscana. In allen seinen Bilbern herrscht die äußerste Wahrheit, zugleich aber auch die ganze Poeste des bewegten Elements. Seine Farben sind vortresslich, und sein Pinsessrift ift ganz vorzüglich geeignet, das Wasser und dessen stewegung nachzuahmen. Bilber von ihm besinden sich in allen namhaften Galerien, besonders im Haag und in Amsterdam. Erst in seinem 71. I. sing er an, in Kupfer zu ähen. Anch versuchte er sich in der Dichtsust und gab Unterricht in der Schreibtunst, zu deren Bervolltommnung er vieles beigetragen hat. Er starb 1709. — Sein Entel Ludolf B., geb. 29. Ang. 1717, gest. 6. April 1782, war zuerst Kausmann, dann Soldat und wendete sich später ebenfalls der Malertunst zn. Er hat tressliche Kriegsseenen geliefert.

Backuang, Stadt und Oberamtssis im würtemb. Neckartreise, liegt malerisch am linken und mit zwei Borstädten am rechten User der Murr und ist theilweise noch ummauert. Auf einer Auhöhe in der Stadt steht das ehemalige reiche Chorherrnstift, zu welchem Markgraf Hermann von Baden um 1116 die St.-Pancratiuskirche erhob, und das dann 1477 in ein weltliches Stift verwandelt wurde und 1626—48 im Besit der Jesuiten war. Die zunächstehende Stiftskirche enthält manche interessante Ueberreste ihrer ursprünglich roman. Bauart, sowie Grabmäler und Wappenschilder alter Markgrasen. B. zählt 4301 (ohne die Weiler 3809) E., die neben ergiebiger Landwirthschaft und Biehzucht seit alter Zeit einen bedeutenden Gewerbebetrieb unterhalten, namentlich Gerberei, Luchmacherei mit Wallen und Appreturanstalten, Wolspinnerei und Wolssärberei, Kunst-, Loh- und Sägemühlen, Schuhsabrikation zum Handel im großen. Die Biehmärste, die am Ort abgehalten werden, gehören zu den bebeutendsten des Landes. Die Stadt gehörte mit der Burg Reichenberg vormals zu Baden. Graf Sberhard der Erlauchte von Würtemberg (gest. 1325) erhielt beide theils an Bezahlungssstatt, theils als Heirathsgut. Im Dreißigjährigen Kriege (1635) und später von den Franzosen wurde B. ganz niedergebrannt.— Zu dem Oberamtsbezirt B. (5,13 Q.-M. mit 27787 E.) gehört die Stadt Murrhardt mit 4176 E.

Badwoods, d. i. hinterwälber, nannten die ersten Ansiedler in den Bereinigten Staaten von Amerika die in ihrem Rüden sich ausbehnenden, kaum von Indianern durchstreiften unermestlichen Urwälder. Ursprünglich die fast an den Saum des Atlantischen Occans reichend, wurden diese Wälder immer mehr in den Westen geschoben, je weiter die europ.-amerik. Nieder-kassungen vom Meere aus ins Innere vordrangen. Jeht bedeutet B. so viel wie eine unangebaute, uncivilistrte Waldgegend. Diesenigen Weißen, welche, gleichsam die Borposten der nachrückenden Civilisation, vereinzelt in den Urwäldern sich niederlassen, sind die Backwoodsmen oder hinterwäldler, auch Pioneers und Squatters genannt, deren Entbehrungen und wildes Naturleben, Muth und Gesahren, Tugenden und Laster, deren Kämpfe mit den Thieren des Waldes, den seindseligen Indianern und den Elementen den Schilderungen und Schriften Cooper's, Sealsield's, Gerstäcker's u. a. einen eigenthümlichen Reiz verleihen. Im gewöhnslichen Leben nennt man Backwoodsman auch wol einen ungebildeten, rohen Menschen.

Bacler d'Albe (Louis Albert Ghislain, Baron), ein als Landschaftsmaler, Zeichner und Kartograph geschätter Militär, geb. 21. Oct. 1762 zu St.-Vol (Bas-de-Calais), erhielt eine forgsättige Erziehung und beabsichtigte in seinem 20. I., nach Italien zu gehen, ließ sich aber, gesesselt von der Schönheit der Alpenwelt, schon zu Sallanches am Fuse des Montblanc nieder und malte hier zahlreiche landschaftliche Bilder, welche viel Anersennung sanden. Als Bonaparte 1796 das Commando der ital. Armee erhielt, trat B. als Artillerielieutenant in dieselbe ein und nahm theil an allen Schlachten und Kämpfen des ersten Feldzugs. Wegen der Geschäcklicheit, welche er bei topogr. Aufnahmen bekundete, nahm ihn Bonaparte als Director des topogr. Burcau in seinen Stad auf. Als Frucht seiner Arbeiten in Italien erschien die schöne Carte du theätre de la guerre en Italien (54 Blatt, Par. 1802), deren erste Abtheilung in 30 Blättern das Kriegstheater in Italien und den Alpen vom Uebergange über den Bar (29. Sept. 1792) die zum Einzug der Franzosen in Rom (10. Febr. 1798), die zweite in 24 Blättern den Schauplat der militärischen Operationen und Kämpfe in Neapel, auf Sicilien, Sardinien, Malta u. s. w. darstellt. B. begleitete Napoleon auf allen Feldzügen und trat 1814 als Brigadegeneral aus dem activen Dienst. Während der Hundert Tage war er

Director des Ariegsdepots zu Paris, versor aber diese Stelle nach der Rickfehr Ludwig's XVIII. Er zog sich nach Sevres zurück, wo er sich wiederum der künstlerischen Thätigkeit zuwandte und 12. Sept. 1824 starb. Unter seinen Gemälden gilt «Die Schlacht von Arcole» (1804), ein Desbild von großer Ausbehnung, sür sein bedeutendstes Stück. Außer den «Souvenirs pittoresques de Paris et ses environs» (48 lithogr. Blätter) hat man von B. noch «Souvenirs pittoresques ou vues lithographiées de la Suisse, du Valais etc.» (102 Blatt, Par. 1818), «Souvenirs pittoresques, contenant la campagne d'Espagne» (102 Blatt, Par. 1824) u. s. w.

Bacmeifter (Georg Beinr. Jul. Rarl Friedr. Juftus), hannob. Staatsmann, geb. ju Lüneburg 1805, erhielt feine Borbilbung auf bem Lyceum in hannover und flubirte bann feit 1824 in Beibelberg, fpater in Göttingen die Rechte. Rachdem er feit 1828 im hannob. Juftigbienfte als Aubiteur an verschiedenen Orten beschäftigt gewesen, tam er um die Beit, als bas Staatsgrundgefet von 1833 ins Leben trat, ale Affessor an die Juftigtanglei in Göttingen. Ju ben Berfaffungstämpfen, welche turz nach ber Thronbesteigung Ernst August's 1837 begannen, trat B. anfangs, wie die Mehrzahl feiner Collegen, für bas auch von ihm beschworene Staatsgrundgeset ein, schlug fich aber sodann auf die entgegengesette Seite. 1842 murbe er zum Juftigrath bei der Ranglei zu Hannover ernannt, schon im folgenden Jahre aber zum Retarbatenfenat in Celle committirt, ber bestimmt mar, die aufgehäuften Rudftande bes Oberappellationsgerichts zu erlebigen. Rach Beenbigung biefer Arbeit murbe B. 1845 Bulfsarbeiter in Infligminifterium, Mitglied bes Staaterathe für bie Abtheilung ber Competenzconflicte, fpater auch, auf Empfehlung der Regierung, Mitglied ber Zweiten Rammer für das Confistorium gu Osnabriid. 1847 mit der Revifton der vom Oberappellationsrath Bland entworfenen allgemeinen bürgerlichen Brocefordnung beauftragt, bemubte er fich, unter Beibehaltung des Brincips ber Schriftlichfeit, Rafcheit und Ginfacheit bes Berfahrens herbeizuführen. Der von ihm ausgearbeitete Entwurf, welcher von der Zweiten Kammer mit geringer Majorität angenommen wurde, trat zwar nicht ins Leben, da man 1848 das Brincip der Deffentlichkeit und Mündlichkeit rein durchgeführt verlangte, doch ift biefe Procefordnung in Beziehung auf das materielle Procegrecht die Grundlage ber Gefetgebung von 1850 geblieben. Dbgleich ber Umschwung von 1848 nicht nach dem Sinne B.'s war, blieb er boch in seiner Stellung und vertheibigte 1849 und 1850 in den Rammern als Regierungscommiffar die gegen feine Anfichten entstandenen Entwürfe ber Straf - und Civilprocefigesetzgebung. 1851 wurde B. jum Dberftaatsanwalt ernannt, außerbem vom Ronig Ernft August, beffen Testament er auch machte, jum Mitglied ber Erften Rammer. In bem Cabinet, welches turg nach Georg's V. Thronbesteigung unter dem Präsidium von Schele's gebildet wurde, übernahm er das Cultusministerium. Nach bem Ausscheiben von Borries' und von ber Deden's (April 1852) vertauschte er biefes Departement mit bem ber Finangen und betheiligte fich bis zu gewiffem Grabe an ben reactionaren Planen bes Bofes und ben Berfaffungsanberungen ju Gunften ber Ritter, refignirte aber doch Anfang Juni bes folgenden Jahres. Unter bem Ministerium Lütten blieb er ohne Anstellung. Erst 1856, nachdem die Berfassung von 1848 beseitigt war, trat er als erfter Beamter in Lehe wieber in ben Staatsbienft. Als 1858 bie Juftigorganisationen im Geiste der Borries'schen Berwaltungsmaximen ebenfalls umgestaltet werden sollten, wurde neben Bermuth und Zimmermann auch B. zu den darauf bezüglichen Arbeiten berufen. 1862 erfolgte sodann seine Ernennung jum Landbroft der Proving Offriesland.

Baco ober Bacon (Roger), ein engl. Mönch, der durch mehrere bewunderungswürdige Entbedungen zur Erweiterung der damals dürftigen Realkenntnisse viel beitrug, stammte aus einer alten, angesehenen Familie und wurde 1214 zu Ichester in der Grafschaft Somerset geboren. Er studirte in Oxford, dann in Paris, wo er die theol. Doctorwürde erhielt. Benn nicht schon in Frankreich, doch bald nach seiner Rückehr in die Heimat, 1240, trat er in den Franciscanerorden und ließ sich zu Oxford nieder. Die Physik scheint damals der Hauptgegenstand seiner Arbeiten gewesen zu sein; großmüthige Freunde der Bissenschaft unterstützten ihn in seinen Studien mit den nöthigen Geldmitteln. Indem er die Geheinmisse der Natur untersuchte, machte er Entdeckungen, in denen die Unwissenden die Werke höllischer Zanderkunst zu sehen vermeinten. Noch mehr wurde dieser Bahn durch die Eisersucht und den Haß angesacht, womit die übrigen Mönche des Klosters seine Ueberlegenheit betrachteten. Zudem tadelte er laut die Unwissenit und das Sittenverderbniß der Geistlichen, besonders der Mönche, und schrieb einen Brief an den Papst, worin er ihm die Nothwendigkeit einer Resorm der Geistlicheit vorstellte. Aus Rache am päpstl. Hose verklagt, verbot ihm der Papst, auf der Universität zu lehren. Bald darauf sperrte man ihn in ein Gesängniß, wo ihm jeder Umgang

abaefdnitten war und felbft binreichenbe Nahrung ibm fehlte. Unter ben wenigen, bie B.'s Geift bewunderten und fein Ungliid bedauerten, war der Cardinalbifchof von Sabina, damals papfit. Legat in England, ber taum ben papftl. Stuhl unter bem Ramen Clemens IV. beftiegen hatte, als er ben Eingekerkerten befreite und unter feinen Schutz nahm. Infolge einer Aufforderung Clemens' IV. fchrieb er fein «Opus majus» (herausg. von Jebb, Lond. 1733), bas er ibm durch feinen Lieblingeschüller, Johann von Paris, 1267 überschickte, und in welchem er die Rothwendigkeit einer Reform der Wiffenschaften burch Studium der Sprachen und ber Ratur barftellte. Rach Clemens' IV. Tobe, unter Ritolaus III., erflärte fich ber General bes Franciscanerordens, hieronymus von Esculo, gegen B., verbot bas Lefen seiner Schriften und erließ einen Befehl, ihn einzuterkern, ben ber Papft auch bestätigte. Diese neue Gefangenschaft währte 10 3.; umfonft versuchte B., als hieronymus von Esculo unter bem Ramen Ritolaus IV. Papft geworden war, benfelben burch eine albhandlung über bie Mittel, die Rrantheiten bes Alters au verhüten» (lat., Orf. 1590; engl. von Brown 1683), von der Unfchuld und Rütlichkeit seiner Arbeiten zu überzeugen. Erft nach bem Tobe Nitolaus' IV. erlangte er auf Berwendung einiger vornehmer Englander seine Freiheit wieder. Er tehrte nach Orford zurud, schrieb einen Abrif ber Theologie und starb balb barauf 11. Juni 1294 (nach anbern 1292). Obgleich ein außerordentlicher Geift, bewegte fich B. boch mitten in allen Borurtheilen feiner Zeit. Er glaubte an ben Stein ber Beifen, an bie Aftrologie und Alchemie. Seine Haupterfindung find die Bergrößerungsglafer. Außerdem finden fich in feinen Schriften neue und finnreiche Ansichten von ber Optil, g. B. über die Strahlenbrechung, über bie Scheinbare Große ber Begenstande, über ben um vieles vergrößerten Umfang ber Sonne und bes Mondes am Horizont; bagegen ift er über andere Gegenstände in ben größten Irribümern befangen. Aus feinen irrigen Angaben geht herbor, bag er ben Gebrauch bes Teleftobs nicht tannte. Er machte mehrere chem. Erfindungen, welche Geheimnisse für die damalige Beit waren. So wußte er z. B. schon, daß man mit Schwefel, Salpeter und Roble ben Blis nachmachen und Explosionen erzeugen könne. Die Mathematik, angewandt auf Beobachtung, betrachtete er als ben einzigen Weg zur Erlenntnig ber Natur. Er ftubirte mehrere Sprachen und fchrieb lateinisch mit großer Bierlichteit und Rlarheit. Chrenvolle Erwähnung verbienen feine Entbedungen ber im Ralender obwaltenden Brrthumer, ihrer Urfachen und feine Borfchlage und Angaben, benfelben abzuhelfen, wobei er ber Bahrheit fehr nahe kam. Er verfertigte felbst einen berichtigten Ralender, von dem noch eine Abschrift auf der orforder Bibliothet ausbewahrt wird. Wegen seiner ausgebreiteten Kenntnisse erhielt er den Beinamen Doctor mirabilis. Sein Abrig der Theologie ift noch ungebruckt. Dehrere feiner Schriften find früher in Deutschland herausgegeben worden, wie die «Alchemie» (Rürub. 1541), die «Mathematit und Berspective » burch Joh. Combach (Frankf. 1614). Sein «Opus minus » und «Opus tortium » nebst andern seiner Schriften find herausgegeben burch Brewer (Lond. 1859). Bgl. Siebert, «Roger B., fein Leben und feine Philosophie» (Marb. 1861); Charles, «Roger B., sa vie, ses ouvrages, ses doctrines» (Briff. 1861).

Bacon (Francis, Lord Berulam, Biscount Saint-Albans), einer der bahubrechenden Geister im Gebiete der Wiffenschaften, war zu London 22. Jan. 1561 geboren und ber Sohn bes Sir Richolas B., Grofflegelbemahrers unter ber Rönigin Elifabeth. Sein Bater gehörte jenem eigenthumlichen Kreife mehr burch praktifches Geschick als burch ariftotratifche Berbindungen aufgestiegener Manner an, mit denen Elisabeth fich umgab. Seine Mutter war die gelehrte Anna Coote. Bon fruher Rindheit an gab Francis Broben überlegener Geiftestraft und eifrigster Bifbegierbe, und Elisabeth felbft freute fich ber vorzeitigen Beiftesfertigfeit und Gesetheit des Anaben und pflegte ihn ihren jungen Lord-Siegelbewahrer zu nennen. Schon im 13. J. bezog er bie Universität Cambridge, die er nach brei Jahren mit Berachtung gegen den dort verfolgten Studiengang und die scholastische Philosophie verließ. Er ging nach Baris, wo er unter ber Obhut bes engl. Gefandten, Sir Amias Baulet, ftand und fich besonders mit Statistit und Diplomatie befchäftigte. Der ju Ende 1579 erfolgte plögliche Tod feines Baters rief ihn 1580 nach England gurud. Wiber Erwarten tonnte er lange Beit feine Beforberung im Staatebienfte finden, und gerade fein Oheim, ber erfte Minifter ber Ronigin, Lord Burleigh (f. Cecil) war ihm entgegen, weil er in B. einen gefährlichen Nebenbuhler für seinen eigenen Sohn fah. Er mußte nun die Laufbahn eines Sachwalters einschlagen, in der er nicht sonderlich vorwärts tam. Die Bunft des Grafen Effer (f. b.) war dem beharrlichen Biderftande der Cecil nicht gewachsen; der Graf konnte nur durch großmüthige, von B. später mit schreiens hem Undant belohnte Geschenke die perfonliche Lage seines Schitplings erleichtern. 1595 für Mibblefer ins Barlament erwählt, nahm B. anfangs einen Anlauf auf Bopularität, fucte aber fehr bald die Ungnade des Hofes, die er fich daburch zugezogen, wieder abzuwenden. Go trat er felbst gegen feinen Freund und Wohlthater Effer in Rede und Schrift als Anflager auf. Unter Jatob I. flieg er rafch. Er warb 1603 jum Ritter gefchlagen, 1604 befolbeter Rechtsbeistand ber Krone, 1607 Solicitor-General, 1613 Attorney-General, 1617 Siegelbewahrer, 1619 Lordfanzler und Baron von Berulam, 1620 Biscount Saint-Albans. Die lettern großen Beförderungen verbantte er feiner unbedingten Fügfamteit in die Bunfche bes Brigl. Gunftlings Budingham (f. b.), wie er auch fonft in feiner richterlichen Gigenfchaft alle bom Bofe begunftigte Diebrauche in Schut nahm und auch perfonlich die Annahme bon Beftechungen nicht verschmähte. Der namentlich mit ben Monopolen getriebene Disbrauch fowie bie Corruption in ben Gerichtshöfen waren ju arg, als bag fich nicht bas Parlament bon 1621 bagegen hatte erheben follen, und ber hof ertaufte die Fortbauer ber ihm Rugen bringenben Misbrunche burch Aufopferung einiger Bertzeuge berfelben, wozu auch B. geborte. Er wurde zu einer Gelbbufe von 40000 Pfd. St. und zur haft im Tower, fo lange es bem König beliebe, verurtheilt, auf Lebenszeit aus ber Rabe bes hofs verbannt und für unfähig erklart, ein Staatsamt zu bekleiben ober im Barlamente zu figen. Das Urtheil mar jeboch nur beshalb fo ftreng, weil man mußte, daß es nicht ausgeführt werben murbe. Die Gelbbufe wurde fogleich erlaffen; die Saft bauerte nur zwei Tage. Bei Sofe lieg man ihn auch balb wieder ju, und icon jum nachsten Barlamente wurde er wieder einberufen. Doch verhinderte ihn Alter, Gebrechlichkeit und vielleicht Scham, ju erfcheinen. Die Regierung feste ihm eine

Benfion von 1200 Bfb. aus. Er ftarb 9. April 1626.

B. war kein harter und boshafter Mann; aber es gebrach ihm an Abel der Gefinnung und moralischem Muthe. Defto größer ift feine Bebeutung im Gebiete ber Biffenschaften, wo er mit geiftvoller Ginfeitigfeit bas nütlichkeitsprincip zum Leitstern aller Forschungen zu machen ftrebte, nach der Maxime, daß der Menfch nur fo viel wiffe, als er tonne (tantum scimus, quantum possumus), und bag ber einzige Weg zum gründlichen Biffen ber ber Induction an ber Band tunftlich und methobifch ersonnener Experimente fei. Rach biefen Grunbfaten betampfte er bie an ben Ariftoteles angeschloffene Methode ber Scholaftiter aufs erfolgreichfte und gab ber engl. Philosophie die Richtung nach ber Seite bes Senfualismus, welcher fle mit entschiedener Consequeng immer tren geblieben ift. Seine erfte Schrift erschien 1597 und hatte eine lange Reihe jur Rachfolge. Es waren gefammelte Auffate (Essays), welche feinen Ruf rafch begrundeten und die gelesensten feiner Schriften geblieben find. Unter lettern find Die bedeutenbsten: «De dignitate et augmentis scientiarum» (engl. Lond. 1605, lat. Lond. 1623; beutsch von Bfingsten, 2 Bbe., Besth 1783) und bas «Novum organum scientiarum» (Lond. 1620; 2 Bbe., Lpz. 1840; beutfc von Bartholby, Berl. 1793, und von Britt, Lpz. 1830). In bem erftern Berte fucht er bie menfclichen Renntniffe nach ben berfchiebenen Beiftesfraften, welche fie in Anspruch nehmen, ju ordnen, und so eine encyflopabifche Tafel ober einen allgemeinen Stammbaum aller Biffenichaften nebft einer Grundvermeffung ihres Gefammtgebiets herzustellen, mit Bezeichnung beffen, was barin bereits angebaut worben und was noch brach liege. In bem lettern Berte führt er ben Grundfat burch, daß in aller Erkenntnig ber einzige Beg zur Bahrheit die blofe Erfahrung vermöge der experimentirenden Naturbeobachtung sei. Auf bas Specielle ber Naturtunde geht er ein in der «Sylva sylvarum». Andere Auffate handeln von Arzneitunde, Rechtswiffenschaft, Gefetgebung. Die Moral behandeln Die «Sermones fideles». In bem Auffate «De sapientia veterum» ertfart er Fabeln ber Dethologie burch finnreiche Allegorien. Auch die «Nova Atlantis» ist eine Allegorie von prophetischem Schwunge der Bhantasie. Beniger hat er als Geschichtschreiber in seiner «Historia regni Henrici VII. Anglorum regis » geleistet. Die Eigenschaften, wodurch seine Schriften glangen, find eine feltene Combinationsgabe, Ruhnheit ber Gebanten und ein großer, juweilen phantaftischer Ibeenreichthum. Daß er auf bem Gebiete ber Naturwissenschaft, welches er allen andern Wiffenschaften zum Muster aufstellte, selbst unfruchtbar blieb, indem teine Entbedung von Bichtigkeit fich an feinen Namen knüpft, hat feinen Grund darin, daß er nicht Mathematiler war und infolge deffen bei feinen eigenen Bersuchen auf eine ungenaue Beise ju Berte ging. Infolge besselben Umstandes bestritt er auch das Ropernicanische System, und wußte er fich nicht zu befreien von bem Glauben seines Zeitalters an die Goldmacherkunft, das Lebenselirir, die Sympathie und Antipathie der Dinge und die ben Stoffen beimohnenden Elementargeifter (spirits ober species spirituales). Seine fammtlichen Werte nebft feiner Lebensbefchreibung gaben Bill. Rawlay (6 Bbe., Amfterd. 1665) und Mallet (5 Bbe., Lond. 1765) heraus.

Die vollständigsten und besten neuern Ausgaben sind die von Basil Montagu (16 Bbe., Lond. 1825—34) und die von Ellis, Spedding und Heath (Lond. 1858 fg.). Die verschiedenen Seiten, welche B.'s wissenschaftlicher Charakter der Beurtheilung dietet, sind Beranlassung häusiger Discussion geworden. Rachdem namentlich Macaulan in seinen «Essays» bemüht gewesen, die Baconische Methode mit Berhüllung ihrer Schwächen über alles Maß hochzustellen, hat dagegen Liebig in seiner Schrift alleber Francis B. von Berulam und die Methode der Ratursorschung» (Münch. 1863) diese Methode nach der Seite ihrer Unstruchtbarkeit und vorurtheilsvollen Besangenheit vom Standpunkte der empirischen Natursorschung beleuchtet. Unbestritten bleibt dabei B.'s Größe als Tonangeber des wissenschaftlichen Geistes seiner Nation und Urheber einer neuen Richtung in der Philosophie, nämlich der des Sensualismus, welcher durch die Mittelglieder von Hobbes, Lode, Berkelen und Hume zur Kantischen Kritit überleitete. Bgl. Kund Fischer, «Franz B. von Berulam. Die Realphilosophie und ihr Zeitalter» (Epz. 1856); Spedding, «Letters and lise of Lord B.» (2 Bde., Lond. 1862).

Bacon (John), engl. Bilbhauer, geb. 24. Nov. 1740 zu London, gest. daselbst 7. Aug. 1799. Sein Bater, ein Tucharbeiter, schickte ihn zu einem Borzellansabritanten in die Lehre, wo er bald durch sein Talent für die Borzellanmalerei und durch seine Runstfertigkeit, Figuren aus Thon herzustellen, die Ausmerksamkeit einiger Bilbhauer auf sich zog. Rachdem er von einer Gesellschaft, welche die Ermunterung junger Talente bezweckte, 10mal einen Preis erhalten, begann er in seinem 23. 3. in Marmor zu arbeiten und erhielt schon 1768 die goldene Medaille der königl. Alademie, deren Mitglied er 1770 wurde. Berühmtheit erlangte er jedoch erst durch eine Statue des Mars. Zu seinen vorzuglichsten Berken gehören die Denkmäler auf Lord Chatham und Lord Halifax in der Bestminsterabtei; ferner die Statuen Blacksone's zu Oxford, Howard's und Iohnson's in der Paulstirche sowie auch zwei Büsten Georg's III. im Christ-Church-College zu Oxford und in der Universitätsbibliothet zu Göttingen. B. besaß eine große technische Geschicklichsteit, konnte jedoch wegen seiner allzu realistischen Ausstaliug das Höchste in seiner Kunst nicht erreichen.

Bacs (fpr. Bahtfc) ober Bacska, ein ungar. Comitat, bas am Zusammenfluß der Donau und Theis liegt, auf brei Seiten von diesen Flussen, nördlich aber von den Comitaten Besth, Cfongrab und von Aleintumanien begrenzt wird, und auf einem Flächenraume von 187 D.-M. gegen 528000 E. jublt. Der Landstrich ift einer ber gefegnetsten, nicht nur durch seine natürliche Fruchtbarteit, sonbern auch burch die Lage an den beiben hauptflitsen Ungarns. Die Einwohner betreiben barum anch einen fehr lebhaften Bandel, namentlich mit Getreibe, von bem jährlich 4-5,000000 presburger Deten nach Bien und Trieft ansgeführt werben. Die Bevöllerung des Comitats ift jedoch eine fehr gemischte; fie besteht etwa aus 67500 Ungarn, 61000 Dentschen, 6800 Clawen, 15240 Gerben, 2230 Rugniaten u. f. w. Aus biefem Grunde begann hier turg nach ber Margerhebung von 1848 ein blutiger Raffentrieg, ber während ber gangen Dauer ber Revolution graufam wuthete. Die ungar. Regierung tonnte felbst auf bem Höhepuntte ihrer Erfolge, im Frühjahr 1849, trot Berczel's genialen Rampfen und manchen glitdlichen Siegen, biefe Begend nicht gang unterwerfen. Rach Beenbigung bes ungar. Rampfes fand fich die ofterr. Regierung bewogen, die Bacsta von Ungarn formlich loszulbfen und fle als «Serbifche Bojwodschaft» mit bem fog. Temefcher Banat in ein eigenes Kronland umzuwandeln. B. zählt 3 königl. Freistädte: Szabadka oder Maria-Theresiopel. Zombor und Reufat, 16 Martifleden, 87 Dörfer und 31 Bufgten. Die großen, handeltreibenden Marktfleden find: Apathin mit 9053 E., wo viel hanf erzeugt wird, Baja mit 18621 E., Altbecfe an der Theis mit 11221 E., Altkanifa mit 11010 E., Szenta mit 16808 E.

Bacfausi (Ianos; fpr. Batschaanji), ungar. Schriftsteller und Dichter, geb. 11. Mai 1763 zu Tapolcza in bem Szalaber Comitat, studirte zu Besprim, Debenburg und Besth, wurde hierauf Erzieher des Sohnes des Generals Orczy, in welcher Zeit er seine erste Arbeit «A magyarok vitézsége» (aDie Tapserseit der Ungarn», Pesth 1785) veröffentlichte. Roch in demselben Iahre in Raschau zum Cameralverwaltungsbeamten ernaunt, gründete er daselbst im Berein mit Barbti und Razinczy das «Magyar Museum» (Raschau u. Besth 1788—95). 1793 ward er infolge eines freisinnigen Gedichts seines Amtes entsetz und 1794 wegen Theilnahme an der Berschwörung des Bischofs Martinovich nach dem Spielberg abgesührt, auf dem er dis 1796 sas. Nachdem er die Freiheit wieder erlangt, trat er der Redaction der «Magyar Minorva» dei, sam dann nach Wien als Concipist zum Bankbirectorium und vermählte sich dasselbst 1805 mit der deutschen Dichterin Sabriele Baumberg, welche Berbindung jedoch nicht glitisch war. Als die Franzosen 1809 Wien einnahmen, übersetze B. Rapoleon's Procla-

mation an die Ungarn, weshalb er sich später genöthigt sah, nach Baris zu sliehen. Infolge des Pariser Friedens wurde er ausgeliefert und Linz ihm zum gezwungenen Aufenthalt angewiesen; doch durste er dis an sein Lebensende die franz. Pensson beziehen. Er starb in Linz 12. Mai 1845. B. gab, nebst andern Arbeiten, in der letzten Zeit seine «Gesammelten Gedichte» (Pesth 1827; 2. Aust., Osen 1835) heraus. Seine Gattin, Gabriele B., geb. 1775 zu Wien, gest. 24. Juli 1839 zu Linz, hat sich besonders durch «Gedichte» (Wien 1800) und

das Gedicht «Amor und Pfpche» (Wien 1807) befannt gemacht.

Baculometrie nennt man die Kunft, Söhen und Entfernungen sowie Felber und Fluren blos mit Bulfe von Stuben ohne eigentliche Wintelmeginstrumente und andere geobatische Bertzeuge zu meffen und aufzunehmen. Alle folche Meffungen, die übrigens meift nur für ben augenblicklichen Bebarf ober zur Unterhaltung angestellt zu werben pflegen, konnen naturlich auf Genauigkeit keinen Anspruch machen, zumal wenn es bem Messenben an hinlänglicher Uebung und einem fichern Auge mangelt. Obgleich es möglich ift, burch bloges Absteden bon Stäben mit hülfe einer einfachen Defichnur und eines guten Augenmaßes größere Flächen aufgunehmen, ober auch Entfernungen, felbft wenn bie Enbpuntte berfelben unguganglich find, zu bestimmen, so bedient man sich baculometrischer Messungen meist nur zur schnellen Ermittelung der Höhe von Thurmen, Baumen u. dgl. Jeboch ift die Lofung nur unter der Boraussetzung möglich, daß man an den Fuß des zu meffenden Gegenstandes gelangen tann. Um so die Bobe eines Gegenstandes, g. B. Baumes, ju finden, bringt man in einer verhaltnigmäßigen Eutfernung bas Auge möglichst nahe an ben Boben, und läßt in ber zwischen Auge und Gegenstand befindlichen geraden Linie einen Stab fentrecht fo einschlagen, daß die Spite bes Stabes die vom Auge nach der Spiße des Baumes gezogene Linie berührt. Wie sich nun die Entfernung des Auges vom Fuke des Stades zur Bohe des lettern verhält, so verhält fich die Entfernung des Auges vom Fufe des Baumes zur Bohe deffelben. Alle baculometrischen Beftimmungen beruhen auf ben Sapen von ber Aehnlichfeit ber Dreiede.

Baczło (Ludwig von), beutscher Schriftsteller, geb. 8. Juni 1756 zu Lyk in Oftpreußen, besuchte bas Symnafium ju Rönigsberg und begann hierauf bas Studium ber Jurisprudeng, beschäftigte sich jedoch daneben vielfach mit Philosophie, Geschichte, schonen Klinsten und felbst Medicin. Bon Jugend auf franklich, babei am rechten Fuß und rechten Arm theilweise gelähmt, betraf ihn in seinem 21. 3. noch bas Unglud, infolge ber Blattern zu erblinden. Mit ehrenwerther Strebsamkeit richtete sich seitbem seine ganze Thätigkeit auf Erlangung eines felbständigen Gintommens. Da feine Bemühungen, ein atabemifches Lehramt zu erhalten, erfolglos blieben, gründete er eine werthvolle Leihbibliothel, gab vielfach Unterricht, besonders aber trieb ihn die Nothwendigfeit bes Erwerbs zur Schriftstellerei auf verschiebenen Bebieten. Seit 1792 war er gludlich verheirathet. Obgleich seine aukere Lage immer noch fehr wechselte, brachte er doch in den Ungludsjahren und mahrend der Erhebung Preußens die größten patriotischen Opfer, ließ auch seine Söhne 1813 in das Heer treten. Seit 1816 war B. Borfteber des Bülow-Dennewit'schen Blindeninstituts zu Königsberg. Er ftarb 27. Marz 1823. Unter feinen gabireichen Schriften befinden fich mehrere Schauspiele und viele Romane, die jest ziemlich vergeffen find, obgleich fie, namentlich die histor. und kleinern Erzählungen, an den beffern Erfcheinungen ihrer Beit gehörten. Richt ohne Werth bleibt noch jest feine «Geschichte Breußens» (6 Bbe., Königsb. 1792—1800) und ein «Handbuch ber Geschichte Prengens» (3 Bbe., Königsb. 1802), obgleich beibe fich mehr burch fleißiges Sammeln als burch Aritif anszeichnen. Auch fcrieb er bie «Geschichte ber Frangofischen Revolution» (2. Aufl., 2 Bbe., Salle 1812) und die Schrift alleber mich felbst und meine Unglüdsgefährten, die Blinben » (Lpz. 1807). Seine Selbstbiographie: «Geschichte meines Lebens», gab sein ältester Sohn (3 Bbe., Königeb. 1824) heraus.

Bad nennt man im engern Sinne die längere ober kurzere Eintauchung des menschlichen Körpers ober einzelner Theile desselben in eine tropsbare Müsseit; im weitern auch das Eintauchen in dunst- und dampfförmige, gasartige, selbst imponderable Flüssigkeiten und in trockene oder festweiche Substanzen. Nicht minder gibt man der Anwendung strömender oder fallender Flüssigkeiten auf den Körper den Namen eines Bades. Endlich werden auch solche Orte Bäder genannt, in denen die nöthigen Borrichtungen und Anstalten zum leichtern und bequemern Gesbrauch des Bades getroffen oder von der Natur dargeboten sind.

Der Gebrauch bes Babens steigt zu ben früheften Beiten bes Menschengeschlechts hinauf, und schon die altesten geschichtlichen Nachrichten sowie die Mythen der Bölfer erwähnen defselben. Bei den alten Bölfern des Orients war das Bad stets mit dem Eultus verknüpft,

indem man burch die Weperliche Reinigung auch eine moralische Reinheit andeuten wollte. Unter ben Griechen war bas einfache Bad foon in fehr fruher Beit im Gebrauche. Bei homer werben ben antommenben Freunden und Gaften vor allem warme Baber bereitet. Der Grieche lagerte fich nicht zum Mahle, bevor er sich nicht gebabet, und fein Hausbad befand sich im Innern bes Baufes. Auch mit religiofen Sandlungen ftand bei ben Griechen bas Bab in Berbindung, fo mit den Borbereitungen jum Opfern, jum Empfange ber Dratelfpriiche, jur Sochzeit u. f. w. Ebenso war ber Gebrauch von Schwitz- und Dampfbabern in Griechenland schon frubzeitig beimifc. Das Schwisbad ober Latoniton bestand aus einem Gemach mit Banten, bas mittels Röhren mit bem Sphotaufton, einem großen Ofen, in Berbindung ftand. In Athen namentlich gab es zu Alexanber's b. Gr. Beit fowie fpater unter ben rom. Raifern, inebefonbere unter habrian, elegante und bequeme Babeanstalten. In biefen öffentlichen Anstalten fowie auch in ben Sausbabern ber Reichen befanden fich außer jenem Latoniton und Sppokauston auch Ankleidezimmer (apodyteria), dann trockene Schwitzimmer (pyriatoria), wo das Schwigen blos burch Erhigung ber Luft bewirtt wurde, und Zimmer, Die jur Ginreibung mit Del (elacothosia) bienten. Um bie Babeanstalten herum hatte man Blage für gomnaftifche Uebungen nach dem Babe, und auf dem platten Dache des Hauses tonnte man Sonnenbäber nehmen. Ale Beilquellen ftanden bei ben Griechen besonders gewiffe heiße Quellen ober Thermen in Ruf. Das talte Bad nannten bie Griechen Lutron. Die Manner babeten in Gricchenland gemeinschaftlich; daß es für Frauen öffentliche Baber gegeben habe, ift wahrscheinlich.

Bei den Römern kamen die warmen Baber (thormae) erst später in Aufnahme, obschon gulett ber allgemeine Luxus ben eigentlichen 3med bes Babes fast gang in ben hintergrund brängte, sobaß die öffentlichen Baber mehr als allgemeine Bergnügungsorte betrachtet wurden. Die meiften berfelben wurden gur Beit vor und unter ben Raifern erbaut. In Rom gab es beren über 800, und in ben Provinzialstäbten eine verhaltnifmäfige Angahl. Ihrer Einrichtung nach ahnelten fie bem beutigen turt, und ruff. Babe. Befentlich gehörte zu einem Babe: 1) Das Spocauftum oder Beiggimmer im Rellergeschof gur Erwarmung sowol ber Babezimmer als des Badewaffers; 2) das Apodyterium oder Austleidezimmer; 3) das Frigidarium, ein Bimmer mit einem Baffin zum talten Babe; 4) bas Tepibarium, beffen Bestimmung fich awar nicht genau ermitteln läßt, bas aber fowol jum Babe im fauwarmen Waffer wie jum Aufenthalt und Ausfühlen in mäßig warmer Temperatur gedient haben mag; 5) bas Calbarium, in welchem theils das Schwitbad (sudatio), theils das wirkliche beiße Bafferbad ftattfand. In ben Babezimmern befanden fich Baffins zur Aufnahme des Baffers, an ben Banben liefen Bante herum, die im Calbarium amphitheatralifch erhöht waren, um ben Babenben die Bahl zwischen der höhern Temperatur des obern Zimmertheils und der mäßigern bes untern Raums zu gestatten. Letteres Zimmer enthielt auch noch ein Beden (labrum) bon mehrern Jug im Durchmeffer, welches mit bem talten Baffer gefüllt war, in bas man fich nach bem heißen Babe tauchte. Dit biefen wefenslichen Theilen eines Babes ftanben gewöhnlich noch in Berbindung ein Unctuarium, b. h. ein Zimmer zum Salben bes Körpers, außerbem oft Garten, bebedte Spaziergange, Sale zu Spielen u. f. w. Durch eine leichte Bewegung zum Babe vorbereitet, ging man zuerst in das Apodyterium, bann in bas Tepidarium, wo man fich mit Del falbte, und dies ward auch mahrend bes Babens wiederholt. Demnächst wurde ber Körper mit Striegeln (strigilis) behandelt, worauf man fich in das Caldarium begab, um entweder nur zu fchwiten, oder auch das heiße Wasserbad, welches einen bedeutenden Temperaturgrad hatte, zu gebrauchen. War biefes vorüber, fo ließ man fich mit taltem Wasser übergießen und ging dann fogleich in das Frigibarium, um durch das kalte Bad die erschlaffte Saut wieber ju ftarten, worauf ber Rorper nochmals mit Del gefalbt wurbe. Die öffentlichen Baber für Frauen waren von gleicher Ginrichtung und wurden fleißig auch von ben vornehmften Frauen besucht. Uebrigens babeten biese wie die Manner gemeinschaftlich. Der Unsitte, daß Manner und Frauen zusammen babeten, wird auch von den alten Schriftstellern gebacht, wie benn überhaupt in späterer Zeit die Baber Orte ber Schwelgerei jeder Art wurden. Bgl. Wichelhausen, alleber bie Baber bes Alterthums» (Manh. u. Beibelb. 1851).

Die Boller bes Islam haben als Orientalen das Bab natürlich vollständig in ihre Sitten und Gebräuche aufgenommen. Der Islam schreibt seinen Bekennern sorgfältige Beobachtung der kerperlichen Reinlichkeit und zu diesem Zwede wiederholte tägliche Waschungen vor. Geswisse Umstände und Zeiten veraulassen noch außerdem vorschriftsmäßig sowol Männer wie Frauen zum Gebrauch des Bades. Zu diesem Behuse richteten sich nicht blos Reiche prachtvolle

Digitized by Google

Babeanstalten in ihren häusern und Gärten ein, auch für bas Bolt im allgemeinen wurden in jeder Stadt, in der sich eine Moschee befand, Badehäuser angelegt. Die Araber brachten die Borliebe für luxuriöse Badeanstalten mit nach Spanien. Die christl. Spanier verurtheilten aber diese ihnen fremde Sitte und zerstörten nach Bertreibung der Araber die maurischen Bäber.

Die Einrichtung der Baber ift bei den Bollern des Orients, bei den Berfern, Türken, in Sprien, Aegypten u. f. w., mit geringen Mobificationen eine gleiche. Die Gebaube, bie bagu bienen, find aus Stein gebaut, die Babezimmer haben Fußboben von Marmor, ber von unten erhist wirb, und Röhren in ben Wänden leiten die Warme nach allen Seiten. Der Babenbe entileibet fich, widelt fich in wollene Deden, zieht, um fich gegen bie Bipe bes Fufibobens qu fcuten, holzerne Bantoffeln an und begibt fich in bas Babezimmer. hier bringt balb ein allgemeiner Schweiß burch bie Baut, welcher mit taltem Baffer abgewaschen wirb. Sierauf wird ber Rorper mit wollenen Tuchern gerieben und mit einer ber haut gutraglichen Seife ober Salbe bestrichen. Gewöhnlich wird bamit noch bie Operation bes Anetens (Maffirens) verbunden. Der Babewarter ftredt ben Babenben auf einer Tafel aus, begießt ihn mit warmem Baffer und beginnt darauf ben ganzen Körper besselben mit einer bewundernswürdigen Gefcidlicit gu bruden, zu preffen und zu renten. Alle Glieber werben gebehnt und ausgeredt, und ift er mit ber einen Seite fertig, so fängt er bei ber andern an. Bald kniet er auf bem Babenben, balb faßt er ihn bei ben Schultern, balb läßt er bas Rüdgrat krachen, indem er alle Wirbel beffelben erschüttert, bald führt er fanfte Schläge auf die fleischigsten und mustu= löfesten Theile. Darauf nimmt er ein harenes Tuch und reibt damit den ganzen Körper, reibt mit Bimsstein die harte Haut an den Fligen ab, falbt den Badenden mit Seife und Bohlgerüchen, und endigt damit, daß er ihm ben Bart und die Haare abschert. Diese Behandlung bauert etwa 1/4 St., und man fühlt fich nach berfelben wie neu geboren. Gin Bobibehagen burchbringt den Körper und löst sich bald in einen Schlaf auf. Nach dem Bade ruht man, in einem fühlern Zimmer aufs Lager gestredt, und genießt endlich Raffee, Sorbet ober Limonabe.

In Deutschland, Frankreich und England waren öffentliche Badeanstalten lange Zeit unbekannt. Erst als während der Areuzzüge die Abenbländer mit den Sitten der Morgenländer näher bekannt wurden, begann man in Europa den Mangel von dergleichen Anstalten lebhafter zu empfinden. So entstanden benn im Mittelalter in Deutschland öffentliche Babeftuben, und diese wurden gar balb fo fefr beliebt, daß das Baben in ihnen zu den hauptfröhlichkeiten bes gemeinen Lebens gehörte. Es war herkömmlich, am Borabend hoher Kirchenfeste ein Bab zu nehmen; auch zogen vor ber hochzeit Bräutigam und Braut unter zahlreichem Gefolge nach ber Babeftube. Die Fürsten machten bie Babeftuben zu einträglichen Regalien und verliehen ben Stabten bas Recht, ftabtifche Babeftuben einzurichten, welche verpachtet ober in Erblebn gegeben wurden. In ihnen fand man Schwitbaber, in benen ber Rorper bes Babenben burch Babediener kunstgemäß mit Babequasten, Seife u. s. w. gereinigt wurde. Nach und nach bilbete fich bie Bunft und bas Gewerbe ber Baber und Barbiere aus, welche ihre Babeftuben zugleich zu Curplaten für das Bolt einrichteten, wo sie neben dem Baden auch das Schröpfen, Aberlaffen und Berbinden besorgten. Der beutsche Burger und felbst die Bauern legten fich auch in ihren eigenen Saufern ein «Babeftüblein» an, bas gewiffermagen ben Galon bes Saufes bilbete; hier babete und trant man mit guten Freunden. 3m 12. Jahrh. tamen in Deutschland auch jene Schwisbader, in welchen man den Schweiß durch heiße Dampfe bervorruft, mahricheinlich aus ben flaw. Landern ber in Aufnahme. Roch mehr aber bob fich ber allgemeine Babegebrauch im Mittelalter bei bem Umfichgreifen bes Ausfates. Milbthatige Berfonen ftifteten ju jener Beit für Arme Freibaber, fog. "Geelenbaber". Allein bie größere Ausbreitung des Ausfages und ber Sphilis, ber mehr und mehr ins Bolt übergebende Bebrauch ber leinenen Leibmafche und verschiedene andere Beranderungen in ben Gitten und Bewohnheiten, verursachten, bag fich ber Besuch ber öffentlichen Babeftuben allmählich verminberte. Merzte, Beiftliche und Regierungen traten fcon im Anfange bes 17. Jahrh. gegen biefelben auf, und bas Boll entwöhnte fich ber Sitte bes häufigen Babens. Dagegen tam bann ber Befuch ber Bilbbaber und ber Mineralmaffer als Bergnugungeorte, Die fog. a Babefahrten», in Deutschland in Aufnahme. In Frankreich fand bas Baben in öffentlichen Anftalten sowie in Heilquellen oder Thermen schon mit der Herrschaft der Römer Eingang, und blieb bafelbft mehr ober weniger heimifch. Im Mittelalter wurden hier Dampfbaber (etuves, lat. stufa) von ber Bunft ber Baber (estuveurs) gehalten. Rachbem in Deutschland, und jum großen Theil auch anberwärts, bas Baben als Bollsgebrauch fast ganz aufgehört, tamen zu An= fang bes 18. Jahrh, von England aus kalte und Seebaber wiederum in Aufnahme. Reifende

Aerzte machten auf die dortigen Badeanstalten aufmerkfam, und so entstanden, namentlich infolge der Ermahnungen der Aerzte Halm, Marcard, Ferro, Hufeland u. s. w., in den civilisirten

Ländern Europas wiederum zahlreiche Badeanstalten.

Doch erft in unferm Jahrhundert begann bas Babewefen burch Ginführung öffentlicher Babeanstalten einen wirklichen Aufschwung ju nehmen, indem man babei bas forperliche und moralische Bohl bes Bolls ins Auge faßte. Dies geschah namentlich burch die Gründung von Anftalten in volfreichen Stabten und Diftricten, in welchen auch ben armern Rlaffen Gelegenheit gegeben wird, fur geringen Breis ein warmes Bad zu nehmen. In nenester Zeit hat man sogar diese Anstalten dahin ausgebehnt, daß der Badenbe muhrend des turzen Aufenthalts in ber Anftalt zugleich seine Bafche gereinigt erhalt. Die erfte berartige Anftalt wurde zu Liverpool 1842 eröffnet, und schnell folgten Ebinburgh und London (1844). Jest befist fast jebe größere Stadt Englands mehrere ahnliche Anstalten, welche in gewerbreichen Gegenden rafch in Aufnahme tamen. Rach biefen engl. Borbilbern entstanden öffentliche Bade- und Bafchanstalten in Brüffel und Hamburg (1852), Berlin (1853), Wien (1856). Bgl. Behrenb, «Die öffentlichen Babe- und Baschanstalten» (Berl. 1854). Außer ben gewöhnlichen Babeanftalten mancherlei Art, je nach ben Boltetlaffen, auf die fle berechnet, finden fich in den größern Städten Europas schon seit langerer Zeit Nachahmungen ruff. Dampfbaber (f. Dampfbab), zu benen neuerdings auch noch die in ihren Methoden einander sehr ähnlichen altröm, und orient. Baber hinzugekommen find. Lettere Baber führten Dr. Barter und Uranhart feit 1856 merft in Irland ein, weshalb man fie auch als eirifche Baber» zu bezeichnen pflegt. In benfelben tommt nicht Bafferbampf, fondern nur heiße Luft gur Anwendung. Die Gemucher find nach röm. Syftem (Apodyterium, Frigibarium, Tepibarium und Calbarium) eingetheilt, nur bag in bem eigentlichen Schwitzraume, bem Calbarium ber Romer, burch Bentilation für fortwährende Buführung frischer Luft geforgt ift. In England fand die Einführung biefer Baber fchnell allgemeinen Beifall; auch wurden ichon ahnliche Anftalten in Deutschland, & B. in Nubersborf bei Bittenberg, als Beilanstalten errichtet. Bgl. «Bemerkungen über bas altrom. Bab in feiner verbefferten irifden form» (Deffau 1860) und Confelb, «Das altrom. Bab und seine Bedeutung für Beiltunde und Gesundheitspflege» (Darmft. 1863). Die Procedur in solchen Babern, in denen die Temperatur 42-50° R. betragen tann, ift eine angenehmere als die im ruff. Dampsbabe, wo diese Temperatur weniger gut vertragen wird. In Berbinbung mit bem Reiben und Rneten ber Glieber icheinen bie irifchen Baber namentlich bei gewiffen Rrantheiten nuthlich ju fein.

Bur bie Gefundheitepflege und Beilfunde find die Baber von ber größten Bedeutung. Ihre Wirkungen auf den menschlichen Rorper hangen ab von den Bestandtheilen des Bades und beren Menge, ber Dauer und Gebrauchemeife, vorzugeweife aber von bem Grabe ber Barme ober Ralte. Die Bafferbaber reinigen bie Baut vom Schmuz, forbern burch Aufweichen die Abstoffung ber oberften Sautschichten und hierburch die Berjungung ber Saut felbst. Das kalte Bab wirkt als Reizmittel vermöge feiner niedrigen Temperatur auf die Rerven ber Haut, auf die unter berfelben liegenden Musteln und auf den Blutstrom in der Saut, indem es die Sautgefäße verengert. Sierbei verliert der Körper an eigener Wärme, die Ausdunftung der Haut aber vermindert sich. Indem fo der Stoffwechsel beim Gebrauch kalter Baber langfamer bor fich geht, werben bie Auswurfestoffe aus bem Rorper in geringerer Menge als sonft ausgeschieden. Außerbem aber werben Gehirn und Rudenmart infolge ber Reizung der Hautnerven in einen Erregungszustand versett, der sich meistentheils unmittelbar nach dem Babe burch das Gefühl allgemeinen körperlichen Wohlbehagens und geistiger Erfrischung ausspricht. Bei öfterer Wieberholung ift das kalte Bad das vorzüglichste Mittel, burch welches die Saut geubt werden tann, Temperaturwechsel ju ertragen. Deshalb wird es vorzugeweise solchen Bersonen angerathen, welche an einer Reigung zu Erkaltungetrantheiten, ju Rheumatismen und Ratarrhen leiben. Da fich nach jedem talten Babe der Umfat ber Stoffe im Rorper neu belebt, fo benutt man bas wiederholte talte Bab auch bagu, Die Ernahrung bes Rorpers ju verbeffern, fehlerhafte Blutmifchungen und fogar tranthafte Beranberungen einzelner Organe ju beseitigen. Bei ben lauwarmen Babern ift jene Reijung ber Empfindungenerven ber Baut nicht mahrzunehmen, allein ber gelindere Reiz erwedt in ben Musteln eine angenehme Empfindung, und nach ihrem Gebrauche fcmindet bas Gefühl ber Ermübung. Man wendet die lauwarmen Baber an jur Beruhigung und Befeitis gung fcmerghafter Rervenleiden. Barme Bafferbaber haben vorzüglich bie Erweichung

Digitized by Google

ber haut jur Beforberung ber Musbunftung und Abichalung jum 3med und finden beshalb ihre Anwendung in Krantheiten, wo durch diese Wirtung eine Beilung erzielt werden foll, befonders bei Sauttrantheiten. Sie burfen jeboch nicht zu oft angewendet werben, weil bie Saut fonft zu febr erichlafft und für außere Ginwirtungen zu empfänglich gemacht wirb, weshalb auch unmittelbar nach bem jebesmaligen Gebrauche die haut vorsichtig vor Ralte gu schluffe des ift, wenn man nicht vorzieht, die haut durch eine talte Uebergiefung am Schluffe des Babes zu fruftigen. Aehnliche Wirkungen wie bie warmen Baber, nur in erhöhtem Grabe, besitt das allgemeine Wasserbampsbad, von welchem nicht nur die ganze äußere Oberfläche bes Körpers, sonbern auch die innere Austleidung der Respirationsorgane berührt wird. Daffelbe fördert die Abschällung der Saut und die Abschleimung der Schleimhäute sowie ben Schweiß fehr bedeutend, und ift eins ber wichtigsten Bertheilungs- und Beilungsmittel bei gich= tischen und rheumatischen Uebeln, weißen Geschwülften, Nervenschmerzen, alten Ratarrhen u. f. w. Man muß es aber methobifch gebrauchen und bie erwähnten Abflihlungen nicht verabfäumen. Aehnlich wirkt bas Bab in heißer trodener Luft, bei bem ber reichlich ausgeschiedene Schweiß die obern Sautschichten ausweicht, der Rörper eine große Menge von Flüffigkeit burch die haut ausscheibet, dem Blute viel Wasser entzogen und manche tranthafte Ablagerung im Rorper durch Auffangung beseitigt wirb. Daber wird auch bas beife Luftbab zur Cur bei Gicht, Rheumatismus und allgemeinen Bluttrankheiten empfohlen. In neuerer Beit hat man begonnen, comprimirte Luft zu Heilzwecken anzuwenden. Der Kranke weilt hierbei eine Zeit lang (1/4 bis 2 St.) in einem Raume, in welchem die Luft burch Mafchinen einem langsam fleigenden, später gleichbleibenden (bei 300 Millimeter) Druck ausgesetzt wird. Diese sog. comprimirten Luftbaber, für welche man schon in Lyon, Wien, Altona u. s. w. befondere Institute errichtete, follen fich bei mangelhafter Blutbereitung, bei katarrhalischer Taubheit, chronischem Luftröhrenkatarrh sowie bei Lungentuberkulose und Herzkrankheiten bulfreich zeigen. Bgl. Lange, «Ueber comprimirte Luft n. f. w.» (Gött. 1864).

Hinstellich ber brilichen ober Theilbaber gilt im allgemeinen die Regel, daß heißes Wasser das Blut nach dem von ihm umgebenen Theile zieht, taltes hingegen es von dem bezüglichen Theile verdrängt. Daher wendet man heiße Fuß- und Handbader an, um den Blutandrang vom Gehirn und von den Lungen nach den Extremitäten hinzuleiten. Kalte Sturz-, Tropf-, Regen- und Staudbader werden angewendet, um das Blut aus gewissen Theilen (besonders aus dem Kopfe, z. B. bei manchen Geisteskrankheiten) zu vertreiben und die erweiterten Gesäschen wieder zusammenzuziehen, daher als Zertheilungsmittel von Entzündungen. Doch bewirkt auch das Sintauchen in taltes Wasser in der Nachwirkung stärkern Blutzudrang nach den eingetauchten Theilen. Sehr energisch wirken die Douchebaber. Sin mehr oder weniger starker Wasserstall wird hierbei auf einen Punkt des Körpers geleitet, wo er Beledung, Zertheilung, aber auch bei Uebermaß Entzündung und Geschwulst hervorbringen kann. Man benutzt diese Bäder besonders bei Affectionen des Kervensystems und krankhaften Ablagerungen, als aufsteigende Douche bei Hämorrhoiden, Gebärmutterkrankheiten, Störungen des weiblichen Monatsslusses, Schleimabsonderungen aus den weiblichen Geschlechtstheilen, Stuhlverstopfung, und als schleitische Douche (abwechselnd heiß und kalt) gegen Lähmungen.

Die Dauer aller biefer Baber ift gewöhnlich keine lange, indem sie meist nur 10 Min. bis 1/2 St., höchstens 1 ganze St. lang angewendet werden, während man ehebem viel länger in ben Bädern zu verweilen gewohnt war. In neuerer Zeit hat man indes, namentlich in Wien, permanente Warmwasserbäder angewendet, bei welchen der Arante tagelang, ja wochenlang im Wannenbade zudringen muß. Dieselben scheinen insbesondere bei ausgebreiteten Berbrennungen nützlich zu sein. Prosesso ließ sogar einen an Blasenausschlag leidenden Aranten ein volles Vierteljahr Tag und Nacht im Wasser. Auch örtlich, b. h. nur sür einzelne Körpertheile, wendet man solche permanente Väber insbesondere bei eingewachsenen Rügeln, Fußgeschwüren, nach Operationen u. s. w. an. Bgl. Zeis, «Die permanenten oder prolongirten Localbäder bei verschiedenen örtlichen Krantheiten» (Lyz. u. heidelb. 1860).

Die arzneilichen ober medicamentösen Baber, benen man wirkame Stoffe beigemischt hat, find eine ber wichtigsten Einverleibungsmethoben ber heistunde. Die haut ift
gegen das Eindringen fremder Substanzen durchaus nicht verschloffen, und kein anderes Organ
bietet einem dem Körper einzuverleibenden Mittel auf einmal eine so große Oberstäche dar.
Zuweilen können aber auch die übrigen Wege, durch welche man Arzneimittel in den Körper
bringt, nicht benutt werden. hinsichtlich der heilung innerer Krankheiten durch arzneiliche
Büber muß freilich noch genauer als bisher festgestellt werden, welche Arzneistoffe aus dem

Babewaffer burch bie Saut in bas Blut übergeben. Bon vielen Stoffen ift fcon jest befannt. baf fie burch Auffaugung in die Cafte bes Rorpers gelangen; von vielen andern ift bies ftreitig. Die arzneilichen Baber find theils Nachahmungen ber naturlichen Mineralwäffer, theils enthalten fle andere beilfruftige Difchungen. Bon mineralischen Gubftangen mischt man unter bas Baffer: Roch-, Stein- und Seefalz, falzsauren Rall, Salpetersalzfäure, atenben Quedfilbersublimat, ätzendes oder tohlensaures Rali oder Natron, Afche, Seife, Jod, Schwefel, Gifen n. f. w.; bon begetabilifchen: Wein, Gffig, Auflöfungen atherifder Dele, Aufguffe bon Thymian, Rosmarin, Lavendel, Wermut, Ralmus, Weiben-, Gichen-, Chinarinde, Fichtennabelertract u. f. w.; von animalifchen: Milch, Blut, Fleischbrühe u. f. w. Db von leptern (ben fog. nahrenden) viel in den Rorper aufgenommen wird, ift freilich fehr zweifelhaft. Auch dem Baffer, welches man als Dampf auf ben Rorper einwirten läßt, hat man mit gutem Erfolg Arzneiftoffe zugesett, die natürlich flüchtiger Natur fein muffen. hieran schließen fich die fog. Rauchbader ober medicamentofen Raucherungen, in benen ber gange Rorper, mit Ausschluß bes Ropfes, ober einzelne Theile beffelben, mit Dampfen in Berührung gebracht werben, die man durch vollständige ober theilweise Berflüchtigung trodener Arzneistoffe erzeugt. Angewendet werden hierzu harzige aromatifche Substanzen, Beihrauch, Myrrhe, Benzoe, Bernstein, auch Schwefel, Zinnober und Duecksilber. Die Anwendung muß in einem fog. Räucherungelaften gefcheben, in welchem nur ber bestimmte Rorpertheil mit ben Dampfen eingeschloffen wird, damit die Respirationsorgane nicht belästigt werden. Die größte Borsicht ift bei ben Rauchbabern von Schwefel und Quedfilber nothig, weil fie leicht gefahrliche Bufalle herbeiführen. Ein eigenthümliches Dunftbab ift bas fog. animalifche Bab (f. b.), welches fcon ben Alten befannt war und besonders bei Lahmungen großen Ruf hatte. Bon Gasbabern find besonders die von Schwefelwafferstoffgas und die von toblensaurem Gas gebräuchlich, namentlich an gewiffen Beilquellen. Das Schwefelwafferstoffgas, in geringer Quantitat ber atmosphärischen Luft beigemischt, stimmt die Reizbarkeit der Lustwege herab und mäßigt die Beschwerben bei manchen Athmungelrankheiten. In ftarkerer Quantität mit der haut in Berlihrung gebracht, ift es bei Rrantheiten von Rugen, welche fich von unterbrudten Santfunctionen herleiten laffen. Das tohlensaure Gas wirft gelind reizend auf die haut, fordert ben Monateflug und wird besonders in Form von Golbbadern an manchen Curorten, 3. B. in Ems und Bich, häufig gebraucht. Baber in festweichen Substanzen find bie Schlammbaber (f. b.). Unter die Baber in feften Stoffen rechnet man bas Schneebab, bas Erbbab, das Sandbad, das Afchenbad (j. b.) und das Laubbad. Das Schneebad wendet man an, um Erfrorene wieder ins Leben zuruchzurufen. Man umgibt ben ganzen Körper mit Schnee und bringt biefen durch außere Barme jum Schmelzen. Das Erbbab, bas Eingraben ober Bebeden bes gangen Rerpers, ausichlieflich bes Ropfes, mit frifcher Erbe, wird bei Scheintob nach bem Blipfchlage angewendet. Trocene Afchen- und Sanbbaber, mäßig erwärmt, gebraucht man besonders bei Wiederbelebung Ertrunkener. Allgemeine oder örtliche Laubbaber werden bereitet aus trodenen Birten-, Ellern-, Riefern- und andern Blättern, mit denen man ben franken Theil überschüttet. Sie find berühmt gegen Baffersuchten und wirken fruftig fcmeißtreibend. Ueber Mineralbaber f. Mineralwaffer. Lehrreiche Schriften, welche fich im allgemeinen über Baben und Baber (mit Ausschluß ber Mineralquellen und Raltwasserheilanstalten) verbreiten, find: Marcard, «Ueber die Natur und Gebrauch der Baber» (Hannov. 1793); Speier, «Ideen über die Natur und Anwendungsart natürlicher und künstlicher Baber» (Berl. 1803); Kaufch, «Ueber die Baber» (Lpz. 1806); Bifchoff, «Ueber das Bedürfniß von Babern» (Bonn 1843); Meigner, «Abhandlung über die Bader» (Epg. 1832); Bell, «A treatise on baths» (2. Aufl., Philad. 1859).

Babachschu, Babatscha, ein Alpenland in Turkistan, zum Khanat Kunduz gehörig, bessen östlichsten Theil es bilbet, liegt zwischen Pamir und dem Hindulu und scheint, so ausgedehnt es auch ist, nur ein einziges großes Thalgebiet zu sein, durchslossen vom Badakschaftuß oder Koksch, dem sübl. Quellarme des Amu (s. d.), und im N. und Q., in den Landschaften Bochan und Oroschan, von dessen Hauptarm (Waksch) berührt. Es ist ein malerisches Land und berühmt durch gesundes Klima, liebliche Thäler und Bäche, durch Früchte, Blumen und Nachtigallen, besonders aber durch seine Rubingruben. Letztere liegen in den niedrigern Bergen nahe am Fluß, und die Rubine sinden sich in einer weißen Erde drusenartig in Arystallmassen eingelagert. Das höhere Sebirge des Belut- oder Belur-Tagh liefert Eisen, Salz, Schwesel und viel Lapis-Lazuli. Letzterer bildet Adern von bedeutender Mächtigkeit in einem grauen Muttergestein. Die Einwohner des Landes sind Tadschiks und gelten als ungemein

gefellig und gaftfrei. — Die Hauptstadt B. ober Faizabad am Flusse B. ist burch bie Eroberungszüge bes Khan von Kunduz sehr veröbet und durch Erbbeben 1832 verwüsstet worden. Im SD. von ihr liegt ber jett bebeutendere Ort Oscherm. Bei den Bewohnern von B. sowie auch bei den stidlicher wohnenden Kasir ober Sigaposch hat sich eine Sage von ihrer Abstammung von den bei Alexander's d. Gr. Zuge hier zurückgebliebenen Macedoniern erhalten.

Babaiox, die fefte Sauptftadt ber gleichnamigen fpan. Broving (408 D.-M. mit 404981 E.) fowie ber ganzen Landschaft Estremadura, eine Ciudad von 22195 E., Waffenplatz ersten Nanges, Sip des Generalkapitans und eines Bischofs, liegt 1 M. von der portug. Grenze, an der (1864 noch im Ban begriffenen) Eifenbahn von Mabrib nach Liffabon und am linken Ufer bes Gnabiana, ber von einer 1874 F. langen Britde von 28 Bogen überspannt wirb. Außer bem mit neun Baftionen versebenen Wall wird ber Blat burch einen febr ftarten Brildentopf und bie brei Forts San-Christoval, Barbaleras und Picurina vertheidigt. Die Stadt gerfallt in die obere und untere, ist regelmäßig gebaut, aber finster und schmuzig und hat eine merkwürdige Rathebrale mit prachtvoller Orgel und Gemälden von Mateo Cerezo und Morales, außerdem 5 Pfarrfirchen, 12 Rlöfter, 5 Spitaler. Außer einigen Fabriten für Bute, Leber und Fapence unterhalt ber Ort lebhaften Grenzhandel, aber auch ftaxte Schmuggelei. Die wenig bevöllerte Umgegend erzeugt Getreibe, Del, Gemufe und Gartenfruchte, ift aber größtentheils bloges Beibeland. B. ift die von den Romern neuerbaute Stadt Bar Augusta. Bon den Mauren Belebain oder Bataljos, Bathaljus genannt, war fie feit Auflösung des Rhalifats von Cordova (1030) Sit eines eigenen Reichs der Beni Alaftas, bis 1094 die Stadt von den Almoraviben erobert ward. Nachbem B. 1168 ben Moslems burch Alfons I. von Portugal, biefem aber wieber burch Ferdinand von Leon entriffen worden, wurde es 1235 burch Alfons IX. von Castilien den Mauren für immer abgenommen. Als ein Schlüssel zu Bortugal ist die Stadt auch in ber neuern Geschichte vielfach wichtig geworben. Sie wurde 1660 von ben Portugiefen vergeblich belagert, bann 1705 im Spanischen Erbfolgefriege von den Allierten, welche hier 20. Mai 1709 unter Gallowah und Fronteira durch die Spanier und Franzofen unter Du Bay eine Nieberlage erlitten. Im Französischen Kriege wurde B. breimal burch die Engländer unter Bellington belagert, zum ersten male nach ber Eroberung von Olivenza 16. April 1811, boch mußte, da Soult zum Entfat anrudte, die Belagerung 14. Mai aufgehoben werden; jum zweiten mal, nach ben Schlachten von Fuentes b'Onor und bei Albuera, vom 25. Dai bis 16. Juni 1811, doch ebenfalls vergebens. Die britte Einschließung seit 17. März 1812 endete mit der Eroberung ber Stadt burch Sturm 7. April, nach einem mörderischen Rampfe und einem Berluste während der 20tägigen Belagerung von 72 Offizieren und 963 Mann an Tobten, und 306 Offizieren und 3483 Mann an Bermundeten. Die Befatung mit bem commandirenden General Philippon ward gefangen.

Badallocchio (Sifto), genannt Rosa, ein geschickter Kupferstecher und Waler, geb. 1581 zu Parma, gest. 1647 zu Rom, hatte Annibale Caracci zum Lehrer und Lanfranco zum Gefährten. Mit letterm zusammen stach er die Bibel Rasael's in 23 Blättern. Lanzi in seiner Geschichte der Walerei» sagt von beiden, daß sie weniger gaben als sie konnten. B.'s Leichetigkeit im Zeichnen war außerordentlich; doch wurde er in der Ersindung von andern Schülern des Caracci übertroffen. Arbeiten von ihm finden sich in Reggio (die Kuppel St.-Iohannis), ferner im Modenessschen im herzogl. Balaste zu Gualtieri (die Thaten des Hercules), dann in

Barma (ber beil. Frang bei ben Rapuzinern).

Bädeter (Rarl), bekannt durch seine Reisehandbücher, stammte aus einer alten Buchdruckersamilie, die aus Bremen in die Grafschaft Mark gekommen war. Geb. 3. Nov. 1801 zu Essen als ältester Sohn des Buchhändlers und Buchdruckers Gottschaft Diederich B. (geb. 13. Juli 1778, gest. 23. März 1841), besuchte er die dortigen Schulanstalten, später die in Hagen, und trat 1817 in die Buchhandlung von Wohr n. Winter in Heidelberg ein. Nach beendigter Lehrzeit ließ er sich baselbst als Student inscribiren und widmete sich mit Eiser wissenschaftlichen Studien, die er 1822, um seiner Willitärpslicht zu genügen, nach Westar ging. Nachdem er hierauf 1823—25 bei Georg Reimer in Berlin conditionirt, kehrte er auf einige Zeit in das älterliche Haus zurück, eröffnete aber schon im Juni 1827 zu Roblenz ein eigenes buchhändlerisches Geschäft, indem er voraussah, das diese Stadt mit dem Ausblüchen der Dampsschieften werden würde. Durch den Ankauf der Rohling'schen Buchhandlung war Klein's anheinerisen in seinen Berlag übergegangen. Mit der britten, von B. selbst umgearbeiteten Auslage dieses Wertel, das den Titel anheinlanden (13. Ausst. 1864) erhielt, trat er 1839

2000 erften mal als Reiseschriftsteller auf. Ermuthigt burch ben Erfolg, ließ er noch basielbe Jahr bie Reisehandbucher für Belgien und für Bolland erfcheinen, welche fpater in eins (a Belgien und Holland», 8. Aufl., Robl. 1863) verfchmolzen wurden. Diefen folgte bas ahandbuch für Reisende durch Deutschland und den öfterr. Raiserstaat» (2 Thie., Robl. 1842; 11. Aufl. 1863), welches auch in einzelnen Abtheilungen ausgegeben warb. Ihm folog fic 1844 «Die Schweiz» (9. Aufl., Robl. 1863) an. Obgleich B. bei ber Abfaffung biefer Blicher Murray's berühmte «Handbooks» zum Borbild bienten, ift boch ber Inhalt burchaus feine eigene Arbeit. Er felbft durchwanderte Jahr für Jahr bie von ihm beschriebenen Lander, und vermochte fo feinen Angaben und Mittheilungen Die größte Buverläffigkeit zu verleihen. Diefe Eigenfchaft gewiffenhafter Forfdung, verbunden mit taltvoller Auswahl bes Stoffs, gewannen ben Reifebuchern bald bie Gunft bes Bublitums in foldem Grabe, bag ber Name «Babeter» einer ber populärsten in gang Deutschland wurde und feine Bucher auch im Auslande, befonbers in England und Frankreich, Berbreitung fanden. Nachdem B. noch bas handbuch über « Baris und Umgebungen» (Robl. 1855; 4. Aufl. 1862) veröffentlicht, ftarb er 4. Oct. 1859. Rach feinem Tobe feste ber alteste Sohn, Ernft B., geb. 26. Oct. 1833, bie Bestrebungen bes Baters fort, ftarb aber ichon 23. Juli 1861, worauf die Firma an seinen Bruber Rarl B., geb. 25. Jan. 1837, überging. Durch beibe Britber mard bie Reihe ber Babeter'ichen Sanbbucher noch durch aDberitalien» (Robl. 1861; 2. Aufl. 1863) und alondon und feine Umgebung » (Kobl. 1862) bermehrt. — Die Firma G. D. Babeter in Effen befindet fich gegenwärtig im Befit ber Gebrüber Ebuarb und Julius B. Gin Bruber bes verftorbenen Rarl B., Abolf B., grundete 1836 eine große beutsche Buchhandlung in Rotterdam (jest in Befit von Otto Betri), ließ fich aber 1844 in Roln als Buchhanbler nieber. Bon anbern Aweigen ber Familie B. flammen die Inhaber der buchhändlerischen Firmen B. in Barmen, Elberfeld und Iferlohn her.

Baben, bas Großherzogthum, bilbet bie fübwestlichste Mark Deutschlands und nimmt burch seine glückliche Lage und den Reichthum seiner natürlichen Erzeugnisse wie auch durch Betriebsamkeit und geistige Beweglichkeit seiner Bewohner unter den deutschen Bundesstaaten, unter denen es an Größe der sechste ist, eine bedeutsamere Stellung ein, als sein Auchenumfang

fonft bedingen würde.

Geographisches. Das Großherzogthum B. wird im D. und N. von Baiern und Würtemberg, dem hohenzoll. Lande und Hessen-Darmstadt begrenzt und durch den Rhein westlich von der bair. Pfalz und von Frankreich wie süblich von der Schweiz geschieden. Die gesammte Grenzlinie beträgt etwas über 346 St., wovon auf die Rheingrenze von Manheim über Basel die Ronstanz 120, auf die Oftgrenze, Würtemberg gegenüber, 131 St. kommen. Die größte Längenstreckung des Landes von Süben, der Rheineck dei Basel, in nordösil. Richtung die Wertheim am Main beträgt 64 St. Die Breite ist sehr verschieden und zeigt im S. 33, im N. 22 St., während sie in der Mitte, in gerader Linie über Rastatt, die auf 4 St. abnimmt. Der Flächengehalt des Landes beträgt 278,065 O.-W. In Bezug auf Bodenbeschafsenheit zerfällt B. in das westl., am rechten Rheinuser gelegene Tiesland und in das östl. Gebirgsund Higelland, und zwar in solchem Berhältniß, daß von der gesammten Oberstäche dem Gebirgsland 44 Proc., dem Higelland 40 Proc. und dem Flachland 16 Proc. zusommen.

Das Hauptgebirge ift ber Schwarzwald (f. b.), ein waldreiches Rettengebirge, bas in ber Rheinede zwifchen Bafel und Gudingen fich erhebt und in feiner norboftl. Langenerftredung von 40 St. bis Pforzheim und an die Enz feinen Namen bewahrt. Die größte Breite des Gebirgs von B. nach D. beträgt 16 St., fein ganzer Flachenraum etwa 120 D. = M., wobon auf B. 92 D.-M., der Rest auf Bürtemberg tommt. Das Gebirge fällt im B. meist steil ab und umschließt mit den ihm parallellaufenden Bogesen die gesegnete, ausgedehnte Thalebene des Oberrheins, beren ganze östl. Hälfte die bad., über 50 St. lange und burchschnittlich 2—3 St. breite Rheinebene bilbet. Der Schwarzwald wird durch das Duerthal der Kinzig in eine obere ober fühl., und eine untere ober nörbl. Balfte geschieben, jene mit einer mittlern Erhebung von 3000, biefe von 2000 par. F. Der Hauptstod bes obern Schwarzwaldes ift ber Felbberg, ber eine Bobe von 4650 F. erreicht. Bon ben hochften Auppen ber vom Felbberg fast strablenförmig auslaufenden Bergreiben find ber 4360 F. hohe Belchen wegen seiner impofanten pyramidalen Form, und ber tief ins Rheinthal hineinragende, 3600 F. hohe Blauen, ber eine foone Aussicht über die Bestschweiz und die Alpen bietet, besonders zu bemerken. Eigenthumlich find bem obern Schwarzwalde die vielen Plateaux und ausgedehnten Hochebenen, von zahlreichen Gehöften, Dörfern und kleinern Städten erfüllt. Das höchstegene

Dorf. Höchenschwand bei St.-Blasien, liegt 3100, die höchftgelegene Stadt, Böhrenbach, 2500 F. über bem Meeresspiegel. Der Hauptstod bes untern Schwarzwaldes ist die 3600 F. hohe Hornisgrunde, füdöstlich mit dem Bag des Aniebis (3000 F.) und nördlich mit der 3100 F. hohen Badner Höhe. Die Ausläufer des Schwarzwaldes nördlich von der Enz bis an ben Nedar, die keinen gemeinschaftlichen Namen tragen, bilben ein Hügelland von 500 F. mittlerer Bohe; ihre höchste Erhebung ift ber Königestuhl (1800 F.) bei Beibelberg. Der Schwarzwald wird von vielen, zum Theil tief- und weiteingeschnittenen Querthalern mannichfach gruppirt, von benen mehrere zu den malerisch schönsten des fübl. Deutschland gehören. Die meisten liegen an ber Bestseite bes Gebirges, unter benen von R. nach G. bas Alb-, Murg -, Dos -, Rench -, Ringig -, Elg -, Bollen - und Münfterthal als bie bedeutenbern fich folgen. Am Subabhange munden bas Wiefen-, Wehra- und Wutachthal. Im SD. fchließt fich ber Schwarzwald an die Bobenzuge und Plateaux bes fog. Deutschen Jura an, die bont fühl. Rhein aus (zwischen Thiengen und Schaffhausen) in norböstl. Richtung unter wechselnben Benennungen burch gang Schwaben nach Franken bis zum Fichtelgebirge hinstreichen. In ben bab. Antheilen biefes Jura-Hoch- und Hügellandes, das die Wasserscheibe zwischen Rhein und Donau enthult, treten berbor ber Randen (2800 F.), die mertwürdigen Begauer Regelberge (Hohenstoffeln und Hohentrichen 2600, die würtemb. Enclade Hohentwiel 2130 F.), bie Bardt mit bem Beuberge ale Anfang ber Rauben Alp. Der Docnwalb, ber ben Winkel amischen Redar und Main (etwa 44 D.=M.) erfüllt, ift ein weniger gegliebertes Maffengebirge mit einer mittlern Erhebung von 1400 F., bas mit bem größern nördl. Theile bem -Großherzogthum Beffen, mit dem kleinern füblichen B. angehört. In letterm liegen die hochften Ruppen, unter ihnen ber Ragenbudel (1930 F.) nabe am Redar. Die Bergmunde fallen hier steil ab und bilben bie linke Seite bes romantisch schönen untern Recarthals. Norböftlich geht der Obenwald in zwei wellenförmige, fruchtbare Hügellandschaften über, in das Bauland und Frantifche Sugelland, beibe burch die Tauber gefchieben. In der Rheinebene im Breisgan erhebt fich eine isolirte vultanifche Berggruppe, ber Raiferftuhl, beffen Langenausbehnung von Altbreisach bis Endingen 4 St. und beffen größte Breite 2 St. beträgt, mit einer Durchfcnittehohe von 1100 F. über die mittlere Rheinhohe. Der hochfte Gipfel diefce merkwürdigen Bafaltgebirges, abei ben neun Linden» genannt, steigt bis 1714 F. an.

B. wird durch zwei ber wichtigsten Strome unseres Erbtheils, die Donau und ben Rhein, in ben Bereich zweier entgegengefetter Meergebiete gezogen. Die Donau, die auf bem ofti. Abhange des fubl. Schwarzwalds ihren Ausgang nimmt, umfaßt hier ein Quellgebiet von etwa 16 D .- M. Die Bafferscheibe zwischen Donau und Rhein geht über die Commerau oberhalb Triberg in flidweftl. Richtung in einer Bohe von 3000 F. bis Furtwangen, wo bie Bregach entspringt, die in Donaueschingen mit ber von der Commerau tommenden Brigach fich bereinigt, um bon nun an unter bem Namen Donau ihren langen öftl. Lauf nach bem Schwarzen Meere zu beginnen. Der Abein, der Hauptstrom, an dem B. Antheil nimmt, verläßt bei Konstanz den Bodensee, und bildet in seiner sudwestl. Richtung die durch einige fcmeiz. Uebergreifungen, namentlich ben Canton Schaffhaufen, unterbrochene Subgrenze bis Bafel und von da in seinem nördl. Laufe bis 2 St. unterhalb Manheim die westl. Grenze des bad. Landes. Der Sübrhein trägt bei seinem schnellen Lauf, starten Strudeln und Stromschnellen noch ben Charafter eines Bergfluffes; ber Oberrhein von Basel bis Manheim ift burch zahlreiche größere und fleinere Infeln (über 2200) vielfach gespalten und baburch an manchen Stellen bis auf 3000 F. erweitert. Durch Rectificationen mittels Durchschnitten nach bem Plane bes bad. Ingenieuroberften Tulla murben babifcherfeits bem Fluffe und seinen Ueberschwemmungen bereits über 100000 Morgen jest baubaren Landes entzogen. Der Rhein ift die bebeutenofte und frequentefte Bafferstrafe bes mittlern Europa. B. allein guhlt auf bem Rheine über 500 Segelschiffe (von 900-5000 Ctr. Ladungefühigkeit). Biergu tommen bie Dampfbote ber tolner und buffelborfer und gablreiche (über 100) Dampffchleppfchiffe verfchiebener anderer Gefellschaften. Bei dem Borfprunge, ben die Eisenbahnen an beiben Ufern des Rheins vor den Dampfichiffen voraus haben, geben lettere in neuefter Zeit nur bis

Manheim, bem wichtigften Stapelplat bes Dberrhein.

Der Rhein erhält auf bab. Gebiet zahlreiche größere und kleinere Zuslüsse, die sammtlich dem Schwarzwalde entspringen. Die bedeutendsten darunter sind von Süb nach Rord: Butach, Wiese, Elz, Kinzig, Murg und Neckar. Sie find für die Holzstößerei wichtig. Schiffbar ist nur der Neckar, einer der ansehnlichsten Binnenstüsse Deutschlands. Er trägt Segelschiffe die von 1000 Ctrn. Auch wird er auf der Strede zwischen Deidelberg und Heilbronn von wilrtemb. Dampsboten befahren. Der Main bilbet nur auf eine Strede von 15 St. bie Nordgrenze des Großherzogthums, Baiern gegenüber. Die aus Würtemberg kommende Tauber durchsließt auf bad. Gebiet den fruchtbaren Taubergrund und milndet bei Wertheim in den Main. Am Bodensee nimmt B. zur hälfte theil; 20 Dampsbote, wovon 4 Baden angehören, beleben diesen größten und schönsten Binnensee Deutschlands. Eigenthümlich sind dem Schwarzwaldgebirge zahlreiche kleine Seen von ½ bis 1 St. Umsang auf einer höhe von 2500 bis über 3000 F. Die bedeutendern sind der Titise und der Feldsee auf dem Feldberg, der Willsee auf dem Aniedis, der Mummelsee auf der Hornisgründe, der Herrenwiesensee auf der Badner höhe n. a.

Bei der großen Berschiebenheit der Höhenverhältnisse (die Disserenz zwischen dem höchsten Punkte, dem Feldberg, 4650 F., und dem niedrigsten bei Manheim, 312 F., beträgt über 4300 F.) sindet in B. natürlich auch ein großer klimatischer Wechsel, namentlich in der Wärmesvertheilung, statt. Es läßt sich die mittlere Temperatur der Seene zu 8° und die des Gebirgsslandes zu 5%° R. annehmen, und es gehört sonach die dad. Rheinebene zu den wärmsten Gegenden ganz Deutschlands. Diese glücklichen Klimaverhältnisse machen B. im allgemeinen zu einem der gesegnetsten Länder Europas, die Rheinebene, mit geringer Ausuahme einiger Sand- und Rieserstrecken im Norden längs des Rhein, zwischen dem Einsluß der Murg und des Reckar, zu einem reichen Fruchtselbe, die östl. Borberge zu einem blühenden Garten. Neben reichen Roggen-, Gerste- und Weizenselbern erblickt man Maisselder, die 340—350fältig tragen; sie wechseln ab mit den schönsten Obsthainen des Nuß-, Kirsch-, Pflaumen-, Apsclund Birnbaumes und dem die westl. Terrassen des Schwarzwalds schmidenden Weinstock. An diesen reizenden Vorbergen steigt der Nußbaum dis zur Höhe von 1300, die Rebe dis zu 1400 F., die übrigen Obstsorten begleiten die höhern Regionen dis zu 2000, der wilde Kirschbaum sogar dis 2500 F., immer noch in Gesellschaft der ergiedigen Cultur der Cercalien. Unter diesen steigt der Hafer noch dis 3500 F. auf, von wo an er durch Futterkräuter ver-

treten wird, die die ausschließliche Bone ber Biehzucht bezeichnen.

Bevolterung. Die erfte genauere Bahlung feit Bilbung bes Großherzogthums erfolgte 1812 und ergab rund 1 Mill. Einwohner, folglich burchfcnittlich 3588 auf Die Quabratmeile. Die officielle Buhlung vom Dec. 1861 ergab 273880 Familien mit rund 1,370000 Personen, folglich mit durchschnittlich 4922 auf die Quabratmeile. Seit etwa 1830 ift die Bevollerung um faft 1 Broc. pro Jahr gestiegen, eine Zunahme, die bei langerer Dauer (fle murbe in 69 3. fich berdoppeln) felbft fur bas gefegnete B. bedentlich ericheinen mufte. Bon jener Gefammitbevöllerung wohnen in der Rheinebene (16 Proc. der Gefammtsläche) 33 Proc., im Hügelland (44 Broc. ber Gesammtfläche) 39 Broc., im Gebirgeland (44 Proc. ber Gesammtfläche) 28 Proc. B. zählt im ganzen 1585 polit. Gemeinben, barunter 114 ftäbtische, und 38 Colonien. Es entfallen auf die Stabte 25, auf die Landgemeinden 75 Broc. ber Gefammtbebblferung. Rach ben Geschlechtern befinden sich unter 200 etwa 97 mannliche und 103 weibliche Berfonen. Rach der Confession begreift die Boltegahl 661/2 Proc. Ratholiten (896683), 32 Broc. Brotestanten (445539) und 11/2 Broc. Diffibenten (1749), Mennoniten (1221) und Juben (24099). Die Bevolkerung ift bemnach zu zwei Drittheilen katholisch. Dehr als bie Balfte ber Bevolterung ift fcmab. Stammes und gehort jum größten Theil bem alemannifchen Zweige beffelben an. Diefer nimmt bas fog. Oberland fubwarts ber Murg ein und wird heute noch von ben Bewohnern bes Unterlandes, abwärts ber Murg, mit dem Namen «Schwaben» bezeichnet. Nordlich der Murg folgt anfangs eine gemischte Bevolkerung, bis fie in der Bfalz in den rein frant. Stamm übergeht.

Boben production. B. gehört durch Fruchtbarkeit des Bodens, namentlich in der Rheinebene und dem Hügelland, überall aber durch sorgfältigen Andau zu den gesegnetsten Ländern Europas. Bon der bebauten Oberstäche gehören etwa 150 Q.-M. dem Ader-, Garten-, Wiesen- und Weindau und 85 Q.-M. der Waldung an. Es kommen auf eine Familie durchschnittlich im ganzen Lande etwas über 8 Morgen Aderseld, Wiesen und Weinderge und 5 Morgen Wald: zur Zeit noch ein befriedigendes Berhältniß zwischen den Mitteln der Ernährung und der Zahl der Bewohner. Das gebaute Getreide aller Art deckt nicht nur das innere Bedürfniß, sondern es wird noch ein großer Theil davon, hauptsächlich nach der Schweiz und nach Frankreich, ausgesührt. B. erzeugt bei einer mittlern Durchschnittsernte an Halmsfrüchten (Weizen, Roggen, Dinkel, Gersts, Hafer u. a.) etwa 5 Mill. Walter, mit einem Gesammtwerth (durchschnittlich 7 Fl. pro Walter), einschließlich Stroh, von 40—42 Mill. Fl. Außer Getreide sind es hauptsächlich die im engern Sinne so genannten Handelsgewächse,

deren Bau und Ertrag den Wohlftand des Landes und den Erwerb seiner Bewohner bebingen. Boran steht der Weinbau, dem etwas über 51000 Worgen angehören, mit einem Durchschnitts= ertrag bei gutem Mittelberbft von 4-500000 Ohm und einem Gefammtgelbwerth von 7-8 Mill, Fl. Die Weincultur hat in B. in neuerer Zeit eine hohe Stufe erreicht. Die Weine zeichnen fich großentheils durch ungewöhnliche Sußigkeit und angenehme Wilbe aus. Debrere Sorten, insbesondere der milde Markgrufler, der würzige Klingelberger und Durbacher, vorgiglich aber die trefflichen Rothweine, Affenthaler, Beller n. a., die neben ben beften frang. Rothweinen mit Ehren bestehen, find in gang Deutschland und in ber Schweiz beliebt und gefucht, und haben sich selbst nach England und Amerika steigenden Absatz erworben. Auf den Bein folgt ber Tabad, bessen Anban im Durchschnitt 15-20000 Morgen zufallen. Auch der Tabackbau hat sich sehr gehoben, namentlich in der Pfalz, dessen Erzeugniß sich eines besonders guten Rufs erfreut und einen Haupthanbelsartitel bes Großherzogthums bilbet. Dan erzengt gegenwärtig 150-200000 Ctr. jährlich, mit einem Gesammtwerth (10-15 Fl. pro Cir.) von 2 — 3 Mill. Fl. Dem Tabad an Umfang und an Bedeutung am nächsten tommt ber Anban von Sopfen und Sanf. Bener wird hauptfächlich im Unterlande, namentlich in ber Pfalz, biefer im Oberlande, im Breisgau und vorzüglich im fog. hanauerlande zwifchen Rehl und Rastatt gewonnen. Hopfen wird im Durchschnitt auf 2—3000 Morgen angebaut, mit einem bariirenden Werthertrag von 1-2 Mill. Fl. Pfälzer hopfen guhlt zu ber besten und gefuchteften Sorte in Deutschland. Banf wird jahrlich auf etwa 23000 Morgen gepflangt, mit einem Durchichnittsertrag von über 100000 Ctrn. und einem Werthe von 11/2 bis 2 Mill. Fl. Bon den übrigen Sandelsgewächsen find die bedeutendern: Buderruben mit 1/2 Mill., Raps mit fast 1 Mill., Cichorien mit etwa 230000 Fl. Durchschnittsertrag. Der juhrliche Gesammtwerth ber Handelsgewächse in B. wird nach amtlichen ftatift. Erhebungen im Durch-schnitt auf 151/2 Mill. Fl. berechnet.

hierzu tommt der Ertrag ber Balbungen, ber einen hauptreichthum bes landes bilbet. Der gegenwärtige Stand der Walbsläche, die früher noch weit umfangreicher war, aber beim Anwachs ber Bevolkerung burch Ausstodungen jährlich etwas abnimmt, beträgt nach ben Ergebniffen ber neuen Rataftrirung rund 1,416000 Morgen, barunter Staatswalbungen etwa 256000 Morgen, Gemeindewalbungen über 690000 Morgen; der Rest vertheilt sich auf Stiftungen und Brivaten. B. befitt im Berhaltniß ju feinem Flachenraum die größte Balbflache (fast ein Drittel bes Großherzogthums) unter den fubbeutschen Staaten; zugleich ift die Beforftung als muftergultig anerkannt. Namentlich gehort ber untere Schwarzwalb, bas Bebiet ber Ringig, Murg, bis zur Eng, zu den ausgezeichnetsten beutschen Radelholzwaldungen; in ihm erblidt man ganze Bestünde herrlicher Beißtannen von 160—180 F. Söhe, die als fog. «Hollander» zum Schiffban in die Niederlande ausgeführt werden. Der Werth des jährlichen Ertrags fümmtlicher Walbungen wird auf 8-10 Mill. Fl. berechnet. Minbeftens ein Drittel bes jahrlichen Golzhiebes tommt in ben Sandel für bas Ausland. Diefer fehr umfangreiche Bolgbandel, von alters her burch fog. «Schifferschaften» betrieben und burch die flogbaren Fluffe bes Schwarzwalds, insbefondere aber burch ben Rhein befördert, erstreckt sich hauptsachlich nach holland, in neuerer Zeit auch nach Frankreich, beffen haupistabt in ihrer großartigen baulichen Umgestaltung ihren Holzbebarf zu einem guten Theil vom Schwarzwalbe bezieht. Die Bichzucht ift zwar ansehnlich, boch fteht B. in biefem Zweige ber Landwirthschaft hinter seinem schwäb. Nachbar, Würtemberg, jurud. Der Biehstand war nach ber Aufnahme im Dec. 1861 folgender: Pferde 72800, Rindvieh überhaupt 621500, Schafe 177300, Schweine 307200, Biegen 67500; Bienenftode über 74000 u. f. w.

Der Mineralreichthum des badner Landes erscheint nicht beträchtlich, daher der Bergbau bissest weber umfangreich noch gewinnbringend war. Am bedeutendsten ist die Eisenproduction. Sie wird in 106 Gruben, hauptsächlich auf dem sübl. und östl. Schwarzwalde, betrieben und liesert jährlich etwas über 300000 Ctr. Eisenerze im Werthe von 126—127000 Fl. Außerbem werden gewonnen: Braun- und Steinsohlen in 3 Gruben, etwa 200—250000 Ctr. im Werthe von 70—80000 Fl.; Bleierze in 1 Grube, 3000 Ctr. im Werthe von 17000 Fl.; Zinkerze in 2 Gruben, 70000 Ctr. im Werthe von 48000 Fl.; Silber etwa 600 Mark (à 24 Fl. = 14400 Fl.); Gold etwa 3000 Kronen, das hauptsächlich nur aus dem Rheinsfande gewonnen wird. Doch nehmen die Goldwäscherien in neuerer Zeit als wenig sohnend mehr und mehr ab. Ebenso haben die in älterer Zeit betriebenen und neuerdings wieder entsbecken Galmeigruben bei Wiesloch den Erwartungen nicht entsprochen. B. bezog früher seinen Salzbedarf großentheils aus Frankreich, bestst aber seit Ansang ber zwanziger Jahre zwei sehr

ergiebige Salinen, die eine zu Durrheim, in der Nähe von Donaueschingen auf dem bst. Schwarzwalde, die andere zu Rappenau am Nedar, die zusammen jährlich etwa 384000 Ctr. Salz produciren im Productionswerthe von 635000 Fl. Der Verlaufswerth beträgt 5 Fl. pro Ctr. (3 Ar. pro Pfd.) und ergibt, da der Aufschlag als Steuer behandelt wird, für die Staatstasse eine reine Einnahme von durchschnittlich 1,050000 Fl., wodon durch Ausschretwa 50000 Fl. gewonnen werden. Einen großen Reichthum besitzt B. an Mineralquellen, deren fast 60 gezählt werden. Daher gibt es eine Menge vielbesuchter Badeorte, so z. B. Baden Baden, Badenweiler, Antogast, Griesbach, Freiersbach, Petersthal, Rippoltsau, Glotterthal, Langenbrüden, Nordwasser, Rappenau und Ueberlingen.

Inbuftrie und Sandel. Bor bem 1835 erfolgten Anfchluf an den beutschen Bollverein war B. hauptfächlich nur ein aderbauenber Staat. Seitbem ift bie Bewerbthatigfeit und insbesondere die Fabritindustrie des Großherzogthums in so gedeihlicher Zunahme fortgeschritten, baf biefes jest in ber induftriellen Gefammtproduction der beutschen Bollvereinsftaaten einen namhaften und in einzelnen Zweigen fehr ehrenvollen Antheil hat. Bon ber Gefammtzahl ber Familien des Landes beschäftigen fich gegenwärtig 42 Proc. ausschließlich mit Landwirthschaft (Forftwirthschaft einbegriffen), 37 Broc. mit Gewerben (Rlein= und Grofigewerbe und Sandel). Der Reft begreift die Tagelöhner (7 Broc.) und die übrigen Stunde (14 Broc.). Bor bem Anfcluß an den Zollverein waren in B. 152 Fabriken vorhanden, gegenwärtig über 400 größere Anstalten mit einem Arbeiter= und Aufsichtspersonal von 50—60000 Röpfen. Sämmtliche Fabriten verarbeiten Rohstoffe im Werthe von etwa 10—12 Mill. und liefern Fabrikate im Berthe von etwa 18—20 Mill. Fl. Den bedeutenbern Fabriketabliffements voran gehen die Baumwollfabriten (Spinnerei, Weberei und Druckerei), an Zahl 112, mit einem Drittel ber Gefammtzahl ber Fabritarbeiter. 10-12 biefer Anstalten arbeiten mit 20-35000 Spinbeln (wie die in Ettlingen, Offenburg, St.-Blasten, Schönau, Zell, Schopfheim u. f. w.), eine (im Wiesenthal) mit 60000 Spindeln. Sie produciren (je nach den Cursen des Rohstoffs um 10—30 Proc. auf ober ab) Baumwollgarn etwa für 6 Mill., Gewebe für 5 Mill. Fl. Den Baumwollfabriten zunächst steht die Bijouteriefabritation in Bforzheim, die nach Bedeutung und Umfang eine erfte Stelle in den Bereinsftaaten einnimmt. Der Werth bes in den bortigen Fabriken jährlich berarbeiteten Goldes wird auf 4 Mill., ber Werth ber daraus gefertig= ten Baaren über 7 Mill. Fl. geschützt. Rach diesen ersten Zweigen ber bad. Industrie folgen bie Tabacts- und Cigarren- (172), die Bapier- (31), die Leberfabriten, inebesondere für ladirtes Leber (5), eine fehr bebeutenbe mechan. Hanffpinnerei und Beberei (zu Emmenbingen), eine Seidenfabrit (von Met in Freiburg), Spiegelmanufactur (zu Manheim), Maschinenfabriten au Rarlerube, Bforzbeim u. a. B. befitt auch zwei Rübenzuderfabriten, unter benen bie gu Bagbaufel einen erften Rang im ganzen Bollverein einnimmt. Gine eigenthumliche Induftrie hat das Land an den fog. Schwarzwälder Uhren, deren Berfertigung hauptfächlich dem obern Schwarzwald angehört und gegenwärtig an 40000 Menschen, barunter 14-1500 Gewerbs= meifter, beschäftigt. Es werben jahrlich über 600000 Uhren verfertigt und von mehr als 1000 Handlern in allen Landern abgefest. Der jährliche Arbeitsverdienst wird auf 1-11/2 Mill. Fl. gefchatt. Außerbem bilben die Burften- und holzwaarenfabritation und Strohgeflechte, lettere als häusliche Industrie, sehr geschätzte und belangreiche Erzengnisse des betriebsamen und fleißigen Schwarzwälders. Die gesammten Steuerkapitalien von Grund und Boben, die seit der Mitte der 1830er Jahre von allen feudalen Lasten (Zehnten, Gülten u. f. w.) befreit find, wurden 1862 auf etwas mehr als 5401/2 M. Fl. eingeschätzt; die gesammten Ge= werbesteuerkapitalien beliefen fich jur felben Zeit auf etwa 202 Mill. Fl.

Berkehrsmittel. Außer den erwähnten Wasserstraßen auf Bodensee, Rhein, Main und Nedar besitzt B. 435 bad. Wegstunden Staatsstraßen und (Mai 1864) 80 M. Eisenbahnen. Rächst dem Herzogthum Braunschweig war B. der erste deutsche Staat, in welchem Eisenbahnen auf Staatsbotten gebaut wurden, und, mit zwei unbedeutenden Ausnahmen, ist hier das System des Staatsbaues dis auf die neueste Zeit beibehalten worden. Das Gesetz vom 29. März 1838 versügte den Bau einer Eisenbahn von Manheim dis zur Schweizergrenze bei Basel, von welcher die erste Strecke (von Manheim dis Heidelberg) 12. März 1840, die letzte (von Haltingen dis Basel) 20. Febr. 1855 in Betrieb gesetzt wurde. Im Febr. 1856 wurde diese Eisenbahn von Basel aus im obern Rheinthale dis Waldshut fortgesetzt. Das Gessetzt vom 7. Mai 1868 versügte die Fortsetzung von Waldshut dis Konstanz, ferner den Bau der Zweigbahn von Durlach über Pforzheim dis Mühlacker und den Bau der Rheinbrücken bei Kehl und Waldshut zum Anschluß an die franz. und schweiz. Eisenbahnen. Das Gesetzt

vom 27. April 1860 verordnete ben Bau einer Zweigbahn (genannt Obenwälder Bahn) von Beibelberg bis Mosbach, und bas Gefet bom 24. Juli 1862 bie Fortfetung berfelben bis jur bair. Grenze in ber Richtung nach Burzburg, sowie ben Bau folgender Bahnen: bon Recarels bis zur wurtemb. Grenze in ber Richtung auf Beilbronn; von Stockach über MBGfirch und von Donaueschingen bis zur obern Rheinthalbahn; von Billingen bis zur würtemb. Grenze bei Rottweil; von Billingen nach Donaueschingen und von Offenburg über Hausach burch das Kinzigthal. Hierzu kommt noch eine Zweigbahn der Odenwälder Bahn, von Gerlacheheim burch bas Tauberthal über Tauberbifchofeheim bis Wertheim. Enbe 1863 maren 711/2 M. in Betrieb gefest. Davon entfielen 56 M. auf die Hauptbahn von Manheim über Beidelberg, Karleruhe, Freiburg, Bafel und Waldshut bis Konstanz, und 151/2 DR. auf fünf Bweigbahnen: von Manheim bis Friedrichsfeld, von Beibelberg bis Mosbach, von Durlach bis Mühlader, von Appenweier bis Rehl und von Waldshut bis zur Rheinbriide. Hierzu kommen noch folgende bad. Bahnstreden: 1) der bad. Theil der Main-Nedar-Bahn von Beidelberg bis zur heff. Grenze, 21/2 M. lang; 2) die Privatbahn von Karlsruhe bis Maximiliansau am Rhein, 1 1/4 M. lang; 3) bie Privatbahn von Bafel nach Schopfheim, genannt Wiefenthal= bahn, 3 M. lang. Die beiben lettern Bahnen ftehen gleichfalls unter Staatsverwaltung. Anschlüsse an Nachbarstaaten tommen an folgenden Bunkten vor: bei Mühlader und Bretten (Künftig auch bei Nedarelz) an Bürtemberg; bei Heppenheim an Heffen-Darmstadt; bei Manheim und Maximiliansau (mittels eines Rheintrajectes) fowie fünftig bei Giebelstabt an Baiern ; bei Kehl an Frankreich; bei Basel und Walbshut an die Schweiz, wozu noch die auf schweiz. Bebiet liegende Bahnftrede tommt. Doppelgleife haben 37 Dt., von Beibelberg bis Bafel, von Manheim bis Friedrichsfeld und von Appenweier bis Rehl.

Geistige Cultur. Bezüglich ber geistigen Cultur und Bildung nimmt B. unter ben Länbern Deutschlands einen ehrenvollen Platz ein. Es besitzt zwei Universitäten (Heibelberg und Freiburg), eine musterhaft organisirte und vielbesuchte Polytechnische Schule zu Karlsruhe, eine Kunstschule struckten, 15 Mittelschulen (Gymnasien, Lyceen), zahlreiche Realschulen, Gewerbeschulen, lettere saft in allen Stäbten; serner eine Blindenanstalt zu Freiburg, ein Taubstummeninstitut zu Pforzheim, drei Schullehrerseminarien (zu Karlsruhe, Ettlingen und Meersburg). Das Volksschulwesen steht auf einer im allgemeinen sehr befriedigenden Stufe, und sür seine fortschreitende Berbesserung wird mit Eiser gesorgt. Der Staatsbeitrag sür das gesammte Unterrichtswesen beläuft sich jährlich auf 541457 Fl., darunter sür die Volksschulen allein 142084 Fl., wobei zu bemerken, daß das Haupteinsommen der Mehrheit der Schulen auf Dotationen und Stistungen beruht. Für den regen öffentlichen Geist in B. zeugt schon der Umstand, daß 1864 daselbst 35 Zeitungen und öffentliche Blätter polit. Inhalts, darunter wöchentlich etwa die

Salfte 6-7mal, die übrigen 2-3mal, erfchienen.

Lanbesverfassung. B. hat vor allen andern beutschen Staaten zuerst eine landstänbifche Berfaffung erhalten (1819), die auch auf echt conftitutionellen Grundfaten beruht. Die Regentschaft bes in allen seinen Theilen untheilbaren und unveräußerlichen Großherzogthums ist nach dem Rechte der Erstgeburt in männlicher und nach beren Aussterben auch in weiblicher Linie erblich. Der Großherzog ist in ber Ausübung seiner Regierungsgewalt an die Bestimmun= gen ber Berfaffung gebunden. Die Standeversammlung, welche alle zwei Jahre zu einer orbentlichen Sigung berufen wird, besteht aus zwei Rammern und hat in ihrem Wirken, sei es im Einverständniß mit ber Regierung ober in würdig gehaltener Opposition und energischer Bertretung ber Lanbesvortheile, nicht allein glangenbe Refultate aufzuweisen, sonbern fich auch in weiteftem Rreife bie achtungewerthefte Aufmerkfamteit jugewendet. Die Erfte Rammer befteht aus ben Pringen bes großherzogl. Saufes, ben Säuptern der ftanbesherrlichen Familien (fieben Fürften und drei Grafen), acht Abgeordneten bes grundherrlichen Abels, welche biefer aus feiner Mitte auf je acht Jahr ermahlt, bem tath. Landesbifchof (Erzbifchof von Freiburg) und evang. Pralaten, zwei Abgeordneten ber Landesuniversitäten und acht bom Großherzog ohne Rudficht auf Stand und Geburt ermahlten Mitgliedern. Die Zweite Rammer besteht aus 63 für acht Jahr gewählten Abgeordneten, und amar 22 Abgeordneten bestimmter Stadte und ben Deputirten ber 41 Wahlbezirke der Aemter, sobag ungefähr 16000 Seelen durch einen Deputirten vertreten werben. Beniger ale anderwarts hat man in B. bei dem Bahlrecht auf Befit geschen; jeber angefeffene Staatsbürger und alle Staatsbeamten tonnen an der Ernennung ber Bahlmanner theilnehmen und Bahlmanner werben. Nur muffen Abgeordnete entweber eine Steuer bon einem Rapital von 10000 Fl. entrichten, ober ein geiftliches ober weltliches Amt besitzen, bas wenigstens 1500 Fl. einträgt. Die höchste vollziehende und berathende Landesbehörde ift bas Staatsministerium. Der Großherzog führt in ihm ben Borfit, und es zerfaut in bie Dinifterien des großherzogl. Haufes und ber auswärtigen Angelegenheiten, der Juftig, bes Innern, bes Ariegs, ber Finangen und bes Sanbels. Rach ben Nachweisen ber Staatsrechnung von 1861/62 betrug der orbentliche Stat der Staatseinnahmen in zwei Jahren (nach Abzug ber Lasten und Berwaltungstoften) rein 19,216150 Fl., die Gesammtausgabe 18,218904 Fl., ergab bemnach eine Mehreinnahme bon nabezu einer Million. Die ju 4 Broc. berginstiche Staatefdulb betrug Enbe 1863 rund 17 Mill. und fdwindet jahrlich burch bie botirte Amortisation. Dagegen ift die Gisenbahnschulb durch rafch fortschreitende Ausbehnung bes bab. Eisenbahnnetes fortwährend im Steigen begriffen und betrug Ende 1863 bereits 68 Dill. Sie ift fammt bem Bost- und Eisenbahnbetrieb von dem allgemeinen Staatshaushalt getrennt und unterliegt einer befonbern Berwaltung. Die bab. Gifenbahnen ertragen, einschließlich ber Boft, noch ein wenig mehr als 5 Broc. (früher 7 Broc.). Die gesammte Eisenbahnschulb wird gu 31/2 Broc. berzinft und ber Heberschuß des Erträgniffes zur Amortiftrung ber Schulb berwenbet. Das Militar wird burch allgemeine Dienftpflichtigfeit, mit Ausnahme ber ftanbesherrlichen Familien, refrutirt und ftellte jum 8. Armeecorps bes beutschen Bunbespeeres ein Contingent bon 10400 Mann mit einer Referbe bon 3333 Mann. Es bestehen brei Ritterorden: 1) der 1715 gestiftete Hausorden der Treue, 2) der 1807 gegründete und mit einer jahrlichen Rente verbundene Rarl-Friedrich's-Berbienftorden, 3) der 1812 geftiftete Bahringer-Löwen-Orben. Die bab. Haus- und Landesfarbe ift purpurroth und gelb. Das großherzogl. Haus- und Staatswappen hat im Felbe rechts oben einen schrägen golbenen Balten im purpurnen Felbe und links unten einen golbenen ftreitfertigen Lowen mit ausgeschlagener Bunge, letteres als Wappenzeichen gahringischer Abstammung. Bgl, heunisch und Schreiber, . B., geographifch und malerifch befchrieben» (2. Mufl., Stuttg. 1838); Baber, «Babenia ober bas bab. Land und Bolt" (3 Bbe., Karler. 1839 — 44; Neue Folge, Bb. 1 u. 2, Beibelb. 1858-62); Bader, «Das malerische und romantische B.» (3 Bbe., Karler. 1844—46); Huhn, «Das Großberzogthum B. in alphabetischer Folge» (Rarler. 1841-44); Beunisch, «Das Großberzogthum B.» (Beidelb. 1857); «Beiträge zur Statistik ber innern Berwaltung B.6» (Heft 1-13, Karler. 1855-62).

Aeltere Geschichte, bis 1819. Nachbem bie Alemannen in B. unter bie Suprematie ber Franten getommen, warb auch unter ihnen bas Chriftenthum verbreitet. Bieberholte Bersuche zur Herstellung ihrer Unabhängigkeit, namentlich unter ihrem Herzog Gottsrieb, aus beffen Saufe bie jetigen Regenten ihren Urfprung ableiten, hatten feinen Erfolg. Durch Bipin ben Rleinen wurde 748 das Herzogthum Alemannien aufgelöst; doch blieben die Abkömmlinge Gottfried's, unter diesen ein Gerold und deffen Sohn Berthold, Gau = oder Landgrafen in ber Baar (f. d.). Später kommt ein Gebhard, ber von einem Berthold in der Baar abstammen foll, als Graf im Breisgau vor. Er ift Bater bes Bergogs Bertholb, ber bas Schlofe Bahringen im Breisgau erbaute, und mit bem bie ununterbrochene Reihe ber Fürften aus bem Saufe Auhringen beginnt. Diefer Berthold, der von Raifer Beinrich III., für den Todesfall bes bejahrten Bergogs Dito von Schweinfurt, die Anwartschaft auf bas Bergogthum Schwaben betam, nahm noch bei beffen Lebzeiten ben herzogl. Titel an, ben er nach mannnichfachem Bechfel von Erwerb und Berluft nebft feinen Gutern im Breisgan, in ber Ortenau, im Schwarzwalbe und Redargau 1078 auf feinen alteften Cohn, Berthold II., vererbte. Die manulichen Rachkommen beffelben erhielten das Herzogthum Burgund, konnten es aber nur zum Theil behaupten und ftarben 1218 mit Bertholb V. aus. Diefen lettern beerbten zwei Tochter, von benen Agnes, bes Grafen bon Urach Gemahlin, die meiften guhringifden Guter in Schmaben nebft Freiburg im Breisgan, und Anna, des Grafen von Ryburg Gemahlin, die fcweiz. und burgund. Freigüter erhielt. Das übrige fiel bem Reiche zu. Berthold's I. zweiter Sohn, hermann I., befaß ichon bei feines Baters Lebzeiten Hochberg im Breisgau, wozu auch Baben gehörte, und nahm ben Martgrafentitel an. Spater jog er fich in bas Rlofter ju Clugny gurud, und ftarb hier noch bor feinem Bater 1074. Sein Erbe mar fein Sohn hermann II., ber fich querft Markgraf von B. nannte und Stammvater des jetzt noch blühenden Hauses B. warb. Er ftarb 1130, nachdem er ben hohenstaufischen Raisern Konrad und Friedrich I. wichtige Dienfte geleiftet hatte, und bon biefen jum Bergog bon Berona ernannt worden mar. Sein Sohn hermann III., ber jenen Titel behielt, ein Liebling Raifer Friedrich's I., farb 1160 auf einem Areuzzuge in Antiochien. Seine Sohne Bermann IV. und Beinrich theilten bie Lanbe um bas 3. 1190 und ftifteten zwei Linien, jener bie Babifche, biefer bie hochbergifche.

Sermann IV. erhielt vom Kaiser Friedrich II. sür die durch seine Semahlin ererbte Sälfte der Stadt Braunschweig die Stadt Durlach, ein ehemaliges Eigenthum der Herzoge von Zähringen, als Freigut und Ettlingen als Lehn. Bon seinen beiden Söhnen pflanzte Rudolf den bad. Stamm sort. Der ältere aber, Hermann V., erhielt durch seine Semahlin Gertrud, Herzogin von Desterreich, ein Recht auf dieses Herzogthum, kam auch in den Besth desselben, ward jedoch zwei Iahre darauf vergistet, und sein Sohn Friedrich mit Konradin von Schwaben 1268 in Reapel enthalptet, daher das Haus die reiche Erbschaft wieder verlor. Elisabeth aber, Hermann's V. Schwestertochter, heirathete den Herzog Albrecht, Raiser Rudolf's von Habsburg Sohn, der nach der Meinung der damaligen Zeit nun erst ein volles Recht auf Desterreich erhielt. Hermann's V. Bruder, Markgraf Rudolf von B., vereinigte die Herzschaft Eberstein mit seinen Landen und zog mehrere hohenstaussische Süter während des großen Zwischenreichs an sich; Raiser Rudolf I. aber nahm ihm diese wieder ab. Ihm solgte Hermann VI., dessen Söhne Friedrich und Rudolf IV. abermals zwei Linien stifteten. Friedrich's Linie starb bald ans; Rudolf hingegen pslanzte seinen Stamm sort. Die weitere Geschichte

von B. enthält fortgefeste Theilungen, die bem Lande fehr schäblich waren. Markgraf Christoph, gest. 1527, der sammtliche bad. Lande vereinigte, theilte dieselben aufs neue unter feine brei Sohne, von benen der eine balb ftarb, die beiben andern die Linien Baben-Baben und Baben-Durlach flifteten. Bernhard, geft. 1537, ber Stifter bes Baufcs Baben-Baben, führte bie Reformation in feinen Lanben ein. Sein Entel Philipp tam unter bie Bormunbichaft bes Bergogs von Baiern, welcher mahrend berfelben bie evang. Lehre wieber abschaffte. Bhilipp ftarb 1588, und bas Land fiel an feinen Better Chuard, ber jur tath. Rirche überging. Ebuard bekummerte fich wenig um die Regierung, lebte in der Frembe und machte bebeutenbe Schulben. Raifer Rubolf II. übertrug baber bie Bermaltung bes Lanbes ben Bergogen von Baiern und Lothringen. Diefem Befchluffe wiberfeste fich ber Markgraf Ernft Friedrich und nahm bas Land 1599 in Befit; erft 1629 ward es dem Markgrafen Wilhelm, Ebuard's Sohn, wieder eingeräumt. Die Linie Baben-Baben ftarb 1771 aus, und alle bad. Lande wurden nun wieber vereinigt. Christoph's I zweiter Sohn, Ernft, geft. 1553, war ber Stifter ber Linie Baben = Durlach. Er nahm bie prot. Lehre an, welche von feinem Sohne Rarl II. im gangen Lande eingeführt ward. Der Sohn bes lettern, Ernst Friedrich, theilte 1584 aufs nene mit feinen Brübern Jatob und Georg Friedrich. Derfelbe trat von der luth. Kirche zur reform. über, verkaufte zum unersetlichen Schaben des Landes 1590 die Aemter Befigheim und Munbelsheim und 1603 auch bie Memter Altenfteig und Liebenzell an Birtemberg, und ftarb 1604 ohne Rinder. Sein Bruder, Georg Friedrich, ber ihm folgte, trat feinem alteften Sohne, Friebrich V., bie Regierung ab, mabrend er felbft mit einem neugeworbenen Rriegsheere gegen Raifer Ferdinand II. jur Befchützung bes Rurfürften von ber Bfal; Friedrich V., ju Gelbe jog. Auf Friedrich V., ber bie hohengeroldsedischen Freigitter erbte, aber nicht behielt, folgte 1659 Friedrich VI., beffen Cohn Friedrich Magnus 1677 bie Regierung übernahm. Wegen bes Ginfalls ber Frangofen mußte fich biefer bis 1697 ju Bafel aufhalten. Rach bem Ryswider Frieben fuchte er ben Wohlstand bes Lanbes herzustellen. Er starb 1709. Ihm folgte sein Sohn Karl III., ber 1715 die neue Residenz Karlsruhe erbaute, und zum Andenten baran ben Orden ber Treue fliftete. Sein einziger Gohn Friedrich ftarb vor ihm, hinterließ aber zwei Prinzen, von denen der alteste, Karl Friedrich (f. b.), geb. 1728, 1746 bie Regierung antrat. Unter biefem mufterhaften Regenten, bem bie trefflichen Minister bon Sahn und von Ebelsheim zur Seite ftanden, gewann B. bedeutend an Grofe. Bie zum Luneviller Frieden 1801 umfaßten die bab. Lander 77 D.-M. mit 210000 E. In diesem Frieden wurden gwar 8 D. - M. mit 25000 E. abgetreten, allein bafür 60 D. - M. mit 245000 E. etworben, worauf ber Markgraf im Mai 1803 die Rurwürbe annahm. Durch den Presburger Frieden 1805 tam auch ber Breisgau, bas alte Stammland ber Berzoge von Bahringen, an B. Dem Beitritte jum Rheinbunde verdantt es ben großherzogl. Titel, bie Souverunetat über den größten Theil der fürstenbergischen Lande, die Landgraffchaft Rlettgau, bas Fürstenthum Leiningen u. f. w. Der Länderaustaufch mit Würtemberg verschaffte ihm einen Zuwachs von fast 30000 E. Der Großherzog Karl Friedrich starb 1811, und ba fein altefter Sohn auf einer Reife in Schweben burch einen Sturg mit bem Bagen 15. Dec. 1801 ums Leben getommen war, fo fiel die Regierung an seinen Entel Rarl Ludwig Friedrich, geb. 1786, ber fich 1806 mit Stephanie Louise Abrienne Napoleone, einer Aboptivtochter Napolcon's, vermablte. Rach ber Schlacht bei Leipzig verließ berfelbe ben Rheinbund und trat 1815 bem Deutschen Bunde bei.

Schon früh hatte die Markgraffchaft B. Lanbstände. Sie waren aus Abgeordneten ber Stabte, Memter und Abteien gebilbet, ohne Theilnahme bes Abele, ber fich von ber Canbesberrlichkeit fo weit frei erhalten hatte, bag es nur wenige lanbfuffige abeliche Gitter gab. Seit Mitte bes 17. Jahrh. war aber bie ftanbifche Berfaffung in Berfall gerathen, und auch in ben neuen bab. Landestheilen, wie in ber Rheinpfalz, im Bisthum Ronftang und bem Johannitermeifterthum, gab es feine Lanbftande. Anders war es im Breisgan, wo fie aus ben brei Bauten ber Bralaten, ber Ritter und ber Stubte und Aemter bestanben. Unter ben erftern erfchienen der Reichsftand und Johannitermeister, ber Fürstabt von St.-Blaffen n. a. Durch die Ertlärung des Aurfürsten Rarl Friedrich jum unumschränkten Souveran 5. Mai 1806 erlofc auch bie ftanbifche Berfaffung bes Breisgaues, und auf bem Biener Congreffe geborte B. ju ben Regierungen, die fich gegen eine allgemeine Berpflichtung jur Ginführung bes Reprafentativfpfteme ertlarten. Allein bie Bewohner verlangten ftaaterechtliche Garantien, und gleichzeitig erhob Baiern, auf ben Rieber Bertrag und eine alte fponheimifche Erbeinfepung geftütt, theils unbedingte, theils eventuelle Anfpruche auf einen großen Theil bes bab. Landes. Der Großherzog Rarl Ludwig Friedrich wies biefe entschieden gurud, octropirte aber turz vor seinem Tode 8. Dec. 1818 als neues Band ber Bereinigung für alle Bewohner die Berfassung bom 22. Aug. 1818, worin auch ber Grundfat ber Untheilbarteit bes Landes ausgefprochen wurde. Karl Ludwig Friedrich ftarb ohne mannliche Rachtommen und hatte feines Baters Bruder, Markgraf Ludwig Bilhelm August, geb. 9. Febr. 1763, jum Nachfolger. Unter biefem ward infolge bes Receffes ber Commission zu Frankfurt vom 10. Juli 1819 bie seit 1814 von Desterreich fequestrirte Graffchaft Bobengerolbeed am Schwarzwalbe mit B. bereinigt, wogegen letzteres einen verhältnißmäßigen Theil des Amts Wertheim an Desterreich überließ. Derfelbe Recef ftellte bie Integritat B.s unter ben Schut Ruglands, Defterreichs. Englands und Breufens, auch ertaunte er bas Erbfolgerecht ber Balbbrüber bes Groffbergogs, ber Markgrafen von hochberg, an, was jeboch Baiern nicht hinderte, 3. Juli 1827 feinen Entschäbigungsanspruch für ben von B. an Frankreich abgetretenen Theil ber Graffchaft Sponheim zu erneuern. Bgl. «Ueber bie Ansprüche ber Krone Baiern an Landestheile bes Großherzogthums B.» (Manh. 1828).

Neuere Geschichte. Die Stunde traten jum ersten mal im April 1819 jusammen. murben aber wegen balb ausbrechenber Reibungen mit bem Minifterium fowie amifchen ber Erften und Zweiten Rammer 28. Juli entlaffen, fodag die gestellten Antrage auf Breffreiheit, Einführung ber Jury, Abschaffung ber Fronen und Zehnten nur in Anregung tamen. Die Rechte ber Standes - und Grundherren und bas barüber ergangene Sbict waren ein hauptfachliches hinderniß ber Gintracht. Bahrend ber zweiten Berfammlung, im Sept. 1820, ichien bie gegenseitige Stimmung im Anfange nicht günftiger; mehrern Deputirten wurde ber Urlaub verfagt und ber Abgeordnete Winter von Beidelberg verhaftet. Beide Rammern naberten fich indeg fehr balb in wichtigen Dingen, 3. B. hinfichtlich ber Aufhebung ber Ueberbleibfel ber Leibeigenschaft, bes Gefegentwurfs über bie Berantwortlichfeit ber Minifter, ber Borftellung gegen die Strenge des Cenfuredicte und ber Gemeindeverfaffung, und die Regierung tam gleichfalls verföhnend entgegen. Die Namen Duttlinger, Winter, Liebenstein, Rotted, Weffenberg u. a. waren burch biefe Berhandlungen allen werth geworben. Der britte fiebenmonatliche Landtag ward 31. Jan. 1821 ploglich entlaffen, unter öffentlichem und ftrengem Tabel gegen bie Zweite Kammer, die fich mit der Regierung über die für das Militar geforberte Summe nicht vereinigen tonnte. Im Dec. 1824 folgte die Auflösung der Zweiten Rammer, und bei den neuen Bablen wurde viel über Einwirtung ber Regierung geklagt. Gine ber erften Berhandlungen des vierten Landtags, vom 24. Jan. bis 4. Mai 1825, betraf eine wichtige Abanderung ber Berfaffung. Statt ber bisherigen theilweisen Erneuerung ber Zweiten Rammer follte fle alle feche Jahre ganglich erneuert, die Berioden ber Landtage follten von zwei Jahren auf brei verlängert werben, und es geschah folches auch burch bas Gefet vom 14. April 1825. Auf bemfelben Landtage bestand in biefer Zeit ber Reaction die gange Opposition ber Zweiten Rammer nur in brei Mitgliebern. Der fünfte Landtag vom 29. Febr. bis 14. Mai 1828 brachte fast nichts zu Stande. Der Großberzog Ludwig starb kinderlos 30. Marz 1830, und ihm folgte Großherzog Leopold (f. b.), der alteste Sohn aus der morganatischen Che des Großherzogs Karl Friedrich mit der Gräfin von Hochberg, aus dem alten reichsritterschaftlichen Geschlechte Beyer von Gegersberg. Die eventuelle Succeffionsfähigkeit der Nachkommen aus biefer Che war, traft ber vor der Bermahlung gegebenen Berficherungeurtunde, icon burch bas Statut von 1806 und burch bas Batent vom 4. Oct. 1817 ertheilt und 1819 von ben Dauptmächten

anerkannt worden. Baiern aber ichien jest mit Gewalt feine Forderungen durchfeten zu wollen, fobag man auch babifcherseits militarische Borfichtsmaßregeln anordnete, bis endlich ber Streit,

besonders burch Defterreichs Bermittelung, ju Gunften von B. geschlichtet wurde.

Mit Leopold's Regierungsantritt ichien ein frischeres Leben zu beginnen. Die Regierung hatte bie Bahlen zu bem am 17. Marz 1831 eröffneten fechsten Candtage ihrem freien Gange überlaffen. Bon ihrer Seite waren Gefegentwürfe über eine Gemeindeordnung, eine burgerliche Procefordnung mit Deffentlichfeit und die Aufhebung ber Staatsfronen vorbereitet. Die Zweite Rammer brang befonders, nach Itflein's Antrag, auf die balb jugeftanbene Burudnahme bes Gefetes bom 14. April 1825, auf Bollenbung ber Gefete itber Ministerverantwortlichteit, auf Erleichterung der Fronablösung nach dem Gefet von 1820, auf Ablöfung ber Behnten u. f. w. In ber Sorge für größere Sparfamteit und größere Drbnung im Staatshaushalt tam bie Regierung ber Zweiten Rammer entgegen. Durchgefett wurden ein Injuriengefet, eine Militardienstpragmatit, die Statuten der Amortifationstaffe, ein Apanagegefet, eine neue Civilprocefordnung mit Deffentlichfeit und Mündlichfeit bes Berfahrens und, nach langem Bwiespalt mit ber Ersten Rammer, die Gemeindeordnung. Ungeachtet bes anfänglichen Biberfpruchs ber Erften Rammer, tam fobann auch bie Ablofung ber Fronen au Stande. Mit besonderm Rachbrud und mit großer Uebereinstimmung hatte bie Zweite Rammer, nach Welder's Antrag, die Sache ber Preffreiheit betrieben und endlich bie wichtigften Bebenflichfeiten ber Erften Rammer fowie ber Regierung ju befeitigen gewußt. Gin Befet, bas, wenn auch ohne Schwurgericht, boch in innern Angelegenheiten bolle Breffreiheit aussprach, tam am 24. Dec. 1831, turg bor bem Schluffe bes Landtages, ber am 31. Dec. erfolgte, ju Stande und wurde in B. wie in gang Deutschland mit lautem Jubel begruft. Die Regierung, von dem feit dem Falle Barfchaus wieder muchtig gewordenen Strom ber Reaction ergriffen, erflürte inbeg icon 28. Inli 1832 bas neue Gefet für unwirkfam, weil es mit ber Bundesgesetzgebung über bie Preffe unbereinbar fei.

Damit war ein abermaliger Wendepuntt im öffentlichen Leben gefommen, und icon auf bem Canbtag vom 20. Dai bie 13. Rov. 1833 zeigte fich bie auf ben nachftfolgenden Berfammmlungen noch fichtlicher werbenbe Ermattung bes polit. Geiftes. Die Stande befchaftigten fich hauptfächlich mit ber nach heftigem Rampfe beiber Rammern erlebigten Zehntenfrage sowie mit einem neuen Forstgeset, und beschrünkten sich übrigens auf rechtsverwahrende Klagen wegen ber einseitig erfolgten Aufhebung bes Prefigefetes und wegen muthmaglicher Abfichten bes Bundestages. Diefe Bermahrungen wiederholten fich erfolglos auch auf ben folgenden Landtagen. Bom 1. Jan. 1835 an trat ber Anschluß B.s an ben Deutschen Zollverein in Wirksamleit, ber schon von den Abgeordneten von 1831 bedingungsweise gutgeheißen war und nun auch auf bem Landtage von 1835 bestätigt wurde. Auf bem Landtage von 1837 erhielt bie Regierung die Genehmigung ber Stande zu einer wefentlichen Beranberung ber in echt freifinnigem Geifte abgefaßten Gemeinbeorbnung von 1831. Der außerorbentliche Lanbtag von 1838 genehmigte bas icon feit 1831 gur Sprache gekommene Project einer Eisenbahn von Beibelberg über Manheim nach Bafel. Der Berfaffungeumfturg in Sannover, die veranberte Stellung bes Minifteriums zur Zweiten Rammer feit bem Tobe bes beliebten Staatsminifters Winter (f. b.) fowie der nun gesteigerte Einfluß Blittersdorff's (f. b.), alles dies blied nicht ohne Rudwirfung auf ben Geift bes Bolls und feiner Bertreter. Die Umstimmung trat ichon bei der Berfammlung der Stände von 1839 und 1840 hervor, obgleich sich deren Berhandlungen hauptflich um bie noch nicht jum völligen Schluß getommene Berathung über ein neues Strafgefesbuch brehten. Bur Erfüllung eines feit Jahren gegebenen Berfprechens erließ bie Regierung im Jan. 1840 bie Berordnung zur beffern Sicherung ber Schriftsteller gegen Cenfur= willfür. Rach verfaffungsmäßiger partieller Erneuerung ber Abgeordneten und Eröffnung eines neuen Landtags 17. April 1841, erhob fich ein lebhafter Streit über bas vom Ministerium behauptete Recht ber Berweigerung bes Urlaubs für bie zu Deputirten erwählten Staatsbiener. Als sich dieser Principienkampf nach längerer Bertagung erneuerte, ward die Rammer 19. Febr. 1842 aufgelöft. Infolge ber neuen Wahl trat zwar eine Personalveranderung ein, boch behielt die Opposition der Zweiten Rammer ein Uebergewicht. Bergebens wollte die Eröffnungsrede, 23. Mai 1842, den Ständen einzig die Berhandlung der Eisenbahnfache und des Budgets, alles weitere bagegen bem nächsten ordentlichen Landtage zuweisen. Die Motion Belder's, wegen Erleichterung materieller Lasten und gleichzeitiger Förberung ber geistigen Intereffen, namentlich burch Errichtung einer Landwehr und ihre organische Berbindung mit dem zu vermindernden ftebenden Beere, sodann zur Aufhebung aller Ausnahmsmaßregeln bes

Dentschen Bundes und bessen Zurücksührung auf die Grundlagen und Verheißungen der Bundesacte, sowie die Motion Sander's über den Zustand der Presse, die ungemein lebhafte Angrisse gegen das Institut der Censur hervorries, und mehrere andere Anträge hatten interessante und heftige Debatten zur Folge. Sanz besonders geschah dies insolge des Antrags Izstein's in Betress der Cinmischung der Regierung in die Wahlen und der von den Ministerialchess zu diesem Zwede erlassenen Rundschreiben, wodurch im ganzen Lande große Aufregung erzeugt worden. Ungeachtet einer Protestation des Ministeriums, beschloß die Zweite Kammer mit 34 gegen 24 Stimmen den Ausbruck der Misbisligung wegen Beschränkung der Wahlsreiheit in ihre Protosolle niederzulegen. Am 9. Sept. 1842 wurde der in der Seschichte des constitutionellen Großherzogthums epochemachende Landtag im Auftrage des Großherzogs mit einer Rede geschlossen, die der Zweiten Kammer keine Hoffnung auf eine Beründerung des Winisteriums ließ.

Die Nachwirkungen der Rampfe des Jahres machten fich nach oben wie nach unten fühl-Die Regierung beharrte in ihrer Stellung, die Entfremdung zwischen Beamten und Boll nahm gu, und in der Bevöllerung bauerte die Aufregung fort, von gouvernementaler Seite fo gut wie von oppositioneller genahrt und unterhalten. Der Landtag von 1843, ber fich bis Febr. 1845 ausbehnte, war größtentheils mit Berathung ber Gefetentwürfe eines Strafgefetbuche, einer Strafprocefordnung und einer Berichteverfassung ausgefüllt, Die nach mannichfaltigen Schickfalen und Mobificationen erft 1851 in Birtfamteit traten. Unverföhnt fab man bem neuen orbentlichen Landtag von 1845 entgegen. Zwar war inbeffen ber humane und freisinnige Nebenius (f. b.) an bie Spite bes Ministeriums bes Innern gerufen worben, boch es wollte ihm nicht gelingen, bas frühere friedliche Berhaltniß herzustellen. Mancher Misgriff gab ber Spannung eine öffentliche Rechtfertigung, zumal feit bie beutschlath. Bewegung auch anfing nach B. herüberzuwirken und bie Thatigteit ber Cenfur und Polizei gegen fich heraus-Buforbern. Go tam ber neue Lanbtag im Rob. 1845 gufammen, auf bem fich gleich anfange bie Symptome ber Berbitterung und Aufregung zeigten. Der unfruchtbare Streit über bie . Frage, ob die Zweite Rammer nach Belder's Antrag einseitig eine Abreffe über die Gefahren bes bisherigen ministeriellen Systems an ben Großherzog bringen konne, und ber haber über Bittel's Motion auf Religionsfreiheit flillten ben größten Theil biefer turgen Seffion, mahrend außerhalb ber Rammer eine kunftlich genührte Agitation firchlicher Art die Gemuther entzweite. Mitten in bem Streite warb bas Land burch die plopliche Auflosung ber Rammern (9. Febr. 1846) überrafcht und baburch die Agitation im Lande auf eine ungewöhnliche Sobe gesteigert. In ber aufgeregtesten Stimmung wurden bie Bahlen vorgenommen; fie ficherten ber Opposition ein entschiedenes Uebergewicht. Der constitutionellgesinnte Bett (f. b.) ward nun junachft ale Minister ohne Bortefeuille in die Berwaltung berufen, und ber wiedereröffnete Landtag ging, wenn auch nicht ohne lebhaften Rampf, fo boch ohne gewaltsamen Bruch, im Sept. 1846 zu Ende. Zwei Monate später ward Bell Minister bes Innern und damit ber constitutionelle Liberalismus an die Spipe der Geschäfte gebracht. Die neue Regierung schlug einen freisinnigern und verföhnlichern Weg ein als ihre Borgunger; manche innere Reform wurde vorbereitet, bei bem Bundestage ernftliche Schritte für bie Abichaffung ber Cenfur gethan. Dag die Gemüther anfingen fich zu beruhigen, daß der liberale und radicale Theil ber Doposition querft fich entzweiten, bag bie Ergangungemablen gum nachften Landtag ber neuen Regierung eine feste Dehrheit sicherten: tonnte man als bie erfte Frucht bes Ministeriums Bett betrachten. Im Dec. 1847 verfammelte fich ber neue Lanbtag, jum ersten mal feit vielen Jahren wieder vom Großherzog in Person eröffnet und mit der Busage vielfach verlangter Reformen (namentlich in ber Prefgefetgebung) begruft; bie Zweite Rammer tam in ihrer Mehrheit ber Regierung ebenfo verföhnlich entgegen.

In diese Anfänge eines freundlichen Einverständnisses siel die Botschaft von der franz. Februarrevolution, die natürlich B., das weitvorgeschobene Grenzland, zunächst am stärksten berührte und in der von oben und unten viele Jahre lang unterhaltenen Aufregung eine mächtige Unterstützung fand. Aus allen Theilen des Landes tamen nun Petitionen mit den vier Forderungen: Preffreiheit, Schwurgerichte, Bollsbewaffnung und Nationalvertrezung, die nachher ihren Weg durch Deutschland machten. Die Regierung erklärte sich sowol mit diesen Wünschen einverstanden als mit den Forderungen, welche einige Tage später von der äußersten Linken der Zweiten Kammer eingebracht und von der Bersammlung selbst fast einstimmig adoptirt wurden. Die Aushebung der Ausnahmsgesetz des Bundes, die Beeidigung

bes Militars auf die Berfaffung, die polit. Gleichstellung aller Confessionen, Berantwortlichfeit ber Minifter, Recurse gegen Misbrauch ber Beamtengewalt, Aufhebung ber Refte bes Feudalwesens, Reformen im Steuerwefen, Aufhebung ber privilegirten Gerichtestanbe, vollethumliche Kreisberwaltung, hinwirtung auf Errichtung eines beutschen Parlaments, Unabhangigfeit ber Richter, Entfernung bes Bunbestagsgesandten (Blitteredorff) und breier Dinifter (Trefurt, Regenauer, von Freydorf): bas maren die bamals am weiteften gebenben Forberungen, bie bon ber Regierung entweber fofort gewährt ober burch Gefetesborlagen fpater erledigt murben. Die ausscheibenben Minifter wurden burch Brunner, Finangrath Hoffmann und Oberft hoffmann, drei anertannt liberale Manner, erfest. Stand die Mehrheit ber Rammer wie die Gemäßigten im Lande, auch wenn fie bisher ber Opposition angehört hatten, nun aufrichtig auf feiten der Regierung, so zeigte fich balb, daß ber radicale, nun von ben Liberalen feindselig geschiedene Theil ber Opposition bei jenen Forderungen nicht fteben bleiben werde. Auf einer großen Bolksversammlung in Offenburg (19. März 1848) wurde jum erften mal bon ber Partei, als beren Fuhrer nun Beder (f. b.) und Strube (f. b.) hervortraten, die Stimmung ber Maffe für eine republitanische Bewegung fonbirt und bas Land mit einem Net von Clubs überzogen, indeß gleichzeitig Fidler im Seefreis für die Republit agitirte und jenfeit bes Rhein fich die Freischaren fammelten, beren unverholener Zwed bie Republitanifirung Deutschlands mar. Das Scheitern ber republitanifchen Bartei im Deutichen Borparlament brachte ben Plan einer gewaltsamen Schilberhebung zur Reife; bie Berhaftung Fickler's durch Mathy (8. April) beschleunigte den Ausbruch. Am 12. April erließen Beder und Strube bon Rouftang aus bie offene Aufforberung gur bewaffneten Erhebung und Sammlung in Donaueschingen; auch die Regierung war indessen thatig gewesen und hatte, ba icon bamals die Zuverläffigfeit ber bab. Truppen zweifelhaft, fich burch die Contingente ber Nachbarstaaten verstärft. Go scheiterte ber Berfuch erft zu Donaueschingen, hierauf in bem Busammenstoß zwischen Kandern und Schlechtenhaus, wo ber Führer ber Bundestruppen, . Friedrich von Gagern, bas Opfer feines Muthes ward (20. April), bann burch bie Ginnahme von Freiburg (24. April), bessen sich die Freischaren bemächtigt hatten, endlich in dem Gefecht bei Doffenbach, wo Berwegh's Legion beutscher Arbeiter aufgelöst marb (27. April).

War dieser Aufstand zwar mislungen, so ließ sich boch eine dauernde Beruhigung nicht erwarten, solange die deutschen Angelegenheiten sich in einer revolutionären Arisis befanden. Die Regierung und die Kammern suhren unverdrossen sort, die neuen Organisationen vorzubereiten und eine Reihe von Gesetzen zu vereinbaren, welche die Berwaltung, das Gerichtswesen n. s. w. im Sinne ausgebehnter demokratischer Freiheit umgestalteten. Die sog, demokratische Partei wußte jedoch dassur weder der Regierung noch der Landesvertretung Dank. Noch vermochte nan einen zweiten Aufstandsversuch, den Struve an der Schweizergrenze machte (21. Sept.), in einem einzigen Gesecht dei Stausen (24. Sept.) mit dad. Truppen niederzuschlagen, wobei Struve selbst gesangen ward; aber die rührige Thätigkeit der radicalen Partei, die Schwäche der Regierung und die Energielosigkeit der Gemäßigten vereitelten die Ersolge, die sich an diesen Sich hätten knüpsen können. Zwar gelang es nicht, durch einen Petitionensturm der demostratischen Clubs die Auslösung der Kammer und die Berufung einer constituirenden Versammiung zu erzwingen, ebenso wenig durch Massenauskritt die Zweite Kammer beschlußunfähig zu machen; aber die Partei hatte den Triumph, das Geschworenengericht über Struve und Genossen (März 1849) zu einer turbulenten Bollsversammlung umgewandelt zu sehen, worin die

Beschworenen bem Ginbrude ber Ginschüchterung muthlos nachgaben.

Inzwischen waren mit der Bollendung der Reichsverfassung vom 28. März 1849 die beutschen Angelegenheiten in eine entscheidende Kriss getreten. Die bad. Regierung wie die Zweite Kammer hatten sich von Anfang an auf seiten der Deutschen Rationalversammlung gehalten. Bom Großherzoge war die erste Erklärung ausgegangen (Jan. 1849), welche die Bereitschaft zu Opfern für die nationale Sache aussprach, und als die Berfassung mit dem Bundesstaat und dem preuß. Kaiserthum fertig war, gab wieder B. das Beispiel der frei-willigen Anerkennung und Unterordnung unter dieselbe. Mit der Durchsührung der Grunderechte, soweit sie durchsührbar, hatte man früh genug begonnen. Selbst als Preußen die Krone und die Berfassung absehnte, blieb B. bei der Berfassung vom 28. März, und die Regierung ließ auf Ansuchen der Zweiten Kammer dieselbe im officiellen Gesetzesblatt publiciren und die Bereidigung des Heres und der Bürgerwehr vornehmen. Nun erfolgte der Bruch zwischen Preußen und dem Deutschen Parlament; die Bewegungen für die Reichsverfassung schlugen an der Elbe wie am Rhein in offene Ausstände um; alle revolutionären Elemente im Inland

und Ausland rufteten fich feit Anfang Dai ju einer gewaltsamen Entscheidung. In biefem Augenblid brachen die Solbatenmentereien unter den bab. Truppen aus, die theils aus alten Schaben, theils aus ber unausgesett betriebenen Wühlerei entsprangen. In Raftabt gab fich ber Ausbruch am heftigsten tund; aber überall (in Lorrach, Freiburg, Bruchfal, Rarleruhe) garte es fast gleichzeitig, und auch in ben treuer gesinnten Regimentern war nicht Energie und Ausbauer genug, um ber Anftedung ju wiberfleben. Unter bem Ginbrud biefer Ereigniffe fand (13. Dai) die Bollsversammlung der demotratischen Partei in Offenburg flatt. Ihre Tendens war in den vier Forderungen: Rudtritt bes Ministeriums, Auflösung der Rammer, Berufung einer constituirenden Berfammlung und unbebingte Amnestie sowie Nieberschlagung aller polit. Proceffe, ausgesprochen, welche in ber Borberathung 12. Dai entworfen wurden. Die fog. Befchluffe ber Berfammlung am 13. gingen barüber weit hinaus; fie ftellten Forberungen auf, bie entweder burchaus unerfillbar ober wenigstens eine conftitutionell-monarchifche Regierung unmöglich machten. Gin Canbesausschuß, bestehend aus ben Führern ber bemofratischen Clubs, unter benen Manner wie Brentano und Ficter noch als bie gemäßigten gelten tonnten, nahm die Durchführung biefer Befchluffe auf fich, ober ließ burch feine Agenten fofort die Regierungsgewalt in die Band nehmen. Inzwischen hatte eine auch in Rarleruhe ausgebrochene Soldatenmeuterei in der Racht vom 13. auf den 14. Rai den Hof und bas Ministerium veranlagt, die Residens zu verlassen und fich über Germersheim nach Lauterburg im Elfag zu flüchten. Der Berfuch bes Generals Soffmann, bie noch treugebliebenen Truppen über die Grenze zu führen, mislang. So befand sich die revolutionare Partei im Besitze aller Mittel ber Regierung; eine aus bem Lanbesausschuß hervorgegangene Executivcommission (Brentano, Gogg, Beter, Gidfelb) übernahm bie berfchiedenen Ministerien. Dan batte gern fofort die bewaffnete Bropaganda über die Grenze getragen, aber es erforderte einige Zeit, ehe man bie aufgeloften Eruppen wieber ju ben Fahnen brachte. Als man es fpater in Beffen und Burtemberg versuchte, gelang es nicht. Die verunglitidte bewaffnete Bolleversammlung ju Oberlandenbach (24. Mai) und ber Ueberfall bei Beppenheim (30. Mai) follugen die Hoffnungen auf einen Anschluß Beffens nieber, mahrend man in Burtemberg vergebens berfuchte, aus ber reutlinger Bolfsversammlung eine offenburger gu machen.

Inzwischen hatte ber Großherzog, da die Reichsgewalt nicht im Stande war, hinlängliche Truppenmaffen aufzubieten, fich um Gulfe an Preugen gewandt, und es jog fich balb um B. ein Rreis von Streitfraften, die mehr als hinreichend waren, ben ifolirten Aufftanb ju erbruden. Gegen ben Redar war ein gemifchtes Beer unter Beuder aufgestellt, bem eine preug. Colonne unter Gröben nachrudte, mubrenb auf bem linten Rheinufer große Maffen fich ben rheinpfälzischen Grenzen naberten. In B. waren bie Dinge indeffen ber Auflösung entgegengegangen; ber Zwiespalt zwischen ber Terroriftenpartei (Strube) und ben Abvocaten (Brentano) tam jum offenen Ausbruch. Das Misvergnugen ergriff felbst einen Theil ber herrschenben Bartei, ber Biberftand in ber Bebollerung nahm ju, und bie neuberufene Conftituirenbe Berfammlung bot ein Bilb ber Schmache und Unfahigfeit. Unter biefen Umftanben tonnte and bie Berufung Mieroflamfti's (f. b.) an bie Spipe ber Revolutionsarmee nicht mehr helfen, obwol er unlengbar mehr militärischen Zusammenhang in die Truppen und mehr Einheit in die strategischen Bewegungen zu bringen wußte. Go vertheidigte er 15. und 16. Juni nicht ohne Gefchid und Erfolg bie Nedarlinie gegen bie Reichsarmee, tonnte aber nicht hindern, bag inbeffen die Bfalg von ben Breugen befett und am 20. bei Germerebeim von diefen ber Rhein itberschritten ward. Er versuchte mit Uebermacht bei Baghäusel eine der übergegangenen preuß. Colonnen (21. Juni) ju folagen, marf fie auch nach Philippsburg juriid, fließ aber am Radmittag auf eine andere Division, die nach turzem Kampse der Revolutionsarmee eine völlige Rieberlage beibrachte. Indeffen war Beuder mit ber Reichsarmee burch ben Dbenwalb nach dem obern Nedar vorgerückt, ohne daß es ihm freilich gelang, ber flüchtigen Armee bei Ginsheim ben Rudzug abzufchneiben, und bas preuß. Corps unter Gröben hatte ben untern Redar itberschritten. Am 25. zogen bie Preußen in Karlsruhe ein, 29. und 30. Juni wurde nach lebhaftem Rampfe die Murglinie von den Insurgenten verlaffen. Der Rudzug artete nun in wilbe Flucht aus; es ward nirgends mehr ernfter Biberftand geleiftet. Zwischen ben flüchtigen Bauptern und Abgeordneten tam es in Freiburg jum offenen Bruch. Am 10. und 11. Juli zogen bie letten fluchtigen Colonnen auf Schweizergebiet; am 23. marb Raftabt übergeben.

Unterbeffen hatte ber Großherzog noch mahrend ber Emigration bas Minifterium Bett entlaffen und Rlüber, Marschall, Regenauer, Stabel, Roggenbach zur Berwaltung berufen.

Das erfte traurige Geschäft ber neuen Regierung mar, ben Kriegszustand im Lanbe ju verfündigen, die am meiften Betheiligten bor Standgerichte zu ftellen und den Riefenproceg gegen bie Urheber und Theilnehmer ber Revolution einzuleiten. Etwa breifig ftandgerichtliche Todesurtheile murben ausgesprochen und vollzogen. Die Berurtheilten waren meift meuterische Solbaten ober folde, welche bie Baffen gegen die legitime bab. Regierung getragen, auferbem auch einzelne polit. Notabilitäten, wie der Reichstagsabgeordnete bon Tritpichler. Die Raffen maren leer, bas Beer aufgeloft, die gange öffentliche Orbnung gerftort. Die Mitglieder bes Restaurationsministeriums befagen gemäßigten Charafter genug, um den Anmuthungen berer, welche bie ficherfte Begrundung bes neuen Rechtszustandes in ber Aufhebung ber Berfaffung faben, zu wiberfteben. Rafcher, als man erwarten burfte, erholte fich bas Land moralifch wie materiell von den Bunden, die ihm die Revolution und ihre Nachwehen geschlagen. Im Marg 1850 traten bie Rammern wieder zusammen, nach bem unveranderten Bahlgefet ergangt. Mit ihnen vereinbarte bie Regierung eine Reihe von Gefeten, welche die bestehenbe Gemeindeordnung, bas Strafgefet, Die Broceffordnung, Die Brefpolizei, bas Bereinswefen u. f. w. betrafen und ber Regierung größern Ginfluß sicherten. Die Rammern gingen mit ber Regierung zusammen, und auch ber Parteihaber zwischen ben früher Conservativen und Liberalen fcmieg jest. Die neue Gefengebung, fo fehr ihre Strenge von bem früher herrichenben Geifte abwich, rettete boch bie wichtigsten Reformen, die vor bem Marz erstrebt waren, und war meist immer noch viel freifinniger als die gleichzeitige Legislation in andern Ländern, wo man teine Mairevolution erlebt hatte.

Großherzog Leopold ftarb 24. April 1852. Ihm folgte in der Regierung fein zweiter Sohn, Friedrich (f. b.), da der älteste, der Erbgroßherzog Ludwig, durch schwere leibliche und geistige Erfrantung an ber Thronfolge behindert mar. Letterer ftarb 22. Jan. 1858. Der gute Beift, ber bie Bahringer Regentenfamilie in vielen ihrer Blieber auszeichnet, follte fich in bem jugendlichen Fürften, feit er zur geistigen Gelbftanbigfeit fich erhoben, besonders lebenbig erweisen. Den nächsten Anftog hierzu sowie überhaupt zu einer freiheitlichen Wendung ber Dinge nach mehrjähriger, wenn auch milber Reactionszeit gab ber balb nach ber Thron-besteigung bes Großherzogs Friedrich ausgebrochene Kirchenstreit. Mit Würtemberg, ben beiben Heffen, Nasiau und Franksurt zusammen bilbet B. die sog. Oberrheinische Kirchen= probing, beren Metropolit ber Erzbifchof von Freiburg ift. Das Berhaltnig zwifchen Staat und Rirche mar in biefem firchlichen Gebiet burch frühere Bereinbarungen mit bem papftl. Stuhle und burch eine gleichlautenbe landesherrl. Berordnung, welche jene Staaten 1830 nach gemeinfamer Berabredung erlassen hatten, fast gleichförmig geregelt. In B. zumal, dessen Bevölkerung zu mehr als zwei Drittheilen ber tath. Confession angehort, war der Rirche jebe mit bem Gesammtwohl bes Staats vereinbarliche freie Bewegung gestattet gewesen. Die Regierung hatte in ihrer Nachsicht gegen ben Klerus eher zu viel als zu wenig gethan, und baß z. B. der edle Prälat Wessenberg (f. d.) von seinem guten Rechte verdrängt wurde, fiel hauptsäch= lich ber Regierung zur Laft. Sbenfo war es ein Uebermag von Nachstatt gegen erwachenbe hierarchifche Ansprüche, daß bie Regierung aufgeflärte und allgemein geachtete Lehrer an ber tath. Universität Freiburg entfernte und beren Lehrstühle in bie Banbe von Römlingen gelangen ließ. Selbst der oftensible Urheber der firchlichen Wirren, der Erzbifchof von Bicari, war nur durch bas Buthun und ben erflarten Willen ber bab. Regierung auf die erste firchliche Stelle bes Landes beforbert worben. Ale biefer Pralat vor feiner firchlichen Ginfegung ben hertommlichen Gib ber Treue gegen ben Lanbesfürsten und bes Gehorsams gegen bie Berfaffung und die gesetlichen Ordnungen bes Landes zu leisten hatte, gab er aus freiem Antrieb die weitere fchriftliche Erklarung: er konne ben Gib um fo lieber fcworen, ale es feine volle Ueberzeugung fei, daß die bestehende bab. Gefetgebung nichts enthalte, mas ben Satjungen und ben Intereffen ber tath. Rirche guwiber.

Eine erwünschte Gelegenheit zur Erweiterung ihrer Macht fand in Deutschland die röm. Hierarchie in der Bewegung von 1848. Bald nachdem die deutsche Nationalversammlung eröffnet, hielten die deutschen Dischoffe eine Zusammenkunft in Würzburg in der erklärten Abssicht, auch kirchlicherseits Concessionen an die fortgeschrittene Zeit und ihre Forderungen zu machen. Auch der Erzbischof von Freidurg sührte in dieser Richtung zum Theil weitgehende Anträge mit sich, namentlich den die römischseherarchische Ordnung tief berührenden Antrag aus Wiedereinsührung der sog. Laistrung der Kleriker. Inzwischen hatte aber die frankfurter Bersammlung in die Grundrechte des deutschen Bolts rückslichtlich der Stellung der Kirchen zum Staate die Bestimmung aufgenommen, daß jene ihre Angelegenheiten aselbständig ordnen

und verwalten» dürften. Diefen allgemeinen Sat über die fog. «freie Rirche im freien Staat» mufiten bie Führer ber Bierarchie alsbald im Interesse ihrer Machterweiterung zu gebrauchen. Die in Burgburg getroffenen Berabredungen wurden in einer Dentschrift (vom 14. Rov. 1848) niedergelegt, in welcher bie Pralaten ihre Anfichten über die Selbständigfeit ber Rirche und ihren Willen, bie verloren gegangenen Rechte ber Bierarchie gurlidzuerobern, befannt machten. Die Dberrheinische Rirchenproving, insbefondere B., wo nach den Ereignissen bon 1849 bie Ruftande besonders gunftig erschienen, gaben bierbei ben nachsten Angriffspuntt ab. In einer Eingabe vom 7. Sept. 1849 an die großherzogl. Regierung verlangte der Erzbischof von Freiburg, auf Grundlage ber würzburger Dentichrift, die Wiederherstellung ber altfirchlichen Rechte, namentlich freie Befetung ber firchlichen Pfrunden, freie Berwaltung bes firchlichen Bermogens (im gangen minbeftens 50-60 Mill.) und anberes. Befonbere bezeichnend war die Forderung der sofortigen Aushebung des tath. Oberkirchenraths, einer dem Minifterium bes Innern unmittelbar untergeordneten Staatsftelle, welche mit ber Bahrung ber ftaatlichen Intereffen ber Rirche gegenüber, mit ber Oberaufficht über bas Stiftungevermögen und ber Leitung des Bollsichulmesens betraut war. Balb barauf erschien eine Denkschrift ber vereinigten Bifchofe ber Oberrheinischen Rirchenproving an ihre Regierungen (Febr. 1851), worin die Forberungen ber hierarchie noch naber pracifirt und begrundet werden follten. Schon vorher (1850) waren auf Einladung bes Erzbischofs die Jesuiten und Ligorianer im Großherzogthum eingetroffen. Die bamalige bab. Regierung zeigte biefen Borgungen gegenüber mehr Schwäche als Energie und einen auffallenden Mangel an klarer Ginficht in bas, was ihre Lage gebot. Gleiches mar auch bei ben übrigen Regierungen ber Oberrheinischen Rirchenproving ber Fall. Diefe Regierungen, in ber Mehrzahl ihrer Mitglieder ber reactionaren Richtung Bugethan, wurden fich gern mit ber hierardie gegen ben freiern Bollsgeift verbunden haben, hatte lettere nur nicht ben großern Antheil für fich bebungen. Als bie Regierungen nach gemeinschaftlich zu Karleruhe gepflogenen Berathungen im Marz 1853 ziemlich gleichlautenbe Berordnungen zu Gunsten des kirchlichen Regiments bekannt machten, erließen die Bifchofe ber Dberrheinischen Rirchenproving eine collective Antwort an ihre Regierungen, worin fle fich über bie Conceffionen unbefriedigt erflarten, mit dem Beifugen: fle fanden fich nun auf ben Standpunkt unausweichlich hingetrieben, wo fie ihr Berhalten nach dem apostolischen Ausspruch Bu bestimmen hatten: man muffe Gott mehr als ben Menschen gehorchen. Gie murben in Bukunft nur noch bas Dogma und bas baraufberuhende Berfassungsrecht ihrer heiligen Rirche als normgebend für ihre Amisverwaltung betrachten; bagegen würden fie ben Borfdriften und Anordnungen, welche die Regierungen in Bezug auf die tath. Rirche bisher geltend gemacht ober auch fernerhin geltend machen wurben, auf bas entschiedenfte entgegentreten.

Mit diefer Berleugnung der früher eiblich übernommenen Berpflichtungen war der Krieg gegen die staatliche Ordnung erklart. Der Erzbischof von Freiburg weigerte fich nun, bei Befetzung ber Bfrunden in bisheriger Beife mitzuwirten; er stellte ber Regierung anheim, bei Erlebigung von Pfarreien ein etwaiges Patronatrecht geltenb zu machen; wo fle biefes nicht könne, halte er fich im Gewiffen für verpflichtet und rechtlich befugt, bas Befegungerecht gang in Anspruch zu nehmen. Zugleich wurden die Mitglieder des tath. Oberfirchenraths in Rarlsruhe erinnert, daß fle Katholiken seien und als folche in Uebereinstimmung mit dem Episkopat, bas einzig nur bas tanonifche Recht zur Richtschnur feines Sandelns ju nehmen habe, ihr ferneres Berhalten zu regeln hatten. Als ber tath. Oberfirchenrath gegen eine folche Theorie Brotest erhob und man sich auf ben geschworenen Diensteid berief, wurde durch einen erzbifchoft. Hirtenbrief vom 11. Nov. 1853 über bie Mitglieder jener Staatsbehorbe und über ben Stabtbirector in Freiburg, ber als großherzogl. Specialcommissar bas landesherrl. Placet bei ben Erlassen der erzbischöft. Curie zu mahren beauftragt war, die große Ercommunication ausgofprochen und feierlich in ben Rirchen bor bem berfammelten Bolte verkindet. Den Beiftlichen ward die Fortsetung der geschäftlichen Berbindung mit dem Oberkirchenrath, den Gläubigen ber Umgang mit ben Ercommunicirten unterfagt. Es folgte nun eine Reihe von Handlungen, die den Geift und die Tendenz der erzbischöft. Curie unverhüllt offenbarten. In allen Pfarrfirchen bes Landes wurden Gebete und Andachten für die «bedrungte Rirche» und beren Befreiung angeordnet. Die Pfarrer mußten nach einer erhaltenen Stigge Predigten iber ben Rirchenstreit halten; Beiftliche, welche fo extremen Schritten au folgen abgerten, wurben suspendirt, mehrere, meift altere wurdige Manner, excommunicirt und von ihrer Stelle verbrängt. Bezüglich ber Berwaltung bes Kirchenvermögens wurden bie Stiftungsvorftanbe und Rechner angewiesen, fernerhin nur ben erzbischift. Anordnungen Folge zu leiften. Letterer

Schritt war indeß nicht klug berechnet. Bisher hatte das bad. Boll in seiner großen Mehrheit bei der allgemeinen Ermattung des öffentlichen Geistes seit 1849 gegenüber den ahabeln der Hierarchen mit den Bureaustraten», wie man den Conflict nannte, fast nur den passiven Ansschuer gemacht. Als aber die hierarchie auch das Stiftungsvermögen an sich ziehen wollte und damit die materiellen Interessen der Gemeinden bedrohte, erwachte sast überall ein oppositioneller Geist, und nicht wenige Stiftungsräthe erklärten sich entschieden gegen das erzebischssse. Doch nur im Obenwalde wurden ein Oberamtmann und ein Bürgermeister, weil sie sich der Aussührung der erzbischisse. Berfügung bezüglich des Stiftungsevermögens widerset, mit dem Kirchenbanne belegt, indem man dort auf die weniger gedildete Bevölkerung durch eine solche Masregel Eindruck zu machen hossen mochte. In der That gelang es bort auch einigen fanatischen Geistlichen, einen Theil der Bevölkerung zu thatsüchslichen Wilderstand aufzuregen. Indes reichten einige Compagnien Militär hin, um die gesetze

liche Ordnung wiederherzustellen. Die bab. Regierung zeigte gegenüber biefem gefetlofen Borgeben, wie es taum ber extremfte Rabicalismus je gewagt, große Schwäche, und wo fie fich zum handeln aufraffte, beging fie faft nur Misgriffe, die bem Begner zugute tamen. Sie erklarte zwar die gesetwidrigen Schritte bes Erzbifchofs für null und nichtig, aber ftatt die Gefete gegen ben ober die wohlbekannten Urheber in Anwendung zu bringen, vergriff fle fich an ben Bicaren und einzelnen Pfarrern, welche fle mit Gelb- und Rerterstrafen belegte, weil sie den Beisungen ihres firchlichen Oberhauptes Gehorfam leisteten, wozu sie nach aller Form Rechtens fich verpflichtet fühlten, ba bie erzbifcoft. Gewalt nicht wegen a Misbranchs» fuspenbirt murbe. Als ber Erzbifchof bas von ber Regierung geschloffene Convict ju Freiburg wiedereröffnete, eigenmächtig Pfarreien befetete und überhaupt um die Staatsregierung und deren Einsprache fich nicht mehr zu beklimmern fcien, entschloß man fich endlich, haft gegen benfelben zu erkennen und ihn bor Gericht gu ftellen (Dai 1854). Inbeg murbe ber Proceg auf Andrangen Roms alsbald wieder aufge-Schon borber hatte man babifcherfeits die Bermittelung des rom. Stuhle angerufen und eine Gesandtschaft nach Rom abgeben laffen. Dort wurde vor allem Niederschlagung bes Broceffes und vollommene Freiheit für den Erzbifchof geforbert. Erft als diefem entfprochen, tam ein fog. «Interim» zu Stanbe, bas bie Regierung 14. Nov. 1854 befannt machte. Nach bemfelben follten vorerft feine Pfarreien befest, die Berwaltung bes Rirchenvermögens im bisherigen Stande belaffen, alle Proceffe gegen Geiftliche niedergefchlagen werben, u. f. w. Bon Aufhebung ber firchlicherfeits ausgesprochenen Strafen, namentlich ber Excommunicationen, schwicg bas Interim. Ueberdies knupfte die röm. Curie an die Annahme des Juterims die Bebingung weiterer Berhandlungen, bie felbstverständlich nur zu einem für immer binbenben Concordat führen mußten. Diefe Berhandlungen in Rom felbst zogen fich burch bas fprobe Berhalten ber Curie mehr und mehr in die Lange, und erft 28. Juni 1859, ohne Zweifel nicht ohne ben Druck ber Ereigniffe in Italien, wurde die Convention (vier Tage nach ber Schlacht von Solferino) in Rom abgeschloffen. Die hierarchie hatte in berselben ben vollftanbigen Sieg bavon getragen.

Die bab. Regierung publicirte bas Concordat 16. Dec. 1859 im Regierungsblatt unb bekundete auch burch reichliche Ordensverleihungen an alle, die zu deffen Zustandekommen mitgewirtt, ihren Glauben an bie Güte bes Bertes. Wäre ber Bertrag nur ein Jahr früher abge= schlossen worden, so würde er im bad. Lande ohne großen Widerstand Annahme gefunden haben. Während der Zögerung, womit die Curie in der Sache verfuhr, hatte sich aber unter den Ein= wirtungen bes Italienischen Rriegs ber öffentliche Beift, wie in gang Deutschland, fo auch in B. aus feiner Abspannung wiedererhoben, und ber Ultramontanismus follte fich nunmehr um die Früchte feiner vielfuhrigen Anstrengungen gebracht feben. Die Leitung ber firchlichen Angelegenheiten, namentlich aber die Unterhandlungen mit Rom, waren bald nach Ausbruch bes bab. Kirchenstreits bem Ministerium bes Innern abgenommen und ausschließlich bem Auswärtigen Amte übertragen worben. Die Manner ber altern Schule, wie bon Marschall und von Stengel, die in der Reactionszeit mit großer Mäßigung die innern Angelegenheiten des bad. Staats geleitet, hätten auch in dem kirchlichen Conflict sicherlich die Interessen bes Landes in anderer Weise zu wahren gewußt. Das Ministerium bes Auswärtigen lag nach= einander in Sanden von Mannern (von Rubt und von Mehfenbug), bie gur öfterr. Politif hinneigten und von borther ihre Inspirationen erhielten. Aus folchen Gegenfühen in ben leitenden Kreisen erklärt sich das Schwankende und Unsichere im Berhalten ber bad. Regicrung zur Beit bes Rirchenftreits. Als ber Landtag gegen Ende 1859 wieder gufammentrat,

١

enthielt die Thronrede bezuglich der abgeschloffenen Convention die turgen Borte: «Die mit bem papftl. Stuhle gepflogenen Berhanblungen, worüber ben Standen bie Actenftude porgelegt werben follen, find zu dem gewünschten Abichluffe gelangt.» Gine entgegengefeste Uebergeugung über ben Werth bes Concordats hatte indef in allen Rreifen bes bab. Bolls plats gegriffen und gab fich in Bersammlungen, Flugschriften und Betitionen in unzweibeutiger Beise tunb. Der moralische Drud ber öffentlichen Meinung auf die bisher ber Regierung gegenüber in ber Mehrheit fehr gefügige Zweite Rammer wurde allmählich fo ftart, baf bie Rammer fich zu bem Beschluß ermannte, von den Actenstüden nicht blos Kenntniß zu nehmen, fondern barüber burch eine Specialcommiffion fich Bericht erstatten zu laffen. Diefer Bericht. von bem Abgeordneten Silbebranbt, einem Ratholiten, erftattet, gab in grundlicher Ausführung ben Nachweis, daß die Convention in vielen ihrer Bestimmungen mit ben bestehenden Gefeten, ben Rechten ber Staatsburger und ber Wohlfahrt bes Landes überhaupt unvereinbar fei, und stellte baber ben Antrag, abag bie Convention nicht in Birtfamteit zu treten haben. Rach zweitägigen lebhaften Debatten schloß fich bie Zweite Kammer mit großer Wehrheit bem gestellten Antrage an, und biefer im gangen Lanbe freudig begrufte Befchlug hatte fofort ben Sturg bes Ministeriums und einen Wechfel bes bisherigen Regierungssyftems gur Folge (Marz 1860). Zwei ber hervorragenoften Mitglieder der liberalen Opposition, Lamen und Stabel, jener ber Zweiten, diefer ber Erften Rammer angehörend, traten in bas neugebilbete Ministerium und wurden die Seele beffelben. Gin landesherrl. Patent vom 9. April 1860 machte bem Lande die Grunbfate der neuen Berwaltung befannt, die ein zeitgemäßes Fortfcreiten auf bem Boben ber Berfaffung berhießen. Das liberale Ministerium, bem fpater (Mai 1861) Freiherr von Roggenbach als Minister des Auswärtigen hinzutrat, wußte feitbem burch eine Reihe von Gefeten und Reformen fowie auch nach aufen bin bie übernommene Aufgabe in befriedigender Beife zu lofen. Der firchliche Conflict wurde burch befondere Befete und landesherrl. Berordnungen nach bem Grundfate, daß bie firchlichen Gefellichaften vom Staate gang frei und unabhangig fich felbft verwalten burfen, geregelt. Daffelbe Brincip wurde auch auf die prot. Landestirche angewendet, beren Berfaffung banach ihre Umgestaltung erfuhr. Gine weitere unmittelbare Folge war bie Emancipation ber Juden, welche nun volle ftaatsbürgerliche Gleichstellung mit ben Chriften erhielten. Die Refibenz Rarleruhe wählte ben ersten ifrael. Bollevertreter in die Zweite Rammer. Auch auf allen andern Gebieten bes öffentlichen Lebens wurde feitdem der bad. Staat einer ganzlichen innern Umgestaltung entgegengeführt. Diefe meitgreifenden Reformen find: Ginführung ber Gewerbefreiheit, eine neue Gerichtsorganisation (nach bem Mufter ber hannoverischen), ein Polizeistrafgesesbuch und inebesondere eine neue Organisation der innern Berwaltung, welche das Bolt zur Theilnahme beruft und bem Grundsate ber Selbstregierung in einer Ausbehnung huldigt, wie dies in keinem andern beutschen Staate vorher ber Fall gewefen. Mit biefen neuen Organisationen, mit beren Durchführung man fich 1864 beschäftigte, hörte die bieberige polit. Eintheilung des Großbergogthume in vier Brovingen mit ebenfo viel Mittelregierungen auf. Das Canb gerfallt feitbem in 11 Berwaltungs- und Gerichtetreife mit 66 Amtsgerichten und 59 Bezirkeverwaltungsämtern. Bgl. Sachs, & Geschichte ber Markgraffchaft B. » (5 Bbe., Rarier. 1764-78); Baber, Bad. Landesgefchichte» (Rarler. 1836); über ben bab. Aufftand bie Schriften von Bed und Sauffer; über bie Berfaffungsgeschichte und innere Entwidelung B.e bie 1848 bie Monographie Bed's: «Karl Friedrich Nebenius» in «Unfere Zeit» (Bb. 8, Lpz. 1864).

Baben, auch Baben = Baben genannt, einer der besuchtesten Badeorte Europas, liegt im bab. Mittelrheintreise, an der Eisenbahn, in dem reizenden, durch mildes Klima ausgezeicheneten Thale des Oosdachs, das sich in das Murgthal öffnet, ist Sie eines Bezirksamts, eines Amts und eines Kreisgerichts und zühlt 7733 E., deren Hauptnahrungsquelle der Fremdenbesuch während der Saison bildet. Der Ort ist, namentlich in seinem ältern Theile, amphitheatralisch an einem Higel erdaut und hat mehrere kath. und eine neuerdaute prot. Kirche. Eine griech. Kapelle und eine Kirche sür den anglikanischen Ritus waren 1864 im Bau bezriffen. Im Chor der im 14. Jahrh. aufgesührten Pfarr - oder Stiftstirche sinden sich die Gradmäler der kath. Markgrafen von Baden seit 1431. Auf einem Hügel über der Stadt liegt malerisch das 1471 angelegte, aber 1689 zerstörte, dann theilweise wiederhergestellte Schloß, welches vom Großherzog zur Sommerwohnung benutzt wird, und dessen unterridische Gewölde bald sür Kömerbäder, dalb sür Kerler des Femgerichts ausgegeben werden. Die Römer, welche die Heilquellen schon kannten, nannten die Localität dem Kaiser Aurelius Sesperus Alexander zu Ehren Civitas Aurelia aquonsis und legten Bäder an, von denen später

Ort und Land ihren Ramen erhielten, nachbem B. in Befit ber Markgrafen aus bem Saufe Bähringen gelangt war. Lettere hatten feit Anfang bes 12. Jahrh. auf bem fog. Alten Schloffe norboftlich ber Stadt ihren Sit, bis fie gegen Ende bes 15. Jahrh. nach bem Reuen Schloß bei ber Stadt überfiedelten. Als später die bad. Lande getheilt wurden, blieb B. die Refibenz bes Baben-Babenichen Zweigs, welcher 1771 ausstarb. Die heißen Quellen, benen B. feine Blüte und feinen Ruf ale Curort verbankt, find fehr zahlreich (29) und liefern täglich 28528 Rubitf. Baffer. Sie entspringen aus bem Felfen ber Schlofterraffe hinter ber Pfarrfirche und werben burch Röhren in bie Baber ber Stadt geleitet. Sauptquelle ift ber allesprung, mit einem rom. Ueberban bebedt, über welchem fich feit 1847 ein ftattliches Gebaube ju ruff. Dampfbabern befindet. Die Quellen geboren zu den erdig-falinischen Rochfalzthermen. 3hr specifischer Gehalt bleibt fich jedoch nicht gleich, ebenso wenig ihre Temperatur, die in den ver-schiedenen Brunnen zwischen 38 und 54° R. variirt. Man benutt das Wasser zum Baben, ju Douchen, Ginfprigungen, aber auch jum Trinten. Es hat besonders Ruf gegen Unterleibsfrankheiten, Menstruationestörungen, Strofeln, alte rheumatische und gichtische Uebel n. f. w. Der Ruf bes Orts als Bab nahm besonders gegen Ende des vorigen Jahrhunderts seinen Auffcmung, und feit 1804 hat die bab. Regierung alles gethan, um daffelbe in die Sohe zu bringen. Bereits 1815 gablte man 2460 Babegufte. Seit biefer Zeit ift B. ein Mobebab geworben, in welchem fich, bei einer Frequeng von an 50000 Baften aus allen Lanbern ber Erbe, mabrenb bes Sommers ein Leben entfaltet, bas an Reichthum, Glanz und Lugus mit bem ber größten Hauptstäbte zu wetteifern vermag. Franz. Ton und franz. Sprache find vorherrschend. Bereinigungspunkt der Curgafte ift bas Conversationshaus, 1824 von Weinbrenner erbaut, mit prachtig ausgeschmudten Speife-, Spiel-, Concert- und Ballfalen, und bon Alleen und Anlagen umgeben, die fich jenseit der 270 %. langen Renen Trinkhalle bingieben. Lettere, 1843 ebenfalls von Weinbrenner aufgeführt, ift mit 14 Fresten von Gopenberger gefchmückt, welche Sagen bes Schwarzwalbes barftellen. Am Gingange jur Lichtenberger Allee erhebt fich bas nach ben Planen von Couteau erbaute und 1862 eröffnete fcone Theater. Auf bem Leopoldsplate befindet sich seit 1861 bas eherne Standbild bes Großherzogs Leopold. Die Alte Trinkhalle umschließt jetzt eine Sammlung von bei B. gefundenen Antiquitäten. Seit 1857 werden alljährlich mahrend ber Saifon große Pferberennen gehalten. Die intereffantesten Buntte ber Umgebung find: das 3/4 St. entfernte Alte Schloß, deffen Ruinen eine prächtige Aussicht über das Rheinthal von Speier bis gegen Strasburg gewähren; die Trümmer der Ebersteinburg, cbenfalls mit fconer Fernsicht; bas 1245 gestiftete Monnentloster Lichtenthal, in beffen Kirche fich Grabmaler bab. Markgrafen finden; ferner der 2240 F. hohe Mercurineberg, der malerische Eberftein (in welchem einige Gemacher mit Fresten von Fohr) und bas 1725 erbaute Lustschloß Favorite. Bgl. Schreiber, «B. Die Stadt, ihre Heilquellen und Umgebung» (2. Ausl., Stuttg. 1843); Buhn, «Befchreibung von B.» (Bab. 1851).

Baben, auch Baben bei Wien genannt, Stadt und Badeort in Niederösterreich, liegt etwa 2 M. füblich von Wien an ber Eisenbahn in einer reizenben Gegend, 672 F. über bem Meere, und hat 6503 E. Die vorzüglichsten Gebäude find die Kirche zu St.=Stephan, das Theater, das Redoutengebäude, das Cafino und das Militarhospital. B. ift berühmt durch feine Beilquellen, welche ichon ben Romern unter bem Ramen Thormas Cethias ober Pannoniao bekannt waren. Sie entspringen am Fuße bes Calvarienbergs zum Theil unmittelbar aus bem Felfen, die warmern aus ben Spalten bes bolomitischen Ralffteins, die Rühlern aus bem Gerolle ber Flache. Man guhlt 13 felbständige Quellen, beren Temperatur von 29° (Josephsquelle) bis 22,2° (Beregrinusquelle) bifferirt, und beren Baffer zu ben erdig-falinischen Schwefelmaffern gehört. Es tommt in feiner Wirtung bem von Nachen ziemlich nabe, nur daß es weniger erhitend und armer an feften, hautreizenden Beftandtheilen ift. Die Sauptquelle, der allrfprung», liefert täglich 15386 Eimer. Die Quellen werben alle jum Baben (bie Romerquelle auch jum Trinten) benust. Die Baber find fast burchgebende Bollbaber, große Baffine, in benen bis 150 Personen beiberlei Geschlechts zusammen baben. Doch bestehen auch Separatbaber, und es find Einrichtungen jum Schwimmen, für Schlammbaber, für Ziegen- und Schafmolfencuren getroffen. Dan gablt über 8000 Curgafte jahrlich. B. hat ichone Bartund Gartenanlagen für Spazierganger, und in feiner unmittelbaren Umgebung wachsen gute Beine. Die Bergftrage, mit einer Reihe eleganter Billen jum Commeraufenthalt von moblhabenden Wienern befett, zieht fich westlich bis in die Rabe der Beilburg, eines vom Erzherzog Karl erbanten Schlosses, das jeht Sommerresidenz des Erzherzogs Albrecht und anderer Glieber der taiferl. Familie ift. Bon der Weilburg gelangt man in das reizende Helenenthal, in welchem die Ruinen der Burgen Scharfened, Rauhened und Rauhenstein auf schroffen Felsen liegen. In 2½ St. erreicht man von B. aus das Eiserne Thor, 2622 F. hoch, der höchste Bunkt der Umgebung Wiens, mit prachtvoller Aussicht in die niederösterr. und steiri-

ichen Gebirge und über bie bis ans Leithagebirge fich erftredenbe Cbene.

Baben in ber Schweig, jum Unterschiebe bon Baben-Baben bieweilen auch Dberbaben genannt, eine Diftricteftadt im Canton Margan, an ber Gifenbahn, ju beiben Seiten ber Limmat, 1079 F. über bem Meere in einem anmuthigen Bergkeffel gelegen, war mit seinen Bäbern schon zu ben Zeiten des Tacitus, welcher den Ort Thermopolis nennt, ein beträchtlicher Ort, wie bie hier gefundenen rom. Inschriften, Bilbfaulen, Milnzen und aubere Alterthümer bekunden. Rachbem bie rom. Stadt durch die Raubzüge ber Alemannen und hunnen in Trummer gelegt worden, wird bes Orts und ber Baber erft wieder jur Beit Rarl's b. Gr. gebacht. Die eigentliche Blüte beiber beginnt aber erft wieber im 15. und 16. Jahrh. Rach ben Schilberungen bes Babelebens ju B., welche ber gelehrte Florentiner Boggio im 15. Jahrh. und ber Frangofe De Merveilleur im 17. Jahrh. gegeben, muß baffelbe in jenen Zeiten fich burch freie Gebrauche, ungebundene Sitten und Frivolität ausgezeichnet haben. Bon 1424—1714 wurden ju B. die eidgenöffischen Tagfatzungen gehalten, welche ber Stadt manche Bortheile brachten. Gegenwärtig gablt ber Ort 2922 E. Unter ben öffentlichen Gebäuden find zu ermähnen die tath. Rirche und bas Rathhaus, auf welchem 7. Sept. 1714 Eugen von Savogen, als Bevollmächtigter bes Raifers und bes Reichs, ben Babener Frieden mit unterzeichnete, wodurch ber Spanische Erbfolgetrieg völlig beenbigt und ber Utrechter Friede in feinen Sauptbedingungen anerfannt murbe. Die Stadt hat bie Gerichtsbarkeit über die Baber, die tief unten am Ufer der Limmat liegen. Das muriatischerbige Schwefelwasser ber Duellen zeigt sich gegen strofulose und herpetische Dyskrasie wirkfam. Gine breite, mit freundlichen Bohnbaufern befette Strafe führt gu ben Quellen, Die fich auf nabezu 20 belaufen und gegen 490 meift geräumige Baber mit Baffer verfeben. Unmittelbar über ber Stadt erhebt fich bie Burgruine Stein, auf welcher bie Berzoge von Desterreich oft ihre hoflager hielten. B. und ber Stein waren ein wichtiger Baffenplat für Defterreich in beffen häufigen Rriegen mit ben Gibgenoffen, welche bie Burg 1415 gerftorten. Rach ihrer Wiedererbauung 1661 murbe fie 1712, im Kriege ber fünf alten tath. Orte gegen bie Berner und Zuricher, von ben lettern abermals geschleift. Sett find geschmactvolle Anlagen mit den Trümmern verbunden.

Baden, eine dan. Familie, aus welcher mehrere Glieber als Schriftfteller und Gelehrte sich ausgezeichnet haben. — Fatob B., geb. 4. Mai 1735 zu Borbingborg, gest. zu Kopen-hagen 5. Juli 1804, namentlich als Kritiker und Philolog bekannt, studirte zu Kopenhagen, dann feit 1756 zu Göttingen und Leipzig, wo er namentlich Gellert's Wohlwollen gewann, und hielt, nach feiner Rudtehr ins Baterland 1760, querft Borlefungen in Ropenhagen. Rachher ward er Rector am Babagogium zu Altona, 1766 an ber Gelehrtenschule zu Belfingör und 1779 Professor ber Cloqueng und ber lat. Sprache zu Ropenhagen. Er gründete bas fog. «Rritift Journal» (1768-79), bas in Danemart viel zur Bilbung des Geschmads beitrug. Auch war er der erste, der über dan. Sprache Borlefungen hielt. Seine lat. Grammatik und fein lat. Wörterbuch für die Danen wurden noch lange nach feinem Tobe in den Schulen gebraucht; auch besorgte er verschiedene Schulausgaben und Uebersesungen röm. Classiter. Was er als Latinist leistete, zeigen seine a Opuscula» (1793). — Sein altester Sohn, Jakob Guftav Lubwig B., geb. 29. Febr. 1764 ju Altona, geft. 25. Aug. 1840, bat fich als Geschichteforscher und Rechtsgelehrter einen Namen erworben. Mehrere feiner hiftor. Monographien, 3. B. über Banbel und Gewerbe im Norben, über bie Gefchichte ber ban .- norweg. Gefehtunde, vom Erbabel im Norben, bieten einen giemlich reichen Stoff. 216 Gefchichtschreiber fehlt es ihm jedoch ganzlich an Objectivität und Darstellungsgabe, und auch sein umfangreichstes Bert, «Danmarts Riges Hiftorie» (5 Bbe., Ropenh. 1829 — 32), leibet an diefen Fehlern. — Sein Bruber, Torkel B., als Archäolog ausgezeichnet, wurde 27. Juli 1765 geboren und brachte nach vollendeten Universitätestudien mehrere Jahre auf Reifen in Deutschland und Italien zu. Er ward 1794 Professor ber Beredsamteit und Philosophie zu Riel, 1804 Gecretar an ber Aunstakabemie zu Ropenhagen, welches Amt er 1823 abgab. B. ftarb 1849. Seine Schriften über die alte Kunst, besonders über die griech. Malerei, brachten ihn in Berbindung mit ben geachtetsten Archäologen und Runftfreunden bes Auslandes. Gine Frucht bavon war die von ihm veranstaltete Sammlung der a Briefe über die Kunst von und an Chr. L. von Hageborn» (Lpz. 1797). In dem Streite mit Finn Magnusen über die Brauchbarkeit ber norbischen Mythologie für die schönen Klinfte (1820) wies er nach, daß diefe Mythologie der bildnerischen Auffassung wenig zusage. Seine Ausgabe ber Tragöbien Se-

neca's (2 Bbe., Lpg. 1821) ift bas Wert vieljahriger fritifcher Bemühung.

Babenweiler, ein Pfarrborf mit 405 E. und befuchter Babeort im Bezirksamt Millheim im Oberrheintreife bes Großbergogthums Baben, 1/2 M. im D. vom Bahnhof ju Millheim, in herrlicher Gegend 1314 F. über bem Meere am nordl. Fuße bes 3589 F. hohen Blauen gelegen, ber eine großartige Aussicht gewährt. Auch die Aussicht von den ansehnlichen Trümmern des auf einem isolirten Regelberge stehenden, 1688 von den Franzosen zerstörten Schloffes von B. ift berühmt. Die Therme von 22° R. hat gefchmad- und geruchlofes Baffer und zieht wol weniger die Badegufte herbei ale die Ziegenmolten, die gute Luft und bie romantische Umgebung. Das zierliche Curhans ift 1853 nach Gifenlohr's Planen in Holzarchitettur erbaut. Befonders mertwürdig ift B. wegen ber Ueberrefte eines 1784 aufgefunbenen Romerbabes, eines ber großartigften, die vorhanden. Es besteht aus vier großen und acht Keinen Babern, bie zu einem Gebäude vereinigt find. Daffelbe ift 222 F. lang und 81 F. breit und enthält eine Menge von Gemächern für kalte, laue, Dampf- und Schwigbäber, Salb-Bimmer, Borplate u. f. w. Das Bab war nach ber Infchrift eines Altars ber Diana Abnoba ober bes Schwarzwalbes gewidmet. Mungen und andere Alterthumer laffen foliefen, baf es bis in bas 3. Jahrh. blühte; 368 foll es von den Alemannen gerftort worden fein. — Die Herrschaft B., Chas ebelfte Stud bes markgräft. Landes», gehörte schon in frühefter Zeit ben Bergogen von Bahringen, tam 1147 an Beinrich ben Lowen, ber fie gegen andere Buter an Raifer Friedrich L vertauschte, und wechselte bann öfter ihre Herren, dis sie 1444 an die Grafen von Hochberg und fo an die Markgrafen von Baben kam. Bgl. Bever, «B. und feine Umgebungen» (2. Aufl., Freib. 1854).

Baber (Rarl Abam), friiher vielgenannter beutscher Sanger, geb. 10. Jan. 1789 ju Bamberg, erhielt fehr frühzeitig von seinem Bater, einem Organisten und Schullehrer, sowie auch bon feinem altern Bruber, fürftbifcoft. Boforganiften, Dufifunterricht, befonbers im Rlavier- und Orgelspielen, und wirkte auch, mit schoner Sopranstimme begabt, als Singknabe im Domchor mit. Bereits 1809 erhielt er bie Stelle eines Organisten und Chorregenten an ber Domfirche. Inzwischen hatte sich aber seine Sopranstimme in einen berrlichen Tenor umgewandelt, und auf Bureben Bolbein's, ber bamals Theaterbirector in Bamberg mar, befchloft er nun, jur Buhne ju geben. Go betrat er 1811 in feiner Baterftadt zum erften mal das Theater, gefiel febr und erhielt icon 1812 ein weiteres Engagement in Munchen. Sier verweilte er vier Jahre, und fang bann in Bremen, Hamburg und Braunschweig. 1820 trat er zur berliner Hofbuhne, ber er, unter fteter Bunft bes Publitums, bis zu feiner Benfionirung 1849 angehörte. Das Amt eines Dirigenten der Kirchenmusik in der kath. St.-Hedwigskirche zu Berlin, welches er neben feinen Theaterfunctionen icon feit Jahren bekleibet, behielt er auch fpater bei. Die bezwingende Gewalt feiner Stimme, die, in tiefer Tenorlage, von ebenso fchmelzenbem Reiz als erstaunlicher Rraft und Ausbauer mar, feine mufitalifche Bilbung, fein gludliches bramatisches Talent machten ihn zu einer ber herborragenoften Größen jener Opernperiode. Coloratur ober fonft eine leichte Behandlung ber Stimme burfte von feinem Bortrage nicht geforbert werben, ber im Recitativ und bem getragenen und leibenschaftlichen Befange bie bodifte Ausbildung gefunden hatte. Ebenso eignete fich feine Darftellungeweise in ber tomifchen Oper nicht für gewandte und zierliche Charaftere, fondern mehr für entschloffene, treuberzige, wie die des Auber'fchen Maurers. Bu feinen gelungenften Bartien gehörten Masaniello, Licinius und Cortez, wie überhaupt Die Epoche ber Spontini'schen Opern in Berlin wefentlich auf B.'s Leiftungen beruhte.

Baber hießen ursprünglich die Inhaber von Babstuben. Das warme Baben war im Mittelalter eine in Deutschland allgemein verbreitete Sitte, und man benutte, wie jett noch im Orient, den Besuch einer Babstube, um überhaupt mancherlei körperliche Säuberungen, Abnehmen oder Stuten des Bartes, Berschneiden der Haare und der Nägel u. dgl., voruehmen zu lassen. Es geschah dies in den Städten ein- die zweimal die Woche, meist des Sonnabends. Die Badelnechte reinigten den Körper ihrer Gäste in jeder Beziehung. Sie griffen auch in das ärztliche Gebiet ein, indem sie wenigstens Hautkrankheiten und offene Schäben behandelten. Sodann zogen diese Badelnechte mit ins Feld, wo sie sich mit dem Bartscheren (baher Feld-schann auch nach der Psiege der Berwundeten abgaben, und diese beiden Beschäftigungen psiegten sie nun auch nach der Rücklehr in die friedlichen Berhältnisse zu betreiben. Es entwicklete sich in bieser Weise die besondere Zunft der Barbiere (von Barbarius, Bartscherer), welche mit

ben eigentlichen Babern in Bezug auf die Pflege des Bartes in Concurrenz trat und sich das Borrecht errang, auch außer der Barbierstube barbieren zu dürfen, während die B. damit auf ihre Babstube beschränkt blieben. Nach und nach aber schmolzen beide Gewerbe zusammen. Das Badewesen aus früherer Zeit hörte auf, namentlich seit der Gebrauch der leinenen Hemben austam, und die B. wurden zu Barbieren. Beide Gewerbe galten im Mittelalter als anrüchig, weil man die Dienste, die sie sie selb an dem Körper anderer Menschen verrichteten, sür unehrenhaft und stavisch ausga. Noch 1731 wurden Reichstagsverordnungen gegen diese Anrüchigseit erlassen, welche sich verlor, seit die Barbiere mehr und mehr zugleich als Chirurgen auftraten und sich der Behandlung von Bunden und äußern Schäben sowie dem Schröpfen und Aberlassen unterzogen, woneben immer noch das Barbieren, sowol in den eigenen Barbiersstuben als in den Wohnungen der Kunden, eine einträgliche Seite ihres Gewerdskreises blieb. Die neuere Zeit hat unter dem Einflusse vorgeschrittener Medicinalpolizei diesen Gewerdskreise abermals beschränkt, indem man danach Barbiere und Chirurgen voneinander trenute, den letztern bestimmte Borbildungsmittel und Prüfungen vorschrieb, und den Barbieren nur dann die Aussibung einer niedern Chirurgie verstattet, wenn sie den Besit der nötstigen Renntnisse

und Fertigfeiten nachweisen. **Badeschwamm** (Spongia officinalis) ober ber Waschschwamm entsteht burch Bereitung gewiffer, im Meere ausschließlich bortommender Rorper, welche bie hinsichtlich ihrer fuftematifchen Stellung noch immer fehr problematifche, zahlreiche Gruppe ber Schwämme (Spongien) bilben. Die Schwämme, wie fie im Sanbel und in Sammlungen zu finden, find eigentlich nur Stelette, welche, aus fehr feinen, hornigen und elastischen Fasern zusammengewebt, überaus pords erscheinen, in den meisten Arten aber noch feine und nadelförmige Körper von höchst zierlicher Form (Rugeln, Sterne, Nabeln, Stäbchen) enthalten, die aus Riesel- ober Ralkerbe bestehen, in jeder Art eine eigenthumliche und fich gleichbleibende Bilbung zeigen und bei mußiger Bergrößerung fichtbar werben. Im frifchen Buftanbe find biefe überaus mannichfach gestalteten Rorper mit einem fehr verganglichen fchleimigen Ueberzuge verfeben, ber ben eigentlich lebenben, mit einem fehr geringen Grabe bon Beweglichkeit berfebenen thierischen Theil barstellt. Reuere Forschungen haben nämlich ergeben, daß die Schwämme eigenthumliche felbständige Thiere oder vielleicht richtiger Thiercolonien find. Alle Schwämme find festgewachsen an andere Rorper. Ihre Lebendaugerungen find fehr gering und befchranten fich auf die Hervorbringung fleiner Strömungen im umgebenden Baffer, welches durch die fleinern Boren aufgefaugt, burch bie größern im fortbauernden Strome ausgestoßen wird und bei seinem Durchgange aufgelöfte organische Stoffe zur Rahrung zurudläßt. Bervorgebracht wird biefe Strömung burch neuerdings entbedte, aber nur bei farter Bergrößerung fichtbare feine Wimpern (Cilien), welche in anhaltend brebender Bewegung find und die einzigen bisjest entbedten Organe ausmachen. Diefe mitroffopischen Bimpern bilben Ueberzüge an ben innern Banben der kleinen, zellenartigen Hohlraume, welche fich innerhalb ber erwähnten faleimigen Masse befinden. Die neuesten Forschungen haben Gier und Spermatozoen (Samenthierchen) im Innern mancher Spongien nachgewiesen. Erftere entfteben in zahllofer Dienge in tugeligen Rapfeln, lettere find felten. Dagegen bat man häufig in ber gallertartigen thierifden Daffe unentwidelte Embryonen, welche bem unbewaffneten Auge ale weißliche Puntte ericheinen, beobachtet. Diefe Embryonen lofen fich fpater los, betommen eine Bimperhaut, fdwimmen davon, fegen fich fpater feft und veranlaffen bie Entftehung neuer Schwämme. Die thierische Natur dieser Geschöpfe, über welche lange Zeit gestritten worden, indem viele Naturforfcher diefelben fitr pflangliche Bebilbe erklarten, ift fomit unwiderleglich bargethan. Der gemeine Schwamm ober B., auch ber levantifche Schwamm genannt, ber in ben griech. Meeren, insbesondere um Rhodus, durch Taucher gesammelt wird, ift ber Gegenstand eines regelmußigen und fehr bedeutenden Betriebs, und tommt ju uns fast nur über Trieft. Im Abriatis fchen Meere, wo ber B. ebenfalls gefunden wird, hat man in neuefter Zeit versucht, diefes ungbare Gefchöpf funstlich zu vermehren, und zwar mit gutem Erfolg. Man zerschneibet mit einem fcarfen Deffer frijch aus bem Meer genommene lebende Babefchmamme in mehrere Stude und befestigt biefelben mittels fleiner Solapflode am Boben burchlocherter Solataften, welche, gefchloffen und mit Steinen beschwert, auf den Grund bes Meeres 8-10 F. tief verfenkt werben. Schon nach einer Woche find folche Schwammftude angewachfen und in voller Fortentwidelung begriffen, indem jebes Stud fich zu einem neuen Schwamm ausbilbet. Diefe einfache und erfolgreiche Methobe fünftlicher Schwammzucht wird gegenwärtig namentlich an ben Ruften der dalmatischen Infel Lefina betrieben. Der B. war schon den Alten befannt. 3m Handel unterscheibet man mehrere Sorten, den seinern Wasch = und den grodzottigen Pferdeschwamm. Die seinsten und theuersten kommen von den Antillen. Man hat lange den wie Kaffeebohnen gebrannten Schwamm (Schwammkohle, Spongia tosta, Cardo spongiae) inner= lich als Kropsmittel gegeben. Durch die Entdeckung, daß das Iod der wirksame Bestandtheil

barin fei, ift biefer Gebrauch abgetommen.

Badrinath, Stadt in ber himalajaprovinz Rumaon oder Ofigarhval im indobrit. Gouvernement der Nordwestprovinzen, im Quellgebiet des Ganges am rechten User des Wischnus Ganga und an bessen Bereinigung mit dem Alasnanda-Ganga, 5—6 M. süblich von dem nach Tibet sührenden 17685 F. hohen Mana-Paß gelegen. Der Ort ist berühmt durch seinen reichen Wischnutempel und Badeteich. Der Tempel, ein tegelsormiger Ban mit kupferner Auppel, liegt 9660 F. über dem Meere. Unterhalb desselben befindet sich der mit Breterdach überdette Teich Tapta Rand, gespeist von einer kalten sowie von einer überaus heißen, Schweselbunst entwicklichen Quelle. Dieser Badeteich, einer der heiligsten der hindu, zieht zahlreiche Pilger herbei, deren Zahl sich an dem alle 12 J. geseierten Feste Kambh-Wela auf 45—50000 beläust. 220 Obrfer in Garhval zinsen dem Tempel. Etwa 3 M. im W. von dem Tempel erhebt sich hie himalajagruppe der sechs Badrinath-Pics von 20544—21994 par. F. Höhe.

Bacza, eine Ciudab von 13405 E. und Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks der span. Brovinz Jaen in Andalussen, auf dem zwischen dem Guadalquivir und Guadalimar besindelichen Platean in einer sehr gesunden, anmuthigen, mit Oels und Weinpslanzungen, Gemüssegürten und Weizenseldern bedeckten Ebene gelegen. Die Stadt war unter dem Ramen Bactia oder Biatia schon zur Römerzeit ein anschnlicher Ort, wovon noch viele Inschristen zeugen. Unter den Mauren stand sie als Haupts und Residenzstadt eines eigenen Königreichs Bajasah oder Bijasah in großer Blüte und soll damals gegen 150000 E. gehabt haben, wurde aber nach dem großen Siege der Christen bei Tolosa (1212) von diesen gänzlich zerstört, später nach neuem Plane wieder aufgebaut. B. besaß eine 1533 gegründete Universität, die in neuercr Zeit eingegangen ist. Noch jetzt hat die im ganzen sinstere und veröbete Stadt einen bedeutenden Umfang, viele alterthümliche, zum Theil sehr schone goth. Kirchen und Klöster sowie manche andere stattliche Baudentmale, die von dem frühern Glanze zeugen. Sehr schon sind das Orastorium San-Felipe-Neri und die Collegiatsen von Santa-Waria del Alcazar.

Biffiden ober Ueberschlügelchen, der gespaltene Latz, welchen kath. sowol wie prot. Geistliche vorn über das Halstuch schlagen, aus der ehemaligen Haustracht bei erstern theilweise, bei letztern ganz in die Amtstracht übergegangen. Die B. sind der letzte Rest des großen Spitenkragens, welcher um die Mitte des Dreisigiährigen Ariegs die früher übliche gefältelte Halskrause verdrängte. Nach der Mitte des 17. Jahrh. verlor dieser Aragen die Spiten, zog sich zusammen und bedeckte endlich als breiter Latz nur noch den obern Theil der Brust. Indem die Laien ihn bald ganz aufgaben und mit dem Halstuche vertauschten, behielten die Geistlichen benselben zuerst als Stück altehrwürdiger Mode, dann als auszeichnende Standestracht, und zwar in immer abnehmender Größe bei. Bei den Protestanten werden die B. weiß, bei den

Ratholiten schwarz mit weißen Ranbern getragen.

Baffin (William), ein unternehmender engl. Seefahrer, geb. um 1584 und gest. 23. Mai 1622 bei der Eroberung von Ormus in Persien, nahm als Steuermann unter den Kapitänen Hall (1612), Hubson, Button, Gibbins und Bylot (1615 und 1616) an mehrern Reisen zur Entdeckung einer nordwestl. Durchsahrt durch die Davisstraße theil, und drang hier 1616 die zum Smithssund unter 78° nördl. Br. vor. Die erwünschte Durchsahrt same er jedoch nicht, und man nahm daher, auf seine Autorität hin, nördlich von der Davisstraße eine große Bai an, die nach ihm Baffinsbai genannt wurde, obgleich sie schon im 12. oder doch im 13. Jahrh. von den Standinaviern besahren und bereits 1562 von Bears wiederentdeckt, auch von Davis 1585—87 besucht worden war. Die Bai bildet die nördl. Fortsetung der Davisstraße und erstreckt sich als ein großer, weiter Kanal von 65 M. durchschnittlicher Breite vom Cap-Farewell, der Südspitze Grönlands, und dem Eingange der Hubsonsstraße in der Richtung von N. zu W. über 280 M. weit, dies sie unter 78° nördl. Br. in den Smithsssund übergeht. Im W. der Baffinsbai liegt das Baffinsland der frühern Karten, d. i. der össt. Theil eines Systems von noch nicht völlig besannten Inseln, für deren Gesammtheit man den Namen Franklin-Archivel vorgeschlagen hat.

Bagage nennt man bas Gepad einer Armee ober Truppenabtheilung, welches auf Wagen, Padpferben ober Maulthieren fortgeschafft wird. Sehemals theilte man bieselbe in große und kleine B., ju welcher erstern die Zelte, ju letterer die nothwendigsten Bedurfnisse gehörten.

Die B. ber frühern Armeen war außerordentlich groß und gab ein Haupthinderniß für die Beweglichkeit und Schlagfähigkeit der Armeen ab. Die Offiziere führten, außer vielen Reitspferden, eine Menge von Luxusartikeln, selbst Federbetten, mit sich. In neuerer Zeit, seit den franz. Revolutionstriegen, hat man die B. auf das Allernothwendigste beschränkt. In den meisten jetigen Armeen hat jedes Bataillon für die in Neine Roffer oder Mantelsäde verpackte B. der Offiziere nur Einen vierspännigen Wagen. Die Zelte sind für den Kriegsgebrauch abgeschaftt oder werden, in Theile zerlegt (tontos d'abri), von der Mannschaft getragen; dassür werden in einigen Armeen wollene Decken zum Gebrauch in den Bivnass den Truppen auf Wagen nachgesührt. Das Gewicht oder Bolumen des im Felde erlaubten Gepäck ist genau bestimmt. Auf dem Marsche eines Corps wird die B., nach der Marschsloge der Regimenter geordnet, in eine Colonne gesammelt, welche in bestimmten Abständen den Truppen solgt. Ein oder mehrere Offiziere mit den nöthigen Mannschaften, die sich auf der ganzen Wagenreihe vertheilen, halten die Ordnung aufrecht. Außer dieser Begleitungsmannschaft erhält vor dem Feinde die B. noch eine besondere Bebedung, gewöhnlich aus Insanterie.

Bagatellsachen, Rechtssachen, wo das Streitobject nur einen geringen Werth hat. Die Mangel bes beutschen feierlichen, in langen Friften und Abschnitten fich binfchleppenben Berfahrens werben bei Gelegenheit der Ansprüche auf unbedeutende Summen oder sonstige geringfügige Gegenstände vorzüglich empfunden. Zeit, Arbeit und Rosten, welche auf ben orbentlichen Procef zu verwenden find, ftehen hier in gar feinem Berhaltuiffe zu bem Werthe bes Streitgegenstandes, und die Rechtspflege mußte durch die Häufigkeit der Keinen Schulben eine ungemeffene Ausbehnung erhalten, wenn nicht die Berechtigten es meistens vorzögen, auf berartige Forberungen zu verzichten. Bahrend bas gemeine Recht biefen Ginfichten mit ber allgemeinen Borfchrift, folche Sachen fummarifch zu behandeln, nicht die nöthige Rechnung trägt, ift die Particulargefetgebung vielfach um Abhülfe bemuht gewefen. Gine ber früheften Erscheinungen in biefer Richtung ift bas turfachs. Mandat vom 28. Nov. 1753, welches bei Ansprüchen bis zu 50 meifin. Gulben foneuste Beibringung ber Beweife und fofortige Fallung eines Enberkenntniffes gleich nach bem ersten Berfahren vorschrieb. Aehnliche Bestimmungen ergingen in vielen andern Staaten (fo für Breugen, Allgemeine Gerichtsorbnung Tit. 26. Th. 1.; für Desterreich die Gerichtsordnung von 1787, §. 15). In Frankreich gehört nach bem Code de procédure civile ein Anspruch bis zu 1000 Frs. zu den matières sommaires. Hier und ba findet fich, wie feit bem Gefete vom 16. Mai 1839 im Ronigreich Sachsen, ein weiterer Unterschied zwischen Bagatell - und blos geringfügigen Rechtssachen, wo bann für jene aller-Meinsten Ansprüche bie Urtheilsfällung nach Abhaltung nur eines Borbeschiebs bie Regel bilbet. Als neueres legislatives Experiment ift die Ginführung des Mahnverfahrens bei einem Betrage ber Forberung von bochftene 50 Thirn, ju bezeichnen. Rach dem preug. Gefete bom 20. Marg 1854 und ber fachf. Procegnovelle vom 30. Dec. 1861 wird namlich nach Eingang ber Rlage ein gerichtliches Bahlungsmanbat erlaffen und barin Beflagter jur Erlegung ber Summe unter der Berwarnung aufgefordert, daß, wenn er nicht binnen einer ihm gesetzten fürzeften Frift bagegen Wiberfpruch erhebe, die Schulb ale eingeräumt betrachtet und mit ber Bulfevollftredung borgegangen werden wirbe. Borausgefest ift bierbei, daß Beklagter, wenn ibm feine erfolgverheifenden Bertheibigungsmittel gur Seite fteben, von bem Biberfpruche absehen und womöglich gleich zahlen werbe. Die allzu rasche Behandlung ber geringfügigen Rechtsfachen, namentlich durch Ginzelrichter ober felbft burch Brotofollführer und jungere Beamte, hat manchen Tabel hervorgerufen. Es tonnen ja babei ebenso schwierige That- und Rechtsfragen zu entscheiben sein und, bafern, wie es meiftens ber Fall, beibe Barteien ben geringern Ständen angehören, berhaltnigmufig ebenfo empfindliche Intereffen auf dem Spiele fteben wie bei Proceffen über größere Berthe.

Bagbab, im Mittelalter auch Balbach genannt, die Hauptstadt des türk. Paschaliks gleiches Namens, im sübl. Theile der Provinz Irak-Arabi, liegt zu zwei Drittheilen an der Oftseite des Tigris, über den eine 620 F. lange Schiffbrude führt, während das alte B., die Residenz der Rhalisen und einst die größte Stadt der mohammed. Welt, an der Westseite des Flusses lag. Die östl. Stadt ist mit einer durch seste Thürme gedecken Mauer von Ziegelssteinen, ungefähr 1 M. im Umfange, und mit einem sehr tiesen Graben umgeben, in den der Tigris geleitet werden kann. Die Citadelle am nordwestl. Ende ist bedeutend. Die Häuser, meist aus Ziegelsteinen gedaut, sind mit wenigen Ausnahmen nur ein Stockwerk hoch, die Straßen unreinlich, ungepflastert und sehr eng. Das ausgezeichnetste Gebäude ist der Palast des Statthalters. Die öffentlichen Büder und Kassehusser sind in schlechtem Zustande; doch

gewährt bie Stadt mit ihren Moscheen aus ber Ferne einen wirklich zauberhaften Anblid. 3m Sommer ift die Sige fo bedeutend, daß die Bewohner in unterirdifchen Gemachern Ruhlung fuchen muffen; bagegen wirb es im Binter fo talt, bag man ber Beigung bebarf. Die Be-. völkerung umfaßt jest etwa 70000 Seelen und ist gemischt aus Arabern, Osmanlis, Kurben, Juben, Armeniern, Sprern, Reftorianern, gablreichen Berfern und wenigen Bindus. Die Mohammedaner zerfallen zu ziemlich gleichen Theilen in Sunniten und Schiiten, die fich schroff gegenüberfteben. Bis 1831, wo bie Best im Bereine mit Ueberschwemmungen fürchterlich wüthete, war die Bewohnerzahl über 100000 angestiegen. Die Berfer treiben unter bem Schute der turt. Regierung, welche befonders beshalb hier eine Befatung von 3000 Mann unterhalt, einen ausgebreiteten Sanbel. Die Juben (20000) find auf einen abgefonberten Stadtbezirt beschrüntt. Die höhern Boltstlaffen find in B. gegen Fremde höflicher und freunds licher als in andern mohammed. Stubten. Die niedern Rlaffen bagegen zeigen fich von allen Lastern des Orients angesteckt. In alten Zeiten war B. der Sitz hoher Bilbung und Gelehrfamteit, jest hat ber Handel alle Intereffen in Anspruch genommen, und die von dem Rhalisen Mostanftr 1233 gegründete, einft fo berühmte Medreffe ift in ein Karavanserai bermanbelt. Rächst ben Sanbeltreibenben ftromen auch viele Frembe in B. jufammen, um bie Graber ber Beiligen, barunter bas bes Propheten Gechiel und bas bes Scheifh Abd-el-Raber Ghilani, bes Schuppatrons ber Stadt, ju besuchen. B. ift eine hauptnieberlage für arab., indische und perf. Erzeugniffe fowie für europ. Manufacturmaaren, und verfieht Rleinaften, Sprien und einen Theil Europas mit indischen Waaren, die, zu Baffora eingeführt, den Tigris in Booten stromaufwärts und durch Karavanen weiter nach Tokat, Konstantinopel, Aleppo, Damaskus und in die westl. Theile Berfiens gebracht werben. Auch mit Juwelen wird einiger Sandel getrieben. Einen glanzenden Anblid gemahren die befonders von Dawud-Bafcha erbauten, im ganzen Drient ausgezeichneten Bazars mit ihren 1200 Läben, gefüllt mit allen Gattungen orient. Baaren. Die hauptfabritate bestehen in rothem und gelbem Leder, bas in großem Rufe fteht, auch in feidenen, baumwollenen und wollenen Beugen, besonders Muffelinen, Taffeten, Teppichen und Shawls. Die Stabt ward 762—66 vom abbasibischen Rhalisen Almanfur an einer Stelle, wo nach ben arab. Geographen vorher tein haus ftanb, gegründet, und ber Ban fo rafch betrieben, daß schon nach einem Jahre ber Rhalif bort feinen Git aufschlagen konnte. Im 9. Jahrh. erhob fie Harun-al-Raschid, welcher hier einen Palast baute und seiner Lieblingsgemahlin Sobeibe ein Grabmal errichtete, zu hohem Glanze; 100 J. sp äter warb fle aber von den Türken zerstört. 1233 eroberte fle Dichingis = Rhan's Enkel, Sul ake, ber ben regierenden Khalifen ums Leben bringen ließ und das Khalifat vernichtete. Die Nachkommen des Eroberers vertrieb Timur aus dem Besitze der Stadt, der sie 1393 eroberte. Zu Anfang des 16. Jahrh. bemeisterte fich ihrer Schah Ismael, der erste Regent Berstens aus dem Hause Sost, und fortan blieb sie ein Zankapsel zwischen den Türken und Persern. Nach einer benkwürdigen Belagerung ward fie 1638 vom Gultan Murad IV. erobert, und vergebens versuchte im 18. Jahrh. Schah Radir, fie den Türken zu entreißen. Als der Schauplat eines großen Theils ber Märchen in «Taufend und eine Nacht» erlangte B. auch romantifthe Berithmtheit. Bgl. Bellftedt, «Travels to the city of Caliphs» (Lond. 1840; beutsch von Kungel, 2 Thle., Pforzh. 1841); Schläfli, "Reisen in ben Drient", als zweites heft ber "Mittheilungen schweiz. Reisenber" (Winterth. 1864).

Bagger ober Baggert ist eine Maschine zum Baggern, b. h. zum Reinigen ber Häfen, Kandle, Flüsse und nassen Festungsgräben von Schlamm, Sand und Steinen. Die von Belider construirten, mittels Wenschenkraft zu bewegenden B. wurden neuerdings durch die von Cochaux erfundenen Dampsbagger verdrängt, welche im wesentlichen darin bestehen, daß mittels einer auf einem Schisse angebrachten Dampsmaschine eine Kette ohne Ende sich in einer Berticalebene zum Wasserspiegel um zwei verstellbare Walzen bewegt. An dieser Kette sind
eiserne, durchbohrte Kasten mit Schauselwänden besessigt, welche beim Niedergehen den Schlamm
u. s. w. vom Boden in sich aufnehmen, ihn mit hinaufsühren und beim Anfang des nächsten

Nieberganges in einen vorgeschobenen Brahm fallen laffen.

Baggesen (Jens), ein namhafter ban. Dichter, ber zugleich der beutschen Literatur ansgehört, geb. 15. Febr. 1764 zu Korför, besuchte die Lateinische Schule zu Slagelse und kam 1782 auf die Universität zu Kopenhagen. Noch Student, machte er sich zuerst durch Gedichte und die «Komisse Fortällninger» (Kopenh. 1785; deutsch 1792) einen Namen. Mit Untersstützung des Prinzen von Augustendurg unternahm er 1789 eine Reise nach Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Seitdem betrachtete er die deutsche Sprache als seine zweite Mutters

fprache. In Bern vermählte er fich mit einer Enkelin haller's. Schon 1793 machte er aufs neue, mit bffentlicher Unterftutung, eine Reife nach ber Schweiz und hierauf über Wien nach Italien. Rach feiner Rudtehr erhielt er 1796 eine Anstellung in Ropenhagen, verzichtete aber sehr balb auf bieselbe, um 1797 abermals eine Reise ins Auslaud anzutreten, wo er seine Gattin burch ben Tod verlor. Er verheirathete fich hierauf in Paris mit einer Genferin, mit ber er 1798 nach Ropenhagen zurücklehrte. In ber Absicht, fich mit feiner Familie für immer in Frankreich nieberzulassen, ging er 1800 wieber nach Paris, wo ihm 1803 von Danemart eine Benfion gutheil murbe. 1811 mit bem Titel eines Juftigrathe gum Brofeffor ber ban. Sprache und Literatur zu Riel ernannt, nahm er auch hier, ohne bie Stelle angetreten zu haben, 1814 feine Entlaffung und ging nach Ropenhagen, wo er eine juhrliche Benfton von 1500 Rbthlrn. erhielt. Dier begann er einen mehrere Jahre fortgefetzten Streit mit Dehlenschläger und bessen Partei, in welchem er seine schriftstellerische Würde nicht recht zu wahren wußte. 1820 begab fich B. wieber ins Ausland. Er ftarb 3. Oct. 1826 ju hamburg auf ber Rückreife nach Danemark. Wie in B.'s Wefen Stolz und Demuth, Empfindung und Reflexion, Freidenkerei und Glaube in stetem Kampfe lagen, so zeigt fich auch in seinen Werken eine gleiche Disharmonie. Seine Gebichte lassen oft ein großes Talent, ein inniges Gefühl und eine rege, nicht felten bis ins Riefenhafte bilbende Phantafte erkennen, verrathen aber ftets ben Mangel an Bollenbung. Rlopftod, Wieland und Bog maren bie Meifter, nach benen er sich bilbete. Ihr Einfluß zeigte fich schon in der ersten Sammlung seiner deutschen a Gebichte» (2 Bbe., Hamb. 1803) und in den Cheibeblumen» (Amsterd. 1808). Sein idplisches Epos a Parthenais ober die Alpenreise» zeichnet sich, besonders in der letten Umarbeitung (1812; neue Muft., 2 Bbe., Lpg. 1819), burch wohlgefügten Bau ber Begameter wie burch einzelne Schönheiten aus. Am bebeutenbsten zeigt fich B. in ben humoriftischen Productionen, obschon auch ihr Werth ungleich ift. In bem Drama «Der vollendete Fauft» verspottete er mit Wis und Laune wiffenschaftliche und polit. Schwächen ber Beit. Auch feine fleinen Spigramme, Scherz = und Stichgebichte zeichnen fich burch schlagenben Wit aus. In bem «Rlingflingelalmanach» (Tib. 1820) versuchte er bie um jene Zeit vielfach gemisbrauchten fühl. Dichtformen lacherlich zu machen. Ueberhaupt tampfte er mit Muth, aber auch mit Ginfeitigfeit gegen alles, mas feinen Anfichten über Runft und Philosophie wiberftrebte, besonbers gegen bie bon ihm fo genannte Mpflifch - romantische Schule. Sein lettes Wert in beutscher Sprache, «Abam und Eva ober die Geschichte bes Sundenfalls» (Lpz. 1826), ein in gereimten Jamben verfaßtes, weitschweifiges, verworrenes Epos, bezeichnet er felbst als ein humoristisches, boch ift baffelbe auch ernsthaft, fogar pathetisch. B.'s «Poetische Werke in beutscher Sprache» (5 Bbe., Lpz. 1836) wurden von seinen Söhnen mit einer Biographie herausgegeben. Seine bramatischen Dichtungen in ban. Sprache find unbebeutend, aber als Lyriter und komischer Epiter nimmt er in ber ban. Literatur eine bobe Stelle ein. Unter feinen profaifchen Schriften in dän. Sprache ist «Labyrinthen; Digtervandringer i Europa» (4 Bbe.) die bedeutendste. Gefammelt wurden die dan. Schriften ebenfalls von feinen Sohnen herausgegeben (12 Bbc., Ropenh. 1827-32; neue Aufl. 1845-48). Auch erschien «B.'s Briefwechsel mit Reinhold und Jacobi» (2 Bbe., Lpz. 1832). "Fragmente" aus B.'s literarischem Rachlaß gab sein Sohn August (Kopenh. 1855) heraus; die Beröffentlichung seines aPhilos. Nachlaß» (Bb. 1, Bitr. 1858) hat ein anderer Sohn begonnen. Letterer, Karl Reinhold B., geb. 27. Sept. 1793 zu Bern, ift feit 1823 Geiftlicher bafelbft. — Der jüngere Sohn B.'s, Frederik Lubwig August Baller=B., geb. 14. Aug. 1795 in Augustenburg, ift einer ber gebilbetften Offiziere des dan. Generalstabs. Nachdem er sich 1848—50 an der Leitung der dan. Kriegsoperationen betheiligt, flieg er zum Obersten und Brigabecommandanten und ward bann 1854 zum Generallieutenant und Chef bes Generalstabs ernannt. Sein bedeutenbstes Wert ift: «Den Danfte Staat; betragtet fra et militairt Standpunkt» (Ropenh. 1840), wovon er felbst unter bem Titel «Der dan. Staat» (Ropenh. 1845-47) eine vermehrte beutsche Ausgabe besorgt hat.

Baghirmi, ein mohammed. Negerstaat in Centralafrika, zwischen Bornn und Wadai, sübsöstlich vom Tsabsee am Schari und bessen Zuslüssen, von einem Umfange von etwa 2660 Q.-M. Die Bevölkerung scheint kaum die Zahl von 1½ Mill. zu übersteigen, doch wechselt die Bolksmenge häusig mit den Grenzen, die bei den Kämpsen mit den mohammed. Nachbarstaaten und den sidlich angrenzenden Heidenvölkern bald sich erweitern, dalb enger zusammenziehen. B. bildete die vor etwa 300 J. einen Theil des Tündjurreichs, welches außer ihm Wadai und Darfur umfaßte, und gelangte durch den heidnischen Häuptling Dossenge aus Kenga (östlich von Mascha) zur polit. Selbständigkeit. Nachdem der vierte Herrscher nach ihm, Abb-Allah,

ben Islam eingeführt hatte, stieg es unter ben nachfolgenden 14 Königen zu beträchtlicher Ausbehnung und Macht, namentlich unter Mohammed-el-Amin; boch übte Bornu ichon bamals eine Art Oberherrlichteit über B. aus. Dohammeb-el-Amin's Rachfolger, Abd-e-Rahman, versuchte biefe Dberherrichaft abzuwerfen, wurde jeboch von dem Ronige von Badai, ben ber Scheith von Bornu zu Hülfe gerufen hatte, besiegt (1815), und sein Sohn Othman mußte fich jur Abgabe eines Tributs (Staven, Bferbe und Bemben) an Babai berfteben. Othman regierte unter beständigen Rampfeu bis 1844; sein Sohn Abd-el-Rader war Sultan zur Zeit von Dr. Barth's Aufenthalt im Lande (1852). Er zahlt, außer an Wadai, auch einen Tribut an Bornu, und von beiben Staaten bebrangt, fucht er fein Gebiet burch bie Beibenlanber im Süben zu erweitern. Die Sklaven, die er aus dieser unversiegbaren Hülfsquelle bezieht, machen fast ausschließlich ben Reichthum bes Sultans aus. Das ganze Land ift eine Ebene, etwa 950 ff. über bem Meere; nur die fuboftl. Gegenden scheinen gebirgig zu fein. Der Boden ift theils Rall-, theils Sanbboden und bringt demgemäß Negerhirfe oder Sorghum hervor. Außer biefen hauptnahrungsmitteln werden Gefam und Bohnen gebaut, auch Baumwolle und Inbigo. Die Regierungsform ift bie absolute Monarchie, ber Titel bes Berrichers ift «Banga». Die Beeresmacht beträgt bei bem herabgetommenen Zustanbe bes Königreichs nur 10000 Mann Fugvoll und 3000 Mann Reiterei. Die Sauptftadt heißt Dafena.

Bagnacavalls, eigentlich Bartolommeo Ramenghi, geb. zu Bologna um 1484, gest. 1542, einer ber ausgezeichnetsten Schüler Rasael's, früher Francia's, stammte aus Bagna-cavallo in ber Romagna. Er malte zuerst mehrere Gemälbe in ben Zimmern bes Batican. Später lebte er zu Bologna, wo seine herrlichen Schöpfungen in ber Kirche bes heil. Betronius, bie Caracci studirte, die Zeit vertilgt hat. Eins seiner vorzüglichsten Gemälbe, Maria mit dem Kinde und ben Heiligen, sindet sich in der Galerie zu Dresben. Ein ebler Stil und kraftvolke

Farbenmischung zeichnen seine Gemalbe aus.

Bagne ober Bagnes, jest gewöhnlich Chable genannt, ein Dorf im fcweiz. Canton Wallis, 23/4 M. im DSD. von Martinach (Martigny) und 51/2 M. im SW. von Sitten (Sion), an der Dranse (Drance), einem Wilbbach, der sich nahe bei Martinach in die Rhône ergießt, hat feinen Ramen von einem benachbarten Schwefelbabe. Rach dem Orte wird bas 8-10 St. lange, an herrlichen Alpenscenerien reiche Thal ber Dranfe Bal-be-Bagne, beutsch Bangithal, genannt. Die Dranfe entsteht an ber Oftseite bes Getrog- und Chermontanegletschere, welcher fich von dem 13261 F. hohen (erft 1858 erftiegenen) Mont-Combin nordwärts hinab erftredt, und bon bem man über ben 8575 f. hohen Col-be-Fenetre, einen ber großartigsten Gletscherpaffe ber Alpen, zwischen bem Mont-Gele (20827 F.) im D. und dem Mont-Abril (10286 F.) im W., in das Bal-Pellina und so nach Aosta gelangt. Die Dranse fließt erst gegen RNW. burch ein wildes, malerisches Hochgebirgsthal, in welchem fle fich burch mehrere Querbamme in tobenbem Rampfe ben Durchgang bahnen muß. Erft bei Lourtier wird das Thal milber, und Obstbäume und Getreidefelder treten statt bes Nadel= walbes auf. Bei B. wendet fich die Dranse gegen B. nach dem Dorfe Sembranchier, wo fie ein anberes Alpenwasser gleiches Namens von S. her aus dem Bal-d'Entremont, ber Passage jum großen St.-Bernhard, aufnimmt, um 21/2 St. weiterhin, nach einer nördl. Bendung, bei Martinach sich mit der Rhone ju vereinigen. Das Bal-be-Bagne, das eigentlich bei Sembranchier endet, ift namentlich burch bie furchtbare Ratastrophe bom 16. Juni 1818 befannt, welche burch ben plötlichen Durchbruch ber burch Gieblode aufgestauten Dranfe- und Gletscherwasser herbeigeführt wurde und das ganze Thal verheerte.

Bagneres heißen zwei franz. Städte, beibe berühmte Babeorte in den Pyrenäen. — B.be-Bigorre oder B.-d'Adour, Hauptstadt eines Arrondissements im Depart. Hochpyrenäen
am Abour, am Eingange des romantischen Campanerthals und 1785 F. hoch am Fuß des
Montalivet gelegen, mit 9169 E., ist schön und zierlich gebaut und besitzt, außer den großen
Babeeinrichtungen ein Theater, eine Kaushalle, ein College, ein interessantes Pyrenäenmuseum,
zwei Marmorschleisereien, mehrere Fabrisen in Wolle, Leder, Fahence und Papier, auch mehrere
Marmorsund Schieferbrüche. Schon die Römer kannten B., das noch jeht viele Ueberreste
aus jener Zeit ausweist, unter dem Namen Vicus Aquensis oder Aquae Bigerrionum. Die
Gothen zerstörten die Stadt mit ihren Bäbern, die sich jedoch bald wieder erhoben und noch
gegenwärtig eine große Menge Fremder, oft über 16000 im Jahre, herbeiziehen. Die Quellen
selbst sind erdig-salinisch, sau, warm und heiß (von 12—41° R.); außerdem sinden sich zwei
Schweselthermen und ein kaltes Stahlwasser, zusammen 27 Quellen. Sie werden zum Baden
wie zum Trinken benutz und sind besonders gegen Krankheiten der Haut, der Nieren, des

Rervenspstems u. f. w. wirksam. — B.-be-Luchon, anch wol schlechthin Luchon genannt, die Aquas Convonarum der Römer, aus deren Zeit sich noch viele Reste sinden, liegt im Depart. Ober-Garonne, hoch in den Phrenäen, in dem reizenden, von der Pique durchsossenen Thale von Luchon, mit dem sich hier das Thal Larboust oder das Go vereinigt, 1 M. von der span. Grenze entsernt, über welche die Bewohner des Orts, 3376 an Zahl, einen lebhaften Handel mit Getreide, Medicinalpstanzen und Schiefer treiben. B. ist gut ausgestattet und ebenfalls zahlreich besucht, und besitzt, nachdem zu den alten 22 neue gekommen, welche durch großartige Erdarbeiten ausgesucht und forgfältig gesaßt wurden, jest im ganzen 38 Quellen, kalte, saue und heiße (von 15—48° R.; die Quelle Bayen hat sogar 54,48° R.). Man wendet das Wasser besonders bei Rheumatismen, Sicht, Nervenschmerzen, Hautübeln, Lähmungen u. s. w. an, doch eignet es sich seiner aufregenden Eigenschaften wegen mehr sir veraltete, torpide Fälle. Außer dem Fremdenversehr, Brauerei und Chocoladesabritation gewährt der Bevölserung auch die Ausbeutung der benachbarten Minen von Wanganerz, Kupser, Wismut und silberhaltigem Bleierz Beschäftigung und Erwerb.

Bagno, in der Mehrzahl Bagni, bezeichnet im Italienischen Bad, Bäber, und ist baher ber Name verschiedener Badeorte in Italien, die man gewöhnlich burch einen Zusat unterscheibet. Bu den berühmtesten Bäbern dieses Namens gehören die in der Gemeinde Bagni di S.-Giuliano (mit 16777 E.) bei Bisa gelegenen, deren erdig-salinische, lauwarme und heiße Quellen (23—33° R.) schon von den Römern mit Erfolg benutt und in neuerer Zeit für Kranke sehr bequem eingerichtet worden sind. — Bagni di Lucca, 3¾ M. von der Stadt Lucca, erdig-salinische, eisenhaltige Thermen von 24—43° R., waren bereits im Mittelalter sehr berühmt und gehören noch gegenwärtig zu den besuchtesten Badeorten Italiens. Die einzelnen Bäder führen die Namen Bagni-alla-villa, Bagni di S.-Giovanni, Docchiebasse, Bagno-caldo und Bagno-Barnado. — Ferner sind zu nenneu als Badeorte Bagni Cani-cattini in der sicil. Provinz Roto, mit 4928 E., und in der ital. Provinz Florenz

Bagno a Ripoli mit 14385 E., und Bagno in Romagna, mit 7165 E.

Bagno (franz. Bagne), Name der berüchtigten Strafanstalten für schwere Berbrecher in Frantreich, welche gegen Ende der Regierungszeit Ludwig's XIV. an die Stelle der dis dahin gebräuchlichen Galeren (f. b.) traten. Das Wort ftammt von dem ital. bagno (Bab) und bezeichnete urfprünglich bie Baber bes Gerails zu Ronftantinopel, bei benen fich ein Gefangniß für Stlaven befand. Seit man die Galerenfträflinge in Frantreich zu hafen - und Arsenalarbeiten verwandte, übertrug man ben Ramen B. auf bie großen massiven Gebäude in der Nabe der hafen, welche die Gefangniffe für jene Straflinge bilbeten. Bu formlichen Strafanftalten murben die B. burch Orbonnang bon 1748 gemacht. Roch in bemfelben Jahre ward ber B. von Toulon eingerichtet, welchem 1750 ber zu Breft, 1767 ber zu Rochefort folgte. Das Bebürfniß von Arbeitern für die Kriegshäfen verhinderte die Männer der Revolution, die B. gang abzuschaffen. Doch ward für die Bagnostrafe die außerlich milbere Bezeichnung «Deffentliche Arbeiten» eingeführt. Durch ben Code Napoleon tam bafür bie Bezeichnung «Zwangsarbeit» auf. 1832 wurde bie mit ber Bagnoftrafe verbundene Brandmartung auf die rechte Schulter abgeschafft. Unter ber Regierung Napoleon's III. endlich vertaufchte man bie Zwangsarbeit in ben B. mit bem Spftem ber Strafcolonien, und es. wurden die B., zuletzt Toulon, allmählich geräumt. 1850 befanden fich zu Toulon 3873, zu Brest 2831 und zu Rochefort 936 Berurtheilte. Dbichon seit der Französischen Revolution in Bezug auf Behandlung ber Sträflinge wiederholt Milberungen eingetreten waren, blieb boch die Bandhabung ber Disciplin noch außerft bart, und jeder Strafling ward mit einer Rette an einen Schidfalegenoffen angeschloffen.

Bagnoles, ein Beiler nahe dem Dorf Conterne im franz. Depart. Drne, 21/4 M. fübfüdwestlich von Domfront, in einem einsamen, romantischen Thale, hat drei Eisenquellen und
als Hauptquelle eine leicht-salinische, fast geschmacklose, viel Gas ausströmende Therme von
22° N. Das Wasser wird zum Trinken und, erwärmt, zum Baden benntzt und soll gegen
Unfruchtbarkeit dienen. Der Besuch des Bades ist nicht sehr zahlreich. Jest befindet sich zu
B. ein Militär- und Civilhospital. — Bagnols, eine Stadt im franz. Depart. Gard, an
der Eèze und auf einer Felshöhe 6 M. im NND. von Nîmes gelegen, einst ein sester Platz,
zählt 5050 E., hat ein Communalcollége und betreibt Seidenspinnerei, Branntweindestillationen, Gerberei und Färberei sowie Handel mit Getreide, Seide und moussirenden Weinen.
Desgleichen cultivirt die Bevölkerung gute Weinderge. — Bagnols-les-Bains, ein Dorf

Digitized by Google

mit 390 E. im franz. Depart. Lozère, am Lot, 3 St. östlich von Menbe, in einem engen Thale 2647 F. über dem Meere gelegen, hat Schwefelthermen (bis zu 36° R.), die große Gasblasen aufsteigen lassen und zum Baden und Trinken bei Rheumatismen, Stroseln, Leukor=

rhoe, Stimmlofigfeit und hautfrantheiten benutt werben.

Bagration (Beter, Fürft), einer ber ausgezeichnetften ruff. Generale, bem georgischen Fürftengeschlecht ber Bagratiben entsproffen, geb. 1765, trat 1783 in ruff. Dienfte und bilbete feine militärischen Talente unter Suworom. Er war 1788 bei ber Erfturmung Otichatows, focht 1792 und 1794 mit gegen bie Bolen und wurde 1798 Generalmajor. Mit großer Tapferteit tampfte er 1799 in Italien und in ber Schweiz, wo er zweimal gefährlich berwundet wurde. Roch höhere Auszeichnung erwarb er im öfterr. - ruff. Kriege von 1805. Der ruff. Obergeneral Kutusow war 13. Rob. nach Znahm aufgebrochen und fürchtete mit Recht, als er ben Donauitbergang ber Franzosen bei Wien erfahren hatte, daß biese Inahm vor ihm erreichen und ihn bann aufreiben wurden. In biefer mislichen Lage fendete er 8000 Mann feiner beften Truppen unter B. dem Prinzen Murat entgegen, mit dem Befehl, fich aufs auferfte zu vertheibigen, bis bie Sauptarmee Sprottenthal paffirt fei. Am 16. Rop. tam es awifchen Murat und bem gangen Cannes'fchen Corps nebft ber Refervecavalerie und B.'s Meiner Macht zu einem blutigen Rampfe. Seche Stunden lang hielt er fich gegen ben vielfach aberlegenen Feind und räumte erft am Abend bas Schlachtfeld, welches 3000 theils verwunbete, theils tobte Ruffen bebedten, mahrend Rutufow unterbeg mit ber Sauptarmee Znamm erreichte. Thatigen Antheil nahm B. auch gleich barauf an ber Schlacht von Aufterlit. Er führte hier als Generallieutenant die 6000 Mann ftarke Avantgarde bei der fünften Colonne unter dem Fürften Johann von Liechtenftein, welche den rechten Flügel bilbete und fich über Blasowit und Aruh die über die nach Brunn führende Chausse ausdehnte. Nicht minder tapfer focht er in den Schlachten bei Enlau und Friedland, wo er ben linken Altigel befehligte. Als barauf Rugland burch ben Beitritt jum Continentalfuftem in Rrieg mit England und Schweben verwidelt warb, erhielt B. 1808 bas Commando einer Division in Finland, mit welcher er mehrere gludliche Befechte beftand und bie Alandsinfeln eroberte. Rum General der Infanterie und Oberbesehlshaber in der Türkei ernannt, schlug er den Serastier Chosrew-Bafca 16. Sept. 1809 bei Raffowat, eroberte Matfchin, Birfowa, Ismail und Brailow und unternahm die Belagerung von Silistria, wurde aber in einem Angriff auf bas befestigte turt. Lager abgefchlagen und mußte über die Donau gurudgeben. In dem Feldzuge von 1812 befebliate er bie zweite Bestarmee. Gleich aufangs von ber hauptmacht unter Barclan be Tolly abgefcnitten, folug fein Berfuch, fich ben Beg durch Mohilem ju bahnen, fehl; boch gelang es ibm, fich bei Smolenst mit ber erften Armee ju bereinigen. Seine Giferfucht auf Barclab schabete bem Gange ber Operationen, im Rampfe aber bewährte er ben alten Belbenmuth und wurde bei Borobino toblich verwundet. Er ftarb balb barauf 7. Oct. 1812. Seine Bitwe, Ratharina, geb. 1783, eine Tochter bes Grafen Stawronftij, von vaterlicher Seite Großnichte Ratharina's I. und von mutterlicher Potentin's, fpielte unter ben biplomatifchen Damen auf bem Congresse von Bien eine Rolle und ließ fich bann in Baris nieber, wo fie ein glangenbes Saus machte, in welchem fie alle polit. und literarifche Celebritäten bes Tages um fich berfammelte. In zweiter Che mit bem engl. General Lord Bowben vermählt, von bem fie fich jeboch bald wieder treunte, ftarb fie auf einer Reife nach Italien 1856. — Bon ben übrigen Bliebern ber Familie ift zu nennen Fürst Peter Romanowitsch, ein Reffe bes vorigen, ruff. Generalmajor und feit 1862 Gouverneur von Twer. Derfelbe hat fich viel mit geol. Untersuchungen beschüftigt und entbedte in ber Admatower Mineralgrube bei Glatouft ein neues Fostil, bas nach ihm ben namen Bagrationit erhielt. — Den genannten nicht naber verwandt find die B. - Imeretinftij und B. - Dudranftij, die mit ben regierenben Gursten von Imeretien und Mingrelien zusammenhängen, und von denen sich gleichsalls mehrere im ruff. Militärdienst ausgezeichnet haben.

Bahamainseln ober Lucahische Infeln, span. Lucahos (von los cayos, b. h. die Klippen ober Riffe), eine ben Briten gehörige Inselreihe Westindiens, welche, durch den Reuen Bahamakanal oder die Floridastraße mit dem Golfstrom von der Südostäuste der Haldinsel Florida, durch den für die Schiffahrt gefährlichen Alten Bahamakanal von Enda getrennt, sich zu beiden Seiten des Wendekreises 150 M. weit in südösil. Richtung die gegen Hatt hin erstreckt und mit dem Gürtel der Kleinen Antillen den großen gegen NW. getrümmten Inseldogen Westindiens vollendet. Auf der ausgedehnten Bahamabank, die im D. von unergründlich tiefer See, im W. von einem mit Untiefen erfüllten und durch Schiffs

briiche berlichtigten Meere begrenzt wirb, erheben fich bie B. meift in Gestalt langgestrecter, feltener etwas gefrummter Infeln, Rlippen und Riffe. Man gablt beren 20 groffere unb etwa 630 fleinere, beren Areal bie Englander felbft nur auf 166 D .- DR. angeben. Der gange Archipel luft fich in 20 fleinere Gruppen zerlegen; überfichtlicher unterscheibet man jeboch nur brei Sauptgruppen: 1) bie norbl. ober bie bis jum Providencefanal (26° norbl. Br.) reichenbe Gruppe ber eigentlichen B. auf ber Rleinen Bahamabant, mit ben Infeln Groß-Bahama (27 D .- M.), Groß-Abaco ober Lucaya, ber größten von allen (44 D .- M.), Klein-Abaco u. f. w.; 2) bie Mittelgruppe ober bie eigentlichen Lucapischen Inseln, zwischen bem Bropibencekanal und ber Crookeb-Island-Baffage (23° nördl. Br.) auf ber Großen Bahamabant, mit ben Infelu Berry, St.-Andrews ober Andros, Rem-Brovibence, Eleuthera (Alabaster) und Harbour, Espiritu-Santo, Groß- und Rlein-Eruma und die Eruma-Rens, Phuma ober Long-Island, Rum-Ren, Cat-Island ober San-Salvabor und Leeward, fübbiftlicher die Batlinginsel und Windward; 3) die fühl. Gruppe ober die Baffageinseln, zwischen der Crooted-Island-Baffage und Halti, mit Crooted-Island ober ber Krummen Infel, ben Adlinsinseln, Mariguana, Groß- und Rlein-Inagua (Geneague), Providenciales, Grand-Rey, ben Caicosinfeln (Los Caycos) und im SD. den Turt-Islands oder Türkeninfeln. Die B. erscheinen als die höchsten Ruppen bes submarinen Plateau, aber felbst die allerhöchsten ragen nur 400 F., die meisten kaum 100, viele nur wenige Fuß über den Meeresspiegel hervor. Ihr Boden ift theils felfig, theils fandig, theils mit einer dunnen, fruchtbaren Erbfrume bebedt. Haft alle leiben Mangel an Trintwaffer, manche haben nur Regenwaffer, anbere besitzen werthvolle Salgteiche, die mit ber Ebbe und Flut fallen und fleigen. Bebaut ift etwa ein Siebentel ber Bobenfläche; nur 20 Infeln (nicht gerabe bie größten) find nebst ben nachsten Riffen fparlich bewohnt. Die Bevöllerung bes ganzen Archivels belief fich 1860 auf 39659 Röpfe, barunter nur etwa 5500 Beife brit. Abtunft. Das Klima ift heiß, aber burch Seeminde gemußigt und gefund. Bon ben tropifchen und europ. Gemuchfen und Fruchten gebeiben mehrere vortrefflich. Ananas und Drangen bilben ein Sauptftapelproduct. Baumwolle, bisher nicht flart cultivirt, verspricht ein guter Bandelsartitel zu werden. Außerdem baut man Raffee und Buder, Reis zur Ausfuhr, Mais und ausreichend anderes Getreibe, fowie ergiebigen Dohrhirfe, Rartoffeln, Bulfenfruchte u. f. w. Ginige Infeln find holzreich und liefern namentlich Mahagoni, Satin, Ligaum vitao, Ceber, Fustil u. f. w. Anch die Biehzucht, besonders die Schaf- und Geflügelzucht, ift einträglich, die Fischerei von großer Bichtigkeit. Der Schilbkrötenfang liefert einen erheblichen Ausfuhrartitel. Bon Bebeutung ist auch die Gewinnung des feinsten Badeschwammes, noch weit mehr die des Salzes, namentlich auf den Turkinseln. Außer bem Banbel mit diesen Broducten find Schiffahrt und Schiffbau ebenfalls wichtige Nahrungszweige. Die Englander haben ben Archipel in zwei Berwaltungsgebiete getheilt: 1) bas Gouvernement ber B. (1371/2 D. = DR. mit 35287 E.), mit einer Regierungeverfaffung nach bem Bufchnitt ber brit.-nordameril. Besthungen. Hauptstabt, Sie bes Generalgouverneurs und Mittelpunkt des Handels ist die feste Stadt Rassau auf New-Brovidence, mit gutem Hafen, 7-8000 E. und einer toloffalen steinernen Bilbfaule bes Columbus vor dem Gouvernementshause; 2) bie Turt- und Caicosinfeln (281/2 D.-M. mit 4372 E.). Diefe fiehen unter einem befonbern Regierungsrath, ber in Berwaltungssachen bem Gouverneur von Jamaica untergeordnet ist. Die Hauptansfuhr der Turkinseln bestand in Salz, von welchem 1,638672 Bushels fast ausschließlich nach ben Bereinigten Staaten gingen. Aber nicht ber Gewinn, welchen bie Regierung aus bem Colonialbefit bes Archipels gieht (bisher murben bie Ausgaben ber Regierung nicht gebeckt burch die Einnahmen), gibt bemfelben feinen Werth, fonbern vielmehr bie wichtige, die Eingange zum Golf von Merico beherrichende Lage. Die Spanier wurden burch des Columbus erfte Entbedung, die Infel Guanahani ober San-Salvabor, herren bes Bahama-Archipels und fanden bei dem friedlichen Bolle kargibischen Stammes die freunblichste Aufnahme. Als fie jedoch auf den öben Infeln ihre Erwartungen getäuscht fanden, verließen fle, nachbem fle die Einwohner in die Bergwerte von San - Domingo gebracht und eine 1629 auf New-Providence angelegte engl. Colonie 1641 gerftort hatten, 1688 ben gangen Archipel, ber nun ben Flibustiern und andern Rorfaren ale Schlupfwinkel biente. Lettere vernichtete 1718 ber brit. Seetapitan Boobs Rogers, ber hierauf bie Infeln für England in Befit nahm. Nicht traftig von der Krone unterstütt, wurden fie 1781 von den Spaniern von neuem erobert, jedoch 1788 im Frieden zu Berfailles ben Briten wieder abgetreten. Bahawalpur, auch Daubputra genannt, ein indobrit. Bafallenfürstenthum im weftlichsten

36\*

Theile von Rabschaftan, im R. und B. burch ben Setlebsch (Ghara), Panschnab und Indus pom Benbichab getrennt, im S. und D. von Dicheffalmir und Bitanir begrenzt, gablt auf 1189 Q.-M. 925000, nach andern 600000 E. Das Land ift nur jum fechsten Theile in ber Rabe jener Grengfluffe anbaufähig und besteht im übrigen aus loderer Bufte mit Sandhugeln. ein Theil der Induswufte Tharr. Die Ausfuhr umfaßt indeg Baumwolle, Judigo, Buder, Baute, Bolle, allerlei Farbestoffe und Argneimittel, nebst verschiedenen Manufacten. Die Ginwohner find Dichat, andere Bindu, Afghanen und Belutichen, insgefammt ein traftiger Denfcenichlag. Die höhern Stande fprechen und fleiden fich perfifc. Der Beherricher und eine große Mehrheit ber Bevolterung befennen fich jum Islam, boch beweift man bem Brahmanismus große Dulbsamteit. Borherrschend ift ber Hindustamm ber Daudputri, b. h. Söhne David's, bes Gründers des Staats (1769), eines unternehmenden Mannes aus der Weberkaste, der, aus feiner Baterstadt Schikarpur in Sind vertrieben, fich zum Beherrscher des Landes auffcmang. Seine Nachtommen erkannten nacheinander die Oberhoheit der Afghanen, der Sith und feit 1837 ber Briten an. Der Fürft Bahamal ober Bhal, welcher 1852 ftarb, erbaute die nach ihm genannte Sauptstadt, beren Name auf bas Land übertragen wurde. Er bezog für feine ben Briten in ben Rriegen gegen Gind und bie Gith geleiftete Bulfe von ber Oftinbifden Compagnie einen lebenslänglichen Jahrgehalt von 100000 Rupien, auch hatte er 1843 einen fruchtbaren Landstrich im nördl. Sind erhalten. Der Landesfürft, Rhan betitelt, hat 140000 Bfb. St. Einkunfte, braucht tein Schutgelb ju zahlen und halt 10048 Mann ju Fuß und 3127 Reiter. — Die Haupt- und Resibenzstabt B., an einem Arme bes Setlebsch gelegen, hat einen fürftl. Palaft, sonft unansehnliche Bacfteinhäuser, welche nebst vielen Baumgruppen von einem Erdwall von 2 St. Umfang umschlossen werden. Sie zühlt 20000 E., hat beruhmte Manufacten und betreibt, von ihrer Lage am Bereinigungspunkt breier Strafen begunftigt, einen lebhaften Bandel. Die andern wichtigsten Städte bes Landes find Ahmedpur, auch Ahmedpur-Barra ober blos Barra, 7 M. im SB. von B., mit 30000 E., welche Gewehre, Schiefipulver, Baumwoll- und Seidengewebe verfertigen, und Chanpur, weiter im SB., an einem Schiffbaren Banfchnabkanal in außerft fruchtbarer und volkreicher Gegend, ein blühender Sandelsplat mit 10000 E.

Bahia ober San-Salvabor da Bahia, vollständig Cibabe San-Salvador da Bahia be todos os Santos genannt, die Sauptstadt der brafilian. Broving B. und bis 1763 Hauptstadt von Brafilien, noch jest die erfte Festung, die zweite handelsstadt und Git des Erzbifchofe und Brimas von gang Brafilien, liegt an ber Oftseite ber Allerheiligenbai (Babia be todos os Santos), die eine Menge Inseln umfaßt und einen geficherten hafen bilbet, ber alle Rlotten ber Erbe bergen tonnte. Die Stadt B. fteht an bem Weftenbe einer von R. nach S. gerichteten, fichelformig getrummten Landzunge und bietet einen Anblid von imponirender Schönheit. Das Innere entspricht indeg biefer Lage nicht. Die Stadt ift fehr unregelmäßig gebaut und besteht aus zwei sehr verschiebenen Theilen; ber Braya ober Cibabe-Baira, b. h. Unterftabt, und ber Cibabe-alta ober Oberftabt. Die Brang, aus einer einzigen, faft 1 Dt. am Ufer hinlaufenden Strafe bestehend, folecht gebaut, eng, fomuzig, meift bon Raufleuten bewohnt und voll regen Bertehrs, enthalt bas Bollhaus, die Borfe, Die Kais, die Raufhäuser und Niederlagen europ. und inländischer Baaren, sowie am Südende das Arfenal und die Docks. Die Oberstadt liegt auf einer steilen Höhe von 2-300 F., in bie alle Lasten auf ben Röpfen und Schulterfi athletischer Reger geschafft werben mulfen. Diefelbe wird von Drangenhainen und Bananenpflanzungen umgeben, ift beffer gebaut, reinlicher und luftiger und enthalt mehrere fcone Plate und Gebaube. Unter biefen zeichnet fich bas jest als hospital bienende Jefuitencollegium, gang befonders aber die ehemalige Jefuitenfirche, bie gegenwärtige Rathebrale, aus, die, meift aus Marmor errichtet, als die schönfte Rirche Brafiliens gilt. hier fleht auch ber Palast bes Erzbifchofs, die weitläufige Statthalterei, die Münze, die Citadelle, das Stadthaus, die Kanzlei, der Appellationshof, das Waisenhaus, das Getreidemagazin, bas Theater, viele Rlofter und Rirchen, die Alfandega, burch welche alle fremben Guter einpafftren, und bas Consulabo, burch welches bie einheimischen Broducte bor ber Ausfuhr geben muffen. Offene Stellen amifchen ben Saufern gewähren berrliche Durchblide auf den hafen und die Gegentufte, den herrlichsten aber der die ganze Stadt beherrschende Baffeio-publico, eine ber schönften Promenaben Ameritas. B. wird burch eine Menge Festungswerte, Batterien und Forts gebect, unter benen bas auf einem isolirten Felfen mitten im Bafen gelegene treisförmige Seefort das stärtste ist. Außer verschiedenen Specialschulen besitht bie Stadt ein Lyceum, ein theol. Seminar, eine mebic. Alabemie, Professuren ber Mebicin,

ľ

۲

Chirurgie, Boologie, Mineralogie u. s. w., ein Museum, eine öffentliche Bibliothet, mehrere Drudereien. Ihre Umgebungen wie das ganze Gestade der Bai sind reizend, das Klima außersordentlich gesund. B. zählt 130000 E. und hat drei Borstädte: Bomsim im R., Bictoria im S. und die Altstadt. Die gegenüberliegende, 4 M. lange fruchtdare Insel Itaparica oder Laparica, deren ösel. und westl. Ende mit dem Festlande die beiden Eingänge zur Bai begrenzen, zählt 16000 E., wovon 7000 auf die Stadt San-Gonzalo kommen, deren Einwohner hauptsächlich vom Balsischfang leben. Die Industrie der Stadt B. ist am bedeutendsten in Taback-, Cigarren-, Zuder- und Rumsabrikation, wozu noch Baumwollweberei, Papiersabrikation und Schiffbau kommen. Der Handel zur See liegt sast ganz in den Händen der Ausländer, besonders der Engländer.

Die Proving B. gahlt auf 7120 D. = M. nur 1,100000 E., barunter fehr viele Reger-Maben. Sie erstreckt sich vom Rio-Grande do Belmonte bis zum Rio-Real und reicht im B. bis zum San-Francisco, während fle im R. an Sergipe und Pernambuco, im S. an Espiritu-Santo grenzt. Der 6-10 M. breite Ruftenstrich, ziemlich bergig, aber auch mit großen Sbenen berfeben, ift fruchtbar und gut bewäffert. Das wegen feiner Fruchtbarteit gang befonders berühmte Land an der Bai, das fog. Reconcado, bilbet mit feinen großen Marktfleden, vielen Dörfern und reichen Plantagen ben Theil Brafiliens, wo die Bevöllerung am bichtesten. Man baut Zuder und Tabad, bann Baumwolle, Reis, Manioc in großer Menge, außerbem Raffee und Gubfruchte. Rach innen fleigt bas Land in Terraffen mit bielnamigen Serren (Bergketten) auf, und bort ift ber harte, burre Boben, bem ber Regen fehlt, für ben Anban nicht geeignet. Das Thal bes San-Francisco ift mäßig fruchtbar und erzeugt Baumwolle und Getreibe. Brachtige Urwalber haben jum Theil icon bem Anbau weichen muffen. 1844 wurden in der Serra-Sincura reiche Diamantenlager von einem Stlaven aufgefunden, welche Entbedung die Bevollerung ber Umgegend ungeheuer bermehrte. Die Babia-Gifenbahn, 1855 begonnen, geht von der Stadt B. gegen RRB. nach Joazeiro am rechten Ufer des San-Francisco. Dem Bertehr übergeben wurde 20. Juni 1860 bie erfte, 71/2 M. lange Strede von B. nach Feira-Belha.

Bahlingen, officiell Balingen, Stadt und Oberamtssitz im würtemb. Schwarzwaldtreise, frennblich an der Mündung der Steinach in die Eyach in einem weitgeöffneten Thale am Fuße des Heubergs gelegen, ist seit dem Brande von 1809 durchaus regelmäßig erdant, hat eine Latein- und Realschule, eine ansehnliche Kirche aus dem I. 1440 und zählt 3123 E., welche einen lebhasten Gewerbebetried in Schuh- und Handschuhmacherei, Strumpswirferei, Aupserschmiede-arbeit, Cementsadrikation unterhalten und Handslumien mit Getreibe und andern Naturproducten, besonders mit Schasen und Mastvieh, treiben. In der Nähe liegt eine 1724 entdeckte schwache Schweselquelle mit einer Badeanstalt. Die Umgegend ist, wie überhaupt der ganze Amtsbezirk, reich an Bersteinerungen. B. gehörte zur Herrschaft Schaltsburg oder Schalzburg, welche mit ihren Ortschaften 1403 von den Zollern an Würtemberg verkauft wurde. Eine Linie der Zollern iannte sich von Schallsburg und hatte abwechselnd auf dem Schloß in der Stadt und auf der nun bei dem Dorse Laussen und hatte abwechselnd auf dem Schloß in der Stadt und auf der nun bei dem Dorse Laussen Muinen liegenden Schallsburg ihren Siz. B. ist der Geburtsort des Risod. Frischlin und des Historienmalers Eberh. von Wächter. — Der Ober-a mtsbezirt B. zählt auf 5,85 O.-W. 31185 E. und 31 Gemeinden. Zu diesen gehören die

Stadt Ebingen, eine ber gewerbfamften bes Ronigreichs, mit 4612 E.

Bicht (Ioh. Christian Felix), ein namhafter beutscher Philolog und Alterthumssorscher, geb. 13. Juni 1798 in Darmstadt, wo sein Bater, der nachmalige bad. Prälat, Kirchen- und Ministerialrath Iohannes B. (geb. 28. Aug. 1767 zu Heibelberg, gest. 4. April 1828 zu Karlsruhe), damals resorm. Prediger war. Mit diesem kam er frühzeitig nach Heibelberg, wo er das Ghmnastum besuchte und 1815 zur Universität überging, um sich philol. Studien zu roidmen. Nachdem er sich im Herbst 1819 bei letzteret habilitirt, erhielt er 1821 eine außerord., 1826 eine ord. Prosessiup. Zu dieser Zeit beschäftigte er sich vorzugsweise mit der Aritik und Erstärung des Plutarch. Als Frucht dieser Studien erschienen die mit reichhaltigen Commentaren versehnen Ausgaben des 'a Alcibiades" (Heibelb. 1822) und des a Philopoimen, Flaminius, Phrrhus" (Lyz. 1826). Außerdem sammelte und ersäuterte er die Bruchstücke des aktesias" (Franks. 1824). Größere Ausmerksamkeit aber erregte seine durch Rlarheit ebenso wie durch Bollständigkeit ausgezeichnete «Geschichte der röm. Literatur» (Karlsr. 1828; 3. Ausl., 2 Bbe., 1844—45), woran sich dreißt. zum Theologie" (Karlsr. 1837) und «Geschichtscher Roms» (Karlsr. 1836), «Die christl.-röm. Theologie» (Karlsr. 1837) und «Geschichte der röm. Literatur im karolingischen Zeitalter» (Karlsr. 1840) schließen. Als B.'s zweites Haupt-

werk ist seine Bearbeitung bes Cerodot» (4 Bbe., Lpz. 1832—35; 2. umgearbeitete Aust., 4 Bbe., Lpz. 1855—61) zu betrachten, in welcher namentlich die Sacherklärung ausgezeichnet behandelt ist. Außerdem hat B. noch eine Anzahl kleinerer Schriften und zahlreiche Beiträge zu Zeitschriften und enchklopäd. Werken geliesert. Seit 1821 nahm er thätigen Autheil an den Ceibelberger Jahrbitchern», die er seit 1834 mit Schlosser und Munde, seit 1847 aber allein redigirt. Seit 1833 steht B. an der Spize der Universitätsbibliothek, um die er sich wielsache Berdienske erworden. Daneben ward ihm auch 1839 als Ephorus die oberste Leitung

bes Lyceums sowie 1845 die Direction bes Philologischen Seminars übertragen. Bahrdt (Rarl Friedr.), ein bekannter Theolog, geb. 25. Aug. 1741 zu Bischofswerba in Sachsen, ber Sohn bes als Professor ber Theologie und Superintenbent 1775 zu Leipzig verftorbenen Joh. Friedr. B., befuchte die Schulen zu Leipzig und Pforta und bann bie Univerfitat an ersterm Orte. Mit feltenen Fahigkeiten ausgeruftet, that er fich balb bervor; aber biefe fruben Erfolge erzeugten einen Beift ber Unruhe und Flüchtigfeit in allen feinen Stubien, der auf feine gange literarifche Laufbahn einen nachtheiligen Ginflug batte. Er ward 1762 Ratechet in Leipzig und bei der Universität als außerord. Professor ber biblifden Bhilologie angestellt. Schon die von ihm in dieser Zeit herausgegebenen Schriften über Theologie und biblische Kritik ließen die Richtung seines Geistes und die Meinungen wahrnehmen, die ihn in ber Folge auszeichneten. Gein Talent als Ranzelrebner hatte ihm bereits bebeutenbe Theilnahme erworben, als die in die Deffentlichteit gelangte Runde von ben Folgen feines unerlaubten Umgangs mit bem weiblichen Gefchlechte ihn nothigte, 1768 Leipzig zu verlaffen. Er begab fich nach Erfurt, wo er als Professor ber Philosophie und ber bebr. Alterthitmer angestellt wurde, erwarb sich 1769 in Erlangen bie theol. Doctorwürde und erlangte baburch bas Recht, theol. Borlefungen zu halten. In Erfurt fchrieb er bie «Briefe über bie fuftematische Theologie» (2 Bde., Gisenach 1770—72) und, ohne sich zu nennen, die «Winsche eines stummen Patrioten's (Erf. 1770), zwei Werke, beren heterodoxe Sate ihn in heftige Streitig= keiten verwidelten. Die theol. Facultät zu Bittenberg erklärte ihn wegen feiner Lehren für absetzungewürdig, mahrend die göttinger minder ungunftig über ihn urtheilte. Mancherlei Unannehmlichteiten machten ihm indeg in Erfurt den Aufenthalt balb unerträglich. Er ging 1771 nach Gießen, wo er ebenfalls theol. Borlefungen hielt und mit Beifall predigte; boch feine heteroboxen Meinungen und ber Saf ber Beiftlichfeit, bie er zu wenig iconte, zogen ibm auch hier balb neue Bandel gu. Gein perfonliches Betragen, bas nie regelmäßig gewefen, brachte ibn liberdies um bie öffentliche Achtung. Er nahm baber 1775 bie Ginlabung an, bie 3u Marichlins in Graubundten unter bem Namen eines Philanthropins bestehende Erziehungsanstalt gu leiten, blieb aber bafelbft wegen Berwurfnig mit bem Borfteber nur ein Jahr und ging bann ale Generalfuperintenbent nach Durtheim im Fürstenthume Leiningen-Dacheburg. Aber auch hier war fein Aufenthalt nur von turzer Dauer. Er ließ fich 1777 bas unbewohnte Schloß zu Beibesheim bei Borms einraumen, um eine bem Philanthropin abnliche Anftalt zu errichten, die aber, übel organisirt und geleitet, nicht bestehen tonnte. In diefer Beit beranlagte bie zweite Ausgabe feiner von feltener Frivolität zeugenden Ueberfetung bes Neuen Testaments einen Urtheilsspruch bes Reichshofraths, ber ihn für unfähig erklärte, irgendein geistliches Amt zu verwalten, und ihm verbot, im ganzen Reiche etwas im Drud herauszugeben, bevor er nicht bie in feinen frühern Schriften ausgesprochenen religibsen Meinungen widerrufen habe. Aller Aussichten beraubt, fand er eine Zuflucht in den Ländern des Königs von Preugen. Er ging 1779 nach Salle, wo er fein Glaubensbefenntnig herausgab, in welchem er weniger als je die Orthodorie und die Geiftlichkeit verschonte. Seine Lehre war ein reiner Deismus, der hauptsächlich die Bunder verwarf. Auch gehörte die Unsterblichkeit der Seele nicht zu seinen positiven Sätzen. Zu Halle las er ilber Philosophie, Rhetorik und alte Sprachen und feste zugleich seine theol. Arbeiten fort. Aus diefer Zeit ftammen z. B. die aBriefe über die Bibel im Boltston». Sein Ruf verschaffte ihm auch in Halle viele Zuhörer; aber fein streitsuchtiger Beift zog ihm auch neue Widerwartigkeiten von seiten ber Beiftlichen gu. Er verließ die Stadt, um eine halbe Stunde davon einen Weinberg zu beziehen, wo er die Rolle eines Gastwirths übernahm und balb ehemalige Zuhörer sowie Neugierige durch feinen Ruf herbeizog. Das ärgerliche Leben, welches er hier führte, sowie die beiben Schriften, «Das Religionsebict», ein Pasquill auf bas preuß. Religionsebict von 1788, und «Die beutsche Union», worin er ben Borfchlag zu einer religibfen Berbindung machte, ber fowol bie Theologen als die Regierung beunruhigte, verwickelten ihn in eine Untersuchung, in deren Folge er zu zweilahriger Vestungshaft in Magbeburg verurtheilt wurde, die jedoch der Konig auf die Halfte

herabsetzte. In dieser Zeit ließ Royedue unter Anigge's Namen die berüchtigte Schrift, «D. Barth mit der eisernen Stirn», erscheinen. B. benutzte die Zeit der Haft, die «Geschichte seines Lebens, seiner Meinungen und seiner Schicksale» (4 Bbe., Berl. 1790) zu schreiben. Nach wiedererlangter Freiheit lebte er wieder in Halle und starb daselbst 23. April 1792. Er sprach und schrieb mit einnehmender Leichtigkeit; aber seine Werke, selbst die streng wissenschaft-

lichen, verrathen Mangel an Renntniffen.

Bahreininfeln oder Avalinfeln heißt eine Gruppe von Inseln auf der arab. Seite des Perfischen Meerbusens, innerhalb einer Bai, welche im SD. die mit dem Ras (Cap) Rettan oder Aufir auslaufende Halbinsel El-Bahrein und im NW. das Ras Tannurah bei El-Châtif begrenzen. Die bedeutenofte biefer Infeln, Bahrein ober Aval, hat ber Gruppe ben Ramen gegeben. Rorbbftlich von ihr-liegt bas viel Heinere Giland Arad. Beibe find die fruchtbarften, wafferreichsten und gefündeften Infeln bes Perfifchen Golfs und gelten, inmitten einer reichen Perlenbant gelegen, mit Recht als bas arab. Elborado, auf dem fich Araber und Banianen großartiges Bermögen erworben haben. Die Insel Bahrein erftredt fich 6-7 M. von R. nach S., mit einer größten Breite von 2 DR., ift im Junern etwas gebirgig, an ben Ruften aber fehr flach und von vielen Sandbanten umgeben, welche bei niedrigem Wasserstande troden liegen. Der von vielen fugen Quellen getruntte Boben ift außerorbentlich ergiebig, wenngleich nur theilweise gut angebant, und liefert viel Datteln, Mandeln, Limonen, Granatapfel, Bein, Feigen, Beigen und Gerfte. Bemertenswerth ift, daß um Bahrein auf bem Deeresgrunde fiffes Waffer flart bervorquillt, welches Taucher in Schläuchen fcopfen, um bamit Schiffe gu verproviantiren. Man gablte fonft auf ber Infel 36 Ortichaften, von benen bie Balfte burch bie fortbauernben Gebben vernichtet worden ift. Außer 15 Ortichaften gibt es jest noch 2 Stabte, bas altere und mehr im Innern gelegene Auffin und bas neuere Manama, bie Bauptftabt, am norböftl. Ende ber Insel, mit etwa 40000 E. Sie ist gut gebaut, bestigt einen reichen Bagar und große Raravanferais jur Aufnahme ber gabireichen Raufleute, welche jur Beit ber Berlfischerei fich bier einfinden. Nordlich von ihr liegt ein guter Safen, ber jeboch fcwer guganglich ift; ficherer ift ber fleinere, füboftlich liegende. Beibe werben jum Theil burch Arab, die zweite Infel, gebilbet, welche fo flach, daß fie bei hohem Bafferftande ale in zwei getheilt erfcheint. Am fubweftl. Enbe berfelben liegt Daharabich. Ihren Ruhm und ihre große Bebeutung verbanten die Infeln dem gewinnreichen Betriebe ber Berlfischerei, beren Mittelpuntt Bahrein felbst ift. Die Berlbante erftreden sich jedoch in einer Ausbehnung von über 65 DR. von ben Bibbulfeinfeln füboftlich bis Scharbicha. Die Berlfischerei wird von ber Bevollerung in ben Monaten Juni bis Sept. betrieben, wo das Waffer hinlanglich warm ift. Die Infel Bahrein schickt 3500 Boote aus, von benen 2500—3000 auf die Hauptstadt allein kommen; die perf. Rufte schickt 100 und etwa 700 die Biratenkufte fammt ben Ortschaften zwischen Bahrein und bem Ras Mufenbom. Der Banbel mit ben Mufcheln wird fogleich an Drt und Stelle gemacht; gegen brei Biertheile taufen bie Sinduhanbler, ber Reft geht nach Europa, Arabien und Perfien. Der Ertrag beläuft fich nach ber Schapung ber Englander auf 3-400000 Pfb. St., nach Abzug ber mancherlei Gebuhren, welche ben beauffichtigenben Scheithe und Gouvernementefciffen zu entrichten find. Die Infeln waren fcon ben Alten befannt. Die Bortugiefen, von deren herrichaft einige Ruinen am hafen zeugen, besetten die Infel Bahrein 1507 balb nach ber Eroberung von Ormuz und trieben die einträgliche Berlenfischerei auf eigene Rechnung. Nachbem ihnen Schah Abbas I. 1622 Ormuz entriffen, mußten fie auch Bahrein aufgeben, um beffen Befit num Perfer (Schah Nadir eroberte fie 1735) und Araber ftritten, bis ein Stamm ber lettern, bie Athubis, fich 1784 ber Infel bemachtigten.

Bahrrecht (Blntprobe, jus foreirii). Bei Antlagen wegen Tobtschlags ober Morbes wurde im Mittelalter, wenn ber Angeschuldigte leugnete, der Leichnam auf einer Bahre vor Gericht gebracht und jener genöthigt, die offene Bunde zu berühren. Fing dieselbe zu bluten an, so betrachtete man die Antlage als durch Sottesurtheil erwiesen oder hielt sie weiterhin wenigstens für so wahrscheinlich, daß der Angeklagte zur Erpressung eines Geständnisses gesoltert werden konnte. Dagegen war es ein Anzeichen der Unschuld, wenn sich die Bunde bei der

Berührung nicht veranberte.

Bähnig nennt man sowol ben Act der Anwendung von feuchter Wärme auf irgendeinen äußern Theil des erfrankten Körpers zur Erreichung eines Heilzweds (fomontatio), als auch die besondere Form oder Gestalt, in welcher die feuchte Wärme angewendet wird (fomontam). Diese Begriffe werden aber weder im gemeinen Leben noch auch von den Aerzten festgehalten, vielmehr der Ausdruck B. auf die örtliche Anwendung von Wärme und Kälte überhaupt über-



Bai .

tragen, und so spricht man von feuchten und trodenen, warmen und talten B. Bei den feucht en B. wird die Muffigkeit nicht unmittelbar angewendet, sondern man trunkt damit Tücher, Leinwand, Flanell, Schwamm und legt diese auf. Dies nennt man im engern Sinne baben, zum Unterschied von Umschlägen, d. h. fencht gemachten breitgen Substanzen (Rataplasmen). Zur trodenen B. bedient man sich erwärmter Tücher, eingehüllten warmen Sandes, warmer Asche und verschiedener Kräuter in Gestalt der Kräutertiffen.

Bai wird jede Einbiegung des Meeres in das land genannt. Die B. unterfcheidet fich burch geringern Umfang vom Meerbufen und Golf und durch größern von der Bucht. Am hanfigsten trifft man die Baibildung an den Kilsten, welche von einem Parallelgebirge begleitet

werben, beffen Seitenafte mit Borgebirgen ins Meer fpringen.

Baibar, ein Tatarenborf mit zwei Moscheen und 195 E. auf ber Halbinsel Arim, im Areise Jalta des ruff. Gouvernements Taurien, 31/2 M. im SD. von Sewastopol und 2 M. im DGD. von Balatlama, an dem Bache B., welcher ber in den hintergrund ber Rhebe von Sewastopol mundenden Tichernaja zufließt, ift ber hauptort des fruchtbaren und überaus veigenden Baibarthales. Diefes bilbet einen fast ovalen, 23/7 Dt. langen und 13/, Dt. breiten, überall bon eichen= und buchenbewachsenen Bergen eingeschloffenen und von ben Quellbachen ber Tichernaja wohlbewafferten Reffel. Im S. fleigt bas bobe, fleil jum Deere abfallende Ruftengebirge auf, über beffen Ramm eine für leichtes Fuhrwert brauchbare Strafe nach Phoros am Meere gebahnt ift. Im D. erheben fich bie fteilen Banbe ber Jaila (Alb) von Uffundichi an ben Quellen ber Tichernaja; im R. unzugungliche Bergzüge, jenseit beren die Thäler von Ufenbasch und Aithobor liegen; im NW. das zerriffene Kaltgebirge, burch welches die Tichernaja den Ausweg in das Flachland findet. In dem Reffelthale felbst gedeichen die eblern Dbftarten bes Subens, Pftrfichen, Apritofen, Granaten und Manbeln. Billen und Schlösser ruff. Großen, die hier die gute Jahreszeit verleben, Tatarendörfer, unter dem Laube ihrer reichen Fruchtgurten, foone Laubwalber, frifde Matten, reiche Kornfelber, alles bies vereinigt fich in dem Rahmen eines stattlichen Waldgebirgs. Während der Belagerung von Sewastopol hatten die Ruffen diefes Thal mit einer starten Truppenabtheilung befett, um von hier

aus bie Flante und die Berbindung der Berblindeten mit Balaklawa zu bebroben.

Baiern (aufolge eines Regierungserlasses König Ludwig's I. officiell Bayern au fchreiben), der größte ber vollständig zu Deutschland gehörenden, sonft aber ber brittgrößte ber beutfchen Bunbesftaaten, wurde 1806 jum Konigreich ertlart und umfaßt gegenwärtig ein Areal bon 1384.98 Q. - M. mit einer Bebollerung von 4,689837 E. (3. Dec. 1861). Der Staat besteht aus zwei an Große fehr ungleichen, geographisch getrennten, aber gutgerundeten Gebietotheilen, von benen ber öftliche größere im R. von Sachfen, ben Fürftenthumern Reug und ben fachf. Herzogthumern, im 2B. von Aurheffen, Beffen-Darmftabt, Baben und Burtemberg begrenzt, im D. und S. aber vollständig von Defterreich umfaßt wird, während ber westliche, bei weitem Ueinere, die Pfalz oder nach seiner Lage auch Rheinbaiern benannt, im N. von Beffen - Darmftadt, im B. von Rheinpreußen und homburg. Gebiet, im G. von Frankreich umgeben und im D. burch ben Rhein von Baben gefchieben wirb. Die Gefammtlange ber Grenzen beträgt 316,2 Di. Das Rönigreich folieft ungefahr 100 verschiebene Gebiete ober Gebietstheile aus ber Zeit bes Deutschen Reichs, nach beffen Beftanbe zu Enbe bes vorigen Jahrhunderts, in fich. So begreift der Bftl. Theil, außer dem alten Kurfürstenthum B., die ehemals preuß. Fürstenthumer Ansbach und Bairenth, die Bisthumer Bamberg, Burgburg, Freifing, Augsburg, Gichstäbt und Paffau, viele ehemalige Freie Reichstäbte (Nürnberg, Augsburg, Schweinfurt, Memmingen, Rorblingen, Raufbeuren u. f. w.) und reicheritterschaftliche Bestigungen, 13 Abteien (Rempten, Eldingen, Ursberg u. f. m.), mahrend Rheinbaiern aus Theilen von Rurpfalz, bem ehemaligen Bergogthum Zweibruden, ber freien Stadt Spener, Theilen ber Bisthumer Spener und Worms, ben Besthungen vieler Aeiner Fürsten und einigen von Frankreich abgetretenen Theilen gusammengesett ift. Bon ben acht Kreifen ober Regierungebezirten, in welche B. zerfallt, tommen Dberbaiern mit 311,4 D.=M. und 779991 E., Mieberbaiern mit 194,25 Q.-M. und 575338 C., Oberpfalz und Regensburg mit 174,32 Q.-M. und 485895 E. auf die altbair. Lande, Oberfranten mit 124,22 O.-M. und 516743 E., Mittelfranken mit 138,15 Q.-M. und 545285 E., und Unterfranken und Aschaffenburg mit 161 Q...-M. und 601758 E. auf den ehemaligen Franklichen Areis, wogegen der Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg mit 173,s Q.-M. und 576758 E. Gebietstheile bes ehemaligen Schwäbischen Kreises bes Deutschen Reichs umfaßt. Die Pfalz ober Rheinbaiern mit 107,07 D.-M. und 608069 E. bilbet ben achten Kreis bes Königreichs.

Das Land. Die bst. Hauptmasse B.s wird durch die Thalrinne der Donau in Nordbaiern und Gubbaiern gerlegt, von benen letteres bem Alpeninftem, erfteres ben rhein. und herconischen Gebirgsspftemen angehören. Subbaiern besteht wiederum aus einer Alpen - und einer Flachlandszone, bie ungefähr durch eine bom Bodenfee nach Laufen an ber Salza gezogene Linie gefchieben find. Die bair. Alpenregion gliebert fich burch die Thalfpalten bes Lech und bes Inn in brei hauptmaffen, beren westlichste, zwischen Bobensee und Lech, die Algauer Alpen bilben, die innerhalb ber bair. Grenzen im Hochvogel bis 8851 bair. F. auffteigen. Den mittlern Theil, zwifden Lech und Inn, erfillen bie Baralleltetten ber eigentlichen Bairifchen Alpen, beren Central - und Hauptstod, ber Wetterftein und bas jum größten Theile Tirol angehörige Rarmanbelgebirge, in zwei toloffalen Bogen ben Urfprung ber Sfar umfchließen, welt- und oftwärts fleinere Gewäffer zur Loifach entfenben und ben höchften Gipfel bes ganzen bair. Alpenlandes, den Bugfpip von 10094 f. Bobe, tragen. Nordlich anliegende Glieder ber Bairifchen Alpen find das Ampergebirge zwischen Ifar und Loifach um die Quellen ber Ammer, das Esterngebirge nordwärts vom Partenfirchener Thallande, das Ifarminkelgebirge mit ber 6115 F. hohen Benedictenwand, und jenfeit ber 3far nach bem Inn zu bas Mangfallgebirge, bas fich um fcone Seen gruppirt und feinen bochften Gipfel im Bendelftein (6303f.) befitt. Das britte, ofil. Glied ber Alpenregion bilbet ber bair. Antheil ber Salzburger Alpen zwifchen Inn und Salza, bas fich burch die Thalfurchen des Achen und der Saalach wiederum in die brei Stode des Priengebirgs im B. des Achen, des Traungebirgs zwischen Achen und Saalach und des Königsseegebirgs zwischen Saalach und Salza gliedert. Letzteres besteht in einem Rrange gewaltiger Alpengipfel (ber Baymann 9197 &.), welche ben Ronigefce umlagern und bas Gebiet ber ehemaligen Aebte von Berchtesgaben, ein abgefchloffenes Landchen voll fcmeizer Naturscenen, erfüllen. Unmittelbar an den Nordfuß der Bairifchen Alben und zum Theil zwifchen biefelben hineingreifend, lehnt fich das fübbair. Flachland oder die Schwäbifch-Bairifche Bochebene (nachst ber castilianischen die höchste Europas) an, die im 2B. durch bie Thalfurche der Aller bom oberschwäb. Hochland, im D. burch Inn und Salza gegen bas österr. Donaustusenland abgeschlossen wird, ein mittleres Niveau von 1746 F. (München) hat und fich im allgemeinen von S. nach N. fowie zugleich auch von 2B. nach D. abbacht. Auf ber Bochebene laffen fich wieberum brei Bonen unterfcheiben, von benen bie obere ober bie ber Seelandschaften fich unmittelbar an den Fuß der Alpen lagert und theilweise zwischen beren Bweigen hineingreift, die mittlere mit ihren Bügelreihen zwischen ben großen Thalweitungen vielfach bis hart an die Donau heranreicht und die untere Zone die Donauebenen umfafit, welche jum Theil in fog. Möfern befteben.

Andere Formen zeigt das Relief des bair. Landes im N. der Donan. Hier erhebt fich an ber Oftgrenze ber Bohmerwalb (f. b.), ber mit feinem fühmeftl. Theile, bem Baierwalb ober Bairischen Balb, zwischen Regensburg und Baffau hart an ben Stromlauf herantritt und im Arber (5035 F.) und Rachel (4964 F.) in B. feine bochften Gipfel tragt. Die Norboftede bes Landes erfüllt das Fichtelgebirge (f. b.), bas feine bebeutenbften Erhebungen, ben Schneeberg (3642 F.) und ben Dafentopf (3528 F.) ebenfalls innerhalb ber Landesgrengen hat. Im NW. beffelben erhebt fich bas Schieferplateau bes Frankenwalbes, eine einförmige, wellige, von wenigen fanftanfteigenden Ruppen überhöhte, rauhe und bewalbete Sochfläche, die fich in einer Lange von 6-8 M. und einer Breite von 4-5 M. zwischen Trufchnit und Leutenberg erftredt, burchschnittlich 1500-2200 F., in ihrer höchsten Ruppe, bem Döbra, bis 2716 F. erhebt und theilweise auch zu Sachsen-Meiningen, Schwarzburg-Rudolstadt und Reuß gehort. Im norblichften, zwifchen Thuringen und Beffen binaufgreifenben Theile B.s erhebt fich die Rhon (f. b.), beren Sauptmaffe mit bem ganzen Gudoft- und Ofthange nebst den höchsten Gipfeln des Gebirgs, der Großen Baffertuppe (3231 F.), dem Beiligentrengberg (3136 K.) u. f. w., innerhalb der Landesgrenzen fällt. Süblich der Rhön, in der großen westl. Gubbiegung bes Main, zwischen Gemunden, Dbernburg und Afchaffenburg, breitet fich die waldreiche hügellandschaft des Speffart (f. b.) aus, beren bedeutenoste Erhebung ber Beiersberg (2043 F.) ift. 3m S. und B. ber ermahnten Mainbiegung fendet ber Obenwald Zweige nach B. herüber. Das Innere Nordbaierns zeigt zwei Erhebungen, welche zu beiben Seiten ber Regnit streichen, hier wie bort die Wasserscheibe zwischen Main und Donau bilden und den großen, von der Regnit und beren Quell = und Bufluffen bemafferten frant. Thalleffel umtrangen. Die westl. dieser Erhebungen ift die Frankenhöhe, deren einzelne Theile icdoch verschiedene Ramen führen. Gie trennt bie Bufluffe ber Bornis, Altmuhl und Regnis von benen ber Tauber und Jagft (Jart), und schließt fich sublich burch bas Berbtfelb an bie

Ranhe Alp, während sie sich nordwärts im Steigerwald bis zum Main (bei Haßfurth) fortsetzt. Der Steigerwald erhebt sich im Frankenberg bis 1500 F. und füllt nach W. zu steil zur 2—3 M. breiten Mainebene ab, während er nach D. zu allmählich sich zum Rednitz- und Regnitzthale abbacht. Die zweite Erhebung im D. der Regnitz und des frank. Chalkessels ist der Franksiche Jura, nach seiner geognostischen Beschaffenheit so genannt, der in zwei Arme zerfällt, von benen der eine von der Wörnitz nordösslich bis Regensburg streicht, der andere, dei Regensburg nach N. umbiegend, zwischen Regnitz und Nab bis zum Main dei Lichtensels zieht. Die Franksiche Schweiz mit ihren Höhlen bildet den nördl. Theil desselben. Zwischen der Frankenhöhe einerseits, dem Spessart und Obenwald andererseits, erstreckt sich eine Plateaubildung, in welcher Tauber, Mudan, Mümling, Jagst, Kocher und der Main selbst zwischen Ochsensurt, Gemünden, Milkenberg) in tieseingerissenen Thalfurchen hinssließen. Auf der andern Seite der Regnitzentspricht dem eine ähnliche Landschaft, das Plateau der Oberpfalz, das sich östlich des Frünstischen Jura die zum Böhmerwald ausbreitet, von den verschiedenen Quell- und Zustüssen Reiben durchfurcht wird und an der Mündung der letztern den Thalkessel von Regensburg freiläft. Im N. des Main steigt das Land in flachen Stufen allmählich zum Thüringerwald und Frankenwald hinauf. Ueber die Bodengestaltung der Pfalz, f. Rheinbaiern.

Der gröffte Theil ber öfil. Sauptmaffe B.6 gebort bem Stromgebiet ber Donau an, Die, foweit fie im Lande fließt, fchiffbar ift. Ihr geben von G. ber in langgestredten Laufen bie Mer, ber Lech, bie Ifar und ber Inn gu, mahrend fle von R. ber die Wornit, bann aus ber Nähe die Altmubl, die Nab und ben Regen empfängt. Die frant. Lande fallen vorzugsweise bem Stromgebiet bes Main zu, ber in feinem ganzen obern und mittlern Laufe B. angehort und von S. her bie Regnis, aus D. bie Robach, Die 3t, Die Frankifche Saale und Die Sinn aufnimmt. Un ben Bebieten ber Elbe und Wefer hat B. einen fehr geringen Antheil, indem Buflüffe berselben nur in ber äußersten Norbost- und Norbwestede bes Landes, bort für die Elbe bie Saale, hier für bie Befer die Fulba und Ulfter entquellen. Die Subwestede entfendet fleine Gemaffer unmittelbar jum großen Beden bes Rhein (Bobenfee), welchem Rheinbaiern in seiner größern Gälfte unmittelbar, in seiner Neinern burch Bermittelung ber Rabe und Saar angehört. Bom Bobenfee befligt B. ben norböftl. Theil. Die fconen Seen in Oberbaiern liegen theils in ber Alpenregion felbst, theils am Fuße berfelben auf ber obern Stufe des bair. Dochlandes. Dem Gebiet ber Iller geboren ber Alpfee, ber Nieberfonthofener und ber Salzberger See an. Während die Alpenseen des Lechgebiets einen geringen Umfang haben, find die des Ifar- fowie des Inngebiets nicht nur die bedeutenbsten, sondern auch in Bezug auf landichaftliche Umgebungen die fcbonften. Dahin gehoren im Gebiet ber 3far ber Balchenfee (2 St. lang, 11/2 St. breit, mit 4795 Tagewert Flacheninhalt), ber Rochelfee (2854 Tagewert), ber Staffelsee (1/4 St. lang, 1/2 St. breit), ber Ammersee (13292 Tagewert), ber Burm- ober Starnbergersee (16697 Tagewert), im Gebiet bes Inn ber Tegernsee (2685 Tagewert), ber Chiemfee (27248 Tagewert, ber größte von allen), ber Königs- ober Bartholomausfee (3870 Tagewert) und ber Wagingersee (5372 Tagewert). Nord- und Rheinbaiern haben teine Seen aufzuweisen. Cbenfalle Subbaiern eigenthumlich find bie ausgebehnten Moorftreden, bier Möfer genannt, beren man zwei hauptgruppen unterscheibet, eine nördliche im Thale ber Donau (Ulmerrieb, Donaumoos und Breitfelbmoos) und eine fübliche an ben Zufluffen berfelben (Dachauermoos und Erbingermoos). An Mineralquellen befitt B. ebenfalls einen großen Reichthum, am meiften in ben Gebirgsgegenden ber Rreife Oberfranten, Unterfranten und Oberbaiern. Am befannteften find die Gifen- und Stahlquellen Alexandersbad, Bodlet, Brildenau, Steben; die Schwefelquellen Areuth und Wipfeld; die Rochfalzquellen Riffingen, Reichenhall und Dürtheim; Die Sauerlinge Beilbrunn, Riffingen, Wiesau u. f. m.

Das Klima B.s ist im augemeinen gemößigt und gesund. Während die mittlere Temperatur in dem oftrheinischen Theile des Landes, mit Ansnahme etwa des Mainthals, etwas niedriger ist als die anderer deutscher Länder, hat die ganze bitl. Pfalz nächst den sübl. Theilen Tirols das mildeste Klima ganz Deutschlands. Wirklich rauh sowie durch tiefen Schneefall und ausdauernde Winter bekannt sind die Alpen, der Böhmerwald, das Hichtelgebirge, die Rhön und der Spessart. Der Boden ist, mit Ausnahme weniger Strecken, überall für die Cultur geeignet. B. hat einen Uebersluß an allen Naturproducten, sämmtliche Hausthiere in Menge, ziemlichen Reichthum an Wild und Süswassersischen, die mitteleurop. Getreidearten in Fülle, den besten Hopfen in Deutschland, ausgedehnte und holzreiche Forste, große Schätze an Eisen, Salz, Steinkohlen und Torf, doch nur wenig eble Wetalle. Bon größern Naub-

thieren zeigen fich nur ber Luche in ben Alpen.

Bevbllerung. Bei ber Bollszählung vom 3. Dec. 1861 ergab fich eine Gesammthevöllerung B.s von 4,689837 Seelen, bavon 1,671905 Dlanner und Jünglinge (über 14 3.), 1,716620 Frauen und Jungfrauen (beffelben Altere), 642623 Anaben und 658689 Dabden waren. Das weibliche Gefchlecht überwiegt somit bas mannliche um ein Bebeutenbes (2,76 Proc.). Die Zunahme ber Bevöllerung zeigt fich in B. weit geringer als in ben meisten übrigen beutschen Lanbern, ohne Zweifel hauptfächlich infolge ber Erschwerung, welche bisher Anfässigmachung und Beirath erfuhren. Geit ber erften Bollvereinegablung von 1834 bis zu ber von 1858 war bie Bevöllerung um nicht mehr als 368970 Inbivibuen gestiegen, fobaf fich die Bermehrung nur mit O,36 Broc. jahrlich bezifferte. Auch in Bezug auf die Dichtigfeit ber Bevollerung fieht B. bem größten Theile ber übrigen beutfchen Bunbesftaaten nach. Enbe 1861 lebten burchfchnittlich nur 3380 Menschen auf ber Quabratmeile. Am bebeutenbften ift fie in ber Bfalg, am geringften in Oberbaiern; bort tommen 5635, bier nur 2505 Menschen auf eine Quabratmeile. Was die Bewegung ber Bevöllerung betrifft, so tam in bem Zeitraume von 1835—62 bie geringste Zahl ber Trauungen (26939) auf das Theuerungsjahr 1853-54, die höchste hingegen (35257) auf bas 3. 1861-62. Es entfiel fonach in letsterm Jahre eine Beirath auf 133 E. Geburten fielen mahrend jenes Zeitraums burchfchnittlich 156228 auf bas Jahr; bie Mittelzahl ber Sterbefalle betrug 129815. Die Rinberfterblichteit zeigt fich in B. gang befonbers ftart; von Neugeborenen fterben ftets minbeftens 30 Broc., von Kindern im ersten Altersjahre 1858—59 fogar 37,2 Proc. In der Beriode von 1855 - 60 befanden sich unter 100 Geburten nicht weniger als 22,8 uneheliche. Besondere Beachtung verdienen in B. die Berhältniffe der Aus- und Einwanderung. In dem Beitraume von 1836—62 zählte man im ganzen nur 24176 Gin-, bagegen 244282 Answanderer, somit ber lettern über 10mal so viel ale ber erftern. Bon ben Fortgegangenen hatten 28,8 Proc. ihr Baterland beimlich verlaffen. Am ftartften hat die Pfalz burch Auswanberungen gelitten. Das Bermögen ber Gingewanderten in jenem Beitraum wurde gu 26,013347, bas ber Ausgewanderten (offenbar viel zu gering) zu 61,937487 Fl. angegeben. In ber Pfalz allein wurden in ben fechs Jahren von 1851--57 nicht weniger als 36380 Auswanderungen constatirt, worunter die enorme Zahl von 19387 heimlichen, während in derfelben Reit nur 1928 Individuen einwanderten. Die ftubtifche Bevollerung, Die 1818 nur 9,88 Broc. betrug, hatte sich 1861 auf 13,85 Broc. gehoben, wobei freilich zu bemerken, daß verschiedene Landgemeinden ben Städten zugetheilt wurden. Die größten Städte find München mit 148201 E. (einschließlich bee Militare), Ritrnberg mit 62797, Angeburg mit 45389, Burzburg mit 36119, Regeneburg mit 27875, Bamberg mit 23542 E.; 14 Stabte zuhlen amifchen 10 und 20000 E. Die Gesammtzahl ber Stubte betrug (nach ben Beröffentlichungen von 1852) 222; bazu tamen 401 Martte, 94 hofmarten, 11076 Dorfer und Colonien, 11214 Weiler, 21584 Einöben und Mühlen, somit zusammen 44590 Ortschaften. Auf jebes Bohngebäude tamen 6,7 und auf jebe Ortschaft 101 E.

Der Nationalität nach find die Bewohner B.s, mit Ausnahme von etwa 60000 Juben, beutscher Abstammung. In Ober- und Niederbaiern sowie im Regensburgischen bilbet der bair., in Schwaben und Neuburg der schwäb., im sidwestl. Theile (am Bodensee) der alemannische, in allen übrigen Areisen der frünk. Stamm den Grundstod. Bezüglich der confessionellen Berschiedenheit zählte man 1852: 3,241345 Ratholiten, 1,253096 Protestanten, 5593 Mennoniten und andere Christen, und 56158 Iuden. Die meisten Protestanten wohnen in Mittelund Oberfranken und in der Pfalz. Fast ganz katholisch sind Nieder- und Oberbaiern. Die Iuden sinden sich am zahlreichsten in Unterfranken (15848), der Pfalz (15636) und Mittelstanken (10674). Es gab 1852 im ganzen Königreiche 5991 kath. Weltgeistliche, 995 Mönche, 2331 Nonnen. Nach derselben Aufnahme betrug die landwirthschaftliche Bewölkerung 656960 Familien und 3,092606 Seelen; von Bergdau, Industrie, Gewerben und Handel lebten 226781 Familien mit 1,035925 Seelen; von Kenten, höhern Diensten, Wissenschaft und Kunst 75053 Familien mit 250531 Seelen; der Beamtenstand zählte 35037 Familien mit 10084 Seelen; der blos von Renten lebende Abel 861 Familien mit 2704 Seelen.

Phyfische Enltur. B. ist von Natur vorzugsweise auf die landwirthschaftlichen Erwerbszweige angewiesen. Nach der Aufnahme von 1854 sielen 60,44 Broc. des gesammten Areals auf die landwirthschaftlich benutzte Fläche, 33,74 Broc. auf Waldungen, 5,82 Broc. auf unbedautes Land. Bon der Bodencultur lebten mittelbar oder unmittelbar mehr als 67 Broc. der gesammten Bevölkerung. Der cultivirte Boden ist überwiegend dem Getreibedau gewidmet. Die Getreibecultur, über das ganze Land verbreitet, lieferte 1854 einen Ertrag von 15,562755

bair. Scheffeln. Beizen wird vorzugsweise in Niederbaiern (überhaupt der fruchtbarften Broving) und Unterfranken, Roggen besonders in Niederbaiern, Unter- und Mittelfranken und ber Oberpfalz, Gerfte in Rieder- und Oberbaiern fowie in ber Oberpfalz, Bafer in Oberund Nieberbaiern gewonnen. Bon hohem Belang ift ber überall verbreitete, jedoch am meiften in ber Bfalz und Unterfranten blübende Rartoffelbau. Dem Flachs- und Sanfbau waren (1854) 109415 Tagemerte zugewiesen. Der befte Flache wird um Nordheim, ber meifte Sanf in ber Bfalg gewonnen. Delfrucht baut man am meiften in Unterfranken und ber Bfalg. Tabad liefern vorzugeweise die Pfalz, nächstbem Mittelfranten; doch ift feit 1857 ber Anbau im Abnehmen begriffen, fobag 1860 nur noch 11574 Tagewerke (à 1,33 preug. Morgen) barauf verwendet wurden, die einen Ertrag von 83751 Etrn. gewährten. Der hopfenban ift in fteigender Entwidelung begriffen und liefert befonders in Mittelfranten (Spalt, Berebrud) ein ausgezeichnetes Broduct, bas einen namhaften Ausfuhrartitel abgibt. 1854 gewann man auf 32079 Tagewerken 72881 Ctr. Der Obstbau ist namentlich in der Bfalz sowie in mehrern Bezirten Frankens und Schwabens von Bedeutung, die Gartnerei vorzugsweise in Franken (um Bamberg und Nürnberg). Wein wird befonders in ber Pfalz und in Unterfranten gebaut, wo er ein zum Theil vorzügliches Broduct für ben Export liefert. 1854 wurden auf 64894 Tagewerten 864350 Eimer gewonnen. Der Biebstand betrug: 347930 Bferbe, 2,635568 Rinber, 1,234156 Schafe, 495816 Schweine, 104822 Ziegen, 202923 Bienenftode. Bu Gunften ber Pferbezucht wirft bas allgemeine Landgeftut, woneben noch andere Geftute, wie ju Rohrenfeld, Bergftetten, Reuhof und Zweibruden, bestehen. Die Rindviehzucht ift im gangen fehr blühend und am ausgebreitetsten in den Alpen; die Schafzucht wird am besten in Mittel= franken, Ober = und nieberbaiern gepflegt. Bon hoher Bichtigkeit ift für B., bei ber großen Ausbehnung feiner Wälber, die Forficultur. 1861 gab es 7,525027 Tagewerte Walbland, von benen 2,682518 im Befite bes Staats waren. Der jahrliche Holzertrag fammtlicher Forften beläuft fich auf 2,723503 Klaftern Stamm-, 298076 Klaftern Stockholz und 527928 Bellen. Der Wilbstand hat fich seit ber neuen Gestaltung bes Jagbrechte (1848) verminbert.

Der Bergban wird zum kleinern Theile bom Staate, zum größern bon Privatgewerken betrieben. Für ben Staat werfen aber nur bie Steintohlenwerte in ber Pfalz einen Reinertrag (270000 Fl.) ab, während im übrigen die flocalischen Werke bisher mit Zubuffen arbeiteten. 1860 bestanden 600, 1861 nur 549 Bergwerte, mit 3913 und 3716 Arbeitern und einer durchschnittlichen Production von 61/2 Mill. Zolletr. im Gelbwerthe von nicht gang 11/2 Mill. Fl. Man zählte 1861 131 Steinkohlengruben, welche 4,428402 Etr. im Werthe von 1,096882 Fl. förberten. Demnächst wurden 279 Eifengruben betrieben, die 1,032957 Etr. im Werthe von 186131 Fl. lieferten. Hüttenwerte zählte man 1860 150 mit 3658 Arbeitern, 1862 nur 139, aber mit 3792 Arbeitern. Sie producirten 11/2 Mill. Ctr. im Werthe von 8,371628 Fl., bie zum größten Theile auf die Gifenproduction entfielen. Der Salinenbetrieb auf 7 Salinen, bavon 4 in Oberbaiern (Berchtesgaben, Reichenhall, Traunstein, Rosenheim), 2 in Unterfranken (Riffingen und Orb) und 1 in ber Bfalg (Dürtheim), producirt 1,009753 Ctr. Salg zum Werthe von 4,278446 Fl. Doch liegt biefer Angabe nur ber Monopolpreis, nicht ber bes freien Berkehrs zu Grunde. Die Production an Quedfilber (in der Pfalz), Aupfer, Antimon u. s. w. ift fehr gering. 49 Brauntohlenwerke lieferten 911403 Ctr. im Werthe von 66804 Fl. Andere Bergwertsproducte find Ocher, Graphit, Schmirgel, Porzellanerde u. f. w. Auch Marmor, Achat, Jaspis, Granaten, Karneole u. f. w. werben gewonnen. 1861 waren 189739 Tagewerke Torflager, am ausgebehntesten in Oberbaiern und Schwaben, bekannt.

Technische Cultur. Obschon die bair. Industrie sich theilweise in blithendem Zustande besindet und in mehrern Zweigen Borzügliches leistet, war doch die auf die neuere Zeit ihre Entwicklung durch die bestehende Gewerbegesetzgebung außerst behindert. Während in der Pfalz (and der Zeit der Bereinigung mit Frankreich her) Gewerbesreiheit bestand, hemmte im östl. Landesgediete das Zunftsustem in seiner Berbindung mit Realrecht und Ansässisseit jede freie Bewegung. Erst durch die Gewerbeinstruction von 1862 ist wenigstens einige Erleichterung gewährt, obgleich man noch keineswegs zur Annahme des Grundsates der Gewerdsfreiheit gelangt ist. Das hinderniß liegt in der Frage wegen Ablösung der vielen Realrechte. 1861 betrug die Zahl der vorherrschend sür den örtlichen Bedarf beschäftigten Gewerdtreibenden und Künstler 157435 Meister und 172122 Gehülsen und Lehrlinge. In den Fabriken arbeiteten 101461 Personen, wovon 82158 männlichen Geschlechts. An Handwehstühlen waren siberhaupt 48540 Personen beschäftigt. Die Zahl der Daupssmaschinen belief sich 1861 nur auf 889 mit 77889 Pferdekraft; davon kamen 353 Maschinen mit 55136 Pferdekraft auf die

Locomotiven der Eisenbahnen. Die bedeutenbsten Fabrikftäbte B.s sind Nürnberg mit Fürth (besonders für sog. Nürnberger Waaren), Augsburg und München. Die Weberei beschäftigt in der Rhon und im Bairischen Walde, dann insbesondere in Augsburg (Boll-, Damast- und Seidenwaaren), Landsberg, Nördlingen u. s. w. viele Hände. Die Gerbereien sind sowol in Betreff ihrer Zahl als durch die Güte ihres Erzengnisses (Ralbleder von Bamberg) von Bedeutung. Berühmt sind die Metallwaaren von Nürnberg und Kürth, die Nadlerarbeiten von Schwabach, die Glaswaaren von Therestenthal, die Holzscheiten aus dem Ammergan und Berchtesgaden, die optischen Instrumente von Ertl, Frauenhofer und Steinheil. Ausgezzichnete Maschinensabriken gibt es in Nürnberg (Eramer-Rlett), München (Ertl und Massei), Augsburg, Oberzell bei Würzburg (König und Bauer). Die Tabacksabrikation blüht besonders in der Pfalz und in Mittelfranken. In der Bierbrauerei steht B. in quantitativer wie in qualitativer Beziehung allen andern Staaten des Continents voran.

Handel. Der Handel B.s, als eines Binnenlandes, ift nicht von hervorragender Bebeutung und beschränkt sich vorzugsweise auf den innern Güterumsas. Nur einige Städte, wie Augsdurg, Nürnberg, Fürth, Bamberg, Schweinsurt, Rizingen, Würzburg, Ludwigshasen, stehen auch mit dem Auslande in lebhastem Berkehr. Zu den Gütern, welche zur Aussuhr gelangen, gehören besonders Getreibe, Hopfen, Bieh, Wolle, Wein, Bier, Nadeln, Maschinen, optische Instrumente, Nürnberger Waaren, Holzschurg, Wolle, Wein, Wier, Nadeln, Maschinen, optische Instrumente, Nürnberger Waaren, Holzschurg, Passau, Würzburg, Bamberg, Hos, wie Wünchen, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Passau, Würzburg, Bamberg, Hos, Schweinsurt, Fürth u. s. w. sind von Wichtigkeit sür den innern Berkehr. Der Hopsen-handel wird durch sieben Hopfenmärkte begünstigt. Große Getreidemarkte werden zu München, die größten Biehmärkte zu Sonthosen und Quirnbach (in der Pfalz), große Wollmärkte in Augsburg gehalten. 1861 beschäftigte der Handel 41848 Personen, die Schiffahrt 3147, der Landtransport 4482. Sast- und Schenkvirthe zählte man 22186, wozu noch 13227 Bebienstete kamen. Die Anstalten für den literarischen Berkehr beschäftigten 2784 Bersonen.

Bertehremittel. An guten Bertehremitteln hat B. teinen Mangel. Dhne bie Bemeinbewege gab es 1857 im gangen Rinigreiche 4572 Stunden Landstraffen, von benen 1877 auf Rosten bes Staats unterhalten wurden. Der Flufichiffahrt bienen bie Donau, ber Rhein, ber Main, die Regnit, ber Inn und die Salzach fowie ber Ludwigstanal (f. b.), welcher ben Main mit der Donau verbindet. Die Donan befahren die Dampfer der Desterreichischen Donau-Dampffciffahrts-Gefellschaft. Die wichtigsten Donaubafen B.s find Donauwörth, Regensburg und Baffan. Den Rhein beführt bie Bairifch-Bfalgifche Dampffchiffahrts-Gefellichaft zu Lubwigshafen. Letterer ift ber wichtigfte Stromhafen ber Rheinpfalz. Die Dampfichiffahrt auf bem Bobenfee (wo Lindan hafenort ift) wird vom Staate beforgt; doch fahren hier auch bab., würtemb. und fdweiz. Dampfer. In Bezug auf Eisenbahnen ift B. ber erfte beutsche Staat, ber eine Locomotiveisenbahn ins Leben treten fah: die furze Bahn von Nürnberg nach Fürth, eröffnet 7. Dec. 1835. Seitdem hat fich bas bair. Eifenbahnwesen in großartigster Beise ausgebildet, und zwar nach einem gemischten Spftem, indem in ben Rreisen bieffeit bes Rhein Staats- und Brivatbahnen nebeneinander bestehen, in Rheinbaiern aber nur Brivatbahnen zu finden sind. Bon Staatsbahnen waren Enbe 1863 im Betrieb: 1) bie Ludwigs-Subnordbahn von ber fachf. Grenze bei hof über Bamberg und Augeburg nach Lindau am Bobenfee, 76 M. lang, erbaut 1844 - 53; 2) bie Ludwigs-Bestbahn von Bamberg über Burzburg und Afchaffenburg bis zur heff. Grenze, bei Rahl, 27,9 M. lang, erbaut 1852-54; 3) bie Maximiliansbahn von ber würtemb. Grenze bei UIm über München und Rofenheim bis gur ofterr. Grenze bei Salzburg, mit einer Zweigbahn von Rofenheim bis zur öfterr. Grenze bei Riefersfelden unweit Aufftein, erbant 1839-40 (München-Augsburg als Brivatbahn) und 1853-60, 44,9 M. lang; 4) bie Zweigbahn von Lichtenfels bis zur Landesgrenze bei Roburg, eröffnet 1859, über 1 M. lang; 5) bie Zweigbahn von Rördlingen bis zur wurtemb. Grenze, noch nicht 1 M. lang, eröffnet 1863. Dies gibt zusammen fast 151 M., von benen aber fast 5,7 M. verpachtet find. Die Bahn von Ansbach nach Burgburg (genehmigt 1861, 12 M.) ift seit 1. Juli 1864 eröffnet. Der Bau folgenber Bahnen mar im Fruhjahr 1864 beichloffen: 1) von Nürnberg über Fürth und Kiningen nach Burzburg (genehmigt 1861, 12,7 M.); 2) von Burgburg bis zur bab. Grenze bei Giebelftabt, in ber Richtung nach Beibelberg (genehmigt 1861, zu eröffnen 1866, 4,e Dt.); 3) von München über Ingolftabt nach Bleinfeld mit einer Bweigbahn von Treuchtlingen nach Gunzenhaufen; 4) von München über Mühldorf und Neuötting bis zur österr. Grenze bei Brannan ober Schärding; 5) die Zweigbahn von Freilassing nach Reichenhall, und 6) von Lindan bis Bregenz. Die vier letten Bahnen find 1863 genehmigt worden. Brivatbahnen unter Staatsverwaltung bestanden Enbe 1863: 1) von Bafing (bei Dunden) nach Starnberg, 2,8 M., eröffnet 1854 (eine 6 - 7 M. lange Berlangerung biefer Bahn nach Beiffenberg und Beneberg war im Bau begriffen); 2) von Neuenmarkt nach Bairenth, 2,8 M., eröffnet 1853; 3) von Gungenhausen nach Ansbach, 3,6 M., eröffnet 1859; 4) von Bochstabt nach Stodheim, 3,2 M., eröffnet 1861-63; 5) von Bolgfirchen nach Miesbach, 2,84 M., eröffnet 1861; 6) von Ulm nach Rempten (3llerthalbahn), 11 M., eröffnet 1862-63; 7) von hof über Afch nach Eger, 7,9 M., im Bau feit 1863. In Staatsverwaltung ftanden somit Ende 1863 gegen 165 DR. Privatbahnen mit felbftanbiger Berwaltung maren vorhanden: 1) die Ludwigsbahn von Nürnberg nach Fürth, etwas über 1/5 M., eröffnet 7. Dec. 1835; 2) die Pfalzische Ludwigsbahn von Ludwigshafen über Schifferstadt, Neustadt a. d. Barbt, Raiferslautern, Somburg nach Berbach an ber preug. Grenze, mit brei Zweigbahnen : von Ludwigshafen über Frankenthal nach ber heffen-barmftabt. Grenze bei Borms, von Schifferstadt über Speier nach Germerebeim und von homburg nach Zweibruden, jufammen fast 21 M., eröffnet 1847-57 und 1864; 3) die Pfälzische Maximiliansbahn von Reuftabt a. d. Barbt über Landau und Winden bis zur franz. Grenze bei Weißenburg, mit einer Zweigbahn bon Binden bis an ben Rhein bei Maximiliansau (zur Berbindung ber pfalz, und bad. Gifenbahnen), 81/2 M., erbaut 1855 und 1864; 4) die Bairischen Oftbahnen von Nürnberg über Amberg, Schwandorf, Regensburg, Beifelhöring, Landshut nach München, mit brei Zweigbahnen: von Schwandorf über Beiben nach Bairenth, von Schwandorf über Cham nach Furth an ber bohm. Grenze jum Anschluß an bie Bohmifche Westbahn, und von Beifelhoring über Straubing nach Baffau zum Anschluß an die Raiferin-Elifabeth-Bahn, zusammen 741/2 M., erbaut 1858—63 (im Bau befand fich 1864 noch die Zweigbahn von Weiben über Walbfaffen nach Eger, 8 M. lang); 5) noch im Bau begriffen war 1864 die Bahn von Neuftabt a. b. Harbt nach Dürtheim, 2 M. lang. Am 1. April 1864 wurden in B. überhaupt 281 3/3 M. Eisenbahn befahren; im Bau ober gesichert waren außerdem über 70 M. Staatsbahnen und 27 M. Brivatbahnen, also in runder Zahl 100 M. Mit Ausnahme von etwa 30 M. (von Lubwigshafen bis Berbach, von München bis Augsburg und auf feche turzen Staatsbahnftreden) haben alle Bahnen nur Gin Gleis.

Telegraphenlinien waren 1862 277½ M. mit 550 M. Drahtleitungen vorhanden, aber nur 44 Stationen außer den Bahntelegraphen. B. ift Glied des Deutsch-österreichischen Bost- und Telegraphenvereins. Man zählte im Königreiche 1860: 831 Postanstalten nut 1563 Beamten und Bediensteten. Wichtige Förderungsmittel des Handels und Berkehrs sind die bair. Hypotheten- und Bechselbank zu München (seit 1. Juli 1834) und die königl. Bank zu Nürnberg (1786 errichtet, 4. Oct. 1850 mit neuen Statuten versehen). Zusolge des Wiener Münzvertrags vom 24. Jan. 1857 folgt B. der sübdeutschen Währung oder dem 52½ Gulbenfuß. Staatspapiergeld gibt es nicht. In der Pfalz gilt das franz. Maß- und Gewichtspstem.

Beiftige Cultur. Das Unterrichtemefen ift im gangen zwedmußig geordnet, wenn auch bier und da weniger entwidelt und von fleritalen Ginfluffen nicht frei. Den Bollounterricht beforgen zunächst die «beutschen Schulen», beren man 1861 im Königreiche 7126 mit 8205 Lehrern und Lehrerinnen guhlte, bann fog. Industriefculen, burch welche vorzugeweise Madden Unterweisung in weiblichen Arbeiten erhalten. Es bestanden 1852 von lettern 1550. hieran reihen fid) 9 Taubftummenanstalten, bie Blinbenanstalt ju München, bas Institut für truppelhafte Rinder ebendafelbst. Die Bollsschullehrer werben in 10 Seminarien gebilbet. Bon ben 1863 in die Armee eingereihten Retruten konnten 9,80 Proc. nicht orbentlich lesen und schreiben. In ben einzelnen Regierungsbezirten ftellte fich bas Berhaltniß folgendermagen: in Oberbaiern 9,2, in Riederbaiern 19,7, in der Pfalz 8,2, in der Oberpfalz 15,0, in Oberfranken 7, in Mittelfranken 4,0, in Unterfranken 6,0, in Schwaben 7,4 Proc. Für die höhere allgemeine Jugenbbilbung bestehen lat. Schulen und Gomnasien. Jebes ber 28 Gomnasien ift mit einer lat. Schule als Borbereitungsanstalt verbunden; boch tonnen die lat. Schulen, deren es 96 (wenn auch nicht alle vollständig) gibt, auch für fich besteben. Außerbem find als höhere Lebranstalten 10 Lyceen vorhanden, b. i. Specialschulen für das Studium ber allgemeinen (fog. philof.) Disciplinen (mit einem Jahrescurfe) und ber Theologie (mit einem zweijährigen Eurfe). Sieran fcliegen fich die 3 Universitäten München, Erlangen und Bilrzburg. Die Mittelftufe für den technischen Fachunterricht bilden 26 Gewerbschulen, die mehr oder minder zugleich auch Lehranstalten für Landwirthschaft, theilweise auch noch für andere Fächer sind. Zufolge einer neuen Organisation bes technischen Unterrichts sollen an sechs Orten Realgymnafien und 3u München eine Bolytechnische Bochschule errichtet werben. Sohere Specialschulen find: die

Central-Forstlehranstalt zu Aschaffenburg, die landwirthschaftliche Centralschule in Weihensstehan, die Bergschule in Amberg, die Central-Thierarzneischule zu München und die Wilitärsbildungsanstalten zu München. Unter den Anstalten und Mitteln zur Unterstützung und Fortsbildung der Wissenschaftlichen Sammlungen des Staats den ersten Rang ein. Die lönigl. Bibliothet zu München ist eine der größten der Welt. An Buchhandlungen gab es 1862: 185, davon 45 in München, 35 in Nürnberg und 26 in Augsburg. Lettere drei Städte bilden nehst Würzsburg und Erlangen die Mittelpunkte des geistigen Lebens. Die Künste haben sich befonders seit König Ludwig I. einer ganz besondern Fürsorge von seiten der Staatsregierung zu erfreuen. Anstalten zur Förderung sind die Alademie der Künste, die berühnten Galerien, das bair. Nationalmusenm und die königl. Erzgießerei, sämmtlich zu München. Daselbst besteht anch ein Conservatorium der Musit. Stehende Theater gibt es 17, unter denen das Hof- und

Nationaltheater zu München ben ersten Rang einnimmt. Staatsverfaffung. B. befist eine conftitutionell-monarchifche Berfaffung. Die Berfaffungsurtunde datirt vom 26. Mai 1818, hat jedoch 1848 eine Auzahl nicht unwichtiger Menderungen erfahren, womit fie in die Reihe der eigentlichen Reprafentativverfaffungen trat. Es bestehen zwei Rammern, eine Bahllammer und bie ber Reichsräthe. Lettere gublt Ditglieber aufolge ihrer Geburt (erbliche), andere gufolge ihres Standes (worunter bie Erzbischöfe und ber Prafibent bes Oberconfistoriums), endlich folche, welche ber König auf Lebenszeit ernennt, beren Bahl jedoch ein Drittel ber erblichen Mitglieber nicht übersteigen barf. Die Wahl der Abgeordneten für die andere Rammer, früher nach Ständen vorgenommen, ist seit 1848 ziemlich frei, jedoch nur mittelbar. Das Wahlrecht steht jedem volljährigen Staatsangebörigen au, ber irgendeine birecte Steuer entrichtet und nicht wegen Berbrechen ober gemeiner Bergeben (Fälschung, Betrug, Diebstahl ober Unterschlagung) verurtheilt worden ist. Die Wahlmänner miliffen außerbem 25, bie Abgeordneten 30 3. alt fein. Beitere Befchrantungen find nicht vorhanden, inebefondere ift ein befonderes Glaubensbetenntnig nicht gefordert. Auf je 500 C. wird ein Bahlmann, auf 31500 ein Abgeordneter gewählt. Dabei find jedoch in jedem Rreife nur vier bis feche Bablbegirte gu bilben. Die Bahl findet auf feche Jahre ftatt. Ohne Ruftimmung bes Lanbtage tann tein bie Freiheit ber Berfonen ober bas Eigenthum ber Brivaten betreffendes Gefet erlaffen werden. Den Rammern steht feit 1848 auch in der Gefetgebung bie Initiative zu, nur beschränkt bei Aenberungen in der Berfassung. Das Budget wird auf bie lange Dauer von feche Jahren feftgestellt. Die Civillifte bes Königs ift die gleiche für alle Bufunft; früher ward fie mit jedem neuen Budget für feche Jahre feftgeftellt. Beguglich ber birecten Steuern fieht bem Landtage ein unbebingtes Bewilligungerecht ju; hinsichtlich ber indirecten Auflagen nur infofern, als eine Abanderung ftattfinden foll. Die Rammern millfen minbeftens alle brei Jahre bernfen werben. Die übrigen Berfaffungsbestimmungen beruhen im wefentlichen auf den in ben meiften andern beutschen Staaten geltenben Grundfaten.

Bas bas Berhaltnig bes Staats jur Rirche betrifft, fo unterscheiben fich öffentliche und private Religionsgesellschaften. Die erftern find die tath., die prot. (luth. und reform., in ber Pfalz unirte) und bie griech. Rirche, die lettern die Gemeinschaft ber Ifraeliten und die Mennomitenconfession. Den öffentlichen Religionegefellschaften tommt bie jurift. Berfonlichteit gu, und fie geniegen eines besondern Schupes bes Staats. Für die Berhaltniffe ber tath. Rirche find bas Concordat vom 24. Oct. 1817 und bas Berfassungsedict vom 26. Mai 1818 über bie Rechtsverhaltniffe in Beziehung auf Religion und Kirchliche Gefellschaften, für bie ber prot. Rirche baffelbe Sbict maggebend. Die tath. Rirche gliebert fich in zwei Erzbisthumer (München-Freifing und Bamberg) und feche Bisthumer. Die Bifchofe von Augeburg, Regensburg und Baffau find Suffragane von München-Freifing, mabrend bie Bifchofe von Gichftabt, Speier und Burgburg unter dem Erzbischof von Bamberg fteben. Die Leitung der innern Angelegenbeiten ber prot. Rirche wird für die oftl. Rreife von bem Oberconfistorium gu München, für bie Pfalz vom Confistorium zu Speier ausgeübt. Dem Oberconfistorium find zwei Confistorien gu Ansbach und Baireuth untergeordnet. Unter den Confistorien ftehen Die Detanate (bas miinchener jedoch birect unter bem Oberconfistorium). Der Confistorialbegirt Ansbach gablt 467, Baireuth 336, Speier 223 Pfarreien.

Staatsverwaltung. Die obersten Staatsorgane sind der Staatsrath und das Gefammtministerium. Ersterer ist laut Berordnung dom 18. Nov. 1825 berufen, dem Könige als berathendes Collegium zur Seite zu stehen; doch kommt dem Staatsrath in mehrern Füllen auch ein Entscheidungsrecht zu. Das Gesammtministerium ist die oberste vollziehende Behörde.

Es zerfallt in sieben Ginzelministerien: Ronigliches Saus und Aeugeres; Juftig; Inneres: Rirchen- und Schulangelegenheiten; Finanzen; Handel und öffentliche Arbeiten; Kriegswesen. Die Geschäftsführung ber einzelnen Ministerien ift die bureautratische. Behufs der Brovinzialverwaltung ist das Königreich, wie schon erwähnt, in acht Kreise ober Regierungsbezirke eingetheilt. Bollzugsorgane ber Ministerien in lettern find die Rreisregierungen, welche gugleich die Oberbehorde für die innere Bermaltung der einzelnen Areife bilben. Jede Areisregierung theilt sich in zwei Rammern, in die des Innern und in die der Finanzen; jeder berfelben ist ein Director vorgesett, ber wieber bem gemeinschaftlichen Borstande ber Kreisregierung, bem Regierungsprafibenten, unterfteht. Den Kreisregierungen find bie Diftrictspolizeibehörden untergeordnet, welche einestheils die Magistrate in den größern, fog. unmittelbaren Stäbten, anderntheils die Bezirksämter in den Berwaltungsbistricten bilben. In Unterordnung unter die Bezirksämter üben die Borftande der Gemeinden die Ortspolizei aus. Stadte, die unmittelbar der Kreisregierung unterstehen, gibt es 29; die Bahl der Bezirksämter beträgt 154. Gemeinden gablt bas Königreich 8119. Durch bie Gefetgebung von 1861 hat auch die bair. Gerichtsverfassung große Aenberungen erfahren. Die abministrative Leitung der Justizsachen ift bem Ministerium ber Justig überwiesen. Oberfter Gerichtshof für bas Königreich ift bas Oberappellationsgericht zu München, welches in den von den Appellationsgerichten der acht einzelnen Rreife in zweiter Inftang entichiebenen Rechtsftreitigfeiten als lette Inftang enticheibet und in allen Berbrechens-, Bergebens- und Uebertretungsfachen ben Caffationshof bilbet. Unter den Appellationsgerichten wirken die Bezirksgerichte, welche wiederum die vorgesette Amtsbehörde ber in ben unmittelbaren Stäbten bestehenden Stadtgerichte und ber Landgerichte (beren Bezirke in ber Pfalz auch Cantone heißen) find. Es bestehen im ganzen Staate 38 Bezirkegerichte, 17 Stadtgerichte, 13 Stadt- und Landgerichte, 268 Landgerichte. Schwurgerichte entscheiben : über alle Berbrechen und über biejenigen Bergeben, welche burch ein Preferzeugniß begangen werben. Ale Bollzugeorgane für bie Finangefchafte bienen bie Rentumter, beren 217 im Ronigreiche bestehen. Die Staatsforsten werben von 74 Forstämtern verwaltet.

Finanzwesen. Die Finanzen bes bair. Staats find wohlgeordnet. Das Budget für bie achte Finanzperiobe, welche ben fechejahrigen Zeitraum bom 1. Oct. 1861 bis 1. Oct. 1867 (bas Rechnungsjahr wird mit bem 1. Oct. begonnen) umfaßt, fcließt bie Einnahme und Ausgabe mit ber Summe von 46,720597 Fl. ab. Es ift bies jedoch ber Reinertrag, indem bie Roften ber Steuererhebung sowie bie bes Betriebs ber Staatsanftalten bereits in Abgug gebracht sind. Wäre dies nicht der Fall, so wurde die Summe auf ungefähr 70 Mill. fleigen. Die hauptquellen ber Ginnahmen find: 1) bie birecten Steuern, welche etwa 91/2 Mill. ertragen, wovon fast 61/2 auf die Grund-, tiber 1/5 Mill. auf Baufer-, 11/4 Mill. auf Gewerb-, tiber 1/2 Mill. auf die Rapitalrenten- und 1/4 Mill. auf die Einkommensteuer fallen; 2) die inbirecten Auflagen, die zu 181/4 Mill. veranschlagt find, nämlich: bie Taxen 41/2, Stempel faft 11/4, Auffchlagegefälle (auf Bier u. f. w.) beinahe 61/4, Bolle 61/2 Dill.; 3) bie Regalien und Staatsanstalten, bie 91/5 Mill. ergeben, bavon: Salinen 31/6, Bergwerke in ber Pfalz 1/4, Eisenbahnen 5, Bost etwas über 1/2 Mill. u. s. w.; 4) bie Domanen, welche nabezu 91/2 Mill. abwerfen, wovon auf Forsten 5, auf Grundrenten über 4, auf Dekonomien 1/3 Mill. tommen. Unter ben übrigen Ginnahmen befindet fich eine Summe bon 100000 Fl., welche Defterreich vertragsmäßig verpflichtet ift, als jährliche Entschädigung bafür zu bezahlen, daß B. für feine Landerabtretungen nach bem großen Kriege ein genügendes und zusammenhangendes Gebiet nicht erhielt. Die Hauptpositionen ber Ausgaben find nachstehende: Staatsschuld (Zinfen und Tilgung) etwas über 13½ Mill., Aufwand für ben Hof 3 Mill. (bavon die eigentliche Civillifte 2,350580 Fl., der Rest auf Apanagen und Witthum); Ministerien: des Aeußern nahezu 1/2, ber Juftig 3 1/3, bes Innern 13/4, bes Banbels 1/4, ber Finangen 4/5 Mill. Auf Staatsanstalten tamen nicht gang 8 1/2 (Erziehung und Bilbung 1 1/4, Cultus 1 1/4, Gesundheit und Wohlthätigkeit je ungeführ 1/4, Sicherheit 1 1/3, Industrie und Cultur 3/5, Straßen=, Brüschen= und Wasserbau 3 Mill.). Die Zuschüsse zu ben Areisfonds betrugen 1/2; das Millitär= budget betrug 111/2, die Landbauten erforderten 3/4, die Witwen- und Waisenpenstonen 3/4, der Reservefonds 11/2 Mill. Indessen hat fich ergeben, daß die Ginnahmen in Wirklichkeit viel größer waren, als fie veranschlagt wurden. Infolge beffen war ber Landtag von 1863 in ben Fall gefest, eine Reihe meiterer Ausgaben zu bewilligen, namentlich für Gehaltsverbefferungen und für bas Militarmefen. Neben ben eigentlichen Staatslaften werben übrigens noch Rreisumlagen (in Form von Beifchlagsprocenten zu ben directen Steuern) erhoben, für folche (provinzielle) Landeszwecke, welche man in kleinern Staaten meist ebenfalls aus den

Centrallaffen bestreitet. Die bair. Staatsschuld ift fehr bedeutend, doch steht berfelben ein großes unmittelbares Staatsvermögen zur Seite, wie dies ber Reinertrag ber Forften, Grundrenten und Gifenbahnen mit weit über 14 Dill. beweift. Die Schuld umfagte am Schluffe des Statjahres 1861/62 folgende Hauptbestandtheile: alte Schuld 891/2, neuere (feit 1848) 131/7, Militäranleihen (gleichfalls neu) 32, Eifenbahnschulb 1061/6, Grundrentenschulb 1013/4 Mill.; zusammen also 3421/2 Mill. Fl.

Militar. Im Militarmefen ift fechsjährige Dienftpflichtigfeit eingeführt, wovon aber durchschnittlich vier Jahre auf Beurlaubungen tommen. Die Aushebung geschieht nach bem Lofe und mit ber Befugniß ber Stellvertretung. Die bair. Armee umfaßt: an Fußvolt 16 Infanterieregimenter und 8 Jägerbataillone; an Reiterei 3 Ruraffler -, 6 Chevaurlegers - und 3 Ulanenregimenter; an Artillerie 3 fahrende Regimenter und 1 reitendes; bann 1 Genieregiment; endlich Duvriers - und Sanitatscompagnien. Der Bestand beträgt: Infanterie 63787, Cavalerie 8579, Artillerie 7553 und Genietruppen 1418, jufammen 81337 an ftreitbarer Mannschaft. Hierzu tommen 5652 Richtstreitbare und 16730 affentirt Unmontirte, im ganzen also 103719 Mann. Auch besteht eine Landwehr; dieselbe ift jedoch ohne Bebeutung. B. befitt drei Festungen: Ingolftabt, Germersheim und Landan; die lettere ift Bundesfestung. Außerbem hat es eine Angahl Neiner befestigter Buntte: Oberhaus bei Baffau, Marienburg

bei Burgburg und Bulgburg.

Drben und Bappen. Es bestehen in B., außer bem Theresienorden für Damen, fieben Orben. Der alteste und vornehmfte ift ber Orben bes heil. Hubertus, gestiftet 1444. Der Ritterorben bom heil. Georg wurde 1729, ber Militar = Max = Joseph = Orben 1806, ber Ber= bienstorben ber bair. Krone 1808, ber Berbienstorben vom heil. Michael (ber gewöhnlichste) 1693, ber Maximiliansorden für Biffenschaft und Runft 1853 und ber königl. Ludwigsorben 1827 gestiftet. Das königl. Wappen besteht ans einem Hauptschilde, welches die Wappenzeichen von der Pfalz, Franken, Schwaben und Beldenz enthält, und einem Herzschilde, welches 42 theils filberne, theils azurne, biagonal von der Rechten zur Linken aufsteigende Rauten zeigt. Es steht auf einem marmornen Sodel, ist mit ber Königskrone bedeckt und von den Hausorden umhangen. Schilbhalter find zwei golbene Löwen. Das Banze ift von einem gefronten Bappenzelte umgeben. Die Landesfarben find blau und weiß. — Bgl. Stumpf, «B.; ein geogr.-statistischhistor. Handbuch» (Münch. 1852—53); «Bavaria, Landes- und Bollstunde des Königreichs B.» (Mind. 1860 fg.); Fifcher, «B. und feine Bewohner» (Münch. 1855); b. Bermann, aBeitrage gur Statistit bes Ronigreichs B.» (9 Bfte., Münch. 1850-61); Bogl, alehrbuch bes bair. Berfaffungerechten (2. Aufl., Münch. 1860); berfelbe, alehrbuch bes bair. Berwaltungerechte» (2. Aufl., Münch. 1858); Grübel, «Geogr.-ftatift. Banblegiton über bas Ronigreich B.» (Burgb. 1863); Urfprung, «Topogr. Leriton bes Königreichs B.» (Burgb. 1863).

Aeltere Geschichte, bis 1800. In die Wohnsitze des celtischen Bolls der Bojer, die feit Augustus die rom. Provinzen Binbelicien und Norieum bildeten, zogen um die Zeit ber Böllerwanderung rein german. Böller ein, und am Ende des 5. Jahrh. erwnchsen aus Herulern, Rugiern, Turcilingen und Styren, vielleicht auch aus ben Ueberreften ber alten Bojer und Quaben, die Bojoarier, ein Bollerbund gleich ben Franten und ben Martomannen. Gie breiteten fich von Noricum westlich aus bis jum Lech, und Regensburg wurde ihr Sauptort. Diefes Land hieß bamals Noricum und war, nach Mannert, ben Oftgothen nie unterworfen. Bum Oftgothifchen Reiche gehörte 496 blos das zum Theil von den aufgenommenen Alemannen bewohnte Rhätien. Nach bem Falle des Oftgothischen Reichs tamen die Franten in den Befitz Rhätieus, und die Bojoarier ober Baiern, obwol unter eigenen Regenten, wurden abhängig von ben frant. Rönigen Auftrastens. Diese Abhangigkeit ward aber erft unter ben Karolingern befestigt. Die Baiern retteten ihre Borrechte und bie Freiheit, ihre Felbherren und Fürften felbft zu mahlen. Die Geschichte nennt uns um 556 bas Geschlecht ber Agilolfinger (f. b.), bas bis Enbe bes 8. Jahrh. fich in jener Burde behauptete. Unter ihnen wurde Thaffilo's I. (590) Regierung burch ben Anfang ber Rriege mit ben flaw. Stämmen und beren Bundesgenoffen, ben Avaren, merkwürdig. Unter Garibalb II., um 630, erhielten bie Baiern vom frant. Ronig Dagobert bie ersten geschriebenen Gesetze. Dbilo, ber Schwiegersohn Rarl Martell's, nahm ben tonigl Titel formlich an, warb aber bon feinen Schwagern Rarlmann und Bipin beflegt, als er 743 ber frant. Oberhoheit fich entziehen wollte. Schon im 7. Jahrh. hatten frant. Miffionare, Emmeran ju Regensburg und Rupert ju Salzburg, bas Christenthum eingeführt. Unter Dbilo theilte ber Erzbifchof Bonifacius die bair. Rirche in die vier Biethumer Salzburg,

Digitized by Google

Bassau, Regensburg und Freising; auch wurden mehrere Alöster gestiftet. Thassilo II. mußte 757 dem frant. Könige Bipin dem Aleinen auf dem Reichstage zu Compiègne den Basalleneid schwören, erklärte diesen aber später für ungültig und verband sich mit dem Longobardenkönige Desiderius, seinem Schwiegervater, und dem aquitanischen Herzoge. Er nahm 777 seinen Sohn Theodor zum Mitregenten an und schloß nach dem Falle der longobardischen Dynastie, beren Arone sich Karl d. Gr. aufgeseth hatte, gegen diesen mit den Avaren einen Bund. Bon Karl bestegt, wurde er mit seiner ganzen Familie in Klöster verbannt, wo sein Geschlecht erslosch. Auch hob Karl d. Gr. auf einem Landtage zu Regensburg 788 die herzogl. Würde in B. auf, obwol es Titel und Rang eines Herzogthums behielt; er bestellte seinen Schwager, den schwähren Grafen Gerold, zum Statthalter und führte die frant. Bersassung in Hinsicht der Gerichtspslege, der Berwaltung der Gaue durch Grafen und des Heerbannes ein. Bgl. Lang, «B.s Gauen nach den drei Bolksstämmen der Alemannen, Franken und Bojoaren» (Nürnb. 1830).

Bei der Ländertheilung, die Karl d. Gr. vornahm, erhielt Bipin nebst Italien auch B. Nach Rarl's d. Gr. Tobe gab Ludwig der Fromme das Land feinem alteften Sohne Lothar als Rönigreich, welches, nach bessen Erhebung zur Mitregentschaft auf den Raiserthron, 817 an Ludwig ben Deutschen fiel, ber fich rex Bojoariorum nannte. Die weltliche Macht ber Bischöfe hatte bisher fich immer mehr befestigt; zugleich gelangten die an die Stelle des Statthalters eingesetten Pfalzgrafen zu großem Ansehen. Nach Ludwig bes Frommen Tobe 840 ward beffen Sohn Rarls mann König von B., wozu bamals auch Rarnten, Krain, Iftrien, Friaul, Bannonien, Boh= men und Mähren gehörten. Karlmann's Bruber, Lubwig III., folgte ihm 880 durch freie Wahl ber Stände B.s in diefem Lande, wovon aber Karnten abgeriffen wurde. Durch bes lettern Tob 882 tam B. an Rarl ben Diden und machte fonach einen Theil ber wieber unter Ginem herrn vereinigten Staaten Rarl's b. Gr. aus. Nach biefem tam es 887 an Arnulf, bann 899 an bessen Sohn Ludwig das Kind, unter bessen Regierung es besonders viel durch die Einfälle ber Ungarn zu leiben hatte. Dit Lubwig bem Kinbe mar 911 bas farolingifche Gefchlecht ausgestorben, und Arnulf II., ber Sohn bes bair. Feldherrn Luitpold, seit 907 Martgraf und Befehlshaber, nahm mit Buftimmung bes Bolts bie herzogl. Burbe und fouverane Gewalt an, als «aus Gottes Borfehung Berzog bon B. und ber umliegenden Länder», wie er fich selbst schrieb. Rach seinem Streite mit bem beutschen Ronig Konrad empfing er von biesem B. als Lehn. Unter feinen Nachfolgern war bas Land ber Schauplatz fortbauernder Rampfe von außen und im Innern, fo unter anderm durch die Emporung des Pfalzgrafen Arnulf von Schepern gegen ben Bergog Beinrich I. und bie Streitigkeiten Beinrich's II. mit Otto und Bezilo. Wie bas Deutsche Reich felbft oft mehrere Ronige neben - und wibereinander hatte, so besak auch B. mehreremal zwei Herzoge zugleich. Nachdem es burch die entvol= fernden Kreuzzüge und ben steten Wechsel ber Herzoge, denen es von den Raisern balb ge= geben, bald genommen wurde, einige Jahrhunderte hindurch vielfach gelitten, erhielt es 1180, nach ber Achtserklärung heinrich's des Löwen, der bair. Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, ein Rachtomme bes ermähnten Arnulf, Grafen von Schepern. Jeboch waren Steiermart, bie welfischen Familienguter und mehrere bebeutenbe Landereien, die lettern zu Gunften ber Beiftlichkeit, abgeriffen worden.

Der Herzog Otto von Wittelsbach, gest. 1183, ift der Stammvater des noch jetzt regie-renden Haufes. Er und sein thätiger Rachfolger, Ludwig I., vermehrten beträchtlich ihre Stammgüter, auch erhielt letterer von Raifer Friedrich II. die Rheinpfalz zu Lehn. Er ward 1231, wahrscheinlich auf Anstiften des deutschen Königs Heinrich, ermordet und hatte seinen Sohn, den Pfalzgrafen am Rhein, Otto den Erlauchten, zum Nachfolger. Unter diesem machten fich bie Bifchofe unabhangig; boch marb bas Bebiet bes Staats nicht unbebeutend erweitert. Seine hinneigung jum Raifer jog ihm ben papftl. Bannftrahl ju. Er ftarb 1253. Seine Sohne Ludwig und Beinrich regierten zwei Jahre gemeinschaftlich. 1255 theilten fie fich aber in bas Land, fobaft Ludwig Oberbaiern mit ber Rheinpfals und Rurwurde, Beinrich, beffen Linie schon nach wenigen Jahren ausstarb, Rieberbaiern erhielt. An beibe zusammen fiel die Erbschaft des ungludlichen Konradin von Hohenstaufen. Giner von Ludwig's beiden Sohnen, Ludwig, gelangte 1314, ale Ludwig IV. ber Baier (f. b.), jur Raifermurbe. Diefer fchloß 1329 zu Bavia mit seines Bruders Söhnen einen Theilungsvertrag, wonach die Erbfolge von Linie zei Linie fowie bas Wechseln ber Kurstimme zwischen beiden Linien bestimmt wurde. Diefe wechfelnde Führung ber Aurstimme hob aber ichon die Goldene Bulle 1356 wicder auf und wies fie dem pfälzischen Geschlechte zu. Nach dem Erlöschen der Niederbairischen Linie verband Raifer Ludwig nach bem Willen der Stände ganz Niederbaiern mit Oberbaiern. Raifer Ludwig, groß als Raifer Deutschlands und groß als Regent von B., erwarb sich um sein Stammland unendliche Berdienste, indem er ein neues Gesehduch für Oberbaiern, eine Gerichtsordnung für Niederbalern einsührte, München das Stadtrecht ertheilte und die innere Berwaltung ordnete. Unleugdar legte er aber durch seine Zurücksetzung der Pfälzer Linie den Grund zu dem Familienzwiste dieser und der Bairischen Linie. Kaiser Ludwig IV. (gest. 11. Oct. 1347) hinterließ sechs Söhne und ein reiches Erbe, mit dem neben B. auch Brandenburg, die holland. und seeland. Prodinzen, Tirol u. s. w. verbunden waren. Doch diese Prodinzen gingen durch Theilungen und den Zwist der Linien bald verloren. Die meisten der von den sechs Brüdern gegründeten Linien starben schnell aus; die Linie München vereinigte das zerrissene Erbe zum Theil wieder.

In bas 14. Jahrh. fällt die allmähliche Ausbildung einer landständischen Berfassung in B., indem der Abel und die Städte die Berlegenheiten der Fürsten zur Erlangung bon Rechten und Freiheiten benutten. Rachbem fich die Stanbe 1302 bereits das Recht ber Besteuerung gesichert, erwarben fle fich 1311 bie Gerichtsbarteit über ihre hinterfaffen. Bei andern Gelegenheiten mußten die Fürsten der bair. Lande den Ständen das Recht des bewaffneten Wider= standes durch eigene Urtunden (Freiheitsbriefe) zusichern, falls die erstern die Rechte des Landes verletten, und namentlich auch verfprechen, ben geleifteten Biberftand niemand fpater entgelten zu laffen. Als 1347 bie niederbair. Ritter und Stabte zur hulbigung ber Gohne bes Raifere Lubwig nach Landshut entboten murben, fcbloffen biefelben eine cewige Gibgenoffenschaft», um ihre von den Herzogen eben bestätigten Freiheiten zu bewahren. Das Gleiche gefchah balb barauf in Oberbaiern (1363). 3m letten Jahrzehnt bes 14. Jahrh. fanden es auch bie Befiter geiftlicher Berrichaften und Guter gerathen, fich bem Bereine ber Ritter und Stabte anzuschließen. Seitbem gab es in Oberbaiern wie in Nieberbaiern eine corporative Bereinigung ber brei Stanbe (Bralaten, Ritter und Stabter), bie in ber Befchichte bes Lanbes fortan als «Lanbichaft» auftritt. Die Stunde traten jufammen fo oft es ihnen beliebte, und zwar entweber als "gemeine Lanbichaft" (vereinigte Stanbe), ober als einzelne Stanbe, beren jeber einen Bund (weine Bunde») für fich bilbete. Die allgemeinen Landesgefete wurden burch einen ftanbifchen Ausschuf und die Rathe ber Berzoge vorberathen, bann in ber allgemeinen Berfammlung endgültig festgestellt. Die Repartition ber bewilligten Steuern erfolgte burch bie . Stände, welche biefelben auch burch ihre eigenen Leute, nicht burch herzogl. Beamte erheben und verwalten liegen. Gine fcmere Rrife hatte die landftanbifche Berfaffung im Anfang ber Regierung bes Bergogs Albrecht IV. (f. b.) ju bestehen. Diefer mar ber erfte Bergog, ber es vermieb, bei Bestätigung ber lanbftundischen Rechte auch jenes bes bewaffneten Biberftands im Falle beharrlicher Rechtsverletzung eigens anzuführen. Als jedoch die Bergoge Albrecht und Georg 1489 burch ihre Beamten eine Rriegesteuer erheben laffen wollten, fchloffen bie nieberbair. Stände, von ihren durch die Freiheitsbriefe bestätigten Rechten Gebrauch machend, 14. Juli 1489 einen Bund (ben Löwlerbund), welcher feine Sache nicht nur mit bem Schwerte, fonbern auch vor bem Raifer fraftig führte und endlich 1493 bedeutende Zugeftandniffe erlangte. Rachbem fich 1505 bie oberbair. und nieberbair. Stanbe zu Einer Landstandschaft vereinigt, brachte Bergog Albrecht, von ben nachtheilen ber bisherigen Theilungen überzeugt, im Berein mit ben Standen die Einführung ber Primogenitur und die Feststellung ber Untheilbarteit bes Landes zu Stande. Rach Albrecht's Tode (1508) follte demgemäß von dessen drei Söhnen, Wilhelm IV., Ludwig und Ernft, Wilhelm die alleinige Regierung erhalten; boch nach manchen Streitigkeiten kain es zu einer gemeinschaftlichen Regierung Wilhelm's IV. und Ludwig's, von 1515 bis zu Ludwig's Tobe 1534. Beibe Fürsten leifteten ber Reformation, bie auch in B. gahlreiche Un= hänger fand, den fraftigften Biderftand, und icon 1541 murbe ben Jefuiten freundliche Anfnahme zutheil. Wilhelm ftarb 1550. Sein Sohn Albrecht V., ber Großmuthige, begunstigte gleichfalls die Jefuiten, mar aber auch freigebiger Beforberer ber Biffenschaften und Klinfte. Bon seinen brei Sohnen folgte ihm 1579 Bilhelm V. ber Fromme, ber schon 1596 seinem ältesten Sohne, Maximilian I., die Regierung überließ und fich in die klösterliche Einsamkeit Burudzog. Mit feiner Genehmigung hatte fich fein Bruber Ferdinand mit Maria Beterbed, ber Tochter eines Rentschreibers in Munchen, berheirathet, beren Rinder bom Raifer gu Grafen von Wartenberg ernannt murben. Maximilian I., mit feltenen Gaben ausgestattet, mar bie Scele ber gegen die Union ber Protestanten fich bilbenden Ligue. Bahrend bes Dreifigjahrigen Kriegs wurde er vom Raifer Ferdinand II. 1623 mit der pfalgischen Rurwurde und bem Erbtruchfegamte belehnt und beibes 1628 auf die gange Bilhelm'iche Linie ausgebehnt.

Der Beftfälische Friede ficherte Maximilian I. (f. b.) bie fünfte Aurwurde und ben Befit ber Oberpfalz, gegen Berzicht auf bas für 13 Mill. liquidirter Ariegefosten verpfandete Oberöfterreich, mahrend eine achte Rur für die Pfalzische Linie errichtet und beren nachfolge in Burben und Landern, nach bem Erlofchen ber Bilhelm'ichen Linie, festgefett marb. Maximilian ftarb 27. Sept. 1651 nach 55jahriger Regierung. Unter feinem friedlichen und fparfamen Nachfolger Ferdinand Maria wurde 1669 der lette und nur noch fcwach besuchte Landtag gehalten, indem die Ausübung der Rechte deffelben fortan auf einen ftandischen Ausschuß, Landschaftsverordnung genannt und zunächst nur auf neun Jahre gewählt, überging. Auf Ferdinand Maria folgte nach bessen Tode 1679 bessen Sohn Maximilian II. Emanuel, ber fich im Spanischen Erfolgefriege für Frantreich erflarte. Daber ward nach ber Schlacht bei Sochstäbt (1704) B. vom Raifer als erobertes Land behandelt, ber Kurfürst 1706 geachtet und erft im Frieden gu Baben 1714 wieder in feine Lanber eingefest. 3hm folgte 1726 Rarl Albrecht in ber Aurwürde. Diefer nahm, nach Kaifer Karl's VI. Tobe und bem für den König von Breugen gludlichen Anfange bes erften Schlefischen Rriegs, gegen Maria Therefia Die gange öfterr. Erbichaft in Unfpruch, mit Berufung auf ben Chevertrag zwischen bem Bergog Albrecht V. und beffen Gemahlin Anna, Raifer Ferdinand's I. Tochter, der auch durch Ferdinand's Testament befräftigt worben war. Darin foll es ausbrücklich geheißen haben, bag Anna oder beren Rachsommen alle ofterr. Staaten erben follten, wenn Ferdinand's Stamm ohne mannliche Erben aussterben wurde. In Wien behauptete man bagegen, es ftehe in jenem Bertrage: «ohne einige Erben», und in diesem Falle war freilich das Recht auf Maria Theresta's Seite. Rarl Albrecht erwarb sich mit Gewalt ber Waffen ganz Oberöfterreich, nahm 1741 ben Titel eines Erzherzogs von Defterreich an, ließ sich in demselben Jahre nach der Ginnahme von Brag als König von Böhmen huldigen und ward sogar 1742 zu Frankfurt zum deutschen Raifer als Rarl VII. (f. b.) gewählt. Doch hiermit hatte er ben Gipfel feines Glucks erreicht. Ungeachtet ber zwischen ihm, bem Landgrafen von Hessen-Kassel und Friedrich U. 1744 gcschloffenen Union und der Fortschritte der preuß. Waffen, tam Karl besonders durch des öfterr. Felbherrn Rarl von Lothringen Talent und Uebermacht abermals in die Lage, B. preisgeben zu müffen. Er erlebte bas Ende des Kriegs nicht und ftarb 20. Jan. 1745.

Sein Sohn und Nachfolger, Maximilian III. Joseph, verföhnte sich mit Desterreich im Frieden zu Fuffen 22. April 1745, trat ber Gemahrleistung ber Bragmatischen Sanction bei und erhielt bagegen alle von Desterreich eroberten bair. Lande zurud. Maximilian Joseph widmete fich nun gang bem Bestreben, fein Land gludlich zu machen. Aderbau, Gewerbfleiß, Bergbau, Gerichtspflege, Polizei, Finanzwesen und Schulen wurden mit gleicher Umficht und Gifer beachtet. Er ftiftete auch 1759 die Alademie der Biffenfchaften zu München, und die Künste fanden an ihm einen großmuthigen Beschützer. Da er kinderlos war, bestätigte er alle bestehenden Erbverträge mit dem pfälzischen Kurhause. Sowol nach den Berträgen bes Wit= telsbach'ichen Haufes als nach der Bestimmung des Westfällischen Friedens gehörte dem Rurfürsten von der Bfalz unstreitig die Nachfolge in B., als mit bem Tode Maximilian Joseph's 30. Dec. 1777 die Wittelsbach Bairische Linie erlosch. Aber ploplich trat Defterreich mit Ansprüchen auf Niederbaiern hervor, die es noch vor einer bestimmten Erklärung mit den Baffen in der Band durchseten wollte. Maximilian Joseph's Erbe und Nachfolger, ber kinderlose Rarl Theodor (f. d.), ließ sich bereden, 3. und 14. Jan. 1778 eine Uebereinkunft zu unterschreiben, in welcher er auf bedeutende Theile B.s förmlich verzichtete. Allein der Bergog von Zweibritden erklarte fich als nächster Agnat und muthmaglicher Erbe, burch Friedrich II. von Preußen bewogen, gegen jenen Bergicht. hierdurch wurde ber Bairische Erb= folgetrieg (f. d.) veranlaßt, der jedoch, noch ehe eine Schlacht geliefert, hauptfächlich nach ber Erflärung Ruflands wiber Defterreich, burch ben Tefchener Frieden 13. Mai 1779 fein Ende fand. Dem Kurfürsten von Pfalzbaiern wurde der Besit B.s, von welchem Desterreich jeboch das Innviertel mit Braunau erhielt (38 D.=M.), auf die pfalzbair. Hausverträge zugesichert und verbürgt. Durch diese Bereinigung der bair. Lande erlosch zugleich, nach der Borfdrift bes Bestfällischen Friedens, bie achte Kurwlirde. Doch 1784 erwachte wieder in Wien der Wunsch nach dem Besitze B.s, und man schlug einen Tauschplan vor, der schon im Anfange des Jahrhunderts zur Sprache gekommen war. Raifer Joseph II. nämlich ließ bem Rurfürsten den Antrag machen, B. gegen die öfterr. Niederlande, mit Ausschluß Luxemburgs und Namurs, sowie gegen die Summe von 3 Mill. Fl. für fich und ben Bergog von Zweis bruden, und Annahme bes Titels als König von Burgund zu vertaufchen. Doch biefe, von Rufland begunftigten Unterhandlungen scheiterten an ber Festigkeit bes Bergogs von Zweibrilden, ber, auf Preußens Schutz rechnend, erklärte, «daß er nie seine Einwilligung in eine Bertauschung feiner Erblande geben werde». Der Ernst, mit welchem Friedrich II. sich der Sache B.s annahm, verursachte, daß man in Wien jene Ibee wieder sallen ließ. (S. Fürstenbund.) Merkwürdig ward auch Karl Theodor's Regierung durch den in B. entstandenen Orden der Illuminaten (s. d.), den gegen diese geführten Proces und den sich wieder emporhebenden Issuitsmus. Die Preßsreiheit ward unter diesen innern Kämpsen immer mehr beengt, und es drohte eine Zeit wahrer Bersinsterung einzubrechen. Während des franz. Revolutionstriegs litt die Pfalz sehr viel; seit 1796 ward B. selbst der Schauplatz des Kriegs.

Neuere Gefchichte. Mitten in biefer Krifis ftarb 16. Febr. 1799 Karl Theodor. mit bem bie Neuburg - Sulsbacher Linie ber regierenben Dynaftie erlofch. Die Rurwurbe ging fomit auf die Zweibruder Linte über. Herzog Rarl war zuvor fcon finderlos gestorben, und fo gelangte Maximilian IV. Joseph jur Regierung. Derfelbe bestätigte fofort (Batent vom 16. Febr. 1799) bie Rechte bes Lanbes und ber Stunde, verfagte aber gleichwol bem Berlangen nach Berufung eines allgemeinen Landtags jebe Berudfichtigung. Die Nothwenbigfeit einer Aenderung bes Regierungssystems trat bringend herbor. Wieder erstand ein erleuchteter Despotismus, geleitet von bem muchtigen Minifter Montgelas (f. b.). Es erfolgte Milberung ber Cenfur, Befdrantung ber geiftlichen Bewalt in weltlichen Dingen und Aufhebung ber Rlöfter. Freilich reihte fich baran ein vielfach gewaltsames Berfahren und manche Berfchleuberung und Beruntreuung öffentlichen Beflithums. Durch ben Luneviller Frieden (9. Febr. 1801) verlor B. die ganze Rheinpfalz (auch die rechtsthein. Theile mußten als Entschädigungsobjecte abgetreten werden), dann bie Bergogthumer Zweibruden und Bulich. Der Reichsbeputationshauptschluß brachte indeg reichen Erfas, besonders durch Erlangung der Bisthumer Bamberg, Freising und Augeburg, bann theilweise auch Burgburg und Baffau; ferner bon 12 Abteien und 15 Reichsftabten, unter denen Ulm, Rempten, Memmingen, Rörblingen und Schweinfurt. B. gewann 60 D.-M., 110000 E. und über 1 Mill. an Einkunften. Im Kriege von 1805 fcolog fich der Kurfürst an Napoleon an. Der Bresburger Friede vergrößerte bafür bas Gebiet um ungeführ 500 Q. .- Dt. und 1 Dill. E. Unter ben neuen Erwerbungen befanden fich Tirol, Borarlberg, die Markgraffchaft Burgan, bas Fürstenthum Cichstäbt und bie Reichsftabte Augsburg und Lindau. Burgburg mußte bagegen abgetreten werben; auch ward bas Berzogthum Berg gegen Ansbach vertaufcht. Aus ben Banben bes fremben Eroberers erhielt ber Rurfürst die Souveranetat und ben Ronigstitel, ben er mit bem 1. Jan. 1806 ale Maximilian Joseph I. (f. b.) annahm. Sobann ftellte er fich an die Spige berjenigen beutschen Fürften, welche. 12. Juli 1806 bie Rheinbundeacte unterzeichneten. Er übernahm bamit die Berpflichtung, bem franz. Raifer in Ariegefällen ein Truppencontingent von 30000 Mann ju liefern. Balb warb auch bie Reichsftadt Rurnberg bem neuen Ronigsstaate einverleibt; ebenso geschap es mit den Enclaven. Doch ertheilte die Regierung 1807 ben Mediatifirten befondere Borrechte.

Die alte Landschaft ward 1807 thatsüchlich durch ein bloges Steueredict ohne Umftände aufgehoben, indem die Regierung eigenmächtig die Steuererhebung an fich riß. Die förmliche Beseitigung der alten Berfassung erfolgte durch die 1. Mai 1808 geschehene Berkündigung einer octrogirten neuen Constitution. Dieselbe sprach als Grundsätze aus: Gleichheit vor dem Gesche, Gleichheit der Besteuerung, Gewissensfreiheit und Bertretung aller, nicht blos einzelner Stände. Es sollte nur Eine Rammer bestehen, gebildet aus Höchsteheuerten unter den Grundsbestern, Fadrikanten und Kausseuten, wobei aber die Regierung aus vorgeschlagenen Candidaten zu ernennen habe. Ferner sollte (ohne Discussion) stets stumm und geheim abgestimmt werden. Das Budget sei übrigens nur auf ein Jahr zu bewilligen, wonach auch alljährliche Bersammlung dieser «Reichs-» ober «Nationalvertretung» stattzusinden hätte. In Wirkliche Bersammlung dieser nicht zu einer einzigen Bersammlung. Die ganze Bersassung blieb ein todter Buchstabe; sie war eine Nachbildung der weststell. Constitution.

Filtr die Theilnahme am Feldzuge von 1809 gegen Desterreich erhielt B. als Belohnung Salzburg, Berchtesgaden, das Inn- und einen Theil des Hausructviertels, wogegen es Ulm und einige andere Bezirke abtreten mußte. Das Königreich vergrößerte sich im ganzen jedoch um 218 Q.-M. und eine Bollszahl von 280000 Seelen. Im nächsten Jahre mußte indeß der König Sübtivol gegen Baireuth und Regensburg vertauschen, wodurch ein Berlust von 90 Q.-M. mit 30000 Seelen herbeigeführt wurde. Im russ. Feldzuge von 1812 ging das ganze bair. Contingent von 30000 Mann die auf wenige Ausnahmen zu Grunde. Ein neues heer warb ausgehoben und an der österr. Grenze zusammengezogen. Da wechselte die bair.

Regierung ihre Politit. Behn Tage vor der Entscheidungeschlacht bei Leipzig entsagte fie durch ben Bertrag von Ried (8. Oct. 1813) bem Rheinbunde. Bugleich trat B. (ber erfte Staat, ber biefen Schritt that) zu den Mirten über, verpflichtete fich zur Ruckgabe von Tirol, Borarl= berg, Salzburg, bem Inn- und Hausrudviertel, und erhielt bafür bie Zusicherung bes Besitzes von Burgburg, Afchaffenburg und einem Gebiete auf bem linten Rheinufer, welches in un= mittelbaren Bufammenhang mit ben rechterhein. Besitzungen gebracht werben follte. Mufferbem erlangte es die Garantie ber « Souveranetat ». Die fich gegenüberftebenden bair. und öfterr. Truppen murben unter bem Befehle bes bair. Generals Brebe vereinigt. Sie lieferten ben von Leipzig ber fliebenden Frangofen die Schlacht bei Sanau, in der fie jedoch, übel geführt, trop aller Tapferleit gurudgeworfen wurden. Im Feldguge von 1814 in Frankreich mit ber großen Hauptarmee unter Schwarzenberg vereinigt, tampften bie bair. Truppen in ehrenvoller Beife. Auch dem Feldzuge von 1815 wohnten fie bei, ohne jedoch in den Fall zu tommen, ein bedeutendes Treffen zu bestehen. Die parifer und wiener, dann einige besondere Berträge ordneten die Gebietsverhältnisse in der zuvor schon bestimmten Art. Nur konnte die Rhein= provinz (Pfalz) nicht in Zusammenhang mit bem Hauptlande gebracht werden, ba der Bersuch einer Erwerbung bes nördl. Baben icheiterte.

In biefer Reit, in welcher thatfächlich weit mehr ber fluge und thatfraftige, jedoch auch fehr gewaltthätige Minister Montgelas als ber gutmitthige und wenig sparfame König Dar Joseph regierte, wurden viele franz. Einrichtungen nach B. verpflanzt, boch allerdings nicht immer die besten. Indeg erfolgte Forderung der Bildung und Aufflarung, wenn auch in ziem= lich einseitiger Beife. Auf bem Wiener Congresse wie auch nach bem Sturze von Montgelas (1817) zeigte fich die bair. Regierung ftete eiferfüchtig auf ihre Souveranetaterechte, und dies trug nicht wenig bagu bei, bag bie Berfuche einer beffern Ginigung Deutschlands, als bie Bunbesverfassung gewähren konnte, scheiterten. Am 26. Mai 1818 erfolgte die Berleihung der im wesentlichen noch bestehenden Berfaffung. Es war eine Octropirung. Die neue Conftitution follte offenbar als Mittel bienen, eine Reihe veralteter feubaler Dieftande zu conferviren und überdies den zerrütteten Finanzen aufzuhelfen. Ihr vorher ging ein Edict über die Gemeindeverfaffung, im allgemeinen auf für damale ziemlich freifinniger Grundlage. Zugleich mar aber auch ein die Rechte des Staats ungemein beschränkendes Concordat mit dem rom. Stuhl abgefchloffen und biefes nun zu einem Beftandtheile ber Berfaffung erflart worben. Schon auf bem erften Landtage (Febr. bis Juli 1819) zeigte fich in der Abgeordnetenkammer Freimitthigkeit, Befähigung und praktischer Blid. Als Führer ber freien Richtung zeichneten fich hornthal und Behr aus. Die Mehrheit ber Rammer bewies ziemliche Rachgiebigfeit, tonnte bamit aber bie Anforderungen der Regierung doch nicht befriedigen, mabrend die a Reicherathetammer » in ariftofratischem Uebermuth fich fogar Beleidigungen gegen bie auntere Rammer » erlaubte. Die Landtage von 1822 und 1825 hinterließen wenig Früchte, nur daß in letterer Gession ein Gewerbegeset zu Stande tam, welches die Zunft- und sonstigen Beschräntungen milberte.

Balb nach Beendigung bes Landtags von 1825 starb König Max (13. Oct.). Wie gewöhnlich hegte man von feinem Rachfolger Ludwig I. (f. b.) bie besten Erwartungen, jumal berfelbe Ersparnisse verhieß. Doch die ersparten Summen wurden wesentlich für Kunstbauten in der Hauptstadt verwendet, und gudem erlangte bas fleritale Clement übermußigen Ginfluft. Insbesondere erschien jest die Wiederherstellung von Ribstern als eine hauptaufgabe der Regierung. Als erfreulich hatte man bagegen bas Buftanbetommen eines Bollvereins mit Burtemberg (12. April 1827) zu begrüßen. Auf dem Landtage von 1827—28 kämpfte die Regierung gegen die Ansprüche des Abels. Es tam auch ein Gefet über Bilbung von Rreis-Landrathen zu Stande. Da man benfelben jedoch entsprechende Befugniffe nicht einräumte, fo tonnte burch biefe Ginrichtung ein wirklich befriedigendes Ergebnig nicht erzielt werden. Die Bolitik der Regierung blieb im übrigen eine schwankende bis zur Zeit der Julirevolution, seit welchem Ereigniß man mit reactionaren Magregeln begann. Auf bem 1. Marg 1831 wieder versammelten Landtage zeigte fich die Abgeordnetenkammer um fo weniger gefügig, ale die Regierung einer Reihe von Gewählten, barunter Behr, Hornthal und Clofen, in ihrer Eigenfchaft als Beamten den Urlaub jum Gintritt in die Rammer verfagte. Clofen legte beshalb feine Stelle als Ministerialrath nieber. Die Angriffe auf ben Minister bes Innern, bon Schent, ber unmittelbar vor Eröffnung bes Landtags eine bie Preffe befchräntende Ordonnang erlaffen hatte. bewirkten enblich eine Cabinetsanderung. Man fette ein fog. Gefchäftsministerium ein, beffen bedeutenoftes Mitglied Berr von Stürmer war. Doch die Borlagen, welche ber Ronig bemfelben bor die Rammern zu bringen gestattete, namentlich über die Bresse, genügten den Anforberungen der Zeit nicht, und da die Reichsrathskammer allen eingreifenden Berbefferungen in freiheitlichem Sinne ihre Zustimmung versagte, so ward in dieser Beziehung gar nichts zu Stande gebracht. Die Abgeordneten seinen den Betrag der Civilliste und des Militäretats etwas herab und ermöglichten dadurch eine Berminderung der directen Steuern. Auch verssagten sie verschiedenen bereits vollzogenen Ausgaben die Anerkennung. Nach dem Niedergange der Revolution in Bolen brach indes die Reaction auch in B. entschiedener herein. Am 29. Dec. ward der Landtag geschlossen. Sosort trat ein Ministerium unter der Leitung des Fürsten Ludwig von Dettingen-Wallersein (s. b.) an die Stelle des von Ansang an nur provisorischen Cadinets Stürmer, und es begannen die Berfolgungen.

Bunachst waren bieselben gegen bie Breffe gerichtet, sobag alsbalb tein Oppositionsblatt mehr bestehen tonnte. Doch die Aufregung im Bolle banerte fort und fteigerte fich bis jum Sambacher Feste (Mai 1832). Run aber wurde eine bedeutende Truppenmacht nach ber vorzugeweise erregten Rheinproving gesendet. Es erfolgten viele Berfonalverunden an ben Gerichten. Den mit den polit. Broceffen betrauten Senat des Oberappellationsgerichts konnte man in ber Folge burch bas gange Land ben «Blutfenat» nennen horen. Biele freisinnige Männer entflohen ober manberten aus bem Lande, fo ber hervorragenbste unter ben liberalen Abgeordneten, ber Pfälzer Schüler, bann bie berühmten Aerzte Dten und Schönlein. Die Berhaftungen und Berurtheilungen häuften fich, und namentlich unterlagen benfelben ber frühere Abgeordnete Behr, Rebacteur Gifenmann und Buchbruder Bolthardt. Die barbarischen Bestimmungen bes (von Feuerbach entworfenen) Strafgesehuches von 1813 wurden in ihren häßlichsten Theilen zur Anwendung gebracht. Die Berurtheilungen lauteten meistens auf unbestimmte Beit", wonach erft nach 16 3. Die Ginreichung eines Begnabigungegefuche geftattet fein follte, und waren überbies noch burchgehends mit einer vor bem Bilbe bes Ronigs knicend zu leistenden Abbitte verfeben. Als 1834 ein neuer Landtag begann, zeigten fich fehr bald die Ergebniffe der Erfchlaffung bes Bolts und ber perfonlichen Ginfchuchterung feiner Bertreter, beren mehrere empfindlich gemagregelt worden waren. Die Abgeordnetentammer, mit wenigen Ausnahmen aus ben nämlichen Mannern wie bas vorige mal bestehend (es lag teine Neuwahl bazwifchen), begann bamit, einen Minifter auf bie Candidatenlifte zu feten, aus welcher bas Staatsoberhaupt bamals ben Rammerprufibenten zu ernennen hatte, und bie Ernennung biefes Mannes erfolgte wirklich. Den von ber vorigen Berfammlung nicht anertannten Ausgaben ward nachträglich die Genehmigung ertheilt. Gegen die verfassungswidrige Sendung bair. Truppen nach Griechenland, jur Sicherung eines Thrones für ben Pringen Dtto, hatte die Berfammlung nichts ju erinnern. Dagegen wurden für ben Bau ber Feftung Ingolftabt über 18 Mill. bewilligt. Enblich verstand man fich bazu, die Civillifte des Ronige, welche bisher verfaffungemäßig je auf eine Finanzperiode (feche Jahre) festgestellt worben, in eine permanente für alle Zeiten umzuwandeln und somit der ständischen Bewilligung fernerhin zu entziehen. Diesmal erntete der Landtag bas Lob der Regierung. Auch verstand sich bicsfelbe gern bazu, dem Berlangen der Rleinhandwerker entsprechend, das Gewerbegesetz von 1825 burch eine bloge Instruction völlig illusorisch zu machen und bamit ben Zustand herbeiauführen, welcher bas Gewerbewesen in B. feitbem geradezu nieberbritdte. Dagegen war inawifchen durch Bertrag vom 15. Mai 1833 die Gründung bes Deutschen Zollvereins zu Stande gebracht worben. Dem 3. 1834 entfprangen bie Gefete wegen Anlage bee Donau-Main-(fog. Ludwigs -) Ranals und wegen Errichtung ber Hypotheten - und Wechselbant. In das nachste Jahr fiel bie Eröffnung ber Rurnberg - Fürther Gifenbahn, bes erften Schienenweges in Deutschland, durch eine Privatgesellschaft.

Auf bem Landtage von 1837 trat die fog. Erübrigungsfrage» in den Borbergrund. Die Regierung hulbigte längst der Maxime, dei Feststellung des Budgets die Einnahmen zu niedrig, die Bedürfnisse dagegen möglichst hoch zu veranschlagen. Natürlich mußten sich Ueberschüsse ergeben. Nun behauptete die Regierung, über diese Ueberschüsse einseitig nach ihrem Ermessen, wenn nur überhaupt für Staatszwecke, versügen zu können. Mit den dadurch gewonnenen Mitteln wurden die meisten Luxusbauten ansgesührt. Die Kammern bekämpften die Theorie der Regierung. Selbst der Minister Fürst Wallerstein sprach sich in seiner Eigenschaft als Neichsrath dagegen aus. Der Landtag ward darauf unter königl. Ladel geschlossen und Wallerstein als Minister ungnädig entlassen. Die letzte Zeit seines Ministeriums sühnte einen Theil der begangenen Fehler, soweit eine solche Sühne dei der Eigenthümlichkeit des Herrschers möglich war. An seine Stelle kam der disherige Ministerialrath von Abel (s. d.), der seine Besteberung der ultramontanen Partei verdantte und ihr nun dassit im äußersten Umfang

biente. Die Brotestanten insbesondere hatten sich über Bebruckungen zu beklagen, unter denem auch die vielbesprochene wegen der Aniebengung bor dem tath. Benerabile. Die Regierung, eine bedeutende Opposition beim Bieberzusammentritt bes Landtage beforgend, benutte bas Mittel, eine neue Areiseintheilung zu verfügen und unter bem Borwande, die Wahlbezirke damit in Ginklang zu bringen, eine Neuwahl anzuordnen. In Wirklichkeit zeigte sich benn auf bem Landtage bes 3. 1840 so viel wie gar keine Opposition. Mehr Leben ergab sich auf bem von 1842—43, namentlich wegen ber Aniebeugungefrage, Die jedoch infolge des Biberftande ber Reicherathe zu einem gemeinsamen Beschluß beiber Kammern nicht gelangte. hinstchtlich ber Erübrigungsfrage marb bas fog. «Berfaffungsverständniß» erzielt, wodurch ber Eigenmächtigkeit ber Regierung für die Butunft wenigstens einige Schranten gefest wurden. Allein die 231/2 Dill., welche in brei Jahren aerubrigt» worden waren, fanden sich bis auf wenige Pfennige bereits verausgabt. Die Abel'iche Regierungsweise brachte allmablich im ganzen Lande tiefes Disbehagen herbor, und felbst ber Abel zeigte fich unzufrieden mit foldem Berfahren. Um bie Abgeordnetenkammer, für welche 1845 eine neue Wahl ftattfand, an Capacitäten zu beschränten, machte die Regierung von dem Rechte der Urlaubsverweigerung in einer bis dahin noch nie vorgetommenen Ausbehnung Gebrauch. Dennoch gab fich bei ber Berfammlung von 1845-46 einiger oppositioneller Sinn tund, wenn auch unter ben ftartften Lobpreifungen bes Königs. Die Rammer ermannte fich endlich fo weit, einige Beschwerben der Protestanten wegen Berletung verfaffungsmäßiger Rechte für begrundet zu erflaren. Allerbinge verfiel fie barauf fofort wieder in ihre fruhere Bergagtheit. Unterbeffen hatte ein Mitglied ber Reichs= rathstammer, Fürst Wrebe, eine Reihe von Anklagen gegen Abel eingebracht, freilich nicht treffend motivirt. Der gewandte Fürst Ballerstein brachte Gegenantrage, welche, aus Rudficht für den Ronig, zwar auf Berwerfung ber Wrede'ichen Antrage ausgingen, bies aber in einer für ben Minister höchft empfindlichen Beife motivirten. Auch bie Beschlüffe ber Abgeordneten auf die Beschwerden der Brotestanten wurden unmittelbar vor dem Schlusse des Landtage von ben Reicherathen noch einmal an einen Ausschuf verwiefen.

Minister Abel hatte sich während seines 10jährigen Regiments niemals der innern Zu= stimmung des Bolls ober auch nur der von ihm möglichst von oppositionellen Clementen gc= reinigten Rammern zu erfreuen. Dem Abel war er ftets ein bloffer Emportommling; aber bie Beiftlichkeit hielt ihn bei bem Ronige, und er mußte die Bolfevertretung ftete mehr ober meniger einzuschüchtern. Go fehr ber Mann verhaft mar, fo erfolgte fein Sturg boch nicht burch bie Landesrepräsentation, sondern burch eine Tanzerin. Lola Montez (f. b.) hatte die Reigung bes Königs gewonnen. Auch fie follte, wie man erzählte, benupt werden zu ultramontanen 3meden. Doch bie Tangerin wies biefes Anfinnen gurud. Als nun der König fle zu einer Grafin Landsfeld ernannte, glaubten bie Minister (Abel, Bray, Gumppenberg, Seinsheim, Schrent), ber mächtigen Stützen von Geistlichkeit und Abel versichert, dem Fürsten in einem Memoran= bum (vom 11. Febr. 1847), für bessen sofortige Beröffentlichung gesorgt warb, nicht nur abrathen, fonbern fogar mit ber hinweisung auf eine Revolution broben ju follen. Doch bie8= mal hatten die sonst so Schlauen sich verrechnet. Die fammtlichen Minister murben, wie ber königl. Ausbruck gelautet haben foll, «fortgejagt» und ein Cabinet Zu=Rhein, Wanrer und Benetti gebildet, das zwar einen wohlwollenden, aber fcmachen Liberalismus repräfentirte. Es fehlte biefem Cabinet jebe fcbpferifche Kraft. Gegen die Ultramontanen wußte es nur bas alte Bolizeiregiment ber Quiefcirung von Universitätsprofessoren in Munchen (Lafaulx und Benoffen) in Anwendung gu bringen. Doch erlangten Behr und Gifenmann endlich Be-

anadigung, Bolthardt etwas früher.

Seit dem Bestehen der Berfassung hatte es die Regierung sorgsam vermieden, den Landtag außerordentlicherweise, d. h. früher als nach drei Jahren, einzuberusen. Eine sinanzielle Berlegenheit nöthigte 1847, eine Ausnahme zu machen. Die Regierung konnte das zum Sisenbahndau benöthigte Geld im Zinssuße von 3½ Proc. al pari nicht erhalten, wie sie früher
unterstellt hatte. Dem Landtage ward jedoch eingeschürft, daß er einzig und allein zur Ersebigung dieses einen Bunktes berusen sei. Doch band sich die Bersammlung nicht daran. Der
Finanzminister Zu-Rhein scheute sich nicht, Grundsätze aufzustellen, welche an die Abel'sche
Blütezeit erinnerten. Um so schwächer erwies er sich in Bertretung seiner Aufgabe. Der
«Landtagsabschied» vom 30. Nov. 1847 verwies den Ständen das, was man als Uebergriff
ansah. Gleichzeitig ward jedoch auch das unfähige Ministerium, und zwar wieder in offener
Ungnade, entlassen. An dessen Stelle ernannte der König bloße Ministerverweser: Ballerstein,
Beister, Heeres und Berss. Der letzter erhielt im Boltsmunde den Titel des «Lola-Ministers».

Doch war bas Ministerium beffer, als es erfchien. Nach außen wurde (bies war Ballerstein's Berbienft) jede Unterftugung bes ichweig. Sonberbundes abgelehnt, nach innen ber Breffe bie Befprechung ber eigenen Landesangelegenheiten freigegeben. Die Extravaganzen ber Gräfin Landsfeld, bann die Umtriebe ber Ultramontanen und ber Ariftotratenpartei auf ber einen, bie Berletung bes fittlichen Gefühls ber Bevollerung auf ber anbern Seite, trieben inbefi in München zu einem Auflaufe (9. Febr. 1848), bei welchem zunächst Stubenten betheiligt waren. Die Bolizei fdritt gewaltfam ein; ber Ronig felbft erfuhr Beleibigungen. Noch immer in bem Glauben an feine unumfdrantte Gewalt, befahl er, die Univerfitat ju foliegen. Dies erbitterte bie in ihrem Rahrungestanbe angegriffene munchener Bevöllerung. 11. Febr. 1848 zogen Taufende vor die Residenz, die Zurüdnahme der Maßregel gegen die Sochfchule und die Ausweisung ber Grafin Landsfeld verlangenb. Der Boltsmanifestation gegenüber fcwand bie Beharrlichkeit. Es ward beibes gewährt; boch bie Garung bauerte fort. Da tam die Nachricht von der parifer Februarrevolution. Nun wurde Entfernung des Ministers Berts, bann Preffreiheit, Schwurgericht und Beeidigung bes Heeres auf die Ber-fassung geforbert, auch der Sinigung Deutschlands gebacht. Gin auf gewaltsame Unterbrückung ber Bewegung abzielender Berfuch bes Minifters Brebe endigte fläglich: berfelbe mußte flieben, ber König bie gestellten Berlangen gewähren (2. bis 6. Marz). Es geschah bas lettere burch bie Broclamation bom 6. Marg. Thon-Dittmer, ber bor zeiten eine fcmache Rammeropposition gebilbet, ward Minifter bes Innern. Als man aber neue Taufdungeversuche mahrnahm und die Gruffin Landsfelb insgeheim zu München wieder erschien, brach der Sturm aufs neue los und führte zur Demolirung bes Bolizeigebandes (16. Marg). Bene fahrende Dame marb bann

wirklich fortgebracht, und das Ministerium sollte vollständig geandert werden. König Ludwig, an ber Möglichteit verzweifelnd, das Königthum in der absolutistischen Beife, wie er daffelbe verstand, ferner aufrechthalten zu können, legte nun plöplich 20. Darz bie Krone nieber, weil "eine neue Zeitrichtung begonnen" habe. Die Proclamation seines Sohnes und Rachfolgers Maximilian II. (f. b.) brachte die Betheuerung reblichen Willens, abiefer Zeit Gebot zu berftehen und auch zu bollbringen». Ein neues Ministerium warb gebilbet: bon Thon-Dittmer blieb Minister bes Innern, von Lerchenfeld erhielt die Finangen, ber Bfalger Being die Justiz, von Beisler den Cultus, von Weishaupt das Wilitärwesen und Graf Bray das Auswärtige. Der Landtag war wieder außerordentlicherweife berufen, und 22. März fand bie Eröffnung ftatt. Selbft bie Reichsrathstammer wetteiferte in ber erften Zeit an Freifinnigkeit mit den Abgeordneten. Das erste Gefets, welches zu Stande kam, betraf die Wahl von Abgeordneten jum Deutschen Barlament. Daran reihten fich Gefete über bie Grundlagen ber fünftigen Gerichtsorbnung, über bie Freiheit ber Breffe, über bas Schwurgericht, wobei bie Gefchworenen aus ber Bolkswahl hervorgehen follten, über Ablöfung ber Feudallaften und liber Aenderung des Bahlgesetes der Landtagsabgeordneten sowie der Bersassungsbestimmung über die Befugniffe der Rammern, welche wesentlich erweitert wurden. Außerdem votirten die drei Factoren der gesetzgebenden Gewalt Entschädigungen für die in den frühern polit. Rampfen agerichtlich» verurtheilten Manner Behr und Gifenmann. Die aus bem alten ftanbifchen Bahlgefet hervorgegangene, zudem burch Abel'iche Ausschließungen in ihren Capacitäten fehr gefchwachte Abgeordnetenfammer brachte biesmal in furzer Zeit eine größere Reihe ber wichtigsten und wohlthätigsten Gesetze zu Stande, als irgend bis dahin noch je vorgekommen. Dem Minifter Being hatte B. die rafche und felbft von ber Reaction fpater nicht mehr zu befeitigenbe Einführung der Schwurgerichte zu verbanken. Das Ministerium bestand überhaupt aus wohlgefinnten und ehrenhaften Mannern, allein es verfolgte in ber Deutschen Frage eine entichieben particulariftifche Bolitit. Thon = Dittmer, am wenigsten volfethumlich, trat aus bem Cabinet, bann Beisler, weil er burch eine im Deutschen Barlament gemachte Aeuferung ben Bapft und bie Ultramontanen ichwer verlett und bamit heftige Angriffe auf fich veranlagt hatte. Dem Beifpiele folgte Beishaupt, welcher fich weigerte, verschiebenen Anspruchen im Sinne ber Ariftokratie zu genügen. Zu allgemeiner Ueberraschung legte auch Lerchenfeld sein Porteseulle nieder.

Am 16. Jan. 1849 trat der Landtag wieder zusammen, die Abgeordneten nach dem neuen Wahlgesetze gewählt. Die letztern drangen auf Unterwerfung B.s unter die Reichsgewalt. Schon die Adresdebedatte brachte darüber den zunächst entscheidenden Kampf. Die rein deutsche und radicale Partei siegte mit 72 gegen 61 Stimmen, worauf sosort alle Minister ihre Stellen niederzulegen erklärten. Doch brachten sie noch einen Gesehentwurf ein, wonach 1,600000 Fl., welche als Matricularbeiträge für die neue Bundesgewalt nothwendig seien, durch neue directe Besteuerung erhoben werden sollten. Damit hofften sie den Sifer für die deutsche Sache bei

ber Masse der Steuerbaren niederzuschlagen. Doch dem brach der Bericht des Abgeordneten Rolb über das sog. Griechische Anlehen die Spitze ab, indem er eine Forderung des Staats an den vorigen König persönlich, über 1½ Mill. betragend, in einer solchen Weise geltend machte, daß der Landtag noch vor der öffentlichen Berichterstattung vertagt wurde. Indes gelang es nicht, den vom Finanzausschuß bereits gebilligten Bortrag des Reserenten der Oeffentlicheit zu entziehen. Derselbe brachte einen ungewöhnlichen Sindruck hervor, sodaß man es gerathen hielt, beim spätern Wiederzusammentritt der Kammer mit der ofsieiellen Erklärung zu beginnen, König Ludwig habe die ganze Summe aus seinen Privatmitteln zurückbezahlt. Rach Ablauf der ersten Frist solgte eine zweite, dann eine dritte Bertagung der Kammern. Es ward ein neues Ministerium gedildet: von der Psordten erhielt das Auswärtige, von Lesuire das Kriegswesen, von Aschiegswesen, von Aschie

weniger zusagen als bas vorige. Bahrend die Rammer nach ihrem endlichen Wiederzusammentritt 15. Mai auf parlamen= tarischem Gebiet tampfte und zum Siege zu gelangen schien, war in ber Pfalz ein Auftand ausgebrochen. Es trat mehr und mehr ju Tage, daß fich die bair. Regierung einer deutschen Centralgewalt nicht unterwerfen wollte, und zwar um so weniger, als Preußen die Hegemonie erhalten follte. In ber bom Sauptlande getrennten Bfalz aber, wo ohnehin manderlei Klagen herrichten, namentlich über ungleiche Behandlung in der Abgabenbelaftung, brangte befonders eine feurige Jugend auf Berstellung ber beutschen Ginheit und Unterwerfung B.s unter bie Reichsgewalt. Auch republikanische Elemente waren borhanden. Die Unzufriedenen fetzten erst einen Landesausschuß, dann eine provisorische Regierung nieder. Dies suchte der Mi= nifter von der Pfordten zu benuten. Bunachst wollte fich berfelbe eine Majorität verschaffen burch den Antrag auf Ausschließung aller Abgeordneten aus der Pfalz, als einer rebellischen Brovinz. Doch als dies der Kammerpräsident Graf Hegnenberg-Dux eigenmächtig auszustühren versuchte, ward ber Plan burch die freiwillige Entfernung aller Freisinnigen vereitelt, indem bie Burudbleibenden nun nicht mehr in befchluffähiger Angahl vorhanden waren. Endlich schritt man (11. Juni) ju bem Mittel ber Rammerauflösung. Der Aufstand in ber Pfalz war ohne jebe Ueberlegung begonnen und weiter geführt worden. Es fehlten fogar alle Mittel. Awar gelang es allmählich, etwa 2400 Mann Solbaten bahin zu bringen, daß fie ihre Corps verließen, aber großentheils nur, um sich nach Hause zu begeben. Eine nennenswerthe Organi= sation ber Revolution ward nicht zu Stande gebracht. Die Bewegung hatte Anfang Mai 1849 begonnen und schon in der Mitte dieses Monats (17. Mai) zur Sinsetzung der provisorischen Regierung geführt. Dbwol ber bair. Staat ein stehendes Heer von wenigstens 70000 Mann besitzen follte, danerte es doch bis Mitte Juni, ehe man auch nur ein Corps von 15000 Mann nach ber Bfalg bringen tonnte. Gin preuß. Gulfscorps tam bem bair. General Taris gubor, und ersteres gerstreute unschwer die aufammengerafften Saufen. Taris traf teinen Feind mehr. Den Truppen voraus war eine fonigl. Proclamation gesendet worden mit Berheifungen ber Milbe; ben Berführten follte verziehen, nur gegen die a wenigen Berführer » bas Strafgefet jur Anwendung gebracht werden. Gleichmol verhängte ber General ben Rriegezustand itber bas ganze Land. Die Gerichte, welche bis bahin nicht einmal irgendeinen Bersuch zur Bekampfung der Bewegung gemacht, schritten nun mit der außerften Strenge ein. Die Gefangniffe wurden überfüllt; Tausende flüchteten aus dem Lande; der Schrecken herrschte allgemein. Auch in Franken und Schwaben gebot, wenngleich weniger rückaltslos, die Militärgewalt.

Unter diesen Berhältniffen sand die neue Abgeordnetenwahl statt. Die Zahl der Freisinnigen schrumpste hierbei auf ein Drittel zusammen, während nun das Ministerium über zwei Drittel gebot. Nachdem 10. Sept. 1849 der Landtag wieder zusammengetreten, erfolgten zahlreiche Gesetz der hohen Bolizei und der sinanziellen Bewilligungen. Oft trieben die Führer selbst (von Lerchenseld, Hegnenberg, Weis) das Ministerium weiter, als es ansangs zu gehen beabsichtigte. So ward namentlich der vom Ministerium eingebrachte, von der Reichsrathstammer gutgeheißene Entwurf eines Ministerverantwortlichsteitsgesetzes durch die Abgeordnetentammer geradezu illusorisch gemacht. Die Gesetz im Betreff des Bereinswesens und der Presse charakteristrten insbesondere die legislatorische Thätigkeit jener Zeit. Während endlich der Landtag 25. Juli 1850 zum Schlusse gelangte, entwickelte sich die Reaction mehr und mehr. Durch ein einziges Urtheil des pfälz. Appellhoss wurden, trotz der vorangegangenen Amnestie, nicht weniger als 333 Personen wegen «Hochverraths» vor ein Specialgericht verwiesen, alle mit einer einzigen Strafe, nämlich der Todesstrafe vermittels der Guillotine, bedroht. Es

reihten fich baran gabllofe Berfolgungen vor ben Buchtpolizei - und ben Militargerichten, bie namentlich einen zu ben Aufftanbischen übergegangenen Offizier, Grafen Fugger, zum Tobe verurtheilten. Derfelbe marb erichoffen. Satte ber Minifterprafibent ichon auf bem letten Landtage Brincipien bes äußerften Absolutismus ausgesprochen, ohne von ber Rammermehrheit Widerspruch zu erfahren, fo half er jeht durch die Sendung bair. Truppen die Bernichtung des Berfaffungsrechts in Rurheffen ausführen, wobei die bair. Staatstaffe etwa 5 Mill. Ml. auseite. Um 8. Febr. 1851 trat ein neuer außerorbentlicher Landtag ausammen, obicon es an Borlagen für benfelben fehlte. Die Abgeordnetentammer billigte Die Bolitit bes Minifterinme, indem fie jeben Antrag gegen biefelbe bermarf. Es gefchab bies namentlich in ber Deutschen und in ber Rurheffischen Frage. Am 7. Juni erfolgte Bertagung, 1. Dct. Wieber-Aufammentritt ber Berfammlung. Die polit. Richtung blieb die gleiche. Es wurden ein Diftricte und ein Rreislandrathe-Gefet erlaffen, beibe möglichft auf bas alte ftanbifche Befen zurudgeführt. Für die Armee bewilligte man eine größere als die frühere Summe, und infolge davon kam es zu einer Steuererhöhung. Ueber Beschwerben wegen der polizeilichen Ausweifung misliebiger Staatsangeboriger aus bair. Stabten, ober eigentlich beren Internirung in die Beimategemeinde, glaubte die Abgeordnetentammer gur Tagesordnung übergeben gu follen; ebenfo über die vorgelegten Befchwerden wegen Dishandlung ber Breffe, indem man die Beitungen fogar wegen Abbruds von Rammerreden mit Befchlag belegte. Alles ließ die Dajoritat gefchehen, ohne nur einen Biberfpruch zu bulben. Es fcheiterten blos bie bom Ministerium gewünschten Berfaffungenderungen, und zwar au bem Biberfpruche ber wenige Stimmen über ein Drittel gublenben Linken (zu folchen Menberungen find zwei Drittel ber Stimmen erforberlich). Als nun aber bas Ministerium, trot ber ihm von ber Majorität geleifteten Dienfte, felbft beren befcheibenen Bunfchen über innere Berbefferungen nicht entfprach, entstand eine Spannung, welche gegen den Schluß des Landtags (Ende Mai 1852) zur Berwerfung verschiebener minifterieller Borlagen führte.

Das Ministerium bes Innern ward in biefer Zeit bem Grafen Reigersberg übertragen, beffen Bolitit mit ber bes orn. bon ber Pforbten übereinstimmte. Beibe glaubten ber aulett hervorgetretenen Opposition auf bem Landtage feine besondere Bedeutung beilegen ju Die Bersammlung warb baber jum 26. Nov. 1853 fcon wieber berufen. Der Rriegsminifter legte ein Nachpoftulat von 5,600000 Fl. vor, größtentheils zur Dedung ber Roften, welche die Expedition nach Rurheffen verurfacht hatte, und welche Beffen ju verguten fich weigerte. Sobann erfolgte eine Borlage über bie allgemein verlangte und langft fogar gefeplich bestimmte neue Gerichtsorganisation. Das Ministerium erklärte turzweg, bag biefe Aenberung «weder ganz noch theilweife, weder jest noch in der künftigen Finanzperiode werde ins Leben geführt werden»; statt bessen forberte es einen außerordentlichen Credit, um das alte Suftem durch Creirung neuer Stellen zu befestigen. Roch mangelte ber Berfammlung bie Rraft, ein folches Anstinnen offen zu verwerfen. Die Majorität wählte den Ausweg, die Entscheidung bis zur nächsten Budgetberathung zu verschieben. Nachdem die Rammern 4. Febr. 1854 auf unbestimmte Beit vertagt worben, murben fie jum 16. Oct. wieder aufammenberufen. Bereitwillig nahm die Majorität das reactionure Gefet über bäuerliche Erbauter an. Gin anberes Befet gleicher Tenbenz, für Erleichterung ber Errichtung abelicher Fibeicommiffe, erlangte zwar die Majoritat, aber nicht im Umfange von zwei Dritteln ber Stimmen; es fiel fomit. Ein haupttampf entspann fich sobann über ein in berfelben Richtung beabsichtigtes neues Landtags-Wahlgeset; tros der Drohung mit Octropirungen hatte es das nämliche Schidfal. Statt bes bei ber vorigen Berfammlung gestellten Nachpofiulats bes Rriegsministers von etwas mehr als 5 1/2 Mill. Fl. verlangte man nun die Ermächtigung zu einem Anleben von 15 Mill. Die Rammer bewilligte statt bessen die Niederschlagung von 1 1/2 Mill. aus andern Raffen entnommener Gelder und ein Anleben von 6 1/2 Mil., zu beffen Berginfung sofort eine kleine Steuererbohung becretirt wurde. Die gange haltung ber Minister auf ber einen, ber Führer in der Abgeordnetentammer auf der andern Seite fteigerte die gegenseitige Erbitterung. Run tam man bagu, zwei Befchwerben wegen Berletung verfaffungemäßiger Rechte für begründet zu erklaren. Endlich gelangte auch ber neue Budgetentwurf zur Borlage, mit einer jährlichen Dehrforderung von 51/2 Mill. und bem Berlangen nochmaliger Stenererhöhung. Dies nun führte ben Bruch herbei. Mit 78 gegen 37 Stimmen befchloft die Abgeordnetentammer eine Abreffe an ben Konig, worin vor allem die verheißene Trennung der Rechtspflege von der Berwaltung und fürzere Finanzperioden gefordert wurden. Die Majorität fah fich jest auf die nämlichen Puntte gebrungt, bei benen fie früher die Linke fo

leibenschaftlich befampft hatte. Das Gange führte 25. Marg 1855 gur Rammerauflösung,

boch die Reuwahlen brachten feine gefügigere Berfammlung.

Die Kammern wurden 1. Sept. 1855 eröffnet. Die Regierung, welche die Nothwendigkeit einigen Nachgebens erkannt hatte, verminderte ben Budgetentwurf, aber nur um 800000 Fl., und verstand fich zu einigen völlig unzureichenden Mobificationen im Gerichtswefen. Die bahin einschlagenden Gefete mit ben (ohnehin immer weiter abgeschwächten) Berheifzungen von 1848, 1850 und 1852 follten bagegen formlich aufgehoben werden. Dies ward für unannehmbar erkannt, und erft nach langen Berhandlungen gelangte man zu einer Bereinbarung. Die Regierung mußte fich bagu verfteben, weil ein Geschäfteftillftanb in Aussicht war; doch auch die Abgeordneten brachten wefentliche Opfer. Das Budget tam ebenfalls Bu Stanbe. Manche Ausgabeposten murben etwas beschränft, fo namentlich der Militaretat, obwol man benfelben gegen früher noch erhöhte. Die Regierung brohte, sich stützend auf bie Buftimmung ber Reicherathetammer, nothigenfalls weitere Ausgaben für bas Dilitar gu machen und barüber bie erforderlichen Borlagen bor ben nachsten Candtag zu bringen. Der Schluft ber Berfammlung erfolgte 3. Juli 1856. Bor Bieberberufung ber Rammern hatte bie Regierung ben Gefetgebungsausicus verfammelt, um ein neues Strafgefethuch porauberathen. Es ergaben sich hierbei mancherlei, zum Theil principielle Anstände, jedoch ihrem Wefen nach fammtlich nicht polit. Natur. Den wichtigften Buntt bilbete bie vom Abgeordneten Beis, dem frühern eifrigen Borkampfer für das Ministerium, beautragte Aufnahme einer Bestimmung, wonach in Berbrechensfällen die Geschworenen auch über die Frage, ob « mil= bernde Umstände» vorhanden seien, sollten abstimmen können. Das so lange verwöhnte Di= nifterium wollte gar teinen principiellen Biberfpruch mehr bulben, felbst auf diefem Gebiete nicht. Es erflärte eine berartige Bestimmung für antimonarchifch, bob ben Befetgebungsausschuß auf und bestrafte den Abgeordneten Weis durch Berschung von seiner Professur in Burzburg zum Appellationsgerichtsrath nach Eichstäbt. Dies war im Frühjahr 1858 geschehen. Der Landtag ward auf ben 25. Sept. bes nämlichen Jahres berufen. Noch war berselbe nicht constituirt, so vernahm man schon bessen 30. Sept. erfolgte Auflösung. Die Abgeordnetenkammer hatte nämlich (mit 72 gegen 53 Stimmen) ben in Ungnabe gefallenen Beis ju ihrem zweiten Brafibenten gewählt, welche Stellung berfelbe icon oft, infolge zufälliger Umftande aber nicht bei ber jungften Berfammlung betleibet. Dies genügte bem Minifterium von ber Pfordten, jur Auflöfung einer Rammer ju fchreiten, noch ehe biefe eröffnet mar. Doch das Ministerium hatte sich diesmal verrechnet. Die Neuwahlen brachten ihm eine entschiedene Niederlage. Rach der 15. Jan. 1859 erfolgten Wiedereröffnung des Landtags ward Weis sofort nochmals zum zweiten Prafibenten ber Abgeordneten erwählt. Das Ministerium, beffen Haltung noch vor turzem so schroff gewesen, nahm dies ruhig hin: es wollte sich in sein Schickal ergeben, wenn es nur am Ruber bleiben könnte. Jest sprachen die Minister von Bermittelung und Berfohnung. Die Opposition ermangelte nicht, die Beschwerben bes Landes, inebesondere über bie Mishandlung der Preffe, zur Sprache zu bringen. Allein erst die Entwicklung der allgemeinen polit. Berhältniffe infolge bes Italienischen Kriege brachte eine Entscheibung. Die Regierung bedurfte eines außerorbentlichen Credits für militarische Ruftungen. Die Abgeordnetentammer bewilligte benselben, richtete aber gleichzeitig eine Abresse an ben Konig, worin fle ihre entschiedene Nichtübereinstimmung mit bem Ministerium aussprach. Darauf erfolgte fofort, 26. Marz, eine Bertagung.

Doch bei ber herrschenden Zeitströmung und der Macht der Ereignisse mußte man dem Bollswillen nachgeben. Um 29. April erfolgte eine Ministerveränderung. Hr. von Neumayr erhielt das Innere, von Mulzer die Justiz, zwei ehrlich liberale Männer. Das Aeußere ward an von Schrent, das Finanzwesen an von Pseuser, das Militärwesen an von Lüber übertragen; von Zwehl behielt den Eultus. Dem neuen Cabinet kam die Bollsvertretung vertrauensvoll entgegen. Der Landtag ward vom 14. Jusi dis 9. Aug. wieder versammelt. Es handelte sich um weitere Mittel zur Deckung der Kriegsbedürfnisse. Obwol der Kriegsminister von früher her wegen seiner großen Ausgaben nicht beliebt war, erfolgte doch die Gewährung bedeutender Summen. Dann trat wieder eine Bertagung ein, damit die Minister Zeit sänden zur Bearbeitung ihrer Borlagen. Der neue Landtag begann 29. Dec. 1860 und endigte erst 12. Nov. 1861. Der Kriegsminister Lüber hatte sich inzwischen so wenig an die Etats gebunden, daß seine Stellung unhaltbar wurde; im Juni 1861 ersetze ihn General von Spies. Die Feststellung des Budgets sür die achte Finanzperiode nahm die Abgeordnetenkammer kange im Anspruch. Die Regierung hatte ihre Forderungen zwar herabgemindert, gleichwol noch inuner

einige Steuererhöhung verlangt. Schließlich genehmigten die Abgeordneten zwar verschiebene nicht unbedeutende Ausgabebermehrungen; boch tonnten biefelben fammtlich, mit Ausnahme eines fog, außerordentlichen Aufwands für bas Militär (wegen beffen eine neue Anleihe aufgenommen warb), burch die von felbst fich ergebende Bermehrung ber gewöhnlichen Auflagen gebedt werben, fonach ohne jebe Steuererhöhung. Rebenbei tonnte die Abichaffung bes Lotto erfolgen, bas in ber letten Beit ben erfchredenben Reinertrag von ungeführ 2 Dill. Fl. im Jahre geliefert hatte. Co mar bies die Befeitigung eines feit bem Bestehen ber Berfaffung betampften Misftanbes, und es gereichte ber Entfclug ber Rammer um fo mehr jum Berbienft, je mannichfacher die Anforderungen maren, welche an die Staatstaffe fich erhoben. Außerbem tam auch die neue Strafgefetgebung, mit Durchführung ber Trennung von Juftig und Abministration und Berbefferung bes Schwurgerichts in der Pfalz, zu Stande. Diefe neue Ordnung der Dinge trat mit dem 1. Juli 1862 ins Leben. Es tam damit ein fehr bedeutender Fortschritt zu Stande, obwol das Bolizeistrafgesethuch an dem Fehler litt, die Competenz der Polizei noch immer nicht genügend beschränkt zu haben. Die Berwaltung ward nun in wohlwollenbem Sinne, unter Bermeibung aller grellen Magregeln, fortgeführt. Gine Schwierigkeit bot die Frage wegen Annahme bes von Preugen namens des Zollvereins mit Frankreich abgefchloffenen Banbelsvertrags. B. ftellte fich auf die Seite Defterreiche und ber Bertheibiger bes Schutzolls. Die Bewegung flieg aber bebeutenb. Das Ministerium war ber Rammermajoritat ficher, beforgte jeboch, bag bei einer Auflösung ber Bersammlung erft nach 21/2 3. inzwischen eine ungunftigere Stimmung im Bolte platgreifen tonnte. Auf ben Grund bin, im Sinne bes Bolls zu regieren und biefem zur Runbgabe feiner Meinung in ber wichtigen Frage Gelegenheit zu verschaffen, erfolgte zu allgemeiner Ueberraschung im Febr. 1863 die Auflösung ber Abgeordnetentammer. Die neuen Bahlen fielen entschieben nach Bunfch ber Regierung aus. Der neue Landtag ward auf ben 15. Juni 1863 berufen und 30. Sept. auf unbestimmte Zeit vertagt. Derfelbe billigte mit großer Majorität die haltung des Ministeriums in ber Bollfrage, genehmigte bebeutende Summen für Aufbefferung ber Beamtengehalte sowie für neue Eisenbahnbauten, forderte aber vergeblich Abkurgung ber Finangperioden.

Balb nach ber Bertagung erlangte die Schleswig - holfteinische und damit die Deutsche Frage eine neue Gestalt. An die bair. Regierung, als die des größten Mittelstaats, trat vor allen die Forderung heran, durch thattraftiges Handeln zu beweisen, daß fie eine factifche Debiatifirung weber berbiene, noch fich gefallen laffe. Die haltung ber Regierung war in Wirtlichkeit eine den Herzogthümern entschieden günstige und entsprach insofern dem Berlangen des beutschen Bolts. Es fehlte jedoch bie Kraft zum entschloffenen Bandeln. Zwar ließen fich nur wenige beutsche höfe bereit finden, die Sache Schleswig-Holsteins am Bunde mit Consequenz und Nachbrud zu vertreten, aber bennoch burfte man die Erwartung begen, daß ein energisches Borgehen B.s in Berbindung mit jenen Gleichgefinnten eine Majorität au Stande bringen würde. Der gunftige Augenblid wurde indeß nicht mahrgenommen. Inmitten ber biplomatischen Berhandlungen ging plöglich ber erft 52jahrige König Max II. am 10. Marg 1864 mit Tobe ab. Seine lette Regierungshandlung war noch bem Intereffe ber Elbherzogthumer gewidmet, indem er eine Instruction an den bair. Bundestagsgefandten vollzog jum rafchern Betreiben ber schleswig-holsteinischen Angelegenheit. Die Nachricht von dem Tobe bes Fürsten erregte allenthalben Trauer. König Max war ein einfacher und wohlwollender Charafter, ber namentlich die Wiffenschaften liebte und unterftutte. Gine Berletung ber Berfaffung bes Lanbes lag ihm ftete fern, und B. ift einer ber wenigen Staaten, mo mabrend ber Reactionszeit feine Octropirungen stattfanden. Sprichwörtlich ift die Aeugerung bes Ronigs in der Beis'ichen Sache geworben: a Ich will Frieden haben mit meinem Bolte ». Bas bem Fürsten mangelte mar wefentlich größere Entschloffenheit und Thattraft; fcwer gelangte er aus Bebenten und Zweifeln. Dhne ber Rirche abgewandt ju fein, bulbete er boch tein tleritales Regiment. Unter feiner Regierung traten bie fchroffen firchlichen Gegenfage in B. fast gang in ben hintergrund, und über bas Balten eines firchlichen Belotismus hatte man fich nicht zu beklagen. Sein Sohn König Lubwig II. (f. b.), ein Jüngling von 18 J., bestieg unter nicht gang gewöhnlichen Berhaltniffen ben Thron. Außer ber Schleswig - holfteinifchen war auch bie Bollvereinefrage zu einer außerft tritifchen geworden.

Außer ben ültern Werten von Aventin ober Thurmahr (f. b.) und andern, vgl. Buchner, &Geschichte von B.» (Bb. 1—8, Münch. 1820—51); Bichoffe, &Sechs Bücher ber Geschichten bes bair. Bolks» (2. Aufl., 4 Bbe., Aaran 1821); Mannert, &Geschichte B.s (2 Bbe., Lyz. 1826); Böttiger, &Geschichte B.s» (Erl. 1832); Rubhart, &Geschichte ber Lanbstünde in

B.» (2 Bbe., 2. Aufl., Minch. 1819); Spruner, «Leitfaben zur Geschichte von B.» (2. Aufl., Bamb. 1853); berselbe, «Hilas von B.» (Gotha 1838); Conten, «Geschichte B.s.» (Münster 1853); Rubhart, «Aelteste Geschichte B.s.» (Hamb. 1841); Siegert, «Grunblagen zur altesten Geschichte bes dost Boltsstammes» (Münch. 1854); v. Lerchenfelb, «Geschichte

B.s unter Max Joseph I.» (Münch. 1854).

Baital (turt. Beitul, ber reiche See; ruff. Swjatoje More und mongol. Dalai Nor, bas Beilige Meer), ber größte Gebirgefee und, nach ben canabifchen, ber größte Guftwafferfee ber Erbe, nachft bem Raspifchen Meere und bem Aralfee ber größte Binnenfee Aftens und bes Ruffifden Reiche, liegt im fubl. Theile Oftsibiriens auf ber Grenze bes Gouvernemente Irtutet und bee 1851 von biefem getrennten Gebiete Transbaitalien, auf ber großen Beerftrage zwifden Mostau, Riachta, ben banrifchen Bergwerten von Rertfchinst und bem Amurlande. Bon &B. nach D. gerichtet, erfüllt ber See ein zwischen hoben Gebirgen tiefeingefenttes Langenthal von fast sichelformiger Gestalt. Seine Lange beträgt 86 M., Die Breite 4-111/2 M., fein Areal mit Ginichluß ber Infeln 586 Q.-M. Zwifchen bem Delta ber Selenga, ber einzigen niebrigen Gegend feiner Umgebung, und ber Mündung der Bogulbeicha verengt fich ber B. auf 4 Dt., sodaß er gleichsam aus zwei burch einen breiten Sund vereinigten Geen besteht. Die größte feiner Infeln, Oldon, fast 15 D. . DR. umfaffend, ift felfig und wird burch einen fcmalen Ranal von ber Nordwestlüste getrennt. Der See ift von bben, fast menichenleeren Ufern, wilben vultanischen, oft bichtbewalbeten Gebirgen umgeben, bie in vielen Borgebirgen in ben Bafferiviegel hervorfpringen und zahllofe Fluffe und Bache herabsenben. Die bedeutenbsten Zufluffe find bie in ber Mongolei entspringende, zwischen malerischen Ufern rafch babinftromenbe Selenga und ber von ben Buraten umwohnte Bargufin. Durch die breite und ungeachtet ihrer vielen Schnellen vollständig ichiffbare Angara, die weiterhin den Namen ber Obern Tungusta erhalt, ergießt sich die Baffermaffe, das Gebirge durchbrechend und tiber Irlutet ftromend, in ben Jeniffei. Die Ufergebirge fteigen im allgemeinen 2800-4000 F. über ben Spiegel bes Sees, haben alfo etwa 4100-5300 F. abfolute Bohe. Das Gebirge bflich vom Angaraburchbruch bis jum Rorboftenbe bes Gees heift bag Baitalgebirge, beffen 6-700 F. hohe, von zahlreichen bewäfferten Schluchten unterbrochene Steilwände, Granite und Gneife, bein Seeufer naber flehen ale bie fubbftlichen. Bom Durchbruch ber Angara gegen BB. zieht bas malerische Gebirge ber Tuntaalpen, aus truftallinischem Schiefer gebilbet. Gliblich bon ber Tunta erhebt fich neben bem Sildwestenbe bes Sees ber fcneetragenbe Chamar-Daman zu 6077 F. abfoluter Sohe. Bon ihm aus umzieht ber nach ihm benannte Gebirgezug, eben= falls aus trystallinischem und Massengestein bestehend, ben See bis zur Selenga, östlich bieses Flusses ein anderer Zug bis ans Nordostende, wo er mit dem Baikalgebirge vermächst. Die vultanische Umgebung bes Seebedens befundet fich burch häufige Erdbeben, beren beruhmteftes das vom Ende 1861 und Anfang 1862. Merkwürdig ist das plötzliche Aufwallen des Sees, bas übrigens auch bei anbern Gebirgefeen vortommt. Das Baffer bes B. ift hellgrun, fuß und außerordentlich flar. Außer vielen andern ausgezeichneten Fischarten finden fich in ihm in ungahliger Menge fünf Arten von Lachs, namentlich ber Omul ober Banderlachs, ber mehrere hundert Meilen weit durch den Jeniffei und die Angara aus dem Gismeer herauftommt. Man fängt bavon jährlich 100000 Bub. Störe werben besonders in der Selenga gefangen, wo fie laichen. Der ganze Fischsang bringt jährlich 200000 Rubel ein, wovon 3/3 auf die Fischerei in der Angara entfallen. Gine bestimmte Strömung ift auf dem B. nicht zu be= merten. Der Gang ber Bellen ift fehr boch. Die Schiffahrt beginnt Enbe Mai und ift lebhaft bis Mitte November. Laftig ift im Sommer, gewöhnlich bis jum 20. Juli, ber na= mentlich morgens fehr ftarte Rebel. Im Binter belegt fich ber Gee mit Gis von 3-4 F. Dide; dann findet der lebhafteste Berkehr statt. Im Frühjahr und herbst geht der Waaren= transport auf Landwegen um ben See und über bie Berge. Die Bahl ber Segelfchiffe, theils zur Fischerei, theils zur Ueberfahrt bestimmt, ift 50. Außerbem find seit1846 zwei Dampfer in Thatigfeit. Der Aufschwung bes Bergbanes in Transbaikalien und ber zunehmenbe Berkehr mit bem Amurlanbe versprechen, neben bem alten Hanbel mit China zu Kiächta, auch ber Baitalgegend beffere Zeiten. Außer ben namentlich an ber Selenga und Angara angefiedelten Ruffen werben die fehr unwirthlichen Ufer bes B. von burätischen und tungufischen Stammen bewohnt. Diefe find erft feit 1856 organifirt, führen ben namen Baitaltofaden und bilben ein eigenes, von einem Betman befehligtes Armeccorps.

Bailen (Philip Innes), engl. Dichter, ist der Sohn Thomas B.'s (geb. 1785, gest. 23. Oct. 1856), des langjährigen Redacteurs des «Nottingham Mercury», der sich auch durch

seine «Annals of Nottinghamshire» und «Rocords of longevity» bekannt gemacht. Am 22. April 1816 zu Nottingham geboren, erhielt ber junge B. seine Bildung in den Schulen seiner Baterstadt und auf der Universität Glasgow, und begann 1833 das Studium der Rechte in Lincoln's-Inn. 1840 wurde er zur Barre berusen, war aber schon vorher (1839) mit seinem «Festus» (6. Aust., Lond. 1860) aufgetreten, einem dramatischen Gedicht, in welchem sich der Sinsluß des «Faust» nicht verkennen läßt, und welches gleich dei seinem Erscheinen großes Aussehn erregte. Bei manchen Fehlern und jugenblicher Unreisseit gibt sich darin ein tiessinniger philos. Geist, seltener Gedankenreichthum und eine poetische Begabung kund, die zu den schönsten Erwartungen berechtigte. Inzwischen ließ B., der unterdessen stater in der Redaction des «Morcury» unterstützt hatte, erst nach einer langen Pause seinen Bater in der Redaction des «Morcury» unterstützt hatte, erst nach einer langen Pause seine «Angel world» (1850) solgen, die, wie «The mystic» (1855), an Correctheit sein Erstlingswert übertrisst, aber an dichterischem Geist hinter demselben zurückseht. Auch das satirische Gedicht «The agen (1858) ist, ungeachtet einzelner gelungener Stellen, als Ganzes versehlt zu nennen.

Bailli im Französischen, Bailiff im Englischen, Ballivus im Lateinischen, Balio im Italienischen und Bajulos im Griechischen bezeichnet überhaupt einen Borsteher. Am griech. Raiferhofe zu Ronftantinopel hieß ber Oberauffeher ber taiferl. Rinber Bajulos. Denfelben Titel icheint in Ronftantinopel auch ber Borfteber der fremden Kaufleute geführt zu haben, den bie Benetianer zu ernennen hatten, und von diefem mag ber Titel Balio auf ben venet. Befandten bafelbst übergegangen fein. Durch ben Johanniterorden verbreitete fich ber Name Ballivus auch nach bem fühl. und westl. Europa, indem die acht Mitglieber des Kapitels beffelben Ballivi conventuales hießen, mas bann wieber ben Ramen Ballei (f. b.) bei ber Gintheilung ber Besitungen bes Ordens in Rreise veranlaßte. In Frankreich waren die königl. Baillis frither zugleich Anführer bes Heerbanns, Domänenverwalter und Richter bes ihnen anvertrauten Begirfe. Spater aber enthob man ben fonigl. B. ber beiben lettern Functionen, weshalb er nun Bailli d'épés hieß. Anch die Gutsbesiger, welche Obergerichte hatten, stellten aur Berwaltung berfelben Baillis an, die, ba biefe Stellen täuflich waren und man fehr wenig Renntniß für dieselben in Anspruch nahm, in sehr geringer Achtung ftanden, und später sowol wegen ihrer Unwiffenheit wie wegen lacherlicher Anmagungen, Betrügereien und Ungerechtig= feiten ein ftehender Charatter auf ber Buhne wurden. In England fand ber Name Bailiff unter Wilhelm I. Eingang für bie Borfteher ber Graffchaften, bie Ballivas genannt wurden. Die jetigen engl. Bailiffe find aber nur eine Art Gerichtsbiener, ahnlich ben franz. Buiffiers. Rur in einigen Städten führt der oberfte Beamte noch ben Titel Bailiff, mit welchem man auch ben Rentmeister großer Landeigenthumer bezeichnet. In fcott. Stubten beigen bie Dit-

glieber bes Gemeinberathe Bailie. Baillie (Joanna), engl. Dichterin, geb. 1762 zu Bothwell bei Glasgow, Schwester bes berühmten Anatomen Matthew B., wurde burch Letture und eigene geiftige Regfamteit zu poetischen Schöpfungen angetrieben. In ihrem erften, anonym erschienenen Werte «A series of plays, in which it is attempted to delineate the stronger passions of the mind, each passion being the subject of a tragedy and a comedy" (Sond. 1798), welches schnell mehrere Auflagen erlebte und von Cramer (3 Bbe., Amfterd. u. Lpg. 1806-7) ins Deutsche ilberfest wurde, verrath fie einen mehr jum Reflectiren ale jum Empfinden und Bilben gefchaffenen Beift. Liebe, Bag, Chrgeig: Leibenichaften, Die fie nicht in ihrer Lebenswirklichkeit, fonbern nur aus Chatipeare und andern Dichtern tannte, fucht fie in ihren Dramen in einer einfachen, ebeln, jeboch an Archaismen reichen und Rachahmung verrathenben Sprache vorzuführen. Ihre Dramen find inbeg nur bialogifirte Darftellungen von Beispielen, bestimmt gur Erläuterung einer moralifchen Reflexion. Dennoch machten ihre Berte Auffehen, und burch ben Beifall aufgemuntert, ließ fie 1802 einen zweiten Band folgen, wozu 1812 noch ein britter tam. Balter Scott trug viel bagu bei, ihren Ruf zu begrunden, und brachte burch seine Bemühungen Dramen ber B. auch auf die Buhne. Go tam zuerft «The family legend, a tragedy» (Ebinb. 1810) in Ebinburgh zur Aufführung, bann «Montfort, a tragedy» (Lond. 1808) sowie einiges aus ben «Miscellaneous plays» (Lond. 1804). Doch feine biefer Stilde tonnte fich, trot ber Bemilhungen ber Gefchwifter Remble und bes altern Rean, auf ber Blibne nachhaltigen Beifall erwerben. Sonft veröffentlichte bie Dichterin noch aMetrical legends of exalted characters» (Lond. 1821), die Dramen «The martyr» (Lond. 1828) und «The bride» (20nd. 1828), ferner «A view of the general tenor of the New Testament» (Pond. 1831) und eine neue Reife "Dramas" (3 Bbe., Lond. 1836). Ihre "Fugitive verses" (Lond. 1841) find fleine lyrifche Dichtungen, welche bas Leben, ben humor und die Einfachheit

ber alten schott. Ballaben besitzen. Eine Gesammtausgabe ihrer «Poetical works» warb 1851 veranstaltet. Die Dichterin war noch sehr jung nach London zu ihrem Bruder gezogen, wen= bete sich aber in spätern Jahren nach Hampstead, wo sie mit ihrer Schwester Agnes anspruchs=

los lebte. Bis in ihr hobes Alter geiftesfrifch, ftarb fie 23. Febr. 1851.

Baillie (Matthew), berühmter engl. Arzt und Anatom, geb. 27. Oct. 1761 zu Shotts in ber fcott. Graffchaft Lanart, ftubirte in London unter B. hunter, bem Bruber feiner Mutter, Medicin und machte fo schnelle Fortschritte, bag er bereits in seinem 20. 3. als Demonstrator ber Anatomie angestellt wurde. Ale hunter 1783 ftarb, hinterließ er dem Reffen, außer feinem angtom. Theater, feinem Saufe und einem fleinen Familiengute in Schottland, auch fein großes anatom. Mufeum. 1785 eröffnete B. mit Cruitshant ben erften anatom. Curfus, welcher balb wegen ber Rlarheit und Bebiegenheit bes Bortrags von gahlreichen Schillern befucht marb. Indessen widmete er einen Theil seiner Zeit auch der Praxis, und zwar mit nicht weniger glangenbem Erfolge, fobag man ihm 1787 bas Amt eines Argtes am St.- Georgehospital übertrug. 1789 promobirte er zu London und begann nun die Bearbeitung feines pathol.-anatom. Handbuchs, welches seinen Ruf auch im Austande begründete. Spater bauften fich feine Gefchäfte fo fehr, daß er fich genöthigt fah, seine anatom. Bortrage wie die Stelle als Hospitalarzt aufzugeben, um fich ganz ber Praxis widmen zu können. Er war Leibarzt ber Prin-Beffin Charlotte und confultirender Argt bes Ronigs Georg III. B. ftarb 23. Sept. 1823. Bon feinen Werfen find zu erwähnen: «The morbid anatomy of some of the most important parts of the human body (Lond. 1793, neue Aufl. von Warbrop, Lond. 1833; deutsch- von Hohnbaum und Sömmerring, Berl. 1820); «A series of engravings to illustrate the morbid anatomy of the human body» (10 Sefte, Lond. 1799 -1812); «Lectures and observations on medicine» (Lond. 1825). Bon Barbrop murben herausgegeben aThe works of Mr. B. (2 Bbe., Lond. 1825; beutsch von Leutfeld, Salberft. 1829).

Baillot (Bierre), eine ber Saupter ber neuern frang. Biolinfcule, geb. zu Baffy bei Baris 1. Oct. 1771 als der Sohn eines Rechtsgelehrten, erhielt frühzeitig bei dem Florentiner Polidori ben erften Biolinunterricht und wurde bann feit 1780 in Paris von einem gewiffen Sainte-Marie weiter unterwiesen. Mächtige Anregung erhielt er 1782, indem er Biotti hörte. Mit feinem Bater, der Generalprocurator geworden, tam er 1783 nach Baftia auf Corfica, verlor aber benfelben schon nach wenigen Monaten durch den Tod, worauf sich der Intendant von Boucheporn feiner weitern Erziehung annahm und ihn auch in Gefellschaft feiner eigenen Rinber nach Rom schickte. Hier nahm er mahrend eines 13monatlichen Aufenthalts noch bei Bollani, einem Schüler bes berühmten Nardini, Biolinunterricht und ließ fich zuerst mit Beifall in Gesellschaften hören. 1785 verließ er mit seinem Pflegevater Corsica und lebte abwechselnb in verschiebenen Stabten bes fubl. Frantreich, bis er 1791 nach Baris ging, wo er durch Biotti eine Stelle im Orchester des Théâtre Fendeau exhielt, die er aber bald mit einer im Finanzministerium vertauschte. Er bekleidete dieselbe mehrere Jahre, betrieb aber auch babei seine Biolinstudien und wurde nach Gründung des parifer Conservatoriums (1795) als Biolinprofessor bei biefer Anstalt angestellt. Rachbem er 1802 in die Brivattapelle Rapoleon's eingetreten, machte er seit 1805 in Gesellschaft des Bioloncellisten Lamare eine Kunstreise nach Rußland, die über drei Jahre währte und ihm viel Ruhm und Geld einbrachte. 1814 richtete er seine berühnit gewordenen Quartettproductionen ein, und die 3. 1815 und 1816 benutzte er wiederum zu Kunftreifen in den Riederlanden und in England. Bon 1821-31 war er erster Biolinist an der Großen Oper; seit 1825 nahm er dieselbe Stellung in der königl. Rapelle ein. 1833 machte er seine lette Kunftreise, die nach ber Schweiz und Oberitalien ging. Er ftarb, bis zulett unermublich thatig, 15. Sept. 1842. B.'s Spiel war höchft ausgezeichnet burch großen Ton und durch eble Bortragsmanier. Gine bedeutende Stelle in ber Biolinliteratur behaupten seine «Art du violoa» (Biolinschule) sowie seine Studen, Capricen, Concerte und Duetten. Außerbem ift er im Berein mit Robe und Rreuter an ber Biolinschnle bes Confervatoriums, und mit Catel, Levasseur und Baudiot an der Bioloncellschule berselben Anftalt Mitarbeiter gewesen.

Bailh (Jean Shlvain), Präsident der ersten franz. Nationalversammlung im J. 1789 und Maire von Baris, war daselbst 15. Sept. 1736 geboren. Bon seinem Bater zum Maler bestimmt, folgte er indeß seiner Neigung zu literarischen Beschäftigungen, dis ihn Lacaille ganz für die Aftronomie gewann. An des letztern Stelle wurde er 1763 in die Atademie der Wissenschaften ausgenommen. Seine «Histoire de l'astronomie» (5 Bde., Par. 1775—87) fand allgemeinen Beisall, gehoben noch durch die Streitigkeiten darüber mit Boltaire, die ihn zu

den «Lettres sur l'origine des sciences» (Par. 1777) und den «Lettres sur l'Atlantide de Platon» (Bar. 1779) veranlagten. B. wurde nun auch in die Mademie der Inschriften und 1784 in bie Frangofifche Mabemie aufgenommen, fodag er Mitglied aller brei Mabemien war. Die Revolution rif ihn aus feiner friedlichen Laufbahn. Bon ber Stadt Baris 12. Dai 1789 2um Deputirten bes Bitrgerftanbes für bie Generalftaaten ernannt, erfolgte in ber Berfammlung felbft feine Bahl jum Brafibenten, welche Stellung er auch behielt, nachbem bie Deputirten fich jur Rationalberfammlung erflärt hatten. Rach ber Stilrmung ber Baftille 16. Juli aum Maire von Paris ernannt, verwaltete er biefes Amt mit gewohnter Rechtschaffenheit. Doch Brivattugenben reichten nicht mehr bin, eine aufgeregte Boltsmaffe in Schranten zu halten, bie abwechselnbem Einfluffe entgegengesetter Barteien preisgegeben mar. Ein einziges mal und bei ber gerechteften Beranlaffung griff er gu gewaltfamen Dagregeln. Es gefchah bies nach ber Rudtehr Ludwig's XVI. von Barennes, als die erhiteten Maffen 17. Juli 1791 auf bem Marsfelbe fich versammelten, um auf bem Altar bes Baterlandes eine Bittichrift wegen Abfebung bes Ronige zu unterzeichnen. Die Rationalversammlung billigte fein Betragen; bennoch nahm er, ba feine Stelle als Maire immer fdwieriger wurde, feine Entlaffung. Er zog fich gang bon bem öffentlichen Angelegenheiten gurud und lebte anfange auf bem Canbe in ber Gegend von Rantes, fpater bei feinem Freunde Laplace zu Melin. hier wurde er in ber Schredenszeit verhaftet, nach Baris gebracht, 11. Nov. 1793 jum Tode verurtheilt und ant 12. hingerichtet. Bahrenb feiner Abwefenheit von Paris mar befonders die Bartei bes Ber-2008 von Orleans bemüht gewesen, ihm allerlei Bergehungen aufzubürden. B. ftarb mit der ruhigsten Saffung. Aus feinen Papieren wurden berausgegeben a Essai sur l'origine des fables et des religions anciennes» (2 Bbe., Bar. 1799) unb «Mémoires d'un témoin de la Révolution» (3 Bde., Par. 1804; beutsch von Weyland, Lpz. 1805).

Bailh (Ebward Hodges), engl. Bilbhauer, wurde 10. März 1788 zu Bristol geboren und in seinem 14. I. zu einem Rausmann in die Lehre gethan, den er jedoch bald verließ, um sich der Kunst zu widmen. Rachdem er zuerst als Wachsmodelleur gearbeitet, ging er nach London, wo er in das Atelier Flarman's trat, unter dessen Leitung er rasche Fortschritte machte. Er gewann nacheinauder die silberne und goldene Medaille der kinigl. Atademie sowie einen Preis von 50 Guineen sitr die Gruppe: Hercules, der dem Abmet die Alcestis zurücksührt. 1813 brachte er seine Eva dei der Quelle zur Ansstellung, die seinen Ruf begründete und später sür das Runstinstitut seiner Baterstadt erworden wurde. Seitdem slossen ihm Aufträge von allen Seiten zu; er lieserte Statuen von Lord Egremont, dem Ingenieur Telsord, dem Wundarzt Astley Cooper, dem Herzog von Sussex silv sie Freimaurerhalle in London und dem Grasen Grey sür die Stadt Newcastle. Das kolossale Standbild Relson's, welches die korinth. Säule in Trasalgar-Square schwidt, und das Denkmal Lord Holland's in der Westminster-Abtei sind gleichsalls von seiner Hand. 1817 ward er Associate der königl. Atademie und 1821 wirkliches Mitglied derselben. Zu seinen schöften Arbeiten gehören: Eva, der Stimme horchend, ein Bendant zur Eva an der Quelle, die Bordereitung zum Bade, die Grazien und die schlassende Rymphe. Anch die 1853 in Manchester errichtete Bildsaule Sir

Robert Beel's murbe bon B. ausgeführt.

Baines (Edward), engl. Publicift, wurde 1774 von armen Aeltern zu Ripon in Portfbire geboren und fand als Drudergebulfe in Leeds Befchaftigung, wo es ihm 1801 burch Beihulfe von Freunden möglich murbe, bas Gigenthumsrecht bes «Loods Morcury» ju erwerben. Unter seiner Leitung nahm bas Blatt einen folden Aufschwung, bag es balb eine polit. Macht murbe und jur Ausbreitung und Befestigung liberaler Meinungen im nördl. England nicht wenig beitrug. Durch ben Ginflug B.' wurden Brougham und Macaulan ins Barlament gewählt, und als letterer 1833 nach Indien ging, ließ B. fich bewegen, felbst für Leebs ins Unterhans gu treten. Done hier ale Redner gu glangen, bewährte er fich als Bertheidiger aller freisinnigen Magregeln und tampfte namentlich, als ein haupt ber prot. Diffentere, für gangliche Trennung von Rirche und Staat. Rrunflichfeitehalber jog er fich 1841 vom Parlament zurud und ftarb 3. Aug. 1848. Bon seinen literarischen Arbeiten find bie a History of the wars of the French Revolution» (1814), welche er später zu einer a History of the reign of George III.» erweiterte, «History and gazetteer of the county of York» (1822-23) und "History and gazetteer of Lancashire" (1825; vollständiger, 2 Bbe., 1836) zu nennen. Sein Leben befchrieb fein jüngerer Sohn Edward ("Life of E. B. », Lond. 1851). - 8. (Matthew Talbot), Attefter Sohn des vorigen, geb. 1799, wurde in ber

Digitized by Google

Shule zu Richmond und auf der Universtätt Cambridge erzogen, wo er mehrere Breise bavontrug. 1825 gur Barre gerufen, war er als Sachwalter mit giinfligem Erfolg thatig und erhielt 1841 ben Titel eines Queens-Counfel. Die Stadt Bull, die ihn bereits 1837 ju ihrem Recorder ernannt hatte, wählte ihn 1847 zu ihrem Bertreter im Parlament, wo er fich balb folches Ansehen erwarb, bag ihm bas Ministerium Ruffell im Jan. 1849 bas Amt eines Brafibenten ber Armengesettcommission mit bem Gebeimrathetitel itbertrug. Denfelben Boften belleibete er, feit 1852 Parlamentsmitglied für feine Baterstadt Leebs, auch im Ministerium Aberbeen. Unter Balmerfton wurde er enblich Rangler bes Bergogthums Laucaster, und war als folder ber erfte Diffenter, bem ein Sit im Cabinet eingerdumt wurbe. Begen gerrutteter Gefundheit trat er 1859 von ber Deffentlichkeit jurid und ftarb 13. Jan. 1860. — B. (Cbmarb), bes vorigen Bruber, geb. 1800, nahm noch bei Lebzeiten bes Baters an ber Rebaction des «Loods Morcury» theil, die er nach dem Tode besselben ganz übernahm. In weitern Areifen ward er bekannt durch feine «History of the cotton manufacture in Great Britain» (Lond. 1835; deutsch don Bernoulli, Stuttg. 1836), der er «The woollen manufacture of England und andere Werte über Sanbel und Induftrie folgen lieg. 1859 trat er an feines Bruders Stelle für Leeds ins Unterhaus und brachte in der Seffion von 1861 wie in der von 1864 eine Bill zur Reform des Barlaments durch Herabsetung des Wahlcenfus ein, die aber nicht bie Stimmenmehrheit erlangte. Wie fein Bater fteht B. mit an ber Spipe ber bie Borrechte ber Hochfirche bekampfenden Bartei.

Baini (Giufeppe), der ausgezeichnetste Musikgelehrte Italiens in der neuern Zeit, zugleich ein tilchtiger Kirchencomponist, wurde zu Rom 21. Oct. 1775 geboren und widmete sich bem geiftlichen Stande, dabei aber auch bem Studium der Mufit. Sein Lehrer in der Runft bes Sates war sein Oheim Lorenzo B., später noch Gius. Jannaconi, der ihn namentlich mit den Grunbfätzen ber altern rom. Tonichule vertraut machte. Begen feiner Reuntniffe und feiner schönen Baßstimme wurde er, nachdem er die Weihen empfangen, 1802 ober 1803 als Abbate in bas Collegium ber papftl. Rapellfanger aufgenommen, und 1814 flieg er jum Director bieses Instituts. B. starb in solcher Stellung 21. Mai 1844. Bon seinen Kirchencompositionen ift nichts veröffentlicht. Doch wurde einem 1821 componirten Miferere Die Ehre autheil, unter die in der Sixtinischen Kapelle mahrend der Charwoche allichrlich aufgeführten Dufitftude aufgenommen zu werben. Dehr jeboch als die Compositionen fichern ihm feine gefchichtlichen Forschungen, vor allem die «Memorie storico-critiche della vita et delle opere di Giov. Pierluigi da Palestrina etc.» (2 Bbe., Rom 1828) eine bleibende Stelle in ber mufitalifchen Literatur. Diefos lettere Bert, obicon mit Ginfeitigkeiten und Mangeln, namentlich im Betreff ausländischer Berte und Deifter behaftet, enthalt einen reichen Schat ber wichtigften hiftor. und literarifchen Rotizen auch ber vorpaleftrinischen Zeit. Die beutsche Ausgabe beffelben mit Berichtigungen und Erläuterungen von Randler gab Riefewetter (Lpg. 1834),

einen Auszug baraus Winterfelb (Brest. 1832) heraus.

Bains, d. h. Baber, ift ber Rame von zahlreichen Ortschaften in Frankreich, die Mineralquellen ober Baber haben. Ginige führen jedoch auch ben Namen, ohne Thermalquellen zu befigen. Berühmt find zwei: Bains ober Bains-les-Bains, ein Städtchen mit 2596 E., im Bogesendepartement, 3 M. im SSW. von Spinal und 13/2 M. im B. von Plombières, in einem schönen Thale 942 F. über bem Meere gelegen. Der Ort hat 13 Quellen, darunter La Groffe Source mit 39—40° R., auf welcher Dampfbaber errichtet find. Die nächste wafferreiche Quelle zeigt nur 23-24° R., die übrigen jedoch zwischen 251/2 und 39° R. Das Römerbab ober fog. Renbab befitt brei Baffins, jedes von brei Quellen gefpeift, mit Douchen, und eine Trinkquelle von 36° R. Ebenfo hat bas Bromenabenbab, in einem Saale, ebenfalls brei Baffins. Die Bache-Quelle von 36° R. wird jum Trinken benutt. Die Quellen entwideln viel Natron, und ihr Baffer wird auch ju gewöhnlichen hauslichen Zweden (Rochen u. f. w.) verwendet. Der Ort gewährt einen fehr ruhigen Aufenthalt und ift am haufigften von tranten Frauen besucht. Männer und Frauen baben in benfelben Baffins. — Les Bains ober Amélie-les-Bains, auch Bains b'Arles ober Bains-près-Arles, ein Dorf mit 1009 E. im Depart. Oftpyrenäen, im fconen Thale bes Tech, 41/4 M. im SSB. von Perpignan, an ber Straße nach Spanien gelegen, die hier burch eine Bergfeste, Fort bes Bains, gebeckt wird. Der Ort liegt 850 F. über bem Meere, hat aber boch ein milbes Klima. Seine 18 Schwefelthermen von 20-51° R. zeigen ihre Beiltraft besonders bei Spphilis, Strofeln, Bechfelfiebern. Anger einem wohleingerichteten Militärbabe, welches von ber täglich über 1 Dill. Liter Basser gebenden großen Escaldadou - Duelle gespeist wird und mit einem Schwimmteich

**59**5

versehen ift, besteht noch eine andere große Badeaustalt. Dieselbe besindet sich über einem röm. Lavacrum, für welches die Römer durch eine Maner einen Giesdach abgedämmt hatten, um immer Abstühlungswasser zu haben. Es ist dies ein tolossales Gebände mit 10 F. dien Manern, welches das Tageslicht von der Decke, das Wasser von unten erhält, im Winter mit dem warmen Wasser geheizt wird und eine Menge von Bädern und Zimmern umschließt. Eine dritte großartige Austalt mit zahlreichen Bädern und mannichsaltigen Einrichtungen gehört dem Badearzt. Außerdem sind noch als Thermen bemerkenswerth: Bains de Celles, Dorf im Depart. Ardeche; Bains du Bois, Dorf im Depart. Hochpyrenäen, unweit Cauterets; Les Bains du Mont Dore, Fleden mit 1195 E. im Depart. Pny-de-Döme, nahe den Quellen der Dordogne; Les Bains de Rennes oder Bains de Wonferrand, Dorf mit 483 E. im Depart. Aude, 2½ M. im SD. von Limour, an der Sals, mit besuchten Mineralquellen, drei heißen von 31—41° R. und zwei talten; Les Bains de Salut, Dorf im Depart. Hochpyrenäen, unweit Bagnères de Bigorre.

Bairattar, ober genauer Bairat-bar, b. h. ber Fahnenträger, ift ber Chrenname bes energifchen Grofbegiers Duftafa. Derfelbe wurde 1755 bon armen Aeltern geboren, trat fruh in Militarbienfte und zeichnete fich burch Tapferteit aus. Als Bafcha bon Ruftschut titmpfte er 1806 nicht ohne Glid gegen bie ruff. Armee, welche in bie Molban und Balachei eingebrungen war nub Butareft eingenommen hatte. Rach ber Janitscharenrevolution bon 1807, burch welche Sultan Selim III. ju Gunften Muftafa's IV. vom Throne gestoßen wurde, verbarg B. querft seine Anhänglichkeit an ben abgesetzten Monarchen, zog mit feinen Truppen scheinbar gegen die emporten Serbier, zwang aber schon bei Abrianopel den Großvezier, mit ibm nach Konftantinopel zuruckzusehren, um ben Sultan Selim wieder einzusehen. Aber schon in dem ersten hofe des Serails fand er den Leichnam des ermordeten Fürsten. Boll Zorn ließ er alle, die bei diefem Morde fich betheiligt hatten, hinrichten, feste Duftafa IV. ab und proclamirte 28. Juli 1808 beffen Bruber Dahmub II. als Gultan. B. wurde nun jum Grofvegier ernannt. Als folder feste er den Großmufti, den Anführer der Janitscharen und alle Ulemas ab, die irgendwie theil an der letten Revolution genommen hatten; zugleich aber forgte er traftig für die Rube ber Sauptstadt und verftartte bie regelmäßige Armee. Sein Sauptziel war die Bernichtung ber Janitscharen. Doch wie ber ungludliche Selim erlag anch er biefer wilben Solbatesta. Bon bem fanatifchen Bobel begunftigt, emporten fich die Janitfcharen 15. Nob. 1808, griffen, von ber Flotte unterftiist, bas Gerail an und verlangten bie Biebereinsetzung Muftafa's IV. Tapfer vertheibigte fich B. bort. Als er aber fah, daß bie Flammen fich des Palastes zu bemächtigen brohten, erdroffelte er den Mustafa, warf den Stürmenden beffen Ropf entgegen und fprengte fich in bie Luft.

Bairenth (officiell: Bayreuth), Hauptstadt des bair. Kreises Oberfranken und des ebemaligen Fürstenthums Baireuth, Sit ber fonigl. Regierung und bes Schwurgerichts für Oberfranten fowie eines prot. Confiftoriums, liegt an ben Ufern bes Rothen Main in einer angenehmen Gegend, hat breite, regelmäßige Stragen und gahlt mit Ginfolug ber Borftabt St.- Beorgen 18500 E. Die Stabt verbankt ihre heutige Geftalt glangliebenben Fürften, besonders den Markgrafen Christian, Georg Wilhelm und Friedrich, dem Gemahl der Schwester Friedrich's d. Gr. Unter letsterm ist die Rehrzahl der für die damalige Zeit sehr ausehnlichen Bauwerte entstanden. Bor dem Alten Schloß, 1454 aufgeführt und jest von Behörden benust, erhebt fich feit 30. Juni 1860 bas cherne Standbild bes Ronigs Maximilian II., bon Brugger. Das Rene Schloß, ein langes Gebände mit Flügeln, von Markgraf Friedrich 1758 aufgeführt, ift gur Binigl. Bohnung eingerichtet. Bor demfelben findet fich ein Brunnen mit bem Reiterftandbilb bes Martgrafen Chriftian Ernft (geft. 1712). Unter ben firchlichen Gebäuden ift die prot. Kirche, seit 1439 im Spipbogenstil erbaut, mit den Gräbern der meisten Markgrafen, sowie in ber Borftabt St.-Georgen die Stiftskirche bes Rothen Ablerorbens bervorzuheben. Bu den Brachtbanten bes Martgrafen Friedrich gehört auch bas 1747 aufgeführte Opernhaus. Bor bem Symnafium erhebt fich feit 14. Nov. 1841 bas Stanbbild Jean Baul's, von Schwanthaler, und das chemalige Bohnhaus Jean Paul's in ber Friedrichsftrage ift burch eine Gebenttafel bezeichnet. Außer bem Symnafium befindet fich an bobern Unterrichtsanftalten zu B. auch eine Kreislandwirthichafts- und Gewerbeschnle, mit einer werthvollen, besonders an Betrefacten reichen Raturalienfammlung. Die Rangleibibliothet gubit 25000 Bunbe. Der Historische Berein für Oberfranken unterhalt eine Sammlung beutscher Alterthümer. In St.-Georgen befinden fich eine Irrenheilanftalt und die prot. Strafanftalt für Oberfranken. Die

Ì

i

Kabrikthätigkeit ist gerichtet auf landwirthschaftliche Malchinen, musikalische Infirumente. Baumwollmaaren, Leber u. f. w. Die Brauerei und Spiritusbereitung fowie die Ziegelbrennerei find nicht unbedeutend. Auch besteht zu B. eine große Granitschleiferei. In St.-Georgen befindet fich eine grofe Actienspinnerei mit 50000 Spindeln. In ber Umgebung ber Stadt liegen die Lustichlöffer Eremitage (mit fehr geschmachvollen Anlagen) und Fantaifie (Eigenthum und Aufenthalt bes Bergoge Alexander von Burtemberg). In B. lebte bis zu feinem Tode (14. Rov. 1825) Jean Baul in anspruchslofer Umgebung. Die Geschichte bes Fürftenthums B. (fruber Rulmbach) ift feit ber frubeften Beit mit ber von Ansbach (f. b.) berfcmolzen. Als nach bem Tobe bes Martgrafen Georg Friedrich von Ansbach (1603) bie fog. Frankischen Fürstenthumer an die jungern Sohne bes Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg fielen, erhielt von den lettern Joachim Ernst (geft. 1625) bas Fürstenthum Ansbach, bagegen bessen Bruber Christian bas Kürstenthum B. Lepterer verlegte die Restbenz, die bisher in Rulmbach gewesen, nach ber Stadt B., welche unter feinen Rachfolgern aufblühte und unter bem Markgrafen Friedrich ihren bochften Glang erreichte. Friedrich mar 1735 feinem Bater Georg Friedrich Rarl gefolgt und farb 26. Febr. 1763 ohne manuliche Nachtommen. Das Obere Land ober das Fürstenthum B. wurde jest noch einmal mit Ansbach unter Einem Fürsten vereinigt, bis Markgraf Rarl Friedrich beide Fürstenthümer 1791 gegen ein Jahrgelb an Preugen abtrat. Letteres mußte die Länder 1806 ber Berwaltung Napoleon's übergeben, welcher fie 1810 an Baiern überließ. Bgl. Lang, «Geschichte bes Fürsteuthums B.» (2 Bbe., Gött. 1801); Filenscher, «Lehrbuch der Geschichte des Fürstenthums B.» (Nürnb. 1807).

Bairischer Erbsolgekrieg. Als mit dem Tode des Kurfürsten Maximilian Ioseph von Baiern, 30. Dec. 1777, die jüngere Hauptlinie des Wittelsbachischen Herrschergeschlechts ausftarb, ging ber Befit Baierne bon Rechts wegen auf die junachft verwandte altere pfalzer Linie über, welcher ber verftorbene Rurfurft burch einen 19. Juni 1774 abgeschloffenen geheimen Bertrag icon bei feinen Lebzeiten den Mitbesit Baierns übertragen hatte. Rarl Theobor von ber Pfalz, ber fein von Sachfen, Medlenburg und Defterreich angefochtenes Erbrecht burch Berstundigung mit bem lettern sicherzustellen hoffte, hatte ben Kaifer Joseph II. von jenem Erbvertrage in Renntniß gesetzt und willigte, als ber Erbfall eintrat, 14. Jan. 1778 in die Unterzeichnung einer am 3. abgeschloffenen Convention, derzufolge ganz Niederbaiern und einige andere Gebietstheile an Defterreich abgetreten wurden, wogegen diefes im übrigen bas Erbrecht Rarl Theodor's anertannte. Giner folden Gebietsvergrößerung Defterreichs, welche das füdl. Deutschland fast gänzlich an das Raiferhaus zu fesseln drohte, trat Friedrich II. von Breußen allein und träftig entgegen, um fo mehr, als Breußens Erbansprüche auf Ansbach und Baireuth badurch gefährdet erschienen. Sofort saudte er, um zum Widerstand anzuseuern, den Grafen von Gorg nach Baiern. Da biefer den Rurfürsten felbft unzugunglich fand, fo veranlagte er ben Bergog Rarl von Zweibruden, ben nachsten erbberechtigten Agnaten ber turfürftl. Familie, gegen jenen Abtretungevertrag Protest einzulegen. Andererseits brang Friedrich zugleich in Wien barauf, daß Desterreich die seine Ansprüche betreffenden Documente bem Reichstage zur Brufung vorlege und in Erwartung ber Entscheidung bie fcon befesten Theile Baierns raume. Die Gründe, die Desterreich für seine Ansprüche geltend machte, beruhten angeblich auf einer vom Kaifer Sigismund 1426 dem Berzog Albrecht von Desterreich ertheilten Belehnung mit Niederbaiern; sie gaben aber vielen Zweifeln Raum und fanden auf bem Reichstage vielseitigen Wiberspruch. Kaifer Joseph neigte bem Entschlusse zu, sich mit Baffengewalt in dem Befit ber beanspruchten Landschaften au behaupten; allein die Raiferin Maria Therefia wünschte den Krieg zu vermeiden und vor allem die öffentliche Weinung für Defterreich zu gewinnen. Sie erflarte, auf jebe Gebietsvergrößerung burch bair. Lanbestheile verzichten zu wollen, wenn bagegen Preugen fich verpflichte, die Burggraffchaft Nürnberg nicht unmittelbar mit feiner Krone zu vereinigen. Diefes Zugeständniß ward in ber fichern Boraussicht gemacht, daß Friedrich, wie es auch geschah, nicht darauf eingehen werde. Der Arieg schien nun unvermeiblich. Desterr. Truppen zogen sich unter Lasch's Oberbefehl in ausgebehnten Linien an ben Grenzen Schlesiens und Sachsens zusammen. Auch Friedrich ruftete und ließ fein Beer gegen die Defterreicher borruden. Un ihn fcolog fich Rurfürft Friedrich August III. von Sachsen an, ber, als Sohn ber einzigen Tochter bes verstorbenen Maximilian Joseph, Forberungen auf die gefammte Allodialhinterlaffenschaft deffelben geltend zu machen fuchte. Obgleich bas preuß. Deer bie bohm. Grenze überfchritt, war es boch bie Absicht beiber Theile, ben Krieg womöglich nicht zum Ausbruch tommen zu laffen. Die Feindseligkeiten befcrantten fich im Berlaufe bes J. 1778 auf ftrategifche Bewegungen und unbedeutenbe

Plankeleien. Der Eintritt bes Winters unterbrach biefen Scheinkrieg, indem der leichtern Berproviantirung wegen die preuß. Truppen Böhmen verließen und sich nach Schlesien zurückzogen. Eigenthümlich war die Stellung, die der Kurfürst Karl Theodor einnahm, indem er fast völlig theilnahmlos zuschaute, obgleich doch sein und seines Landes Interesse so nahe berührt ward. Nur als Desterrich außer den im Abtretungsvertrage ihm überlassenen Gebieten noch 21 Aemter in Besit nahm, protestirte er und verlangte, daß die Bestimmungen jenes Bertrags streng aufrecht erhalten würden. Die Beweggründe seiner schwächlichen Politik waren: Furcht vor der Uebermacht Desterreichs, das längst nach dem gesammten Baiern trachtete; Gleichgültigkeit gegen seine künstigen agnatischen Erben, in Ermangelung eigener rechtmäßiger Nachkommen, und Borliebe für seine zahlreichen natürlichen Kinder, denen er durch die Berständigung mit Desterreich mannichsache Bortheile zuzuwenden und zu sichern bedacht war.

Die Unterhandlungen vor dem Reichstage und in Wien blieben auch während der Wintermonate erfolglos. Erst als die Raiserin Katharina von Rußland im Dec. 1778 ihre Theilnahme am Kriege gegen Oesterreich in Aussicht stellte, näherte man sich der Einigung. Maria Theresia schlug vor, daß Rußland und Frankreich die Bermittelung übernehmen möchten. Da Friederich II. sich damit einverstanden erklärte und seinerseits nur die Anerkennung seiner Erbberechtigung auf Ansbach und Baireuth forderte, so kam 13. Mai 1779 in Teschen ein Friedensschluß zu Stande, dessen Hauptbestimmungen solgende waren: Karl Theodor erhält ganz Baiern mit Ausnahme des Innviertels, welches an Oesterreich fällt; alle streitig gewesenen Lehen vom Reiche und der Krone Böhmen, die der verstorbene Kursürst von Baiern besessen, werden dem neuen Kursürsten bestätigt. Die Ansprüche Sachsens wurden durch 6 Mill. Fl. abgetauft; Mecklenburg erhielt, statt der beanspruchten Landgrasschaft Leuchtenberg, das undesschränkte Privilegium de non appellando. Ausdrücklich ward seitgesetzt, daß die nächste erbberechtigte Linie die des Herzogs Karl von Zweibrücken sei, sodaß die Bergrößerungsplane Oesterreichs in Baiern auf alle Fälle beseitigt wurden.

Bairischer Siesel, eigentlich Matthias Alostermeier, ein Rauberanführer, der ganz Baiern und die benachbarten Känder eine Beit lang in Furcht und Schrecken hielt, war zu Kiffingen in Baiern 1738 geboren. Bon Jugend auf roh, ungestüm und wild, wußte er, als er die Jahre der Mannbarkeit erreicht, sich nicht in die Berhältnisse des bürgerlichen Lebens zu schieden und wurde Wildschütz. Als solcher erward er sich mehrere Jahre seinen Lebensunterhalt und machte alle Forstbeamte Baierns zittern vor seinem Namen. Immer mehr jedes Gefühl abstumpsend, ward er endlich zum gemeinen Räuber und sammelte eine Bande um sich, meist aus dem Bauernstande, zu größern Unternehmungen. Fast ebenso gefürchtet wie er selbst war sein Hund Thras, der nie von seiner Seite wich. Nachdem er eine Reihe Unthaten verübt, ward er nach hartnäckiger Gegenwehr mit einem Theile seiner Bande 1771 eingefangen und

in Dillingen hingerichtet.

Bairifcher Kreis, einer von ben 10 Areisen, in welche bas Deutsche Reich getheilt war. Er umfaste zulet bie turbair., pfalz-neuburgischen und leuchtenbergischen Lande, die Bisthümer und Stifter Salzburg, Freisingen, Regensburg, Bassau, Berchtesgaden und mehrere Grafschaften, wie Sternstein, Ortenburg, Stauf-Chrenfels. Jest gehören diese Lande und

Orte jum größern Theil ber Krone Baiern, jum fleinern bem Erzhause Defterreich.

Baisse (franz.) heißt das Sinken des Eurses der Staatspapiere, Actien und anderer Werthpapiere. Die darauf gerichtete Speculation wird Speculation à la daisso genannt. Derjenige Speculant, in dessen gerichtete Speculation wird Speculation à la daisso genannt. Derjenige Speculant, in dessen Bortheil jenes Sinken liegt, und welcher absücklich dasselbe herbeizusühren sucht, heißt Baissier oder Contremineur. Das Mittel, welches zu diesem Zwede angewendet wird, besteht hauptsächlich in der Beeinssung der Börsenmeinung. Borzugsweise ist das Bestreben des Baissiers darauf gerichtet, die Börse in Täuschung über den wirklichen augenblicklichen oder wahrscheinlichen spätern Werth der fraglichen Papiere zu versetzen. Zu diesem Zwede bedient man sich ebenso wol großartiger und mit Eclat ins Wert gesetzer Scheinverkäuse, als sog. slauer Berichte, selbst des Ausstreuens von Gerüchten über angebliche polit. Ereignisse u. s. w. Selbstverständlich kann jedoch die Speculation à la daisso auch lediglich darin bestehen, daß Geschäfte eingeleitet werden, welche nur dann rentiren, wenn die in der Neberzeugung des Speculanten begründeten Boraussetzungen, daß nämlich die Preise des fraglichen Artitels fallen werden, zutreffen. Ursprünglich ein technischer Ausbruck des Bankgeschäfts, wird jetzt das Wort B. auch vielsach in andern Geschäftszweigen angewendet, und man spricht z. B. von einer Baisse-Speculation im Getreibe-, Baumwoll-, Tabackgeschäft u. s. w.

Baiter (3oh. Georg), namhafter Philolog und Krititer, geb. 31. Mai 1801 gu Burich,

Digitized by Google

erbielt seine wissenschaftliche Ausbilbung auf bem Gymnafium seiner Baterstabt, und machte seine philol. Studien ju Minchen, bann jn Beidelberg und feit 1827 ju Konigeberg. Rach feiner Rlidtehr nach Zitrich übernahm er 1831 einige Unterrichtsftunden am Shunaftum, wurde 1832 Inspector ber Stipendiaten und 1833 Dberlehrer an bemfelben. Bu gleicher Beit erhielt er eine außerordentliche Brofeffur an ber Universität, bie er jeboch 1849 aus eigenem Antriebe nieberlegte. Seit Oftern 1849 belleibet B. ununterbrochen bas Brorectorat an dem züricher Gymnafum. Schon mit Beginn feiner Studien wendete er den attifchen Rednern Fleiß und Aufmerksamteit zu. Als erste Frucht bavon erschien der «Panogyricus» des Folrates (Lpz. 1831). Zugleich wirkte er als Mitarbeiter an Bremi's Ausgabe beffelben Redners (Bd. 1, Gotha 1831) sowie bei Orelli's «Ciceronis scholiastae» (Bitr. 1833) und beffen «Onomasticon Tullianum» (3 Bbe., Bur. 1836-38). In Gemeinschaft mit Drelli bearbeitete B. ben erften und britten, mit Balm ben zweiten und vierten Band von Drelli's zweiter Ausgabe bes Cicero (Bür. 1845-62). Für Drelli's Recenfion des Tacitus (2 Bbe., Ritr. 1846 - 48) verglich B. bie mediceifden Sanbidriften ju Florenz und arbeitete für bie ameite Ausgabe bie Annalen um (Bir. 1858). Dit Sauppe verband er fich an ber fcabenswerthen Ausgabe der «Oratores attici» (2 Bbe., Bür. 1839—50; der Tert auch in 8 Thin., Bür. 1838—43), welcher eine Bearbeitung ber Reben bes Lyfurg vorausging (Bür. 1834). Daneben lieferte er ben Isotrates für die Didot'iche Sammlung der griech. Claffiller (Bar. 1846) und veranstaltete im Berein mit Drelli und Windelmann eine Gefammtansgabe ber Berke des Plato (2 Thle., Bitr. 1839-42). Gine Ausgabe berfelben in fleinerm Format (21 Bodin., Bitr. 1839 fg.) wurde großentheils mehrfach aufgelegt. Auch die neuentbedten «Fabellae iambicae» bes Babrius gab B. in Gemeinschaft mit Oreffi (Bitr. 1845) heraus, wie er benn auch die britte Auflage von bes lettern vortrefflicher Bearbeitung bes Horaz (2 Bbe., Bür. 1850—51) übernahm. In der Tauchnip'schen Ausgabe des Cicero besorgte er die philos. Schriften (Lpg. 1868-64).

Baige ober Beige heißt ber Jagbbetrieb, bei bem mittels abgerichteter Raubvögel, vorzüglich Falten, Habichten und Sperbern, verschiedene Arten von Feder- und Haarwild erlegt werben. Diese Jago bilbete im Mittelalter und bis ju Anfang bes vorigen Jahrhunderts ein hochgeschätztes, ritterliches Bergnügen, an dem in der Regel auch die Edelfranen theilnahmen. Die B. ift eine ber alteften Jagbarten und wurde, wie es scheint, ursprünglich von ben mittelaftat. Nomabenstämmen betrieben. 3m 7. Jahrh. v. Chr. finden wir fie ichon in China, von wo aus fie nach Japan Eingang fanb. Durch die Turtomanen wurde fie ben Berfern befannt, und burch diefe im 7. Jahrh. n. Chr. ben Arabern. Rach ben Rrenzzugen verbreitete fie fich ziemlich allgemein über Europa, war aber, in Deutschland wenigstens, fast stets ein Privilegium des Abels. Das allmähliche Erlöschen der feudalen Borrechte und die Berbesserung der Feuergewehre brängten in Europa die B. ganglich in den Hintergrund, und gegenwärtig zählt fle bei uns nur noch zu ben feltenften Jagobergnugen. In Afien, inebefondere in Berfien, wird fie hingegen noch häufig ausgeübt, ebenso im Sudan in Afrita. Bahrend in Europa mit den Baiavögeln fast nur auf Reiher, Enten, Felbhühner, Raninden und hafen gejagt wurde, werden biefelben in Afien hauptfächlich jur Jagb auf Gazellen, felbst Antilopen, benutt. Die Angriffe ber Baizvögel werden bort burch Windhunde unterftütt, im Suban burch fpr. und tunefifche Fanghunde. In Deutschland brauchte man die Baizhunde nur zum Aufspüren des Wildes.

Bajü, eine keine Stadt an der Riffte Campaniens, in der Nühe von Reapel, wo sich jetzt das Castell Baja, ein Wert des Sicekönigs Peter von Toledo, erhebt, war einst wegen seiner herrlichen Lage, der Fruchtbarkeit der Umgebung und der reichen Mineralquellen der prachtvolle Lieblingsaufenthalt der römischen Großen in der glünzendsten Zeit des Kömerreichs. Julius Cäsar, Bis, Pompejus, Julia Mammäa u. a. hatten hier ihre Landhäuser, welche mehrsach den Schauplat wichtiger Ereignisse und den Sit des üppigsten Lurus abgaben. Horaz zog B. allen Orten der Welt vor; Seneca warnt vor diesem Badeorte, wenn man Herr seiner Leidenschaften bleiben wolle; Cicero sand es nöttig, sich darüber zu rechtsertigen, daß er den Marcus Evlius, einen Mann, welcher B. öfters besucht habe, vertheidige. Denn bei strengern Sittenrichtern jener Zeit wird B. eine Heimat der Wollust und leppigseit und eine Herberge des Lasters genannt. Jetzt bezengen nur noch aus dem wissen Erdeich und dem Meere hervorragende Trümmer die einstige Herrlichteit. Wo vormals die prächtigsten Särten lagen, hauchen jetzt versumpste Strecken gistige Dünste aus. Außer einigen Hitten ist nur noch das hoch auf einem Felsen gelegene Castell bewohnt. Die Reste breier Tempel, der Benus, des Mercur und der Diana Lucifera, ziehen nebst denen einiger Thermen noch jetzt die

Aufmerksamkeit der Archäologen auf sich. Der Hafen, einer der größten der Römer, ist jetzt sekrwisset; die Aussicht über denselben wird als einzig geschildert. Trilmmer von röm. Billen (3. B. Cicero's, Agrippina's, Servilius Bacca's u. s. w.), von Grabmälern und andern röm. Banwerken bedecken die Umgegend. Da dieselbe schon zu den Zeiten des Horaz mit Landbäusern überfüllt war, daute man selbst in das Meer hinein, wie die noch jetzt sichtbaren Reste bestätigen. Das alte B. schildert Zell in den «Ferieuschristen» (Freiburg 1826) und Beder

im «Gallus» (3. Aufl., 3 Bbe., Lpz. 1863). Bajaberen (aus bem portug. bailadeira, b. i. Tangerin) nennen bie Europäer bie öffentlichen Tangerinnen und Sangerinnen in Indien, die in zwei große Rlaffen gerfallen, beren jebe mehrere Unterabtheilungen gahlt. Bu ber erften Rlaffe geboren bie bem Dienfte ber Tempel und Götter geweihten, zu ber zweiten die im Lande umberziehenden Tangerinnen. Die erftern, Die man Debabafi, b. i. Gotterftlabinnen, nennt, unterfcheiben fich nach bem Range der Familie, aus der fie stammen, nach der Witrde der Gottheit, der sie sich weihen, und nach dem Ansehen und Reichthum bes Tempels, dem fle angehören, in zwei Rangklaffen. Die bes erften Ranges werden aus ben angesehenften Familien ber Baifpatafte, wogn bie reichen Landeigenthilmer, Grundbestiger und Kanfleute gehören, gewählt, die des zweiten aus den vornehm= sten Subrafamilien, die unfern Sandwertern entsprechen. Rur Mädchen, die noch im Alter ber Rindheit fich befinden und frei von allen forperlichen Gebrechen find, werden als Devabafis aufgenommen, und bie Aeltern muffen burch feierlichen Bertrag auf alle ihre Rechte an bem Kinde Berzicht leisten, das nun zunächst den nöthigen Unterricht erhält. Die Devadafis haben bei Festen und feierlichen Umzitgen ihres Gottes bas Lob besselben zu singen, seine Thaten und Siege zu preisen und vor demselben herzntanzen, die Blumenkränze zu flechten, mit welchen die Bötterbilder verziert werden, überhaupt alle niedern Dienste im Tempel und für die Briefter zu verrichten. Die Devadafis erften Ranges wohnen innerhalb der Ringmanern des Tempels, und bitrfen biefen ohne besondere Erlanbnig bes Oberpriefters nicht verlaffen. Sie tonnen ihr ganzes Leben hindurch im jungfränlichen Stande bleiben. Doch steht es ihnen auch frei, sich einen Liebhaber innerhalb ober außerhalb des Tempels zu wählen, wenn er nur den obern Kasten angehört; ein Liebesverhältniß aber mit einem Wanne niedern Standes wird mit großer Barte bestraft. Erhalten fie Rinber, fo werben die Mabchen in dem Gewerbe der Mutter erzogen, bie Anaben aber ju Mufitern gebilbet. Die Devabafis zweiten Ranges unterfcheiben sich im ganzen wenig von benen bes ersten Ranges, nur daß fle nicht so gebunden sind, weil ste außerhalb ber Tempel wohnen. Täglich muß eine bestimmte Zahl berselben der Reihe nach ben Dienst im Tempel versehen; bei öffentlichen Brocessionen aber muffen fie alle erscheinen. Sie tanzen und fingen nicht allein vor den Götterbilbern, wofür fle ein bestimmtes Einkommen an Reis und Gelb erhalten, sondern werden zu gleichem Zwede auch bei andern Feierlichkeiten, 3. B. Sochzeiten, Baftereien n. f. m., bon ben Bornehmen berufen. Befentlich verfchieben von ben Devabafts find die Tangerinnen, die, frei im Lande umbergiehend, nur bei Brivatfestlichkeiten herbeigerufen, in den Tfchultris oder Bffentlichen Berbergen die Fremden unterhalten, und balb Rati, ober in ber gewöhnlichen form Ratich, balb Ruttani, balb Sutrabhari, je nach der verschiedenen Aunft, in der sie fich gerade auszeichnen, benannt werden. Einige berfelben leben unabhängig beifammen in Truppen von 10—12 Köpfen, ziehen im Lanbe umber und theilen ihren Gewinn mit den Mufitanten, die fie begleiten. Andere fteben unter ber Aufflicht von Danas ober alten Tangerinnen, die allein allen Gewinn gieben und biefen Mabchen bafür nur Roft und Rleibung geben. Roch anbere find wirkliche Stlavinnen folcher alten Beiber, welche fie in ihren jungern Jahren burch Rauf ober Annahme an Rinbesstatt an fich gebracht und in ihrer Kunst unterrichtet haben. Die Tracht ber B. ist originell und nicht ohne verführerischen Reiz. Ihre Tunge entsprechen nicht bem, mas wir unter Tang ju berfteben gewohnt find; es find vielmehr Pantomimen, beren Erklarung in ben Gefangen liegt, die von den begleitenden Mufilern recitirt werden. Sie enthalten meift die Themas ber gludlichen ober verzweifelnden Liebe, ber Gifersucht, ber Erwartung bes Geliebten u. f. w. Europ. Reisende fprechen oft mit Begeisterung von bem Reize biefer Pantomimen.

Bajafis, Bajefis, Bahazet, hauptstabt eines Neinen tilet. Bafchalits im armen. Ejalet Erzerum, nahe ber ruff. und perf. Grenze, an der großen Straße nach Tabris in Aferbeibschan, 38 M. öftlich von Erzerum, gelegen, ist auf der Borhöhe des Ala-Dagh amphitheatralisch erbaut, aber elend und sehr heruntergekommen, hat enge, steile und schmuzige Gassen und jett 5000, nach andern nur noch 2500 E., meistens Aurden. Auf einem Borsprung des Ala-Dagh liegen die Trümmer eines neuerdings von Mahmud-Pascha erbauten Palastes, den ein



Erbbeben 1840 zum Theil zerstörte, und baneben ragt eine unversehrte Moschee mit schlankem Minaret herbor, in deren Hose sich das prächtige Grabgebäude des Palasterbauers befindet. Ueber dem Palast hoch oben steht die alte Feste, die aber jest unbrauchdar. Das Paschalik B. gehört erdlich einer kurdischen Hauptlingsfamilie, welche hier im Grenzgediete zwischen der Türkei, Persien und der Aurdenbevölkerung die Ordnung aufrecht erhalten soll. Insolge seiner Lage, wodurch es die Hauptstraße von Armenien nach Aserbeidschan beherrscht, ist die Stadt B. häusig Kriegsschauplatz geworden. Am 8. Sept. 1828 capitulirte es an die Russen, die sofdann 29. Sept. in der Nähe ein Gesecht bestanden und 3. Juli 1829 den Pascha von Wan mit Berlust zurückschlugen. Die Armenier, die vorher zwei Drittel der Bevölkerung von 18000 Seelen bildeten, zogen sich nach dem Kriege in Masse auf das russ. Sebiet, sodaß kaum das zehnte Haus der Stadt bewohnt blieb. 1854 wurde B. am 31. Juli von den Russen unter Brangel nach Forcirung der Araratpässe und Bestegung des Selim-Pascha bei den Tschinglylsschen Höhen (Karabulat) eingenommen und die Festungswerke beim Abzuge zerstört.

Bajazet ober Bajefid I., tlirt. Sultan, geb. 1347, folgte 1389 feinem Bater Murad I., der in ber Schlacht bei Rossova gegen die Serbier geblieben war. Den Weg zum Throne hatte er fich burch bie Erbroffelung feines jungern Brubers Jatob gebahnt. In brei Jahren eroberte er die Bulgarei, einen Theil Serbiens, Maceboniens und Theffaliens; auch unterwarf er fich bie meiften Staaten Rleinafiens. Gelbft Ronftantinopel fchlog er gegen 10 3. hindurch ein, um es burch hunger zu bezwingen. Die Stadt zu retten, brachte Ronig Sigismund von Ungarn, ber nachmalige beutsche Raifer, ein großes Beer zusammen, bei welchem fich auch frang. Truppen, namentlich 2000 Ebelleute unter ber Anführung bes herzogs von Niven, befanden, und griff die an der Donau gelegene Stadt Nitopolis in der Bulgarei an. Allein B. eilte herbei und errang über die verbundenen Ungarn, Polen und Franzosen 28. Sept. 1396 einen entscheibenben Sieg. Sigismund entging verkleibet burch eine schleunige Alucht ber Gefangenschaft; die Frangosen aber, burch beren ungeftilme Bite bie Schlacht verloren ging, murben größtentheils gefangen und fast alle bingerichtet. Jest murbe B. bas griech. Raiferthum gefturzt haben, wenn er nicht durch Timur (f. b.), ber feine Besitzungen in Kleinasien angriff, im Juli 1402 bei Angora in Galatien eine gangliche nieberlage erlitten batte. Er felbst fiel in die Gewalt seines Besiegers, der ihn mit Großmuth behandelte, dis er auf einem Muchtverluche betroffen wurde. Seitbem bewachte man ihn aufe ftrengfte, und wenn gra bie Erzählung, bag er in einem Rafig herumgeführt worden, nicht gang buchftablich ju nehmen, wird boch von mehrern Siftoritern berichtet, bag B. ben Timur auf allen Reifen in einer Sanfte begleiten mußte, welche wie ein Rafig mit eifernen Staben verfeben mar. B. ftarb 1403 in Timur's Lager in Raramanien, und ihm folgte in der Regierung sein Sohn Soliman I. - B. II., ber Gohn bes Gultans Mohammed IL, bes Eroberers von Ronftantinopel, geb. 1447, bestieg nach seines Baters Tobe 1481 ben Thron der Osmanen. Seine 32jährige Regierung war ausgefüllt mit ununterbrochenen Kriegen gegen Ungarn, Bolen, Benedig, Aegypten und Berfien, die, ohne befonders hervorragende Momente und mit wechselndem Glucke ge= führt, boch im ganzen zur Befestigung ber osman. Macht bienten. Auch gegen feinen Bruber Dichem, ber ihm ben Thron ftreitig machte und von Aegupten unterstützt wurde, mußte B. das Schwert ziehen. Als jener fich zu ben Rhobifer-Rittern flüchtete, fpendete B. große Summen, um beffen Rudlehr auf osman. Gebiet zu verhindern. Schließlich ließ er Dichem in Rom vergiften (Febr. 1495). Die letten Jahre von B.'s Regierung wurden durch die Rivalität feiner Söhne um die Nachfolge im Reiche mannichfach getrübt. Bon den Janitscharen, die feinen jungern Sohn Selim jum Sultan erheben wollten, gezwungen, bantte B. zu Gunften besselben ab, wurde aber vergiftet und starb, noch ehe er den Ort seines freiwilligen Exis er-reichte, in der Nähe von Abrianopel 1512. B. war ein Freund der Derwische, dabei freigebig, und liebte Glang und Bracht. Mehrere ber iconften Mofcheen in Ronftantinovel und Abrianopel wurden von ihm erbaut und ausgestattet.

Bajazzo (von bem ital. baja, b. i. Spaß, und bajaccia, d. i. einfältiger Spaß, Bosse) heißt bei Sciltunzern, Atrobaten, Kunstreitern und andern herumziehenden Gesellschaften der Spaßmacher und Bossenreißer, der Hanswurst. Flögel führt seinen Ursprung wie den der verwandten Harleins, Bulcinells, Kasperls, Pickelherings, Jack Puddings u. s. w. auf die Atellanen (s. d.) zurück. Sein Costium nähert sich dem des Bierrot. Er trägt einen weiten weißen, gegürteten, meistens ausgezackten Bamms, ähnliche Beinkleider, einen spigen, hohen hut und eine große gefältelte Halstrause, welche an die Mode zu Ausgang des 16. Jahrh. erinnert. Italien, dann Frankreich und England haben die zahlreichsten und besten B. aufzuweisen gehabt.

Bajoccs, in der Mehrzahl Bajocchi, ist der Rame einer Aupfermilinze im Kirchenstaat, welche den 10. Theil eines Baolo oder den 100. Theil eines Scudo bildet und demgemäß den Werth von 4,84 sach. oder 5½ preuß. Pfennigen oder von 1½ Krenzer im 24½ Guldenfuß hat. Auf der Insel Sicilien sithete die in neuere Zeit der neapolit. Grano, der 100. Theil des Ducato, gleichfalls eine Kupfermunze, den Ramen B. Derfelbe entsprach 4½ Pfennigen preuß. Courant oder 1½ Kreuzer im 24½ Suldenfuß. Es gibt einsache, doppelte und halbe Bajocchi.

Bajvire, eigentlich Baifvire (franz.), Kusmiinze, ist die Bezeichnung für diejenigen Münzen und Medaillen, welche auf einer Seite zwei Brustbilder tragen, von denen das eine bas andere zur Halfte deckt, wie sie von fürstl. Thepaaren, bei Bermahlungsseierlichkeiten'n. s. w. häusig geschlagen wurden. Insbesondere ward ein Dukaten so genannt, welchen Erzherzog Albert mit seiner Gemahlin Isabella von Spanien als Statthalter in den Niederlanden seit

1598 pragen lieg. Auch eine genfer Gilbermunge führte ben Ramen.

Bajonnet (frang. Bayonnetto) ift eine brei - ober vierschneibige, meift hohlgeschliffene Klinge, welche mittels einer den Gewehrlauf umschließenden Dulle auf bas Infanteriegewehr gesteckt wird, um baburch die Feuerwaffe in eine zum Angriff und zur Bertheidigung geeignete Stoßwaffe zu verwandeln. Die Befestigung ber Dulle mit dem Gewehrlaufe ist fast in allen Armeen verfchieben und wird burch Febern, Schiebringe ober blofe Ginfchnitte, welche bas Rorn umfaffen, bewertstelligt. Der Gebrauch biefer Baffe tritt zuerft gegen bie Mitte bes 17. Jahrh. in der franz. Armee auf, und ging aus dem Bestreben herbor, die mit bem Feuergewehr bewaffneten Schuten gur felbftanbigen Bertheibigung gegen Reiterei gefchiat und fomit von bem Schute ber Biteniere unabhangig zu machen, die beshalb zu Anfang bes 18. Jahrh. aus ber Infanterie verfcwanben. Das B., fo genannt, weil man es ju Bahonne erfand, mar bamale ein 1 F. langes, 1 Zoll breites zweischneidiges Meffer, welches mittels eines 8-9 Zoll langen hölzernen Stiels in ben Lauf gestedt wurde. Erft fpater erfand man ftatt biefes Stiels bie ben Lauf umfaffende Dille, wodurch das B. erft feine Bollendung erhielt. Doch felbft nach biefer Erfindung verging eine geraume Zeit, ehe man fich von der Möglichkeit überzengte, auch mit aufgestedtem B. laben und feuern zu tonnen. Die Preugen führten zuerft ben Gebrauch ein, bas B. beständig mit dem Gewehr zu verbinden und haben denfelben auch beibehalten, während in andern Armeen (z. B. in der französischen, österreichischen u. f. w.) das B. nur für bas Gefecht aufgepflangt, für gewöhnlich aber in einer lebernen Scheibe, an Stelle bes Seitengewehrs, getragen wird. Für solche Infanterieabtheilungen (Tüger und Scharfichuten), beren Bestimmung nicht ber Rampf in gefcoloffenen Daffen, fondern vielmehr die Führung eines befonders wirkfamen Feuergefechts in zerftreuter Ordnung, bei benen es alfo hauptfüchlich auf Sicherheit des Schuffes antommt, ift die Nothwendigkeit einer beständigen Berbindung des B. mit dem Gewehr nicht vorhanden. Nur um für Ausnahmefälle (z. B. bei Bertheibigung gegen einzelne Reiter) das Gewehr der Scharfschützen zu einer blanken Waffe zu machen, richtete man bei den beutschen Jagern das althergebrachte Seitengewehr, den «hirschfänger», jum Aufpflanzen auf die Buchfe ein ober gab benfelben (3. B. ben öfterr. Jagern), ein Saubajonnet, bas eine Dille gur Befestigung, aber ftatt ber Stog- eine langere, mit einer Schneibe verfehene Audentlinge hat und für gewöhnlich an ber Seite getragen wirb. Bei ben preuß. Jägern ift gegenwärtig ber jum Laben nicht mehr nothige Labeftod (eigentlich Entladestock) ber Bunbnabelbüchse als herausziehbare Pite eingerichtet. Richt zu verwechseln mit jenem Haubajonnet ist der Bajonnetfübel (sabre poignard oder Patagan), welcher, zuerst bei den franz. Fußjägern (fonst Chasseurs d'Orléans ober de Vincennes) und Zuaven eingeführt, allmählich weitere Berbreitung in die europ. Armeen gefunden hat und namentlich dazu benutt wirb, die Mrzern Gewehre der leichten Infanterie, die Büchsen der Iäger, die Carabiner der Ranoniere, auch wol ber horniften, Sanitats- und Geniefoldaten in eine blante Baffe zu verwandeln. Der Bajonnetfabel hat eine etwas gekrummte, fpige Audenklinge. Die eine Seite feiner Parirstange bildet einen Ring, der über die Laufmündung geschoben wird, während die hintere Rache bes Griffs mit einem Halz verfehen ift, ber über eine auf ben Lauf gelöthete Schiene geschoben und mittels einer Sperrfeber auf ihr festgehalten wird. Der Bajonnetfäbel foll bem Solbaten ein zugleich als Bivnakgeräth brauchbares Seitengewehr abgeben, aber auch, wenn aufgepflanzt, bas Gewehr zur hieb- und Stofwaffe machen. Lettere beiden Zwede werben indeg burch biefen Sabel nur unvolltommen erreicht, und ein folibes, gutbefestigtes Stoßbajonnet verdient sicherlich den Borzug.

Das B. war anfangs als Angriffs- und Bertheibigungswaffe nur im Einzelgesecht im Gebranch. Karl XII. von Schweben bebiente sich besselben zuerst in der Schlacht bei Rarwa



beim geschloffenen Maffenangriff, ebenso die Frangofen 1704 bei Speier. Friedrich b. Gr. und fpater Suworow, bas Gewicht biefer Angriffsart wohl ertennend, wußten biefelbe zu ihrem Bortheile auszubenten. In ben frang. Rriegen wurde bie Anwendung ber Bajonnetattate allgemein, und diese findet seitdem immer ftatt, sobald man eine Entscheidung sucht und die ernfte Abficht bat, den Feind aus feiner Bofition ju werfen. Letteres wird trop aller Berbefferung der handfeuerwaffen durch ftebendes Feuergefecht nie oder felten erreicht. Außerdem aber bebt die entschloffene Bajonnetattate das moralische Clement des Angreifers, während dieses bei dem Angegriffenen naturgemäß geschwächt wird. Doch führt die Bajonnetattate in der Praxis felten zum Bajonnettampf im Bandgemenge, ift baber weniger blutig, als es ben Anschein hat. Bielmehr ift die Attate der praktifche Ausbrud des offensiven Glements, dem man in neuerer Zeit, bem Beifpiele ber Frangofen folgenb, fein Recht wiebereingeraumt, tros ober eigentlich wegen bes fichern Schuffes ber neuen handfeuerwaffen. Um ben Infanteriften gefchickt ju machen, bas Bajonnetgewehr im Bandgemenge mit Infanterie und Cavalerie erfolgreich ju Stößen und Paraden ju verwenden, ift bas in den dreißiger Jahren unfers Jahrhunderts vom füchs. Hauptmann Selmnit erfundene und in Borfclag gebrachte Bajonnetfechten ober Bajonnettiren als ein befonderer Zweig ber militärifchen Ausbildung in allen Armeen Europas eingeführt worden. Gelangt auch diese Fertigkeit mehr im Einzellampfe als im Gefecht felbst zur praktischen Anwendung, so macht fie doch jedenfalls den Soldaten traftiger und gewandter und erhöht bas Bertrauen zu feiner Baffe.

Bajus (Michael), eigentlich be Bay, einer der bebeutenbsten Theologen der tath. Kirche im 16. Jahrh., war 1513 im hennegau geboren. Er ftubirte ju Lowen, wurde 1550 Professor ber Theologie daselbst und war 1563 und 1564 bei der Kirchenversammlung zu Trient. Durch ihn wurde die sustematische Theologie, mit Beseitigung der scholaftischen Methode, unmittelbar auf bie Bibel und die Rirchenbater gegrundet. Die Schriften bes beil. Augustinus hatte er oft gelesen und bewegte fich baber gang in bem Ibeentreife biefes Rirchenvaters, beffen Lehren von ber ganglichen Unfähigfeit bes menfchlichen Willens gum Guten und von ber Unverbienftlichteit guter Werte er gegen bie gefälligere Moral ber Jefuiten querft geltenb machte. Die Behanptungen, daß ber Bille bes Menfchen, fo lange er fich felbft überlaffen mare, nur funbigen könne, daß auch die Mutter Jesu nicht frei von Erb - und wirklicher Sünde gewesen u. f. m., jogen ihm Bertegerungen von feiten ber alten Scotiften und befonbers ber Jefuiten zu, die es, ungeachtet der Gunst, in der B. am span. Hofe stand, doch endlich dahin brachten, daß 1567 durch eine papstl. Bulle 76 seiner Saye, barunter auch einige des Augustinus, verbammt wurden. B. unterwarf sich, beharrte aber nach wie vor bei seinen Lehren, daher auch die Berfolgungen gegen ihn nicht nachließen. Da indeß die theol. Facultät zu Löwen ganz auf feiner Seite war, fo blieb er nicht nur in feinem Ante, fondern wurde auch 1575 zum Dechant zu St.-Beter und 1578 zum Kanzler ber Universität ernannt. Der König von Spanien übertrug ihm fogar bas Amt eines Generalinquisitors in ben Nieberlanben. Er starb 16. Dec. 1589 mit dem Ruhme großer Gelehrfamteit, reiner Sitten und feltener Befcheibenheit. Seine augustinischen Ansichten, die man bamals Bajanismus nannte, erbten auf die Jaufenisten fort, als beren Borlaufer er anzusehen ift. Seine Schriften, meift polemischen Inhalts, wurden von Gerberon (2 Bbe., Köln 1696) herausgegeben.

Bajza (Anton), ungar. Dichter und Schriftsteller, geb. 31. Jan. 1804 zu Szicst im Heweser Comitat, trat 1823 als Mitarbeiter an R. Rissaludy's sür die ungar. Literatur sehr bedeutsamem Taschenbuch «Aurora» auf, das er nach Ableden desselben von 1830—37 selbst redigirte und mit tresslichen poetischen und prosaischen Arbeiten versah. Seine 1835 in Besth erschienen «Gedichte» (2. Aust. 1835) stellten ihn unter die besten ungar. Lyriter. In den «Aritischen Blättern», welche er 1831—36, dem «Athonacum» und dem «Figyolmezö» (Bedachter), die er 1837—43 im Berein mit den besten belletristischen Schriftsellern herausgad, übte er durch strenge Krists und gediegene kunsttheoretische Aussätze einen wohlthätigen Sinsluß auf die erblühende ungar. Literatur. Edenso leistete er durch Herausgade der «Auständischen Bühne» (Besth 1830) und als Director des 22. Aug. 1837 zu Besth eröffneten Rationaltheaters dem jungen ungar. Schauspiel bedeutenden Borschub. Schon während dieser Periode hatte er sich nebendei auch mit histor. Studien besateln Borschub. Schon während dieser Periode hatte er sich nebendei auch mit histor. Studien besatelnug damals noch arme ungar. Literatur mit einer «Törtsneti Könyvtár» (Histor. Bibliothet, 6 Bde., Pesth 1843—45), welche die Uebersstung vortressslicher aussändischer Geschichtswerke enthielt, sowie mit einem nach dem Deutschen bearbeiteten «Uj Plutarah» (Neuer Plutarah, Pesth 1845—47). Seine aVilsgtörtsnet»

ļ

١

(Weltgeschichte, Besth 1847) war inbessen nur eine wenig geschickte Compilation aus Schlasser, Heeren, Rotted und andern deutschen Historisern. 1847 betraute ihn die Opposition mit der Redaction und Herausgabe ihres polit. Taschenbuchs «Ellonör» (Der Controleur, Spz. 1847). Nach dem März 1848 ernannte ihn Rossuth zum Redacteur seines halbossiciellen Organs, des «Kossuth' Hirlapja» (Juli dis Dec. 1848). Seit 1850 einer Gemüthstrankheit verfallen, starb er 3. März 1858. B. war Mitglied der Ungarischen Alademie wie auch ein sehr thätiges Mitglied der Kissaludy-Gesellschaft.

Balacs (Thomas), ungar. Staatsmann, Sohn eines leibeigenen Bauern ber Familie Dragft, and Erbob im Szathmarer Comitat, wurde, nachbem er feine Studien in Bien und Padua beenbet, von Matthias Corvinus jum Secretar ernannt und bald barauf in ben Abelftand erhoben. Durch Schlauheit und Muge Berechnung wußte er fich nicht nur emporzuschwingen, sondern auch seinem Chrgeize zu genügen und für fich und seine Familie ungeheuere Reichthumer zu erwerben. Go wurde er Bropft von Titel, bann Bifchof von Agram, von Raab und gulent von Erlan. Roch bei Lebzeiten bes Matthias Corvinus hielt fich B. jur Partei der Beatrix, arbeitete gegen die Rachfolge des unehelichen Prinzen Johann Cordin und begunftigte eifrig die Wahl Ladislaw's II., der ihn zum Reichstanzler ernannte. Infolge eines Uebereinkommens mit Hippolyt von Este erwarb er das Erzbisthum Gran, und 1505 erhielt er, nachbem er die Reichstanzlerwitrbe abgetreten, ben Carbinalshut. In ber hoffnung auf die papftl. Tiara reifte er zum Lateranischen Concil nach Rom, und obgleich er seine Absicht nicht erreichte, wußte er boch von Bapft Julius II. fitt fich und feine Rachfolger ju Gran den Rang eines papfil. Legaten in Ungarn zu erlangen. Trop einem Gefete von 1498, welches ben Besitz mehrerer Rirchenamter jugleich verbot, ftrebte er nach bem milhofer Bisthum und ber zipfer Bropftei; bas erfte erhielt er fowie auch bie Bereinigung ber Detanate Bermannftabt und Kronftadt mit feinem Sprengel. Bei bem Tobe Julius' II. ging er abermals nach Rom, um Gulfe gegen bie Turten zu erbitten, in ber That aber, um bie Carbinale für fich zu gewinnen und auf den papftl. Stuhl zu gelangen. Jeboch tonnte er trop feiner Intriguen die Bahl Leo's X. 1513 nicht berhindern. B. tehrte mit ber Erlaubnig, einen Arenzzug gegen die Türken zu predigen, nach Ungarn zurück. Er wendete fich nach Ofen, ließ ein vergolbetes Rreug vor fich hertragen und mußte Taufende von Banern und lieberlichem Gefindel zu entflammen. Balb hatte Georg Doja, auch Szelely genannt, welcher zum Anführer der Arenzarmee ernannt war, ein Heer von 40000 Mann um fich verfammelt. Doch wenbeten fich biefe Scharen nicht gegen bie Titrten, fonbern wutheten gegen ben Abel und jeben, ber ihren Absichten entgegen war, bis endlich Johann Zapolha 1514 bie haufen gerstreute und an ihren Anführern blutige Rache nahm. B., welchem mehrfach die eigentliche Urheberschaft dieses ungar. Bauernkriegs zugeschrieben wird, ftarb 1521 und hinterließ seinen Erben, ben Familien Erbobi und Balfi, ein ungeheueres Bermogen. B. und feine Beit hat Baron Ebtvos jum Gegenstande eines in Ungarn fehr geschätzten und ins Deutsche übersetzten Romans, «Der Bauerntrieg in Ungarn» (3 Bbe., Befth 1850) gewählt.

Bake (John), einer ber ausgezeichnetsten neuern niederländ. Philologen und Aritiler, geb. 1. Sept. 1787 zu Lepben, bilbete sich unter Wyttenbach's Leitung und ward 1815 außerord., 1817 ord. Professor der griech. und röm. Literatur an der Universität seiner Baterstadt. Er wirkte in dieser Stellung dis zu seinem Tode, welcher 26. März 1864 erfolgte. Rachdem er die Reihe seiner wissenschaftlichen Arbeiten mit einer geschätzten Schrift über Posidonius (Lepb. 1810) begonnen, veröffentlichte er trefsliche, von gelehrten Commentaren begleitete Ausgaben des Aftronomen Aleomedes (Lepb. 1820), von Cicero's Berten and logidus» (Lepb. 1842) und and oratoro and Amsterd. 1863), sowie der akhetorica des Apfines und Longinus (Oxf. 1849). Mit Geel, Hamater und Beerstamp gab B. die schätzenswerthe abidiothoca critica nova (5 Bde., Lepb. 1825—31), während er allein in den a Scholica hypomnomata a (5 Bde., Lepb. 1837—62) eine Reihe meist philol., von Scharsstun, Belesenheit und seiner Beobachtungsgabe zeugender Aussiche lieserte. Beachtenswerth sind auch mehrere seiner alabe-

mischen Reben, in benen er fich als vortrefflicher lat. Stilift betunbet.

Butel, Sauptort eines gleichnamigen Arrondissements in der franz. Colonie Senegal in Westafrita, liegt am linken Ufer des Senegal und am Fuße der Feluhkataratte und der Ostgrenze der ganzen Colonie. Der Ort besteht aus einem Regerdorfe, einem franz. Fort und Handelscomptoir und zählt (1860) 1936 E. In der Ueberschwemmungen ausgesetzten Ebene gelegen und von ausgebehnten Stimpfen umgeben, hat B. ein höchst ungefundes Klima, sodas zur militärischen Besatung Weiße nicht vervendet werden können. Selbst europ. Ofstziere sund



hier nicht stationirt. Der Ort, früher zum Negerreich Galam gehörig, war schon seit längerer Zeit ein Hanbels- und Militärposten der Franzosen, gelangte aber erst seit 1856 in deren unmittelbaren Besit sammt dem ganzen linken Ufer des Senegol bis zu der Mündung des Fa-leme (6 M. oberhald B.). Seit Sept. 1854 besteht zwischen B. und St.-Louis regelmäßige Dampsschiftahrt. Aber der Senegal ist nur während der Regenzeit, von Insi die Rov., so weit schissfrar. Die Umgegend liesert Datteln, Mais, Reis, Schlachtvieh, Elsenbein, Goldsstaub. Der Handel ist bedeutend. Hier treffen die Karavanen, welche aus den Nigergegenden nach der Westliste ziehen, zum ersten mal mit europ. Handelseuten zusammen. Die 1856—57 hierher gebrachten Landesproducte repräsentirten einen Geldwerth von 11/6 Mill. Frs. (worunter sitr 60000 Frs. Gold); die daselbst eingesührten auswärtigen Waaren hatten einen Werth von etwa 1 Mill. Frs.

Batewell, ein altes Stübtchen in ber engl. Graffchaft Derby, am linken Ufer des Wye, in anmuthiger Gegend, hat eine lat. Schule und gahlt 2704 E., die fich großentheils mit Baumwollweberei und Marmorschleiferei befchäftigen. Auch ift daselbst eine vielbesuchte Di= neralquelle. Die Kirche, beren westl. Theil noch fächs. Architektur zeigt, enthält interessante Grabbenkmäler. Rur 1/2 M. öftlich von B. liegt am Derwent, in romantischer Segend, Chatsworth-House, das herrliche und beruhmte Schloß des Herzogs von Devonshire, mit einem großen Bart von 2282 Morgen, brei Obrfern und Bafferwerten, welche mit benen von Berfailles rivalifiren. Das Schloß felbft, der Palace of the Beat, imponirt durch feine Größe, zeigt aber keinen auf Ebenmaß bedachten Bauplan, sondern besteht aus mehrern in Höhe und Umfang ungleichen Theilen, welche nur burch den gemeinsamen ionischen Stil, die Bilaster und flachen, mit Belandern umichloffenen und Statuen befesten Dacher ju einem einigermaßen harmonifchen Ganzen verbunden find. Das Innere ift mit verschwenderischer Pracht ausgeftattet, enthält eine ichone Rapelle, reiche Gemalbe - und Sculpturensammlungen, zwei Bibliotheten u. f. w. Das 300 ff. lange, 145 ff. breite und 60 ff. hohe Treibhans, bas grokartigfte ber Belt, nach bem Plane bes Obergartendirectors Barton angelegt, umschließt Felspartien mit tropischen Gewächsen, Gewäffer mit Lotus und Bapyrus, Balmen aller Art, belebt von Bapaggien, Affen u. f. w. Chatsworth war 13 3. lang ber Rerter ber Maria Stuart. Das Schloft fteht höher als ber uralte, bis auf eine vierectige, von Bäumen umgebene Warte völlig abgebrochene Familienfit und ift gegen Ende bes 17. Jahrh. vom vierten Grafen, fpater erften Bergog von Devonshire umgeschaffen und in feiner Rengestaltung nicht vor 1706 vollendet worden.

Bakewell (Robert), ein berühmter engl. Landwirth und Biehzlichter, geb. 1726 zu Dishley in der Grafschaft Leicester, gest. 1795, erward sich besonders durch seine Bersuche mit Beredlung der Hausthiere Berdienste. Da er die Beodachtung gemacht, daß bei den Thieren die Nachstommen den Aeltern oder Borältern in ihren Eigenschaften salt ganz glichen, so schloß er, daß durch Paarung der ausgezeichnetsten Individuen von einer Rasse miteinander oder mit andern von einer gleich tüchtigen Rasse Thiere vom vollsommensten Rusungswerth erzüchtet werden müßten. Durch solches Bersahren brachte er es in der Beredlung der Hausthiere so weit, daß man ihm 1760 sitr einen Hammel 3 Guineen, sür einen während der Sprungzeit vermietheten Widder 25 Guineen zahlte, welcher Preis sich 1795 bis auf 400 Guineen steigerte. Mit dem besten Ersolge wurden B.'s Bemühungen in der Beredlung der Dishley-Schafrasse, in der des langhörnigen Rindviehs wie in der Beredlung der großen, starten Pferde, die besonders zum Kriegsbienste und sür Brauereien geeignet sind, gekrönt. Seine Beschäller waren so gesucht, daß er sür einen Sprung 100 Guineen erhielt. Hauptgrundsat bei der Beredlung war, einen Schlag hervorzubringen, der von einer gegebenen Menge Futter das meiste und beste Fleisch ansetze. Seine Ersahrungen legte er in der aDomostic Encyclopaodia» (Bb. 1) nieder.

Bathichisch bebeutet im Bersischen im allgemeinen ein Geschent. In dem neuern Orient aber hat es die specielle Bebeutung des Trinkgeldes angenommen, das man aber nicht blos stillschweigend erwartet, sondern laut und, wenn nicht gleich gewährt, unverschämt sordert. Jeder Reisende, er sei in der Türkei oder in Aegypten, in Aleinasien oder Sprien, wird stets für den geringsten Dienst, den ihm jemand erweist, durch den Auf Bathschisch! Bathschisch! daran erinnert, die Gesälligkeit durch eine Geldgade zu bezahlen. Selbst die Gesandten dei der Hohen Pforte sehen sich genötigt, wenn sie zur Audienz dei dem Sultan oder einem hohen Würdenträger erscheinen, gleich durch freiwilliges Gebent eines B. der lategorischen Forderung desselben von seiten der Thürsteher und anderer Bedienten zuvorzukommen. Allmählich ist das B. durch den Gebrauch auf ganz seste Summen bestimmt worden. Beniger werden die reichen Orientalen von ihren ärmern Landsleuten durch den Ruf nach einem B. belästigt.

Balonper Bald wird in Ungarn ber fubl. Theil bes Bobenjuge genannt, welcher von Gran und Bischegrad an ber Donan in subwestl. Richtung fich bis zum Zalathal erstreckt und die Rleine ungar. Ebene von der Grogen fcheibet. Die Thalflache von Moor, welche die Raaber Ebene mit ber Stuhlweißenburger verbindet, theilt diefen Bobengug in gwei Sauptgruppen. Die nördlich bis Gran und Dfen hinziehende Gebirgsgruppe wird Bertesgebirge genannt, bie fühliche bilbet ben B. Diefer bat eine Lange-von 10-12, eine Breite von 4-6 DR., bebedt einen großen Theil ber Comitate Begprim und Zala und faumt das nördl. Ufer des Blattenfees (f. b.) mit reizenden Beingelanden und höchst malerischen Regelbergen ein. Die bochften Berge bes B. liegen an ber weftl. Seite ber Baffericheibe, norblich von Batonybel, wo ber Rorodhegn eine Gobe von 2288 F. und ber Combegy von 2110 F. erreichen. Das von Rönig Stephan 1030 gestiftete Rlofter von St.-Moris zu Batonybel liegt fo ziemlich in ber Mitte bes B. und ift von ben mit bichten Bulbern bebedten höchsten Bergen umgeben, von beren Gipfel man eine prachtvolle Ferusicht genießt. Rur die Mitte des B. ift noch mit weiten Balbern, befonders Buchen und Gichen bebedt, in welche große Schweineheerden jur Maft getrieben werben; die niedrigern Landruden find in Aderland verwandelt, die Abhange nehmen Bein = und Obfigarten ein, die Thaler find von vielen Borfern bevollert. Die geognoftischen Berhältniffe bes B. bieten viel Intereffantes bar. Besonbers merkwürdig find bie vielen Bafaltberge, vor allem ber fich unmittelbar am Ufer bes Plattenfees erhebende Babacson, an beffen nörbl. Seite machtige Bafaltfanlen eine fteile Wand bilben, burch beren eine Einsentung man nur auf ben Gipfel gelangen tann. Die Abhänge biefes Berges find mit Beinreben bepflangt, und es wird hier der befte Bein der Plattenfeegegend erzengt. Auch ber berühmte Chomlauer Bein wächft auf einem Bafaltberge, ber auf ber weftl. Seite bes

B. aus ber Ebene emporragt. Battrien bieß im Alterthume bas Land zwischen bem westl. Theile bes indischen Rautasus (Hindu-Ruh), bem Baropamifos und bem Flug Dros (Amn ober Gihon), ber es von bem nördlichern Sogdiana fchieb, bas jetige Balth (f. b.). Die Battrier bilbeten mit ben Perfern und Debern einen Zweig bes indogerman. Bollerftammes, ben arifden ober perfifchen, und fprachen höchft mahricheinlich bie Zenbiprache, welche beshalb auch bie altbattrifche Sprache genannt worden ift. In walter Zeit war B. das Hauptland eines mächtigen Reichs, bas sich noch weiter über Oftperfien ansbreitete, von beffen Gefchichte uns aber außer der fagenhaften Runde von einem Zuge, ben Rinus und Semiramis gegen daffelbe unternahmen, fast nichts überliefert ift. Mit bem Debifchen Reiche, ju bem es, wie es scheint, spater gehörte, warb es unter Cyrus ein Theil des von biefem gegrundeten Berfifchen. B. war fchon frith ein Gig ber Cultur und beffen Sauptstadt Baktra (auf ben altperf. Reilinschriften Bathtris), jest Balth, ein wichtiger Blat für ben Sandel bes innern Afiens. Die altperf. Religion wurde hier zuerst ausgebildet und dann auch von den Entstellungen, die sie durch die Magier erfahren, durch Zoroaster (f. b.) gereinigt. Wit dem übrigen Persischen Reiche ward die Satrapie B. von Alexander d. Gr. unterworfen, der bafelbft 12 Städte grundete und 14000 Griechen gurudließ, welche eine neue Civilifation in biefen Gegenden vermittelten. Rach Alexander's Tode erhielt auf der Bersammlung von Triparadisus 321 v. Chr. Stasanor aus Soli fowol B. als Sogbiana; aber foon bei bem inbifchen Buge Seleutus' I., 307 v. Chr., waren beibe Lander mit bem Sprifchen Reiche vereinigt. Unabhangig von biefem machte fich in B. unter Antiochus II. Theos ber Statthalter Theodotos ober Diobotos I. um 256. Derfelbe ward fo der Begründer eines griech. Reichs in Binnenasien, des Reubaktrischen, das fich unter mannichfachen Schidfalen anderthalbhundert Jahre erhielt. Suthybemos, ber auf Theodotos II. folgte, um 220—190, warb von Antiochus b. Gr. bei bessen Zuge gegen Indien bestegt, aber jur hut gegen bie nordl. Romaden, die über Sogdiana fich ausgebreitet hatten, im Befit bee Ronigthume gelaffen. Sein Sohn Demetrius und beffen Nachfolger Gufratibes, geft. 147, behnten bas Reich gegen Suben über ben Baropamifos aus, und hier am Rabulflug und Indus erhielt fich, obwol von Weften ber burch die Barther bedrangt, die griech. Berrichaft, nachbem bas eigentliche B. um 139 von bem Parthertonig Mithridates I. erobert und balb barauf, um 126, von ben Salen überfchwemmt worden war. Bornehmlich icheint die griech. herrschaft am Indus Menander, nach 126, wieder befestigt und ausgebreitet zu haben. Nach feinem Tobe erlag fie, wol unter bem Ronig Bermaos um 90, ebenfalls jenen Gafen, bie nun langs bes Indus bis zu feiner Mündung ein indo-fcothisches Reich grundeten. Für die Geschichte bes Renbattrifden Reichs waren lange Zeit spärliche Notizen bei den alten Schrift= stellern die fast alleinige, bochft ungenitgende Quelle; erft in ben letten Jahrzehnten ift eine

ausammenhängenbere und genanere Kenntniß berselben möglich gemacht worden durch eine große Anzahl griech.-baktrischer Münzen, die zugleich mit indosschhischen in Afghanistan aufgesunden worden sind. Sie liefern eine Reihe Königsnamen und geben durch ihre Zeichen und Inschriften auch mannichsache andere Aufschlissse über die polit. und die Enlturgeschichte jenes griech. Auf den Münzen des Enkratides erschen zuerst neben der griech, eine fremde Sprache, die sich als ein Dialekt des Sanskrit erweist, deren Schrift aber Alphabeten phönig. Ursprungs angehört. Der Engländer Prinsep hat diese Schrift glücklich entzissert. Demungeachtet erhält sich aber das Griechische noch lange auch auf den Münzen der setzthischen Herrscher, durch welche demnach die griech. Enltur nicht sosort untergegangen zu sein scheint. Bgl. Wilson, «Ariana antiqua» (Lond. 1841) und besonders Lassen in der «Indischen Altersthumskunde» (Bb. 2, Bonn 1849).

Balticifarai, türk. Baghtschisarai, b. h. Gartenpalast, die ehemalige Residenz des Tataren-Rhans ber Krim, eine Stadt im ruff. Gouvernement Taurien, 4% M. im SB. ber jetigen Sanptftadt Simpheropol, liegt in einer engen, aber wohlbewäfferten Rallfolnot, theils an ben Ufern des in den Katscha fliegenden Bachs Tschorutsu oder Zirgefu, theils an den schroffen Felswänden feines Thale, welches blos für eine lange, fcmale Sauptftrage Raum geftattet. Obwol bie alte Bracht großentheils verschwunden und nur der britte Theil ber Stadt ben Berftbrungen feitens ber Eroberer entgangen, gewährt fie boch immer noch bas Bild einer echten Tatarenftabt. Ihr Urfprung ift unbefannt; als Refidenz des Rhans erscheint fie feit bem letten Biertel bes 15. Jahrh. Die Baufer ber Stadt fieben gruppenweise an und über ben Binbungen bes Bache. Dazwischen liegen terraffirte Fruchtgarten und Beinberge, Baumgruppen von Eppreffen und Schwarzpappeln, 110 Brunnen und ftets fliegenbe Arpftallquellen. Ungefahr in der Mitte steht der ehemalige Residenapalast des Rhans mit feinen Garten und Beinpflanzungen, luftigen Galerien, Warmorfontainen und Prunkgemächern, alles in phantaftifcher Bracht und buntestem Glanze. Eine hohe Mauer und die gegen die Außenseite frontmachenden Gebäube felbst schließen das Ganze kosterartig ab. Der Balast, 1519 vom Ahan Abdul-Sahal Gerai erbant, ward auf Befehl der ruff. Regierung durch den Architekten Elson restaurirt und foll in seiner orient. Bracht erhalten bleiben. Die Stadt zählt (1861) 12600 E., hauptsächlich Tataren, da fie der einzige Ort war, dem Katharina II., nachdem fich Khan Sahin Gerai 1783 unter ruff. Schut gestellt, bas Borrecht verlieb, ausschließlich von Tataren bewohnt au werben. Früher gab es in B. Colonien von Griechen und Armeniern, die aber auf Einladung Botemkin's 1779 an das Afowfche Meer und ben Don überfiedelten. Jest leben nur wenige Griechen, Armenier und Juben ber Raraitenfette bier. B. hat 2800 Baufer, 35 Defcheen, 3 chriftl. Rirchen, 1 Rlofter, 1 Synagoge und Betschule der Raraiten und 2 mohammeb. Schulen. In der langen Strafe entwidelt fich aller Bandel und Gewerbbetrieb ber fleifigen Bevölkerung. Man fertigt berühmten rothen und gelben Saffian, Lichte und Seife, Adergerathschaften, Schafpelze, Mantel aus Schaffellen, Schuhe, Mefferschmiedewaaren u. f. w. Auch bant man Tabad und Gemüfe. B. ift ber Stapelplas und bas Depot für Früchte, Tabad. Flach's und Rorn des Umlandes sowie tatarischer Aunsterzeugnisse. Nahe östlich liegt Eschufut-Rale ober Dichufut-Rale, d. h. die Jubenburg, der Hauptfitz der karaitischen Juden in ber Krim, eine nur auf fteilem Felspfabe von B. aus zu erreichende Festung, von hoben, gröfftentheils aus bem Fels gehauenen Mauern umgeben. Diefem gegenüber liegt auf hoher Klippe das Rloster der himmelfahrt Maria, nebst seiner Kirche aus Fels gehauen und auf Saulen geftlitt, eine völlig uneinnehmbare Feftung.

Baln, Hamptstadt sowie sester Kriegs- und Handelshafen des russ. Gouvernements B. in Transtantasten, liegt an der Sübküsse der Halbinsel Apscheron am Raspischen Meer. Die Stadt wurde schon zur Zeit der Sassanden im 4. Jahrh. n. Chr. gegründet, kam dann in die Hände der Araber, nach dem Berfall des Rhalisats in die Gewalt der Fürsten von Schirwan, und litt viel im Kriege mit Tochtampsch von Kaptschaft im 14. und mit Ismael Sasi im 15. Jahrh. 1509 wurde B. dem Persischen Reiche einverleidt, später von den Türsen eingenommen, aber von Schah Abbas I. wiederrobert. Am 21. Juli 1723 capitulirte die Stadt an die Russen unter Matuschin, kam aber im Frieden 1735 wieder an Persien und stand seitdem unter eigenen pers. Serdars. Später eroberten sie die kaulas. Bergvöller, und 1806, nach Abdankung des Fürsten, nahmen sie Russen unter General Bulchatow ein, worauf sie 1807 zur Kreis- und 1859 zur Gouvernementsstadt erhoben wurde. Während B. 1850 erst 7431 E. hatte, war 1860 deren Zahl auf 13431. gestiegen, darunter 11077 Mohammedaner, 1635 griech. Ratholsten und 589 gregorianische Armenier. Die Stadt hat 23 enge und

ţ

ı

i

trumme Straffen, 4 griech, und 1 armen. Rirche, 23 Moscheen, 276 Rauffäben, 16 Engros. gefchäfte, Zollhaus, Quarantäne, Areisfchule, mohammed. Schule und 16 mohammed. Brivatfonlen. Die Bevölkerung lebt hauptfächlich vom Sandel, vom Schiffban, vom Raphthagraben, Safenarbeit und Schiffsbienft; Fabriten gibt es nicht. In alter Beit war ber Drt gröffer, und noch bemertt man in einiger Entfernung Baurefte unter bem Baffer. B. tragt einen echt orient. Charafter, und feine fteinernen Saufer find am Abhange eines Bugels fo fteil burchund ilbereinanbergebaut, daß die flachen asphaltbebectten Dacher ber vorbern oft ben Bofraum ber hintern bilben. Den Gipfel biefer Banferppramibe tront bas prachtvolle Schlof ber frubern Berricher aus ber zweiten Salfte bes 15. Jahrh., jest ein Artilleriearfenal, und bie große, wohlerhaltene Mofdee von Shah Abbas L Der fiibl. Ball ftogt an bas Deer, an welches von den Rais Treppen hinad jum Landungsplat der Schiffe führen, und an die Rais schließen fich die wohlgefüllten Bazars. hier wie in den engen Gaffen der Stadt drüngt fich ein buntes Bollergemifc. Die größte Thätigleit aber herricht im Safen, beffen geräumige, wohlgeschutte Rhebe, bie beste an ber gangen Bestlufte bes Raspifchen Meeres, 18-24 g. Tiefe bat, und beffen natürliche Leuchtfeuer die Feuerfäulen entzündeter Raphtha bilben, die auch als Brennund Erleuchtungsmaterial benutzt wird. (S. Apfcheron.) Der Hafen ist eine Hauptstation ber suff. Ariegeflotte, hat aber auch für ben Seehandel große Bedeutung. 1851-60 hatte im ausländischen handel die Aussuhr jährlichen Werth von 246700 Rubel. Diese besteht hauptfächlich in Raphtha, Gifen, Leinwand und Bollzeugen. Die Ginfuhr (Baumwolle und Baumwollzenge, Getreibe, Früchte) reprafentirte in berfelben Zeit einen Werth von 443800 Aubel. Beit bebeutender ift ber inländische Seehandel mit Aftrachan, von wo für gang Transtautaften, befonders für das heer, bas Getreide bezogen wird. Dazu tommt, daß in B. der Banbelsweg aus Transtautaften von Tiflis über Schemacha, sowie ber aus Cistautaften längs ber Küste von Kisljär durch den Bag von Derbent, zusammentressen. Wegen der Menge von Raphthaquellen und der aus der Erde aufsteigenden Feuerfäulen der phlegräifchen Felder um B. wird die Stadt von den Parfen ober Guebern und den Hindu für eine heilige Stätte gehalten und wol auch nach dem herrlichen Blumenflor ber Umgebung das Rosenparadies genannt. Die Angabe, daß, wie Christen und Juden nach Jerusalem, so Feneranbeter nach B. giehen und hier ben Rest ihrer Tage verleben, tann jest taum noch gelten, da 1860 im gangen Areife und Gouvernement B. nur brei Guebern fich vorfanden. Der Araber Masubi ift ber erste, welcher (um 943) «Bak» erwähnt und von einem großen feuerspeienden Berge in dessen Rabe berichtet, beffen Fenerfanle 100 Farfangen weit fichtbar fei. Bgl. Bobenftebt, a Die Bbiller bes Rantafus» (Bb. 1, Frantf. 1848). — Das Gouvernement B., bis 1859 Schemacha genannt, nimmt ben gangen Stiboften Transtautafiens ober Schirwan im weitern Sinne und einen Theil von Dagheftan ein. Es zerfällt gegenwärtig in die fechs Rreife: B. (bie alte Broving Batin), Lentoran (Talpfc), Schemacha (bas eigentliche Schirman), Schnicha (Rarabag), Rucha (Schefin), Ruba (Rabin). Das Areal umfaßt 1296,36 Q.-M. mit (1859) 760987 E., barunter 610444 Mohammedaner und 122281 gregorianische Armenier.

Batunin (Michael), ruff. Agitator, ftammt aus einer altariftofratischen Familie Auklands und wurde 1814 als ber Sohn eines Gutsbesitzers aus Torschof (Gouvernement Twer) geboren. Er erhielt feine Erziehung im Cabettenhause ju Betersburg. Rach abgelegtem Eramen verfette man ihn als Fahnrich in die Artillerie der Armee, schon eine Art Ungunft, da er Anfpruch auf ben Gintritt in die Garbe hatte. B. nahm balb feinen Abschied, tehrte ine baterliche Baus jurild und wibmete fich von 1838-40 mit vielem Erfolge wiffenschaftlichen Sindien. 1841 verließ er Rugland und ging nach Berlin, wo er fich mit der Philosophie, namentlich mit bem Begelianismus beschäftigte. Im Frubjahr 1842 manbte er fich nach Dresben, und hier feste er im Umgange mit Arnold Ruge feine Studien fort und fchrieb unter anderm eine philof. Abhandlung, die unter bem Pfeudonym Jules Elifard in ben «Deutschen Jahrbildern» erfchien. Begen Renjahr 1848 verließ er Dresben und reifte nach Baris, mo er im Umgange mit ber poln. Emigration lebte. Sobann begab er fich in die Schweig, und hier verwickelte er fich in bas Treiben ber communistifch-focialistischen Bereine. Die ruff. Regierung verfagte ihm bamals die Erlanbniß jum weitern Anfenthalt im Ausland und rief ihn surild, bem er aber nicht nachtam. 1847 bielt er zu Baris beim Bolenbantet eine flihne, binreißende Rebe, in welcher er bie Berbrüberung awijden Ruffen und Bolen für bie gemeinfame Revolutionirung Ruglands vorfchlug. Die Rebe machte großes Auffeben, und B. murbe auf Berlangen ber ruff. Regierung im Jan. 1848 ans Frantreich ausgewiefen. Er berbarg fich jeht in Britffel, mabrend bie ruff. Regierung auf feine Auslieferung einen Preis bon 10000

S.=Anbel sette. Rach ber Februarrevolution kehrte er nach Paris zurück. Im Juni 1848 erichien er jeboch in Brag und nahm an bem Slawencongreffe fowie an ben Unruben, welche fich baran fnitpften, einen bebeutenben Antheil. Bierauf wandte er fich nach Berlin, wo er fich ben beutsch-bemokratischen Elementen beigefellte, bis er im Oct. ans Breugen ansgewiesen wurde. Da man ihm auch in Dresben feinen Aufenthalt verflattete, hielt er fich in Deffau. Röthen und anderwärts auf und führte überhaupt ein nuftetes Leben. In den erften Dargtagen 1849 ging er nach Dresben zurud und lebte bei feinen polit. Freunden verborgen, bis bafelbft bie Maitataftrophe eintrat. B. ward Mitglied ber revolutionaren Regierung und icheint überhaupt bie Borgange in Dresben beberricht und geleitet zu haben. Rach ber Alucht aus Dresben ward er mit Beubner in ber Racht vom 9. jum 10. Mai in Chemnit verhaftet und junachft in bie Cavalerietaferne nach Dreeben, von ba am 28. Aug. nach bem Ronigftein gebracht. Rachbem er anfangs Dai 1850 jum Tobe verurtheilt, aber zu lebenstänglicher haft begnadigt worden, lieferte man ihn im Juni nach Desterreich aus. Hier ward er im Dai 1851 vom Rriegsgericht ebenfalls als Hochverrather jum Strange verurtheilt, boch biefe Strafe in lebenslänglichen Rerter verwandelt. Bald barauf lieferte ihn die öfterr. Regierung an Rufland aus, wo er aufs neue wegen polit. Berbrechen in Untersuchung gezogen werden follte. B. brachte nun mehrere Jahre in den Rafematten der petersburger Rewafestung an und wurde 1855, ale die westmächtlichen Flotten die Stadt bedrohten, nach Schlüffelburg am Labogafee abgeführt, nach dem Ariege aber auf Fürsprache einflufreicher Berwandter nach Oftsibirien transportirt. Bier lebte er mehrere Jahre als Strafcolonift, bis ihm ber Beneralgouverneur Roffatow die Erlaubnig ertheilte, in das ruff. Amurgebiet überzusiedeln. Bon da aus gelang es ihm 1860, unter einstweiliger Zurücklaffung von Frau und Rind, auf einem amerit. Schiffe nach Japan ju entfliehen, wo er Mittel fand, über Californien nach London zu gelangen. Dafelbst traf auch fpater feine Familie ein. B. nahm fofort feine propagandiftifche Thatigkeit auf, indem er das ruff. und das poln. Bolt in zahlreichen Ansprachen zum Befreiungstampfe gegen Regierung und Abel und zur Herstellung einer großen flawischen Föberativrepublik aufrief. Im Fruhjahre 1863 erschien er in Stockholm, um die von Polen und Russen beabsichtigten Expeditionen an die baltischen Küsten zu unterstützen und überhaupt aus der Rähe für die Revolutionirung Ruflands zu wirten. B. befitt eine bezwingende Berfonlichkeit, glanzende Beiftesgaben, verbunden mit feltener Energie, aber auch fanatifche Leibenfchaft.

Balallama, ein fleiner hafenplat im ruff. Gouvernement Taurien, an der hoben Gubwesttifte ber Krim, 15/7 M. im SSD. von Sewastopol, wohin eine Strafe geht, während eine andere oftwarts nach dem Baibarthale führt. Der Ort liegt am Fuße hochauffteigender Boben, im Bintergrunde einer nordwärts in bas Land eindringenden Bucht, die einen gegen alle Winde geschützten Safen bilbet, nur baf bie Schiffe wenig Raum zum Anlegen finden und die Ginfahrt fehr beengt ift. Der Rriegshafen, den hier Rugland unterhielt, ging in nenerer Zeit ein, und die Bucht wird nur noch von Handelsschiffen benutt. Der Ort hat gegenwärtig etwa 400 E., 93 Saufer, zwei Kirchen und zwei Bethäufer. Im Alterthum hieß die Bucht «hafen ber Bahrzeichen» (Symbolon portus) und war nach Strabe ber hauptschauplat ber taurifchen Räubereien. An ihr hatten ber fenthifche Ronig Stilurus und feine Gohne bie Festung Balakion angelegt, beren fie fich als Waffenplat gegen die Feldherren des Withribates bedienten. Im Mittelalter bestand hier 1365 — 1475 unter bem Namen Cembalo eine blühende Richerlaffung ber Genuefen, von beren weitläufigen Festungswerten an ber Oftseite bes hafeneingangs noch Refte vorhanden. 1475 fiel der Ort den Türken in die Sande. Bur Zeit als die Krim an Rufland tam, war der Ort von Tataren bewohnt. Ratharina II. siedelte dafür Griechen an, aus benen man 1795 bas balaklawifch-griech. Bataillon bilbete, das bis 1859 bestanden hat. 3m Drientfriege nahmen 26. Sept. 1854 bie Engläuber hafen und Stadt, beren schwache ruff. Befatzung fich ergab, und machten die Bucht zur hauptstation ihrer Flotte. Neben ausgebehnten Befestigungswerten wurde eine Gifenbahn nach bem Plateau von Sewastopol angelegt und burch einen unterfeeischen Telegraphendraht zwischen B. und Barna die directe Berbindung ber Allirten mit dem Beften Europas hergestellt. Am 25. Oct. 1854, nach Beginn der Belagerung von Sewastopol, richteten die Ruffen unter Liprandi einen Angriff gegen B. als feindliche Operationsbafis, erfturmten vier von Türken befetzte Rebouten und nahmen 11 Kanonen. Ihr weiteres, wenig energisches Bordringen scheiterte zwar an bem Wiberstande ber Engländer, boch warb bei einem Angriffe ber engl. leichten Reiterei unter Lord Cardigan diese zur Salfte vernichtet. Rach dem Friedensschlusse wurde im Juni 1856 B. von ben Engländern wieder geräumt. 1 M. westlich von B. liegt auf 5 — 600 F. hohem Felsen am Meere das alte Georgskloster (St. - Georgiew) mit einer neuen Rathedrale und dem sog. Flottenkloster, dessen Mönche den Gottesdienst auf den Schissen derrichten. Entweder hier oder westlich vom Kloster über dem Borgebirge Fiolente stand das Parthenion, der derühmte Tempel der jungfräulichen Artemis (Diana), dei welchem nach der Sage Iphigenia Briesterin war. Allerwärts besinden sich hier Banreste aus dem Alterthum.

Balalajta, ein zitherartiges russ. Nationalinstrument mit sacher Refonanzbede und zwei, auch brei Saiten, die mit den Fingern gerissen werden. Es dient als Accompagnement bei Gesang und Tanz, und wird in jeder Bauerhütte von der Newa die an die Grenzen Chinas gefunden. Unter dem Titel B. sind von Julvécourt Uebersetzungen russ. Gedichte (Par. 1837) in franz., und von Altmanu Nachahmungen russ. Bollslieder (Berl. 1863) in beutscher

Sprache herausgegeben worden.

Balancier nennt man ben zweiarmigen (meist gleicharmigen) Bebel in bem besonbern Falle, wo er in einer Maschine eine schwingende Bewegung berart hat, wie man sie an dem auf- und niederschwingenden Wagebalten der gemeinen, gleicharmigen Wage beobachtet, wenn die Belastungen der Wagschalen sich beiderseits das Gleichgewicht halten. Bei Dampfmaschinen bient der B. zur Uebertragung der Bewegung von der Stange des Dampftolbens auf das Schwungrad, welches letztere vermittels Blenelstange und Krummzapfen seine Drehung von dem B. empfängt; bei Cylindergebläsen umgekehrt zur Umänderung der Drehbewegung eines Schwungrades in die auf- und niedergehende Bewegung der Gebläseloben. An dem mittels Schraube wirkenden Prägwerke der Münzwerkstätten u. s. w. ist der B. (oder Schwengel) ein mit der Schraube verbundener, an beiden Enden mit schweren Gewichten versehener, gleich- armiger Hebel, der seine Schwingungen in horizontaler Ebene macht; nach ihm wird zuweilen

das ganze Prägwerk felbst mit dem Namen B. bezeichnet.

Balanciren nennt man das Schwingen von Körpern, beren Schwerpunkt auf irgendeine Beife aus ber Gleichgewichtslage gebracht, aber auch fo aufgehängt ober unterftust ift, bag bie Rorper felbft mit immer fleiner werbenden Schwingungen endlich wieder in bie Bleichgewichtslage tommen. Eine auf beiben Seiten gleichbelaftete Bage balancirt, inbem man fie anftößt, solange ihre Schalen abwechselnd auf und niedergeben. Der Seiltanger balancirt auf dem Seile, indem er ben burch bas Schwenten bes Seils und feine eigenen Bewegungen jum Fallen tommenden Schwerpuntt ftets wieber burch geschickte Beranberung in ber Bertheilung ber schweren Masse seines Körpers, Ausstrecken der Arme ober Berschieben der Balan = cirftange fo ftellt, bag bas loth, bas man von bem Schwerpuntte bes menfchlichen Rorpers, ber tief im Rumpfe liegt, auf die Erde fallt, durch das Seil felbst geben wurde. Solange biefe Bedingung erfullt ift, tann die Perfon beim Fallen nur auf das Geil felbst fallen und auch biefes burch Bor- ober Rudwartsgehen verhütet werben. Das B. von langen Staben ober baburch getragenen Körpern beruht auf einem geschickten Rachschieben bes Unterftützungspunttes unter den Schwerpuntt, sodaß auch hier die Bedingung, wonach bas vom Schwerpuntte gefällte Loth burch ben Unterftugungspunkt ober burch bie Bafis bes Rorpers geben muß, erflillt wirb. Bei verschiedenen Gegenständen tommt ber Luftwiderftand dem Rünftler ju Gulfe: fo beim B. der Pfauenfeder auf der Spitze des Riels u. f. w. Bei andern Kunststücken benutzt man bie Wirfung ber Centrifugaltraft rotirenber Rorper und bie ftete Berlegung bee Schwerpunttes auf einen Rreis ober eine Ellipse um ben Unterftitpungspuntt herum. Go 3. B. in dem bekannten Tellerspiele, worin Teller auf der Spige eines Stades rotirend in Balance erhalten werben. Diefe lettern Ericheinungen laffen fich mehr ober weniger mit bem Rreifel vergleichen, ber in Ruhe fogleich umfallen wurde, mahrend er bei rafcher Drehung bedeutend schwanten tann, ohne umzufallen. Eine Anzahl von Balancirtunfistuden beruht auf Täuschungen, indem die icheinbar balancirenden Rorper auf eine bem Bufchauer verborgene Beife unterftust werben. Der Ausbrud B. heißt übrigens auch oft fo viel als Aufwiegen ober in ber Schwebe halten. Go werden gewiffe schwere Dafchinenbestandtheile (Chlinder ber Balzwerte u. f. w.) durch an Bebeln hangende Gegengewichte balancirt, b. h. verhindert, den Druck ober bie Belaftung auszuüben, die fie vermöge der Schwere bewirken müßten.

Balanen, Meereicheln ober Entenmuscheln, sonst ihrer äußern Bekleibung wegen zu ben vielschaligen Weichtlieren gerechnet, sind Glieberthiere, welche zu ben niebrigern Formen ber Krustenthiere (Krebse) gehören, unter welchen sie eigene Ordnung bilben, die wegen bes Bestiges von 12 Paar gewimperten, susähnlichen Organen den Namen Cirrhopoden, Rankenstiffer, erhalten hat. In der Jugend schwimmen sie frei in der Gestalt kleiner Krebs-

Digitized by Google

flöhe im Baffer umher, durchlaufen aber dann eine Reihe höchst merkwürdiger Metamordhofon. infolge beren fie endlich fich festfeten und bann in einem vielschaligen Raltgehäuse anwachfen. Sie find ftets an andere Gegenstände befestigt, entweder mit Stiel (Endmufcheln) ober ohne folden (Meereicheln). Die B. tommen nur im Meere vor, an Felfen, Schiffstielen, auf andern Mufcheln, auf großen Fischen u. f. w. Bon einer nordischen Art fabelte man ehebem, baf

fle fich in die Barnatelente verwandele. In Chile gibt es fehr große egbare Arten. Balaffa (Balnit, Graf von Gharmati und Bettb), der attefte ungar. Lyriter von Bebeutung. Frühzeitig jum Rriegebienfte erzogen, focht er für ben Bratenbenten Betefi, trat bann in Bnigl. Dienfte, verließ aber 1589 feine Beimat aus unbefannten Urfachen und fehrte erft 1594 jurid. In bemfelben Jahre fiel er bei ber Erftirmung von Gran. B. fprach lateinifch, polnifc, italienifc und flawonifc, überfeste auch aus bem Lateinischen und Italienischen. Das Dichtertalent regte mahricheinlich unerwiederte Liebe bei ihm an. Roch wenige Tage bor feinem Tobe, mitten im Waffengeklirre des Lagers, schrieb er ritterliche und patriotische Lieber, bie naiv, gefühlvoll, scherzhaft und melobisch find. Die erste Ausgabe seiner Gedichte erschien 1572 ju Rratau. Bie tief diefe Dichtungen ins ungar. Boft brangen, beweifen die vielen Auf-

lagen, welche fie bis heute erlebten.

Balbi (Abriano), bekannt durch feine geogr. und ftatift. Arbeiten, geb. 25. April 1782 au Benedig, neigte fcon in fruher Jugend dem Studium der Geographie und Raturwiffenschaften zu. Er wurde 1808 Lehrer ber Geographie am Collegium San-Michele zu Murano, bann 1811 Lehrer ber Phyfit am Lyceum au Fermo, und erhielt 1813 einen Auf als Brofeffor ber Statistif nach Babua, welche Stellung er jedoch infolge ber polit. Ereigniffe anzutreten verhindert mar. 1815 entfette ibn die papfil. Regierung als Ansländer feines Lehramits in Fermo, und er fand nun bei ber Bollbirection in Benedig eine Anftellung. Familienangelegen= beiten führten ihn 1820 nach Bortugal, wo er die Materialien zu feinem «Essai statistique sur le royaume de Portugals (2 Bbe., Par. 1822) und den fich anschließenden «Variétés politiques et statistiques de la monarchie portugaise» (Bar. 1822) sammelte. Nachdem er bas J. 1832 zu Paris zugebracht, wandte er sich nach Wien, wo er ben Titel eines kaiserl. Raths und ein Jahrgehalt erhielt. Seit 1847 Mitglied ber wiener Afabemie ber Biffenschaften, ftarb er 14. Marz 1848 zu Benedig. Außer zahlreichen statift. Schriften veröffentlichte B. ben «Atlas ethnographique du globe» (Bar. 1826) und ben «Abrege de géographio» (2 Bbe., Bar. 1832; 3. Aufl. 1850), seine beiden hauptwerke, welche ihm einen Ramen in der Geschichte ber Erdtunde sichern. Namentlich fand letteres Wert, bas fast in alle europ. Sprachen (beutsch von Andree, 2 Bbe., Braunschw. 1833-34; von Cannabich, Littrow u. a., 2 Bbe., 3. Aufl., Befth 1842) überfest murbe, bie allgemeinfte Berbreitung. Eine Sammlung von B.'s «Scritti geografici» (5 Bbe., Tur. 1841-42) wurde von feinem Sohne Engenio B. veranstaltet, ber fich ebenfalls burch geogr. Arbeiten befannt gemacht bat.

Balbo (Cefare, Conte), ital. Staatsmann und Geschichtschreiber, wurde 21. Nov. 1789 in Turin geboren. Sein Bater, Brofpero B., ftand bei Napoleon in großem Ansehen. Schon mit 18 3. betleibete ber junge Cefare eine Stelle als Aubiteur bei bem Staatsrathe in Baris. 1808 ward er Secretar ber Regierungscommiffion, welche mit ber Organifirung Toscanas gur Bereinigung diefes Staats mit dem Raiferreich beauftragt war ; fpater nahm er in derfelben Eigenschaft theil an der zu gleichem Zwede für Rom ernannten Confulta. Nach Napoleon's Sturze ging er als farbin. Gefanbtichaftefecretur nach London, und blieb auf biefem Boften, bis bie Folgen ber piemont. Revolution von 1821 ihn veranlagten, fich von den Staatsgeschaften gurudgugieben. Er tehrte in feine Baterfladt gurud und lebte nun ben biftor. Biffenfchaften, für die er von Jugend auf große Borliebe gezeigt. Bon 1821-43 übergab er mehrere Arbeiten ber Deffentlichteit, barunter eine Gefchichte Italiens, die jedoch nur bis Rarl b. Gr. geht, und eine Uebersetung nebft Commentar von Leo's «Entwidelung ber Berfaffung ber lombarbifchen Stubten. 1843 erschienen die «Sparanzo d'Italian, die querft feinen Ruf weithin verbreiteten. Er beleuchtete barin die bamalige polit. Lage Italiens und bie Berfuche und Ausfichten auf eine Bieberherstellung feiner alten Freiheit, Macht und Unabhängigfeit. Sierbei legte er bas Sauptgewicht auf den Beweis ber Behauptung, bag bie Unabbangigfeit ber Kreibeit vorangeben muffe, und daß alfo das Streben nach ber lettern, folange die erftere nicht erlangt, unfinnig und verwerflich fei. Biewol er für die Erlangung ber Unabhängigfeit felbft wenig hoffnung ju geben wußte, wurde doch jene Schrift, nebft Gioberti's (f. b.) Bert iber ben Primat, vielleicht mehr durch die Gunst der Umstände als durch innern Werth, ein Ausgangs- und Mittelpunkt für die neu fich bilbende Partei der gemäßigten Liberalen und erlebte hintereinander

mehrere Auflagen (3. Aufl., Capolago 1846). Nicht mindern Beifall, und vielleicht mit mehr Recht, fand B.'s im gleichen Sinne gehaltenes Compendium ber ital. Geschichte («Della storia d'Italia, dall' origino fino al 1814» (5. Aufl., Bastia 1849). Auch veröffentlichte er mehrere Meine Schriften hiftor. und polit. Inhalts, und fchrieb eine Reihe von Artikeln für bas turiner Journal «Il Risorgimento», an bem er auch fortgefest thatig war. Als ein haupt ber moberirten Bartei nahm B. feit 1847 eine hervorragende polit. Stellung in ben ital. Berhaltniffen ein. Als 1848 auf einige Zeit die liberal-bemotratische Partei in Sardinien die Dberhand gewann, ftand er berfelben, zumal nach Gioberti's Rudtritt im Febr. 1849, feinblich gegenüber. Dagegen nahm er lebhaften Antheil an bem Kriege gegen Defterreich. Geit ber Conftitutionsverleihung bom 8. Febr. (4. Marz) 1848 waren im farbin. Staat, mit turger Unterbrechung, meist seine Freunde und Manner aus seiner Schule an der Spite der Regierung, an ber er felbst nur gang turge Beit Antheil nahm. Auch ju bem Ministerium Azeglio ftand er ftets in den freundschaftlichsten Beziehungen und vertheibigte baffelbe nicht selten in den Spalten des «Risorgimento». B. war ein Mann von ftrengen Sitten und unbeflectem Charafter. Fest überzeugt von der alleinseligmachenden Kraft der tath. Kirche, sah er in derfelben nicht nur bas Beil ber einzelnen, fonbern auch ber Rationen, ja zugleich bie einzige Quelle aller echten Cultur. Diese Weltanschauung beeintrachtigte bei ihm oft bas unbefangene Urtheil bes hiftoritere. In feinen Anhangen gu ben «Sporange d'Italia» bezeichnete er bie Englander und Deutschen ale burch bie Rirchenreform naturlich und mit innerer Nothwenbigteit hinter allen andern, b. h. Frangofen, Italienern und Spaniern, gurtidgeblieben. Dabei ertanute er jedoch in feltsamem Biberspruch bie moralifche Berborbenheit ber mobernen Italiener, gegenüber ben Böllern bes Norbens, als hauptgrund ber Erniebrigung Italiens an. B. ftard 3. Juni 1853. Am 8. Juli 1856 wurde ihm zu Turin ein Standbild (von Bela) errichtet. Bal. Micotti: «Della vita e degli scritti del conte Cesare Balbo» (Mor. 1856).

Balbsa (Basco Runez be), span. Conquistador, geb. 1475 zu Kerez-be-Badajoz, sührte in seiner Ingend ein ziemlich loderes Leben, ging nach San-Domingo und schloß sich dort, um seinen Gläubigern zu entgehen, in einem Fasse in das Schiff eingeschmuggelt, der Expebition an, welche Francisco de Enrico 1510 gegen Darien sührte. Ein Ausstand verschaffte B. den Oberbesehl über die neue Colonie. Dunkle Nachrichten von einem großen westl. Ocean bewogen ihn 1513, auf Entdedung auszuziehen. Am 25. Sept. dieses Iahres erblickte er wirklich das Meer von einer Bergspihe des Isthmus von Panama. Sein Enthussamus über die große Entdedung theilte sich allen gebildeten Zeitgenossen mit, und die bei den Quellenschristellern vorsommenden Schilderungen sind noch gegenwärtig von Interesse. Intriguen am span. Hose verschafften indes dem Pedrarias Davila den Besehl über die von B. eroberten Landstriche. B. unterwarf sich 1514 dem neuen Souverneur, einem engherzigen und grausamen Manne, und unternahm in untergeordneter Stellung noch mehrere glückliche Eroberungen. Doch diese und andere Berdienste vermehrten nur den geheimen Haß des Pedrarias Davila gegen ihn. Die Regierung des Mutterlandes suchte zwar zu vermitteln, und B. heirathete sogar die Lochter seines Feindes. Allein von diesem dei der ersten Gelegenheit eines Zwistes verlodt, sich selbst zu überliesern, wurde er 1517 der Abslicht der Rebellion angestlagt

und, mit Berletung aller rechtlichen Formen, in Castilla b'Dro enthauptet.

Balbnena (Don Bernardo be), einer der ansgezeichnetsten epischen Dichter der Spanier, wurde 1568 zu Baldepenas geboren. Noch sehr jung kam er nach Neuspanien, wo er in einem Collegium Mexicos seine theol. Studien vollendete. Schon damals zeichnete er sich durch Renntnisse und Anlage zur Dichtkunst aus. Nachdem er 1608 nach Spanien zurücgesehrt, wurde er kurze Zeit nachher zum Propst auf Jamaica und 1620 zum Bischof von Buertorico ernannt. Er stard daseicht 1627. Bon seinen Werken haben sich nur drei erhalten: «La grandoza mojicana» (Mex. 1609; Madr. 1829), eine poetische Beschreibung dieser Hauptstadt; «El siglo de oro» (Madr. 1608), eine Schüfernovelle in Prosa und Bersen; «El Bornardo, 6 la victoria de Roncasvalles», ein episches Gedicht in 24 Büchern (Madr. 1624; beste Ausg. Madr. 1808). Die beiden ersten Werke wurden auch von der Mademie in Madrid 1821 nen heransgegeben. Erst in neuerer Zeit sind B.'s poetische Berdienste wieder ansersannt worden. Schon um seines «Bernardo» willen verdient er in der Geschichte der span. Poeste und der epischen überhaupt genannt zu werden. Zwar gebricht es diesem Spos an Originalität des Plans und der Ausschaupt genannt zu werden. Zwar gebricht es diesem Schwung und Phantasie und stellenweise durch großartige Einsacheit als echten Dichter dewährt.

Balcon, f. Altan.

Balbachin, wie bas franz, baldaquin zunuchst aus bem ital. baldacchino entlehnt, nennt man gegenwärtig eine aus toftbaren Stoffen bestehenbe, reichverzierte, von Saulen getragene, ober auch an ber Band besestigte, zelt- ober schirmartige Dede über einem Throne, Rubebett, einer Rangel und andern beilig geachteten Begenftanben. Berühmt ift ber gang aus Erz gegoffene, gegen 90 F. hohe Balbachin Bernini's in ber Peterefirche zu Rom. Souft gab man biefen Ramen auch einem auf vier Stangen emporgehaltenen, meift vieredigen Schirm von Seibe, Brotat und andern reichen Stoffen, wie er bei feierlichen Aufzügen, 3. B. Arbnungen, Sochzeiten u. bgl., über fürftl. Berfonen und hohen geiftlichen Burbentragern als Abzeichen ihres Standes getragen murbe. Jest findet biefer Gebrauch in Europa nur noch bei ben Broceffionen ber tath. Rirche feine Anwendung, wo der die Monftrang tragende Geiftliche unter bem B. ju geben pflegt, ber in foldem Falle gewöhnlich «himmel» genannt wirb. Sache wie Wort ftammen aus bem Drient. Theils jum Schutz gegen bie Sonnenftrahlen, theils jum Beichen seiner Macht und Würde erscheint ber orient. Herrscher ober Großwürdenträger selten anders als unter einem, oft von den Großen und Oberbeamten getragenen Brachthimmel, fei er au Fuß, ju Pferbe, in der Ganfte ober auf bem Elefanten. Solche Traghimmel tamen im frühern Mittelalter vereinzelt als Geschente morgenland. herrscher, wie des Rhalifen harun= al-Rafchib an Rarl b. Gr., in bas Abenbland, und wurben nachher burd bie Rreugifige und ben orient. Handel der Italiener näher befannt. Traghimmel fowie die reichen Stoffe, aus benen fie bestanden, hießen nach dem Lande ihres Ursprungs Babylonica, oder auch Balbachine, nach Balbach, ber abenbland. Nameneform ber Stadt Bagbab in Babylonien.

Balde (Jakob), einer ber vorzüglichsten unter ben neuern lat. Dichtern, geb. zu Ensisheim im Elfaß 1603, wurde 1624 Jesuit zu München, später hofprediger des Kurfürsten von Baiern, und ftarb zu Meuburg in der Bfalz 9. Aug. 1668. Unter feinen lat. Boefien find, außer zahlreichen lyrischen Gebichten, besonders das «Solatium podagricorum» (Münch. 1661; beutsch von Neubig, Münch. 1833), «Agathyrsus» (Münch. 1638), «Poema de vanitate mundi» (Münch. 1638; 1649; 1651) unb «Urania victrix» (Münch. 1643) hervorzuheben. Eine Sammlung feiner lat. Dichtungen gab er felbst heraus (4 Bde., Röln 1660); eine vollftandigere erschien erst langere Zeit nach seinem Tode (8 Bbe., Mitnch. 1729). Gine Auswahl aus derfelben beforgte Drelli (Bur. 1805; 2. Aufl. 1818). Reuerdings wurden feine Carmina lyrica» von Sipler (Münft. 1856) und die «Batrachomyomachia» (mit deutscher Ueberfetung, Münft, 1859) von Berchem herausgegeben. Uebertragungen feiner Oben haben Reubig (3 Bbe., Rempten 1830) und von Nigner (Augeb. 1831) gegeben. Bahrenb B.'s lat. Gebichte wahrhaft poetifche Begeisterung athmen, leicht und ficher in ber Sprache, einfach und far in ber Anschauung find, erscheinen seine beutschen Boefien fdwerfallig und vielfach gefchmactos. Dennoch ift B. ein ausgezeichneter Dichter, ber burch tiefe Beltkenntnig und echt philos. Geifteswürde, burch ftarte Gefinnung und erhabene Gedanten fowie burch Liebe ju Baterland und Menfcheit weit über feine Beitgenoffen bervorleuchtet. Berber gebuhrt bas Berbienft, burch treffliche Uebersetzungen in ber «Terpsichore» bas Andenten an B. erneuert zu haben.

Baldrian (Valeriana), eine Pflanzengattung aus der 3. Rlaffe, 1. Ordnung, des Linne'schen Systems und aus der nach ihr benannten Familie der Balerianeen. Die Balbriane find perennirende Aräuter mit gegenständigen, ganzen ober fiebertheiligen Blättern und Neinen, in schirmförmige, zusammengesette Trugbolben gestellten Blüten von weißer ober röthlicher Farbe. Sie enthalten in allen ihren Theilen, befonders in ihren meist knolligen ober sieischigen Burzelstöcken, einen eigenthümlichen, meist widerlich aromatischen Extractivstoff (Baldriaustoff). Befonders ift ber gemeine B. (V. officinalis) burch reichlichen Gehalt an biefem Stoffe ausgezeichnet. Der gemeine B., eine anfehnliche und hubschblubende, beshalb auch bisweilen jur Bierde angebaute Bflanze wächst häufig an steinigen Fluß - und Bachufern und an feuchten, steinigen Plätzen in Gebirgen. Die Hauptbestandtheile des Wurzelstocks sind ein widerliches (auch den Würmern feinbliches) ätherisches Del, eine flüchtige Säure (Baldriansäure), ein Weichharz, ein gelber und ber icon ermabnte aromatische Extractivitoff. Das Balbrianol ift troftalliftebar, leichter als Wasser, in diesem wenig, in Altohol, Aether und atherischen Delen leicht löslich, riecht schwach nach Beu und verwandelt sich, der Luft ausgesetzt, in Balbrianfäure. Diefe ift farblos, von unangenehmem Geruch, fauerm, stechendem Geschmad, leichter als Baffer und verbindet fich mit Bafen zu troftallisirbaren Salzen. Sie tann auch aus Rartoffelfuselöl burch Behandlung beffelben mit Aestali bargeftellt werben und findet fich außerbem in ber-Schiebenen Bflanzenstoffen. In der Medicin werden bie weingeiftige Tinctur, ber wafferige Aufguß und der Extract der Burgel, ebenso die rohe, getrochnete Burgel in zerschnittenem Buftande zu Thee und Klystieren als trampstillende und nervenstärkende Mittel angewendet.

Balbuin I., König von Berufalem von 1100-18, geb. 1058, jungfter Bruber bes Berjoge Gottfried bon Bouillon (f. b.), nahm theil an dem erften Kreuzzuge, entzweite fich aber mit ben übrigen Beerführern und jog fpater nach Cheffa, wo er bon bem bortigen Berricher adoptirt und nach beffen Ermordung Flirft marb. Rach feines Brubers Gottfried Tobe, 1100, wurde er Schirmvogt bee Beiligen Grabes und Baron von Jerufalem, nahm jeboch balb ben Abnigstitel an und starb 1118, nachbem er Cafarea, Asbob, Tripolis und, mit Beistand einer genuefischen Flotte, Ptolemais, bann Sibon erobert, Astalon aber nicht hatte behanpten tonnen. — Ihm folgte als Rönig von Jerufalem, von 1118—31, fein Better B. IL (B. bu Bourg), bisher Graf von Ebeffa, unter dem, mit Bulfe einer venet. Flotte, Thrus 1124 erobert und ber Tempelherrenorben gestiftet wurde. Bon ben Türken gefangen, mußte er eine halbiabrige Baft aushalten. Er ftarb 21. Aug. 1131 mit hinterlaffung von vier Töchtern. Ihm folgte fein Schwiegersohn Fulto, Graf von Anjou, ber bis 1142 regierte. — B. III., König von Jerufalem bon 1143-62, ber Sohn und Rachfolger Fullo's, geb. 1129, war ein Mufter bes Ritterthums, bas fich in ber Beriode ber Rreugzüge auf bem Boben bes entwidelten Lehnswefens gestaltete. Bon der Bormunbichaft feiner Mutter Melifenda, unter der er anfangs stand, befreite er sich eigenmächtig. Siegreich focht er 1152 bei Jerusalem gegen den Sultan von Aleppo, Ruredbin. Rachbem er benfelben 1157 bei ber Jatobsfurt am Jordan geschlagen, demuthigte er ihn sehr bald von neuem bei Putaha, worauf er in Ruhe regierte und fein Reich im Innern und nach außen ficherzustellen fuchte. B. ftand in fo großem Anfeben, daß felbst Saragenen unter ihm ber Rreugesfahne folgten. Durch feine Bermablung mit Theodora, der Tochter des griech. Raifers Manuel, gewann er an demfelben einen treuen Bundesgenoffen. Seine Regierung mar die lette Machtentfaltung bes driftl. Ritterthums im Drient. Er ftarb in der Blüte seiner Jahre zu Tripolis in Sprien, 10. Febr. 1162, wie man glaubt an Gift. Ihm folgte sein Bruber Amalrich in ber Regierung, ber 1173 ftarb. — B. IV., ber Sohn und Nachfolger Amalrich's, gewöhnlich ber Ausfähige genannt, regierte bis 1183, wo ber fünfjährige B. V., ein Sohn bes Grafen Bilhelm bon Montferrat und Sibylle's, ber Schwefter B.'s IV., zum König ausgerufen warb, ber 1187 starb, ein Jahr vor Jerufalems Wiebereroberung durch Saladin. — B., Graf von Flandern, half auf bem vierten Rreuzzuge ben Benetianern, ftatt Jerufalem, Ronftantinopel erobern und gründete 1204 bas Lateinische Raiserthum. (S. Lateinisches Raiserthum.)

Balbung (hans), genannt Grün ober Grien, einer der vorzüglichsten Künstler der Oberdeutschen Schule zur Reformationszeit, bekannt sowol als Maler wie als Kupferstecher und Zeichner für den Formschnitt. Er war geboren um 1470 zu Gmünd in Schwaben, arbeitete, außer in seinem Baterlande, im Breisgau, in der Schweiz und im Elsaß. Zu Strasburg, wo er seit 1533 verweilte, ward er bischöfl. Hosmaler und Mitglied des Großen Raths. Sein Tod erfolgte 1552. Die Kunstweise B.'s offenbart neben dem Charakter der genannten Schule, dem seinen Naturalismus, welchen vorzugsweise Martin Schaffner und Bartholomäus Zeitblom ansbildeten, eine entschiedene Originalität, namentlich in Ersindung und Zusammensehung, überläßt sich aber, und zwar keineswegs zu ihrem Bortheil, hier und da dem Einstluß Albrecht Dürer's. Hauptarbeiten sind die Malereien im dad. Nonnenkloster Lichtenthal, vom J. 1496, und der Hochaltar des Münsters zu Freidurg, 1516 vollendet, dessen Mittelbild eine prachtvolle Krönung der Maria enthält, unter dessen seitenbildern eine ungemein liebliche Flucht nach Aeghpten für B.'s schönste Arbeit gehalten wird. Das Ganze ist wohl erhalten und ein wahres Kleinod altdeutscher Kunst. Andere Arbeiten besinden sich zu Aschassenze, Basel, Berslin, Karlsruhe, Ludwigsburg, Kürnberg, Wien u. s. n. Auch im Porträt zeichnete B. sich aus.

Baldur, ein german. Gott, nach nordischen Quellen Sohn Obhin's und der Frigg, Gemahl ber Ranna und Bater Forseti's. Außer bei den Standinaviern ist seine Existenz in den angelsächs, und deutschen Mythen verbitrgt. In Deutschland führte er auch den Namen Phol. Glänzend und schön, war er nicht minder kihn und tapfer, wie Mythenreste und Saro's Erzählung von seinem Rampse mit Hotherus um die schone Nanna bezeugen. Seine Hauptbebeutung erhielt er als Bürge des Bestandes der Obhin'schen Götterbynastie. Die Götter wußten, wie nordische Quellen erzählen, ihr Heil an B.'s Leben gebunden und suchten, durch seine Träume gewarnt, ihn zu schilen. Frigg nahm allem, was in der Welt ist, den Eid ab, B. nicht zu verletzen. Die Götter machten hierauf die Probe, schossen und schlugen nach ihm, und er zeigte sich underwundbar. Das verdroß den Losi, der als altes Weib zu Frigg ging,



um zu erlauschen, ob wirklich alles jenen Schwur leiste. Er erfuhr, daß die kleine Mistel nicht vereibigt wurde. Da rif Lofi die Miftel aus und gab fie bem Bobhur, ber wegen feiner Blindheit an jenem Wurffpiel nicht theilgenommen hatte. Höbhur warf, und B. fiel todt nieder. Die Götter legten die Leiche auf einen Scheiterhaufen auf das Schiff Hringhorni, welches die Riefin Hyrrodin bom Strande schieben mußte. Neben B. lag feine Gattin Nanna, bie ber Schmerz getöbtet hatte. Das Schiff fuhr, von Thor geweiht, brennend in die See. Unterdek ritt Bermobhr in die Unterwelt, um feinen Bruder zu erlofen. Bel ift bereit, ihn gurudan= geben, wenn er von allem broben beweint werbe. Da gingen Boten aus, um bie Tobtenflage zu bitten, und alles weinte, Lebendes und Lebloses. Nur die Riefin Thöck weigerte die Thränen, und so mußte B. bei hel bleiben. Die Blutrache nahm fein Bruder Bali auf fich. Dem Tode B.'s folgte bald ber Untergang ber Götter im Ragnarötur. B. ift verschieben gebeutet worden, physisch und ethisch. Uhland und Simrod feben ben Sommergott in ihm, ber burch den lichtlosen Winter (den blinden Söbhur) falle. Nanna sei das Blütenleben, das mit dem Sommer dahingehe. Der Rampf B.'s und Hother's nach Saro sei ber Kampf zwischen Sommer und Binter. Schwart fagte B. ale Gewittergott. Beinhold bagegen verfuchte eine ethifche Deutung, wobei die Ramen ihn unterftutten. Er faßte B. als Friedensgott, aber als einen, der burch Tapferkeit den Frieden hütet. Loki, in seiner spätern Ausbildung das vernichtende Brincip. erwedt bie blinde Kriegswuth, burch welche B. fein Enbe findet. Alle Bemuthungen, ibn berauftellen, misgluden. Bahricheinlich hat B.'s Befen eine phyl. Grundlage; er mag ein himmels= gott gewesen sein. Aber unleugbar wurden seine Motive fpater in ethische umgewandelt.

Balearen, eine aus den brei Hauptinfeln Mallorca (62% D.-M.), Minorca (141/3 D.-M.) und Cabrera (1/3 D.=Mt.) bestehende fpan. Inselgruppe, welche, der Rufte von Balencia gegenüber gelegen, im Berein mit den Bithufen ehemals das Rönigreich Mallorca bilbete, jest aber bie Proving ber Balearisch en Infeln ausmacht, die auf 861/5 D.-M. an 262893 E. gabit. Die B. find fast burchweg gebirgig, haben milbes, gefundes Rlima, fruchtbaren Boben, Garten-, Bein = und Aderbau, auch Biehzucht und Seibencultur und lebhaften Sandel. Nur Cabrera (Capraria) ist unfruchtbar und dient blos als Berbannungsort. Die Infeln erhielten von den Griechen ihren Ramen wegen ber Geschicklichkeit ber Bewohner im Schleubern, wodurch fie sich auch in Hannibal's Heer besondern Ruhm erwarben. Die Pithusen (b. h. Fichteninseln), zusammen 91/4 O.=M. groß, sind Iviza mit der festen Haupt= und Hafenstadt gleiches Namens, und Formentera (11/6 O.=M.) mit einzelnen Meierhöfen. Sie find ebenfalls fehr fruchtbar an Getreibe, Flache, Banf, Bein, Dliven, Manbeln, Subfruchten, befonbere aber an Feigen, und führen viel Salz aus. Schon frühzeitig befuchten fie bie Phonizier und die Griechen aus Rhodus. Später tamen die Inseln unter tarthagische Herrschaft, seit 123 b. Chr. burch Aulus Cacilius Metellus (Balearicus) unter Rom. 426 wurden fie vandalifch, bann weftgothifch, durch Karl d. Gr. auf turze Zeit franklich, 798 arabisch, und zwar seit 1208 unter den Almohaden. Nachdem fie von Jakob I. von Aragonien 1229-35 unterworfen worden, bilbeten fie unter bessen Nachkommen seit 1276 ein eigenes Königreich (El Reyno de Mallorca), welches 1343 mit der Krone Aragonien vereinigt ward. Minorca war von 1708—82 mit einer furgen Unterbrechung im Befige ber Englanber.

Balen (Beinrich van), ein Maler aus Antwerpen (geb. 1560), bilbete sich anfangs in der Schule des Adam van Ort, dann aber studirte er in Italien die Antise, welche bei vielsach manierirtem Wesen in seinen Leistungen, namentlich in der Darstellung des Nackten, als ein günstiges Clement durchblickt. In religiösen Gegenständen befriedigt er am wenigsten; dagegen haben seine mythol. Darstellungen, dei denen Ian Breughel oft den landschaftlichen Hintergrund malte, mehr Ansprechendes. B. war der Lehrer van Ond's, und starb zu Antwerpen 1632. Sein Sohn Jakob (geb. 1611) malte Historien in der Weise seines Baters. — B. (Mathias van), von Dortrecht, wurde 1684 geboren, lernte bei Houbraken, lieferte ebenfalls

Lanbichaften und Hiftorien, und ftarb hochbejahrt.

Balfe (Michael William), ein engl. Componift, bessen Familienname eigentlich Balph lautet, wurde 15. Mai 1808 zu Limerick in Irland geboren und erhielt frühzeitig Musstunterzicht von seinem Bater und einem Mustler Horn. Schon als siebenjähriger Anabe spielte er öffentlich und mit Beifall ein Biolinconcert von Biotti. Mit 16 I. kam er nach London, trat als Sänger (Baritonist) auf und wirkte dann als Musstübirector an einem der kleinern Theater, bis er 1825 mit einer reichen Familie nach Italien ging. hier lieferte er 1826 für das Scalatheater in Mailand das Ballet «La Peyrouse». Noch in demselben Jahre wandte er sich nach Baris, wo er bei der Italienischen Oper ein Engagement fand, aber als Sänger kein sonder-

liches Glüd machte. Er kehrte beshalb nach Italien zurück, sang bis 1835 an verschiebenen Bühnen und schrieb daneben Opern, barunter: «I rivali» (1830), «Un avvertimento» (1832), «Enrico IV al passo della Marna» (1833) u. s. w., welche indeh nur theisweise gestelen. Nachdem er sich inzwischen mit der Sängerin Roser verheirathet, ging er 1835 nach London, wo er noch in demselben Jahre mit der Oper «L'associo di La-Rochelle» auftrat. Seitdem ließ er eine Oper auf die andere folgen, und wirkte bald an diesem oder jenem Theater und Concert als Dirigent. Bon den etwa 20 Opern, die er seit 1836 geliesert, sind als die bessern zu nennen: «The maid of Artois» (1836), «Amalia» (1838), «Falstaff» (1838), «Jeanne d'Arc» (1839), «Cleolanthe» (1841), «Le puits d'amour» (1843 sür Paris), «The Bohemian girl» (1844), «Les quatre sils Aymon» (1844 sür Paris), «L'étoile de Séville» (1846 sür Paris), «The bondman» (1846), «Satanella» (1859), «The Puritan's daughter» (1862). Einige derselben, wie die «Haimonskinder» und die Bigennerin», sind mit vielem Beisall auch auf deutschen Bühnen zur Aufsührung gelangt. Den Compositionen B.'s sehlt es an Schöpsferkraft und künstlerischem Ernst; er ist ein slüchtiger Nachahmer meist franz, und ital. Wuster. Doch kann man seinen Melodien Lebendigkeit und angenehmen Fluß nicht absprechen.

Balfruich ober Balfurufch, eigentlich Barfurufch, b. h. Labungemartt, eine bebeutenbe Sanbelsftadt in der perf. Proving Mafenderan, zwischen Gari und Amol, 3 Dt. bom Raspischen Meer entfernt, am schiffbaren Babul, über welchen unweit eine schöne Brücke führt, liegt in einer fumpfigen Gegend zwischen Balbern, bon Felbern, Garten und Beden umgeben. Die Stabt hat gutgebaute Baufer, breite und reinliche Straffen, und ihr Aussehen verrath ben Bohlftand und die Thatigteit ber Bevolkerung. B. ift ber große Martt zwifchen Rufland und Berfien, hat baber einen außerft lebhaften Frembenverkehr, und fein 1/4 M. langer Bazar enthält Waaren aller Art. Auch betreibt der Ort bebeutenbe Seibenzucht. Reben Sanbel und Industrie wird auch die Wissenschaft gepflegt, wie die sehr zahlreichen (20 — 30) Schulen beweifen. Reben einer fcwunghaft betriebenen Buderfabrit liegt, freilich in Trimmern, bas prachtvolle Lustschloß Bahr-al-Arem (Garten bes Barabieses) aus des Schah Abbas Zeit. Das Wasser in B. ist nur aus Ziehbrunnen zu gewinnen und schmeckt salzig. Die Zahl der Bevöllerung wurde 1822-25 auf 1-200000 angegeben, aber 1826 und 1832-36 ift biefelbe burch Beft und Cholera außerorbentlich vermindert worden. Durch eine mit Biefen, Aedern, Gärten und Zuderpflanzungen bebedte Gegend führt eine fahrbare Strafie nach dem hafenort Mefcheb-i-Ger an ber Mündung bes Babul, wo ber ruff. Seehandel mit Berften fich concentrirt. Die umliegenden Dörfer treiben bedeutenden Zucker-, Flachs- und Baumwollbau. Die Haupteinfuhr der Russen (aus Astrachan und Baku) besteht in Eisen und Naphtha; zur Ansfuhr kommen hauptfächlich Zucker und Seibe.

Balg, Chfte (Cystis), nennt man in ber Beiltunde gewiffe tranthaft im Rorper entftanbene, meist tugelrunde, völlig geschlossene Säcke ober Kapseln, welche innerlich mit einer glatten, ferofen Baut überzogen find. Diefe Gefdwillfte ober Balggefcwulfte (Tumores cystici) find hinfictlich ihrer Entstehung wie ihres Inhalts fehr verschieden. Sie entstehen balb badurch, dag fleinere Bellen bes Korpers ausgebehnt werden, bald durch eine neue Ablagerung, welche bie Form einer Rapfel annimmt (3. B. um eine im Bellgewebe verharrenbe flintenkugel), balb als Bestandtheile von Aftergeschwülsten (3. B. im Chsten-Sarkom), balb aus Schleimhauthöhlen, beren Mündung franthaft verschloffen ift, fodaf fich bie Bandungen burch ben angehäuften Inhalt ausbehnen. Bu lettern gehören bie fog. Balggefcmillfte ber Saut, welche fich aus verftopften Talgbrufen bilben und baber mit bem fich anhäufenben breiartigen und mit Spithelien gemengten Sautschmeer (Smogma) angefüllt find; man nennt fle beshalb Breigeschwülfte (Athoroma). Andere Balge find mit Baffer gefüllt und beigen bemnach ferbfe Cyften ober Sygrome. Andere enthalten bonig - ober gallertartige, bidliche Gafte (Soniggeichwülfte, Gallertgefchwülfte). Diefe beiben Arten finden fich befondere baufig in ben Gierfteden und in ber Schilbbrufe, und bilben bie baufigfte Ertrantung in biefen Drufen. (S. Rropf.) Im Gehirn (feltener in anbern Organen) findet man Balge, die Blut ober beffen Refte enthalten und aus einer frühern Blutaustretung (Birnichlagfluß) entftanden find, welche fich burch gerinnbare Ausschwitzungen der Umgegend abgekapselt haben: die sog. apoplektischen Cysten. Danche rechnen auch bie auf Sehnenfcheiben und Gelenken fich bilbenden Ueberbeine (f. b.) an ben Balggeschwülsten. Berschieben von den Cysten find die Hydabiten, welche fich durch im Körper entftandene Blafenwirmer (f. b.) bilben. Die genannten Sautbalggeschwülfte werden gewöhnlich burch Einstechen entleert und dann durch einfache Zusammenziehung der ausgedehnten Talgdrüfe ober burch Siterung vollends geheilt. Benn fle aber zu alt und mit festen Wänden versehen

find, so muß der ganze B. herausgeschält werden. Die übrigen Arten der Chsten sind weniger leicht zu operiren, besonders wenn sie von einem Allgemeinleiden des Körpers herrühren.

Balgfrucht ober Balgtapfel nennt man in der befchreibenden Botanik eine mehrfamige Frucht mit häutiger oder lederartiger Schale, welche nur an einer Seite, in einer bertieften Linie (der Bauchnaht) der Länge nach aufspringt und inwendig an den beiden wulftig verstidten Rändern jener Naht die Samen reihenweise gestellt trägt. Eine B. besitzen z. B. die Bäonien, der Aittersporn, der Sturmhut, die Alelei und andere Ranunculaceen; ferner die Arten der Gattung Sodum (Manerpfesser und Fetthenne) und die Asklepiadeen (z. B. die Seidenpflanze, Asclepias syriaca, und die Schwalbenwurz, Cynanchum Vincetoxicum). Bei letztern bringt jede Blüte eine gedoppelte B., d. h. zwei am Grunde verwachsene Balgfrüchte

hervor, beren Samen mit einem Schopf feibenglanzenber haare verfehen finb.

Bali, auch Alein - Java, die weftlichfte ber Rleinen Sundainseln im Oftindischen Archipel, liegt unmittelbar im D. von Java, von welchem fie durch die für die Schiffahrt in jenen Gemäffern wichtige Baliftraße geschieben ift, mahrend fie öftlich burch die Lombotftraße von der Infel Lombot getrennt wird. Der Boden ber noch wenig bekannten, 104 Q.=M. großen Infel ift fast burchaus vultanifc; im öftl. Theile erhebt fich ber fortwährend rauchenbe Rarana-Affam. Erbbeben find häufig und heftig. Die natürliche Fruchtbarteit bes Bobens wird burch reichliche Bewäfferung erhöht. Die hohen Gegenden find mit üppigen Wälbern bedeckt, während bie Reisfluren ber tiefern Striche juhrlich boppelte Ernten gewähren. Baumwolle foll auf bem ganzen Archipel nirgends beffer gebeihen als wie auf B. Andere Producte find Raffee, Indigo und Tabad. Die Balier ober Balinefen, beren Zahl auf 450000 gefchätzt wirb, gehören im ganzen zum Stamme ber Javaner. Sprache der Bornehmen ist das Javanische, die der großen Menge bas Sundaifche. Als mertwürdig erscheint, daß B. inmitten einer ganz mohammed. Bevöllerung dem Brahmanismus, und zwar dem Siwadienst tren geblieben. Die religiöse Schriftsprache ist das Rawi, welches eine nicht unbeträchtliche Literatur besitzt. Das Bolt fcheibet fich noch in vier Raften, wenn auch nicht fo fchroff wie in Indien. Auch die Bitwenverbrennung tommt auf B. noch vor, jedoch nur felten und gewöhnlich nur bei fürftl. Frauen. In den Rifftenorten leben 4000 Mohammedaner und etwa 8000 Chinefen. In polit. hinficht zerfällt die Infel in neun Fürstenthümer: Baliling im N., Karang-Affam im ND., Klongtong und Gianjar im D., Badong im SD., im B. Mengui, Tabanan und Djembrana, in ber Mitte Bangli. Bon bemfelben ift in neuerer Zeit Rarang -Affam bem Fürftenhaufe von Lombol jugefallen. Die Fürften ober Rabichas ertannten ichon feit langer Zeit bie Oberherrlichteit der Riederlander an, welche 1840 auch eine Handelsfactorei auf der Infel gründeten. Diefer Schritt sowie die Seerauberei ber Balinefen und ber Stavenhandel führten balb au Feinbseligkeiten und 1846 jum offenen Kriege, der fich 1848-49 erneuerte. Die Rampfe waren für beide Theile mit großen Berluften verbunden und endeten fchlieflich (April 1849) mit Unterwerfung ber Fürsten und Schärfung ber Berträge.

Balige, bon Englandern Britiff Sonburas genannt, ift ber Name eines Canbftrichs auf der Oftflifte der Halbinfel von Pucatan, auf welchem England im vorigen Jahrhundert von Spanien das Recht erhielt, Farbe- und Ruthölzer zu fallen, und welchen es feitbem bei ben verschiebenften Gelegenheiten zu einer formlichen Colonie zu machen gesucht hat. Rechtlich hat es nie mehr als ein Servitut auf B. befessen, teineswegs ein territoriales ober Souveranetaterecht, das vielmehr der Republit Guatemala und theilmeise dem mexic. Staate Pucatan gehört. In amtlichen Documenten wird baher B. nicht als Colonie, sondern als aIhrer Da= jestät Rieberlaffung in der Bai von Honduras» bezeichnet. Der Ursprung dieser Niederlaffung grundet fich auf ben Berfall bes Flibustierwefens zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts. Engl. Abenteurer, benen bas Secrauberhandwert ju geführlich ward, benupten ihre genaue Renntnig ber Festlandfufte, um in ber an toftbaren Farbehölzern reichen Gegend zwischen bem Baligeund Pondofluffe ein anscheinend ehrliches Gewerbe gu beginnen. Gin Berfuch ber Spanier, fie zu verjagen, ward durch ihren tapfern Wiberftand vereitelt (1754), und ba fie magrend ber nachsten 10 3. nicht weiter gestort wurden, nahm die engl. Regierung fo weit von ihnen Rotig, daß sie im Frieden von 1763 von Spanien die Zusage erwirkte, « die an der Ruste der Bai von honduras mit dem Fällen von Campecheholz beschäftigten brit. Unterthanen in feiner Beife ftoren und beläftigen zu wollen ». Diefe bedingte Anerkennung machte die Anfiedler übermuthig, und fle misbrauchten bie ihnen eingeräumten Rechte aufs gröbfte, namentlich burch Betreibung ausgebehnten Schmuggelhandels. Erbittert darüber, überfielen und zerftorten die Spanier die Riederlaffung im Sept. 1779, und die engl. Regierung wagte nicht, ihre Berechtigung baju in

Frage zu ftellen. 1783 kehrte ein Theil ber frühern Anstebler zurud, und in bemselben Jahre tam ein neuer Bertrag zu Stande, woburch bas frühere Servitut wieder anerkannt und die Grenze bes Ruftenftriche, auf welchen es fich erftreden folle, beftimmt wurde. Durch ben Erganzungsvertrag von 1786 ward bie Grenze bes Bezirts vom hondo bis an den Sibunfluß gerudt, sodaß er eine Kittenlinie von etwa 20 M. umfaßte, dafür aber anch bestimmt, daß bie Ansiedler nur Holz fällen ober andere, shne Zuthun von Cultur hervorgebrachte Naturerzeugniffe fammeln und ausführen, « auf teinen Fall aber Buder-, Raffee = u. f. w. Blantagen anlegen ober irgenbeine burgerliche ober militärische Regierung einrichten burften». Reue Uebergriffe der Anfiedler veranlagten die Spanier, 1798 einen Berfuch ju ihrer Austreibung ju machen, allein er mislang. Auf diesen Umstand haben engl. Bublicisten ein Recht der Eroberung auf B. geltend zu machen gefucht, aber babei bergeffen, bag ber Friede von 1814 ausbrücklich Die Stipulationen von 1786 nen bestätigte. Rach ber Lobreifung ber fpan. Colonien vom Mutterlande fuchte England, ungewiß barüber, zum Territorium welcher von den neuen Republiten B. gehöre, in die Berträge, welche es mit jeder berfelben ichlog, die Stipulationen von 1786 einzuschalten, und in bem Bertrage mit Mexico von 1826 gefchah bies wirflich. Doch bas alles hinderte England nicht, 1836, ohne außere Beranlaffung, seine Befigansprüche auf bie gange Rufte bis jum Sarftunfluffe binab und landwarts bis zu dem Meridian von Garbutte-Falls am Balizefluß auszubehnen. Die mittelamerit. Staaten waren zu schwach, mit Erfolg Ginfprache bagegen zu erheben. Seit Ende ber funfziger Jahre unterhandelte England mit Guatemala über die Anerkennung feiner Befitanspruche, und es tam zu einem für beide Theile befriedigenben Arrangement. Gin formliches Souveranetaterecht Englands auf B. ift jeboch auch dadurch nicht geschaffen worden. Das bortige «Etablissement» wird als eine Dependenz von Jamaica verwaltet.

In der weitesten von England beanspruchten Ausbehnung ift B. eirca 35 M. lang und bis zu 12 M. breit, hat also ein Areal von ungeführ 400 D.-M. Der Zugang zu der flachen, fumpfigen, von einem breiten Urwalbgürtel gefäumten Rüfte ift burch zahllofe Alippen und Rorallenriffe fehr erschwert. Ginige Meilen oberhalb ber Flugmundungen finden fich fruchtbare Thaler, abwechselnd mit durren, tannenbewachsenen Streden, noch weiter hinauf herrliche Balmenwälder, breite Savannen und endlich, parallel mit der Rufte laufend, Bergtetten, bie sich bis zu 4000 F. erheben. Das Alima ist heiß und feucht, erträglicher gemacht durch die Passatwinde. Das gelbe Fieber kommt häufig, doch nicht in endemischer Form vor. Für die den Saupttheil der Bevöllerung bilbenden Reger und Mischlinge scheint das Alima sehr günftig zu sein. Die Gesammtzahl ber Sinwohner wird auf 35000 geschätzt, wovon noch nicht ein Zehntel Beiße. Die an der Mündung des gleichnamigen Flusses gelegene Stadt B. hatte vor ber großen Feuersbrunft, von welcher fie 1856 heimgesucht ward, über 5000 E. Sie ist ein Sauptausfuhrhafen für Pucatan, Guatemala und Honduras. Die wichtigsten Ausfuhrartitel find Mahagoniholz (8—10 Mill. Fuß), Campecheholz, Saffaparille und Cochenille. Die Aderbauproducte ber Nieberlaffung bestehen aus Mais, Reis, Pamswurzeln, Bananen und Bfeilmurz. Mit bem Anban von Kaffee, Buderrohr, Baumwolle und Indigo find erft unbebeutende Anfunge gemacht worden. Die Rieberlaffung wird von einem Director und fieben je auf ein Jahr erwählten Wagistraten verwaltet, die zugleich gesetzgebende, administrative und richterliche Befugnisse haben. Zum militärischen Schutz dient eine Compagnie Artillerie und ein Regiment Infanterie. Alle Steuern und Gefälle werben nach Maßgabe ber Anordnungen bes Magistrats und des Directors erhoben. Die ordentlichen Ausgaben belaufen fich auf etwa 150000 Thir.

Ballan ober, wie schon im Alterthum, Samus heißt ber öfil. Flügel des Gebirgsspstems, welches im R. der griech.-türk. Halbinfel von den dalmatischen Karstslächen dis zum Schwarzen Meere den sübl. Grenzwall des Donaugediets bildet und nebst seinen besonders gegen S. hin überaus zahlreichen Berzweigungen auch wol als Hämus- oder Baltanspstem, wie die ganze Halbinsel selbst als Hämus- oder Baltanhalbinsel, bezeichnet wird. Der eigentliche B. zieht in vorwiegend östl. Richtung in einer Ansbehnung von etwas über vier Längengraden oder (unter 42½° nördl. Br.) etwa 46 M. von dem Quellgediete der Mariza dis zum Cap Emineh als Grenzschied der Landschaften Rumelien im S. und Bulgarien im N., sowie als Wassersche zwischen Mariza und Donau. Seine Höhe nimmt nach D. hin ab, seine Breite zu. Durch die Trajanspsorte, die Straßeneinsentung zwischen Philippopel und Sosia, von dem Rilogedirge getrennt, von welchem der Despoto-Dagh oder kas Rhodopegedirge sich südwärts abzweigt, zieht in östl. Richtung die in die Gegend von Islindsche oder Sliwno die Rette des Hohen B. oder Robscha-B., ein dichtbewaldetes Granitgedirge in der Gesammt-

hibe von 4500 - 5000 F. Der Rorbabfall biefer Rette, waldig und burch zahlreiche von bem Sauptrilden auslaufende Thaler gerriffen, ift bie überaus jobe Gebirgsgegend Sochbulgariens. Der Gubabfall nach Rumelien verläuft rafch, jeboch ohne fteile Banbe, Schluchten und malerifches Ansehen. Doch begleitet ben Stofuß eine Reihe herrlicher milber Thalbecten. Das ausgezeichnetste berfelben ist das Becten von Kefanlyk an der obern Tundscha, im S. des Tichipia-Baffes. Buhrend im bobern Gebirge noch Schnee liegt, entfaltet fich bereits im Thale eine reiche und herrliche Begetation, welche die landschaftlichen Reize noch erhöht. Beiter öftlich, im R. von Sliwno, erhebt sich ber Tschatal-Dagh, mit bichtem Eichenwalbe bebedt, bem fich höher hinauf Linden und andere Baume einmifden und weiter oben Buchenwaldung folgt. Nörblich von diefer Rette, jenseit des tiefen Thales der Betschara, zieht sich die Higellette des Wodo-B. (wasserreicher B.), und wo diese sich abzweigt, beim Passe des Eisernen Thores ober Demir-Rapu, ftreicht von der Haupttette nordostwarts (im R. bes Bobo-B.) bie weit langere Rette des Rutschut- ober Aleinen B. (flaw. Maloje-B.), die öftlich bis jum Thal bes Zahmen Ramtschyf reicht. Eine vierte, gelrummte Rette ift noch weiter nörblich die bes Binar Dagh. Der oftlichfte Theil ber Saupttette felbft beift Bonut-B. (flaw. Betiti-B.), b. h. ber Große B. ober Emineh Dagh, ber, hochftene 2000 ober 3000 f. hoch, mit bem Cap-Emineh am Schwarzen Meere ausläuft. So zeigt fich ber öftl. Theil bes B., an welchen fich im R. bas Blateau ber Dobrubica (f. b.) falliefit, im Gegenfate ju bem maffibern westl. Theile, vielfach gegliebert und, wenngleich mit wenigen Ausnahmen sich bis zu 2500-2000 F. abflachend, von besonderer Bichtigkeit. Die angebauten Thaler ber Ruftenfluffe bes Schwarzen Meeres furchen mit tiefen Einschnitten in diesen plötzlich von 4 und 5 M. zu 12-15 M. verbreiterten Ofisikgel bes Gebirgs so ein, daß ber hauptgebirgstamm zum Stamm eines aus Paralleltetten und wilben Berghaufen bestehenden Gebirgslandes wirb, bas in seiner Lage zwifchen Abrianopel und Konstantinopel einerseits, wie ber Balachei und bem Donaubelta andererseits, eine hohe polit. und ethnogr. Bedeutung hat. Auf den nördl. Höhen befinden fich die Festungen Schumla und Parawady, am fühl. Fuße die Stüdte Karnabad und Aidos, an der Kitste im R. Barna, im S. Burgas, insgesammt Orte, welche an den Pforten der hauptpaffagen liegen und im Ariege von 1829 bie Bichtigfeit ihrer ftrategischen Lage beinbeten. Diefe Paffagen find nicht fowol wegen der Bobe des Gebirgs als wegen der Eigenthumlichteit feiner Terrainbilbung und Betleibung, wegen der Ginfamteit und Debe für ben Bertehr wie für Beereszuge mit großen Schwierigkeiten verbunben. Bon ben 13 practicabeln Baffagen, welche ber B. haben foll, find folgende 5 Sauptpaffe (von D. gegen 2B.) bie befannteften: 1) ber Rabir Derbent itber ben Emineh - Dagh von Aibos nach Barawaby und Siliftria; 2) ber Bag von Rarnabab, ber einerfeits nordwärts über Schumla, anbererfeits nordwestwärts über Kasan und Osmanbasar nach Rustschut führt; 3) bas Eiserne Thor, Demir-Rapu, von Sliwno über Trnowa nach Schistowa und Rustschut; 4) 8 M. westlicher der Tichipta-Bağ von Refanlyt nach Ernowa; 5) noch 18. M. westlicher ber Bağ von (Catar-) Bafardschit nach Sofia, zwischen ben anf ben Hiben befindlichen Ruinen ber Trajanspforte, einer jener Bulu, welche bie Romer jur Sicherung ber Bebirgeitbergange errichtet hatten. Die in geringer Bahl auf biefen Buffen und ichlechten Bergstrafen befindlichen turt. Sicherheits- und Wachtposten heißen Krauls und Bekleme. Das Reisen ohne militärische Begleitung ift hier unausführbar. Die beiden öftlichsten Baffe, die von Nadir und Karnabad, find, während die andern nur Saumstrafien ober Raravanenwege haben, biejenigen, burch welche bie Sauptftragen von ber untern Donau, aus ber Molbau und Balachei nach Konftantinopel fubren. Darum wurde, wie seit ben ältesten Zeiten, so auch in dem ruff.-türk. Kriege von 1829 ber Uebergang auf biesen Straffen versucht. Im Juli 1829 überschritt ber Felbmarschall Diebitsch mit der ruff. Armee das von den Türken nur noch schwach, von den natürsichen Hinder= niffen aber hartnädig vertheidigte Terrain in fo turzer Zeit, daß er bereits 26. Juli Karnabab erreicht hatte und gegen Abrianopel vorbringen konnte, nachdem er noch durch flegreiche **Gefechte** 17., 18. und 19. Juli auf bulgarifchem Boben bie turt. Armee bes Grofivegiers eingeschischert und in die nördl. Festungen verschlagen hatte. Diefer glücklichen und höchst folgenreichen Operation verbantte Felbmarichall Diebitich ben Beinamen Saballandi, b. h. Ballanbezwinger.

Balth, früher die nördlichste Provinz Afghanistans, bildet gegenwärtig auf der nördl. Borftufe von Oft-Rhorasan einen Bezirk von Bokhara, obschon feine polit. Stellung sehr schwankend ift zwischen Bokhara, Afghanistan und Aunduz. Im Bereich des alten Baktrien liegt das Land auf den Borftusen, welche im sübl. Gebiete des obern Amu die hohen Retten des hindu-Ruh mit den Tiefsteppen Bokharas vermitteln, eine Lage, welche für den Berkehr

zwischen Indien und Osteuropa von hoher Bedeutung ist und in erhöhtem Grade es sein mußte, als die ind. und chines. Waaren noch nicht den Seeweg um Afrika versolgten. Der Charakter der Büste herrscht vor; nur künstliche Bewässerungssysteme erschaffen fruchtbaren Boden. Wo im Sommer Trande und Aprikose reisen und der Maulbeerbaum die Seidenscultur unterstützt, da erscheint oft ein strenger Winter mit hohem Schneefall. Die Bewohner usbekischen Stammes folgen dem veränderlichen Bilde ihrer Landesnatur: sie sind friedliche Nosmaden oder räuberische Krieger, Karadanenwanderer oder Ackerdauer und Handwerker in Odrsern und Städten. — Die Hauptskabt des Landes ist B., 7 M. vom Amu, in einer von Kanälen und Gräden tausenhsach durchschnittenen Gegend, welche das dadurch zersplitterte Wasser des Ballh-Ab oder Dehäs (auch Abirhia oder Rudi-Haaj) verschlingt und die Einmündung in den Amu verwehrt. Die Stadt hat noch den stolzen Titel Amm-al-Bulad, d. h. die Mutter der Städte, deibehalten; sie ragt aber aus dem weiten Umkreise eines wissen Trümmerseldes nicht mehr mit dem Glanze hervor, welchen einst das hier zu suchende alte Baltra hatte. Gegenwärtig dewohnen die Stadt B. kaum einige tausend Menschen, meist Eingeborene von Kabul, deren Hauptindustrie in Webereien, besonders in Seide, besteht.

Ballhaschies ober Balchaschisce, bei den Anwohnern Bengis, Al-Dengis (Weißes Meer) ober Ala-Dengis (Buntes Meer) genannt, ein See auf ber Grenze bes westistbir. Gebiets von Semipalatinst und der fibir. Kirgisensteppe (ber Großen Orda), nach dem Kaspi-, Aral- und Baitalfee ber größte im Ruffischen Reiche, erstreckt sich, zwischen 45 und 48° nordl. Br., von 91-97° öfil. E., erft in ber Richtung von S. gegen R., bann von 2B. nach D. Der See ift 70 M. lang, bis tiber 11 M. breit, bebedt eine Flache von wenigstens 400 Q.-M. und icheint nur 500 F. über bem Meere ju liegen. Die Tiefe ift nirgends über 66 F., größer auf der Rord., geringer auf ber Subseite. Die norbl. und weftl. Ufer mit ihren fcarfbegrenzten Contouren find terraffenartig, abschüffig, das Blateau des Randes, bedeck mit Wüstenfand, ohne alle Müsse ober boch nur folchen, die fich im Saube verlieren. Anders ift ber Charafter ber Subfeite. hier hat der Uferrand keine scharfen Umriffe, dagegen eine Menge Gin- und Ausbiegungen, halbinfelartige Borfprünge, und geht ganz allmählich über in eine große niedrige Steppe, welche fich an 30 M. weit bis zu den Borbergen des Alatau erstreckt, von Sandhügeln durchzogen und von einer fehr burftigen Begetation von Sandpflangen befleibet. Diefes Gebiet bilbet ben größten Theil des neuerrichteten ruff. Kreifes Alatau, auch das Siebenftromland genannt von den Steppenfliissen, wie ber große Bli, der Karatal ober Kartal, Lepsa, Alfu u. f. w., die theils mit weitreichenben Delten in ben See geben, theils benfelben nicht erreichen ober vom See aus nicht befahren werben fonnen. Denfelben Steppencharafter hat das Land im Often bes B. Bier liegen bie Reste seiner ehemaligen Fortsetzung: ber Saffnt-Aul und ber Ala-Aul ober Ara-Rul, letterer mit ber fleinen, früher irrthumlich für vultanisch gehaltenen Infel Aral-Tube. Die gange Steppe bat bas Anfeben eines noch nicht lange vom Baffer befreiten Seebobens. Die zahlreichen Buchten bes B. find alle mit Schilfwaldung bewachfen, die oft 20 F. Sobe erreichen. Unter ben gablreichen Infeln bes Sees, die fammtlich fern vom Ufer liegen, ift die größte Uz-Aral, die 21/7 M. lang und auf der Nordwestfeite eine gute hafenbucht hat. Das Baffer bes Sees ift fehr kar, aber, befonders an den Randern und in den Buchten, falzig und ungenichbar. Bom Ende Rov. bis April ift der Gee mit Gis belegt. Fifche nahrt er nur von fleiner Art. Auf Befehl bes Beneralgouverneurs murbe 1852 Die Schiffahrt eröffnet, que nächst von ber Norbseite zu ben Mündungen bes Raratal und Lepfa, 1853 zu ber Mündung bes Mi. 1855 ging ein ruff. Schiff im Mi über 70 Dt. aufwarts, boch hat biefe Fahrt tein prattifches Refultat gehabt.

Ball (ein erst seit dem 17. Jahrh. in Deutschland gebräuchliches, aus dem franz. bal, ital. dallo gebildetes Wort) nennt man gegenwärtig die Bersammlung einer zahlreichen Gesellschaft beiderlei Geschlechts zum Zwecke des Tanzes. Die Bälle unterscheiden sich von andern Bergnügungen dieser Art durch einen gewissen Glanz, strengere Etisette und bestimmte Ordnung. Sie sind eine Ersindung der neuern Zeit und haben sich von Frankreich aus nach allen übrigen Ländern europ. Civilisation verdreitet. Ihr Ursprung ist in den Festlichkeiten der Höfe in Frankreich und Burgund zu suchen. Der erste B., den die Geschichte erwähnt, wurde 1385 zu Amiens bei Gelegenheit der Bermählung Karl's VI. mit Isabella von Baiern veranstaltet. Doch bleibt es zweiselhaft, ob sich damals schon die Fürsten und der eingeladene hohe Abel persönlich am Tanze betheiligten. Im 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. schenne Tanzseste an den Hösen und auf den Schlössern des Abels nur vereinzelt und gelegentlich vorzusommen. Durch Ratharina von Medici, welche auch die Masten bülle nach

Frankreich verpflanzte, mehr noch unter dem galanten Beinrich IV. gelangten die Festlichkeiten biefer Art in Aufnahme. Ihre gegenwärtige Form erhielten bie Balle unter Lubwig XIV., feit bessen Zeit sie auch in allen beutschen Residenzen nach franz. Muster und Borbild eingeführt wurden. Die hofballe geborten feitdem zu einem wefentlichen Bestandtheil aller hoffeierlichkeiten. Es bildete sich für sie, zunächst in Frankreich, ein bestimmtes Ceremoniell aus, welches, trop seiner Beinlichkeit und Steifheit, mit geringer Abanderung auch anderwarts Annahme sand und erst in neuerer Zeit vereinfacht worben ift. 1715 warb in Baris ber Bal do l'Opéra bearundet und somit auch den Mitgliebern der burgerlichen Gefellschaftetlaffen Gelegenheit ge= geben, gegen ein Gintrittsgelb fich an folden, ausschließlich bem Tanze gewibmeten Feftlichkeiten zu betheiligen. Seit diefer Zeit find die Balle allmählich zu gesellschaftlichen Bergnügungen für alle Stande geworden. Sie werden nicht blos von einzelnen Brivaten, fondern auch bon eigens für diesen Zweck gebildeten Bereinen (Cafinos n. f. w.) gegeben. Selbst Magistrate und polit. Körperschaften veranstalten Balle bei gewissen Gelegenheiten. Locale zu öffentlichen Bällen für die verschiedensten Schichten der Gesellschaft finden sich icht in allen größern Stabten unter ben aus Paris entlehnten Ramen Tivoli, Dbeon n. f. w. Bu einem B. für die beffern Rlaffen find mehr oder minder glanzend ausgestattete und beleuchtete Raumlich= keiten erforderlich. Für die Theilnehmer verlangt die hergebrachte Etilette einen befondern festlichen Angug. Chebem maren zu einem jeben solennen B. (Bal pare, b. i. geputter B., Brachtball) turge Beintleiber, feidene Strumpfe und Frad nothig. Gegenwärtig begnügt man fich mit Frad und Pantalons für Burgerliche, mit ber Dienstuniform für Militars und Beamte, mahrend die Balltoilette für Damen leichte, hellfarbige Gemander, blogen Sals und Arme und geschmudtes haar verlangt. Wie in allen Sachen bes Lurus und ber Mobe ift Baris für bas Arrangement ber Balle und ber Balltoiletten noch immer tonangebend. Auch bie franz. Bals champetres, die im Freien, bei Tage ober auch bei Racht abgehaltenen Sommerballe, haben in Deutschland und anderwarts nachahmung gefunden. Mehrere Balle find historisch geworden. So der Mastenball in Stockholm, auf welchem 15. März 1792 König Guftav III. von Andarström töblich getroffen wurde, und ber glanzende B. bes Fürften Schwarzenberg 2. Juli 1810 zu Paris, bei welchem ber Ballfaal in Brand gerieth.

Ballarat, Ballarat, Thal, Stadt und eins der wichtigsten Diggings oder Goldlager in dem Goldbistrict der engl. Colonie Victoria im sübl. Australien, liegt in der Grafschaft Grenville, 16 M. im WW. von Melbourne, 11 M. im NW. von Geelong, wohin eine Eisenbahn führt, und 10 M. im SSW. von dem Goldlager des Mount-Alexander, zu welchem eine Eisenbahn von Melbourne aus läuft. B. ist als Fundort der größten Goldskumpen (von 28, 60, ja 136 Pfd. Schwere) sowie dadurch berühmt geworden, daß das hier gefundene Gold, von eigelber Farbe, für das feinste der Erde gilt. Das Goldselb, in welchem bereits die auf 100 F. Tiefe gegraben wird, liegt am Mount-Baningong. Hier fanden sich bald nach der Entbedung im Oct. 1851 nicht weniger als 7000 Goldsucher ein und errichteten eine Beltstadt. Im Nov. waren 10000 Personen am Mount-Alexander beschäftigt. Bom 1. Oct. die 31. Dec. desseben Jahres gewann man in B. 30311 und am Mount-Alexander 94524 Unzen, im ganzen 124825 Unzen (etwa 3,370000 Ths.). Im Quartal von Mitte Nov. die 11. Febr. 1859 betrug die Goldernte in B. allein 113839 Unzen. Der Goldlagerbezirt von B. zählte 1854: 16683 E., der von Mount-Alexander 11974 E.

Ballabe (aus bem ital. ballata, provenzal. und catalon. balada, span. balata, b. i. Tanzlied) bezeichnete bei ben subroman. Bölfern des spätern Mittelalters, seit etwa dem 12. Jahrh., ein kürzeres rein lyrisches Gedicht, welches aus drei oder vier, meist 8-, 10- oder 12zeiligen Strophen nebst Refrain bestand, in der Regel Liebesklagen zum Inhalt hatte und ursprünglich zur Begleitung des Tanzes gesungen wurde. In Italien haben unter andern auch Betrarca und Dante berartige Ballato gedichtet. Die Balladen der Provenzalen, Catalonier und Castilianer waren nur wenig von denen der Italianer verschieden. Auch die ältere franz. Literatur hatte ähnliche kleine lyrische Dichtungen oder Ballades, die in der Regel aus drei Strophen mit Acfrain bestanden und die zur Zeit Ludwig's XIV. sehr beliebt waren. Bon Frankreich aus kam das Wort nach England und Schottland, erhielt aber hier eine ganz andere Bedeutung, indem dasselbe als Bezeichnung sitr die epischen Bolkslieder verwendet wurde, von denen sich viele (darunter die sog. Border ballads, deren Inhalt in den Grenzgebieten zwischen England und Schottland spielt) erhalten haben. In der Geschichte der beutschen Boesie erscheinen die B. und die Romanze (s. d.) ihrem Inhalte nach als die lesten Absömmlinge jener ursprünglichen und vollsthümlichen alten Helbenlieder, die einzeln gesungen wurden, und aus deren Zusammen=

fassung und Fortbilbung die großen Bollsepen, wie Ilias und Nibelungenlieb, entstanden find. B. und Romanze find daher eine Mittelftufe zwifchen Spos (f. b.) und Lyrit (f. b.). Dem Epos gehören fie an, weil fie einen Stoff ber Bergangenheit erzählend vorführen; ber Lyrit, weil fie, wenigstens in ihrer reinsten und alteften Form, unbedingt fingbar fein muffen. Der Unterfchied von B. und Romanze liegt nicht im Befen ber Dichtart felbft, fonbern ift nur zufällig aus ber verfchiebenen Behandlungsweise entftanben, welche biefe Iprifchen Erzählungen bei ben nordisch - german. und füblich - roman. Böllern erhalten haben, und wird baber sowol von ben Dichtern wie von den Aesthetilern meist sehr willlürlich gehandhabt und durcheinandergeworfen. Das Bort B. hat fich jest in Deutschland befonders jur Bezeichnung jener lyrifchen Tonart festgefest, welche fich in ben erwähnten alten engl. und schott. Bolfeliebern ausgeprägt hatte und von diefen aus auch in die neuere Runftbichtung übergegangen ift. Es ift die nordische Stimmung mit ihrem bewegtern, ahnungsvollern, mehr andeutenden als ausführenden Con, mit ihrem fprunghaften, die Motivirung ber Mittelglieber vernachläffigenben Bang, es ift, wie Goethe treffend fagt, die elementare und musteribse Behandlung, welche der B. zukommt. Der Name Romanze hat fich besonders in Spanien ausgebildet. Die Romanze ist nach Maggabe bes roman. Raturelle plaftifcher und burchgebilbeter in ber Form, und erhebt fich baber auch im Inhalt gern aus ber bammernben Sagenwelt in bas helle Lichtreich menfchlich innerlicher, fittlicher Ereigniffe und Rampfe. In biefem Sinne wurden wir Goethe einen Ballaben-, Schiller einen Romanzendichter nennen; doch ift und bleibt die Unterscheidung schwankend und unbestimmt. In Deutschland sind neben Goethe und Schiller die geseiertsten Balladen - und Romanzendichter Bürger, Uhland und Beine.

Ballagi (Moris), ungar. Sprachforscher, f. Bloch.

ţ

ţ

Ballanche (Pierre Simon), franz. Socialphilosoph, geb. 4. Aug. 1776 zu Lyon, wurde frühzeitig aufolge bon Rruntlichfeit und torperlicher Leiben gu einem contemplativen Leben geführt. Gein Bater war Befiter einer Buchbruderei und Buchhandlung, und er felbst ftanb biefem Befchufte lange Beit bor. Bon feinen erften foriftstellerifden Berfuchen ließ er, aufer ber gegen die Bergpartei gerichteten Schrift « Du sontiment considéré dans ses rapports avec la littérature et les arts» (Enon 1801), nur menig bruden. Erst mit der «Antigone» (1814) betrat B. eigentlich die literarische Laufbahn und lenkte durch diese symbolisch-epische, in einer trefflichen Brofa gefchriebene Dichtung bie Aufmertfamteit auf fich. Das Gebicht tann gewiffermagen ale Ginleitung ju B.'s biftor.-philof. Berten gelten, indem es bereits feine Lehre bon ber Sithne im Reime enthalt, welche bie Bafis feiner gangen Philosophie bilbet. Die Rudlehr der Bourbonen, denen B. stets im Geiste gehuldigt hatte, veranlaßte ihn, einen festen Bohnstt in Baris zu nehmen. Er veröffentlichte in biefer Zeit seinen «Essai sur les institutions sociales» (Par. 1818), in welchem er die fich bekämpfenden Ansichten der Ultras und ber Liberalen zu verföhnen suchte. Die frither ichon veröffentlichte «Vision d'Hebal » gehört ebenfalls zu diefem Werte. In bem «Homme sans nom» (Par. 1820) gab er die Geschichte eines Conventsabgeordneten, der im Grunde ein redlicher Mann ist, aber durch Feigheit bahin gelangt, daß er fitr ben Tob des Königs stimmt. Sein Hauptwert war eine unvollenbet gebliebene Philosophie ber Geschichte «Essai de palingenesie sociale », welches neben manchen mystifchen Partien viel tieffinnige Speculationen enthält. B. ftarb 12. Juni 1847. Er stand mit keinem seiner Landsleute in philos. Zusammenhange und blieb lange unbeachtet. Erst feitbem er eine Gesammtausgabe seiner Werke (4 Bbe., Par. 1831) veranstaltete, begann er einigen Ginfluß zu gewinnen. Seit 1842 war er Mitglied ber Atademie.

Ballautyne (James R.), ein ausgezeichneter Orientalist, geb. 13. Dec. 1813 zu Kelso in ber schott. Grafschaft Roxburgh, besuchte die Schule daselbst, dann die New-Academy zu Ebindurgh und hörte Borlesungen am Edindurgh-College. Nachdem er seine Studien beendet, widmete er unter Leitung seines Oheims, des Prosessons Michael, am Collegium der Osteinbischen Gesellschaft zu Hailehdung mehrere Jahre der Erlernung orient. Sprachen und wurde nach seiner Rücklehr nach Edindurgh als Lehrer derselben an der Raval and Military Academy angestellt. Später ging er nach Ostindien, wo er seit 1841 die Stellung eines Directors (Principal) des College zu Benares und dabei zugleich seit 1856 die Prosessung eines Directors (Principal) des College zu Benares und dabei zugleich seit 1856 die Prosessung beilebste. Nachdem er 1861 nach Europa zurückgekehrt, wurde er Bibliothekar des East-India Office, starb aber schon 16. Febr. 1864. B. war ein Mann von tieser Bilbung und ausgedehnten Sprachtenntnissen, in den meisten Fächern Autodidalt, originell in seinen philos. Ansichten, geschmackvoll und lebendig in seiner Darstellung. Als Director des College in Benares hat er viel zum gegenseitigen Berständniss der Engländer und Hindu



beigetragen. Er gehörte zu ben wenigen Engländern, die in das Wesen des indischen Boltscharalters tieser eindrangen und ein warmes Interesse an ihrer alten Literatur und ihrer jetzigen geistigen Lage nahmen. Seine ersten Schristen sind meist Hilfsbilder sür den Unterricht im Sanskrit und den neuern indischen Sprachen. Dahin gehören: «Catechism of Sanskrit grammar» (Lond. 1843), «Elements of Hindi Braj-Bakha grammar» (Lond. 1839), «Grammar of Hindostanes language» (Lond. 1888 u. 1842), «Grammar of the Mahratta language» (Edind. 1839) u. s. d. In Indien gab er die Sanskritgrammatis «Laghu-Kaumudi» mit Uebersetzung und Commentar (3 Bde., Mirzapur 1849—52), das erste Buch des «Mahkabhâshya» oder des Commentars des Patandschasis über die Grammatis des Panini und den Ansang einer Uebersetzung des «Sädityadarpana» herans. Bon besonderm Werthe sind jedoch seine Uebersetzungen der Grundwerke der Rydya- und der Sänscha-Schule, sowie die einiger Tractate der Bedänta-Philosophie und der übrigen indischen Philosophenschulen. Eine Bermittelung der indischen mit der europ. Wissenschaft versuchte er unter anderm in «Synopsis of scienca, in Sanskrit and English» (Benares 1856) und «Christianity contrasted with Hindu philosophy» (Benares 1859).

Ballast nennt man diejenigen werthlosen oder wenigstens fast werthlosen, aber schweren Massen, z. B. Sand, Steine, schwere Hölzer, die man in den untersten Raum der Seefchiffe bringt, um den gehörigen Tiefgang und ein stadiles Gleichgewicht des Schiffs beim Schwimmen in aufrechter Stellung zu ermöglichen. Wenn Schiffe genöthigt sind, ohne Ladung an Waaren adzusahren, so muß natürlich der B. sehr vermehrt werden, und man sagt dann, das Schiff gehe blos mit B. Man bedient sich gern solcher Gegenstände als B., die am Ankunftsorte noch einigen Werth haben. Auch hat man die Benennung auf die Sandsäde u. dgl. übergetragen, welche Lustschiffer mit in die Höhe nehmen, um die Schwere und das davon abhängige Gleichgewicht zu reguliren; je höher man steigen will, desto mehr B. wird ausgeworfen. Endlich wird B. metaphorisch jede au sich unnütze, aber doch nicht zu beseitigende Last genannt,

die mitgeführt werden muß.

Balle (Ricolai Ebinger), ban. Theolog und Ranzelredner, geb. 12. Oct. 1744 ju Bestenftov auf ber Insel Laaland, wo sein Bater Küster war. Nach Bollendung seiner Universitätsftubien (1762-65) brachte er auf Staatstoften vier Jahr im Auslande zu, zunächst in Leipzig, dann in Göttingen, wo ihm ein Lehramt angetragen wurde. Er kehrte indeß 1770 nach Dänemart zurud, übernahm 1771 im Stift Aalborg eine Bredigerstelle und wurde 1772 als Brofeffor der Theologie nach Kopenhagen berufen. Später ward er Hofprediger und endlich 1783 Bischof über das Stift Seeland und Generalfircheninspector. Rachdem er 1808 seine Aemter niebergelegt, ftarb er 19. Oct. 1816. Richt nur als tuchtiger Schriftforscher und Dogmatiter, fondern namentlich als praktischer Theolog und als hartnäckiger Kämpfer gegen ben Rationalismus erwarb er fich einen Ramen. Seine «Theses theologicae» (Ropenh. 1776) wurden noch bis in die letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts auf mehrern deutschen Universitäten bei ben Borlefungen zu Grunde gelegt. Sein «Laerebog i den evangelift-dyriftelige Religion» (1794) warb zur Einführung in allen Schulen empfohlen. Auch nahm er thätigen Antheil an ber Bearbeitung eines neuen Befangbuchs (1798), bas übrigens weber in poetifcher noch bogmatifcher Binficht feinen Zwed erfüllte. Unter feinen übrigen Schriften ift bas a Magagin for ben nhere danste Kirkehistorie» (2 Bbe., 1792—94) wichtig für die dan. Kirchengeschichte.

Ballei nannten die Tempelherren, die Deutschen Ritter und die Iohanniter die einzelnen Provinzen ihrer Territorialbestigungen oder auch die Unterabtheilungen der Provinzen, und es scheint dieser Name früher mit Commende oder Comthurei ganz gleichbedeutend gebraucht worden zu sein. Die meisten Balleien, namentlich in Frankreich, hatten die Templer; die Bestigungen der Iohanniter waren zunächst in Priorate und diese erst in Balleien getheilt. Die Deutschen Ritter zählten in Deutschland in der spätern Zeit und die zur Austösung des Deutschen Reichs 11 Balleien, die wieder in verschiedene Commenden zersielen; diese Balleien waren: 1) die elsassische, 2) die österreichische, 3) die tirolische, 4) die zu Koblenz, 5) die früntische, 6) die zu Biesen, 7) die westsülische, 8) die lothringische, 9) die hessischen, 10) die thüringische und 11) die sächssische Früher gehörte auch die von Utrecht dazu, die aber dem Orden wieder entzogen wurde. Bon den Balleien waren die ersten acht katholisch, die drei sextern

protestantisch. Das Wort B. stammt vom mittellat. ballivus. (S. Bailli.)

Ballen, ein Zahl- ober Stitctmaß für Papier, von 10 Ries ober 200 Buch. Da bas Buch bei Dructpapier 25, bei Schreibpapier 24 Bogen enthillt, so besteht ein Ballen beim erstern aus 5000, beim lettern aus 4800 Bogen. Ballenstedt, Stadt im Berzogthum Anhalt, am nördl. Fuße bes Unterharzes an ber Getel gelegen, war feit 1765 Residenz der Berzoge von Anhalt-Bernburg und ist seit 1863 Bitwensit der Berzogin Friederike. Außer einem Kreisgericht besteht zu B. auch ein Berg- und
hättenamt. Das Schloß war urspringlich ein Benedictinerkofter, dessen Abt 1525 seine Rechte an den Fürsten Bolfgang abtrat, welcher dasselbe zur fürstl. Residenz einrichten ließ. Es liegt auf einem Felsenberge, hat einen sehr schönen Park und umschließt die herzogl. Bibliothet, verschiedene Sammlungen und mehrere gute Bilder niederl. Meister. In der Schloßtirche sind die Gebeine Albrecht's des Bären beigesetzt. Die Stadt zählt 4434 E., welche sich hamptsächlich mit Land-, Garten- und sehr erziedigem Obstdan beschäftigen. In der Nähe des Orts sind die Fasanerie, der Ziegenberg, der Thiergarten, das Jagdhaus auf dem Röhrlops

und bie Gegensteine bemertenswerth. Ballefteros (Don Francisco), span. Batrist und Staatsmann, geb. 1770 zu Saragosfa, trat früh in Ariegsbienste und focht 1793 gegen die Franzosen. Auf eine ungerechte Anklage verlor er 1804 seine Hauptmannsstelle, ward jedoch bald nachher bei einem Zollamte in Afturien angestellt. Bon ber Junta biefer Broving ermächtigt, bei Einbruch ber Frangofen ein Regiment zu bilben, vereinigte er fich mit Caftanos und tumpfte mehrere Jahre rubmvoll im Sithen bes Reichs. Rach Ernennung bes Bergogs von Bellington jum Dberbefehlehaber weigerte er fich, unter bem Frembling zu bienen, wurde verhaftet und nach Centa verbannt. Balb aber erhielt er wieder den Befehl über einen heereshaufen. Nach Ferdinand's VII. Rudtehr warb er Rriegsminister, verlor jeboch als Freisinniger biefe Stellung wieder und lebte mehrere Jahre ju Ballabolid außer Thatigfeit. Beim Musbruche bes Aufftandes von 1820 ward er von Ferdinand VII. gurlidgerufen, weigerte fich aber, ben Oberbefehl über bas emporte Beer Bu übernehmen, fimmte für Berufung ber Cortes und trug nicht wenig bagn bei, ben Konig gur Annahme ber Constitution bon 1812 gu bestimmen. Ferbinand VII. ernannte ibn gum Biceprafibenten ber proviforifchen Regierung. B. ließ alebalb bie Staatsgefangniffe und Rerter ber Inquisition öffnen, und gab ber Stadtbehörbe zu Mabrid wieder bie Einrichtung von 1812 unter ber Cortesregierung. Als im Inli 1822 bie Feinde ber Constitution mit Sulfe ber Garben bie Berfaffung umzuftitrzen fuchten, zerftreute er bie Aufrithrer an ber Spipe ber Milizen. Im Kriege von 1823 gegen die Franzofen befehligte er die zur Bertheidigung von Ravarra und Aragonien bestimmte heeresabtheilung, mußte fich aber unter ungludlichen Gefechten in ben Suben gurudziehen und zu Granaba 4. Aug. eine Uebereintunft mit bem frang. Beerführer eingeben. Bergebens forberte ihn fpater Riego auf, die Baffen von neuem gegen bie Frangofen an ergreifen. Als ber Ronig burch Berfügung vom 1. Dct. alle Befdluffe ber conflitutionellen Regierung für ungultig erflart hatte, fprach B. in einem Schreiben an ben Bergog von Angouleme feine Bermahrung gegen biefen Befchluß und die badurch hergestellte unumfdrantte Gewalt aus. Da er von der Amnestie ausgeschloffen war, flüchtete auch er 1824 nach Baris, wo er 29. Inni 1832 ftarb. - B. (Luis Lopes), fein Bruber, geb. 1778 in Galicien, feit 1808 Rriegscommiffar, war Generalbirector ber Staatseinftinfte, als ihm 1825 burch Ugarte's Giuflug bas Finanzministerium in einer Beriobe ber tiefften finanziellen Zerruttung übertragen wurde. Unter Schwierigfeiten verwaltete er biefes Amt bis 1833, wo er, ber absolutiftifchen Bartei zuneigend, unter ben veranderten Berhaltniffen seinen Abschied nahm. Im Befit eines großen Bermögens, blieb er fortan im Privatstanbe und starb im Dct. 1853.

Ballet, von gleicher Abstammung mit dem Worte Ball (s. b.), ist eine theatralische Darstellung der höhern Tanzkunst, die daher auch im allgemeinen den dramatischen Forderungen nach Inhalt und Formen zu gentigen hat. Die pantomimischen Opfertänze des Alterthums, ans welchen die attische Tragödie hervorgegangen sein soll, sowie die theatralischen Tänze, die dem antiken Chorus eigen blieden, sind nicht, wie man annehmen könnte, als die unmittelbaren Ansänge des B. zu betrachten. Das B. unserer Zeit ist vielmehr im Dienste und zum Berguigen der Höse entstanden, und erhielt in Italien seine erste Ausdildung. Zu Ansang des 16. Jahrh. enlivirte man es besonders am turiner Hose, wo die Prinzen und Prinzessinnen selbst durch Gesang, Declamation und Tanz mitwirkten. Baltagerini, Mussikivirector der Ratharina von Mediche, sührte das B. zuerst in Frankreich ein, wo es bald so beliedt wurde, daß Lubwig XIII. auf einem dieser B. mittanzte, welches Beispiel Ludwig XIV. in seiner Jugend nachahmte. Roch 1699 betret dieser im B. «Flora» die Biline. Immer noch erschien hier aber das B. in Berbindung mit Cementen der Oper, ja der Komsbie, wie die Werke Quinausst nub Molière's, von Lully componirt, auszeigen. Die Tanzkunst hatte noch wenig dramatischen Ausdruck und bedurfte noch der Einstihrung und Erstätzung durch Gesang und

Recitation. Erst von 1697 an wurde Antoine Houbart de la Motte Reformator des B., inbem er demfelben Momente ber bramatifchen Handlung und Ausbruck leibenschaftlicher Bus stände verlieh. Um diefelbe Zeit traten zuerst Frauen als Tänzerinuen im B. auf, ungefähr gleichzeitig wie in Oper und Schaufpiel, während bis bahin nur Manner in bemfelben getanzt hatten. Doch findet man Ballettanzerinnen von Bedeutung nicht vor 1790. Noverre (f. b.) war es, ber um bie Mitte bes 18. Jahrh. bas B. von ber Oper ablofte und ju bramati= scher Selbstündigkeit erhob, auch eine finnreiche Theorie deffelben in seinen Schriften begrundete. Das mythol. B., der Ueberreft der verfailler herrlichkeit, fand zur Zeit des Consulats feinen Untergang, indem es von den neuerstandenen tomischen B. «Dansomanie», «La fille mal gardeen und ben «Arlequinades» verbrangt wurde. Bincenzo Galeotti in Ropenhagen ging in ber von Roverre eingeschlagenen Richtung weiter, indem er bas B. im antiken Sinne auf bas rein bramatisch = plaftische Princip jurudführte und biefem den Tang unterordnete, statt ihm das Uebergewicht zu gestatten. Sein B. erhielt hierdurch den Charakter großer rhythmisch= plastischer Bantomimen. Diese glanzenden und genialen Bersuche find am längsten auf bem mailander Theater fortgesetzt worden, wo das B. die lebensvollsten und großartigften Tableaux, im pantomimischen Ausbrud aber die größten Wagnisse unternommen hat, die sogar weit über bie Grenzen besselben hinaus liegen. Unter mehrern Tragobienstoffen hat man bort fogar ben «Samlet» ale B. aufgeführt. Im allgemeinen ift jedoch bas B. feiner ebeln Richtung und echt fünstlerischen Bebeutung untreu geworden und erschöpft sich in Schaustellung blos körperlicher Fertigkeiten und Reize. Da es überdies wesentlich barauf verwiesen ist, blos die Schaulust zu beschäftigen und zu feffeln, so macht sich auch babei ber größte Auswand von Decoratione = und Costumpracht in mannichfaltigster Abwechselung nothwendig. Mehr äußerlicher als innerlicher Ratur, hat es baber mit beigetragen, bas Bublifum für den Genuß des eigentlichen Dramas abzustumpfen, und auch die Oper ist durch das B. mehr und mehr in ihrem Wefen beeintrachtigt worden.

Ballhorn ober Balhorn (Johann), Buchdruder zu Lübed, welcher 1531—99 baselbst lebte und auf den der Ausdruck ballhornisiren oder verballhornen, d. i. so viel als abgeschmackte und unnütze Beränderungen in einem Schriftwerke machen, oder ein solches verschlechtern statt verbessern, zurückgeführt wird. Nach der gewöhnlichen Annahme druckte man schon damals Fibeln, auf deren letzter Seite das Bild eines an den Filhen gespornten Hahns war. Auch B. soll eine solche gedruckt, dabei die Sporen weggelassen, dafür aber dem Hahns wei (oder nach andern einen ganzen Korb) Eier zur Seite gelegt und auf Grund dieser Beränderung auf den Titel die Worte aberbessert durch Ioh. B.» gesetzt haben. Dies ist jedoch insosern unwahrscheinlich, als jenes Bild des Hahns auf der letzten Seite der Fibeln erst im 18. Jahrh. aufgekommen. Nach neuern Untersuchungen dagegen bezieht sich jener Ausdruck auf eine Ausgabe des Lübecker Stadtrechts, welche 1586 von B. gedruckt wurde, aber allerorten als eine versehlte Arbeit Tabel ersuhr. Bgl. Grautoff, «Histor. Schriften» (Bb. 3, Lübeck 1836).

Balling (Rarl Jofeph Rapoleon), Brofeffor ber dem. Lehrfächer und Bibliothetar am polytechn. Landesinstitute zu Brag, geb. 21. April 1805 zu Gabrielshütte, wo fein Bater ba= male Buttencontroleur an bem Gifenwert bes Grafen Rottenhan mar. Der junge B. erhielt seit 1813 seinen Unterricht in Brag, seit 1815 aber auf bem Schlosse Zbirow, in bem sein Bater als Oberdirigent mehrerer größerer Gifenwerte Wohnsit hatte, und bezog zu feiner weitern Ausbildung 1820 die polytechn. Lehranftalt zu Prag. Nach feiner Ruckehr in bas älterliche Baus (Gept. 1823) wurde B. fogleich prattifch beschäftigt, indem er bei ben Gifenhütten, ber Holzverkohlung, dem Eisen- und Steinkohlen-Bergbau und dem damit verknüpften Bureau - und Rechnungswesen Berwendung fand. Doch schon im Nov. 1824 erhielt er erft provisorisch, seit April 1826 befinitiv eine Anstellung als Abjunct für das Fach ber Chemie am Bolytechnicum zu Prag und nach Steinmann's Tobe im Juli 1835 die Lehrkanzel für Chemie. Schon feit 1834 hatte er fich vorzugeweife Berfuchen über Garungechemie gugegewandt, beren Ergebniffe er später in seinem Sauptwerke: «Die Garungschemie wiffen-ichaftlich begründet und in ihrer Anwendung auf Weinbereitung, Bierbrauerei, Branntwein-brennerei und hefenerzeugung praktisch dargestellt» (4 Bbe., Prag 1845—47; 2. Aust. 1853-55) zusammenfaßte. Die landwirthschaftlich etechnischen Gewerbe erhielten burch bie Refultate biefer Forfchungen eine wefentliche Förberung. Namentlich gebührt B. auch bas Berbienft ben Saccharometer bei der Brauerei und Branntweinbrennerei sowie ebenfalls bei ber Rübenzuckerfabrikation eingeführt zu haben. Außer verschiebenen Anleitungen zur Anwendung des Saccharometers find von seinen übrigen Schriften noch hervorzuheben: «Ueber einige ber wichtigsten Gegenstände bes Eifenhüttenwefens» (Lpz. 1829) und «Die Eifenerzeugung in Böhmen» (Prag 1849). Daneben hat B. eine ausgebreitete journalistische Thätigkeit ent-widelt und unter anderm auch als öfterr. Commissar bei ben Weltindustrieausstellungen zu

London und Paris gewirtt.

Ballifte (vom lat. ballista, diefes vom griech. ballein, d. h. werfen) bezeichnet bei den alten Römern jene Gattung von Burfgeschützen, die jur Gesammtmaffe ber zweiarmigen Schleuber-geschütze ober Ratapulten (f. b.) gehörten. Die B. bienten als Burfgeschütze zum Werfen von Steinen ober fleinernen Rugeln im ftartgetrummten Bogen, glichen alfo unfern heutigen Mörfern, mahrend bie andere Gattung ber Ratapulten jum Schiegen großer Bfeile in mehr horizontaler Richtung bienten, alfo unfern heutigen Ranonen glichen. Die Namen B. und Katapulte werben indeg von rom. Schriftstellern mitunter verwechselt, sobaß später Irrungen über die Sinrichtung derfelben stattfanden. Die B. bestanden aus starken Holzgerüsten. Zur Führung bes zu foleubernden Gefchoffes mar, abnlich wie bei ber Armbruft, eine Rinne angebracht, welche oft unter einem Wintel bis zu 45 Grab ftanb. Als bewegende Kraft für bas Geschoft dienten zwei voneinander unabhängige Arme, die in senkrecht angebrachten, aus starken, zusammengebrehten Sehnen gebilbeten Chlindern stedten, und beren freie Enden burch eine ftarke Sehne verbunden waren. Spannte man lettere, unmittelbar auf das Geschof wirkende Sehne an, bog man also die Arme juriid, so brehten biefe natürlich die fentrechten Sehnenchlinder zusammen, sodaß, wenn man zum Fortschleubern des Geschosses die Berbindungssehne losließ, beren natürliche Schnellfraft noch burch bie ber fich beim Borfchnellen ber Arme gurudbrebenden fentrechten Sehnencylinder verftartt murbe. Reben ben B. (oft mit ihnen verwechfelt) bestand noch ein anderes Burfgefcun, ber Onager, ber ebenfalls jum Berfen von Steinen und Steinfugeln, öftere auch bon berweften thierischen Rorpern benutt murbe, welche die Luft in den belagerten Städten verpesten und somit Krankheiten erzeugen sollten. Der Onager hatte nur einen Arm, ber mit bem einen Enbe zwischen ftarten, zusammengebrehten, horizontal im Geruft liegenden Sehnen ftedte, während bas andere freie Ende in Form eines toloffalen Löffels, zur Aufnahme bes Geschoffes, gestaltet war. Zum Laben bes Geschützes zog man bas freie Ende bes in einer verticalen Ebene fich bewegenden Armes nieber, hielt es mit Striden ober einem besondern Fanghebel fest und belastete ben Löffel. Der horizontale Sehnenstrang war durch das Niederziehen des Armes gespannt, also zur Kraftentwicklung bereit. Wollte man foleubern, fo hieb man ben Fanghebel ober die Stride weg. Der Arm wurde nun von ber sich aufdrehenden Sehne in die Höhe geriffen und schleuberte dabei ben Inhalt bes Löffels im hohen Bogen fort. Die B. wurden ben Romern durch die Griechen bekannt. Erstere bedienten fich berfelben bereits in den Bunifchen Ariegen, und diefe Geschütze bilbeten mahrscheinlich bis in bas 3. Jahrh. n. Chr. die einzige Artillerie der Römer. Bon da ab ward der Onager ale Burfgefcut und neben ihm ein Bogengeschutz mit einem eifernen Bogen, welches nun ben Ramen B. erhielt, als Streichgefdits (alfo jum flachen Schiegen bon Bfeilen) verwendet. Anfange gebrauchten die Romer die B. nur beim Angeiff und zur Bertheidigung fester Plate fowie auf Schiffen; im Feldtrieg nur bei ber Bertheibigung fester Positionen. Erft in ber fpateften Raiferzeit tommen vierraberige B. als Felbgefchilt vor. Die fchwerften B. warfen 54 Pfb. Stein ober Gifen; boch follen auch größere Maffen geschleubert worden sein. Intereffante Aufschlüffe über die B. und andere derartige Burfgeschütze enthalt Dufour's «Memoire sur l'artillerie des anciens etc.» (Par. u. Genf 1840). 3m Mittelalter murden bie alten Schleubergeschütze unter den Namen Mangen, Steinblyden, Antwerke berwendet.

Balliftit heißt die Lehre von der Bewegung' geschoffener oder geworsener Körper, welche die Flugdahn der Geschosse im lufterfüllten Raum bestimmen soll. Es ist dies ein schwieriges, noch nicht mit Sicherheit gelöstes Problem, weil die Wirtung und Größe des Lustwiderstands schwer sestzustellen ist. Namentlich beschäftigten sich mit dieser Lehre Newton, Robins und Enler. Des letztern Arbeiten hat der General Tempelhoss in seinem aBombardier prussien» (Berl. 1781) zur Lösung des ballistischen Problems benutzt, das nachher von Massendah und Romarzewsch erläutert wurde. Bgl. Obenheim's aBallistique» (Strasb. 1814). In neuerer Zeit haben sich Didion, Magnus und Otto wesentliche Berdienste um die Fortbildung der ballistischen Lehre erworben. Die Grundzüge derselben, nach Didion entwickelt, sinden sich im aAido-memoire d'usage des officiers d'artillerie» (3. Aust.), und auch Magnus und Otto haben darüber trefsliche Schriften veröffentlicht. Das von Robins erfundene ballistische Pendel besteht in einer Maschine, bei der ein starter Holzblock an einem in Lagern leichtewege

Digitized by Google

lichen Benbelarm penbelartig aufgehangen ift. Gegen biesen Holyblod wird eine Augel abges schoffen, worauf man aus dem an einem Gradbogen abzulesenden Schwingungswinkel des Bensdes die Anfangsgeschwindigkeit der abgeschossenen Rugel berechnet. Man befestigt aber auch ein Ranonens oder Gewehrender (Geschitz- und Gewehrpendel) an einem Bendelarm, seuert dieses ab und sucht dann aus dem Rückschag bessellschentlich aus diesem und dem Ausschlag des Blockpendels die Ansangsgeschwindigkeit der Augel zu berechnen. Die Engländer haben die Bendelversuche ins Große getrieben, den Block über 6000 Psb. schwer gemacht und eine Spsiindige Ranonenkugel dagegen abgeschossen, ohne den eigenklichen Zweck zu erreichen. Neuerdings werden die Ansangsgeschwindigkeiten der Geschosse mit mehr Genauigkeit mittels des elektro-ballistischen Apparats von Nadez bestimmt. Die allgemeine Einstührung der gezogenen Feuerwassen neue schwierige Elemente in die ballistischen Untersuchungen hineingebracht.

Ballon, beutsch Belchen ober Bolchen, heißen wegen ihrer tuppel- ober bomartigen Gestalt mehrere ber höchsten Gipfel ber Bogefen im frang. Depart. Dberrhein (Oberelfag) und an beffen Grenzen, die ben Belchen bes gegenüberliegenden Schwarzwaldes entsprechen. Die wichtigften find: ber B. b'Alface ober Elfaffer Belden bei Giromagny, über ben Quellen ber Mofel, auch B. be St.=Maurice genannt, 3870 F. hoch; ber B. be Siromagny, 2874 f., im R. bon Belfort; ber B. be Servance, 3726 f.; ber B. be Thann ober ber Rart, 3419 f. Der B. von Gulg ober Murbach, auch B. von Gebweiler (Gueb= willer) und als höchfter Gipfel bes Wasgaus auch schlechthin B. ober B. bes Bosges genannt, erhebt fich 4400 f. gwifden Thann und Gebweiler, am weftl. Anfange bes Münfterthales. Diefer Sulzer Belchen ift, wie mehrere der höchsten Wasgautuppen, von dem Schlußruden und ber Baffericheibe bes Bebirgs etwas nach D., bem Rheinthale naber gerudt, wodurch die Steilheit bes Abfalls nach der Rheinseite bin vergrößert wird. Besucht man ihn von Gebweiler, fo gelangt man nach 3 St. burch bichte Buchenwalber ju einer Bergwiefe, welche bas Morbfelb genannt wirb, weil nach ber Sage bier die hunnen ben Abt Martinus marterten. Bon bort erreicht man in 3/4 St. ben Gipfel, ber, mit muchtigen Felebloden bebedt, eine herrliche Aussicht über ben Elfaß, ben Breisgan und die Belchen bes Schwarzwaldes, füblich auf den Jura und die Alpen und westlich nach Lothringen gewährt. Im N. schaut man jundchft in bas Blumen-, im S. ins Amarinenthal. Zwischen biefem Berge und bem westlicher liegenden Storchentopf liegt der Belchenfee (Lac du B.) in einem tiefen Reffel, von 2000 F. hohen und schroffen Felsen umgeben, mit karem Baffer und reich an Forellen. Derfelbe bebedt eine Fläche von 95000 Q .- Toisen, ift 90 F. tief und fleht burch einen 10 F. tiefen Ranal mit ber Lauch in Berbinbung.

Ballot (die Bahltugel) und Ballotage (die Bahl durch Augelung) bezeichnet beides in England die geheime Abstimmung, im Gegensatz zu der dort altherkömmlichen öffentlichen bei ben Wahlen fürs Parlament. Die Einführung des Ballot (zur Beseitigung von Einstüssen der Regierung oder der wohlhabenden Klassen auf die Wähler, insbesondere auf die ihrer äusern Stellung nach abhängigen) ist seit lange das beharrlich versolgte Ziel einer polit. Partei, welche ihren darauf bezüglichen Antrag fast in jeder Jahressigung des Unterhauses wiederholt, ohne jedoch bissetzt mehr als eine allerdings wachsende Minderheit dassur gewonnen zu haben. Sonst versteht man, auch außerhald Englands, unter Ballotage gewöhnlich speciell die durch Augelung vollzogene geheime Abstimmung, wie sie z. B. bei der Aufnahme neuer Mitglieder in geschlossene Gesellschaften oder andere Körperschaften, oder auch dei Beschlußfassungen vorstommt. Eine schwarze Augel, in ein verschlossenes Gesäß geworfen, gilt für Berneinung, eine weiße sir Bejahung. Man sagt daher wol, es sei jemand ausballotirt worden, wenn durch ein Wehr von schwarzen Augeln (sei dies nun ein absolutes oder ein relatives, dasern z. B. stür die Aufnahme eine Mehrheit von drei Biertel oder vier Fünstel oder bergleichen vorgeschrie-

ben ift) die Frage wegen feiner Aufnahme verneint worden ift.

Ballots, Linne'sche Pflanzengattung aus der 14. Klasse, 2. Ordnung, des Linne'schen Systems und der Familie der Lippenblütler, wird charakterisirt durch einen röhrigen, regelmäßig fünfzähnigen Relch, dessen Röhre inmendig mit einem Haarringe versehen ist, und durch concave, ausgerandete Oberlippe der Blumenkrone und aus deren Schlunde hervorragende Standgefäße. Die Gattung besteht aus perennirenden Kräutern, deren Mehrzahl in Südeeuropa und dem Orient vorkommen. Eine Art wächst jedoch sehr häusig in ganz Deutschland als Unkraut an Zäunen, Mauern, auf Schutt und andern Orten. Diese ist B. nigra, die schwarze oder stinkende Taubnessel, auch Gottesverges und schwarzer Andorn genannt,

eine unangenehm aromatisch riechende Bflanze mit weichhaarigen, eiförmigen, grobgesägten Blättern und blattwinkelftändigen Büscheln purpurner Blüten. Ihre herb und gewürzhaft

bitter schmedenben Blätter find als Herba Marrubii nigri officinell.

Ballviel war eine ber beliebtesten Uebungen ber Gymnastit bei ben Alten, bie von ben Erwachsenen wie von der Jugend, von den vornehmften Staatsmäunern ebenfo wie von ben Riedrigsten im Bolte, van den meiften fast täglich, getrieben wurde. In den Gymnasien ber Griechen und ben Babern ber Romer war eine eigene Abtheilung filt bas B. (Sphaeristerium) vorhanden, wo auch befondere Borfdriften und Abftufungen nach dem Gefundheitszustande bes Spielenben beobachtet werben muften. Die Arten ber Balle waren fehr verfchieben; gemobnlich waren fie von Leber und mit Luft aufgeblafen, mithin unfern Ballons ühnlich, ober mit Rebern ausgestopft. Blato im «Bhabou» erwähnt Brachtballe, die aus 12 verschiebenen farbigen Segmenten zusammengefett waren. Beim Spiele felbst warf man ben Ball theils in bie Höhe, theile auf die Erbe und lief barnach; auch warfen mehrere Bersonen Meine Balle einander zu, entweder um fich zu werfen oder um fie aufzufangen und zurückzuschlagen. Bgl. Bittiger's «Rleine Schriften» (Bb. 3, Dresb. 1838) und Krause's «Gymnastil und Agonistil ber Bellenen» (Bb. 1, Lpg. 1841). Dies antile B. scheint ununterbrochen auch in ben Abendlündern fortgetibt worden zu fein. 3m 16. Jahrh. trat feine Beliebtheit gang befonders an ben ital. und franz. Höfen (Jou de paumes), balb auch bei ben Deutschen hervor. Man erbaute eigene Ballhäuser, um bei jeder Witterung und Jahreszeit das Spiel fortsetzen zu können. In ben fürfil. Garten murben lange Baumgange gur Maillebahn benutt, in welchen man den Ball um die Bette auf der Erbe bis ans Ziel trieb. Am Ausgange des 18. Jahrh. borte das B. an den Sofen auf und tam bamit and unter den gebildeten Ständen außer Mode. Nur in England wird es noch getrieben. In Spanien und Italien ist es eine vollsthumliche Uebung geblieben, bie man in Rom noch auf öffentlichen Plapen anstellt. Das B. ift wegen feiner den Rorper ftartenben und gelentig machenben, Anmuth ber Bewegung verleihenden Birtungen eine ber empfehlenswertheften gomnaftischen Uebungen für Gefunde und manche (befonbers Nerven-) Arante.

Balme (Col be), ein Berg und Alpenpaß auf der Grenze von Savoyen und Wallis an ber Quelle der Arve, etwa auf der Mitte des 10 St. langen, sehr begangenen Saumwegs zwischen Martinach im Arvethal im NO. und Chamounh im Rhônethal im SB. Die Hihe wird zu 6858 und 6783 F. augegeben; der Sipsel, wo das eiserne Kreuz steht, ist nach Saussure 7086 F. hoch. Die Schweiz dietet wenige so überraschende Aussichtspunkte wie dieser berühmte Uebergang. Man übersteht die ganze Pracht des Chamounythales, den Montblanc mit seinem Wald von Granitnadeln und seinem Schneescheitel, das Wallis die Sitten, das Berner Oberland die zur Grimsel und Furca, im W. das lange Dorf Ballorcine

und bie Schneehaube des Buet.

Balmes (Jaime), ein fpan. Theolog und Bublicift, angleich auch als wiffenschaftlich gebilbeter Philosoph betannt, geb. 28. Aug. 1810 gu Bich in Catalonien, erhielt mit Unterftunng bes bortigen Bifchofs ben erften Unterricht auf bem Seminar feiner Baterftabt unb wibmete fich bann auf der Universität zu Cervera ber Theologie, wo er sich auch 1833 ben Doctorgrad erwarb. Die folgenden Jahre benutte er in seiner Baterstadt theils zur weitern Ausbildung in feiner Bernfowiffenschaft, theils ju ausgebehnten allgemeinern Studien. Seine literarifche Thätigfeit begann er mit ben «Observaciones sociales, politicas y economicas sobre los bienes del ciero» (Barcel. 1840), welchen unter anderm die «Consideraciones politicas sobre la situacion de España» (Barcel. 1840) und die in vielen Auslagen verbreitete Schrift «La religion demostrada al alcanze de los niños» (Barcel. 1841; bann öfter zu Mabrib; bentfch, Freiburg 1863) folgten. Rachbem er 1841 nach Barcelona übergeflebelt, erschien sein großes Berf: «El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus relaciones con la civilizacion suropea» (4 Bbe., Barcel. 1842—44; 3. Aufl. 1849), in welchem er mit großer Berebfamteit, Gewandtheit und Gelehrfamteit ben Ratholicismus vertheibigte, und bas feinen Ruf in ber tath. Belt begritnbete. Das Buch wurde alsbalb ins Italienische, Französische und Englische, neuerbings auch von Sahn (2 Bbe., Regenst. 1861—62) ins Deutsche übersett. B. bereiste 1842 Frankreich und England und nahm hierauf seinen Wohnsig zu Madrid, wo er in bem Journal «El pensamiento de la nacion» für die Bermählung ber Königin Isabella mit bem Grafen Montemolin in bie Schranten trat. Reben biefer publiciftifchen Thatigfeit fette er jeboch feine wiffenfchaftlichen Arbeiten eifrig fort und veröffentlichte gunachft bas Wert

Digitized by Google

«El criterio» (Mabr. 1845; beutsch von Niss, Regensb. 1852), bann die mit großer Begeisterung und Beredsamseit geschriebenen aCartas a un escéptico en materias de religion » (Mabr. 1845; beutsch von Lorinser, Regensb. 1852; 2. Aufl., 1856). Diefen Schriften folgten ftreng wiffenschaftliche philos. Lehrbiicher, die «Filosofia fundamental» (Barcel. 1846; neue Aufl., 4 Bbe., 1849; beutsch von Lorinfer, 4 Bbe., Regensb. 1855-56; 2. Aufl. 1861 fg.) und ber « Curso de filosofia elemental » (4 Bbe., Mabr. 1847; bentich von Lorinfer, 4 Thie, Regensb. 1852-53). Das erftere berfelben ift zwar ein noch auf fcolaftischen Fundamenten, namentlich auf Thomas von Aquino rubendes Lehrgebande, aber mit vielem Scharffinn unferer Zeit angepaßt; bas lettere behandelt die Logit, die Aefthetit, 3beologie, allgemeine Grammatit, Bipchologie, Theodicee, Moralphilosophie und Gefchichte ber Bhilosophie. 1847 trat B. noch mit ber polit. Schrift «Pio IX. » (Mabr. 1847) auf, in welcher er bie bom Papfte anfänglich tundgegebene hinneigung gur ital. Nationalpartei im gunftigften Lichte barzuftellen fuchte. Er fah fich beshalb vielfachen Borwurfen und Angriffen der conservativen Partei, der er übrigens selbst angehörte, ausgesetzt und zog sich nach Bich Burlid, wo er jeboch fcon 9. Juli 1848 ftarb. Gine Sammlung feiner polit. Schriften hatte B. selbst veranstaltet (Mabr. 1847); eine beutsche Uebersepung seiner aBermischten Schriften» (3 Bbe., Regeneb. 1855-56) bat Borfcht geliefert.

Balmoral-Castle, die schott. Sommerresidenz ber Königin Bictoria von England, liegt in einem Bergthal ber Graffchaft Aberbeen, 926 F. über bem Meere. Die herrschaft B. geborte früher dem Haupte des Clan Farquharson und ging von demselben an den Grafen von Fise über, ber fie 1836 an Sir Robert Gorbon, Bruber Lord Aberdeen's, auf 38 3. als Jagorevier verpachtete. Rach bem Tobe Gorbon's murbe 1848 ber Pachtvertrag von bem Pringen Albert übernommen, welcher schließlich 1852 die Berrschaft burch Rauf an fich brachte. Da bas von Gordon errichtete bescheibene Jagbhaus für die königl. Familie zu wenig Räumlichteiten barbot, fo ließ ber Bring unter Aufficht bes Architetten William Smith aus Aberdeen ein caftellartiges Gebäube aufführen, in welchem er feitbem alljährlich mit ber Königin und ihren Kindern ben Spatsommer verlebte. Das Schloß ist von Granit im altschott.-goth. Stil erbant und fteht am Rande bes Fluffes Dee, welcher, fich um bie Bergtette bes Craig-an-Gowan ziehend, eine große Halbinsel bilbet. Bon einem 100 F. hohen Thurm hat man eine prachtvolle Aussicht auf die Hochlande. Die Herrschaft B. hat ein Areal von 10000 Acres, welchen Pring Albert burch fernere Antaufe noch bebeutenbe Streden Landes hinzufügte, bie in einen Wildpart von 30000 Acres Umfang verwandelt wurden. Das Gebiet ift zur Rothwild- und Birthubnjagd sowie zur Fischerei und andern ländlichen Bergnügungen vortrefflich gelegen, hat aber ben Nachtheil, daß die benachbarten Grampiangebirge ihm öftere Regengtiffe auführen. Unweit B. erhebt fich bie Bergtuppe Ben-Abourd, in beren Rabe bie Ronigin Bictoria ihrem verftorbenen Gemahl 1863 ein Dentmal errichtet hat.

Balneographie (griech.) heißt biejenige medic. Disciplin, welche fich mit Beschreibung und Untersuchung ber Mineralwäffer (f. b.) in Bezug auf ihre chem. Busamenfepung wie ihre Wirtungen auf ben Organismus ber Gefunden und Aranten befchäftigt und im Spftem ber mebic. Biffenschaft einen Theil ber Beilmittellehre bilbet. In gleicher Bebeutung wirb vielfach auch Balneologie gebraucht, doch bezeichnet man mit diefem Worte eigentlich die Lehre von den Babern überhaupt, ihren Arten und beren therapeutifchen Anwendungen. Ginen besondern Theil ber B. oder Balneologie bilbet die Balneotherapie, die Lehre von der Anwendung ber Mineralbaber ober ber Baber im allgemeinen bei ben verschiebenen Rrantbeitsund Gefundheitszuständen. Aus ber reichhaltigen Literatur über biefes Gebiet ber Beilmittellehre find befonders hervorzuheben: Dfann, «Darftellung der befannteften Beilquellen Europas» (2. Aufl., 2 Bbe., Berl. 1832-39); Schwarze, "heilquellenlehre" (Epz. 1839); Better, «Handbuch ber allgemeinen Beilquellenlehre» (2. Aufl., Berl. 1845); Pofner, «Enchklopab. Sandbuch ber Brunnen- und Babertunde» (2 Bbe., Berl. 1853); Lerfch, Ginleitung in Die Mineralquellenlehre» (2 Bbe., Erl. 1855 — 60); Seegen, «Compendium der allgemeinen und fpeciellen Heilquellenlehre» (2 Thle., Wien 1857—58); Helfft, «Handbuch ber Balneotherapie» (4. Aufl., Berl. 1859); Ditterich, « Rlinifche Balneologie » (Milnch. 1861); Ewich, «Praktifches Bandbuch über die vorzüglichsten Beilquellen und Eurorte» (Berl. 1862). Spengler gab 1855-60 zu Wetlar eine "Balmeologische Zeitung » heraus und hat fich feitbem mit

Balfambanm. Mit diefem Namen werden die Arten zweier Baumgattungen ber Tropen belegt, welche balfamische Safte enthalten und wohlriechendes harz ober richtiger Gummiharz

Löschner zur Herausgabe eines «Archiv für Balneologie» (Reuwied 1862 fg.) verbunden.

į

ı

(Gummiresina) ausscheiben, namlich bie Arten ber jur 8. Rlaffe, 1. Orbnung, bes Linne'schen Spftems und zur Familie ber Burferaceen gehorenben Gattung Balsamodendron und bie Arten von Myroxylon, einer Gattung ans ber 10. Rlaffe, 1. Orbnung, bes Segualfuftems und aus ber Familie ber Schmetterlingsblittler. Die erfigenannte, von Runth aufgestellte Gattung ift in Arabien und Oftindien, die zweite, von Mutel benannte, im tropischen Amerika zu Haufe. Balsamodondron hat eingeschlechtige Blüten mit gefürbtem, vierzähnigem Kelche, vierblätteriger Blumenkrone und halb unterftandigem Fruchtknoten, aus welchem eine eifbrmige, angerlich mit vier Rahten verfehene, ein- bis zweisamige Steinfrucht entsteht. Ihre Arten besitzen breizählige ober unpaarig gesiederte Blätter. Eine arab. Art, B. Myrrha Ehronbg., liefert das befannte Myrrhenharz (f. De prrhe), eine andere, ebenfalls in Arabien einheimische, B. Gileadense Kth., ben Mettabalfam. Bon letterer ftammt auch bas Balfambolg, welches im Drient als Rauchermittel febr gefchast wird, aber echt wol nur felten nach Europa tommt. Die Arten von Myroxylon haben Zwitterblüten mit glodenförmigem, fünfzähnigem Kelche und fünfblatteriger Schmetterlingsblume, und zur Frucht eine fehr lang gestielte, einfamige, nicht aufspringende Bulfe, welche auf jeber Seite ihres Faches einen großen Gummiharzbehalter enthalt. Ihre Blutter find unpaarig geflebert und burchstogtig punttirt, ihre Bluten in Trauben gruppirt. Mehrere Arten, namentlich M. Sonsonatonse Klotsch von der Balfamküste Gnatemalas, ferner M. punctatum Klotsch ans Peru, M. peruiserum Mut. aus Neugranaba und M. pedicollatum Kl. aus Bern liefern ben befannten Bernbalfam. Bon einer andern, zuerft von A. von humbolbt entbectten und befchriebenen Art, M. toluiserum, tommt ber frither auch berühmte Tolubalfam. Diefer in Neugranada wachsende Baum wird bisweilen . als Rarität in Warmhäufern cultivirt.

Balfame nennt man natürliche Gemische von Harzen mit atherischen Delen, welche bidfluffig und meift von fartem, theilweise angenehmem Geruche find. An ber Luft und burch bie Lange ber Beit werden fle fest und vollig in Barge umgewandelt. Sie ftammen aus bem Pflanzenreiche und fliegen theils freiwillig, theils infolge gemachter Ginschnitte aus ben Stummen vericiebener Baumarten, ober werben burch Austochen, auch Auspreffen aromatischer Pflanzentheile gewonnen. Die wohlriechenben B. bienen zur Bereitung von Barfumerien, andere zu technischen Zweden, ehemals spielten einige auch eine bebeutende Rolle in ber Dedicin. Die befannteften B. find: 1) der Balfam von Canada oder Canadifche Terpentin, welcher von der Balfamtanne (Pinus balsamea), die in Canada und Birginien wächst, gewonnen wird; 2) ber Copaivabalfam, ber von bem in Sildamerila einheimifchen Balfamcopahubaume (von Copaifera officinalis und andern Arten berfelben Gattung) gesammelt wird; 3) der Karpatifche Balfam, auch Balfam bom Libanon, von ber Zembratanne, welche auf ben tarpatifchen Gebirgen, in Ungarn, in der Schweiz, Tirol n. f. w. wächst; 4) der sehr kostbare Balsam von Mella ober Gilead, von bem echten Balfambaum (Balsamodendron gileadense) in Arabien und Aegypten; 5) der Perubalsam, sowol von weißer als schwarzer Farbe, von Myroxylon peruiferum in Subamerita; 6) ber fluffige Storax, anch fluffiger Amber, aus dem Ambrabaume (Liquidambar styraciflua) in Birginien, der aber auch in Oftindien bereitet wird; 7) ber Balfam von Tolu, vom Balfambanme (Myroxylon toluiferum), ber bei Tolu, einer Stadt nicht weit von Cartagena in Neugranada, wächst; 8) der Terpentin (f. b.). Uneigentlich legt man den namen B. mancherlei kunftlichen Zusammensetzungen bei, welche in früherer Zeit als Arznei - ober Wundmittel großes Ansehen genoffen, jest aber größtentheils veraltet und außer Gebrauch find. Es gehört hierzu ber Schwefelbalfam (Auflösung von Schwefel in Dlivendl), ber hoffmann'iche Lebensbalfam (aus Weingeift und verschiedenen atherifchen Delen), ber Bundbalfam (aus Beingeift, Effig, Thymianol, Myrrhe u. f. w.), der Mustatbalfam (Mustatbutter mit Bachs und Dlivenol verfett) u. a. m.

Balsamine (Balsamina) nannte Decanbolle eine Gattung der nach derselben benannten Familie der Balsamineen und aus der 5. Klasse, 1. Ordnung, des Linne'schen Systems, mit fünf oder drei Kelchblättern, wovon das unpaarige gespornt ist, fünf Blumenblättern (zu zwei und zwei verwachsen), fünf Staubgefäßen, fünf gesonderten Rarben. Die Frucht ist eine ovale Kapsel, fünstlappig; die Klappen rollen sich elastisch einwärts zusammen. Die Balsaminen sind jährige Kräuter, die Blütenstiele stehen boldig, zu drei die füns gehäuft, zuweilen einzeln; sie sind einblütig und herabgezogen. Die Blüten haben meist weiße oder rothe Farde; ihre zweisseitlichen Kelchblätter sind sehr klein; die zwei innern fehlen meist ganz. Die Kapseln sind weichhaarig, silzig. Eine der bekanntesten Arten dieser Gattung ist Balsamina hortensis: sie hat lanzettliche, an beiden Enden start zugespitzte, scharfgesägte, kable Blätter; die untersten stehen

einander gegenüber. Die beiden seitlichen Kelchblättchen sind sehr klein, der Sporn des dritten ist kurzer als die Blüten. Die Pflanze hat einen aufrechten, 1—2 F. hohen, dicken, fleischig-saftigen Stengel. Sie ist in Oftindien einheimisch und eine dei uns gemeine Zierpflanze, häusig mit gefüllten und halbgefüllten Blüten, welche in den verschiedensten Farben vorkommen. Diese beliebte Zierpflanze gedeiht fast auf jedem Boden ohne besondere Pflege. Doch ist es gut, den Samen zunächst in Töpfe oder ins Mistbeet zu säen, und die Pflanzen erst im Juni ins Freie zu versehen, weil sie durch Spätströste leicht erfrieren. Die B. verlanzt reichliche Bewässerung. Man hat daraus früher einen Wunddalsam bereitet, welcher ihr den Namen gegeben.

Balfamiren ober Einbalfamiren nennt man bas Berfahren, welches angewendet wird, um Leichname bor Berwefung ju fchitgen, namentlich wenn man zu biefem Behufe bie Beichtheile mit faulnigwidrigen (antijeptifchen) Stoffen trantt. Dergleichen Berfahrungsarten waren fchon ben Affprern, Scothen und Berfern befannt; am beruhmteften aber haben fich barin bie Aegypter gemacht, bei benen alle Leichen und viele Thiere einbalfamirt wurden. Die agobt. Methode bes B. ift von Diodor befdrieben; boch bleibt feine Befdreibung in manchen Stilden undeutlich. Jedenfalls hatten die Aegypter mehrere Methoben. Die bollfommenfte bestand in Entleerung der Ropfhöhle und Erfat bes Gehirns burch aromatifche Substanzen, Berausnahme ber Eingeweibe, Impragnirung berfelben mit aromatischen Stoffen und Ansfüllung ber Bauchboble mit wohlriechenben Bargen ober Asphalt; ferner in Ginweichen bes gangen Cadavers in Auflösungen von Ratronsalzen, und endlich in luftdichter Einwicklung des ganzen Leichnams in aromatifirte Binden. Dag bie agppt. Einbalfamirung bie Leichname nicht unverandert erhielt, zeigt die Anficht jeder Mumie. Alle Weichtheile find in ihrer Structur vollständig zerstört und verändert und selbst die äußere Form nur bochst unvollsommen beibehalten. Es wurde alfo auch bier nur eine Berwandlung ber Faulnif in langfame Beränderung und Zersezung erzielt, theils durch Anwendung antiseptischer Stoffe, theils durch Abhaltung ber Luft, theils endlich burch Beforderung bes Austrodnens. Die neuere Beit macht nur in feltenen Fallen vom Einbalfamiren Gebrauch. Das einfachfte Berfahren, wobei aber bie Form der Weichtheile verloren geht, ift bas auch bei den alten Guanchen und manchen fübamerit. Böllern übliche Austrocknen der Leiche, das der von felbst eintretenden Mumificirung in gewissen, sehr trockenen Grabgewölben gleichsommt. Unter die künstlichen Berfahrungsweisen gehort die Behandlung mit feuchtigkeitentziehenden und die Giweisftoffe gum Gerinnen bringenben, die gallertartigen Bestandtheile aber gerbenden Stoffen: mit Areofot, Holzessig, mit gewiffen Salzen, besonders Sublimat, mit Arfenit und andern mineralifchen Substanzen. Dan vertheilt diese Substanzen am besten baburch im ganzen Körper, daß man die Auflösung in die Abern inficirt. Die Anwendung von Harzen und Spezereien zu diesem Zwede ift namentlich, abgesehen von Erzeugung eines Wohlgeruchs, gegen die Thätigkeit des Ungeziefers gerichtet; auf ben anatom. Galen werden hierzu oft Terpentinol ober andere balfamifche Bbfungen benust. Obicon bie angeführten Methoben für die Ginbalfamirung folder Leichen, die in Sarge gelegt werben follen, immerhin die beften fein mogen, fo erweifen fie fich boch nicht zwedmäßig, wo man Leichen behufs fortgesetter anatom. Untersuchungen, besonders im Sommer, langere Beit zu erhalten fucht. Auch bann find fie nicht entsprechend, wenn Leichen öffentlich exponirt werden follen. hier gilt es weniger eine absolute Dauer zu erlangen, ale vielmehr eine Berzögerung ber Zersetzung, die aber (mit Anwendung unschädlicher Mittel) die Formen gang erhalten foll. Die Abhaltung ber Luft burch Firnis - und abnliche Ueberzüge (3. B. Guttapercha), vielleicht burch galvanoplaftische Ueberziehung mit bunnen Metallschichten, wurde für ben lettern Zwed hinreichen, obgleich fie nicht lange wirft, ba bie Urfachen ber Berfettung vor-Buglich innere find. Die Behandlung mit Beingeift und Aufbewahrung in Spiritus ift ein bekanntes Mittel ber Anatomen, welches bei langerer Ginwirtung aber die Gewebe febr verändert und entfürbt. Neuerdings hat Gannal gezeigt, daß Thonerdefalze, in die Gefäße injicirt, eine folche Berbindung ber Thonerbe mit ben Geweben bes Korpers bewirken, woburch ber natürliche Turgor und die Form aller Theile ziemlich lange unverandert bleibt und die Faulniß lange hinausgeschoben wird. Auflöfungen der Thonerdesalze find zur Conservirung von Brävaraten beffer als Beingeift. Das von Gannal gewöhnlich angewendete Salz ift fcmefelfaure und falgfaure Thonerbe. Dehr noch als bas Berfahren bon Gannal bewährte fich bie bon Sucquet angegebene Methobe, wonach eine Auflöfung von Chlorzint in die Abern eingespritt wird. Bas die neuerdings ju gleichem 3mede empfohlene Auflösung ber Chromfaure, bas unterschweflichsaure Natron, bas Binnchlorib, ber Eisenvitriol und andere Metallfalze leiften, muß erst die Erfahrung lehren. Bgl. Gannal, «Histoire des embaumements» (Bar. 1841).

Balsamedendron, f. Balfambaum.

Balta, eine Areisstadt des ruff. Gouvernements Podolien, auf der Positirage zwischen Kiew und Obessa, an der Kodyma am Abhange eines Higels gelegen, zühlt (1860) 14154 E. und hat drei griech. und eine kath. Kirche, eine Synagoge, eine Kreis- und eine Pfarrschule n. s. w. Die Bevölkerung unterhält 23 Fabriken (darunter viele für Lichte, Seise, Ealgschmelzerei), 1 Brauerei und 6 Ziegeleien. Begünstigt durch ihre Lage an der großen Handelsstraße und nache der Südgrenze Podoliens, hat B. auch lebhasten Handelsverkehr, dessen Handelsstraße und nache der Südgrenze Podoliens der Rindvich, Pferde, Haute, Wolle und Getreide bilben. Die zwei Jahrmärkte zu Pfingsten (der wichtigste) und 29. Juni veranlassen einen Umsatz von 300000 Rubeln. Geschichtlich merkwürdig ist B. dadurch, daß die hier an der damals polnztürk. Grenze vorgesallenen Thätlichkeiten zwischen sapongischen Kosacken und Tataren die türk. Regierung im Oct. 1768 zur Kriegserklärung an Rußland veranlaßten. 1780 wurde der Ort von den Russen unter Panin größtentheils zerstört, 1797 zur Kreisstadt erhoben.

Balta-Liman, eine Hafenbucht auf ber europ. Seite des Bosporus oder Straße von Konstantinopel, nache bei Istenia, etwa in der Mitte, zwischen Rumili-Hisfar und Therapia gelegen und im Alterthum Bucht der Phidalia (eines Userselsen) oder Portus mulierum (Weiberhafen), von den Türken nach Mohammed's II. Kapudanpascha Balta-Ogli benannt. Lepterer baute hier die platten Schiffe und Boote, welche zur Belagerung von Konstantinopel (1453) zu Lande die an das Ende des Hasens der Stadt, Einb gegenüber, geschafft wurden. Die Bucht war früher oft der Sammelplat osman. Flotten und ist in der neuern Geschichte benkwürdig geworden durch den 1. Mai 1849 zwischen Rußland und der Pforte abgeschlossenen Bertrag von B., welcher unter anderm Angland auf sieben Jahre gleiches Inter-

ventionsrecht mit den Türken in den Donaufürstenthumern stipulirte.

Baltard (Bictor), franz. Architett, geb. zu Baris 1805, einer ber brei Söhne bes burch Berausgabe vieler Brachtwerte betannten Baumeisters und Aupferstechers Bierre Louis B. (geb. 9. Juli 1765 zu Baris, geft. 22. Jan. 1846), erhielt den erften Unterricht von feinem Bater und erwarb 1833 den ersten großen Preis in der Architektur und damit das Staatsftipenbium für weitere Studien in Rom. Bei feiner Rudtehr jum Baumeister ber Staatsbehörbe und des pariser Stadtamts ernannt, besorgte er die Ausbesserung oder Ausschnückung der Kirchen St.-Germain des Prés, St.-Séverin und St.-Euftache wie auch die Bollendung des von Lelong begonnenen neuen Stempelhaufes. Spater leitete er ben Reubau ber großen Markthallen, das bemerkenswerthefte und eigenthümlichste Denkmal des neuesten Bauftils. Seine fonstigen Arbeiten verrathen wol Geschmad, gelehrtes Wiffen (im Sinne ber Maffischen Schule) und praftisches Werkmannsgeschie, aber tein besonderes Gefühl fürs Charatteristische in ber Bautunft. Das auf Rosten bes Berzogs von Lunnes gebruckte Prachtwert «Recherches sur les monuments de l'histoire des Normands et de la maison de Souabe dans l'Italie méridionale» enthalt von ihm viele nach ber Natur aufgenommene Platten. Auch find alle Rupfer ber beiben Monographien «La Villa Médicis» (1847-48) und «Les Halles centrales de Paris» (1863-64) nach feinen Beichnungen geftochen. Außerbem lieferte B. ben Entwurf au der Biege bes taifert. Kronpringen, die von der Stadt Paris bestellt murde. — Sein alterer Bruber, Profper B., geb. in Paris 1. Rov. 1796, betreibt ebenfalls das Baufach; ein jüngerer Bruber, Jules B., geb. ebenbafelbft 3. Juni 1807, ift Maler.

Baltimore, Stadt mit Hafen in der Grafschaft Baltimore im nordamerik. Staate Maryland, nach Neuhork, Philadelphia und Brooklyn die größte Stadt in den Bereinigten Staaten, mit 266661 E. (1860), an der Nordseite des Flusses Patapsco, der 3 M. von da in die Chesapeakedai fällt, ward 1729 angelegt und zu Shren des Lord Baltimore, des Gründers von Maryland, benannt. B. bestand 1765 aus nur etwa 50 Häusern. 1796 wurde es zur Stadt erhoben und stieg hierauf durch den Handel sehr rasch. 1790 hatte es 13503, 1800 schon 26514, 1810 aber 35538, 1820 sogar 62738, 1830 dagegen 80625, 1840 bereits 102313 und 1850 endlich 169054 E. Es wird in die Alte Stadt, Neue Stadt, French-Lown und Fell's-Boint eingetheilt, die durch ein Flüßchen Iones'-Falls getrennt sind. B. enthält viele ansehnliche Gebände, unter denen sich die Bank von Maryland, die große Börse, das Athendum mit der Bibliothet der Historischen Gesellschaft, neuerdings das von dem londoner Bankier George Peadody der Stadt geschenkte und nach ihm benannte Peadody-Institut, die Berkaufshallen und mehrere der 40 Kirchen und Gotteshäuser sür alle Confessionen, namentlich die kath. St.-Paulskirche auszeichnen. Unter den vielen Monumenten, welche B. den Namen Monumental-City gaben, besindet sich das zu Ehren Washington's errichtete, 160 F.

hohe Denkmal und das Monument jum Andenken der Schlacht, in welcher 1814 der Angriff ber Englänber unter General Rof abgeschlagen wurde. Die neuen Straffen find regelmäßig; bie Baltimorestrafe ift 1 engl. Dr. lang und 80 ff. breit. Der altere Stadttheil, theilweife hügelig und uneben, zeichnet sich durch aristotratische Abgeschloffenheit und in feinem Stil gebante Baufer aus. B. ift ber Sit bes amerit. Tabadshandels; auch bas Beigenmehl aus ben Dampfmühlen bei B. wird wegen seiner besondern Güte sehr weit verführt. In der Stadt und Umgegend gibt es viele Baumwoll- und Leinenfabrilen. In der ganzen Welt berühmt ift bie Stadt als Schiffbauplat: ihre Alipper find die besten Schiffe ber amerik. Handelsmarine. Ihr auswärtiger Sandel hat fich bagegen nicht im Berhältniß zum übrigen Wachsthum des Drts entwidelt. Gine Gifenbahn führt von hier nach Bafbington (42 engl. DR.), eine andere nach Bhiladelphia (96 M.) und eine britte, die Baltimore- und Ohio-Eisenbahn (379 M.), über Emmberland bis nach Wheeling an den Ohio. Lettere ist eine der großartigsten Bahnen in Amerita, zeichnet fich burch ihre fühnen Bruden, Tunnels und Bergubergange ans und vermittelt ben Bertehr B.s mit ben Rohlenbergwerten Marylands und Birginiens sowie mit bem Besten. Der Eingang des Hafens ist schmal und durch das Fort Mac-Henry geschützt. Schiffe von 5-600 Tonnen liegen unterhalb'ber Stadt; nur mit 200 Tonnen tonnen fie an biefe gelangen. B.s Lage ift eine ber schönften ber nordamerit. Seeftabte. Es erhebt fich terraffenförmig um den hafen, und namentlich bieten der Feberal-hill und Lautenschlagersbilael einen entzüdenben Blid auf die zu ihren Füßen sich ausbreitende Stadt und den Hafen. Die Frauen B.s gelten als die schönsten in den Bereinigten Staaten, seine Rowdies als der robeste, verwahrlosteste und blutbürstigste Böbel des Landes und seine höhern Gesellschaftstreise als die reactionärsten, weil ihre Interessen bisher unbebingt in der Stlaverei wurzelten und sich steis abwehrend gegen ben freiern, vom Norben ber einbringenben Geift verhielten. Erft feit bem Anebruch des großen Rampfes 1861, in welchem fich die Behorden von B. anfange für neutral zu erklaren wagten, macht fich ein Umfchwung geltenb.

Baltifches Meer, f. Dftfee.

Baltischport, ruff. Baltiinstii-Port, früher Rogerwiel genannt, ein lleines Hafenstätchen im Areise Reval oder Harrien des ruff. Gonvernements Esthland, 6.3/4 M. westl. von Reval, auf nachtem, unfruchtbarem Felsboden an der Ostseite der Bucht Rogerwiel erbaut, zählt nur 72 Hänser (23 von Stein) mit 389 E. und hat eine griech, und eine luth. Kirche. Der Ort betreibt leine Fabriken und unterhält nur unbedeutenden Handel. Die Bucht Rogerwiel, 9/7 M. lang und 3/7 M. breit, hat guten, tiesen Ankergrund und bildet eine sehr schwe khede sit eine große Flotte. Dieselbe friert in milden Wintern nicht zu, und anch sonst ist die Schiffahrt nur 2—3 Monate unterbrochen. Deshalb erregte die Bucht schon die Ausmerksamkeit der frühern schwed. Regierung. Beter d. Gr. besucht eine Localität 1715 personlich und ließ 1722 durch Münnich einen großartigen Ariegshafen projectiren, aber die Arbeiten waren unter Elisabeth noch nicht beendet und wurden 1768 ganz eingestellt. 1854 beschoß die

vereinigte engl. und frang. Flotte ben Ort.

Baltiftan, d. h. das Land Balti, auch Aleintibet genannt, früher ein eigener Staat, jett eine Provinz im Reiche Kaschmir bes Maharabscha-Sholab-Sing, am obern Indus gelegen, vom chines. Turtiftan im R. und ND. burch die machtige Karatorum-Rette getrennt, im D. von Labath, im S. von Rafchmir, im B. von Ghilgit begrenzt, umfaßt ein Areal von etwa 380-90 Q. M. Es besteht hauptfächlich aus bem Thale bes in 6-7000 F. Höhe gegen NB. fliegenden, an ber Grenze von Ghilgit aber fich nach SB. wendenden Indus, ben untern Thalern von beffen Zustuffen Schajot, Schigar, Bhilgit, Haffora u. a. und ben zwifchen benfelben liegenden Bergfetten und Sochflächen. An der Nordoftede, etwa 15 DR. im DND. von der Hauptstadt, steht der zweithochfte Berg der Erde, ein Karakorum-Bic von 26543 par. F. Bobe, und fast ebenso weit im B. von ihr ber Dayarum ober Ranga-Barbat, 24988 par. F. hoch. Die Urgebirge ber Thaleinfaffung bewäffern bas Land reichlich. Schnee ift nicht ungewöhnlich, Regen felten und fparlich. Der Sommer ift in ben Thalern beiß. Das Industhal ist wenigstens stredenweise fruchtbarer als in Labalh. Man baut Beizen, Gerfte, einigen Reis, Buchweizen, Hirfe, Rüben, Melonen, gewinst ausgezeichnete Trauben und Aepfel. Eine Art Meiner Trauben tommt unter dem Ramen Zurist als Korinthen in den Handel. Die Thierwelt gleicht ber tibetanischen. Eine Besonderheit ift bier wie in Ghilgit und bem westlich davon gelegenen Lande Tschittral die wilde Ziege Rap'ho-Tsch'he ober Ra-Tsch'he, d. h. große Biege, ober Mar-Chor, b. h. Schlangenfresser, mit seltsam gewundenen, 31/2 F. langen Bornern. Die Ginwohner, der Angahl nach unbefannt, find tibetanischer Abstammung, bekennen sich aber sämmtlich zum schittischen Islam. Die Hauptstadt Islando, auch Stardo ober Kardo, im Lande selbst gewöhnlich Sargarchub genannt, ein unbedentender Ort von etwa 150 zerstreuten Häusern, liegt in einer von mächtigen Bergen eingeschlossenen Thalausweitung des hier 450 F. breiten, reißenden Indus am Einfluß des Schigar. Die sehr starte Feste steht 800 F. über der Stadt auf einer stellen Felshöhe. Die übrigen Wohnorte des Landes sind nur Odrfer. Bis auf die Eroberung durch die Siths unter Gholad-Sing 1835 wurde B. von einem eigenen Fürsten oder Agilso regient. Durch den Bertrag zu Lahore 9. März 1846 behielt es Gholad-Sing nebst den übrigen Prodinzen Kaschmirs als unabhängiges Bestithtum.

Baltschit, eine Küstenstadt in der türk. Prodinz Bulgarien, 6 M. im NO. von Barna, mit dem sichersten Hafen am Schwarzen Meere, zählt 4000 E., hat ein Sanitäts- und Zoll- amt, große Waarenmagazine und auschnlichen Handel. Bon Bedeutung ist auch der jührlich im Juni acht Tage dauernde Pferde-, Rindvieh- und Schasmarkt sowie die in der an Wein, Obst und Gemüse reichen Umgegend start betriebene Bienenzucht, deren vortrefslicher Honig meist nach Konstantinopel geht. 1828 und 1829 wurde B. von den Russen besetztelt. Armee unter Bom 4. die 6. Sept. 1854 ging von B. und Barna aus die franz.-engl.-türk. Armee unter

Marschall St.-Arnaud auf 250 Schiffen in die Krim ab, wo fie 14. Sept. landete.

Balter (Johannes Baptifta), namhafter tath. Theolog, geb. 16. Juli 1803 zu Anbernach am Rhein, widmete fich 1823-27 bem Studium der tath. Theologie unter hermes in Bonn, wurde darauf Repetent in dem dortigen Convictorium und erhielt 19. Sept. 1829 vom Erzbischof Graf Spiegel zu Köln die Priesterweihe. Nachdem er hierauf zu München im März 1830 bie theol. Doctorwiirde erworben, warb er noch in demfelben Iahre zum außerorb. Brofeffor an der tath.-theol. Facultät der Universität zu Greslau berufen und 1831 als ord. Brofeffor ber Dogmatik angestellt. Durch ben nachmaligen Fürst-Bischof Dr. Anauer wurbe er 1843 zum geistlichen Rathe bes Confistoriums erster Instanz für Chefachen, 1844 zum Brofnnobaleraminator, burch beffen Amtenachfolger, ben Carbinal Fürft-Bifchof Freiherr von Diepenbrod, 1846 jum refibirenden Domherrn bei der breslauer Rathebrale, 1857 jum Mitgliede des Oberconfistoriums der ersten Appellationsinstanz für das Bisthum Breslau und 1860 zum Domscholasticus ernannt. Die Schriften B.'s find meist Streitschriften philos. und bogmatischen Inhalts. In den Schriften: «hinweisungen auf den Grundcharatter des hermesischen Syftems» (Bonn 1832) und «Ueber die Entstehung religiöfer Gegenfape im Ratholicismus und Broteftantismus» (Bonn 1833), tritt B. in einer etwas berben, von ihm fpater theilweise felbft gemisbilligten Sprache als entschiedener Anhänger und Bertheidiger des philos. und theol. Spftems seines Lehrers Hermes auf. In seinen spätern Schriften, wie Beitrage gur Bermittelung eines richtigen Urtheils tiber Ratholicismus und Protestantismus» (2 Thle., Brest. 1839-40), « Das chriftl. Seligkeitsbogma nach tath. und prot. Bekenntnisse» (2. Aufl., Mainz 1844) und «Theol. Briefe» (1. Serie, 2. Aufl., Mainz 1844; 2. Serie, Brest. 1845), geigt fich eine Berunderung im Urtheile über bie wiffenschaftliche Bebeutung von Bermes. B. erkennt namlich in bem Syftem feines Lehrers im Begenfate ju bem Rant's zwar immer noch einen über Rant gewonnenen realistischen Fortschritt an, ift aber nicht mehr ber Anficht, bag baburch ber Rant'sche Rationalismus gang, sonbern nur halb überwunden sei. Auf biese Aenberung bes Urtheils über Bermes hat unvertennbar bas Studium bes wiener Philosophen Biinther, welchem auch bie a Theol. Briefe» bebicirt find, Ginflug geilbt. Aehnliche Grundfate zeigt auch bas Schriftchen « Preffreiheit und Cenfur mit Rudficht auf Die trierer Ballfahrt» (Brest. 1845). 1853 reifte B. mit dem Benedictinerabt Professor Gangauf zu Augsburg im Auftrage des Cardinal Fürst-Erzbischofs Schwarzenberg nach Rom, um den Bersuch zu maden, bie brobenbe Berurtheilung ber Gunther'iden Schriften abzuwenben. 1860 fuspenbirte ber Fürst-Bifchof von Breslau die Lehrthätigkeit B.'s an der Universität; boch fprach ihn 1864 ber tonigl. Disciplinarhof frei und erklarte bie Snopenfion für einen Uebergriff.

Balber (Wilh. Sduard), bekannt als Bertreter der Freien Gemeinden, geb. 24. Oct. 1814 in dem nahe der fächs. Grenze gelegenen preuß. Dorfe Hohenleine, wo sein Bater, Friedr. B., Pfarrer war. Er erhielt seine höhere Bildung seit 1828 in Schulpforta und widmete sich seit 1834 zu Leipzig, dann seit 1836 zu Halle philol. und mathem. Studien. 1838 kehrte er in das älterliche Hans zurück, um seinen greisen Bater im Amte zu unterstützen, der aber im Augenblick seiner Ankunst starb. Hienen greisen Bater im Amte zu unterstützen, der aber im Augenblick seiner Ankunst starb. Hienen greisen Bater im Ante zu unterstützen, der aber im Augenblicke seiner noch lebenden Brüber, Friedr. B., Pfarrer in Zwechau (seit 1849 polit. Flüchtling in Zürich), um dort als Hauslehrer zu wirken. 1841 nahm er einen Ruf als Hospitalprediger in Delitsch an, wo er sechs Jahre hindurch thätig war. In diese Zeit sielen die Kraslichen Kämpse wegen der neu-

entstandenen freien Gemeinden, an benen B. bald thatigen Antheil nahm. Er legte feine Stelle in Delitich nieber und gründete 5. Jan. 1847 ju Rordhaufen eine Freie Gemeinde, nachbem ihm bie Bestätigung ber Bahl zum Pfarrer ber bortigen Ritolaifirche von feiten ber Staatsfirche verfagt worden war. Auch feine Bahl burch die Gemeinde der Moripfirche in Salle tonnte die Beftatigung nicht erhalten. Dagegen fab er fich jum Borpariament nach Frankfurt eingeladen und wurde 1848 vom Areise Rordhausen mit Bleicherode in die preuß. Nationalversammlung gefendet, in welcher er zur Partei Balbed gehörte. In Nordhaufen wählte man ihn jum Stadtverordneten und 1850 fogar zu beren Borfigendem. In bem Steuerverweigerungsproceffe von 1849, in den auch er fich verwidelt fab, wurde er freigesprochen. B. lebte feitbem in feiner Gemeinde in Rordhaufen, auf welche er einen tiefgreifenden Ginfluft aublibt. Die bedentenbften feiner, von umfaffender wiffenfchaftlicher Bilbung und Beiftesicharfe zeugenden Schriften find: «Das fog. Apostolische Glaubenebetenutniß» (Lpz. 1847); allte und neue Weltanschauung | (4 Bbe., Rorbh. 1850-59), eine Sammlung ber bon ihm in ben Gemeindeversammlungen gehaltenen Bortrage; « Das Leben Jesu» (2. Aufl., Rordb. 1861); «Allgemeine Religionsgeschichte» (Rordh. 1854); «Die neuen Fatalisten bes Materialismus » (Gotha 1859). Desgleichen veröffentlichte er bie « Uebersetung » (Norbh. 1860) und bie «Erflärung» ber vier Evangelien (Rorbh. 1863); bie Schrift «Religibfe Jugendund Bolfebilbung» (Nordh. 1861); das «Preufifche Berfaffungebuchlein» (4. Aufl., Rords. 1864) und bas Buch aBon ber Arbeit» (Rorbh. 1864). Ein alterer Bruber B.'s, Theodor B., wurde 1847 wegen unfirchlicher Lehren seines Pfarramts in Raumburg a. S. entsett.

Balnstrade (vom franz. balustre, und dieses vom griech. balaustion, ital. balaustra, eigentlich die Blüte des wilden Granatbaums) nennt man wegen Achnlichteit der Geländers boden mit jener Blüte die Schutzeinfassung freier Räume und großer Dessungen. Die Höhe berselben richtet sich theils nach dem damit verdundenen Zwede, theils wird sie, namentlich dei Architesturen, durch die Berhältnisse der übrigen Mieder des Banes bedingt. Die B. wird aus Stein, Metall oder Holz gefertigt und läßt, von der ganz oder saft ganz geschlossenen Brustelehne bis zum leichtessen Stad- und Gittergeländer, eine sehr mannichsaltige Anwendung geställiger architestonischer Formen zu, wie sie sich besonders im Spitzbogenstil sehr tunstreich ausgebildet haben. In der Antile sindet die Säulensorm die meiste Anwendung; seltener sind die Arabestensormen, noch seltener das durchbrochene Gitterwert. Die Kunst des Mittelalters hat in metallenen Brustlehnen von Bronze- und Eisenzuß Herrliches geleistet. Auch sinden sich reiche und kunstvolle Holzgeländer. Bei Brustlehnen der Treppen kommt am Geländer die sog.

Dodenform am häufigften jur Anwendung. Auch fie ift zierlicher Geftaltung fabig.

Baluze (Etienne), verdienter frang. Gefchichtsforscher, geb. 24. Dec. 1630 gu Tulle, widmete fich zu Toulonse jurift. Studien und trat schon friibzeitig als Schriftfteller auf. Rachbem er erft bem Erzbifchof bon Toulouse, bann bem bon Auch als Secretar gebient, folgte er einem Rufe Colbert's, ber ihn 1667 zu feinem Bibliothelar und 1670 zum Professor bes kanonifchen Rechts zu Baris ernannte. B. legte beibe Aemter 1700 nieber. Rachbem er bierauf mehrere Jahre in Burlidgezogenheit gelebt, ward er 1707 von Ludwig XIV. jum Dirigenten des Collége-Royal berufen, fiel aber nach einigen Jahren wegen der a Histoire générale de la Maison d'Auvergnen (2 Bbe., 1708) in Ungnabe. Sein Buch murbe vernichtet, er felbst 1710 seiner Stelle entsetzt und nacheinander in Ronen, Blois, Tours und Orleans internirt gehalten, bis er endlich 1713 die Erlaubniß zur Rückehr nach Baris, nicht aber fein früheres Amt wieder erhielt. B. ftarb 28. Juli 1718 zu Paris. Unter seinen gelehrten Arbeiten nehmen die Sammlungen bon Quellenschriften ben erften Rang ein. Dabin geboren vor allem bie «Capitularia regum Francorum» (2 Bbe., Par. 1677; 2 Bbe., Bened. 1772; 2 Bbe., Par. 1780) und bie «Miscellanea» (7 Bbe., Par. 1678—1715; neue Ausg. von Manfi, 4 Bbe., Lucca 1761). Souft find noch zu nennen: die «Concidiorum nova collectio» (Bar. 1685), ein Supplement zu Labbe's Sammlung; «Historia paparum Avenionensium» (2 Bbe., Bar. 1693); die Ausgaben der «Epistolae Innocentii papae III.» (2 Bbe., Par. 1682) und der «Opera» des Cyprian (Par. 1726).

Balzac nennen sich mehrere franz. Familien, welche miteinander keineswegs verwandt sind. Einem aus der Auvergne stammenden Geschlechte gehören Henriette de B., Marquise de Berneuil, Maitresse Heinrich's IV., und Marie Touchet, die Maitresse Karl's IX., an. Guillaume Guez, ein Edelmann aus Languedoc, der sich, nach einem kleinen Gute an der Charente in Angoumois, de B. nannte (gest. 1560), war von Heinrich IV. sehr geschäht. — Dessen Sohn, Jean Louis Guez de B., geb. 1594 zu Angouleme, Günstling des Cardinals Richelieu, Mitglied

ber Französischen Alabemie, königl. Staatsrath und Historiograph, erwarb sich durch seine zwar wenig gehaltreichen, aber gutstüssten schriftellerischen Leisungen einen nicht geringen Einfluß auf die Bildung der franz. Prosa. Durch heftige literarische Streitigkeiten mit dem Bater Goula wurde er veranlaßt, sich von Paris auf seine Stammgut B. zurüczusiehen, wo er 18. Febr. 1654 stab. Unter B.'s Werken, welche nach seinem Tode in einer von Cassagene besorgten Gesammtausgade (2 Bde., Par. 1665; 3 Bde., Amsterd. 1684) erschienen, haben seine aLottres» (zuletzt 3 Bde., Par. 1806) ben meisten Beisall gesunden. Bon seinen didattischen Schriften sind vorzüglich aLo prince» und aLo Socrats ehrstisen» zu nennen. Eine ausgewählte Sammlung seiner Schristen veranstaltete Malitourne (2 Bde., Par. 1822). Bgl. Morean de Mersan, «Ponsées do B.» (Par. 1807). — Ein Architekt Charles Louis B. begleitete die franz. Expedition nach Aegypten, lieserte viele architektonische Mätter silt die aDescription de l'Égypte», veröffentlichte einige kleinere poetische Werke, und starb 31. März 1820 als Oberaussehr der öffentlichte einige kleinere Departement.

Balzac (Honoré de), franz. Romandichter, geb. 16. Mai 1799 in Tours, wo sein Bater Spitalverwalter mar, murbe auf bem Gynnaftum ju Benbome erzogen, hier aber theils burch bie Schularbeit, theile burch unmußiges Bucherlefen und ben ploglichen Anbrang von Affecten in feiner Gefundheit fo angegriffen, bag er feine Ausbildung unterbrechen und erft fpater in Baris, wohin fein Bater 1814 als Proviantverwefer ging, nachholen mußte. Er widmete fich bann ber jurift. Laufbahn, bestand die Brufungen und arbeitete brei Jahre als Schreiber bei einem Avoné und Rotar, aus welcher Quelle er bie in feinen Romanen vorkommenben Befchreibungen aller Eigenheiten und Einzelheiten des franz. Rotariate- und Proceswesens schöpfte. Inzwischen entwickette fich in ihm die Neigung zur Schriftstellerei, und er beschloß, feinen Beruf ju andern, obicon fein Bater, ber mit geringer Benfion in Rubeftand berfett worden, bagegen Schwierigkeiten erhob. B. nahm fofort bie Ausarbeitung einer Tragobie in Angriff, beren Beurtheilung fo unglinftig ausfiel, bag fich ber junge Dichter betroffen fliblte. Doch er faßte Muth, indem er meinte, fich blos in der Bahl des poetischen Fachs vergriffen zu haben, und begann nun Romane zu fchreiben, die er unter verschiedenen angenommenen Namen erscheinen ließ (einige später unter dem Namen Horace de Saint-Aubin). 1826 wandte er sich zugleich dem Buchhandel zu. Fehlgeschlagene Berlagsunternehmungen brachten ihn aber in betruchtliche Schulben, bon benen er fich nie wieber gang freimachen tonnte, und bie ibn in itbermäßigen Anftrengungen fich aufreiben ließen. Inzwischen veröffentlichte B. unter feinem eigenen Namen den Roman «Los dorniors Chouans» (1829), der vielen Erfolg hatte und seinen Ramen verbreitete. Hierauf erschien «Cathorino do Médicis», ber Schriftstellervorzüge höherer Art erkennen ließ. Die einander nun fonell folgenden Romane «La fomme de 30 ans», «La maison du chat-qui-pelote», «Le bal de Sceaux», «La physiologie du mariage», «Le pere Goriot», «La peau de chagrin» u. f. w. stellten B. binnen wenigen Jahren in ben erften Rang ber franz. Romanbichter. Er wurde ber gefeiertste Lieblingsautor ber Lefewelt, besonders der Frauen, und ein Mann bes Tages. Die Berausgeber von Zeitschriften und die Buchhänbler warben um seine Novellen, die «Scones de la vie privée», «Scones de la vie de campagne», «Scènes de la vie de province», «Scènes de la vie parisienne» u. f. w. B. faßte nun den Plan zu einer Art von Spos, in bem fich feine Romane miteinander verbinden und zu einem Sanzen abschließen sollten, und welches er «La comédie humaine» betitelte. Er schuf eine bunte Reihe typischer Charatterfiguren, die auf seiner Bühne alle Rollen des Lebens spiel= ten, und die Menge ber 3-4000 Perfonen, die in feinen Rovellen und Romanen fich umtummeln, ware gewiß noch angewachsen, wenn nicht ber Tod eine plötliche Lösung in biese «Menfchentombbie» hineingebracht und ben Berfaffer in ber vollen Reife und Thätigkeit feiner ausgebilbeten Rraft hinweggerafft hutte. B. ftarb ju Paris 19. Aug. 1850. Seine Schwefter, Madame be Surville, hat bas Leben bes Brubers in einem beachtenswerthen Buche befchrieben, welches ber Ausgabe von B.'s fammtlichen Werken als Supplementband angehängt ift: «B., sa vie et ses oeuvres d'après sa correspondance » (Par. 1858). Man steht hier ben Dichter in feinen häuslichen Berhältniffen, befonders im Familientreife, und zwar in einem beffern Lichte, als er fonft erscheint. Man ift Zeuge von seinen ersten Bersuchen, von dem Schwanten und Taften feines Geiftes, und begreift bei ben ungludfeligen Berbinblichkeiten, Die gleich von Anfang an feine literarische Laufbahn behinderten, die Nothwendigkeit seines unermeflichen und unabläffigen Schaffens. B.'s Darftellungstalent fieht mit feiner Erfindungs= gabe nicht auf gleicher Bohe. Seine Schreibart, obichon voll überraschend feiner Wendungen und Gleichnisse, die tiefes Gesühl für die Sprache des Lebens bezeugen, zeigt oft Geschraubtes, Schnörfelhaftes, Prätentiöses und Blendwerkartiges, während die Ersindung bei ihm zugleich frästig und mannichsach, eigenthümlich und ungesucht hervortritt. Er ist in der gauzen Stärke des Wortes ein Romandichter, und einer von den besten, die Frankreich auszuweisen hat. Seine Romane «La rochorcho do l'absolu», «Lo médocin do campagno», «Eugénie Grandet» und, nach der Meinung vieler, auch «Los paronts pauvros» gehören nunmehr zu den Meisterwerten der franz. Literatur. Für die Schriststeller der neuesten «realistischen Schule» ist B. Borbild emstger Nachahmung und Gegenstand abgöttischer Bewunderung.

Balzen ober Falzen nennt man das eigenthümliche Geschrei, welches einige wilde Hähne aus der Familie der Walbhühner, besonders der Auerhahn und Birkhahn, zur Begattungszeit ansstoßen. Der Birkhahn wählt dazu eine lichte Stelle im Walde, wo er seine hennen um sich versammelt und am Boden unter lächerlichen Geberden umherschreitet; der Auerhahn dagegen setzt sich, wenn kaum der Morgen grauen will, auf den hohen Aft eines Baumes, wo er schleift und balzt. Während einer gewissen Periode des Geschreies, die sich am Tone sehr leicht unterscheiden läst, ist der Bogel wie taub und blind, sodas ihn der Jäger anspringen kaun.

Bambara ift ber Rame eines Regerkönigreichs im innern Afrika, zu beiben Seiten bes Dicholiba (obern Niger), von Bammatu abwarts bis Silla. Es erftredt fich nach Barth's Karte füblich bis zum 10., nörblich bis gegen ben 15. Breitengrad und nimmt ein Areal von ungefahr 1000 D.-M. ein. Rur in feinem westl. Theile erheben fich niedrige Granitgebirge, welche Fortfetungen ber Quellengebirge bes Dicholiba und feiner Zufluffe find; im Ubrigen ift bas Land eben, wenig bewalbet, besonders im S. von zahlreichen Flüffen burchzogen und fehr fruchtbar, obwol jum Theil auch fumpfig. Große Streden werben jur Regenzeit vom Dicholiba überichmemmt. Diefer Strom wirb an ber Weftgrenze bei Bammalu für Heine Fahrzeuge schiffbar, bilbet aber unterhalb bes Orts brei geführliche Strubel, sodaß erst bei Marrabu die eigentliche Schiffbarkeit beginnt. Bei Dichabbi verläßt er die letten Ausläufer ber weftl. Berglanber und geht von bem bis babin reigenden in einen fehr fanften Lauf über, jur belebten Bandelsftrage werbend. Der ziemlich ein halbes Sahr, bon Juni bis Sept. anhaltende befruchtende Regen milbert die Hitze bedeutend. Dhne viele Mühe werden Getreide, Reis, Mais, Pamswurzel u. f. w., bisweilen in doppelter Ernte gewonnen. Unter ben Baumarten, welche mannichfaltig bertreten find, zeichnet fich ber in Menge angepflanzte Schib- ober Butterbaum aus. Bon Mineralien finden fich unter andern Gifen und Gold. Die Bewohner gehören dem Mandingostamme an, sind ein außerst triegerisches, meist noch heidnisches Boll und ftanben bis 1861, wo fich ber burch feine Rampfe mit ben Frangofen am Senegal bekannte El-Habj Omar des Landes bemächtigte, unter eigenen Königen, die in Segu, einer 30000 E. zählenden Stadt am Dscholiba, restdirten. Segu sowol wie Sansading, Jamina, Wurscha, Dichabbi, Sai, Kullitoro und andere Orte treiben bedeutenden Handel mit Getreibe, Baumwollstoffen, Golb und Salz, welches lettere aus der Sahara dahin gebracht wird. Besonders bemerkenswerth ift ber Handel mit gewebten Baumwollzeugen, welche in ausgezeichneter Gute von den Frauen des Landes gefertigt werden und wegen ihrer fconen blanen Farbung (ber Indigo ift hier heimisch) und Dauerhaftigkeit bekannt find. Alle Gerathschaften, Schmudsachen und Waffen, mit Ausnahme ber Schießwaffen, doch aber bas Pulver werden im Lande selbst hergestellt. Bolygamie ist allgemein, der Chebruch wird aber hart bestraft. Todesstrafe ist nichts Seltenes. Ueber die religiösen Begriffe des Bolls weiß man so gut wie nichts. Die Mohammedaner haben Moscheen in ben Städten Sansading, Jamina, Maraca-Duba und Damba. Die Zahl ber Bewohner schätzt man auf 2 Mill. Bgl. Bignon, «Lo royaumo do Ségou et les Bambaras» in «Nouv. Annales des voyages» (Novemb. 1857).

Bamberg, Stadt im bair. Areise Oberfranken, vormals die Haupt - und Restdenzsstadt eines reichsunmittelbaren Hochstifts, liegt in einer reizenden und fruchtbaren Gegend, zu beiden Seiten der sich hier in zwei Arme spaltenden und schiffbaren Regnis, etwa 1 St. oberhalb beren Mindung in den Main. Die Stadt hat 23542 E., darunter nur etwa 2000 Protestanten und 600 Juden, und ist der Sit eines Erzbischofs mit Domkapitel, des Appellationsgerichts sin Oberfranken, eines Bezirksgerichts, eines Stadt = und zweier Landgerichte sowie verschiedener Berwaltungsbehörden. Außerdem besinden sich zu B. ein Lyceum, ein Symmassum, ein Klerikalseminar, ein Schullehrerseminar sowie eine Gewerds - und Handlesschule. Das Lyceum ist aus der 1647 von Bischof Otto gestisteten, 1648 eingeweihten, 1735 von Bischof Friedrich Karl durch die jurist. und medic. Facultät erweiterten, 1803 aber ausgehobenen Universität hervorgegangen. Unter den Sammlungen sür Wissenschus Kunst sieht obenan die ehemalige bischöft, jest königl. Bibliothek von 60000 Bänden mit einem großen Schatze von

Sandschriften und alten Druden und den Beller'schen Sammlungen für Aunftgeschichte. (Bgl. 3ad, Befchreibung ber Bibliothet ju B.», 4 Bbe., Nitrnb. 1831-34.) Auch bie physit. Sammlung und bas Linder'iche Raturaliencabinet find beachtenswerth. Die ftabtifche Bemalbegalerie auf bem Michaelsberg umfaßt 200 Bilber untergeordneten Werths. Bu ben Sehenswürdigkeiten der stattlichen, auf fluf Hügeln erbauten Stadt gehört vor allem die von Raifer Beinrich II. 1004 begründete, 1. Mai 1012 geweihte, durch Bischof Otto ben Beiligen nach bem Brande von 1081 in ihrer gegenwärtigen Gestalt neuaufgebaute Domlirche mit vier Thurmen, welche bis auf ben letten Stein vollenbet ift und zu ben fconften Dentmalern aus der Uebergangsperiode vom roman. zum goth. Bauftil gehört. Sie umschließt, außer zahlreichen ältern und neuern Berten ber Runft, befonbers ber Plaftit, die Grabmaler Beinrich's IL und feiner Gemahlin Annigunde, Konrad's III., bes Bapftes Clemens' II. und vieler Bifchofe. (Bgl. «Beschreibung ber bischöft. Grabbeutmäler im Dome zu B.», Bamb. 1827.) Souft find von mertwitrbigen Gebäuben noch zu nennen: bas ehemals fürftbifchöfl. Refibengichloß auf bem Betersberge, welches 1698-1708 von Lothar Graf von Schonborn erbaut wurde und feit 1863 von Konig Otto von Griechenland bewohnt wird; die Rirche zu Unferer Lieben Frau ober Oberpfarrlirche, 1327-87 erbaut, aber nicht ganz vollendet; die St.-Jalobsfirche, welche bem 1073 bom Bischofe Bermann gestifteten, 1803 aufgelöften Stifte St.-Jalob gehörte; bie fcone ehemalige Universitätefirche, welche 1686 - 93 von ben Jesuiten im neurom. Stil erbaut wurde und jest der Pfarrei St.-Martin gehört. Andere Kirchen find die zu St.-Bangolf und zu St.-Stephan. Lettere wurde 1807 ben Protestanten überlaffen. Die reiche ehemalige Benedictinerabtei St.-Michaelsberg mit der St.-Michaelsfirche (in welcher das Grabmal Otto's des Heiligen) warb 1803 jum Berforgungshaus für arme Bürger (Ludwigshospital) und die baju gehörige Propftei St.-Getren jur Irrenanstalt umgewandelt. Andere aufgehobene Klöster find als Lasernen ober zu andern Zweden benust worden. Rur das Institut ber Englifchen Fraulein mit weiblicher Erziehungsanftalt, bem in neuerer Beit auch die Leitung bes Baifenhaufes und die Baufer für verwahrlofte Anaben und Madden überlaffen wurden, hat fich and frliherer Zeit erhalten. Der linke Arm ber Reguit wird burch eine fteinerne und drei erft in nenerer Zeit erbaute eiferne Bruden überschritten; über ben rechten Arm führt feit 1829 eine ftattliche, 216 F. lange Rettenbrude. Industrie und Banbel haben fich bei der Lage der Stabt an der schiffbaren Regniß und an dem hier ausmündenden Ludwigstanal, sowie infolge ber Gifenbahnverbindungen fehr gehoben. Namentlich gilt bies bom Tranfit, ber ichon früher nicht ohne Bebeutung war. Unter den größern Fabriketabliffements ift eine Baumwollfpinnerei mit 1500 Arbeitern hervorzuheben. Tuchfabrikation und Bierbrauerei werden stark betrieben. Einen hauptnahrungszweig ber Stadt bilbet aber bie blübenbe Gartnerei, welche befonders Sufholz (in fehr bedeutender Quantitat), weiße und gelbe Ruben, Anis, Obst, Roriander und Samereien für die Ausfuhr liefert. Die Umgebung von B. gleicht einem großen Frucht= und Gemüsegarten. Die Parlanlagen des Therestenhaines, sublich von der Stadt, am Ludwigstanal, bieten angenehme Spaziergunge. Die 1/2 St. oberhalb ber Stadt gelegene Altenburg, beren Thurm eine ber ichonften Aussichten in Franten gewährt, gilt gewöhnlich für bas Schloß ber alten Grafen von Babenberg, wo 1208 König Philipp von Schwaben von Otto von Wittelsbach ermorbet wurde. Durch jene Burg ber Babenberge warb im 9. Jahrh. bie Erbauung ber Stadt B. und beren Rame veranlaft.

Das Bisthum B. wurde 1007 vom Raifer Heinrich II. gestiftet und zugleich dessen Kanzler Eberhard als erster Bischof eingesett. Raiser Heinrich hatte B. 995 von seinem Bater, dem Herzoge Heinrich von Baiern, geerbt, welchen letztern der Raiser damit beliehen. Damals wie später übten die Raiser und Päpste längere Zeit bebeutenden Einsluß auf die Wahl der Bischösse den B., die 1398 das Rapitel gänzliche Wahlsreiheit erlangte. Die Regierung der Bischösse zu wurde nur einmal gestört, als 1435 die Bürger der Stadt sich zusammenrotteten und mit Gewalt den Bischof Auton von Rotenhahn vertrieben. Durch die Resormation, welche der Bischof Weigand von Redwis (1522—56) vergebens zu hindern sich bemühre, verlor das Bisthum mehr als die Hälfte seiner Bestigungen und war seitdem sehr ost mit Würzburg unter einem Bischose vereinigt. Große Berdienste um B. erwarben sich in den letzten Zeiten die Bischösse Sothar Franz, Graf von Schönborn, gest. 1729; Friedr. Karl, Graf von Schönborn, gest. 1746; Phil. Ant. von Frankenstein, gest. 1753; Abam Friedr., Graf von Schönborn, gest. 1779; vor allen Franz Ludw. von Erthal, gest. 1795. Insolge des Luneviller Friedens wurde auch das Bisthum B., das damals 65 Q.-W. mit 200000 E. umfaßte, säcularistrt, Pfalzbaiern zugetheilt, und der Letzte, der Zahl nach 61. Kürst-Bischof,

Chriftoph Franz von Bufed (geft. 5. Dct. 1805), mit 40000 Fl. penfionirt. Infolae bes amifchen Baiern abgefchloffenen Concorbats 1817 wurde B. jum Erzbisthum erhoben und ihm die Bisthümer Burzburg, Eichftäbt und Speier untergeordnet. Im Mai 1854 fanden zu B. Berathungen ber Bertreter ber bentichen Mittelftaaten wegen bes Anschluffes an bas öfterr. preuß. Bunbnig vom 20. April 1854, bie fog. Bamberger Conferenzen, ftatt. Bgl. 3ad, «Gefchichte B.6» (4 Bbe., Bamb. 1806-9); beffelben alehrbuch ber allgemeinen Gefchichte B.s. (2. Aufl., Bamb, 1820); beffelben «Bambergifche Jahrbitcher von 1741-1838» (5 Bbe., Bamb. 1829 — 34); Eifenmann, «Geogr. Befchreibung bes Erzbisthums B.» (Bamb. 1833).

Bambsceiaben werben in ber Malerei Bilber genannt, die Gegenftanbe und Scenen bes gemeinen Lebens auf grotest-tomifche Beife barftellen, 3. B. Jahrmartte, Bauernfeste u. bgl. Die Bezeichnung entnahmen zuerft bie Italiener vom nieberland. Maler Bieter van Laar, ben fie wegen seines kindischen Wesens Bamboccio nannten. Dieser war gwar nicht Erfinder

ber Gattung, verschaffte berfelben aber in Italien den erften Eingang.

Bambut, eine Landschaft Afrikas in bem Winkel zwischen bem Senegal und beffen linkem Rebenflug Faleme, weftlich bon Bonbu und öftlich von Chaffo begrenzt. Das fteile, gleich einer nur an einigen Stellen burchbrochenen Mauer emporfteigende Tambauragebirge burchsieht bas Land von RB. nach SD. und entfendet westlich zum Faleme, bfilich zum Bafing und Senegal eine Menge, in ber erften Gulfte bes Jahres fast gang austrodnenber Regenbache und Meiner Fluffe. Die hise ber unter 13-141/2° nordl. Br. liegenden Landfchaft ift bebeutenb. Bur Regenzeit, welche vom Juli ober Ang. ab vier Monate währt, treten Ueberschwenmungen ein, die zwar die Luft vorübergehend ungefund machen, den Boden aber an Fruchtbarkeit bem Rilthale gleichstellen. Der vortrefflichste Reis, Mais, Birfe, Waffernielonen gebeihen itppig ohne befondere Bflege, baneben Balmen, Baniauen und wilder Bein. Die mit 5-6 F. hohem Guineagras bewachsenen Ebenen begiinftigen die Biehzucht, und neben ben wilben Thieren bes tropifchen Afrita gebeihen Rinder und in ben bergigen Gegenben Schafe, während Pferbe nur im Befit einiger Bauptlinge fich finden, Efel bagegen bie gewöhnlichen Lastthiere find. Die reichliche Begetation gibt ungahligen Bienenschwärmen Nahrung, mit benen man fich burchweg beschäftigt, um aus bem gewonnenen Sonig beraufchenbe Getrante au bereiten. Der Sauptreichthum B.s besteht aber in feinen Goldwafchen. Alle Regenbetten, bas Schwemmland längs des Faleme, ganz besonders die Thäler, Ebenen und Flugbetten am Fuße bes Tambauragebirgs find reich an Golbfand, und jebes Dorf bat feine Golbwafchen in Gruben ober natürlichen Bafferrinnen. Am befannteften find die zu Netecho (Rataton) und Chachabian; bei Lenieba betreiben die Frangofen selbst bas Golbmafchen. Seit 1857 ift inbeg bas Land burch bie cheiligen» Ariege bes fanatifchen El-Babi Omar ftart entvollert und verheert, sobag die Goldproduction bebeutend abgenommen hat. Außer Gold wird auch Eiser gewonnen, und es fieht zu erwarten, daß bas Land neben biefen beiben Metallen bei einem geregelten Bergban noch andere in Fille liefert. Die fcmurzbraunen Ginwohner gehören gum Manbingoftamme und find meift noch Beiben. Die einzige friedliche Beschäftigung, welche fie neben der Jago betreiben, ift Gold zu fuchen, das fie, nebft bem Elfenbein von ben gabireichen hier einheimischen Elefanten, durch Raravauen an die Europäer verhandeln. Sie bilden Keine staatliche Gemeinschaft, sondern jedes Dorf wird selbständig von erblichen Hänptlingen regiert; boch hat in ben letzten Jahren Omar eine Art Oberherrschaft ausgeübt. Das Land ward fcon von ben Bortugiefen im 15. Jahrh. befest, welche bier, wie überall in ihren Rieberlaffungen, ichanblich wirthichafteten, fobag fie von ben Einwohnern überfallen und vertrieben wurden. Die geogr. Unterfuchung B.s ging zuerft von der frauz.-afrit. Sandelsgefellschaft des vorigen Jahrhunderts aus, welche das von Kulahs und Mandingos in den Sandel gebrachte Gold aus nächster Quelle haben wollte. Brue, Director biefer Gefellschaft, erfuhr, bag B. das golbreiche Land sei, und um directe Berbindungen mit demfelben anzulnityfen, wurden mit Ueberwindung der schwierigsten Berhaltniffe Riederlaffungen in Galam gegründet. Bon bier and unternahm 1716 ber Baumeister Compagnon seine Reise. Man brang nach und nach so weit vor, bag gegen bie Mitte bes 18. Jahrh. an verschiebenen Orten B.s fleine Comptoirs errichtet waren, welche mittlerweile verloren gingen, aber in neuerer Zeit, wie das zu Farabana, wiederhergestellt worden find. Im 19. Jahrh. trugen Mungo Park und besonders ber Major Houghton viel zur Renntnig von B. bei. Ueber neuere franz. Expeditionen nach B. berichten Raffenel in seiner «Voyage dans l'Afrique occidentale» (Bar. 1846) und Bascal in ber «Revue algérienne et coloniale» (Muguft 1860).

Bambus, Bambusrohr, Arten ber von Schreber aufgestellten Grafergattung Bambusa,

3

i

į

t

Ř

í

t

į

!

:

welche fich burch ausbanernbe, holzige Halme und baumartigen Buchs auszeichnen und in ben Gegenben, wo fie allein heimifch find, formliche Balbungen bilben. Die tnotigen, marterfüllten, folanten Stamme biefer Baumgrafer übertreffen an Bobe unfere Gichen und bilben mit ihren luftigen, gierlichen Bluttertronen schattige Bogengunge von großer Schönheit. Die Stämme berzweigen fich nicht felten, die Blätter find oft mehrere Fuß lang, übrigens benen unferer Grafer abnlich. Die Bluten find in Aehrchen gestellt, die unterften jedes Aehrchens gefchlechtslos, bie itbrigen Zwitterblüten mit feche Staubgefügen. Dergleichen Mehrchen finb nun wieber ju Rispen und Straugen von oft bebeutender Große vereinigt. Die beiden befanntesten Arten sind bas oftind. Bambusrohr (B. arundinacea Schrob.), welches ichon ben Alten befannt mar, und bas bon A. von humbolbt zuerft beferiebene Guadnarohr (B. Guadua), welches an ben weftl. Abhängen ber Anben von Beru und Quito wächft. Gine britte, minber befannte, ebenfalls von humbolbt entbedte Art, bas breitblätterige Bambusrohr (B. latifolia), findet fich in den schattigen Balbungen am Drinoco. Die Bambufen geboren zu den nutbarften Gewächsen der Erde. Das sehr leichte, aber jahe und dauerhafte Holz des oftind. Bambusrohrs wird im trapischen Aften und auf ben oftind. und Subfeeinseln zu Stangen, Bfablen, Betten, Stühlen, Trögen und Rinnen gebraucht, während man die dünnen Zweige, die Blätter und Rindenstreifen zu allerhand Flechtwert verwendet. Die befannten Bambuerobritode werben aus ben jungen Schöflingen verfertigt. Aus ben Ruoten fcwist eine zuderhaltige, beshalb füßschmedende, in der Hamptsache aber aus Rieselerde bestehende Masse aus, welche an der Luft verhärtet und unter bem namen Tabafchir bekannt ift. Auch in bem Gnabuarohr hat man eine abnliche Daffe gefunden. Diefes nicht minder nupbare Rohr unterscheibet fich vom offindischen B. durch scharfrandige Blätter und namentlich durch seine hohlen Galme, welche ein flares, wohlschmedendes Baffer enthalten.

Bamian, Bamijan, ein Fleden und Pagort in Afghanistan, 17 Dt. im BRB. von Rabul, an ber Scheibe ber hohen Schneegebirge bes hinbu-Ruh unb bes an ben hilmenbquellen auffleigenden Rohi-Baba (Paropanifus) gelegen, fowie an ber Hauptstraße und bem alten Raravanenwege von Rabul nach Turkistan, beren Schlüffel ber Ort ift. Das fehr fruchtbare Thal pon B., etwa 8000 ff. über bem Meere mitten im Alpengebirgelande, von fleilen, faft fentrechten Felswänden eingeschlossen, 3 St. lang und kaum 1/4 St. breit, bilbet den einzigen für schweres Fuhrwerk und Artillerie gangbaren und sicher schon von Alexander d. Gr. benutien Beg iber ben hindu-Ruh, und ift besonders auch mertwürdig wegen ber Alterthumer, bie es umfaßt. Das Thal war ein Hauptort des Budbhacultus, wodon noch heute die von fanatischen Mohammebanern verstümmelten riesenhaften Ivole zeugen. B. wird sammt den in Felfen gehauenen Idolen schon von den budbhistischen Mönchen beschrieben, die im 4. und 5. Jahrh. von China über Mittelaften nach Indien pilgerten. Die Bilbfaulen befinden fich auf einem Bügel bon ungefähr 800 F. Bobe, in welchem ringsum, in unregelmäßigen Stodwerken übereinandergethürmt, eine große Menge Aushöhlungen ober Zellen angebracht find, mit manderlei Schniewert verfeben. Die mannliche Bilbfaule mag an 160, bie weibliche 120 F. emporragen. Beide haben eine natürliche Stellung und find mit einer leichten Draperie überzogen. Bon der männlichen Figur ist der wohlgeformte Mund noch volllommen erhalten; bei der weiblichen fehlt der ganze obere Theil des Gefichts. Jede Bilbfäule ist in einer tiefen Rische ausgehauen, die ebenfalls Schniswert bestyt, auf welchem Fitrsten und Fürstinnen und eine Menge symbolischer Darstellungen angebracht sind. Man steigt im Innern der Bildfaulen bermittels einer in ben maffiben Stein gehauenen Benbeltreppe bis jum Saupte empor. Die beiden Thalwände find von ungähligen (angeblich 12000) Grottenwerken durchlöchert und bas gange Thal außerdem überfäet mit Ruinen von Grabern, Mofcheen und andern Bebauben ber hier gelegenen fpatern mohammeb. Stadt Bhalghaleh, welche von Dichingis-Rhan 1221 zerstört wurde. Etwa 2 M. weftlich von B. liegen die Rninen der sog. Burg des Zohak, deren Erbauung dem fabelhaften Schlangenkönig Berstens gleiches Ramens zugeschrieben wirb. Die Burg biente jur Bewachung bes wichtigen Baffes. Man fanb hier und im Thale B. in ben neuesten Zeiten eine große Anzahl Miluzen, Ringe und andere Alterthumer, die von Prinfep, Maffon, Wilson, Wood u. a. beschrieben wurden.

Bams, B'hamo ober B'han-mo, die bebeutenbste Hanbelsstadt im Birmanenreiche Hinterindens, liegt am östl. Ufer des Frawaddi und an der Einmündung des Taping und zählt etwa 12000 E. Der sehr belebte Ort ist Hauptsis des birmanisch-chines. Hiljährlich treffen hier vom Oct. die Mai (nur die Regenzeit unterbricht den Berkehr) die mit Seide, Manusactur- und andern Waaren beladenen Karavanen chines. Rausseute, zunächst aus der

Provinz Jünnan (deren Grenze fünf Tagemärsche ostwärts entsernt ist) und die slacken Boote der Birmanen mit ihren Baumwollballen und andern Producten zusammen. 1856 belief sich die Aussuhr an roher Baumwolle auf 14,600000 Pfd. im Werthe von 1,600000 Thlr., die Sinsuhr an Seide auf 240000 Pfd. im Werthe von 720000 Thlr. Der Ueberwerth der Baumwollaussuhr (um 880000 Thlr.) sowie der Werth des übrigen Exports sindet seine Ausgleichung zum Theil durch Sinsuhr von Quecksilder, Zink, Zinnober, Sammt- und Seidenzeuge, Opium, russ. Tuch u. s. w. theils durch Zahlung in chines. Silber (Si'-Szi-Silber) und Blattgold. Reben der Baumwolle kommen für den Export nach China noch in Betracht: Schmucksedern, Serpentinstein oder In, Bernstein, sleischsfarbener Spat zu Kangknöpfen, außerdem eßbare Bogelnester, Arecanüsse, Elsenbein, Rhinoceros- und Hirschorn. Die Gesammtaussuhr ist auf 1,645000 Thlr., der Gesammtimport an Waaren auf 1,312500 Thlr., demnach der durch Baarzahlung auszugleichende Unterschied auf 322500 Thlr., geschätzt worden.

Ban ober Banus, entstanden aus bem flaw. Worte Pan, b. i. Berr, war in fruhern Reiten Titel und Burbe ber Befehlshaber mehrerer öftl. Grenzmarten bes ungarifchen Reichs, bemnach ungefähr gleichbebeutenb mit bem beutschen Martgraf. Die Macht bes vom Ronige, aber nicht auf Lebenszeit, ernannten und auf bem Reichstage beeibeten B. war febr ausgebehnt, indem derfolbe in ben polit., juribifchen und militärischen Angelegenheiten die oberfte Gewalt fast unumschränkt übte. Der B. galt in seinem Bezirke, gleich bem Palatin in Ungarn, als der nachfte nach bem Ronig, und hatte in Bezug auf Berwaltung und Gerichtsbarteit dieselben Rechte und Pflichten wie jener. In Kriegszeiten führte er die Truppen feines Banats und mußte, wenn ber Feldzug fein eigenes Banat betraf, nicht nur für den Unterhalt des Heeres forgen, wofür er theils mit baarem Gelbe, theils mit kinigl. Salz entschädigt wurde, sondern auch beim Borruden die Borhut und beim Rudjuge die Nachhut beden. Die bebeutenbsten Banate waren bie von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Bosnien, Machow und Szorenb. Die Grenzen ber einzelnen Banate wechselten häufig, indem bald mehrere Banate vereinigt, bald Theile bes einen Banats zu einem andern gefchlagen wurden. Die infolge ber mohacfer Ungludsschlacht seit bem zweiten Biertel bes 16. Juhrh. immer weiter vordringende tilrt. Macht verschlang allmählich alle Banate bis auf bas vereinigte Banat von Dalmatien und Kroatien. Aber auch die Macht dieses einzigen übriggebliebenen B. war extenfiv fehr beschränkt, da einen Theil feines Banats die Türken einnahmen, einen andern die taiferl. Militarcommandanten befesten. Defto willfitrlicher fchaltete ber B. in bem Neinen ihm gebliebenen Theile, worüber die Stande wiederholentlich Rlage führten, bis endlich zu Anfang bes 17. Jahrh. unter bem Ban Joh. Drastovich ber Umfang ber Banalmacht burch einen reichstäglichen Gesetzartitel näher bestimmt wurde. Der presburger Reichstag von 1723 unterordnete auch biefes Banat bem bamals errichteten ungar. Statthaltereirath, woburch sich ber polit. Wirkungekreis des B. bebeutend schmälerte. Die von Maria Theresia 1746 bei Errichtung ber Militargrenze borgenommene Trennung ber Civil- und Militarangelegenheiten, burch welche auch die Militarangelegenheiten biefes Banate unmittelbar bem wiener Hoffriegerath untergeordnet murben, befdrantte noch bie militarifche Macht bes B. bebeutend. Dafür aber bildete Maria Therefia aus den von Leopold I. zurückeroberten ungar. Comitaten Posega, Beröcze und Sirmien bas heutige Slawonien, und stellte es ebenfalls unter bie Berwaltung bes B. Rach biefen mannichfachen Umwandlungen bestand bis zu neuerer Beit bie Macht und Bürbe bes B. in Folgenbem: Er war ber britte Reichswürbentrager Ungarns, orbentlicher Landesrichter, Borfitzer ber, ber königl. Tafel in Ungarn gleichgestellten und nur der Septemviraltafel untergeordneten Banaltafel, Mitglied bes ungar. Statthaltereiraths, Anführer ber Abelsinsurrection und Inhaber bes erften und zweiten Banalgrengregiments; er tonnte ferner nach eingeholter tonigl. Bewilligung Banallandtage einberufen, bei benen ihm gefetlich bas Prafibium guftand, vollzog in feinem Bezirke die Statthaltereierlaffe und trug bei ber Krönung bem ungar. Rönige ben golbenen Reichsapfel bor. Durch bie octropirte ofterr. Reichsverfaffung bom 4. Marg 1849, welche Rroatien, Glawonien und Dalmatien zu einem eigenen Kronlande umfchuf, ift ber B. ganz unabhängig von Ungarn und selbständiger Statthalter in feinem Begirte geworben, gang mit berfelben Dachtbefugnig wie bie Statthalter ber übrigen Kronlander, mit Beibehaltung jedoch bes alten Namens B.

Banal (vom franz. ban abgeleitet) heißt in der Sprache des Lehnrechts eine Sache, die der Lehnsherr seinen Basallen zur Benutzung gegen gewisse Gegenleistungen überlassen hat. Dann bedeutet das Wort auch figürlich etwas, das jedermann zum freien Gebrauche überlassen wird, und ferner das, was im höchsten Grade gewöhnlich, durch hänsige Anwendung trivial oder

gerabezu bebeutungslos geworben ift. In diesem lettern Sinne gebraucht man namentlich im Deutschen die Worte: «banale Phrase», worunter ein an und für sich und für gewiffe Zeiten und Berhältniffe richtiger Gedanke verstanden wird, der aber, bei ganz veränderten Umftunden angewendet, zu einem inhaltlofen, leeren Worte herabsinkt.

Bauanen heißen in ben Tropengegenden die Früchte der Pisangpflanze, Musa paradisiaca L., welche eins der hauptsächlichsten Rahrungsmittel der Bewohner des heißen Erbgürtels bilden. Diese ihrer Form nach unsern Pflaumen ähnlichen, jedoch größern Früchte haben ein angenehm süsliches, mehlreiches Fleisch und gewähren sowol roh als geröstet ober in Butter gebraten eine ebenso nahrhafte als gesunde und wohlschmedende Speise. (S. Musa.)

Banat ober Banfag, bezeichnet im Ungarischen im allgemeinen eine Grenzprovinz ober jede Gegend, über die ein Ban (f. d.) herricht, in ähnlicher Weise wie in Deutschland das Wort Mart. Die berschiebenen Banate aber gingen in ben langen Türkentriegen ein, und nur bas Königreich Aroatien behielt seinen Ban, ohne nach ihm genannt zu werden. Dagegen geschah es umgetehrt mit bem Temefer B., welches biefe Benennung nach bem Baffaroviczer Frieben erhalten, ohne jemals einen Ban gehabt ju haben. Diefes fog. B. umfaßt die Comitate Torontal, Temesbar und Rraffowa. Infolge einer taiferl. Bestimmung vom 18. Nov. 1849. wurbe baffelbe theilweise von Ungarn getrennt und ein neues öfterr. Aronland unter dem Titel: die Serbische Wojwodina und das Temeser B., geschaffen, aber ohne bestimmte Abgrenzung ber Bojwodina und bes neuen B. Infolge bes Octoberbiploms von 1860 wurde die Bojwobina aufgehoben, und bas B. fab fich wieber mit Ungarn vereinigt. Das alte, ungetheilte B., aus ben genannten brei Comitaten bestehend, enthält mit ben Militargrenzbezirken 570 Q .- M., ift zum Drittheil sehr gebirgig, zum Theil flach und morastig, aber durchgehends start bewässert und fehr fruchtbar. Es wird von der Theiß im BB., von ber Donau im G., von der Maros im N., und von dem Gebirgszuge, der Ungarn von der Balachei und Siebenbürgen trennt, im D. begrengt. Seines milben Rlimas wegen fcon bei ben Romern beliebt, die bier einige Städte anlegten, schwachtete es später lange unter türk. Joche und wurde ganz entvölkert, bis bie flegenden Baffen Desterreichs es 1716 zuruderoberten. Anfangs stand bas B. allein unter Militärverwaltung. Maria Theresia schlug es zur Hälfte zu den königl. Kameralgütern und rief beutsche Ginwanderer aus ben Rhein- und Moselgegenden und Schwaben berbei, welche bas Land in Blüte brachten. Die übrige Bevölkerung erganzte fich aus Magyaren, Walachen, Bulgaren, Zigeunern und Raigen. Das B. ift eins ber reichsten Lanber Defterreichs. Rorn wächft überall in Fulle, besgleichen Tabad, Birfe, Ruturuz, Sumach, Ruffe, Rernobst. Der Beinbau ift weniger ergiebig, liefert aber ein gutes Product; an Feberwild findet fich Ueberfluß; die Flüsse find fehr fischreich. Die Bergwerte geben einige Ausbeute an Gold, Silber, Bint, mehr an Eifen und Rupfer; doch der größte Schat des B. besteht in Steinkohlen. Unter den Mineralquellen nehmen die berithmten Baber von Mehadia (f. b.) den ersten Rang ein. Die Bevöllerung bestand 1857 aus 1,241573 Seelen, ber Abstammung nach Walachen, Deutsche, Ungarn und Raigen, ber Religion nach Griechifch - Unirte, Ratholiten, Lutheraner und Reformirte. Die hauptstadt des B. ift Temesvar (f. b.). Merkwürdige Puntte find die Beterani-Höhle und bas Eiferne Thor (f. d.). Bgl. Grifelini, «Berfuch einer natürlichen und polit. Geschichte des Temefer B.» (Wien 1785), und Bohm, a Geschichte des Temefer B.» (2 Thle., Epz. 1861). Ueber bie fog. Banalgrenze, f. Militärgrenze.

Banaufifch (vom griech. banausia, bas Sandwert) bebeutet eigentlich handwertsmäßig, im Gegenfat ber freien und fchonen Runft, bann auf die Gestnung übertragen: philisterhaft,

illiberal, engherzig, turz alles, mas bem Ebeln und Freifinnigen entgegengefest ift.

Banco (ital.) ist im Handelsverkehr zunächst gleichbedeutend mit Bank; dann bezeichnet das Wort aber auch die Bankvaluta, die Geldwährung, in welcher eine Bank ihre Rechnungen stührt und Zahlungen leistet, namentlich wenn dieselbe von der gewöhnlichen Landeswährung verschieden ist. In Deutschland versteht man unter B. zumeist das hamburger Bankgeld, eine nicht durch Münzen vertretene Baluta, in welcher 27% Mark (Bankmark, Mark Banco) eine (Winer) Mark sein Silber betragen, sodaß eine Banco-Mark = 15½, Sgr. im 14-Thalersuß = 57½ Ar. im 24½-Gulbensuß. Diese Mark wird in 16 Schill. zu 12 Pf. eingetheilt, wie die Mark des hamburger Courantgeldes. Die hamburger Kausseute führen alle ihre Rechnungen in dieser Banco-Baluta, welche gegen hamburger Courant ein veränderliches Ausgeld von 20—25 Proc. genießt. Ein besonderes Bankgeld hat auch Schweden, wo 8 Thir. Banco = 3 Thir. Silber; 1 Thir. Banco = 17½ Sgr. im 14-Thalersuß = 1 Fl. im 24½-Gulben-

Digitized by Google

fuß. Ferner hatte Genua früher ein eigenthümliches Bankgelb, und noch heute nennt man bort die bavon abweichende Silberwährung häufig faori banco, b. h. «augerhalb der Bank».

Bancroft (George), amerit. Gefchichtschreiber und Staatsmann, geb. 3. Dct. 1800 gu Borcester in Massachusetts, war ber Gohn bes Predigers Aaron B. und erhielt feine exfte Erziehung von biefem, einem bentenben und gelehrten Manne und Schriftfteller von mehr als gewöhnlicher Bebeutung. Im Alter von 13 J. bezog ber junge B. bie Universität Cambribge (Harvard-College), wo er besonders classische Literatur, Philosophie und Geschichte studirte. 1818 begab er fich nach Deutschland, um zunächst in Göttingen seine Studien fortzusetzen, und hier enticied er fich für bie Geschichte als feinen Lebensberuf. Er promobirte 1820 als Doctor ber Bhilosophie und wandte fich dann nach Berlin, wo er besonders die Borlesungen von Schleiermacher, Begel und F. A. Wolf befuchte. Im Frühjahr 1821 unternahm er eine größere Reife durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien, auf welcher er unter andern Goethe in Beimar befuchte und überall anregende Befanntichaften anknüpfte. Rach achtmonatlichem Aufenthalt in Italien fehrte B. über Marfeille nach Amerika zurud. Er nahm jest bie Stelle eines Lehrers ber griech. Sprache an ber Universität zu Cambridge an, grunbete aber alebald in Gemeinschaft mit Cogewell 1823 zu Rorthampton eine eigene Lehranftalt, bie Roundhillschule, wo er mit Borliebe beutsche Lehrer um fich sammelte. Um biese Zeit veröffentlichte er eine Ueberfepung von Beeren's «Ibeen über Bolitit, ben Bertehr und ben Banbel ber bornehmften Bolter ber alten Belte. Schon nach einigen Jahren gab er inbeg feine Schule auf und widmete fich nun ausschließlich ber Geschichte der Bereinigten Staaten und ber Politik, in welcher er fich ber bamals noch nicht zersetzten bemokratischen Partei anschloß. 1838 erhielt er vom Bruffbenten van Buren bie wichtige Stelle eines Collectors (Obergollbirectors) bes hafens von Bofton. Als Polt 1845 ben Brafibentenftuhl beftieg, ernannte biefer ihn jum Marineminister, welche Stellnng er jur Begrundung einer Sternwarte in Bafbington und einer Marineschule in Annapolis benutte. Im Berbft 1846 wurde er von Bolt als außerorbentlicher Gefanbter und bevollmächtigter Minister nach England geschickt, wo er bis 1849 verblieb. Seinen Aufenthalt in London benutte er zu umfassender Durchsorschung der archivalischen Quellen für die Geschichte Amerikas und namentlich ber amerik. Revolution. Bon London wandte er fich auch mehrmals nach Paris, wo er, von Guizot, Mignet und Tocqueville unterftütt, seine Forschungen in ben Archiven fortsette und reiche Ausbente fand. Seit 1850 in der Stadt Reuport und im Sommer in dem Badeorte Rewport wohnend, hat B. fich ausschließlich ber Bollenbung seiner «History of the United States» (Bb. 1-9, Reuport 1834 — 64; beutsch von Krepschmar, Lpz. 1845 fg.) gewidmet. Das in jeder Begiehung ausgezeichnete Wert, beffen erfter Band feit 1834 20 Auflagen erlebte, fchließt im neunten Bande mit dem franz. Bündnisse von 1778, soll aber nach der Abstät des Berfassers bis dur Annahme der Unionsverfaffung (1788) fortgeführt werden. B. ist unstreitig bisjest ber bebeutenbfte amerif. Gefchichtschreiber. Dit einem umfaffenden, Maren Blide vereinigt er das gründlichste Quellenstudium, eine tiefe Einsicht in das geistige und polit. Leben Europas und reiche polit. und staatsmännische Erfahrung. Eine humane und freie republitanische Gefinnung verleiht seiner Darstellung eine eble Wärme und entschädigt reichlich bafür, daß sein im ganzen klarer Stil vielleicht hier und da ein wenig geziert erscheint.

Bandainseln, die füblichste Gruppe der Molusten im Oftindischen Archipel, unmittelbares Bestithum der Riederländer und berühmt durch ihre Muskatnußpstanzungen, erstreckt sich im S. von Ceram (in der Amboinagruppe) von 3° 50' bis 4° 4' nördl. Br. und von 146° 20' bis 147° 30' östl. L. und besteht aus 10 hohen, vulkanischen, von heftigen Erdbeben heimzeschucken Eilanden. Wiewol von unbedeutendem Umfang, sind sie doch, außer ihrer reichen Production, durch ihre Lage von besonderer Wichtigkeit für die niederl. Regierung, indem sie den Schlüssel zu den jenseit der Bandase gelegenen östl. und sübl. Gebieten bilden. Die B. sind Sie eines Restdenten, dem auch die östl. und sübl., nur in mittelbarem Berhältniß zur Regierung besindlichen Inselgruppen unterstehen. Die eigentliche Residentschaft Banda umfaßt außer den 10 Eilanden einen südösstl. Theil von Ceram nehlt den Rassingsinseln, zussammen 6 D.-M. mit etwa 6000 E. In weiterm Sinne werden der Residentschaft die erzwähnten mittelbaren Gruppen zugerechnet, nämlich: 1) die Südostinseln, bestehend aus dem Tenimber-Archipel mit der großen Insel Timorla'ut, der Reggruppe u. a.; 2) die Südwest in seln oder Südbanda, etwa neun Inseln, und andere. In diesem Umfange hat die Residentschaft 410 D.-M. mit (1861) 111195 E. Die eigentlichen B. heißen Retra oder Banda-Netra,

ŀ

•

ı

Grofibanda ober Louthoir, Gunong-Api, Aij, Rhun ober Ron, Rozengain, Rapal, Bifang, Sjetan, Brouwen- ober Fraueneiland. Den Mittelpunkt ber Gruppe bilbet Banda-Refra ober fclechtweg Banda genannt. Die Infel ift 1 DR. lang und 1/2 DR. breit und enthalt bie Sauptstadt Retra, ben Sit ber Regierung, mit einem guten hafen, großen Magazinen, leb-haftem handel, die Festen Rassau und Boorzigtigheid und das starte Fort Belgica. Die Insel Großbanda, 21/2 M. lang und 1/2 M. breit, die größte, bebauteste und bevölkertste, hat ebenfalls brei Festungswerte. Bunong-Api (b. h. Feuerberg) ift nur ein burch fcmalen Sund von ber Sauptinfel getrennter, fehr gefährlicher Bullan von 1828 &. Bobe, ber fortmahrend thatig ift und viel Schwefel ablagert. 1609 wurde die einheimische Malaienbevolterung der Infel von den Riederlandern zur Strafe für die verratherische Ermordung bes Abmirals Berhoeven und 45 Flottenoffizieren ganglich ausgerottet. Man theilte bas zur Cultur ber Mustatnuß geeignete Land in Pflanzungen (Berten), die man als Belohnung an biejenigen vergab, welche zur Bestinahme der Inseln beigetragen hatten. Die Bewirthschaftung der Berten geschieht jest meift burch freie Arbeiter, jum Theil burch Struflinge aus Java, früher burch Stlaven und Leibeigene, die mit dem 1. Jan. 1860 frei geworden find. Die Bflanggarten burfen nicht getheilt und vertauft werben. Man erntete 1857 von 275324 Baumen 701448 Bfb. Nuffe und 174047 Bfb. Blüte. Der Anbau (burch 2518 Arbeiter) kostete 96254 Fl., mahrend die Ernte einen Bertaufspreis von 151660 Fl., alfo einen Reingewinn von 55405 Fl. ergab. Die Pflanzer oder Perkeniere, die ihre Erträgnisse an die Compagnie au bestimmtem Preise liefern muffen, find im allgemeinen Leute von nieberer Bertunft und geringer Bilbung. Die Infeln wurden 1512 vom Bortugiefen Antonio Abrens entbedt. 1600 erfolgte die Bertreibung der Portugiesen und bald darauf die Besignahme burch die Hollander. Die Engländer eroberten fle 8. Marg 1796, gaben fle aber nach dem Frieden von Amiens 1801 wieber zurud. Sodann nahmen fle diefelben zum zweiten mal 1810, traten fle inbeß im Frieden von 1814 abermals ab. Doch tamen wegen Streitigkeiten über die Unkoften die Hollander erft 1817 wieber in ben Befit ber Infeln.

Banda : oriental, f. Uruguan.

Bande noire, b. i. fcwarze Banbe, nannte man in ber erften frang. Revolution bie Gefellschaften von Rapitalisten und Bauunternehmern, welche die als Nationaleigenthum in Beschlag genommenen geiftlichen Guter, die Befitzungen ber Emigrirten fowie die durch Aufhebung ber Kibeicommiffe und Majorate zum Bertauf gestellten Gebaube an fich brachten. Benen fcimpflichen Ramen empfingen biefelben, weil fie gewöhnlich die alten, oft historisch merkwürdigen Baulichkeiten ohne alle Rudficht auf Kunftwerth und Geschichte abbrechen ließen, um bie Ma-

terialien sowie ben Grund und Boden in fleinern Abtheilungen wieder zu verkaufen.

Banbel (Joseph Ernft von), ein namhafter beutscher Bildhauer, geb. 17. Mai 1800 ju Ansbach, machte feine ersten Studien in Rurnberg und bildete fich hierauf auf ber Runstalabemie zu München, wo er fich anfänglich ber Malerei, balb aber ausschließlich ber Bilbhauerei widmete. Schon feit 1820 lieferte er auf die bortige Runftausstellung gelungene Arbeiten, wie z. B. einen liegenden Mars. Nachdem er hierauf mehrere Jahre in Nürnberg und Rom gearbeitet, kehrte er 1827 nach München gurud und begründete hier feinen Ruf durch eine Reihe bebeutenber Berte. Dahin gehören eine Charitas und namentlich viele gelungene Portratbuften, unter benen die des Könige Maximilian Joseph von Baiern, des Domenico Quaglio, des hofmalers Stieler, bes Oberbauraths Gartner. 1834 wandte fich B. nach Berlin, um bort die Ausführung seiner von Jugend auf gehegten Idee eines großartigen Denkmals des Arminius vor-Bubereiten. Roch in bemfelben Jahre folgte er aber einem Rufe nach Bannover, wo er, außer verschiedenen Arbeiten gur Ausschmudung bes tonigl. Schloffes und für Rirchen, bas Gipsmodell gur Statue Rönig Bilhelm's IV. (für Göttingen) und bas gu ber Roloffalftatue bes Arminins fertigte. Mit letterm Mobell fiedelte er Anfang 1838 nach Detmold über, und begann alebalb mit ber Gründung bes 95 F. hohen Unterbaues ju bem Dentmal und führte benfelben bis 1846 zu Ende. Gleichzeitig hatte er die Arbeiten zu dem 90 F. hoben Stand-bilbe aus getriebenem Rupfer eingeleitet. Als jedoch die Fortführung durch die Zeitumstande unmöglich gemacht murbe, wandte er fich wieberum nach Sannover, wo er fortwährend für bie Berftellung bes Arminiusbentmals thatig war. (G. Bermann.) Doch erft 1862 trat für biefen Zweck in hannover ein Berein gusammen, unter beffen Mitwirtung er endlich bie Arbeiten wieder mit Entschiedenheit aufnehmen konnte. Bon seinen übrigen Werken, welche er mahrend feines Aufenthalts in Detmold und Sannover ausfithrte, find noch ju nennen: eine sich schmidende Benus; ein reicher Taufstein für die Betrifirche in Hamburg; eine lebensgroße Thusnelda in rom. Gefangenschaft; ein Relief für das Militärhospital und die Staudbilder

bon Shatfpeare und Golboni für bas Theater gu hannover.

Banbelier (franz.) heißt unter ben militärischen Armaturstücken der breite leberne Riemen, welcher von der Schulter über Brust und Rücken getragen wird, um die Patronentasche, bei den Reitern noch den Caradiner mittels eines Halens, bei der Insanterie auch den Säbel oder das Bajonnet daranzuhängen. Der Gebrauch der B. fällt mit der Einsührung des Schießgewehrs als Ariegswasse zusammen und ersetzte in den ersten Zeiten dieses Gebrauchs die noch nicht gebränchlichen Patronentaschen. An dem B. hingen 12—15 hölzerne Röhren oder Pseisen, in deren jeder ein Schuß Pulver war. Unten am B. hing eine blecherne Flasche mit Zündpulver, ein leberner Beutel mit Angeln und ein Stück Lunte. Die auf der Brust sich frenzenden B. sind neuerdings, weil sie die Brust beschweren, bei den meisten Armeen abgeschafft worden. Der Säbel oder das Bajonnet, auch zwei kleinere Patronentaschen statt der einen großen, wer-

ben an einem Roppel um ben Leib getragen. Bandelland, Bandelathand (engl. Bundellund) ober bas Land ber Bandela, heißt ein porderinbifches Stufenland in bem brit. Gouvernement ber Nordweftprodingen, und awar in ber alten Brovinz Allahabad. Es schließt fich im B. und SB. an das Plateau Malwa und das Bindhjagebirge, im D. und SD. an die Terrassen von Baghelland, geht im S. in die defanischen Blateaux von Amarakantaka (Omerkuntuk) und Gondwana über und senkt sich mit seiner heißen, burren Ebene bis jum Gangeszufluß Dichamna, bem es ben Sindh (an ber Westgrenze), Betwa, Kena und Tamafa (an ber Ostgrenze) zusendet. Bestimmte polit. Grenzen hat dieses Uebergangsland zu den Tiefebenen des Ganges niemals gehabt, da es von jeher unter viele einzelne Sauptlinge vom Rabichputengeschlechte getheilt mar. Die burchbrechenben Flitsse gliebern das Land in einzelne Parallelletten, die von Westen gegen Often ziehen, nördlich stufenweise abfallen und vor dem völligen Eintritt in die Gangesebene in ein merkwürdig zerriffenes Regelland übergehen. Es entsteht fo eine Landschaft voll einzelner Zafelberge, beren jeber eine natürliche Feste bilbet. Die meisten Gegenden des Landes find fehr fruchtbar, besonders die nördlichen, und gewähren alle Lebensbedurfnisse ohne viele Pflege. Die Bandela find Rabschputen, sprechen einen Sanstritbialett und haben einen friegerischen Charafter. Erft ben Begründern der Dynastie des Großmoguls, Baber, Homahun und Atbar, gelang es, B. ju bandigen. Fortwährend indeg behielt es feine einheimischen hindubauptlinge, die nur felten ben auferlegten Tribut gahlten. Als Aureng = Zepb's zelotische Zerstörung der hindutempel auch in B. ju Emporungen riefen, bilbete fich in Banna und Ralinbicher jener einheimische Föderativstaat der Radschputen=Radschah, dessen glünzendes Oberhaupt, der Radschah Tichatterfat von Banna, unter bem Titel hindupati von B. am befanntesten wurde. Sein Geschlicht erhielt fich lange, bis es ber Daharattenübermacht am Enbe bes 18. Jahrh. weichen mußte, worauf 1804 nach der Bernichtung ber Maharatten gang B. ber brit. Herrschaft in ber einen ober andern Beife unterfiellt warb. Außerhalb bes unmittelbaren brit. Besitzes (von zusammen 456 D.=M. mit 1,668800 E.) bestehen gegenwärtig noch 32 Fürstenthümer und keine Dschaghire ober Lehnsherrschaften als Schutztaaten, bie zusammen 391 D. - DR. mit 924000 E. gablen. Es umfaßt fomit bas Land, welches man jest in ber polit. Landeseintheilung B. nennt, im ganzen 847 D. = M. mit 2,592800 E. Zuweilen wird aber ber Name B. geographisch and auf ben Schutstaat Baghelland und fogar auf den nordl. Theil des Bundesftaats Gwalior

Bandells (Natteo), ital. Novellendichter, geb. 1480 zu Castelnuovo in Piemont, war ansangs Dominicanermönch, wandte sich aber balb einer freiern Lebensart und dann in Rom und Neapel dem Studium der schönen Wissenschaften zu. Nachdem er zu Mailand Pietro Gonzaga's Tochter Lucrezia unterrichtet, ging er nach der Schlacht von Bavia (1525) erst zu Lodovico Gonzaga, dann zu Cesare Fregoso, dem er im Feldlager und an den Hösen ital. Kürsten Gesährte und Freund war. Nach dem Tode Fregoso's lebte er zu Agen dei dessen Hamilie, ward 1550 Bischof dieser Stadt und starb daselbst 1562. Sein Name in der Geschichte der ital. Literatur gründet sich auf seine «Novelle» (3 Bde., Lucca 1554; dazu nach seinem Tode Bd. 4, Lyon 1573), welche nächst denen des Boccaccio in Italien das meiste Glück machten. Natürliche Einsachheit, rascher Gang der Erzählung und sließende Perioden zeichenen dieselben aus. Nach mehrern verstümmelten Ausgaben erschienen erst im 18. Jahrh. wieder vollständige (4 Bde., Lond. 1740; 9 Bde., Lond. 1791—93; 9 Bde., Mail. 1813—14; 4 Bde., Turin 1853). In der deutschen lebersehung von Abrian (3 Bde., Frants. 1818—19)

ansgebehnt, fonach auf einen zweimal größern Länderranm übertragen.

ift nur bas Unanstößige gegeben. Bon anbern Werken B.'s find «Canti delle lodi della S. Lucrezia Gonzaga» (Agen 1545) und «Rime» (herausg. von Costa, Turin 1816) gebruckt.

Bänder (ligamenta) nennt man in der Anatomie gewiffe häutige oder fehnige Gebilde, welche die gegenseitige Berbindung der Anochen und Anorpel vermitteln, sie aneinander befestigen und ihnen gestatten, sich in bestimmten Richtungen, balb mehr, balb weniger frei aneinander bin- und herzubewegen. Die Lehre bavon heißt Banberlehre ober Synbes. mologie. Die Banber beftehen aus fehnigen, gelblichweißen, oft filberglangenben Kaferbundeln, welche eine geringe Clafticität besiten, baber nur langfam fich ausbehnen laffen, mabrent fie bei plötlicher ftarter Ausbehnung leicht zerreißen. Sie stellen entweber Rapfelbander bar und

umtleiben ale folche alle beweglichen Belente, ober find platte banbartige Streifen. Banberien, von banderium, d. i. Fahne ober Banner, hießen in Ungarn die berittenen

Dienstmannen, mit welchen in alten Zeiten Bralaten und Magnaten im Felbe, auf Reichstagen und bei andern öffentlichen Berfammlungen erschienen, weshalb fie felbst ben Titel Domini bandoriati führten. Mindermächtige Ebelleute, die nicht 50 Reiter unter einem Banner aufzustellen vermochten, vereinigten sich zu einem gemeinfamen Banderium, wenn sie es nicht vorzogen, sich bem Banderium bes Comitats anzuschließen. Ebenso hatten mehrere königl. Stäbte eigene B.; auch gab es ein Banderium rogium. Ihre Enbichaft erreichte biefe Beerverfaffung burch bie Schlacht bei Mohacs 1526. Später verstand man unter B. die berittenen Ebelleute der Comitate, welche in nationaler Uniform auf Reichstagen und befonders bei Arönungen die militärifchen Chrenbezeigungen machen. Bgl. Biringer, «Ungarns B.» (2 Bbe., Wien 1810-16).

Bandgras, f. Phalaxis. Bandiera (Attilio und Emilio), zwei durch ihren revolutionaren Handstreich gegen Reapel sowie burch ihr Schidsal bekannte Bruber, Die aus einer angesehenen Familie in Benebig stammten. Der Bater, ein entschiebener Anhanger Desterreichs und Contreadmiral in taiferl. Diensten, hatte sich durch die Gefangennehmung der Flüchtlinge von Ancona nach den Unruhen von 1831 einen wenigstens in den Augen feiner Landsleute nicht beneibenswerthen Ruf erworben. Seine beiben Sohne, ale Schiffsfühnriche in bfterr. Diensten bem Berufe bes Batere folgenb, begten jeboch gang entgegengefeste polit. Befinnungen. Attilio (geb. 1817) und Emilio (geb. 1819) schwärmten für die freie und einige Republik Italien. 1842 traten sie mit Mazzini in einen Briefwechsel, in bem fie fich als eble und opferfreudige Gemuther zeigen und glubende Begeisterung für bas Baterland an ben Tag legen. Emilio, von traftigerm Rorperbau und leichterm Sinne, ftand unter bem Einfluffe bes ernstern, bentenden Bruders. 1843 glaubten fle die Zeit für eine gewaltsame Umwälzung getommen. Die Unruhen in der Romagna, wiederholte Berichte von bevorftehenden Revolutionen in Unteritalien befestigten fle in diefer Meinung; boch bergebens wandten fie fich an einflugreiche Patrioten um Unterftutung. Da ihr Benehmen inzwischen die Aufmerksamkeit ber Polizei auf fich gezogen, flüchteten fie im Marz 1844 nach Rorfu. Ihre Flucht verurfachte Unruhe an ben Bofen von Mailand und Wien; man fürchtete bie Macht bes Beispiels. Bergebens ließ ihnen ber Bicekonig Erzherzog Rainer burch ihre Mutter volle Berzeihung anbieten. Sie hatten ihre hoffnung auf eine Defertion in Maffe in der Flotte und Landarmee gefett, fanden fich aber getäuscht. Ihre Briefe aus diefer Zeit find voll von Klagen über die falfchen und lauen Freunde. Wieberholte Berichte aus Calabrien, denen die neapolit. Bolizei fchwerlich fremd war, ließen fie glauben, die ganze Provinz befinde fich im Aufstande. Go magten fie 16. Juni 1844, verzweifelt, selbst bem Bettelftabe nahe, mit 20 Gefährten eine Landung an der Mündung bes Fluffes Nieto in Calabrien, in ber Ueberzeugung, ihr blofies Erfcheinen wurde bas Bolt in bie Baffen rufen. Die neapolit. Regierung erwartete fle; einer ihrer Gefährten, ein gewisser Boccheciampe, hatte sie verrathen. Bei dem Flecken San-Giovanni in fiore von einer überlegenen Anzahl angegriffen, wurden sie fast fammtlich zu Gefangenen gemacht; nur einer fiel auf dem Plate, zwei entrannen. Bon dem Broceff, den man den Ungludlichen machte, tam nichts zu Tage. Am 25. Juli 1844 wurden Attilio und Emilio B. nebst fieben ihrer Genossen auf öffentlichem Plate in Cosenza erfchoffen. Sie ftarben freudigen Muthe unter bem Rufe: Viva l'Italia! Ein Jahr fpater wurden die noch übrigen Gefährten begnadigt. Bgl. Ricciardi, «Storia dei fratelli B. e consorti » (Flor. 1863).

Bandinelli (Baccio), einer ber beften Bildhauer feiner Zeit, Sohn bes berühmten Goldschmieds Michel Agnolo de Biviano, wurde 1487 zu Florenz geboren, wo er auch 1559 starb. Nach bem ersten Unterrichte in der Zeichenschule der Goldarbeiter zu Florenz übte er die Bilbhauerei und ward Buonarotti's eifriger Nebenbuhler, beffen Großartigkeit er anstrebte.



Auf bem Hauptaltare im Dome zu Florenz fleht man von ihm Christi Leichnam von einem Engel gehalten, darüber Gott Bater. Mehr geschätzt wurden die kleinern, starkerhabenem Figuren am Fußgestelle des Gitters im Presbyterium, die er mit seinem Schüler Bandini aussührte. Auch die Basreliess an den Säulenbasen des Chores im Dome sind von seiner Arbeit. In der Galerie besindet sich seine Copie der Gruppe des Lavsoon, welche als ein Meisterwert moderner Copien nach antiser Sculptur gelten muß. B. stand dei Clemens VII. und Karl V. in Gunst. Ersterer gab ihm ein eigenes Grundstück, beide ertheilten ihm Orden. Man sindet von ihm auch noch mit breiter Feder ausgesührte Zeichnungen, besonders in England; es sind meist einzelne Figuren. Die Zeitgenossen schliern B. als einen sich überhebenden und neiderfüllten Charaster.— Sein bedeutendster Schüler war Giorg is Bandini, genannt Benedetto da Castello oder dell'Opera, welcher besonders geschickt in Büsten nach dem Leben arbeitete. Auch ist von ihm die vortressliche Statue der Baufunst am Grabe Buonarotti's. Ferner arbeitete er die beiden Statuen des heil. Jasob und Philipp in der Kathedrale zu Florenz und das Basrelies in der Capella de' Gaddi in Sta.-Maria novella ebendasselbst.

Bandit (ital. bandito, franz. assassin), ein gebungener Menchelmörber, befonders wenn er aus der Tödtung ihm bezeichneter Bersonen ein Gewerbe macht. Die Berührung, in welche die Kreuxfahrer mit den Affassinen (f. b.) tamen, scheint den Gedanken einer Organifation, welche die Ausführung verbrecherischer Aufträge gewissermaßen abelte, nach dem roman. Europa verpflanzt zu haben. Eine bleibende Stätte fand das Banditenthum vorzüglich in Italien, wo Reichthum und Berfeinerung mit sittlicher Berwilberung gusammentrafen. In ben größern Stäbten, wie Rom, Reapel, Benedig, bestanden formliche Genoffenschaften von B., die euphemistisch Bravi, d. i. Tapfere genannt wurden und gegen Bezahlung für die unsehlbare Erboldung bes ihnen bezeichneten Opfers mit ihrer Gefchaftsehre bürgten. Die Berbollfommnung ber gerichtlichen Polizei ift zwar ber Fortbauer biefer Britberichaften nicht günftig gewefen; indeß beweift boch das Beispiel ber Camorra (f. b.) und des Brigantenwesens in Reapel, ferner bie Leichtigkeit, mit welcher bie polit. Ultras untergeordnete Berkzeuge gur Ermorbung g. B. Rossi's, des Bergogs von Parma u. a. fanden, bag die Elemente für folche Auswichse immer noch vorhanden find. Für bas Strafrecht gestalten die ruhige Berechnung, mit welcher an bem Leben des Opfers gefrevelt wird, die feige Berborgenheit, in die fich der Morddinger hullt, und bie vollendete Gleichgültigfeit gegen bas Recht, welche in ber That bes Menchlers liegt, ben Banbitenmorb (homicidium conductum, assassinatus) ju einem ber fcmerften Berbrechen. Diefes wird an dem Morddinger als intellectuellen und dem B. als phys. Urheber nach der Carolina mit bem Rabe, nach ben neuern Strafgesetzgebungen mit einfacher Todesstrafe geahndet.

Baubjermaffing, Banbichermaffing, die Sauptftabt ber gleichnamigen nieberland. Residentschaft im sildoftl. Theile ber Insel Borneo im Oftinbifden Archipel, jest aber nach bem Fort Tatas benannt, liegt an bem Fluffe B. ober bem Rleinen Banbier, 5 St. vom Deere. Diefer Fluß, ber auch Martapura und Tatas heißt, fließt von RD. her, in der Entfernung von 21/2 St. bom Meere, in ben Großen Banbjer ober Barito. Letterer ftromt bon R. gegen S. und heißt im obern Laufe Duffong. Derfelbe ift 120 Dt. lang, 88 Dt. weit fchiffbar, hat ein Stromgebiet von 1900 D. . M., ein Delta von 38 D. . DR. und fteht durch Seitenarme mit bem westlichern Rapuas in Berbindung. Der Große wie ber Rleine Bandjer find beibe tief genug für große Schiffe, allein bor ber Dunbung bes erftern liegt eine Schlammbant, bie höchstens 2 Faben Baffer hat. Die Bevölkerung ber Stadt wird fehr verschieden, bis ju 30000 E. angegeben, barunter 1500 Chinefen, in beren Hänben vorwiegend ber fehr rege Groß- und Rleinhandel mit bem Innern und bem Auslande fich befindet. Aufer bem Sandel unterhalt die überhaupt fehr betriebfame Bevollerung Diamantfoleifereien und Stahlwaarenfabritation. Die Ausfuhr besteht besonders in Goldstanb, Diamanten und andern Ebelfteinen, indian. Bogelnestern, Wachs, Harz, Gummi, Räucherwerk, Arzneimitteln, getrocknetem Fischund hirschifteisch, hirschhörnern u. f. w.; die Einfuhr in Leinwand, Gambir, chinef. Thon-waaren, Glas, Borzellan, allerlei Metallsachen, Tabad und Salz. Die jährliche Zolleinnahme wird auf 500000 Fl. angeschlagen. Die Ginfuhr betrug 1856: 1,053722, die Ausfuhr 727380 Fl. Weiter aufwärts von B., an beiden Flußufern liegt Martapura, b. h. Gludftabt, feit 1771 hoflager bes ehemaligen Gultans, jest verlaffen und in elendem Buftande; Bftlich bavon ber Berg Pengaron mit reichen Steinkohlenlagern, und 7 M. füblich von B. ber Hafen und das Klistenfort Tabeniau ober Tabunia. — Das Land B., b. i. das Gebiet des Barito oder Duffong mit seinem ganzen Wassernepe und das im SD. halbinselartig hervortretende Küstenhochland Tanah Lawut ober La'nt nebst ber vorliegenden Insel (Bulo)

La'ut, ift zum größten Theil ein Tiefland mit zahlreichen größern und Keinern Fluffen, Geen und Moraften, ausgebehnten Urwalbungen, fruchtbaren Reisfluren. Es umfaßt ein Areal von 3815 D. . M. mit 3-400000 E., mahrend bie gesammten unter bem Refibenten von B. ftebenden Besitzungen auf der Gub- und Oftfufte Borneos ju 6568 Q. . M. mit 553343 E. (1857) angegeben werden, darunter 197 Europäer, 1510 Chinesen, 283 Araber. Den **R**ern der Bevölkerung bilben in zahlreiche Stumme zersprengte Danat (f. b.), thätige und rührige Leute. 3m Innern schweifen wilbe Borben von Drang-Ut umher. Die Hollander gründeten nach Abschließung eines Handelsvertrags mit dem Landesfürsten 1707 ein Fort und eine Factorei bei dem Dorfe Tatas. 1747 erkauften sie sich von dem Sultan das Monopol des Pfefferhandels, und 1787 übertrug ihnen berfelbe für wichtige Dienftleiftungen bie Sonveranetat über seine Besitzungen. Allmählich ergaben sich auch andere schwache Nachbarfürsten. Das Lehnesultanat bon B. bestand bis Ende 1859, wo ber regierende Fürst Taneljit Illah, bann 5. Febr. 1860 auch fein Reichsverweser infolge eines Thronstreites und Aufstandes der Bevöllerung abgefest murben. Die Nieberlander verleibten nun bas Land ihren Befitzungen ein und gerlegten es in brei Abtheilungen, von welchen bie erfte, Rween, mit ber Sauptstabt B. pon einem Residenten regiert wird, mabrend die beiben andern, Amuntal und Martaburg, von Affiftent-Refibenten unter bem Refibenten von Rween verwaltet werben. Der Aufftand bauerte noch 1860 und 1861, wurde jedoch allmählich burch Errichtung von Forts und fortgesette

Streifzüge bis zu ben Grenzen bes Landes zurudgebrangt.

Bandmanufactur. Der wesentliche Unterschied des Bandes von andern Geweben besteht in feiner geringen Breite, mahrend man übrigens beinahe ebenfo viel Arten Bander als Gewebe überhaupt hervorbringen kann. Sine andere Sigenthümlichkeit besteht in der oft stattfindenden Anbringung fogenannter Zaden zur Berzierung der Ränder, wozu dem Webstuhle eine einfache Rebeneinrichtung gegeben wirb. Die vorzuglichfte, bei weitem wichtigfte Rlaffe find bie feibenen Banber, ju welchen auch die Sammtbanber gehören. Diefelben icheiben fich nach ben verschiebenen Seibengeweben in Taffet-, Atlas-, Gazebanber u. f. w., in glatte und gemufterte (façonnirte), einfarbige und bunte, gestreifte und carrirte u. f. w., und find theils taum 3 Linien, theils über 4 Zoll breit. In früherer Zeit wurde die Bandweberei als Hausindustrie betrieben, und noch heute werden die tunftvollsten Banber auf bem Sanbftuble, auf welchem jedoch immer nur Gin Band gewebt wirb, erzeugt. Gin unendlicher Fortschritt eröffnete fich ber B. burch bie anfangs bes 17. Jahrh. erfolgte Erfindung ber Bandmuhle ober bes Mühlstuhls, auf welchem eine größere Angahl (baufig bie 30) Banber gleichzeitig gefertigt werben. Diefer medan. Stuhl erforbert ebenfo viele Retten und Schützen, ale er Banber liefern foll. Das Werfen der Schützen (Schifflein), die Hebung und Sentung der Schäfte, den Schlag der Lade u. f. w. bewirft ber Arbeiter mittelbar burch Umtreiben einer Stange mit beiben Armen. Die Retten sowol als die fertigen Bander find einzeln auf Rollen aufgewidelt und burch Gewichte angespannt, sodaß eine große Lange des Gewebes erzeugt werden tann, ohne ein Ab- ober Aufwinden zu bedingen. Gine mit aufwärts stehenden Baden versehene Stange (Rechen) ober eine Bahnftange bermittelt bie Berfung ber Schützen. Die Atlasbanber und Banber mit Baden erfordern eine abgeanderte Borrichtung und noch in weit höherm Grade die gemusterten Bander, welche gegenwärtig überall burch Berbindung des Stuhls mit einer Jacquardmafchine erzeugt merben. Wie reich seit ber Ginführung der Bandmühle die Production des Bandes ift, ergibt fich baraus, daß Ein Taffetstuhl von 24 Läufen bequem über 300 Ellen täglich liefern tann. Uebrigens ift die B. auf fehr wenige Diftricte befchrantt, wo fie fich in fehr belangreichem Berbaltnig concentrirt bat; es find meift Gegenden, in benen fle am fruheften betrieben marb. Gegen Orte, welche barin einmal die Mobe angeben, läßt sich rücksicht ber Luzusbänder um so schwerer concurriren, da sie auf beren kunstvolle Herstellung und die häufige Aenberung der Muster mittels ber Jacquardmaschine ganz eingerichtet find. Erft seit der Anwendung ber Jacquardmafchine haben fich große geschloffene Ctabliffements für die B. gebilbet. Manche geringe Sorten seibener Banber find burch Imitation in Baumwolle gang verbrangt worben, so die des Floretbandes. Ebenso find die früher mehr gebräuchlichen Leinenbander jest meist burch baumwollene erfett. Wollene Bänder (ans Rammwollgarn) finden eine beschränkte Anwendung. Claftifche Bander entfteben baburch, bag man zu einzelnen Rettenfaben Rautfdut nimmt. Die prachtvollsten Mobebunder, Ordensbander, Damengurtel, Echarpes u. f. w. liefert vor allem Baris; die Sammtbander bezieht man fast nur aus Krefelb. — Band bedeutet in einigen Segenden Nordbeutschlands und in Livland bei mehrern Studgutern eine Anzahl von 30 Stud ober 1/2 Schod.

Bandtle ober Bandtlie (Georg Sam.), poln. Geschichtschreiber, Sprachforscher und Bibliograph, geb. 24. Rob. 1768 ju Lublin als Sohn eines beutschen, aus Schleffen eingewanderten Raufmanns, erhielt feine Bilbung auf bem Elifabethgymnafium zu Breelau, ftudirte auf ben Universitäten zu Halle und Jena und lebte hierauf als Hauslehrer einige Zeit in Beters= burg, wo er fich viel mit ber ruff. und altflaw. Literatur beschäftigte. Nachbem er 1798 nach Breslau zurudgelehrt, wurde er bafelbft Lehrer ber poln. Sprache am Elifabethanmnafinm und 1804 Rector ber Beiligengeistschule, folgte aber 1811 einem Rufe ale Bibliothetar und Brofessor nach Arakau, wo er 11. Juni 1835 starb. B. hat sich burch sein «Bolnisch-beutsches Börterbuch » (2 Bbe., Bresl. 1806) und die «Boln. Grammatit für Deutsche» (Bresl. 1808 u. öfter) als einen ber tuchtigften Slawisten feiner Zeit befundet. Seine «Dziejo narodu polskiego» («Begebniffe bes poln. Bolle», 2 Bbe., Bredl. 1820; Bb. 3, 1835) gehort zu ben grundlich= ften Arbeiten über bie Gefchichte Bolens. Die Ergebniffe feiner bibliogr. Forfchungen über bie poln. Literatur hat er in «Historya drukara krakowskich» («Gefchichte ber frafauer Buchbruckereien», Krak. 1815) und «Historya drukara w Polsce» («Geschichte ber Buchbrudereien in Bolen», 3 Bbe., Araf. 1826) niebergelegt. — B.'s jüngerer Bruber, Johann Bincenz B., geb. 1783 zu Enblin, war bis 1830 Brofessor ber Rechte an ber Universität zu Barfchau und starb daselbst 1851. Er hat fich durch mehrere Werke, besonders um die Geschichte bes poln. Rechts verdient gemacht. Bu lettern zählen die Ausgaben bes «Jus Culmense» (Barfd. 1814) und bes «Jus Polonicum» (Brest. 1831), fomie die «Historya prawa polskiego» («Geschichte bes poln. Rechts», Warsch. 1850).

Bandwurm. Die unter biesem Namen bekannten Thiere (ober richtiger Thierketten) bilben in der Klaffe der Blattwürmer (Platyelmia), und zwar unter den als Schmaroger lebenden Plattwürmern, eine befondere Gruppe, die Ceftoiden, beren Bau und Fortpflanzungsweife zu ben mertwürdigften, erft burch die Entbedung bes Generationswechsels aufgebellten Erscheinungen in der Natur gebort. Der B. besteht nämlich aus einem Ropfe, welcher bem Mutterthier (ber fog. Amme) angehört, und ben fog. Gliebern, welche fich burch immerfort wiederholte quere Abschnurungen des Halfes bilben und, sobald fie völlig entwidelt find, gang nene Thiere (bie Brut des Mutterthiers) darftellen. Jedes einzelne diefer Glieder ift ein felbftandiges Individuum, ein besonderes Geschlechtsthier, mit Geschlechtswertzeugen, Drufen, Gefäßtanälen u. f. w. versehen, und pflanzt sich durch befruchtete Eier fort, während das ganz anders gebaute gefchlechtslofe Mutterthier fich nur burch Anospung vervielfältigt. Es gibt viele Arten der Bandwürmer. Sie finden sich im Darmkanal, besonders im Dunnbarm einer Menge von Thieren und nähren sich von den darin besindlichen Speise- und Darmfästen. Der fog. Schnepfendred, eine bekannte Lederei, besteht keineswegs aus Excrementen, fonbern aus nestartigen Anhäufungen eines fabenförmigen, nur 2-3 Boll langen, in mehrern Sumpf= vögeln vorkommenden B. Im Menschen finden sich mehrere Arten Bandwürmer, die zwei sehr verschiedenen Gattungen, den Grubentopfen und den eigentlichen Bandwurmern, angehören. Einzelne bieser Arten kommen nur als ausgebilbete Thiere im Darmkanale des Menschen vor, während fle ihre Jugendzustände in andern Thieren zubringen; andere find bisjett uur in diefen Jugendzuständen als Blasenwürmer in verschiedenen Organen des Menschen gefunden worden.

Der Grubenkopf oder breite B. (Bothriocophalus latus) wird bis zu 8 Meter lang, tann bis 4000 Glieber haben, die höchstens 4 Millimeter lang, 10 - 20 Millimeter breit find und gegen das Ende schmäler werden. Der Kopf ist zungenförmig, mit zwei seitlichen, spaltförmigen Sauggruben. Die Glieber haben burch die etwa von dem 600. Gliede an entwickelten Gier eine mittlere Zeichnung in Rosettenform, in welcher die Geschlechteöffnungen liegen. Durch diese Charaktere unterscheidet sich der Grubenkopf leicht, der von Zeit zu Zeit lange geschlechtsreise Retten freiwillig abstößt und daburch seine Gegenwart im Darme verräth. Er kommt besonders häufig in der Westschweiz vor (am Genfer-, Neuenburger- und Murtensee) sowie in den Ostfeelandern, in Bolen, Holland und Belgien, aber nicht ober nur fehr felten und eingeschleppt in Italien, Frankreich und bem weftl. Deutschland bis jur Beichsel. Derfelbe ift leicht abzutreiben, wozu meist Billen von Farrentrautwurzel (Filix mas) genügen, und verursacht im ganzen wenig Befchwerben. Die mit bem Rothe abgehenden Kettenglieder faulen balb, die Gier entwideln fich nach einigen Monaten im Baffer, fpringen mit einem Deckel auf und laffen ein mitroftopifches Junges austreten, welches mit Flimmerhaaren behend umberfchwimmt. Bahrscheinlich gelangk dieses Junge mit dem Trinkwasser in den Wagen und entwickelt sich dann im menschlichen Darme. Man hat bis zu acht gleichzeitig im Darme vorhandene Grubenköpfe beobachtet. In Grönland kommt ein anderer Grubenkopf bei den Eskimos und ihren Hunden vor.

Die Bandwürmer oder Tänien unterscheiden sich burch vier Saugnäpfe und einen rilfselartigen, einziehbaren Borfprung am Ropfe, der mit haten besetzt ift, meist elliptische Glieber, die mehr lang als breit find, und wo die Geschlechtstheile an dem Rande, nicht in der Mitte angebracht find. Die Glieder lösen sich meist einzeln ab, find weit felbständiger und triechen sogar einzeln umber. Bon biefer Sattung leben mehrere Arten theils im ausgebilbeten, theils im Jugendzustande im Menfchen, worunter befonders zwei hervorzuheben sind: ber gewöhnliche Rürbisbandwurm (Taenia solium) und der Rinnenbandwurm (Taenia mediocanallata), Die Eier dieser Bandwürmer entwickeln sich in folgender Beise. Aus der oft doppelten Schale friecht, wenn das Ei in den Magen des rechten Thieres gekommen ift (aus dem Baffer, burch ben Roth, ben Dünger u. f. w.), ein mitroftopifch fleines Thierchen mit feche haten, bas fich burch die Darmhaut durcharbeitet und in den Körpergeweben wandert, dis es an einen gunftigen Drt (Leber, Bindegewebe, Musteln, Auge, hirn) gelangt ift. Dort angetommen, entwidelt fich aus dem fechshatigen Thierchen ein kleiner Bandwurmkopf und -Hals mit Saugnäpfen und - Sakenruffel, während die ursprünglichen haken abgeworfen wurden und das hintertheil des Kör pers wassersüchtig anschwillt und eine mit Flüssigkeit gefüllte Blase bilbet, in die fich der Bandwurmtopf gurudziehen und einstülpen tann. In biefem Buftande ift ber Wurm eine Finne, ein Blasenbandwurm (Cysticorcus). Die Finne vergrößert sich nach und nach. Die Finne bes Rurbisbandwurms findet fic am häufigsten in ben Schweinen, dann aber auch im Menschen, und fehr felten foll fie auch in Affen, hunden u. f. w. gefunden worden fein. Gibt man Schweinen Bandwürmer zu freffen, so werden fie finnig; effen Menschen robes, finniges Schweinefleisch, so wird die Blase im Magen abgeworfen, der Ropf geht in den Darm und wächst bort zu einem B. aus. Die Finne bes Rinnenbandwurms entwickelt fich auf gleiche Beise im Rinde und wird ebenso burch rohes Rindsleisch in den Menschen übertragen. Es ift begreistich, daß diese Art viel seltener ist, da sowol rohes Rindsteisch selten genossen wird, als auch Rinder weniger Gelegenheit haben, aus Menfchentoth stammende Bandwurmglieber zu verschlingen, während dies beim Schwein sehr leicht geschieht. Die beiden Hauptarten unterfcheiben fich, außer durch bie Beichnung ber Glieber, welche bon ben burchfchimmernben Giern herrührt, befonders dadurch, daß der Rinnenbandwurm feister aussieht, einen hakenlosen Rüssel und größere Saugnapfe bat. Diefer ift am fcmerften auszutreiben und widerfteht haufig ben ftertsten Mitteln. Außer biefen beiden in gang Europa, Nordamerita, Aften und Afrita berbreiteten Arten hat man noch einige andere Bandwürmer beim Menfchen kennen gelernt, die theils nur als Finnen, theils nur als vollendete Wilrmer bekannt find und in Aegypten, Rordamerita u. f. w., freilich nur felten, vortommen.

Die Bandwürmer können sehr üble Zufälle hervorbringen, als Roliken und Magenträmpse, Erbrechen, Gesühl von Bewegungen ober Saugen im Leibe, Schwindel, epileptische Zufälle, Starrsuchten, Lähmungen, plösliche Anästhessen in Leibe, Schwindel, epileptische Zufälle, Starrsuchten, Lähmungen, plösliche Anästhessen in ". w. Alle biese Störungen, aus welchen man im gemeinen Leben glaubt, auf Anwesenheit von Bandwürmern schließen zu müssen, sind jedoch unsichere Symptome, solange noch kein Stüd des Burms abgegangen. Die Cur ist immer schwierig, weil, wenn der Ropf des B. zurückbleibt, schnell ein neuer Körper nachwächst, die stärkern Mittel aber, welche den ganzen Wurm töbten und abtreiben, leicht nachtheilig für den Patienten wirken. Die Hauptmittel gegen Bandwürmer sind die Farrntrautwurzel, die Granatwurzelrinde, das Terpentinöl, neuerdings die Aussoblumen. Die Farrntrautwurzel ist auch der Hauptbestandtheil mehrerer Geheimeuren, welche zum Theil für schweres Geld von den Regierungen gekaust worden sind. Das Hauptwert über diese wie über alle Eingeweidewürmer bes Menschen ist Leucart's «Die menschlichen Parasiten» (Lyz. 1863 fg.). Bandwürmer kommen im Darme fast aller Wirbeltsiere vor; Finnen nicht nur in den Organen der Wirbeltsiere, sondern auch vieler wirbellosen Thiere, wie Schneden, Insetten u. s. w. Je nach ihrer Organisation, der Beschaffenheit der Haten, Saugnähfe u. s. w. sind sie in viele

verschiedene Gattungen zerlegt worden.

Baner (Joh.), gewöhnlich Banner, ein aus bem Dreißigjährigen Kriege bekannter schwed. Felbherr, stammte aus einem alten Geschlechte und wurde 23. Juni 1595 auf dem Rittergute Djursholm bei Stockholm geboren. Roch als Kind verlor er seinen Bater, einen der unglüdlichen Rathsherrn, die Karl IX. 1600 in Linköping hinrichten ließ. Als er als Knabe an den Hof des Königs kam und dieser ihn fragte, ob er in seinen Dienst treten wolle, antwortete er kihn: «Der Teufel mag dir dienen, dem Henker meines Baters.» Wirklich nahm er erst nach dem Tode Karl's IX. Kriegsbienste. Schon in den Kriegen mit Rußland und Polen zeichnete er sich bei mehrern Gelegenheiten aus; größere Lorbern brachte ihm der Dreißigjährige Krieg.

Als Generalmajor hatte er theil an ber Einnahme mehrerer Orte in Bommern und Mecklenburg. In ber Schlacht bei Leipzig (7. Sept. 1631) hatte er den Befehl über den rechten Flügel und theilte mit bem Könige die Ehre bes Siegs über Pappenheim, fodaß Gustav Abolf a feinen ritterlichen Muth bochlichft rubmte und ihm einen großen Bartiful ber glorreichen Bictorie aueignete». Seitbem folgte er bem Ronige, tampfte mit ihm bei Donauworth und am Lech und nahm theil an ber Eroberung von Augsburg und München. Bei bem Angriffe auf Ballenftein's Lager murbe er fcmer am Arme bermunbet. Deffenungeachtet übernahm er nach bem Abauge bes Königs von Sachsen den Oberbefehl über alle Truppen in den vier Obertreifen und zwang mit Beihülfe Guftav Born's ben General Albringer, Baiern zu raumen. Die Nachricht bom Tobe des Ronigs traf ihn in Magdeburg, wo er feiner Bunden wegen fich aufzuhalten genöthigt mar. Rur burch Orenstierna's Bitten ließ er fich bewegen, ben Befehl nicht nieberzulegen. Als Felbmarichall ber Rrone Schwebens und bes nieberfachf. Rreifes fammelte er 1634 ein Beer von 16000 Mann, meift Schweben und Branbenburger, mit bem er nach Bohmen jog, wo er fich mit bem turfachf. Deere vereinigte und auf bem Beifen Berge por Brag lagerte. Doch bas Bogern ber Berbunbeten und die Nieberlage ber Schweben bei Nördlingen vereitelten ganglich seinen Plan. Aus ber verzweifelten Lage, in welcher fich in jener Beit bas fcmeb. Beer in Deutschland befand, errettete es B. burch bie Siege bei Bittftod 24. Sept. 1636 mit 22000 Mann gegen bas turfachf. 30000 Mann ftarte Beer, und bei Chemnis 4. April 1639 gegen die Raiferlichen und ben Rurfürsten, welche 8000 Mann an Tobten und 3000 Befangene verloren. Bierauf überschwemmten bie Schweben einen großen Theil Deutschlands bis nach Böhmen und Schlesien hin. Groß waren die Greuel, die sie verübten; viele taufend Rlöfter, Dorfer und Schlöffer wurden eingeafchert. Den fühnen Blan B.'s. Regensburg, wo ber Raifer und die Reichsstände versammelt waren, burch Ueberrumpelung zu nehmen, vereitelte bas schnelle Aufbrechen ber Donau. Arant tam er von biesem Zuge zurud und ftarb in Halberstadt 10. Mai 1641, wie einige meinten, an Gift, wahrscheinlich aber infolge feines ungeregelten, fehr finnlichen Lebens. Schon die Zeitgenoffen erkannten B. als einen ber größten Felbherrn. Der Ronig von Frankreich nannte ibn in Briefen feinen Coufin, und ber Raifer bemubte fich, ihn für feinen Dienft ju gewinnen, indem er ihm die reichefürftliche Burbe und Belehnung mit ben Ballenftein'ichen Befitungen verfprach. Beniger gludlich bei Belagerungen, wo mehr Ausharren als fturmische Heftigfeit erforderlich, war er besto größer auf bem Schlachtfelbe. Ueber 600 Fahnen und Stanbarten fanbte er nach feinem Baterlande als Denkmäler feines Siegerruhms.

Banff, Grafichaft in Norbichottland, ein fcmaler, von R. nach G. gestrectter Streifen zwischen den Grafschaften Aberdeen im D., Elgin ober Moray und Inverneß im 28., im R. vom Meere begrenzt, im S. das Grampiangebirge ansteigend, mit 59215 E. auf einem Flächenraum von 31,34 D.-M. Das Land ift von Hügeln, Balbungen und Gemäffern angenehm burchschnitten. Der Boben besteht 30 engl. M. an ber Rufte bin meift aus Sand und Lebm, liefert aber die fowerste Beigenfrucht. Die Rufte felbft ift felfig, ber Guben meift bergig, mehr Beibe- als Aderland, boch burchfest von vielen fconen, jum Theil fruchtreichen Thälern. Rur 27 Broc. ber Oberfläche find angebant. Der Spen, der reißenoste und einer ber größten Flüsse Schottlands, fließt eine Strede weit an der Westgrenze hin. Der Doveran fällt bicht bei ber Norbostede ber Graffchaft ins Meer. Ginige ber Berge von B. gehoren zu ben bichften Schottlands. So an der Sudwestgrenze der Machui im Cairngormgebirge, ber fla 4032 F. über bem Meere erhebt und ber zweithochfte Berg in ganz Großbritannien ift. In diesem Gebirge findet man Bergtrystalle und Topase; auch werden Marmor, Granit, Baufteine u. f. m. gebrochen. Der bebeutenofte Ort ift die Sauptftadt B., ein tonigl. Burgfleden am Bestufer bes Doveran, nabe bei beffen Ausmundung in die Bucht Moray-Firth, halb auf bem Lande an der Eifenbahn von Aberdeen nach Inverneß, halb im Meere gelegen. Die beiben Stadthalften find burch ein Stud Tafelland, auf welchem bas Schloß fleht, getrennt. Der hafen ber Stadt befindet fich am Bestenbe ber halbzirflichen Bucht, an beren Oftfeite Dorf und hafen Macbuff liegen. Sauptausfuhrartitel von B. find Rorn, Bieb, Lachs und Beringe. Die Beringefischerei bat in ben letten Jahren eine fehr bebeutenbe Musbehnung gewonnen. Die Stadt besitzt 132 Schiffe von 15356 Tonnen Gehalt. Die Induftrie von B. beschränkt sich auf Berfertigung von Garn, etwas Leinwand, Strumpswaaren, Seife und Leber. Die Seeftabt B. felbft gablt für fich 3719 E., hat feche Rirchen, ein fcones Stadthaus, ein Gefüngniß und ein wissenschaftliches Inftitut. Das Dorf Macduff, mit ihr burch eine Brude verbunden, aublt 3062 E. und hebt fich burch feinen guten Bafen mehr und

mehr. Das Schloß Duff (Duff-Douse) ift ein schoner Landsit bes Grafen von Fife, mit

einem großen Part. Es enthält werthvolle Gemalbe.

Bang ober Guaza heißt in Oftindien ein dort sehr beliebtes Berauschungsmittel, welches gleich dem Opium geraucht ober gekaut, ober mit andern Substanzen zu berauschenden Getränken und Conserven, welche verschiedene Namen (Haschisch, Habach u. f. w.) sühren, verwendet wird. Dasselbe besteht aus den von den Stengeln befreiten Blütenästen des indischen Hanfs, welcher sich von dem ben von den Stengeln befreiten Blütenästen des indischen Hanfs, welcher sich von dem bem Orient stammt, botanisch nicht unterscheidet, wol aber den dans, der übrigens auch aus dem Orient stammt, botanisch nicht unterscheidet, wol aber den dans grob zerschlittlichen betäubenden Stoff in weit größerer Menge enthält. Das B. kommt auch grob zerschnitten über Bombay oder Kalkutta in den Handel und sindet in der Heilhunde Berwendung. Der alkoholische Extract desselben enthält außer andern Stoffen ein eigenthümliches, in der Wärme kleberiges, sadenziehendes Harz von schön hellbrauner, glänzender Farde, eigenthümlichem nar-

totifchem Geruch und intenfiv bitterm Gefchmad.

Bang (Beter Georg), namhafter ban. Jurift und Staatsmann, geb. 7. Oct. 1797 ju Ropenhagen, widmete fich bafelbft ber Jurisprubeng und wurde 1820 Doctor ber Rechte. Nachbem er feit 1826 als Berichtsaffeffor thatig gewesen, warb er 1830 Profeffor ber Rechte an der Universität seiner Baterftadt. Seit 1848 nahm er fortwährend bedeutenden Antheil an ben polit. Ereigniffen und wirtte namentlich im Intereffe bes ban. Befammtftaats. Er war Mitglied ber grundgesetzgebenden Reichsversammlung, bis er 16. Nov. 1848 bas Bortefeuille bes Innern übernahm, bas er jeboch 21. Sept. 1849 wieder niederlegte. Er wurde hierauf jum Domanendirector ernanut, übernahm aber fcon 7. Dec. 1851 wieder die Ministerien des Cultus und des Innern, die er bis 21. April 1853 verwaltete. Am 12. Dec. 1854 trat er an die Spite des Cabinets, welches 2. Oct. 1855 das Berfaffungegefet für ben Gefammtfluat burchfeste. Bei feinem Ritchtritte (18. Oct. 1856) murde er Beh. Conferengrath und Justitiarius beim Sochstengericht und ftarb in diefer Stellung 2. April 1861. B.'s fchriftftellerifche Thatigfeit mar fehr bebeutenb. Seine beiben Sauptwerte find: "Larebog i be til ben Romerste private Ret benhorende Discipliner» (2 Bbe., Ropenh. 1833-35) und Conftematist Fremftelling af ben bandle Procesmaabe » (mit Larfen, 5 Bbe., Ropenh. 1841-43). Außerbem hat er eine große Anzahl fehr wichtiger Monographien, befonders über Gegenftände bes ban. Civilrechts, sowie auch mehrere finanzielle und polit. Abhandlungen gefchrieben. Ein Dheim B.'s, Freberit Ludwig B., geb. 5. Jan. 1747 ju Egeberggaarb, feit 1775 Profeffor zu Ropenhagen, geft. 26. Dec. 1820, war der namhaftefte ban. Arzt feiner Zeit. Deffen Sohn, Dluf Lundt B., geb. 27. Juli 1788, seit 1818 Profesfor der Medicin zu Kopenhagen, hat mehrere geschätzte medic. Werte, barunter ein «haandbog i Therapien» (Ropenh. 1852) veröffentlicht.

Baugalore, Bangalur, feste Stadt des Basallenstaats Mysore in der indobrit. Prässidentschaft Madras, 15 M. von Seringapatam. Dieselbe ist eine Handels- und Fabrilstadt von 60000 E. und zugleich ein Hauptwaffenplatz der Briten, ziemlich gut gebaut, mit vielen, zum Theil prächtigen Brahminentempeln, Frucht- und Blumengärten und von Manern, Gräben und breitem Berhau von Dornen und Bambus umgeben. In dem starten Fort steht der ehemalige Residenzpalast Tippo-Sahib's. B. unterhält einen wichtigen Handel, Pseffer-, Betelund Seidenbau, liesert Eisen- und Messingwaaren und hat eine Seidensabrit, während die Baumwollsabritation, die früher 5000 Stühle beschäftigte, nicht mehr bedeutend ist. Rur 1/4 M. im Osten von B. besindet sich in gesundem Klima der brit. Lagerplatz mit Kasernen für die europ. und Hütten für die eingeborenen Soldaten, mit Gemüse- und Olivengärten und gutem und reichlichem Wasser. B. wurde 21. März 1791 von den Briten unter Cornwallis erobert. 4 M. im Westen von B. liegt die durch ihre Lage (in 4000 F. Meereshöhe) äußerst starte Bergsestung Savandrug, welche die Engländer 1791 ebenfalls nahmen, die aber wegen

ber bort herrschenden ungefunden Luft jest teine Befagung mehr hat.

Banglof ober Bantot, seit 1769 bie Saupt- und Residenzstadt von Siam in hinterindien, erstreckt sich 1½ M. lang zu beiden Seiten des Menamflusses, 4—5 M. oberhald seiner Mündung in den Meerbusen von Siam. Sie liegt auf mehrern Flußinseln und ist nach allen Richtungen von Kanälen durchzogen, auf welchen Gondeln und Barten zur Communication dienen. Nur im Innern der Stadt und um den Königspalast befinden sich einige mit Badsteinen gepflasterte Straßen und Marktplätze. Die Stadt gewährt mit ihrer üppiggrünen Umgebung von Gärten, ihren zahllosen, theils ganz vergoldeten, theils mit vergoldeten Thürmchen, Byramiden u. s. w. versehenen Ruppeln, Thürmen und Spipen einen malerischen Andlick. Die eigentliche Stadt am östl. Stromufer hat einen Umfang von 11/4 M. und ist von 15 F. hohen, 12 F. biden, mit Schiefscharten, Thurmen und Basteien ausgestatteten Mauern umgeben. B., das «asiat. Benedig», ist jedoch nicht nur eine Inselstadt, sondern, wie Kanton, großentheils eine Bafferstadt, indem ein Theil ber Bevolkerung feine Bohnungen auf Flogen und Schiffen langs bes hier 1/4 M. breiten Stromes aufgeschlagen hat. Alle Baufer ruben gur Sicherung gegen bie Ueberfcwemmungen auf Pfahlen, nur wenige find außer ben Balafts und Tempelgebäuden aus Backleinen aufgeführt, die übrigen je nach dem Bermögen ber Befiter aus Tetholzbretern oder Bambus, jum Theil nur aus Flechtwert und Blattern. Die Breterhäufer auf ben Flogen find fammtlich Aramlaben und Wertflatten. Da jeber Bertehr und aller Markt auf dem Wasserwege vor fich geht, fo herrscht auf dem Flusse eine außerordentliche Belebtheit, und bas Gewühl gewährt einen um fo buntern Anblid, als fich bier die verschiebenartigsten Böllerschaften nebeneinander niedergelaffen haben. B. zählt jest etwa 400000 E., barunter gegen 200000 steuerzahlende Chinefen, 120000 Tha'i ober Siamefen, 25000 Laos, 15000 Beguaner, 15000 Malaien, 12000 Anamefen, 10000 Rambobichen, 3000 Birmanen und 4000 Difchlinge und Chriften. Bahrend die verschiedenen Rationen eigene Stadttheile bewohnen, treiben die Chinefen ihr Befen hauptfächlich auf bem Baffer als Rramer und Sandwerter. Die Chriften find bornehmlich jum rom. Chriftenthum betehrte Siamefen und Rambodichen. Rath. wie prot. Missionare haben fich hier niedergelassen, da ihrem Betehrungegefchafte von feiten ber bubbhiftifchen Regierung fein hinderniß entgegen= gestellt wird. Das Hauptgebäude der Stadt ist der Palast des Rönigs innerhalb einer hohen Mauer von etwa 4000 F. Umfang. Der Boben im Innern ift ganz mit Marmor- und Granitfliefen bebeckt. Mitten im großen Bofe erhebt fich, mit ladirten Ziegeln gebeckt, mit Bilbhauerarbeit verziert und von einem vergoldeten Thurm liberragt, ein Bicreck, das Mahaprajat ober bie Balle, in welcher ber Konig ausländische Gefandte empfängt. In einiger Entfernung bavon steht der prachtvoll geschmückte königl. Aubienzsaal für die Beamten, mit dem Thron und mit riefigen granitenen Bilbfaulen am Gingange. An die Salle fchließen fich die Gemacher bes Ronigs, bann bie Gebaube bes Barems und bes Sofftaats von 3000 Franen. enblich fcone Garten mit ber Schattammer. Auch umfchlieft ber Balaftraum noch einen **Gerichts**saal, eine Bibliothef, umsangreiche Zeughäuser, eine Stückgießerei, ein Theater, St**älle** für Pferde und Elefanten, insbesondere die Gebande für die heiligen weißen Elefanten, eine Reihe prachtvoller Tempel, deren ansehnlichster einen mit Silberblech bedeckten Fugboden hat und unter andern kostbaren Merkwürdigkeiten einen liegenden vergolbeten Bubbha von 150 F. Länge und einen sitenden von  $1\frac{1}{2}$  F. Höhe enthält, der angeblich aus Smaragd ober Jaspis geschnitt ift. Die Hauptpagode in B. steht in Berbindung mit einem Kloster für 5—600 B'hra ober Buddhapriester und 1000 Kinder sowie andern großen Gebäuden und Garten. An beiben Flukufern breiten sich 2—3 M. weit ausgebehnte Gärten aus. Für Drangen, Litschipflaumen und anbere feine Früchte find bie Umgebungen ber Stadt eine ber ergiebigften Begen= ben der Welt. Die hauptstapelproducte B.s find Zuder, fcmarzer Pfeffer und Reis. B. ift ber hanptfabritort und haupthanbelsplay von Siam. Der auswärtige Sanbel geht nach China, Cochinchina, Rambobicha, Tong-fing, Batavia, Singapore und andern Hufen an der Malakaftrage, gelegentlich auch nach Bomban, Gurate, England und Amerita.

Bangar, Marktstabt, Bischofssitz und Babeort in ber Grafschaft Caernarvon bes engl. Fürstenthums Bales, an ber Eisenbahn und bem nördl. Eingange zum Menaikanal, über welchen seit 1850 die Britanniabriide (s. b.) nach ber Insel Anglesen führt, liegt in dem engen Thale des Ogwen am Fuße steiler Felsmassen und zählt 6738 E. Der Ort ist uralt, die Hauptstraße eng und krumm, die alte Kathedrale (525 gestiftet) unansehnlich. Die wichtigsten öffentlichen Gebäude sind die Bersammlungshalle, die lat. Schule, das Kranken- und Bersorgungshaus. In B. wird der in der Nähe gebrochene Schiefer zu Billardtischen, Gradsteinen, Kamineinsassungen, Fliesen, Schreibtafeln u. s. w. verarbeitet und aus den beiden Häsen der Stadt, Penrhyn und Garth, ausgesührt. Etwas über 1 M. oberhalb der Stadt liegt am Ogwen das neuangelegte Dorf Bethesda mit großen Schieferbrüchen. Sehr bebutend und schon seit 300 I. im Betried sind die Schieferbrüche von Penrhyn, im Süden von B., an dem vom Snowdon zur Küste ziehenden Bergast. Diese sind die größten und werthvollsten in Großbritannien und liesern zährlich 60000 Tonnen (120 Mill. Pfd.) Schiefer, der nach London, dem Continent oder nach Amerika geht. Der jährliche Reinertrag soll sich

bis auf 60000 Bfb. St. belaufen. Die Brüche gehoren bem Lord Benrhon.

Bangor, Stadt in dem nordamerit. Staate Maine, am Zusammenfluß des Penobscot

und bes Rendusteag, 12 M. vom Meere. Der treffliche und geräumige hafen ift ben größten Seefdiffen anganglich. Die eigentliche Stadt liegt auf beiben Ufern bes Rendusteag, und eine 1320 F. lange Brude über ben Benobscot verbindet fie mit ber Borftabt Brewer. Die Strafen find breit, mit herrlichen, schattengebenden Baumen bepflanzt, die Bohnhäuser und die öffentlichen Gebäude geschmadvoll. Bu ben lettern gehören 12 Rirchen, bas aus maffivem Granit aufgeführte Bollgebaube, die große Markthalle und das auf einer die Stadt überragenden Anbohe erbaute theol. Seminar. B. jahlte 1790 nur 169 E., 1860 fcon 16407 (ohne Brewer). Bis jum Abschluß bes Zollvertrags zwischen ben Bereinigten Staaten und Canada (1854) war B. ber wichtigfte hafen für Breter-, Schindeln- und Lattenausfuhr. Die zahlreichen Zufluffe bes Benobscot werden zur Beranflößung der Erzeugnisse der Waldindustrie benutt. 1852 wurden iber B. nicht weniger als 200 Mill. Fuß Breter verschifft. Gegen 2000 Fahrzeuge vermitteln mahrend ber acht ober neun Monate bes Jahres, mahrend welcher ber hafen eisfrei, ben hanbelsverkehr ber Stabt. Eifenbahnen verbinden B. mit Bortland, Augusta, Bath und Dibtown. Mit Bofton, Bortland und ben Ortschaften am obern Laufe bes Benobscot findet ein regelmäßiger Dampfbootverkehr ftatt. Reben bem Bolggeschäft bestehen noch ansehnliche Eifengießereien, Möbelfabriken und Schiffbauhöfe. Die Stadt besitt 13 Banken mit einem Bettelumlauf von 400000 Dollars, 2 täglich und 4 wöchentlich erscheinende Beitungen. Ihre öffentlichen Schulen geboren zu ben besten im Staate.

Baniane, Banianenbaum wird der indische Feigenbanm (Ficus indica L.) genannt, welcher badurch ausgezeichnet ist, daß aus den Aesten seiner umsangreichen Krone starte, tauförmige Luftwurzeln hervorwachsen, welche sentrecht abwärts und die in den Boden hineindringen und dem Baume das Ansehen geben, als ruhe seine Krone auf einer Menge dunner, schlanter Säulen. Die Rinde der Luftwurzeln wird in Indien als auflösendes Mittel, namentlich bei Lebertrantheiten gebraucht. Der Milchsaft dieses, elliptisch-längliche Blätter und traubenförmig angeordnete, tugelige, ungenießbare Früchte bestigenden Baumes wird mit zur Be-

reitung bes Rautichule bermenbet.

Banim (John), berühmter irischer Novellift, war im Juni 1800 geboren. Er begann seine Laufbahn als Portraitmaler, wendete sich aber balb der Literatur zu. Bon Scott angeregt, suchte B. bas, mas jener für Schottland war, für Irland zu werden, und hat in einer Reihe von Lebensbildern, in denen er mit fraftigen Lichtern und Schatten die irifche Bollsthumlichkeit malt und mit tuhnen Bugen bas Boltsgefühl aufruft, Proben großen Talents, ergreifender Kraft und lebendiger Phantaste gegeben. Den «Tales of the O'Hara family» (Lond. 1825) folgte 1827 die zweite Serie berfelben, die ber Erwartung entsprach, welche bie erfte erwedt hatte. Aus benfelben murben "Beter aus ber alten Burg" (2 Thle., Epg. 1834) von Lindau, «Das Saus Rowlan» (2 Thle., Lpg. 1835) und anderes in bas Deutsche übersett. Zunächst erschienen «Boyne Water» (1828), eine Schilberung ber großen Rrifis, in ber bas tath. Irland erlag; bann «The Croppy» (1828), Gemalbe bes letten Burgertriegs mahrend ber Frangosischen Revolution; «The denounced» (1830), Bilber aus ber Beit ber hartesten Bebrudung unter Bilhelm III.; «The smuggler» (1831), «The mayor of Windgaps und «Father Connell» (1842), ein Benbant jum «Landprediger von Batefielb». Die Bhigregierung verlieh B. 1837 eine kleine Benfion, die fpater erhöht murbe; boch ftarb er in ziemlicher Dürftigkeit 1. Aug. 1842 zu Windgap-Cottage bei Kilkenny. Wenige kommen B. gleich in der Darftellung einer taum civilifirten Menschengefellschaft, einer wilben, die Tiefen ber Menschennatur auswühlenden Leidenschaft. Meist auch glücklich in Anlage und Berwicklung, gefiel er sich doch zu fehr in der Uebertreibung des Schrecklichen: Die langen polit. Erörterungen mögen zum Berftandniß nothwendig sein, ftoren aber die poetische Wirtung. Sein Leben und eine Auswahl aus seinem Briefwechsel wurden von P. 3. Murray herausgegeben («Life and correspondence of B.», Lond. 1857). — Sein Bruber, Micael B., ber Mitarbeiter an den «Tales of the O'Hara family» war, veröffentlichte neuerdings eine Reihe von Scenen aus bem irischen Bollsleben unter bem Titel «The town of the cascades» (2 Bbe., Lond. 1864), die sich gleichfalls durch warmes Gefühl und originellen humor empfehlen.

Banjalula ober Benalula, Stabt mb ziemlich starte Festung im türk. Sjalet Bosnien, liegt am schiffbaren Berbas (Wrbas) langgestreckt in einem frischen Walb- und Wiesenlande. Der Ort besteht aus zwei Theilen und zählt 15000 E., die Bulver- und Tuchsabriken sowie lebhaften Handel betreiben. B. hat 42 Moscheen, darunter die schönste in ganz Bosnien, berühmte warme Bäber (Banja) und röm. Alterthümer. In der Rähe wird Silber gesunden und sind mehrere Berg- und Hüttenwerke im Gang. Die Stadt, lange Zeit der Sip des



653

Paschas von Bosnien, wurde 4. Sept. 1688 burch die Raiserlichen unter Martgraf Endwig von Baben erobert. Dagegen erlitten dieselben hier 4. Aug. 1737 eine Riederlage unter Pring

Johann von Hilbburghaufen, ber die Festung feit bem 18. Juli belagert hatte.

Banjane heißt im Indischen im allgemeinen ein Kaufmann (aus dem Sanstritworte banik abgeleitet). Speciell versteht man aber darunter die Großhändler im westl. Indien, namentlich in den Seeplätzen Bombay, Surate, Cambay n. s. w., welche einen sehr ausgebehnten Kara-vanenhandel in das Innere Usiens die an die Grenzen Rußlands und Chinas treiben und, gegen die sonstige Gewohnheit des indischen Bolls viel reisen, daher man auch Etablissements und Comptoirs indischer Banjanen saft in jeder bedeutenden Handelsstadt Asiens antrifft.

Bank nennt man in ber Geographie jede Erhöhung des Bobens in geringern Höhenbimenflonen, aber gewöhnlich größerer Lange ale Breite, gleichviel ob über ober unter bem Meeresspiegel. Bon ben Banten bes festen Landes verbienen die einzelnen Felsplatten in den weiten Chenen bes Amazonenstroms und bes Drinoco in Subamerita einer besondern Erwähnung. Diefelben gleichen jur Beit ber großartigen Regenüberschwemmungen fleinen Infeln, auf benen alles Lebenbe eine Buflucht bor bem Tobe bes Ertrintens fucht. Die Bante in Fluffen und Scen entftehen burch Anhäufung von Gefchiebe ober Gerolle, von Schlamm, Sand, Ries und Steinen, die der Strom in seinem Bette oder vor seiner Mündung in einen Landse ober in bas Meer ablagert. In letterm Falle heißen fle Barren, welche bie Schiffahrt erfcmeren und fogar oft bie Ginfahrt in größere Fluffe verhindern. Bante im Deere find Streden bes Seebobens, gewissermaßen submarine Tafellander, die fich dem Meeresspiegel nabern, ohne über ihn hervorzuragen, fei es, daß fle untergegangen ober noch nicht bis über benfelben emporgehoben find. Steht über ihnen bas Meer fo feicht, daß fie der Schiffahrt gefährlich werden tonnen, fo nennt man fie Untiefen (engl. shoals). Je nach ber Bebechung ihrer Oberfläche untericheibet man Rorallen-, Sand- und Dufchelbante, ju welchen letztern bie Austern - und die Berlenbante gehören. Unter den Rorallenbanten find die ausgedehnteften im Indischen Ocean. Bunachst bie Sana be Malha- ober Bangerbant, die fich im RD. bon Madagastar unter bem Meribian bon 782/8° bftl. L. von 8° 18' bis 11° 30' fübl. Br. erftredt. Sobann weiter fühlich die über 50 M. lange Nazarethbant, beren Sübenbe, burch die Eilandsgruppe von A Corda dos Garajos unter 16° 47' fühl. Br. und 87° 14' Bftl. L. bezeichnet wird. Auch die Große und die Aleine Bahamabant, auf welchen die Bahamainfelu ruben, fcheinen ber Rorallenformation anzugehören. Die Sanbbante entfteben überall ba, wo fich zwei Wafferstrome begegnen und einander in ihrer Bewegung, also auch in ber Fahig--leit, den mitgeführten Sand und Schlamm weiter zu tragen, hemmen, fodaß berfelbe nieberfällt. Bervorragende Uferspipen und Meerengen sind baber ganz besonders geeignet, Sandbante zu veranlaffen, und manche Meerengen find durch folche allmählich verschloffen worden. Gine enge Durchfahrt zwischen zwei Sanbbanken nennen die Seeleute Priel, Kil ober Kille. Die bebeutenbften Bante biefer Art finb: bie Agulhas- (f. b.) ober Nabelbant am Subende Afritas: ferner die Abrolhosbank (abrolhos, d. h. «Thue die Augen auf») im Atlantischen Ocean, etwa 40 M. von ber Rifte Brafiliens, im Meridian von 18° 36' weftl. L. zwifchen 16 und 19° fubl. Br. Um berühmteften ift bie Grofe ober Reufundlandbant nebft ber Outer- (Meufern) ober Falfchen Bant. (S. Reufunbland.) Auf biefe folgen ber Reihe nach von D. gegen 2B. die Bhale- oder Balfischbant, die Green- oder Gritne Bant, die Banquetau = und die Mizenbank, die beiden letztern vor dem fübl. Singang des St.-Lorenzbusens. Sodann die Sable-Island- (Sundinfel-) Bant, Le Bave- und endlich bie St.-Georgs- ober Rantudetbante, bie fich im Meribian bon Neuport (56° 22' westl. 2.) an bie amerit. Rufte lehnen und fich in verhältnifmuffig geringer Entfernung vom Festlande bis zur Subspize von Florida und jenfeit berfelben in den Golf von Mexico hinein bis zur Mündung bes Miffiffippi fortziehen. Gefahr= lich find auf diefer langen Reihe von Banten nur zwei Stellen: bie Birgin-Rods (Jungfernfelsen) auf ber Großen B., etwa 20 M. vom Cap Race, und einige Shoals ober Untiefen auf der St.-Georgsbank. Es haben diese nordamerik. Banke eine Berühmtheit und Wichtigkeit als Sammelpluge zahllofer Fifche, welche alljährlich die Fischer verschiedener Rationen namentlich gur Reufundlandbant herangiehen. Als Sanbbante find außerdem noch bemerkenswerth Die Campechebant, die fich nordlich ber halbinfel Pucatan und an der Rufte ber Campechebai hinzieht, und die großen Bante in ber Rordfee, namentlich die Doggerebant und Die Langbant zwischen Großbritaunien und Danemart. Dafchelbante, b. h. felfige Erhöhungen bet Meeresbodens, welche Sammelplage für Seemuscheln geworden, finden sich in allen Meeren. find aber im ganzen noch nicht genügend unterfucht. Bon besonderer Wichtigkeit find die Austernbänke und die Berlenbänke, unter welchen lettern die der Bahreiminfeln (f. d.) die bebeutenbiten sind. Auf ein großes unterfeeisches Hochland, das man auch als Fucusbank oder Sargassohnet bezeichnet hat, schloß A. von Humboldt aus der ungeheuern Ausbehnung, in welcher schwimmender Seetang mitten im Atlantischen Ocean sich angesammelt sindet.

Bant (Gefdaftebant), f. Banten.

Bant ober Geschützbant (franz. barbotto) heißt in der Militärsprache eine an der innern Dossirung der Bruswehr angeschüttete Erhöhung, auf welcher man ein oder mehrere Geschütze aufstellt, um mit diesen unmittelbar über die Brustwehrkrone weg (über B.) seuern zu können. Es hat diese Ausstellung vor dem Fenern durch Schießscharten den wesentlichen Bortheil, daß man nach allen Richtungen hin schießen kann, und sie wird deshalb da angewendet, wo der Feind bei seinem Angrisse nicht an bestimmte Richtungen gedunden ist, oder wo man vom seindlichen Artilleriesener wenig zu fürchten hat. Ein Rachtheil dieser Geschützausstellung ist der, daß die Bedienungsmaunschaft dem seinblichen Feuer mehr blosgestellt wird als hinter Schießscharten; man sucht ihn durch Ausstellung von Schanzsörden auf die Brustwehr zu vermindern. In der Regel legt man die Geschützbänke in den ausspringenden Winkeln als den schwächsten Punkten der Berschanzungen, also den muthmaßlichen Angrisspunkten, an. Eine Rampe sührt zu ihnen hinauf. Eine schmale, etwa 2 F. breite Bant sür die zur Vosetung der Brustwehrkante an der

gangen innern Bruftwehr berum und beift Bantet ober Auftritt.

Banta, Bangta (b. h. Binn), eine Infel und nieberland. Refibentichaft im Oftinbifchen Archipel, bon ber Suboftfufte Sumatras burch bie ftartbefahrene Bantaftrage getrennt, hat ein Areal von 228 oder 237 Q.-M. und guhlt (1861) 52244 E., jur größern Balfte Eingeborene (Orang-Gunong, Drang-Darat und die auf bem Baffer lebenden Drang-Laut ober Rajat), die eine malaiische Mundart sprechen und dem Islam huldigen, außerbem über 16000 Chinefen und viele andere Fremdlinge. Die Infel ift theils hügelig, theils gebirgig und mit Uppiger Tropenvegetation bebedt. Die Bobencultur besteht, außer bem Reisbau, in Anpflanzung bon Mustatung - und Rotosbaumen; auch honig nud Bachs gehören zu ben Lanbesproducten. Die Thierwelt gleicht ber bon Java und Sumatra, nur bag für europ. Hausthiere guter Grasmuchs fehlt. B. hat Brauntohlen, Arfenit, Gifen, Blei, Silber und Golb. Sein Hauptreichthum ift jedoch bas Zinn in vorzuglichster Qualität, welches fich in bem Schuttlande am fuße ber Granitberge in weiten Lagern vorfindet. Die Binnminen (240), oben offene Bingen, werden für die Regierung hanptfächlich von Chinefen bearbeitet und liefern jahrlich 10 Dill. amfterbamer Bfund. Die Infel gerfallt in neun nach ihren Sauptorten benannte Diftricte. Un ber Rordwesttiffe liegt bie Stadt Muntot, fruber von ben Briten Minto genannt, ber bisherige Gis bes Refibenten, mit einem ber fconffen Forts Inbiens, aber wegen moraftiger Umgebung ungefund und, wie es fcheint, jest gang aufgegeben, indem Bangtatota als Bauptftabt bezeichnet wirb. Der Bandel von B. ift beträchtlich. Das Borhandensein des Zinnerzes auf der Insel wurde 1710 entdeckt, und schon der Sultan von Palembang auf Sumatra, dem damals die Jufel gehörte, ließ Chinefen gur Gewinnung birfes Erzes zu. Derfelbe trat die Infel an die Engländer ab, welche fie in der Londoner Convention vom 13. Aug. 1814 gegen Kotfchin (Cochin) auf Malabar an Die Rieberlander vertaufchten. Fiir diese ift das Land eine der einträglichsten ihrer Colonien geworden. Die östlich von B. jenseit der Gasparstraße gelegene Insel Biliton (119 D. - M. mit 18771 E.) ift ebenfalls reich an Gifen und Zinn, beffen Ausbeutung 1852 begonnen hat.

Bantban ober ber Banus Bant, ift bekannt burch sein kuhnes, an ber Gemahlin bes ungar. Rönigs Andreas II. verübtes Attentat. Die Rönigin Gertrub, Tochter bes Herzogs von Meran, war nämlich in überzürtlicher schwesterlicher Liebe so weit gegangen, die Gelegenheitsmacherin bei den Ausschweifungen ihres an Andreas' Hose lebenden Bruders Eckart zu spielen, und hatte diesem auch Gelegenheit verschafft, die Tugend der schönen Gemahlin des Banus Bant zu bewältigen. Der in seiner Ehre gekränkte Mann stellte sich sofort an die Spige der zahlreichen Unzufriedenen im Lande und klürmte das kinigl. Schloß, wobei die Königin in Stüde gehauen wurde, während Eckart mit genauer Roth nach Steiermark entkam. Der heimkehrende Rönig, in dessen Abwesenheit dies geschehen war, strafte den Banus am Leben. Der Stoff wurde von mehrern Dichtern bramatisch bearbeitet. Ratona's «Bantban» (Klausend. 1827; Besth 1843 u. öster; deutsch von Dur, Lyz. 1858) gilt mit Recht als das beste Orama der magyar. Literatur. Auch Grillparzer bearbeitete diesen Stoff in dem Trauer-

spiel «Ein treuer Diener seines herrn» (Bien 1830).

Bänkelsänger heißen die fahrenden Sänger, welche auf Märkten und bei andern Ankissen, die das Bolt in Städten und Fleden versammelt, Balladen singen und dazu, um von allen gesehen und vernommen zu werden, auf eine kleine Bank (Bänkel) treten, die sie zu diesem Zwecke mit sich führen. Sie pflegen große Bilder vor ihren Zuschauern aufzurollen, auf deuen der Hergang dessen, was sie besingen, heilige und profane Geschichten, Wunder- und Mordethaten u. s. w. vorgestellt ist. Sie unterbrechen ihren Gesang auch wol durch gesprocheue Betrachtungen, Aeuserungen der Bewunderung, des Abscheues und Mitleids, die nicht selten einen dramatischen Ausdruck gewinnen, während dann in den wiederkehrenden Schlusreimen des Berses das Weid, Kind oder der sonstige Genosse des B. einstimmt. In dieser uralten Bersassung haben diese Bolkssänger sich dies auf den heutigen Tag erhalten.

Banken. Die B. sind vom Standpunkte der Bollswirthschaftslehre nach zweierlei verichiebenen Richtungen bin zu betrachten, nämlich 1) als Gulfsmittel, Gulfsanftalten bes San= bels; 2) als felbständige Sanbelsunternehmungen. Dag man bei ber Betrachtung ber B. vorzugsweise nur die eine, ersterwähnte Seite ihres Befens und ihrer Aufgabe ins Ange gu faffen pflegt, hat seinen Grund barin, daß biefe Seite allerdings bie wichtigere und inhaltreichere ift. Allein überfehen barf man bie andere, minder wichtige Seite ichon um beswillen nicht, weil die Erfahrung lehrt, daß die B. dem Sandel um fo größere Dienfte leiften, je beffer fie als felbftanbige Banbelsunternehmungen felbft profperiren und umgefehrt. Als Bulfsmittel, Bulfsanftalten bes Banbels aufgefaßt, haben bie B. vor allen Dingen bie Aufgabe, die Mittel für eine bequeme und möglichst wohlseile Ausgleichung der Preise herbeizuschaffen, biefe bem Banbel gur Berfügung gu ftellen und bie Ausgleichungegeschäfte felbst gu vermitteln. Die Arbeitstheilung hat bas Inftitut ber Maller jur Bermittelung bon Nachfrage und Angebot, bas Institut ber Börfen zur Concentrirung ber Concurrenz, zur raschern Abwidelung ber Banbelsgeschäfte, jur Fixirung ber Meinung u. f. w., bas Institut ber Spediteure und Berfrachter zur Bermittelung der durch den Handel veranlaßten räumlichen Fortbewegung von Gittern, die B. endlich jur Bermittelung und Erleichterung ber Breisberichtigung gefchaffen. Bei einer einigermaßen ausgebehnten Entwidelung bes taufmannifchen Gewerbs fann ber Raufmann nicht mehr fein eigener Maller, Spediteur und Berfrachter und ebenfo nicht mehr fein eigener Wechsler und Bahlungsvermittler fein, und mit ber Ausbilbung bes gewerbemäßigen machft auch ber ungewerbemäßige Banbel an Umfang und Bebeutung; auch biefer bedarf zu feiner gebeihlichen Entwidelung folder Berfonen, die feine Bahlungen vermitteln, ihm die geeigneten Bahlungsmittel zuführen ober folche, die man ihnen anvertraut hat, bis jum Augenblid bes Bedarfs verwalten. Das Sulfsgewerbe der Bantiers mar foon bem rom. Alterthume befannt, entwidelte fich aber ju größerer Bebeutung erft in ben Sandelerepubliten des ital. Mittelaltere. Immerhin umfaßte es jedoch, hier wie bort, felbftverftandlich nicht alle Gefchafte unferer heutigen Bantiers, von benen manche auf ganz neuen Bertehrs- und Creditformen beruhen. Aehnliche Ginfluffe wie die, welche an Stelle bes Gingelhandels ben Gefellschaftshandel für gewiffe mercantile Zwede, an Stelle bes handwerts bie Großindustrie oder den Industriebetrieb mit dem Rapital einer Gesellschaft für gewiffe industrielle Zwede ersprießlicher erscheinen ließen, haben es bewirkt, daß die Geschäfte der Bankiers in einer vergleichsweise frühen Beriobe ber neuern handelsgeschichte von Corporationen betrieben wurden. Nicht rudfictlich bes Objects, nur rudfichtlich bes Subjects find die B. etwas anderes als die Bantiersgeschäfte. Gelbft die Notenemisston ift nicht ein Geschäft, welches seiner Natur nach lediglich von B. betrieben werden könnte. Selbst wenn man nur den Gefcafteinhaber im Auge hat, ift die Grenze zwischen einer Bant und einem Bantiergeschäft in manden Fallen nur fcwer festzustellen. Es gibt Bantierhaufer, an beren Spipe Banbelsgefellschaften fteben, und es gibt Brivatbanten, von benen man taum weiß, baf fie von Corporationen gegrundet und für Rechnung folcher verwaltet werden. Im ganzen wird man aber boch baran festhalten müffen, daß B. von jurift. Perfonen gegründete und für beren Rechnung verwaltete Anstalten find, beren gefchaftliche Sauptaufgabe in ber Bermittelung ber Breisausgleichung besteht, und welche biefes Geschäft in größerm Umfange betreiben.

Betrachtet man die B. als felbständige Handelsunternehmungen, so besteht ihre wirthschaftliche Aufgabe in dem gewerdsmäßigen Betriebe des Miethhandels mit Arbeit und Rapital. Die B. vermiethen gewerdsmäßig und um des Gewinnes willen Arbeit und Rapital, wenn sie im Auftrage Dritter Gelber anschaffen, verwalten, Zahlungen überweisen, ab = und zuschreiben u. s. w., und in dem gewerdsmäßigen Betriebe des Kauschandels mit Kapitalien (sie taufen und vertaufen Geld, Effecten, Edelmetalle u. s. w.). Da man die B. auch von diesem Gesichtspunkte ans betrachten kann, ja, will man anders ihr Wesen vollständig erfassen, betrachten muß, so fällt die oft gemachte Unterscheidung zwischen ihnen und den Bankiers, welche darauf hinanstäuft, daß bei den B. ihre Ratur als Hillsanstalten für den Handel das Wesenkliche sein soll, während dei den Bankiers der eigene Gewinn in den Bordergrund trete und das Princip aller geschäftlichen Unternehmungen bilden musse, in sich zusammen. Auch dei den B. geht die Unterstätzung des Handels und der eigene Gewinn Hand in Hand. Sie gewinnen um so mehr, je besser sie ihren allgemeinen vollswirthschaftlichen Zweck erfüllen, und sie konnen diesen um so besser erfüllen, je gewinnbringender ihre Unternehmungen sind.

ì

A. Bantgefchifte. Diejenige Form, in ber bie B. juerft auftraten, brachte es freilich mit fich, bag nicht britte, fonbern biejenigen ben Gewinn jogen, ju beren Unterfitigung die Anstalten eingerichtet waren. Die Raufleute waren die eigenen Unternehmer dieser B.; diejenigen, beren Gewerbebetrieb burch bie B. geforbert werben follte, grundeten und verwalteten biefe lettern felbft. Bei ben Anftalten, bie hier ine Auge gefaßt finb, ben reinen Girobanten, verschmelgen fich die Intereffen ber Unternehmer und ber Unterflützten vollftundig, ober ift boch ber Bewinn ber Anftalt nicht zu unterfcheiben bon ben Bortbeilen, bie fie ihren Runden gewährt. Das Befentliche bes Girogefchafts besteht nämlich barin, bag eine größere Angahl von Raufleuten fich dabin vereinigt, ihre Zahlungen untereinander durch blofes Ab - und Bufchreiben bewirten zu laffen, und bagegen ein - für allemal eine beliebige Summe Belbes in eine unter gemeinschaftlicher Berwaltung ftebenbe Raffe einzugablen. Diefe Ab- und Zuschreibungen und Deckungen Winnen selbstverständlich nur von folchen und für folche Berfonen bewirft werben, welche fich zu bem Zwede zu einem geschloffenen Kreife (giro, baber ber Rame «Girobanten») vereinigt haben. Die Bortheile einer solchen Einrichtung find zu handgreiflich, als dag fie nicht fruhzeitig hatten erfannt und mahrgenommen werden follen. Sie bestehen in der Ersparung der Zeit und Last des Geldzühlens, der Kosten und Gefahren größerer und häufiger Gelbtransporte, in ber geringern Abnutung ber Mingftude, endlich barin, daß man fich itber einen bestimmten, einheitlichen Mitnafuß einigen tann, in welchem alle Bahlungen geleiftet, ober beffer, alle Ab - und Bufchreibungen bewertstelligt werden, und der von Mungverschlechterungen nicht betroffen wird, also auch vor Berluften fichert, wie fie 3. B. die Münzindustrie des Mittelalters oft zur Folge gehabt hat. Jebem ber bei einer Girobant Betheiligten wird in einem bieferhalb angelegten Buche ein Conto eröffnet. 3m "haben" wird bie von ihm beponirte Summe sowie an ihn geleistete Zahlungen, im «Soll» werden bie nach feiner Anweifung an andere Betheiligte überschriebenen Bahlungen vorgemertt. Gobalb «Goll» und «Haben» fich ausgleichen, hat der Betheiligte nene Einzahlungen zu machen; einen vorhandenen Salbo zu feinen Gunften tann er fich aber auch jeberzeit auszahlen laffen. Die Bank wird auf Rosten ber Inhaber verwaltet.

Eine foldhe reine Girobant bestand fcon in der Mitte des 12. Jahrh. (gegründet 1156) in Benedig. Diefelbe hielt fich bis zum Untergange der Republit (1797), nachdem fie fich 1587 mit einer bon zwei im 15. und 16. Jahrh, gegründeten abnlichen Anstalten verfchmolzen batte. Sie rechnete in Lire-groffi (einer Goldmunge, ungefahr gleich 13 Thir. 15 Ngr.). In ber Mitte bes 14. Jahrh. ward eine reine Girobant ju Barcelong, ju Anfang bes 15. Jahrh. eine folche zu Benna gegründet. Bon fpater gegründeten ahnlichen B. (3. B. 1609 zu Amfterbam, 1619 gn Samburg und 1621 gu Rürnberg) hat fich nur bie hamburger bis auf unfere Tage in voller Reinheit erhalten. Babrend bei ber Grundung ber altern Girobanten wefentlich bie andern Bortheile folcher Anstalten maßgebend waren, wurden die spätern besonders durch das Bedürfnig eines unter allen Umftanden zuverläffigen taufmannifchen Münzfußes ins Leben gerufen, ein Beburfnig, welches fich immer fühlbarer machte, als im 17. Jahrh. ber Unfug ber « Ripper und Bipper » in Europa begann, und viele Regenten, um die Einnahmen ihrer Chatoullen gu bereichern, fich bes verberblichen Mittels ber Ausprägung geringhaltiger Müngen zu bedienen anfingen. Die Rechnungsmünze ber hamburger Girobant war bis 1770 ber Speciesthaler = 3 Mart; von ba ab bie Rolner Mart fein Gilber, welche ju 27 Mart 10 Schill. festgefest murbe. Rach biefem Mingfuge, ber Mart Banco (= 15 Ggr.), rechnet bie hamburger Girobant noch gegenwärtig. Da bie Mart Banco eine imaginare Munge ift, die nie gefchlagen wurde, find die Theilnehmer der Bant bei ihren Operationen vor dem Berluft burch Mingberichlechterungen immer gefichert gewefen.

Die Girobanten tonnten, fo große Berbienfte fie auch bem taufmannischen Bertehre leisteten, boch nur einem einzelnen Bedürfniffe abhelfen, und dies zwar nur in raumlich begrenztem Maße.

Digitized by Google

Aber fie bahnten dem bankmäßigen Betriebe auch anderer, auf die Breisausgleichung und dem Gelbvertehr fich beziehender Geschäfte ben Beg. Der Umftand, bag bie Girobant ben Einlagen ihrer Theilhaber unbedingte Sicherheit gewährte, und bas allgemeine Bebitrfuiß, für Borrathe an Gelb, Ebelmetallen und fonftigen Bertigegenftanben zeitweife volllommen fichernbe Aufbewahrung zu finden, führte bagn, bag auch Richttheilhaber ben Girobanten folche Borrathe anvertrauten, ohne bafür etwas anberes als eben volliommene Gicherheit zu beanfpruchen. Die B. gingen barauf um fo lieber ein, da folche Ausbewahrung ihr Girogeschäft nicht beeintrudtigte und ihnen fogar entfprechende Gebühreneinnahmen feitens ber Deponenten verfcaffte. So entftanb bas Depofitengefdaft, wenn nicht aus bem Girogefcaft, fo bod infolge ber bei bemfelben gemachten Erfahrungen. Es war anfänglich reines Depositengefchaft; bie Ginleger fuchten nur bie Sicherheit ber Bantteller; die Depositure hatten tein Berfugungerecht über bie Einlagen. In folder Reinheit wird biefes Gefchäft zwar auch heute noch von unfern B. betricben, bilbet aber nur ein Rebengefchaft berfelben. Biel bebeutenber find bie Dienfte, welche die B. dem Berkehr durch das uneigentlich fog. Depositengeschäft, d. h. buch die Annahme von Gelbern und Berthpapieren mit ber Berpflichtung ber jeberzeitigen Rudgemahr gleicher Summen, Arten und Gorten fowie mit bem Rechte ber Ausgabe und Berwendung ber Depositen, beiften. Bei ber Deponirung von Bechfeln unterziehen fich die B. in ber Regel felbft ber Brafentation zur Bahlung und ber Bornahme ber etwa nöthig werbenden Rechtsacte. Gine Berginfung ber Depositen pflegt nur bann üblich zu fein, wenn biefelben auf beftimmte Beit gegeben ober mit bestimmter Kunbigungsfrift binterlegt werben. Dagegen haben auch bie Deponenten für feitens ber B. verwertsbare Depofiten teine Gebuhr zu entrichten.

Die B. ertheilten den Deponenten felbstverständlich Scheine über den Empfang und die Rudgabe ber Depositen. Die Ceffion biefer Schnibicheine ftellte fich frubzeitig als ein bequemes Mittel jur Ausgleichung von Forberungen beraus. Die B. erleichterten bie Möglichfeit ber Ceffion und gelangten allmählich bazu, bie lettere burch Ansftellung ber Schulbscheine auf ben Inhaber gang entbehrlich zu machen. So konnten biefe unverzinstichen Scheine von Sand ju Band gehen; ber Crebit ber Bant ficherte ihren Eurs; bas Creditgelb, die Bantuote, war gefchaffen. Es war nur ein Meiner Schritt von ber Ausgabe folder Roten an bestimmte einzelne Deponenten bis zur Ausgabe berfelben gegen Baargelb an jebermann. Die 1609 gegründete Amfterbamer Bant bilbete bas Bettel- ober Bantnotengefchaft, noch in ber Form ber ber Ceffton beditrfenben Depositenschulbicheine, friihzeitig and. Die Bant von Schweben eröffnete icon 1661 bas Banknotengeschaft im heutigen Ginne bes Bortes, indem fie ihre Rapitalien vermehrte burch Ausgabe von Creditiven, welche bas ausbritaliche Berfprechen enthielten, die benannte Summe jeberzeit baar auszulöfen. Es ift nicht zu verwundern, daß diefes Geschäft nachmals zum Uebermaße ausgebilbet, baß mit biefem Mittel, ben Bankcrebit zu verwerthen, hier und da der gefährlichste Diebrauch getrieben worden ift. Nur durch eine offenbare Bertennung ber wirthicaftlichen Aufgaben ber B. einerfeits und bes Bapier = (ober beffer Credit-) Gelbes andererfeits tonnte es aber gefchehen, bag man bas Recht ber Rotenausgabe, wie weiter unten gezeigt werben foll, für eine Grundbebingung bes Bebeibens ber B. und bie Rotenausgabe felbst für bas lucrativfte Geschäft ber B. erachtete. Den großartigften und verberblichsten Misbrauch mit ber Banknotenansgabe trieb bie von John Law 1716 gegrundete Banque générale in Baris.

Biel wichtiger als das Zeitelgeschäft ist das Disconto- und Wechfelgeschäft, welches die B. in die hand nahmen, sodald das Bedürfniß des Berkehrs es geboten erscheinen ließ, daß an besonders verkehrsreichen Pläten größern und umfassenen Eredits sich erfrenende Institute neben den Privatbankiers die von allen Orten einströmenden Wechsel ankauften und solche verkauften, die zu entsernten Zahlungen zu verwenden waren. Aehnliche Dienste, wie die, welche das Giriren der Zahlungsausgleichung am Sie der Girobanken gemährte, leistete das Oisconto- und überhaupt das Wechselgeschäft der Zahlungsausgleichung, also dem geschäftlichen Berkehr zwischen den Kansleuten, welchen die Bank unmittelbar zugänglich war, und ihren ost weitentsernten Kunden, leistete es also dem Welthandel überhaupt. In dem Discontiren der Wechsel, d. h. in der Auszahlung eines noch nicht fälligen Wechsels vor der Berfalzeit, und in dem An- und Berkauf von Wechseln überhaupt, liegt recht eigentlich der Schwerpunkt der Bedeutung der B. sür den heutigen Berkehr. Sie stellen sich dar als Centralpunkte, die von einer im heutigen lausmännischen Berkehr unentbehrlichen Waare (dem Wechsel) immer dem Bedürsniß entsprechende Vorräthe halten, dieselben zum Bortheil der Andieter stets completiren, davon zu Gunsten der Begehrer immer ohne Schwierigkeiten nach Bedarf abgeben.

Noch andere Bedürfnisse des Handels sind es aber, welche von den B. entweder vorzugsweise befriedigt werden, oder doch ebenso gut oder bester von ihnen wie von Bantiers befriedigt werden können. Dem einzelnen Geschäftsmann macht das Einziehen von Forderungen, welche ihm an nabe- oder entserutwohnende Runden zustehen, oft Schwierigkeiten, deren er, um sich seinem Hauptgeschäfte um so ungestörter widmen zu können, sich überhoben zu sehen wünscht. Er scheut das Geldopfer nicht, welches er bringen muß, wenn er das Incasso dritten überträgt, welche regel- und gewerdsmäßig mit dem Einziehen fremder Forderungen sich befassen. Dafür, daß er ohne Mühe und Zeitverlust durch fremde Hülfe sicher und rechtzeitig in den Besty seiner Forderung gelangen kann, bringt er gern ein Opfer. Solche Hülfe leisten die B., welche das Incassoges chassels oder Anweisungen übertragen werden. Die Incassoprämie

macht biefes Geschäft zu einem gewinnbringenben. Hand in Hand mit bem Incasso geht bas Contocorrentgeschäft. B., welche bieses Befchaft betreiben, werden baburch gu ben Bermogeneverwaltern ihrer Runden. Gie treten mit benfelben in laufeube Rechnung, inbem fie Wechfel auf fich gieben laffen, Baargablungen für bie Runden leiften, Forderungen für biefelben eintaffiren und fonftige Bermögensgefchafte für fie beforgen. Jebem Runden wird ein Conto eröffnet. Auf ber ahaben» = Geite merben alle Ginzahlungen bes Runden ober alle für feine Rechnung eingehenden Boften, auf ber «Soll»-Seite alle für ober an ihn geleisteten Zahlungen gebucht. Gleichen fich bie «Soll»und «Saben»-Seiten aus, und foll bie Bant neue Bahlungen bewirten, fo muß ber Betreffenbe neue Ginzahlungen machen. In manchen Fallen eröffnet die Bant jeboch ihren Runden auch begrengten ober unbeschränkten (Blanco-) Erebit über ben Betrag bes Effectinguthabens hinaus. Die Bant berechnet fich Zinfen für die von ihr ausgezahlten Summen vom Tage ber Auszahlung an, und fie gewährt folche für die eingezahlten Summen vom Tage ber Ginzahlung an. Für Gefchäfteleute, welche foldergeftalt mit B. in Contocorrentverfchr fteben, entfpringt hierans ber große Bortheil, daß fie niemals vorräthige Gelber unbenutt liegen zu laffen brauchen, und bag fie ber zeitraubenden eigenen Beforgung ihrer Gelbgefchafte vielfach überhoben find. Den B. andererfeite fliegen burch bas Contocorrentgefcaft Mittel gu, bie fie anderweit, 3. B. im Disconto- und Leibgefchaft, vortheilhaft verwerthen tonnen. Für die gefammte Bollswirthichaft ift es von unberechenbarer Bebeutung, wenn das Contocorrentgeschäft ber B., wie in England und Schottland, bermaßen ausgebilbet ift, bag die lettern in der That ju großartigen Spartaffen ber Bevollerung werben, und daß alle größern Bablungen, nicht etwa nur im taufmännischen, sondern auch in dem außergewerbsmäßigen handelsverkehr durch Checks, b. h. Anweisungen auf bas Contocorrentguthaben bei ben B., vermittelt merben.

Bon ben verschiedenen Geschäften, welche außer ben genannten noch von B. betrieben au werden pflegen, find es eigentlich nur zwei, bas Leih- und bas Sppothetengefcaft, für welche ein Beburfnig des bankmäßigen Betriebs vorliegt. Der An- und Bertauf von Borfenpapieren für eigene Rechnung (Effectengeschäft) gebort nicht zu bem eigentlichen Wirtungstreife ber B., und bie Beforgung von Staatsanleihen, fo vielfach auch B. ihre großen Berbindungen und ihren Credit ju folden Unternehmungen bargeboten haben, ift ju allen Beiten für die B. und den Bantvertehr von verderblichen Folgen gewefen. Bei biefen Gefchaften tritt ber zweite berjenigen Gefichtepuntte, von benen and man, wie oben bemertt, bie B. ju betrachten hat, fo fehr in den Borbergrund, daß bie B. nur noch als Anstalten jur fustematischen Bereicherung ihrer Theilhaber, nicht mehr als Sulfsanftalten bes Sanbels erscheinen. B., welche bas Effectengeschuft auf eigene Rechnung und bie Beforgung von Staatsanleihen gur Bauptaufgabe ihres Gefchäftsbetriebs machen, verlieren baburch ben Aufpruch, als für ben allgemeinen vollswirthichaftlichen Fortichritt unentbehrliche Anftalten gewurdigt zu werben. Dagegen leiften die B. burch bas Ansleihen bisponibler Mittel gegen Unterpfand, moge folches nun in der Form von Effecten, Ebelmetallen, Baaren u. f. w. hinterlegt (Lombardgefchaft) ober burch Ginraumung von Pfandrechten an Grund und Boben (Oppothetengefcaft) bargeboten werben, wichtige Dienste, wenn auch beibe Geschäftszweige eigentlich mehr

nur ale Mebengweige bes Bantvertehre ju betrachten finb.

Wurben im Borstehenden die hauptsächlichsten unter den eigentlichen Bantgeschäften ihrem Wesen nach betrachtet, so ist doch hierbei noch zu erwähnen, daß heutzutage viele B. die meiften der genannten Geschäfte gleichzeitig betreiben, also sich gemischte B. darstellen, und dies pflegt selbst dann der Fall zu sein, wenn sie in ihrer Firma vielleicht nur einen oder ben

anbern Geschäftszweig ausbritcklich namhaft machen. Es entspricht baher ben wirklichen Berhältnissen wenig, wenn man die B. in Girobanken, Zettelbanken, Disconto- und Wechselbanken u. s. w. eintheilt. Keiner dieser Geschäftszweige schließt den andern aus; hier und da
fordert nur ein specielles locales Bedürfniß die vorzugsweise Entwicklung eines oder des andern einzelnen Geschäftszweigs. In der Regel wird es sogar zwecknäßig sein, keinen einzelnen
eigenklich bankmäßigen Geschäftszweig von dem Wirkungskreise einer Bank auszuschließen.
Das eine Geschäft fördert das andere; Berluste, die in der einen Branche unvermeidlich sind,
können durch den Gewinn der andern ausgeglichen werden. Die Bedürsnisse des Handels gehen
nach verschiedenen Richtungen auseinander, und als selbständige Handelsunternehmungen thun
die B. gut, sich auf die Befriedigung aller dieser verschiedenen Bedürsnisse einzurichten.

Endlich sei noch erwähnt, daß den Namen «Banten» im uneigentlichen Sinne manche Inftitute führen, die keins der oben aufgeführten Geschäfte gewerdsmäßig betreiben, sondern ganz andern wirthschaftlichen Zweden dienen. So nennen sich namentlich manche Bersicherungsanftalten «Banten», z. B. die beiben alten und berühmten gothaer Bersicherungsgesellschaften.

B. Banttheorie. Bie zahlreiche andere Gewerbe, fo ift auch bas Bantgewerbe haufig für Rechnung von Staatstaffen, von Staatsregierungen felbft betrieben worden. Alle Grunde, welche gegen ben Staatsgewerbebetrieb überhaupt vorzubringen find, fprechen auch gegen bie Staatebanten. Nach ben geläuterten mobernen Anfchauungen von den Aufgaben bes Staats liegt ber Betrieb bes Bantgefchafts gang außerhalb feiner Sphare. Bu Gunften ber Staatsbanten läft fich nicht einmal bas anführen, was man zu Gunften z. B. ber Staatseisenbahnen anzuführen pflegt, bag nämlich einmal folche an fich boch nüpliche Unternehmungen, felbft wenn bie Bollewirthichaft ihrer taum mehr entbehren tonnte, unter Umftunden nicht von Brivaten unternommen werden würden, und daß ferner der Staat, da er nicht auf Gewinn auszugeben brauche, die Dienste, welche folde Unternehmungen leiften follen, am billigften leiften tonne. Die Erfahrung zeigt, baß, wo ein wirkliches Bedurfniß nach B. vorhanden ift, sich alsbald Private finden, die biefen gunftigen Umstand fich ju Nute zu machen wiffen, und die Breife, welche für die Benutzung von B. in der Form der Zinfen, des Disconto, der Pramie, ber Commission, Brovision u. f. w. zu zahlen find, stehen, wie alle anbern Breise, unter ben Gefeben ber Concurrenz. Dag man wegen ber prajumtib größern Sicherheit Staateregierungen Gelber. felbst zu eigentlichen Staatszweden zu niebrigerm Zinsfuße barleibt, als Brivaten, bilbet teineswegs die Regel. Bum Behufe ber Betreibung bes Bantgewerbs wird aber ein aufgeklärtes Bolf bem Staate niemals Gelber zu niebrigerm Binsfuße barleiben als einem gutgeleiteten Privatinstitute. In ber Theorie barf man diese Seite ber Bantfrage als abgethan betrachten. Ueber andere Seiten dieser wichtigen Frage ist man auch in der Theorie noch keineswegs im Reinen. Ueber bie Grunbfate, nach benen bas Bantwefen eingerichtet fein muß, um der Bollswirthschaft die in der Aufgabe der B., als Bulfs- und Forderungsmittel bes Bandels im weiteften Sinne bes Worts, liegenden Dienste vollständig zu leiften, über bas Berhaltniß, welches ber Staat ben B. gegenüber einzunehmen hat, über die Frage, ob und inwieweit bie Interessen ber Bollswirthschaft eine praventive ober repressive Beaufsichtigung und Controle der B. feitens der Staatsregierung erfordern, iber die Einrichtungen enblich, welche die B. zu treffen haben, um ihrer Aufgabe zu gentigen, bestehen auch in der Theorie noch manche Zweifel. Die neuere Zeit scheint der Lösung solcher Zweifel besonders günftig, und man scheint auch in ber Braris jest mehr als je geneigt, ben feststehenben Forberungen einer rationalen Banktheorie nachzugeben.

Daß B. ohne besondere Bewilligung der Staatsregierung nicht errichtet werden und ihren Geschäftsbetrieb nicht eröffnen dürfen, ist ein aus den Zeiten des straffen Polizeistaats auf uns gekommener Glaubenssan, der sich fortgepflanzt hat, ohne daß jemand im Stande wäre, ihn anders als etwa unter Hinweis auf den histor. Ursprung zu begründen. In jenen Zeiten, wo man das gesammte Bollswirthschaftsleben von Staats wegen gängeln und leiten, überall helfend oder hemmend eingreisen zu müssen, kein Lebensverhältniß der naturgesetzlichen Selbstentwicklung überlassen, zu dürfen glaubte, war es vornehmlich auch das Geldwesen, dessen Megulirung den Staatsbehörden das größte Kopfzerbrechen verursachte. Neben der für nothwendig erachteten polizeilichen Regelung des Geldmarktes galt es aber zugleich, diesen Markt den sinanziellen Bedürfnissen der Staats- und der Hosperwaltung möglichst zu erschließen. Schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. war es in Europa nichts Neues mehr, daß zur Erreichung dieser beiden Zweiten Zwe

Erfolg hatte, legten fie auf die Dienfte folder Inftitute ju Gunften ihrer finanziellen Zwede Befchlag und machten bie Inftitute hierfür burch Ertheilung von weitgreifenden Brivilegien bezahlt. Gleich die erfte der größern europäischen B., die 1694 errichtete Bant von England, verbankt einerseits bem Gelbbeburfnig einer Regierung und andererseits bem Borurtheil, daß bie Regulirung bes Gelbmarttes Staatsfache fei, ihren Urfprung. Diefe Bant wurde fofort mit außerorbentlichen Brivilegien ausgerliftet. Dowol die Geschichte ber Bant bie gangen Gebrechen bes Monopol - und Brivilegienwesens aufzeigt, find ihre Sinrichtungen boch für bie Gestaltung bes Bantwefens nabezu auf bem gangen europ. Continent normativ geworben. Ueberall findet man die ersten B. mit ber Staatsverwaltung aufs engste verbunden; überall findet man ale Breis der Freundschaft seitens der Bant die Bereitwilligkeit zur Unterftitbung ber Staatsfinangen, seitens der Staatsberwaltung die Gewährung ausgebehnter Borrechte und Begiinstigungen. Glaubte man die Begrundung neuer Bankinftitute neben ben privilegirten weniger aus polizeilichen Motiven, als um ber bestehenden Brivilegien willen möglichst erschweren zu müssen, so hatte man so ganz Unrecht nicht. Es war die Folge der früher ertheilten Brivilegien, bag man fpater ber Concurren, nicht freien Lauf laffen tonnte, bag man bem Bantbeblirfniß die volle Befriedigung verfagen mußte. Aber feltfamerweise bitrgerte fich bas Conceffionswesen und die polizeiliche Beauffichtigung ber B. auch ba ein, wo ber ursprüngliche Grund folder Befchräntungen gar nicht in Frage tam. Beil in benjenigen Staaten, wo bas Bantgefchaft am erften Fuß gefaßt hatte, bie Grundung jeder zweiten und britten Bant erschwert wurde, hielt man ganz allgemein bafür, daß die B. um ihrer geschäftlichen Natur willen bem Dominium ber Brabentivpolizei zu unterstellen feien. Man befchränkte auch biefe Auffaffung nicht etwa blos auf die Zettelbanten, fondern man targte felbst ben blogen Discontobanten gegenliber mit der Ertheilung der Corporationsrechte, ohne bedenken zu wollen, daß biefe Institute ber praventippolizeilichen Beschränkung ebenso wenig bedürfen als die Geschäfte ber Brivatbantiers. Bas die Zettelbanten anlangt, so erschwerte man im Gesetz, abgesehen von ben Borurtheilen gegen bas Brivatpapiergelb, die Begrundung von diefen B. überhaupt, ohne Rudfict barauf, ob die Banttheilhaber fich mit ihrem gangen Bermogen für die Erfillung der durch die Ausgabe von Noten eingegangenen Berpflichtungen verhaften, oder ob sie dafür nur im Berhältnif ihrer Bantiheile eintreten wurden. Diefer Unterschied ift aber in ber That hochwichtig. Hätte man ihn in unfern Bankgefeten vorgesehen, so würde man, vorausgesett, daß man auch die Ausgabe von Privatpapiergeld vorurtheilsfrei betrachtet, für eine gewiffe Art von Zettelbanken ein großes Feld haben offen lassen können, und das Resultat würde gewesen sein, daß wir vor einer Menge von privilegirten Actienbanken, welche die Notenemission für ihre wichtigste geschäftliche Function halten, verschont geblieben, bagegen aber mit einer Menge von folden Bankinftituten verfehen worden waren, deren Theilhaber mit ihrem gangen Bermogen für die Berpflichtungen der B. einstehen. B. diefer Art tann man, wie die ichottifchen B. beweisen, unbebenklich bas Recht ber Notenemission zugestehen. Die fchottifchen B. haben felbft in ber Beit, wo fie in Befreff ber auszugebenden Notenmengen gang unbeschräntt waren, alle zusammen im Durchschnitt jährlich nur für 3 Mill. Pfd. St. Noten, bei einem Betrage von 30 Mill. Bfb. St. angefammelter Deposita, ausgegeben. Benn man bie Geschichte und Entwidelung ber concessionirten, monopolisirten und privilegirten B., von benen viele durch irrationelle Berwaltung, burch völlige Berkennung ihrer Aufgabe, durch großartige Schwindeleien selbst an den Rand des Berberbens gebracht worden sind und Massen von Intereffenten in ihr Berberben verwidelt haben, ber Gefchichte und Entwidelung jener ichottifchen B., die in völliger Freiheit aufgewachsen find, gegenüberhalt, fo tann man nicht zweifelhaft sein, daß der Bankfreiheit vor dem üblichen Spstem der Bankbeschränkung der unbedingte Borzug gebührt. Es bedarf auch nur eines geringen Grades von wirthschaftlicher Einsicht, um au begreifen, daß der Staat, wenn er in seiner Finanaverwaltung der Beihülfe der B. bedarf, fich folche Hulfe, bewegt fie fich nur in den gewöhnlichen geschäftsmäßigen Formen, nicht erst durch Ertheilung von Brivilegien und Monopolen zu sichern braucht, und daß andererfeits eine vernünftige Bantverwaltung auch aus andern Gründen, als weil fie für folche Begunftigungen ihre freie Bewegung opfern muß, auf die lettern nicht das geringste Gewicht zu legen hat.

Die sicherste Garantie gegen Miswirthschaft besteht bei freien B. in ber Concurrenz und in ber Selbstverantwortlichkeit. B. zumal, deren sämmtliche Theilhaber sich ben gemeinen Concursgesetzen unterwerfen, welche also die Pflicht ber vollen Selbstverantwortlichkeit über sich nehmen, können daher ber praventiven staatlichen Aufsicht ohne alles Bedenken enthoben werden. Sobald bas Bankgesetz diesen Grundsatz ausspricht, werden überall B. mit voller, solibari-

scher Haftpflicht ber Theilhaber, nach Art ber schottischen, in Menge entstehen, benen man, wie die Srfahrungen der Bed'ichen Bantacte vollkommen barthun, das Recht der Rotenemission unbeforgt und unverkummert gewähren kann. Es wird sich bann sogar herausstellen, daß die B. jenes Recht weniger als eine besondere Gunft, als vielmehr wie ein Danaergeschent betrachten, von dem nur der vorsichtigste Gebrauch zu machen ift, wenn es dem Beschenkten nicht

felbft jum Berberben gereichen foll.

Eine andere Frage ist es, wie sich der Staat den Actienbanken gegenitber zu verhalten hat, beren Theilhaber nicht fubfibiarifch und folibarifch mit ihrem gangen Bermigen für bie Schniben ber Bant haftpflichtig find. Es tann taum zweifelhaft fein, baf auch biefen gegenüber bie Conceffion jum Betriebe bes Bantgefchafts und jur Rotenemiffton viel mehr bebentlich als nütlich und geboten ift. Wenn ber Staat priift, Bedingungen aufftellt, Befchrantungen auferlegt, Staatscommiffare ben B. ale hitter beigefellt, fo ift es bei ber Autoritut, in welcher Staatsbehorben fteben, gang natürlich, bag bas Publitum fic ber eigenen Prufung ber Sache überhoben glanbt. Man gibt fich ber Ueberzeugung hin, bag ein burch ben Staat bestellter Bantcommiffar, ein Beamter, ber ben Sigungen bes Bermaltungerathe beimobnt und hier und ba fich bie Folianten ber Bantbuchhaltung auffchlagen lift, die Bantvermaltung wirtlich zu controliren vermöge, während boch bie Erfahrung bas Gegentheil bewiesen hat. Es erwachft aus foldem Berhaltnif ein underdienter Crebit ber conceffionirten Bantinftitute, ein leichtfertiges Bertrauen bes Bublitums, welches biefe Inftitute auf verschiebene Beife fich ju Rupe machen tonnen, und bas fie felbft oft genug babin geführt hat, in ihren Operationen bie nothige Borficht zu unterlaffen. Letteres gefchieht natürlich um fo mehr, wenn die Theilhaber nicht mit ihrem ganzen Bermögen, sonbern nur mit ihren Antheilen haftpflichtig find. Man wird baber für die Bantpolitit als oberften Grundfan aufftellen tonnen, bag bie B. mit unbeschränfter Saftbarteit aller Theilhaber ber freien Concurreng vollig ju überlaffen, und bag nur für Zettelbanten, welche auf beschruntter Saftbarteit ber Theilhaber beruben, gewiffe

Bebingungen gefehlich festauftellen finb. Auch über bas Maß biefer Bebingungen find bie Austchten getheilt. Die am weitesten gehenden Anhänger der Befchräntung bes Bantwefens haben die angeblich befonders verberbenbringenben Gefchafte und Ginrichtungen, welche fich bei ben B. borfinden follen, beransgegriffen und gerathen, diefelben einfach zu verbieten, während fie bagegen beantragten, gewiffe Einrichtungen, die angeblich fichere Garantien filr einen foliben Gefchäftsbetrieb bieten, gefet: muffig einzuführen und aufrecht zu erhalten. Beil eine ober die andere Bank zu viel Roten ausgegeben hat, sedaß schliestich ühre Roten fich nicht mehr al pari halten tounten und die Inhaber Berluste erlitten, glaubte man dem durch Fixirung des Betrags, bis zu welchem eine einzelne Bant Roten ausgeben barf, vorbeugen zu mitffen. Weil bei ber Ausgabe von fleinen Noten der Aleinverkehr vielfach beeintrüchtigt, auch das Silber theilweise aus dem Lande verfcmunden und burch einen fehr unzwedinäffigen andern Breisausgleicher erfett worben fein foll, hielt man es fitr nothig, bag ein Minimalfat fitr bie Große ber Roten feftgefest werbe. Man glaubt ferner die Beobachtung gemacht zu haben, daß wenn ein Drittheil des Betrags ber ausgegebenen Noten durch Baarbestande, ber Reft burch bankmäßige Wechsel gebeckt sei, bies für ben Durchfehnitt gentige, um ben B. die Ginlösungsfähigteit zu erhalten, ba es fich gezeigt, daß eine Lomburdforberung, daß Staats- ober undere Werthpapiere mangelhafte Dedungsmittel feien. Man fat beshalb bie Metallbebedung zu einem Drittheil und bie Bechfelbebedung ju zwei Drittheilen als ficherftes Brufervatio gegen Berlufte an, welche bie Roteninhaber burch die Richteinlösung ber Roten treffen wenten, und forberte in den Bautgefepen ober Conceffionsbedingungen biefe Bebedungsweife. Dan hatte auch mahrgenommen, daß B. (vielleicht, weil ihnen die Banbe zu orbentlichen Geschäften vielfach gebunden) Schwindelgefchafte mit bem Antauf von Werthpapieren und Waaren auf Speculation getrieben, bem man bon bornherein burch Gefet ober Conceffion vorzubeugen suchte, indem man ben Antauf von Werthpapieren ober Waaren zum Zweck der Speculation verbot. Ebenso hatte man bemerkt, daß ben B. Berlegenheiten und ben Bantbeponenten Berlufte baburch entftanben, bag bie Bantbepofiten nicht gentigend gebeckt, bag zu viel Depofiten angenommen, daß für biefelben keine bestimmten Kundigungsfriften festgefest worden waren. Auch bem trat man burth Gebote ber vollen Bedeckung und der Festsehung gewiffer Aunbigungefriften sowie mit der Beschrünkung ber Depositenannahme entgegen. Endlich hatte man gefunden, wie irgendeine Bant burch Antauf ober die Beleihung ihrer eigenen Actien ihrem Credit geschabet, weshalb man es für unerlaglich hielt, biefes Befchuft gefeslich ober in Conceffionenrtunden zu unterfagen.

Digitized by Google

Die Befchräntung ber B. im Betreff bes Umfangs in ber Robenausgabe geht von ber durch die Wissenschaft und durch jahlreiche Erfahrungen längst widerlegten Annahme aus, als tonne man Papiergelb nach Billfitte und Belieben bis ins Umendliche ausgeben. Augleich ift bicfe Befchräntung auf die Anficht gegrundet, bag bas Recht ber Notenansgabe ein werthvolles und lucratives Brivileg des Staats fei. Das Ereditgelb bat jeboch feine gang befonbere und engbegrenzte Aufgabe in ber Bollswirthfchaft. Co bat nur ba einzutreten, wo bas Metallgelb ein weniger guter Preisansgleicher ift alfo z. B. bei großen Bablungen, wo man ber Mithe bes Bublene tiberhoben fein, und ber Empfunger Barren nicht annehmen will, weil er diefe zu ben bon ihm zu leiftenben Keinern Bablungen nicht brunchen fann, bei Berfenbungen, wo die Metallfenbung ju viel Spefen verurfachen wurde und man Wechsel boch nicht füglich anwenden tann, n. f. w. Ueberall ba, wo bas Ereditgelb nicht feine besondere Aufgabe als Preisausgleicher ju lofen hat, insbefondere überall in ben Areifen, bis wohin ber Credit bes Ausgebers nicht reicht, behauptet bas Metallgelb feine Borguge, läßt es fich burch bas Crebit- ober Papiergelb nicht verbrangen. Jeber Thaler Bapiergelb, ber über bas Bapiergelbbeburfnig binaus ansgegeben wird, gereicht bem Musgeber felbft jum Schaben. Go tehrt fich ber falfche San, dag Papiergeld willflirlich ansgegeben werden Winne, in ben richtigen Sat um, bağ bavon ungeftraft nie zu viel ausgegeben werben tann. In biefer Rudficht mag man den B. unbeforgt das Recht der unbeschränkten Rotenansgabe gewähren, wie man es den schottischen B. bis 1845 auch wirklich gewährt hat, ohne den geringsten Rachtheil davon zu verspliren. Damit ift aber nicht ausgesprochen, daß man jenes Recht einzelnen B. als Brivilegium gewähren durfe. Dan muß es allen gewähren; bann werben fle fich alle in ihrer Rotenausgabe controliren, wie fich die schottifchen B. controlirt haben. Das Recht ber unbeschränkten Notenausgabe verträgt sich freilich nicht mit dem Bankprivilegium. Aber das Bantprivilegium und die Bantbefchräntung verträgt fich nicht mit den Forberungen bes Bollswirthichaftelebens. Bas die Befchruntung ber Bantnotenansgabe in Riidficht auf bas Staatspapiergelb anlangt, fo hat man hauptfächlich geltend gemacht, daß fich ber Staat das Mittel, unverzinsliche Anleihen zu machen, nicht aus ber Band nehmen laffen bilefe. Dies ift jedoch die verderbliche fiscalische Anschauung, welche bas Papiergeld nur als ein bequemes Mittel zum Staatsschulbenmachen betrachtet. Sie flihrt unaufhaltsam zur Papiergeldwirthschaft und fchließlich jum Staatsbantrott. Eine Staatsregierung, welche bas Papiergelb von ber Seite des Gewinnftes betrachtet, begibt fich mit ber Ausgabe des erften Thalerscheins auf einen febr gefährlichen Weg. Es ift gewiß zwedmäßig, wenn ber Staat bagu mitwirft, bas Papiergelbbeditrfniß zu befriedigen, je beffer zumal und je unwandelbarer fein Credit ift; aber er barf es nur thun um biefes Beblirfniffes willen. Befriedigen biefes andere, fo tann und mag er feine Rotenpreffen ohne Rachtheil ruben laffen. Der Gewinnft, ber aus ber underzinslichen Anleihe fließt, ift auch für die B. ein zweifelhafter und geführlicher, wenn fie barauf bei ber Notenansgabe bas Sauptgewicht legen. Bas aber bie Brauchbarkeit und die Beliebtheit bes Crebitgelbes betrifft, fo werben bie Banknoten bem Papiergelbe eines Staats mit geordnetem Finanzwefen und wohlfundirtem Credit bei freier Concurrenz und Fernhaltung aller Zwangscuremagregeln boch immer nachfteben muffen.

Die Frage von der Art und ber Größe ber Rotenbebedung, fo verschiebenartig fie auch beantwortet worden, ift im wesentlichen nicht schwer zu lösen. Berpflichtet nur bas Gefet die B. bei Meibung bes Concurfes, bie täglich prafentirten Roten fofort gegen Baargelb eingulösen, so braucht man fich um die Bedeckung keine Gorge weiter zu machen. Im Angesicht jenes Gefetzes werben die B. schon wiffen, welche Dedungsmittel und in welcher Bobe dieselben vorhanden sein mitffen. Sie werden die offenbar verfligbaren baaren Mittel frei verwenden konnen zu Gefchaften, die fie nur um fo creditfabiger und ben Fall ber Maffenprafentation um fo feltener machen; aber fie werben fich auch burch bie Seltenheit diefes Falls nicht in Sorglofigkeit einwiegen laffen, fonbern unter Umftanben vielleicht einen viel größern Betrag, als das Gefet oder die Concessionsurkunde ihnen vorgeschrieben haben wirde, in Baarmitteln disponibel haben. Die Speculation mit Werthpapieren und Waaren ift freilich ein Geschäft, welches B. nicht betreiben follten; aber boch hat niemand bas Recht, biefes Geschäft zu verbieten. Angerdem laffen fich berartige Berbote von seiten bes Staats nicht aufrecht erhalten. Speculationegeschäfte konnen in mannichfacher Beife verschleiert werben, und je ftrenger fie verpont find, befto tlinftlicher werben fie verfchleiert, befto verwidelter werden die Operationen, defto naber rudt die Gefahr für das Publitum. Bollig ungerechtfertigt, ja als eine Unterbindung ber wichtigsten Lebensabern der B. stellen fich die Beschränkungen berselben hinfichtlich bes Depositengeschäfts bar, wie bas Gebot ber vollen ober theilweisen Bebedung ber Depositen. bie Refistellung ber in Depositen annehmbaren Betrage, bas Berbot ber Annahme von verzinslichen Depositen u. f. w. Dies find Gingriffe in Die freie Berfügung ber B. über ihr Gefdaft. welche ber Solidität und Rationalität beffelben meift größern Eintrag thun, ale fle biefelbe beforbern. Reine Bant tann ungeftraft mehr Depofiten annehmen, als fie verwerthen tann, und feiner werben Depositen über ihren Crebit hinaus anvertraut. Man erschwere nur bie Grundung von Depositenbanten nicht, bann werben ihrer fo viele entftehen, bag teine von ihnen fich an überburben brancht und feine überburbet wird. Man forge nur bafür, bag B. mit unbeschräufter Saftpflicht ber Theilnehmer recht in Aufnahme tommen; bann wird man nicht zu befürchten haben, bag ben Actienbanten zu viele Depofiten guftromen. Das Berbot bes Anfaufs ober ber Beleihung ber eigenen Actien enblich ift birect ober indirect fcon in febem nur einigermaffen rationalen Befellichaftsvertrage enthalten. Es gehört auch lebiglich babin und nicht in bas Gefet. Enthält ber Gefellschaftsvertrag aber jenes Berbot nicht, fo muß man fich freilich, wie in vielen anbern Fallen, vorfeben. Wenn die principale Forderung, bie ber Beseitigung aller Bantprivilegien und Bantmonopole, erst zur Wahrheit geworben, bann braucht niemand mehr beforgt zu fein, bag es an Bantconcurrenz und an B. mangeln werbe, welche es verfcmaben, burch Antauf und Beleihung ihrer eigenen Actien fich auf Roften ihrer foliben Eriftenz beiläufig einen Gewinn zu verschaffen.

Benn alle bie vorgebachten Befchruntungen, fei es, bag fie als Bebingungen ber Concessionsertheilung hingestellt ober bei voller Bantfreiheit boch gesetzlich vorgeschrieben werben, por ber Kritit nicht bestehen, fo fragt fich, was benn überhaupt bie Befengebung ben B. gegenüber, und zwar den Actienbanken, welche Noten ausgeben, zu thun habe. Für eine aufgeklärte Gefetgebung ift bie Aufgabe fehr einfach: es genugt, gefetlich vorzuschreiben, bag Bettelbanten, welche auf befchränkter haftbarkeit der Theilhaber beruhen, ihren Status periodifch veröffentlichen, und bag fie bei Deibung bes Concurfes jederzeit bie Roten, welche prafentirt werben, fofort einlöfen muffen. Aber auch unter biefen zwei Bebingungen ift ber erftern feine befondere Bedeutung beizumeffen. Gine Bankgefellschaft thut fich felbft offenbar ben größten Schaben, wenn fie über ben Stand ihres Geschäfts bem Bublitum Aunde zu geben verfaumt ober benfelben gar gefliffentlich geheimhalt. Wer ebenfo viel Credit braucht, als er Credit gu gemahren bat, wird burch Berhullung feiner Schaben wenig erreichen. Andererfeite ift mit ber Forberung periodischer Beröffentlichungen bes Status noch wenig gethan, benn ein Bantftatus tann so eingerichtet sein, daß er teine wirkliche Aufflärung gewährt. Aber, wenn nur bie Pflicht zur periodifchen Beroffentlichung eines Status gefetlich feststeht, an ben öffentlichen Ausweisen wird bann bas Bublitum feine Kritit fcon üben und es fchlieflich babin bringen, daß ihm eröffnet wirb, was es wissen will, ober es wird dem hartnäckig Auskunft verweigern-

ben Institute sein Bertrauen entziehen.

C. Gefdichte ber großen Banten. 1) Die Bant von England. Die altefte ber auf großartigerm Fuß eingerichteten europäischen B., gegenwärtig die machtigste in der Belt, ift die 1694 gegrundete Bant von England. Ihre Ginrichtungen und ihre Schidfale find ju aller Beit von dem fühlbarsten Ginflusse auf die Entwicklung bes Bantwefens nicht nur in England, fondern in ganz Europa, ja man kann fagen in der ganzen Welt gewefen. Ein einfichtsvoller Raufmann, 28. Paterson, entwarf für die engl. Regierung, die fich zu jener Zeit namentlich burch ben Krieg gegen Frantreich, noch mehr aber burch bas Shftem ber willturlichen Abfcatung ber Steuerpflichtigen, welches in ben Staatseinnahmen große Ansfalle hervorbrachte, in den drückenbsten Geldverlegenheiten befand, den Plan zu einer Anleihe, welche die erste Grundlage ber Bant von England bilbete. Diefe Anleihe von 1,200000 Bfb. St. wurde von einer Gefellschaft Raufleute und Rapitaliften ber Hauptftadt gegen gewiffe Bortheile und Brivilegien aufgebracht. Den Darleibern gewährte bie Regierung außer 8 Broc. jährlicher Binfen noch 4000 Bfb. St. für jährliche Berwaltungstoften, also überhaupt für jedes Jahr 100000 Pfd. St. Die Gesellschaft erhielt das Recht, sich völlig unabhängig zu constituiren; sie ernannte einen Gouverneur, Bicegouverneur und 24 Directoren, und jeder, welcher wenigstens sechs Bochen vor der Wahl Inhaber von 500 Pfd. St. Bankftod's gewesen, follte eine Wahlstimme haben. Die Bank durfte fich auf keine Waarenunternehmungen, sondern allein auf den Handel mit Bechfeln, mit Gold und Silber und auf Discontogeschäfte einlaffen. Schon 1696, während ber allgemeinen Umprägung bes engl. Gelbes, gerieth die Bant in Berlegenheit; boch ging unter bem Beiftande ber Regierung biefe Krifts glücklich voritber. Um einem folchen Fall nicht wieberholt ausgesett zu sein, wurde der Fonds durch Nachschuß der Actionäre auf 2,201171 Bfd. St.

und durch abermaliges Rachschießen auf das Doppelte erhöht. Im folgenden Jahre ward die Bant und ihr Bermogen für immer von allen Abgaben, Taxen, Schähungen und Roften, mit Ansnahme ber Stempelgebühren, befreit. 1708 beschloß biefelbe, 11/2 Mill. bon ber Regierung ausgegebene Schatfammerscheine einzulaufen, woburch ihre Forberung an ben Staat bis jur Summe von 3,375025 Pfb. St. flieg, wofitr ihr, bis auf die unverzinslichen Darleben, 6 Broc. Zinfen bewilligt wurden. Zu gleicher Zeit erlangte fle bas Borrecht, bag weber in England noch in Bales eine Bantgefellschaft aus mehr als feche Theilnehmern gufammengefest fein bilirfe. Die großen Borfchuffe, welche fle fo balb nach ihrer Errichtung ber Regierung baburch zu leiften vermochte, daß fle in Creirung ihrer Banknoten nicht beschränkt mar, bilbeten ben hauptfächlichften Grund ihres fteigenden Reichthums, ber fie auch in ben Stand feste, ben Theilnehmern beträchtliche Dividenden auszugahlen. Die erfte bedeutende Berlangerung bes Bantprivilegiums erfolgte 1708 auf 25 3. infolge eines unverzinslichen Borfcuffes von 400000 Bfb. St. an die Regierung. Bon da an die 1729 schwankte die jährliche Dividende awischen 51/2 und 9 Proc. Im 3. 1708 erhöhte die Bant ihr Rapital bis auf 5,058547, und 1710 auf 5,559995 Bfb. St. Das Bantprivilegium wurde 1713 bis auf bas 3. 1742 verlängert, als die Bank es übernahm, 1,200000 Pfd. St. Schapfcheine in Umlauf zu bringen. Bon 1718 an fand die Regierung es für zwedmäßig, bei allen ihren Gelbgefchäften fich ber Bank zu bedienen, wogegen diese ihre Borschuffe auf die Land- und Malzabgaben, auf Schatzkammerscheine und andere Unterpfänder machte, und 1722 wurde das Bankapital bis auf 8,959995 Pfb. St. vermehrt. Bon 1732 an, wo ber Grundstein ihres gegenwärtigen Gebändes gelegt wurde, bis 1747 betrug die Dividende jährlich 5½ Proc. Um das 1742 ablaufende Privilegium bis 1764 erneuert zu erhalten, borgte die Bant ber Regierung 1,600000 Pfd. St. ohne Zinfen, und um diefe Summe zu erlangen, ward nun bas Bankapital bis auf 9,800000 Bfb. St. vermehrt.

Den ersten bebeutenden Anlauf auf die Bank beranlagte 1745 der Aufstand in Schottland. Als jedoch in einer bffentlichen Berfammlung 1140 Raufleute ihre Bereitwilligkeit er-Karten, die Noten der Bank anzunehmen, legte fich die Aufregung. Hierauf wurde 1746 das Banklapital bis auf 10,780000 Bfb. St. gebracht. Die bleibenbe unverzinsliche Schulb ber Regierung an die Bant betrug 11,686800 Pfb. St., auf welcher Sohe fie fich bis 1816 erhielt. Bis 1759 hatte die Bant nur Roten nicht unter 20 Bfb. St. ausgegeben; von ba an aber brachte fie beren von 15 und 10 Bfb. in Umlauf sowie auch bie ersten Bostbills, b. h. in 21 Tagen zahlbare Anweifungen für bei ihr eintaffirte Binfen ber Staatsfchulb. 1764 erhielt die Bank ihr Privilegium die 1786 erneuert, wofür fie 1 Mill. Pfb. St. auf Schatkammerscheine bis 1766 vorschof. Bon da bis 1781 betrug die jährliche Dividende 51/2 Proc. Als 1781 ihr Privilegium bis 1801 erneuert wurde, nufte fle abermals 2 Mill. Bfb. St. auf brei Jahre zu 3 Proc. jährlich der Regierung vorschießen. Die Dividende betrug nun bis 1788 jahrlich 6 Broc.; auch murbe in dieser Zeit gesetzlich entschieden, daß die Bank nicht verbunden fei, nachgemachte Noten zu bezahlen. 1782 brachte man bas Banttapital auf 11,642400 Pfd. St., auf welcher Höhe es bis 1816 blieb. Die Bergütung von 562 Pfd. 10 Sch. für die Million, welche die Bant von der Regierung für die Berwaltung der Staatsschuld bisher erhalten hatte, wurde 1786 auf 450 Pfb. St. herabgesett. Bon 1788—1807 betrug die jährliche Dividende 7 Broc. 1794 begann die Bank, Noten zu 5 Bfb. auszugeben. Die polit. Berhältniffe veranlaßten 1797 einen Anlanf, sodaß der Borrath edler Metalle in ber Bank bis auf 1,086170 Bfb. St. fich minberte. Das Barlament beschloß bie Einstellung ber Einlösung ber Roten ber Bant bis fechs Monate nach Beenbigung bes Kriegs, und die Bant gab nun Roten ju 1 und 2 Pfb. St. aus. Um die Erneuerung des Brivilegiums bis 1833 zu erhalten, mußte bie Bank 1800 der Regierung 3 Mill. auf sechs Jahre ohne Zinfen leihen. 1807 ward die Dividende auf 10 Proc. festgefest, und in dieser Weise bis 1823 gezahlt. Nach dem Frieden von 1815, wo die Nichteinlösung, gewöhnlich die Bankrestriction genannt, hätte aufhören sollen, murde beschlossen, dieselbe bis 1818 fortbauern zu lassen, und 1816 ward das Rapital auf 14,553000 Pfd. St. gebracht. Für die Erlaubniß dazu mußte die Bank der Regierung 3 Mill. borgen, sodaß das unverzinsliche Darlehen nun 14,686800 Bfd. St. betrug. 1818 wurde die Bankrestriction noch um ein Jahr verlängert und 1819 festgesett, daß von da an die Baarzahlungen in Goldbarren nach stufenweise sinkenden Preisen, bon 1823 aber in Golbmungen bes Ronigreichs, ferner bag bie Ginlofung ber fleinen Roten bis 1825 stattfinden folle. Im Dec. dieses Jahres hatte die Bank infolge einer großen Hanbelekrists einen Anlauf wie noch nie zu bestehen, fodaß fie genöthigt war, die noch vorhandenen

ber eingezogenen Ginbfundnoten wieber auszugeben; am 31. Dec. befest fie nur noch 1,260890 Bfb. St. an Goldmungen und Barren. Durch Parlamentebefchlug wurde 1826 bestimmt, daß die Bant Zweigbanten im Laube errichten und auch auf Waaren Borfchuffe leiften Bame.

Im J. 1883 befchlog bas Parlament, bag bas Baubprivilegium auf 21 J. ernenert werben, jeboch ber Regierung vorbehalten bleiben solle, baffelbe nach Ablauf von 10 3. ju fündigen, in welchem Falle es bann nur noch ein Sahr gette; bag teine aus mehr als feche Theilnehmern bestehende Bant in Loudon oder innerhalb 65 M. davon Roten ausgeben dirfe; daß die Roten ber Bant von England allgemeines gefehliches Rahlmittel wirben; bag über ben Rustand ber Bant jedes Bierteljahr eine Betanutmachung erfolge; daß von der Schuld des Staats an bie Bant ein Biertel gurudgezahlt und enblich bas Actientapital um 25 Proc. verringert werbe, folglich in Butunft nur 10,914750 Bfb. St. betragen folle. Auch follten bon ber Brovifton, welche fie fitr bie Berwaltung ber Staatsichulb erhalte, jahrlich 120000 BB. Ct. abgezogen werden. Regelmäßig zahlte die Bank seitbem 7 Proc. Dividende. 1838 gerieth sie abermals in folche Berlegenheit, daß fie genöthigt war, bei der Bant von Frankreich 1 Mill. Bfb. St. ju borgen. Die Bant von England hat itber den Umlauf und die Bandelsverhältniffe Englands ben unbegrenzten Ginflug, und Die Regierung vernummt fich mit ihr tiber jebe neue Finanzoperation, was die Bant aber auch bei den michtigen Magregeln ihrerfeits nicht unterläft. Außer ber gewöhnlichen jährlichen Dividende von 7 Broc. auf bas Actienkapital fanben von 1790-1830 noch verschiedene außerordentliche Bertheilungen im Gefammtbetrage von 16,619526 Pfb. St. an die Theilnehmer ftatt. Diefes Refultat tonnte nur burch eine ungeheuere Ausgabe von Roten erlangt werden, welche daher auch von 1800-20 fortwichrend felbst bis zu 25 1/2 Broc. verloren, welchen Berlust das Publitum zum Bortheil weniger Actio-

näre zu tragen hatte.

In bem Rapital ber Bant von England, bas feit 1816 bie Summe von 14,553000 Bfb. St. beträgt, ift eine Forderung an die Regierung von 11,015100 Pf. St. begriffen, wofür bie Bant nur 3 Broc. Binfen erhalt, und welche gefündigt werden tann. Gine wefentliche Berauderung des Spftems ber Rotenausgabe, welche zugleich machtig in die Birtfamteit ber übrigen B. bes Landes eingriff, erfolgte burch die von Beel vorgeschlagene und vom Barlament genehmigte Bankacte vom 19. Juli 1844. Rach biefem Gefet hat die Bank von England feitbem nur auf folgenbes Mag ber Banknotencirculation ein Recht: a) von dem Rapital von 11,015100 Bfd. St., welches die Regierung und folglich die Nation ihr foulbet; b) von bem Refervefonds (Rost), welcher gegenwärtig etwa 3,560000 Bfb. St. beträgt; c) für ben Betrag bes in ihrem Befit befindlichen ebeln Metalls (Bullion). Diefer lettere betrug in ben I. 1850 und 1851 etwa 16 Mill. Pfb. St. Die Bant konnte baher reichlich 30 Mill. Pfb. St. Roten im Umlauf haben. In ber That betrug aber 21. Sept. 1850 bie Menge ihrer ausgegebenen Noten 30,176120 Bfb. St., während gleichzeitig die vorhandenen Goldmungen und Goldbarren fich auf 15,951162, die Silberbarren auf 224958 Bfb. St. beliefen. Der Peel'sche Befegentwurf hatte auch die Claufel enthalten, wonach in bringenden Füllen, unter Sanction ber brei höchsten Finanzbeamten, eine größere Menge von Noten in Umlauf gesetzt werden tonne, worein jedoch bas Parlament nicht willigte. Der Mangel folder Bestimmung machte fich schon in der Geschäftelrifis von 1847 fo fehr fühlbar, daß in biefer Beziehung eine geitweilige Suspenfion ber Bantacte eintreten mußte. Die Functionen der Bant find burch bie Peel'iche Banfacte in zwei Abtheilungen getrennt, beren einer (Issus department) nur die Creirung und Circulation ber Roten obliegt, während die andere (Barking department) den commerciellen Theil verwaltet. Die nächfte Absicht des Gefetes war die, die Raffe der Roten nicht tiber ben Betrag ber effectiven Sicherheit freigen ju laffen, welche bie Bant befitt. Ferner verfligte die Bantacte die tunftig wöchentliche, fatt (wie bis babin) monatliche, Beröffentlichung bes Bantftatus. Das Gefet hatte jeboch eine noch weitergebenbe Tenbeng: es wollte bie Gelbverhaltniffe bes Landes den Banden von Privatetabliffements entziehen und fie unter die directe Leitung ber Regierung bringen. Daher burften seitbem auch die bffentlichen (Actien=) und die nichtöffentlichen Privatbanten nicht mehr Roten ansgeben, als ber Durchschnittsbetrag ber porhergegangenen zwei Jahre war, und allen nenentflehenden B. wurde gleich in voraus jedes Recht auf Notenemission benommen, mubrent es ben B. foon mit Erlag ber Beel'schen Bantacte freigestellt blieb, fich gegen eine Provision (buchftens 1 Broc. jahrlich) für ihre Befchafte ber Roten ber Bant von England ju bebienen. Auch bie Actienbanten und bie Privatbanten mußten feit ber Beel'schen Bantacte wöchentlich ihren Status publiciren. Gine gunftige Berfügung traf bas Gefet für bie Actienbanten. Diefelben burften jett in ber Berfon ihrer Directoren als Rlager und Beklagte auftreten, mubrenb fie fruber nicht bas Recht jurift. Berfonen batten unb ein jebes gerichtliche Berfahren nur burch ober gegen alle einzelne Actionare eingeleitet werden tonnte. Diefe Erweiterung ihrer Rechte hat auf bas Bertrauen in die Actienbanken vortheilhaft gewirtt. Die nene Bantacte war junadift nur filr England und Bales gultig, erft 1846 ift fie auch für Schottland und Irland jum Befet geworben. Anger ihren gewöhnlichen Roten bat bie Bant von England 2 Mill. Bfb. St. fog. Bant-Boft-Bills in Umlanf, um ben Boftbienft zu erleichtern. Die Regierung hat fich bas Recht vorbehalten, die Freibriefe ber Bant nach 10 3. (1854) abermals zu revibiren, und bereits 1847 während ber Gelbfrifis wurde ein Comité an biefem Brede ernannt, ohne bag jeboch neue Anordnungen barans hervergingen. In ber groken Sanbeletrifis von 1857 hatte bie Bant einen gewaltigen Anlauf anszuhalten, bem fie wererft burch bie Erhöhung bes Discouts auf 10 Proc. zu begegnen fuchte. Doch gestaltete fich die allgemeine Lage alebald so, daß die Minister der Bant wiederum die Notenausgabe ohne Rudficht auf Die Bestimmungen ber Bantacte für Die Daner ber Rrifts gestatten mußten. Die Roten ber Bant von England find zu einem gefetlichen Bablungemittel erhoben, fodag fie Zwangsumlauf haben. Nur die Bant felbst in Loudon und bei ihren Zweiganstalten in ben Brovingen hat bas Recht, an Stelle ber Roten Golb in Zahlung zu forbern. Für bie Beforgung der Geldgefchäfte ber Regierung, nämlich ben ihr obliegenben Empfang ber Staatseinkunfte, Bahlung ber Staatsichulbzinfen, ber öffentlichen Ausgaben u. f. w. erhalt biefelbe jährlich 130000 Bfd. St. Ende Juli 1862 hatte die Bant 21,995740 Bfd. St. in Noten umlaufen. Ihre Borrathe bagegen beliefen fich auf 17,252204 Pfb. St. Die Bant hat gegen 1000 active Beamte und gegen 200 Penflonare. Sie arbeitet feit 1826 mit Filialen ju Manchefter, Birmingham, Gloucefter, Liverpool, Swanfen, Rewcaftle, Briftol, Ereter, Leebs, Hull, Norwich und Plymouth.

2) Die Bant von Frankreich. Die erste franz. Bant war die von dem Schotten John Law (f. b.) 1716 nach bem Mufter ber Bant von England und unter ben Aufpicien ber Regierung gegründete. Law knüpfte an sein Unternehmen die ausschweifenbsten Hosfunngen. Seine hochfliegenden Blane elettriftrten die gesammte Geschäftswelt Frankreichs und erzeugten einen Schwindelgeist in dem leicht erregbaren Bolle, der fich mit den abenteuerlichsten Brojecten befaßte. Law ging barauf aus, alles Metallgelb bes Lanbes ber Bant guguführen und das Bapiergelb zur unumschränkten Herrschaft zu erheben. Schon 1719 waren 3 Milliarben Banknoten ausgegeben. Selbstverstänblich konnten fich bieselben nicht al pari erhalten. Der Curs fiel trop aller fünftlicher Regierungsmagregeln von Boche ju Boche. Schon 1720 ftitrate bas gange flinftliche Gebaube gufammen; eine furchtbare Krifts folgte, von beren Wirtungen fich die franz. Bollowirthichaft lange Jahre nicht zu erholen vermochte. And eine fpitter 1776 unter Turgot's Ministerium von Panchaub gegründete Bank vermochte sich uicht lange zu halten. Diefelbe ging zu Grunde an ihrem Privilegium, welches fle mit großartigen Bor-fchiffen an die Regierung erkaufen mußte. Die Regierung vermochte diefe Borfchiffe nicht zurud-Bugablen. Rurg nach ber großen Frangofischen Revolution mußte bie Banchand'iche (Disconto-) Bant liquidiren. Bahrend bes Directoriums fchien Frantreich mit zahlreichen B. und Crebitanstalten gefegnet werben zu follen. Es entstanden balb hintereinander eine Caisso dos comptes courants, eine Caisse de commerce pour l'escompte de lettres de change, ein Busfinstitut unter bem Ramen «Comptoir Jabach», eine Supothetentaffe u. s. w. Diefe Unternehmungen haben viel bazu beigetragen, handel und Industrie neu zu beleben. Aber ihre Eriftenz ober doch ihre Blute war nicht von langer Dauer, und balb zeigte fich bas Beblirfniß nach einem größern Bankunternehmen. 1800 wurde unter bem Schute und ber Mitwirkung ber Regierung, die fich felbst mit 5000 Actien babei betheiligte, ein folches unter bem Ramen einer «Bant von Frankreich» gegrundet. Diefe noch jett beftehende Bant hatte anfangs ein Grundkapital von nur 30,000000 Fre. Die Zeichnungen auf die Actien gingen nicht vorwärts. Doch allmählich fing die Bant an, wit Glud zu operiren, und schon 1808 tonnte ber Fonds

Die Bant hat das ausschließende Brivilegium, Noten, auf Berlangen in Metallgelb zahlbar, auszugeben. Sie macht der Regierung und Privaten Borschilfe auf hinlängliche Sicherbeit, leiht auf Pfünder von Gold und Silber, übernimmt die Einnahme von öffentlichen und Privatgefüllen und läßt auf den Betrag Anweisungen auf fich ansstellen; sie verwahrt Deposita und nimmt die Baarschaften öffentlicher Kaffen, Anstalten und von Privatpersonen in Berzinsung; sie discontirt Wechsel und alle Papiere, worauf drei als solid befannte Unterschriften sich besinden. Zu Ende 1805 gerieth die Bant, infolge von Borschüffen an die Regierung,

auf 45,000000 Frs. erhöht werben; er hob sich 1809 auf 90 Mill.

ploplic in fo große Berlegenheit, daß fle 1806 genöthigt war, die Ginlösung ihrer Roten einanftellen. Die Roten fielen im Eure und tonnten nur gegen Berluft in Metallgelb umgefest werben; bebeutenbe Bankrotte brachen aus und vermehrten bie allgemeine Unruhe. Die Regierung tounte indessen 1807 die ihr geleisteten Borschiffe zurückzahlen, und die Baarzahlung der Bant nahm wieber ihren Anfang. Zugleich warb bas Rapital ber Bant auf 90000 Actien, bamit auf 90 Mill. Frs. erhöht und bas Privilegium berfelben auf 40 3. verlängert. Auch ward fie 1808 ermächtigt, in mehrern ber bebentenbften Stubte bes Reichs Comptoirs angulegen, was in Lyon, Rouen und Lille geschah. Bu Anfang 1814 gerieth fie in neue Berlegen-heit; doch hatte fie schon im Febr. solche Einrichtungen getroffen, daß fie wieder alle Zahlungen ohne Einschräntung zu leiften vermochte. Bon ben 90000 Actien behielt die Bant felbft 22100, welche einen Theil ihres Rapitals bilben. Bom Refervefonds wurden 1820 jeder Actie 200 Frs. ausgezahlt. Die Regierung ernennt ben Gonverneur und ben Bicegonverneur; bie 200 Actionare, welche bie meiften Actien befiten, mablen ben ans 17 Regenten und 3 Cenforen beftehenden Bermaltungerath. Die Bant unterhalt eine Reihe Comptoirs, fo in Montpellier, St.-Etienne, St.- Quentin, Rheims, Befançon, Angonleme, Grenoble, Clermont-Ferrand, Châteauroup, Caen, Mühlhausen, Strasburg, Mans, Balenciennes, Rimes, Dets, Limoget, Angers und Algier. Das Comptoir in Algier trat infolge bes Geses bom 19. Juli 1845 ins Leben, und es wurden 10 Mill. Frs. dafitr bestimmt, wovon die Bant 2 Mill. hergab, mabrend die übrigen 8 Mill. durch Ausgabe neuer befonderer Actien ju 1000 Frs. aufgebracht wurden. Die Noten der Bank lauten über 5000, 1000, 500, 200 und 100 Frs. Seit 1843 gibt die Bank auch trodene Wechsel (Billets à ordre) auf Sicht zu 5000 und 10000 Frs. aus. Rucht ber Bant von Frankreich bestanden bis 1848 noch neun Departemental - Actienbanten in Borbeaux, Lyon, Rantes, Ronen, Marfeille, Sabre, Lille, Tonlouse und Orleans, die einen Rotenumlauf von 50-60 Mill. und ein Actienkapital von nur 21,350000 Frs. hatten. Ihr Discontogeschäft betrug jährlich 120—130 Mill. Frs. Eine Folge ber Februarrevolution von 1848 war die durch die Decrete vom 28. April und 2. Mai verfügte Bereinigung aller bieser B. mit der Bank von Frankreich, von welcher sie nun als Zweiganstalten reffortiren. Ihre Actien und Noten wurden gegen Actien und Roten ber parifer Hauptbank umgetauscht. Rur die Ausgabe kleiner Noten blieb ihnen selbständig geftattet, im Gefammtbetrage von 102 Mill. Frs.

Nach ben Februarereigniffen verordnete ein Decret ber Provisorischen Regierung ben Zwangscurs ber Banknoten, enthob jugleich die Bank von Frankreich ber Berpflichtung jur baaren Ginlofung berfelben, und begrenzte die Gefammtfumme ber Emiffton auf 350 Mill. Fre. wozu noch die Brovinzialnoten von 102 Mill. tamen. Der Actiencurs, welcher vor der Revolution weit über 3000 Frs. (für 1000 Frs. Rennwerth) ftand, fiel nach diefem Ereigniß ungemein. Inbesten hob sich der Eure nach und nach wieder. 1847 war bestimmt worden, daß ber Betrag ber umlaufenden Roten bas Bierfache bes Gefellschaftstapitals nicht überfchreiten folle. Als aber 1848 eine Aprocent. Staatsanleihe von 150 Mill. Frs. mit der Bank abgeschlossen ward, erhielt diese die Ermächtigung zur Ausgabe von Noten in dem Betrage, welchen die Regierung beauspruchen würde. Rurz barauf erfolgte die erwähnte Begrenzung auf 350 Mill. Frs. Bon jener Anleihe entnahm jedoch die Regierung nur 75 Mill. Frs., und auf diesen letten Betrag wurde bas Geschäft im Aug. 1850 befinitiv herabgesett; Die Bant erhielt bagegen 4procent. Renten aus bem Staats-Tilgungsfonds. Im Aug. 1850 wurde bie Bant zur Wiebereröffnung ihrer Baarzahlungen ermächtigt. Das betreffende Gefet bom 13. Aug. bob zugleich ben Zwangsumlauf ber Banknoten wieber auf, und die Bank erlangte wieber bas Recht, 1350 Mill. Frs. in Banknoten ausgeben zu blirfen. Damit ift bas frühere Bankstatut wieder in volle Kraft getreten. Außer der erwähnten Anleihe an den Staat lieh indeß die Bank demfelben noch 50 Mill. Frs., fitr welche fie durch Schatanweifungen auf drei Monate Zeit gebeckt wurde. Ferner streckte fie ber Staatsbepositenkasse im Mai 1848 baare 30 Mill. Frs. vor, welche 1850 zurückgezahlt waren. Seit der Aushebung des Zwangscurses ber Noten hob fich bas Bertrauen in die Bank bebeutend. Obwol bas lette Brivilegium ber Bant erst 1867 ablaufen sollte, hat man baffelbe boch schon im Mai 1857 auf weitere 30 3. (bis Ende 1897) verlängert, der Anstalt aber die Berpflichtung auferlegt, der Staatstaffe fofort 100 Mill. Fre. gegen 3procent. Rente gu leiben. Um die Mittel hierzn aufzubringen, wurde die Zahl der Actien, die dahin 91250 Stud (zu 1000 Frs.) verdoppelt (nun 182500 Actien). Gleichzeitig erhielt die Bant bie Befugnig, Bantnoten bis jum Minimalbetrage von 50 Frs. auszugeben (bisher maven die zu 100 Frs. die fleinsten). Die Summe ber circulirenben Roten schwankte 1861 zwischen 713 und 778 Will. (1850 war das Maximum 492 Will.) Die Gesammtoperationen der Bank betrugen im J. 1808: 112, 1826: 1000, 1847: 2659, 1849: 1025, 1851: 1241, 1855: 3762, 1857: 6065, 1858: 5213, 1859: 6652, 1860: 6340, 1861: 6556 Will. Frs.

3) Die Brengifche Bant in Berlin. Um bem Sanbel und ber Induftrie Breugens, welches burch ben Siebenjährigen Rrieg fehr gelitten hatte, burch Rapitalbarleiben Unterftitigung gewühren zu konnen, murbe 1765 eine Giro- und Leihbant zu Berlin und Breslau gegriindet und berfelben burch bas Bankebict vom 17. Juni jenes Jahres ein Stammlapital von 8 Mill. Thirn. aus bem tonigl. Schape jugefichert. Erft 1766 erhielt die Bant bas Pribilegium gur Emiffion von Banknoten. Zwei Jahre fpater (Inftruction vom 18. Juli 1768) wurde beftimmt, bag bei ber Bant alle Deposttengelber ber Gerichts- und Bormunbicaftsbehörben ju 3 Proc. eingezahlt werben follten. Bon ba ab gewährten auch Private bem Institute Depositen in größerm Umfange. Es wurden in den Provinzen Filialen errichtet, und bis jum 3. 1806 entwidelte fich bie Bant in erfrenlicher Beife. Bahrend ber frang. Occupation mußte fle jedoch ihr Gefchaft einstellen. Sie vermochte gellundigte Brivattapitalien nicht zurudzuzahlen, ba biefelben zum Theil auf Grundstüde in den von Frankreich eroberten poln. Provingen ausgefiehen waren. 1817 konnte bas Institut jeboch in theilweise modificirter Berfaffung (Berorbnung vom 3. Rov.) feine Operationen wieberbeginnen. Diefelben waren im wesentlichen erfolgreich; allein der Rahmen, in welchem fich die Baut bewegte, war für das machtig fleigende Beburfniß zu enge. Daber wurde burch Cabinetsorbres vom 11. April und 18. Juli 1846 sowie burch bie Bantorbnung vom 5. Oct. 1846 bie gegemwärtig bestehende

Breufifde Bant gefchaffen.

Das Betriebstapital der Preußischen Bank besteht aus: 1) bem von Privatpersonen und vom Staate eingeschoffenen Actientapitale; 2) ben Depositen ber Bormunbschafts- und Gerichtsbehörben, ber Rirden, Schulen, milben Stiftungen u. f. w.; 3) bem Refervefonde, welcher aus bem jahrlichen Gewinn ber Bant geschaffen wirb, jedoch 50 Broc. bes gesammten Ginfchußtapitals nicht tiberfteigen foll. Die Bant betreibt alle eigentlich bantmugigen Geschüfte. Jeboch biscontirt fie in der Regel nur folche am Ort zahlbare Wechfel, welche nicht über drei Monate zu laufen und brei folibe Bormanner haben. Im Combarbvertehr gibt bie Bant Darleben gewöhnlich nicht auf langer als brei Monate und nicht unter Summen von 300 Thlru. An Lombardzinsen barf biefelbe nicht mehr als 6 Proc. auf das Jahr nehmen. Die Depositen von Behörden u. f. w. follen gu 3, 21/2 und 2 Broc. verzinft werden und Einlagen von unter 50 Thirn. nicht angenommen werben. Für diese Depofiten leiftet ber Staat Garantie. Brivatbepositen gegen Dbligationen anzunehmen, war die Bank nicht verpflichtet; für solche leistet der Staat keine Garantie. Ihre Banknoten muß die Bank am allen ihren Kassen in Zahlung annehmen und gegen baar einlofen. Es burften bis zu 21 Mill. Thir. Banknoten ausgegeben werben; bafür follten zwei Sechstel baar ober in Barren, brei Sechstel in biscontirten Bechseln und das übrige in Lombardforderungen mit banknäftigen Unterpfändern in ben Banklaffen borhanden fein. Der Nettogewinn murbe fo getheilt, bag bie Bankantheilseigner 31/2 Broc. und ber Staat ebenso viel erhielten, ber Ueberschuß an beibe ju gleichen Theilen als Superbivibenbe vertheilt wurde. Durch einen unterm 28. Jan. 1856 awischen bem Finanzministerium und der Bantverwaltung abgefchloffenen Bertrag wurden die Berhaltniffe ber Bant in wesentlichen Buntten geandert. hierburch murden einige ber hinderniffe befeitigt, welche einer ben Beblirfniffen entfprechenden Thatigfeit ber Anftalt entgegenftanben, und gleichzeitig auf Bahrung ber fiscalischen Intereffen Bebacht genommen. Der Bant warb eine Erweiterung ihres Rotenprivilegiums ertheilt, allein gleichzeitig bem Staate ein angemeffener Antheil an ben Rutungen gefichert, welche bem Inftitute burch jene Erweiterung Bufloffen. Die Bant bat ihr Rapital von 10 auf 15 Dill. erhöht. Außerdem ift bem Referbefonds ein Ueberfchuß von 1,109000 Thirn. als gewonnenes Agio für die Actienzeichnungen zugefloffen. In ihrer Rotenemiffion ift fie unbefdrantt; nur muß nach wie bor eine Dedung von ein Drittel in baar und zwei Drittel in bankmäßigen Bechfeln vorrathig fein. Die Regierung hat der Bant 15 Mill. Thir. in 41/2 procent. Schulbverschreibungen nach bem Neunwerth und, gegen Herausgabe von 9,400000 Thir. alter Effecten, beren mit 7,802000 Thir. berechneten Eurswerth und zur Ausgleichung ber Differenz 1,598000 Thir. 41/2 procent. Schuldverschreibungen überwiefen. So löfte die Bank bis jum Jan. 1858 15 Mill. Raffenanweisungen ein; ferner tilgt fie eine 16,598000 Thir. betragende 41/2procent. Staateschulb und flichert die Berzinfung einer andern Schulb von 5 Mill. Die Bank hat außerhalb Berlin

7 Comptoirs, 24 Commanditen, 52 Agentwen und 1 Directorium (Breslau); außerbem noch eine Anzahl von Bant- und Baarendepots. Alle diese Anstalten bilden ein vom Finanzministerium unabhängiges Institut unter einem aus dem Präsidenten des Staatsministeriums, den Ministern des Handels, der Finanzen, der Justiz und einem süssten vom Könige zu ernennenden Mitgliede bestehenden Bantcuratorium. Der Chef wird vom Könige aus dem Euratorium ernannt. Unter ihm steht zunächst das Hauptbankdirectorium, aus einem Präsidenten und sünf Mitgliedern bestehend. Die Bankuntheilseigner sud durch die 200 Meistdetheiligten vertreten; diese mählen einen Ernvaltung gegenüber vertritt. Drei Deputirte diese Ausschaftlusses ihre siehen der Brivaltung gegenüber vertritt. Drei Deputirte dieses Ausschaftlusses diese ihre sortwährende Controle der Bankverwaltung aus. Bei jedem der Provinzialbankcomptsirs besindet sich ein Bankcommisser als Instituarius und wenigstens zwei Borstandsmitglieder; ihre Berwaltung wird von einer Anzahl von Deputirten der Bankantheilseigner controlirt. Ueberdies besteht eine aus drei Mitgliedern gebildete Immediatcommission zur Controlirung des Banknorenwesens; an der Spiese dieser Commission steht ein Mitglied des Bankauratoriums.

Obwol bie Prengifche Bant unverkennbar bem Sandel und ber Industrie des Landes mannichfache Dienste geleistet bat, tann es boch taum zweifelhaft fein, dag biefe Dienfte burch bas Brivilegium viel zu theuer ertauft worden find. Die Geschichte bieser Bant bietet bas Bilb ber Entwidelung eines Inflituts, bei beffen Grünbung mercantiliftifche Ueberfchabung bes Gelbes und Law'sche Ueberschätzung ber Noten vorwalteten. Sie sollte ein Instrument der Staatspolitif jur Bebung bes Crebits und ber Bewerbe und jur Forberung ber Staatsfinangen werben. Die Bermaltung bes Inftituts, von biefen Rudfichten geleitet, gerieth haufig in Conflicte mit ben Naturgeseten bes Berkehrs. Die Bank wurde in Schickale bes Staats verwickelt, und nur ber unverwitstlichen Zähigkelt ber preuß. Bureaufratie gelang es, das Justitut mit Stilfe ber ihm gewährten Brivilegien aufrecht zu erhalten. Erft burch bie Betheiligung von Brivattapitalien 1846 murbe es bem Inftitute möglich, fich aus ber drouisch geworbenen Unterbilanz emporzuarbeiten, und erst burch die Erweiterung vom I. 1856 ward die Bilanz bon einem für die Entwickelung bes Gefchafts hinderlichen hohen Betrage von Staatspapieren gereinigt. Bon da ab begann eine neue Entwickelungsperiode, die fich nicht in Statutenanderungen und ähnlichen Aeußerlichkeiten kennzeichnete, aber in ihren Wandlungen nicht minder tiefgreifend war als die vorausgegangenen außerlich ertennbaren Bechfel. Auch in ber neuen Epoche diefer Bant ift jedoch nicht zu verkennen, daß die unmittelbaren Bortheile, die sie bem Bertehr bietet, ithermogen werben von ben Rachtheilen, die fie infolge ihres Privilegs ber Entwidelung bes Bantwefens in Preugen zufügt. Folgende Bahlen gewähren einen Ueberblid über die Gefchufte ber Brengifchen Bant feit 1855. Es betrug in Millionen Thalern:

|      | Betriebsfonds<br>am 31. Dec. | Umfat im<br>Jahre | Durdiduitt<br>Bechieln | liche Anlage in Lombarbs | Effecten am Jahrenichluß | Durchfonittlicher<br>Rotenumleuf | Baarbeffanb<br>am 31. Dec. |  |
|------|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1855 | 86,7                         | 1085.9            | 26.7                   | 8,8                      | 9,4                      | 19,9                             | 15.5                       |  |
| 1856 | 33,7                         | 1461.4            | 39.2                   | 10,2                     | 5,4                      | 31,9                             | 24,6                       |  |
| 1857 | 38,1                         | 1678.1            | 55,0                   | 11,1                     | 1,6                      | 60,1                             | 34,5                       |  |
| 1858 | 39,1                         | 1410.7            | 52,9                   | 12,1                     | 1.5                      | 67,7                             | 45.s                       |  |
| 1859 | 38,8                         | 15 <b>2</b> 0,3   | 53,5                   | 12,1                     | 1.1                      | 75,3                             | 56,1                       |  |
| 1860 | 41.6                         | 1375.7            | 44,5                   | 8,7                      | 2,2                      | 81,4                             | 76,7                       |  |
| 1861 | 42,9                         | 1399.7            | 42,7                   | 7,2                      | 7,8                      | 95,1                             | و,88                       |  |
| 1862 | 45,8                         | 1690,0            | 50.0                   | 6,1                      | 17.3                     | 106.5                            | 74,0                       |  |
| 1863 | 46.8                         | 1881.3            | 64.0                   | 8,3                      | 19.6                     | 112,9                            | 62.3                       |  |

4) Die Desterreichische Rationalbank zu Wien. Schon 1703 wurde in Wien eine Girobank und 1714 eine erweiterte Stadtbank errichtet, welche letztere sur Rechnung der Regierung verwaltet ward und die 1784 für 32 Mill. Fl. Noten ausgegeben hatte. In den Kriegen von 1792—1811 wurde die Wasse der Bankzettel auf mehr als 1000 Mill. sog. Wiener Bührung vermehrt, daher sie dergestalt sanken, daß 1811 Finanzoperationen sich nöthig machten, in deren Folge man die Noten zu einem Fünstel des Nominalwerthe gegen neues Papiergeld, Einlösungsschiene genannt, umtauschte, zu welchen sich später noch die Anticipationsscheine gesellten. Nach dem Frieden von 1815 war die österr. Regierung in ihren Finanzen so erschöpft, daß ihr alle Mittel zur Derstellung ihres Geldumlauss ganzlich sehlten. Der Weg der wiener Stadtbank durfte nicht wieder betreten werden; man mußte sich an tas Publikum wenden, diesem die Leitung der Bank überlassen und das Aussand um seden Preis an sich ziehen. Man eröffnete daher 1816 die gegenwärtig bestehende Desterreichische National-

bant. Die ausgebehnteften Brivilegien murben berfelben verlieben, und für eingezahlte 100 Fl. Conventionsgelb und 1000 fl. Wiener Bahrung ward eine auf 1000 fl. C. : DR. lautende Actie ertheilt. Ungeachtet biefer Begunftigungen wurden flatt ber beabsichtigten 100000 Actien boch nur 50621 unterzeichnet. Die Beftimmung ber nenen Bant war, Die mehr als 600 Mill. II. betragenden Ginlofungs - und Anticipationsfcheine nach und nach einzulofen und baburch den Umlauf auf den Conventionsmünzfuß zurudzubringen, in Wien zahlbare Bechfel zu biscontiren, auf Golb, Gilber und öfterr. Staatspapiere Borfchuffe ju machen, Depositen angunehmen und Banknoten auszugeben, wozu noch feit 1842 bas Girogefchaft tam. 1841 murbe ihr Privilegium bis 1866 verlängert, und fie erhielt neue Statuten, die wesentlich wit den alten im Ginklange ftanben. Die großen Erfcutterungen, welche bie polit. Stürme bes Jahres 1848 auf bas bsterr. Finanzsystem anoubten, hatten eine außerorbentliche und nachhaltige Wirkung auf die Bant. Sie lufteten den Schleter, welcher ihre innerften Operationen und ihr Bermögen früher bebecte, und brachten eine Menge Misftande ju Tage. Die Actien fielen im Curfe, und bie Banknoten fanken weit unter pari. Bahrend ber Berwidelung mit Prengen verloren bie Noten (Ende 1850) bis ju 54 Broc. (154 Fl. Noten für 100 Fl. Gilber), während bas geprägte Metall fo gut wie gang aus bem Umlaufe berfcmand. Das Uebel zeigte fich vorzuglich in bem Umftande, daß der Staat die Bant als Bermittlerin feiner großen Finanzoperationen gebrauchte und babei große Opfer brachte, welche ihm felbft nicht zugute tamen. Es murbe baber auf gangliche Trennung ber Staatsfinangen bom Banfinftitute angetragen, biefe aber nicht burchgefest. Gine 1850 eingefeste Commission Sachverftandiger zur Regelung bes öfterr. Gelbwefens belenchtete bas Birten ber Bant und die Mangel bes gangen Finangfpftems bes Staates, und machte manche beachtenswerthe Borschläge; aber auch biese blieben ohne Refultat. Seit ber Trife bes 3. 1848 wurde ben Roten ber Baut Zwangenmlanf beigelegt. Das Berhältniß der umlanfenden Banknoten zu dem in der Bank vorhandenen edeln Metalle war im Oct. 1849 wie 121/2 zu 1; am 31. Dec. 1850 noch wie 8 zu 1. Bon der alten Wiener Bahrung (ben fog. Einlöfunge - und Anticipationsscheinen), beren Umtaufch gu ben Gefchaften ber Bant gehörte, waren 31. Dec. 1850 noch für 6,438963 Fl. bem Rennwerthe nach im Umlauf. Am 31. Dec. 1850 betrug ber Baarvorrath ber Bant an Couventionsmunge und Silberbarren 32,303125 Fl., an Staatspapiergelb 46,027095 Fl., an biscontirten Effecten 35,731837 Fl.; die Borschüffe betrugen 20,005000 Fl. Die Forderungen an den Staat und unter Garantie bes Staats betrugen 152,791078 FL; ber Refervefonds enthielt 5,980595 Fl. Dagegen belief fich ju jener Beit ber Bantnotenumlauf auf 255,367221 Fl. Das Bankactienkapital (50621 Actien) betrug 30,372600 Fl. Für das zweite Halbjahr von 1850 wurde den Actionaren eine Dividende von 35 Fl. (b. i. 5% Proc.) ausbezahlt. Im Mai 1851 erklärte die Regierung, daß fie den Credit der Bank nur bis zur Böhe von 200 Mill. Fl. in Anspruch nehmen werde; die Forberungen ber Bant an ben Staat beliefen fich zu biefer Zeit auf 165 Mia.

Bur Regelung ber Berhaltniffe ber Bant mit bem Staate war 6. Dec. 1849 von berfelben mit ber Finanzverwaltung ein Bertrag abgefchloffen worben, wonach bie Schulbforberung der Bant an den Staat in eine Summe von 96,05 Mill. Fl. mit der Bestimmung gusammen gezogen wurde, baf biefe Summe fpater mit 2 Broc. berginft werben follte. Darauf folgte 1853 ein neuer Bertrag babin, bag bie Bant bas Staatspapiergelb im Betrage bon 150 Mill. Fl. mit ihren Banknoten ober vom Staate auszustellenben, in Silber verzinslichen Obligationen einlose, wogegen ihr ber Staat 10 Mill. jührlich zur Tilgung ber so entstehenben Schulden auf die Bolleinnahmen anwies. Laut Bertrag bom 28. Febr. 1854 übernahm bie Bant bie Einziehung bes mit Zwangscure umlaufenden Staatspapiergelbes mit ihren Noten, wogegen ihr ber Staat 10 Mill. Fl. jahrlich Abzahlung auficherte und fie ermachtigte, mit Silber verginstiche Staatsschulbenobligationen jur Einziehung ber für obiges Staatspapiergelb anegegebenen Roten ju emittiren. Spater trat ber Staat ber Bant 155 Dill. Fl. in Staatsgiltern ab. Bielfache Anstrengungen, ber Bant bie Anfnahme ber Silberzahlungen, ben Bestimmungen bes beutich-öfterr. Münzvertrags entsprechend, zu ermöglichen, wurden bereitelt. Operationen, die ber Finangminifter von Brud bieferhalb einleitete, ftorte ichon ber ital. Krieg von 1859. Eine Zeit lang war bie Baul infolge bes Kriegs fogar außer Stanbe, bie Zinsen der Nationalanleihe von 1854, wie versprochen, in Silber zu bezahlen. Endlich tam nach langen Berhandlungen auf Grund bes Gefetes vom 27. Dec. 1862 amifchen bem Finanzministerium und der Rationalbant unterm 3. Jan. 1863 ein Uebereinkommen über die Berlangerung bes Privilegs ber Bant (bis 1890), über die Errichtung eines neuen Statuts

und Reglements und iber die Regelung der Schuldverhältnisse zwischen dem Staate und der Bank zu Stande. Dieses Uebereinkommen erhielt 6. Jan. die kaiserl. Genehmigung und wurde 14. Jan. publicirt. Mit diesem Tage traten auch die neuen Statuten und das neue Reglement in Kraft. Die durch die Plener'sche Bankacte angebahnte Neuregulirung der Bank darf als ein ernster und wichtiger Schritt zur endlichen Regelung der Balutaverhältnisse und des Staats-haushalts Desterreichs angesehen werden. Die Bank hat Zweiganstalten mit verschiedener Ausbehnung der Geschäfte. Ihre Noten lauten gegenwärtig auf 1 und 5 Fl. (nur einstweilen, bis zur Zeit der Wiederaufnahme der Baarzahlungen), 10, 50, 100 und 1000 Fl.

Den Stand ber Desterreichischen Rationalbant je am Schluffe ber Jahre von 1858-62

veranschaulicht folgende Ueberficht. Es betrug in Millionen Thalern:

| 1858<br>1859         | Einbezahl-<br>tes Rapital<br>72,68<br>72,92 | Referve<br>6,97<br>6,97 | Depositen | Roten<br>259,08<br>311,17  | Baaricheft<br>69,00<br>53,46 | Effecten<br>187,40<br>250,31<br>239,97 | Bechfel<br>53,76<br>23,42 | 8embarbs<br>54,19<br>37,26<br>36,28 |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1860<br>1861<br>1862 | 72,92<br>72,92<br>72,92                     | 7,18<br>7,52<br>8,12    | 0,29      | 316,57<br>312,58<br>284,58 | 59,45<br>66,10<br>70.05      | 234,20<br>198,68                       | 43,00<br>41,62<br>44,85   | 37,41<br>35.66                      |

Richt burch Bnarfchaft gebeckte Roten: 1858: 190,01. 1859: 257,71. 1860: 257,13. 1861: 246,48. 1862: 214,54.

Unter Depositen find auch die Giro- und Contocorrentschulden inbegriffen, unter Roten die wirklich in Umlauf befindlichen, unter Baarschaft auch Staatspapiergelb, unter Effecten auch

bie Schulben ber Regierung mit berftanben.

D. Bantwefen einzelner Staaten. Breufen. Die preug. Bantgefetgebung und bas Brivilegium ber Preußischen Bank erschwerten die Errichtung von B., namentlich von Actienbanken mit Notenansgabe. Die hindernden Rormativbestimmungen vom 25. Sept. 1848 sind nux in einigen Punkten später modificirt worden. Bor dem Erlaß dieser Bestimmungen gab es in Breufen, wenn man von ben ritterschaftlichen Creditinstituten und ben Rentenbauten absieht, nur wenige B., und auch fpater blieb ihre Bahl gering. Im I. 1864 guhlte Breugen, außer ber Breußischen Bant, nur acht Zettelbanten und vier B. ohne Notenausgabe. Die erstern find: ber Berliner Raffenverein (1850), die Ritterschaftliche Privatbank zu Stettin (1825), die Städtische Bant zu Breslau (1848), die Bosener Privatbant (1857), die Magdeburger Brivatbank (1859), die Danziger Brivatbank (1857), die Kölnische Brivatbank, die Königsberger Privatbant (1857). Diefe Anftalten ftehen fammtlich unter Oberaufficht bes Staats und find jenen Bestimmungen unterworfen. Sie dürfen trodene Wechsel und Geldanweisungen, die nicht über brei Monate laufen und brei folibe Berbundene haben, biscontiren, gegen genugende Sicherheit Credit und Darlehen geben, bis zu einem bestimmten Betrage Staats - und Communalpapiere taufen und verlaufen, bas Incaffo von Bechfeln, Gelbanweisungen, Rechnungen und Effecten beforgen und mit ben Eigenthumern in Girovertehr treten. Das Depositengeschaft ist ihnen erst 1858, und auch da noch nur in sehr beschränktem Umsange, eingeräumt worden. Iche Bant barf nur fo viel Noten emittiren, daß der Betrag bes Stammtapitals von 1 Mill. nicht überschritten wirb, und von diesem muß wenigstens ein Drittel in baarem Gelbe ober Barren, ein Drittel in biscontirten Wechseln vorhanden sein. Ein Refervesonds wird burch bie Bulfte bes Reinertrags (vor Zahlung einer Dividende) gebildet. Die summtlichen preuß. Bribat - Zettelbanten hatten Ende 1862 ein Actientapital von 8,9 Mill. Thir.; fie hatten für 7,98 Mill. Thir. Noten ausgegeben. Ihre Activa betrugen zu jener Zeit: Effecten: 1,34, Bechfel: 14,37, Lombarb: 3,97, Contocorrent: 2,54, Hypotheten: 0,01, Metall: 2,79, Bapiergelb : 1,74, eigene Noten : 0,65, Grundstüde : 0,21, Berfchiedenes : 0,046, Summa : 27,67 Mill . Thir. Unter ihren Paffiven befanden sich Ende 1862, außer Actienkapital und Noten, folgende : Depositen: 4,53, Contocorrent und Girosaldi: 4,77, Referben: 0,45 Mill. Thir. Die preuß. Privatbanken, welche keine Roten ausgeben, find: ber Schlefische Bankverein zu Breslau (1846 gegründet; Ende 1862: 2,5 Mill. Thir. einbezahltes Rapital), der Schaafhausen'sche Bantverein zu Köln (1848 gegründet; Ende 1862: 5,187 Mill. Thir. einbezahltes Rapital), die Handelsgescllschaft in Berlin (Ende 1862: 3,79 Mill. Thir. einbezahltes Rapital), bie Disconto-Commanditgefellschaft in Berlin (1850 gegritnbet; Enbe 1862: 11,19 Mill. Thir. einbezahltes Rapital). Die erfigenannten beiben Anftalten betreiben berfchiebenartige, Die lettern nur Bechfelgefcafte.

Die beutschen Mittel- und Rleinstaaten. Fast in allen beutschen Mittel- und Rleinstaaten bestehen bezüglich bes Bantwesens bie nämlichen Grundsätze wie in Preußen. Fast überall ift zur Gründung von B. Staatsgenehmigung erforderlich und sind bie B. an

Digitized by Google

beschränkende Bestimmungen gebunden; auch hält man fast überall die Staatsaufsicht für erforderlich. Bu Aufang der sunfziger Jahre entstanden trop solcher Erschwerungen eine Menge von Privatbanken. Den Zettelbanken unter ihnen wurde die Existenz noch besonders schwer gemacht durch das in Preußen 1857 erlassen (und 1858 auf alles fremde Papiergeld ausgebehnte) Berbot der Circulation von fremden Banknoten in Appoints von unter 10 Thirn. Darunter hatten namentlich die B. schwer zu leiden, welche, in der Nähe der preuß. Grenze errichtet, besonders auf den preuß. Berkehr berechnet waren. Der Schlag war hart, aber nicht vernichtend, und die meisten Zettelbanken vermochten ihn glücklich zu überwinden. Ueberhaupt erfreuten sich im ganzen die meisten der B. der mittlern und kleinern deutschen Staaten, theils belehrt durch die in der Arisis des I. 1857 gemachten bittern Ersahrungen, theils von Haus aus vorsichtig, eines geordneten Geschäfts.

ı

ı

Es bestanden anfangs 1864 in den beutschen Mittel = und Rleinstaaten 20 Bettelbanten und eine Reihe von B. ohne Notenausgabe. Die erstern laffen fich nach ben Ländern, wo fie bomicilirt find, eintheilen in 1) mittelstaatliche, 2) B. ber freien Stäbte, 3) Keinstaatliche. In bie erfte Rubrit gehören fieben, nämlich bie Bairifche Spotheten - und Bechselbant in Dinchen, die Sannoberifche Bant ju Sannober, die Leipziger Bant ju Leipzig, die Landftanbifche Bant zu Baupen, Die Bant für Gubbeutschland in Darmftabt, Die Roftoder Bant, Die Raffauifche Lanbesbant in Biesbaben. Diefelben betreiben ihr Befchaft in ihren Beimateftaaten ausschließlich ober vorzugsweise und finden baselbft für ihre Roten ein Umlaufsgebiet; jum Theil find fie auch die Centralbanten ihrer Staaten. Ende 1862 arbeiteten biefe B. mit einem eingezahlten Actientapital von 31,00 Mill. Thirn. Die Entwidelung ihrer Gefchäftsthätigkeit in jener Zeit mag ans folgender Zusammenstellung erhellen: Roten: 16,05, eigentliche Depofiten: 8,92, Contocorrent- und Girofaldi: 4,53, Baarschaft: 9,06, Bechsel: 12,11, Lombards: 5,47, andere Berbindlichkeiten: 2,08, Referve: 1,80, Contocorrentfonds: 7,14, Effecten: 10,47, Supothelen: 22,80, Grunbflude: 0,20, verschiebene Activa: 0,14 Mill. Thir. Siernach tommen bei diefen B., was das Deckungsverhältnig ber Roten anbelangt, auf 1000 Thir. Noten: 544 Thir. Baarschaft, 1056 Thir. Wechsel und Combards, bei einem Bestande von 2006 Thir. Rapital und Referve (ebenfalls auf 1000 Thir. Roten).

In die zweite Rubrit gehören: die Frantfurter Bant, die Bremer Bant, die Libeder Privatbant. Die Activa dieser B. waren Ende 1862 solgende: Effecten: 2,76, Bechsel: 16,72, Lombards: 5,69, Contocorrent: 0,44, Spothelen: 0, Baarschaft: 8,70, Grundstiede: 0,00, Berschiedenes: 0,00 Mill. Thir.; die Passida dagegen solgende: einbezahltes Rapital: 10,81, Depositen: 3,38, Noten: 16,08, Contocorrent- und Girosaldi: 2,68, andere Berbindlichsteiten: 1,10, Reserven: 0,39. Diese drei B. waren sitr 1000 Thir. ansgegebener Banknoten, dei 648 Thir. Rapital und Reserve, gedeckt mit 513 Thirn. Baarschaft und 1322 Thirn. Bechseln und Lombards.

In die britte Aubrit endlich gehören: die fünf B. in Thüringen, zu Beimar, Sotha, Gera, Meiningen (Mittelbeutsche Ereditbant), Sondershausen (Thüringer Bant), ferner die Desauer, Brannschweiger, Bückeburger (niederstächsische), Homburger (Landesbank) und Luxemburger (internationale). Die Activa dieser B. waren Ende 1862 folgende: Effecten: 5,01, Bechsel: 11,76, Lombards: 3,64, Contocorrent: 10,73, Hopothelen: 0,74, Baarschaft: 4,28, Grundstück: 0,28, Berschiedenes: 4,41 Mill. Thir.; die Passiva dagegen solgende: einbezahltes Kapital: 25,14, Depositen: 1,49, Noten: 10,77, Contocorrent= und Girosaldi: 1,61, andere Berbindlichkeiten: 0,03, Reserven: 0,41. Diese 10 B. waren sür je 1000 Thir. ausgegebener Noten, bei 2372 Thirn. Rapital und Reserve, gedeckt mit 407 Thirn. Baarschaft und 1430 Thirn. Bechsel und Lombards.

Die Zunahme ber sammtlichen beutschen Zettelbanten, auch die prengischen inbegriffen, jeboch mit Ansnahme ber Desterreichischen Rationalbant, sowie die Sauptposten ihrer Geschäftsthätigkeit (in Millionen Thalern) seit 1854, mögen ans folgender Aufammenstellung erhellen:

|      | Bahl ber Banten | Roten  | Depositen | Bear-<br>jaaft | 1Bed fel | 20mbards | Contocorr.<br>u. and. For-<br>berungen | Effecten | Gin-<br>gezahltes<br>Rapital | Referve |
|------|-----------------|--------|-----------|----------------|----------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| 1854 | 9               | 34,12  | 39,90     | 82,24          | 21,37    | 17,78    | 3,40                                   | 19,35    | 27,12                        | 1,65    |
| 1855 | 13              | 43,04  | 59,30     | 32,14          | 59,02    | 25,97    | 7,97                                   | 13,52    | 45,29                        | 2,52    |
| 1857 | 29              | 119,48 | 52,61     | 80,00          | 102,67   | 38,16    | 28,86                                  | 12,77    | 86,00                        | 4,88    |
| 1860 | 29              | 154,48 | 55,82     | 102,82         | 88,94    | 25,56    | 49,17                                  | 22,47    | 98,88                        | 5,48    |
| 1861 | 29              | 177,60 | 64,06     | 117,52         | 96,97    | 23,70    | 56,01                                  | 26,15    | 93,18                        | 5,62    |
| 1862 | 29              | 173,65 | 67,88     | 108,98         | 114,75   | 27,01    | 32,35                                  | 37,82    | 93,85                        | 6,07    |

Digitized by Google

Bu den feine Roten emittirenden B. Mittel- und Rleindeutschlands find folgende ju rechnen: 1) die Bairische Bank in Nürnberg, welche (bei einem einbezahlten Kapital von 1,475773 Thirn. Ende 1862) Depositen -, Contocorrent -, Bechsel - und Leifgeschäfte betreibt; 2) die Brivatbant in Emben (1853 conceffionirt; Leib ., Depositen ., Giro ., Disconto = und Conto = correntgeschäfte); 3) die Lebensversicherungs = und Sparbant zu Schwerin; 4) die Allgemeine Deutsche Creditanstalt zu Leipzig; 5) die Bant für Sandel und Industrie zu Darmftadt (1853 gegrundet; alle mögliche Bantgefchafte; außerbem Betheiligung an induftriellen Unternehmungen; bei folden war fie 1862 mit 601177 Thirn. betheiligt); 6) bas Berzogliche Leibhaus in Braunfdweig (gegründet 1765, erweitert 1842; hauptfachlich Leihbant); 7) bie Bergoglich Suchfifche Lanbesbant ju Altenburg (1818 gegrundet; Gin- und Ansleihen von Gelbern); 8) bie Creditanftalt für Bandel und Induftrie in Deffan (1856 gegrundet; faft alle Fonds feftgelegt und ungunftig verwendet; Ende 1862 mit 565315 Thirn. bei induftriellen Unternehmungen betheiligt); 9) bie Hamburger Bereinsbant (1859 gegrundet; Discontiren und Regociiren von Wechfeln, Gin= und Bertauf von ebeln Metallen, Lombard- und Girovertehr); 10) bie Nordbeutsche Bank in Hamburg (1856 gegrundet; alle Bankgeschäfte); 11) die Commerzbant ju Lübed (1856 gegrunbet; alle Bantgefchafte im engern Ginne, nachbem fie Betheiligung an induftriellen Unternehmungen wegen großer Berlufte aufgegeben); 12) bie Roburg - Gothaifche Erebitanftalt ju Gotha (Ende 1862 mit 409883 Thirn. bei induftriellen Unternehmungen betheiligt). Manche biefer Inftitute find allerbinge mehr Creditanftalten als B., boch betreiben fle zugleich, wenn auch ale Rebenfache, die Geschäfte ber lettern. Der Unterschied zwischen B. und Creditanstalten ift, bem ausgesprochenen Zwede ber Inftitute nach, oft taum, meift nur unter Berudfichtigung ber Bilangen und Rechenschaftsberichte, festzustellen. Die gablreichen Canbrentenbanten und alle namentlich auf die Beforberung bes Realcredits berechneten bankahnlichen Institute tommen hier nicht in Betracht.

Desterreich. Das Brivilegium ber Nationalbank verhindert in Desterreich nicht nur die Errichtung von Zettelbanten, fonbern fieht ber naturgemäßen Entwidelung bes Bantwefens itberhaupt im Bege. Bon altern B., welche biefen Namen verdienen, find eigentlich nur die Nieberöfterreichische Escomptegesellschaft in Bien und die Triefter Commerzialbant zu nennen. Die erstere, 1853 im wesentlichen nach bem Muster ber berliner Discontogesellschaft gegründet, betreibt namentlich alle Arten von Bechfelgeschäften, bann bas Contocorrent ., Leih = und Incaffogefchäft (Ende 1862: 6,249929 Thir. einbezahltes Rapital). Die andere, 1843 gegründet, treibt Bechfel-, Lombard-, Depositen-, Contocorrent- und Leibgeschäfte (1862: 2,580767 Thir. einbezahltes Rapital). Die Allgemeine Crebitanstalt für Sanbel und Gewerbe in Wien wurde 1855 auf 90 3. concessionirt; fie ift auf die Principien bes Crédit mobilier gegründet und gegenwartig bie größte beutsche Creditanftalt. Ihr Geschäftetreis umfaßt alle Bantgefchafte im weitesten Umfange (natürlich mit Ausnahme ber Rotenemiffton), ben Erwerb und bie Errichtung industrieller Stabliffements fowie die Ausstellung verzindlicher Schuldverfchreibungen; boch barf fie Geschäfte in Effecten des Auslandes nicht machen. Ende 1862 waren auf bas Actientapital von 60 Mill. Fl. 17,460225 Thir. einbezahlt. Die Bilanz pro 1862 betrug 73,403770 Thir. Reuerdings find noch einige Bankinstitute in Desterreich entstanden, welche ber Nationalbant in einigen Gefchäftezweigen wirkfame und beilfame Concurrent ju machen fceinen, fo die Wiener, Dabrifche und Bohmifche Escomptebant und die hauptfachlich mit

engl. Rapital gegriindete Anglo = Defterreichifche Bant.

Die Schweiz. In der Schweiz kennt man keine besondern Gesetze, welche die Errichtung den B. beschrünken, keine Bankprivilegien und Monopole. Durch Actiengesellschaften mit beschrünkter Hastbarkeit gegründete B. unterliegen den bestehenden Gesetzen, welche die Actiengesellschaften überhaupt betreffen. Selbst die Rotenemission ist nur in wenigen Cantonen, z. B. in Zürich und Graudiünden, don einer besondern Regierungsconcession abhängig. Unter so günstigen Umständen hat sich das Bankwesen in der Schweiz vollsommen bedürsnisgemäß entwickt. Die Schweiz hat jetzt 16 eigentliche Handelsbanken, 2 Boltsbanken und 2 Bankinstitute, welche nach den Grundsätzen des Crécit modilier eingerichtet sind; endlich Spydothekendanken. Zu den erstern gehören: die Cantonalbank in Bern (1833), die Bank in Jürich und die in St.-Gallen (1837), die Bank in Basel und die Banque du commerce à Genève (1845), Banque cantonale vaudoise (1846), Banque de Genève (1848), Banque cantonale Fridourgeoise (1850), die Bank in Glarus (1851), die Banque générale suisse à Genève (1853), Banque cantonale neuschateloise, Comptoir d'escompte à Genève und die St.-Galler Creditdank (1854), die Bank in Luzern und die Züricher Creditanstalk (1856), die

Banque cantonale du Valais (1858). Die fog. Bollsbanken ber Schweig, von ben gewöhnlichen Spar- und Leihtaffen burch ben bantabulichen Befchaftebetrieb fich unterfcheibenb, baben bei ihrer Geschäftsführung nicht wesentlich ben Gewinn im Auge, indem fle dem Ereditbeburfnisse der untern Bollsklassen entgegenkommen wollen. Zu ihnen gehören die 1854 gegründete Creditanstalt in St. - Gallen und La banque populaire de Bulle à Fribourg. 3mei Creditanstalten, die wol vorzugeweise ber schweiz. Gifenbahnpolitit ihr Entstehen verdanken, find : bie Gibgenöffifche Bant zu Bern (60 Mill. Frs. Actientapital) und ber Crédit Genévois (30 Mill. Frs. Actientapital), die erstere Ende 1863, die andere Anfang 1864 gegrundet, beibe mit verhaltnifmäßig bedeutenden Rapitalmaffen auftretend. Die Hopothekenbanten find; bie Caisso hypothécaire à Genève und die Basellandschaftliche Hypothetenbank (beibe 1849 gegründet), bie Thurquuische Supothelenbant (1851), die Caisse hypothécaire Fribourgeoise (1853), die Aarganische Bant und die Actiengesellschaft von Leu und Comp. in Bürich (beibe 1854 gegrundet), die Cantonal-Spar- und Leihtaffe in Lugern (1857) und die Bant von Solothurn (1858). Abgesehen von den neuerdings gegrundeten Inflituten, befaß die Schweiz 1868 etwa 18 B. im eigentlich technischen Sinne bes Worts. Diefelben hatten 1861 gufammen ein Grundlapital von 43 Mill. Fre., und ihre Rotenemiffion (nicht alle find Rettelbanten) belief fich auf 17% Dill. Frs. Diefer Betrag erfcheint boch, wenn man berlichfichtigt, bag bie Roten ber meiften fcweiz. Bettelbanten nur einen gang befdrantten Umlaufstreis haben. Dennoch tann nirgends weniger als in der Schweiz bon einer Papiergeldwirthschaft bie Rede fein. Für den schweiz. Binnenhandel find jene circa 18 Mill. Fre. Noten ein Bedurfniß, und berfelbe ift bamit keineswegs überbürbet. 1859 betrugen die Dividenden jeuer 18 eigentlichen B. in ber Schweiz zwischen 4 und 9 Broc.; aber nur 3 B. gaben weniger als 5 Broc., 6 da-

gegen wenigstens 6 Broc.

Großbritannien. Außer ber privilegirten Bant von England bestehen im Bereinigten Ronigreiche noch zwei Arten von B., Privatbanten und Joint-Stodbanten. Die erftern find Unternehmungen einzelner Affocies. Bis 1833 burfte bie Bahl biefer Theilhaber feche nicht übersteigen. Die Joint-Stockanken sind meist größere Actienunternehmungen. Bei jenen wie bei biefen ist die unbeschränkte haftbarkeit der Theilhaber Grundsap. Bis 1826 hatte das Briviligium ber Bant von England die Gründung von Gefellichaftebanten unmöglich gemacht; es gab daher bis dahin nur Privatbanken. Seit 1826 bestehen außerhalb und seit 1833 auch innerhalb bes Umtreises von 65 D. um die City Joint-Stockanten. Das Berhältnig beiber Arten von B. jur Bant von England und ihr Recht zur Notenausgabe ift durch die Beel'iche Bantacte von 1844 geregelt worden. hierburch wurde die Errichtung neuer Zettelbanken verboten, den bestehenden die Ausgabe von nur so viel Noten verstattet, als sie in den letzten 12 Bochen por bem 27. April 1844 burchschnittlich Roten emittirt hatten. Aus biesen und andern Bestimmungen der Acte geht die Absicht flar hervor, den nichtprivilegirten B. das Recht ber Notenausgabe allmählich zu entziehen und biefes Recht ausschließlich ber Bant von England auguwenden. Die Abficht ift nabegu erreicht. 1844 hatten in England und Bales 205 Brivatbanken und 72 Actienbanken jenes Recht. Sie durften jusammen bis 8,65 Mill. Pfd. St. Roten ausgeben. Bis 1854 waren hiervon 37 Brivatbanken mit einer Rotenemission von 536798 Bib. St. und 7 Actienbanten mit einer Emission von 169589 Pfb. St. eingegangen. Um biefe Betrage hatte fich alfo bie Summe ber ben nichtprivilegirten gestatteten Rotenausgabe an Gunften ber Bant von England verminbert. 1854 hatten bas Recht ber Notenausgabe innerhalb bes Umtreifes von 65 M. um die City nur 47, außerhalb deffelben 120 Privatbanten und 65 Actienbanten. Diefelben durften für etwa 7,94 Mill. Bfd. St. Roten ausgeben; fle gaben aber 15 Proc. weniger aus. 1854 bestanden in England und Wales 173 Brivat - und 182 Jointftodbanten, welche gar teine Roten ausgeben durften. hiervon tamen auf London allein 58 Brivat - und 23 Actienbanten, auf Liverpool 12 folder B. Bon ben lettern ging in der Krifis von 1857 eine, die Boronghbant, zu Grunde. Die größten B. ber City find: Die London- und Bestminfter-Bant, 1833 mit 5 Dill., Die London-Joint-Stockant, 1836 mit 3 Mill., die Union-Bant von London, 1839 mit 3 Mill., die Commercial-Bant von London, 1840 mit 11/2 Mill., die London - und County-Bank, 1846 mit einer 1/2 Mill. Pfb. St. gegrundet. Die meiften nichtprivilegirten B. entschädigen fich für die Concurrenz, welche ihnen die Bank von England macht, burch einen großartigen und gewinnbringenden Betrieb der ihnen erlaubten Beschäfte.

Die eigenthumlichen Grundfape ber B. in Schottland murden auf Beranlaffung ber Regie-

rung feit 1826 jum Theil auf bie engl. Brivatbanten übertragen, und haben fich auch bier, wie 3. B. die folibarische Berbindlichkeit der Actionare, als vortrefflich bewährt. Die schottischen B. find auf Actien gegründet und legen jährlich die genaueste Rechnung ab. Sowie in ihren Grundfaben zeichnen fie sich auch in ihren Geschäften sehr vortheilhaft aus, indem fie sich nicht blos bem Großhandel, sondern auch bem Aleinhandel und allen librigen Gewerben widmen. Als Depositenbanten nehmen sie nicht blos große Summen an, sondern selbst bis zu 10 Bfb. St. und vergitten Zinfen. Das Depositengeschäft ber schottischen B. ift also eine Ausbehnung bes fcott. Sparlaffenfpftems. Daber tommt es, baf ben fcottifcen B. an fleinen Sparfummen ftets 130—150 Mill. Thir. anvertraut find, und dies in einem Lande, das nur 21/2 Mill. E. hat. Durch biefe Art Geschäfte wird ber mahre 3med ber B. erreicht, wie bies ber Buftand Schottlands beweift. Die schottischen B. betreiben ebenfalls bas Discontiren fehr lebhaft und haben ihm eine große Ausbehnung gegeben. Sie gewähren gegen Bürgfchaft zweier ihnen als ficher geltenben Berfonen an fleifige Leute aus allen Rlaffen ber blirgerlichen Gefellichaft einen baaren Eredit, welcher nach Belieben gang ober theilweife benutt werben tann. Auch eroffnen die fcottifchen B. laufenbe Rechnungen gegen Berpfanbung von Grunbftliden. Die fcottifchen B. geben Noten ans bis zum Betrage von 1 Bfb. St. herab, und in bedeutender Anzahl, fodaß Metallgelb bort etwas Seltenes ift. Dennoch haben fich biefe Roten feit 1770, wo bas wochentliche gegenseitige Austauschen ber Noten und die Bezahlung des Saldo in einer Tratte acht Tage bato auf London eingeführt wurde, während aller finanziellen Stürme dem Golde gleich erhalten. Bon ben fcott. Actienbanten find bie Bant von Schottland, die Ronigliche Bant von Schottland und die Britische Linnencompagnie privilegirt. Das Rapital ber erften und zweiten beträgt 11/2 Mill., bas ber britten 1/2 Mill. Pfb. St. Der lettern frühere Bestimmung, ber Handel mit Leinwand, ward balb aufgegeben. Außerdem bestehen in Schottland noch gegen 50 Actienbanten. Die altefte unter allen ift bie Bant von Schottland, bie 1695 gegrundet ward. Die Actieninhaber berfelben find folibarifch verbindlich. Andere B. als auf Actien gegrundete gibt es in Schottland nur wenige.

Die Bank von Irland wurde 1788 gegründet, mit ähnlichen Privilegien wie die Bank von England, besonders auch mit der Bestimmung, daß teine andere Bant mit mehr als sechs Theilnehmern erstehen bürfe. Die Gesetzebung über das Bantwefen war daher ebenso fehlerhaft als in England, ungeachtet man das Beispiel Schottlands so nahe hatte. Als 1797 die Bant von England ihre Zahlungen in Minze einstellte, wurde diefes Brivilegium auch auf die von Irland ausgebehnt, und es muchs nach biefer Zeit die Rotenausgabe berfelben reigend. Die steigende Ausgabe von Roten der Bank von Irland führte auch zu vermehrten Ausgaben bei den Brivatbanken. Eine große Entwerthung der Roten war die Folge; der Breis der Barren und Buineen flieg 10 Broc. über beren Müngpreis, und ber Curs auf London bis auf 18 Broc. Sehr viele Brivatbanten wurden feit Ende bes vorigen Jahrhunderts in Irland errichtet, aber alle haben, mit Anenahme von acht, eine nach ber andern fallirt und von Zeit an Beit großes Unglud über bas Land gebracht. Erft 1821 wurde im Einverständniß mit ber Bant von Irland erlaubt, Actienbanten in einer Entfernung von 50 engl. DR. von Dublin zu errichten, benfelben aber nicht gestattet, unter 50 Bfb. St. und auf flirzere Zeit als feche Donate zu ziehen und Noten unter 5 Bfb. St. auszugeben. Die irifchen Actienbanken gewähren

baaren Credit und Zinfen auf Deposita, was die Bant von Irland nicht thut. Frantreich. Das Monopol ber einzigen großen Notenbant, ber Bant von Frantreich, hindert auch hier ben Aufschwung eines rationellen Bantwefens und bas zeitgemaße Fortfcreiten ber Bankgefetgebung. Bei völliger Bankfreiheit mare vielleicht Frankreich, obwol es in allen Zweigen bes Wirthschaftslebens die Centralisation liebt, nicht ber Berb eines Bantschwindels geworden, der lediglich auf dem Irrthume beruht, daß ein Hauptzweck der B. in der Centralisation der Rapitalien liege, während befanntlich eine gewiffe Centralisation gewiffer Rapitalien nur eins der Mittel ift, deren fich die B. zu ihren Zweden zu bedienen pflegen und bebienen muffen. Rein anderes Land Europas ift verhaltnigmäßig fo arm an reinen Handelsbanken und fo reich an Creditinstituten wie Frankreich. Diese Institute betheiligen sich mit Hilfe ber durch Actien und Anlehen gewonnenen Gelber bei allen möglichen lucrativen Unternehmungen, insbefondere bei großen Bauten, Industrien, Anleihen u. f. w.

Durch Decrete der Provisorischen Regierung vom 8. März und 2. April 1848 wurde die Errichtung von National-Discontocomptoirs in allen Departementsflähten anbefohlen, die bem Meinern Gewerbsstande dienen sollten. Man stellte benfelben ein von den Berhältniffen ber Dertlichkeit abhängiges Betriebstapital jur Berfügung, welches zu einem Drittel baar von ben Subscribenten der Affociationen, zu einem Drittel durch Stadtobligationen der betreffenben Plätze und zu einem Drittel in Staatsschapscheinen aufgebracht wurde. Da alle Wechsel, welche diesen Anstalten überlassen wurden, zwei Unterschriften tragen mußten, den meisten Kleinen Geschüftsleuten und Landwirthen es aber schwer siel, die zweite Unterschrift zu erlangen, so verfügte die Provisorische Regierung im März 1848, daß in jeder Stadt, welche ein Institut jener Art besitzt, auch eine Garantiedant errichtet werden sollte, um zwischen dem Discontocomptoir und den Geschäftsleuten zum Bermittler zu dienen. Das Kapital dieser Garantiedanken sollte durch Actienvereine aufgebracht werden und in keinem Falle je unter 100000 Frs. betragen. Als Geschäftskreis dieser Institute bestimmte man die Discontirung der Wechsel an Keine Kausente u. s. w. gegen genügende Sicherheit in Waaren oder andern Werthen. Das pariser Rational-Discontocomptoir wurde 18. März 1848 eröffnet und sollte drei Jahre bestehen. Die Actionäre sprachen jedoch seine Berlängerung auf sechs Jahre an, und bei dem nützlichen Wirken wurde dieselbe bewilligt.

Die Allgemeine Raffe bes Handels und ber Industrie in Baris wurde 1837 von Laffitte gegründet und daher früher gewöhnlich auch Caisse Laffitte genannt. Später ging ihre Sauptleitung an bas Saus Bouin u. Comp. über, und man nennt fle feitbem Caisso Gouin. Sie stellt fich bie Aufgabe, bem kleinern Berkehr zu Gulfe zu kommen, welcher von der Bank von Frantreich zurudgewiesen wirb. Diese Anstalt biscontirt jahrlich zwischen 320-330 Mill. Frs. und hat 12-15 Dill. Frs. Roten im Umlauf. Am 5. Marg 1848 ftellte fle infolge ber Februarereigniffe ihre Zahlungen ein. Die Actionäre verftundigten fich hierauf mit Gouin über die Zeichnung von 20000 Dbligationen ju 1000 Frs., auf brei Jahre, mit 5 Proc. verzinslich, um mit ben hieraus resultirenden 20 Mill. Frs. Anleihe die Fortführung der Befchäfte zu ermöglichen. Der Obligationeninhaber hatte bas Recht, während bes erften Jahres bie Dbligationen gegen Actien ber Anftalt jum Curs von 750 Frs. (für 1000 Frs. Rennwerth) umzutauschen. Die Anftalt nahm nach wenigen Tagen ihre Geschäfte wieber auf. Das frühere Actientapital war 75 Mill. Frs. Die Sppothetentaffe, 1824 auf Actien zu 1000 Frs. in Baris gegrundet, mit etwa 30 Mill. Frs. Stammtapital, gibt Darleben auf Sppotheten, und zwar in Aproc. Obligationen, von denen ein Zwanzigstel durch jührliche Ziehungen hineingezahlt wird, mit benen Gewinste verbunden sind. Sie tauft auch Spothekenforderungen anderer an fich. Die Depositen- und Confignationstaffe ift von der franz. Regierung gegriinbet und mit ber Tilgungetaffe verbunden. Gie nimmt Depofiten und Confignationen an, welche in baarem Gelbe ober Noten ber Bant von Frankreich bestehen muffen und, sofern sie wenigftens 60 Tage bei ihr verbleiben, mit 2 Proc. verzinft werden. Für fürzere Friften vergutet fie teine Binfen. Die handelsbant wurde 1845 auf Actien ju 1000 Frs. in Paris gegründet, mit 2 Mill. Frs. Stammkapital. Die Gefchafte find: Discontirungen, Bechfelcommiffionen, Borfchuffe, lettere befonders auf Eisenbahnactien. Auch die Société generale de crédit mobilier in Paris, nicht ohne höhere Mitwirtung burch mehrere Bantierhäuser gegründet und 18. Nov. 1852 auf 99 3. autorifirt, ift bier zu nennen, indem biefes Inftitut, außer feinen andern großen Unternehmungen, eigentliche Bantgefchafte ebenfalls betreibt und vergineliche Depositen annimmt. Reuerdinge ift bie Bant von Savohen unter Mitwirtung ber frang. Regierung und ber officiellen parifer Gelbmachte zu einer bem Credit mobilier abnlichen Unftalt umgeftaltet worben.

Bereinigte Staaten von Amerika. Man pflegt die Bereinigten Staaten als ein Land zu bezeichnen, welches sich voller Bankfreiheit erfreue. Aber dort hat es von jeher privilegirte und nichtprivilegirte, seit 1814 auch B. mit «Charters» (b. h. Corporationsrechten, welche die Befugniß einräumen, nur dis zum Betrage des zur Bank eingeschossen Kapitals für die Schulden der Bank zu haften) und solche ohne Charters gegeben. Das Generalbankgeset von 1847 enthält eine ganze Reihe von lästigen Beschränkungen des Bankwesens. Die sehr mannichfalkige allgemeine und besondere (Staaten-) Bankgesetzebung dewegt sich freilich hauptstächlich um das Recht der Banknotenausgabe. Bon Großbritannien verdreitete sich das Bankwesen auch in den engl. Colonien, besonders in den nordamerikanischen. Franklin gab den B. daselbst das Zeugniß, daß sie von ihrem Entstehen an dem Acerdau, Handel und Bandel außersordentlichen Nutzen gewährt hätten. Ihre Anzahl und Kräste waren indessen den Bewölkerung angemessen und daher nicht bedeutend. Erst 1791 fühlte man das Bedürfniß einer über die ganze Union sich ausbreitenden Bank neben den Localbanken, und gründete die «Bank der Bereinigten Staaten» mit einem Kapitale von 10 Mill. Dollars, wobei sich die Unionsregierung mit einem Fünftel betheiligte. Die Bank beschäftigte sich mit Discontiren,

ļ

۲

Borschüssen gegen Unterpfand, Ausgabe von Noten und Annahme von Depositen. Ihre sührlichen Dividenden betrugen bis zum J. 1810 7% bis 10 Broc. 1811 belief sich die Jahl
aller Localbanken in den Bereinigten Staaten auf 88, von welchen in den Staaten Maine,
New-Hampshire, Massachusetts, Rhode-Island, Connecticut und Neupork nicht weniger als
55 sich befanden, obgleich diese nur ein Drittel der Bevölkerung der Union in sich fasten.
Diese B. betrieben und betreiben noch dieselben Geschäfte wie jene Nationalbank. 1811 wollte
die letztere ihre Statuten erneuern, was ihr jedoch abgeschlagen wurde. Insolge des Kriegs
mit England mußten 1812 die B. die Baareinlösung ihrer Noten einstellen, welche Maßregel
die Billigung des Congresses fand. Bis dahin hatten die B. nur Wechsel, welche blos noch
65 Tage zu lausen hatten, discontirt; von da an aber nahmen sie, dis in die neuesten Zeiten,
auch erst in vier, selbst in sechs Monaten fällige Wechsel an, welchem Versahren hauptsächlich
die vielen Handelswirren in den Bereinigten Staaten zuzuschreiben sind. Die Zusage, nach
bem Frieden mit England die Einlösung der Noten zu beginnen, ward 1815 nicht erfüllt,
sondern, statt die Geschäfte zu beschränken und dadurch den Notenumlauf zu verringern, eine
so große Masse neuer Noten ausgegeben, daß auf mehrere Jahre Handel und Wandel in die

größte Berriittung verfest wurden.

Hierauf gründete man 1816 eine neue Bant ber Bereinigten Staaten mit einem Brivilegium bis jum Marz 1836. Es wurden 350000 Actien ju 100 Dollars ausgegeben; bie Regierung übernahm den fünften Theil berfelben. Es follten 7 Dill. baar und 28 Dill. in Staatspapieren eingeschoffen werben; in Bahrheit aber zahlte man nur 2 Mill. baar, 21 Mill. in Staatspapieren und 12 Mill. in Actien der Bant felbst als Unterpfand ein. Die Regierung brachte aber gar nichts bei, fonbern ließ fich in ben Buchern ber Bant für ihren Beitrag mit 6 Broc. Zinsen belaften. Der Hauptsitz ber Bant war Philadelphia, und ihre 25 Zweigbanten befanden fich in den bedeutendsten Städten der Union. Ihr Wirkungstreis war genau der ber vorigen Bant. Dieselbe durfte nicht mit Staatspapieren handeln und feinen andern Grund und Boden besitzen, als folden, der ihr in der Eigenschaft nicht wiedereingelöfter Unterpfänder gerichtlich zuerkannt wurde. Ihr Notenumlauf bewegte fich mehrere Jahre lang zwiichen 10-20 Mill. Dollars, betrug aber im Oct. 1835 gegen 25 Mill. Die Roten lautiten hauptfächlich auf 5 und 10 Dollars und hatten in ber gangen Union Geltung; auch bie Staatstaffen nahmen fie in Zahlung an. 3m Aug. 1817 ftanden ihre Actien 156. Sie lieh nun eine außerst beträchfliche Summe auf ihre eigenen Actien, nicht pari, sondern zu 150. Die Gläubiger gingen zu Grunde; bie Actien ber Bant fanten gewaltig, und ihr Berluft babei mar beträchtlich. 1819 fielen eine bedeutende Menge Localbanten, namentlich in den Acterbaugegenden bes Sübens und bes Bestens, welche unendliches Unheil nach sich zogen. Bon 1824-29 ergriffen verschiebene der Staaten Magregeln, um folche tranrige Ereigniffe zu vermeiben; aber Diefe maren theils nicht hinlanglich, theils wurden fie nicht beobachtet, weil die öffentliche Dacht nicht die erforderlichen Zwangsmittel befag. 1830 hatte die Bant ber Bereinigten Staaten 23 Zweigbanten und zwei Agentichaften und einen Rotenumlauf von 15,347657 Dollare. Die Dividende betrug bamals regelmäßig 7 Broc. Außerbem befanden fich in biefem Sahre 330 Localbanten mit einem Gefammtfapitale von 110,101898 Dollars in der ganzen Union. Doch läßt sich annehmen, daß die Einzahlung dieses Rapitals in derselben leichtfinnigen Weise wie bei der Bant der Bereinigten Staaten stattgefunden habe. Die Fremden, fast nur Englander, befagen ein Biertel ber Actien ber Bant ber Bereinigten Staaten, und ihr Umfat belief fich auf 255,175447 Dollars. Der Rotenumlauf ber B. bes Staats Reuport betrug 1833 etwa 12 Mill., ihr Borrath ebler Metalle aber nur 2 Mill. Dollars. Am 1. Jan. 1834 hatten 405 ber Localbanken 65 Mill. Dollars Roten in Umlauf und 14,250000 Dollars Metallgeld in Borrath. Außerdem gab es noch 101 Localbanten, beren Lage nur annähernb bekannt war; ihr Notenumlauf aber mochte 121/2 Mill. und ihr Borrath an Metallgeld 2,800000 Dollars betragen. Bufammen hatten die Staaten nordlich vom Botomac 414 und bie füblichen und weftlichen 88 Localbanten mit einem Rapital von zusammen 160 Dill. Dollare. Die Bank ber Bereinigten Staaten bagegen hatte 10,300000 Dollars Roten ausgegeben und einen Borrath bon 13,865000 Dollars Metallgelb. Am 1. Jan. 1835 bestanden in der Union 557 Localbanten mit 121 Zweigbanten, 196,250337 Dollars Rapital, 86,352698 Dollars Notenumlauf und 28,229256 Dollars Metallgelb. Die Bank ber Bereinigten Staaten aber hatte 25 Zweigbanken, 17,339797 Dollars Notenumlauf und 15,708369 Dollars Metallgelb. Fortwährend vermehrten sich diese B. auch im Laufe des J. 1835.

Der Prafibent Jadfon begriff balb nach bem Antritt feines Amte bas Treiben ber B.,

namentlich aber bas ber Bant ber Bereinigten Staaten, baber er auch mit biefer in offenen Rrieg gerieth. Ihn unterflütten barin die Demotraten, während die Bhige, die Gelbariftotraten, einen Rampf auf Leben und Tob mit ihm begannen. Doch Jacton flegte, und ber Freibrief ber Bant, ber bis 1836 lief, murbe nicht erneuert. Die Bant hatte bieber bie Ginfürfte ber Bundesregierung aufbewahrt und die Auszahlung ber Benfionen, Staatsschulben ur. f. w. beforgt; jest mußte fie auf Jackfon's Betrieb mit bem J. 1834 biefe Deposita jurudzahlen. Die Bant fchien für immer vernichtet. Inbeffen flegten bei ben Bahlen von 1835 in Bennfplvanien die Freunde ber Bant, da ihre Gegner unter fich uneinig geworden waren, und es bat nun die Bant die Gesetzgebung jenes Staats um einen Freibrief als Localbant Bennsylvaniens, welchen die Rammer der Repräsentanten ihr zusagte und der Senat nicht abauschlagen wagte, weil babei bem Staate große Bortheile zugestanden wurden. Es erhielt ber Freibrief 18. Febr. 1835 bie Sanction bes Gouverneurs von Bennsplvanien und bie Bant zugleich die Erlaubniß, auch mit Staatspapieren zu handeln. Sie bezahlte nun der Bundesregierung ben Betrag ihrer Subscription pari jurud, errichtete Agentschaften in ben bedeutenbern Stabten ber gangen Union und trat 1836 als "Bant von Bennfylvanien" ine Leben, anscheinend aus einer Nationalbant in eine Localbant verwandelt, bei welcher nur amerit. Bürger personlich ober burch Bollmacht abstimmen burften. Inzwischen hatten die Localbanten ihr Unwefen auf bas Bochfte getrieben und ben Geift ber Ueberspeculation fo angefeuert, baf 1837 allein in ber Stadt Reuport 1000 Bantrotte stattfanden und die B. insgesammt im Mai 1837 ihre Zahlungen einstellen mußten. Deffenungeachtet entstanden immer neue B., welche bem Schmindel noch mehr Ausbehnung verliehen. Man tann annehmen, bag es bamals 6-700 Localbanken in den Bereinigten Staaten gab. Diefelben machten den Pflanzer glauben, bag fie genug Krafte und Mittel befäßen, um bie Preife ber Erzeugniffe aufrecht zu erhalten, weil fie als alleinige Bestiger berfelben in Europa die Bebingungen porzuschreiben haben witrden. Die badurch veranlaßte ungeheuere Rotenausgabe mußte den Werth der Erzeugniffe herabbruden, und wirklich fielen fie auf zwei Drittel ihres Werths zurud. Die B. verkauften biefe Erzeugnisse, erhielten bafür gute Zahlungsmittel und löften mit biefen bie Noten au 65 von ben Bflangern ein, die fie ihnen gu 100 für die Broducte gegeben hatten. Namentlich zeichnete fich im Sommer 1838 bie Bant von Bennfplvanien burch bergleichen Unternehmungen aus. Es gelang berfelben, die Breise ber Baumwolle in Liverpool hinaufautreiben, doch nur auf turge Beit; benn balb bestätigte fich die Erfahrung, bag fein Gelbinstitut auf Erben Rraft genug besitze, um die Preise ber Baaren bestimmen zu konnen. Die Baumwolle fiel wieder, und die Bant von Pennsplvanien und alle andern Localbanten geriethen in die größten Berwidelungen, sodaß im Nov. 1839 alle die B., welche vor einiger Beit die Ginlöfung ihrer Roten begonnen, genothigt waren, fle wieder einzustellen. Es trat ein Buftand ber Dinge ein, gegen welchen ber von 1837 nur unbebeutend erichien. Der Credit ber Bant von Pennsylvanien litt außerorbentlich; ihre Actien fielen mehr und mehr und ftanden zu Ende des 3. 1840 auf 47 Proc. In diefer Zeit fingen die B., die von Pennfplvanien mit eingefchloffen, theilweife wieber an, ihre Roten einzulofen. 1841 fuchte man bie Angelegenheiten ber B. burch ein Gefet ju ordnen; allein ber Brufibent Thler gab weber bem ersten noch bem zweiten Gesegentwurfe seine Buftimmung, und zwar mit Recht, ba teiner bon beiben bas Uebel an ber Burgel angriff. hierauf ftellte im Gept. Die Bant von Bennfylvanien, gewöhnlich noch immer Bant ber Bereinigten Staaten genannt, ihre Zahlungen formlich ein. Ihre Roten verloren zu Anfang des 3. 1842 30 Broc., und ihre Actien wurden mit 41/4 begahlt. Gine Menge Localbanten fturgten, und eine gewaltige Aufregung herrichte in den Studten, wo fle ihren Sig hatten. Im April fingen viele B. an, ihre Roten wieder einzulosen, und bas neue Banigefet verordnete, baf biejenige Bant, welche bis jum 1. Sept. bie Ginlbfung ihrer Noten nicht begonnen habe, von ba an liquidiren muffe. Diefes Gefet hatte die wohlthatigften Folgen. Die Bahl ber B. verringerte fich um mehr als bie Balfte, und ju Anfang bes 3. 1843 bestand ber Gelbumlauf fast nur in ebeln Metallen.

Der mächtige Speculationsgeist, ber in ben Bereinigten Staaten bas ganze Boll befeelt, wird burch bas Bantwesen zwar nicht hervorgerufen, wol aber begünstigt. So find die Güter ber meisten Landbauer, Rauflente und Handwerter und die Actien von Eisenbahnen, Kanalen u. s. w. den B. verpfändet. Diese ungeheuere verpfändete Gütermasse wird demnach von den Bantspeculationen abhängig. Die Gitter sind zwar im productiven Gebrauch ihrer Bester, curstren jedoch zu gleicher Zeit als Gelbeswerth und scheinen auf doppelte Weise die Production zu befördern; allein badurch, daß sie als verpfändet circuliren, kommen sie in den Bereich der

Speculation. Die furchtbare Gelb- und Handelstrifis, welche Nordamerita (und zugleich anch Europa) in ben 3. 1857 und 1858 bestehen mußte, war bie Folge eines leibenschaftlichen Speculationsgeistes, ber, burch bie Lage und Ereigniffe ber Beit begunftigt, in allen wirthfchaftlichen Berhältniffen zu wilden Ausschreitungen geführt hatte. Die Ratastrophe brach zufällig mit ber Bahlungseinstellung ber Ohio Life and Trust Company, einer Actienbant, Die neben Belbgefchaften auch andere Unternehmungen betrieb, aus, und balb barauf faben fich fammtliche B. bes Landes in ben großen Strubel hineingezogen und mußten ihre Baarzahlungen und die Ginlösung ihrer Roten suspendiren. Man hat darum, daß ber Bruch junachft an ben Hauptorganen bes Berkehrs, an ben B., jur Erscheinung tam, bas Unbeil ber Be-Schaffenheit biefer Institute, namentlich ihrer maßlofen und wenig controlirten Rotenemission jur Laft legen wollen, aber gewiß mit Unrecht. Auch in Europa, wo es nirgends an ftaatspolizeilicher Ueberwachung und an Restrictionsgefeten für die B. fehlt, trat die Rataftrophe überall ein, wo eine Ueberspannung in den Geschäften und eine schwindelhafte Benutzung des Eredits fattgefunden hatte. Die infolventen ameritanischen B., freier gestellt und an ein felbftandigeres handeln gewöhnt, griffen vielmehr in ihrem eigenen Intereffe ju gemeinsamen Magregeln, welche ber Berwüftung Sinhalt thaten und die allgemein verschuldete Calamität schneller vorübergehen ließen. In der Union bestanden 1850: 824 B. mit 217 Mill. Dollars Kapital, 1854: 1208 B. mit 301 Mill., 1855: 1307 B. mit 332 Mill., 1857: 1416 B. mit 370 Mill. Dollars Rapital und 214,75 Mill. Dollars Zettelumlauf, 1860: 1642 B. mit 421,89 Mill. Rapital und 207,10 Mill. Zettelumlauf. Die meisten B. (303) hat ber Staat Neupork, bann folgt Massachusetts (174), fobann Bisconfin (108). Es besteht kein Staat in Nordamerita, ber nicht eine B. hatte, felbst Ranfas hat eine, Florida zwei; Jowa, wo 1850 noch keine B. waren, hat jest beren 12. Ginen tiefgreifenden und verhängnisvollen Ginfluß hat natürlich feit 1861 der große Bürgerkrieg auf die amerikanischen B. geäußert. Die B. wurden vielfach zu Staats-Finanzoperationen herangezogen, und viele find baburch vernichtet worden, mahrend andere großartige Gewinne gemacht haben. hierzu trat nun noch, lediglich burch ben Krieg hervorgerufen, eine neue Bantacte, bie ben Schlug ber «Loan-act of 1863» bilbet. Belche Umwandelungen biefes burchaus auf irrationeller Bafis ruhende Gefet in bem Bankvefen nach fich ziehen wirb, läßt fich zur Zeit nicht ermessen. (S. Bereinigte Staaten.)

Ueber das Bankwesen und die B. anderer Staaten, deren Geschäftsverkehr weniger entsscheidenden Sinsluß auf den Weltverkehr ausübt, s. die Art. dieser Staaten. Aus der Literatur über das Bankwesen sind namentlich hervorzuheben: Büsch, «Sämmtliche Schriften über B. und Münzwesen» (3. Ausl., Hamb. 1824); König Ostar von Schweden, «Ueber die B.» (beutsch von Feller, Lpz. 1843); Hübner, «Die B.» (2 Thle., Lpz. 1854); Coquelin, «Du crédit et des banques» (Par. 1850); die verschiedenen Schriften von Gilbart in London über Geschächte, Theorie und Praxis der B.; Ashburton, «The sinancial and commercial crisis» (Lond. 1845); Francis, «History of the Bank of England» (Lond. 1847); Courcelle de Seneuil, «Traité des opérations des banques» (2. Ausl., Par. 1854); Nieduhr, «Die Geschächte der königl. Bank in Berlin» (Berl. 1854); Telllamps, «Ueber die neue Entwickelung des Bankwesens in Deutschland» (4. Ausl., Brest. 1857); A. Wagner, «Beiträge zur Lehre von den B.» (Wien 1857); Moser, «Die Kapitalanlage in Wertspapieren» (Stuttg. 1862).

Bantier. Das Gewerbe bes B. ift ein Hillfsgewerbe des Handels. Der B. treibt aber auch felbst handel, nämlich Miethhandel mit Arbeit (er vermiethet seine Arbeit) und Kapital und Raufhandel mit Rapital. Bom allgemein vollswirthichaftlichen Gefichtspunkte betrachtet, ist das Gewerbe des B. ein infolge der Arbeitstheilung abgetrennter Zweig des Handelsgewerbs, vom privatwirthichaftlichen Gefichtspunkt betrachtet, ein felbftundiges Sanbelsgewerbe. Die vollswirthschaftliche Aufgabe bes Bankiergewerbs besteht, wie die der Banken, darin, daß es die Mittel zu einer bequemen und möglichst wohlfeilen Ansgleichung der Preise herbeizuschaffen, diese dem Handel zur Berfügung zu stellen und die Ausgleichungsgeschüfte selbst zu vermitteln hat. Daher besorgt der B. vorzugsweise folgende Geschäfte: Er wechselt Geldsorten um; er discontirt, traffirt und remittirt Wechsel für eigene und fremde Rechnung; er iberniumt das Incasso fremder Forderungen und Auszahlungen für fremde Rechnung; er eröffnet Geschäftsleuten laufende Rechnung; er nimmt verzinsliche und unverzinsliche Depositen an; er leiht Gelber gegen Unterpfand, Spothet, Unterfchrift oder Burgichaft aus; er tauft und verlauft Staatspapiere, Actien, Obligationen und andere Werthpapiere für eigene und fremde Rechnung. Große Bankierhäufer beforgen auch Gelbgeschäfte für ben Staat, vermitteln Staatsanleihen, zahlen für Rechnung bes Staats die Zinsen für solche aus. In Großbritannien und

Rorbamerita beforgen bie Brivatbanten viele von ben Geschäften, welche auf bem europ. Continent den B. obliegen, fast ausschließlich, mabrend bort andere folche Geschäfte, namentlich ber Geldwechsel, von besondern Wechstern beforgt werden. Begen des Mangels an zahlreichen und gutvertheilten Brivatbanten ist auf bem europ. Festlande bas Banklergewerbe von größerer Bedeutung als in Großbritannien. Das Allgemeine Deutsche hanbelsgesethuch rechnet bas

Bankiergeschäft, wenn es gewerbsmäßig betrieben wird, unter die Handelsgeschäfte.

Bankuste nennt man das von Banken ansgegebene Credit-(Papier-)Gelb. Die B. sind unverzinsliche Schulbscheine, welche von fog. Zettelbanten ausgegeben werben unter ber Bufage, dem Inhaber sofort auf Borzeigen und Berlangen (Präfentation) die darauf verzeichnete Summe in geprägtem Gelde und ber festgesetten Bahrung auszuzahlen. Die Geltung und ber Breis ber B. richtet fich nach bem Crebit ber Anstalten, welche fie emittiren, sowie nach. bem vorhandenen Bedürfniß nach folchen Zahlungsmitteln und dem Mage, wie diefem Beburfnig ichon auf andere Beife entgegengetommen ift. Die B. tonnen bem Sanbel große Dienste leisten, indem fie sich zu Bersendungen von Geld besser eignen als gemunztes Geld, und indem fie bas vorhandene gemiingte Gelb bei manchen Bahlungen ins Ausland vertreten. Allein weber konnen fie bas gemiinzte Gelb, welches gleichfalls feine ganz bestimmte wirthichaftliche Aufgabe hat, jemals gang erfeten und verbrangen, noch ift ihre Berwendbarteit eine unbegrenzte. Lange Beit ift ber Irrthum verbreitet gemefen, bag ein wohlfunbirtes Bankinftitut nach Willit B. ausgeben könne. Die Ausgabe ftögt auf doppelte Schranken. Sie kann nicht ausgebehnt werben einmal über ben Credit und bie Ginmechfelungsfähigfeit ber Banten, und bann nicht über bas Beburfnig bes Sanbels nach folden Zahlmitteln hinaus. Banken, welche bies nicht berücksichtigen, werben, wo ihren Noten nicht Zwangscurs verliehen ift, an ber Zuvielausgabe ju Grunde geben, und felbst der Zwangscurs reicht erfahrungsmäßig niemals aus, bie B. al pari ju erhalten; im Gegentheil werben mit Zwangscurs verfebene B. ichon um bes

Amangscurfes willen mit Distrauen betrachtet. Bgl. übrigens ben Art. Banten.

Banfrott ober Falliment nennt man ben Zustand ber Zahlungsunfühigkeit eines Schuldners (Falliten), welcher die Gefammtheit feiner Gläubiger nicht voll zu befriedigen vermag. Der Rame ift aus bem ital. banco rotto, b. i. zerbrochene Tafel, entstanben, weil fonst bie Bahlbant gahlungeunfühiger Raufleute öffentlich zerbrochen wurde. Wird ber B. nicht auf außergerichtlichem Wege durch Accord ober Bergleich abgemacht, so tritt Concurs (f. d.) ein. Der B. ift entweber ein unverschulbeter infolge von Ungludsfällen, namentlich von Berluften bei B. anderer Bersonen, wo teine Strafe verhangen und im Gegentheile der Gemeinschuldner mehrfacher Rechtswohlthaten theilhaftig wird, ober ein verschulbeter, boswilliger ober leichtfinniger B. Bahrend bei blos leichtfinnigem B. bem Gemeinschulbner nur übermäßiger Aufwand, gewagte und unüberlegte Unternehmungen oder nachläffige Geschäftsführung zur Last fallen, gehört zum Thatbestande des boswilligen B. (maliciosa decoctio) namentlich das hinterziehen von Befriedigungsmitteln ober ein sonstiges betrügliches Berfahren zum Schaben ber Gläubigerschaft. Nach ben Schulbrechten bes Alterthums verfiel ber Zahlungsunfühige in Saft und Anechtschaft, und die röm. Zwölftafelgesete gestatten sogar, den Gemeinschuldner zu zerftuden, damit jeber Glaubiger fein Recht an beffen Berfon wenigstene fymbolifch mahrnehmen tonne. Rach fpaterm rom. Rechte und ben beutschen Reichegeseten berlor ber Bankrottenr seine bürgerliche Ehre, und es konnte, wenn Betrug ober Fälschung concurrirte, ihn auch die daraufgesette Strase treffen. Aeltere Particularrechte strasen mit Ausstellung auf bem Lafterfleine ober am Branger, wobei ber Berurtheilte bier und ba einen gelben Sut tragen mußte, ingleichen, mas allein noch von ben nenern Gefetgebungen beibehalten ift, bei leichtfinnigem B. mit Gefängniß, bei böswilligem mit mehrjähriger Zwangsarbeit. In ben beutichen Befegen find biefe Strafen für bie Regel auch Richtfaufleuten angebroht, mabrend bas franz. und engl. Recht ein Criminalverfahren wegen B. nur gegen Raufleute anordnet. Nach dem franz. Gefet bom 8. Juni 1838 werden Raufleute bei einfachem B. mit Gefängnig bon 1 Monat bis ju 2 3., bei betrugerifchem mit Zwangsarbeit von 5-20 3. belegt. Gleiche Strafe trifft die Mitschulbigen des boswilligen Bankrotteurs. Im engl. Rechte tritt an die Stelle ber Zwangsarbeit Deportation; einfache Insolvenz führt zunächst nur in bas Schulbgefüngniß. Doch hat hier ber Zahlungsunfähige das Recht, nach 14 Tagen bei einem eignen Gericht (Insolvent debtors court) auf Freilassung anzutragen, wenn er sein Bermögen den Gläubigern abtritt, und tann, fofern er nicht betruglich gehandelt hat, hochstens auf brei Jahr mit feinem Gesuche gurudgewiesen werben. Der betrugliche B. gehört übrigens zu ben Berbrechen, wegen beren auch Frankreich, England und Amerika bie Angeschulbigten ausliefern.

Digitized by Google

Bants (Ebward), Synditus der freien und Hansestadt Hamburg, geb. baselbst 28. Febr. 1796, machte 1813 — 15 die Befreiungstriege gegen Frankreich unter ben hanseatischen Truppen mit und ftubirte bann bie Rechts - und Staatswiffenschaften in Gottingen, Berlin und Jena. Rachbem er auf letterer Universität im Sept. 1819 bie jurift. Doctorwürde erlangt, kehrte er nach Hamburg zurück und prakticirte hier als Abvocat, bis er 1821 zum Amtsund Gerichtsactuar in Ripebuttel ernannt wurde. Am 1. Mai 1826 als Staatsfecretar wiederum nach hamburg verset, ward er 17. Febr. 1837 jum Synditus erwählt. In diefem Amte machte er fich junachft in Betreff ber innern Angelegenheiten verdient, borguglich auf bem Gebiete ber Banbelspolitit, bes Boft- und Sifenbahnmefens, fowie nach bem großen Branbe von 1842 burch Forberung ber grofartigen Sielbauten und Bafferleitungsanlagen. Rugleich befundete er bei mehrern erfolgreichen Miffionen (z. B. nach England) und burch verschiebene Tractatsverhandlungen eine ungewöhnliche biplomatische Begabung. Rach Sieveting's Tobe übernahm er 1847 bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten Hamburgs und ging noch in bemfelben Jahre als Bunbestagsgefandter ber Freien Stubte nach Frankfurt. Rach ben Dargereigniffen pon 1848 ward er vom Bundestage als Bundesgefandter nach London gefchickt und von ber inzwifden errichteten Reichsvermeferschaft als Gefandter bes Reichs bestätigt. Nachbem er im Spatherbft 1848 in gleicher Gigenschaft in Ropenhagen gewesen, wirfte er bierauf als Bevollmächtigter hamburgs in Frankfurt fort und vertrat feine Baterstadt im Berwaltungsrathe und im Fürstencollegium ju Berlin fowie im Erfurter Barlamente und bei ben Dresbener Conferenzen. Rach Berstellung ber Bundesversammlung nahm er in dieser seinen Sit wieber ein. Doch ftarb er ichon 17. Dec. 1851 zu Bentaur bei Bevan am Genferfee. B. geborte feiner polit. Anfchamung nach ber conftitutionellen Richtung an und war ein ungewöhnlich tenntnigreicher Dann bon ftrengfter Rechtschaffenheit und milben Formen.

Baul's (Sir Joseph), Baronet, ein eifriger Beförberer ber Naturforfchung, geb. 4. Jan. 1743 ju Revesby-Abben in Lincolnibire, geft. 19. Juni 1820, ftammte aus einer urfpritinglich schweb. Familie, die etwa 100 3. vor ihm in England fich niedergelaffen hatte, und welcher auch ber Erauerspielbichter John B., ber in ber letten Balfte bes 17. Jahrh. fich einen Namen erwarb, angehörte. In Ston und Oxford gebildet, machte er 1765 eine Reife nach Reufundland und Labrador, und begleitete 1769-71 Coot auf feiner erften Reife um Die Belt. 1772 besuchte er die weftl. schott. Infeln und Island, die ihm reiche Ansbeute für die Naturgeschichte gewährten. Bereits 1771 in Orford jum Doctor der Rechte ernannt, wurde er 1777 Brufibent ber Koniglichen Societät, 1781 Baronet und 1797 Mitglieb bes Königlichen Geh. Raths. Das Frangofische Inftitut nahm ibn 1802 unter seine Mitglieber auf. Befonbers machte er fich verdient burch bie Begrundung und Leitung ber African-Affociation. Biele Naturforscher und Reisende, wie Blumenthal, Hornemann, Burdhardt n. a., verbankten ihm eifrige und uneigennlitige Unterftutung ibrer Bemilhungen. Abgefeben bon Auffagen in Zeitschriften und Beitragen zu ben Schriften gelehrter Gesellschaften, befonbers zu ben «Philosophical transactions», hat er nichts veröffentlicht als «A short account of the causes of the diseases in corn etc.» (Lond. 1805) und «Circumstances relative to Merino sheep» (Lond. 1809). Er hinterließ eine reiche Bibliothet, von welcher Dryander einen trefflichen Ratalog («Catalogus bibliothecae historico-naturalis B.», 5 Bbe., Lond. 1798 — 1800) fieferte, und eine ausgezeichnete naturhiftor. Sammlung, welche beibe er nach feines Bibliothetars

Brown Tode auf bas Britische Museum vererbte.

Banks (Nathaniel Prentis), amerik. Staatsmann, geb. 30. Jan. 1816 zu Waltham in Massachiete, arbeitete als Knobe in einer Baumwollspinnerei und erlernte dann die Massachienbanerei, vervollständigte aber durch sleisiges Selbstudium seine Bildung, sodaß er als öffentlicher Redner auftreten und die Redaction einer polit. Zeitung übernehmen konnte. Im Alter von 33 J. zum Mitgliede der Staatsgesetzgebung erwählt, ward er im solgenden Jahre Rechtsanwalt, 1851 Bräsident der Staatsgesetzgebung, als welcher er eine Coalition der demokratischen mit der Freibodenpartei bewirkte, wodurch die Herrschaft der Whigpartei in Massachusetts gebrochen wurde. Nachdem er 1852 zum Bundescongreß gewählt worden, wirkte er gegen die Redraska-Bill, demnach gegen die weitere Ausbreitung der Staatserei. Im nächsten Congreß sah er sich von der aus Anlaß jener Bill ins Leben getretenen republikanischen Partei zum Sprecher gewählt. 1857 erfolgte seine Wahl zum Gouverneur von Massachischen zum in dieser Stellung zeichnete er sich durch administratives Geschick und strenge Redlichkeit so sehr das das er noch zweimal wiedergewählt wurde. 1860 übernahm B. die Stellung eines Betriebsdirectors der Illinois-Centraleisenbahn, gab aber diese Stellung beim Ausbruch des

Bitrgerkriegs auf, um in bas Nationalheer zu treten. Er stieg rasch zum Divisionsgeneral, besehligte als solcher 9. Aug. 1862 in der blutigen, doch unentschiedenen Schlacht bei Cedar-Wountain in Birginien und wurde im Dec. desselben Jahres mit einem 25000 Mann starten Heere nach Neuorleans geschickt, wo er an Stelle des Generals Butler die Berwaltung des Depart. Louislana übernahm. Im Sommer 1863 leitete er die Berennung des startbesessigten Port = Hubson, das sich ihm 8. Juli ergab, führte dann einen siegreichen Feldzug im west. Louislana und occupirte im Oct. die Südwesstäuste von Texas. Nach seiner Rücksehr nach Neuorleans beschäftigte er sich mit der Reorganisation des Staats Louislana, regelte durch ein Statut die Beziehungen der befreiten Stlaven zu den Psslanzern und ließ 22. Febr. 1864 von denzenigen Bürgern des Staats, welche dem Bunde den Huldigungseid leisteten, eine Wahl neuer Staatsbehörden vornehmen, wobei zum ersten mal in den Bereinigten Staaten ein geborener Deutscher zum Gouverneur erwählt ward. B. nimmt eine hervorragende Stelle unter den amerik. Staatsmännern ein und ist mehrsach als Präsidentschaftscandidat in Borschlag gebracht worden, hat sich jedoch durch sein Morden geschadet.

Banksia, von Linné zu Ehren des berühmten engl. Reisenden und Naturforschers J. Bants benannte Gattung neuholländ. Sträucher aus der Familie der Proteaceen und der 4. Rlasse, 1. Ordnung, des Linnéschen Systems. Die Bantsien haben immergrüne, lederartige, einsache, bisweilen nadelförmige, oft filzige oder seidenhaarige Blätter und paarweise gestellte, von je drei gefürbten Decklättern umgedene Blüten, welche walzensörmige Rüchen bilden und eine viertheilige Blütenhülle besitzen, deren hohle Zipfel oft vier Staudbeutel einschließen. Der Griffel ist entweder so lang wie die Blume oder viel länger, weit aus ihr hervorragend. Die holzige, zweisächerige Frucht enthält viele geslügelte Samen. Die Bantsien sind schon seit langer Zeit zu Zierden der Gewächshäuser geworden, in denen jeht viele Arten cultivirt werden. Die gewöhnlichsten Arten sind: B. ericaosolia Lamk., mit nadelsörmigen Blättern, B. australis R. Br., mit linealen, abgestuhten Blättern, B. spociosa R. Br., mit linealen, halbgesiederten, unterseits schneeweiß-filzigen Blättern, u. a. m. Alle verlangen Heideboden und eine sorgfältige Pflege.

Sie werden durch Samen ober Stedlinge vermehrt.

Bann (mittellat. bannus, bannum; franz. ban; ital., span. und portug. bando; sümmtliche Formen entstanden aus dem goth. bandvjan) war vordem die Bezeichnung der Executivgewalt oder des Rechts eines öffentlichen Würdenträgers, bei Strase etwas zu gebieten oder zu
verbieten. Am höchsten stand der Königsbann, indem die Uebertretung eines königs. Besehls
mit 60 Solidi gedicht wurde. Den Grasen ermächtigte der B. nur zur Berhängung einer
geringern Buße. Bannen bedeutete daher zunächst so viel als besehlen, auferlegen, z. B. das
Erscheinen vor Gericht (bannitio, Borladung) oder bei dem kriegerischen Ausgebote (Heerbann). Seit der Ausbildung eines eigentlichen Strafrechts sprach man von einem Blutbanne oder der Gerichtsbarkeit über Capitalverbrecher, welche ansangs dem Inhaber vom
Könige oder bessen unmittelbarem Stellvertreter, dem Herzoge, verliehen sein mußte. Außerbem ist B. in dem Sinne als Friedlosigseit mit Acht (s. b.) analog, nur daß die Acht dem

weltlichen Rechte, ber B. (f. Rirchenbann) bem geiftlichen angehört.

Banner, Feldzeichen, um welches fich bas triegerische Aufgebot fammelt. Das Recht, bie Beerestheile einzuberufen, tam nach ber Reichsverfaffung zur frant. Beit hinfichtlich ber Lehnsleute den Gefolgsherren oder Senioren, hinfichtlich der Gemeinfreien den Grafen im Auftrage des Rönigs zu. B. bezeichnet aber auch das einzelne Contingent, welches unter einem besondern Feldzeichen fich anschloß, und so marb spater bas Reichsheer burch bie B. ber Bergoge, Grafen, Reichsstädte und berjenigen freien Herren gebildet, die mit einer größern Anzahl von Rittern und Anappen jugogen (Bannerherren). Symbol bes Oberbefehls mar bas Reich spanier, fruher in Wimpelform mit dem Bilbe bes Erzengels Michael, aber ichon feit dem 12. Jahrh. mit bem Abler, wenn auch noch nicht in ber spätern heralbischen Gestalt, welches bem Raifer durch einen Fürsten vorgetragen wurde. Das Recht zum Borftreite bezeichnete die Sturmfahne, welche insgemein die Schwaben, zwischen Rhein und Wefer die Grafen von Arnsberg, jenseit bes Rheins ber Bergog von Lothringen führten. Rachbem die allgemeine Aufnahme ber Feuerwaffen und die Umwandlung der Reichs- und Gefellschaftsverfaffung zur allmählichen Erfetung ber Feubalmiliz burch Solbtruppen unter im neuern Sinne militärischen Befehlshabern geführt hatte, verlor das B. seine ursprüngliche Bedeutung, und die Fahne trat an seine Stelle. Richtsbestoweniger bilbete bas Recht gur Gilhrung bes Reichsbanners, feitbem ber Plan, für ben im Westfälischen Frieden restituirten Kurfürsten von der Pfalz ein Reichserz-



bannermeisteramt zu stiften, besonders an Bürtembergs Widerspruch gescheitert war, eins bon ben nichtigen Streitobjecten, welches die Bürdenträger des seinem Zwede entfremdeten Reichs immer von neuem hervorzogen. — Auch in der Schweiz hieß das Feldzeichen B., der Träger Bannerherr, und das Bannerherrenamt wurde in den Cantonen zur hohen Sprenstelle. — Der Deutsche Befreiungskrieg brachte wieder die Benennung B. für Freiwilligencorps und deren Abtheilungen in vorübergehende Aufnahme. «B. der freiwilligen Sachsen» nannte sich die nach der Schlacht bei Leipzig unter dem ruff. Gouvernement gegen die Franzosen ausgerüstete Schar, welche jedoch schon 1814 wieder auseinanderging. Die Borte Banner, Panier und beibe zunächst aus der franz. Form banniers entstanden, welche ebenso wie das ital. dandiers und span. dandera im frühern Mittelalter aus dem goth. dandva, d. i. Zeichen, abgeleite worden ist. Mit dem Worte Fahne (goth. kana, althochdeutsch fano) steht B. etymologisch in

gar teinem Bufammenhange.

Banurechte find Befugniffe, deren Inhaber gewiffe Berpflichtete nöthigen kann, bestimmte Beburfniffe ansichlieflich ober vorzugsweise burch ibn befriedigen zu laffen, wol gar ein beftimmtes Dag ihres prafumtiven Bedarfs bei ihm felbft bann zu erheben, wenn ihr Bedarf and nicht die Bobe jenes Mages erreicht. Sie waren ben Romern unbefannt, und wurden wu ben Inriften, obwol nicht gang richtig, als beutsch-rechtliche Servituten bezeichnet. Die B. find birecte, wenn auch in ber Regel räumlich begrenzte Monopole. Sie entsprangen aus ber allgemeinen Gewohnheit bes Mittelalters, bas Factum jum Recht zu machen. Bar 3. B. eine Mühle lange Zeit die einzige in einer Gegend gewesen, so erlangte fie, besonders wenn ihr Befiber fonft Gewalt hatte, etwa ber Grundherr war, bas Recht, ihre Mahlgafte zu Dahlpflich tigen zu machen, die entweder ihr ganzes Korn ober boch so viel wie früher bei ihr mahlen laffen mußten, wenn auch zehn neue Mühlen in der Umgegend entstanden waren. Reben dem Mühlzwang gab es auch namentlich einen Bierzwang, ben meift die Städte übten. Richt minber erhielten die Bunfte ihre B., fofern es ben Bewohnern einer Stadt nicht geftattet ward, answarts Zunftartifel fertigen zu laffen. Auch vieles andere, bis auf das Mufithalten, Schweineschneiden, Abbeden und Lumpensammeln, ward Gegenstand von B. Die B. haben ben Rachtheil der Monopole überhaupt. Sie beeinträchtigen die persönliche Freiheit zu Gunsten einzelner, nicht bes Ganzen. Sie erstiden ben Betteifer und nahren in bem Berechtigten eine bequeme Trägheit, bei ber jeber Fortschritt wegfällt. Auch tragen fle zur Nahrungslofigkeit bei, sofern fie viele abhalten, fich bem burch bas B. in wenige Banbe gebrachten Gefchaft zu widmen. Die völlige Anflösung dieses Berhaltniffes ist baber auch in den Staaten, wo noch keine Gewerbefreiheit grundfätlich besteht, in neuerer Zeit angebahnt worden, meift im Wege ber Ablöfung.

Banos, b. i. Bäber, heißen in Spanien sowie in ben ehemaligen und den gegenwärtigen span. Colonien eine Menge Ortschaften, von denen jedoch die meisten keine Mineralquellen oder Bäder haben. Am berühmtesten ist B. de Bejar, ein Dorf und Badeort mit 1420 E. in der span. Prodinz Cáceres, nahe der Nordgrenze von Estremadura. Der Ort liegt überaus malerisch und annuthig im Thale des Ambros, am Eingange einer engen, selsigen und reichbewaldeten Schlucht, und hat alkalische Schwefelquellen von 34° R. Das Thal des Ambros, der in den Alagon sließt, ist mit Olivenhainen erfüllt, die Bergabhänge mit Beinreben, weiter hinauf mit Kastanienwaldung bedeckt. Der Ort kommt schon im Mittelakter unter dem Namen Balneos vor. Bei demselben bestegte Ney 1809 die Lusitanische Legion mater Wilson.

Bautam (d. i. wiberspenstig), eine Residentschaft ber niederländ. Insel Java, die beren Westede umfast und (1857) auf 183 D.-M. 577107 E. zählt. Die Küste ist im N. stach und sehr ungesund, im W., an der Sundastraße, bergig und von vielen Alippen besett, im S. meist miste und klippig. Das Binnenland steigt im Gunong-Rarang die 5839 F. hoch. Die Eingeborenen zeichnen sich durch Harbardsselt aus, aber auch durch größere Betriedsamkeit als ihre Landsleute. Neben Reisbau treiben sie Biehzucht zur Aussuhr von Büsseln und Ziegen. Auch fertigen sie gröbere Baumwollzeuge, die einen Theil des Binnenhandels ausmachen, gesuchtes Ananasgarn, irdenes Geschirr, Matten u. s. w. Den Fischsang und das Sammeln von esbaren Bogelnestern betreiben 2000 Hausstände mit 700 Fahrzeugen. Außer Reis werden auch Kotospalmen, Kassee, Zimmt und Pfesser cultivirt. Der Haupthasen ist Anjer (s. d.). Die Hauptstadt Ceram oder Serang (Sirang), Sig des Residenten, in hober Lage an dem Kreuzungspunkte der Hauptsträßen des Landes, hat eine kleine Besatung. 3 M. im R. von ihr liegt die ehemalige Hauptstadt B. an der Bantambucht der Nordküsse, obschischen, wie der von Anjer, 1858 dem auswärtigen Handel erösset und verfallen, obschool der Hasen, wie der von Anjer, 1858 dem auswärtigen Handel erösset wurde. B.

war seit bem Ansang bes 15. Jahrh. ein mohammeb. Reich, zu welchem lange Zeit die sübl. Ede von Sumatra und die Westüsste von Borneo gehörten, und das durch Beherrschung der Sundastraße große Bedeutung hatte. 1595 legten die Holländer unter Hontmann, nach Berdrängung der Portugiesen, die erste Niederlassung zu B. an, und ebendaselbst gründete im Ansang des 17. Jahrh. die Oftindische Compagnie der Briten eine Factorei, welche 1669 die erste Theeladung nach England schickte. Die Engländer wurden jedoch 1680 von den Holländern vertrieden. Damals war die Stadt B. der vornehmste Handelsplat im Oftindischen Archivel, der Hauptstapel des Psessers von Java, der Mustaten und Gewürznelten von Ternate und Banda. Der mohammed. Sultan wurde 1683 niederländ. Basall. Im Ansang des 19. Jahrh. nahmen die Niederländer sein Reich in ünmittelbaren Besth.

Banz, Schloß nebst Herrschaft im bair. Areise Oberfranken, im Bezirk und 1 St. siibweftlich von Lichtenfels, in einer herrlichen, noch burch Anlagen verfchonerten Gegenb am Main gelegen, war urfprünglich eine Benedictinerabtei, die um 1058 von Alberada, Gemahlin Albert's von Babenberg, gestiftet wurde, sich aber erst seit dem 12. Jahrh., unter fortwährenden Reibungen und Streitigkeiten mit ihren Schutvögten und Lehnsherren (Bamberger Hochstift), allmählich hob und endlich im 14. Jahrh. unter Abt Konrad III. von Redwit zur Blüte gelangte. Im Bauernkriege wurden 1525 die Conventualen vertrieben und die Gebände zerftört. Erst dem 1529 gewählten Abte Alexander von Rothenhan gelang es, wieder Conventualen zu sammeln und bas Stift zu reorganistren. Durch ihn wurde die Bibliothet und eine gelehrte Schule begrundet, die fehr balb in Aufnahme tam. Doch nach feinem Tobe erfolgte wieder eine gangliche Auflösung, indem die Dehrzahl ber Conventualen fich der Reformation zuwendete, bis der Abt Johann Burchard 1575 gleichsam ber zweite Stifter ber Abtei wurde, die nun unter ihm sowie unter seinem Nachfolger Thomas Bach wieber in glanzende Berhältniffe tam. Der Dreifigjahrige Krieg gerftorte alles von neuem. Drenftierna fchentte bie Abtei nebft ihren Befitzungen bem Markgrafen Georg von Bairenth, ber fie jeboch fpater ben guridkehrenden Conventualen wieder abtrat. Bon den spätern Aebten ist insbesondere Gregor Stumm zu nennen, ber die Bibliothet wiederherstellte und ein Ming-, Runft- und Raturaliencabinet begründete. Der lette Abt war Gallus Dennerlein; unter ihm wurde 1802 das Stift aufgehoben. Die Bibliothet tam nach Bamberg, bas Münzcabinet nach München; bas Naturaliencabinet, bas besonders reich an Betrefacten aus ber Umgegend ift, verblieb zu B. Die Abtei, welche gegenwartig für bas iconfte ber frant. Schlöffer gilt, taufte nebft ben junachftgelegenen Gittern ber Bergog Bilhelm von Baiern, ber bie Beftigung zu feiner Commerreftbeng wählte und 1837 auf feinen Entel, den Bergog Maximilian, vererbte. In ber iconen Rirche gu B. ift das Dentmal des Marschalls Berthier. Am andern Ufer des Main liegt der besuchte Ballfahrtsort Bierzehnheiligen (f. b.). Bgl. Sprenger, «Diplomatische Geschichte ber Benedictinerabtei B. » (Mitrub. 1803); Desterreicher, « Geschichte ber Berrschaft B. » (Bamb. 1833); Theobori, "Gefchichte und Befchreibung bes Schloffes B." (2. Aufl., Milnch. 1857).

Bashab, s. Affenbrotbaum. Baphömet, ein nicht auftlärbares Symbol ber Tempelherren (f. b.), das man schon in frühern Zeiten site ben entstellten Namen Mohammed hielt, indem man die Glieber des Orbens einer Hinneigung zum Islam beschuldigte. Nach Hammer's Ansicht in den Annbgruben des Orients» (Bd. 6) sind die in mehrern Alterthimersammlungen sich vorsindenden Symbole dieser Art von Stein, mannweiblich mit zwei Köpsen oder zwei Geschtern, übrigens von weiblicher Bildung, grüßtentheils mit Schlangen, Sonne und Mond und andern Attributen umgeben und mit meist arab. Inschriften versehen. Der Name B. soll hiernach so viel als Feuer-

taufe ober gnoftifche Saufe bebenten.

Bantleia, eine von Bentenat benannte Pflanzengattung aus der 10. Alasse, 1. Ordnung, des Linne'schen Systems und der Familie der Schmetterlingsblittler, deren Arten in Rordamerika wachsen. Es sind perennirende Stauden mit dreizähligen, selten einsachen Blüttern, einzelnen, in den Blattwinkeln stehenden oder in endstündige Tranden gestellten Blüten und aufgeblasenen, kurzgestielten, mehrsamigen Hillen. Eine Art, B. australis Rod. Br., don Bentenat zu Podalyria gerechnet, mit kahlen, sastwollen Stengeln, dreizähligen Blüttern und langen Tranden großer, blaner Blumen, ist eine beliebte Zierpflanze der Gärten geworden, wo sie auf trästigem Boden ahne besondere Pflege gedeiht und gleich andern, ebenfalls im Freien aushaltenden Arten (z. B. B. alba, mit weißen Tranden, B. lancoolata und tinctoria, mit gelben Tranden) durch Zertseilung der Wurzelstöcke leicht vermehrt werden kann. Die Blütter der B. alba enthalten einen blauen Farbestoff.



Baptiften, b. h. Täuser (vom griech. baptizein, tausen), neunt sich eine vielberzweigte christl. Sette ber neuern und neuesten Zeit, welche die in den großen christl. Kirchengemeinschaften übliche Tause als ungültig verwirft und, im Gegensaße zu jenen, allein die wahre schriftgemäße Tause zu haben behauptet. Wit den deutschen Wiedertäusern (s. d.) der Reformationszeit stehen sie ebenso wenig wie mit den Mennoniten oder Tausgesinnten (s. d.) in einem äußern Zusammenhang, odwol sich eine innere Berwandtschaft mit den erstern gar nicht verkennen läßt nnd namentlich in der neuesten Entwickelung des Baptismus immer unverhohlener zu Tage tritt. Dagegen hat sich in demselben Maße, als bei den aNeutäusern» die ältern anabaptistischen Anschauungen wieder zum Borschein kommen, die wesentliche Berschiedenheit derselben von den Mennoniten immer allseitiger herausgestellt.

Gine allgemeine Charatteriftit bes Baptismus ist bei bem unaufhörlichen Auftauchen immer neuer Gestalten beffelben schwierig, ja fast unmöglich. Die Berwerfung ber Rinbertaufe, als nicht begründet in Beiliger Schrift, ift nichts ben B. Gigenthumliches. Die Forderung, Die Taufe nicht burch Besprengung, sonbern burch Untertauchen in fliegendes Baffer zu vollziehen, war wenigstens nicht von vornherein allen baptiftifchen Parteien gemeinsam und wird noch jest bon einem Theile ber amerit. B. nicht anerfannt. Die Bewohnheit, folche, die zu ber Gefte übertreten, noch einmal zu taufen, scheint dagegen bei allen B. (im Unterschiede von ben Dennoniten) fich vorzufinden, baber fie nach firchlicher Anschauung allerbinge wirkliche Wiebertäufer find, obwol fie ebenso wie die Wiedertäufer der Reformationszeit diefen Namen von fich ablehnen und alle, die nicht nach ihrem Ritus getauft find, überhaupt als Ungetaufte betrachten. Bur leichtern Uebersicht fann man ben altern und ben neuern Baptismus unterscheiben. Der erstere hat seinen Ursprung in England genommen und behauptet, in ununterbrochener Trabition die von der alten brit. Rirche und nachmals bis auf Wicliffe im geheimen fortgepflanzten Grundfage ber apostolifchen Beit bewahrt ju haben. Geschichtlich nachweisbar find jeboch bie Anfänge des engl. Baptismus erft seit 1618, da die unter Heinrich VIII. und Elisabeth nach England gekommenen und graufam verfolgten holland. Wiedertäufer fcwerlich als die Stammvater ber engl. B. betrachtet werben tonnen. Bielmehr find biefelben, bochftene angeregt burch jene ältern Borgänger, als eine vorgeschrittene Resormpartei aus den engl. Puritanern und Inbependenten hervorgegangen. Jebenfalls ift ber altere Baptismus feiner Grundrichtung wie feinem Entwidelungsgange nach ein national-engl. Gewächs. Er theilt mit den übrigen Denominationen bes engl. Brotestantismus bas vorherrichend reformirte Geprage und bildet nur bas ber engl. Orthoboxie überhaupt eigenthümliche ftarre Festhalten bes Bibelbuchstabens, namentlich auch bie Bermischung ber Unterschiebe zwischen Altem und Reuem Testament, bis zum Extrem aus. Einzelne aus bem Zusammenhange geriffene, meift misverstandene Bibelftellen werden in kleinlich einseitiger Beise in den Bordergrund des religiösen Bewußtseins geschoben und als Anlaß zu immer neuen Settengestalten benutt. Im Bufammenhange hiermit ftebt bie Beringschätzung ber theol. Biffenschaft, beren ernstere Bflege einen solchen bilettantischen Bibelgebrauch nicht auftommen laffen würde, und ber in neuerer Zeit immer entichiebener hervortretenbe pietistische Wiberwille gegen jebe feste außere Glaubensnorm als eine Beeinträchtigung des allgemeinen Priesterthums und der freien Schriftforschung aller Gläubigen. Infolge dieses, allen Formen bes Baptismus gemeinsamen religiöfen Subjectivismus, ber am Bibelbuchstaben nur eine scheinbare Schrante feiner Willfür findet, ift Lehre und Sitte ber B. fortwährend im Flusse begriffen, und namentlich in dem an religiösen Absonderlichteiten überreichen Amerika kommen fast jedes Jahr neue baptistische Sektengestalten zum Borschein. Die erste baptistische Gemeinde in England wurde 1633 gegründet. Schon feche Jahre fpater verpflangte Roger Williams ben Baptismus nach Amerita und fliftete bort ben Kleinen Staat Rhobe-Island, ber von haus aus baptistisch gestaltet wurde. In England nach vorübergebender Dulbung burch Cromwell als eifrige Revolutionare verfolgt, wurden fie erft unter Wilhelm III. jugleich mit ben übrigen Diffentere in die Toleranzacte von 1689 mit einbegriffen. Sie genießen seitbem gleiche Rechte mit ben Congregationalisten und Bresbyterianern. In Amerika blieben fie lange Zeit hindurch fast nur auf Rhobe-Beland beschränkt und zählten noch 1707 erst 17 Gemeinden. Erft feit bem Unabhängigkeitetriege, an bem fie mit befonderm Gifer fich betheiligten, erfolgten maffenhafte Uebertritte zu ihrer Gemeinschaft, sodaß fie jest, nachft ben Dethodiften, die gablreichste prot. Denomination in Nordamerika bilben.

Die innere Entwickelung bes Baptismus spiegelt die verschiedenen in der epistopalen und presbyterianischen Kirche Englands hervorgetretenen Richtungen in der Form von ebenso viel selbständigen baptistischen Setten ab. Die beiden Hauptparteien, welche bis in die Ursprünge t

t

bes engl. Baptismus hinaufreichen, find bie Particular-Baptifts und bie General-Baptists (Universal=Baptists oder Free=Will=Baptists, auch arminianische B. ge= nannt), von benen die erstern an ber calvin. Brabeftinationelehre fefthalten, die lettern biefelbe ebenfo wie die Arminianer (f. b.) verwerfen. Erftere find bei weitem bie gablreichern. In England bilben fie 12-1300, in Amerika an 8000 Gemeinden, während die Free-Will-Baptifis in England nur 120, in Amerika gegen 1100 Gemeinden zuhlen follen. Unter den Free-Will-Baptifts haben ebenfo wie unter ben Arminianern liberale theol. Meinungen Gingang gefunden, und die Unitarier ober Autitrinitarier (f. d.) pflegen diefelben den Anhängern ihrer Grundfütze zuzuzählen; auch die pietistische Abneigung gegen die wissenschaftliche Theologie ist bei ben Universalbaptiften langft überwunden. Dafür trennte fic aber 1770 ber orthoborere Theil und bilbete als General-Baptifts-Rew-Connexion eine felbständige Rirchengemeinschaft mit einem eigenen, 1798 gegründeten theol. Geminar (Evangelical academy), jest zu Longhborough. Auch die Barticularbaptiften haben jest viel von der alten Schroffheit aufgegeben und befiten blühenbe theol. Schulen und einige namhafte Gelehrte. Früher verwarfen diefe B. jede Betheiligung des Chriften an Staatsamtern und Ariegsbienften, doch find fie langft bavon zuruckgetommen; auch in ihren gottesbienftlichen Ginrichtungen unterfcheiben fie fich feit ber Ginführung bes Rirchengefange in nichts von ben Breebyterianern. Dafür haben aber nach und nach eine ganze Menge Heiner Barteien fich ansgeschieben, in welchen bie gange Schroffheit bes altbaptiftischen Buchftabenwefens gum Ansbrude tommt. Dahin gehören die Sabbatarier oder Seventh-Day-Baptifts, 1665 von Franz Bompfielb gestiftet, welche statt des Sonntags den Sonnabend seiern, und die Tunker, welche nur das Untertauchen der Täuslinge in einen Fluß oder Teich für schriftgemuß halten und baher selbst bie an Erwachsenen vollzogene Taufe, wenn fle nur burch Befprengung erfolgte, wiederholen. Namentlich die letztere Partei, welche in Nordamerika über 50 Gemeinden zählt und fich für Ausbreitung ihrer Grundfape fehr eifrig zeigt, hat die geistesbeschränkte Bibliolatrie, verbunden mit pietiftifcher Beltflucht, aufs außerfte getrieben. Dem Bibelbuchstaben gehorfam, ziehen sie in apostolischer Tracht, in groben Röden ohne Knöpfe, umber und fordern von den a Bollfommenen » bie Enthaltung von allen a weltförmigen » Genüffen ober Befchäftigungen. Außer ber Taufe und bem Abendmahl, bas fie nachts als Abichlug ihrer Liebesmahle feiern, betrachten fie die Fußwaschung, die lette Delung und ben Brudertug als Saframente. Die Anhänger des Tunkerthums rekrutiren sich fast nur aus den ungebildeten Rlassen. Den Tunkers nabe verwandt find bie Bryflianer (von Ronrad Bryfel, einem Deutschen, 1724 gestiftet), welche ebenfalls ben Sabbat feiern, bon ben . Bolltommenen » die Ehelofigfeit fordern und ju Neu-Ephrata am Fluffe Cocaldio ein großes Wiedertauferfloster errichtet haben. Ferner find zu nennen bie Barb-Shell-Baptifts, eine Fraction ber Particularbaptiften, welche alle firchlichen Bereine, Diffionen, Tractatgefellichaften u. f. w. berwerfen, weil bies bem göttlichen Rathschluß mit menschlichem Borwit vorgreifen beiße, und die von einem Müllerfnecht Albrecht 1803 gestifteten Jumpers (Springer), eine Mifchung von B. und Methobiften, welche ihren Namen bon ben heftigen Budungen ber methobiftifchen Biebergeburt haben und fich ihrer volltommenen Gunblofigfeit ruhmen. Bieberum benunen anbere Barteien ben Bibelbuchftaben, um fich bas Joch ber reformirten Orthoboxie möglichst zu erleichtern. Go bie Reformed. Baptifts ober «Junger Christi», nach ihrem Stifter auch Campbelliten genannt, welche nichts als Glaubensvorschrift anerkennen, wofür fich nicht ein ausdritckliches «Go fpricht ber Berr» anführen läßt, und ftatt jedes Befenntniffes nur die Taufe fordern gur Sundenbergebung und Biebergeburt. Ferner bie fehr jahlreichen, aus B. und Bresbyterianern hervorgegangenen «Chriften» (Chriftian-Connexion), welche bie Lehren von ber Dreieinigfeit, Bolle unb Teufel, die Fest- und Sonntage als schriftwidrig verwerfen, weder in der Taufe noch in der Che eine göttliche Anordnung sehen und allen Gemeinbegenoffen bas Prebigen gestatten. Endlich die Six-Brinciples-Baptifts, welche ihr Glaubenebetenntniß in den Bebrder 6, 1. 2 aufgeführten feche Buntten ausgesprochen finden.

Die Gesammtzahl ber amerit. B. mag an 6 Mill. betragen. Die Kirchenversuffung ift bei allen die congregationalistische ober independentische, nach welcher jede Einzelgemeinde volltommen souverun ist und nur zu freien Berathungen mit ben andern, bem Bunde angehörigen Gemeinden zeitweilig die Bundesversammlungen beschickt. Kommt es auf den Bundesversammlungen zu wichtigern Meinungsverschiedenheiten, so wird die Minorität in den Bann gethan und bildet eine neue Sette. Als Gegengewicht gegen die allem Independentismus eigene Richtung auf fortwährende Settenzersplitterung sind indeß gerade von den B. in England erfolgreiche Bestrebungen

ausgegangen, die Gläubigen ber verschiedensten Denominationen zu gemeinsamem Sandeln zu pereinigen. Go murbe icon 1813 in England bie Baptift - Union gegründet, um alle Barticular - und Universalbaptisten, welche fich zu ben gewöhnlich so bezeichneten evang. Glaubensartiteln betennen, zu gegenseitigem brüderlichen Bertehr und zu gemeinsamer Arbeit an ber «Förberung bes göttlichen Reichs» zu vereinigen. Eine ahnliche, nur noch umfaffendere Tenbeng hat die hauptsächlich unter baptistischer Anregung entstandene Evangelical-Alliance, welche auf Grund von neun Artikeln die « Rinder Gottes » aller evang. Denominationen umfaffen will und fich neuerdings auch über Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz und die Riederlande ausgebreitet hat. Abgesehen von jener fleinen, bereits erwähnten Fraction, haben bie engl. und amerit. B. für Unterdrudung bes Stlavenhandels, außere und innere Miffion, Bibelverbreitung u. f. w. von jeher einen besonders regen Sifer an den Tag gelegt, und selbst unter ben Genoffen einer und derfelben Denomination bilben jene chriftlichen Liebeswerke, welche man als Arbeit für bas Reich Gottes zu bezeichnen pflegt, bas vornehmfte Bindemittel. In bem Mage, ale in allen diefen Areifen auf die perfonliche Gläubigfeit oder auf die aRinbicaft bei Gott» (freilich in bem bestimmten, burch bie neun Artitel ber Alliang am beutlichsten bezeichneten Sinne) Gewicht gelegt wird, hat fich die firchliche Engherzigkeit bes altern Baptismus bedeuten gemilbert, und namentlich unter bem Ginfluffe Robert Sall's, eines ber angefebenften Theologen ber Particularbaptisten, hat neuerdings bie Abendmahlsgemeinschaft mit gläubigen Gliebern anderer Rirchengemeinschaften (open communion) bei einem großen Theile ber B. Gingang gefunden. Freilich ift biefe offene Communion einer ber hauptstreitpunkte amifchen bem altern angloamerit. Baptismus und ben namentlich von Deutschland ausgegangenen Rentanfern, welche auf ber gefchloffenen Abendmahlsfeier (strict ober close communion) bestehen, bamit nicht die burch die baptiftische Taufpragis ausgeschloffenen Beltfinder burch bas Abendmahl

in die Gemeinde ber Beiligen hineinfommen. Diefe neutauferifche Richtung ift überhaupt fehr forgfältig von dem altern Baptismus ju fcheiben. Sie ift ein Rind ber jungften Bergangenheit und hauptfachlich aus ber kirchlichen Reactionsstimmung der fünfziger Jahre hervorgegangen. Ihre Heimat ist Deutschland, und awar faft mehr noch bas lutherifche als bas reformirte, namentlich aber die fcon langft pietiftifch erregten Gegenden Bestfalen, bas Bupperthal und einzelne Striche von Sannover, Rurheffen, Raffau, Schleswig und Oftpreußen. Die erste Baptistengemeinde in Deutschland wurde 1834 bon bem Raufmann Omten gegründet, ber fich mit einigen ihm verbundenen «Bibellefern» von der Berwerflichkeit der Rindertaufe überzeugt hatte und von einem gufällig nach hamburg gekommenen amerik. B. die «Taufe» erhielt. Aber erft feit dem großen Reactionsjahre 1851 begann der Baptismus sich weiter zu verbreiten. Altluth. Separatistengemeinden und pietistische Conventifel, wie der 1850 zu Elberfeld gegründete Britderverein, fchieden immer aufs nem baptistische Gemeindlein aus fich aus, welche durch ihre unermudlich thatigen «Wiffionare» neue Anhänger um fich fcharten. Ginzelne Geiftliche ber Lanbestirche traten zu ihnen über. Bornehmlich fanden fle jedoch Anklang unter den niedern, der theol. Wissenschaft unzugunglichen Bolks-Kaffen. Die meisten beutschen Baptiftenmiffionare find aus bem Bandwerterftanbe, Bürftenbinder, Schloffer, Maurer, Schreiner, Schneiber und Schuster, welche traft des allgemeinen Priefterthums predigen, taufen und das Abendmahl reichen und durch Bibel- und Tractatvertheilung, Bünglingsvereine, Sonntagsschulen und erbauliches Bibellesen gerade unter dem religibs erregbaren Theile ihrer Standesgenoffen gablreiche Anhänger werben. Der Grundzug diefes bentschen Baptismus ift ber Gegensatz gegen die «Allerweltstirche», in welcher Wiedergeborene und Unwiedergeborene unterschiedelos durcheinandergewürfelt sind, gegen die polizeilich privilegirte Staatstirche, welche von ihnen als Babel bezeichnet wird. Dafür wollen fie bie fichtbare Gemeinde der Heiligen bilben, in welche nur Gläubige oder «Kinder Gottes» aufgenommen werden. Aus diesem Grunde vornehmlich verwerfen fie die Kindertaufe und taufen keinen, von beffen persönlicher Gläubigkeit fie fich nicht, soweit es Menschen möglich ist, burch sorgfültige Brusaug iiberzeugt haben. Obwol fie nicht leugnen, daß auch außerhalb ihres Bundes Gläubige anzutreffen feien, fo betrachten fie boch fich felbft als bas ausermablte Bolt Gottes, als bie auch leiblich sichtbare Gottesgemeinde, und einige von ihnen gehen, wie die amerik. Jumpers, fo weit, fich ihrer vollkommenen Sündlofigkeit zu rühmen. Für eine ihrer Hauptaufgaben halten fie es baher, die Landestirchen von allen gläubigen Gliebern nach und nach zu entleeren, damit jene bann völlig als Wert bes Teufels offenbar werben. Schon ihr officieller Rame Gemeinbe ber getauften Christen und bie Unterfcheidung zwischen «Christen» und aBelt» ober gar zwifchen Christen und Gottlosen, womit fie ihren Gegenfat zur Staatsfirche anbeuten wollen, beweist, daß der Mittelpunkt dieses Neubaptismus nicht die Taufe, sondern der pietistischeindependentistische Kirchenbegriff ist, welcher die «Rirche oder die Gemeinde Gottes» als die Summe aller gläubigen Individuen faßt. In dieser Beziehung erscheinen diese deutschen B. als die Geistesverwandten einer Reihe von altchristlichen Separatistenvereinen, der Montanisten, Novatianer, Donatisten u. a., und schließen sich aufs engste den ältern Wiedertäufern der Ressormationszeit an. Mit den letztern haben sie auch die aggrefstve Tendenz gegen die Landestrüchen gemein, welche sich oft in heftigen Ausbrüchen Luft macht, und den zudringlichen Bestehrungseiser, welcher sie fortwährend mit der Polizei in Constict bringt.

Bur Abwehr biefer Separationsbestrebungen hat fich bas orthobore Lutherthum genöthigt gefeben, ben Begriff ber Rirche als gottliche Inftitution, ben priefterlichen Bernf bes Gnabenmittelamtes und die abbjective» Birtfamteit der Satramente unter bebentlicher Annaberung an bie rom. Kirche zu betonen, während der luth. Bietismus ebenfo wie die reformirte Orthodoxie fich gegenüber bem Baptismus, ber nur die Confequenzen ihrer eigenen Lehre gog, wehrlos gezeigt hat. Defto eifriger zeigte fich namentlich in luth. Lanbern bie Staatsgewalt, bie B. ju verfolgen. In Medlenburg wurden fie mit Gelbstrafen belegt, ins Gefängniß geworfen und mit Gensbarmen über die Grenze gebracht, in Schaumburg-Lippe die Theilnahme an baptistischen Berfammlungen mit 1—2 Monaten, geistliche Amtshandlungen mit 6 Monaten Kerler bestraft. Achnliches geschah in Breußen, Aurhessen und Nassau. Bährend von allen Seiten Nachrichten einliefen von nachtlichen Fluftaufen bei Mondenschein, von Laienpredigten und Abendmahls= feiern, bei welchen die Theilnehmer fich gegenseitig das Sakrament reichten, ließen die Behörden bie baptistischen Bersammlungen schließen und auseinanderjagen, baptistischen Aeltern ihre Rinder gewaltsam entreißen und zum Taufbeden tragen. Stahl in Berlin fand biefe Berfolgungemaßregeln volkommen in der Ordnung. Geit 1854 nahm fich bie Evangelische Allianz ber Gequalten an und erwirkte von Rönig Friedrich Wilhelm IV. die Zusage milberer Behandlung. Birkliche Dulbung ift ihnen aber in Preußen erft feit ber Regentschaft (1858) zutheil geworden, und feitdem hat man fich auch in Rurheffen und anderwärts zu einem milbern Berfahren bequemt. Trop aller Berfolgungen durch die Staatsgewalt nahm indeß der Anhang der Täuferei immer mehr zu. 1854 wurde die Anzahl der B. auf ungefähr 5000 angegeben, sechs Jahre später schon auf nahe an 8000. 1862 zählten fie 47 Gemeinden in Deutschland und im ganzen ungeführ-760 «Stationen» auf bem europ. Continent. In Deutschland find, außer Westfalen und dem Bupperthal, Hamburg, Schleswig, Berlin, Memel, Tilftt, Hilbesheim, Simbeck, Marburg die wichtigsten Wissionsplätze. Hauptmittelpunkt ist noch immer die hamburger Gemeinde unter Omten's Leitung, welche 1858 über 500 Mitglieder zühlte. In hamburg verfammelt fich auch alle brei Jahre die Bundesconferenz der beutschen Bereinigung. Diefelbe gerfüllt wieder in vier fleinere Rreife, die preuß. Bereinigung, welche 1861 zu Templin ihre Confereng hielt, die nordweftliche, mittelbeutsche und subbeutsche. Die berliner Gemeinde unter bem Brediger Lehmann trägt mehr ben altern angloamerit. Charatter. In Beftfalen und bem Bupperthale find Robner in Elberfeld, Raufchenbufch und Ringsborf die namhafteften Führer. Mit ber fübbeutschen Bereinigung fteben die schweizerischen B. in Berbindung, beren Mittelpuntt, wie zu Zwingli's Zeiten, Burich ift. Dagegen wird die Miffion in Danemark und Schweben von hamburg aus geleitet. In Schweben refrutirt fich ber Baptismus befonbers aus ben schon seit 1850 aus ber Lanbestirche massenhaft ausgetretenen Läsaren s. b.). Während in Schweden die baptistische Bropaganda noch fortwährend Boden gewinnt, scheint fie in Deutschland und Danemart vorderhand wenigstens ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Mit bem engl. und amerik. Baptismus steht der deutsche, trot der ursprünglich verschiebenen Grundstimmung, in engem Bertebr, und namentlich jenfeit bes Oceans hat letterer ben Charafter einer schwärmerisch-reformatorischen Richtung innerhalb der altern baptistischen Bemeinschaften angenommen, benen er ben Borwurf macht, bag fie ben Bund mit Gott vielfach nicht innegehalten und die Beltlichfeit wiedereingeführt hatten in die Gemeinde ber Beiligen. Umgekehrt icheint aber auch ber engl. und amerik. Einfluß hier und ba auf die beutschen B. ermußigend einzumirten. Mit ben Mennoniten, welche aule befprengen», wollen die B., und gumal bie beutschen, nichts zu schaffen haben: fie geboren ihnen gar nicht zu bem getauften Gottesvolt, fondern haben es ebenfo wie die Lutheraner und Reformirten nur zu einer «babel» haften» Allerweltstirche gebracht.

Baptisterium ober Caufhaus hieß im Mittelalter ein Gebäube, in welchem ber Taufact vollzogen wurde. Die Baptisterien wurden ursprünglich getreunt von den Kirchen, zunächst

Convecfations - Lexiton. Elfte Auflage. II.

Digitized by Google

jeboch, da anfänglich nur die Bischöfe bieses Sakrament verwalten durften, nur bei den Kathebralen errichtet. Gewöhnlich war ihre Grundform rund oder achtedig, wie auch die namentlich in Italien noch erhaltenen Bauwerke dieser Art (zu Parma, Bisa, Ravenna, Florenz u. f. w.) beweisen. In der Mitte der regelmäßig Iohannes dem Täufer gewidmeten Tausschler befand sich der Wasserbehälter, an dessen Stelle später der Tausschlein trat. Die Baptisterien waren sehr umfänglich, weil wegen der seltenen Tauszeiten (ansangs nur zu Ostern und Pfingsten) eine Wenge Täuslinge zusammenkamen. Später wurde der Tausort in den Eingang der Kirche

und enblich in die Rirche felbst verlegt. Bar heiken mehrere Stubte in Frantreich. - Bar-le-Duc ober Bar-fur-Drnain, bie Haupistadt bes Depart. Maas, wie ehemals bes Herzogthums Bar, an bem Marnezufluß Ornain und an ber Ofibahn (Paris-Strasburg) gelegen, ist Sitz eines Civil- und eines Hanbelsgerichts, hat ein kaiferl. Lyceum, eine öffentliche Bibliothek, ein Mufeum, ein Theater und eine Aderbangefellschaft. Die Stadt guhlt 14920 E., Die Kattun-, Strumpf-, 2Boll-, hutund Leberfabriten fowie Giegereien, Brauereien und große Baumwollfpinnereien unterhalten. Much bereitet man bier ausgezeichnete Confituren, die einen Sanbelsartitel abgeben. In ber Rähe befinden sich Büttenwerke. — Bar-fur-Aube, Hauptstadt eines Arrondissements im Depart. Anbe, am rechten Ufer ber Aube und an ber Oftbahn (Paris-Muhlhaufen) in ber Champagne gelegen, hat ein Civiltribunal, ein Communalcollege und 4727 E., Die Beinbau, Gerberei, Bammwollweberei, Brauerei und lebhaften Wein-, Branntwein-, Effig-, Hanf-, Wollund Holghandel treiben. Am 24. Jan. 1814 lieferten unweit B. die Berbündeten bem Marschall Mortier ein Gefecht, infolge bessen letterer zur Fortsehung seines Rückzugs gezwungen war. Ein noch bedeutenberes Gefecht fand hier im Febr. 1814 flatt. Nachbem die Berbunbeten seit dem 23. Febr. von Tropes aus eine rudgungige Bewegung gemacht, sammelte Rapoleon seine Hauptmacht bei Mern, um der schles. Armee nach der Marne zu folgen und Blucher vereinzelt zu fchlagen. Mehrere feiner Corps, unter Macbonald's Oberbefehl, erhielten ben Auftrag, unterbeffen die verbündete Sauptarmee lebhaft zu verfolgen. Als jedoch ber Blan Napoleon's sichtbar ward und die Nachricht einging, daß Blücher glücklich die Aube passirt, befchloffen die Berbunbeten, ihren Rudjug aufzugeben. Bahrend Napoleon 27. Febr. gegen bie schles. Armee aufbrach, ließ Schwarzenberg am Morgen beffelben Tages bas von Macbonalb nach B. vorgeschobene, burch Dubinot befehligte franz. Corps angreifen. Rach mehrern bitigen Gefechten mußte am fpaten Nachmittage Dubinot weichen, womit auch Macbonald feine Stellung zu Malepin nicht halten konnte. Wiewol die Berblindeten ihren Sieg nicht energisch verfolgten, war boch, zum großen Nachtheile Rapoleon's, hiermit die Offensive wieder eröffnet. -Bar-fur-Seine, Hauptstabt eines Arrondissements im Depart. Aube, am linken Ufer der Seine, über welche eine fcone fteinerne Brude führt, hat 2770 E., ein Communalcollege und eine Aderbaugesellschaft. Die gewerbthätige Stadt unterhalt Berbereien, Bollzeng-, Drogetiund Bapierfabritation, Beinbau und Gartnerei und betreibt auch einen lebhaften Sandel mit Solg, Bolle, Getreide u. f. w., befonders aber mit Wein aus den eigenen Beinbergen.

Bar, eine Stadt im Kreise Mohilew des ruff. Gouvernements Podolien, am Row, zählt (1860) 8141 E., hat 1 tath. und 3 griech. Kirchen, 4 Leberfabriten und 2 Gifengie Fereien und halt 11 Jahrmarke ab. Die Stadt hieß ursprünglich Row. Im 16. Jahrh. wurde bieselbe mit einem Schlosse von Sigismund L von Polen, zu Ehren seiner zu Bari in Apulien geborenen Gemahlin Bona Sforza (gest. 1558), neu aufgebaut und benannt. 1648 und 1651 eroberten ben Ort die Kosaden, 1672 die Türken, boch 1699 erhielt ihn Bolen gurud. Befonders befannt ift B. geworben burch die fog. Barer Confoberation, eine Berbindung, bie hier ein Theil bes poln. Abels einging, um bem ruff. Ginfluffe, in welchem ber Konig Stanislaus August befangen war, entgegenzuarbeiten. Der Gebanke zu biefer Berbindung entsprang bem Bifchof von Ramieniec, Abam Rrafinsti, und ber Staroft Joseph Bulawifi sette ihn ins Werk. Acht Ebelleute unterschrieben die Confiderationsacte 29. Febr. 1768. Bald fanden fich zahkreiche Theilnehmer in ganz Polen, und die Confoderation erzeugte einen Zwiespalt des gesammten Abels. Als die Ruffen 28. Mai 1768 B. erstürmten, zogen die Confoberirten auf turt. Bebiet. Sie erklarten ben Ronig für abgeset, und ihre Anhanger waren es, bie 1771 benfelben aus Barfchau entführten. Anfange unterftilte fie ber Bapft and ber franz. Minister Choifeul. In ihrer Mitte ftritten Dumouriez und Rellermann gegen bie Ruffen. Erft nach vierfährigem Rampfe gelang es ben Ruffen, bie Confoberation ganglich

zu unterbritden. Bei ber britten Theilung Bolens (1793) tam B. an Rugland.

Bar, eine Saugethiergattung, welche zu ben Raubthieren gehört, obgleich ihr Bahnbau,

ba fie nur einen Reigbactagn haben, bie übrigen Bactahne aber hoderig find, auch für vegetabilifche Nahrung bestimmt erscheint; wie benn auch die meiften Arten Bflangennahrung au fich nehmen. Alle find große, plumpgebaute Thiere, mit langhaarigem Belge, turgem Schwange, ftumpfer Schnauze und verlängertem, beweglichem Rafentnorpel. Bon ben meiften übrigen Raubthieren unterscheiden sich die B. und ihre Berwandten badurch, daß sie mit der ganzen Sohle auftreten, sodaß ihre Sohlen und Fußstapfen einige Aehnlichkeit mit benjenigen bes Menschen barbieten. Man betrachtet sie beshalb als die typischen Formen der Sohlengunger (Plantigrada). Gie fchlafen zumeift mahrend bes Binters in Boblen, in welchen fie fich auch sonst verbergen, und in denen das Weibchen die Jungen wirft. Die bekannteste Art ift ber branne oder gemeine B. (Ursus arctos) mit converer Stirn, brannem, fo lang er jung ift, fehr wolligem Belge, und beimifch in Europa und Aften. Seine Rahrung besteht in ber Jugend in Begetabilien, nachher in Fleisch, boch frift er auch Honig. Er wird 4—6 F. lang und wiegt oft gegen 400 Bfb. Die Barin wirft in ber Regel im Jan. zwei Innge, die an Grofe etwa einer Ratte gleichkommen. Die alten B. häuten im Febr. die Fußsohlen. Man jagt ben B. vorzüglich bes Belges und Fettes megen; boch ift auch fein Beifch egbar, ja bie Taben und Schinten gelten als Lederbiffen. Jung tann man ihn zu allerlei Ritnften abrichten. Die gelblichgefarbten beißen Bonigbaren, die filbergrauen Gilberbaren. Gine andere, mehr graue Art (U. ferox) in Rordamerita wird wegen ihrer Stärke gefürchtet. Der ebenfalls in Rordamerita heimische Baribal (U. americanus), mit platter Stirn, fchwarzem Belz und gelber Schnauge, beffen Nahrung meift in Früchten besteht, und ber ein fehr friebfertiges, gutmuthiges Thier ift, wird häufig in Menagerien getroffen. Der Ruffelb ar (U. labiatus), welcher megen Mangels ber Schneibeguhne lange für ein Faulthier gehalten murbe, ift in Oftindien einheimisch und zeichnet sich durch die ruffelförmig verlängerte Schnauze ans. Der Eiebar ober Seebar (U. maritimus), mit verlangertem, abgeplattetem Ropfe, folichtem, weißem Belg und heimisch im Norden, wird bis über 8 F. lang und ift wegen feiner Sturte, zumal wenn ihm Rahrung mangelt, febr gefährlich. Derfelbe nährt fich nur bon Fleifch. Der Bohlenbar (U. spelaeus), eine untergegangene Barenart ber Borwelt, Die noch größer war als der braune B., ist nur noch aus den Knochen bekannt, die sich von ihm in der Gailenreuther und vielen andern Höhlen Deutschlands sowie anderwärts finden. — Als Wappenthier fpielt ber B. namentlich in ber beutschen Beralbit eine Rolle. Er erfcheint meift fchwarg, häufig auch filbern, feltener roth ober andersfarbig, tommt aufgerichtet, schreitend und fangbereit vor und ift bisweilen gefrönt, mit Rette ober halsband angethan. Oft halt er auch eine Art wie ein Tanzbär, eine Hellebarbe wie ein Landstnecht, ober einen andern Gegenstand. Im Bappen der Stadt Freising ist er mit einem Bundel bepackt und in dem der Familie Lup mit einem Rod angethan. Salbe B., Barenfopfe und Barentapen, lettere einfach, doppelt nebeneinander ober über bas Kreuz gelegt, ober auch breifach zusammengestellt, finden sich auf Schild und Belm fast ebenfo häufig vor wie bie ganze Figur.

Bar beifen zwei Sternbilber am norbl. himmel. Der Große B. (ober eigentlich Barin, lat. ursa major) ist am augenfälligsten charafterifirt burch die sieben Sterne bes fog. Simmelswagens, welche in Europa nicht untergehen. Bier derselben stellen in Form eines länglichen, ungleichseitigen Biereck ben hintern Leib bes B. ober bie Raber bes Bagens vor, mahrend bie brei übrigen in einer frummen Linie die Deichsel oder ben Schwang bes B. bilben. Durch die beiben hinterraber bes Wagens tann man leicht ben Bolarftern finden, indem man bie Linie, welche die beiden Sterne bezeichnen, im Gebanken um bas Sechskache verlangert, wo fle bann auf ben Bolarstern trifft. Der mittlere Stern ber Deichsel bes Wagens ift ein schöner und so heller Doppelstern, daß es George Bond in Amerika gelungen, ihn zu photographiren und fo terreftrifch zu meffen. Ein anderer, noch intereffanterer Doppelftern ift & Ursas, unterhalb bes fühl. hinterrades und von fünfter Große, alfo noch bem blogen Auge sichtbar. Der schwächere vollendet seine elliptische Bahn um den hellern in 61 I. 4 Monaten, sodaß er feit feiner erften Entbedung burch 2B. Berichel ichon mehr als einen gangen Umlauf gurudgelegt hat. Nabe bei ihm fteht noch ein anderer Doppelftern, v Ursae, bei welchem man jeboch noch feine bestimmte Andeutung einer Umlaufsbewegung mabrgenommen hat. Bon ben Sternen Des Rleinen B., der bis über den Nordpol hinausreicht, find fieben in ähnlicher Weife gestellt wie beim Großen B. Der Polarstern bildet den äußersten Schwanzstern besselben. Die Geefahrer haben fich fcon in ben altesten Beiten nach bem B. gerichtet, und er fpielt eine Bauptrolle in ben Dichtungen ber Alten wie auch im Buche Biob. Rach ber griech. Dinthe wurde Kallisto, die Tochter des grausamen Lykaon, nachdem sie vom Zeus den Arkas geboren, von der eifersuchtigen Here in eine Bärin verwandelt, welche Zeus, als Arkas dieselbe einst auf der Jagd erlegen wollte, sammt ihrem Sohne (dem Kleinen B.) an den Himmel versetzte.

Baer (Rarl Ernft von), einer ber vielseitigften und geistreichsten Raturforscher ber neueften Zeit, geb. 17. Febr. (a. St.) 1792 auf bem vitterlichen Gute Piep in Efthlanb, widmete fich bereits als Gymnafiast zu Reval der Botanit, ftubirte hierauf 1810—14 in Dorpat Medicin und nahm bann in einem großen Wilitärlazareth zu Riga im Biuter 1812—13 Gelegenheit, fich praktifch zu üben. Der Unterricht Lebebour's, Parrot's und besonders Burbach's außerte auf ihn ben nachhaltigsten Ginfluß. Bu feiner weitern wissenschaftlichen Ausbildung wandte er fich nach Deutschland, wo er unter Dollinger in Burzburg fich mit vergleichender Anatomie beschäftigte und die Bekanutschaft mit Nees von Esenbed auf seine geistige Richtung von großem Einfluß wurde. Burbach, ber inzwischen Professor in Rönigsberg geworben, jog B. 1817 als Profector borthin. Schon 1819 jum außerorb., balb nachher jum ord. Professor ber Boologie ernannt, erhielt er den Auftrag, ein zoolog. Mufeum zu begründen, und 1826 übernahm er an Burbach's Stelle die Leitung ber anatom. Anstalt. 1829 folgte er einem Rufe nach Betersburg, gab aber, burch Familienverhaltniffe bewogen, feine Stellung als Atabemiter fchon 1830 wieder auf und kehrte nach Königsberg zurück. Bon neuem berufen, ging er einige Jahre fpater wieder nach Betereburg und blieb feitbem eine ber thatigften Mitglieder ber Atademie. 1862 nahm er zwar seinen Abschied als Mademiter, wurde aber zum Chrenmit= glied erwählt. B.'s Schriften zeichnen sich aus durch philos. Tiefe und sind vermöge karer und geordneter Darftellung ebenso anziehend wie allgemein verftandlich. Er beschäftigte fich vorzugsweise mit der schwierigen Lehre von der Zeugung, und die Wissenschaft verdaukt seinen Bestrebungen die wichtigsten Aufschlüsse über die Entwicklung organischer Körper. Mit einer «Epistola de ovi mammalium et hominis genesi» (Lpg. 1827) beginnent, sette er ben Gcgenstand in zwei andern Berten, der «Entwidelungsgeschichte der Thiere» (2 Bbe., Ronigeb. 1828 — 37) und a Geschichte ber Entwidelung ber Fische» (Lpg. 1835), sort. Später gab er eine Schrift «Ueber doppelleibige Misgeburten» (Betereb. 1845) heraus. Rach feiner Rudtehr nach Betersburg machte B. bie ruff. Eismeerlander und beren Natur jum Gegenftande seiner Forschungen. Auf Kosten der Regierung unternahm er Mai dis Sept. 1837 von Archangel aus eine Reife nach ben Gestaben von Nowaja-Semlja, über welche er in Bortragen berichtete, die theils in den «Mémoires», theils in den «Bulletins» der petersburger Atademie mitgetheilt find. In ben I. 1851-56 widmete er fich im Auftrage der Regierung der Unterfuchung ber Fischereien im Beipussee, an ben russ. Küsten ber Oftsee und am Raspischen Meere, beren Ergebniffe er in einem ruff. Berte (4 Bbe., Betereb. 1857-59, nebft Atlas) veröffentlichte. In ber letten Zeit hat er eine Reihe von Schriften über anthropologische, insbefondere craniologische Gegenstände herausgegeben. In ben von ihm und helmerfen geleiteten "Beitragen jur Runde bes Ruffifchen Reichen (Bb. 1-22, Betereb. 1839-61) find viele Arbeiten B.'s enthalten, namentlich hat er barin überfichtliche Berichte über bie wiffenicaftlichen Reifen jur Erforichung Ruflands (Bb. 9, Betereb. 1845 - 55) gegeben.

Baraba ober Barabingtische Steppe heißt die große, niedrige Steppe in Westsibirien, welche sich zwischen bem Ob und seinen Nebenfluffen Irthich und Alej im B. und NW. bes Altaischen Berggebiets (f. b.) ausbehnt, und mit ber Irtysch- und Ischimsteppe im S. und W. ein Ganges bilbet. Der nordl. Theil bom Dm bis jum Db heißt auch bie Basjuganifche, ber sübliche die Rulundinskische und der mittlere im engern Sinne die Barabinglische Steppe. Der am Dm und Tara gelegene Theil gehört ber bis gegen Tobolst bingiebenden fruchtbaren Aderbauregion an. Die Basjuganische Steppe, benannt nach dem Dbzufluß Basjugan, ift 600 Werst lang und 200 breit, enthält aber nur 470 E. Sie hat viele kleine Seen und wird jum Theil im Frithjahr und Berbst burch Uebertritt ber Flusse in einen großen Sugwafferfee von 57 M. Umfang verwandelt. Die B. im engern Ginne und die Rulundingkische Steppe bilben das Gebiet der sibir. Salzseen. Der Boden ist völlig flach und steinlos, auch in den Thalfurchen ohne festes Gestein. Unter den Salzseen ist der 14-15 Dt. lange Tichan ber größte. Derfelbe fteht im B. mit andern großen Seen in Berbindung, enthalt gegen 100 niedrige, unbewohnte Inseln und zeichnet fich burch Fischreichthum aus. Da bie Steppe felbst höher liegt als die angrenzenden Flüffe, fo geben die Seen ihrer allmählichen Austrodnung merklich entgegen. Bor Jahrhunderten mag fich in ihrem Bereich ein großes Binnenmeer ausgebehnt haben. Ueberall ift bie B. mit Gehölzen von Espen und Birken überftreut; weite Streden find bunn mit Rohr bewachsen. Rach Norben bin treten bichtere Balbungen auf. Seit 1730 hat man die Colonisation begonnen und gesunden, daß der Boben 5- die lossischen 5- die Pserbezucht ist bereits beträchtlich. Das Klima zeigt sich indeß ercessiv. Ein anhaltend strenger Binter beginnt im Oct. und verwandelt die Steppe vom Dec. an in ein psabloses Schneegesilde. Mit der Begetation im Frühjahr entwickeln sich Myriaden von Insetten. Der Sommer bringt selten Regen, wol aber eine Art Höhenrauch, der die Atmosphäre trübt. Die Salzsitmpse verpesten die Lust und sollen die Hauptursache ber sibir. Rinderpest sein. Die Sommersonne versengt die Begetation, und alles bedeckt sich mit einem seinen, schwärzlichen Staube. Die Barabinzen sind ein tatarischer Stamm, der nur noch 1700 Köpfe zählt und durch die Flüsse Wasjugan und Demjan von den übrigen Tataren der Steppe getrennt wird.

Barabas (Ritolans), einer ber bebeutenbsten ungar. Maler, geb. 1810 zu Martosfalva im Szeklerlande in Siebenbürgen, entbehrte in seiner Jugend aller Mittel, bas schon frühzeitig erwachte fünftlerische Talent gehörig ausbilben ju konnen. Innerer Drang und fester Wille flegten jedoch über die hinderniffe fowie über bes Baters Billen, ber aus dem Sohne burchaus einen Geiftlichen machen wollte. In feinem 19. 3. ging B. nach Bien und bewog burch Borzeigung gelungener Arbeiten bie Direction ber bortigen Kunftatabemie, ihn trop bes Mangels aller Beugniffe in die Atabemie aufzunehmen. Dafelbft gewann er auch bie Freundschaft feines Landsmannes, bes Landichaftsmalers Marto, ber ihn mit Rath und That unterftligte. Rach beendigten Studien bereifte er Siebenburgen und die Balachei und erwarb fich durch Portrutmalen die Roften zu einem langern Aufenthalt in Rom. Bon bier tam er nach Befth, wo er viele Beschäftigung und allgemeine Anerkennung fand und 1837 zum Mitglied ber Ungarischen Atabemie ernannt wurde. 1842 bereifte er ben größten Theil Europas und machte fich burch viele auf biefer Reife gefertigte Bilber auch im Auslande vortheilhaft bekannt. Sauptfächlich zeichnet er fich als Bortratmaler aus. Seine in Lebensgröße ausgefithrten Bilber ber Balatine Joseph und Stephan, bes Baron Weffelenni, bes Bifchofs Byrter u. a. find Meisterwerte. Früher ichon lieferte er zu bem «Diratlap» als Runftbeilage eine Galerie ungar. Notabilitäten auf polit. und literarifchem Gebiete. Unter feine fpatern Arbeiten gehoren ein fehr gelungenes Tableau, bas erfte ungar. Ministerium barftellend, ferner bie Bilbniffe von Gorgei, Rlapta u. f. w. Auch feine Genrebilder aus neuerer Zeit finden großen Beifall.

Barābra oder Berābra (Sing. Bérberi), die Bewohner des Nilthals in Nubien, hatten fcon im hoben Alterthum ihre heutigen Bohnfite inne und find nicht eingewanderte Araber, wie Burdhardt glaubte. Den Ramen fand Brugfch in ben Tempelbauten von Rarnat im hieroglaphischen Bera-berata wieder. Sie sprechen noch jest die Berbersprache, find Dohammebaner, gehören zur kautas. Raffe und gleichen in ihrem Aeugern fehr den alten Aegaptern. Die Beiber haben in ber Jugend fanfte, anmuthige Buge, feurige Gazellenaugen und find zuweilen herrliche Geftalten. Die Saut ift bronzefarben, chocoladenbraun bis duntel tupferfarben. Die B. theilen sich in mehrere Stumme, wie die Renus, die Bewohner des Wadi-Brim, die Suttotin, Dahaffin, Danakla n. f. w., die auch zum Theil verschiedene Dialette ber Berberfprache reben. Die Manner tragen ein weites, weißes Bemb, welches an ben Buften burch einen turzen Shawl aufgeschurzt wird, und weiße, enge Hosen sowie Sandalen und eine baumwollene Rappe auf dem turgefchorenen Ropf. Bei den Beibern find die Beintleider faltiger und langer, bas weiße ober mit Indigo gefärbte Bemb weit und lang herabwallend. Beibe Geschlechter tragen außerbem die Ferdah, ein weißes Umhängetuch mit bunten Ranbstreifen. Mabchen bebienen fich in ganz Nubien nur bes Rachab ober Franfengurtels. Der Gebrauch, den Körper mit Fett, namentlich ungefalzener Butter und Ricinusöl einzureiben, scheint durch bas Rlima geboten. Die Saut wird baburch glanzend und sammtweich, verbreitet aber auch bei ber geringen Reinlichkeit einen abscheulichen Geruch. Bewaffnet gehen fast nur noch Rameltreiber, Reisenbe und bie nomabifchen Stämme; jeboch führen alle Manner ein Doldmeffer bei fich. Die B. ber nördl. Diftricte bewohnen keine, niedrige Lehmhäuschen, die füblichern jenseit Babi - Halfa oft nur Strobhutten. Ihre Lebensweise ift einfach. Durrah bilbet ben Sauptbestandtheil ihrer Nahrung, Fleisch wird nicht häufig genoffen, bagegen lieben sie fehr geistige Getränke, und bereiten eine Art Branntwein aus Datteln sowie Bier (Merisah) aus Durrahbrot. Taback rauchen fie wenig, schnupfen und kauen ihn jedoch besto mehr. Der Charakter ber B. hat manche rühmenswerthe Eigenschaften. Rinder eines nur burftig mit culturfabigem Boben ausgestatteten Landes, werben viele genöthigt, fich in ber Frembe ihren Unterhalt gu fuchen. Deffenungeachtet hangen fie, wie z. B. die vielen in Rairo und Alexandria als Dienst: boten lebenden Rubier, mit gliihender Baterlandsliebe an ihren nadten Felslabnrinthen, ihren

Digitized by Google

gelben Sandwüsten und ben geringen, durch die Schlammabsätze des Ril erzeugten kleinen Feldern. Sie sind treue Dieustleute, zeigen eine gewisse Gutmilthigkeit, ein ernstes Temperament, aber wenig kriegerischen Geist. Ein natürlicher Berstand spricht sich in den intelligentem Zigen, mehr noch in ihrer Gelehrigkeit aus. Doch sind sie auch roh, unwissend, haldwild, wie namentlich das ruchlose Gesindel beweist, welches von den Kausteuten von Chartum zum Stlavenraub am Weisen Mil verwendet wird. Hauptbeschäftigung ist Ackerdau. An jeder irgend culturfähigen Stelle der Ufer und Inseln wird die Saat ausgestreut, und man sindet daher in Nubien kaum ein unbedautes Fledchen Mil-Alluvium. Die Biehzucht ist nicht bedeutend. Bgl. Hartmann, «Reise des Freiherrn Abalbert von Barnim durch Nordosk-Afrika 1859—60» (Berl. 1863).

Barade ist eine von Stroh, Laubholz ober Reisig erbaute Hitte, welche ba, wo Truppen längere Zeit im Lager ober auf Borposten stehen, von den Soldaten angelegt werden. In der engl. Armee versteht man unter B. (baracks) die Kasernen. Die engl. Truppen im Reim-triege erhielten nach längern Leiden hölzerne, in England gefertigte B. sitt den Winter nach-

gesendet, welche mit allem Comfort eingerichtet waren.

Baragnay d'Billiere (Louis), ausgezeichneter General bes franz. Raiferreichs, geb. 13. Aug. 1764 zu Baris aus einer angesehenen Familie, war beim Ausbruche ber Revolution Lieutenant. Nachbem er als Abjutant ber Generale Crillon und Labourbonnahe fungirt, ging er als Oberst zur Rheinarmee und trat dann mit dem Range eines Brigadiers an die Spipe des General= stabs Custine's. In die Anklage seines Chefs verwickelt, ward er zwar freigesprochen, aber exst nach bem Sturge ber Schredeusherrichaft ber Saft entlaffen. Er erhielt eine Anftellung bei ber von Menou befehligten Armee bes Innern, wo er in Berbacht gerieth, die parifer Sectionen am 13. Benbemiaire begunftigt zu haben. Bonaparte enthob ihn ber Berfolgung, indem er ihn in der Armee von Italien anstellte. B. nahm theil an allen Erfolgen der Feldzüge von 1796 und 1797, und wurde hierauf Divifionsgeneral und Commandant von Benebig, in welcher Stellung er fich auch als Diplomat und Abministrator bewährte. Der Expedition nach Meanpten beigeordnet, befette er 1798 unter bem beftigften feindlichen Feuer Die Beftfeite ber Infel Malta, worauf ihn Bonaparte mit ben Trophken nach Paris schicke. B. wurde unterwegs von ben Englandern aufgebracht, boch balb auf Ehrenwort entlaffen. Nachbem er fich bor einem Rriegsgericht gereinigt, ging er jur Rheinarmee und befehligte im Binterfeldzuge bon 1799 unter Macbonald mit Glud in Graubunbten. Im Relbange von 1805 führte er bie Refervecavalerie; 1808 erhielt er abermals bas Commando in Benedig. Im Ariege von 1809 focht B. tapfer im Armeecorps Eugen's bei Raab, und übernahm bann den Oberbefehl in Tirol, wo er fich flug und mußig bewies. Im folgenden Jahre commandirte er in Obercatalonien und siegte unter ben Mauern von Figueras. Sodann befehligte er im ruff. Felbzuge von 1812 eine Divifion, erregte aber die Unzufriedenheit Napoleon's und warb als Gouverneur nach Berlin geschickt, wo er aus Gram schon im Dec. 1812 ftarb. — Sein Sohn, Achille B., franz. Marschall, wurde 6. Sept. 1795 zu Baris geboren. Er trat 1812 in die Armee, verlor bei Leipzig einen Arm und war 1815 Kapifän. 1830 nahm er als Oberftlieutenant an der Expedition nach Algier theil, wurde hier zum Oberften und 1832 jum zweiten Commandanten ber Rriegsschule zu St. - Chr ernannt, wo er eine republikanische Berschwörung unterbrückte, die sich in der Anstalt verzweigt hatte. Bom Sept. 1836-40 war er erfter Commandant biefer Anstalt. Dann wurde er zur Disposition bes Generalgouverneurs von Algier gestellt und stieg 6. Aug. 1843 zum Divisionsgeneral und Gouberneur von Ronftantine. Bon 1844-47 mar er Generalinspector ber Infanterie. Ruch der Februarrevolution befehligte er zu Befançon, wo er fich der Nevolution fehr ungeneigt zeigte und ben pariser Commissaren wie überhaupt ber rothen Republik heftigen Biberstand leistete. Dennoch wählte ihn das Depart. Doubs zum Abgeordneten der Constituirenden wie der Gefetgebenden Nationalversammlung. In derfelben gehörte er zu ben Korpphäen der Reaction; auch war er längere Zeit Präsident des Boitiers-Clubs. Anfang Nov. 1849 wurde B. als Oberbefehlshaber ber franz. Interventionsarmee im Kirchenstaate nach Rom geschickt. Im Ian. 1851 erhielt er an Changarnier's Stelle bas Commando ber Armee von Paris. Am 2. Dec. nahm er zwar seine Dimission, trat aber nach bem Staatsstreich balb wieder in ben Dienst und wurde als Gesandter nach Konstantinopel geschickt, als die Orientalische Frage sich verwickelte. Rach seiner Rückehr 1854 erhielt er ben Befehl über das nach der Ostsee bestimmte Expeditionscorps und nach der Einnahme von Bomarsund 28. Aug. 1854 ben Marschallstab. Zugleich wurde er Senator und bald einer ber vier Bicepräsibenten des Senats. Im

ital. Kriege von 1859 führte er das 1. Armeecorps. Bei der Errichtung der neuen Corpscommandos erhielt B. das 5. in Tours und commandirte 1863 das Lager von Châlons.

Baranjen ober Baranten, f. Aftrachan.

Baraufe (Amable Guillaume Profper Brugière, Baron von), franz. Staatsmann, Gefchichtschreiber und Bublicift, geb. 10. Juni 1782 ju Riom in der Auvergne, verwaltete unter bem erften Raiferreich verfchiebene Brafectenstellen im weftl. Frankreich und wurde 1815 jum Staatsrath, 1818 jum Obersteuereinnehmer und 1819 jum Mitgliede ber Bairstammer ernannt. Rach bem Sturze feines Freundes Decazes vereinigte er fich mit den Doctrinären und machte 1823—25 eine lebhafte Opposition gegen die innere und auswärtige Bolitik ber Restauration. Gleichzeitig begann B. auch eine bebeutenbe literarische Thätigkeit zu entwickeln. Ex verdiffentlichte das Berl «Des communes et de l'aristocratie» (Bar. 1821; 3. Aufl. 1829) und eine vollständige Uebersetung von Schiller's bramatischen Berten (6 Bbe., Bar. 1821; neue Ansg. 1844). Großes Auffehen erregte sodann der liberale B. mit der «Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois» (13 Bbc., Bar. 1824-26). Diefes Bert, mit bem vorgefetten Motto ans Quintilian: «Man fchreibt Gefchichte, um etwas zu erzählen, nicht um etwas zu beweifen», fand eine außerft enthuftaftifche Theilnahme. Es fchien fogar, als follte aus biefer Richtung eine eigene Schule ber Wefchichtschreibung hervorgeben, bie teine philof. Beleuchtung ober pragmatifche Ertlärung geschehener Dinge, sonbern nur eine mit Zeitund Ortsfarben bekleibete Erzählung bes Bergangs ber Ereigniffe gestattete. Das Buch erlebte rafch hintereinander viele Auflagen (zulett, 12 Bbe., Par. 1854), und ber Berfaffer erhielt in ber Meinung vieler einen Blat unter ben erften Gefchichtfchreibern feiner Zeit. Aus biefem Grunde wurde B. auch 1828 in die Académie Française aufgenommen. Nach 1830 eifriger Anhanger ber Julidynaftie und trener Bertreter ber perfonlichen Bolitit bes Ronigs, betleibete er die Gesandtenposten in Turin und Petersburg. Die Februartage von 1848 entfernten ihn aus bem Staatsbienst und veranlaften feine Rudlehr jur Schriftstellerei. Unter ben Berten, die feitbem von ihm ericienen find, verdienen besonders genannt zu werben: «Histoire de la convention nationale» (6 Bbe., Bar. 1851-53), «Histoire du directoire de la République française» (3 Bbc., Bar. 1855) und «Le parlement et la Fronde» (Bar. 1859).

Baranha (fpr. Baranja), ungar. Comitat im jepseitigen Donankreis, an ber flawon. Grenze gelegen. Es ift eins der fruchtbarsten Comitate, wird östlich von der Donau, siblich von der Drau, westlich von Somogy, nördlich von Tolna begrenzt und von den Ausläusern der Steirischen Alpen durchzogen. B. ist reich an guten Weinen, von denen der Billanher berühmt. Außerdem liefert es Holz, Getreide, Obst, Taback u. s. w. Die Schaf- und Schweinezucht wird im großen Maßstade betrieben. Warme Quellen sichen sich zu Tapolcza, Siklös und Harlain. Der Flächeninhalt B.s beträgt gegen 92 D.-W. Die 270000 E. leben vertheilt in 1 königl. Frestadt (Fünstirchen), 13 Marktsleden, 341 Dörfern und 40 Puszten. Bon diesen sind ber Nationalität nach ungefähr 144000 Magyaren, 81000 Deutsche, 29000 Kroaten und 16000 Serben. Durch die Nachbarschaft Slawoniens und Kroatiens erhalten jedoch die flaw. Elemente ein Uebergewicht, das ihnen dem numerischen Berhältniß nach ucht zustehen würde. Andererseits erhält die Nachbarschaft Steiermarks die unmittelbare Berbindung mit den össerr. Erblanden. Confessionell theilt sich die Bevöllerung des Comitats in 182000 Katholiten (mit einem Bischof in Fünstirchen), 61000 Reformirte, 9000 Protestan-

ten, 16000 nichtunirte Griechen und 2000 Juben.

Baratterie (ital. Barattoria, Tauschgeschäft, Betrügerei) heißt in der Seemannssprache jede betrügerische ober gesetwiderige Handlung des Schiffstapitäns oder der Mannschaft zum Rachtheile des Abeders oder der Ladung eines Rauffahrteischisse, wie z. B. das Entweichen mit dem Schiffe, die unnöthige Abweichung den der dorgeschriedenen Route (Deviation), eigenmächtige Berspätung der Reise, Beruntreuung an der Ladung, Schleichhandel, Umgehung der Zölle n. s. w. In den Bereinigten Staaten von Amerika wird zufolge einer Congressacte von 1804 diese B. mit dem Tode bestraft; auch die engl. Gesetz ahnden sie sehr streng. Manche verstehen auch jeden durch bloße Nachlässississe der der Mannschaften verursachten Schaden unter jener Bezeichnung. In den meisten Ländern und auch nach dem deutschen Handelsgesetzbuche kann man gegen Berluste durch B. Assecuranz erheben. — Aeltere Eriminallisten bezeichneten mit erimen daratteriae oder barattariae die Beugung des Rechts durch beshalb bestochene Beamte. (S. Amtsvergeben.)

Baratthanbel (vom ital. baratto, frang. barat, abgeleitet aus bem griech, prattein, hanbeln, Geschäfte treiben, Aniffe gebrauchen) ift gleichbebeutenb mit Tauschhanbel, und begreift biejenigen Geschäfte, bei benen Baaren ber einen Art gegen Baaren ber anbern, ohne Zuhülsenahme bes Gelbes, ausgetauscht werben. Ursprünglich war aller Handel Tauschhandel;
mit der Einführung des Gelbes aber hörte dieser fast überall auf und wurde zum Rause.
Tauschgeschäfte kommen noch in Berkehr mit unzivikisirten Bölkern, namentlich in Afrika (so z. B. beim Sklavenhandel) vor, aber vereinzelt auch noch bei den gebildetsten Nationen. Man barattirt oder troquirt hier vorzüglich solche Artikel, welche die sie bestigende Bartei weniger gut zu verwerthen weiß als die sie im Tausch annehmende. Allein der Tausch ist insofern kein directer, als man sich von beiden Seiten zunächst über einen Preis einigt, zu welchem die zu tauschnen Artikel geschätzt werden sollen, sodaß die Baare einer zehen Partei einen gleichen Gelbbetrag repräsentirt. Der Baratt ist bemnach eigentlich ein boppelter Kaus.

Barathuflij (Jemgenij Abramowitfch), ruff. Dichter, ein Zeitgenoffe und freund Bufchfin's, geb. 1792 aus einer beguterten Familie im Gouvernement Smolenst, verbrachte feine Jugend im Pagenhaufe zu Betereburg, wo er einen tollen Streich nach dem andern ansführte. Spater Offizier geworben, bufte er abnliche Bergeben mit einem achtiabrigen ftrengen Dienft in Finland. Die Abgeschiebenheit und die Ratur bes Landes wedten fein Dichtergemuth. Er schrieb sein erstes größeres Gedicht «Eba», ganz durchbrungen von finn. Wefen und finn. Erft unter bem Raifer Ritolaus warb er auf die Berwendung Shutowftij's, bem er sich bittweise anvertraut hatte, aus bem ftrengen Dienste entlassen und widmete sich nun mit ganzer Seele bem Dienste ber Dusen, indem er balb in Mostan, balb auf einem naben Landgute seine Beit in behaglicher Zurudgezogenheit zubrachte. Aus dieser Periode rührt sein schönftes Gebicht: «Die Bigeunerin», ein Sitten- und Liebesgemalbe voll wunderbarer Bracht und poetischen Liebreizes, das in Zartheit des Gefühls und Feinheit der Beobachtung den besteen Dichtungen Bufchkin's nichts nachgibt. Gegenstand feiner höchften Berehrung war Goethe, bem er einen von innigem Gefühl zeugenden Nachruf widmete, der in der «Nowoselje» (Petersb. 1833) veröffentlicht warb. Gefammelt erschienen die poetischen Werte B.'s in zwei Banben 1835. Seine letten Jahre wurden durch Kränklichkeit und ben Argwohn der Regierung getrubt.

Rur mit Mühe erhielt er bie Erlanbniß, sich nach Italien zu begeben, wo er 1844 starb. Barbadoes, die öftlichste ber Rleinen Antillen, mit einem Flächeninhalt von 7,84 D.-DR., zählt (1861) 152727 E. (barunter 16594 Beiße, 36128 Farbige, 100005 Reger) und ift, wie die cultivirtefte, fo auch die vollbichtefte und nach Jamaica die wichtigfte Infel bes brit. Westindien. Das Klima erweist sich im ganzen gemäßigter und gefünder als das des übrigen Bestindien. Bei einer mittlern Erhebung von 4-500 F. ift ber fublichfte Theil ber Infel größtentheils eben, und auch im N. übersteigt der höchste Berg, der Mount-Willoughby, nicht die Bobe von 1100 F. Die Infel ift fast gang von Korallenriffen umzogen. Obgleich fast ohne Spuren vullanischen Ursprungs, hat B. boch eine Anzahl bituminöser Quellen, deren Abfluß, Grüner Theer genaunt, statt Theer und Lampenöl verbraucht wird. Auch eine mineralifche und etliche Salzquellen sowie Rohlen find vorhanden. Den Erdbeben scheint B. weniger ausgesest; dagegen wird es von veriodischen Orfanen oft furchtbar heimgesucht. Haupt= gegenstand der Bodencultur, vor welcher die Waldung verschwunden, ist das seit 1641 angebaute Buderrohr. Ausgeführt wird Zuder, Rum, Arrowroot, Ingwer, Baumwolle, Ales und hauptfächlich Reis und Salzfleisch. Der Gesammterport belief sich 1860 auf 1,345400, die Einfuhr auf 976300 Bfb. St. Die Colonialeinnahmen betrugen 94752, die Ausgaben dagegen 110873 Bfd. St. Die feste Hauptstadt Bridgetown an der Bai von Carlisle, auf der Sildweftseite der Insel, zählt gegen 40000 E. und ist Sitz eines Generalgouverneurs, eines anglikanischen Bischofs, bes aus 12 von der Krone ernannten Mitgliedern bestehenden Raths und ber von den Grundeigenthumern erwählten General-Affembly. Nörblicher liegt Speightstown mit zwei Castellen und einer Rhede; auf der Ostüste Codrington-College, bas wichtigfte Erziehungsinstitut Westindiens. Auch befinden fich auf B. vier Stationen ber Brubergeneinde. Das Generalgouvernement von B. ober ber Windwardinfeln umfaßt B., Sta.-Lucia, St.-Bincent, Grenada mit den Grenabillen und Tabago, zufammen etwa 39 D.-W. mit nahezu 260000 E. Zum ersten mal 1518 erwähnt und mahrend bes 17. Jahrh. von Portugiesen besucht und benannt, erfolgte die erste regelmäßige Ansledelung auf B. doch erft 1625 burch engl. Abenteurer unter Sanction eines von Jatob I. an ben Bergog von Marlborough ausgestellten Batents. Rach Jatob's I. Tobe gelang es bem Bergoge von Carlisle, an ben Marlborough die Insel 1627 verlauft hatte, von Karl I. ein Batent auf alle Antillen zu erhalten. Am 17. Jan. 1652 wurden die Inseln für die engl. Krone in Befit genommen burch eine Capitulation, die alle Gefete und Freiheiten der Bewohner bestätigte. Seit der Thronbesteigung Karl's II., welcher ben Antillen eine Charte gewährte, zugleich aber eine erst 1838 aufgehobene brückende Abgabe auf die Aussuhr legte, begann auf B. eine endlose Reihe innerer Rämpse zwischen den Gouverneuren und der Assembly. Hierzu gesellten sich große Berwisstungen durch Ortane, wie 1675 und 1694, und das Gelbe Fieber (1692), wodurch der Bohlstand der Colonie oft auf harte Proben gestellt ward. Doch trugen diese Gesahren und Beschwerden auch viel bei, die Bolbeigenthilmlichseit zu entwickeln und eine trästigere Partei gegen die Regierung hinzustellen, als in irgendeiner andern brit. Colonie. Während des 17. und 18. Jahrh. nahm im allgemeinen die Bedeutung der Colonie in hohem Grade zu, wenn auch wiederholte Ortane, z. B. 10. Oct. 1780, Erdbeben und Stavenausstünde sie heimssuchten. Bgl. Schomburgt, «The distory of B.» (Lond. 1848).

Barbar (im Griechischen barbaros) hieß eigentlich bei ben Griechen jeber, ber nicht griechisch rebete, also ein Auslander. Rach Blato mar bas gange Menschengefchlecht in zwei ungleiche Balften getheilt, in Bellenen und B. Aber erft bon ben Berferfriegen an erhielt bas Wort ben gehaffigen Rebenbegriff, ben auch wir noch mit bemfelben verbinben. Man gebrauchte feitbem bas Wort hanptfachlich jur Bezeichnung aller Untugenben und Lafter, welche bie Griechen als im Biberfpruch mit ihrer ebeln und fconen Boltsthumlichteit betrachteten, so von tyrannischer Gewaltherrschaft und inechtischem Gehorsam, von Felgheit, Ueppigfeit, Robeit und Graufamteit, von Mangel an freier Ausbildung bes Rorpers und Beiftes, von Berachtung geistiger Bilbung und von niedriger, gemeiner Gefinnung. Auch bilbete von jener Beit an Die 3bee fich bei ben Griechen aus, bag bie B., worunter vorzugeweife Berfer berftanben wurden, geborene Feinde ber Bellenen und biefe zu Sieg und Berrichaft über jene berufen seien. Als griech. Sprache und Sitte bei ben Römern heimisch wurden, und namentlich feit ben Beiten bes Auguftus, nannten auch bie Romer alle Boller, benen griech. und rom. Bilbung noch mangelte, B., befonbers aber gaben fie ben german. Stämmen, die am hartnudigften bem Ginfing Rome Biberftand leifteten, biefen Ramen. Infofern bie Sprache bie eigentliche Scheidemand awischen Griechen und B. bilbete, wurde bas Wort barbarisch mit besonderer Beziehung auf die Sprache angewendet und bezeichnete bann bas Fehlerhafte im mitnblichen und schriftlichen Ausdruck. Diesen Sinn sowie die Bedeutung von Robeit und Graufamteit haben die Ausbrücke barbarifch und Barbarismus auch bei uns. Bgl. Roth, alleber Sinn und Gebranch bes Bortes B. " (Nürnb. 1814).

Barbara, eine Beilige, welche unter Maximin um 236 zu Rikomedia in Bithynien ben Märtyrertob erlitt, war von guter Hertunft und erhielt von ihrem Bater Diostoros eine vortreffliche Erziehung. Damit dieselbe besto ungestörter vor sich gehen könne, ließ der lettere einen eigenen Thurm für sie erbauen, wo sie in tiefster Einsamkeit ihre Jugend verlebte. Während ihrer Abgeschlosseneit wurde sie aber, wie man fagt, durch Origenes dem Christenthum zugesihrt. Als Diostoros, ein fanatischer Heibe, die Bekehrung seiner Lochter ersahren hatte, und diese sich weigerte, von Christus zu lassen, überlieferte er sie selbst dem Landpsseger Martianus, damit dieser nach den Gesehen versahre. Letterer, von dem Geiste und der Schönheit der Jungfrau überrascht, versuchte bieselbe erst durch Worte und, als diese nichts fruchteten, durch die ausgesuchtesten Maxtern vom Christenthume abzubringen. Endlich erbot sich ihr eigener Bater, der Tochter das Haupt abzuschlagen. Kaum hatte er diese Unthat vollsührt, als er von einem Blize getrossen wurde. Deshalb wird die heilige B. noch jeht dei Gewittern angerusen. Auch gilt sie darum als die Schutheilige der Artillerie, und ihr Bild wurde sonst häufig auf artillerischien Etablissements, Bulvermagazinen u. s. w. angebracht. Auf franz. Kriegsschiffen beißt die Bulversammer noch jeht Sainte-Barde. Gebächtnistag der Heiligen ist der 4. Dec.

Barbarelli, italien. Maler, f. Siorgione ba Caftelfranco.

Barbaresten, f. Berberei.

Barbaroffa (Rothbart), Juname Raifer Friedrich's I. (f. b.)

Barbaroffa (Geerauber und Eroberer Algiers), f. Boruf.

Barbarong (Charles), einer ber ausgezeichnetsten unter ben Gironbisten, geb. 6. März 1767 zu Marseille, wurde, jung, von feurigem Gemüthe und für die neuen Ideen begeistert, bald in die Ereignisse der Revolution von 1789 verstochten. Abvocat in seiner Baterstadt, gab er im Beginn der Revolution das Journal «L'observateur marseillais» heraus, das zum Aufschwung der Bewegung in Marseille viel beitrug. Die Stadtgemeinde erwählte ihn zu ihrem Secretür, welches Aut er mit großer Hingebung verwaltete. Auch wurde er, nachdem die Constituirende Nationalversammlung zusammengetreten, als Agent der Marseiller nach Paris geschickt, wo er gegen den Hof auftrat und sich dem in Ungnade gesallenen Minister Roland

anschloß. Rach ben Ereignissen vom 10. Aug. 1792 ging er in seine Baterstadt zurild, wo er mit Enthussamus empfangen und balb darauf zum Deputirten des Condents erwählt wurde. Im Condent hielt er sich zu den Girondisten und gehörte zu denen, welche im Processe des Rösnigs für die Appellation an das Boll stimmten. Da er sich kihn der Partei Marat's und Robespierre's widerseite, und den letztern geradezu beschuldigte, daß er nach der Dictatur strebe, so wurde er als Rohalist und Feind der Republik 31. Mai 1793 ebenfalls proserdirt. (S. Gironde.) Mit andern Schicksallsgenossen sich er in das Depart. Gironde, wo Guadet ihnen Unterstitzung und Sicherheit versprach. Doch hier hatten schon die Schredensmänner die Oberhand gewonnen, und nur mit Milhe konnten die Flüchtlinge nach St.-Emilion gelangen, wo sie von einer Berwandten Guadet's aufgenommen und in einem Keller verborgen wurden. Indessen mußten sie auch dieses Afpl verlassen, irrten in der Gegend umher und verdargen sich dann aufs neue in demselben Orte dei einem gewissen Troquet. Bon hier wieder vertrieben, erblickten sie auf der Ancht einen Haufen Menschen, die sie für Hächter weidern. B. suchte sich in dieser Lage durch einen Bistolenschafts zu töden, was ihm aber nicht gelang. Bor das Redeslutionsgericht nach Bordeaux gebracht, wurde er verurtheilt und 25. Inni 1794 guillotinirt.

Barbauld (Anna Letitia), engl. Dichterin und Schriftstellerin, Tochter bes Schullebrers John Ailin, geb. 20. Juni 1743 zu Ribworth-Harcourt in Leicestershire, zeigte fcon in früher Ingend natürliche Anlage zur Boesie, welche infolge mütterlichen Einflusses eine stark religiöse Kärbung annahm. Durch die Berufung ihres Baters als Tutor an die Diffenter-Atabemie zu Warrington kam 1758 die junge Dichterin in einen größern gesellschaftlichen Areis; aber erft bem Bureben ihres Brubers, bes Arztes John Aifin, gelang es, fle zur Berausgabe ihrer «Pooms» (Lond. 1773) ju veranlaffen. Der Erfolg war über alle Erwartungen; noch in bemfelben Jahre wurden brei Auflagen veranstaltet. hierburch ermuthigt, veröffentlichten Bruber und Schwester die «Miscellaneous pieces in prose » (Lond. 1773), welche ebenfalls in mehrern Auflagen erschienen. Im folgenden Jahre verheirathete sich die Dichterin mit dem Franzofen Rochemont B., Geiftlichen ber Diffentergemeinde zu Palgrave in Suffolt, und begründete mit diesem eine Bensionsschule, wodurch sie zur Bearbeitung zahlreicher Jugendschriften geführt wurde. So verfaßte fie, nachbem fie noch «Dovotional pieces» (Lond. 1775) herausgegeben, für ihre Kinderschar die «Hymns in prose», die nicht blos in England öfter gebruckt (aulest 1864), fondern auch in viele andere Sprachen (a. B. ital., Lond. 1830; fpan., Lond. 1827; franz., Lond. 1828) überfett wurden. Balb barauf erschienen die «Early lessons» für Kinder in zartem Alter. Später erhielt ihr Gatte eine Predigerstelle zu hampsteab, bann zu Newington, wo er 1808 starb. Seitbem lebte die Witwe in stiller Zurüdgezogenheit bis zu ihrem Tobe, ber 9. März 1825 erfolgte. Bon ihren Gebichten verdienen noch die poetische Epiftel an Bilberforce: «On the rejection of the bill for abolishing the slave trade» (Sonb. 1791) und die Obe «Eighteen hundred and eleven» (Lond. 1811) Erwähnung. Außerdem veröffentlichte sie 1804 die Correspondenz Richardson's mit einer Biographie dieses Romanschreibers, und veranstaltete eine Ausgabe ber «British Novelists» (Lond. 1810). Ihren poctifchen Schöpfungen fehlt Gebantentiefe und Rraft bes Ausbrucks, aber fie find einfach em= pfunden, wohlklingend und oft schwunghaft in ihrer Sprache. Das Leben der B. ift befchrieben von ihrer Richte, der auch fonst als Schriftstellerin bekannten Lucy Aitin (geb. 6. Nob. 1781, geft. 29. Jan. 1864), in ber Gesammtausgabe ber «Works of A. L. Barbauld» (2 Bbe., Lond. 1825). Auch gab dieselbe aus ben Papieren ber Dichterin noch «A legacy for young ladies» (Lond. 1826) heraus.

Barbe, eine Gattung der Fische, welche zu den Weichslossern, und zwar zur Ordnung der Bauchslosser und zu der Familie der Karpfen oder Weißsische (Epprinoiden) gehört und sich durch vier Bartsüden am Oberkiefer und die gleichlange Rücken- und Afterslosse unterscheidet, von denen die erstere mit einem starken, am hinterrande gezähnten vordern Stachelstrahl verssehen ist. Die Schlundzähne sind kegelförmig, am Ende gekrümmt und stehen in drei Reihen; die Schwimmblase ist groß und getheilt. Bon dieser Sattung sinden sich die meisten Arten in Indien, dagegen kommt in Deutschland, Frankreich und England nur eine Art derselben vor, die gemeine B. (Bardus sluviatilis), welche in den meisten mit etwas steinigem Boden dersehenen Flüssen des mittlern Europa lebt und sich durch den weitvorstehenden Oberkiefer auszeichnet. Ihr Körper ist schwanz gabelig. Sie wird 18 Zoll bis 2 F. lang und 1—12 Pfd. schwer, wächst schnell, wird im dritten Jahre sortpflanzungssächig und laicht im Mai und Inni. In schammigen, ganz offenen Teichen gedeicht sie nicht. Um sie an der Angel zu fangen, wird

ste mit Burmern ober fehr kleinen Fischhen gektbert; wo sie, wie 3. B. im Oberrhein, sehr häusig, fängt man sie mit Negen. Ihr Fleisch ist weiß, weich, aber voller Gräten und nicht eben geschätzt, gilt aber für leicht verbaulich. In England wird die B. nur von der ärmern Boltsklasse gegessen. Die schwachaftesten B. soll die Weser liefern. Der Rogen ist; wenigstens

ju gewiffen Zeiten, schablich und baber beffen Genuß ju widerrathen.

Barbentraut, Barbarea vulgaris, ist eine zweisährige, in die 15. Alasse, welche fast überall in Deutschland an feuchten, sonigen Orten, an Gräben, auf Wiesen, Nedern, Deden u. f. w. wächst und im April und Mai blüht. Sie hat leierförmige, in eine Rosette gestellte Wurzelblätter, unregelmäßig gezähnte Stengelblätter und goldgelbe, susvelende Blüten in rispig gruppirten Dolbentrauben, welche sich in lange Trauben kurzer, abstehender Schoten verwandeln. Diese anch unter den Namen Wintertresse und Wilder Kübsen bekannte Pflanze war früher officinell.

Barberini, berühmtes röm. Fürstengeschlecht. Daffelbe ftammt aus bem Dertchen Barberino im Elfathal in Toscana, nach welchem es fich nannte, während es urfprünglich Tafani bieg. Der bekannte Dichter und Philosoph Francesco ba B., ber in ber erften Salfte des 14. Jahrh. bie «Documenti d'amore» fchrieb, foll biefem Gefchlechte angehort haben, bas friih nach Floreng tam. — Antonio B. (geft. in Floreng 1571) hatte brei Sohne, Carlo, Maffeo (geb. 1568), ber 1623 unter bem Ramen Urban VIII. (f. b.) Papft wurde, und Antonio (geb. 1569, geft. 1646), Rapuzinermonch und Carbinal-Bibliothelar ber Kirche. Die Größe und ber Glang bes Baufes murben burch ben Papft begrundet, welcher mahrend feines beinabe 21 jährigen Bontificats keine Gelegenheit vorübergehen ließ, feine Angehörigen zu begünstigen. Bon ben brei Gohnen feines Brubers Carlo murbe ber altefte, Francesco (geb. 1597), 1623 Carbinal und höchst einflußreich unter ber Regierung bes Dheims, und starb 1679 als Dekan bes Beiligen Collegiums. Derfelbe gründete unter Beiftand bes gelehrten Leo Allazzi von Chios bie werthvolle Bibliothel, welche noch bente, nach mancherlei Entwendungen und Berluften, die an Hanbschriften reichste Privatfammlung Roms ift. Der zweite Gohn Carlo's, Tabbeo, General ber Kirche und feit bem Aussterben ber Della Rovera, Berzoge von Urbino, Brafect von Rom, heirathete Anna Colonna von Baliano, Urentelin des Siegers von Lepanto, und taufte von ber altern Romischen Linie ber Colonna bas Fürstenthum Baleftrina (Brunefte), nebft anbern Befitungen ber Colonna. Die fteigenbe Macht und hochfliegenben Blane ber B. erregten jedoch ben Reib ber Mebici, Efte und Farnefe. Dies veranlagte ben berüchtigten Krieg um bas ben Farnesen in Parma gehbrige Lehn Castro (1641—44), welcher mit Schleifung biefes Orts und Einziehung bes Lehns burch bie papftl. Rammer endigte. Gine ameite Folge mar bas Diegefchid, welches bie B., unter bem auf Urban folgenden Papfte Innoceng X. (Bamfili), porübergehend traf. Tabbeo, nebft feinen Brubern gur Alucht nach Frankreich genothigt, bem feine ganze Familie anhing, ftarb 1647 gu Baris in der Berbannung. Antonio, britter Sohn Carlo's (geb. 1608), ein unruhiger Charafter, Prunt und Turniere liebend, dabei Förderer der Biffenfchaft und lat. wie ital. Dichtung, feit 1628 Cardinal, nahm 1631, im Auftrage bes apoftolifchen Stuhls, Befit von bem erlebigten Bergogthum Urbino und erhielt von Ludwig XIII. das Bisthum Poitiers nebst dem Protectorat über Frankreich, burch Mazarin die Burden eines Großalmofeniers und (1657) bas Erzbisthum Rheims. Mit bem Bapfte ausgefohnt, tehrte er nach Italien gurud und ftarb 1671 gu Remi. Durch ihn kamen auch die Guter der Frangipani, deren letter, Mario, ihn zum Erben einsetzte, an bas hans ber B. Raum 100 3. nach Urban's VIII. Tobe erlofch ber Mannesstamm bes Saufes. Tabbeo's und Anna's Entelin, Cornelia B., feit 1728 vermablt mit Giulio Cefare Colonna, Fürsten von Carbognano und Herzog von Baffanello (gest. 1787), bem Urentel besjenigen Colonna, der Palestrina an die B. verhandelt hatte, brachte diesem sammtliche Barberini'sche Familiengüter zu. Er mußte sich babei verpflichten, den Namen B. dem seinigen beigufügen und im Bappen bes Baufes (brei Bienen) nichts zu anbern. Gine Tochter biefer Che, Olimpia B., an den neapolit. Duca di Girifalco, Don Genuaro Caracciolo, verheirathet und 1800 gestorben, wurde durch ihr tragisch = romanhaftes Schickfal merkwilrdig. Bon den Söhnen wurde der altere, Urban (geb. 1733), Fürst von Carbognano und Stifter der Linie Colonna di Sciarra, apanagirt, mahrend ber jungere, Carlo, burch Bevorzugung ber burch Urban's VIII. Teftament zur Bahl ihres Erben berechtigten Mutter, Palestrina und die übrigen Barberini'schen und Colonna'schen Erbgüter erhielt und auch, als er fich nach einem erft 1810 auf Napoleon's Befehl ausgeglichenen Proces mit feinem Bruberfohn Daffeo (geb. 1771, anschloß. Rach ben Ereignissen vom 10. Aug. 1792 ging er in seine Baterstadt zurück, wo er mit Enthnstasmus empfangen und balb darauf zum Deputirten des Convents erwählt wurde. Im Convent hielt er sich zu den Girondisten und gehörte zu denen, welche im Processe des Rönigs für die Appellation an das Boll stimmten. Da er sich kihn der Partei Marai's und Robespierre's widerseite, und den letztern geradezu beschuldigte, daß er nach der Dictatur strebe, so wurde er als Rohalist und Feind der Republit 81. Mai 1793 ebenfalls proseribirt. (S. Gironde.) Mit andern Schicksassenossen siehen linterstützung und Sicherheit versprach. Doch hier hatten schon die Schreckensmänner die Oberhand gewonnen, und nur mit Mühe konnten die Flüchtlinge nach St.-Emilion gelangen, wo sie von einer Berwandten Guadet's aufgenommen und in einem Keller verborgen wurden. Indessen mußten sie auch dieses Afhl verlassen, irrten in der Segend umher und verbargen sich dann aufs neue in demselben Orte bei einem gewissen Troquet. Bon hier wieder vertrieben, erblickten sie auf der Flucht einen Hangten Menschen, die sie sir hüscher hielten. B. suchte sich in dieser Lage durch einen Pistolenschaps zu töden, was ihm aber nicht gelang. Bor das Redelutionsgericht nach Bordeaux gebracht, wurde er verurtheilt und 25. Juni 1794 guillotinirt.

Barbaulb (Anna Letitia), engl. Dichterin und Schriftstellerin, Tochter bes Schullehrers John Milin, geb. 20. Juni 1743 ju Ribworth-Barcourt in Leicesterfbire, zeigte fcon in fruber Jugend natürliche Anlage gur Boefie, welche infolge mutterlichen Ginfluffes eine ftart religibfe Härbung annahm. Durch die Berufung ihres Baters als Tutor an die Diffenter-Atabemie au Warrington tam 1758 bie junge Dichterin in einen größern gesellschaftlichen Kreis; aber erft bem Bureben ihres Brubers, des Arztes John Aifin, gelang es, fie zur Berausgabe ihrer «Poems» (Lond. 1773) zu veranlaffen. Der Erfolg war über alle Erwartungen; noch in bemfelben Jahre wurden brei Auflagen veranstaktet. hierburch ermuthigt, veröffentlichten Bruder und Schwester die «Miscollaneous pieces in prose» (Lond. 1773), welche ebenfalls in mehrern Auflagen erschienen. Im folgenden Jahre verheirathete sich die Dichterin mit dem Frangofen Rochemont B., Geiftlichen ber Diffentergemeinde ju Balgrave in Suffolt, und begrundete mit diefem eine Benfionsichule, wodurch fie zur Bearbeitung zahlreicher Jugendichriften geführt wurde. So verfaßte sie, nachdem sie noch «Devotional pieces» (Lond. 1775) herausgegeben, für ihre Rinderschar die «Hymns in prose», die nicht blos in England öfter gebruckt (zulett 1864), fondern auch in viele andere Sprachen (z. B. ital., Lond. 1830; fpan., Lond. 1827; franz., Lond. 1828) übersetzt wurden. Bald darauf erschienen bie «Early lessons» für Rinber in gartem Alter. Später erhielt ihr Gatte eine Brebigerstelle gu Bampfteab, bann zu Newington, wo er 1808 ftarb. Seitbem lebte die Witwe in stiller Zurudgezogenheit bis zu ihrem Tode, ber 9. März 1825 erfolgte. Bon ihren Gedichten verdienen noch bie poetische Epistel an Bilberforce: «On the rejection of the bill for abolishing the slave trade» (Lond. 1791) und die Obe «Eighteen hundred and eleven» (Lond. 1811) Erwähnung. Außerdem veröffentlichte fie 1804 die Correspondenz Richardson's mit einer Biographie dieses Romanschreibers, und veranstaltete eine Ausgabe der «British Novelists» (Loud. 1810). Ihren poctischen Schöpfungen fehlt Gebantentiefe und Rraft des Ausbrucks, aber fie find einfach em= pfunden, wohlklingend und oft schwunghaft in ihrer Sprache. Das Leben ber B. ift beschrieben von ihrer Richte, der auch fonft als Schriftstellerin bekannten Lucy Aifin (geb. 6. Rob. 1781, geft. 29. Jan. 1864), in der Gefammtausgabe der «Works of A. L. Barbauld» (2 Bbe., Lond. 1825). Auch gab bieselbe aus ben Papieren ber Dichterin noch «A legacy for young ladies» (Lond. 1826) heraus.

Barbe, eine Gattung der Fische, welche zu den Weichstoffern, und zwar zur Ordnung der Bauchstoffer und zu der Familie der Karpfen oder Weißstiche (Epprinoiden) gehört und sich durch vier Bartfäden am Oberkiefer und die gleichlange Rücken- und Afterstoffe unterscheibet, von denen die erstere mit einem starken, am hinterrande gezähnten vordern Stachelstrahl verssehen ist. Die Schlundzähne sind kegelsörmig, am Ende gekrümmt und stehen in drei Reihen; die Schwimmblase ist groß und getheilt. Bon dieser Gattung sinden sich die meisten Arten in Indien, dagegen kommt in Deutschland, Frankreich und England nur eine Art derselben vor, die gemeine B. (Bardus fluviatilis), welche in den meisten mit etwas steinigem Boden verssehenen Flüssen des mittlern Europa lebt und sich durch den weitvorstehenden Oberkiefer auszeichnet. Ihr Körper ist schwanz gehereckt, olivengrün, an den Seiten grüngelb, die Seiten-linie schwarz punktirt, der Schwanz gabelig. Sie wird 18 Joll die 2 F. lang und 1—12 Pfd. schwer, wächst schnell, wird im britten Jahre sortpslanzungsfähig und laicht im Wai und Inni. In schlammigen, ganz offenen Teichen gedeiht sie nicht. Um sie an der Angel zu fangen, wird

ste mit Burmern ober sehr kleinen Fischhen geköbert; wo sie, wie 3. B. im Oberrhein, sehr häufig, fängt man sie mit Netzen. Ihr Fleisch ist weiß, weich, aber voller Gräten und nicht eben geschätzt, gilt aber für leicht verbaulich. In England wird die B. nur von der ärmern Bolteklasse gegessen. Die schmachaftesten B. soll die Weser liefern. Der Rogen ist; wenigstens

gu gewiffen Beiten, ichablich und baber beffen Benug zu wiberrathen.

Barbentraut, Barbarea vulgaris, ift eine zweijührige, in die 15. Klaffe, 1. Ordnung, des Linne'schen Shitems und zu der Familie der Kreuzblütler gehörige Pflanze, welche fast überall in Deutschland an feuchten, sonigen Orten, an Gräben, auf Wiesen, Aeckern, Hecken u. s. w. wächst und mapril und Mai blücht. Sie hat leierförmige, in eine Rosette gestellte Wurzelblätter, unregelmäßig gezähnte Stengelblätter und goldgelbe, süsbuftende Blüten in rispig gruppirten Doldentrauben, welche sich in lange Trauben kurzer, abstehender Schoten verwandeln. Diese auch unter den Namen Winterkresse und Wilder Rübsen bekannte Pflanze war frither officinell.

Barberini, berühmtes rom. Fürstengeschlecht. Daffelbe fiammt aus bem Derichen Barberino im Elfathal in Toscana, nach welchem es fich nannte, während es ursprünglich Tafani hiek. Der befannte Dichter und Philosoph Francesco ba B., ber in ber ersten Bulfte bes 14. Jahrh. die «Documenti d'amore» schrieb, foll diesem Geschlechte angehört haben, bas fruh nach Florenz kam. — Antonio B. (gest. in Florenz 1571) hatte brei Söhne, Carlo, Maffeo (geb. 1568), ber 1623 unter bem Damen Urban VIII. (f. b.) Papft wurde, und Antonio (geb. 1569, geft. 1646), Kapuzinermönch und Cardinal-Bibliothetar der Kirche. Die Größe und ber Glang bes Saufes murben burch ben Bapft begrundet, welcher mahrend feines beinahe 21jahrigen Bontificate teine Gelegenheit vorübergeben ließ, feine Angehörigen zu begunftigen. Bon ben brei Sohnen feines Brubers Carlo murbe ber altefte, Francesco (geb. 1597), 1623 Carbinal und höchst einflußreich unter ber Regierung des Oheims, und starb 1679 als Detan des Heiligen Collegiums. Derfelbe gründete unter Beistand des gelehrten Leo Allazzi von Chios bie werthvolle Bibliothet, welche noch hente, nach mancherlei Entwendungen und Berluften, Die an Hanbschriften reichste Brivatsammlung Roms ift. Der zweite Gohn Carlo's, Tabbeo, General ber Kirche und feit bem Musfterben ber Della Rovera, Bergoge von Urbino, Prafect von Rom, heirathete Anna Colonna von Paliano, Urentelin des Siegers von Lepanto, und kaufte von der altern Römischen Linie der Colonna das Fürstenthum Palestrina (Präneste), nebft andern Befitzungen ber Colonna. Die fteigende Macht und hochfliegenden Blane ber B. erregten jedoch ben Reib ber Mebici, Efte und Farnefe. Dies veranlagte ben beruchtigten Rrieg um bas ben Farnefen in Barma gehbrige Lehn Caftro (1641-44), welcher mit Schleifung biefes Orts und Ginziehung bes Lehns burch bie papftl. Rammer enbigte. Gine zweite Folge war bas Wisgeschie, welches bie B., unter bem auf Urban folgenden Papste Innocenz X. (Bamfili), vorübergehend traf. Taddeo, nebst feinen Brüdern zur Flucht nach Frankreich genöthigt, dem feine ganze Familie anhing, ftarb 1647 gu Paris in der Berbannung. Antonio, britter Sohn Carlo's (geb. 1608), ein unruhiger Charafter, Prunt und Turniere liebenb, babei Hörberer ber Wiffenschaft unb lat. wie ital. Dichtung, seit 1628 Carbinal, nahm 1631, im Auftrage bes apostolischen Stuhls, Befit von dem erledigten Berzogthum Urbino und erhielt von Ludwig XIII. bas Bisthum Poitiers nebft bem Protectorat über Frankreich, burch Mazarin die Würden eines Grogalmofeniers und (1657) bas Erzbisthum Rheims. Mit bem Bapfte ausgeföhnt, tehrte er nach Italien gurud und ftarb 1671 ju Remi. Durch ihn kamen auch die Guter der Frangipani, deren letter, Mario, ihn zum Erben einsetzte, an das haus der B. Kaum 100 3. nach Urban's VIII. Tobe erlosch der Mannesstamm bes Baufes. Tabbeo's und Anna's Enkelin, Cornelia B., feit 1728 vermählt mit Giulio Cefare Colonna, Fürsten von Carbognano und Herzog von Bassanello (gest. 1787), bem Urentel besjenigen Colonna, der Palestrina an die B. verhandelt hatte, brachte diesem fammtliche Barberini'sche Familienguter zu. Er mußte sich babei verpflichten, den Namen B. dem seinigen beizufügen und im Bappen bes Saufes (brei Bienen) nichts zu andern. Gine Tochter diefer Che, Dlimpia B., an ben neapolit. Duca bi Girifalco, Don Gennaro Caracciolo, verheirathet und 1800 gestorben, wurde burch ihr tragifch = romanhaftes Schickfal merkwürdig. Bon ben Söhnen wurde ber altere, Urban (geb. 1733), Fürft von Carbognano und Stifter ber Linie Colonna di Sciarra, apanagirt, während der jüngere, Carlo, durch Bevorzugung der durch Urban's VIII. Teftament zur Bahl ihres Erben berechtigten Mutter, Balestrina und die übrigen Barberini'schen und Colonna'schen Erbgüter erhielt und auch, als er sich nach einem erst 1810 auf Napoleon's Befehl ausgeglichenen Broceg mit feinem Bruberfohn Daffeo (geb. 1771,

Digitized by Google

geft. 23. Dec. 1849) zu mehrfachen Abtretungen an bas hand Sciarra batte berfteben mulfen, bei feinem 1819 erfolgten Tobe auf feinen alteften Gobn Francesco (geb. 5. Rov. 1772) vererbte. Letterer ftarb 8. Rov. 1858 und hatte jum Rachfolger seinen zweiten Sohn, Don Enrico, gegenwärtigen Fürften von Baleftrina (vermählt mit Terefa Orfini), inbem ber altere Bruber, Carlo Felice (geb. 14. April 1817), Bergog von Caftelvecchio, erfler Rapitan der papfil. Robelgarde, auf das Erfigeburtrecht verzichtete. Die Linie Colonna di Sciarra wird heute repräsentirt burch bes obengenannten Maffeo gleichnamigen Sohn, geb. 1850. — Außer einer reizenden Billa in der Rähe von Albano, welche die grokartigen Trüm= mer ber Domitianischen Billa in fich schließt, besitzen bie B. am nordweftl. Abhange bes Qui= rinal, im hintergrund der Biazza B., den unter Urban VIII. von den Architekten Carlo Daberno, Borromini und Bernini erbauten Palaft B., nach bem baticanischen ber größte in Rom. In einem Nebengebäube befand fich lange Jahre Thorwalbfen's Rünftlerwerkstatt. Das Dedgemalbe im Sauptfaale bes Balaftes zeigt Bietro's ba Cortona gefeiertstes und beftes Bert. Die Galerie enthält unter anderm Rafael's Fornarina, ben vielbewunderten Mitchentopf, angeblich ber Beatrice Cenci, ben heil. Andrea Corfini in Bergudung, von Guido Reni, und bas 7. April 1655 im Grunde des Palastes aufgefundene alte Gemalbe des personificirten Rom (Roma Doa). Bon ben übrigen noch immer reichen Runftschätzen ift manches Treffliche ins Ausland vertauft worden: fo ber Barberini'fche Faun (fchlafende Satyr) in bie munchener Gluptothet, Die berühmte Bortland-Base ine Britische Museum. Die in ber Bibliothet anfgestellten Alterthumer find neuerbings burch manche intereffante Gegenstände (Bronge = Cifte) aus Baleftring vermehrt worben. Der Balaft in Baleftring, ehemals bie Burg ber Colonnesen, enthält bas berühmte antite Dufiv mit ber Darftellung Aegyptens. Bgl. Renmont,

a Beitrage zur ital. Geschichte » (Bb. 5). Barbes (Armand), franz. Revolutionär, geb. 18. Sept. 1809 zu Pointe-à-Pître auf ber Infel Guadeloupe, wurde fehr jung nach dem fühl. Reantreich, von wo feine Familie herstammte, gebracht und nach bem Tobe bes Baters, ber ihm Bermögen hinterlaffen, von bem Bormunde 1830 nach Paris geschickt, um die Rechte zu ftubiren. Bier führte ihn fein zu polit. Schwarmerei geneigtes Temperament in bas Treiben ber geheimen Gefellichaften, Die fich aus ben aufgelösten Bolksvereinen bilbeten. Bei dem tollfühnen Infurrectionsversuch vom 12. Mai 1839 ergriffen, wurde er als Anstifter und Anführer des Aufstandes von der Bairstammer zum Tode verurtheilt, jedoch auf Fürbitten bes Berzogs von Orleans vom König Ludwig Philipp zu lebenslänglicher haft begnadigt, aus ber ihn erft bie Februarrevolution 1848 befreite. Chrenftellen und Memter tamen natitrlich dem «Republitaner von altem Datum» entgegen. B. wurde Gouverneur bes Regierungspalastes, Oberft ber 12. Legion ber parifer Nationalgarbe, Abgeordneter bes Aube-Departements in ber Constituirenden Berfammlung. Anfange fchien er ber neuen Staategewalt beiftehen zu wollen, aber bald zeigte er fich unzufrieden mit bem gemäßigten Gange ber Majoritat und namentlich neibifch auf ben machfenben polit. Einfluß feines ehemaligen Freundes Blanqui. Er betheiligte fich bemnach 15. Dai 1848 an dem Attentat gegen die Nationalversammlung und war mit Raspail, Blanqui, Huber und andern Demagogen an ber Spipe bes Schwarms, ber nach bem Stadthause hinzog und fich vergebens bemubte, hier eine neue Regierung einzuseten. B. wurde verhaftet, in Bourges vor Gericht gestellt und zur Strafe ber Deportation verurtheilt, bie, bei bem Mangel an Anstalten für ihre Bollstreckung, fich factisch in die Strafe lebenslänglicher haft in Belle-Isleen-Mer verwandelte. In diefer Lage fprach er fich 1854 in einem gur öffentlichen Renntnig gelangten Brivatbriefe an feine Freunde über ben Ausbruch bes Kriege mit Aufland aus und äußerte seine Wünsche für ben Sieg ber franz. Waffen, sollte biefer Sieg auch zur Befestigung bes zweiten Kaiferreichs beitragen. Napoleon III. verfügte in Rudficht barauf bie fofortige Freilassung B.', ber sich indeß gegen diese Gnade verwahrte und in Paris seine Wiebereinsperrung bei der Bolizei nachsuchte. Wan ließ ihn jedoch auf freiem Fuß, und er verbannte sich freiwillig aus Frankreich und lebte feitdem in Belgien.

Barbie du Bocage (Jean Denis), franz. Geograph, geb. zu Paris 28. April 1760, gest. baselbst 28. Dec. 1825, sühlte sich von früher Ingend an zum Studium der Geographie hingezogen und bildete sich unter d'Anville's Leitung. Seinen Ruhm gründete er durch den zu Barthélemy's «Voyage du jeune Anacharsis» gelieferten Atlas (1789). Auch später beschäftigte er sich vorzüglich mit der Geographie Altgriechenlands, wie seine Pläne und Karten zu Choiseul-Gouffier's malerischer Reise durch Griechenland und seine durch eine Denkschrift ersläuterte Karte über den Rückzug der Zehntausend (Par. 1796) beweisen. Mit Sainte-Croix

arbeitete er die a Mémoires historiques et geographiques sur les pays situés entre la mer Noire et la mer Caspienne» (Par. 1797); sein Atlas für das Studium der ältern Schhichte erschien 1816. Er wurde 1780 als Geograph bei dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, 1785 beim Münzcadinet angestellt und 1792 Anfseher der Kartensammlung bei der königl. Bibliothet. 1793 ins Gefängniß geführt, verdankte er dem Muthe seiner Gattin seine schnelle Befreiung. Seitdem lebte er ganz seinen geogr. Studien, wurde 1809 Professorm Collége de France und war einer der Stifter der Geographischen Gesellschaft, in deren Sentralausschuß er lange den Borsiß führte. Bon seinen Söhnen hat der jüngere, Alexandre Frédéric B., geb. 1798, gest. 25. Febr. 1835 als Professor der Geographie an der Faculté des lettres zu Paris, ebenfalls mehrere schützbare geogr. Arbeiten geliesert.

Barbier, f. Bader. Barbier (Antoine Alexandre), ein namhafter franz. Bibliograph, geb. 11. Jan. 1765 zu Coulommiers, mar beim Ausbruch ber Revolution Pfarrer, ging aber 1794 nach Baris, mo man ihn jum Mitgliede ber Commission ernannte, welche mit ber Sammlung ber in ben aufgehobenen Rlöftern befindlichen Gegenftunde ber Literatur und Runft beauftragt marb. Dies bahnte ihm den Weg zu der Stelle eines Auffehers der von ihm felbft gebildeten Bibliothet bes Staaterathe (1798), und als diefe 1807 auf das Schloß Fontainebleau gebracht wurde, ernannte ihn Napoleon zu seinem Bibliothetar. Nach ber Restauration erhielt er die Aufsicht über die Brivatbibliothet bes Rönigs. Er ftarb 6. Dec. 1825. Bon feinen bibliogr. Arbeiten ift als Sauptwerf zu betrachten das «Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes» (4 Bbe., Bar. 1806—8; 2. Aufl. 1822—27), zu welchem Demanne im «Nouveau recueil» (Par. 1834) ein Supplement lieferte. Bon feinen Sohnen fand Louis Ricolas B., geb. 4. Rov. 1799, anfangs dem Bater im Amte wie bei ben literarischen Arbeiten zur Seite. Derselbe wurde 1827 Unterbibliothetar, 1837 Bibliothetar der Bibliothet des Louvre und hat fich ebenfalls auf diefem Gebiet einengeachteten Ramen erworben. Bon seinen Brüdern ist Olivier Alexandre B., geb. 20. Juni 1806 zu Paris, Beamter an der kaiferl. Bibliothek, während sich Ricolas Alex andre 28., geb. 1800, ale Landschafte- und Genremaler befannt gemacht hat.

Barbier (Henri Auguste), frauz. Dichter, geb. 28. April 1805 zu Baris, wo er als vermögenber Mann in Unabhängigkeit lebte, wurde nach ber Julirevolution durch seine in ber «Revue de Paris» erscheinenden Gebichte befannt, die später gesammelt unter bem Titel «Les Iambes» (Bar. 1831; 10. Aufl. 1858; beutsch von Förster, Queblinb. 1832) heraustamen und ben Bustand ber frang. Gefellichaft mit poetischer Glut, aber auch mit jugendlicher Uebertreibung fchilberten. Seine rauben und bis jum Chuifchen berben Berfe fanden ungemein viel Anklang, und manche Kraftstellen blieben lange bei allen im Andenken. Dehr Glätte und Feile zeigten seine Gedichte «Il Pianto» und «Lazaro», welche zuerst in der «Rovuo des doux mondes» 1832—33, nachher 1837, mit den «Iambes» zu einem Bande vereinigt, erschienen und seitbem mehrmals wieberaufgelegt worben find. Es find bies zwei poetifche Gemalbe nach bem Leben, von welchen bas eine auf die bamalige Erniedrigung Italiens, bas andere auf die elenbe Lage bes gemeinen Bolls in England Bezug hat. 1837 gab B. noch zwei Satiren: «Erostrate» und «Pot-de-vin» heraus, die eine ziemlich fühle Aufnahme fanden. Auch seine «Chants civils et religieux» (1841) und die «Rimes héroiques» (1843), eine Reihenfolge von Sonetten mit hiftor. Unmerkungen, zogen nicht besonders die Aufmerksamleit des infolge bes glangenden erften Auftretens aufpruchevoll gestimmten Bublitume auf fich. 1848 lieferte B. eine metrifche Uebersetung von Shatfpeare's «Julius Cafar». Angeblich ift er auch Ber- : faffer der 1851 anonym erschienenen Gebichtsammlung «Chansons et odelettes».

Barbieri da Cento (italien. Maler), f. Guercino.

Barbiton ober Barbitos mar bei ben Griechen ber Rame eines Saiteninstruments, einer

Art von Lyra, aus Elfenbein gebaut und mit sieben Saiten bezogen.

Barbotan, Dorf und Babeort im nordwestlichsten Theile des franz. Depart. Gere, zur Commune Cazaubon an der Douze gehörig und 4½ M. westlich von Condom gelegen. Der Ort hatte ehemals den Titel einer Grafschaft, und nach den Ruinen und andern Ueberresten auf seinem Gebiete zu schließen, waren seine Quellen in früher Zeit sehr berühmt. Die interessante Kirche stammt aus dem 11. Jahrh. Die Bäder hatten ihre Blüte im 15., 16. und 17. Jahrh. Die Quellen, schweselhaltige, salinische Thermen von 24—32° R., sind seit 1820 in vier Bassins gesaßt und werden alljährlich noch von zahlreichen Kranken besucht.

Barbour (John), ber altefte Nationalbichter ber Schotten, wurde 1316 (nach andern Angaben 1324 ober 1330) geboren. Als Archibiatonus ju Aberbeen ward er 1357 von dem Bischofe seines Sprengels nach England gesendet, um wegen des Lösegelds für den gefangenen König David II. zu unterhandeln. Um 1375 schrieb er seine poetische Chronit «The Bruco», welche die Geschichte König Robert's I. Bruce erzählt und 1616 zuerst im Druck (treffliche Ausgade von Pinkerton, 3 Bde., Edind. 1790 und von Jamieson mit einer Lebensbeschreibung des Berfassers, 2 Bde., Edind. 1820) erschien. Neben seinem sprachlichen Werth als eins der altesten Denkmäler des schott. Dialetts, ist dieses Gedicht auch als histor. Duelle wichtig. Es athmet zugleich Freiheitsgesicht und Baterlandsliebe. Ein zweites Gedicht, «The Bruto», das die Sage von dem brit. König Brutus von Troja behandelt, ist verloren gegangen. B. starb 1396.

Barbuba, eine ber Kleinen Antillen, unter 17° 40' nörbl. Br. unb 44° 10' westl. L., liegt ba, wo diese Inselreihe eine entschieden sübl. Richtung annimmt. Sie ist eine ganz flache Koralleninsel von 4½ D.-M., mit fruchtbarem Boden und milbem, borzüglich gesundem Alima, sodaß Kranke von den andern Inseln zur Erholung hierher gebracht werden. B. hat keinen Hasen, und ihre Küsten sind gefährlich wie die Meerenge, durch welche sie von der süblicherm Insel Antigna getrennt ist. Nur ein kleiner Theil wird cultivirt, Zucker gar nicht gewonnen. Die 1500 E., meist Schwarze, treiben hauptsächlich Biehzucht. Die Insel, 1628 von den Briten in Besitz genommen, seit 1632 bebaut, wurde 1680 ein Kronlehn der Familie Codrington, deren Brivatbesitz sie noch bilbet. Sie wird daher nicht zu den brit. Colonien gerechnet, steht

aber unter ber Berichtsbarteit von Antigua.

Barby, Stadt und ehemals hauptort einer Graffchaft, am linken Elbufer unweit unterhalb ber Saalemiinbung, im Areife Ralbe bes preuß. Regierungsbezirks Magbeburg gelegen, hat zwei evang. Kirchen und ein Schloß, in das 1855 ein (1823 zu Magdeburg gegründetes) Schullehrerseminar verlegt wurde. Die Stadt zühlt 4696 E., welche Runkelrubenzucker-Fabritation, Bierbrauerei und ftarte Leinweberei betreiben. Lettere mar, wie verschiedene anbere Industrien, früher größtentheils im Betrieb der hier 1749 gegründeten, zahlreichen Gerenhutercolonien, die im Schlosse ein Bädagogium hatten, das 1809 nach Niesky in der Oberlausits verlegt warb. 1635 wurde B. bon ben Schweben unter Baner erfturmt. Neben ber Stadt liegt das Rittergut B. (ein Klosterhof) und 11/4 M. entfernt die Herrnhutercolonie Gnadau. Das schon im 11. Jahrh. im Basallenverhältniß zu der Abtei Quedlindurg auftretende, nach= mals felbständige, bann Rurfachsens Lehnshoheit unterworfene und 1497 in ben Grafenstand erhobene Geschlecht ber edeln Herren von B. starb im Mannsstamm 1659 mit dem Grafen August Ludwig aus. Die Bestigungen bestanben bamals aus ber eigentlichen Graffchaft B. und ben nach und nach erworbenen Memtern Rosenburg, Walternienburg (feit 1238), Dithlingen (feit 1318) und Egeln (feit 1410). Doch war letteres feit 1417 bem Erzstift Magdeburg berpfanbet. Begen ber verschiebenen Lehnsanspruche murben bie Befigungen vertheilt, und zwar fo, baft Balternienburg und Mühlingen an Unhalt, B. an ben Stifter ber Linie Sachsen-Beigenfels, August, Bergog von Sachsen-Balle, Rosenburg und Egeln an bas haus Brandenburg fielen. Nach dem Tode August's 1680 fiel das Stift Magdeburg nebst Salle laut Bestimmung bes Bestfälischen Friedens an Brandenburg, die Grafschaft B. aber erhielt sein dritter Sohn Heinrich, der 1689 zur reform. Airche überging und die Linie Sachsen-Barby stiftete. Ihm folgte sein Sohn Georg Albrecht, welcher 1739 ohne Erben starb, daher B. an Beigenfels gurudfiel, bas bann 1746, als mit Johann Abolf II. auch ber weißenfelfer Zweig erlosch, nebst Beigenfels an Aursachsen zurudtam. Dit biefem blieb es bis 1807 vereinigt, wo es an bas neue Königreich Westfalen abgetreten werben mußte. Nach der Auflöfung beffelben tam es 1815 an Breufen.

Barcarole nennt man die Gefänge der Barkenführer (Barcaruoli oder Gondolieri) in Benedig. Obgleich meist improvisirt, zeichnen sich diese Gefänge durch einsache, liebliche Meslodien aus, mit fanster, regelmäßiger, dem Auderschlage entsprechender Bewegung, meistens im Sechsachteltalt, und tragen das unverkenndare Gepräge der echt ital. Melodiesührung an sich. Eine der ältesten B. ist, aber im Zweivierteltalt, das bekannte Lied: «Un pescator dell' onda» n. s. w. Auber hat die Form der B. in die Oper aufgenommen, nach ihm auch Herold in der Oper agampa» und viele andere Operncomponisten. Die kleine, elegante und leicht nachahmsliche Weise der B. sam dadurch in die Mode. Aus dem Gesange wurde sie in das Instrumentale, vorzüglich auf das Pianosorte übertragen. Die besten Tondichtungen in dieser Art

lieferten Mendelssohn in ben aliebern ohne Worten und Chopin.

Barcelona, Hauptstadt (Ciubad) der gleichnamigen Broving (249 D.-M. mit 713734 E.) und von ganz Catalonien, eine der größten und nach Madrid die volkreichste Stadt Spaniens, Baffen-, Handels- und Fabrifstadt ersten Ranges, Sie des Generalkapitans von Cata-

Ionien, eines Bifchofe und eines Obergerichts. Die Stabt liegt awischen ber Münbung bes Llobregat und Befos an ber Mittelmeerkufte, bie bier mit einer vorfpringenben Salbinfel eine geräumige hafenbucht bilbet, in einer paradiefischen, gutangebauten, mit Lanbhäusern (Torres) Dichtbefäeten, im weiten Umtreis von einer malerifchen, mit Wein und Balb bebedten Sugelfette umicoloffenen Ebene, am nordl. Jug eines mit bem ftarten und großen, Stadt und Safen beherrichenden Fort Montjuich oder Montjuy gelrbuten, 735 F. hohen, schroffen Felsenberges. Sie gablt (1857) 183787 E., von benen auf bie Borftabt Barceloneta 18611 und auf Oftra-Frachs 5162 kommen. B. gehört zu ben wenigen Städten Spaniens, die an Bevölkerung und Bohlftand fortwährend zugenommen. Doch hat ber Gürtel von Stadtwallen, ber fie umgibt, ihre unmittelbare Bergrößerung verhindert, und die Bevollerung tonnte fich nur in Borftabten (Billa - Gracia, San - Beltran, Buerto = nuevo n. f. w.) ausbreiten. Rach Mabrid und Cabig ift B. die fconfte Stadt Spaniens und hat ein modernes Ansehen. Die innere Stadt ift ziemlich regelmäßig gebaut und wird burch Gas erleuchtet. Sie zerfüllt in 10 Barrios, befigt viele fcone und große Bebaube und Straffen, 5 Thore, 5 Bahnhofe, 5 Dom. 1 Collegiat -, 82 Bfarr : und andere Rirchen, 18 Ronnenklöfter. Die meiften der ehemaligen 28 Mondettofter find theils niedergeriffen, theils zu Unterrichtsanstalten, Spitalern, Rafernen u. f. w. verwendet worden. Außer einer großen Anzahl humanitätsanstalten hat bie Stadt ein trefflich eingerichtetes Bucht- und Correctionshaus, mehrere Keine und zwei Haupttheater, barunter bas fconfte Schaufpielhaus Spaniens, und einen Stiergefechtscircus. Rächft Mabrid befigt B. auch bie meiften Unterrichtsanstalten. Es befindet fich bier bie 1596 bon Philipp II. gegründete Universität mit vier Facultaten (burchschnittlich 1600 Studenten), ein botan. Garten, eine Handelsschule mit 2000 Schülern, eine Gelehrtenschule, eine Notariats- und Schiffahrtsschule, ein Priesterfeminar. Ferner vier Mabemien, zwei große Biblio-theten (bie Biblioteca be San-Juan mit 40000, die bischöfliche mit 14000 Banben), das große königk. Archiv ber Krone Aragon mit 15000 Banben und 80000 Briefen. Unter ben Straßen ist die sog. Rambla, welche die ganze Stadt von NNW. gegen SSD. als eine Art Boulevard durchschneibet, eine der schönften ber Welt, zugleich die hauptader bes Ber-Lehrs. Der fconfte unter ben Blagen ift bie Plaza bel Palacio, an welchem bie Borfe, bie ehemalige königl. Residenz, jest Sit bes Statthalters, und bas imposante Zollhaus (Abuana) stehen. Außer der Rambla hat B. noch zahlreiche andere Bromenaden, barunter die, welche nach dem 1/4 M. entfernten Gracia führt, einer Billa von 17147 E., dem Sommeraufenthalte ber begüterten Barcelonefen. Die wichtigsten Gebäude B.s sind die goth. Kathedrale aus bem 13. Jahrh., mit brei Schiffen und vielen Runftwerten; bie noch altere goth. Rirche Sta.-Maria bel Mar mit drei von fünf Reihen schlanker Saulen getragenen Schiffen; ber Balast ber alten Grafen von B., die Borfe (Bonja) u. f. w. Die Rauflaben und Cafes wetteifern in Glang und Luxus mit benen zu Baris. Außer bem für uneinnehmbar geltenben Fort Monjuich wird die Stadt noch durch die befestigte Artarazanas (ehemals Arfenal) am Sübende ber Rambla und durch die an der Nordofffeite gelegene, 1715 von Philipp V. erbaute große und starke Citabelle sowie durch das Fort Bio vertheidigt. B. ift der Mittelpunkt der Industrie Cataloniens. 1854 gab es innerhalb ber Stadt 67, in der Umgebung 25 mit Dampfmaschinen arbeitende Fabrifen, von denen 66 mit Berarbeitung von Baumwolle beschäftigt maren; ferner 1400 Webstilhle für Seibe und etwa 2000 für Schafwolle. Außerdem bestehen große Mafchinenfabriten, Gifengießercien, Fabriten für Bapier, Glas, Steingut, Seifen, chem. Praparate u. f. w., Mahl- und Schneibemühlen, Farbereien, Drudereien und Gerbereien. Die Gewerbe find febr zahlreich und bie Innungen mit vielen Brivilegien verfehen. Noch bedeutenber als die Industrie ift ber Handel. Die 1752 angelegte Hafenstadt Barceloneta, mit schnurgeraben, fich rechtwinfelig fchneibenben Strafen, zwei großen Rafernen, vielen Magazinen und einer schönen Kirche, hat gegen 19000 E., größtentheils Schiffswerkleute, Matrofen, Fischer und Solbaten. Schon im Mittelalter war B. ein Hauptplatz für den Handel im Mittelmeer. Hier wurde 1258 das alteste Handels = und Seegesethuch verfaßt. Bgl. Capmany, «Memorias historicas sobre la marina, commercio y artes de B.» (4 Bbc., Mabr. 1792), unb «Codigo de las costumbres maritimas de B.» (Mabr. 1791). Jest ist es der wichtigste Hafen und Sandelsplat von gang Spanien. Der geräumige Safen hat eine beschwerliche Ginfahrt und ift für Kriegeschiffe nicht tief genug. 1858 liefen 7333 Schiffe von 628609 Tonnen ein unb 7381 Schiffe von 696626 Tonnen aus. 1857 belief fich der Werth der Einfuhr auf 113,914167, der des Exports auf 85,696208 Thir. Die Aussuhr besteht, außer den Manufacturartiteln, besonders in Wein und Branntwein; die Ginfuhr in frang., engl. und ital. Fabritmaaren,

Getreibe, Reis, Bauholz aus ber Offfee, schwed. Gifen, Stahl aus Steiermart, Sanf aus Riga und Betereburg, Leinen, Rupfer- und Gifendraht aus Deutschland. B. befit nach Madrid bie wichtigste Bant Spaniens, 11 Affecuranzgesellschaften und seit 1844 eine Sparkaffe, Die

nach ber mabriber bie meiften Gefchafte macht.

Die Stadt Barcino, eine karthagische Gründung, angeblich des Hamilkar Barcas, als röm. Colonie auch Faventia genaunt, tommt schon im 4. Jahrh. unter dem Ramen Barcilona dor, hieß aber im Mittelalter gewöhnlich Barchinona, bei ben Arabern Barschanung. Es wurden baselbst 504, 599, 906 und 1064 Kirchenversammlungen gehalten, beren letzte, ungeachtet des heftigen Biberfpruchs ber Geiftlichleit, die goth, Rirchenfatungen aufhob. Im frühern Mittelalter wechselte die Stadt nach bem Schickfale bes Landes mehrfach ihre Berren und batte namentlich burch die Berwüftungen ber Araber arg zu leiben. Sie gelangte enblich unter erbliche Grafen, die feit bem 11. Jahrh. burch Privilegien und gute Gefehe ihre Entwidelung machtig förberten. Durch die Bermahlung des Grafen Raimund Berengar IV. mit ber Erbtochter Ramiro's II. von Aragonien wurde 1137 B. und ganz Catalonien mit biesem Königreiche vereinigt. Der span. herrschaft milbe, unterwarf sich die Stadt mit Catalonien 1640 dem Abnig von Frankreich. Bezwungen tehrte fie 1652 jum Behorfam gegen Spanien gurud, ward indeg 1697 von ben Franzosen wiedererobert, jedoch im Ryswijter Frieden an Spanicu jurudgegeben. Im Spanischen Erbfolgetriege foling fich B. auf die Seite des Erzherzogs Rarl. Bon Philipp's V. Truppen unter bem Bergog von Berwid 1714 belagert, mußte es sich indefi nach hartnädigem Biberftanbe ergeben. Am 16. Febr. 1809 ward es von ben Franzofen unter dem General Duhesme durch Ueberrumpelung genommen und blieb im Befitz derfelben bis 1814. Große Berheerungen richtete 1821 in B. bas Gelbe Fieber an. Rach Unterbrückung bes tar= listischen Aufstandes der Agraviados hatte es gleich Catalonien seit 1827 die blutige Strenge bes Grafen b'Espana zu erbulben. Der fpan. Burgerfrieg ber folgenden Zeit zog auch B. in feine Grenel burch Bollsaufftanbe und Emporungen; namentlich mehrfach in ben 3. 1835 und 1836, wobei eine republikanische Richtung hervortrat. Auch 1840 wurde die Stadt der Schauptat einer bebeutenden Rrifis. Die Ronigin - Regentin hatte fich hierher begeben und war bei ihrer Antunft 29. Juni feierlich empfangen worden. Ihr folgte 16. Juli Espartero, um in B. die wichtige Rataftrophe feiner Regentschaftsübernahme vorzubereiten, und auch er wurde mit allgemeinem Enthuflasmus anfgenommen. Die Runde von ber Erfolglofigfeit fei= ner Confereng mit ber Ronigin und fein Entschluß abzureifen, gaben 19. Juli Beranlaffung au einem Boltsaufruhr, bem bie fchrecklichen Scenen in ber Racht vom 21. jum 22. folgten, wo die Bartei der Moderados zu Gunften ber Königin Regentin fich erhob. Rur erft burch Espartero's Truppen tonnte bie Ordnung wiederhergestellt werden. Im Juli und im Oct. 1841 tam es ebenfalls ju Aufftanden. Beranlaffung ju neuen Ruheftörungen, die 13. Rov. 1842 begannen, gab hauptfächlich bie Festnehmung ber Rebactoren bes «Republicano» und die bevorstehende Einführung der Conscription. Durch die Berhaftung einer Deputation des Bolls an den Gefe-politico Don Juan Gutierrez wurde die Erbitterung so heftig, daß 15. Nov. morgens bie Feinhseligfeiten awischen Bolt und Garnison in ben Strafen ber Stadt jum blutigen Rampfe übergingen. Die Truppen mußten bas Felb raumen, felbft bas Fort Ataragance aufgeben und fic auf ben Befit bes Forts Montjuy befchranten, von wo aus ber Generaltapitan van halen die Stadt beschießen ließ. Als nach diesem erften Sturme eine Junta fich gebilbet und mit dem Generaltapitan in Unterhandlungen getreten, wurde zwar die Stadt borläufig gefcont, jedoch die fernere Beigerung berfelben, in die gestellten Bedingungen einguwilligen, veranlaftte auf Befehl bes berbeigeeilten Copartero 3. Dec. ein formliches Bombarbement ber Stadt. Erft ber Anblid eingeafcherter und gertrummerter Baufer und bie Befahr vollständiger Bernichtung tonnte die Infurgenten 15. Dec. zur Uebergabe ber Stadt bewegen, die nun zu einer Contribution von 12 Mill. Realen verurtheilt und in Belagerungezuftand erklärt wurde. Schon im Juni 1843 brachen abermals Unruhen aus. Es wurde im Aug. eine Centraljunta eingefest, und 2. Sept. tam es aufs neue jum Strafentampf mit dem Die litar. Die Stadt murbe 4. und 7. Sept. von ber Citabelle aus beschoffen, unterwarf fich aber erft im Nov., worauf fie bie tonigl. Truppen befetten. Bei ber Revolution D'Donnel's gu Dabrid 1854 zeigte fich auch in B. eine revolutionare Bewegung, bie jedoch nicht jum Blutvergießen fortfcritt. Die umliegenben Forts, bie Militar - und Civilbeborben erflarten fich für D'Donnel, und die Nationalgarde wurde wiederhergestellt. Infolge des D'Donnel'schen Staatsstreichs brach 1856 zu Gunsten ber Progressisten ein Aufstand aus, ber vom 18. bis 20. Juli bauerte und blutig unterbrudt murbe.

Barcelona, früher Nueva-Barcelona genannt, die Hauptstadt der gleichnamigen Probinz in dem südamerik. Freistaat Benezuela, liegt 33 M. östlich von Caracas und 1 M. von der Rüste des Antillenmeeres, am schiffbaren Neveri und am Eingange zu der großen Sebene, welche sich südwärts die zum Orinoco ausdehnt. Die Stadt wurde 1671 auf ihre jetzige Stelle verlegt, 33 I. nach der Gründung der ersten Stadt dieses Namens am Fuse des östlicher gelegenen Cerro-Santo. Sie hob sich bedeutend gegen Ende des 18. Jahrh. als Aussuhrhasen sür Bieh und Fleisch nach den Antillen, desonders nach Cuba, und durch Schmuggelhandel mit den engl., dän. und holländ. Inseln Westindiens, sodaß sie 1800 an 16000 E. zählte. Die Revolutionstriege brachten sie jedoch herab, und ihre Bevölkerung beläuft sich kaum noch auf 5000 Seelen. Sie ist regelmäßig, aber schlecht gebaut und wegen des Schmuzes der ungepslasterten Straßen in der heißen Iahreszeit ungesund. Ihr Handelsgediet nach dem Innern ist nur ein beschränktes; zur See steht sie mit St.-Thomas, Euraçao, Trinidad, La-Gnaira und Cumana in Berbindung. Ihr Hafen sür größere Seeschisse ist die Ensenda de B., die Mündungsbucht des Neveri, die zugleich den Haupthasen der ganzen Provinz bildet. Die Provinz B. zählte 1854 auf 650 D.-M. nur 78634 E.

Barcelonnette, die Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Niederalpen, inmitten des nach ihr benannten, überaus weiden- und heerdenreichen Thales, 3492 F. über dem Meere an der Udape gelegen. Die Stadt zählt 2026 E., hat ein Communalcollege, ein Lehrerseminar, eine Aderbaugesellschaft, und treibt neben Bienenzucht besonders Biehzucht und Biehhandel, unterhält aber auch Manusacturen in Hiten, Tuch, Seidenwaaren und Leder. Der Ort wurde im Anfang des 12. Jahrh. gegründet, dann durch Arieg zerstört, 1230 wiederausgebaut und vom Grasen Naimund Berengar von Provence Barcilona genannt, nach dem span. Stammort (Barcelona) seiner Ahnen. 1388 wurde die Stadt von Amadeus von Savohen eingenommen und im Laufe der Zeit als Grenzort mehr als zwanzigmal erobert, zurückerobert, geplündert und verheert. Durch den Utrechter Frieden 1713 kam B. an Frankreich, wurde jedoch 1760 an Savohen zurückgegeben. Im franz. Revolutionskriege nahmen es die

Frangofen wieder und behielten es feitbem.

Barchent, Barchet, heißt ein bides baumwollenes Zeug, in der Regel dreis ober vierbindig, einfeitig ober zweiseitig getöpert, seltener fünschndig atlasartig (Atlas-Barchent). Man unterscheibet glatten und rauben B. Bei letzterm wird zu dem Eintrage grobes und weiches Garn genommen und auf der Seite, wo der Eintrag flott liegt, aufgekratt. Man hat auch halbleinenen B. mit leinener Kette, gestreiften, sog. Bettbarchent, der vorzüglich fest geschlagen

ift u. f. w. Immer wird ber B. aus gröbern Garnnummern gewebt.

Barclay (Alexander), engl. Dichter und Profaist, geb. um 1480, nach einigen in Schottland, nach andern zu Barclan in Somerfetfbire, studirte zu Orford und erhielt dann durch feinen Gonner, ben Bischof Cornish, eine Briefterftelle am Collegium zu Ottern in Devon. In diefer Stellung verfaßte er 1508, nach lat. und franz. Bearbeitungen von Brant's «Narrenschiff», sein «Ship of fools», bas von Phuson (Lond. 1509) gedruckt und 1570 neu aufgelegt wurde. Schon früher machte er eine allegorische Dichtung, a The castle of labour» (Lond. 1506), bekannt. Spater trat B. in bas Rlofter von Ely, wo er Mancini's Gebicht «De quatuor virtutibus» unter dem Titel «Mirror of good manners» (gebruckt von Physion in London) ine Englische übertrug. Seine «Eclogues», die ersten in engl. Sprache, wurden öfter, einigemal auch unter dem Titel a The miseries or miserable lives of courtiers» gebruckt. Durch Reisen in Holland, Deutschland, Frankreich und Italien war er mit ber Sprache biefer Länder vertraut geworden und verfaßte felbst ein dem Herzog von Norfolt gewidmetes «Introductory to write and to pronounce French's (Lond. 1512). Rad Aufhebung ber Klöster wurde er Bicar zu Boten in Somerset, spater zu Great-Badow in Effer, endlich 1552 zu «Allerheiligen» in London, wo er noch in demfelben Jahre ftarb. B. hat auch eine engl. Uebersetung von Sallust's Jugurthinischem Krieg geliefert, welche noch in einem alten Phuson'schen Drude vorhanden ift.

Barclay (John), ein geistreicher Dichter und Satiriker, wurde 28. Jan. 1582 zu Pontà-Mousson geboren, wo sein Bater, der Schottländer William B. (geb. 1546 in der Grafschaft Aberdeen, gest. 1605 als Professon u Angers), der besonders durch seine Schrift «Do
rogo et regali potostate» besannt ist, als Lehrer der Rechte angestellt war. Er studirte im
dortigen Jesuitencollegium, und die ausgezeichneten Fühigkeiten, die er früh entwickelte, veranlasten die Jesuiten, ihn zum Eintritt in ihren Orden zu bewegen. Als er ihre Anträge ver-

Digitized by Google

warf, mußte er, wie sein Bater, viele Bersolgungen von dem Orden erleiden. Mit dem Bater ging er 1603 nach England, wo er bald die Ausmerksamkeit Jakob's I. auf sich zog, dem er eins seiner Werke, «Euphormionis Satyricon» (Lond. 1603), einen politisch-satirischen Roman, widmete, welcher hauptsächlich wider die Jesuiten gerichtet war. Rächstdem erschien seine «Conspiratio anglicana» (Lond. 1605) und das «Icon animorum» (Lond. 1614). 1615 ging er nach Rom, wo er 12. Aug. 1621 starb. In demselben Jahre erschien sein Hauptwert, «Argonis» (Lond. 1621; 2 Bde., Leyd. 1630; Rürnb. 1769), eine polit. Allegorie, mit geistreichen Anspielungen auf den Zustand Europas, besonders Frankreichs zur Zeit der Lique. Dasselbe wurde in die meisten Sprachen Europas (beutsch von Talander, Epz. 1701; von Halen, 2 Bde., Berl. 1794) übersetzt und gehörte zu den gelesensten Büchern seiner Zeit.

Barclay (Robert), ein berühmter Apostel ber Duater, war ber Sohn bes Oberften David B. auf Ury in ber schott. Grafschaft Kincardine, aus einem altabelichen Geschlecht, bas mit ben engl. Berkelen zusammenhängen soll. Am 23. Dec. 1648 zu Gorbonstown in Morayshire geboren und während der Unruhen in Schottland in früher Jugend nach Baris geschickt. ließ er fich bort verleiten, jur tath. Rirche übergutreten. Bon feinen Meltern gurudgerufen, folgte er jedoch turg barauf bem Beispiel feines Baters, welcher fich 1666 ber Onatergemeinde angefchloffen hatte. Dit natürlichen Fähigfeiten ansgeruftet und wiffenfchaftlich gebilbet, machte er fich sehr balb einen Namen als Bertheibiger ber neuen Glaubensanficht. Seine gegen ben presbyterianischen Brediger Mitchell gerichtete Schrift «Truth cleared of calumnies» (Aberd. 1670) trug viel bazu bei, die öffentliche Meinung über die Quaker zu berichtigen. Ausführlichere Darstellungen der Glanbensausichten seiner Bartei gab er später in seinem Hauptwerke, bas querft 1676 lateinisch, bann 1678 englisch unter dem Titel «An apology for the true Christian divinity, as the same is preached and held forth by the people in scorn called Quakers» erschien und noch jest bei ben Quakern eines hohen Ansehens genießt. Dit Billiam Benn (f. b.) unternahm er, um filr bie Berbreitung ber Lehrmeinungen ihrer Selte zu wirfen, mehrere Reifen burch England, Holland und Deutschland, wo er fast überall mit großer Auszeichnung, die man seinem Charafter wie seinen Talenten zutheil werden ließ, empfangen wurde. Es fehlte ihm zwar nicht an Feinden, die ihm Berfolgungen bereiteten; mehr als einmal wurde er vor Bericht gestellt und eingelerkert; boch erwies fich die Regierung gegen ihn nach bamaligen Begriffen noch außerst nachfichtig, was vielleicht bavon herrithren mochte, bag Ronig Rarl II., bem er feine «Apology» bebierrte, ihm perfonlich wohlwollte und 1679 fogar fein Stammaut Urn zur freien Baronie mit Patrimonialgerichtsbarkeit erhob. Seinem Nachfolger Jatob II. gab B. vor Ausbruch ber Revolution von 1688 Rathfallige, beren Befolgung biefe Ratastrophe verhindert haben wurde. Er ftarb zu Ury 13. Dct. 1690. — Sein Urentel, Robert B., geb. 1750, geft. 1830, taufte 1781 bie große, gegen Ende bes 17. Jahrh. von Halfey gegründete Bierbrauerei in London in Berbindung mit Perkins, bem Disponenten bes letten Eigenthümers, für bie Summe von 125000 Bfb. St., und führte fie feitbem unter ber weltberühmten Firma Barclay, Bertins n. Comp. bis au feinem Tode fort, wo fie von feinem Sohne, Charles B., geb. 1781, gest. 5. Dec. 1855, übernommen wurde.

Barclay de Tolly (Wichael, Fürst), einer der berühmtesten russ. Felbherren, stammte ans einem nach Medlenburg und Livland übergefiedelten Zweige berfelben ichott. Familie, welcher die vorigen, ber Dichter und ber Qualer B., angehörten. Er mar ber jüngere von brei Brübern und 1759 in Livland geboren, wo fein Bater, Gottlieb B. be Tolly, Mitglied bes rigaischen Stadtraths, ein Gut besaß. Bon bem General Bermonlen als Pflegesohn angenommen, trat er zuerst als Bachtmeister in ein russ. Kürafsierregiment und wurde 1778 Offigier. Sowol in bem Türkenkrieg von 1788 und 1789 als 1790 im Kriege gegen Schweben und 1792 und 1794 gegen Bolen tämpfte er mit Auszeichnung, avancirte 1798 jum Oberften und 1799 jum Generalmajor. 1806 commanbirte er bei Pultust bie Avantgarbe Bennigfen's, und verlor in der Schlacht bei Eylan den Arm. Zum Generallieutenant befordert, nahm er an den Operationen in Finland 1808 herborragenden Antheil, feste im Marz 1809 an ber Spike von 12000 Mann über das Eis. des Bottnischen Meerbusens und drang dis in die Nahe von Stocholm vor. Obgleich von der nationalruff. Partei vielfach angefeindet, weil man ihn als Deutschen betrachtete, wurde er vom Raifer Alexander 1810 jum Rriegsminifter an Araktschejew's Stelle ernannt und 1812 zum Oberbefehl über die erste Westarmee im Kriege gegen Rapoleon berufen. Die Annahme, daß er fich von vornherein zu einem Defenfibspftem entschlossen habe, wird burch seine Auszeichnungen und seine Correspondenz mit Alexander wiberlegt; er beabsichtigte vielmehr bei ber erften gunftigen Gelegenheit zum Angriff überzuı

}

1

gehen, wurde aber stets burch die Umstände zum Rückzug gezwungen. Als er auch Smolenst nach der blutigen Schlacht vom 17. Aug. aufgeben mußte, traten die Anfeindungen der nationalruss. Bartei wieder heftiger hervor, sodaß der Kaiser sich gegen seinen Willen genöthigt sah, ihn durch Kutussow zu ersetzen. Doch blied B. bei der Armee, zeigte bei Borodino hohe Tapserseit und Seistesgegenwart und hatte im Ariegsrath zuerst den Muth, für die Räumung Mossans zu stimmen. Im Jan. 1813 übernahm er das Commando des Tschisschagow'schen Armeecorps, eroberte 4. April Thorn, schlug Lauriston 19. Mai dei Königswartha und wurde nach der Schlacht von Bauten von neuem zum Oberbeschlshaber der ganzen russ. Streitmacht ernaunt. Er stimpste an deren Spitze in den Schlachten von Dresden, Lusm und Leipzig, nach der er in den Grasenstand erhoben wurde, endlich dei Paris, wo er den Feldmarschallstad erhielt. Rach dem Feldzuge von 1815 verlieh ihm Alexander den Filrstentitel. Die leiten Jahre seines Lebens verbrachte er als Oberbesehlshaber der ersten Armee in Mohilem und starb auf einer Reise nach den böhm. Bädern 25. Mai 1818 zu Insterdurg. 1837 wurde ihm vor der Rasaner Kirche in Petersburg ein ehernes Standbild errichtet.

Bar : Cochba (Simon) hieß ber Anführer ber Juden in dem großen Aufstande derfelben gegen die Römer unter Kaiser Hadrian, 131—35 n. Chr. Dreimal waren bereits die unterdrückten Inden in den I. 115—118 ohne Erfolg aufgestanden, als 130, bald nach Hadrian's Abreise ans Syrien, im stillen vorbereitet, eine neue Empbrung ausbrach, an deren Spitze B. stand. Er hatte sich den Namen Bar-Cochba, d. i. Sohn des Gestirns, beigelegt, insofern die alte Weissgaung (4 Mos. 24, 17) von dem aus Ialob aufgehenden Stern durch ihn erfüllt werden sollte. Mit großem Erfolge kümpste er ansangs gegen die Römer, die sogar Ierusalem verlassen nußten, sodaß er zum König proclamirt wurde und selbst Münzen schlagen ließ. Der Krieg verbreitete sich über das Gebiet des eigentlichen Palästina hinaus, und 50 Städte nebst vielen Fleden und Dörfern kamen in den Bests der Iuden. Als aber Hadrian's Feldherr Iulius Sevens anrückte, ward Ierusalem genommen und im Aug. 135 die letzte Festung, Bether. Auch B. siel am Tage dieser blutigen Eroberung. Hunderstausende von Iuden waren in diesem Kriege umgekommen, viele, unter andern Atida (s. d.) wurden hingerichtet, und grausame Geses folgten diesem letzten Bersuche einer jüd. Unabhängigkeit.

Bard, ital. Bard o, kleine Gemeinde im Königreich Italien, Provinz Turin, Kreis Aosta, mit (1858) 542 E., in einem engen Thale zwischen stellen Alpenhöhen, am reißenden Flusse Dora, nordwestlich von Donnaz gelegen. Dabei erhebt sich auf einem isolirten Felsen das berühmte gleichnamige Fort (über 4700 rhein. F. hoch), welches der Sage nach schon von Hannibal erbaut worden sein soll. Es beherrscht die Straße über den St.-Bernhard in die piemont. Ebene und ist somit durch seine Lage als Schlüssel von Italien wichtig. Im Spanischen Erbsolgetriege wurde es 1704 von den Franzosen eingenommen. Bei Bonaparte's Uebergang über die Alpen (1800) legte das Fort den Franzosen noch zulest große Schwierigseiten in den Weg. Bonaparte ließ das Fort mit der Stadt von den Anhöhen von Albard beschießen und zwang die Besatung zur Uebergabe. Das Fort wurde sodann demolirt, aber später vom Könige Karl

Albert wiederhergestellt. Jest wird es für unüberwindlich gehalten.

Barbeleben (Seinrich Abolf), einer ber nahmhaftesten beutschen Chirurgen, geb. 1. März 1819 zu Frankfurt a. D., widmete sich, nachdem er seine Borbildung auf dem dortigen Symnassum erhalten, seit Oftern 1837 dem Studium der Medicin auf den Universitäten Berlin und Heibelberg, erward sich 1841 die Doctorwitrde und ging dann noch zu seiner weitern Ausbildung nach Paris. Im Herbst 1843 ward B. von Bischof nach Gießen berufen, um daselbst zunächst als Assistent an dem neubegründeten physiol. Institut einzutreten. Bald darauf erfolgte seine Anstellung als Prosector. 1844 habilitirte er sich als Privatdocent, worauf ihm 1848 eine außerordentliche Prosessur ibertragen wurde. Im Sommer solgte er einem Aufe als ord. Prosessor der Chirurgie nach Greiswald, wo er mit dem Titel eines Seh. Medicinalraths der chirurgischen und augenärztlichen Alinit als Director vorsteht. Auch ist er Director der medic. Prissungscommission daselbst. B.'s literarischer Auf gründet sich auf sein alehrbuch der Chirurgie und Operationssehren, welches dinnen einem Inhrzehnt vier Auflagen (4. Aufl., 4 Bde., Berl. 1863—64) erlebt und allgemeine Anersennung gesunden hat. Bon seinen übrigen literarischen Arbeiten werden die Referate über die Fortschritte der Chirurgie, die er seit 1851 für aCannstatt's Jahresbericht» liesert, besonders geschützt.

Bardeleben (Rurt von), preng. Staatsbeamter, geb. 24. April 1796 auf dem Gute feines Baters in Oftpreußen, geborte lange Zeit zu den hervorragendsten Talenten und Filhrern



der conflitutionellen Partei in Preugen. Gein Bater, Rarl Alex. von B., preug. Offizier, nahm nach bem Rriege von 1807 feinen Abschied, war aber 1813 für die Errichtung ber Landwehr äußerft thatig und murbe von den Standen jum Befehlshaber einer Division berfelben gemablt. Mis folder nahm er an ber Belagerung von Ruftrin theil und fiel bei einem Ausfall ber Franzosen. Der junge Kurt von B. besuchte das Gymnasium in Königsberg, verließ es aber im Alter von 17 3., um an den Befreiungstriegen von 1813-15 theilzunehmen. Einige Jahre nach bem Frieden nahm er feinen Abschied, vermählte fich mit ber Tochter bes Oberprafibenten von Auerswald in Ronigsberg und lebte fortan auf feinem Gute. 1834 murde er im Stande ber Ritterschaft zum Abgeordneten beim preuß. Brobingiallandtage gemublt, feit welcher Beit er an allen Brovinziallandtagen theilnahm. 1837 mahlten ibn die Stande gum Landrath bes Kreises Fischhaufen, welches Umt er bis zur Manteuffel'ichen Zeit verwaltete. Auf bem hulbigungstage von 1840 gehörte er zu benjenigen, die eine Petition um Einführung einer Reichsverfaffung an ben König richteten. Auf bem Bereinigten Canbtage zeigte er fich als einer ber heftigften Begner ber bamaligen Regierungspolitit, befonbere bes Landtagscommiffare Bobelfdmingh. Durch Alarbeit ber Anfchauung und natürliche, eindringliche Berebfamfeit zeichnete er fich por feinen liberalen Genoffen aus, und feine Reben murben vorzugsweise beachtet und geachtet. Als er am Schluffe bes Landtags für Dftpreugen in den ftanbifchen Ausschuf gemablt wurde, nahm er bie Wahl nur mit dem Borbehalt an, daß bas Batent über bie Ausfcuiffe den Rechten des Landtags nichts vergebe, und als der Landtagsabschied bald barauf biefe Soffnung vernichtete, legte er fein Mandat nieder. Auf dem zweiten Bereinigten Landtage von 1848 zeigte er, gleich ben Benoffen feiner Bartei, eine liberale, aber gemäßigte Sal= tung. Der Rreis Ronigsberg mabite ibn jum Abgeordneten für bas Frankfurter Barlament, in dem er feinen Sit im rechten Centrum nahm. Die Rlarheit feines Dentens fand auch in Frantfurt vielfache Aneriennung, und um fo mehr bedauerte man, bag er nicht entichiedener wirfte. Nach ber Ermordung feines Schwagers, bes Generals von Auersmald (18. Sept. 1848), verließ er Frankfurt, um feiner in Breslau weilenden Mutter (Ancrswald's Schwiegermutter) die Trauerkunde zu überbringen und diefe mit den Kindern Auerswald's nach Oftpreußen zu begleiten. Balb barauf wurde er bei ben Nachwahlen für die preuß, Nationalberfammlung in diese gewählt. Seine Einberufung verzögerte sich jedoch so lange, daß er seinen Plat in der Berfammlung erft einnehmen konnte, als biefe in Branbenburg ihre Situngen eröffnete. B. hielt fich bort zur Partei ber Rechten und unterzeichnete bas Manifest berfelben gegen bie Fraction Unruh. Nach Auflösung der Berfammlung begab er fich auf sein Sut zurück. Tros feines loyalen Auftretens in Brandenburg geborte er zu ben erften Beamten, welche von bem Ministerium Manteuffel zur Disposition gestellt wurden. Der preuß. Rammer bon 1849 gehörte er nicht an. Erft nach Auflösung berselben erfolgte in bem königeberger Babitreife feine Wahl in die Zweite Kammer. In dieser bewies er sich als entschiedenster Bertheidiger bes Constitutionalismus. Seine im Febr. 1850 gegen die Politit des Ministeriums Manteuffel gerichtete Rebe erregte allgemeines Auffehen. Die gleiche Opposition sette er anch in den folgenden Jahren fort. Rach bem Rudtritt bes Manteuffel'schen Ministeriums wurde er 1858 zum Regierungspräsibenten in Minden ernannt. Alls folder hat er namentlich während ber Dauer ber liberalen Berwaltung fehr wohlthätig gewirkt.

Barden (irisch bard, thmrisch bardh) nannten sich die schon seit dem 2. Jahrh. v. Chr. ben Römern bekannten Ganger ber Gallier und anderer celtischer Bolker, wie ber Britannier, Kymren (Walifer), Iren und Schotten. Gleich ben Scopen ber Angelsachsen und ben Stalben der alten Standinavier, befangen fie die Thaten ber Götter und Belben beim Cultus und bei Festlichkeiten ber Fürsten und Bornehmen unter Begleitung ber Harfe ober Chrotta (irifch cruit und clarseach), entflammten bas Beer zur Tapferfeit, schritten bemfelben im Lampfe voran und bilbeten die Berolde der Fürsten und die Bermittler des Friedens. Bei den Galliern ging das Bardenthum frühzeitig unter; länger erhielt es sich in Wales, Irland und Schottland. Die B. bilbeten überall eine erbliche Zunft, welche nach Art eines Ordens geregelt war und bedeutenden Ginflug auf Bolt und Fürsten übte. Der Ganger mar bei den Celten wie bei ben Germanen bas Organ bes Bolts, ber Trager aller hiftor. Ueberlieferung. In Bales wurden ihre Privilegien und Freiheiten um 940 durch ben Befetgeber und Ronig Somel-Dha fest begrenzt und aufgezeichnet, ber gange Orden aber von Groffnth ap Conan 1078 reformirt und neu geregelt. Bu Caermys, Aberfram und Mathraval bielt man bon Beit gu Beit große Wettfampfe in Befang und Poefie, die fog. Giftebbfobs, ab, bei benen die Rrone bie Kampfrichter ernannte. Zwar verloren mit ber Eroberung von Wales burch Eduard I. 1284 ţ

į

ţ

i

ţ

ļ

ļ

ţ

ŧ

į

bic B. ihre Borrechte und wurden felbst verfolgt, boch erhielten fie fich noch lange, und Giftebbfobs wurden unter Einwilligung ber engl. Ronige bis auf Elisabeth herab gehalten. In ber Folge ward jedoch feine Erlaubnig mehr zu folchen poetischen Bettfampfen ertheilt, bis in neuerer Beit zur Bieberbelebung ber altnationalen celtifchen Dichtung fich mehrere Bereine, mie 1770 bie Gwhnebbigion-Society, 1818 bie Cambrian-Society und neuerbings das Chmmoribion ober bie Metropolitan-Cambrian-Inftitution, bilbeten. Dem Gifer biefer Befell= schaften sowie bem Patriotismus einzelner hat man nicht blos die grundlichen Austlärungen über das Institut der tymrischen B., fondern auch Sammlungen von den Resten ihrer Lieder gn verbanten. Bgl. Balter, «Das alte Bales» (Bonn 1859). In Irland gerfiel bie erbliche Annft ber B. nach ihrem Berufe in brei Hauptflaffen: die Filedha, welche in Schlachten und beim Cultus, vom harfner begleitet, fangen, fich in ber Umgebung und bem Rathe bes Fitrften befanden und bessen Sprecher und Berolbe waren; die Breitheamhaim, welche in gewissen Füllen Recht fprachen; die Seanachaibhe, die Geschichtstenner und Genealogen der fürfil. und abelichen Geschlechter. Durch viele Brivilegien und Freiheiten geschützt, hatten die B. mit der Zeit so viel Landbesitz erworben und sich so viel ungebührliches Ansehen angemaßt, daß es mehrmals zu Auflehnung bes Bolts gegen diefelben, ja felbst zu theilweifer Bertreibung tam, und schon Concobar MacRessa, König von Ulster um 34 n. Chr., sowie später Cormac Ulfabha und im 6. Jahrh. Rönig Aidus Befchränkungen ber Freiheiten und Reformationen ber Orbensverfaffung vornehmen mußten. Die Runftfertigfeit ber Gren im Barfenspiel zu jener Zeit wird felbft von ihren Feinden anerkannt. Moch find gablreiche Refte irifcher Barbenpoefte (3. B. bie Feniichen Lieber) vorhanden. Rach ber Eroberung Irlands durch Beinrich II. begann bas Barbenthum zu finten. Doch erhielten fich B. in größern irischen Familien. Ihre Lieber und geschichtlichen Erinnerungen dienten zur Erhaltung der Baterlandsliebe der Gren. Diefer Umftand namentlich veranlagte mehrfache Berordnungen ber engl. Berricher gegen bie irifchen B. und Sanger, wie 3. B. die Beinrich's VI. und Beinrich's VII.; ja Elifabeth gebot fogar, die eingefangenen Minftrels zu hangen, weil ihre Lieber zu Rebellion und anbern Berbrechen anreizten. Durch die Schlacht am Bonne wurde auch bas Barbenthum vollständig vernichtet. Für den letten irischen B. gilt Turlogh D'Carolan, geb. 1670, gest. 1737. Bgl. Balter, «Memoirs of the Irish bards» (Lond. 1786). In abnlicher Beife gestaltete fich bas Barbenthum in Schottland ober Calebonien. Auch hier waren bie B. erbliche Diener ber Flirften und Ebelleute, und der Orden hörte in Schottland 1748 mit Aufhebung der Erbgerichtsbarteit auf.

Den Germanen war der Name Barde völlig unbekannt, obgleich man irrthümlicherweise bis auf die letten Jahrzehnte herab und in der höhern poetischen Sprache noch heutigentags von B. ber alten Deutschen fpricht, und Rlopftod und feine Anhänger biefe Fiction fogar jum Anfnüpfungspunkte reformatorischer Bestrebungen in ber beutschen Dichtkunft machten. So benannte Alopstod ein vorzugsweise religiöses und friegerisches Lieb, gedichtet in dem fingirten Charafter eines Barbengefangs, ober einen Schlachtgefang in bem wilbfraftigen Tone ber german. Urzeit, ein Barbiet ober Barbit, und zwar mit Rudficht auf eine einzige Stelle in der «Gormania» des Tacitus, wo einige Handschriften unrichtig fitr baritus (b. i. bas Erheben bes Schlachtgefchreies) barditus lefen, welchem Worte man bie Bebeutung von Schlachtgefang fälfchlich beilegte. Die beutschen Dichter, welche zu Klopftod's Zeit bas Barbiet bis zum Ueberbruffe erichallen ließen, ahmten in bemfelben meift bie empfinbsame Beichheit Offian's nach, ober ihre Gefänge arteten in tunftlofen Bortichmall ans, welchen fcon Lichtenberg, Solth n. a. berfpotteten. Im ganzen tonnte biefe Gattung nicht lange gefallen, ba fle nur Nachahmung eines fehr unbestimmten und nebelhaften Urbildes war, und dem Lefer zugemuthet wurde, fich in bie Zeit ber dentschen Robeit zu versetzen, welche man bei dem Mangel individueller Zuge so wenig wie die eingeflochtenen Anspielungen auf deutsche Muthologie ohne beigegebene Erklärung verstand. Bon diesem ausgearteten Bardiet find jedoch zu unterscheiden die Bersuche Alopstod's, der seine brei Hermannsbramen, «Die Hermannsschlacht», «Hermann und die Kürsten» und «Bermann's Tod», Bardiete nannte, sowie die einiger seiner Freunde. Denis und Gerstenberg behanbelten bas Barbiet in lyrifcher Form, Aretschmann in epischer. Sbenfo brachte Klopstock das mittellat. Wort Bardale für Lerche wieder in Aufnahme, welches selbst noch in neuester Zeit Baumstark und Balbbrühl zum Titel für eine Bollelieberfammlung gewählt haben.

Barbefanes, ber Sprer, eigentlich Bar-Daizan, ein Gnoftiter um bas Ende bes 2. Jahrh. Sein Geburtsort ift Ebeffa, sein Geburtsjahr nach ber ebeffenischen Chronit 154 n. Chr. Er war mit einem ebeffenischen Königssohn erzogen und ftand bei König Abgar VI. und wol auch bei beffen Rachfolgern in hoher Gunft. Seine Lehre war eine eigenthümliche Weiterbildung

ber ältern spr. Inosis, in welche das Element der vorderasiat. Naturreligion stark hereinspielt. Doch scheint er ebenso wenig wie seine Anhänger, die Barbesaniten, sich von der rechtgläubigen Kirche getrennt zu haben. Seine Ansichten verdreitete er durch Hymnen und wurde so der erste spr. Hymnendichter. Noch im 5. Jahrh. wurden diese Hymnen undedenklich von den kath. Christen gesungen, dis der Kirchenlehrer Ephraem sie durch rechtgläubige versdrügte. Bruchstüde derselben sind bei Ephraem erhalten und bilden die sicherste Quelle sür die Kenntniß seines Systems. Der von den Kirchendiern häusig erwähnte Dialog über das Schicksal, der neuerdings im spr. Originale als aBuch über die Gesete der Länder» vollständig wiederausgesunden worden ist, rührt nicht von B. selbst, sondern von einem seiner Schiller her, und darf zur Darstellung des eigenthümlichen bardesanischen Systems nur mit Borsicht benust werden. Bgl., außer den allgemeinen Schriften über den Gnosticismus von Reander, Baur und Lipsius, besonders Hahn, «B. gnosticus Syrorum primus hymnologus» (Lyz. 1810), und Marx, «B. von Edessa (1863).

Barbiet, f. Barben.

Barbili (Christoph Sottsr.), beutscher Philosoph, geb. 28. Mai 1761 zu Blaubeuren in Bürtemberg, geft. ju Stuttgart 1808, wo er feit 1795 Professor ber Philosophie am Symnaftum war, erregte zuerft allgemeines Auffehen burch bie Schrift a Grundrig ber erften Logit, gereinigt von den Irrthumern bisheriger Logiten überhaupt, der Kant'ichen insbesondere; teine Kritit, sonbern eine modicina montis, brauchbar hauptsächlich für Deutschlands tritische Philofophie» (Stuttg. 1800). In ihr suchte er ben Sat burchzuführen, daß das Denten, als das an fich gang Unbestimmte, wefentlich die Wiederholung bes Ginen in der unendlichen Mannichfaltigfeit des Bedachten, also an fich reine Ibentität, bloge Möglichkeit sei, welche die Birtlichkeit ober bie Materiatur, wie es B. nannte, aus sich erzeuge. Alles Wirkliche entstehe sonach ans einer verschiedenen Berbindung ber beiben Factoren, Möglichkeit und Birklichkeit. Sierburch ftellte fich B. in ben fchroffften Gegenfat ju bem Rant'ichen Spftem und wurde fomit in gemiffem Sinne der Borläufer der Identitätsphilosophie. Doch ward er balb von diefer überflügelt, jumal ba seine Anschauungen, wegen ber Dunkelheit, in welcher er fie barftellte, anfangs unbeachtet blieben, bis Reinhold in ihr ben Grundgebanten entbedt zu haben meinte. Später schrieb B. aPhilos. Elementarlehre» (2 Hefte, Landsh. 1802 — 6) und aBeitrage zu Benrtheilung bes gegenwärtigen Buftands ber Bernunftlebre» (Landsh. 1803); allein fein Suftem ward baburch nicht flarer. Bgl. B.'s und Reinhold's «Briefwechsel über bas Befen der Philosophie und das Unwesen der Speculation» (Münch. 1804).

Bardin (Jean), Historienmaler, geb. 31. Oct. 1732 zu Montbard, gest. zu Orleans 6. Oct. 1809. Nachdem er 1764 in Paris mit seinem Gemälbe des Tullins den großen Preis erhalten, ging er nach Rom, wo er sich, dem akademischen Wesen abhold, nach den großen Meisterwerken bildete. Doch wußte er sich hierbei vor der Manier zu bewahren. Sein Gemälbe, die heil. Katharina in der Mitte der Doctoren, verschaffte ihm die Aufnahme in die Alabemie. Andere Werke sind: die heiligen Nikolaus und Bernhard, die Entzückung der heil. Theresia, die Anbetung der Magier, Andromache über der Leiche Hettor's. B. war Mitglied des Instituts und seit 1788 Director der Schule der schönen Künste in Orleans. David und

Regnault find feine Schüler.

Bardowiek, Barbewiek, ein Markfleden in der hannov. Landbrostei Lünedurg, zum Amte Lüne gehörig, liegt 2 St. unterhalb der Stadt Lünedurg an der schissbaren Immenan und der Lünedurg-Harburger Eisendahn. Der Ort zählt 1559 E. und ist besonders bekannt durch Gemissedu und Sämereihandel sowie durch seine schisson alte goth. Domkirche. B. ist einer der historisch merkwitzdigsten, vielleicht auch der älteste Ort Rorddeutschlands. Seiner wird zuerst unter Karl d. Gr. gedacht, der daselbst nicht nur einen Bischosssist gründete, sondern B. auch 805 zum Handelsplatz mit den nördl. Slawen bestimmte. Unter Otto I. tam der Ort an die Lillunger. Nachdem B. über dei Jahrhunderte die angesehenste und reichste Stadt des nördl. Deutschland gewesen, sand es seinen Untergang durch Heinrich den Löwen, seinen frühern Herrn, dem es dei seiner Rückehr aus England die Thore verschlossen hatte. Heinrich erstirmte die Stadt 29. Oct. 1189, zerstörte dieselbe von Grund aus und ließ nur den Dom stehen. Dem Falle von B. verdankt Hamburg sein Ausblühen.

Bareges ober Bareges-les-Bains, berühmter Babeort im franz. Depart. Sochpyrenäen in ber alten Graffchaft Bigorre, 5 M. im S. von Tarbes und 23/4 von Bagneres, liegt in bem engen und pittoresten Thale bes Baftan 3820 F. über dem Meere, besteht nur aus einer Strafe und bilbet mit Betponen eine Gemeinde von 586 E. Das Baftanthal ift eng, wild und rauh, von tiefen Schluchten und boben, meift tablen und faft immer in Rebel gehüllten Bergen umgeben, vom brausenden Bastan beunruhigt, ohne Grün und Schatten. Die Saison bauert nur von Juni bis Mitte Sept., und auch in biefer Sommerzeit ift bas Wetter unftet. Die übrige Beit, wo ber Ort eingeschneit ober überschwemmt ift, bringen die Einwohner ju Lug gu, einem Stubten von 1641 E. mit wichtigen Fabriten von fog. Bartgesftoffen. Aus bem Granit von B. fpringen acht alkalifch-falinifche Schwefelthermen von 25 -36° R., welche befonders bei Sauttrantheiten und hartnudigen Rheumatismen gebrancht werden. Bon ben porhandenen Babeanstalten ift das Große Bab in verfallenem Buffande. Das Militurbab tann 350 Krante aufnehmen. Gine lleinere Austalt mit Trinkquelle (25° R.) und Douche ift neuerbings in ber Rube ju Bargun errichtet worden, beren viel milber wirtenbes Baffer gur Borbereitung auf die Thermen von B. benutt wird. Der Zufluß an Waffer ift in B. nicht gureichend für eine Frequenz von 7-800 Babeguften; viele muffen ihr Bab in ber Nacht nehmen. Dazu bietet ber Ort wenig Bequemlichkeiten, und ber Anblid vieler Artippel ift abschreckenb. Bu B. war icon 1550 ein Wildbad Baffin, und 1630 wurden hier zwei Babeanftalten errichtet. Seitbem 1677 ber Bergog von Maine in Begleitung ber Maintenon die Thermen benutt hatte, wurde B. ein Mobebab. Das Baregesthal, fonft eins ber fleben Thaler bes Lavedan, ift eins ber langften in den Pyrenden. Der füblichfte und hochfte Theil, La Bimené genannt, ift im ND. vom Mont-Réonville, im S. von Mont-Berbu (10482 f.) und Marboré (10370 F.), im B. vom zweispipigien Bignemale (10340 F.) umftellt. Am nörbl. Fuß ber beiben mittlern Berge liegt ber Circus ober bas Reffelthal von Gavarnie (Dorf in 4400 F. Bohe), halbireisstrmig von 12-1400 ff. hohen Steilwanden gebilbet, von benen 12 Giekbache in Cascaden herabstitrzen, barunter die 1266 F. hohe ber Gave be Bau, wol ber fconfte Wafferfall Europas. Rach S. führt die 300 F. breite, 8656 F. hohe Gebirgsscharte ber Ro-Landsbrefche und gegen 2B. ber Bag ober Port be Bouchero ins Brotothal nach Spanien.

Bareges ober Barege heißt ein feiner, gazeartiger, mehr ober weniger durchsichtiger Stoff, welcher aus Seibe und Baumwolle, Seibe und kammwollenem Garn, ober auch aus Seibe allein gewebt wird, vorzugsweise zu Frauenkleibern dient und sowol ein als mehrfarbig, bebruckt, carrirt u. s. w. angefertigt wird. Den Ramen hat er von dem franz. Badeorte Barèges, in bessen Rachbarschaft in der Stadt Luz er zuerst gefertigt wurde. Auch jest ist daselbst die

Fabritation biefer Stoffe noch in Blitte.

ļ

ţ

ļ

ı

1:

ı

1

•

ś

5

Bareilly, die Hauptstadt des gleichnamigen Districts in der Provinz Röhillhand im indobrit. Gouvernement der Nordwestprovinzen. Der Ort liegt am Oschua, einem Zusluß des Nam-Gauga, hat eine ziemlich gut gebaute, sehr lange Hauptstraße und zählt 111832 E., die sehr lebhasten und einträglichen Handel treiben und mancherlet Manusachuren unterhalten, namentlich von Handgerüthen, Baumwoll-, Seiden- und Brocatstossen. Auch sinden sich unter der Hindubevöllerung Färber, Inweliere, Gold- und Aupferschmiede, Eisen- und Wassenarbeiter u. f. w. Am zahlreichsten sind die Nohillas (Asphanen) vertreten, außerdem die Sahids, die von einem arab. Scheist abstammen, Mogols und Kundohs oder Mischlinge von Wohammedanern und Hindu. Die Engländer haben hier eine kleine Citadelle. Etwa 8 M. im ND. liegt Philibit mit 26760 E., dis 1842 Hauptort eines gleichnamigen Districts, mit ansgezeichnetem Reisdau, sehr bedeutendem Handel, namentlich mit Nutholz, Bech, Wachs, Honig, Wolle, Borax. Der jezige District B. mit Philibit zühlt auf 147 O.-W. 1,378268 E., darunter 1,069337 Hindu und 308931 Wohammedaner.

Bärenfluß (Bear-River) ist der Name zweier Flüsse in Nordamerika. Der eine entspringt in dem Timpanogosgebirge und fließt im Unions-Territorium Utah erst gegen NAB., wendet sich dann plöylich, in einer Segend, wo man in 5382 F. absoluter Höhe eine Sodaquelle und westlich davon einen alten Krater entdeckt hat, gegen SBB. und mündet, nachdem er 45 M. weit ein malerisches und fruchtbares Thal durchströmt, auf der Nordostseite des Großen Salzses von Utah. Der andere Fluß ist der westliche, 400 F. dreite, in den Madenziestrom fallende Absluß des Großen Bärenses (Great Bear-Late), im nordwestlichsten Theile von Britischen Nordamerika. Dieser See liegt zwischen 64½ bis 67° nördl. Br. und 99½ bis 105½ mestl. L. in etwa 500 F. absoluter Höhe auf dem Gebiete der arktischen Felsplatte, die mit stellen Abställen seine User umgibt. Derselbe hat eine sehr unregelmäßige Gestalt und bedeckt eine Fläche von 310 oder 370 D.-M. Sein Wasser ist sehr kar und hellblau. Der Eisgang beginnt selten vor dem 1. Aug., und 1837 war er nur 50 Tage ossen. Nahe der Ausmündung liegt am B. das Fort Franklin, am Nordostende des Sees das Fort Considence. Ersteres hat mittlere Jahrestemperatur 6°, letzteres 8° R. unter dem Gestierpunkte. — Bären in sel, auch Cherrys

712

Barenklau, ber beutsche Name ber zur Familie ber Dolbengewächse gehörigen Linne'ichen Gattung Heracleum. Diefe Gattung hat einen fünfzähnigen Relchfaum, die Blumenblätter find born in ber Mitte eingeschlagen und baburch herzförmig, die nach außen getehrten ber peripherischen Bluten eines jeben Dolbchens viel größer als bie nach innen gerichteten. Die Frucht ift flach jufammengebrudt, mit feinen Rippen, die beiben feitlichen von ben brei mittlern entfernt und längs bes verbreiterten Randes verlaufend. Die dahin gehörigen Arten, unter welchen die gemeine B., gemeines Beilkrant (H. Sphondylium), die in Deutschland verbreitetfte. find zwei - ober mehrjährige Rrauter, mit fiederschnittigen, breifchnittigen ober lappigen Blattern und oft fehr großen Dolben von weißen ober gelbgrünlichen Bluten. Bon ber gemeinen B. waren früher Wurzel und Blätter officinell. Die Wurzel ift möhrenartig, aftig, bick, geringelt, gelblich ins Braunliche, innen weißlich. Die Blätter sind scharf raubhaarig. Die gange Bflange wird 1-4 f. hoch, wächst überall auf Grasplätzen und ift ein ben Graswucks verbrängendes Untraut und zugleich ein schlechtes Biehfutter, ba ber raube Haariiberzug ber Bflange bem Bieh zuwiber. In neuerer Beit ift eine afiat. Art, die tautafifche B. (H. caucasicum Stev.), welche fich von der gemeinen B. durch oberfeits glatte, fable Blatter und durch riefige Größe unterscheibet und, ba jeber Stod eine fcone Gruppe bilbet, häufig als Deco-

rationspflanze in Garten cultivirt wird, als Futterpflanze empfohlen worden.

Barensprung (Friedr. Wilh. Felix von), ein verdienter deutscher Arzt, geb. 30. Marg 1822 ju Berlin, Gohn bes Dberbürgermeistere Friedr. Wilh. von B., erhielt feine Borbildung auf bem Ebllnischen Realgymnasium und wibmete sich hierauf seit 1840 auf ber Universität seiner Baterstadt naturwissenschaftlichen und anatom. Studien. Nachdem er 1842 Italien und Frankreich bereift, flubirte er feit Oftern 1843 zu Balle, wo er fich besonders unter Erukenberg bilbete und im Gerbst 1844 promovirte. Hierauf verweilte er einige Monate in Brag. um Oppolger zu hören, und wandte fich bann wiederum nach Salle, wo er Affiftent Krufenberg's wurde, fich als Brivatbocent habilitirte und balb eine ziemlich ausgebehnte arztliche Praris erhielt. Im Berbst 1852 ging B. nach Paris, um im hospital St.-Louis die hautfrantheiten zu studiren. Rach der Rücklehr siedelte er 1853 nach Berlin über, wo er eine Anstellung als birigirender Arzt in der Abtheilung für Sphhilitifche in der Charité erhielt und als Privatbocent an der Universität Borträge hielt. 1856 zum außerord. Professor ernannt, übernahm er in der Charité noch mehrere Abtheilungen für Hauttrantheiten, deren Studium er fich jur hauptaufgabe feines Lebens gemacht hat. Unter feinen wissenschaftlichen Arbeiten, die jedoch meift in medic. Zeitschriften enthalten find, burften besonders hervorzuheben fein: aBeitrage jur Anatomie und Bathologie ber menfchlichen Saut» (Lpg. 1848); alleber Boltstrantheiten» (Balle 1851); «Ueber die Folge und den Berlauf epidemischer Krantheiten » (Halle 1854); «Die Hautkrankheiten» (Thl. 1, Erl. 1859); die Untersuchungen über Berves, Brurigo, Bofter u. f. w.

Bärentraube heißen die Arten der zu der Familie der Heidegewächse (Ericaceen) und zu ber 10. Rlaffe, 1. Ordnung, des Linne'fchen Syftems gehörenden, von Abanfon benannten Gattung Arctostaphylos, welche von Linné ju Arbutus gezogen wurde. Die bei une vortommenden Arten find fleine, ber Preifelbeere abnliche Straucher mit friechenden, gimmtbraunen Stämmchen und Aesten, immergrunen, länglichen Blättern, turzen Trauben röthlichweißer Blitten und tugeligen, rothen Beeren, welche fünf Steinkerne enthalten. Die am haufigsten vorkommende Art, A. uva ursi, wächst in Beiden. Ihre unter dem Namen Folia uvae ursi officinellen Blätter enthalten Gallusfäure und brei eigenthumliche, trystallifirbare Stoffe,

das Arbutin, Arcturin und Urson.

Barère de Biengac (Bertrand), Mitglied des frang. Nationalconvents, wurde zu Tarbes 10. Sept. 1755 geboren. Er war erst Abvocat am Gerichtshofe zu Touloufe und erhielt fpater das Amt eines Raths des Seneschalats zu Bigorre, das ihn 1789 als Deputirten in die Generalstaaten schickte, wo er fich auch nach Conftituirung ber Nationalversammlung zwar freifinnig, boch gemäßigt zeigte. Nach Auflöfung ber Constituante tam er als Richter an bas Caffationstribunal. 1792 mahlte ihn das Depart. hochpyrenden in ben Nationalconvent. Ī

ı

Ç

;

B. war, bei aller Liebe für die Demokratie und die polit. Freiheit, ein milber Charakter. Der Sieg ber Schredensmänner und augenblidliche Erregungen riffen ihn jeboch oft bin, die Dagregeln ber Bergpartei gu unterftugen und burch fein blubenbes, im alten Stile gebilbetes Rednertalent zu feiern, fodaß man ihn ben «Anatreon ber Guillotine» genannt hat. Bur Beit ber Berurtheilung Ludwig's XVI. war er Prafibent bes Convents. Er verwarf bie Appellation and Boll und gab seine Stimme mit ben Worten: «Das Gefet verlangt den Tob, und ich bin hier nur bas Organ bes Gefetes.» Im Grunde feines Bergens hatte er ben König, wie viele andere, wol gern gerettet. Zum Mitgliede bes Wohlfahrtsansschuffes ernannt, fprach er fich balb für ein milberes Berfahren aus, balb unterftüte er im Intereffe ber Selbsterhaltung die Ausschweifungen Robespierre's. Erft als letterer bas Schaffot betreten, folug er eine Abreffe an bas Boll vor, «que le monstre était puni». Deffenungeachtet fprach er aber auch dafür, daß der öffentliche Ankläger Fouquier-Tinville in seinem Amte fortfahren follte, und diefer Borfchlag brachte gegen ihn eine langst gefürchtete Antlage burch Lecointre zu Wege. B. ward bemzufolge mit Collot b'Berbois und Billaud-Barennes vor Gericht gezogen und bom Convente zur Deportation verurtheilt. Inmitten ber Wechfelfälle tam bie Strafe nicht zur Ausführung, und am 18. Brumaire wurde er in die allgemeine Amnestie ein= gefchloffen. B. lebte, von Bonaparte mit Ungunft behandelt, fortan literarischen Arbeiten und zeigte in seinem Privatleben einen rechtschaffenen Charafter. Als man ihn 1815 mährend ber hundert Tage jum Deputirten in die Rammer mablte, vertrat er die gemäßigten Grundfate von 1789. Nach der zweiten Restauration wurde er mit ben andern fog. Régicides verbannt. Er ging nach Bruffel, bis ihm die Julirevolution die Ruckehr erlaubte. Die Regierung eruannte ihn jum Mitgliebe bes Berwaltungerathe im Depart. hochpyrenaen, welches Amt er erst 1840 niederlegte. Er ftarb 14. Jan. 1841. Dem jüngern Carnot übergab er feine «Mémoires », die auch (2 Bbe., Bar. 1842) veröffentlicht morden find.

Baret (früher gewöhnlich Biret; ital. berreta, franz. barrette, span. birreta) heißt eine Kopsbebedung mit flacher Mütze und breiter Krempe aus reichem Stoffe, welche das ganze 16. Jahrh. hindurch bei Männern und Frauen gewöhnlich war. Im Anfang war es mannichfach gestaltet und verziert, geschlitt, bunt und mit einer Haarhaube in Berbindung gebracht. Im Berlaufe der Zeit, namentlich seit dem Eindringen der span. Mode, nahm die schwarze Farbe überhand und die Formen wurden steifer. Als allgemeine Mode überlebte das B. das genannte Jahrhundert nicht, jedoch kommt es in der Form einer runden, meist aber ecigen, schirmsosen Mütze noch gegenwärtig als Amtstracht der Geistlichen, hier und da der Richter sowie der Professoren, Dekane und Rectoren der Universitäten vor. Das Wort stammt vom

spätlatein. birrus (byrrhus), Rleid von flodigem Stoff.

**Baretti** (Giufeppe Marcantonio), ital. Schriftsteller und Dichter, geb. zu Turin 22. März 1716, trat nach einer unruhigen Jugend im Alter von 16 3. zu Guaftalla als Schreiber in ein Handlungshaus. 1740 wandte er fich nach Benedig, wo er mit Gozzi verkehrte, und wurde 1742 zu Cuneo als Magazininspector angestellt. Bon 1745 - 51 lebte er abwechselnd zu Turin und Benedig, wo feine Poesien Auffehen erregten, und beschäftigte sich hauptsächlich mit Uebertragung des Corneille (4 Bbe., Bened. 1747-48). Ohne Aussicht auf eine Anftellung im Baterlande, nahm er einen Ruf nach London an, um das dortige Italienische Theater zu leiten. Nach einem neunjährigen Aufenthalte in London tehrte er nach Italien zurud, gab zu Mailand die «Lettere famigliari» (1762) herans, mußte fich aber, wegen berfelben verfolgt, nach Benedig wenden, wo er 1763 ben zweiten Band veröffentlichte und ein fritifch-literarifches Journal «Frusta letteraria» begrundete, bas von 1763 - 65 erschien und wiederholt (Carpi 1799; Mail. 1804; in den «Classici italiani», 2 Bbe., Mail. 1838-39) neu aufgelegt wurde. Durch biefe Beitschrift jog er fich viele Berfolgungen zu. B. wendete fich baber wieber nach England, lebte vom Unterricht im Italienischen und von Schriftftellerei, und ftarb 5. Mai 1789, nachdem er auch Reifen burch Flandern, Spanien, Frankreich, Italien gemacht und ben Binter 1770 bei bem Dogen von Benedig, Regroni, feinem Freunde, zugebracht hatte. Er verstand und fchrieb außer feiner Muttersprache Frangofifch, Englisch und Spanisch. Gein "Dictionary of the English and Italian languages" (2 Bbe., Lond. 1760 u. öfter; zulest Lond. 1854) und a Spanish and English dictionary » (Lond. 1778 u. öfter; zulett 2 Bbe., Lond. 1837) find noch jest geschätzt. Aufsehen erregte auch sein «Account of the manners and customs of Italy» (Lond. 1768; 2. Aufl. 1769; deutsch von Schummel, Breel. 1781). Gefammtausgaben feiner «Opere italiane» find ju Mailand (gulest 4 Bbe., 1838) erfchienen. Barfuger (lat. discaloeati, b. h. Unbefchuhte) beißen Monche und Nonnen (Barfugerin-

Digitized by Google

nen), welche sich entweder gänzlich (wie die 1540 in Plasencia in Spanien begründeten und nach Italien, gegenwärtig besonders in Neapel verdreiteten Alcantariner) oder für eine gewisse Zeit des Jahres (wie die Nonnen Unserer lieben Frauen von Calvaria, vom 1. Mai die Kreuzesserhöhung) der Fußbekleidung enthalten, oder endlich blos Sandalen, mit Riemen befestigte Sohlen (von Holz, Leder, Stricken, Senist) statt der Schuhe tragen. Einen besondern Orden bilden die B. nicht. Sie sinden sich jedoch als ein höherer Grad der Ascese mit mehr oder weniger strenger Beodachtung bei den Franciscanern (den ersten Barsüssermönchen, die aber außerhald Italiens bald Sandalen anlegten), Augustinern, Trinitariern, Mercenariern, Rapuzinern, Camaldulensern u. a. Namentlich begeisterte die heil. Theresa, Stifterin des unbeschuhten Karmeliterordens in Spanien 1560, das 16. und 17. Jahrh. sür diese Form der Ascese, welche indeß von den vornehmern Dominicanern (obgleich Bettelmönchen) zum Theil ausdrücklich abgelehnt wurde. Die Inden und Römer legten bei össentlichen Unglücksfällen ihre Schuhe ab, um so in diesem Zustande der Trauer und Erniedrigung die Gottheit um Rettung anzusiehen. Die Bordereitung des christl. Sebrauchs ist hier unverkenndar, wenn er sich auch äußerlich zunächst an den Wortlaut von Matth. 10, 10 (vgl. Luk. 10, 3) anschließt, wo Christus bei der

Aussendung ber Jünger biefen verbietet, Schube zu tragen. Barbebraeus (b. h. Sohn bes Bebraers, weil fein Bater ein getaufter Jude mar), mit seinem vollständigen Namen Gregor Abulfaradsch ben-el-Arun, ein als arab. und fpr. Schriftfteller berühmter Gelehrter, wurde in Malatia in Armenien 1226 geboren. Unter der Leitung seines Baters, eines gebildeten Arztes, ftudirte er die arab., fpr. und griech. Sprache, Philofophie und Theologie sowie Arzneitunde, und erwarb fich in allen diefen Fachern ausgebreitete Kenntnisse. In seinem 20. I. wurbe er zum Bischof von Gula ordinirt, verwaltete dann die Divcese Aleppo und wurde 1264 Maphrian oder Weihbischof, nach dem Batriarchen die wichtigste Stelle in ber Jalobitifchen Rirche, die er auch bis zu feinem Tobe 1286 ehrenvoll verfah. Im Leben war er wegen trefflichen Charalters, Unparteilichkeit und Klugheit in den fchwierigen polit. Umftanden jener Zeit, wo ber Ginfall ber Mongolen unter Hulagu alle driftl. Bilbung im Driente zu zerstören brohte, hochgeachtet, sowie als berebter Kanzelrebner und umfaffender Gelehrter felbft bon ben Dohammedanern bewundert. Bon feinen gabireichen Schriften in fpr. und arab. Sprache, die fast alle erhalten, obgleich meist noch in den Bibliotheten, namentlich in ber Baticana zu Rom, begraben liegen, find zu erwähnen seine «Selbstbiographie» (herausg. von Affemani), ferner eine fprifch berfaßte «Chronit» von Abam bis auf feine Beit in brei Theilen, von benen ber erfte bie polit. Geschichte, bie beiben andern bie Rirchengeschichte ber Jatobiten und Nestorianer umfaffen. Rur von bem ersten Theil bestigen wir eine Ausgabe (fpr. und lat., herausg. von Bruns und Rirfch, 2 Bbe., Lpz. 1789). Die Probe einer neuen, tritischen Ausgabe bes gangen Bertes hat Beruftein (Berl. 1847) veröffentlicht. Auf Bitten feiner Freunde verfaftte B. aus biefem größern Werte einen Auszug in arab. Sprache: «Abgefürzte Gefchichte ber Dynastien », welche Bocode heransgab (arab. und lat., Orford 1663; beutsch von Bauer, 2 Bbe., Lpg. 1783). Bon ben theol. Schriften bes B. ift namentlich bas «Magazin ber Geheimniffe», ein Commentar tiber die Bibel nach ber fpr. Ueberfetung zu ermahnen, ferner eine Dogmatit « Leuchter ber Beiligen » und «Buch ber Strablen » fowie ein Rirchenrecht und eine Ethit. Bon feinen verschiedenen fpr. Sprachlehren ift die fleinere, in metrifcher Form abgefaßte von Berthean (Gott. 1843) herausgegeben worben. Unter feinen philos. Schriften wird besonders «Das Buch der höchsten Beisheit », ein System ber aristote= lifchen Philosophie, gerühmt.

Bart, ein Regervolt am Beißen Nil, zwischen 4 und 6° nördl. Br., das nach seinen Ueberlieferungen vor sechs Generationen von Süben her eingewandert ist, indem es die Beri vertrieben hat. Sie grenzen gegen N. an die Dinkastämme Bor, Eliab und Mandari, gegen B. an die Djur und Makarakat, gegen S. an die Madi, gegen D. an die Beri und zerfallen in mehrere Stämme: die eigentlichen B. am Beißen Nil, die Tschir auf den großen Inselu des Flusses, die Jangdara, die Liria und die Lauda. Die Sprache ist einsach, aber dilbsam und von der der angrenzenden Bölkerschaften verschieden; sie bildet das vierte Sprachgebiet, dem man am Beißen Nil von Norden nach Süben gehend begegnet. Die B. sind, ungleich den meisten Nilanwohnern, nicht nomadisch, sondern haben sesten Bohnstige, treiben Ackerdau und Biehzucht, die Aermern auch Fischerei und Schmiedearbeiten aus dem im Lande vorkommenden Sisen, leben in patriarchalischer Bersassung unter Häuptlingen und haben Bielweiberei. Während Mädchen und Beiber die kurze Fransenschiften Febern auf dem Kopfe, Arm- und Fuseragen, gehen die Männer ganz nacht, nur mit weisen Febern auf dem Kopfe, Arm- und Fuser

ringen und Glasperlen geschmickt und mit Lanze und Bogen bewassnet. Reichere salben sich am ganzen Körper mit Del und rother Ochererbe. Charakteristisch ist auch ein keines Sesselchen, das sie jederzeit mit sich sühren, um nicht auf der blosen Erbe sitzen zu mitsen. Dem Charakter nach sind sie kriegerisch, lärmend und händelsüchtig und liegen oft in blutigem Streit und Kamps untereinander. Mit religiösen Iveen beschäftigen sie sich wenig, sind aber sehr in Aberglauben versunken, sodaß Regenmacher und Zauberärzte großen Einsluß haben. Ihr Land ist hügelig und anmuthig; es wechseln Grasebenen mit Wälbern; zahlreiche Dörschen aus runden Strohhütten liegen im Schatten riestger Bäume. Ein Kranz niediger Berge ziert den Horizont, während die Ebene der mächtige Strom durchschlängelt. Bolt und Land der B. wourden zuerst durch die äghpt. Kilexpeditionen 1839—42 besannt, genauer aber erst durch die kath. Wissponare, welche dasselbst 1849—60 zu Gondotore eine Station hatten, deren Wirssaussellschaft iedoch durch die gesetzlosen Elsendein- und Skavenhändler des Weisen Flusses

gelähmt wurde. Bgl. Miller, aDie Sprache ber B. (Wien 1864).

Bari, früher Terra bi B., eine der neapolit. Provinzen des Königreichs Italien, 108 D.=M. groß mit (1862) 554402 E., von benen ein fleiner Theil bem arnantischen Bollftamme angehört. Die Proving wird im Norben ber apulischen Galbinfel vom Abriatischen Meere befpult, ift im Innern von einzelnen Berggruppen erfüllt, unter benen der San-Agoftino bie bedeutenbste, und liegt jum großen Theile im Bereiche ber wenig bewäfferten Apulifden Ebene. Außer einigen fleinen Binnenseen hat bas Land nur die Kuftenflitse Ofanto und Buglia aufzuweisen. Trop ber Bafferarmuth, welche burch anhaltenbe Sonneuhite noch mehr erhöht wird, gehört boch die Proving zu einer ber fruchtbarften bes Königreichs. Sie ift beruhmt burch ihren Wein, ihre Baumwollcultur und Seibenzucht, ben Reichthum an Del und Sithfrüchten, eine vortreffliche Schafzucht, burch lebhaften Fischerei- und Salinenbetrieb an ben Rüsten und die Rühnheit der Bareser zur See, auf der fie in eigenen Schiffen bedeutenden Handel betreiben. Die Provinz zerfällt in die drei Kreife B. (mit 250968 E.), Barletta und Altamura. — Die gleichnamige Sauptstadt B., eine befestigte hafenfladt mit 34063 E., in schöner Umgebung, ift Sitz eines Erzbischofs und des Prafecten, hat ein Lyceum und treibt mit ben Lanbesproducten, namentlich mit Getreibe, Dlivenöl, Mandeln, Feigen, Agrumen, Bein, Baumwolle und Bolle bedeutenden Sandel. Rom. Alterthümer erinnern an das alte Barium im Diftricte Beucetien. Bon 852-71 mar B. im Befit ber Saragenen, benen es bie griech. Raiser abnahmen, unter welchen die Stadt zum freien Fürstenthum wurde. 1059 tam es in die Gewalt ber Normannen, wurde zwar 1060 von den Griechen wiedergenommen, allein schon 1070 von neuem durch die Normannen erobert und hierauf von einem normännifchen Baron in Befit genommen, ber fich unter ber Oberlehnshoheit Apuliens und bann Siciliens behauptete, bis die Stadt endlich mit Reapel vereinigt wurde. 1098 wurde hier ein Concilium abgehalten.

Baribal, f. Bür. Barile (ital.), b. i. Faß, Füßchen, ber Name eines ital. Flüfsgleitsmaßes von sehr verschiebener Größe, von 33—140 franz. Liter an Inhalt wechselnb. Auch in Griechenland und auf den Ionischen Inseln ist dasselbe gebräuchlich. Die alte franz. Barrique (s. b.) wird in manchen Gegenden ebenfalls Baril genannt; ferner kommen Waße unter dem Namen Baril im franz. Westindien sür flüssige und trockene Waaren vor. In Malaga begreift der Baril Rosinen 4 Arrobas oder 100 span. Pfb. Dieselbe Bedeutung hat das engl. Barrel, welches ein engl. Biermaß von 36 (sür Ale jedoch nur von 32) Gallons oder 163,56 Liter und auch ein Gewichtsbegriff dei Mehl, Seise, Butter u. s. w. ist. Besonders wichtig ist der Barrel als Gewichtsmaß im Berkehr mit Weizenmehl, da in England wie in ganz Amerika dieses Wehl im größern Handel stets nach dem Barrel (franz. Baril, span. und portug. Barril) verkanst wird, welches

196 engl. Pfb. ober 180 alte par. Bfb. begreift.

Baring (Firma: Baring Brothers u. Co.), eins der größten Handelshäuser Londons und der Welt. Johann B., ein Sohn Franz B.'s, Pastors von St.-Ansgarii in Bremen, wanderte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zu Exeter in der engl. Grafschaft Devon ein und begann hier ein Ueines Geschäft. Bon seinen vier Söhnen John (geb. 1730), Thomas (gest. 1757), Francis und Charles (geb. 1742, gest. 13. Jan. 1829) etablirten Francis und John 1770 ein Haus in London, welches die Grundlage des noch jeht bestehenden bildet. — Francis B., jener dritte Sohn, einer der stärsten Ringe in der Pitt'schen Geldaristokratie, wurde 18. April 1740 zu Exeter geboren. Er saß im Rathe der Ostindischen Compagnie, vertrat mit Eiser die Pitt'sche Politik und ward 29. Mai 1793 zum Baronet erhoben. Durch seine «Observations on the establishment of the Bank of England» (Lond. 1797) nahm er an

ben Erörterungen über die Banfrestrictionsmagregel von 1797 großen Antheil. Sir Francis ftarb 12. Sept. 1810. Er hinterließ, außer fünf Tochtern, fünf Sohne: Thomas, Alexander, Benry, Billiam und George. Die brei alteften von ihnen waren eine Beit lang Theilhaber bes Gefchufts und Mitglieber bes Unterhaufes. — Benry B., ber britte Cohn, geb. 18. Jan. 1776, verließ das Geschäft, um mit Lord Macartney nach China zu gehen, übernahm bann eine Stellung bei ber Factorei ber Oftinbifchen Compagnie ju Ranton und ftarb 13. April 1848. Gein altefter Sohn, Benry Bingham B., geb. 4. Marz 1804, Mitglieb bes Unterhaufes für Marlborough, war früher Major in der brit. Armee und Lord des Schapes (Lord of the treasury) im Ministerium Beel. — Billiam B., vierter Sohn von Sir Francis B. (geb. 8. Dec. 1779, geft. 9. Juli 1820), war, wie ber fünfte Bruber George B. (geb. 23. Sept. 1781, gest. 5. Oct. 1854), gleichfalls eine Zeit lang in China. Der lettere wurde nach feiner Rudtehr Beiftlicher ber engl. Lanbestirche und grundete fpater in Exeter eine "Freie Kirche», für welche er auf feine Roften eine Rapelle bauen ließ. — Thomas B., altefter Sohn Sir Francis', geb. 12. Juni 1772, erbte 1810 den Titel seines Baters und ftarb 3. April 1848. Der zweite Gohn, Alexander B., Lord Afhburton, geb. 27. Oct. 1774, arbeitete von Jugend auf im Gefchafte bes Saufes, in feinen Junglingsjahren in ben Comptoirs beffelben in den Bereinigten Staaten und Canada. 1830 trat er aus dem Gefchaft, in der Absicht, eine Laufbahn als Staatsmann zu beginnen. Schon früh war er ber Politit mit Aufmerkfamteit gefolgt. Go fchrieb er, um den Rrieg mit Amerika abzuwenden, eine «Inquiry into the causes and consequences of the orders in Council» (Lond. 1808), war 1818 auf bem Congresse zu Aachen, wo er bie große franz. Anleihe negociirte, faß feit 1812 in allen Barlamenten und ftellte fich 1820 an die Spipe ber londoner Raufleute, welche um Aufhebung ber auf bem auswärtigen Sanbel laftenben Befchräntungen petitionirten. 3m Dec. 1834 ernannte ibn Beel jum Müngmeister und jum Brafibenten bes Board of Trade, welche Memter er 1835 niederlegte. Um 10. April 1835 wurde er unter bem Titel Baron Afburton von Albburton in ben Beerstand erhoben. Obwol einem freisinnigern handelssyftem zugethan, stand boch B. als Bolititer ftets auf feiten ber Tories. Uebrigens nahm er, nachdem er Lord und Grundbefiger geworben, tein Intereffe mehr am Freihandel, und ging fogar 1846, als Beel bie Schutzölle fallen ließ, zur Opposition über. Mit gludlichem Erfolge löfte er 1842 bie Differengen zwischen England und ben Bereinigten Staaten. Er ftarb 12. Dai 1848 gu Longleath, bem Site feines Entels, bes Marquis von Bath. Bermablt mar er feit 1798 mit Unne, ber altesten Tochter bes Senatore Bingham zu Philabelphia, beren jungere Schwefter Maria 1802 bie Gemablin Benry B.'s wurde. Jebe biefer beiben Schwestern foll eine Mitgift von 100000 Bfb. St. erhalten haben. - Gir Francis Thornhill B., feit dem Tode feines Baters Thomas B. Erbe ber Baronetie, geb. 1796, erhielt seine Bildung in Oxford, habilitirte fich 1823 ale Barrifter und trat 1826 für die Stadt Bortemouth ins Barlament, welche er noch 1864 vertrat. Bon 1830 — 34 war er Lord des Schapes und unter bem Dinifterium Melbourne bie 1839 Schatfecretar. Er erhielt hierauf ben Boften eines Ranglers ber Schatfammer, bem er fich jeboch wenig gewachsen zeigte, und ben er im Aug. 1841 bei Auflösung bes Ministeriums nieberlegte. Bulest betleibete er 1849-52 bas Amt eines erften Lords der Abmiralität. Sein Bruder Thomas B., geb. 1800, hat fich mit Borliebe an ben commerziellen Unternehmungen betheiligt, benen feine Familie ihre Grofe verbantt. Er ift Director ber Bant von England und mar mehrmals Gouverneur diefer Anftalt. 3m Barlament, wo er mit geringen Unterbrechungen feit 1836 einen Sit einnimmt, befennt er fich zu entschieden confervativen Grundfäten, hat aber zweimal, 1852 und 1858, bas ihm bon Lord Derby angebotene Finanzministerium ausgeschlagen. Gin jungerer Bruder, Charles B., geb. 1807, widmete fich bem geiftlichen Stande, wurde 1856 Bifchof von Gloucefter und Briftol und 1861 Bischof von Durham. Der älteste Sohn Sir Francis Thornhill's, Thomas George B., geb. 1826, ift Barlamentsmitglied für ben Diftrict Benryn=Falmouth und Unterftaatsfecretur im Ministerium für Indien. - Billiam Bingham B., zweiter Lord Afhburton, geb. 1. Juni 1799, geft. 23. März 1864, gehörte ale Commoner zu den Anhangern Beel's, in beffen Minifterium er die Stellen eines Secretars ber indifchen Controle und Kriegszahlmeisters versah. Seitdem er ins Oberhaus übergetreten, hatte er weuig Antheil an der Bolitit genommen, befto mehr aber an der Beforderung der Biffenschaften und der Berbefferung bes Schulwefens. Da er aus feiner erften Ehe mit ber geistreichen Laby Harriet Montagu, Tochter bes Grafen von Sandwich (gest. 4. Mai 1857), keine lebenden Kinder, aus ber zweiten nur eine Tochter hinterließ, fo folgte ihm in ber Beerage fein Bruber Francis

B., geb. 20. Mai 1800, ber bisher mit an ber Spige des Hanbelshauses stand, aber meistens in Paris lebt, wo er mit einer Tochter Maret's, herzogs von Bassano, vermählt ist. Die ans dern Partner der Firma sind: Joshua Bates von Bosson, der Leiter des Geschäfts, und Thomas B.; serner Charles B.-Poung, Better der andern B., Russell Sturgis aus Bosson, Edward B., Sohn Henry B.'s, und Henry Bingham Milbman, Entel des ersten Lord Albburton. Das Hans ist in allen Hauptgeschäftszweigen mit bedeutenden Kräften interessit, in Regociation von Staatsanleihen, in Bechsel- und Geldhandel, Productenhandel, eigener Colonialproduction (3. B. auf Cepson), Importation und Exportation auf eigene und fremde Rechnung u. f. w.

Baritin (fpr. Barit; Georg), einer ber namhafteften malach. Schriftsteller und Bubliciften, geb. 4. Juni 1812 gu Alt-Bfut im Rolofer Comitate Siebenburgens, ber Sohn eines griech.-tath. Pfarrers, besuchte erst die Normalschule in Teroczto, dann das Ghmnasium zu Blasendorf, machte den philos. Cursus auf dem Lycenm zu Klausenburg und erhielt seine theol. Bilbung auf dem bischöft. Seminar zu Blasenborf. Seit 1835 Lehrer der Physik am Lyceum in letterer Stadt, ward er 1886 nach Kronftadt berufen, wo er eine Gemeinde- und Hanbelsichule für die ruman. Rirchengemeinde organisirte. Die Zeitverbaltniffe batten ibn indek auf das Studium ber Gefchichte und Politit geführt, und er faßte ben Plan, eine Zeitung in ruman. Sprache herauszugeben. Demzufolge begründete er 1838 ju Rronftabt bie «Gazeta de Transilvania», mit einem literarifch = belletriftischen Beiblatte, ber aFoia pentru minte, inima si literatura ». Es war dies die erste Zeitung in ruman. Sprache innerhalb der Grenzen bes bfterr. Raiferftaats. B. hatte manche Schwierigkeiten zu überwinden, ba es namentlich galt, den umfichgreifenden ruff. Einflüffen entgegenzuwirken und in dem beginnenben Sprachentampfe zwifchen Sachfen, Dagparen und Rumanen eine fefte Baltung zu bewahren. Im Intereffe feines Blattes und überhaupt feiner nationalen Bestrebungen unternahm er 1839 und 1845 Reifen nach Wien und gab auch 1845 feine Lehrerstelle auf. In ben 3. 1848 und 1849 nahm er auf ofterr. Seite lebhaften Antheil an ben Rriegsereigniffen. Er gerieth auf ber Flucht aus Irrthum in ruff. Gefangenschaft, welche mit seiner Internirung in die Bukowina endete. Rach ber Rückfehr in die Heimat übernahm er 1. Dec. 1849 wieder bie Rebaction seiner Zeitung, mußte dieselbe aber im Febr. 1850 nieberlegen. Seitbem wirkte B. als Mitarbeiter an den ilbrigen ruman. Blättern. 1853 übernahm er die Leitung einer großen Papiersabrit bei Kronstadt, in deren Interesse er 1852 eine Reise durch Belgien, Frankreich und bie Schweiz machte. Bugleich leitete er auch bie Angelegenheiten bes levantinischen Sanbelestandes. Rach Begritindung bes siebenburg. Bereins für die Literatur und Bildung des ruman. Bolls erfolgte 1861 seine Ernennung zum ersten Secretar deffelben. Seit 1. Juli 1863 Mitglied bes fiebenblirg. Landtags, marb er im Oct. Diefes Jahres burch benfelben jum Reicheratheabgeordneten erwählt. Er wirfte mahrend ber Geffion befondere für Berminberung ber Steuerlaft fowie für Bebung bes Bertehrs, namentlich aber für Anlage von Sifenbahuen. Außer feinen journalistischen und publicistischen Arbeiten sind von feinen übrigen Schriften noch hervorzuheben: «Cuventare scolastica» (Kronft. 1837); ein vorzitgliches beutichruman. Borterbuch (in Gemeinschaft mit Munteanu, 2 Bbe., Rronft. 1853-54); bie Beitrage zu bem ruman.-bentschen Wörterbuche von Polizu und der von ihm redigirte «Calindariu pentru poparulu romanescu» (11 Jahrg., Aronft. 1851—62).

Bariton (Bardon, Viola di Bardone) hieß ein veraltetes, mit sieben Saiten bezogenes, der Viola di Gamba ähnliches Instrument. Die sieben Saiten auf dem Griffbrete wurden mit dem Bogen gestrichen; die unter dem Griffbrete hinlaufenden 16 Drahtsaiten hingegen von dem Spieler nur mit der Spike des Danmens der linken Hand gerissen. Das Instrument ward gegen 1700 ersunden und später durch Lidl und Franz in Bien verbessert. — In der Boscalmusit heißt. (Baritono, Bariton, Basse taille, Bas tonor, Concordant) diesenige mannsliche Stimme, welche nicht die Tiefe und Fülle des Basses hat, aber auch nicht die Höhe und Beichheit des Tenors erreicht. Je nachdem sie an Klangsarbe und Umfang mehr dem Tenor oder Bass sich nähert, unterscheidet man sie in Tenors oder Bass dariton. Der Klang der Baritonstimme trägt den Charakter der höchsten stunlichen Kraft in sich. Die Opern Mozart's und Marschner's bieten vorzugsweise schöne Partien für diese Stimmlage. Auch die neuern

Italiener und Frangofen haben biefelbe mehr benutt als ihre Borganger.

Barjatiustij (Fürst Alexander Iwanowitsch), ruff. Feldmarschall, wurde 1814 geboren und mit dem damaligen Thronfolger, spätern Kaiser Alexander II., erzogen, dessen Zuneigung er sich in hohem Grade zu erwerben wußte. Er trat früh als Ofstzier in das Gardehusarensregiment, wurde aber bald, wie es heißt, wegen einer unglücklichen Liebschaft, nach dem Kau-



fains verfett, wo er 1885 in einem Gefechte mit ben Bergvollern feine erfte Bunde babontrug. In ben unaufhörlichen Rampfen flieg er rafch jum Oberften und faiferl. Flügelabintanten. nahm 1845 an bem Buge nach Darge theil, ward Commandeur bes Jagerregiments Rabarda und 1848 Generalmajor. In ben Felbzügen von 1850 und 1851 errang er nicht unbebeutenbe Bortheile über Schampl, und nach feiner 1852 erfolgten Ernennung jum Generallieutenant und Chef des linken Flitgels ber Rautafuslinie feste er feine Unternehmungen mit einer Energie fort, bie bem langwierigen Rriege eine entscheibenbere Wendung ju geben versprach. Durch ben Ausbruch bes orient. Conflicts im 3. 1853 wurde ihm jeboch ein anderer Wirtungetreis angewiesen. Zum Generalftabschef ber tautaf. Armee ernannt, commandirte er unter Bos butow in ber Schlacht von Rorut-Dere (5. Aug. 1854), wo er burch feine gefchickten Anordnungen fehr viel zum Siege beitrug. Rach ber Thronbesteigung Alexander's II. wurde B. nach Betersburg berufen und begleitete ben Raifer auf feiner Inspectionsreife nach ber Rrim, auf der fich biefer von der Nothwendigkeit itberzeugte, Frieden zu schließen. Als Statthalter und Oberbefehlshaber ber Armee tehrte alsbann B., ber 7. Sept. 1856 auch ben Rang eines Generals ber Infanterie erhalten hatte, nach bem Rantafus gurud, um feinen längst beschloffenen Blan jur Unterwerfung beffelben auszuführen. Rach brei befchwerlichen Gelbzügen, in welchen er ben Feind aus einer Stellung nach ber anbern verbrungte und ihn in einen immer engern Kreis einschloß, wurde auch Weben, die Hauptfestung Schannil's, von bem General Embolimow erobert. B. ftellte fich hierauf perfonlich an bie Spige bes Operationscorps, bas gegen das Bergschloß Ghunib, den letzten Schlupfwinkel des helbenmitthigen Imam, vorrückte, und flurmte baffelbe 6. Sept. 1859 nach verzweiselter Gegenwehr. Schaunt selbst fiel in die Bunde des Siegers, dem fich alle Boller des Bfil. Rantafus unterwarfen. Ihrem Beifviel folgten mehrere Stumme bes Westens mit ihrem Anführer Muhamed-Emin. In Anerkennung folder Erfolge ward B. zum Feldmarschall erhoben. Doch brachen in ben Bergen Dagbestans noch mehreremal Aufftande aus, und im weftl. Rautafus fiel ber Saupt - Ticherteffeuftamm, Die Ababsechen, wieber ab und verband sich mit ben noch unbezwungenen Schapfugen und Ubichen gur Fortfetung bes Rampfes. B. felbft mußte biefen bem General Embotimow überlaffen, da eine schwere Krankheit ihn nöthigte, im Mai 1861 Tiflis zu verlaffen und heilung in einem beutschen Babe ju fuchen. Im Sommer 1862 tehrte er über Berlin, wo er ben Schwarzen Ablerorden erhielt, nach Betersburg gurud, um der Feier des 1000jährigen Inbelfestes Rußlands beizuwohnen, und trat bann feine Rudreife nach bem Raufafus an. Unterwegs aber erfrantte er von neuem und legte jest befinitiv feinen Statthalterposten nieber. Seitbem lebt er, wie es scheint, in einer Art Ungnabe, meift auf Reisen im Auslande. — Die Familie B. ift ein Zweig der Rurikiden, der seinen Namen von dem Airchborfe Barjatino bei Meschischowst im Gouvernement Raluga erhielt, und stammt von ben souverunen Fürsten von Tichernigow (1054-1246). Fürft Iwan B., Gouverneur von Rleinruffland 1730-40, hatte zwei Sohne: Febor, ein haupttheilnehmer an ber Revolution von 1762 und einer ber Morber Beter's III., und Iman. Letterer betheiligte fich als ruff. Gefandter in Baris 1783 bei ben Friedensunterhandlungen zwischen Frankreich, England und Amerika, und war mit der Pringeffin Ratharina, Tochter bes Bergogs Beter von Bolftein-Bed, vermählt. Der Sohn aus biefer Che, Iwan, geb. 1769, mahlte gleichfalls die diplomatische Laufbahn, wirkte als Botschaftsrath in London, später als Gesandter in München und starb 13. Juni 1825. Derselbe mar zweimal vermählt: zuerst feit 1806 mit Frances Marn, Tochter bes Lord Sherborne, die ihm eine einzige Tochter hinterließ, und dann seit 1812 mit Marie Sophie Wilhelmine, Tochter bes preuf. Staatsministers Grafen Reller, geb. 29. Sept. 1793, einer fehr wohlthatigen Dame, welche fich burch Grundung von Rrantenhaufern und Rleinfinderbewahranftalten in Betersburg verdient machte und bort 23. Febr. 1858 ftarb. Der altefte Sohn biefer Che ift ber Felbmarfchall. Bon feinen Britbern ift Bictor, ber fich bei ber Bertheibigung Sewaftopols hervorthat, ruff. Marinekapitan a. D., Anatol, Generalmajor und Commandeur des Garberegiments Preobraschensk, mit welchem er an den Operationen gegen die polu. Insurgenten 1863 theilgenommen hat, und Blabimir, Generalmajor und Commandeux bes Chevalier-Garberegiments. Gine Schwester Leonilla, geb. 9. Mai 1816, ift feit bem 23. Oct. 1834 Gemahlin bes Filrsten Lubwig Abolf Friedrich von Wittgenstein.

Barla bezeichnet das nordafrik. Hochland zwischen der Großen Syrte (dem jetzigen Meerbusen von Sidra) und Aeghpten. Der Name hat sich aus dem Alterthum erhalten, ift aber von der alten Hauptstadt auf das ganze Land übertragen worden. Die Grenzen sind im R. das Mittelmeer, im W. die Große Syrte, im S. die tiefliegende Libysche Wüste mit den Dasen

Aubschila und Dichalo, im D. gegen Aegypten ohne fcarfe Abscheibung eine Babl umberfdwarmenber unabhangiger Stamme, fobag B. ziemlich genau bem alten Cyrenaita entfpricht. Seiner Gestalt nach ift es ein 1500 f. hohes Felsplatean, welches mit feinem nördlichsten Cap Razat unmittelbar ins Meer abfällt, meist aber von einem schönbewaldeten Rustensaum. im S. von der Bifte umgeben ift. Den westl. Theil biefes Blatean bildet der iber Bengafi auffleigende Dichebl-el-Achber, und gegen Often bin verbindet es fich mit ber 600 F. hoben Atabahochebene. Es mogen 400000 Seelen auf bem ungeführ 3500 D.-M. betragenben Blachenraum leben. Das Klima ift bei ber hohen Lage und an bem fühlenden Meere gefund und angenehm, und die Ruftengebiete, obwol es nur fleine Flugden gibt, außerordentlich fruchtbar. Man findet fast noch gang die Fruchtbarteit des alten, so viel gertihmten Cyrenaita. Reis, Datteln, Oliven, Safran u. f. w. gibt es in Kulle. Die fchonen Weiden begunftigen Rindvichund Schafzucht; die Bferbe find noch jest wie im Alterthum ansgezeichnet. Aber biefer treffliche Boben umfaßt nur etwa ein Biertel bes gangen unter bem Ramen B. begriffenen Gebiets, beffen Segnungen mit bem Subrande bes Dichebl-el-Achber gegen bie Libpiche Bufte hin aufhören, und ift lange nicht fo cultivirt, wie er es im Alterthume war, wovon bie vielen, meift an griech. aggobt. Charatter erinnernben Ruinen an ber Rorbtufte zeugen. Der Often hat nur nadte Felfen und boch mit Flugfand bebedten Boben. Ale Dittelglieb awifchen Aegypten und Bestafrita hat B. immer große Bebeutung gehabt. Bereits zur Zeit bes Chrus erhoben fich die Bewohner des Diftricts von B. zu einem für das benachbarte Chrene gefährlichen Staate, ber aber icon nach einem Jahrhundert fant und in agppt. Botmäßigkeit gerieth. Im rom. Zeitalter maren fie burch ihre Ranbzuge und ihre Pferbezucht befannt. Nachher bilbete B. eine Broving bes griech. Raiserthums, welche unter bem Statthalter Gregorius fich eben unabhängig erklärt hatte, als bie Araber 641 flegreich hereinbrachen. Die jetigen Ginwohner bestehen aus Arabern und wenigen Berbern, welche fich jum Islam betennen, und find bem Bafcha von Tripoli untergeordnet, an welchen bie einzelnen Beis jubrlichen Tribut entrichten. Unter ben Beis find die bebeutenbsten: ber von Derne (einer in reigender Gegend gelegenen Ruftenflabt), unter dem auch Grenne, bas alte Chrene, ftebt, und ber von Bengafi (f. b.), bem alten Berenice. Im zweiten Biertel bes 19. Jahrh. wollten die Bereinigten Staaten von Nordamerita in B. Colonien grunden und entriffen bem Bafcha Derne, wurden aber vertrieben und gaben es gang auf. Die in bem Golf von Bomba gunftig gelegene gleichnamige Infel wollten 1772 bie Ruffen bem Bafcha abtaufen, aber diefer ging aus Furcht bor ber Elirtei und Frankreich nicht barauf ein. Neuerdings hat Gups die franz. Regierung auf die Bortheile der Infel aufmertiam gemacht. Bal. Bacho, «Relation d'un voyage dans la Marmorique, la Cyrenaique etc.» (Bar. 1827); Barth, «Wanberungen burch bie Ruftenländer bes Mittelmeeres» (Bb. 1, Berl. 1849); Guys, «Notice sur les fles de Bomba et Plate» (Marfeille 1863).

Bariaffe heißt das größte Boot auf Ariegsschiffen. Dasselbe steht für gewöhnlich mit der Binnasse auf dem Oberded zwischen Fod- und Großmast, und wird nur in das Wasser geset, wenn schwerere Anter ausgebracht oder gehoben, Wasser geholt oder Landungen gemacht werden sollen. Die B. einer Fregatte oder schweren Corvette ist 36 F. lang, hat 14—16 Ruderer, sihrt zwei Wassen mit Raasegeln, ein 12- oder 24pfündiges Geschütz mit einer Landungs-lassette, sodaß dasselbe im Boote und am Lande gebraucht werden kann, und faßt 100 Mann

Landungetruppen.

Barte, Bartschiff, ist ber Name eines breimastigen Schiffs, bessen hinterer Mast keine Raaen (s. b.) hat. Bis zu einer gewissen Größe (800 Tonnen) sind die Bartschiffe in der Handelsmarine sehr beliebt, da sich der hintere Mast wegen der mangelnden Raaen viel leichter bedienen läßt als auf einem Bollschiffe (Fregattschiffe) und die Besatzung um zwei Mann geringer sein kann. Bei größern Schiffen gibt man jedoch nicht gern Barktakelage, indem dadurch die Segelstäche am hintersten Maste im Bergleich zu den beiden andern Masten zu klein sein und das Schiff nicht gut mandvriren und segeln würde. Die Zahl der Barkschiffe macht im Berhältniß zu den sämmtlichen übrigen Schiffstlassen, Bollschiffen, Briggs, Schonern, Galeassen, durchschnittlich die Sälfte aus.

Barter (Ebmond Henry), namhafter engl. Philolog, geb. 22. Dec. 1788 zu Hollym in Yorkshire, erhielt seine erste Erziehung in London, bann zu Lonth in Lincolushire, und seine Universitätsbildung im Trinitätscollegium zu Cambridge. Außer verschiebenen Ausgaben röm. Autoren, wie z. B. bes Cicero «Do amicitia» und bes Tacitus «Agricola», sowie mehrern Beiträgen zu Zeitschriften, besonders zum «Classical journal», wurde er während eines Aufenthalts bei dem Philologen Barr in Halton bei Warwick zu einer neuen Bearbeitung von des

Stephanns «Thesaurus linguae grascae» angeregt. Obgleich diese Riesemert von Blomfield heftig angegriffen wurde, führte er es doch im Berein mit seinem Berleger Balpy in London (13 Bde., 1816—28) muthig zu Ende. In seinen vorher erschienenen «Classical recreations» (Bd. 1, Lond. 1812) trat er als einer der ersten auf, die in England Gegenstünde der Alterthumswissenschaft, statt in lat., in engl. Sprache behandelten und sich von der bloßen Berballritit entsernten. Auch trat er mit vielen deutschen Philologen in Berbindung und fuchte an deren Bestredungen durch Mittheilung schäsbarer Hilssmittel und Bemerkungen seine Theilnahme zu beweisen. Abgesehen von vielen Schulausgaben griech, und röm. Classische Erheilsnahme zu beweisen. Abgesehen von vielen Schulausgaben griech, und röm. Classische beforgte er eine Ausgabe von des Arcadius Schrift «De accontidus» (Lyz. 1820). Mehrsach wendete er sich auch der Kritik der modernen Literatur zu, wie er denn an dem Streite über den Bersasser seinem Frennde Parr ein Denkmal. B. kam durch Processe wegen einer bedeutenden Erdschaft um sein eigenes Bermögen, sodaß er seine Bibliothet verkausen mußte, in das Schuldgestuguiß gerieth und im tiessten Elend zu London 21. März 1839 starb.

Barter (John), berühmter Obstzüchter und Berather europ. Reisender im Orient, geb. 1771 aus einer Kausmannssamilie zu Bakewell in Derby, wurde 1799 Agent der Ostindischen Compagnie zu Aleppo, 1826 brit. Consul zu Alexandrien und nach Salt's Tode Generalcousul in Aegypten. 1834 zog er sich aus dieser Stellung in die Einsamkeit des schönen Thals Suedia (das alte Seleucia Pieria) am Orontes, 4 St. von Antiochien, zurück, wo er sich andaute und seine Gründe zu einer Schule für die erlesensten Obstarten Asiens und Europas machte. Borzüglich cultivirte er die Pfirstiche, Nettarpfirsiche und Aprilosenarten. Die berühmte Hanwickseltarine, die föstlichste aller dissehr erzeugten Obstarten, kam durch B. nach Europa. Sonst machte er sich, bei dem guten Einvernehmen, in dem er mit Bolt und Regierung im Oriente stand, vielsach um europ. Reisende, wie um Burchardt, Irby und Mangles, Lee, die Euphratstand, vielsach um europ. Reisende, wie um Burchardt, Irby und Mangles, Lee, die Euphrat-

erpebition u. f. m. verdient. Er ftarb 5. Oct. 1849 gu Guedia.

Barler (Matthew Henry), engl. Novellift im Marinegenre, bekannt unter bem Namen «The old Sailor», Sohn eines Diffenterpredigers an der Rapelle zu Deptford, geb. 1790, ging in seinem 16. 3. jur See, trat bann in ben tonigl. Seedienft, avancirte und commandirte unter anderm 1813 ben Kriegsschoner True Briton. Nach Beenbigung bes Kriegs begab fich B. nach Demerara in Guiana, wo er, seiner Reigung zu literarischer Beschäftigung folgend, die «Domerara-Gazotte» begann. 1823 schrieb er, nach London zurückgeliehrt, die «Greenwich-Pensioners», bas erfte seiner Parns, welches in der «Literary Gazette» erschien. Bom Berbit 1828 bis Fruhjahr 1841 leitete er bie Rebaction bes « Nottingham Moroury » nach Whigprincipien und veröffentlichte mahrenddeffen eine Reihe feiner ansprechenden Seemannsgeschichten in ber "Literary Gazette", "Bentley's Miscellany", in verschiedenen Taschenbuchern, später in den « Pictorial Times » und der «United Service Gazette». Dahin gehören «Land and sea tales», «Tough Yarns», «Hamilton King», aJem Bunt», aThe Jolly-boat», aThe life of Nelson», aNights at seas und vieles andere in Profa und Berfen. Außerdem erschienen von ihm noch selbständig gedruckt «The naval club, or reminiscences of service» (3 25tc., Lond. 1843) und «The Victory, or the wardroommess » (3 Bbe., Land. 1844). Trop bes Beifalls, mit bem feine Schriften aufgenommen wurden, ftarb B. 29. Juni 1846 in großer Dürftigkeit.

Barkhausla, von Moench aufgestellte Pflanzengattung aus der Familie der Compositen, Abtheilung der Ligulistorae, und aus der 19. Klasse, 1. Ordnung, des Sexualspstems, welche biejenigen Arten der Linne'schen Gattung Cropis enthält, die eine gestielte Samenkrone besissen. Außer mehrern wildwachsenden Arten (B. footida, taraxacisolia u. s. w.), welche die Rolle von Unkräutern spielen, gehört zu dieser Gattung eine hübsche, doch nicht eben häusig cultivirte Zierpstanze unserer Gärten, B. rubra, mit leierartig-schrotsägesörmigen, büschel- oder rosettensförmig angeordneten Wurzelblättern, ästigem, sonst unbeblättertem Stengel und hellpurpurrothen Zungenbläten in den walzigen Blütenkörden. Sie wächst wild in Sübfrankreich und Italien, ist einsährig und gebeiht im freien Lande. Auch die ausbauernde, in Sicilien heimische

B. purpurea wird bisweilen als Zierpflanze cultivirt.

Barlaam und Issaphat, einer ber verbreitetsten geistlichen Romane des Mittelalters, in welchem die Bekehrungsgeschichte des indischen Prinzen Josaphat durch den aftat. Exemiten Barlaam erzühlt, die Kraft des Christenthums gegen fündige Bersuchungen am Beispiele des Ivsaphat nachgewiesen und der höhere Werth des Christenthums, andern Glaubensformen gegenicher, durch den bekehrten Rachor dargethan wird. Neuerdings hat Liebrecht (im Cahrduch

fitr romanifche Literatur», 1862) bie intereffante Entbedung gemacht, daß bie Grunblage bes Romans auf budbhiftischen Quellen beruht, und daß die Geschichte Josaphat's, des Sohnes Abenner's, welche beibe nie gelebt, nichts anderes ift als eine driftianifirte, febr genane Schilberung bes Lebens und ber geistigen Umwandlung Sibbhartha's (Sohn bes Königs von Rapilavaftu, Subbhobana), ber später unter dem Ramen Bubbha (der Erleuchtete) Stifter des Bubbhismus murbe und 543 v. Chr. im Alter von 80 3. ftarb. Ale Berfaffer bes griech. Driginals biefes Werkes wird fulfchlich ber beruhmte Rirchenlehrer Johannes Damascenus, von einigen and ber Rirchenhiftoriter Anaftaftus Bibliothecarins angegeben; jebenfalls mar es ein morgenlund., vielleicht ein athiop. Chrift. Der griech. Grundtert wurde zuerft von Boiffonabe in beffen «Anocdota» (Bb. 4) herausgegeben und von Liebrecht (Münft. 1847) ins Deutsche überfett. Doch bereits im Mittelalter war ber Roman in einer lat. Ueberfetung vielfach verbreitet, welche auch zu Ende bes 15. Jahrh. einigemal einzeln fowie fpater in ben Berten bes Johannes Damascenus (3. B. Par. 1609) und anderwarts gebruckt wurde. Binceng von Beauvais verwebte die Gefchichte in sein «Spoculum historiale» hinein. Aus jener lat. Uebertragung floffen nun gunachft brei bisjest noch ungebrudte frang. Bearbeitungen in Berfen, bom anglonormannischen Trouvère Charbry im 13. Jahrh., von Gui de Cambray und von Serbert, sowie einige voneinander unabhängige Prosaubersebungen, welche unter bem Titel: «Histoire do B. et J.» (Bar. 1514; eine andere Bar. 1574, 1592) erfchienen, und eine Bearbeitung von Girard (Bar. 1642). Aus einem nordfrang, ober provenzal. Originale ging im Anfang des 14. Juhrh. die ital. «Storia de S. Barlaam» (zuletet Rom 1816) hervor. Auch in Deutschland ward bas lat. Buch, und zwar noch im 13. Jahrh., breimal bearbeitet. Zuerft von Rudolf von Ems (herausg. von Röpte, Königeb. 1818, von Pfeiffer, Lpd. 1845). Eine zweite bichterische Bearbeitung von unbefanntem Berfaffer ift blos aus Bruchftuden befannt, welche Pfeiffer in Saupt's a Zeitschrift für bentsches Alterthum » (1841) und in seiner a Forschung und Aritit auf dem Gebiet bes beutschen Alterthums» (Bb. 1, Bien 1863) hat abbrucken laffen. Eine britte noch ungebruckte Bearbeitung von einem nicht näher bekannten Bischof Otto befindet sich vollständig auf der gräfl. Bibliothet zu Solms-Laubach. Daneben besteht noch eine deutsche Profaubersetung bes alten lat. Textes, welche in einigen undatirten augsburger Druden aus ben letten Decennien bes 15. Jahrh. enthalten ift. Bahrend eine island. « Barlaams-Saga» sowie bas schweb. Bollsbuch «Barlaam och Josaphat» aus bem Deutschen gestossen find, ift Iman de Arze Solorzano's «Historia do B. y J.» (Madr. 1608) aus dem Lateinischen übertragen. Diefelbe Quelle haben auch eine um 1470 verfaßte bohm. Bearbeitung (3. B. Prag 1593) und eine poln. in Berfen von Rulizowely (Arat. 1688). Das Buch wurde von Antonio de Borgio felbst in die Tagalasprache auf den Philippinischen Inseln übersetzt und baselbft (Manilla 1712) gebruckt.

Bärlapp (Lycopodium, b. i. Bolfssuß) heißt eine Gattung aus der Pflanzengruppe der Arpptogamen, welche den Moosen im äußern Ansehen ähnlich, aber höher als dieselben organistrt ist und im Berein mit andern verwandten Gattungen eine besondere Pflanzensamilie (die Lycopodiaceen) bildet. Die Lycopodien haben üstige, dicht mit nadel- oder schuppenförmigen Blättern bedeckte Stengel und bringen entweder gestielte Fruchtühren hervor (L. clavatum, complanatum) oder tragen ihre Früchte in den Blattwinkeln an den Enden der Zweige (L. Selago u. a.). Die sog, Früchte sindsteine, gelbliche, einsücherige Rapseln, welche mit zwei Rlappen aufspringen und einen gelben Samenstaub (Mikrosporen) enthalten, welcher beim Bolt unter dem Ramen Hexenmehl bekannt und, da er sich, durch die Lichtslamme geblasen, unter blitzähnlichem Leuchten entzündet, zur Hervordringung der Theaterblize, ferner von den Mittern zum Einstrenen der wunden Hautsellen ihrer Sänglinge benutzt wird und auch in der Heiltunde eine, jedoch nur sparsame Anwendung (bei Harntrankeiten) sindet. Das meiste Hexenderen Bärlappmehl kommt von L. clavatum L., der gemeinsten Art, welche auf Heideboden oft in großer Wenge wächt, auf dem Boden hintriechende Stengel und weiche, nadelsörmige, in

ein turges weißes haar enbigenbe Blatter bat.

Barlaens (Raspar), eigentlich van Baarle ober Baerle, holland. Dichter und historiter, geb. 12. Febr. 1584 zu Antwerpen, von wo ihn sein Bater, welcher ber Religion wegen auswanderte, mit nach holland nahm, widmete sich mit vielem Erfolge den Studien, wurde 1609 Prediger zu Rieuwe Tonge und 1617 Professor der Logit an der Universität zu Lenden. Weil er sich auf die Seite der Remonstranten schling und ihnen seine Feber lieh, wurde er heftig verfolgt und endlich seines Amts entsetz. Nun legte er sich auf das Studium der Dedicin und

Digitized by Google

sis er 1631 als Professo der Zu Leyben und beschäftigte sich haupstächtig mit Privatunterricht, dis er 1631 als Professo der Philosophie und Berebsamkeit an das neuerrichtete Athenium zu Amsterdam berufen wurde, wo er 14. Jan. 1648 starb. Er stand in vertrautem Umgange mit den ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit und war namentlich mit Hoost und der berühmten Cessessos sind innig befreundet. Seine lat. «Posmata» (Leyb. 1631, vollständiger 2 Bbe., Amsterd. 1645—46) sind, abgesehen von einigen Fehlern, die mehr seiner Zeit als ihm zur Last sallen, größtentheils voll Geist und Annunth; seine holland. Gedichte (gesammelt von Schull, Zieritzee 1835), deren Zahl sedoch nicht groß, sind aus dem Herzen gestossen und ebenso liedlich als melodisch. Als Geschichtschreiber hat er manuichsache Berdienste, wie sein Wert «Rarum per octennium in Brasilia gestarum distoria» (Amsterd. 1647) betundet. Richt minder ist seine Beschreibung des glänzenden Eupfangs der Maria de' Wedici im Sept. 1638 zu Amsterdam (amsdisse hospes», Amsterd. 1689) stätssisch werthvoll und von vielsachem Interesse.

Barleria, von Linné benannte Bflanzengattung aus der 14. Klasse, 2. Ordnung, des Sexualspstems und der Familie der Acanthaceen, deren zahlreiche Arten, schöndlähende Sträucher und Eräuter, in den Tropengegenden wachsen. Sie haben längliche, eiförmige oder elliptische Blätter, ühren-, trauben- oder rispenförmig angeordnete Blüten mit viertheiligem Kelch und großer, trichterförmiger, blauer, weißer oder gelblicher Blumenkrone und kegelsbrmige, zugespiete, zwei-

famige Rapfeln. Dehrere Arten gehören ju den Bierden der Warmhäufer.

Barletta, hanpistadt eines Areises in der ital. (neapolit.) Provinz Bari, nufern der Ofantomilindung, zählt 26952 E., die sich mit handel, Fischfang und der Arbeit in den reichen Salinen der Rachbarschaft beschäftigen. Außer der sehenswerthen Domlirche verdient die tolassale, 18 F. hohe Erzbielhfäule des Raisers herallius auf dem großen Platze Erwähnung. Sthwestlich von der Stadt, am Flusse Ofanto, foll das alte Canna gestanden haben.

Barlam (Joel), ameril. Dichter und Bolititer, geb. 1755 zu Reading in Connecticut, machte fich schon 1778, als er die Universität von Newhaven verließ, durch zwei Gebichte bekannt, die in die Litchfielber Sammlung von «American poems» aufgenommen wurden und große Berbreitung fanben. Obichon für die jurift. Laufbabn bestimmt, übernahm er boch mabrend bes Freiheitstriegs eine Stelle als Felbprediger. Rach dem Frieden wandte er fich wieder der Rechtswiffenschaft ju, gab bann in Sartford eine Zeitschrift und, außer verschiedenen Symnen und einer Bearbeitung ber Batte'fchen Ueberfetjung ber David'fchen Bfalmen für bie connecticuter Gemeinden, 1787 ein größeres Gebicht: «The vision of Columbus», herans, welches vom Bolte mit begeistertem Beifall begrüßt und in London und Paris nachgebruckt wurde. B. verherrlichte barin als echter Borläufer der Französischen Revolution jenen vagen Freiheitsenthuftasmus und die Schwarmerei für bas Naturrecht, welches mit jeber gefchichtlichen Boraussehung bricht. Bon ber Jurispruben, ebenso wenig angezogen wie von ber Theologie, ging er 1788 als Agent einer Landcompagnie nach England, löfte bas Berhältnig aber auf, als er fand, daß er es mit Schwindlern zu thun, und begab fich zunächst nach Paris, wo er fich als glübender Republitaner ber Revolution anschloß und zu den Girondiften in nabe Beziehungen trat. Darauf veröffentlichte er 1791 in London den ersten Theil seines «Advice to the parivileged orders» und 1792 sein Gebicht «The conspiracy of kings», veranlagt burch ben Bund ber Continentalmächte gegen Frankreich. Durch diese Schriften sowie durch ein Schreiben au ben Nationalconvent, in dem er unter anderm zur Abschaffung des Königthums aufforderte, suchte er auf die Boltsstimmung in England zu wirten, wo er mit ben Reformern in Berbindung ftand. Im Herbst 1792 vom Constitutionsverein zu London nach Paris geschickt, erhielt er hier das franz. Bürgerrecht und begleitete, weil feine Rückehr nach England bebenklich war, seinen Freund Grégoire nach Savopen, um das von Frankreich neuerworbene Gebiet zu organistren. Rachbem er hier für Berbreitung republikanischer Ibeen thatig gewesen und fein beliebtes tomisches Belbengebicht «Hasty pudding» geschrieben, lebte er, vorzuglich mit kaufmännischen Speculationen beschäftigt und durch diese reich geworden, einige Jahre in Baris, bis er 1795 als amerik. Consul in Algier angestellt wurde. Seit 1797 wieder in Paris, blieb er dort die 1805, in welchem Jahre er nach Amerika zurückehrte. 1808 ließ er in **Bhikabel**phia bie «Colombiad» erscheinen, eine Erweiterung ber «Vision of Columbus». Reich an fchonen Ginzelheiten, ift biefes Gebicht boch überlaben mit polit. und philof. Erbeterungen und entfrest durch seltsame Wortbildungen. Spater beschäftigte sich B. mit Borarbeiten zu einer allgemeinen Geschichte der Bereinigten Staaten, bis er bom Brafibenten Monroe 1811 jum Gefandten bei ber franz. Regierung ernannt wurde. Im Oct. 1812 zu einer Conferenz mit Rapoleon nach Wilna eingelaben, ftarb er unterwegs 22. Dec. 1812 ju Barnawicze bei Rratau.

Digitized by Google

ı

ŧ

ı

ı

Ì

ľ

ì

Ì

ì

ì

1

ı

ı

ı

Barmatiben ober Barmetiben beißen bie Rachfommen Barmat's, eines Argies unb Briefters aus Balth in Rhorafan, welche bis gur Beit harnn Al-Rafchib's im Befie ber böckften Aemter unter den Khalifen waren. Um diesem Geschlechte eine eble Abkunft zu verleiben, wird berichtet, Barmal's Gattin sei von Reteiba, bem berithmten Felbberen ber Omaijaben, gefangen und jenem erft wieber gurudgegeben worben, als fie mit ihrem Sohne Chalib fcwanger gegangen, ber bann fcon unter bem Rhalifate bes erften Abbafiben Affaffab Benier wurde. Unter Almansor war Chalid zuerst Finanzwinister, dann Statthalter von Mofful, während sein Sohn Jahja Statthalter von Aferbeidschan und Armenien war. Unter bem Rhalifat Almahdi's verfah letterer auch das Amt eines Staatssecreturs und Erziehers Harun Al-Rafchib's. Seiner Führung und seinem Rathe verbankte harun ben Thron, von welchem diesen ein alterer Bruber Sabi verbrangen wollte, und aus Dantbarbeit ernannte ihn ber Rhalif balb nach feinem Regierungsantritte jum Bezier. Jahja zog fich jedoch balb von ben Staatsgeschäften gurud, und feine Stelle nahmen abwechselnd feine beiben Sohne Fabli und Dichafar ein, die zugleich Erzieher ber Sohne harun's und mehrere Jahre hindurch Statthalter von Aegupten und Rhorafan waren. Auch die übrigen Gobne Jabja's gelangten gu boben Aemtern und ansehnlichen Reichthümern. Unter allen B. aber ftand Dichafar bem Rhalifen am nächsten. Sarun liebte ihn wie einen Bruber und fand feine Gefellschaft fo angenehm, bag er ihn felbft in ben Abendstunden um fich haben wollte, die er mit feinen Frauen und Stlavinnen bei Bein, Mufit, Gefang und Tang jubrachte. Auch wenn ber Rhalif von feiner geliebten Schwester Abbafah besucht wurde, follte Dichafar in der Rabe bleiben. Um die orient. Sitten nicht zu verleten, tam Barun auf ben ungludlichen Gebanten, fie formell miteinanber zu vermablen, babei jedoch dem Freunde zu bedeuten, daß er nur den namen eines Gatten feiner Schwester tragen, aber nicht auf die Rechte eines folden Anspruch machen burfe. Abbafah begnilgte fich jeboch mit biefer Scheinehe nicht, und Dichafar wollte ober tonnte ihrer Liebe nicht lange widerfteben. Ihr Berhaltnig blieb dem Rhalifen einige Jahre verborgen, bis es enblich eine Stlavin verrieth. Dichafar wurde auf Harun's Befehl enthauptet und feine Schwester fammt ihren Rindern lebendig begraben. Jahja und beffen übrige Sohne endeten ihr Leben im Befängniffe (803 n. Chr.). Natürlich fuchte man bas Schickfal ber B. noch burch manche andere Bergeben zu rechtfertigen, und es ift nicht zu zweifeln, bag fich am Doje bes Rhalifen eine Partei befand, welche die Macht und bas Anfeben eines perf. Gefchlechts mit Unwillen betrachtete. Die einen erflarten bie B. als Freigeister, bie anbern als ehrgeizige Meufchen, die durch ihre Freigebigkeit und Brachtliebe den Khalifen selbst verdunkelten und ihn schließlich gang verbrangen würden. Ihr Sturg fallt mit einer Bilgerfahrt harun's nach Metta gufammen, wo er bas Zwillingspaar feiner Schwester entbedte und von ihrem vertrauten Umgange mit Dichafar fich überzeugte.

Batmann (Georg Nitol.), beutscher Dichter und Uebersetzer, war 19. Mai 1785 zu hamburg geboren, wo er als Vorsteher einer Erziehungsanstalt wirkte und auch 28. Febr. 1850 starb. Er versaßte viele Romane, Erzählungen und Dramen, die nicht ohne Ersindung und Anmuth der Sprache sind und den Ansprüchen einer leichten Unterhaltung genügten. Die Dramen wurden theils einzeln gedruck, wie z. B. «Dolch und Maste» (Brem. 1822), «Mexander von Soltwebel» (Brem. 1817), theils in Sammelwerken, wie Holtei's «Jahrbuch beutscher Bühnenspiele», Kohebue's «Umanach dramatischer Spiele» u. s. w., veröffentlicht. Eine Sammlung von 15 seiner Stücke gab er in seinem «Theater» (3 Thle., Mainz 1838) heraus. Auch in der plattbeutschen Mundart hat sich B. nicht ohne Glück versucht, wie die «Rymels un Dichtels» (Hamb. 1822—23) und «Das grote Höges un Hüwelboot» (Hamb. 1827) beweisen. Andere seiner Schriften beschäftigen sich mit der Geschichte und Topographie seiner Baterstadt, noch andere mit der deutschen Sprache. Zu letztern gehören das «Homonymiton» (Hamb. 1810) und die Assonagen der beutschen Sprache» (Berl. 1829). Bei weitem den größten Theil seiner Arbeiten bilden die Uebersetzungen aus sallen lebenden Sprachen, durch welche er span., franz. und ital. Dramen der deutschen Bühne und unendlich viele Romane

ben beutschen Leihbibliotheten zugunglich gemacht bat.

Barmen, eine Stadigemeinde und blübender Fabritort im preuß. Regierungsbezirt Duffelborf, welche gegenwärtig einen eigenen Staditreis des lettern bildet. Der Ort zieht sich im Thale der Bupper neben der Bergisch-Märkischen Eisenbahn 2 St. lang unmittelbar von Elberfeld an dis zum westsäl. Orte Langerfeld hin und zerfällt in drei Hauptbestandtheile, Ober-, Mittel- und Unterbarmen, deren jeder wiedernen aus früher räumlich getrennt gewesenen und befonders benannten Ortschaften besteht. Unterbermen umfaft Safpel, Alee, Dornen, Bruch u. f. w., Mittelbarmen Gemarte, Berth, und Oberbarmen Bupperfelb, Rittershaufen n. f. w. Im Landbegirt zu beiben Seiten ber genannten Theile find die hauptfüchstichften Orte: Wichlinghausen, Dieterftrafe, Wefttotten, Bedinghaufen, Beibt, Leimbach u. f. w. Bis zum 16. Jahrh. ftanden an ber Stelle B.s nur Bauerhofe. Seit 1706 begann ber ftartere Anban des Thals, welches zu jener Zeit etwa 2500 E. zählte. Der Ort Gemarke erhielt zwerft ftabtisches Ansehen und bilbete bis auf neuere Zeit herab eine eigene Stadt. Die Zahl und Mannichfaltigkeit der Fabriken wuchs feitdem felbst trot ungunftiger Berhultniffe und ift noch fortwährend in rafchem Steigen begriffen. Die Zählung vom 3. Dec. 1861 ergab für B. 49740 E., boch war biefe Bahl bis Mitte 1864 fcon auf etwa 57000 gestiegen. Darunter befinden fich gegen 6500 Ratholiten, 50 Juden und einige hundert Diffidenten. Die Stadt ist Sit einer Handelstammer (zugleich fitr Elberfeld) und eines Gewerbegerichts. An gottesbienflichen Gebäuden gahlt man 2 evang. = luth., 1 evang. = reform., 1 unirt-ebang., 1 tathol., 1 Independenten- und 1 Baptiftentirche. Die Rheinifch=Beftfalifche Miffionegefellichaft unterbalt ein nicht unbedeutendes Wiffionsfeminar und besitzt ein ethnogr. Mufeum. Bon bobern Unterrichtsanstalten bestehen ju B. 1 Realfchule in einem neuen und fconen Gebaube, 1 Brogymnaftum, 1 höhere und niebere Gewerbeschule und 2 höhere Töchterschulen. Der nem Concertsaal der Gesellschaft Concordia gehört zu den geschmadvollften Deutschlands. Die bem benachbarten Elberfeld zusammen bilbet B. einen ber bebeutenoften Fabritplate Deutschlands. Nirgends in Deutschland findet fich der Gewerhsleiß in gleichem Maße zusammengebrängt. B. ist der Hauptplatz für die Bandmanufactur auf dem Continent; seine Fabrillete geben nach allen Belttheilen fowie auch nach England. Es liefert baumwollene, balbfeibene, seibene, leinene und wollene Bänder, auch Schnitte und Besathander aller Sorten. Bedeutend find außerbem die Baumwoll = und Seidenweberei, die Farbereien (auch für fog. türk. Garne), Beugdruckereien und Bleichereien, die Fabriken in Eisengarn, Strick- und Nähgarn, in Chemikalien, Seifen, Stearin- und andern Lichten, in Anöpfen aller Art, in Maschinen, plattixten Metallwaaren, Pianofortes und Orgeln, Zündhittchen u. f. w. Der Fleiß, die Ordnung und Reinlichteit, welche hier herrschen, machen, in Berbindung mit dem regen Leben und Treiben, einen wohlthuenden Eindrud. Doch ift B. auch feit langerer Zeit, wie bas ganze Mbrige Bupperthal, ein hanptherd bes Bietismus, beffen Ginfluffe fich ebenfalls nicht verleugnen.

Barmbergige Brilber und Schwestern. Unter biesem namen bestehen in ber tath. Rirche awei wohlthätige, weitverzweigte Bereine, welche in ihren Hospitälern Arme und Kranke ohne Unterschied bes Glaubens, bes Stanbes und ber Ration verpflegen. Der Orben ber Barmherzigen Brüber (in Frantreich Frères de la charité, in Italien Fate ben fratelli, in Spanien Brüber ber Gastfreiheit) wurde 1540 in Spanien (Sevilla), zuvörderst zur Berpflegung von Kranken und zur Besserung gefallener Mädchen und Frauen, ohne Regel für Laien aus durch Betteln erworbenen Mitteln gestiftet von bem Bortugiefen Juan bi Dio (b. h. Johann von Gott ober Johann Ciubad, gest. 1550), ber unter ben Fahnen Karl's V. in Afrika gefochten hatte. 1572 erhielt ber Orden unter Auferlegung der Regel des heil. Augustin die papstl. Anerkennung, und 1624, seit Uebertragung sammtlicher Brivilegien der Bettelorden, ward ex in eine span. Congregation mit einem Generalmajor in Granada und eine italienische oder außerspanische unter einem Generalmajor in Rom eingetheilt. Zu letzterer gehören auch die Barmherzigen Briider der Schweiz, Deutschlands, wo sie besonders in Desterreich sich anszeichnen, Bolens, ber Niederlande, Frankreichs und anderer Länder. Die europ. Drbensmitglieber kleiben fich schwarz, die außereuropaischen, unter einem besondern Ordensgeneral in Amerika, braun. Die Achtung vor ihren großen Diensten für die nothleidende Menschieit ift ebenfo groß als allgemein und anbanernd. Die Barmherzigen Schwestern (Soears ober Filles de la charité ober de la miséricorde), unter sich unabhängige Bereine chriftl. Jungfrauen zur Milberung menschlichen Elenbs, besonders zur Aranken : und Armenpflege, rief 1634 in Frankreich Binceng de Baula ins Leben, hierbei vornehmlich unterftust burch bie ebelherzige, aufopfernde Bitwe Le Gras, geb. von Marilac. Der Berein murde 1655 von Clemens IX. anerkannt und gubite 1685 fcon 224 Rlöfter ber segensreichsten Birtfamleit. Die Frangofifche Revolution unterbrach ihre Thatigleit, indem auch Diefe Rlofter in Frankreich aufgehoben wurden. Rapoleon stellte biefelben 1807 burch Berufung eines Generaltapitele ber gerftrenten Schwestern unter bem Borfige feiner Mutter und burch Bewilligung ber nothwenbigen Gelber wieber her. Gegenwärtig bestehen wieber mehr als 300 Genoffenschaften biefer Art in Frankreich, Die fich mit ber Bflege ber Rranten fowie auf ben Dorfern mit Schusundereicht beschäftigen. Das Mutterhaus bes Ordens, St.-Charles zu Nauch, hat auch nach Saarlouis, Trier, Roblenz und andern deutschen Stüdten Mitglieder abgegeben. Einen Nebenzweig dieser Nonnen bilden die Barmherzigen Schwestern des heil. Borromeo in Lothringen. Gleiche Zwede verfolgen übrigens in Deutschland die Elisabethinerinnen, deren Borbild die heil. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen und Hessen ist, sowie die Ursulinerinnen, Salestanerinnen und Lazaristen. Bgl. Held, «Geschichte der Heilanstalt der Barmherzigen Brüder in Prag, nehft Kücklid auf die Entstehung und Schickale dieses Ordens überhaupt» (Prag 1823); «Die Barmherzigen Schwestern in Beziehung auf Armen- und Krantenpflege» (Kobl. 1831); Fleischmann, «Das Wirten der Barmherzigen Schwestern in Wien» (Wien 1839). Auch in der evang. Kirche ist eine Nachbildung des Ordens der Barmherzigen Schwestern durch das Institut der Diakonisssung versuchen.

Barnabas, eigentlich Isses, ein Levite von Cypern, einer ber ersten apostolischen Missionare und Begründer der Christengemeinde zu Antiochia. In der Apostelgeschichte wird er häusig als Gesährte des Paulus genannt, den er selbst von Tarsos zu seinem Beistande herbeigerusen hatte. Später trennten sich beide, da B., odwol er selbst noch vor dem Auftreten des Paulus das Evangesium den Heiden gepredigt hatte, doch der weitergehenden Lehre des Paulus von der Aussehung des mosaischen Gesetes im Christenthum seine Zustimmung versagte und in dem hierüber zu Antiochia zwischen Paulus und Petrus ausgebrochenen Streite auf die Seite des letztern trat. Zu seinem Missionsgehülsen erwählte er den Martus, den wir späterhin in engen Beziehungen zu Petrus treffen. Bon den weitern Schicksalen des B. sind nur unverdürzte Sagen auf uns gekommen. Danach soll er zu Alexandrien und Rom gepredigt und zuletzt auf der Insel Cypern den Märtyrertod erlitten haben. Eine andere Tradition macht ihn gar zum ersten Bischof von Mailand. Der unter dem Namen des B. auf uns gekommene Brief, welcher durch allegorische Ausbeutung des alttestamentlichen Teremonialgesetzes dem buchstäblichen Verständnisse desselben und damit zugleich der Gesebesdachtung im Christenthum entgegentreten will, gehört zuverlässig nicht ihm, ist aber wahrscheinlich noch im 1. Jahrh., ums 3. 80 n. Chr., geschrieden. Andere setzen denselben in die Zeit Hadrian's.

Barnabiten werden die 1530 von drei mailunder Kleritern, Zaccaria, Ferrari und Morigia, zur Linderung von Kriegsnoth gestifteten, 1533 von Papst Clemens VII. bestätigten regulirten Chorherren des heil. Baulus (Paulaner), nach der ihnen in Mailand eingeräumten Kirche des heil. Barnabas, genannt. Ihre Tracht ist das schwarze Sewand der Weltgeistlichen und ein rundes Baret. Außer der Krankenpstege widmeten sie sich der Mission, der Predigt, der Seelsorge und dem Jugendunterricht. Zu den drei gewöhnlichen Klostergelitiden haben sie noch ein viertes hinzugenommen, sich nicht um höhere kirchliche Witrden zu bewerben. Sie sanden in Italien, wo sie an den Aademien zu Mailand und Pavia Theologie lehrten, in Frankreich und Desterreich, wo man sie zu Bekehrung der Protestanten benutzte, sowie in Spanien Eingang. Jetzt bestigen sie etwa noch 20 Häuser (Collegien) in Italien und Desterreich, mit dem Haupthause zu Rom. Mit den B. von der Paulaner-Congregation ist durch Karl Borromdus (1589) auch die ältere, 1441 unter Eugen IV. vereinigte Eremiten-Congres

gation bes heil. Barnabas verschmolzen worben (bestätigt 1606 burch Baul V.).

Barnaul, Rreisstadt Ruftlands im westsibir. Gouvernement Tomst, an beiben Ufern ber Barnaulta und am linken des Db, in gutangebauter Gegend gelegen, ift der Mittelpunkt und Sauptort des westsibir. Berg- und Guttenwefens. Die ersten Saufer wurden hier 1730 burch Demidow errichtet. Das Dorf erhielt fobann 1739 feine ersten industriellen Anlagen und wurde 1771 jur Stadt, 1822 jur Rreisstadt erhoben. Die Stadt gahlt (1861) 11846 E., 1946 Baufer, 5 Rirchen, 2 Bospitaler u. f. w., ift Git eines Oberbergamts und hat eine 1789 gegründete Bergwertofchule, eine Bibliothet, ein Mufeum für Mineralogie, Boologie und Sthuographie, ein Modellhaus, ein meteorolog. Observatorium, ein Theater und ein Denkmal Demibow's. Die Fabriten von Brivaten zur Leber-, Bachs- und Delbereitung, nebst etnigen Talgichmelzereien, einer Seifenfleberei und zwei Lichtziehereien, find ohne Bebeutung, wichtig dagegen ber taiferl. Schmelzhof für die Silbererze ber Bergwerke von Smeinogorst, Arutow, Sotol, Sprjanow, Semenow und Salatret, sowie für die Bleierze von Sprjanow und Ribberet. Jeben Winter gehen von hier bie großen Gold- und Silbertransporte nach Betersburg, und alljährlich versammelt sich in B. ber Bergrath. Die Gebäude ber großartigsten Schmelzhütten bes ganzen Altai stehen auf einem Damme von 2180 F. Länge und 197 F. Breite. Dagu gehören ein Probirhaus, bas Magazin ber ebeln Metalle, die Regierungsapothete, ein hospital und ein Getreibemagagin. Die meiften Ginwohner von B. finb



bei dem Hittenbetrieb beschäftigt; afreie» Arbeiter gibt es aber nur wenige. Handwerker sind nicht vorhanden. Der Handel, zumal die Spedition von Mostan und die Messe von Irbit, befriedigt alle Bedürsnisse. — Der Kreis B. mit dem jest davon getrennten Kolywanischen hat ein Areal von 1290 O.-M. und zählt ohne die Stadt 136370 E., von denen 131957 zum Betrieb der Bergwerke und Hütten gehören, darunter nur 1380 Einseimische. An den Usern der Barnaulka und des Kasmuly zieht sich der große Barnaulsche Bald hin.

Barnave (Antoine Bierre Joseph Marie), ein Charafter ber Franzöfischen Revolution, war ju Grenoble als ber Sohn eines Abvocaten 22. Oct. 1761 geboren. Er erhielt eine gute Erziehung und wurde fchon 1783 als Abvocat beim Parlament zu Grenoble angestellt, wo er burch Talent und Biffen Auffehen erregte. Als fich 1789 die Generalftaaten versammelten, ward er von seiner Proving, infolge einer Meinen Schrift gegen bas Fenbalwefen, jum Deputirten ernannt. Er unterftutte ben britten Stand, trat bem Borfchlage Siepes' bei, aus welchem bie Nationalverfammlung hervorging, und betheiligte fich unter Entfaltung groffer Rebnergabe an allen ben Beschlüffen, welche bie alte Gefellschaft und ben alten Staat umstürzten. Als Mitglied bes Colonialcomité forberte er die völlige Freiheit ber Schwarzen und Farbigen und ging in feinem Gifer fo weit, bag er rieth, eher bie Colonien als die Menschenrechte aufzugeben. In der Sitzung vom 22. Mai 1790 gerieth er mit Mirabeau in Opposition, als biefer bas Recht bes Rriegs und Friedens auch bem Ronige zugetheilt wiffen wollte, indem er diefes Recht für die Rationalversammlung allein in Anspruch nahm. B. trug ben Sieg bavon und wurde von biefer Zeit an ber Abgott bes Bolts. Inzwischen war die Berwirrung in den Colonien ausgebrochen, und B. rieth nun 11. Dai 1791, man moge keine Beranderung in den Colonien vornehmen, ohne die Pflanzer zu fragen. Die Freunde der Farbigen und Schwarzen, Robespierre, Gregoire, Sienes, traten ihm auf bas heftigfte entgegen und brangen burch. Als man nach ber Flucht bes Ronigs Lafavette ber Theilnahme an berfelben beschuldigte, vertheibigte B. den lettern und wurde hierauf nebft Latour-Maubourg und Betion abgeschickt, die Rückehr des Königs zu sichern. Das Ungliid des Königs, namentlich bie geführliche Lage ber Ronigin, beren Schönheit großen Ginbrud auf ihn machte, bewogen ben jungen enthufiaftifchen Freiheitshelben, daß er nach feiner Rudtehr fich in ber Berfammlung unter bie Bemäßigten feste, den Ronig und feine Rathgeber entichulbigte, und bie Ernennung eines Comité durchseten half, welches die conftitutionellen Decrete im monarchifchen Intereffe revidiren follte. Auch übergab er biefem Comité eine von ihm felbst redigirte Dentfchrift bes Ronigs über beffen Flucht. Bei ber Berhandlung über bie Unverleglichfeit bes Rönigs vertheidigte er diefelbe in einer feurigen Rebe. Er bestritt ben Entwurf bes Militürausschuffes, ber ben Golbaten bas Recht einraumte, ihre Offiziere jn benunciren, vertheibigte bie Priefter, welche den Decreten der Berfammlung den Gehorfam verweigerten, fprach gegen bie Libelliften und trug in ber Berfammlung auf die Tagesordnung an, als man über bas Recht der Berfammlung in Bezug auf die Absetzung der Minister verhandeln wollte. Nament= lich biefes lettere brachte ihn um feine ganze Bopularität; man erklärte ihn für einen Abtrunnigen ber nationalen Bartei, und die Tagespreffe verfolgte ihn. Nach ber Aufhebung ber Rationalversammlung ging er in feinen Geburtsort guriid, wo er febr eingezogen lebte. Er hatte bem Abnige einige ernfte Rathschläge gegeben und war mit bem hofe in Berbinbung getreten, ohne beffen Bertrauen zu gewinnen. Nach bem 10. Aug. 1792 wurde er nebft Lameth und dem Exminister Duport-Dutertre der mit dem Hofe geführten und aufgefundenen Corresponbenz wegen in Anklage versett, zuerst zu Grenoble im Gefangniffe gehalten und bann nach Paris bor bas Revolutionstribunal geführt. Ungeachtet er fich unerfchroden vertheibigte, wurde er doch jum Tobe verurtheilt und 29. Nov. 1793 guillotinirt.

Barneveld (Jan van Olden=), f. Oldenbarneveld.

Barnim, der alte Name einer Landschaft in der brandend. Mittelmart des Königreichs Preußen, in Urfunden Torra Barnym genannt, zerfiel einst in den Olden Barnem oder Alten B., und den Nyen Barnem oder Neuen B. Der erstere reichte nördlich der Finow dis zur Südgrenze der spätern Utermart und umfaßte die Gegend von Liebenwalde and Zehdenick an der Havel ostwarts die Parstein und Oderberg a. D. Der Neue B. umfaßte das Land nördlich der Spree die zur Finow zwischen der Havel und Locknik und bildete mit dem Teltowe (dem Lande südlich der Spree zwischen Havel, Nuthe und Dahme die zum Teltowschen Bruche) den Pagus Sprewa oder den Spreegau. Albrecht's II. Söhne, Johann II. und Otto III., brachten beide Länder (Neu-B. und Teltowe) zwischen 1225 und 1282 von einem gewissen Barwin oder Barnem, der ohne weitere Bezeichnung als herr berfelben genannt wird, darch

Digitized by Google

Rauf an sich. Die jetzigen Kreise B, im preng. Regierungsbezirk Potsbam sind großentheils aus dem ehemaligen Lande B. gebildet. — Der Kreis Nieder-B., der westlichere, bon Berlin und der Spree bis 53° nördl. Br. gelegen, hat sein Kreisamt zu Berlin und zöhlt (1861) auf 32,6 Q.-M. 76086 E., wovon 13628 auf seine vier Städte kommen: Bernan (5039), Oromiendung (3696), Liedenwalde (2904), Alt-Landsberg (1989), und 62458 auf bas platte Land entsallen. Es gehören dazu unter andern die Dörfer Pankow, Nieder-Schön-hausen, Lichtenberg, Friedrichsselde, Blumberg, Tegel, Weißensee, Fredersdorf, Dahlwitz, Schöneichen, Rübersdorf, Stralan, Treptow, Französischen, hat zur Kreissladt Freienwalde und zöhlt (1861) auf 22,04 Q.-M. 66981 E., wovon 25949 auf seine fünf Städte kommen, nämlich Freienwalde (4551), Reustadt-Ederswalde (6650), Wrietzen (7376), Biesenthal (1987) und Straußberg (5085), dagegen 41032 auf das platte Land. Es gehören dazu der Markbsselden Bernenden (1400 E.), die Dörfer Hohen-Finow, Mögelin, Falsenberg, Trampe u. f. w.

Barufaple, Municipalstadt und Parlamentsborough an der Nordfliffe der engl. Grafschaft Devon, 7% M. im NB. von Exeter, an der Eisenbahn, in einem grünen, fruchtbaren Thale am rechten Ufer des von einer 600 F. langen Brilde mit 16 Bogen überspannten Taw, 1% M. verhalb der Mündung in die Barnstaple- oder Bideford dai gelegen. Der alte, blühende, früher beseihigte Ort mit steinernen Häusern und reinlichen Straßen zählt 10743 E. und hat steben Kirchen, eine altberühmte lat. Schule, ein Handwerferinstitut, einen literarischen Berein wit Museum, eine Gartenbaugesellschaft u. s. w. B. betreibt Bapier- und Litenspabriken, Gerbereien und Abpsereien, aber die Fabrikation von Wollwaaren und der früher blühende Handel mit Wolle hat abgenommen. Auch werden Schisswerste unterhalten, und die Stadt besitst 81 eigene Schissse. Wegen Bersandung des Taw können indes nur kleine Seeschisse dar kabt selbst gelangen. — Die Stadt Barnstable im nordamerik. Staate Wassachgebeits ist die Hauptstadt der gleichnamigen County, welche die ganze halensbrmige Halbinsel vom Cap-Code umsast und so unstruchtbar ist, das die Bevölkerung sast nur auf Fischsang und Seesahrt hingewiesen ist. An der Sübküsse liegt die Stadt, 16 M. im SD. von Boston, an der Barnstablebai, ein Seehassen mit 4800 E., bedeutender Seesssschein und Seesalzbereitung.

Barnum (Phineas Taylor), ein burch bie Originalität feines «humbug» typisch geworbener amerik. Speculant und Aussteller von Curiofitaten, wurde 5. Juli 1810 in Bethel im Staate Connecticut geboren. Nach verschiedenen Kreuz- und Querfahrten tam er 1840 nach Reuport und taufte hier Scubber's Ameritanifches Mufeum, bas er burch bisher ungewöhnliche Mittel zur Reizung ber öffentlichen Reugier und durch Entbedung immer neuer Curiofitäten bald zu einem allgemein beliebten Bergnügungsplatz erhob. Seinen ersten Bersuch auf diesem Gebiete hatte er schon früher durch die Ausstellung von Washington's angeblicher Amme gemacht, einer alten Schwarzen, die bamals 161 3. alt fein follte, mahrend fie fpater etwa 75 - 80 3. alt ftarb. In Neuport begrundete B. feinen Ruf burch Ausstellung bes fog. Meerweibchens, einer Buffeljagd burch Indianer und des Zwerges Tom Thumb. Gein Sauptcoup jeboch, ber ihn auch in Europa befannt machte, war bas Engagement ber Jenny Lind, welche er im Berbft 1850 nach ben Bereinigten Staaten brachte. Diefe gab bier 93 Concerte für ihn und erhielt bafür (nach feiner eigenen Ergablung), außer freier Reife, 208675 Doll., während B. felbft 535486 Doll. für fich einnahm. Durch Berfteigerung ber Concertbillets mußte er eine Minfiliche Aufregung gu fcaffen, in welcher unter anderm ein Billet mit 650 Doll. bezahlt wurde. Später hielt B. in seinem Duseum eine Rinderschau (Baby show) ab, bei welcher bas iconfte und geftindefte Rind mit einem Preife gekront murbe, bann eine hunde-Schau, die fogar in Europa Nachahmung fand. Doch berwidelte er fich in ungludliche Speculationen, fodaß er fein ganges Bermogen verlor. Erft neuerbings ift er wieder felbftanbig por die Deffentlichteit getreten. B. ift auch Mäßigkeitsapostel und halt Borlefungen tiber die Runft reich zu werben, Gelb zu machen und über ben humbug (f. b.), ben er in ben aunschulbigen» und ahundugifden» humbug eintheilt. Der Mann nimmt burch ben bem Pantee (Reuengländer) eigenen Scharffinn in Erfpahung neuer Befchaftsvortheile, burch einen trodenen und gefunden Sumor fowie burch rudfichtelofe Berwerthung biefer beiben Eigenschaften auf einem engbegrenzten Felde eine zwar eigenthümliche, nirgends anders mögliche, aber burchaus nicht misachtete Stellung in seiner Heimat ein. B. hat eine «Autobiography» (Neuport 1965) veröffentlicht, von der auch deutsche Uebersepungen erschienen find.

Baracci (Feberigo), ein Maler von Urbino, geb. 1528, geft. 1612, zeichnete fich in ber Beriode bes Berfalls ber Aunft durch feine Reaction gegen bas Berberbnif vortheilhaft aus.



Dies gelang ihm durch eine freie, aber nicht oberstäckliche Rachamung des Estrezzio, edschon er nicht ohne Seziertheit in der Aussassian und Süslichsteit im Ausbruck erscheint. Sein Colorit dagegen ist von einem sehr glücklichen Schmelz; auch wußte er das Licht und Belldunkel sehr geschicht zu behandeln. In der Composition ist er zart und anmuthig. B. ging in seinem 20. I. nach Rom, von wo er aber später, da ihm von seinen Gegnern mit Gist nachgestellt wurde, wieder in seine Heimat zurückehrte. Als eins seiner Hauptwerke erscheint die kolossassen Kreuzabnahme in dem Dome von Perugia, eine Composition, die nicht ohne Größe ist. Eine Madonna auf Wolken mit der heil. Lucia und dem heil. Antonius im Louvre hat technische Berdienste; Christus mit Wagdalena in der Galerie Corsini zu Rom zeichnet sich durch undefangene Wahrheit aus. Für Clemens X. malte er die Einsehung des Satraments, in Rom in der Minster sieden Jahre arbeitete. Er ützt es selbst in Kupfer. Zu seinen anunthigsten Werten gehörte eine Heilige Familie, die sich jeht im Russeum in Readel besindet; überhaupt hat er diesen Gegenstand mit Borliede und sehr häusig und mannichsaltig dargestellt.

Seine gablreichen Arbeiten finden fich über gang Italien verbreitet.

Baroche (Bierre Jules), franz. Staatsmann, geb. zu La Rochelle 18. Rov. 1802, Aubirte bie Rechte und schwang fich in Paris zu einem febr angesehenen Abvocaten emper. Er wurde 1846 Batonnier (Borfteber des Abvocatenftandes) und gelangte 1847 als Abgeordneter bes Bahlbezirks Rochefort in die Rammer, wo er fich neben Obilon-Barrot in die Reihen ber bynastifchen Opposition stellte und an der Reformbewegung thatigen Antheil nahm. Rach ber Hebruarrevolution von 1848 ward er als Bollsrepräsentant des Depart. Charente in die Constituirende Nationalversammlung gewählt. Die energische Art, wie er hier allen bemotratifden Bestrebungen entgegentrat, machte ihn nach ber Wahl Lubwig Napoleon's zum Prästbenten biefem bemerklich. An bie Spige ber Magiftratur und jum oberften Staatsprocurator am parifer Appellhofe berufen, feierte er fehr hervorstechend feinen Amtsantritt vor dem Gerichtshofe in Bourges, indem er diefen mit den einbringlichsten Worten zu voller Strenge gegen bie Angeklagten des 15. Mai aufforderte. Auch entwidelte er großen Aufwand von Beredsamkeit, um einige Monate nachher bas Urtheil bes verfailler Gefdworenengerichts für die Anftifter bes Aufruhre bom 13. Juni möglichft ju verfcharfen. Der Schreden über bie focialiftifchen Bahlen zu Paris im März 1850 veranlaßte seine Ernennung zum Minister bes Innern, und als folcher bezeichnete er feine Wirkfamteit bamit, bag er bie Einfchräntung bes allgemeinen Stimmrechts, bie Berunberung ber Brefigefete, Die Schliegung ber Clubs und Die Auflofung ber Boltsvereine burchfeste. Als aber ber Bräfibent Ludwig Napoleon aus befonbern Grunben scinen Ministern zumuthete, die Zurudnahme des neuen Bahlgesets vom 31. Rai in ber Rammer zu beantragen, gab B. 14. Oct. 1851 feine Entlaffung, weil er ein Sauptwert feines Ministerregiments nicht eigenhändig wieder befeitigen wollte. Die Berufung zum hohen Bosten des Prästdenten vom Staatsrath, das Großtreuz der Chrenlegion, Ministerrang und Sitz im faiferl. Familien- und Regentschafterath waren, nach bem 2. Dec., anerkennende Anezeichnungen und Belohnungen vorher geleifteter Dienfte.

Barod', nach bem franz. baroque gebilbet, heißt im Leben und vorzöglich in der Kunft bas willfürlich Seltsame, welches, aus launenhaften Einfällen eines einzelnen hervorgehend, gegen die allgemeine und natürliche Ansicht verstößt und ins Ungereimte und Närrische übergeht. Dan braucht den Ausbruck in gleicher Weise von den Zuständen und Charafteren des gewöhnlichen Lebens, wie von den Stoffen und Darstellungsformen aller Kunstarten. In diesem Sinne fällt das Barock mit dem Bizarren (f. d.) zusammen. Der Sprachgebrauch

bedient sich beider Ausbrücke durchweg als synonym.

Baroda, die Haupt- und Residenzstadt des ostind. Fürstenthums der Maharattensamilie des Guicowar, eines brit. Bundesstaats in der Prässbentschaft Bomban, liegt am Biswamintri zwischen prächtigen Hainen, von Mauern und Thürmen umgeben, und zühlt 140000 E., welche Baumwoll- und Seidenmanusactur unterhalten. Die Stadt hat eine steinerne Brücke auf zwei übereinandergebauten Bogeureihen und ist durch zwei breite, in der Mitte sich schneibende Straßen in vier gleiche Theile zerlegt. In der Mitte besindet sich der Marktplatz mit einer vierectigen, an jeder Seite von drei kihnen Bogen getragenen Halle. Die Hanser sind meist sehr hoch, aus Holz errichtet und mit schrägem Ziegeldach versehen; ähnlich ist der Residenzpalast des Fürsten und das Wohnhaus des brit. Residenten. Zahlreich sind die Wosschen und Mausoleen sowie die Baolis, d. i. große Brunnen oder Cisternen mit Architekturverzierungen, Treppen und Bseilerreihen. Bor der Stadt liegt der Lagerplat, bestehend in Resuch

Hanfern aus Bacffein, jedes mit einem Garten, und einer fleinen, aber feinen goth. Kirche. Anbere Orte des Staats sind Amalaialla, Tschandobe, Nändobe, die beiden letztern am Rerbadda. Das Fürstenthum ist der Rest des früher größern Königreichs B. Dasselbe liegt zwischen dem Golf von Cambah und dem Tasellande Malwa und umfaßt noch 208 Q.-M. wit 325526 E. Der Fürst unterhält eine Armee von 9000 Mann, von welcher 3000 Mann

als Contingent jur Berfügung ber brit. Regierung fteben.

Barometer (griech., b. i. Schweremeffer) ift ein phyfit. Inftrument, mittels beffen man den Drud der atmosphärischen Luft bestimmt. Zu feiner Erfindung gab eine Beobachtung florentinischer Brunnenmeifter bie Beranlaffung. Diefelben versuchten bas Baffer in einer ungewöhnlich langen Saugpumpe auf eine größere Gobe, als früher gebrauchlich, ju beben. Das Baffer flieg aber in ber Saugrohre, ungeachtet bes eifrig fortgefehten Bumpens, nicht über 32 f. Diefe Beobachtung wurde bem Galilei mitgetheilt, beffen Schüler Torricelli balb nachber (1643) den wahren Grund der erwähnten Erscheinung in dem Drucke der atmosphärifden Luft nachwies. Torricelli wieberholte jenen Berfuch ber Brunnenmeifter mit einer fcwerern Flüfsigkeit als Wasser, nämlich mit Quecksilber. Er füllte zu diesem Behufe Quecksilber in eine an dem einen Ende aufammengeschmolzene Glasröhre von ungeführ 30 Zoll Länge, schloß biefelbe nach völliger Anfüllung burch ben Finger, tehrte fie um und tauchte fie mit bem offenen Ende in ein mit Onedfilber gefülltes Gefäß unter. Rach bem hinwegziehen bes Fingers fant augenblicklich bas Quedfilber bis auf eine Sohe von 27-28 Boll herab, während die oberhalb gelegenen Theile ber Glasröhre leer wurden. Auf biefer Bohe blieb die Quedfilberfäule bann fteben. Torricelli erfannte nun, bag bas Gewicht diefer nur 28 Boll langen Quedfilberfäule gleich wäre dem Gewichte einer 32 F. langen Wasserfäule von gleichem Querschnitte. Er fcloß baraus, bag burch beibe Säulen ein Drud ausgeübt werbe, welcher einem andern Drude bas Gleichgewicht halte, und letterer konnte kein anderer fein, als ber Drud ber atmofphärischen Luft auf die freie Flüssigkeitsoberfläche in dem untern Gefüße. War dies in der That der Fall, so mußte auf hohen Bergen das Quecksilber in der eben beschriebenen Abhre niedriger fteben als in ber Ebene, weil bie unterhalb gelegene Luft auf bas auf ber Berghobe befinbliche Queckfilber nicht mehr brücken konnte. Bascal erhielt burch Merfenne Nachricht von bem erwähnten Berfuche Torricelli's und veranlafte infolge beffen feinen Schwager Berrier au Clermont in ber Aubergne, ben Berfuch Torricelli's auf bem gegen 5000 F. hohen Bubbe-Dome zu wieberholen. Die Beobachtung ergab, daß in diefer Höhe die Lange ber in ber Röhre gehobenen Quechfilberfäule um 3 Zoll kurzer war als in ber Ebene: ein unumstößlicher Beweis, daß allein der äußere Druck der atmosphärischen Luft die Quecksilberfäule (und ebenso anch die Bafferfaule in den Saugröhren des Brunnens) in der angegebenen Sohe halt.

In unsern jetzigen B. sieht man nur eine genaue Wieberholung des Torricelli'schen Bersuchs. Ein solches B. besteht zunächst aus einer an dem einen Ende zugeschmolzenen Glasröhre von 29—30 Zoll Länge, welche mit Quecksiber gestüllt und mit ihrem offenen Ende in ein Gefäß mit Quecksiber eingetaucht ist. Um den Raum in der Glasröhre oberhalb des Quecksibers vollkommen leer zu machen, also auch die geringsten Spuren von Luft sortzuschaffen, wird das Quecksiber in der Röhre ausgekocht und dann erst in das Gefäß mit Quecksiber eingesetzt. Zur genauern Abmessung der Länge der durch den Oruck der Luft im Gleichgewicht gehaltenen Quecksiberstülle dient ein neben der Röhre angebrachter Maßstab, dessen Rullpunkt stets auf das Niveau des Quecksibers im Gefäß eingestellt wird, während dann derzenige Bunkt desselchen, welcher dem Riveau des Quecksibers in der Röhre entspricht, die Länge der durch

ben Luftbrud getragenen Quedfilberfdule ober ben fog. Barometerftand angibt.

Das ebenbeschriebene B. heißt ein Gefäß barometer; von ihm unterscheibet sich bas sog. Deberbarometer baburch, baß die Glasröhre unten heberförmig (also in Form eines U) umgebogen ist; ber offene, gewöhnlich nur turze Schenkel, in welchem der Druck der atmosphärischen Luft auf die Oberstäche des Quecksilbers wirkt, vertritt hier die Stelle des Gefäßes an dem vorherbeschriebenen Instrumente. Auch bei dem Heberbarometer muß ein Maßstad so angebracht sein, daß sich sein Rullpunkt stets genau auf das Niveau des Quecksilbers im kurzern Schenkel einstellen läßt; den Barometerstand erhält man dann wie vorhin durch die Bestimmung besienigen Punkts des Maßstades, welcher mit dem Niveau des Quecksilbers im verschlossenen Schenkel in gleicher Sohe liegt. Die gewöhnlichen, nicht zu wissenschaftlichen Zwecken bestimmten B. sind den Heberbarometern insofern ähnlich, als sie eine Uförmig gebogene Glasröhre mit einem längern, oben geschlossenen, und einem kürzern, oben offenen Schenkel haben; doch sind sie eigenklich Gefäßbarometer, da sich ber kürzere Schenkel zu einem bauchigen Gefäße erweitert.

Digitized by Google

Das B. bient jur Beftimmung bes Drude ber atmofphärifden Luft. (G. Mimofphäre.) Um die Beranderungen beffelben, welche meistens unr gering find, vergrößert ober bequemn beobachten zu können, hat man feine Form vielfach abgeandert, ober fonftige mechan. Borrichtungen baran angebracht. Aber alle biefe Aenberungen und Borrichtungen fchaben nur ber Genanigkeit ber Meffungen ber Barometerftunde. Benn bas B. jur Beftimmung ber Berghöhen bermittels des mit ber Sohe abnehmenden Luftbruds dienen foll, so muß baffelbe noch mit Borrichtungen verseben fein, welche feinen Transport abne Gefahr bes Berichlagent ober Berbrechens ber Röhren gestatten (Reisebarameter). Reuerdings ift von Bibi ein eigenthilm liches B. (Aneroldbarometer genannt) construirt worden, das zwar nur sehr wenig Rann einnimmt, da es in einer Buchse von eina 4 Boll Durchmeffer und 1 1/4 Boll Dice eingeschloffen ift, aber anch teine größere Genanigteit als 1/4 Linie bes gewöhnlichen Barometerstandes gewährt. Diefe Borrichtung besteht ans einer ungeführ 3 Boll im Durchmeffer haltenben and 1/4 Boll tiefen Metallblichse, welche luftleer gemacht und bann luftbicht berschloffen wirb. Der eine Boben ift gefertigt aus einer bitnuen, jur Bergroßerung ber Clafticität mit concentrife eingebriidten Areisen versebenen Detallplatte, beren Mittelpunkt mit bem einen Arme eines in ber ermahnten Bildife befindlichen Debelwerts verbunden ift. Letteres übertragt Die jenen Arme mitgetheilte Bewegung 6-700 mal bergröffert auf einen Zeiger, ber über eine Scheibe mit einer Theilung geht. Wenn ber Luftbrud fleigt, fo wird ber elaftifche Boben etwoes ma innen gebrückt, während er beim Rachlaffen besfelben nach außen zurückehrt; hierdurch wird bas hebelwert und der Zeiger in Bewegung gefest. Die Eintheilung, über welcher ber Zeiger fich bewegt, muß empirisch gefunden werben, indem man seine Stellung mit dem Stande eines guten B. vergleicht. Schwankungen in der Temperatur haben auf den Gang des Anerotobarmeters teinen bebeutenben Ginflug. Da bie Aenberungen bes Luftbruck mit ber Winbrichtung und biese mit ber Bitterung eng zusammenhängt, so kann man burch bas B. auch bie Bitterun auf turze Zeit vorausbestimmen, wenn man auf möglichst vielen telegraphisch verbundenen Stetionen ben Gang bes B., verbunden mit bem bes Thermometers, Spgrometers und Anemometers gleichzeitig beobachtet. Auf biefe Weise wird jetzt von der engl. Abmiralität das Herannaben brobenber Stürme ermittelt und beren bevorftebenber Gintritt allen Ruften Englands entlang fignalifirt. Die Beife, wie bas B. von Laien gewöhnlich als « Betterglas » benutt wird, ift freilich eine trügerische.

Baron ober Freiherr (lat. baro, liber baro, ein etymologisch bunkles, wahrscheinlich aber beutsches Bort) war nach ber beutschen Reichsverfassung eigentlich ein Abelicher, ber für fich und sein Geschlecht die unmittelbare Freiheit unter dem Reiche behauptet hatte, ohne boch fürfil. Lanbeshoheit erworben zu haben. Die Befitungen ber Reichsbarone gingen gewöhnlich bei Raifer und Reich zu Lehn, wiewol manchem auch Allobialeigenschaft zukam. Auf die Reichsangelegenheiten konnten folche Freiherren späterhin nur dann mit einwirken, wenn fie wenigstens die Rreisftanbichaft ober als Mitglieber ber Reichsritterschaft eine beschränkte Reichsftanbichaft behauptet oder erlangt hatten. Seit dem 15. Jahrh. nahmen viele Reichsfreiherren den graft. Titel an, um fich von dem niedern Abel zu unterfcheiben, und dafür verlieben wieder die Kaifer ben Reichsfreiherrntitel an Bersonen selbst bes landsässigen ober mittelbaren (b. h. ber Landes= hoheit eines Territorialherrn untergebenen) Abels, die dadurch, ohne daß an ihren Standesverhaltniffen etwas Befentliches geanbert wurde, ben Rang nach ben Grafen erhielten. Rach ber Auflöfung bes Deutschen Reichs creiren auch bie sonveranen Bunbesfürften Freiherren, wiewol nur mit ber Wirfung, bag bie fo Betitelten ben unbetitelten Ebellenten in ber Gefellfcaft vorangehen und gewöhnlich im Schilde oder auf bem Belme ihres Bappens eine in fteben Spigen ausgehende, mit Berlen befette Krone führen. Die wirklich reichsfreiherrlichen (nicht blos so prädicirten) Familien zählen jett mit unter die standesherrlichen Geschlechter. Rach bem engl. und altfranz. Staatsrechte, welches die Lehnsberfassung genauer burchführte und die lönigs. Gewalt gegen fürftl. Landeshoheitsgelüfte mit Erfolg vertheibigte, find B. eigentlich bie Aronvafallen, welche ihr Behn unmittelbar vom Ronige empfangen und biefem als Lords ober Pairs zur Seite stehen. Roch gegenwärtig ist in England der Uebergang in bas Oberhaus und die Aufnahme unter ben hohen Abel burch die Erlangung ber Baronie bebingt, wiewol feit ber Entstehung verfchiebener Rlaffen ber «Robility» bie bloffen B. noch bie Biscounts, Carls, Marquis und Herzoge sowie samutliche Sohne ber Lorbs aus ben zwei leptgenannten Rlaffen und die alteften Sohne ber Earls im Range über fich haben. Dem Titel B. fuhren ferner in England die Richter bes Erchequerhofe, von benen vier in England unter einem Chief.B. und fünf in Schottland Revenuenprocesse zwischen König und Unterthomen

entidelben. Genfo hiefen vorbem B. bie Rotabeln ber Burgerichaft von London, Bort und einigen anbern großen, burch Brivilegien ausgezeichneten Stäbten, ingleichen bis zu ben Ballbezirfsanderungen ber Acte von 1832 biefenigen Barlamentemitglieber, welche von den «Einque Borts, in bas Unterhaus gefandt wurden. Solche, nicht bem hohen Abel jugehörige B. werden Dr. (Mifter) Baron titulirt. (S. Baronet.) In Frankreich, wo fich die Montmorencys als premiers, die Lufignans als seconds barons chrétiens de France betrachteten, tam bie Baronie allmählich baburch herab, bag auch Aftervafallen, die Lehnsleute ber hauts barons ober bes Ronigs in feiner Eigenschaft als blofer Bergog von Francien (Bele be France), ben Titel B. erlangten, und bag bie Entwickelung bes fouveranen Ronigthums bie Schranken ber alten Lehneverfaffung burchbrach. Die Mitglieber bes hohen Abels wurden feitbem gu Bergogen, Bringen, Grafen und Marquis, und die B. nahmen in der Rangfolge erst die fünfte Stelle ein. Die roman. Bortform B. tam erft im 17. Jahrh. aus Frankreich und Italien nach Deutschland.

Baron (Michel), eigentlich Bopron, frang. bramatifcher Schauspieler und Schriftsteller, geb. 8. Oct. 1653 zu Paris, ber Sohn eines Leberhanblers, ging aus Liebe zu einer fconen Schaufpielerin gleichfalls zur Buhne über. Mit Talent ansgestattet, wurde er unter Dolière's Leitung ein vortrefflicher Darfteller tragifcher fowol wie tomifcher Rollen und ber Liebling bes parifer Bublitums. Man nannte ihn den Roscius feines Jahrhunderts. Mit einer Benflon von 3000 Livres verließ er 1691 bie Buhne, betrat aber biefelbe 1720 im Alter von 68 3. aufs neue und fand felbst noch in jugenblichen Rollen Beifall. B. hatte eine bobe Ibee von feinem Stande, und nicht weniger groß mar feine Eitelfeit. Er ftarb 22. Dec. 1729 gu Baris. Bon feinen eigenen Luftfpielen (gefammelt in a Pieces de theatre», 2 Bbe., Bar. 1736; 3 Bbe., 1759) hat sich befonders «L'homme à bonnes fortunes», in das er einen Theil seiner

zahlreichen Liebesabenteuer verwebte, lange auf der Buhne gehalten.

Baronet heißt in England bas Mitglied einer von Jakob I. 22. Mai 1611 gegrundeten, zwifchen Abel ober Beerage und Gentry ober Ritterthum eingeschobenen Ritterflasse. Die Renheit des Princips bestand barin, daß die B., beren Burdenamen etwa «Rlein=Baron» bezeichnet, an Rang, Bortritt und außerm Titel über ber Gentry ftehen follten, ohne jedoch die Privilegien bes Abels (ber Nobility) zu theilen, indem fie keinen Sit im Lordshaufe haben, fonbern gleich allen Rittern bem Stande ber Gemeinen angehörig bleiben. Sie rangiren vor ben Bannerrittern, mit Ausnahme berjenigen Banner, welche im Felbe und in Gegenwart bes Rönigs zu Rittern geschlagen worden, und ihre Frauen, Sohne und Töchter genießen ben bem Range ihres Gatten und Baters entsprechenben Bortritt. Den allernächsten Rang an ber Robility nehmen fie jedoch nicht ein, ba bie alteften Gohne ber Biscounts, bie jungern Söhne der Carls, die ältesten Söhne der Barone, die Ritter vom Hosenbandorden und die jüngern Söhne ber Biscounts, außer ben Königsbannerrittern, ben Borrang vor den B. haben. Der Rang des B. wird durch bas Wort Baronet (abgekurzt geschrieben Bart.) hinter bem Namen, und ber Titel ober Stil (style) burch bas Brabicat ber hohen Ritterorben, Sir vor bem Namen (und zwar vor bem Eigennamen, wenn biefer allein ober in Berbindung mit bem Familiennamen gebraucht wirb, nie bor bem Familiennamen allein), bezeichnet. Die Frau eines B. erhalt den Titel Lady, Madame ober Dame, erstern als Courtoifietitel. Die Beranlaffung jur Stiftung biefer eigenthumlichen Rlaffe von Chelleuten gab ber lebhafte Bunfc Jatob's I., ber Proving Ulfter in Irland aufzuhelfen. Es follten Colonisten binübergefandt, und biefen Land und Mittel für ben Anfang gewährt werben. Um reiche Englander gur Bergabe ber bebeutenben Summen zu bewegen, nahm man ben Ehrgeiz und ben Durft nach Rangerhöhung in Anspruch. Die neue Bilrbe, znerft nur einer Anzahl von 200 Berfonen gugebacht, wurde benjenigen ber reichsten Grundbefiger aus bem Stande ber Gemeinen angeboten, welche 30 Mann ju Fuß zur Colonisation stellen ober die Summe von 1095 Bfb. St. jahlen würden, welche auf ben Colonisationegwed verwendet werben follten. Es murden fogleich 75 B. ernannt; voll ward die Rahl von 200 erft turz vor Jatob's Tobe, ober vielmehr übervoll, benn es waren, als er ftarb, 205 B. ernaunt. Der Orben war ursprünglich bagu bestimmt, mit ber Beit wieber einzugehen, inbem bas erfte Statut verordnete, baf an ber Stelle einer aussterbenden Baronetie nie eine andere geschaffen werden solle. Sowol von dieser Bestimmung als von ber Befchrantung auf 200 wurde fpater abgegangen, und die Konige von England betrachten ihr Recht, B. ju creiren (welches fie mittels Patentbriefes ausliben und meift in solcher Beife, baf fie die Burbe ale vererbend in mannlicher Linie ertheilen), schon lange als ein unbeschränttes. Jatob I. wollte auch für die Schotten einen Baronetorden ftiften, beffen Zweck bie Beförberung ber Colonisation von Neuschottland sein sollte. Die Ausführung dieses

Plans verblieb jedoch seinem Rachfolger, welcher 1625 mehrern Bersonen Land in Renschottland anwies und ihnen dazu eine Baronetwürde, gleich der englischen, ertheilte. Seit dem Eintritt der schott. Union (1707) wird dieselbe nicht mehr verliehen. Auch irische B. hat noch Jakob I. selbst creirt, und zwar seit 1620. Die irischen Creirungen fanden ebenfalls ihr Ende in der Union mit England zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts. Premier-Baronets von England sind jest die Bacon, die noch zu der ersten Creation von 1611 gehören.

Baronius (Cafar), rom. Kirchenhistoriter, geb. zu Sora in Neapel 30. Aug. 1538, gebilbet in Neapel und feit 1557 in Rom, einer der ersten Schüler bes heil. Philipp von Reri und Mitglied ber von biefem gestifteten Congregation, wurde nach bes Stiftere Refignation 1593 Superior berfelben, balb barauf Beichtvater bes Bapftes, apostolifder Brotonotar und enblich 1596 Cardinal sowie auch Bibliothetar der vaticanischen Bibliothet. Der Kampf gegen die Magdeburger Centurien (f. b.), den 1570 schon Muzio schwach versucht hatte, schien tamals bie wichtigste Aufgabe der rom. Gelehrfamteit. B. unternahm biefen Rampf mit allem Rachbruck seines Talenis und seiner günstigen Stellung zu den Quellen durch die Heransgabe feiner kirchlichen Annalen. Er arbeitete baran von 1585 bis an feinen Tob, welcher 30. Juni 1607 erfolgte. Es galt ju zeigen, bag bie rom. Rirche in Lehre und Berfaffung fich nie von der driftl. Bahn ber erften Jahrhunderte entfernt habe. Indeffen benutte B. feine Quellen nicht mit lauterm hiftor. Sinne, sondern verhüllend, verdunkelnd, theils aus Unkunde bes Griechischen, jedoch auch mit Absicht. Diese «Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198» (12 Bbe., Rom 1588—93) wurden öfter nachgebruckt, zum Theil incorrect und verstümmelt. Die mainzer Ausgabe (12 Bbe., 1601—5), von B., wie es heißt, burchgefebra und verbessert, erklarte er selbst für die beste. Die neueste, mit weitläufigem Apparat verfebene, body nicht gang correcte und unveränderte Ausgabe ift die von Manfi (43 Bbe., Lucca 1738-59), welche außer der Fortsetzung (1198-1565) bes Hauptwerks von Raynaldi (10 Bb., Rom 1646-77) auch Bagi's «Critica in Annales ecclesiasticos Baronii» (4 Bde., Amst. 1705; verbessert von Franz Pagi, Antw. 1724) umfaßt. Weitere Fortsetungen ber Annaleureihe lieferten de Laberchis (von 1565-71, 3 Bbe., Rom 1728) und Theiner foon 1572-85, 3 Bbe., Rom 1856—57). Unter den übrigen Werken des B. ist die Ausgabe des «Martyrologium Romanum» (Rom 1586 u. öfter) hervorzuheben. Gine vollständige Biographie B. hat Alberici bessen «Epistolae nunc primum editae» (3 Bbe., Rom 1759) borausgeschickt.

Barostop (griech., Schweremesser, b. i. der Luft) ist der altere Rame für das Barometer (s. d.). Wan bezeichnet mit dem Worte aber auch andere Apparate, durch deren Beobachtung man den Druck der Luft ersahren will. Diese B. bestehen gewöhnlich aus langen, engen Flaschen, welche eine Ausstigung von kohlensaurem Kali oder von Kampher in Weingeist enthalten. Bei größerer oder geringerer Temperaturerniedrigung scheiden sich aus diesen Ausstigungen die ausgelösten Stoffe mehr oder weniger in Arhstallsocken aus, welche sich bei zunehmender Temperatur wieder ausstößen. Solche Apparate sind daher weit eher, wenn auch sehr unvolltommene Luftwärmennesser als Luftdruckmesser, und die Annahme, aus ihrer Beobachtung Wind, Regen u. s. w. vorhersagen zu können, entbehrt in Wirklichkeit der physik Begründung.

Baresma, von Willbenow benannte Pflanzengattung aus der 5. Klasse, I. Ordnung, des Linne'schen Systems und der Familie der Diosmeen, deren Arten, lauter Sträucher, am Borgebirge der guten Hoffnung wachsen und die officinellen Bucoblätter liefern. Die meist blattwinkelständigen Blüten besitzen einen fünstheiligen Kelch, fünf Blumen- und ebenso wiel Nebenkronenblätter, fünf Staubgefäße und fünf um einen centralen Griffel gestellte Fruchtknoten, aus denen eine fünssächerige Kapsel entsteht. Die dicken, drüssigen, aromatischen Blätter, welche frisch sehr start, aber unangenehm riechen, enthalten ein hellgoldgelbes ätherisches Del vom Geruch der Blätter, Harz, Gummi, Eiweiß, Salze von Alkalien und einen eigenthümlichen Stoff, das Diosmin, eine zählleberige, bräunlichgelbe Masse von etwas stechendem und ditterm Geschmack. Der wirksame Bestandtheil ist das ätherische Del. Mehrere Arten dieser Gattung sindet man auch als Ziersträucher in Gewächstünsern.

Bardtsch ober Brotsch (engl. Baroach ober Broach geschrieben), die Hauptstadt des gleichnamigen Districts der alten Provinz Guzcrate in der indobrit. Prastdentschaft Bombay, am rechten User und 7 M. oberhalb der Mündung des in den Meerbussen von Cambay fließenden Nerbadda gelegen, ist mit Mauern umgeben und von der See her nur für Schiffe von höchstens 50 Tons zugunglich. Die Stadt zählt 12971, mit den Borstädten 31232 E. und war ehemals blühend, ist jetzt aber versallen. Die besten häuser sind von Mazmundaren oder hindusausseuen und Bankiers, von Parst und Mohammedanern, die geringen und die

Bilitten ber ausgebehnten Borftabte bon Labeninhabern, Sandwertern und Schiffern bewohnt. Die Weber, friiher wegen ihrer Damastarbeiten berithmt, liefern infolge ber Ginfuhr aus England nur noch grobe Baare. Unter benfelben befindet fich eine Angahl Barfi, jest verarmt, aber immer noch betriebfam, einige wohlhabenbere als Maller und Schiffbeigner. Ein Bengnig ber frithern Sanbelsbebeutung B.s gibt ein holland. Gottesader mit noch erhaltenen Grabschriften. Die Stadt zeichnet fich aus burch Boblfeilheit ber Lebensmittel, ibre großen Raxbfen (bis ju 50 Bfd.) aus bem Rerbabba und, wie Surate, burch ihr Thierhospital für Bferbe, Sunde, Raten, Affen, Pfauen und eine Menge Infelten, felbft für Klobe und Laufe. Die Bflege haben Ordensteute, die von bem Ertrage ber ber Stiftung gefchentten Ländereien leben. Auch befitt B. eine engl. Regierungsichule. In der nachbarfchaft fteht auf einer Flußinsel bei dem Dorfe Nimubra ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung und religiöser Berehrung, ber Rabbir-Bur, Jubieus größter und berühmtefter Banianen- ober Bagobenbaum (Ficus Indica), der 5-6 preuß. Morgen bebedt und einen kleinen Balb bilbet, in beffen Schatten schon 7000 Mann Truppen lagerten. Ungeachtet mehrerer Berwiffungen burch Ortane und Ueberschwemmungen gablte ber Baum Ende vorigen Jahrhunderts noch 1350 Sauptund 3000 Rebenftumme, und muhrend ber Ueberschwemmung wohnte die Bevollerung in feinen Bweigen. B. ift bas Barngaga ber Alten, nach welchem ber Golf von Camban Ginus Barngazenus hieß. Die Stadt trieb ftarten Sandel mit indischen Broducten und Kabritaten sowol zu Land bis nach Baktrien als auch zur See nach Arabien und den Oftkisten Afrikas. Auch den Arabern des Mittelalters war fie unter dem Namen Barufch als Stapelplatz wohl bekannt. Seit 1572 gehorte fie jum Reiche bes Grogmoguls. 1772 wurde fie von ben Briten erobert, aber 1782 an den Maharattenfürsten Madaji Scindia geschenkt. Am 29. Aug. 1803 erfochten hier die Briten unter Woodington einen Sieg über die Maharatten. Der Diffrict B. abst auf 62 O .- M. 290984 E., meift hindu, unter ihnen 57272 Mohammebaner und 2552 Barfi.

Barquifimeto, die Hauptstadt der gleichnamigen Propinz im fübamerit. Staate Benezuela, am gleichnamigen Buflug bes Conjebes auf einer fruchtbaren, gefunden und gutcultivirten Dochebene gelegen, auf welcher Beigen und europ. Gemilfe neben Raffee, Buderrohr und tropifchen Friichten gebeihen. Auch ift die Lage ber Stadt vortheilhaft für den handel, indem bei ihr bie Straffen aus den westl. Provinzen des Staats zusammentreffen. Schon 1522 von Juan de Billegas vorzüglich zur Ausbentung vermeintlicher Goldminen ber Nachbarfchaft gegründet und nach beffen Baterstadt Reu - Segovia genannt, hatte fie 1807 bereits 15000 E., wurde aber 26. Marg 1812 burch bas Erbbeben, welches Caracas gerftorte, ebenfalls fast ganglich vernichtet, fpater auch burch bie Revolutionetriege febr entvollert. Jest ift bie Stadt wieber gut und mit regelmäßigen Straßen aufgebaut und zählt 10-12000 E., welche Pferbe und Maulthiere züchten. Sie hat ein Collegium und mehrere Schulen. In ihr fand der berüchtigte Lope de Aguirre, el Tirano genannt, der das span. Sitdamerita von dem Mutterlande loszureißen beabsichtigte, sein tragisches Enbe. Seit 1830 ift B. Sanptfladt ber Proving B., von welcher aber neuerdings ber norboftl. Theil unter bem Ramen Paracup ale besondere Broving abgetrennt worden ift. Die Proving gablte mit Paracut gusammen 1854 auf 440 D .- DR. 313881 E. und ift hiernach bas am bichteften bevollerte festlandifche Gebiet von Benezuela.

Barr, eine Stadt im franz. Depart. Unterrhein (Elfaß), 4 M. im SB. von Strasburg, am Fuße ber Bogesen und am Eingange bes pittoresten Ulrichthals gelegen und von Weinbergen umgeben. Die Stadt ist regelmäßig gebaut, Sit eines prot. Consistoriums und zählt 5093 E., die außer Weinbau auch Fabriken in Woll- und Baumwollspinnerei sowie in Borzellan, Fahence, Arhstallwaren, Seife u. s. w. betreiben. Nicht minder lebhaft ist der Handel in Wein, Branntwein, Bieh, Holz und Eisen. Der Ort kommt schon seit dem 8. Jahrh. unter dem Ramen Bara, Bearra und Barra vor und litt viel 1444 durch die Armagnacs, 1592 durch die Truppen des Cardinals von Lothringen, die ihn verbrannten. 1678 ward B. durch eine gewaltige Feuersbrunft, 1794 durch Explosion des Arsenals heimgesucht, welche einen großen Theil der Häuser zerstörte. An der Stelle des alten sessen Scholsses steht die Mairie. B. wird viel besucht wegen der Naturschönheiten seiner Umgegend; auch besindet sich in der Nähe im Ulrichthal eine laue Mineralquelle. Ueber der Stadt erhebt sich der 2450 F. hohe Ddilienberg mit dem noch vorhandenen Ddilienklosten feiner bas von der heil. Odilia, Tochter des Herzogs Attich von Elsaß, um 680 auf steilem Felsen erbaut und in der Revolutionszeit verlauft wurde.

Barra ober Bar, ein Keines Reich an ber Westlifte von Afrika, zwischen ben Minbungen bes Gambia und bes Flusses von Salum, nur etwa 15 St. lang und breit. Es grenzt im R. an Salum, im D. an Babibu, im S. an ben Gambia, im W. an ben Atlantischen Ocean. Der Rüstenstrich vom Bungabu-Creet an ber Gambiamundung bis zum Interda-Creet wurde bis auf 1 engl. M. landeinwärts burch den Bertrag von Sillifree im Juni 1826 vom dem Barratonig unter brit. Souveränetät gestellt, mit Ausnahme einer Keinen, von den Franzosen bei Albreda occupirten Stelle. Im allgemeinen gut cultivirt, enthält B. eine Auzahl ausehnlicher Dörfer und einige schöne Wälber. Palenen und Bananen sind häusig, ebenso Efel und wilde Büssel. Die Bewohner, deren Zahl von Golderry auf 200000 geschätzt wird, sind Mandingo, eine schöne Rasse, trästig, ihätig, intelligent, wohlgebildet, auch seiner und angenehmer als die Eingeborenen in andern benachbarten Reichen. Sie sind alle strenge Mohammedaner und betreiben starten Salzhandel in das Innere, wosill sie Mais, Essenbein, Galdhand und Baumwollzeuge zurüstbringen. Hauptstadt ist Barra-Inding, das an der Küsse, einige Stunden nordöstlich von der brit. Niederlassung Bathurst, liegt. Ein Theil der Einwohner besteht aus Absömmlingen der Portugiesen und hält an der kath. Religion sest.

Barras (Baul Jean François Nicolas, Graf von), ein Charatter ber Franzöfifchen Revolution, war zu Fop in der Provence 30. Juni 1755 geboren. Als Lieutenant im Regiment Languedoc tam er nach Oftindien, wo er gegen die Englander tampfte. Der Friede führte ibn jurild nach Baris, und hier vergeubete er fein Bermogen. Beim Musbruche ber Revolution erfakte er bie reformatorischen Ibeen und wurde 1789 als Deputirter bes britten Stanbes in die Generalftaaten gewählt. Er nahm nun an allen ber Revolution günftigen Borfallen theil. Rach ber Erstürmung ber Tuilerien 10. Aug. 1792 erhielt er bie Berwaltung bet Depart. Bar; fpater ging er als Commiffar ber Armee nach Italien, wo er bie Generalverwaltung ber Graffchaft Rigga übernahm. Zum Deputirten bes Convents erwählt, flimmte er für die hinrichtung bes Königs ohne Aufschub und Appellation; auch erklärte er sich 31. Dei 1793 gegen die Girondiften. Als er bei der Rüdtehr zur Armee nach Italien in Erfahrun brachte, daß feine Collegen, die Reprüsentanten Bayle und Beauvais, in Toulon verhaftet feien und man einen Preis auf seinen Ropf geset, eröffnete er mit ben zu Nizza stehenben Eruppen in aller Eile die Belagerung von Toulon, commandirte dann unter Dugommier bei bem Augriffe auf die Stadt eine Division und nahm nach bem Siege an allen den blutigen **Maßreg**eln Antheil, die über den Süben Frankreichs verhängt wurden. Am 9. Thermidor, beim Sturze Robespierre's, ber ihn als einen weniger Entschiedenen haßte, spielte B. eine Samptrolle. Als bie fog, Garde Benriot's den Conveut bedrohte, wurde B. von der Berfamming zum Obergeneral ernaunt. Er zerftreute die Truppe Benriot's, bemächtigte fich Robespierre's und hielt jo, unter bem Sturme ber von den Jalobinern aufgestachelten Massen, die Macht des Convents aufrecht. Rachbem B. im Nov. 1794 erft Secretar, bann Brafibent bes Convents und Ditglied bes Boblfahrtsausschuffes gewesen, jog er fich völlig bon ben Mannern guritif, weldze bas Schredensspftem unterfrütt hatten, trat aber mit gleicher Entschiebenheit gegen die Umtriebe ber Ronalisten wie gegen die Ausschweifungen ber parifer Sectionen auf. Am 13. Benbemiaire (5. Oct. 1795) wurde er vom Convente aufe neue jum Obergeneral ernannt. Als folder nahm er Bonaparte ju feinem Gehillfen an und brachte beffen Ernennung jum General ber Armee des Innern zu Stande. Als hierauf das Directorium eintrat und er Mitglied ber executiven Gewalt wurde, schlug er dem Directorium seinen jungen Freund Bonaparte als Obergeneral der Armee in Italien vor und vermittelte auch beffen Beirath mit der Bitive Beauharnais. Am 18. Fructibor wurde er ein brittes mal zur Rettung ber Regierung mit ber Dictatur bekleibet, und auch biesmal blieb er Sieger. Er eröffnete nun im Balafte Lureuburg eine Reihe glänzender Feste, affectirte den Pomp eines Königs und wußte sich zwei Jahre hindurch ein großes Uebergewicht im Directorium und einen entschiedenen Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten zu bewahren. Als das Ansehen des Directoriums immer mehr fant, verband er fich mit Siepes, um die Rataftrophe vom 30. Brairial des 3. VII berbeizuführen, nach welcher er mit Siepes die executive Gewalt allein in Händen behielt. In diefer Beit, wie auch später, soll er mit Lubwig XVIII. unb ben andern Brinzen über die Herstellung bes Throns ju Gunften ber Bourbonen in Unterhandlung gestanden haben. Indeffen Leitete Sieyes im Einverständnisse mit Bonaparte die Revolution des 18. Brumaire ein, und B. nufte ber Confularregierung weichen. Er mablte fein Gut Grosbois jum Anfenthalte. Dag befdulbigte ihn, bald bag er die Jatobiner beglinftige, bald daß er die Bourbonen guritafführen wolle, und Bonaparte, ber ihn fürchtete, trieb ihn trop bes frühern Berhaltniffes burch allerlei Chicanen nach Bruffel. Geit 1805 burfte fich B. in Marfeille, bann in Rom, fpater in Montpellier unter polizeilicher Aufficht aufhalten. Nach der Rücklehr Ludwig's XVIII. tehrte er nach Baris jurild, mo er auch mahrend ber hundert Tage, boch ohne allen Antheil an ben Erciamissen, blieb. Rachher tauste ex in ber Rabe von Baris bas Landgut Chaillot und machte von dem ziemlich großen Bermögen, das er in der Revolution erworden, ein glänzendes Haus. Hier karb er 29. Jan. 1829. Seine Memoiren ließ die Regierung in Beschlag nehmen.

Barre ift eine Bezeichnung für Cand - ober Schlammbante, welche fich berart vor Flugmunbungen gebilbet baben ober noch bilben, baf fie ben Gingang vom Meer in bie Flugmunbung verfperren. Sie entfteben burch Ablagerung bes Materials, welches die Flüffe mit fich führen, und gehören zu ben Deltabilbungen, ftellen aber eine besondere Form berfelben bar. Behalt nämlich die Strömung der Bliffe hinreichende Kraft, um den Schlamm ober Sand, ben fle mit fich führen, bis in das Meer hinaus zu tragen, und ist dieses hier nicht sogleich sehr tief, ober schiebt es die Schlammfluten nicht burch eine ftarte Strömung seitwärts, fo entsteht burch Unterbrechung ber Flugströmmung im ruhigen Meer, oft in einiger Entfernung bor ber Mündnng, eine fog. B., die entweber als Sandbant vom Meere bebedt bleibt, ober als Dune sich über den Meeresspiegel erhebt und Graswuchs ober Buschwert trägt. Bon bieser Art find die Beressips vor den Mündungen aller Flüsse und größern Bäche an der Westsüsse des Schwarzen Meeres von der Donau bis zum Dniepr. Alle biefe Gewäffer zeichnen fich burch starte Strömung aus, mahrend das Schwarze Meer weder Ebbe und Flut noch eigene Stromungen hat, infofern also febr ruhig ift. Mehrere biefer Bereffips umschließen die Mündung vollftanbig, von einem Ufer jum andern, es verbampft in ber feeahnlichen Munbung gleichviel Baffer als einfließt, ober bas Baffer sidert burch ben Ball ins Meer; andere befigen einen ober mehrere Durchbruche ober Girls, durch welche bas innere Beden fich entleert und mit bem Meer ins nibeau ftellt. Auch in ber Offfee find bergleichen B. an ben preuß. Ritften fehr haufig, wo fie die fog. Saffs einschliegen. Diefes Meer hat bekanntlich ebenfalls weder Ebbe und Flut noch bemerkenswerthe innere Strömungen. Buweilen bilben fich B. auch an Meerestüften, wo teine Flüsse einmünden, durch die blose Brandung, und es entstehen bann bahinter die sog. Et angs an den Rüsten von Frankreich und von Dorfet. — Das Bort B. wird aber auch noch in einer etwas andern Bebeutung angewendet. In mehrern Strommundungen hat nämlich bas Einbringen ber Flutwelle bom Deere aus eine eigenthumliche Erscheinung zur Folge, die am Ausflug ber Elbe und Befer abas Raften», an ber Gironbe «le Mascaret», an anbern Flüssen Frankreichs «la Barre», an der Gangesmündung athe Boren, am Aussluf bes Amazonenstromes bie «Pororoca» genannt wirb. Wo die Erfceinung in fcmacherm Grabe fattfinbet, besteht fle in einem von startem Geraufch begleiteten Aufschäumen bes Baffers, mabrend zugleich brei ober vier größere Wellen fchnell hintereinander ben Fluß aufwärts fteigen. An ber Mündung größerer Fluffe ift bas Getofe weit fturfer, die Wellen erreichen eine Sobe von 6-15 F. und treten haufig über die Ufer, alles, was im Bege fteht, zerftorend und fortreißend. Es ift biefes Bhanomen vorzugeweise mit ben hohen Meeresfluten verbunden und wiederholt fich bann mehrere Tage nacheinander. Die Ursache scheint ungefähr dieselbe, wie biejenige ber Brandung: eine Erhöhung ber Flutwelle burch ihr Zusammenbrängen in einen engern Raum und eine verstärkte Wirkung an ber Oberfläche itber seichten Stellen burch eine Unterbrückung ber Bewegung in ber Tiefe.

Barre, ein echt beutsches Wort, bas einen langen, bunnen Lörper bezeichnet, wodurch etwas versperrt werben tann, alfo Bfahl, Stange, Schlagbaum, Riegel u. f. w. Abgeleitet bavon ift bas franz. Barrière, was ebenfalls ein absperrendes Pfahlwert, einen Berfchlag n. f. w. bebeutet. Dann heißt im Frangofischen B., im Englischen Bar fo viel als Gerichtsfchrante ober biejenige Bruftwehr, durch welche bei bem öffentlichen Berfahren die Richterbant oder die Tribline des Gerichtshofes von der zuhörenden Menge getrennt ift. Da die Advocaten als Bertheibiger, Rathgeber ber Parteien ober als in fachlicher hinsicht besonders Intereffirte ihren Blat stets an der B. nehmen ober angewiefen erhalten, so ift diefes Wort sowie ber bavon abgeleitete franz. Ausbrud Barrean auch auf ben ganzen Stand ber Abvocaten übertragen worden. Sogar das Gerichtstribunal felbst ward in Frankreich (wie Barre ducale de Mayenne, Barres royales de Rennes) mit biefem Ausbrude bezeichnet. In England führt eine eigene Klasse von Abvocaten (f. b.) ben Ramen Barrister, welcher ebenfalls von Bar hergeleitet ist. Außerdem nennt man in Frankreich und England auch die Schranken, welche die Site ber parlamentarischen Bersammlungen einschliegen, Die B., und gibt hieraus bem Worte eine weitere Anwendung. Go fabet 3. B. die Berfammlung Berfonen vor die B., um bort Aussagen ju machen ober anzuhören. In ber Revolution war es nicht ungewöhnlich, daß Saufen, felbst mit den Waffen in der Sand, vor der B. des Convents erschienen, um Betitionen angubringen. In ben beiben Saufern bes brit. Barlaments trennt die B. die Mitalieber

und die Clerks des Saufes von einem kleinen Raum an der Eingangsthüre, in welchen zuweilen andere Personen eintreten, um «vor der B. zu stehen» oder «als Rath» vor der B. zugelassen zu werden. Es sind dies im Unterhause diesenigen, welche das Saus zu Gefängnisstrafe wegen eines «Bruchs der Hausprivilegien» vernrtheilt, oder die in Processen vor dem Sause Zengen und Sachwalter abgeben sollen, dann auch Deputationen der Citycorporationen von London. Im Oberhause nehmen vor der B. die Mitglieder des Unterhauses während der Throurede Platz sowie diesenigen Deputationen des Unterhauses, welche eine Bill überbringen.

Barren (die Mehrzahl vom beutschen Borte Barre), franz. lingot, engl. bar, heißen die an Größe und Gewicht sehr verschiedenen Stangen Gold und Silber, in welche diese Metalle vor ihrer Berarbeitung (Münzung) gewöhnlich geformt werden. Sie sind von abweichendem Feingehalt, und derselbe wird durch den Stempel eines Wardeins beglaubigt. Die Barrensorm ist es, in welcher im größern Gold- und Silberhandel die beiden Wetalle (in neuerer Zeit auch das Rupfer) erscheinen. Es werden in solchen B. sehr ansehnliche Zahlungen geleistet; auch die Deposita der großen Banten, z. B. berjenigen von England und Hamburg, bestehen größtentheils in ihnen. In China, welches keine Gold- und Silbermilnzen prägt, dienen se allgemein als Geld, und die Chinesen sind in Ermittelung ihres Feingehalts sehr gestibt.

Barren = Island, eine kleine bultanische Insel im Bengalischen Meerbusen, 7—8 R. bstlich von ber Mittelinfel der Großen Andamanen gelegen, ist ein Glied in der Kette von Bultanen, die sich von Java in einem Bogen nach NB. und R. hinzieht und außer B. noch in dem mehr im ND. gelegenen Narcondam-Nock und in den Schlammbulkanen der birmanischen Kilste hervortritt. Die Insel steigt steil aus der Meerestiefe, ist ringförmig gedildet, erhebt sich von allen Seiten her wie ein Kraterrand um ein centrales Thal, in dessen Witte der Eruptionstegel zu 980 F. absoluter höhe emporragt, kaum höher als der Mantel selber. Der Kegel ist sein langer Zeit in beständiger Thätigkeit begriffen, die sich noch im Ausströmen heißer Wasser- und Schwefeldumpfe kundgibt. In den Rissen und Spalten auf der Spize des Kegels kommt Schwefel in bebeutender Menge vor. Am Strande besinden sich siedendheiße Dampf- und Wasserquellen.

Barrel, f. Barile.

Barrieretractat hieß zunächst ber Bertrag, wodurch England im Spanifchen Erbfolgefriege 28. Oct. 1709 ben holland. Generalstaaten zu ihrer kunftigen Sicherheit eine fog. Barrière in den fpan. Rieberlanden, b. f. ben Befit faft fammtlicher feften Blage berfelben, gewährleistete. Diefer Bertrag wurde 29. Jan. 1713 burch einen zweiten erfest, ber bie engl. Garantie wesentlich auf bas Befatungsrecht in Furnes, Fort Anode, Ppern, Menin, Tournan, Mons, Charleroi und Ramur beschräntte. Rachbem die Friedensschluffe zu Utrecht und Raftadt die span. Niederlande auf Defterreich übertragen hatten, wurde zwischen diesem und ben Generalstaaten ein britter befinitiver B. 15. Rov. 1715 abgefchloffen, wonach ben lettern in ben fünf erstgenannten Orten sowie in Ramur und Barneton bas ausschliefliche Besatungsrecht, in Dendermonde und Ruremonde aber ein mit Defterreich gemeinschaftliches zugeftanden marb. Bur Inftanbhaltung biefer fog. Sich erh eits- ober Barriereplate follte Defterreich jährlich eine Summe von 500000 Athlen. beitragen. Im Defterreichischen Erbfolgetriege wurben dieselben von ben Franzofen erobert und größtentheils geschleift. Der B. ward feitbem nicht aufrecht erhalten, ja fogar 1781 bom Raifer Joseph, ber Borftellungen ber Generalstaaten ungeachtet, eigenmächtig aufgehoben. Im zweiten Bariser Krieben (1815) er**hielt <del>iedoch</del>** Frankreich die Zahlung einer namhaften Summe jur Berftellung biefer Plate im Intereffe bes nunmehrigen Konigreichs ber Nieberlanbe auferlegt. Rach ber Theilung ber lettern und der Errichtung des Königreichs Belgien fielen diesem die Barrièreplate zu.

Barrikaben (vom franz. barriquo, b. i. Tonne, nicht von barro) nennt man überhaupt Berrammelungen, bie in Eile an einer engen Stelle, z. B. in einer Straße, einem Hohlwege, auf einer Brüde bewerkstelligt werben, entweder um diese Punkte selbst zu vertheibigen, oder ben Feind bei dem Wegräumen derselben wirksam beschießen zu können. Man nimmt dazu Wagen, Tonnen, Kasten, Baumstämme, kurz alles, was zur hand ist, und wenn der Feind, befonders die Cavalerie, nur für einen Moment an rascher Verfolgung gehindert werden foll, selbst Munitions – und Bagagewagen, die man umwirft. Besondere Wichtigkeit haben diese improvisitren Werke dadurch erlangt, daß sich ihrer das Bolt dei Insurrectionen in Straßentümpfen bediente. Dies geschah schon häusig im Mittelalter. Bornehmlich aber war es Paris, das die B. in Anwendung brachte, und die Hauptstadt von Frankreich ist die Wiege des mobernen Barrikabenkriegs. Bereits 1358 ließ der Prévôt des marchands, Etienne Warcel, die

Strafen von Baris gegen ben Dauphin, ben nachmaligen Ronig Rarl V., burch Retten fperren, welche augleich als Saltpuntte für die Anhäufung von Materialien bienten. 1436 lieferte bas über bie engl. Frembherrichaft erbitterte Boll in ben Straffen von Baris eine blutige Barrifabenschlacht. Als Beinrich III. 12. Mai 1588 4000 Schweizer in Baris einrlichen ließ, um bamit ben Rath ber Sechzehner und ben Bergog von Buife in Schranten ju halten, eröffneten bie Burger hinter schützenben B. einen beftigen, in Bitet's «Les barricades» (Bar. 1826) geschilberten Rampf, ber nur durch Unterhandlungen beendigt wurde. In den Unruben ber Fronde erhoben fich 26. Aug. 1648 und die folgenden Tage 100000 bewaffnete Barifer binter 2000 B. Auch in ben neuern Rriegen find Barrilabentampfe vorgetommen, fo 1808 bei ber blutigen und ruhmvollen Bertheibigung von Saragoffa. Sehr folgenreich für bie ganze Geschichte ber neuesten Zeit war ber große Barritabentampf, welcher im Juli 1830 zu Baris ben Sturz ber altern Bourbonen und die Errichtung bes Bürgerkönigthums in der Person Ludwig Bhilipp's herbeiführte. Alle barauffolgenben parifer Ementen sowie auch bie Repolution ju Bruffel wurden mit Errichtung von B. eröffnet. Ale im Febr. 1848 die Erhebung gegen ben Julithron begann, erstanden in ber Racht bom 23. jum 24. Febr. in ben Strafen von Baris plöglich mehr als 1500 B. Doch entschied fich bas Schickal ber Dynastie diesmal burch andere Umstände. Den blutigsten und verzweifeltsten Straßen - und Barritadentampf, ben Baris je fah, eröffnete im Juni 1848 bas Proletariat gegen bie Provisorische Regierung, bie jedoch durch die Energie Cavaignac's Siegerin blieb. Auch in ben übrigen europ. Revolutionskumpfen feit bem Frühjahr 1848 fpielen bie B. eine wichtige Rolle. In Mailand wie in Reapel bediente man sich ihrer mehr als hinderungsmittel gegen die Angriffe der regulären Dacht. In ben Ereigniffen von 1848 zu Bien und Berlin, namentlich zu Dresben im Dai 1849 bilbeten fie mefentlich bie Grundlage bes Rampfes. Außerbem figurirten fie in der deutfchen Bewegung feit 1848 fast in allen Localaufständen und Emeuten. Ihre Sohe und Festigkeit richtete fich gewöhnlich nach den Umftanben; an wichtigen Buntten und gegen bie Wirtungen ber Artillerie wurden oft haushohe Bollwerle erbaut. Eine besondere Geschicklichteit im Barritadenban hat stets bas Boll zu Paris entwidelt, aber auch an anbern Orten feste bie Schnelligkeit, Gefchicklichkeit und Umficht, womit oft B. aufgeführt wurden, in Erstaunen. Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß fich meift Bandwerter und technische Arbeiter bei ber Ausführung betheiligten. Seit der franz. Julirevolution von 1830 dachte man daran, dem Strafen - und Barritabentampfe ein eigenes berechnetes militarifches Spftem entgegenzufeten, und namentlich ließ die Regierung Endwig Bhilipp's zu diesem Zwecke die Baris umgebenden detachirten Forts errichten. Allein die formliche Beschießung einer Stadt durch dominirende Forts mußte zugleich die Einäscherung derselben und die Bertilgung der ganzen Ginwohnerschaft mit fich führen. Mit Erfolg hat man zu Berlin, im parifer Junitampfe von 1848, zu Wien und zu Dresden den Angriff der B. in der Fronte aufgegeben, dagegen die Baufer der anliegenden Straßen durchbrochen, um fo die Barritabentampfer im Ruden zu faffen. Auch hat man in jungfter Beit vorgeschlagen, bei ausbrechenben Strafentampfen fofort bie Sauptpuntte ber Stadt (Rirchen, Schlöffer, Rathhäuser) gleichsam als Forts zu besetzen, um von allen Seiten augleich bem Aufftande entgegentreten und einzelne Berbe beffelben abfperren zu tonnen.

Barriane heißt in Frankreich bas bem beutschen Oxhoft entsprechende Bein- und Branntweinmaß. Um wichtigsten ist die B. von Borbeaux, die auf allen Sandelspläten vorkommt. Dieselbe enthält 30 alte Belten (Veltes) = 228 franz. Liter = 664,6 preuß. Quart. 4 B.

machen 1 Tonneau (Fag) aus. Barrifter, f. Abvocat.

Barros (João be), ber berühmteste portug. Geschichtschreiber ber ältern Zeit, geb. zu Biseu 1496 aus einer alten abelichen Familie, zeichnete sich als Bage bei dem König Emanuel durch Berstand und Geschicklichkeit so aus, daß dieser ihn in einem Alter von 17 J. zum Gesellschafter bes Kronprinzen machte. B. studirte indessen rüstig sort und namentlich die röm. Classiter. Mitten unter den Zerstreuungen des Hoses schried er, 24 J. alt, den histor. Roman «Cronica do emperador Clarimundo» (Coimbra 1520; zulest 3 Bde., Liss. 1791), der sich durch die Schönheit der Sprache auszeichnet. König Johann III. ernannte ihn zum Gouverneur der portug. Niederlassungen in Guinea und in der Folge (1533) zum Schasmeister von Indien wie zum Generalagenten dieser Länder, in welcher Stellung er sich durch große Redlichteit auszeichnete. 1539 ward er vom Könige mit der Provinz Maranhao in Brastlien beschent, um dort eine Niederlassung zu gründen, sah sich aber, nachdem er bei diesem Unternehmen einen

Digitized by Google

großen Theil seines Bermögens verloren hatte, genöthigt, dieselbe dem Könige zurückzugeben, der ihn auch für seinen Berlust zu entschäbigen suchte. In der Zurückzezogenheit starb er auf seinem Landgute Alitem 20. Oct. 1570. 1541 war ihm vom König der Auftrag ertheilt worden, die Geschichte der Portugiesen in Indien zu schreiben. B. unterzog sich auch deumselben, doch hat er von dem Werke, das den Titel «Asia» führt, nur die drei ersten Dekaden (3 Bde., List. 1552—63; 3 Bde., 1736) selbst abgesaßt; die Fortsetung dis zur 12. Dekade lieferte Diego do Couto (List. 1602—45). Eine neue Ausgabe des Ganzen in 24 Octavbänden erschien zu Listadon 1778—88. Eine abgekürzte deutsche Bearbeitung hat Soltan (5 Bde., Braunschw. 1821) geliefert. Außerdem hat B. die erste portug. Grammatik (List. 1540 u. 1785) und einen moralischen Dialog, «Rhopica pneuma» (1532), geschrieben, der von der Inquisition verboten wurde.

Barrot (Camille Hyacinthe Obilon), franz. Staatsmann, geb. 19. Juli 1791 zu Billefort im Depart. Lozère, war vor der Revolution von 1830 ein namhafter Abvocat am parifer Caffationshofe und seit 1827 Mitglied, später Brafibent des berühmten und einfluftreichen Bereins Aide-toi et le ciel t'aidera. In ben Julitagen nahm er Antheil an allen ftitrmifchen Berathungen ber Bollspartei, stimmte jedoch ausschließlich für ben gesetlichen Biberftanb und abnte ober wiinschte keineswegs ben Umfturz bes Throns. Als er ben alten Regentenftamm nicht retten konnte, half er mit allen Rraften an ber Ginfepung ber jungern Dynaftie und bewirtte vorzüglich die einstweilige Befeitigung ber Republit. Der neue Bürgertonig aberting ihm das wichtige Amt des Seinepräfecten, das er aber nur feche Monate verwaltete und ju berfelben Zeit nieberlegte, als seine Freunde Laffitte und Dupont de l'Eure (19. Febr. 1831) aus bem Ministerium ichieben. Bon nun an concentrirte fich feine polit. Birffamfeit gan; mb gar in ber Ausübung feines Kammermandats. Abwechselnd Deputirter von Baris und der Depart. Eure, Rieberrhein und Aisne, betheiligte er fich als Oberhaupt ber Opposition an allen großen parlamentarischen Berhandlungen bis 1848, wo seine Gegenwart und Berebsamteit bei ben fog. Reformbanteten nicht wenig bazu beitrug, ber angeblich auf bie Erweiterung bes Stimmrechts hingehenden Bewegung einen für ihn felbst fehr unerwarteten und fcmerglichen Ausschlag zu geben. Er hatte gemeint, wenn er seine Stellung zwischen ben Extremen der republikanischen und der royalistischen Bartei nahme, so konnte er den Tag erkeben, wo die monarchischen und bemokratischen Interessen unter seiner bynastischen Fahne fich verschmeizen und aussthnen witrben. Die Berftellung eines folchen Gleichgewichts burch die Bereinigung polit. Gegenfätze war aber ganz gegen die Natur der Dinge, wie alsbald die Ereigniffe von 1848 bewiefen. Raum war B. 24. Febr. in die Nähe des erfehnten Staatsrubers gehoben, als berfelbe Impuls es ihm wieber entrift und dasselbe nach der entgegengesesten Seite hintrieb. Seinem Ministerium von einigen Stunden folgte die Republit, und die Frucht von 17jährigen Kämpfen war dahin. Dennoch zog fich B. nicht zurud, fonbern feste als Mitglieb der Constituirenden und der Gesetzgebenden Rationalversammlung seine parlamentarische Opposition fort, die zwar bei dem ersten von Ludwig Napoleon 20. Dec. 1848 gebilbeten Ministerium das Portefeuille der Justiz in seine Hände brachte, aber nicht, wie er hoffte, einer Regentschaft. fondern einer neuen Raiferherrichaft zu ichlieflichem Bortheil gereichen follte. Rachdem er bereits 31. Oct. 1849 nothgebrungen seinen Ructritt genommen, vernichtete sodann ber Staatsstreich vom 2. Dec. 1851 auch seine letzten Hoffnungen. Er befand sich an jenem Tage auf der Mairie des 10. Arrondissements unter den Deputirten, welche die Absehung des Brafibenten Ludwig Napoleon aussprachen, wollte aber für eine Berfassung, die er selbst sehr unehrerbietig behandelt hatte, keinen weitern Rampf wagen und trat feitbem vom polit. Coanplat ab. — Sein Bruber, Victorin Ferdinand B., geb. zu Paris 10. Jan. 1806, wurde gegen Ende der Restauration Abvocat und sah sich 1842 vom Depart. Indre=et=Loire in die Deputirtenkammer gewählt. Sier hielt er sich ftets nahe bem Panier feines Brubers, wußte jeboch auch einen gewiffen Liberalismus mit manchen Rudflichten gegen bie Regierung gu berbinden. Nach der Februarrevolution trat er als Repräsentant von Algier in die Constituirende Nationalbersammlung und hielt fich in biefer zu ber großen Maffe ber Gemäßigten. Nachbem Lubwig Napoleon jum Prafibenten ber Republit erwählt worben, manbte er fich biefem zu und murbe rafch nacheinander Generalfecretar bes Bruftbenten, Minifter bes Innern. Gesandter in Turin, Staatsrath, Commandeur der Chrenlegion und im März 1853 Senatre des Raiserreichs. — Ein anderer Bruder, Abolphe B., betrat unter Ludwig Philipp die diplomatische Laufbahn, die ihn seitbem als Geschäftsträger, Conful, Gesandten nach Saiti, Aegupten, Liffabon, Reapel, Britffel, Mabrid u. f. w. geführt bat.

ľ

ľ

!

Barrow (Isaac), berühmt als Theolog und Mathematiker, geb. 1630 zu London, wo sein Bater Leinenhändler war, studirte zu Cambridge, durchreiste 1655—59 Frankreich und Italien und kehrte über Konstantinopel nach England zurück. In Cambridge, wo er zuerst Lehrer der griech. Sprache, dann 1663 Professo der Mathematik wurde, lernte er den jungen Newton kennen, ahnte dessen künstige Größe und trat dem Schüler, um der Universität ein solches Talent zu erhalten, sein Katheder ab. In der Einsamkeit gab er sich nun ganz den theol. Studien sin, ward 1670 Doctor und dei Karl II. Kaplan, 1675 Vicekanzler von Cambridge und starb 4. Mai 1677 zu London. Seine zu ihrer Zeit geschätzten und noch jetzt wegen Schönheit des Stils und Fülle des Gedankens bemerkenswerthen theol. Schristen gab Tillotson (3 Bde., Lond. 1683, auch 1741; zuletzt 6 Bde., Cambr. 1818, und 3 Bde., Renyort 1845) herans. Durch seine Erstindung des Disserentialveiecks erlangte B. europ. Ruf und bahnte den Weg zur Anwendung der Disserentialrechnung auf die Geometrie. Seine bekanntessen schristen sind «Lectiones geometricae» (Lond. 1669) und «Lectiones opticae» (Cambr. 1674). Die neueste Ausgabe derselben besorgte Whewell (Lond. 1861).

Barrow (Gir John), engl. Reifenber und Geograph, geb. 19. Juni 1764 ju Draglenbed in Lancafhire, erhielt frühzeitig Unterricht in ber Mathematik, bekleibete einen Boften in einer liverpooler Gifengiegeret, befuchte mit einem Balfifchfanger Gronland und ertheilte nach feiner Rudtehr mathem. Unterricht in einer Lehranftalt zu Greenwich. Hierauf erhielt B. eine Stelle als Privatfecretär und Rechnungsführer bei Lord Macarinen, welcher 1792 als Gefandter nach China ging. Seinen Aufenthalt in China benutte er zur Erlernung ber chinef. Sprache und jur Sammlung vortrefflicher Materialien für bie Runde Chinas, welche er fpater theils in Auffähen in der « Quarterly Review », theils in seinen «Travels to China» (Lond. 1804: beutich von Buttner, 2 Bbe., Beim. 1804-5) nieberlegte. Als fpater Lord Macartnen Gouberneur bes Caplandes wurde, benutte B. feinen Aufenthalt in Südafrita ju ausgebehnten Banberungen in bas Innere bes Lanbes, welche er in ben noch immer brauchbaren «Travels in the interior of Southern Africa» (2 Bbe., Lond. 1801—3; beutsch von Sprengel, 2 Bbe., Weim. 1801—5) beschrieb. 1803 nach London zurüchgesehrt, wurde B. 1804 von Lord Melville jum Secretar ber Abmiralität ernannt, welchen Boften er, abgerechnet eine fleine Unterbrechung 1806, bis 1845 innehatte. Außerbem veröffentlichte B. «A voyage to Cochin China in the years 1792 and 1793» (Lond. 1806; franz. von Malte-Brun, Bar. 1807; bentsch von Chrmann, Beim. 1808), «The life of Macartney» (2 Bde., Lond. 1807), «A chronological history of voyages into the Arctic regions» (Lond. 1818); ferner eine Reihe von Biographien engl. Seehelben, wie Howe's (Lond. 1838), Anfon's (Lond. 1839), Drate's (Lond. 1843; 2. abgefürzte Aufl., 1844), Sidney Smith's (2 Bbe., Lond. 1848), weran fid) bie «Memoirs of naval worthies of Queen Elizabeth's reign » (Lond. 1845) fcließen. Unter Beel wurde B. 1835 jum Baronet erhoben. 1845 gog er fich aus bem Staatsdienste surfie, gab noch «An autobiographical memoir» (Lond. 1847) und «Sketches of the Royal Society» (Lond. 1849), zu beren thätigsten Mitgliebern er gehörte, heraus, und starb zu London 23. Nov. 1849. Um die geogr. Wiffenschaft hat fich B. vielfach durch Anregung und Beforberung miffenicaftlicher Expeditionen, namentlich jur Entbedung einer nordweftl. Durchfahrt, verbient gemacht; auch ging von ihm ber erfte Gebante gu ber 1830 begrundeten Geographischen Gesellschaft aus, deren Biceprafibent er bis zu feinem Tobe mar. Die Baronetie erbte ber altefte feiner vier Sohne, George B., geb. 1806; ber zweite, John B., war ebenfalls als Beamter bei ber Abmiralität angestellt und hat fich als Tourist und Reifebeschreiber befannt gemacht. Er schrieb «Excursions in the North of Europe» (Lond. 1834), «A visit to Iceland, (Cond. 1835), «A tour in Austrian Lombardy and the Northern Tyrol» (Cond. 1841), «Summer tours in Central Europe» (Lond. 1857) und veröffentlichte eine neue Ausgabe bon Cool's a Voyages of discovery» (Ebinb. 1860).

Barrowstraße heißt der unter  $74\frac{1}{2}^\circ$  nördl. Br. zwischen 70 und 80° westl. L. hinziehende, 7—8 M. breite und 50—60 M. lange Sund in der nordamerik. Polarsee, welcher den aus der Bassinsbai seitwärts abgehenden, bereits 1616 von Bassin entbecken, aber für eine im B. geschlossen Bai gehaltenen Lancastersund fortsetz und in den Melvillesund übergeht, aus welchem dann die Banksstraße hweiter westwärts in das inselssreie Polarmeer führt. Die B. ist von Parry 1819 entbeckt und zu Ehren I. Barrow's benannt. Derselbe fand auch die im N. der Straße gelegene Inselgruppe auf, die man Nord-Georgs-Inseln nannte, jetzt aber dem Entdecker zu Ehren Parryinseln heißt, nämlich Nord-Devon, Cornwallis und Melville,

sowie ben zwischen ben beiben erstern hindurchsührenden Wellingtonkanal, und andererseits die Prinz-Regent-Straße, welche sübwärts zwischen den Inseln Nord-Somerset und Prinz-von-Wales-Land hindurch in den später erst bekannt gewordenen Boothiagolf führt. — Barrowspise (engl. Boint-Barrow oder auch North-Cape) heißt das gewöhnlich sür den nördlichsten Punkt des Festlandes von Amerika gehaltene Cap, welches in Russisch Amerika unter 71° 21' nördl. Br. und 138° 38' westl. L. in die Polarsee vorspringt. Dies «Nordcap» wurde 1826 durch Rapitän Beechen vom Beringsmeere aus entdeckt und 1837 von Dease und Simpson, zwei Ofstzieren der Hubsonsbai-Compagnie, vom Mackenziestrome aus erreicht. Die wirklich nördlichste Spike des Continents ist aber der äußerste Punkt der Halbinsel Boothia an der Bellotstraße, von Kane Cap-Murchison genannt, etwa unter 72° nördl. Br. und 76° westl. L.

Barry (Sir Charles), engl. Architett, war ber Sohn eines Buchhandlers in Bestwinfter, wo er 23. Mai 1795 geboren wurde. Schon als Anabe zeigte er eine Borliebe für kunftlerische Beschäftigungen, namentlich für architektonische Zeichnungen, und nachdem er einige Sahre bei einem londoner Baumeister gearbeitet, unternahm er 1817 eine Reife nach Italien und dem Drient, beren Kosten bon einem Gonner bestritten wurden. Er burchwanderte Griechenland, Aegypten, Syrien, und wäre auf einem Aussluge nach Balmpra beinahe von ben Arabern ermorbet worben, tehrte aber 1821 wohlbehalten und mit einem Bortefeuille voll Stiggen nach England zurud. Nur allmählich gelang es ihm, fich als Baumeister Ruf zu erwerben. Seine erften bebeutenbern Arbeiten waren bie St. - Peterstirche in Brighton, bie gleichnamige Rirche in Manchester und das dortige Athendum, denen die Grammar-School in Birmingham folgte, in ber er ben mittelalterlichen Bauftil mit glücklichem Erfolge reproducirte. Allgemeiner bekannt wurde er jedoch burch das 1832 von ihm im ital. Geschmack erbaute Hotel des Travellers-Club, bas lange für das schönste Gebäude diefer Art in London galt, bis cs von dem gleichfalls unter feiner Leitung errichteten und 1847 vollenbeten Reform-Club übertroffen wurde. Die Mitglieber ber engl. Ariftofratie überschütteten ihn jest mit ihren Auftragen. Go baute er das prachtvolle Bridgewater-Boufe für Lord Ellesmere, Trentham - und Clifden-Boufe für ben Berzog von Sutherland und Stridland-Hall fitr Sir B. Mibbleton. Als nach bem Brande der Barlamentshäuser ein Comité ernannt ward, um den Wiederaufbau zu betreiben und die für denfelben vorgelegten Entwürfe zu untersuchen, reichte B. einen Plan ein, der 1836 die Genehmigung des Comité erhielt, worauf ihm die Ausführung deffelben von der Regierung übertragen wurde. Nach einigen vorläufigen Arbeiten wurde 27. April 1840 ber erfte Stein zum Beftminfter-Balaft gelegt, bem großartigften Bauwert neuerer Zeit, bas Raifer Nitolaus aun rovo en pierren nannte. Im einzelnen wie im allgemeinen bat es zwar manchen Tabel erfahren; B. felbst hatte vorgezogen, es im ital. Stil aufzuführen, allein bas Brogramm bes Comité hatte ben gothischen ober ben altenglischen aus bem Beitalter ber Elisabeth vorgeschrieben, und nach langem Schwanten entschied fich ber Architett für bas erftere. Bei den toloffalen Dimenfionen bes neuen Gebäubes und ber Schwierigfeit, tuchtige Arbeiter gur Herstellung der mit verschwenderischem Luxus angebrachten Berzierungen zu finden, konnte der Ban nur langfam vorruden. Indeffen hielten die Beers 1847 ihre erfte Sigung in den für fie bestimmten Raumen, und 1852 fand ber feierliche Gingug ber Königin burch ben Bictoriathurm flatt, bei welcher Gelegenheit B. jum Ritter geschlagen wurde. Seitdem hatte er fich hauptfächlich nur mit der innern Ausschmudung zu beschäftigen, die aber trot seines raftlofen Eifers fo viel Zeit in Anspruch nahm, daß fie bei seinem Tobe noch immer nicht in allen ihren Details vollendet war. Er ftarb plöglich in Clapham 12. Mai 1860.

Bars (fpr. Barsch), ungar. Comitat im diesseitigen Donaukreis, nördlich von Rentra und Turocz, östlich von Hont und Sohl, westlich ebensalls von Neutra, süblich von Gran und Komorn begrenzt, hat zwar nur einen Umsang von 49 Q.-M., ist aber berühmt durch seine erzereichen Bergwerke, von welchen die kremnitzer und neusohler am erziedigsten. In Aremnitzer Dukaten auch im Auskande bekannt ist. Doch waren die Gruben im vorigen Jahrhundert erziediger als jetz, wo der Ertrag nicht über 2 Etr. Gold und 14 Etr. Silber ausmacht. Austredem wird aber auch Aupfer, Sisen, Blei und Spießglas gewonnen. Aremnitz und die Umgegend sind größtentheils von Deutschen bewohnt, die allein dem Bergbau obliegen und die allgemein sitr Abkömmlinge jener Sachsen und Thüringer gehalten werden, welche die ungar. Könige im 12. Jahrh. behus des Bergbaues ins Land riesen. Die in 2 königl. Freistäbten (Aremnitz und Neusohl), 13 Marktslecken, 200 Dörfern und 49 Puszten vertheilte Bevölkerung zählt ungefähr 130000 Seelen, wovon der Nationalität nach 70000 Slawen, 46000 Ungarr.

14000 Deutsche, dem Glauben nach 112000 Ratholiten, 14500 Reformirte, 2700 Brotestanten und 800 Juden sind. Im nördlichen, bergigen und steinigen, deshalb zum Acerban wenig geeigneten Theil des Comitats wird die Biehzucht start getrieben. Der Süden hingegen,

ziemlich eben, ist recht fruchtbar; nur find die Weine mittelmäßig.

Barfac, eine Commune im franz. Depart. Gironde, an der Eisenbahn nach Cette und am linken Ufer der Garonne, zählt 2959 E. und ist berühmt durch ihren Beinbau. Die weißen Bordeauxweine der Gemeinde B., welche zum Beingebiete Graves gehört, zeichnen sich, befonders die von Haut-B., durch vielen Rörper und Geist sowie durch Feinheit, Mark, Würze und Blume aus und erhalten, wenn sie alt werden, eine Ambrafarbe, die jedoch ihrer Güte nicht schadet. Die vorzüglichsten Gewächse sind Coutet, Clement, Doish und Caillau, zweiten Ranges die Weingarten Pernaud, Mirat u.a. Die Beine der nahen Gemeinde Preignac sind weniger

geiftig, haben aber noch mehr Feinheit als bie Barfacweine.

Barid, eine Gattung ber Süßwasserssiche, welche unter die Stachelslosser, und zwar zur Ordnung der Brustslosser gehört und sich dadurch, daß die Bauchslossen gerade unter den Brustslossen sie gesonderte Rückenschaften vorhanden sind, leicht von den übrigen Fischen dieser Familie in den deutschen Gewässern unterscheidet. Der Riemendedel ist schuppenlos, am Rande mit zwei die drei spitzigen Stacheln besetzt, die Kiemenhaut mit sieden Strahlen verssehen, die Zunge platt. Die bekannteste Art ist der Flußbarsch (Perca sluviatilis), welcher saft in allen Flüssen, Seen und Teichen Europas und des nördl. Asien lebt. Er ist grünlichzelb, am Rücken mit sechs die sieden schwärzlichen, undeutlichen Querdinden gezeichnet; After-, Brust- und Bauchslossen sind roth. Er wird etwa 16—18 Zoll lang und 2—3 Pfd. schwer. Da er sich meist nahe an der Oberstäche des Wassers aushält, sehr gefräßig ist und sich auch vor nahem Geräusche nicht sürchtet, so ist er leicht zu sangen. In Teichen dulbet man ihn nicht gern, weil er sehr räuberisch und ein Zerstörer fremder Bruten ist. Am zweckmäßigsten versetzt man ihn, da er sich mit zeder Nahrung begnügt, in Behälter, in welchen andere Fische nicht gedeihen wollen. Seine Fruchtbarteit ist außerordentlich groß; sein Fleisch weiß, ziemlich hart und schmachaft. Zu einer andern Gattung derselben Familie gehört der Nilbarsch

Barfowit, ein in Bloden von verschiedener Größe im Golbsande des Seifenwerts Barfowstoi bei der Hitte Apschimst süblich Ratharinenburg im Ural vortommendes dichtes dis feintörniges Gestein, worin Korund, Pleonast und weißer Glimmer oft eingewachsen sind. Es besteht (in 100 Theilen) aus 15,5 Theilen Kallerde, 1,5 Tallerde, 33,85 Thonerde und 49,15 Kieselssäure, hat splitterigen Bruch, ist schneeweiß, von 2,74 bis 2,75 specifischem Gewicht. Der

Barte nach fteht es zwifchen Felbfpat und Apatit.

Bart nennt man ben bem mannlichen Gefchlechte eigenthümlichen haarwuchs um ben Mund, bas Rinn und an ben Bangen. Die Barthaare gleichen ben übrigen Saaren, außer daß sie gewöhnlich einen berbern Schaft haben, kürzer als das Haupthaar, länger aber als die Saare am übrigen Rorper find, und daß ihre eigentliche Entwidelung erft um die Zeit ber Bubertat beginnt. Gewöhnlich entwidelt fich ber B. beim Menfchen zuerst an ber Oberlippe (Schnurrbart ober Schnaugbart), wo er überhaupt ben regelmäßigften Buchs zeigt und bic Richtung ber haare nicht blos abwärts, sondern auch zugleich fordg nach auswärts geht, wodurch bei der Cultur des B. der Anebelbart entsteht. Später bricht der Badenbart aus, beffen Saare die Richtung von vorn nach hinten haben. Während bei den behaarten Thieren die Barthaare als Tastorgane bestimmt sind, ist beim Menschen die Entwickelung des B. und feine vollständige Ausbildung eine der vorzüglichsten außern Zeichen ber Geschlechtereife bes Mannes; baher fehlt er auch bem vor ber vollendeten Bubertat Castrirten und erreicht selbst bei benen, welche fpater ihre Teftitel verloren, nur unbollfommen feine Ausbildung. Dennoch ift ber B. feineswegs ein allgemein gultiger Beweis ber Zeugungsfähigfeit und wirklicher Reife, wenigstens nicht in ber gegenwärtigen Beit und unter ben Bollern, wo die Cultur ihren verweichlichenden Einfluß geubt hat. Bei Frauen findet fich ein Bartchen oftere in fpatern Lebensjahren, nach Erlöfcung der Zeugungefähigfeit, fowie bei den (gewöhnlich auch unfruchtbaren) Mannweibern. Die Merate empfehlen bas Bachfenlaffen bes B. unter bem Rinn und am Salfe hinunter benen, welche an tranthafter Anlage ju Entzündungen des Rehlfopfs und ber Rachenhöhle leiden, fowie bei ber Anlage zu nervofen Gesichte und Zahnschmerzen das Wachsenlaffen um Mund und Bangen. Auch hat ein bichter B. um Mund und Rafe als Schutzmittel gegen kalte Luft und Staub faft bie Wirkung eines Respirators. Die Farbe bes B. tommt gewöhnlich mit ber des haupthaares überein, boch gibt es hier eine Menge Nuancen. Auf bie Lange, Dichtigleit



n. f. w. hat Rlima und Nationalität wefentlichen Ginflug. Der B. findet fich am üppigiten bei ben Bollern flaw. und celt. Stammes, und bekannt waren im Alterthum fcon bie bartigen Scuthen. Dagegen haben bie Urbewohner Ameritas meistens nur ichwachen Bartwuchs, und ibr bunner B. erfcheint fpat; jum Theil raufen fie fich jedoch auch bie Barthaare aus. Eng= länder, Frangofen und Schweden zeichnen fich aus burch ihre fcbonen Badenbarte. Der Ungar ift ftolg auf feinen Schnurrbart, ber Araber, Berfer und Türke auf fein bartiges Rinn, welches ihm heiliger erscheint als seine Berson, weshalb er auch bei seinem B. schwört. Ursprünglich wurde bei allen bartigen Rationen ber B. als ein Zeichen ber Kraft und als eine Zierbe ber Mannlichteit betrachtet, baber auch forgfältig gepflegt und für beilig gehalten; feine unebrerbietige Berührung wie bas Entfernen beffelben galt und gilt noch als ein Schimpf und ein: Strafe. In Griechenland tam erft gu Alexander's Beit bas Scheren bes B. auf. Die Romer gingen ungeschoren bis etwa 300 3. b. Chr. Unter habrian ließ man jeboch ben B. wieber machfen, und dies dauerte bis auf die Zeit Konstantin's b. Gr., wo wenigstens die langen Kinnbarte in Europa zum großen Theil verschwanden. In Ruglaud begann Beter b. Gr. die Cultivirung feiner nation mit Entfernung ber großen Barte. Der Bar brang aufangs mit bem einfachen Berbote nicht burch, fodaß er fich bewogen fühlte, eine Bartfleuer einzuführen. Jeber. ber burch die Thore einer Stadt mit einem Barte ging, mußte benfelben berfteuern. Dr Starowerzen, eine biffentirende Sette ber Ruffen, welche ihren B. noch heiliger halten als die Mohammebaner, behielten benfelben trot Beter's Berfolgungen bei. Seit ben Zeiten Lubwig's XIII. und XIV. begann im Abenblande bie Mobe, bann bie Militärbisciplin fich bes B. au bemächtigen, und feine Form und Gestalt wurde seitbem gabllofen Beranberungen unterworfen. Seit der Eroberung von Algier (1830) wurden erft in Frankreich, dann im fibrigen Europa wieder die vollen Barte Mode. Es galten diefelben eine Zeit lang als Zeichen bemofratifder Gefinnung, und einzelne Regierungen fetten fich beshalb in Rampf gegen bie Bart, wenigstens bei Beamten. — Der B. hat, außer ben mit bem Ropfhaar gemeinsamen Rrantheiten (3. B. Schuppen- und Rleienflechten, Wabengrind, Ausfallen ober Ergrauen ber Saare u. f. w.), noch einige eigenthümliche Rrantheiten, namentlich bie Bartfinne (Mentagra), eine bortenbilbende Ausschwigung aus entzündeten haartalgdrufen, welche leicht zu Geschwuren und Wucherungen (Sycosis monti) führt und oft nur durch das Rafiren hervorgerufen oder unterhalten wird. Ein eigenthumlicher mitroftopischer Bilg, ein Barthaarschimmel (Microsporon mentagrophytes), wurde von Gruby in Paris bei der Bartfinne an und in den ertcantten Sagren gefunden. Die Bartfinne ift burch Anstedung von einer Berfon auf die andere übertragbar. Diefelbe tann gewöhnlich ichon burch vollständiges Befeitigen (Ausraufen) ber trauten Saare und durch Bestreichen ber erfrantten Stelle mit Auflösungen von Quedfilber - ober Aupfersalzen gründlich geheilt werden. Bgl. Delaure, «Pogonologie ou histoire philosophique de la barbe» (Par. 1786); Schelle, «Geschichte bes mannlichen B.» (Lpz. 1787).

Bart (Bean) ober Barth, ein franz. Seeheld, der Sohn eines Fischers, wurde 1651 gu Dünkirchen, nach andern aber in den Riederlanden geboren. Er trat früh in bie bolland. Marine, ging jedoch im Beginn ber Kriege gegen Holland in franz. Dienste über. Da Bürgerliche damals auch im Seewesen feinen Offigiersrang betleiben durften, machte fich B. felbft zum Kapitan eines Korfarenschiffs. Als solcher bewies er erstaunliche Kühnheit, sodaß ihm Ludwig XIV. eine specielle Mission im Mittelmeer zuwies. Seine Thaten bewogen endlich ben Ronig, ihn zum wirklichen Schiffelieutenant zu ernennen. In einer Action gegen engl. Uebermacht, ber auch der Abmiral Forbin beiwohnte, ward B. gefangen genommen und nach Plymouth gebracht. Hier entwich er auf einem einfachen Fischernachen nach Frankreich, wo ihn ber Konig nun jum Rapitan erhob. 1696 empfing ihn Ludwig XIV. mit Auszeichnung ju Berfailles, sprach aber babei unausgesett von bem Unfall, ber B. bas Jahr vorher betroffen. B., hierliber verlett, eilte nach Dünkirchen, unternahm, trot der Blokade des Hafens durch die Englander, einen Kreuzzug, auf bem er fich mit Ruhm bebedte, und fandte dem Rönig barüber einen sehr energischen Bericht ein. Ludwig XIV. ernannte ihn 1697 in einer perfonlichen Audienz zum Commandeur eines Geschwaders. «Sire», rief B. hierbei aus, «Sie thun wohl baran.» Die hofleute hielten bies für eine große Ungezogenheit und lachten laut. Der Ronig nahm indeffen die Antwort gut auf, und B. bewies fehr balb, baff er eine folche Stellung mehr als andere verdiente. Der Friede zu Ryswijt feste feiner Birtfamteit ein Biel. Er ftarb 27. April 1702 ju Dunkirchen. Seine raube Freimuthigleit und sein berber Bit, womit er weber Bobe noch Niedrige verschonte, machten ihn nicht weniger popular ale feine Ruhnheit und Schlagfertigfeit. Als ber Bring von Conti jum Ronig von Polen ermablt worben, mußte er benfelben =

:

i

:

:

3

=

::

;.

=

::

¢

auf Befehl Ludwig's XIV. nach helfingbr bringen, wobei das Schiff unterwegs von den Engländern angegriffen und beinahe genommen ward. Rach der Action brückte der Prinz gegen B. feine lebhafteste Frende aus, daß sie dem Keinde entronnen. «Die Gefangennahme», erwiderte B. ruhig, «durften wir nicht fürchten; ich hatte meinen Sohn mit der Lunte in die Pulverkammer geschickt, um das Schiff auf den ersten Wink in die Lust zu sprengen.»

Bartfeld, eine kleine, aber sehr alte, an ber galiz. Grenze gelegene königl. Freistadt in Ungarn, mit 4300 E., war früher namentlich als Stapelplatz bes ungar.-galiz. Handels bebeutsam. Der Ort biente in kriegerischen Zeiten vielen Bolen als Zusuchtsstätte, erfreute sich im Jahrhundert ber Reformation einer besondern geistigen Regsamkeit und hat ein an histor. Urkunden sehr reiches Archiv sowie eine mit vielen Aunstschätzen versehene Kirche in goth. Stil. Eine halbe Stunde nörblich von der Stadt besindet sich eine berühmte Heilquelle in einem engen Thal, die einst von der ungar. Aristokratie und besonders auch von Bolen statt besucht wurde, in neuerer Zeit jedoch in Berfall gerieth. Die Quelle enthält kohlensaure Magnesia, kohlensaure Ralkerde, kohlensaures Eisen, Alaun und Riefelerde, außerdem salzsaure und kohlensaure Soda und bewährt ihre Heilkraft besonders bei Nervenkrankheiten, Hämorrhoiden, Herzklopsen und Darrsucht. Das Wasser ist im Sommer kalt, friert aber auch im strengsten Winter nicht. Es wird kalt getrunken, zum Baden aber gewärmt, hat eine angenehme Säure und erscheint so start, daß beim Genusse Thränen in die Augen treten. Der Rachgeschmack ist unangenehm. Das Wasser wird auch jährlich in vielen tausend Flaschen versendet.

Bartstechten ober Bartmoofe werden die Arten verschiedener Flechten mit schlaff herabhängendem, wurzelartig verzweigtem Phallus genannt, welche an Baumstämmen wachsen und oft langherabhängende Bärte von grauweißer, graugrüner oder röthlicher Farbe bilden. Sie treten namentlich in hochgelegenen Gebirgsnadelwäldern massenhaft auf. Die gemeinste Art ist Usnoa dardata. Eine andere Art, Usnoa plicata, war früher unter dem Ramen Horda musci ardorei officinell. Alle Arten enthalten viel Stärkemehl und geben daher während des

Winters eine gute Aegung für bas Wilb ab.

Bartgeter, eine Gattung ber Raubvögel, welche ben Uebergang von den Geiern zu den Ablern bildet und sich von den erstern durch den dichtbesiederten Kopf und Hals, von den letztern durch ben an der Burzel geraden, vorn gewöldten und an der Spite start hakig gebogenen Schnabel unterscheidet. Die spaltsörmigen Rasenlöcher sind mit steisen, vorwärtsgerichteten Borsten überdeckt, und am Grunde des Unterkiefers steht ein Büschel von Federborsten (Bart). Der gewöhnliche B., Geierabler oder Lämmergeier (Gypastos darbatus), welcher in den Alpen und Byrenden Europas und in Westassen und Afrika lebt, ist der größte Randvogel der Alten Welt. Er ist 4 F. hoch und klastert sast 10 F. Die Oberseite des Körpers ist glänzend braunschwarz, mit weißem Schaftstrich an jeder Feder, der Kopf weißlich mit schwarzem Augenstreisen; Hals und Unterseite sind rostgelb. Seine Krallen sind weit schwächer als an manchem ungleich kleinern Raudvogel; dennoch ist er sehr kühn und raudsüchtig, stürzt sich auf Hasen, Lämmer, junge Ziegen, Gemsen und Rehe und wagt selbst den Wenschen anzugreisen. In der Gesangenschaft wird er sehr zahm. Er lebt von frischgetöbteten Thieren und frist Aas nur in der äußersten Roth. Seine Beute trägt er nicht erst nach dem Horste. Das auf den unzugänglichsten Felsen angelegte Nest enthält 2—4 schmuzigweiße, braungesleckte, rauhe Eier. Die Legezeit fällt in den März. Die Jungen bleiben die gegen den Herbst im Reste und werden nur mit frischer Beute gefüttert.

Bartgras, f. Andropogon.

Barth, Stadt im Regierungsbezirk Stralfund der preuß. Provinz Bommern, im Franzburger Areise, an dem Barther Bodden und der Mündung der B. gelegen, welche den Seehasen der Stadt bildet. Der alte, aber ziemlich gutgebaute Ort zählt 5754 E., ist Sitz eines Amtsgerichts und hat ein 1733 auf Rosten des Königs den Schweden in dem ehemaligen Schlosse errichtetes Früuleinstift sowie eine Mittelschule. Die Bevöllerung betreibt Wollweberei, Seise-, Leder- und Tadacksabriken, Bierbrauereien, Schiffban und wichtige Rhederei. 1859 besaß B. 108 Schiffe von 16078 Last, sobaß es unter den preuß. Ostseehäsen in Zahl der Schiffe nur von Danzig, Stettin und Stralsund, in Zahl der Last von diesen drei und von Memel überboten wurde. Ursprünglich war B. eine Grenzburg zwischen Pommern und Medlenburg undwurde als solche namentlich im 14. Jahrh. ost belagert und erobert. Die Stadt erhielt 1256 ihr Gemeinwesen mit lübischem Recht. Im 15. Jahrh. galt sie als bedeutende Handelsstadt, kam aber 1495 und 1587 durch Feuersbrünste herunter. Doch unter Herzog Bogislaw XIII., der hier residirte und 1582 eine wichtige Druckerei anlegte, hob sie sich wieder. Nach der Stadt



ist das Land B. ober Fürstenthum B. benannt, das auch nnter dem Namen «Kürstenthum Rügen diesseit des Wassers» vorsommt. Es umsaßte den Franzburger Areis, gehörte zuerst zu Rügen, kam 1148 an Bommern, 1185 wieder an die Fürsten von Rügen. Rach dem Anssterben derselben 1325 siel es durch Erbvertrag an den Fürsten Bratislaw IV. von Bommern-Bolgast und wurde seit 1457 von einer Seitenlinie dieses Hauses beherrscht, welche sich die Barth'sche nannte. 1630 besetzten es die Schweden, denen es auch im Frieden von 1648 blieb, bis es 1815 an Preußen siel. In das Barther Binnenwasser, welches durch die Insel Zingst und die Halbinsel Dars von der Ostse getrennt wird, führt im D. ein schmaler Eingang aus dem von dem Festlande und der Insel Rügen begrenzten Prohner Wiet. Dieses Binnenwasser erweitert sich zur Bucht Grabow, dann vor B. zum Barther Bobben, weiter westlich zum Bobstäbter Bobben und zum Saaler Bobben, bessen westler westlich

Barth (Beinr.), einer ber berühmteften Reifenden ber neuesten Beit, geb. 16. Febr. 1821 in Samburg, befuchte bas bortige Johanneum und widmete fich feit Berbft 1839 gu Berlin, befonders unter Leitung Bodh's, bem Studium der claffifchen Philologie und Alterthumsmiffenfchaft, horte baneben aber auch philof., hiftor., geogr. und rechtsgefchichtliche Borlefungen. Schon nach Berlauf bes erften Universitätsjahres brangte es ihn, ben Boben tennen gu lernen, auf welchem fich bas Leben ber Alten, besonders ber Griechen, bewegt und entfaltet hatte. Bohl vorbereitet für feine Zwede, begab er fich 1840 nach Italien, verweilte langere Zeit ju Rom und burchwanderte den Often und Suben Siciliens. Rachbem er im Dai 1841 nach Berlin zurudgefehrt, feste er noch brei Jahre seine Studien fort und promovirte 31. Inli 1844 mit einer Dissertation über ben Handel von Korinth. Schon mahrend seiner ital. Reife hatte fich bei ihm ber Blan ausgebilbet, bas Beden bes Mittelmeeres womöglich feinem ganzen Umfange nach aus eigener Anschanung kennen zu lernen, um das reichentfaltete hellenische Böllerleben und ben Ginfluß ber alten Griechen auf die Gesittung und den Charafter der andern Rationen des Alterthums an verfolgen. Aus diefem Gefichtspuntte unternahm B. Anfang 1845 feine erfte afrit. Reife. Er ging über London, Paris, Marfeille, Madrid und Gibraltar nach Tanger und wandte fich, ba er in das Innere von Marotto nicht einzubringen vermochte, nach Algier und Tunis. Rachdem er Anfang 1846 einen turgen Befuch in Dalta gemacht, begab er fich aufs neue nach Tunis, von hier über Babes nach Tripolis, zog um bie Syrte nach Benghafi, erforschte bas alte Chrenaita und wandte fich hierauf durch Marmarica bem Nilthal zu. Nahe ber agppt. Grenze von Raubern ausgeplündert und fchwer verwundet. langte er endlich in Rairo an. In Aegupten machte er eine Nilfahrt bis zum zweiten Rataraft von Babi-Balfa, burchfcnitt bie Biffe von Affnan bis Berenice und fette bierauf feine Forschungen auf der Sinaihalbinfel und in Palaftina fort. Das nordspr. Ruftenland, Cilicien, Chpern und die einst blühenden hellenischen Colonien an den Rüften Aleinafiens berührend, langte er in Ronftantinopel an, von wo er nach breijähriger Abwesenheit über Griechenland nach feiner Beimat gurudfehrte. 3m Binter 1848/49 habilitirte fich B. als Brivatbocent gu Berlin, las im Sommer barauf über die Topographie einiger berühmter Stätten bes Alterthums und begann die Bearbeitung seiner «Banderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres (Bb. 1, Berl. 1849). 3m Berbft burch Bunfen und Ritter aufgeforbert, fich ber projectirten Unternehmung Richardson's (f. b.) nach Centralafrita anzuschließen, ging er auf das Anerbieten mit Begeisterung ein und verließ im Nov. 1849 mit Overweg (f. b.), der als Naturforscher die Expedition begleitete, Berlin, um sich über London und Baris nach Marseille zu begeben. Beibe Reisende betraten den afrit. Boden 11. Dec. zu Philippeville, schifften von hier nach Tunis und zogen dann auf dem Landwege nach Tripolis. Da sich hier ihr Aufenthalt verzögerte, machten fie einige Excurfionen namentlich nach ben Gharianbergen. Am 23. Marz 1850 brach sobann die Karavane nach Murzuk auf und wandte sich von bort burch die Sahara nach Tintelluft, von wo B. einen Ausflug nach Aghadez unternahm. Erft im Dec. konnten die Reifenden ihren Weg weiter nach Gilben fortfegen und erreichten im Jan. 1851 Damerqu, wo fie fich trennten. B. wandte fich fübweftlich nach Sauffa, um Ratfena und Rans im Reiche Soloto ju erreichen. Richardson wollte mit Overweg über Binder nach Ruta geben, ftarb aber in ber Nacht vom 3. jum 4. März zu Ungurutua, mahrend Overweg glücklich Rufa, Die Sauptstadt von Bornn, erreichte, mo er 5. Dai mit B. jufammentraf. Bon bier aus machte B. alsbald eine Ercursion nach Abamana, von welcher er 22. Juli nach Ruta zurudkehrte. Beide vereint unternahmen nun eine Reise nach Kanem und, vom 25. Rov. 1851 bis Ende Jan. 1852, eine andere nach dem Lande der Musgo. Nach ihrer Rückfehr reiste B. Ende Marg nach Baghirme im GD. bes Tichabsees, wo er wichtige Materialien gur Runde ţ

l

ľ

ţ

jener, noch bon teinem Europäer betretenen Theile bes Suban fammelte. Am 20. Aug. traf er zu Rula wieberum mit Overweg zusammen, ber inzwischen Jakoba befucht hatte, aber balb barauf (27. Sept.) zu Maduari am Tichabfee bem Rlimafieber erlag. Benige Monate barauf trat B. feine Reise nach bem Besten an und ging über Zinder, Ratfena und Burno nach Soloto, bon wo aus er feinen Beg über Gando nach Sah am Riger fortfette. Rachbem er bei Say 12. Juni 1853 den Strom Uberschritten, durchwanderte er die noch von keinem Europaer betretenen Landschaften Gurma, Libtalo und Dalla und tam 7. Sept. nach Timbultu. Sier fand fich B. beständig Lebensgefahren ausgefest, und nur bem Schupe feines Gaftfreundes, des Scheithe El-Batan, feiner Geistesgegenwart und Unerschrockenheit sowie dem Aberglauben seiner Feinde verdankte er seine Rettung. Rach einem flebenmonatlichen Aufenthalt verließ er endlich 8. April 1854 bie Buftenstabt, mußte aber noch einmal babin gurudtehren und konnte erft 8. Mai bie Reife wieder aufnehmen. Ueber Garo ober Gagho, die einstige glangende Hauptstadt des Sonraireichs, Wurno und Rano langte er 12. Dec. wiederum in Ruta an, wo er vier Bochen mit Cbuard Bogel (f. b.), bem er bereits 1. Dec. ju Bindi, zwischen Kano und Ruta, begegnet war, zusammenlebte. Am 5. Dai 1855 trat B. ben Riidweg nach Europa an. Er erreichte über Bilma und Murgut 21. Aug. Tripolis und betrat nach fast fechsjähriger Abwefenheit 8. Sept. ju Marfeille wieberum ben europ. Boben. B.'s und feiner Begleiter Reisen sind epochemachend für die Entbedungsgeschichte Afrikas geworden. Dieselben haben zu völlig neuen Anschauungen über die geogr. Berhaltniffe, Geschichte und Ethnographie biefes Belttheils geführt und zu zahlreichen andern Unternehmungen im wiffenschaftlichen wie mercantilischen Intereffe aufgemuntert. Als Frucht berfelben veröffentlichte B. Die aReise und Entbedungen in Nord- und Centralafrika» (5 Bbe., Gotha 1855—58; Auszug, 2 Bbe., 1859—60), welchem Hauptwerte sich «Sammlung und Berarbeitung centralafrif. Bocabularien» (Abth. 1 u. 2, Gotha 1862-64) anschloffen. Reben diesen Arbeiten über bas innere Afrita fette B. feit ber Rudtehr auch feine Studien über die Mittelmeerlander fort und unternahm zu diefem Zwede größere Reisen; so im Herbst 1858 von Trapezunt durch die nördl. Salfte Rleinafiens und im Berbft 1862 burch bie europ. Eltrlei. Ueber biefe Unternehmungen veröffentlichte er die Werte: «Reise von Trapezunt durch die nördl. Halfte Rleinasiens nach Stutari» (Gotha 1860) und «Reife burch das Innere der europ. Türkei» (Berl. 1864). Seit 1863 wirft B. als Professor der Geographie an der Univerfitat ju Berlin.

Barth (Kaspar von), gelehrter Philotog, geb. 22. Juni 1587 an Küstrin, stubirte zu Wittenberg, unternahm nachher eine wissenschaftliche Reise durch Holland, England, Frankreich und Italien und ließ sich zulest in Leipzig nieder, wo er in völliger Abgeschiedenheit blos seinen gelehrten Beschäftigungen lebte und 17. Sept. 1658 starb. In dieser langsährigen Muße hatte B. die griech. und röm. Schriststeller sast ohne Ausnahme, aber sehr slüchtig und ohne eine bestimmte Reihenfolge, durchgelesen und an zahllosen Stellen verbessert und erläutert, wobei ihm sein außerordentliches Gedächtniß sehr zu Hilse kam. Doch war seine Kritis, da er weder Zeit noch Stilgattung berücklichtigte, ost sehr unglücklich, und seinen Erstärungen sehlt es an Geschmack und Urtheil. Die Früchte dieser Belesenheit enthalten seine noch jetzt nicht völlig entbehrlichen «Adversaria» in 60 Büchern (Franks. 1624; 2. Aust. 1648). Nach seinem Tode waren noch 120 Bücher solcher Abversarien im Manuscript vorhanden. Auch hat B. Ausgaben des Claudian (Franks. 1650), Aeneas Gazaeus (Lyd. 1655) und Statius (4 Bdt.,

3widan 1664—65) geliefert.

Barthe (Félix), franz. Justizbeamter und Staatsmann, geb. 28. Juli 1795 zu Narbonne im Ande-Departement, studirte in Toulouse die Rechte und ging als Abvocat nach Paris, wo er von 1820 an in polit. Processen sehr kühn und meist erfolgreich als Gegner der Regierung auftrat und unter die populärsten Bertheidiger der öffentlichen Freiheiten zühlte. Rach der Julirevolution schlug er eine entgegengesetzte Richtung ein und erhielt das Amt des General-procurators am pariser Appellhose. Ende 1830 wurde er Minister des öffentlichen Unterrichts, 1831 Justizminister, 1834 Präsident des Rechnungshoss und Mitglied der Pairstammer. Die Ereignisse von 1848 entsernten ihn von seiner Präsidentenstelle am Rechnungshose, doch erhielt er dieselbe im Aug. 1849 wieder zurück. Ein Decret vom 31. Dec. 1852 erhob ihn zum Senator. 1855 wurde er in die Atademie der moralischen und polit. Wissenschaften ausgenommen. Er starb 1863. Seine polit. Schriften aus früherer Zeit sind jetzt ohne Bedeutung.

Barthelemy (St.-), unter den Aleinen Antillen in Bestindten eine der nördlichsten Leeward- ober Inseln über dem Binde, etwa 13 M. im BRB. von Barbuda, hat einen Umfang von nur 11/2 Q.-M., liegt hoch und ist von Klippen und Untiefen umgeben. Die Insel ist bie noch einzige Colonie Schwebens. Der theils fandige, theils felfige Boben, ohne Quellen und Fluß, erzeugt gleichwol Baumwolle, auch Zuder, Tabad und Cacao. Die Zahl der Sinwohner beläuft sich auf 8—9000 Köpse, darunter zwei Drittel Neger, die seit 1847 frei sind. Die übrigen Bewohner sind Irländer, Schweden und Nachkommen von Franzosen. Sie treiben Blantagenwirthschaft und mittels des bei der Hauptstadt Gustavia gelegenen Freihafens Carenage einen lebhaften Handel, besonders mit Baumwolle. Gustavia, mit 900 E., ist der Sindes mit ausgedehnter Autorität versehenen Gouverneurs. Nach vielen Wechselssällen trat Frankreich die Insel durch einen Bertrag von 1784 gegen Erlassung alter Schulden und Gestattung großer Handelsfreiheiten an Schweden ab, das nun bedacht war, den gedrückten Bustand der Colonie zu heben. Zwar fand der Andau selbst aufangs viele Hindernisse, doch gelang es allmählich, die Insel zum Mittelpunkt eines großen Berkehrs zu machen.

Barthelemy (Auguste Marfeille), franz. Dichter, geb. ju Marfeille 1796, Bögling bes Befuitencollegiums in Juilly, ließ in feine erften Gedichte, uamentlich in die Dbe «Le sacre do Charles X » (1825), die ganze Glut der Begeisterung eines legitimistischen Herzens inftromen, perbiente fich aber bamit nicht viel mehr als bie Gulb bes Ronigs und verfuchte baber auf anderm Bege fein Glud. Gemeinschaftlich mit feinem Landsmann und Studiengewsfien Mern fcrieb er 1826 «La Villéliado», ein tomisches Heldengebicht, welches solchen Erfolg hatte, bak 15 Auflagen in einem Jahre vergriffen wurden. Der leichte, spielende und dabei treffende Big, die heitere, taustische Laune, wodurch sich dieses Meisterstüd der polit. Oppositionsporfie auszeichnet, findet sich auch in vielen andern Gedichten, die B. vor der Revolution von 1830 peröffentlichte. Hierher gehören: «Les Jésuites» (1827), «Rome à Paris», «La Corbiéréide», ein Segenstite aur Billéliabe, «Étrennes à M. de Villèle» (1827) und «Napoléon en Egypte» (Bar. 1828; 11. Aufl. 1829; beutsch von Schwab, Stuttg. 1829), ein histor. Gedicht ir acht Gefängen, bas fich burch außerorbentliche Fülle und Pracht poetischer Schilberungen aus Beichnet. Um letteres Wert bem Bergog von Reichstadt ju überreichen, ging B. nach Bien, wurde hier aber nicht vorgelassen. Rach seiner Rudtehr schrieb er bas Gebicht a Lo fils de l'homme » (1829), das ihm schwere Proceftosten, 1000 fre. Geldstrafe und drei Monate Gefängniß jugog. Die Julirevolution befreite ihn aus feiner haft, und er befang nun, mit Mern ausammen, ben Sieg bes Bolts in bem Gebicht «L'insurrection », das, in einem Moment mahrer Begeifterung abgefaßt, ju ben gelungenften Stilden ber beiben Dichter gehört. Obichon B. von Ludwig Bhilipp einen Jahrgehalt angenommen hatte, verfolgte er boch bie Minifter bes Bitrgerkonigs mit ebenso argem Spott als beren Borganger. Am 1. Marz 1831 begann die poetische Zeitschrift ala Nomosis» zu erscheinen, in welcher er ein Jahr lang Schlag auf Schlag führte: 52 polit. Satiren platten los mit einer Heftigkeit, wie fie die franz. Sprache kaum vertragen kann, und die einen unglaublichen Beifall fanden. Die cynische Art jeboch, wie ber Dichter, seine Beisel ploplich nach anderer Seite wendend, 1832 die Dagregel bes Belagerungszustandes gegen die Angriffe der Opposition in einer eigenen Schrift rechtfertigte, brachte ihn um alles Ansehen. Da seine neuen Gonner, die Minister, ibm für die Spenben aus ben geheimen Fonds keine weitere Betheiligung an ber Tagespolitik zumutheten, fo verwandte er nun seine Muge auf eine metrische Uebersetzung der alleneiden (4 Bde., Par. 1835—38). Späterhin befiel ihn jedoch die frühere Oppositionslust wieder, aber die «Nouvelle Nomosis» (1844 — 45), die er jest gegen die Regierungspolitik richtete, außerte keine Birtung mehr. Ebenfo erging es 1846 bem «Zodiaque», einer neuen Sammlung polit. Gatiren. In ber spätern Zeit hat B. keine wichtige Staatsbegebeuheit vorbeigehen laffen, ohne fie mit einer Dithyrambe anzufingen. Dahin gehören die Gedichte: «Louis-Napoléon Bonaparte» (1848), «Le 2 Décembre» und «Vox populi» (1852), «L'exposition universelle» und «La reine Victoria» (1855), «Les deux Marseille» (1856) und andere für die Regierungsblätter gebichtete Stlide. Als Dichter ist B. ausgezeichnet in der Satire, wo er fruftige Bebanten, bezeichnende Ausbrude, lebhafte Wenbungen und hinreiffenden Schwung entwicklt. In allen poetischen Gattungen findet man bei ihm, nebft baufigen Spuren von Gile , Glani ber Sprache, natürliche Fille ber Reime, Wohlklang bes Tons und Stils, die bei Gelegenbeitswerten febr vieles erfegen.

Barthélemy (François, Marquis de), namhafter franz. Diplomat, geb. zu Aubagne 20. Oct. 1747, verbankte der Sorgfalt eines Oheims seine Erziehung und die Eröffnung einer Laufbahn im Staatsdienste. Er begleitete als Secretär mehrere Gesandtschaften an auswärtig: Hise, war lange Zeit am schwed. Hose und in der Schweiz und wurde beim Ausbruche der Revolution erst als Legationssecretär, dann als Chargé d'Affaires nach London, im Dec. 1791

•

. . . . . . . .

ë

;

;

als bevollmächtigter Minister nach ber Schweiz geschickt, wo er mit Gifer die Interessen Frantreichs vertrat. Er schloß 1795 den Frieden mit Breußen in Basel und bald darauf mit Spanien und bem Landgrafen von Beffen Raffel. Doch gelang es ihm nicht, auch England jum Frieben zu bewegen. Im Rathe ber Alten an bie Stelle Letourneur's jum Mitgliebe bes Directoriums gewählt, tehrte er 1796 nach Baris zurück. Alle Parteien waren mit feiner Wahl zufrieden, doch auch ihn traf bas Schickfal bes 18. Fructidor. Am 4. Sept. 1797 verhaftet, wurde er mit Bichegen und andern nach Sinamari in Guiana geschickt; boch gelang es ihm bald, bon hier nebft feche andern nach England zu entfommen. Nach ber Revolution vom 18. Brumaire (9. Rov. 1799) war er einer ber ersten, die vom ersten Conful zurückerufen wurden, ber ihn, nachbem B. 10. Febr. 1800 in ben Senat getreten, jum Biceprafibenten des Senats und zum Reichsgrafen ernannte. Er war 1802 an ber Spite ber Deputation des Senats, welche Bonaparte das Confulat auf Lebenszeit übertrug; doch blieb er unter Rapoleon's Regierung ohne Ginfing und Bebeutung. Im April 1814 führte er ben Borfit im Senate, ber bes Raifers Absetzung aussprach. Nach ber Restauration jum Bair und Großoffizier ber Chrenlegion ernannt, firich ihn Rapoleon bei feiner Rudtehr 1815 von ber Bairsliste; die zweite Restauration entschädigte ihn dafür durch Ernennung zum Staatsminister und Marquis. 1819 machte er fich durch ben Antrag verhaßt, wonach das Wahlrecht im Sinne der Ultrapartei noch mehr beschränkt werden follte. B. verschwand feitdem aus dem bffent-

lichen Leben; er ftarb 3. April 1830. Barthelemy (Jean Jacques), franz. Alterthumsforscher, geb. 20. Juli 1716 zu Cassis bei Aubagne in ber Brovence, bereitete fich in ber Jefuitenschule, bann im Seminar ber Lagariften zu Marfeille für den geiftlichen Stand vor, gab jedoch bald die gewählte Laufbahn auf und widmete fich antiquarifchen, archaol. und numismatischen Studien. Geit 1744 bei bem touigl. Mebaillencabinet in Baris angestellt, wurde er 1747 Mitglied ber Atabemie ber Infchriften und 1753 Director jenes Cabinets. Auf einer Reise nach Italien, bie er 1754 mit Unterstätzung bes Königs antrat, und auf welcher er bis 1757 bas ganze Land im Interesse der Alterthumswiffenschaft burchwanderte, erwarb er fich die Bunft des Grafen Stainville, bes nachmaligen Ministers Choifeul, ber ihn später burch ein Jahrgelb und andere Begunstigungen in ben Stand fette, fich gang feinen gelehrten Arbeiten gu wibmen. Die Stilrme ber Revolution raubten ihm ben größten Theil feines Gintommens, und außerdem murbe er im Aug. 1793, von einem Beamten ber Rationalbibliothet bes Ariftotratismus beschulbigt, in Saft genommen, boch ichon nach wenigen Stunden wieber freigegeben. Rach hinrichtung bes beruchtigten Bibliothelars Carra (31. Oct. 1793) trug man ihm die Stelle eines Oberbibliothetars ber Nationalbibliothet an, die er aber ablehnte. B. ftarb 30. April 1795 mit bem Ruhme eines rechtschaffenen Mannes und vielseitigen Gelehrten. Unter feinen Werten zeichnete fich vor allem die «Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» (3 Bbe., Par. 1788 u. öfter) aus, die in alle europ. Sprachen überfett wurde (beutsch von Biester, 7 Bbe., Berl. 1792-1804) und ihm auch eine Stelle in der Alademie verschaffte. Hat auch die Kritik diesem Werte manche Bebrechen nachgewiesen, fo bleibt B. boch ber unbestrittene Ruhm, feine mubfamen und gründlichen Unterjuchungen über bas gefammte hausliche und öffentliche Leben ber alten Griechen in einem ebenfo anmuthigen wie im gangen auch trenen Gemalbe bem großen gebilbeten Publitum vor Augen geführt zu haben. Bon wiffenschaftlichem Berdienft find B.'s Untersuchungen tiber bas palmprenische Alphabet, bas er zuerst richtig aufstellte, sowie über phöniz. Münzen und Inschriften. Als Romanbichter versuchte er fich in ben angeblich aus bem Griechischen überfetten «Amours de Polydore » (Par. 1760; 1796). Rach B.'s Tobe gab Seriens beffen «Voyage en Italie » (Par. 1802; beutsch, Maing 1802) heraus.

Barthélemy Saint-Hilaire (Jules), ein namhafter franz. Gelehrter, geb. 19. Aug. 1805 zu Paris, wurde nach vollendeten Studien Beamter im Finanzministerium, widmete sich aber gleichzeitig der Journalistit und arbeitete 1827—30 am «Globo». In dieser Stellung unterzeichnete B. mit Thiers, Mignet, Carrel, Rémusat n. a. die Protestation der Journalisten gegen die Ordonnanzen. Nach der Julirevolution begründete er mit Rodde und Cauchois-Lemaire den «Bon Sons» und schrieb für den «National», den «Constitutionnel» und andere oppositionelle Blätter. Gegen Schluß des I. 1833 entsagte er jedoch der polit. Schriftstellerei und wandte sich gänzlich wissenschaftlichen Arbeiten zu. Seine Uebersetung des Aristoteles, von welcher seit 1832 die Politit, die Logit, die Psychologie, die Ethit, die Poetit und die Metaphysit erschienen, verschafste ihm die Prosessung eines amtes im Finanzministerium im Jan. 1838 antrat.

3m Marg 1839 warb er gum Mitgliebe ber Mabemie ber moralifchen und polit. Biffenfchaften erwählt. Im Cabinet vom 1. Marg 1840 verfah er vier Monate hindurch bas Amt eines Generalfecretars im Ministerium des öffentlichen Unterrichts. Rach ber Februarrevolution von 1848 im Depart. Seine-Dise in die Constituante und Legislative gewählt, hielt ex sich zu ben Gemäßigten. Bei bem Staatsftreiche von 1851 warb er auf einige Zeit nach Dagas abgeführt. 1852 verweigerte er Napoleon III. den Eid und legte seine Brosessur nieder. Dit Leffeps wirtte B. 1855-58 für die Ausführung bes Sueztanals. Babrend feiner öffent= lichen Thatigleit hatte er feine wiffenschaftlichen Arbeiten ununterbrochen weiter geführt und fich unter anderm auch bem Studium bes Sanskrit zugewandt, um in die altindische Philofophie eindringen zu konnen. Außer der erwähnten Uebertragung bes Ariftoteles, feinem Sauptwerte, und berfchiebenen Beitragen gur Gefchichte ber griech. Philosophie veröffentlichte er bie Ergebniffe feiner Forschungen über bie Philosophie und die Religionen bes Drients in einer Reihe von Abhandlungen, die in den «Mémoires» der Afademie, meist aber im «Journal des savants» enthalten, jum Theil auch als befondere Bücher erfchienen find. Dabin geboren: «Bur les Védas» (Bar. 1854), «Le Bouddhisme» (Bar. 1855), «Bouddha et sa religion» (Bar. 1859), «La vie de Mahomet» (Bar. 1863) u. f. w.

Barthez (Paul Joseph), einer der gelehrtesten Aerzte Frankreichs, geb. 11. Dec. 1734 in Montpellier, wurde als ein frühreifes Rind bewundert. Nach Bollendung feiner Studien zu Narbonne und Touloufe begab er fich 1750 in feine Baterstabt, um hier als prakt. Arzt ju wirken, und 1754 ging er nach Paris, wo ihm eine glückliche Cur beim Grafen von Périgord eine glanzende Laufbahn eröffnete. Er wurde 1756 Feldarzt, erfrankte aber in Weftfalen und fehrte 1757 von der Armee nach Baris gurlid. 1761 nach Montpellier berufen, grundete a baselbft eine arztliche Schule, welche in gang Europa mit Achtung genannt wurde. Seine «Nouveaux élémens de la science de l'homme» (Montpell. 1778; 2. Aufl., 2 Bbc., Bor. 1806), worin er sein auf dynamischen Grundsähen beruhendes System aussührte, wurden in bie meiften europ. Sprachen überfett. 1781 tehrte er nach Baris gurud, wo ihn ber Ronig jum mitberathenden Leibarzte und der Herzog von Orleans zu feinem ersten Leibarzte ernannte. Nach dem Tode Imbert's wurde er 1785 Litularkanzler der Universität zu Montpellier. Aus allen Theilen ber civilifirten Belt wurden von ihm über wichtige Falle Confultationen begehrt. Die Revolution ranbte ihm ben größten Theil feines Bermogens und feine Stellen; er mußte Baris verlaffen und lebte nun als Arzt und Schriftsteller an verschiedenen Orten. Erft Rapoleon verfette ihn in neue Thatigteit und überhaufte ihn in feinem fpatern Alter mit Ehren und Burben. Anfange in Montpellier fich aufhaltend, ging er 1805 nach Paris, wo er, am Blasenstein leibend, zu spät sich ber Operation unterwarf und 15. Oct. 1806 starb. Unter seinen zahlreichen Schriften verdienen noch besondere Erwähnung: «Nouvelle mecanique des mouvements de l'homme et des animaux» (Carcassonne 1798; deutsch von Sprengel, Halle 1800), fein « Traité des maladies goutteuses » (2 Bbe., Bar. 1802; neue Aufl., 1819; beutsch von Bischof, Berl. 1803) und «Consultations de médecine (2 Bbe., Bar. 1810).

Barthold (Friedr. Wilh.), beutscher Gefchichtschreiber, geb. 4. Sept. 1799 gu Berlin, erhielt seine wissenschaftliche Bilbung auf bem Friedrichswerder'schen Grumastum und findirte feit Michaelis 1817 in Berlin Theologie, von der er fich aber durch ben Ginfluß Wilken's bald entschieben zur Geschichte hingezogen fühlte, beren Studium er in Breslau unter Bachler und Raumer fortsetzte. Nachbem er hierauf einige Jahre als Hauslehrer zugebracht, wurde er Oftern 1826 als Lehrer am Collegium Fribericianum in Königeberg angestellt, 1831 als außerorb. Professor ber Geschichte nach Greifewalb berufen und 1834 jum orb. Brofcsor baselbst ernannt. Er ftarb 14. Jan. 1858. Die Reihe feiner hiftor. Schriften eröffnete B. mit ber Biographie a Johann von Werth im nachsten Zusammenhang mit feiner Zeit » (Berl. 1826). Seine eigentlichen Hauptwerke jedoch find: «Der Römerzug König Heinrich's von Lütelburg » (2 Bbe., Königeb. 1830-31), die « Gefchichte von Rügen und Bommern » (5 Bbe., Samb. 1839-45) und die "Gefchichte ber beutschen Stabte und bes beutschen Bürgerthums» (4 Bbe., Lpg. 1850-52). Außerbem find noch hervorzuheben: « Die gefciditlichen Perfonlichkeiten in ben Memoiren Jatob Cafanova's» (Berl. 1845), «Geora von Frundeberg ober bas beutiche Kriegshandwert gur Zeit ber Reformation» (Bamb. 1833), «Die fruchtbringende Gefellschaft» (Berl. 1848), «Deutschland und die Hugenotten» (Thl. 1, Brem. 1848) und a Soeft, die Stadt ber Engern» (Soeft 1855). Auch hat B. eine Reihe intereffanter Auffate in bas «hiftorifche Tafchenbuch» geliefert. Alle Schriften B.'s zeichnen fich burch ein lebendiges Intereffe für ben behandelten Stoff, burch Fleig ber Forfchung und icharffinnie: Combination sowie durch eine Fulle intereffanter Details aus. Doch laffen fie oft formelle

Durchbilbung und Beherrichung bes Stoffe bermiffen.

Bartholdy (3at. Sal.), preuß. Diplomat, geb. zu Berlin 13. Mai 1779, gest. zu Rom 27. Juli 1825, war ber Gohn wohlhabenber jub. Reltern. Er bezog 1796 bie Universität Konigeberg, um die Rechte zu ftubiren, widmete fich indeß mehr allgemeinen Studien. 1801 ging er nach Baris, nach mehrjährigem Aufenthalte bafelbft nach Stalien und bann nach Griechenland. Rach feiner Riidlehr trat er 1805, burch Reinhard in Dresben getauft, jur prot. Kirche über. 1809 manbte er fich nach Wien, machte ale Lieutenant in einer Abtheilung ber wiener Landwehr ben Feldzug gegen die Frangofen mit und that fich ruhmlich berbor. Eine Frucht diefer Zeit mar feine Schrift "Der Rrieg ber tiroler Landleute 1809" (Berl. 1814), welche, obgleich barin bie Gelben fehr ibealifirt auftreten, eine große Wirtung nicht verfehlte. 1813 fand er in der Kanzlei des Fürsten Hardenberg ein Feld angemessener Thätigfeit. Er entwarf unter anderm bas Laubsturmebict bom 21. April 1813, welches, obgleich nie zur Ausführung gekommen, entmuthigend auf das franz. Heer wirkte. Als er 1814 von Baris aus nach London ging, machte er auf bem Schiffe die Befanntschaft bes Carbinals Confalvi, mit welchem er bis zu beffen Tobe in genauern Berhaltniffen blieb. Auch befchrieb er beffen Leben anonym (Stuttg. 1815). Nach reger Theilnahme am Biener Congresse ging er 1815 als preuß. Generalconful für gang Italien nach Rom. 1818 wurde er jum Congresse nach Machen berufen, auch zum Gefchäftstruger am toscan. hofe und zum Geh. Legationsrathe ernannt. Rurge Beit vor feinem Tobe erfolgte bie Gingiehung feiner Stelle und feine Benfianirung. B. befag burchbringenden Berftand, feltene Geiftesgewandtheit, gründliche Bilbung und vorzügliche Gigenichaften bes Charafters. Für bas Schone befag er einen empfänglichen Sinn, und für Forberung ber Runft mar er mit bem gludlichsten Erfolg thatig. Go hat er namentlich die Frescomalerei wieder ins Leben gerufen, indem er durch deutsche Rünftler feine Bohnung in Rom al fresco malen ließ, welches Beispiel die vielseitigfte Nachahmung fand. Seine größern Runftsammlungen, namentlich die Bronzen, Bafen und Terracotten, wurden filr bas Mufeum in Berlin angekauft.

Bartholin, Rame eines Geschlechts, welches fich in Danemart burch Gelehrsamteit und fchriftstellerifche Berdienste ausgezeichnet und viele wichtige Aemter, befonders an der Univerfitat zu Ropenhagen, bekleibet hat. — Raspar B., geb. 12. Febr. 1585 zu Malmö, ftubirte zuerft Theologie und Philosophie zu Roftod und Bittenberg, bann Medicin. 1610 ward er au Basel Doctor ber Mebicin, prakticirte hieranf eine Zeit lang in Bittenberg und folgte 1611 bem Rufe als Brofeffor ber Berebfamteit nach Ropenhagen, wo er 1615 auch Brofeffor ber Medicin und 1624 Professor ber Theologie wurde. Er ftarb 13. Juli 1629. Seine «Institutiones anatomicae» (Wittenb. 1611 u. öfter), die ins Deutsche, Französische, Englische und Indifche überfest murben, bienten im 17. Jahrh. an vielen Universitäten als Bandbuch bei Borlefungen. Seine Söhne haben fich fämmtlich mehr ober weniger in ber gelehrten Welt belannt gemacht. — Erasmus B., der fechste Sohn Raspar B.'s, geb. 13. Aug. 1625, war 1646-56 Brofeffor der Mathematit, dann feit 1657 Brofeffor der Medicin zu Ropenhagen und ftarb bafelbft 4. Rob. 1698. Derfelbe nahm unter ben Raturforichern feiner Zeit eine hervorragende Stellung ein und hat eine große Anzahl mathem., aftron. und physik. Schriften veröffentlicht. — Thomas B., des vorigen alterer Bruder, ein berühmter Philolog, Naturforfcher und Arzt, geb. 20. Oct. 1616, wurde 1645 Doctor ber Medicin zu Bafel, 1647 Brofessor ber Mathematit zu Ropenhagen und 1648 ber Anatomie baselbst, legte aber 1661 biefe Stelle nieber und privatifirte bierauf auf feinem Landgute Sagesteb. 1670 erhob ihn ber Ronig gum Leibargt und 1671 wurde er gum Universitätsbibliothetar, 1675 gum Beifitger bes Sochften Gerichts ernannt. Er ftarb ju hagefteb 4. Dec. 1680. Die neue Ausgabe ber Anatomie feines Baters (Lepb. 1641 u. öfter) vermehrte er mit vielen neuen Beobachtungen. Auker andern werthvollen anatom. und medic. Werfen find befonders feine biblifch-archaol., antiquarifchen und naturphilos. Schriften von Belang. Er war einer ber gelehrteften und fleißigsten Aerzte und vertheidigte befonders Harven's Lehre vom Areislaufe. — Sein Sohn Raspar B., geb. 10. Sept. 1655, geft. 11. Juni 1738, war gleichfalls ein gründlicher Anatom und Naturforscher, und beffen Bruder Thomas B., geb. 8. April 1659, gest. 15. Rov. 1690, ift ber Berfaffer eines Sauptwerts für die nordischen Alterthitmer, ber « Antiquitatum Danicarum libri tres » (Ropenh. 1689).

Bartholomins, ber Apostel, ber Sohn bes Tolmai, ift mit bem Nathanael, beffen bas Evangelium Iohannis als eines redlichen Ifraeliten und schnell überzeugten Jüngers Jesu ge-

Digitized by Google

Bartholomansfee, f. Ronigsfee.

benkt, wahrscheinlich ein und dieselbe Person. Er soll, wie Eusedius erzühlt, das Christenthum in Indien, d. i. wahrscheinlich in dem sübl. Arabien, gelehrt und dahin auch das Svangesium des Matthäus in hebr. Sprache gebracht haben. Chrysostomus läßt ihn auch in Armenien und Kleinasien predigen und eine spätere Legende zu Albania-phla, dem heutigen Derbent in Russland, den Kreuzestod leiden. Die Keliquien des Märtyrers werden seit 983 in der seinen Namen führenden Kirche zu Rom ausbewahrt. Die kath. Kirche feiert den Gedächtnistag des Apostels 24. Aug., die griech, den 11. Juni. Die alte Kirche hatte unter seinem Namen ein

apolryphifches Evangelium, bas aber untergegangen ift. Bartholomansnacht ober Bluthochzeit nennt man bie Riebermetelei ber Reformirien ober Hingenotten (f. b.) ju Baris in ber Racht vom 23. jum 24. Aug. (bem Bartholomanstage) 1572. Rach bem Tobe Frang' II. 1560 hatte Ratharina von Medici (f. b.) als Regentin für ihren zweiten minberjährigen Gohn, Rarl IX., ben Reformirten, an beren Spige ber Bring von Conbe ftanb, ber tath. Bartei bes Bergogs Frang von Guife (f. b.) jum Trop, ein Dulbungsebict gegeben. Beibe Barteien griffen jedoch zu ben Baffen, und es brach ein Rampf aus, ber acht Jahre lang dauerte und beffen Graufamkeiten bei ber gegenseitigen Erbitterung fast allen Glauben überftiegen. Der Bergog Frang von Guife ward von einem Calviniften ermorbet und ber Pring von Conbe in ber Schlacht von Jarnac 1569 gefangen und menchlings erschoffen. An bie Spite ber Reformirten trat barauf, neben bem Abmiral Coligny (f. b.), ber junge Bring Beinrich von Bearn, ber nachmalige Ronig Beinrich IV., em Reffe Conbe's. Erft als die Krafte gegenseitig erschöpft waren, tam 8. Ang. 1570 ber Friede zu St. = Germain = en = Lape zu Stande, in welchem die Reformirten freie Religionsübung ahielten; allein berfelbe war nur in ber Roth gefchloffen worden. Ratharina von Medici bewirt zwar friedliche Gefinnungen für die Reformirten und suchte dieselben sogar durch eine Bermählung des jungen Beinrich von Bearn mit ihrer Tochter Margarethe in Sorglofigkeit einzuwiegen. Auch ben Abmiral Coligny zog man nach Paris, und der launenhafte König fcben ihm plöglich feine gange Bunft zu fchenten. Allein in ber Seele Ratharinens waren inzwischen bie entfeplichsten Blutgebanken aufgestiegen, die ste unter der Maske der Heuchelei barg. Rachbem burch die 18. Aug. 1572 vollzogene Bermählung Heinrich's von Bearn, des nunmehrigen Königs von Navarra (seit dem Juni), die vornehmsten Reformirten nach Paris gelodt worden, war fie zu jeglicher Gewaltthat geneigt und entschlossen. Am 22. Aug. wurde ber Abmiral Coligny durch den Schuß eines gedungenen Meuchelmörders verwundet. Zwar eilte der Rönig ju ibm und fdwor, ibn ju rachen; aber bennoch warb ber fdwache Ronig von feiner Butter überrebet, daß ber Abmiral ihm nach bem Leben trachte. «Beim Tobe Gottes!» foll er endlich ausgerufen haben, «fo töbte man ben Abmiral, und nicht ihn allein, sonbern alle Hugenotten, bamit nicht einer übrig bleibe, ber uns beunruhigen könne!» Am Nachmittag bes 23. Ang. hielt Ratharina Rath und bestimmte bie bevorstehende Racht gur allgemeinen Riebermetelung ber hugenotten. Das Lauten ber Glode auf bem Thurme bes tonigl. Schloffes gab, in ber Stunde der Mitternacht, ben versammelten Burgercompagnien bas Zeichen zur Ausführung. Der Konig felbst foll vom Schloffe herab auf die flüchtenben Reformirten geschoffen baben. Coligny ward fcheuflich ermordet; ber junge Pring von Conde und ber Konig von Navarca retteten ihr Leben nur daburch, daß sie in die Messe gingen und scheindar zur kath. Kirche übertraten. Gleichzeitig wurden auch bie Brovingen gur Beranftaltung ühnlicher Greuelthaten aufgeforbert, und wenn auch in einigen bie Beamten fich ichamten, die ihnen zugegangenen Morbbefehle zu veröffentlichen, fo fanden fich boch blutgierige Fanatiker genug, Die mehrere Bochen hindurch in fast allen Brobingen Die größten Abscheulichkeiten begingen, fodaß man bie Bahl ber Opfer minbestens auf 30000 fchutt. Der Papst feierte bie B. burch eine Brocession nach ber Kirche bes heil. Lubwig, burch ein großes Tebeum und durch das Ausschreiben eines Jubeljahrs. Biele der Hugenotten flüchteten in unwegfame Gebirge und nach La Rochelle, das der Herzog von Anjou belagerte. Als er jedoch die Nachricht erhielt, daß die Bolen ihn zum König ermählt, fchloß er 24. Juni 1573 einen Bergleich ab, wonach ber König ben Hugenotten Amnestie und Gewissensfreiheit, doch nur in den Städten La Rochelle, Montauban und Nîmes öffentliche Religionsiibung bewilligte. Bgl. Curths, «Bartholomausnacht» (Lpz. 1814); Wachler, «Die parifer Bluthochzeit» (Lpz. 1826; 2. Aufl. 1828); Aubin, «Histoire de la St.-Barthélemy d'après les chroniques et les manuscrits du 16me siècle» (Bar. 1829); Solban. «Frankreich und die B.» (im «Histor. Taschenbuch», Jahrg. 1854); Ranke, «Franz. Geschichte... (Bb. 1, Stuttg. u. Tilb. 1852); Martin, «Histoire de France» (Bb. 9, 4. Aufl., Bar. 1858

Bartoli (Daniello), ein vielseitiger ital. Gelehrter und Schriftsteller, geb. 12. Febr. 1608 in Ferrara, trat 1623 in ben Jesuitenorben und wirfte in seiner Baterftabt als beliebter Brebiger, ward aber 1650 als Geschichtschreiber seines Orbens nach Rom bernfen, wo er das Rectorat des Jesuitencollegiums erhielt und 13. Jan. 1685 ftarb. Als sein hauptwert gilt die « Istoria della compagnia di Giesu », von welcher die ersten drei Bande (Rom 1653---63) bie Beschichte bes Orbens in Aften, Japan und China, ber vierte und fünfte (Rom 1667—73) die Geschichte beffelben in England und Italien enthalten. Der erfte haupttheil bes Berts, bas eine Reihe glanzender Schilberungen und beredter Lobpreifungen umfafit. wurde im gangen wie in einzelnen Theilen bis auf die neuere Zeit herab (g. B. 9 Bbe., Biacenza 1821; 3 Bbe., Mail. 1831) wieberholt gebruckt. Daffelbe gilt auch von feinen afcetifchen und moralifchen Schriften. Unter seinen physit. Arbeiten machten ihrer Zeit die Abhandlungen «Del ghiaccio e della coagulazione» (Rom 1681), «Del Suono» (Bologna 1680) uno «Della tensione e pressionen (Rom 1677) großes Auffehen. Seine fprachlichen Arbeiten waren jum Theil gegen bie Erneca gerichtet. Der Stil B.'s ift von Mannern wie Rebi, Monti, Bercari und Tiraboschi fehr hoch gestellt worden. Gine Gesammtausgabe feiner «Opere complete» (34 Bbe., 1823-44) ericien gu Turin.

Bartoli (Bietro Santi, eigentlich Pietro Santes), mit bem (unerkarten) Beinamen Berugio, ein Maler und Aupferstecher aus Bortola, geb. 1635, geft. ju Rom 1700. Er war ein Schuler von Bouffin, beffen guten Geschmad in der Zeichnung der Antite er sich aneignete, ohne indeg von Manier frei zu bleiben. Windelmann schätzte ihn boch und empfahl jungen Leuten feine Berte, um biefen Gefchmad an ber Antite beigubringen. Man tennt größtentheils nur noch Copien bon ihm, unter benen bie nach Bouffin's Bilbern bis zur Täufchung genau waren. Grofern Ruhm hat B. ale Aupferftecher. Als folder machte er borguglich bie plaftifchen Dentmale bes Alterthums jum Gegenftanbe feiner Darftellungen, bann aber auch biejenigen Rafael'ichen Berte, die im Basreliefftil gebacht find. Aufe entichiebenfte ftrebte er, fich bie Refultate ber Rieberlandischen Schule jener Zeit anzueignen und für eine energische Formenbarftellung auszubilden, wodurch er einen nicht unerheblichen gunftigen Ginfluß ubte. Quandt . fällt ein gunftigeres Urtheil über ihn als Goethe in feinem & Windelmann». In feinen Rachahmern wirkte B. noch bortheilhaft auf die Technit bes Stiches. Aus ber betrüchtlichen Anzahl seiner Arbeiten sind besonders hervorzuheben steben verschiedene, mit Fleiß und Geist gezeichnete Berte mit alten Basreliefs und Grabmalern von Rom, brei Ausgaben von einer Sammlung antiter Gemälbe, ein Gemmenwert n. f. w. Unter ben einzelnen Blättern gilt

als bas beste bie Anbetung ber Könige nach Rafael.

Bartolini (Lorenzo), berühmter ital. Bilbhauer, geb. 1777 zu Bernio in Toscana, follte erft Schloffer, bann Schneiber werben, tam aber zufällig zu Florenz in eine jener Bertftatten, wo Mabafter zu Kleinen Runftwerten verarbeitet warb. Balb zeichnete er fich burch Gefchicklichkeit bor allen Genoffen aus und begab fich nun nach Bolterra, wo damals ber eigentliche Sit diefes Aunftbetriebs war. Gin Streit mit feinem bortigen Meifter nothigte ihn indeffen, nach Florenz zurudzufehren. Auf Beranlaffung eines franz. Generals begab er fich 1797 nach Paris, um bafelbst die kunftlerische Bearbeitung bes Alabasters einzuführen. Ohne alle Betanntichaften und Empfehlungen, ging es ihm hier lange Zeit hochft kummerlich. Er friftete fein Beben burch die Berfertigung fleiner Bortratbuffen und wurde in Roth und Elend untergegangen fein, wenn er nicht zufällig Unterftutung gefunden. In beffere Lage verfett, concurrirte er nun bei einer von der Alademie ausgeschriebenen Preisaufgabe und gewaun, tros der Schwierigkeiten, die man ihm als Fremden in den Weg legte, den Preis. Mehrere angesehene Bersonen machten sich fortan zu seinen Beschützern, zumal Denon, der Generaldirector ber Museen, und Regnauld be Saint-Jean d'Angely. Durch ben erftern erhielt er ben Auftrag, eines ber Basteliefs ber Benbomefaule zu verfertigen, fowie bie Bufte Rapoleon's über dem Thore des Institut de France. Napoleon selbst schätzte B. sehr und sandte ihn 1808 nach Carrara, um dort eine Mademie der Sculptur zu gründen, an beren Spipe er blieb, bis der Sturz Rapoleon's ihn seiner Stelle beraubte. Bon den Carraresen als Napoleonist angegriffen, mußte er flieben und begleitete nun den Raifer nach Elba. Rach ber Schlacht bei Baterloo begab er sich nach Florenz, wo er, später zum Director der Abtheilung für Sculptur an der Atademie ber schönen Kinfte ernannt, bis zu seinem 20. 3an. 1850 erfolgten Tobe ohne Unterbrechung verweilte. B. war ein äußerst fruchtbarer Runftler. Da er aber jeben Auftrag anzunchmen pflegte, blieben eine Menge seiner Arbeiten unvollendet, und an den meisten übrigen, die aus feiner Wertstatt hervorgingen, bat er nur die lette Band angelegt. Seine Figuren zeichnen sich durch richtige Berhältnisse und classische Auhe and. Der Faltenwurf ist leicht und ebel; doch zog er die Darstellung des Nackten überall vor. Häusig vermißt man dagegen die innere Gesühlswärme und den lebendigen Ausdruck; seine edelsten Gestalten lassen den Beschauer nicht selten kalt. Seinen Landsleuten ist er nach Canoda und allenfalls Thorwaldsen der erste Bildhauer der neuesten Zeit. Auch die Engländer und Franzosen stellen ihn hoch; dagegen ist er in Deutschland weniger geschätzt. Seine zahlreichen Werke sind in ganz Europa zerstreut. Paris, London, Betersburg und Florenz bewahren die bedeutendsten, darunter eine Benns (nach Tizian), eine Bacchantin (beide in England), einen Bacchus, eine Charitas (in Florenz), eine kniende Figur, la Fiducia in Dio (in Mailand) und ein Grabdenkmal im Dom zu Lausanne. Auch eine große Zahl von Porträtbüsten ging aus seinem Atelier hervor.

Bartolo (Tabbeo di), auch Bartoli, ein vortrefflicher Maler aus Siena, beffen beglaubigte Werte in ben Anfang bes 15. Jahrh. gehören. Er war ber Sohn eines minber bedeutenben Malers, des B. di Fredi. Bu ben altern Berten, die man von Tabbeo befigt, gehort ein Altarblatt zu Perugia mit der Jahreszahl 1403, welches die dortige Atademie aufbewahrt. Auch die Galerie der Atademie von Siena weift ein anziehendes Bild von ihm, eine Bertunbigung, auf. Am bebeutenbften find bie Bandgemalbe, welche er 1407 in der Rapelle bes öffentlichen Balastes zu Siena aussührte. Sie stellen Geschichten ber heil. Jungfrau dar und find mit bem innigften Gefühl und mit eigenthumlicher Beichheit gemalt. Er brachte babei die Figur des heil. Christoph an, welches nach bem damaligen Stande der Kunstmittel und Fertigkeit wegen ber Größe und bes Nacten für eine tuhne, aber wohlgelöfte Aufgabe galt. Später, um 1414, malte Tabbeo ben Borfaal zu diefer Rapelle, eine Galerie bon ben Bilbniffen berühmter Redner, Staatsmanner und Rriegshelben bes claffifchen Alterthums, welche Arbeit inbeg von geringerm Berthe ift. B. malte auch in Babna, Bifa und Bolterra. Gine Madonna von ihm, in Umgebung von Engeln gen himmel fteigend, befitt Abnig Ludwig von Baiern. — Domenico di B., sein Reffe und Schuler, ift von geringerer Bebeutung. Er malte Fresten im Spitale bella Scala zu Siena (1440). Das berliner Museum befist von ihm eine himmelfahrt ber Maria, von mehr großartiger Anordnung als guter Durchführung.

**Bartolommes** (Fra) di San Marco, eigentlich Baccio della Porta, einer der vor= züglichsten Meister der Florentiner Malerschule, geb. 1469 zu Savignano in Toscana. Sein ursprünglicher Lehrer war Cosimo Roffelli; seine höhere Ausbildung verdankte er dem Stubium ber Werte bes Leonardo ba Binci. Geine Bilber zeichnen fich burch einen weichen Schmelz ber Behandlung aus, und man erkennt hierin bornehmlich die Annäherung an den letztgenaunten Rünftler. Gigenthumlich ift ihnen eine ruhige, aber ernfte und würdige Auffaffung bes Lebens, oft nicht ohne zarte Anmuth, zuweilen auch mit bem Streben nach höherer Großartigfeit. Es find, dem Gegenstande nach, fast durchgebende Andachtebilber, und die bei weitem größere Mehrzahl feiner Berte gehört ben fpatern Jahren feines Lebens an. Er war ein eifriger Anhänger des Savonarola, jenes kühnen Reformators in Kirche und Staat, und hatte fobann, nach bem tragifchen Ende biefes Mannes, 1500 bas flofterliche Gewand genommen und für längere Beit ber Runft entsagt. Erft allmählich wachte wieder die Neigung für feinen fünftlerischen Bernf auf. Borzüglich anregend wirtte auf ihn ber Berkehr mit dem jungen Rafael, ber 1504 nach Florenz tam; er theilte biefem feine Renntniffe im Colorit mit und lernte von Rafael die Biffenschaft ber Perspective. Beide blieben einander fortwährend befreundet. Als Rafael 1508 eilig nach Rom berufen ward und mehrere Bilber in Florenz unvollendet hinterlaffen mußte, leiftete B. für beren Bollendung bulfreiche Sand. Daffelbe that Rafael fpater für B., ale diefer bei einem Befuche in Rom bort ebenfalls unbollendete Arbeiten zurüdgelassen hatte. B. starb in Florenz 1517. Die Mehrzahl seiner Bilber sieht man bort, namentlich in ber Galerie bes Balaftes Bitti. Sie ftellen meift nur einfache Dabonnen bar, von Beiligen umgeben, wobei. B. jedoch durch prachtvolle Architekturen und tunftreiche Gruppenvertheilung zu wirken weiß.

Bartolozzi (Francesco), berühmter Aupferstecher, geb. zu Florenz 1725, ber Sohn eines Golbschmieds, erlernte baselbst bei Hugford und Feretti die Zeichenkunst. In Benedig, wo er in der Familie des Dichters Gozzi wegen seines Guitarrenspiels wohl gelitten war, arbeitete er längere Zeit als Stecher unter Jos. Wagner's Leitung, dann in Florenz und Mailand. Mit Rich. Dalton, dem Bibliothekar Georg's III., ging er 1764 nach London. Hier gab er sich ganz dem engl. Nationalgeschmade hin, arbeitete vielerlei in der damals so beliebten weichelichen Punktirmanier und ward durch sein Anseitete vielerlei in der damals so beliebten weichslichen Punktirmanier und ward durch sein Anseitete dagegen durchzudringen. Später

erhielt B. in London die Stelle eines königl. Aupferstechers und einen Plat in der königl. Alabemie der Künste. 1805 ging er nach Lissabon, um das Directorat der dortigen Maler- und Kupferstecher-Atademie zu übernehmen. Er starb daselbst im April 1813. B. war ein Meister in der Radirnadel und bediente sich des Grabstichels nur zur Bollendung seiner Blätter. Mit Richtigkeit der Zeichnung werband er eine hohe Zartheit der Aussührung. Sein vollkommenstes Blatt ist die Clythia nach Annibale Carracci, eins seiner vorzüglichsten der Tod des Lords Chatham nach Copley, eins der lieblichsten aber seine Lady and ehild nach Sassociationungen in Gesammtzahl seiner Werke, unter ihnen auch Nachahmungen von Handzeichnungen in

rabirten Blättern, fleigt über 2000. Barton (Bernard), der Quater-Poet genannt, geb. 31. Jan. 1784 zu London, wohin fich fein Bater, ein Quater, turz vorher mit feinem Manufacturgeschäft übergefiedelt hatte, murbe bem Sandelstande bestimmt, etablirte fpater in Boodbridge mit bem Bruder feiner Gattin einen Rorn - und Rohlenhandel, ben er jedoch nach bem frubzeitigen Tobe ber lettern aufgab. Rach einem einjährigen Aufenthalte in Liverpool, wo er Brivatlehrer in dem Saufe eines Raufmanns war, trat er in Boodbridge als Commis in ein Bantgefchaft. Seine Mugeftunden widmete B. der Dichtkunst. Durch eine kleine Gedichtsammlung, die er 1812 unter dem Titel a Motrical effusions » veröffentlichte, tam er in Briefwechsel mit bem Dichter Southen. Rach dem Erscheinen der « Poems by an amateur » (1818) nahm sich der londoner Buchhandler Balbwin feiner an. Ein neues Banboben « Poems » (Lond. 1820, 4. Aufl. 1825) fand in größern Rreisen Gingang und verschaffte ihm die Freundschaft Lamb's und Byron's. Der Beifall, welcher ihm zuströmte, spornte ihn zur Herausgabe ber Sammlung « Napoleon and other poems» (Lond. 1822), welder binnen fünf Jahren die «Verses on the death of Shelley» (Lond. 1822), »Minor poems» (nebft «Napoleon», Lond. 1824), «Poetic vigils» (Lond. 1824), «Devotional verses» (Lond. 1826), «A widow's tale and other poems» (Lond. 1827) und «A new-year's eve and other poems» (Lond. 1828) folgten. Durch alle Dichtungen B.'s geht ber religiofe Ton bes Quaters; die Gebanten find mit großer Leichtigkeit und Ginfachheit in einem anmuthigen, fanftfliegenden Berfe ausgebrudt. Dogleich ber Dichter mehrmals bie Absicht hatte, seinen taufmännischen Beruf ganz zu verlassen, so behielt er ihn doch auf Anrathen seiner Freunde und bei seiner Bermögenelosigkeit bis 1847 bei. Bereits 1824 brachte ein von ihm in Boodbridge begründeter Lefeclub die Summe von 1200 Pfd. St. als Geschenk für ihn ansammen, wozu er später noch burch Beel eine Benfion von 100 Bfb. St. erhielt. Seitbem erschienen von ihm nur «Fisher's juvenile scrap-book» (Lond. 1836), «The reliquary» (Lond. 1836) und fein lettes Werf, die «Household verses» (Lond. 1845). Rach feinem Tode, welcher ihn 19. Febr. 1849 überraschte, wurden «Selections from the poems and letters of Bernard B.» (Lond. 1849) von feiner Tochter, Lucy B., veröffentlicht. Diefelbe bat fich, wie ihre Tante, Maria B., verheirathete Sad, als Berfafferin vieler Kinderschriften befannt gemacht.

Barton (Elisabeth), gewöhnlich bas heilige Mäbchen von Kent genannt, kam um 1525, wo sie in einem Wirthshause zu Albington in der Grafschaft Kent diente, durch die trampshaften Rervenleiden, welchen sie ausgesetzt war, dei dem Bolke in den Ruf einer begeisterten Seherin. Richard Masters, der Bizar des Dorses, und Boding, ein Kanonikus von Canterbury, erkannten in ihr sehr bald ein Werkzeug, die sinkende Sache des alten Glaubens zu stützen, und unter ihrer Leitung spielte das Mädchen die Rolle so gut, daß selbst Thomas Woore und der Crzdischof Warham von Canterbury eine außerordentliche Erscheinung in ihr zu sehen vermeinten. Boding beredete sie, Nonne zu werden. Als Heinrich VIII. mit dem röm. Hose vollständig brach, verleitete man sie, ihren lauten Tadel gegen des Königs Scheidung von seiner ersten Gemahlin und gegen die Bermählung mit Anna Bolehn auszusprechen, ja seinen Tod als nahe bevorstehend zu prophezeien. Auf des Königs Besehl mit ihren Mitschuldigen verhaftet, legte sie vor der Sternkammer das nachher öfsentlich vor dem Bolke wiederholte Geständniß des gespielten Betrugs ab und wurde zu Kirchenbuse und Gesangenschaft verurtheilt. Als jedoch die röm. Partei sie zum Widerruf zu bewegen suchte, ward sie des Hochverraths augeklagt und mit einigen Mitschuldigen 1534 hingerichtet.

Bartonia, von Simson zu Ehren eines amerik. Arzies und Botanikers benannte Pflanzengattung aus der 12. Klasse bes Linne'schen Shkems und der Familie der Loasaceen, deren Arten, ein- und zweizährige Kräuter, in Chili und im Südwesten Nordamerikas wachsen und als Zierpflanzen in den Gewächshäusern cultivirt werden. Sie haben gelappte, buchtige oder siedertheilige Blätter, einzeln endständige Blüten mit walzigem, fünslappigem Kelch, einer

Digitized by Google

großen weißen ober gelblichen, zehnblätterigen Blumenfrone, vielen Staubgefäßen und einem einzigen Stempel mit einem fabenförmigen Griffel, aus beffen unterftanbigem Fruchtinoten eine walzige, vom Kelch gefrönte, einfächerige, vielsamige Rapfel entfteht, die von oben her in drei

bis vier Rlappen auffpringt.

Bartid (Joh. Abam Bernh., Ritter von), vorzüglicher Rupferftecher und Rupferftichkenner, geb. ju Wien 17. Mug. 1757, bilbete fich unter Schmuger jum Rupferftecher und erhielt bereits 1777 als Scriptor an ber taiferl. Hofbibliothet die Aufsicht über die von bem Prinzen von Savonen gestiftete ausgezeichnete Rupferstichsammlung, zu beren Bermehrung er mehrere Reisen ins Ausland machte. 1806 jum zweiten, 1816 jum erften Cuftos mit hofratherang ernaunt und 1812 burch Berleitung bes Leopolbsorbens in ben Ritterftand erhoben, ftarb er 21. Ang. 1821. Seit 1797 mar er Mitglied ber Atabemie ber bilbenden Rinfte ju Wien. B. hat fich fowol als Rupferstecher wie insbefondere durch mehrere Werke zur Aupferstichtunde ein bleibenbes Berbienft erworben. Bu lettern gehoren vor allem fein immer noch unübertroffener « Peintre-Graveur» (21 Bbe., Wien 1802-21) und bie «Anleitung jur Aupferftichkunde» (2 Bbe., Wien 1821), burch bie er eine Menge Ungewißheiten und Betrigereien im Rupferflichanbel befeitigte. Angerdem find ju nennen: die « Catalogues raisonnés » ber Bette bes Gmbe Reni und beffen Schiller (Wien 1795), bes Rembrandt (2 Bbe., Wien 1797), bes Lufas von Lenben (Wien 1798), bes Molitor (Nürnb. 1813), bes Waterloo (Wien 1795) u. f. w. B.'s eigene Rupferstiche, z. B. die Roma triumphans, seine Thierstudien, seine Nachstiche nach Rembrandt, Botter u. f. w., geben ihm den Rang unter ben erften Rupferflechern mit bem Grabstichel und der Radirnadel. Er hat in verschiedenen Manieren nach Gemälden jeder Periode und Schule nach und nach 505 Blatter geliefert. Auch in ber farbigen Lavismanier bat er fich in Landschaften mit großem Glud versucht. Gin genaues Berzeichniß seiner Berte lieferte fein Sohn Friedrich Jofeph Abam, Ritter von B., geb. 12. Juli 1798, feit 1821 Scriptor und seit 1827 Custos der Rupferstichsammlung, im «Catalogue d'estampes de A. do B.» (Wien 1818). Letterer veröffentlichte auch «Chronologie der griech, und röm. Rüuftler» (Wien 1835) und «Die Kupferstichsammlung der f. f. hofbibliothet zu Wien» (Wien 1854).

Bartich (Rarl Friedr.), verdient um die ältere deutsche und roman. Literatur, geb. 25. Febr. 1832 zu Sprottau, befuchte 1842-49 erst bas Ghmnafium zu Gleiwis, bann bas Gifabethanum ju Breslau und wibmete fich hierauf bafelbft anfänglich ber claffifden Bhilologie, wandte fich aber unter Weinhold's Leitung bald ausschließlich bem Studium ber german. und roman. Sprachen zu. Rachdem er baffelbe von Oftern 1851 bis zum Winter 1852 zu Berlin unter Aufrecht, Magmann, von der Hagen und W. Grimm fortgefett und im März 1853 zu Halle promovirt hatte, besuchte er im Sommer beffelben Jahres London, Baris und Oxford, um fich auf ben bortigen Bibliotheten mit bem Studium ber provenzal. Handschriften zu beschäftigen. Im Berbst 1855 ging B. als Custos ber Bibliothet bes Germanifchen Pufeums nach Rirnberg, in welcher Stellung er bis Ende 1857 verblieb. Seit Oftern 1858 wirtt er als ord. Brofeffor ber beutschen und roman. Philologie ju Rostod. Literarisch hat sich B. namentlich burch eine Reihe vorzuglicher Ausgaben alterer beutscher Dichtungen fowie provenzal. Sprachbenkmäler bekannt gemacht. Bu lettern gehören, außer bem «Provenzal. Lefebuch» (Elberf. 1855), die «Denknäler der provenzal. Literatur» (Stuttg. 1856) und «Beixe Bibai's Lieber» (Berl. 1857); zu erstern die Ausgaben von des Strider's «Karl d. Gr.» (Queblinb. 1857), ber Dichtungen des «Berthold von Holle» (Nürnb. 1858), der «Erlöfung» und anberer geiftlicher Poesien (Dueblinb. 1858), der «Wittelhochbeutsche Gebichte» (Stuttg. 1860), des aMelerang von bem Pleier» (Stuttg. 1861) und der aMeifterlieder der Kolmarer Sandschrift» (Stuttg. 1862). Daran reihen fich die Schrift alleber Karlmeinet» (Rurnb. 1861) und «Albrecht von Halberstadt und Ovid im Mittelalter» (Queblinb. 1861). Außerbem hat B. zahlreiche Beiträge zu Pfeiffer's a Germania» geliefert.

Bartsla, von Linné zur Erinnerung an seinen frühzeitig in Surinam verstorbenen Freund Bartsch, einen königsberger Arzt, benannte Pflanzengattung aus der 14. Rlasse, 2. Ordnung, des Sexualspstems und der Familie der Scrophularineen, hat einen röhrigen, viertheiligen, meist nicht grün, sondern anders gefärbten Relch, eine röhrige, zweilippige Blumenkrone mit ungetheilter, gewöldter Oberlippe und dreilappiger Unterlippe, und eine vielsamige, zweifsicherige Rapsel. In Deutschland kommt eine einzige Art dieser Gattung vor, eine sehr hübsche auf Wiesen der Alpen, der Bogesen, des Schwarzwaldes, des Riesengebirgs und anderer höherer Gebirge wachsende Pflanze mit gegen- und kreuzständigen, ei- ober herzsörmigen, gesägten Blättern und

großen violetten, behaarten Blumen in enbständiger Aehre. Es ist dies B. alpina L.

755

Barud (b. h. ber Gefegnete), ber Sohn bes Rerija, ber Freund und Geführte bes Bropheten Jeremias, ber ihm feine Dratel ju bictiren pflegte, murbe mahrend ber Belagerung Berusalems burch Rebutabnegar mit Jeremias felbst von feinen Landsleuten in einem engen Gefängniffe gehalten, betam aber mit biefem von dem Sieger bie Freiheit und bie Erlaubnig, feinen Aufenthalt beliebig ju mablen. Er blieb mit Jeremias zuerft ih Palaftina zurud, manberte aber balb im Gefolge beffelben nach Aegupten aus. Ueber feine fernern Schickfale gibt es nur widerfprechende Rachrichten. Die eine Sage läßt ihn in Aegypten fterben, mahrend bie andere berichtet, daß er von dort nach Babylonien gegangen und dafelbst 12 3. nach der Berftorung Jerufalems geftorben fei. Unter feinem Ramen ift uns ein apotrophisches Bert in griech. Sprache erhalten, bas "Buch Baruch", bas eine Troftrebe an die Ifraeliten enthält und ben Wieberaufbau Jerufalems verheißt. In unfern Bibelausgaben wird gewöhnlich als Rapitel 6 und 7 ein ebenfalls apolitypher Brief bes Propheten Jeremias an die verbannten Ifraeliten in Babylonien angefügt.

Burwurg (Moum athamanticum L.), eine perennirende, zu ben Dolbengewächsen geborende Bflanze, welche auf Wiefen in Gebirgsgegenden machft, und deren aromatische, unangenehm füßlichbitter und icharf ichmedenbe Burgel ale Ingrebieng bon Rrauterliqueuren benust wird, auch officinell ift. Die B. hat fehr fein zertheilte, breifach fleberschnittige Blatter mit fcmallinealen Bipfeln, faft blattlofe, einfache oder aftige Stengel, wenigstrahlige Dolben,

tleine weiße Blüten und längliche, gerippte Früchtchen.

Ľ

ŗ

Barye (Antoine Louis), franz. Bilbhauer, geb. ju Paris 24. Sept. 1796, tam febr jung au einem Gravenr in die Lehre und übte fich nachher im Modelliren bei bem Bilbhauer Bofio, im Zeichnen bei bem Maler Gros. Ohne andere Mittel; als die ihm sein Ciselirerhandwerk barbot, verfertigte er für Juweliere Mobelle für Schmudfachen und erwarb bamit auch bas Röthigfte für feine Aunftstudien. Obgleich von ber Ratur burch Anlagen ausgezeichnet, mußte er boch jeben Schritt jum Biele hartnädig erfampfen. Seine Beitrage ju ben Runftausftellungen 1831, 1833 und 1834 erregten wol die Aufmertfamfeit der Rünftler und Renner, verschafften ihm aber im Bublitum nur ben Ruf einer gewissen Geschicklichkeit in ber Darstellung von Thieren. Der Borwand, daß man die Plate, Balafte und Rirchen nicht mit Elefanten, Löwen u. f. w. bevollern tonne, entzog ihm von feiten ber Staatsbehorben Auftrage für größere Arbeiten. Diefe Berrechnung und ungerechte Strenge ber atabemifchen Runftjury bewogen ihn, fich auf dem Wege ber Privatindustrie eine unabhängige Lage zu begründen. Er fertigte einige Lugus = und Cabinetftude, die Abnehmer fanden, und ftellte nun eine gange Sammlung größerer und Neinerer Bronzen her, die seinen Aunstverlag bilbete. Bei der allgemeinen Ausstellung 1856 wurde ihm die einzige für feinere tunstmäßige Bronzearbeiten ausgetheilte große Ehrenmebaille zuerkannt, und die Regierung beforberte ihn vom Ritter jum Offizier ber Chrenlegion. Seit 1856 ift er Lehrer bes naturhiftor. Zeichenunterrichts am Museum bes parifer Pflanzengartens. Rünftler bon großem und vielseitigem Talent, hat fich B. in fehr verschiedenen Gattungen der Bildhauerei mit glanzendem Erfolg versucht. Als Thierbilduer macht ihm feiner ben Borrang ftreitig. Alle Gigenschaften und Leidenschaften ber Thiere in ihren Stufenfolgen weiß er mit boller Renntnig ber thierifchen Bemuthearten und Rörperformen wiederzugeben. Die Dehrzahl feiner Berte biefer Art besteht in Meinen, aber in Ausbrud und Arbeit trefflichen Darftellungen einzelner Thpen und Gruppen aus ber Thierwelt. Bon feinen größern Bronzearbeiten find vorzitglich bie Thiertumpfe gefchast. Go ber Tiger, der ein Krokobil zerreißt (1831), in der Sammlung Thiers'; der Banther und die Gagelle (1833), im Befit des Bergogs von Lupnes; der Tiger, der eine Ziege gerreißt (1839), im Museum zu Lyon; der Jagnar, der einen hasen verspeift (1852), Staatseigenthum. Die in diefen Darftellungen hervortretenbe außerfte Bestimmtheit und Scharfe ber Behandlung, für kleinere genreartige Stilde ganz zuläsfig, bringt indeg in jene Werke vom größten Maßstabe einzelne Stillofigkeiten, wie man fie namentlich an B.'s berühmtem, im Tuileriengarten aufgestelltem Lowen, ber eine Riefenschlange mit feinen Tagen zerquetscht (1832), bemerkt. Der ebendaselbst befindliche fitzende Lowe (1847), ein Seitenstüd zu dem vorigen, und der ruhende Löwe (1845), Bronzerelief am Biedestal der Julisaule, sind hingegen von großartigem Stil und echt monumentalem Charafter. Daß B. ben anatom. Ban und den Seelenausbruck ber Menschengestalt ebenso gut kennt und wiedergibt als ben humor und habitus ber Thiere, beweisen hinreichend seine weiblichen Figuren: die drei Grazien; die Amazone; Angelika; seine Reiterstatuetten Rarl VI., Gaston de Foix, Bonaparte; seine histor. Compositionen: der Rampf

des Theseus mit dem Minotaurus, der Kampf des Centauren mit dem Lapitheu; endlich die von ihm in der letzten Zeit für die Berzierung der Pavillons des neuen Louvre ausgeführten vier Rundwerke, allegorische Gruppen, welche den Krieg, den Frieden, die schirmende Stärke

und die lenkende Ordnung barftellen.

Barpt, Barpterbe ober Schwererbe ift bas Orgo eines Metalls, bes Barnums. Es besteht bei 100 Theilen aus 89,36 Barpum und 10,44 Sauerstoff. Die Baryterde gebort in ben Snitemen ber Chemie zu ben alkalifchen Erben; fie loft fich in fiebendem Baffer in ziem= licher Menge, weniger in taltem. Diefe Lofung ift agender und ben gerotheten Ladmusfarbeftoff ftarter blauend als bas Raltwaffer. Sie tommt feltener in ber Natur an Roblemfaure gebunden vor, fo im Bitherit. Gehr gemein ift bagegen ber fcmefelfaure B., befannt unter dem Namen Schwerfpat, ein bas bedeutende specifische Gewicht deffelben bezeichnender Rame. Der Schwerspat, fein gemahlen, bient als Bufan jum Bleiweiß in ben Bleiweißfabriten, um bie geringen Bleiweifforten bes Sandels zu erzeugen. Derfelbe wird aber auch für fich unter bem Ramen Bermanentweiß als Anftrichfarbe benutt. Auf diefelbe Beife benutt man ben ein gelbes Bulver bilbenden dromfauren B. als Barntgelb. Charatteriftifch für bie Barntverbindungen ift der Umftand, daß fie im allgemeinen auf Bufan von Schwefelfaure feinpulverig frystallinischen Schwerspat fallen laffen, indem biefer in Baffer und wäfferigen Sauren unlöslich ift. Die Baryterbe ward 1774 von Scheele entbedt, worauf Davy 1808 aus berfelben zuerft bas Detall Baryum rein barftellte, bas indeffen in Berbindung mit Quedfilber ichon früher von Berzelius und Pontin erhalten wurde. Das Baryummetall fenut man als ein gelbes, glanzendes Metallpulver, welches an ber Luft und im Baffer fchnell ornbirt. In ber Beiltunde wird ber falgfaure B. (bas Chlorbarnum) feit Sufeland gegen fog. strofulose Krantheiten angewendet, ist aber ein unzuverlässiges Mittel und bringt bei größern Gaben eigenthümliche Bergiftungezufälle hervor. Bon ben übrigen Barntfalgen ift au erwähnen ber falpeterfaure B., ber als Zufat bei Anfertigung gruner Feuerwerksfate bient, und bas Schwefelbarhum, ein weißes, torniges Bulver, welches, wenn es ber Sonne andgefest gewesen, im Dunkeln lange fortleuchtet (Bolognefer Leuchtstein).

Baryaylen (Schwerholz), eine ber 10. Linne'schen Klasse ober ber natürlichen Familie der Cäfalpinien angehörige Baumgattung, wobon eine Art (B. rusum) in Cochinchina ein rötheliches, außerordentlich hartes Holz liefert. Dieses Holz wird in seiner Heimat als das vorzäuslichste Bauholz geschätzt, auch öfters nach Europa gebracht und zu Maschinentheilen (Balzen

u. f. w.) verarbeitet.

Bafalt ober Bafan it nennt man eine Felsart, die aus einem innigen Gemenge von Augit, Felbspat und Magneteisenerz besteht, auch oft etwas Olivin enthult. Seine Maffe ift schwarz, febr bicht und hart, im Bruche flachnufchelig und uneben, fein- und fleinkornig, zuweilen auch erdig. Richt felten enthalt er Blasenraume, die mit verschiedenen Mineralien angefüllt find. Auch finden sich Einmengungen in ihm; besgleichen geht er in andere ihm verwandte Felsarten über, 3. B. in Dolerit. Durch Ginwirfung ber Bitterung zerfet er fich leicht, und aus bem verwitterten Gestein geht ein fehr fruchtbarer Boben, eine fette, fdmargliche Erbe bervor, welche bas Bachsthum ber Bflangen, namentlich bes Getreibes, fehr beforbert. Dag ber B. ein oulfanisches Gestein sei, darüber besteht tein Zweifel mehr unter ben Geologen. Biele Laven thatiger Bultane bestehen aus Bafaltmaffe, die fich taum von ber alterer Bafaltberge unterfcheiben läßt. Alle Laven pflegen überhaupt entweder zum B. ober zum Trachpt (f. b.) zu gehören. Die altern Bafaltberge zeichnen sich burch ihre Form aus. Sie erheben sich entweber in Geftalt von mehr ober minder abgestumpften Regeln, ober fle fteigen mit feltener Schroffheit bis gur scharfen Spite hinan. Die Oberflache ber Berge zeigt fleine Erhabenheiten und Berticfungen, ober fie ist befest mit balb regellos edigen, fentrechten, balb aus Säulen bestehenden Felsmassen. Ueberhaupt ist fäulenförmige Absonberung ungemein häufig. Wan findet den B. vorzüglich in ber Eifel, im Besterwalbe, Rhöngebirge, in Sachsen (Böhlberg, Scheibenberg, Bärenstein, Stolpen, Winterberg u. f. w.), in Hessen, Böhmen (Mittelgebirge), in der Auvergne, auf ben Hebriden (Staffa), in Irland (Riesenweg) u. s. w. Der B. dient als ein vorzügliches Baumaterial und ist auch zu Strakenpflastern und Chauffeen nutbar. Gepocht unter Raitmörtel gemengt, vermehrt er die bindende Kraft besselben. Die fäulenartigen Stücke verwender man zu Pfeilern, Thur- und Fensterstöden u. f. w., die dichtern Formationen zu Mübliteinen, Mörfern, Trögen, zu Amboßen für Golbschmiebe, Golbschläger, Buchbinder u. f. w. Auch bat man Werte der altern Bilbhauerfunft in B., und die rom. Bilbhauer bebienen fich beffetben zur Reftauration ber agnpt. Bilbfaulen aus ichwarzem Granit. Der B. wirb ber Glasfritte zugesett; für fich allein gibt er ein dunkles, flüssiges Bouteillenglas. Endlich bedient man sich feiner als Zuschlag beim Schmelzen ftrengflüffiger und kalkhaltiger Eifenerze.

Bafarbidit, Bagarbitt, b. h. Martiftabt, ift ber Rame mehrerer Orte in ber Etirfei .-B. ober Babfchi=Dglu=Bafari, eine von Garten umgebene Stabt im fübbftl. Bulgarien, 5 M. im 928. von Baltschif am Schwarzen Meere, hat 5000 E. und 10 Dofcheen und halt jährlich im April eine bedeutende Meffe. Die Stadt wurde 2. Juni 1774 von den Ruffen unter Kamenftoi I. erobert, ber bie Türken nach Schumla zurudtrieb, und 3. Juni 1810 abermals erfturmt unter Ramenftoi II. nach einer hartnädigen Bertheidigung, wobei 8000 Türten fielen. — B., auch Tatar = B. genannt, eine Stadt im Sjalet Abrianopel, an ber obern Marina, 5 M. im BNB. von Philippopel, gahlt 4-5000 Saufer, die ju brei Biertel von Moslems, zu ein Biertel von chriftl. Bulgaren bewohnt find. Der Ort hat 18 Moscheen und 5 Rirchen, großartige Ueberrefte eines Rhans, an die fich ber jegige Rhan anlehnt, und einen mit foliden Buben reichlich befesten Marktplat. Auch find hier warme Quellen und Baber. Die Stadt treibt bebeutenden Reisban und halt jahrlich eine große Deffe, Marafia genannt, die bom Anfang Juni bis Mitte August bauert. Bon B. führt ein in ben Fels gehauener Saumpfab zwischen ben auf ben Bohen befindlichen Ruinen ber antilen Trajanspforte über ben Baltan nach Sophia.

Bafchi = Bojut's heißen in neuerer Beit in ben turt. heeren bie irregularen Freischaaren, welche aus ben friegerischen Stämmen bes Domanischen Reichs, besonders in Afien, geworben werden. Der Rame, ber ihnen beigelegt worben, bebeutet Birr- ober Strubelfopfe und ift fehr caratteriftifch für ihre Beschaffenheit. Im Orienttriege zeigten fie sich böllig unbrauchbar. Beber dem franz. General Puffuf, welcher aus Afrika bazu berufen wurde, noch dem engl. General Beatson gelang es, dieselben zu organisiren und zu discipliniren. Sie mußten mehrmals, um ihren Greuelthaten im Lande Sinhalt zu thun, durch Linientruppen entwaffnet werden.

Bafchtiren, eigentlich Bafchturt, ein gewöhnlich zu ben turk-tatar. Stämmen gerechnetes, aber unzweifelhaft ursprünglich finn., boch burch Mischung in Sprache und Sitte wie in Gefichtebilbung und Farbe tatarifch geworbenes Boll, von ben Lirgifen Iftjat (Ofijat) genannt. Sie wohnen im stibl. Uralgebirge, hauptfächlich auf beffen Bestseite und ben anstofenben Ebenen bes Bolgagebiets, in den Gouvernements Drenburg, Berm, Samara und einem Theile von Bjatta. Der Rame Bafdfurt, ber fo viel wie Bienenguchter, nach anbern Erzwolf, Erzräuber bezeichnen foll, kommt zum ersten mal im Anfang des 10. Jahrh. bei dem Araber 3bn Foglan in bem Berichte von beffen Gefandtichaft ju ben Wolga-Bulgaren vor. Bon abendland. Schriftstellern werden fie zuerst im 13. Jahrh., und zwar von deu Reisenden Plano Carpini und Rubruquis, erwähnt. Diefe bezeichnen fie unter dem Ramen Bascatir als ein am obern Theile bes Uralftromes wohnendes Bolt, das diefelbe Sprache rede wie die Ungarn. Bis zur Antunft ber Mongolen und Tataren waren bie B. ein felbständiges, großes Bolt, welches fortwährend die benachbarten Bulgaren und Betschenegen beunruhigte. Rurz vor der Mitte des 13. Jahrh. wurden fle jedoch von den Tataren unterworfen und standen nun unter einer breifachen Berrichaft: Die Sauraleti (jenfeit bes Ural) gehörten jum Gibirifchen, bie Bialsti (am Flusse Bjala) zum Kasanischen, die Gorsti (Bergbewohner) zum Nogatfchen Rhanat. Sie felbst leiten fich von ben turt-tatar. Rogatern ab, welche im 14. und 15. Jahrh. ben fubl. Ural beherrichten, und von benen die auftogenden Steppenniederungen bie große Rogat hießen. Bur Beit als Rafan burch ben ruff. Großfürsten 3man I. 1487 erobert wurde und durch Iwan II. 1552 das Rasanische Ahanat ein Ende nahm, waren die B. bereits ohne Macht. Sie unterwarfen fich bem ruff. Scepter und erhielten bas Land zwischen ber Rama und Bjala angewiesen. 1573 wurde an letterer Ufa als Hauptstadt des Baschfirenlandes jum Schupe gegen bie Rirgifen gegrundet. Die B. emporten fich indeg wiederholt gegen die ruff. Berrichaft: fo 1672-76 unter Gett, 1707-8 unter Albar und Rufjum, Bulest gur Beit ber Grundung Drenburge 1735-41 unter Abys Rilmjat, wodurch fie in Boblstand und Boltemenge fehr herunterkamen. Rach ihrer Unterwerfung (1741) erhielten fie eine militarifche Drganisation. 1786 wurden fle von Steuern befreit, und seit 1798 find fle als eine Art Rofaden zum Dienfte ber unregelmäßigen Reiterei gezogen. Noch jest zahlen fle teine Steuern; jeber muß aber vom 17. bis 40. 3. Kriegebienst leiften. Die B. gerfallen gegenwärtig in 13 numerirte Cantone und jeber berfelben in eine Angahl numerirter Burten. Sie stehen unter bem Gouverneur von Orenburg, militärisch unter einem eigenen Ataman; jeber Jurt wählt seinen Starfchin ober Anführer selbft. Pfeil und Bogen, mit benen fie in den Befreiungetriegen im westl. Europa erschienen, sind jest mit Lanze und Flinte vertauscht.

Digitized by Google

Sie bilben, mit übergefiebelten Rofaden gemifcht, ben Uralflug entlang ben Grengcorbon gegen Affen ober bie Linie ber Uralifchen Rofaden. Auch werben fie zur Begleitung ber Raravanen in die Rirgifensteppe und zu mancherlei andern Diensten gebraucht. Gie find rob und friegerifd, vortreffliche Reiter und wiffen ihre Waffen geschickt zu gebrauchen. Die B. bewohnen, etwa 500000 Ropfe ftart, ein Gebiet von 2563 Q.-M., das halb mit Bald bebedt ift, und haben im gangen 600000 Pferbe, 300000 Rinber, 560000 Schafe. Ein Reicher beficht oft 500-2000 Schafe und bis 500 Bienenftode. Man theilt fie in anfaffige und wandernbe B. Die erstern wohnen in Dorfern und treiben Biebzucht, Aderbau und Bienengucht. Die nomabifirenden, wiederum in Gebirge- und Steppenbafchfiren zerfallend, leben theile bon ber Jagb, größtentheils von Biehzucht, aber mit folder Gorglofigfeit, bag im Binter manchmal bas Futter fehlt. Die B. haben große, runde Köpfe, ein plattes Geficht mit großen Ohren und fdmachem Barte, buntle Sautfarbe, fdmalgefdlitte Angen, eine gerabe, turge Stirn, fdwarze Saare, breite Bruft und breite Schultern, find überhaupt ftart und mustulos, zu jeber Befcmerbe und Arbeit tlichtig. Sie betennen fich feit alter Beit jum Islam, verfteben aber febr wenig bavon. Für ihre Kinder find jest 360 Schulen eingerichtet mit 7000 Schülern. Ihre Rleidung besteht in einem blauen Bembe ober einem langen, aftat. Dberkleibe nebft Gürtel mb einem großen Schafpelz, die Ropfbebedung aus einer fpigen Filzmitte. Sie zeigen fich gaftfrei, aber mistrauifch und biebifch, befonders zum Pferdediebstahl geneigt. Ihr Lieblings getranke ift sauerer Meth, nachstem Thee und ber Kumiß, ein aus gegorener Stutenmila

bereitetes berauschendes Getränk.

**Baledow** (Toh. Bernhard), eigentlich Ioh. Berend Bassebau, auch Bernhard **bon** Rordalbingen, wie er fich oft nannte, wurde zu Hamburg, wo fein Bater Percutenmacher war, 11. Sept. 1723 geboren. Bon 1741-44 befuchte er bas bortige Johanneum, wo er von Reimarus, bem wolfenbuttler Fragmentiften, vielfache Auregung erhielt. Sobann bezog er 1744—46 die Universität Leipzig, um Philosophie und Theologie zu ftudiren, ohne jedoch bafelbst die atademischen Borlefungen regelmäßig zu befuchen, indem er fich mehr burch bauslichen Fleiß, burch Bücherlefen und Nachbenten «perfonliche ungelernte Meinungen» erarbeitete. 1753 wurde er Lehrer an der Ritterakademie zu Sorbe, von wo er 1761 wegen heterodoxen Ansichten an das Ghunastum zu Altona versetzt wurde. Der Druck theol. Intoleranz, befonders aber bas Erfcheinen von Rouffeau's «Emile» (1762) brachte ihn auf ben Gebanten, ber Reformator bes Erziehungswesens in Deutschland, womöglich von ganz Europa zu werben. Begeistert von Rouffeau's Gebanken und aufs innigste mit ben Anschauungen bes Comenius vertraut, trat er 1768 mit seiner «Borstellung an Menschenfreunde und vermögende Manner, über Schulen, Studien und ihren Ginfluß in die öffentliche Wohlfahrt» hervor, worin er 3ugleich ben Plan eines pabagogischen Clementarwertes vorlegte, bas cein A-b-c-Buch ber realen und nominalen menschlichen Erkenntnig» werben follte. Die in bem Plane entwidelten 3been fanden bei Fürsten, Regierungen, geistlichen Würdenträgern, Freimaurerlogen (es war bie «Sturm- und Drangperiode»), gefeierten Gelehrten, reichen Bribatperfonen u. f. w. bas lebenbigfte Intereffe und eine Gelbunterftugung von 15000 Thirn. 1774 erfchien bas «Glementarwert" (4 Bbe. mit 100 meist Chobowiecti'schen Rupfern) mit einer franz. (von Huber) und einer lat. (von Mangelsborf) Uebersetzung, «ein geordneter Borrath aller nöthigen Ertenntniß, jum Unterricht ber Jugend vom Anfang bis jum alabemischen Alter». Inzwischen ward ihm auch Gelegenheit gegeben, seine Erziehungsideen in die Praxis umzuseten. Leopold Friedrich Franz berief ihn 1771 nach Deffau, wo er 1774 bas Philanthropin (f. Philanthropie) errichtete, bas aus einer Benftonsanstalt für Böglinge vom 6. bis jum 18. 3. bestand, Die in beutscher, frang., lat. und griech. Sprache, «in allen Stubien ber gesitteten Stunde, auch in allen ichulmäßigen und ammafienmäßigen Studien, bis an die Gefchidlichfeiten zu ben bobern Facultäten» unterwiesen wurden. Der Enthustasmus für B.'s Unternehmen, «bas nicht tatholifch, lutherisch ober reformirt, aber chriftlich» sein follte, und bei dem «bie Lehrbucher frei von theologistrenben Entscheidungen für bas Chriftliche wiber Juben, Mohammebaner, Deiften und wiber bie fog. Diffibenten, welche an einigen Orten Reger beigen », war groß. Rochow, Rambach, Ifelin, Rant, Guler, ber preuß. Minister u. f. w. fprachen fich aufe bortheilbaftefte bafür aus, und antliche Philanthropine muchfen wie aus ber Erbe. Balb jeboch murde burch B.'s Wantelmuth in feinen Freundschaften, burch bas große Gefchrei, bas er von feiner Sache machte, burch feine ungerechte, einseitige Berabwürdigung bes Alten ber erfte Enthufiasmus gemäßigt. Er felbst lebte feit 1778 mehr neben als in feiner Familie, balb in Deffau, balb in Leipzig, Halle und Magbeburg, unermiiblich für seine Ibeen thatig, bis er 25. Juli

Digitized by Google

ž

3

t

:

5

:

:

1790 au Magdeburg mit ben sein Streben charakterifirenden Worten ftarb: «Ich will fecirt fein jum Besten meiner Mitmenschen». B. war ein fraftiger und leibenschaftlicher Geift, energifch und kühn im Reden und Schreiben, mehr angelegt zum Zerftören als zum Aufbauen, zur Aufregung anderer als zum eigenen plastifchen Gestalten, außerlich schon (wie ihn Goethe in aBahrheit und Dichtung» charafterifirt) alfo gekennzeichnet: mit zusammengepacten und wie nach innen gezogenen Sesichtszügen, mit tief im Ropfe liegenden, Meinen, schwarzen, fcharfen, unter struppigen Brauen hervorblicenden Augen, mit heftiger, rauher Stimme und schnellen und scharfen Neugerungen. Seine Erziehungsgrundfage waren extrem: er hatte ein blindes Bertrauen auf seine alle und allein seligmachende Unterrichtsmethode, die weder die Individualität des Böglings noch die Berfönlichkeit des Lehrers berudfichtigte. Auch verkannte er den tiefen Inhalt des classischen Alterthums und den wesentlichen Gehalt des Christenthums für die Erziehung. Er hat jedoch bas unbestreitbare Berbienst, baß er bie Mängel ber bamaligen Erziehung, welche die körperliche Entwickelung ganz vernachlässigte, die Muttersprache und die Realien gar nicht als Unterrichtsgegenstände in Betracht zog und sich überhaupt nicht mit Bewußtfein von fachgemäßen methodischen Grundfagen leiten ließ, fondern in einem traditio= nellen Mechanismus verloren hatte, ohne Schonung aufbeckte. Ebenso ist es sein Berbienst, bag durch seine Wirksamkeit neben den alten auch die neuern Sprachen Lehrgegenstände in den Schulen wurden und damit bas Borurtheil verschwand, wonach wahre Bilbung einzig burch Aneignung ber lat. und griech. Sprache möglich sein sollte. Bgl. Rathmann, «Beitrage zur Lebensgeschichte B.'s aus seinen Schriften und andern echten Quellen » (Magdeb. 1791); Meyer, Charafter und Schriften B.'s» (2 Bbc., Samb. 1791-92).

Basel (franz. Bâle), seit 1501 ber 11. Canton ber Schweiz, wird von Frankreich, Baben und den Cantonen Aargau, Solothuru und Bern begrenzt und zerfällt nach Tagsatungsbeschluß vom 26. Aug. 1833 in die zwei souveränen Halbantone B.-Stadt und B.-Landschaft, von denen der erstere 0,69 O.-W. mit 40683 E., der letztere 7,79 O.-W. mit 51582 E. begreift. Mit Ausnahme der unmittelbaren Umgebung der Stadt B., welche am Ansang der großen Kheinebene des Elsasse liegt, besteht das Land aus Hügelland, das sich nach S. und SO. zu allmählich die zu der Paßhühe des Jura erhebt, der hier den Namen Hauenstein (2100 F.) führt und dessen östl. Theil seit 1857 durch einen 8340 F. langen Eisenbahntunnel durchbrochen worden ist. Der Boden ist im ganzen fruchtbar und wohl angebant, das Klima in der Segend der Stadt B. sehr mild. Die Hauptbeschäftigung der Bevölkerung besteht in Acerbau, Biehzucht und Obstbau. In begünstigter Lage wird der Weindan nicht vernachlässischen wird besonders ausgedehnt die Seidenbandwederei, nächsten die Fabrikation von Baumwollwaaren, Leder, Papier, Stahl- und Eisenwaaren betrieben. Bon Wichtigkeit ist der Transithandel.

Die Stadt B. erwuchs allmählich aus dem röm. Lagerposten Basilia (zuerst 372 n. Chr. erwähnt), welcher 1 M. von der wichtigen Stadt Augusta Rauracorum entfernt lag, beren Name noch in den beiden Dörfern Kaiser-Augst und B.-Augst fortlebt. Nachdem B. seit 406 unter allemannischer Herrschaft gestanden, kam es mit ganz Allemannien um 500 unter die Herrschaft der Franken und bei der Theilung des Fränklichen Reichs 843 an Ludwig den Deutschen. Raiser heinrich I. baute die 917 von den hunnen verheerte Stadt wieder auf, welche hierauf zu Burgund gehörte, jedoch feit 1032 bem Deutschen Reiche zufiel. Um die Mitte des 11. Jahrh. erlangte fie die Reichsunmittelbarkeit. B. wurde früh der Sit eines Bifchofe, ber fich feit bem 11. Jahrh. mit bem Reichsvogte, mit mehrern abelichen Familien und ber Bürgerschaft in die oberste Gewalt theilte. Unter manchen innern und äußern Wirren ward aber die Macht des Adels allmählich gebrochen, der Bischof in seinen Rechten befchränkt und bamit die Gewalt ber Bürgerschaft immer mehr ausgebehnt. Zugleich zerftorte, eroberte oder erkaufte man die umliegenden Burgen, sodaß sich die Herrschaft der Stadt über die bis in die neuere Zeit in Abhängigkeit und Unterthänigkeit gehaltene Landichaft erweiterte. In zahlreiche Fehden mit den habsburgischen Dynasten verwickelt, schloß sich B. nach Grünbung bes Schweizerbundes diefem enger an, befonders 1444 nach ber ruhmbollen Schlacht bei St.-Jakob an ber Birs. Enblich trat es nach bem Frieden zwischen Raifer Maximilian I. und ber Eibgenoffenschaft dieser 1501 förmlich bei. Seit 1519 wurden in B. die Schriften Luther's gebruckt, und nach zwei Jahrzehnten schon war die reformirte Lehre allgemein eingeführt. Das Domtapitel wanderte aus, und die Klöster wurden eingezogen. Seit der Berbindung mit der Schweiz gewann bas burgerlich-bemotratische Element noch entschiebener bie Oberhand, sobag 1516 ein Theil bes Abels auswanderte und die Zurückgebliebenen den Zünften völlig gleichgesetzt wurden. Diese sast ausschließliche Beschränkung der Gewalt auf die Manner der Gewerbe und des Handels förderte die Ausdildung eines eigenthümlichen städtischen Geistes mit den bürgerlichen Tugenden des Fleißes, der Sparsamkeit und einer wenigstens änßerlichen Sittenstrenge, aber auch mit Mangel an freierm polit. Blide. Im Areise des städtischen Gemeinwesens selbst sehlte es nicht an Reibungen zwischen Bürgerschaft und Obrigkeit, unter welchen sich die Berfassung allmählich herausbildete. Die Stadt im engern Sinne stand an der Spize des Staats, und die Gewalt war in den Händen eines Großen und eines Aleinen Raths, von je 280 und 64 Mitgliedern, unter dem Borstz wechselnder Bürgermeister und Oberzunstmeister. Beide Räthe aber ergänzten sich aus den den bar Los bestimmten Genossen Rleinen Stadt. Der Kleine Rath war nicht blos die höchste vollziehende Behörde, sondern vereinigte auch wichtige Attribute der gesetzgebenden und richterlichen Gewalt, sodz endlich selbst den Zünften nur noch sehr unbedeutende Befugnisse zustanden. Einig zeigte sich indes stes die Stadt der Landschaft gegensiber, wo sie ebenfalls alle erhebliche weltliche und

geiftliche Stellen ans ihren Burgern befeste. Der Unmuth ber Landschaft über Zurudsetzung war ichon in frühern Jahrhunderten wieberholt in fruchtlofen Aufftanben ausgebrochen, als bie Erschütterungen ber Frangbfifden Revolution auch die kleine Republik B. ergriffen. Bahrend aufgeklarte Burger ber Stadt, an ihrer Spite ber Obergunftmeister Dos, mit Reformplanen umgingen, tam es auf bem Lande zu Unruhen. Erst nachdem die Schlöffer Waldenburg, Farnsburg und homburg in Flammen aufgegangen, befchlog 20. Jan. 1798 ber fouverane Rath in B. die Freilaffung bes gefammten Bolls vom Unterthanenzustanbe und die Anerfennung einer allgemeinen staatsbürgerlichen Rechtsgleichheit. Der Canton nahm hierauf theil an den Schickfalen der Helvetischen Republit und an ber Mediation, und erhielt in biefer lettern Beriode eine Berfaffung, Die bas Brincip der Rechtsgleichheit unangetaftet ließ, aber gleichwol auf indirectem Wege ber Stadt bas Uebergewicht sicherte. Damit nicht zufrieben, schrieb ber Große Rath unter bem Giufluffe ber Restauration dem Canton 4. Marz 1814 eine neue Berfassung vor, die durch die Bertheilung iber Repräsentation und die Besetnung ber für lebenslänglich erklärten Ratheftellen die Rechtsgleichheit der Landschaft zum Schattenbilde machte. Derfelben Berfassung wurde 1815 ber jum frühern Bisthum B. geborige und nun bem Canton einverleibte fechste Bezirt Bireeck (etwa 3 D.=M. groß mit 5-6000 tath. E.) unterworfen. Gegen außen wußte ber neuconstituirte Staat seine Burbe zu behaupten. So schlug er z. B. 1824 die Forderung der Ausweisung polit. Müchtlinge entschieden ab. Im Innern dagegen steigerte das Uebergewicht ber Stadt immer mehr bie Unzufriedenheit der Landschaft. Als namentlich feit 1830 viele Cantone zur Berfaffungereform schritten, trat auch in B. 18. Dct. eine im Bade Bubendorf gehaltene Berfammlung aus mehrern Gemeinden mit einer Betition an ben Großen Rath und ber Erinnerung an die Freiheitsurtunde von 1798 hervor. Der Große Rath ging auf den Borichlag ber Reform ein, wollte aber ben Entwurf einer Commission aus feiner Mitte übertragen, worüber fich Streit erhob. Die Landschaft bewaffnete-fich, und in Lieftal ward 6. Jan. 1831 eine proviforifche Regierung gewählt. Die ftabtifchen Milizen und Diethfolbaten gerftreuten jeboch bie folechtgerufteten Baufen ber Landleute, befetten Lieftal, verjagten bie provisorische Regierung, und unter dem Einflusse bes Schredens ward nun die neuentworfene Berfaffung 16. Jan. mit Mehrheit angenommen. Unzeitige Strenge ber Gewalthaber und Aufhetzereien von der einen und der andern Seite fachten alsbalb den Bürgerkrieg von neuem an. Die Lanbichaft, die militarifchen Berfuche ber Städter abichlagend, conftituirte fich als befonderer Staatsforper burch ein 27. April 1832 vom Berfaffungsrath in Lieftal entworfenes Grundgeses. Die städtische Bartei trat jest dem reactionären Sarnerbunde bei und übersiel 3. Aug. 1833, ungeachtet bes von ber Tagfatung gebotenen Landfriedens, mit bewaffneter Macht bie Landschaft. Doch in einem blutigen Gefechte wurden bie ftabtischen Truppen mit ftartem Berluft zurlidgeschlagen. Nunmehr befetten eidgenössische Truppen ben Canton, und bie Tagfapung erfannte bie Trennung ber beiben Cantonetheile an, woburch B. - Stabt auf bas Stadtgebiet und brei Obrfer auf ber rechten Rheinfeite befchrankt murbe. Gin anderer Tagfapungsbefchluß vom 16. Sept. 1833 fette die Gelb = und Mannichaftscontingente der beiben Cantonstheile fest, und endlich wies ein zur Theilung des Staatsvermögens niedergesetztes eidgenössisches Schiedsgericht 13. April 1835 ber Landschaft 64 Broc. vom unmittels baren und mittelbaren Staatsgute zu, sowie 60 Broc. vom Kirchen- und Schulgute, ungefähr im Werthe von je 964000 und 1,900000 fcweiz. Franken.

3m Halbeanton B.=Stabt, welcher aus der Stadt B. und den drei Landgemeinden Rieben, Bettingen und Rleinhuningen befteht, tam 3. Oct. 1833 eine Berfaffung gu Stande, welche ftaatsbürgerliche Rechtsgleichheit, Trennung ber Gewalten, Deffentlichfeit, Befchrankung ber Amtsbauer auf sechs Jahre, Preffreiheit u. s. w. aussprach und fich biernach ben Berfaffungen ber regenerirten Cantone anschloß. Die gesetgebenbe und oberauffehenbe Behorbe, ber Grofe Rath, beftand aus 119 Mitgliebern. Bedingung für die Bahlbarteit in biefen Körper war ein Amt im Canton, ober 1500 fcweiz. Franken Bermögen in Grundeigenthum ober hypothetarischen Forberungen, ober eine Rapital- ober Gewerbsteuer von jährlich 6 Franken. Aus dem Großen Rath ging die aus 15 Mitgliedern bestehende höchste Berwaltungsbehorbe, ber Rleine Rath, hervor, in welchem zwei juhrlich wechselnde Burgermeifter ben Borfit hatten. In Sachen ber eibgenöffischen Bolitit, wie namentlich in ber aargauer Klosterfrage und jum Theil auch in Sachen bes Sonderbundes, hielt fich B.-Stadt feit Errichtung jener Berfaffung auf feiten ber fog. conferbatiben Stanbe. Doch gewann unter bem Ginfluffe ber verschiebenen polit. Ereigniffe, welche bie Schweiz bewegten, auch hier allmählich bie Partei des Fortschritts eine wachsende Bedeutung. Nach der Revolution in Genf 1846 wurde in B.=Stadt von seiten der Confervativen selbst eine Revision der Berfassung durch einen Berfaifungsrath beantragt und ausgeführt, und 8. April 1847 erfolgte bie Annahme biefer revibirten Berfaffung. Die wichtigften Berunberungen betrafen bie Abichaffung bes Cenfus und bie Musbehnung ber Bahlfahigfeit auf alle minbestens 20jahrigen Burger. Bugleich wurden bie Bebingungen für Erlangung bes Burgerrechts in manchen Beziehungen erleichtert. Rach ber revidirten Berfaffung, welche burch eine abermalige Revifton vom 1. Marg 1858 in einigen untergeordneten Bunften Abanderung erlitt, fteht bie Sonveranetat bei ber Gefammtheit ber Activbürger, welche in 18 Bahlzunften und in den Bezirkeversammlungen 134 Bürger auf feche Jahre jum Großen Ruth mablen, beffen Salfte alle brei Jahre ausscheibet, und ber wenigstens fechsmal im Jahre jufammentritt. Der Große Rath ermahlt aus feiner Mitte einen Ausschuß von 15 Mitgliedern, ben Rleinen Rath ober « bie Regierung », und lettere wiederum ernennt die Mitglieder ber Collegien und alle übrigen Beamten. Die Gerichtsbarkeit ift auf verschiedene Tribunale (ein Criminal-, ein Bolizei-, ein Kriegs-, ein Che-, ein Tabellar-, ein Baugericht, zwei Civil = und vier Feldgerichte) vertheilt, von welchen allen der Recurs an bas aus 13 Mitgliedern bestehende Appellationsgericht offen fteht. Die Finangen sind im ganzen wohlgeordnet. B.-Stadt besitt ein zinstragendes Activvermögen von 21/2 Mill. Frs., bagegen eine Baffivschuld von 51/2 Mill. Die Einnahmen des Halbcantons betrugen 1863 im ganzen 1,200000 Frs. Die Ausgaben belaufen fich auf 900000 Frs. für Bauwefen, 220000 für Justig und Bolizei und 450000 an Buschuffen zu ben Rirchen-, Schul- und Universitätefonds. B.=Stabt senbet 1 Mitglied in den schweiz. Nationalrath.

Der Halbcanton B.-Landschaft, beffen Hauptort und Regierungesit Lieftal ift, zerfällt in vier Amts- und Berwaltungsbegirte: Lieftal, Balbenburg, Siffach und Arlesheim und hat eine rein demokratisch = republikanische Berfassung, welche 6. Wai 1832 angenommen wurde, aber 1839, 1850 und 1863 Revisionen erfahren hat. Alles untersteht hier dem Willen abes souveränen Bolls», in bessen Namen die Gesetze und Berordnungen erlassen werden. Das Boll erwählt in seinen Gemeinbeversammlungen nicht nur die 70 Mitglieder des Landraths, fondern auch den Regierungsrath von 5 Mitgliedern und alle Bezirksbeamte auf drei Jahre. Doch tann bas fouverane Bolt die Ermählten auch vor ber Zeit abberufen und über alle landräthlichen Befchluffe bas Beto ausüben. Dem Lanbrathe bürfen bie Mitglieber ber Regierung und des Obergerichts (aus 7 bom Landrath ermählten Mitgliedern bestehend) nur mit berathenber Stimme beiwohnen. Auch die Beiftlichen und Lehrer haben fich alle feche Jahre einer Renwahl durch ihre Gemeinden zu unterziehen. Außerdem enthält die Berfaffung von B.-Lanbichaft noch eine Menge Bestimmungen, welche anderwarts der Gefetgebung und verwaltenden Behörden anheimgestellt find. Da ber Betrag ber verzinslichen Staatsschulden und bes ginstragenden Activbermögens (je 1 Dill. Frs.) fich beinahe ausgleicht, fo tann der Salbcanton B.-Lanbichaft ale ein ichulbenfreies Gemeinwefen angefeben werden. Die jahrlichen Ginnahmen betragen 600000 Frs. Die beträchtlichen Fonds für Kirchen-, Schul- und Armenanstalten beburfen nur wenig Beihulfe von feiten ber Staatstaffen. Bu Lieftal befindet fich die Sppothekenbank, ein im Entstehen begriffenes Mufeum und die Cantonsbibliothet. Secundarschulen find in allen vier Bezirten errichtet worden. In ben Nationalrath fendet B.-Lanbichaft 2 Mitglieber. Bgl. Dos, «Gefchichte ber Stadt und Lanbfchaft B.» (8 Bbe., Bafel 1796-1822); Köllner, «Statist.-geogr. Befchreibung bes Cantons B.» (Bafel 1833); Burchardt, «Statist. Gemälbe von B.-Stadt» (St.-Gallen 1841); die "Mittheilungen" ber Gefellschaft für vater-

ländische Alterthümer zu B. (Bafel 1843 fg.).

Bafel, Hauptstadt bes gleichnamigen Cantons der Schweiz, liegt zum größten Theile auf bem linten Ufer bes Rhein, ber bier fchiffbar wird, und über ben eine 1226 erbaute, 715 F. lange Brüde nach bem gegenüberliegenden Klein-Basel führt, und zählt 37918 E., barunter 11211 Fremde und 9697 Ratholiten. Die ehrwürdige Stadt wird noch von Mauern, Ballen und Graben umgeben, ift alterthumlich gebaut und tragt mit ihren winkeligen und fteilen Straffen gang ben Charatter ber alten beutschen Reichsftabte, wenn fich auch ibre Bhpfiognomie in neuefter Beit burch Reubauten etwas verandert hat. Unter ben altern Bauwerten fteht bas Münfter obenan, beffen rothe Sanbsteinmasse mit ben beiben, 205 F. hohen Thurmen überall bem Auge malerifch entgegentritt. Die Rirche wurde 1010-19 von Raifer Beinrich U. erbaut, nach einem Brande von 1135 erneuert und nach ber Berfterung des größten Theils burch bas Erbbeben von 1356 im goth. Stil wiederaufgeführt. In berfelben befindet fich ber Conciliumfaal mit ben Frestenfragmenten bes berühmten bafeler Tobtentanges. Gin Theil ber Kenfter wurde in neuerer Zeit mit prachtigen Glasmalereien geschmudt. An ber Gubseite bes Chors ziehen fich Rreuzgunge bin mit vielen Grabbentmalern. hinter bem Münfter genießt man von einer Terraffe (bie Pfalz) eine fcone Aussicht auf ben Rheinstrom und bie bunteln Boben bes Schwarzwalbes. Außerbem find an intereffanten Baulichkeiten noch zu nennen: bie Dominicanerflofterfirche, die Alosterfirche Alingenthal, die St. - Martinefirche (1851 bergestellt), die goth. St. - Klarakirche in Klein-Bafel, bas fehr schone Rathhaus (1510 im fog. burgundischen Stil erbaut), das Spahlenthor (1400 angelegt), die neue goth. St. - Elisabeth firche und bas 1849 vollendete Daufeum, in welchem fammtliche ftabtifche Sammlungen und bie Universitätsbibliothet (70000 Banbe mit 4000, jum Theil sehr werthvollen Hanbschriften) aufgestellt find. Außer bem Fischmarktebrunnen und Spahlenbrunnen ist noch das Denkmal von St.-Jatob vor bem Aefchenthor zur Erinnerung an bie Schlacht von St.-Jatob (26. Aug. 1444) ju ermahnen. Die 1459 von Papft Bius II. geftiftete Universität, welche, aufer ber erwähnten Bibliothet eine naturmiffenschaftliche und andere Sammlungen und einen botan. Garten besitht, mar lange Zeit die einzige der Schweiz und im Reformationszeitalter ein Mittelpuntt des geiftigen Lebens. Much in ber Folge gablte fie, wenn auch im gangen ohne befonders eingreifende Wirksamkeit, zeitweise höchst ausgezeichnete Männer der Wissenschaft unter ihren Mitaliebern. Dabin gehören aus frühern Jahrhunberten bie Reformatoren Decolampabius und Gryndus, die Mathematiler Bernoulli, Merian, Guler, in neuerer Zeit die Theologen De Wette, hagenbach, ber Germanist Badernagel, ber historiter Gerlach u. f. w. 3m 15. und 16. Jahrh. blühte in B. bie Buchbrudertunft, bie burch Namen wie Amerbach, Froben, hermag, Oporin, haas vertreten war. Gegenwartig wird die Universität nur noch von etwa 90 Studirenden besucht. Bgl. Lut, «Geschichte der Universität B.» (Aarau 1826). Auch in der Geschichte der deutschen Kunst wird B. als Wohnsts der Künstlerfamilie Holbein mit Auszeichnung genannt. 3m Mufeum finden fich viele Bilber berfelben fowie auch von Schongauer und Manuel Deutsch. Bon Bilbungsanstalten find noch das Gymnasium, die Taubstummenanstalt, die handwerterschule zu nennen. Die Bahl ber Bohlthätigkeitsanstalten war von jeber fehr bedeutend. Eine ausgebreitete Thätigkeit hat die 1777 begründete Gesellschaft zur Beförberung alles Guten und Bemeinnützigen entwidelt. Berühmt ift bas feit 1816 beftebenbe Seminar für Miffionare, ebenfo die Bibelanstalt (feit 1804), die alteste des Continents. Unter ben wiffenschaftlichen Bereinen ift, außer bem naturwiffenschaftlichen und hiftorifchen, befonbers bie Gefellschaft für vaterländische Alterthümer zu nennen, die in ihren «Wittheilungen» gute Beitrage jur Gefchichte ber Stadt und bes Cantons geliefert hat. B. ift icon feit Jahrhunberten eine der bedeutenoften Fabrit - und Bandelsftadte der Schweig. Der ungemeine Boblftand und Reichthum ber Burger ber Stadt ift fprichwörtlich geworben. Die Seibenbandfabritation, die über 3000 Arbeiter beschäftigt, ift noch immer ber blübenoste Gewerbzweig. Die früher fehr bedeutenden Bapier- und Lebergewerbe find herabgetommen. Bafeler Lebkuchen und alederli» find ein Ausfuhrartifel. Bei ber Lage ber Stadt in ber Kreuzung ber Straßen von Deutschland nach Frankreich und Italien ist auch ihr Speditionshaudel von Wichtigkeit, obgleich berfelbe feit Anlage ber Gifenbahnen abgenommen bat. Noch jest gilt inbefi B. als der bedeutenbste Wechselplat der Schweiz, und feit 1843 besteht daselbst eine große Bant. Richt unbedeutend ist auch die Rheinschiffahrt. B. befitt zwei Bahnhofe, den babifchen in Alein-Bafel und den Centralbahnhof für die franz. und für die schweiz. Bahn. Bgl. Streuber, «Die Stadt B., historisch stopographisch beschrieben» (Basel 1854).

Bafeler Concil. Die berühmte allgemeine Kirchenversammlung von Bafel dauerte vom 27. Mug. 1431 bis 7. Mai 1449. Das Concil zu Roftnit hatte, um die Rirche an Saupt und Stebern zu reformiren, die altfirchliche Anschauung bon ben allgemeinen Rirchenberfamm-Lungen als oberfter richterlicher und gefetgebender Macht in der Kirche erneuert und ben periobifchen Bufammentritt folder Rirchenparlamente verordnet. Natürlich fürchteten bie Bapfte eine folde Ginfdrantung ihrer abfoluten Gewalt noch arger als alle anbern Reformbefcluffe, und Martin V. hatte alebald nach feiner Ernenmung durch die Berfammlung zu Rofinit ben Berathungen berfelben ein Biel gefett. Aber von allen Seiten gebrangt, berief er die gu Roftnit beschloffene Bersammlung wirklich nach Bafel, und fein Nachfolger Eugen IV. übertrug bem Cardinallegaten Giuliano Cefarini von St.-Angelo die Leitung ber Berhandlungen. Ale Zwed warb, neben ber Reform ber Rirche an Haupt und Bliebern und ber Beenbigung ber Kriege Broifchen driftl. Fürsten, namentlich angekundigt die Bewältigung ber huffttifchen Regerei, gegen welche alle Rreugheere nichts ausgerichtet hatten. Bom 27. Aug. 1431, wo bie Berathungen burch Bevollmächtigte des Cardinallegaten eröffnet murben, bis zu beffen perfonlichem Erscheinen in der Bersammlung 14. Dec., sammelten fich die Pralaten, Aebte, Doctoren und Abgeordneten ber Fürsten mit jener Langfamteit, welche burch bas Distrauen in die Absichten ber rom. Curie gerechtfertigt ichien. Als die Berathungen taum eröffnet, gebot Eugen unter nichtigen Bormanden bem Cardinallegaten bie Auflösung bes Concile. Diefer aber machte Begenvorstellungen, und die Repräfentanten ber allgemeinen Rirche, einmal versammelt, proclamirten fich, unter feierlicher Erneuerung ber Roftniger Beschluffe, für bie oberfte, über bem Bapfte ftebenbe Rirchengewalt, luben Gugen, ber bie Berfammlung nach Italien berlegen wollte, ju wiederholten malen ein nach Bafel zu tommen, und erflürten alle Ginreben bes Bapftes gegen ihr Berfahren für nichtig. Als Eugen IV. tropbem Biberftand leiftete, leitete Das Concil einen formlichen Broceg wiber ibn ein, und begann in Frantreich und Deutschland bie papftl. Gerechtfame zu üben. Gleichzeitig eröffnete bie Berfammlung bie namentlich von Cardinal Giuliano mit dem ernstesten Eifer betriebenen Berhandlungen mit den böhm. Suffiten. An ber Spite bon 300 Reitern hielten 4. Jan. 1433 Brotop und Rotyczana ihren Gingug in Bafel. Die Friedensbemuhungen blieben erfolglos, boch gelang es, nachträglich ben gemäßigtern Theil ber huffiten burch Ginraumung bes Laienkelche und einiger anderer Hauptpuntte gufrieden zu ftellen (Brager Compactaten bom 30. Rob. 1433). Unter bem Drude Raifer Sigismund's, welcher bem Concile bie Biebergewinnung Bohmens verbantte, außerdem burch Empörungen im Rirchenstaate nachgiebig gemacht, mußte Eugen IV. fich jur Unterschrift einer Bulle bequemen, welche bas Concil und alle feine bisherigen Befoluffe feierlich bestätigte (12. Oct. 1433). Der Friede war inbeffen nur von turger Dauer. Die Kirchenversammlung faßte ihre Hauptaufgabe, die kirchliche Reform, fast nur als Befchrantung ber papftl. Rechte und Ginnahmen auf, und erließ eine Reihe von Decreten, welche ben ohnehin foon widerwilligen Bapft aufe auferfte erbittern muften. Nur wie nebenbei wurden feit dem Jan. 1435 eine Reihe von Befchluffen zur Bebung der Sittenzucht und Reform bes Rlerus gefaßt, wie gegen bas Concubinat ber Briefter, gegen Misbrauche bes Bannes, bes Interdicts und bes Appellationsrechts, gegen Bernachläffigung ber flofterlichen und priefterlichen Pflichten, gegen Narrenfeste und allerlei Störungen bes Gottesbienftes. Alle biefe Berordnungen schienen aber fast nur anstandshalber erlassen zu sein, um mit um so größerm Nach= brude eine Reform bes Bapftthums becretiren ju tonnen. Die Tendenz ging auf eine Ginschräntung ber papstl. Monarchie zu Gunsten ber geistlichen Aristotratie und ber Universitäten, nach bem Borbilbe ber großen ftanbifchen Privilegien im bamaligen Feubalftaate. Bu bem Ende wurde die freie Bahl ber Kapitel wiederhergestellt, die papftl. Disposition über die Pfründen an Kathebral- und Collegiattirchen beinahe völlig aufgehoben, die Appellationen nach Rom beschränkt und burch Abschaffung der Annaten, Palliengelber und Taxen bei Bestätigung oder Berleihung geistlicher Burden und Pfrunden ber rom. Curie die reichste Quelle ihrer Einfünfte gerabe in bem Augenblide verftopft, wo ber Papft ber Gelbmittel zur Biebereroberung des Rirchenftaats am bringenbsten zu bedürfen meinte. Den Schlug ber Reformen bilbete, laut Befchluß vom 25. März 1436, ein neues Papstwahlgesetz und eine völlige Umgestaltung bes Carbinalcollegiums. Der Papst sollte hiernach beim Antritte seines Amts eiblich geloben, bie Befchluffe bes Concils aufrecht zu erhalten und baffelbe alljährlich zusammenzuberufen. Das Cardinalcollegium wurde auf 24 Mitglieder beschräntt, die fich felbft erganzen und als eine Art von permanentem Ausschuß alle Amtshandlungen bes Papftes überwachen, seine Bullen contrafigniren und bafür bie Salfte ber Ginkunfte bes Rirchenstaats beziehen follten.

Diefe Befdluffe beflegelten ben völligen Bruch bes Concils mit Eugen, und beibe Theile rufteten fich jum Rampfe. Aber ichon bei ber erften Gelegenheit, welche bem Concile fich bot, feinen Ginfluß geltend zu machen, lief ber Bapft ihm ben Rang ab. Der griech. Raifer wollte in feiner Bebrangnig burch die Türken die Unterflützung des Abendlandes durch Biedervereinigung ber Griechen mit ber rom. Rirche ertaufen und melbete bem Bapfte und bem Concile zugleich, daß er zu Unterhandlungen bereit fei. Aber die papftl. Schiffe tamen auf liftige Beife ben von bem Concile zur Aufnahme ber griech. Gefandten ausgeschickten Galeren gubor und brachten die Befandten wohlbehalten nach Ferrara. Inzwischen waren die Bater in Bafel über ben Ort, wo bas Concil mit ben Griechen ju halten, hart aneinanbergerathen. Der gur Berfohnung mit Eugen geneigtere Theil ftimmte nach bes Bapftes Bunfch für Ferrara; aber in einer furchtbar stürmischen Sitzung, in welcher nur die Dazwischenkunft bewaffneter bafeler Bürger bas Blutvergießen verhinderte, entschied die Majorität für eine Stadt angerhalb Italiens. Die meisten Italiener, an ihrer Spite Cardinal Giuliano, verließen bas Concil und brachten ben Beschluß ber Minorität als rechtsfräftiges Decret ber Kirchenversammlung und mit ben Siegeln berfelben verfeben nach gerrara, wo Gugen fofort ein (awei Jabre foater nach Floreng verlegtes) Gegenconcil eröffnete und bie Berhandlungen mit ben Griechen in Ungriff nahm. Die in Bafel Zurudgebliebenen antworteten im Juli 1437 mit einer neuen Borlabung Eugen's IV. und feiner Carbinale megen Ungehorfams gegen ihre Decrete, und verhängten 24. Jan. 1438 über ihn bie Guspenfion bom Bontificat. Aber ichon begannen viele bisherige Anhanger bes Concils an beffen Macht und Befugniffen irre zu werben. Der Tod des Raifers Sigismund raubte der Bersammlung ihren mächtigsten Beschützer. Die weltlichen Fürften zogen ihre Unterftilgung gurud, und bon ben Bralaten und Burbentragern ber Rirche verließ einer nach bem andern die Berfammlung. Tropbem ließen fich die Zurlichgebliebenen nicht einschüchtern. Un ihrer Spige ftanb, nach Giuliano's Beggang, ber Erzbifchof bon Arles, Cardinal Louis d'Allemand, ein fühner, geiftvoller, sittenreiner, aber von glubendem Saffe gegen bas berrichfüchtige und gelbgierige Rom geleiteter Rirchenfürft. Durch bas Ansscheiben aller papstlich gesinnten, vermittelnben ober schwantenben Elemente innerlich getraftigt, schritt bas firchliche Rumpfparlament, in welchem nur noch Doctoren und Pfarrer fagen, ju ben außersten Magregeln. Eugen ward wegen seines Ungehorfams gegen bas Concil fitr einen hartnäckigen und rückfälligen Reter erklärt und nach einigem Zögern 7. Juli 1439 feierlich feiner Burde entfest. An feiner Stelle mablte ein Ausschuß bes Concils ben Bergog Amabeus von Savonen, welcher der Regierung seines Landes entfagt hatte, um am Genfersee ein gemuchliches Einfiedlerleben zu führen, ale Felix V. jum Bapfte.

Bur Zeit jener Bahl wuthete in Bafel bie Best und bot ben Zaghaften und Aberglaubis fchen willfommenen Bormand, bas immer mehr zusammenschmelzende Concil zu verlaffen. Der neue Papst ward nur von seinem Sohne, ben Schweizern und dem Herzoge von Baiern anerkannt, während Eugen, nach ber Bezwingung ber Römer in Italien wieder angefehen, den meiften Mächten Europas nach wie vor als bas rechtmäßige Oberhaupt ber Kirche galt. Die Franzosen und Deutschen suchten aus dem Schiffbruche des Concils wenigstens die vor dem Brocesse gegen Eugen erlassenen Reformbecrete besselben zu retten. Karl VII. von Frankreich erhob dieselben durch die pragmatische Sanction von Bourges zu Reichsgesetzen; als aber die Bersammlung zur Absetzung des Papstes schritt, ließ er sie im Stiche. Die deutschen Rurfürsten nahmen auf bem Tage zu Mainz 26. März 1439 ebenfalls die Reformedicte an; in bem Competengftreite zwischen Eugen und bem Concile erflarten fie fich neutral. Aber ber neue Raifer Friedrich III. war den Baselern niemals geneigt. Sein schlauer Gebeimschreiber Aeneas Sylvius, einst eins ber häupter ber Bafeler und Beheimschreiber bes Gegenpapstes, hatte ber Kirchenversammlung, als bas Glück fie verließ, ben Rücken gewendet und leitete insgebeim die jahrelangen Berhandlungen des Habsburgers mit Rom. Die Erzbischöfe von Trier und Roln, wegen ihres muthigen Festhaltens an den Bafeler Schluffen von Eugen IV. entfest (1445), vereinigten noch einmal die deutschen Kurfürsten zu einer Art von Ultimatum an Eugen (21. Marz 1446), worin fie die Genehmigung der Bafeler Decrete und die Ginberufung eines neuen Concils nach einer deutschen Stadt auf den 1. Mai 1447 verlangten und im Weigerungsfalle fich förmlich auf die Seite der bafeler Berfammlung zu schlagen brohten. Aber Friedrich III. fab in dem Rurfürstenbunde eine Schmälerung feiner taifert. Dacht, und ließ burch Aeneas Sylvius hinter bem Ruden ber Kurfürsten mit bem Papste und ben übrigen Reichsfürsten unterhandeln. Gegen halbe, überdies zweideutige Zugeständniffe und gegen bie Zurudnahme der Entsetzungsbecrete über die beiden Erzbischife ließ sich die Mehrheit der Reichsftande gur Anerkennung Eugen's IV. herbei (Gept. 1446), und ber Bapft empfing auf bem Sterbebette bie Obedien, ber beutschen Ration (7. Febr. 1447). Die Schlauheit bes neuen Bapftes Nitolaus V. und die Treulofigkeit bes Aeneas Sylvius wußten balb barauf auch noch bie wenigen Bugeständniffe Eugen's ben Deutschen größtentheils zu entwinden (Wiener Concordat vom 17. Febr. 1448). Der Raifer ging mit einem Separatvertrage voran, die Reichsfürsten traten einer nach bem andern bei, die Mächtigern durch besondere Berwilligungen gewonnen. Die Refte bes Concils, benen die Reichsftadt Bafel ihren Schut entzog, überfiedelten nach Laufanne (25. Juni 1448). Aber als ihr eigener Bapft auf ehrenvolle Bedingungen bin fich Nitolaus V. unterworfen, blieb ihnen nichts übrig, als dem firchlichen Parlamentspiel ein Enbe zu machen. Die Berfammlung mubite Ritolaus V. jum Nachfolger von Felir und becretirte bann 7. Mai 1449 ihre eigene Auflösung. Die Bafeler Beschlüffe find in keine rom. Conciliensammlung aufgenommen und von den rom. Curialisten für nichtig erklärt worden. Dennoch sind sie eine Quelle des kanonischen Rechts für Frankreich und Deutschland, ba sie in die pragmatische Sanction von Bourges und theilweise auch in die Mainzer Acceptation übergegangen, auch nachmale, wenigstene foweit fie die Rirchenzucht betreffen, nicht völlig aufgehoben worden find. Die handschriftlich in Baris und Bafel aufbewahrten Acten des Concils find gebruckt in der Sammlung von Manft und öfter. Bgl. auch Beffenberg, «Die allgemeinen Concilien bes 15. und 16. Jahrh.» (Bb. 2, Conftang 1840); Binterim, " Bragmatische Geschichte ber beutschen National-, Provinzial- und vorzuglichsten Diöcesanspnoden» (3 Bbe., 1835); Boigt, «Enea Silvio, ale Papft Bius II. und fein Zeitalter» (Bb. 1, Berl. 1856).

Bafeler Friede. Am 5. April und 22. Juli 1795 wurden in Bafel zwei für die Schickfale Deutschlands und ber Byrenaischen Salbinfel gleich verhangnigvolle Friedensvertrage abgefchloffen; ber erstere zwischen ber bamaligen Frangösischen Republit und Preugen, ber andere zwifchen ebenberfelben und Spanien. Die hervorragenbsten Unterhandler maren: von feiten Frantreichs ber Botschafter Barthélemp, von seiten Preußens Graf Golg und, nach beffen Tobe, ber Minister von Hardenberg, von seiten Spaniens der Gesandte Priarte. Breußen, dem sich 28. Aug. ber Landgraf von Beffen-Raffel durch einen befondern Bertrag anschloß, trat von ber Coalition gegen Frankreich zurück und fagte fich felbst als beutscher Reichsftand vom Reichskriege los. Es nahm burch eine Demarcationslinie alle norbbeutschen Reichsstände, die sich gleich ihm vom Rriege losfagen wurden, in feinen Schut und übergab feine überrhein. Befitungen, vorbehaltlich einer tunftigen nabern Uebereintunft, ber flegreichen Frangofischen Republit. Gin geheimer Artitel verhieß für Preugen, falls beim allgemeinen Friedensschluß das linte Rheinufer bei Frankreich verbleibe, eine entsprechende Entschädigung. Harbenberg hielt ben Bafeler Frieden fitr «ficher, vortheilhaft und ehrenvoll»; ber weitere Berlauf ber Ereigniffe aber hat gezeigt, bag er es weber für Preußen noch für Deutschland war. Spanien seinestheils verlor zwar in bem Bertrage vom 22. Juli nur feinen Antheil an der Infel Can = Domingo, bahnte aber bamit zugleich die fpater ihm fo unheilvolle Allianz mit Frankreich an.

Bafilicata, ehemalige neapolit. Brovinz, f. Potenza. Bafilicum, Bafilienkraut (Ocimum Basilicum L.), eine einjährige, zu ber Familie ber Lippenblittler gehörige Pflanze, welche in Aften und Afrika wild wachft und ihres feinen Aromas halber häufig als Bier =, Gemurg = und Arzneipflanze cultivirt wird. Das Bafilien= fraut hat einen weichbehaarten Stengel, table, eiformig-langliche, entfernt gefägte Blatter unb weiße Blüten, welche in Quirle gestellt sind, die wieder endständige Trauben bilden. Die unterseits bruffig punktirten Blätter, welche atherifches Del enthalten und aromatifch, etwas fiihl und falzig fcmeden, find officinell. Man findet bei uns bas Bafilientraut gewöhnlich als Topfpflanze in Gewächshäufern und Zimmern, es tommt aber auch im freien Lande fort, wenn es erft in Töpfe ober Miftbeete gefaet und fpater ine Freie verpflanzt wirb. Es verlangt guten Boben und reichliches Begießen. Außer bem Bafilienfraut, von bem burch die Cultur viele Barietäten entstanden find, werden noch mehrere andere Arten von Ocimum, theile Kräuter, theils Halbsträucher, als Ziergewächse cultivirt. Die perennirenden und halbstrauchigen Arten find alle Warmhanspflanzen, indem fie aus ben Tropengegenden stammen. Charatteristisch ift für alle Arten diefer Gattung, daß die Oberlippe flach und vierlappig, die Unterlippe ganz und rinnig ift und die Staubfaben auf lettere herabgebeugt find.

Bafilides, ein aus Syrien stammender, aber erft feit feiner Ueberfiebelung nach Alexandrien gu größerm Ginfluffe gelangter Gnoftifer aus ber Zeit bes Raifere Sabrian. Gein Spftem ift eine Beiterbildung ber Lehre feines altern Zeitgenoffen Saturnin, die Grundanichauung bualiftisch, aber durch ihren sittlichen Ernst vor vielen verwandten Theorien sich auszeichnend. Um ben Ursprung des Bosen zu erklären, nahm er eine aufängliche Mischung geistiger und materieller Elemente in der von untergeordneten Geistern herrührenden Schöpfung an, deren allmähliche Scheidung die Aufgabe der Erlösung ist. Besonders merkwürdig erschien den ältern Kirchenlehrern seine Annahme von 365 aus dem obern Lichtreiche (der Ogdoas) stufenweise emanirten Geisterreihen, deren Zahl durch den Geheimnamen des undekannten Gottes, Abrasar, angedeutet wurde. Bon den Schriften des B. und seines Sohnes Istdor, meist ethischen Inhalts, sind noch Fragmente vorhanden. Seine Schule hat eine sehr reiche Entwicklung erlebt, und aus dem ältern basilidianischen System ging frühzeitig eine, unter dem Einslusse aufgefundenen aPhilosophumona» (herausg. von Miller, Oxf. 1851) nach einer basilidianischen

fchen Schrift (Ueberlieferungen bes Matthias) ausführlich geschilbert hat. Bafilila, b. i. fonigl. Salle, ursprunglich ber Amtosit bes Archon Basilous bei ben alten Athenern, ist der Name einer Gebäudegattung des classischen Alterthums, die besonders bei den Römern zur eigenthümlichen Ausbildung gekommen ift. Die Bafiliken bienten für die gemeinsamen Zwede bes kaufmannischen Berkehrs und der bürgerlichen Rechtspflege. Sie bestanden bemgemäß aus zwei Saupttheilen, bem Raume für bas Publitum, ber eine oblonge Grundfläche hatte und insgemein mit Säulenstellungen ober Galerien an den Seiten verseben war, burch welche sich fcmälere Seitengunge von einem Mittelraum sonderten, also brei Schiffe entstanden, und dem Tribunal, welches fich an jenen in Form eines halbtreifes, die Site ber Richter umfchließend, anlehnte. Der haupteingang befand fich an ber bem Tribunal gegenübergelegenen Schmalfeite. Go häufig biefe Bebaube bei ben Romern waren, haben fich boch nur sehr geringe Reste berselben bis auf die Gegenwart erhalten. Da sich bei biesen Resten überdies mannichfache Abweichungen (3. B. bei ber auf bem Forum zu Bompefi) finden, fo find die rom. Bafiliten jum Gegenstande einer noch unentschiedenen wiffenschaftlichen Streitfrage geworben. Als zur Aufnahme von Berfammlungen eingerichtete Gebaube haben bie Bafiliten auch bas Borbilb für bie erften driftl. Gotteshäufer abgegeben. Doch icon im 4. Jahrh., ale ein nener Geift die Architettur ju burchbringen begann, wurde in ben chriftl. Rirchenbauten die Form der alten B. umgestaltet und einer bobern Entwidelung jugeführt. Die Erhöhung des Mittelschiffs, die Einführung der Arkaden, der Fenster und die Anordnung eines Querfchiffs sowie bes Triumphbogens, endlich bie Ausschmitdung ber immern Bande meistens mit glanzenden Mosaikmalereien find hauptmomente diefer Umbilbung, die nach und nach eintraten. Mit Thurmen waren jene driftl. Bafiliten noch nicht verfeben. Doch hatten bie großen Bebaube biefer Art oft fünf Langschiffe, später auch Gewölbe ftatt ber anfangs üblichen Ballendeden. Rom und Ravenna haben die altesten und bebeutenoften chriftl. Bafiliten aufzuweisen. Ersteres namentlich St.-Beter, St.-Baul, St.-Iohannes im Lateran, St.=Clemens u. s. w.; letteres St.-Apollinare und andere. In neuerer Reit hat man mehr= fach ben Basilitenstil bei Kirchenbauten wieder aufzunehmen gesucht, wie in Minchen bei ber vom Konig Ludwig nach Ziebland's Entwurf ausgeführten Rirche bes beil. Bonifacius, bei ber Jatobetirche in Berlin u. f. w. Bgl. Bestermann, «Die antiten und driftl. Bafiliten » (Epg. 1847); Bunfen, «Die chriftl. Bafiliten Rome» (Münch. 1843); Bubfch, «Der altchriftl. Rirchenbau» (Rarler. 1862).

Basilika heißt das unter dem griech. Kaiser Basilius Macedo (gest. 886) begonnene Gesethuch des griech. Kaiserreichs, welches sein Sohn Leo der Weise vollendete und dessen Konstantin Porphyrogeneta 945 revidiren ließ. Es besteht aus 60 Büchern und ist eine Umarbeitung des Instinianeischen Gesetwerts mit Berücksichtigung mancher unterdeß geänderter Berhältnisse. Die Basilisen haben großen Werth sür die Interpretation des Corpus juris, und es ist zu bedauern, daß wir ste nicht mehr ganz vollständig besten. Die Hauptausgaben sind von Fabrot (7 Bde., Par. 1647) und neuerlich von E. W. E. Heimbach (Bb. 1—5, Lpz. 1833—50). Schon das Mittelalter lieserte verschiedene auf die Basilisen bezügliche Schriften, welche ihr Verständniß und ihre kritische Behandlung erleichtern; so die «Glossas nomicae», kurze Worterklärungen; die «Synopsis» oder «Eclogs Basilicorum», das «Prochiron» des Kaisers Basilius und das zu bessen Ergänzung dienende «Prochiron» des Konstantinus Harmenopulus, leizteres Auszüge aus den Basilisen, zum Theil aus ziemlich später Zeit (herauszud von G. E. Heimbach, Lpz. 1851). Bon neuern Hülssmitteln ist Handold's «Manuale Basilvon G. E. Heimbach, Lpz. 1851).

licorum» (Lpz. 1819) vorzugsweise zu nennen.

Bafilist, eine Gattung Cidechsen mit hohen Hautlappen auf Rücken und Schwanz, turzem, didem Kopfe, Kleinem Rumpfe und peitschenartigem, bunnem Schwanze, welche im allgemeinen bem Leguan gleicht, von Insekten lebt und sich auf den Walddumen des sübl. Amerika aushält. Der gemeine B. (Basiliscus mitratus) wird höchstens 3 F. lang und zeichnet sich durch eine große, dreieckige Kopflappe aus, die er ausblähen kann. Der in dische B. (Lophura tigrina) gehört einer andern Gattung an, wird 3—4 F. lang, lebt wie die erstere und hält sich in Amboina auf. In der schon dei Plinius vorkommenden Fabel tritt der B., der mit dem der gegenwärtigen Zoologie nichts gemein hat, als eine ungeheuere Schlange auf, die durch ihren Blid (Basiliskenblich) töbtet und durch ihre fürchterliche Stimme alles Lebende aus ihrer Nähe vertreibt. Die Schriftsteller des Mittelalters haben dieses Wesen noch abenteuerlicher ausgestatet, es oft abgebildet, z. B. Albrovandi, und lassen bieses Wesen wie eines Hahns ausgebrütet werden. Die morgenländ. Böller geben ihrem B. eine Gestalt, die aus Hahn, Kröte und Schlange zusammengesetzt und sich auch in chines. Zeichnungen angedeutet sindet.

Bafflins, ber Große genannt, geb. 329 ju Cafarea in Rappadocien, flubirte unter ben heibnischen Philosophen zu Athen und trat zuerst als Sachwalter in seiner Baterstadt auf. Spater ftiftete er eine Monchsgefellschaft und marb 362 jum Bresbnter geweiht. Schon 364 feines Amis entfest, im folgenden Jahre aber wieder gurlidberufen, wurde er 370 Bifchof; als folcher ftarb er 379. Ein geiftvoller Prediger und gelehrter Theolog, aber noch größer als Rirchenfürft, genog er unter ben griech. Rirchenbatern bas größte firchliche Anfeben, nicht blos wegen feines hervorragenden Antheils an bem Rampfe wider bie Arianer und an ber theol. Berftunbigung zwifchen Morgenlunbern und Abenblunbern (Homoiuflasten und Homoufiaften), sonbern namentlich in Anertenntniß feiner Berbienfte um bie Regelung ber Rirchenaucht, bes Gottesbienftes und ber Berhaltniffe ber Beiftlichkeit, und vor allem wegen feiner erfolgreichen Bemühungen jur Beforberung bes Monchelebens. Die griech. Rirche verehrt ihn als einen ihrer vorzuglichften Schutheiligen und feiert fein Fest ben 1. Jan. Die Donche und Ronnen fowol biefer als auch ber übrigen orient. nicht unirten Rirchen folgen fast burchaus ber nach B. benannten Regel. Anch in Italien gab es fonft, und in Sicilien und Amerika gibt es noch jest Ribfter biefer Gattung, welche ben Orben ber Bafilian er bilben. Die auf B. jurildgeführten Gelübbe bes Gehorfams, ber Reufcheit und ber Armuth find die Regeln aller Drbensgeiftlichen ber Chriftenheit, obgleich er eigentlich nur Stammvater ber morgentanb. Drbensgeiftlichen ift. Unter feinen Schriften, Die am besten von Garnier (3 Bbe., 1721-30) und von den Benedictinern (3 Bbe., Par. 1739) herausgegeben wurden, befonders unter ben moralifchen und afcetischen, find viele, beren Schtheit bezweifelt wird. Bgl. Rlofe, aB. ber Große, nach feinem Leben und feiner Lehre» (Stralf. 1835); Böhringer, «Die Rirchengeschichte in Biographien» (1. Bb., 2. Abthlg., Zürich 1842). — B., Bischof von Anchra, bas Saupt ber Semiarianer, beren Lehren er gegen Euborus mit großem Gifer vertheidigte, wurbe, ungeachtet er beim Raifer Konftantinus bobe Gunft genoß, 360 burch bas Concil zu Ronftantinopel abgesett und nach Ilhrien berwiesen.

Bafis (griech.) nennt man überhaupt die Grundlage einer Sache. In der Geometrie versteht man darunter diejenige Seite einer gerablinigen Figur, ober diejenige ebene Grenzsläche eines Rörpers, welche als die unterfte gedacht wird, fodag die ganze Figur ober ber ganze Rörper barauf ruht. Es ift jeboch willfürlich, welche Seite ober Seitenfläche man als B. ansehen will. Im gleichschenkeligen Dreieck nimmt man gewöhnlich die ungleiche Seite zur B., im Brisma immer eine von zwei parallelen und congruenten Grenzflächen, fodaß alfo im Barallelepipedum jede Grenzfläche zur Grundfläche genommen werden tann. — In der Geobafie ist die B. eine gerade Linie von beträchtlicher Länge, z. B. von einer halben oder ganzen Meile, auch wol barüber, die auf ber Oberfläche ber Erbe mit größter Sorgfalt, meift mit Degstangen, gemessen, und an welche bann burch Rechnung und Beobachtung ein noch viel weiter ausgebreitetes Ret von Dreieden gelegt wirb. Der Zwed biefer Operationen ift entweber bie Bermeffung eines gangen Landes, ober bie Bestimmung ber Größe eines Meribianbogens und fomit zugleich ber Größe und Gestalt ber Erbe. — In ber Rriegetunft wird bas Wort B. ebenfalls angewendet. Man versteht barunter bie Grundlage ber Operationen, welche burch einen Landstrich mit festen Bunkten ober eine Stromlinie gebildet wird, sobaß nicht allein bie Zusuhr von Berpflegung, ber Ersatz an Mannschaft und Material gesichert ift, sondern auch die Operationen eine kräftige Stilte baran finden. In diefer hinficht unterscheidet man die ölonomifche und strategische B., welche meist, aber nicht immer, zusammenfallen. Die ölonomische B. enthalt die Beblirfniffe bes im Felbe operirenden Beeres, welche in Magazinen, Depots u. f. w. an bestimmten Blüten in Bereitschaft gehalten werben. Solche Blütze, Waffenplage genannt, muffen gegen Unternehmungen bes Weinbes vollftanbig gefichert, b. b. es muffen

Westungen fein. Die strategische B. gibt ber Armee durch gunftige Terrainverhaltniffe ober feste Buntte ben sichern Ausgang für die Offensive und, im Fall eines Rüczugs, wieder Halt für bie Bertheidigung. Bon jenen festen Buntten (Subjecten) geben die Operationelinien, b. h. die Richtungen aus, nach welchen die Armee dem Operationsplane gemäß fich bewegt, nach bemjenigen Buntte (Objecte) bin, auf welchen die Operation gerichtet ift. Begreiflicherweise genügt für eine größere Armee eine einzige Operationslinie nicht. Es muffen beren mehrere und fonit auch ebenfo viel Anfangspuntte von Operationelinien oder befestigte Subjecte porbanden fein. Dan fagt, eine Operation fei wohl bafirt, wenn die Lage und Belchaffenbeit ber zu Magazinen und Depots eingerichteten Plate wie der Gubjecte den Zweck ber Operation unter allen Berhaltniffen ficherstellen. Bon großem Berthe ift es, wenn die Berbindungslinie der Subjecte ein schiffbarer Strom bildet, der die Communication der Magagine untereinander auf eine fichere und bequeme Beife vermittelt und zugleich den Rudaug einer geschlagenen Armee binter feine fchugenben Bellen unter bem Schute ber Teftungen möglich macht. Go ift g. B. ber Rhein von Roblenz bis Befel als eine beutsche Operationsbafis gegen Belgien, und berfelbe Strom von Manheim (Raftabt) über Mainz bis Robleng als bentiche Operationsbafis gegen Frankreich anzusehen. Deutschland würde von Frankreich weniger zu fürchten haben, wenn Strasburg als beutsche Festung bie Festungetette von Befel bis Germersheim foloffe. In ber Regel wird fich bie B. im Ruden einer operirenden Armee befinden und um fo gunftiger fein, je reicher fie ift und je naber fie fich ber Armee befindet. Entfernt fich eine Armee fo weit von ihrer B., daß der Nachschub der Bedürfnisse unficher und unbequem wird, fo muß fle Bedacht nehmen, eine neue B. anzulegen. Es ist jedoch nicht unumganglich nothwendig, daß die B. die Operationslinien unter irgendeinem Winkel fcneibe. Durchströmt 3. B. ein großer, durch Festungen verstärkter Fluß ben Kriegsschauplas feiner Lange nach, fo konnen B. und Operationelinien parallel laufen ober auch jufammenfallen, wie dieses z. B. bei einem Kriege zwischen Frankreich und Desterreich mit der Donau ber Hall ift. Es wird bann berjenige Theil im entschiedenen Bortheile sein, welcher in bem Befit ber Festungen das Mittel in der Hand hat, nach Belieben auf das eine oder bas andere Ufer bebouchiren zu können.

Bafis ober Bafe, in ber Mehrzahl Bafen, heißen in ber Sprache ber Chemie biejenigen Körper, welche bei ihrer Berbindung mit den durch den Sauerstoff erzeugten Säuren Salze bilben und als die carafterifirenden Grundftoffe Diefer Salze betrachtet werben tonnen. Gie entstehen selbst durch die Berbindung ber verschiedenen Metalle mit einer bestimmten Menge Sauerstoff und besiten die Fühigkeit, bei ihrer Berbindung mit den Sauren die fauern Eigenschaften der lettern aufzuheben. Bei der Zersetzung der Salze durch den elektrischen Strom ber Bolta'schen Saule scheiben fie fich am negativen Bole aus, mahrend bie Sauren gerade entgegengefest am positiven Pole frei werben; fle find alfo auch in elettrischer Beziehung ben Sauren entgegengefett. Rach ber Anficht ber meiften neuern Chemiter ift es jedoch nicht bie gange B., welche beim Bufammentreffen mit einer Gaure mit biefer fich verbindet und ein Salz bilbet, sondern nur das in der B. enthaltene einfache (metallische) oder (wie bei bem Ammoniat und ben organischen Basen) zusammengesette Radical, welches, indem es in das Sauremolecul eintritt und ein entsprechendes Aequivalent Wasserstoff baraus verbrängt, mit der Saure ein Salz bilbet. Auch bei der Zersetzung der Salze dutch den elettrischen Strom wird eigentlich nicht die ganze B., fondern nur bas in ihr enthaltene Metall am positiveu Pole ausgeschieben, und wo ersteres bennoch geschiebt, ift bies nur scheinbar und eine Folge ber Orybation bes ausgeschiebenen Metalls burch bas damit in Berührung befindliche Baffer. Auch ber Schwefel, das Selen, das Tellur bilden mit den Metallen Berbindungen, welche fich, analog wie die Sauerstoffbafen mit ben Sauerstofffauren, mit andern Schwefelverbinbungen zu Schwefelsalzen vereinigen. Man nennt diese Basen zum Unterschiede Schwefelbafen, Gelenbafen und Tellurbafen. Ebenfo tommen in den organischen Rorpern gemiffe Stoffe vor, welche die sauern Eigenschaften der Säuren aufzuheben und sich mit ihnen zu Salzen zu verbinden im Stande sind, und man hat dieselben daher mit dem Ramen der or = ganifchen Bafen bezeichnet. Diefe finden fich vorzugeweise in Pflanzen, welche auf ben thicrischen Organismus träftige Einwirkungen hervorbringen, und find die Ursache der arzneilichen ober giftigen Wirkungen. Solche organische Basen finden fich z. B. in bem Opium, ber Chinarinde u. f. w. Sie find fammtlich ftidftoffhaltig.

Basten, bei ben Spaniern Bascongabos, in ihrer eigenen Sprache Euscaldunac, ein mertwitrbiger Boltsstamm, welcher um ben Wintel bes Golfs von Biscapa zu beiden Seiten

bes Beftflügels ber Byrenden, in ber fubmeftlichften Ede Frankreichs und einem Theile bes nördl. Spanien wohnt und ben letten Reft bes einft über bie gange Pprenaifche Galbinfel und bas flibl. Gallien, in vorhiftor. Zeit wahrscheinlich noch viel weiter nach R. und B. verbreiteten Bolls ber Iberer (f. b.) bilbet. Die Aquitanier Cafar's und ber rom. Raiferzeit im flidweftl. Gallien zwifchen Garonne und Byrenden, von benen zum Theil die frangbfifchen B. abstammen, waren nur ein mit einem besondern Ramen belegter Zweig ber Iberer in Sispania und Lustania, die auf der Halbinsel in zahlreiche Meinere Bollerschaften zerfielen, unter benen bie Turbetaner die gebildetsten und die Cantabrer die triegerischsten waren. Obgleich die B. felbst gern bie burch ihre Rämpfe mit den Römern berühmt gewordenen Cantabrer für ihre Borfahren erklären, fo find boch nur die Caristier, Barduler und Autrigonen, welche das Gebiet ber hentigen Bastifchen Brobingen innehatten, und bie Basconen, welche gur Romerzeit Raparra bewohnten, als solche zu betrachten. Als später die Basconen ihre Gerrschaft auch über die verwandten Stümme in Alava, Suipuzcoa und Biscapa ausdehnten, wurde ihr Rame augleich auf biefe übertragen, und als noch fpäter, im 6. Jahrh., die Basconen auch die Herrfcaft über Rovempopulanien, einen Theil von Aquitanien, erlangten, machte fich beren Rame in ber Form Gasconier auch nördlich ber Byrenaen beimisch.

Gegenwärtig erstreckt sich das französsische Bastenland (Pays Basqus) nur noch über einen Theil des franz. Depart. Riederphrenden und begreift etwa 90 O.-M. mit 135000 E., welche sich in die drei Cantone Labourd oder das Labourdan (baskisch Lapurta, bei den Römern Lapurdum) mit 60000, Soule (baskisch Zuberna) mit 30000, und Rieder-Ravarra (Cize, Ostadaret und Mire) mit 45000 E. vertheilen. Die bedeutendsten Städte sind Bahonne, das jedoch jetzt sast sanzissischen der Launtsort des franz Bastenlandes gelten kann. Der frühere Mittelpunkt der baskischen Bevöllerung war Ustarris (d. i. Gerichtseiche), wo die Aeltesten in ihrem Bilzar (d. i. Nath der Alten) unter einer (in der Französsische), wo die Aeltesten in ihrem Bilzar (d. i. Nath der Alten) unter einer (in der Französsischen, des Leitesten) Siche zusammentraten und über die Angelegenheiten des Bolks berathschlagten. Die Industrie der französsischen B. ist unbedeutend. Getreide-, Obst- und Beindan, letzerer jedoch nur mittelmäßig, sowie Biehzucht, Fischerei (besonders auf Sardellen und Thunssische), auch etwas Bergdau sind die Rahrungsquellen der Bewohner. Die Göhen sind mit dichten Waldungen von Sichen und Kastanien bedeckt.

Das fpanifche Bastenland begreift einestheils bas Königreich (Proving) Navarra, welches auf 190,1 Q.=M. 297422 E. zählt, die größtentheils, befonders in den nördlichern und gebirgigern Theilen B. find, anderntheils die brei fog. Bastifchen Brobingen ober Bascongabas (Biscapa ober Bilbao, Suipuzcoa und Alava ober Bittoria), welche zufammen auf 124,7 D. - M. 418470 E. zuhlen. Die Gesammtfumme ber B. in Spanien mag etwa 650000 betragen. Das fpan. Bastenland ift in bem Raume bom obern Ebro bis jur Geefüste von bem Oftflügel des cantabrifden Ruftengebirge erfittlt, beffen Sierren nordlich bes alavaschen Plateau in tausendsacher Richtung die zur See gewendeten Terrassen durchtreuzen und ein burchschnittenes Gebirgsland bilben, in welchem ber wilbeste Felscharatter mit den lieblichften Thälern, dichte Balbungen mit wogenden Getreibefelbern abwechseln. Das Land besitt Holz und Weiben, Aderban und Terraffencultur, Biehzucht, Jagd und Fischerei, Salz und Eisen im Ueberfluß; es hat zerstreuten Anbau in vereinzelten Hösen (Solares), gewerbsame Stübte und belebte Hafen. Die See auf der einen, das Hochland auf der andern Seite, herrscht hier die Milbe und Frische des oceanischen Alimas, dort der Schnee auf den Gebirgen. Das Bastenland ift die Korntammer, die Eifenmine, die Baffenschmiede und der belebtefte nördl. hafen von Spanien und gang geeignet, einen Barteigangerfrieg ju unterftugen und ein traftiges und freies Boll zu beherbergen. Die spanischen B. haben mehr noch als die französischen ihre Rationalität bewahrt. Sie find glübende Patrioten, ftolz auf die Borrechte ihres Landes, auf das Alter und den Ruhm ihrer Nation. Ihre Sitten find einfach, ihr ganges Leben hat noch einen patriarchalischen Anstrich. Alles, was die B. Auffälliges und Eigenthümliches haben, stammt aus alter iberischer Zeit. Es ist noch diefelbe Unerschrockenheit, Abhärtung und Ansbauer, bieselbe Freiheiteliebe und Capferleit, aber auch Leidenschaftlichkeit und Rachfucht, wie fie schon Hannibal zu schätzen wußte. Schön und ftark ist ihr Körperban, einfach sind die Sitten, noch alterthümlich die Erachten ber Landbewohner. Ein gewiffer Boblftand ift gleichmäßig verbreitet. Der zahlreiche bastische Abel haust zum großen Theil noch in halbzerfallenen Burgen und vieredigen Thurmen, Sasas solas genannt. Die B. find verschmitte Schmuggler, tlichtige Soldaten, fleißige Acterbauer, industriöse Werkleute und klihne Matrosen. Ihre alten

Digitized by Google

bürgerlichen und polit. Gesetze, Rechte und Freiheiten wußten sie Jahrhunderte hindurch gegen den kinigl. Absolutionus zu behaupten, und ebenso hartnäckig widersetzen sie sich später dem modernen Constitutionalismus. Nach dem Tode Ferdinand's VII. schlossen sie sich Don Carlos an, weil sie in diesem den Beschitzer ihrer alten Bollsfreiheiten erdlichen, und Nadarra und die drei Baskschen Produzen bildeten den eigentlichen Herd des carlistischen Aufkandes. Erst mit dem Bertrage zu Bergara (1839) ersolgte ihre Unterwerfung unter die constitutionelle Regierung, die ihnen wol mehrsach Zugestündnisse machte, im wesentlichen jedoch ihre Privi-

legien gebrochen hat. (S. Fueros.) Die Sprache, welche das Bolt der B. spricht, wird von ihnen selbst Euscara, Estnara pher Esanera genannt. Sie ift nach 2B. von humbolbt's aUntersuchungen itber bie Urbewohner Bispaniens», abgefeben von ben Berünberungen, welche diefelbe im Laufe ber Jahrhunberte erfahren, im allgemeinen bie ber alten iberischen Bewohner Spaniens und Aquitaniens. Die Turbetaner in Batica, Die Lufttanier, Die Cantabrer, Antrigonen, Barbuler, Basconen und Aquitanier fprachen nur Dialette ein und berfelben Sprache, welche ebenfo wie bas heutige Bastifche mit ben Sprachen ber benachbarten celtischen Boller in ihrem gaugen Organismus nicht bie geringfte Bermanbtichaft zeigt. Das Bastifche zeichnet fich burch feinen weichen und barmonifden Charafter aus und wird in vier Sauptnunbarten gefprochen, ber autrigonifchen in Biscapa, bem Bohnfige ber alten Antrigonen, ber varbulifden in Guipuzcoa, bem Lande ber Barbuler, ber vasconischen in Ober-Rabarra und Alava, wo friiher die Basconen ihre Sipe hatten, der französisch baskischen oder labortanischen in Rieder-Ravarra und den beiden Diffricten von Labourd und Soule. Doch ift hier überall bas Baskifche zu einer Bollsmundart herabgefunten. Die Gebilbeten fprechen feit langer Beit im Rorben ber Byrenden frangoffich und in ben Bastifchen Provinzen fpanifch. Gin eigenes Schriftenthum bat fich in biefer Sprache nie entwidelt. Aur aus älterer Zeit kennt man einige Bruchstücke von Bolksliebern, beren angebliches hohes Alter aber zweifelhaft ift. Doch fingt noch jett bas Bolt zu feinen Nationaltungen Lieber in Escuara, welche Iztueta in ben «Guipuscoaco dantza gogoangarrien condairas (San-Sebaft. 1824) aufgezeichnet hat. Anbere bastifche Lieber find gefammelt in «Euscaldun ancifiaco ta ara ledabicico etorquien» (San-Sebaft. 1826) unb einiges in beutscher Uebersehung in Elisjen's «Bersuch einer Polyglotte ber europ. Poefie» (Thi. 1, Lp3. 1846). In der franz. Soule finden von alters her an gewiffen Festiagen dramatifche Borftellungen ftatt, welche ihre Stoffe, ähnlich ben Mysterien, theils ber Bibel ober Beiligenlegende, theils ben mittelalterlichen epischen Sagentreifen, theils wol auch alten nationalen Ueberlieferungen entlehnen. Eine Analyse von 34 solchen Stilden gibt Michel in «Le Pays Basque, sa population, sa langue, ses moeurs, sa littérature et sa musique» (Bar. 1857), ber and in «Le Romancero du Pays Basque» (Bar. 1859) eine Angahl vollsthumlicher Erzählungen mitgetheilt hat. Bas sonft in bastifcher Sprache gebruckt ift, befteht fast nur in Religionsbüchern, mit wenigen Ausnahmen nur Uebersetungen. Driginalwerte find jedoch Iztueta's Geschichte von Guipuzcoa und Hiribarren's Geschichte der B., beibe der neuern Zeit angehörig. Unter ben ebenfalls erft feit dem vorigen Jahrhundert von patriotifchen 8. unternommenen, wenn auch noch untritischen Berfuchen, Die Sprache grammatisch zu conftruiren und etymologisch-lexitalisch zu verzeichnen, find zu nennen: die Grammatit des Jefuiten Larramendi «El imposible vencido» (Salamanca 1729); deffen lat. und fpan. -bastifches Birterbuch (2 Bbe., San-Sebaft. 1745); Aftarlea, «Apologia del Bascuense» (Madr. 1803); Erro, «Alfabeto de la lengua primitiva» (Mabr. 1806) unb beffen «El mondo primitivo» (Madr. 1815). Bgl. Leclufe, «Grammaire basque» (Touloufe 1826); Abbabie und Chaho, «Études grammaticales de la langue cuskarienne» (Bar. 1836); Abelung im aweiten Banbe (Berl. 1809) und B. von Humboldt im vierten Banbe (Berl. 1817) bes "Mithribates". In nenefter Zeit hat fich namentlich Chaho, ber anch ein großes "Dictionnaire basque » (Bar. 1857 fg.) begonnen, und in Dentschland Main («Bastifche Sprachbenkmäler», Berl. 1857) um bas Bastifche verbient gemacht.

Basterville (John), ein berühmter engl. Buchbrucker und Schriftgießer, war zu Wolverley in der Graffchaft Worcester 1706 geboren. Ansangs Schreiblehrer in Birmingham, tried er nachher dasselbst mit großem Erfolg ein bedentendes Ladirgeschäft, neben welchem er sich jedoch seit 1750 auf das Schriftschieden und Buchbrucken legte. Nach mithsamen und kostdaren Bersuchen wurde er der Schöpfer schöner Theen, worin nach ihm nur Bodoni und Dibot noch Borzüglicheres leisteten. Er drucke mit denselben zu Birmingham 1756 den Birgit in Medianquart, dem die Ausgaben mehrerer anderer lat. Classifiker, und einiger engl. (3. B.

771

Milton) und ital. Schriftsteller folgten, unter benen befonders der Ariosto hervorzuheben ist. Auch seine Renes Testament (Oxf. 1763) wird in typographischer Hinschie besonders geschätzt. Seine Berdienste um die Buchdruckerlunst sind um so mehr einer rühmlichen Anersennung werth, als ihm durchaus keine Ausmunterung zutheil ward. Sein gauzes Oruckgeräth, Schwärze, ja sogar das Papier verserigte er sich selbst. Er starb 8. Jan. 1775. Beaumarchais kaufte die von ihm nachgelassenen Lettern sitt 3700 Pfd. St. und druckte damit zu Kehl die Prachtausgabe von Boltaire's Werken. B. hatte die entschiedenste Abneigung gegen allen äußern Sottesbienst, den er unter jeder Form sür Aberglauben erklärte. Seinem letzten Willen zufolge wurde er in einer gemauerten Grabstätte von konischer Form unter einer Windmühle auf seinem eigenen Grundstüd begraben.

Basuage ift der Name einer berühmten prot. Gelehrtenfamilie franz. Abkunft, aus welcher mehrere Glieber fich als Theologen auszeichneten. - Benjamin B., geb. 1580, geft. 1652, war Bfarrer zu Carentan in der Normandie und wohnte als Deputirter seiner Broving ben meiften zu feiner Zeit gehaltenen Synoden ber frang. Sugenotten bei. 1637 prafibirte er ber wichtigen Rationalfynobe zu Alençon. Er zeichnete fich auch als polemischer Schriftfteller aus. — Samuel B., Entel bes vorigen, geb. 1638 zu Babeur und Prediger baselbst bis 1685, floh nach Aufbebung bes Sbicts von Nantes nach Holland. Hier fand er eine Anstellung als Brediger zu Butphen, wo er 1721 ftarb. Als Schriftsteller that er fich vorziglich auf bem Gebiete ber histor. Aritit hervor. Seine Hauptschriften find bie «Exercitationes historicocriticae de rebus sacris et ecclesiasticis » (Utr. 1692 n. öfter), eine scharssinnige Kritik ber Annalen des Baronius für die J. 35-44, und die «Annales politico-ecclesiastici» (3 Bde., Rotterd. 1706), welche von Augustus bis zu bem byzant. Raifer Photas reichen. Aukerdem schrieb er eine a Morale théologique et politique», wichtig als einer ber ersten Bersuche, bie Moral abgesondert von der Dogmatil zu behandeln. — Jaques B., des vorigen Better, geb. 1653 zu Rouen, erst Bfarrer baselbst, nach Aufhebung bes Ebicts von Nantes flüchtig, wirkte feit 1691 als Brediger in Rotterdam, seit 1709 im Haag, wo er 1722 starb. Er genoß als Prediger und Geschichtschreiber, aber auch als Diplomat eines ausgezeichneten Aufs und wurde jogar von dem Berzog von Orleans, dem damaligen Regenten von Frankreich, zu verschiedenen Unterhandlungen eingelaben. Die Generalftaaten ernannten ihn zu ihrem hiftoriographen, und Boltaire rühmte ihm nach, er sei zum Staatsbienste nicht minder geschickt gewesen als zum Rirchendienst. Unter seinen zahlreichen Berken find die «Histoire des églises reformées» (2 Bbe., Rotterb. 1690) und bie «Histoire de l'église depuis Jésus-Christ jusqu'à présent» (2 Bbe., Rotterb. 1699) bie wichtigsten. Ihre Tenbeng ift eine Wiberlegung ber "Histoire des variations des églises protestantes» von Boffuet. Ferner find au erwähnen seine «Histoire dos Juiss» (5 Bde., Rotterb. 1706) und zahlreiche gegen Bossuet gerichtete Streitschriften.

Basta ober Baffora, in ältern Schriften auch Balfora genannt, eine Stadt in ber türk. Proving Irak-Arabi, 1/2 Dt. von ber Westfeite bes Schatt-el-Arab (Bereinigung bes Euphrat und Tigris) gelegen und mit diefem durch einen schiffbaren Kanal verbunden, ist der michtigste See- und Handelsplatz jener Gegend und war zur Zeit seiner Blitte, wo er ein Centrum bes Weltverkehrs zwischen Indien, ber Levante und Europa bildete, eine große, reiche Stadt, die von Bortugiesen, Sollanbern und Englandern häufig befucht murbe. der Mitte des 18. Jahrh. 150000 E. gezählt haben. 1824 hatte die Stadt 60000, nach ber Best und Ueberschwemmung von 1831 30000, nach ber Best von 1838 12000, 1854 nur 5000, und 1862 (nach Schläfli) taum 4000-4500 E., barunter 50 Chriften, 100 Juben, die übrigen Mostems, und zwar zu brei Biertel Sunniten und ein Biertel Schüten. Infolge ber Bernachläffigung feitens ber turt. Regierung fchreitet ber Berfall ber Stabt rafch vorwarts, obschon ihre Lage als Berkehrsplat außerordentlich gunftig und ihre Umgebung zu den fruchtbarften Begenben ber Erbe gehört. Die weitläufigen Duartiere bilben bereits ein Ruinenfelb, und die noch stehenden Häuser sind baufällig. Das beste Gebäude ist Marghil oder Ruti-Frengi, bas engl. Consulat am Hauptstrome, wo die Dampfschiffe anlegen. Die beispiellose Unreinlichfeit ber Strafen, in Berbindung mit ben Miasmen, die fich in ber fumpfigen Umgebung und den stagnirenden Gewässern der Ranäle erzeugen, haben B. zu einem abschreckenben Fiebernefte gemacht. Auch bie ichlechte Beschaffenheit bes Trinkwaffers und bie Sommerhite tragen zu ber Ungefundheit bes Orts viel bei. Der Boben ber Landschaft murbe bei geringer Cultur die mannichfaltigsten Producte in Fülle hervorbringen. Man pflanzt indes fast ausschlieglich nur die Dattelpalme, die hier eine sehr reichliche und gepriesene Frucht liefert.

Auch ist es nur der Dattelhandel, mit dem B. noch seine Existenz fristet. Ungehenere Mengen biefer Krucht werben nach ben Safenplätzen bes Perfischen und Indischen Meeres ausgeführt. Anf ben Anban bes Reis wird nur wenig Aufmerkfamkeit verwendet. Außer den Datteln bilben in B. noch die Pferde einen Ausfuhrartikel, beren jährlich einige hundert nach Indien geben. Die früher beträchtliche Ausfuhr von Aupfer hat fich in Ginfuhr verwandelt. Der Import aus Indien befchräntt fich auf Raffee, Indigo, Reis, Gewiltze und Bauholz jur Berftellung ber ben Euphrat und Tigris befahrenden Barten. Die türk. Regierung, welche zu B. ein Arfenal mit einiger Artillerie und 200 Marinesolbaten besitht, gibt vor, hier eine & Rriegostatte und 40-50 Oftindienfahrer» zu unterhalten. In Bahrheit find es aber zwei in Belgien getaufte Dampffchiffe, die zur Beherrschung ber Stromufer und gelegentlich zum Berfonen- und Waarentransport dienen. Ein kleines engl. Kriegsschiff fieht dem brit. Refidenten in Bagdad gur Berfügung. Seit 1862 bermittelt ben Stromberkehr ein Dampfboot ber engl. Tigris and Euphrates Steamnavigation Company, und es ift eine regelmäßige Dampfichiffverbindung awischen B. und Bombay hergestellt. Die Legung eines Telegraphenkabels nach Karatschi in Inbien murbe im April 1864 englischerseits ausgeführt. Rach Bomban fahren außerbem arab. Bagla, bie zur Zeit ber Dattelernte (Oct.) nach B. tommen und ben Sanbel mit ihrer Beimat und bis zur Comalitufte vermitteln. Diefe verfchiebenen Schiffe, Boote und Barten brängen fich im Ranal von B. und verleihen der Stadt einen Anstrich von Leben.

Die Gegend am untern Schatt-el-Arab hatte einst eine große Banbelsbebeutung. Das gegenwärtige B. entstand jeboch erft im 17. Jahrh., und zwar nach bem Berfall von Alt-Baera, bessen Ruinen 2 M. im SB. an bem jest trodenliegenden großen Flußarm Dschürri Zaade fich befinden. Diese alte Stadt wurde 636 auf Befehl bes zweiten Rhalifen Omax angelegt, um ben Berfern die Berbindung mit bem Meere abzuschneiben, sowie um einen Safenort und Schlüffel zum Euphrat und Tigris zu gewinnen. Die Entwidelung von Alt-Basra grundete fic aber wieber erft auf ben Berfall bes an ber frühern fühmeftl. Mündung bes Euphrat gelegenen, feit Nebulabnezar bis auf die macedon. Zeit blühenden, durch Rearch's Einfahrt mit Alexander's Flotte befannten handelsplates Teredon ober Diridotis, der wegen seiner mit Dattelpfianzungen, Obstaurten und Wohnungen bedeckten Gegend noch bis ins 12., ja bis ins 14. Jahrh. bon ben Arabern als ein Luftrebier bezeichnet und zu ben vier Baradiefen ber Mostems gerechnet ward. Alt-Baera, nach welchem man ben perf. Golf auch a Meer von B. » nannte, gelangte als Emporium indifcher und arab. Baaren für die Rhalifenstadt Bagdad zu großem Bobistand und gewann auch burch feine Dichter und Gelehrten in ber mostemitischen Literatur einen hohen Ruhm. Im 4. Jahrh. ber Bebichra fliftete hier Ibn-Risaa eine ber erften mohammeb. Gelehrtenakabemien des Mittelalters, und die Stadt erhielt den Chrennamen Aubbet el-Islam (Anppel bes Islam). Rach Bagdad fpielt Alt-Basra die bebeutenofte Rolle in den Marchen ber Taufend und Gine Racht. Doch bereits in ber Mitte bes 12. Jahrh. fand Ebriff bie meiften ber «7000 Mofcheen» verlaffen, obicon er noch ben Reiz ber Gegend und ben Reichthum an kistlichen Datteln rühmt. In späterer Zeit kam Alt-Basra in die Gewalt arab. Scheikhs und fant herab. Mit der Eroberung Bagdabs durch Murad IV. 1638 fiel die ganze Gegenb in die Hände der Türken, und das jetige B. wurde nun der Sitz eines wichtigen Baschaliks. Am Ende des 17. Jahrh. fiel lepteres in die Gewalt der Perfer, wurde aber 1701 guruderobert. dann 1771 abermals von den Perfern, 1778 von den Türken, 1787 von den Arabern und bann wieber von ben Titrten eingenommen. Die Bahabiten, welche feit 1810 bie Stadt wieberholt bedroht und blofirt hatten, erlitten hier 1815 eine entscheibende Nieberlage burch die agnot. Truppen unter Ibrahim-Bascha. Bon 1832-40 war B. in ben Banben Debemed Mir's.

Basrelief, f. Relief.

Baß heißt in der Musik theils die unterste oder die Grundnote eines Accords (Başnote), theils die unterste oder die tiesste Stimme (Partie) eines mehrstimmigen Tonsticks, besonders die tiesste von den vier angenommenen Singstimmen. Der B. ist der Grund, auf welchem das ganze Gedäude der Harmonie ruht, und muß daher besonders gut und start besetzt sein. Der gewöhnliche Umfang des B. als Singstimme ist vom großen F die zum eingestrichenen D oder E. Unter den Instrumenten übernehmen diese Stimme die tiesern, welche dem Singsdaß an Umfang und Ton ühnlich sind, z. B. das Fagott. Borzugsweise wird unter den Instrumenter die Baßgeige, und zwar das Contraviolon und das Bioloncello so genannt. Erstere hat jetz vier Saiten und einen Umfang von E dis zum einmal gestrichenen G den Noten nach; dem Klange nach steht sie eine Octave tieser, also im 16-Fußton, weshalb ihr zur Berdeutlichung immer das Bioloncello beigegeben wird, das die Tone gibt, die die Noten besagen (8-Fußton)

Alle Bafftimmen und Bafinstrumente haben ihren eigenthümlichen Rotenschlüffel, nämlich ben Baffcluffel, welcher auch ber F-Schlüffel heißt, weil er auf die Stelle im Linienspsteme

gefeht wird, auf welche bie Rote für bas fleine F au fteben tommt.

Baffa (altgriech. Bassai), jest Baolipa, ein fleiner Ort, zu bem Gebiete ber Stadt Phigalia gehörig, im fitblichften Bintel von Artabien an ber meffenischen Grenze gelegen, ift beruhmt durch den 2 St. davon nordöftlich auf dem Berge Kotylion erbauten Tempel des Apollo mit bem Beinamen Spikurios, weil er während bes Beloponnefischen Kriegs bas Laub von ber Best befreite. Der Tempel wurde von Itinos, bem Erbauer bes Barthenon in Athen, aufgeführt und geborte nach ben einstimmigen Andfagen ber Alten burch Schönheit bes Steines sowie burch die Harmonie der architettonischen Berhültnisse zu den ausgezeichnetsten Tempeln bes Peloponnes. Die Länge bes Tempels beträgt 125, die Breite 48 F.; bas gange maffibe Dach wird von 36 Sanlen getragen. Der Fries ber innern Celle stellt in erhabener Arbeit in einer Lange von ungefähr 100 f. bie Centauren- und Amazonenkampfe bar. Das Standbild bes Gottes war 12 F. hoch. 1812 wurden die im ganzen trefflich erhaltenen Ueberrefte bes Tempels von einer Gefellschaft von Gelehrten und Runftlern forgfältig unterfucht und bie Ergebniffe meisterhaft bargestellt in bem Berte von Stadelberg: «Der Apollotempel au B.» (Rom 1882, mit 32 Rupfertaf.). Die Refultate wiederholter Untersuchungen finden fich in bem Supplemente au Stuart und Revett's «Antiquities of Athons» und in dem zweiten Bande ber «Expédition scientifique de la Morée».

in der lombard. - venet. Provinz Bicenza, mit 12000 E., ist auf einer Anhöhe in weiter Ebene gelegen. Die Stadt ist Sitz eines Districtscommissariats und einer Prätur, hat mehrere Albster, ein Gymnastum, mehrere Irdenwaaren- und andere Fabrisen, viele Gerbereien, bedeutenden Wein-, Oliven- und Spargelban, lebhasten Handel in Seide, Tuch und Leder und eine Freimesse. In den 30 Airchen sowie in dem Palaste des Grasen Roberti sinden sich sehr schie Gemülde. B. ist der Geburtsort des Aldus Manutius sowie der Malersamilie da Ponte, die sich deshalb Bassano nannte. Im Mittelalter war B. sast immer den benachbarten Städten unterworfen; nur eine Zeit lang hatte es eigene Podestäs. Einen berühmten Namen erlangte es durch die Siege Bonaparte's. Bei B. schlag berselbe 8. Sept. 1796 den österr. Feldmarschall Wurmser, welcher von Trient ausgebrochen war, um Mantua zu entsetzen und den Gegner vom weitern Bordringen in Tirol abzuhalten. Beides schlug sehl, denn mit Arast warsen Massen rechts und Angereau links des Flusses die österr. Avantgarde zurück und

Baffano, Stabt an ber Brenta, über welche eine fcone, von Pallabio erbante Briide flihrt,

rudten nach Erstitrmung ber Britde in B. ein. Wurmser aber zog sich mit dem Berluste von 6000 Gefangenen, 8 Fahnen, 82 Kanonen und einigen hundert Wagen nach Bicenza zurück. Auch 6. Rov. 1796, 11. Rov. 1801, 5. Rov. 1805 und 31. Oct. 1813 tam es bei B. zwisschen Franzosen und Desterreichern zu Gesechten. Durch Rapoleon ward B. 1809 zu einem

Herzogthum mit 15000 Thirn. jahrlicher Einflünfte erhoben und 1811 ber Minister-Staatsfecreidr Maret (f. b.) bamit beliehen, ber fich nun herzog von B. nannte. In ber Umgegenb

von B. wächst ein geschätzter Bein.

ļ

Baffano, eigentlich Jacopo ba Bonte, nach feiner Baterftabt B. zubenannt, ein Maler ber Benetianischen Schule, geb. 1510, geft. 1592, war ber Stifter und Sauptmeifter einer befondern Schule, die das Brincip ber Raturnachahmung, das Paul Beronefe schon in eigenthumlicher Beife zur Geltung gebracht hatte, auf die gewöhnlichen Dinge bes Lebens ausdehnte und fomit das eigentliche Genre ausbildete. hierauf brachten den B. zunächst die Umgebungen feiner Baterftabt, einer einfachen Lanbstadt, in bie er, nachbem er in Benebig bie Berte bes Tizian und Bonifacio flubirt, zurücklehrte. In seinen Genre-, ja Stillebenbilbern find die Borgange ans ber beiligen Gefchichte ober Dhythologie, wo fie überhaupt vortommen, lebiglich Staffage. Seine Darftellungen, benen man in allen Galerien begegnet, zeigen im ganzen wenig Mannichfaltigkeit ber Erfindung. Sie pflegen fich burch ben eigenthumlichen Umftand tenntlich zu machen, bag die Füße der Berfonen gefliffentlich versteckt find. Sie befchränten fich auf eine berbe, tede Nachahmung naheliegender Gegenstände, die er jedoch mit einer bieweilen geiftreichen Gruppirung, mit einer reichen, phantaftifch leuchtenben Canbichaft und inebesonbere mit einem anziehenden Spiel ber Lichter und Farben zu verbinden weiß. Durchfcnittlich gehört bas Bortrut gu feinen beffern Leiftungen. Unter feinen wenigen beiligen Darftellungen ragen hervor: bie tranernben Marien in ber Billa Chiswid bei Lonbon, eine Areuztragung in der Galerie zu Holtham, ein Chriftus am Areuz im berliner Museum. Für feine gabireichen Genrebilber hatte er förmlich eine Fabrit eingerichtet, in der feine vier auf seine

Manier zugelernten Söhne ihm fleißig halfen. Bon diesen sind Francesco (geb. 1541, gest. 1591) und Leandro (geb. 1560, gest. 1623) bie bebeutendern, insosern sie auch eigene Compositionen, namentlich kirchliche Gegenstände, geliesert haben. Der Bater rithmte an dem Francesco Ersindungsgabe und lobte den Leandro wegen seiner Bilduismalerei. Eins der besten Werke Francesco's ist ein Deckengemälde im Dogenpalaste zu Benedig, die Einnahme von Pavia dei Rachtzeit vorstellend. Das berliner Museum bestyt von ihm eine Darstellung des barmherzigen Samariters, die dresdener Galerie eine himmelsahrt der Maria, eine Aubetung der Hirten u. s. w., auch ein Genrebild. Bon Leandro hat man ein tichtiges Bild der Oreieinigkeit in der Kirche San-Giovanni e Paolo zu Benedig, wo er sich überhaupt die längste Zeit aushielt und vom Dogen Grimani, dessen Bildniß er malte, zum Ritter gemacht wurde. Die beiden jüngern Söhne B.'s, Giambattista und Girolamo, sind als gute Copisen

von einiger Bebeutung. Der erftere ftarb 1613, ber andere 1622. Baffermann (Friedr. Daniel), ein öffentlicher Charafter Deutschlands, geb. 24. Febr. 1811 au Manheim als der Sohn wohlhabender Aeltern, tam zu einem Raufmann in die Lehre und conditionirte bann ale Commis in Droguengefchaften ju habre und ju Baris, in ben Mugeftunden mathem., phyfit. und gefchichelichen Studien fich widmend. Rachdem er gur Bervollftunbigung feiner Bilbung feit Berbft 1829 bis Mitte 1831 mit vielem Erfolge bie Universität Beibelberg besucht, trat er nach einiger Beit in ein taufmannifches Geschäft gu Mürnberg ein. Später taufte er ein Materialgeschäft in Manheim an, wo er, feit 1834 vermablt, feinem Berufe lebte, bie er 1837 burch bie Babl in ben Aleinen Burgerausschuft feiner Baterstadt zu öffentlicher Wirtsamkeit gelangte. 1841 wählten ihn feine Mitburger in bie bab. Rammer, wo eben ber bewegteste Rampf bes Liberalismus gegen die Regierung bestand. B. trat als energischer und gewandter Begner bes ministeriellen Suftems auf und erlangte balb unter den Führern der Opposition eine hervorragende Stellung. Anf dem Landtage von 1847—48 begründete er seine Motion auf deutsche Nationalvertretung, die der franz. Februarrevolution nur wenige Tage voranging und als ein zundender Funke in die Stummungen der Beit hereinfiel. Bon bem Augenblid an, wo bie Regierung bie vollsthitmlichen Forberungen gewährte, fanb B. unter ihren eifrigsten Bertheibigern. Er ward von der bab. Regierung im März 1848 als Bertrauensmann an ben Bunbestag nach Frankfurt geschickt. Als Bertreter eines bair. Bablbezirts in die Rationalversammlung gewählt, zeichnete er fich bort als eifriger Sprecher, namenilich gegenüber der außersten Linken aus. Im Aug. 1848 trat B. ins deutsche Reichsministerium als Unterftaatssecretär bes Innern ein, welche Stellung er bis zur Entlassung bes Ministeriums Gagern behielt. Auch ward er im Nov. 1848 und Mai 1849 nach Berlin gefandt, um ein Berständniß mit der preuß. Regierung anzubahnen, was ihm freilich nicht gelang. In dem Berfaffungestreite ftand er eifrig auf seiten ber preuß, erbtaifert. Partei, und nach ber Ablehnung der Raifertrone war er der erfte, der zu einer Berftundigung mit Breugen rieth, wie fie fpater in der Berfammlung zu Gotha von dem größten Theil seiner Bartei als Programm aufgenommen worden ift. Ale Bertreter eines theinbreuf. Bablbegirfs nahm er fobann an dem Unionsparlamente zu Erfurt theil. Schon im Beginn seiner stündischen Wirkamkeit hatte B. fein einträgliches taufmannisches Geschäft aufgegeben und zu Manheim in Gemeinschaft mit Mathy (f. d.) eine Berlagsbuchhandlung begründet, beren Unternehmungen zum großen Theil ber beutschen Reform gewibmet waren. Unter anberm erschien in biefem Berlag feit 1. Inli 1847 die «Deutsche Beitung». Seit 1850 durch ein Nervenleiben, zu dem sich bald auch ein Augenilbel gefellte, an polit. Thatigkeit behindert, nahm fich B. 29. Juli 1855, von ben Schmerzen langer Arantheit überwältigt, burch einen Biftvlenfchug bas Leben.

Basse taille heißt in ber Musit so viel als tiefer Tenor, Bariton (f. b.), die Tenorgeige und Tenorssite. In ber bilbenben Kunst bezeichnet man mit bem Ausbrucke bie etwas erhobene ober

halberhobene Arbeit, gleichbebeutend mit Basrelief. (S. Relief.).

Bassethorn (Corno di bassetto), das tonreichste und seinem Klange nach das weichste und sansteste unter ben Blasinstrumenten, wegen seiner Biegung auch Krummborn genannt, wurde 1770 zu Passau ersunden und durch Th. Log in Presdurg (um 1782) verbessert. Das B. ist eigentlich eine größere Clarinette, indem es derselben, die einzige Biegung abgerechnet, sowol hinsichtlich der Form als der Applicatur und der technischen Behandlung gleicht. Das B. wird mit dem Schnadel angeblasen und besteht, außer diesem, wie die Clarinette, aus Birne, zwei Mittelstüdchen und Stürze, welche, abweichend von der Clarinette, aus einem Windsassen ferden kroorspringt. Neben den 15 Tonlöchern der Clarinette besitzt das B. auch alle durch die neuere Technit an jenen angebrachten offenen und verbeckten Klappen, wozu noch

775

amei aufterorbentliche für F und G tommen. Gein Umfang erftredt fich von F bis jum breimal gestrichenen C in chromatischer Folge, ber Ton erklingt aber jedesmal eine Quinte tiefer, als er gefchrieben ift, sodaß also feine Notirung bom fleinen C bis jum breimal gestrichenen G gefchehen muß. Seit Mogart ift das Inftrument nur fparlich benutt worden; in beffen «Requiem» und «Titus» wie in einer Arie bes «Figaro» fludet man es fehr wirtungsvoll benutt. Auweifungen für bas B. fchrieben Badofen und Miller.

Baffewit (Magnus Friedr. von), verdienter preuß. Staatsbeamter, geb. 17. Jan. 1778 Bu Schonhoff, einem alten Stammgute seiner Familie in Medlenburg-Schwerin , erhielt seine Erziehung auf bem Babagogium zu Salle, studirte von Oftern 1791 bis bahin 1794 Rechte und Cameralia zu Roftod und Jena, und wurde auf Berwendung bes Ministers Struenfee 8. Jan. 1795 als Referendarius bei ber turmartifchen Rammer, zugleich anch beim Manufactur- und Commerzcollegium angestellt. Bu Anfang 1797 wurde B. Affeffor bei beiben Collegien. Rachdem ihn 30. Inli 1800 der König jum Kriegs- und Domanenrath in der gedachten Rammer ernannt, warb er balb barauf auch Mitglied ber turmartifchen Armenbirection. Infolge bes Organisationsgesesses vom 2. Dec. 1808 wurde er 1809 zum ersten Director und Bicepräsibenten und 1810 jum Chefprafibenten bes Regierungscollegiums ju Botsbam beforbert. Am 3. Dec. 1824 ernannte ihn ber Ronig, unter Beibehaltung ber Prafibentur ber potebamer Regierung, jum Oberpräfibenten ber Broving Brandenburg fowie jum Brafibenten bes Confiftoriums, Schul- und Medicinalcollegiums biefer Proving. Auch ward er 24. Dec. beffelben Jahres in ben Staatsrath aufgenommen. Rachbem B. im Marz 1842 wegen geschwächter Gefundheit feine Entlaffung genommen, lebte er zu Berlin, wo er 14. Jan. 1858 ftarb. Die Duge feiner letten Sahre widmete er ber Ausarbeitung eines hiftorifch = ftatift. Berts über die Mart Brandenburg, in welchem er eine Fülle actenmäßigen Materials und eigener Erfahrungen niebergelegt bat. Es erschien in drei Abtheilungen: «Die Rurmart Brandenburg, ihr Zustand und ihre Bermaltung unmittelbar vor dem Ausbruch bes franz. Ariegs im Oct. 1806 » (Lpz. 1847); « Die Anrmark Brandenburg in ber Zeit vom 22. Oct. 1806 bis zu Ende bes 3. 1808» (2 Bbe., Lpz. 1851-52); «Die Rurmart Brandenburg im Zusammenhange mit ben Schicfalen bes Gefammtftaats Breugen wahrend ber 3. 1809 und 1810»

(herausg. von R. von Reinhard, Lpz. 1860).

Baffompierre (François be), Marschall von Frankreich, ber Abkommling eines ber altesten Gefchleckter, ward 12. April 1579 zu Harouel in Lothringen geboren. Im Alter von 20 I. tam er an ben franz. hof, wo er fich burch ritterliches und heiteres Befen bei Beinrich IV. in Sunst zu setzen wußte, aber erst 1610 Mitglied des Staatsraths und Befehlshaber eines Regiments wurde. Rach ber Ermordung Beinrich's IV. hielt fich B. jur Partei ber Königin, Die ihn zum Oberften ber Schweizer ernannte. Doch nach ber Ermorbung Coucini's fuchte er fich bei bem jungen Könige in Gunft zu feten und trug, als es zwischen Mutter und Cohn zum Rriege tam, besonders zur Riederlage der erstern bei. Er erwarb fich baburch bas Wohlmollen Andwig's XIII. in fo hohem Grade, bag ber tonigl. Günftling be Lupnes auf B. febr eiferfüchtig wurde. 1622 jum Marfchall von Frantreich erhoben, mußte er Gefandtichaften nach Spanien, ber Schweiz und England übernehmen, wo er bas Intereffe Frankreichs beförberte. Hierauf war er bei der Belagerung von La Rochelle thatig, erstilrmte 1629 ben Bag von Sufa und befehligte auch einige Zeit das in Languedoc gegen die Hugenotten aufgestellte Armeecorps. Seine Berbinbungen mit bem Bergoge von Guife, ber Pringeffin bon Couti unb anbern Anhangern ber Konigin, vielleicht auch feine fcarfe Bunge, hatten ihn inbeffen Richelieu verbächtig gemacht. Auf Befehl beffelben tam er 1631 in die Baftille, aus ber ihn erft, nach 12jähriger Gefangenschaft, ber Tod Richelien's erlöfte. Er erhielt seine Titel und Burben wieber, farb aber ichon 12. Oct. 1646 infolge ber langen Gefangenschaft, ober, wie andere behaupten, weil ihm sein Argt eine zu ftarte Dofis Opinm gegeben. B. war ein vollenbeter Hofmann, ber Berfcwendung ergeben, die ihn in Schulden fturzte, und ein großer Liebling und Berehrer ber Frauen; im Augenblide feiner Berhaftung foll er 6000 Liebesbriefe vernichtet haben. Er fand unter anderm in einem Liebesverhaltniffe mit ber Bringeffin von Lothringen-Guife, mit der er fich heimlich vermählte, und die aus Schmerz über feine Gefangenschaft ftarb. Ein Fraulein von Balzac, mit der er einen Sohn erzeugt hatte, führte um ihre Heirath acht Jahre hindurch einen vergeblichen Proces mit ihm. Geine «Memoiren» (2 Bbe., Abln 1665; 4 Bbe., Amfterb. 1728), in der Bastille gefchrieben, find durch geistreichen Stil ansgezeichnet.

**Bassea**, f. Basra.

Baffints (im Singul. Mosuto), ein Betschnanenstamm in Subafrita ober richtiger eine

Digitized by Google

polit. Bereinigung von Bruchtheilen verschiebener Betschannenftamme, beren regierendes Hams bem Stamme ber Batuena angehört. Ihre Sprache, bas Seffuto, ift ein besonderer Dialett bes Sitichuana. Sie wohnen auf dem Hochlande ber Orangefluß-Republit am füböftt. Ufer bes Calebon. Bereinzelte Tafelberge, die Malutilette ober Blanen Berge, deren jeder eine natürliche Festung bilbet, steigen bort 15-1800 f. hoch aus den Thälern empor. Die letztern, gewöhnlich großen Gaffen gleichend, find bis zu beträchtlicher Tiefe mit Erbreich erfüllt, auf weldem ber Grasmuche ilppig emporschießt, sodaß man ihn jeden Winter burch Feuer nieberlegen muß. Infolge diefer Gewohnheit fehlen dem Lande die Bäume beinahe ganglich, und es gewährt ben Anblid ber Rablbeit. Da auf diesem Sochland von Oct. bis April reichliche Regen fallen. so fehlt es nicht an Feuchtigkeit, während das Land ganzlich verschont ist von der großen Blage Subafritas, ben Beufchreden. So tritt fast nie ein Miswachs ein, die Fluren find mit Getreibefelbern bebeat, die Beiden von Geerden belebt. Auf einem der Tafelberge, dem Thaba-Bosio, refibirt Mofchefch, ber berühmte König ber B., welcher fein Boll aus bem Buftaube großer Bermilberung auf eine gemiffe Culturftufe gehoben und zu einem festern ftaatlichen Berband vereinigt hat. Er begunftigte bas Miffionsmesen, und feit etwa 1830 find prot. Miffionare im Lande, die bebeutende Erfolge erzielt haben. Gegen bas 3. 1850 fcbien bas Chriftenthum unter ben B. festgewurzelt, indem fast alle mächtige Familien gewonnen waren. Moschesch felbft wartete nur auf eine fchicfliche Belegenheit, um fein Beibenthum bor feinem Bolte abzuschwören. als burch ben übeln Ginfluf eingewanderter Coloniften die hoffnung ber Miffionare getäufcht wurde. Diefe Colonisten erregten Zwietracht und fetten neue Bauptlinge ein. Damit brachen die alten Fehben wieber aus. Die brit. Regierung am Cap fchicke überdies Solbaten in das Land, bas für Eigenthum der brit. Krone erflärt wurde, und fette Beamte über die weißen Ansiedler. Diese Behörden benahmen fich wie in einem eroberten Lande und begunstigten, um bie B. 2n fcmachen, die Unabhangigfeitegelüfte ber Sauptlinge, welche Mofchefch anerkannt hatten. Bier Jahre bauerte ber Burgerfrieg, mit bem bas alte Beibenthum in voller Rraft wieberermachte. Bulett eroberten indeft bie B. einen Theil ber entriffenen Gebiete gurud, und bie Colonialregierung, welche ihren Fehler einsah, rief bie Solbaten und Beamten wieber ab. Borlaufig war den B. bas Chriftenthum verleidet und verdächtig geworben. Die Butten der B. liegen ftets in einem Kreife, beffen innern Raum die Beerben einnehmen. Als ebelfter Beruf gilt bas hirtengeschäft, benn ihr Bieh lieben bie B. iber alles. Bon ben einheimischen Sandwerten ift bas ber Schmiebe bas angesehenste. Als Felbfrucht wird hauptsächlich Sorghum gebant, neuerbings auch Mais und Weizen, ferner Melonen, fcmarze Bohnen, Erbeicheln und Tabad. Die Aleidung der B. besteht in einem Lendenschurz aus weichem Leder, der bei den Weibern zu einem bis an die Rnie reichenben Suftenrodichen wächft. Gin besonberer Charaftering bes Bolls ift bie schwärmerische Beimateliebe, welche jeboch Auswanderungen nicht ganz verhindert. Infolge früherer Bürgertriege unter ben Betfcuanenftummen hatten fich zwei Drittel ber B. in ber Capcolonie niedergelassen und gingen erst unter Moschesch's Regierung wieder in ihre Heimat surtid. Auch wanderte 1824 eine starte Abtheilung unter bem häuptling Sebitoane nach bem obern Bambefi aus, wo fle Livingstone unter bem Namen Da tololo tennen lernte. Die B. befitzen angeborene Höflichkeit, Gaftfreundschaft und Witz, find aber an triegerischer Tücktigkeit den benachbarten Raffern bei weitem nicht gewachsen. Bgl. Casalis, «Les Bassoutos» (Bar. 1869).

Baft. Im gewöhnlichen Leben versteht man unter B. biegsame, zube, zu Flechtwert geeignete Bflanzenfafern ober Fafergewebe von Bflanzen. Dagegen wird in der Botanit unter B. ein Sewebe verstanden, das aus langgestreckten, bidwandigen, an beiben Enden angefpitzten, fabenförmigen Zellen zusammengesett ist, die inwendig mit einer wäfferigen, Rautschut- und Stürkemehlkligelchen, Chlorophylltorner und wol auch fog. Alkaloide enthaltenden Fliffigkeit erfüllt find. Diefes Gewebe, das bei der Ernahrung der Bflangen eine wichtige Rolle fpielt, befindet sich bei den dikotylen Pflanzen vorzüglich zwischen der eigentlichen Rinde und dem Holzober Gefäßbundelförper, während es bei den monototylen Bflanzen einen Theil jedes Gefäßbündels bilbet. Seltener als in zufammenhängenden Geweben (in Bündeln, Schichten) kommen die Bastzellen einzeln vor. Die Bastzellen der Monosotylebonen verholzen fchnell und sind dann fteif, hart und zerbrechlich, biejenigen der Dikotyledonen bagegen verbolzen nicht und befiben deshalb immer einen gewiffen Grad von Biegfamteit und Clasticität. Rur diefe konnen zu technischen Bweden benutt werden. Bu jenen Baftzellen gehören nicht allein die ben B. unferer Banme bilbenden Zellen (welche übrigens auch in den Blattstielen und felbst in den Blattern vortommen, wo fie die Gefägblindelverzweigungen begleiten), fondern auch alle fog. Gewebfafern bitotyler Pflanzen (bie Flachsfafer, Danffafer, Reffelfafer u. a.), mit Ausnahme ber Banmwollfafer, ı

welche keine Bastzelle, sondern ein Oberhautgebilde ist. Der Lindenbast wird in Dentschland, Frankreich, Italien, namentlich aber in Rußland zu verschiedenen Fabrikaten verarbeitet. Außer zum Reinigen hölzerner und metallener Geschirre und zum Binden in der Gärtnerei, wendet man denselben zur Berfertigung von Seilen und Matten an. Letztere bilden namentlich in Rußkand, wo sie meist auf einsachen Stühlen gewebt werden, einen nicht unbeträchtlichen Handelsartikel. Dort sertigt man auch Schuhe und Hüte aus B. Die sog. Basthüte, deren Fabrikation im sübl. Europa, namentlich in Italien heimisch ist, bestehen jedoch nicht aus B., sondern aus seingeschnittenen oder gehobelten, zu Bändchen zusammengeslochtenen Streisen von Weidenholz, welche wie bei den Strohhüten zusammengesügt werden. Uedrigens werden verschiedene aus Oftindien kommende Zeuge Bast genannt, welche aus dem präparirten B. mehrerer Bäume, zum Theil mit Seide bermischt, gewebt sind. Gewöhnlich ist aber das, was man Bast, Bastzeng nennt, ein (glattes oder gesöhertes) mit bunten Farben gestreistes, gewürseltes oder gegittertes Gewebe theils ganz aus Baumwolle (Baumwollbass), theils aus seidener Rette und baumwollenem Einschuß (Seidenbass, halbseidener B.).

Baftard nennt man im physiol. und zoolog. Sinne die Nachkommen zweier verschieden gefchlechtiger Individuen, die verschiedenen Arten angehören. Da fich die Eigenschaften ber Aeltern auf die Nachkommen vererben, so bieten biese Dischlinge mehr ober minder in ihrer Organisation die Eigenschaften ber beiden Aeltern in Mischung bar, doch ftets fo, bag ein ober ber andere Charafter überwiegt; ja felbst auch in bem Sinne, bag bei einem Wurfe mehrerer Bungen, z. B. von Wolf und Hundin, jedes Junge die Charaltere der Aeltern in besonderer Beife gemifcht zeigt. Rur nabeverwandte Arten konnen fich fruchtbar miteinander begatten, wie 3. B. Pferd und Efel, Bolf und hund, Fuche und hund, Lowe und Tiger, Safe und Raninden, Stieglit und Canarienvogel, u. f. w. Die meiften biefer B. find mit ihren Aeltern, viele auch unter fich fruchtbar; bie Inzucht einiger, wie 3. B. bes Raninchen-Safen, ift feit einiger Zeit fogar Gegenstand ber Industrie geworden. Einige freilich, wie gerade bie am häufigsten gezuichteten Maulthiere und Maulefel, find unfruchtbar. Die meiften B. werden durch den menfchlichen Ginflug berborgebracht; boch tennt man auch im Freien erzeugte B., wie ben Radelhahn (B. von Auer- und Birthuhn), und neuerdings hat von Siebold in Münden von mehrern, als besondere Arten beschriebenen Gugmafferfifden nachgewiesen, baf fie nur B. find. Rachkommen verschiebener Raffen hat man auch jum Unterschiebe Blendlinge genannt. Da jedoch die Begriffe von Art und Rasse nicht streng voneinander geschieden werden können, so laufen auch biese Unterschiebe ineinanber. — Im bürgerlichen Leben bezeichnet man

mit B. bas Rind einer unebelichen Berbindung. Baftardpflanze ift ein Gewächs, bas aus Samen einer Pflanze erwuchs, die mit bem Blutenstaub (Bollen) einer andern, von ihr verschiebenen Bflanze befruchtet wurde. Dergleichen B. tonnen sowol kunftlich hervorgebracht werden, als auch auf natürlichem Wege enistehen. Im erstern Fall muß man ben Bollen ber einen Pflanze (ber Baterpflanze) auf die Narbe ber bamit zu befruchtenben Bflanze (ber Mutterpflanze) übertragen, mas am besten mittels eines Binfele gefchieht, und es geschieht bies, bevor in ben Bluten ber Mutterpflanze bie Staubbeutel aufspringen. Um letteres zu verhüten, fcneibet man die Staubbeutel bei zeiten ab, was man Castriren nennt. Der Same ber kunftlich befruchteten Pflanze erzeugt nun eine Bflanze, welche weber mit ber Mutter- noch mit der Baterpflanze identisch ist, beiben aber in vielen Stüden ühnelt, alfo gewiffermaßen zwischen beiben mitteninne fleht. Die Gartner und Blumisten, die diefe Operation häufig vornehmen, um Spielarten und Raffen zu erzeugen, welche die Borzüge (z. B. die Schönheit in der Form und Farbe der Blume) beider Stammältern (wie man die Bater - und Mutterpflanze gusammen nennt) in sich vereinigen, nennen diese Procedur auch Arenzung. In der Natur erfolgt die Arenzung wol immer durch den Wind ober burch Infetten, namentlich folche, welche behaart find und in die Blumen hineintriechen, um Blumenhonig au faugen. An den Saaren folcher Infetten tann der Blütenftaub leicht hangen bleiben und, fliegen jene dann nach einer Pflanze einer andern Art, auf beren Rarbe übertragen werden. In der Regel findet nur zwischen Arten einer und berfelben Gattung eine Baftarberzeugung ftatt. So tommen in ber Ratur zahlreiche Baftarbe z. B. zwischen verschiebenen Arten ber Diftelgattung Cirnium, zwischen verschiebenen Rosen- und Brombeerarten und namentlich zwischen ben Beibenarten vor, welche lettere in nenefter Zeit im botan. Garten ju Brestan auch tunftlich erzeugt worben find. Selten findet fich Baftarberzeugung zwischen Arten verwandter Gattungen, fo g. B. Sorbus hybrida, ein in ber natur vortommenber Baftarbbaum bon Sorbus Aucuparia, der Ebereiche, und Pyrus Aria, der Mehlbirne, fowie Aegilops triticoides, ein Bastarb pen Aegilops ovata und Triticum vulgare, bem Beigen, über ben in neuester Beit viel geschrieben worben ift, namentlich in Frankreich. Bol niemals aber kommen zwifchen Arten von einander fernstehenden Gattungen Baftarde por. Die Samen ber B. find baufig nicht teimfähig: find fie es, fo bringen fie eine Pflanze hervor, welche entweder dem Bater ober ber Mutter bes Baftards, nicht aber biefem felbft am ähnlichsten fleht, und trägt biefe neue Pflanze wieder keimfühige Samen, so wird aus biefem ober ans bem Samen ber burch ihn producirten Pflanze eine Pflanze entfleben, welche mit ber Bater - ober Mutterpflanze bes urspritinglichen Baftarbs vollommen ibentisch ift. Die Baftarbe kehren alfo, wenn fie keimfähigen Samen tragen, in ihren Abkummlingen folieflich gur Form ihrer Mutter = ober Baterpflange guritd. Befruchtet man bie B. wieber mit Bollen ihrer Baterpflanze und fest dies bei ihren Abkommlingen fort, so wird man schließlich wieder die Baterpflanze erhalten. Bahrend B. fich burch Samen nicht unverandert fortpflanzen laffen, ift es bei vielen derfelben möglich, fie burch Anospen ober Ableger zu vermehren. Dies machen fich die Gartner ju Rute, um werthvolle Baftarbe ju erhalten. Durch bergleichen fünftliche Areuzung find bie vielfachen Abunberungen ber Auritel, Azaleen, Camellien, Georginen, Levtoben, Relten, Belargonien, Rhobobenbren und anderer Ziergewächfe jum Theil hervorgebracht worden, viele berfelben find aber auf andere Beife erzeugte Barietaten und Monstrosttaten. Zuerst hat fich Roelreuter mit ber Untersuchung und ber Erzengung von Baftarben beschäftigt, in neuerer Zeit verbanten wir ben Botanifern Nageli, Biegmann, Ongel, Gariner und Wimmer die grundlichsten Beobachtungen.

Baltia, die ehemalige Hauptstadt der Insel Corfica und Bischofesit, jest Hauptort eines franz. Arrondiffements und Sit des Militärgouverneurs, eines kaiferl. Gerichtshofs, eines Civil - und Sandelsgerichts und mehrerer Consulate. Die Stadt, im nordöftl. Theile ber Infel gelegen, ist amphitheatralisch am Abhange eines Berges erbaut, hat enge und winkelige Straffen, fein irgend ausgezeichnetes Bebaube und einen wenig fichern Safen, ber burch eine ftarte Citadelle und einige kleine, in neuerer Zeit angelegte Forte vertheibigt wird. Sie zählt 19304 E., hat feit 1848 ein Collége, welchem Rapoleon III. ben Charafter eines faiferl. Lyceums beigelegt, besitzt eine Sanbelstammer, eine Bant, eine offentliche Bibliothet, ein Naturaliencabinet, ein Theater, ein Militär- und ein Civilhospital. Die Bevölkerung baut Reis, fabrigirt Bachs, Liqueure, Maccaroni und Seifen und unterhalt auch Gerbereien. Außerbem wird Fischfang und Koralleusischerei betrieben. Der Handel mit Del, Wein, Feigen, Billfenfrüchten, Bauten, Leber und Korallen ift nicht unbebeutend. In regelmäßiger Dampfbootverbindung steht B. mit Ajaccio und Marseille. Die Stadt wurde 1380 durch den Gennefer Leonel Lomellino gegrundet. 1745 nahmen fle die Englander, die fle im folgenden Jahre an die Genuefer gurudgeben mußten. Bergeblich belagerten B. 1748 Defterreicher und Biemontesen. Rach ber Bereinigung ber Infel mit Frankreich (1768) eroberten es wieber bie Englander, vermochten es jedoch nur kurze Beit zu behaupten. Bei ber neuen Gintheilung bes franz. Gebiets 1791 ward es die Hauptstadt des Depart. Corfica, mußte aber fpater biefe

Chre auf Ajaccio übertragen seben.

Baftian (Abolf), einer ber unternehmenbsten, gebildetsten und keuntnifreichsten deutschen Reisenben, geb. 26. Juni 1826 zu Bremen, Sohn eines angefehenen Raufmanns, besuchte bas Symnastum seiner Baterstadt und bezog hierauf nacheinander die Universitäten Berlin, Heidelberg, Prag, Iena und Würzburg. Er beschäftigte sich anfangs mit Inrisprubenz, wandte sich aber balb zu medicinischen, naturwiffenschaftlichen und allgemeinen Studien. Rachdem er die medic. Doctorwitrbe erlangt, ging er 1851 als Arzt an Bord eines Schiffs, das nach Australien fuhr. Dort besuchte er bie Golbbistricte und einen Theil bes Innern, reifte bann nach Renfeeland und von dort durch die Subfee nach Beru. hier verweilte er eine Zeit lang an Cugco, beschüftigte sich mit den Alterthümern aus den Zeiten der Inkas nud ging dann über die Anden. Bon Silbamerila wandte er fich über Westindien nach dem Norden der Neuen Welt, beschiffte ben Missispi und Missouri, durchstreiste Mexico und besuchte Californien. Bon San-Francisco aus fegelte er burch ben nördl. Theil bes Großen Oceans nach China und Oftindien, wo er an mehrern Orten, am längsten in Kaltutta, verweilte. Um bas Land ber brahmanischen hindu und beren uralte Eultur näher kennen zu lernen, befuhr er ben Ganges, durchzog bas Deffan und bas Maharattenland und wandte fich nach Bombay, wo er mit den Barfen vertehrte. Da seine Absicht, die Urheimat der letztern in Persien zu besuchen, durch den damals gerade amifchen Berfien und England geführten Rrieg vereitelt ward, reifte er über Bagra nach Bagbab. Dier befichtigte er die Ruinenftätten von Babylon und Ninive und ging dann von Defopotamien

779

Baftiat

weftlich nach Shrien und Balaftina. Rachdem er zu Rairo einige Zeit geraftet, fuhr er ben Ril hinauf, treuzte die öftl. Bufte nach Koffeir, fette über bas Rothe Meer nach Dichibba über und befuchte von hier aus Metta. An letterm Orte fchloß er fich einer Karabane an, mit ber er nach Aben jog. Bon biefem Safen aus fegelte B., Die Genchellen und Mastarenen berührenb, nach dem Borgebirge ber guten hoffnung und führte einige Streifzuge im Rafferlande ans. Bierauf burchforfchte er bie portug. Befitzungen an ber Bestlitifte Subafritas, ging eine Strede weit in das Rigerdetta hinein, besuchte Liberia, Sierra-Leone und Senegambien und wandte fich endlich nach Europa zurück. Rachbem er auch diesen Welttheil nach allen Richtungen hin durchstreift und fich zulett in Tromove in Norwegen aufgehalten, langte er im Dec. 1859 wieberum in Bremen an, um bafelbst bas Gefehene wenigstens theilweise zu verarbeiten und sich zugleich zu neuen Wanberungen vorzubereiten. B. veröffentlichte hier: «Ein Befuch in San-Salvabor, ber Hauptstadt bes Königreichs Congo» (Brem. 1859), und a Der Menfch in ber Geschichte, zur Begrundung einer pfpchol. Beltanichanung» (3 Bbe., Lp3. 1860). 3m Jan. 1861 trat fobann B. feine zweite Beltreife an. Rach einem langern Aufenthalte in London schiffte er fich nach Madras ein. Zunächst die noch wenig erforschte transgangetifche Salbinfel ins Ange faffend, wandte er fich von Mabras nach Rangoon binüber und fuhr ben Irawabbi hinauf nach ber Hauptstadt bes Birmanenreichs, wo er sich ein ganzes Jahr lang dem Studium der Sprache und Literatur der Birmanen widmete. Dann reiste er zu Lande von Maulmain aus nach Bangkot, wo er wiederum eine Zeit lang die Sprache und Literatur der Siamesen studirte. Rachdem er hierauf durch Rambodscha nach Saigun gegangen, fciffte er fich hier nach Singapore ein. 3m Dai 1864 mar er in Batavia und beabsichtigte, bon bort nach Japan ju geben, um bon ba aus den Amur ju erreichen und bann burch Gibirien nach Europa zuruckzutehren. Einige Rachrichten über feinen Aufenthalt in hinterindien bat B. unter anderm in ber «Beitschrift ber Deutschen morgenland. Gefellschaft» und in Betermann's

a Mittheilungen» gegeben.

Baftiat (Freberic), einer ber ausgezeichnetsten neuern Nationalotonomen Frantreichs, geb. 29. Juni 1801 gu Bayonne, geborte einer angesehenen Raufmannsfamilie an und widmete fich auch felbst bem hanbeloftanbe. Seiner durch bas Studium ber wirthschaftlichen Berte Smith's und Say's geförderten Reigung für focial-polit. Birten folgend, wurde er 1831 Friedensrichter zu Mugron im Depart. Landes und balb darauf auch Generalrath biefes Departements. Seine schriftstellerische Laufbahn betrat er erst 1844 mit einer Abhandlung im «Journal des économistes», welche Auffehen erregte. Auf einer Reife nach England lernte er Cobben tennen, mit welchem er fich innig befreundete. Rach feiner Rudtehr nach Mugron überfette er bie in ben engl. Freihandelsvereinen gehaltenen Reben und ließ biefelben, mit einer bemerkenswerthen Ginleitung verfehen, unter bem Titel: « Cobden et la ligue ou l'agitation anglaise pour la liberté des échanges » (Par. 1845) erscheinen. Auf Beranlaffung seiner Freunde ging B. nach Paris, wo er jundchst die «Sophismes économiques» (Bar. 1846) herausgab, die mit Beift und Sachtenntnig bas Prohibitivfyftem betampften. Diefes Bert machte großes Anffeben und wurde fogleich in mehrere Sprachen iberfest. Deutsch bearbeitete es Noback unter bem Citel: «Die Trugschlusse ber Schutzöllner» (Berl. 1847). Seitbem schrieb B.: «Protectionisme et communisme» (Par. 1849), «Capital et rente» (Bar. 1849), «L'état. Maudit argent» (Bar. 1849), welche brei Schriften burch ben «Berein zur Berbreitung vollswirthichaftlicher Renntniffe» (Beft 1-3, Berl. 1849) in bentfcher Bearbeitung erfchienen. Mit Caftille und Molinari gab B. 1848 ein Bollsblatt: «La Republique française », heraus. Ferner veröffentlichte er «Propriété et loi, justice et fraternité» (Bar. 1848), «Paix et liberté ou le budget républicain» (Bar. 1849), Incomptabilités parlementaires » (Bar. 1849) u. f. w. Seine bebeutenbfte Schrift, die a Harmonies économiques » (Bar. 1849), wurde unter bem Titel a Bollswirthschaftliche Harmonien » in Prince-Smith's a Nationalbionomifcher Bibliothet" (26. 1, Berl. 1850) ins Deutsche tibertragen. 3m 3. 1850 belampfte er Broudhon in mehrern fleinen Schriften, die in eigenthumlich fatirifcher Beife abgefaßt find. Bom Depart. Landes wurde B. in die Constituirende und Legissative Rationalversammlung gewählt, wo er jeboch wegen Schwäche feines Organs nur felten und mit wenig Blud fprach. Um feine wantenbe Gefunbheit herzustellen, ging er nach Italien, und hier ftarb er 24. Dec. 1850 in Rom.

Baftibe (Jules), franz. Publicift, geb. zu Paris 22. Nov. 1800, machte feine exften Studien auf bem Collège Benri IV. und widmete fich bann ber Rechtswiffenfchaft. Fruigettig ben bemofratifchen Ibeen augewandt, wurde B. bei ber Emeute vom 5. Juni 1820 verwundet und ins Gefängniß geworfen. Da er wenig Luft jum Abvocatenstande zeigte, unternahm er in Gemeinschaft mit feinem Freunde Charles Thomas einen Holzhandel, wobei er fich aber m ausgeseht mit Literatur und Bolitit beschäftigte. 1821 trat er der Carbonariverbindung bei und betheiligte fich an allen Unternehmungen gegen die Reftauration. Bahrend ber Julirevolution von 1830 griff er zu den Waffen und war einer von denen, welche die dreifarbige Rahne auf den Tuilerien aufpflanzten. Als Artilleriekapitan der Nationalgarde fah er fich in ben Capaignac - Guinard'schen Proces verflochten, ebenso in die Decemberemeute von 1830. Damals geborte B. zu einer geheimen Gefellschaft unter Buonarotti's Sauptleitung. Diefer Berein beauftragte ihn mit der Organisation ber republikanischen Partei im mittaglichen Frankreich, und er begab fich beshalb Anfang 1832 nach Lyon und Grenoble. Der Aufftanb am lettern Orte brach jeboch vor ber bestimmten Zeit aus, und B. wurde verhaftet und vor Bericht gestellt. Rach seiner Freilassung gegen Ende Mai betheiligte er fich als einer der Anführer am Aufftanbe, welcher 5. Juni 1832 bei Gelegenheit ber Bestattung bes Generals Lamarque ju Paris ansbrach. Er wurde zum Tobe verurtheilt, ergriff aber aus bem Gefangniffe bie Klucht und lebte nun zwei Jahre in England. Nach bem Tobe Armand Carrel's machten ihn die Actionare des «National» zum Hauptredacteur dieses Journals, das er 1846 wegen Streitigkeiten mit feinen Collegen verließ. Er grundete barauf 1847 die «Rovue nationale» und bekämpfte nach wie bor die Juliregierung. In der Februarrevolution von 1848 führt B. eine hauptrolle. Als Lamartine 25. Febr. im Stadthause gurudgehalten war, fungitte a als Delegirter für bas Ministerium bes Aeußern, bann als Generalfecretar biefes Ministerium Bei ben Wahlen zur Constituirenden Nationalbersammlung von drei Departements 2000 Abgeordneten gewählt, entschied er fich für bas Depart. Seine-Marne. Bom 10. Dai 1848 bis jum 20. Dec. war B. Minister ber auswärtigen Angelegenheiten. Seine Berwaltung in biefer Epoche blieb ohne alles Refultat. Als polit. Parteischriftsteller ist B. nicht ohne Bedeutung. Bid Auffehen erregte seine Schrift «La République française et l'Italie en 1848» (Britflet 1858).

Baftille war in Frantreich die allgemeine Benennung für feste, mit Thurmen versehene Schlöffer. Zum Eigennamen wurde ber Name für bas Castell in Paris, welches auf Bejehl Karl's V. in den J. 1370—83 durch Hugues Aubriot, Prevot von Paris, am Thore St. Antoine zur Sicherstellung gegen die Engländer erbaut ward und nachher zur Berwahrung fog. Staatsgefangener biente, weshalb man es auch im Laufe bes 16. und 17. Jahrh. mit einer mächtigen Baftei und mehrern Graben verfah. An jeder der beiben Sanptfeiten batte bas Castell vier fünsstäge Thurme, über die eine Galerie hinlief, die mit Ranonen besetzt war. Theils in diefen Thurmen, theils unterirdisch (19 F. unter dem Niveau des Hofraums) befanben fich die Gefüngniffe. Die Gingeferterten waren burchaus ber Welt vollftandig entruch und versanten oft in gangliche Bergeffenheit, sodaß man in einzelnen Fällen weber mehr ihre Herkunft noch die Urfache ihrer Gefangenschaft kannte. Die B. konnte dem Reglement nach 70-80 Gefangene aufnehmen, welche Bahl auch unter ber Regierung Lubwig's XIV. und Ludwig's XV. zuweilen erreicht wurde. Die Gefangenen bestanden schon seit Ludwig XIII. nur zum mindern Theil aus wirklich Berurtheilten; meist waren es Opfer des polit. Despotismus, ber Bofintriguen, des firchlichen Abfolutismus ober fogar ber Familientgrannei, Die hier infolge geheimer Haftsbesehle (f. Lettres de cachet) schmachteten. Die Aristotratie, Schriftsteller, Gelehrte, Buchbruder, Priefter mußten barum weit häufiger bie B. betreten als Leute niebern Standes. Als Baris im Juli 1789 in heftigen Aufruhr gerieth, wandte sich die Bollswuth auch gegen bie B., befonders weil fie einen Stuppuntt für die Bugelung ber Baupifiabt abgeben konnte. Am Morgen bes 14. Juli wurde die Feste von einem bewassneten und stündlich wachsenden Bollshaufen umgeben. Die Befatung ber B. bestand aus 82 Invaliden, die ber Gouverneur Delaunan burch 32 Schweizer verftartt hatte. Unterhandlungen mit bem Souverneur führten zu teinem Resultate, und obschon dieser bie auf die Borftadt St.-Antoine gerichteten Ranonen ber Fefte gurlidziehen ließ, fand fich bie fcumenbe Bollemaffe nicht befriedigt. Einzelne Rühne hieben die Retten ber erften Zugbrude burch, und es entspann fich eu vierftundiger Rampf, in dem nur Giner ber Belagerten, bagegen 150 vom Bolle getibtet ober schwer verwundet wurden. Die Ankunft königl. Garden, die fich meift bem Bolte angefoloffer. mit vier Gefchüten benahm enblich ben Belagerten ben Muth ju fernerm Biberftanbe. De launan gab dem Drängen der Mannschaft nach und ließ die zweite Zugbrücke öffnen. Giner von ber Befannng wurde beim Eindringen bes Bolts getöbtet. Delaunab, vier Offigien und ein Invalide unterlagen ber Bollewuth auf dem Wege zum Stadthanse. Dan fand n der Fefte, außer vier Bechfelfalfchern, brei Gefangene, beren Berhaftsgrund unbefannt wa

Baftion ober Bollwert neunt man ein aus der Umfassungslinie einer Festung vorgebautes. vierediges, hinten offenes Wert, bas aux Beberrichung bes Borterrains und aur Beftreichung bes hauptgrabens bient. Seine beiben borbern Seiten, die Facen, flogen in einem ausspringenden Bintel, Saillant ober Bollwertswintel, zufammen, ber nicht unter 60° fein barf, in ber Regel 90° ift, und beffen Spige ber Bollwertspuntt ober die Bünte heift. Die beiden Flanten fchliefen sich mit einem stumpfen Winkel, dem Schulterwinkel, an die Facen, und dieser Punkt heißt der Schulterpunkt. Das andere Ende ber Flanken schließt sich mittels eines eingehenden Winkels, welcher ber Courtinenwinkel genannt wird, an die Courtine oder den Zwischenwall, der je zwei und zwei B. miteinander verbindet, und der Puntt, wo Flante und Courtine zusammenftogen, heißt ber Courtinenpunkt. Die Berlangerung ber Facen nach rudwärts auf ben gegenüberstehenden Courtinenpunkt heißt die Streich= oder Defenslinie, und ber dadurch mit der Flanke entstehende Binkel der Streichwinkel, der in der Regel 90° betrugt. Die hintere Deffnung eines B. heißt die Rehle oder Gorge. Sind die vier Wälle, aus denen ein B. besteht, auf den Erdhorizont aufgefest, fo entsteht im Innern bes B. ein fünfediger leerer Raum, in welchem gewöhnlich ein gemauertes Bulvermagazin fteht, und ein folches B. beißt ein leeres ober bobles; ift bagegen ber innere Raum mit Erbe ansgefüllt, so heißt bas B. ein volles (bastion plein). Wenn das B. durch einen schmalen Graben, den Rehlgraben, von den hintern Werken getrennt ift, fo entsteht ein betachirtes B. Die Bastionen find im Anfange des 16. Jahrh. an die Stelle der halbrunden Bafteien oder Rondels getreten, welche nach Ginführung der Feuerwaffen gur Flankirung fatt ber alten Mauerthurme diesen nachgebildet, aber in größerer Entfernung voneinander gebaut wurden. (G. Befestigungsmanieren.)

Baftonnade (aus bem franz. baston ober baton, ber Stod) heißt bei ben Europäern bie im ganzen Orient gebrunchliche Prügelftrafe, welche namentlich in Schlägen auf die Fuß-

fohlen ober ben Ruden befteht.

ţ

l

Bataillon (franz.) hieß im 16. Jahrh., als ble Ariegssprache in ben ital. Ariegen sich bilbete, jeber felbständige Schlachthaufe, vom ital. battagliono. Die Spanier nannten ihn batallata; fpäter, als fie große Schlachthaufen aus ganzen Regimentern bilbeten (torcios, weil fie aus brei coronelias, den bisherigen Grundabtheilungen der Infanterie, bestanden), wurden davon jene unförmlichen Bierede Tercias genannt. Die Deutschen gebrauchten bafür den Ausbrud Gewalthaufe ober, von feiner Formation, Gevierthaufe. Oft waren 3—9000 Mann zu einem folchen vereinigt, 3. B. bei Bavia. Der Aberglaube verlangte, daß die Zahl ber Rotten und Glieber eine ungerade fein mußte. Ale bie Feuergewehre häufig wurden, reihten fich die Schuten in mehrern Gliebern um die Daffe ber Spießtrager ober Biteniere, bingen fich auch wol ben Flügeln an, biefe verlangernd, oder bildeten zur Berftartung ber Eden, als ber fcmachften Stellen des B., fleine Bierede, bei ben Spaniern wortlich quadrillas, bei ben Frangofen polotons, Rnanel, genannt. Diefe Befammtftellung hieß bann vorzugeweise im Dreifigjahrigen Kriege Tercia. Mit der Ginführung ber stehenden Beere erhielten die B. erft eine bestimmte Starte und Eintheilung, welche in ben Armeen verschieden war und ift. Sie durfen nicht gu fcmach fein, um felbftandig ju bleiben und ihre Compagnien nach ben heutigen Gefechtsverhaltniffen einzeln verwenden zu tonnen, aber auch nicht zu ftart, um nicht zu ichwerfallig zu werden und eine leichte Führung zu gestatten, gegenwärtig also zwischen 600-1000 Mann. Die preußischen B. sind auf dem Kriegsfuß 1000 Mann start und in vier Compagnien getheilt, bie Bfterreichifchen, etwas fturfer, in feche Compagnien, mehrere fubbeutiche in funf Compagnien, von benen eine, auf bem rechten Flügel, aus Jägern ober Grenadieren besteht; die frangosischen in feche Compagnien, wobei zwei Elitencompagnien: Grenadiere und Boltigeurs auf den Fliigeln, bie Bufliercompagnien in der Mitte (compagnies du centre); die englischen in zehn Compagnien, ebenso mit einer Grenabier- und einer leichten Compagnie; Die ruffischen in vier Compagnien nebst einer Schligencompagnie, welche hinter ben beiden Flügelzilgen des B. steht. Zwei ober brei B. bilben ein Regiment. Man hat aber auch befondere Grenadier -, Jager -, Schuten -, Flifilier - und Boltigeurbataillone, die zuweilen in feinem Regimentsverbande stehen.

Batalba, ein Stabtchen (Billa) mit 1600 E. im Diftrict Letria ber portug. Proving

Estremabura, 15 M. im R. von Lissabon, am linken User des Austaussississes and an der Straße nach Alcobaça, hat großen Auf burch das prachtvolle Dominicanersloster Sta.-Maria da Bittoria erlangt, welches König Ishann I. von Portugal zum Andeulen des Sieges über Johann I. von Castilien bei dem benachbarten Fleden Aljudarrota (14. Aug. 1385) stistete. Dasselbe ist im normann.-goth. Stile aus einem tallhaltigen Sandstein von dem Irländer Hadet erbaut und mißt in der Länge 541, in der Breite 416 F. Die Kirche, überans prachtvoll, mit vielen Kunstschäusen geschmildt, neuerdings restaurirt, gilt für das schönste und werthvollste Banwert Portugals. In ihr ruhen die Gebeine der vier ersten Könige aus dem Haufe Aviz, Iohann's I., Eduard's, Alsons' V. und Iohann's II., sowie des Insanten Heinrich des Secsahrers. Das Kloster ist von weitläusigen Gärten umgeben. Bgl. S.-Luiz, a Memoria sobre as obras do mosterio de S.-Maria da Vittoria» (Lissab. 1827).

Batate (nicht Batate, patata, unter welchem Namen die Boller span. Zunge die Kartofiel verftehen) wird die im tropischen Amerita einheimische und jest in allen Eropenlandern und auch hier und ba in ber warmen gemäßigten Bone (3. B. um Malaga) angebaute Anollenwinde (Ipomaea Batatas Lam.) fowie deren Knollen genaunt. Die Pflanze ift perennirend und entwidelt aus ihrem an und nuter bem Boben binfriechenben und wurzelnden Stengel fowol langgeftielte, pfeilförmige ober herzförmige Blätter und auf langen Stielen einzeln der in Trugdolben ftehende Bluten mit großen, purpurfarbenen ober auswendig weißen Trichm blumen, als and unter ber Erbe hangenbe, rlibenformige Anollen, welche bisweilen fuglang und bis ju 1 Bfb. fchwer werben, balb weiß, balb gelb, rofenroth ober roth gefarbt, immendig fehr mehlreich find und einen angenehm führen Gefchmad befiten. Am beften fomeden fie u heißer Afche gebraten. Man tennt eine große Anzahl von Spielarten, welche im Laufe ber Beit durch die Enttur entstanden find. In den Tropengegenden dienen die Knollen anch als Biebfutter, die Blätter als Gemüße. Auch läßt sich aus dem Mehl der B. Brot backen und Spiritus bereiten. Dennoch vermag die B. die Rartoffel nicht zu erseten. Auch würde fie fich in Deutschland ichon beshalb nicht zum Aubau eignen, weil zur Erzeugung mehlreicher Anollen burchaus ein warmes Rlima nothwendig ift, indem in einem tühlern Rlima erzogene Batatenhollen immer wäfferig und mehlarm find und beim Rochen fich in einen förmlichen Aleister verwandeln.

Bataver ift ber Name eines beutschen Bolls, welches einen Theil bes beutigen Solland, namentlich die nach ihm genannte Infel Batavia bewohnte, die berjenige Arm des Abein, ber fich bei Lepben in das Meer ergießt, nebst der Baal mit der Maas bilbet, beren Land sich aber auch noch über die Baal erstreckte. Rach Tacitus, ber ihre Tapferleit lobt, waren fie, wie ihre Nachbarn, die Raninefaten, urfprlinglich ein Stamm ber Ratten, ber, burch innere Unruben aus ber Beimat getrieben, über ben Rhein bierbergog. Gegen Cafar hielten fie fich friedlich, ebenso gegen Drusus, ber, ale er von der See her in Germanien eindringen wollte, von ihrer Infel aus über ben Rhein ging. Dagegen ftritten fle gegen Tiberins und gegen Germanicus, ber fle beflegte und von ihnen auf bem Bege, ben fein Bater Drufus eingefchlagen hatte, nach Germanien ging. Den Romern unterworfen, leifteten fie biefen gute Dienfte und erhielten ben Chrentitel ber Freunde und Brüber bes rom. Bolls. Man verfchonte fie mit Schatungen und Steuern, forderte von ihnen nur die Stellung von Mannschaft und erlaubte ihnen, ihre Anführer aus ihrer Mitte zu wählen. Besonders war ihre Reiterei vortrefflich. Während Bespasian's Regierung empörten sie sich mit den Belgen unter des Claudius Civilis Anfithrung gegen die Römer und zwangen diefe zu einem Bergleich. Trajan und Hadrian unterwarfen sie wieder. Zu Ende des 3. Jahrh. nahmen die falischen Franken die Bataverinseln in Befits.

Batavia, eigentlich die von den alten Batavern besetzte Insel, bann überhaupt das Land ber Bataver (f. b.), wurde später der lat. Name für Holland und das gesammte Königreich der Niederlande. Daher auch der Name Batavische Republik, mit welchem die Riederlande, nach der Flucht des Erbstatthalters Wilhelm IV. nach England, in ihrer neuen, nach franz Muster erfolgten Organisation vom 16. Mai 1795 bis zu ihrer Berwandlung in ein Königreich Holland (unter Ludwig Bonaparte, dem Bruder Napoleon's), 5. Juni 1806, belegt waren.

Batavia, die Hauptstadt der Insel Java und der sämmtlichen niederländ. Besitzungen ir Ostindien, liegt auf der Rordkuste der Insel, 16 M. östlich den der Sundastraße, in einen niedrigen, sumpsigen, dicht mit Mangrobebäumen und anderen Gebilsch bedeckten Gegend ar den Ufern des Tiji-Liwoeng, der in Berbindung mit andern Gewässern Stadt und Borstäder mit einem Kanalney durchzieht und umgibt, welches in eine von vielen Inselchen begrenzu, sehr geräumige und sichere Bucht (die Rhede) mündet. B. wurde 1619, nach Bertreibung der Engländer, an der Stelle der eroberten und zerstärten einheimischen Königsstadt Jacan

gegründet und anftatt Bantam (f. d.) jum Sitz bes Generalgonverneurs erwählt. Balb war die neue Stadt der Mittelpunkt des Sandels und der Macht der Rieberlander im Oftinbischen Archipel, und diefe Stellung hat fie auch behalten, obschon fie durch das Emporblühen des viel jungern Singapore als Handelsplatz fehr herabgefunken ift. Bis zum Ende bes 17. Jahrh. göhlte die Stadt 160000 E. und hatte gefundes Rlima. Lettern Borgug verlor fie durch das furchtbare Erbbeben bom 5. Jan. 1699, indem die Schlammftrome bes Bultans Gunung-Salat bie Mündungen der Muffe und Buche verftopften, fodaft ber Ort in den Ruf einer Bestgrube, des agroßen Grabes der Europäer», tam. Rachbem die Briten, welche 1811—16 Japa innehatten, die Insel den Riederländern wieder übergeben, ergriff man mit Ersolg Wasserbauten und andere Magregeln, um die Gefundheiteverhaltniffe zu verbeffern. Die Europäer verließen meist die alte Stadt und bauten fich auf einem höhergelegenen Terrain landeinwärts an, wodurch B. eine außerorbentliche Ausbehnung gewonnen hat. Dennoch gabit bas Gange gegenwärtig tamm 70000 E. Die alte Stadt verfällt mehr und mehr, hat aber noch zahlreiche gute Bauten, die als Magagine und Comptoirs n. f. w. benutt werden. Darunter geboren die Speicher der Handelsgesellschaft, das alte, riefige Stadthaus, worin einst der hohe Gerichtsbof, bas Tribunal, die Wechfelbant und bie Baifenanftalt ihren Gis hatten, die gefchmacbolle alte Borfe, die Bant, die prot. Rirche, bas ftattliche Gebanbe bes allen chriftl. Betenntniffen bienenben Armenhaufes, bas Krantenhaus «Stads Berbanb», bas Gefüngnig n. f. w. Die alte Stadt, von einer verhältnigmäßig geringen Anzahl von Javanefen, Malaien und fog. Bortugiesen (Rachtommlingen eingewanderter Europäer) bewohnt, belebt fich nur zur Geschäftszeit, wo die Raufleute in ihren Comptoirs und Laben verweilen. Außerhalb der Stadt liegen am Ufer bie Gebande bes Mottenwefens. An bas Subwestenbe bes alten B. grenzt bas meift aus ichlechten hitten bestehende Biertel (Rampong) ber 20000 Chinefen, die thutige Bandwerker, Geschäfts- und Kauflente find und hier ihr eigenes Krankenhaus, Tempel u. f. w. haben. Im SD. der alten Stadt breiten sich weiter als 1 St. die unter dem Ramen Neubatavia zusammengefaßten Borstäbte ber Europäer aus: Molenvliet, Rijswijt, Noordwijt, Koningsplein und Beltebreben. In Molenbliet erheben fich langs bes gleichnamigen, von Booten ber Marktlente wimmelnben Ranals neben ber fcnurgeraben, mit immergriinen Bäumen eingefakten Strake bubiche, von Garten umgebene Wohnbaufer. Im Rijswiff liegt bie großartige, bem gefelligen Bertehr und öffentlichen Feftlichkeiten gewibmete abarmonie», bas Gebanbe ber Gefellichaft für Runft und Biffenfchaft, bas Sotel bes Generalgonverneurs, ber Sis bes Raths bon Indien. Gegenüber fleht bas von Rauflenten und niebern Beamten bewohnte Noordwijt. Der Koningeplein, ein vierediger Rafenplat für Truppenmanover, faft ringsum von prächtigen Gebäuben und Garten ber reichsten Raufleute umschloffen, ift ber Sammelpunkt ber feinen Welt, und an ihm liegt auch bie fcone Wilhelmstirche. Auf bem großen von Plaze Beltebreden, nach bem baraufftehenden Löwen von Baterloo auch Baterlooplein genannt, liegen ber Reue Balaft mit ben gablreichen Bureaux ber Civil- und Militarbeamten, bas Militur- und Civilhofpital, die Wohnungen der Offiziere, die Rafernen, die schöne tath. Kirche, die Bereinshalle der militärischen Gefellschaft Concordia, die Freimaurerloge, bas Theater. An Beltebreben grenzt bie 1837 erbaute Citabelle Frebrit Benbrit. Beiter bann fest sich auf der Straße nach dem 8 M. entfernten Buitenzorg, wo fich der botan. Garten und bas Sommerpalais bes Generalgouverneurs befinden, eine Reihe fcbiner Bohnhaufer fort bis zu bem meift von Chinefen bewohnten Dorfe Meefter Cornelis. Marktplage ober Bazars (Lanbstraßen mit Ueberdachung) find in Menge vorhanden. Befonders belebt ist der Reue Martt (Bahar Bahrn) bei Weltevreben, wo abends bei Fadelfchein bie Masteraben und Tanze ber phantaftifch aufgeputten Ronggings (Tanzmabchen) ein eigenthumliches Schaufpiel jewähren. Unter ben 17 Infeln ber Abebe ift bie wichtigfte Onruft, etwa 2 M. im RB. ion B. Frither befand fich bafelbst bas allgemeine Arfenal ber Oftinbifchen Compagnie, mit ien Berften ber Regierung, Borrathehaufern und Festungewerten, die aber in Berfall geathen. Obgleich B. feinen frihern Glanz verloren, ift es boch immer noch als Mittelpunkt es gefammten Sandels zwischen ben Rieberlanden, bem Archipel und bem ganzen oftl. Aften on großer Bebentung. Die Ginfuhr besteht in europ. Manufacten aller Art, in Bein, Branntbein, Opium, chinef. Zeugen, Thee, Papier, Porzellan, Droguen; zur Ausfuhr tommen Reis, Sago , Raffee , Buder , ber berühmte Batavia-Arat , Balm- und Cajeputol , Baumwolle , Geoltrze fowie viele andere Producte Javas und der ostind. Infelwelt. In B. hat sich auch ein riffenschaftliches Leben entsaltet, bessen vorzüglichste Trager die Batavisasch Genootschap van tunfben en Wetenschappen (feit 1778) mit ethnogr. Denfeum und Bibliothet, die Naturwiffenschaftliche (seit 1850) und die Medicinische Gesellschaft sind. In der Nühe des erwähnten Militär- und Civilhospitals besindet sich seit 1851 eine medic. Schule für Javanesen (Genosskundigs School voor Inlanders), deren Zöglinge nach bestandener Brüfung ein Diplom als «Doctor Batavia» erhalten. 1859 wurde auch ein Ghunassum errichtet, in welchem eine bedeutende Anzahl junger Leute Unterricht in den alten Sprachen, in der Mathematik, Physik und Chemie erhalten. — Die Residentschaft B., längs der Rordkisse Javas, zühlt auf

411/2 D.=M. (1857) 432479 E., barunter 30-40000 Chinefen.

Bath, eine ber schönsten Stäbte Englands, Bischofsfitz und Hauptstadt der engl. Grafschaft Somerset, an der Großen Westbahn und dem von einer schönen steinernen Hauptbrude in Ginem Bogen überfpannten Avon gelegen, ift befonders als Babeort berühmt und gabit 52528 E. Die Stabt ist amphitheatralisch von bewalbeten Higeln umschloffen und fteigt an beren fühl. Abhange aus bem Avonthal nordwärts in einer Reihenfolge von breiten, geraben und reinlichen Straffen, Terraffen, Plagen und Promenaden zu einer Bobe von fast 300 F. empor. Die Bauart ber Banfer ift gefällig und jum Theil gefchmactvoll. Unter ben öffentlichen Plagen zeichnen fich gang befonders ber Circus, ber Parabeplat mit fconen Terraffen auf Bogengungen, ber Royal-Crescent ober Halbmond, Ringston-Square und Oneen's-Square (Röniginplat), als Promenaden Bictoria-Bart und Sibneys-Garbens aus. Bon ben Rirchen gehört die Abteikirche ober Kathebrale mit ihrem 158 par. F. hohen Thurme, 1495-1582 erbaut, ju Englands herrlichsten im reingoth. Stil aufgeführten Gebauben. Unter ben übrigen öffentlichen Gebäuden find hervorzuheben bas 1780 erbante Rathhaus (Guilbhall) mit großen Salen und einer Sammlung rom. Alterthümer, die große Markthalle, das Clubhaus, bas 1805 eröffnete Schauspielhaus, zwei großartige Reitbahnen, und unter ben fieben hospitulern bas Bath = Hospital mit 134 Betten für arme Rrante aus allen Theilen bes Lanbes. Außerbem besitt B. eine Lateinische Schule, ein Weslepaner-Seminar (New-Kingswood), ein literarischwiffenschaftliches Inflitut mit Bibliothet, Museum und Laboratorium, ein literarisches Inflitut für Raufleute mit Bibliothet und Athenäum. Bahlreich sind die Anstalten für die Badegäste, bie fich burchschnittlich für die Saifon immer noch auf 35000 Individuen belaufen, obwol bie neuen Mobebaber Cheltenham und Brighton dem Befuche Abbruch gethan haben. Früher hatte B. bebeutende Tuchfabriken, jest finden fich jedoch hier, außer zahlreichen Bapierfabriken, nur noch wenige Manufacturen in Mobe- und Galanteriemaaren. Der handel der Stadt ift nicht bebeutenb. Die heifen Quellen, benen B. vielleicht fein Dafein verbankt, wurden mahricheinlich icon vor ber Untunft ber rom. Legion im 3. 44 benutt. Die Romer trafen gnerft zu beren Gebrauche bie nöthigen Einrichtungen, und ihre prachtvollen und zwedmäßigen Babehaufer, von benen fich noch Ueberrefte in Menge finden, gehörten zu ben früheften in Britannien bon ihnen errichteten öffentlichen Gebäuben. Roch fleht man forgfältig erhaltene Säulenbruchstilde eines prachtvollen Minerventempels, beffen ehemalige Grundflache gegenwärtig au einem großen, 85 f. langen und 46 ff. breiten Bumpzimmer bient. Die Thermen fpringen in vier Quellen von durchschnittlich 37° R. Barme. Sie enthalten hauptfachlich Rochfalz, schwefelfaure Ralterbe und Natron und find fehr wirtsam gegen Gicht, rheumatische Uebel, Lahmungen und gallige Berftopfungen. Die Baber liegen mitten in ber Stabt und fuhren Die Namen Königs- und Königinbad, Kingston-, Kreuz- und Heißbad. Ihr Wasser wird zum Erinten, Baben und Douchen gebraucht. Die Sauptfaifon ift von Rov. bis April. Die mitt-lere Jahrestemperatur beträgt 8,6° R., ift also höher als in ben meisten Stäbten Englands. Der Sommer zeigt fich fehr warm, ber Winter regnerisch, aber milb. Die Römer nannten B. Aquae Solis, auch Aquae Calidae ober Sudatae, die Sachsen Hat Bathun (Beigbab) ober Akemannes Ceaster (Stadt der Rranten). Bis in das vorige Jahrhundert wurden die Baber vernachläffigt. Reue Berfammlungefäle für bie Babegafte wurden 1750 erbaut und 1771 mit einem ausgezeichnet schönen Tangfaale, 106 F. lang, 42 F. breit und ebenso boch, fowie mit einem 70 f. hohen und einem britten achtedigen, 48 f. im Durchmeffer haltenben Saale vermebrt.

Bathometer ober Bathymeter (griech., b. i. Tiefemesser) heißt ein Instrument, mit bem große Tiefen im Meere gemessen werben. Das älteste und einsachste Bersahren besteht in ber Anwendung einer einsachen Sonde, einer hänsenen Schnur, welche in bestimmten Intervallen mit Lappen eines bunten Zeuges versehen ist und am untern Ende ein cylindrisches Bleigewicht von 20 und mehr Pfund trägt. Es wird aber die Wessung mit dieser Sonde daburch ungenan und unbequem, daß die hänsene Schurr nicht immer die verticale Richtung annimmt, sondern durch Bewegungen des Schisss oder bes Wassers mehr oder weniger

fdief liegt, und daß bas Aufziehen aus gulfern Tiefen wegen ber Abhafton bes Wafters an derfelben und bes Schwantens bes Schiffs außerorbentliche Anstrengungen erforbert. Das Bleigewicht ift an feiner untern Glache mit einer Soblung verfeben, die mit Talg ausgefüllt wirb, um nach bem Bergufziehen burch bie in berfelben eingebriidten Substangen fich Gemifibeit au verfchaffen, bag bas Gewicht in ber That ben Boben bes Meeres berührt hat, und augleich einige Runde über bie Beschaffenheit bes Meeresgrundes an ber untersuchten Stelle zu erhalten. Alle neuern Borfchluge ju genquern und boquemern Borrichtungen jur Meffung ber Meerestiefe tommen immer mehr ober weniger auf die icon von Soote gemachten Borichlage zurud. Diefelben geben barauf binaus, einen Rorper, ber fchmerer als Baffer ift, mit einem zweiten, welcher leichter als baffelbe, fo gu verbinden, daß beim Aufftogen bes erftern auf den Deeresgrund ber zweite sich durch ben Drud gegen eine Feber ablöft und infolge seines geringern fpecififchen Gewichts jur Dberfläche bes Baffere juruftebrt. Diefer zweite Rorper foll angleich mit einer Borrichtung verfeben fein, welche burch bas Nieberfinten ober burch bas Auffleigen im Baffer in Umbrehung gefett wirb, alfo 3. B. mit fleinen Flitgeln (wie bei einer Windmithle), die an einer verticalen Achfe angebracht find. Dan tounte auch zwei folder Borrichtungen anbringen, fo namlich, bag die eine allein beim Binabfinten, die zweite bagegen nur beim Binauffteigen in Umdrehung gesetht wird. Die Achse, an welcher biefe Flügel sigen, greift mit ben Gungen einer an ihr befindlichen Schraube ohne Ende in ein Raberwert ein, bas bie Umbrehungen gublt. Aus ber Bahl biefer Umbrehungen während bes Nieberfintens ober bes Auffteigens läßt fich bann bie Deerestiefe an ber untersuchten Stelle annabernb berechnen.

Bath : Orden (Knights of the Bath), ein alter engl. Ritterorben, jest ber fünfte in ber Rangfolge ber brit. Drben. Nach ben Gemittelungen Camben's und Gelben's tommt die Benennung ber "Ritter vom Babe" unzweideutig zuerft 1399, bei Gelegenheit ber Arönung Beinrich's IV. vor, und man tann annehmen, daß bei biefer Gelegenheit ber Orben geftiftet worben. Seinen Namen erhielt er bon ber Sitte, ben neuaufgenommenen Ritter gu baben. In fpatern Beiten war es Praxis der engl. Ronige, Bathritter ju ernennen: 1) bor ihrem Krönungstage; 2) bei ber Inauguration bes Pringen von Bales; 3) bei ihrer eigenen ober einer Bermablung in ber tonigl. Familie; 4) bei fonftigen gang befondern Golennitaten. Bei der Krönung Rarl's II. wurden 86 Bathritter creirt. Seitbem erlosch der Orden und ward erft wiederbelebt burch Georg L unter Balpole's Abministration. Die neuen Statuten und Orbinances waren vom 23. Mai 1725. Nach ber neuen Ginrichtung gab es einen Großmeister und 36 Genoffen (Companions), außerdem nur noch die Officianten des Oxbens: Dechant, Registrator, Wappentonig und Genealog, Secretar, Hauswart und Bote. Der Bringregent gestaltete ben Orben 1815 abermals um, und zwar zu einem vorzugeweise mili= tarifchen Berbienftorben in brei Rlaffen, ber aber feit 1847 auch an Berfonen verliehen wirb, welche bobe Boften im Civilfach ober in ber Diplomatic bekleiben, ober fich in anderer Beife ausgezeichnet haben. Die brei Rlaffen find: 1) Ritter-Groß-Areuze (statt ber frühern Companions), nicht über 75, ungerechnet Bringen vom tonigl. Geblute und vornehmer ausländischer Militärs; 2) Ritter-Commandeure, beren Bahl auf 152 bestimmt, aber jest größer ift, ungerechnet fremder Offiziere, die ale Chrenritter aufgenommen werden tonnen; 3) Genoffen (Companione), eine Rlaffe für Offigiere und Civiliften, die aber nicht, wie die Mitglieder ber beiben erften Rlaffen, bas Ritterpradicat Gir führen und beren Bahl fich auf 725 belaufen barf. Das Ordenszeichen ist ein Stern mit der Devise «Tria juncta in uno», nebst Collier und Areus am rothen Bande.

Bethort, ein berühmtes ungar. Geschlecht, das im 14. Jahrh. in zwei Zweige, ben zu Ecseb und den zu Somlyó, zerstel und dem Lande mehrere Jahrhunderte hindurch bedeutende und einstußreiche Männer gab. Stephan B. (gest. 1493), aus der Familie zu Ecseb, ist vorzitglich besannt durch den rühmlichen Sieg, den er unter König Matthias I. 1479 bei Kenyérmezs in Siedenbürgen über die Türken ersocht. Ein anderer Stephan B., ebenfalls aus der Ecseber Linte, wurde 1516 Palatinus und beförderte als ein Hauptgegner Zapolya's vorzüglich die Wahl des österr. Erzherzogs Ferdinand zum König von Ungarn, als nach der Schlacht von Mohaes 1527 Zapolya die Königswürde anstrebte. Stephan B., von Somlyó, war unter dem ebenerwähnten Zapolya (als König Johann I.) Baida von Siebenbürgen. Sein Sohn, Stephan B., wurde 1576 in Krakau zum König von Polen gekrönt, wo er dis 1586 regierte und ein gutes Andenken hinterließ. Des letztern Oheim, Christoph B. von Somlyó, war 1576—81 Fürst von Siebenbürgen. Er rief die Zesuiten ins Land und ließ auch seinen Sohn

Digitized by Google

Sigismund durch diefelben erziehen. Diefer Sigismund B., fchon zu Lebzeiten seines Batere an beffen Rachfolger bestimmt, blieb fein ganges Leben hindurch ein Bertzeug ber Jefniten. 1595 vermählte er fich mit einer Tochter bes Berzogs Rarl von Steiermart, bes Oheims von Rubolf II., verlieft aber alebalb feine Gemahlin, übergab Siebenburgen bem Raifer Rubolf und trat 1598 in ben geiftlichen Stand. Bahrend bie taifert. Commiffare in ber Uebernahme bes Landes begriffen waren, erfchien er jeboch wieber in Rlaufenburg, nahm die Commiffare gefangen und schidte ben nachher berühmten Bocskai nach Brag zur Beschwichtigung des Raisers. Ingwifchen übertrug er ploglich die Regierung feinem Reffen, bem Cardinal Anbrece B., ber fich aber gegen ben taiferl. General Basta nicht halten tonnte und noch in bemfelben Jahre (1599) ums Leben tam. Sigismund nahm nun felbft ben Fürstenthron wieber ein, mußte jeboch, von allen verlaffen, 1602 abbanten. Er ftarb in Brag 27. Marg 1613. Der lette & mar Gabriel (Gabor), ein Sohn Stephan's, Ronigs von Bolen, ber als Fürft von Siebenbitrgen 1608-13 regierte. Launig und graufam, emporten fich gegen ihn viele Großen fowie bie flebenbürger Sachfen, fobag es jum Rriege tam, in welchem Gabriel unterlag. Er wollte fich felbst und Siebenbürgen bem Raifer Matthias übergeben, aber Bethlen Gabor (f. b.) tun ihm zuvor. Der unvorbereitete Gabriel mußte nach Großwardein entweichen, wo er von zwe Misbergnügten 11. Oct. 1613 ermordet wurde. Der bekannte ungar. Romanfchreiber Jofie hat den letzten B. zum Gegenstande eines vielgelesenen Romans gemacht. — Elifabeth B. (aus bem Gefchlechte ber Rhir-B.), berüchtigt burch ihre Unthaten, war die Gemahlin bet Grafen Franz Nabasby und eine schöne, aber herzlose, eitle und gefallsüchtige Frau. Durch einen Bufall glaubte fie die Entbedung gemacht zu haben, bag bas Blut junger Dabchen bie haut verschöne. Sie bewog beshalb zwei ihrer weiblichen Dien?boten und einen mannliche Diener, ihr fort und fort junge Dabchen zu verschaffen, benen man zu ben Babern ber Griffe bas Blut abzapfte. Rachdem Elifabeth 1604 Witwe geworben, feste fie biefen Frebel auf bem Schloffe Cfeite im Neutraer Comitat fort, wohin mehr und mehr fog. «Böglinge» zufammengebracht wurden. Das Berbrechen wurde enblich ruchbar. Der Balatin Georg Thurge überrafchte plöplich die Grafin in ihrem Schlosse und ertappte auch auf frischer That bie Beiniger eines Mabdens. Bahrenb man Elifabeth zu ewiger Gefangenfchaft verurtheilte, wurden ihre Helferehelfer 7. Jan. 1611 lebendig verbrannt. Aus den Procegacten, die noch vorhanden find, geht hervor, daß eine gewiffe Anna Darvolya ben erften Gebanken zu biefem furchtbaren Treiben in der eiteln und bofen Frau entzündet hatte.

Bathurst, die Hauptstadt der brit. Gambiacolonie in Senegambien, unweit der Mündung des Gambia auf der sumpsigen Flußinsel St.-Mary 1816 gegründet, ist Sitz des Genoreneurs und Mittelpunkt des brit. Handels der Colonie. Der gutgebaute, durch ein Fort gebeckte Ort hat große Magazine und wird von zahlreichen Schissen besucht. Der Werth der Einsuhr belief sich 1861 auf 118600, der des Exports auf 201700 Bfd. St. In der Stadt halten sich nur etwa 50 Europäer auf. Die Insel selbst zählt 3—4000 E., Reger, die in wohnlichen, von Gärten umgebenen Hitten leben. Nur in B. und dem nördlich gegenüberliegenden Albreda dürsen sich nach dem Bertrage vom 7. März 1857 Franzosen niederlassen, während sie in Betress der Schissand der Rechte mit den Engländern haben. — B. heißt auch die Hauptstadt der gleichnamigen Grasschaft in der brit. Colonie Rensüdwales in Australien, 23 M. im BNB. von Sidney, jenseit der Blauen Berge am obern Macquarie schön gelegen. Dieselbe wurde 1815 gegründet und hat sich zur bedeutendsten Ortschaft im Innern der Colonie emporgeschwungen. Mit Sidney ist B. durch eine kunstvoll über das Gebirge gesührte Straße verdunden. Die Stadt hat ein sehr gesundes Klima, zählt 5000 E., besügt eine geschrte Schule und einen literarischen Berein und ist von reichen Landgütern und vielen Stationen umgeben. Sie bildet den Mittelpunkt des bedeutendsten Goldbistricts von Reusüb-

wales, beffen Ausbeutung 1851 am Summerville-Ereet ihren Anfang nahm.

Bathurst, eine engl. Familie, von ber mehrere Mitglieder sich in den drei letzten Jahrhunderten einen Namen erworden haben. — Ralph B., Theolog, Arzt und Dichter, get. 1620 zu Howthorpe in Northamptonshire, studirte zu Coventry und Oxford, wurde 1644 zun Priester ordinirt und begann theol. Borlesungen, wendete sich aber zu dem Studium der Nebicin, in welcher er 1654 den Doctorgrad und allerorten eine bedeutende Praxis erward. Berbindung mit Boyle, Betty, Evelyn, Wren u. a. gründete er 1658 die Royal = Societ. Nach der Restauration kehrte er zum geistlichen Stande zurück, wurde 1664 vom Trinite College zu Oxford zum Präsidenten erwählt und 1691 zum Bischof von Bristol erhobe, welche Würde er jedoch ablehnte. B. starb 14. Juni 1704. Außer lat. Gedichten bat e

einige theol. und mebic. Schriften binterlaffen. Sein Leben ftellte Barton in «The life and literary remains of R. B.» (Lond. 1761) bar. Bon ben vielen Sohnen feines Brubers George B. wurde ber jungfte, Benjamin B., unter Anna jum Ritter gefchlagen. Er befleibete am hofe bas Amt eines Cofferer (Zahlmeisters) und ftarb 1704. — Allen, Graf B., der altefte Sohn beffelben, geb. 1684 ju Bestminfter, studirte ju Deford und trat 1705, für Cirencester ins Unterhaus gewählt, frithzeitig ins öffentliche Leben. Als einer ber von Anna ernannten 12 Beers ging er 1711 in das Haus ber Lords über, wo er später als eifriger Torp oft Führer ber Opposition gegen Walpole war. Nach des letztern Riidtritt tam B. 1742 in ben Geheimen Rath. 1757 wurde er Schapmeister bes Brinzen von Wales. Rach beffen Regierungsantritt jog er fich mit einer Benfion von 2000 Pfb. St. auf feinen Lanbfit bei Cirencester zurud, wo er 16. Sept. 1775, nachbem er 1772 noch zum Grafen erhoben worben, verftarb. Er mar ein Freund Bolingbrote's, Swift's und Bope's, ber ihm feine «Moral essays» widmete. — henry B., Sohn Benjamin B.'s, bes jüngern Bruders bes vorigen, geb. ju Bradley in Rorthampton 16. Oct. 1744, ftubirte ju Bindefter und Orforb, ward Doctor ber Rechte, 1775 Ranonitus von Chriftchurch in Orford, 1795 Brabendar ber Durhamkathebrale und 1805 Bischof von Norwich. Als folder zeigte er einen freisinnigen Beift, galt aber für einen Lebemann und ftarb 5. April 1837. Gein Sohn, Benry B., geb. 4. Mai 1781, geft. 10. Sept. 1844 als Archibiaton zu Rorwich, befchrieb bas Leben feines Baters in den «Memoirs of Dr. H. B.» (2 Bde., Lond. 1837; mit einem Nachtrag 1842). – Henry, Baron Apsley und zweiter Graf B., Sohn von Allen B., geb. 2. Mai 1714, ward, zu Oxford gebildet, 1735 Barrifter von Lincolns-Inn. Für Cirencester ins Unterhaus gewählt, ftimmte er anfange mit ber Opposition, unterstützte aber nach Balpole's Rudtritt bie Belham'sche Abministration und trat 1745 als Solicitor-General des Prinzen Friedrich von Bales wieder zur Opposition. Rach des letztern Tode (1751) wendete er sich abermals auf bie Regierungsfeite und murbe 1754 jum Richter bes hofes ber Common pleas ernannt. 1770 wurde B. fogar Lord-Kangler, ber unwiffendste, charafterlofeste und unfähigfte Mann, welcher je in England einen folchen Bosten bekleibet, und zugleich als Baron Apsleb von Apsleb in die Beerage erhoben. Die Grafenwürbe erbte er 1775 von seinem Bater. 1778 gab er das große Siegel ab, wurde 1779 Präftdent des Geheimen Raths, was er bis zur Anflösung des Cabinets Korth blieb, und starb 6. Aug. 1794. — Henry B., Sohn und Erbe der Titel bes vorigen, geb. 22. Mai 1762, trat nach erlangter Bolljährigkeit für Cirencester in bas Unterhaus, begann als Lord-Commissioner ber Abmiralität die Staatslaufbahn, stand 1789 — 91 im Schatamt, wurde 1793 fonigl. Gebeimrath und Mitglied, 1807 Brufibent bee oftind. Controlauts und 1809 Staatssecretar für die auswärtigen Angelegenheiten. 1812-27 war B. Colonialminifter, ohne fich burch befondere ftaatsmunifche Tuchtigfeit auszuzeichnen; hierauf wurde er 1828 jum Prafibenten bes Geheimen Rathe ernannt, in welcher Stellung er bis 1830 verblieb. Er ftarb 27. Juli 1834. — Henry George, Graf B., als Lord Apeley Sohn bes vorigen, geb. 24. Febr. 1790, war Mitglied bes oftind. Controlauts und ift Berfaffer ber Schrift «The ruinous tendency of auctioneering» (Loud. 1812; neue Aufl. 1848). -Sir James B., zweiter Sohn Henry B.'s, Lorb-Bifchofs von Norwich, geb. 3. Mai 1782, trat 1794 in die Armee, filhrte ein echt engl. Solbatenleben in allen Welttheilen, wurde 1813 Oberft, 1819 Generalmajor, 1837 Generallieutenant und ftarb als Gouverneur von Berwid 18. April 1850. — Benjamin B., ein Bruber bes vorigen, geb. 14. März 1784 zu Lonbon, widmete fich ber biplomatifchen Laufbahn und wurde 1807 mit Depefchen nach Bien gefandt. Auf ber Rudtebr, abermals Depefchen führenb, verfcwand er in Rorbbeutschland auf unbefannte Beife. Bahricheinlich wurde er ermorbet.

Bathillos, aus Alexandrien gebitrtig, ein Freigelassener und Gunstling des Mäcenas in Rom, war der Ersinder einer eigenen Art pantomimischer Borstellungen und wurde durch seine außerordentlichen Leistungen auf dem Theater ein Liebling des röm. Bolls. Ginen Nebensbuhler in seiner Aunst fand er an dem Cilicier Phlades, der deshalb fast immer mit B. zugleich genannt wird. — B. hieß auch der Liebling des Anatreon, der dessen Schonheit in seinen Lie-

bern befingt. Auf Sames, wo er geboren war, ward ihm eine Statue errichtet.

Batiff nennt man die feinste, etwas lose gewebte Leinwand. Der Stoff wird vorzüglich in Frankeich, in den Niedersanden, in der Schweiz, in Schlesten, Böhmen und Sachsen verfertigt. Der französische, den besonders Arras, Bapaume, Cambray, Lille, Peronne, St. - Quentin, Tropes und Balencinnes liefern, zeichnet sich vor den andern europäischen B. burch Feinheit

und Weiße aus; er wird aus dem besten Flachs gesertigt, der unter dem Ramen Ramé besannt ift und besonders im franz. Heunegau gebeiht. Die uiederländischen B., vorziglich die zu Rivelles gefertigten, stehen den französischen am nüchsten. Schon im 13. Jahrh. wurde die Leinwandweberei in Flandern von Baptiste Cambray aus Cantaing in Sang gedracht, weshald auch einige meinen, daß diese Leinwand nach demselben den Namen B. oder Camertuch (toile do Cambray), was aber gar nicht einerlei ist (letzteres ist ein gröberes und dichteres Gewebe), erhalten habe. Den gröbsten, an Dichtheit der Leinwand nüherstehenden B. psiegt man Batisteinwand zu nennen. In neuerer Zeit sertigt man auch baumwollenen B., der sich dem seinsten Musselinen anschließt und schottischen B. genannt wird, weil seine Fabrisation von Schottland

anoging; ein anderer Rame für ihn ift Batiftmuffelin. **Batjuschiow** (Ronstantin Nilolajewitsch), ruff. Dichter, geb. 29. Mai 1787 zu Wologde, erhielt in einer Benfionsanstalt zu Betersburg seine Erziehung und trat beim Ausbruche bes Axiegs von 1806 in die petersburger Schützenabtheilung ein. Bei Heilsberg verwundet, muste er nach Botersburg zurücklehren, und machte dann, nach seiner Bersetzung ins Garbejägerregiment, den beschwerlichen Feldzug in Finland mit. Nach seiner Rudtehr ward er (1810) Bibliothetar bei ber öffentlichen Bibliothet zu Petersburg. 1812 nahm er wieder Axiegsbienfte und wohnte als Stabstapitun und Abjutant bes Generals Bachmetjew ben Felbzigen von 1813 und 1814 bei, worauf er 1816 beim Collegium ber auswärtigen Angelegenheiten nochmals in den Civildienst trat. Seine in Zeitschriften zerftreuten «Poetischen und prosaischen Berfuche» wurden von D. J. Gnjebitfch gefammelt (2 Bbe., Beterst, 1817). Seine Gebicht bestehen in Elegien, Episteln, Erzählungen und Liebern; von den profaifden Auffätzen ift mementlich eine Schilderung ber Naturschönheiten Finlands berühmt geworben. B. hatte fich vorzüglich nach ital. Dichtern, besonders nach Tasso gebildet, und es scheint dies selbst auf feine Sprache, die von ungemeiner Weichheit und harmonie ift, nicht ohne Ginfluß geblieben ju fein. 1818 fand er Gelegenheit, nach Italien zu gelangen, indem er als Hofrath der ruff. Befandtichaft in Reapel beigegeben wurde. Doch in turgem verfiel er hier in tiefe Somermuth; vergebens besuchte er 1821 bie bohm. Baber. Seine Geiftesverwirrung wuchs in Dresben, wo er neben aftron. Studien Schiller's «Braut von Meffina» überfetste, und wurde nach seiner Rüdtehr nach Betersburg unheilbar. Später lebte B. auf einem Landgute bei Mostau, und ftarb zu Wologda 29. Juli 1855. Eine vollständige Sammlung feiner Gebichte erfchien 1834 in Betersburg und in ber bon Smirbin veranstalteten Ausgabe ruff, Claffiter.

Batoden, richtiger Padoggen, hießen die Schläge mit bunnen Studen, welche in Angland als Strafe, namentlich im Militar und bei der Marine, auf den bloßen Ruden, oder auch auf Bruft und Bauch ausgetheilt wurden. Die Gesetgebung Katharina's II. fchaffite

diese Strafe zwar ab; boch blieb bieselbe mehr oder weniger im Brauch.

Betoni (Bompes Girolamo), geb. zu Lucca 1708, gest. zu Kom 4. Febr. 1786, mar in der Zeit eines entarteten Geschnacks der letzte Maler von Bedoutung, den die Geschichte der ital. Malerei kennt. Seine klustkerische Bildung, die er sich in Rom aneignete, hatte er weniger feinen Lehren als dem Studium der Antike, der Werke Rasael's und der Ratur zu verdanken. Ohne den Charakter seiner Zeit zu verleuguen, läßt er doch in seinen Bildern bereits jenes exustere Streben erkennen, welches gleichzeitig durch Windelmann, Mengs n. a. angeregt wartde, und das freilich mehr sitr die deutsche und kranz. Kunst als sur Italien von nachwirkendem Einfluß sein sollte. B. gelangen besonders Darstellungen eines anmutzig zarten Inhalts, wie seine berithmte reuige Magdalena in Oresden beweist, der es indes mit der Busse nicht erns ist. Sein Hauptwert ist der Sturz des Zauderers Simon, welches vom Cardinal Albami sir die Beterssirche bestellt wurde und in Mosail ausgesührt werden sollte, damals die größe Ghre. Seine Feinde wusten indes diese Aussilhrung zu hintertreiben, und so steht dies klachtige Bild setzt in San-Michele dezli Angeli. Als Portnätmaler genoß B. großen Ruhm. Er malt außer drei Päpsten viele zeitgenösssischen Turder. Trotz manneher Unseindungen bestallung zuster den zbm. Moslern.

Baton-Ronge, frühere Hauptstadt bes nechamerik. Staats Laufkana, auf dem Lieden User bes Mississischen An. oberhalb Renorleans gelegen, eine der ersten von den franz. Colenisten angelegtan Riederlassung, hat ihren Kamen non dem Husbruche eines Indianerskammes. Die Stadt ist sahlt gebaut und zählte vor dem Ausbruche des Bürgerkrieges gege 6000 E. Die Bundesnegierung der Bewinigten Staaten besaß dart eine große Baffenniedelage, eine Kaserne und ein Militärhospital. Durch den Krieg hat sich die Einwohnerzands der Stadt sehr vermindert, und ihr Wohlstand ist zerstört worden. Sie wurde im Mai 1862 se

1

Ė

die Bundebregierung ocempirt. Am 5. Aug. 1862 machte ein 10000 Mann ftarter, vom General Bredenridge gesuster heerhaufe der Substantlichen einen Angriff auf ben nur von 4000 Mann Bunbestruppen unter dem General Billiams vertheidigten Ort. Rach einem beftigen Kampfe, in welchem Billiams an der Spipe feiner Truppen fiel, wurden die Angreifer

zurlichgetrieben, wagten auch nicht, ben Angriff zu erneuern.

Batrachter, frofcartige Reptilien ober Lurche, bilben, je nach ben Anfichten ber Raturforfcher, entweber eine mit ben Fischen, Bögeln u. f. w. gleichwerthige Rlaffe ber Wirbelthiere ober eine Orbnung ber Reptitien und ftellen bie Berbinbung mit ben Bifchen ber, inbem fte in ber ersten Zeit ihres Lebens durch Kiemen athmen, die mittels einer gesemäßigen Wetamorphofe bei ben meiften fpater burch Enngen verbrangt werben. Gie unterfcheiben fich von den übrigen Repklien durch ihre Berwanblung, wie benn z. B. ans der Kaulpatte ber Frosch wird, burch ihre fchuppenlofe Bant, ben Mangel an Rrallen und viele anatom. Gigenthimmlichkeiten. Die anfange fifchabulichen, beinlofen Jungen, bie Raulquappen, Batten voer Rofinagel genannt werben, schwimmen mit bille ihres Ruberschwanzes und erhalten erst nach und nach bas Anfeben ihrer Aeltern. Die an ber Seite bes Salfes liegenben Riemen vertrodnen, fowie bie Lungen fich mehr ansbilben; bie Beine, und zwar zuerft bie vorbern, tommen nun gum Borfchein, und meiftens verliert fich auch ber Schwanz. Die Lurche leben im ausgebilbeten Buftande nur bon thierischen Substanzen, pflanzen fich nur im Baffer fort, legen Gier und bewohnen afte milben und warmen Lanber, während fie fehr talten gang fehlen. Gie zerfallen in mehrere Unterordnungen und Familien. Dentschland befitet 16 Arten berfelben aus ben Gattungen Frofch, Unte, Rrote, Land- und Wafferfalamanber und Proteus.

Butruchompomachia, b. h. ber Froschmausetrieg, ist ber Titel eines bem homer falschlich beigelegten komischen hekbengedichts, als bessen Bersaffer ein gewisser Rigres aus Karien, ber zu den Zeiten der Berserteiege lebte, schon im Alterthume genannt wird. Das Ganze ist wol keine Thiersabel, wie Jak. Grimm und Belder meinten, sondern eine Parodie der Alias, worin und die Allstungen und Kampse der Thiere die ins einzelne, selbst die zur Einmischung der Götter, mit der heitersten Laune geschildert und ausgematt werden. Das Gedicht besinder sich in allen Ausgaden der Homerischen Dichtungen, besonders wurde es mit Homer's Hymnen von Matthia (Lyd. 1805), ohne dieselben von Baumeister (Gött. 1852) herausgegeben und ins Deutsche überset von Helm (Manh. 1826), Kern (Brest. 1848) und Ufchner (Gerl. 1864).

Batta, ein eigenthitunlicher malailfcher Stamm, welcher zur Urbevöllerung bes Dfeinbifchen Archipelagus gehört und jett vorzüglich in ber nordl. Balfte ber Infel Sumatra von einer Rlifte zur andern wohnt und so eine teilförmige Scheide zwifchen ben Atfchinesen und ben Bebirefen ober Babris im R. und ben eigentlichen Malaien bes ehemaligen Königreichs Menangkobn bitbet. Eine Linie, die von ber Mindung des Sinkel quer über die Insel oftwarts gur Bielamilubung lituft, fcheibet bie zu bem nieberfand. Gomvernement von Beftsumatra gehörigen und die nordlich bavon gelegenen nichtunterworfenen Batwander. Erftere umfaffen 488 D.-M., wovon 200 auf Gebirgs- und 288 auf Fluchland tommen. Doch find im ganzen nur 40 D. - M. bebaut; alles librige Land beffeht aus Allangwildnig und Urwald. Der am fcwerften zugungliche Theil bes Landes ift Ober-Tappannti, zu welchem man von ber Rufte ans fechs Bergtetten und ihre fcharfeingeschnittenen, 700-1200 f. tiefen Zwischenthaler quer ju pafftren hat. Die Bevotterung wird auf 87206 Ropfe angegeben. Diefelbe zeigt fich dieferft unzugunglich, und ber nieberland. Regierung ift es noch nicht gelungen, auch nur in bem ihr unterworfenen Canbestheile geordnete Berhaltmiffe und Giderheit ber Berfon eingnführen. Die freien Battalander umfaffen 263 D. . In dem Ausrestungefriege ber fanatifchen Babris follen fie von 350000 Geelen bis auf Die Bulfte aufgerieben worben fein. Bon regeluidfigern und fconern Bugen und fruftigerm, mustuloferm Ban ale ber gewohnliche Malaie, besitzen die B. eine eigenthimtiche, jedoch dem umlaufch polynesischen Stamme angehörige Sprache, eine besondere Schrift, mit der fie früher auf Rindenpapier, jest auf Bambus fchreiben (von unten noch bben, Budftaben über Buchftaben in Reihen von linte nach recits), feiner eine eigenthilmliche Zeitrechnung, eigene Ramen für die Monate und felbft eigene Figuren fitr bie himmelszeichen. Indef find fie ein in ber Cultur gurudgegangenes Bolt, und bas gange Land befindet fich in Anarchie. Bedes Dorf bilbet eine Feftung mit Baliffabenzaun, Graben und flachlichter Bambusbede, jugleich ein unabhangiges Gemeinwefen, repräfentirt burch einen erbilchen, aber in feinen handlungen fehr befchränkten Bauptling ober Rabicha, bem feboch im Rriege unbebingter Behorfam geleiftet wird. Ihre Religion befteht in der Berehrung bofer und guter Beifter. Die Befete find zwar nicht gefchrieben,

Digitized by Google

boch für die Mehrzahl der Rechtsfälle sest und bestimmt. Die Strasen bestehen meist in Geldbussen; selbs die Todesstrase kann die auf wenige Fälle abgetanst werden. Gesangene, welche im Kriege außerhalb des Dorses gemacht werden, sowie Gemeine, welche mit der Frau eines Radscha Shebruch treiben, werden verzehrt. Dasselbe kann auch die Fremden tressen, welche das Land trotz erfolgter Warnung betreten. Engl. Missionare, welche die an sie ergangene Warnung nicht achteten, haben dieses Schicksal gehabt. Hahnengesechte liebt der B. leidenschaftlich und verwettet dabei Hab und Gut, zulest sich selbst. Auf den Frauen lastet sast alle Arbeit im Hause und auf dem Felde, das übrigens nur zum eigenen Bedarf bestellt wird. Pferbezucht sindet für den Handel statt. Kunstsertigkeit zeigen die B. in Berarbeitung des Elsendeins und der Riesenmuschel zu Armringen, in Berfertigung metallener Tabackspfeisen und in Holzschniswerten. Der Binnenhandel umfast nur die gewöhnlichen Lebensbeditrsissen wird auf bestimmten Marktpläsen betrieben. Bom Aussand werden Salz, Eisenwaaren, Messingdraht und Glasperlen bezogen und dafür Elsenbein, Schildpatt, Damarharz, Rohr, Pfosser, Kampher und Benzof geliesert. Noch herrschen unter dem Balte Traditionen, welche von einer einstigen höhern Civilisation von Indien her Zeugniß ablegen. Bgl. Junghuhn, «Die Battaländer auf Sumatra» (2 Bbe., Berl. 1847).

Battement (franz.) nennt man das Anschlagen einer Augel an die Seelenwände eines Gefchute- eber Gewehrrohres, während diefelbe, nach dem Abfenern, das Rohr paffict. Battements entstehen nur bei glatten Röhren, und zwar infolge bes hier für die Rugel nothigen Spielraums, durch welchen fich Bulvergase über die Augel wegbrüngen und lestere gegen die untere Seelenwand brilden, von welcher die Angel abprallt und fomit, indem fie fich gleichzeitig vorwarts bewegt, weiter vorwarts oben wieder anprallt n. f. f. Je nachdem der lette Rugelanschlag in ber Rabe ber Milindung oben, unten, rechts ober links erfolgt, entsteben Abweichungen ber Rugel von ber eigentlich beabsichtigten, burch die Lage bes Rohrs bedingten Richtung beziehungeweise nach unten, oben, linte ober rechte, fog. Boben- ober Seitenabweichungen ober beibes zusammen, und diefe Abweichungen find um fo bedeutender, je größer ber Spielraum war. Bei eisernen Augeln und weichem Rohrmaterial (z. B. Geschützbrouze) erzeugen die Battements Beschädigungen der Seelenwände und unmittelbar vor dem ursprünglichen Lagerort ber Rugel im Lanfe ber Zeit Augellager (Bertiefungen), welche die Battements noch verftarten. - In ber Fechtfunft heißt B. oder Battiren ein turger, traftiger, ftreichender Schlag an bie Alinge bes Gegners, ber lettern aus ber Auslage bringen, baburch eine Blofe und somit Gelegenheit zu einem Stoß ober Bieb erzeugen foll, ber gleich barauf erfolgt.

Batterie (frang.) bezeichnet zunächst eine Zusammenstellung von mehr ober weniger Gefcuten zu einer Ginheit, um durch das gemeinfame Wirten derfelben einen bestimmten Gefechtsamed zu erreichen. In ber Regel wird biefer Zwed burch bie besondere Benennung, Die man ber B. beilegt, angebeutet. Man unterscheibet Felb -, Belagerungs -, Festungs -, Bositions -, Ruften = ober Strand = und Schwimmende Batterien. Felbbatterien heißen bie tattifchen Einheiten ber Felbartillerie, b. h. biejenigen Abtheilungen, welche groß genug ju felbständiger bemerkbarer Wirkung, doch noch klein genug find, um von einem Führer (bem Batteriechef) commandirt zu werden. Eine Felbbatterie umfaßt vier, sechs ober acht Geschütze, außerdem aber auch die bazu gehörigen Munitionswagen (je nach dem Kaliber einen oder zwei fitt jedes Gefchlib), einen ober zwei Borrathswagen zur Ritführung ber zu vorkommenden Reparaturen nöthigen Borrathoftlide, eine Felbichmiebe jur Ausführung ber bei lettern nothigen Schmiebearbeiten fowie bes hufbefchlags, ferner einen Bachvagen und in einigen Artillerien auch eine Refervelaffette, die zugleich zur Fortschaffung von Borrathesachen benutet wird. Nach ber Art ber Gefchilbe unterfcheibet man vierpfündige, sechspfündige, zwölfpfündige, glatte ober gezogene, nach ber Art, wie die Bebienungsmannichaften fortgeschafft werben, Fußbatterien, fahrenbe und reitende Felbbatterien. Für befondere Zwede konnen mitunter mehrere Felbbatterien vorübergebend zu einer großen B. vereinigt werben, welche bann unter bem Befammtbefehl eines Stabsoffiziere fteht. Die Belagerungebatterien, für ben Angriff ber geftungen bestimmt, find aus den fcmeren Geschützen der Belagerungsartillerie zusammengesetzt und werden benannt theils nach der Geschützart, aus der fie bestehen (gezogene 24pfündige B., Mörserbatterie), theils nach ihrer Entfernung von und ihrer Lage ju ben augegriffenen Berten (3. B. erfte, zweite, britte B., Enfilirbatterie) und den damit zusammenhängenden Zweden und Feueraxten (3: B. Ricochet -, Demontir -, Brefchbatterie u. f. w.). Eine Festungsbatterie neunt man eine Anzahl von Festungsgeschüten, welche bei ber Bertheibigung einer Festung auf einer Linie ober in einem Berte vereinigt find und meift ein gemeinsames Biel angewiesen erhalten. Unter Bositionsbatterie versteht man eine Anzahl unbespannter Geschitze, welche in irgendeiner sestlung, in einem Werke (wie z. B. in der Danevirke und dei Missunde) oder auf einem Bunkte (z. B. an einem Beiste) zu gemeinsamem Wirken gegen ein Ziel vereinigt sind. Auch belegt man bespannte schwere Feldbatterien mit diesem Ramen, wie z. B. die franz. gezogenen zwölspfindigen Batterien. Die Lüsten- oder Strandbatterien sollen die Lüsten theils gegen Landungen des Feindes schüßen, theils häfen und Küstenplätze gegen die Annäherung und Einfahrt seindlicher Ariegsschiffe und Beschießung seitens derselben sichen. Schwinsmende Batterien (s. b.) nennt man eine Anzahl von Geschüßen, welche auf einem Floß oder einem besonders hergerichteten Fahrzenge oder einer Berbindung von Fahrzengen aufgestellt und dazu bestimmt sind, entweder dei der Bertheidigung einer an beiden Usern eines größern Stroms besegenen Festung mitzuwirken, oder um Ariegshäsen oder andere seste Punkte an der Geelüste und die in den Häsen liegenden Schisse von der Seseinte aus zu beschießen. Auf einem Ariegsschiffe wird die B. durch die ganze Bahl der Geschiste, welche auf einem und demselben Kanonendes stehen, gebildet. Sie zerfällt nach Steuer- und Backvord in zwei Hälften, deren

jebe eine Lage genannt wird. (G. Artillerie.)

ı

In ber Befestigungetunft führt ben Ramen B. ein jeber tunftmußig hergerichtete Gefchütsfand, der zur Aufnahme mehrerer, ju einer B. ju vereinigenden ober bereits bereinigten Befchute bestimmt ift. Diefe Batterien find entweder Erdwerte ober gemauerte. Die erftern bilben entweber einfache Bruftwehren, welche mit Schieffcharten (Einfchutte, burch welche die Geschütze seuern konnen) oder Banken versehen find, oder sie find bedeut, d. h. nach oben hin burch eine ans Balten, Fafchinen und Erbe gufammengefehte Dede gegen Wurffener gefchitt. Bei Belagerungen wendet man nur Erbbatterien an, welche von der Artillerie folbft gebaut werben. Die Dannichaften ber lettern werben zu biefem Behufe fchon im Frieben im Batteriebau getibt. Je nachbem bie Befchithe auf bem natitrlichen horizout, ober auf Anfcuttungen über bemfelben, ober endlich auf ber Blache eines Ginfchnitts unter bemfelben au fteben tommen, nennt man die Batterien horizontale, erhöhte, gefentte oder berfentte. Die lebtern find, weil man bic Erbe aus Ginfchnitten vor und binter ber Bruftwehr zur Bilbung biefer gewinnen tann, am fcnellften herzustellen und werben baber, wenn irgend möglich, angewendet. Erhöhte Batterien, beren Bau mühfam und zeitraubend, legt man nur an, wenn fchlechter, 3. B. fumpfiger Boben ober eine besonders bobe Lage ber feindlichen Berte bagu nothigen. Mörferbatterien ober Reffel beburfen ber Ratur bes Mörferfeuers gemäß weber Bante noch Schieffcharten. Die innern Bofchungen ber Erbbatterien fowie bie Baden ber Schieffcharten werben mittels aus Stranchwert gefertigter Safchinen ober 4 f. hober Schangtorbe betleibet, und ans Balten und Boblen hergerichtete Bettungen (gewiffermagen Dielungen) fichern ben horizontalen Stand ber Gefchutraber. Buhrend die Belagerungsbatterien, mit Ausnahme ber Mügelbatterie, offen find, muffen bie Stranbbatterien ringenm gefchloffene, ober boch minbeftens in ber Reble burch eine Bertheibigungspaliffabirung gefchloffene Berte fein, bamit fie von gelandeten feindlichen Truppen nicht ohne weiteres genommen werden tonnen. Die Gefcute ber Stranbbatterien fenern gewöhnlich über Bant, weil fie ber beweglichen Biele wegen ein freies Gefichtsfelb branchen, ober man bebient fich, ju größerm Schut ber Bebienungsmannichaft, ber hoben Rabmenlaffetten. Rur wo ein enges Fahrwaffer zu bestreichen ift, find Scharten anwendbar. Bur fichern Aufnahme ber täglichen Berbrauchsmunition werben bie Erbbatterien mit befondern Keinen, bombenficher eingebeckten Batteriemagazinen verfehen. Die gemauerten Batterien sind entweber mit Bombenballen und Erbe eingebeckte, oder gewolbte, b. h. ta femattirte Batterien. Diefelben tommen nur an Feftungen oder an fonfligen permanent befestigten Buntten jur Anwendung und tonnen für Burfgefcite (Saubigen und Mörfer) mit weiten, hochgewölbten Scharten ober für Ranonen eingerichtet werben. Dan unterscheibet einfache und boppelte tasemattirte Batterien, je nachbem bie in ihnen aufgestellten Gefallbe nach einer und berfelben Richtung ober nach zwei einanber entgegengefesten Richtungen fenern. Ginfache find 3. B. die gur Grabenbestreichung bestimmten Flankenbatterien; boppelte tommen meift in ben Spipen porfpringenber Berte vor. Die tasemattirten Batterien tonnen aus einer ober mehrern Etagen befteben.

Batterie (eletrifche). Eine eletrische B. ift eine Bereinigung von mehrern Aleist'schen Flaschen (f. b.) zum Zwede der Berftärtung ihrer Wirtung. Gewöhnlich verbindet man, um eine eletrische B. herzustellen, von einer Anzahl außen und innen mit Stanniol belegter Flaschen, deren Hals, mehrere Zoll breit, der Isolirung wegen mit Siegellackfirnis überzogen ist, die innern Belegungen durch eine metallische Berbindung untereinander und mit dem Con-

burbor ber Geltetifirmafchine. Ebenfo werben bie aufern Stunniolbetegungen ber Alalden burch einen Wetallbracht untereinander und mit ber Erbe ober nat bem Reibgenge ber Gietteistermaschine verbunden. Die B. wied bann burth Umbrehung bei Elettriftentafchine gang in berfelben Belfe wie eine einzelne Flofche geleben. Die gelabene B. bunn baburch wieber entlaben werben, baf man bie von ben aufern Belegungen tonimenbe Matalleitung ber von ben innern Bebegungen ausgebenben nithert. Dabri muß mair fich jeboch, befondere bei ftartern B., beren Schlüge fogar lebensgestich wetben ibnnen, wohl hitten, die Leitungen mit bloger Band anzufaffen. Dan Bebient fich beefalb gemiffer Borrichtungen, ber fog. Entlaber ober Auslaber, bie mit ifolitenben, gewihnlich glufernen Sanbgriffen berfeben finb. Die Wirfungen bes Entlabungefclinges fint biefelben wie bei einer einfachen Mlufche, une um fo fruftiger, je griffer bie Befummiflage ber Stunniolbelogungen ber B. ift. Da man ba eigentlichen Reift'fchen Flafche auch bie Foren einer flachen, auf beiben Geiten mit Steuniel belegten Glassafel, ber fog. Franklin'sthen Dasel, geben tonn, so haben mehrere Physitter ongefchlagen, auth folde Tafeln zu einer B. zu bereinigen. Derartige elettrifche B. find abei, wenn auch raumersparend, boch weit gerbrechlicher und laffen fich auch fowieriger genigen ifoliben. Auf ben Gebanten, mehrere Fleftheit ju finter B. ju bereinigen, tam fichon Gralath tury nach Erfindung ber Meift fohrn Flufche. Der Rame elettrifige B. vilhet von Franklin fin. Gefre große B. construirte ban Marum. Go eine und 225 Flaschen mit gufammen ebenfo viel Duchratfuß Belegung, und eine aus 100 Flufthen mit 550 Quibratfuß Belegung. Urba bie Gelvanifche B., f. Galvanismus.

Battene (Abbi Charles), frang. Achtheiter, geb. 6. Mei 1713 im Dorfe Allambing bei Bongleos, machte in Rheims seine Studion, ließ sich darauf zum Briester weihen und zing dann nach Paris, wo er wissenschaftlichen Untereicht an versthiedenen Collegien ertheilte. 1784 wurde er als Mitglied der Abdennie den Inscriedt an versthiedenen Collegien ertheilte. 1784 wurde er als Mitglied der Abdennie den Inscriedten, 1761 auch in die Acadeinis-Franzeise ausgewommen. Er starb 14. Inli 1780. Sein Hamptwerf ist: «Cours die belles-lestres» (5 Bde., Par. 1765; dentsch von Namler, 4 Bde., Leipz. 1774), eine Erweiterung und Unwebeitung feiner 1746 erschienenen Schrift ales doaux-arts récluits à um même principe» (beutsch von Bertram, Socha 1751; im Auszuge von Gottsche, Lpz. 1751; mit einem Anhange und vielen Anmerkungen von J. E. Schlegel, Lpz. 1752; verm. 2 Bde., Lpz. 1770). Das Grundprincip, auf welches B. die sänntlichen Künste zurückstützt, ist die Rachahmung der schwen Ratur. Diese anschehen kruchtbare, aber unbestächtlicher und wenig anziehender Darstellung entwidelte, sand und in Deutschland Einzung und bestielt eine Art von christiger Seltung, die Lessisch und seine Art

fütze verbreiteten und die Battenr'schen Doctrinen in Bergeffenheit brachten.

Batthhanni, eine ber reichften, alteften und bertifintesten ungar. Magnatenfamilien, Die ihren Stammbaum auf Ebes, einen der Mitanführer Aupab's beim Einfall ber Magnaren in Bonnonien, gwidtführt und Ungam wiele Kriegsfelben und Stankinduner gegeben bat. Das Grinfecht wirde 1586 in den beutschen Freiherrnstand, 1603 in den Reichsgrafenftand, und in seiner altern Linie 1764 in den Reichofürstenftand erhoben und zeichnete sich gegen Desterreich fiebs durch Aubanglichkeit und Lopalität aus. Gregorius von Ebrs (geft. 1401) war 1369 Caftellan gu Gran und erhielt für feine ansgegeichneten Dienftleiftungen und Thaten vom König Sigmund das Gut B., von dem die gange Hamelie forten den Ramen führte. Balthafar I. von B., geft. 1520, war Rath und Rummerer Labislans' I., denn Banus, Kapitan der Jagogew und Bicelonig in Bostcien, welches er gegen die Tikrten frandhaft vertheibigte, fpater Felbhauptmann und Commandant von Guns. Gein Sohn, Balthafar II. van B., geb. 1493, unter Rouig Ludwig erfter Rammerer, 1518 Birgbanus von Arvatien und Clawonien, focht tapfer in der moharfer Schlacht und flarb 1542. Der Bruder beffelben, Frang I. von B., geb. 1497, Erbherr von Guffing (Neunt-Ujvar), tönigt. Schatmeifter, Rummerer und Obermunbichent, Dbergefpan bes Eifenburger Comitate, Ban ben Standnien und Krontien, focht 1514 unter Stephan Bathori gegen die empörten Banern (Kurnzen), nahm als Befehlshaber 1526 thätigen Antheil an ber Schlackt bei Mobacs. Sielt et dann dalb mit Zapolya, bald mit Feedinand und erhielt letzterm durch feinen Muth 1546—57 das bebrochte Siamonien und Kroatien. Er farb 28: Nov. 1566. Balthafar III. Don B., geb. 1588, geft. 1590, Soon Chriftoph B.'s, war ein berühmter General nud fumpfte mit Auszeichnung in den Titrtenkriegen, besonders 1680 gegen Skanderbeg, Bascha von Posega. Aus eigenen Mitteln unterhielt er beftunbig 1200 Mann Jufivoll und 500 Beiter. Anf bem Reiche tage von Perebary worde er 1502 jum Stellvertreter des Palatins gut Regulirung der Ariegsangelegenheiten erwihlt. Grin Sohn, Abam I. von B., ward 1603 in den Reichsgrafeistand erhoben. Die beiden Söhne des lettern, Baul I. (geb. 1629; gest. 1689) und Christoph IE (geb. 1632, gest. 1665) wurden die Begründer zweier Linien, einer ältern und einer jilngern.

Die altere Bauptlinie zerfiel burch bie Entel ihres Stiftens Banl, Die Goline bes Grafen Sigiomund I., in brei Speciallimien: bie Scharfensteiner, die Sigiomunbifche med bie Bintofelber. a) Die Scharfenfteiner Linie warb burch Graf Abam III. von B. (geb. 1697, geft. 1782) begriinbet. Derfelbe war Bater bes Grafen Joseph von B., geb. gu Bien 30. Iant. 1797. Diefer, ein für Kirche und Staat höchst thätiger und von Raifer Joseph II. febr gefchanter ungar. Pralat, warde 1752 Domherr ju Gran, 1759 Bifchof won Giebenbürgen, 1760 Erabifchof von Rolocfa, 1776 Fitrit-Primes von Ungarn und Ergbifchof von Gran, 1778 Carbinalpriefter und farb 28. Oct. 1799 jn Presburg. In ben fcwierigften Lagen feines Baterlands war er flets ein thutiger Bermittler. Mit feinem Bruber, bem Grafen Joh. Repomut bon B., Berr auf Scharfenftein (geb. 16. Rov. 1747, geft. 6. Juni 1881), erlofch bie Linie ju Scharfenftein im Manusfamm. b) Die Sigismunbifche Linie, benarmt nach ihrem Begrunder bem Grafen Sigismund II. von B. (geb. 1698, geft. 1768), blüht noch gegenwällig und wird bind ben Grafen Brang von B. (geb. 3. Dat. 1804) repräsentirt. Deb lettern Urgrofbaterbrubers Sohn war Graf Endwig bon B. (f. b.). c) Die Bintafelber Linie wurde von Graf Emmerich I. (geb. 1701, geft. 1774) gestiftet. Derfelbe hinterlieft mehrere Sohne, von denen vier die Stammväter von ebenfo vielen Nebengweigen wurden, wahrend ber zweite Sohn, Graf Ignaz von B. (geb. 30. Juni 1741, feit 1781 Bifchef von Karleburg, geft. 17. Nov. 1798), ein eifeiger Befchttger und Fürberer ber Biffenschaften in Siebenbitrgen war. Er vermachte feine reide Bibliothet nebft einer anfehnlichen Gelbfumme ber von ihm 1796 gu Rarlsburg errichteten Sternwarte und hat mehrere fchutchere Schriften binterkaffen. Die erwihnten vier Bruber maren: 1) Graf Joseph Beorg (geb. 1738), welcher brei Sohne hinterließ, die Grafen Joseph (geb. 28. Dec. 1770, geft. 25. Marg 1851), Bincenz (geb. 28. Febr. 1772, geft. 8. Dec. 1827 als Biceprafibent ber Allgemeinen Soffummer und Obergefpan bes honter Comitats) und Ritolans (geb. 24. Juni 1778, geft. 14. April 1842). Der Graf Binceng von B. hat fich feinerzeit als Reisefchriftfteller betannt gemacht. Der einzige Gohn Joseph's, Graf Joseph von B., geb. 25. Juni 1886, ift jeht Reprüsentant bieses Zweigs ber Linie Pintaselb. 2) Graf Emmerich II. von B., geb. 17. Ang. 1742, beffen Gohn, Graf Emmerich III., geb. 1781, Erbherr auf Guffing und ungar. Dberft-Staffmeifter, biefen zweiten Zweig vertritt. 3) Graf Alois von B., geb. 10. Oct. 1743, frat 1767 in ben Jefuitenorben, vermitblite fich aber nach beffen Aufhebung und fprach 1790 auf bem Reichstage zu Dfen für bie Protefianten. Er ftarb 1821 ohne mannliche Nachtemmen. 4) Graf Johann Ropo mat von B., geb. 1754, geft. 1829, beffen Breig gegenwärtig burch ben Entel, ben Grafen Guibo von B., geb. 1824, vertreten wirb.

Die jüngere hauptlinie wurde burch ben Gohn ihres Stifters (Chriftoph's II.), ben Grafen Abam II. von B. fortgefest. Derfelbe erhielt im Rampfe gegen Ratocap Rroatien und bas rechte Donaunfer bem ofterr. Saufe und ftarb ale Ban von Kroatien 1703. Sein Sohn, Flirft Rarl von B., eins ber ausgezeichnetften Glieber bes Gefchlechts, geb. 1697. biente guerft im Titrkenfriege und ging bann mit einer öfterr. Gefanbofchaft 1719 nach Roustantinopel. Ale Felbmarichallieutenant wohnte er ben Felbzügen bes Prinzen Engen am Rhein und bein letten Eftelentriege unter Raifer Rarl VI. bei. Mamentich aber zeichnete er fich im Bairifchen Erbfolgeteieg aus und bewirtte burch ben Sieg bei Pfaffenhofen über bie Franzofen und Briern (15. April 1745) und die Eroberung Baierns ben Frieden zu Fuchen. Spater befehligte er ale Relbmarfchall am Rhein und in ben Rieberlauben, weun auch nicht immer mit Gifid, both bon Frennt und Beinb geachtet. Rach bem Machener Frieden murbe B. Oberhofmeifter bes nachmaligen Ruifers Joseph II., begte aber biefe Burbe 1768 nieber und ftarb 15. April 1772, nachdem er 1764 jum Reichsfürften nach bem Rechte ber Erftgeburt erhoben worben. Da ihm fein einziger Goon bereits geftorben war, ging bie Filieftenwlirbe an ben Sohn frines Brubers, ben Fürften Abam Bengel von B., geb. 17. Marg 1722, ilber. Letterer mar erft Bicebanus von Resorten, wurde 1767 Felbzeugmeifter und ftarb 23. Det. 1787 ju Sacco auf einer Reife in Direl. Deffen Cobn, Fürft Ludwig von B., geft. 15. Juli 1806, war ber Bater der Beiben noch jost lebenden Britber: des Fürften Philipp von B., geb. 13. Rov. 1787, Erbobergefpan bes Eifenburger Comitate, und bes Grafen Johann Baptift von B., geb. 7. April 1784, bie jebech beibe ohne mannliche Rachtommen

find. Ein Brnbersfohn bes ebengenannten Flirften Abam Bengel, Graf Auton von B. (geb. 14. Dec. 1762, geft. 20. Sept. 1828), hat zwei Sohne hinterlaffen, die Grafen Guftav von

8., geb. 8. Dec. 1803, und Rufimir bon B. (f. b.).

Batthuanut (Kasimir, Graf), ungar. Minister des Auswärtigen während der Insurrection, geb. 4. Juni 1807, bereifte nach Beenbigung feiner Stubien bie meiften ganber Europas, verweilte besonders in England eine langere Zeit und schloß sich nach seiner Rudtehr ber liberalen Bartei an, beren Intereffen er bereits 1840, noch fraftiger aber am Reichstage von 1843-44 vertrat. Er galt ale eine ber rührigften, wenn auch nicht begabteften Mitglieber ber Opposition. Wit fürfil. Freigebigkeit unterftützte er alle nationalen Unternehmungen und begiinftigte namentlich ben Drud ungar. liberaler Schriften im Auslande, wie er auch felbft einige von ihm gehaltene Reben (Epz. 1847) veröffentlichte. Im Sommer 1848 zum Obergefpan und Regierungscommiffar fur bas Baranger Comitat ernanut, zeigte er fich in bem ungar.-troat. Rampfe nicht nur als thatiger Commiffar, fonbern auch als energifcher Rriegsmann. Er befette die Festung Effeg mit ungar. Truppen, sicherte die Schiffahrt auf ber Donau und Drau, und errang 13. Nov. bei Szarwas und 19. Dec. bei Cfepin nicht unbebeutenbe Siege. Als fich Effeg im Febr. 1849 an die Desterreicher ergeben mußte, retiete sich B. nach Debreczin und wurde von der dort weilenden ungar. Regierung zum Civil - und Militärgonverneur für Aleinkumanien, Szegebin, Theresiopel und Bombor ernaunt, in welcher Stellung er später an Berczel's Feldzug in ber Bacsta Antheil nahm. Nach der Unabhängigfeitsertlarung vom 14. April 1849 wurde er jum Minister bes Auswärtigen ernannt, tonnte aber als folder unter den obwaltenden Berhältniffen wenig leiften. Er folgte Roffuth auch auf dem Rudzuge nach Szegedin und Arad, protestirte, aber zu fpat, gegen die ohne fein Biffen bollzogene Ernennung Görgei's jum Dictator und flüchtete nach ber Rataftraphe von Bitagos nach Widdin. Bon bier wurde er bann mit Roffuth und ben übrigen Sauptern ber Revolution zuerst nach Schumla und von ba nach Rutahia gebracht. Aus ber Türkei wandte

er fich fpater nach Baris, mo er 13. Juli 1854 ftarb.

Batthpanhi (Ludwig, Graf), ungar. Staatsmanu, insbefondere betanut durch sein Schidfal, war 1806 ju Bresburg geboren und trat im 16. 3. als Cabet in bie Armee. Rach erlangter Bolliabrigfeit tam er in ben Befit eines großen Bermögens, entsagte bem Dilitarfianbe umb widmete fich mit Eifer wiffeuschaftlichen und polit. Studien. Mit feiner Gemaglin (ber Grafin Antonie Bichn, geb. 14. Juli 1816, bermahlt 3. Dec. 1834) unternahm er eine größere Reife burch Guropa und mehrere Lander bes Drients. Rach ber Rudfichr murbe er von ben erwachten polit .- nationalen Bestrebungen in feinem Baterlande fo ergriffen, daß er unter borvath's Leitung ungar. Sprache und Geschichte studirte und bereits 1840 an der Magnatentafel als Sprecher ber Opposition auftrat. Durch Beifall ermuntert, folog er fich immer enger ber liberalen Bartei an, bekampfte auf bem Reichstage 1843 - 44 enticieben bie Bolitä ber Regierung und ber Confervativen, forberte bie patriotifchen Sanbels- und Industriebestrebungen und erklärte fich offen gegen den Reichstanzler Apponni und bas Institut ber Abministratoren. Obgleich anfangs ein Gegner Roffuth's, befreundete er fich im Laufe der Beit mehr und mehr mit biefem, fodaß er felbst alle Bebel in Bewegung seste, um die Babl Koffuth's zum Deputirten bes Besther Comitats für den Reichstag von 1847 zu ermöglichen. B.'s Einfluß wuchs, als Erzherzog Stephan, fein mehrjähriger Freund, das ungar. Palatinat erhielt. Als die Märztage 1848 der Opposition den Sieg und Ungarn ein eigenes Ministerium verfchafften, ward B. 17. Darg jum Brafibenten beffelben ernannt. Loyalität und Aufrechterhaltung des Berbands zwischen Ungarn und Defterreich waren unftreitig die Grundfape, welche B. in seiner bochft schwierigen Stellung geltend zu machen suchte. Indeffen fleigerten fich bie Berwickelungen von allen Seiten, und unter vergeblichen Berhandlungen mit bem öftere. Ministerium und dem Einbruche des Banus Jellachich in Ungarn legte B. 11. Sept. sein Portefenille nieber. Gewiß befaß er mehr guten Billen als Genie, um die Geschide feines Baterlandes in einer so verhangnigvollen Lage zu leiten. Schon 12. Sept. warb B. vom Balatin abermals jum Brafibenten einer neuen Berwaltung ernannt und mit ber Bilbung eines Cabinets beauftragt, bas, wiewol aus fehr gemäßigten Männern bestehend, bie königl. Beftutigung nicht erhielt. Rach Auflösung bes ungar, Reichstags und ber Ermordung bes zum Landescommiffar ernannten Grafen Lamberg ging B. nach Wien, theils um bie Folgen jenes blutigen Greigniffes abzuwenden, theils um jur Bilbung eines neuen Minifteriums mitzuwirfen. Da er aber nichts auszurichten vermochte, kehrte er 5. Oct. auf sein Gut Ikerdar zurück. Dier bewaffnete er feine Dienerschaft und kumpfte mit derfelben nach Ausbruch ber FeindseligÌ

I

feiten im Bibod'fchen Streifcorpe, wurde aber burch einen Sturg bon fernerer triegerifcher Thatigkeit abgehalten. Im Rov. 1848 verfügte er fich nach Besth, um beim Reichstage feinen Sit zu nehmen, blieb hier jeboch bem Lanbesvertheibigungsausschuß gang fern. Roch in ber letten Sihnng, welche ber Reichstag ju Befth abhielt, bewirtte B., bag an ben Fürften Binbifchgras, ber in ben erften Tagen bes Jan. 1849 fich bereits mit bem öfterr. Beere ber ungar. Bauptftabt naherte, eine Deputation ju friedlichen Berhandlungen abgefandt murbe. Diefe Deputation, an der fich B. felbft betheiligte, erhielt keinen Zutritt. B. blieb in Befth, mubrend bie ungar. Regierung und ber Reichstag nach Debreczin eilten, und wurde nach Binbifchgrat' Einzug 8. Jan. 1849 in ber Bohnung feiner Schwagerin, ber Grafin Rarolpi, berhaftet. Man brachte ihn nach Ofen, bann nach Olmilt, Laibach, endlich im Aug. 1949 wieber nach Befth, wo er 5. Det. burch einen Spruch bes Rriegsgerichts jum Strang berurtheilt wurde. B. brachte fich jedoch mahrend ber Racht mittels eines Dolch's mehrere Bunden am Salfe bei, fobag bie Binrichtung am Abend bes 6. Det. nur burch Bulver und Blei vollzogen werben tonnte. Seine Guter wurden confiscirt; feine Familie ging ins Ausland. Die Berurtheilung B.'s erfolgte unerwartet und erwedte um fo mehr Theilnahme, als man fie für nicht gerechtfertigt hielt. Bgl. «Aufzeichnungen eines Honveb» (2 Ehle., Lpg. 1869); Borvath, «L. B., ein polit. Marthrer» (Bamb. 1850).

Batum ober Bathumi, Seeplay im türk. Paschalik Trapezunt in Rleinasten, an der Rüsse von Lasistan, unweit östlich der Mündung des Tschoruk und am westl. User einer Bai gelegen, die den besten Hafen an der Oftlisse des Schwarzen Meeres bildet. Dieser Hasen wurde 1849 zum Freihasen erklärt und hat Bedeutung für den freilich noch wenig entwidelten Berkehr mit dem Hinterlande. B. ist der Hauptort eines Kreises, der 1859 nur 884 Häuser und 2037 männliche E. in 20 Gemeinden zählte. Klistenstümpse und Sommerhitze machen den Ort ungesund, sodaß er mit Ansang Juni die Ende Sept. von den Kausseuten und den einheimischen Batumlis vollständig verlassen wird. Die Aussuhr besteht in Häuten, Bachs, Honig, vor allem in Schifsbauholz, welches die Balber der benachbarten Berge in unerschöpflicher Menge liesern. Die gewöhnlichen Einfuhrartitel sind Salz, russ. Eisen, deutscher Stahl, Wolle aus der Krim, Zwirn, Salmial, engl. Baumwollstosse und türk. Wanusacte. Der Ort hieß im Alterthum Bathys, bei den Byzantinern Bathon am Flusse Utampsis. Die in der Rähe besind im Wittelalter. Etwa 1½ St. entsernt besindet sich in tiefer Waldessstille ein Badeort, bessen schwasserschaftes Mineralwasser 16° R. Wärme hat.

Baten, eine Minze, foll zuerst gegen Ende des 15. Jahrh. in Bern geprägt und nach dem Bär ober Bät im Wappen dieses Cantons den Namen erhalten haben. Die B. fanden schnell Berbreitung in der Schweiz und im sibl. Deutschland, wurden aber später nur noch in dem erstern Lande, und zwar in den verschiedenen Cantonen nach verschiedenem Werthe, geprägt. Man rechnete auf den Gulden 15 B., und auch in den sitibdeutschen Staaten, welche dem 24½-Suldenfuße folgten, blied die Benennung die auf die neuere Zeit im Gebrauch. Das österr. Zwanzigtreuzerstück hieß demnach Sechsbähner, weil es im 24-Guldenfuße 6 B. = 24 Kreuzer werth war und galt. Der schweiz. Franken wurde in 10 B. eingetheilt. Das neue Minzgesetz von 1850, welches den franz. Münzsuß für die ganze Schweiz einsührte, hat die Bezeichnung B. nicht adoptirt.

Bau (bun. Bov), ein ansehnliches Kirchborf in Schleswig, zum Amte Flensburg gehörig, zählt mit Jubehör 1941 E. und liegt 1 M. im NW. ber Stadt Flensburg an der Kreuzung ber Straßen von Tondern, Apenrade und Sonderburg. In der Kriegsgeschichte bekannt geworden ist der Ort durch das Treffen vom 9. April 1848, dem ersten in dem damaligen Kriege zwischen ben Schleswig-Holsteinern und den Dänen, in welchem letztere Sieger blieben. Die Schleswig-Holsteiner unter Führung des Prinzen von Roer verloren an Todten und Berwundeten 157 Mann und 800 Mann an Gefangenen, die Dänen, welche Oberst Hebemann befehligte, nur 93 Mann an Todten und Berwundeten.

Banalademie. Unterricht in der Baukunst und ihren Hülfswissenschaften wird an den meisten Aunstalademien und polytechnischen Schulen ertheilt, an jenen gewöhnlich mit mehr Gewicht auf ihren Charakter als schöne Kunst, an diesen mit größerer Berückschigung des Nühllichleitsbaues. Rur der preuß. Staat bestitt eine eigene B. Bei ihrer Stiftung, 1799, gehörte ste allerdings auch zur Aunstalademie, hatte aber ihren eigenen Senat und das Ziel, Feldmesser, Land- und Wasserbaumeister sowie Banhandwerker sitt die kinigl. Staaten zu bilden. 1801 wurde sie integrirender Theil des Oberbandepartements und 1827 unter Beuth

gang von bem Roffort des Cultusministepiums in das des Sandels und der Gewerbe herübergenommen. Die Auftalt erhielt unter bem Ramen einer a Allgemoinen Banfchule » gang bie tnappe Berfassung einer folchen und war nur für Infander angunglich. Das Bewegungsjehr 1848 nahm ihr jedoch biefen ftrengen Schulcharafter. Man öffnete bie Anftalt wieber unter bem alten Namen einer B. für jebermann, auch für die Ansländer, und ftellte, wie bei ben Universitäten, die Benutung des bargebotenen Unterrichts in das freie Ermeffen ber Bauftubenten, von benen man jeboch Universitätsreife verlangte. Seit 1865 wurden inden wieber gewiffe Zwangecollegia eingeführt, und feit 1859 wird ein Zeugnif ber Reife von einer Realfcule erfter Dronung bem Abgangezengniß zur Universität gleichgeachtet. In ihrer jebigen Ginrichtung fest fich bie Anftalt ben 3med, Baubeamte für ben Staatebienft ober gu Bribatbaumeistern auszubilben. Gie gibt Belegenheit, die beiden Richtungen, ben fog. Land- und Schonbau sowie ben Bege-, Eisenbahn- und Bafferbau, ju findiren und gewährt ben bezu nöthigen mathem., phyfit., technolog., geognostischen u. f. w. Unterricht, lehrt auch alle Zweige ber Beichentunft, Befchichte ber Bautunft u. f. w. Der preug. Staat verlangt von benen, Die sich als Baukunftler seinem Dienste widmen, zwei Prufungen, als Bauführer und als Baumeister. Jeboch finden Britfungen auch für diejenigen ftatt, welche nicht Staatsbeamte, wol aber Baumeister werden wollen. Die Ablegung der Prüfung berechtigt zu dem Pradicet «Privatbaumeifter», fodag diefe Bezeichnung zu einem Titel geworden ift, ber nur durch Darlegung gewiffer Renntniffe erlangt werden tann. Gin befonders günftiger Ausfall ber Brufung wird durch Medaillen und Reifestipendien ausgezeichnet. Bauführer und Baumeister muffen jahrlich Radweise ihrer Beschäftigungen an ben Minister einreichen und feiner Aufforberung jur Uebernahme einer Beschäftigung ober Anftellung Folge leiften. Unter ben polytechnifchen Schulen, auf benen bas gange Ingemenre und Bauwefen erlernt werden tann, zeichmen fic aus die von Wien, Mitnigen, Birich, Dresben, Hannover und Karlsrufe. In Frankrich. beffen Einrichtungen hier noch von Intereffe find, ift bie Ccole-Bolytechnique bie allgemeine Mutteranstalt, aus der alle technische Lehre flieft, die jeder befucht haben muß, der fich dem Staatsbieufte widmet, und aus der fich bie besondern Fachschulen retrutiren. Die Anftalt bat eine durchaus militärische Einrichtung, und die Böglinge tragen Unisormen. Unter den höhern Fachschulen, welche die Böglinge aus der Ecole-Polytechnique empfangen, gleicht die Ecole des Bonts-et-Chanffees am meiften ber berliner B. Diefelbe lehrt neben bem Baffer- und Begeban alles, was fich auf öffentliche Bauten überhaupt bezieht. In ber Ecole bes Benux = Arts wird ebenfalls Bautunft gelehrt, boch hauptfächlich nur Schundau; in Bezug auf Ingenieurwefen ift hier der Unterricht nicht von Belang. Auch finden fich in Frankeich neben ben Staateinstituten Brivatunternehmungen gleicher Art, unter benen die Ecole-Centrale bervorzuheben ist.

Butanschlag heißt die saxistiche Zusammenstellung aller berjenigen Kosten, welche burch die Anssührung eines Banes muthmaßlich erwachsen werden. Es sind dabei hauptsächlich solgende Bunkte ins Auge zu fassen: 1) die Borarbeiten, d. h. diejenigen Arbeiten, welche vorgenommen werden mitsen, ehe der specielle Bauplan entworsen werden kann, z. B. Ausmessungen, Rivellements, Untersuchungen des Baugrundes n. s. w., sowie die darauf sich gründende Ausarbeitung der speciellen Baupläne; 2) die Kosten der Bammaterialien, z. B. Steine, Wörztel, Holz, Erde, Eisen n. s. w.; 3) die Transportsosten dieser Waterialien; 4) ihre Bearbeitung durch Maurer, Zimmerseute, Schmiede u. s. w.; 5) die Erdarbeiten; 6) die Arbeiten der versschiedenen Handwerter, z. B. Tischler, Glaser, Riempner, Dachdecker u. s. w.; 7) die Ansten sür provisorische Borrichtungen, z. B. Gerüste, Bauhütten, Fangdämme u. s. w.; 8) die extrasordinären Kosten sür Wasserschung des Baugrundes durch Kauf der Ansstellen der Ansstellichtsprückung; endlich 10) die undorwerzessehenen Kosten, die man in der Regel zu 10 Proc. der dieher angegebenen rechnen kann. Die Erwerbung des Baugrundes durch Kauf oder Expropriationen machen dann noch

einen befondern Boften aus.

Bauch oder Unterleib (abdomen) nennt man die größte der drei Eingeweidehöhlen des thierischen und menschlichen Körpers, weiche zwischen den Rippen und dem Beden liegt und die Berdauungsorgane, Urin- und Geschlechtswertzeuge enthält. Ihre vordere und seitliche Wand bilden die Bauchmuskeln; ihre hintere die Wirbelsäuke und die Bauch- und Lendenmuskeln. Nach oben wird die Dithe burch das Zwerchsell von der Brusthöhle getrenut, und nach unten rucht sie auf dem Beden und geht in die Bedenhöhle über. Neußerlich unterscheidet man am B. drei Hanptgegenden: Die Oberbanchgegend (rogio opigastrica), welche von den Kuorpelu der sechst untern Rippen begrenzt wird; ihre Mitte bildet die Herzgende, ihre Seiten das rechte und Inte Hypochondrium. Die Mittelsanchgegend (rogio mosogastrica), die von den Lenden-

wirbeln und Bauchmnoteln eingeschlaffen ift; ihre Mitte bildet die Nabelgegend mit dem Robel. an ben Seiten liegen die hüftengegenden und nach hinten die Lenbengegenden zu beiben Seiten. Die Unterbauchgegend (rogio hypogastrica), die von dem Boden und den an baffetbe gebefteten Bauchmusteln gebilbet wirb; ben feitlichen untern Theil bilben ble Leiftengegenben, ben mittbern bie Schangegend, die untere Begend ber Domm (porinsoum) und den hintern Theil die Rrensgegend. Die Bauchhöhle ift beim Weibe größer als beim Manne, behufs ber Empfangnig und Austragung bes Rindes; fie wird inwendig ausgelleibet burch bas Bauchfell. Die Lagerung ber Eingeweibe in der Bauchhöhle ift im allgemeinen folgende: In der Mitte der Oberbauchgegend liegt ber Magen, im rechten Sppochondrium die Leber, im linken die Milz; in ber Rabelgegend ber Dunnbarm, in ber hüft- und Leubengegend ber Dicharm, in ber Rabe ber Lenbenwirbel die Rieren; in ber Unterbanchgegend in ber Mitte die Blafe und babinter bei Frauen ber Uterus, sowie ber Maftbarm auf bem Rrenzbein. - Bauchichwangerichaft nennt man benjenigen regelwidrigen Buftand ber Schwangerschaft, wo bie Frucht, fatt in ber ju ihrer Entwidelung bestimmten Gebarmutter, in ber Banchboble fich entwidelt. Mehrzahl ber Fälle gelangt die Frucht nicht zur vollstündigen Ausbildung. Diefelbe ftirbt ab und wird von Ralffalzen (Lithopabion) umlagert, wenn fie fich nicht auflöft und mittels Abfceff= bilbung burch die Bauchwandungen ober bie Gebarme nach außen gefchafft wirb. Bisweilen wird es aber auch nöthig, die Frucht burch ben Bauchschnitt zu entfernen. — Bauchschnitt heißt die tunftgemöße Deffnung ber Bauchbible, um entweber Berfchlingungen ber Geburme au losen, oder fremde in dieselbe ober in andere Organe der Bauchobble gebrungene Rorper barans zu entfernen, Gefchwülfte zu exflixpiren, ober andere Operationen, 3. B. ben Raiferfcnitt (f. b.), in ber Bauchhöhle vornehmen ju tonnen. - Bauch ftich (paracentenis abdominis) neunt man in der Chirurgie die tunftgemiffe Durchbohrung der Bauchwandung mittels eines ftechenben Instruments (Troicart), um verschiedenen in der Bauchboble ober in ben barin gelagerten Organen tranthaft fich ausbildenben Fluffigfeiten ben Ansgang zu verschaffen. Am häufigsten wird ber Banchstich zur Befeitigung ber Bauch - und Gierstodswafferfucht gemacht, boch ift er ftets nur ein fog. Balliatiomittel, ba er bie Baffeverzeugung nicht zu entfernen bermag. Man hat Beifpiele, daß er an einem und bemfelben Menfehen 20, 30, ja mehrere hundert mal vorgenommen worden ift. — Bandwafferfucht heißt die krankhafte Anfammlung von wäfferiger (ferofer) Flüffigteit in ber Banchboble. Diefelbe ift meift bie Folge anberweiter Rrantbeiten (Lebertrantheiten, Bergfehler) und beshatb felten grundlich ju beilen.

Baucher (François), ein ausgezeichneter frang. Sippolog, geb. 1796 ju Berfailles, wibmete fic bafelbit der Reitfunft und übernahm später die Leitung einer Brivatreitbahn in Baris. Er veröffentlichte bier ein neues Spftem ber Abrichtung bes Pferbes und ber Reitfunft, welches, die bis babin festgehaltenen Grundfate verwerfend, bas Pferb zu einem völlig willenlofen Bertheuge in ber Sand bes Reiters machte. Rachbem er mit einigen nach feinem Shftem brefftrten Pferben in einem öffentlichen Circus aufgetreten, gelang es ihm, bie Aufmertfamteit auf daffelbe zu lenken und in kurzer Zeit ebenso zahlreiche als warme Anhänger zu gewinnen, die er durch wiederholte Reisen ins Ansland noch vermehrte. B. wurde 1842 zur Cavaleriefchule nach Saumur gefchicht, um Pferbe und Reiter auszubilben. Dbichon noch eingehender Briffung die Müngel seines Suftems und beffen Unanwendbarteit für die Militürreiterei Nac werben, gelang es boch erft nach bem Tobe bes Berjogs von Orleans, bie befinitive Ginfichrung desfelben in die franz. Armee zu verhindern. Unter Napoleon III. gewann B. zwar wieber größern Ginfing und erhielt eine Anftellung am faiferl. Marftall. Doch ein einziges von ihm breffirtes Pferd, welches fich bei einer Parabe widerfestlich zeigte, wurde die Beranlaffung zu feiner Benflouirung. Er lebt feitbem gu Baris, fchriftftellerifch thutig und mit ber praftifchen Bernolltommung feines jest nur noch in Frankreich entschiebene Anhanger aublenden Syftems beschäftigt. Bon seinen zum Theil mit vielem Geift geschriebenen Werten find hervorzuheben: a Dietionneure raisonné d'équitation» (2. Aufil., Bar. 1851; beuffc, Lpz. 1844); a Dislogues sur l'équitation» (\$ar. 1843); «Passetemps équestres» (\$ar. 1840) unb «Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes» (11. Aufl., Bar. 1859; beutsch von Beliksen, 4. Aufl., Berl. 1852), fein Hauptwert, bas auch ins Englische, Spanische, Italienische und Ruffliche überfett warb. Bon ben Schriften für und gegen bas Syftem B.'s find in Frankreich Die von D'Aure, Anbert und Rul, in Dentschand Die von Leibler und Geeger ju nennen.

Banchfell (Puritonasum) neunt man eine glatte, glanzenbe, fenchte, ferofe haut, welche bas Innere ber Bauchhöhle austleibet und die meiften baringelegenen Degane befonders Magen, Darme und Leber) überzieht, svaß fie beicht beweglich und boch gefondert nebeneinander-

Digitized by Google

liegen. Denkt man diefe Organe hinweggenommen, so bilbet das Bauchfell einen großen, völlig geschlossenen Sad mit nach innen vorspringenden Falten, welche, indem sie sich aneinanderlegen, das Retz und das Gefröse bilden, durch welches letztere die Gedärme nach hinten befestigt (gleichsam an einem Zuche ausgehangen) sind. Das Bauchsell ist sehr zu Entzitndungen geneigt, besonders wenn Blut, Eiter, Koth, Luft u. s. w. in dasselbe eintritt, und auch Entzündung benachbarter Organe pflanzt sich dieweilen auf das B. fort. Sodald sich ein großer Theil des B. entzündet, ist die Krantheit siets eine sehr geführliche. Fitr gewöhnlich sondert das B. eine geringe Menge wässeriger Flüssigkeit ab, welche eben hinreicht, es feucht und schlüpfrig zu erhalten. Nimmt die Absonderung dieser Flüssigkeit kranthafterweise zu, so entstehen dieweilen Ansammlungen einer großen Flüssigkeitsmenge in der Bauchhöhle, welcher Zustand als Banchoder Bauchhöhlen-Wasserschaft bezeichnet wird und meist die Folge anderweiter Krantheiten, insebesondere von Störungen des Blutlaufs in Herz und Leber ist.

Bauchfloffer (Abdominales) hat man eine große Abtheilung der Fische mit weichen Strahlen in der Rüdenstoffe genannt, bei welchen außerdem eine offene Berbindung zwischen dem Schlunde und der Schwimmflosse besteht, und deren Bauchsloffe unter dem Bauche zwischen den Brustlissen und der Afterflosse steht. Es gehören hierber die Welse, Karpfen oder Weifrische, die

Lachse, Bechte und Beringe sowie einige ausländische, weniger betannte Familien.

Banchpilze (Gastoromycoton) neunt man alle biejenigen Bilze, beren Sporenschicht (Homenium) mehr ober weniger ausbauernb in einer allgemeinen häutigen, leberartigen ober fleischigen Umhüllung (Beribium) verborgen liegt und in den meisten Fällen aus dichtgebrängten Fabenzellen besteht, von denen die fruchtbaren an ihrer Spige die fleinen Bafibiensvoren (f. Sporen) tragen, die erft nach bem Berreigen ober ber endlichen Berftorung ber außern Bulle frei werden. Diese Bilze zerfallen in fünf scharfbegrenzte Ordnungen: 1) Die Hypoga oi ober die unterirdifchen, truffelartigen B., zeigen in einer fleifchigen Gulle ein fleifchiges Dymenium, welches weber flaubartig noch fluffig wird, außer nach ber ganglichen Berfterung ober Berwesung der Bilge. Bu ihnen gehören die Gattungen Hymenangium, Hymenogaster, Hydnangium, Octaviana u. a., von benen viele sicherlich egbar find und manche fogar als Triiffeln auf den Martt tommen. Sie find ben echten Truffeln fo nahe verwandt, baft fie nur burch bas Mitroftop von ihnen unterfchieben werben tonnen, und vermitteln ben Uebergang ber B. ju ben Rernpilzen, ju benen bie Trüffeln gehoren. 2) Die Phalloidei, faben auf einem innern Träger ein gallertartiges hymenium, welches wenigstens anfangs von einer allgemeinen Bulle umschlossen wird. Die hierher gehörigen Bilze zeichnen fich faft fammtlich burch einen ekelhaften Aasgeruch aus und find ungenießbar. Die bekannteften Gattungen find Clathrus (ber zierliche Gitterschwamm) und Phallus (die Stinkmorchel). 3) Die Trichogastores, besitzen ein einsaches ober boppeltes Beribium, welches im Bustande der Reise in seinem Innern eine bichte Masse von mitrostopischen Faben und staubahnlichen Sporen umschließt. Zu ihnen gehören die Gattungen Bovista und Lycopordon, beren zahlreiche Arten als Bovifte (f. b.) überall befannt find, ferner die Gattungen Goaster (bie zierlichen Erbfterne), Tulostoma, Polysaccum, Scleroderma u. a. Lettere Gattung findet fich banfig in Laubwalbungen, auf Angern, Wiesen u. f. w., hat augerlich Aehnlichkeit mit einem Lycoperdon, auf bem Durchschnitte aber, wenigstens in ber Jugend, mit ben Trüffeln. Wegen biefer Mehnlichkeit wurden die hierher gehörigen Arten schon vielfach für wirkliche Erüffeln gehalten und genoffen, eine jederzeit unbeilvolle Bermechfelung, weil biefe Bilge giftige Birtung haben. Gin sicheres Unterscheidungsmerkmal liegt indes darin, daß die egbaren Trüffeln jederzeit annters ber Erbe leben, nicht aber, wie die Sclerobermen, auf ber Erbe. 4) Die Nidularici, tragen in einem becherformig fich öffnenden Beribium einen ober mehrere tugel- ober linfenförmige Rörper, welche in ihrem Innern die von besondern Sporenträgern getragenen Sporen einschließen. Die hierher gehörigen Gattungen find Sphaorobolus, Nidularia, Cyathus u. a. Die lettere Gattung ift die bekannteste. Namentlich findet fich der zierliche Cynthus Crueibulum häufig auf faulendem Holze in Gestalt Meiner gelber Rüpfchen. 5) Die Myxogastores oder Schleimbauchpilze, bilben bei ihrem ersten Auftreten eine schleimige, falbewartige, verschieden gefürbte Masse, aus der sich meist auffallend schnell, oft in einer Racht, die fertigen Bilge gestalten. Ihre Entwidelungegeschichte ift fo abweichend, daß man fie eigentlich nicht zu ben B. rechnen tann, fondern als eine eigene Bilgfamilie anfeben muß. Man hat fie fogar schon von den Bilzen überhaupt abgetrennt und als neues Zwischenglied zwischen die Thiere und Pflanzen eingereiht. (G. Myxogasteres.)

Bandireduer ober Bentriloquiften nennt man Berfonen, welche nicht fowel burch eine

befondere Organisation der Stimmwerkzeuge, als durch eingelibte Fertigkeit Tone und Worte hervorbringen können, ohne daß fle den Mund wirklich bewegen, und zwar so, daß der Babbrer glauben nuß, die Stimme komme irgendwo anders her. Der Rame entstand ans der irrigen Boraussetzung, daß die Stimme im Banche gebildet werde. Es besteht aber diese Kunk lediglich darin, daß der B., nachdem er tief eingeathmet, langsam und graduirt auszuathmen, und dabei die Luft einzutheilen, den Ton der Stimme aber mittels der Muskeln des Kehllopfs und besonders des Gaumensegels so abzuändern versteht, daß die Tone dalb aus gedigerer, bald aus geringerer Ferne zu kommen scheinen. Uebrigens trügt auch Haltung und Richtung des Kopfes sowie die mimische Darstellung vieles zur Täuschung bei. Es ist diese Runft sehr alt; schon Jesaias gedenkt eines B. Die Griechen, die sie sur Berk der Dämonen hielten, nannten die B. Engastrimanten (Bauchwahrfager) oder auch Eurykliden, nach Eurykles, der zu Athen die Bauchrednerei trieb. Ostindien hat die geschieltesten B. In neuern Zeiten machte sich der Franzose Alexandre, geb. zu Paris 1797, als B. und Künstler in mimischen Darstellungen auf seinen Reisen auch in Deutschland berühmt.

Banchspeichelbriffe ober Bantreas nennt man eine 7—8 Boll lange, in der Bauchhöhle hinter dem Magen quer vor der Birbelfäule liegende Drüfe von länglich-platter Gestalt, deren rechtes, breiteres Ende der Kopf, und deren linkes, schmälleres der Schwanz genannt wird. Diese Drüfe sondert einen speichelähnlichen Saft, den sog. Bauchspeichel (Succus pancreatious) ab, welcher sich in den Zwössfingerdarm ergießt und für die Berdauung des aus dem Magen dahin gelangten Speisebreies wichtig ift, wie es scheint, vorzüglich zur Berarbeitung und Aueignung der setten Nahrungsstoffe. Die Krankheiten des Pankreas sind selten und ziemlich dunkel. Sie bringen Abmagerung und scheinbare Magenbeschwerben mit sich, rühren aber oft von be-

nachbarten Rrantheitsproceffen, 3. B. Magen- ober Lumbartrebs ber.

Bandens (Tean Baptiste Lucien), ausgezeichneter franz. Chirurg, geb. 3. April 1804 zu Aire (Depart. Bas-be-Calais), erhielt feine erste Bilbung auf dem Collége zu Amiens, ftubirte bann in Baris Debicin und wirtte hierauf feit 1823 in ben Sospitalern zu Lille und Strasburg und feit Marz 1826 an bem großartigen Militarhospital zu Paris, wo er ben erften cirurgischen Breis erhielt. Geit 1830 zeichnete er sich als Militararzt bei ber franz. Armee in Algier aus. Er errichtete in biefer Stellung zu Algier ein Instructionshospital, in welchem er neun Jahre hindurch als Professor der Anatomie und Chirurgie viele tuchtige Schüler bilbete. In ber Eigenschaft eines Chefs ber Lazarethe war er bei ben meisten Felbzügen gegenwärtig, und nicht nur die Augenzeugen, fonbern auch die Armeebulletins find voll Lobes über seine Aufopferung wie itber seine Talente. Horace Bernet hat ihn auch in zweien feiner großen Gemalbe verewigt, welche fich in ber Galerie von Berfailles befinden. Rach feiner Rücklehr nach Baris 1841 stellte man ihn an bie Spize bes Instructions-Willtürhospitals Bal-be-Grace, das unter ihm trefflich geleitet ward. Als Mitglied des Conseil de Santé für bas franz. Heer leiftete er auch muhrend bes Kriegs in ber Krim ausgezeichnete Dienfte. B. ftarb 3. Dec. 1857 ju Baris. Unter feinen Schriften find befonders hervorzuheben: «Clinique des plaies d'armes à feu» (Bar. 1836); «Leçons sur le strabisme» (Bar. 1841); «Nouvelle méthode des amputations» (Bar. 1842); «La guerre de Crimée, les campements, les abris, les ambulances etc.» (Par. 1857; 2. Aufl. 1862; beutsch von Mende, Riel 1864).

Bandin (Charles), franz. Abmiral, geb. zu Seban 1792, wohnte 1808 als Marinezögling auf ber Fregatte La Biemontaife im Indischen Meere einem Rampfe gegen die Englunder bei und verlor hierbei einen Arm. 1812 murbe er Schiffslieutenant und befehligte bie Brigg Renard. In biefer Stellung erhielt er ju Genua im Juni 1812 ben Befehl, einen Zug von 14 Fahrzeugen, die mit Munition beladen waren, nach Toulon zu begleiten. Unterwegs von engl. Rreugern unausgesett verfolgt, rettete er fein Gefchwaber gludlich in ben Bafen von St.-Tropez, griff aber hierauf mit feinem Commandautenschiffe eine vereinzelte engl. Brigg an, die er in einem harten Rampfe arg zurichtete. Bei biefer Gelegenheit flieg er zum Kapitan. Dit ber Reftauration in ben Anhestand verfest, trat B. 1816 in die Handelsmarine und faßte ben Plan, Rapoleon von St.-Helena zu befreien, ben er jeboch balb aufgeben mußte. Die Juliregierung zog B. wieber in ben Dienft. Rachbem er 1838 zum Contreadmiral ernannt werben, erhielt er ben Oberbefehl tiber bas gegen Mexico bestimmte Geschwaber. An ber Spipe von 23 Schiffen verhandelte er lange vergeblich mit der meric. Regierung und eroffnete bann 27. Rov. 1838 bas Feuer gegen das Beracruz schützende Fort San-Juan d'Ulloa, weiches fich am andern Tage ergab. Auch im weitern Berlauf der Felnbseligkeiten, die 5. Dec. mit ber Entwaffnung von Beracrus und der Nieberlage der Mexicaner unter Santa-Anna

endeten, bewies B. viel Geschätlichkeit und großen personlichen Muth. Im Jan. 1839 erhich er für diese Dienste den Rang eines Biceadmirals, und 1840 vertraute man ihm eine militärische und diplomatische Sendung nach Buenos-Apres und den Oberbesehl itber die Flotte in den Meeren von Sitdamerita. Nach seiner Rückehr 1841 übernahm er das Marineminisserium, zog sich aber alsbald wieder zurück und versah fortan das Amt des Seepräsecke zu Toulon. Rach der Februarrepolution von 1848 erhielt er im März den Oberbesehl über die Flotte im Mittelmeer. In dieser schwierigen Stellung intervenirte er in ofsiciöser Beise 15. Wai in dem Kampse der Lazzaromi und Truppen gegen das Bolt zu Neapel, dann in Sicilien, wo er 18. Sept. in Gemeinschaft mit dem engl. Admiral Wessen gegen die Gewaltthätigkeit Flangieri's schützte. Nachdem B. im Iuli 1849 den Oberbesehl an Parseul-Deschens abgetreten, zog er sich mit seiner Familie nach Ischia dei Neapel zurück, wo er 9. Iuni 1854 karp, nachdem er kurz vorber zum Admiral ernannt worden war.

Banbiffin, eine alte fchlefifc-laufitische Familie, welche fich fruber Baubif fchrieb. Die felbe wird in Schlesten, wo fie Groß- und Alein-Baudif im Brestanischen und Baubif in Liegnitischen erhaute, schon 1326 genannt. In ber Laufit, wo Schmöllen und Luppm ju ihren Gütern gehörten, erlosch fie schon 1682 mit Wolf Sigmund von B. (auf Schmöllen in Mannoftemme. Bolf Beiurich von B., aus bem laufiger Saufe Luppan (geb. 1579, ed. 1646), war schweb. Feldmarschall, ging aber nach Holkein, wo er unter bie Ritterschaft an genommen ward. Ein Entel von ihm, Bolf Beinrich von B., geb. 1. Sept. 1671, get 24. Juli 1748, war königl. poln. und kurflirftl. fächs. General der Cavalerie sowie Cabinat minifter, und murde 18. Febr. 1741 in ben Reichografenstand erhoben. Seine beiben Guld bie Sohne bes Grafen Beinrich Christoph von B. (geb. 12. Juli 1709, geft. 4. 3m 1786), turfachf. Generale ber Infanterie und Gouverneure von Dreeben, pflangten bas Gefolecht in Bolftein fort. Der eine, Graf Beinrich Friebrich von B. (geb. 1. Dec. 1753, gest. 17. Mai 1818), wirkte als dan. Gefandter am preuß. Hofe, der andere, Rarl Ludwig von B. (geb. 21. Ang. 1756, geft. 1. Marg 1814), mar ban. Generallieutenant, Gouvernen von Ropenhagen und Orbensmarschall. Die Gemahlin von Heinrich Friedrich, Gräfin Laro: line Abelheid von B., geb. Grafin von Schimmelmann, geb. 21. 3an. 1760 an Dreiben, vermählt seit 1776, lernte 1791 Berder in Rarlsbad kennen, bessen innige Freunden sie wurde. Sie machte fich durch «Die Dorfgesellschaft, ein unterrichtendes Lesebuch für das Boll» (2 Bde., Kiel 1792; dün. von Hasse, 1793) als Schriftstellerin bekannt, und starb 17. Jan. 1826 zu Knoop bei Riel. Der alteste Sohn aus ihrer The ift bas jegige Haupt ber Familie, Graf Friedrich Rarl von B., geb. 3. Nov. 1786, herr auf Anoop und Friedrichshof u. f. w. Sein jungerer Bruber, Graf Rarl Christian bon B., geb. 4. Marz 1790, ift Bater einer fehr gablreichen Familie. Giner feiner Göhne, Graf Ulrich von B., geb. 22. Febr. 1816, frither Major in ban. Dieuften, bat fich als Luftspielbichter befannt gemacht; ein anderer. Graf Abalbert von B., geb. 25. Jan. 1820, war 1849 und 1850 Oberlieutenant in der follesw. holstein. Armee und veröffentlichte, außer einer «Geschichte des schlesm.-holstein. Kriegs-(Hannov. 1863), anch verschiebene nopellistische Arbeiten. — Der obenerwähnte Karl Lubwig von B. hat vier Sohne hinterlaffen, die Grafen: Wolf Heinrich Friedrich Karl (f. d.); Otte Friebrich Magnus (f. b.); Bermann Bilhelm bon B., geb. 2. Oct. 1798, Berr an Sophienhoff, oldend. Rammerhere und ban. Hofjagermeister; Heinrich August von B. Der lettere, geb. 28. 3uli 1793, geft. 7. Marg 1834, erbte von feinem Grofiobeim 304. Marl, letztem Grafen von Zinzendorf-Pottendorf, die in Niederöfterreich gelegenen Stäter Autlfletten, Toppel und Wafferburg und nahm beffen Namen und Wappen an. Seine Guter mit Titel bestigt sein Sohn, Karl, Graf von B.-Zinzendorf, geb. 14. Febr. 1818, Obak-Erblandjugermeifter in Dieberöfterreich.

Bandlisin (Wolf Deine. Friede. Karl, Graf von), beutscher Schriftsteller, geb. 30. Jan 1789 zu Nantzau, ward im älterlichen Hause erzogen und trat nach Ablauf seiner Universitätschnden als Legationsserstür in den. Sinatsdieust, der ihn von 1810—14 nach Stockholer Wien und Baris, und im Sommer 1813 wegen zu dentscher Gestunung ein halbes Jahr er die Jestung Friedrichsort sthrete. Später machte B. mehrjährige Reisen nach Italien, Frankeich und Griechenland, und hielt sich seit 1827 hauptsüchsich in Dresden auf, wo ihn dinnigste Berehrung und Freundschaft an Tieck und desse seise seigelte. Sine Ueberseizung we Shatspeare's Cheinrich VIII.» (Hamb. 1819) veranlaste Tieck, ihn zur Nitarbeit an der wihm zugesagten Bollendung der von Schlegel hegannenen Uebersetung aufzusordern. Der zustalge wurden in etwa drittshalb Iahren Biel Lürmen: um Richts, a Die Widerspenftige

«Die Irrungen», «Maß für Maß», «Ende gut, Alles gut», «Antonius und Kleopatra», «Troilus und Creffida», «Die lustigen Weiber von Windsor», «Berlorene Liebesmüße», «Titus Andronicus», «Othello» und «Lear» von ihm übersetzt, von Tieck revidirt und mit Anmerkungen versehen. Außerdem hat B. gleichzeitig in eben dieser Weise die vier von Tieck herausgegebenen Jugendarbeiten Shakspeare's «Sbuard III.», «Thomas Cromwell», «Oldeastle» und «Der londoner Berschwender» (Stuttg. 1836) übertragen. Ohne Tieck's Mitwirtung veröffentlichte B. unter dem Titel: «Ben Ionson und seine Schule» (2 Bde., Lpz. 1836), eine Reihe Uebersetzungen ülterer engl. Oramen. Diese literarischen Bestredungen veranlaßten 1840 die Universität Kiel, ihm, zugleich mit seinem Landsmann Rumohr, den Ooctortitel zu verleihen. Seitdem wandte sich B. auch dem Felde der mittelhochdeutschen Literalur zu, indem er Uebertragungen des «Iwein mit dem Löwen» von Hartmann von der Aue (Berl. 1845) und des «Wigalois» Wirnt von Gravenberg's (Lpz. 1848) herausgab.

Baubiffin (Otto Friedr. Magnus), fchleswig-holftein. General, Bruber bes vorigen, geb. ju Ranhau 5. Juli 1792, hat fich in bem Kriege nach ber Erhebung Schleswig-Holfteins 1848 ehrenvoll bervorgethan. Er trat, bamals noch Major, beim Beginn bes Biberftanbes gegen die Incorporation von Schleswig und die baburch verletten Landesrechte mit voller Ueberzeugung auf die Seite seiner Landeleute, und sein Beispiel war von entschiedenem Ginfluß. Bor allem aber wirkte für bie fchleswig-holftein. Sache gunftig bie von ihm burchgefeste Fragstellung an die Solbaten, welche babin lautete: ob jeder es darauf antommen laffen wolle, nach Danemark geschickt zu werben, um gegen seine Landsleute zu fechten, ober ob er mit biefen fein Baterland gegen die Danen ju vertheibigen entschloffen fei? In bem ungludlichen Befecht bei Bau hatte sich Oberst B. 2 St. lang gegen eine breifache Ueberzahl gehalten und baburch ben Rudzug ber Hauptarmee erleichtert. Im Sommer 1849 ward er in ber Schlacht von Rolbing und 1850 bei 3oftebt, wo feine Brigade fich auf bas tapferfte benahm, gefährlich verwundet. Ale ihn bei Rolbing die Rugel getroffen, hielt er, trot ber heftigften Schmerzen, im Bewuftfein, bag fein Berlaffen bes Schlachtfelbes von nachtheiligen Folgen fein wurbe, auf bem Bferbe aus, bis er ben Sieg entschieben fab. Sein ritterliches Befen, feine perfonliche Bravour machten ihn ber gangen Armee lieb und werth. Richt minder aber gewann er fich die Bergen aller burch seine thatige und warme Fürsorge, und von allen höhern Offizieren ber fchleswig-holftein. Armee war er wol ber popularfte. Nach Billifen's Rudtritt ward ibm ber Oberbefehl über bie Armee angetragen. Er lehnte ihn jedoch ab, nicht feiner Gefundheit wegen, fondern weil er unter ben bestehenden Umftanben einen Auslander für geeigneter hielt. 3m Febr. 1851 nahm er von feinen Rampfgenoffen mit fcmerem Bergen Abschieb und verließ feine Beimat, die aufe neue ber ban. Berrichaft unterftellt warb. Er lebte feitbem in Burtidgezogenheit meiftentheils in Bamburg.

Baner, Banergut, Banernftand. Alle biejenigen, welche bas platte Land bewohnen, faßt man, ohne Rudficht barauf, ob fle Aderbau, Biehzucht, Rleingewerbe u. f. w. betreiben, in ber Bezeichnung alandliche Bevöllerung» zusammen, und ungefähr gleichen Inhalts ift ber Begriff bes «Landvolle». Befentlich und jum größten Theil befteht bie landliche Bevollerung aus ben Landwirthen, b. h. benen, welche bem Aderbau und ben ihm verwandten und mit ihm Aufammenhangenden Betrieben (Dbftbau, Biehzucht u. f. w.) obliegen. Die Landwirthe gerfallen wieber in mehrere Rlaffen. Die erfte befteht aus ben Befigern großer Guter, namentlich folder, welche bevorrechtet maren und bas Recht ber Landftanbichaft, ber Steuerfreiheit, ber Berichts- und Bolizeiverwaltung befagen und zum Theil noch befigen. Diefen, welche als Rittergutebefiter ben Landabel bilbeten, pflegen fich bie Buchter ber Staatebomanen und groffer Gittercomplere anzufchließen. Gine zweite, zahlreichere Rlaffe umfaßt alle biejenigen, welche zwar ebenfalls für eigene Rechnung auf eigenem Grund und Boben die Landwirthichaft betreiben, aber nur fleinere, boch für ben Lebensunterhalt ausreichenbe Guter innehaben. Diefen ftehen die felbständigen Bachter mittlerer Guter nabe. Endlich zur britten Rlaffe gehören alle biejenigen, welche gang Keine Guter eigenthumlich ober pachtweise befigen und fich auf benfelben kärglich fortbringen, ober auch auf Rebengewerbe ober Arbeit für anbere angewiesen sind. Die Glieber ber beiben letten Rlaffen pflegt man gewöhnlich Bauern zu nennen, wie benn auch fcon im Mittelalter nicht nur biejenigen, welche auf ihrem freien Gigenthume aderten, fonbern auch die niedern Lehnsleute, die Gutebauern und die Leibeigenen als Bauern bezeichnet wurden. 3m engern Sinne find indeg Bauern nur die Befiter ganger Bofe und mindeftens folder Suter, welche ben Befiger bollftanbig gu ernahren vermögen und Gefpanne gu halten geftatten.

Digitized by Google

Rach ber Ausbehnung bes Befisthums pflegte man früher Bollbauern (Bollerben, Bollpaner, Sufner) und Balbbauern (Balbipanner, Salbhufner), welche nur eine halbe Sufe befagen, en halbes Gefpann halten konnten, ju unterscheiben, und stellte biefen ale Richtbauern die Roffen (mit Sauschen und fleiner Aderwirthichaft), die Bubner ober Sauslinge (welche man au Bauschen befagen, aber von Tagelohn ober Gewerbebetrieb lebten) und die nichtanstiffiger Einlieger gegenüber. Als Bauergut ift mithin ein Gut ju betrachten, welches ausricht, en Familie zu ernähren und ein Gefpann zu halten. Früher befagen die Bauerguter in ber Rigil ein ganges Aderlos, eine Sufe. Best aber ift bie Morgenzahl ber Bauerguter febr beifchibm, etwa von breifig Morgen an bis zu mehrern hundert Morgen, je nachdem die alm Beffe und Rechteberhaltniffe fich erhalten haben und ber Boben mehr ober weniger ertragrich it. Babrend in einigen Gegenben ber Bauer nur ein Gefpann Pferbe ober Dafen ju balten ber mag, arbeitet er in andern mit feche Pferben und ift bemnach fehr wohlhabend. In der unter Beit haben die Bauergüter an Zahl und Umfang fehr abgenommen; theile find von ihm a zelne Stude burch Bertauf ober bei Erbregultrungen abgetrennt worden, theils haben Em culanten viele Bauergüter parcellirt. Andere Bauergüter find bagegen aus Bertheilungen m Rittergutern entstanden. Die alten Bauerguter maren entweder Freiguter mit bollfung freiem Eigenthumsrecht des Befigers, ober Lehngüter, bei denen ein Obereigenthum borbente war. Besonders die Lehngüter unterlagen vielen Laften (Fronen, Behnten, Dienftbartein. welche erft in ber neuern Beit durch bie Befetgebung entweber ohne Entschädigung beient oder als ablösbar erklärt worden sind. Auch konnten fie nicht frei, sondern nur mit Gmetagung des Grundherrn und unter Zahlung einer Abgabe an benfelben abgetreten werben, wur untheilbar und vererbten fich nicht felten unter gewiffen Befchrantungen, 3. B. nur an Cate und Tochtermanner. Je nachbem ber Begriff Bauer enger ober weiter gefaßt wirb, bernat. oder erweitert fich auch ber Begriff bes Bauernftanbes. Strenggenommen fann bom Bunt ftande erft nach bem 3. 1000 in Deutschland bie Rebe fein. Als bie beutschen Stämmt be Land in Befit nahmen, vertheilten fie baffelbe unter fich, und jebe Familie erhielt ein moffi Los, das fie felbft bewirthichafteten. In dem Schute ber vollständig gleichftebenben finn lebten die besiegten Ureinwohner auf Landereien, welche ihnen gegen bestimmte Abgaben ibm laffen maren. Später zwangen biejenigen, welche machtiger als ihre Benoffen geworden menn, namlich bie Gefolgleute und Beamten ber Fürsten, Die übrigen Freien, fle als in Cant. und Oberherren anzuerkennen, und brudten fie nach und nach immer mehr in bit gluff ber Unfreien hinab. Erft vom 11. Jahrh. ab gestalteten fich die Rechtsverhältniffe berichen befen. Mis jum Bauernstande gehörig gablte man bamals alle biejenigen, welche bas Land bebann, ohne ben höhern Ständen angugehören. Der Bauernstand war ber niebrigfte Stand, ben abt beffenungeachtet gewiffe Rechte zugestanden wurden. Daß in feinen Gliebern ein gewiffe Cefühl der Bufammengehörigkeit lebte, ift nicht abzuleugnen; es trat indeg erft bestimmte henor, als ber Bauernstand am Ende bes Mittelalters neuen schweren Bedrudungen mietworfen wurde. Die Folge biefer Bedrudungen war in Deutschland ber Bauernkrig, ber für langt Beit zu noch hartern Bebriidungen führte. In neuerer Beit hat fich ber Bauernfand unter ben Einwirkungen ber modernen Cultur- und Staatsentwickelung in großartiger Beile gehoben. Derfelbe ift von den Lasten, welche ihn niederdrückten, befreit worden, ficht gegenming unabhängig da und macht mit Recht und erfolgreich den übrigen Klassen geniber auf Glabitellung Antword ftellung Anspruch. Wo noch ftanbische Bertretung vorhanden, nimmt er an berselben fich wenn auch in der Regel nicht in dem Dage, als die Bahl feiner Glieder und ber Beffe fertigen mitrhen Dies in 30 fertigen witrben. Dies ift z. B. bei ben preuß. Kreis- und Probinzialständen bemerbat. Sie ben Charaften bas Bannanden ben Charaften bas Bannanden ben Charaften bas ben Charafter bes Bauernstandes anlangt, fo zeigt berfelbe neben feinen trefflichen auch mich ungünstige Eigenschaften. Der Bauer ift oft targ, felbstfüchtig, ftarrtopfig, bart und mint fam. Er mistrout allen benen walde fam. Er mistraut allen benen, welche nicht ju ihm gehören, flebt farr am Alten, nimm ab bann nur ichmer bas Bane auf bann nur schwer bas Reue auf, wenn er ben Rugen beffelben einfieht, und blidt oft mit großem Sachmuth auf bie and bei auf großem Sochmuth auf die andern. Aber das Gute überwiegt doch in ihm, und jent Gaftaften find jum großen Theil den Berhältniffen jur Laft zu legen, mit benen biefet Gut fo lange Reit geft mehr bet was benen biefet Gut fo lange Beit gefampft hat, und beren Befferung auf feine moralifche und intellectuelle in widelung von großem Ginfluß fein muß.

Bauer (Anton), ein besonders um das Strafrecht verdienter deutscher Rechtslehrt, ga. 16. Aug. 1772 zu Göttingen, studirte und promodirte zu Marburg, wo er feit 1793 Bo lesungen hielt und 1797 Prosessor wurde. 1813 in gleicher Eigenschaft nach Göttingen wo seine warbeiten beschäftigt und zum Hofrath, 1840 po seit, ward er auch vielfach mit legislativen Arbeiten beschäftigt und zum Hofrath, 1840 po

Geh. Justigrath ernannt. Er ftarb in Göttingen 1. Inni 1843. In der Geschichte der Rechtswiffenschaft nimmt B. namentlich als Criminalift eine hervorragende Stellung ein. Seine «Grundfätze bes Criminalproceffes» (Nürnb. 1805) waren bas erfte felbstänbige Lehrbuch biefer Biffenschaft, welches er fpater, gang umgearbeitet, als «Lehrbuch bes Strafproceffes» (Gott. 1835; 2. Aufl., von Morftadt, Gott. 1848) erfcheinen lieg. Die Philosophie bes Strafrechts behandelte er bereits in seinem «Lehrbuch des Naturrechts» (Marb. 1808; 3. Aufl., Gött. 1825), dann in den a Grundzügen des philof. Strafrechts» (Gött. 1825) ausführlicher. Rachmals ging er jedoch von der Feuerbach'ichen Theorie, ju ber er fich früher bekannte, ab und stellte eine jum Theil von berfelben abweichenbe, die fog. Barnungetheorie, auf, und amar zuerst in dem «Lehrbuch des Strafrechts» (Gött. 1827; 2. Aust. 1833), sodann in einer be= jondern Schrift: «Die Barnungstheorie, nebst einer Darstellung und Beurtheilung aller Strafrechtstheorien» (Gött. 1830). Diesen Werken reihen sich an die «Anleitung zur Criminal» praxis» (Gött. 1837), die «Sammlung von Strafrechtsfällen» (4 Bde., Gött. 1835—39), bie «Abhandlungen aus dem Strafrecht und Strafprocesse» (3 Bbe., Gött. 1840-43) sowie einige Schriften über die Entwürfe des hannob. Strafgefetbuche und ber Strafproceffordnung, an beren Abfaffung und Redaction er betheiligt war. Borübergebend hat fich B. auch mit bem franz. Recht beschäftigt und ein «Lehrbuch» (2. Aufl., Marb. 1812) besselben veröffentlicht. Seit Begrundung des Deutschen Bundes mit der Ausarbeitung vieler Deductionen und Brivatgutachten in fog. illustren Rechtssachen beauftragt, fand er Beranlassung zur Herausgabe von

a Beitrage jum beutschen Brivatfürstenrecht» (Gött. 1839).

Bauer (Bruno), beutscher Philosoph und Arititer, geb. 6. Sept. 1809 ju Gisenberg im Altenburgifchen, befuchte die Schulen und bie Universität ju Berlin und habilitirte fich bafelbft 1834 in der theol. Facultät. Wie feine erften Schriften, die Beitschrift für speculative Theologie» (Berl. 1836 — 38) und die «Kritische Darstellung der Religion und des Alten Testaments» (2 Bbe., Berl. 1838) betundeten, geborte er bamals ber in ber Begel'ichen Schule herrschenden speculativ-orthodoxen Richtung an. Doch schon 1839 brach er mit bieser und wandte fich auf die Seite ber Jung-Begelianer. Er veröffentlichte nun eine Reihe von Schriften, in welchen er die herrschende Anschauung über das Berhältniß der Philosophie zur Theologie, der Kirche zum Staate, dann auch der Aufklärung des 18. Jahrh. zu der Französischen Revolution und den Ereignissen der Folgezeit einer zersetzenden Aritit unterwarf. Aufsehen unter diesen Schriften machten die a Aritik der ebang. Geschichte des Johannes» (Brem. 1840) und «Kritit der evang. Spnoptiter» (2 Bde., Lpg. 1840; 2. Auft. 1841), in denen er die Frage über die Entstehung und Bildung ber evang. Geschichte dabin beantwortete, daß diefelbe ein freies Ergebnig des menfchlichen Gelbstbewußtseins und die Evangelien nur bie Producte schriftstellerischer Individualität seien. Seit 1839 Privatdocent in Bonn, wurde ihm 1842 wegen jener Anflichten bie Erlaubniß für theol. Borlefungen entzogen. B. wendete sich nun nach Berlin, um hier seine Thatigleit fortzuseten. Das nächste seiner Werke, «Das entbeckte Christenthum», wurde 1843 in Zürich vor der Ausgabe vernichtet. Außer einer «Allgemeinen Literaturzeitung» (Charlottenb. 1843-44), in welcher er die Consequenzen des Standpunktes weiter ausführte, publicirte er hierauf eine Reihe hiftor. Arbeiten über die Gefchichte bes 18. und 19. Jahrh., in benen er unter anderm zu zeigen suchte, baß bas Scheitern aller «Maffenbestrebungen» der nenern Zeit nothwendige Folge der innern Schwäche der Aufflarung bes 18. Jahrh. fei. Dahin gehoren: "Geschichte ber Frangofischen Revolution bis jur Stiftung ber Republit's (3 Bbe., Lpg. 1847), «Gefchichte Deutschlands unter ber Französischen Revolution und ber Herrschaft Rapoleon's (2 Bbe., Charlottenb. 1846), «Gefchichte ber Bolitit, Cultur und Aufflarung bes 18. Jahrh.» (4 Bbe., Charlottenb. 1843-45) und Bollftanbige Geschichte ber Parteitampfe in Deutschland mahrend ber 3. 1842-46» (3 Bbe., Charlottenb. 1847). Diefen folgten verschiedene kleinere Schriften, die an die Bewegungen bes 3. 1848 anknüpften, und in denen er für jene Anstichten einen letzten histor. Beleg aufzuzeigen fuchte. B. wandte fich indef auch wieder feinen tritischen Bestrebungen in Bezug auf die alteste Geschichte bes Chriftenthums zu, indem er eine «Aritit der Evangelien» (2 Bbe., Berl. 1850-51), eine Schrift über a Die Apostelgeschichte» (Berl. 1850) und eine a Rritit ber Baulinischen Briefe» (Berl. 1860) lieferte. In ben 3. 1853 und 1854 publicirte er abermals mehrere Meinere Schriften, in benen er Rußland als die Macht des zukünftigen Universalismus barstellte, jeboch bamit schloß, daß er die Deutschen als die zuklinstigen Ordner, Leiter und Beherricher Ruglands bezeichnete. In bem philof. und polit. Radicalismus B.'s hatte hiermit eine extreme Wandlung begonnen, ibie als die Confequenz eines abstracten Ariticismus leicht erklärlich ist. Er war seitbem vielsach als Publicist des preuß. Conservatismus thätig und betheiligte sich auch seit 1859 an dem Wagener'schen «Staats- und Gesellschaftslexikon». — Sein Bruder, Edgar B., geb. 1821 zu Charlottenburg, studirte anfangs Theologie, nachher die Rechte, und begann seine schriftstellerische Thätigkeit mit einer Bertheisdigung seines Bruders Bruno («Der Streit der Aritik mit Kirche und Staat», Bern 1843), die ihm einen Proces und die Berurtheilung zu vierzühriger Festungsstrafe zuzog. Als Geistesgenosse senosse Bruders hat er sich vielsach an dessen Arbeiten betheiligt und auch selbst mehrere Schriften veröffentlicht.

Baner (Georg Lorenz), einer ber achtbarften Theologen aus ber zweiten Halfte bes vorigen Jahrhunderts, geb. 14. Aug. 1755 ju Giltboldftein, ftubirte in Altdorf befonders orient. Literatur und wurde 1776 Frühprediger an der Schloftapelle zu Nürnberg. Rachbem er hierauf einige Jahre an ber St.-Sebaldschule gelehrt, erhielt er 1789 eine Professur zu Altdorf, die er 1805 mit einer folchen in Heidelberg vertauschte. Doch starb er daselbst schon 12. Jan. 1806. B. hat burch grunbliche Sprachforfdung und fritischen Scharffinn viel bazu beigetragen, die biblifche Eregese von den Feffeln bogmatifcher Borurtheile gu befreien und ben Unterschied zwischen bem Legrgehalte ber Bibel und bem firchlich-orthodoxen Syfteme nachzuweisen. Er ftellte in seiner «Hermenoutica sacra Vet. Test.» (Lpg. 1797) ben Grundsatz auf, bag man bie Bibel wie bie Schriften ber alten Classifer historisch erklaren muffe, und wendete benfelben auch in feinen zahlreichen Werten über biblifche Theologie und Moral bes Alten und Reuen Teftamente mit Erfolg an. Unter lettern find befondere hervorzuheben: «Sebr. Mythologie bes Alten und Neuen Teftamenten (2 Bbe., Epz. 1802-3); "Lehrbuch ber bebr. Miterthümer» (2. Aufl., von Rosenmüller, Lpg. 1835); die «Dicta classica Veteris Testamonti» (2 Thle., Lpz. 1798 — 99; bearbeitet von Stegmann, Lpz. 1834); «Biblifche Theologie bes Neuen Testaments» (4 Bbe., Lpz. 1800-2). Weniger hat B. als Historiter in bem

«Handbuch ber Geschichte ber hebr. Nation» (2 Bbe., Nürnb. 1800-4) geleistet.

Bauer (Wilhelm), ein burch fein Erfindungetalent befannter Deutscher, geb. 23. Dec. 1822 ju Dillingen, genog bafelbft nur eine einfache Schulbilbung und erlernte bas Drechslerhandwert. Als Gefelle tam er bann nach Minchen, wo er auf Beranlaffung feines Baters in Militärdienft bei ben Chevaurlegers trat, aber nach einiger Beit, weil man auf feine besondere technische Begabung aufmerksam geworden, als Unteroffizier zur Artillerie versetzt ward. Der ban. Krieg von 1848 führte B. mit bem bair. Armeecorps nach Schleswig - Solftein, wo ihn bie Schutslofigkeit ber Ruften auf die Ibee brachte, die feindlichen Schiffe burch Brander zu vernichten. Er construirte einen «Brandtaucher», welcher indeß wegen ungenügender Ausführung aus Mangel an Mitteln bei dem ersten Bersuche im tieler Hafen 1. Febr. 1851 verungludte, wobei B. beinahe bas Leben verloren batte. Tropbem feste er, von ber Möglichkeit ber unterfeeifchen Schiffahrt und bem hohen Berthe ber Erfindung überzeugt, fortan all fein Streben an die Ansfithrung berfelben. Nachbem er in feiner bair. Beimat Modelle zu Taucherfchiffen hergestellt, wandte er fich 1852 nach Desterreich, bann nach Frankreich, fpater nach England, bermochte jeboch nirgende bie Mittel gur Ausführung feiner Entwürfe gu erlangen. Beffern Erfolg hatten feine Bemühungen in Rufiland, wo er 1855 den Schut bes Großfürsten-Abmiral Konstantin gewann, ber ihn auf Rosten des Staats einen Brandtaucher genau nach seinen Planen bauen ließ. Da sich bas von ihm construirte Boot bei öfter wiederholten Berfuchen im allgemeinen bewährte, erhielt er ben Auftrag jum Bau einer unterfeeischen Corvette, außerdem auch die Erlaubnig jur Bebung bes 1857 in ber Offfee untergegangenen Linienschiffs Lefort. Zugleich erfolgte feine Ernennung jum taiferl. «Submarine-Ingenieur». Infolge verschiebener Dislichkeiten gab er jeboch im Frühjahr 1858 feine Stellung in Rußland auf und tehrte nach München zurud. Für ben Zwed der projectirten Bebung jenes ruff. Schiffs hatte er inzwischen bie Erfindung ber unterfeeischen aRamele» und ber «Taucherfammer» gemacht. Er wandte fich nun nach London, wo er ein Batent auf diese Erfindungen nahm und mit einem reichen Saufe einen Bertrag gur Berwerthung berfelben einging, welchen er jeboch balb wieder zu lösen genöthigt war. Gin Antrag auf Unterstützung B.'s zur Ausführung feiner Projecte bei bem bair. Lanbtage blieb ebenfalls ohne Erfolg. Der Untergang bes bair. Postdampfers Ludwig (Marz 1861) im Bodenfee gab ihm indeß Gelegenheit, mit feinen «Ramelen» bie erften praftifchen Berfuche anzustellen, indem er bie Bebung biefes Schiffs unternahm. Begen Mangelhaftigfeit ber Apparate fab er fich aber alsbalb genöthigt, Die Arbeiten vorderband wieder aufzugeben, und erft eine nationale Collecte fowie bie Dunificen; ì

Ē

ľ

bes Herzogs Ernst von Koburg-Gotha setzten ihn in den Stand, das Werk wieder aufzunehmen. Nach Ueberwindung mannichsacher Hindernisse gelang es B. endlich im Juli 1863, das Schiff, das ihm der König von Baiern übrigens zum Geschent gemacht hatte, vollständig zu heben und nach dem schweiz. User zu schaffen. Er ging hierauf nach Bremen, um von dort aus sitr die weitere Ausbreitung seiner Ersindung zu wirken. Doch wurden seine Absichten durch den Ausbruch des deutsch-dan. Ariegs abermals gestört. Dagegen sührten ihn die kriegerischen Ereignisse auf das Project einer Herstellung von «Rüstenbrandern» zum Schutze der deutschen Küsten, sür dessen Ausstührung im Sommer 1864 zu Leipzig ein Berein (Wilselm-Bauer-Berein) sich bildete.

Banerle (Abolf), bekannt als Theaterbichter und Romanschriftsteller, geb. 9. April 1786 3u Wien, trat bereits 1802 mit einem Ritterroman als Schriftsteller auf und wurde 1809 Secretür am Leopolbstäbter Theater, welches Amt er bis 1828 belleibete. Währenb bieser Zeit wibmete er fich mit vielem Gliid bem wiener Bollstheater und ber Localpoffe. Er brachte in bem Stild «Die Bitrger in Bien» (1813) bie Figur bes «Staberl» auf, und bon feinen gablreichen Studen, die nur jum Theil in feinem «Romifches Theater» (5 Bbe., Befth 1820-26) Aufnahme fanden, wurden «Die falfche Brimadonna» (1818) und «Der Freund in der Noth» auf allen beutschen Bithnen heimifch. Auch «Der verwnnschene Bring» (1818), «Der Taufendfaffa» (1820), «Der Leopoldstag» (1818) und einige andere wurden außerhalb Wien mit vielem Beifall gegeben. Rachbem B. feit vielen Jahren faft nicht mehr als Buhnenbichter aufgetreten, entwickelte er feit 1852 auf bem Gebiete bes Romans eine ungemeine Productivität. Doch gewähren nur feine beiben erften, unter bem Pfeudonym Otto Born erfchienenen Arbeiten biefer Art: «Therefe Arones» (1. u. 2. Aufl., 5 Bbe., Wien 1854—55) und «Ferbinand Raimund» (3 Bbe., Wien 1855) wegen ber Kulle bes Berfonlichen und Anetbotischen ein größeres Interesse, während die spätern sich nicht über das Niveau des Gewöhnlichen erheben. Wehrere berfelben erfchienen querft in Zeitschriften. Bon feinen «Memoiren» warb nur ber erfte Banb gebrudt (Wien 1858). Die von B. bereits 1806 begründete « Wiener Theaterzeitung » war 1820-47 das verbreitetste Blatt der österr. Monarchie. 1829 vermählte sich B. zum zweiten mal mit Ratharina Ennodl (geb. 1790), die ihrerzeit eine der beliebteften Schaufpielerinnen bes Leopoldstäbter Theaters war. Gine Tochter B.'s aus deffen erfter Che mit Antonia Egger, Friederite B., geb. 11. Dec. 1820, bat fich in Wien als vorzugliche Bianiftin befannt gemacht und gablreiche Beitrage zu berichiebenen belletriftifchen Blattern geliefert.

Banernfeld (Ebuard von), beutscher Lustspielbichter, geb. zu Wien 13. Jan. 1802, studirte

baselbft bie Rechte und übernahm 1826 als Conceptspraktikant bei ber niederöfterr. Regierung eine Anftellung im Staatsbienfte, um fich befto forglofer bichterifchen Arbeiten hingeben au konnen, zu benen ein entschiedener Beruf fich frith bei ihm entwickelt hatte. 1827 erhielt er eine Stelle bei dem Rreisamte unter dem Biener Bald, 1830 bei der hoftammer und feit 1843 bei ber Lotteriedirection. Das Gebiet seines Talents ift vornehmlich das des Luftspiels, auf bem er einen ehrenvollen Blat behauptet. Den allgemeinften Erfolg haben unter feinen Arbeiten «Die Bekenntniffe» (1834), «Bürgerlich und romantisch» (1835) und «Großjährig» (1846) gehabt. Rachft biefen find noch zu nenuen: «Leichtfinn aus Liebe» (1831), «Das Liebesprotofoll's (1831), «Das lette Abenteuer» (1832), «Helenes (1833), «Das Tagebuchs (1836) und «Gin beutscher Rrieger» (1844). Die Berhaltniffe, unter benen B. fchrieb, übten auf feine Entwidelung unzweifelhaft großen Ginflug aus. Der Inhalt feiner Romobien ift meiftens nur von ber Oberfläche ber Dinge gefcopft, bie Entwidelung ber Charaftere und Buftanbe greift nicht genug in die Tiefe, und ben Lacherlichkeiten ber Gefellschaft wird nie eruftlich zu Leibe gegangen. Auch verflüchtigt fich ber leitende Gebante oft im Berlauf ber hanblung, und man fieht nur eine Rette von unterhaltenden Auftritten vor fich. Alles aber, mas biefer Behandlungsart feiner Stoffe Leben und Anziehungetraft verleihen tann, ift bem Talente B.'s in hohem Maße eigen. Mit gewandter Leichtigkeit führt und wendet er Charaktere und Situationen. Sein Dialog ift gelentig, geiftvoll ohne Brutenfton, von ungezwungenem Big. Seine Frifche läßt die bramatische Bewegung niemals stoden, und die unbefangene Natürlichkeit seiner Ausbrudeweise erleichtert es bem Schauspieler ungemein, die Tanfchung unmittelbaren Lebens hervorzubringen. In feinen meift iprifchen a Gebichten» (Lpz. 1852; 2. Aufl. 1856) zeigt fich B. als Reflexionspoeten. Bon seinen zahlreichen bramatischen Arbeiten find die frühern in den

« Lustipielen » (Wien 1888) und bem « Theater » (2 Bbe., Manh. 1836 — 37) gesammelt. Außerbem übersetze er mit Schumacher Shakspeare's «Sammtliche Gebichte» (Wien 1827)

und schrieb "Flüchtige Gebanken über bas deutsche Theater" (Wien 1849).

Bauernfrieg nennt man in ber beutichen Gefchichte vorzugsweise jeuen großen Baueruaufftand, der mit dem 3. 1525 im fühl. Deutschland ausbrach und fich rasch fast über alle beutsche Lunder verbreitete. Die Reichsgefetgebung hatte gerade ben Bauernftand, ben aarmen Mann, ganglich bernachläffigt. Der Drud ber weltlichen wie geiftlichen Grundberren wurde um fo barter, je mehr ber Aufwand bes Abels und bie Schwelgerei und Entartung bes Rlerus flieg, und veranlaßte endlich biefen agräflichen Rothschrei ber gebrudten Menschheit. wie Bicotte ben Bauernaufftanb bezeichnete. Das Beifpiel ber Schweizer, Die fich gegen ben Abel und die Rriegstnechte bes Raifers die Freiheit errungen, der flegreiche Rampf ber Dithmarichen gegen Danemart und Solftein gaben bagu ermunternde Beifpiele. Seit 1476-1517 icon brachen hier und ba in Subbeutschland Erhebungen ber landlichen Bevollerung becber. 1502 erftand eine Bauernempörung im Rheinlande, nach ihrem Bahrzeichen ber Bund Schuh» genannt, 1514 eine andere in Bürtemberg, der Bund des armen Konrad», die beide ohne Abhülfe ber Beschwerben erbrückt wurden. Man wollte Begfall ber Fronen, Ermägigung bes geiftlichen Behnten. Balb, Baffer, Luft follten frei fein; tein Geiftlicher follte ant Bfrlinde von mehr als 60 fl. haben. Dies geschah bereits vor der Reformation. Die findliche Bewegung mit ihren geistigen Freiheitsibeen mußte natürlich biefer Garung in ber lantlichen Bevollerung Borfdub leiften, und bie Bauern faßten die Reformation, wie es ja aus jum Theil die herren thaten, in ihrer Beife auf. Luther und Melanchthon, wiewol fie be: Abel jur Gerechtigfeit und Menschlichkeit gegen die Bauern ermahnten, proteftirten gegen eine folde Auffaffung ihres Berts, und erklärten fich befonders heftig gegen bas Treiben Rartftabt's und gegen die Bropaganda ber Biebertaufer, die allenthalben, namentlich Thomas Münger (f. b.), bas bamale bewaffnete Lanbvolt in einen wilben religios-polit. Fanatisms an verfeten fuchten. Befonbere fand Münger großen Antlang im Began, wo 1522 ein Bauernaufftand erfolgte. Ein anderer Aufftand (ber fog. Lateinische Rrieg) erhob fich 1523 in Sale burg gegen ben bofen Erzbifchof Matthaus Lang, ber ebenfalls rafch erbruckt warb. In folgenden Jahre zudte es vielerorten in Oberschwaben und zumal in der Landgraffchaft Stühlingen in hellen Flammen auf. Am 1. Jan. 1525 erhob fich fobann abermals bas Landvoll bes Stifts Rempten, überfiel im Berein mit ben Bürgern der Stadt den Abt und zwang diefen, nach Blünberung bes Rlofters, burch Bertrag jur Entfagung feiner brudenbften Rechte.

Der Anftoß zur allfeitigen Erhebung ber Bauern war hiermit gegeben, zumal die fubbentichen Wehrmannichaften im Dec. 1524 großenthells jum Beere Rarl's V. nach Italien abgegangen waren. Binnen wenigen Tagen wogte ber Aufftand im gangen Striche zwifden Bobenfee und Donau empor. Der weltliche Abel fah anfangs ben Aufftand nicht ungern, ba er vornehmlich die geiftlichen Berren bebrobte. Auch hofften die Fürsten, ber vertriebene Bergog Ulrich von Burtemberg, ber im Begriff ftand, durch fcweiz. Soldlinge feine Lande wieberguerobern, tonne burch bie emporten Bauern am eheften gu biefem, bie ofterr. Dacht w Subbeutschland hemmenben Biele gelangen. Indeffen betrieb ber Erzherzog Ferdinand die Aufstellung eines Beeres gegen die boppelte Gefahr, und übertrug dem Truchfef von Balbburg, einem harten Manne, ber 1523 für Desterreich auch gegen die frank. Ritter (im fog. Abeletrieg) gezogen, die Bilbung und Leitung beffelben. Um Zeit zu gewinnen, trat ber Truchfeß mit ben Bauern zu Rabolfszell in Unterhanblung; auch bewog er die Eidgenoffenschaft, ihre Unterthanen von der Streitmacht Herzog Ulrich's abzurufen. Bährend fich die Bauern theils in fleinen Streifcorps, theils in ahellen, lichten haufen» fammelten, traten 4. April auch bie zunächft bebrohten Fürsten, am 6. ber Abel zu Burzburg zusammen, um Dafregein zu ergreifen. Bu gleicher Zeit begann auch schon ber offene Rampf, indem ber Truchfef Don Waldburg 4. April eine Schar von 8000 Bauern bei Leipheim, eine andere am 14. bei Burgach grausam vertilgte. Ein britter Zusammenstoß aber siel für ihn so ungünstig ans, baß & 22. April zu Weingarten mit den Bauern einen Bertrag unterzeichnete, den er nicht zu balten gebachte. Der Aufftand behnte fich unterbeffen nach bem Rhein und Dain bin und bie Donar abwarts aus; auch viele Stübte (Beilbronn, Mithlhausen, Fulba, Frankfurt u. f. w.) betheiligten fich baran. Bon Bohmen bis Lothringen, von Tirol bis jum Barg war bas Boll im Aufstande, wobei es aber durchaus an Organisation und gemeinsamer Birksamteit fehlte. Gegen Oftern 1525 erfdien in Oberfdmaben ein Manifeft, bas in 12 Artiteln bie Befchmerden und Forderungen der Aufftanbischen formulirte und im allgemeinen überall Gingang fand. Die Bauern verlangten: 1) freie Bahl ihrer Bfarrherren, 2) Berwendung bes Getreibezehrten, soweit nothig, für ben Pfarrer, bes übrigen für bie Armen und jur Beftreitung anderer gemeinen Beburfniffe, 8) Aufhebung ber Leibeigenschaft, 4) Bernichtung ber ausschließenben Gerechtsame bes Abels und ber Fürsten auf Jagb und Fischerei, 5) Müdgabe ber Gehölze, welche die geistlichen und weltlichen Herrschaften sich zugeeignet hätten, an die Gemeinden, 6—8) das Aufhören willfürlicher Mehrung und Erhöhung der Dienste, Abgaben und Pachtgelber, 9) gerechte und unparteissche Hahrung und Erhöhung der Dienste, Abgaben und Pachtgelber, unberänderlichen Bestimmungen, 10) Zurückgabe aller den Gemeinden entsremdeten Aecker und Wiesen, und 11) Abschaffung des Todsalls und Besthauptes. Im 12. Artikel erboten sie sich, wenn man ihnen die eine oder andere Forderung als dem Worte Gottes nicht gemäß nachweisen würde, davon abzustehen. Ueberall wurden die Artikel öffentlich verlesen. Man sprach über diesenigen, gleichviel ob Abeliche oder Bauern, welche sie anzunehmen sich weigerten, den Bann aus und erklärte sie aller bürgerlichen und nachbarlichen Hülfe für verlustig.

Das Betragen ber Aufständischen entsprach jedoch jenen im gangen gemußigten Forberungen teineswegs. In viele einzelne Saufen gerfpalten, von benen ber frantifche und ber obenwälbiiche bie bebeutenbsten waren, verwüfteten bie Bauern Albster und Schlöffer, morbeten und ranbten und übten thierische Bollerei. Beineberg ward 16. April von ben Redarbauern unter Badlin Rohrbach erfturmt und ber babei gefangene Graf Lubwig von Belfenftein mit 70 Reifigen burch die Spiege (jum Tode) getrieben. Gelbft Rinder blieben nicht immer verfchont, gumal ale man die Graufamteiten des Truchfeft erfuhr. Die frant. Bauern fuchten fich endlich eine Organifation an geben, inbem fie fich unter bie Leitung eines gewühlten Bauernraths ftellten. Auch bemubte man fich, Ebelleute für ben Aufftand zu gewinnen. Florian Geper, ein Abelicher, ibernahm bie Leitung bes schwarzen rothenburger haufens. Benbel Sipler, ebenfalls aus abelichem Gefchlecht, nahm fich besonders ber Organisation an. Gelbft Bos von Berlichingen verstand fich dazu, auf vier Wochen die Hauptmannschaft beim obenwalder Saufen zu übernehmen, legte jedoch biefes Amt gern nieber, ba er teinen Gehorfam fand. Mehrere Fürsten und Ritter schloffen mit ben Bauern Bertrage ab, worin fie bie Sauptforberungen bewilligten. Die Stadt Burgburg, bie mit ihrem Bifchof Ronrad von Thungen fehr unzufrieden war, nahm die Bauern freiwillig auf. Dagegen leiftete bas wurzburger Schloß Liebfrauenberg hartnädigen Wiberftand, fodag ber Truchfeg von Balbburg, ber Schwäbische Bund und bie geiftlichen und weltlichen Fürften Zeit gewannen, ihre Truppen au fammeln und zu verftarten. Der Truchfeß zog vom Bodenfee herauf ins Burtembergifche, folug bei Böblingen und Sindelfingen im Mai 1525 bie basigen Bauern aufs haupt, unterwarf fich bas gange Land und vereinigte fich zwischen Belspach und Redarsulm mit ben Qurfürften von Trier und von ber Bfalg. Ginem fo machtigen Beere von 8000 Mann Fugvoll und 3000 Reitern, burch Geschitz und Reiterei überlegen, bermochten die Bauern, benen es überdies an Ginigteit fehlte, nicht zu widerstehen. Bei Ronigshofen an ber Tanber wurde 2. Juni zuerft der odenwalder haufe in einer hitzigen Felbschlacht gefchlagen, 5. Juni ber andere, ber rothenburger, ganglich aufgerieben, und Burgburg wiedererobert. Auch anderwarts in Subbeutschland erlagen die Bauern nunmehr fcnell. Die am Mittelrheine wurden von bem gurudtehrenden trierifch-pfalg. Beere bei Bfebbersheim gefchlagen. Den Bauern im Elfaß brachte Berzog Anton von Lothringen zuerft eine Nieberlage im freien Felbe bei. Als bann bie in Zabern Berfammelten, an 17000 Mann, mit Rieberlegung ber Baffen capitulirten, wurden fie beim Abzuge angefallen und niedergemepelt. Um längsten widerstanden die Allganer. Erft als ber Truchfeft burch ben berühmten Georg Frundeberg, ber bie Streitfrafte des Schwähischen Bundes befehligte, Gulfe erhielt, mußten fich auch die Algauer unterwerfen. In Nordbeutschland war es besonders der Landgraf Philipp von heffen, welcher zuerst in seinem eigenen Lande (Berefelb, Fulda), dann in den benachbarten Gebieten den Aufruhr niederwarf. In Thitringen entflammten namentlich die Wiebertäufer ben Bauernaufstand, und um Mühlhausen und Frankenhausen, wo Münzer sich aufhielt, begann sich ein zahlreiches Bauernheer ansammenzuziehen. Dahin nun wandte sich Landgraf Philipp, und 15. Mai kam es zwischen feinem Beere und ben Bauern bei Frankenhaufen gur Schlacht, in welcher die lettern zwar, von Minger geftachelt, mit Fanatismus fochten, aber bestegt und größtentheils niebergehauen wurden. Die Barte und Graufamteit, mit ber man allenthalben gegen bie Bieberunterjochten verfahr, war furchtbar. Richt nur die Häupter des Aufftandes, sondern unzählige Gefangene wurden an ben Strafen gebangt ober fonft umgebracht, jum Theil unter ben größten Martern. An den Städten, die fich den Emporern ergeben hatten, namentlich an Weinsberg, Rothenburg und Burgburg, warb ftrenge Rache genommen; ganze Saufen von Ginwohnern (in Bitrzburg nachträglich 211 Perfonen) wurden enthauptet. Auch viele prot. Geiftliche erlitten unschuldig ben Tod; felbst Privatrache mischte sich ein. Im ganzen mögen mehr als 150000

Menschen in diesen Kämpsen ihr Leben verloren haben, und dabei waren die blätzendsten und volkreichsten Landstriche zu Sinöben geworden. Außerdem gestaltete sich das Los der Bestegten noch härter, als es früher gewesen, und manche Lasten des Bauernstandes nahmen erst ans dieser Zeit ihren Ursprung. Zugleich erlitt die Resormation, weil viele sie als die Ursache dieser Aufstände betrachteten, einen schweren Stoß. Bgl. Sartorius, aBersuch einer Geschichte des beutschen B.» (Berl. 1795); Dechsle, aBeiträge zur Geschichte des beutschen B.» (Heilsbronn 1829); Bachsmuth, aDer beutsche B.» (Lpz. 1834); Bensen, aSeschichte des B. in Ostsranten» (Erl. 1840); Zimmermann, Ausgemeine Geschichte des großen B.» (3 Bbe., Stuttg. 1841—43; neue Ausg. 1854); Cornelius, aStudien zur Geschichte des B.» (Rünch. 1862); Schreiber, aDer beutsche B.» (Freiburg i. Br., 1864).

Banernspiele werben die mittelalterlichen Schauspiele genannt, welche unter ben Bauern ber fiibl. Galfte Deutschlands, besonders ber Alpenlander, bis in bas vorige Jahrhundert fetr verbreitet waren, in unfern Tagen aber bis auf vereinzelte Refte untergegangen find. Die Aufführungen ber Rirchenschauspiele, ber Dhifterien (f. b.), welche im Mittelalter als gottesbienliche Feier galten, hatten bie Landleute zur Nachahmung gereizt. Schon im 15. Jahrh. wurden viele folder Spiele gehalten, theils unvolltommen ber bramatifchen Form nach, blofe Bedidreben und Befunge bei Broceffionen, wie die Marienflagen, theils volltommen theatralide Borftellungen mit toftspieligem Bompe auf den Rirchhöfen der Dorfer aufgeführt. Die Ge bidte bazu waren zum Theil ebenfalls auf ben Dorfern entstanden, von Geiftlichen, oft von ben Cantoren verfaßt, welche lettern, weil biefe Schauspiele immer mufitalifche Beftanbteile ! hatten, fich vornehmlich mit Einrichtung und Leitung berfelben abgaben. In neuen Schwung tamen bie beiligen Schauspiele burch die Jesuiten. Diese stellten nicht nur in ihren Sand ftiften die Myfterien in neuen Formen und großer Pracht wieder ber, fondern forgten and eifrig für Erhaltung und Berbreitung ber B., und zeigten fich, um bie Spiele popular ju ahalten, bem roben Bauerngefchmad willführig. Go geriethen bie Aufführungen bis in bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts in ben ärgften Unfinn und die gröbfte Anftogigteit binein, wie Leopold von Bucher in feinem «Spottspiele von der Gundflut» und Geb. Gepler in feinem «Abam und Eva» fle schilbern. In Tirol und Oberbaiern, wo die B. mit wahrer Leidenschaft betrieben murben, und man fich nicht mehr mit Aufführungen an hohen Rirchenfeften begnugte, fonbern fast alle Sonntage in den Scheulen Beiligengeschichten und Rittertomöbien aufführte, erfchien endlich ben geiftlichen und weltlichen Behorden eine folche Unterhaltung für die landliche Bevöllerung nachtheilig. Anstatt aber diefe Schauspiele zu reformiren und ihre Anwenbung ju regeln, ftatt ben ftarten Runfttrieb bes Bolle in feinen Bergnitgungen gum Bebel feiner Bereblung zu machen, fand man es bequemer, die B. ganz zu verbieten. In den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts begann ihre Unterdrückung in Tirol, dann in Baiern. Die Unverträglichkeit der alten Berfassung dieser Spiele mit der übrigen modernen Welt kam den Regierungemafregeln zu Gulfe. Bon ben unzähligen Dorffchaufpielen, Die in ber Schweiz, in Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberbaiern und Schwaben förmlich eingefest waren, hat sich nur ein einziges, bas Baffionsspiel im Oberammergau in Oberbaiern, burd eine rechtzeitige Selbstreform und burch ben religiofen Runftgeift ber Gemeinbe in vollem Glanz und Anfeben erhalten. (G. Paffionespiele.)

Bauerwepel, Ziegenpeter ober Mumps nennt man die entzündliche Anfchwellung ber Ohrspeichelbruse (Parotitis, franz. Oreillons) und des dieselbe umgebenden Bellgewebes. Sie bildet eine hartliche, blaffe, meift schmerzlofe Gefchwulft ber Dhr- und Bangengegenb, welche auweilen die gange Gesichtshälfte einnimmt und fogar den Kranten ben Mund zu öffnen und an tauen hindert. Seltener werben beibe Ohrfpeichelbrufen ergriffen. Gewöhnlich verlanft die Krankheit in 7—12 Tagen, indem sich die Geschwulft nach und nach verliert. Zuweilen erfolgt aber auch Uebergang in Eiterung und Absceßbilbung, ober auch nach plöplichem Berschwinden bei Mannern Anschwellung ber Hoben. Auch tann fle in Berhartung übergeben. Fast immer liegt ihr Ertaltung, und zwar unter epidemischem Ginfluß, zu Grunde, baber meik mehrere Menichen gleichzeitig von ihr befallen werben. Das jugenbliche Alter zeigt vorzugsweise Bradisposition zu biefer Krantheit, welche hier und ba, befonders in fenchten Gegenden. enbemifch zu herrichen icheint. Bu ihrer Befeitigung reicht oft einfaches Bebeden bes Theils mit warmenden Ginhullungen oder Rrautertiffen und ein leichter Theeaufguß aus; ploplices Berfdwinden aber verlangt fraftigere innere (j. B. Brede) Mittel und Senfpflafter auf bie Bange. Bösartigerer Natur find die zu thphöfen Fiebern hinzutretenden Barotidengeschwirfer. Banhinia, von Linné zu Ehren ber beiben Naturforfcher Baubin benannte Pflanzengattung aus der 10. Alasse, 1. Ordnung, des Sexualspstems und der Familie der Caesalpinien, welche aus lauter Bäumen und Sträuchern der Tropengegenden besteht, die theils aufrechte, theils kletternde, zum Theil stachelige Stämme haben und in der Begetation aller Tropenländer eine hervorragende Rolle spielen. Sie haben aus zwei am Grunde zusammenhängenden oder verwachsenen Blättichen bestehende Blätter, meist traubig angeordnete Blüten mit röhrigem, sünfteiligem Kelch und fünf langgenagelten Blumenkronenblättern von ungleicher Größe; ihre Frucht ist eine gestielte, lineale, zusammengedrückte, zweistappige, vielsamige Hilse. Die Bauhinien, unter denen es prächtig blühende Arten gibt, gedeihen bei uns nur im Warmhause, woselbst sie viel Wärme, reichliche Bewässerung und einen zu drei Biertheilen aus guter, zu einem Biertheil aus Heiderbe bestehenden Boden verlangen. Man vermehrt sie durch Ableger.

Banbiitten, Baulogen ober Baugefellschaften beißen die uralten Corporationen ber Steinmeten und Bauleute. Die Baufunft, die mahrend ber erften Balfte bee Mittelaltere in ben Händen ber Geistlichen und Laienbrüber war, ging seit bem 12. Jahrh. in die Hände weltlicher Meister über, theils wegen bes wachfenden Umfangs ber Arbeiten, namentlich nach Gintritt ber burgerlichen Architettur in ben Bereich ber Runft, theils wegen ber erwachenben Gelbftanbigfeit ber Stadtgemeinden. Diefe weltlichen Meifter organifirten fich in Bunfte, mit mancherlei befondern Brivilegien, ba fie einer fo beilig gehaltenen Sache bienten, mit eigener Gerichtsbarkeit u. f. w. 1459 tam zu Regensburg eine Bereinigung aller Bauleute und Steinmeben in Deutschland ju Stande, und ein Statut für biefe allgemeine Brüberschaft warb festgefest, bas Raifer Maximilian 1498 bestätigte. hier und ba entwarfen besondere Bunfte ihre eigenen Orbnungen (3. B. die Torgauer Urfunde). Die Sauptorte waren Strasburg, Bien, Roln, später auch Bern. Diese Statuten stellen die Disciplin in ber Wertstatt fest, bringen auf Sittenreinheit, orbnen die Befugniffe ber Bauherren, Meifter, Barlirer (erft fpater Bolirer), Gefellen und Lehrjungen, und ben Ritus ber Aufnahme, Lossprechung u. f. w. Bestimmte Ertennungszeichen mußten verschwiegen bleiben, hatten aber teine tiefere fymbolische Bedeutung. In Berfammlungen zu Basel und Strasburg 1563 wurde eine neue Redaction der alten Ordnung berathen, die als Steinmeprecht ober Bruderbuch gebruckt marb. Strasburgs Losreifung vom Deutschen Reich hatte 1707 einen Reichstagsbeschluß zur Folge, ber bie beutschen Bauleute von diefer Haupthütte trennt. Roch bis in unfere Tage bestanden aber zu Köln, Bafel, Bürich, Hamburg und Danzig Steinmetbrüberschaften, welche die Ordnung von 1563 aufrecht erhielten. Die Beit ihres Entflebens und ihres Aufhörens fallt mit ber Befchichte ber übrigen Bunfte zusammen. Diese einsachen sichern histor. Thatsachen find indessen von den Freimaurern vielfach verwirrt worden. Es scheint unzweifelhaft, daß die moderne Freimaurerei ihre Formen von ben zunftmäßigen Bereinigungen ber engl. Berkmaurer entlehnt bat. Den Inhalt der philanthropischen Lehren der Freimaurerei findet man in den echten Urkunden jener zunftmäßigen Bereine nirgenbs, und die fog. Porfer Constitution von 926, die Edwan seinen Schutzlingen gegeben haben foll, ift entweder gang unecht ober boch verfalfcht. Bas in ben echten Gefeten ber B. an freimaurerische Lehren erinnert, ift ber Ausbruck bes allgemeinen religiösen Gefühls, das hier nur stärker hervortritt, weil ber Zwed, der die Gemeinschaft vereinigte, als ein heiligerer galt als die Zwede der übrigen Zünfte. Bgl. Schnaafe's «Geschichte ber bilbenben Rünfte» (Bb. 4).

Bankunst ober Architektur. Wie jebe Kunst hat auch die B. die Aufgabe, einen geiftigen Gehalt in körperlicher Form zur Erscheinung zu bringen. Es gelingt ihr dies am meisten, und sie tritt daher am freiesten auf bei benjenigen Werken, beren Bestimmung ursprünglich mehr eine geistige, höhere ist als ber Nützlichkeitszwed des täglichen Lebens, also bei Tempeln, Monumenten u. dgl. Hier erscheint der Moment der Zwedmäßigkeit, welcher gleichwol vorhanden, aufgehoben in den Gebilden der sich scheindar frei nach ihren eigenen Gesehen bewegenden Kunstschöpfung. Wo aber jenes Moment der Zwedmäßigkeit vorwaltet, ergibt sich zunächst das besondere Gediet der sog. bürgerlichen B., auf welchem die eigentliche Kunst, wenn sie hier auch selten den Schein der Zwedmäßigkeit ganz überwindet, doch immer noch einen großen Spielraum für sich hat. Bei weitem weniger ist dies der Fall bei der Kriegs-, Brücken-, Straßen-, Wasser- und Schissbaukunst u. s. w. hier kommt es mehr auf mechan. Tüchtigkeit, auf äußere Zwedersüllung an, und die Kunst als solche tritt mehr nur in decorativer Weise und mit denjenigen Formen hinzu, welche bei den für ideale Zwede

errichteten Bauten fich ausgebildet und entwidelt haben.

Die architektonische Aunft als folche bringt die allgemeinen Gesetze und Arafte bes Raums und ben Geift, welcher dieselben belebt, jur geschloffenen, faßbaren und wahrnehmbaren Erschältniß, sobann auf die Theilung und Stieberung, endlich auf die Entwicklung der Theile anseinander und zu einem gemeinsamen Ganzen an. Diese Bestimmungen werden durch bir architektonischen Formen ausgedrückt. Die Beschaffenheit der letztern wird durch den Genaltungsproces des architektonischen Werts bedingt; sie sind unmittelbar die Verksterung desielben, aber in völlig unabhängigem idealen Sinne, an sich ohne alle Rücksicht auf jene mechan. Bedingnisse, welche hier nur für die äußerliche Realisation der Ivee in Betracht kommen. Je vollkommener der Organismus ist, welcher das architektonische Wert durchdrüngt, je mannichsaliger die Rräste sind, welche sich in demselben zu einer gemeinsamen Wirkung vereinen, um so bewegter und lebensvoller werden anch die architektonischen Formen, und je selbständiger die Kräste sich sieres Zusammenwirkens gliedern, und je individueller sie aus den allgemeinn räumlichen Gesehn hervortreten, um so mehr streben sie nach einer individualissienenden Gewille

Die B. in ihrem Begriff als freie Runft ergibt fich nach folden Boraussesungen faze als ber unmittelbare Ausbrud ber gemeinsamen Sinnesrichtung, bes gemeinfamen geftien Strebens in Zeit und Boll. Je fcharfer bie Bollethumlichteiten voneinander unterfchieben fut. um fo bestimmter unterscheibet sich auch die Bauweise der verschiedenen Boller; je lebenduc ber histor. Fortschritt ift, um so carattervoller zeigt sich bies in ben Gestaltungen ber Ardtettur. Go find bie Dentmäler ber B. recht eigentlich bie Dentmäler ber Culturgefchichte 1:5 menschlichen Geschlechts. Auf ben niedrigsten Stufen der Cultur haben die architettenische Dentmaler bas einfachfte Geprage; bier geben fie nur erft bie allgemeinfte raumliche Bereit nung. Aufgeworfene Erbhügel, aufgerichtete Steine, Steinfreife und anderweitig jufammer gelegte ober gestellte Steine und Feleblode find bie Monumente biefer erften, urfprünglichte Gattung. Wir finden beren überall auf der Erde, besonders zahlreich jedoch und nach emer gewiffen Spfteme behandelt in ben nordeurop. Landern; biefelben entwideln fich bier fogt: schon zu einer eigenthümlichen Majestät, wie namentlich bas großartige Denkmal von Struhenge bei Salisbury in England bezeugt. Gine zweite Stufe ber Entwidelung, in welcher bat architettonifche Dentmal, und zwar in verschieben ausgebilbeten Graben, genaue Dafbeitim mung, Theilung und Glieberung erhalt, tritt uns in den Monumenten ber Subfeeinfeln, bei fühl. Amerika und vornehmlich in benen von Centralamerika entgegen. Die Denknäler bes alten Merico zeigen, obwol fie nicht in eine Urzeit bes menschlichen Gefchlechte gurudverlett werben können, in ihrer kunftlerifchen Gestaltung keine fremben Ginfluffe, muffen als als ein Bengniß felbständiger, vollsthumlicher Entwidelung gelten. Sie geben in ihren Teoculis Die einfachste architettonische Form, bie ber Pyramibe, jum Theil fcon in reicher Beife andgebilbet und mannichfach gefchmitat.

Die Aeghpter gehen ebenfalls von der Form der Byramide aus; aber fie verbinden de mit zugleich einen ausgebilbeten Saulenbau, bas wefentlichfte Moment einer neuen Entwidlungestufe in der B. Doch behalt ihre Architektur burchweg einen blifter-ftrengen Charatte bei, und fie konnen fich namentlich nicht bagu entschließen, bem Saulenbau eine felbstandig freie Entfaltung zu geben. Die Blittezeit bes agppt. Lebens unter bem großen Ramfes ober Sesostris und unter bessen nächsten Borgangern und Nachfolgern, in der Mitte des 2. Jahr tausends v. Chr., bezeichnet auch die Blütezeit ihrer Architektur. Die vorzüglichsten Denkmals von Theben, im obern Nillande, gehören in biefe Beriode. Nach ihnen ist das Charakteristische ber aghpt. Bauart Folgendes: Mauern, nach außen in fchrager Reigung der Seitenflächen, nach innen aber horizontal und oben durch ein ftarkes Aranzgesimse abgeschlossen, umgeben eine einfache Belle, zu der eine gleichfalls mit einem Kranzgesimse geschmitchte Thur bineis führt. Der hintere Raum bes Gebäubes bient bem jedesmaligen besonbern Amerie befielben In den Nebenräumen aber und Borhallen, die oft in großer Anzahl angebaut find, liegt vor: nehmlich die kunstlerische Ausbildung. hier finden auch die Säulen ihre Auwendung, die, of iu Reihen geordnet, die Dece ber von Banden umschloffenen Borhallen tragen. Den Cugang in den hof bilbet ein prächtiges Thor, zu beffen Seiten thurmartig toloffale Flügelgebant: emporfteigen. Diefe Anlage von Doppelthurmen nennt man ben Bylon; vor ihm erheben fic gewöhnlich Obeliefen. Bon Ueberreften ber agyptischen B. find gang besonders bie Byramite (f. b.) vom Memphis zu nennen. Aufgerbem gibt es Ruinen von riefigen Tempeln und Balafia au Karnal, Luxor, Medinet-Abu, Kurna u. f. w. Böchft ausgezeichnet waren auch bie Aegyp: im Wasserbau, der durch die jährlichen Ueberschwenmungen des Rils veranlaßt wurde.

Der agypt. Architettur im Westen steht bie B. ber Inder im Often entgegen. Auch tritt bas Streben nach lebensvoller Glieberung hervor, ungleich mannichfaltiger fogar als ben

Digitized by Google

aber ohne bas Befet einer hohern Rube und geordneten Barmonie. Die großartigsten und alterthumlichften der indifchen Dentmaler find in den Felfen gemeißelt, befondere ale Boblenbauten. Diefe, jum Theil von fehr umfaffender und ausgebildeter Anlage, finden fich vornehmlich in ben Ghatgebirgen auf ber Beftfeite bes Deffan, und vorzüglich bebeutend find unter ihnen bie von Ellora. Im eigentlichen Freibau herricht wieberum bie Form ber Phramide bor, die hier zumeift jedoch in bunter Berfchnortelung erscheint. Die Bagoben auf ber Bfil. Riifte Indiens geben bafür die bemerkenswertheften Beifpiele. Gine eigenthumliche, zu= meift etwas nüchterne Ausbilbung erhalt ber indifche Bauftil in ben religibfen Dentmalen ber Bubbhiften. Die Bauart ihrer Gelfentempel ift folgenbe: Gin langlicher Raum, nach hinten im Balbireife abichließenb, ift von einem ichmalen Umgange umgeben. Pfeilerftellungen trennen ben mittlern hauptraum von dem Umgang. Die Dede des hauptraums hat die Form eines Tonnengewölbes; die des Umgangs ift flach. Im Grunde des Mittelraums ift der fog. Dagop, eine Halbtugel über einem erhöhten Unterbau. Diefe Formen wurden fobann weit iiber Oftinbien hinausgetragen, nach Kabuliftan, beffen Topen (f. b.) neuerdings ein Gegenftanb ber Forschung geworden find, nach Ceplon, Java, Nepal und China. Die Monumente ber beiben letztgenannten Länder aber zeigen wieder eine mehr ober weniger harode Umgestaltung ihrer Borbilber. Bon ben Denkmalen bes westl. Aften haben wir nur Renntnig aus vereinzelten Nachrichten alter Schriftsteller und aus geringen Resten. Der Tempel bes Belus zu Babylon erscheint als ein Pyramibenbau, ganz ben mexic. Teocallis vergleichbar. Gine Ausftattung mit prachtigen und glanzenden Stoffen ift ale charatteriftifche Eigenthumlichkeit ber Bauweife bei ben Babyloniern wahrzunehmen. Diefe Eigenthümlichkeit geht von bort aus auch auf die B. ber übrigen westaftat. Lander über. Go auf die ber Phonizier und ber Ifraeliten, beren bedentsamstes Bauwerk, der unter Salomo gebaute Jehovahtempel, durch phöniz. Rünftler aufgeführt ward. So auch auf die ber Meber und Berfer, bon benen fich Felfengraber und die Ruinen bes Balaftes von Berfepolis erhalten haben. Diefe zeigen einen ichon auf einer höhern Stufe ber Gutwidelung ftehenden Saulenbau.

Seine höchste, vollommen gesemmäßige Bollenbung erhielt der Säulenbau bei den Griech en, gunachft burch bie Bolfer bee borifden Stammes, welche benfelben mit ftrengem Ernfte, nur auf einen allgemein wurdigen Eindruck und nur auf diejenigen Formen bedacht, die mit unabweislicher Confequenz aus bem Princip des Saulenbaues hervorgehen mußten, durchbilbeten. Eine weichere, mehr anmuthige Bestalt, nicht ohne Einwirkung afiat. Elemente, erhielt ber Saulenbau bei ben griech. - ionischen Stammen. Durch biefe Unterschiebe entwidelten fich in felbständiger Abgefciloffenheit der borifche und der ionische Bauftil, jener vornehmlich den weftl.-griech., diefer ben oftl.-griech. Gegenben angehörig. Bur lauterften Schonheit aber gebieben beibe im eigentlichen Bergen Griechenlands, in Athen, wo im Beitalter bes Beriffes bie bewundernswertheften Baudentmale bes gefammten Alterthums entftanden. Als eine britte griech. Bauweise pflegt man die torinthische anzuführen; boch beruht diese zunuchft nur barin, daß an die Stelle des ionischen Capitale ein reicher geschmudtes Capital in der Form eines großen Acanthustelches gefest marb. Unter bie noch vorhandenen Ueberrefte griechischer B. gehören Eritmmer von Wällen, Stadtthoren und Mauern von Samos, Mantinea u. f. w.; Theaterreste bei Athen und Spidauros und andern Orten; Tempelruinen bei Korinth im altern borifden Stil, im Thale von Nemea, vom Apollotempel ju Baffa (außen borifd, innen ionifd), vom Beustempel auf Aegina u. f. w. Ferner, als fchonfte Denkmale, bie Ueberrefte ber Atropolis gu Athen, mit ben Bropylaen, bem Barthenon und bem Erechtheion u. f. w. Auf Sicilien haben Segeste, Agrigent, Selinus und Spratus noch ansehnliche Tempelreste aufzuweisen.

Eine andere Art bes Saulenbaues war bei ben Etrustern entstanden; dieselbe scheint sich aber nicht zu einer höhern Entfaltung durchgebildet zu haben. Daneben hatten die Etruster gleichzeitig das Gewölbe zur Anwendung gebracht, ohne diese jedoch seinen eigenthümlichen Principien gemäß durchzubilden. In der spätern Zeit wandten sich die Etruster einer Nachahmung der griech. Formen zu. Dasselbe Berhältniß zeigt sich bei den Römern, deren frühere Cultur sich auf die etrustische, wie die spätere auf die griechische gründete. Bon den Griechen nahmen die Römer besonders den korinth. Stil an. Auch brachten sie statt des korinth. Capitäls sonst mancherlei decorative Capitälsormen auf, namentlich in Zusammensehung mit dem ionischen das sog. Compositeapitäl, während sie dorische Saule zur sog. toscanischen umwandelten. Eigen ist ihnen die Wölbung, die als kuppelbedeckter Rundbau ausgebildet ward, ohne das die wahren Ergebnisse desselbung mit den griech. Formen. Die Baudenkmale der Römer

Digitized by Google

zeichnen sich weniger durch ihre Durchbildung als durch die Großartigseit der Aulage aus. Höchst charaktervoll erscheinen besonders ihre dem öffentlichen Rusen und Bergnügen gewidmeten Bauten, wie die Märkte, die Basiliken, die Thermen, die Theater und Aushhitheaten, die Triumphbogen, die Brücken u. s. w., wovon Rom, Ravenna, Berona, Mailand, Hercustanum, Bompeji u. s. w. Ueberreste zeigen. Das 1. Jahrh. der Kaiserregierung bezeichnet die Blütezeit der römischen B.; vom Ende des 2. Jahrh. an beginnt ihr Bersall. In den asiatzöm. Bauten mischt sich von dieser Zeit an den eigentlich ckassischen Elementen mancherlei Fremdartiges bei, was allmählich die völlige Auslösung jener herbeisührte, zugleich aber auch

icon die Reime zu einer neuen Entfaltung in fich trug. Eine wefentlich neue Entwidelung ber B. begann von jener Zeit an, in welcher bas Christenthum öffentliche Geltung erhielt und neue, jugenblich fraftige Nationen auf ben Schauplus ber Geschichte traten. Für ben Anfang waren es freilich nur bie entarteten rom. Formen, a benen diefer neue Beginn fich zeigte. Die chriftl. - rom. Bafilita war eine robe Rachahnung ber antiken Bafilika, und boch von vornherein, was bei biefer wenigstens nicht in gleichen Grabe ber Fall, auf die bebeutsamere Birtung des Innern angelegt. In mehr felbftanbiga Ausbilbung erschien die byzantinische B., welche zuerst barauf ausging, die Formen be Bewölbes, im Gegenfat gegen die bes antiten Saulenbaues, als hoher berechtigte barzuftellm, und die ben runden Ruppelbau mit bem Langbau verband. Doch blieb fie bei bem Begim diefer Bestrebungen stehen; die Gestaltung des Einzelnen war mehr Rachahmung orientalistrad antifer Elemente, ale bag fie aus bem Organismus bes Baues felbst hervorgegangen ware. Die Zeit Justinian's, unter bem die Sophienkirche in Konstantinopel erbaut wurde, bezeichzet bie Blutenepoche biefes Stile. Indeffen blieb ber byzant. Bauftil im öftl. Reiche unberanden, und auch die russische B. ist noch eine, zum Theil zwar sehr phantastische Abart beffelben. Ir ben Lanbern bes europ. Occibents fand ber byzant. Bauftil ebenfalls Gingang, aber nur in befchränktem Mage; hier herrschte im ganzen der röm.-chriftl. Bafilikenstil vor, ber von Italia aus auch nach allen übrigen Ländern umhergetragen wurde und bis in das Zeitalter Ken's b. Gr. und barüber hinaus gultig blieb.

Gleichzeitig mit dieser Beriode der alt-christl. Bauweise hatte auch die B. der Arabet ihren Ursprung genommen. Sie beruhte auf einer ähnlichen Auffassung antiter Elemente, jam Theil unter unmittelbarem Einfluß des röm.-christl. Bassilienbaues und des byzant. Banstils, womit sodann mancherlei orient. Formen, namentlich der Huseisenbogen und der Spiedogen, verschmolzen wurden. Die arab. Architektur hat verschiedenartige Beisen der Gestaltung, je nach den Ländern, zu denen die Araber den Islam hinübertrugen, und je nach den Berioden der Entwickelung selbst. Durchgehends aber zeigte sie dasselbe Streben nach phantastischem Rezund nach üppig-prächtiger Decoration, zu welcher in den verschiedensten Ländern dieselben Formen, als Aeußerungen gemeinsamer Geschmacks- und Sinnesrichtung, angewandt wurden. Eine höhere, organische Durchbildung sand jedoch in der arabischen B. nirgends statt. Die vorzüglichsten Denkmale derselben, von denen wir eine nähere Kunde haben, gehören auf der einen Seite Spanien an, wo die alterthümliche Moschee von Cordova und der reizvolle Königspalasst der Alhambra dei Granada Bewunderung erregen, auf der andern Seite Bersien und dem indischen Gangeslande, wo die glanzvollsten Denkmale aus den Zeiten der Sosi-Dynastie

und der Großmoguln sich bis auf unsere Zeit erhalten haben.

Eine neue Entwidelung ber occidentalischen B., eine wesentliche Fortbildung ber bisheriger Elemente, begann im 10. Jahrh. Der eigenthümliche Baustil, ber in dieser Zeit sich antzubilden ansing, ist am passenhsten mit dem Namen des romanischen Stils zu bezeichner. Reben die Elemente der altchristl. Baustile trat nun eine aus dem german. Bollsgeiste ensprungene Behandlung der Formen, doch so, daß jene immer noch die charakteristische Grandlage bildeten. In einzelnen Fällen wurden auch arab. Formen aufgenommen. Die Basilit erschien zunächst noch als die Grundsorm der architektonischen Anlage; aber sie entwicklie sied durch die durchgeführte Gliederung der Decke zum halbkreissörmigen Areuzzewölbe zu einem wesentlich Neuen. Hier zuerst tritt in der Geschichte der B. das Gewölbe in seiner ganzen charakteristisch bestimmenden Bedeutsamkeit auf und zeigt die Bersöhnung des Gegensates vor Last und Araft. Als ein orient. Zug in der B. des Mittelalters tritt der Thurm hervor, ein Ausdruck des Höhendrangs, auch durch die Gloden bedingt. Die romanische B. dauerte ben verschiedenen christl. Ländern des europ. Occidents die Ende des 12. und Ansang streund herb, dann inmer klarer entwickelt, zum Schluß mehrsach aus sehr annuthige und et.

Weise ausgebildet. Die Glanzpunkte des Stils sind Toscana, die Normandie und in Deutsch-

land bie fachf.-thuring. Begenben.

ľ

Bieberum eine neue Entwidelung ber B. begann mit ber fpatern Zeit bes 12. Jahrh. In biefer Beriode trat ber fog. gothifche Bauftil ine Leben. Der Rame agothifch, ber bon ben mobern-ital. Aesthetikern aufgebracht warb, foll fo viel als barbarifch bedeuten. Der goth. Baustil verdankt seine Entstehung zunächst dem unmittelbaren Einflusse des orient. Elements, namentlich bem Umftanbe, bag man ben arab. Spitbogen auf consequente, aber gunachft nicht organische Beise mit dem Säulenban der altchristl. Basilisa verbunden hatte. In folcher Art, halb christlich, halb arabisch, erscheinen die steil.-normann. Bauten des 11. und 12. Jahrh. Im nordl. Frantreich nahm man zuerft, wie es icheint, diese Formenverbindung auf und gab ihr burch hinzuftigung bes ichon organifirten Gewölbes eine höhere Bebeutung und größere Entwickelungefähigfeit. Damit war aber zugleich eine ganz neue Bahn, welche bem ichwarmerifchen Drange ber Beit aufe angemeffenfte entgegentam, eröffnet. Die Ruppel warb aufgegeben, die geistige Ginheit ganz in ben Chor gelegt. Die Saule und ber Spisbogen fliegen lebhafter empor als ber Pfeiler und ber ruhige halbtreisbogen bes roman. Bauftils; bie Saule gestattete eine mehr organische Glieberung, bie mit ben Formen bes Gewölbes in die angemeffenfte harmonie trat. Daburch wurden die Formen zugleich leichter; man beseitigte mehr und mehr die Schwere der Mauermaffe, führte ben Organismus des Innern auf das Aeußere hinüber und brachte es endlich babin, ein bis in feine letten Spiten und Ausläufer belebtes und befeeltes Gange barguftellen. Rraft und Laft wurden noch vollftundiger ineinander übergeführt, alle Theile in entschiedenem Durchbringen des Senkrechten emporgehoben, und biese Richtung brückt sich abschließend in dem jest organisch entwicklten Thurmbau aus. Alles bis in die geringsten Ginzelheiten hinab erfcheint als Erzeugniß eines gemeinfamen, in höchster Gefehlichfeit burchwaltenden Gefühle. Die Deifterwerte ber gothischen B. find überhaupt bie tieffinnigften Lofungen bes Broblems ber Architettur, foweit biefe Runft bisjest von ben Menfchen zur Austibung gebracht ift. Ihr Beginn gehort Frankreich an. Die bortigen Dentmale biefes Stils bewahren aber fast burchgebends jeuen primitiven Charatter; ahnlich, obgleich nach einer anbern Richtung bin, die Dentmale Englands. Die reinfte und volltommenfte Ausbilbung bes Stils findet fich in Deutschland, und hier ericheint ber Dom von Roln vor allem als das Meisterwert der Architettur. Gefchlechter auf Geschlechter find bemubt gewefen, ben grofartigen Grundplan biefes Gebaudes in ftets bober entfalteter Schonheit gur Ausführung zu bringen. In den fühl. Landern, befonders in Italien, ift der goth. Bauftil nicht auf reine Beise zur Anwendung getommen. Seine Dauer gebt, je nach ben berichiebenen Landern, bie ine 15. und bie ine 16. Jahrh.

In Italien, bas die moderne Architektur entwidelte, konnte man sich mit dem goth. Baustil nicht befreunden, und bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. wich man hier von diesem ab. Die wissenschaftliche Richtung der Zeit führte zu den Formen des classischen Alterthums zurück, die als Borbilder in mehr oder weniger erhaltenen Denkmälern vorhanden waren. Man war dahin gelangt, sich in allen Stüden als die Erben der antik-röm. Bildung zu betrachten. In der B. trat also die Frage an die modernen Italiener, ob und wie weit sie ditröm. Bauformen bei ihren Baubedingungen und Baubedürfnissen zur Anwendung bringen könnten. Die Antwort darauf ist der Stil der Wiedergeburt altrömischer B., der Stil der Renaissance. Man unterscheidet in ihr drei Perioden: die Frührenaissance, die sich durch das Suchen nach dem Gleichgewicht zwischen den Raumverhältnissen und ihrer besten Decoration charakterisirt; die Hochrenaissance, die goldene Zeit der modernen Architektur, in der jene Harmonie zwischen den Hauptsormen und einer massvollen Decoration gefunden erscheint; endlich den Baro d- oder Rococostis, die Zeit des Berfalls, in der die Decoration überwuchert, die krumme Linie vorherrscht und die ganze B. einen Eingriff in die plastische Kunst macht.

Es treten uns in Italien einige namhafte Bauschulen entgegen. Zuerst die toscanische, die ihren Sits in Florenz und zum Gründer Brumelleschi hatte. Dieser rief zuerst, nach einem eifrigen Studium der Ruinen Roms mit vollem Bewußtsein dessen, was er wollte, die Bauformen des Alterthums wieder ins Leben. An der Auppel des Doms von Florenz, die er wöldte (was damals niemand konnte), zeigte er die Wiedergeburt altrom. Constructionstüchtigseit, an andern Kirchen die Neubelebung der Grundsormen mit antiker Gliederung. In dem Palast Bitti in Florenz endlich stellte er ein neues Muster von Palastarchitektur hin, dessen Burgcharafter eine ziemliche Zeit lang der Typus der florentinischen Paläste blieb. Andere Meister dieser Schule sind Wichelozzi, Alberti, Benedetto da Wajano, Giuliano und Antonio

Digitized by Google

da San-Gallo, Cronaca. In Mailand nimmt man fast fammtliche Banten aus ber Zeit ber Frubrengiffance für Arbeiten bes großen Bramante von Urbino. In ber Lombarbei berricht, wo nicht Brachtflude, wie die Façabe ber Certofa von Babia, Marmor forbern, ber Badfteinban por. Daraus folgte Borliebe für den Pfeiler (ftatt ber Saule) und fühne Gewölbanlage. Die Balastarchitektur von Bologna mit ihren Straffenhallen zeigt biefen Charakter. Anders in Benedig, wo man in Marmor fowelgen tonnte. Die venet. Palafte zeichnen fich im Gegenfat ju bem Ernft ber Palafte von Toscana burch Leichtigfeit und Elegang aus. Biele berartige Berte rühren von der Rünftlerfamilie ber Combardi ber. Mit bem Beginn bes 16. Jahrh, findet flch in der italienischen B. jene größere Strenge in der Behandlung der antiken Bauformen, welche die Beriode ber Bochrenaissance einleitet. Bramante, ber noch ben Still bes 15. Jahrh. mit durchgemacht, hat in den letten Jahrzehnten feines Lebens den nenen Sil wesentlich geschaffen, und zwar in Rom, wo er die Cancelleria baute und bem Batican seine Gestalt gab. Er übte starte Einwirfung auf Balb. Beruggi, den Urheber ber berühmten farnefina. Siulio Romano inupfte an ihn an bei ber großen Bauthätigleit, die berfelbe in Maxim entfaltete. Sanfovino baute in der Bibliothet in Benedig eins der prächtigsten Brofangebärke von Italien. An dem Ende diefer Beriode fteht Michel-Angelo. Mit feinen frubern Berfer in Florenz und Rom in ber golbenen Zeit fugend, leitete er, von einem Begehren nach male rischer Schönheit getrieben, durch spätere Willfür schon den Barodftil ein. Er führte ba Neubau der Beterstirche, den bereits Bramante begonnen, analog mit dessen Plane energija fast bis zu Ende. Seine nächsten Schüler und Anhänger, Bignola, Basari n. a., obwol von ihm berührt, verharrten in den Regeln und wagten fich dem Meifter in die Extravagangen feiner großen Gubjectivität nicht nach. Palladio fogar erfcheint gang hingabe an bas Alterthum und burch und burch gefetlich. Dann aber traten bie Ausartungen bes Barocfile ein welchen bas 17. Jahrh. pflegte und ber in Bernini und Borromini feine Koruphaen erhielt.

Die Nationen außerhalb Italien sind bem Beispiele Italiens seit bem 16. Jahrh. Schrm für Schritt nachgefolgt. So sieht man in Fraukreich unter Franz L eine blühende Schule des Renaissancestils, aus der Werte wie das prachtvolle Schloß Chambord und, als Hochepuntt bee Stile, die von Bierre Lescot erbaute weftl. Façabe des Bofs im Louvre bervorgingen, letteres ein unübertroffenes Prachtbentmal frang. Architettur. Gegen bas Ende bes 16. Jahry. fowindet aber die Raivetat und phantaftifche Mille aus ber frangofifchen B., wie ber Beginn ber Tuilerien von Jean Bullant zeigt. 3m 17. Jahrh. tommen zwar umfangreiche, aber kunstlerisch nicht fehr bedeutende Bauwerke vor, 3. B. die Bauten unter Ludwig XIV. Die Hauptfaçade des Louvre, von Claude Perrault, ist indeß nicht ohne eine gewiffe großartige Bracht. Aus diefer Zeit rührt auch das von Manfard erbaute Schloß von Berfailles. Die franz. Architetten bes 18. Jahrh. find noch nuchterner als die italienischen berfelben Zeit. Anch in Spanien bildet ber moderne Bauftil zwei Gruppen: eine überreiche Fruhrenaiffance und einen impofanten fog. claffifchen Stil. Erstere beginnt mit bem Enbe bes 15. Jahrh. und erzeugt in ihren Schöpfungen, welche Maurisches, Gothisches und Antiles durcheinanberwerfen, einen neuen Decorations-, ben fog. Platerestenstil. Der classische Stil tritt mit dem Studium span. Architekten in Italien auf. Sein Sieg über die Renaissance fällt erft gegen Ende bes 16. Jahrh. In England tam ber moderne Baustil nicht vor dem Anfange des 17. Jahrh. zu einer verbreiteten Anwendung. Als Begründer muß Inigo Jones gelten, der ben königl. Balaft zu Whitehall, einen Theil bes Hospitals von Greenwich und anderes ausführte. Der bebeutenbste unter ben mobernen engl. Baumeistern ift Christopher Wren, ber von 1675-1710 ben Neubau ber Baulskirche leitete. In ben Nieberlanben machte sich ansangs ein sehr gierlicher Uebergangeftil geltend, wie an ben frühern Bauten in Lüttich, Brügge und Antwerpen gu feben. Bon fpatern Bauwerten zeigt fich die nach Rubens' Zeichnung erbaute Rirche Et. Charles in Antwerpen als ziemlich rein behandelte Bafilika mit Emporen. Bon holland. Banmeistern ift van Campen (gest. 1658) als Erbaner bes großen Rathhauses zu Amsterbam gu nennen. Schon um bie Mitte bes 16. Jahrh. entflanden in Deutschland jum Theil bedeutenbe Bauten im ital. Stile. Das Belvedere Ferdinand's L bei Prag muß als ein fehr aumuthiges, ber fog. Otto-Beinrichs-Bau bes heibelberger Schloffes als ein prachtvolles Wert biefer Beriede genannt werden. Bu Anfang bes 17. Jahrh. galt Elias Holl von Angeburg, ber bas bortige Rathhaus bante, für einen vortrefflichen Meister. Aus berfelben Beit stammt bas nibenberger Rathhans, in ftrengerm Renaiffanceftil von Eucharins Holzschuher erbaut. In ber Mitte bet Jahrhunderts ift bie B. ftart in ben Sunden ber Jefuiten, Die mit großer Bracht ben andgearteten ital. Stil in außerm Bomp und innerer Armfeligfeit forberten, ber nach ihnen auch Befuitenstil heißt. Im übrigen kuhmte ber Dreißigjährige Arieg vielsach die künstlerischen Unternehmungen. Das 18. Jahrh. baute vorwiegend im Barocksil weiter: zu Ansang edler und gehaltener, in der Mitte blühend und rauschend, ernüchtert und ohnmächtig gegen das Ende. Beispiele, welche noch mit ihrem Beginn in das 17. Jahrh. fallen, sind das Zeughaus zu Berlin von Rehring und de Bodt, das königl. Schloß ebendaselbst von Schlüter, der eine malerische Wirtung mit trastvoller Gestaltung und einem sesten Charakter zu vereinigen wußte. In Wien wirkte Fischer von Erlach, der dort und in Prag viele Paläste baute, zwar schon in reichem, doch noch nicht in überladenem Stil, während seine Borromäuskirche in Wien den ausgesprochensten Rococostil zeigt. Prunkvoll und stattlich sührte Balthasar Naumann die fürstbischöst. Residenz zu Würzburg aus. In Oresden, wo August des Starken üppiger Hoshalt es Ludwig XIV. nachzuthun strebte, entstand in dem noch unter ihm von Pöpelmann angelegten Zwinger eins der stolzesten und glänzendsten Rococogebäude. Ebenfalls ein Muster diese Stils in seiner Blüte ist die kath. Kirche in Oresden von Gaetano Chiaveri. Richt ohne eine geistvolle Einlenkung zur Reinheit und Besonnenheit entwarf von Knobelsborff die bebeutendsten Bauten Friedrich's II.

Bu Anfang biefes Jahrhunderts drang die allgemeine Bewegung in den Künften, welche, burch Windelmann und Leffing icon feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts eingeleitet, Die Umtehr zur antiten griech. Runft und zur natur zum Biele hatte, auch bis zur B. burch. Zwei Englander, Stuart und Revett, erwarben sich das Berdienst, die Reste antiker griechischer B. aufzusuchen, zu vermeffen und in getreuen Zeichnungen vor Augen zu stellen. Die Regenerationstraft von Rarl Fr. Schintel (1781-1841) mar es fobann, welche jene Refultate praktifch jur Anwendung brachte, Form und Gestalt ber griechischen B. wieder aufnahm und in bas architettonisch schaffenbe Bewußtsein ber Zeit hineinbildete. Schinkel maren die griech. Formen nicht Borbilder, sondern Mittel der architektonischen Darstellung. Dies bestätigen alle seine in Berlin ausgeführten Bauwerke: die Königswache, das Museum, das Schauspiels haus u. f. w., sowie unzählige, nicht zur Ausführung gekommene Entwitrfe, wie das Raiserschloß in Orianda in ber Krim, die Königsburg auf ber Atropolis zu Athen u. a. Als Schinkel wirkte, ftand nach der Wiedergewinnung des griech. Alterthums die Romantik mit ihrer Begeisterung für bas Mittelalter in Blüte. Obwol Schinkel bas Organische im goth. Stile anzog und berfelbe fich unter anberm eifrig für die wiederaufgenommene Bollendung bes Rolner Doms intereffirte, gab er boch feine ben Griechen gegenüber bewahrte Selbständigfeit auch an das Mittelalter nicht auf. Auch feine Conftructionsformen fuchte er mit Erfolg im Geiste der Zeit zu verwenden und allgemeingültige Normen für den prot. Kirchenban hinzustellen. In seiner Bauschule in Berlin endlich zeichnete er, von der Ausbildung des natürlichen Materials bes Landes (bem Backlein) ausgehend, ber B. neue Bahnen vor. Die Schule Schinkel's, welche fich befonders die Pflege des classifichen Stils hat angelegen sein lassen, zählt bie Namen Berfius (Billen in Botsbam), Strad (tönigl. Schlösser und Palufte, prachtvolle Brivatbauten, Betrikirche), Stüler (neues Musenm, Schloß zu Schwerin), Soller (Michaeltirche), Knoblauch (russ. Gesandtschaftshaus, Synagoge), Hisig (Börse, enorme Thätigkeit im Balast - und Brivatban, die sich weit ins Ausland erstreckt), Karl Bötticher, der nicht sowol bauend als lehrend wirkt und in seiner «Tektonik der Hellenen» eine organische Entwickelung ber griech. Bauart gab. Bertreter ber Gothit bagegen find: bie beiben tolner Dombaumeister Ahlert und Zwirner, Schmidt (früher in Mailand, sobann Dombaumeister in Wien), heideloff in Nürnberg, der diesen Stil mit Consequenz auf allen Gebieten der B. durchführt.

Ein Schauplat für großartige Bauunternehmungen wurde in neuerer Zeit Baiern und insbefondere München durch den tunstliebenden König Ludwig und seinen Nachsolger. Prachtvolle Kirchen, Restdenzschlösser, Museen, Theater, öffentliche Gebäude aller Art, Gärten, Kanäle, ganze Borstädte in der Restdenz, Prachthore, Ruhmeshallen (unter ihnen die großartigste, die Walhalla bei Regensburg), Arcaden: alles dies ist unter Anwendung der verschiebenartigsten Baustile in großer Anzahl und Ausdehnung und mit verschwenderischer Beihülse der bildenden Künste zu Stande gekommen. Rirgends beredter als auf diesem Schauplatze
spricht sich das Zeugniss aus, das unsere Zeit alle Stile innehat und zur Anwendung zu
iringen vermag. So war Klenze im altgriech, und Renaissancestil (Glyptothet, Vinasothet,
Ruhmeshalle, Königsbau) thätig; im röm. und roman. Stil baute Gärtner (Ludwigskirche,
Wittelsbacher Palast, Bibliothet, Universität in München u. s. w.); den altspristl. Stil vertrat
jauptsächlich Ziebland (Bastista des heil. Bonisacius), den goth. Ohlmüller (Pfarrtirche in der
Aut); durch theoretische Thätigkeit wirkte Ed. Metger. Hübsch in Karlsruhe knüpste in seinen

Bauten an oen roman. Stil an, ben er mit Elementen ber Frührenaissance verband. Er nannt bies den classischen Genicht. Stil und suchte seine eigenthümliche Bauweise in dem Werke Du Architektur und ihr Berhältniß zur heutigen Sculptur und Malerei » (Stuttg. 1847) zu begründen. Semper vertheidigte den bei Gelegenheit der Cancurrenz um den Wiederausban der Ritolaikirche in Hamburg von ihm befolgten roman. Stil in einer eigenen Schrift gegen den dort gewählten gothischen. Derselbe wirkte praktisch in Dresden, wo er die Spuagoge und das Schauspielhaus, letzteres in strengerm Renaissancestil, daute. Beim Bau des Museums dasselbst wählte er sodann, schon um dasselbse mit dem nahen Zwinger in Einklang zu bringen, den reichen Renaissancestil, und diesem hat er sich dann mit Borliebe und Bewußtsein zugewandt, wie auch das nach seinem Entwurse nur theilweise zur Aussührung gebrachte Bolytechnikum in Zürich zeigt. In Wien entsalten die Architekten Hansen (Arsenal), van der Riill und Siccardsburg (Altlerchenselber Kirche), Heinrich Ferstel (Botivkirche, Börse) eine großanige Thätigkeit, die sich bei der begonnenen Bedauung der Glacis auch auf die bürgerliche B. arsstredt. Stuttgart hatte an Zenth (Wilhelma) einen classisch gebildeten Architekten, und mat Leins und Egle sind mit Anerkennung zu nennen.

In Frankreich hat man in neuerer Zeit viel und prachtvoll gebaut. Borherrschend bied dabei der Stil von Percier und Fontaine, deren Schule ungefähr mit Schinkel parallel in stellen ist, nur daß sie, wie dieser auf dem Griechenthum, so auf dem Römischen beruht. Umm den heutigen Künstlern zeichnet sich Hittorf, ein geborener Kölner, aus. Sein Hauptwert is die Kirche St.-Bincent de Paula, im möglichst strengen, antiken Basilikenstil erbant. Der neue Palais des Beaux-Arts in gutem ital. Renaissancestil rührt von Duban her. Die großen Bauunternehmungen des Kaiserreichs gaben den Baukünstlern Raum und Selegenheit zur unfassendstelle Löchtigkeit. Erst in neuerer Zeit hat sich eine Neigung zur Wiederbelebung der Gothik des 13. Jahrh. kundgegeben, eine Nichtung, die von Lassus, Biollet-Le-Duc n. a. verfolgt wird und auch in der vom kölner Architekten Gau entworfenen Kirche St.-Clotilde in Parkssowie in der Restauration vieler mittelalterlicher Bauwerke Ausdruck erhalten hat. England der als wichtigsten Bau der Neuzeit sein Parlamentshaus auszuweisen, das von Barry ausgesührt

warb. Bugin wirtte prattifch und theoretisch zur Wieberaufnahme bes goth. Stile. Wie in der Musit ist auch in der B. viel von einem Zukunftsstil die Rede, und bie Sehnfucht nach diefem neuen Stil fast allgemein. Einen birecten Ausbrud erhielt bie Forberung in bem Programm einer Concurrenz, welche 1851 in München von ber Afabemie unter ben Auspicien bes Königs Max für bas neuzuerbauende Athendum ausgeschrieben wurde. Bilhelm Stier in Berlin, mahrend seines Lebens besonders thatig burch begeifternde Lehre, welche auf Ertennung bes Lebensfühigen in ben verschiebenen Stilen hinauslief, gewann ben Breit, obichon ein anderer Plan von Bürtlein zur Ausführung gelangte. Man tann indeft nicht behaupten, daß die Aufgabe gelöft fei, wohl aber, daß dies absichtliche Suchen nach bem neux Stile ben Neubauten in der Maximiliansstraffe zu München fehr von Nachtheil gewesen if indem bort große Willfür eingeriffen. Ein neuer Bauftil wurde fich nur aus einer gang nene Religion und Beltanschauung ergeben konnen. Biel Originalität aber und conftructiv Triumphe finden sich in den großen Rusbauten der Gegenwart, wie in ber Britannia-Röhren briide, bem Biabuct über bas Elfterthal, ber öfterr. Semmeringbabn, ben Gitterbruden # Dirfchau und Marienburg, Berte die dem Boltervertehr bienen. Bei den meiften diefer Baute tritt bas Gifen als ein bisher in foldem Umfange noch nicht benuttes Conftructionsmateral auf. In Berbindung mit bem Glafe benutte fcon Barton bas Gifen jur Berftellung groce gegliederter Räumlichkeiten, indem er für die erfte Weltausstellung zu London 1851 ben &: ftallpalast schuf, dem seitdem andere der Art, besonders der berlihmte zu Sydenham, gewis find. Bu einer neuen Form bes Runftbaues wird indeg biefes neueingeführte Material nich führen, obwol es nicht an beachtenswerthen Berfuchen fehlt, seine Anwendbarkeit jelbst fü Monumentalbauten zu steigern und auszubeuten. Außer einem fehr reichen Material, welte einzelne Epochen und Monumentenfreise, einzelne Lander und Localitaten behandelt, find : Berten filt aufammenfaffende Gefchichte ber B. ju nennen: Birt, «Gefchichte ber B. bei Alten» (Berl. 1827); Rugler, a Gefchichte ber B.» (3 Bbe., Berl. 1855-59), bis jun G bes goth. Stils reichenb; Lubte, «Geschichte ber Architettur» (2. Aufl., Lpg. 1858), bis = bie neueste Zeit. Schnaafe's «Geschichte ber bilbenben Runfte» und Rugler's « Sanbbud ! Runftgeschichte» legen auch bie Geschichte ber B. nach bem Standpuntte ber neneften Forfcur: bar. Bon Beitschriften find bie wichtigften: Forfter's allgemeine Bangeitung. in Bien bie von Erbfam redigirte Beitfchrift für Bauwefenn in Berlin.

Banm heißen biefenigen Bolggewächse, welche einen einfachen Stamm befigen, ber eine Krone von Aeften tragt. Durch bas Mertmal bes einfachen Stammes unterscheiben fich bie Baume allein bon ben Strauchern, unter benen man befanntlich folche Holzgewächse versteht, beren Stamm fich von ber Burgel an in mehrere ftarte Mefte, welche als Gingelftamme erscheinen, theilt. Demgemäß unterscheibet man bei ben Bolzgewächsen ben baum und strauch= artigen Buchs. Beibe Formen ber Bolggewächse geben häufig ineinander über, b. h. eine Baumart tann unter Umftanben als Strauch, eine Strauchart als B. auftreten. Letteres wird häufiger beobachtet als ersteres. In allen Bonen ber Erbe find bie Baume, besonbers bie waldbilbenben, biejenigen Gewächse, welche ben Charafter ber Begetation bestimmen, folge lich auch jeber mit Begetation geschmitchten Gegend bas hervorstechenbe lanbschaftliche Gepräge verleihen. Man tann aber vier Sauptformen von Baumen unterscheiben ; bie Baumfarrn, bie monototylen Baume, die Rabelholzbaume und die Laubholzbaume. Die Baumfarrn finden fich nur in ben Tropengegenden, wo fie ju ben fconften Bierben ber Balber geboren. Ihr fchlanker, einfacher Stamm trägt eine luftige Krone großer, zartgefiederter Blatter (Bebel), welche beim leifesten Lufthauch bin- und herschwanten. Unter ben monototylen Baumen zeichnet fich bor allen bie große Gruppe ber Palmen aus. Auf oft fehr hohem, meift unverzweigtem Stamme prangt bier eine ftolze Krone riefiger gefieberter ober facherformiger Blatter mit holzigem Stiel und hartem, immergrunem Laub. An diefe Form fchliegen fich bie Lilienbanme (wie Fourcroya, Yueca, Vellozia) an, mit einfachem Stamm und einer Krone langer, ungetheilter Blatter, mahrend bie Drachenbaume und Bandanen mit ihren verzweigten Stammen gewiffermagen den Uebergang zu den Laubholzbäumen vermitteln. Gine palmenartige Geftalt haben auch die mit einer Rrone gefiederter, holziger, immergriiner Blatter berfehenen Cycabeen, welche mit ben befannten Nabelhölzern zur Bflangengruppe ber nadtfamigen Gewächse ober Gymnospermen gehören. Die in ber großen Abtheilung ber bitotylen Gemächse vortommenden Baumarten find fammtlich fog. Laubholzbaume. Gie zerfallen nach ber Lebensbauer ihrer Blatter in blattwechfelnbe und immergrune. Bu erftern gehören bie bei weitem meisten Laubholzbunme ber taltern gemäßigten und talten Bone, zu lettern unter an-bern bie Orangeriebunme, bie Morten, bie immergrinen Gichen (3. B. bie Korfeiche), bie Lorberbaume u. f. w. Sie charatterifiren die warmere gemäßigte und fubtropische Zone beiber Bemifpharen. Die Structur- und Bachethumeverhaltniffe biefer bier Gruppen von Baumen ober richtiger Holzgewächsen find sehr verschiedenartig. Das Leben ber Bäume ift von unbeftim mter, aber ftete langer Daner, vorausgefest, bag bemfelben nicht burch Rrantheiten ober gewaltfame außere Einwirfungen (Sturm, Feuer, Buttenrauch, Befchabigungen burch Denfchen, Thiere, namentlich Infettenfraß) ploglich ein Ziel gefetzt wird. Wenn man auch für eine jebe Baumart ein gewiffes Alter, welches fie zu erreichen bermag, annimmt, fo find biefe Bahlen boch immer nur Durchschnittszahlen. Baume alfo, benen ein 100 = ober 200jabriges Alter zugefchrieben wirb, find folche, bie in ber Regel ein folches Alter erreichen, bevor fie abfterben. Dies ichlieft aber feineswegs aus, bag biefelben unter befonbers giinftigen Stanborteverhaltniffen viel alter werben, ja ein Jahrtaufend und langer fortvegetiren tonnen, mahrend unter ungunstigen Berhaltniffen ein folcher B. schon nach funfzig und weniger Jahren bas Enbe feines Lebens erreicht haben tann. Die alteften befannten Baume find ber Drachenbaum bei Orotava auf Teneriffa und verschiedene Affenbrotbäume Westafrikas, benen ein circa 6000jähriges Alter augefchrieben wird. An biefe fchließen fich bie mexic. Ceber (Taxodium distichum) bei Daraca in Merico und bie in neuester Zeit fo beruhmt geworbenen, ebenfalls zu ben Rabelhölzern gehörigen Mammuthbäume Californiens (Wellingtonia gigantea), beren Alter zwischen 3000 und 4000 3. betragen mag. Ein 2000juhriges und hoheres Alter erreichen die Ceber, ber gemeine Gibenbaum (Taxus baccata) und verfciebene Gichen, besgleichen ber Delbaum. Auch fennt man 1000jahrige Tannen, Fichten und Linben.

Die Baumtrantheiten lassen sich in solche eintheilen, welche von innern Ursachen ober Stanbortsverhältnissen herrühren, und in folche, welche durch äußere schäbliche Einwirtungen hervorgebracht werden. Bu lettern gehören die Wurmtrodniß, b. h. das durch den Fraß unter der Rinde lebender Insetten (Bortentäfer, Rüsseltäfer-, Bocktäfer- und Prachttäfer- larven u. s. w.) herbeigeführte Absterben (Trodenwerden) der Nadel- und Laubholzbäume, das Ertranten und Absterben derselben Bäume infolge von Raupenfraß oder der Loderung der Wurzeln durch Sturm, die häusig durch plötzliche Freistellung (Wegnahme der Nachdardurme in Wäldern) hervorgerusene Wipfeldurre (Absterden, Trodenwerden der Wipfel)

Digitized by Google

und ber Rindenbrand (ein Aufblättern ber Rinde infolge bes birecten Ginfalls ber Connenstrablen nach geschehener plöslicher Freiftellung, namentlich bei ber Rothbuche haufig) u. a. m. Unter ben innern Rrantheiten tommen am häufigsten vor die Rernfaule (ale Roth- und Beiffaule auftretend), eine Berfetzung bes Rernholgforpers, welche entweber burch naffen Standort ober burch hohes Alter (fogufagen Altersichmache) hervorgerufen wird und fich balb als ein Zerfallen bes Kernholzes in ein ziemlich trodenes Bulver, balb als eine form-liche, naffe Fäulniß charakterifirt, in welchem Falle fie häufig von fog. Baffer fucht, b. h. Ausscheidung eines mufferigen Saftes in grofer Menge, begleitet ift. Dies tommt g. B. hanfig bei ternfaulen Rothbuchen vor. Dit ber Rernfäule geht bisweilen die Entwidelung von Biljfaben und Bilgeweben (Bilgen ber Gattung Nictomyces) Sand in Sand, fo namentlich in ternfaulen Gichen. Die Meinungen find indeß barüber noch getheilt, ob die Rernfäule in folden Fallen burch die Entwickelung jener Bilge hervorgebracht worden ift, ober ob ber Bilg erft in folge ber Krantheit entstand. Bilge, jum Theil mifroftopifch fleine, finden wir auch bei andem Baumtrantheiten thatig, fo beim Burgelroft, welcher in einem roftfarbenen Ueberguge ba Burgeln besteht, ber fich namentlich bei fenchtem Stanbort bilben foll und bas Abfterben bes B. gur Folge haben tann. Bei ben Riefern und Fichten tritt nicht felten ein Abfallen ber Radde, ein Bertrodnen ber Rnospen, ja ein Absterben bes gangen B. ein, herbeigeführt burch miltostopische Bilze (Arten ber Gattung Schizoderma), welche bas innere Gewebe ber Rinde un ber Rabeln gerftoren. Anbere Rrantheiten find ber Burgelbrand, in einer Berftorung ba Burgelrinbenfchicht bestehenb; ber Baumtrebs, ein ftellenweifes Aufschwellen und Aufplagen ber Rinbe an ben Stämmen, welche bas Eingehen bes gangen B. veranlaffen und in ju geringn Laubentwickelung ihre Urfache haben tann; die Schutte ober bas Abfallen ber Blatter ju ungewöhnlicher Beit, namentlich bei jungen Riefern, die bann diefer Arantheit gewöhnlich jum Opfer fallen, beobachtet und noch teineswegs befriedigend erklärt; bie Bleich fucht, Die fich im Bleichen ber Blatter, b. f. im Berfchwinden bes in ben Zellen ber Blatter befindlichen Blattgriins (Chlorophylls) ju erkennen gibt und ebenfalls mit bem Tobe bes B. enbet. Die-Arantheit tritt häufig bei jungen Bäumen ein, welche zu tief in den Boden gepflauzt worden sind, ober wo infolge ber Bilbung einer bichten Grasnarbe bie atmosphärische Luft nicht in den Boben zu bringen vermag. Zu einer normalen Ernährung des B. ist es nämlich webedingt nothwendig, baf bie Luft in ben Boben und bis zu ben Burgeln bringe. Jufolge eines zu tiefen Einsetzens bes B. tann bies ebenso unmöglich gemacht werben als durch eine bichte Grasnarbe. Auch Mangel an Licht tann Bleichsucht bewirken. Dies beobachtet man 3. B. bri jungen Buchen, welche durch ftebendes Golg ju ftart beschattet find. Enblich sei noch ber Bargfluß ber Nabelhölzer erwähnt, welcher theils als Ausfluß von Barg am Burgelfnoten bei jungen Bäumen (nantentlich Fichten), die dann oft plöplich absterben, theils in Bildung von fog. Bogeltien (freiwilliges Ausfließen bes Barges aus ber Rinde ber Stämme, wo fich bana Bargilumpen bilben) und fog. Rienwipfel (Berharzung und Absterben ber Wipfel, namentlich bei Riefern vorkommend) auftritt. Die Bilbung des Bogeltiens und Rienwipfels fcheint burch einen, bei Kiefern häufig auftretenben, bas Rinbengewebe gerstörenben Bilz (Peridermium pini, Kiefernblasenpilz, in Form von kleinen ober großen, röthlichgelben, mit ebenso gefärbtem Sporenpulver gefüllten, aus ber Rinde hervorbrechenben Blafen erscheinend) hervorgebracht zu werben. Dagegen ift der Harzausfluß am Burzelstod noch unaufgeklärt. — Ueber Baumzucht und was bamit zusammenhangt (Baumschulen u. a. m.), f. Dbftbaumzucht und Balbban.

Banmanishöhle, eine natürliche Höhle im Uebergangskaltsteine auf bem Harz, is braunschw. Fürstenthum Blankenburg, am linken User ber Bobe, 2 St. von Blankenburg, is ber Rähe bes Dorfes Rübeland. Sie besteht aus sechs Haupt- und mehrern kleinen Abetrlungen, die eine länge von 768 F. haben und überall mit Tropfstein ober Stalaktiten überzogen sind, beren erdige Bestandtheile das allenthalben durchdringende Basser mit sich sühr und als kalkigen Stein ausett. Der Eingang ist 136 F. über ber Sohle des Bodethals erhoben. In allen, namentlich aber in der britten, sindet man von Tropsstein gebildete Figure und Säulen, von denen die sog. Ningende Säule, wenn man daran schlägt, einen skarken Klazz von sich gibt. Die Höhle hat den Namen von dem Bergmann Baumann, welcher sie in die Abssicht, Erze darin zu sinden, 1672 zuerst befuhr und, da er zwei Tage suchen mußte, um der

Ausgang wieberzufinden, balb barauf ftarb.

Baumbach, eine ber altesten ritterschaftlichen Familien in Aurheffen, welche in fünf Linst blitht, unter benen die zu Rentershausen und Kirchheim im Besitze des ursprünglichen Familier guts geblieben ist. Derselben gehören die Britber Moris und Louis von B. an, welche sich beite

bers im flänbifchen Leben Rurheffens einen achtungswerthen Ramen erworben haben. — Morit pon B., geb. 23. Febr. 1789, war 1831 bei ber Ginführung der turbeff. Berfaffung bereits Mitglieb bes Oberappellationsgerichts. Er begann feine öffentliche Wirtfamteit als Abgeordneter ber Ritterfchaft zum ersten verfaffungemäßigen Landtage (April 1831 bis Juli 1832), auf welchem er erft die Stelle eines Biceprasibeuten, dann die eines Prasidenten bekleidete und fich ber Regierung gegenüber burchaus als ein treuer Anhänger ber Berfassung zeigte. Als ber Landtag 1832 plöglich durch ben Minister Haffenpflug aufgelöst wurde, verblieb B. in bem ermablten ftanbifchen Ausschuffe, ber ohne Erfolg eine Antlage gegen Saffenpflug einleitete. Rachbem B. abermals zum Lanbtagsabgeordneten gewählt worden, versagte ihm Saffenvflug den Urlaub und verfette ihn 1834 als Obergerichtsbirector nach Rinteln. Erft 1839 gestattete man ihm wieder ben Eintritt in ben Landtag, ber ihn aufe neue gum Prafibenten mablte. Indeft wurde er burch die obwaltenden Berhaltniffe an einer erfolgreichen Entfaltung feiner Thatigfeit gehindert. Ale 1848 alle bemahrte Freunde ber Berfaffung jur Aufrechterhaltung ber Monarchie zu Gulfe gezogen wurden, übertrug man B. das Justigministerium. Gine Reihe ber wichtigften Gefete bezeichneten fein Birten bis jum 23. Febr. 1850, an welchem Tage Saffenpflug die oberfte Leitung bes turbeff. Staats wieder in feine Band nahm. Durch lettern erhielt B. eine Stellung als Dbergerichtsprafibent ju Marburg. Doch fühlte er fich alebald veranlaßt, feinen Abfchied ju nehmen. - Louis von B., bes vorigen Bruder, geb. 22. April 1799, stand früher als Hauptmann in heff. Diensten, hatte jedoch schon seinen Abschieb genommen, als er 1833 in die Standeversammlung trat, in welcher er durch Sachfenntnig und Urtheil in Militarangelegenheiten maggebend murbe. Durch ben Nachweis ber Möglichteit bebeutenber Erfparniffe in ber Militarverwaltung sowie auch burch feine Erflärungen gegen mehrere von der Regierung ausgehende, die Forstverwaltung betreffende Borschläge erwarb er sich alsbald die Achtung aller Freunde der Berfaffung. Auch in der Folgezeit bewies er fich auf allen Landtagen als ein Mitglied von hervorragender Thatigkeit. Im Marz 1848 trat er als Bevollmächtigter bes Lanbgrafen von Philippothal-Barchfeld in die Stanbeversammlung, in ber er jum Prafibenten gewählt wurde. In biefer Stellung zeigte er fich, allen Parteibestrebungen gegenüber, als ein treuer Anbanger und Berfechter ber conftitutionellen Monarchie. Seit bem 23. Nov. 1848 bis jum 16. Febr. 1849 Reichstagsabgeordneter in Frankfurt, fchloß er sich berjenigen Abtheilung bes Centrums an, die ihre Borberathungen im Augsburger Sof hielt. Auch warb er von ber Berfammlung bem Behr= ausschuß beigeordnet. Der polit. Buftanbe in Deutschland mube, fchritt er jeboch gur Beraußerung feiner Guter in Beffen und fiebelte mit feiner Familie nach Milwautee im nordamerit. Staate Bisconfin über, wo er als Conful für Baiern, Bürtemberg, Baden, Naffau, Beimar und Medlenburg Gelegenheit jur Fortsetung eines gemeinnutgigen Birkens fand. Much war er in den «Briefen aus ben Bereinigten Staaten in bie Beimat» (Kaffel 1851; Fortsetzung 1856) bemüht, den deutschen Auswanderungslustigen die amerik. Berhältnisse wahrheitsgemäß zu schildern. Giner seiner Sohne, Rarl von B., geb. 1841, trat 1861 als Dffizier in die Armee ber Union und befehligte in der Schlacht bei Chattanooga (Nov. 1863) ein Regiment. — Ein britter Bruder von Moris und Louis, Ernft von B., geb. 16. Juli 1804, widmete fich ber richterlichen Laufbahn und wurde Borftand bes Criminalfenats bes Dberappellationsgerichte zu Raffel. - Ginem andern Zweige ber Linie Mentershaufen-Rirchheim gehört Ernft von B. an, der bis 1859 als würtemberg. Generallieutenant die Infanterie= bivifion befehligte und zugleich Gouverneur von Stuttgart war. - Alexander von B., aus ber Linie Roppershausen, war 1850-55 turheff. Minister bes Aeufern und des turfürsts. Baufes, und von Febr. 1856 bis Mary 1862 turbeff. Gefandter in Paris.

Baumé (Antoine), einer ber namhaftesten franz. Chemiker bes vorigen Jahrhunberts, geb. 26. Febr. 1728 zu Senlis, bilbete sich zum Apotheker und widmete sich mit Eiser dem Studium ber Chemie, sodaß er 1752 eine Professur an der Pharmacentischen Schule zu Paris erhielt. Gleichzeitig legte er eine Fabrik sür Chemikalien an und erward sich ansehnliche Mittel, weshalb er sich 1780 entschole, diese praktische Thätigkeit aufzugeben. Doch raubte ihm die Revolution die Friichte seines Fleißes, und um sein Leben zu fristen, eröffnete er abermals ein chem. Laboratorium. Er starb 15. Oct. 1804. Seit 1773 war er Mitglied der Atademie der Wissenschule. B. hat die technische Chemie mit vielen nützlichen Entbedungen bereichert. Der nach ihm benannte Aräometer ist noch gegenwärtig in Gebrauch. Seine Schriften, unter denen das «Manuel de chimie» (Par. 1763 n. öfter), die «Elémens de pharmacie» (Par.

Digitized by Google

1762 n. öfter), die «Chimio expérimentale et raisonnée» (3 Bde., Bar. 1773 n. bitet) ucht fach itberfest wurden und ihrerzeit Auffehen erregten, enthalten einen Schat von Brobachtunga. Doch ift ihr Gebrauch wegen der beibehaltenen alten Nomenclatur fehr erfchwert.

Baumeifter, f. Architeft.

Banmeifter (Joh. Wilh.), einer der bedentendften Thiertenner, Thierarzte und Budmugt lehrer Deutschlands, geb. 27. April 1804 zu Gmiind, wo sein Bater, ein geschätzter Minie turmaler, Beichenlehrer mar, wurde unter beffen Leitung frühzeitig ber Runft jugeführt mit bilbete fich erft in Augsburg, bann in München zu einem trefflichen Thiermaler am. Gin Thierstudien führten ihn zur Thierarzneiwissenschaft. Er bezog 1825 die Thierarzneischle Stuttgart und lief fich bann in Smund als Thierargt nieder. Rachbem er bieranf feit 1831 als Lehrer am landwirthschaftlichen Institut Hohenheim gewirft, folgte er 1839 einen Ich als Brofessor und Hauptlehrer an die Thierarzneischnle zu Stuttgart, wo er jedoch ibn 3. Febr. 1846 ftarb. Als Brattifer fehr gefchatt, bat fich B. auch burch eine Reife m Schriften, Die er felbft mit correcten, instructiven und genial aufgefaßten Beichnungen brit. ben Ruf eines ber ausgezeichnetsten neuern beutschen Thierarzte erworben. Unter den Schimm find berborzuheben: « Gemeinfafliches Sandbuch der Thierheiltunde» (mit Duttenhofer, Emp 1843-44); «Anleitung zur Hauspferbezucht» (Ulm 1843); vor allem bas treffiche ibm buch der landwirthschaftlichen Thiertunde und Thierzucht » (3 Bbe., Stuttg. 1843-47 4. Aufl., 1863), welches nach B.'s Tode von Rneff, Leph und Schmidt in feinen einelen (auch unter besondern Titeln erschienenen) Abtheilungen verbeffert und vervollftandigt meite ift. Den letten Theil deffelben bildet «Die thierarztliche Geburtehillfen (Stuttg. 1847; 3. Id beforgt von Rueff, Stuttg. 1858). Ale Thiermaler hat B. gleichfalls vieles Berdienft. Ein meift in Feberzeichnungen ausgeführten Stiggen find für die Renner von bedeutendem Bent

Baungarten (Alex. Gottlieb), ein scharspinniger und klarer Denker, aus Bolfe Saul. Bruder von Sigm. Jakob B., geb. 17. Juli 1714 zu Berlin, studirte zu Halle und nurde, nat bem er eine Zeit lang an der dasigen Universität gelehrt, 1740 ord. Prosession der Philosopic zu Frankfurt a. D., wo er 26. Mai 1762 starb. Er ist der Gründer der Aestheil (1. 1). We einer spssenden Wissenschaft des Schönen, obgleich er dieselbe nur noch in sehr untryender psychol. Weise faste. Sie war ihm nur ein einzelner Theil der Theorie der Similakist der des sog, niedern Erkenntnissvermögens, während die Logik sich auf das sog, höher Erkantnissvermögen beziehen sollte. Die Idee einer solchen Wissenschaft stellte er zuerst auf in der Scholie "De nonnullis ad poema pertinentibus» (Halle 1735). Aus seinen Dictaten unstanden Meier's Ansangsgründe aller schönen Wissenschaften» (3 Bde., Halle 1748—50), wower er selbst seinen Aasthotica» (2 Bde., Frankf. 1750—58) erschenn ließ, deren Bolindarz aber sein Tod berhinderte. Uebrigens hatte er sast überall dei Ausstellung seiner Regeluste seichnen stünste vor Augen. Seine Schriften über die andern Theile der Philosope zeichnen sich durch Klarheit und Bestimmtheit aus. So ist namentlich seine aMetaphysist zeichnen sich der Kussellung seiner Schule. Tray) noch jest eine ber brauchbarsten Bilcher sür des Schwinn der Metaphysist der Wolfschen Schule. Bgl. Meier, «Leben B.'s» (Halle 1763).

Banmgarten (Michael), bentfcher Theolog, befonbere befannt burch feine Conflicte bem medlenb. Rirchenregiment, geb. 25. Marg 1812 ju Safelborf in ber baffein. Elbmarik Sohn eines Bauern, entschloß fich erft in seinem 16. 3. jum Studiren. Bom Driegeifilder und auf bem Gymnaftum ju Altona vorbereitet, bezog er 1832 bie Univerfität ju Rid, me fich theol., baneben aber auch unter Ripfch und Dlehaufen philol. und orient. Embin : mete. Seit 1839 wirfte er als Brivatbocent gu Riel, und Oftern 1846 übernahm a M. Baftorat an ber Michaelistirche in Schleswig, wo er fich 1848 ber beutfchen Sache mis it entschlossen zuwandte und patriotisch zu beren Gunften wirtte. 1850 folgte er einem Ant il orb. Brofeffor der Theologie nach Roftod. Als Schriftsteller trat B. querft mit ber lutfuchung itber «Die Echtheit ber Baftoralbriefe» (Berl. 1837) auf. Diefer Schrift ingen a Theol. Commentar zum Alten Teftament » (Thi. 1, Riel 1843 — 44), a Apostelgeschicht Entwidelungsgang ber Kirche von Jerufalem bis Rom» (2 Thie., Braunfchw. 1852; 2 1 1859) und «Nachtgefichte Sacharja's» (Braunfchw. 1854). Wie ichon biefe burch Bet famteit ausgezeichnete Schriften befunden, fteht B. in Bezug auf feine theol. Richtung burd auf bem Boben bes positiven Lutherthums im Sinne von Rlaus Barms, und and a befannte ftets aufs entschiedenfte bie luth. Symbole als die Grundlage seiner Lehre. Det gerieth er balb wegen einiger angeblich abweichenber Lehrmeinungen mit ber oberften Rude beborbe Medlenburgs, bem Oberfirchenrath, in einen ernften Zwiespalt. Auf eine ga-

Beranlaffung hin ward B. ohne weitere Motivirung 5. Nov. 1856 aus der theol. Britfungscommiffion entlaffen und 6. Jan. 1858, weil er in feinen Schriften und Lehrvortragen ein ben wichtigften Buntten von ben Lehren und Grundfagen ber Symbolifchen Bucher ber evang.= luth. Canbestirche» abweiche, unter völliger Richtachtung bes durch die Rirchenordnung in folden Fallen gebotenen Berfahrens, feiner Professur enthoben. B. that alle Schritte, eines-theils um fich von der Beschulbigung der Barefie freizumachen, anderntheils um Genugthung wegen bes in feiner Berson ber prot. Rirche widerfahrenen Unrechts ju erlangen. Bor ber Deffentlichfeit fprach er fich junachft über bas von ben Behörben gegen ihn eingeschlagene Berfahren aus in ber Schrift Gine firchliche Rrifis in Medlenburg» (Braunfchw. 1858), jog fich aber burch diefelbe einen Bregproceg wegen Beleidigung bes Oberfirchenraths und Confistoriums zu, ber erft 19. Juli 1859 mit ber Absolvirung von ber Instang sein Enbe erreichte. Da B. bei ben tirchlichen Behörben tein Gebor fand, auch seine Eingaben und Beschwerben bom Minifterium abweisende Befcheibe erhielten, entschloß er fich, an bie Gemeinde ju appelliren. Demaufolge warb im Dct. 1859 eine Aufchrift an ben Dberfirchenrath ju B.'s Gunften eingereicht, die in einer öffentlichen Berfammlung berathen und von 600 roftoder Burgern unterzeichnet worben war. Dan leitete jeboch wegen biefes Schrittes abermals eine Unterfuchung gegen B. sowie auch gegen die Unterzeichner ein, die indeß schon in erster Inftanz zu Gunften ber Angeschulbigten aussiel. Inzwischen publicirte B., ber es für feine Bflicht hielt, nicht zu schweigen, die beiben Schriften «Der firchliche Nothstand in Medlenburg» (Lpz. 1861) und Coll die medlenb. Landestirche ju Grunde geben ?" (Lpg. 1861), die ihm aufs neue einen Brefproceg zuzogen, welcher feine Berurtheilung zu 6 Bochen Gefangnif und 50 Thirn. Gelbstrafe zur Folge hatte. Während ber haft ließ er die Brofchüre «An die Freunde aus bem Gefängniß» (Berl. 1862) erfcheinen. Auch biefe erregte Anftog und jog wiederum feine gerichtliche Berurtheilung zu 15 Bochen Gefängniß und 150 Thirn. Gelbstrafe nach fich. Außer zahlreichen Bredigten und fleinern Schriften, welche er im Interesse Schleswig-holfteins sowie seiner kirchlichen Rampfe veröffentlicht hat, gab er in letzterer Zeit noch «Die Geschichte Jefu» (Braunfdw. 1859) und «David, ber König ohnegleichen» (Berl. 1862) heraus.

Baumgarten (Sigm. Jakob), einer der gelehrtesten und einstlußreichsten Theologen des 18. Jahrh., geb. 14. März 1706 zu Wolmirstädt, bildete sich auf dem Gymnasium und der Universität zu Halle, wo er sich 1728 habilitirte, erst außerord., dann ord. Prosessor wurde und 4. Juli 1757 starb. Ein Schüler Wolf's, suchte B. mit Borsicht und Geschick die demonstrative Methode seines Lehrers auf die Dogmatit anzuwenden. Als innigster Freund Semler's übte er auf dessen spätere Forschungen bedeutenden Einstuß. Einen Namen in der Geschichte der deutschen Rationalliteratur erward er sich durch seine Uebersetung der von engl. Gelehrten bearbeiteten Allgemeinen Weltgeschichten (16 Bde., Halle 1744—56), die nach seinem Tode von Semler sortgesets wurde. Bon B.'s kirchenhistor. Schriften waren sitr ihre Zeit von Bedeutung: Auszug der Kirchengeschichten (3 Bde., Halle 1743—46); aPrimae lineas breviarii antiquitatum christianarum» (Halle 1747) und «Geschichte der Religionsparteien» (Halle 1760). Seine «Rachrichten von einer hallischen Bibliothet" (8 Bde., Halle 1748—51) und «Vachrichten von merkwirtigen Büchern» (12 Bde., Halle 1752—57) enthalten viele branchbare-Rotizen. Eine Biographie B.'s hat Semler (Halle 1758) geliesert.

Baumgarten = Crusius (Detlev Karl Wilh.), verdienter Philolog und Schulmann, geb. 24. Ian. 1786 zu Dresden, wo sein Bater, Sottlod Aug. B. (gest. 1817 als Stiftssuper-intendent zu Mersedurg), damals Diatonus an der Kreuzsirche war. Der Sohn erhielt seine höhere Schulbildung zu Grimma und widmete sich hierauf zu Leipzig theol. und philol. Studieu. Bährend er 1810—17 zu Mersedurg das Conrectorat an der Domschule besteidete, nahm er durch Wort und Schrift den wärmsten Antheil an der Besteiung Deutschlands von der Fremdperrschaft. Für diesen Zweck war er unter anderm ein eiserger Mitarbeiter an den «Deutschen Blättern», schrieb auch «Bier Reden an die deutsche Ingend über Baterland, Freiheit, deutsche Bildung und das Kreuz» (Altend. und Lyz. 1814). Rachdem er seit 1817 als Conrector der Freuzschule zu Dresden nicht blos sir das Gedeichen der Anstalt, sondern auch sür die Berzessschule zu Meißen, in welchem er sich ebenfalls die größten Berdienste erward. B. tarb in seiner amtlichen Wirtsamseit 12. Wai 1845. Seine schriftstellerische Thätigseit besann er mit der Bearbeitung des Agestlauss von Plutarch und Kenophon (Lyz. 1812) und es Sneton (8 Bde., Lyz. 1816—18), von dem er sowie auch von Dvid's «Metamorphosen», ivius und Eutrop Handausgaben besorgte. Dann geb er Homer's Odysse mit Auszügen

aus Gustathius und andern Scholiasten heraus (3 Bbe., Lpz. 1822 —24), beforgte später eine neue Auflage von B. Miller's «Domerifcher Borfchule» (Epg. 1836), und veröffentlichte ein Biographie von Georg Fabricius (Lpz. 1839). Seine Ansichten vom blirgerlichen und cirfli Leben entwidelte er in verschiebenen Darftellungen: « Die unfichtbare Rirche » (Epz. 1816). «Reise aus bem Bergen in bas Bergo (Drest. 1818), «Reise auf ber Boft von Dresten nach

Leipzig» (Drest. 1819) und alicht und Schatten» (Drest. 1821).

Baumgarten-Crufins (Ludw. Friedr. Otto), einer der gelehrteften beutschen Theologen Bruber bes vorigen, geb. 31. Juli 1788 zu Merfeburg, erhielt feine Borbildung auf der Symnafien zu Merfeburg und Grimma, und bezog 1805 bie Universität zu Leipzig, wo : Theologie ftubirte, fich 1809 habilitirte und 1810 Universitätsprediger wurde. 1812 folgt er einem Rufe nach Bena, wo er 1817 eine Professur erhielt und nach langjabrigem Birt. 31. Mai 1843 ftarb. Ale gelehrter Forscher hat fich B. vor allem um die Dogmengeldick: verbient gemacht. Die Ergebniffe feiner Studien legte er im «Lehrbuch ber Dogmengefciate (2 Thle., Jena 1831-32) und in dem «Compendium der Dogmengeschichte» (herandg. v.: Bafe, 2 Bbe., Lpz. 1840-46) nieber. In feinen bogmatifchen Schriften, wie ber eine leitung in das Studium der Dogmatit's (Lpz. 1820), Candbuch der chriftl. Sittenlam (Lpg. 1827), ben a Grundzugen ber biblifchen Theologies (Jena 1828) und bem a Grundri ber evang.-firchlichen Dogmatit's (Jena 1830) befunbet er fich ale einen Anhanger bes Rat: nalismus, boch mehr in ber Richtung Schleiermacher's, ben er auch in ber Schrift alle Schleiermacher, feine Dentart und fein Berbienft " (Bena 1834) ju wurdigen fuchte. Bi a Eregetische Schriften jum Reuen Testament» (3 Bbc., Jena 1844-48) wurden erft net seinem Tobe von Otto, Kimmel und Schauer herausgegeben. Eine Sammlung seiner Heiner

Schriften enthalten bie «Opuscula theologica» (Jena 1836).

Baumgartner (Anbreas, Freiherr von), österr. Staatsmann und namhafter Gelebrter, ≇ 23. Nov. 1793 ju Friedberg in Bohmen, erhielt feine Borbilbung auf ber Schule zu Ein; w widmete fich feit 1810 auf der Universität zu Wien vorzugsweife den mathem. Biffenfdate Nachdem er sich den Doctorgrad erworben, ward er 1815 Afsistent bei der Lebriquel da Philosophie, 1816 bei der Lehrtangel ber Mathematit und Physit. 1817 erhielt er den Rri als Professor ber Bhufit am Lyceum ju Dimits. hier fdrieb er fein erftes Bert: bie ariametrie» (Wien 1820). Bu Anfang 1823 übernahm er die Brofeffur der Bhyfit an der Universität zu Wien. In dieser Stellung hielt er auch an Sonntagen populäre Borträge über Mechanit n. f. w. für Runftler und Dandwerter, Die lebhaften Beifall fanden. Gine Frudi biefer Borlefungen war die «Mechanit in ihrer Anwendung auf Künfte und Gewerbe» (2. Arft Wien 1823), die «Raturlehre» (Wien 1823), welches Wert viel zur Popularisirung 🗠 Naturwiffenschaften beitrug und viele umgestaltete Auflagen (8. Aufl., Wien 1844-45) m lebte. Außerbem wirfte er für die Fortbilbung ber naturwiffenschaften burch die Beitfchr für Phyfit und Mathematit's, die er anfänglich mit Ettinghaufen (10 Bbe., Bien 1826-32), bann allein als « Zeitschrift filr Physit und verwandte Wiffenschaften» (4 Bbe. , Bie: 1832 — 37), fobann aber in Berbindung mit Holger herausgab. Ein hartnädiges Halsübe bewog B., bas Lehramt an ber Universität aufzugeben. Er ward baffte zum Dixector be t. t. Borzellan-, Gußspiegel- und Smaltefabriten, spater zum Chef fammtlicher Tabactfabrite ernannt, in welchem fehr ausgebreiteten Birtungetreife er fich ebenfalls bedeutenbe Berbiere erwarb. 1846 übertrug man ihm die Errichtung der elettrischen Telegraphen, von benen 🖾 Anfang 1848 120 M. vollendet waren. Gegen Ende 1847 wurde er jum hofrath ber d gemeinen Soffammer ernannt und mit ber oberften Leitung bes Gifenbahnbaues betraut. Raben Margereigniffen von 1848 übernahm er unter Billersborf bas Minifterium bes Berg wefens und ber öffentlichen Bauten, bas er jedoch mit Antritt bes Minifterinme Dobbibe nieberlegte. Sobann war er als Chef einer ber Abtheilungen im Finauminifterinm Bate In biefer Eigenschaft warb ihm die Burbe eines Geheimraths zu theil. Bahrend bes 300 congreffes, ber in ben erften Monaten bes 3. 1851 nach Wien berufen wurde, vertrat er : Umficht und Mäßigung die Regierungspolitit gegen die oft bigig geltend gemachten Anfet und Borfchlage ber öfterr. Induftriellen. Rach bem Rudtritte Brud's übernahm 8. 23. 1851 bas Ministerium für Banbel, Gewerbe und öffentliche Bauten und noch in bemit Jahre (26. Dec.) auch bas Finanzministerium. Rachbem er ersteres beinahe vier, Letzteres brei Jahre verwaltet, fuchte er im Darg 1855 um feine Entlaffung aus bem Staatsbir nach. Seit bem Februarpatent bon 1861 ift B. Mitglieb bes Berrenhaufes im Reicht: 1851 warb er in den Freiherrnstand erhoben.

Baumgariner (Gallus Jak.), fcweiz. Staatsmann, Sohn eines Handwerkers, wurde 18. Oct. 1797 zu Altstätten geboren und befuchte das Ghmnasium in St. - Gallen, dann die Rechtsschule in Freiburg. Bu feiner weitern Ausbildung ging er 1816 nach Wien. Als Mitglied einer Gefellichaft von jungen Schweizern ber Bolizei verbuchtig, marb er hier 1819 verhaftet und im Aug. 1820 mit andern Genoffen tiber die Grenze gebracht. Rachbem er einige Beit am Archiv bes Cantons St. - Gallen gewirft, gelangte er 1825 in ben Großen Rath feines Cantons, murbe 1826 erfter Staatsichreiber und gewann fehr bald burch Geschäftsgewandt= heit und beredte Bertheibigung ber Bollssache vielen Ginfluß. 1831 trug er als Mitglied bes Berfaffungerathe viel bazu bei, daß die neue Berfaffung zu Stande tam, und nachdem er zum erften Mitgliede bes Kleinen Raths ernannt worden, erwarb er fich burch fein organisatorisches Talent große Berdienfte um bie Abminiftration. In eidgenöfflichen Angelegenheiten fprach und stimmte er als erster Gesandter seines Cantons auf der Tagsatung für die Reform der schweiz. Bundesverfassung durch das Organ eines eidgenössischen Berfassungsraths und für Totaltrennung bes Cantons Bafel. Er wirfte ferner 1833 für bas Aufgebot von 20000 Mann gegen die Cantone des Sarner Bundes, protestirte 1834 gegen die durch ben Savoger Bug und bie Berfammlung im Steinhölzli hervorgerufenen Forderungen ber fremben Gefandten und wiberfeste fich 1836 in einem Minoritätsgutachten bem Conclusum in ber Müchtlingsfache fowie bem Concordat hinsichtlich ber polit. Flüchtlinge. Auch burch feine Theilnahme an bem Blatte «Der Ergabler» ftellte er fich in bie vorberften Reihen ber Bartei ber Bemegung. Eine gang befondere Energie entwidelte er aber gegen bie Reactionsversuche und die Blane ber von der Nunciatur geleiteten ultramontanen Bartei. Um fo mehr aber erregte es Berwunderung und Unwillen, als B. die liberale Seite verließ und, bon ben Rlerifalen gewonnen, ju Bunften diefer zu wirten begann. Deffentlich befundete er feinen Abfall zuerft bei Gelegenheit ber Einberufung bes Grofen Raths im Oct. 1841, indem er die Stelle eines Mitglieds bes Rleinen Rathe mit ber Erflurung nieberlegte, bag er in letterm bie Bedingungen für ein gebeihliches Birten nicht mehr vorhanden erachte. Diefer Schritt hatte im Grofen Rath Die Bermandlung ber liberalen Mehrheit in eine Minberheit zur Folge, und B. erhielt bemnach als Tagfatungegefandter die Inftruction, in ber aargauifchen Rlofterfrage (f. Schweiz) fitr Berftellung fammtlicher Riofter zu fimmen. Dachbem er fich aus ber Regierung gurudgezogen, wibmete er fich ber abvocatorischen Brazis. Er veröffentlichte eine Flugschrift, «Die Schweig im 3. 1842 », in ber er eine bermittelnbe Stellung einzunehmen fuchte. Als ihm bies nicht gelang, gründete er anfangs Oct. 1842 ein eigenes Blatt, die «Schweizer Zeitung», in ber er feine frühern Befinnungogenoffen gang entschieben belampfte. Indeg gelang es ihm ichon 1848 wieber, als erftes Mitglieb bes Rleinen Raths einzutreten. In Uebereinstimmung mit feiner polit. Wandlung, beren Beweggrund man in seinem polit. Chrgeiz suchte, sprach er fich 1847 in einer Schrift: «Die Jefuitenfrage und bie Instruction bon St. = Ballen», für die Jefuiten aus und betampfte bie auf Anwendung von Baffengewalt gegen ben Sonderbund lautenden Antrage bes Rleinen Raths. Nach ber Reform ber fcmeiz. Bundesverfassung 1848 mar es mit feiner eidgenöffifchen Thatigfeit lange babin. Erft in ber britten Amtsperiobe ber eibgenöffischen Legislative von 1857—60 brachten ihm seine oratorischen und organisatorischen Talente eine viermalige Bahl in den Stünderath ein. Doch wurde er nicht in den Nationals rath gewählt, ein Beweis, bag er bas Bertrauen bes Bolts nicht mehr befag.

Baumgärtner (Karl Heinr.), Professor der Medicin zu Freiburg und bad. Geh. Hofrath, namentlich ausgezeichnet als Physiolog, wurde 21. Oct. 1798 zu Pforzheim geboren. Er studirte zu Tüdingen und Heidelberg, promodirte 1818 an letzterer Universtät und ward 1820 Regimentsarzt. 1824 erhielt er die Professur der medicin. Klinik, welche er nach langer ersolgreicher Wirksamkeit 1862 niederlegte. Seine Schriften sind theils physiol., theils pathol.-therapeutischen Inhalts. Zu letztern gehören unter andern die Werke alleber die Natur und Behandlung der Fieder» (Freib. 1827); «Dualistisches System der Medicin» (2 Thle., Stuttg. 1835—37), welches aus zwei Abtheilungen: «Grundzüge zur Physiologie und zur allgemeinen Krankheits- und Heilungslehre» (1837; 3. Aust. 1854) und "Handbuch der speciellen Krankheits- und Heilungslehre» (2 Bde., 1835; 4. Aust. 1842) besteht; serner akrankenphysiognomit» (Stuttg. 1839, mit Atlas von 72 illuminirten Borträts); «Neue Untersuchungen in den Gebieten der Physiologie und praktischen Heilunden (Freib. 1845); aneue Behandlungsweise der Lungenentzündung» (Stuttg. 1850 u. s. w.). Borzugsweise physiol. Untersuchungen gewidmet sind die: aBeodachtungen über die Nerven und das Blut» (Freib. 1830) und das alehrbuch der Physiologie» (Stuttg. 1853, mit Atlas). Besondere Berdienste hat sich Pet

burch seine Beobachtungen über bie Entwidelungsgeschichte ber Thiere und Untersuchungen über ben Kreislauf bes Blutes erworben. Schon 1830 suchte er darzuthun, daß die Spaltungen des Eidotters tugelige Massen zu ihrem Resultate haben, aus welchen sich die Einzeltheile des Thieres entwideln, und er beschrieb die stufenweise Umwandlung solcher Angeln zu Blutkörperchen. Diese Bildungstugeltheorie war sonach der Bortäuser zu der von Schwan ausgestellten Bellentheorie. In jüngster Zeit hat B. die letztere auch zur Erläuterung der Schöpfungsacte der organischen Natur anzuwenden versucht, wie unter anderm in den Schristen: «Die Embryonalanlage durch Reimspaltungen» (Stuttg. 1854) und Ansänge zu einer physiol. Schöpfungsgeschichte» (Stuttg. 1855); aSchöpfungsgedanten» (Abtheil. 1, «Der Mensch», Freib. 1856; Abtheil. 2, «Blide in das AU», Freib. 1859). Mit seinem Rüchrine von der Prosessur veröffentlichte er noch aBermächtnisse eines Klinikers» (Freib. 1862).

Baumläufer (Certhida) nennt man eine kleine Familie kleiner Singvögel mit langen, schwach nach unten gekrümmtem, schwachem Schnabel, steisem Schwanze mit spizen Schäften der Febern, und mit langen Krallen an den Zehen. Sie klettern an Baumstämmen, Felsen und Mauern umher, suchen einsig Insekten und bauen ihr Rest in einem Akloche. Der gemein: B. (Corthia samiliaris), der überall in Europa vorkommt, ist von Körper kaum größer als den Zaunkönig, oben bräunlich, weiß getupft, unten weiß. Er bleibt selbst im Binter, brütet zweimal im Sommer und ist wenig scheu, aber auch seines großen Ruzens wegen als Insektenvertilger schonenswerth. Die übrigen Arten der Gattung gehören fremden Ländern an.

Baumol ober Olivenöl heißt bas aus ben Oliven, ben Früchten bes im fubl. Europa, Borberasien und Nordafrika gedeihenden und angepflanzten Delbaums (Olea europaea) gewonnene fette Del, welches ichon feit ben altesten Beiten einen wichtigen Gegenstand ber Inbuftrie und des Bandels bilbete. Je nach der Berschiedenheit des Bodens, auf bem ber Delbaum cultivirt wird, der Spielart, der größern oder geringern Reife der Früchte, der Behandlung berfelben beim Auspressen, tommt es im Handel von sehr verschiedener Güte vor. Das feinste und beste Del fließt theils von felbst aus ben völlig reifen Dliven aus, theils wird es aus forgfältig eingefammelten, reifen und gutfortirten Fruchten burch gelindes Preffen in geborig gereinigten Mühlen, Breffen und Gaden gewonnen. Es führt ben Namen Jung ferol ibule vierge superfine et fine) und bient ale bestes Tafelol. Geringere, aber immer noch gute, geniegbare Sorten werben burch fcharferes Preffen ober aus minder gemahlten Friichten bereitet. Das gewöhnlich so genannte B., welches in der Regel nicht mehr zu Speisen verwendet wird, erhalt man burch Behanblung bes Prefrudftandes mit beifem Baffer und beifes Preffen Durch fortgefetetes Breffen und Berquetichen, namentlich unreifer und ichlechter Fruchte, wird eine noch geringere, dickliche, grunliche, von Geschmad und Geruch widrige Sorte von B. etzeugt, das bei der Seifenbereitung und andern technischen Zweden in Anwendung tommt. Das beste Del liefern bas stübl. Frankreich (Nix und Marfeille, woher der für alle feinern Sorten bes B. gebräuchliche Rame Broven cerol) und die benachbarten Ruften Italiens (Rizza, Genua, Bifa, Lucca). Sonst produciren Del für den Handel Spanien (Mallorca, Balencia, Granada, Sevilla), Portugal (Coimbra), Neapel, Griechenland, Randia, Rordafrila und die Levante. Das griech., levantinische, calabresische Del gehört zu den geringern Sorten. Das feinste Brovencerol ift von weißlicher oder hellgelber Farbe, durchscheinend, febr milb fcmedend, geruchlos und verbrennt ohne Rauch und Uebelgeruch. Die gelblichgrunen geringern Sorten entbehren biefer Gigenschaften. Durch Raffiniren mit Roblenpulver tann jeboch das gemeine B. gereinigt und rangig gewordenes wieder verbeffert werden. Durch Aufbewahrung in unreinen, bleihaltigen, tupfernen und meffingenen Gefäßen an warmen Ortes wird das B. leicht vergiftet. Feinere und theuerere Sorten unterliegen häufig der Berfalfdung burch Rug -, Dohn - und Buchol, welche nicht leicht zu entdeden ift. In ber Debicin bient das Olivenöl fowol innerlich (3. B. bei Bergiftungen) als äußerlich, namentlich zur Bereitung bon Salben und Pflastern. Als Brennöl wird es vorzüglich im fühl. Europa gebraucht; febr beträchtlich ist seine Berwendung zu Seife, in der Türkschrothfärberei u. f. w. Das Salbol ber Alten und das Chrisma (f. d.) der Ratholiken bestand und besteht noch in Olivenöl.

Baumichlag nennt man in ber Ratur ben Burf ober bie Lage ber Berzweigungen ber Baume mit ihrem Blätterwert, nach ihrer charafteristischen Berfchiebenheit; in ben zeichnenben Rünften bie Art ber Darftellung berfelben, besonbers bie Darftellung ber Belaubungsart.

Banmigule und Baumzucht, f. Obstbaumzucht und Balbbau.

Baumftart (Anton), Professor der altclassischen Bhilologie und Director des philol. Serminars ju Freiburg, geb. 14. April 1800 ju Singheim in Baben, erhielt seine Borbilbung

auf bem Luceum zu Rastabt und bezog 1820 bie Universität Beibelberg, wo Creuzer, Bog und Schloffer ben hanptfächlichsten Ginfluß auf ihn übten. Bei ber einfeitig hierarchifchen Richtung, welche damals die bad. Dberfculbehörde befolgte, gelang es B. erft 1826, eine provisorische Lehrerstelle an bem Gymnasium ju Freiburg und, trot feiner Berbienfte um die Anstalt, erft 1829 eine Professur an derfelben zu erlangen. Er hatte fich bereits durch brauchbare Textausgaben und einige antiquarische Schriften einen Namen erworben, als er 1830 an dem burch Bell zu Freiburg begrilndeten philol. Seminar als Collaborator und 1832 als Lehrer für die oberfte Rlaffe des Gymnasiums angestellt wurde, womit feine fchriftstellerische Thätigkeit bie Richtung auf ben bobern Unterricht erhielt. Aufer mehrern fleinern Schriften veröffentlichte er die dem Maximus Blanudes jugefchriebene griech. Ueberfetung von Cafar's Berfen über die Gallischen Kriege (Freib. 1831), eine commentirte Ausgabe des Casar (Freib. 1832), eine Ueberfetzung bes Cafar (8 Boch., Stuttg. 1837) und vieles andere. Rachbem B. 1836 jum ord. Professor der Philologie an der Universität und Director des philos. Seminars ernannt worden, eröffnete fich ihm ein weiter Thatigfeitetveis, indem er Belegenheit erhielt, burch geitgemäße Ausbildung von Lehrern auf die Berbefferung des Ghmnafialwefens in feinem engern Baterlande hinzuwirken. Außer zahlreichen und werthvollen Beiträgen zu philol, und kritischen Zeitschriften, wie namentlich auch zu Pauly's «Realencyklopädie», veröffentlichte er seitdem «Blüten ber griech. Dichtfunft in beutfcher Rachbilbung» (6 Bbe., Rarler. 1840) und aBlüten ron. Dichttunft» (4 Bbe., Rarler. 1841). Geine Anfichten tiber die moderne Philologie und die Sinrichtung und ben Charafter unfere Belehrtenschulwefene fpricht B. namentlich in ben Schriften "Bur Reugestaltung des bad. Schulmefens" (Lpg. 1862) und "Friedr. Aug. Bolf und die gelehrte Schule » (Lpz. 1864) aus. Er halt die Pflege der Philologie nur dann fitr echt und ebel, wenn burch fie die erhabenen und freien Gedanten bes Alterthums in bas Blut ber Neuzeit übergeleitet werden. Bon biefer Idee erfüllt, hat er fich auch nie in ausschließlich philol. Thatigkeit gegen bie andern Gebiete bes Biffens abgeschloffen, sondern manchen berfelben eine ernfte Aufmertfamteit gewibmet. Go veröffentlichte er unter bem Bfeubonum Bermann vom Bufche afriedr. Rarl von Mofer» (Stuttg. 1846); «Die freie religiöfe Auflärung» (2 Bbe., Darmft. 1846); "Bopulares Staatslexifon" (Stuttg. 1847-51).

Baumstart (Eduard), Brofeffor der Staats - und Rameralwissenschaften an der Univerfitat ju Greifewald und Director ber ftaate - und landwirthichaftlichen Atademie ju Gibena, jiingerer Bruder bes vorigen, wurde 28. Marz 1807 zu Sinzheim bei Baden geboren. Er befuchte bas Lyceum zu Raftabt und widmete fich feit 1825 zu Beibelberg ber Jurispruben; und den polit. Wiffenschaften. Seit 1829 lehrte er bafelbst als Privatdocent, und 1838 folgte er einem Rufe als außerord. Professor nach Greifswald. hier erhielt er 1839 den Auftrag, einen neuen Organisationeplan für die Atademie Elbena ju entwerfen, ben er in ber Schrift «Ueber ftaats- und landwirthschaftliche Atademien» (Greifem. 1839) veröffentlichte. Rachdem er im Sommer 1839 die Atabemie interimistifch verwaltet, behielt er nach Pabst's Berufung jum Director die Aufficht über dieselbe als wiffenschaftliche Lehranstalt sowie die Brofeffur ber Bolfe- und Staatewirthichaft. 1842 murbe er jum ord. Profeffor an ber Univerfitat ernannt, und 1843, nach Babst's Abgange, übernahm er auch die Directorstelle der Afademie. Durch ftrenge Disciplin und Forberung echt wissenschaftlich-praktischen Geistes hat er sich große Berdienste um die ihm anvertraute Anstalt erworben. Die Ereignisse des J. 1848 gaben ihm Gelegenheit zu parlamentarischer Wirksamkeit, indem ihn sein Kreis in die preuß. Rationalversammlung wählte. Hier wurde er balb ber Führer ber Rechten. 1849 erfolgte seine Bahl in die Erfte Rammer, wo er feinen Blat im linken Centrum nahm, auch jum Bicepräfibenten ber Rammer ermablt murbe. Bie fruber ber bemofratifchen Bartei, fo trat er jest ber absolutistischen Bartei bei ber Berfassungerevision entgegen. 1850 wurde er von der Ersten Rammer in das Staatenhaus nach Erfurt entsendet, und hier stimmte er fitr die Annahme der Uniousverfassung im ganzen. Inzwischen war abermals feine Wahl in die Erste Kammer erfolgt, in welcher er nunmehr von 1850--52 als Filhrer ber Linken die Politik des Minifteriums Manteuffel befampfte. In Die 1852 octropirte Erfte Rammer nahm B. feins ber ihm mehrfeitig angetragenen Mandate an und blieb überhaupt bis 1859 ber parlamentarischen Thätigkeit fern. Zwar prafentirte ihn 1854 die Universität Greifswald als Mitglied für bas herrenhaus, aber er wurde unter bem Ministerium Manteuffel nicht berufen. Erft unter dem Ministerium Hohenzollern-Auerswald erfolgte sein Eintritt in das Herrenhaus, wo er gur Linten gebort. An ber Spite weniger Gefinnungegenoffen machte er bier als Sprecher feine frühere liberale polit. Ueberzeugung in ber Grundsteuerangelegenheit, bei Berhanblung bes Buchergefetes sowie in den Budgetfragen u. s. w. undeiert geltend. 1856 wurde 8. jum Geh. Regierungsrath und 1859 zum Mitglied des Landeskkonomiecollegiums ernannt. Unin seinen wissenschaftlichen Arbeiten sind aus früherer Zeit «Staatswissenschaftliche Bersuch über Staatscredit» (Heidelb. 1833) und die «Kameralistische Encyslopädie» (Heidelb. 1835) hervorzuheben. Zu Ricardo's «Grundgesete der Boltswirthschaft, die er ins Deutsche (H1837) übertrug, hat er «Boltswirthschaftliche Erläuterungen» (Lyz. 1838) derössenische Später (1848) begründete er die «Jahrbücher der staats» und landwirthschaftlichen Eldena», siir welche er viele Beiträge lieserte, unter denen der auch besonders erschiemt Inche er noch: «Zur Geschichte der arbeitenden Klassen» (Greissen. 1853); «Ueder die Ausgerden der gur Berbessenschlichen Studium der Landwirthschaftlichen (Greissen. 1860) und Anleitung ur wissenschaftlichen Studium der Landwirthschaft» (Greissen. 1860). Erwähnung verdient die Borstebes für Musit und das Boltsted. Aus seinen reichen Sammlung ansertenen Stellieder der mit den Waldbrühl (Zuccalmaglio) «Bardale. Sammlung ansertenen Wisser der Erbe» (Lyp. 1836). Seine Ansichen über Wusst hat au

ber Gebächtniffchrift aA. Fr. 3. Thibaut's (Epz. 1841) niedergelegt.

Baumwolle. Die Bflanzengattung, welche die B. hervorbringt, die Baumwollfterte (Gossypium), gehört in die 16. Klaffe des Linne'fchen Spftems und in die Familie der Ruttceen. Ihre Arten find theils Straucher, theils ausbanernde ober häufig nur einjährige Rimt. welche urfprünglich fich wilb nur im tropischen Afien und Afrita finden, jest aber in ben nie mern Länbern ber gangen Erbe in Menge angebaut werden. Sie haben alle brit bis fin lappige, in ihrer frühern und frühesten Beriode joft mit fcmarzen Buntten bestrente Blutten und ziemlich große, meift gelbe, fünfblätterige, fehr vergangliche Blumen, welche einzeln in be Blattwinkeln stehen und am Grunde mit brei großen, bergformigen, eingefcuitten-gribut. verwachsenen Bullblättern umgeben find. Die Frucht ift breis bis fünffächerig, fpringt bei k Reife in brei bis fünf Rlappen auf und enthält mehrere Samen, in eine lange, bidit, mit weiße und nach bem Auffpringen elastisch hervorquellende Bolle eingehüllt, bern anein haare in ber haut ber Rorner wurzeln. In ben verschiedenen Landern werden jest auch m fchiebene Arten von B. angepflangt, die fich überdies durch eine mehr als 1000jume Culm in mancherlei Abarten zertheilt haben. In ben meiften Riftenlandern bes Mittellabifden und Griechischen Meeres baut man fast nur die einjährige trantartige Baumwollftante (f. herbeceum), welche im Oriente und Megypten einheimisch ift und bort ichon seit ben alleften gein eultivirt wirb. Diefelbe findet fich auch in Deutschland, trugt jeboch nur in Gemichtin ober Treiblaften Bluten und reife Fruchte. Gigenthitmliche Barietaten biefer Art werben 3 Süben ber Bereinigten Staaten Nordameritas, in Westindien und Sübamerita angeplant In Bern und Mexico fanden fcon die ersten Entbeder Baumwollpflangungen wir Baumme zeuge vor. In Oftindien und China wird unter andern auch eine besondere Art, bit gil Baumwollstaube (G. religiosum), häufig angepflangt, die fich burch gelbe Samenwollt and zeichnet. In Weftindien baut man befonders häufig fowol die westindifche (G. barbadenne) all auch die ranchhaarige (G. hirsutum) Baumwollpflanze, welche beide ftrangig find; am Ge negal aber vorzüglich die getilpfelte (G. punctatum). In Offindien, Aegypien, ben warmen Amerita und im Innern Afritas ift B. eins ber wichtigften, ja bisweilen bas ausfolieff Broduct. Indien erscheint als die Biege der Baumwollcultur sowie der industriellen Brim bung bes Broducts; von hier verbreitete fich beibes nach Berfien und Aegupten. Rod und Beiten bes Blinius pflanzten allein bie Bewohner von Indien, Arabien und Argupten #8 an. Die alten Griechen und Romer tannten zwar die Bflanze felbft nicht, wol aber micht fie die aus ihrer Bolle gewebten, besonders zu Briefterfleidungen verwendeten Stofft af ile wegen und zu hohen Breifen. Durch bie Araber verbreitete fich bie Bflanze auch in Gibent und unter ben byzant. Raifern murbe fie in Rleinaften, Macedonien und in einigen Gut Griechenlands Gegenstand ber Cultur. In Brafilien wird bie B. im großen feit 1781 alle in den Bereinigten Staaten Nordameritas batirt die Cultur erft vom 3. 1784. In Ing ward ber Anbau ber B. im großen feit 1821 burch Debemed-Ali wieder beimifc.

Bur Cultur ber B. wählt man einen lodern, leichten, mit Sand gemischen, spengebauten Boben. Nur darf, um gute B. zu erhalten, das Klima nicht zu troden sein sonst beim Mangel an Regen die Wolle kurz bleibt. Daher liefert das nörbl. Indien ober nur wenig brauchbare B., während die sitbl. Halbinsel Indiens ein brauchbaret Prein Menge erzeugt. Die Kapseln der Pflanze mitsten jeden Morgen, sobald sie ausgesten

beginnen, abgenommen werben. Die aus ben Rapfeln berausgenommene B. wirb entweber burch die Band ober meift burch eine Dafchine von ben Samen gereinigt und hierauf in Ballen ober große Sade fehr feft verpadt. Die im Sandel vortommenden und in ben europ. Spinnereien verarbeiteten Sorten konnen nach ben Lanbern, aus welchen fie ftammen, unter fieben Abtheilungen gebracht werben: nordameritanische (worunter bie lange Georgia ober Sea-Beland, die werthvollfte aller Baumwollforten), flibameritanifche (bie befte aus Brafilien), mittelameritanifche ober westinbifche, oftinbifche (fast nur von fehr untergeordneter Befchaffenbeit). levantifche, afritanifche (barunter befonders bie febr gefchatte agnptifche) und europaifche (ber Menge nach nur von geringem Belange). Infolge ber mahrend ber letten Jahre burch ben amerit. Burgerfrieg gehemmten Brobuction und Ausfuhr ber bortigen B. find Anftrengungen gemacht, die Baumwollcultur in Oftinbien und Italien (Reapel, Sicilien, Infel Sardinien) emporzubringen; große Erfolge hierin erfordern aber eine langere Zeit. Auch bie Berarbeitung chineficher B. in europ. Fabriten ift durch diefe Krifis veranlagt worden. Die Mertmale einer guten B. besteben barin, baf bie Bolle weiß, lang, feibenartig, fest, fein und ohne Unreinigkeiten ift. - In der Beiltunde bient die B. und bie ans ihr bereitete Batte als einhüllenber, warmender Stoff und neuerbings mehr als früher auch als Berbandmittel bei Wunden. In letterer Sinficht haben die Erfahrungen ber letten Kriege sowie ber großen Spitaler ju Brag, Berlin u. f. w. fle ju einer Rebenbuhlerin ber leinenen Charpie gemacht. Aufferdem gebraucht man die Schiegbaumwolle (f. d.) jur Bereitung bes Collodium (f. d.).

Banmwollinduftrie. Die Zeit, wann man angefangen, die Baumwolle ju Zengen ju verarbeiten, ift ungewiß. Die Mumienzenge ber Megopter find burchgangig Leinen; Die Chinefen tennen die Baumwolle, die fte jest ftart cultiviren, taum feit 1000 3.; Griechen und Römer tannten gwar bie Baumwolle, benutten fle aber fehr wenig. Dagegen ift bie Baumwolle und ihre Berwendung zu Beugen in Oftindien icon zu Berodot's Beiten befannt gewefen, und die Indier icheinen fich nie anderer Rleider als baumwollener bedient zu haben. Auch in Amerika scheint Baumwollenltur und Anwendung der Baumwolle vor der Entbedung burch Europäer befannt gewesen zu sein. Erft im Mittelalter tamen Baumwollzenge in Guropa mehr in Aufnahme. Doch flagten g. B. Die engl. Baumwollfabrifanten bis gur Mitte bes 18. Jahrh., daß fle freie Concurreng mit ben oftinbifchen nicht aushalten konnten. Die Beber von Lancashire verschafften fich bamale, allenthalben in ben Dorfern gerftreut, Ginfchlag und Rette, fo gut fie konnten, und trugen ihre Gewebe felbst zu Markte. Seit 1760 wurde es üblich, daß die Raufleute von Manchefter Agenten umberschickten, welche ben Webern robe Baumwolle, die alsbann in der Familie des Webers zuvor gesponnen wurde, und irisches Leinengarn brachten; letteres zum Aufzuge, indem man damals noch nicht verstand, die Baumwollfaben fo fart zu machen, wie es hierfür nothig ift. Gegen früher war bies immerbin ichon ein großer Fortichritt der Arbeitstheilung, insofern fich ber Weber jest der Mühe ilberhoben fah, ben Robstoff und bie Runben aufzusuchen. Aber erft feit Erfindung ber Da= fchinenspinnerei (1770-80) begann ber eigentliche Aufschwung ber Baumwollmanufactur in Europa und die allmähliche Berdrangung anderer Stoffe burch die Baumwolle. Erft im Gefolge bes Majdinenwesens tamen die großen Factoreien auf. Seitbem ift die oftinbifche B. durch die lleberlegenheit der europäischen zu Grunde gerichtet, ungeachtet der Borzüge, welche ihr die Nahe des Rohstoffs, die Niedrigkeit des Arbeitslohns und ihre Ginmurzelung in die Rationalität verschafften. Man führt, mit Ausnahme bes oftind. Rantinge und ähnlicher Dinge, jest teine Garne ober Zeuge mehr in Europa ein, sondern nur robe Baumwolle, und zwar fast aus allen für Baumwolleultur geeigneten Lanbern. Bis zu ber burch ben amerit. Burgerfrieg veranlagten einschneibenden Rrifis behauptete die Baumwolllieferung der Bereinigten Staaten ein fo ungeheneres Uebergewicht, daß fle wenigstens fleben Achtel des gefammten Berbrauchs in Europa und Amerika beckte, indem 3. B. 1859 die Totalfumme diefes Berbranchs auf 4,905000 Ballen (von durchschnittlich etwa 375 Pfb.), und das, was hiervon die Bereinigten Staaten lieferten, auf 3,995000 Ballen (gu burchschnittlich 440 Bfb.) angegeben wurde. 1850 wurden in Großbritannien eingeführt an Baumwolle aus Nordamerika 1,181956 Ballen, aus andern Läubern 565534 Ballen, zusammen überhaupt 1,747490 Bal-Ien (etwa 700 Mill. Pfd. englisch ober 630 Mill. Bollpfd.). 1860 tamen nach England aus Nordamerika 1116 Mill., aus Brafilien 17,2 Mill., Aegypten 44 Mill., Oftindien 204 1/8 Mill., aus anbern Ländern 93/3 Mill. Zollpfb. Die gefammte Baumwollproduction fchatte man 1860 auf 4530 Mill. Zollpfb. Europa allein verarbeitete 1861 nicht weuiger als 1700 Mill. Bollpfb., wovon die Bereinigten Staaten 1432 Mill., Oftindien 184 Mill., Aegupten

54 Mill., Brafilien 20 Mill., Beftindien und andere Linder 10 Mill. lieferten, und der in Großbritannien verarbeitete Antheil 1260 Mill. betrug. Der große Anfldwung der Bannwollverarbeitung in neuerer Zein wird ans solgenden Angaben erhellen. In Großbritannien betrug die Einfuhr des Rohstosse 1765: 3,360000 Ph.; 1780: 6¾ Mill.; 1800: 56 Mill.; 1830: fast 260 Mill.; 1840: 531 Mill.; 1850: 700 Mill.; 1857: 976 Mill.; 1860: 1391 Mill.; 1861: 1257 Mill. Bsd. englisch. Die Anstuhr der Bannwollgewebe betrug dagegen in England 1800: 72 Mill. Pards; 1849 über 1223 Mill.; 1859: 2563½ Mill. Ter Berth sämmtlicher Producte der B. in Großbritannien betrug 1860 an 80 Mill. Pid. Std. wodon sür mehr als 52 Mill. Bid. Std. zur Anssuhr kamen. Der Breis eines Pfundes Bannwollgarn Nr. 100 betrug 1787: 38 Shill.; 1807: 6½, Shill.; 1832 nicht einmal 3 Shill. Man schätz gegenwärtig die jährliche Consuntion von Bannwollzeng im Bollvexein auf 13 Ellen, im Britischen Reiche auf 16, in Frankreich auf über 18 Ellen sür den Lopf. Wenn der Pfund rohe Bannwolle durchschuntlich 7 Bence kostet, so vermehrt sich nach engl. Ersahrunge ihr Werth als Garn auf 12, als Gewebe durchschnittlich auf 20 Pence. Bgl. Machenn. «The cotton trade» (Lond. 1863).

Roch immer bleibt Grokbritannien für diesen Industriezweig das erfte Land der Bet. Dies ift theils fcon barin begrundet, bag es biefen Induftriezweig zwerft erfafete, theils lien es in seiner Lage, welche es von allen nordischen und mitteleurop. Staaten bem Robftofflanders fowie ben transatlantifchen Abfatlandern am nachften ftellt. Anch tragen am biefein Borrame bie übrigen Umftande bei, welche bort die große Industrie überhaupt begunftigen, wie mament lich der Steinkohlenreichthum u. a. m. Man rechnet, daß von der gesammten europ. Banewollipinnerei 66 Broc. auf England tommen, von der Beberei tanm 30 Broc. Das Bruid: Reich befag 1860 an 30,387467 Spindeln, 399902 mechan. Bebfitble in 2887 Kabrietabliffements, welche zusammen 182556 mannliche und 269013 weibliche Arbeiter beichie tigten. Die große Mehrzahl der dortigen Fabriten findet fich in der Umgegend von Mauchen: und von Glasgow concentrirt; augerbem ift noch eine bedeutende Band- und Strumpfindufin: in Nottingham. Die Garnausfuhr (1860 gegen 198 Mill. Bfb.) richtet fich vorzuglich nach Deutschland und Rugland; die Ausfuhr ber Gewebe nach ben engl. Colonien, Dfindier, China, Rord = und Gudamerita, Deutschland und den Mittelmeerstaaten. In ber biter. Monarchie ist die Spinnerei größtentheils in Rieberöfterreich, Böhmen, Tixol urnd ber Combarbei ju Saufe. Die Ginfuhr ber roben Baumwolle betrug in Defterreich 1847: 424460 Ctr., 1861: 879500 Ctr., die Bahl der Reinspindeln beläuft fich auf 1 % Dill. Baumwollwaarer. selbst Garn werben hier wenig eingeführt; bagegen ift die Ansfuhr 1860 auf 8 Mill. Al. Berth gestiegen. Im Zollverein ist das Königreich Sachsen Hauptsitz der Spinnerei, dem w nachft Breufen, vorzugeweise in der Rheinproving und bem Regierungsbezirfte Brestan. 3m Bollvereine find gegenwärtig über 300 Spinnereien mit 2,300000 Feinspindeln und etwo 50000 Arbeitern, welche jährlich 1,400000 Etr. Baumwolle verbrauchen; eingefü**h**rt werden jährlich gegen 500000 Etr. Barne und Bewebe, ausgeführt 200000 Etr. Bemebe. Benn and die Spinnerei des Zollvereins, jumal in den feinern Sorten, mit der englischen noch nicht concurriren tann, fo ift boch bie Weberei bes Bollvereins auf den fremden Martten jebem Rebenbuhler gewachsen, die Strumpfwirkerei (befonders in Sachsen) fogar die erfte der Belt. Sehr bedeutend ift außerdem in Europa nur noch die frangofische, belgische und foweigerische B. Franfreich foll 41/2 Mill. Feinspindeln beschäftigen, Belgien 612000, Die Comeis (befonders Zürich, Aargau, Glarus, St.=Gallen) 1,700000. In der Schweiz betrug bie Angak! um 1826 nur 300000 Feinspindeln. Alle biefe lettgenannten gander haben eine bebeutent: Ausfuhr von Beweben, obschon fie in den feinern Garnen noch vielfach ber engl. Bufuhr beburfen. Außerhalb Europa find vorzuglich die Bereinigten Staaten von Rorbamerita gu erwähnen, die in Reuport, Bennfylvanien, gang befonders aber in Reuengland eine ftarte m: rafchwachsende Baumwollverarbeitung haben, fcon 1840 mit weit über 21/4 Mill. und 1864 mit 8 Dill. Feinspindeln.

In staatswirthschaftlicher Beziehung ist für diese Industrie von ganz besonderer Wichigleit der Bollstreit der Spinner und Weber. Jene betrachten das Garn als Fabritat und wollen es daher meistens mit einem Schutzolle belegt sehen; diese sehen es als Rohstoff an und verlangen deshalb eine möglichst ungehemmte Zusuhr besselben. Es kommt auch bei andern Gewerber ein solcher Streit zwischen den Berfertigern des Halb- und Ganzsabritats vor; allein er hat in der B., wenigstens für den Bollverein, die größte Bedeutung erlangt. Preußen hat immer auf seiten der Weber gestanden; das sübdeutsche Publikum sowie auch die sübdeutschen Regie-

rungen auf seiten ber Spinner. Die lettern beriefen sich namentlich barauf, baß nur burch eigene Spinnereien Deutschlands B. selbständig werben konne; daß ihre Hebung die Maschinensfabrikation, den unmittelbaren Berkehr mit Amerika u. s. w. sehr fördern müsse. Preußen dagegen fürchtete durch die Bertheuerung des Garns die Aussuhr der Gewebe zu beeintrüchtigen. Es machte gestend, daß wenn selbst das ganze deutsche Garnbedirfniß im Inlande versertigt würde, so konnte sich die Spinnerei zur Weberei doch nur wie 1 zu 5 in der Arbeiterzahl, wie 1 zu 8 im Lohnbetrage verhalten; es sei deshalb die Weberei unbedingt wichtiger. Der oft empsohlene Ausweg der Rickzölle wurde von Preußen als zu umständlich bekämpft. Folgendes gibt kurz ein Bild der verschiedenen Stusen der Berarbeitung der Baumwolle.

Die Baumwolle, welche ichon am Productionsorte durch Egrenirmaschinen vom größten Theile ber Samen und Unreinigfeiten befreit und in Ballen fehr fest verpadt ift, wirb junachft ben Aufloderunges und Reinigungeproceffen unterworfen. Sie gelangt baber zuerft in bie Bolfe (devils) ober Zauster (willows), und von ba in die fog. Schlag- ober Fladmafchinen (batteurs), welche die durch die Bolfe gerrupfte Bolle burch Flügelwellen fchlagen, wobei Bentilatoren ben Staub beraneblafen. Die erfte Schlagmafchine (batteur épluchour) liefert ihr Product der zweiten (battour étalour) zu, welche die gereinigte Wolle durch Dructwalzen in eine bunne Batte vereinigt und auf Cylinder aufwidelt. Diese Battenwidel werben fobann auf Arentpeln, Rard- ober Arahmaschinen (carding engines), welche sich in Grob- und Feintrapen scheiden, ein- oder zweimal durchgearbeitet und dabei die Baumwollfasern parallel gelegt, indem fle zwifchen Balzen, welche dicht mit feinen, in Leber flehenden Gifenbrahthälchen befett find, burchgehen. Bon ber letten Walze ber Arahmafchine wird bie Baumwolle burch eine Art Ramm abgelöft und bann fogleich burch einen Trichter und Balzen zu einem Banbe zusammengezogen. Diese Bänder werben hierauf zu bünnern ausgestreckt und babei häusig duplirt auf den sog. Streden. Hier tommt nun das von Artwright (f. d.) 1770 zuerst angewendete und die Grundlage der ganzen Maschinenspinnerei bildende Brincip in Anwendung, namlich bas Brincip hintereinander befindlicher, mit verschiebener Geschwindigfeit fich umbrebenber Balzenpaare, burch welche bie Faben geben muffen. Solche Balzenpaare bilben auch bie Anfangetheile aller Bor- und Feinspinnmaschinen; bon ihnen hangt die Berfeinerung und Berlangerung, ber fog. Bergug bes Fabens, ab, mahrend bie übrigen Theile nur bas Dreben und Aufwinden bes fabens beforgen. Die von ben Streden gelieferten Bunber werben von ben Borfpinnmafchinen weiter gebehnt und fehr wenig gebreht. Sonft geschah bies auf Borfpinnmulen, jest allgemein auf den 1824 von higgins und houldsworth erfundenen Spinbelbunten ober Fluern (fly-rovings), welche zu ben finnreichsten und complicirteften Maschinen ber neuesten Zeit gehören. Baufig gefchieht bas weitere Dehnen auch auf ber von Danforth 1830 erfundenen Röhrenmaschine (tube-frame ober double-speeder), und überhaupt wird biefes Borfpinnen zweis, felbft breimal wieberholt, bis ber ftufenweife verfeinerte Faben nun fog. Borgarn barftellt.

Hierauf folgt endlich bas Feinspinnen, auf ben nach Hargraeves' und Crompton's Angaben conftruirten Milejennys ober auf Droffelftithlen, ben von Artwright erfundenen, von Montgomerh und Danforth berbefferten Batermafdinen. Die Mulemafdine und die Batermafdine find barin verschieden, daß bas Streden und Drehen nebst bem Aufwinden bei letterer gleichzeitig erfolgt und continuirlich fortgeht, bei ersterer aber in verschiedene Zeitraume fallt. Die Batermafchinen find einfach, bagegen die Mulejennys wegen ber Trennung in zwei Syfteme fehr complicirt und der Beihulfe eines Spinners bedürftig, die jedoch an den von Sharp und Roberts erfundenen fog. Gelfacting-Mules, wo die Berbindung beider Acte felbstthatig von der Mafchine bewirft wird, wegfallt. Es ift baber natitrlich, bag, trot ber Erfindung bes Gelfactors, die Tendenz jest babin geht, womöglich alles Gefpinft auf Batermafchinen erzeugen Bu tonnen. Alle Bor- und Feinspinnmaschinen ahmen gewiffermagen bas handspinnrad nach und find mit Spinbeln verfeben. Rach ber Bahl ber Feinspindeln, deren 300 und mehr eine Majdine bilben, schätzt man bie Größe der Fabriten. Die größte engl. Spinnerei hat 150000 Feinspindeln, die von Rägeli in Dublhausen 80000. Schlieflich wird bas gesponnene Garn abgehaspelt, fortirt und verpadt. In England hat die Haspel oder die Beife einen Umfang von 11/2 Parb, 80 folde Füben find ein Gebinde (ley), 7 Gebinde ein Schneller (hank). Die Anzahl Schneller, welche ein engl. Pfund wiegen, geben bie Garnnummer. Die beutschen Spinnereien haben ohne Ausnahme engl. Beife und engl, Rumerirungsfuftem angenommen. In Frankreich hat ber Echeveau, beren Angahl auf 1/2 Rilogramm bie Garnnummer gibt, 1000 Meter Lange und zerfällt in 10 Echevettes zu 70 Faben.

Digitized by Google

Die weitere Berarbeitung bes Garns gefchicht zu einem kleinen Theile burch bas Zwirnen ju Zwirn, jum größten Theile burch bas Weben. Beit fpater als bie Dafchinenfpinnere murben burch Rabcliffe 1804 bie mechan. Bebftuble (power-looms) erfunden, b. h. Betftuble, die in ber Conftruction zwar mefentlich mit bem Sandwebftuble übereintommen, bie aber burch Elementarfraft bewegt werden und baber eine ungehenere Broductionevermehrma gestatten. Aber nicht allein die Erfindung der Bower-Looms bat fo wefentlich gur Bermehrung ber Brobuction beigetragen: auch alle andern Berbefferungen ber Weberci, die fchon altere Einführung der Schnellschützen, die Jacquardmafchine zu Erzeugung gemusterter Gewebe, bie Brofchirlade, turz alle gunachft auf Erleichterungen in ber Berfertigung complicirterer Gewebe berechneten Borrichtungen bedingten nothwendig auch eine größere Schnelligfeit der Erzeugung. Gleichen Schritt bamit haben bit Proceduren ber Bleicherei und ber Druderei gehalten, und es find durch die Erfindung der verschiedenen Balzen- und Plattendruckmaschinen, ber Berrotine u. f. w., die Leiftungen der Drudereien in neuerer Zeit unglaublich geftiegen Die verschiedenen Arten von Baumwollzeugen find fammtlich entweder glatt, ober getopm, ober gemuftert, ober fammtartig. Die grobern glatten beißen im allgemeinen Rattune, wer fle jum Drud, und Shirtings, wenn fie jum Gebrauch im gebleichten Buftande bestimmt fin. Die Cambrits, Muffeline, Jaconnets u. f. w. find lediglich nur nach ber Feinheit bes berwendeten Barns und ber Dichte bes Bewebes verschieden. An die glatten Zeuge fchliefen fich die gazeartigen, mit gitterabnlich burchfichtigem Gewebe. Der geköperten Beuge gibt & ungählige; fie gehen einerseits in die gemusterten Stoffe über, andererseits in den baumwolleren Atlas. Sammtartige Stoffe aus Baumwolle tommen unter ben Ramen Manchefter, Belve, Corb u. f. w. in vielen Abanberungen vor.

Baunicheibtismus, f. Meupunctur.

Banpolizei, Banordnung, Baurecht. In der allgemeinen Aufgabe der Polizei, Die ete gelnen fowol ale die Gefammtheit gegen fchabliche Ginfluffe gu fichern und in ber allfeingen Entwidelung ihrer Rrafte zu fordern, ift auch die Baupolizei, d. h. die Fürforge mit enthalten, daß nicht durch ungehörige Bauanlagen Leben, Gefundheit, Eigenthum und andere michnige Guter ber Burger gefährbet werden. Selbft bem Schonheitefinne lagt fich hierbei bis an einer gewiffen Grenze Rudficht schenken. Bur Erreichung biefer Zwede gehört bor allem Die Ge-winnung tuchtiger Baumeister und Gehülfen burch Ginrichtung von Baufchulen und Bermittelung des Anlernens untergeordneter Arbeiter, sowie der Borbehalt, daß nur öffentlich geprufte Fachverftanbige die Leitung von Bauten unternehmen. Außerbem ift die Ausführung größerer Bauanlagen ober bedeutender Bauberanderungen und Reparaturen von der vorherigen obrigkeitlichen Briffung und Genehmigung bes Blans abhangig zu machen. Am vollstandigfin vermag die Baupolizei ihren Berpflichtungen bei ber Grundung von neuen Ortfchaften gerecht ju werben. Es handelt fich bann junachft um Ausmittelung einer gefunden Lage, welche ber auklinftigen Ginwohnerschaft möglichst viele natürliche Bortheile, wie Quellen, Bafferlaufe, Broductenreichthum und bequeme Communicationsmittel bietet. Des weitern ift fowol bier, als wenn es fich um Bergrößerung ichon bestehender Orte ober um Biederherftellung berfelben nach einer Zerstörung hanbelt, ein allgemeiner Bauplan aufzustellen und babei ben Aufpriichen ber öffentlichen Gefundheitspflege, bes Bertehrs und bes guten Gefcmads Rechnung ju tragen. Die Straffen muffen breit, die Saufer nicht zu boch fein, auf daß Luft und Lid: ben nothigen Bugang haben; in febr fühl. Lagen tann jeboch bas Schattenbeburfnig eine geringere Breite empfehlen. Die Richtung ber rechtwinkelig einander schneibenden Straßen fell wombglich zwischen die Cardinalpuntte bes horizonts fallen, alfo von Rorboft nach Sudu-civon Subost nach Nordwest gehen, damit jede Bauferfeite eine Beit lang den Einwirkungen ber Sonne ausgesett sei. Mit ber Herstellung eines unterirdischen Kanalfpstems, um Reges Thau - und unreines Wirthschaftswaffer abzuführen, sowie mit der Zuleitung von reines Baffer ift in Städten entweder fofort vorzugehen ober wenigstens dafür Sorge zu tragen, baf berartigen Ginrichtungen fpater feine hinberniffe entgegenfteben. Auf größere Schwierigfeiten fibit bie Befeitigung von lebelftanben, welche in ber Planlofigfeit alterer Stabteanlagen ibren Grund haben, bafern nicht jur Durchführung eines ftabtifchen Expropriationegefeges und im Rieberreifung ganger Stragen fo augerorbentliche Mittel, wie jungft in Baris, verfugbar fire Inbeft läßt fich auch hier burch Beharrlichteit vieles ausrichten und namentlich bie Gerabe legung und Berbreiterung ber Strafen allmählich erzielen, wenn die Eigenthumer genott werben, bei Reubauten in die verbesserte Fluchtlinie einzuruden. Auch die Füglichkeit , ein-Berbote von Säulengungen, Arcaben, Bubenanlagen und Aufftiegen an ber Aufenfeite :

Bäufer riidwirtende atraft beizulegen, hat fich burch bie rafche Befeitigung folcher Bertehrebinberniffe vielfach bestätigt. Bei ber Ausführung einzelner Bauten ift barüber zu wachen, baft Leben und Gefundheit ber Arbeiter, ber Borübergebenben und ber fpatern Bewohner nicht gefährbet, und bag namentlich bie fertigen Gebäube nicht gu Brutftatten von Krantheiten, ju Berben von Fenerebriinften werben. Je größer ber Wiberftand ift, welchen Leichtfinn, Unwiffenheit, Borurtheil und Eigennut hierin entgegenfeten, um fo unnachsichtiger muß bie Baupolizei barauf bestehen, bag bie Baustellen genugend abgesperrt, die Ruftungen tuchtig ausgeführt, die Borfchriften über die erforderliche Beschaffenheit des Baumaterials, über die mindeste Stärle bes Mauer- und Baltenwerls, über die Anlegung von Feuerstätten, Bacofen, Rauchfängen, Latrinen u. f. f. beobachtet werden, überhaupt baß keine Bauwerke emporsteigen, welche an biefem Orte, 3. B. wenn es an einem tüchtigen Baugrunde fehlt, ober durch die Art ihrer Ausführung Bebenten erregen tonnten. Die in biefer hinficht nothigen allgemeinsten Anordnungen zu erlassen ist Aufgabe der Landesgesetzgebung; eine Steigerung der Auspruche bleibt, befondere in grofern, wohlhabenden Stabten, ben örtlichen Bauorbnungen vorbehalten. Lettere ichreiben möglicherweise bie außerfte Bobe ber Bebaube, Die geringfte Bobe ber Rimmer, bie Größe und Bahl ber Fenfter vor, unterfagen alle Rellerwohnungen, alle ftorenden Ausbauten ober einheitswidrigen Bauftile u. f. f. Deffentliche Gebaude, namentlich Schulen, Rafernen, Befängniffe, follten allenthalben nach ben bochften Anforderungen ausgeführt, Bauten für larmenbe, gefunbheiteichabliche ober fonft gefährliche Bewerbe an abgelegene Orte verwiesen, Stroh- und Schindelbedachung nur an ganz einsam ftehenden Bausern gestattet werben. Die gemeingültigen und örtlichen Bestimmungen für die Hanbhabung der Baupolizei bilben immer nur einen Beftanbtheil bes fog. Baurechts ober bes Inbegriffs fammtlicher auf bas Bauwefen bezüglicher Borfchriften. Hierher gehören noch manche Institute bes Brivatrechts, wie das Rachbar -, Fenfter - und Tranfrecht, bas Miteigenthum an gemeinschaftlichen Mauern, bie ftübtischen Servituten, die Grundfäte über Miethe und Accord bei Bauunternehmungen.

Baur (Ferbinand Christian), einer ber ausgezeichnetsten neuern Theologen Deutschlands, geb. 21. Juni 1792 zu Schmiden bei Cannstadt, wo fein Bater bantals Pfarrer war, erhielt feinen ersten Unterricht von biesem, dann auf den Seminarien zu Blaubeuren und Maulbronn, und widmete fich hierauf 1809 — 14 zu Tübingen theol. Studien. Nachdem er während der folgenden Jahre an verschiebenen Orten als Bfarrvicar, zulest als Repetent zu Tubingen thatig gewesen, wurde er 1817 Professor am Seminar in Blaubeuren, in welcher Stellung er burch das Wert «Symbolit und Mythologie ober die Naturreligion des Alterthums» (3 Bde., Stuttg. 1824-25) seinen Beruf zu philos. Auffassung ber Religionsgeschichte erkennen ließ. 1826 folgte er bem Rufe als ord. Professor ber evang. Facultät zu Tübingen, wo er bis zu feinem Tobe, 2. Dec. 1860, ununterbrochen wirfte. B. hat auf bem Gebiete ber Dogmengeschichte, ber kirchlichen Symbolit und ber biblischen Kritit fo Treffliches und Gingreifenbes geleistet, daß er nach Schleiermacher's hintritt unftreitig den ersten Blat unter den evang. Theologen Deutschlands einnahm. Seine größern dogmengeschichtlichen Werte find: «Die driftl. Gnofis ober bie driftl. Religionsphilosophie» (Titb. 1835), «Die driftl. Lehre bon ber Berfohnung» (Tib. 1838) und «Die driftl. Lehre von ber Dreieinigfeit und Menfchwerdung Gottesn (3 Bbe., Tib. 1841-43). Den Angriff Dobler's (f. b.) auf ben Lebrbegriff ber ebang. Rirche wies er jurud in ber geiftreichen Schrift «Der Gegenfat bes Ratho-(icismus und Protestantismus» (2. Aufl., Tub. 1836) und in der «Erwiderung gegen Döbler's neuefte Polemit u. f. w.» (Tüb. 1834). Reben biefen im allgemeinen gefchichtlichen Darftellungen, ju welchen auch bas « Lehrbuch ber driftl. Dogmengeschichte» (Stuttg. 1847; 2. Muft., Tub. 1858) gehort, bilben eine zweite Reihe feiner fchriftftellerifchen Arbeiten bie Unterfuchungen auf dem Gebiete der neutestamentlichen Kritik. An der Spite berselben steht bie Abhandlung: «Die Chriftnspartei in ber forinth. Gemeinde, ber Gegenfat bes paulinischen und petrinischen Christenthums» (in ber tübinger "Zeitschrift für Theologie", Jahrg. 1831), in welcher er zuerft in bem Rreife bes Urchriftenthums, in bem man fonft nur Ginheit und Harmonie zu sehen gewohnt war, die Reime tiefliegender Differenzen und Gegenfate nachwies. Seine Untersuchungen über die Gnofis führten ihn ben Baftoralbriefen gu und hatten bas in der Schrift «Die sog. Pastoralbriefe des Apostels Baulus» (Stuttg. 1835) dargelegte Refultat zur Folge, daß biefe Briefe unmöglich von dem Apostel Baulus verfaßt sein können, sonbern ihre Entstehung aus benselben Parteitenbenzen zu erklären sei, welche im Laufe bes 2. Jahrh. bas bewegenbe Brincip ber fich gestaltenben Rirche waren. Busammengefaßt find bie auf die Apostelgeschichte und die Banlinischen Briefe fich beziehenden Untersuchungen in

bem Berte: a Baulus, ber Apostel Jefu Chrifti. Sein Leben und Birten, feine Briefe mb feine Lehre» (Stuttg. 1845). Gin weiterer Gegenstand feiner tritifchen Bestrebungen wurd bas Johanneifche Evangelium. Der unbebingte Borzug, welchen man bis babin biefem Comgelium bor ben fnnoptifchen gab, fant in ibm ben entichiebenften Gegner. Bielmebr ergab fic ihm der nachapostolische Ursprung des Johanneischen Evangeliums sowol durch die tritische Aus Infe feiner Composition, ale auch burch mehrere, bieber noch zu wenig beachtete geschichtliche Daten. In B.'s gweiter Sauptidrift gur Rritit bes Reuen Teffamente: « Rritifche Unterfugungen über bie kanonischen Evangelien, ihr Berhaltniß zueinander, ihren Ursprung und Charatter (Titb. 1847) find die beiben, zuerft in den «Theol. Jahrblichern» (1844 und 1846) ne schienenen Abhandlungen über bas Johanneische Evangelium und bas Lukasevangelium m weitern Untersuchungen iber bie Evangelien bes Martus und Matthaus zu einem Gann verarbeitet. Rachbem B. bis bahin bie neue fritische Gesammtauffaffung der chriftl. Urgeschicht in allen hauptpunkten aufgestellt, beschäftigte ibn theils bie nabere Durchforfcbung einebe kritischer Fragen (in einer Reihe kleinerer Schriften und zahlreichen Abhandlungen in ben m ihm und Beller feit 1842 heransgegebenen «Theol. Jahrbuchern»), theils Die abichlicksu Bufammenfaffung ber Gingelheiten in großere Berte. Bu ben lettern gebort, außer ber Gom «Epochen ber firchlichen Befchichtschreibung» (Tilb. 1852), namentlich feine «Rirchengeschich? Bon biefer wurden die ersten zwei Bande: «Das Chriftenthum und die chriftl. Rirche ber ber erften Jahrhunderten (Tilb. 1853; 2. Aufl. 1860) und die Chriftl. Rirche vom Anfang bei ! bis jum Ende bes 6. Jahrh. » (Tiib. 1859) noch von ihm felbft veröffentlicht, während nach feines Tobe bie beiben letten, «Die chriftl. Kirche bes Mittelalters» (Tüb. 1861) und «Die Kirchegeschichte ber neuern Zeit, von ber Reformation bis jum Ende bes 18. Jahrh. » (Tib. 1868) bon feinem Sohne, bem Professor Ferd. Friedr. B., und Beller herausgegeben wurden. Di wiffenschaftliche Beboutung B.'s liegt in feinen Arbeiten über neutestamentliche Geschichte mb Kritik. Hier hat er burch seine genialen Forschungen einer wesenklich neuen Anschanung Bak gebrochen, aber freilich auch die Anhanger bes Bergebrachten gum erbittertften Rampfe mien feine wahrhaft hiftor. Richtung berausgeforbert. Die tritifchen Beftrebungen B.'s find wer mehrern talentvollen Schillern beffelben, wie namentlich Beller, Schwegler, Roftlin, Sigenfelb u. a., weiter verfolgt worben; die ganze Richtung bezeichnet man mit dem Romen der Titbinger Schule. Eine ausführliche Darftellung und Beurtheilung ber Leiftungen B.'s findet fich in «Unfere Beit» (Bb. 6, Lpg. 1862).

Baur (Guftav Abolf Ludwig), ein vielfeitiger Theolog und gefchapter Rangelreduer, gd. 14. Juni 1816 zu hammelbach im Obenwalbe, erhielt feine Bilbung auf bem Grungfum p Darmftadt und ftubirte bann Theologie zu Gießen, wo er fich befonders hiftor. und exegetifden Studien zuwandte. Nachdem er hierauf 1838-39 das Predigerfeminar zu Friedberg befucht, tehrte er nach Giegen gurud und ertheilte bier Unterricht an einem Suftitute. Ofter 1841 habilitirte er fich an der Universität und erhielt 1847 eine außerord., 1849, nach Allehnung eines Rufs nach Königsberg, eine orb. Professur. Anfangs las B. mit vielem Beifal über Altes Testament, praktische Theologie und theol. Encyklopabie, spater auch über Dog: matik und Dogmengeschichte. Im Frühjahr 1861 folgte er einem Rufe als Hamptpafter er die Intobigemeinde zu Hamburg, wo er feitbem als Kanzelredner einen geachteten Ramen & worben hat. Bon feinen wiffenschaftlichen Arbeiten find hervorzuheben: «Die Erflärung bei Propheten Amos» (Gieß. 1847), « Tabellen itber die Geschichte bes ifrael. Bolls» (Gieß. 1848 und bie «Gefchichte ber altteftamentlichen Beiffagung» (Bb. 1, Gieß. 1861), fein eigentliche Hauptwert; ferner «Grundzuge der Erziehungelehre» (2. Aufl., Gieß. 1849) und «Grundis ber Somiletit's (Gieß. 1848). Bon feinen Predigten find mehrere Sammlungen, wie . Fr bigten » (Gieß. 1858); «Bredigten über die epistolischen Beritopen » (2 Bbe., Samb, 1862 und «Die Thatfachen bes Beile» (Samb. 1864) erschienen. In Bezug auf seine theol. Richum:

befundet fich B. als Anhänger Schleiermacher's.

Banich und Bogen. Einen Rauf in Baufch und Bogen (en bloo) nenut man einen seicher welcher sich über eine ganze, ungetheilte Partie, einen ganzen Borrath einer Baare erftreck: und für den direct eine Rauffumme festgestellt wird, ohne daß eine Preisstellung für eine geme Gewichts-, Maß- oder Zahlnorm, ohne daß also auch ein Zuwügen, Zumessen, Buzählen witberhaupt für den Zwed des Raufs eine nühere Ermittelung des Quantums stattsindet. Er jenem Ausbruck entsprechender ist der beim Seefrachtwesen übliche: in der Ruse (em rouge welchen man anwendet, wenn ein Schiff für irgendeine Fahrt ganz gemiethet wird.

Baufe (Joh. Friedr.), einer ber ausgezeichnetsten bentichen Rupferftecher, geb. 5. Jan. 178

zu Halle, wendete sich erst in seinem 18. 3. der Aupferstechertunst zu. Nachdem er sich einige Zeit in Augsburg aufgehalten, bildete er sich durch Selbstudium in Halle weiter aus. Bortheilhaft wirkte auf ihn Wille in Paris, den er sich zu seinem Muster wählte, und mit dem er in
fortwährender Berbindung blieb. Später ließ er sich in Leipzig nieder, wo er in der Folge
Prosesson der Aupferstechertunst bei der Aunstatademie wurde und die kurz vor seinem Tode,
der 3. Jan. 1814 zu Weimar erfolgte, sich aushielt. Er hat glückliche Bersuche in verschiedenen
Manieren gemacht; sein bleibendes Berdienst aber ist die Festigkeit und Reinheit seines Grabstichels. Seine histor. Blätter und vorzüglich seine Borträts, besonders nach Gemälden von
A. Graff, sind am meisten geschätzt. Sein ganzes Aupferstichwert enthält über 200 Blätter. Er
hinterließ eine reiche Sammlung von Aupferstichen und Radirungen, die in den Besitz des Hofraths Keil zu Leipzig gelangte. Bgl. Keil, «Katalog des Kupferstichwerts von B.» (Lpz. 1849).

Bautain (Louis Eugene Maxie), franz. Philosoph und Theolog, geb. ju Paris 17. Febr. 1796, erhielt feine wiffenschaftliche Bilbung auf der Normalschule und bestimmte fich zum öffentlichen Lehrfach. Er wurde 1816 Lehrer der Philosophie am Gymnastum in Strasburg, und balb nachher übernahm er auch ben philof. Unterricht an ber bortigen Universität. Bei ber frommen Richtung und Stimmung feines Bemuths mit feinem philof. Spfteme gang gufrieden, warf er sich ber Kirche in die Arme und wurde 1828 Briefter, später Domherr des Milusterstifts und Borsteher des Aleinen Seminars in Strasburg. Sein Unterricht an der Universität und seine Schriften verwickelten ihn in Streitigkeiten mit bem Bischof seines Sprengels wegen der Frage, ob die Bernunft sich in den Glauben einmischen dürfe. B. hatte als Doctor der Philosophie, der Jurisprudenz, der Medicin und der Theologie promovirt und berief fich auf feine vier Diplome als hinreichende Belege für feine Competenz, die füglich nicht in Abrede gestellt werden konnte. Wan beauftragte ihn sogar mit der Leitung des geistlichen Collegiums in Juilly, und 1848 ernannte ihn der Erzbischof Sibour zum Obervicar ber parifer Divcefe. Gleichzeitig erwarb sich B. einen gewiffen Ruf als Prediger, und man genehmigte fogar in jener tritifchen Zeit fein Anerbieten, in ber parifer Rathebrale Ranzelvorträge über Religion und Freiheit zu halten, zwei Dinge, die sein theol. System in der Bolitit ebenso zu vereinigen fucht ale Glauben und Bernunft in ber Philosophie. Bon feinen Schriften fint zuerst seine philos. Bucher zu nennen: «Psychologie expérimentale» (2 Bbe., Strasb. 1839), «Philosophie morale» (2 Bbe., Par. 1842), bann die specieller auf Theologie bezüglichen Berle: «Philosophie du christianisme» (2 Bbe., 1835), wosttr ihm die Universität Tübingen bie theol. Doctorwitrbe ertheilte, «La religion et la liberté considérées dans leurs rapports» (Par. 1848), eine Sammlung feiner parifer Ranzelborträge. Ferner, «La morale de l'Evangile comparée aux divers systèmes de morale » (Par. 1855), eine Reihe von Borlesungen an ber Sorbonne; endlich Bucher von allgemein erbaulichem Inhalt, wie « Conseils spirituels», «La chrétienne de nos jours» u. f. w.

Bantasteine werden im standinav. Norden die Gedentsteine ohne Inschrift genannt, die zur Erinnerung an gefallene Helden und andere berühmte Männer gesetzt wurden. Es sind aufrechtstehende Monolithen in Regelgestalt, 4—10 Ellen hoch. Sie sinden sich namentlich in Norwegen und in Schweden in Dalsland und Bohuslän vor. Defters trifft man sie in großer Zahl beisammen, z. B. auf Schlachtselbern. Auf dem Schlachtselbe bei Greby sinden sich 130 mit Steinen umgebene Hügel, von denen gegen die Hälfte mit B. geziert gewesen sind, wovon

etwa noch 40 vorhanden.

Banken, officiell Bubiffin, die Hauptstadt des gleichnamigen Areisdirectionsbezirts (45,58 Q.=M. mit 308488 E., barunter 49000 Wenden) und der sächs. Oberlausit, liegt auf einer westlich von steilen Felsen ungebenen Anhöhe, an deren Fuse die Spree sließt, und beherrscht eine weite, meist ebene, nur im S. von bedeutenden Bergen begrenzte Gegend. Die Stadt ist der Sit der Kreisdirection, eines Appellationsgerichts, eines Bezirtsgerichts und anderer königl. Behörden sowie des kath. Domstifts St.-Petri. Die Zahl der Bewohner des läuft sich auf 11237 (Dec. 1861), darunter viele Wenden. In der Hauptsirche St.-Petri halten in verschiedenen, durch ein eisernes Gitter getrennten Abtheilungen Katholiken und Protestanten Gottesbienst. Außerdem gibt es zwei Hospitalkirchen sowie eine prot. und eine kath. Kirche str Wenden. Das königl. Schloß Ortenburg ist den Behörden eingeräumt. Unter den itbrigen öffentlichen Gebäuden sind die beiden Versammlungshäuser der Provinzialstände, das Rathhaus, das Waisen-, Zucht- und Krankenhaus und die neuerbaute Kaserne hervorzuheben. Die Stadt hat ein Gymnasium, ein evang. und ein kath. Schullehrerseminar, eine allgemeine

Digitized by Google

Bürgerschule und mehrere andere Schulen sowie zwei öffentliche Bibliothelen. Die industriele Thätigleit der Bevöllerung liesert hauptsächlich Anche, Barchent, Leinwand, wollene Sträupk und Lederwaaren, mit welchen sowie mit Wolle ein bedeutender Handel getrieben wird. Bon Bedeutung sind auch zwei große Papiersabriten. Bon dem in der Rähe liegenden Berge Czorneboh, auf dem sich eine in goth. Stile erbante Restauration besindet, hat man eine herrliche Anssicht auf die Umgegend wie auf die böhm. und schles. Gebirge. B. war schon gegründet, als Heinrich L. 931 die Markgrafschaft Lansste errichtete; doch exst unter seinem Rachsolger Otto I. ward es Stadt und Feste. 1018 (30. Jan.) wurde hier der Friede zwischen Raiser Heinrich II. und dem Polensürsten Miselo geschlossen. Bielsache Begünstigunga und der Auf wunderthätiger Reliquien in der Kirche zu St.-Betri besördertem sehr schnel des Ausblüchen der Stadt. Biel litt B. im Husstenkriege; am meisten im Oreisigigährigen Ariege, während dessen mit der Lausst an Sachsen kann. Richt wenig erduldete es auch im Siederjährigen Ariege, und an den Folgen des Ariegs von 1813 hatte es die auf die Gegenwart zu tragen. Doch scheint sich die Stadt sichtlich zu heben.

In neuerer Zeit erlangte B. inebefonbere geschichtliche Bebentung burch bie Golatt ber verbiindeten Preußen und Ruffen gegen Rapoleon 20. und 21. Mai 1813. Das her der Berbiindeten hatte fich nach ber Schlacht bei Grofigorichen ober Litzen (f. b.) in getrennen Colonnen auf das rechte Elbufer zurüdgezogen. (S. Ruffifch - bentfcher Rrieg.) Rapplen blieb, wegen Mangel an Reiterei, ungewiß über die Richtung ihres Rudzugs und lieg Ra über Torgan gegen Berlin vorgehen, während Lauriston und Regnier die Breußen drängte und er selbst die Russen, die nach Dresben zogen, verfolgte. Am 8. besetzte er Dresben. Untrbessen war aber Barclay de Tolly mit 16000 Aussen und bas preuß. Corps von Kleift, 11000 Mann, beim verbündeten Beere eingetroffen, bas nun gegen 100000 Mann gabite. Gin Offer sivstoß ware möglich gewesen, ba man die Entfendung des 3. franz. Corps kannte; aber mu wählte eine Bertheidigungefchlacht in einer feften Stellung bei B., welche jeboch viel gu ausgebehnt war. Als Rapoleon die Melbung erhielt, daß Breugen und Ruffen wieberum ereinigt hinter ber Spree bei B. Anfftellung genommen, fanbte er Ren ben Befehl, feine Bewegung auf Berlin einzustellen und über Doberswerba gegen bie rechte Flante ber Berkundeten zu operiren; die Diviston Beri wurde von der Hauptarmee dorthin entfendet, um die Berbindung herzustellen. Napoleon felbft begab fich von Dreeben 18. Dai ju feinem Berre, wartete aber noch mit bem Angriff, um Rey Beit zu geben, herangutommen. Bon feiten ber Berblindeten murden Barclan mit feinen frifchen Truppen, eine ruff. Grenabierbibifion ub bas Porl'iche Corps abgeschickt, um bie Berbinbung Rep's mit Rapoleon an binbern. Baclay bernichtete zwar am 19. größtentheils bie Dibifion Beri, Port bagegen traf bei Beifig auf Laurifton's überlegene Macht und bestand ein ehrenvolles Gefecht, bas aber bem Borbringen Rep's nicht Ginhalt thun konnte. Die ganze Operation war verfehlt, und Barclen mufite eilen, feine Stellung in ber Bostition bei B. wieber einzunehmen. Die Samptfiellung ber Berbundeten lag auf dem rechten Ufer der Spree, links an die walbigen Berge gelehnt und burch Berschanzungen gedeckt; die Alufilinie mit B. war durch Bortruppen fart beset. Diese befehligte rechts Tichaplit, im Centrum Rleift, links Milorabowitsch. In ber Hauptposition hatten bie Ruffen beibe Migel inne, Barclay ben rechten, Gortfchaton ben linten, Bluder und Port bie Mitte, ber Grofflirft Ronftantin mit ben Garben ftanb in Referbe.

Am 20. früh begann die Schlacht. Napoleon griff die Flußlinie an; Miloradowitsch berließ seine Stellung ohne Noth, sodaß die Franzosen sast ohne Widerstand in den Beste war.
B. und der steinernen Brüde kamen und die Spree überschreiten konnten. Desto helden
mitthiger vertheidigte Kleist seine vorgeschobene Stellung dei Burg, die er spät abends, weil a
bereits umgangen war, sich auch zurücziehen mußte. Nach dem Uebergange oberhalb und de
B. ließ Napoleon seine Corps in Schlachtordnung rilden, Ondinot auf dem rechten Flügel,
dann Macdonald, Marmont, Bertrand; als Reserve die Sarden unter Mortier und zwei
Cavaleriecorps. Die Angriffe Ondinot's auf den linken seinblichen Flügel scheiterten wegen
des schwierigen Terrains der Höhen von Hochstrich, im Centrum war die Spreelinie genommen,
auf dem andern Flügel nahm die Avantgarde Ney's den Uebergang dei Klüx, ohne ihn noch
zu überschreiten. Die franz. Armee bivuakirte in Bierecken, der zahlreichen seinblichen Reitern
wegen. Napoleon hatte sein Hauptquartier in B., die verbündeten Monarchen im Warschez
woden die Schlacht ebenfalls benannt wird. Am 21. war die Hauptschlacht. Ondinot stürmt
wiederum unausgesetzt und mit großem Berluste die Höhen; der Raiser versagte ihm Unterstützung, weil die Entscheidung durch Neh mit seinen drei Corps auf dem andern Flüge

gegeben werben sollte. Bis bahin wurde die Schlacht im Centrum durch eine große Artilleriemasse hingehalten. Als Neh endlich eintraf, griff er sosort Barclay in der rechten Flanke an, nahm Preitig und die Höhen von Gleina. Rapoleon ließ jest unter Soult's Oberleitung die Kreckwiger Höhen im Centrum, den Schlüssel zur Stellung Blücher's, stürmen. Nach surchtdarem Kampse, in welchen auch Port einrückte, wurden ste genommen. Neh stand schon in der rechten Flanke, und es war die höchste Gesahr, von dort umsaßt und erdrückt zu werden. Die verbündeten Monarchen wurden durch Kneseden von der Rothwendigkeit des Rückzugs überzeugt, der nun meisterhaft ausgesicht ward, ohne daß ein Geschütz verloren ging. Blücher wollte noch mit seiner Reiterei einen letzten Angriff machen, und konnte nur mit Mühe davon abgehalten werden; gefruchtet hätte er nichts mehr. Der Berlust der Franzosen wird auf 20000 Mann, der der Berbündeten auf 13000 Mann angegeben. Napoleon konnte wegen Mangel an Cavalerie keine weitere Frucht aus seinem Siege gewinnen, als daß die Verbündeten vor ihm nach Schlessen wichen, wo dalb darauf der Wassenstillstand geschlossen wurde.

Bavaria, die Bersonisication des Baierlandes, ist in die bilbende Kunst auf die großartigste Weise eingefiihrt worden, indem König Ludwig ein Standbild berfelben errichten ließ, welches feit bem Abobifden Rolog in ber Erzgiegertunft feinesgleichen nicht hat. Der Entwurf ju biefer auf ber Therestenwiese bei München aufgestellten Statue ruhrt von Ludwig Schwanthaler ber. Sie erfcheint in Geftalt einer altgerman. Beroin. Ein langes, faltiges Gewand reicht von ber Bufte bis auf ben nadten Fuß. Die halbnadte Bruft bededt ein Thierfell. Das Saar fallt frei liber ben Ruden herab; bie Stirn ift mit Gichenzweigen geschmudt. In ber erhobenen Linten halt fle ben Chrentrang bon Gichenlaub, in ber gegen die Bruft gebogenen Rechten bas Schwert. An ihrer Seite ruht fitzend ber pfälz. Löwe. Die Statue ift 65, bas Biebeftal 30 F. hoch. Das Erz lieferten turt. und norweg. Ranonen, und es find im gangen 1560 bair. Etr. barauf verwendet worden. Die Sturte bes Metalls ift an ben untern Stilden 3/4 Boll, an ben obern 1/2 Boll. Die Roften für bas Erzbild, ohne Biebeftal, betrugen 233000 Fl. Durch eine Thur in ber Rückfeite bes Fußgestells gelangt man zu einer fleinernen Treppe, welche mit 66 Stufen burch ben Kern beffelben in die Figur führt, die bis etwa gur Sohe ber Baben ausgemauert ift. Ein Treppe aus Guffeifen von 58 Stufen führt weiter burch ben Hals zum Kopfe empor, wo zwei Bänke aus Erz angebracht find und etwa 8 Berfonen Plat haben. Dehrere Deffnungen gestatten eine weite Aussicht. Am höchsten Buntte bes Ropfes ift bie Infdrift angebracht: "Diefer Rolog, von Ludwig I., Ronig von Bayern, errichtet, ift erfunden und modellirt von L. v. Schwanthaler und wurde in den J. 1844-50 in Erz gegoffen und aufgestellt von Ferdinaud Miller». Am 7. Aug. 1850 wurde das vollenbete Stanbbild feierlich enthullt. Dit ber Bollenbung ber Roloffalftatue ber B. feierte bie beutsche Bilbhauer- und Erzgiegertunft einen ihrer größten Triumphe.

Bavins (Marcus) und sein Geistesverwandter Mavins, zwei elende Bersemacher in Rom und anmaßliche Kunstrichter des Horaz und Birgil. Bgl. Weichert, «Do Q. Horatii obtrectatoribus» in «Poetarum latinorum reliquiae» (Lpz. 1830). In der neuern satirischen und epigrammatischen Boeste kommt besonders B. oft als Bertreter und Typus des Ungeschmads,

furglichtiger Rrittelei und ichlechter Beretunft vor.

Bahard (Jean François Alfred), franz. Theaterdichter, geb. 17. Marz 1796 zu Charolles im Depart. Saone-Loire, studirte die Rechte in Baris und bereitete sich dann bei einem Abvocaten auf die Praxis vor. Die Borliebe sür dramatische Poesse verleidete ihm indes die Proceswissenschaft, aber der geringe Erfolg seiner ersten Stücke ließ die Frage des künstigen Berufs in der Schwebe. Erst als 1828 im Gymnase seinen Baudeville ala reine de seize ans» einen ungewöhnlichen Beisall sand, widmete er sich ausschließlich der dramatischen Schriftstellerei, besonders dem Baudeville, und schrieb, theils allein, theils mit Scribe, Melesville, Dumanoir, Banderdurch, Duvert u. a. zusammen, im Laufe von 20 3. sür die verschiedenen pariser Theater 225 Stücke. Außer dem genannten sind als die besten davon hervorzuheben: «Marie Mignot» (1830), «La grande dame» (1831), «La fille de l'avare» (1835), «Le gamin de Paris» (1836), «Moirond et compagnie» (1837), «Les premières armes de Richelieu» (1839), «Les ensants de troupe» (1840), «Le mari à la campagne» (1844), «Madame de Cérigny» (1845), «Un sils de samille» (1853). Dieselben sanden dei ihrer Erscheinung eine so glünzende Ausnahme, daß sie hunderte von Borstellungen ersebten. «Le gamin de Paris» wurde 463mal hintereinander gespielt und sommt noch jetzt häusig zur Ausschihrung. Die kleinen Stücke B.'s sind voll Witz und liebenswürdiger Laune, dabei ausgezeichnet

durch ben raschen Gang ber Handlung, die Geschicklichkeit ber Anlage, die Ange Schurzug und geistreiche Lösung bes Knotens. B. ftarb ju Paris 19. Febr. 1853. Sein albeiter

(12 Bbe., Par. 1855 - 60) hat Scribe mit einer Einleitung begleitet.

Bayard (Bierre du Terrail, Seigneur de), genannt der Ritter ohne Furcht und Tadel, gel: gegen Ende 1475 auf bem Schloffe Bayard bei Grenoble, mar einer ber vorzuglichften Bibe bes spätern Mittelalters. Ginfach, bescheiben, ein aufrichtiger Freund und gartlicher Liebhan, fromm, menschlich und hochherzig, vereinigte er alle Tugenden in feltenem Grabe. Er wurd: unter ben Augen seines Dheims George du Terrail, Bifchofs von Grenoble, aufmogn und trat früh als Page in die Dienste bes Herzogs von Savoyen. hier fah ihn Karl VIII mi erstaunt über die Geschicklichkeit, mit welcher ber Jüngling fein Rof bandigte, erbat er fait von bem Berzoge und übergab ihn der Sorgfalt Paul's von Luxemburg, Grafen wa Apri Die Turniere eröffneten B. zuerst das Feld bes Ruhms und der Ehre. 1494 begleiten a Rarl VIII. nach Italien, wo er fich in ber Schlacht bei Berona auszeichnete und eine the eroberte. Bu Anfang ber Regierung Ludwig's XII. verfolgte er nach einem Treffen bit No land (1499) die Flitchtlinge mit folder Saft, bag er zugleich mit denfelben in die Stadt w drang und gefangen ward. Doch Ludwig Sforza entließ ihn ohne Lösegelb. Glach 🛶 zeichnet focht er gegen die Spanier, wo er durch feine tapfere Bertheidigung der Britte it ben Garigliano bas franz. heer rettete, gegen bie Genuefer und Benetianer. Als Rapfite line II. sich gegen Frankreich erklärt hatte, zog B. bem Berzog von Ferrara zu hille; bei fein Blan, ben Papst gefangen zu nehmen, scheiterte. Bei ber Befturmung von Bresia mit er fdwer verwundet, aber taum genesen, tehrte er in bas Lager Gafton's jurid. Auch mit Rampfe gegen Beinrich VIII. von England, der 1513 bei Calais mit anseinlichen Ette fraften gelandet mar, focht er mit größter Auszeichnung. Als nach ber großen Richerlage M Frangofen bei Buinegate auch B. fich gezwungen fah, die Baffen nieberzulegen, fprenpas auf einen engl. Offizier zu, fette ihm das Schwert auf die Bruft und rief: Ergib bid, M ich durchbohre dich." Der Englander gab ihm in der Ueberrafchung feinen Degen. B. 1041 ihm ben feinigen mit ben Borten bin: « 3ch bin B. und euer Gefangener, wie ihr ber mang!) Der Raifer fowol wie der Ronig von England, benen diefes entschloffene und tuhm Benfant B.'s hinterbracht murbe, entschieden, daß er teines Lofegelds bedürfe, und daß beibe Geingen gegenseitig ihres Bortes entbunden feien. Rachdem Frang I. den Thron bestigen, fante it B. in die Dauphine, um feinem Beere ben Weg durch die Alpen und Biemont ju ffinm. nahm auf diefem Buge Brofper Colonna gefangen, ber ihn qu überfallen gebacht, gindials ein Borfpiel zu ber Schlacht von Marignano, in welcher er an bes Ronige Sett bir En entschied, worauf der Ronig fich von B. mit beffen Schwerte gum Ritter folgen lief 11 Rarl V. mit einer großen Dacht in Champagne eingebrochen war, eilte B. herbei und Mr theibigte bas fchmachbefestigte Megières gegen alle Angriffe. Paris begrüßte ihn beshall den Retter bes Baterlandes; ber Ronig aber ernannte ihn jum Ritter bes Orbens bet &-Michael und übergab ihm eine Compagnie von 100 Mann, um biefe in feinem eigenen Rom: anzusühren, welche Ehre bisher nur Bringen von Geblitt ertheilt worden war. Bald baraut unterwarf B. bas gegen Frantreich aufgeftandene Genua. Als ju Anfang bes 3. 1514 h. franz. Streitfrafte vor Mailand täglich zusammenschmolzen, wahrend fich bie Raiferlichen be ftartten, lieferte B. dem Feinde mehrere bitige Gefechte, in denen er trot aller hingehung!" Sieg nicht zu erringen bermochte. Am 30. April ging er auf einem Rudzuge mit fom Eruppen zwischen Romagnano und Gattinara über bie Sefia, bei welcher Belegenbeit na feinbliche Büchsentugel in die Bufte erhielt, die ihm bas Rudgrat zerschmetterte. Rod gulett feiner edeln und ritterlichen Beife treu, gab er einige Stunden fpater ben Beit Sein Leichnam, der in die Sande ber Feinde fiel, ward von biefen an die Frangofen liefert und in der Rirche eines Minoritenflosters unweit Grenoble beigefest. Bgl. Gap." Berville, «Histoire de Pierre Terrail, dit le chevalier B. sans peur et sans reproductions de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la com (neue Aufl., Bar. 1824); Delandine de Saint-Esprit, «Histoire de B.» (Par. 1849)

Bayer (Hieronymus Joh. Paul von), verdienter deutscher Rechtslehrer, geb. 21. 21. 1792 zu Rauris im Salzburgischen, studirte in Salzburg und Landshut und betrat 1813 richterliche Lausbahn am Landgerichte zu Landshut. Nachdem er 1815 Doctor der Kichte worden und zwei Jahre bei einem namhasten Rechtsanwalt in München gearbeitet, sahn 1817 durch ein königl. Reisestipendium in den Stand gesetzt, noch die Universität Ginnzu besuchen, wo er sich bis Ende 1818 den Rechtsstudien widmete. Nach seiner Ruch wurde er Privatdocent der Rechte an der Universität Landshut, dann 1819, unter gleichen

Aufnahme ins Spruchcollegium, außerord., 1822 ord. Professor. 1826 siedelte er mit der Universität von Kandshut nach München über, wo er seitdem wiederholt das Rectorat bestiebete. Bis 1847 war B. auch mehrmals Mitglied der Ständeversammlung, und 1853 wurde er zum lebenslänglichen bair. Reichsrath ernannt. In den Kreis seiner Borlesungen gehören Geschichte des röm. Rechts, Institutionen u. s. w., vorzugsweise aber gemeiner deutscher Civilproces und processussisches Praktikum. Unter den Schriften B.'s sind hervorzuheben: «Ueber die Aenderung des Klaglibells» (Landsh. 1819); «Borträge iber den gemeinen ordentslichen Civilproces» (8. Ausl., Münch. 1853); «Theorie der summarischen Processe» (6. Ausl., Münch. 1846); «Theorie des Concursprocesses» (4. Ausl., Münch. 1850). Seine Schriften wie seine Borträge zeugen von gründlichen Kenntnissen und ungewöhnlichem Scharffinn.

Baher (30h.), ein durch seine Himmelskarten bekannter prot. Geistlicher, geb. 1572 zu Rhain in Baiern, gest. 7. März 1625 in Augsburg, zeigte sich als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden als so eifriger Vertheibiger seiner Kirche, daß man ihn Os Protestantium nannte. Doch bleibenderes Berdienst erward er sich durch seine «Uranometria» (Augst. 1603; Ulm 1607 und 1635), in der er auf 51 Blättern nach den Beobachtungen seiner Borgänger die ersten vollständigen und zweckmäßig angelegten Himmelskarten lieserte, die er dann in der «Explicatio caractorum aeneis tabulis insculptorum» (Augst. 1654) ersäuterte. Wiewol Spätere an diesen Arbeiten manches auszusetzen fanden, so hatte doch B. durch dieselben Ordnung und Festigseit in die Astrognosse gebracht, indem er die Grenzen der Sternbilder genauer bestimmte und die vorzüglichsten Sterne nicht mehr durch Namen aus dem Griechschen, baß die größten Sterne jedes Sternbildes immer die ersten Buchstaden des Alphabets erhielten. Diese einfache und bequeme Bezeichnung ist, mit wenigen Ausnahmen, dis auf die neueste Zeit beibehalten worden.

Bayer-Bird (Marie), geschützte bentsche Schauspielerin, geb. 31. Oct. 1821 zu Brag, Tochter bes geachteten Schauspielers Friedr. Bayer an der dortigen ständischen Bühne, betrat dieselbe Bühne 1836. Seit 1838 gehörte sie drei Jahre hindurch dem königl. Theater zu Hannover an, dann dem zu Dresden, wo sie sich 1849 mit dem Schriftsteller Dr. Aug. Bürd verheirathete. Ihre Anmuth, eine fanste, wohllautende Stimme, eine Darstellungsweise, die überall Maß hält, machten sie zu einer der geseiertsten Erscheinungen liedenswürdiger Weiblichkeit. In der Darstellung rührender Affecte, der Heiterleit und Laune munterer Rollen, der sansten Gewalt verständiger junger Frauen u. s. w., überall legte sie Anmuth und Abel dar. Wenn man auch ihrem Spiele mehr Ersindung und Mannichsaltigkeit wünschen kann, zieht sie doch stets durch das Gleichgewicht einer echt weiblichen kinstlerischen Persönlichkeit an. Neuerdings ist sie in das ältere Rollensach libergegangen. Nach Trennung ihrer ersten Ehe hat sie

sich 1863 mit Freiherrn Julius von Fallenstein, Oberftlieutenant a. D., vermählt.

Bayeng, Hauptstadt eines Arrondiffements des franz. Depart. Calvados in der Normandie, im fruchtbaren Thale der Aure, 11/2 M. vom Meere, an der Westbahn von Paris nach Cherbourg, ift alterthümlich und, außer ber Hauptstraße, schlecht gebaut, aber ein wohl-habender Ort. Die Kathebrale, welche im 12. Jahrh. angefangen und 1497 vollendet, 1676 burch Blipfchlag ausgebrannt, aber bis 1715 wieber ausgebaut wurde, zeichnet fich burch ihre herrlichen Portale und ihre drei Glodenthürme von überraschender Kühnheit aus. B. ist der Sig eines Bifchofe, eines Civil- und Bandelsgerichte, einer Bandelstammer, hat ein großes und ein kleines Seminar, ein Communalcollege, ein Mufeum, eine öffentliche Bibliothet bon 1 4000 Banben, Gefellichaften für Runft, Biffenschaft, Literatur und Aderbau und ein Theater. Die Stadt guhlt mit ihren vier Borftudten 9483 E., welche anfehnliche Porzellan- und Spitenfabriten unterhalten, Strumpfmaaren, Quincaillerien und Leber verfertigen und lebhaften Sandel mit Schlachtvieh, Pferden und Butter fowie mit Getreide, Geflügel, Fifchen, Aepfeln, Ciber und Bein treiben. 3m Stadthaufe, wird die berühmte Tapifferie de B. aufbewahrt, eine ausgezeichnete, 52 Centimeter in ber Bobe, 71 Meter in ber Lange meffende Stiderei auf feiner Leinwand, welche in meisterhafter Anordnung die hauptereigniffe ber Eroberung Englands burch Bilhelm ben Eroberer barftellt. Die Arbeit foll von ber Sand ber Rönigin Mathilbe, ber Gemahlin Wilhelm's, gefertigt fein; gewiß ist nur, baß sie bem 11. Jahrh. angehört. Das nicht nur in funftlerifcher, fonbern auch geschichtlicher Beziehung bebeutende Wert murde von Thierrn in bessen «Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands» (Bb. 1) beschrieben, erschien gravirt in den «Monumens de la monarchie frangaise» und warb auch als Lithographie in ben «Antiquités anglo-normandes» von Ducarel peröffentlicht. B. war bie alte Sauptstadt ber gallifchen Baiocaffes und hief unter ben Hömern Augustodurum, später Baiocassis und Baiocā. Wie die Ueberreste einer Wassering, eine Gymnastums und anderer Alterthümer zeigen, war es zur Römerzeit eine bedentende Stadt. Seit dem 4. Jahrh. Bischossis, wurde es später der Hauptort einer frünk. Gangrassassischer spätern Landschaft Bessin. Dieselbe gehörte schon im 3. Jahrh. zum Litus Saumiam, später zu Otlingua Saronia oder Kleinsachsen, wohin Karl d. Gr. überwundene Sachsen später Zaisnos du Bossin genannt) übergesiedelt hatte. Zu diesem sächs. Element den Bossterung kam im 9. Jahrh. noch ein zweites germanisches. Der Normanne Rollo (sei 912 christl. Herzog von Normande) erstütrute B. gegen den Grafen Berengar, welcher sich nich bessen schoner Tod der Bopa des Siegers Gemahlin ward. B. wurde hiermit der eigentigt Mittelpunkt der normann. Herrschaft und Sprache und hielt sich am längsten seit von saun Art und Sitte. Im engl. Kriege wurde die Stadt 1346 von Eduard III., 1417 von hier rich V., 1450 von Dunois erobert. Im 16. Jahrh. litt sie viel durch die Hugenottenking, erlebte unter Ludwig XIII. die blutige Bestrafung der rebellischen «Nu-pieds», unter Erwirg XIV. die gransame Bersolgung der Protestanten. In der Revolutionszeit sielt sie wie

ihrer zahlreichen Geiftlichkeit tren an ben Bourbonen.

Bapinfeln, die gur Republit Sonduras (Mittelamerita) gehörenden, boch langen & von England in Anspruch genommenen Jufeln Anatan, Bonacca, Barbaretta, Belena, Man, Utila. Die Insel Barbaretta, frither Guanaja genannt, wurde von Columbus auf seiner werte Fahrt 30. Juli 1505 entbeckt. Die Infeln waren bamals von einem ziemlich civilifirten de dianervolle bewohnt, das bis Pucatan und Iamaica hin Handel trieb. Durch span Epple tionen von Cuba aus wurden viele der Einwohner als Skaven fortgeführt; die übrigen fulle fich unter den Schutz von Cortez und blieben seitdem fast ein Jahrhundert lang mangehan 3m 17. Jahrh. wurden die trefflichen Bafen ber Infeln zu Schlupfwinkeln ber unter ba Namen Flibuftier ober Butanier betannten Seerauber, und unter beren graufamen 34 mente schmolz die Bevöllerung bis auf 400 Seelen zusammen, die 1642 nach ber Fille tufte auswanderten. Raum war dies geschehen, als fich eine meift aus Englandern bestehen Seerdubergenoffenschaft auf Ruatan und Barbaretta formlich feftieste, um bon ba mit ruchloses Gewerbe zu treiben. Erft 1650 gelang es einer ansehnlichen span. Hatt, ft !! vertreiben und die Inseln in Befit ju nehmen, boch blieben fie fast völlig unbesiebelt 1742, als die Englander gewaltfam in Mittelamerita Suß zu faffen fuchten und Ermille bie hatten, occupirten fie von dort aus auch Ruatan. Der Krieg, in welchen fie bahma mit Spanien geriethen, marb 1763 burch einen Bertrag beenbet, burch ben fich Englund ber pflichtete, alle im Meerbusen bon Honduras und auf andern Buntten des span. Gestat " richtete Befestigungen binnen bier Monaten abzutragen und zu raumen. Diefer Berpfichung fuchte fich England in Bezug auf bie B. burch allerlei Ausslüchte zu entziehen. Dariber ba es 1780 zu einem neuen Kriege, und 1782 nahm ber Bicekonig von Guatemat bie Infla ben unrechtmäßigen Befigern gewaltsam ab. Durch ben Friedensschluß von 1783 mb let ihn erganzenden Bertrag von 1786 verpflichtete fich England nochmals feierlich, bas Mosquito land fowie die Festlandfufte im allgemeinen und die benachbarten Infeln ohne Andenahme in raumen. Seitdem blieben die Infeln im ungeftorten Befite Spaniens, bis fie 1892 burch bie Lostrennung ber mittelamerit. Colonien von Spanien in den Befit ber Remblit Donburd tibergingen. 3m Mai 1830 saiftrte ber Director ber engl. Nieberlaffung Baligt bie Ind Ruatan, um bie Republit für bie Nichtauslieferung entflohener Stlaven ju gudugen; bod be brit. Regierung desabouirte fein Berfahren. Als inbeffen acht Sahre fpater ber centralamer Bund im Berenben war und das schwache Sonduras teinen Biberftand leiften tonnte, wiede holte der Director ber Balige, Macdonalb, die Gewaltthat auf den nichtigen Bormand fie baß fich brit. Unterthanen (befreite Stlaven von ben Grand-Cayman-Infeln) bort nichat laffen hatten, und biesmal erfolgte tein Dementi feitens ber brit. Regierung. 3m Gegente erflärte lettere 1844, baß Macdonald auf ihre Autorität bin gehandelt habe. Ban be Caymaninfeln flebelten fich nun mehrere hundert Neger auf ben Infeln an, ohne fich nut um die angebliche brit. Antorität zu kummern oder die bon dem Director der Balige mannten Beamten anguerkennen. hierauf beranlaßten bie brit. Behorden 14 von ben 1800 Bendutt ber Insel, eine Betition an ben Gouverneur von Jamaica ju richten, worin um Ginfuffen einer brit. Colonialregierung nachgefucht warb. Der Gouberneur entfprach ben Din des Bolls». Es erfolgte unter bem Schutze eines Kriegsschiffs die Inftallation der bon # ernannten Beamten, und 20. März 1852 erhob ein königl. Erlaß die Infeln zu einer Color ber brit. Rrone. Diefe Dagnahme, im ichroffen Wiberfpruch gu bem taum erft mit ben Be

einigten Staaten abgefchloffenen Clapton-Bulmer'fchen Bertrage, ward ber Begenftand einer erbitterten biplomatifchen Controverse zwischen ben Bereinigten Staaten und England, bie 1856 auf dem Punkte ftand, in einen offenen Arieg auszubrechen, als ein Answeg burch den Sintritt ber Republit honduras in bie Angelegenheit gefunden warb. Die Republit erflarte. bag fie bie einzige rechtmußige Befiterin ber Infeln fei und forberte biefe gurud. England glaubte fo nachgeben gu Bunen, und erflarte fich bereit, die Infeln unter gewiffen Borbehalten in Betreff ber bitrgerlichen Rechtszuftanbe auf benfelben an Honduras herauszugeben. Doch ber Congreg von honduras verwarf bie alfo gestellte Convention, weil burch bie Borbehalte ein Recht Englands auf bie Infeln eingeräumt worben mare. Es vergingen nun wieber zwei Jahre, während deren die Unausführbarteit eines Schiffstanals burch Mittelamerita bargethan ward. Hiermit fiel ber Hauptgrund für die Gewaltihat Englands weg, und baffelbe verftand find endlich bazu, die Jufeln ohne Bedingung heranszugeben. 1860 biente Ruatan dem Abenteurer Baller als Sammelplat zu feinem letzten verunglüdten Zuge gegen Mittelamerila. Die Infeln, von welchen Ruatan (10-12 Q.-M.) die größte ift, gehören ber Ralffteinformation an und haben in den Thälern einen überaus fruchtbaren Alluvialboden, während auf den Bergabhängen Mergel und Lehmerbe vorwaltet. Ihr Klima ift milbe und gefund. Die bis ju 900 F. hohen Berge find dicht mit tropischem Urwald bedeckt, der die werthvollsten Nuthölzer liefert. Alle tropifchen Früchte gedeihen in reichster Fille. Die Ginwohner, größtentheils befreite Stlaven, treiben Jago, Fischfang, Schiffban, auch etwas Aderban und handel mit Truxillo

und früher mit Renorleans. Ihre Gefammtzahl mag jeht ungeführ 5000 betragen. Bahle (Bierre), einer der freistunigsten Denter und Dialektiker, geb. zu Carlat in der Graffchaft Foir 18. Rob. 1647, empfing ben ersten Unterricht von seinem Bater, einem reform. Geistlichen, befuchte bann bie Schule ju Buy-Laurens, wo anhaltenbe Stubien feine Befundheit für immer schwächten, und flubirte hierauf zu Couloufe Philosophie bei den Jesuiten. Die Argumentationen feines Lehrers, noch mehr aber die freundschaftlichen Disputationen mit einem tath. Beiftlichen, ber neben ihm wohnte, wedten in ihm Zweifel an ber Orthoboxie bes Brotestantismus, fodaß er befchloß, bie Religion ju vertaufchen. Seine Familie that jedoch alles, ihn wieber für die reform. Rirche zu gewinnen, und fo tehrte er nach 17 Monaten zu ihr zurud. Um fich nun der Strafe des Banus zu entziehen, ging er nach Genf und von da nach Coppet, wo er die Philosophie des Descartes studirte. Nach einigen Jahren tehrte B. nach Frankreich zurud, ließ sich zuerft in Ronen nieber und lebte bann in Paris, wo er Unterricht ertheilte. bis er 1675 ben philos. Lehrstuhl zu Seban erhielt, auf welchem er mit Auszeichnung bis zur Aufhebung diefer Atademie, 1681, lehrte. Hieranf ward er auf ben philos. Lehrstuhl nach Rotterbam berufen. Beranlagt burch bie Erscheinung eines Rometen 1680, ber ein fast allgemeines Schreden verurfacht hatte, gab er 1682 feine « Pensées diverses sur la comète » heraus, ein Werk voll Gelehrfamkeit, in welchem viele Gegenstände aus der Metaphysik, Moral, Theologie, Geschichte und Politit abgehandelt werden. Diesem folgte die «Critique générale de l'histoire du Calvinisme de Maimbourg», bie beifällig aufgenommen und von Maimburg felbst mit Achtung genannt wurde. Die in Solland herrschende Preffreiheit veranlafte ibn, mehrere in Frankreich unterbrudte Bucher herauszngeben, unter anbern einige auf Descaries fich beziehende Schriften. 1684 unternahm er eine periodische Schrift: «Nouvolles de la republique des lettres». Die Religionsverfolgungen in Frankreich gaben ihm Beranlassung zu bem angeblich aus bem Englischen übersetzten «Commentaire philosophique sur ces paroles de l'Evangile: Contrains-les d'entrer», der eine fruftige Bertheibigung ber Grundsube ber Tolerang enthält. Infolge ber Angriffe bes Theologen Jurien wurde er, obichon er fich febr gefchidt vertheibigte, 1693 feines Amts entfest und felbft die Ertheilung von Brivatunterricht ihm verboten. Bon allen Geschäften frei, widmete er nun seinen ganzen Fleiß dem « Dictionnaire historique et critique » (zuerst 2 Bbe., Rotterb. 1696; neuere Aufl. 1702; am vollftanbigften von Desmaizeaux, 4 Bbe., Amfterb. und Lepb. 1740; neuefte Ausg., 16 Bbe., Par. 1820; beutsch von Gottscheb, 4 Bbe., Lpg. 1741-44), welches bas erfte Werk war, bas er unter seinem Namen erscheinen ließ. Inrien trat abermals als B.'s Gegner auf und veranlaßte bas Confistorium, ihn namentlich in Beziehung auf ben barin ausgesprochenen Tabel gegen König David und das der Moral einiger Atheisten ertheilte Lob zu vernehmen. B. versprach zwar, alles, was das Confistorium anstäßig gefunden, zu tilgen, ließ aber das Werk die auf einige wenige und noch dazu unbedeutende Stellen unberändert. Reue Feinde erweckten ihm seine «Réponse aux questions d'un provincial» unb bie Fortsetung ber «Pensées sur la comète » in Jacquelot und Leclerc, bie beibe feine religiöfen Ansichten angriffen. Andere ver-

folgten ihn als einen Reind der prot. Rirche und feines neuen Baterlandes. Diefe Streitigfeiten vermehrten feine Rorperleiben, benen er 28. Dec. 1706 erlag. B. fteht an ber Spipe ber neuern Diglettiter und Steptiler. Bewohnt, jebe Frage von allen Seiten zu betrachten, werb er auf Zweifel über religible Gegenstände geführt, burch welche er die gebankenlofe Sicherbeit eines ftarren und tiefeingewurzelten Dogmatismus beunruhigte und auf die Schwierigkeiten in ben meiften Dogmen ber berfchiebenen Religionsparteien aufmertfam machte. Befonbers angelegen ließ er es fich sein, die Unabhangigkeit moralifcher und rechtlicher Ueberzeugungen von religiölen Glaubensmeinungen mit vieler Beredfamteit hervorzuheben, wodurch er auf fein Beitalter einen großen Einfluß gewann. Durch die Borliebe und Gewandtheit, womit er die bialettischen Discussionen der antiten Philosophenschulen erneuerte, gab er einerseits ben fraftigften Anftof zu einer tiefer einbringenben Gefchichte ber Bhilosophie, andererfeite zur Stellung bes Problems ber in ben Grundbegriffen bes Dentens vortommenben Antinomien (f. b.), welches in der Rant'schen Bernunfttritit seine endgültige Lösung fand. Hierher gehören seine fontfinnigen Erörterungen über bas Continuum, die Bewegung, die Ausbehnung, dann über Frebeit, Gnabenwahl, bas Bofe und feinen Urfprung, welche lettere Leibnig zur Abfaffung de berühmten Theodicee die Beranlaffung gaben. B.'s Schriften find eine reiche Fundgrube für philof. und theol. Biffenfchaft zu nennen. Bon Phyfit verftand er nichts; nicht einmal tu Entbedungen Newton's waren ihm befannt. Dabei bestand seine Stürke nur im Bestreun und Wiberlegen; wo er bogmatisch auftritt, verfällt er insgemein ins Sophistische und Baradon. Sein Stil ist oft weitschweifig und unrein. Die Artikel in seinem « Dictionmaire » schein meift nur ber Noten wegen ba zu fein, in benen er gang besondere feine Gelehrsamteit und fene Stärle ber Dialettit zeigt. Seine «Oouvros divorsos» erschienen in Haag (4 Bbe., 1725-31). Bgl. Desmaizeaux, «Leben B. B.'s» (beutsch von Rohl, Samb. 1731) und Fenerbach, .B., nach feinen filr die Befchichte ber Bhilosophie und Menfcheit intereffanteften DRomenten bar geftellt» (Mugeb. 1838).

Banlen, Stadt in der span. Brovinz Jaen, in einem olivenreichen Hügelgelände am Aufe ber Sierra Morena sowie im Anotenpuntte ber Straffen nach Granada, Sevilla und Mand gelegen, ift ein fehr lebhafter Ort mit vielen Gafthofen, mehrern Glas-, Seifen = und Biegdfabriken, Delmühlen und Leinwandwebereien, und zählt 7831 E. Geschichtlich bekannt werde B. burch bie Capitulation, infolge beren hier ber frang. General Dupont be l'Ctang (f. d.) im Juli 1808 mit 18000 Mann fich ben Spaniern ergab. Rach bem Einzuge Joseph Bonaparte's in Mabrid wurde gegen Ende Mai ber General Dupont mit etwa 8000 Ram nach Anbaluften geschicht, um Cabis ben Frangofen ju fichern. Dupont passirte bie Giert-Morena, foling 7. Juni bie fpan. Insurgenten unter Chevarria bei Acolea, nahm Corbon, ging aber wieber nach Andujar jurud, um Berftartung aus Madrid an fich zu gieben, die ibn bie Generale Bebel und Gobert, für welchen lettern fpater Dufour bas Commando übernahm, zuführten. Unterdeffen eilten die Spanier unter Castanos herbei und warfen sich unter hinigen Gefechten zwischen Dupont und Bebel, indem fie ben erstern glauben machten, daß es besonders auf seine Stellung bei Andujar abgesehen. Als Dupont endlich den Plan bes Fein= des einfah, marschirte er in der Nacht vom 18. Juni nach B., wo er die span. Divisionen Rebing und Coupigny vorfand, welche er am Morgen bes 19. mehrmals heftig angriff. Bald erschien jedoch der Feind auch in seinem Riiden. Eingeschlossen, erschöpft, mit Bedel's Standort unbefannt, follug Dupont in biefer Lage einen Baffenftillftand por, in ben bie Spanier fegleich willigten. Inzwischen eilte aber Bebel herbei und griff die Spanier mit großem Erfolz an; ihre Armee mare geriprengt worben, hatte ihm Dupont nicht inneguhalten befohlen, wed für die gange frang. Streitmacht unterhandelt werbe. 23. Juli 1808 tam hierauf ein Bertre; an Stande, wonach Dupont selbst mit 8000 Mann sich vollständig ergab, während Webel 🖘 Dufonr mit 10000 Mann fich zur Räumung Anbalustens zur See verpflichteten. Die Ers nier brachen indeffen ben Bertrag und ichafften fammtliche Frangofen auf Die Pontons ver Cabig. Rur die Stabsoffiziere kehrten nach Frankreich zurück, wo Dupont und Marescot, der ben Bertrag unterhandelt, vor ein Kriegsgericht gestellt, aber freigesprochen wurden. Die Ricberlage mar fitr Rapolcon um fo nachtheiliger, ale bie Junta von Sevilla bierburch Muth er hielt und die fpan. Infurrection ben größten Aufschwung nahm.

Bayonne, eine wohlgebaute, reiche Hafen = und Handelsstadt und Festung ersten Rangel im franz. Depart. Niederphrenden, am Zusammenstusse ber Nive und des Abour, etwa 1 3: von der Bai von Biscapa, durch die Subbahn mit Bordeaux verbunden, hat mit Einschluß ton Borstadt 25611 E. Durch Nive und Abour wird die Stadt in drei Theile getheilt: die graf

Stadt mit bem alten Schlog am linten Ufer ber Rive, die Meine Stadt mit bem neuen Schloß amifchen Nive und Abour, und die feit 1851 burch eine fcone Steinbriide von fieben Bogen mit letterer verbundene Borftabt St. - Esprit mit etwa 10000 E., meift portug. Juden, am rechten Ufer bes Abour. Gine Citabelle mit vier Baftionen, von Bauban 1674-79 erbaut und seit 1814 noch mehr befestigt, auf einer Anhöhe in der Borstadt, bestreicht den durch zwei lange Mauern vor Ueberschwemmung gesicherten hafenplat und die Stadt. Der Bifchof von B. fteht unter bem Erzbifchof von Auch und übt die geiftliche Gerichtsbarteit über bas Depart. Rieberpprenden. Die Sauptfirche ift ein alterthumlich fcones Gebaube aus bem 12. Jahrh. B. treibt beträchtlichen Banbel mit Spanien und Bortugal (mit welchen Lanbern es in Dampfbootverbindung steht) sowie mit Frankreich felbst und ist Sit mehrerer Confulate. Die Schiffahrt ift hauptfachlich auf Stocfifch- und Balfifchfang gerichtet. Daftbaume und anderes Schiffbauholz von den Phrenden werden nach Breft und mehrern Safen Frankreichs ausgeführt, vortreffliche Weine und gerühmte Chocolabe ins nördl. Europa. Berühmt find die Babonner Schinten. Außerdem betreibt die Bevolferung bedeutende Branntwein-, Beinstein-, Leber-, Leinwand- und andere Fabritation und unterhalt Zuderraffinerien, Glashütten, Anterschmieden und Schiffbau. B. ift der Sitz eines Handelsgerichts, einer Handelskammer und ber 13. Militärdivifion, welche die Depart. Rieder = und Hochpyrenäen, Gers und Landes umfaßt. Die Stadt hat eine ber fconften und reichsten Arfenale Frankreiche, ein Militärhospital für 2000 Krante, ein theol. Seminar, ein Theater, prachtvolle Quais und fchone Bromenaben. In ber Tracht und ben Sitten ber Bevolkerung erinnert vieles an bas benachbarte Spanien, namentlich ift in der niedern Boltstlaffe das bastifche Gepräge wie die bastifche Sprache vorherrichend. Mabchen und Frauen, die Bahonnaifes fowol wie die Bas- .

quaifes, werden wegen ihrer Schönheit, Grazie und Liebenswürdigkeit gerühmt.

B. ift das alte Lapurdum im Lande der Tarbelli und war schon im 3. Jahrh. Festung und Handelsplat, seit bem 4. Jahrh. Bischofosit und stand abwechselnd unter ben Romern, Bestgothen, Franten, Basten, Saragenen und Normannen. Die Bergoge von Gascogne, bon welchen gegen Ende bes 10. Jahrh. die Normannen vertrieben wurden, begunftigten ben Ort burch Brivilegien. Nach der vorübergehenden Eroberung durch Alfons I. von Aragonien (1131) gab Bergog Bilhelm von Gupenne bem Ort eine neue Umfaffung auf beiben Ufern ber Rive. 1153 fiel B. nebst Guyenne an England, unter beffen Herrschaft fich seine Freiheiten und sein Wohlstand außerordentlich mehrten. Ein Matrosenstreit zu B. veranlaßte 1292 ben engl.= franz. Rrieg. Seit der Eroberung durch Dunois 21. Aug. 1451 blieb die Stadt bei Frankreich. Sie erhielt 1462 von Ludwig XI. zwei Messen, verlor aber nach und nach ihre Municipalrechte. Seit 1674 wurde die Stadt, als Schliffel zu den Baffen der Weftphrenäen, nach Bauban's Plan neu und fehr ftart befestigt und völlig bem Militärgouvernement unterworfen. Wie fchon am Ende des 15. Jahrh., fo trat auch 1684 eine Berfandung der Abourmündung ein, die über 40 3. lang ben Seeverlehr ftorte. Erfat fand bie überaus mobihabenbe Stadt burch ben Aufenthalt der Bitwe Karl's II. von Spanien, die 1706 — 38 hier ihre Benfion von 40000 Dutaten verzehrte, auch in ber Nahe bas burch Napoleon fo berithmt geworbene Schlof Marac erbaute. Die Disverwaltung, bas Mercantilfpftem und ber Steuerbrud untergruben indeß Dandel und Industrie der Stadt immer mehr, und die Bevölkerung wanderte theilweise aus. Erft als 1784 28. zum Freihafen erklärt und zum Handel nach Amerika autorisirt worden, blühte es rasch wieder auf. Im April und Dai 1808 fanden im Schloffe Marac zwifchen Napoleon und ber fpan. Königefamilie jene Bufammentunfte ftatt, in welchen lettere zur Berzichtleiftung auf bie fpan. Krone überrebet und gezwungen wurde. Gleichzeitig ward hier 10. Mai 1808 bie Bayonner Convention zwischen bem Großherzogthum Barschau und Frankreich unterzeichnet. Am 6. Juni wurde barauf zu B. bes Raifers Bruder Joseph als Ronig von Spanien proclamirt und 15. Juni die span. Generaljunta hierher zur Abfaffung einer Constitution berufen. Auch erließ Napoleon zu B. bas constitutionelle Statut, wodurch Joachim Murat Rönig von Neapel und Sicilien wurde. Am 3. Nov. 1808 traf Napoleon abermals in Marac ein und überschritt von hier aus 4. Rov. die fpan. Grenze. Der Raifer ichentte ber Stadt große Streden zur Anlegung neuer Bauten und Anstalten, die aber meift erst in neuerer Zeit porgenommen wurden. 1814 wurde B., nach bem Rudjug Soult's, von ben Englandern feit bent 27. Febr. eingeschloffen. Die Frangofen unter Thouvenot machten einen gludlichen Musfall unb nahmen dabei den General Hope gefangen. Während bes span. Bürgerkriegs war 28. feit 1833 ber stete Zufluchtsort span. Emigranten und überhaupt ein wichtiger Plat in 'Mickficht bes ganzen Rarliftenfriegs.

Banrhoffer (Rarl Theobor), Bhilosoph und ehemaliger Führer ber bemokratischen Bartif in Aurhessen, geb. zu Marburg 1812, erhielt seine Borbildung auf dem Gymnasium seiner Baterftabt und befuchte feit 1829 bie Universitäten Marburg und Beibelberg, um bie Richte an fludiren, wendete fich jedoch feit 1832 ausschließlich philos. Studien au. Nachdem er fich 1834 zu Marburg als Privatdocent habilitirt, ward er 1838 außerorb., 1845 ord. Projeffor ber Bhilosophie daselbst. In seinen zahlreichen speculativen Arbeiten zeigt sich B. im allgemeinen als Begelianer. In feinen frubern Schriften, wie «Grundprobleme ber Detaphpfite (Marb. 1835), «Ibee bes Chriftenthums» (Marb. 1836), Begriff ber organischen beilmy des Menschen» (Marb. 1837), namentlich aber in der «Idee und Geschichte der Philosophe (Marb. 1838) erklärte er, daß Hegel die absolute Idee errungen habe, und nur an der Forte bilbung und Bollendung ber Hegel'schen Theorie gearbeitet werden müffe. In den «Beiträgn gur Naturphilosophie» (Epg. 1839-40), in benen er die Theorie mit der Empirie ju bafbhnen fuchte, wich er jeboch bereits von jener frühern Anschanung ab. Später schloß a fich berjenigen Gruppe beutscher Philosophen an, welche in den « Jahrbuchern für speculative Philosophie» und deren Fortsetung, den «Jahrblichern für Wissenschaft und Leben», ihr Dign befaß. Schon bei Belegenheit ber Rölner Wirren sowie nachher bei dem Streite über bi Berpflichtung ber turbeff. Geiftlichleit auf die Symbole hatte er durch mehrere Schriften im Interesse an den Fragen der Zeit bethätigt. Roch mehr geschah dies seit 1844 infolge be Entftehung der beutschlath., lichtfreundlichen und Freien Gemeinden. In einer Reihe Schriften, wie "leber ben Deutschlatholicismus" (Marb. 1845), "Das mahre Wefen ber gegenwärtiga religiösen Reformation in Deutschland » (Manh. 1846), « Der praktische Berftand und bit marburger Lichtfreunde» (Darmft. 1847) u. f. w., zeigte er fich ale Bortampfer diefer Rich tungen und erblidte namentlich in ben freien religiöfen Gemeinden ben Beginn bes Strebmi nach bem freien Menfchenthum, ber Religion ber Freiheit. Die Grundzüge feiner Anschamnge entwidelte er in den aUntersuchungen über Wefen, Geschichte und Rritif der Religions (in ba "Jahrbüchern für Wiffenschaft und Leben" 1849). Wegen einer am Geburtstage bes Aufürsten zu Gunften des Deutschfatholicismus gehaltenen atabemischen Rebe wurde B. 1846 bon feiner Brofeffur fuspendirt und fo gewiffermagen jur Bolitit bingebrungt. Die Emp riffe bes 3. 1848 ließen in ihm einen ziemlich entschiebenen Rabicalen erkennen, und als salen bewies er fich auch feit Rov. 1848 auf dem turheff. Landtage. Während der Seffin bon 26. Aug. bis 2. Sept. 1850 war er Prafibent ber Rammer, auch wurde er in ben filmbifon Ausschuß gewählt. Um ben Berfolgungen ju entgeben, womit die Wendung ber beff. Dinge auch ihn bebrobte, entwich er nach Amerika.

Baza, eine Stabt (Cindad) von 7272 E. in ber span. Brovinz Franada (Andalnsin) unweit des Flusses B., liegt 2671 F. über dem Meere zwischen der metallreichen Sierra de I. und der isolirten, glodenförmigen Sierra de Iavalcol, in einer von Obstdäumen dichtebethen Bega am Westrande der öden Sipssteppe Hoha de B. Der Ort hat eine größtentheils and Höhlen bestehende Borstadt, eine schöne Alameda (Promenade), mehrere stattliche Kirchen und Klösser, ist gut gedaut und war zur Maurenzeit eine große, blühende und reiche Handlschadt von 50000 E., nächst Malaga und Almeria das edelste Juwel in der Krone von Franada. Im Alterthum hieß die Stadt Bassi, und im Mittelalter kommt sie unter dem Kamm Bastania vor. 570 wurde sie vom Westgothenkönig Leuwigild den Byzantinern und 711 von den Mauren den Gothen entrissen. Die Mauren verloren sie erst 9. Dec. 1489 nach sieden wonatlicher heldenmitthiger Bertheidigung an die Christen. Am 10. Aug. 1810 siegten auf der Ebene von B. die Franzosen unter Soult über 20000 Spanier, die nach Murca gewosse wurden. Die oft nach B. benannten heißen Quellen sind die bei dem nahen Städtchen Justa von Ben zale ma. Es sind salinisch erdige, sehr gasreiche Schweselthermen von 33° R.

Bazaine (François Achille), franz. General, geb. 1811, aus einer in den franz. Kriefe annalen namhaften Familie, trat 1831 in die Armee und ging 1832 nach Afrika, wo er im Laufe von vier Jahren sich die zum Lientenant aufschwang und das Areuz der Sprenlegion auf dem Schlachtselbe erward. Rachdem er 1837 zur Fremdenlegion beordert worden, ging er mit derselben nach Spanien. Hier machte er zwei beschwerliche Feldzüge gegen die katistischen Guerillassscharen mit und kehrte dann 1839 mit dem Grade eines Kapitäns nach Algier zurülk Guerillassschaften und Kapiten und Marosto, besosk auch einige Jahre hindurch die arab. Angelegenheiten des Bezirks Temsen. 1848 wurde auch einige Jahre hindurch die arab. Angelegenheiten des Bezirks Temsen. 1848 wurde and Oberstlieutenant, und 1850 trat er an die Spihe des ersten Regiments der Frembenlegion.

Beim Beginn des Orientfriegs 1854 erhielt er das Commando über die aus den Fremdentruppen gebildete Infanteriedrigade. In dieser Stellung bewies er dei der Belagerung von Sewastopol ebenso wol große Bravour wie organisatorischen Seist. Nach dem Abzuge der Aussen aus Sewastopol wurde er daselbst zum Platzommandanten ernanut und 1855 zum Divisionsgeneral befördert. Im Oct. desselben Iahres besehligte er mit Umsicht und Erfolg-das Expeditionscorps gegen Kindurn. Nach seiner Rückehr nach Frankreich ward ihm die Inspection über mehrere Insanteriedvissionen übertragen. Im Oct. 1863 übernahm B., nach dem Abgange

bes Maricalls Foren, bas Obercommando ber franz. Truppen in Mexico. Bazanconrt (Cefar, Baron be), franz. Schriftsteller, geb. um 1810, war unter Lubwig Philipp tonigl. Bibliothetar im Schlog von Compiegne. Während bes Drientfriegs wurde er 1855 von ber taiferl. Regierung mit einer Miffion nach ber Krim beauftragt. Demaufolge mußte er bem Minifter bes Innern über Lage und Gang ber Dinge fortlaufende Berichte in Briefen abstatten, die seitbem gefammelt und gebruckt worden find unter dem Titel: « Cinq mois au camp devant Sebastopol » (Bar. 1855). Augerbem fammelte er mabrend feines Aufenthalts in ber Krim bas Material zu bem intereffanten Berke «L'expédition de Crimée jusqu'à la prise de Sébastopol, chronique de la guerre d'Orient» (2 Bbc., 3. Aufl., Bar. 1857; beutsch, 2 Bbe., Wien 1856). 1859 wurde B. von Ravoleon III. auch nach Stalien beordert, um eine Chronit des ital. Feldzugs abzufaffen. Das Wert erfchien unter bem Titel «La campagne d'Italie de 1859» (2 Bbe., Par. 1859-60; beutsch von Senbt, 2 The., Raumb. 1860). Bor dieser gewissermaßen officiellen Thätigkeit, die ihm das Offiziertreuz ber Ehrenlegion einbrachte, hatte fich B. in ber literarifden Belt burch bie Berausgabe einiger Romane und Sittenschilberungen bes ariftotratifchen Lebens befannt gemacht. So veröffentlichte er «L'escadron volant de la reine» (2 Bbc., Bar. 1836), «Un dernier souvenir» (Bar. 1840), «Le comte de Rienny» (Bar. 1845), «Georges le Montagnard» (4 Sbc., Bar. 1851), «La princesse Pallianci » (5 Bbe., Par. 1852) n. f. w.; auch schrieb er eine «Histoire de Sicile sous la domination des Normands» (2 Bbc., Bar. 1846).

Bazar (fpr. basar, ein ursprünglich persisches, aber über ben ganzen mossem. Orient verbreitetes Wort) bezeichnet bei den Morgenländern den Marktplatz, der bald offen, bald bedeckt ist. Dort sindet man alle Handelsartikel, selbst die Staven, zum Berkauf ausgestellt; auch versammeln sich bort die Rausleute wie auf den Handelsbörsen in Europa. Der B. in Ispahan ist einer der schönsten, der B. in Tauris der größte. In London, Paris, München und andern großen Städten hat man in neuerer Zeit prüchtige Locale eingerichtet, die man mit dem Namen B. bezeichnet, und in denen zu bestimmten Zeiten alle Arten Handelsartikel, vorzügliche Luxus-

gegenstände, blübende Gemächse u. f. w. aufgestellt find.

Bazard (St.-Amand), Gritnber bes Carbonarismus in Frankreich und Apostel bes St.-Simonismus, wurde 19. Sept. 1791 zu Paris geboren und verbrachte seine Jugend in einem kleinen Amte ber Departementalverwaltung. Als fähiger Ropf und glühender Republikaner widmete er fich nach ber Restauration ber oppositionellen Preffe, ftiftete bann unter bem Dedmantel der Freimaurerei die republikanische Gesellschaft der «Amis de la vérité» und grundete 1820 mit feinen Freunden Dugied und Joubert, welche die Statuten bes Carbonarismus aus Reapel brachten, eine ühnliche Berbindung für Frantreich. Schon im folgenden Jahre war ber Berein in vielen Zweiggefellschaften über alle Provinzen verbreitet und guhlte 200000 Mitglieber. B. ftand an der Spipe des Centralausschuffes und leitete mit Energie und Gifer bas Ganze, mußte aber bafür harte Berfolgungen erbulben und wurde fogar wegen einer Affaire zu Beford in contumaciam jum Tode verurtheilt. In Berborgenheit ben Biffenschaften lebend, gewann er bie Ueberzeugung, daß ber Menfcheit weniger burch polit. Reformen als vielmehr burch eine gangliche Umgeftaltung ber gefellschaftlichen Berhaltniffe geholfen werben konne. Er folog fich baber gegen 1825 ber Schule bes St. Simonismus an und unternahm mit Enfantin (f. b.) vorzüglich die Ausbildung ber speculativen Seite ber Lehre, mahrend fich ber Deifter wie bie Schüler bisher mehr auf bem ökonomischen Felbe bewegt hatten. 1828 endlich eröffnete B. in ber Strafe Taranne zu Baris Borlefungen, in welchen er bie von ihm weiter entwidelten Lehren Saint-Simon's mit außerorbentlichem Erfolge vortrug. Aus biefer Wirkfamteit ging anch bas Sauptwert der Schule: «Exposition de la doctrine de Saint-Simon» (2Bbe., 1828-30) hervor, beffen zweiter, meift von Enfantin verfaßter Theil die neue fociale Religion enthalt. Als nach ber Inlirevolution von 1830 bie Schule einen größern Aufschwung nehmen durfte, brang Enfantin barauf, seiner Theorie von der Emancipation des Beibes eine fehr weite praktische Anwendung ju geben, dem B. jedoch wiberftrebte. Die Schule gerieth über diefe Angelegenheit im Rov. 1831 in Spaltung, wobei fich ber eble und sittlich ernfte B. fitr immer lossagte,

Er unterlag bem Grame über bas Dislingen feines Berts 29. Juli 1832.

Baxede (Confrérie de la Bazoche) hieß in Paris von ihrem Sige, dem Parlaments gebaube, bas lange Zeit ein königl. Balaft (Bafilifa) war, die Körperschaft ber Behülfen (clorcs) ber Procuratoren, beren Entstehung in die ersten Jahrzehnte bes 14. Jahrh. fall: Diefe Körperschaft führte den Titel: «Königreich B.», weil ihr Oberhaupt, so wie das vieler Körperschaften im Mittelalter, aKönig» (Roi) hieß. Die dramatischen Spiele, die von diesen Schreibern und Studenten ber Rechtswiffenschaft aufgeführt wurden, find ficher fo alt als jene Körperschaft selbst. Sie entstanden aus einer doppelten Quelle, theils aus den unter ben Scholaren im Mittelalter überhaupt üblichen Masteraden und Bermummungen an gewiffen festlichen Tagen, wie g. B. bei der Maifeier, theile aus ben, ben Schreibern bu & eigenthitmlichen Darftellung bon fingirten gerichtlichen Berhandlungen (causes solennelles, causes grasses), in welchen ber Wit und humor mit ber jurift. Cafuiftit fich bereinte, mb bie in ben jurift. Disputationen ihre Borläufer hatten. Daber fpielten bie Bajochiens gemit querft Farcen, die oft satirisch-perfönlicher Natur waren, wie im « Bathelin», der berühmteite biefer Farcen, die sich bereits zum Charatter der Romödie erhebt und einen Proces zum Gigne ftande hat. Oft aber auch wurden Berfonen und Sandlung in bas Gewand ber Allegen getleibet, und biefe allegorifch - fatirifchen Boffen biegen Sotties. Die Sottie entsprang is bem Rreife ber wiffenfchaftlich gebilbeten Jugend, in bem ber Scholaren und ber Bajochinet, benn die Allegorie felbst war ja nie Product der Gelehrsamteit. Die Bazochiens spielten aber ihre Farcen und Sotties lange Zeit, wenigstens das 14. Jahrh. hindurch, nur privatim. 🖾 bie Begründung des ftandigen Theaters der Baffionsbruder icheint die B. veranlagt ju haben, auch öffentlich zu fpielen, und zwar nun auch ernfte Dramen, denen fie ebenfalls den gewohn ten allegorifchen Charafter gaben, woraus die Moralites entftanden, zu beren öffentlicher Auf führung die Bazochiens im 15. Jahrh. ein königl. Privileg erhielten. Daß aber tropbem tob tomifche Drama auf bem Theater ber B. vorherrichte, zeigen die gegen baffelbe gerichten polizeilichen Berordnungen des Barlaments, der Disciplinarbehörde der B., wie die alleste wo haltene von 1442, in der ausbrücklich von «satiras» die Rede ift. Rach 30 3. wurde die Berordnung von neuem eingeschärft, und ihre abermalige Umgehung hatte dann das im; dur auf (1476) erfolgte Berbot der Spiele bes Palais wie des Chatelet (b. i. der Bazochime ur Folge. Nach Ludwig's XI. Tobe begannen indeß diefe Spiele von neuem und dauertm, mit zeitweisen Unterbrechungen burch abermalige Berbote, bis 1582 fort. Um dieselbe Beit immir Beinrich III.) ward ber B. auch ihr König genommen, indem die Rechte und Brivilegien bieix oberften Stelle auf den Rangler der Corporation übertragen wurden. Uebrigens bestand bie B. felbst bis zur Revolution fort, wenn auch durch ein neues Reglement von 1744 noch einaf mehr in ihren Privilegien befchrantt. Ihre Hauptrechte waren ihr jedoch auch bamals go blieben, fogar die Maifeier mit ihren öffentlichen Ceremonien, die eine der Quellen jener bramatifchen Spiele war, woraus fich fpater die frang. Rationaltonibbie entwidelt hat. Bgl. A. Fabre, «Etudes historiques sur les clercs de la B.» (Bar. 1856).

Bbellium, ein vormals in der Medicin gebrauchtes, ber Myrrhe ähnlich riechendes, bitters schmedendes Gummiharz von nicht festgestellter Abstammung; es wurde aus Arabien und Ofte

indien gebracht.

Bbellometer nannte Sarlandière das von ihm erfundene Instrument, welches, jum Erjap der immer theuerer werdenden Blutegel bestimmt, aus einem mit einer kleinen Pumpe und kleinen Lanzetten versehenen gläsernen Schröpstopf besteht. Die erste Idee dazu ging 1816 rea dem Engländer Whitford aus; später wurde es von Gräfe u. a. verbessert, ohne indessen ganz seinem Zwede zu entsprechen. Reuerdings sind Instrumente dieser Art, sog. künstliche Buttegel, von Hübschmann, Gilgenkranz, Anukmann, Kidston u. a. angegeben worden.

Bearn (lat. Bonearnia), eine sübl. Grenzlandschaft Frankreichs von 83 D.-M. Umfang, welche bem größern östl. Theile des jetzigen Depart. Nieder-Byrenäen entspricht und von den schneebedeten Gipfeln des dichtbewaldeten Gebirgs hinabsteigt zu niedern Borbergen, die reißende Bäche und kleinere Gebirgsflüsse vielsach durchfurchen. Das Klima ist gesund, und kräftige Bergweiden unterstützen die treffliche Bieh-, besonders Pserdezucht. Die Terrassen der kräftige Urgeweiden unterstützen der kreisen Thäler und Hügel sind mit Reben geschmidt; in den tiefgelegenen Gegenden gedeiht der Mais; auf den übrigen Bergebenen ist der Flachsbau weit verdreitet. Der mit allen Tugenden eines kräftigen Gebirgsbewohners geschmückte Bearner betreibt mit Eiser den Bergdau, besonders auf Eisen, sowie Terrassencultur, Biehzucht und Leinwandmanusactur. In große

Anzahl wandert auch die Bevölkerung alljährlich in die Umgegend und am häufigsten nach Mavarra und Catalonien, um Arbeit zu fuchen. Die eigentliche Landessprache ift, feitbem fich hier im 6. Jahrh. die Basconen festgefest, die bastifche, wenn auch feit der Revolution immer regehr vom Frangöfischen verbrungt. Die Hauptstabt des Landes ift Bau (f. b.). Gin Zeitgenoffe Lubwig's bes Frommen, Centullus, ans bem Stamm ber Bergoge bon Gascogne, bereinigte bie Bestigungen, aus benen bie Bicomté B. entstand, und beren erfter Regent sein Urentel Centullus I. war. Unter beffen, gewöhnlich Gaston ober Centullus benannten Nachfolgern zeichnet fich besondere aus Gafton IV. (1088-1130), einer ber Belben bes erften Rrengguge, ber nach feiner Rlidtehr burch eine Reihe Großthaten im Dienfte bes Königs Alfons I. von Aragonien Saragoffa zu Lehn erhielt. Rachdem 1134 mit Centullus V. ber Mannsstamm ber alten Bicomtes erloschen mar, lief bas Land Gefahr, bie Unabhängigkeit zu verlieren, indem beffen Tochter Marie 1170 ben König Alfons II. von Aragonien in ihren Besthungen zum Lehnsherrn erklarte. Die emporten Bearner griffen zu den Waffen, nothigten Marie mit ihrem Ge= mahl Wilhelm von Moncada zur Flucht und unterwarfen fich einem berühmten Rittersmann aus Bigorre, ber jeboch im zweiten Jahre feiner Berrichaft ermorbet wurde, welches gleiche Schidfal fein Nachfolger, ein irrender Ritter aus Aubergne, hatte. Die Bearner manbten fich nun wieber ju ihrem angestammten Berricherhaufe und mublten einen Gobn ber Bringeffin Marie, der nach erreichter Bolljährigkeit als Gaston VI. die Regierung antrat und sie bis 1215 vortrefflich führte. Rach langem Streite erhielt beffen Bruder Bilhelm Raimund bie Regicrung. Diefer wie fein Sohn und Rachfolger herrschten nur turze Zeit, bagegen um fo langer fein Entel Gafton VII. (1229 - 1290) unter beftundigen Unruhen und Fehben, die er jedoch fast alle gludlich lofte. Durch bie zweite Tochter bes lettern, Margarethe, die mit bem Grafen Roger VII. von Foix vermählt war, ging die Bicomté in die Hände ber Grafen von Foix itber. Seitdem gehörte das Land mit Foix und Navarra nacheinander den Häusern Foix, Grailly und Albret. Johanna von Albret, Die Erbin ber Länder ihres Saufes, heirathete 1548 Anton von Bourbon und hinterließ 1572 als Erben ihren Sohn, den nachmaligen Ronig Beinrich IV. von Frankreich. Durch biefen, ber fpottweise ber Bearner genannt murbe, kam B. an Frankreich, mit beffen Krone es 1620 burch Lubwig XIII. auf immer vereinigt murbe. Seitbem begann zugleich die gewaltsame Unterbrudung bes Protestantismus, ber feit 1560 in B. die Berrichaft gewonnen hatte.

Beatification, f. Seligfprechung. Beaton ober Bethune (David), Cardinal und Primas von Schottland, der eifrigste und machtigfte Gegner ber Reformation in Schottland und ber Bereinigung biefes Reichs mit England, stammte aus einer berühmten frang., nach Schottland übersiedelten Familie und wurde 1494 geboren. Auf ben Universitäten ju St. - Andrews und Paris gebilbet, trat er frith in ben geiftlichen Stanb. Wegen feiner ausgezeichneten Gefchäftsgewandtheit marb er mahrend ber Minderjahrigfeit Jatob's V. von bem Regenten, bem Grafen von Arran, in Staatsangelegenheiten gebraucht, als Gefanbter nach Frankreich gefchidt und nach ber Rudfehr 1528 zum Siegelbewahrer ernannt. 1533 unterhandelte er in Baris die Berheirathung Jatob's mit Magbalene, der Tochter Franz' I., brachte, ale diefe ftarb, die Berbindung feines Königs mit Maria, ber Tochter bes Bergogs von Guife, zu Staube und wirfte überhaupt fo viel für bas gute Bernehmen zwischen Schottland und Frankreich, bag ihn Franz I. natus ralisirte, ihm das Bisthum Mirepoix ertheilte und seine Erhebung zum Carbinal vermittelte. 1539 murde er an ber Stelle feines Dheims Erzbifchof von St. - Andrews, und ale folcher veranlaßte er bas Parlament zu einer ftrengen Berfolgung ber Protestanten, bie ichon sehr zahlreich waren. Weil er ben schott. Ratholicismus burch England gefährbet glaubte, vereitelte er eine von Jatob V. mit Beinrich VIII. fcon verabredete Zusammentunft und bewog auch ben Ronig, bag er England ben Krieg erflarte. Als Jatob balb nach ber unglücklichen Schlacht von Solway 1542 geftorben mar, brachte der Cardinal ein untergefchobenes Teftas ment zum Borfchein, welches ihn während ber Minderjährigkeit ber Maria Stuart zum Regenten erklärte. Der Abel verwarf jeboch bas Testament und machte den Grafen Arran, als einen Bringen von königl. Geblut, jum Regenten. Diefer ließ B. nicht nur verhaften, fon-bern fchloß auch, indem er fich fur die Reformation erklarte, mit England ein Bundnig, nach welchem ber Sohn Beinrich's VIII., ber Bring Chuard von Bales, mit ber jungen Ronigin Maria vermahlt werben foute. B. enttam jedoch aus feinem Gefängniß, ftellte mit ber Ronigin Mutter den Grafen Lennox als Nebenbuhler Arran's auf, bemächtigte sich der jungen Ronigin und nothigte fo ben Regenten, fich mit ibm ju verfohnen, Die engl. Bartei gu ver-



lassen und den prot. Glauben 1543 abzuschwören. So hatte er nicht allein die Abstat Rinrich's VIII. vereitelt, sondern auch den Fortgang der Resormation gehemmt und Frankrich den Einsluß wiedereröffnet. Der Regent tiderließ sich ihm ganz, und mit Harte und liedermuth libte B. die höchste Gewalt im Lande. Auf einer geistlichen Bistationsreise ließ er 1546 viele Protestanten hinrichten, den nachherigen Resormator Anox aus St.-Audrews vertreiben und auf einer Provinzialspnode des Alexus in Edinburgh den angesehensten ebang. Predign, George Wishart, in seinem Beisein verdrennen. Sehr bald erreichte aber auch ihn das Schicklizu u St.-Andrews, wo er das Schloß besestigen ließ, in welchem er den Sohn des Regenten als Geisel gesangen hielt, wurde er 28. Mai 1546 von mehrern Edelleuten übersallen und amordet. Obsichon ein Mann von großen Talenten und voll Eiser sür die Selbständigkei Schottlands, hatte sich B. durch Ränke, Grausamkeit und Wollust so verhaßt gemacht, das niemand seinen Tod bedauerte.

Beatrizet (Nikolaus), ein Aupferstecher aus Lothringen, geb. um 1507 zu Luneville obn Thionville, gest. um 1570 zu Kom, war höchst wahrscheinlich ein Schüler des Marc Anton. Seine Blätter, welche die Jahreszahlen von 1540—62 tragen, und deren Bartsch 108 verzeichnet, verrathen weber besondere Sicherheit des Stichels noch Richtigkeit der Zeichnung. Doch werden sie der interessanten Originalien wegen, nach denen sie gestochen sind, geschle. B. ist nicht zu verwechseln mit Noel Bonisacio, der eine ähnliche Chissre sicht, des Manier aber zierlicher ist. Noch weniger darf er aber, wie geschehen ist, sür Sine Pasa gehalten werden mit dem sog. Weister mit dem Würfel, der auch wol der alte Beatricing genannt wird und sich durch ein auf einem Würfel stehendes B bezeichnete. Letzter sieht dem

Marc Anton fehr nahe.

Beattie (James), schott. Philosoph und Dichter, geb. 25. Oct. 1735 zu Lawrencein in ber Graffchaft Kincardine, gest. 18. Aug. 1803 als Prosessor der Moralphilosophie zu Konden, erregte zu seiner Zeit Aussehn den «Essay on the nature and immutability of truth» (Edind. 1770; Lond. 1848; deutsch von Gerstenderg, Lpz. 1777), worin er humt's Stepticismus durch Berufung auf die Ausspriiche des gesunden Berstandes (common sense) und den moralischen Sinn in einer gefälligen Darstellung zu betämpsen suchte, ohne jedog seinem Gegner gewachsen zu sein. Mehr Werth haben seine «Dissortations moral and ertical» (Lond. 1783; deutsch), 3 Bde., Lpz. 1789) und die «Elements of moral science» (LBde., Lond. 1790—93), welche letztere manche geschmackvolle ästhetische Erörterungen in sich schlichen. Einen bleibendern Namen in der engl. Literatur erward sich jedoch B. durch das Gedicht «The minstrel, or the progress of genius» (2 Thse., 1771—74), das viele wahrhaft pochischen enthält und noch jetzt mit Bergnügen gelesen wird. Neue Ausgaben dessen, etward einen 1854 in Edindurgh, in der von Gilssund beforgten «Lidrary edition of the British poets,

und mit Muftrationen von Birtet Fofter 1861 in London.

Beancaire, Handelsstadt und berühmtester Megort Frankreichs, im Depart. Gard (Ridar) Languedoc), 3 M. öftlich von Rimes, am rechten Ufer ber Ahone, gegenüber Tarasam geligen, mit bem es feit 1829 burch eine 1354 F. lange, auf vier Bogen ruhende Rettenbriide in Berbindung fteht. Die Stadt ift Stationsort ber von Tarascon über Rimes und Montpellier nach Cette führenden Bahn. Außerbem fteht B. burch Tarascon mit ber Lyon-Marfeiller Bahn und durch ben 63/4 M. langen Ranal von B. nach Nigues-Mortes, also auf briffache Beise mit dem Mittelmeer, burch ben Ranal zugleich auch mit bem Sublanal und außerben burch mehr als 30 Dampfboote mit Lyon in Berbindung. Die fonft gutgebaute Stadt bat enge Straffen, eine hübiche Barochialfirche, ein Theater und gablt 9544 E., welche eine giemliche Gewerbsthätigfeit entwideln und wichtigen Erauftthanbel betreiben. Ueber bem Degplat (Champ de foire) an ber Rhone erheben fich bie Ruinen eines Felfenschloffes, bas einft ben Grengpoften ber Brovence gegenüber abgab. Die altberühmte Magbalenenmeffe von B., angeblich 1217 vom Grafen Raimund II. von Toulouse gestiftet, wird urkundlich erft 1315 a. mahnt. Ihre Daner ift burch Decret vom 6. Jan. 1806 auf fieben Tage, vom 22. 668 28. Juli, festgefest. In frühern Zeiten wurde bie Meffe, bie volle Abgabenfreiheit genoß, won Raufleuten und Fabrifanten ans allen Ländern Europas, ans ber Levante und felbft aus Per fien und Armenien befucht, fodaß jebe Waarengattung bes Occidents wie bes Drients bafelbit vertreten war. Taufenbe von Gutten waren auf ber Magbalenenwiese an ber Rhone errichtet, um die Fremben, beren Bahl auf 100000 und barüber flieg, unterzubringen. Die Aufhebung ber Abgabenfreiheit feit 1632, bie Kriege mit bem Auslande, fowie bie ju Marfeille, Lyon und an bern großen Stäbten errichteten Baarenlager, verringerten ichon im 17. Jahrh. bie Bichitg'

teit und ben Einfluß ber Deffe auf Frankreichs Sandel fehr bebeutenb. Noch mehr fant ber Sandel B.s durch die Revolution. Zwar foll fich 1817 die Zahl der Megbefucher wieder auf 80000, ber Baarenumfat auf 40 Mill. Frs. belaufen haben, aber bie allgemeine Entwidelung bes Bertehrs im 19. Jahrh., die Bervielfaltigung ber Bandelsplage, ber Umfdwung bes Baarentransports burch Gifenbahnen und Dampfboote verhinderten natürlich, bag bie Meffe ihre frühere Bebeutung guruderlangte. Der Sanbel bes Plates befchrantt fich jett hauptfächlich auf Seibe und Seibenfabritate, Bein, Branntwein, Dlivenöl, Manbeln und andere Subfruchte, Spezereien, Parfumerien, Materialwaaren, Leber, Bolle und Baumwolle. Der Baarenumfat mahrend ber Deffe, die noch immer auf der Magdalenenwiese abgehalten wird, ift auf 25 Mill. Frs. herabgegangen. B. hatte unter ben Römern als Castrum und Stationsort an der (1731 entbedten) großen Strafe von Nemanfis (Rimes) nach Italien Bebeutung, wie die aufgefundenen Säulencapitäle, Statuen, Mosaiten und andere Alterthümer bezeugen. Im Mittelalter war der Ort eine Festung und wurde mit seinem Gebiete Erblehn ber Grafen, bann bes Erzbifchofs von Arles, unter beffen Oberhoheit es fpater auch bie Grafen von Toulouse befagen, die es wieder an die Bicegrafen von Narbonne zu Lehn gaben. 3m 12. Jahrh. fpielt die fcon anfehnliche Stadt in ben Schriften ber Troubadours und Romangenbichter eine Rolle. 1215 wurde B. von dem Erzbifchof von Arles dem Burger der Albigenfer, Simon von Montfort, übergeben, aber 1216 vom Grafen Raimund VI. genommen, welcher bie Bürger für ihre Treue mit Bestätigung und Bermehrung ihrer Brivilegien belohnte. 1226 eroberte Ronig Endwig VIII. die Reperstadt, die seitbem der Sip eines Seneschallats mit weitem Gebiete wurde, das fich bis zur Revolution erhielt. In ben Hugenottenkriegen hatte bie Stadt viel zu leiben, und 1632 gerftorte Richelien bas Schloß, weil beffen Barnifon Bartei für ben Bergog von Montmorency ergriffen. Obgleich bie Stadt felbft bem Ronige tren geblieben, begann boch feitdem ber Abgabenbrud und die Berkummerung ber Deffe.

Beanchamp (Alphonfe be), franz. Geschichtschreiber und Publicift, geb. 1767 in Monaco, wo fein Bater Blatcommandant war, geft. in Baris 1. Juni 1832, erhielt feine Erziehung in Paris und trat bann in farbin. Dienste, baukte aber beim Ausbruche bes Kriegs mit Frankreich ab und wurde, deshalb verdächtig, auf die Festung gebracht. Nach seiner Freilassung ging er nach Frankreich, wurde bei ber parifer Bolizei angestellt und verfaßte mit den Materialien, die ihm Fouché barbot, die «Histoire de la Vendée et des Chouans» (3 Bde., Par. 1806; 4. Aufl. 1820), mit ber bie faifert. Regierung fehr unzufrieben mar. Infolge bavon nach Rheims verbannt, bann aber zurudberufen, fand er bei ber Ginnahme ber indirecten Abgaben eine Anstellung, die er aber mit ber Restauration von 1814 wieder verlor. Er fchrieb lange Beit für ben aMoniteur», die aGazettes und die in bourbonischem Ginne von Michaud herausgegebene Biographie des hommes vivans». Seine gahlreichen Beschichtswerte find höchst anziehend, tragen aber bas Geprage bes Parteigeistes. Nur in seiner «Histoire du Bresil» (Bar. 1815) und in der «Histoire de la conquête du Pérou» (Bar. 1808) fand er weniger Belegenheit, feine polit. Anficht hervortreten ju laffen. Unter feinen übrigen Berten berbienen Erwähnung die "Histoire de la campagne de 1814 et 1815" (2 Bde., Bar. 1818), bie gegen be la Rosa gerichtete «Histoire de la révolution du Piémont» (Par. 1823) und «Vie de Louis XVIII» (Par. 1825). Rach ber Julirevolution schrieb er für verschiebene legitimiftifche Journale. Man hat ihm auch die untergefchobenen «Memoires» Fouche's (4 Bbe.,

Par. 1828 - 29) zugeschrieben.

Beausort ist der Name von 16 Ortschaften und Schlössern in Frankreich. Die bedeutendste darunter ist B.-en-Ballée, eine Stadt im Depart. Maine-Loire (Anjou),  $3\frac{1}{2}$  M. bstlich von Angers, am Authion und Couesnon, nahe der Bestdahn gelegen. Die Stadt hat 5260 E., welche Segeltuch sertigen und Ledergerberei treiben, sowie Handel mit Getreibe, Hanf, Nüssen, gedörrten Pflaumen und Bein unterhalten. Der Ort hatte ehemals ein seschloß und den Titel eines Herzogthums. — In Nordamerika sühren edenfalls verschiedene Orte den Namen. Die Hafenstadt B., im Staate Nordcarolina, an der Mündung des Newportslusses in den Albemarlesund, hatte vor dem Bürgerkriege eine Bedölkerung von 2000 Seelen und einen lebhaften Küstenhandel. Ein anderes B., am Port-Royal-Fluß in Südzarolina, ist Schiffen dis zu 11 F. Tiefgang zugänglich und war dis 1861 ein zwar nicht volkreicher, aber sehr wohlhabender Ort, da hier viele der reichsten sitsenschwischen Pflanzer ihre Landstie hatten. Im Nov. 1861 ward die Stadt sammt den benachbarten Inseln sür die Union occupirt. Seitdem erhielt der Ort eine neue Bevölkerung, und es wurden von dort aus die Maßregeln zur Umwandlung der befreiten Regerstlaven in freie Bauern getroffen.

Beaufort ift ber Rame eines berühmten Gefchlechts in England, den es von einem Saloff in Anjou erhalten hat. — Johann I. B., ein natürlicher Sohn Johann's von Gaunt, ber gogs von Lancafter, britten Sohnes Eduard's III., wurde mit feinen Gefchwiftern fpater lei timirt und von Richard II. 1397 jum Grafen von Comerfet, jur Burbe eines Abmirals m 1398 zum Marquis von Dorfet erhoben. Als Heinrich IV. ihm den letztern Titel entzog un das Barlament auf Restitution antrug, verzichtete er freiwillig darauf zu Gunsten seines jung ften Brubers, Thomas B., bes fpatern Bergogs von Ereter. Er ftarb 1410. - Johann II B., Johann's I. Sohn, murbe von Beinrich V. jum erften Bergoge von Comerfet ernannt und hinterließ 1444 eine einzige Tochter, Margarethe, welche mit Edmund Tudor, Grafe von Richmond, ben Ronig Beinrich VII. zeugte. - Edmund B., Graf von Dorfet und gweite Herzog von Somerfet, des vorigen Bruder, bemühte sich, nach dem Tode des herzogs w Bebford Regent von Frankreich zu werden; doch wurde ihm Richard, Herzog von York, w gezogen, weshalb er gegen benfelben in unverföhnlichem Saffe entbrannte. 218 1445 bm Herzoge von Port die Regentschaft aufs neue auf fünf Jahre zugesprochen worden, wußu : es durch die Königin Margarethe und durch deren Gunftling, den Herzog von Suffolt, wur zu bringen, daß Beinrich VI. fein Wort widerrief und B. die Berwaltung Frankricht autrug. B. aber verwaltete fein Amt fo nachläffig, daß unter ihm die Franzosen die Normant: und, außer Calais und Guines, balb alles, was bie Englander innehatten, wiebererobent. Als er baber 1450 nach England zurückfehrte, war bas Bolt über ihn fo erbittert, baf in Ronig ihn auf turze Zeit in den Tower feten mußte. Fortwährend behauptete er fich in bir Bunft bes Dofs; um fo eifriger trachtete baber ber Bergog von Port, ibn ju verberben. Er bem Schlafzimmer ber Ronigin murbe er 1454 wieder in ben Tower geführt und bet Dob verrathe angeflagt. Rur mit Dube rettete er auf Berwenden der Königin Leben und fin heit; diefelbe machte ihn fogar wieder jum Gouverneur von Calais und Guines. Ale buru" ber Bergog von Port gegen die Bartei bes hofs die Baffen ergriff und in der Schlacht ber St.-Albans 1455 die tonigl. Armee beflegte, blieb B., der fich bei derfelben befand, auf ber Blate. Seine drei Söhne, Beinrich, Edmund und Johann B., suchten den Tod ihres Butte an dem Saufe Port zu rachen, waren aber darin nicht gliidlich. Beinrich und Comund murte im Berlaufe des Rriegs (1463 und 1471) auf Befehl Eduard's IV. von Port hingerichte Mit Johann, ber ohne Leibeserben ftarb, erlofch bie eheliche Linie ber Bergoge von Comeric ans bem Saufe B. Gin natürlicher Gobn bes zulest genannten Beinrich, Rarl Comeric. wurde 1506 zum Baron Berbert von Ragiand und 1514 zum Grafen von Borcefter etholm. Giner feiner Nachtommen, Benry, fünfter Graf von Borcefter, wurde 1642 jum Marqui bon Borcefter, und beffen Entel, Benry, 1682 von Karl II. jum Bergog von B. ernon ... Bon letterm ftammen bie gegenwärtigen engl. Berzoge von B. ab. Jest führt biefen Im Benry Charles Fittron Somerfet, Dberft a. D., geb. 1. Febr. 1824, welcher 1853 feiter Bater, bem flebenten Bergoge, folgte. - Beinrich von B., Cardinal und Bifchof von Em chefter, ber zweite Sohn Johann's, Bergogs von Lancafter, aus der Berbindung mit Katharin Swynford, ward in Deutschland erzogen, war breimal Kangler und wurde überhaupt in bes wichtigsten Angelegenheiten feiner Beit gebraucht. Auf einer Reife nach dem gelobien Land 1417 unterstitte er auf dem Concil ju Konstanz bie Bahl Martin's V., ber ihn bafür ju Carbinal ernannte. 216 fein Reffe, Beinrich V., jur Fortsetzung bes Kriegs mit Frankred ber Beiftlichkeit eine neue Auflage jumuthete, war er es vorzüglich, ber fich biefer Magrand widersette. Der Bapft bemertte bies so wohlgefällig, daß er ihn als seinen Legatn nad Deutschland schickte, um hier einen Kreuzzug gegen die Huffiten zu organistren. Da ind bas Unternehmen scheiterte und B. bas bom Bapfte empfangene Gelb zur Werbung engl. Beeres gegen Frantreich berwendete, fo fiel er beim Bapft in Ungnabe. 1431 führte ben jungen König Beinrich VI. nach Frantreich, um ihn in Baris tronen zu lassen; auch be milhte er fich, wiewol vergeblich, die Bergoge von Burgund und Bedford miteinander ju pe föhnen. Er ftarb zu Binchefter 11. April 1447. Sein Anbenten ift beflectt burch bir Ibd nahme an dem Morde bes Herzogs von Glocester sowie dadurch, daß er bem Blutgerich präsibirte, welches die Jungfrau von Orleans zum Tode verurtheilte.

Die herzoge von B. in Frankreich stammten von der Seliebten heinrich's I'., Galrich b'Eftrees (j. b.), indem aus Liebe zu diefer der Rönig die kleine Stadt Beaufort in Champaga bie ihrer Familie gehörte, 1597 zum herzogthum erhob. Bekannt ist besonders Françoie be endome (f. b.), herzog von B., der Enkel Gabrielle's und heinrich's IV. — Andere Grinnend herzoge von Beaufort ober Beauffort, die in Belgien heimisch sind, entlehnten in

Ramen einem zur Grafschaft Ramur gehörigen Schlosse. Schon 1005 verlieh Kaiser Heinrich V. bas letztere an Walther, Sohn bes Arbennenfürsten Gottsrieb. Im 13. Jahrh. hatte sich das Haus in vier Zweige, B. de Gones, B. de Fallais, B. de Celles und B. de Spontin, gespalten, von denen sich namentlich die Glieder des letztern auszeichneten. Karl Albrecht von B., taiserl. Wirkl. Geheimrath und Kämmerer, erhielt 10. Febr. 1746 die Bestätigung der grässl. Würde und die Ernennung zum Marquis mit fürstl. Nang. Sein Sohn Friedrich August Alexander wurde 1783 zum Herzog von B. ernannt und 1814 von den Allierten zum Generalgouverneur von Belgien eingesetzt. Er starb 22. April 1817 zu Brüssel als Oberschofmarschall des Königs der Niederlande. Sein Sohn und Erbe des Herzogstitels war Friedrich Ludwig Ladislaus, geb. 1809, welcher 10. Nov. 1834 kinderlos starb und deshalb seinen Bruder Alfred, geb. 16. Juni 1816, zum Nachsolger erhielt. Die Familie ist nicht blos in Belgien, sondern auch in Desterreich begütert.

Beanfortla nannte Rob. Brown zu Ehren ber Herzogin von Beaufort eine Gattung hilbscher austral. Sträucher aus ber 18. Klasse bes Linne'schen Spstems und aus ber Familie ber Myrtengewächse. Sie haben ganze, immergrüne Blätter und rothe Blüten in Achren ober Bufcheln. Gleich allen neuholland. Myrtaceen verlangen biese, in neuerer Zeit zu beliebten Gewächshaus- und Topfpflanzen gewordenen Sträucher Heiderbe, einen schattigen Standort und mäßige Begiesung während des Sommers sowie viel Luft und Licht im Ralthause ober

Zimmer während bes Winters. Ihre Bermehrung burch Ableger ift schwierig.

Beangenci, Beaugency, eine alte, berühmte Stabt im franz. Depart. Loiret (Drieannais), 4 Dt. im SB. von Orleans, in fconer Lage am rechten Ufer ber Loire, über welche hier eine alte Steinbriide von 39 Bogen führt, und an der Westbahn, die hier einen Biaduct von 25 Bogen überschreitet. Die Stadt hat eine talte Mineralquelle und gablt 5052 E., Die Brauerei, Brennerei und Lohgerberei fowie beträchtlichen Handel mit Weinessig, Branntwein, Betreibe und Gifen betreiben, vorzitglich aber mit ben geschätten Beinen ber Umgegend, unter denen der in der Gemeinde Tavers (gegenüber am linken Ufer ber Loire) gewonnene rothe Clos be Buignes ben meisten Ruf hat. Aufer verschiebenen intereffanten Bebauben, wie bas Stabthaus, die Kirche St. - Firmin, das alte Genovevalloster (jest ein Bettlerdepot), hat die Stadt noch den gewaltigen Donjon ihrer aus dem 10. Jahrh. ftammenden Festung, und ganz in der Rabe befindet fich ein großartiges Druidendentmal. Geit bem 7. Jahrh. hatte ber Ort eigene herren (Barone), und die Karolinger befagen baselbst eine Pfalz. 1104 und 1152 wurden zu B. Concilien abgehalten. Als Papft Alexander III. 1163-65 fich in Frankreich aufhielt, nahm er hier eine Zeit lang feinen Wohnsity. 1291 erwarb Ronig Philipp IV. die Baronie burch Rauf. In ben Rriegen zwischen Englandern und Frangofen wiederholt erobert, gelangte B. fpater an ben Baftarb Dunois und beffen Nachtommen und im 16. Jahrh. wieder an bie Rrone. Beinrich IV.-befchentte bamit feine Geliebte Benriette von Balgac, und fpater tam es an das Haus Orleans. Im hugenottentriege wurde B. 1562 vom Prinzen Conbé erstürmt und geplündert, 1567 und 1568 abermals verheert und 1597 burch Best fast entvöllert.

Beanharnais (Alexandre, Bicomte de), geb. 1760 auf der Insel Martinique, diente in einem bortigen Infanterieregimente und war Major, als er bafelbft feine reiche Landsmannin, Josephine (f. b.) Tafcher be la Bagerie, bie fpatere Gemahlin Napolcon's, heirathete. In dem amerif. Freiheitefriege tampfte er unter bem General Rochambeau mit Auszeichnung und murbe beshalb bei feiner Rudtehr nach Frankreich vom Bofe fehr gut empfangen. Dies hielt ibn jeboch nicht ab, beim Ausbruch ber Revolution ber Bolfssache beigutreten. Er wurde 1789 von bem Abel ju Blois ju ben Generalftaaten abgeordnet und war einer ber erften, die mit bem britten Stande stimmten. In der Racht vom 4. Aug. erklärte er fich für die Abichaffung ber Privilegien, für die Zulaffung aller Burger zu ben Staatsamtern und für die Gleichheit vor Gericht. Als Secretar ber Nationalversammlung wirkte er in gleicher Richtung, und als Mitglied bes Militaransschuffes fprach er mit Gifer für bie Aufrechterhaltung ber Disciplin und eines ehrenhaften Beiftes im Beere. Nach bem blutig unterbrildten Aufftanbe zu Ranch lobte und vertheidigte er den General Bouillé, wodurch er sich die Bollsgunst verscherzte. Als 21. Juni 1791 die Nationalversammlung die Flucht des Königs erfuhr, war er es, der burch seine Befonnenheit die Berfammlung in einer würdigen Mäßigung erhiclt. Bu Anfang bes Aug. trat er aus ber Rationalversammlung, beren Brafibent er zweimal gewesen war, ging als Generalabjutant jur Rorbarmee, fchlug fich unter bem General Cuftine bei Coiffons und erhiclt nach ber Rataftrophe vom 10. Aug. von ben Commiffaren ber Gefengebenden Ber-

Digitized by Google

sammlung das Zengniß, daß er die Ehre seines Baterlandes bewahrt habe. 1793 weigent er sich sedoch, das Porteseuille des Ariegeministeriums anzunehmen, und reichte sogen als Obergeneral der Rheinarmee, wozu er damals erhoben worden, seine Abdantung ein, weil man den Adel aus der Armee stieß. Unter der Schreckensherrschaft wurde er dan der Grenze weg u das Innere Frankreichs verwiesen und begab sich auf sein Landgut zu Ferte-Imbankt. Seine Keinde verbreiteten das Gerücht, daß er zur Uebergabe von Mainz muthwillig beigetragen, und diese Denunciation hatte zur Folge, daß er nach Paris gebracht und von dem Revolutionstribunal zum Tode verurtheilt wurde. Er bestieg 23. Juli 1794 mit großer Fassung das Schafsot. Sein Sohn Eugen, zur Zeit des franz. Kaiserreichs Bicelönig von Italien, ward später Herzog von Leuchtenberg (s. b.); seine Lochter Hortensia vermählte sich mit kudwig

Bonaparte (f. b.), bem Abnige bon Holland. Beauharnais (François, Marquis be), ber ältere Bruber bes vorigen, geb. 12. Aug. 1756 zu La Rochelle, hielt fich in der Nationalverfammlung entschieden zur Partei des Abels und pro teftirte gegen alle Befchluffe, bie bem Bollsintereffe bienten. Bu Ende ber Seffion macht a burch einen Bericht an feine Committenten Auffeben. 1792 entwarf er einen neuen Plan mi d'Hervilly, be Briges und be Bioménil jur Entweichung ber touigl. Familie, und ging, all der felbe an ber Berhaftung feines Begleiters, bes Baron Chambon, gefcheitert, jur Armet bet Bringen Condé, wo er als Generalmajor angestellt wurde. Bon bier aus schrieb er mabrin bes Broceffes bes Königs bem Convent einen Brief, in welchem er fich jum Bertheibign be Königs erbot. Rach bem 18. Brumaire ließ er burch feine Schwägerin Josephine, die is amischen die Gemahlin Bonaparte's geworben, bemselben als Erstem Consul einen Brief im hanbigen, in welchem er ihm rieth, den letten Schritt zu feinem Ruhme zu ihnn und ber Bourbonen das Scepter von Frankreich zuruckzugeben. Obschon Bonaparte durch dieses Arstunen verletzt schien, so durste er doch insolge der Bermählung seiner Tochter mit Lavaletz, dem Abjutanten des Kaifers, 1804 nach Frankreich zurlickehren. B. verschmährt jeht nich aus ben Banben bes Mannes, ben er bisher einen Ufurpator gefcholten, 1805 ben Befande schaftsposten am Hofe von Strurien und 1807 ben zu Mabrid zu übernehmen. In Mahr ließ er fich, gang negen die Bolitit Napoleon's, in Berbindung mit bem Bringen von Affund, nachmaligem Rönige Ferdinand VII., gegen ben Friedensfürsten ein, weshalb ihn ber Rafte zurudrief und ihn nach Gologne, wo er ein Familiengut besaß, verbannte. Erst nach ber Reftauration tehrte er nach Paris zurud, wurde 1814 zum Pair erhoben und ftarb 4. Mai 1846 in Paris. Aus seiner ersten Che mit seiner Nichte Marie Françoise von B. fammt Emilie Louife von B., welche fich 1802 mit Anton Maria Chamans, Grafen von Lavalette (1, b), verheirathete, ben fie 24. Dec. 1815 vom Tobe errettete. Ans der zweiten Che bes Marquis von B. ging Hortenfe Louise Françoise, geb. 1812, hervor. Diefe vermablte fich mit bem Siegfried Richard, Grafen von Querelles und, nach beffen 24. Juni 1846 erfolgtem Toll, jum zweiten mal 1848 mit François Armand Rupert Laity, ehemaligem Zögling ber Bolly technischen Schule und Abjutanten bes bamaligen Brafibenten Lubwig Napoleon.

Beanharnais (Claude, Graf), Sohn eines Oheims ber vorhergehenden Briber und ber unter bem Namen Fanny bekannten Dichterin, war 29. Sept. 1756 geboren. Ale Dffigin in ber Garbe Lubwig's XVI. heirathete er die Tochter des Marquis Lezay-Marnejia. Bei Zusammenberufung der Generalstaaten trat er als Deputirter des Abels in die Bersammung Mit Errichtung des Raiserreichs wurde er Senator und 1810 Chreuritter ber Raiserin Marie Louise. Rach der Restauration wurde er im Juni 1814 jum Pair ernaunt, behielt auch folio biefe Burbe, ba er während ber hunbert Tage tein Amt angenommen hatte. B. fant ? Baris 10. Jan. 1819. Seine altere Tochter Stephanie (f. b.), ein Sprof aus feiner effe Che mit ber Grafin Marnezia, wurde burch Napoleon 1806 mit bem bamaligen Erbpringa spätern Großherzog Rarl Ludwig von Baben vermählt. Die jungere Tochter bes Grafa Josephine Defiree, aus beffen zweiter Che mit R. Fortan, ber Tochter eines Ranfmannt zu Rantes, vermählte sich 1832 mit Abrien Sippolite, Marquis Quinquésan be Beaujon. Die Mutter des Grafen Claude B., Die Dichterin Fanny, hieß eigentlich Marie Ann Françoise Mouchard und war 1738 zu Paris als bie Tochter bes Generaleinnehmers ba Champagne geboren. Seit 1753 mit dem Bater bes Grafen Claube B. vermablt, trennte fu fich balb wieber von ihrem Gatten und lebte feitbem gn Baris gang ihrer Reignng für bi Literatur. Sie umgab fich mit einer Gefellschaft bon Schriftstellern und Schöngeistern, ? benen vor allen Dorat, Le Brun, Mably, Bitaube, Duffaulr, Mercier, Cubitres n. a. gt hörten. Fanny B. felbft veröffentlichte mehrere bramatifche, philos. und andere Dichtunger sowie Romane, die jedoch für unsere Zeit ohne Interesse und Bedeutung sind. Sie farb

2. Inli 1813 an Paris.

Beaujen, eine Stadt im franz. Depart. Rhône, 7 M. im NNB. von Lyon, 3 M. von Billefranche, am Ardière und am Fuße eines Berges, dessen Sipsel die Ruinen eines nraken sessen, des schlosses krönen. Die Stadt zählt 3993 E., hat Bapiersabrikation, Lohgerberei und handelt mit Getreibe, Mehl, Eisen und namentlich mit selbsterbautem, gutem Beine. Sie war die ältere, wie Villefranche die spätere Hauptstadt der sehr fruchtbaren Landschaft Beaujolais, welche von der Rhône die zur Loire reicht und jahrhundertelang eine der berühmtesten Barronien Frankreichs bilbete. Nebst dem Fürstenthum Dombes (jenseit der Rhône) kam die Herrschaft durch Bermächtniß des letzen Barons 1400 an den Herzog Ludwig II. von Bourbonnais, 1523 aber durch Franz I. an die Krone und umfaßte den nördl. Theil des Gouvernements Lyonnais. Den Hauptreichthum des Landes bilden die Beine von B., die nebst denen der nördlich angrenzenden Landschaft Mâconnais im Handel allgemein unter dem Ramen Mâconweine bekannt sind und gewöhnlich zu den Burgunderweinen gerechnet werden. Das Dorf Cours, 4 M. im SB. von B., ist der Mittelpunkt sür die Fabrikation der aus Leinen und Baumwolle bestehenden Stosse, welche Beaujolaises heißen. Der Ort hat 4909 E. und fabricirt zugleich Flocksiehe, Decken u. s. w., treibt auch lebhasten Handel mit Setreide, Wein und Seide.

Beaulien heißen in Frankreich 56 Ortschaften, Schlösser u. f. w. Darunter ift bemerkenswerth die Stadt B. im Depart. Corrèze (Limonsin) an der Dordogne. Dieselbe hat 2378 E., eine alkalinische, eisenhaltige Mineralquelle, Messerschmieden, Lachsfang, eine Bleimine und ein Schloß. In der ehemaligen Abtei (Bellus locus) dieser Stadt wurde das in der Geschichte

der Hugenottenkriege berühmte Pacificationsedict vom 6. Mai 1576 erlaffen.

Beaulien (Bean Bierre, Freiherr von), österr. General, geb. in ober bei Namur 1725, trat fchon 1743 in öfterr. Rriegebienfte und fand mabrend bes Siebenjahrigen Rriege mehr= fache Gelegenheit, fich unter Daun auszuzeichnen. Rach bem Frieben widmete er fich faft ausschlieglich ber Runft und Biffenschaft und erhielt 1768 ben Dberftenrang. 1789 murde er Generalquartiermeifter bei ben gegen bie belg. Insurgenten zusammengezogenen Truppen und flieg infolge gludlicher und umfichtiger Operationen fonell nacheinander jum Generalmajor und Feldzeugmeister. Im Feldzuge von 1792 lieferte er den Frangofen verschiedene kleinere Gefechte, die für ihn nicht ungunftig ausfielen. 1796 erhielt er als Feldzengmeifter ben Oberbefehl über die ital. Armee gegen Bonaparte. Bahrend letterer fein Beer an ber genuefischen Rufte zwischen Boltri und Finale zusammenzog, verfaumte B. bie gunftige Beit gur Eröffnung des Feldjugs und operirte bann, gegen ben Rath bes farbin. Dbergenerals Colli, mit der Hauptmacht das Centrum der Franzosen zu sprengen, nach dem angersten rechten Flügel bes Feindes bin, wodurch zwifchen ihm und Colli eine Lude entftand. Bonaparie benutte dies, die Berbundeten gu trennen und einzeln gu fchlagen. Rach bem Treffen bei Lodi und bein Berlufte ber Lombarbei legte B. bas Commando nieber, bas nun Burmfer übertragen wurbe. Seitbem lebte er in Aurudgezogenheit auf feinem Gute bei Ling, wo er 22. Dec. 1819 ftarb.

Beanmarchais (Pierre Augustin Caron de), einer der vorzüglichsten Bertreter des franz. Beistes in ber zweiten Galfte bes 18. Jahrh., geb. 24. Jan. 1733 zu Paris, war ber Sohn eines Uhrmachers und trieb anfangs bie Runft feines Baters, widmete fich baneben aber auch mit Gifer ber Mufit und brachte es im Befang, im Spiel ber Flote, besonders aber in bem ber Barfe zu großer Bolltommenbeit. Seine mufitalifche Reigung, fein ichones manuliches Meußere und die Sabe gewandter, anziehender Unterhaltung machten ihn in den hohern Kreisen der Gesellschaft beliebt. Er fand Zutritt bei Hofe, wurde Lehrer der Töchter Ludwig's XV. im Harfenspiel und erlangte die volle Gunft seiner Schillerinnen. Bald wußte fich ber Sohn bes Uhrmachers als vollendeter Hofmann zu bewegen und mit ichlagendem Bit den Angriffen einer eifersuchtigen hofaristotratie zu begegnen. Durch die heirath (1755) mit ber Bitwe Franquet, bie fcon im Sept. 1757 ftarb, tam er in Befit anfehnlicher Mittel, wahrend ihm ber Bertehr mit bem Sofe einfluftreiche Freunde verschaffte. Er trat in nabere Beziehungen 211 dem reichen Financier Paris Duverney, der ihn in die Geheimnisse gewinnbringender Han= belospeculationen einweihte und an ihm einen gelehrigen Schüler fand. So gelangte B. auch durch eigene Unternehmungen in Befit eines beträchtlichen Bermögens. Bährend eines längern Aufenthalts, welchen er 1764 im Interesse folder Speculationen Ju Madrid nehmen mußte, rachte er die verletzte Chre feiner Schwester burch ein Duell wir beren Berführer Elavijo

(f. b.). Durch eine zweite Beirath (April 1768) mit ber reichen Bitwe Leveque, Die er wieberm bald (1770) burch ben Tob verlor, erhielt fein Bermogen noch einen namhaften Buwache, Mitten unter taufmannischen Speculationen hatte sich B. indessen auch literarisch beschäftigt und war mit zwei Schauspielen: «Eugénie» (1767) und «Les deux amis» (1770) an di Deffentlichfeit getreten. Jeboch nur bas erstere von beiben erhielt fich auf ber Buhne. Rad bem Tobe Duverney's (Juli 1770) gerieth er mit bem Erben feines Gefchaftsfreundes, den Grafen Lablache, in einen Proceg, welcher für ihn die Gelegenheit wurde, fein glanzenbet Talent ju betunden. Der Proceg wurde bor dem Parlament geführt, und Gegenstand bef felben war eine rücktändige Schulbforderung des Erben au B. Um Zugang zu dem mit der Brocef betrauten Referenten am Gerichtshofe, Ramens Goezmann, ju erlangen, hatte B. ba Bemahlin bes lettern ein ansehnliches Beschent gemacht. Als er bennoch ben Proces berin, erhielt er bas Befchentte gurud bis auf 15 Louisbor, welche filr ben Secretar Bocaman's bestimmt gewesen sein sollten. Hieraus entstand ein neuer Broces (1773) wegen Berleumbuy und versuchter Bestechung, von welchem B.' gabireiche Feinde und Reiber eine fomalich Riederlage für ihn erwarteten. B. wurde in der That vom Gericht für burgerlich ehrlot w Mart und entging nur mit Mühe der Brandmarkung. Da fchrieb er zu seiner Bertheibigus bie berühmten «Mémoires» (1774; bazu später «Suite de mémoires», 1778), in benen a die Menschen- und Bürgerrechte mit seiner Sache in Berbindung zu sehen wußte. Zuglich enthüllte er schonungslos die Mysterien der damaligen Rechtspflege und rief so eine allgemen Aufregung im Bublikum zu feinen Gunften hervor. Diefe Memoiren find ein Deisterftuk be Darftellung, zeigen unnachahmliche Kraft, Raivetät und Originalität des Ausbruck, die frink Satire, die scharfsinnigste Dialektik und ein Feuer, das noch jest hinreißend wirkt. Ma 🎮 sich demzufolge genöthigt, jenen ersten Spruch des Barlaments zu cassiren und die Sache duch eine Art von Bergleich zu beenden. Die Erfolge, welche B. burch ben Ausgang feines Riv ceffes bor ber Deffentlichkeit erzielte, bermehrte er nach einer anbern Seite bin burch fin beiben classischen Theaterstide «Le barbier de Séville» (1775) und «Mariage de Figuro (1784), die ihn in Frantreich ju dem beliebteften Dichter feiner Beit erhoben. Fin die Unabhangigfeit ber nordamerit. Colonien begeistert, unternahm er es mit großem Gefdid, ba Aufftandischen Ariegsbedürfnisse juguführen, wodurch er jugleich Millionen gewonnen beben foll. In einen zweiten Procef (1781) wegen Beihülfe zur Entführung der Fran Arrman verwidelt, fand er an Bargaffe einen überlegenen Gegner. B. ließ jest wieber e Memoiren erscheinen, aber ohne den frühern Erfolg. Er gewann zwar seinen Proces, doch nicht die Gul bes Publitums. Seine Oper « Tarare» (1787) erfcutterte bagu feinen Ruf als Dichter, mi and fein Schauspiel «La mère coupable» (1792), welches in innerm Ausammenhang mit bes «Figars» fteht, tonnte ben erhofften Beifall nicht finden. Gine Brachtausgabe von ben Beifall Boltaire's, beren fehr unvolltommene Ausführung bem ungehenern Roftenaufwande nicht mit sprach, führte für ihn den Berlust von fast einer Million herbei. Bedeutende Summen lostet ihm 1792 auch bas Unternehmen, 60000 Gewehre für bas republitanische Ber ju schaffen. Begen feines Berhaltens in biefer Angelegenheit suchte er fich in «Mes six époques (1793), feiner letten Schrift, ju rechtfertigen, bie ihm jeboch bie öffentliche Meinung nicht wieber !!" wandte. B. ftarb 17. Dai 1799. Ausgaben feiner Berte beforgten Gubin (7 Bbe., Bar. 1809) und Furné (6 Bbe., Par. 1827). Bgl. Lomenie, aB. et son temps (2 Bbe., Bar. 1856).

Beaumont (Bollus mons ober Belmontium, d. i. Schönberg) ist der Name don vielen Ortschaften und Schlössern in Frankreich. — B.-de-Lomagne, Stadt im Depart. Tarn-Garonn, 41/2 M. im SB. von Montauban, an der Simone in einem fruchtbaren, überaus anmuthiga Thale gelegen und sehr regelmäßig gebaut, sählt 4300 E., die Tuchsadrikation, Gerbert und Jiegelbrennerei sowie Handel mit Wein, Holz, Eisen und besonders mit Getreide treiben. — B.-en-Argonne, Fleden im Depart. Arbennen, 3 M. im DSD. von Sedan, unweit du Maas, hat 1340 E. Der Ort ist geschichtlich bemerkenswerth wegen der hier 26. April 1794 ersolgten Bereinigung der Arbennen- und Nordarmee und der Erstitrmung der söhen von Bossu gegen die Oesterreicher. — B.-en-Auge, Fleden im Depart. Calvados, Arrondissement Pondl'Evêque, im normann. Ländchen Auge, zählt 821 E. und hatte ehemals eine Priorei und en tönigl. Militär-Collège. Es ist der Geburtsort des Mathematikers und Astronomen Laplace.—B.-la-Ferrière (früher B.-les-Forges), Dorf im Depart. Nièvre, Arrondissement Sont, dessen geringe Einwohnerschaft bedeutende Hammerwerke, Eisen- und Stahlgießereien, Schmide und Bassersten unterhalten. — B.-le-Roger, Stadt im Depart. Eure, an der Rille mud ber Beschahn von Baris nach Cherbourg, mit 2099 E., die sich mit Fertigung von Leinwahder

Digitized by Google

und Bleichen beschäftigen. Der Ort bilbete seit bem 10. Jahrh. eine Berrschaft ber Berzoge von der Normandie und erhielt 1040 ein fehr ftartes Schloß und gleichzeitig unterhalb defselben eine Benedictinerabtei. Das Schloß und die Stadt wurden in den Kriegen zwischen Frankreich und England häufig erobert und verheert und gelangten am Ende des 15. Jahrh. jur Graffchaft Evreur. - B. fur Dife, Stabt im Depart. Ceine Dife, 41/2 DR. im R. von Baris, auf einem Silgel an der Dife und an der Rordbahn gelegen, hat 2431 E., welche fich hauptfächlich mit Bosamentier- und Elfenbeinarbeiten, Bandel mit Getreibe, Schlachtvich und Geflügel, und mit Flußichifferei beschäftigen. Die Stadt hatte ehemals ben Titel einer Grafschaft und ein Schloß, von welchem noch ein Thurm ilbrig ist. — B.-fur-Sarthe ober B.le=Bicomte, Stadt im Depart. Sarthe, Arrondissement Wamers, amphitheatralisch am Ab= hange eines Higels an der Sarthe gelegen, zählt 2184 E., die eine nicht unbedeutende Wollund Baumwollinduftrie, auch ziemlich beträchtlichen Sandel mit Getreibe und Geflilgel betreiben. Auch diefer Ort litt in den engl. - frang. Kriegen hart. In der Mitte des 16. Jahrh. murde B. jum Bairie-Bergogthum ju Gunsten ber Francisca von Alencon, Gemablin Karl's von Bourbon, erhoben. — B. heißt auch eine Kleine Stadt in der belg. Provinz Hennegan, unweit Charleroi, mit 2200 E., die Eisengruben, Marmormühlen und Farbereien unterhalten.

Beaumont (Francis) und Fletcher (John), das berühmte Zwillingsbichterpaar, das auf ber Bahn bes altengl. Theaters mit Shaffpeare um ben Preis rang und bei ber Nachwelt wenigstens ben bavontrug, bag ihre Ramen fich an ben feinigen fnlipfen. Auch biefes haben fle mit Shakspeare gemein, daß die Geschichte ihres Lebens und Zusammenwirkens halb Mythe geworben ift. B. war 1585 auf bem Stammgute seiner Familie Grace-Dien in ber Graffchaft Leicester geboren, studirte zu Oxford und barauf eine Zeit lang zu London die Rechtswiffenschaft und ftarb im Mary 1616. Fletcher, ber Gobn bes Bifchofe von Borcefter, wurde 1576 geboren, war einige Beit in Cambridge, ohne fich einem wiffenschaftlichen Berufe zu wibmen, da die Dichtkunst ihn früh ausschließend beschäftigte, und ftarb im Aug. 1625 in Southwark an ber Beft. Die Berbindung ber beiben Dichter begann um 1605. Die Schauspiele, bie unter beiber Namen erschienen, waren ihre gemeinschaftliche Arbeit, und nur die Ueberlieferung fagt, bag fletcher bas erfindende Genie, B., bem phantafiereichern Mitarbeiter an Beurtheis lungetraft überlegen, ber orbnenbe und gestaltende Berstand in der Anlage und Aussührung bes Plans gewesen sei. Allerbings wird biefe Angabe baburch mahrscheinlich, bag in dem bramatifchen Johl «The faithful shopherdess», Fletcher's alleiniger Arbeit, üppige Bhantafie und lebhaftes Gefühl vorwalten. Nach B.'s Tobe foll Fletcher bei feinen bramatifchen Erzeugniffen Shirlen (f. b.) zu Rathe gezogen haben. Shaffpeare biente ben beiben Freunden jum Dufter, und fie laffen, gleich biefem, pathetifche und niebrig-tomifche Scenen miteinander abwechfeln. Doch ber Bunfch, bem Publitum, welches bamals leichter Ausschweifungen als Schlaffheit vergab, zu genügen, iführte sie von der künstlerischen Besonnenheit ab und ließ fie in Uebertreibungen verfallen. Ihre Zeitgenoffen zogen jeboch ihre Arbeiten felbst benen Shalfpeare's vor, indem man behauptete, daß durch fie erst das engl. Theater den höchften Gipfel ber Bollenbung erreicht habe. Die Rachwelt hat biefes Urtheil verworfen, und ihre Stude find jett, wenigstens in ihrer ursprunglichen Form, von ber Buhne verschwunden. Die Bahl berfelben beträgt, mit Ginfchluß ber von Fletcher nach bem Tobe B.'s gefchriebenen und bes Dramas «The two noble kinsmen», an welchem die Tradition Shaffpeare theilhaben läßt, 52; ihre Reihenfolge läßt fich nicht mehr bestimmen, indem fie meistens nicht vor 1647 im Druck erschienen. Seitdem sind die Werke B.'s und Fletcher's mehrsach commentirt und herausgegeben worden, wie von Theobald, Seward und Sympson (10 Bbe., Lond. 1758), von Weber (14 Bbe., Ebinb. 1812), von Darley (2 Bbe., Lond. 1839, neue Aufl. 1864) und am besten von Dyce (13 Bbe., Lond. 1841-48). Schröder's Lustspiel aStille Baffer find tief» (in beffen « Dramatifche Berte», Bb. 2, Berl. 1831) ift eine freie Bearbeitung von Fletcher's «Rule a wife and have a wife». Gine vollständige beutsche Uebersetung ihrer Schanspicle schlt noch; mehreres gab Kannegießer in «B.'s und Fletcher's bramatische Werke» (2 Bbe., Berl. 1808). «Die Braut» überfette Gerstenberg (Ropenh. 1765), Huber das Luftspiel «King and no king» unter bem Titel . Ethelwolf, ober ber Ronig fein Ronig. (Deffau 1785) und Baubiffin die Lustspiele «Der spanische Pfarrer» und «Der altere Bruder» in dem Berte: «Ben Jonson und seine Schule» (2 Thle., Lpg. 1836).

Beanmont (Gustave be), ausgezeichneter franz. Publicist, geb. 16. Febr. 1802 zu Beanmont la Chartre im Depart. Sarthe, studirte die Rechte und wurde 1824 Substitut des königs. Procurators am Obertribunal der Seine, welches Amt er nach der Julirevolution versor.

aschaft mit seinem Amtsgenoffer (f. b.). Durch eine zweite Beirath (April 1768) a von Amerika au ftudiren. Rad bald (1770) burch den Tod verlor, erfisurde aber berfelben fehr bald entigt, Mitten unter taufmannischen Sper-Baronin von Feucheres Die öffentliche und war mit zwei Schauspiet. wart. Sarthe in die Rammer, wo er fich un jugfertigfeit in allen polit. Angelegenheiten aus Deffentlichkeit getreten. 3eb dem Tobe Duvernen's (37 chidien ihn feine Bahler in die Conflituirende wie ben Belagerungszustand Berichterstatter. Unter ber Grafen Lablache, in eir Talent ju befunden. rat er von seinem Bosten ab und näherte fich wieder in Freunden hilbata selben war eine rudf posten ab und näherte fich wieder in Freunden bilbete. Er selbst übernata uns jeinen Freunden bildete. Er selbst übernahm werte aber darauf, als die Minister, die sie ihm übernahm Berfassung der Berfassung in der Mairie des zehnten Arrandissund Bant-Rossie Borliebe für Gesantin. Brocef betrauten 9 Gemahlin bes let Dec. 1851 betheiligte er sich an ber Zusurschaft und buffte seine Borliebe für Wefehlichkeit mit einer kurzen Gesagnant Mont-Balerien. Seitbem lebte er in Zurückgezogenheit auf fant erhielt er bas ( bestimmt gew der genten Arrondissemit geine Borliebe für Gesetlichkeit mit einer kurzen Gejangmenden Ront-Balerien. Seitbem lebte er in Zurückgezogenheit auf seiner noch Antheil an den Arbeiten des Instituts, in dem er seit 1841 feine Genter von der marzelischen und polit. Wissenschaften angehört. B. ist ein Genter Och and Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter von Genter und berfud' Rieberlag' an oen Arbeiten des Institute, in dem er seit 1841 war woralischen und polit. Wissenschaften angehört. B. ift ein Enkel Lasanteites und seiner Coufine, der Tochter von George Lasantette nerheiratet. flärt unt die beri De feiner Coufine, der Tochter von George Lafahette, verheirathet. Als Sand die M wale gale den Traite du système penitentieire anx Etate III. enthi" Auf there alle Bodann schrieb er a Marie, ou l'esclavage any Etats-Unis et de son application de Bodann schrieb er a Marie, ou l'esclavage any Etats III. D1 Cobann schrieb er a Marie, ou l'esclavage aux Etats-Unis» (2 Bbe., Bar. 1835; e 1840), ein ebenso mahres und ergreifendes, aber besser angelegtes und ausgesühnts Jan als der bekannte «Onkel Tom» von Fran Beecher-Stowe. Dem folgte «L'Irlande Gemale politique et religieuse» (2 Bbe., Par. 1839; 5. Aufl. 1842; beutsch von Brindmatt, porish, politique et religieuse» (2 Bbe., Par. 1839; 5. Aufl. 1842; beutsch von Brindmatt, socialisto. 1840). Judem B. in diefen drei von der franz. Afademie gefronten Schiffen Braum Juland bie erniedrigende Lage einer Rlaffe, die fchnode Burudfetung einer Raffe und ben abnen Zustand eines Bolls schilberte, geschah es nur in der Absicht, in seiner Antheilachmi as bem Schidfale der Berftogenen seine Abneigung gegen jede Art von Willfür und Tyrannei Ju erfennen ju geben.

Beaumont Bass (Edouard Ferdinand de La Bonninière, Bicomte de), franz. Geschiefter, ein Better des vorigen, geb. 1816 auf dem Schlosse La-Mothe-Souzah im Depart. Index Los versuchte sich zuerst literarisch in Romanen und veröffentlichte unter andem "Une marquise d'autresois» (Par. 1839), «Don Luis» (Par. 1838) u. s. w. Diesen sicht das geschätzte histor. Wert «Les Suédois depuis Charles XII jusqu'à Oscar I» (2 Bde., La 1841; 3. Aust. 1847), das sich auf eigene Forschungen gründet, welche er während einer speciellen Mission nach Schweden zu unternehmen die Gelegenheit hatte. Auserdem schried austeillen Missione des Etats européens depuis le congrès de Vienne» (Bb. 1—4, Par. 1843—53), eine bedeutungslose Arbeit, die unvollendet blieb, und «Histoire de mon temps» (4 Bde., Par. 1855—58), eine Schilderung der Jusimonarchie und der Republis, die in ihrer Literas schaftlichkeit jedes besonnenen und wahrhaft histor. Geistes entbehrt. Einer der eistigsten Anglager der conservativ-monarchischen Partei, war B. 1851—53 Präsect in Laon und erhist 1858 das Ofsigiertreuz der Ehrenlegion. Doch ließ er sich zu sinanziellen Schwindeleim seisen, die ihn 1859 mit der Justiz in Conssict und, zusolge eines richterlichen Urtheils, aus

zwei Jahre ins Gefängnig brachten.

Beaumont (Elie de), berühmter franz. Geolog, s. Elie de Beaumont.
Beaune, Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Côte d'Or im ehemalign Herzogthum Burgund, in einer angenehmen Gegend an der Bouzeoise und an der Eisendahn von Paris und Lyon, 5 M. im SSB. von Dijon, ist gut gedaut und zählt 10719 E. Die Stadt hat ein Schloß, ein großartiges, schon im 15. Jahrh. gegründetes Hospital, die schol Krirche Notre-Dame, ein Communalcollege und eine Bibliothet sowie ein Theater.

findet sich hier ein Tribunal erster Instanz und ein Handelsgericht. Die Bevölkerung betribt hauptsächlich Gießerei, Bereitung von Kernmehl und Senf, Destillation, Böttcherei und die gewöhnlichen städtischen Gewerbe. Obenan sieht die Rebencustur und der Handel mit Burgunder- und Champagnerwein, der sich um einen jährlichen Absat von 40000 Stillsteil

wegt. Richt nur ift die nachste Umgebung ber Stadt, neben fconen Doftbanmanlagen, mit rans reichen Rebenpflanzungen bebedt, fondern bie gange Landschaft Beannois bilbet mit norböftl. Fortfetung über Ruits nach Dijon ben burch feine vortrefflichen weißen und 1 Beine berühmteften Lanbstrich Burgunds. Die beften und geschätzteften Gewächse find : B. felbft, von Mont-Rachel und Meurfault an ber Gifenbahn beim Fleden Rolay not's Geburtsort), von Bommard, Bolnay, Corton, Savigny, Chassagne, Angen und antenan. B. war icon im 7. Jahrh. ein wichtiger Ort mit einem festen Schloft. Durch Familienvertrag tam bas Berzogthum Beaunois mit ber Stadt an Abnig Beinrich I., wurde aber 1227 mit dem Bergogthum Burgund vereinigt. Als nach dem Tode Karl's bes Rubnen (1477) Burgund ber Krone Frankreich zufiel, hielt fich die Stadt B., welche öfter herzogl. Residenz und der erste Sit des burgund. Parlaments gewesen war, zu bessen Erbtochter Maria. Konig Ludwig XI. eroberte aber 1478 die Stadt, die eine bedeutende Summe erlegen und sich verpflichten mußte, ihre Beine nach Paris zu vertaufen. Das 1502 von Ludwig XII. gegen die Einfalle der habsburgischen Truppen erbaute feste Schloß mit vier Thurmen ließ Beinrich IV. nach Beendigung bes Ariegs ber Lique, in welchem die Stadt viel gelitten hatte, 1602 ichleifen. 3m 17. Jahrh. zeichnete fich B. durch die Blitte seiner Manufacturen aus. An 200 prot. Familien beschäftigten über 2000 Arbeiter. Doch bie Aufhebung bes Cbicts von Rantes 1685 vertrich die Protestauten ins Ausland, und feitdem gerieth die Stadt in Berfall und hat fich nie wieder zu ihrer frühern Sohe erhoben.

Beaune (Florimond be), ein trefflicher Mathematiker, geb. zu Blois 1601, diente in jüngern Jahren beim Militär und kaufte fich später eine Rathsstelle bei dem königl. Gerichte in seiner Baterstadt, wo er 1652 flarb. B. war ein Jugendfreund des Descartes und trug durch seine Arbeiten und Entdedungen wesentlich zur Bervollsommnung der neuern analytischen Geometrie bei, die Descartes selbst zuerst in der Mathematik einsührte. Die Algebra bereicherte er dadurch, daß er zeigte, wie in den Gleichungen die zum vierten Grade die Grenzen der positiven Wurzeln aus den Coefficienten gesunden werden können. Man kann ihn auch gewissermaßen als den eigentlichen Gründer der Integralrechnung ansehen, da er zuerst die Natur der krummen Linien aus den Eigenschaften ihrer Tangenten abzuleiten suchte, während man sich vor ihm begnügte, die Eigenschaften dieser Tangenten schuleten vorlegte, wird noch jetzt unter diesem Namen in der Integralrechnung ausgeführt und war für seine Zeit merkwürdig und neu; sie betrifft gleichsalls die Bestimmung der Natur einer krummen Linie aus einer Eigenschaft ihrer Tangente. Ausgerdem beschäftigte er sich viel mit der Berbesserung der Fernröhre, deren er

mehrere bon borguglicher Gute verfertigt haben foll.

:

Beauregard (Peter Sustav), General ber conföderirten Sildstaaten in Nordamerila, heißt eigentlich Toutant und nahm ben Ramen B. nur von einer feinem Bater geborenden Plantage au. Er ftammt aus einer franz. Familie, die in Louissana einwanderte, wurde 1818 als der Sohn eines reichen und ariftofratischen Bflangers in ber Nabe von Neuorleans geboren und erhielt eine militarifche Ausbildung auf ber Militarfchule zu Beftpoint, die er 1838 als Artillerielieutenant verließ. Als folder wohnte er bem Kriege ber Union gegen Mexico bei und flieg 1847 jum Kapitan. Nach bem Frieden übertrug ihm die Regierung die Leitung verschiedener öffentlicher Bauten in und bei Renorleans. Bahrend ber Bräfibentschaft Buchanan's nahm er infolge perfonlicher Zerwurfniffe feinen Abschied. Er war einer ber ersten, die sich an der infurrectionellen Bewegung bes Subens betheiligten, und wurde im Febr. 1861 jum Brigabegeneral ber Substaaten ernannt. Als folder leitete er ben Angriff auf bas Fort Sumter. Im Juni erhielt er den Befehl über die in Birginien gesammelte Armee und gewann 21. Juli die Schlacht am Bull-Run, wonach seine Ernennung jum General erfolgte. 3m Jan. 1862 ward er nach bem Miffisspi beorbert, wo er burch seinen Antheil an der Leitung der Schlacht bei Shiloh (6. April) und burch ben Rudzug von Korinth seinen Ruf als Feldherr verlor. Er mußte den Oberbefehl im Felde aufgeben, ward aber später wieder mit der Bertheidigung der Stadt Charleston betraut, welche Ausgabe er 1863 mit Erfolg löste. Im April 1864 ward er nach Richmond berufen, um biefe Stadt gegen einen Flankenangriff zu vertheibigen. Durch feine fanatischen und beschimpfenden Broclamationen gegen die «Pankees» hat er mehr als irgendein anderer jur Berbitterung ber Stimmung zwischen bem Rorben und Guben beigetragen.

Beanvais, die Hauptstadt des franz. Depart. Dise und eine der gewerbsleißigsten Städte Frankreichs, liegt in der alten Provinz Isle de France im Thal des Disezustusses Thérain und an der Nordbahn, 9,7 M. im N. von Paris, umgeben von bewaldeten Höhen. Sie zählt

1831 erhielt er von der Regierung den Auftrag, in Gemeinschaft mit feinem Amtsgenoffen Tocqueville das Gefängniswesen ber Bereinigten Staaten von Amerika zu studiren. Rach seiner Rückkehr erhielt er zwar eine Staatsanstellung, wurde aber derselben sehr bald entsetzt, da er fich weigerte, in dem flandalvollen Processe der Baronin von Feucheres die öffentliche Antlage zu übernehmen. 1840 mählte ihn bas Depart. Sarthe in die Rammer, wo er fle jur Opposition hielt und durch Renntniffe und Schlagfertigkeit in allen polit. Angelegenheiten auszeichnete. Nach ber Februarrevolution von 1848 schickten ihn seine Wähler in die Constituirende wie in die Gesetzebende Nationalversammlung. Er bewies sich hier als aufrichtiger, doch gemäßigter Republitaner und war bei dem Geseize über den Belagerungszustand Berichterstatter. Unter der Berwaltung des Generals Cavaignac wurde er zum Gesandten in London ernannt. Nach ber Bahl des Prinzen Ludwig Napoleon trat er von feinem Posten ab und näherte sich wieder der Staatsgewalt, die ihr erstes Ministerium aus seinen Freunden bildete. Er selbst übernahm die Gesandtschaft in Wien, verzichtete aber darauf, als die Minister, die sie ihm übertragen, abbantten. Bahrend bes Staatestreichs vom 2. Dec. 1851 betheiligte er fich an ber Bufammentunft der zur Aufrechthaltung der Berfassung in der Mairie des zehnten Arrondissements versammelten Deputirten und bufte feine Borliebe für Gefehlichkeit mit einer turzen Gefangenschaft in der Festung des Mont-Balérien. Seitdem ledte er in Zurückgezogenheit auf seinem Stammgute und nahm nur noch Antheil an ben Arbeiten bes Institute, in bem er seit 1841 ber Mademie der moralischen und polit. Wissenschaften angehört. B. ist ein Entel Lafapette's und seit 1836 mit seiner Cousine, der Tochter von George Lafavette, verheirathet. Als Schriftfteller machte er fich zuerst badurch bekannt, daß er mit Tocqueville, als gemeinschaftliche Frucht ihrer amerif. Reife, ben «Traité du système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application à la France (Bar. 1832; 3. Aufl. 1845; deutsch mit Zusätzen von Julius, Berl. 1833) herausgab. Sobann schrieb er «Marie, ou l'esclavage aux Etats-Unis» (2 Bbe., Par. 1835; 4. Aufl. 1840), ein ebenso mahres und ergreifendes, aber beffer angelegtes und ausgeführtes Gemälde als der bekannte «Onkel Tom» von Fran Beecher-Stowe. Dem folgte «L'Irlands sociale, politique et religieuse» (2 Bbe., Par. 1839; 5. Auft. 1842; beutsch von Brindmeier, Brauuschw. 1840). Indem B. in diesen brei von der frang. Alabemie getrönten Schriften abwechselnd die erniedrigende Lage einer Rlaffe, die fonobe Burudfenung einer Raffe und den elenden Buftand eines Bolle fchilberte, geschah es nur in ber Absicht, in seiner Antheilnahme an dem Schickale der Berstoßenen seine Abneigung gegen jede Art von Willfür und Tyrannei au erfennen au geben.

Beaumont-Bass (Edouard Ferdinand de La Bonninière, Bicomte de), franz. Geschichtsschreiber, ein Better des vorigen, geb. 1816 auf dem Schlosse La-Mothe-Souzah im Depart. Indre-Loire, versuchte sich zuerst literarisch in Romanen und verössentlichte unter anderm «Une marquise d'autresois» (Par. 1839), «Don Luis» (Par. 1838) u. s. w. Diesen folgte das geschätzte histor. Wert «Les Suédois depuis Charles XII jusqu'à Oscar I» (2 Bde., Par. 1841; 3. Aust. 1847), das sich auf eigene Forschungen gründet, welche er während einer speciellen Mission nach Schweden zu unternehmen die Gelegenheit hatte. Außerdem schried er «Histoire des Etats européens depuis le congrès de Vienne» (Bb. 1—4, Par. 1843—53), eine bedeutungslose Arbeit, die unvollendet blieb, und «Histoire de mon temps» (4 Bde., Par. 1855—58), eine Schilberung der Jusimonarchie und der Republit, die in ihrer Leidenschaftlichteit jedes besonnenen und wahrhaft histor. Geistes entbehrt. Einer der eifrigsten Anhänger der conservativ-monarchischen Partei, war B. 1851—53 Präsect in Laon und erhielt 1858 das Ofsigiertreuz der Ehrenlegion. Doch ließ er sich zu sinderlichen Urtheils, auf reißen, die ihn 1859 mit der Justiz in Conssict und, zusolge eines richterlichen Urtheils, auf

zwei Jahre ins Gefängniß brachten.

Beaumont (Elie be), berühmter frang. Geolog, f. Elie be Beaumont.

Beaune, Hauptstadt eines Arrondissements im franz. Depart. Côte d'Or im ehemaligen Herzogthum Burgund, in einer angenehmen Gegend an der Bouzeoise und an der Eisenbahn von Paris und Lyon, 5 M. im SSB. von Dijon, ist gut gebaut und zählt 10719 E. Die Stadt hat ein Schloß, ein großartiges, schon im 15. Jahrh. gegründetes Hospital, die schone Kirche Notre-Dame, ein Communalcollege und eine Bibliothet sowie ein Theater. Auch bestindet sich hier ein Tribunal erster Instanz und ein Handelsgericht. Die Bevölkerung betreibt hauptsächlich Gießerei, Bereitung von Kerumehl und Senf, Destillation, Böttcherei und die gewöhnlichen städtischen Gewerbe. Obenan sieht die Rebencultur und der Handel mit Burgunder- und Champagnerwein, der sich um einen jährlichen Absat von 40000 Stüdfas

bewegt. Richt nur ift die nachfte Umgebung ber Stadt, neben fcouen Obstbanmanlagen, mit aberans reichen Rebenpflanzungen bebedt, fondern die ganze Lanbichaft Beannois bilbet mit ihrer norböfil. Fortsetung über Ruits nach Dijon ben burch seine vortrefflichen weißen und rothen Beine beruhmteften Lanbftrich Burgunds. Die beften und geschätzteften Gewächse find bie von B. felbst, von Mont-Rachel und Meurfault an ber Gifenbahn beim Fleden Rolay (Carnot's Geburtsort), von Pommard, Bolnay, Corton, Savigny, Chassagne, Angey und Santenan. B. war schon im 7. Jahrh. ein wichtiger Ort mit einem festen Schloß. Durch Familienvertrag tam bas Berzogthum Beaunois mit der Stadt an Abnig Beinrich L, wurde aber 1227 mit bem Bergogthum Burgund vereinigt. Als nach bem Tode Rarl's bes Rubnen (1477) Burgund ber Krone Frankreich zufiel, hielt fich die Stadt B., welche ofter herzogl. Refibeng und ber erfte Sit bes burgund. Barlaments gewesen war, gu beffen Erbtochter Maria. König Ludwig XI. eroberte aber 1478 bie Stadt, die eine bedeutende Summe erlegen und fich verpflichten mußte, ihre Beine nach Baris zu verlaufen. Das 1502 von Ludwig XII. gegen die Einfalle der habsburgifchen Truppen erbaute feste Schloß mit vier Thurmen ließ Beinrich IV. nach Beenbigung bes Rriegs ber Ligue, in welchem bie Stadt viel gelitten hatte, 1602 fchleifen. 3m 17. Jahrh. zeichnete fich B. burch die Blitte seiner Manufacturen aus. An 200 prot. Framilien beschäftigten über 2000 Arbeiter. Doch die Aufhebung des Sbicts von Rantes 1685 vertrich die Protestauten ins Ausland, und feitdem gerieth die Stadt in Berfall und bat fic nie wieder zu ihrer frühern Sobe erhoben.

Beaune (Florimond be), ein trefflicher Mathematiler, geb. zu Blois 1601, diente in jüngern Jahren beim Militär und kanfte sich später eine Rathsstelle bei dem königl. Gerichte in seiner Baterstadt, wo er 1652 starb. B. war ein Ingendfreund des Descartes und trug durch seine Arbeiten und Entdedungen wesentlich zur Bervollsommnung der neuern analytischen Geometrie bei, die Oescartes selbst zuerst in der Mathematik einsührte. Die Algebra bereicherte er dadurch, daß er zeigte, wie in den Gleichungen die zum vierten Grade die Grenzen der positiven Burzeln aus den Coëfsicienten gesunden werden können. Man kann ihn auch gewissermaßen als den eigenklichen Gründer der Integralrechnung ansehen, da er zuerst die Natur der krummen Linien aus den Eigenschaften ihrer Tangenten abzuleiten suchte, während man sich vor ihm begnügte, die Eigenschaften dieser Tangenten schuleten vorlegte, wird noch jetzt unter diesem Namen in der Integralrechnung aufgesührt und war für seine Zeit merkwürdig und neu; sie betrifft gleichsalls die Bestimmung der Natur einer krummen Linie aus einer Eigenschaft ihrer Tangente. Ausgerdem beschäftigte er sich viel mit der Berbesserung der Fernröhre, deren er

mehrere von vorzüglicher Gute verfertigt haben foll.

Beauregard (Beter Gustav), General der conföberirten Substaaten in Nordamerila, beist eigentlich Toutant und nahm ben Ramen B. nur bon einer feinem Bater gehörenden Plantage au. Er ftammt aus einer franz. Familie, die in Louissana einwanderte, wurde 1818 als der Sohn eines reichen und ariftofratischen Pflanzers in ber Nabe von Neuorleans geboren und erhielt eine militärische Ausbilbung auf der Wilitärschule zu Westpoint, die er 1838 als Artillericlieutenant verließ. Als folcher wohnte er bem Ariege ber Union gegen Mexico bei unb stieg 1847 jum Rapitan. Rach dem Frieden übertrug ihm die Regierung die Leitung verschiedener öffentlicher Bauten in und bei Reuorleans. Während der Bräsidentschaft Buchanan's nahm er infolge perfönlicher Berwürfniffe feinen Abschieb. Er war einer ber ersten, die sich an ber infurrectionellen Bewegung bes Gubens betheiligten, und murbe im Febr. 1861 jum Brigabegeneral ber Subftaaten ernannt. Als folder leitete er ben Angriff auf bas Fort Sumter. Im Juni erhielt er den Befehl über die in Birginien gefammelte Armee und gewann 21. Juli die Schlacht am Bull-Run, wonach seine Ernennung jum General erfolgte. Im Jan. 1862 warb er nach dem Mississppi beordert, wo er durch seinen Antheil an der Leitung der Schlacht bei Shiloh (6. April) und durch den Ruckzug von Korinth feinen Ruf als Feldherr verlor. Er mußte den Oberbefehl im Felbe aufgeben, ward aber später wieder mit der Bertheidigung der Stadt Charleston betraut, welche Aufgabe er 1863 mit Erfolg lofte. 3m April 1864 marb er nach Richmond berufen, um biefe Stadt gegen einen Flankenangriff zu vertheibigen. Durch feine fanatischen und beschimpfenden Broclamationen gegen die «Pankees» hat er mehr als irgendein anderer jur Berbitterung ber Stimmung zwischen bem Norden und Guben beigetragen.

Beanvais, die Sanptftadt des franz. Depart. Dife und eine der gewerbsteißigsten Städte Frankreichs, liegt in der alten Provinz Isle de France im Thal des Disezustusses Thérain und au der Rordbahn, 9,7 DR. im R. von Baris, umgeben von bewaldeten Höhen. Sie zählt

15364 E., ift Cit ber Departementebehörben und eines Bifchofe, hat eine uterartiche, eine Blouomifche und andere Gefellschaften, eine öffentliche Bibliothet von 15000 Banden fomie ein Communalcollège, ein theol. Seminar, ein Civil- und Militarhospital, Rafernen und ein neueb Theater. Die alterthümlich und ichlecht gebaute Stadt befist eine großartige, aber unvollenbete goth. Rathebrale aus bem 14. und 15. Jahrh. Der alte Bifchofspalaft aus bem Anfang bei 14. Jahrh. ift jest Juftigpalaft, und bie alten Stadtwälle find in fcone, fcattige Bromenoben verwandelt. B. ift eine bedeutende Fabrit - und Sandelsftadt. Anger ber Staatsfabril für hauteliffeteppiche und Gobelinstapeten, welche 1664 unter Colbert's Bermaltung bon Louis hinard gegrundet und 1792 von ber Regierung übernommen wurde, bat es große Indmanufacturen, Fabriten für Boll- und Baumwollmaaren aller Art, für Anöpfe und Buffin, außerbem Spinnereien, Bollammereien, Bleichen, Farbereien, viele Töpfereien und Steingub fabriten. Der handel ist fehr lebhaft, besonders in Getreide, Bein und Manufacten. In in Rähe der Stadt sind zwei kalte Mineralgnellen. B. ist eine sehr alte Stadt, die im Laude da mächtigen Bellovaci in Gallia Belgica lag und bei den Römern Cäsaromagus, dann Bello vacum und im Mittelalter Belvacum hieß. 845 und 1115 wurden hier Concile gehaltn. Seit ber Mitte bes 9. Jahrh. bilbete B. eine Graffchaft bes reichen Saufes Bermenboil Dbo II. übertrug 1013 ben Grafentitel an feinen Bruber Roger, den Bischof bon B. Ed bem blieb ben Bralaten biefer Titel, zu bem bann noch bie Bairie tam, sobag biefe Rirhm fürsten zu ben ersten Bürbenträgern bes Rönigreichs gehörten. 1346 vertheibigte sich & muthig gegen die Engländer. In der Umgegend von B. brach im Marz 1358 der Baum krieg (Jacquerie) aus. Die Stadt hatte zwei harte Belagerungen zu erdulden, 1433 gegeite Englander, 1472 gegen Bergog Rarl ben Rühnen von Burgund. Gie wurde bas erfte ma gerettet burch die heldenmuthige Aufopferung des Jean Lignière, das zweite mal durch die Bo hilfe ber Burgerinnen unter ber Belbin Jeanne Bachette, benen gu Chren noch jest allabila

am 14. Oct. ein Fest gefeiert wirb.

Bebutow (Fürst Baffilij Offipowitsch), ein aus dem Orientkriege 1853-55 befannter ruff. General, wurde 1791 als Abkömmling einer armen. Familie geboren, die fich vor mehrern Jahrhunderten in Grufien niederließ und bort zu ben erften Fürstengefchlechtern bet landel zühlte. Sein Grofivater war Gouverneur von Tiflis und begleitete Nabir-Schah auf besten Buge nach Indien. Sein Bater nahm nach ber Bereinigung Grufiens mit Rugland an den Feldzilgen Zizianow's theil und starb als russ. Oberft. Der junge B. wurde im Cabettenhause zu Petersburg erzogen und kehrte 1809 als Offizier nach bem Kaukafus zurück, wo er sich das Bohlwollen des Generalgouverneurs Paulucci erwarb. Als biefer 1812 jum Gouverneur von Riga ernannt wurde, folgte ihm B. nach Livland und wohnte ben letten Operationen gegen bie Franzosen bis zur Befetzung von Memel und Ronigsberg bei. 1816 murbe er Abjutant des Benerals Bermolow, ben er auf feiner Befandtichaftereife nach Berfien begleitet, und flieg, nachdem er zur Unterwerfung ber Brobing Atufcha und bes Rhanate bon Rafifunnt beigetragen, icon 1821 jum Oberft und Commandeur des Jagerregiments Mingrilen. Bon 1825 - 27 verfah er die Stelle eines Gouverneurs von Imeretien, machte 1828 unter Pastewitfc ben Feldzug gegen bie Türken mit und wurde filr feine beim Sturm von Achalifiche bewiesene Tapferfeit zum Generalmajor beforbert. Als Commandant biefer Feftung vertheir bigte er fich im Marg 1829 mit einer fleinen, von ber Best becimirten Garnifon 10 Tage lang gegen eine turt. Armee unter Achmed-Bafcha, bis er burch ben General Murawjew enfet wurde. hierauf zum Gouverneur ber neuen ruff. Brobing Armenien ernannt, folog er 1835 einen vortheilhaften Grenztractat mit Verfien ab und murbe 1838 als Mitglied bes oberfie Berwaltungsraths von Transtautafien nach Tiflis berufen. 1840 gur Armee in Bolen ber fett, fungirte er eine Zeit lang als Commandant von Zamosc, ward 1843 Generallientenant und erschien im Friihjahr 1844 von neuem im Rautasus als Befehlshaber bes Dagheftanichen Corps. Er commandirte 1845 unter Boronzow auf bem Buge nach Dargo, foling im Det. 1846 bie Lesghier unter perfonlicher Anführung Schampl's bei Rutifchi und erhielt, nachbem er noch an ben Belagerungen von Gergebil und Calti theilgenommen, im Rov. 1847 ben Boften eines Brafibenten des Administrationerathe von Transtautafien. Beim Ausbruche bes Kriege von 1853 wurde B. mit bem Commando bes Operationscorps an ber turt. Grenge betraut und brachte 1. Dec. bem Gerastier Abbi-Bafcha bei Rabiflar eine Rieberlage bei, welche die beabsichtigte Invasion Ruffisch-Armeniens burch die Elirfen vereitelte. Amb. Aus 1854 erfocht er mit 18000 Mann ben enticheibenben Gieg bei Rurnt-Dere über bas 40000 Mann ftarte Beer Barif-Bafcha's, welcher 15 Ranonen, Jahlreiche Trophaen und 2000 6:

ę. Ė <u>\_</u> I 7 : -

: : :: ... :

: 1 ٢

Statthalter vom Rantafus, Murawjew, perfonlich ben Befehl über bas Operationscorps, wahrend B. mit der Bertheibigung Grufiens beauftragt wurde. Auf die Runde von der Lanbung Omer-Bascha's in Mingrelien begab er sich nach Autais, wo er rafch ein Truppencorps fammelte und burch geschickte Manover bie Turten jum Ruding nothigte. Rach ber Abbernfung Murawjew's im Sommer 1856 führte B. interimistisch bis zur Antunft bes Fürsten Barjatinstij den Oberbefehl im Rautasus, ward im Jan. 1857 jum General der Infanterie befördert und ftarb nach langwierigem Krankeulager ju Tiflis 22. März 1858. — Bon feinen brei Brilbern fielen zwei im Rampfe gegen bie Bergvoller; ber britte, Davib B., focht unter Bastewitsch in Bolen, Ungarn und vor Siliftria als Befchlshaber der taulas. Reiterregimenter, wurde 1856 Generallieutenant und 1861 Commandant von Barfchau.

fangene in feinen Banden lieft. Doch verfannte es B., die Auflofung der turt. Armee an

benuten, um nach Rars vorzubringen. 3m Feldzuge von 1855 übernahm baber ber neue

Becaffinen, Sumpf- ober Moorfonepfen, heißen die Sonepfenoogel, welche fich nur in Sumpf und Moor, nie im Balbe aufhalten und burch einige untergeordnete Rennzeichen, wie unten gang nadtes Schienbein, verlängerten Ragel ber furzen hinterzehe und an der Spipe etwas flachgebrudten Schnabel, von ben Balbichnepfen unterfcheiben. Sie tommen als echte Rugvögel im Frühjahr und zichen im Herbst nach Süben. In Deutschland kennt man brei Arten: die große Becaffine (Scolopax major), von der Größe einer Turteltanbe, nur einzeln auf Wiefen und Beiben, meift in bergigen Gegenden, tommt Ende April und geht Anfang Aug. Die gemeine Becaffine ober Beerichnepfe (Scolopax gallinago), von ber Große eines Krammetsvogels, gemein überall, tommt im Marz und geht im Det., und wird wegen ihres medernben Rufes auch himmelsziege genannt. Dieselbe ift außerft fcwer gu fchiegen wegen ihres gidgadformigen Fluges beim Auffteigen. Die fleine Becaffine (Scolopax gallinula) von der Größe einer Lerche, tommt und geht mit ber vorigen, ift aber weit feltener. Alle brei Urten nähren fich von Würmern, Larven und Schnecken und liefern ein fehr feines, geschättes Wildpret. Man fangt fie in Schlingen und schießt fie vor bem hunde.

Beccafami (Domenico), genannt il Mecherino, ein Maler ber Sieneser Schule, der in ber ersten Halfte des 16. Jahrh. blühte. Er arbeitete neben Sodoma an den Fressen im Dratorium von St.-Bernarbino, nahm beffen Beife an und entwidelt, folange er an ihr festhält, auch in anbern Werken, 3. B. einer großen Tafel der heil. Ratharina von Siena in der Afabemie ebenbafelbft, eine ebele, einfache Anmuth. In fpatern Berten, wo er bem Ginfluffe bes feiner Ratur entgegenstehenden Dichel Angelo sich hingab, ward er unleiblicher Manierist. Merkwürdige Arbeiten von ihm find die mosaitartig aus hellerm und dunkterm Maxmor zu-

fammengesetzten Darftellungen auf bem Fußboden bes sieneser Doms.

Beccaria (Cefare Bonesano de), ein Menschenfreund, der die Unrechtmäßigkeit der Todesftrafe nachzuweisen fuchte, geb. zu Dailand 15. Marz 1738, ftammte aus ber Familie ber Marchefen von B., ward früh burch die Schriften der Enchtlopadiften, vorzüglich Moutesquicu's, zur Entwidelung seines philos. Talents angeregt und später rühmlich besannt burch Die von edelm Feuer für die Menschheit zeugende Schrift . Dei delitti e delle pene », die guerft anonym (Monaco 1764) und bann öfter erschien, am besten burchgesehen bom Berfaffer felbst (2 Bbe., Bened. 1781). Die Schrift wurde in alle gebildete Sprachen übersetzt, so auch vielfad ins Deutsche, 3. B. von Flathe, mit Anmerkungen von hommel (Breel. 1788-89), von Bergt (Lpz. 1798), in neuerer Zeit noch von Glaser (Wien 1851). B. trat in diesem Berte gegen die Barten und Diebrauche ber Criminaljuftig feiner Beit auf und betampfte mit ber Berebfamteit bes Befühls und lebendiger Ginbilbungefraft Tortur und Todesftrafe. Mit Unrecht beschuldigte Rant den Berfaffer affectirter humanität, boch wies er richtig die Schwäche ber Grunde nach, auf welche B. feine Anfichten ftutte. Benigstens wirtte B.'s Buch, das ihm den Ruf eines wahren Menschenfreundes sichert, so viel, daß der Abscheu gegen unmenfoliche Strafen allgemeiner verbreitet und für wissenfchaftlichere Ausbildung sowie für milbere Praxis des peinlichen Rechts der Weg gebahnt wurde. Angerdem ift er noch burch eine philos. Sprachlehre und Theorie des Stils, «Ricerche intorno alla natura dello stilo» (Mail. 1770) und als Berfaffer mehrerer Abhandlungen über ben Stil, ben rednerischen Schmuck u. f. w. in der von ihm in Berbindung mit seinen Freunden Bisconti, Beri u. a. herausgegebenen ital. Zeitschrift «Il Casso» in seinem Baterlande bekannt. B. war seit 1768 Lehrer der Staatswirthschaft zu Mailand und starb baselbst 28. Nov. 1794. Seine «Opers» wurden am besten von Billari (Flor. 1854) herausgegeben.

Beccaria (Giovanni Battifta), ein berühmter Dathematifer und Physifer, geb. 3. Oct.

1716 zu Mondodi, trat in den Orden der Frommen Schule und war erst zu Kom, dans zu Balermo als Lehrer der Rhetorit und Philosophie thätig. 1748 erhielt er die Prosessur den Physik zu Turin, wo er nach langer und ausgezeichneter Birksamkeit 27. Mai 1781 stard. Franklin's und anderer Bersuche in der Physik veranlaßten B. zu der Schrift «Doll' elektricismo naturale od artisisiale» (Tur. 1753), die in jener Zeit ungemeines Aussehen erregu. Seine wichtigste und vollständigste Schrift über diesen Gegenstand ist jedoch «Doll' elektricismo artisisiale» (Tur. 1772), die durch Franklin ins Englische übersetzt wurde. 1759 erhielt er vom Könige von Sardinien den Austrag, einen Grad des Meridians in Piemont zu messen. Er unternahm diese Messsum 1760 gemeinschaftlich mit Canonica und macht des Refultat in dem «Gradus Taurinensis» (Tur. 1774) bekannt. Beranlaßt durch die Zweisch Cassinien, worin er den Einsluß der Rähe der Alpen auf die Abweichung des Bendels nachwick

Beche (Gir henry Thomas de la), engl. Geolog, f. De La Beche. Becher find Erintgeschirre von Metall, Solg, Sorn, Stein u. f. w. in Form eines neit runben, fich gegen die Deffnung bin erweiternben Chlinders, gewöhnlich ohne, ober boch un mit fehr niedrigem Fuße, aus beffen Erhöhung der Botal entfteht. Grokere B., mit Dedt und Bentel verfeben, oft aus Thon und nicht felten mit Reliefdarftellungen geschwückt, beise in Deutschland Sumpen. Sie entftanden in ber trinfluftigen Beit bes Mittelalters. Gie Meinere Art, unten rund, beißt Enmmler. Die ursprünglichften, natürlichften Trintgefat waren die Borner der Stiere. Sie finden fich bei den alten Briechen, Bermanen und Elm dinaviern. Homer beschreibt verschiedene Trintbecher. Sein Amphitypellon entspricht be eigentlichen Becherform, und man hat fich barunter einen Doppelbecher an benten, bei bem ei gemeinschaftlicher Boben in ber Mitte liegt. Der B. bes Reftor ift nach ber Schilberung bet ionischen Sangers von besonders kunftreicher Arbeit gewesen. Berwandtschaft mit ihrem Urfprunge, ben Thierhörnern, zeigen noch biejenigen thonernen Trinigeschirre ber Griechen, welch B. darftellen, die an ber Stelle bes Fuges einen Thiertopf haben. Sie mußten entweber glich ausgetrunken werben, weil sie nicht anders als umgestülpt stehen konnten, oder man stellte ste in befondere, gewöhnlich hölzerne Gestelle. Auch die nordischen Bölter gaben den Thierhörner bisweilen burch eble Metalle reichverzierte Füße, wodurch fich denn wol bie allmähliche Umgestaltung jum Botal erklart. Die hauptfächlichften anbern Formen bei ben Gricchen mit ihren Benennungen waren folgende: bas Rarchefton, ein bober B., in ber Mitte aufammengezogen, mit Senteln vom obern bis jum untern Rande; ber Kantharos, ein großer weiter B. mit einem Dedel und einer Minbung an der Seite jum Trinten; die Rylir, eine Trintichale, mit einen Fuß und kurzen Handhaben; die Rotyle, ein kleines Becherchen, wie unfere Spisgläfer. Diete Formen bildeten die Romer mit der ihnen eigenen Brachtliebe aus, und es bildeten fich bie Pocula, neben welchen noch manche andere Formen in Gebrauch blieben, 3. B. bas fleine gehentelte Becherchen (Capis) bei Opfern. Aus bem Poculum bilbete bie chriftl. Rirche ben Abend mahlstelch in Lilienform, ben Megtelch (Calix missalis) und ben Tauftelch (Calix baptismalis), aus welchem Milch und honig gereicht wurde. Auf diefe Beife murbe bie Klo ober Bolalform des Trinigefußes eine befonders geheiligte, bager fle bei feierlichen Belegenbeiten auch im profanen Leben zur Anwendung fommt. Seit ber Erfindung bes Glafes hat biefer Stoff einen fehr allgemeinen Berbrauch ju Trinfgefchirren erfahren, fobak auch bie Begrich nung Glas für B. gewöhnlich geworden ift. Doch gilt hier in Bezug auf die Form noch bie Unterscheibung, daß man ein Gefchirr ohne Fuß: Becherglas, ein Gefag mit einem folden: Relchglas nennt. Bei feiner Bedeutung in der driftl. Rirche ging natilrlich ber B. in bir christl. Symbolik liber. So wird das ganze Leiden Christi ein «bitterer Aclch» genannt. I der bilbenden Aunst bezeichnet der Kelch mit der Hostia bartiber ben Priefterstand mit Bin auf das Megopfer. Er ift das Attribut des Evangeliften Johannes, besgleichen des Bifchofe Lupus sowie des Franciscanermonchs Jacobus de Marchia. B. und Dolch in der Hand sübr König Couard Martyr. Ginen B. trägt der Engel Chamael, ber Chriftus im Garten flatte und mit Jatob rang. Auch ber beil. Benedict wird mit einem zerfprungenen B. bargestellt, ba nach ber Sage ber ihm vorgefeste Giftbecher bei ber Betreugung gerfprang.

Becher (30h. Ivach.), der Berfasser ber ersten Theorie der Chemie, geb. 1625 zu Spein, war nach dem frithen Tode seines Baters genöthigt, durch Unterricht sich und seine Familie zu erhalten. Sein Eiser und seine großen Anlagen überwanden indeß alle Hindernisse. Er arward sich ausgebreitete Kenntnisse in der Modicin, Bhysit und Chemie und selbst in der Potitik und Staatsverwaltung, ward Professor in Mainz. 1660 taiferl. Hofrath in Wien, dans

į,

erster Leibarzt bes Aursürsten von Baiern. In Wien hatte er zur Einrichtung einiger Mannfacturen gerathen und den Plan zu einer indischen Handelsgesellschaft entworfen, siel aber darilber bei Hofe in Ungnade. B. wandte sich nach Mainz zurück und lebte später in Minchen,
Würzburg, Harlem und zuletzt in London, wo er im Oct. 1682 starb. Er hatte viele Feinde,
und man beschuldigte ihn nicht ganz mit Unrecht der Marktschreierei; doch ist sein Berdienst
um die Chemie bleibend. In seiner aPhysica subtorranda. (Frankf. 1669) brachte er zuerst
die Chemie mit der Physit in Berbindung und sah in der Zusammenwirkung beiber die Ursachen aller unorganischen Erscheinungen. Gleichzeitig sing er an, eine Theorie der Chemie
zu gründen; auch den Broces des Berbrennens untersuchte er. Er lehrte, jedes Metall bestehe
aus einem allen gemeinschaftlichen erdigen Stosse, aus einem gleichsalls identischen verbrennlichen Principe und aus einer eigenthümsichen mercurialischen Substanz. Erhize man ein
Metall, sodaß es seine Gestalt verändere, so entbinde man die mercuriale Substanz, und es
bleibe nichts als der Metallkall. Hierin lag der Keim von Stahl's phlogistischer Theorie, die
bis auf Lavoisser alleinige Geltung gehabt hat, und auf beren Genialität neuerdings wieder
die Geschichtschreiber der Chemie hingewiesen.

Becher (Siegfried), namhafter Statistifer und Nationalotonom, geb. 28. Febr. 1806 an Blan in Böhmen, begann feine Studien in Brag und vollendete biefelben in Wien, wo er auch 1831 Doctor der Rechte wurde und noch in demselben Jahre in Staatsdienste trat. Seit 1835 Brofessor ber Geschichte und Geographie, Handelsgeschichte und Handelsgeographie am Bolytechnischen Justitut zu Bien, mar er daneben auch bei ber Tabad - und Stempelbirection, bann bei ber oberften Bostverwaltung thatig und erhielt 1836 die Bewilligung, jum Zwed einer Darstellung bes öfterr. Hanbels und ber Gewerbe die Archive ber hofstellen zu benuten. Die Frucht feiner Studien mar bas Bert: «Das öfterr. Mungwefen von 1524-1838 in biftor., ftatift. und legislativer Sinsicht» (2 Bbe., Wien 1838), mit welchem er feinen literarischen Ruf begründete. Sodann veröffentlichte er «Statiftifche Ueberficht bes Sandels ber öfterr. Monarchie mit dem Auslande mahrend der Jahre 1829 - 38 (Stuttg. u. Tüb. 1841) und «Statist. Uebersicht der Bevöllerung der österr. Monarchie nach den Ergebnissen der J. 1834-40 » (Stuttg. u. Tüb. 1841). Hieran schlossen fich a Beiträge zur öfterr. Handels- und Rollstatiftit auf Grundlage ber officiellen Ausweise von 1831-42 (Stuttg. 1844), «Die Bevöllerungeverhältniffe ber öfterr. Monarchie von 1819-43» (Wien 1846). B. gab burch feine Birtfamteit die Beranlaffung, daß die öfterr. officiellen Sandelsausweise im Drude erschienen und bas Statistische Bureau fein reiches Material zu veröffentlichen begann. Ungeachtet feiner Berbienfte um die öfterr. Statistif marb er boch nicht bem neuorganisirten Statistischen Burcau, sondern dem General-Regierungsbirectorium augetheilt. Als Doblhoff im Mai 1848 Minister des Handels wurde, übertrug ihm dieser zum Theil die Organistrungsarbeiten und erhob ibn im Juni jum Generalfecretar. 3m Gept. 1848 jum Minifterialrath ernannt, beforgte er mahrend der fturmischen Zeit des Oct. und im Rov. in Abmefenheit eines handelsminifters die laufenden Geschäfte und übergab diese im Dec. an ben nenernannten Bandelsminister Brud. Geit Mai 1852 in Ruhestand verfett, wirkte er feitbem mehrfach bei größern industriellen und mercantilifchen Unternehmungen mit. Bon feinen fpatern Schriften find noch zu nennen: «Die beutschen Boll- und hanbeleverhaltniffe zur Anbahnung ber öfterr. = beutschen Boll = und Handelseinigung » (Lpg. 1850), «Drganisation bes Gewerbowesens» (Wien 1851) und «Die Bollswirthschaft» (Wien 1853).

Bechstein (Ioh. Matthäus), bekannt als Ornitholog und Forstmann, geb. 11. Juli 1757 zu Waltershausen im Herzogthum Gotha, besuchte das Gymnasium zu Gotha und studirte dann Theologie zu Iena, worauf er 1785 Lehrer am Salzmann'schen Institute in Schnepsenthal wurde. Bon Jugend auf lebhaft für Jagd und Wald sich interessirend, kam er auf einer Reise, die er vor Antritt seines Amts nach Dessaund Wald sich interessirend, hie Forst-, Jagdund Naturkunde zum Hauptberuf seines Lebens zu wählen. Durch das in diesem Fache classische Wert, die «Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschlands» (4 Bbe., Lpz. 1789—95; 2. Aufl. 1801—9), in welchem er sich besonders als Ornithologen bewährte, erregte er die Aufmerksauseit der Forstmänner, namentlich auch Wangenheim's und Burgsborf's, welcher lettere ihm den Lehrbrief als geprüftem Forstmanne ertheilte. Da der von ihm 1791 bei dem Derzog von Gotha eingereichte Plan zu einer Lehraustalt sür Forstwissenschaft keine Annahme sand seinsche Erfolge üben Hangen, und Jagdkunde, von welcher die Annahm, und die Leitschrift plinan, ausgingen. B. konnte indes, trop aller Erfolge, sür Annahm, und die Leitschrift planz, ausgingen. B. konnte indes, trop aller Erfolge, sür

seine Anstalt auch nicht die geringste Unterstützung von seiten der Regierung erhalten, und er solgte deshalb 1800 einem Aufe als Director der nen zu gründenden meining. Forstalademin Oreißigader. Hier farb er als Geh. Kammer- und Forstrath 1822. Unter seinem zahlreichen Schriften sind noch hervorzuheben: «Forstinsettologie» (3 Bde., Gotha 1818), «Forstbotanit» (Erf. 1810; 5. Aufl., von Behlen, 1841—42), und vor allem die «Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen» (5 Bde., Erf. 1818—21), die von Laurop sortgesett wurde; serner «Abbildungen naturhissen. Gegenstände» (8 Bde., Lpz. 1793—1810; 2. Aufl., 6 Bde., 1816—23) und «Raturgeschichte der Studenvögel» (4. Aufl., von Lehmann, Halle 1840). Bgl. L. Bechstein, «Ioh. Matth. B. und die Forstalademie Dreißigader» (Reining. 1855).

Bechstein (Ludwig), beutscher Dichter und Schriftsteller, Reffe bes vorigen, geb. 24. Rob. 1801 in Beimar, widmete sich anfangs ber Pharmacie, erregte aber durch seine Conettenfrange» (Arnft. 1828) bie Aufmertfamteit bes Bergogs von Meiningen, ber ihn in ben Stand fette, in Leipzig Bhilosophie und Geschichte zu ftubiren, und ihn hierauf 1831 jum Cabinets bibliothekar und angleich auch jum zweiten Bibliothekar ber herzogl. öffentlichen Bibliothek gu Meiningen ernannte. In bemfelben Jahre grunbete B. ben Alterthumsforschenden Berein für Benneberg, beffen Thatigfeit er mit Liebe und Erfolg leitete, und der ihn gur Berausgabe bes "Deutschen Museum für Beschichte, Literatur, Runft und Alterthum" (2 Bbe., Bena 1842) veranlafte. Geit 1833 erfter Bibliothefar und feit 1841 hofrath, ftarb er 14. Dai 1860 an Meiningen. B.'s leichtfluffiges Talent machte fich auf fehr verschiedenen Gebieten der Biffenfchaft und Dichtung geltenb. Doch entbehren feine poetischen Productionen zuweilen bes tiefern Behalts und der ftrengern Seile, wie benn überhaupt feine gesammte literarische Thatigteit eines festen Mittelpunits ermangelte. Indeft bieten namentlich die erzählenden Arbeiten einen fehr mannichfachen Unterhaltungestoff und machen einen anziehenden und freundlichen Ginbrud. Reinheit und Innigfeit ber Empfindung, Anmuth ber Darftellung, Begeifterung für alles Bahre, Gute und Schone laffen fich nirgends vertennen. Befonbere Bervorbebung verbienen unter feinen bichterifchen Berten: «Die Baimonstinder» (Lpg. 1830), «Der Todientang» (Lpg. 1831), «Luther» (Lpg. 1834) und «Gedichte» (Frankf. 1836). Am bekannteften unter feinen gahlreichen, meift biftor. Romanen und Rovellen find wol die vortrefflichen aFahrten eines Musikanten» (3 Bbe., Schleuf. 1836-37; 2. Aufl., 2 Bbe., Frankf. 1854) geworden. Sonft find ju nennen: «Das tolle Jahr» (3 Bbe., Stuttg. 1833); «Der Fürftentag» (2 Bbe., Frankf. 1834); «Grumbach» (3 Bbe., Hilbburgh. 1839); «Bhilibor, Erzählungen aus bem Leben eines Landgeiftlichen » (Gotha 1842); a Bollen und Berben; Deutschlands Burichenfchaft und Burichenleben» (2 Bbe., Salle 1850); «Ein buntles Los» (3 Bbe., Rurnb. 1850); «Der Dunkelgraf» (Frankf. 1855). Ein großes Berdienft erwarb fich B. um die deutsche Sagen - und Marchenpoesie, namentlich um die seiner thuring. heimat, und es gebuhrt ibm mit der Ruhm, diefem Zweige der deutschen Bolksdichtung eine größere Theilnahme zugewendet zu haben. Seine dahin gehörenden Schriften sind: « Der Sagenschat und die Sagentreise des Thüringerlandes » (4 Bde., Mein. 1835 — 38); « Deutsches Sagenbuch » (Ppz. 1853); «Deutsches Marchenbuch» (20. Aufl., Lp3. 1864); «Mythe, Sage, Marchen und Fabel im Leben und Bewußtfein bes beutschen Bolte » (3 Bbe., Lpg. 1855); «Thuring. Sagenbuch» (2 Bbe., Wien 1858). Außerdem hat B. noch zahlreiche Schriften zur Geschichte und Topographie Thuringens sowie auch eine Brachtausgabe bes Minnefangers Otto von Botenlauben (Lp3. 1845) veröffentlicht. — Gein Cohn, Reinhold B., geb. 12. Oct. 1833 in Meiningen, ftudirte in Leipzig, München, Jena und Berlin vorzugeweise beutsche Sprache und Alterthumstunde. Er war 1858-59 am Archiv des Germanifchen Mufeums angestellt und unterftilitte fobann feinen Bater in beffen Amtegeschäften. Geit 1861 lebte er in Leipzig. Unter feinen Arbeiten find, außer Beitragen zu Pfeiffer's «Germania» und andern Zeitschriften, bervorzuheben: alleber bie Aussprache bes Mittelhochbeutschen » (Salle 1858); die Ausgabe von "Beinrich und Runigundes von Chernand von Erfurt (Quedlinb. 1860); "Deutsches Mufeum. Neue Folge. (Bb. 1, Lpz. 1862); «Altbeutsche Marchen, Sagen und Legenden» (Lpz. 1863).

Bechteltag heißt in Gegenden alemann. Bevölterung, namentlich im Elfaß und der Schweiz, vorzugsweise in Zürich, der noch als Kinderfest gefeierte zweite Tag im Jahre. Bie so viele Gebräuche noch aus der Zeit des Heidenthums sich erhalten haben, so ift es auch nicht unwahrscheinlich, daß dieser Festag ein Ueberbleibsel der von den Germanen um dieselbe Zeit geseierten Feste der Göttin Berchta ift. Der Tag selbst heißt noch Berchtlistag, und die Benennung kehrt im bair. Perchtenlausen, Perchtenspringen wieder, das sich ebenfalls an eine Feillichkeit kullpft. Am B. ist es auch gewöhnlich, daß mehrere Bereine für Wissenschaft und

Aunst in Bilrich irgenbeinen Gegenstand ans bem Gebiete ihrer Thatigkeit in besonders gebrudten Reujahrsblattern besprechen, die nicht selten werthvolle Abhanblungen enthalten.

Bed (Christian Daniel), befannt als Literator, Philolog und Sistoriker, war 22. Jan. 1757 zu Leipzig geboren, wo er seit 1772 bie Thomasschle besuchte, seit 1775 ftubirte und 1779 sich habilitirte. 1782 wurde er außerord., 1785 ord. Professor ber griech. und lat. Sprache, und 1808 erfolgte feine Ernennung jum Dofrath. 1819 übernahm er die Professur ber Befchichte, die er aber 1825 wieder mit ber ber griech, und rom. Literatur vertauschte. Die von ihm 1785 geftiftete Philologifche Gefellichaft wurde 1799 ju einem Philologischen Seminar erhoben, bas er bis zu seinem Tobe, 13. Dec. 1832, leitete. Außer ben atabemischen Aemtern und Burben hatte er noch die Berwaltung ber Universitätsbibliothet feit 1790, die Ephorie ber Stipendiaten, die Brafectur ber Universitätsborfer, bas Buchercommissariat in Leipzig, bas Directoriat bes bortigen Taubstummeninstituts und andere ihm viele Zeit raubende Functionen zu versehen. Deffenungeachtet entwidelte B. eine wahrhaft ftaunenswerthe Brobuctivität als Schriftsteller. Er fchrieb über 80 atabemifche Belegenheitsschriften, die fich fast burchgebende burch Elegang ber Sprache und feltene Belefenheit und Literaturfulle ausgeichnen. Aus der Menge feiner Schriften find hervorzuheben: die Ausgaben alter Claffiter, 3. B. des Bindar, Aristophanes, Euripides, Apollonius Rhodius, Blato, Cicero, Calpurnius; die «Acta seminarii philologici Lipsiensis» (2 Bbe., 2pg. 1811—13) und «Commentarii societatis philologicae Lipsiensis» (4 Bbe., Lpz. 1801—5); «Anleitung zur Renntniß ber allgemeinen Belt- und Bollergeschichte» (4 Bbe., Lpg. 1787—1807); Grundrig ber Archaologie jur Renntniß ber Beschichte ber alten Runft» (Abth. 1, Lpg. 1816); «Commentarii historici decretorum religionis christianae et formulae Lutheranae» (Ppz. 1801). Auch redigirte er von 1819 an bis zu seinem Tobe bas «Allgemeine Repertorium ber neuesten in = und auslanbifden Literatur», bas er beinahe gang allein fdrieb. — Sein Sohn, Johann Ludwig Bilhelm B., geb. 21. Oct. 1786 zu Leipzig, studirte daselbst die Rechte und habilitirte sich auch 1809 an der Universität feiner Baterftadt. 1812 folgte er dem Rufe als ord. Professor an bie Universität zu Königsberg, ging aber schon im folgenden Jahre als Regierungsrath nach Weimar und 1814 wieder nach Leipzig, wo er Beifiger im Schöppenstuhle, 1819 zugleich angerord. Professor und 1825 Senior bes Schöppenftuble wurde. Bei ber Auflösung biefes Spruchcollegiums tam er 1835 als erfter Rath in bas neuerrichtete Appellationsgericht in Leipzig, in welchem er 1837 bas Brafibium erhielt. Bon feinen Schriften find hier nur gu ermahnen: «Corpus juris civilis» (2 Bbe., Lpg. 1825 - 36), die Stereotypausgabe beffelben (Lpz. 1829 — 33), die «Anleitung jum Referiren und Decretiren» (Lpz. 1839) und die Bemertungen über ben Criminalgerichteftanb in Sachsen» (Lpg. 1842).

Bed (heinr.), ansgezeichneter beutscher Schauspieler, geb. 1760 in Gotha, ging 1777 zur bortigen Bühne, die damals unter Edhol's trefflicher Leitung stand. Nach dessen Tode siedelte er mit dem größten Theile der gothaer Künstler nach Manheim über. Die Freundschaftsbande, die ihn hier mit Beil und Issland vereinigten, sörderten ungemein die Entwicklung der gebiegenen Schule, die sich an dem neuen Theater bildete. Bährend Schiller's Aufenthalt in Manheim trat B. auch zu diesem in ein sehr inniges Berhältnig. B. spielte helden und Liebhaber und zeichnete sich durch seine und maßvolle Haltung auch in dem Fache der sog. Bonvivants ans. Bon den Oramen, die er geschrieben, haben sich die Lustspiele «Die Schachmaschine» (Berl. 1798), «Die Quälgeister» (Frants. 1802) und «Das Kamaleon» (Frants. 1803) am längsten auf dem Repertoire erhalten. Als Issland 1796 Manheim verließ, wurde B. von seinen Kunstgenossen zu bessen Rachsolger erwählt.

Baiern ale birigirenben Regiffeur nach München, wo er 6. Dai 1803 verftarb.

Bed (Joh. Nepomul), einer ber vorzüglichsten beutschen Baritonisten, geb. 5. Mai 1828 zu Besth, besuchte seit 1845 bas Symnasium seiner Baterstadt, ward aber als Mitglied eines Musitvereins mit dem Tenoristen Erl bekannt, der ihn in Rücksicht auf seine ausgezeichneten Stimmittel bewog, die beabsichtigte akademische Lausbahn auszugeben und sich für den Gesang auszubilden. Sein erstes Debut als Richard in Bellini's Puritanerns auf dem deutschen Theater zu Besth 30. Mai 1846 hatte den besten Ersolg. Nachdem B. zu Wien seine höhere kunstlerische Ausbildung vollendet, solgte er einem Aufe nach Hamburg, wandte sich aber 1848 nach Bremen und sang hierauf nacheinander in Koln, Mainz, Würzburg, Wiesbaden und Frankfurt. In letzterer Stadt begründete er seinen Ruf, der ihm 1853 eine Anstellung an der kaiserl. Oper in Wien verschassische er seitem als erster Baritonist wirkte und 1862 auch zum t. t. Kammerstinger ernannt ward. B.'s Stimme ist von gewaltiger

Digitized by Google

Kraft und doch zugleich von ungemeiner Biegfamkeit und des Ansbruck zartester Empsindung fähig. Dabei zeichnet sich der Klinstler durch edle Bortragsmanier sowie auch durch ein den höhern Ansprüchen genügendes Spiel aus. Während seines Urlaubs hat er auf allen größer

Blibnen Deutschlands sowie der hauptstädte Europas gastirt.

Bed (Joh. Tobias), ein namhafter beutscher Theolog, geb. 22. Febr. 1804 zu Balingen in Birtemberg, widmete fich 1822-26 ju Tubingen bem Studium ber Theologie und m. hielt 1827 die Pfarrerstelle zu Baldthann im Oberamte Crailsheim, von wo er 1829 als Stadtpfarrer und Oberpräceptor nach Mergentheim verfett ward. Bereits als vorzügliche Ranzelredner sowie durch mehrere vielbersprechende theol. Abhandlungen bekannt, erhielt a 1836 einen Ruf als außerord. Professor nach Bafel und von bort aus, nachdem er inzwische mehrere dogmatische Arbeiten veröffentlicht, 1843 einen solchen als ord. Professor ber Thologie und Frühprediger nach Tilbingen. Dier hat B. feitbem fowol als Brediger wie als alabe mischer Lehrer eine bedeutenbe und einfluftreiche Thatigkeit entfaltet. Gegenüber ber trinic fpeculativen Schule Baur's, welche gur Zeit seiner Berufung maßgebenden Ginfing auf in ftubirende Jugend libte, begriindete er eine eigene und felbständige theol. Richtung, indem a lediglich burch positive Einführung der Studirenden in das Schriststudium und in die Schrift lehre zu wirken bemiiht ist. B. und feine Schule knilpfen bemnach für die Entwicklung ba driftl. Lehre unmittelbar an die Bibel an. Unter feinen Schriften find die bedeutenbfta: «Einleitung in bas System ber chriftl. Lehre» (Stuttg. 1838); «Die chriftl. Lehrwissenschaft nach ben biblischen Urkunden» (Thl. 1, Stuttg. 1841); «Die Geburt des chriftl. Lebens» (Baid 1840); «Die driftl. Menfchenliebe» (Bafel 1842); allmrif ber biblifchen Geelenlehres (Gung. 1843; 2. Aufl. 1862); «Gebanken aus und nach ber Schrift» (Frankf. 1859); «Leitfaben ba driftl. Glaubenslehre für Kirche, Schule und Haus» (Stutta. 1862). Bon seinen geifte und charaftervollen «Chriftl. Reben» find feit 1834 feche Sammlungen erfchienen.

Bed (Rarl), deutscher Dichter, geb. 1. Mai 1817 als der Sohn eines jub. Kaufmann in ber ungar. Stadt Baja, aber ber reform. Kirche angehörig, fledelte mit feinen Aeltern nach Befit ilber, befuchte bas bortige Gomnasium und flubirte bann in Bien Medicin. Er verlif indeß nach einiger Zeit die Universität wieder, um fich bem Geschäftsberufe seines Baters ju widmen, gab jedoch nach taum einem halben Jahre auch diesen auf und wandte sich moch Leipzig. wo er fich an ber bortigen Universität in ber philos. Facultät inscribiren ließ. Hier lebt Bim Umgange mit Aunftgenoffen gang ben fchonen Wiffeufchaften nub ber Boefte. Seit 1841 nahm !! feinen Aufenthalt wieder in Besth, ging bann 1843 nach Wien, wo er in innigen Bertebr 3 Nitolaus Lenan trat, und hierauf 1844 nach Berlin. Nach Ausbruch ber Bewegung von 1848 wandte er fich wieber nach Bien und nahm hier, nach mehrjährigem Banderleben, bleibenben Aufenthalt. B.'s erstem, mit vielem Beifall aufgenommenem Berte: «Rachte. Gepangett Lieder» (Lpz. 1838) folgten «Der fahrende Boet» (Lpz. 1838), «Stille Lieder» (Lpz. 1839), dann bas trop aller Bracht der Diction unbramatische Tranerspiel «Saul» (Lpz. 1841) und ein Roman in Berfen: "Janto, ber ungar. Roghirt" (Lpz. 1842; 3. Aufl. 1853). Geine «Gefammelten Gebichte» (Berl. 1844 n. öfter; Bulest 1854) fanden anfange bei ber prenf. Cenfur Anftoß. Seitbem erfchienen von B.: alieber vom armen Mannes (Berl. 1846; 4. Aufl. 1861), "Aus ber Beimat" (Drest. 1852; 4. Aufl. 1862), "Mater dolorom (Bal. 1853; 2. Aufl. 1854), «Jadwiga» (Lp3. 1863), beibe lettere Erzählungen in Berfm. B. spiegelt die leidenschaftliche Erregbarkeit und die eigenthümliche Natur seiner Beimat in flant reichen Berfen und lebensvollen Bilbern wieder. Ramentlich im a Santo » tritt fein bichtericht Talent aufs glanzenofte hervor. Dagegen ergeben fich feine lyrifchen Gebichte zum Theil in algemeinen und unbestimmten Gefühlen, welchen Mangel indeß die Schonbeit ber form verbedt

Beden nennt man in der Geographie eine breite Bertiefung der Erdoberstäche, welche sich entweder unter das normale Niveau einsenkt und dann in der Regel als Landser oben Meeresbeden mit Wasser gefüllt ist, oder welche dadurch gebildet wird, daß sie von Gebirgen oder wenigstens Höhenzügen umschlossen ist. Natürlich müssen die Landbeden stets wenigstens Seinen tiesen Einschnitt in ihrem Rande haben, durch welchen das Wasser absließen kann. Sie sind daher immer mit einem Flußlauf verbunden und bilden oft nur große Erweiterungen eines Fluß- oder Stromthales, nach dem man sie dann auch häusig zu benennen psiegt. Abn mehrere derzleichen B. können an demselben Flußlauf hintereinanderliegen, auch nimmt man es mit dem Umschlossensien nicht sehr genau. Ein B. kann zwei oder drei Ausstülfs haben, oder eine sehr breite Deffnung nach dem Flachland oder nach dem Meere, in welchem salle es dann eigentlich nur ein halbes B. oder eine Landbucht ist. Einige Beispiele werden der

am besten erläutern. Im Flußgebiet der Donan lassen sich stinf große B. unterscheiden: das obere in Baiern, etwa dis Bassau herab reichend; weiter unten das Wiener oder Mährische B. bis Haindurg; dann das B. von Komorn, welches bei Gran abschließt; das große ungar. Hauptbeden, welches noch mehr durch die Theiß als durch die Donau charatterisitrt wird; und endlich das B. der Walachei, welches gegen das Schwarze-Meer geöffnet ist. Die vier obern Donaubeden sind sämmtlich durch Thalengen, welche Gebirgsketten quer durchbrechen, voneinandergetrennt. Ein sehr abgeschlossenes ist das Böhmische B. Dasselbe umfaßt das Duellengebiet der Elbe, Moldau und Eger, und ist rings von Gebirgsketten umgeben, die dei Tetschen von einer engen Thalspalte durchbrochen sind. Auch der Rhein durchströmt zwei große und sehr deutliche B., von denen das obere größtentheils vom Bodensee ausgestüllt ist, während sich das untere von Basel dis Bingen ausdehnt. Minder charakteristisch und abgeschlossen ist das Thüringer B., welches eigentlich nur eine breite Mulde zwischen dem Thüringerwald und dem Harzbelt, aus welcher die Gewässer nach zwei Seiten absließen. Natürlich ist die Lage inmitten solcher B. für die Entwickelung großer Städte besonders günstig, so in Deutschland sür Wien, Prag, Franksurt und Wainz; in Ungarn sür Besth n. s. w.

Die geologischen B. fallen zwar häufig, aber nicht immer mit den geographischen zufammen. Sie stellen von Ablagerungen zum Theil ober ganz ausgefüllte frühere geographische B. dar. Ift ein folches gang ausgefüllt, fo brancht es an der Oberfläche gar teine Bedenform mehr zu zeigen. Man ertennt biefelbe bann nur an bem innern Schichtenbau, ber ein bedenformiger ift, fobag alle Schichten im großen von ben Ranbern gegen bie Mitte zu einfallen. Doch ift auch bas für ein geologisches B. nicht burchaus nothig, wenn man nur erkennt, bag ein früheres B. burch neuere Ablagerungen möglicherweise mit fast ganz horizontaler Schichtung ansgefüllt ift. Auch bier mogen einige Beispiele ben Begriff weiter erlautern. Die bier untern Donaubeden, welche oben angeführt wurden, find alle zugleich geologische B., b. h. fie waren früher tiefer und sind nun zum Theil von neuern Ablagerungen ausgefüllt, aber ziemlich in berfelben Umgrenzung, die fie noch jett als geographische B. besitzen. Das obere Donaubeden ift bagegen nur in beschränktem Sinne zugleich ein geologisches zu nennen, nämlich nur fitr die Tertiarzeit, mahrend die altern Ablagerungen hier ein viel größeres B. erfüllen, welches fich zwifden den Alpen, dem Böhmer- und Thuringerwald, dem Odenwald und Schwarzwald ausbehnt. Aber felbst biefe Gebirge, wenigstens die Alpen, scheinen bamals noch nicht in ihrer jetigen Ansbehnung vorhanden gewesen zu sein. Im großen Böhmischen B. unterscheibet man vier bis fünf fleinere geologisch voneinandergetrenute, welche mit Ablagerungen ber Grauwackenformation, ber Steinlohlen- und der Brauntohlenformation ausgefüllt find. bilbet auch gang Bohmen gemeinsam ein geologisches B., infofern fich die Ablagerungen innerhalb beffelben von denen außerhalb etwas unterscheiben. Das Rheinbeden zwischen Bafel und Bingen ist durchaus auch ein geologisches, und zwar ein sog. Tertiärbecken. Das berühmteste unter ben geologischen ift bas Parifer B., welches als folches einen großen Theil von Frantreich umfaßt, in dem alle Schichten vom Juratalt bis zu den neuesten Tertiarbildungen im großen bedenförmig gelagert find. Genau genommen, liegen überhaupt alle burch bas Meer ober durch Lanbfeen abgelagerte Formationen in großen, bedenförmigen Gebieten, weil fich von jeher bas Baffer in folchen anfammelte und barin Sebimente bilbete, Die fpater erhoben und dabei oft ganz aus ihrer ursprünglichen Stellung gebracht wurden. Ganz besonders häufig hat man die Rohlenformationen in folche noch erkennbare B. eingelagert gefunden, die aber ebenfalls hänfig durch spätere Bebungen ober Sentungen wesentlich verändert find.

Becken (Pelvis) nennt man in der Anatomie die am untern Theile des Rumpfes befindliche knöcherne, oben und unten offene Höhle, welche einen umgekehrten, abgestumpften, von vorn nach hinten zusammengedrückten Kegel darstellt, dessen die hüften bildende Basis nach oben liegt. Es wird aus vier durch Faserknorpel und Bänder vereinigten Anochen, den beiben hilftknochen, dem Areuzdein (Os sacrum) und dem Steißbeine gebildet. Jedes hüftbein zerfällt in ein oberes schuck, das Schambein, das Darmbein, ein unteres Stuck, das Sithein, und ein vorderes Stuck, das Schambein. An der Bereinigung dieser Theile sitzt nach unten die Pfanne, welche zur Ausnahme des Kopses des Oberschenkels bestimmt ist. Den obern Rand des Hüstbeins neunt man den Hüstbeinsamm, den untern, hervorragenden Wintel des Sitzbeins den Sitzknorren. Die Bereinigung der beiden Schambeine nach vorn bildet den Schambogen; den in der Mitte liegenden, durch Anospel und ein kurzes, sosse Band vermittelten Bereinigungspunkt derselben neunt man Schambeinfuge. Eine sast met das Große, die untere das Aleinere

B. genannt wird. Die obere Bedenöffnung heißt der Bedeneingang, die nutere der Bedenunggang. Das B. ist außen von Musteln umgeben; es begrenzt die Bauchhöhle von unter her, und in ihm liegt ein Theil der dunnen Gedärme und der Mastdarm, die Urinblase, die Bedengefäße und Bedennerven, beim Beibe der Uterus und die Sierstöde. Behus der Empfänguiß und Ausdildung der Frucht ist das weibliche B. in allen seinen Dimensionen größe als das männliche, wenn man die Höhe ausnimmt. Daher hat die Fran anch breitere Historie den die Breite des B. beträgt bei ihr gewöhnlich 11, beim Mann nur 9 Boll. Fitt die Geburtshillse ist die genane Kenntniß des weiblichen B., besonders die seiner Dimensionen war größten Bichtigkeit, daher man letztere, von denen der gerade Durchmesser den Geningun genannt wird, auch durch besondere Instrumente, welche man Bedenkochen, besonders duch Rhachitis bewirft, geben oft die schwersten Geburtshindernisse de.

Beden, auch Cinellen, türkische Teller (ital. Piatti) genannt, bas bekannte, vorsislich bei der Janitscharen- oder tilek. Musik gebränchliche krustische Klangwertzeng (Schlopinstrument), bestehend aus zwei runden Scheiben oder Tellern von Metall (Composition) mi
einer halbrunden, bedenartigen Bertiefung in der Mitte. An der Außenseite der Scheiknik
ein Griff von Leder besestigt, vermittels dessen dieselben mit den Händen gehalten und steinisch aneinandergeschlagen werden. Die B. geben einen hellen und schwirrenden Klang von unde stimmter Tonhöhe und dienen nebst der großen Trommel zur schärfern Markirung des Rhydmus. Die Notirung sur dieses Instrument geschieht auf einer beliebigen Linie des Rotensplied
(auch wol blos auf einer einzigen Linie überhaupt) mit Borsehung eines Biolin- oder Bes
schlaginstrumenten nach und nach auch in die Concert- und Theaterorchester gekommen nob
Können hier, bei nicht misbräuchlicher Berwendung, in Stücken glänzenden und sessigen Einie

raftere von gutem Effect fein.

Beder (Joh. Phil.), befannt burch feine Betheiligung an ben fübbeutschen revolutionare Bewegungen, ber Sohn eines Schreiners, geb. 19. Marg 1809 gu Frankenthal in ber Bill befuchte bas bortige Progymnafium, mußte fpater aber bas Bandwert eines Burftenbinden erlernen. Erft 18 3. alt, verheirathete er fich und begrundete ein eigenes Geschäft. Ba frib zeitig entwidelter radicaler Richtung regte ihn die franz. Julirevolution entschieden ju polit. Thatigfeit an. Wegen Theilnahme am Sambacher Geft in Saft gerathen, wurde et im Aug 1833 freigesprochen, fiebelte jedoch 1837 nach der Schweiz iber, wo er mit induftriellen Ub ternehmungen gu Biel und Bern befchaftigt mar, baneben aber burch Bort und That für ba Radicalismus fowol in Deutschland wie in ber Schweiz zu wirfen fuchte. Er war en verschiedenen Freischarengugen in der Schweiz betheiligt, unterftuste 1846 ben Umfcmug ber Dinge in Bern und fpater, namentlich burch Beranftaltung bes großen Schittenfeftel # Biel 1847, die Bestrebungen gegen die Jesuiten und den Sonderbund. Den Sonderbunde tricg machte er, nachbem er ichon früher bas berner Cantonsbürgerrecht erworben, als Abjutant Deffenbein's und im Stabe beschäftigt mit. Rach bem Ausbruche ber Februarrevolution 1848 entwidelte B. eine eifrige organisatorifche Thatigleit jur Republikanifirung Gubbentichland, betheiligte fich an bem Beder'schen Aufftand und gründete nach dem Dislingen beffelben in ber Schweiz einen propagandistischen « Behrbund ». B. beabsichtigte, eine Schar Dentschen und Schweizer nach Sicilien und Rom zu führen, als ihn die Marrevolution bon 1849 wieder uach Suddeutschland rief. Er nahm in Baben mit feiner verhältnismäßig gutorganificte «Schweizerlegion» an verschiebenen Gefechten theil und bedte z. B. den Rudzing der Infat genten von Baghäufel. Rach bem Unterliegen bes bab. Aufftandes tehrte B. abermals in bit Schweiz zurud und ließ fich junachft in Genf nieber, wo er zu ben polit. Fremden bel Eb cialiften A. Galeer gehörte, ber an ber Spite einer extremen Opposition gegen ben officilla Radicalismus Fagy's ftand. Rach bem Fehlschlagen verschiedener industrieller Unternchmute gen wendete sich B. nach Paris. 1860 war er zu Genua mit der Bilbung einer beutschaften Begion beschäftigt, welche sich an den Unternehmungen Garibalbi's betheiligen sollen. Seit 1862 lebte er mieder in Gant 1862 lebte er wieder in Genf, wo er im folgenden Jahre eifrig für die von der bemotratife confernation Confernation Confernation Confernation conservativen Coalition heftig bedrängte radicale Bartei Fagy's wirkte. Ramentlich fibit auch burch ben Gettelliemit auch durch ben Grütliverein einen nicht geringen Ginfluß ans. Beim Ausbruch ber folltein Romenung ben 1960 ein nicht geringen Ginfluß ans. holstein. Bewegung von 1863 und 1864 suchte er burch Gründung eines republikaniche Bollsbundes fich mieben and 1864 fuchte er burch Gründung eines republikaniche nenswerthen Erfolg, ba bie von ihm vertretene tosmopolitifch-revolutionare Richtung ben

nationalen Aufschwunge gegenüber wenig Anklang fand. B. besitzt eine markirte Perfönliche keit und eine rastlose Thätigkeit, welche ihm früher namentlich einen bedeutenden Einsinß auf den Handwerkerstand verschaffte. Mit Effelen gab er eine «Geschichte der sübdeutschen Mairevolution» (Genf 1849) heraus. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche polit. Broschüren

und Zeitungsartikel im Stile bes Autobidakten.

Beder (Rarl Ferb.), ausgezeichneter beutscher Sprachforscher, geb. 14. April 1775 zu Liser an ber Mofel im vormaligen Aurfürstenthum Erier, erhielt feine erfte Ergiehung burch feinen gelehrten und einstichtevollen Dheim, Ferdinand B., ber, ale Domvicor gu Raderborn 1798 ber Beterodoxie beschulbigt, das Opfer einer fanatischen Berfolgung wurde. Der junge B. befuchte das Symnasium zu Paderborn und brachte hierauf zwei Jahre im Briefterseminar zu Bilbesheim gu. Rachbem er feit 1794 in letterer Stadt als Lehrer am Josephinum gewirft, nahm er 1799 feine Entlassung, um fich in Göttingen noch ben mebic. Studien zu wibmen. Nach Bollenbung berselben prakticirte er seit 1803 als praktischer Arzt zu Hörter. Er erhielt 1810 bas Amt eines Unterbirectors ber Bulver- und Salveterbereitung im westfäl. Depart, ber Leine und bes Barges, und wurde im Rriege von 1814 Argt am Rriegshospital gu Sachfenhaufen bei Frankfurt und dieigirender Arst an dem Kriegshospital zu Hensenkamm im Fenburgischen. Rach Anflösung berfelben ließ er fich 1815 als praktifcher Arzt in Offenbach nieber, wo er feit 1828 auch eine Erziehungsanstalt in feinem Haufe begründete und leitete und 5. Sept. 1849 ftarb. B.'s pabagogische Wirkfamkeit hatte feine frühere Liebe zur Sprachforschung in ihm wieber rege gemacht. Durch feine naturwissenschaftlichen Kenntnisse und eine gediegene philof. Bilbung unterftust, betrachtete er die Sprache in einer ganz neuen Richtung, indem er fie als einen nach ftreng logifchen Gefeten geordneten Organismus auffaste. Bahrend er auf diesem Wege für eine philos. Sprachwissenschaft sehr Bedeutendes leistete, setzte er doch die gefchichtliche Entwidelung ber Sprachen ju fehr aus ben Augen, fobag er mit ben fichern Ergebniffen ber vergleichenden Sprachforschung theilweise in Biberfpruch gerieth. Sein Suftem hat B. in mehrern Berten vollständig dargelegt. Zuerft erschien «Die deutsche Wortbildung» (Frankf. 1824), alsbann ber erste Theil seiner «Deutschen Sprachlehre» (Frankf. 1827), und als beren zweiter Theil die «Dentsche Grammatit» (Frankf. 1829). Gine erweiterte Bearbeitung beiber ist die «Ausführliche beutsche Grammatit» (3 Abthl., Franks. 1836— 39; 2. Ausl. 1842). Außerbem schrieb er «Schulgrammatik ber beutschen Sprachen (Frankf. 1831; 8. Aust. 1862); « Das Wort in feiner organischen Bebeutung » (Frantf. 1833); « Leitfaben für ben erften Unterricht in ber beutschen Sprachlehre » (Frankf. 1833; 8. Aufl. 1864); a Organism der beutschen Sprache» (Frantf. 1841-42); «Der deutsche Stil» (Frantf. 1848); «Lehrbuch bes beutiden Stiles (herausg. von Th. Beder, Frankf. 1850).

Beder (Rarl Ferb.), ansgezeichneter Organist und musitalischer Schriftsteller, Sohn bes als populärer Schriftstler bekannten Arztes Gottfried Wilhelm B. (geb. 22. Febr. 1778 zu Leipzig, gest. baselbst 17. Jan. 1854), wurde 17. Juli 1804 zu Leipzig geboren. Er erhielt feinen ersten musikalischen Unterricht von Schicht und Friedr. Schneider und trat ichon 1818 in einem Concert als Bianofortespieler öffentlich auf. Doch wandte er fich balb mit überraschendem Erfolge dem Orgelfpiel zu, fodaß er vom leipziger Rath zum Organisten zuerst für einige fleinere Rirchen, später für die St.=Nitolaitirche berufen wurde. Bei der Gründung des Confervatoriums ber Must zu Leipzig erhielt B. 1843 an bemselben die Stelle eines ordentlichen Lehrers des Drgelfpiels, nachdem er bereits auf mehrern Runftreifen in ben größern Städten Deutschlands, wie Berlin, Munchen, Dresben, mit großem Beifall aufgetreten war und fich ben Ruf eines ber ausgezeichnetsten Orgelspieler unserer Zeit erworben hatte. Die Organisten verbanken ihm, auffer bem "Rathgeber für Organisten" (Epg. 1828), viele fcuteenswerthe, bem Geift bee In-Aruments wahrhaft angemessene Compositionen, unter benen besonbers die «Trios», ein in den Rirchen Leipzigs feit 1844 eingeführtes Choralbuch, eine «Sammlung von Choralen aus dem 16. und 17. Jahrh." (Ppz. 1831) und die «Choralmelodien zu Spitta's Pfalter und Harfe» (Lpz. 1841) hervorzuheben find. Bu gleicher Zeit entwidelte B. auch eine regfame Thutigkeit in ben Gebieten ber Theorie und ber Geschichte ber Mufit, wobei ihm feine ausgezeichnete mufikalifche Bibliothek, die er mit gemeinnitzigem Sinne der Stedtbibliothek zu Leipzig überlaffen hat, gute Dienfte leiftete. Ginen Ratalog berfelben enthült bas allphabetifch und chronologifch geordnetes Berzeichniß einer Sammlung von musikalischen Schriften" (2. Aufl., Lpz. 1846). Nächft Kiefewetter und Winterfeld fleht B. unter ben musikalischen Geschichtsforschern als ber bedeutendste ba. Bon seinen Schriften in biesem Fache find namentlich hervorzuheben: «Syste-

Digitized by Google

matisch-chronologische Darstellung ber musikalischen Literatur» (Lpz. 1836; Rachtrag 1839); Die Hausmusst in Deutschland in dem 16., 17. und 18. Jahrh.» (Lpz. 1840); Die Cheralsammlungen der verschiedenen christl. Kirchen» (Lpz. 1841); Die Conwerde des 16. mb 17. Jahrh.» (Lpz. 1847); Die Tonwerde des 16. mb 17. Jahrh.» (Lpz. 1847); Die Tonkinster des 19. Jahrh.» (Lpz. 1849). Außerdem betheiligte er sich mit zahlreichen histor. und kritischen Aussätzen an den musikalischen Zeitschriften und redigirte nach Fint's Abtreten die Allgemeine musstalische Zeitung». 1854 legt B. seine Stellen nieder, um sich ausschließlich wissenschaftlichen Studien zu widmen. Er leht seitbem zu Blaqwitz bei Leipzig.

Beder (Rarl Friedr.), Berfaffer ber betannten Beder'fden Beltgefchichte, geb. 1777 in Berlin, besuchte das bortige Friedrich-Bilhelm-Gymnaftum, findirte in Salle Bhilosopie mi Geschichte und war eine Zeit lang Sauslehrer in Rottons, bann 1798-1800 Ditglied bet Seminars für gelehrte Schulen in Berlin. Seine schwäckliche Gefundheit nöthigte ihn ichok, jeber außern Thatigteit ju entfagen, und er befchaftigte fich feitbem mit gefchichtlichen Arbeim bis zu feinem Tobe, ber 15. Marg 1806 erfolgte. Außer einer jeht vergeffenen Schrift: Die Dichtfunft aus bem Gefichtsbuntte bes Siftorilers» (Berl. 1803), erfchien von ihm «Die Bellgefchichte filr Rinber und Rinberlehrer» (9 Bbe., Berl. 1801-5), ein Bert, bas burd jud entsprechende Saltung wie burch lebenbige Darftellung und reizende Schilberung ju große Berühmtheit und Berbreitung gelangte. Ginen gehnten Theil fügte bem Berte Boltman, einen elften und awölften ale Fortfetjung A. Mengel (1824) bingu. Diefe Fortfetjungen mi fpatern Umarbeitungen, bon benen bie achte, beforgt von Abolf Schmidt (18 Bbe., Bri 1860-64), auch die Supplemente Arnd's ("Geschichte ber letten vierzig Jahren, 2 Bu., Berl. 1854-55) aufgenommen, haben bem popularen Geschichtewerte mehr wiffen dafilicht Bediegenheit verliehen, bagegen aber freilich auch bas urfprüngliche Geprage und ben Rig in Beder ichen Darftellung ganglich verwischt. Die erfte Auflage bleibt beshalb als unüberiroffen Jugenbichrift immer noch febr gefchatt und gefucht. In gleichem Beifte fchrieb B. auch bit «Erzählungen aus ber Alten Belt» (3 Bbe., Salle 1801-3), welche Giinther burd eine vierten Band (« Die Berferfriege», Salle 1842) vermehrte. Gine neue Bearbeitung bes Gange unternahm Edftein (9. Aufl., Halle 1857), wodurch bas Wert ebenfalls manches von feinen urfprünglichen Charafter berloren bat.

Becker (Nikolaus), der Dichter des Rheinlieds, geb. 15. Jan. 1810 zu Geilenkichen in Rheinpreußen, studirte die Rechte in Bonn, verließ aber diese Studium, um dei einem Greichtschreiber seines Geburtsorts zu arbeiten. Hier dichtete er 1840 unter den Eindrichn, welche der Wassenus hervordrachte, das Lied «Sie sollen spin nicht haben». Es mar ma zwar nicht hochpoetischer, doch rechtzeitig patriotischer Ausdruck des Boltsgesühls, der duch ganz Deutschland rauschenden Beisall sand und seinem Versasser allenthalben Gunst und Berühntheit verschaffte. Durch den König von Preußen erhielt der junge Dichter die Rittl zu Wiederaufnahme seiner alademischen Studien, und König Ludwig von Baiern übersandte ihm einen Chrenpolal. Auch die Musik bemächtigte sich des Liedes, und es erschienen zahlreiche Compositionen, deren jedoch keine hopulär wurde. Selbst die Franzosen sehte das Rheinlich in Bewegung. Alfred de Musset antwortete 1841 durch sein übermitthiges «Nous l'avons en, votre Rhin allemand». Bersöhnlichere Saiten schlug Lamartine in seiner Friedensmarseillaite (1841) an. Der anspruchlose junge Mann selbst hatte solche Wirtung seines Liedes wehr erwartet, noch verleiteten sie ihn zu dem Wahne, als sei er zum Dichter berusen. Seine kin versumtet, noch verleiteten sie ihn zu dem Wahne, als sei er zum Dichter berusen. Seine kin versumtet bald nach ihrem Beginnen. Seit längerer Zeit krünkelnd, starb B. 28. Aug. 1845.

Gine Sammlung feiner « Bebichte» erfchien 1841 gu Roln.

Becker (Oskar), bekannt durch sein wider König Wilhelm I. von Preußen verühtes Altentat, wurde 18. Juni 1839 zu Obessa geboren, wo er bis zum 16. Lebensjahre im hant seines Baters, des kneumsbirectors und titulirten Staatsraths B., eine sorgkilige Erziehung genoß. Um in Sachsen, dem Heimatlande seiner Acktern, die seite Ausbildung in erhalten, besuchte er seit 1856 das Gymnasium zu Oresden. In dieser Zeit heste er den Plan, erst in österr., dann in preuß. Militärdienste zu treten. Auf Beranlassung eines Berwandten gab er jedoch denselben wieder auf und studirte seit Ostern 1859 in Leipzig Inrisprudenzund Rameralwissenschaften, dazwischen hinein auch Mathematik sowie, vielleicht in der Absicht einer diplomatischen Laufbahn, Arabisch und Türkisch. Bei seiner zurückgezogenen Lebenswist siel der schene, hagere und unscheindare junge Mann höchstens durch die Gier auf, mit der sich an öffentkichen Orten in die Zeitungen vertieste. Nur weuige ihm ganz nahe Stehnik

kannten fein großmannsuchtiges Befen, bas ihn bie verschiebenften Berufsziele jebesmal mit bem rudfichtelofeften Gifer mablen, aber immer nur auf turge Beit verfolgen ließ. Die tranthafte Sucht, wenn nicht durch eine ausgezeichnete Laufbahn, fo doch durch eine außerordentliche That eine offentliche Bebeutung zu gewinnen, brachte ihn ohne Zweifel auch zu bem verbrecherifden Borfate, gegen ben Ronig von Preugen ein Attentat ju unternehmen. Er taufte fich bas photographische Abbild bes Ronigs, um biefen genau wieberzuerkennen, besgleichen zwei boppellunfige Terzerole und übte fich nothburftig im Schießen. Am 12. Juli 1861 reifte er von Leipzig nach Baben-Baben, wo fich ber Kinig zur Eur aufhielt. Nach feiner Antunft am Rachmittage bes 13. Juli erfundigte er fich im Gafthause nach ber Zeit und bem Orte, wo ber Ronig spagieren gebe, und feuerte am Morgen bes 14. auf benfelben in ber Lichtenthaler Allee, nachbem er ben Fürsten im Borübergeben mit befonderer Ergebenheit gegrüßt, von hinten in nur brei Schritt Entfernung beibe Läufe bes icharfgelabenen Terzerols zugleich ab. Der Ronig erlitt inden nur eine gang ungeführliche Quetfcung am Balfe. B. befannte fich bei feiner sofortigen Berhaftung taltblittig zu ber That und gab berfelben in einem bei ihm vorgefundenen Briefe ein polit. Motiv, indem er erflarte: er habe die Ueberzengung gewonnen, bag ber Ronig ben Umftunden nicht gewachfen fei, die Ginigung Deutschlands herbei-Buführen. Rachbem bie gerichtliche Boruntersuchung jeben Berbacht einer Mitwiffenschaft anderer Berfonen beseitigt, wurde B. wegen beenbigten Mordverfuchs unter Antlage geftellt. Bor dem Schwurgerichtshofe zu Bruchfal trat er jedoch plötlich mit der Behauptung hervor, bak er lediglich ein Scheinattentat beabsichtigt, in ber Aufregung aber fatt blind, scharf gelaben habe. Er ward indeg für fculbig erflart und ju 20 3. Buchthaus mit theilweifer Ein-

gelhaft verurtheilt, die er in ber Strafanstalt gu Bruchfal antrat.

ŗ

Beder (Rub. Zachar.), ausgezeichneter beutscher Bollsschriftsteller, geb. 9. April 1752 zu Erfurt, ftubirte in Jena Theologie und lebte unter von Dalberg's bilbendem Ginfluffe eine Beit lang als hofmeifter zu Erfurt. Gine Preisaufgabe ber berliner Mabemie ber Biffenschaften 1779 über die Frage: «3ft es nütlich, das Bolt zu täuschen?» deren Preis er gewann, führte ihn auf die Bahn des Bollsschriftstellers. An die Erziehungsauftalt zu Deffau berufen, schrieb er bort zuerst 1782—83 die «Deffauische Zeitung für die Jugend und ihre Freunde», die er, nachbem er nach Gotha überflebelt, 1784 als «Deutsche Beitung für bie Jugend» fortsette. Seit 1788 bilbete er biefe Zeitschrift mehr und mehr für Erwachsene um, und feit 1796 ließ er fie als «Nationalzeitung ber Deutschen» erscheinen. Seine Ueberzengung, daß die menschliche Glüdfeligfeit auf Befriedigung bes bem Menfchen inwohnenden Berbefferungstriebes berube, fucte er in ben "Borlefungen über bie Rechte und Pflichten ber Menfchen " (2 Bbe., 1791—92) zu begründen. Sodann stellte er in dem «Noth- und Hülfsbüchlein, oder lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte des Dorfes Milbheim» (zuerst 2 Bde., Gotha 1787—98) ein prattifches Beifpiel ber Gelbstbilbung für ben beutschen Landmann auf. Diesem trefflichen Bollsbuche, von dem in wenigen Jahren über eine halbe Million Exemplare in beutscher und auch in fremben Sprachen verbreitet wurden, folgte bas "Dilbbeimifche Lieberbuch" (1799), welches gleichfalls eine Reihe Auflagen erlebte, und bas a Milbheimifche Evangelienbuch » (1816). Reben der «Deutschen Zeitung», welche die Tagesgeschichte zu einer praktischen Sittenschule machen follte, begründete B. 1791 ben aUnzeiger», ber 1792 burch ein taiferl. Privilegium zum «Reichsanzeiger» erhoben und nach dem Aufhören des Reichs 1806 in den «Allgemeinen Anzeiger ber Deutschen» verwandelt wurde. Der eigene Bertrieb feiner Zeitschriften und Bucher veranlagte ihn 1797 gur Begrundung einer Buchhanblung. Der Theilnahme an geheimen Berbindungen gegen Napoleon verdächtigt, wurde B. Ende Nov. 1811 auf Davouft's Befehl von Gotha nach Magdeburg gebracht, wo man ihn bis zum April 1813 gefangen hielt. Seine Schrift «B.'s Leiben und Freuden in 17monatlicher franz. Gefangenschaft» (1814) ift zeitgefchichtlich merkwürdig. Auch ber beutschen Runftgeschichte hat er burch herausgabe von « Bolgfchuitten alter beutscher Deifter » (Lief. 1-3, 1808-16) einen wesentlichen Dienft geleistet. B. starb 28. Marz 1822. — Sein Sohn, Friedrich Gottlieb B., geb. zu Gotha 9. Nov. 1792, studirte in Leipzig und Göttingen Sprachkunde und Geschichte und nahm seit 1814 an den schriftstlellerischen und buchhandlerischen Unternehmungen des Baters theil, die er auch nach beffen Tobe fortfette. Er faßte 1830 bie aRationalzeitung ber Deutschen und ben «Allgemeinen Anzeiger» in ein täglich erscheinenbes Blatt: «Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der Deutschen» zusammen und ließ baffelbe 1849 unter dem alten Titel als "Reichsanzeiger ber Dentschen" erscheinen. Doch mußte bie Zeitschrift Ende Juni 1850

(mit bem 119. halbjührigen Bande) eingehen. 1848 wurde 🖰. im Herzogthum Gotha in bie beutsche Nationalversammlung gewählt, wo er ber Partei der später sog. Gothaner engehörte. Seitbem wibmete er feine Thatigfeit vorzugeweife ber Direction ber Gothaifden Kenerversicherungsbant für Deutschland, legte aber dieses Amt 1860 nieder. Auch wirtte a als Abgeordneter auf den Landtagen des Bergogthums Gotha und verfah auf denfelben wir 1850-57 bie Stelle bes Brafibenten.

Beder (Wilh. Gottlieb), beutscher Schriftsteller und Archäolog, geb. 4. Nov. 1753 p Oberfallenberg im Schönburgifchen, ftubirte 1773-76 in Leipzig und murbe 1776 leben an dem Philanthropin in Deffau. 1777 ging er nach Bafel, wo er in Dechein's Umgange feinen Runftfinn weiter ausbilbete und fich namentlich viel mit Bans Bolbein's Maleram und satirischen Ginfallen beschäftigte. hierauf bereifte er bie Schweig, einen Theil von Frantreich und Oberitalien. Rach feiner Ritdfehr beforgte er eine neue Ausgabe von bes Graemui «Lob ber Marrheit» (Bafel 1780 und Berl. 1781), mit den Holbein'ichen Feberzeichnungen baju. 1782 tam er als Professor an die Ritterakademie in Dresden, und 1795 erhielt er de felbst die Aufsicht über die Antikengalerie und das Münzcabinet, 1805 auch die über da Griine Gewölbe. Er ftarb 3. Juni 1813. B. veröffentlichte eine Reihe von Tafchenbuchen, die der belehrenden Unterhaltung gewidmet waren und feinerzeit ein großes Bublitum fanden. So «Taschenbuch zum gefelligen Bergnügen» (Lpz. 1794—1815), « Erholungen» (Ap. 1796-1810), "Reue Erholungen" (1808-10), "Tafchenbuch für Gartenfreunde" (th 1795—1800). Hieran schlossen fich die beiden Schriften «Der Plauensche Grund bei Ontden» (Nürnb. 1799) und «Das Seifersdorfer Thal» (4 Hefte, Lp3. 1800). Einen Ruf als Antiquar verschaffte ihm bas wohlausgestattete Wert «Augusteum, Dresbens antite Dentmila enthaltend» (2 Bde., Dredt. 1805-9; 2. verm. Aufl. von 2B. A. Beder, Lpg. 1832-37, mit 162 Rupfertaf.). Auch that er ben erften Schritt gur nabern Befanntmachung bes brabener Müngcabinets, indem er a Zweihundert feltene Mingen bes Mittelalters in genaum Abbildungen, mit histor. Erlänterungen» (Lp3. 1813) herausgab, welches Wert sich besonders

burch die Genauigkeit der Abbildungen auszeichnet.

Beder (Wilh. Abolf), ein namhafter Alterthumsforscher, Sohn bes vorigen, geb. 1796 zu Dresben, war anfänglich für den Handelsstand bestimmt, wandte sich aber den Billenschaften zu und tam, seit 1812 zu Pforta vorgebildet, 1816 auf die Universität Leipig, wort Theologie, vorzugeweise aber Philologie unter hermann's und Spohn's Leitung fubirt. Hierauf wurde er 1822 Conrector an der Hauptschule zu Zerbst, 1828 Professor an ber Landesschule zu Meißen, 1836 außerord. Profeffor ber claffischen Archaologie und, nad: dem er 1840 eine siebenmonatliche Reise nach Italien unternommen hatte, 1842 ord. Professor der Alterthumskunde an der Universität zu Leipzig, wo seine Borlesungen über von. Schriftsteller und Archaologie zahlreich befucht wurden. Rorperliche Leiben nothigten ibn icoof ju häufigen Unterbrechungen. Er ftarb ju Meigen 30. Sept. 1846. Durch eine gründliche Renntniß der alten Sprachen unterftutt, hat B. das Feld der Alterthumswiffenfcaff auf eine überaus fruchtbringende Beife angebaut, indem er es verftand, namentlich die im leben ber claffifchen Boller hervortretenden Eigenthumlichleiten in ansprechender Form gur Anschaung au bringen. Dabin geboren inebefondere feine beiben mit großem Beifall aufgenommenen Schriften a Gallus, ober rom. Scenen aus ber Zeit bes Augustus » (2 Bbe., Eps. 1838; 3. Aufl., beforgt von Rein, 3 Thle., Lpg. 1863) und aCharitles, ober Bilber altgried. Gitte (2 Bde., Lpg. 1840; 2. Aufl., von Bermann, 3 Bbe., 1854). Beibe Berte murben von Metcalfe ins Englische übertragen. Seine Abhandlung «Do comicis Romanorum fabulis» (P)-1837) liefert einen ichatbaren Beitrag gur Geschichte ber bramatifchen Boefie ber Romn, namentlich ber Berte bes Plautus. Sein Sauptwert jedoch bilbet bas abandbnch ber rom. Alterthümer» (Thl. 1 u. 2, Abth. 1 u. 2, Lpd. 1843-46), welches nach feinem Tobe von Marquardt (Bd. 2, Abth. 3, bie Bb. 5, Abth. 1, Lp3. 1849 - 64) in vortrefflicher Beile fortgeführt wurde. Auch hat B. zahlreiche Beitrage zu Jahn's «Jahrbüchern ber Bhilologie" und Pauly's «Real-Enchklopädie» geliefert.

Bederath (Bermann von), einer ber namhafteften rheinpreuft. Liberalen, wurde im Dec. 1801 zu Rrefeld geboren. Geine Familie ftammte von mennonitifden Flüchtlingen, bit, aus ihrem Bohnfige, bem Dörfchen Bederath im Julichschen, vertrieben, unter ber Berrichaft ber Dranier in Rrefeld gastliche Aufnahme fanben. Der Grofbater B.'s war Factor in einer Beberei, und feine Sohne widmeten fich ebenfalls diefem Berufe ober bem Banbel. Bermann von B. ift der alteste von fünf Brübern, welche als Raufleute in ihrer Baterftabt in Anfehra stehen. Er etablirte sich zu Krefelb als Bankier, und sein Bankhaus betheiligte fich bei ben wichtigsten Finanzoperationen der Rheinproving. Während B. durch einsichtige Thätigkeit ein nicht unbedeutendes Bermögen erwarb, beschäftigte er sich gleichzeitig auch mit jurift. und ftaatbrechtlichen Studien, zu benen ihn die neue Entwickelung bes preuß. Staats, namentlich unter Friedrich Wilhelm IV., feit 1840 anregte. 1836 murde er jum Mitglied bes Gemeinderaths in der Handelstammer seiner Baterstadt gewählt, und 1843 folgte seine Wahl jum Bertreter diefer Rammer auf dem rhein. Provinziallandtage. Als folder verfaßte er die Abreffe an ben König, in welcher die Stände ben von der Regierung vorgelegten Strafgefetentwurf ablehnten. Auf bem Landtage von 1845 mar er Berichterftatter über ben Camphaufen'schen Antrag wegen Ausführung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 in Betreff allgemeiner Bolkerepräsentation. Auf bem Bereinigten Landtage von 1847 nahm er sehr bald eine hervorragende Stellung ein, indem er ein großes natürliches Rednertalent entwickelte, das auf alle Barteien Ginbrud machte. Ale Berichterftatter und Berfaffer ber ftanbifchen Abreffe auf die Thronrede vertheibigte er glangend ben Entwurf gegen ben Landtagscommiffar und ben Grafen Arnim-Boigenburg. Auch bei allen übrigen Sauptfragen betheiligte er fich ale Red-1848 erwählte ihn Arefeld jum Abgeordneten in Die beutsche Rationalversammlung. Er gehörte in biefer jur Fraction bes rechten Centrums, ber fpatern Cafinopartei, und übte auf biefe burch feine Beredfamteit einen großen Ginfluß. Um 9. Juli trat er als Finangminister in das Reichsministerium. Bei der Debatte über den Malmöer Baffenstillstand sprach er für die Ratification, weil eine Berwerfung den fofortigen offenen Bruch mit Breugen herbeiführen konnte. Infolge der confervativen und vermittelnden Richtung, die er in Frankfurt an ben Tag legte, richteten sich die Augen des preuß. Hofes wiederholt auf ihn, und als das Minifterium Auerswald-Saufemann infolge feiner Opposition gegen ben Stein'fchen Antrag gurudtrat, murbe B. berufen, um die Bildung eines neuen Cabinets ju libernehmen ober in das vom General von Pfuel zu bilbende Ministerium einzutreten. Das von B. entworfene Brogramm, welches eine wirkliche constitutionelle Bolitit forberte, fand jedoch nicht ben Beifall des Konigs. B. begab fich bemnach nach Frankfurt zurud. Mit ben übrigen Reichsministern nahm er 5. Sept. feine Entlaffung und trat mit biefen wieder ein, nachdem bas Parlament 16. Sept. den Malmöer Waffenstillstand ratificirt hatte. Bei den Novemberereigniffen in Breugen rieth er von jeder einseitigen Parteinahme ab. Bielmehr wollte er, daß die deutsche Centralgewalt als Schieberichterin zwischen bie ftreitenben Theile trete, wozu letterer freilich fcon bie Dacht fehlte. Bei bem durch bie öfterr. Berfaffungeverhaltniffe erregten Zwiefpalt der Barteien erklarte fich B. für bas Gageru'sche Brogramm, indem er den Ausspruch that: abas Warten auf Defterreich ift bas Sterben ber beutschen Einheit». Im April 1849 betheiligte er fich an ber Raiferdeputation, die nach Berlin gefandt murbe. Ale Bybenbrugt ben Antrag ftellte, bas beutiche Bolt jur Durchführung ber Reicheverfaffung aufzuforbern und die Bahlen zum neuen Reichstage auszuschreiben, erklärte fich B., abweichend von ben meiften feiner polit. Freunde, bagegen, weil ihm biefer Beg als revolutionar ericbien. Er verlangte, daß das Parlament sich auf sechs Wochen vertage und den Creignissen ihren Lauf lasse. Da seine Ansicht in den Parteibersammlungen nicht durchdrang, legte er Anfang Mai 1849 sein Mandat als Abgeordneter nieder und trat aus dem Reichsministerium. Später ließ er fich bewegen, an ber von Breugen aufgenommenen Unionspolitit theilgunehmen und feine Baterstadt als Abgeordneter im Erfurter Bolkshause zu vertreten. Dieselbe Politik machte er auch als Mitglied der preuß. Zweiten Rammer feit 1849 geltend, und namentlich suchte er bem Ministerium Manteuffel fo lange als möglich in ber deutschen Frage entgegenzuwirken. Seit 1852 zog fich indeg B. ganzlich aus der Rammer zurild. Nach Rücktritt des Ministeriums Manteuffel 1858 wurde er zwar wieder in das Abgeordnetenhaus gewählt, doch lehnte er megen Rranklichkeit bas Manbat ab.

Bedet (Thom.), berühmt unter bem Namen Thomas von Canterbury, ber Sohn eines Kaufmanns, geb. zu London 1117, nach andern 1119, studirte Theologie zu Orford und Baris und später die Rechte zu Bologna, worauf ihn der König Heinrich II. auf Empfehlung Theobald's, Erzbischoss von Canterbury, 1158 zum Großtanzler und zum Lehrer seines Sohnes ernannte. Auf diesem Posten machte sich B. durch unbegrenzte Ergebenheit bei dem Könige so beliebt, daß letzterer, als 1162 das Erzdisthum von Canterbury erledigt wurde, allen seinen Sinfluß anwendete, die Wahl zu dieser hohen Würde, mit welcher der Titel und die Rechte eines Primas von England verbunden waren, auf B. zu lenken, der aber kaum das Erzbisthum erlangt hatte, als er sich von einer dem König höchst unerwarteten Seite zeigte.

Bon bem höchften Bohlleben ging er plöglich ju ber Strenge bes andachtigften Geiftlichen iber und bewihrte fich als eifrigfter Bertheibiger ber firchlichen Borrechte gegen ben Ronig, mabrend er angleich mehrere Abeliche und andere Laien, welche ehemalige Rirchenguter befagen, mit bem Bann belegte und überhaupt als Beschützer bes ihm flammverwandten augelfächs. Bolle auftrat, das feit der normann. Eroberung unter hartem Drud feufzte. Beinrich, welcher, wie alle Ronige feines Saufes, die Beiftlichfeit bem Staate unterzuordnen ftrebte, berief 1164 eine allgemeine Berfammlung bes Abels und ber Geiftlichkeit nach Clarendon, wo mehrere bie Rechte ber Staatsgewalt festjegenbe Berordnungen ju Stande tamen, benen fich B. anfanglich unterwerfen mußte. Als aber ber Bapft ihnen feine Genehmigung verfagte, erflarte fich B. laut gegen die Berordnungen, worauf Beinrich ibn berurtheilen, feine Gliter einziehen und Die Einfunfte bes Erzbisthums mit Befchlag belegen ließ. B. entfloh nach Frantreich jum Bapft Alexander III. Da indest dem König daran lag, sich mit B. auszusthnen, so bequemte er fich an einer perfonlichen Bufammentunft mit ihm auf der Grenze ber Rormandie. B. tehrte bierauf awar nach England gurlid, zeigte fich aber ebenso tropig gegen ben Konig als zubor. Gine Aeuferung des Ronigs bei Bofe, ob ibn benn niemand von biefem Bfaffen befreien tonne, beftimmte vier Ebelleute, fich nach Canterbury zu begeben, wo fie 29. Dec. 1170 B., ber fich gur Besper in die Kirche begeben hatte, am Fuße des Altars ermorbeten. Rur mit vielen Opfern gelang es bem König, ben Bannftrahl, ber für B.'s Ermordung England brobte, abanwenden. Die Wörder gingen nach Rom, und nachdem sie baselbst Buße gethan, ward ihnen auferlegt, burch eine Ballfahrt nach Balaftina ihr Berbrechen zu fuhnen; zwei Jahre barauf aber ward B., als ein Marthrer bes Glaubens, unter bie Beiligen vom ersten Range verlett und vom Bolle, welches ihn als das Opfer seines Wiberftands gegen die Tyrannei der fremdländischen Herrscher betrachtete, schwärmerisch verehrt. Heinrich III. ließ 1221 bes neuen Beiligen Gebeine in eine eigene Rapelle bringen, wohin Gläubige in großer Anzahl Ballfahrten machten, beren Andenken Chaucer (f. b.) in seinen «Canterbury tales» ausbewahrt hat. Buhrlich ward ein großes Fest und alle 50 J. ein Jubilaum gefeiert. Dies bauerte bis auf Heinrich VIII., ber nach feiner Trennung von ber rom. Rirche fich des reichen, in B.'s Rabelle aufgehäuften Schapes bemächtigte, den Beiligen vor seinen Gerichtshof laden und, da er ausblieb, ale Berrather verurtheilen lieft. Sein Rame marb aus bem Ralenber geftrichen, Die Feier feines Festes unterfagt, feine Gebeine wurden verbrannt und in die Binde gestreut. Bgl. Giles, «Life and letters of Thomas a B.» (Lond. 1846).

Bedford (William), ein durch großen Reichthum, literarische Talente und Ercentricitäten bekannter Englander, mar ber Sohn Billiam B.'s, Lord - Mayors von London, und wurde 1760 geboren. Schon als 10jähriger Anabe verlor er feinen Bater, ber ihm grofe Befitungen in Westindien und in England hinterließ, deren jährlicher Ertrag auf 100000 Pfb. St. geschätzt wurde. Unter der Aufsicht Chatham's erhielt er eine forgfältige Erziehung, zeigte früh ungewöhnliche Anlagen und veröffentlichte bereits 1780 eine fatirifche Schrift, aBiographical memoirs of extraordinary painters», in welcher er die engl. Rünftler feiner Zeit verspottete. hierauf unternahm er langere Reifen auf bem Continent, beren Befchreibung er erft ein halbes Jahrhundert fpater herausgab (aItaly, with sketches of Spain and Portugal», 2 Bbe., Lond. 1834). Rach seiner Rüdkehr nach England ließ er fich für ben Fleden hindon ins Unterhaus mahlen, wurde aber bald ber parlamentarischen Laufbahn überdritgig und begab fich nochmals nach Bortugal, wo er einen Lanbsit bei Cintra taufte und in vertrautem Umgang mit der königl. Familie lebte. Die Frucht bieses Aufenthalts waren seine «Recollections of an excursion to the monasteries of Alcobaça and Batalha» (Lond. 1835). Rach einigen Jahren erfchien er wieder in England und begann 1796 auf feinem Gute Fonthill ein prachtvolles Bebaube ju errichten, welches er mit mehr als königl. Lurus ausstattete und fortwährend durch Reubauten vergrößerte, fodag die ungeheuern Roften endlich fogar fein toloffales Bermögen gerrutteten und ihn zwangen, es 1822 für ben Breis von 330000 Bfb. St. zu verdußern. Er ließ fich jest in Bath nieder, wo er fich von nenem mit Bauen und dem Ansammeln von Kunfiwerten beschäftigte, bis ihn ber Tob 2. Mai 1844 abries. Aus seiner Che mit Ladh Margaret Gorbon, Tochter bes Grafen von Abonne und Schwester bes Marquis von huntley, batte er zwei Tochter, wovon die eine mit dem General Ord, die andere mit Alexander, Bergog von Hamilton und Brandon, vermählt wurde. Sein literarischer Ruhm beruht hauptsächlich auf feinem orient. Roman «Vathok», ben er zuerft in franz. Sprache fchrieb und 1787 in Laufanne herausgab, nachbem bereits 1786 eine engl. Ueberfetjung in London ohne fein Borwiffen erfcienen war. Es gibt fich barin eine muchtige, aber ungezugelte Bhantafte tunb. Die Schilberungen find ergreifend und oft in hohem Grabe poetifc, der es fpricht fich in jeber Belle ein Beift bes bitterften Sarfasmus, bie berbfte Menfchenverachtung und eine troftlofe Blaffetbeit ans, bie eine peinliche und abftogende Wirtung hervorbringt. Auf Byron hatte bie feltfamphantaftifche Schöpfung B.'s einen großen Ginflug, und in ben Belben vieler feiner Dichtungen

ift die Bermandtichaft mit dem Charafter Bathet's nicht zu vertennen.

Bedmann (Frit), einer ber ausgezeichnetften beutschen Romiter, geb. 13. Jan. 1803 ju Broslau, entwidelte fcon als Anabe im Chore bes bortigen Theaters ein ungewöhnliches Talent für bas tomifche Sach. 1824 ward er auf Berwendung Schmelta's, ber fich feiner Ausbildung angenommen, bei dem neubegrundeten Ronigftudter-Theater ju Berlin engagirt, wo er anfänglich nur in Nebenrollen auftrat. Allmählich erlangte er aber anch bebentenbere Bartien, und nun wußte er rafch bie Bunft und Anertennung bes Bublitums gu gewinnen. B. befitt bas Talent, jedem Momente im Leben auf der Stelle die tomifche Seite abzugewinnen, und ift reich an augenblicklichen witigen Ginfallen. Dabei zeichnet er fich burch charatteristische Ratürlichleit und einen bescheibenen Bortrag bes Spiels aus, bem feine Corpulenz eine brolligliebenswurdige Grazie verleift. Den Gigenthumlichfeiten bes berliner Lebens wufte er eine gemuthliche Farbung ju geben. Durch bie Ausbildung bes von Boltei eingeführten «Edenfteher Rante» fchuf er eine Localfigur ber preuß. Hauptftabt, die mit bem Stabert und andern wiener tomifchen Dasten wetteifern tonnte. Die mislichen Berhaltniffe ber Ronigftabter Bilbne bewogen ihn endlich, diefelbe zu verlaffen, indem er 1846 ein lebenelängliches Engagement als erfter Romiter am taifert. Sofburgtheater ju Wien einging. hier durfte er fich nicht mehr auf bas burleste Genre beschränten, fonbern mußte fich ber Charattertomit guwenben, was feinem Talente auch gelang. Namentlich spielt er die Baterrollen im modernen Luftspiel mit Deifterfchaft. Seit 1838 ist B. mit ber befondere als Baubeville-Sangerin ruhmlich bekannten Schaufpielerin Abele Muzzarelli vermählt.

Bedmann (30h.), befannt durch feine Schriften über Landwirthschaft und Gewerblunde, geb. 4. Juni 1739 ju Bona, befuchte bie Gelehrtenschule in Stade und widmete fich in BBt= tingen zuerft ber Theologie, manbte fich aber feit 1759 bem Studium ber Raturwiffenschaft und beren Anwendung für Bolts = und Staatswirthschaft zu. Rachbem er 1763-65 als Professor ber Physit und Naturgeschichte am prot. Gymnasium zu Betersburg gewirtt, unternahm er eine Reise nach Schweden, um fich genaue Kenntnig der dortigen Bergwerte und beren Betriebsweise zu verfchaffen, genog auch bei biefer Gelegenheit zu Upfala langere Beit Linues Umgang und Unterricht. Rach feiner Rücktehr erhielt B. auf Bufching's Empfehlung 1766 au Gottingen eine Brofeffur ber Bhilosophie, bann 1770 bie ber Detonomie, und fputer erfolgte auch feine Ernennung zum hofrath. Er ftarb 4. Febr. 1811. In feinen «Grunbfaten ber beutschen Landwirthschaft» (Gött. 1769; 6. Auft. 1806) hat B. Die Landwirthschaft zum ersten mal in wiffenschaftlicher Form bearbeitet. Bon feinen gabireichen anbern Schriften waren bie Anleitung jur Technologie» (5. Aufl., Gott. 1809), bie Anleitung jur Dandlungewiffenfchaft» (Gott. 1789) und die Borbereitung jur Baarentunden (2 Bbe., Gott. 1793) sowie auch die "Bhyfit. - blonomifche Bibliothet" (33 Bbe., Gbtt. 1770-1808) und die Beitrage gur Detonomie, Technologie, Boligei= und Rameralwiffenschaft» (11 Bbe., Gott. 1779-91) für ihre Zeit von großer Bebeutung. Seine Beitruge zur Geschichte ber Ersfindungen» (5 Bbe., Lpz. 1780-1805) find noch jest von Werth.

Bedt (Beter Johann), Jefuitenordensgeneral, geb. 8. Febr. 1795 zu Sichem in Belgien, widmete fich bem geiftlichen Stanbe und wurde, nachbem er bereits bie Briefterweihe empfangen, 29. Oct. 1819 ju Bilbesheim in bie Gefellschaft Jejn aufgenommen. Ein gewandter, talentvoller junger Mann, marb er fruhzeitig von feinen Dbern zu befonders fcwierigen Diffionen verwendet. Rach bem Uebertritte bes Berzogs Ferdinand von Anhalt-Rothen zum Ratholicismus wurde er diefem als Beichtvater beigegeben und fungirte zugleich mehrere Jahre lang als Pfarrer an der neuerbauten tath. Rirche in Rothen. Rach dem Tode bes Bergogs blieb er am Sofe ber verwitweten Bergogin Julie und überfiebelte mit biefer nach Bien. 1847 murbe er jum Procurator ber Proving Defterreich ermablt und wohnte in diefer Gigenschaft ber Congregation ber Procuratoren in Rom bei. Das J. 1848 nothigte auch die ofterr. Jesuiten, zeitweilig ihre Orbenshäufer zu verlaffen. B. ging nach Belgien gurud, murbe bem bortigen Provinzial als Gehülfe beigegeben, bald barauf aber als Rector bes Collegiums in Lowen angestellt. Die Bieberherstellung bes Jefuitenorbens in Defterreich erbffnete ihm eine neue umfassende Wirksamkeit im Raiserstaate, bessen bamalige Regierung sich ben Bestrebungen bes Orbens außerft geneigt erwies. B. wurde querft als Superior für Ungarn, bann als Provinzial für Desterreich angestellt. Unter seinem Einflusse entwidelte der Primas von Ungarn, Cardinal Szeitowsky, eine sehr ersolgreiche Thätigkeit für die ernente Eindürgerung des Ordens, die auch die Regierung sehr begünstigte. Mittelpunkt der ungar. Jesuiten ward das von Cardinal Szeitowsky eröffnete Novizenhaus zu Tyrnau. 1853 ging B. mit den Electoren zur 22. Generalcongregation nach Rom und wurde hier an Roothaan's Stelle zum Ordensgeneral erwählt. Die seitdem überall hervortretende neue Regsamkeit des Ordens, insbesondere auch die häusigen Jesuitenmissionen in prot. Gegenden, und die unlengbaren Ersolge, welche der Orden namentlich dis zu dem Ende der sunfziger Jahre aufzuweisen hatte, sind zwar zum Theil den Beitverhältnissen überhaupt zuzuschreiben, beweisen aber auch jedensalls, daß das Regiment des Ordens gegenwärtig in gewiegten Händen ruht. Als Schriftsteller ist B., außer einiga gedruckten Gelegenheitsreden, namentlich durch seinen «Monat Maxia» (Wien 1843, 9. Auft 1861) bekannt, welcher auch ins Böhmische, Bolnische und Italienische übersotz worden ist.

Becquerel (Antoine Cefar), einer der verdienstvollsten franz. Physiter, geb. 8. Marz 1788 an Chatillon-fur-Loing im Depart. Loiret, bilbete fich auf der Polytechnischen Schule zu Bait und trat 1808 als Genieoffizier in die Armee. Er mohnte hierauf den Feldzilgen von 1810-12 in Spanien bei und leistete bei verschiedenen Belagerungen, namentlich der von Tarragom, ausgezeichnete Dienste. Nach feiner Rudtehr mit dem Grade eines Rapitans wurde er Studie inspector an der Polytechnischen Schule. Im Feldzuge von 1814 in Frankreich griff er wiede zu den Waffen und wurde dem Generalstade der Armee beigeordnet. 1815 nahm er jedich als Bataillonschef feine Entlaffung, um fich fortan ausschlieflich ben Naturwiffenschaften p widmen. Die Ergebniffe feiner phyfit. und chem. Untersuchungen veröffentlichte er feit 1819 in den «Annales de physique et de chimie» fomie feit 1829 in den «Mémoires» und «Comp tos-rondus» ber Afabemie der Wiffenschaften. Ganz besonders und mit vorzüglichem Erfolg beschäftigte er fich aber mit Untersuchungen über Elettricität und Magnetismus, beren be deutende Resultate er in den Werten "Traité expérimental de l'électricité et du magnétismes (7 Bbe., Par. 1834—40; neue Bearbeitung, 2 Bbe., Par. 1855), «Élémens d'électrochimie» (Bar. 1843; beutsch, Erf. 1845) und «Traité complet de magnétisme» (Bar. 1845) niederlegte. Bon seinen übrigen wissenschaftlichen Arbeiten sind der «Traité de physique dans ses rapports avec la chimie» (2 Bbe., Par. 1842—44) und «Éléments de physique torrestre et de météorologie» (Par. 1847) hervorzuhchen. — Sein ältester Sohn, Louis Alfred B., geb. 1814 zu Paris, praktischer Arzt daselbst, gest. im März 1862, hat sich durch mehrere pathol. Schriften, wie den «Traité clinique des maladies de l'uterus» (2.9de., Par. 1859), «Untersuchungen über die Busammensetzung des Blutes im gefunden und franten 311 stande» (deutsch von Eisenmann, Erl. 1845) und «Der Urin im gesunden und tranthaften 311ftande » (beutsch von Reubert, Lpz. 1842), einen Ramen erworben. — Der jungere Com, Alexandre Edmond B., geb. 24. Marz 1820 zu Baris, seit 1853 Prosessor ber Physican Confervatorium der Klinfte und Handwerke daselbst, hat fich durch Untersuchungen über eleftite fce Licht, den photographischen Prozeg und andere physit.-chem. Gegenstände Ruf erworben.

Beckferek ober Betekkerek (fpr. Betschkerek) heißen zwei Ortschaften in Ungam. Groß-B., ungar. Nagh-B., die Hauptstadt (früher Marktslecken) des Torontaler Comitats, an der Bega und deren Kanal, 10 M. im SB. von Temesvar, hat eine kath. Bfarre und eine griech-Kirche, ein Comitatsgebäude, ein Stadthaus, ein altes, verfallenes Schloß und eine schönenkere, die über die Bega führt. Auch befinden sich daselbst ein Gymnasium und ander Schulen, ein Biaristencollegium (seit 1846), eine Buchdruckerei, ein Theater, ein Tasino. Die Stadt zühlt 17500 E., die Fischsfang, Schaf- und Bienenzucht sowie lebhaften Productushandel, namentlich mit Getreide und Kindvieh, betreiben. — Klein-B., ungar. Kis-B., ist ein Dorf im Comitat Temes, 2 M. im WNW. von Temesvar, mit 3004 E., vorzüglichem sch

bau, Bienen- und Schafzucht, sowie Handel mit Wolle und Honig.

Becfe oder Betfe, substaw. Bece geschrieben (fpr. Betsche), ist der Name von zwei wichtigen Handelsplätzen in Ungarn. Alt- oder Serbisch-B., ungar. D-Becse oder Rag-Back, großer Marktsleden und Dampsichiffahrtsstation im Comitat Bacs (1849—60 Kreis Neussau und Bombor), 5½ M. im NNO. von Neusat, am rechten Theißuser, hat 11222 E., eine tath. und eine griech. Kirche, eine Synagoge und starten Getreidehandel. Der Ort murde 1526 und 1551 von den Türken erobert. — Neus oder Türkische, ungar. Us oder Töröl-B., Marktsleden und Dampsschiffahrtsstation im Comitat Torontal, am linken User der Theiß, 1 M. unterhalb und östlich vom vorigen, hat ein herrschaftliches Schloß, eine sath. und eine griech. Kirche mit hohen Thürmen, große Getreidespeicher und zählt 6472, mit den

24 12 5

;

ţ

ţ

ţ

unmittelbar anstoßenden Dorf Franpova 12000 E., die bedeutenden Felbbau treiben. Der

Drt ift einer ber größten Betreibemartte in ber öfterr. Monarchie.

Beda, mit dem Zunamen Venerabilis, d. h. der Chrwürdige, wurde 672 mahrscheinlich in dem Fleden Montton bei Bearmouth in der Graffchaft Durham geboren und tam ichon mit bem fiebenten Jahre in bas nahegelegene Klofter Weremouth (Bearmouth), bem bamals Abt Benedict vorstand. hier unterrichtete ihn der Monch Trumberth in der Religion, Johannes Beverlege, fpater Bifchof von Port, in ber lat. und griech. Sprache, Johannes aber, Archicantor der Kirche St.=Betri in Rom, den der vorgenannte Abt nach Britannien berufen hatte, in der Musit. B. verließ später Weremouth und begab sich in das benachbarte und biefem untergebene Rlofter Birby (gestiftet 682). hier wurde er im 19. 3. Diatonus und 702 Bresbyter. Bon da an erft begann feine schriftstellerische Thatigkeit, die hauptsächlich in Commentirung ber einzelnen Schriften des Alten und Reuen Testaments bestand, in welcher er bis zu seinem 59. 3. fortfuhr. Als er schon krant und dem Tode nabe war, übersette er noch bas Evangelium Johannis in bas Angelfachsische und bictirte es feinen Schulern. Er ftarb 26. Mai 735 und wurde im Kloster Girvy begraben; später brachte man seine Gebeine nach Durham. B. hat fehr viele zu ihrer Zeit brauchbare und geschätte Commentare über bie Beilige Schrift, außerbem Somilien, Leben einiger Beiligen, Sommen, Epigramme, dronol. und grammatifche Werke verfaßt. Gefammtausgaben derfelben erfchienen zu Baris (1544 und 1554), Bafel (1563) und Roln (1612 und 1688). Das fchapbarfte Wert indeg ift feine «Historia ecclesiastica gentis Anglorum» in fünf Büchern, in welchem wir die einzige Quelle ber alteften Gefchichte Englands bis jum 3. 731 besiten. Er benutte hierzu die Rachrichten der Römer, fchrieb aber das übrige, bei weitem Wichtigere mit flaxem und umfichtigem Blide nach ber Tradition seiner Zeitgenoffen, unter benen Albinus, Abt von Canterburg, bas meifte beitrug. Die erste Ausgabe erschien in Strasburg 1500; vorzüglicher ift die von 3. Smith (Cambr. 1722) und nicht minder fchatbar bie von Stevenson (Lond. 1838). Der Tert fammtlicher Berke mit einer engl. Uebersetzung ber histor. Schriften erschien von Giles (6 Bbe., Lond. 1843-44), welcher auch eine Handausgabe der «Historia ecclesiastica» (Lond. 1847) veranstaltete. Alfred übersette bieses Werk ins Angelsächsische. Auch als Chronolog ift B. von Bichtigfeit, indem fein Bert «Do sex actatibus mundi» nach ber von ihm querft eingeführten Beitrechnung bes Dionysius die Grunblage der meisten Universalchroniken des Mittelalters wurde. Bgl. Gehle, «De Bedae Venerabilis vita et scriptis» (Lend. 1838), und Bright's «Biographia britannica litteraria» (Bb. 1, Lond. 1843).

Bedean (Marie Alphonse), ein ausgezeichneter franz. General, geb. 10. Aug. 1804 in Bertou bei Nantes, tam, nachdem er in der Militärschule von la Fleche erzogen worden, 1820 in die Schule zu St.-Cyr und trat 1825 als Offizier in die Armee. 1831 wurde er mit dem Range eines Kapitans Abjutant des Generals Gerard, und 1832 wohnte er im Generalstabe ber Einnahme von Antwerpen bei. Im Dec. 1836 ging er als Commandant eines Bataillons ber Frembenlegion nach Algerien. hier betheiligte er sich im Dct. 1837 an ber Expedition nach Ronftantine. Nach ber Ginnahme ber Stadt erhielt er bas Commando in berfelben. 3m Oct. beffelben Jahres murbe er Oberftlieutenant, im April 1838 Obercommandant von Budschia und, nach mehrern Gefechten gegen die Rabylen, im Dec. 1839 Oberst bes 17. leichten Infanterieregiments. Im Marg 1840 betheiligte er fich an der Expedition von Cherchell. Seine Tapferkeit bewährte fich auch diesmal glänzend, und man belohnte ihn im Mai 1841 mit dem Range des Brigabegenerals. Im Febr. 1842 übergab ibm der Marfchall Bugeand die Direction der Militar- und polit. Angelegenheiten an der Grenze von Marotto. Um 21. Marg foling fich B. bier mit Abb el-Raber und trieb beffen überlegene Streitfräfte zurud. 1844 wohnte er der Reihe von Gefechten bei, welche 14. Aug. mit der Schlacht von Isly endeten. Im Sept. beffelben Jahres wurde er Divisionsgeneral und Obercommanbant ber Provinz Konstantine, an der Stelle des Herzogs von Aumale. Im Mai 1845 leitete B. die Expedition von Aures, bestand brei Gefechte und unterwarf die rebellischen Stämme. Ebenso glücklich war er bei dem allgemeinen Aufstande der Provinz Dran im Oct. 1845 so= wie bei ber Expedition von Budschia 1847. Am 1. Juli 1847 wurde er Gouverneur von Algier, im Aug. besselben Jahres Großoffigier ber Ehrenlegion, und im Monat Oct. trat er die Regierung an den herzog von Aumale ab. Bur Zeit der Februarrevolution von 1848 befand fich B. auf Urlaub in Paris. Der Marschall Bugeaud übergab ihm den Befehl über eine ber fünf Colonnen, welche ben Aufftand niederschlagen follten. Geine haltung gegenüber ben Insurgenten und den Borgängen, die 24. Febr. auf dem Concordienplate statthatten, zogen

ihm ben Borwurf ber Unthätigkeit und Rathlofigkeit zu. Bugeaub felbft veröffentlichte wien ihn einen Brief, den B. in einer Flugschrift widerlegte, in welcher auch zu feiner Rechtfertigm bie an ihn ergangenen Befehle mitgetheilt waren. Die Provisorische Regierung bot ihm bei Ariegsministerium an, an beffen Statt er jedoch alsbalb den Oberbefehl über bie Armer w Baris tibernahm. In diefer Stellung fah er fich genothigt, jur Berftellung ber Disciplin bie Entwaffnung der Truppen vorzunehmen, wodurch er fich aufs neue heftige Beichulbigungen 20130g. Bährend des parifer Juniaufstandes befehligte er eine Abtheilung in der innern Stad mad wurde fchwer verwundet. Bom Depart. Unterloire in die Conflituirende Rationalverfamm lung gefchidt, mahlte man ihn bier gum Biceprafibenten. Ebenfo belleibete er biefet Amt in ber Gefetgebenden Berfammlung, in welche er für Paris eintrat. B. ftimmte als Deputite mit ber gemäßigten Rechten und bewies fich, obschon ursprunglich Legitimift, ale ein Dan von liberalen Anfichten. Als Ludwig Rapoleon ben Staatsftreich vom 2. Dec. 1851 mt führte, wurde B. mit ben Generalen Lamoricière und Cavaignac verhaftet und in bas Beftig nik Mazas, von da nach Schloß Ham abgeführt. Bon hier brachte man ihn außer Landes 📫 Belgien, wo er in Zurudgezogenheit lebte. Später machte er von der Amnestie Napoleon's III Gebrand, und ging nach Rantes, wo er in ber Racht vom 29. jum 30. Oct. 1863 fun.

Bededter Beg, richtiger Gebedter Beg, heißt ber um ben außern Grabenrand aus Festung herumlaufende Ballgang, der mit einer sich in das Feld verlaufenden Brustwehr (Blait geschitzt ift. Dies Wert, eins ber wichtigften, foll das Angriffsterrain mit einem rafirmle Rieingewehrfener bestreichen laffen und Ansfälle erleichtern: es hat also Defensib- und Offasp awede. Für lettere find in den ein = und ansgehenden Winkeln bes Gedeckten Beges Boffm pläte (places d'armes) zum Anfammeln der Truppen für den Ausfall angelegt, in welchn fi auch nach bemfelben wieder Aufnahme finden. In Diefen Baffenplaten befinden fich him Ansfallsöffnungen und Reduits zur innern Bertheidigung, welche ben Gebedten Beg furmin machen. Andere Bertheibigungsmittel find Querwälle (Traversen) gegen den Ricochtique Baliffabenabichnitte, bebedte Caponnièren, Blodhaufer u. f. w. Angerbem erhalt ber Bebette Beg eine Bertheibigung von ben bahinterliegenden Berten, mit welchen Berbindungen unge legt find. Er foll zuerst bei dem Schloffe von Mailand angebracht worden sein. Cartiplist befchreibt ihn 1554. Seitbem ist er in den verschiebenen Befestigungsmanieren und und nach verbeffert und feiner jetigen Bestimmung jugeführt worben burch Bantetts (Auftitte) für bie Infanterie auf ben langen Linien beffelben, Baffenplate ju beren Flankrung und Antfalle zweden, und die obenerwähnten Berftärtungen. — Bebedtes Terrain ift ein folget In rain, auf welchem fich Gegenftanbe (Terrainbebedungen) befinden, welche bie freie Umfich mi Baffenwirfung verhindern. Solche Terrainbededungen find 2. B. Balber, Ortfchaften, grud felber, Beden, fog. Rnide, Beingarten u. f. w. Baufig, aber irrigerweife, wird Bebeitet En rain mit coupirtem ober burchschnittenem Terrain verwechselt, auf welchem die freie Benguis burch Terrainhinderniffe (8. B. Randle, Beden, Dumme u. bgl.) erschwert ift. G ft in Bebedtes Terrain häufig zugleich ein burchschuittenes (Schleswig-Holftein, Italien), aber # ein überfichtliches, welches lettere bei einem flachen, von vielen Randlen burdidnittenen fet ant ber Kall fein tann (Rieberlande).

Bebeckung wird eine Truppenabtheilung genannt, welche einen Transport der Arilleit gegen einen directen feindlichen Angriff schützen soll. Die B. eines Transports heißt gewöhlich Escorte. Artillerie bedarf im Felde der B. durch andere Truppen, um nicht gesicht und in ihrer Birksamkeit gehemmt zu werden. Diese B., auch Barticularbededung genant kann Infanterie oder Cavalerie oder gemischt seine; auf eine Batterie rechnet man wenigste eine Compagnie oder Escadron; bei entfernten Detachtrungen muß die Stürke wachen. Bei rend des Marsches und bei Gesechtsbewegungen der Artillerie hat die B. den keind seine entbeden und ihn durch Schützen oder Flankeurs von Punkten abzuhalten, den won von er zur ihr des den der beschießen könnte. Wenn die Artillerie zum Fenern auffährt, stellt sich die Beschützen, aber nie dahinter, möglichst gedeckt auf und muß hier um jeden Preis einen Angrif des Feindes abzuschlagen, ihn wenigstens so lange auszuhalten suchen, die die Geschütze auf

geprost und abgefahren find, ober bis andere Truppen zu Billfe tommen.

Bedeckung der Gestirne. Ein entfernteres Gestirn wird den näheres bebedt, wen das lettere in gerader Linie zwischen dem erstern und der Erde steht und uns dadurch den Abblid desselben ganz oder zum Theil entzieht. Am häusigsten kommen Bedeckungen der Heneten und Fixsterne durch den Mond als den nächsten aller Himmelskörper vor; ihre Bedeckung kung kann zur Bestimmung der Mondparallage, namentlich aber zu Längenbestimmungen bem

werben. Auch die Sonnensinsterniß ist eigentlich nur eine Bededung der Sonne durch den Mond. Settener kommen Bedeckungen von Fixsternen oder Planeten durch einen Planeten (z. B. der Benus durch Mercur), noch seltener die Bedeckung eines Fixsterns durch einen Jupitersmond

vor, fehr häufig bagegen bie bes Jupiter und feiner Monde gegenseitig.

Bedentzeit ober die Frift, innerhalb welcher jemand eine Entschliegung faffen foll. 3m Sandelsverfehre erfolgen Bertaufsantrage nicht felten mit ber Rebenertlarung: aund ftelle ich Ihnen bieses Quantum bis zu ber und ber Zeit fest ano, womit der Berkaufer die Erlaubnif ertheilt, daß fein Gefchaftsfreund die Sache bis babin in Ueberlegung nehme, während er felbft bis zu biefem Termine an feine Offerte gebunden bleiben will. Bei taufmannischen Anweisungen läßt fich bie Zeit zwischen ber Prafentation zur Annahme und bem Berfalltage infofern als eine B. anfeben, als ber Affignat bor bem lettern Tage gur Erflärung über die Annahme nicht genöthigt werben tann. (S. Anweifung.) Desgleichen, wenn jemand eine Erbichaft anfällt, so barf er fich gemeinrechtlich eine B. von einem Jahre erbitten, um Ertundigungen über bas Berhaltnig ber Activen zu ben Paffiven einzuziehen, und um die Zuträglichkeit bes Antritts ber Erbschaft zu erwägen (beneficium deliberandi). Hat er bis zum Ablaufe dieser Frist keine Ertfarung gegeben, fo folgert man barans jum Beften etwaiger Miterben einen Bergicht auf bas Erbanrecht, jum Beften ber Nachlaggläubiger einen Antritt ber Erbichaft, fobag alfo ber berufene Erbe wegen ber Schulben jebenfalls haftet. Auch die ber Labung im Civilproceft einzuschaltende Frift erscheint als eine B., um die im Termine abzugebende Erflärung zu überlegen. Befonders häufig find ausbrückliche Borbehalte einer bestimmten B. von feiten derjenigen,

welchen ein Geschäft, wie Rauf, Miethe, Bergleich, vorgeschlagen wird.

Bebford, eine Graffchaft bes centralen England mit 135287 E. (1861) auf 213/4 D.-M. Das nicht eigentlich bergige Land ift im SD. mit ben unfruchtbaren Rreidehfigeln ber Chiltern-Sills (Dunftable - und Luton - Downs) und einem ihnen parallellaufenden, aus Grünftein gebilbeten Bobenzuge, ber Bafferscheibe zwischen Themse und Ouse, erfüllt, und hat im ganzen einen gutangebauten, im 2B. auch fruchtbaren Boben. Hauptfluffe find bie Onfe mit ihren fischreichen Bufluffen Ivel und Duzel, und ber zur Themfe gehende Lea. Anger ben Erzengniffen des Ader = und des besonders stark betriebenen Gemüsebaues (um B. und Biggleswade) und ber bei reichem Beibelande nicht unbetruchtlichen Biehaucht gehören zu ben vorzüglichsten Broducten mehrere Ralfforten und Balleverde. Die Induftrie besteht befonders in Anfertigung von Spiten und Strofbuten, und ber Bertehr wird feit 1849 burch einen Zweig ber Londonund Northwestern-Gifenbahn erleichtert. - Die Sauptftadt B., an ber bier fchiffbar werbenben Duse und an der Eisenbahn gelegen, zählt 13413 E., welche Spipenklöppelei, Strobhntund Schuhfabritation fowie lebhaften Bandel mit Getreibe und Bieh betreiben. Unter ihren fünf Kirchen ist die zwischen 1350 und 1400 erbaute goth. Kathebrale hervorzuheben. Außerbem find bie 1753 erbaute Shirehall (Graffchaftsfaal), die Kornborfe, die lat. Freischule, die Industriefchule, ein Rrantenhaus, ein Gefängnig, ein Irrenhaus, die 1814 erbaute Dufebrude, vor allem aber die Britannia-Borts, ein großartiges Depot landwirthichaftlicher Inftrumente und Mafchinen, bemerkenswerth. Bollreicher als die Sauptftadt ift Luton, eine fcongelegene Marktftadt am Lea und an der Sifenbahn, mit 15329 E., einer intereffanten goth. Rirche, einer literarifden und einer Sandwerterfcule, Strobhutfabritation, Malzbarren und Brauerei. Rur 31/2 DR. im SB. von B. liegt bie Marttftabt Boburn mit 1764 E., einem großen Bart und ber Boburn-Abben (Abtei), bem Sige bes Bergogs von B. Andere Martifiabte find Polton mit 1944, Harrold mit 1119, Biggleswade mit 4027, Ampthill mit 2011, Leighton-Buzzard mit 4330 und Dunftable mit 4470 E.

Bebsord, Herzogstitel des britten Sohnes Heinrich's IV. von England, Iohann Plantagenet's oder, wie ihn Shatspeare nenut, des Prinzen Iohann von Lancaster. Bei Ledzeiten seines Baters war er Gouverneur von Berwird und außerdem Wardein der schott. Marken. Im zweiten Iuhre der Regierung seines Bruders Heinrich V. (1414) ward er zum Herzog von B. erhoben. Er blieb als Wächter des Reichs in England zurück, während der König in Frankreich kämpste. Nach Heinrich's Tode (1422) proclamirte er den unmündigen Heinrich VI. als König von England und Frankreich und eilte als Regent von Frankreich, wozu ihn sein Bruder noch sterbend bestimmt, nach Calais. Bei Southampton stieß er auf ein franz. Geschwader, das er zerstreute. Nach der Landung in Frankreich schlag er die Franzosen Schlacht stür Schlacht, besonders 1424 bei Berneuil. Die schwankende Haltung der engl. Bundesgenossen, namentlich des Herzogs von Burgund, das Austreten der Iungfrau von Orleans und die Ermannung der Franzosen wendeten jedoch die Lage der Dinge. Nachdem sich B. die

1435 behauptet, mußte ein Friede zu Rouen unterhandelt werden. 14 Tage vor der Ratisication des Bertrags brachen ihm 19. Sept. 1435 Schmerz und Zorn das Herz. Er war Patron der schönen Künste, wie sast alle directen Abkömmlinge des Iohann von Gaunt. Unter anderm hatte er in Paris die von Karl V. daselbst auf 900 Bände gebrachte königl. Bibliothet gekauft und nach London gesandt. Seine Witwe, Jakobine von Luxemburg, heirathete Richard Boodville, Grasen Rivers, dem sie Elisabeth, Gemahlin Sduard's IV., gebar, die Acktermutter der Königin von England und der meisten europ. Souveräne. Den Titel eines Herzogs von B. erhielt zunächst (1469) George Neville, der Nesse akönigmachers» Warwick, dem aber diese Würde sehr bald wieder entzogen wurde. Hierauf erhob Heinrich VII. seinen Cheim Jasper Tudor (s. Pembroke), der ihm die Schlacht von Bosworth hatte gewinnen helsen, zum Herzog von B. Derselbe starb kinderlos 1495, wonach die Herzogswürde erst 200 3. später (1694) zu Gunsten des Hauss Russell (s. d.) erneuert wurde, dessen haupt seit 1550 den Titel eines Grasen von B. führte.

Bedingung heißt basjenige, unter beffen Borausfetjung etwas anderes gedacht werben ober geschehen kann. Im ersten Fall nennt man die B. eine logische, im letzten eine reale B. Die Bedingungen unterscheiben sich von den logischen Gründen sowie auch von den realen Urjachen badurch, bag aus ber Setzung ber lettern ihre Folgen und Wirkungen nit Nothmesbigkeit ober unausweichlich fließen, aus ben Bedingungen aber nur die Möglichkeit ober Eist barkeit des Bedingten hervorgeht. Co z. B. gehören zu den Bedingungen einer guten Ginte Sonnenichein und Regen, boch werben biefe für fich allein nichts helfen, wenn ber ausgeftreute Samen nichts getaugt hat ober bas Land nicht gut gepflügt mar. Ift eine B. von ber Art, daß ohne fie ein Ereignig nicht erfolgen tann, fo nennt man fie eine condicio sine qua non So 3. B. ift bei ber Ernte Die Ausstreuung bes Samens eine condicio sine qua non, nicht aber ber Regen, weil man biefen auch allenfalls burch fünstliche Bewässerung ersetzen faur. Daher burfen wir dem, mas wir aus gegebenen Bedingungen erwarten, auch nur immer eine bedingte Nothwendigkeit beilegen, und die Bedingungen nicht als vollkommene, sondern nur als unvolltommene Urfachen ober Miturfachen in logifche Rechnung ziehen. Bon biefer Art find vorzüglich die Motive unserer handlungen, welche fich niemals einer fichern Berechnung unterwerfen laffen, weil sie nicht dem Caufalgefete der vollkommenen, sondern dem Bedingungegesetze ber unvolltommenen Begrundung folgen. Das Gegentheil bes Bedingten ift bas Un= bedingte oder Absolute, welches keine andern Boraussemungen hat als nur allein feine eigene Existeng, und beffen Birkfamkeit baber ihre Bedingungen und Motive nirgends anderemober empfangen tann als aus sich selbst. Die Idee einer folchen Birtsamteit fällt daher zusammen mit der eines freien Willens oder, nach antitem Ausbrud, einer fich felbft bewegenden Thatigfeit.

Bedingung (condicio, von condicere, verabreden) heißt in der Jurisprudenz eine Thatfache, von beren Eriftenz bie Birtfamteit eines Rechtsgeschäfts abhangt. In biefem allgemeinsten Sinne können auch bie fog. Effentialien, b. h. die begriffemägigen und formalen Erfordernisse der Rechtsgeschäfte, als unumgängliche B. (condicio sine qua non) der Giltigkeit angefeben werben, 3. B. Dispositionsfähigkeit ber Contrabenten, Beobachtung ber für Potste Willen vorgeschriebenen Solennitäten. Gewöhnlich gebraucht man jedoch ben Ausbruck B. in dem engern Sinne eines besondern Zusapes, durch welchen Anfang oder Ende der Wirtsamleit eines Bertrags oder Letten Willens auf den Eintritt eines ungewissen zukünftigen Ereignisses gestellt wird. In jenem falle heißt die B. aufschiebend (fuspenfiv), in biefem auflofend (refolutiv). Die B. ist affirmativ ober negativ, je nachbem fie babin lautet, bak etwas geschehe oder daß etwas nicht geschehe. Sie schwebt (pendet), solange das Endergebniß ungewiß bleibt, verfallt (deficit) mit ber Bewißheit ihres Nichteintretens, und verwirklicht fich (existit) mit diesem Eintritte. In Rudficht auf die für das Existentwerden thätigen Kräfte heißt die B. willfürlich (potestativ), wenn ihre Berwirklichung von menschlicher Selbstbestim= mung, zufällig (cafuell), wenn fie von Ginfluffen abhangt, die nicht beliebig bervorgerufen werden fonnen. Bei der Erfüllung «gemischter» B. wirfen Billfur und Bufall jufammen. Recht= liche Erklärungen, die unter einer aufschiebenden B. abgegeben find, treten nicht eber in Kraft, als bis die B. sich verwirklicht, und es muß dann wenigstens der Bertrag, wenn die B. für ben Schuldner eine zufällige mar, nicht vom Tage ihres Gintritts, fondern vom Tage des Abfoluffes an erfüllt, alfo die verfprochene Sache laftenfrei fammt ben von da an gezogener Rugungen geliefert werden. Doch haftet ber Schuldner nicht für zufälligen Untergang ber Sache, und bei lettwilligen Berpflichtungen oder wenn die B. für den Schuldner poteftativ ift, findet jene «Rudbeziehung» auf den ersten Berpflichtungstag überhaupt nicht statt. Der Gintritt einer auflösenden B. macht den Inhaber zum unberechtigten Besitzer, und er hat die erhaltene Sache für die Regel in dem jetzigen Zustande, bei Besitz aus Berträgen aber in der ursprünglichen Beschaffenheit (ex tunc) mit allen davon gewonnenen Früchten zurückzugeben. Diese Sätze leiden jedoch nur dann volle Anwendung, wenn die B. möglich, d. h. wenn ihr Eintritt nach allgemeinen Begriffen bentbar ist. Die Wirksamkeit der unmöglichen B. ist dagegen mit vielen Unterscheidungen abweichend sessgestellt, namentlich wenn eine moralisch unsmögliche B. vorliegt, dasern also der Fall geset ist, das einer der Interessenten etwas pslichtmößig Gebotenes unterlasse oder etwas Berbotenes thue. — Im Civilprocesse mird der Einvand des Beklagten, daß der Anspruch des Klägers nur ein bedingter gewesen sei und sich je nach der Art der B. durch deren Eintritt oder Nichteintritt erledigt habe, gegenwärtig meistens als ein Leugnen des Klaggrundes angesehen und daher dem Kläger der Beweis auserlegt, daß er unbedingt berechtigt sei.

Beblam (Abkürzung im Boltsmunde für Bethlehem-Hospital), ein Irrenhaus in London, bessen Name zu einer Art Stichwort für Tollhaus überhaupt geworden ist. Ursprünglich ein 1246 gestiftetes Rapitelhaus sür Kanoniter und Kanonissinnen in der Straße Bishopsgate außerhalb des Thores, schenkte Heinrich VIII. das Hospiz der City, welche es zur Aufnahme von 50—60 Geistestranken bestimmte. 1675 wurde das Hospiz abgebrochen und in Moorfields, einer andern Gegend der City, von dem Architekten R. Hooke ein neues Gebäude sür 150 Kranke erdaut, bessen höfe und Graspläne die 1814 dem Zutritt des schaulnstigen Publikums geöffnet waren. Um diese Zeit wurde B. unter der Aussicht von James Lewis ungedaut und 1838 ein neuer Flügel hinzugestügt sowie einige Jahre nachher die Kuppel des Gebäudes von Sidneh Smirke. Dasselbe hat nunmehr eine Länge von 570 F., ist 4 Stod hoch und kann die 500 Batienten aufnehmen. Während früher die Geisteskranken nur dürstig Wohnung, Kost und Kleidung erhielten, ja die etwaigen Reconvalescenten als Bedlam-beggars oder Toma-Bedlams in der Stadt betteln gehen mußten, wird jest größere Sorgsalt auf die Psseg und Behandlung der Kranken verwendet, sodaß jährlich mehr als die Hälfte derselben als geheilt entlassen kernden kann. Doch sind neuerdings Rlagen über die Berwaltung der Anstalt lant geworden.

Bedlis oder Bitlis, eine Stadt im türk. Paschalit Musch in Armenien, 2 M. von der Subwestede bes großen Banfees, 4467 f. über bem Meere außerorbentlich malerifch gelegen, gilt gewöhnlich als die hauptftadt der Rurben. In einer oftwarts geöffneten Bergichlucht, in welcher aus Querschluchten brei Bache zur Bilbung des mit bem Bohtantschai in ben Tigris fallenden Bitlistschai zusammentreten, zieht fich die Stadt am Fuß einer 300 F. hohen, mahrscheinlich aus Lava bestehenden Gesteinmasse und langs zwei jener Bache bin. Bei ber Unebenheit bes Bodens ftehen die Saufer in verschiedener Bobe, jedes von einem Obft- und Gemufegarten umgeben, fammtlich aus Felsquadern erbaut, meiftens zweiftodig, alle mit plattem Dach und bergitterten Fenstern nach der Strafe zu. Oben auf der Sohe steht der Balaft des Bei in roher, weitläufiger Bauart, in ber Mitte ber Stadt auf einer isolirten Lavamaffe bie mit 30 F. hohen Mauern eingefaßte, jest in Berfall gerathene Feste, ehemals eins ber festesten Schlöffer Armeniens. Am Fuße ber Fefte liegt ber Bagar, welcher jum Theil überwölbt und reich mit Waaren befetzt ist. Fitr die Kaufleute find viele Karavanserais vorhanden. Die Bevölkerung wird auf 10- ober 12000 Röpfe geschätt. Bon den 3000 Hausständen find 1000 armenifche, 50 jatobitifch - driftliche, bie übrigen mohammedanische. Die Armenier, beren Sprache vorherrichend, haben 4 Rirchen, 4 Klöfter und 1 Schule. Der Islam gahlt 32 Do. fcheen, 8 Mebreffen, 12 Klöster von Dreh-Derwischen, die hier ihren hauptsit haben. B. zeigt große Betriebsamteit im Baffenschmieben, in Gilber- und Golbarbeiten, in Rothfarberei, im Weben gestreifter Baumwollzeuge. Die Christen sind meistens Raufleute, Farber und Arakbereiter. Der Handel, welcher Bolle, Taback, Gallapfel, Gummi-Traganth zur Ausfuhr bringt und Baumwolle aus Perften einführt, wird burch bie Unficherheit des Landes verfümmert, indem Baarenguge ben Ueberfallen ber raubfüchtigen Kurden ausgesett find. In ber Bevölferung der altarmen. Stadt B. lebt bie Tradition, daß Alexander b. Gr. ju ihnen hinaufgestiegen fei. 400 v. Chr. stieg Xenophon mit ben 10000 Griechen burch bas befileenreiche Thal bes Bitlisstroms aus dem Thal bes eigentlichen Tigris empor, und auf berfelben Straße brangen im Mai 1394 Timur's Horben unter bem Prinzen Miran-Schah in Oberarmenien ein. B. kam 1514 unter Selim I. an die Türken, die es an die Berfer verloren, aber 1555 wiedererlangten. Seit brei Jahrhunderten ift B. erblicher Befit einer Rurbenfamilie.

Bedrohung, f. Drohung.

Bedicapur (engl. Beejapoor ober Bejapoor), indifch Wibschanapura, b. h. Siegesftadt,

ein ehemaliges mächtiges Königreich im weftl. Theile bes oftinb. Hochlandes Deffan, im Gebiete bes obern Kifina, zwifchen beffen Rebenfluffen Tumbubra (rechts) und Bhima (links), wurde 1489 vom Fürsten Abil-Schah (gest. 1510), einem Sohne bes türk. Sultans Murab II. gegründet. Diefer Staat erweiterte fich feit 1556 fo bebeutend, daß zur Zeit seiner höchten Blüte, im 17. Jahrh., ein großer Theil bes Maharattenlandes bazu gehörte. Rachdem ber Grofimogul Aureng - Bepb 1686 B. zerftort, warb bas Land im 18. Jahrh. eine Bente der Maharatten und des Sultans von Maiffur. Den nordl. oder Maharattenantheil verthilm 1818 die Engländer fo, daß der größere Theil nebft ber Rufte ihnen, ein fleinerer ben Nizam, ber Reft mit ber ehemaligen Sanptftadt B. bem Maharatten - Rabicha von Suttan aufiel. - Die Stadt B., nabe ber Grenze bes Nigamgebiets gelegen, ift jest eine veröben Trümmerftadt von ungeheuerm Umfang und wird bas «Balmpra Deffans» genannt. Diefelk hatte zur Beit Aureng-Bepb's 1600 Moscheen und 984000 E. Die noch erhaltenen, sehr beit Steinmauern umfchliegen bie Ueberrefte glanzenber Palafte und Banten aller Art, welche in Bracht ber ehemaligen Refibenz ber Abil-Schah-Dynastie bekunben. Benige Stubte bes Drient haben eine folche Mannichfaltigleit bes Bauftils aufzuweisen, ba fich an bem hofe bes Grünber ber Dynaftie perf., turt. und tatar. Große befanden, welche bie Bauten von Runftlern ihm Heimat ausführen lieken. Der mächtige Mahmub-Abil-Schah (geft. 1660), ausgezeichnet durch Beisheit, Gerechtigkeit und Milbe, hat fich burch eins ber großartigften und prachtvollften @ baube Indiens verewigt, welches fein eigenes Maufoleum (Burra Gambus, b. b. ber Grofe Dom) barftellt. Es ift ein ernftes, fcmudlofes Bauwert von ungehenern Dimenfionen, beffa Auppel an Größe nur vom St.-Beter zu Rom überboten wird. Die große Mofchee und bet Grab Ibrahim-Abil-Schah's zeichnen fich burch ihre fcbne Architettur aus. Das innerhalb ber Ringmauern gelegene Fort hat einen Ball mit 109 Thurmen, einen jum Theil in Fill gehauenen Graben von 18 F. Tiefe, einen bebecten Gang ringsum und eine aus behauenen Steinen fehr fest gebaute Citabelle, in welcher fich ein Tempel, ahnlich bem von Ellora, befindt, wahrscheinlich das einzige Dentmal ber vormohammed. Zeit.

Beduinen (entftanden aus dem arab. Bedawi, Plur. Beduan, b. i. Bewohner des flacen Landes ober ber Bitfte) ift ber allgemeine Rame, mit welchem im Drient felbst wie auch bon ben Europäern alle diejenigen Stämme und Böllerschaften belegt werden, welche in den Bufinlands schaften Arabiens und der benachbarten Ländergebiete sowie in den weiten Gebieten bei Innern von Nordafrita ein ungebundenes patriarchalifches hirten- und Rauberleben führen. Anfing lich tam der Name B. nur den nomadifirenden Bewohnern der arab. Buften, insbefonden bei Blateau von Rebichd zu, im Gegenfate zu ben Aderbau ober Banbel treibenden Bewohnen ber Stubte (ben Sabefi). Doch icon im Alterthum verbreiteten fich manbernbe horben arabifcher B. und mit ihnen der Rame über die fpr. und agupt. Bufte, fpater, nach bem Unter gange ber alten Cultur, in Sprien, Defopotamien und Chalda, gulett mit ber Erobermy Afrikas durch die mostem. Araber im 7. Jahrh. auch über biefes und die große Buffe bon Rothen bis jum Atlantischen Meere, bie ihnen zu einer andern Urheimat warb. Er haben fomit Bebuinenftamme arab. Urfprungs ein Gebiet eingenommen, bas von bet Befigrenge Berfiens bis jum Atlantischen Ocean und von ben Gebirgen Rurbiftans bis ju ben Gulturstaaten ber Regervoller bes Suban reicht. Doch find fie in biefen weiten Regionen nur in bem Bereich ber eigentlichen Bufte bie einzigen Gebieter, während in anbaufähigen Theilen, mit in Mefopotamien, Chalbaa, der fyr. Grenze, ferner in der Berberei, den Nillandern und dem Nordrande bes Sudan, neben und zwischen ihnen auch Bolter anbern Stammes anfäffig find. Namentlich in Afrika werben viele nomabifirende Stämme unter bem Ramen B. gufammer gefaßt, die leineswegs arab., fondern berberischen und andern Ursprungs find, obichon diefelben theilweife im Laufe ber Zeit bie arab. Sprache angenommen haben und fich felbft filt colt, aus Arabien stammenbe B. ober Araber (Arab, Blur. Urban) falfchlich auszugeben pflegm. Ueber Charafter, Sitte und Gewohnheiten ber arabifchen B. f. Arabien.

Beecher (Henry Bard), der berühmteste amerik. Kanzelredner der Gegenwart, geb. 24. Juni 1813 zu Litchfield in Connecticut, ward 1837 Prediger einer Presbyterianergemeinde zu Lawrenceburg in Indiana und bekleidete seit 1839 dasselbe Amt in Indianopolis. 1847 sam er als Pastor an die Plymouthstriche zu Brooklyn bei Neunork, wo er zugleich als Mitredacteut der vielgelesenen Bochenschrift andependent eine literarische Thätigkeit entwicklie. Auf Rosten seiner sehr reichen Gemeinde unternahm er 1863 eine Reise durch Europa und hielt in England eine Reihe von öffentlichen Borträgen über den amerik. Bitrgerkrieg, die wegen der Entschlichenheit und Schärfe, womit er die Sache der nördl. Staaten und die der Freiheit und Ge-

stitung versocht, großes Anflehen machten und von seiten ber zahlreichen Anhänger ber Stavenstaaten tumultuarische Gegendemonstrationen hervorriesen. Unter den abolitionistischen Agitatoren, welche während der sunfziger Jahre wesentlich dazu beigetragen haben, das Boll des Rordens der Union zum Bewustsein der Underträglichseit der Staverei mit wahrhaft demotratischen Staatseinrichtungen zu bringen, nimmt B. einen hohen Rang ein. Als Kanzelreduer zeichnet er sich durch einen derben Realisums ans, doch auch durch sehr scharfe Beobachtung der menschlichen Natur und innige Wärme der Empfindung. Sein Bater ist der gleichsalls als Ranzelreduer und Abolitionist ausgezeichnete Lyman B., seine ältere Schwester die Romanschriftstellerin Harriet Stowe (s. d.).

Beecher - Stome (Barriet), amerik. Schriftstellerin, f. Stome.

Beechen (Six William), engl. Porträtinaler, geb. 12. Dec. 1758 zu Burford in ber Grafschaft Oxford, wurde für die Privatadvocatur bestimmt, machte aber in London Belanntschaft mit einigen Zöglingen der Königlichen Alademie und gewann in ihrem Umgange eine leidenschaftliche Neigung zu den schwen Künsten. In die Alademie 1772 als Zögling ausgenommen, itde er sich zuerst an den Werten Joshua Rennolds', wandte sich indessen bald dem Porträt zu und wurde nun der Lieblingsmaler der sahre malte er die Königliche Alademie nahm ihn 1793 als Mitglied auf. In diesem Jahre malte er die Königliche Alademie nahm ihn 1793 als Mitglied auf. In diesem Jahre malte er die Königliche Alademie nahm ihn 1793 als Mitglied auf. In diesem Jahre malte er die Königliche Ehrelotte in ganzer Figur und wurde von dieser zu ihrem Hosmaler ernannt. 1797 wurde er zum Mitter geschlagen, der erste Künstler Englands, dem nach Sir Joshua Repnolds diese Ehre widersuhr. B. legte sich jest auf große Porträtcompositionen. Eine Revne des 5. und 10. Oragonerregiments, welche Georg III. in Begleitung des Prinzen von Wales und des Herzogs von York abnimmt (1798), gilt für sein glänzendstes Wert. Rachdem er unzählige Bildnisse und bildnissgruppen von Brinzen, Prinzessinnen, herzogen und andern hohen Bersonen, auch von vielen bürgerlichen Bersonen gemalt, zog er sich 1836 in die Ruhe zurück. Er stard 28. Jan. 1839.

Beechen (Frederid William), engl. Seemann und Reisender, Sohn des vorigen, geb. 17. Febr. 1796 in London, diente seit 1808 in ber Marine und machte als Offizier 1818 auf bem Trent mit Franklin die Expedition nach dem Nordpole mit. Seinen Bericht über diese enthalt die «Voyage of discovery towards the North Pole» (Lond. 1843), welche auf Befehl ber Abmiralität gebruckt wurde. 1819 wohnte er einer zweiten arktifchen Expedition unter Barry auf bem Schiff Hecla bei. Alsbann unternahm er 1821 eine Reise nach ber Rordtufte Afritas jur Erforichung ber Großen Sprte und Chrenaitas, beren Refultate er in ben «Proceedings of the expedition to explore the northern coast of Africa» (Rond. 1828) beröffentlichte. Zum Commandeur erhoben, erhielt er ben Auftrag, 1825 mit der Sloop Bloffom nach bem Stillen Ocean und ber Rordwestfüste Ameritas zu fegeln, um fich womöglich über ben Rogebuc-Sund mit bem vom Lande her vordringenden Franklin zu vereinigen. Da er bas lettere jedoch nicht zu erreichen vermochte, kehrte er im Sept. 1829 nach England zurück und theilte die wichtigen geogr. Ergebnisse dieser Expedition in der «Narrative of a voyage to the Pacific and Behring's Strait » (2 Thie., Lond. 1831) mit. 1835 ging er mit dem Schiffe Sulphur abermals nach der Südsee, um die Aufnahme derselben fortzuseigen, wurde aber schon an der fübamerit. Rufte durch Arantheit jur Rudtehr genöthigt. Bon 1837 ab war er mit hnbrographischen Arbeiten im Brischen Ranal beschöftigt und erhielt 1847 die Leitung bes Marinedepartements im Sandelsministerium, welche er mit bestem Erfolg bis zu seinem Tobe führte. Nachdem er 1854 zum Contreadmiral befördert und 1855 zum Präfibenten ber Geographischen Gesellschaft erwählt worben, ftarb er 29. Nov. 1856 ju London.

Beetdigung (in staatsrechtlicher Beziehung). Sibe werben in bsfentlichen Berhältnissen zu bem Zwede auserlegt, um von den Schwörenden die Uebernahme einer allgemeinen Pflicht und die seierliche Zusage eines ihrer Stellung fartwährend angemessenen Betaltens zu erlangen. Schon das griech. Alterthum kannte den Eid als Bestärtungsmittel von Blindnissen: Lyturg ließ die Spartaner die Bewahrung seiner Gesetz eidlich angeloben, und Athens Bürger schworen den Eid der Treue gegen das Baterland. In Rom verpflichteten sich die Consuln auf gleiche Weise zur Acgierung nach dem Gesetz, und der Soldateneid (Sacramentum) ward allgemein erfordert. Das Mittelalter sügte dazu die Holdigungs-, Lehns- und Unterthaneneide, um die Könige, Lehns-, Landes- und Gutsherrn der Tveue ihrer Plannen und Unterthanen zu verssichern, ingleichen die Side der Regenten, wodurch letztere die Privilegien ihrer Basallen und Stände gewährleisteten. Der neuern Zeit gehötzen aus; die zahlreichen Diensteide der Beanuten, die Berpflichtungen auf die Landesversassung, weiche gewöhnlich mit den Beamten- und Unterthaneneiden verdunden werden und, nach weichergesehen Ausprücken, auch in der Formel des

militärifchen Rahneneides enthalten fein follen, endlich neben allen biefen polit. Giben bie Religionseide, durch welche jetzt noch Geistliche und Lehrer ihre Anhänglichkeit an das Bekenntnig ber herrschenden Rirche verburgen. Rach ben gegenwärtigen Anfichten unterliegt die Abnahme folder Gibe nicht geringen Bebenten. Sie verruth zunuchst eine gewisse Schwäche bes Glaubens an bie Rothwendigteit ber fo zu beftartenben Ordnungen, und ein Distrauen gegen bie Schwörenben, welches eine Berbindung mit biefen Berfonen eigentlich widerrathen möcht. Außerdem muß die Berbindlichkeit berartiger Gelöbniffe gerade nach ben, bei ber Beurtheilung bes Sides maggebenden ethifden Grundfagen ftart bezweifelt werden. Bolit. Side enthalten fo allgemeine Bufagen, daß fich beren naberer Inhalt fowie ihre Boveinbarteit mit fpatem Ereigniffen und anderweiten Bfiechten, alfo bie moralifche Doglichkeit ihrer burchgangigen Erfüllung von vornherein gar nicht übersehen lättt. Dabei ift es wol in ben meiften füllen ich fraglich, ob folche Gibe mahrhaft frei geleistet werben, fo 3. B. von Ginmanderern obn Be amten, welche ohne ben Unterthanen- ober Diensteib bas gewünschte Unterkommen nicht finder würben. Gegen die Berfaffungseibe läft fich im befondern noch einwenden, daß fie eigentlich ben Schwörenden verpflichten, in jebem einzelnen Falle bie Berfaffungemäßigfeit eines im augehenden Befehls bis in das fleinste au untersuchen, was bei ber Berfchiedenheit ber jub jectiven Anfichten und bei ben Schwierigkeiten aller publiciftischen Erörterungen eine allgemein Berwirrung jur Folge haben konnte. Genan genommen, ignorirt auch bas Gefes die polit. Gibe infofern, als es bei Berleting ber bamit übernommenen Pflichten von einer Ahnbung bes Gibesbruchs gang abfieht und nur biejenigen Strafen eintreten läßt, mit welchen ein Störung ber betreffenden öffentlichen Berhaltniffe an und für fich bebroht ift. Benn fonitfilia erfahrungsmäßig alle Eide das Hereinbrechen polit. Katastrophen und felbst gewaltsamm Bafassungsänderungen nicht gehindert, sondern höchstens die abermalige eidliche Beträftigung bit neuen Buftandes herbeigeführt und somit die Chrfurcht vor der Burde und Beiligfni bil Eides nur erschüttert haben, so muß in ber That die Forderung des Wegfalls aller derartiger Eibe als eine berechtigte angesehen werben.

Beelzebub, d. h. Fliegen-Bel. Unter diesem Namen verehrten die Bewohner der Philifiastadt Efron den Gott Baal (s. d.) oder Bel. Auch die Griechen hatten ihren Zeus Apompiod oder Miggros, d. h. Abwehrer der Fliegen. Da die heidnischen Götter von den Juden sür Dämonen gehalten wurden, so ward allmählich jener Name die Bezeichnung des Obersten der unreinen Geister, und in dieser Bedeutung kommt er in den Evangelien vor. Die genauer Lesart daselbst ist jedoch Beelzebul, d. h. Herr des Mistes, eine Beränderung des Wortes, wodurch man zugleich die gemeine, schmuzige Natur dieses Dämon bezeichnen wollte.

Beet (Jatob Mener), berühmter Componift, f. Meyerbeer (Giacomo).

Beer (With.), Seh. Commerzienrath und Bantier zu Berlin, Bruder des Componita Meherbeer, geb. 4. Ian. 1797, gest. 27. März 1850, hat sich durch seine in Gemeinsches mit Mäbler gelieserten astron. Arbeiten einen Namen gemacht. In den J. 1813—15 sämpster in den Reihen der Freiwilligen, vertauschte dann den Militärdienst mit dem Handelsstande, benutzte aber seine Mußestunden, um die Wissenschen, besonders aber mit seinen Freunde Mäbler die Astronomie zu cultiviren. Zu diesem Zweite erbaute er sich eine keine, und jetzt bestehende Sternwarte im Thiergarten dei Beelin und stellte auf dieser sleißig Bedachtungen an, die namentslich dem Mars und dem Monde gewidmet waren. Schon die Abhandlung, in welcher die Beodachtungen des Mars niedergelegt waren (1830), machte Aussehn, in noch weit höherm Grade aber die Mondtarte, welche 1836, nach sechssähriger unansgesehter Arbeit, erschien und von der franz. Alademie mit dem Lalande'schen Breise geledent wurde. Ihr solgt als Commentar das Wert «Der Mond nach seinen tosmischen und individuellen Berhältminn, oder allgemeine vergleichende Selenographien (Berl. 1837). Als Mitglied der Ersten prußkammer von 1849 veröffentlichte B. auch die Schrift «Die Dreisdugsversassung in ihrer Erstahr Freisen Preisen Pr

Beer (Michael), bramatischer Dichter, ber vorigen Bruber, geb. 19. Aug. 1800 zu Berlin, wurde früh durch den Berkehr mit Gelehrten und Kinstliern, benen das väterliche hauf
offen stand, zu dichterischen Bersuchen geleitet. Er widmete sich auf den Universitäten zu Berlin und Bonn geschichtlichen, philos. und naturwissenschaftlichen Studien und erweiterte sint
Bildung durch Reisen in Frankreich und Italien. In spätern Jahren lebte er gewöhnlich in Minchen, am Rhein ober in Baris, seltener in Berlin. Bereits 1819 kam von ihm ein Traucspiel, «Alytämnestra», in Berlin zur Aufführung, bessen Aufnahme den jungen Dichter amunterte. Diesem solgte die Tragödie «Die Bräute von Aragonien» und das Traucripis

«Der Baria» (1823), über welches fich auch Goethe gunftig aussprach. In Italien ichrieb B. 1826 feine fconen genuefifchen Elegien, in Milnchen, wo er namentlich mit Eb. von Schent in freundschaftlicher Beziehung stand, bas Trauerspiel «Struensee» (Stuttg. 1829 u. 1847). Letteres tam, trot biplomatifcher Ginfprache, auf Befehl bes Ronigs in München gur Auffilhrung und ift fein Sauptwert. Beniger Beifall fand feine lette Dichtung, bie Tragobie « Schwert und Sand », welche in Berlin über bie Buhne ging. B. ftarb in München 22. Marg 1833. Seine «Sammtlichen Werke» (Lpz. 1835) begleitete Schent mit einer biographischen Ginleitung. Ginen Blid in bas eble Innere bes Dichters gewährt fein Briefwechfeln (Lpg. 1837), ben ebenfalls Schent herausgab. B. war ein bichterifches Talent, bem Befchmad, Gewandtheit in Sprache und Bere und bas Streben nach bem Sobern zur Seite ftanb.

Beere (Bacca) beifit in ber Botanit eine mehr ober minder fleischige und faftige, im Bu= ftande ber Reife nicht auffpringende Frucht, beren innere Schichten von fleischiger, breichter ober faftiger Textur find, welche zuweilen fogar bis zur Auflösung in einzelne faftreiche Bellen vorgeschritten ift, während die äußern Schichten der Fruchtschale fich berber, manchmal selbst holzig zeigen. Die B. ift balb ein =, balb mehrfächerig, und im lettern Falle find ihre Facher völlig und nicht blos in der Achse untereinander verbunden. Solche Friichte trägt 3. B. Berberize, Beinrebe, Stachelbeere, Nachtschatten, Rartoffel, Beibelbeere, Aron, Zaunritbe, Spargel u. f. w. Die didfchalige B. bes Bomerangenbaums, beren mit gablreichen Delbrufen verfebene Schale vom Fruchtbrei icharf abgesett ift, wird ale Drangenfrucht (Hesperidium) unterfcieben, und bie hartichalige B. bes Granatbaums, welche außer ben obern, durch fentrechte Scheibewände getrennten Fachern auch noch ein unteres, durch eine horizontale Wand abgetheiltes Fach befitt, wird mit dem besondern Ramen Granatapfel (Balausta) belegt. Die B. der Nirblume und Seerofe, beren anfange faftiger Fruchtbrei jur Reife troden und martig ift, bezeichnet man oft mit bem Namen Beerentapfel (Amphisarca). Bei ben Rürbisgewächsen wird bie B., welche anfange brei - bie fünffacherig, jur Reife aber meift einfacherig ift, gewöhnlich burch

ben Namen Kilrbisfrucht (Peponium ober Peponida) ausgezeichnet. Beethoven (Ludwig van) wurde 17. Dec. 1770 in Bonn geboren, wo fein Grofvater Ludwig van B. Kapellmeister, sein Bater Johann van B. Tenorist in der turfürstl. Kapelle war. Früh zeigte der Knabe ein auffallendes Talent für Musit, das sich auch unter ungünstigen Berhältnissen in ungewöhnlicher Weise entwickelte. Sein Bater war dem Trunk ergeben, seine treffliche Mutter tränklich; seit bem 1773 erfolgten Tobe bes Großbaters wurde die Lage ber Familie innerlich und äußerlich immer bedrängter. So trübe Jugendeinbrücke machten fcon ben Anaben bufter und verfchloffen. Für feine Ansbildung gefchah von Saus aus nur bas Nothbürftige, auch ber Mufikunterricht war ungeregelt und burch bie rohe Wilkür bes Baters peinigend. Aber burch fein Talent fand ber Knabe von anderer Seite Theilnahme und Förderung; namentlich war es die edle Familie von Breuning, in welcher B. fast wie ein Angehöriger vertehrte, wo für die Bilbung feines Gemitthe und feines Geiftes geforgt wurde. In eigenthumlicher Difcung traten icon in dem Anaben die ftarten und icheinbar unbermittel= ten Aeußerungen von tropigem Eigenfinn unb gutmüthiger Hingebung, von aufflammender Beftigteit und garter Rudficht, von grubelnder Berfchloffenheit und harmlofer Luftigfeit, von scheuem Mistrauen und aufopfernder Liebe hervor, welche fortbauernd auch dem Manne den Lebensgang erschwerten; benn nur der Räherstehende konnte erkennen, wie tief und fest gegründet biefe Natur war, die leidenschaftlich, aber rein empfand, und von einem unbezwinglichen Streben nach bem höchsten Ibeal erfüllt war, um welches ber sittliche Mensch wie ber schaffende Rünftler einen heißen, unabläffigen Rampf geführt hat. Auch in ber Jugend erfchien er nicht burch gefällige Liebenswürdigkeit anziehend, mahrend feine Freunde fest an ihm hingen, aber feine mufttalifchen Leiftungen zogen allgemeine Aufmerkfamteit und Bewunderung auf fich, vornehmlich seine schon bamals glanzende Birtuosität im Rlavierspiel, die mit einem außerordentlichen Talent für bas freie Phantafiren verbunden war. Schon 1783 prophezeite man, daß er ein zweiter Mozart fein werbe, wenn er fich feinen Anlagen gemäß entwideln tonne; was man aus ben Compositionen seiner Anabenjahre, von benen einige bamals gebruckt wurden, andere handschriftlich vorhanden find, nicht mit folder Sicherheit erkennen würde. Seit 1779 kam zu ber befonders im Rirchendienst thatigen Rapelle bes Rurfürften ein ftebendes Theater, que erft unter Grofmann's Leitung, auf beffen Repertoire bie beliebten Opern jener Zeit nicht feblten, beren im ganzen gute Aufführungen ein wefentliches Bilbungselement B.'s wurben. Der Mufffbirector, fpater auch Soforganift Reefe, ein gebildeter Mufiter aus Siller's Schule, übernahm auf Anordnung des Rurfürsten den Unterricht des Anaben, deffen überlegenes Talem tr

anertannte; unter ihm machte B. feine erften Studien.

Die freiere und regere Bewegung, welche fich feit bem Regierungsantritt des Rurfürften Da Franz II. 1784 in allen Richtungen bes polit., socialen und geistigen Lebens entwidelte, macht fich auch in ben mufitalischen Berhaltniffen geltenb. Rapelle und Oper wurden auf einen glimgenben Fuß gefest und vereinigten eine Beit lang bedeutende Talente, beren Bertehr auch auf bu jugenblichen B. nicht ohne Ginflug bleiben tonnte. Bereits 1785 wurde er als Soforeanin angestellt, mabrend er im Orchester seinen Blat ale Bratichift hatte. Gifrig mit Componien beschäftigt, versuchte er sich auch schon in größern Arbeiten, von benen ein Ritterballet und ein große Cantate namhaft gemacht werden. Indeffen fühlte er wie feine Freunde die Rothmubgkeit, aus den ihn bedrängenden bonner Berhältnissen herauszutreten, wenn sein Genie sich str entfalten follte. Gine Reife nach Bien im Frithjahr 1787, welche ibm eine flüchtige Begennug mit Mozart verschaffte, führte zu teinem dauernden Aufenthalt. Bald nach feiner Rudich ftarb feine Mutter, die bauelichen Berhaltniffe verfchlimmerten fich fo, bag er die Leitung übernehmen und für feine jungern Brüber Rarl und Johann forgen mußte. Krantlichteit und Hypochondrie verstimmten ihn mehr und mehr; da entschloß sich der Aurfürst auf Zureden be Grafen Walbstein im Berbst 1792, B. auf mehrere Jahre nach Wien zu schiden, damit er ber unter Bayon feine Bilbung vollenbe. Der Unterricht Bayon's befriedigte ihn so wenig, bif er nebenher bei Schent, bem Componiften bes «Dorfbarbiers», Unterweisung fuchte, und mich Haybn's Abreife nach England 1794 bei Albrechtsberger einen theoretischen Cursus durch machte, sowie er von Salieri noch Anleitung zur Gesangscomposition erhielt. Aber nicht bie Schule war es, welche ihn jum Deifter machte, sonbern bie freie Bewegung in ber großen Belt. Durch die Empfehlungen des Rurfürsten war er in die Rreise ber höhern Ariftoftotte eingeführt, welche damale tunftliebend und liberal einen Rünftler zu würdigen verftand und ihm eine unabhängige Stellung zu geben als ihre Aufgabe anfah. Der Fürft &. Lichnows nahm ihn in fein Saus, bas B. nach einigen Jahren verließ, Graf Rasumowsti ftellte im sein Quartett, Fürft Lobtowit seine Rapelle zur Berfügung. Der freie Ton des geselligen Bri fehrs ließ auch den Launen, ja selbst den Unarten des Rünftlers freien Spielraum. So wurde B. bald heimisch in Wien, das er mit Ausnahme einer Reise nach Brag und Berlin 1796 und einer Babereise nach Teplit 1812, wo er mit Goethe zusammentraf, nicht wieder berließ, so oft er auch später Plane zu großen Reisen machte. Dagegen wurde es feine ftebende Gemohn heit, den Sommer auf dem Lande zuzubringen, mitunter auf dem Gute eines Freundes, gewöhnlich in einer ber um Wien gelegenen freundlichen Ortschaften, wo er im ungefiorin Genug ber freien Ratur, die er leibenschaftlich liebte, Erholung und Anregung fand.

Satte B. balb nach feiner Antunft als Birtuofe entschieden ben erften Blat eingenommen, den er auch, namentlich durch fein geniales freies Phantastren, behauptete, folange er als Xlavierspieler fich hören ließ, fo trat er gleich mit bem erften größern Werte, bas er beröffentlicht, drei Rlaviertrios, 1795 ebenburtig und bollberechtigt in die erfte Reibe ber großen Componiften. Bon ba an gab eine lange Reihe mannichfacher Compositionen in ununterbrochener folge nicht nur von ber Schaffenetraft und Thätigfeit B.'s Zeugniß, fonbern auch von ber ftrigen, nach allen Seiten vordringenden, in Form und Inhalt gleichmäßig fortfcreitenden, burch un erichopflichen Reichthum mahrhaft neuer Erfindungen immer wieder überraschenden Entwide lung einer ureigenen, tiefen und großen Runftlernatur ein bis babin taum erhortes Bei fpiel. Berhielt fich auch ein großer Theil ber Künftler und bes Bublitums einer fo burchant eigenthitmlichen Erscheinung gegenüber in allen Phafen ihrer Entwidelung zweifelhaft, balt ablehnend, bald zuwartend, fo fehlte es boch auch von Anfang an nicht an enthufiaftifden Ber ehrern; bas inftinctive Gefühl für das mahrhaft Große und Bedeutende murde gu bewufter Burdigung, aus welcher eine immer allgemeiner werbende Bewunderung hervormuche. Die aber auch Urtheil und Stimmung bes Bublitums schwanten mochte, seit bem Anfang biefet Jahrhunderts war die Stellung B.'s als bes hervorragenbften Componisten ber Gegenwart anertannt und blieb unerschüttert. In einem faft plaumäßig erfcheinenben Entwidelungsgange bemachtigte fich B. zuerft ber verschiedenen Formen ber Rammermufit von ber Raviersonate mit und ohne Begleitung, welche er au ihrer tunfthiftor. Bebeutung ausbilbete, bis jum Quartett (beren er 16 geschrieben hat), um bas auf diesem Gebiet Gewonnene auf bie Orchefter mufit zu übertragen, und gab ber gefammiten Inftrumentalmufit eine Ausbildung, welche nad Borm und Gehalt als fein Bert gelten muß. Dit ficherer Band ergriff er alle Mittel bet mufitalifchen Ausbrucks, welche Mogart und Daybn überliefert hatten, erfaßte mit tinftlerifden

Instinct das Dauernde und Gesetmäßige in den von ihnen ausgebildeten Formen, und erweiterte und bereicherte fie, indem er ihren Gehalt entsprechend vertiefte. Als ein mahrer Iprischer Dichter faßte er bie Instrumentalmusit als Ausbrud bes innerlich Erlebten, soweit es tunftlerifcher Gestaltung fähig, und jebe feiner Compositionen war ein Gelegenheitsgebicht im Goethe'ichen Sinne, erzeugt und geboren wie burch einen Naturprocefi in ber Seele bes Runftlers, und augleich die That, durch welche der schaffende Rünftler ben leibenden Menfchen freimacht. Die Energie feiner mannlichen Ratur, welche mit gleicher Rraft ber Leibenschaft fühlte und tampfte, und, wo ihr ber Sieg verfagt blieb, im Feuer des humors die Baffen ftublte, gab seiner musitalischen Ausbrudsweise eine scharfausgeprägte Charatteristit, in Melobie und Rhythmus eine treffende Schlagfertigkeit, eine bis in die Tiefe erschüttternbe und im Sturm aufwirbelnde Macht, wie fie auf diesem Gebiete nicht jur Geltung getommen mar und bie Instrumentalmusit zur absoluten Beherrscherin der Seele machte. Die Freiheit im Ausbruck des Individuellen führte auch zu einer fortschreitenden Freiheit der Form, indem die technische Durchführung mehr und mehr zu einer organischen Entfaltung wurde, welche, bem natürlichen Bachethum entsprechend aus einem treibenden Reime die mannichfachsten und contraftirendften Erfcheinungen in ftrenggefchloffener Ginheit hervorzubilben vermochte. Mit biefen geiftigen Botengen vereinigte fich eine wunderbare Feinfühligkeit für bas charafteriftifch Ausbrucksvolle bes Rlanges, welche ben einzelnen Instrumenten individuelle Gelbständigfeit und Bebeutung verlieb.

Der natürliche Berlauf einer solchen Entwickelung führte zu einer immer größern Freiheit und Gelbständigkeit ber eigentlichen Individualität B.'s, die, von ben Ginfluffen feiner großen Lehrer abgelöst, ganz ihre Bahnen ging, auf welchen die Zeitgenossen nur allmählich ihm zu folgen fich entichloffen. Mit ber britten Symphonie, ber «Eroica» (1804), ber großen Leonoren-Onberture (1805), ben brei ruff. Quartette (1806) ift biefe Richtung vollständig entschieben, welche von ba an in jeber neuen Composition eigenthumlich fich ausspricht. Ramentlich find es die Symphonien in B-dur (1806), in C-moll, die Pastorale (1807—8) und bann die in A-dur und F-dur (1812), welche wie Marksteine den Gang des Meisters bezeichnen. Ihnen reihen fich die großen Concerte für Klavier und Bioline an. Auch auf dem Gebiete der Gefangmufit blieb B. indessen nicht unthätig. Neben Liedern und fleinern Studen schrieb er 1803 bie Cantate «Chriftus am Delberg», beren Auffassung burch ben in jener Zeit herrschenben Rationalismus des Oratorienstils bestimmt ist. 1805 folgte die Oper «Fibelio», welche damals und in abgefürzter Form 1806 wenig Erfolg hatte, aber 1814, theilweife umgearbeitet, Beifall und von ba an einen bauernden Plat auf allen beutschen Buhnen errang. Es war die erfte Leiftung ber beutschen Oper seit Mozart's «Zauberflöte», welche eine weitere Entwickelung berselben ankunbigte. Leider kam B., trop wiederholter Anläufe und Entwürfe, nicht wieder dazu, eine Oper zu schreiben. Die beiben Festspiele, welche er zur Eröffnung des Theaters in Besth 1812 componirte, «Rönig Stephan» und «Ruinen von Athen», können ihrer Anlage wie ihrem Umfange nach nicht als Opern gelten, wiewol fie in bemerkenswerther Beife zeigen, in welchem Grade B. nicht allein der dramatischen sondern auch der theatralischen Charatteristit Herr war. Nach einer Seite bin gehört allerdings auch bas Ballet «Die Gefchöpfe bes Prometheus» (1801) sowie die Musit zu Goethe's «Egmont» (1810), die Duverture zu Collin's «Coriolan» (1807) jur bramatischen Mufit, und die letten find Mufter tnapper, scharftreffender Charatteriftit ohne äußerlich hinzugenommene Mittel.

Als 1809 B. als Kapellmeister bes Königs von Bestsalen nach Kassel berusen wurde, traten ber Erzherzog Rubols (B.'s Schüler und zeitlebens sein Freund wie sein Gönner), Fürst Lobtowis und Graf Kinsty zusammen und sicherten ihm ein Jahrgelb von 4000 Fl. gegen die einzige Bedingung, Desterreich nicht zu verlassen. Zwar schwälerte der Staatsbankrott 1811 und der bald darauf eingetretene Concurs des Fürsten Lobsowis wie der Tod des Grasen Kinsty diese Einkommen, doch sicherte es dem in der Bolltraft des Schaffens stehenden Künstler eine durchaus unabhängige Stellung. Das Congresiahr 1814 fand ihn auf der Höhe seines Ruhmes: großartige Aussihrungen seiner siedenten und achten Symphonie, der Schlachtsymphonie und einer Gelegenheitscantate, «Der glorreiche Augenblick», die Biederaufnahme des "Fidelio», hatten ihn zu einer populären Celebrität Bieus gemacht. Allein B. war nicht allein von Krankheiten und Leiden mancher Art, die durch Spydochondrie verschlimmert wurden, vielsach heimgesucht worden, sondern frühzeitig hatte sich bei ihm eine Harthvirgkeit gezeigt, welche sich schon 1802 zu einem Grade von Tandheit gesteigert hatte, der den wie einem dämonischen Fluch versallenen Künstler zur Berzweissung brachte. Das trop aller Heilversinche immer wachsende Uebel versähler

büsterte seinen Sinn, machte ihn mistrauisch und ließ ihn immer einsamer werben. Rehr als eine Neigung war, meistens äußerer Berhältnisse wegen, ohne Erfolg geblieben: bei einem warmen Herzen, bei lebhaftem Gefühl für Familienglück hatte er auf basselbe verzichten müssen. Er entbehrte dasselbe um so schwerer, als er nicht gemacht war, die Berhältnisse und Bedürfnisse bes täglichen Lebens mit praktischem Geschied zu ordnen, und die daraus immer wieder er wachsenden Misstände verstimmten ihn leidenschaftlich. Als 1815 sein Bruder Karl gestwen war, übernahm B. die Erziehung des von ihm hinterlassenen Sohnes, zu welchem er eine väterliche Zuneigung hegte. Zunächst mußte er ihn dem Einfluß einer schlechten Mutter atziehen, und dies verwickelte ihn in einen jahrelangen Proces, dessen Biderwärtigkeiten sein Gemith unverhältnismäßig verletzten und ihn in einer Spannung erhielten, die auf seinstlichtliche Thätigkeit ungünstig einwirken mußte. Dazu kam, daß der Resse ihm wiederhollschweren Kunnmer verursachte. Die Stockung seiner Production verbunden mit den gesteigerten Ansprüchen seines Hauswesens machten auch seine Angere Lage undehaglicher; die guten Frumde früherer Zeiten waren gestorben oder entsremdet, immer einsamer stand der unglückliche Mam

ba, und mancher mahnte, feine Rraft fei gebrochen.

Die Ernennung bes Erzherzogs Rudolf zum Erzbischof von Olmut, welche 1818 befannt wurde, erregte in ihm ben Gebanten, ju feiner Inftallation eine Deffe ju foreiben; bie Composition, welche er mit der hingebendsten Begeisterung ausflihrte, nahm ihn bis 1822 in Anspruch. Bahrend eine früher für den Fürsten Esterhazh componirte Messe (1808) in wesentlichen ben Sandn = Mozart'schen Charafter festhält, find in diesem Riesenwerke, bas der Ausbehnung, den Mitteln und Intentionen nach die gewöhnlichen Dimenfionen weit ibnschreitet, die religibsen Empfindungen und Anschauungen bes vielgeprüften Mannes mit leiber fcaftlicher Inbrunft und mit aller Anstrengung bes fünftlerifchen Bermögene ansgesprochen. Rach Bollendung ber Meffe machte fich B. mit gleichem Eifer an die Ausführung eines langgebegten Plans, einer Symphonie, beren letter Sat mit Choren über Schiller's Lid an die Freude schließt. Anfang 1824 war auch dieses Wert, das, wie alle Compositionen dieser Zeit, burch Ausbehnung und technische Schwierigkeiten ungewohnte Anspruche macht, vollendet. B. hat in ihm die Summe seiner Leiden und Troftungen wie in einem muftalifon Bermachtniß niebergelegt und ber Inftrumentalmufit neue Bege und bieber nicht genhnte Schönheiten gezeigt. Run folgten, jum Theil unter fcmeren torperlichen Leiben gefdrieben, noch fünf große Quartette, welche auch heute noch mehr ein Gegenstand bes Studiums ale des allgemeinen Genuffes find. Un ben Zeitgenoffen gingen bie letten Berte B.'s mit wenigen Ausnahmen fast spurlos vorüber; man fuchte auch in ber Runft leichtere und bequemere Be nuffe und war wenig geneigt, mit gespannter Beiftesanftrengung ben Spuren eines großen Geiftes in die felbstigemablte Ginsamteit ju folgen. 218 B. 24. Darg 1827 nach langen Leiden gestorben war, wurde man wieder inne, daß einer der größten Runftler aller Beitm gefchieden fei. Seitbem ift man eifrig bemubt gewesen, die augern und innern Sommerigfeiten gu bestegen, welche fich einem vollen Berftanbniß feiner Berte entgegenftellen; an bem Studium B.'s ift die mufitalifche Bilbung ber Gegenwart erwachfen, und wenige Rimfter find zu einer geistigen Berrichaft burchgebrungen, wie fie B. über alles, was für Mufit Empfindung und Berffandniß hat, ausitht. Er hat bas Streben nach individueller Freiheit, welche mien Beit burchbringt, mit einer Energie in ber mufitalifchen Darftellung geltenb gemacht, er bat bie Bahrheit ber Empfindung als die Burgel bes charafteriftifchen Ausbrude mit einer graft gu ihrem Rechte gebracht, baß jeder den Bulofchlag des Lebens unferer Zeit in feiner Ruft fühlt; er hat aber auch beibe Momente feiner tunftlerischen Production mit einer so boben und reinen Ibealität durchbrungen, daß feine Werte weit über bas, was die Zeit bewegt und treibt, hinausgehoben find. — Seine Erzstatue von Banel wurde 1845 in Bonn errichtet; bas beft Dentmal ift die mit tritischer Sorgfalt bearbeitete, schönausgestattete Ausgabe seiner sammtlichen Berte im Berlag von Breitfopf und Hartel in Leipzig (24 Serien, 1862—64). Bgl. Begler und Ries, "Biographische Notizen über B." (Robl. 1838); Schindler, Biographit von R. pan B. Mulle 1999. 2 L. van B.» (Minst. 1838; 2. Aufl. 1860); Lenz, aB., eine Kunststudie» (5 Thle., Samb. 1860); Marx, a L. van B. Leben und Schaffen» (Berl. 1859; 2. Aufl. 1863); Uibisch. «B., ses critiques et ses gloriateurs» (Lpz. 1857, deutsch von Bischoff, ebend. 1859); Rose, aB.'s Leben » (Wien 1864).

Befana, berdorben von Epiphania, nennt man in Florenz den heiligen Dreiknigstag und zugleich eine Puppe aus Lumpen, die am Borabend des Festes unter-Begleitung einer großen Menschenmenge mit Schreien und Jubeln durch die Straßen getragen wird. Der Gebrauch ist wahrscheinlich ber Ueberreft einer mittelalterlichen Mysterienfeier. Die alte Sitte, an diesem Tage eine B. ans Fenster zu setzen, ist jetzt seltener geworben. Sonst wird bas Wort

auch wol, wie unfer Anecht Ruprecht, für Popanz, Scheufal gebraucht.

Befestigungetunft (Fortification) ift die Runft, fowol bewohnte Orte als auch Buntte des Terrains, deren Behauptung einen befondern taktischen oder strategischen Werth hat, durch fünftliche Anlagen fo herzurichten, daß die Befatungetruppen eines folden Ortes ober Bunttes (Befestigung) im Stande find, fich langere Beit, felbft gegen itberlegene feindliche Rrafte, ju vertheidigen, und der Feind erft nach Ueberwindung großer Schwierigkeiten und mit Aufopferung von Zeit und Mitteln fich in ben Befit beffelben feten tann. Bas bie Wahl ber au befestigenden Bunkte betrifft, so ift wesentlich festzuhalten, bag nur folche Befestigungen von Ruten find, die ber Feind angreifen muß, b. h. die entweber feinen Beg versperren ober die eine so große offensive Kraft haben, daß der Feind sie nicht im Rücken lassen barf. Als all= gemeine Grundfate für alle Befestigungen konnen folgende gelten. Die Bertheibiger sowol als das Kriegsgerath und die etwa in der Befestigung untergebrachten Borrathe und werthvollen Gegenstände des Staatseigenthums müssen gegen die Wirkung der feinblichen Wassen geschützt fein, welche Bedingung in ber Regel durch schützende Aufwürfe von Erde ober Mauerwert ober beibes zusammen (gegen Bombenfeuer burch Hohlbauten) erfüllt wirb. Die Bertheibigung barf jedoch nicht allein in bem Schupe burch tobte Erdwälle bestehen; es muß vielmehr bas offensive Element bewahrt und dem Bertheidiger der wirksame Gebrauch seiner Waffen in der Ferne wie in ber Rahe möglich gemacht werben. Bu biefem Zwecke muß bie Form ber Be-festigung sowol im Grundriß als im Profil so gewählt fein, bag nicht allein alle Theile ber Befestigung, sondern auch das ganze vorliegende Terrain auf das wirtsamste burch die Feuerwaffen vertheibigt und bem Feinde auf ben für ihn gunftigsten Angriffslinien womöglich ein überlegenes Feuer entgegengeftellt werden tann. Es bürfen bem Feinde auf dem ganzen Angriffsterrain teine Wegenstande überlaffen bleiben, beren er fich jur Dedung zu bebienen vermag. Man muß Anstalten treffen, ben Feind bei feinem Borgeben an folchen Bunkten, die im wirkfamften Bereiche bes Feuers liegen, möglichft lange festzuhalten (hindernifmittel, die er wegraumen muß, z. B. Berhaue, Paliffaden, Graben u. f. w.); auch muß bei der Wahl bes Playes zu einer Befestigung gleich barauf Rudficht genommen werden, das Angriffsfeld bes Gegnere möglichst zu beschränken. Zugleich find Bortehrungen zu treffen, die ein Ueber-geben zur wirklichen Offenstve möglich machen, b. h. es muffen Plate vorhanden sein, auf welchen fich ein Theil der Besatzung gebeckt sammeln und unvermuthet in hinreichender Stärke zu Ausfällen hervorbrechen, und in die er sich zurückziehen kann, ohne eine lebhafte Berfolgung und ein gleichzeitiges Eindringen bes Feindes ju gestatten. Das Ersteigen der Befestigung muß dem Feinde erschwert sein theils burch bie Bohe und Steilheit ber Bruftwehr ober bes Balles, theils durch die Tiefe und Beschaffenheit des Grabens und der darin angebrachten Sinderniffe und Bertheibigungsmittel. Durch die Erfullung biefer Bebingung wird eine Befestigung sturmfrei. Die Lange ber sich flantirenben, b. h. einander vertheidigenden Linien barf bie wirksame Tragweite bes fleinen Gewehrs nicht übersteigen. Man nahm biefelbe baher bei ben früher üblichen glatten Gewehren auf 250 Schritt an, tann aber gegenwärtig, mit Rudficht auf die bedeutend gesteigerte Wirkung der neuen gezogenen Gewehre, namentlich auf bekannten Entfernungen, barin viel weiter, minbeftens bis 350 ober 400 Schritt, geben. Jebe Befestigung, an beren Behauptung viel gelegen, muß, wenn ihr Umfang es gestattet, mit einem Reduit verfehen werden, einer befondern Befestigung im Innern, die noch behauptet werden tann, wenn die aufere Befestigung bereits verloren, ober von wo aus man entweder zur Wiebereroberung vorgeben, oder den Feind in feiner Befignahme bennruhigen, oder im weitern Borschreiten aufhalten kann. Ift bie natürliche Beschaffenheit eines Orts ober Terraintheils berart, daß fie die angegebenen Bedingungen im wefentlichen ichon erfüllt ober doch nur weniger Rachhülfe bedarf, um den erforderlichen Grad von Wiberftandsfähigfeit zu erlangen (wie bies 3. B. oft bei fteilen Sohen, bei Orten, bie mit Stimpfen und Gewäffern umgeben, u. f. w. der Fall ift), fo nennt man folde Puntte natürliche Befestigungen, zum Unterfchiede von ben Kinftlichen, Die jene Eigenschaften erft burch Aufwand an Zeit und Kruften erlangen. Die Befestigungen konnen entweder den Zweck der Bertheibigung (Bertheibigungsbefestigung) oder den haben, unter ihrem Schutze gum Angriffe vorzuschreiten (Angriffsbefestigung). Dit letterer beschäftigt fich die Runft des Belagerungetriege, mit ersterer die eigentliche B.

Rach ber Biberftanbsbauer ber Befeftigungen theilt man bie B. in brei hauptzweige ein: in bie Gelbbefestigung, in bie beständige und in die vorläufige Befestigung. Die Felb-

befestigung ober ber Schanzenbau (Relbfortification, fortification passagere) unfast bie Befestigungsanlagen, welche im Felbtriege gur Erreichung einzelner bestimmter Rriegement erbaut werben, und beren Daner nur für fürzere Beit, in ber Regel nicht über einen Felbug hinaus, berechnet ift. Es gehören babin bie Einrichtung von Häufern, Höfen, Dörfern, Bi files u. f. w. zur Sicherstellung ihres Bestiges, die Berstürkung von Schlachtfelbern duch Berschanzungen n. f. w. Diese Befestigungen werden im Laufe des Ariegs und in turzer Beit, oft in Stunden oder Tagen, höchstens in Bochen, aufgeführt. Erbe und Strauchwert ift in ber Regel bas Material. Die bestänbige ober große Befestigung, Festungsbantunf (fortification permanente oder royale), beschäftigt sich mit dem Ban der Festungen, d. h. dejenigen umfangreichern Befestigungen, die bereits im Frieden und mit großem Aufwande we Mitteln an wichtigen ftrategischen Buntten zum Schute ganzer Lanbstriche angelegt werden. Diese Anlagen sind in Umfang und Dimensionen größer als diejenigen der Feldbefestigung. und ihre Einrichtung ist auf die größtmögliche Dauer und Widerstandsfähigkeit berechnet. Et wird hierbei, aufer Erbe und Bold, namentlich bei ben neuern Festungen, Mauerwert, in jung fter Zeit fogar Gifen vielfach ale Baumaterial berwandt. Die vorläufige ober proviforifae Befestigung (fortification provisionelle) fteht gleichsam mitten zwischen ben beiben fon genannten Arten. Ihre Anlagen, obgleich nicht permanenter Natur, follen bennoch eine größen Dauer und Widerstandsfähigkeit besitzen als bie gewöhnlichen Felbbefestigungen, ba fie, wemgleich oft erft im Laufe bes Kriegs ansgeführt, Buntte, die für die Ariegsbauer von Bichte keit find, verstärken und sicherstellen sollen. Dahin gehören unter anderm die Besestigung w Bamptftabten (Raffel, Göttingen im Siebenjährigen Kriege, Praga 1807, Mabrid 1808-14, Dreeben, Hamburg 1813), Die verschanzten Lager und Stellungen (Weifenburger Linien 1793, bie Linien von Torres Bebras 1811, bie Befestigung von Semastopol nach ber Lanbseite, welch gum großen Theil erft mahrend ber Belagerung entstand, in neuester Beit bie Befestigungen ber Stellungen vom Danewert und von Duppel). Erbe und Zimmerhol; find bie hamtich lichften Materialien, und Redouten ober in der Rehle gefchloffene Lunetten mit Blodhaufen bie hauptfachlichften Beftandtheile für bie proviforifchen Befestigungsanlagen. 216 ein befonderer Theil der B., der eigentlich aber wol zur permanenten Fortification oder auch zum Belagerungefriege zu zuhlen ift, wird von vielen bie unterirbifche B. ober Minirfunft (fortification souterraine) angesehen. Ihre Anlagen dienen zum Berstärkungsmittel sie die permanenten, zuweilen auch für die provisorischen Befestigungen, und bestehen im allgemeinen in unterirdifchen Gangen ober Galerien mit Minenbfen, welche zu entfprechender Zeit mit Pulbermassen gefüllt werden, beren durch rechtzeitige Entzilndung bewirkte Explosion die darüber befindlichen Truppen oder Arbeiter des Feindes in die Luft sprengen soll. (S. Dinc.) Ben den neuern Werken über B. find zu nennen die von Feska, From, Maurice de Sillon, Mangir, 28. Niftow, Zastrow.

Befestigungsmanieren, Befestigungssysteme (systèmes de fortification) neunt man im allgemeinen bie bon einem Rriegsbaumeister aufgestellten Grundzige fitr die Geftaltung bes Grundriffes und Brofile fowie die Anordnung ber Berte einer Festung. Dan fpricht bem nach bon einer Manier Ditrer's, Rimpler's, Bauban's u. f. w. Bestimmte Befestigungsmanieren entstanden mit der Entwidelung bes Geschitzwefens, und ber Sauptfache nach find es drei, die fich im Laufe ber Zeit herausbildeten: bas Baftionar=, das tenaillirte und das Boly gonal- oder Caponnière-Trace, zu welchen man allenfalls noch bas Circular-Trace hinzufügen tann, bei bem bie hauptumwallung einen Rreis bilben foll. Die allmähliche Bergrößerung ber ichon bor Erfindung und Ginführung der Bulvergeichute zur Flankrung ber Feftunge mauern angewandten vorfpringenden Thurme führte allmählich zur Construction ber Baftime und somit Anfang bes 16. Jahrh. zur erften wirklichen Befestigungsmanier, ber italienifden, welche mitunter, weil auch von den Ingenieuren Rarl's V. angewandt, auch die fpanische genannt wird. Diefe Manier charafterifirt fich burch lange Courtinen, in deren Mitte die Thore liegen, und fleine Baftione, beren Flanten fentrecht jur Courtine fteben und behufs ber beffern Grabenbestreichung noch eine niedere, öftere tasemattirte Flante haben. Aus diefer Manier entfprang zu Enbe bes 16. und Anfang bes 17. Jahrh. bie nieberlanbifche, welche im all gemeinen am Grundriß der erftern festhielt, aber nur Erdwerte mit Baffergraben, ber Rabn bes Landes angemeffen, und Fauffebraben anwendet. Wefentlich verbeffert wurde diefe Manier burch Coeborn (f. b.), einen Beitgenoffen Bauban's, welcher naffe und trodene Gruben gur Berbindung ber paffiven und activen Bertheibigung anwandte, lange Flanten gu befferer Beftreichung ber Graben und außerbem ben Steinbau und Außenwerte jur Anwendung bracht.

In Frankreich bilbeten Bagan und Baubau (f. b.) im Laufe des 17. Jahrh. die altfranzösische Manier heraus, welche sich durch turze Courtinen und ferner badurch charafteristet, daß die Flanken der Bastione fentrecht zur Defenslinie, b. h. der vorliegenden Face des benachbarten Bastions, gestellt sind. Außerdem werden die Courtinen durch vorliegende größere Ravelinen geschützt, Hohlbauten verworfen. Bauban gab seinen beiden ersten Manieren dadurch selbst einen Stoß, daß er seinen Parallelangriff erfand und den Ricochetschuß zur Anwendung brachte, daher er später in seiner dritten Manier den Maucrban, wenn auch in beschränkter Weise, zur Anwendung brachte und das Ricochetseuer durch Anlage mehrerer Umwallungen hintereinander unschällich zu machen suche. Cormontaigne (f. b.), aus der Schule von Mézières, arbeitete an der Berbesserung der Bauban'schen Besestigungsmanieren durch Berkürzung der Courtinen, Bergrößerung der Bastione, Ravelinen und Wassenweiten. Anbringung von Reduits in beiden letztern und don Außenwerten. Außerdem suchen, sie die einzelnen Linien besser zu bestilten und das Mauerwert volltommener zu decken.

In Deutschland bildete sich keine bestimmte Befestigungsmanier heraus, wenigstens nicht in der Braxis. Im allgemeinen huldigten die deutschen Kriegsbaumeister dem Hohlbau oder bedeckten Steinbau, so Dürer bei seinen Rondels (Bastionen), und in der zweiten Gälfte bes 16. Jahrh. Speckel, der in den Facen und den auf den Defenslinien senkrecht stehenden Flanken der Bastionen kasemattirte Batterien anbrachte. Rimpler, welcher bei ber Belagerung von Kandia (1667—1669) praktische Studien gemacht hatte, wandte, wie Coehorn, lange Flanken und kurze Facen an, woraus Landsberg (1712) Beranlassung nahm, ein tenaillirtes Tracé, b. h. von lauter aus- und einspringenden Winteln, aufzustellen. Das 17. Jahrh. ift reich an Entwürfen von Befestigungsmanieren, barunter viele hohle Theorien und Abenteuerlichkeiten, bis endlich im 18. Jahrh. ber franz. Dragonergeneral Montalembert (f. b.) in feinem Berpenbifularipftem neue und richtige Grundfate aufstellte, mit benen er gemiffermagen ber fpatern Entwidelung ber Tattit voranseilte, und benen man in ber hauptfache noch jest hulbigt. Die Bauptgrundzüge feines Syftems find: Selbständigfeit ber einzelnen Theile bes Umriffes, fodaß mit dem Fall eines Theiles nicht das Ganze fällt, überlegene Geschützwirkung durch Mauerbau mit Stagenfeuer, wobei er freilich nicht immer genug an die Dedung des hoch= ragenden und bem Fernfeuer exponirten Mauerwerts bachte. Seine Grunbfate führten nothwendig auf die detachirten Forts, einen wesentlichen und wichtigen Theil aller neuesten Befestigungen. Montalembert's Grunbsätze fanden in Frankreich, wo man mit einer gewiffen Starrheit an bem Baftionar-Trace festhielt, weniger Boben als in Deutschland, wo fie mit Glud aboptirt und verkörpert murben und ichlieglich zu ber neuen beutschen Befestigunge= manier führten, welche man bas Bolygonal- ober Caponnièresustem zu nennen pflegt, wenngleich beibe Ramen nicht vollständig charafteriftisch find, weil weber immer ber Grundrif in Form eines Bolygons mit lauter ausspringenden Winkeln gebildet wird, noch immer die langen Polygonfeiten durch vorspringende gemauerte Caponnièren in ihrer Mitte flankirt, sondern auch öfters Bastione und Raveline von großen Dimensionen angewendet werden. Die charakteriftifden Mertmale filr bie neue beutfche Manier find eine fehr ausgebehnte Anwendung bes, fozusagen, activen Steinbaues, eine große Selbständigkeit ber einzelnen Theile bes hauptwalles und felbständige Augenwerte, welche mit ihrem ben Centralplat umziehenben Gurtel ein bebeutenbes Offensivfeld für die Bertheidigung erzeugen (Roblenz, Pofen, Ulm und Königsberg). Die neuesten, bedeutenden Fortschritte der Artillerie, namentlich die enorme Wirkung der gezogenen Ranonen, nöthigen zu einer befonders guten Dedung des Mauerwerts gegen ben inbirecten Schuft und werben vielleicht wieder zu einer größern Anwendung des Erbbaues führen. Befeftigungefuftem ober Feftungefuftem bezeichnet auch bas ganze Suftem, nach welchem die Bertheidigung eines Landes durch die nach ftrategischen Grundfaten bestimmte Anlage von Festungen geregelt ift. Bgl. Bleffon, «Gefchichte ber großen Befestigungetunft» (Berl. 1830); Zastrow, «Geschichte. der beständigen Befestigung» (3. Aufl., Lpz. 1854).

Befreiungshalle, f. Relheim.

Befreiungefrieg (beuticher), f. Ruffifch-beuticher Rrieg.

Befruchtung nennt man in beiben organischen Reichen die Erwedung des weiblichen Reimes im Ei zu weiterer Ausbildung durch Berührung mit einem mannlichen Zeugungstoffe. Im Thierreiche ift die Fortpflanzung durch mit manulichem Samen befruchtete Eier die Regel, die Erzeugung von Jungen durch andere Borgange, durch Bildung von Ruospen und Sproffen, durch Theilung, sowie durch Entwickelung nichtbefruchteter Eier bildet die Aussnahmen. Knospen und Sproffenbildung sindet sich, sowie die Theilung, besonders bei den



niederften Thieren, wie Infusorien, Bolypen, Strahlthieren und Burmern. In nenerer 3m hat besonders R. Th. von Siebold in München nachgewiesen, daß auch bei höhern Thurm, befondere Infelten, eine Entwidelung ber Gier ohne B. (f. Parthonogenesis) fattfinden fann und für gewiffe Thiere, wie 3. B. die Blattläufe, die weiblichen Bienen, eine Rreel ift. Bedingungen ber B. find : die Gegenwart zweier verschiedener Zeugungeftoffe, Gier und Gu men, und die materielle Berührung beiber, fei es innerhalb der Organe, fei es außerhalb. Die Elemente bes Samens (Samenfaben ober Samenthierchen) dringen bis in bas Ei selbst em und verschmelzen mit der Substanz desselben; dies geschicht entweder durch die schwammigen Bullen, durch welche fich die Samenfaben einbohren, wie z. B. bei ben Froscheiern, theile burch besondere Deffnungen der äußern Gibullen, die man Mitropple genannt hat. Die Gier riffen bei allen Thieren unabhängig von der B., tritt aber dieselbe nicht zur rechten Zeit ein, so entwidelt sich bas Ei nicht weiter, fondern geht zu Grunde. Bei denjenigen Thieren, bei wicha die B. im Innern des weiblichen Organismus vor sich geht, existiren besondere Begattungorgane, häufig von fehr verwideltem Bau; bei benen, wo die B. erft nach ber Ausstogung in Eier stattfindet, fehlen diefelben gewöhnlich ganz. Bei vielen im Baffer lebenben Thiem, wie z. B. Mufcheln, ift die B. gang bem Bufalle überlaffen. Die mannlichen Thiere fofm ihren Samen in das Baffer aus, ber burch die Strömungen zu den Giern gelangt. Richt minder große Berfchiedenheiten herrichen hinfichtlich der Zeiten, wo die B. ftattfinden tonn. Manche Thiere, wie g. B. viele Infetten, bie Mannchen ber Raberthiere, eriftiren in ihm volltommenen Zustande nur für die B., tonnen teine Nahrung zu sich nehmen. Bei andern entwideln fich die Befruchtungestoffe nur zu bestimmten Zeiten, meift im Frubjahr; anden find ftets befähigt mahrend eines gewiffen Alters. Bei Thieren, bei welchen augerlich B. ftattfindet, wie 3. B. bei ben Fischen, bat man neuerdinge ju Buchtungezweden die tunftlicht B. angewendet. Man verschafft sich zu biesem Zwecke zur Laichzeit trächtige Beibchen und volle Mannchen, ftreicht den Weibchen burch Druden von dem Ropfe nach hinten bie Gier m eine mit wenigem Baffer versehene Schuffel oder Rübel aus und verfährt dann ebenso mit bem Mannchen, um beffen Samen (Milch) ju erhalten. Gin Milchner genügt in ber Regel, um die Gier von feche Beibchen (Rogner) ju befruchten. hierauf rührt man bas Bange am gu bem Zwede, Rogen und Mild in geborige Berührung ju bringen, und lagt bas Bange eine Stunde etwa ruhig fteben, wo bann bie B. vollftandig ift. Bgl. R. Bogt, "Die finfliche Fischzucht» (Հրդ. 1859).

In Bezug auf die Pflanzen nahm man eine wirkliche B. oder gefchlechtliche Bengung noch ju Anfange bes gegenwärtigen Sahrhunderts nur bei ben Phanerogamen oder Cammpflanzen und bei ben Moofen an, leugnete bagegen bei ben übrigen Rryptogamen eine folge bis auf die neueste Zeit. Erft ben letten brei Jahrgehnten mar es vorbehalten, ben Coffiet gu lüften, in welchen bie Natur bie Fortpflanzung ber Farrn, Algen, Flechten, Bilge u. i. w. gehüllt hat, und auch bei biefen Bewachfen die B. nachzuweifen. Celbft was bie Phanerogamen betrifft, wurde erft in neuester Zeit ber Borgang ber B. vollfommen aufgetlart. Benn man auch fcon im Alterthum bas Borhandenfein zweier verschiedener Gefchlechter bei den höhern Bflangen geahnt und fpater, im 17. Jahrh., baffelbe als gefemmäßig ertanut batte, ja burch Linné die Staubgefäße für die mannlichen, ber Stempel für bie weiblichen Beidledisorgane erklärt worben waren: fo hatte man boch bis in bas britte Sahrzehnt bes gigen wartigen Jahrhunderte eine gang irrige Borftellung von ben eigentlichen Borgangen bes Befruchtungsproceffes, indem man, Linne's Anschauung folgend, annahm, bag bie Blutenfanb ober Bollentornchen auf ber Narbe bes Stempels platten und ihren ftidftoffreichen, fulfigen Inhalt, von Linne Fovilla genannt, auf die Narbe ergoffen, daß biefer bann burch bas Gewet ber Rarbe, des Griffels und Fruchtknotens bis zu ben in der Fruchtknotenhöhle befinblichen Giern bringe und burch feine Berührung bie Gier ohne weiteres befruchte, b. h. anrege, eines Reim zu bilben und sich infolge beffen in Samen umzugestalten. Erft als 1823 ber ital. Aftronom Amici die Entdedung gemacht hatte, daß die auf die Narbe gelangten Pollenforner teimten, b. h. ihre innere Saut durch Deffnungen der außern in Form von garten, gefaloffer nen, mit der Fovilla angefüllten Schläuchen hervortrieben, sah man fich genöthigt, jent Thorit aufzurgeben, und baranfallt. aufzugeben, und veranlaßt, genauere Untersuchungen über den Borgang ber B. anzustellen. Infolge der rafc aufeinander gemachten Entdedungen bon Brongniart, Robert Brown, Schleiben, Mohl, hofmeister, Scharnt, Rabliofer u. a. liegt gegenwärtig ber Befruchtungsproces ber Phanerogamen volltommen aufgehellt vor Augen. Diefer bochft intereffante Bor gang ift in turzem folgender. Nachdem der Bollen feine vollständige Ausbildung erreicht bot,

fpringt der Staubbeutel auf und streut denfelben aus. Entweder unmittelbar, oder durch Bermittelung auferer Einwirfungen (bes Windes, Baffers, ber Insetten), ober infolge eigenthümlicher Bewegungen ber Stanbfäben gelangt ber ausgestreute Bollen entweber unmittelbar auf bas Ei (bei ben Ghmnofpermen) oder auf bie Rarbe bes Stempels. hier quellen bie Bollenförner burch den Ginflug ber Narbenfeuchtigkeit (einer zuderhaltigen, von der Narbe und dem innern Zellgewebe des Griffels ausgesonderten Müssigleit) auf und beginnen bald barauf bie ermahnten Schläuche zu treiben, welche nun zwifchen ben Narbenpapillen hindurch in bas aufgeloderte Zellgewebe bes Griffels hineinbringen und barin fo lange fortwachsen, fich fo lange ausbehnen, bis fie die Fruchtknotenhöhle und die Gier erreichen. Bier angelangt, bringen die Bollenschläuche in den Eimund ein (gewöhnlich blos ein Schlauch in ein Ei), durchbrechen bas Gewebe ber Rernwarze und tommen fo endlich bis an den Reimfad, an ben fie fich anlegen ober ben fie auch einstülpen. Innerhalb bes Reimfade befinden fich um biefe Beit in der Regel zwei äußerst zartwandige Zellen, eine größere und eine kleinere: die beiden Reim= zellen. Diefe beiben Reimzellen, welche bicht aneinanderliegen, find an ber Stelle bes Reimfade vorhanden, wo fich außerlich ber eingebrungene Bollenschlauch anlegt. In bem Moment, wo ber Bollenschlauch fich an ben Reimsad anschmiegt ober diefen einstülpt, erfolgt die B. ber einen der beiden Keimzellen, indem vermuthlich die Fovilla des Pollenschlauchs durch die zarten Wandungen des Schlauchs, Reimfacks und der Keimzellen bis ins Innere der zu befruchtenden Belle übertritt. Höchst merkwitrdig ist babei der Umstand, daß niemals die dem Pollenschlauch zunächstgelegene Reimzelle (in der Regel die größere) befruchtet wird, sondern die entserntere, Meinere. Lettere verlängert fich nach geschehener B. schlauchartig und bildet in ihrem untern, tolbig anschwellenden Ende bas fog. Reimfügelchen, welches fich allmählich jum wirklichen

Reim umgestaltet. (S. Reim.) Bei den Arpptogamen wird die B. des weiblichen Organs nicht durch eine stickstoffhaltige Buffigkeit, sondern durch bewegliche Körperchen von verschiedener Gestalt und außerordentlicher Kleinheit bewirkt, welche man wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Samenthierchen ober Spermatozoen im Beugungsstoffe ber manulichen Thiere Spermatozoibien (bie fabenförmigen, wegen ihres icheinbar willfürlichen Umberichwärmens im Baffer auch Schwarmfäben) genannt hat. Am besten tennt man biese eigenthumlichen Körperchen bei den Algen, Moofen, Farrn, Schachtelhalmen und den andern höhern oder Gefägtruptogamen. Bei ben Algen erscheinen sie als längliche Blaschen mit zwei schwingenden Wimpern (Schwarm = fporen), bei ben höhern Kryptogamen als Fäben, welche bei den Lebermoofen wimperlos, bei den Laubmoosen, Farrn, Schachtelhalmen u. s. w. mit schwingenden Wimpern versehen, und zwar bei ben Farrn und Schachtelhalmen spiralig gewunden sind. Diese Spermatozoidien find in besondern Zellen oder Zellenkörpern von fehr verschiedener Form eingeschloffen, welche bei den höhern Arpptogamen Antheridien genannt worden find, weil man fie mit den Antheren oder Staubbeuteln der Phanerogamen verglich. Sie find stets mitroftopisch, wie auch bie Archegonien ober weiblichen Organe, in beren Innern eine ober mehrere Sporen (leimlose Fortpflanzungszellen) infolge ber B. entstehen, ober aus benen eine bie Sporen enthaltenbe Frucht hervorwächst (nur bei den Moosen) ober gar ein die Sporenkapseln producirender Webel oder Stengel (bei den Farrn und Schachtelhalmen). Bei den Moofen stehen die Antheridien und Archegonien an und auf bem Stengel gwifchen ben Blattern, bei ben Farrn und Schachtelhalmen bagegen entwickeln fich biefelben auf bem fog. Borteim, d. h. einem blattartigen Drgan, welches zunächst aus der feimenden Spore hervorgeht. Die Algen haben feine wirklichen Antheridien und Archegonien, sondern bei ihnen bilden fich Schwärmsporen und aruhende» ober Samenfporen in befondern Zellen oder Zellgewebshöhlungen bes Algenkörpers. Die Schwärmfporen fdmimmen, nachdem fie frei geworben find, ju ben ruhenden Sporen und legen fich an biefe an. Aehnlich erfolgt die B. bei ben bobern Rryptogamen, indem die Schwarmfaben, wenn es um die Beit ber Entwidelung ber Geschlechtsorgane regnet ober Thau auf ben Bflanden liegt, zu ben Archegonien schwimmen und in diese hineinkriechen. hinsichtlich der Flechten und Bilge find die Borgunge des Befruchtungsproceffes noch nicht genügend aufgeklart; bag aber auch bei diesen niedrigsten Aryptogamen eine wirkliche B. vorkommen muß, geht baraus hervor, daß man bei ihnen, wenigstens bei ben volltommenern, zweierlei Geschlechtsorgane ober Sporen gefunden hat. Diejenigen, welche nicht zu keimen vermögen und auch ftete viel fleiner und anders gestaltet find als wie die wirklichen Sporen, werden für die mannlichen Organe gehalten. Man hat fle Spermatien genannt.

Beg ober Bei, b. h. Berr, ift bei ben Türken ber Titel, ben man höhern Militarperfonen,

Schiffstapitänen und Ausländern von Rang beilegt. Insbesondere bezeichnet es den Gouverneur eines Keinern Districts, der als Zeichen seiner Bürde einen Roßschweif besteht. Auch den Herrscher von Tunis führt diesen Titel. — Beglerbeg oder genauer: Beilerbegi, d. h. hen der Herren, ist der Titel der Statthalter über eine Provinz (Beilerbeilit), welchen mehrare Begs, Agas u. s. w. untergeordnet sind. Als Zeichen seiner Würde führt er drei Roßschweise, und ein Musstrorps begleitet ihn auf seinen Ausgängen. Borzugsweise führen diesen Titel die Statthalter von Rumili mit der Residenz Sophia, von Anatolien in Kutahia und den Sprien in Damastus.

Bega (Cornelis), niederländ. Maler und Aupferstecher, geb. zu Harlem 1620, gest. daselbst an der Best 27. Aug. 1664. Sein Bater war der Holzbildhauer Beter Begon, der den
Sohn wegen schlechten Lebenswandels verstieß. B. lernte bei Adrian van Ostade und malk,
gleich diesem, Genrebilder, welche Scenen des gemeinen Bollslebens zum Gegenstande haben
und sich durch elegante Binselssührung auszeichnen. Das berliner Museum besitzt drei, die
münchener Pinasothet ein Bild von ihm. Das Kupferwert, das er hinterließ, besteht ans
24 Blättern, welche Bauerngesellschaften, Trinker, Raucher, Schenkscenen u. dgl. darstellen.
Die Kupfer sind größtentheils mit einer krüftigen Nadel gesertigt und wenig vollendet, bis auf

einige Stilde, welche große Befchicklichkeit berrathen.

Begas (Rarl), ausgezeichneter Hiftorien- und Bortratmaler, geb. 30. Sept. 1794 ju Demlberg ale ber Sohn eines preuß. Gerichtsbeamten, zeigte fcon früh ein entschiebenes Talm zum Zeichnen und Malen. Sein Bater hatte ihn jedoch für die jurift. Laufbahn bestimmt und schickte ihn auf bas Lyceum zu Bonn, wo er auch ben ersten Unterricht in ber Delmalern bit bem Maler Bhilippart erhielt und im Alter von 15 3. durch eine Copie bes Rafaelfam Johannes Auffehen machte. Bu feiner weitern Ausbildung als Maler ging er 1810 bon be nach Paris, wo er 18 Monate im Atelier des Malers Gros zubrachte, bann aber ber felbftanbigen Entwidelung lebte. Eine Copie ber Madonna bella Sebia, die er in der Galerie bet Lonbre begonnen, erregte 1814 bie Aufmerkfamkeit bes Königs von Breugen, ber biefe Bib sowie später auch die erste felbständige Schöpfung des Rünftlers, eine himmelstönigin (jest in ber Galerie Bellevne) taufte. Ebenfo erwarb ber Ronig bei feiner zweiten Anwefenheit 1815 ein größeres Bild, Hiob von feinen Freunden umgeben, und 1818 das Bild Chriftus am Ochberge, welches für die Garnisonkirche in Berlin bestimmt war. B. erhielt hierauf den Anftrag zur Ausfithrung eines Delgemalbes für ben Dom in Berlin, die Ausgieftung bes hillgen Beiftes, nach beffen Bollenbung ihm fein königlicher Gonner Mittel jum Aufenthalt in Italian gewährte. In Rom malte er unter anberm bas (fpater von Amsler geftochene) Bilbnig Dor walbfen's. Auch brachte er bei feiner Rudfehr (1825) nach Berlin eine im ftrengen Gille ber alten Florentiner gemalte Taufe Chrifti mit, welche in ber Garnisonkirche ju Botsbam aufgestellt ift. B. nahm jett feinen bleibenden Aufenthalt zu Berlin und malte gunuchst für bie Berberiche Rirche eine Auferstehung Chrifti. Diefem folgte eine große Angahl biblifchifbr. Bilber, wie die Bergpredigt, die Findung Mose, die Berklarung Chrifti, der Zinegrofden, Chriftus am Delberge u. f. w. Al fresco führte er in ber Kirche zu Gacrow bei Bottom Chriftus und bie vier Evangeliften, umgeben von einem Chor bon Engeln, aus. Unter bie romantischen und idhalischen Stoffe, die er bearbeitete, geborten die Lorelei, die Mohrenvallat, Mabchen unter ber Giche, brei reizende Genrestude, die burch Bervielfaltigung allgemeine Babreitung erfahren haben. Auch als Bortratmaler nimmt B. einen hoben Rang ein. Blühmbe Carnation und lebendige Auffaffung bes Seelengeprages find ihm eigen. Namentlich malte " für eine vom Könige Friedrich Wilhelm IV. angelegte Galerie eine Reihe preuß. Rünftler und Gelehrten. Gine feine und edle Charafteriftit, Fulle des Colorits und gang besonders Somely und Rlarheit bes Bellbuntels find liberhaupt die Eigenschaften, burch welche fich die Arbeiten B.' auszeichnen. Er starb als preuß. Hofmaler und Mitglied der berliner Atademie ber Kinste 24. Rov. 1854. — Seine drei Sohne haben fich ebenfalls mit Erfolg der Runft gewidmet. Detar B., geb. 30. Juli 1828, errang fich ale Daler ben großen atabemifchen Brie für Rom. Bon feinen größern Bilbern find ju nennen: eine Rreugabnahme, bie Bertreibung ber erften Meltern aus dem Baradicfe, ber Empfang ber aus Salzburg einwandernben Brotefanten bei Friedrich Wilhelm I. in Potebam. Für die erwähnte Galerie lieferte er verfchiedene Bilbniffe. In fpaterer Zeit hat er fich vielfach mit ber becorativen Malerei beschäftigt. - Rein holb B., Bilbhauer, geb. 1831, trat zuerft mit ber Gruppe Sagar und Immael, in Gips ansgeführt, hervor. Bon Rom, wohin er als Penftonar ber berliner Atademie ging, fandte er Marmorarbeiten nach Berlin, welche die Entfaltung feines Talents nach ber Richtung eines

ebeln Naturalismus zeigten. Nach seiner Rücklehr sah man von ihm eine Faunensamilie und einen Ban, der die Psyche tröstet, sowie Borträtbüsten von der trefslichsten Durchsührung. Im Frühjahr 1860 folgte er einem Rufe als Prosessioner neu zu errichtenden Bildhauerschule nach Weimar, legte aber diese Stelle im Herbst 1862 wieder nieder und ging nach Rom. Inzwischen hatte er um die in Berlin zu errichtende Schillerstatue concurrirt und trug anch endlich nach einem hartnäckigen Kampse den Sieg davon. — Ein dritter Sohn, Abalbert B., hat sich, nachdem er die Kupserstecherei erlernt, der Walerei gewidmet und studirte in Rom.

Begehrungsvermogen ift ein Ausdrud ber altern Pfpchologie, um die Phanomene gufammengufaffen, welche fich auf ein Streben aus ber Gegenwart in die Butunft beziehen, die Begehrungen und Berabscheuungen, Reigungen und Abneigungen, dann auch die Ueberlegungen, Entfchliefungen und Billensacte. Dan unterfchieb es einerfeits vom Erkenntnifvermogen, anbererfeite bom Gefühlebermogen. Dan unterfchieb babei ein unteres ober nieberes und ein oberes ober höheres B., indem man ju jenem bie Aeugerungen der finnlichen Triebe, bes inftinctmäffigen Bollens, ebenfo bie Reigungen und Leibenfchaften, ju diefem bas verftanbige, überlegte, vernünftige, fittliche Wollen rechnete. In der lettern Beziehung fette Rant Die prattifche, fittlich gefetgebende Bernunft bem obern B. gleich. Die gange Anficht bom geiftigen Leben jedoch, in welcher die Annahme eines besondern B. wurzelt, hat sich vor ben Unterfuchungen ber neuern Zeit als unzureichend zur Erklärung ber Phanomene bes geiftigen Lebens gezeigt, und die Pfichologie hat es als ihre Aufgabe erfannt, nachzuweisen, wie die verschiebenen Arten bes Begehrens (Bunfch, Begierbe, Trieb, Reigung, Leibenschaft, Bille) in ihrer inbividuellen Bestimmtheit und Beranderlichkeit aus ben Grundgesegen bes geiftigen Lebens überhaupt abgeleitet werden konnen, indem in Beziehung auf die individuellen Zustände des Begehrens die Berufung auf ein folches Bermögen gar nichts erflart. Die Annahme beffelben leitet aber auch badurch irre, daß hierdurch die Phänomene des Begehrens (Zuneigung und Abichen) von ben Bhanomenen des Gefühls (Luft und Unluft) auf fünftliche und unnaturliche Beife abgetrennt werden. Denn Zuneigung und Abscheu entspringen in allen Fallen gang allein aus bem Wirfen eines entweber luftvoll ober fchmerzhaft angeregten Gelbftgefithls. Anberntheils gehört bas freie Wollen als bas Brincip praktifcher Bernunftthatigkeit gar nicht mehr bem Begehren an, fondern einer frei überlegenben und aus bem reinen Denten heraus bie Handlungen motivirenden Thatigkeit, welche zwar mit dem Leben der Begehrungen und Triebe in einer engen Bechfelwirfung ftebt, bagegen mit ben Principien ber reinen Ertenntniftbatigfeit in einem noch weit höhern Grade als mit jenem verwandt ift.

Begeisterung ift der aufgeregte Zustand der Seele, in welchem sie das Gefühl hat, außer fich gefett ober getrieben zu fein von einem Geiste, welcher machtiger ift als fie felbst. Dicfes Gefühl tritt häufig bann hervor, wenn etwas Neues und bisher noch nicht Gewohntes von ber Seele mit unverhofftem Blud hervorgebracht und bewirft wird, fei es in Gebanten, Gefühlen ober Handlungen, wobei die Seele in fich neue Krafte als wirkend kennen lernt, welche bisher auffer bem Kreise ihres Bewuftseins lagen und sie nun gleichsam über sich felbst emporheben, bis fle burch allmuhliche Gewohnheit babin gelangt, auch biefe Rrufte und Thatigfeiten gleich ben übrigen als ihr eigenes Befitthum zu empfinden. Daher ift alles basjenige im Stande, uns in B. ju verseben, mas neue, bisher follummernbe Rrafte in uns in Thatigfeit fest, 3. B. Rrafte jur Bertheidigung bee Baterlandes, jur Grundung eines eigenen Berbes, jur Erforfchung ber Babrheit, zur Erwerbung von Ruhm und Chre, zur Gewöhnung in edlerer Art gu fithlen und zu benten. Obgleich ce alfo nicht ein ihr frember Geift ift, beffen Walten in ber B. in die Seele bringt, fonbern Rrafte ihrer felbft, welche bieber im Schlummer lagen und fich im Zustande der B. nur rascher entwickeln, so beruht doch das Gefühl, daß die Seele hierbei ihrer Beeinfluffung burch einen tiefern geistigen Grund inne wird, teineswegs auf einer Täufchung. Denn basjenige, was bie Seele in ber B. tennen lernt als ihren eigenen, ihr nur bisher verborgen gebliebenen Sintergrund, enthält zugleich bie Kraftquellen, vermöge beren fie ihren Bufammenhang hat mit bem allgemeinen Urgeifte, aus welchem fle bentt und erkennt. Daber fcließt eine Gelbstvertiefung der Seele zugleich eine ftartere Aufhellung ihrer Berbindung mit bem Urgeifte als ihrer eigenen tiefften Burgel und Quelle in fich. Beibes ift eine, und bas überwältigende Gefühl biefer Einheit ift die B. Bu den Gegenständen berfelben gehören borzugeweise die moralischen. Diese lehren und eine Handlungsweise kennen, deren Ausübung uns tiber uns felbft (ale Individuum) emporhebt und baburch einen neuen Denfchen aus uns macht. Ferner bie afthetischen, welche unferer Seele freiere und reinere Befühlsquellen eröffnen, uns gleichsam eine reinere Lebensluft zu athmen geben. Endlich die wiffenfchaftlichen,

welche bem geistigen Auge neue Aussichten erschließen. In ber B. für die herrlichteiten der Natur vermischt sich das wissenschaftliche mit dem ästhetischen Interesse. Die religiöse B. ift barum so umsassend, weil in ihr die moralische und ästhetische mit der wissenschaftlichen zussammenwirkt und hierdurch der Seele die allseitige Erweiterung und Bervolltommnung derspricht, welche die Sprache der Religion mit dem Namen der Wiedergeburt bezeichnet. Diese Arten von B. sind die echten und reinen. Unrein hingegen wird die B. dann, wenn sich mit ihr niedere Affecten und Antriebe vermischen, wenn z. B. die begeisterte Baterlandsliebe herabsinkt zu brutalem Stolz und Fremdenhaß, wenn die B. sür ästhetische Genüsse herabsinkt in schlaffe Verweichlichung, oder wenn die religiöse B. dadurch, daß sie in Herrschsucht und blutigen Haß gegen den Andersdenkenden ausartet, zum Fanatismus wird.

Begierbe nennt man ein lebhaftes, startes Berlangen nach einem Gegenstande. Sie gehön zu ben aus Gefühls- und Phantasiethätigkeit zusammengesetzen Seelenerscheinungen, welche Triebe ober Strebungen heißen. Denn es wirken in ihr zusammen ein Gefühl des Risbehagent an der vorhandenen Gegenwart mit einem Gefühle der Lust, welches ausgeht vom Phantasiedle des begehrten Gegenstandes und in dem Maße steigt, als die Hossung seiner Erlangung wächs. Ie nachdem der Gegenstand von sinnlicher oder übersinnlicher Ratur ist, heißt die B. eine sinnliche (wie Eßbegierde, Geschlechtstrieb) oder eine geistige (wie Ruhmbegierde, Wißbegierde). Bon dem blossen Wünschen oder Sichsehnen unterscheidet sich die B. dadurch, daß sie die Erreichbarkeit des Begehrten voraussest. Sie geht in Wollen (Willensthätigkeit) über, wenn der

Begehrende burch eigene Kräfte jum Ziele ju tommen gebentt.

Beglaubigung heißt ber Ausweis tiber die Schtheit einer Schrift ober sonstigen Sacht, ingleichen über das Bestehen eines Auftragsverhältnisses. So suchen Fabritanten die den ihnen gefertigten Artitel durch Stiketten und Fabritzeichen von fremden Nachahmungen zu unterscheiden. Amtliche und notarielle Urkunden werden durch ihre Form und die Beidrikkung des öffentlichen Siegels, Privaturkunden und Unterschriften unter solchen durch öffentliche Beugnisse, daß sich der Schreibende vor Gericht oder vor einem Notar zu denselben bekannt, Abschriften hinsichtlich ihrer Uebereinstimmung mit den Urschriften ebenfalls mittels gerichtlichen oder notariellen Zeugnisses (Bidimation, Fidemation) beglaubigt. Zu Berhandlungen und Abschlüssen befugte Stellvertreter von Privatpersonen beglaubigt bei und außer Gericht die schriftliche legalisstre Bollmacht, Handlungsprocuristen die Procura und der Ausweis des Handelsregisters, Gesandte bei fremden Mächten das von ihrer Regierung ertheilte Beglausbigungsschreiben oder Ereditiv.

Begleitschein. Wenn aus dem Auslande eingehende Waaren nicht an der Grenze, sondern erst au dem inländischen Bestimmungsorte versteuert werden sollen, so nimmt das Grenzsolamt dieselben auf deshalb gestellten Antrag unter Berschluß und sendet sie mittels B., d. h. eine schriftlichen, die Güter genau bezeichnenden Mittheilung, an das Zollant des Bestimmungsortes. Im Deutschen Zollverein werden zweierlei B. unterschieden. Waaren, die unter B. l. gehen, sind an der Grenze nicht revidirt und können im Inlande bei allen Hauptsteuerämtern als nur durchgehendes Gut auf Lager genommen und gegen Erlegung der Plombirungs und sonstigen Spesen wieder ausgeführt werden. Hat aber der Einstührende die Waare schon an der Grenze revidiren lassen und damit die Absicht ausgesprochen, dieselbe im Inlande zu verswerthen, so gelangt sie mittels B. II. an den Bestimmungsort, und ist daselbst, auch wenn die Disposition geändert und Wiederaussuhr beliebt wird, mit der vollen Steuer zu lösen.

Begleitung (accompagnement, accompagnamento) heißt die harmonische Unterstützung einer Solostimme. Die B. dient dazu, den Charakter der Hauptstümme näher zu bestümmen und deren Wirkung zu erhöhen. Treten in der Melodie Unterbrechungen ein, so füllt die B. diese Lüden aus und verbindet die einzelnen Glieder der Melodie miteinander. Es ist gut, sie mit der Hauptstümme in einen gewissen Contrast der Bewegung zu bringen, denn daburch wird diese um so charakteristischer hervortreten. Die Begleitungsmusst ist in der neuern Zeit zu einer eigenthitmlichen Kunstsorm ausgedildet worden, am meisten im Liede mit Pianosorter begleitung, oder in obligaten Instrumentalsätzen, die zu ihrer Unterstützung dasselbe Instrument oder das Orchester bedürfen. Die neuere, durch Franz Schubert begründete Richtung des Liedes, die von dem volksthümlichen sich zu einem höhern ästhetischen Standpunkte emporhob und in der B. eine Situationsmalerei im Gegensatze zu der menschlichen Individualität herzustellen versuchte, hat sich jetzt weite Bahn gebrochen. Schumann und Mendelssohn haben sich derselben eng angeschlossen. Die virtuose Schule, wenn sie sich von Zeit zu Zeit an diese Gattung von Musik wagte, hat sich indessen darin zum Uebermaße verleiten lassen und das

Nebenwert mit größerer Barme behandelt als ben Rern der Sache felbft. Bei B. von Inftrumentalfolis ift biefe in reichen Arabesten verzierende B. noch nicht zur Anwendung gefommen, weil die auf feinem concreten Inhalte beruhende Bauptftimme nicht Beranlaffung gab, fo forgfältige und minutible Zeichnungen zur Erlauterung beizufügen, weil in ihr ferner ber Contrast zwifchen ber menschlichen Stimme und bem Instrumentale nicht stattfindet und die gleichmäßige Ausbildung beider Factoren das hervortreten bes einen obligaten negiren witrbe. Bei Supen ftrengen Stils tann von einer eigentlichen B. nicht die Rebe fein, benn es liegt in bem Wefen bes hierbei hauptfächlich in Betracht tommenden Contrapunits, daß alle Stimmen felbftanbig gehalten fein muffen. Das Bort B. wird aber nicht blos ale Erzeugnif bes Tonfetere verstanden, es ift zu gleicher Zeit auch als Aufgabe bes vortragenden Tonfünftlers zu versteben. In letterer Beziehung ift bie B. eine Fertigkeit des ausübenden Mufikers, bie nur burch lange Uebung erworben wird, weil fle bas vollständigfte Aufgeben ber eigenen kunftlerischen Inbividualität und das genaueste Eingehen in die künstlerische Willtur eines andern bedingt. Die frühere Beit machte größere Ansprüche an ben Begleiter: man verlangte eine genaue harmonifche B. des Recitativs, ohne bafür durch Noten genaue Anhaltepuntte gegeben zu haben. Die sonft allerwarts übliche Orgelbegleitung zu ber Kirchenmufit wurde nie in vollständig ausgeführten Stimmen ben Organisten vorgelegt, es genügte bagu bie einfache, bezifferte Bafftimme.

Beglerbeg, f. Beg.

Bennabigung nennt man bie vollige ober theilweise Aufhebung einer gefethlich zuerkannten Strafe burch bie bochfte Gewalt im Staate. Auch bie vorsichtigfte Abfaffung ber Gefete vermag es nicht zu hindern, daß beren wortgemäße Anwendung in einzelnen Fallen über bie zeitlichen moralischen Dagftube hinausgeht ober hinter benfelben zurudbleibt. Go tann es gefcheben, bag gegen ben Willen bes Befetgebere Banblungen, welche ale unverfünglich ober minder ftrafbar erfcheinen, ju ftrengen Strafertenntniffen fuhren, und daß umgetehrt wirkliche Uebelthater ftraflos ausgehen ober mit leichterer Strafe wegtommen. Bei allzu milben Beurtheilungen hat der Staat mit feinem moralifden Anspruche auf Bestrafung gurudzustehen, weil er feine Einbuffen überhaupt leichter überträgt als ber einzelne, und weil irrthumliche Berfcharfungen ben Angeklagten zum Opfer einer felbst ichulbhaften Gerechtigkeitspflege machen würden. Dagegen läßt fich mittels Aufhebung und Milberung eines zu ftrengen Urtheils bafür Beugniß ablegen, daß die befondere Befchaffenheit bes vorliegenden Falls ein Dieverhaltniß amifchen ber Absicht und bem Bortlaute bes Gefetes ergebe. Gine fo burchgreifenbe Interpretation kann lediglich von dem Inhaber der höchsten Gewalt ausgehen, wiewol manche Rechte bie Parbonnirung von Ordnungestrafen, welche Berwaltungsbehörden zuerkannt haben, ber zuständigen obersten Berwaltungsstelle vorbehalten. Bon der B. unterscheidet fich die Abolition (f. b.) ober Nieberfchlagung bes Berfahrens, inbem fle fcon vor bem Urtheile ober felbst vor aller Untersuchung eintritt. Erfolgt die Abolition in Beziehung auf eine Dehrzahl von Fällen, an benen verfchiedene Berfonen theilhaben, fo heißt fle Amnestie (f. b.). Aehnlich ber B. ift die Restitution (f. b.). Uebrigens kann die B. sich stets nur auf die ftrafrechtlichen Folgen eines Berbrechens erstreden, nicht auch auf bie civilrechtlichen; fie tann also Entschäbigungsanspruche bes Berletten nicht aufheben.

Begonia, artenreiche, von Linné zu Chren des Marine-Intendant Begon benannte Pflanzengattung aus ber 21. Rlaffe bes Serualfpstems, welche zugleich eine eigene Familie (Begoniaceen) bilbet, die mit ben Knoterichgewächsen (Bolygoneen) viele Aehnlichkeit hat, jeboch jebenfalls ben Kürbisgewächsen zunächst steht. Die Begonien find ber Mehrzahl nach perennirende, nur jum fleinften Theil einjahrige Rrauter ber Tropengegenben, namentlich bes tropifchen Amerita, welche fich burch knotige, faftvolle Stengel und fcon ober feltfam geformte und oft febr eigenthumlich gefärbte Blatter mit ungleicher Bafte auszeichnen. Der lettere Umftanb hat ihnen ben Ramen Schiefblatt zugezogen, den diefe gegenwärtig ale Blattzierpflanzen fehr beliebten Gewächse in ber beutschen Bollesprache zu führen pflegen. Die Begonien bringen eingeschlechtliche Blüten hervor, welche gewöhnlich in blattwinkelständige Trugdolben gruppirt ericheinen. Die mannlichen befiten ein vierblatteriges, gefarbtes Berigon, beffen zwei außere Blatter die beiben andern an Große bedeutend übertreffen, und viele Staubgefage; die weib-Lichen bestehen aus einem unterständigen, breifacherigen, mit brei Flügeln versehenen Frucht-Inoten, einem 4- 9theiligen Berigon und feche turgen, walzigen, zweispaltigen Griffeln mit verbickten Rarben. Aus bem Fruchtfnoten entsteht eine breifucherige, breifach geflügelte, vielfamige Rapfel mit Neinen Samen. Die Begonien befigen eine außerorbentlich große Bermehrungefähigfeit und machfen bei paffenber Behandlung fehr rafc. Ihre Bucht ift leicht.

Sie gebeihen in loderer, mit Saud vermengter Lauberde bei etwas schattigem Standort, weicht gegen Frost im Winter gesichert ist, und bei reichlicher Bewässerung während des Sommen vorzüglich, am besten freilich, wenn sie während ber kalten Jahreszeit im Barmhause siehen bei töunen. Sie lassen sich durch Ableger und Knospen leicht vermehren. Letztere wachsen som aus abgeschnittenen und in die Erde gelegten Blättern in großer Menge hervor. Man antwirt jetzt in den Gewächshäusern und botan. Gärten eine sehr große Anzahl von Begonia. Mehrere sind zu Mode-Zimmerpslanzen geworden, z. B. die B. Rex, deren große, schiechtzsförmige Blätter auf der untern Seite sammt dem Stiele purpurroth überlausen, auf der oden schön dunkelgrün und mit einem dem Kande parallelen breiten Silberbande sowie mit silbenw Fleden geziert sind; ferner die niedliche B. eximia, mit oberseits silberweißen, grüngestriften, unterseits ebenfalls purpurrothen Blättern, n. a. m.

Begrabnif, f. Bestattung ber Tobten.

Begriff beift jeber Bebante ober jebes Bebachte, infofern wir es mit Rudficht auf bet was in ihm gedacht wird, d. h. in Rücksicht auf seinen Inhalt beachten. In diesem Sinc find B. Aufgaben bes Dentens, und die Bedingungen, unter welchen ihre Löfung als errat angesehen werben tann, auseinanderzusetzen, ift Sache ber Logit. Diese unterscheibet an einer 28. feinen Inhalt (complexus notarum) und feinen Umfang (ambitus). Bener besteht in feine Mertmalen, b. h. in ben einfachen B., burch welche ber B., falls er nicht einfach, sonbern p fammengefett ift, gebacht wird; biefer bezeichnet die Menge von B., in welchen ein gemiffe ? als Mertmal vortommt. So liegt 3. B. ber B. ber Figur im Inhalt des Begriffs Dreied, unge tehrt aber liegt ber Begriff Dreied im Umfange bes Begriffe Figur. Je größer ber Inhalt einel !! ift, befto fleiner ift fein Umfang, und umgefehrt. Das logifche Berfahren in ber Bilbung neur! aus schon bekannten und gegebenen ift entweder Abstraction ober Determination (f. d.). Onth jene entfteben allgemeine, abstracte, burch biefe besondere, concrete B.; liegen beide in einer und derfelben Reihenfolge, fo entsteht daraus das Berhältnif ber Ueber- und Untererdung (subordinatio). Die übergeordneten B. nennt man auch die höhern, die untergeordneten be niedern, und unterscheidet fie durch die Worte Gattung, Art und Unterart. Durch binge fügung neuer beterminirender Merkmale werden die B. synthetisch gebildet; die Bergliederung fcon gegebener B. heißt analytifch. Durch biefe Bergliederung, b. h. burch bas befimmte Denten aller in einem B. vereinigten Merkmale, wird ber B. bentlich. Die Dentichteit if Klarheit der Merkmale, indem die Klarheit eines B. darauf beruht, daß man ihn von andem verwandten unterfcheiden tann. Das Gegentheil ber Rlarheit ift Duntelheit, bas ber Dentichtei Berworrenheit. Die Unterscheidung zwischen empirifchen B., Berftanbesbegriffen und Bernunft begriffen beruht nach ber Rant'ichen Philosophie auf dem Umftanbe, daß wir die eine Raffe von B. nur mit Bulfe ber Erfahrung gewinnen, mahrend die beiden andern Rlaffen bas me fprüngliche Eigenthum bes Berftandes und ber Bernunft, wie g. B. bie B. ber Urfaden, in Freiheit und der Unendlichkeit. In der Begel'ichen Philosophie hat das Wort B. die Bedeutung des Befens ober ber wirtfamen Rraft in allen Dingen. Es beruht biefes auf ber im Deget fchen Suftem erneuerten Blatonifchen Dentweife, Bufolge welcher Die Grundgefete bet Sein und bes Dentens bergeftalt zusammenfallen, bag bas Urfein ober Abfolute in einer reinen und allgemeinen ober allburchbringenden bentenden Thatigteit besteht, aus welcher fich burch urfpringe liche lebendige oder schöpferische Acte alles, was ift, hervorentwickelt. B. in biefem Ginne find nicht aus der Erfahrung abstrahirt, fondern liegen der Erfahrung gu Grunde als Iden ober logische Grundnormen, welche zu allem übrigen die Bedingung und gleichsam bas tragrak Untergebalt enthalten. Sonbert man hingegen ben reinen Begriffsinhalt bes Berftanbes wa dem ab, was in unfern gewöhnlichen Begriffen aus ber blogen Erfahrung ftammt, fo bilbe der lettere Reft für fich allein die finnlichen Anschauungsbegriffe ober Affociationebegrifft ber Pfnchologie, welche nicht mit ben vollständigen Erfahrungebegriffen verwechselt werden burfe. weil fie erft ben finnlichen Rohftoff enthalten, aus welchem bas Denten burch gefehmafier Durchbringung mit ben reinen Berftanbesbegriffen ober Rategorien bie zur wiffenfolftliche Ertenntnig tauglichen Erfahrungebegriffe gewinnt.

Begriffung nennt man die durch Sitte, Gewohnheit und stillschweigeude Uebereintung üblich gewordenen Zeichen und Redensarten, durch die man andern beim Zusammentressen die Weggehen seine Achtung, Ergebenheit, Wohlwollen und Freundschaft zu erkennen gibt. Die alten Debrüer hatten schon ihr Schalom lochal Friede sei mit dir! die Griechen sitt alle Fülle ben einsachen Gruß Chairo! Freue dich! Die Römer sagten beim Begegnen Avo! Sei gegriß! und beim Gehen Valo! Lebe wohl! Unter ben nach europ. Weise civilistren Bollern hat sich

eine gewiffe Gleichförmigteit ber B. gebilbet, obicon die Berichiebenheit immer noch fehr grok ift. Biemlich allgemein ift feit bem 17. Jahrh. bas Entblogen bes Sauptes jum Reichen bes Grufes geworden, das, wie alte Bildwerte zeigen, bereits im 15. Jahrh. vortommt, aber im Anfange nur von Riebern gegen Sobere beobachtet wurde. Nachstdem gelten Banbedrud, Umarmung und Rug als Ausbruck freundschaftlicher Gefinnungen. Bahrend aber bei Frangofen, Deutschen und andern Bollern Manner sich tuffen, fo halten dies die Englander nur unter ben nächsten Bermanbten für anftanbig. In ben meiften beutschen und anbern Länbern bielt man es sonst und halt man es in Desterreich wie in höhern Cirkeln noch jest für eine unerlaßliche Bflicht des Anstandes, den Frauen die Sand zu füffen, während dies in Italien für ein Zeichen der Bertraulichkeit gilt, die fich nur die nächsten Berwandten erlauben dürfen. Dagegen laffen fich die Frauen in Rugland nicht die Band, fondern die Stirn, und in Bolen die Frauen auf die Schultern füssen. Statt der in dem nördl. Deutschland üblichen Grußsormeln: Guten Morgen! Guten Tag! u. f. w., grußt man im füblichen gern: Gruß' Gott! und in tath. Ländern mit bem vom Bapft Benedict XIII. 1728 anempfohlenen Bundesgruß: Gelobt fei Jefus Chriftus! welcher mit: In Ewigkeit! Amen. erwidert wird. Der Bergmann grüßt mit: Glud auf! Unter ben flaw. Bolleru, namentlich bei ben Ruffen, ift bas Ruffen ber Rleiber und Schuhe beffen, bem man feine Chrfurcht bezeigen will, Sitte; Riebere werfen fich bor ben Sobern auf die Erbe. In der Turfei freugt man beim Grufe die Sande auf der Bruft und beugt fich mit bem Ropfe gegen ben, welchen man grugt. Der niebere Araber ruft ben ihm. Begegnenben Solam aloikum! Friebe fei mit euch! ju und legt babei bie linke Band auf bie Bruft. Der Begrufte entgegnet in gleicher Stellung: Aleikum es-solam! Mit euch fei Friebe! Die vornehmen Araber bagegen umarmen fich beim Grug mehrmals, fuffen fich die Bangen und bann die eigene Sand. Je ungebilbeter die Boller find, befto flavifcher ift ihre Begrugung, wie fich dies namentlich im größten Theil bes Drients und in Afrika zeigt. Rur bie gang roben Boller machen bier wieber eine Ausnahme. Bon eigenthunlicher Art und genau geregelt find die militarifden B. und bas Begrugen ber Schiffe.

Bequinen oder Beghinen (Boguinao, Boguttao) hießen Bereine von Frauen und Jungfrauen zu gemeinsamem anbächtigen Leben, welche seit dem Ende des 12. Jahrh., vornehmlich wol infolge der religiösen Erregung der Kreuzzüge, sich in vielen niederl. Städten gebildet hatten. Der Name B. ift bunkeln Ursprungs. Die spätere, seit Anfang bes 17. Jahrh. in Brabant aufgekommene Bolksmeinung, welche bie heilige Begga, Tochter Bipin's von Landen und Mutter Bipin's von Heristall, die 696 als Stammhaus ber B. das Rloster ber Chorfrauen zu Arbenne an ber Maas (Ramur) angelegt haben foll, ift unbegründbar. Rachdem Sallmann bie Unechtheit ber angeblich altesten Urfunde ber B. vom 3. 1065 über einen Beguinenhof in Bilvorde bei Bruffel nachgewiesen hat, erscheint es immer noch am wahrscheinlichsten, daß ber Priefter Lambertus le Begues ober le Beghe querft um 1180 in Luttich, dem Geifte ber Zeit gemäß, einen Berein diefer Art ins Leben rief und ihm feinen Ramen gegeben hat. Die B. legten weber Rloftergelübbe ab, noch folgten fie ber Regel eines Ordens; fie waren unter einer freigemablten Borfteberin vereinigt zu Uebungen ber Andacht und Bobltbatigfeit, lebten in eigenen, fleinen, ju Ginem Bofe (Beginagium) vereinigten, burch Schenkungen oft febr reichen, meift einzelnen Beguinenhaufern, Beguinagien ober Beguinerien mit Kirche, Krankenhaus und Berberge zusammen und zeichneten fich burch Fleiß, Gottesfurcht, Eingezogenheit und Sorgfalt für die Jugenderziehung vor andern Laien aus. Nicht lange nach ihnen erschienen auch abeliche Frauenstifter ähnlichen Charafters (Canonissae saeculares). Die Bequinenvereine blühten im 12. und 13. Jahrh., wo sie nach Frankreich und Deutschland sich berbreiteten und namentlich in Hamburg (1265), Lübed, Regensburg, Magdeburg (1266), Leipzig, Goslar, Rochlitz und Görlitz fich ausiebelten. Auch in Bommern und Mecklenburg finden sie sich. Sie waren die Bietisten des Mittelalters und mußten durch die Siferfucht der geiftlichen, namentlich der Bettel-Orden manche Berfolgungen leiden, wurden aber wegen ihrer praktischen Bedeutsamkeit ebenso oft durch Decrete der Bäpste und Landesherren sowie schirmende Synodalbeschlüsse geschützt. Eine ahnliche Erscheinung waren die Lollharben (f. b.). An die Beguinen schlossen fich im 18. und 14. Jahrh. fowol die verfolgten Spiritualen ber Franciscauer (Fratricellen) als auch die Brüder und Schwessern des Freien Geistes an, wodurch freilich Frrthümer unter ihnen herrschend wurden, die das Einschreiten der Inquisition herbeiführten. Anch fittliche Ausschweifungen kamen zum Theil unter ihnen vor, weshalb die Synode zu Fritzlar 1244 die Erlanbniß des Eintritts erft auf das 40. Lebensjahr feststellte. Am längsten erhielten fich die B. in Deutschland, wo fie gur Beit ber von ihnen befonders frendig begrufften Reformation, weil

fte fich ber Seelforge ihres Gefchlechts annahmen, Seelenweiber hießen, und in ben Riche: landen, wo fie noch gegen Ende bes 18. Jahrh. vorkamen. Roch jest gibt es bier und bain Deutschland und Belgien Beguinenhäufer, welche jedoch nichts weiter find als fromme Sit tungen, in benen unverheirathete Berfonen bes weiblichen Gefchlechts aus bem Birgerfinde freie Wohnung erhalten und zuweilen auch anbere Bortheile genießen. In Frankreich tauchter in neuester Beit moftifche Setten unter bem Ramen bon Beguinenvereinen auf, die wegen Be beimhaltung ihrer Berfammlungen, in Berbinbung mit bem Berbachte von Ausschweifungen, einer juchtpolizeilichen Berurtheilung unterlagen. - Auch Mannergefellschaften biefer Att, Begharben, Boguini genannt, traten zuerft um 1215 in Deutschland, ben Niederlanden mi Frankreich, besonders in beffen Guben, auf und verbreiteten fich auch nach Italien ale Bizachi Bisaccia, Bocasoti. Obwol Gleiches bezwedend wie jene Frauengefellschaften, errangen fi bennoch bie Achtung und Burbe ber lettern nicht. Schon gegen Ende bes 13. Jahrh. werbe fle ale bons garçons, boni pueri ober valetes, Pazelardi, Bfaffentnechte, Betbritter, From: linge, Müßiggänger gebrandmarkt und badurch namentlich verdächtigt, daß Keiser aller Ar. als Albigenser, Walbenser, Fratricelli, Britber vom Freien Geifte u. f. w., auf fie als auf au gebulbete Form halbgeiftlicher Laienschaft fich zurudzogen. Schon Clemens V. verfügte af dem Concil zu Bienne (1311) ihre Auflösung; Ludwig der Baier und selbst die Bapfte 31 hann XXII., Gregor XI. und Bonifacius IX. befchlitten fie; doch wurden fie aufe neut fr Rarl IV. von Lothringen und Papst Urban V., inebesondere seit 1367 und 1369 hart bedrift. Sie schlossen fich barum meift an ben britten Orben ber Dominicaner und Franciscaner a. Die Begharden erhielten sich besonders in den Niederlanden reiner und wurden dort in Recht: und Diest durch Innocenz IV. 1245, in Brüffel durch Cardinal Hugo 1254, in Littic durch Urban IV. 1261 gefchutt. Dennoch verschwindet ihre alte, freie Laienform mit dem 14. 3ahr. Bgl. Mosheim, «De Beghardis et Beguinabus» (Lpz. 1790); Hallmann, «Geschichte de Ur-

fprunge ber belg. Begbinen» (Berl. 1843).

Behaim (Martin), ber große Rosmograph, fammte aus einer nürnberger Batricierfamilie, welche, feit Mitte des 13. Jahrh. in der Reichsftadt anfäsfig, noch jest als freiherrlicht im Behaim) bort blutt und außer bem Rosmographen noch mehrere berühmte Manner aufnweifen hat. Martin B. wurde um 1459 geboren und ging, anfangs Kaufmann, des Tuchhandels wegen nach ben Rieberlanden. Bon 1480-84 hielt er fich in Bortugal auf, wo damale auch Columbis lebte, und wurde mahricheinlich mit diesem befannt. Belche Beziehungen zwischen beiben be ftanden, ift jest nicht unmittelbar nachzuweisen. Beibe Manner beschäftigten fich gugleich mi nautifchen Blanen, wie fich aus ihrer fernern Gefchichte ergibt; aber teineswege lagt fich fi fennen, bag einer dem andern irgendeine Andeutung ju verdanken gehabt. Dag beibe, # Liebe gur Geographie und zu Entbedungen erfillt, Bortugal gleichzeitig zum Aufenthalte maffin, wird um fo natürlicher icheinen, wenn man bebentt, welche Rolle jenes Land in der an Blance, Entdedungezitgen und tuhnen Seefahrten fo reichen zweiten Salfte bes 15. Jahrh fpielte. erhielt bon Ronig Johann II. um 1483 ben Auftrag, ein Aftrolabium anzufertigm und Dellnationstafeln zu berechnen. Bon 1484-86 begleitete er ben portug. Geefahrer Dico Cio auf einer Entbedungereife entlang ber Bestäufte Afritas und gelangte bis nahe an bas Con ber guten hoffnung. Rach Rudtehr von biefer Fahrt, die 19 Monate gebauert batte, mart er bom Ronige felbft jum Ritter bes Chriftusorbens gefchlagen. 1486 ging er nach fand. einer ber Azorifchen Infeln, wo eine blam. Colonie bestand, beren Statthalter, 306f m hurter, B.'s Schwiegervater wurde. Erft 1490 verließ er biefen feinen Bohnort, beincht u Erbichaftsangelegenheiten Mitrnberg noch einmal, wo er bon 1491 - 93 verweilte und pu Anbenten einen großen Globus verfertigte, ber, mit einer Menge handfcriftlicher Bemertingen verfeben, noch jest im Befit ber Familie fich befindet und ein werthvolles Dentmal ber gog. Renntniffe jener Beit fowie für die Gefchichte ber Entbedungen von auferft großem Berth ift. Aus den letten Lebensjahren B.'s weiß man nur, daß er auf einer Gefandifchaftsrik nach Flandern von engl. Seerdubern gefangen genommen und eine Zeit lang fefigehalten murbt. Er ftarb zu Liffabon 29. Juli 1506. Die Berdienste B.'s um bie Entbedungen feiner Beit und die Fortfdritte ber Rautit und Geographie bleiben immer noch febr groß, auch wenn man nad den neueften Untersuchungen zugibt, daß weder Columbus noch Magelhaens erft auf B'e Da theilungen ihre großen Entbedungen gemacht. Bgl. M. von humbolot's a Rritifde Unterfudungen u. f. w. » (beutsch von Ibeler, Bb. 1, Berl. 1836) und Ghillanh, «Geschichte bes Secfahreit Ritter Martin B.» (Nürnb. 1853).

Bebaim (Dichael), beutscher Meifterfanger, feines Banbwerts ein Beber, geb. 1421 p

Sulzbach in ber Herrschaft Beineberg, baber auch Poota Weinsbergensis genannt, versuchte bie Dichifunft aus ben gewerbtreibenben Rlaffen bes Bolls nochmals an bie Bofe zu tragen. Nach bem Tobe Konrad's von Weinsberg, feines herrn, ging er an die höfe Albrecht's von Brandenburg, Christian's von Dänemart und Norwegen, später Albrecht's von Baiern. Hierauf lebte er eine Zeit lang zu Wien bei Albrecht von Defterreich und bei Labislaus von Ungarn. von wo er fich jedoch infolge entstandener Dishelligkeiten entfernen mußte, bis er endlich am Hofe Friedrich's von der Pfalz eine Stätte fand. Dier verband er fich mit dem Raplan Matthias von Remnat zur Abfaffung einer «Chronit des Pfalzgrafen Friedrich L», eines Banegpricus voll schamloser Schmeichelei, worin der siegreiche Friedrich an Tapferkeit über Alexander und Sannibal, an Bietat über Aeneas gefest wirb. Die Chronit befteht aus zwei Theilen, einem profaifchen von Matthias, einem gereimten von B., die beide burch R. Hofmann in den «Quellen und Erörterungen gur bair. und beutichen Geschichte» (Bb. 2 u. 3, Dunch. 1857) beröffentlicht wurden. B.'s zahlreiche Dichtungen beziehen fich meift auf geschichtliche Borgunge feines Jahrhunderts und find baher für die Gefchichte und Renntnig ber Anfchauungen ihrer Zeit von mannichfachem Intereffe, obgleich bie bem Berfaffer eigene niedrige Gefinnung und feile Kriecherei bei der Benutzung die größte Borficht zur Pflicht macht. In Form und Sprache offenbaren fie die tiefe Befunkenheit ber beutschen Literatur im 15. Jahrh. Sein "Buch von ben Wienern » hat Rarajan (Wien 1843) herausgegeben. Derfelbe veröffentlichte auch augleich mit acht andern Meinern Dichtungen B.'s die Gedichte a Bon ber hohen Schule au Wien » und a Bon bem Ronig Labislaus, wie er mit ben Türken ftreitet » in « Quellen und Forschungen zur Geschichte ber vaterländischen Literatur und Runft » (Bb. 1, Bien 1848). B. starb nach 1474.

Beham (Barthel), geb. zu Nürnberg 1496, Maler und Aupferstecher aus ber Schule Ditrer's, beffen Stil er in etwas wilber phantaftifcher Beife nachahmte. Bon Albrecht IV. von Baiern zu feiner Bervollfommnung nach Italien geschickt, lebte er langere Zeit zu Bologna und Rom. Er wurde ein bortrefflicher Schuler Marc Anton's. Bei einem zweiten Befuche Staliens im Auftrage bes Bergogs Ludwig ftarb er bafelbst um 1540, noch im fräftigen Lebensalter. Bilber von ihm befinden sich in der Galerie zu Wien, im berliner Museum, in der Binatothet zu München, in ber Abel'schen Sammlung zu Stuttgart u. f. w. Als Rupferftecher ift B. befannter und bedeutender benn ale Maler. Seine Blatter, etwa 85 an ber Zahl, sind in der Zeichnung correct und voll Anmuth. — B. (Hans Sebald), geb. zu Nürnberg 1500, gest. zu Frankfurt 1550, Neffe bes vorigen und wie dieser einer der sog. Kleinen Meister, lernte von biefem die Anfangsgründe der Runft und wurde bann ebenfalls ein Schüler Dürer's, unter beffen Anleitung er fich vorzüglich jum Rupferstecher ausbildete. Er ift geiftreicher und lebendiger in feinen Schöpfungen als fein Dheim, abmte aber feine Lehrer befto weniger in ben Sitten nach. Bon feinen Mitburgern misachtet, jog er fort und murbe Borbellwirth zu Frankfurt, wo er im Dain ertrantt wurde. Man hat bon ihm eine bemalte Tifchplatte bom 3. 1534, mit vier Scenen aus der Geschichte David's, boll gefunden humors ausgeführt (im Louvre zu Paris). Auch feine Miniaturen in einem Gebetbuch ber Hofbibliothet au Afchaffenburg find geistwoll erfunden und trefflich gemacht. Unter seinen zahlreichen Rupferflichen und Bolgichnitten zeichnen fich vier fleine Blutter, welche bie Geschichte bes verlorenen Sohns behandeln, durch außerordentliche Sauberkeit und Rlarheit der Arbeit aus.

Beharrungsvermögen nennt man in ber Mechanit die Eigenschaft jedes förperlichen Dinges, traft welcher es nothwendig in dem Zustande beharren muß, in welchem es sich einemal besindet, solange nicht eine äußere Ursache diesen Zustand abundert. So kann ein in Ruhe besindlicher Körper nicht von selbst, sondern nur durch eine von außen wirkende Kraft in Bewegung gerathen, und ein in Bewegung begriffener kann nur durch entgegenwirkende Krufte, als welche man auch alle Bewegungshindernisse (Reibung und Widerstand) aufzusassische hat, zur Ruhe gebracht werden. Ebenso kann eine vorhandene Bewegung nicht aus sich selbst beschleunigt ober verzögert oder, in Bezug auf ihre Richtung, abgeändert werden. Früher

nannte man bas B. auch «Trägheitsvermögen» (vis inertiae).

Behlen (Stephan), einer der verdientesten forstwissenschaftlichen Lehrer und Schriftsteller, geb. 5. Aug. 1784 zu Frislar, bildete sich auf dem Ghunasium zu Aschaffenburg und studirte später bei den nach Aschaffenburg übersiedelten Professoren der aufgehobenen Universität Mainz Jurisprudenz, Polizei= und Forstwissenschaft. Kaum 18 I., trat er in die Praxis bei der Justizstelle zu Aschaffenburg. Nachdem er 1803 als Landescommissar fungirt, wurde er 1804

aum turfürftl. Forstcontroleux, 1808 jum Forstmeister für die gemeiuschaftlichen Stiftungs und Brivatwaldungen im Amte Lohr befördert. Bei dem Uebergange Aschaffenburgs an Bairn blieb B. in seiner Stellung bis 1819, wo er bei der Theilung des Spessart in 2wei Forstämm bie Berwaltung bes Forftamts Rothen erhielt. Dit ber neuen Organisation ber Forfilcheanftalt ju Afchaffenburg murbe B. 1821 ale Professor ber Raturgeschichte borthin berufen. Seit 1832 pensionixt, starb er 7. Febr. 1847 zu Aschaffenburg. B. war ein sehr fruchtbarer, wenn auch weniger ichaffenber ale reproducirender Geift. Unter feinen vielen Schriften find von bleibendem Berthe: « Der Speffart. Berfuch einer Topographie dieser Balbgegend» (3 Bbe., Lpz. 1823-27); «Lehrbuch ber Forft- und Jagothiergeschichte» (Lpz. 1826); Chibuch der Jagdwiffenschaft» (2. Aufl., Frank. 1839); das «Real- und Berballexilon der Fordund Jagdtunde» (7 Bbe., Frankf. 1840—45). Besonderes Berdienst erward er sich in Gemeinschaft mit Laurop burch bie Berausgabe ber «Spstematischen Sammlung der Forst: mb Jagbgesetze ber beutschen Bunbesstaaten» (5 Bbe., Habemar 1827—33), welche er allein in dem «Archiv der Forst- und Jagdgefetzgebung der deutschen Bundesstaaten» (29 Bde., Frie burg 1834 — 47) fortfeste. Ebenjo hat er burch Begründung ber «Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung» (feit 1823) und durch Fortführung von Mayer's «Beitschrift für das Forft- und Jagdwesen für Baiern» (seit 1823) viel zur Förberung der Forstwissenschaft beigetragen.

Behr (Joh. Heinr. Aug. von), fächf. Staatsminister, geb. 13. Nov. 1793 zu Freiberg, w fein Bater ein Pfarramt verwaltete, befuchte bas Ghunaftum feines Geburtsorts und widmet sta hierauf seit Ostern 1811 auf der Universität zu Leipzig der Theologie, welche er jedich 1813 mit bem Studium ber Rechtswiffenschaft vertauschte. Nachbem er daffelbe Oftern 1815 abgeschlossen, kam er im Mai 1816 als Actuar in das Kreisamt Schwarzenberg, und main Dec. beffelben Jahres warb er als Juftitiar ber Gerichte zu Burschenftein, später auch ber ju Olbernhau und Rothenthal angestellt. 1833 wurde er jum Hofrath ernannt und für die Amtmannestelle nach Dreeben berufen, die er mit Umficht und Geschäftetenntnig verweltet, bis er 1838 als Finanzrath in bas Finanzministerium und 1. April auf Beraulassung Bem lig's als Geheimrath und Borftand ber erften Abtheilung in bas Ministerium bes Innen trat. Bereits 1. Mai 1849 follte B. als erster Minister an die Spite ber Regierung treten. Da aber bie von ihm vorgeschlagenen Magregeln jur Berhinderung ber damale drobenden bffentlichen Unruhen teine Genehmigung fanben, erhielt Bichinsty jene Stellung. Am 14. Dai jedoch übernahm B. bas Finanzministerium. Als Grundfat feiner Finanzverwaltung bielt a fest, daß die Erhöhung alter Steuern vortheilhafter als die Einführung neuer fei. In ber wichtigen Frage über Die beutsche Bolleinigung nahm er einen vermittelnben Stanbpunft an Als eine feiner ersten Aufgaben betrachtete er auch die Befestigung des Landescredits, mogn a unter anderm durch Umwandlung ber bei feinem Antritt vorhandenen fcwebenden Sould Den 10 Mill. kündbarer Handbarlehen in eine fundirte unkündbare Anleihe, durch Begründung eines Baarfonds von 3 Mill. gegenüber ber unfundirten Raffenbilletichulb von 7 Mill., fomt burch Bervollftandigung der Bestimmungen ber Berfaffungeurtunde über das Finangmefen wefentlich beigetragen hat. Rachbem er wieberholt balb für längere, balb für tinger Beit in Stellvertretung Bichinsty's auch bas Juftizministerium verwaltet, wurde ihm baffelbe nach bet lettern Tobe feit 1. Jan. 1859, unter Erhebung in ben Abelftanb, befinitiv übertragen. 20 Justigminifter hat er fich bie Durchführung ber fchon unter feinem Amtsvorganger emgelde teten Reform bes bitrgerlichen Rechts und Broceffes fowie ber Gerichtsordnung jur Aufgabt geftellt. 1862 wurde B. vom Konige jum Probst bes Meigner Domcapitels ernannt.

Behr (Wilh. Jos.), ausgezeichneter bentscher Publicist, insbesondere auch durch seine Schidsale bekannt, wurde 26. Aug. 1775 zu Sultheim geboren. Er studirte in Wirzdurg und Göttingen die Rechte, hierauf die Praxis der beiden Reichstridunale in Wien und Wehlar, und war won 1799—1821 Prosesson des Staatsrechts an der Universität zu Würzdurg. Theils durch mündlichen Bortrag, theils durch gediegene Schriften wirkte der in weitem Areise hochgeachtet Mann site die Berbreitung geläuterter constitutioneller Ansichten in Deutschland. 1819 murde er zum Abgeordneten der Universität zur bair. Ständeversammlung gewählt, wo er zur Opposition gehörte. Später wählte ihn die Stadt Würzdurg zum Bürgermeister, in welchen Amte er sich sehr thätig erwies. Für den Landtag von 1831 abermals zum Abgeordneten gewählt, ward ihm die königl. Genehmigung versagt. Als hierüber die Opposition in Rede und Schrift ihren Unwillen äußerte und B. selbst dei Gelegenheit des bair. Constitutionssesels In Saidach 27. Mai 1832 einige der Regierung misställige Reden hielt, leitete man eine Unterschaftung gegen ihn ein, was seine Entschlung aus dem Bürgermeisteramte zur Folge hatte. B.

wurde 24. Jan. 1833 ju Bürzburg verhaftet und nach mehrjähriger Untersuchungshaft wegen Theilnahme an bemagogischen Umtrieben und Majeftatebeleibigung 1836 gur Abbitte vor bem Bilbniß bes Ronigs wie zu unbestimmter Feftungsftrafe verurtheilt und nach ber Feste Oberhaus bei Baffau gebracht. Im Berbft 1839 gestattete man ihm jedoch, in Baffau eine Brivatwohnung zu beziehen. Im Febr. 1842 erhielt er bie Erlaubniß, in Regensburg, unter befonderer polizeilicher Aufficht, feinen Wohnsitz zu nehmen, bis endlich die Amnestie vom 6. März 1848 bem Greis die Freiheit bollftandig wiedergab. Zugleich erhielt er eine Entschädigungsfumme von 10000 Fl. bewilligt und ausgezahlt. 1848 wurde er von dem Wahlfreise Kronach in bie Deutsche Rationalversammlung ermählt. Seit feiner Freilaffung lebte B. in Bamberg, wo er 1. Mug. 1851 ftarb. Unter feinen gahlreichen Schriften, die auch unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen noch von Intereffe, find hervorzuheben: «Berfuch über die Lehnherrlich= feit und Lehnhoheit» (Burgb. 1799); «Spftem ber Staatslehre» (3 Bbe, Frantf. 1810); «Berfaffung und Berwaltung bes Staats» (2 Bbe., Rurnb. 1811—12); «Darftellung ber Buniche und hoffnungen beutscher Nation» (Aschaffenb. 1816); «Lehre von ber Wirthschaft bes Staate" (Ppg. 1822); «Bon ben rechtlichen Grenzen ber Einwirfung bes Deutschen Bunbes auf die Berfaffung, Gefetgebung und Rechtspflege feiner Glieberftaaten» (2. Aufl., Stuttg. 1820); «Anforderungen an Baierns Landtag im 3. 1827 und unparteiische miffenschaftliche Beurtheilung feiner Berhandlungen» (3 Bbe., Bitrzb. 1827-28), und «Beburfniffe und Wünsche ber Baiern» (Stuttg. 1830).

Behrend (Beinr. Theodor), befannt burch fein Birten im preug. Abgeordnetenhause, geb. 26. April 1817 ju Danzig, erhielt feine Bilbung auf einem College ju Paris, bann ju Schulpforta, und besuchte hierauf die Universität zu Berlin. Rach einem Jahre verließ er jedoch die akademische Laufbahn, wurde Raufmann und hielt sich brei Jahre in Geschäften zu Rio-be-Janeiro auf. Nach feiner Rudtehr trat er als Affocie in bas Gefchaft feines Baters zu Danzig ein. 1856 wühlte ihn feine Baterstabt in bas Abgeordnetenhaus, dem er feitbem mahrend fleben Seffionen angehörte. Anfange hielt B. ju ber bamale fleinen liberalen Fraction. Als fich ihm jedoch diefe mit Eintritt der Regentschaft in Bezug auf die Deutsche Frage nicht entfcieben genug zeigte, verließ er biefelbe und wurde Grunder einer entschiedenen Linken, die, weil bie Mehrzahl ihrer Mitglieber Altpreußen angehörten, balb unter bem Ramen Jung-Litauen bekannt wurde. Unter dem Ministerium Auerswald brachte B. einen Gesetzentwurf über Ministerverantwortlichkeit ein, der jedoch abgelehnt wurde. In der Rurheffischen Frage war er als Referent thatig. Auch betheiligte er fich bei Conftituirung ber Deutschen Fortschrittspartei, bie auf feinen Borfchlag ihren Ramen erhielt. 1862 jum Biceprafibenten bes Saufes ermahlt, fand er häufig Gelegenheit jur Stellbertretung bes Prafibenten Grabow. Unter anderm tam burch sein Auftreten gegen ben Minister von Bismard querft die Frage gur Debatte, ob der Prafibent bes Baufes bas Recht habe, Minister ju unterbrechen. An allen Berhandlungen über vollswirthschaftliche und mercantilische Fragen nahm er thätigen Antheil. Im Spätjahr 1863 legte B. sein Mandat nieder, weil misliche Geschäftsverhaltniffe seine Anwesenheit in Danzig nothwendig machten.

Bei, f. Beg.

Beichte (althochbentsch pigiht, Bekenntniß, lat. confossio) heißt überhaupt das reumüthige Sündenbefenntniß bes Chriften, welches bor bem Beiftlichen (nach ebang. Lehre in Ausnahmsfällen auch vor Laien) abgelegt wird, um den Troft ber Sündenvergebung (f. Abfolution) zu empfangen. Die Entstehung ber B. Insipft fich an bas öffentliche Bekenntnig (confessio, griech, exomologosis) ber Sunbe, welches feit bem 3. Jahrh. bie wegen gröbern Bergeben aus ber Rirche Ausgestoffenen por ihrer Bieberaufnahme abzulegen hatten. Die B. murbe fo erfter Act der Bufe (f. b.). Reben bem öffentlichen Gunbenbetenntniß tam fruhzeitig für leichtere Bergehen das Bekenntniß der Sünden vor dem Briefter allein ober die Privatbeichte auf. Im Driente wurden hierzu besondere Bufpriester angestellt, die aber infolge eines ärgerlichen Borfalls von bem Batriarchen Rettarios von Konstantinopel (390) wieber beseitigt wurden. Die Ginrichtung der Privatbeichte felbst ward von diefer Aenderung nicht berührt und trug bei bem Berfalle ber Rirchenzucht allmablich ben Sieg über bas öffentliche Sunbenbetenntnif bavon. Bapft Leo b. Gr. verwarf lettere geradezu als unapofiolifc und empfahl die geheime B. in des verschwiegenen Prieftere Dhr als das ficherfte Mittel, viele gur Buffe zu bringen, welche burch Scham ober Furcht von ber öffentlichen B. fich abhalten liegen (459). Gine allgemeine Berpflichtung jur B. war bamit nicht ausgesprochen, boch wurde es feit bem 5. Jahrh. gewöhnlich, zum Genuffe bes heiligen Abendmahls burch B. und Absolution fich vorzubereiten. Ebenso wenig galt die B. vor dem Priefter als Bedingung der göttlichm Bergebung, sondern nur als heilsames Mittel, Die Reuigen zur rechten Bufe und zur Gewißheit ber göttlichen Gunbenbergebung ju führen. Die verfchiebenen Anfichten von ber priefter Lichen Absolution im frühern Mittelalter wirkten natürlich auch auf die Auffassung der B. gurud. Seit bem 9. Jahrh. warb bie B. vor bem Briefter auch für lägliche Sunben Regel, und im Bufammenhange mit ber neuaufgetommenen Borftellung, daß ber Geiftliche an Gottes ftatt dem Bußfertigen seine Sünden vergebe, gestaltete sich die B. immer mehr zu einem sahomentalen Act (confessio sacramentalis). Innocenz III. erhob auf bem vierten Lateranoual die Sitte der Ohrenbeichte (confossio auricularis) zum Kirchengesetz. Im 21. Kanon wird hier bestimmt, daß jeder Chrift, der die reifen Jahre (annos discretionis) erreicht hat, wenigstens einmal im Jahre, gewöhnlich zu Oftern, ber Geiftliche öfter, die Ronne nach fpatenn Bestimmung monatlich, vor dem Briester ein möglichst vollständiges Bekenntuiß seiner Sünden ablegen folle. Die Lehre ber rom.-tath. Rirche von ber B. ward namentlich burch bie Scholastiter Thomas von Aquino und Albert b. Gr. ausgebildet und durch das Concil von Trient (in ber 14. Seffion) in ber Hauptsache zum Abschluß gebracht. Hiernach bilbet bie B. vor dem Briester den zweiten Theil des Buffakraments. Der Briester verwandelt kraft kirchlicher Machtvollfommenheit die in der Aufzählung der Sunden beurkundete ungenügende Reue in eine genügende, legt dem Beichtenden eine angemessene Buße auf und absolvirt ihn darauf an Gottesftatt (actus judicialis). Diejenigen, welche leugnen, bag bie fatramentliche Ohrenbeichte von Gott eingefett oder zum heile nothwendig fei, werden von dem Concile mit dem Anathem belegt. Unbedingt zum Beile nothwendig ist indessen nur die Aufzählung aller schwerern ober Todfünden (peccata mortalia) in Gebanken, Worten und Thaten; bie B. ba läßlichen Sünden (peccata vonialia) wird strenggenommen nur als heilfam empsohlen, boh macht die Braris gewöhnlich hier teinen Unterschied, und auch von ben läglichen Gunden gilt ber Sat, daß fie fatramentlich nur bem Briefter gebeichtet werden konnen. Gin allgemeine Sündenbekenntniß genügt nur auf dem Sterbebett. Die B. hat vor dem zugehörigen Prieste und, mit Ausnahme des zuletzterwähnten Falles, im Beichtfluhle zu erfolgen. Rur durch einen befondern Beichtbrief (litterae dimissionales), ausgestellt von einem Bifchof, wird and nahmsweise die Erlaubnig ertheilt, außerhalb der Parocie seiner Beichtjurisdiction von einem frei gewählten Geistlichen sich absolviren zu lassen. Die B. ist Generalbeichte, wenn sie (wie beim Eintritt ins Rlofter) bas ganze Leben umfaßt, und wird nichtig, fobalb Gine fower rere Stinde wiffentlich verschwiegen wird. In der Regel foll fle perfonlich und mitnblich, nur in undermeiblichen Ausnahmefällen durch einen Bevollmächtigten und schriftlich geschen. Schon feit bem 4. Jahrh. wurde die Beit ber 40tägigen Fasten (quadragesima) ale bie für bie B. geeignetfte erachtet.

Die griech. - tath. Rirche (auch die Rirche ber Maroniten und Armenier, im Gegenfate zu den monophysitischen Jakobiten in Sprien) hält, mit Ausnahme des Falles von Rord, Chebruch und Diebstahl, die specielle, bor dem Altare abzulegende B. zwar für heilfam, aber nicht für nothwendig, und läßt sogar (was allerdings die russ. griech. Kirche nicht thut) die Bornahme ber B. bor ber Communion frei. Die neftorianifchen Chriften haben bie B. gung. lich fallen laffen. Die evang. Kirche hat die Ohrenbeichte, die Aufzühlung allet einzelnen Sünden und den Beichtzwang als eine Beschwerung der Gewiffen verworfen, bagegen wird Die abeimliche Beichte vober die Gewohnheit, bas Gaframent nur benen zu reichen, welche zuvor von dem Geistlichen einzeln verhört und absolvirt sind, von den luth. Bekenntnißschriften aufrecht erhalten und empfohlen (Augsburgische Confession Art. 11 u. öfter). Luther wollt auch hieraus tein Gefet gemacht wiffen und ging baber gelegentlich ohne B. jum beiligen Abendmahl, empfahl fie aber als agerathen und gut », und Melanchthon nannte es in ber «Apologie» gottlos, die Privatbeichte aufzuheben. Tropbem hat fich in der luth. Rirche allmählich eine allgemeine B., b. i. ein bom Geiftlichen im Ramen und unter Anerkennung der Gemeinbe ausgesprochenes Sundenbekenntniß oder eine bloge Borbereitungsandacht auf bas Abendmast an die Stelle der Brivatbeichte gefett. Die turfachf. Agende von 1580 ließ ben Communicanten freie Bahl zwischen ber Brivatbeichte und ber allgemeinen B. In Rurbrandenburg gefchah Aehnliches infolge bes Auftretens bes berliner Bredigers Rhabe, eines Anhängers bon Spener, welcher ben Beichtftuhl einen Satansftuhl und Fenerpfuhl fchalt, weil die Privatablolution folder, von beren aufrichtiger Reue ber Geiftliche fich nicht volltommen überzeugt habe, bie Unbuffertigen nur in ihren Gunden beftarten tonne (1696). Rachbem auch Schweben,

Dänemark, Strasburg und Heffen die allgemeine B. eingeführt hatten, wurde die lettere seit ber Mitte bes 18. Jahrh. in ber luth. Kirche fast allgemein. Die reform. Kirche ist von jeher ber allgemeinen B. geneigter gewesen unb hat baher, wie auch die unirte Kirche, meist nur Borbereitungeanbachten gum Abendmable an ber Stelle ber B. Die engl. Epiftopaltirche bat auch lettere nicht, fondern verbindet die allgemeine B. und Absolution in ihrem « Book of common prayer» mit jedem Morgen= und Abendgottesbienste, während die schott. Bresbyte= rialfirche und bie Quater fie völlig verwerfen. Die ernftere und tiefere Auffaffung ber B. haben bagegen nicht blos bie herrnhuter festgehalten, in dem fog. «Sprechen» zwischen den Chorhelfern und bem Communicanten über bes lettern Sedenzustand, acht Tage vor ber Communion, fondern felbst die Socinianer, welche am Tage vor der Communion bei verfcloffenen Thuren den Sundenguftand der gur Feier fich Borbereitenden prüfen und, wo Streit ift, möglichft Berföhnung erzielen. Neuerdings ift in der luth. Rirche die Frage nach ber Brivatbeichte wieder fehr lebhaft verhandelt worden. Das Reulutherthum, bas bem Geiftlichen bie Macht aufdreibt, an Gottesftatt Sunben zu vergeben und zu behalten, forbert folgerichtig auch bas Beichtverhör und die Brivatabsolution als ein Recht bes geiftlichen Amtes zurud, mas in ber Braxis auf eine Bieberherstellung ber rom. Ohrenbeichte hinausläuft. Bgl. Adermann, «Die B., befonders die Brivatbeichte» (Hamb. 1852); Kliefoth, «Die B. und Absolution» (Schwerin 1856). Da aber nach evang. Grundfagen ein geiftliches Richteramt liber die Seelen entschieden verwerflich, die pastorale Absolution aber kein Act der Jurisdiction, fondern nur ein eigenthumliches Stud in der Berkundigung des Evangeliums ift, so muffen bie Bersuche einer Wiebereinführung bes Beichtzwanges zurückgewiesen werben. Wol aber wirb bie Bribatbeichte immer noch ftatthaft bleiben, wenn fie freiwillig gefucht wird und ber Bfarrer bekummerten Bergen als ein erfahrener Seelforger mit driftl. Rathe und Bufpruch gur Seite fteht. Ueber ben Unterschied bes tath. und evang. Begriffs ber B. vgl. Rlee (tath.), «Die B., eine histor.-fritische Untersuchung» (Frankf. 1828) und Stäublin (prot.), «Die B.» (Lpz. 1839).

Beichtgelb, auch Beichtpfennig, Opferpfennig, Beichtgrofden, Oftergrofden genannt, heißt bas Befchent, bas ber Beichtenbe feinem Beichtvater bei ber Beichte urfprünglich freiwillig spendet. Nachbem es in der kath. Kirche bis um 1031 eine freie Gabe geblieben und später ganz abgeschafft worden war, hat es die luth. Kirche theils erneuert, theils festgehalten, wiewol nicht überall, wie z. B. in Burtemberg. In der griech, und in der reform. Kirche, wo es Calvin bereits abschaffte, tommt es ebenfalls nicht vor. Dan hat seine Entstehung balb von ben Abgaben ber erften Rirche, balb von ber tath. Ohrenbeichte (bei welcher jeboch tein B. gegeben wird) ableiten wollen, aber ohne Grund. Es ift vielmehr als freiwillige Gabe und aus einem natürlichen Gefühl ber Dantbarteit für bie Bemühungen ber Geiftlichen aufgekommen, wozu vielleicht die bezahlten Meffen in der tath. Kirche und die Gewohnheit, am Pfingstfefte ein Opfergelb auf ben Altar ju legen, beigetragen haben mogen. Als freiwillige Gabe, welche ber Beiftliche gu forbern nicht berechtigt, murbe es auch angesehen, und nur erft fpater betrachtete man es als einen gesetzlichen Theil bes Ginkommens ber Geiftlichen. Das B. war bas Mittel, woburch, befonders in ben Stubten, Die urfprunglich geringe Dotation ber geiftlichen Stellen mit bem finkenben Gelbwerthe ausgeglichen wurde. Begen biefer zu geringen Dotirung ber meiften Pfarreien in ber neuentftanbenen luth. Rirche hat jebenfalls Luther auf bie Abschaffung bes B. nicht gebrungen. Gine allgemeine Abschaffung bes B., wiewol witnschenswerth, war baber auch in Ermangelung anderer Fonds bisher nicht möglich, obwol z. B. in Preugen schon 1817 feine Beseitigung in Aussicht gestellt worben ift.

Beichtsegel (sigillum confessionis) nennt man in der röm.-tath. Kirche die strenge Berbindlichteit des Beichtvaters, über das Gebeichtete die tiefste Berschwiegenheit gegen jedermann, selbst gegen die Obrigkeit, zu beobachten, was eine nothwendige Folge der Ohrenbeichte war. Dieser Gebrauch sindet sich in seinen Anfängen schon im 4. und 5. Jahrh., und wurde von Innocenz III. im 12. Jahrh. sanctionirt. Anf dem Bruch des B. steht bei den Katholiken die härteste, selbst die Lebensstrafe, bei den Protestanten aber nur Degradation, Dienstentsetzung oder, nach Besinden, Gesängnis und Gelbstrase. Das kanonische Recht der röm. Kirche erstreckt die Berbindlichkeit des B. selbst auf das Geständnis noch zu begehender Berbrechen, doch machen neuere Gesetzgebungen in diesem Falle dem Geistlichen die Anzeige zur Pflicht (z. B. das Preusische Landrecht und das weimar. Gesetz vom 7. Oct. 1823). Gültige Criminalzeugnisse sind, ausger dei zukünstigen Bergehen, die Mittheilungen des Beichtvaters nicht.

Beichtstuhl (confessionale, sodes confessionalis) heißt in ber tath. Kirche ber in ber Regel vorn halbverschloffene, burch eine mit einem Gitter verfebene Scheibewand getrennte Doppelsit

(für ben Beichtvater und für den Beichtenden), wo die Brivatbeichte vollzogen wird. Am Ende des 16. Jahrh. sinden wir diese Beichtstühle zuerst in Italien, wo 1579 das Concil zu Cofenza und 1591 das zu Amalst Bestimmungen über dieselben erließ. Wit dem Ansange des 17. Jahrh. sanden sie auch in Deutschland Eingang. Die in der evang. Kirche üblichen Beichtstühle sind meist einfache Sitze hinter dem Altare oder in der Satristei. Einer tunftlichern Bot-

richtung bedarf es nicht, ba die evang. Rirche teine Ohrenbeichte tennt.

Beichtvater (confossionarius) heißt ber beichtehörende und absolvirende Geistliche, weil sein Berhältniß zum Beichtenden als das eines geistlichen Baters zum Rinde (Beichtlind) aufgefaßt ist. In der tath Kirche wird das eigentlich nur den Bischöfen zustehende Recht, Beichte zu hören, den Geistlichen durch eine besondere Uebertragung zutheil. Die Pfarrgeistlichen ershalten das Absolutionsrecht (die potostas jurisclictionis) nur für ihre Parochie, doch wurden früher sehr häusig an Rlostergeistliche besondere Privilegien ertheilt, und neuerdings ist die alte Sitte, daß jeder bei seinem Ortspfarrer beichten mitse, durch die hier und da an Geistliche sehr zahlreich ertheilten Approbationen für bestimmte Sprengel, namentlich in großen Städten, sehr gelockert worden. An Rathedraltirchen ist ein eigener Ponitentiarius angestellt. In der wang. Kirche besteht ebenfalls der Parochialzwang sast überall, doch steht, wo mehrere Geistliche an berselben Kirche angestellt sind, den Beichtenden die Wahl unter denselben frei.

Beifuß, f. Artemisia. Beil, f. Binrichtung.

Beil (Joh. Dav.), deutscher Schauspieler und Schauspielbichter, geb. 1754 zu Chemnig, war von der Natur an Körper und Geist sehr vortheilhaft ausgestattet und versuchte sich schon früh in poetischen Kleinigkeiten. Die Erfüllung seines Wunsches, in Leipzig die Rechte zu subiren, hatte er einem Offizier zu danken, der sich für ihn interessirte. Die Borliebe süt Platener's Borlesungen entzog ihn indes in Leipzig sehr bald dem Rechtsstudium, und die Launen des Spiels, dem er übermäßig ergeben war, sührten ihn dem Theater zu. Zunächst dei einer Gesellschaft in Naumburg engagirt, die sich dann nach Erfurt wendete, kam er auf Empschlung Karl's von Dalberg 1777 an das goth. Hoftheater, und als dieses der Herzog 1779 ausgab, wurde er sür das neue Theater zu Manheim engagirt. Später ergab er sich der Spielssucht, und als ihm gelungen, dieser Leidenschaft wieder Meister zu werden, versiel er in Hoposchondrie. Er stard 15. Aug. 1794. Unter seinen Schaus und Lustspielen sind insbesondere «Die Spieler» (1785) und aDie Schauspielerschale» (1785) bekannt; sechs andere Stüde erschienen nach seinem Tode als «Sämmtliche Schauspiele» (2 Bde., Zitr. 1794).

Beilager (conscensio thalami) heißt die mit verschiedenen Feierlichkeiten verbundene Bollziehung der She durch Besteigung des gemeinschaftlichen Lagers. Nach den deutschen Rechten traten nämlich nicht mit der kirchlichen Sheckließung, sondern erst mit jener Consummation die vollen rechtlichen Wirkungen der Berheirathung ein. Fürstl. Personen ließen auch durch besondere Abgesandte an ihrer Statt nicht nur die Trauung, sondern auch die Ceremonie des B. abhalten. Dies geschah in der Art, daß sich der Gesandte in Gegenwart der höchsten herrschaften neben der Anvermählten einige Minuten lang, leicht gerüstet, auf ein prächtiges Rubes

bett nieberließ, worauf die Che als vollzogen angefeben marb.

Beilbrief ober Bielbrief (Bylbrief) heißt bas nach Bernehmung mit ben Gewerten ans gestellte obrigkeitliche Zeugniß über ben gesemäßig ausgeführten Bau eines Schiffs. Rein Schiff barf ohne ein solches Zeugniß, welches bas Alter, die Größe, die Beschaffenheit, die Tragbarkeit u. s. w. angibt, zum Baaren - ober Personentransport gebraucht werden, weil diese Umftände für die Sicherheit und somit auch für die Bersicherer von hoher Bichtigkeit sind. Bei wesenlichen Reparaturen wird häusig ein neuer B. ertheilt, welcher auch Reconstructionsbrief beißt.

Beilegen heißt in der Schiffersprache die Segel so stellen, daß die Wirtung des Windes auf sie paralysirt wird. Der Wind fällt dabei auf die vordern Segel von vorn, auf die hinstern aber von hinten, oder umgekehrt, wodurch das Schiff zum Stillstehen oder wenigstens zum langsamen Treiben seitwärts gebracht wird. Dies Mandver wird ausgestührt, wenn das Schistigend Beranlassung zum Warten hat und man doch nicht ankern kann oder will. Beim B. nimmt man gewöhnlich alle Segel die auf die Marssegel fort, weil man mit diesen, den hauptgeln des Schissen, am geschwindesten und bequemften mandvriren und das Fahrzeug auf seinen richtigen Eurs bringen kann. Bei Stürmen bedeutet B. oder, wie häusiger gesagt wird, Beis drehen, daß man wegen schwerer See nicht mehr segeln kann und das Schiff mit dem Kopse an den Wind legt. In dieser Lage wird es durch kleine Sturmsegel und die Stellung des Steuerruders erhalten. Man sagt dann abas Schiff liegt bei». Es segelt so nicht mehr vor-

warts, sondern treibt quer ab, glättet mit seinem Körper an der Windseite die Wassersläche und verhindert dadurch, daß die heranrollenden Sturzseen sich an dem Schiffe selbst brechen und ihm schaben. Beim Beidrehen im Sturme muß man große Borsicht anwenden. Es ist nämlich eine, wenn auch disher unerklärte, so doch bei allen Stürmen regelmäßig eintretende Thatsache, daß stets drei schwere Sturzseen auseinandersolgen und dann eine Paufe von verbältnißmäßig glattem Wasser eintritt, ehe die nächsten drei Seen anrollen. Will man nun das Schiff von seinem Curse, mit dem es nur hinter sich das Wasser glättet, an den Wind bringen, so muß man den Beginn der Pause abwarten und dann so schieft das möglich das Manöver ausstühren, um vor den nächsten drei Sturzseen geschützt zu sein.

Bein bezeichnet balb jeden Anochen (wie in Gebein, Beinhaus, Elfenbein), bald und insbesondere die zum Gehen und Laufen dienenden Gliedmaßen, also bei den Thieren alle vier, beim Menschen nur die Unterextremitäten, im Gegensatz zu den obern, den Armen. Das Bein besteht aus dem Oberschenkel, Unterschenkel und Juß. Ersterer hat einen einzigen Anochen, den Oberschenkelknochen, dessen Kopf im Pfannengelent des Bedens besestigt ift, und dessen unteres Ende das Aniegelent mit dem Unterschenkel bildet. Letzterer besteht aus zwei Anochen, dem Schien- und dem Wadenbein, von denen jedes nach unten in einen der Anochen derschieft wirft. Diese umfassen das Gelent der Fuswurzel, die aus sieben kleinern Anochen besteht und nach vorn die fünf Anochen des Mittelsusses trägt, auf welchen sodann die einzelnen Zehen sitzen.

Beinbruch, f. Anochenbrüche.

Beinheil, Bollsname des Narthocium ossifragum Huds. (Anthorioum ossifragum L.), einer zur 6. Klasse des Linne'schen Systems und zur Familie der Colchicaceen gehörigen, perennirenden Pslanze mit ästigem, weit umhertriechendem Burzelstod, aufsteigendem, die 1 F. hohen Stengel, lineal-schwertsörmigen Blättern und grüngelben Blüten in loderer Traube, welche auf Torswiesen und in schwammigen Woospolstern von Sümpfen in Nordbeutschland, stellenweise häusig, wächst, sons selfen vorsommt. Bon dieser Pslanze wurde behauptet, daß ihr Genuß Knochenerweichung und insolge bessen Knochenbrüche beim Bieh verursache. Eben-

beshalb galt ber Wurzelftod als Beilmittel gegen Anochentrantheiten.

Beinfdwarz ift der gewöhnliche Rame für die Anochenkohle, d. h. diejenige kohlige Subftang, welche gurudbleibt, wenn Anochen in verfchloffenen Gefägen (eifernen Töpfen ober Cylindern) anhaltend zum Glüben erhipt werben. Da die Knochen wesentlich aus einem mit Anorpelfubstanz burchbrungenen erdigen, hauptfächlich aus phosphorfaurem Ralt bestehenden Stelete gebildet find, die Umwandlung in Roble aber mur ben Anorpel betrifft, fo ift die Anochenkohle eine fehr unreine Kohle. Sie findet gleichwol zwei fehr wichtige Anwendungen, nämlich als fchwarze Farbe (in Del) und als Mittel zur Reinigung des Zuckersaftes in der Rübenzuckerfabritation sowie der Zuderauflösung beim Raffiniren des Colonial - (Robr-) Buders. Bur Benutzung als Farbe, namentlich in der Delmalerei, wo eine feinere Qualität als bei gewöhnlichen Anstrichen erfordert wird, tann man das B. durch Behandlung mit verdünnter Salzfäure (welche den phosphorfauren Rall auflöst) fehr verbeffern. Meist zieht man aber für diefen Fall die aus Elfenbein bereitete Roble (Elfenbeinfchmarz, gebranntes Elfenbein) ihrer schönen tiefen Schwärze wegen vor. Die Berwendung des B. in der Zuderfabrikation beruht auf ber allgemeinen Gigenfchaft aller Rohlenarten, ben Fluffigfeiten, welche man mit ber groblich gepulverten Rohle bigerirt ober burch biefelbe filtrirt, die aufgelösten fürbenden ober riechenben Stoffe, Salze u. f. w. zu entziehen, in welcher Binficht die Roble von thierischen Substanzen und namentlich Anochentoble sich besonders wirksam zeigt. Das zur Zuckerreinigung gebranchte und baber mit Unreinigfeiten belabene B. wird burch chem. Behandlungen und fchwaches Glüben zu bemfelben Zwecke aufs neue brauchbar gemacht, was man die Wiederbelebung nennt. Schließlich bient bas nicht weiter benutbare B. als gutes Düngemittel.

Beinwell, f. Symphytum.

Beira, eine Provinz Bortugals, die vom linken Douroufer bis zum Tejo und zur Provinz Estremadura reicht und (1863) auf 408,27 O.-W. 1,210066 E. zählt. Das Land zerfüllt administrativ in die fünf Districte Aveiro, Coimbra, Bizeu, Gnarda und Castello-Branco, wird aber von den Bewohnern selbst naturgemäß in drei Bezirke getheilt: Beira-mar, der flache Küstenstrich; Beira-alta oder Ober-B., der gebirgige nordwestl. Theil; Beira-Baixa oder Unter-B., der ebene Osten. Bon der span. Grenze an die etwa zum Meridian von Leiria vereinigen sich die vorher in isolirte Gedirgstetten zerspaltenen Glieder des centralen Gedirgs-spstems der iberischen Halbinsel wieder zu einer zusammenhängenden Kette, welche sich aber bald sehr ausbreitet, Plateaux bildet und so die gewaltige Bergterrasse von B. zusammen-

fest. Diefelbe hat eine mittlere Bobe von 2000 F. und füllt gegen R. terraffenformig jum Douro ab. Der fühmeftl. Rand und Abhang bes Plateau, ber fich in die Ebene von Beira-Baira und zur Thalfläche des Tejo hinabsenkt, wird durch die Fortsetzung der Haupklette des centralen Gebirgsspftems gebildet, welches hier als ein mächtiger, von RD. gegen SB. an Höhe und Breite abnehmender Bergwall erscheint. Es ift dies die berühmte Serra d'Eftrella (Mons Horminius der Alten), welche vier Alpenseen umschließt und in ihrem culminirenden Gipfel Malhao de Serra 7200 F. erreicht. Ein zweiter, schmalerer Bergwall, beffen bebeutenbste Glieber, Serra de Bussaco und Serra de Botão, noch nicht 2000 F. hoch sind, erhebt sich auf dem westl. Abhang des Blateau, und ein dritter mit dem Douro parallelstreichenber Gebirgezug bilbet ben terraffirten Bergabhang, welcher fich bis an bas Ufer bes Dome erftredt und in feiner öftl. Balfte ein reigendes, mit Beinreben, Dbfthainen, Gittern und Laub gehölzen bebedtes Bugelland, bie fubl. Galfte bes Diftricte Alto-Douro (f. b.) bilbet. Da westlichste Theil des centralen Systems, der sich nirgends mehr über 2500 F. erhebt und borwiegend Plateaucharafter hat, ftreicht in die Proving Eftremadura hindiber, wo er mit ber Serra de Cintra und dem Cabo da Rocca, der westlichsten Spite des Kestlandes von Europa, enbet. B. wird in fühmeftl. Richtung vom Monbego und Begere, in weftlicher vom Bonge, in nördlicher vom Coa und andern Zuflüffen bes Douro burchschnitten. Mit Ausnahme ier fruchtbaren und meist startbevölkerten Thäler diefer Fluffe sowie der Chenen um Bizeu, Guarde und Caftello Branco ift ber Boben ber Broving meift burr, fanbig und felfig, mit Beiben und Triften bebedt und baber wenig ergiebig. Die Gebirge, mit Ausnahme ber Gern be Buffaco, find meift tahl, aber reich an Erzgängen, deren Ausbeute man bisher vernachläfigt hat. Dagegen wird in den ungeheuern Stranbfumpfen um Aveiro fowie an der Mundung bes Mondego fehr viel Seefalz gewonnen. Auch gibt es viele Mineralquellen, von benen manche ju Babern (Banhos) benutt werben. Die hauptfächlichsten Producte bes Aderbanes find Mais, Beigen und andere Getreibearten, Gemüse und Gartenfrüchte aller Art, Bein, Del, Dbft und Raftanien. Nächft bem Aderbau bilben ber an ber Rifte eifrig betriebene Fiftfang und die Biehzucht die Haupterwerbszweige der sehr ungleich vertheilten Bevöllerung. Die früher berühmte Schafzucht ift ftart gefunten. Doch guchtet Dber-B. immer noch die miften und durch ihre Bolle ausgezeichneten Schafe (Beirafchafe) in Bortugal. Auch Rinder, Biegen und Schweine werben ftart gezüchtet, lettere namentlich um Lamego, aus welcher Gegend Die besten Schinken Portugals (Listaboner Schinken) tommen. Industrie und Sandel find von keinem Belang, konnen fich jedoch nach Bollenbung ber die Proving burchschneibenden Rord bahn heben. Bieher hat fich ber Sanbel auf Del, Mais, Drangen, Bobnen, Schinten, Schof taje, Wolle, Honig, Bachs, Salz, Mühlsteine und einige Töpferwaaren beschränkt. Die Bewohner von Beira-mar gelten für trage und bemoralistrt, diejenigen von Ober- und Rieder. Dagegen für fleißig, redlich und heiter. Die wichtigste Stadt ist Coimbra (f. b.).

Beiram ober Bairam ist der pers. Name zweier großer Feste des Islam. Das Große B., gleich nach Beendigung des Namasansassens, am 1. des Monats Schewmâl, danert gewöhnlich drei, das Kleine B., 60 Tage später, am 10. des Monats Silhiddsche, vier Tage. Das letztere heißt auch Kurdân B., d. h. das B. des Opfers, als das Opfersest der Balliahrt nach Mesta. Man schlachtet bei dieser Gelegenheit Schafe und Ziegen, welche unter die Armen vertheilt werden. Infolge der Rechnung nach Mondjahren sind die Beiramssetzleich bei der Besten in alle Jahreszeiten fallen können. Die Mohammedaner

haben nur diese beiden Feste.

Beireis (Gottfr. Christoph), ein gelehrter Sonderling, geb. 28. Febr. 1730 zu Mühlhausen, studirte seit 1750 in Iena die Rechte, zugleich aber auch Mathematik, Physik, Chemie
und Medicin. Nach beendigten Studien ging er auf Reisen, theils um seine Kenntnisse zu
erweitern, theils aber auch, um seine in der Chemie gemachten Entdeckungen ins Geld zu setze.
Diese Reisen gingen indessen nicht durch Indien, wie er vorgab, sondern wahrscheinsch durch
Frankreich, Italien, die Schweiz, Holland und Deutschland. 1756 kehrte er zurück und brachte
bedeutende Gelbsummen mit. Jest wandte er sich nach Delmstedt, studirte unter Heiser Chinegie, dessen Praxis nach des Meisters Tode meist auf den Schüler überging. Er wurde 1759 ord.
Prosesson der Physik an der Universität zu Helmstedt, 1762 der Medicin, 1768 der Chirurgie.
Auch ernannte ihn 1802 der Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig zu seinem
Leibarzt. B. starb 18. Sept. 1809. Er war ein sehr frommer Mann, hatte viel Berstand
und einen großen Reichthum an Kenntnissen; auch bewies er sich als sorgfältiger Arzt nub
tresssieher Lehrer. Doch besaß ihn Eitelkeit und Charlatanerie, die häusig die Triebsedern seiner

Hanblungen abgaben. Er lebte fast ohne allen Umgang, blieb unverheirathet und bemubte sich, ein geheimniftvolles Ansehen zu haben. Gein Haus war mit Sachen angefüllt, bie theils wirklich felten und toftbar, theils von ihm bafür ausgegeben wurden. Er hatte 17 verschiebene Sammlungen von Gegenständen ber Runft, Biffenschaft, Ratur, Mechanit u. f. w. Geine Gemalbefammlung enthielt toftbare Stude, obgleich er auch Nachahmungen für Driginale ausgab. Er befaft bie brei berühmten Baucanfon'ichen Automate, die von Drog verfertigte Bauberuhr und anbere Aunstwerte. Bon Bichtigkeit waren seine physiol.-anatom. Praparate, und unter biefen als einzig die Lieberkühn'schen. Sein Münzcabinet enthielt viele alte Goldmunzen und war von einem ansehnlichen Berthe. Nur fehr felten, und am wenigsten Rennern, zeigte er eine burchfichtige Daffe, die größer ale ein Buhnerei war, und von der er behauptete, daß fle ein Diamant von 6400 Rarat Gewicht fei. Er ergählte, daß ber Raifer von China biefes toftbare Juwel bei ihm verfett habe, und wußte biefe Fabel mit allen Ginzelheiten auszuführen. Nach feinem Tobe fand man biefe borgebliche Roftbarkeit nicht mehr in feiner Berlaffenschaft. B. mußte auf feine Sammlungen ein außerorbentliches Bermögen verwendet haben, und man fragte fich, wie er bazu gelangt fei. Er felbst gab vor, daß er Gold zu machen verstehe, und zeigte auch angebliche Beweife feiner Runft. Wahricheinlich maren es aber feine Erfinbungen als Chemiter, die er lohnend auszubenten wußte. So z. B. die bessere Bereitung des Karmins, bie er als Gegeimnig den Hollandern mittheilte, und die Runft, aus bisher unbefannten Mitteln Effig ju bereiten, die er nur unter der Bedingung lehrte, daß er einen großen Theil bes Gewinns bavon zog. Seine physiol. Abhandlungen find unbedeutend. Bgl. Lichtenstein im « Biftor. Tafchenbuch» (1847); Beifter, «Nachrichten über Gottfr. Chriftoph B.» (Berl. 1860).

Beirnt ober Bairnt, die Hauptstadt eines turk. Sjalets und in neuerer Zeit die wichtigste Seestadt Syriens, liegt auf einem Ruftenvorsprunge zwischen Saida (Sidon) und Ta-rabulus (Tripolis) und wird schon von Abulfeba als ber hafen von Damastus bezeichnet, mit bem es durch eine Runftstrafe in Berbindung fieht. Außerdem ift die Stadt ber alte Sammelplat ber nach Mekta gehenden Karavanen und ber gewöhnliche Landungspunkt aller nach Syrien und Baluftina birect gehenden Reifenden. B. ift ber Gig eines Bafchas, eines griech. Erzbischofs und eines maronitischen Bischofs sowie ber verschiedenen Confulate Europas und ber Nordameritaner, die hier auch eine Missionkstation unterhalten. Die Stadt fteht am Abhange eines Sugels und genießt die Aussicht auf den Libanon. Sie gilt als der gefündefte Ort ber for. Rufte, hat bobe, fteinerne Baufer, mit Quadern gepflafterte, von vielen Schwibbogen überspannte Gaffen, ichone, terrassirte Garten und gablt etwa 12000 E., meift reiche Chriften, die bedeutenden Sandel, namentlich mit Marfeille, treiben. Ce befinden fich in B. eine Quarantane, ein Zollamt, mehrere Poftanftalten, europ. Merzte, Apotheten und Fabriten, ein Rlofter ber Barmherzigen Schwestern und seit 1853 auch eine prot. Gemeinde sowie eine Mähchenschule ber Diakonissen. Neben ftarker Seiben- und Baumwollweberei wird Golb- und Silberbrahtfabrikation betrieben. Außerbem verfertigt man hier bie in ganz Sprien und Aegypten berühmten, mit Rägeln verzierten bunten Koffer für Leinenzeug, die namentlich ju Brantgeschenten bienen. Die Umgegend gewinnt viele und ausgezeichnete Seibe, Baumwolle und vortrefflichen Tabad. Für diese Producte finden auch die Drufen in B. ihren Hauptabsahmarkt. Der Hafen des Playes ist längst versandet und die Schiffe bleiben auf der Rhede oder in den verschiedenen Buchten der gegen D. fich ausdehnenden St.-Georgsbai, die von dem heil. Georg ihren Ramen führt, der hier ben Drachen erlegt haben foll. In die Bai mundet von S. her ber Rahr-Beirut (Magoras der Alten) und 1/4 M. im ND. der Stadt der Rahr-el-Relb (bei ben Alten Lytos), an beffen Felswänden fich berühmte Sculpturen mit perf. Reilinschriften und agypt. hieroglyphen, sowie auch arab. Inschriften befinden.

Die uralte phöniz. Hafenstadt Berhtos wurde vom Sprer Diodotos Tryphon 140 v. Chr. zerstört, unter Kaiser Augustus burch Agrippa wiederhergestellt und zu einer röm. Colonie mit ital. Rechte und bem Namen Julia Augusta Felix erhoben. Bur Beit des Kaisers Claubius verschönerte man die Stadt durch prachtvolle Theater, Bäder und Porticus bedeutend, und unter Caracalla erhielt ste den Beinamen Antoniniana. Später zeichnete sich B. durch seine Hohe Schule für Rhetorik, Poetik und besonders für Rechtskunde aus, in welcher dürgerliches Recht in griech. Sprache gelehrt wurde. Der byzant. Kaiser Theodosius II. erhob B. zu einer Metropolis. Nachdem die Stadt schon 349 durch Erdbeben stark verwüsstet worden, wurde sie 9. Juli 551 durch ein solches völlig zerstört. Zur Zeit der Kreuzzüge erhob sie spiechen zu einem wichtigen Orte. Damals bildete der Nahr-el-Kelb die Grenze zwischen dem Königreich Jerusalem und der Grafschaft Tripolis. An dem nur 6 F. breiten Küstenpaß, der

alten, in den Fels gehauenen Bia Antoniniana, bekämpfte König Balduin I. die Sarazenen, und nach zweimonatlicher Belagerung eroberte berfelde die Stadt 27. April 1111. Im 3. 1187 wurde sie von Saladin, 1197 von den Arenzsahrern eingenommen. In späterer Zein war sie lange im Bestige der Drusen, die sie 1763 durch Berrath in die Hände der Türken kam. Eine russ. Flotille beschof, eroberte und plünderte sie 1772. In der orient. Angelegenheit von 1840 spielte B. eine wichtige Rolle. Die Feindseligkeiten der vereinigten engl.-österr.-türk. Flotte gegen die ägypt. Macht Mehemed-Ali's in Sprien begannen unter dem Oberbeschle des engl. Abmirals Stopsord mit dem Bombardement der Stadt vom 10. die 14. Sept. Größtentheils zerstört, wurde sie erst 9. Oct. von Soliman-Pascha geräumt und von den Truppen der Berbündeten besetzt.

Beisits heißt bas Recht bes überlebenden Chegatten auf mit den Kindern gemeinschaftliche Berwaltung und Benutzung des von dem Berstorbenen hinterlassenen Bermögens. Daß der Nachlaß nicht getheilt, sondern der bisherige Hausstand unverändert sortgeführt wurde, solange eins von den Aeltern ledte, scheint uraltes deutsche Recht gewesen zu sein, welches sich jedoch nach dem Eindringen des röm. Rechts nur vereinzelt in örtlichen Statuten und Landezgesetzen namentlich Süddeutschlands erhalten hat. Auch der franz. Code eint kennt ein Riefbrauchsrecht selbst der verwitweten Mutter die zum 18. Lebensjahre des Kindes. Anderwärts ist dieser Mitgenuß entweder ein lebenslänglicher, oder er erreicht sein Ende mit der Wiederverheirathung des verwitweten Gatten oder bei Eintritt irgendeines Grundes zur Aussehns

ber älterlichen Gewalt.

Beister (Hermann, Ritter von), bair. Staatsmann, Sohn eines turmainzischen Beamten wurde 1790 gu Bensheim an ber Bergftrage geboren. Er trat 1807 als Lieutenant in bie bair. Armee, wohnte dem Feldzuge in Tirol bei, nahm aber den Abschied und widmete fich nach vollendeten Universitätestudien, bem Civilstaatebienft. Das 3. 1813 traf ihn ale Generalfecretar im Justizministerium bes Großherzogthums Frankfurt. Bom patriotifchen Auffcmunge ergriffen, vertauschte er die Feber wieber mit bem Degen und wurde hauptmann und Abjutant bes fpeffarter Landwehrbataillons. Nach bem ersten Barifer Frieden ging B. mit bem Fürstenthum Afchaffenburg an Baiern über und erhielt bei ber bamaligen Sofcommiffion ju Afchaffenburg eine Stelle als Civilbeamter. Indeffen griff er 1815 abermals zu ben Baffen und machte ben Felbzug ale hauptmann in einem der bair. Legionebataillone mit. Rach bem Frieden blieb er im Wilitärdienst, arbeitete aber mehrere Jahre als Bolontär im answärtigen Ministerium zu Miinchen, bann bei ber bair. Bunbestagsgesandtschaft. Da ihm lettere Siellung wenig behagte, wandte er fich wieder bem Civildienst zu und fungirte als Regierungs rath in Ansbach, Baffan, Augeburg und Regensburg. Ungeachtet ber Ungunft, in welcher er als liberaler Charafter ftanb, ernannte man ihn jum Regierungsbirector von Dberbaiern in München, 1838 zum Regierungspräsibenten in Nieberbaiern. Als solcher gerieth er in Conflict mit bem Bifchof Sochstetter in Paffau und bem Minifter Abel, indem er, wiewol felbe Katholit, die verfassungsmäßigen Rechte der Brotestanten respectirt wissen wollte. Um ihn per ber innern Berwaltung zu ifoliren, ernannte man ihn zum Präfibenten des oberften Rechnunge hofes. Als 1847 bas Ministerium Abel fturzte, wurde B. Staatsrath und Berwefer bes Inflizministeriums, nach Entlaffung Ballerftein's auch bes Cultus - und Unterrichtsministerium! welches lettere er im Marg 1848 befinitiv übernahm. Bon einem bair. Bahltreife in bi: Nationalversammlung zu Frankfurt gewählt, stimmte er gegen die Aufhebung bes Bunbestage, wollte die Gultigfeit der beutschen Gesammtverfaffung bon ber Buftimmung der Particularregierungen abhängig gemacht haben, erklärte fich auch gegen die Ausschließung Defterreiche. Dagegen verlangte er aber fitr bie Rirche eine reprafentative Berfaffung mit Theilnahme be-Laien am Kirchenregiment. Diese Rundgebung hatte feine Enthebung vom Minifterpoften gur Folge. Er kehrte in fein Amt am oberften Rechnungshofe zurud, ließ fich jedoch Ende Dec. 1848 wieber jur Uebernahme bes Ministeriums bes Innern bewegen, in welcher Stellung er. gegen den Willen der Rammer, die Einführung der deutschen Grundrechte von der Zuftimmmer: ber gefetgebenden Gewalten in Baiern abhängig machen wollte. Infolge biefes Zerwitrfnifis legte er 5. Marg 1849 mit feinen Collegen Being und Beigand bas Bortefenille nieber un übernahm aufs neue die Direction des obersten Rechnungshofs, die er fortan dis zu seinen Tobe, 15. Oct. 1859, innehielt. Er war einer ber fenntnifreichsten bair. Staatsmanner.

Beispiel (im Mittelhochbeutschen bîspel, von spel, Rebe, Erzählung) ift in ber alter beutschen Literatur ber Name für eine Art von bibaktischen Dichtungen, welche im allgemeiner ber Fabel entspricht. Die altbeutschen B., meist in Spruchform abgefaßt, find entweber wirt

liche Thierfabeln ober kleine weltliche und geiftliche, marchenhafte und allegorische Erzählungen, bie eine bestimmte, mehr ober minder ausgeführte Moral herausstellen. Ginzelne berfelben finden fich fcon ben Dichtungen ber Lyrifer bes 12. und 13. Jahrh., fo benen Spervogel's, Reinmar's von Zweter, Murner's und Konrad's von Burzburg, eingereiht; andere find um-. fangreichern Dichtungen einverleibt, wie der «Kaiferchronit», dem «Welschen Gast», Freidant's «Bescheidenheit» und dem a Renner». Gine beträchtliche Anzahl ist jedoch in eigenen Sammlungen auf uns gefommen, wie namentlich in «Die Welt» bom Strider und bem aCbelftein» bes Bonerius. — Im Reuhochdeutschen hat bas Wort «Beispiel» (fo schreibt falfchlich schon Lither) jenen ursprünglichen Sinn einer gelegentlich vorgebrachten Erzählung verloren und , die Bedeutung von Exempel, Borbild angenommen. Gegenwärtig bezeichnet man bemnach mit B. jeden bestimmten einzelnen, gleichviel ob aus ber Erfahrung entlehnten ober erbichteten Fall, infofern er als Beleg eines allgemeinen Begriffs ober Satzes betrachtet wirb. In ber Beweisführung entbehrt bas B. zwar ber positiven Beweistraft und gibt bochftens nur einen Beweis burch Induction (f. d.), tragt aber burch feine Anschaulichkeit bazu bei, die zu bes weifende Wahrheit in ein helleres Licht zu seten. Dagegen ift die negative Beweistraft bes B. häufig eine zwingenbe, indem ein einziger Gegenfall hinreichen tann, ein für ein allgemeines gehaltenes Gefet umzuftogen.

Beißbeere, f. Caspicum.

Beit ober Bet el-Fakih, d. h. Haus des Gelehrten, eine durch ein Fort gedeckte Stadt mit 8000 E. in ber arab. Broving Jemen, 4 M. von ber Rufte und 2 M. weftlich von bem anmuthigen «Raffeegebirge», ift bor taum 200 3. durch die Ueberfiedelung der Rauflente aus bem Ruftenorte Alafata, beffen vormals berühmter hafen burch Rorallenbante unbrauchbar geworden, um bas Grabmal und bie Mofchee bes heil. Achmed Ibn-Mufa entftanden. Die Stadt war in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der größte Kaffeemarkt in Jemen und auf ber gangen Erbe. Hier fanden fich bie Raufleute aus Sibschat, Shrien, Basra, Perfien, Inbien, Aegypten, Roustantinopel, Tunis, Fez und Marotto zum Gintauf von Raffee ein, ben fie itber die Häfen Lohaja (7 M. im NB.) und Hobeiba (8 M. im S.) weiter verschickten. Durch bie Bahabiten murbe indeg biefer Sandel gestört, und als beren Besteger Mehemed-Ali von Legypten das Monopol beffelben an sich riß, noch mehr beeinträchtigt. Gleichwol hatte die Stadt unter letterm noch 30000 E. Auch gegenwärtig ift fie noch ein wichtiges Entrepot für ben Kaffee Jemens und bringt außerbem Weihrauch, Gummi und Berlen in den Hanbel. Die Stadt felbst besteht, mit Ausnahme einiger fteinerner Baufer und fconer Gebaube von altital. Ansehen, aus grasbebeckten Gutten mit runder Bedachung, und ift einer der heißesten Orte ber Erbe, indem bas Thermometer mittage zuweilen auf 31° R. im Schatten, auf 53° in ber Sonne steht. In der Umgebung wird viel Suffartoffel (arab. Suffartand) gebaut. Im B. liegt die Infel Ramaran, welche für die Schiffahrt im Rothen Meere einen guten Bachtposten barbietet, weshalb die Frangofen ichon 1806 baselbst eine Factorei zu grunden verfuchten und neuerdings die Englander fie in Besitz genommen haben. Etwa 12 M. im S. von B. liegt die weniger bedeutende Stadt Bet el-Fafth es-Seghir.

Beitone, Aliquottone, Rebentone ober Obertone entstehen, wenn die Schwingungen eines elastischen Körpers, ber schnell genug schwingt, um überhaupt einen Con zu erzeugen, nicht die denkbar einfachste Form haben, sondern in mehr oder weniger complicirter Beise vor fich gehen. Berdeutlichen tann man fich die Sache, wenn man Schwingungen betrachtet, die langfam genug find, um mit dem Auge einzeln wahrgenommen zu werden, wie z. B. die pendulirenden Schwingungen einer an einem Faden aufgehängten Augel. Stößt man ein folches Bendel vorsichtig an, fo wird die Rugel einfach in einem Kreisbogen bin und ber schwingen. Derartige Schwingungen irgenbeines in Bewegung gerathenen Maffentheilchens nennt man baber aeinfache pendelartige Schwingungen», und erfolgen folche schnell genug, um einen Ton zu erzeugen, fo können sie stets nur einfache Töne ohne alle B. hervorbringen. Hält man das Ende des Fadens, an welchem die Rugel hangt, in der Hand, und gibt ihm während des Schwingens noch andere, kleine, regelmäßig erfolgende, feitliche Stöße, fo kann man die Rugel zwingen, daß fie statt des hin= und hergehenden Areisbogens andere, zwar immer noch regelmäßige, aber verwickeltere Bahnen beschreibt, wie 3. B. einen vollen Kreis, eine Ellipse, die Figur einer 8 u. f. w. Solche, burch verschiebene concurrirende Rrafte erzeugte Schwingungsformen nennt man «zusammengesette penbelartige Schwingungen», weil man sich biefelben aus verschieden großen und verschieden schnellen, einfachen pendelartigen Schwingungen gufammengefett benten tann. Benn nun Theilchen irgendeines elastifchen Rorpers in folche fonell genug erfolgende, zusammengesette pendelartige Schwingungen gerathen, fo bort mez je nachdem bie Schwingungsform mehr ober weniger complicirt ift, neben bem Grundtone eine größere ober geringere Angahl von B. Die Angahl berfelben ift gleich ber Angahl ber bie gu fammengefeste Schwingung conftituirenden einfachen Schwingungen, und ihre Starte bang von der Starte dieser lettern, ihre Bohe von deren Schnelligkeit ab. Gine folche Summe ver Tonen nennt man am zwedmäßigsten (nach Helmholt' Borfchlag) nicht mehr einen Ton, fon bern einen Rlang. Dbichon nun jedes Dhr einen Rlang wirklich in die ihn conftituirender Tone gerlegt, fo haben boch bie wenigsten Menschen ein Bewußtsein bavon, und nur ber fach tunbige Musiter und ber Physiter vermögen aus einem Rlange ben Grundton und die begletenben B. herauszuhören. Dan ift aber im Stanbe, durch geeignete Borrichtungen, fog. Re fonatoren, diefe Berhaltniffe auch jebem ungelibten Dhre mahrnehmbar ju machen. Die B. können übrigens, je nachbem ber tonende Rorper mehr ober weniger regelmäßig gestaltet un gleichmäßig in feinen Glafticitäteverhältniffen ift, entweder fog. «harmonische» ober aunhar monischen sein. Ersteres sind fie, wenn ihre Schwingungsverhaltniffe einfache mufikalische Intavalle mit bem Grundtone bilben, letteres, wenn dies nicht ber Fall. Man nennt bann eine fole Tonmasse nicht mehr Klang, sondern Geräusch, Klirren, Klappern, Brummen, Sausen u. i. . Die Berschiedenheit in der Anzahl und Stärke der sich bilbenden harmonischen und etwaigen w harmonischen B. ift ber Grund für die Berfchiebenheit in ber «Rlangfarbe» ber verschiedenn mufttalifden Inftrumente. Die harmonifden B. eines Grundtones find diejenigen, ben Schwingungezahlen 2, 3, 4, 5 u. f. w. find, mabrend die des Grundtones 1 ift, alfo die erfa Octave besselben, die Duodecime, die zweite Octave, die Terz der zweiten Octave u. f. w. Er Theorie der B. ist von größter Bichtigkeit sowol für die Harmonielehre als auch für die Physi Die wichtigsten Untersuchungen barüber verdankt man Jean Philippe Rameau, Seebeck, Die

vor allen aber Belmholt. (Bgl. Afuftit.)

Beitfe (Heinrich Ludwig), der Geschichtschreiber der beutschen Befreiungstriege, wurd 15. Febr. 1798 in bem Dorfe Muttrin im pommerschen Kreise Belgard als Sohn bes bor tigen Bredigers geboren. Seit früher Jugend zeigte er Neigung zu wissenschaftlichen Stebien, mußte aber, ba fein Bater ichon 1803 gestorben, auf die gelehrte Laufbahn bergichten und arbeitete feit 1813 bei dem Gerichte in Belgard. Als im Frühjahr 1815 der Krieg 🚥 neuem ausbrach, trat er als freiwilliger Jäger in die preuß. Armee, nahm an der Belagerum von Maubeuge und Bhilippeville theil und wurde im Gept. beffelben Jahres zum Bortiper-Fähnrich befördert. Um fich zur Offiziersprüfung vorzubereiten, besuchte er nach wiederhitgestelltem Frieden die Kriegsschulen ju Robleng und Maing und machte, nachdem er 1818 jun Seconbelieutenant ernannt worden, einen Curfus auf der allgemeinen Rriegsschule in Berlin burch. In Anerkennung der gediegenen Kenntnisse, die er sich erworben, wurde er für die 3. 1823-26 jur topogr. Bermeffung bes Generalftabs commandirt, 1828 aber als Lehrer de Geographie an die Divisioneschule in Stargard berufen, welcher Stelle er bis 1836 porfiand. Da ihm beim Unterricht der Mangel einer genligenden geogr. Beschreibung von Deutschland fühlbar geworben, entschloß er fich, felbft eine folche nach Rarl Ritter's Grundfaten gu be arbeiten. Er unternahm zu diesem Zwede 1832 und 1835 Reisen nach Gubbeutschland, be sonders in die Alpen. Indeß war es ihm nicht möglich, auch die übrigen Theile Deutschland burch Selbstanschauung kennen zu lernen, weshalb von dem beabsichtigten Werke nur ein Frasment unter dem Titel: «Die Alpen. Ein geogr.-histor. Bilb» (Kolb. 1843) erschien. 1831 war B. zum Bremierlieutenant aufgerückt, und Anfang 1839 wurde er zum Hauptmann und Compagniechef ernannt. In biefer Eigenschaft blieb er zu Kolberg im activen Dienste, bis anhaltende Kränklichkeit ihn nöthigte, feinen Abschied zu fordern, den er Ende 1845 mit bem Charafter als Major erhielt. Die erlangte Muße benutte nun B. jur Ausführung bes langf gereiften Entschlusses, die Ereignisse der 3. 1813 und 1814 in einem aussührlichern Ge schichtswerke zu schildern. Das Buch, welches unter dem Titel «Geschichte der deutschen Freheitetriege in ben 3. 1813 und 1814» (3 Bbe., Berl. 1855; 3. Aufl. 1863-64) erfchir und wiffenschaftliche Grundlichkeit mit polit. Freifinn und vaterländischer Gesinnung vereinig. wurde in ben weitesten Rreifen bes beutschen Bolls mit größter Anerkennung aufgenommen. Dem Pauptwerke ließ er noch eine «Geschichte bes ruff. Kriege im 3. 1812» (Berl. 1856) folgen. Außerdem traf er Borbereitungen, das Ganze mit einer Darstellung der Ereigniffe w 1815 zu befchließen. In Anerkennung feiner trefflichen Leistungen verlieh ihm die Univerfitt. Iena 1858 die philof. Doctorwürde, und im Nov. 1858 wurde er von dem Bahlbezirk Anklan in das preuß. Abgeordnetenhaus gewählt. In der folgenden Legislaturperiode bewiefen ihm fogu

sier Wahltreise zugleich ihr Bertrauen. Er nahm das Mandat für Soest-Hamm an und sah ich bei der zweimaligen Auslösung des Hauses mit gesteigerter Majorität wiedergewählt. Der Fortschrittspartei angehörend, hat B., ohne durch oratorische Talente zu glänzen, namentlich in sen Berhandlungen über die Militärfrage als Mitglied der Commissionen Einsluß geübt.

Beiwerk nennt man bei einem Kunstwerke, besonders bei Werken der bilbenden Kunst, dieenigen leblosen Gegenstände, die nicht die unmittelbaren Träger der Idee desselben sind, um
derentwillen also das Werk nicht gemacht wurde. Je mehr diese Gegenstände zum Ausdruck
des künstlerischen Gedankens herangezogen werden, desto weniger sind sie indessen als B. zu
detrachten. So kann z. B. die Gewandung einer Statue je nach der mehr oder weniger unterzeordneten Rolle diese Bezeichnung erhalten oder nicht. Sind leblose Gegenstände der Hauptkoff des Kunstwerks, so ist von einem B. nicht mehr die Rede. Entweder ist dann das Geringjügigste gleichwichtig, wie beim Stilleben, oder man hat für andersartige, secundüre Elemente
andere Bezeichnungen, wie bei der Landschaft: Staffage. Ein geschickter Kunstler weiß das B.
jo zu behandeln, das es die Wirtung seines Hauptgedankens sordert.

Beiwort, f. Abjectiv.

Beizen heißt basjenige chem. Berfahren, wodurch man auf der Oberfluche und in dem Bufammenhange ber Theile gewiffer fester Rorper eine bestimmte Beranberung hervorbringt, indem man ste der Einwirkung einer eigenen, meist sauren Flüssigkeit auf einige Zeit aussept, ohne daß baburch ber Zusammenhang der Theile völlig getrennt wird. Bei jeber Beizung bringt die Maffe des Beizmittels in ben zu beizenden Korper mehr ober weniger tief ein, je nachbem jenes aus einer gelindern ober scharfern Substanz besteht und diefer ein feineres ober gröberes Gewebe hat. Die Beize macht den behandelten Körper mürbe ober verringert auch deffen Reigung jur Faulnig, g. B. beim Ginpoteln bee Bleifches ber Thiere burch einfachen ober gewurzten Effig; ober fie macht beffen Dberfläche reiner und zur Annahme eines andern Ueberzugs geschickter, wie beim verzinnten Gifen; ober fie farbt bie Oberflache, wie beim B. bes Bolges. In der Färberei bestehen die gewöhnlichen Beizmittel (mordants) in Salzen, deren Basen sich mit ber Fafer bes Beuges zu einer Berbindung vereinigen, die dann ben Farbestoff fester halt, als es die Fafer für fich thun murde. Borguglich find es Thonerdebeize und Gifenbeize, welche hier eine wichtige Rolle fpielen. Für einzelne besondere Farben braucht man auch Delbeizen und animalifche Beigen, die in Cimeifi= ober Rafeftoff bestehen. Die Natur ber Beige, die ftete por dem Farben oder Druden auf das Zeng gebracht wird, hat auch Einfluß auf die zu erjeugenden Farbennuancen. Außerdem tommen im Beugdrud noch fog. Metbeigen bor, beren Bestimmung ift, an gewissen Stellen die Farbe zu zerstören, z. B. wenn weiße Dufter in farbigem Grunde entftehen follen u. f. w.

Bete (Charles Tilftone), befannter Reisender und Geograph, geb. ju London 10. Dct. 1800, wurde für ben Handel erzogen, conditionirte von früh an in London, Genua und Reapel und trat bann ale Student ber Rechte in Lincolne-Inn ein. Gehr balb entfagte er jeboch ber jurist. Lausbahn, um eine Reise nach der Insel Mauritius zu unternehmen und, von einem bebeutenben Sprachtalent begunftigt, fich vorzugsweise hiftor., ethnogr. und philol. Studien juzuwenden, als deren Frucht er die «Origines biblicae, or researches in primeval history» Bb. 1, Lond. 1834) veröffentlichte. Da biefes vom Standpunkte ber ftrengsten Buchstabengläubigkeit aus verfaßte Werk, für welches die Universität Tübingen ihm den Doctortitel verlieh, namentlich in Deutschland scharfe Kritiken erfuhr, so schrieb B. in Leipzig, wohin er 1836 über Bremen gekommen war, und wo er 1837 und 1838 die Geschäfte des engl. Consulats vertrat, feine aBertheidigung gegen Dr. Paulus» (Lpg. 1836). Seitbem mit befonberm Intereffe die histor. und geogr. Berhaltniffe bes Orients verfolgend, erfannte er die große Bichtigfeit Abyffiniens für ben Bertehr mit Centralafrita. Da feine ber Regierung und mehrern wiffenschaftlichen Inftituten Englands beshalb gemachten Borlagen und Anerbietungen erfolglos blieben, befchloß er 1840, nur von Brivatperfonen unterftutt, allein nach Abnifinien ju geben. Dort angelangt, murbe er jeboch ber Expedition bes Majors Barris aggregirt und erwarb fich burch die Erforschung Gobichams und ber füblicher gelegenen, bis dabin unbefannten Lander ausgezeichnete Berdienfte. Die Refultate feiner Forfchungen murben in bem «Journal of the Geographical Society, bem «Bulletin de la Société de géographie» unb ber Schrift aAbyssinia. A statement of facts» (2. Aufl., Lond. 1846) veröffentlicht. Nachdem er von feiner Reise zurudgetehrt, erregte B. unter anderm burch bie Schriften «Essay on the Nile and its tributaries» (Sonb. 1847), «On the sources of the Nile in the Mountains of the Moon» (Lond. 1848), «On the sources of the Nile» (Lond. 1849) sowie burch sein

aMémoire justificatif en réhabilitation des pères Paez et Lobo» (Bar. 1848) unter ben Geographen Aussel. Auch wurde er mit A. d'Abbadie in einen Streit verwickelt, indem er in den Schristen al letter to M. Daussy» (Lond. 1849) und al inquiry into A. d'Abbadie's journey to Kassa» (Lond. 1850) den Beweis zu führen suchte, daß die Reise des lettern zur Entdedung der Nilquellen (1843—44) erdichtet sei. Außer diesen und mehrern andern verdienstwollen geogr., ethnogr. und linguistischen Abhandlungen ist noch seine Arbeit anden aben asources of the Nile, with the history of Nilotic discovery» (Lond. 1860) stellte a die Ergebnisse seiner diesenzien, langiährigen Untersuchungen über diesen Gegenstand zusammen. Da diese mit den neuesten Entdedungen Speke's nicht übereinstimmten, sprach er nach der Rücksehr desselben 1863 tros seines vorgerücken Alters die Absicht aus, selbst wieder nach Afrika zu gehen, um eine Lösung der Widersprüche zu versuchen. Von 1849—53 hat B. die Stelle eines Secretärs bei der National association for the protection of British industry and capital bekleidet und dann lange als Kausmann auf der Insel Mauritius gelebt.

Befehrung, f. Conversion.

Bekenner (Confessores) hießen in ber frühern chriftl. Kirche, nach Matth. 10, 32, solche, welche wegen bes chriftl. Glaubens standhaft Berfolgungen erbulbeten, ohne ihr Bekennung mit dem Tobe bestiegeln zu müssen. Die ihnen erwiesene hohe Ehre verleitete sie zuweilen zu ungerechtfertigten Ansprüchen. So maßten sich um die Mitte des 3. Jahrh. die afrikanischen. B. das Recht an, Gefallene ohne weiteres in die kirchliche Gemeinschaft wiederaufzunehmen.

ein Misbrauch, gegen welchen namentlich Chprian fehr entschieden ankampfte.

Betes (fpr. Bebtehich), ungar. Comitat im jenseitigen Theißtreise, wird nördlich von Groftumanien und Czabolce, öftlich von Bihar und Arab, füblich von Cfanab, weftlich von Cfor grad und heves umschloffen, und enthält auf einem Flächenraum von 62 Q.=M. 6 Mark: fleden, 13 Dörfer und 85 Puszten. Fast durchgängig eben, wird das Comitat oft von Ueberichwemmungen der durchströmenden Beigen, Schwarzen und Schnellen Roros beimgefucht verbankt aber biefer ftarten Bemafferung auch feine bebeutenbe Fruchtbarkeit, in welcher Beziehung ce zu den gefegnetsten Comitaten bes Landes zählt. Aderbau und Biehzucht, beibe febr blühend, bilden den Hauptnahrungszweig der betriebsamen Einwohner. Im Laufe des 17. Jahrb. burch die blutigen Kriege ganz verwüstet, wurde B. erst zu Anfang des 18. Jahrh. wieder kvöllert, namentlich burch 3. G. Baruffern's Bemühungen, ber 1719 fast bas gange Comit: von der Krone antaufte und mit Ungarn, Deutschen und Slawen bevöllerte, die er je nach Rationalitäten und Confessionen in verschiedene Orte vertheilte. Gegenwärtig ift Die Bere. ferung 188000 E. ftart, barunter ber Nationalität nach 121000 Magyaren, 56300 Clawen, 6150 Deutsche, 2300 Balachen, 860 Juben und 300 Griechen; ber Confession nach: 35100 Katholiten mit 9 Parochien, 70100 Evangelische mit 8, 72300 Reformirte mit 13, und 11740 griech. Nichtunirte mit 4 Rirchen. Der bebeutenbfte Ort bes Comitate ift B., an Zusammenfluß der Weißen und ber Schwarzen Körös gelegen, einer der ältesten ungar. Mark fleden mit 21000 E. und einem fconen Caftell bes Grafen Jof. Wentheim. Der Martt Cfab: gablt 32000, ber Martt Szarvas aber 20000 E. größtentheils evang. Confession.

Beff (Joh. Baptist), ehemaliger bab. Minister bes Innern, geb. 29. Oct. 1797 zu In berg auf dem bad. Schwarzwalde, erhielt seine gelehrte Borbildung zu Freiburg, wo er sit auch Herbst 1816—20 dem Studium der Rechtswiffenschaft widmete. Er begann 1822 sciöffentliche Thätigkeit als Abvocat zu Meersburg. Nachdem er 1829 bei dem bortigen Sogericht jum Affeffor ernannt worden, wurde er 1832 Rath im Ministerium bes Innern, welde Stelle er fünf Jahre später mit der eines Bicekanglers beim oberften Gerichtshofe zu Manhein vertauschte. Schon in biefer Laufbahn hatte er fich ale icharffinniger Jurift, tuchtiger Geschäftsmann und Charakter von Integrität bewährt. Durch seine parlamentarische Wirksamten bie 1831 in ber Zweiten Rammer begann, erwarb er fich jugleich ben Ruhm eines befonnena und confequenten Liberalen. Feste Anhanglichkeit an die bestebende Berfaffung, an das cestitutionell-monarchische Princip und folglich an die verbrieften Rechte des Bolls wie 🔄 Thrones, eifriges Streben nach zeitgemäßer Berbefferung in der Gesetzebung und Berwaltur auf verfaffungemäßigem Bege, sowie rege Theilnahme für die Beredlung ber mittlern un untern Bollskaffen waren die Züge seiner Thätigkeit in der Kammer. In dem Streite w 1841 stand er mit der Rammer gegen die Regierung und verfaßte den Bericht in der Urlautfrage. Auf ben Landtagen von 1842—45 versah er bas Amt eines Präsidenten ber Zwest Kammer. Nachbem 1845 Rebenius wieder an die Spipe des Ministeriums getreten, mun

911

B. im Mar; 1846 aus seiner richterlichen Stellung als Staatsrath ohne Portefeuille zur bochften Bermaltung berufen und im Dec. beffelben Jahres jum Minifter bes Innern ernannt. Die Bermaltung B.'s begann mit verföhnenden Magregeln und freifinnigen Reformen. Bevor aber bie Friichte ber neuen Bolitit, welche auf bem Canbtage von 1847 feit vielen Jahren jum erften mal ber Regierung wieber eine fefte Dehrheit verschaffte, reifen tounten, brachen die fturmifchen Tage von 1848 herein und fetten bas bab. Staatswefen ben heftigsten Bebrangniffen aus. B. gab ben allgemeinen Forberungen ohne Bogern nach, erganzte bas Ministerium burch gleichgefinnte Collegen und versuchte im Gintlange mit ber liberalen Bartei die friedliche Reorganisation ber Staatsorbnung burch eine Reihe tiefgreifenber legislatorischer Entwürfe burchauführen. Die Agitation ber rabicalen Bartei und bie beiben Aufftande im April und Sept. 1848 mit ihren Folgen ftorten indeg die friedliche reformatorische Entwidelung. B. mußte es erleben, bag ihn bie revolutionare Parteiwuth ber gehäffigsten Reaction beschulbigte, während ihn bald barauf die Reaction als Mitschuldigen der Revolution bezeichnete. Wol war er für eine fo fturmifche Zeit zu leibenschaftelos, zu mild und, wenn bies ein Borwurf ift, zu ftreng gefetlich. Rach bem Musbruche ber bab. Mairevolution erhielt B. im Juni 1849 feine Entlaffung und trat ale Prafibent bee Sofgerichte ju Bruchfal wieder in eine richterliche Stellung. Als fich fobann bie herben Früchte ber Umwälzung zeigten, begann man ben verkannten Mann besser zu würdigen, indem man ihn von allen Seiten zum Abgeordneten wähltc. Ale folder fag er im Boltshaus zu Erfurt, und auch in ber bab. Rammer nahm er ben Brasibentensitz im Marz 1850 wieder ein. Daß die revolutionaren Erlebnisse seinen freisinnigen Ueberzeugungen teineswegs Eintrag gethan, bewies er durch die Schrift: «Die Bewegung in Baben» (Manh. 1850), welche feine polit. Grundfate flar und unumwunden barlegte. B. starb 22. März 1855. Auch als scharfsinniger Schriftsteller über das landesübliche Recht hat er sich ausgezeichnet.

Beffer (Balthafar), ein aufgeklärter Theolog der reform. Kirche, geb. 20. März 1634 Bu Metslawier in Friesland, wo fein Bater Prediger mar, ftubirte in Gröningen und Franefer und ward bann Prediger in Ofterlittens, wo er einige fleine Schriften schrieb, welche ihm megen ber barin geaugerten Deinungen über Glaubenelehren Berfolgungen juzogen. Des Socinianismus angeschuldigt, folgte er dem Rufe als Pfarrer nach Loenen, bann nach Beefp. Endlich erhielt er 1679 eine Anstellung in Amfterdam. Doch auch hier erregte er balb ben Sag feiner Amtebrüber, indem er in einer Untersuchung über bie Rometen bewies, daß lettere weber Borbebeutungen noch Borläufer von Ungludefällen feien, und in bem Buche «De betoverde weereld» (Amsterd. 1691-94) bie abergläubischen Meinungen über bie Macht bofer Geister, ihren Ginfluß auf die Menfchen, über Bauberer, Beren u. f. w. angriff. Namentlich fette bie lettere Schrift (beutsch von Schwager unter bem Titel: «Die bezauberte Welt», 3 Bbe., Lpz. 1781—82) alle Febern in Bewegung. B. trug felbst barauf an, baß man feine Schrift burch eine Synobe prufen laffen moge, und fchrieb eine Rechtfertigung berfelben. Aber die Synode verwarf die in diefem Werte aufgestellten Meinungen und entfette

B. 1692 seines Predigtamts. Er starb 11. Juli 1698.

Beller (Elisabeth), eine der ausgezeichnetsten holland. Schriftstellerinnen, geb. 24. Juli 1738 ju Blieffingen, war mit bem reform. Prediger Abrian Bolff verheirathet. Nach beffen Tobe, seit 1777, lebte fie in der innigsten Freundschaft mit der geistreichen Agathe Deten (f. d.), mit welcher fle auch mahrend bes fog. Englischen Kriegs nach Frankreich zog und fich zu Trevour niederließ. In ber Revolutionszeit entging fie nicht nur felbst burch ihre Beiftesgegenwart der Guillotine, sondern half auch den Gemahl ihrer Freundin Renauld, ber im Kerker faß, befreien. Mit ihr tehrte fie 1795 nach Holland zurud und lebte im Haag, wo fie 5. Nov. 1804 starb. Reben ihrer Freundin, die ihr einige Tage barauf im Tode folgte, ruht fie auf bem Friedhofe zu Scheveningen. Wenige Schriftstellerinnen verbanden gleich ihr mit großen Talenten so viel Burde und strenge Sittlichkeit. Um so größer war auch die Wirkung ihrer zahlreichen Schriften, von welchen mehrere, besonders ihre Romane «Historie van Willem Levend» (8 Bbe., Amsterd. 1785) und «Historie van Sara Burgerhart» (2 Bde., Amsterd. 1790; 2. Aufl., 3 Thie., 1836; beutsch, 2 Thie., Lpz. 1789), «Abraham Blankaart» (3 Bbe., Amfterd. 1787) und «Cornelie Wildschut» (6 Bbe., Amfterd. 1793-96) für claffifch gelten. Ihre wichtigsten Berte schrieb fie in Berbindung mit ihrer Freundin Deten, und es ift unbefannt geblieben, wer von ihnen den größern Theil an der Busammenftellung gehabt hat. Bon Miller in Itehoe murben "Bilhelm Leemend" (4 Bbe., Berl. 1798—1802) und "Klarchen Wilbschitt's (2 Bbe., Berl. 1800-1) ins Deutsche übersest.

tionen gemacht und verarbeitet hat, Geh. Regierungerath und Profesor an ber Universität ju Berlin, wurde 1785 ju Berlin geboren und genog ben Unterricht Spalbing's auf ben Grauen Rlofter. Er ftubirte von 1803-7 in Balle und horte bier faft ausschlieflich i. I. Bolf, ber ihn in ber Folge für feinen ausgezeichnetsten Schüler erflarte. Bum Brofeffor ber Philologie an ber eben gestifteten Universität zu Berlin ernannt, arbeitete er bom Rai 1810 bis Dec. 1812 auf der parifer Bibliothet. 1815 nahm ihn die berliner Atademie der Bifim schaften auf und fandte ihn abermale nach Baris, um für bas «Corpus inscriptionum graecarum» bie Papiere Fourmont's zu benuten. Zwei Jahre fpater ging er nach Italien, wa ber Mabemie beauftragt, zunächst mit Goschen bie in Berona von Riebuhr entbedten Infimtionen bes Gajus ans Licht zu ziehen und fobann eine Ausgabe bes Ariftoteles vorzubennten. Er brachte brei Sommer in Mailand, Benedig, Florenz, Ravenna und Neapel zu, zwei Binta in Rom, wo ihm Niebuhr's Freundschaft ben Gebrauch der Bibliotheten ungewöhnlich erlich terte, und befuchte auf ber Rudreise im Berbft 1819 Turin und jum britten mal Baris, in Sommer 1820 Oxford, Cambridge und London, zulest Lenden und Seidelberg. Den fich und ben Grift, mit welchem er an allen biefen Orten gefammelt, befunden feine Aneodon grasca» (3 Bbe., Berl. 1814—21) und seine Tertesrecensionen, die unabhängig von frihm Ausgaben allein aus hanbichriften geschöpft find. Diefelben begreifen: Blato (10 Bbe., En 1814-21); die Attischen Redner (7 Bde., Orf. 1823; Berl., 5 Bbe.); Aristoteles (4 Bk. Berl. 1831-36); Sertus Empiricus (Berl. 1842); Thucybibes (3 Bbe., Orf. 1821; 1 Einem Banbe, ebenbaf. 1824 und Berl. 1832); Theognis (Ppz. 1815); Ariftophanes (3 Bk. Lond. 1825); Photius' Bibliothet (2 Bbe., Berl. 1824); die Scholien zur Ilias (3 Bbe., Int. 1826-27); Harpotration und Moris (Berl. 1833); Pollux (Berl. 1846). Recognitions. zuverläffig und bequem, hat B. gegeben von Apollobor, Appian, Dio Caffins, Diodor, & liodor, Herodian, Herodot, Homer, Joseph, Lucian, Paufanias, Plutarch's Parallelm, Polip Suidas; auch von Livius und Tacitus. Sein Antheil an dem bonner «Corpus scriptorus historiae Byzantinae» beträgt volle 24 Banbe. In den Abhandlungen der berliner Atwant hat er meift Romanisches publicirt: provenzalisch ben Fierabras und geiftliche Lieder, althan «La vie S. Thomas le martir» und die Romane von Aspremont und von Flore und Blance flor, diesen auch neugriechisch. In den «Wonatsberichten der Atademie» (Aug. 1850 🕅 April 1851) gab er bes Bonvesin altvenet. «Vulgaria», in den a homerischen Blutten (Bonn 1863), was er jum homer beutsch geschrieben. - Gein Gobn, Ernft Immonut B., geb. zu Berlin 1827, studirte die Rechte und erward sich 1849 die jurift. Doctorwirk Nachdem er hierauf bis 1852 als Linienoffizier gedient, habilitirte er fich zu Halle, was fpater eine außerorb. Professur erhielt. Seit 1853 wirkt er als ord. Professor ber Recht u Greifswald. Unter B.'s wiffenschaftlichen Arbeiten find "Die proceffualifche Confumption " claffifchen rom. Recht» (Berl. 1853) und a Theorie bes heutigen Strafrechts» (Lpz. 1857) herme guheben. Auch gab er von 1857-63 ein «Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts berand Betlemmung nennt man bas beschwerliche und muhfame Athmen (Dyspnoss), welche

Beffer (Immanuel), ein ausgezeichneter Philolog, der als Kritiker wol die meiften Edler

Betlemmung nennt man das beschwerliche und mithsame Athmen (Dyspass), welche barin besicht, daß die Erweiterung und Berengerung der Brusthöhle beim Aus- und Einathma beschränkt ist. Sie wird bedingt entweder durch mechanische Berengerung der Brusthöhle, durch Kramps (Asthma), durch Lähnung sowie durch Aheumatismus der Brusthöhle mit Baser, Bur der Luft, durch organische Fehler des Herzens. Ferner entsteht die B. dann, wenn die einstehtmende Luft entweder zu sehr verdinnt (z. B. auf sehr hohen Bergen) oder auch durch Sempression zu sehr verdichtet (z. B. in der Taucherglode) ist. Bisweilen wird das Gestühl der B. auch durch eine psychische Affection, insbesondere durch beprimirende Gemitthsbewegungen werdalist. Die Wirfungen der B. bestehen in dem Gesühl großer Angst, in mangelhafter Bidung des Blutes, in Behinderung der Function der Stimm- und Sprachwertzeuge, in Störms des Blutumlaufs, Betäubung u. s. w. Die Beseitigung der B. hängt ab von der Enfernung

ber zu Grunde liegenden Urfachen.

Bel (fpr. Behl, Matthias), einer der bebeutenbsten ungar. Geschichtschreiber und Gelehtta geb. 1684 zu Ocsova im Comitat Sohl, erhielt seine erste Bildung in Ungarn, studinte dam halle und erhielt daselbst eine Lehrerstelle am Waisenhause. 1714 kam er als edang. Probiger nach Neusohl und von da 1719 als Rector des edang. Lyceums nach Presburg, won bis zu seinem 1749 ersolgten Tode wirkte. Sein ganzes Leben war der Erforschung der Geschichte und Zustände Ungarns gewidmet. Seine Hanptwerke sind: «Hungariss antiquae s

novae prodromus» (Nitrnb. 1723), «Adparatus ad historiam Hungariae» (Presb. 1735—46) und «Notitia Hungariae novae historico-geographica» (4 Bbe., Wien 1735—42, uns vollendet), sämmtlich Werke, die wegen ihres Reichthums an Stoff noch immer benutzt werben. Auch die Schrift «Der ungar. Sprachmeister» (Presb. 1728 u. öfter) ist von B. verfast.

Béla ist der Name von vier ungar. Königen aus der Arpädischen Opnastie. B. I., 1061-63, unterbrudte energisch ben letten Berfuch ber Rudtehr jum Beibenthum, mar burch Ginfilbrung geregelter Dag -, Gewichte - und Milnzberhaltniffe ber eigentliche Schöpfer bes Berfehrs in Ungarn und fuhrte auch zuerft die reichstägliche Bertretung ein, indem er jum Reichstage nach Stuhlweißenburg anftatt bes gefammten Abels nur zwei Abeliche aus jebem Comitate befchieb. - B. H., ber Blinde genannt, 1131-41, ftand gang unter Leitung feiner blutburftigen Gemahlin Belena', nach beren Tobe er fich bem Trunte ergab und im Becher balb ben Untergang fand. — B. III., 1174—96, in Ronftantinopel erzogen, führte am hofe und im Lande byzantinifche Sitte und Enttur ein, was von wohlthatigen Folgen für bes Landes Entwidelung war, mabrend andererfeits B.'s fichtbare Abhangigteit von bem griech. Raifer Emanuel ber Gelbftanbigfeit bes ungar. Reichs gefährlich ju werben brobte. - 8. IV., 1235-70. Sohn jenes Andreas II., dem der Abel die «Goldene Bulle» (Ungarns Magna-Charta) abgebrungen, fuchte vor allem burch Rieberhaltung bes Abels bas alte fonigl. Anfehen wieberherzustellen und erregte dadurch allgemeine Unzufriedenheit, infolge deren ein Theil des Abels den bsterr. Herzog Friedrich II. herbeirief, der aber 1236 von B. geschlagen wurde. Als balb barauf bie Rumanen vor ben andringenden Mongolen nach Ungarn flüchteten, nahm B. beren Fürsten auf und wies ben Fremblingen Bohnplage an. Doch bie nomabischen Antommlinge beleidigten die Magparen und schlossen sich ben Mongolen an, welche 1241 in Ungarn verwüftend einfielen und den König am Sajofluffe in die Flucht fclugen. B. fand ein Afpl in Defterreich, aber erft nachbem er bem Bergoge Friedrich U. feine Schube ausgeliefert und brei Comitate abgetreten hatte. Als die Mongolen 1242 auf die Rachricht vom Tode ihres Rhans Ungarn wieder verließen, kehrte B. in das Land zurud und ließ es jest feine Sorge fein, burch Bieberaufbau ber gerftorten Orte und Berbeirufung neuer Anfiebler die Spuren ber foredlichen Mongolenverheerung zu verwischen. Schon 1246 fühlte er fich wieder ftart genug, um Friedrich durch die Niederlage, welche er diefem bei Wiener-Neuftadt beibrachte, die ungastliche Aufnahme zu vergelten. Sodann follug er 1262 einen neuen Berfuch ber Mongolen, in Ungarn einzufallen, fiegreich jurud. B. ftarb 1270, nachbem noch bie Emporungeversuche feines Sohnes Stephan ihm die letten Lebensjahre verbittert hatten.

Belagerung ift das lette gewaltsame Mittel, eine feindliche Festung zu bezwingen, das auch bei gehöriger Beharrlichkeit feinen Zwed fast niemals verfehlt. Da eine formliche B. viel Zeit und Streitmittel erfordert, so pflegt man fie nur dann zu unternehmen, wenn kein anderer Beg (Blokade, Bombarbement, gewaltsamer Angriff) mehr tibrigbleibt, um sich in den Besitz bes Plates zu feten. Gine B. zerfällt in gewiffe Berioben, beren gewöhnlich brei angenommen werben, und beren gemeinsames Endziel bie Bilbung einer Deffnung, Brefche ober Sturmlücke im Hauptwall der Festung ist, durch welche man stürmend eindringen und so den Plat nehmen tann. In ber erften Beriode beginnt man bamit, die Festung einzuschließen ober ju berennen (cerniren), d. h. ihr alle Berbinbung mit außen abzuschneiben, was unerwartet, schnell und bon allen Seiten zugleich geschehen muß. Alle hauptzugänge werden befet und erforberlichenfalls fogar verfchangt, um fich gegen Ausfälle ficherzuftellen. hierauf wird bie Feftung recognoscirt und ber zweckbienlichfte Angriffspuntt ermittelt, ben man ba zu mablen bat, wo ber geringfte fummarische Wiberftand zu erwarten fteht. Sobann wird ein bequemer Ort ausgefucht, wo der Artilleriepart, d. h. alles Belagerungsgefchütz mit Zubehör, aufgestellt und die Materialiendepots für das zur B. nöthige Schanzzeng sowie für die anzusertigenden Batteriebaumaterialien, Fafchinen, Schangforbe u. f. w. angelegt werben follen. Diefe Depotpuntte müffen zwar möglichst nahe und bequem, boch zugleich so sicher liegen, daß der Belagerte fie weder mit feinen Gefchoffen erreichen noch burch einen Ausfall in Gefahr bringen tann. Mittlerweile bezieht bas Belagerungscorps feine ihm angewiesenen Lagerplate. Chemals verschanzte man fich sowol gegen die zu belagernde Festung als auch gegen einen von außen kommenden Entfat durch zusammenhängende Linien. Diejenigen folcher Linien, welche Fronte gegen die Festung machten, hießen Contravallations-, und die gegen außen gerichteten hießen Circumvallationslinien. Gegenwärtig aber, wo die Tattit beweglicher geworden, find diese, mit ungeheuerer Arbeit verfnüpften Aufwürfe ganglich außer Gebrauch getommen.

Die aweite Beriode der B., deren Berlauf noch heutzutage im allgemeinen nach der tan Banban aufgestellten Grundzügen bes Barallelangriffs fich gestaltet, beginnt mit Eröffung ber Laufgraben und enbet bamit, fich am Fufe bes Glacis festzusepen. Gind alle erforterlichen Gerathichaften und Materialien berbeigeschafft, überhaupt alle Boranstalten fo getreffen, bak es im Laufe ber B. an nichts fehlen tann, fo erfolgt bie Eröffnung ber Laufgraben ober Erancheen. (G. Approchen.) Außer ben bie Angriffefronte umfchliegenden Laufgraben, welche Barallelen heißen, ift es nothwendig, auch Berbindungswege oder Communicationen auszugraben, und bamit biefe bon ben feindlichen Befchoffen nicht ber Lange nach beftrichte (enfilirt) werben konnen, fo führt man fie im Bidgad, und zwar fo, bag ihre einzelnen Sollige, verlängert gedacht, an den Sauptlinien der Festung vorbeigehen. Die erste Parallele wird ge wöhnlich 7-800 Schritt, b. h. außerhalb der Wirtungsweite der schweren Kartatiden, wa Glacis angelegt, both tann es nur vortheilhaft fein, wenn anderes Terrain und Umftanbet geftatten, fie naber und felbft bis auf 500 ober 400 Schritt vom Glacis angulegen, woburd an Beit und Arbeit bedeutend gewonnen wird. Ihre Länge richtet fich nach ber Andbehnung ber jum Angriff bestimmten Reftungefronte und nuß biefe vollftanbig umichliefen. Du Rerallele wird fo tief ausgegraben und die Bruftwehr fo hoch aufgeschitttet, daß die Truppen voll ständig barin gebeckt find; auch werden auf den Flügeln für die gegen etwaige Ansfälle at austellende Cavalerie und Felbartillerie Schulterwehren (épauloments) von 9—10 f. hit und Bligelbatterien aufgeworfen. Die Eröffnung der erften Barallele geschieht gewöhnlich bes Rachts und fo geraufchlos als möglich, bamit bem Feinde die Arbeiten verborgen in ben, und er fie weder burch fein Feuer noch burch Ausfälle floren tann. Es ift em grofe Bortheil und feit den Belagerungen bes 3. 1815 von dem Prinzen August von Breugen di Grundfat aufgestellt worden, gleichzeitig mit ber erften Barallele auch die erften Batterin erbauen und alles baran ju feten, bag fie noch in ber erften Racht fertig werden und mi Tagesanbruch ihr Fener eröffnen konnen. Um alle biefe Arbeiten ber ersten Racht zu beden. ichidt man ftarte Bebedungepoften vor, unter deren Schut bie Arbeit vorschreitet, mahreit rudwärts Referven aufgestellt werden, um etwaigen Ausfällen entgegentreten zu tonnen. Rad Bollenbung ber Laufgraben zieht man die vorgeschobenen Truppenabtheilungen gurud, welch jest bie Laufgraben befegen und bie Trancheemache heißen. Bu noch größerm Coupe werbe auch wol auf ben Flügeln ber Barallelen Rebouten (Flügelrebouten) erbaut. Die erfic Batterien find die Ricochet= oder Schleuberschuß- und die Mörfer- oder Burfbatterin, and Reffel genannt, und die Enfilirbatterien. Die erftern tommen an folche Stellen in, por thir hinter ber erften Barallele, von wo fie bie feindlichen Baftions- und Ravelinfacen fomit Linien des Gedeckten Wegs der Lange nach beunruhigen können. Sie werden mit schweren & nonen und Haubigen befest und fchiegen mit fcwacher Labung und bober Elevation, damit !: Gefchoffe im Bogen über bie bio angegriffene Linie bedende Bruftwehr hinweggeben und fuit derfelben einen ober mehrere Aufschläge (ricochots) machen. Die Mörferbatterien meite theils mit ben Ricochetbatterien vereint, theils in der Berlangerung der Capitalen angeleg Ihre Beftimmung ift, Sauptgebaube ber Feftung, Magazine, Rafernen u. f. w. einquafder auch die auf bem Sauptwall der Festung vielleicht befindlichen bebedten Batterien einzumerfra weshalb fie mit fcweren Mörfern armirt werden. Die Enfilirbatterien liegen gang feitmant felbft außerhalb bes Bereiche ber erften Barallele in Berlangerung ber Angriffefronte, mi haben die Beftimmung, biefe ber Lange nach mit voller Ladung und flacher Elevation jut fciegen, weshalb man fie mit den fcmerften Ranonen, Bombentanonen und Saubigen, ner. bings auch mit gezogenen Kanonen bewaffnet. Es ift ein Grundfat, bas Teuer aus ben mir Batterien nicht eher zu beginnen, bis alle Batterien fertig find, bamit bas Feftungegefdus i gegen einzelne fich ungeftort concentriren fann. Alle erfte Batterien schießen ununterbrode Tag und Nacht, und man rechnet auf jedes Geschütz in 24 St. etwa 100 Schuß.

Sobalb die erste Parallele vollendet und gehörig vervollständigt ist, wird unter dem Schriftere Batterien unverzitglich zur zweiten Parallele vorgegangen, sobald man einem möglich großen Theil der Festungsgeschütze zum Schweigen gebracht hat. Man bricht zu dem Endans mehrern Buntten der Laufgräben, und zwar in der Richtung der Capitalen der vorsprügenden Festungswerke, mit Communicationen in Zickzack, die auch wol Schläge oder Bonzuheißen, vor und umschließt die Angriffsfronte mit einer neuen Laufgrabenlinie, ganz nach Grundschen, vor und umschließt die Arbeiten sührt man in der Nacht aus, wobei wieder struppenabtheilungen zur Deckung vorgeschoben werden. Die zweite Parallele wird die Lauch wol auf 300 Schritt vom Glacis angelegt. Sollte das Kleingewehrsteut

Feindes den Arbeitern zu lästig fallen, so ist man gezwungen, mit der flüchtigen Sappe (f. b.) vorzugeben. Die Flügel ber zweiten Barallele werden in der Regel an die erfte angelehnt. In viese Parallele kommen die zweiten oder die Demontirbatterien, welche parallel zu den feindlichen Baftions= ober Ravelinfacen angelegt und mit schweren Kanonen (Granattanonen und gezogenen Rauonen) bewaffnet werben. Ihr Zwed besteht barin, die feinblichen Gefchite binter ben Bruftwehren, fie mogen nun aus Schießscharten ober auf hohen Rahmlaffetten über Bant feuern, burch ein birectes Feuer zu zerstören; fie fchiegen mit voller Labung, langfam, aber ficher und nur bei Tage, um befto ficherer treffen ju tonnen. Bebes Gefchus thut in 24 St. etwa 50 Schuf. Mittlerweile wird bas Feuer aus ben erften Batterien fortgefest, bafern bie aweiten jene nicht etwa mastiren, was eine fehlerhafte Anlage beweifen würde. Bei ben B. ber Engländer 1808—11 in Spanien, benen man ben Namen Schnellbelagerungen beigelegt hat, wurden die Demontirbatterien auch als Breschebatterien benutt, indem man von ihnen aus bas fichtbare Mauerwert ber Festungen einzuschießen suchte. Reben ben Demontirbatterien, ober auch mit ihnen verbunden, werden einige Morferbatterien aus der erften in die zweite Barallele verlegt, um vorzugeweife gegen die bedectten Geschützstände in der Festung zu wirken oder die Collateralwerte zu bewerfen. Diefes Berlegen ber Batterien pflegt wenigstens bes Nachts quer über bas Feld zu geschehen, weil man sich am Tage bazu des langwierigen und beschwerlichen Begs burch die Bictzacks ber Laufgruben bedienen mußte. Aus ber zweiten Barallele geht man mittels ber flüchtigen, ober bei ftarfem Feuer des Belagerten mit ber vollen Sappe por und legt auf halber Entfernung bie zum Gebeckten Beg eine fog. halbe Parallele an, welche fich zu beiden Seiten der Capitale auf etwa 300 Schritt ausbreitet und mit Batterien von leichten Mörfern besetzt wird, um den Feind aus dem Gedeckten Wege zu vertreiben. Sobann wird am fuß des Glacis die britte Barallele angelegt. Dier werben nur Morferbatterien aufgestellt, welche Bomben, Rartatichen, Spiegelgranaten und Steine werfen.

Die britte Beriode ber B. beginnt mit Eroberung bes Gebedten Wegs, indem gegen beffen ausfpringende Bintel mit der einfachen ober boppelten Benbefappe ober ber Schlangenfappe borgegangen wird, worauf bas Couronnement (f. b.) ober die Krönung ebenfalls mit der einfachen Bendefappe bewertstelligt wird, fofern ber Gebecte Beg nicht erfturmt werden tann, in welchem Ralle die Aronung fofort mit ber flüchtigen Sappe ausgeführt wird. Mit biefen Arbeiten nimmt einem thatigen Bertheibiger gegenüber die Gefahr für den Belagerer bergeftalt zu, bag fast jeber Schritt mit Blut ertauft werben muß. Ift bas Glacis unterminirt, fo muß anch bei dem Belagerer der Minentrieg zur Anwendung tommen. Befinden fich Blochbauser in den Baffenplagen bes Gebedten Begs, fo muffen diefe einzeln erobert werben; find teine Blodhäufer vorhanden, fo gelingt es auch wol, den Gedeckten Weg im raschen Anlauf durch Sturm ju nehmen. Jest fchreitet man jum Bau ber Brefche= und Contrebatterien. Diefe gerftoren bie Gefchute in ben feindlichen, gewöhnlich tasemattirten Flanken; jene fchiegen eine Deffnung, Bresche oder Sturmlude in den Wall, und beibe Arten Batterien werden beshalb mit den fcmwerften glatten, in neuefter Beit gezogenen Ranonen bewaffnet, beren Sprenggefchoffe auch bas Schiegen fdwerer Granaten aus fcmeren Saubigen jum Gangbarmachen ber Brefche unnothig machen. Zuweilen werben auch bie Brefchen nicht burch Gefchutfeuer, fondern burch Minen bewirft, welche bei ber Explosion den Ball umstürzen und eine Sturnlücke in demfelben öffnen. Bahrend beffen wird bas hinabsteigen in ben Graben (la descente) und später ber Grabenübergang felbst bewirkt, und zwar bei trodenen Graben mittels ber bededten Sappe, bei Baffergraben auf einem von Safchinen ober Schangforben erbauten Damm, ober auch auf fchwimmenben Bruden, in allen Fallen burch feitwarts angebrachte Schulterwehre hinlanglich gebedt. Ift auch diefe gefahrvolle Arbeit beendet, fo wird jum Sturm ber Brefche gefchritten, es fei benn, daß fich hinter bem Wall ein fog. Abschnitt befände. In folchem Falle tann bas Bert nicht ohne weiteres burch Sturm crobert werden, sondern man muß sich zuvor auf ber Brefche festsenen (einwohnen), Geschutz hinausschaffen und gegen den Abschnitt ebenso verfahren wie vorher gegen bas Wert felbft. Ift nun ber hauptwall auf eine ober bie andere Beife erobert, fo ift auch in ber Regel bas Ziel ber ganzen B. erreicht; ja bie meisten Festungen pflegen ben Sturm nicht abzuwarten, fonbern sich schon vorher durch Capitulation auf annehmbare, fog. ehrenvolle Bedingungen zu ergeben.

Diefer Gang der förmlichen B. ift in feinen Hanptzügen noch gegenwärtig, besonders gegen Festungen älterer Banart, namentlich solcher dem Bastionairtrace angehörigen, anwendbar, wenngleich die bedeutenden Fortschritte in der Artillerietechnit und die Berbesserung der Hand-

fenerwaffen manche Abweichungen im Detail bedingen. So führt unter anderm die große Bräcision des Feners und die vergrößerte sichere Tragweite und Wirfung der gezogenen Ransnen fowie die Ausbildung bes Shrapnelfeners gegenither ber Wirtungsweite der früher üblichen schwerften Rartatschen meistens die Nothwendigkeit mit fich, die erfte Parallele auf größere Entfernungen als früher üblich, also vielleicht auf 1000—1200 Schritt anzulegen. Dies ift ein Nachtheil für das schnelle Fortschreiten ber B., wenngleich nicht für die Anfgabe ber erften Batterien, beren gezogene Ranonen auch ihrerfeits im Stanbe find, Die feindlichen Beschütze durch directes und Flankenfeuer zum Schweigen zu bringen und außerdem die gemauerten Reduits und Blockhäuser, trot der großen Entfernung, durch indirectes Feuer nachhaltig zu beschübigen. Singegen nöthigt bie weitere Entfernung ber erften Barallele mit Rudficht auf den nicht zu vermeidenden Bau der Zickzack-Approchen zur Bermehrung der Parallelen und einer allmählichern Borschiebung der Angriffsbatterien. Ferner weist das verbesserte Feuer der Handfeuerwaffen biefen eine ausgebehntere Rolle im Belagerungstriege ju, als es früher möglich war. Da bei ber B. bie Entfernungen befannt find, fo fann man, von feiten ber Belagerten, burch bie neuen Sanbfeuerwaffen auch Batterien, welche weiter entfernt liegen, ale fouft bie Demontirbatterien angelegt zu werden pflegten, mit Erfolg beunruhigen und ihre Birtum burch Wegichiegen ber Ranoniere abschwächen, fobag auch hierburch bas Borfchreiten ber Angriffearbeiten mehr verzögert und oft die Rothwendigfeit erzeugt wird, bas zum Borlegen ber Batterien nöthige Terrain erst burch birecte Angriffe mit ber blanken Waffe zu erobern. Die Einführung der gezogenen Ranonen bereinfacht bagegen die Armirung der Angriff**sbatteric**a. Beitere Abweichungen von der vollständigen Durchführung des Bauban'ichen Barallelaugriffs werben bebingt gegenüber ben großen Festungen neuerer Befestigungespfteme, welche meift mit betachirten Forts umgeben find. Der große Umfang berfelben macht eine vollständige Umfoliegung fast unmöglich, und die ftarten, jur Offenfive befähigten Befatungen gwingen qu einer bebeutenben Bermehrung bes Belagerungscorps. Die betachirten Forts muffen baber, wenigstene jum Theil, genommen werben, ehe man jum Angriff ber Sauptenceinte fchreiten fann. Die langen Fronten ber lettern endlich machen eine vollständige Umfaffung mit Barallelen unmöglich, fodaß man nur Stude berfelben anlegen tann, beren Luden burch bie active Bertheidigung feitens ber Angriffstruppen geschütt werben muffen. Die großen mobernen Festungen geben bemnach bem Belagerungefriege, welcher namentlich in ben letten Rapoleonifchen Rriegen eine fehr unbebeutende Rolle fpielte, wieder eine neue und erhöhte Bedentung. Bgl. B. Riftow, «Die Lehre vom neuern Festungstriege» (2 Bde., Lpz. 1860).

In den ältern Kriegen sind B. hänsiger vorgetommen als in den neuern, ja ganze Feldzüge bestanden damals oft nur aus einer Reihe von B. Wie der ganze Krieg im Alterthume überhaupt einsacher in Anlage und Berlauf, so waren auch die Sturmleiter und das Schwert die vorzüglichsten Belagerungsmittel. Doch hatte man schon frühzeitig auch Maschinen zur Erstürmung der Mauern. Eine Hauptmaßregel, durch welche die Römer dei ihren B. meist sicher zum Zweck gelangten, war die Einschließung der seinblichen Feste durch einen ungeheuern Erdwall, meist so hoch als die gegenüberliegende Mauer, ost noch höher. Dadurch wurde der Platz nicht nur von den auf der Höhe aufgeschelten Bursmaschinen volltommen beherrscht, sondern es meldete sich, weil alle Zusuhr abgeschnitten, bei den Belagerten nicht selten der Hunger, ein Feind, dem auch die tapfersten Bertheibiger endlich erliegen mußten. Beispiele berühmter B. aus dem Alterthum sind die von Sagunt, Massilia, Alexandria und Jerusalem. Die Erstindung des Schießpulvers änderte das ganze Kriegswesen um, vorzüglich aber die Besestigungsund Belagerungskunft. Unter den B. der neuern Zeit haben die von Kandia 1645—69, Sibraltar 1779—82, Saragossa 1808 und 1809, die der Citadelle von Antwerpen 1832, von Benedig 1848, von Sewasson 1854—55 durch die Rachhaltigkeit der Bertheibigung

Belagerungegefouse, f. Artillerie.

besonderes Intereffe erregt.

Belagerungszustand ober Belagerungsftanb (etat de siege) einer Jeftung ober Stadt tritt im Kriege ein, wenn der Feind dieselbe bedroht und alle Bortehrungen zur wirtssamsten militürischen Bertheidigung getroffen werden mülfen. Die Ausrustung des Plates mit dem, was zur Bertheidigung dient, sindet aufs vollständigste statt; die oberste Militärbehörde bekleibet sich mit unumschränkter Gewalt und unterstellt die Rechtspslege für alle dem Kriegsrechte und dem Kriegsgerichte. In neuerer Zeit hat man auch während des außern Friedens Städte, Ortschaften und ganze Districte dem B. unterworfen, und zwar bei ausgedehnter Bedrohung von Leben und Eigenthum durch Räubers und Mordbrennerbanden, bei Aufruhr,

namentlich aber bei revolutionaren Bewegungen. Dies gefchah zuerft feit ber Revolution von 1789 von den verfchiedenen herrichenden Barteien in Frankreich, dann in Spanien, feit ben Revolutionsflürmen von 1848 häufig in Deutschland und vielen andern Ländern. (S. Ausnahmegefete.) Da bie Dagregel meiftene mehr in vorbeugender Abficht ober wol gar gur Durchführung anderer Gewaltacte, einseitiger Berfaffungeveranderungen, Octropirungen u. f. w. zur Anwendung tam, fo war die Ausführung je nach Ort und Zwed bald mehr, bald weniger ftreng und überhaupt ziemlich verschieden. Berfaffungsmäßig ift biefes Regierungs= mittel blos in ben Fallen, wo es die Landesgefete ansbrucklich vorbehalten. Auch hat burch= gungig nur die oberste Staatsbehorde das Recht zur Suspendirung der regelmußigen Gewalten für einen Ort ober Diftrict. Erft nachdem der B. öffentlich proclamirt worden, ergreift ber damit beauftragte oberfte Militärbefehlshaber die Zügel der unumschränkten Gewalt, erläßt feine speciellen Berordnungen, befiehlt die Entwaffnung ber Einwohnerschaft u. f. w., und die burgerlichen Freiheiten und Garantien, wie Berfammlungerecht, Breffreiheit, Unverleplichfeit der Bohnung und perfonlichen Freiheit, ordentliches Gericht u. f. w., treten außer Rraft. Die Strafrechtspflege geht entweder durchaus auf die Kriegsgerichte über, oder die Wirkfamieit derselben beschräntt fich nur auf näher bezeichnete Berbrechen. Den Kriegsgerichten werden gewöhnlich auch einige Civilrichter beigeordnet. Appellation gegen bas Urtheil ist nicht zuläffig; boch unterliegen auf Todesftrafe lautende Entfcheibungen ber Bestätigung des oberften Dillitarbefehlshabers. Die enbgültige Erbrterung über bie Nothwendigkeit ber Berhungung eines solchen Ausnahmezustandes und die Gutheigung der während desselben getroffenen specielleu Dagregeln tann nur ben verfaffungsmäßigen Gewalten, ju welchen auch bie Stanbe und Rammern gehören, vorbehalten fein. Indeffen wird in Zeiten, wo polit. Parteien um die Berrfchaft ftreiten, eine Beurtheilung ber bon ber einen ober anbern Seite ergriffenen Gewaltmittel von dem praktisch = rechtlichen Gesichtspunkte aus immer illusorisch bleiben.

Belani, f. Häberlin (Karl Lubwig). Belbeis, Belbes, eine Kreisstadt ber Provinz Retjubijeh in Unterägypten, 61/2 M. im NND. von Rairo, am Rande ber Bufte und an der großen Karavanenstraße nach Sprien gelegen, mar ehemals bebeutenber und hat jest wenig über 5000 E., beren hauptgeschäft ber Felbbau ist. B. wurde 1163—64 von den Kreuzfahrern unter König Amalrich in Berbindung mit bem Gultan Schaber brei Monate lang gegen Schirfuh und Saladin belagert und 3. Nob. 1168 von Amalrich erobert und zerftort. Der Quellenschriftsteller Wilhelm (Bifchof) von Tyrus halt fie feltsamerweise für das alte Belusium. Ruinen ans dem ägypt. Alterthum sind in diefer Gegend nicht vorhanden. Rur 21/2 M. im NNW. der Stadt, ganz nahe fliblich von Zatazih, liegen die Ruinen Tell Bastah, der berühmten Stadt Bubastos, am ehemaligen pelufischen Rilarm, und ebenso weit im R. die Ruinen Tell Abu-Soliman, von Batumos oder Pithôm (im Lande Gofen), welches durch Fronarbeit der Hebräer erbaut war, und von welchem in öfil. Richtung der alte Königskaual (Amnis Trajani) durch das Wadi Tumilât führt.

Belcher (Sir Ebwarb), engl. Seefahrer, geb. 1799, trat 1812 als Mibshipman in bie tonial. Marine, wohnte bem Bombarbement von Algier unter Lord Exmouth 1816 bei und wurde 1819 Lieutenant. 1825 dem Kapitan Beechen beigegeben, machte er beffen Reife nach ber Beringoftraße mit und avancirte nach feiner Ruckehr 1829 jum Commandeur. Nachdem er an der afrit. Rufte und beim engl. Gefchwader in Portugal gedient, ward er 1836 an Beechen's Stelle Befehlshaber bes Schiffs Sulphur, mit bem er eine Reise um die Welt ausführte, die bis 1842 bauerte. Bahrend berfelben betheiligte er fich auch an ben Operationen gegen bie Chinefen, indem er ben Rantonflug binauffegelte und 28 Rriegebiconten gerftorte. Den Bericht über biefe Expedition, für welche er mit ber Ritterwürde und bem Range als Boftfapitan belofint wurde, enthält fein «Narrative of a voyage round the world» (2 Bbe., Lond. 1843). Bald barauf wurde er mit ber Corvette Samarang gur Aufnahme der Ruften des Indifchen Oceans ausgeschickt, auf welcher Fahrt er in einem Gefecht mit den Biraten bon Borneo gefährlich verwundet ward. Er beschrieb diese Unternehmung in der «Voyage of the Samarang to the Eastern Archipelago » (2 Bbe., Lond. 1846). Die lette Expedition B.'s wurde 1852 jur Auffindung Franklin's unternommen. Diefe misgludte aber vollständig, und er mußte 1854 mit Berluft feiner Schiffe nach ber Beimat gurudtehren. Deshalb bor ein Rriegsgericht gestellt, wurde er freigesprochen und vertheibigte fich in ber Schrift «The last of the Arctic voyages» (2 Bbe., Lond. 1855) gegen die wider ihn erhobenen Anklagen, ohne jedoch feinen Ruf ganz wiederherstellen zu können. Durch Anciennetät stieg er im März 1864 jum Contreadmiral ber rothen Flagge.

Belehnung ober Inveftitur beifit ber Act, burch welchen ber Lehneveritag gefchoffen und bas Lehn übertragen wird. Die B. ift verfchieben, je nachbem fle an einen ober an mehren hinsichtlich beffelben Gegenstanbes erfolgt. Sie heißt Ditbelebnung und erzeugt bie Befammte Hand, wenn mehrern bas Anrecht auf ein Lehn, bas im Befite eines dritten ift, in ber Abficht verliehen wird, daß fie nach feinem und feiner lehnofahigen Defcenbenten Tobe in ben Befit bes Lehns gelangen. Hingegen beift fie Gefammtbeleihung, wenn mehrem bat Miteigenthum nebst Befitz und Niegbrauch verlieben wirb. Ferner muß man auch bie unbebingte B. von ber Eventualbelehnung unterscheiben, burch welche lettere jemand ein lich für den Fall, daß es zur Eröffnung kommen follte, gereicht wird. Benn ein Bafall Thile für nes Lehnbefiges weiter verleiht, fo entfteht eine Afterbelehnung. Die B. erfolgte anfangs von bem Lehnsherrn, dem Raifer oder bem Landesherrn, in Berfon und ward auch in Brim empfangen; später traten beiderseits Stellvertreter ein. In Sachsen wurde im 17. Juhrh. als Regel die perfonliche Empfangung der Leben, wenigstens bei dem erften mal, wiederaufgeftellt. Auch erfolgte die B. mittels symbolischer Handlungen, 3. B. Darreichung einer Fahne, Bekleidung mit einem Mantel, bei den höhern Geistlichen mittels eines Ringes als Zeichen der Bermahlung des Bifchofe mit der Kirche, und mit dem Scepter zur Uebertragung wetlichn Sobeiterechte. Steben ber zu erfolgenben B. Binberniffe entgegen, fo ift um Inbult nadge fuchen, widrigenfalls, wenn nicht Berluft bes Lehns, boch Gelbbuffen (Lehnsemenden) juriami werden, dafern nicht Lehnspardon eintritt. Da die Häufigkeit des Lehnsverhältniffes im Mittle alter ben bamit zusammenhangenden Benennungen Gemeingultigkeit verschaffte, jo verfete man unter Lehnereichung (Allodialinvestitur) auch die gerichtliche Einweisung in lehnfreit Grundeigenthum. Wegen der B. der Geiftlichen durch die weltlichen Regenten entftand unta Gregor VII. im 11. Jahrh. ber fog. Investiturstreit (f. b.).

Beleidigung, f. Injurie.

Belem, eine Borftabt von Liffabon, f. Liffabon.

Belemniten nennt man eigenthümliche, fast fingerförmige Bersteinerungen, die man ma nie vollständig gefunden hat, und über beren Thier man auch nur Bermuthungen haben fam. Sie kommen in allen Schichten bes Jura= und Kreibegebirgs vor, am häufigsten im Lias oder Schwarzen Jura, und man hat wol 100 verschiebene Arten unterschieben und benannt. Gan; gewiß waren diese Körper, die von den Laien auch Donnerteile oder Teufelefinger genannt werden, Theile eines kalkigen Schupapparats, welcher, wie ber Sepienknochen, in dem Riidm theile des Mantels eines Tintenfisches stedte, ber in der Gestalt wol einem Ralmar (Loligo) ähnlich fah. Bollftandig bestand diefer Schutzapparat aus drei Theilen, einer verbreiterin, febr bunnen, blattartigen, hornigen Schulpe, die nur in febr feltenen Fallen erhalten ift, eum kegelförmigen Theile, der aus Luftkammern zusammengesett ist und mit seinem Ende in cinc harten Kalkzapfen stedt, welcher mit einer Spitze endet. Diefer Kalkzapfen zeigt fich mit allein erhalten, indem er gewöhnlich an dem Regeltheile, ber fog. Albeole, abgebrochen it Man findet Arten, wo der Zapfentheil allein über 2 F. mißt. Je nach bem Berhältung bei Regeltheils zu dem harten Stücke, welcher erstere bald cylindrifch, bald abgeplattet, gesucht oder vor der Spite wie ein Lanzeneisen verbreitert ift, hat man die Arten unterschieben und für einige in der weißen Rreide vortommende, die auf der einen Seite einen bis ju den Ranmers burchgehenben Schlit haben, eine eigene Gattung, Belemnitella, aufgestellt.

Beleuchtung nennt man in der bildenden Kunst die Wirtung des Lichts auf die kunstwerke, zunächst zur Sichtbarmachung ihrer Gegenständlichkeit, dann aber zur Erzielung eines
größern Ausdrucks und eines günstigen Effects derselben. Letzteres bewirkt man je nach den
Umständen durch Zulassen oder Ausschließen größerer oder geringerer Lichtmassen, durch des Einfallenlassen derselben von einer bestimmten Richtung her, durch das Brechen der Instimung mittels matter Gläser oder halbdurchsichtiger Stoffe, durch Beränderung ihrer Dualität
mittels farbigen Glases, durch Spiegelung (bei Dioramen) u. s. w. Auch die in der Raleit
und den vervielfältigenden Künsten nachgeahmte Wirtung des Lichts auf die Gegenstände wird
B. genannt. Ihre wirtungsvolle Darstellung ist ebenso wol ein Object des Studiums als der Virtuosttät, welche letztere sich entweder in der Botenzirung des Glanzes darlegt, wie sie neuer Waler, z. B. A. Riedel in seinen südl. Genrebilbern oder E. Hilbebrandt in seinen Darstellungen wärmerer Zonen, zu geben pslegen, oder sich in der Ueberwindung der Schwierigkein
versucht, die eine verschiedenartige, zugleich wirkende Belauchtung darbietet, wie z. B. Mondlich,
Feueresse, Fackel und Lichtschein zusammen. Solche Bilber dietet schon die Riederländischule
Schule dar, in der sich auch Meister wie Schalten damit beschäftigten. Letzterer makte salte schließlich Bilber mit Lampenbeleuchtung. Die den Bilbern durch das natürliche Licht zu gebende B. muß möglichst mit der in ihnen zur Anwendung gebrachten gemalten in Sinklang stehen. In Sammlungen und Museen kommt am meisten die Seitenbeleuchtung zur Anwendung, um die Spiegelung von den Fenstern zu vermeiden. Aus demselben Grunde hat man in Museen, jedoch nicht mit durchaus günstigem Erfolge, B. von der Decke angeordnet. Am günstigsten ist eine Schrägstellung der Seitenwände, sodaß diese gegen die Fenster zu divergiren. Künstlerwerkstätten Legt wan so an, daß das Licht von der Nordseite einfällt, um eine gleichmäßige B. zu haben.

Beleuchtung und Beleuchtungsapparate. Die Mittel zur Bervorbringung eines bauernben fünftlichen Lichts bernhen in ber Regel in ber Beranftaltung eines Berbrennungsproceffes, würben alfo febr gabireich fein, wenn nicht die prattifche Benutbarteit von Erfüllung mehrerer Bebingungen abhinge, die fowol die Bahl ber Brennfubstangen (Beleuchtungematerialien) als ber gur Berbrennung bienenden Borrichtungen (Beleuchtungeapparate) einschränken. Boblfeilheit, Einfachheit und Bequemlichkeit ber Apparate find Hauptbedingungen, und weit eber verzichtet man auf die höchfte Schonbeit (Reinheit und Beiffe) sowie große Sturfe bes Lichts, wenn nur unberhältnigmäßige Roftspieligkeit und zu künftliche Borrichtungen vermieben werden. In bem Bestreben, Die entsprechenbsten Beleuchtungsmittel aufzufinden, bat man felbst kunftliche Lichtquellen aufgefncht, die nicht auf ber Berbrennung, fonbern auf ben unter gemiffen Umftanden höchft intenfib fich außernben Glübungerscheinungen beruben; allein bisset hat fich file bie prattifche Anwendung nur bas Brincip ber Berbrennung bewährt. Inbef walten auch bier wieber verschiedene Ginfchrantungen ob. Richt nur muß die Berbrennung mit Flamme gefchehen und eine langere Beit mit großer Gleichförmigfeit unterhalten werben tonnen, fonbern bas entwidelte Licht muß zugleich ben genugenben Grab von Belligfeit haben. Durch diese Erfordernisse sowie durch den Umstand, daß die Materialien nicht zu kostspielig sind und bei ihrer Anwendung teine unangenehmen oder gar gefährlichen Birtungen äußern dürfen, beschränken sich die mit mehr oder weniger praktischer Tauglichkeit begabten Lichtstoffe etwa auf folgende: 1) Hette, als: Dele verschiedener Art, sowol aus dem Pflanzenreiche (Baumöl, Rüböl, Mohuöl, Leinsl u. f. w.) als aus bem Thierreiche (Thran, Walrathöl); Talg und talgühnliche Pflanzenfette (g. B. Rotosnufol, Balmwachs) fowie die baraus gezogenen Producte, welche theils fest (Stearin und Stearinfaure), theils fluffig (Dlein und Delfaure) find. 2) Bachs. 3) Balrath. 4) Barze (befonders Bech). 5) Aetherische Dele, nämlich Texpentinöl (unter dem Ramen Camphin), Erd= oder Steinöl (Betroleum), Steinfohlenöl und das aus letterm gewon= nene Hybrocarbür oder Photogen, Solaröl und Baraffin. 6) Ein Gemisch von starkem Weingeift mit rectificirtem Terpentinol (ber fog. Leuchtspiritus, von den Franzofen finuwidrig als Gas hydrogene liquide bezeichnet) in ben Flüsfigkeitsgaslampen. 7) Das brennbare Gas ober Leuchtgas, welches aus Steinkohlen, fetten Delen ober Harz durch Destillation gewonnen wird. Sonach find die Beleuchtungsmaterialien theils feste Körper, theils Flüssigfeiten, theils Gafe. Wenn man vom Bech abfieht, bas in Bechpfannen und an Fadeln zur Berwendung tommt, werden bie ber erstern Art regelmäßig in Gestalt von Rergen angewendet. Die fluffigen Beleuchtungsmaterialien hingegen werden in den verschiedenen Arten von Lampen gebrannt. Lettere unterscheiben fich in folche, bei benen ber Docht ben fluffigen Brennstoff birect bis in die Flamme führt, und in folche, bei welchen ber Docht ben Brennftoff nur fo weit zur Flamme erhebt, bag er durch die Sige der Flamme in Dampf verwandelt wird, worauf fich bann der Dampf entgundet und die Flamme unterhalt. Diese zweite Art Lampen (Danipflampen) ift für fehr fluchtige Brennftoffe, namentlich für Lenchtspiritus geeignet. Ausnahmsweise gebraucht man, besonbers jum Brennen atherijcher Dele, auch Lampen ohne Docht. Das brennbare Gas bebarf, um gur Erleuchtung verbrannt zu werden, teiner vorbereitenden Erhitung. (S. Gasbeleuchtung.)

Jebe Flamme ist eine im Brennen begriffene Gas- oder Dampfmasse. Bei der Gasbeleuchtung wird der brennbare gassormige Stoff schon völlig gedildet und gereinigt an die Berbrennungsstelle gebracht. Daber die große Einsachheit des hier angewendeten Berbrennungsapparats. Benn aber Flitssigteiten oder seine Börper das Beleuchtungsmaterial abgeben, haben diese vorläusig einen Bersetzungsproces durch die Hitz der Flamme selbst auszuhalten, vermöge dessen sie sich in eine Gas- und Dampfmenge von größtentheils entzündlicher Beschafsenheit unwandeln, und damit dies auf die vortheilhafteste Beise, nämlich unter der größtmöglichen Lichtentwicklung ohne Rauch und Dualm, stattsinde, sind eigene Borkehrungen nöthig. Die Kerzen sowie die aus einem Delgefäße mit darin direct angebrachtem Dochte bestehenden Lampen leisten freilich die beabsichtigte Wirlung in einsachster, allein auch zugleich so unvolltommener Beise, das mittels derselben die Lichtentwicklungsstähigkeit des Brennstoss nur unvollftitubig nutbar gemacht wirb. Die Urfache biefer Mangelhaftigkeit liegt zunächst wefentlich in ber Beschaffenheit des Dochts und in der Art, wie sowol der Breunftoff als die bas Berbrennen unterhaltende Luft der Flamme jugeführt wird. Am besten geschieht dies burch die fog. gewebten flachen, banbformigen ober hohlen, rohrenformigen Dochte. Ramentlich verdienen die lettern ben Borgug, weil vermöge ber Röhrengeftalt bes Dochts bie Berfetung und Berbampfung bes Brennftoffe auf eine blinne, ringformige Schicht beschrant wird und zufolge bes innern Luftzugs die Berbrennung ebenfo gut auf der Innenfeite diefes Flammeuringes als auf beffen Augenfeite ftattfindet, fodag ber buntle und qualmerfiellte Raum, welcher fich bei Rergen und Lampen mit einfachem, faben- ober fchnurformigem Dochte im Innern ber Mamme zeigt, befeitigt ift. Diese außerst wichtige Berbefferung ber Brennapparate in Bezug auf Buführung ber jum Brennen erforberlichen Luft wird noch einflufreicher, inbem burch Regulirung ber Eintritteöffnungen bie Menge ber herbeigeführten Luft genan auf bas erforderliche Dag eingeschränkt werben und durch Anbringung bes Zuggtafes, welches bie Luft um bie Flamme jufammenhält, ber ichablichen Abfühlung und bem Fladern bes Flammentorpers borgebeugt werben tann. Um endlich ber Bilbung einer bie Flamme verduntelnben Schnuppe ju begegnen, muß man mittels besonberer Einrichtungen das Brennmaterial nöthigen, stets bis zu einer bestimmten, unveranderten Gobe anzusteigen, indem nur burch gentigende Speifung bee oberften Theiles des Dochts deffen Bertohlung verhiltet wird. Doch finden alle diefe Berbefferungen nur bei Lampen, nicht bei Rerzen Anwenbung. Höchstens ift es möglich, bei Rerzen aus nicht leicht schmelzbaren Stoffen, wie Bache, Balrath, Stearinsaure, der Berbunkelung bes Flammenkörpers durch eine von felbst vor fich gehende Entfernung der Schnuppe entgegenzuwirken.

Nicht alle Beleuchtungsmaterialien befitzen eine gleiche Leuchtfraft und Lichtentwickelungsfähigkeit. Zugleich wird auch durch die mehr ober minder zwecknäßige Construction für einen und benfelben Brennftoff eine höhere ober geringere Lichtausbeute begründet. Es find alfo bie verschiebenen Beleuchtungsmittel, weil fie eine fehr ungleiche Leiftung an ben Tag legen, von febr ungleichem ötonomischen Berthe. Obgleich fich nun icon hieraus bas Bedurfnif einer genauen Meffung der Helligkeit, d. i. der Lichtstärke einer Flamme (Bhotometrie) ergibt, so hat man boch bisjest hierfür noch keinen allgemeingültigen Dafistab gefunden. Unter allen zu ber Bergleichung ber Lichtstärke empfohlenen Apparaten ift bas Rumford'iche Photometer (f. b.) ber am meiften prattifche. Beobachtungen über die relative Leuchttraft find in Bezug auf die meisten Brennftoffe wol vorhanden, boch nicht burchaus zuverläffig. Die Pflanzeuble unterfcheiben fich in biefer hinficht wol nur wenig voneinander. Benigftens entwideln bas raffinirte Rubbl und bas Baumol faft genau biefelbe Menge Licht ans gleicher Gewichtsmenge Substang, wenn fie unter gleichen Umftanben verbrannt werben. Die atherifchen Dele haben eine erheblich größere Leuchttraft. Um biejenige Gefammtlichtmenge zu erzeugen, welche durch bas Brennen einer Bachsterze von 1/4 Pfb. Gewicht mahrend 100 St. gewonnen wird, find burchschnittlich erforderlich von Baraffinkerzen 41, Balrathkerzen 52, Bacheterzen 60, Stearinfauretergen 61, Balmmachetergen 64, Talgtergen 67, Stearintergen 93, Rotosunfficarinkerzen 115, raffinirtem Rüböl in ben besten Lampen 38—43, von demfelben in gewöhnlichen guten Lampen 50—80, in den einfachsten Lampen 100—117, von rectificirtem Texpentinöl in den Camphinlampen 32, von Steintohlengas (62 Rubitfuß) 89, und Delgas (23 Rubitfuß) 62 preng. Loth. Wenn auch die Lichtftarte einer Flamme von ber burch biefelbe erzeugten Barme infofern abhangt, als die lettere die Bedingung jur Fortbauer bes Brennens ift, fo leuchtet doch die heißeste Flamme nur fehr wenig, wenn es in derfelben an einem feinzertheilten, mit dem Dampf= oder Gasftrome vermengten, festen Rorper fehlt, beffen Gluben gerabe bos meiste zur helligkeit ber Flamme thun muß. In ben Lampen- und Rerzenflammen fowie in den Gasflammen besteht diese Beimengung aus feinen Rohlenftofftheilchen. Gine Beingeiftflamme, die an fich wenig fichtbar ift, leuchtet fogleich ftarter, wenn man einen bunnen Draft hineinhalt, den Beingeist mit etwas Rochfalz verfest, u. dal. Die Flamme des in Bermengung mit Sauerftoffgas entzündeten Bafferftoffgafes entwidelt einen ber bochften Sipegrade, leuchtet aber an fich hochft unbedeutend. Wirb aber in biefe Flamme ein Stud Ralt ober Rreibe gebracht, so gerath dieses in ein so heftiges Glühen, daß es mit einem außerordentlich blendenden weißen Lichte leuchtet. Dieses Licht, bas zuerst 1825 von Drummond zu Signalen benutt wurde und baher ben Ramen Drummond'iches Licht erhielt, führt auch ben Ramen Siberallicht (f. b.). Mit dem Siderallichte sowie mit dem Elettrischen Lichte (f. b.) stellte man in neuerer Zeit mehrfach Berfuche an, um damit ganze Stäbte zu beleuchten. Indeg haben fich bisjest alle biefe Beleuchtungsmittel aus verschiebenen Grunben nicht ale prattifch anwendbar bewährt.

Belfaft, Municipalftabt und Borough, jest auch hauptstabt ber irifchen Graffcaft Antrim, liegt an ber Gifenbahn und im Bintergrunde ber fconen Carridfergus - ober Belfaft bai, nahe der Mündung des schiffbaren Lagan. B. ist der bedeutendste Fabrikort und nach Dublin die erfte Bandels- und die bevölkertfte Stadt Irlands. Im untern Theile ber Stadt, am Bafen, ber burch einen Schiffstanal mit bem großen Landfee Lough-Reagh in Berbinbung fteht, haben Handel und Berkehr ihren hauptfith. Hier befinden fich die in den 3. 1829-52 mit einem Rostenaufwande von 507000 Bfb. St. erbauten Docks. Obgleich in niedriger Lage, hat B. boch ein gefundes Klima und gewährt mit feinen weiten und faubern Straffen einen freundlichen Anblid. Am rechten Ufer des Lagan, den drei Britden überspannen, liegt bie Borftabt Ballymacarret, im G. bie neue Borftadt Malone mit vielen fconen Gebäuben, im RB. auf Anhöhen die zahlreichen Fabriken. B. ist eine erfolgreiche Gründung schott. Breebnterianer, und feine Entwidelung nur mit ber amerit. Stubte vergleichbar. 1758 belief fich die Bevölkerung auf 8543, 1831 auf 53000, 1841 auf 75308, 1851 auf 100301 und 1861 auf 119718 Seelen. Die Stadt sendet zwei Abgeordnete in das Parlament, ift Sit eines tath. Bifchofs und hat 53 Rirchen, barunter 8 anglitanische, 4 tatholische, 21 presbyterianifche, 20 fitr Methodiften und viele andere Setten, ferner einen Gerichtshof, ein Stadthaus, einen Berfammlungsfaal der Kaufleute und der Hamdelstammer, eine große, 1785 erbaute Lein= wandhalle, brei Rrantenhäuser (barunter bas Armenhospital für 500 und bas Fieberhospital für 220 Berfonen), eine Irrenanstalt, ein Arbeitshaus, ein Berforgungs= und Baifenhaus und ein Bellengefängniß. B. ift nicht nur ein Sauptfit ber Fabritthatigfeit, fonbern auch bes geiftigen Lebens in Irland. Es hat an Bilbungsanftalten: bas 1849 eroffnete Queen's-College mit 20 Professoren, das 1807 gegründete Königliche Atabemische Institut mit 400 Schülern, die 1786 gegründete Belfaft-Academy (lat. Schule), ein Seminar für presbyterianifche Beiftliche, eine Beichenschule, über 20 Bolls- und Armenschulen und viele Brivatschulen. Auch befitt die Stadt brei öffentliche Bibliotheten, einen Berein fitr Naturgeschichte mit Museum, eine Befellichaft für Bartenbau und Bflanzentunde mit einem botan. Garten und Mufeum, eine literarifche Gefellichaft (feit 1801) mit Mufeum, zwei medicinifche und eine Gefellichaft für Berbreitung bes Flachsbaues. Außerdem bestehen ein Theater und eine Musikhalle. Neben vielen Linnenfabriten und Flachsspinnereien gablt es auch bebeutenbe Bamnwollfabriten, chem. Fabri= ten, Maschinenbauanstalten, Sisengiefereien, Alabasterschleifereien, Brauereien u. f. w. Bacrend die Gerberei zurückgegangen, fteht bagegen die Seilerei und die Segeltuchfabritation in Blute. Zudem find zwei große Berfte in voller Thatigfeit. Den hauptartifel ber Ausfuhr bilbet die Leinwand, nächst dieser Baumwollzenge. Große Mengen von Bieh, Bötelsteisch, Schinten, Butter und andere Brovifton fendet B. nach Liverpool. Die wichtigsten Artitel ber Ginfuhr find Leinengarn, rohe Baumwolle, Wollwaaren, Steinkohlen (aus Schottland), Leinfamen, Gifen, Thee, Buder n. f. w. Bahlreiche Dampfbootel unterhalten ben Bertehr mit ben Safen Großbritanniens. Ansehnlich ist der Handel besonders mit den Bereinigten Staaten, den brit. Colonien, dem Mittelmeer, der Oftsee und Archangel. — Den Ramen B. fithrt auch eine blühende Seeftadt in dem nordamerit. Staate Maine. Diefelbe ift im Innern der Belfaftbai fcon gelegen, besitzt einen geräumigen und fichern Hafen und gablt 6000 E., die bedeutende Fifcherei, Schiffbau und Seehandel, hauptfächlich mit Bauholz und Fifchen treiben.

Belsort ober Befort, eine seste Stadt im franz. Depart. Oberrhein, am Sibsus ber Bogesen, am linken Ufer ber Savoureuse, unter einem sehr alten Felsschloß,  $7\frac{1}{2}$  M. im W. von Basel, an der Ostdahn (Baris-Wählhausen) und der Lyoner Bahn (Belsort-Dijon) gelegen, ist Hauptstadt eines Arrondissements, Sit eines Tribunals erster Instanz, eines Handelsgerichts und hat ein Communal-Collége, eine Synagoge, ein Theater, ein Civil- und ein Ristärhospital. Die Stadt zühlt 8100 E. und unterhält Gerbereien und Brauereien. Als Areuzpunkt von sechs Hauptstraßen ist sie der Hauptstapelplatz sir den Handel nach Deutschsland und der Schweiz, besonders in Burgunder- und Champagnerwein. Die Herrschaft B. im Sundgau kam im 14. Jahrh. an die Grafschaft Pfirt (Ferette), ward 1648 mit dieser von Desterreich an Frankreich abgetreten, 1659 von Ludwig XIV. dem Cardinal Mazarin verliehen und 1781 von dem Herzog von Balentinois erworden, der sie bis zur Revolution als Grafschaft besaß. B. ist erst von Baudan besessigt worden und beherrscht den Zugang Frankreichs zwischen Inra und Bogesen (die Troute de Belsort). Es ward im Nov. 1633 vom Perzog von Feria erobert, 10. Akürz 1684 vom Rheingrafen Otto den Kaiserlichen entzissen. Aus Mai 1685 schlagen hier die Franzosen und Schweden unter dem Marschall

de la Force den Herzog von Lothringen.

Belfry, f. Bergfrieb.

Belgard (ehemals Bjaligrob, d. h. Beißenburg), eine Kreisstadt im Regierungsbezirk Köslin der preuß. Provinz Bommern, an der Persante und der Cisenbahn, 3 1/2 M. im SB. don Köslin, hat ein Schloß, drei Kirchen und 4952 E., die Landwirthschaft, Tuchwebereien, Walkmühlen und Tabackabrikation betreiben, auch drei ansehnliche Bieh- und Pferdemärkte unterhalten. Der Kreis B. zählt auf 20,94 D.-M. 40486 E., von denen 31493 auf das platte Land kommen. Die einzige Stadt außer B. ist Polzin, 3 1/2 M. im Süden, am Waggerbach, mit einer schönen edang. Kirche, worin das vorzügliche Erzdenkmal des Bischoss von Rammin, Erasmus von Manteussel, sich besindet. Die Stadt zählt 4091 E., die hauptsächlich Bollweberei, Tuchmacherei und Acerdau betreiben. Auch sind hier neun eisenhaltige Duellen mit der besuchten Bade- und Trinkanstalt Luisendad. Sanz nahe der Stadt liegt das 1780—82 erbante Schloß Bolzin mit einer reichen Bibliothet. Die Umgedung von B. und namentlich von Bolzin wird die Pommersche Schweiz genannt. Erft 1648 kam die Stadt B. au Kurbrandenburg.

Belgien, einer ber jüngsten europ. Staaten, entstanden aus dem sübl. Theile des durch ben Wiener Congreß geschaffenen Königreichs der Riederlande, hat seinen Ramen erhalten in Erinnerung an die Provincia Bolgica der röm. Reichseintheilung, zu deren Gebiet es dem größten Theile nach gehörte. Es schließt in seiner jetigen Gestaltung fast die ganzen österr. Niederlande mit den Grafschaften Flandern, hennegau, Ramur und Theilen der herzogthümer

Brabant, Luxemburg und Limburg ein.

Umfang und Bevolkerung. Die geogr. Lage B.s fallt zwifchen 0° 15' und 3° 46' oftl. L. (von Paris) und zwischen 49° 31' und 51° 28' nordl. Br. Im R. grenzt es an Holland, im D. an holland. Limburg und Rheinpreußen, gegen S. und SB. an Frankreich, im NB. an bie Nordsee. Die größte Längenausbehnung in der Richtung von N.B. nach SD. hat es von Oftende nach Arlon (36 M.), in der Richtung von S. nach N. von Chimay nach Turnhont (24 M.). Das Gesammtareal beträgt 536,27 D.-M. (2,945593 Hettaren), die sich auf die neun Provinzen, in die der Staat zerfällt, auf folgende Weise vertheilen: Luxemburg (Hauptftabt Arlon) 80,74, Hennegau (Hauptstabt Bergen, franz. Mons) 67,02, Namur (Hauptstadt Namur) 66,73, Brabant (Hauptstabt Brüffel) 59,72, Westflandern (Hauptstadt Brügge) 58,00, Oftstandern (Hauptstadt Gent) 54,98, Lüttich (Hauptstadt Lüttich) 52,88, Antwerpen (Hauptftadt Antwerpen) 51,00, Limburg (Hauptstadt Haffelt) 43,04. Die gesammte Bollszahl von 4,836566 Seelen, wonach also burchschnittlich 9018 Röpfe auf die Quabratmeile ober 164 auf 100 hektaren kommen, stellt B. in relativer hinsicht an die Spitze ber bestbevöllerten Staaten bes europ. Continents. Die Bevöllerung der beiden Flandern bildet nicht ganz das Drittel der Gesammtbevölkerung; die von Brabant, verbunden mit der von Hennegan, bildet das zweite Drittel; ber Rest vertheilt sich auf die Ubrigen Provinzen. In relativer Hinsicht fteht Oftflandern obenan, indem bafelbit 270 Denfchen auf 100 Bettaren wohnen, während im Luxemburgischen diese Zahl auf 46 herabsinkt. 1840 war die Bevölkerung bereits zu der von 1831 um 7,59 Proc., von ba ab bis 1850 um 8,67, von 1850 — 60 um nahezu 10 Proc. gestiegen. In den spätern Jahren betrug der jührliche Zuwachs durchschnittlich 1,11 Proc. Die länbliche Bevolterung verhalt fich zur ftabtifchen ungefahr wie 735 zu 265, indem die 86 Stadt- und 2452 Dorfgemeinden 3,553952 Land- und 1,282614 Stadtbewohner zählen. Die Bahl ber Katastralparcellen für bas Königreich war 1839: 5,653961; 1850 zählte man 738512 Grundbesitzer, von denen nur 2623 ein Katastraleinkommen von mehr als 6000 Frs. und 517492 ein berartiges unter 100 Frs. aufwiefen. Die Bevölkerung B.s besteht aus einem Mifchvolke beutscher und celtischer Abkunft, in welchem die Stämme ber Blamingen und Ballonen gegenwärtig noch burch Festhalten ihrer Munbart, ber flämischen und wallonischen, neben Deutschen, Hollandern und Frangosen, die ihre Muttersprache bewahren, hervortreten. Unter diesen verschiedenen Sprachidiomen hat als Sprache des Umgangs der gebildetern Stände sowie der centralen Staatsbehörden und des höhern und mittlern Unterrichts das Französische factisch die Oberherrschaft behalten, obgleich die Berfassung teinem Idiom den Borzug einräumt und das Blämische im Berhaltniß von 4 au 3 überwiegt. Deutschredende aublte man 1846: 34060, wobon 25774 auf den deutschen Theil des belg. Luxemburg tamen. Die große Rehr= gabl ber Bebolferung bekennt fich zur tath. Rirche. Bei ber Bablung von 1846 ftellte fich nur eine Anzahl von 10323 angesiebelten Richttatholiten (barunter 7368 Brotestanten und 1336 Inben) herans. Die Ratholiken werben burch ben Erzbifchof von Mecheln und die fünf Dibcefanbifchofe zu Brügge, Gent, Doornit (Tournai), Ramur und Luttich geleitet. Die fleinen, in ben größern Stäbten und Dorfgemeinden befindlichen prot. Gemeinden theiben fich in anglitamische und reformirte, die fitr ihre Cultuszwecke zusammen vom Staate eine Summe von 65000 Frs. beziehen, und in solche, die, meist aus tath. Convertiten entstanden, von den

Mitteln ber in Briffel bestehenden evang. Gefellschaft unterhalten werden.

Bobengestaltung und Bewäfferung. B. ift tein Gebirgeland, vielmehr herricht ber Charafter bes Flach = und Sigellandes vor; both greift in ben fuboffl. Theil, welcher burch bie Maas und Sambre abgefchnitten wird, ber Beststügel des Arbennenplateaus (mittlere Sobe von 1200 F.) ein, fitr bas industrielle Leben ein Uniftand von Bebeutung. Die Thonfchieferund Grauwademaffen ber Arbennen find von Streifen Grauwadenfalffteins burchfest, und muchtige Gifen = und Steinkohlenlager begleiten die Ufer ber Daas, bevor die Tertiarichichten von Bennegan und Subbrabant zu bem Alluvialboben ber flandr. Ebenen übergeben und bier zu folcher Tiefe absteigen, bag fünftliche Deiche und Bolder das Einbrechen der Meereswellen abwehren milffen, wo bie natürlichen Schutwehren ber Dünen Luden laffen. Dit ben Beibeftreden ber Rempen (Campino) im norboftl. Theile von Antwerpen beginnt zwar eine ber Rufte parallele Zone unfruchtbarer Banbftriche; boch bie bom Stacte mit befonderm Gifer und Erfolg geförberte Cultur weist ihnen immer engere Grenzen an. Die reiche Bewässerung bes Landes wird, mit Ausnahme ber unterhalb Nieuport mundenden Pperle, durch die Systeme der Schelbe und Daas bewirtt, welche beibe Fliffe fchiffbar von Frantreich aus ins Land ein= treten, aber beibe auch im Königreich ber Rieberlande munden. Die Hauptzufluffe ber bei Antwerpen 2160 F. breiten und 30 F. tiefen Schelbe find Lys, Dender und Rupel, letterer aus Nethe und Dile gebildet; die der Maas find Sambre, Amblève, Durthe und Besbre. Die gunftigen natürlichen hybrographischen Berhältnisse find mit großem Bortheil zu Kanalanlagen benutzt worben, welche Bruffel und Lowen mit bem Rupel, Bruffel mit Charleroi. Mons mit Condé, Oftende mit Britgge und Gent und biefes mit Terneuse in Berbindung feten. Seit 1846 ist auch ber Berbindungstanal zwischen Schelbe und Maas burch bas Gebiet ber Rempen, mit Abzweigung nach Turnhout, hergestellt, wodurch die Urbarmachung jenes Gebiets erheblich geforbert worden. Auferbem verbindet feit 1850 ein Ranal zur linten Seite ber Maas die Stabte Littich und Maftricht. Die fchiffbare Strede ber Fluffe und ber Ranule zusammen belief fich fcon 1850 auf 336 Lieues.

Klima und Brobuctivität. Das Klima trägt in den ber See benachbarten Ebenen einen fast oceanischen Charatter, welcher durch einen milben, gleichmäßigen Thpus sich ausgeichnet bor ben bobern Lanbesgegenden im Suboften, mo beigere Sommer mit taltern Bintern fchroffer wechfeln. Gine folche mit ber anfern Landesnatur Sand in Sand gebende Rlimaverschiedenheit gibt B. eine großere Broductenmannichfaltigfeit als dem Rouigreich ber Niederlande. Bahrend die Arbennenwaldungen einen bedeutenden Holgreichthum liefern, bietet die Ebene Getreibe aller Art, Bulfenfruchte, Delgemachfe, Banf, Flache (befonbere fcon in Flanbern), Tabad in Bestflandern, viel Sopfen, Farbetrauter und Cichorien. Das Gebiet ber Felbcultur umfaßt 1,830515 Heltaren (52752 Heltaren mehr als im J. 1856). Davon tommen 51,76 Broc. auf eigentliche Getreidecultur, 17 Broc. auf Wiefengrund, 4,2 Broc. auf induftrielle Bflanzungen (Raps, Anntelruben, Lein, Banf, Sopfen u. f. w.). Dem Weinbau find längs der Maas 166 hektaren gewidmet. An Baldungen zählte man 1846: 485600 Hettaren. Die Arbennenwälber sind reich an Wild berschiedenster Art. Die Abhänge und Thaler bes Berglandes und die fetten Biefen des Flachlandes begunstigen die Rindvieh -, Schaf = und Pferdezucht, wenn auch erstere nicht in so hohem Maße wie in Holland, und die Klisten des Meeres bieten dem Fischsange ein weites Feld. Nach der Zählung von 1856 besaß bas Land 277,311 Bferbe, 1,257649 Stud Rindvieh und 583485 Schafe. Das Mineral= reich liefert, außer betrachtlichen Ausbenten an Blei, Rupfer, Bint, Galmei, Alaun, Torf, schonem Marmor, ber glanzenbichwarz bei Bife und Thenr gefunden wird, Raliftein und Schiefer und, nachft England, bie werthvollften Schape an Gifen und Steintoblen. 1861 lieferten die 48 im Gange befindlichen Hohbfen 306000 Tonnen Eifen, im Berthe von 25 Mill. Fre. (1850 nur 111/2 Mill.). Der Steintohlenreichthum lagert in ben brei Sauptbaffins von Bergen (Mone), Luttich und Charleroi, welche jahrlich an 10 Mill. Connen Roblen, im Berthe von 110 Mill. Frs., liefern. Unter den Mineralquellen haben die Stahlquellen zu Spaa die größte Berühmtheit und ziehen, nebst dem Seebade Ostende, eine stets zunehmende Angahl von Fremben ins Land.

Bhnfifde und technifde Cultur. Die einzelnen Zweige ber phyl. Cultur finden im allgemeinen in ber tippigen Bobenprobuctivität ausgezeichnete Stüten. Garten- und Aderban

sowie Aunsigärtnerei blithen. Die Biehzucht wird allgemein betrieben, namenklich in Flandern und im Limburgischen, wo man den durch Handel weitverbreiteten Limburger Kase erzeugt. Die Bienenzucht ist in den Kempen von Bedeutung; die Seidencultur indeß hat sich trot hoher Prämien nicht einzubürgern vermocht. Der Bergdau, besonders auf Cisen, Zink und Steinstohlen, spielt eine sehr wichtige Rolle. Der Kohlenbau wird schon an 800 I. und gegenwärtig auf 450 Gruben betrieben, obschon das Land auch ziemlichen Reichthum an Holz hat, was ihm vor England einen wesentlichen Borzug gibt. In diesen unterirdischen Hebeln technischer Culstur, welche 136000 Arbeiter beschäftigen, gesellen sich die eine dichte Bolksmenge nährende Landesproduction und die zum Handel nach ausgen aussende Lage, um das Land zu einem blithenden Industrieland zu machen. Ihre Wurzeln hat die belg. Industrie in einem urakten, sichen von den Römern in den benachbarten celtischen Gegenden vorgesundenen Gewertssleiße. Dieser hat sich durch alle Zeiten erhalten und ist aus dem wallouischen Flandern in das

dentiche herübergewandert. Die flinf Hauptindustriezweige find Leinen =, Boll =, Banmwoll =, Lebermanufacturen und Metallwaarenfabriten. Die burch bie Berbreitung bes mechan. Gefpinftes in fcmere Drangfal gerathene Leinenmanufactur hat fich feit etwa 1840 burch zwedmäßigere Organistrung Diefes Gewerbzweigs wieder zu neuer Blute emporgetrieben und beschäftigte 1856 an 200000 Arbeiter (104000 Spinner und 74000 Beber). Bon biefen kommen mehr als brei Biertel auf die beiden flandr. Brovingen. Die Zahl ber Spindeln überfteigt gegenwärtig 180000, bie fich auf etwa 30 Fabriten vertheilen (von lettern 17 in Gent mit 120000 Spinbeln, anbere in Cournai [Doornit], Lokeren, Roulers [Rosselaere], Brüssel, Mecheln u. f. w.) Die Beberei wird vorzüglich in den beiben Flandern und einigen Orten Brabants, Bennegans und bes Antwerpenschen betrieben. Die Bahl der mit Handgespinst verfertigten Stücke Leinwand ift in starker Abnahme begriffen. Die jährliche Aussuhr an Lein= und Hanfgewebe aller Art belief fich burchschnittlich von 1841-50 auf 10,2 Mill., von 1851-60 auf 18,2 Mill. Frs. Beruhmt find bie Batift- und Damaftwebereien von Brugge. Das belg. Santgespinft, hauptfächlich von ben Armen in Flanbern geliefert, tonnte, trot feiner qualitativen Ueberlegenheit, die Concurrenz mit den Maschinen unmöglich aushalten. Einen alten Weltruf haben die Brabanter ober Britffeler Spiten, die am besten in und um Bruffel getloppelt werben. Ihr Breis ift jedoch seit ber Benutzung bes mechan. Tulls bedeutend gesunken, und die Berwendung von Zwirn im Werthe von 1000—10000 Frs. das Pfund gehört zu den Anonahmen. Den hauptzweig ber Spitzeninduftrie, bie an 130000 Menfchen beidraftigt. bilben die fog. Balenciennes, die am meisten in Bestflandern verfertigt werben. Bollmanufactur ist Berviers nebst seinen Umgebungen (Oolhain, Ensival, Francomont und Sobimont) ber wichtigfte Mittelpunkt. Jahrlich werben bier in 132 Fabriten mit 200 Dampfmaschinen über 194000 Stild bes feinsten Tuche, im Berthe von 40 Mill., geliefert. Auferbem werben noch Tuche gefertigt zu Thuin, Ppern und Boperinghe; Zeuge und andere Wollftoffe zu Brügge, Littich, Loth, St.-Nicolas, Brüffel u. f. w. Große Teppichfabriten besteben zu Bruffel, Ingelmunfter und Doornit; viel-Strumpfe werden im hennegan gewebt. Die vorzitglichsten Baumwollmanufacturen find zu Gent und Aelft in Oftstandern, zu Kortrot in Bestflandern, zu Brüffel und Anderlecht in Brabant, zu Doornit und Bergen im heunegan. Die Trennung von Holland hat indeg durch ben Berluft der Ausfuhr nach den Colonien wefentliche Rudfchritte in ber Bauntwollindustrie hervorgerufen. Immerhin sind jedoch noch gegen 625000 Spulen im Lande in Thatigkeit, welche zusammen über 12 Mill. Kilogr. Garn, im Werthe von 181/2 Mill. Frs., fertigen. Die Lebermanufactur hat zwar in Mastricht einen wichtigen Martt an Holland überlaffen; aber auch die limburgifch belg. Umgebung biefer Stadt erzeugt viel vortreffliches Leber. Andere wichtige Buntte für die Leberfabritation find Luttich, Ramur, Dinant und vorzugeweise Stavelot, wo allein jährlich über 45000 Baute verarbeitet werben. Die Sanbichuhverfertigung für ben innern Bebarf hat in ben letten Jahren, namentlich in Briffel, einen erftaunlichen Auffchwung genommen.

Die Metallsabritation wird burch ben Reichthum des rohen Materials in einem hohen Grade unterstützt. Die vielen hohden begründen besonders in und um Lüttich, Ramur, Charleroi und Bergen einen äußerst thätigen Sisenbetrieb und geben weltberühmten Sisengießereien, Messer, Feilen- und andern Sisen- und Stahlsabriten die Sriftenz. Große Stückgießereien und berühmte Gewehrsabriten bestehen zu Lüttich, großartige Maschinensabriten in und um Lüttich (Seraing), Tirlemont, in Brüffel, Gent u. f. w., Nagelschmieden zu Charleroi, Blechhämmer und Walzwerte bei Lüttich und im hennegau, Draht- und Messingbitten bei

Namur, Zinkwaarenfabriken zu Lüttich, Bleiröhren- und Schrotwerkstätten zu Gent, und Ateliers vorzüglicher Gold- und Silberwaaren zu Brüffel und Gent. Außer den fünf Hauptzweigen der belg. Industrie verdienen folgende Etablissements noch besonderer Erwähnung: die Strohhutsabriken im Lüttichschen mit weitverbreitetem Handel; die Papiersabriken in den Prodinzen Namur, Lüttich und Bradant; die Glassabriken im Hennegau, Namur, Lüttich (Val-St.-Lambert) und Bradant; die Porzellan- und Fahencesabriken zu Doornit, Brüssel, Bergen und Gent; die berühmten Autschensabriken zu Brüssel; die Zuckersiedereien in Antwerpen, Tirlemont, Ppern, Gent, Bergen und Gemblour; die lackirten Holzwaaren don Spaa u. s. w. An den großartigen Förderungen so vieler Industricerzeugnisse nimmt die Antwendung der Dampstraft einen mächtig eingreisenden Antheil. 1861 belief sich die Zahl der Dampsmaschinen auf 4672, mit einer Krast von 105694 Pferden.

Handel und Berkehrsmittel. Schon um die Mitte des 13. Jahrh, hatte B. unter ber Anführung von Brügge einen blühenden Sandel begründet durch regelmäßigen Berkehr mit ben Italienern. An Die Stelle von Brigge trat nach ber Entbedung Ameritas und infolge ber neuen Richtungen bes hanbels Antwerpen, bas als ein norbifches Benedig bem ganzen belg. Sanbel feine Glanzperiobe verschaffte. Die Ungludsperiobe bes fpan. Druds und ber nieberl. Freiheitstämpfe beugten jedoch ben Bandel des Landes tief, und ber Fall von Antwerpen verfette ihn in Zerrittung. Der Bestfälische Friede untergrub ihn sodann vollends, indem bas mächtig geworbene Bolland die Sperrung ber Schelbe burchfette. Infolge ber Eroberung ber Nieberlande burch bie Frangosen am Ende bes 18. Jahrh. wurde bie Schelbefciffahrt wieder frei und burch Rapoleon Antwerpene Bafen wieder reftaurirt und vergrößert, aber freilich auch zum Rriegshafen gemacht. Roch traftiger für bas Biebererblüben bes Banbels wirtte, auf Kosten Amsterbams, die Bereinigung B.s und Hollands durch ben Wiener Congress. Doch taum war man zu ben besten Soffnungen berechtigt, als bie Revolution und Spaltung von 1830 mit neuem Sturze brobte. Durch ben Londoner Tractat bom 19. April 1839 wurde die für B.s Banbel entscheibende Schelbefrage insofern ju Gunften Bollands gelöft, als baffelbe von jedem Schiffe 11/2 Fl. für die Tonne Zoll erheben burfte, welche Beschränkung ein Beschluß der Repräsentantenkammer vom 18. Mai 1839 durch die Rückerstat= tung bes Bolls an fammtliche Schiffe aufzuheben suchte. Diefer schwere Tribut an Holland, ben bie gewaltsame Lobreifung bem Lande quferlegte, wurde erft 1863 burch Rudfauf und unter Betheiligung ber verschiebenen mit Antwerpen verfehrenden Seeftaaten beseitigt. Die burch den Tractat für die Schiffahrt auf den Binnengewäffern zwischen Schelde und Rhein beabsich= tigte Gleichstellung holland. und belg. Schiffe mußte B. mit einer Rente von 600000 Fl. ertaufen. Nachdem fcon im Juni 1839 neue Befehle ber holland. Regierung die Bergun= stigung vernichtet, wurde 1843 mit neuen Opfern ein nun von beiben Barteien ratificirter Schiffahrtevertrag zu Stande gebracht.

Die Krifis, welche ber Entfaltung eines freiern Bertehrs vorausging, hatte B. nicht ungenütt gelaffen gu ben fraftigften Borbereitungen im Innern. Bahrend fich gur Concentrirung ber Krafte Affociationen bilbeten, übernahm bie Regierung burch ein Gefet vom 1. Mai 1834 die Anlage eines Gisenbahnnepes, das Mecheln zum Mittelpunkte haben und sich von da aus östlich über Löwen, Lüttich und Berviers bis zur preuß. Grenze, nördlich nach Antwerpen, westlich über Denbermonbe, Gent und Brügge nach Oftenbe, fühlich über Bruffel, Tubize und Mons bis zur franz. Grenze erftreden follte. Die länge ber öftl. Linie beträgt 136 1/3, ber nörblichen 25 1/2, ber westlichen 127, ber sublichen bis zur franz. Grenze bei Quievrain unweit Balenciennes 108, jufammen über 397 Kilometer. Dazu tamen nach bem Gefet vom 26. Mai 1837 noch folgende Linien: von Gent über Courtrai nach ber franz. Grenze bei Mouseron in der Richtung nach Lille mit einer Seitenbahn nach Tournai 75 Rilometer; von Braine-le-Comte über Charleroi nach Namur 80 Kilometer; von Landen nach St.-Trond 11 Kilometer; zusammen also wieder 563 Kilometer ober 76 geogr. M. Staatsbahnen, wozu später nur noch einige leine Streden hinzntreten. Bon diefen Linien wurde die erfte Strede von Bruffel bis Mecheln 5. Mai 1835, Die lette von Berviers bis zur preuß. Grenze bei Berbesthal 15. Dct. 1843 eröffnet, womit bas becretirte Gifenbahnnes vollendet war. Bon 1844 an ward der Eifenbahnbau lediglich der Privatindustrie überlassen; nur hat der Staat neuerdings in vielen Fallen ben Betrieb der Bahnen übernommen. In ben 3. 1845—61 wurden etwa 30 neue Bahnen, zusammen 1500 Kilometer lang, concessionirt. Im Betriebe waren 1863 im ganzen etwa 2100 Kilometer ober 280 geogr. DR., wobon fast drei Biertheile durch Brivatmittel hergestellt sind. Die im Staatsbetriebe besindlichen Bahnen,

gegen 800 Rilometer, haben meift boppeltes, bie anbern aber einfaches Beleife. Die Staatebahnen haben tiber 200, die Privatbahnen über 300 Mill. Fre. geloftet. Jene liefern eine Rente von 6-7 Broc., diese nur 3-4 Proc. Die bedeutendsten belg. Brivatbahnen sind folgende: 1) von Bruffel iber namur und Arlon nach Luremburg, 221 Kilometer, mit Zweigbahn von Arlon nach Longwy in Frantreich; 2) von Bruffel einerfeits über Aelft nach Betteren (refp. Gent), andererfeits über Grammont nach Ath, zusammen 76 Kilometer; 3) von Brilffel nach Lowen, von da über Charleroi nach Givet in Frankreich, 156 Kilometer; 4) von Antwerpen nach Gent (erfte Privatbahn), 50 Kilometer; 5) von Antwerpen nach Rozendaal in Holland, 30 Kilometer (in Belgien); 6) von Lierre (zwischen Mecheln und Antwerpen) nach Turnhout, 45 Kilometer; 7) von Gent über Gecloo nach Briigge, 48 Kilometer; 8) von Gent iiber Dubenarde nach St. - Ghislain (refp. Mons), 85 Kilometer; 9) westflandr. Bahn von Brügge über Courtrai, Menin, Ppern nach Poperinghe, mit Zweigbahnen von Lichtervelbe über Dirmuiden nach Furnes und von Ingelmunster über Thielt nach Dennze, zusammen 155 Kilometer; 10) von Jurbije (zwischen Bruffel und Mons) über Ath nach Tournai, 48 Kilometex; 11) von Charleroi nach Erquelines an ber Grenze von Frankreich, 24 Rilometer, und von Ceanffines (bei Braine-le-Comte) nach Erquelines, 63 Kilometer; 12) Sambre = Maas = Babu von Charleroi über Walcourt und Mariembourg nach Bireur in Frankreich, mit Zweigbahn nach Philippeville, Momignies (unweit ber frang. Grenze) und Couvin, jufammen 135 Rilemeter; 13) von Mastricht nach Littich, 30 Kilometer, von da nach Ramur, 61 Kilometer, und von Namur über Dinant nach Givet, 50 Kilometer; 14) von Mastricht über Hasselt nach St.-Trond, 40 Rilometer; 15) von Mons über Manage nach Bavre, 66 Kilometer. Cmcefftonirt ober 1864 im Bau begriffen waren unter anberm folgenbe Bahnen: 1) von Saffelt tiber Dieft, Aerschot und Lierre nach Antwerpen (in Berbindung mit ben Linien Aachen-Daftricht = Saffelt und Antwerpen = Gent, eine Barallelbahn jur Linie Machen : Mecheln : Gent); 2) von Bilfen über Tongern nach Littich; 3) von Lanben nach Tamines (zwischen Ramur und Charleroi); 4) von Landen über hannut nach Ramur; 5) von Braine-le-Comte über Enghien und Renair nach Courtrai; 6) von ber frang. Grenze bei Bouillon über Reufchateau, Baftogne und Biel = Salm nach ber preug. Grenze bei St. = Bith; 7) von Givet itber Rochefort und La Roche nach Biel-Salm, mit einer Zweigbahn von Rochefort nach Bouillon ober Bastogne; 8) von Luttich nach Arlon; 9) von Spaa (bem Endpunkte einer von Bepinfter ansgehenden Zweigbahn ber Staatsbahn Berviers - Littich) über Stavelot und Biel - Salm nach Dielirch. bem nörbl. Endpunkte ber Luremburg-Gifenbahn. Mit ben Bahnen ber Rachbarftwaten ftand bas belg. Gifenbahnspftem 1864 an folgenden Buntten in directer Berbinbung: mit ben nieberland. Bahnen zwifchen Antwerpen und Rozenbaal, zwifchen haffelt und Maftricht, zwifchen Luttich und Daftricht; mit ben preug. Bahnen bei Berbesthal zwischen Berviers und Machen; mit ber luxemb. Bahn bei Bettingen zwischen Arlon und Luxemburg; mit ben franz. Bahnen an feche Stellen: bei Mouferon, Duievrain, Bantmont, Erquelines, Givet und Longwy.

Bu diesen Erleichterungen eines erweiterten Berkehrs gefellte fich die Sorge ber Regierung für den Abichluf von Sandelsvertragen, die Entwidelung des Confulatwefens, die ftetig fort= fcreitende Ermäßigung des Zolltarifs, die regelmäßige Berbindung mit überfeeischen Staaten und bas Beftreben, ben Berluft bes Colonialvertehre ju erfeten. Um Enbe bes 3. 1850 gabite die belg. Rhederei 161 Rauffahrteischiffe, aber diese Entwickelung einer einheimischen Sandelsmarine hat sich nicht gehalten, und gegenwärtig besteht dieselbe aus nur 103 Schiffen (barunter 7 Dampfboote) mit einem Gehalte von 28947 Tonnen. Eingelaufen waren 1862: 3629 Schiffe mit einer Labung von 694800 Tonnen. Die Gegenstünde ber Ausfuhr find viel maunichfaltiger ale bie ber Einfuhr, welche lettere vorzugsweise in Baumwolle, Bolle, Bein, Santen und Celonialwaaren bestehen. Die Ausfuhr belg. Artitel, die im 3. 1840 auf 139,600000 Fre. fich belief, erreichte 1862 bie Summe von 502,120000. Dbenan ftanben: Steintohlen, Flachs, Lein-, Woll- und Baumwollgewebe, Maschinen, Leber, Glasmaaren, Feuerwaffen und Ragel. Ueber ein Drittel jener Summe tam auf Frankreich, fast die Halfte auf den Zollberein, England und Holland. Das übrige vertheilte fich auf etwa 25 europ, und überseeische Staaten. Das belg. Münzsystem ift bem frangofifchen ziemlich gleich. Es werben Silberftude zu 5, 21/2, 2, 1, 1/2 und 1/5 Fre., Ridelmungen zu 20, 10 und 5, und Rupfermlingen zu 2 und 1 Centime gefchlagen. Golbstide find von 1848 - 51 ju 25 und 10 Fre. geprägt worben. Das fernere Bragen berfelben ward durch ein Sefet vom Enbe 1850 aufgehoben, die Circulation des franz. Golbes indeffen 1861 von den Kammern bewilligt. Handelstammern bestehen in Aelst, Antwerpen, Arlon, Dubenarbe, Brügge, Briffel, Charleror, Kortryt, Gent, Haffelt, Littich,

Löwen, Bergen, Ramur, Rivelles, Oftenbe, Roulers, St. - Ricolas, Dendermonde, Doornit, Berviers und Ppern. Ihre Mitglieder werben vom König ernannt und alijährlich zu einem Drittel erneuert. Ein erhebliches Hülfsmittel ist dem Handelsverkehr in den seit 15. März 1851 in Thätigkeit gesetzten elektrischen Telegraphen zutheil geworden, die auf allen Staats-

eisenbahnen errichtet sind.

An der Spige ber Banten bes Landes steht die durch das Gefes vom 5. Mai 1850 gegrundete, allein gur Ausgabe von Banknoten berechtigte Nationalbank. Ihr Rapital beträgt 25 Mill. Fre., bestehend in 25000 Actien ju 1000 Fre., wovon 15000 ber Banque de Belgique und 10000 ber Société générale überlaffen wurden. Die Nationalbant macht ausschlieftlich Depositen -, Giro = und Discontogeschäfte und ift auferbem mit ber Flihrung der Staatstaffe beauftragt, wofür ihr eine Entschädigung angewiesen, beren Maximum auf 200000 Frs. bestimmt warb. Ein Drittel wenigstens bes 6 Broc. bes eingezahlten Kapitals ilbersteigenden Reingewinnes wird zum Reservefonds geschlagen, ein Sechstheil dem Staate zugeschrieben. Die alteste Bant B.s ift die Société générale pour favoriser l'industrie nationale. Diefelbe wurde 1822 auf 27 3. gegründet, welche Frist jedoch 1849 eine Berlangerung auf 26 3. erhielt. 3hr Gefchaftetreis, hauptfächlich auf hebung ber Industrie gerichtet, ift fehr ausgebehnt: Disconto -, Giro -, Leih -, Depositen - und Zettelgeschäfte. Gie fteht unter ber Aufficht eines Regierungscommiffars, und die Regierung ift ermächtigt, jede bie Sicherheit ober bas Interesse bes Lanbes beeinträchtigende Unternehmung zu verhindern. Das Gefellschaftstapital besteht aus 62000 Actien, nämlich 31000 im Werthe von 1058 Frs. 20 Cent. und ebenso vielen ju 1000 fre. Die Banque de Belgique entstand 1835 und hatte anfänglich ein Rapital von 20 Mill., vertheilt auf 20000 Actien zu 1000 Fre. Schon 1841, infolge ber Stodung von 1838, wurde eine Emission von 10000 neuen privilegirten Actien vollzogen. Seit Gründung der Nationalbant operirt die Banque de Belgique nur noch als Depositen = und Leigtaffe. Unch fie fteht unter ber Controle bes Staats. Beiter verbienen hier noch erwähnt zu werben die Société des actions réunies (feit 1836, 12000 Actien zu 1000 Frs.), die Union du crédit de Bruxelles, 1848 auf 25 3. gegründet, und besonders die Interessen der niedern Gewerbe fördernd. Die größern Bankinstitute außerhalb Bruffels find: in Gent die Union du crédit de Gand; die Banque de Flandre, reine Sandelebant, 1841 mit einem Rapital von 10 Mill. Frs. gestiftet und vor der Gründung der Nationalbank zur Ausgabe von Banticheinen ermächtigt; in Antwerpen bie Sanbelsbant und bie Sanbelsgefellschaft; in Lüttich bie 1835 gestiftete, auf Leih-, Depositen- und Spartassengeschäfte be-schränkte Banque Liegeoise, von deren Anlagekapital bisher nur zwei Zehntel eingezahlt worben, und beren Dividenden für die bochften im Ronigreiche gelten (35 bis 40 Broc.).

Geistige Cultur. Die geistige Bildung des belg. Boll's steht zwar dessen praktischen Richtungen noch febr nach, aber auch hierin zeigt fich ein anerkennenswerther Fortschritt. haupthinderniß der intellectuellen Entwidelung war, nadift den Wirkungen ber polit. Unfelbständigteit, welche die edelften Rrafte nach fremben Mittelpuntten gog, Die Berfchiedenheit und Bermifdung ber Sprachen, wobei bie vlam. Nationalindividualität burch bie Dacht ber Umftande in den hintergrund geschoben wurde. Gine felbständige nationale Literatur und somit bas Band eines einmuthigen Nationalismus tonnte fich barum immer noch nicht entfalten, wogu auch, außer ben Sprachverhaltniffen, bas auf grogartigem Fuge betriebene, feit 1854 unterbrudte Rachbrudergewerbe mit beitrug. Ungeachtet bas plam. Clement bereits rudfichtlich ber Literatur jum Bewußtfein feines Berthe und feiner Diffion gelangte, fo tann boch eine wirkliche Befreiung aus geistiger Unfelbständigteit erft eintreten, wenn auch die wallonischen Theile eine freiere Sprachform bei eigenthumlicher Dentweise zu entwickeln beginnen werben. In gablreichen Bereinen, unter benen bie Ronigliche Atabemie ber Biffenfchaften und Runfte zu Bruffel ben Borrang führt, wird eifrig an der Löfung wiffenschaftlicher Brobleme, befonders auf bem Gebiete ber Raturmiffenschaften und ber Antiquitäten bes Landes gearbeitet. Außer ben Namen bes Mathematifers Quetelet, bes Fabelbichters be Staffart (geft. 1854), ber Beidichtsforicher Altmener, be Berlache, Rothomb, Borgnet, Arendt, Gadjard, Jufte, Rervyn be Lettenhove, bes auf bem Felbe ber Musit berühmt geworbenen Schriftsellers Getis, bes vlam. Philologen Willems (geft. 1847), ber vlam. Dichter und Rovelliften Conscience, be Laet, van Rysmyd (geft. 1849), Sniebers, van Dunfe (geft. 1859), ber Literarhiftoriter und Rrititer Baron (geft. 1862) und Dote (geft. 1862), und des Bibliographen und Kunsttrititers be Reiffenberg (gest. 1851), beren Ruf auch über die Landesgrenze hinausgedrungen, find noch zu nennen unter ben Blamingen: ber Dichter Daupen-

berg, ber bem beutschen Rhythmus in seiner Muttersprache Gingang zu verschaffen fich bemithte, und bie Bhilologen Delecourt (geft. 1855), Blommaert und Bormans; unter ben frang. Dichtern: Matthieu, Botvin, Baden (geft. 1862), Cleffe, van Saffelt und Beuftenraab (geft. 1849). Die bilbenden Rünfte, besonders Malerei und Bautunft, verdantten schon dem Reichthum ber flandr. Stadte und bem Glange bes burgund. Sofs eine fcone Blutegeit; aber es trat auch hierin nach ber vorübergehenden Glanzperiode Rubens' und feiner Schüler ein langer Schlummer ein, ehe die Rrafte neuerdings wieber ju fchopferifcher Thatigfeit gespornt wurden. Die Bebeutung ber mobernen belg. Runft veranschaulicht fich in ben ruhmvollen Ramen Bappers, de Kepfer, Gallait, de Biefve, Bierz, Ravez, Slingeneyer, Madou, de Braekeleer, van Enden, Berboethoven, Berhenden, Lauters als Maler; 2B. Geefs, Simonis, Jehotte, Fraitin, Geerts als Bilbhauer; Calamatta, Brown, Mennier als Aupferstecher; Biener und Hart als Mungen- und Mebaillenstecher. In ber Musik stehen obenan, als Componisten: Fétis, Beriot, Hanssens, Mengal, Grisar, Limnander, Huberti, Gevaert, Soubre und Benoît; als Inftrumentalisten: Die Biolinfpieler Beriot, Bauman, Artot, Bieurtemps, Brume, Leonard, Bern, die Bioloncellisten Batta und Servais, die Clarinettisten Blaes, Benber und Staps, ber harfenspieler Gobefroid u. f. w. Eines hohen Rufes genießt bas großentheils vom Staat unterhaltene Confervatorium ju Briffel. Das belg. Theater mar bagegen bisher ohne allen nationalen Charakter. Das Staatsbudget hat einen Bosten von 695168 Frs. für künstlerische Anstalten und Zwede, während die wissenschaftlichen Beburfniffe nur mit einer Summe von 404653 bedacht find, wovon 40000 auf die Königliche Afabemie und 65000 auf die Rationalbibliothet zu Bruffel tommen.

Das belg. Schulmefen litt unter bem Einfluffe einer burch bie Conftitution gewährleifteten Lehrfreiheit, Die hauptfächlich ber reichbemittelte tath. Alerne benutte, langer als ein Jahrgehnt an Berfplitterung und Ginfeitigfeit ber Richtungen. Erft nachbem organifche Gefete bem Staate felbst birecten Ginflug auf bie Regulirung bes Universitäts-, Gunnafial- und Bollefchulmefens gemahrten, begann auch ein höherer und allgemeiner Standpunkt Rann au gewinnen. Die zwei Landesuniverfitaten Gent und Luttich, mit einer hobern Bau-, Gewerbe- und Bergichule verbunden, 10 fonigl. Athenden, in benen zugleich humaniora und bie gewerblichen Fächer gelehrt werben, etwa 50 barauf vorbereitenbe Ecoles-monennes, zwei Schullehrer-Seminarien zu Lierre und Nivelles, ferner die unter den Staat gestellte bobere Leitung der fonstigen, burch Gemeinde- ober Provinzialgelber unterhaltenen Anstalten, befonders die Oberaufficht bes Staats über bie Bollsschulen, bilben jest ein hinreichenbes Gegengewicht gegen bie zahlreichen Institute ber religiöfen Gefellschaften und ber Brivaten. Unter lettern verdienen befonderer Ermahnung die 1834 von den belg. Bifchofen errichtete tath. Bochfchule zu Lowen, bie mit ftreng firchlicher Bucht geleitet wird und unter bem Batronat ber heil. Maria fieht, bann beren Gegnerin, Die aus den Mitteln bes Liberalismus und burch Provinzial- und Communalsubsidien unterhaltene freie Universität ju Bruffel, ferner die Jefuitengymnafien ju Ramur, Aelft, Bruffel und Luttich. Die für bas gefammte Unterrichtsfach vom Staat gu verausgabende Summe belief fich 1863 auf 41/2 Mill. Fre. Der belg. Journalismus hat durch die feit 1848 gewährte Stempelfreiheit eine verhaltnigmäßig große Angahl Tagesblatter erzeugt. Ihre Anzahl wird auf 200, worunter an 60 blamifche, angegeben; aber mir wenige berfelben find gur erforderlichen Lauterung und Rraftigung gelangt.

Staatsverhältniffe. Die monarchisch - constitutionelle Berfassung B.s ist ein Resultat der Revolution vom I. 1830. Der Gesetzebende Körper besteht aus zwei Rammern, der des Senats und der Rammer der Abgeordneten. Ein verantwortliches Ministerium steht unter dem Borsitze des Königs an der Spitze der Berwaltung, unterstützt durch Gouderneure der einzelnen Provinzen. Das Ministerium ist zusammengesetzt aus den Abtheilungen der Innern, der auswärtigen Angelegenheiten, der Finanzen, der Iustiz, der öffentlichen Arbeiten und des Kriegs. Die Justizversassung hat die franz. Formen beibehalten. Die Staatseinnahmen betragen nach dem Anschlage sitr 1864: 157, die Ausgaben 148 Mill. Die Ausgaben vertheilen sich in solgender Weise: Staatsschuld 33½ Mill.; Pensionen etwa 6½ Mill.; Eivilliste des Königs 2,751322; Dotirung der Brinzen 650000; Senat, Repräsentantenstammer und Rechnungshof 836500; Justiz und Cultus 13,633379; Auswärtige Angelegenheiten, Handel und Marine 2,976188; Departement des Innern und des Unterrichts 10,603899; öffentliche Arbeiten und Eisenbahnen 26,295221; Ariegsministerium 35 Mill.; Finanzen u. s. w. 15 Mill. Frs. Unter den Staatseinnahmen sind begriffen die verschiedenen Stenern, Bölle und Accisen mit 107,226000, der Straßens, Fluße und Kanalertrag mit

4.400000, bie Boften mit 3,160000, bie Gifenbahnen mit 31,750000 Fre. Die Staatsfonly betrug 1863 an Nominalwerth 641,1 Mill. Die Organisation ber belg. Armee beruht auf bem Gefes bom 19. Dar, 1845. Die feit 18. Juni 1839 auf ben Friedensfuß geftellte Armee fteht unter bem Dberbefehl bes Ronigs und zerfallt in folgende Abtheilungen: ber Stamm ber Generaloffiziere, 33 an ber Bahl (im activen Dienfte 9 Generallieutenante und 18 Generalmajore); ber Generalftab ber Armee; ber Stab ber Brobingial- und Blagcommanbanten; bie Intendantur; bas Sanitatspersonal; die Infanterie mit 1 Regiment Grenadiere, 12 Regimentern Linie, 3 Regimentern Jager (1412 Offiziere); bie Cabalerie mit 2 Jager-, 1 Guiben- 4 Manenregimentern (bie zwei Ruraffierregimenter wurden 1863 in Manenregimenter umgewandelt) (310 Offiziere); Die Artillerie mit einem Stab, 4 Regimentern und verschiebenen Specialcompagnien (298 Offigiere); bas Geniecorps mit einem Stab und einem Regimente (106 Offiziere); bie Gensbarmerie (1408 Mann und 43 Offiziere). Fernere vom Departement bes Rriegs abhängige Anstalten find: bas Lager zu Beverloo in ben Rempen, bas Boligon zu Braeschat bei Antwerpen, das Constructionsarsenal zu Antwerpen, die Stückgießerei und Baffenfabrit zu Luttich, die Phrotechnische Schule bafelbft, und die Ariegeschule zu Bruffel. Die Armee wird burch Freiwillige und auf bem Bege ber Conscription refrutirt. In Friebenszeiten erftredt fich bie Dauer ber Dienstpflichtigkeit auf acht Jahre. Das Jahrescontingent bestimmen bie Rammern; feit 1840 beträgt es jährlich 10000. Der Effectivbestand über-Reigt nicht 40000 Mann, kann aber auf 100000 gebracht werben. Die feit 1848 für bas gefammte Königreich organisirte Burgerwehr ift in ihren zwei Heerbannen ungefähr 100000 Mann ftart. Das Corps ber tonigl. Marine wird gebildet aus etwa 25 Bersonen, obgleich die Staatsschiffe nur noch aus sieben Dampfern für den Bertehr zwischen den beiden Ufern der Schelbe bei Antwerpen und für den Ueberfahrtebienft zwischen Oftende und Dover bestehen. Die wichtige frategifche Lage B.s. bas von Deutschland aus ber Schluffel zu Frankreich, und beffen Cbenen wieberholt ber Bahlplat entscheibenber Bollerschlachten waren, im Berein mit ben hiftor. Schidfalen frember Zwingherrichaft, veranlaffen die Unterhaltung einer Angabl von Feftungen, unter benen Antwerpen, Oftenbe, Rienport, Ppern, Doornit, Dieft, Bergen, Philippeville, Charleroi und Ramur die wichtigsten find. Seitbem bas Landesvertheibigungsfoftem 1859 bahin abgeandert worden, bag Antwerpen jum verschanzten Lager für bas gesammte Königreich umgeschaffen wurde, sind mehrere diefer Festungen geschleift worden. Saupt = und Refibengftabt ift Bruffel (f. b.). Bon Ritterorden besteht nur ber Leopolbsorben für Civil und Militar, gestiftet 11. Juli 1832 von Ronig Leopold L Das Bappen bes Ronigreiche ift ber belgische Lowe mit ber Umschrift «L'union fait la force». Die Landesfarben find roth, gelb, fcmarz.

Aeltere Gefchichte bis 1830. An ber Grenze von Gallien und Deutschland bilbeten jur Römerzeit die fühl. Nieberlande, unter bem Ramen Gallia bolgica, einen Theil Galliens. Ihre Bevöllerung war aus celtischen und einigen deutschen Stämmen gemischt, während in Batavien und Friesland bas german. Element überwog. Unter ber frank. herrschaft im 5. und 6. Jahrh. ward letteres auch in ben filbl. Gebieten vorherrichend. Doch fcon frube bilbete fich ein polit. Unterschied zwischen beiben Rieberlanden in ihrer Bertheilung an Reuftrien und Austrasien, ber später (843) im Bertrage von Berbun wieder zum Borschein tam, indem die neustrischen Brovinzen, Flandern und Artois, unter die Oberhoheit Frantreichs sielen, die austrasischen aber, barunter Brabant, beim Deutschen Reiche blieben. Bis Ende bes 11. Jahrh. gewanu, seit der Auslösung des karolingischen Reichs, das Lehnwesen immer mehr an fcneller Ausbreitung. Die einzelnen fühl. Brobingen wurden Bergogthumer ober Grafschaften. Die Graffchaft Flanbern, die bor allen burch Gewerbe und handel an Macht und Reichthum zunahm, vertheidigte in langem Rampfe ihre Selbständigteit gegen die Berschnelzung mit dem frank. Königreiche. Sie kam nach dem Aussterben des Mannstammes der flandr. Grafen 1385 an das Haus Burgund, das im Anfange des 15. Jahrh. durch Heirath, Erbschaft, Rauf und Bertrag auch alle andern niederl. Provinzen vereinigte, nachdem schon zu Ende des 13. Jahrh. die brabant. Bergoge durch die Bereinigung Limburgs mit Brabant den Grund zu einer ausgebehntern Berrichaft gelegt hatten. Die burgund. Regenten verfolgten ben Blan ber Gründung eines machtigen Zwischenftaats zwischen Deutschland und Frankreich und betampften barum im Innern den vorstrebenden bemotratifchen Beift ber rafchaufblühenden Städte. Das begonnene Bert ber Berftellung einer unbefchranktern Fürstengewalt, burch das Unterliegen Rarl's des Rühnen und die theilweise Zerstüdelung seiner Herrschaft unterbrochen, ward durch Raifer Rarl V. (geb. 3u Gent 1500) fortgesetzt, den Enkel Kaifer Maximilian's und der Erbin von Burgund, durch beren Bermählung die Riederlande zu Anfang bes 16. Jahrh. an das Haus Habsburg gekommen und als Burgundischer Kreis dem Deutschen Reiche einverleibt worden waren.

Mit der Thronentfagung Karl's V. (1555) fielen fämmtliche Riederlande an Bhilipp II. und follten fortan nach Brimogeniturrecht mit Spanien vereinigt bleiben. Kanm hatte ber Friede von Château-Cambrefis 1559 den Angriffen Frankreichs ein Ziel gefest, als die religibsen Irrungen ber Reformation und die bespotischen Eingriffe Bhilipp's in die Rechte ber Stunde und Brovingen ben langen Burgertrieg entgunbeten, ber mit ber Unabhangigfeit ber nördl. Riederlande enbete, während in ben füblichen, in B., mit ber herrschaft Spaniens auch die des Ratholicismus behanptet und befestigt wurde. Für turze Zeit ward B. durch die Ceffton Bhilipp's II. 1598 an feine Tochter Nabella und beren Gemahl, Erzbergog Albert, ein felbftandiges Reich. Es geschah manches unter biefer Regierung für die Ordnung ber innern Bustände, wie 3. B. burch die Sammlung ber bie Inftippflege betreffenden Berordnungen in dem 1611 publicirten Edit perpetuel, sowie filt Bebung ber burch bie Bhilipp'fche Bolitit gerrittteten Industrie. Die Che Albert's blieb aber finberlos. Das feit Albert's Tode (1621) durch Statthalter regierte B. fiel also an Spanien zurud, wurde in ben Berfall biefer Monarchie hineingeriffen und in den Arlegen gegen Frantreich und Holland den erften Angriffen bloggestellt. Deift auf B.s Rosten ward ber Friede ertauft. Im Byrendischen Frieden bon 1659 unter Philipp IV. kamen die Graffchaft Artois, Thionville und andere Gebiete an Frankreich. Reue Eroberungen ber Frangofen, anerkannt durch ben Frieden zu Machen von 1668, riffen Lille, Charleroi, Dubenaarbe, Kortryk u. f. w. ab, bie zwar theilweise im Rymwegener Frieden (1679) an B. guritdfielen, wogegen biefes aber andere Gebietstheile mit Balenciennes, Rienport, Cambran, St.-Omer, Ppern, Charlemont verlor und im Ryswijfer Frieden von 1697 nur theilmeife wiebererhielt. Rach bem Abichluffe biefes Bertrags, in ben letten Jahren Rarl's II. von Spanien, suchte bie Regierung bem gesunkenen Boblftande burch eine neue Zollgefetgebung sowie auf andere Beise aufzuhelfen, und namentlich dem Nachtheile ber im Intereffe Hollands stipulirten Schliefjung der Schelde durch Anlage von Randlen zu begegnen. Allein biefe Berbefferungen blieben burch ben Ausbruch bes burch ben Utrechter Frieden bon 1713 beendigten langwierigen Spanischen Successionetriege ohne Erfolg. Durch biefen Friebenofchluß tam B. an Defterreich, bas jedoch im fog. Barrièretractat ben holland. Generalftaaten ein Befatungerecht in ben wichtigften Festungen an ber frang. Grenze nebft andere Befugniffen einraumte, namentlich auch die fortwährende Schliegung ber Schelbe anerkannte. Auch die 1722 von Rarl VI. gegründete Bandelsgesellschaft zu Oftende wurde 1731 bem holland. Ginfinffe wieder geopfert. Die Ginfetung ber öfterr. Berwaltung ging nicht obne Schwierigfeiten bor fich, und der Biberftand ber bruffeler Bunfte gegen die Steuerverord nungen bes Miniftere Marquis be Brie, ber im Ramen bes Statthalters Bringen Gugen ben Sabonen in B. an ber Spipe ber Regierung ftand, wurde nur burch gewaltfame Magregein gebrochen. Die hinrichtung bes Bunftmeifters Unneeffens (20. Sept. 1719), welcher ber unerbittlichen Strenge Brie's jum Opfer fiel, bilbet eine buftere Episobe aus jenen erften Jahren ber öfterr. Berrichaft. Im Defterreichischen Erbfolgetrieg eroberten bie Frangofen unter Dem Marfchall von Sachfen faft bas gange Land (Schlacht bei Fontenon), bas erft burch ben Machener Frieden bom 18. Oct. 1748 wieder in den ruhigen Befit Defterreichs gelangte.

B. blieb unberührt vom Siebenjährigen Ariege und in der langen Friedensperiode seit dem Frieden zu Aachen hob sich der Wohlstand unter der milbern österr. Regierung, die namentlich die noch bestehenden ständischen Gerechtsame in den einzelnen Provinzen geraume Zeit hindurch unangetastet ließ. Besondere Berdienste um eine verbesserte Verwaltung erward sich unter Maria Theresta, deren Name noch jett dei dem Bolle geseiert ist, der Statthalter in dem belg. Provinzen, Prinz Aarl von Lothringen (gest. 1780). Das gesegnete Andenken Maria Theresia's beruht vorzüglich auf ihren Anordnungen zu Gunsten der Hebung des Unterrichts (sie ist unter anderm die Gründerin der belg. Alademie der Wissensten und gegen die Uebergrisse vorzuglichen Gewalt. Die Regierung ihres Sohnes und Nachfolgers, Joseph's II., begann unter Zwistigken Gewalt. Die Regierung ihres Sohnes und Nachfolgers, Joseph's II., begann unter Zwistigken Gewalt. Die Restungen geschleist wurden. Dagegen scheiterte Isseph in seinen Bersuchen, die Freiheit der Schelde zu erzwingen. Roch solgenreicher wurden seine Missersschafte der michtigken Gerechtsame, der erwingen verletzte er sowol die religiösen Sympathien des Bolse sals die ständischen Gerechtsame, deren von ihm angelebte Ansrechtsaltung die in der

Joyeuse entrée für Brabant, Limburg und Antwerpen ausbrücklich festgesetzt Bedingung des Gehorfams war. Die Unruhen begannen mit einem gewaltfam unterbrückten Aufftande ber Studirenden auf ber ftreng tath. und ihrer bisherigen Privilegien beraubten Universität zu Lowen. Darauf folgten Gingriffe in bie Provinzialverfassungen, Berweigerung ber Abgaben von feiten der brabant. Stande, Unruhen und fcmantende Magregeln ber Regierung, wonach die beabstätigten Reformen bald gewaltfam durchgefett werden follten, bald wieder die frithern Buftanbe theilweise hergestellt wurden. Zahlreiche Misvergnügte wanderten aus und organi-firten sich militärisch in Holland und im Littichschen. Ein abermaliger Ritchschit, die Biebereinsehung ber 1788 formlich aufgehobenen Universität zu Lowen, fteigerte nur ben Muth ber Insurgenten, beren Haupt, Abvocat van ber Noot (geft. 1827), ertlitrte, daß Brabant 30feph's IL herrichaft nicht mehr anerkenne. Die Ausgewanderten fielen in B. ein, überrafchten mehrere Forts, brachten ben Defterreichern bei Turnhout eine Rieberlage bei und breiteten fich mehr und mehr im Lande aus. Am 11. Dec. 1789 brach in Britffel felbft ber Aufftand aus, und die öfterr. Garnison ward burch Capitulation gur Raumung gezwungen. Schon 26. Dec. ertlarten fich bie brabanter Stande für unabhangig. Die übrigen Provinzen folgten, conftituirten fich 11. Jan. 1790 als « vereintes B. » ju einem eigenen Staate und ftellten einen Congreg an bie Spite ber öffentlichen Angelegenheiten, ber bie von Defterreich gemachten Borfollage ber Ansfohnung gurudwies. Rur Luxemburg, wo fich bie öfterr. Truppen unter General Benber gufammengezogen hatten, wurde im Gehorfam gehalten. Unter bem Ginfluffe ber erften Bewegungen ber Französischen Revolution spalteten sich mehr und mehr die belg. Insurgenten in eine aristokratische und demokratische Bartei, deren Zerwürfnisse dem General Bender die Bieberbefetzung der Proving Limburg erleichterten. Rach Joseph's II. Tobe erließ Leopold II. 3. Mary 1790 eine Erflarung, worin er bie Berftellung und Garantie ber frühern Berfaffungen verhieß. Da fein Antrag verworfen wurde, follug er, aber ebenfo erfolglos, die Bermittelung ber Streitpunkte burch einen im Saag zu haltenben Congreg vor. Jett fiel bas verstärfte öfterr. Armeecorps gegen Enbe bes Nov. 1790 in B. ein und unterwarf biefes. ohne irgendwo auf bedeutenden Biberftand ju ftogen. Die ftaatsrechtlichen Buftande ju Ende ber Regierung Maria Therefla's wurden bergestellt, eine Amnestie verliedigt, und ber abermalige Biberstand ber Stände ward durch strenge Magregeln gebrochen. Aber die turze Frift ber Rube ging icon mit bem Ausbruche bes frang. Revolutionstriegs ju Ende. Die Schlacht von Jemappes (7. Rov. 1792) machte die Franzosen zu Herren des Landes sowie des Fürftbisthums Littich. Die Berfchmelzung mit ber Republit war noch nicht ins Wert gefett, als nach Dumouriez' Rieberlage bei Reerwinden (18. Marz 1798) Erzherzog Rarl als Generalftatthalter die Regierung im Ramen des Kaifers übernahm. Die Schlacht von Fleurus feste enblich ber ofterr. Herrichaft für immer ein Biel, und Bichegru jog 9. Juli 1794 in Bruffel ein. Balb barauf wurde B. in Frankreich einverleibt und in neun Departements eingetheilt. Der Friedensichluß von Campo-Formio und fpater ber von Luneville bestätigten die Eroberung. B. theilte hiernach alle Schicfale ber Frangofischen Republik und bes Raiferreichs, erhielt ben Code Napoléon und ward in hinsicht ber ganzen Berwaltung auf franz. Juß organisirt. Der Sturg Rapoleon's und ber erfte Barifer Friede vom 30. Mai 1814 brachten Holland und B., nach mehrmonatlicher Berwaltung bes lettern burch einen öfterr. Generalgouberneur (Baron Bincent), unter die Berrichaft bes Pringen Bilhelm Friedrich von Dranien-Raffau, ber 23. Marg 1815 ben Titel eines Rönigs ber Rieberlande annahm, worauf ber Londoner Bertrag vom 19. Mai 1815 und sputer die Befchlitfe des Wiener Congresses vom 31. Mai und die Schlugacte vom 9. Inni 1815 die Berhaltniffe bes neuen Ronigreiche regulirten. hiernach wurden Littich und einige Gebietstheile an ber Maas damit vereinigt, mahrend Luxemburg, als besonderes Großherzogthum, jum Deutschen Bunde tam. Der zweite Parifer Friebe von 1815 verftartte bie Subgrenze ber Rieberlande burch einige nen hinzugetommene Bezirte mit ben Festungen Philippeville, Marienbourg und bem Berzogthum Bouillon.

Am 24. Aug. 1815 wurde die neue niederl. Constitution verkündigt und König Wilhelm I. 27. Sept. auf dem Königsplatze zu Bruffel darauf beeidigt. Die schwer verschnlichen Gegenstüge in Nationalität, Sprache, Glauben und Lebensweise zwischen dem reformirten holland. Handelsvolke und den streng tath., Ackerdan und Gewerde treibenden Belgiern, deren parlamentarische Sprache das von den gebildetern Klassen wenigstens gesprochene Französisch, traten schon dei der Einsührung der nemen Berfassung aufs schärfte hervor. Zu den Bestimmungen dieser Constitution, die in B. lebhafte Opposition erwecken, gehörten hauptsächlich

bie bem Könige ausschließlich zugewiesene Leitung ber Colonien und die Bertheilung bes ber Bustimmung ber Generalstaaten bedürfenden Budgets der Ausgaben und Ginnahmen in der Art, daß die ordentlichen und firen Ausgaben sowie die Mittel und Bege dafür nur alle 10 3., fährlich aber nur die außerordentlichen Ausgaben votirt werden follten. Die Beziehung B.s an ber gefammten bolland. Schuldenlaft, die Anertennung ber vollen Freiheit bes Cultus, Die Unverantwortlichkeit der Minister, da wenigstens der Grundsatz ber Berautwortlichkeit nicht bentlich ausgesprochen mar, die auf die bloge Urtheilsfällung befchruntte Deffentlichkeit bes gerichtlichen Berfahrens, endlich bie Bertheilung ber Reprafentation zwischen ben nordl. und fithl. Provinzen, wonach die Bahl der Abgeordneten für beibe Saupttheile bes Konigreichs die gleiche war, mabrent nach bem Berhaltniffe ber Bebollerung bon ben 110 Deputirten auf bas ftarter bevöllerte B. nicht weniger als 68 getommen fein wurden, erregten ebenfalls großes Misvergniigen. Ueberhaupt war diefe Berfaffung, namentlich auch in dem Institut der Provinzialstände, die zugleich Bablcollegien für die Ernennung der Mitglieder der Zweiten Rammer ber Generalftaaten abgaben, nach allen wefentlichen Bestimmungen nur ans ben einseitigen Intereffen und ber Gefchichte bes öffentlichen Lebens ber nordl. Provingen hervorgegangen. So tam es, daß ber einer Berfammlung der holland. Generalftaaten und der belg. Potabeln vorgelegte Conflitutionsentwurf zwar einstimmig von den holland. Abgeordueten angenommen, aber von ber Dehrzahl der belgifchen (796 gegen 527) verworfen ward. Ru burch eine willftürliche Deutung des negirenden Botums eines Theils der verwerfenden Rotabeln fowie burch eine Fiction, wonach bie nicht Mitftimmenben ale Bejabenbe angenommen wurden, konnte man eine erkünstelte Majorität für die Annahme der Constitution zu Stande bringen. Diefe wurde baher von Anfang an von der Mehrheit ber Belgier als aufgebrungen betrachtet, und die Opposition war um so bebentenber, als ber burch die Gleichstellung ber Confessionen verlette Rierus, unter ber Guhrung bes Bischofs von Gent, Fürft Moris von Broglie, an ihrer Spite ftand. Fortan geschah inbeffen unter ber hollund. Regierung auch in B. nicht wenig für die Forderung des materiellen Wohlstandes.

Auf der andern Seite nahmen aber auch die Ausgaben sowie das jährliche Deficit immer mehr zu, und zur Deckung des wachsenden Aufwands sah man sich zur Erhöhung der Berbrauchssteuern, balb auch zur Einführung ber verhaften und besonders auf den untern Rassen fcmer laftenben Schlacht- und Dablfteuer (1821) genothigt, die in dem landwirthfcaftlichen B. verhältnißmäßig noch brüdenber als in Holland empfunden ward. hierzu tam bas 1822 neuorganifirte, mit großen Gerechtfamen ausgerüftete und in feinen erften Operationen wol auch heilfame Amortiffementssynbitat, bas aber bei bem Mangel aller Deffentlichkeit und aller Controle immer mehr ben Charakter eines unpopulären und gehäffigen fiscalifchen Instims annahm. Diese finanziellen Reuerungen wurden in ben Generalstaaten burchgungig burch bie große Mehrheit ber holland. Abgeordneten, in Berbindung mit einer minifteriellen Fraction ber belg. Deputirten, burchgefest. Die Opposition in B. fand baber immer neue Anhaltepunite, und die Regierung gab ihr baburch nur größere Starte, bag fie fichtlich auf eine Berfcmeljung ber beiben Landestheile im holland. Sinne hinarbeitete. Bor allem fuchte fie ben Widerstand des Ratholicismus zu brechen, fließ aber gerade bei der Behandlung der geiftlichen Angelegenheiten und berjenigen bes Unterrichts, ber Ratur ber Sache nach, auf wachsende Schwierigkeiten. Schon wegen ber verweigerten Gibesleiftung eines Theils bes Rierus auf bie Constitution hatte sich zwischen ber kath. belg. und ber holland. Presse ein immer heftiger werbenber Streit erhoben. Die gegen einzelne Geiftliche, welche ein besonbers lautes Wort führten, angewandte Strenge, wonach mehrere wegen ihrer Schriften gerichtlich verfolgt wurden und ber Fürft-Bifchof zu Gent felbft (1817) in eine infamirende Strafe verfiel und mit feinen Gentralvicarien ber geiftlichen Jurisdiction beraubt ward; ber Ginfluf, ben fich die Regierung auf ben Religionsunterricht in ben tath. Schulen burch Beschräufung bessenigen ber Geiftlichtet an verfchaffen fuchte; bie Aufhebung ber bon ben Bifchofen errichteten geiftlichen Schulen, ber fog. Rleinen Seminarien; endlich die Errichtung des der geiftlichen Beauffichtigung ganglich entzogenen fog. Philosophifchen Collegiums in Lowen, beffen Befuch ben flinftigen Canbibaten bes geiftlichen Amts zur Pflicht gemacht murbe u. f. w.: riffen bie Rluft zwifchen ber Regierung und ber tath. Bartei immer tiefer. Andere Dagregeln erregten taum geringere Erbitterung und trieben außer ben eifrig Ratholifchen auch die Liberalen in immer fcharfern Gegenfat gegen bie Regierung. Dahin gehörten namentlich bie in ben 3. 1818, 1819 und 1822 gemachten Bersuche, den Gebrauch der holland. Sprache in allen gerichtlichen und administrativen Berhandlungen auch in ben Provinzen gemischter Zunge obligatorisch ju machen, wogegen allgemeine Beschwerbe erhoben wurde. Ein weiterer Grund der Unzufriedenheit war die Zurucksetzung der Belgier im bürgerlichen und militärischen Staatsdienste, sodaß 3. B. im Anfange des J. 1830 unter 7 Ministern nur 1, unter 117 Beamten des Ministeriums des Innern nur 11, unter 102 Beamten des Kriegsministeriums nur 3, unter 1573 Infanterieoffizieren

nur 274 ben fühl. Provingen angehörten.

Die überall hervortretende Ungufriedenheit fand in ber periodifchen Breffe B.s gabireiche Organe, und vergrößerte fich noch mehr, als bie verfaffungsmäßige Breffreiheit burch befonbere Berfitgungen und harte Berurtheilungen in ben immer gablreicher werbenben Brefiproceffen fast illusorisch gemacht wurde. Bebe zeitweise Rachgiebigkeit ber Regierung warb nur als Schwäche ausgelegt und fteigerte die Anspruche; felbst die endliche Bereinigung mit dem papfil. Stuble über bas Concordat vom 18. Juli 1827, auf ber Grundlage bes zwischen Rapoleon und Bius VII. abgeschlossenen, beschwichtigte nur für turze Zeit die tath. Partei. Auf neuen Anlaß zu Beschwerben kam vielmehr eine Coalition zwischen der kath. und liberalen Opposition au Stande, welche lettere beredte und eifrige Bertheibiger, wie de Botter, Tielemans u. a., an ihrer Spite hatte. Diefe Coalition ober fog. Union vereinigte auch in den Generalstaaten beinahe die Balfte aller Stimmen, und erhielt durch die von der Regierung, gegenüber ben Generalftaaten, hartnädig verweigerte Anerkennung bes Grunbfages ber ministeriellen Berantwortlichkeit um fo großeres Gewicht. Infolge von dem allen flieg im Bolle die Garung fo hoch und wurde fo allgemein, daß die fehr bedeutenden Concefftonen, wogn fich jest die Regierung verftand, namentlich die Abschaffung der verhaften Schlacht- und Dablifteuer, die Aushebung der die Anwendung der holländ. Sprache betreffenden Gebote und die Modification ber Bestimmungen über bie Organifation bes Philosophischen Collegiums zu Löwen, erfolglos blieben und nur als abgebrungen erschienen. Das Budget murbe blos mit ber Majorität Einer Stimme votirt. Obgleich biefes Botum fünf Abgeordneten ihre Aemter und bem Baron von Staffart feine Benfion toftete, fab fich boch die Regierung zu weiterer Nachgiebigkeit veranlagt, mabrend die Preffe, befonders der mit Talent von den Abvocaten Claes, van de Weper, Nothomb, Ducpétiaux und Iottrand redigirte «Courrier des Pays-Bas», mit wachsender Rühn= heit die Abstellung sämmtlicher Beschwerden forderte, indem sie zum Theil auf das Princip der Bollssouveranetat fußte und barans die Grundlagen eines versaffungsmäßigen Zustandes zu entwideln fuchte. Auch hatte ber 1828 wegen eines Angriffs gegen bas Ministerium verhaftete be Botter von feinem Gefangniffe aus ben Anftog zu einer Menge Betitionen gegeben, womit bie Rammer von 1829 überhäuft wurde, und in bemfelben Jahre hatten fich in einem großen Theile B.s zahlreiche conflitutionelle Bereine organisirt. Dies alles erwiderte die gereizte Regierung 11. Dec. 1829 mit einem ftrengern und von einer Botschaft an die Rammern begleiteten Prefigefetentwurfe, nachdem der von den Deputirten in freisinnigerm Geifte beantragte Entwurf verworfen worden. Die Erklärung bes Ronigs bezeichnete die Constitution als eine blos octropirte und als die völlig freiwillige Beschränkung der monarchischen Gerechtsame, die ganze Opposition aber als die Schuld einiger Schwindler und Irregeleiteten. Diese königl. Botschaft mußte von den Beamten aller Grade, unter Anbrohung ber Entlaffung, binnen zweimal 24 St. unterzeichnet werben, und mehrere Beamte, die sich als Anhänger der Opposition zu erkennen gegeben, wurden wirklich abgefett. Noch mehr flieg die Aufregung, als zu Anfang bes 3. 1830 be Botter, Tielemans, A. Bartels und be Neve infolge eines Prefprocesses au mehrjähriger Berbannung verurtheilt wurden, aber nun von Frankreich aus ihre Angriffe in ber Breffe fortfetten.

Reuere Geschichte. Bei dieser Lage der Dinge brach die Julirevolution in Frankreich aus, und zur Stelgerung des allgemeinen moralischen Sindrucks, den dieses erschütternde Ereigniß machte, sanden sich nun auch aus Paris zahlreiche Emissare in Brüssel ein, welche direct auf eine revolutionäre Bewegung hinwirkten. Am 24. Aug. 1830 sollte der Geburtstag des Königs durch Illumination und Feuerwerk geseiert werden, aber beides unterblieb. Die Ausschung der Oper «Die Stumme von Portici» gab am solgenden Tage den nächsten Anlaß zu einer ernstlichern Bewegung. Starke Bollshausen, die sich zum Theil mit Wassen versahen, zertrümmerten die Oruckerei des ministeriellen Journals «National», zerstörten und verbranuten oder verwüssten die Häuser des verhaßten, im Solde der Regierung stehenden, dem Zuchthaus entlausenen Journalisten Libry-Bagnano, den Justizpalast, das Haus des Justizministers van Maanen und des Polizeidirectors. Nach mehrern Tagen der Unordnung wurde die inzwischen organistre Bürgergarde Meister des Ausstandes, nachdem die lönigl. Wappen abgegerissen und die brabant. Fahnen ausgepflanzt worden waren. Aehnliche Ausstritte, in deren

Holge sich überall die Bürger bewaffneten und Sicherheitscommisstonen errichteten, hatten im Lüttich, Berviers, Brügge, Löwen und andern größern belg. Orten statt. Aus vielen Städtem gingen hierauf Deputationen nach dem Haag ab. Roch war indes keine Rede von der Gründbung eines selbständigen belg. Staats; man beschränkte sich auf das Berlangen einer administrativen Trennung der nördl. und südl. Landestheile, und forderte die Abstellung der Beschwerden. Auf die Rachricht von diesen Ereignissen begaben sich die Söhne des Avnigs mit 5—6000 Mann Truppen nach Bilvorde (2 St. vor Brüssel) und nahmen daselbst ihr Hauptsquartier. Aber weder die dortigen Zusammenkünste mit den Rotabeln der Hauptsladt, noch das Erscheinen des persönlich populären Brinzen von Oranien in Brüssel selbst, mitten unter den Barrikaden, noch die von ihm eröffnete Aussicht auf administrative Trennung sührten die Beschwichtigung der Gemüther herbei, zumal das versöhnliche Benehmen des Thronerben im

Baag und am Bofe nur Diebilligung gefunden hatte.

Am 13. Sept. traten die Generalstaaten zusammen, an benen, auf den Rath des Barons be Berlache, fammtliche belg. Abgeordnete theilnahmen, um itber bie beantragten Abanderungen ber Conftitution zu berathichlagen. Die holland. Deputirten aber wußten einen befinitiven Befchlug barüber zu verzögern, und einer ber belg. Abgeordneten, Baron be Staffart, tam mit einer die Gemuther außerft entflammenden Erflarung über vergebliche Bemubnugen aus bem Saag nach Bruffel juriid. Gin neuer Aufftand, burch bas Gerucht eines beabfichtigten Angriffs holland. Truppen veranlagt, gab ben untern Bolistiaffen und ihren Führern bie Baffen und Gewalt in die Hand, worauf 20. Sept. die bisherigen Behörden abgefest und eine provisorische Regierung gebilbet wurde, die übrigens nicht in Birtfamteit treten konnte. Während es nun zu Angriffen von seiten des bewaffneten und militürisch organisirten Bolls gegen die Borposten der unter dem Prinzen Friedrich in Antwerpen versammelten Trupven tam, luden andererseits einige Bürger in Briffel, welche bie Berrichaft bes Bobels und die Anarchie fürchteten, ben Prinzen zu ber als leicht ausführbar geschilberten Befetzung ber Stadt ein. Der Ronig gab die Benehmigung, und Bring Friedrich erlief 21. Sept. eine Broclamation, worin er unter anderm die Hauptanstifter der Unruhen und die unruhigen Fremben mit der Strenge der Befete bedrohte, auch der Bürgergarde die Ablegung ber bon ihr angenommenen Farben anbefahl. Dies war die Lofung zum Kampfe. Am 23. Sept. griff ber Bring, ber am 21. von Antwerpen mit 13-14000 Mann aufgebrochen, mit ber Salfte feiner Truppen Bruffel an, bemächtigte fich bes obern Theile, tonnte fich aber in ber untern Stadt nicht behaupten. Den Insurgenten in Bruffel, mit benen fich fcon nach bem Aus bruche der ersten Unruhen eine Schar Lütticher unter der Anführung des spatern Minifierpräfibenten Rogier vereinigt hatte, und die an bem span. Flüchtlinge Juan van Halen mid dem frang. General Mellinet tuchtige Führer gefunden, tam aus ber Rachbarfchaft mab rend des Gefechts immer mehr Gulfe gu, fodag nach viertugigem Rampfe der Bring genothigt war, fich mit fehr ftartem Berlufte nach Decheln zurudzugieben. Rach biefem Siege, ber gegen 600 belg. Freiwilligen das Leben gelostet hatte, breitete fich der Aufstand rafch über ganz B. aus. Am 24. Sept. hatte fich eine zunächst aus Rogier, d'Hooghvorft, Commandanten der Burgergarbe, Jolly, ehemaligem Genieoffizier, und ben Secretären Banderlinden und be Coppin beftehende provisorische Regierung im bruffeler Rathhaus gebilbet, ber fich am 26. Graf Felix be Merobe, Gendebien, ban be Beger, Nicolai (ale Secretar), bann am 28. ber eben im Triumphzuge aus Frankreich zurudgelehrte be Botter beigefellten. Am 4. Oct. erflarte biefe Regierung die Unabhängigkeit ber belg. Provinzen und kündigte die Ansarbeitung eines Berfassungsentwurfs sowie die Zusammenberufung eines Rationalcongresses von 200 Deputirten an. In ben folgenden Tagen ward Freiheit des Unterrichts, ber Breffe, des Enlius, des Thetters, ber gefellschaftlichen Berbindungen u. f. w. ausgesprochen. Bugleich erflarte man bos Großherzogthum Luxemburg für einen Bestandtheil bes neuen Staats.

Jett war das Band zwischen holland und B. zerrissen, und erfolglos blieb der Bersneh des Prinzen von Oranien, dieses Land dadurch seinem Hause zu erhalten, daß er sich bereit erklärte, es als unabhängiges Reich zu regieren und sich an die Spitze der Bewegung zu ftellen (16. Oct.) Der König von Holland selbst erklärte diesen Schritt des Brinzen für ungulüg und proclamirte 24. Oct.: er werde B. dis zur Entscheidung des in London versammelten Ministercongresses der Großmächte sich selbst überlassen, doch inzwischen die Festungen Antwerpen, Mastricht und Benloo besetzt halten. Indessen rückten (27. Oct.) beig. Truppen in Antwerpen ein und brachen die früher mit dem Commandanten der Citadelle, General Chasse (1. d.), abgeschlossen Schaden für diese und

wit besonders beträchtlichem Berluste an Baaren, bombardiren ließ. Dies erweiterte die Alust amischen B. und Holland noch mehr und rief zugleich lebhaste Reclamationen der betheiligten Raussente des Auslandes gegen Holland hervor. In B. selbst kam es hier und da zu anarchisschen Pobelscenen. Doch erhielt bald im ganzen die für die Sinsührung einer unabhängigen constitutionellen Monarchie gestimmte Mehrheit des Alerus, des Abels, der reichen Grundsbesser und Rausseute das Uebergewicht, sodaß ebenso wol die republikanische Partei, mit de Potter an der Spize, als die einer Bereinigung B.s mit Frankreich Geneigten in den Hintergrund traten. Der 10. Nov. versammelte und von de Botter eröffnete Nationalcongreß proclamirte theils einstimmig, theils mit sehr großer Majorität die Unabhängigkeit B.s, mit Borbehalt der wegen Luxemburgs mit dem Deutschen Bund einzugehenden Beziehungen, und, unter Ausschließung des Hauses Oranien vom belg. Throne, die constitutionelle Monarchie nach dem Bweikammersystem. Unter 187 Stimmen sauteten nur 13 für republikanische Berfassung.

Inzwischen constituirte fich die Londoner Conferenz, schrieb 4. Nov. 1830 durch ein erftes Brotololl den von beiden Theilen angenommenen Waffenstillstand vor, und erkannte 20. Dec. die Auflösung bes bisherigen Königreichs der Bereinigten Niederlande an. Beitere Brotofolle vom 20. und 27. Jan. 1831 festen die allgemeinen Bedingungen der Auseinanderfestung fest, aber diese vom haager Cabinet angenommenen Trennungsgrundlagen ((Grenzverhältnisse des 3. 1790 mit Belaffung bes gleichfalls infurgirten Luxemburg unter holland. Scepter und im Berbande mit Deutschland) wurden vom belg. Nationalcongresse verworfen und hierauf von der Conferenz bedeutend modificirt. In diefer veränderten Gestalt sind fle unter dem Namen ber 18 Artikel befannt geworben. Im belg. Congreffe murbe 3. Febr. jur Babl eines Königs geschritten, bei welcher ber Berzog von Remours mit 97 Stimmen unter 192 ben Sieg über die Candidatur des Herzogs von Leuchtenberg bavontrug; aber schon am 7. verwahrte fich die Conferenz gegen die Thronbewerbung sowol bes einen als bes andern Canbibaten, und Endwig Bhilipp lehnte seinerseits entschieden die Wahl seines Sohnes ab. Dies veranlafte bie Ernennung bes Prafibenten bes Congreffes, Baron Surlet be Chofier, jum proviforifchen Regenten bes Landes (23. Febr.), an die Stelle der bisherigen provisorischen Regierung. Die Constitution war feit bem 7. Febr. jum Abschluß gebracht. Auf Empfehlung Englands trat bas belg. Ministerium burch Commiffare mit bem Bringen Leopold (f. b.) von Sachsen-Roburg wegen Uebernahme ber Krone in Unterhandlung, und 4. Juni wurde berfelbe mit einer Stimmengahl von 152 unter 196 vom Congref jum Ronig ber Belgier ermablt. Der Brinz willigte ein unter der Bedingung einer Annahme jener 18 Artikel durch den belg. Congreß, und als diefe Annahme 9. Juli 1831 erfolgt war, hielt er am 21. feinen Ginzug in Bruffel und leistete ben Gib auf die Berfaffung. Jest verwarf aber Holland die 18 Artikel nud ließ zu Anfang bes Aug. 1831 eine Armee unter bem Pringen von Dranien in B. einruden, welche die überraschten und noch durftig organisirten belg. Truppen bei Saffelt und Löwen foling und zersprengte. Selbst die Eroberung ber Hauptstadt wurde nur durch das schnelle Ginrliden einer franz. Gulfsarmee unter Marschall Gerard verhindert, worauf fich, auf Anbringen der Gefandten Euglands und Frankreichs, die holland. Truppen wieder über die Grenze gurudzogen. Auf neue Unterhandlungen erhielt zwar Holland viel vortheilhaftere Bedingungen durch die nun von der Confereng (6. Oct.) beschloffenen und für unumftöglich erklärten 24 Artifel, nach welchen Luremburg und Limburg theilweise gu B., theilweise gu Holland gefchlagen wurden, und B. jahrlich 8,400000 Fl. als Zinfen feines Antheils an der bolland. Staatsschulb bezahlen follte. Da jedoch Solland biefe Bestimmungen gleichfalls zurudwies, während B. fie annahm, erfolgte ber Beschluß von Zwangsmaßregeln gegen Holland, die Blokade der Schelde und der holland. Aliste durch eine engl.-franz. Flotte sowie das abermalige Einruden eines frang, Beeres (15. Rob. 1832) unter Marfchall Gerard. Daffelbe eroberte nach 24tägiger Belagerung bie von den Sollandern noch befette Citabelle von Antwerpen, die B. 1. Jan. 1833 übergeben wurde. Ein Praliminarvertrag vom 21. Mai 1833 awijchen England, Frantreich und Holland (benn die absoluten Großmächte Desterreich, Breußen und Ruflaud waren noch immer im Rudftand mit der Ratificirung des Tractats der 24 Artitel) machte fobann ben Zwangsmagregeln ein Enbe. Bis jum Definitivtractat blieb Holland im einstweiligen Befit ber die Schelbe beherrschenden Forts Lillo und Lieftenshoef, B. in dem von Luxemburg, mit Ausnahme der Festung und ihres Rapons, sowie Limburgs. Diefer Statusquo dauerte fünf Jahre und wurde von B. jur Bollenbung seiner Organisation und jur Debung feines Boblftandes mit großem Erfolge benutt.

Die in mannichfacher Beziehung fehr mertwürdige neue Berfassung, bie in vielen ihrer

Artifel ben Charafter ber Opposition gegen bie unter ber holland. herrschaft als besonders brudend empfundenen Bestimmungen tragt, ertenut die Gleichheit aller Belgier bor bem Gefete an, die Aufhebung jedes Ständeunterschieds, das Recht ber Affociation und Berfammlung, die Freiheit ber Meinungeaugerung und die des Unterrichts. In gleicher Ausbehnung ift die Freiheit jedes religiofen Cultus und feiner öffentlichen Ausübung garantirt, fobaf biefe nur burch bie polizeiliche Rudficht auf bie Erhaltung ber öffentlichen Ordnung befdrauft fein foll, mabrend übrigens der Staat, in voller Erennung der Rirche, tein Recht der Ginmidmene hat in bie Ernennung ober Ginfetjung der Diener irgenbeines Cultus, in ben Bertebr bes Rlerus mit seinen geistlichen Obern und hinsichtlich ber Betanntmachung ber religiösen Ber= orbnungen. Damit in einigem Wiberspruch, ber sich aber aus bem in B. herrschenden Geiste des Ratholicismus erklärt, steht die Bestimmung, daß der Staat die Besoldung der verschiede nen Geiftlichen übernimmt. Das Rönigthum in B. ift erblich nach Brimogeniturrecht, jedoch mit beständiger Ausschließung ber Franen und ihrer Rachtommenschaft. Dem Rbnig, ber an ber Spipe ber vollziehenden Gewalt fleht und nameutlich bas Recht hat, eine ober auch beibe Rammern aufzulösen, kommt nebst den öffentlich verhandelnden beiden Rammern die gesetsgebenbe Gewalt und ihre Initiative ju. Die auf vier Jahre gewählten Mitglieber ber Reprafentantentammer, jest 116 an der Zahl (1 auf 40000 E.), werden von allen Staatsbirgern erwählt, die 25 3. alt find und wenigstens 20 Fl. Steuer entrichten. Debrere Gefete vom 3. 1848 haben ben früher bestanbenen Unterschied zwischen ben Bebingungen ber activen Bahlfähigkeit auf dem Lande und in den Städten aufgehoben und den Cenfus auf jenes von der Berfaffung gestellte Minimum herabgesett. Die Bahlbarteit in die Rammer der Reprüsentanten ist keiner Steuerbeschränkung unterworfen. Die aus ber halben Zahl ber Repusfentanten bestehenden, auf acht Jahre ernannten und alle vier Jahre zur Salfte zu erneneruden Senatoren werden burch biefelben Babler berufen, muffen aber 40 3. alt fein und in ber Regel wenigstens 1000 Fl. directe Steuern bezahlen. Jedes Jahr votiren die Kammern des Bubget. Auch ber Bestand bes Heeres wird jährlich ihrer Berathung unterworfen. Für Berfaffungsänderungen müffen nach vorgängiger Erftarung barüber von feiten des Senats und ber Repräsentanten neue Rammern berufen werben. Das Gerichtsverfahren ift öffentlich; in Criminalfachen, polit. und Bregvergehen entscheiben Geschworenengerichte. Für ganz B. befteht ein Caffationshof, ber über Formfehler und bei Ministerprocessen entscheibet, und beffen Mitglieder vom Könige aus einer vom Senat und Caffationshofe gebildeten Lifte ernannt werden. Die Appellationsgerichtsräthe werden gleichfalls vom Könige aus einer Doppelliste biefa Gerichtshöfe und ber Probingialrathe gewählt. Bur Belohnung bes Civil- und Militarver-bienstes wurde unter großem Wiberspruch 1832 ber Leopoldsorben gestiftet. Eros ber bemfratischen Staatseinrichtungen ließ die Berfaffung ben Abel im Befige seiner Titel.

Bon besonderer Wichtigkeit waren die Gesetze über Gemeindewesen und Provinzialverjaffung, beren Bollenbung 1836 erfolgte. 1842 erhielt bas Gefet itber bie Gemeinbeberfaffung Modificationen, von benen die wichtigste war, daß der Rönig nicht mehr blos ans bem von ben Gemeindemahlern ernannten Gemeinderathe, fonbern auch aus ben andern Gemeindegliebern die Bürgermeister ernennen konne. Diefe Befugniß wurde jedoch fpater auf Antrag des Ministeriums selbst wieder zurückgenommen, und es blieb der Autonomie der Gemeinderathe und Provinzialrathe sowie bem Birtungetreife ber von lettern gewählten ftanbifden Ausichuffe (députations permanentes) eine weite Grenze gestedt. Bon nicht geringerer Bebeutung in vielfacher Beziehung war die Aufstellung eines einheitlichen Unterrichtefoftems, bes bei ben auseinandergehenden Intereffen ber ftrengen Ratholiten und ber Liberalen nur fcwer Bu Stande tam. Das icon 1834 eingeleitete, aber fpater modificirte und 1842 von beiben Rammern genehmigte Gefet über ben Elementarunterricht ordnete bie Berbindlichfeit ber Gemeinden zur Errichtung von Clementarschulen in den Orten, wo nicht burch freie Schulen binlanglich für ben Unterricht geforgt ift, regelte zugleich die Stellung der Beiftlichen zu ben Schnlen, indem ihnen das Recht der geiftlichen Inspection förmlich zugesprochen wurde, und exthielt jur Errichtung ber höhern Brimarschulen bie nothigen Bestimmungen. Die hauptpuntte, Die Universitäten betreffend, fanden schon 1835 unter bem Ginflusse des Ministers de Theux ibre Erledigung. Allein die Organifirung des mittlern Unterrichts wurde als eine brennende Frage hinausgeschoben und gelangte erft 1850 jum Abschluß, und zwar nicht zur Befriedigung des

babei in feinem Ginfluß geschmälerten Rlerus.

Schon 9. Aug. 1832 tam eine Bermählung bes Königs Leopold mit der alteften Tochter Ludwig Philipp's, ber Prinzeffin Luise von Orleans, zu Stande. Der erstgeborene Sohn aus

biefer Che ftarb zwar, boch bie spätere Geburt zweier Brinzen (1835 und 1837) sicherte der toburg. Dynaftie die Succeffion auf dem belg. Throne. Durch die Berheirathung des Rbnige war die Stellung bes neugegrundeten Konigreiche im europ. Staatenspfteme noch mehr befestigt worben. Um fo leichter tonnte nach ber Uebergabe ber Citabelle von Antwerpen (Jan. 1833) die auf den Wiederbeginn des Kriegs gegen Holland bringende Partei in B. selbst und in ben Rammern niebergehalten werben. Schon nach Auflösung ber Reprafentantentammer im April 1833 zeigte fich bie Dehrheit berfelben bem Friebensfusteme ber Regierung geneigter. Bon einer andern Seite her fchien jeboch diefer Buftand eine Störung erleiben gu follen. Die Opposition des Gouvernements der deutschen Bundesfestung Luxemburg gegen bas von ber belg. Regierung in Anspruch genommene Recht, die Bewohner des Rayons der Festung aur Erfüllung ihrer Militarpflicht anzuhalten, sobann die Berhaftung eines belg. Beamten und beffen Abführung nach Luxemburg im Febr. 1834 erregten große Bewegung in Bruffel und hatten von belg. Seite die Abfendung eines Truppencorps nach ber Proving zur Folge. Erft nach langern Unterhandlungen erfolgte bie Beilegung ber Sache und die Freigebung bes Berhafteten. In diefer Streitfache glaubte man um fo mehr hollund. Ginfluß zu bemerten, ba gleichzeitig in B. felbst bie oranische Partei fühner bas haupt erhob. Gine herausforbernbe Demonstration berfelben erregte Unruhen ju Brüffel, wo 4. bis 6. April bie Saufer angefehener Drangisten geplündert und zerftort wurden. Gine Ministeranderung im Ang. beffelben Jahres befeitigte bas frubere boctrinare Ministerium (Lebeau-Rogier) und erfette es durch ein vorwiegend katholisches (be Theux-Muelenaere), wodurch in der Berwaltung wie in ben Rammern bas tath. Element balb ein Uebergewicht gewann. Die turge Berrichaft ber Tories in England, vom Ende des 3. 1834 bis zum April 1835, machte die Aussicht eines Kriegs mahrscheinlicher und zwang B. zu fortgefetten toftspieligen Ruftungen. hierauf folgte eine Beit ber Rube bis gegen Ende bes 3. 1836, in welcher bie Induftrie einen rafchen Aufschwung nahm und eine neutralistrenbe britte Bartet ber Industriellen ober Bantisten fich zu bilben fuchte, aber im Ministerium wie in ben Rammern ben lebhaftesten Biberftand fanb. Die Folge davon waren nur einige Modificationen bes Ministeriums, die jedoch die kath. Tendenz vorherrichen liegen, sowie die Creirung bes neuen Departements ber öffentlichen Arbeiten für Nothomb. Bon neuem schien die Ruhe gefährbet, als zu Ende des J. 1837 die hollund. Regierung Anstalt machte, burch Ansbeutung bes grünewalber Forftes Souveranetaterechte im Luxemburgifchen auszuüben. Protestationen und militärische Demonstrationen, befonders aber bie entschiedene Sprache Frankreichs und Englands, liegen jeboch bas haager Cabinet bon feinem Borhaben abstehen, und die belg. Truppen verließen die von ihnen besetzten Bositionen.

Rach Feststellung bes Statusquo im Dai 1833 hatte bie Londoner Confereng nur noch fcwache Berfuche zur Fortfetzung ber Unterhandlungen gemacht, die im Aug. 1833 abgebrochen wurden und geraume Zeit ruhten. Erft 18. Aug. 1836 gab der Deutsche Bund seine Bustimmung zu der in den 24 Artikeln festgesetzten Eintaufchung von Limburg gegen einen Theil bes Luxemburgifchen unter ber Bebingung, baf in biefem lettern bon belg. Seite feine Befestigungen angelegt würben. Bon ber öffentlichen Meinung bes holland. Bolls und seiner Bertreter gebrangt, blieb endlich bem haager Cabinet, nachdem auch die grunewalber Streitfache befeitigt war, teine andere Bahl, als flo erft zur vorläufigen und balb barauf, 14. März 1838, zur befinitiven Annahme ber 24 Artikel bereit zu erklären. Die nächste Folge ihrer Bollftredung mußte von belg. Seite die Räumung von Limburg und eines Theils des Luremburgifchen fein, wogegen nun in B. begründetermaßen lebhafte Reclamationen erhoben wurden. Repräfentanten und Senat votirten einstimmig Abreffen an bie Regierung, die Integritat bes Gebiets um jeden Breis zu bewahren. In ben betheiligten Gebietstheilen felbst entstand große Aufregung, und es wurden baselbst allgemein die belg. Farben aufgesteckt, was zu ernstem Conflict mit dem Gouvernement der Festung Luxemburg führte. Auch hatten in Brilffel, zumal 31. Mai, unruhige Bewegungen ftatt. Um 13. Nov. eröffnete ber Ronig bie Rammern unter ber mit fturmifchem Beifall aufgenommenen Berficherung, daß er die Intereffen des Landes mit Muth und Ausbauer verfechten werbe, und eine im triegerischften Sinne von Dumortier verfagte Abreffe entsprach ben feierlichen Borten ber Thronrebe. Seitens Hollands wie B.s murbe gerüftet, während auch Frankreich Truppen zusammenzog, um dem besinitiven Conferenzprotokolle vom 22. Jan. 1839, das an der Gebietsabtretung festhielt und nur im Finanzpunkte für B. einige gunftigere Bestimmungen enthielt, Nachbrud ju geben. Dies schien ben triegerischen Gifer in B. noch mehr zu entflammen. Die Beurlaubten wurden einberufen, Freiwillige aufgefordert, die Garnisonen von Antwerpen und dem abzutretenden Benloo verstärkt und ber

ehemalige poln. General Strapneck jum belg. Divisionsgeneral ernannt. Gegen letteres reclamirten die Gesandten Desterreichs und Preußens; dieselben verließen sogar Brüssel für einige Zeit. Der Einmüthigkeit der Großmächte gegenüber gab indessen König Leopold bald nach. Strapneck kam außer Activität; die beiden kriegerisch gesunten Minister Ernst und die haart gaben ihre Entlassung und wurden durch Raitem und Desmaissers erset. Rach heftigen Debatten erklärten auch die 16. Febr. 1839 berusenen Kammern, die der Repräsentanten jedoch nur mit einer Mehrheit von 16 Stimmen, ihre Zustimmung zum Abschlusse des Bertrags. Hierauf erfolgte dessen Unterzeichnung 19. April von seiten des brüsseler Cadinets und der übrigen Mächte, nachdem dies von Holland schon 4. Febr. geschehen war. Auf dieser Grundlage kam endlich auch die Liquidation mit Holland und die Erledigung der daran sich

anknüpfenden Rebenpunkte burch ben Bertrag 19. Oct. 1842 ju Stande. Als die Ruftungen Frantreichs infolge ber Orientalischen Frage Europa im 3. 1840 mit einem Rriege bedrohten, beschloffen die belg. Rammern zur Bewahrung der Selbständigteit im erforberlichen falle die Bermehrung ber Armee um 30000 Mann, alfo bis ju 80000 Mann, ohne jeboch eine Erhöhung bes Rriegsbudgets wirklich eintreten ju laffen. Das Rriegsbudget, bas 1839 auf 49 Mill. sich belief, fiel 1840 auf 33 Mill. herab, und neue Reductionen wurden ale Korberung gestellt. Im Innern trat der vor Abfertigung der polit. Frage nur bunkel fortglimmende Rampf ber Liberalen und Ratholiten immer offener jum Borfchein. Jene brangen auf Löfung einer Menge von materiellen und moralischen Fragen, benen die tatholische, um ihren Einfluß beforgte Bartei bieher aus dem Wege gegangen war. Endlich trat zwischen beiden Barteien (ber fog. Union) ein vollständiger Bruch ein. Die Angriffe der Ratholiten, jumal ber Geiftlichkeit, mit van Bommel, dem Bischofe von Luttich, an der Spige, richteten fich besonders gegen die Freimaurer. Die Liberalen dagegen, in der Presse am besten vertreten durch bie von Devaux geleitete «Rovue nationale», machten bie Bahlreform, die Gleichstellung bes Census zwischen Stadt und Land sowie die Renntnig bes Lefens und Schreibens als Bedingung bes Bahlrechts zu ihrem Lofungsworte, und suchten wol auch durch Berbreitung des Gerlichts, daß ce der Klerus auf Wiedereinführung des Zehnten abgesehen habe, ihren Gegnern Eintrag zu thun. Wirklich tam es in Luttich und in ber Nachbarschaft zu tumultuarischen Auftritten gegen tath. Missionare und gegen den Bischof. Nach dem Rücktritt des tath. Ministeriums be Theur im Mary 1840 war bas von Lebeau-Rogier an beffen Stelle getreten, bas ein neues Umnestiegesetz erließ und theils zur Dedung von Schulden, theils für industrielle Unternehmungen ein Anlehn von 82 Mill. Frs. negociirte. Balb aber fand diefes Ministerium lebhafte

Opposition in den Rammern bon seiten der noch mächtigen tath. Bartei. Eine-17. März 1841 vom Senat beschlossene Abresse forberte ben König auf, Die zur Befeitigung bes Zwiefpalte im Schofe ber Nationalreprafentation bienlichen Mittel zu ergreifen, was von der liberalen Preffe als eine Herausforderung bes grundbefitsenden Abels gegen ben Bürgerstand bezeichnet wurde und Protestationen vieler Gemeinderathe hervorrief. Als jedoch ber König die Auflösung beiber Kammern ober wenigstens des Senats verweigerte, gab das immer mehr auf die liberale Seite gebrangte Ministerium (April 1841) feine Entlasjung, und nach einiger Bogerung tam ein neues zu Stande, bas als gemäßigt liberal bezeichnet wurde, in ber That aber ein Transactionscabinet im Sinne ber alten Union war. Diefem von Muelenaere und Rothomb geleiteten Ministerium gehörte als Chef bes Ariegsbepartements ber General Bugen an, ber fich auf die Anschuldigungen einiger öffentlicher Blatter bin ju Anfang Febr. 1842 entleibte und burch ben Generalmajor von Liem erfett murbe. Der Minifter bes Innern, Nothomb, erließ bei seinem Amtsantritte ein Circular an die Provinzialgonverneure, worin er die Grundfage eines Transactionsspftems entwidelte. Der brobende Bruch, Die Sprengung ber Union, follte vermieben werben. Aber trop aller Gewandiheit ließ fich bas tiefinnerlich begrundete Berwürfnig nicht unterbritden. Die aufgestellten Berfohnungeprincipien hinberten nicht, daß ber Rampf ber beiben Barteien um ben Sieg in ben 8. Juni 1841 zur Erganzung der austretenden Sälfte der Abgeordneten vorgenommenen Bablen mit Leidenschaft geführt wurde. Materiell trat zwar hierdurch teine Beründerung im Berhältniffe ber Repräsentation diefer Parteien ein; boch war es bezeichnend für die Bewegung bes öffentlichen Geiftes in B., dag die Candidaten ber Liberalen überall mit ftarter Majoritat, die ber Ratholiken in den Hauptorten aber nur mit geringer Wehrheit wiedergewählt wurden. Rach den Wahlen legte sich die Aufregung, und um so mehr, als später die belg. Bischöfe, wahrscheinlich auf Infinuation ber rom. Curie, ihr von ben Liberalen lebhaft angefochtenes Befuch um bie Berleihung ber Civilpersonification für die tath. Universität Bowen im Febr. 1842 gurud.

nahmen. Ingwischen gab aber bie beinahe verschollene orangiftische Bartei wieber Spuren ihres Dafeins. Gine ichon 1841 für die Septemberfefte eingeleitete, fpater aber in ihrem Ausbruche verschobene Conspiration wurde entbedt; an ber Spipe berfelben ftanden namentlich ber General Banbermeer und ber Ergeneral Banbersmiffen. Der 28. Febr. 1842 bor ben bruffeler Affifen eröffnete Broceg wies insbefondere nach, bag mehrere Betheiligte über auffallend bedentende Gelbmittel verfligt hatten, wodurch ber Glaube, daß die Borichwörung von außen her angezettelt ober unterftutt worden, allgemeine Berbreitung erhielt. Die Jury ertannte gegen mehrere Betheiligte auf Tobesftrafe, bie bom Ronig in 20jubrige Baft verman= belt wurde, der sich Bandersmissen im Nov. 1842 durch glückliches Entkommen entzog, worauf im Febr. 1843 auch Banbermeer, unter bem Berfprechen nach Amerita ju geben, nebst einigen andern freigelaffen wurde. Im befondern Intereffe der flandr. Industrie kam 1842 ein 16. Juli zu Paris unterzeichneter und balb darauf von beiben Kammern genehmigter Handelsvertrag, Bunachft für vier Jahre, gu Stande, wonach die belg. Linnenwaaren bei ihrem Eingange in Frankreich von ber turz guvor angeordneten Zollerhöhung befreit bleiben, bagegen auch eine Berminberung ber belg. Gingangsgebuhren auf frang. Beine, Seibenwaaren und Salg fatthaben foulte. Gin Befchlug vom 28. Mug. beffelben Jahres behnte die Frantreich Bugeftanbenen Bollreductionen, in Erwartung bes Refultats ber mit bem Deutschen Bollverein eröffneten Unterhandlungen, provisorisch auch auf beutsche Weine und Seidenwaaren aus. Endlich trat 1. Sept. 1844 ein Schiffahrts-, Sanbels- und Durchfuhrvertrag mit bem Deutschen Bollverein ins Leben, ber bie handelslage B.s im allgemeinen fehr zu Gunften bes Sanbels ver-

anderte, wenn auch der belg. Eifeninduftrie hierdurch mancher Eintrag geschah.

Der wichtigste Act des ersten von Nothomb praftbirten Cabinets war die Durchführung bes Befettes itber ben Brimurunterricht, bas zwar ber Betheiligung ber Beiftlichkeit viel Raum ließ, boch aber faft einstimmig von den Rammern genehmigt murbe. Bei ben Bablen von 1843 traten nach bem Beispiel Bruffels mehrere großere Stubte B.s auf die Seite ber ftreng liberalen Fraction, und es wurde, wenn auch nach bemselben Princip der Bermischung, ein neues Cabinet, wieder mit Rothomb an ber Spite, gebilbet. Allein diefes Ministerium überbauerte bie Bahlen von 1845, bei benen ber Liberalismus abermale Siege errang, nicht lange. Im Juli 1845 versuchte jett der liberale van de Weher an der Spipe der Berwaltung die Union neu zu befestigen. Doch taum hatte er in ber Frage bes mittlern Unterrichts die Prarogative ber civilen Staatsgewalt mit Entschiebenheit angerufen, so zerfiel er mit feinen von ber Briefterpartei beherrichten Amtegenoffen, worunter befonders die Minister Dalou und Dechamps hervorragten, und tehrte auf seinen feit 1830 behaupteten biplomatifchen Boften nach London gurud. Roch fchien aber bem befonnenen, vielleicht mit Recht gegen ben mehr negativ auftretenben Liberalismus noch mistrauischen Konig ber Zeitpunkt nicht gekommen, Rogier's Blane durchzusehen und die Rammern anfzulösen. Er sah noch ein vorwiegend kath. Parlament und hinter diesem eine indifferente Bablermaffe. Go entftand benn im Marz 1846 eine rein tath. Berwaltung unter ber Leitung be Theur'. In den Augen jedes Unparteilschen war biefer Schritt, wenn auch in ftreng conftitutionellem Sinne gethan, immerhin ein Anachronismus. Bur Berathung einheitlichen Sandelns trat 15. Juli 1846 ein Congreg ber Liberalen in Bruffel zusammen, auf bem 360 Mitglieber erschienen und an bem ber fpatere Kinanzminister Abvocat Frère aus Lüttich sich befonders betheiligte. Die Hauptartikel, über die man sich einigte, waren: 1) Allmähliche Herabsetzung des Wahlcenfus auf das von dem Grundgefet geforderte Minimum (20 Fl. holland.) als Grundfat; bann als unmittelbar mbgliche Anwendung beffelben die Beifügung der Capacitäten, welche diefen Cenfus zahlen, zu den Bablern; ferner eine Berringerung des Bahlcenfus in den Stadten, ohne ihn jedoch dem der Lanbichaften gleichzustellen. 2) Unabhangigfeit ber Civilgewalt von bem Ginfluß ber Beiftlichteit. 3) Ausschliefliche Autorität des Staats über jeben vom Staate gewährten Unterricht ohne officielle Betheiligung ber Beiftlichfeit. 4) Möglichfte Befreiung bes niebern Rierus vom Drude ber bifchoft. Gewalt. Bu berfelben Beit, wo biefer polit. Congreß in Bruffel ftattfand. feierte man in Luttich mit allem Aufwand Krchlichen Bomps ben 600jährigen Jahrestag ber Einführung ber Fronleichnamsproceffion burch bie beil. Julia. Die versammelten in- und ausländischen Bifchofe hatten hierbei Belegenheit, die neue Gestaltung ber Berhaltniffe gu befprechen und nene Mittel zur Entfernung ber brobenben Schwierigkeiten zu berathen.

Enblich erfolgten die Bahlen von 1847, und mit ihnen der Sturz des auf Beglinstigung bischifft. Interessen gegrundeten Berwaltungsspstems. Der Liberalismus, freilich in mehrere Fractionen (alter ober Doctrinarismus, junger ober Radicalismus) zersvalten, trat ans Staats-

ruber, indem Rogier, d'hofffchmidt, be Saufin, Benbt, Chazal und Frere-Orban, fammtlich gemäßigte Männer, die Berwaltung übernahmen. Der König zögerte nicht, dem hervorbrechenden Bollsgeifte beigupflichten und ber umgeftalteten Majoritut Genuge ju leiften. Das Brogramm der neuen Politik lautete, die Unabhängigkeit der Civilgewalt in allen ihren Abfinfungen unangetastet, babei aber bie Achtung vor der Religion und ihren Dienern ungeschmalert zu erhalten. Ferner klindigten die neuen Minister folgende Gesetvorlagen an: die Bilbung ber Staatsprilfungscommissionen burch die Regierung statt der gesetzgebenden Körper; die Ritcknahme bes burch Rothomb eingebrachten Gefetes, wonach bem Abnig bie Befugnif ertheilt wirb, die Burgermeifter außerhalb bes Gemeinderathe ju ernennen; endlich die Berbeigiehung ber Cavacitäten in ben activen Bablertorper. Beiter verpflichtete fich bas Dinifterium, jebe Art von Bolltariferhöhung abzuweisen und eine ben Consumenten forderlichere finanzielle Behanblung der Lebensmittel einzuführen, dabei aber auch dem Aderbau auf wirkfame Weise hülfreich entgegenzukommen. Die Rettung ber flandr. Provinzen ward als Chrenfache des Landes und der Regierung erklärt. Die Lage des neuen Ministeriums blieb indeffen immer schwierig. In der Repräsentantenkammer hing der Ausschlag von fleben oder acht Stimmen ab; andererfeits hatte bie Erfte Rammer, beren Bahlerneuerung erft fpater eintrat, noch nicht die Wirtungen des neuen Umschwungs erfahren. Lettere bestand vorzüglich aus Grundbesitzern und Freunden ber firchlichen Partei, und mußte besonders dem Minifter Rogier wenig gunftig sein, der ihr sowol 1841 als 1846 mit einer Auflösung gedroht. Doch wußte das Ministerium die Klippen zu vermeiben, und fchritt eifrig an die Erfüllung feines inhaltsvollen Programms. Daß es biefer Aufgabe würdig und muthig nachftrebte, tonnte nicht geleugnet werben, mochte es auch im einzelnen einige Schwankung zeigen. Besonders entwickelte sich die materielle Blüte bes Landes unter dem Ginfluffe biefer Berwaltung in außerordentlicher Beije. Durch bie Errichtung gablreicher Aderbau = und Gewerbichulen, Dufterwertftatten, Boltsbibliotheten, Rückzugskaffen, sowie durch manche andere, dem Arbeiterstand zugute kommende administrative und legislative Maßregeln, wurden die Grundlagen des allgemeinen Bohlstandes nicht nur befestigt, sondern auch Bollsbewußtsein und Nationalgefühl gekräftigt, die Begriffe über polit. Rechte und Pflichten geläutert und die öffentliche Ordnung geftartt. Den Rampf mit dem Alerus und der diefem anhängenden Fraction führte das Ministerium in der endlich erledigten Reorganistrung des höhern Unterrichts mit Besonnenheit und Bilrde.

Die Feuertaufe empfing indessen das Ministerium Rogier, indem es B. glücklich durch die Revolutionsstürme leitete, welche mit dem Febr. 1848 über Europa hereinbrachen. Der junge Staat war burch seine Beziehungen zu Frankreich, burch bas Elend in Flanbern sowie überhaupt durch die Lage der unbemittelten Klassen im Hungerjahr 1847 nicht wenig bedroht; und boch blieb er nicht nur unversehrt, sondern gewann sogar auf seinen Fundamenten von 1830 eine festere Begrundung und einen bebeutenbern Aufschwung. Schon vor 1848 batte die äußerste Linke angestichts eines bebenklichen Deficits und ber Berhultniffe in Flandern auf Beschräntung ber Staatsausgaben, besonders des Militärbudgets, gedrungen. Diese und an= dere Forderungen wurden jest im Fluge bewilligt. Der Konig feinerfeits erflarte beim Berein= bruch der Katastrophe in Frankreich, daß er sich der Nation zur Berfügung stelle, sowol rückfichtlich bes Aufgebens wie ber Bewahrung ber conftitutionellen Krone. Die Erflärung brachte eine ungemeine Birtung zu Gunften bes Bestehenben hervor, entwaffnete bie Disvergnugten und ftartte bas Bertranen und die monarchische Gewalt. Die Rammern bewilligten jum Schupe ber belg. Unabhangigfeit und Nationalität eine außerorbentliche Steuererhebung von acht Bwölfteln der Grundsteuer, ein Zwangsanlehen von 25 Mill. Frs. für die Militärbedürfnisse und die Förberung der Industrie, desgleichen die Staatsgarantie zur Ausgabe von 30 Mis. Frs. Banknoten. Die Minister legten nun nacheinander Gesethentwürfe vor, denen zufolge der Bahlcenfus auf das Minimum von 20 Fl. herabgefest, die Unverträglichkeit des Staatsamts mit dem Parlamentsmandat erklärt und der Zeitungsftempel aufgehoben ward. Die revolutionaren Clemente in ben niebern Gefellschaftsschichten fchlugen unter folden Reformen theils in das Gegentheil um, theils wurden fie neutralifirt und ganglich unschählich gemacht. Als zu Ende März 1848 einige hunbert belg. unb franz. Arbeiter, wol nicht ohne Mitwirfung mehrerer Häupter der franz. Regierung, und von dem Bräfecten des franz. Nord-Departements mit Munition und Waffen versehen, in B. einbrachen, um bas Land in die franz. Bewegung hineinanziehen, blieb bas belg. Bolt nicht nur theilnahmlos, sondern zeigte fich selbst entruftet. Die Schar überschritt 25. März die belg. Grenze, wurde aber beim Dorfe Risquonstout (Eisenbahnstation Mouscron) von den dort aufgestellten belg. Truppen sofort zersprengt und theils gefangen genommen, theils ins franz. Gebiet zurückgeworfen. Die Führer der Expedition waren ein genter Abvocat Spilthoorn, ein anderer Belgier Ramens Gregoir, der den Titel eines Obergenerals und Prafibenten der belg. Republik führte, der Deutsche Bornstedt und

ber Schweizer Beder.

Infolge ber neuen Bahlgesetze wurde die Rammer aufgelöft, und im Juli 1848 trat eine neue aufammen, in der das liberal-constitutionelle Element dei weitem die Oberhand hatte und die Kerikale Bartei auf weuiger als ein Drittel ihres frühern Bestandes reducirt war. Im Berein mit diesem neuen Barlament vermochte das Winisterium nun in den nächsten Jahren fein Brogramm und seine Brincipien durchzuführen, obschon die Gegenpartei mit dem Berschwinden der Revolutionsgefahren auch ihre Stimme wieder lanter erhob und manchen hipigen Kampf veranlaßte. Im Rov. 1849 schloß die Regierung mit Frankreich einen neuen Sanbelsvertrag, ber wie jener von 1838 auf ber Grunblage ber Gegenseitigkeit beruhte; ber Bertrag mit bem Deutschen Bollverein murbe bann verlangert. In der Sigung von 1850 marb endlich die Frage wegen Organifirung bes mittlern Unterrichts erledigt und die Angelegenheit bes Getreibezolls, wobei Rogier bas Princip bes Freihandels festhielt, zur Berhandlung gebracht. Am 11. Oct. 1850 ftarb die durch treffliche Eigenschaften ausgezeichnete Königin Luife, wobei das Bolt eine Theilnahme und eine Hingebung an die Opnastie an den Tag legte, welche diesen Trauerfall jum polit. Ereigniffe machten. Das Ministerium erlitt feit Mitte 1850 mehrfachen Personenwechsel, ber jedoch die Richtung des Ganzen nicht ftorte. An die Stelle Chazal's, ber wegen eines Conflicts mit der Bürgergarde abbankte, trat General Brialmont; für Beydt itbernahm der thatfräftige Frère die Finanzen, während Abvocat Rolin, später für diesen der Profeffor van hoorebete, die öffentlichen Arbeiten übernahm. Der jum Director der Rationalbant ernannte Juftigminister be hauffy fand in bem Juriften Tefch feinen Nachfolger. Ziemlich schwierig gestaltete fich bie Lage bes Ministeriums, als in den ersten Monaten des 3. 1851 bie Reducirung des Militärbudgets verhandelt wurde. Das Ministerium entschloß fich jeboch, ber Anficht ber bedeutendern Dajoritätsfraction beiguftimmen und die Militarausgaben auf 25 Mill. Frs. zu beschränken. Inbessen sagte fich mahrend der Debatte der Kriegsminister von seinen überraschten Collegen los, sodaß Rogier interimistisch das Kriegs-portefenille übernehmen mußte. Die Gefahr einer Cabinetstriffs ging somit glüdlich im Intereffe einer gefunden und praktischen Fortentwicklung des belg. Staatslebens vorüber. Zu den hervorragendsten Magnahmen des Cabinets Rogier-Frère gehörten noch, außer den bereits erwähnten, Aufhebung ber Gewerbesteuer für einzelne niebrige Kategorien von Gewerken, Herabsetzung der Brieftare im Innern (10 und 20 Cent.), Gründung der Nationalbant, Aufftellung einer Steuergebühr auf Erbichaften in birecter Linie, zu beren Berwirflichung bie Rrone fich 1851 gur Auflosung bes Senats entschließen mußte.

Dit bem Staatsftreich vom 2. Dec. 1851, welcher eine große Anzahl franz. Flüchtlinge auf belg. Boben marf, traten erhebliche Gefahren ein für die Fortbauer ber freundlichen Beziehungen zum fühl. Nachbarstaate, insbesondere infolge der leidenschaftlichen Aufregung, welche bie Confiscirung ber Orleans'schen Guter erweckt hatte, und ber Grundung mehrerer, bon Muchtlingen geleiteter autibonapartiftischer Journale. Die befonnene Saltung ber Regierung, bie, unter großen Anfechtungen von feiten ber radicalen Preffe, jeden Anftog, die frang. Regierung zu erbittern, vermied und namentlich die Bolizei über die Flüchtlinge mit Borficht und Strenge handhabte, trug entschieden bagu bei, die Befürchtungen bes Bublifums hinfichtlich Napoleonischer Eroberungsgelüfte zu beseitigen. Immerhin hielt fie es aber für rathsam, bas Beerwesen in guten Stand zu setzen und für die Errichtung eines verschanzten Lagers bei Antwerpen ein erhebliches Creditgesuch einzureichen. Die Berftellung biplomatifcher Beziehungen mit Ruftland, bas bisher bem belg. Staate fich abgeneigt gezeigt, tofteten bem Lando bas Opfer, bie feit 1831 im Beere angestellten poln. Offiziere in Benfionestand zu versetzen. Die Bahlen von 1852 erwiesen die Unzufriedenheit eines großen Theils der Babler mit der die Handelsbeziehungen mit Frankreich angeblich geführbenben Haltung bes Cabinets und veranlaßten lepteres, seine Entlassung nachzusuchen. Der König willigte nur in die des Finanzministers Frère (17. Sept. 1852), dessen provisorischer Rachfolger Liedts die Unterhandlungen mit der franz. Regierung wegen Erneuerung des Sandelsvertrags fortführen follte. Gine Rieberlage bei Anlaß der Bahl des Rammerpräfidenten führte indessen schon wenige Tage darauf den Rücktritt des Cabinets herbei. Heinrich de Brouckre trat nun an die Spipe einer neuen, aus gemäßigt liberalen und meist extraparlamentären Elementen bestehenden Berwaltung (Brondère Auswärtiges, Biercot Inneres, Faider Juftig, Liebts Finangen, van Soorebete Staatsbauten,

Anoul Krieg), beren erster polit. Act in der Borlage eines Gesetes, betreffend die Bestrafung der Injurien gegen fremde Machthaber, bestand. Die Annahme diese Gesetes (6. Dec. 1852) wirkte sörderlich auf den Fortgang der commerziellen Unterhandlungen mit Frankreich, und 9. Dec. wurde bereits eine provisorische llebereinkunft geschlossen, welcher 1854 der desinitive Tractat nebst der Convention bezüglich der Abschaffung des disher auf großem Fuse betriebenen belg. Bischernachdrucks nachfolgte. Dem Ministerium de Broucker, tros seines ersprießlichen Wirtens, sehlte es jedoch an eingreisendem Einsluß auf die Kammern, und das Cabinet nahm (März 1855) nach einer Anzahl wenn auch unerheblicher Schlappen den Rückritt. In die Zeit seiner Amtoschrung sielen als wichtige Ereignisse, namentlich für die auswärtigen Beziehungen, die Bermählung des Kronprinzen, Herzogs von Brabant, mit einer österr. Prinzessen, die Rug. 1853), der Besuch des Prinzen Rapoleon am brüsseler Hose (Febr. 1854) und die Zusammentunst Leopold's mit dem Kaiser der Franzosen im Lager von Boulogne (Sept. 1854). Die Willschrigkeit gegen die franz. Regierung, die sich in der Ausweisung des Obersten

Charras fundgab, war eine weniger befriedigenbe Thatfache.

Mit Berlidflichtigung ber ben Wahlen von 1854 zu unterlegenden Bebeutung berief bie Rrone ein ans gemäßigt tath. Mannern zusammengesettes Cabinet, an beffen Spite die perfonlich besonders beliebten Deputirten be Decker (Inneres) und Graf Bilain XIIII. (Answärriges) fich befanden. Ihre Berfohnungspolitit fand nur bei ben Organen bes fanatifchen Ultramontanismus Disbilligung. Aber ihr ebenfo freimuthiges als ben Ginfchitchterungen ber frang. Preffe gegenüber entschieden patriotisches Anftreten mar weber geeignet, die Intolexang der bifchoff. Partei zu beschwichtigen und zu zügeln, noch die andrängende Fint des nur eine Beit lang gurtidgehaltenen Liberalismus ju hemmen. Das Gefuch eines Crebits von 9 Dill. Bervollständigung ber Befestigungewerte um Antwerpen wurde nur nut bebentenben Beschränkungen gewährt. Schon bei Eröffnung des Landtags 1855-56 und ber Berathung bes Abreffeentwurfs erlangte bie Regierung nur 30 beifüllige Stimmen gegen 18 feindliche und 21 Enthaltungen. Glücklicher ging fle aus ber langen Debatte hervor, welche ein Gefetentwurf veranlagte, wonach ein Attentat gegen einen auswärtigen Souveran bem gewöhnlichen Morbe gleich bestraft werden sollte (März 1856). Als in der Sitzung vom 7. Mai 1856, auf Anlag ber Ausfalle, die fich ber frang. Minister Balewfti gegen die belg. Breffreiheit mahrend der parifer Friedensconferenzen erlaubt hatte, dem Minifter Bilain XIIII. Die Frage gestellt wurde, ob er vortommendenfalls einer vom Auslande geschehenen Ginladung, die berfaffungsmäßige Preffreiheit in irgenbeiner Beife zu beschränten, Folge leiften wirde, antwortete berfelbe mit einem energischen: Niemals! So fehr bie Regierung burch liberale Dagregeln und fühnen Biberftand gegen fleritale Bumuthungen (befondere ale biefe fich gegen die alabemische Lehrfreiheit gekehrt hatten) an Bopularität gewann, die sich vorzüglich bei ber festlichen Begehung des 25jahrigen Regierungsjubilaums Ronig Leopold's aussprach (21. Inli 1856), so war ihr boch nur noch eine turge Frift beschieden. Der leibenschaftlichfte Rampf ber Barteien entspann fich, als ber bereits 1854 vorgelegte, aber bamals wieber zurucgezogene, nunmehr aufs neue mit einigen Abanderungen bom Juftigminifter Alph. Rothomb aufgenommene Gefegentwurf über Organisirung bes Stiftungewefens und ber Bobithatigteitspflege, iiber welchen ber ultramontane Erminister Malon bas Referat übernommen hatte, 21. April 1857 zur Berhandlung gelangte. Der von ber liberalen Opposition gegen bas Gefes erhobene Einwurf ging dahin, daß daffelbe ben Gelbmitteln und bem moralifchen Ginfluffe bes ohnebin im Bunehmen begriffenen Monchewesens neue Berfturtung biete und die Civilintereffen nicht traftig genng fichere. Inzwischen hatte fich bie Disliebigkeit bes Gefetes in allen Schichten des Bolle verbreitet, sodaß daffelbe nur noch als «Loi des couvents» bezeichnet wurde. Die Aufregung flieg aufs höchste, als endlich 20. Mai die beiden Hauptartikel mit 60 gegen 41 Stimmen angenommen wurden. Es erfolgten tumultuarifche Auftritte in Briffel und mehrern anbern Orten, die militärifches Ginfchreiten und bas Aufbieten ber Bitrgergarbe erforberlich machten. Die Schulbigen murben ben Berichten überwiesen und beftraft. Der Ginficht bes Königs gelang es indeß, diese Schwierigkeiten ju überwinden und die entgegengefetten Intereffen zu verföhnen. Er schloß den Landtag und begleitete bas Decret mit einem Berichte ber Minifter, worin diefelben ihre Beftrebungen rechtfertigten und bie Bertagung bes freitigen Gesetzes beim Beginne bes nächsten Landtags zu beantragen versprachen. Außerbem brachte ein im «Monitour» veröffentlichter Brief bes Konigs an den Minifter be Deder eine fo tiefe Wirkung hervor, daß sowol die Ehre des Cabinets als die des Landes und seiner Institutionen ungeschmälert aus dieser bedauerlichen Krifts hervorging. Die Gemeinderathswahlen (27. Det.

erhielten unter solchen Berhältniffen eine polit. Tragweite, die ihnen in gewöhnlicher Lage sonst nicht zukommt. Ihr Ergebniß war ein scierlicher Protest des Bolls gegen das «Geset der Röster». Das Ministerium erkanute dies auch vollkommen und zog sich 30. Oct. 1857 zurück.

Das nun eintretende liberale Cabinet (Rogier Inneres; Tefch Juftig; be Briere, Gouverneur von Bestiflandern, Meugeres; Frère Finangen; Bartoes, fpater Banberftichelen, Staatsbauten; General Berten, fpater Chazal, Rrieg) fchritt fofort zur Auflöfung ber Zweiten Rams mer (10. Dec.), infolge beren, trot unfaglicher Anftrengungen ber Gegenpartei, bas Berhaltnif ber Liberalen zu den Ratholiten numerifch bon 45 zu 63 auf 70 zu 38 abgeandert wurde. Die Auflösung war von der Rechten als ein Act des Despotismus verschrien worden, aber der intelligente Theil des Bolts ließ sich badurch nicht beirren und pflichtete dem Rundschreiben ber Minifter (23. Nov.) bei, worin diese eine zwar entschieden liberale, aber bie Religion und ibre Diener nicht im geringften beeintrachtigende Politit in Ansficht stellten. Ginen harten Stand erhielten bie Minifter, als fie ben bon ihren Borgungern überkommenen Gefetentwurf über bie Bergrößerung und bie Reubefestigung Antwerpens vor der Kammer zu vertreten hatten. Der Gebante, die Stadt Antwerpen jum Sauptftupuntte ber belg. Landesvertheibis gung zu erheben und jugleich burch bie Erweiterung ihres Gebiets ben begrundeten forberungen ihrer Ginwohner zu genugen, war auf mannichfachen Biberfpruch geftogen. Die einen betämpften ihn im hinblid auf die dem Lande diplomatifch garantirte Rentralität, andere aus Arategifchen Rudfichten, andere, namentlich die Antwerpener, weil der Blan nicht umfaffend genug fei. Go gefcah es, bag bei ber Abstimmung barüber 4. Mug. 1858 bie Regierung nur 39 beifallige Stimmen (gegen 53 negative und 9 Enthaltungen) vereinigte. Einer weisen Eingebung folgend, hatten jeboch bie Minister die Forteristenz bes Cabinets nicht an die Unnahme bes Projects gelnüpft. Bemerkenswerth ift, daß die gefammte Rechte, mit Ausnahme ber Exminister be Deder und Bilain XIIII., bagegen stimmten. Richt minder bebenklich für bie Minister wurde die Ungebuld ber radical gefinnten Liberalen, welche die Zeit herangekommen glaubten, wo enblich die Bollsschule von der ihr durch das Gefet von 1842 auferlegten Bormunbichaft bes Rierus befreit und auch ber Schulzwang jum gandesgefen erhoben werden könnte. Die wichtigsten während bes Landtags 1857—58 erledigten Borlagen betrafen die Organistrung ber Fabritgerichte (conseils de prud'hommes), regelmäßige Dampfichiffahrt awischen B. und der Levante, Bertrag mit Spanien und den Riederlanden zur Sicherung des literarischen Eigenthums, Sanbelsvertrag mit Nordamerika und Berlangerung des Tractats mit Fraulreich, Subfibien für Sanitatszwede und Errichtung von Schulgebauben. Im Juni 1859 wurde die Brigl. Familie und bas land burch die Geburt eines Bringen (bas erfte Kinb des Herzogs von Brabant war eine Tochter, geb. 1858) erfreut, welchem der König den Namen eines Grafen von Bennegan beilegte. Bei ben Rammermablen von 1859, trot ber inzwischen beschlossenen Bermehrung der Deputirtenzahl um acht, verstärkte sich die liberale Partei nicht um eine einzige Stimme, und die Minorität stieg von 38 auf 46 (im Senate ergaben sich jeboch 31 Liberale gegen 27 Ratholiten, ftatt 25 gegen 29). In einer außerorbentlichen Sixung beffelben Jahres tam ein neuer Gefetentwurf bezüglich ber Befestigung Antwerpens, mit Bertidfichtigung ber von den antwerpener Deputirten fo eifrig betriebenen großen Enceinte, jur Berhandlung und murbe nach ftitrinifcher Debatte endlich (23. Mug.) mit 57 gegen 42 Stimmen und 7 Enthaltungen angenommen. Diefes Resultat begriffte man namentlich in Antwerpen mit Jubel. Deffenungeachtet wurden nach taum zwei Jahren, mahrend beren bie neuen Berte mit erstaunlicher Schnelligkeit erstanden, von seiten Autwerpens die bittersten Klagen laut über die beläftigende Ausdehnung der Berte sowie über die Gefahren eines Bombardements, welche mit ber Anlage der Rord-Citabelle verbunden feien. Diefe Befchwerben, in verschiedener Form bei ber Regierung und beim Parlamente vorgebracht, wurden als unbegründet gurudgewiesen, worans fich allmablich ein formlicher Rig amischen ber Sandelsmetropole und der Regierung einstellte, dem die antwerpener Deputirten vergeblich vorzubeugen gefucht hatten. Die gereizte Stimmung angerte fich in Bolleversammlungen burch heftige Ausbruche gegen die Minifter, ja burch Anspielungen auf die mit der Befestigung Antwerpens von feiten des Staatsoberhaupts verlnüpften Soffnungen. Unter bem Ginfluffe diefer Aufwiegelungen, bei benen die jurudgebrungte tath. Bartei wieber feften fuß ju gewinnen fich verfprach, murben 1863 die fünf bisherigen Deputirten Antwerpens, barunter Minister Rogier, burch die Candidaten der Meetings erfest, beren Anfgabe turzweg dabin lautete, gegen jedes Ministerium zu Felbe au gieben, bas fich nicht entweber aux Rieberreifung bes Aufgebanten ober au einer wefentlichen Modificirung bes in Ausflihrung begriffenen Festungsplans verftanbe. Die Regierung bot

diesem ftarren Biberstande, ver im übrigen Lande Misbilligung fand, Trop, obgleich berfelbe am meisten bazu beitrug, ihre Partei numerisch zu schwächen. Die Beilegung bes Conflicte

mit Antwerpen blieb baber bie ichwierigfte Frage ber innern Bolitit.

Eine ber wichtigsten, bom Finanzminister Frere bewertstelligten Reformen war bie Auhebung ber fog. Octrois communaux ober Stadtzölle (Geset vom 18. Juli 1860). Der ba burch für die ftabtischen Ginnahmen erwachsende Ausfall wurde burch Grundung eines Communalfonds gebedt, ju beffen Unterhaltung ber Staat 40 Broc. ber Bofteinnahme, 75 Broc. bes Bollertrags auf Raffee und 34 Broc. bes Ertrags ber etwas erhöhten Accife auf Bein, Bier, Branntwein und Buder abtrat. Außerbem erwarb fich bie Berwaltung Frère-Rogier durch die 1863 gu Stande gebrachte Ablofung bes burch den Friedensichluß mit holland que Gunften des lettern ftipulirten Schelbezolls ein bleibendes Berdienft. Digleich B. Diefen Boll feiner Zeit freiwillig übernommen (zulest eine Ausgabe von mehr als 2 Mill.), gelang es boch ber Regierung, die fremden, mit B. in Schiffahrteverkehr befindlichen Staaten zu verhaltnigmäßiger Betheiligung an ber auf 36 Mill. festgesetten Ablösungefumme gu bewegen, fodag ber belg. Antheil sich nur auf etwa ein Drittel bieses Betrags beschränkte. Bu ben weitern Berdiensten, welche fich die Regierung erwarb, gehört auch, daß, ungeachtet bes Festungsbaues, ber Abichaffung ber Octrois, ber Ablösung bes Schelbezolls, umfaffenber Staatsbauten und namentlich ber 1863 bewilligten Erhöhung fammtlicher Staatsbienerbefolbungen, bie Staatsfculb innerhalb ber letten feche Jahre nur um 45 Dill. bermehrt, die Steuern und Abgaben, mit Ausnahme einiger Acciseposten, unverändert gelaffen und die Finanglage bes Staats in ber erwiinschieften Beije geforbert wurden. Das Gefet vom 4. Juni 1861, welches bem frang. Golde den gefetlichen Eurs einräumte, und bas, gegen bas Gutachten der Regierung, von der Initiative der Rammer ausgegangen war, hatte den Finanzminister Frère bewogen, seine Entlaffung einzureichen. Doch tehrte berfelbe 27. Oct. 1861 auf feinen Boften gurud. In gleicher Beit trat auch für ben aus persönlichen Rücksichten ausgeschiedenen Minister bes Aeufern, Baron be Brière, ber bisherige Minister bes Innern, Rogier, ein, ber seinerseits burch A. San-

benpeereboom, Abgeordneten und Bürgermeifter von Ppern, erfest wurde.

Dbichon bie Regierung in allen Gebieten bes Staatslebens, in handel, Inbufirie, Runft, Biffenschaft, Schulwefen, Aderbau sowie auch in ben auswärtigen Beziehungen (z. B. bas mit Bolland hergestellte Freundschafteverhaltnig und bie 19. Oct. 1861 ju Littich fattgefunbene Zusammentunft ber Rönige Bilhelm III. und Leopold L) eine erspriegliche Thatigten entwidelte, murben ihr bennoch bon seiten ber bifchoft. Breffe und ber parlamentarifchen Rechter bie bittersten Angriffe nicht erspart. Die Anerkennung bes Köntgreichs Italien, mehrere auf Bahrung der Civilintereffen gegenüber den Ausschreitungen der kirchlichen Intolerang ober Eigenmächtigkeit gerichtete Borlagen, namentlich die Entwürfe über die Berwaltung ber in Gunsten der frühern Staatsuniversität Löwen erlassenen Studienstiftungen und die Controle ber Berwaltung von Kirchengütern, riefen über ben Liberalismus ber Minifter und ihrer Partei die heftigsten Rlagen hervor, die ihre Wirtung nicht verfehlten. Die Bahlen von 1861 lichen bem Cabinet noch eine Majorität von 18 Stimmen übrig; die von 1863, infolge des Abfalls von Antwerpen, bridten fie auf 6 herab. Als vollends die von ber Rammer becretirte Reuwahl in Brigge noch weitere Berlufte ergab, reichten bie Minifter 16. Jan. 1864 ihre Entlassung ein und es begann eine langbauernde Ministerkrifis. Der König berief die Herren Dechamps und be Theux zur Bilbung eines tath. Cabinets. Diefe lehnten jedoch ben Auftrag ab und riethen bis zu den Bahlen von 1865 zur Einsetzung eines fog. Baffenftillftands-Ministeriums aus gemäßigten Liberalen. Erft nachbem alle Berfnche gur Berfiellung eines folden gescheitert, erflärte fich Ende April bie Meritale Bartei bereit, die Regierung übernebmen zu wollen, legte aber babei plöglich ein außerft bemotratifches Programm bor, bas ber König nicht anzunehmen vermochte. Derfelbe willigte unter folchen Umftanben nicht in die Entlaffung ber Minifter und ertheilte benfelben freie Sand in Bezug auf eine eventuelle Auflöfung des Parlaments. Dit Biebereröffnung der Seffion 31. Dai entspann fich fofort eine heftige Debatte über die Lösung, welche die Cabinetstriffs erhalten. Der Abgeordnete Rothomb beantragte ein Mistrauensvotum gegen die Minister, das 18. Juni mit 57 gegen 56 Stimmen verworfen wurde. Dennoch zeigte fich die Rammer bereit, die noch rudftandigen Budgetvorlagen zu genehmigen. Als jedoch 30. Juni der liberale Abgeordnete Orts einen Gejegentwurf einbrachte, ber eine neue, der Bermehrung der Bevöllerungszahl entsprechende Ber fturfung ber Bollsvertretung verlangte, brach ber Sturm los. Die fast icon in den Besis der Majorität gelangte Kerikale Opposition sah in dem Antrage mit Recht die Absicht einer

Berftärlung ihrer Gegner und erklärte, sich an den Berhandlungen nicht länger betheiligen zu rvollen, wenn die Regierung jenen Entwurf unterstitiste. Da dies dennoch geschah, so führte die Rechte ihre Drohung aus und zog sich zurück, durch welches unparlamentarische Berfahren die Rammer beschlußunschig wurde. Es erfolgte so nothgedrungen der Schluß des Landtags und durch Decret vom 17. Juni die Auslöhung der Rammer. Der Senat hatte kurz vorher dem Ministerium ein Bertrauensvotum mit 29 gegen 22 Stimmen ertheilt. Die klerikale Partei dot nun alles auf, um bei den zum 11. Aug. sestgesetzen Wahlen den Sieg zu erringen, fand sich aber in ihren Erwartungen getäuscht. Die Wahlen ergaden 64 Liberale gegen 52 Alexikale, also eine Majorität von 12 Stimmen für die liberale Regierung.

Bgl. «Exposé de la situation du royaume, publié par le ministre de l'intérieur. Période décennale de 1841 à 1850» (Brüffel 1852, «Période de 1851 à 1860», Brüffel 1864); « Documents statistiques, recueillis par le ministère de l'intérieur » (Bb. 1—7, Brüffel 1857—64); Scheler, «Annuaire statistique et historique belge» (Brüffel 1854—64); Nothomb, « Essai historique et politique sur la révolution belge» (Brüffel 1833; beutsch von Michaelis, 1836); Inste, «Histoire de la Belgique» (3. Aust., 2 Bbe., Brüffel 1853); berfelbe «Histoire du congrès national ou de la fondation de la monarchie belge» (2 Bbe., Brüffel 1850; beutsch, Brüffel 1854); Poplimont, «La Belgique depuis 1830» (Brüffel 1852); Thonissen, «La Belgique sous le règne de Leopold I» (Littich 1855—58); Horn, «Bevölterungswissenschaftliche Studien and B.» (Bb. 1, Lpz. 1854); Löbell, «Reisebriefe and B.» (Berl. 1837); Luise von Plöunies, «Reiseerinnerungen aus B.» (Berl. 1845); Kuranda, «B. seit seiner Revolution» (Lpz. 1846); Hößen, «Blümisch-B.» (2 Bde., Brem. 1847); Helssensch aus B.» (Brüßelbe), «Bon der Schelbe dis zur Maas» (3 Bde., Lpz. 1861).

Belgiojojo (Criftina, Fürstin von), eine als geistvolle Schriftstellerin und Patriotin be-kannte Italienerin, geb. 28. Juni 1808 als die Tochter bes Geronimo Isidoro, Marchese Trivulgio, erhielt die bei den vornehmen Familien Italiens gewöhnliche flösterliche Erziehung und trat erft in das Leben ein, als fie, noch fehr jung, 1824 mit bem Fürften Emilio bon Barbiano und B. vermählt ward. Da die Che fich nicht gludlich gestaltete, nahm die Fürstin bald ihren eigenen Lebensweg. Unabhangigen und fenrigen Sinnes, wandte fle fich mit Leibenfchaft der Bolitik zu, nahm laut Bartei zu Gunften der polit. Compromittirten und wurde die Befchützerin der Carbonari. Als die Bewegungen von 1830 in der Romagna erfolglos verliefen, verließ sie Italien und ging junachft nach Baris. Ihr Reichthum, ihre Reigung für Literatur und Runft, ihre polit. Anschauungen machten ihr Saus jum Mittelpuntt einer ausgezeichneten Gefellschaft, und unter ihre nabern Freunde gehörten auch Mignet und Augustin Thierry. 1843 begrundete fie die a Gazotta italiana » und die Wochenschrift «Ausonia», besgleichen schrieb fie für ben «Constitutionnel» und die «Démocratie pacifique». Auch übersetzte sie Bico's «Scienza nova» und veröffentlichte anonym den «Essai zur la formation du dogme catholique » (4 Bbe., Bar. 1846). Als Bius IX. Die hoffnungen ber Italiener erwedte, eilte Die Fürstin in ihr Baterland gurud. In Begeisterung reifte fie von Ort ju Ort und forberte mit hinreigender Berebfamteit ju Anftrengungen für die Freiheit auf. Rach Ausbruch ber Revolution ju Mailand im Mary 1848 errichtete fie auf eigene Rosten ein Freicorps und landete mit bemfelben zu Livorno, um es vor Mantua in bas piemont. Lager zu flihren. Nach ber Ginnahme von Mailand burch bie Desterreicher (6. Aug. 1848), welche ihre Berbannung und die Einziehung ihrer Güter nach fich zog, fuchte fie in Baris und in Turin für die ital. Sache zu wirten. Aufang 1849 begab fie fich nach Rom und nahm hier thätigen Antheil an den Ereigniffen. Mit der Einnahme der Stadt durch die Franzofen sah auch fie sich zur Flucht genöthigt. Sie begab sich über Walta nach Athen, ging von bort über Smyrna nach Konftantinopel und nahm ihren Aufenthalt in beffen Rabe. In ben erften Jahren ihres Exils schrieb fie die intereffanten a Souvenirs d'exil », die im aNational» erfchienen und balb bie Runde burch alle europ. Blatter machten. Nachbem fie burch die Amnestie vom Mai 1856 wieder in Bestt ihrer Gitter gelangt, wandte sie sich abernials nach Baris, wo sie unter anderm in «Emina. Récits turco-asiatiques» (2 Bde., Bar. 1856) und «L'Asia mineure et Syrie» (2 Bde., Bar. 1858) über ihre Erlebnisse und Eindrücke auf Reisen in Reinasten, Sprien und bem Beiligen Lande berichtete. Bie in allen ihren Schriften zeigt fle fich auch in biefen ale eine geniale und vollendete Barftellerin, jugleich aber auch als burchbringende Beobachterin orient. Sitten und Buftanbe. Obgleich fie fich bamals borgugs-

weise literarischen Beschäftigungen wibmete, entsagte sie boch keineswegs ihren polit. Berbindungen. Anfang 1858 gerieth sie sogn zu Paris in den Berdacht, eine Mitschuldige Orffini's zu sein; doch wußte sie sich dor der Dessentlichkeit zu rechtsertigen. Das nächste Jahr brachte ihr die Erfüllung ihrer patriotischen Bünsche. Im Einverständniß mit der turiner Regierung durchreiste sie ganz Italien, in allen Städten zu Gunsten der Plane Cavour's wirkend. Seit Mitte Febr. 1858 ist die Fürstin Witwe. Rach dem Frieden von Billafranca gründete sie zu Mailand das Journal «Italia», mit dem sie später nach Turin übersiedelte.

Belgrad, bie fefte Saupt - und Refibengftabt, jugleich ber wichtigfte Sandelsplat bes Fürstenthums Gerbien, liegt am fubl. Ufer ber hier fich bereinigenden Donau und Sabe, gegenüber ber öfterr. Festung Semlin. Die Stadt gabite 1854, ohne die Turken, 16733 E., barunter 14486 Gerbier, 1746 Inben. B. fteht auf einem Rallfteinfels, beffen Gipfel Die Citabelle front, wahrend fich am Fuße beffelben bie übrigen Stadttheile ausbreiten. Die Feftung ober Oberftadt, ehemals eine Festung ersten Ranges, beherrscht beide Fluffe. Sie hat nur tilrt. Garnifon und umfchlieft die Refibeng bes turt. Militargouverneurs und die hauptmofchee. Die Türfen= ober Bafferftabt, ber gefülligste Stadttheil, an ber Norbfeite unmittelbar an ber Donau gelegen, bilbet ben rechten Glitgel bes Salbtreifes. Die Unterftabt ober Balanta umgibt bie Festung im Often und Guben und ift schlecht gebaut. Die Gerben- oder Raigenftadt, auf ber Beftfeite an ber Save gelegen, umfaßt bas Centrum und ben linken Flügel ber Stadt und hat fteilaufsteigenbe Straffen. Dbicon fich bie Stadt mehr und mehr europäisirt, verleihen boch bie niedrigen, bolgernen, buntbemalten Saufer mit flachem Dach, die weiß übertiinchten Mofdeen mit ben Minarets, Die gablreichen Baber, Rhane und Raffeebaufer fowie Die bazwifchen liegenben Garten bem Ganzen einen orient. Charafter. Bon ber Ferne gewährt bie Stadt neben bem breiten Bafferspiegel der Donau einen prächtigen Anblid, während das Innere ein Chaos von elenden Buufern und engen, meift ungepflafterten Gaffen bilbet. Die fog. Lange Gaffe, bie hanptftrafe ber beutschen Stadt aus ber Zeit ber 22jubrigen Befetung B.'s (1717-39) burch Desterreich, hat meift solid gebaute, doch jest verfallene Baufer. hier fteht auch in Ruinen der Palaft bes Prinzen Eugen. Souft bemertenswerthe Gebaube hat die Stadt wenig. Das fconfte von allen ift bas bes ruff. Confulats, mabrend bas Balais bes Fürften von Serbien nach turt. Art und ohne Geschmad gebaut ift. B. ift ber Sig ber höchften ferb. Regierungsbeborben, bes Landesfürsten, bes turt. Bouverneurs, bes griech.-ferb. Erzbifchof-Metropoliten und ber bochften Lebranftalten bes Lanbes. Es hat 14 Dofcheen, gablreiche driftl. Rirchen, feit 1855 auch eine prot. Gemeinbe, eine Synagoge, ein Lyceum (bie Bochfcule bes Lanbes mit brei Facultaten), ein Bymnafium, eine theol. Lebranftalt und ein Seminar, eine Rriegsatabemie, eine Sandels- und Gewerbeschule, eine technische Schule u. f. w. Bon Industrieproducten werben Baumwollzenge, Teppiche, Lebermaaren, befonders gefuchte Fenergewehre verfertigt. B. ist der Hauptstapelplat für den Handel von ganz Serbien und hat sehr lebhaften Tranfithandel nach ber Titrtei. Durch feine Lage ein hauptcommunicationspuntt zwischen Ronftantinopel und Wien, zugleich der fühöftl. Schlüffel zu Ungarn, hat die Stadt nicht nur in commerzieller, fondern auch in ftrategischer Beziehung eine hohe Bedeutung. Jahrhundertelang war feine Festung bas Sauptbollwert ber Türfenberrichaft im auferften Nordwesten. 3m Alterthum hieß es Singidunum (in Ober-Mösia) und war bas Standquartier ber rom. Logio IV Flavia Folix und ein wichtiger fester Buntt gegenüber Taurunum (Gemlin). Den Byzantinern wurde die Festung im 5. Jahrh. durch die hunnen und Oftgothen, im 11. und 12. burch bie Ungarn, diesen wieder zeitweise burch die Bulgaren und Gerben entriffen. Die Ungarn verloren es 29. Aug. 1521 an die Türken, diese 1688 an die Deutschen und Defterreicher. 1690 fiel es wieder ben Titrten in Die Sande, benen es, nach ber vergeblichen Belagerung von 1693 burch ben Bergog von Cron, ber Bring Engen 18. Aug. 1717 burch Capitulation abnahm. 1739 erhielten es bie Türken im Belgraber Frieden bom 18, Sept. wieder zurud. Rachbem es Loudon 1789 genommen, wurde es ber Pforte im Frieden von 1791 nochmals ausgeliefert. Seitbem find bie Befchiche B.s innig mit ber wechfelvollen Beschichte Serbiens verknüpft. Roch im Juni 1862 wurde die Stadt infolge eines Conflicts awifchen Serben und Elirten von ber geftung aus beschoffen. (Bgl. Gerbien.)

## Derzeichniß

## ber im zweiten Banbe enthaltenen Artitel.

Arago (Dominique François). 1. Arcadius. 25. Arago (Jacques Etienne Bictor; Arcani disciplina. 26. Etienne). 2. Arago (Emmanuel; Mfreb). 2. Aragonien. 8. Aragonit. 4. Aragua. 5. Araguah. 5. Arał. 5. Araktschejew (Graf Alexej Andrejewitsch). 6. Araktíchejew-Inseln. 6. Aralia. 6. Aralfee. 7. Aram (Eugene). & Aramäa. 9. Aranda (Pedro Padlo Abaraca be Bolea, Graf von). 9. Aranjuez. 9. Aranh (János). 10. Aranyos. 10. Ardometer. 11. Ararat (Reich; Berg). 12. Aerarium. 13. Aras. 13. Aratus (Staatsmann). 13. Aratus (Dichter). 13. Araucaria. 13. Araucos. 14. Aranjo Porto-Alegre (Maneel de). Arbe. 15. Arbeit, 15. Arbeiterwohnhäuser. 20. Arbeitshäufer. 21. Arbeiteichulen. 22. Arbela, f. Arbil. Arber. 22. Arbil. 22. Arbiter. 23. Arbitrage. 23. Arboga. 23. Arbois. 24. Arbois. 24. Arbroath. 24 Arbuthnot (John). 24. Arbutus. 25. Arc (Jeanne b'), f. Jeanne d'Arc. Arcabe. 25.

Arcanum. 26. Arcefilaus. 26. Archaismus. 27. Archangel. 27. Archangelica, f. Angelica. Archangelet. 27. Archäologie. 28. Arche. 29. Archegonien. 30. Archelaus. 30. Archenholz (Joh. Bilh., Baron Arequipa. 50. von). 80. Archers. 31. Archeus. 31. Archi. 31. Archias (Aulus Licinius). 32, Archidiatonus. 32. Archigenes. 82. Archilochus, 32. Archimandriten. 38. Archimebes. 33. Archimedische Schraube. 84. Archipelagus. 34. Architett. 35. Architeftur, f. Bautunft. Architekturmalerei. 37. Architrap. 38. Archiv. 38. Archon. 39. Archytas. 40. Arcis-fur-Aube. 40. Arco (Stabt; Grafen von). 40. Arcole. 41. Arçon (Jean Claude Eléonore Lemicand d'). 42. Arctostaphylos. 42. Arctotis. 43. Arcturus. 43. Arcueil. 43. Ardeb. 48. Ardebil. 48. Ardèche. 44. Arbei. 44. (Bebirge; Departe-Azbennen ment). 44.

Ardisia. 45.

Arbidija. 46. Mre. 46. Areca. 46. Arelat. 47. Arena. 47. Arenberg (Bergoge von). 47. Arenbal. 48. Arendt (Martin Friedr.). 49. Arenenberg. 49. Arenga. 49. Areneburg. 49, Areopagus. 50. Ares, f. Mars. Aretäus. 50. Arethusa (Quelle). 50. Arethusa (Bflanzengattung). 51. Aretin (Freiherren von), 51. Aretino (Bietro). 52. Areys. 52. Areys. 52. Arfe (Künftlerfamilie). 58. Argand'iche Lampe. 53. Argelander (Friedr. Wilh. Aug.). 54. Argemone. 54. Argens (Jean Baptifte be Boyer, Marquis d'). 54. Argensola (Lupercio be; Bartolomé Leonardo be). 55. Argenson (Boper be, Familie). 56. Argentan (Stadt). 57. Argentan (Metall). 57. Argenteuil. 57. Argentinifche Confoberation. 58. Merger. 69. Argiver. 69. Argolis. 69. Argonaute. 70. Argonauten. 70. argonnen. 71. Argos. 72. Argout (Antoine Maurice Apollinaire, Graf d'). 72. Arguelles (Augustin). 78. Argument. 78. Argun. 74. Arguri. 74. Argus. 74. Argmohn. 75.

Argyle (Graffchaft). 75. Argyle (Grafen und Berzoge von). Arghil (George John Douglas Campbell, Bergog von). 76. Arghropulos (Perifles; Johannes). 77. Aria cattiva, f. Malaria. Ariabne (Tochter bes Minos). 77. Ariabne (Blanetoib). 78. Arianer u. Arianifcher Streit. 78. Ariano. 80. Arias (Benito). 80. Arica. 81. Arici (Cesare). 81. Arie; Ariette; Arioso. 81. Ariège (Fluß; Departement). 82. Ariel. 82. Arier. 82. Arif Bilmet-Bei. 83. Arimaspen. 84. Arion. 84. Ariofto (Lobovico). 84. Ariovift. 85. Arijah. 86. Arista, f. Granne. Aristanetus. 86. Aristarchi (Nitolaus). 86. Aristarchos (Aftronom). 87. Ariftarchos (Grammatifer). 87. Ariftaus (Gottheit; ber Profon-nefier). 88. Aristea. 88. Arifteas. 88. Aristida. 89. Aristides (Staatsmann), 89. Ariftibes (Rhetor). 90. Ariftibes (Dichter). 90. Aristides (Maler). 90. Ariftippus. 90. Ariftobulus. 91. Aristogiton, s. Harmobius unb Ariftogiton. Aristotratie. 91 Aristolochia. 92 Ariftophanes (Dichter). 98. Ariftophanes (Grammatiter). 94. Aristoteles. 94 Aristotelia. 96. Ariftotelische Philosophie. 96. Ariftorenue. 99. Ariftyll. 99. Arithmetit. 99. Arithmetische Zeichen. 190. Arius, f. Arianer. Arizona. 100. Artabien. 100. Arfadier. 101. Arkanjas. 101. Arlebuje; Arlebujabe. 108. Arlona. 108. Arloje. 108. Arftisch. 103. Artwright (Sir Richard). 104. Arlberg. 104. Arlecchino. 105, Arles. 105. Aritneourt (Charles Bictor Pre- Arnim (Deinr. Alex., Freiheer vot, Bicomte b'). 106.

Arlon. 106. Arlt (Ferdinand). 106. Arm (Körpertheil). 107. Arm, Armuth. 107. Armaba. 112. Armabill. 113. Armagh (Graffchaft; Stabt). 113. Armagnac (Lanbichaft; Gefchlecht); Armagnaten. 114. Armansperg (3of. Lubm., Graf bon). 115. Armatolen. 115. Armatur ; Armateur. 116. Armbänder. 116. Armbruft. 117. Armee. 118. Armenarzt. 118. Armencolonien. 118. Armenien. 119. Armenifche Rirche. 123. Armenifche Literatur. 124. Armenische Literatur. 124. Arnswalde. 157. Armenische Sprache und Schrift. Arngenius (Gelehrtenfamilie). Armenichulen. 127. Armensteuern, f. Arm, Armuth. Armentières. 128. Armeria. 128. Armfelt (Guft. Morit, Graf). 128. Armfelt (Rarl Guftav). 129. Armfloffer. 129. Armfüßler. 129. Armiba. 180. Armillarfphäre. 180. Arminianer. 130. Arminius, f. Hermann Arminius (Jatob). 132. Arminiusquelle, f. Lippfpringe. Armiren. 133. Armorica. 133 Armstrong (John). 188. Armstrong (Sir William George). Armftrongfanone. 134. Arnaud (François Thomas Marie Baculard b'). 135. Arnaud (Jacques Leroy be Saint-). 185. Arnauld (Antoine; Antoine; Robert). 136. Arnault (Antoine Bincent; Emile Qucien). 137. Arnauten, f. Albanien. Arnd (Joh.). 187. Arndt (Ernst Moris). 138. Arnots (Lubwig). 142. Arne (Thomas Angustin). 142. Arneth (Joseph Calafanza, Ritter bon). 149. Arneth (Alfred, Ritter von). 148. Aruheim. 143. Arnica. 143. Arnim (Abelsgeschlecht). 144. Arnim (Joh. Georg). 145. Arnim (Karl Otto Lubwig von). 145. Arnim (Ludw. Joachim). 146. Arnim (Elisabeth von). 146. von). 147.

Arnim (Beinr. Friedr., Graf von). 148. Arnim (Mb. Beinr., Graf v.). 148. Arnis. 149. Arno. 150. Arnobius (ber Aeltere; ber Jungere). 150. Arnold von Breecia, 151. Arnold (Chriftoph). 152. Arnold (Georg Daniel). 152. Arnold (Gottfr.). 152. Arnold (Joh.). 153. Arnold (Thomas). 153. Arnold (Matthew; B. D.). 154. Arnoldi (Ernst Bilhelm). 154. Arnoldi (Bilf.). 154. Arnott (Neill). 155. Arnould (Sophie). 155. Arneberg. 156. Arnstadt. 157. 157. Arnulf. 157. Aroideen, f. Arum. Arolas (Don Juan). 158. Arolfen. 159. Aromatisch. 159. Arona. 159. Aronicum. 159. Arpab. 160. Arpeggio. 160. Arpent. 160. Arpino. 161. Arpino (Cavaliere b'), f. Cefari (Giufeppe). Arquà. 161. Arran. 161. Arrangiren. 161. Arras. 162 Arratel. 162. Arrebo (Anders). 162. Arrende. 162. Arreft (Haft). 162. Arreft (Heinr, Endw. b). 163. Arrefto (Chriftlieb Georg Deinr.). 164. Arrêt. 164. Arrha. 164. Arrhenatherum. 164. Arria. 165. Arrianus (Flavius). 165. Arriaga y Superviela (Don Juan Bautifta be). 165. Arrièregarde. 166. Arrighi di Casanova (Jean Louf faint; Erneft). 166. Arroba. 167. Arroe. 167. Arrogation, f. Aboption Arrom(Cecilia), f. Böhl von Fabet. Arrondirung; Arrondiffement. 168. Arrofement, 168. Arrowroot, 168. Arrowsmith (Naron; John). 168. Arrufufeln. 169. Arfaciden. 169. Arjamas. 170.

Arfcin. 170. Arfenal. 170. Arfenil. 170. Arfeniteffer. 172. Arfenitvergiftung. 178. Arfenius. 175. Arfinos. 175. Arfis und Thefis. 175. Art. 176. Arta. 177. Artabajus. 178. Artaei; Artace. 178. Artanema. 178. Artemisia. 179. Arterien. 180. Artern. 180. Artefische Brunnen. 180. Artevelbe (Jatob van). 182. Arthritis. 182. Arthur, f. Artns.
Artlel; Artikuliren; Artikuliren
Eöne; Artikulirtes Berhör. 182.
Astiepiades (Dichter). 226. Artillerie. 183. Artifchote. 187. Artner (Maria Therefe von). 188. Artocarpus. 188. Artois. 189. Artus; Arthurefit; Artushofe. Ajowiches Meer. 228. 189. Arum. 190. Arundel. 191. Arundo. 191. Arva. 191. Arvalifche Brüber. 192. Arve. 192. Arwibsjon (Abolf Ivar). 192. Argneitunde, f. Medicin. Argneimittel. 193. Arzt und ärztlicher Stand. 194. As (Münze). 196. As (Gewicht). 197. Asa foetida. 197. Asarum. 197. Asbeft. 197. Asbiornfen (Beter Chriftian). 198. Ascanius. 198. Ascantus. 190.
Ascantus. 190.
Ascantus. 190.
Ascantus. (Infel). 199.
Ascantus. 190.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 199.
Ascantus. 19 Afgbach (Jos.). 203. Asge. 203. Mejde. 204. Afchenbad. 204. Afchenbröbel. 204. Afchenregen. 205. Afgermittwoch. 205. Afgersleben. 205. Aefchines (ber Philosoph). 205. Refchines (ber Rebner). 205. Afchmunein. 206.

Afchraf. 206. Aefchulus. 207. Aeschynomene. 207. Micibien. 207. Mcii. 208. Asclepias. 208. Ascoli. 208. Mecot. 209. Aesculap. 209. Aesculus, f. Noftafianie. Ajeität. 210. Mfen. 210. Ajerbeibichan. 210. Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179.

Artemisia. 179. Mfien. 213. Astalon. 224. Metanien. 224. Melariben. 225. Affelöf (Joh. Christopher). 225. Astlepiaden. 225. Astlepiades (Dichter). 226. Asmodi. 226. Asmus, j. Claudins (Watthias). Asopus. 226. Assopus. 227. Mjow. 227. Aspalathus. 230. Asparagus. 230. Mbaffa. 230. Afpecten. 281. Asper. 231. Aspern und Esling. 281. Asperula. 232. Asphalt. 232. Asphodelus. 238. Afphyrie. 233. Aspidium. 283. Apinwall. 234. Asplenium. 234. Asbre (Ronftantin, Baron b'). 235. Aspremont-Linden (Gefchlecht). 235. Aspromonte. 286. Aspropotamo, f. Achelous. Mfal. 236. Affam. 236. Allaffinen. 237. Alleburg. 240. Allecuranz. 240. Allefijn (Jan). 241. Allefin. 241. Affemani (Jos. Simon; Stephan Evodius; Joseph Alopfius; Simon). 241. Assemblée. 241. Mjen. 242. Affens. 242. Affentiren. 242. Affer. 242. Affertorisch. 242. Mffiento. 242. Affignaten. 243.

Affignation, f. Anweisung. Affimilation (Bhyfiologie). 243. Affimilation (Sprachwiffenfcaft). Assing (Rosa Maria; Enbuilla). Mffifen. 245. Affifi. 245. Mociation. 245. Affociation ber Ibeen, f. Ibeenaffociation. Mfocié. 248. Affolant (Jean Baptifte Alfred). **248.** Affonanz. 248. Affuan. 249. Mfgrien. 249. Mft. 255. Aft (Georg Anton Friedr.). 255. Aftarte. 255. Affatische Rabel, s. Magnetnabel. Aster (Pssangengattung). 256. Aster (Ernst Lubw. von; Karl Heinr.). 256. Asterabab. 257. Afteriscus. 258. Asterocephalus, f. Scabiosa. Asteroiden. 258. Afterophylliten. 260. Afthenie. 260. Aefthetit. 260. Afthma. 263. Mii. 264. Aftor (30h. 3atob). 264. Aftorga (Stadt). 265. Aftorga (Emanuele b'). 265. Aftoria. 265. Aftraa (Göttin). 265. Aftraa (Planetoib). 266. Aftrachan (Gouvernement; Stabt). Aftrachan (Belg). 268. Astragalus. 268. Aftralgeister. 269. Aftrallampen. 269. Aftrallicht. 269. Astrantia. 269. Astrapaea. 270. Aftraus. 270. Aftrognofie. 270. Aftrograph. 271. Aftrolabium. 271. Aftrologie. 271. Aftronomie. 272. Aftronomisches Jahr. 277. Aftronomische Tafeln. 278. Aftronomische Uhren. 278. Aftronomifche Zeichen. 278. Aeftugrium. 279. Afturien. 279. Afthanax. 280. Muncion. 280. Alpl. 280. Afymptote. 281. Myr. 282. Atacama. 282. Atacamit. 283. Mteir. 283.

Atalanta. 283. Mtalante. 283. Ataviemus. 283. Mte. 284. Atellanen. 284, Aténi. 284. Ath. 285. Athalia. 285. Athamanta. 285. Athamas. 285. Athanaftanifches Symbolum. 286. Athanafius. 286. Athapasca. 288. Atheismus. 289. Athem, f. Athmen. Athen. 289. Athenagoras. 296. Athenais. 296. Athenaum. 297. Athenaus. 297. Athene, f. Minerva. Athenoborus, 297. Aether (in der Mythologie und Bhyfit). 297. Aether (in ber Chemie). 297. Aetherische Dele. 300. Methicus. 301. Methiopien. 301. Aethiopier. 305. Aethiopische Rirche. 805. Aethiopische Sprache, Schrift unb Literatur. 308. Athlet. 309. Athlone. 309. Athmen. 310. Athor. 312. Athos. 313. Aethyl, f. Aether. Aetiologie. 313. Attyns (Sir Robert). 314. Atlanta. 314. Atlantis. 314. Atlantifches Meer. 314. Atlas (Titane). 316. Atlas (Gebirge). 317. Atlas (Stoff). 318. Atlas pat. 318. Atmometer. 318. Atmosphäre (Mageinheit). 318. Atmosphäre (Dunftreis). 318. Atmofphärische Gifenbahn. 321. Metna. 321. Aetolien. 322. Atolls. 323. Atome. 323. Atomgewicht. 324. Mtonie. 325. Atragene. 325. Atrato. 325. Atrefie. 326. Atreus. 326. Atriplex. 327. Atrium. 327. Atropa. 327. Atrophie. 828. Atropos, f. Bargen. Atfchin. 329.

Attacca. 330.

Attaché. 330. Attalé. 330. Attalus (I.; II.; III.). 330. Attentat. 331. Atterbom (Bet. Daniel Amabens). 331. Atterfee. 332. Attich, f. Sambucus. Atticismus. 332. Atticus (Titus Pomponius). 332. Attila (Lanbichaft). 382. Attita (in ber Baufunft). 335. Attila. 335. Attie. 337. Attifche Philosophie. 337. Attitube. 337. Attol. 338. Attorney. 339. Attraction, f. Anziehung. Attribut. 339. Attrition. 340. Meten. 340. Aubaine (Droit d'). 341. Mube (Fluß; Departement). 341. Mubenas. 341. Auber (Daniel François Cfprit). 342. Auberlen (Rarl Aug.). 343. Aubigne (Theod. Agrippa b'). 348. Aubry be Montbibier. 348. Aubry-Lecomte (Spacinthe Louis Bictor Jean Baptifte). 343. Auburn. 344. Anbusson. 344. Auch. 344. Andland (Marttfleden; Familie). 344. Audland (in Auftralien). 345. Audlands-Infeln. 846. Muction. 346. Muctor. 346. Aubaus. 347. Aude (Fluß; Departement). 347. Aubebert (Jean Baptifte). 847. Aubh, f. Dube. Aubienz. 348. Audiffredi (Giovanni Battifta). Auditor; Auditeur. 348. Aubonin (Jean Bictor). 349. Aubran (Gérard). 349. Aububon (John James). 349. Aue (Fluffe). 350. Aue. 350. Auer (Alois, Ritter von Welsbach). 35Ò Auerbach (Berthold). 851. Auerbach's Bof und Auerbach's Reller. 352 Auerhahn. 852. Aueroche. 352. Auersperg (Gefchlecht). 353. Auersperg (Anton Alexander, Graf von). 355. Muerftabt. 356. Auerewald (Sans Jatob von).356. Anerswald (Dans Abolf Erbmann von). 357. Auerswald (Rudolf von), 357.

Auerswald (Alfred von). 358. Aufbereitung. 359. Aufenthaltstarten. 359. Auferflehung. 359. Anferftehungemanner. 362. Auffassung. 362. Auffenberg (3of., Freiherr von). 363. Aufführung. 368. Aufflitterung ber Rinber. 364. Aufgabe. 365. Aufgang ber Sterne. 366. Aufgebot (in militarifcher Bepiehung). 366. Aufgebot (in firchlicher Be-giehung). 367. Aufgetriebenheit bes Leibes. 367. Aufguß, f. Infusion. Aufgußthierchen, f. Infusorien. Auftauf. 368. Aufflärung. 368. Aufflindigung, f. Runbigung. Auflage. 369. Auflaffung. 369. Auflauf, f. Aufruhr. Auflegung ber Banbe. 870. Aufliegen. 370. Auflösenbe Mittel. 370. Auflösung (in ber Chemie). 870. Auflbjung (in ber Ruft und Boefie). 371. Aufmarich. 371. Aufnehmen. 372. Mufriß. 372. Aufrollen. 373. Aufruhr. 373. Auffaugung, f. Absorption. Aufschrift. 374. Auffeß (Sans Phil. Berner Chri-ftian Gottlob Franz, Reichs-freiherr von und zu). 374. Auffpringen ber Saut. 875. Aufftand, f. Aufruhr und Iniurrection. Auffleigung. 375. Aufftellung. 375. Aufftogen. 376. Auftalt. 376. Auftritt. 376. Auge (Tochter bes Mens). 376. Auge (Organ). 376. Auge (tünftliches). 388. Augenheillunde. 384. Augentrantheiten. 384. Augenmaß. 385. Angenpflege. 385. Augenpunkt. 388. Mugenfpiegel, 388. Augentäufdungen, f. Gefichtstaufdungen. Mugentroft. 389. Auger (Anaftafe). 389. Augereau (Bierre Frang. Charles). 389. Augias. 390. Augier (Emile). 890. Augila. 391. Augit. 391. Augitporphyr. 391.

Augment. 392. Augeburg. 392. Augeburger Interim, f. Juterim. Augeburgifche Confession. 394. Augurn. 396. Muguft (Monat). 397. Anguft (Rurfürft von Sachfen). 397. August II. (ber Starte, Rurfürft von Sachfen). 399. August III.(Kurfürst von Sachsen). **400.** Auguft (Emil Leopold, Bergog gu Sachsen-Gotha u. Altenburg). August (Paul Friedrich, Großherzog von Olbenburg). 402. August (Friedr. Bilh. Beinr., Pring von Preugen). 402. Augusta. 403. Augustdor. 403. Augustenburg. 403. Augusti (Joh. Christian Bilh.). 405. Augustine (Saint-). 405. Augustiner. 405. Augustinus (Aurelius). 406. Augustinus (Apostel ber Englanber). 407. Mugustow. 407. Augustus (Cajus Julius Cafar Octavianus). 407. Augustusbab. 410. Aula. 410. Aulich (Lubwig). 411. Aulnoy (Marie Catherine Jumelle be Berneville, Grafin von). 411. Aumale (Stadt und Geschlecht). 412. Aumale (Henri Eugène Philippe Louis b'Orleans, Herzog von). Aumont (Familie). 418. Mune. 414. Au porteur. 414. Aurantiaceen. 414. Aurbacher (Ludwig). 414. Aurelianus (Lucius Domitius). Aurelius Bictor (Gertus). 415. Mureng-Bepb. 416. Aureole, f. Beiligenfchein. Aurich. 416. Aurifaber (3oh.; 3oh.; Andreas). Muritel. 416. Aurillac. 417. Muripigment. 417. Aurora. 417. Aurungabad. 417. Ausarten und Entarten. 418. Ausbruch. 419. Auschwiß. 419. Auscultation. 419. Auscultator. 420. Musbehnung. 420. Ausbrud. 421. Ausblinftung. 421.

Ausermahlte. 422.

Ausfall; Ausfallthor; Ausfallbatterien. 422. Ausfuhr. 422. Ausgabe. 423. Ausgebing, f. Auszug. Ausgezeichnetes ober qualificirtes Berbrechen, f. Berbrechen. Ausgiegung bes Beiligen Geiftes. 423. Musglühen. 423. Ausgrabungen, 428. Aushängebogen. 424. Austeilen. 424. Auslaugen. 424. Ausleerung; Ausleerenbe Mittel. 424. Auslegung, f. Eregefe und Interpretation. Auslieferung. 424. Ausnahmegesetze. 425. Mufoner. 426. Ausonia. 426. Aufonius (Decimus Magnus). 426. Auspfänden, f. Pfändung. Aufpicien. 426. Ausruften. 427. Musjat. 427. Ausichlag. 427. Ausschneibetunft. 428. Ausschnitt. 428. Ausschuß. 428. Ausschweifung. 429. Ausschwitzung. 429. Außenwerte. 429. Aussetzung ber Rinber. 430. Auffig. 431. Muefpielgefcaft. 431. Aussprache, f. Orthoepie. Ausstattung, f. Aussteuer. Musftellung, f. Runftausftellungen unb gen, Induftrieausftellungen unb Branger. f. Runftausftellun-Ausstellung des Saframents. 432. Aussteuer. 432. Ausstopfen der Thiere, f. Taxidermie. Aussüßen. 432. Auften (Jane). 432. Aufterlit. 433. Muftern. 434. Aufternfischer. 485. Austin (Sarah; Lucie). 435. Auftin (Stephen; Stadt). 486. Austrägalgericht. 436. Auftralien. 437. Auftralneger. 451. Auftraften. 452. Austreibung des Teufels, f. Erorcismus. Austritt. 452. Austrodnende Mittel. 458. Auswachsen bes Getreibes. 453. Auswanderung. 458. Auswechselung ber Gefangenen, f. Kriegsgefangene. Ausweichung (in ber Mufit). 456. Ausweifung. 457. Muswintern. 457.

Muewiichfe. 458. Auswurf. 458. Auszehrung. 458. Ausjug. 458. Autenrieth (3oh. Beinr. Ferb. von; Hermann Friedrich). 459. Autenil. 459. Authentiten. 459. Authentisch. 459. Antichamp (Marquis, Bicomtes und Grafen von). 460. Muto. 460. Autobiographie, f. Biographie. Autochthonen. 460. Auto be Fé. 461. Autodidakten. 461. Autographen. 461. Autofratie. 463. Autolycus. 463. Automat. 463 Automatisch. 464. Autonomie. 464. Autoplaftit, f. Plaftifche Chirurgie. Autopfie. 464. Autor. 464. Autorität. 465. Mutos. 465. Autran (Joseph). 466. Autun. 466. Aubergne. 467. Auxerre; Auxerrois. 468. Auxonne. 468. Ava. 468. Mval. 469. Aballon. 469. Avalon. 469. Avance. 469. Avancement; Avancirte; avanciren. 470. Avantgarbe. 470. Avant la lettre, f. Abbrud. Avaren. 470. Avarie, f. Haverei. Aveiro (Stadt; Joseph Mascarenhas, Herzog von). 471. Avé-Lallemant (Friedr. Christian Benedict; Robert Christian Berthold; Eduard). 471. Avellaneda (Doña Gertrubis Gomez be). 472. Avellino (Provinz; Stadt). 472. Avellino (Francesco Maria). 473. Ave Maria. 473. Aventinus (30h.), f. Thurmapr. Aventure, f. Abentener. Aventuriers. 474. Aventurin; Aventuringlas. 474. Avernus. 474. Averrhoa. 474. Averrhoës. 475. Avers. 475. Averfa. 475. Averfionalquantum. 475. Avertiffement; Avertiffementspoften. 476. Avesnes. 476. Avefta, f. Bend-Avefta. Avegron (Fluß; Departement). 476.

Avianus. 477. Avicenna. 477. Avicennia. 477. Avienus (Feftus Mufus). 477. Avignon. 478. Avila (Stadt), 479. Avila (Sil Gonzales de), 479. Avila (Juan de), 479. Avila v Buñiga (Don Luiz be). 479. Avilés. 480. Avis. 480. Avifo. 480. A vista. 480. Avlona. 480. Avocatorien. 481. Avoirdupois. 481. Avon. 481.

Apranches. 481. Awatscha. 482. Amehl. 482. Mr. 482. Arel. 482. Axinit. 483. Ariom. 483. Art. 483. Arum. 488. Япасифо; Япасифов. 484. Anala (Bebro Lopez de). 484. Anamonte. 485. Ayr (Graffchaft; Stadt). 485. Myrenhoff (Corn. Berm. bon). 485. Aprer (Jat.). 486. Mytoun (William Comondstoune). 486.

Abuntamiento. 487. Azalea, 487. Azara (José Ricolo d'; Don Felir b'). 488. Marolbaum, f. Crataegus. Azeglio (Majfimo Laparelli, Marchefe d'; Roberto Laparelli, Marchefe d'; Luigi Taparelli). 488. Azimuth. 490. Maincourt. 490. Azoische Formationen. 491. Azoren. 491. Azot, f. Stidftoff. Azteten. 492. Azuni (Dominico Alberto). 495.

Manmiten, 495.

Baaber (Frang Zaver von; Clemene Mlois; Jofeph von). 496. Baaten. 497. **Baal.** 497. Baalbet. 497. Baan (Jan be; Jalob be). 498. Baar. 498. **Baba; Ba**bu. 499. Babadagh. 499. Babbage (Charles). 499. Bab-el-Mandeb. 500. Babeisberg. 501. Babenberg (Grafen von). 501. Babenhaufen. 501. Babenf (François Roel). 502. Babiana. 502. Babinet (Jacques). 502. Babington (Anthony). 503. Babinifche Republit. 503. Babiruffa, f. hirideber. Bablah. 503. Babo (Franz Marius von). 503. Babo (Lambert Jof. Leop., Freiherr von; Clemens Beinrich Lambert von, Freiherr). 504. Bábolna. 504. Babring. 504. Babur. 505. Babylonien. 505. Babylonifches Exil. 508. Babylonifcher Thurm. 509. Baccalaureus. 510. Bacchanten. 510. Baccharis. 510. Bacchius. 511. Bacchus. 511. Bacchplides. 513. Bacciocci (Felice Pasquale; Maria Anna Bonaparte; Friedrich Rapoleon; Napoleone Elifa; Napoleon Camerata; Felix). Baccio della Porta, f. Bartolomeo (Fra, di San-Marco). Bach. 514.

Bach (Mex., Freiherr von). 514. Baben (bei Bien). 552. Bach (Johann Sebaftian; Bein-rich; Joh. Chriftoph; Bilh. Briedemann; Karl Bhil. Ema-nuel; Joh. Chriftian; Joh. Chriftoph Friedrich; Wilhelm Friedrich Ernft; August Wilhelm). 515. **B**acharach. 518. Bacharacht (Therefe v.), f. Liikow. Bachbunge. 519. Bachelier, f. Baccalaureus. Bachelier (Nicolas; Jean Jacq.). 519. Bachmann (Gottlob Ludw. Eruft). 519. Bachftelje. 520. Bad (Gir George). 520. Backbord. 520. Bade. 520. Baeckea. 520. Baden. 521. Bädergewerbe. 521. Badhuhfen (Lubolf; Lubolf). 522. Badnang. 523. Bachvoods. 528. Bacler d'Albe (Louis Albert Ghislain, Baron). 523. Bacmeister (Georg Heinr. Jul. Karl Friedr. Justus), 524. Baco (Roger), 524. Bacon (Francis, Lord Berulam). 525. Bacon (John). 527. ₿åc8. 527. Bacjányi (János; Gabriele). 527. Baculometrie. 528. Baczło (Ludwig von). 528. Bab. 528. Babachichan. 533. Badajoz. 534. Baballocchio (Sifto). 534. Babeter (Karl; Ernft; Karl; Mbolf). 584. Baben (Großherzogthum). 585. Baben (Baben-Baben), 551.

Baben (in ber Schweig). 55% Baben (Jatob; Jatob Guffav Pub wig; Tortel). 553. Babenweiler. 554. Baber (Karl Abam). 554. Baber. 554. Badefdmamm. 555. Badrinath. 556. Baëza. 556. Baffchen. 556. Baffin (William). 556. Bagage. 556. Bagatellsachen. 567. Bagbab. 557. Bagger. 558. Baggefen (Bens; Freberit Lubwig August Baller.). 558. Baghirmi. 559. Bagnacavallo. 560. Bagne. 560. Bagnères (B.-be-Bigorn; B.-be Luchon). 560. Bagno (Bagni di S. Giuliano; Bagni bi Lucca). 561. Bagno (Strafanfialt). 561. Bagnoles; Bagnols; Bagnols les-Bains. 561. Bagration (Beter, Fürst; Latherina; Beter Romanowilla, Fürst). 562. Bahamainfeln. 562. Bahawalpur (Fürfteuthum; Stabt). 563. Bahia (Stadt; Provinz). 564. Bahlingen (Stadt; Dberaute beziri). 565. Bahr (3oh. Chriftian Felix). 565. Bahrbt (Rarl Friebr.) 566. Bahreininfeln. 567. Bahrrecht. 567. Bähung. 567. Bai. 568. Baibar. 568. Baiern. 568. Baital. 590.

dailet (Philip James). 590. daillie (Joanna). 591.
daillie (Matthew). 592.
daillot (Pierre). 592.
dailly (Jean Sylvain). 592.
dailly (Edward Hodges). 598. 3ailly (Jean Sylvain). 592.
3ailly (Thurst Hodges). 593.
3aines (Edward; Matthew Talbot; Edward). 593.
3aines (Edward). 593.
3aines (Aliefand). 593. Baini (Giufeppe). 594. Bains (Badeorte). 594. Bairattar. 595. Baireuth (Stadt; Fürftenthum). Ballen. 622. Bairifcher Erbfolgefrieg. 596. Bairischer Biefel. 597. Bairischer Kreis. 597. Baiffe. 597. Baiter (3oh. Georg). 597. Baize. 598. Baja. 598. Bajaberen. 599. Bajaset (I.; II.), 600. Bajazzo. 600. Bajocco. 601. Bajoire. 601. Bajonnet. 601. Bajus (Michael). 602. Bajza (Anton). 602. Batacs (Thomas). 603. Bate (John). 603. Batel. 608. Batewell (Stabt). 604. Batewell (Robert). 604. Bathschisch. 604. Batonper Balb. 605. Battrien. 605. Baltichijarai. 606. Batu (Stadt; Gouvernement). Batunin (Michael). 607. Balaklawa. 608. Balalaita, 609. Balancier. 609. Balanciren. 609. Balanen, 609.
Balanen, 609.
Balaja (Bálnit, Graf). 610.
Balbi (Abriano; Eugenio). 610.
Balbo (Cefare, Conte). 610.
Balboa (Basco Runez be). 611. Balbuena (Don Bernarbo be).611. Bambara. 636. Balcon, f. Altan. Balbachin. 612. Balbe (Jalob). 612. Baldrian. 612. Balbuin (I.; II.; III.; IV.; V.; Bamian. 639. Graf von Flanbern). 618. Balbung (Hans). 613. Balbur. 613. Balearen. 614. Balen (Peitrich van; Jakob; Banat. 641. Mathias van). 614. Banco. 641. Balfe (Michael William). 614. Banco. 641. Balfrufc. 615. Balg. 615. Balgfrucht. 616. Bali. 616. Balize. 616.

Ballan, 617. Balth (Proving; Stadt). 618. Bandelier. 644. Balthafdfee. 619. Ball. 619. Ballaarat. 620. Ballaft. 622. Balle (Nicolai Ebinger). 622. Ballei. 622. Ballenftedt. 623. Ballet. 623 Ballifte. 625. Balliftit. 625. Ballon, 626. Ballot; Ballotage. 626. Ballota. 626. Ballfpiel. 627. Balme (Col be). 627. Balmes (Jaime). 627. Balmoral-Caftle. 628. Balneographie. 628. Balfambaum. 628. Balfame. 629. Balfamine. 629. Balfamiren. 630. Balsamodendron, f. Balfam- Bantban. 655. baum. Balta. 631. Balta-Liman. 631. Baltarb (Bictor). 681. Baltimore. 681. Baltifches Meer, f. Office. Baltifchport. 682. Baltiftan. 682. Balticit. 633. Balter (Johannes Baptifta). 688. Baun. 688. Balter (Wilh. Ednard). 633. Baluftrabe. 634. Baluze (Etienne). 684. Balzac (Familien; Jean Louis Gnez be; Charles Louis). 684. Balzac (Honoré de). 635. Balgen. 636. Bamberg (Stabt; Biethum). 686. Baptiften. 686. Bambocciaben. 638. Bambul. 638. Bambus. 638. Bamo. 639. Ban. 640. Banal. 640. Bananen. 641. Banco. 641. Bancroft (George). 642, Bandage, j. Berband, Bandainjeln. 642,

Banbel (Joseph Ernft von). 648. Banbelland. 644. Banbello (Matteo). 644. Bänber. 645. (Giorgio). 645. Bandit. 646. Bandjermaffing (Stadt; Lanb). Bandmanufactur. 647. Ballefteros (Don Francisco; Luis Banbtke (Georg Sam.; Johann Lopez). 623. Bincenz). 648. Bandwurm. 648. Ballhorn (Johann). 624. Banfer (Joh.). 649. Balling (Karl Jof, Rapoleon). 624. Banff (Graffchaft; Stadt). 650. Bang (Beraufdungemittel). 651. Bang (Beter Georg). 651. Bangalore. 651. Bangfot. 651. Bangor (in Bales), 652. Bangor (in Maine), 652. Baniane. 653. Banim (John; Michael). 658. Banjaluta. 653. Banjane. 654. Bant (geographifch). 654. Bant (Gefchaftsbant), f. Banten. Bant (Gefchütbant). 655. Banta. 655. Bantelfanger. 656, Banten. 656. Bantier. 680. Bantnote. 681. Bantrott. 681. Bants (Ebward). 682. Bants (Sir Joseph). 682. Bants (Nathaniel Prentif). 682. Banksia. 683. Banner. 683. Bannredite. 684. Baños. 684. Bantam. 684. Banz. 685. Baobab, f. Affenbrotbaum. Banhomet. 685. Baptisia. 685. Baptifterium. 689. Bar (Bar-le-Duc; Bar-fur-Aube; Bar-fur-Seine). 690. Bar (in Rußland). 690. Bar (Saugethier). 690. Bar (Sternbilber). 691. Baer (Rarl Ernft von). 692. Bareba. 692. Barabás (Rifolaus). 698. Barabra. 698. Barade. 694. Baraguay b'hilliers (Louis; Adille). 694. Bande moire. 642.
Baranjen, f. Affrachan.
Bande moire. 648.
Bande moire. 648.

954 Baranya. 695. Baratterie. 695. Baratthanbel. 695. Barathniftj (Jewgenij Abramowitsch). 696. Barbadoes. 696. Barbar. 697. Barbara. 697. Barbarelli, f. Giorgione ba Caftel-Barbaresten, f. Berberei. Barbaroffa, f. Friedrich I. Barbaroffa, f. Horut. Barbarony (Charles). 697. Barbaulb (Anna Letitia). 698. Barbe. 698. Barbentraut. 699. Barberini (Fürftengefolecht). 699. Barbes (Armand). 700. Barbié bu Bocage (Jean Denis; Alexandre Frederit). 700. Barbier, f. Bader. Barbier (Antoine Alexandre; Louis Ricolas). 701. Barbier (Benri Auguste). 701. Barbieri ba Cento, f. Guercino. Barbiton. 701. Barbotan. 701. Barbour (John). 701. Barbuda. 702. Barby. 702. Barcarole. 702. Barcelona (in Spanien). 702. Barcelona (in Slidamerita). 705. Barcelonnette. 705. Barclay (Alexander). 705. Barclay (Alexander). 705. Barclay (John). 705. Barclay (Robert; Robert). 706. Barclan de Tolly (Michael, Fürft). **706.** Bar-Cochba. 707. Bard. 707. Barbeleben (Beinrich Abolf). 707. Barbeleben (Rurt von). 707. Barben. 708 Barbefaues. 709. Barbiet, f. Barben. Barbili (Chriftoph Gottfr.). 710. Barbin (Jean). 710. Bardowiel. 710. Barèges (Babeort). 710. Barèges (Stoff). 711. Bareilly. 711. Barenfluß; Bareninfel; Baren-infeln. 711. Barenflau. 712. Barenfprung (Friebr. 29ith. Felix Barritaben. 786. von). 712 Barentranbe. 712. Barère be Bieugac (Bertranb). Baret. 713. Baretti (Giufeppe Marcantonio). Barfüßer. 713. Barbebraeue. 714. Bari (Regervoff). 714. Bari (Proving; Stabt). 715.

Baribal, f. Bär. Bartle. 715. Baring (Familie). 715. Baritiu (Georg). 717. Bariton. 717. Barjatin(fij (Fürft Alexander Imanowitich; Familie). 717. Barta. 718. Barlaffe. 719. Barte. 719. Barter (Ebmond Henry). 719. Barter (John). 720. Barter (Matthew Henry). 720. Barkhausia. 720. Barlaam und Josaphat. 720. Barlapp. 721. Barlaeus (Kaspar). 721. Barleris. 722. Barletta. 722. Barlow (Joel). 722. Barmafiben. 723. Bärmann (Georg Nitol.). 728. Barmen. 723. Barmherzige Brilber und Schweftern. 724. Barnabas. 725 Barnabiten. 725. Barnaul (Stadt; Kreis). 725. Barnave (Autoine Pierre Joseph Marie). 726. Barnevelb, f. Olbenbarnevelb. Barnim. 726. Barnstaple. 727. Barnum (Phineas Taylor). 727. Barocci (Feberigo). 727. Baroce (Bierre Jules). 728. Baroc. 728. Baroba. 728. Barometer. 729. Baron. 780. Baron (Michel). 781. Baronet. 731. Baronius (Căfar). 732. Baroffop. 732. Barosma. 732. Barotfc. 732. Barquifimeto. 788. Barr. 783. Barra. 733. Barras (Paul Jean François Nicolas, Graf von). 784. Barre (phyfitalifc). 735. Barre (juriftifc). 736. Barren. 736. Barren-Jeland. 736. Barrel, j. Barile. Barrieretractat. 736. Barrique. 737. Barrister, s. Abvocat. Barros (João de). 737. Barrot (Camille Hyacinthe Odi-Bictorin Ferbinent; lon; Mbolphe). 788. Barrow (Sjace). 789. Barrow (Sir John; George; John). 789. Barrowstraße. 789. Barry (Sir Charles). 140.

Bars. 740. Barjac. 741. Barja, 741. Barjowit. 741. Bart. 741. Bart (3ean). 742. Bartfelb. 743. Bartflechten. 743. Bartgeier. 743. Bartgras, f. Andropogon. Barth (Stadt). 743. Barth (Heinr.). 744. Barth (Respar von). 745. Barthe (Félix). 745. Barthelemy (St.-, Infel). 745. Barthelemy (Auguste Maxieille, 746. Barthélemy (François, Marquis be). 746. Barthélemy (Jean Jacques). 747. Barthélemy St.-Hilaire (Jules. 747. Barthez (Paul Joseph). 748. Bartholb (Friedr. Bilh.). 748. Bartholby (3al. Sal.). 749. Bartholin (Gelehrtenfamilie). 749. Bartholomäus. '749. Bartholomäusnacht. 750. Bartyolomäusse, f. Königsse. Bartoli (Daniello). 751. Bartoli (Bietro Santi). 751. Bartolini (Lorenzo). 751. Bartolo (Tabbeo di ; Domenico di). **752**. Bartolommeo (Fra). 752. Bartologii (Francesco). 752. Barton (Bernarb). 753. Barton (Elifabeth). 753. Bartonia. 753. Bartich (Joh. Abam Bernh., Ritter bon; Friedrich Joseph Abam, Ritter von). 754. Bartich (Karl Friedr.). 754. Bartsis. 754. Baruch. 755. Barmurg. 755. Barne (Antoine Louis). 755. Baryt. 756. Baryxylon. 756. Bafalt. 756. Bafardichit. 757. Bafgi-Bojuls. 757. Bafgi-Bojuls. 757. Bafedow (Joh. Bernhard). 758. Bafel (Canton). 759. Bafel (Stabl). 762. Baseler Concil. 763. Bafelez Friede, 765. Bafilicata, f. Botenza. Bafilicum. 765. Bafilibes. 765. Bafilifa (Bautunst). 766. Bafilifa (Gefehna). 766. Bafilist, 766. Bafiliud. 767. Bafis (Mathematit und Ariegs tunft). 767. Bafis (Chemie). 768. Basten. 768.

Digitized by GOOGLE

3asterville (John). 770. Baenage (Benjamin; Samuel; Jacques). 771. 3a6ra. 771. 3a6ra. 771. 3a6relief, f. Relief. 3af. 772. 3affa. 778. Baffano (Stadt). 778. Baffano (Maler). 778. 3affermann (Friedr. Daniel).774. lasse taille. 774. dffethorn. 774. dassewit (Magnus Friedr. von). daffompierre (François be). 775. daffora, f. **Basra.** daffuto. 775. 3aft. 776. 3aftarb. 777. dastardpstanze. 777. dastia. 778. Baftian (Abolf). 778. dastiat (Frébéric). 779. dastibe (Jules). 779. dastille. 780. 3aftion. **78**1. daftonnabe. 781. dataillon. 781. datalha. 781. datate. 782. 3ataver. 782. Zatavia (Land). 782. Zatavia (Stabt). 782. 3ath. 78**4**. 3athometer. 784. 3ath-Orben. 785. 3áthori (Geschlecht). 785. 3athurft (Stübte). 786. 3athurft (Familie). 786. Bathyllos. 787. 3atist. 787. datjuschlow (Konstantin Ritola-jewitsch). 788. Batoden. 788. Jatoni (Bompeo Girolamo). 788. Baton-Rouge. 788. Batrachier. 789. Batrachompomachia. 789. 3atta. 789. Battement. 790. Batterie (militärisch). 790. Batterie (elettrische). 791. Batteux (Abbé Charles). 792. Batthyanni (Gefchlecht). 792. Batthyanni (Refimir, Graf). 794. datthyányi (Lubwig, Graf). 794. 3atum. 795. 9aķen. 795. 9au. 795. Bauarabemie. 795. Bauanschlag. 796. Bauchichwangericaft; Bauchichnitt: Bauchftich; Bauchwafferfucht. 796. Baucher (François). 797. Bauchfell. 797. Bauchfloffer. 798. Bauchpilze. 798. Bauchrebner, 798.

Bauchfpeichelbrufe. 799. Baubens (Jean Baptifte Lucien). Baudin (Charles). 799. Banbiffin (Familie). 800. Banbiffin (Bolf Beinr. Friebr. Rarl, Graf von). 800. Baudiffin (Otto Friedr. Magnus). 801. Bauer, Bauergiff, Bauernftanb. 801. Bauer (Anton). 802. Bauer (Bruno; Ebgar). 803. Baner (Georg Loren). 804. Bauer (Wilhelm). 804. Bäuerle (Abolf; Friederite). 805. Bauernfeld (Eduard von). 805. Bauernfrieg. 806. Bauerufpiele. 808. Bauerwetel. 808. Bauhinia. 808. Banhütten. 809. Baufunft. 809. Baum. 817. Baumannehöhle. 818. Baumbach (Familie). 818. Baumé (Antoine). 819. Baumeister, f. Architett. Baumeister (Joh. Wilh.). 820. Banmgarten (Mlex. Gottlieb). 820. Baumgarten (Michael). 820. Baumgarten (Gigm. Jatob). 821. Baumgarten - Erufius (Detlev Rarl Wilh.). 821. Baumgarten - Crufius (Lubwia Friedr. Otto). 822. Baumgartner (Andreas, Freiherr von). 822. Baumgartner (Gallus Jal.), 823. Baumgartner (Rarl Beinr.). 823. Baumläufer. 824. Baumöl. 824. Baumschlag. 824. Baumfaule und Baumzucht, f. Obstbaumzucht und Waldbau. Baumftart (Anton). 824. Baumftart (Ebuard). 825. Baumwolle. 826. Baumwollinduftrie. 827. Baunicheibtismus, f. Acupunctur. Baupolizei, Bauordnung, Baurecht. 830. Baur (Ferbinand Chriftian). 831. Baur (Guftav Abolf Endwig). 832. Baufch und Bogen. 832. Baufe (Joh. Friedr.). 832. Bautain (Louis Eugene Marie). 833. Bautasteine. 838. Bauten. 833. Bavaria. 835. Bavius (Marcus). 835. Bayarb (Jean François Alfreb). 835. Bayarb (Pierre du Terrail, Sei-gneur be). 836.

Bayer (Hieronymus Ioh. Paul von). 836.

Bayer (Joh.). 837.

Becher (Tinthgefgirr). 858.
Becher (Toh. Ioadh.). 868.
Becher (Giegfrieb). 859.
Bechflein (Joh. Matthäus). 859.
Bechflein (Ludw.; Reinhold). 860.

Bayer-Bürck (Marie). 837. Bayenr. 837. Bayinfeln. 838. Bayle (Pierre). 839. Baylen. 840. Bayonne. 840. Banrhoffer (Rarl Theodor). 842. Baza. 842. Bazaine (François Achille). 842. Bazancourt (Cefar, Baron be). **Š43.** Bazar. 843. Bajard (St.-Amand). 843. Bajoche. 844. Bbellium. 844 Bbellometer. 844. Béarn. 844. Beatification, f. Seligsprechung. Beaton (David). 845. Beatrizet (Ritolaus). 846. Beattie (James). 846. Beaucaire. 846 Beanchamp (Alphonfe be). Beaufort (Ortichaften). 847. Beaufort (Geschlecht in England; Bergoge in Frankreich; Grafen und Bergoge in Belgien). 848. Beaufortia. 849. Beaugenci. 849 Beauharnais (Mexanbre, Bicomte de). 849. Beauharnais (François, Marquis be). 850. Beanharnais (Claube, Graf; Stephanie; Josephine Desirée; Marie Anne Françoise). 850. Beaujeu. 851. Beaulien (Stadt). 851. Beaulieu (Bean Bierre, Freiherr von). 851. Beaumarchais (Pierre Augustin Caron be). 851. Beaumont (Ortschaften). 852. Beaumont (Francis) und Fletcher (John). 853. Beaumont (Guftave be). 853. Beaumont-Baffy (Ebouard Ferdinand de La Bonninière, Bicomte de). 854. Beaumont (Elie be), f. Elie be Beaumont. Beaune (Stabt). 854. Beaune (Florimond be). 855. Beauregard (Beter Guffav). 855, Beauvais. 855. Bebutow (Fürft Baffilij Offipo-witsch). 856. Becaffinen. 857. Beccafumi (Domenico). 857. Beccaria (Cefare Bonefano be). 857. Beccaria (Giovanni Battifta).857. Beche (Gir Benry Thomas be la), f. De La Beche.

Bechteltag. 860. Beck (Christian Daniel; Johann Lubwig Bilbelm). 861. Bed (Beinr.). 861. Bed (Joh. Repomut). 861. Bed (Joh. Tobias). 862. Bed (Rarl). 862. Beden (geographifch u. geologifch). 862. Beden (anatomisch). 863. Beden (Justrument). 864. Beder (Joh. Phil.). 864. Beder (Karl Ferb., Sprachforfcher). 865. Beder (Karl Ferb., Organift).865. Beder (Rarl Friedr.). 866. Beder (Ritolaus). 866. Beder (Detar). 866. Beder (Rub. Zachar.; Friebrich Gottlieb). 867. Beder (Bilb. Gottlieb). 868. Beder (Bilb. Abolf). 868. Bederath (hermann von). 868. Bedet (Thom.). 869. Beckford (William). 870. Bedmann (Frit). 871. Bedmann (30b.). 871. Bedr (Beter Johann). 871. Becquerel (Antoine Cefar; Louis Alfred; Alexandre Comond). Becsteret (Groß-; Riein-), 872. . Becfe (Alt-; Neu-). 872. Beba. 873. Bebeau (Marie Alphonfe). 878. Bebedter Beg. 874. Bebedung. 874. Bebedung ber Geftirne. 874. Bebentzeit. 875. Bedford (Graffcaft; Stabt). 875. Bebford (Bergoge von). 875. Bebingung (philosophifc). 876. Bedingung (juriftifc). 876. Bedlam. 877. Bedlie. 877. Bebrohung, f. Drohung. Bebichapur (Königreich; Stabt). 877. Beduinen. 878. Beecher (henry Barb). 878. Beecher - Stowe (Harriet), f. Stowe.

Beechen (Sir Billiam). 879. Beechen (Freberid Billiam). 879.

Beeibigung. 879. Beeigebub. 880. Beer (Jatob Meyer), f. Meyerbeer (Giacomo). Beer (Wilh.). 880. Beer (Michael). 880. Beere. 881. Beethoven (Lubwig van). 881. Befana. 884. Befeftigungetunff. 885. Befeftigungemanieren , Befeftigungefufteme. 886. Befreiungehalle, f. Relheim. Befreiungefrieg, f. Ruffifch-beuticher Rrieg. Befruchtung. 887. Beg. 889. Bega (Cornelis). 890. Begas (Rarl; Ostar; Reinholb; Abalbert). 890. Begehrungsvermögen. 891. Begeifterung. 891. Begierbe. 892. Beglaubigung. 892. Begleitschein. 892. Begleitung. 892. Beglerbeg, f. Beg Begnabigung. 898. Begonia. 893. Begräbniß, f. Bestattung Cobten. ber Begriff. 894. Begrüßung. 894. Beguinen. 806. Behaim (Martin). 896. Behaim (Wichael). 896. Beham (Barthel; Sans Sebald). 897. Beharrungevermögen. 897. Behlen (Stephan). 897. Behr (Joh. heinr. Aug. von). 898. Behr (Bilb. Jos.). 898. Behrend (Beinr. Theodor). 899. Beigte. 899. Beichtgelb. 901 Beichtfiegel. 901. Beichtftubl. 901. Beichtvater. 902. Beifuß, f. Artemisia. Beil, f. Hinrichtung. Beil (Joh. Dav.). 902. Beilager. 902.

Beilegen. 902. Bein. 903. Beinbruch, f. Anochenbriche. Beinheil. 903. Beinschwarz. 908. Beinwell, f. Symphytum. Beira. 903. Beiram. 904. Beireis (Gottfr. Christoph). 904 Beirut. 905. Beifit. 906. Beisler (Berm., Ritter von). 906 Beifpiel. 906. Beigbeere, f. Caspicum. Beit el-Fakh. 907. Beitone. 907. Beite (Beinrich Lubwig). 908. Beiwert. 909 Beiwort, f. Abjectiv. Beizen. 909. Bete (Charles Tilfione). 909. Befehrung, f. Converfion. Betenner. 910. **Bélés. 910.** Bett (3oh. Baptift). 910. Better (Balthafar). 911. Better (Elifabeth). 911. Botter (3mmanuel; Ernft 3 , manuel). 912. Betlemmung. 912. Bél (Matthias). 912. Béla (I.; II.; III.; IV). 913. Belagerung. 913. Belagerungsgefcule, f. Artillerit Belagerungejuftan. 916. Belani, f. Soberfin (Ratl Labwe). Belbeis. 917. Belder (Gir Gwart). 917. Belehnung. 918. Beleidigung, f. Injuit. Belem, f. Liffabon. Belemniten. 918. Beleuchtung (in der bilbende Runft). 918. Beleuchtung und Beleuchtung apparate. 919. Beliaft. 921. Belfort. 921. Belfry, f. Bergfrieb. Belgarb (Stadt; Rris). 992. Belgien. 922. Belgiojofo (Criftina, Sirftin wa 945. Belgrad. 946.

Beilbrief. 902.

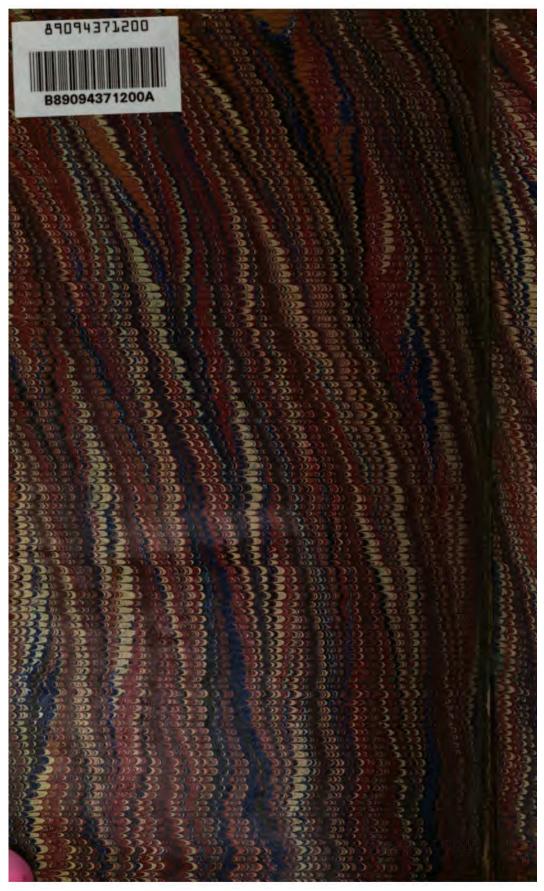

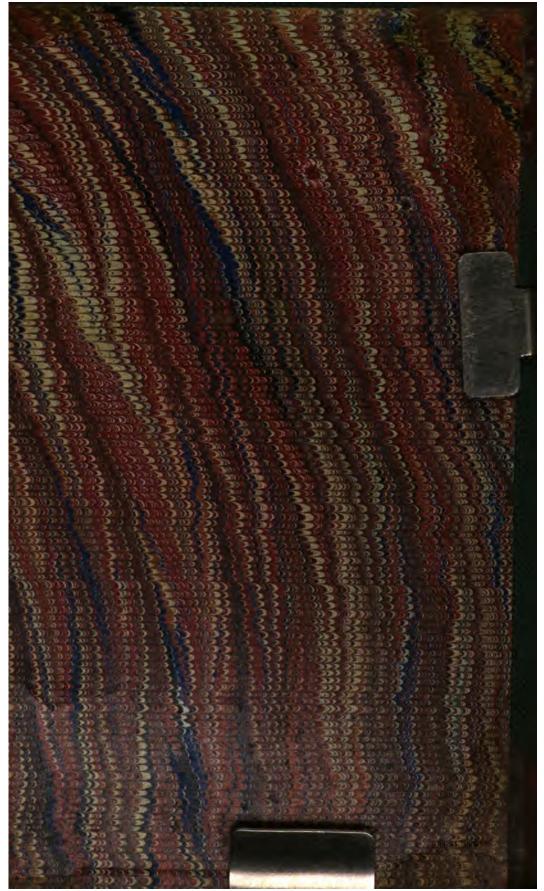

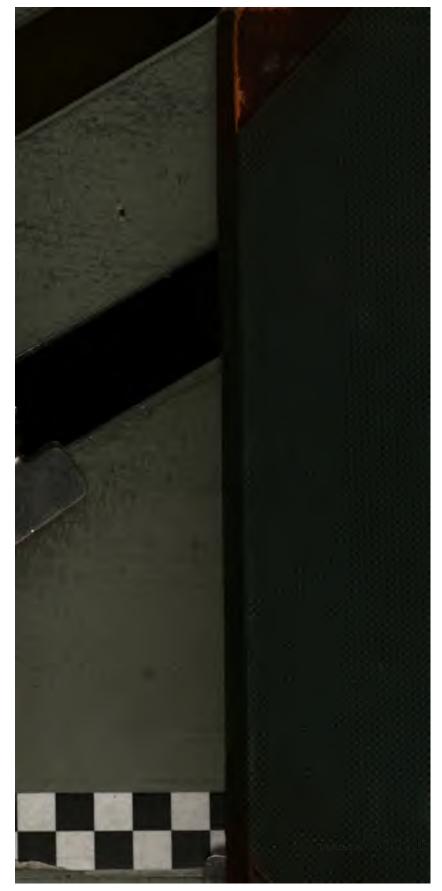